

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



Transferred to the LIBRARY-DE RITE UNITYERSETY OF WISECUSIN Commence of the Commence of th

## Deutsch-amerikanisches

# Conversations-Lexicon.

Mit specieller Rücksicht auf das Bedürfniß der in Amerika lebenden Deutschen,

mit Benunnug aller bentichen, amerifanischen, englischen und frangofischen Quellen,

und

unter Mitwirkung vieler hervorragender deutscher Schriftsteller Zmerika's,

bearbeitet bon

Ing. Alexander J. Schemers W. Lierary

Achter Band.

**Hew-Hork,** Commissions-Berlag von **C. Steiger.** 1873.

Digitized by Google.

Entered according to Act of Congress, in the year 1872, by JOHN H. BONN & F. W. POSTHOFF in the office of the Librarian of Congress, at Washington.

Right of Translation reserved.

MAR 24 1892 WIS. HISTORICAL SOC:

em Britain. 1) Township in Hartford Co., Connecticut, an ber Boston-Erie-Bahn, 10 engl. Dt. fübwestl. von Bartford, fieht mit ber Bartford-Rem Saven-Bahn tra eine Zweigbahn, welche fich bis Berlin erstredt, in Berbindung und hat 9480 E. Die Rauufacturen des Post dorfes sind bedeutend, namentlich in Strumpfwaaren, Schlöfken, haten und Defen und in verschiedenen anderen Arten von Metallmaaren. echält feinen Bassertedarf aus einem Reservoir, welches 175 Acres umfaßt und 200 Fuß boch liegt. Bildungsanstalten sind die "State Normal School", 1849 organisirt, mit 5 kehrern und 124 Böglingen, die "New Britain Public School", 1848 organisirt, mit 4 Lehrern, 104 Böglingen und einer Bibliothet von 230 Bänden. Der Ort hat 6 Kirchen. Es erscheint eine wöchentliche Zeitung in englischer Sprace. 2) Township in Bucks Co., Benufplvania; 1707 E.

Rew Brautfield, Dorf in Bernon Co., Wisconfin.

Rew Brunswid, Stadt und Hanptort von Middlefex Co., New Jerfen, am rechten Ufer des Raxitan, 15 engl. Dt. von seiner Mündung und 20 Mt. südwestl. von Rew Port, m ber New Jersch-Bahn und bem Delaware-Raritan-Ranal gelegen, hat in 3 Bezirken listricts) 15,058 E. (1870). Die New Jersey-Bahn, welche bier ben Raritan River auf mer Brude überschreitet, verbindet die Stadt mit New Port und Philadelphia. aware-Raritan-Ranal ist 75 F. breit, 7 F. tief und wird von Dampsbooten und andeten Fahrzeugen, von 100-150 Tonnen Gehalt, befahren. Der obere Theil ber Stadt bat breite Strafen und viele fcone Gebande. Das Manufacturwesen in Baumwolle, Leber, Tapeten, Gifen, Maschinen u. f. w. befindet fich in blübenbem Buftande. Die Stadt hat 3 Banten und 13 Rirchen, barunter eine beutsche katholische, eine hollandisch- und eine teutsch-reformirte. Bon Bilbungsanstalten und Schulen bestehen: eine "High School" mit 3 Lehrern und 40 Schülern; 4 "Public Schools" mit 20 Lehrern und 1306 Schülern; die "Rutgers' Scientific School", 1864, prössuct, mit 10 Lehrern und 61 Zöglingen, das "Theological Seminary of the Reformed Church", mit 4 Lehrern und 22 Studenten und einer Bibliothet mit 16,000 Banden, von der hollandisch-reformirten Rirche 1785 organifirt, und das "Butgers' College", 1770 organifirt, mit 13 Lehrern und 385 Studenten. Es erscheinen 2 tägliche Zeitungen und 2 Monatsschriften in englischer Sprace. Die Zahl ber Dentschen in R. B. beläuft sich auf etwa 380 Familien. Es besteht unter ibnen ein "Turnverein" mit 20 Mitgl. und 6 Schulern, jum New Jerfen-Turnbegirf geberend.

Rem Brundwid. 1) Dorf in Boone Co., Inbiana. 2) Dorf in Brown Co., Rinnesota.

Rem Brunswid, eine zur Dominion of Canada, Britifch-Nordamerita, gehörige Broving, grengt im R. an Die Proving Quebec, ben Acftigouche River und die Chaleur Bab, im D. an ben Golf von St. Lawrence und die Northumberland Strait, im S. an Nova Scotia und die Ban of Foundy, im W. an den Staat Maine. Die größte Länge beträgt 180 engl. M. bei einer größten Breite von 150 M. Die Provinz umfaßt 27,037 Q.-M. ober 19,306,680 Acres und zerfällt in 14 Counties; 4,, Q.-M. find ben Indianern eingeraumt, von benen etwas über 1200 vorhanden find. Die ftart gegliederte Ruftenlinie hat 500 M. Lange. Ein 12 engl. M. breiter Jihnus verbindet die Proving mit Rova Sauptbuchten find: Die Chaleur Bay im R., Die Miramich, Richibucto und Scotia. Chinecto Ban im D. und die Bassamaquoddy Bay im G. R. B. ift reich an Flüssen, von benen ber 450 engl. D. lange St. John ober Loofhtoot River, ber bei St. John in bie Bay of Fundy munbet, und ber St. Croix River (100 engl. D.) die bebeutendten find; ber Richibucto, Miramichi und Restigouche ergießen fich oftwarts in ben Golf 1371 St. Lawrence. Das Land ist reich an Seen, von benen der Grand Lake, im S.B. Digitized by Google

C.-P. VIII.

auf ber Grenze von Maine, ber bebentenbste ist und 100 engl. D.-M. umfaßt. Ein Auslaufer ber Notre-Dame Mountains zieht fich von Quebec nach ber Chaleur Bay bin, erreicht aber nur eine Bobe von 500-800 fuß. Der fübliche Theil bes Landes ift eben und bie Ruften felfig. Der Boben ift im Allgemeinen fruchtbar und bas Land reich an Bal In ben nördlichen Districten finden sich Eisenerze, Rupfer, Rohlen und Salzquellen. Das Klima ist gesund; 4 Monate lang ist das Land mit Schnee bebedt. Frede-ricton hat eine mittlere Temperatur von 4,0 R., die Extreme sind — 30° und + 28°. Das Hauptprodukt ist Holz, namentlich wird Fichtenholz ausgeführt; auch werden Flachs, Beigen und Kartoffeln gezogen, im G. auch Mais. Die Balber haben einen großen Reich thum an jagobarem Wild; die Seen und Flüffe find fifchreich, und die Biebzucht ist der trefflich en Beiben wegen reichlich lohnend. Die Bewohner find theile Abkömmlinge von Franzoffen, ben erften Anfledlern, theile Rachtommen ber fpateren britifchen Coloniften, theile Indianier. Die Ginwohnerzahl betrug 1871: 285,777; 1861: 252,047, von lepteren waren Beife 249,254, Reger und Mulatten 1587, Indianer 1212. Gin bedeutenber Erwerbszweig ift bas Fällen von Solz, welches in zahlreichen Gagemublen zerfchnitten wirb. Bon ber gesammten Bodenflache find zwei Drittheile enlturfabig und b/12 bavon bereits in ben San-ben von Ansiedlern. Die Baupterzeugnisse bilben Rartoffeln und hafer. Die wichtigsten Fifcherorte find St. John, die Infeln bor ber Fundy Ban und die Ufer am St. Lawrence. Schiffbau wird an den Hafenplätzen betrieben. 1865 betrug der Tonnengchalt der ausund eingebenben Schiffe 458,176 T. 1868-69 betrug Die Ginfuhr \$6,888,000; Die Ausfuhr \$5,550,000. In bemfelben Jahre betrug die Schuld 1,249,174 Bfb. Sterl., die Einnahmen 170,450 Bid. Sterl., die Ansgaben 189,679 Pfo. Sterl. In abministrativer Beziehung fteht die Provinz unter einem Gouverneurlieutenant, bem ein Executiv-Rath von 8 Mitgliebern zur Seite Reht und wird im "Canadian House of Assembly" butch 15 Delegaten repräfentirt. In Bezug auf Die firchlichen Berhaltniffe waren 1861: 85,238 Ratholiten, 57,730 Baptiften, 42,776 Anglitaner, 36,072 Bredbpterianer, 25,637 Methobiften, 1290 Independenten, 113 Lutheraner, 38 Quafer. Die Hauptstadt Fredericton hat seit 1828 eine Universität und 2 Colleges. Anbere Stabte von Bebeutung find Die Bafenstädte St. John, St. Andrews, Miramichi, St. Stephens und Rew D. B. bilbete urfprünglich einen Theil ber bon ben Frangofen gegrundeten Co-Caftle. lonie Acadia ober Men-Frantreich, beren Besiebelung 1639 begann. Durch ben Frieden von Paris (1763) fiel die Colonie an England, wurde 1784 eine besondere Broving unter bem jetigen Namen und burch fonigl. Broclamation vom 1. Juli 1867 ein integrirender Theil der Dominion of Canada (f. d.).

Rew Buba, Township und Postdorf in Decatur Co., Jowa; 547 E.
Rew Buffalo. 1) Lown ship mit gleichnamigem Bostdorf e in Berrien Co., Mischigan, 1289 E.; das Bostdorf 683 E. 2) Lownship in Sant Co., Wisconsin;

956 E. 3) Dorfin Berty Co., Benniblvania.

Rewburgh, Stadt und Sauptort von Orange Co., Rem Port, liegt am westl. Ufer bes Subson Niver, 84 engl. M. fübl. von Albany und 61 M. nördl. von New York, 300 F. über bem Spiegel bes Fluffes. Gine Dampfbootfabre verbindet die Stadt mit Fishfill und bem entgegengeseiten Ufer bes Fluffce, eine Zweigbahn nach Chefter mit ber New Port-Erie-Bahn. R. ift gut gebaut, hat einen blubenden Sandel und lebhaften Fabritbetrich, namentlich in Baumwolle, Wolle, Metallen und Leber. R. hat in 4 Bezirken (wards) 17,014 E. (1870), 12 Kirchen, und von Bilbungsanstalten mehrere öffentsche Schulen mit 43 Lehrern und 1623 Schülern, bas "Newburgh Theological Seminary" ber Presbyterianer, mit 2 Lehrern, 12 Studenten und 1 Bibliothek von 3400 Banben. Es erscheinen 2 tagliche Reitungen und 4 Monatsschriften in englischer Sprache. N. war mahrend des Revolutionstrieges der Schauplat verschiedener wichtiger Ereignisse, an welche "Washington's Hendquarter", ein altes Steinhaus an den Ufern bes hubson, erinnert. Nach Beenbigung bes Krieges wurde hier die amerikanische Armee am 23. Juni 1783 entlaffen. Das Town fhip R., außerhalb ber Stadtgrenzen, hat 3541 E.

Remburgh, Townships und Bostd örfer in den Bet. Staaten. 1) In Bite Co., Illinois; 1540 E. 2) In Mitchell Co., Jowa; 536 E. 3) In Caf Co., Richigan; 1314 E. 4) Mit gleichnamigem Boftborfe in Filmore Co., Minnefota; 1047 E. 5) Mit gleichnamigem Postborfe in Lewis Co., Tennessee, 262 E.; tas

Positorf 11 E.

Rewdurgh, Bostborfer und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) Dorf in Boone Co., Illinois. 2) In Indiana: a) Dorf in Fountain Co.; b) Postdorf in Barrid Co.; 1164 E. 3) Boftborf in Jefferfon Co., Rentudy. (4) Dorfer in

Michigan: a) in Lenawee Co.; b) in Shiawaffee Co. 5) Dorf in Macon Co., Miffouri. 6) In Bennsplvania: a) Boftborf in Cumberland Co.; b) Dorf in Huntingbon Co.

**Rewburgh,** Dorf in Addington Co., Provinz Ontario, Dominion of Canada; 828 E.

(1871).

Rembury, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In La Grange Co., Inbiana; 1159 E. 2) In Effer Co., Massachusetts; 1430 E. 3) Mit gleichnamigem Postborfe in Merrimac Co., New Hampshire; 601 E. 4) In Geanga Co., Dhio; 861 E. 5) Mit gleichnamigem Postborfe in Drange Co., Bermont; 2241 **E**.

**Rewburhport,** Stadt, Einfuhrshafen und einer der Hanptorte von Esser Co., Maffadufette, 34 engl. D. norvöftl. von Bofton, liegt am rechten Ufer bee Merrimac River und der Castern-Bahn und hat in 6 Bezirten (wards) 12,595 E. (1870). Die schönsten Gebaube ber Stadt find bas Bollhaus und bas Stadthaus. R. hat 16 Lirchen, 3 Banten und blubende Manufacturen; die Hauptartikel find neben Eisenwaaren und Maschinen besonbers Wollwaaren. Bon Bilbungsanstalten besitzt R. 16 Primärschulen mit 24 Lehrern und 997 Schalern, 9 Grammatiticulen mit 19 Lehrern und 702 Schillern, 2 Dochschulen mit 6 Lebrern, 228 Schülern. Außerbem befindet fich hier eine "Public Library" von 13,261 Banben. Es erscheinen 1 tägliche und 1 wochentliche Zeitung in englischer Sprace. 1764 wurde R. Town, 1851 Cith und 2 Dörfer wurden in ihre Stadtgrengen gezogen. Dier ftarb am 30. Sept. 1770 George Whitefield, der Stifter des Calvinistischen Methodismus.

Remburyport Lights, zwei Leuchtiburme am Norbende von Plumb Island, Daffa-

φu∫ette.

**New California,** Postdorf in Grant Co., Wisconsin.

Rem Canaan, Township in Fairsield Co., Connectiont, 2497 E.; darunter etwa 40 bentiche Familien.

Rem Canaba, Boftborf in Ramfen Co., Minnefota.

Rem Cantan. 1) Boftborf in Samtine Co., Tennessee. 2) Boftborf in Budingham Co., Birginia.

Rem Cartiste. 1) Postdorf in St. Joseph Co., Indiana. 2) Postdorf in Clark Co., Dhio.

Rem Carthage, Boftborf in Dabifon Barifb, Conifiana. Rem Caffel, Dorf in Fond on Lac Co., Wisconfin. Rem Caffen, Dorf in Darte Co., Dhio.

1) R. = upon = Thue, Hauptstadt der engl. Graffcaft Rorthumberland, am Rordufer bes Thne auf einem Hügel gelegen, besteht ans einer wohlgebauten Oberstadt, von welcher Steilstraßen zu der engen, dustern, von Kohlendampf geschwärzten Unterstadt führen. Die eigentliche Stadt hat 130,915 E. (1871), aber das gegenwiberlies gende Gatesheab, Graffchaft Durham, mit 48,592 E. (1871), das abwarts am Fluffe gelegene Shielbs und bas links von der Thnemundung fich hinziehende Thnemouth (zufammen 38,916 E.) gelten als Borftabte, fo daß R. mit benfelben über 200,000 E. gablt. Die Ufer des Fluffes zwischen R. und Gatesbead verbindet die Sigh Level Bridge, ein von Robert Stephenson 1846—1849 aufgeführtes, prächtiges Brudenwert. Bon ben 61 Kirchen und Kapellen sind die schönften die gothische Hauptkirche St.-Richolas, bie im griechischen Styl erbaute Allerheiligenkirche und die katholische Marienkirche. ben übrigen Gebauben find zu nennen: Die Central-Börfe, an brei Seiten mit torinthischen Säulen geschmudt, und Die Alte Borfe; ferner Die große Guilbhall auf Sandhill mit der Roblenborfe. Am Quai, einem ber breiteften in England, fteht bas Bollhaus. R. hat ben größten Markiplats des Landes (309 F. lang mit 14 Eingangen). Bon Bilbungs- und Wohlthatig-kitsanstalten hat R. ein Symnasium, Seemannsschule, Museum, Literarisches und Philofophifdes Inftitut, Inftitut gur Forberung ber fconen Runfte, eine Dufitballe, 6 öffentliche Bibliotheken, Theater, Botanischen Garten, Sternwarte, Blinden- und Taubstummeninstitut, hospitaler, Correctionshaus x. Die hauptquelle bes Reichthums ber Stadt bilbet ber Roblenhandel. 1862 wurden ausgeführt auf 18,675 Schiffen 4,191,551 T. Roblen und 158,701 T. Cotes, und zwar gingen nach englischen Safen 10,752 Schiffe mit 2,134,496 T. Roblen und 24,727 T. Cotes, nach dem Austande 7923 Schiffe mit 2,056,055 T. Roblen und 133,974 T. Cotes. Außer Roblen führte N. 6-7000 T. Robeisen und 2000 T. gewalztes Gifen aus, ferner Glasmannfacturwaaren, Schleiffteine u. j. w. N. hat zahl= reiche Glashütten, Maschinenbauwerkftätten, Fabriken für Chemikalien, namentlich für Bitriol, Soda, Firniß, Steinkohlentheer, für Tane, Segeltuch und Stahlwaaren, Töpferwaaren, Leim, Seife, sowie Gerbereien, Del- und Bapiermühlen und Brennereien. Die 1859 errichtete königliche Armstrong-Kanonengießerei, die mit Anlagen, welche Hohl- und Vollkugeln liesern, in Berbindung steht, ist besonders hervorzuheben. R. soll schon zur Nömerzeit als Pons Aelius am Ostende des Bictenwalles gestanden haben. Zur Sachscnzeit hieß die Stadt wegen der Menge ihrer Klöster Montch ester. In dem heiligen Jesusborn wurde weit und breit gewallsahrtet, und noch jeht heißt eine Straße die Bilgrint Str. Robert, der Sohn Wilhelm's des Eroberers, baute hier eine Grenzseste, legte den Grund zu einer Stadt und seitdem wurde der Name Newcastle (Neuburg) herrschen. Hier verkehrten häusig die Könige von England und Schottland. Jur Großstadt wurde N. seit der Entbedung der Steinkohlengruben. Im lausenden Jahrh. hat sich die Einwohnerzahl der Stadt verdoppelt. 2) N. und er Lyme, Stadt in der englischen Grasschaft Staff ord, am Grand-Trunksanze, hat 15,949 E. (1871), eine Lateinschnle, Fabrisen, und ist

Bauptmarkt für Töpfergeschirr. Remenfile. 1) Thomas Pelham-Holles, Herzog von, britischer Staats-mann, geb. am 21. Juli 1694, ber älteste Sohn des Lords Pelham von Loughton, erbte 1711 bie weitläufigen Besitzungen seines Dheims und Aboptivvaters John Solles, Berzogs von R. und Grafen von Clare. Als Whig wurde er von Georg I. bei beffen Ehronbesteigung (1714) zum Lordlieutenant von Middlefer, Nottingham und Westminster, sowie jum Grafen von Clare, 1715 jum Marquis von Clare und Berzog von N. und 1717, nachdem er den, von den Anhangern Stuart's und den Tories gegen den König erregten Aufstand unterbrudt hatte, jum Lord-Rammerherrn bes toniglichen Saufes erhoben. 1731 wurde er Staatssetretar. Auch bei Georg II. stand er im Ansehen, begleitete benfelben als erster Staatssekretär nach Hannover und wurde 1754 Oberschapmeister. Rach Georg's II. Tode zog er fich aus dem öffentlichen Leben zurud, trat zwar 1765 von Reuem als geheimer Siegelbewahrer in's Ministerium, aber noch in demselben Jahre wieder zurück und starb am 17. Nov. 1768. Da er kinderlos war, ging 1756 der Titel eines Bergogs von n. auf seinen Neffen Benry Fiennes Clinton, neunten Grafen von Lincoln (geb. 1720, gest. 1794) über. 2) henry Belham Fiennes - Belham - Clinton, herzog von N., Sohn des Letzteren, geb. am 30. Jan. 1785, wurde 1809 Lord-Lieutenant der Grafschaft Nottingham und starb am 12. Jan. 1851 auf seiner Billa in Nottinghamshire. Er ift befannt durch feine torpftische Opposition gegen die Ratholitenemancipation und die Reformbill. 3) Benry Belham Belham - Clinton, Bergog von N., Cobn bes Borigen, geb. am 22. Mai 1811, war 1832 Abgeordneter des Unterhaufes, vom Dez. 1834 bis April 1835 Lord des Schapes, im Sept. 1841 Obercommissär der Wälder und Forsten, 1846 Dberfetretar für Irland, 1852 Ctaatefetretar für Die Colonien, 1854 Rriegeminifter, 1859 abermale Staatsfetretar, legte im April 1864 aus Gefundheiternafichten sein Bortefeuille nieder und starb am 18. Oft. 1864 auf seinem Schlosse Clumber bei Nottingham.

Rew Castle, County im nördl. Theile bes Staates Delaware, umfast 520 engl. D.-M. mit 63,515 E. (1870); bavon 1010 in Deutschland und 33 in der Schweiz geboren und 10,192 Farbige; im J. 1860: 54,797 E. Das Land ist fruchtbat, für Gartenbau und Gemüsezucht vortrefssich geeignet. Hauptorte: Wilmington und New Castle.

Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 57 St.).

Rew Cafile, Borough in Lawrence Co., Bennsploan ia, am Chenango Miver, bem Erie-Ranal und ber Arenzung ber New Castle-Beaver Ballep-, Erie-Bittsburgh- und Lawrence Innction-Eisenbahnen, hat bedeutende Eisenwerke und Steinkohlengruben, 6164 E. (1870) und wird in 2 Bezirke (wards) eingetheilt. Es bestehen hier 2 beutsche Kirchen, eine evangel. lutherische (60 Mitgl.), welche in Berbindung mit der Pittsburger Suncde steht, und eine der Evangelischen Gemeinschaft (12 Mitgl.). Die Zahl der Deutschen beträgt etwa 4—500. Es erscheinen 4 wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache.

Rem Cafile, Townships und Bostdörfer in den Ber. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Bostdorfe, Hauptort von New Castle Co., Delaware, Einfuhrshafen am Delaware River, mit 1916 E.; das Township 3682 E. 2) In Hulton Co., Instana; 1262 E. 3) Mit gleichnamigem Bostdorfe, dem Hauptorte von Henry Co., Rentuck, 1599 E.; das Bostdorf 670 E. 4) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Rodingham Co., Rew Hauptorte, 667 E. 5) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Rodingham Co., Rew Hauptorte, 667 E. 6) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Westchester Co., Rew York; 2182 E. 7) In Wilkes Co., North Carolina; 1120 E. 8) In Coshocton Co., Ohio; 1005 E. 9) In Schusstill Co., Pennsylvania; 2229 E. 10) Mit

gleichnamigem Postberfe, bem Hauptorte von Craig Co., Birginia, 1189 C.; bas

Bostborf 199 &.

Rem Cafile, Boftborfer und Dorfer in den Ber. Staaten. 1) Poftborf und hauptort von Benry Co., Indiana; 1556 E. 2) Dorf in Gentry Co., Dif-

fouri. 3) Dorf in Monroe Co., Ohio.

Rem Cafile. 1) Blubender Safenort am Miramichi River, Northumberland Co., Rew Brunswid, mit 3584 E. (1871). 2) Dorf in Durham Co., Proving Ontario, Dominion of Canada; 1109 C.

Rem Centreville, Dorf in Somerfet Co., Bennibloania. Rem Chefter, Boftborf in Abams Co., Benniplvania.

Rem Chicago, Bolidorf in Reosho Co., Ranfas, am Neosho und ber Miffonri-Ran-fas-Teras-Bahn; wurde 1870 erst ausgelegt und hat jest bereits über 800 C.

Rew Sity, Dorf in Rodland Co., New York.

Rew Columbia, Bostvorf in Union Co., Bennsplvania.

Rew Columbis, Bostvorf in Luzerne Co., Bennsplvania; 250 E.

Rewsond, Harvey, Journalist und Schriftseller, geb. 1803 zu Thetsord, Vermont, gest. zu Brootlyn am 30. Aug. 1863; war seit 1818 Lehrer in Alfred, New York, gab von 1826—28 in Westfield den "Vestern Star", von 1820—30 den "Bussalo Patriot" und den 1830—31 in Pittsburg den "Christian Herald" heraus, schrieb hierauf 10 Jahre hinsburg Countralistius für marke 1840 Archives war 1840 Aistandactur des Montandactur des Countralistius für marke 1840 Archives war 1840 Aistandactur des Montandactur des Montandacturs des Montan duch Sonntagsschulbücher, murbe 1840 Prediger, mar 1849 Hilfsredacteur des "Traveller" und von 1850—51 Berausgeber bes New Yort "Observer". Außer zahleichen Beiträgen für vorzugsweise religiöse Zeitschriften, veröffentlichte er mehr als 178 Bande Jugenbschriften, unter benen allein 14 firchengeschichtliche Stoffe behandeln; von benselben sind herberzuheben: "Young Ladies' Guide" (1863), "Four Pillars, or the Truth of Christianity Demonstrated" (1842), "Manners and Customs of the North American Indians"; "Pastor's Gift", und die "Cyclopaedia of Missions" (1855; scin größtes Bert).

Remcomb, Township in Effer Co., Rew Port; 178 C.

Rew Comersiown, Bostdorf in Tuscarawas Co., Ohio; 791 E. Rew Concord. 1) Town ship in Mustingum Co., Ohio; 1078 E.; ist Six des "Muskingum College" (1837 gegründet) mit 3 Professoren und 158 Zöglingen. 2) Bofiborf in Callaman Co., Rentudy.

Rem Corybon, Bostborf in Jay Co., Inbiana.
Rem Cumberland. 1) Bostborf in Grant Co., Indiana. 2) Bostborf in Tuscarawas Co., Ohio; 160 E. 3) Bostdorf in Cumberland Co., Bennsplva-nia; 515 E. 4) Bostdorf in Hancod Co., West Birginia. Rew Denmart, Tewnship in Brewn Co., Wisconsin; 815 E. Rew Derry, Postdorf in Westmoreland Co., Bennsplvania. Rew Diggins, Township und Bostdorf in La Fayette Co., Wisconsin; 1794 E.

Rem Dungeneg, Bostvorf und Hauptort von Classam Co., Territorium Washing =

Rew Durham. 1) Township und Postdorf in La Porte Co., Indiana; 1984 E. 2) Township und Bostborf in Strafford Co., New Hampshire; 874 C. 3) In Rew Jersey: a) Bostborf in Hudson Co.; b) Dorf in Middlesex Co.

Rem Chota, Dorf in Gorbon Co., Georgia; war früher bas hauptborf ber Cherotee

Judianer.

Rem Egypt, Bostdorf in Ocean Co., New Jersey.

Remel, Kreisstadt im ruff. Gouvernement Witebft, mit 5702 E. (Betersb. Kal. 1872), am See gleichen Namens und an ber Ementa gelegen, hat 6 Rirchen, abelige Areis-

Aule, Lancasterschule und bedeutende Fabritthätigkeit.

Rewell. 1) Samuel, amerifanischer Missionar, geb. zu Durham, Maine, am 25. 3ufi 1785, gest. zu Bombab, Indien, am 30. Mai 1821; studirte Theologie zu Andover, bibmete fich bem Miffionswert und wurde 1812 nebst Judson, Nott, Rice und Hall, als iner ber ersten Abgeordneten ber amerikanischen Fremdenmission ordinirt; segelte kurz drauf nach Kalkutta ab, erhielt jedoch bort nicht die Erlaubniß zu landen, ging sodann nach Bele de France, von da nach Ceplon und schließlich nach Bombah, wo er mit Hall zusammentaf und mit diesem gemeinschaftlich wirkte. Im Berein mit letterem schrick er: "The Conversion of the World, or the Claims of Six Hundred Millions" (Andover 1818). 2) Robert Benry (befannter unter bem Bseudonym "Orpheus C. Rerr"), humoristi-iber Schriftsteller und Dichter, geb. in New Port am 13. Dez. 1836, ethielt eine sehr gute Ergiehung, war turge Beit in taufmannifchen Befchaften thatig und wurde 1858 Rebacteur

bes literarifden Theiles bes "New York Mercury", für welchen er in ber Folge jene vielge-lefenen, burlesquen und fatirifden Briefe über ben Secessionstrieg unter bem Ramen Drpheus C. Kerr ("Office-socker") lieferte, welche seitdem in 4 Banden gesammelt beraus-gegeben wurden. 1863 verließ er New York und bereiste California. Außer "Social Studies" für bas Sonntagsblatt ber "New York World", veröffentlichte er seitbem "The Palace Beautiful" (Gebichte ernsten und beschreibenden Inhalts), "Avery Glibun" (Roman in 2 Bbn.), "The Cloven Foot" (1870), "Versatilities" (1871 gef. Gebichte) und "The Thief of Time" (1872, humoristische Rovelle).

Rewell, Township in Bernillion Co., Illinois; 1909 E.

Rew England, wurde ehemals derjenige Theil des amerikanischen Rustenlandes benannt, welcher gegenwärtig die öftlichen Unionestaaten Daine, Rem Dampfbire, Bermont, Massachusette, Rhobe Island und Connecticut (f. b.) umfaßt und einen Gesammtcomplex von 68,348 engl. D.-M. (3215 geogr. M.) mit 3,135,238 E. (1870) bilbet. Die Bevöllerung, auch unter bem Ramen "Yantees" (f. b.) befarfnt, stammt vorzugeweise von eingewanderten englischen Puritanern und Schottlandern ab, betreibt lebhaften handel, großartige industrielle Unternehmungen, nebst ausgebehnter Rüftenschifffahrt und Fischerei. Das Gebiet wurde 1606 unter bem Namen "North Virginia" von König Jatob I. ber "Plymouth Company" geschenkt. Nachdem ber zwischen ber Benobscotban in Maine und ber Cobban suböstlich von Boston gelegene Ruftenftrich 1616 burch ben englischen Capitain John Smith naber erforscht und auf bas Bunftigfte bem Könige geschildert worden, wurde von letterm das ganze Land zwischen 40-480 nörtl. Br. N. E. genannt. Die "Plymouth Company" trat die ihr zugesprochenen Landereien theils an Colonisationegesellschaften, theile an Privatpersonen tauflich ab. Ale Jatob's I. Nachfolger den Freibrief der "Plymouth Company" 1639 für erloschen erklärte, fiel das von biefer noch nicht vertheilte Land an die Krone zurud. Hierher gehörte ber gesammte Weften, ferner New York, New Jerfen und Bennsplvania. Bur Beit ber Unabhängigkeitserklärung beschränkte fich bie Benennung N. E. auf die vier Brovingen New Samp-fbire, Maffachufetts, Rhobe Island and Connecticut, welche unter biefen Namen auch in ber Reihe der ursprünglichen 13 Freistaaten erscheinen. ben rafch an Bevollerung zunahmen, zweigten fich von den Staaten New Sampfbire und Massachusetts die Gebiete Bermont und Maine ab und traten als neue Staaten in den Berband ber großen nordameritanischen Republit. Go werben biefe feche norboftlichen Staaten noch heute als "New England States" bezeichnet. Bgl. Balfrey, "History of New England" (2 Bre., Boston 1859); Talvj, "Die Colonisation von R. E." (Leipgig 1847).

Rem England. 1) Dorf in Cumberland Co., Rew Jerfen. 2) Dorfin

Blount Co., Bisconsin.

Rem England Billage, Boftborf in Borcefter Co., Daffacufette.

Rem Era, Bostborf in Brabford Co., Benniblvania.

Rem Erin, Dorf in Stephenson Co., Illino is. Rem Gureta, Bostdorf in Brown Co. Ranfas.

Rem Fairfield, Lownship in Fairfield Co., Connecticut; 870 E. Rem Fane. 1) Township in Riggara Co., Rew Yort; 6832 E. 2) Town-

fhip in Windham Co., Bermont; 1113 E.

Rewfield. 1) Township in Port Co., Maine; 1193 E. 2) Township in

Tompfins Co., New Yort; 2602 E.
Rem Florence, Bostderf in Bestimoreland Co., Benniplvania.
Rem Foundland, Insel und britische Colonie in Nordamerita, ift ber Mindung bes Stromes St. Lawrence vorgelagert, umfaßt 40,200 engl. D.: M., ift von R. nach S. 370 M. lang, von 2B. nach D. 290 M. breit, liegt zwifden 480 38' und 510 37' norbl. Br. und ift burch bie Strafe Belle Isle von Labrator getrennt. Die Insel hat fast bie Gestalt eines Dreieds, beffen Nordspitze Cape Norman ober Bauld, beffen Westspitze Cape Ray und beffen Gubspipe Cape Race bilbet. Die fteilen Ruften find, namentlich im D. und SD., ftark gegliebert; zwischen ber Trinity und Blacentta Bay im S. springt bie Balbinfel Avalon por. Bon ber Gutfufte erftredt fich nach GB. zwifchen ber Blacentia und Fortune Ban die Balbinfel Burin, welcher Die frangofischen Infeln Diquelon, Langley und St. Bierre vorgelagert find. Die Softfufte hat Die beften Safen. Zahllose Seen (Lakes und Ponds genannt) finden fic auf der wohlbewälserten Insel. Die bedeutenbsten find ber Late Bathurft (ber Red Indian Late), beffen Abflug ber River of Exploits ift und der Bay of Island Late (Grand Pond), beibe im westlichen Theile ber

Infel, und Late Lambert, beffen Abfluf ber Ganber River ift. Die Bobenfläche bietet einen beständigen Bechfel zwiften Cbenen und Sugeln, Die fich aber in ber Long Range im B. und den Blue Sills im D. nicht über 1500 Fuß erheben. Lofe Felsen in mächtigen Bloden findet man über die gange Insel hin zerstreut, die in denselben vorherrschenden Gesteinsarten find: Thouschiefer, Granit, Oneiß, Porphyr und Sandstein, Gerpentin und Bafalt. Blei- und Rupfererze werden im GD. gefunden, auch Roblen. Im Allgemeinen ift das Land für ben Aderban, welcher nur im SDften fparlich getrieben wird, ungeeignet. Die ganze Begetation ist überhaupt eine armliche. Bon Wild finden sich eine Art Renthier (Cariboo deer) Baren, Wölfe, Luchse, Biber. Seehunde sind zahlreich vorhanden. Der Rewsonnblandhund wird als nütliches Hausthier gehalten. Der nahe Golfstrom midert den Wintex, erzeugt aber auch den Nebel an den Kusten. Im Innern ist die Luft troden und klar. St. John hat eine mittlere Temperatur von 5,0, bei welcher die Extreme + 28,0 R — 17,0 R. find. Rieberlaffungen finden fich namentlich auf ber Halbinfel Avilon, obwohl die Westitufte ein gunstigeres Rlima und einen besteren Boben hat. Die Einwohnerzahl beträgt 146,536 (1871), theils frangefischer, theils englischer Abfunft. Die ursprünglichen, jetzt ausgestorbenen Eingeborenen waren die Red Indians. Die wenigen Judianer sind aus der Broving New Brunswid eingewanderte Micmacs. Die Mehrzuhl ber Bewohner treiben Fischfang, welcher einen Werth von jährlich 6 Mill. Doll. repräsentirt. Ramentlich find Seehundfang und Rabliaufischerei ergiebig. Man unterscheibet ben Bijdfang an ben Ruften und in ben Buchten (Shore Fishery) und die Fischerei auf ben Banken" (Bank Fishery), lettere ein gewaltiges, unterfeeisches Plateau von 5-600 engl. R. Lange und 200 DR. Breite, welches fich zwifden bem 42° und 46° nordl. Breite ausdehnt. Die Ausbeute beträgt etwa 1 Mill. Ctr. Kabliau, 5000 Tirces Lachs, 20,000 Fag Heringe, 500,000 Seehundsfelle, 6000 Lons Seehundsthran, 4000 Lons Leberthrau n. [. w. Die Einfuhr belief sich 1867 auf 1,156,460 Pfd. Sterl. 1869 betrug die Einfuhr 1,094,000 Pfd. Sterl., die Aussuhr 1,270,000 Pfd. Sterl. 1865 betrug der Gesamutgehalt der ein- und ausgelaufenen Schiffe 270,403 Lons. Die Einnahmen beliefen sich 1869 auf 176,000 Pfd. Sterl., die Ausgaben auf 139,000 Pfd. Sterl., die Insgaben auf 139,000 Pfd. Sterl. die Insgaben auf 139,000 Pfd. Sterl. die Schuld 312,908 Pfd. Sterl. Die Regierung der Infel liegt in den Händen eines Gondorneurs, dem ein Executivrath aus 7 Mitgliedern (Executive Council) zur Seite fteht, einem von der Krone gusammengefesten Gesetgebenden Rath aus 13 Mitgliebern (Legislative Council) und einer vom Bolte gewählten Generalverfammlung aus 15 Mitgliedern (General Assembly). In firchlicher Beziehung waren 1869 unter ben Bewohnern ber Insel: 61,050 Katholiken, 55,184 Epistopale und 18,990 Besleyaner. Es bestanden 218 Schulen mit 13,602 Schülern. Hauptstadt ist St. John's) 1497 R. F., indem er an ber Bonavista Bay landete; 1583 wurte bas Land von Gilbert für England in Befit genommen und 1621 burch Sir George Calvert (Lord Baltimore) eine Colonie auf Avalon gegründet. Durch ben Bertrag von Utrecht (1713) murbe Eng. land im Befit ber Jusel bestätigt, während die Frangosen Anrecht auf die Fischerei und Die Erlanbnif erhielten, Die gefangenen Fifche an bestimmten Ruftenplaten trodnen gu burfen. Auf der Conferenz in Quebec (1864), welche eine legislative Union der britisch-nordamerilmischen Colonien bezweckte, war R. F. durch 2 Delegaten vertreten. Doch unterlag bie Burtei ber Unionisten 1866 in R. F. In ben Novembermablen 1869 erklärte fich bas Boll mit großer Stimmenmehrheit gegen die Union (f. Canaba). Bgl. Moreton, "Life and Work in N." (London 1863); Bedley, "The History of N." (ebd. 1863).

Rem Fonublandsonnd ober Neufundland ber (Newfoundland Dog), eine burch kruft, Alugheit, Geduld und Trene ausgezeichnete Hundeart, welche einige Zoologen für mprünglich einheimisch auf der Insel Newfoundland halten, andere aber von einer eingesührten, großen spanischen Species abstammen lassen. In ihrer heimat selbst werden sie von den Eingeborenen zum Zichen der Schlitten und Karren benutzt. Man unterscheidet wehrere Barietäten dieser Art, nämlich eine glatthaarige mit kleinerem Kepf und weißem, sanrechtem Koll, eine sehr große von kattlicher Erscheinung, mit breiter Schnauze, ausrechtem Kopfe, welligem oder gelodtem Haar, sehr dien und buschig gelodtem Schwanze und schwanzem und weißem Fell, und eine britte, kleinere, beinahe ganz schwarze Rasse. Einige von diesem schwen sieden mit Bagd- und anderen Hunden gekreuzt zu haben. Er ist ein ausgezeichneter Wasserhund, zu welchem Zweil siene Zehen zur Hälfte mit

Sommunbanten verfeben find.

Rem Frankfort. 1) Boft borf in Saline Co., Missouri, am Miffouri River, 1857 von dem etwa 600 Mitgliedern ftarten "Columbia Stadt- und Bauverein in Milwan-

Bancouver Island.

tee" ausgelegt, nachdem ber Berein 765 Aeres Land für \$22,950 angefauft hatte. Actionar erhielt 1/4 Acre für 30 Doll., zahlbar in monatlichen Beiträgen von nicht unter 1/2 Doll. Die ersten Familien (20—30) kamen im Frühjahr 1858 an. Bon da an entwidelte sich N. F. stetig, wenn auch langsam, so daß es 1871 bereits 3 Kirchen, 1 Freie Gemeinbe, 1 Stadthans, 1 öffentliche Schule, 1 Dabl- und 1 Sagemable, 1 Branerei, 3 2Baarenbaufer und 12 Ranflaben hatte. Bon ben Ginwohnern, bie vorwiegend Deutsche find, betreiben viele Beinban. Bahrend bes Bürgerfrieges wurde ber Drt wiederholt von Conföberirten überfallen, geplündert und (Aug. 1864) theilweife niedergebrunnt; doch mußten im letigenannten Jahre die umwohnenden Landeigenthumer, von den Bundesbehörden baju gezwungen, bie Berlufte erfeten. 2) Dorf in Scott Co., Indiana; 79 E. Rew Franklin. 1) Dorf in Wahne Co., Illinois. 2) Dorf in Start Co.,

Ohio. 3) Dorf in Franklin Co., Pennsplvania.

1) Township und Bostborf in Wahne Co., Indiana; 1519 E. 2) Township in Chefter Co., Bennfplvania; 1790 E. 3) Bostborf in Guil-ford Co., North Carolina. 4) Bostborf in Columbiana Co., Ohio; 870 E.

Rem Geneva, Boftborf in Fabette Co., Bennfplvania. Rem Georgia bieß früher ber Theil ber Westtufte von Nord-Amerita, welcher zwischen bem Golf von Georgia im R. und bem Columbia River im G. liegt, mit Ginfcluf von

Rem Germantown. 1) Dorf in Boone Co., Inbiana. 2) Boftborf in Sun-terbon Co., Rem Jerfen. 3) Boftborf in Berry Co., Bennfplvania; 133 E.

Rem Glarus, Township und Bostborf in Greene Co., Wisconfin, mit 958 E.; hat eine schweizerisch-reformirte Zwinglikirche (150 Familien) und eine Methodistenkirche (65 Eine beutsche Soule ift neuerbings errichtet und wird von 100 Rindern befuct; and bestehen ein "Gesangverein" (15 Mitgl.) und ein "Schutenverein" (20 Mitgl.).

Rem Glasgom, Bestdorf in Amberft Co., Birginia.

**New Glasgow,** Dorf in Terrebonne Co., Provinz Quebec, Dominion of Canada; 168 E. (1871).

Rew Gloncester, Township in Cumberland Co., Maine; 1496 E.

- Rew Gofhen, Poftdorf in Bigo Co., Inbiana.

Rew Goihenhoppen, Dorf in Montgomery Co., Benniplvania. Rew Granaba ober Rew Grenaba, Bostborf in Fulton Co., Bennfylvania. Rew Guilford. 1) Bostborf in Cospocton Co., Ohio. 2) Dorf in Franklin Co., Benufhivania.

Rem Sagerstown ober hag erstown, Postborf in Carrol Co., Dhis, ift Sitt ber "New Hagerstown Academy" (1837 gegr.) mit 2 Lebrern, 24 Zöglingen und einer Bibliothet von 170 Banben.

Rew Samburg, Bostdorf in Dutches Co., New York; 400 E. Rew Samburg, Stadt in Waterloo Co., Proving Ontario, Dominion of Canada, am Grand River und ber Grand Trunt-Bahn, ift ein gewerbfleißiger Ort mit 1003 E. (1871), barunter etwa 800 Deutsche. Es befinden fich bier 2 beutsche Rirchen, eine lutherische (45 Familien) und eine ber Evangelischen Gemeinschaft. And bat bas Stadtchen eine beutschenglische (110 Rinder) und 2 englische Schulen (160 Rinder); auch in ber letteren find bie meiften Schuler Dentiche. Es erfcheint eine Zeitung, "Canabifches Bolteblatt" (feit 1854

wedentlich, herausg. Prefprich und Rig). Rew Sampton. 1) Town ibip mit gleichnamigem Boftborfe in Chicafam Co., Jowa, 947 E.; bas Bostborf 457 E. 2) Cownship und Boftborf in Belfnap Co., Rem Bampfbire; 1267 E. Es befinden fich bier 2 Rirden ber Baptiften und bie "New Hampton Literary and Biblical Institution", 1853 organisirt, mit 8 Lehrern, 132 Böglingen und einer Bibliothet von 3000 Barben. 3) Po ft b orf in hunterbon Co., Rew

Jerfen. 4) Boftborf in Orange Co., Rew Port.

Rem Hanover. 1) County im füblistl. Theile von Rorth Carolina, umfast 1000 engl. D.-M. mit 27,978 E. (1870), bavon 307 in Deutschlund und 5 in ber Schweiz geboren und 16,199 Farbige; im J. 1860: 21,715 E. Das Land ift eben, nicht besonbers fruchtbar. Hauptort: Bilmington. Republit. Majorität (Brafibentenwahl 1868: 1571 St.). 2) Township in Burlington Co., New Jersen; 2536 E. 3) Townfhip in Montgomern Co., Bennfulvania; 1900 E.

Rem Banover, Dorf in Monroe Co., Illinois, ein Ort von nur wenigen Sanfern. Es befindet fich hier eine deutsche evangelische Kirche, zu ber etwa 40 Familien geboren. Auch befiebt eine Schule (45 Rinder), in welcher englisch und beutsch gelehrt wied Ogle

Rem Barmany, Boftborf in Bofen Co., Inbiana; 836 C. Rem Barrisburg, Boftborf in Carroll Co., Dhio.

Rem Bampibire, einer ber Rem England. Staaten und zugleich einer jeuer 13 Staaten, welche bie ursprüngliche Union bilbeten, liegt zwischen 42° 41' und 45° 11' nördl. Br. und 70° 40' und 72° 28' westl. E. von Greenwich. Die größte Langenansbehnung bes Staates von R. nach S. beträgt 176 engl. DR., die größte Breite von D. nach B. 90 M. Der Flächenraum ift 9280 Q.=M. ober 5,930,200 Acres. N. H. grenzt im N. und AB. an Canada, im B. durch ben Connecticut River bavon getrennt, an Bermont, im S. an Massachtets, im D. an den Atlantischen Ocean und Maine, gegen welches ber Galmon Falls River einen Theil ber Grenze bildet. Nach dem Cenfus von 1870 hatte N. H. eine Bevölkerung von 318,300 Röpfen, mit welcher Bahl es ber 31. Staat ber Union war, gegen 326,073 im J. 1860. Es ift nebst Maine ber einzige Staat, ber mabrend bes letsten Jahrzehnds eine Bevölkerungsabnahme erfahren. Unter der Bewohnerzahl bes Jahres 1870 befanden fich 580 Farbige und 23 feshafte Indianer. Bon ben 317,697 Weißen waren 288,689 in den Ber. Staaten (davon im Staate selbst 242,044) in Deutschland 436, in British-Amerika 12,937, in England 2679, in Irland 12,190, in Schottland und Bales 918 geboren; ber Rest vertheilte sich auf die übrigen europäischen und amerikanischen Länder. Die Bobongeftalt R. S.'s ift bie eines Dreieds, beffen Bafis bie faft gerablinig von B. nach D. laufende Gubgrenze des Staates bildet. Seine Kuftenlunge beträgt nur 18 M. Die zur Bab fich erweiternde Mündung des Biscataqua bildet ben einzigen für größere Schiffe zugänglichen hafen R. H.'s, ben von Bortsmouth. Etwa 2 Meilen von ber Kufte entfernt liegt die Gruppe ber 3 61e 8 of Shoals, von benen 3 ju R. H. G. ge-Die Ruftenftrede, jum Theil von Salzmarichen burchfest, ift in einer Breite von 30 M. flach. Dann beginnt bas Land fich wellenformig zu heben, bis es im D. bes Staatel ju ben Bhite Donntains ansteigt, Die, an fich nur eine 14-20 DR. breite Rette biltenb, zahlreiche Ausläufer weit in das Laub hinein entsenben. Die höchsten Erhebungen sind ber Mt. Bashington (6285 F.), ber Mt. Lafapette (5508 F.), ber Roosehillod (4636 F.), ber Grand Monadnod (3450 F.), ber Chocorna (3358 g.), der Sunapee, ber Rearfarge und Carrs Mountain, fammtlich über 2000 F. hoch. Ihrer geologischen Formation nach bestehen die Gebirge N. H. s kast ausnahmlos aus Glimmer und talthaltigen Schichten, Quarzselsen, törnigen Kalsteinen, Granit (beffen Borherrichen ber Staat feinen Beinamen "Granite State" verbankt), Gneiß, überhaupt aus alteren metamorphischen Gesteinen. An der Meerestüste finden fich salzbaltige Marschen, die jedoch bald sandigen Bodenbildungen weichen. Der Haubtfluk von R. H. ist ber Connecticut River, ber im änkersten Norden bes Stagtes entfpringt, ben fleinen Connecticut Late burchfließt und, fich bann fühmeftwärts wendet, um bie ganze Grenzlinie zwischen R. H. und Bermont zu bilden. An Rebenfluffen nimmt er ben obern und untern Ammonovind und ben Afhuelot auf. Gleichfalls von R. nach S. fließt ber Merrimac, welcher im Bergen bes Staates aus bem in ben White Mountains entspringenben Bemigewaffet und bem aus bem gleichnamigen Gee ftromenben Binnipiseogee entsteht. Der Biscataqua und ber mit ihm fich vereinigende Salmon Falls River bildet bas füblichste Stud ber Grenze gegen Maine. Ihre Rebenfluffe find der Cocheco, der Lamprey und Exeter River. Der Mercimac sowohl wie ber Salmon Kalls haben ein ftartes Befälle, und liefern mit ihren zahlreichen Stromihnellen und Bafferfallen eine unschätzbare Bafferfraft. Bon fonftigen Fluffen find zu nennen der Saco und der Androscoggin, welche, eigentlich dem benachbarten Maine angehörend, mit Theilen ihres Laufes das Gebiet von R. H. bewäffern. Der Androscoggin entspringt aus dem nach R. H. hinüberreichenden Umbagog Lake, der Saco, den romantijden Bildniffen ber Bhite Mountains entströmend, durchfließt nach SD. eine 2 Meilen lange und oft bis auf 25 Fuß verengte Felfenspalte, ben seiner wilden Schönheit halber berühmten "Rold". Bon ben Geen R. B.'s ift Binnipifeogee Late, 23 engl. DR. lang, 1-10 M. breit und mit mehr als 300 fleinen Infeln überfaet, ber bebeutenofte. Der Umbagog gate ift 18 M. lang und 10 M. breit. Bon tleinoren Bergfeen find ber Connecticut, ber Innapee und ber Squam Lake zu neunen. Alles in Allem bebeden bie Gewäffer R. S.'s tinen Flachenraum von 110,000 Acres. Der Reichthum an fleinen und größeren Teichen und Seen, welche dem romantischen Hochland bes mittleren und nördlichen Thelis bes Stadtel einen lanbichaftlichen Reig mehr verleiben, trägt nicht wenig bagu bei, bie Bezeichnung ber "ameritanischen Schweig", welche man R. S. beigelegt, gerechtfertigt erscheinen gu laffen.

Das Thierreich wird noch immer durch jene wilden Thiere, welche früher in den New Englandstaaten heimisch waren, vertreten. Nur haben sich bieselben vor ber fortschreiten ben Cultur in bie unzuganglicheren Gebirgeforften und Bilbniffe gurudgezogen. nach wie vor ber Bar, ber Wolf, ber Luchs, die Wildlage und ber Fuchs; neben ihnen bas Eichbörnden, ber Bafcbar, bas Stinkthier, Die verschiebenen Marberarten, Raninchen, Rebe und hirfce. Bilde Tanben, Truthühner, Wachteln, Schnepfen, Spechte und Raubsowie allerlei Baffervögel auf ben Geen repräsentiren bas Geflügel. Geen und Fluffe finb reich an egbaren und gesuchten Fischen. Die Fischerei an ber Rufte ift trop ber verhaltnißmäßigen Kurze ber letteren, außerft lebhaft und ergiebig, und bas Contingent, welches D. D. ju ber großen Fifcherei-Flotte ber Rem Englandstaaten ftellt, ift teineswegs ein geringes. Die Bflangen melt gebeiht in ben bie Bebirge bes Staates bebedenben Balbungen in ihrer reichsten Entwidelung. Gichen, Tannen, Buchen, Buderaborn, Birten u. f. m. bilden die Appigsten und ausgedehntesten Forsten. An den Flüssen erreicht die Weide und bie Bappel ein außerordentliches Wachsthum. Den Mineralreichthum R. B.'s anlangend, fo hat, obgleich bie verschiedenen Schichten von zahlreichen Erzabern burchzogen find, boch erft in neuester Zeit bie technische Ausbeutung berfelben eine größere Bebeutung erlangt, insbesondere die ber ungemein ausgebehnten Lager von Magnet- und Spiegeleifenerzen in Bartlett Zownship und der Spiegeleisenerzlager von Piermont an der westlichen Seite bes Staates. In Franconia befindet fich ein Dochofen (ber einzige, welcher bis jett im Staate gebaut wurde) und einige Schmelzöfen, welche feit 1811 mit nur kurzen Unterbrechungen bie in jener Gegend vorhandenen Magneteisenerze zu Robeisen u. f. w. rebuciren. Rupfer-, Bint- und Bleierze, lettere meift filberhaltig, werben in einer großen Anzahl Townships gefunden. Eine fehr filberhaltige Bleimine, welche zugleich auch betrachtliche Mengen Anpfer liefert, wird mit Erfolg in Warren Township bearbeitet. aber, in kleinen Quantitäten Zinnoxyb und Arfen enthaltend, kommt in Jackson Township vor, mabrend körniger Quarg zu verschiebenen technischen Zweden in ben Townships Unith und Reene gewonnen wird. Man benutt ibn theils als Puppulver, theils zur Darftellung von Sandpapier, ebenso wird er auch anstatt bes Barnt zu Mischungen mit Beigblei ver-Acworth, in der Rabe von Bellow's Falls, ift berühmt burch feine Berylle, von benen man Exemplare von bebentenber Größe in ben meisten europäischen Mineralsammlungen findet. Ebenfo tommen febr icone Tourmaline und Glimmer in bober Bolltommenheit vor; der lettere wird in großen Quantitäten zu Olstead, wenige Meilen füblich von Acworth, und in Grafton, 35 M. weiter nördlich gebrochen. Er wird für \$2-3 per Pfd. vertauft, und zu Ofenfenstern, Laternen, fog. Compagcards u. f. w. verwendet. banfulphurat wird an vielen Platen gefunden, vorzugeweise zu Westmoreland. Graphit gang allgemein; berfelbe wird in Tannton, Maffachusetts, hauptfachlich zu Schmelgtiegeln verarbeitet. Sped- ober Seifenstein tommt ebenfalls vor und wird befonders in ben Brüchen zu Francestown und Oxford, sowohl in großen Blöden von 6 bei 3 Fuß und von 7 bei 5 Fuß, als auch in Blatten und fleineren Bloden gebrochen. Derfelbe wird zu Defen, Kaminen, Abzugskanälen, zu Rollen bei den Baumwollwebmafchinen, fowie zu vielen auberen technischen Zweden benutt. Das Rlima R. S.'s ift ftrenger als bas von Maine, obgleich fich letteres ungleich weiter

nach N. erstreckt. Die Winter, namentlich in dem gebirgigen Innern des Staates, sind lange anhaltend und rauh, die Sommer trog ihrer Rurge feineswegs arm an ungewöhnlich heißen Tagen, an benen bas Thermometer sogar bis auf 100° F. steigt. Im Allgemeinen ift bas Klima ein febr gefundes und Falle außerordentlicher Langlebigkeit find burchaus nicht Der Regenfall beträgt im Sommer (Juni, Juli und August) im Durchschnitt 10-14 Boll, ber bes Schnees im Dezember, Januar und Februar 6—12 Boll, ber gesammte Jahresregenfall variirte in ben lepten 25 Jahren zwischen 32 und 40 Boll.

Wirthschaftliche Berhältniffe. Rach bem Cenfus von 1870 gab es in R. S. 29,642 Farmen, barunter nur 75 mit einem Flacheninhalt über 500 und nur eine mit mehr als 1400 Acres. Diefelben umfassen im Ganzen 3,605,994 A., von benen 2,334,487 A. in Cultur und 1,047,090 mit Balb bestanben waren. Der Werth fammtlicher Farmen war \$80,589,818. Das in tobtem Inventar und Aderbau-Mafchinerie angelegte Rapital war \$3,459,943. Rach ben Angaben bes Washingtoner Aderbau-Departements bestanben bie Ernten bes Jahres 1871 in: Dais 1,213,000 Bufb. von 33,232 Acres, im Befammtwerth von \$1,322,170; Weizen 174,000 B. von 11,756 A., im B. von \$276,660; Roggen 43,000 B. von 2687 A., im B. von \$53,320; Bafer 1,066,000 B. von 35,892 A., im B. von \$703,560; Gerfte 96,000 B. von 4465 A., im B. von \$102,720; Buchweizen 87,000 B. von 5800 A., im B. von \$72,210; Rartoffella 2,980,000

B. von 33,863 A., im B. von \$2,354,200; Sen 520,000 Tonnen von 54,660 A., im Berth von \$10,322,000, fo bag alle tiefe Ernten von im Ganzen 669,511 Acres einen Berth von \$15,322,000 reprafentirten. Bon fonstigen Brobutten ber Land- und Gartenwirthschaft des Jahres 1870 sind zu nennen: 150,000 Pfd. Tabak, 1,129,442 Pfd. Bolle, 2446 Gall. Bein, 5,965,080 Bfb. Butter, 849,118 Bfb. Rafe, 2,352,884 Gall. Mild, 99,469 Bfb. Hopfen, 1,800,704 Bfb. Abornguder, 16,884 Bfb. Abornstrup, 2668 Bfb. Wachs und 56,944 Bfb. Honig. Der Biebft and bes Staates bestand am 1. Februar 1871 aus: 49,500 Bferben, im 28. von \$4,419,855; 133,000 Stud Dofen und Jungvieh, im 28. von \$4,870,460; 95,000 Ruben, im 2B. von \$3,562,500; 234,000 Coafen, im 2B. von \$549,900; 47,200 Someinen, im 2B. von \$839,216. Gefammtwerth bes Biebstanbes von R. S. am 1. Febr. 1871: \$14,241,931. Die Induftrie D. S.'s, von reicher Baffertraft begunftigt, umfaßt Baumwoll-, Boll-, Leder- und Tabatfabriten, Mühlen, Eisenwerte, Sagemublen u. f. w. Man schapte bas in ben industriellen Etablissements bes Staates angelegte Kapital 1870 auf 23-25 Mill. Dollars. Die von Industriellen und Fabritanten 1870 gezahlten Stenern erreichten bie Bobe von \$235,000. wollfabriten bes Staates, 50 an der Zahl, hatten 750,000 Spindeln in Thatigfeit und lieferten 49 Dill. Bfo. gesponnener Baumwolle. Der Sanbel R. S.'s geht, soweit 3mport und Export in Betracht tommen, ausschließlich über Portsmouth. Die birecte Ginfuhr in biefen hafen betrug in bem, mit bem 30. Juni 1871 endigenden Fiscaljahr \$57,165, auf welche im Ganzen \$27,318 Bolle bezahlt wurden. Die handelsflotte R. S.'s bestand am 30. Juni 1870 aus 68 Segelschiffen mit einem Gehalt von 12,235 Tonnen und 5 Dampfern mit 459 Tonnen. Dazu wurden in dem darauf folgenden Jahre auf den Berften bes Staates, 3 Segelschiffe mit 1207 Tonnen gebaut. Nationalbanten batte R. S. im Ang. 1872: 42 mit einem Ginlagetapital von 5,010,010. Unter befonberem Staats-Freibrief bestanden 5 Banken, darunter als alteste die 1834 ju Concord gegrundete "Mechanics' Bank". Privatbanten gab es 4, Sparbanten 54. Im Staat felbst gegrundete Affecurang-Gefellschaften bestanden 9, zu benen 15 gegenseitige Feuer-Affecurangen in ben verfchiebenen Towns bes Staates zu rechnen finb.

Das gesammte Eigenthum bes Staates repräsentirte 1870 nach ben officiellen Schanugen ber Stenerassessischen Berth von \$149,065,290. Der wirkliche Werth wurde auf \$252,624,112 bezissert. Die verzinstiche Staatsschulb betrug 1870: \$2,752,200. Am 1. Juni 1871 war sie um \$419,204 vermindert worden. Die Gesammtausgaben bes Staatsschapes während bes mit dem 1. Juni 1871 endigenden Jahres betrugen, einschließlich der zu jener Reduction der Staatsschuld verwendeten Summe: \$1,182,325; die Einnahmen während berselben Zeit beliesen sich auf: \$1,194,326. Die Schulden der Counties, Städte und Townships betrugen \$3,036,814, für welche Bonds

ausgegeben maren.

Verkehrs wege. Das Eisenbahnnet von N. H. umfaßte Anfangs des Jahres 1872: 790 M., die von 25 verschiedenen Gesellschaften geeignet wurden und nehft dem Betriebs-Juventarium, Gebäuden u. s. w. einen Werth von \$26,758,800 wepräsentirten. Die merkuhrdigfte Bahnanlage innerhalb der Grenzen des Staates, und eines der merkuhrdigften überhaupt, ist der zum Gipfel des Mount Washington emporsührende Schienenweg. Bon den verschiedenen Kanalen, welche einst zur Regulirung der Flußschifffahrt in R. H. angelegt wurden, sind die meisten mit Sinführung des an Stelle der Schiffsahrt tretenden Eisenbahnverkehrs aufgegeben worden.

Beitungs wefen. Im Angust 1872 erschienen in R. S. 49 Zeitungen, bavon 6 täglich (2 zu Coucord, 2 zu Manchester und 2 zu Bortsmouth), 33 wochentlich, 1 halb-wöchentlich, 1 zweiwöchentlich und 7 monatlich. Sämmtliche Blätter wurden in englischer

Sprace publicirt.

Son'l wesen. Der Schulsond N. H.'s besteht aus dem sogenannten "Litterary Fund", dessen Zinsen alljährlich von Staatswegen an die verschiedenen Schuldistricte zur kertheilung gelangen. Der im Jahre 1870/71 ausgebrachte Gesammtbetrag für Schulzsecke betrug \$418,544. Das schulpslichtige Alter ist von 4—21 Jahre. Die Zahl der Bersonen in diesem Alter betrug 1871: 75,505, von denen 71,957 in die Lissen der öffentlichen Schulen eingetragen waren, ein Beweis, wie eifrig die Bevöllerung von N. H. sich die Bortheile ihres Freischulspstems zu Nube zu machen weiß. Die Zahl der Lebrer betrug 3428, davon waren 518 männliche und 2910 weibliche, jene mit einem burchschnittlichen Nonatsgehalt \$42.03, diese mit einem solchen von \$36.05. Die Zahl der Schuldistricte dar 2102, die der Schulen 2373. Die Staats-Normalschale besindet sich in Plymbuth.

Dieselbe wurde 1870 in's Leben gerusen und zählte gleich im ersten Jahre 150 Zöglinge. Bon nichtstaatlichen höheren Bisdungsanstalten ist vor allen das 1769 zu Hanover gegrünstete "Dartmouth College", mit dem seit 1795 auch eine Medicinische School". Die Methoebisten besigen in dem "Methodist Biblical Institute" zu Concord eine höhere Lehranstalt. Im Juni des Jahres 1870 wurde zu Hanover ein im Gebände der vortigen "Culver Hall" untergebrachtes "Agricultural College" inaugurirt. In Wohlthätigkeits-Ansstalten besigt der Staat ein Staats-Jrrenhaus. In Wohlthätigkeits-Ansstalten im Lauf des Jahres 1871 im Ganzen 388 Personen, 192 Männer und 196 Frauen, behandelt wurden; die aus Staatsstosten erzogenen Taubstummen und Blinden werden in die betressenden Institute des Staates Connecticut zu Hartsord gesendet. Das Staatsschen erzogenen Taubstummen und Blinden werden in die betressenden Institute des Staates Connecticut zu Hartsord gesendet. Das Staats-Bucht haus kesindet sich gleichsalls zu Concord. Es macht sich seiner Reihe von Jahren selbst bezahlt: in dem mit dem 1. Mai 1872 abschließenden Berwaltungsjahr hat es sogar einen Uchersschus von \$5259 ergeben.

Rirchliche Berhaltniffe. Die nachstehenbe Tabelle veranschaulicht bie Berhalt=

niffe ber verschiedenen tirchlichen Gemeinschaften R. B.'s im Jahre 1860.

| 2                          | irden. | Bahlber Gige. | Rirdenvermögen. |
|----------------------------|--------|---------------|-----------------|
| Methobisten                |        | 36,053        | \$ 232,260      |
| Bischöfliche Rirche        | 17     | 5,820         | 1,112,700       |
| Ratholiten                 | 12     | 7,600         | 97,350          |
| Bresbyterianer             | 16     | 6,980         | 83,482          |
| Free Will-Baptiften        |        | 27,324        | 162,200         |
| Baptiften                  |        | 28,826        | 246,500         |
| Abventiften                |        | 2,265         | 7,800           |
| Freunde                    | 12     | 4,200         | 11,700          |
| Universalisten             | 42     | 14,947        | 112,550         |
| Ifraeliten                 |        |               |                 |
| Unitarier                  | 15     | 7,260         | 125,800         |
| Christians                 | 33     | 8,034         | 43,150          |
| Congregationalisten        | 179    | 70,457        | 637,200         |
| Swedenborgianer            | 1      | 100           | 2,000           |
| Shafer                     | 2      | 600           | 2,200           |
| Spiritualisten             | 1      | 150           | • •             |
| Berfchiebenen Denominatio- |        | •             | •               |
| nen gemeinsam              |        | 9,847         | 36,500          |
| Total                      | 881    | 231,363       | \$1,913,692     |

1872 hatten in R. H. die Dethobiften 134 Prediger und 13,679 Mitglieder; die Bifchöfliche Rirche 24 Geistliche, 23 Rirchspiele, 1326 Communicanten und 118 Lehrer; die Ratholiken (nach Sadliers' "Almanac") 28 Kirchen, 19 Geistliche, ein Rloster ber Barmberzigen Schwestern, nebst damit verbundenem Baisenhans zu Manchester und gegen 20 Parochialfchulen; die Baptisten 87 Affociationen, 86 Kirchen, 85 Geistliche und 8126 Mitglieder; die "Free Will-Baptisten "127 Kirchen und 9291 Communis

canten; bie Congregationaliften 129 Beiftliche und 18,354 Mitglieber.

Berfassung. Das Staatsgrund gesen R. D.'s ift in der 1784 vereinbarten, 1792 amendirten Constitutions-Urkunde enthalten. Dieselbe legt die Executivgewalt in die Hände des Gouverneurs und eines aus fünf Mitgliedern bestehenren Rathes. Der Staat ist in zwölf senatorielle und in fünf andere zur Bahl der 5 "Councelors" creirte Wahldistricte getheilt. Die Councelors und der Gouverneur werden alijährlich in allgemeiner Boltsabstimmung gewählt. Letterer unß 7 Jahre im Staat gewohnt haben, darf nicht unter 30 Jahre alt sein und erhält einen Jahresgehalt von \$1000. In Gemeinschaft mit dem ihm beigegebenen Administrationsrath erneunt er, mit Ausnahme des Staatsschreturs, des Staatsschameisters und des Anditors, welche in gemeinsamer Legislaturstung erwählt werden, die übrigen Staatsseamten. Die Staatswahlen sinden am 2. Dienstag des März statt; das Administrationsjahr beginnt mit dem ersten Mittwoch im Juni. Das Stimmrecht ist jedem über 21 Jahre alten Bewohner des Staates verliehen, der sich in dem District, in dem er stimmen will, sechs Monate aufgehalten hat. Ausgeschlossen vom Stimmtasten sied Arme, welche öffentlich unterstützt werden, und solche, welche auf ihr eigenes Ersten sied Arme, welche öffentlich unterstützt werden, und solche, welche auf ihr eigenes Ers

Digitized by GOOGIE

suchen vom Zahlen irgend einer Stener entbunden sind. Alle sieben Jahre nuß den Bürgern der einzelnen Districte die Frage, ob ihnen eine Amendirung der Constitution wilns schreiberth scheine, zur Abstimmung vorgelegt werden. Was den Gouverneur und die Mitglieder der Legislatur andelangt, so schreibt die Staatsversassung vor, "daß dieselben sich neiner der protestantischen Setten bekennen müssen". Die Gesehende Der ben den den alt ist der aus Senat und Repräsentantenhaus bestehenden Legislatur übertragen. Die Mitglieder beider Körperschaften werden jährlich gewählt. 1872 bestand der Senat aus 12, das Hans aus 329 Mitgliedern. Im Congres ist N. H. durch 3 Repräsentanten und 2 Senatoren (1872 James W. Hatterson von Hanover und Naron H. Cragin, Lebanon) vertreten. Staatsgouverneur war 1872 Ja mes A. West on (Demokrat). Das Gerichtswesen ein wird durch ein Obergericht, Bormundschaftsgerichte und Friedensrichter versehen, Sämmtliche Richter werden vom Gouverneur und dem Rath der Finse ernannt; die Friedensrichter auf 5 Jahre, die übrigen auf unbestimmte Zeit. Staatshauptstadt ist Concord. Das Staatssiegen suf unbestimmte Zeit. Staatshauptstadt ist Concord. Das Staatssiegen suf mehestimmte Beit. Staatshauptstadt ist Koncord.

### Gouberneure.

| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | •                            |
|-----------------------------------------|------------------------------|
| Jofiah Bartlett 1792—1794               | John Bage                    |
| John T. Gilman 1794—1805                | Denry Dubbar 1842-1844       |
| John Langbon 1805—1809                  | John B. Steele 1844—1846     |
| Jeremiah Smith 1809-1810                | Anthony Colby 1846-1847      |
| John Langbon 1810—1812                  | Jared 20. Williams 1847—1849 |
| Billiam Blumer 1812-1813                | Samuel Dinsmoor 1849-1852    |
| John T. Gilman 1813-1816                | Roah Martin 1852—1854        |
| Billiam Blumer 1816-1819                | N. B. Bater 1854-1855        |
| Samuel Bell                             | Ralph Metcalf1855—1857       |
| Levi Boodburt 1823—1824                 | William Baile 1857-1859      |
| David & Morrill 1824—1827               | Icabed Goodwin 1859—1861     |
| Benjamin Bierce 1827-1829               | R. G. Berry 1861-1863        |
| John Bell 1829-1830                     | Joseph M. Gilmore1863—1865   |
| Ratthew Barben 1830-1831                | Frederic Guthth 1865-1867    |
| J. M. Harper 1831—1831                  | Balter Harriman 1867-1869    |
| Samuel Dinsmoor 1831-1834               | Jacob S. Ela1869-1870        |
| Billiam Babger 1834—1836                | Onslow Stearn 1870-1871      |
| Jaac Hill                               | James M. Wefton 1871—1872    |
|                                         | •                            |

Politische Organisation. Der Staat N. H. zerstel 1872 in 10 Counties. Die nachstehende Tabelle veranschaulicht die Gesammtbevöllerung desselben nach Counties in den Inhren 1860 und 1870, die Zahl der in Deutschand und der Schweiz Geborenen und die Anzahl der in der letten Präsidentenwahl abgegebenen vepublikunischen und demokratischen Simmen.

| Countics.  | Bevilferung.<br>  In Deutsch-  In ber |         |                    |                    | Prafibentenwahl 1868 |                      |
|------------|---------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
|            | . 1860.                               | 1870.   | land gebo-<br>ren. | Sameig<br>geboren. | Grant<br>(republ.)   | Seymour<br>(bemoir.) |
| kilnep     | 18,549                                | 17,681  | 9                  |                    | 1986                 | 1978                 |
| lerra.     | 20,465                                | 17,332  | 2                  | _                  | 1947                 | 2163                 |
| }s[}ire    | 27,434                                | 27,265  | 29                 | . 2                | 38-25                | 2355                 |
| ee         | 18,161                                | 14.932  | 6                  |                    | 1382                 | 1542                 |
| refter     | 42.260                                | 39.108  | .12                | . 2                | 4710                 | 4396                 |
| Elberong b | 62,140                                | 64,238  | 209                |                    | 7265                 | 5421                 |
| terrimae   | 41,408                                | 42,151  | 48                 | 2                  | 4770                 | 4317                 |
| Wineham    | 50.122                                | 47,297  | 34                 | ī                  | 6186                 | 4819                 |
| Strafferb  | 31,498                                | 30,243  | 60                 | 14                 | 3650                 | 2353                 |
| infiliant  | 19,041                                | 18,058  | 27                 | -                  | 2479                 | 1885                 |
|            | 926,073                               | 318,800 | 1 486              | 1' 11              | 38,191               | 31,224               |

Die bebentenbsten Städte R. H.'s. waven nach dem Census von 1870: Manchester, 23,536 E.; Concord, 12,241 E.; Nashna, 10,543 E.; Dover, 9294 E.; Portsnouth, 9211 E..

Digitized by Google

Das Deutschlum R. h.'s bilbet nur einen verschwindend Meinen Bruchtheil ber Gesammtbevölkerung. Der Census von 1870 weist nur 436 in Deutschland Geborene auf, von benen die Hälfte in den Fabrisstädten Nashua und Manchester, hillsborwugh Co., wohnt. Daß unter solchen Umständen von keinen eigenen deutschen Institutionen, wie Zeitungen und Schulen, in N. h. die Rede sein kann, liegt auf der Hand; dennoch gab es

in ben beiben genannten Stäbten beutsche Gefang- und Turnvereine.

Die erfte Besiebelung R. H.'s durch Europäer fand 1623 in der Gegend von Bortsmouth flatt, nachbem icon 1614 ein englisches Schiff an jener Rafte angelegt hatte. Der Diffrict murbe ju Daffachufette gerechnet. 1679 wurde er als eigene toniglichbritifche Broving organisirt, aber schon gehn Jahre fpater wieber zu Maffachusetts und balb barauf nebst Bermont ju new Port gefchlagen, um 1741 auf's Rene als gefonberte Proving constituirt ju werben. Die ersten Anfiebler hatten ihre Riebertaffungen gegen fiete Mngriffe ber Indigner zu vertheibigen, bis die Englandet einen festen Batt in Canada gewannen, woburch fich bie Rothbaute im Ruden bebrobt faben und fich weiter westwarts gurlicfzuziehen begannen. Roch im Jahre 1689 griffen fie bas neugegründete Dover an, verbrannten ben größten Theil ber nieberlaffung und richteten unter ihren Bewohnern ein schredliches Blutbab an. Im Lauf des 18. Jährhunderts dehnten sich die Ansiedelungen so idmell und fo weit nach Westen aus, bog bereits um 1750 bie von ben ursprünglichen Batenten, mit benen bie Colonie von ber englischen Regierung ausgestattet mar, vorgezeichneten Greuzen überschritten waren und 1764 bas hentige Bermont einen Theil R. S.'s bilbete. Die britische Krone fant nicht an burch ein neues, Diesen Diftrict betreffenbes Batent bas Landgebiet R. S.'s zu erweitern. Da baffelbe jeboch auf Grund alterer Rechtstitel zu gleicher Beit von Rem Port beansprucht wurde, fo entstand ein zu allerlei gegenseitigen Chicanen führender Conflict zwischen Rew Port und R. D., der seine endgiltige Erledigung erft fand, als Bermont im 3. 1791 als selbstftandiger Staat in die Union aufgenommen wurde. Der Unabhängigleits-Erflärung von 1776 stimmte R. H. als einer jener feche Staaten, die fich fofort für dieselbe entschloffen, bei, und errichtete während tes Befreiungstrieges eine temporare, ben Anforderungen bes Angenblids entsprechende Regie-Un bem Rriege felbft nahm Die tampffabige Mannichaft bes Staates ben regften Antheil. Die Regimenter R. H.'s nahmen an allen Schlachten besselben, von Bunker Hill bis jur Uebergabe des Lord Cornwallis. (1781), xühmlichen Antheil. Ganz befonders zeichneten fie fich in ben Rampfen von Stillwater, Garatoga, Monmouth und Bennington aus. Am 21. Juni 1788 ratificirte D. D. in feierlicher Stanteconvention Die Bunbesconftitntion, nachbem es fich bereite 1784 eine Staatsverfaffung gegeben, welche 1792 in verfcbiebenen Buntten amenbirt, noch heutigen Tages bas Grundgeset bes Staates biltet. hatte ber Staat 14,885; im Jahre 1800: 183,858 E. 1807 wurde ber Regierungsfit nach Concord verlegt. Das Jahr 1884 brachte bem Staat einen eigenthumlichen Rrieg innerhalb seiner eigenen Grenzen. Die in der außersten Nordede oberhalb bes 45. Breitengrades wohnenden Ansiedler hatten sich in ihrer gebirgigen Ab- und Ausgeschlossenbeit von der übrigen Welt feit einer Reibe von Jahren unabhängig von jeder Jurisdiction bes Staates zu halten verstanden. Als es für die Staatsbehörden barauf ankam, diesem Ausnahmezustand ein Ende zu bereiten, weigerten fich jene Gebirgebewohner Die Autorität berfelben anzuerkennen, und fügten fich nicht eber, ale bis ber Gouverneur im Ramen bes Staats die Milizen nach ihren Bergen schickte, angesichts beren fle bann, ohne baß es zum Blutvergießen tam, nachgaben. Zu jener Zeit hatte N. H. eine Cinwohnerzahl von 269,328. Diefelbe wuchs bis jum Ausbruch bes Burgerfrieges auf 326,073. Bei ben Berbstwahlen von 1860 erhielt Abraham Lincoln eine Stimmenniehrheit von 12,000 über Douglas. Den verschiedenen Truppenausgeboten ber Bundesexecutive wurde prompt entsprochen. Ganzen stellte R. H. während des ganzen Arieges 33,427 Mann zu ben Unionsheeren, von benen 11,089 verwundet wurden, während 5518 in ben verschiedenen Schlachten fielen. Die Präsidentenwahl von 1864 gab für Lincoln eine Majorität von etwas über 2000 Stimmen, mahrend vier Jahre fpater ber republitanifche Canbibat feinen Gegner mit einer Stimmenmehrheit von nahezu 7000 folug. Tropbem follte das Berhältniß ber Parteien im Staat im Berbst 1871 einen Umschwung erfahren, in welchem, nachdem die Republikaner feit 1856 aus allen Staatswahlen siegreich hervorgegangen waren, die Demofraten durch Erwählung ihres Gouverneurs. Candidaten, 3 am es A. Wefton, mit einer Majoritat bon 510 Stimmen zum ersten Male wieber triumphirten, freilich nur, um in den Ukarzwahlen won 1872 die Regierung auf's Neue an die Republikaner abzutreten.

Rem Bartfarb, Townships und Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) Township und Boftborf in Litchfielb Co., Connecticut; 3,078 6. 2) Boftborf in Bite Co., Illinois. 9) Poftderfin Butlet Co., Joma. 4) Comnibin in Binona Co., Minnesota; 992 E. 6) Township und Poftvorf in Oneida Co., Rem Port, 4037 E.; bas Boftborf 743 E.

New Hartford Centre, Bostvorf in Litchsteld Co., Connectiont.

Rem Baven, County in SB. Des Staates Connecticut, amfaßt 620 engl. D.-M. mit 121,257 E. (1870), bavon 3906 in Deutschland und 140 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 97,345 E. Das Land ift hilgelig, nur mäßig fruchtbat. Dauptflodt: Dem Daven.

Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 2386 St.).

Arm Saven, eine ber schönsten Stabte ber Union in Mew Daven Co., Connectial ent, an ber Rew Saven Bab, eine ber beiben Sauptftabte bes Staats, ift Die britter größte ber Rew England Staaten. Die Stabt wurde von Puritunern (Pilgrim Fathers) and England, unter Führung bes Theophilus Caton und John Davenport 1698 als Colonie gegründet. Sie liegt an dem iconen Long Island Sound und bat einen goraumigen hafen, in bem bie größten Schiffe ju jeber Jahreszelt ein- und auslaufen tonnen. New Haven verdankt sein Wachsthum besonders dem Umstande, daß es bereits in der exsten Beit feines Bestehens einen zwar tleinen, aber erfolgreichen handel mit Barbaboes und ben Bestindischen Infeln begann und denselben bis heute in erfolgreicher Beise fortsest. Die Stadt erhielt ihren ersten Freibrief (Charter) im Jahre 1784, als vie Bevölkerung micht ganz 4000 betrug; fechs Jahre fpäter (1790), als die erste allgemeine Boltszählung in ben Ber. Staaten gehalten wurde, hatte die Einwohnerzahl die Sohe von 4484 erreicht, welche Babl fich ju jener Beit ungefähr wie 1:54 jur Gesammtbevolkerung bes Staates verhielt. Im J. 1830 gabite die Stadt 10,678 E., 1860: 22,529 E., 1860: 39,277 E. und 1870: 50,886 E., welche fich auf 7 Bezirke (wards) vertheilen. Go schnell ber Zuwachs an Cina wohnern war, fo zeigte fich boch viele Jahre hindurch ein Stillftand in geschäftlicher Besiehung, so daß die Blüte ber Stadt ihren Sobepunkt erreicht zu haben schien. Das gichnliche Betriebstapital hielt fich auf wenig Aber 5 Millionen Dollars. Geft in Diefem Jahra hundert, besonders in den Jahren 1848-49, nachdem die Dampstraft in Thätigkeit getres ten war, nahm bie Stadt einen neuen und bedeutenden Aufschwung. Die New Port-Rew haven-Eifenbahn wurde 1848 vollendet und befördert feitdem Passagiere und Frachtgut in großer Bahl. Diefem Schienenwege folgten in fchneller Reihenfolge bie andern Bahnen, welche heute in allen Richtungen ben Staat burchkaufen. Die Fabrication eleguter Luruswagen jeder Art und Größe ist eines der Hauptgeschafte der Stadt und wurde bereits vor dem Jahre 1848 in ziemlich ansgedehnter Beise betrieben. Durch bas Entfteben ber verschiedenartigsten Manufacturen vorzugeweise bat die Stadt feit jener Zeit an Bachsthum rasch zugenommen, sowie auch durch den Umstand, daß viele große Beschäfte ans anderen Theilen des Staates hierher verlegt wurden. In der 4. und 5. Bard allein find über 7 Millionen Dollars in verschiebenen Manufacturen ans gelegt, in benen theils mit ber Hand, theils mit Maschinen gearbeitet wird. Die Bahl berfelben beläuft fich gegenwärtig auf 374, mit einem Betriebetapital von \$9,794,244. Es werben vorzugsweise Feuerwaffen, Standuhren (clooks), Indian-Rubbermaaren; Souh- und Eifenwaaren aller Art fabricirt. In einer Fabrik allein find etwa 1000 Arbeiter beschäftigt und werben über 5000 verschiedene Artikel aus Meffing, Eifen und anderen Metallen verfertigt; 27 folder Fabriten haben ein Betriebstapital von \$100,000 bis ju einer halben Million. Da bie Stadt an ber haupthanbelsftraffe und a einem hafen liegt, ber in Betreff ber Sicherheit gegen Stürme nicht feines Gleichen lubet, so ist fle im Stande einen ausgebehnten Bandelsverkehr zu unterhalten. Die Beit 🛱 nicht fern, wo die Hauptmannfacturen des Staates sich den Long Island Cound entling Michen Rew Haven und New Port centralisiren werden. Es gibt bis jest keine Stadt u ber Union, welche ben Erfindungsgeist ber vortigen Mechaniter übertrifft, over wo bie sumuation von Maschinen mit größerer Bolltommenheit ansgeführt wird. R. H. iftregete magig gebaut, hat große und icone Strafen, Die fast alle, außer ben Gefchaftsftragen, mit wei Reihen Umenbaumen bepflanzt find, woher fie auch den Ramen "Elin City" führk Die schnifte unter ben Straffen ift Temple Str., in ber bie Kronen ber Baume oben aufammeuflogen und eine herrliche Bogenlaube bilden. Die bedeutenofte Geschäftsftraße ift Chaple Str., Die Dauptstrafe ber Stadt, in fast geraber Linie, beinahe 3 Meilen lang, bifelbe in ihrer gangen Lange burchfchnesbend. Außer großen und eleganten Geschäftsfinfern und Banten hat die Stadt eine große Angabi prächtiger Privathaufer, die fast ulle mit fonen Garten umgeben find und von großem Reichthum zeugen. Au öffentlichen Gebluben, bie fich burch Schönheit und Gtofe auszeichnen, find befonders zu nennen, bas Stabtdas mit ber neuen Gerichtshalle, bas Stuatshospital, bas Pofigebande mit ben Roumen bes

Adlhaufes, die nene Hochfchule (Hillhouse High School) und der Freimaurertempel. Stadt hat 51 Rirchen und Bethäufer, unter benen fich viele ebenfalls burch Große und Schönheit auszeichnen, und welche fich unter ben verschiedenen firchlichen Benennungen in folgender Beise vertheilen: 15 der Congregationalisten; 11 der Methodisten; 10 den Spie fepalen; 5 ber Katholiten; 4 ber Baptisten; die Hollandisch-Reformirten, die Universaliften, Lutheraner und die Adventisten haben je eine; die Ifraeliten 2 Synagogen. Der Erziehung und Ausbitoung der Jugend dienen folgende Institute: das "Yale College" (f. b.); außer ben 20 öffentlichen Schulen (Public Schools), welche auf Die Dochfchule vorbereiten, befitt die Stadt 27 größere und fleinere Privatschulen für Kinder beiderlei Beschlechts und zwei Aindergarten. Unter den Brivatschulen für Anaben, welche auf "Yale College" vorbereiten, find die "Hopkins' Grammar School" und General Ruffel's "Collegiate and Commercial Institute" die bedeutenoften. Das letigenannte Inftitut bat nicht nur Schiller aus ber Stadt M. D., sondern aus allen Staaten ber Union, aus Weftindien und felbst aus Japan. In der Rabe der Stadt liegen der West Rod, 384 F., und ber Caft Rod, 360 F. boch, welche fich beibe fcon aus weiter Ferne bem Blid barftellen und die berrtichfte Aussicht über die Stadt und den Sound gewähren. Die Bergnugungspläte, welche im Sommer von nah und fern befucht werben, find das Light House und Bramford Boint, wohin ein Dampfer tägliche Ercurstonen zu verschiebenen Tageszeiten macht und Savin Rod, welcher mit R. D. durch eine Pferdeeifenbahn in Directer Berbindung fteht. Alle biefe Blate bieten bie beste Belegenheit für Geebaber, welche von Eranten und Gefunden fleißig benust werben. Die deutsche Bevölkerung beläuft fich auf etwa 7000 Röpfe, von benen die meisten sich in guten Berhaltniffen befinden. Gie baben unter fich 11 Bereine und Logen: 2 Gefangvereine, 1 Turnverein, 1 Krankenunterstützungsverein, 1 Abtheilung des "hildise-Bundes", 2 unabhängige Schützencompagnien, 1 Militoncompagnie, welche zur Staatsmiliz gehört, 1 Loge ber Freimaurer, 1 ber Dbb Fellows und 1 Loge ber 7 Beifen Manner, fiberbies 6 firchliche Gemeinden, 1 lutherifde, 1 fatholifde, 1 der Methodiften, 1 der Baptiften und 2 Synagogen. Unter ten 14 Zeitschriften befinben fich b tägliche Zeitungen in englischer Sprache; von ben wöchentlichen erscheint feit 1866 in beutscher Sprace ber "Connecticut Republitaner" (Berausg. 28. Schlein), Die früher halbwöchentlich erschienenen beutschen Blatter, ber "Connecticut Demotrat" und ber "Connecticut Staatszeitung" find 1872 eingegangen.

Mew haben, Town i hips in den Ber. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Postdorfe in Resson. Rentudy, 3171 E.; das Postdorf 99 E. 2) In Michigan:
a) in Gratiot Co., 586 E.; b) in Spiamassee Co., 999 E. 3) In Olmsted Co., Minnesota; 860 E. 4) Mit gleichnamigem Post dorfe in Oswego Co., New York; 1764
E. 5) In Huron Co., Ohio; 1221 E. 5) Mit gleichnamigem Post dorfe in Addison

Co., Bermont; 1355 &.

Rew Saven. 1) Bostdorf in Allen Co., Indiana, etwa 2800 E., wovon die Dalfte Deutsche sind. Es besteht hier eine deutsche lutherische Gemeinde (40 Mitgl.), ferner eine gemischte katholische Gemeinde (etwa 70 deutsche Mitgl.). Mit der lutherischen Gemeinde ist eine deutsche Schule (54 Schuler), mit der katholischen Gemeinde eine deutsche einglische Schule (etwa 120 Schuler) verdunden. Zur lutherischen Gemeinde gehört ein Frauenverein (etwa 30 Mitgl.) für gemeinnützige Zwede, und zur katholischen ein "Berein zur Unterstützung der Mission in China und Japan". 2) Postdorf in Gallatin Co., Ilinois; 356 E. 3) Postdorf in Douglas Co., Kansas. 4) Postdorf in Franklin Co., Missouri. 6) Postdorf in Hamilton Co., Ohio.

Rem Daben Mills, Boftborf in Abbifon Co., Bermont.

**New Hebron,** Postdorf in Crawsord Co., Illinois. **New Holland.** 1) Postdorf in Wabah Co., Indiana. 2) Postdorf in Lan-

cafter: Co., Benniplvania; 778 E.

Rew Holkein, To wn f hip nub Post borf in Calumet Co., Wisconsin; 1813 C. Die Einwohner sind mit Ausnahme von 2 irländischen, 20 luxemburgischen und 4 französkichen Familien lauter Deutsche und zwar vorherrschend Schleswig-Holsteiner, welche 1848 das Township organisirten. Ratholiten sind später hinzugekommen. Es bestehen 2 beutsche Kinden, eine evangelisch-lutherische (etwa 100 Familien) und 1 katholische mit etwa 70 Familien aus New-Holstein und etwa ebensoviel aus den benachbarten Townships. In Berschndung mit der katholischen Lirche besteht eine deutsche Schule mit 200 Kindern und außersdem 5 deutschenglische Schulen mit etwa 400 Kindern. Bon deutschen Bereinen bestehen in R. H. ein "Landwirtschaftlicher Berein" (etwa 60 Mitgl.), zu welchem noch ein Zweisserein gehört; ein "Berein zur Beredelung der Biehzucht" (etwa 30 Mitgl.), 1 Freimaurers

loge (12 Mitgl.), ein "Theaterverein" (30 Mitgl.), ein "Inruverein" (80 affibe und 40 paffive Mitgl.), ein Mufil- und Gefangberein (25 Mitgl.).

New Foise. 1) Township in Union Co., Jowa; 299 E. 2) Township in Bertage Co., Wisconsin; 751 E.

Rem Bope. 1) Boftborf in Lincoln Co., Miffonri. 2) Boftborf in Brown Co., Dhio; 145 E. 3) Borough in Bude Co., Bennfpluauia. 4) Poftborf in Augusta Co., Birginia.

Rem Sabre Aiber, Fluß in North Carolina, entspringt in Orange Co. unt ergiest fic in ben Cape Fear Riper, Chatam Co.

Rem Subjan, Lownfhip in Alleghany Co., Rem Dort; 1142 E.

Rem Burley, Boftborf in Ulfter Co., Rem Port.

Rem 3beria, Boftborf in St. Dabifon Barifb, Lou i fiana.

Rem Joria, Dorf in Freeno Co., California.

Rewington. 1) Townibip und Boftborf in Rodingham Co., New Sampibire; 414 E. 2) Boftborf in Sartford Co., Connecticut.

New Jpswis, Town fhip und Boft borf in hillsborough Co., New ham pfhirez bat 1380 E., Kirchen ber Baptisten, ber Congregationalisten und Methodisten, ist Sie ber "Appleton Academy", von Congregationalisten 1787 organistrt, mit 6 Lehrern, 100 Böglingen und einer Bibliothet von 500 Banden.

Rem Jashet, Townfhip in Greene Co., Dhio; 1084 C.

Rem Jefferson, Dorf in Barrifon Co., Dbio.

Rem Berfen, ift einer ber 13 urfprünglichen Staaten ber Dorbameritanifden Union. Zwischen 38° 55' und 41° 21' nordl. Br. und 73° 58' und 75° 29' westl. L. von Greenwich gelegen, umfaßt es einen Flächeuraum von 8320 engl. D.-M. ober 5,324,800 Acres. R. J. grenzt im Norden an den Staat Rew Port, gegen welchen in einer Lange wu elwa 35 M. ber Hubson, die Ban von New Nort und die Newart Ban einen Theil der Grenze bilden; im D. an ben Atlantischen Ocean, im S. an die Delaware Bap, im B., burch den Delaware und die Delaware Bay bavon getrennt, an Bennsplvania und Delwere. Die größte, nord-fübliche Längenausbehnung bes Staates beträgt 167, die Breite 96 M. Die Einwohnerzahl belief fich nach dem Cenfus von 1870 auf 906,096, gegen 672,035 Röpfe im Jahre 1860, jo daß R. J. nach feiner Bevällerung ber 17. Staat der Union war. Bon diefer Bevölkerung gehörten 30,658 ber athiopischen, 25 ber mongo-Adex Raffe an. Den Rationalitäten nach vertheilte fie fich wie folgt: In ben Ber. Stanten geboren 717,153 (bavon im Staat selbst 575,245); in Deutschland 54,001; in ber Schweiz 2061; in Destreich 686, in Frankreich 3128; in England 26,606; in Schottland 5708; in Irland 86,784. Der Reft vertheilte sich auf die übrigen europäis fen und amerikanischen Länder. Der nördliche Theil R. 3.'s ist bergig. Längs seiner Actomengrenze zieht sich die Blue Ridge hin, süblich bavon streichen andere Ausläufer der Alleghanies durch ben Staat nach Rew Port hinüber, bis nach dem Husson, langs biffen Mündung fie die in einer Sohe von 250—500 Fuß als jahe Felsmand zum Fluß afallenden, etwa 15 M. langen Pallifaben, und die 3-400 fuß hohen Reperfinka bigel bilben, füblich von welchen bas Flachland von R. J. beginnt. Die vereinzelten bigel und Sügelruden, zu welchen fich bier bas Land noch erhebt, weichen allmälig einer bellommen flachen Bobenformation, welche nirgends über 60 Fuß über dem Meeresspiegel miteist, theils sandigen, theils sumpfigen Charatters ift, aber tropdem nicht nur von Fichtn, Cebern und Gichenwaldern bestanden ift, sondern and große Flachen fruchtbaren Aderlubes darbietet. In ben Sighlands bes nordlichen Districts, welche in die Blug Ribge ober Rittatinnh Dountqins mit bem 1497 Fuß hohen Water Gay mb bie eigentliche Sighland Range zerfallen, finden fich ausgebehnte Walbungen von fuchtbaren Abhangen und gablreichen weiten Thalern unterbrochen. Der Minepolieiche tem biefes Berglandes, jest in großem Maßstabe ansgebentet, jog schon im Beginne bes brigen Jahrhunderts die Aufmerkfamkeit der enropaischen Colonisten auf sich. Bon ben fluffen, welche R. J. bewaffern, find außer ben, bie Grenze bes Staates im RD, idenden Ond fon und bem die gange Bestgrenze barftellenben Delamare bie, fammt ich bem Atlantischen Decan und bessen Buchten zuströmenben Passaic, Hadensad, Raritan, Rahman, Roversint, Shrewsbury, Tonis und ber Great we Little Egg Parbor River zu nennen. Einige fleine Seen bestinden fich im

RB. bes Stantes, nuter biefen ber burch feine Naturschönheiten befannte Sobatcong Die birecte Ruftenlinie bes Atlantischen Oceans wist 190 Dt., Die Buchten und Inseln eingeschloffen, beträgt fie 540 Dt. Anger der Ban von New York bieten die Newark und Raritan Ban im D., die Delaware Ban und Mündung im B. ausgezeichnete Hafen. Unter ben gablreichen Geebabern find Long Branch und Cap Dan bie befigelegenen und bevorzugtesten. Die geologische Formation sowie überhaupt die gange Bobenbil-bung bes Staates R. J. ift im Allgemeinen die unmittelbare Fortsetzung ber im Staate Rew Nort vorhandenen Erdicichten, und es beschränfen sich die Berschiedenheiten ber Glieberungen einiger seiner Gebilde nur auf wenige Theile, welche durch fpatere Bevolutionen gehoben, verschoben und burch einander geworfen wurden. Die Gesteine find theile plutonischen, theils metamorphischen und bullanischen Ursprungs (wobei zu ben lesteren außer dem Trapp auch die Laven gerechnet werden), und gehören den berichiedensten Erochen ter Geschichte der Erbbildung an. Der ganze Staat tann durch feine geologischen Formationen in fünf fich bentlich von einander unterfcheidende Regionen getheilt werden, welche benfelben in mehr ober weniger ausgebehnten, von Nordost nach Südwest laufenden Gurteln freuzen. Der breiteste berfelben ift ber füblichfte, welcher alle Counties an ber Delaware Ban und ber Atlantischen Rufte entlang umfaßt, norblich von ber Shart Bay in Monmouth County ausgebend, fich landeinwarts in einer Linte bis Salem am Delaware erftredt, eine mit Bechtamen- und Fichtenwälbern bebedte Sanbebene und mit Cebern befehre Sumpf- und Torfntvorlundschaften in fich begreift und von zahlreichen, theils in ben Delaware, theils in ben Atlantischen Ocean fich ergiegenben Fluffen bewässert wird. Die nachte von ber Rufte aufsteigende Formation ift die obere fetundare Gruppe, welche ben fog. Erunfand- ober Mergelbistrict umfaßt, abwechselnd aus Sand und Lehm ober Then besteht und ausgenoms men von einigen Lagern braunen Sanbfteins und gelblichen Ralificins, vorzugemeife mit Ueberbleibseln von Korallen, Schalthieren n. f. w. ausgefüllt ift. Die ganze Lantschaft ift infolge bes häufigen Bortommens von Grunfand febr fruchtbar und von gablreiden, in ben Delaware munbenden fluffen bewäffert. ' Die nachste Formation begreift ben großen Gurtel metamorphischer Gesteine in fich, welcher in Canada feinen Anfang nimmt, burch Bermont und die atlantischen Staaten bis R. J. sich erftredt und beinahe ben ganzen nerblichen Theil besselben umfaßt. Sein subficher Gartel erstredt fich von Trenton an fast in gerater Linie bis zur Norbseite von Staten Island und Rew Port Island entlang, mabrend in entgegengesetzer Richtung biefe Gruppe bis gegen Philadelphia und Norristown in Bennfplvania hinzieht. Bon ber Grenze ber Grünfanbformation aber nach Rortwesten zu überlagert rother Sanbstein ber mittleren Sekunbärzeit biefe metamorphische Gruppe, und zwar erftreden fich beffen Lager nach Rorben ju in einer Breite von 20 Di., vom Bubfon River unterhalb ber fibwestlichen Sochlande an, burch die mittleren atlantischen Staaten und umfaffen in R. J. die Region der fog. rothen Felsen und des rothen Sandbodens. Ambon, Rem Brundwid, Brinceton und Erenton liegen nabe an bem füblichen Rante Diefer Gruppe, beren Nordwestgrenze aufwarts bem Ramapo von der Grenze des Staates New Port an folgt, und von da in berfelben Richtung an bem füböstlichen Fuße bes Trombritge Mountain an Mine Mountain, Musconetcong Mountain vorbei, hinter New Germantown bis Spring Mills am Delaware läuft. Die ganze Lanbichaft bilbet eine mäßig welfenformige Ebene, überzogen mit gerriffenen, ranben Singeln und langen fomalen Bergketten mit steilen, felfigen Seitenwanben, welche aus Grünftein-Trapp zusammengesett find. Die langste biefer Bergketten begrenzt ben hubfon Riber an feiner Bestielte und formt die sog. Pallisaden (beren abgeschliffene Kanten, sowie die über tas Land welt zerfreuten erratifchen Blode und ber Doranenfolamm bezengen, bag bier einft machtige Gletscher lagerten), welche fchlieftich in ber New York Bay endigen. Die vierte Formation, ebenfalls vorzugsweise aus metamorphischen Gesteinen bestehend, bilben die Landschaft ber fog. Highlands und find die Fortsetung berer vom Staate New Port. An ber Grenze bieses Staates sind vom Ramapo River bis Bochuck Mountain machtige Gneifichichten entwidelt, auf die sodann der Kaltstein der untern filurischen Periode zu erscheinen beginnt, fich nach Subwest bin zwischen ben Barallel-Bergfetten und metamorphischen Lagern in ben Ehalern ausbehnenb. Die Kaltgesteine vermehren fich verhältnifimaßig fart nach Guben und Beften zu, indem fie in ununterbrochenen Linien zugleich mit ben Thalern quer burch biefen Theil bes Staates laufen. Diefen ganzen Gurtel entlang finden fich zahlreiche, bedeutende Erzlager, beren Diffriet burch eine, von Bochuck Mountain bis Belvebere am Delaware gezogen gebachte Linie begrenzt wirb. Ueber biefe hinaus forgen bie zu bem untern Theile bes fog. Appalacian-Spftems gebärigen Formationen, indem bie unteren Murischen Kalksteine nach und nach einem Gurtel ber fog. Dubson Riverschichten Blat

maden, welcher westlich bis Water Gap reicht, der Basis einer hohen, als stüste Gruppe angenommenen, ans grobem; weißem Sundsein bestehenden Bevykette, welche, als Fortschung des Shawangunk Mountain und seiner eigenkhümlichen Gandsteinbikdung betrachtet, sich in einem ununterbrochenen Juge sast nabezu den Aondout am Pudson an der nordwestlichen Grenze von R. I. (hier als Bine Mountains bekannt) die tief nach Beunspsania hinein erstreckt. An der nordwestlichen Seite dieser Bergstette, zwischen seiner Basis und dem Delaware, welcher hier die Erenze des Staates bildet, erscheint ein langer Streisen von rothem Sandstein aus der Elinton-Gruppe und dann Kaltstein von der obere Helderdwirdsleiten R. I.'s die Källe des Passilien. Roch zu nennen sind als geologische Mertwürtigkeiten R. I.'s die Källe des Passilien. Koch zu nennen sind als geologische Mertwürtigkeiten R. I.'s die Källe des Passilien Kiver in der Nähe von Paterson (burch einen vorzelagerten Trappfelsen gebildet) und der Durchbruch des Delaware durch die Vine Renation, das Delaware Water Gap genannt. Die tertiären Formationen und die der Reuzit beschränken sich sast ganz auf den süblichen Theil des Staates, unterhalb des Gebietes der Kreide, in den Counties Atlantic, Eunwersand, Cape May, Ocean, speisweise auch in Burlington, Camben, Middeler, Mercer, Monmouth, Eloucester und Salem.

Das Alima von R. J. wird burch die unmittelbare Rabe des Mceres gemäßigt, bietet aber nichts besto weniger bedeutenden Wechsel bar. In bem höher gelegenen nördlichen Theile find bie Binter ungleich ftrenger wie in bem ebenen, nach R. ju gefcupten Guben. Die Durchschnittstempergtur beträgt zwischen 501/,0 und 541/,0. In ben tiefgelegenen, jumpfigen Counties find Fieber teine Geltenbeit. Der N.W. hingegen ift als burchgehenbs gefund ju bezeichnen. Bon einem meist fruchtbaren Boben, einer guten Bewafferung und entiprechendem Klima begunstigt, blühen Ader- und Gartenbau in allen Theilen bes Staatel. Das Thierreich entbehrt in R. J., wie in den übrigen atlantischen Staaten, der hiralteristischen Formen, welche einst biese Gegenden auszeichneten. Nur in ben gebirgigen und sumpfigen Theilen bes Staates haben fich bie milben Arten früherer Zeiten erhalten, fo bie Wildtage, ber Waschbar, bas Opossum, ber Fuchs, bie Stinkfage, verschiedene Marbergattungen, bas Eichhörnchen und bas Reb. Bereinzelt treten in ben highlands wehl auch noch Bolf und Bar auf. Bon Bögeln find neben ben verschiebenen Abler-, Faltu- und Spechtarten allerlei an ber Delaware Bay und in ben Gumpfen heimische Gatungen Beffervogel, fowie ber wilbe Truthahn, die wilbe Taube, die Schnepfe, Bachtel und Becaffine zu nennen. Die Meerbuchten und Flufmundungen enthalten einen unerschöpfboen Reichthum an Fischen, mit beren Fang eine ganze Flotte beschäftigt ift, und eine haupterwerbsquelle ber Ruftenbewohner bilbet. Auch fehlt es nicht an Austernbanken, bie Hichfalls alljährlich eine betrachtliche Ausbente liefern. Die Pflanzenwelt findet in den die Gebirge wie die Ebenen bebedenben Balbern ihre vornehmfte Bertretung. Bahund Sichten, Gichen und Cebern ben hauptbestandtheil ber bie fammtlichen Flachen ber Ruberungen bebeckenden Baldungen bilben, bestehen jene ber bergigen Diftricte bes Staatel aus den verschiedenen in diesen Breiteregionen heimischen Eichenarten, Buchen, Fichten, Umen, Splamoren, Aborn, Rugarten, Sidory, Saftapien, Alazien, Erlen, Bappeln, Tulenbanmen, Beufchredenbaumen u. f. w. und ben gablreichen, im Fruhjahr burch Blutenfound, im Berbft burch mancherlei Fruchte ausgezeichneten Gestrauchen bes ameritanischen Bales. Bon Ruppflanzen sind die Getreibearten, alle Obstforten, Wein und Tabat gu Die Mineralien bes Staates R. J. find von großer Bedeutung für beufelben. Ansgedehnte Lager von Rafeneisenstein (f. b.) finden fich an den Flussen Atsion und Babing und ihren Rebenflussen, welche in den Little Egg Harbor River fließen, find schon füt dem porigen Jahrhundert ausgebeutet worden; tleinere Lager finden sich im Mordwesten be sublichen geologischen Gürtels. Reich an Magnet und Specksteineisenerzen sind bie Guben von Dover u. a. D., während in Gusser Co., ju Franklin im Kalkstein, nabe ba, men mit Gneiß in Berührung tommt, rothe Bintorphlager und reiche, unter bem Namen frontlinite betannte Eifenerze gefunden werben. Aupfererze tommen vornehmlich im rothen Combftein vor (wie 2 B. in Belleville, 6 DR. von New York n. a. D.), jedoch nicht in binmbenden Mengen, um den Anbau lohnend zu machen. Ralfartige Mergellager aus ber Micenperiode werben im westlichen Theile von Cumberland Co. gefunden und bilben ben Moliden Ausgangspunkt diefer Formation, welche sich füblich durch die sämmtlichen atlanthe Staaten hingieht und ungeheure Lager versteinerter Schalthiere enthalt, Die für ben Asthem als Dungmittel von unschätharem Werthe find. In bemfelben, County finden fich inde, jun Glasmachen geeignete Sanblager, mabrend ausgezeichnete Lehmbetten, vorzugsmile in ber Rabe ber Camben- und Amboy-Gifenbahn, vortommen und hauptfachlich gu Ingelseinen verarbeitet werben. Digitized by GOOGLE

Bevötkerungsbewegung. Rach ben officiellen Berichten für bas Jahr 1871, betrug die Bahl der Geburten während besselben im Staat 19,103, die der Todesfälle 9526.

Beirathen fanden in bemfelben Jahr 6067 ftatt.

Birthichaftliche Berhaltniffe. Rach ben Berichten bes Cenfus von 1870 befanden fic 1,976,474 Acres unter Cultur. Das gesammte in Farmen eingetheilte Areal beirng 2,989,509 Acres, etwa brei Fünftel des gefammten Areals des Staates. Die Rahl ber Farmen war 30,652, gegen 27,646 im J. 1860. Der Werth sammtlicher Farmen belief fich auf \$257,528,876, ber bes tobten Inventars und ber Dafdinen auf \$7,887,991. Rach den Berichten des Basbingtoner Aderbau-Departements bestanden die Saupt-Ernteerträgniffe bee Jahres 1871 in: Mais, 10,057,000 Bush. von 304,757 Acres, im Berthe von \$8,146,170; Beizen, 1,680,000 B. von 131,250 A., im B. von \$2,402,400; Roggen, 470,000 B. von 35,074 A., im B. von \$455,900; Hafer, 4,049,000 B. von 130,612 A., im B. von \$2,186,460; Gerste, 7000 B. von 250 A., in B. von \$7700; Buchweizen, 311,000 B. von 12,798 A., im B. von \$311,000; Rartoffeln, 3,858,000 B. von 51,440 A., im B. von \$3,626,520 und Heu, 553,000 Tonuen von 395,000 A., im B. von \$10,750,320, fo daß alle biefe Ernten von 1,061,181 Acres einen Gesammtwerth von \$27,886,470 reprafentirten. An Cabat maren in bemfelben Jahre 41,000 Bfb. geerntet worben. Die Dbftgarten M. J.'s lieferten im 3. 1870 einen Ertrag von \$1,295,282, ber Gemilfeban einen folden von \$2,978,250. Bein wurden 24,970 Gall. gewonnen. Der Ertrag ber Dildwirthichaft belief fich auf 8,266,023 Pfb. Butter, 38,229 Pfb. Rafe und 5,337,328 Gall. Der Bichft'and bes Staates bestand am 1. Febr. 1871 and 115,800 Bferben, im Berth von \$15,054,000; 14,863 Maule feln, im Berthe von \$2,072,000; 84,100 Stild Das fen und Zugvieh im Werthe von \$3,789,546; 145,600 Mildfühen im Werthe von \$8,900,100; 127,000 Schafen im Werthe von \$612,794, und 156,000 Schweinen im Werthe von \$2,410,200. Gefammtwerth bes Bichstandes am 1. Febr. 1871: \$32,888,540.

Die Industrie wird in R. 3: im R. bes Staates durch vielfache und bedeutente Wassertraft beganstigt. Die Zahl aller industriellen Anlagen im Staat, welche 1850 bereite fiber 4000 betrng, murbe 1872 auf nabe an 7000 geschätt. Boll- und Baumwollwaaren, Robeisen und Gisenwaaren, Leberfabrifate und Töpferwaaren bilben Die Sauptindustricerzeugnisse N. J.'s. Ueber 30 umfangreiche Baumwollfpinnereien hatten 1870 gegen 180,000 Spindeln im Betrieb. Die Bahl ber Bierbranereien belief fich (1871) auf 76, von benen 48 über 500 Bble. jahrlich brauten. Der Gefammtwerth ber Induftrieerzeugniffe bes Staates wurde burch ben Cenfus (1870) auf \$169,237,722 beziffert. Bas ben Banbel R. J.'s anbelangt, fo ist es burch ben Umftand, baß Jerfen City jum Zollbiftrict Rem Port gebort, unmöglich gemacht, eine vollständige Uebersicht zu geben. Die Abrigen See- und Flufthafen des Staates (Newart, Berth Ambon, Little Egg harbor, Great Egg harbor, Bridgeton und Burlington) betreffend, fo bestand in dem, mit bem 30. Juni 1871 endigenden Fiscaljahr bie gefammte Flotte berfelben ans 1004 Fahrzengen mit einem Ochalt von 87,552 T., davon waren 763 Segelschiffe mit 747,717 T., 80 Dampfer mit 20,871 T., 30 Schleppschiffe mit 3368 T. und 131 Kanalboote mit 15,595 T. Gebaut wurden in bem Jahre 1870-71 auf ben Schiffswerften R. 3.'s 22 Scheoner mit einem Gesammtgehalt von 1745 T. und 12 Schalnppen mit 138 T. Der birecte Import in ben hafen von Perth Ambon reprajentirte in berfelben Zeit einen Werth von \$57,744, auf welche Zolle im Betrag von \$5892 gezahlt wurten. Rationalbanken batte N. J. am 1. Aug. 1872 im Gangen 58, mit einem Rapital von \$12,752,000. Bahl ber unter besonderem Staatsfreibrief gegründeten Banken betrug 8, mit einem Rapital von \$1,500,125. Privatbanken gab es 5. Bersicherungsgesellschaften, die im Staat selbst von \$1,500,125. gegrundet waren, bestanden 30, barunter die 1868 mit einem Rapital von \$200,000 in's Leben gerusene "New Jersey Plate Glass Insurance Company".

Das gesammte Eigenthum bes Staates representirte 1870 nach ben Schähungen ber Steuerassesson \$624,868,971; sein wirklicher Werth wurde auf \$940,976,064 bezissert. Die Finanzverhältnisse ves Staates sind günstig. Die gesammte fundirte Staats fauld betrug 1870: \$2,996,200. Die Schulden der Counties, Townships und Städte beliesen sich zu derselben Zeit auf \$19,858,104, von denen für \$17,929,083 Bonds und sonstige Sicherheiten ausgegeben waren. An Staats, County- und sonstigen nicht nationalen Steuern wurden 1870 im Ganzen \$7,416,724 bezahlt. Davon waren \$373,046 Staatssteuern, \$2,307,348 County- und \$4,646,330 Townships., Stadt- und sonstige Steuern. Die Einnahmen bes Staatsschapen in dem mit dem 31. Oktober 1871 ablausenen Berwaltungsjahr \$868,832, die Ausgaben \$801,618. Außerdem gingen durch die Staats-

taffe die Sinnahmen des Ariegssonds mit \$300,958, des Schulsonds \$187,214 und aus sonftigen Duellen \$8510, die zu den verschiedenen Zweden, für die sie bestimmt find, verzunggabt wurden, und zwar die vornehmlich durch Besteuerung aufgebrachten Einnahmen des Ariegssonds in der Weise, daß \$41,000 der Austalt für Goldatenkinder, \$38,000 der Heimath für verwundete Goldaten, \$99,000 dem Fonds für die Staatsmiliz und \$277,000 dem Reservessonds zu Gute kamen. Wehr als die Hälfte der Staatseinnahmen stossen

ans ben Anflagen auf die verschiebenen Bahnen bes Staates.

Berke hre wege. 1841 hatte N.J. 186 M. Eisenbahn, 1850 besaß es beren 206 M.; 1860: 560 M.; 1870: 1125 Monnt im August 1872 befanden sich im Ganzen 1265 M. im Betriebe. Dieselben repräsentirten einen Werth von 104 Mill. und lieserten den Compagnien während des Jahres 1871 einen Reinertrag von \$9,869,137. N.J. besitzt verschiedene den Binnenverkehr in hohem Grade erleichternde Randle. Der bedeutendste derselben ist der Rowis-Kanal, welcher 101 M. lang, 30 Fuß breit und 4 F. tief den Hubson mit dem Delaware verbindet. Durch den Delaware- und Raritan-Ranal, zwischen New Brunswick und Bordentown wird der Raritan mit dem Delaware durch eine 70 Fuß breite und 7 Fuß tiese, auch für bedeutende Fahrzeuge passikrbare Wasserstraße verbunden. Ein kleiner, vier Reilen langer Ranal verbindet auch den Salem Creek mit dem Delaware. Po stämt er

hatte R. J. 1871: 564, gegen 540 im Jahre vorher.

Die Presse N. J.'s umfaßte 1872 im Ganzen 138 Bublicationen, die bis auf 17 bentiche, fammetlich in englischer Sprache erschienen. 22 von allen Zeltungen erschienen taglich, und zwar 7 in Rewart, 4 in Trenton, 3 in Elizabeth, 3 in Jerfen City, 2 in New Brunswid, 2 in Paterson, 1 in Hoboken; 99 waren wöchentliche Blätter, 3 halbwöchentliche, 7 erschienen alle 14 Tage, 9 waren Monatsschriften. Bon ben Bibliotheten im Staat ift besonters die Staatsbibliothek in Trenton zu nennen, die am 31. Okt. 1871 im Ganzen 18,143 Für den öffentlichen Unterricht ift durch die Staatsverfaffung reichlich Bande batte. Borforge getroffen. An der Spipe besselben steht eine aus dem Gouverneur, dem Generalanwalt, bem Staatsfetretar, bem Senatsprafibenten, bem Sprecher bes Saufes und ben "Trustees" ber Normalschule zusammengesette Behörbe, welche bie Beamten, Staats- und County-Superintendenten ernennt. Der Schutfond besteht aus einem in allerlei Berthen angelegten Grundkapital von \$600,000. Mit den Zinfen diefes Fonds, ferner einer jährlichen Appropriation bes Staates von \$100,000, und endlich einer Steuer im Betrage von zwei per Mille vom Dollar, die im J. 1871 einen Extrag von \$1,197,481 ergab, werden vie Rosten bes öffentlichen Unterrichts bestritten. Reichen bie vom Staat in Dieser Beise aufgebrachten und an die Schuldistricte vertheilten Summen nicht hin, so haben die Townships und Stabte burch eigene Besteuerung die Betrage, beren fie bedurfen, aufgnbringen. 1867, als die gegenwärtige Gintheilung in Schulbistricte erfolgte, betrug das gesammte Schuleigenthum \$1,800,000, ani 1. Jan. 1872 war es auf \$4,247,000 gestiegen. Alles in Allem gab der Staat N. Ji im J. 1871 für seine Freischulen \$2,875,000 aus. Das halpflichtige Alter ift auf 5-18 Jahre normirt. Die von ven Staats- oder den County- und Stadtschulbehörden geprüften Lehrer erhalten in sechs Classen zerfallende Certificate. Dies klben lauten auf ein-, zwei-, brei-, fünf- und siebenjährige ober lebenstängliche Anstellung. Die Soulen find mabrend neun Monate geöffnet. Rorperliche Buchtigung ber Schulet n durch ein Gefet ansbrücklich unterfagt. Die Zahl der Schulen betrug am 1. Jan. 1872: 1501. Die Bahl ber schulpflichtigen Bersonen betrug 265,958, von benen 65 Broc., gegen 169,500, in die Listen der Schulbefucher eingetragen waren, während 13 Broc. Privatschulen, Machen, 22 Proc. aber ber Wohlthat geregelten Unterrichts gar nicht theilhaft waren. 54,683 Personen über 10 Jahre, barunter 23,409 mannliche, tonnten nicht schreiben. Die Bobl ber Lehrer belief sich auf 2931, bavon 952 männliche, mit einem burchschnittlichen Mesnathebalt von \$57.84, und 1979 weibliche, mit einem monatlichen Gehalt von durchichnitt-114 \$32.43. R. J. besitzt zwei Rormalschulen, eine, Die Staats-Mormalschule zu Trenton, bie 1872 von 279 Bogfingen besucht wurde, die andere "Farnum Preparatory Seminary" A Beverih hatte 194 Böglinge. Bon fonstigen boberen Bildungsanstalten find zu nennen: de "College of New Jersey" in Princeton, "Rutgers' College" nebst damit verbundener "Scientific School" in New Brunswick, "Bordentown College" in Bordentown, "Glenwood Collegiate Institute" in Matanom, "Burlington College" in Burlington, "Beton Hall College" in South Drange. Bon theologischen Bilbungsanstalten find gu Munen: das Presbyterianische Seminar zu Princeton (1812 gegründet), aus welchem bis zum 3. 1871 im Bangen 2778 Böglinge hervorgegangen waren; bas feit 1786 in New Brunswid leftente reformirte Geminar, bas "Drew Theol. Sominary" ber Bifchofflichen Methobiften. Inde ju Mabison, welches mit Stiftungen und Schenkungen im Betrag einer halben Mil

thm ausgestattet, 1867 in's Beben garusen wurde. Eine Pharmacentische Schule besteht unter bem Namen "Newark Pharmacentical Association" zu Newark. Un öffentlich en und Wohlthätigkeits anstalten bestyt der Staats Staats in über haus zu Trenton, welches 1870 \$61,742 koste, von denen dunch die Industrie der Insassen über \$58,000 ausgebracht murden, die Staats-Irrenaustalt zu Bloomsield, die "State Resorm School" für jugendliche Berbrecher zu Jamesburg, das "Home sor Disabled Soldiers" zu Newark, und das "Soldiers' Children's Home" zu Trenton. Die Gründung einer Industriesschule sür Mädchen zu Trenton war 1872 im Werk, ebenso die Errichtung eines neuen Irren-Asple. Die auf Staatskosten erzogenen Taubstunung von N. I, werden nach Philadelphia geschick.

Rirdlich e Berbaltniffe. Die nachstehende Tabelle veranschaulicht die Berbaltniffe ber verschiedenen firchlichen Gemeinschaften R. 3.'s nach dem Census von 1860:

| Bahl ber                   | Qirden.     | Gipplage. | Rirdenvermög                            |
|----------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------|
| Methobisten                | MA.         | 144,783   | \$1,546,150                             |
| Bijchöfliche               | 105         | 36,525    | 1,164,350                               |
| Katholiken                 | 61          | 29,625    | 815,350                                 |
| Presbyterianer             | 919         | 107,057   | 2,161,680                               |
| Entheraner                 | 17          | 6,925     | 78,700                                  |
| Baptisten                  |             | 53,000    | 724,625                                 |
| Seventh Day Baptifts       | 5           | 1,600     | 24,100                                  |
| Polland. Reformirte        | 84          | 47,393    | 886,600                                 |
| Deutsch-Reformirte         | 4           | 925       | 8,700                                   |
| Freunde                    | 61          | 21,925    | 239,500                                 |
| Universalisten             | 3           | 1,150     | 82,600                                  |
| Ifraeliten                 | 1.          | 228       | 7,000                                   |
| Christians                 | 10          | 3,850     | 18,500                                  |
| Swebenborgianer            | 2           | 350       | 750                                     |
| Congregationalisten        | <b>4</b> .; | 1,850     | 34,500                                  |
| Spiritualisten             | -1          | 300       | 600                                     |
| Unitarier                  | ri5 .       | 1,260     | 12,500                                  |
| Union (verschiedenen Dens- |             |           |                                         |
| minationen gemeinfam) .    | 11          | 2,600     | 9,400                                   |
| Aleinere Setten            | .3          | 450       | 11,100                                  |
|                            |             | -         | *************************************** |

Total 1,123 461,796 \$7,762,705
1872 hatten die Methodisten: 370 Prediger und 61,978 Mitglieder; die Bischösseliche Rirche: 132 Geistliche, 120 Kirchsele, 11,500 Communicanten, 1211 Lehrer, welche 20,551 Schüler unterrichteten; die Ratholiten: 112 Kirchen und 95 Geistliche mit einem Bischos, 4 Alöstern, darunter die Benedictiner-Abtei zu Newart, einem Predigerseminar in "Boton Hall Colleges" zu South Orguge, 6 Atademien und Colleges, 11 "Houses of the Sistens of Charity", 5 Hospitäler, eine Industrischaule zu Newart, 2 Waisenhäuser und Varschillichen in sast allen Gemeinden, die ühren eigenen Geistlichen hatten; die Preschterianer: 9 Preschyterien, 310 Geistliche, 237 Kirchen und 37,912 Witglieder.

. Die Berfaffung bes Staates ift in ber Conftitutions-Urtunde bom 2. Gept. 1844 niedergelegt und in ihren Grundzügen identisch mit dem im 3. 1776 entworfenen Stagte-Die Executingewalt, ber Bauverneur, wird am ersten Rovember-Dienstag auf brei Jahre gewählt. Er ernennt ben Staatssekretar, ben ber Senat ju bestätigen hat. Der Staats - Schapmeister wird von der Legislatur in gemeinsamer Sipung gewählt. Seine Amisbauer ist auf 3 Jahre bemeffen. Die Legislative befteht aus einem Genat, beffen Mitglieber auf 3, und einem Reprafentantenhaufe, beffen Delegaten auf 1 Jahr gewählt werben. Bon ben Senatoren wird alljährlich ein Brittel nen gewählt. Die Legistatur tritt in Trenton an jebem zweiten Dienstag bes 3anwars jufammen. Die Richterliche Gewalt liegt in den Sanden eines oberften Gerichtshofes, einer "Court of Chancery", beren Sinungen in Trenton ftattfinden, vericie bener Kreisgerichte und einer "Court of Oyer and Terminer", die in den meisten Counties wiertelfährlich ein Mal tagen. Die hauptstabt bes Staates ift Trenton. Das Staatswappen zeigt einen von einem Pferbelopf überragten Schild, ber von zwei Frattengestalten, beren eine ein Füllhorn, beren andere einen Stab mit ber Freiheitsmuse trägt, gehalten wird und auf dem drei Pflüge sichthar sind. Digitized by COOSIC

| · WINDER                     | mente.                        |
|------------------------------|-------------------------------|
| William Livingston 1789—1794 | Philemon Diderfon 1836—1837.  |
| William Batterjon 17941794   | 23m. Bennington 1837-1843     |
| Richard Howell               | Daniel Baines 1843-1844       |
| Rojeph Bloomfielb 1805-1812  | Charles C. Stratton 1844—1848 |
| Noron Ogben 1812-1813        | Daniel Paines 18481851        |
| 28m. S. Bennington 1813-1515 | George F. Fort 1861-1854      |
| Mahlon Diderjon1815-1817     | Rodnian Dt. Brice 1854—1857   |
| 3. H. Williamfon 1817—1829   | 20m. A. Rewell 1857—1860      |
| Beter D. Broom 1829—1832     | Charles S. Olben 1860-1863    |
| Samuel 2. Southard 1832—1833 | 3vel Barter                   |
| Clias B. Seelen 1833—1883    | Marcus & Warb 1866—1869       |
| Beter D. Broom 1833-1836     | Thomas F. Randolph 1869—1872  |
|                              | Joet Parter1872-              |

Politische Organisation. Der Staat R. J. zerfiel 1872 in 21 Counties. Die nachstehende Tabelle bringt die Gesammtbevöllerung dieser Counties in den Jahren 1860 und 1870, sowie für letteres Jahr die Zahl der in Deutschland und der Schweiz Gesborenen, ferner die Anzahl der in der Prossidemtenwahl 1868 abgegebenen republikanischen und demokratischen Stimmen zur Anschaung.

|            | Einwohner. |           |            |                | prafibentenmabl |           |  |
|------------|------------|-----------|------------|----------------|-----------------|-----------|--|
| Counties.  | · . f      |           | In Dough   |                |                 | 1868      |  |
| Counties.  | 1860.      | 1870,     | land gebo- | Somey          | Grant           | Seymour   |  |
| · ,        |            |           | ren.       | geboren.       | (republ.)       | (bemofr.) |  |
| ltientie   | 11,786     | 1,4,093   | 1,124      | . 33           | 1,633           | 1,091     |  |
| Bergen     | 21,618     | 30,122    | 2,204      | 92             | 2,164           | 2,770     |  |
| durlington | 49,730     | 53,689    | 970        | 21             | 5,928           | 5,161     |  |
| amben      | 84,457     | 46,193    | 1,468      | 37             | 4,158           | 3,613     |  |
| abe Man    | 7:130      | 8,349     | 27         | í. <b>1</b>    | 958             | 672       |  |
| umberlanb  | 22,605     | 34,665    | 567        | 17             | 3,777           | 2,353     |  |
| Mex        | 98,877     | 143,839   | 17,810     | "" <b>6</b> 60 | 13,043          | 11,522    |  |
| Sisuceftet | 18,444     | 21,362    | 672        | 1. 11          | 2,475           | 1.769     |  |
| mbfon      | 62,717     | 129.067   | 17,491     | 549            | 7,301           | 11,073    |  |
| unterban   | 33,654     | 36,963    | 262        | 11             | 3,414           | 4,796     |  |
| Resser     | 37,419     | 46,386    | 1,901      | 41             | 4,378           | 4,435     |  |
| Ribblefer  | 34,812     | 45,029    | 1,954      | 37             | 3,946           | 4,274     |  |
| Remouth    | 39,346     | 46,195    | 608        | 29             | 3.770           | 5,236     |  |
| Morris .   | 34,677     | 43,137    | 700        | 22             | 4,283           | 3,934     |  |
| Oces       | 11,176     | 13,628    | 104        | 7              | 1,870           | 1,002     |  |
| Deffaic    | 29,013     | 46,416    | 1.821      | 187            | 4,055           | 3,406     |  |
| Salem      | 22,458     | 28,940    | 372        | 19             | 2,554           | 2,200     |  |
| Somerfet   | 99,057     | 23,510    | 874        | . 23           | 2,186           | 2,535     |  |
| Saffer     | 28,846     | 28,168    | 134        | 3              | 2,186           | 3,269     |  |
| Ries       | 27,780     | 41,859    | 2,585      | 232            | 3,425           | 3,734     |  |
| Barren     | 28,433     | 34,336    | 752        | 9              | 2,627           | 4,156     |  |
| Summa      | 672,035    | , A06'08g | 54,001     | 2,061          | 89,121          | 83,001    |  |

Die bebentenbsten Städte find Newark, mit 105,059 E.; Jersen City, 82,546 E.; Paterson, 33,579 E.; Trenton, 22,874 E.; Poboten, 20,297 E.; Elizabeth, 20,832 E.; Camben, 20,045 E.; Rew Brunswid, 15,058 E.; Orange, 1848 E.; Bridgeton, 6890 E.; Rahway, 6258 E.; Millville, 6101 E.; Burlington, 5817 E.; Plainfield, 5095 E.; Salem, 4555 E. und Union, 4640 E.

Die den ti che Bevöllerung von N. J., d. h. soweit die in Deutschaub Geborenen in Betracht kamen, umfaste nach dem Eensiss von 1870 im Ganzen 53,999 Bersonen, von den 16,044 aus Prenßen, 7767 aus Baden, 6822 aus Bahern und 6362 aus Bärttemberg ftammten. Die deutschredende Bevöllerung des Staates wird mit 120,000 Köpfen, also etwa dem 8. Theise der Gosmutdevöllerung nicht zu hoch bezissert sin. Die vorzugsweise von Deutschen dewohnten Caunties woren: Essex Co., mit Rwart (f. d.) 17,810 in Deutschland Geborene; Hubson Co., mit Jersch Cith und hoboten (s. d.) 17,091 Deutsche; Union Co., 2586 D.; Bergen Co., 2204 D.; Ribblesex Co., 1954 D.; Mercer Co., 1901 D., Passaic Co., 1824 D.; Camben Co., 1468 D. und Atlantic Co., 1124 D., Rur in einem County, Cape

May, sinden sich weniger Deutsche als 100. Bon den Städten des Staates hatten Newark, Jersey Eity und Hodoken die größter deutsche Bevöllerung und zwar Newark mit 15,837, Jersey Eity und Hodoken die größter deutsche Bevöllerung und zwar Newark mit 15,837, Jersey Eity mit 7151 und Hobo bekanmit etwa ebenso viel. Die religiösen Berhältnisse der Deutschen in R. J. anlangend, so wies für die Katholiken Reizer's "Schematismus" von 1870 im Ganzen 21 Geistliche, 7 weltliche und etwa das dreisache an geistlichen Lehren, welche 2020 Schüker unterrichteten und eine Gesammtbekennerschaft von 7485 Seelen nach; die Baptisten hatten 3 deutsche Gemeinden in Rewark, hubsen Eity und West Hoboken; die Kutherauer 9 Gemeinden; die Methodike; die Reforsmitzschlichen und 208 Mitgliedern; die Presbyterianer 7 Geistliche; die Reforsmitte Kirche hat u. A. Gemeinden in Newark nud Hoboken.

Deutsche Beitungen eriftirten im Sommer 1872 in R. J. 18, bavon 7 in Rem art und zwar: die tägliche "R. J. Freie Zeitung" (1852 van Fris Annede gegrandet, berausg. und redigirt von B. Prieth); der "R. J. Boltsmann", gleichfalls täglich erscheinend, seit 1856 herausg. und redig. vom Bm. B. Guild, die tägliche "Reform" (1872 gegründet und herausg. von D. Eurich, redig. von Dr. Lehlbach). Die Wochenblätter "Schule mid Haus", "Der Erzähler", die ausschließlich den Intercsien der in Amerika lebenden Schweizer gewidmete "Helvetia" und das Bithlott "Schwärner". In Pater-fon erschienen die tägliche "R. J. Staatszeitung" (1869 gegründet, herausg. von Richter und Boeger, redig. von Aug. P. Richter), und der wöhnertliche, seit 1870 bestehende von Mar Muller herausgeg. und redig. "Boltsfreund". In Egg Sarbor City wurden bie beiben Bochenblatter "Bilot" (feit 1869 von Morgenwed und Maas), und "Zeitgeift" (seit 1867 von Stutbach und Co.) herausgegeben. In Trenton erfchien tas wöchenttiche "R. J. Staats-Journal" (gegründet 1868, herausg. und redig. von Max Frankel). In Elizabeth wurde feit 1871 zwei Mal in der Boche die "Freie Presse" unter ber Rebaction von Frang Umbicheiben von ber Freien Bregaffociation und in Carlftabt ber "Bergen County Bote" (feit 1872 von C. S. Timm) publicirt. In Berfen Cith endlich erschien wöchentlich feit 1871 bie "Wacht am hubfon" und bas "hubson County Bolleblatt" (C. H. Timm, Berausgeber und Redacteur); in Soboten bas wöchentliche "Hutson Co. Journal" (von Rabe und Baper herausgegeben und redigirt). Deutsche Schulen be-fteben in Hoboten, Jerseh City, Newark, Elizabeth, Egg Harbor Cith, Baterson und Trenton, theils im Busammenhange mit ben verschiedenen bentichen Rirchengemeinten, theils als Bereins- ober Privatinstitute. Turn-, Gefang- und Schütenvereine blüben in benfelben und anderen Blaten. Bon beutiden "Orben und Unterftiligungs-Bereine" hatten nach ben Ausweisen von 1872 bie nachstebenben in R. J. Logen: Die "Dbb Fellows" 13 Logen, bavon 5 in Newart und 2 in Sobofen; Die "Freimaurer" 8 Logen; Die "Rothmanner" 10 Logen, mit 701 Mitgliebern; bie "Guten Brilber" 9 Logen, mit 352 Mitgl.; bie "Bermann's Sohne" 9 Logen, mit 447 Mitgl.; bie "Orden ber Sieben Beifen Manner" 5 Logen, mit 1254 Mitgl.; Die "Druiden" 12 Logen, und Die "harngari" 25 Logen mit 2134 Mitgl. und einem Bermögen von \$28,162. Am politifchen Leben haben Die Deutschen von D. 3. bort, wo fie in größerer Anzahl anfaffig waren, ftete lebhaften Antheil genommen. Counties Effer, Subson und Atlantic haben auch in neuerer Zeit ihre regelmößige Bertretung nicht nur in den municipalen Körperschaften einzelner Counties, Townships und Städte, sondern auch in der Staatsgesetzgebung gehabt. Bur letteren hat u. a. Hurson Co. seit 1868 Hermann D. Busch von Hoboten und Henry Gate von Jersen Cith; Effer Co. seit 1863 Adolph Schalt, John C. Seiffert, John Hundeln, Theodor Horn und Rochus Beinrich gefenbet, mabrend in Effer Co. bei ben letten brei Prafibentenmablen von beiben Parteien beutsche Brafibentschafte-Electoren nominirt murben. Gefchichte. Ueber bie fruhefte europäische Riederlaffung in R. 3. ift nichts vollig

Zwerlässiges bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach sällt sie mit der Entdedung des Huds fonds fonds burch die Hollander unter Hend rit Hud on, und mit Errichtung der ersten Anskedung auf dem linken Hudsonnser, auf der Manhattan Island, zusammen. Mit Bestimmtheit ist anzunehmen, daß der erste von Europäern dewohnte Aunst N. I.'s in der Gegend von Bergen lag, und daß die Zeit der Bestedlung desselben zwischen 1617 und 1620 fällt. Wie auf Manhattan Island waren es auch dier Holländer, welche im Namen ihrer Regierung von den Ländereien als eines Theiss von "New Netherlands" Beste erzeissen. Im I. 1623 waren die neuen Colonisten dereits die zum Delaware vorgedrungen, an dessen Ostuser sie neuen Colonisten bereits die zum Delaware vorgedrungen, an dessen Ostuser sie nuter Cornelis Jacobson Way und Adriaen Jorisz das Fort Nassau einige Meilen unterhalb des heutigen Philadelphia erbauten. Die zur Stospisce Staates kam 1630 eine Expedition unter Godyn und Bloemart, welche den Indianeru, den Landsstuck am Cape Wad abkansten, ahne sedoch daselbst eine Riedertassung zu gründen.

Tres ber holländischen Auspruche auf das Gebiet des heutigen R. J. wurde seitens ber englifchen Regierung 1634 ein Freibrief, bas Land am Delawgre umfaffenb, an Gir Ebmund Plopben ertheilt, ber es in Befit nahm und Rem Albinn nannte. 1638 landete eine fowebifche und finnische Erpedition an bem Ufern best filblichen R. J., welche von ben Gingebornen eine Strede Landes tauften und barauf eine Rieberlaffung anlegten. Soweben und Finnen vereinigten fic balb nachber mit ben Hollanbern und vertrieben bie englischen Colonisten, um bath barans, trot biefer Bunbesgenoffenfchaft, seitens ber Bollinder, die in den Neuen Riederlanden tein fremdes Element neben fich bulden wollten, jum größten Theil felbft vertrichen, b. h. auf Schiffe gebracht, um nach Europa zurudgesendet Dies geschah 1656. Aber ungeachtet ber von den Schweben aufrechterhaltenen Aufpruche, sowie ber factifchen Befitrechte ber hollander machte Rarl II. von England 1644 alles Land zwischen ben Fluffen Delamare und Connecticut zum Gegenstand einer, ju Gnuften feines Brubers, bes Bergogs von Port, ausgestellten Schenfungenrtunde, und entsandte eine Arpedition, um ben ben niederlandischen Riederlaffungen biefes Gebiets gewaltsam Besitz ju ergreifen. Der erste Angriff wurde auf New Umsterdam, bas spatero Rem Port, gerichtet, nach beffen Fall auch die übrigen hollandischen Ansiedelungen bie Dberhoheit Englands anerkannten, und bas Gebiet von New Jerfey ber englischen Immis gration von New England und Long Island wieder erfchloffen wurde. Die Folge bavon mar bie Gründung von Elizabethtemn, Remart, Middletown und Shrewsbury. Um bieselbe Zeit vertaufte ber Bergog von Port fein Besitrecht an bie Lords Bertelen und Beorge Carteret, bon benen ber leptere jur Beit ber Streitigleiten zwischen Ronig Aarl und bem Barlament, als Gouverneur ber normannischen Infel Jerfey, Diese Infel ber Krone erhalten hatte. Ihm zu Ehren empfing bas neue Land zwischen bem Subson und bem Delaware ben Ramen R. 3. Roch in bemfelben Jahre murbe für die Colonie eine Conflitution entworfen und Philip Carteret, ber Bruder des Gir George, als erfter Gouverneur R. J.'s inaugurirt. Er machte Elizobethtown zum Regierungssit, und forberte burch allerlei Begunstigungen für neue Anfiedler bie Einwanderung, ohne bag ce ihm gelang feine Regierung vollsthumlich zu machen. : Es tam folieftlich zu einer Emporung gegen ihn, Die namentlich von jenen Colonisten ausging, Die ihre Landpatente noch bon dem ersten englischen Gouverneur Richalls erhalten hatten, und sich nun weigerten, ber neuen Regierung die von ihr gusgeschriebenen Steuern zu entrichten. Diefer Aufftanb endete 1670 mit ber Absetsung Philip Carteret's und ber Erhebung James Carteret's, eines natürlichen Sohns Sir George's, jum Gouverneur burch die Colonisten. Trothem gelang es dem Lehnsberrn durch verschiedene Concessionen und Bersprechungen noch in demselben Johre die frühere Ordnung der Dinge herzustellen und Philip Carteret seitens ber Colonisten die Anerkennung als Gonverneur zu sichern. 1668 war die erfte Gesetzebenbe Berfammlung R. 3.'s jusammengetreten. Gie entworf unter anbern einen um kiner Strenge nicht wenig beruchtigten Criminalcober, ber für eine Angahl von nicht weniget als zwälf Berbrechen die Todesstrafe als legale Sühne festsetzte. 1673 verkaufte Lord Berkley seinen Rechtstitel auf R. J. an die Quafer John. Fenwid und Edward Byllinge. Im Juli beffelben Jahres eroberton Die Dollander New Port gurud, und ergriffen p gleicher Beit auf's Reue auch von R. J. Befit, beffen Ramen fie zugleich mit ber eng-lichen Autorität abichafften und burch die Bezeichnung Achter Rol ersetten. Inbeffen follte R. J. biefen Ramen nur eben fo lange führen, als die wiederhergestellte hollandische Darfchaft dauerte, die bereits im barauffolgenden Jahre durch den Bertrag von 1674, der die ftreitigen Colonien ein für alle Mal an England gurudgab, ihr Ende fand. bollandische Interregnum und bessen, die englische Krone in alle ihre früheren Rechte einkhenden Abschluß, entstand die Frage, ob die früheren von England vertiebenen Lebens. uchte noch beständen. Um alle Berwirrungen und Zwistigkeiten zu vermeiden, erkannte Ronig Rarl II. Die früheren Aufpruche Carteret's an nut erließ eine neue Schenkungsmunde ju Guusten, bes Bergogs von Port, ber sich mit Carteret babin auseinanderfette, bis er ihm einen Theil feines einstigen, fast gang R. 3. umfaffenden Landbefiges ließ. Inbeffen follte biefer fein Recht nur nach ichweren Rampfen behanpten burfen. Der Bergog bon Port hatte nämlich, ehe er Carteret in seinen alten Ansprüchen bestätigte, eine feinen Singen Lebensdistrict betreffende Commission an den Gouverneur von New York, Gir Edmund Andros, ertheilt, infolge beren fich biefer weigerte, die Autorität Carteret's in bent I bem herzoglichen Leben geborenben R. 3. anzuerkennen, alle Beamten bie zu Carteret bellen, absetzte und verhaftete, und endlich am 30. April 1680 diesen felbst als Gefangenen 12d Rew Port führte. Erft als der Berzog von Port durch eine wiederholte ausbrückliche Ancicunung ber Ansprüche Carteret's intervenirte, fant i. 3. 1681 bie Gewaltherrichaft bes

Sir Andros in R. J. ihr Ende. Inzwischen hatten die beiben Onder Fenwick und Byl-linge, für jenen Theil der Proving, den Carterer's früherer Theilhaber an dem R. Berfeber Leben, Lord Bertelen, af fie vertauft hatte, William Benn und zwei andere Onafer, Garven Lawrie und Nicholas Lucas, ju Miteigenthumern angenommen, nachbem Fenwich bereits 1675 bie erfte Duatercolonie auf bem Boben N. 3.'s gu Galem, am Delaware, gegrundet hatte. Zugleich nahmen die Ducker alles Land für fich in Anspruch, welches fühwestlich einer, von der Mündung des Little Egg Harbor nach dem Delaware, unter dem 41° nördl. Br. gezogenen Demarcationelinie lag, bis im Februar 1682 Billiam Benn mit noch elf andern Qualern bas ganze M. Jerfeper Territorium burch Rauf erwarb. Der erfte Gonverneur unter diesem nenen Regime war Robert Barclay, einer ber Ranfer, ein geborener Schotte, unter beffen Leitung ber Regierungsgeschäffe R. J. nicht nur ein Afpl für alle im alten Baterlande berfolgten Mitglieder feiner Glaubensgenoffenfchaft wurde, fondern sich auch einer allgemeinen Prosperität erfreute, wie sie diefer Colonie bisber noch nicht zutheil geworben. Trop biefes guten Anfanges wurde bie Duckterherr-Saft indessen febr balb zu einer Quelle von allerlei Birren und Schwierigfeiten für bie Probing. Die große Angahl ber Gigenthumer, Die haufigen Ueberfragungen und Berfolitterungen ber Besithtitel und sonstige Cebelstande, liefen eine wiellich gebeibliche Berwaltung nicht auffommen. Schon 1700 faben bie Duckter ein, bag es am Besten für fie fein werbe, bie Regierungsgewalt, beren Ausübung sie nicht gewachsen waren, an die Krone bes Mirt-terlandes zurudzustellen. Dies geschab 1702. Die Königin Anna ernannte Lord Cornbury jum Gouverneur von New Port und R. 3., ohne bag baburch unchbeiben Provingen eine gemeinsame Gesetzgebung gegeben wurde. Da sich jedoch biefe Gemeinsamteit ber Executive fehr bald als ein Uebelftand erwies, unter welchem namenklich R. J. zu leiben batte, so wurde dem letzteren auf fein besonderes Gesuch im Jahre 1708 in der Beison von Lewis Morris ein eigner Gouverneur gegeben, ber von ber, bamals bereits 40,000 Röpfe zählenden Bevöllerung der Proving mit allgemeiner Befriedigung empfangen wurde. Fortan im Besity einer eigenen, tuchtigen Berwaltung, von teinen Indianereinfällen, wie seine Nachbarstaaten, bedroht, und begünstigt burch eine für sene Zeiten seine lebhafte europäische Einwanderung, entwickelte sich die Brobin; bis zum Ausbruch des Unabhängigkeitstrieges in der gedeihlichsten Beife. Diefer selbst fand R. J. unter den auf dem ersten General-Congress zu Philadelphia vertretenen 13 Brobingen ber Colonien. Bei ber Debatte über bie Unabhangigfeiterffatung (am 4. Buli 1776) gehörte es zuerst zu ber Minorität von 6, bie gegen ben fofortigen Erlaft ber Erflärung waren, wenige Wochen fpater jeboch ihre nachträgliche Sanction bem bas Gefchid ber Colonien ein fur alle Dal enticheibenben Schritt feierlicher Beife ertheuten. An dem Kriege felbst nahm N. J. in der patriotischsten Weise theil, wie es denn auch unablässig in den directen Bereich ber triegerischen Operationen gezogen murbe. Rach ber Einnahme von New Port durch Dowe, und nachdem er auch feine Stellung bei White Plains hatte raumen miffen, wich Washington am 10. Nov. 1776 über ten Subson nach R. 3. 3nrlld, wo viele feiner Solvaten, welche nur auf ein Jahr angeworben waren, entmuthigt: burch ben bisherigen Mißerfolg, ihre Baffen nieberlegten und baburch ben Felbberrn nothigten mit ben ihm gebliebenen 3000 Mann bis über ben Delaware zurfichzufallen. Aber schon die ersten Tage des nächsten Jahres brachten einen glänzenden Erfat für die auf bem Boden N. 3.'s erlittenen Miggeschide. Nachdem Washington sich nothourftig verstärkt, und aux 25. Dez. auf's Neue über ben Delaware in R. J. eingeruckt war, überraschte er bie Englander im Lager bei Trenton, nahm drei Regimenter gefangen und foling am 3. Jan. 1777 ben General Lord Cornwallis bei Princeton. Bon fonftigen Schlachten mabrent bes Unubhangigfeitetrieges (f. Ber. Staaten, Gefdichte) wurden bie Schlachten von Millftone, Rebbants und Monmouth auf bem Boben R. 3.'s ausgefochten. Rach Beenbigung bes Krieges nahm N. J. am 18. Dez. 1787 die Bundesverfaffung mit einstimmigem Botum an, nachdem es fich bereits 1776 eine Staatsberfassung gegeben und im August beffelben Jahres William Living fton zu seinem ersten Gouverneur erwählt hatte. 1790 wurde Tren = ton jum Regierungefit erflart. Die Bevolkerung bes Staates betrug in bemfelben Jahr 184,189 Ropfe; in ben nachsten gehn Jahren wuchs fie unter ben Segnungen bes neuen Friedens auf 211,149, um nach ben Angaben bes Cenfus in ben Jahrzehenben bis zum Jahre 1860 in folgender Beife juzunehmen: 1810: 245,562 E.; 1820: 277,426 E.; 1830: 320,823 E.; 1840: 373,306 E.; 1850: 489,555 E.; 1860: 672,035 E. Die Abeltiensbewegung und bie aus einem offenen Berwurfniß zwifden bem Rorben und bem Sitben far R. J., beffen induftrielle Jutereffen es fast gang auf ben letteren wiesen, ermachjenben Gefabren, fanben im Staat, bei Ausbend bes Conflicte 1860 volle Burbigung. In einer

em 11. Dez. 1860 ju Tronton abgehaltenen Convention wurden Befalliffe babin lantind, gefaßt, daß um jeden Preis die Union aufrecht erhalten werden muffe, und daß, um bies gue erreichen, ber Rorben Garantien für die Einstellung der abolitionifischen Agitation zu geben habe. Gin nicht winder confervativer Beift machte fich in der Legislatur des Stantes geltend, boch nicht, ohne burch die, die Crittenden'ichen Compromig-Borichlage in der lebhafteften Beife gutheifienden Befdluffe, einen ebenfo lebhaften Protest ber republitunifchen, Lincoln und Samlin unterftubenden Minoritat bervorzurufen. Die Befchiefung fort Sumter's machte birfem Buftand ber Unentschlebenheit ein Ende. Die Truppenorganisationen fite bie Bunbesarmee begannen fofort. Die Legislatur trat zu einer Extrafitung minmen und unterfulkte ben Gouverneur in feinen Bemilhungen den Anforderungen ber Bundesregierung in vollem Umfang gerecht zu werden, auf jede Beife. Am Schluß best Jahres waren 17,000 R. Jerfeber in Die Bundesarmee eingereiht; Die Ausruftungeteffen hatten \$665,\$03 betragen. Das Jahr 1862 fah beide Parteien im Staate barin einig, baf bie Seceffton mit allen Mitteln nub um jeben Preis ju unterbruden fei, und bie Bereitwilligkeit, mit welcher ben Truppenaufgeboten bes Prafibenten entsprochen murbe, bewies, in welchem Grabe es ihnen bamit Ernft fei, wie groß and fonft bie Spaltung zwifden ihnen war. Dem Aufgebot vom 4. Ang. wurde bon Seiten R. 3.'s unit 10,714 Mann entfprochen, eine Angabl, welche die vom Staat geforberte Quote um mehrere Hnnbert überstieg. Mit besto größerer Ruchaltlosigkeit brachte die demokratische Majorität ber Legislatur in der Sienng von 1863 ihre conferbative Geftnung jum Ausbrud. Gie erflarte fich unter Anberm feierlich gegen bie Emancipations-Proclamation Lincoln's von jenem Jahre und befarwortete in beingender Beife eine Condention von nord- und fübstaatlichen Commissaren khufs friedlichen Austrags des großen nationalen Awiespalts. Bei Lee's großem Einfall iu Warpland und Bennsylvania, besseu Wucht durch die Schlacht bei Gettysburgh gebrochen wurde, fchien auch R. J. für eine turge Zeit in Gefichr zu fein, und bie Milizen bes Staas tet wurden in promptefter Beife jur Abwehr einer Invafion aufgeboten. Am Schluß best Rrieges hatte R. 3. mit Ausschluß ber gur Burndwerfung bon Lee's Ginfall in Bennfpla dania entsandten Eruppen (Milizen) 79,348 Mann jur Bundesarmee gestellt; feine Regimenter hatten fich bei ben verschiedensten Gelegenheiten ausgezeichnet; \$2,317,875 waren vährend des Arieges an ehrenvoll entlassene Soldaten und an zurläckleibende Familien ausridender Eruppen vom Staut gezahlt worden; die zur Bestreitung ber Ariegsausgaben aufgenommene Staatsichulb enblich betrug \$2,818,119. Für bie Baifen ber gefallenen Unions. bertheibiger forgte die Legislatur von 1865 durch Incorporation des "Soldiors' Children's Home" ju Trenton und eine Bewilligung ju Gunften beffelben im Betrage von \$5000. Die Staatswahlen des Jahres 1865 ergaben ein republikunisches Resultat; auch in beiden Banfern erhielten die Republikanes eine Majorität. Bei ber nächsten Gouverneursmahl (1868) stellte sich indessen das Resultat anders. Der demokratische Candidat Theodore f. Ranbolph exhielt eine Majorität von 4618 Stimmen; ebenso mußten sich die Remblitaner in ber Legislatur in beiben Saufern in ber Minorität feben, fo bag bas bamats grade von der Bundesregierung den Staaten zur Abstimmung unterstellte 15. Amendement in der Sisseng von 1869 die zu seiner Ratisierung seitens des Staates nöthigen Stimmen nicht erhielt. In der mit der Gouverneurswahl zusammenfallenden Prafibentenwahl hatten Semonr und Bluie eine Majorität von nabezu 3000 Stimmen über Grant und Colfax thelten. Seitbem find Die Staatsamter in ben Banben ber Demofraten geblieben; Die Legislatur-Majorität hingegen fiel durch die Wahlen von 1870 und 1871 in beiben Bäusern an die Republikaner gurud.

Rem Jerjen=Thee, f. Ceanothus.

New Kent, County im subostl. Thelle des Staates Birginia, umfast 190 engl. D.-M. wit 4381 E. (1870), davon 23 in Deutschland geboren und 2361 Farbige; im J. 1860: 5884 E. Das Land ist hügelig und mäßig fruchtbar. Hauptort: New Kent Court-Douse, Republ. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 18 St.).

Rem Rent Conri-Soufe, Boftborf und Sauptort von Rem Rent Co., Birginia. Rem Lausaffer, Baftborf in Tipton Co., Indiana.

New Lebauon. 1) Town f. b. ip. mit gleichnamigem Postoorfe in Columbia Co., Rew Port, hat 2124 E. und ist von Shaters (f. d.) bewohnt, welche das Land gemeinsam besten. 2) Bostvorf in De Ralb Co., Illinois. 3) Postdorf in Gullivan Co., Indiana. 4) Postdorf in Camben Co., Rorth Carblina.

Rew Ledanski Springs, Baktorf in Columbia Co., New York. Rew Lensy, Estanship in Will Co., Illinois; 1121 C. Digitized by GOOGLE

. Rem Legingion. 1) Townfbip und Poftborf in Tuscaloga Co., Alabam a; 567 E. 2) Dorfin Ban Buren Co., Jowa. 3) Ju Ohio: a) Dorf in Highland Co., 242 E.; b) Postberfund Hauptort von Berry Co., 958 E.

**Hower** 

New Liberty, Township und Bostvorf von Owen Co., Rentnaty, 1946 E.; das Bost-

borf 304 &.

Rew Limeria, Township in Aroostoot Co., Maine; 308 E.

Rewlin, Township in Chefter Co., Beunsplvania; 776 E. : ::

Rew Lisbon, rasch aufblühender Ort, Postdorf und Hauptort von Columbiana Co., Dhio, am Little Beaver River, ber Miles-Lisbon-Bahn und bem Sandy Beaver-Ranal. mit 1569 E.; ift der Mittelpunkt ber großen Schafzüchtereien im Staate Dhio und hat bebeutende Wollmanufacturen.

1) Township in Otjego Co., Rew Port; 1546 E. 2) In Inbiana: A) Boftborf in Beurh Co.; b) Dorf in Randolph Co. 8) Boftborf in

Junean Co., Bisconfin, an der Milmantee La Eroffe-Gifenbahn, hat 1221 E.

Rem Landon, County im füboftl. Theile bes Staates Connecticut, umfaßt 650 engl. Q.-M. mit 66,570 E. (1870), bavon 943 in Deutschland und 48 in ber Schweiz geheren; im J. 1860: 61,731 E. Das Land ist ziemlich fruchtbar und besonders für den Ban von Gerste geeignet. Hauptstädte: Rew Conbon und Norwich. Republit. Da-

pritat (Gouverneurswahl 1870: 659 St.).

Rem London, hafenplat und eine ber Danptftabte von Rew London Co., Connecticut, liegt am rechten Ufer bes Thames River, 3 engl. M. von ber atlantischen Riste und 50 M. ofil. von New Haven, mit welcher Stadt es ebenfo wie mit ben anderen Stadten du Innern bes Staates burch Eifenbahnen verbunden ift. Der durch die Forts Griswold und Trumbull vertheibigte hafen, einer ber besten in ben Ber. Staaten, ift 3 engl. M. lang, 5 Faben tief und felten burch Gis unzugänglich gemacht. Die Einwohner treiben lebhaften Sanbel und Manufacturen; auch ift ber Balfischfang von Bebeutung. R. L. hat 9576 E. (1870), fcone öffentliche und private Gebaube, 10 Rirchen, öffentliche Schulen in 16 Classen und eine "Young Ladies' High School", 1751 organistrt, wit 6 Behrern und 71 Schülerinnen. Die Stadt wurde 1644 von John Wintheop gegrundet.

Rew London, Town fhips in ben Ber. Sta aten. 1) Mit gleichnamigem Boftborfe in henry Co., Jowa; 1746 C. 2) Mit gleichnamigem Bostoorfe in Merrimae Co., Rem Sampfhire, 959 E.; ift Gis ber "New London Literary and Scientific Institution", 1853 organisirt, mit 9 Lehrern und 261 Böglingen. 3) R. E. ober Riug's Corners mit gleichnamigem Poftborfe in huron Co., Dhio, 1475 C.; bas Bofiborf

678 E. 4) In Chefter Co., Benninivania; 911 E.

Rem London, Poftbarfer in ben Ber. Staaten. 1) In Frederid Co., Marbland. 2) In Sanilac Co., Michigan. 3) Hauptort von Ralle Co., Missouri, 410 E.; ift Sit ber "Male and Female Academy", 1860 organisirt, mit 4 Lehrern und 120 Böglingen. 4) In Campbell Co., Birginia. 5) In Waupacca Co., Biscon . fin; 1015 E.

Rem London, Seehofen in Queen's Co.; Prince Coward's Islaub, an der West-

feite des Einganges zur Greenville Bap gelegen.

Rem London Crofis Ronds, Boftvorf in Chefter Co., Bennfplvania; 911 C. Rem London Lights Soufe, Leuchtthurm an ber Weftfeite ber Manbung bes Thames River, Connecticut.

Rem Lots, Township in Ring's Co., New Port; 9800 E.

Rew Lyme, Township und Postdorf in Afhtabula Co., Dhie; 708 E.

Rem Mabifon. 1) Boftborf in Mabifon Co., Inbiana. 2) Boftborf in

Darle Co., Dhio; 452 C.

1) County im füboftl. Theile bes Staates Miffvuri, umfaßt 880 Rew Madrib. engl. D.-Ml. mit 6357 E. (1870), bavon 36 in Deutschland gehoren und 1425 Farbige; im 3. 1860: 5654 E. Das County ift febr fruchtbar; wurde 1811 und 1812 burch Erd. beben verwilftet. Hauptort: Rem Dabrib. Demotr. Maforitat (Gouverneurs. mahl 1870: 318 St.). 2) Township und Bostborf, letteres Hauptert von Rew Madrid Co., Miffonri, 2861 E.; bas Bostvorf 634 E.

1) John Benry, englischer Theolog, geb. am 21. Febr. 1801 zu London, findirte feit 1817 in Orford, wurde Fellow und Lutor des "Chrift Church College" und Pfarrer zu St.-Mary's bafelbft. Er gehört mit Froude, Perceval und Pufen zu ben Stife tern bes Tractarianismus und gab burch ben 90. Tractat, welcher bas Princip auffickte, die 39 Artifel konnten unterschrieben werben nach ber nicht natürlichen Interpretation, b. b.

in bem Sinne, ben man möglicher Beife in bie Borte bineinlogen tonne, Anlag gum Ausbrud der Bufenitischen Bewegung. Als Die Convocation der Universität (1845) Diefes Princip verwarf und die Unterschrift gegentheiliger Sätze verlangte, legte R. seine Aemter nieder, ging nach Rom, trat dort zur katholischen Kircha über, kehrte als Superior der Briefter des Dratoriums, welches er in Angland einführte, borthin gurud und wirkte feitbem für die Ausbreitung bes Ratholicismus in feinem Baterlande. 1863 jum Rector ber neugegrunbeien tatholischen Universität zu Dublin ernannt, legte er 1859 biefes Amt nieder und übernahm die Leitung einer Exziehungsanflatt für Göhne des tatholischen Abels bei Birmingbem. Ex idrich: "Tracts for the Times" (Senden 1833), "The Arians of the Fourth Century" (Conton 1834), "Letters on Certain Difficulties Felt by Anglicans in Submitting to Rome" (ebb. 1850), "Discourses Addressed to Mixed Congregations" (ebb. 1850; bentich van Schundeler, Mainz 1851), "Apologie pro vita sua" (ebb. 1864), "History of my Religious Opinions" (ebd. 1865; deutsch von Schündeler, Röln 1865). "A Letter to the Rev. E. B. Pusey" (cbb. 1866), "The Pope and the Revolution" (eb. 1866). 2) Francis William, jungerer Bruder bes Borigen, geb. 1805, findirte jn Orford, ward Fellow des "Balligl College" und bereiste 1830—33 den Orient. Bald-duranf wurde er Lehrer am "Bristol College", 1840 Professor an der Atademie in Manhefter, 1846 Professor ber römischen Literatur in London und trat 1863 in's Brivatieben unid. Er fdyrich: "Appeal to the Middle Classes" (London 1848), "Phases of Faith" (ebb. 1849), "Essay on the Moral and Constitutional Right" (ebb. 1849), "History of the Hebrew Monarchy" (ebb., 3. Aufl. 1865), "Lectures on Political Economy" (ebb. 1851), "The Soul, her Sorrows and her Aspirations" (3. Muff., ebd. 1852; beutich bon Sepmenn, Sciplig 1851), "Regal Rome, an Introduction to Roman History" (cbb. 1852), "Address on the Foreign Policy of England" (cb. 1852), "Theism, or Didaction Religious Utterances" (ebb. 1858).

Remmanstamn, Dorf in Lebanon Co., Bennfpluania; 250 C. Rem Marion, Boftborf in Ripley Co., Jubiana.

Remmarket, Marktstadt in der engl. Graffchaft Cambridge, mit dem ganzen Diftrict 29,501 E. (1871), an der Gifenhahn zwijchen oben Bugeln gelegen, ift bekannt durch feine Rennbahn, die schönste in Eugland, in welcher jahrlich 7 Bettrennen gehalten werden. Ein

großer Theil ber Stadt besteht and Hotels.

Rew Market, Townships in den Ber. Stagten. 1) In Madison Co., Alas bama; 2825 E. 2) In Marion Co., Pentudy; 1572 E. 3) In Frederic Co., Marpland; 3476 E. 4) In Scott Co., Minnesota; 472 E. 5) Mit gleichnamigem Boftborfe in Rodingham Co., New Sampfhire; 1987 E. 6) In Ranbalph Co., North Carolina; 1297 C. 7) Mit gleichnamigem Boftborfe in Sigh-land Co., Ohio; 1107 E.; das Boftborf 143 C. 8) Mit gleichnamigem Boftborfe u Jefferson Co., Tennessee, 1440 E,; das Postdorf 926 E.

Rem Martet, Boftborfer und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) Boftborf. früher Gullettsville, in Manroe Co., Georgia; 1112 E. 2) Dorf in Clart Co., Illinois. 3) In Indiana: a) Dorf in Harrifon Co.; b) Dorf in Bigo Co. 4) in Marpland; a) Dorf in Baltimore Co.; b) Boftborf in Freberid Co. 5) Boftberfin Blatte Co., Diffenri; 1616 C. 6) In New Jerfen: a) Dorf in Sunterbu Co., früher Sundertown; b) Postdorf in Middlefer Co. 7) In Birginia:

4) Dorf in Relson Co.; b) Post borf in Shenandoah Co., 600 E.
Rem Marlborough, Townsbip in Bertsbire Co., Massachusetts; 1865 E.

Arm Martinsburg, Bostoref in Fapette Co., Dhio. Rem Martinsville, Bostorf in Wegel Co., We ft Birginia; 260 E.

New Marysville, Bostdorf in Butnam Co., Indiana; 109 C.

Rem Matamaras, auch Metamora, Boftborf in Washington Co., Dbio, bat 406 E. Unter ben Deutschen besteht eine Methobiftengemeinde (42 Mitgl.). An R. D. gragt die fleine, ältere Ortschaft Granbview, mit 139 E.

Ren Melle, Bostdarf in St. Charles Co., Ditffouri, fast nur von Deutschen bewohnt:-14 bestehen in R. und Umgegend 2 bentiche Rirchen. Die lutherifche St.-Baulstirche mit

Gemeindeschule und Bereinen für wohlthatige Zwede, und eine unirte evangelische Rirche. Rem Memphis, Boftborf in Clinton Co., Illin ois, mit etwa 300-400 Familien. W befeht hier eine boutide lutherifde Rirde, eine tathalifde, eine Methobistengemeinbe une bentich-englische Schule.

Atte Meries, eines ber füblichen Territorien ber Ber. Staaten von Amerita, unt rollien 319 10' und 379 nordl. Br. und 1139 und 1990 9' westl. Länge von Greenwich und umfust einen Flächenraum von 121,200 engl. D. 1997. ober 77,568,840 Acces. Das, eine Auszachung ber Gubwestede abgerechnet, ein regelmäßiges Biered bilbende Derritorium wird im R. von Colorado, im W. von Arizona, im G. von Merico, im D. von Teras und dem Indianer-Territorium begrenzt. Geine Breite beträgt 400, seine Läuge zwischen 850 und 400 engl. M. Die Bebollerung betrug 1870: 91,874 Ropfe. biefer Gesammtbevöllerung waren 90,393 Weiße, 172 Forbige und 1309 seshafte Inbianer. In den Ber. Staaten geboren waren 86,254 (bavon 82,193 im Terriforium selbft), 582 in Deutschland, 708 in Großbritannien (babon 548 in Itland), 3908 in Der Reft vertheilte fich auf die übrigen europäifchen und amerikanischen Lanber. Die Bahl ber Indianer betrug 1870 nach ben Angaben bes Indianer-Bureaus im Gangen 19,897. Die geoffe Majorität berfelben bilben bie in Dörfern wohnenben Stämme ber Taos, Bicares, Bojodque, Teftaque, Nambe, Woqui u. a. m., welche unter dem Namen Bueblo ober halbeivilifirte Indianer begriffen werben, und unter benen auch die katholischen Missionare dem Christenthum Eingang verschafft haben. Anger ihnen werden die Stamme ber Navajoes, Utahs, Chepennes, Comandes und vor allen Die wilben und friegerischen Apaches im Cerritorium angetroffen, welch' lettere bie bon Mexico nach R. Dr., Sib-Colorado und Arizona vorbringende europaifche Cultur einft in der blutigften Beife bekämpften und ausrotteten und felbst jett noch als beren gefährlichste Feinde zu fürchten find.

Die Bobengeftaltung R. M.'s zeigt burchgängig einen gebirgigen Charafter. Das Territorium bilbet ein weitgebehntes, nirgenbs unter 6... 6000 fuß fintenbes Plateau, welches von mehreren, meift norbsüblich laufenden Bergtetten burchzogen wird, und auf welchem fich außerbem noch eine Ungahl einzelner Dick erheben. Der bftliche und ficofie liche Rand bes Territoriums bilbet einen Theil ber großen Borterraffe ber Rocky Mountains, mahrend biefe felbst ben Often, Die Sierra Mabre aber ben Westen von R. DR. burchziehen. Das gange Gebiet ift mit Ausnahme eines fleinen im R. D. gelegenen Diftricts, welcher vorzugsweise ber Steinkohlenformation angehört, bas bes neuern, rothen Sanbsteins, bes Raltsteins n. f. w., und langs ber Rocky Mountains bas ber Jura-Bilbungen. Der icon genannte fübofiliche Theil von R. DR. bilbet zwischen bem Rio Perces und bem Canadian River ben vom 85. Meridian burchichnittenen Llano Effecade, Die bedeutendste der großen Tafelslächen oder Mejas jener Gegend, welche sich im Wittel bis gu 2500 F. erhebt, gang flach und mur von fteilen Flugufern und tiefen Schluchten (Cunons) burchzogen ift. Bu ben größten Merkwürdigfeiten biefer Region, an beren Rande Sambftein und Gips überall auftreten, gehört ber machtige Gurtel von Gips; ber fich in einer Breite von 75-90 engl. DR. vom Canadian River nach Gutweften bis jum Rio Grande hin erftredt, die ansgedehntefte Gipsmaffe ber Erbe. Dann und wann nur wird bie Einformigteit biefer ungeheuren Bilbnig burch bergige Gurtel von Cand und Raltftein, ju wirren Daffen zerklüftet, burch fieil aufragende Rlippen und gahnende Schluchten unterbrochen, ober hohe, nadte Felfenjoche burchziehen die Landschaft, jenseits welcher fich bie erften Retten ber Felfengebirge erheben. Die Dberfläche bes Bechpfatcaus, welche meift aus Sand und zerfetten Ralffeinfdichten, untermischt mit Lehm, Thon, organischen Beftanbtheilen u. f. w., besteben, ift bas Gebiet bes fo fcanbaren Bufchelgrafes (Bunch grass), einer Festuca-Urt, auch Gramma- ober Mezquite-Gras genannt, welches im September, wenn alle anberen Grasarten berborrt find, einen grinen Schaft im icheinbar verwitterten Salme treibt, fich unter bem Schnee frifch erhalt und ten Binter über ein treffliches Futter gewährt. Im Mai firbt es ab, aber auch bas Strob enthalt reichliche und aromatifche Rabrung, und die schwarzen birnenförmigen Samen, halb so groß wie hafetterner, werden von bem Bieh begierig gefreffen und geben bem Bleifc ber Thiere einen borgliglichen Bobige-Die zahlreichen Blufthaler und Caffons bingegen befiben reichen Lehmtwort und abgesette humusschichten und find infolge beffen ungemein fruchtbar.

Die Rody Mountains und die Sierra Madre werben burch das breite That bes Rio Grande von einander geschieden. Roch Billicher als die Roch Mountain-Rette, auf der oben erwähnten Borterrasse einporstelgend, schneiden die Guadalupe-, Gaeraments- und Organ - Gebirge durch das Territorium, während die Sierra Blanca und Sierra Hueca die Westgrenze des Pecos-Thoses bilden. Andere Gebirge sind die Sterra de los Jumanes, das Fra Cristobal und das del Cabello-Gebirge. Die höchste Spihe der Sierra Madre ist der Mount Lahlor, welcher 10,000 F. über dem Boden des Rio Grande-Thales ansteigend, sich zu einer Sie zwischen 18- und 16,000 F. über dem Meeresspiegel erhebt. Die Durchschninsköse der das Rio Grande-und das Becos-Thaleinsassen Gebirgestein beträgtzwischen S. und 8000

F., bod nimmt biefelbe nach R. zu, so baff bie Gebiege an der Rorbgrenze des Territoriums bis ju 10- nub 12,000 ff. anfteigen, und jum großen Theil von ewigem Schnee bebedt find. Auf den Hochpfateaus des weftlichen Theiles des Staates erhebt fich eine Angahl vultanifcher Bice, zwischen benen fich fruchtbare Thater hinziehen. Die Dauptfluffe find: Der Rio Grande bel Rorte, welche in der Sierra La Blata des Territoriums Colorado entspringend, R. M. in einer Gesammtlange von 1,200 Mt. von R. nach G. durchfliefit, und von bem Buntt, an welchem er bie Gubgrenge überfcreitet, bis ju feiner Dinnbung in ten Golf von Mexico die Grenzlinie zwischen Texas und Mexico betdet; er nimmt anf ter rechten Seite den Rio Chama und den, mit dem Rio San Jose zusmanensließenden Rio Buerco, auf ber finten ben Chito auf. Der Rio Becos, auf ben Oftabhangen ber Rody Mountains entspringent, und ben San Carrigo, ben Rio Bonbo, und ben Rio Totos los Santos aufnehmend, bewäffert ben füboftlichen Thoil bes Territoriums, mabrent ber Nordosten von dem Goo-al-Pah oder Canadian River, einem Nebenftuß bes Arfanfas burchftrömt wird. Bon ben Bestabhangen ber Sierra Dabre, welche bie Bafferfoeibe mifchen bem Golf und bem Stillen Ocean bilbet, fleffen ber Rio be Chaen, ber Colorado Chiquito und der Gila, welche fimulich in R. M. entspringen, dem Colerade ju, mabrend ber Rio bes Los Dimbres jenfeits ber mericanifchen Grenze fich

in ben Gnamam-See ergießt.

Das Rlim a R. M.'s ist ein in ben verschiedenen Gegenden bes Territoriums burchaus mgleiches. In den Sochgebirgsgegenden des Rordens find die Winter ftreng, anhaltend und schnecreich; in ben Challern des Gildens, namentlich in dem schönen und fruchtbaren Refilla-Thal tritt bas tropffche Alima in feine Rechte. Bas ben Maer bau anbetrifft, so ift das für denfelben gunftige Land auf die von den Flussen bewässerten Thäler beioranit. Die Biebaucht findet auf ben gradreichen gehnen und Plateaus ein ausgedebuteres Feld. Indeffen unterliegt es keinem Zweifel, daß mittels fünftlicher Bewässerung ben Aderban ungleich größere Gebiete erfchloffen werben tonnen, als fic auf ben erften Blid für benfelben geeignet erweifen. Waldungen von größerem Umfang, meiftens aus Nabestolz bestehend, finden sich im Notven bes Territoriums. Der Gilden ift waldarm. Nach dem Cenfus von 1870 betrug die Babi der Parmen in R. M. 4480, welche 833,549 Acres (143,007 unter bem Pfluge, 106,288 Balbland, ber Reft uncultivities Land) umfaßten. Der Berth fammtlicher Farmen betrug \$2,260,139, ber best tobten Inventariums und bir landwirthschaftlichen Maschinen \$121,114. Die Ernten von 1870 bestanden aus: 352,822 Buff. 20 eizen, 640,828 B. Mais, 67,680 B. Hafer, 3876 B. Gerfte, 28,865 B. Hulfenfrüchte, 8587 Pf. Tabatund 19,686 Gad. Wein. Der Gartenbau lieferte Ertrage im Werth von \$77,741. Der Biebstand bes Territoriums, ber 1870 einen Werth von \$2,389,157 reprafentirte, bestand aus 5083 Bferben, 6141 Reuleseln, 16,417 Mildfühen, 31,117 Stud Dofen und Jungvieh, 619,438 Shafen und 11,267 Shweinen. An Bolle wurden 648,930 Pfo. gewonnen; die Rildwirth foaft lieferte 12,912 Bfb. Butter und 27,239 Bfb. Rafe.

Der Hanptreichthum bon R. Dt. besteht in seinen Dineralschäpen. Mem ebler Metalle und reiche Lager von Rupfer, Gifen und Roblen find in vielen Theisen bices Territoriums aufgefunden worden und neue Entpedungen werden beflandig gemacht. Ea Bergban befindet fich in einem blühenden Zustande und die Ansbente an Gold und Elber während der letten Jahre übertrifft die der früheren um ein Bedentendes. icht am genauesten burchforschien Regionen, wo vorzugsweise eble Metalle vortommen, find bie Dib und New Placers, Binos Altos, bor Cimarron-Minenbistrict, Arropo Bonbo, Danjono und die Organ Mountains, die Sierras Blanca, Carriga und Jicarilla und die Mofollon und Magbalena Mountdins. In Beziehung auf biefe verfchiebenen Mineralregionen brichtet ber Staatsgeometer, bag bie fog. Dib- und Rem Placers-Diffricte, welche in ben Counties Santa Fe und Bernalillo gelegen find, fich über mehr: als 200 D.-M. ausbehnen, und bag in diefem Diftrict eine große Babt "Lodes" entbedt worben find, welche Gold führenden Onarg enthalten und unter benen bie Ortig-, Ramireg-, Mammoth- und Candemin Lobes bie reichften find. Bur gehörigen Ansbeutung biefer vielverfprechenben Minen n behalb ein Biabuet ober Kanal von etwa 70 Mr. Länge projectiet worden, welcher vom Rens River aus die Bergwerte mit hinreichenden Waffermengen verfehen foll. Die "Now Mexico Mining Company" zu Placer de Dolores, welche mit 40 Bochwerken arbeitet, ge-vinnt ans den Erzen der Ortig-Lebe gegen \$12—15 Gold per Tonne, während die zu Pla-Er be San Francisco mit nur 10 Stumpfen arbeitenben Werke aus ben Erzen ber Ganta Canbelaria-Cobe \$35 per Conne liefern. In Grant Co. umfaßt ber Binos Altos-Minewiftrict ebenfalls gegen 200 D. M. und enthalt Goto-, Gilber- und Aupferminen, unter

benen die Bacific., Pacific Rr. 2, Arizona., Atlantic., Langftone- und Aztec-Minen Die an Gold reichsten find. Die Abern haben eine Breite von einigen Boll bie gu 4 Fuß, und mehrere berfelben find ungemein reichhaltig an Metall. 30 Pfund Quary von ber Langston-Lobe gaben 1869 \$50 Gold auf das Pfund, während die Silbererze dieses Diftxicis von \$20-30 per Tonne ergaben. Rupferminen murben in einem aus Felbfpat bestebenben Kelfen entbedt, ber 2 Dt. breit und 20 Dt, lang ift, jedoch ift die Santa Rita-Mine, welche möchentlich etwa 3000 Bfb. Aupfer liefert, Die einzige, welche 1870 in Betrieb war. Gebr ergiebige Aupferminen werben mit Erfolg in ber Rabe bes heutigen Forte Bebfter bearbeitet. von benen jedoch mehrere Dale (1888 und 1861) bie Arbeiter burch Indigner vertrieben wurben; ebenso wurde in derselben Rachbarschaft Gold gefunden. Die Gilbererze in der Stewenfon-Mine in den Organ Mountains liefern 80 Broc. Blei und van jeder Tonne etwa einen Berth von \$50 an Gilber. 3m Cimarron-Diffrict, welcher gegen 400 D.-M. unifaßt, hat man einen 37 M. langen Ranal gezogen, um Die im Betriebe bofindlichen Minen mit hinreichendem Baffer zu verseben. In Diesem Diftrict befindet fich die berühmte "Marwell-Lode", welche in einer Woche mehr ale \$15,000 Ausbente ergab, ba feine aus ihr gewonnene Tonne Erz weniger als einen Werth von \$80 hatte. In ben Mangano Mountains werden gahlreiche Gold-, Silber- und Kupferminen ausgebeutet, unter benen bie "Carfou Lobe", welche in einer Tiefe von 60 F. eröffnet wurde, aus ber Tonne Erz \$60-1200 Gold lieferte. In der Sierra Blanca find im Laufe der Zeit eine große Auzahl Erzgänge entbedt worben, welche eine reiche Musbeute verfprechen; ebenfo murben in verichiebenen Theilen bee Landes Gifenlager und ju Tage auslaufende Abern bituminofer Roble gefunden. während ungefähr 20 M. füblich von Santa He Anthracitiohlen erster Qualität entdeckt wurben. Zink, Antimon und Raolin sind ebenfalls häufig vorhanden. Salzseen und Salzquellen ober Salinen, welche ein reines, gutes Salz liefern, find ungemein zahlreich, vorjugeweife zwifchen bem Rio Grande und bem Becos River; ebeufo werben Dineralwafferund beiße Quellen, von benen viele beilträftige Bestandtheile enthalten, in allen Theilen des Territoriums angetroffen. Anfangs 1870 wurden neue Mineralreichthumer in R. DR. in ber Nabe ber Grenglinie bes Arizona - Territoriums und im Bergen bes Apache-Landes entbeckt. Die Erze bestehen aus blanem und schwarzem Schwefellies und bas Silber ergibt bis zu \$2000 per Tonne. Die Hauptlobe besteht aus Massen von Silbererz, die 3600 F. lang und 1000 F. breit find und 1000 F. boch ans der Ebene des umlie-genden Landes hervorragen. Die Minen find 3 engl. M. von der projectirten South-Bacific-Bahn, 40 M. von Fort Brown, von der Minitrée-Ansledlung 80, von Binos Altos 100, von Mefilla 120 und von El Pajo 150 M. entfernt.

Die firchlichen Berhaltniffe ber Bevollerung R. M.'s anlangend, fo ift ber Der Cenfus von 1860 wice für bie Baptiften 3 Ratholicismus vorberricenb. Kirchen mit einem Kirchenvermögen von \$7000, für die Ratholiken 97 Kirchen mit 78,750 Sigen und einem Bermögen von \$422,460 auf. Im J. 1872 hatten bie Rath oliken in dem die Diöcese Santa F6 bildenden Territorium 188 Rirchen und Rapellen, 46 Briefter, 36 Missionare, 5 Klöster, 2 Colleges, ein Hospital und ein Waisenhaus. Die Rabl ber tatholischen Bevölterung wurde von Sabliers' "Almanae" auf nabezu 90,000 beziffert; die Pueblo-Indianer bekennen sich mit etwa 12,000 Seelen zur katholischen Religion. Das Unterrichtsmesen in N. M. ist im bochften Grabe vernachläffigt. Die vorhanbenen Schulen befinden sich in den handen der tatholischen Geistlichkeit, z. B. in Santa Fe, Las Begas, Albuquerque, Taos, Wesilla und an anderen Orten. Deffentliche Schulen eruftiren ebenso wenig, wie ein Staatsschulgeset. Im 3. 1856 beschloff bie Territorials-Gesetzebung ein Freischulen-Spstem einzuführen, bessen von einer auf bas Gigenthum ber Bewohner zu legenden Stener bestritten merbon follte. Das Gefeh murbe ber allgemeinen Bollsabstimmung unterbreitet, von ber es mit 5016 gegen 37 Stimmen ber-Dag bei einem folden Wiberfand ber Bevölferung gegen bie Scgnungen worfen wurde. bes öffentlichen Unterrichts bie feitbem innerhalb ber Befetgebung gemachten Berfuche, ben Unterricht zum Gegenstand einer Legislation zu machen, gleichfalls scheiterten, kann nicht Bunber nehmen. Bie bas Territorium feine öffentlichen Schulen befitt, befag es bis jum Jahre 1872 auch keine Eisenbahn. Indessen ist sowohl die Texas-Bacisic-Bahn, welche das Mississprithal die 82. Parallele entlang mit der pacifischen Rufte verkinden soll, wie die ctwas nördlichere, fcon von St. Louis bis in bas Indianer-Territorium vollendete Atlantic-Bacifie-Bahn, bestimmt, bas Territorium in feiner gangen Breite gu burchichneiben. Die Indn fir ie R. D.'s, gleichfalls noch in ihren Anfangen liegend, befchrantt fic auf Berarbeitung der im Territorium producirten Rohstoffe, wie Wolle, Leder, Holz u. s. w. Handel wird durch Rangvanen, die in der gunstigen Jahreszeit von ben handelspläpen des

Missisppi-Thates über die "Brairien" ziehen, und meistens durch militärische Bededung gegen die Indianer geschützt werden mussen, vermittelt. Bon Banken bestanden 1872 im Territorium: eine Nationalbank in Santa F6 und ein anderes Bankinstitut in Mora.

Bolitische Organisation. Das Territorium R. M. zersiel 1872 in 14 Counties. Die nachstehende Tabelle gibt die Zahl der Bewohner für die einzelnen Counties im Jahre 1860 und 1870, sowie die Zahl der im letzteren Jahre daselbst ansässigen Deutschen und Schweizer.

| 1                                                 | Bevölterung. |        |             |      |
|---------------------------------------------------|--------------|--------|-------------|------|
| Connties.                                         | 1860.        | 1870.  | Deutschlanb |      |
|                                                   |              | 1010.  | 1 8 5 5 5   | ren. |
| Arizona (seit 1863 als Ter-<br>ritorium organisar | 6,482        |        |             |      |
| Bernalillo                                        | 8,769        | 7,591  | 22          |      |
| Colfax                                            | -            | 1,992  | 56          | 2    |
| Doğa Aha                                          | 6,239        | 5,864  | 40          | 5    |
| Grant.                                            |              | 1,143  | 55          | 6    |
| Lincoln                                           |              | 1,803  | 22          | 1    |
| Mora                                              | 5,566        | 8,056  | 95          | 4    |
| Nis Arriba                                        | 9.849        | 9,294  | 10          |      |
| Sant Miguel                                       | 13,714       | 16,058 | 43          | 1    |
| Santa Aña                                         | 3,572        | 2,599  | 1 1         |      |
| Santa Fé                                          | 8,114        | 9,699  | 93          | . 5  |
| Socorro                                           | 5,787        | 6,603  | 55          | 8    |
| Taos .                                            | 14,103       | 12.079 | 21          | 1    |
| Balencia                                          | 11,321       | 9,093  | 69          | 9    |
| Summe                                             | 98,516       | 91.874 | 582         | 42   |

Die bebentenbsten. Stadte und Ortschaften waren nach dem Census von 1870: Santa ze, 4765 E.; Mesilla, 1578; Las Cruces, 1304 E.; Albuquerque, 1307 E.; San Juan Bueblo Reservation, 1031 E. Wie in allen Territorien wird auch in R. M. der Gouverneur vom Präsidenten ernannt und vom Senat bestätigt. Die Gestzeben de Bersammlung besteht aus einem "Council" (dem Senat anderer legislaturen entsprechend) bessen Mitglieder für zwei Jahre gewählt werden und einem Repräsidaturen hause, bessen Mitglieder jährlich gewählt werden. 1872 hatte der "Coumil" 13, das Haus 26 Mitglieder. Die Sprache, in welcher die Berhandlungen gepstogen werden, ist die spanische, da dies die Sprache des weitans größten Theiles der Territorialbevöllerung ist. Die Bublication der Documente, Debatten u. s. w. findet in spanischer und englischer Sprache statt.

Geschichte. N. M. gehörte zu jenen nicht an der Aufte gelegenen Gebieten des nordannitanifden Continents, welche von den Spaniern, von Mexico aus, querft erforfct und kfiedelt wurden. Faft ein Jahrhundert, ehe ber erfte Brite an ben Gestaben New England landete, war schon die erfte spanische Expedition unter Alvar Runez von Texas and bis nach bem heutigen R. M. vorgebrungen und erstattete 1537 bem spanischen Bicefinig auf hispaniola Bericht über ben kuhnen Bug. 1539 folgte eine zweite Expedition mier Marco de Niga, und eine britte unter Coronado (1540). Der lettere brang bis über ben Gila River vor und fab jenfeits bes Rio Grande die exsten Buffel, von benen er in seinem Bericht als einer neuen Art wilder und gefährlicher Ochsen sprach, von benen se vier erlegten und hinreichend Fleisch für die ganze Mannschaft hatten. Der Historio-Rup diefer Expedition war Castaneda, welcher in seinem Berichte eine zu getreue und lebensvolle Schilderung von ben Prairien und Gebirgen N. M.'s gibt, um irgend welchen 3weifel auftommen zu lassen, daß er das ganze Land tennen gelernt. Seinen Namen erbult dasselbe jedoch erft von einem im Jahr 1581 unter Francesco be Bonillo ausflurten Zuge durch das Rio Grande-Thal, durch welchen auch die erste Runde von dem Rachthum beffelben an eblen Metallen, nach ben spanischen Colonien in Mexico und Westinden gelangten. In diese Zeit faut auch ber erfte Berfuch seitens spanischer Miffionare bie Eingeborenen ju civiliftren. August in Ruig, ein Franciscauer, erschien 1585 mit da Rreuz in der Hand unter den Indianern N. M.'s, fiel jedoch in dem nämlichen Jahre ben ber mitberifchen Band berfelben. Die Folge war, bag ben ihm zunächst folgenben Mis

C.-2. VIII.

flonären feitens ber Regierung eine militärliche Escorte zum Schutz beigegeben wurde. 1595, nach Andern 1599, entfandte der Bicetonig von Mexico eine Deeresabtheilung unter Don Juan be Ofiate, um im Namen Spaniens feierlich und formlich von R. Defit zu ergreifen, ohne bag bem neuen Landerwerb nach Norben ober Weften zu bestimmte Grenzen gezogen wurden. Die Anstrengungen ber Miffionave wurden febr bald, wenigstens was die Bneblo-Indianer anbefangt, von Erfolg getrönt, wie deum überhaupt gerade biefer Stamm ber Eingeborenen nicht nur eine unverkennbare Reigung fich civilifiren gu laffen, an den Tag legte, fondern felbst schon eine nicht unbeträchtliche Cultur befaß. Aber nur zu bald follten auch fie erfahren, daß die weißen Fremdlinge nicht zu ihrem Beil über ben Ocean herbeigekommen waren. Gie wurden von ihnen zu ben schweren Arbeiten in den Bergwerten benutzt und verfanten schnell in eine Art Börigkeit, aus der sich bald eine thatfächliche Staverei heransbildete. Als biefe zu unerträglich murbe, bildeten fich Ber-fcwörungen unter ben in großer Uebermacht befindlichen Indianern. Gine allgemeine Empörung brach aus, und, 1680 war das Land bis El Pafo del Rorte von den spanischen Eroberern rein gefegt. Tropbem behnten fich im barauffolgenden Jahrhundert bie Nieberlaffungen ber Spanier wieber fiber bas gange Gebiet ans. Politifc theilte R. DR. bis jum Jahre 1846 bas Schichal ber mericanischen Provinzen und Staaten. Ausbruch des Krieges mit den Ber. Staaten (1846) wurde Santa Fe von ben Unionstruppen unter General Rearney eingenommen, der bald barauf auch das ganze Territorium unterwarf, bas bann im Frieden von Guabalupe-Sibalgo an bie Ber. Staaten abgetreten Am 9. Sept. 1850 wurde N. M., welches bamals noch bas heutige Arizona und einen Theil von Colorado umfaßte und bereits 61,547 E. zählte, als Territorium mit Santa Fé als Hauptstadt, organisirt. 1860 mar die Ginwohnerzahl auf 93,516 gestiegen und sie hatte bis zum Census von 1870 sicher eine entsprechende weitere Zunahme aufgewiesen, ware nicht burch Congregacte ber fübliche Theil von Colorado und bas Territorium Arizona (1861 und 1863) bavon abgezweigt worben.

Rem Middletown, Bostdorf in Mahoning Co., Obio; 147 E.
Rem Mifford. 1) Township und Bostdorf in Litchfield Co., Connecticut;
3586 E. 2) Township in Winnebago Co., Illinois; 915 E. 3) Township und Borough in Gusquehanna Co., Bennfhlbania; etfteres 1647 E., letteres 600 E. 4) Dorf in Bergen Co., Rew Jerfen.

Rew Mount Pleasant, Postdorf in Jan Co., Inbiana.

**Rem Munich.** Derf in Scott Co., Jowa.

Rewnau, Postdorf und Hauptort von Coweta Co., Georgia; 1917 E.

Newnanville, Bostverf in Aladona Co., Florida.

Rew Rorfolt, fraberer Rame eines Theiles ber Ruftenlandereien bes Territoriums Alasta, zwijchen ber Abmirality Ban und Baranow Island.

Rem Oregon, Township und Bostverf, letteres Hauptort von Howard Co., Jowa;

New Orleans, von feinen französischen Gründern "La Nouvelle Orléans" genannt, bie bedeutenoste fübliche Handels- und Hafenstadt ber Union und Hauptstadt des Staates Louisiana, liegt unter 29° 58' nordl. Br. und 90° westl. L. auf bem linken Ufer bes Missisppi, etwa 120 engl. M. oberhalb ber Mündung vieses Flusses in den Golf von Die Stadt ift mit Ausnahme ihres alteren, zwischen Canal, Rempart und Esplanabe Str. gelegenen Theiles, foon ansgelegt und gut gebaut. Durch ben Bogen, welden ber Fluß gerade dort, wo die Stadt fich langs bem Ufer bingieht, beschreibt, exhalt fie jene halbmondformige Geffalt, von welcher fie ben Beinamen ber "Crescont City" empfing. Die brei oben genannten, geradlinigen, langen und fast 200 Juß breiten Straffen, jugleich die Hauptstraßen der Stadt, bezeichnen heute die Linien, auf denen zu den Zeiten der Spanier und Frangofen die Befestigungen ber alten Stadt lagen. Die Canal Str. mit ihren reichen Geschäften ift ber "Broadway", Die Coplanebe Str. mit ihren prachtigen Bohnhäusern und Garten die "Fünfte Avenue" von R. D. Die Canal Str. bildet, wie fle die Hauptpulsader des Berkehrs ift, augleich die Scheidelinie der creolisch-französischen und der englisch-amerikanischen Stadt: R. D. wird mit Ausnahme des jüngst zur Stadt geschlagenen, auf ber rechten Seite bes Gluffes liegenben 5. Diffricts (Algiers) in 14 Begirte (wards) getheilt, in benen nach ber Boltszählung von 1870 im Ganzen 191,418 Meuschen wohnten, von benen 140,923 Beife und 50,456 Farbige, barunter 46 Chinefen und 32 Judianer, Den Nationalitaten nach vertheilte fich bie Bevöllerung in folgender Weife: im Lande geberen waren 142,943, bavon 78,209 im Staat Louisiana, in Deutschland 15,224,

in Irland 14,698, in England, Schottland und Wales 2643, in Frankrich 8806, in Spanirn 961, in ber Schwe iz 668, in Cuba 775. Der Rest vertheilte sich auf die übrigen ampaischen und amerikunischen Länder. R. D. war 1870, seiner Bevölkerung nach die 9. Stadt der Union. Sein Wachsthum ist, wenngleich durch dassenige westlicher Großstädter in Schatten gestellt, immerhin ein bedeutendes, wie nachstehende Ausstellung zeigt.

| Im      | Jahre      | 1800 | betrug  | bie,     | Einwohn | rachi | 8000    |
|---------|------------|------|---------|----------|---------|-------|---------|
|         |            | 1810 |         |          |         | • .   | 17,249  |
| -       | <u> </u>   | 1820 | <b></b> |          | · · ·   | . •   | 27,176  |
|         | , <u>"</u> | 1880 |         |          |         | , ,   | 46,310  |
| -       | <u>.</u>   | 1840 |         | -        |         |       | 102,193 |
| -       |            | 1850 | "<br>"  |          |         |       | 116,375 |
| _       |            | 1860 | •••     |          |         |       | 168,823 |
| <b></b> | : 1        | 1870 | **      | <b>~</b> |         |       | 191.418 |

Die Bobenbeschaffenheit Unter-Louistana's bedingt es, daß R. Q. nicht nur eine vollfländig flache Lage hat, sondern auch sogar, daß das Niveau, auf welchem es liegt, niedriger als dasjenige des Mississische bei hohem Wasserstande ist, und daß die Flutan des letzteren in fruhjehr une burd bas Syftem unnuterbrochener Dammbauten (Levoca), welche ben fing mabrend feines gangen Laufes burch Louistans eindämmen, abgehalten werben, fich iber bie Straffen und Plate ber Gtabt zu ergießen. Aber nicht mir vom Miffisppi aus, gegen beffen Ungeftlim jene Dammbanten fich feineswegs immer als gong zwerläffig erweifen, sondern anch von bem von Rorben ber fast an die Stadt herantretenden Lake Ponthartrain broben berfelben häufig bie Gefahren ber lleberfcwemmung, und erft im Mai 1871 trieben heftige Mordwinde über bas fumpfige Tieftand, welches fich zwijchen ber Stadt und dem See hinzieht, bie hoben filnten bos letteren über einen großen Theil von R. D. hin, nachdem es kannn dem Uniheil, welches ein in der Rähe stattgehabter Dammbuch vom finf bet gebrobt, entgangen war. Die Landnugsbruden, Dods und Biers für ben lebhiften Seefchiff- und Fluffchiff-Bertehr, befinden sich jenfeits ber Levee, und bas Hafenleben nud geschäftliche Ereiben, welches auf und an ihnen herrscht, verleiht ber Stadt in ben Angen bes Antonimenben, noch ehe er fie selbst betreten, das Ansehen einer graßen und lebenbigen Handelsstadt. Die Lage von R. D. längs des in scharfem Bogen geschwungenen fuffet, sowie bas für eine ameritanische Stadt beträchtliche Alter haben von jeher eine gung regelmäßige Anlage berfelben ansgeschloffen. Richts besto weniger find Die Hauptftragen gerabe und breit, und and ber neuere Theil ift mit ber ben ameritanifden Stabten tignen Rechtwinkeligkeit gebaut. Die Nomenclatur der Straffen und Plane ift besonders Sie legt bas beste Bengniß für ben Bechsel ab, in welchem bier verschiedene Autionalitäten als herrschende Elemente einander folgten. Spanien und Frankreich sind tand allerfei Beiligen- und Gonvernenre- und fonftige hifterifche Ramen repräfentirt, Amerika buch seine Bashington, Jefferson, Jackson n. f. w., bas antite Beibenthum endlich burch bie dem Mufen und allerlei Rhuphen, Drhaben, Rajaben u. f. w., welche in unmittelbarer Rabbarfchaft mit ben Seiligen ber tatholischen Rirche und ben Berühmtheiten ber ameritaniden Gefclichte als Taufpathinnen für Strafen und Plate auftreten,

Bie alle füblichen Städte ist anch R. D. zum größeren Theil aus Holz gebant. Nur bie Gebände bes älteren Theiles und ber großen Geschäftsstraßen sind durchgebends aus Jirgla und Steinen aufgeführt und vorleihen in ihrer Bauweise der Stodt einen europäischen Charafter. Auch der monumentale Schund sehlt nicht. Eine Kolossalstatus Henry Clay's ziert die Canal Str., und ein Reiterstandbild Jackson's den nach demselben General und Krüstenen genannten Plate vor der Kathedrale. Bon größeren öffentlichen Gedänden bedienen vor Allem Erwähnung, die am Jackson Square, der früheren "Place d'armen", plegene Kathedrale des Heil. Louis, ein stattlicher byzantinisch-gothischer Kirchenbau; das Statthans (City Hall); das in granem Granit an der unteren Canal Str. aufgeführte Jelhans (Custom-House) mit dem Bundesburgau, welches jedoch in seiner Keinernen Raskubastigdeit für den übermäßigen Lasten nicht gewachsenen Alluwialboden Louisiana's zu kruichtig zu werden brohte und daher nur dis zum dritten Stodwert gedieh, sowie endlich

bie in griechischem Styl erbaute Zweigmunge ber Ber. Staaten,

In Jan. 1872 erschienen in Å. D. 23 periodische Publicationen verschiedener Art, darwiete 7 tägliche, und zwar die englisch als "Boo" und französisch als "L'Aboille" heraus-sphiene "N. O. Boo", das "N. O. Commercial Bulletin", der "N. O. National lepublican", die "N. O. Picayune", der "N. O. Republican", die "N. O. Timbo" und

bie "N. D. Deutsche Zeitung". Das alteste unter biefen Bluttern ift bie 1827 begrunbete "Bee", während "Times" und "Picayune" mit einer täglichen Anflage von 12,600 und 9500 bie größte Berbreitung hatten. Bon ben übrigen 16 Beitschriften waren 2 balbwöchentliche, 9 wöchentliche, 1 halbmonatliche, 1 monatliche, 2 viertelfahrliche. 4 erschienen in frangofifcher, 1 in beutscher, ber Reft in englischer Sprache. Bon ben feitens ber Bevölkerung mit besonderer Borliebe gepflegten Theatern ift bas ber Frangofischen Oper, bas St. Charles Theater, die Academy of Music, bas nene Barkties und bas Deutsche Rationaltheater zu nennen. Unter ben hotels zeichnet fich bas St. Charles, eines ber umfangreichsten Gebaube ber Stadt und zugleich einer ber befannteften Gasthofe in ben Ber. Staaten, befonders aus. Außerbem forgen etwa 10 mehr ober minder umfangreiche hotels erften und zweiten Ranges für die namentlich zur Carnevalszeit zahlreich nach R. D. ftromenben Fremben. Debr ale 70 Rirchen vertheilen fich auf die verschiedenen Rirchengenoffenschaften; bavon hatten die Ratholiten 20, die Bifchaft. Methobiften 15, die Gubl. Methobiften 13, die Presbyterianer 11, die Betenner der Bijdofficen Riche 11, die Lutheraner 10, die Baptisten 17, die Unitarier 7, die Ifraeliten 4. Für ben Bollsunterricht in R. D. forgt, wie in allen großen Städten ber Union, in erfter Reihe bas Frefichnifustem mit 58 Schulen; doch ließ daffelbe 1871 trot dieser Anzahl noch so viel zu wünschen übrig, daß nicht nur der Schulfuperintenbent in feinem Jahresbericht in bitterfter Beife über Die Unzulänglichkeit ber Mittel, ber Localitäten und alles fonstigen Juventars Hagte, fondern auch im Schoof ber Burgericaft und zwar zuvörderft ber Deutschen, ein Berein entftand, welcher zur Abhilfe des dringenden Bedürfnisses seine eignen Schulanstalten in's Leben rief. Bon boberen Bildungsanstalten in R. D., über welche im Bericht bes Superintenbenten ber öffentlichen Schulen berichtet wird, ist die epistopolische "Union Normal School", die "Leland Academy" ber Baptisten und die feit 1869 mit einer Normalfcule verbundene "Straight's University" ju nennen. Bom "Beaboby-Fond" wurden im Ganzen 6 Schulen mit \$2800 unterflüßt, mabrend bas mit Modellschule und einer Abtheilung für Landwirthschaft verbundene "Peabody Seminary" ganz und gar die Stiftung des großen Boblibaters ist. Die Rotholifen hatten in R. D. nach Sabliers' "Almanso for 1872" ein Briefterseminar, ein Jefuiten-Collegium, Atademien unter ber Obhut ber Urfulinerinnen und Redemptoriften, fowie mit allen bedentenden Pfarreien verbundene Parochial- und fonkige Schulen der ver-Ebenfo haben die Methodiften, Bresboterianer, die Betenner fdiebenen religiblen Orben. ber Bifcoflicen Rirche und die Lutheraner ihre eigenen, ber Starte ihrer verfchiebenen Bemeinden entsprechenden Schulen. An Fachbildungsanstalten besteht R. D. 4: ein "Theologi-sches Seminar" der Congregationalisten, das "Thomson Biblical Institute" der Methobiftenkirche, bas juriftische Departement ber "Louisians University", die medicinische Abtheilung berfelben Anstalt und bas "Dental College of N. O.". An wohlthatigen Inflitutionen bat R. D. feinen Mangel. Die bebentenbften find bas auf Bflege von 500 Batienten berechnete "Charity Hospital" ber "Bisters of Charity"; bas Afpl für Greife und Greifinnen ber "Ladies of Providence", bas "Stowe's Hospital"; bie "Franklin Infirmary", das Ber. Staaten-Hospital für Seeleute und 6 Baifenhäuser der berichiedenen Confessionen. Gine Eigenthumlichteit von R. D. find bie Friedhöfe, welche, etwa 17 an ber Bahl, sich baburch von ahnlichen Anlagen unterfcheiben, bag bie Dehrzahl ber Leichen über der Erbe in gemauerten Gruften beigefest und nicht in die Erbe verfenkt werden. Die sumpfige Beschaffenheit bes Bodens, welche bem in die Tiefe grabenden Spaten oft schon nach 1-11/, F. bas Baffer entgegenschlagen läßt, macht biefe Art ber Tobtenbestattung für Diejenigen, beren Mittel es irgendwie erlanben, zur Regel. Auf ben Sauptfriedhöfen wird feitens ber Reichen mit ber Ausstattung Diefer Manfoleen ein betrachtlicher Luxus getrieben. Das bedeutenbste Contingent jur Bevöllerung ber R. D.er Friedhofe stellte bas in mehr oder minder langen Zwischenraumen und mit mehr oder minder großer Heftigkeit die Stadt heimsuchende Gelbe Fieber. Nach allen, aus der ersten Zeit der Rieberlaffungen in Louistana vorliegenden, fdriftlichen Aufzeichnungen und Schilberungen geht hervor, daß diese Heimsuchung damals an der Wissisppi-Wündung noch nicht bekannt war. Boch im letten Jahrzehend bes vorigen Jahrhunderts schildert de Lozières den Aufenthalt in N. D. als ebenso schön wie gesund, wiewohl es eine historisch verbürgte Thatsache zu fein scheint, bag schon 1769, in benifelben Jahre, in welchem D'Reilly im Ramen ber spanischen Krone Befit von Louistana ergriff, Die verheerende Genche bie Bevollerung von R. D. decimirt habe. Andererfeits wird von Dr. Bennet Dowler, welcher fich gerade mit biefer Frage eingehend beschäftigt bat, die Behauptung aufgestellt, bag im Jahr 1796 bas Gelbe Fieber jum ersten Dale aufgetreten fei. 1799 folgte ein anhaltender und verheerenber Befuch bes fürchterlichen Baftes, bem fich frater als befrubers unbeilboll biejenigen ber

Jahre 1819, 1822, 1829, 1833, 1835, 1837, 1839, 1841, 1843, 1847, 1853, 1858 und 1867 aureihten. Im J. 1853 wüthete bie Seuche vom 26. Mai bis zum 22. Oft., und rasste in dieser Zeit 8500 Menschen hin. Die ersten Symptome ihrer Anwesenheit zeigen sich in der Regel im Jusi oder August; mit den ersten tählen Tagen des Spätherbst hört ihr Schredensregiment auf. Einzelne Fälle der in ihrem Berlauf so häusig tödlichen Aruntbeit ereignen sich in jedem Sommer, und es ist somit, auch abgesehen von der großen Dipe, tie der Hochsommer in jenen Breiten bringt, begreislich, daß in dieser Zeit eine allgemeine

Answanderung der Wohlhabenden stattfindet. R. D. ift nicht nur ber wichtigste Gin- und Aussubrhafen ber Sabstaaten ber ameritanischen Union, fondern auch ber Ausgangspunkt für einen bedeutenden Inlandverkehr. Lonissana-Texas-, die R. O.-Jackson- und Great Rorthern-, die Memphis- und N. O.and bie R. D.-Chattanooga-Bahnen find bie hauptschienenwege, welche bie hauptstadt Louifiana's mit allen Theilen ber Ber. Staaten verbinden, mahrend fie ihre Inland-Dampfer aber ein Bafferstragennet von nabezu 20,000 M. Lange entfendet. Die Sauptftapelartitel für ben Erport find Bammoolle, Buder und Molaffes, Tabat und Reiß. am 30. Juli 1871 enbigenden Fiscaljahr wurden im Ganzen für \$93,953,081 Guter erportirt, barunter Banmwolle: 1,297,557 Ball. (also fast ein Drittel ber gesammten Ernte aller Silbftaaten), im Werth von \$86,882,013, und Tabaf: 33,576,585 Bfb., im Berth Die Einfuhren in berfelben Beit repräfentirten ein Rapital von von \$3,312,918. \$19,427,238, während auf Gütet im Werth von \$13,045,692, Die zur Confuntion beftimmt waren, \$5,798,674 an Bollen bezahlt wurde. Die von Handelsfirmen am 30. Juni 1871 geeignete Flotte bestand aus 221 Seefchiffen mit einer Befammttragfabigfeit bon 49,697 Tons (barunter 25 Dampfer von 19,455 E., 196 Segelfchiffe von 90,241 E.) und 410 Miffiffippifahrzeugen mit einer Eragfähigkeit von 47,613 Tone (darunter 226 Segelfoiffe von 2177 E. und 167 Bampfer von 43,652 T.), im Gangen 631 Fahrzeugen mit einem Gesammtgehalt von 67,310 Tons. Die Zahl ver Ration albanten in R. D. betrug im Sommer 1872 im Gangen 9, mit einem Rapital von \$4,950,000. Unter befonderm Staatsfreibrief bestanden 11 Banten und Sparbanten mit einem Gesammttapital von \$6,211,500, während die Zahl der Brivatbanken in derfelben Zeit 10 war. Bersicherungs-Compagnien, darunter 2 rein beutsche Institute, gab es 19.

Das Straßenbahn-Spstem von R. D. hat sich, begünstigt von ber vollkommenen Ebenbeit bes Bobens und ber großen Breite ber hauptstragen, in beren Mitte ein eignes von dem Fahrwege getrenntes Bahnbett mit doppeltem Gleise bergeftellt ift, zu einer Bolltommenbeit entwickelt, welche ben leichteften und bequemften Bertebr zwifchen ben bon einander entscruteften Bunkten der weitgebehnten Stadt darbietet. Gine Wafferleitung, durch welche bas Baffer bes Miffissppi von einem großen Baffin, in welchem es fich erst burch Nieberichlag seines Schlammes entledigt, fiber die Stadt vertheilt wird, wurde 1836 von dem dentschen Ingenienr Albert Stein erbant. Das Baffin wird mit hilfe von Dampspumpen gefüllt und fast etwa 4 Mill. Gallonen. Der tägliche Consum betrug 1870 etwas iber 6 Dill. Gallonen. Unter ben commerciellen Ctabliffements von R. D. find biejenigen, weche mit bem Baumwollhandel zusammenhangen, die bedeutendsten; vor allen die Lagerhanfer, in benen diefer wichtige Stapelartitel gelagert, und die Breffen, in welchen die Balkn für die Berladung hergerichtet werden. Eines diefer letteren Stabliffements, die fog. "Orleans Press", bebedt allein einen Flächenraum von 632 bei 308 F.; nicht minder umsugreich ift die "Loveo Press". Besondere Aufmerksamkeit bat man in N. D. in nenester Beit der Fabrication von künstlichem Els geschentt, durch welche dem Jupport dieses wichtigen Artikels ein erheblicher Abbruch gethan wird. Als eine befondere Merkwardigkeit von R. D. gelten die an der Levee errichteten "Markthallen", die unter dem Ramen "French Market" bekannt find, und in benen bie Bevolkerung ber Stadt Alles findet, was fie für Riche und Reller braucht. Hier laffen fich die Eigenthümlichkeiten bes creolischen Bolts-lebens, wie fie sich in N. O. erhalten haben, noch abwechselnder gemacht durch das Treiben ber garbigen, ebenfo gut beobachten, wie die focialen Gepflogenheiten bes fashionabien Ereolenthums in der Frangofischen Oper ober in ben Galons ber Esplanade Str. zur Erbeinung tommen.

Die deutsche Bevölkerung, b. h. die Zahl ber in Deutschland geborenen Benehner von N. D. zählte nach dem Eensus von 1870: 15,224. Zu dieser Zahl hatte Freußen (mit 5253) das Hauptcontingent zestellt. Bavern war durch 2917, Baben buch 2537, hannover durch 1039, hessen durch 967 und Bürttemberg durch 834 Personen vertreten. Die Anzahl der in der obigen Hauptsumme von 15,224 nicht einkrechneten Deutsch- Destreicher war 253, die der Schweizer 668. Die deutsch-

rebende Bevöllerung wird auf 25.000 beziffert. Die kirchlichen Berhältuisse der Deutlichen in N. D. anlangend, so hatten die Latholiken, nach Reiter's "Schematismus" von 1871: 7 Rirchen, 16 Geiftliche und etwa 15 Lehrer, welche 2050 Kinder unterrichteten. Um bas beutsche Schulwesen in R. D, hat sich namentlich ber mit bem östreichischen Consul Abolph Eimer-Bader als Brafidenten 1870 gegründete "Deutsche Burgerschulen-Berein" besondere Berdienste erworben; berselbe batte 1872 bereits 2 confessionslose Schulanstalten in blubenbem und erfolgreichem Betriebe. In ben öffentlichen Schulen ber Stadt ift es bis jest nicht gelungen, ben beutschen Unterricht einzuführen. Bon beutschen Bereinen rubmen steb ber "Germania-Club", ferner bie, überall mo bas Deutschihum eine stärfere Ber- tretung besitht, blühenden Turn-, Gesang- und Schübenbereine eines erfreulichen Gebei-Der 1872 in's Leben getretene "Rational-Club" hat nicht nur die beutsche Bubne. welche in keiner Stadt der Ber. Staaten eine so prächtige Heimstätte beligt, wie in dem von swei reichen Kausseuten, Schneiber und Zuberhier, erhauten "Nationaltheater", unter seinen besondern Schutz genommen, sondern sich auch die Pflege deutscher Geselligkeit überhaupt pur Aufgabe gemacht. Deutsche Logen und Unterfiungevereine: Die "Odd Fellows" 4 Logen ("Teutonia", "Independence", "Germania" und "Hermanu"); die "Harugari" 1 Loge mit 24 Mitgliedern im 3. 1870; die "Druiden" 5 Logen ("Wagnolia", Ciche", "Goethe", "Mispel" und "Germania"). Seine Bertretung in der Breffe fand bas D. D.er Deutschthum im Jahre 1872 burch bie von Jatob Daffinger 1847 gegründete, in einer täglichen und einer wöchentlichen Ausgabe erscheinenden "Nem Orleans Deutsche Beitung", welche 1871 ben Angaben von Rowell's "Newspaper Directory" gemäß eine

tägliche Circulation von 5500 und eine wochentliche von 1500 Eremplaren batte.

Die früheste Geschichte von R. D. ift von jener ber ersten Besiedelung der Golffüfte un-gertrennbar. Nachdem, Ende bes 17. Jahrh. burch La Galle (f. b.), das ganze Gebiet, welches er zuerft erforicht, unter bem Ramen "Louisiana" für Frankreich in Befit genommen war, wurde 1690 burch die von ber frangofischen Regierung unter ben Brubern b' 3 ber ville und Bien ville entfandte Expedition Die erfte Ansiedelung an der Golftufte gegründet. Nachdem Bienville vom Berzog von Orleans jum Gouverneur bes Missispiernannt worden, beschloß er seinen Git von der Bay von Mobile weiter westwärts vorzuschieben und legte am linken Ufer bes Miffiffippi ben Grund gum heutigen N. D. 1722 bestand die Stadt aus etwa hundert Holzhütten, zwei bis drei anschnlichen Wohnhäusern, einem großen, bolgernen Baarenhaufe und einem Belt ale Rirche, Die Bevolkerung jedoch nur aus etwa 200 Köpfen. Aber fie genugte Bienville, um ben Regierungsfit ber Colonie in ibre Mitte zu verlegen und mit aller Energie für die Forderung berfelben thatig zu fein. 11. Sept, 1723 suchte ein furchtbarer Ortan die junge Ansiedelung heim, welcher mehrere Seefchiffe, Die auf bem Blug lagen und fast alle Gebaube zerftorte, sowie burch die Fluten bes Fluffes, welche er über bie Aeder peitschte, ben Anban berfelben vermuftete. wurde Bienville abberufen und burch Berier erfett, welcher bie Stadt burch ben erften, sine Meile langen Damm (levée) gegen bie Ueberflutungen bes Miffifippi fcupte. Das von ihm entworfene Spftem zusammenhängender Dammbauten ift noch beute burch kein besseres erseht worden. Um jene Zeit kamen auch, von der französischen Regierung mit reichen Lanbichentungen ausgeruftet, Die ersten Jesuiten und Ursulinerinnen nach R. D., von benen die lepteren 1730 das noch heute siehende Klostergebände bezogen, welches sie bis 1824 benutten, um es in biefem Jahre an ben Erzbifchof, für ben es feitbem als Bohnung bient, abzutreten. Weniger gludlich maren bie Jefuiten. Es war ihnen nicht vergönnt, fich bauernd in ihren Besitzungen ju erhalten, vielmehr vertrieb man fie 1763 aus ber Colonie, wahrend andere religiofe Orben Die freundlichste Aufnahme fanden. 1733 war Bericr auf's Rene burch ben in feine alte Burbe eingefesten Bienville erfest worben. 3bm folgte 1741 Baubreuil, diefem Rerlérec, b'Abbadie und Aubry, unter deren Berwaltung die Stadt allmälig, aber stetig aufblühte. 1745 zählte bie Bevolkerung, mit Ausnahme von 200 Soldaten, 300 Regern, sowie ber Frauen und Kinder, 800 Rapfe. Als 1763 Louisiana seitens ber frangofischen Regierung an Spanien abgetreten wurde, machten die Ginwohner von R. D. bem fpanischen Gouvernement gegenüber fo viele Schwierigkeiten, baß die that-fachliche Ausübung ber Regierung bemfelben bis 1770 fast unmöglich war. Bu biefer Zeit war die Bevölkerung auf 3190 Köpfe angewachsen, unter denen fich 1225 Negerstlaven befanden. Die Zahl der Häuser war 468. Der erste spanische Gouverneur war D'R e i II p. Unter seiner strengen Berwaltung machte die Colonie teine besonderen Fortschritte, boch wurde unter seinen verständigen Nachfolgern sehr bald wieder nachgeholt, was unter ihm verfäumt ober geschäbigt worden, und die 1785 unter Gouverneur Galvez vorgenommene Bollstählung eragb eine Bewohnerzahl von 4980. Wenige Jahre barauf (21. Darz 1788)

gerftärte eine verheerende Feuersbrunft fast die gange Gtabt. : Richt nur 40 Sanfer murden vernichtet, fondern auch folche Mengen von Borräthen: und Waaren, daß eine Art hungersnoth numittelbar nach ber Calemität ausbrach. Außererbentlich erfolgreich geftale tete fich vie Amisführung des 1792 zum Gonverneur von Louisiang ernannten Baron Cas rond ele tand für R. D. Gepflasterte Stragen wurden angelegte der Carondelei-Kanal winde gebaut, und die erfte Beitung, "Lie Moniteur", erfchien 1794; urne Festungswerte entstanden bort, wo heute: die Canal, ble Rempart und die Esplanade Str., fich einander rechwinklig fcneidend, bie alte Stadt begrenzen. Eine Milig von 700 Mann wurde erganistrt, und enblich erhielt ber handel von N. D. durch ben zwischen ben Ber. Staaten und Spanien abgeschlessen Bertrag von Mabrid (1795) einen befondenen Aufschwung. Die Abministration Cacondelet's fand 1797 ihren Abschluß. Der Rückedirung Louisson ue's an Frankreich (1800) hatten die französischen Bewehner von M. D. taum Beit froh 28 werben, ba fcon 1808 burch ball berühmte Kaufgeschaft, welches Jefferfon mit Napoleon L. abschieß, und das alsbald die Billigung des Congresses erhielt, Louislana für 15 Mill. Dollars in ben Befit ber Ber. Staaten Aberging. Damals gablte bie Stadt 8000 Eine wohner und bestand aus ber eigentlichen Stadt und ben Borftabten (Faubourgn) St. 28 au 14 Marigny, Troms und Lafapette. Das wichtigste Ereigniß für R. D. nach bem Uebergang von Louistana in ben Bestip ber Ber. Staaten, war die Mitleidenschaft, in welche el durch den 1812 ausgebrochenen Arieg gegen England gezogen wurde... Treu stand die Stadt wie der Staat (Louisiana war bereits 1812 in den Bund dusgenommen worden) in ber Union, und an dem glanzenden Siege, welchen Jadfon (8. Jan. 1815) Dicht vor den Thoren von R. D. über die Briten erfocht, hatte die Tapferteit nicht nur der muthigen Creolen ven R. D., welche sich in der Armee befanden, sondern auch die der freien Farbigen, welche in der Stunde der größten Gefahr militärisch organisirt worden waren, ihren rühmlichen Antheil. Die erfte Gasbeleuchtung erhielt R. D. im Jahre 1834. 1836 murbe burch eine Acte der Legislatur die Stadt in drei verschiedene Municipalitäten getheilt, eine Eins theilung, welche 1852 wieder aufgehoben wurde, und an deren Stelle die Consolidation von R. D. zu einem einzigen Gemeinwesen trat. Der Ausbruch der Secessionsbewegung fand bie Bürger der Stadt in überwiegender Majorität auf Seiten der Secession. Nachdem die Staatsgewalten gleich nach Lincoln's Erwählung von den Forts und Baraden in N. Q. Befit ergriffen, bemachtigten fle fich am 27. Januar 1861 auch ber Munge und bes Unter-Inbeffen brachte icon ber April bes nachsten Jahres bie Belagerung und Einnahme ber Stadt durch die Bundestruppen unter Butler und Farragut und für sie das Enbe ber Seceffion. Ueber blefe Emmahme, sowie über alle andetn bie Stadt R. D., wiche nach Beendigung bes Batgerfrieges and Stautshauptfladt warde, betreffenden Borgange, f. Louifiana.

New Balt, Township und Bostdorf in Alster Co., Rew Port, 2040 E. Das Posis or s; am Baltill River und der Waltill Balley-Bahn gelegen, hat 425 E. und ist Seig der "New Palts Academy", 1833 von Reformirten organisirt. Das Postdorf ist eine der ältesten benischen Anstedeungen im Staate New Port, wurde gegen Erde des 17. Jahrh. von eingeswanderten Pfälzern gegründet und der heimaklichen "Pfalz" zu Chren genannt. Das Dorf R. B. - Landing liegt, Boughteepsie gegenüber, am Hudson Niver.

Rem Baris. 1) Postborf in Effart Co., Indiana; 145 E. 2) Postborf in Preble Co., Ohio.

Rem Paterfan, Dorf in Guffer Co., Rew Jerfen.

New Philadelphia, Postdorf in Highiand Co., Ohio; 216 E.
New Philadelphia, Postdorf und Hauptort von Tuscarawas Co., Ohio, am sinken Ufer tes Tuscarawas River und dem Ohio-Ranos auf einer Hochebene gelegen, ist durch eine Iweigbahn mit der Pittsburg-Cleveland-Bahn verbunden und hat 3148 E. N. Ph. ist in freundlicher, gewerbthätiger Ort, hat bedeutende Manusaturen in Aderbaugerätzen und Wolmaaren und 10 Kirchen, darunter 4 dentsche. Reben den öffentlichen Schulen bestehen 2 höhere Lehranstalten, darunter eine deutsche. Es erschienen 2 wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache. Bon den Bewohnern sind etwa ein Orittel Ocussche. Bon deutschen Kirchen bestehen 1 reformirte, 2 evangelisch-lutherische, die eine mit einer Gumeindeschuse, und eine methodistischen. In den öffentlichen Schulen ist der Unterricht in der deutschen Sprache eingestihrt. Bon deutschen Bereinen bestehen eine Loge der "Odb Kribwes" (etwa 50 Mitgl.) und ein "Banverein" (etwa 140 Mitgl.).

new Bitisburg, Boftvorf in Wanne Co., Oh i o. Rem Boint Comfort, Leuchtthurm auf ber außerften Spige von Matthew Co., Birginia, Chefapeate Bap, 18 engl. M. nörblich von Db Point Comfort, Co.

Remport, Chriftopher, englischer Geefahrer, führte bie erfte erfolgreiche Ernebition zur Besiedelung Birginia's, nachdem er sich schon vorher durch kühne Fahrten gegen die Spanier in Westindien ausgezeichnet hatte. Wit 3 Schiffen segeste er am 19. Dez. 1606 von Bladwall ab, sah und benannte am 26. April 1607 Cape henry und Cape Charles nach ben Sohnen bes Rönigs James, landete am 30. April und nannte ben Plat Boint Comfort, weil er turz vorher noch einen brobenben Sturm bestanben hatte. Den James. River benannten Flug weiter hinauf fahrend, landete er am 18. Mai und grundete Jamestown, die erfte Nieberlaffung der Engländer in Nordamerifa. R. tehrte im Juni nach England gurud, tam aber im nächsten Frühjahr mit nenen Ansiedlern und reichen Gilfsmitteln wieber und befuchte in Begleitung bes Capitain Smith und 34-40 Mann Die Sanptlinge Bowhatan zu Werewocomoce am James River und Opecancanongh am Pantunden; kehrte nach 31/4 monatlichem Aufenthalte nach England zurück und kam 1608 zum dritten Dale nach Birginia, nene hilfemittel und Gefchente für Bowhatan mitbringend. besuchte er die Ansledelungen mit der Flotte, welche den Lord Delaware und die neue Charte für die Colonie nach Amerika bringen sollte. Gie Litten jedoch an den Bermudas Schiffbrud und bauten ein Schiff, in bem fie gludlich Jamestown erreichten. Che er jum letten Male nach England zurückehrte, machte er in Berbindung mit Ratcliffe den Berfuch Capitain Smith aus der Prafibentschaft zu verdrangen, was ihm jedoch nicht gelang. 'N.'s "Discoveries in America" wurden jum ersten Male 1860 von E. E. Hale in der "Archaeologia Americana" veröffentlicht.

Rewport. 1) Municipalstabt und Hafenplat in ber engl. Grafschaft Monmouth, am rechten User bes Ust, oberhalb seiner Mündung gelegen, ist eine blübende Stadt mit 26,957 E. (1871), welche namentlich Sisen, Zinn und Kohlen aussührt. R. hat vortressliche Docks, große Eisenwerte und Nagelsabriten. 2) Municipalstadt und Parlamentsborough in der engl. Grafschaft Svuthampton, die bedeutendste Stadt auf der Insel Wight, am Medina gelegen, hat 7976 E. (1871), welche Industrie und lebhaften Haudel treiben. Eine Meile nördlich von der Stadt liegt Carisbrooke-Caste, wo Karl I. 1647—48 gefangen saß.

Remport, Connty im süböstl. Theile des Staates Rhobe Island, umfaßt 125 engl. D.-M. mit 20,050 E. (1870), davon 177 in Deutschland und 10 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 21,896 E. Das Land ist im Ganzen fruchtbar. Hauptort: Newport. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 819 St.).

Remport. 1) Stadt in Campbell Co., Rentudy, ein rasch aufblühender Ort am Dhio River, der Stadt Cincinnati gegenüber gelegen und durch den Liding River von Covington gefchieben, ift gut gebaut, bat 15,087 E. (1870) und viele Manufacturen. namentlich in Geibe, Gifen und Dafdinerien. Bon Bilbungsauftalten befinden fich bier 2 Grammatil-Schulen mit 2 Lehrern, 2 Sochichulen mit 2 Lehrern und 27 Schülern fowie öffentliche Schulen mit 30 Lehrern und 1442 Schülern. Die Bahl ber Deutschen beträgt etwa 5000. Es bestehen 6 beutsche Lirchen: 2 katholische, jede mit etwa 300-350 Mitgl., 1 protestantische (etwa 200 Mitgl.), 1 ber Methodisten (150 Mitgl.), 1 ber Baptisten, 1 ber Bereinigten Brüber und 1 reformirte, mit je 50 Mitgl. Gemeinbeschulen find mit ber protestantischen Kirche (etwa 150 Schüler), ber reformirten Gemeinde (35-40 Schüler) und den beiden katholischen Kirchen (800 Kinder) verbunden. Bei den öffentlichen Schulen find deutsche Lehrer angestellt. Es bestehen 1 protestantischer und 2 katholische Waisenvereine. 2) Hafenstadt, eine der beiden Gauptstädte von Rhode Island, Rewport Co., liegt guf ber Bestäufte ber Insel Rhobe Island in ber Narraganset Bay. Der hafen, einer ber besten und fichersten an ber gangen Rufte ber Ber. Staaten, wird durch Fort Walcott auf Goat Beland und bas Fort Abams auf Brenton's Point vertheidigt. Die Stadt hat in 5 Begirten (wards) 12,521 E. (1870). Ihre reizende Lage und ihr gesundes Klima machen fie zu Bon öffentlichen Gebäuden find hervorzuheben bas Capitol, einem vielbesuchten Babeorte. Die "Redwood Library", ein Gebaube im berifchen das Zollhaus und die Markthalle. Style, hat 18,289 Bante und jablreiche Gemalbe und Buften. Die Stadt hat Manufac. turen in Baumwolle, Luxuswagen, Uhren, Möbeln, Del, Seife, Rerzen u. f. w. befaß R. 80 Segelschiffe und 11 Dampfichiffe, von 22,057 Tonnen Gehalt. Die hat 15 Kirchen und folgende Bildungsanstalten: 1 Hochschule mit 3 Lehrern und 63 Schü. lern, öffentliche Schulen mit 33 Lehrern und 1301 Schülern, die "Rodwood Library" und "People's Library". Es ericheinen 1 tägliche, 2 wochentliche Beitungen und 1 Monatsforift in englischer Sprace. R. wurde 1638 von Roger Williams (j. t.) und 17 feiner Gefinnungsgenoffen gegrundet, hatte mahrend bes Revolutionstrieges fowere Prangfale

n erkulden und war während ves Bargerfrieges Gip der von Annapolis hierher verlegten Marinealademie.

Remport, Town ships und Postbörfer in den Ber. Staaten. 1) In Wakulla Ce., Florida; 199 E. 2) In Late Co., Illinois; 1289 E. 3) In Johnson Co., Jowa; 814 E. 4) Mit gleichnamigem Postvorfe in Benobscot Co., Maine; 1559 E. 5) Mit gleichnamigem Bostborfe in Washington Co., Minnesota. 6) Mit gleichnamigem Bostborfe in Sullivan Co., New Dampsbire; 2163 E. 7) In Berkmer Co., New York; 1954 E. 8) In Washington Co., Obio.; 2002 E. 9) In Lugerne Co., Bennfplvania; 1279 E. 10) Mit gleichnumigent Boftborfe, bem Sauptorte von Code Co., Tenneffee, 1123 C.; bas Boftvorf 281 C. 11) In Orleans Co., Bermont, 2050 C. 12) In Columbia Co., Wisconfin; 1702 C.

Remport, Bostborfer und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) Poftborf in Rew Castle Co., Delaware. 2) Dorf in Greene Co., Illinois. 3) In Indiana: a) Bostdorf und Sauptort von Bermilion Co., 398 E.; b) Dorf in Wanne Co., 343 E. 4) Dorf in Didinson Co., Kansas. 5) Bostdorf in Charles Co., Marbland. 6) In Michigan: a) Postdorf in Mouroe Co.; b) Dorf in St. Clair Co. 7) Dorf in Franklin Co., Missouri. 8) Postborf in Cumberland Co., New Jersey; auch Ranturet genannt. 9) In Ohio: a) Dorf in Madison Co.; b), Postborf in Bortage Co.; c) Dorf in Spelby Co. 10) Borough in Berry Co., Bennsplvania; 945 E. 11) Porfin Augusta Co., Birginia. 12) Postborf in Sauf Co., Wisconsin.

Rem Portage, Bostdorf in Gummit Co., Obio.

Rew Portland. 1) Township in Comerfet Co., Mainc; 1454 E. in Ralle Co., Miffonri.

Remport Rems, Boftborf in Warwid Co., Birginia, am James River, mit 735 E.; war während bes Bürgerfrieges ein befestigtes Standlager ber Bunbestruppen.

Remportville, Bostdorf in Buds Co., Bennfplvania. Rem Brefton, Bostdorf in Litchfield Co., Connecticut. Rem Brospect. 1) Dorf in Greene Co., Alabama. 2) Dorf in Orange Co.,

Indiana. 3) Dorf in Bergen Co., Rem Jerfeb.

Rem Providence, britifche Infel in Weft in bien, jur Babama-Gruppe gehörig, zwischen den Inseln Eleutera und Andros gelegen, ist 17 engl. M. lang und 7 M. breit. Die Dauptstadt Raffan liegt an ber Ban gleichen Ramens auf ber Nortseite ber Infel. Rem Providence. 1): Poftborf in Clarke Co., Inbiana. 2) Townfhip in

Union Co., New Jersen; 934 E. 3) Lownship in Montgomery Co., Lennesser; 1122 E.

Rew Meabing, Boftborf in Berry Co., Dhio; 95 C.

Rew Richmond. 1) Bostdorf in Montgomery Co., Indiana. 2) In Clermont Co., Obio; 2510 E. (1870).

Rem River, Fluffe in ben Ber. Staaten. 1) In Louisiana, munbet in ben Late Maurepas, zwischen ben Parishes St. James und Ascension. 2) In Rorth Caroling, manbet in ben Atlantischen Ocean, Onelow Co. 3) In South Caroling, minbet in ben Atlantischen Ocean, Beanfort Co. 4) In Birginia, f. Great und Little Ranawha.

**New Rivers** (North and Scuth), Flüsse im Staate Georgia, münden in den St.

Catherine's Sound, Liberty Co.

**New Aschelle,** Town fhip mit gleichnamigem Postborfe in Westchester Co., Rew Port, 8916 E.; bas Postborf 279 C. Deutsche Kirchen ber Lutheraner und Methobisten. A. R. wurde 1689 von frangofischen hugenotten gegründet. hier ftarb am 8. Juni 1809 ber um die Ber. Staaten hochverdiente philosophische Schriftsteller Thomas Baine (f. b.).

Rem Redford, Dorf in Jadfon Co., Inbiana. Rew Rof, Boftborf in Montgomern Co., Inbiana.

Rew Anmley, Bofiborf in Barrison Co., Dhio. Rewry. 1) Lownship in Orford Co., Maine; 416 C. 2) Lownship in Freeborn Co., Minnesota; 596 E. 3) Dorf in Jacken Co., Inbiana. 4) Bostbors in Blair Co., Benniplvania.

Rewry, billhende hafenstadt und Barlamentsborough, theils in Down, theils in Armagh Co., Irland, gelegen, unfern bes Carlingford-Lough, welcher durch einen Ranal mit bem Baun und baburch mit bem Lough-Reagh verbunden ift, hat 14,181 E. (1871),

Leinwand- und Baumwollfebriten, bebentenben Ausfuhrhaubel und ift burd Ameigkahnen

mit Dublin und Belfast verbunden.

Rem Salem, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Illinois; a) in Dic Donough Co., 1233 E.; b) mit gleichnamigem Boftborfe in Bile Co., 1418 E.; bas Bostborf 316 E. 2) In Franklin Co., Maffachufetts; 981 C. 3) In Randolph Co., Rorth Carolina; 931 E.

New Salem, Borough, Postdörfer und Dörfer in den Ber. Staaten. 1) Dorfin Edwards Co., Illinois. 2) Postdorf in Aust Co., Indiana. 3) Postdorf in Fairsield Ca., Ohio; 177 E. 4) In Penniploania: a) Postdorf in Fabette Co.; b) Borough in Bestmoreland Co. auch Salem genaunt; 448 E. 5) Postborf in Ruft Co., Teras. 6) Postborf in Harrison Co., Best Birginia.

Rem Salisbury, Boftborf in Barrison Co., Inbiana. Rem Scotland, Lownship in Albany Co., Rew Yort; 3411 E.

Rem Sewidlen, Township in Beaver Co., Bennsploania; 1602 E. Remsham, Joseph Bartinfon, Repräsentant bes Staates Louisiana, geb. 1839 in Monroe Co., Illinois, bilbete fich selbst, war mehrere Jahre lang Clert in einem Geschäft, studirte sodann die Rechte, wurde in Juinois und Missouri (1860) als Abvotat zugelassen und prakticirte in St. Louis. Beim Ausbruch des Bilrgerkrieges trat er als Adjutaut in ben Stab Fremont's, mar fpater in gleicher Eigenschaft beim General Smith, und murte Abjutant des 32. Missouri Regiments, quittirte aber im Juli 1864 den Dienst. In bemfelben Jahre siedelte er nach Louisiana über, wo ihn Gonverneur Bahn zum Clerk bes vierten Diftrictgerichts für Ascenfion Barife ernannte; wurde 1865 gur Abvotatur jugelaffen, war Mitglied ber Conventionen von 1867 und 1868 jum Bwede ber Reconstruction tes Staates, grundete ben"Feliciana Republican" und wurde als Republikaner in bas Repräsentantenhans des 40. und 41. Congresses ermählt.

Rew Charon, Township und Bostdorf in Franklin Co., Maine; 1451 E.

Rem Cheffield, Bostdorf in Beaver Co., Bennintbania.

Rem Shoreham ober Shoreham, Marktstabt und Parlamentsborough in ter engl. Graffchaft Suffer, an ber Mündung bes Abur, über welchen eine Retteubefide führt, gelegen, bat 37,463 E. (1871), eine ehemalige burch ihren Baufihl ausgezeichnete Collegiatkirche, Museum, Lateinschule u. s. w. und treibt Handel und Schiffban. In ber Nähe liegt bas Dorf Dlb Shoreham, bas alte Comenefore, wo 476 bie Sachsen unter Ella lanbeten.

Rem Shoreham, Township in Newport Co., Rhobe 36land, bie Infel Blod 38.

land, nordöstl. von Long Island, umfassend, hat 1113 E.

Rem Somerfet, Dorf in Jefferson Co., Dhio.

Rem Couth Chetland, ein noch wenig erforschter Archivel im Antautifchen Ocean, 600 engl. M. füblich von Cap Born.

**Rew Springfield,** Postdorf in Mahoning Co., Ohio; 142 **E.** Rem Stanton, Boftborf in Westmoreland Co., Benniplvania.

Remftend:Abben, eines ber fconften Baubentmaler Englands, am Flugden Lonn, gwiichen ben Städten Nottingham und Mansfield in ber engl. Grafichaft Rottingham gelegen, wurde, ursprünglich ein Angustinerklofter, von Beinrich VIII. an John Byron geschenkt und ist der Landsig der Familie Boron, wo auch die Leiche des Dichters Lord Boron (f. b.) beigefest murbe.

Rem Sweden hieß die erste europäische Niederlassung im Staate Delaware. Diefelbe wurde von Beter Minnewit (f. b.) gegrundet, welcher 1638 fdwedifche, 1640 hollaudifche Colonisten hierher führte und bas fort Christina, nabe ber heutigen Studt Bilmington, baute. Obwohl sich die Ansiedelung bei feinem Tode (1641) in blübendem Zustande befand, kannte und wollte das Mutterland Schweden berselben nicht die Aufmerkamkeit schenken, welcher fle zur gebeihlichen Entfaltung und Festigung bedurft hatte. R. S. ergab fich bacher 1655 bem hollandischen Gouverneur Stuppesant von Rew Amsterdam (New Pork) und wutde 1664 mit ben englischen Colonien vereinigt.

Rewion, Gir Ifaac, ber Begrunder ber neueren mathematifchen Phufik und ber phyfichen Aftronomie, wurde am 25. Dez. 1642 ju Woolsthorpe in ber engl. Graffchaft Lincoln geboren, verrieth schon als Anabe große Neigung zur Mathematik unt Mechanik, besuchte seit 1660 die Universität Cambridge, wo er unter Barrow Mathematik studirte und mit ben Berten Repler's und Descartes' bekannt wurde. Hier kam er zur Entvedung feiner fog. Flurionslehre (welche unabhängig von ihm, einige Jahre fpater Leibniz unter bem Raman Differenzialcakul aufstellte), indem er fand, daß der binomische Lehrsatz sich nicht bles für ganze positive Exponenten, sondern auch auf gebrochene und negative anwenden laffe. stellte mittels dieses Lehrsatzes das allgemeine Princip auf; daß aus der Art und Weise des allmäligen Anwachsens ber Größen auf ihren Werth zu foliegen fei (f. Differen gialred nung nnb Integralred nung). Begen ber in Cambridge berifcenben Beft jog er sich 1665 nach Woolsthorpe zurud, und wurde burt, durch einen vom Baum fallenden Apfel, auf die Gravitationstheorie geleitet, jene hochwichtige Lehre, welche die Bewegungs erscheinungen ber Blaneten und den gesammten Ban des Weltalls auf mathematische Gefebe gurudfahrt. Als Urfache biefer Bewegungserfcheinungen ftellte R. bas Gefet ber Sowere oder der Massenanziehung auf, welches die Ursache des Falles der Rörper, der Abhaffion, ber Cobaffion und vieler anderen Ericheinungen ift. 1666 nach Cambridge guridgefehrt, beschäftigte fich R. mit einer britten nenen, wichtigen Entbedung, ber Analysis, bes lichts, b. i. ber Zerlegung bes weißen Sonnenlichts durch das Brisma in die verschiedenfarbigen, daffelbe zusammensehenden Strablen (f. Farben lebre), wurde 1669 Bar-mw's Rachsolger an ber Universität, legte etwas später ber Königlichen Societät zu London ein von ihm selbst verfertigtes, 30-40 mal vergrößerndes Spiegeltelestop, sowie eine Schift aber Berbefferung dieser Instrumente vor, und wurde 1772 als Mitglied berfelben aufgenommen. 1684 vollendete R. seinen "Tractatus do motu" (als 1. und 2. Bb. seiner "Philosophiae naturalis principia mathematica, 1687; 2. Aufl. 1713), vertrat 1689 die Universität Cambridge im Parlament und wurde 1696 zum Münzwardein und 1699 3mm Mingmeister ernannt. Angerdem wurde er in demfelben Jahre von der Parifer Atedemie zum auswärtigen Mitgliede, 1703 zum Präfidenten der Londoner Gocietät erwählt und 1705 zum Ritter ernannt. Erst 1704 veröffentlichte R. seine optischen Untersuchunace unter bem Titel "Optics, or a Treatise of the Reflexions and Colours of Light", welche, von Clarke in's Lateinische übersetzt, als die schon obengenannten "Philosophiaa naturalis principia" öftere Auflagen erlebten. Dit ber lateinischen lebersetung maren and die analytischen Differtationen "De quadratura curvarum" und "Enumeratio linearum tertii ordinis" verbumben. 1707 ericbien seine "Arithmetica universalis", 1719 das "Commercium opistolicum", welches ben brieflich geführten Privritätsftreit zwischen R. und Leibnig fiber Erfindung bes Infinitesimalcalcule enthält, und 1728, ein Jahr nach feinem Tode "The Chronology of Ancient Kingdoms Amended". Die letzten Jahrzehnde feines Lebens, befonders feitdem er fein Laboratorium und einen Theil feiner Manuscripte bard gener verloren hatte, beschäftigte er fich weniger mit ben Wiffenschaften, schrieb noch einige metaphyfifche Abhandlungen für die "Philosophical Transactions" (1701) und überließ fich mehr und mehr religiöfen Betrachtungen und moftischen Traumereien, wovon feine "Ad Danielis prophetae vaticinia, nec non St. Johannis Apocalypsin observationes" (1736) Zengnig ablegen. R., welcher nie verheirathet war, ftarb am 20. März 1797 zu Renfington und wurde auf Staatstoften mit großer Pracht in der Westminsterabtei beiges fest, wo ihm 1731 feine Familie ein prachtiges Monument errichten ließ. Im Trinitue College zu Cambridge wurde 175b feine Marmorftatue und 1868 ju Grantham fein Erge bild aufgestellt. Seine "Gefammelte Werte" gaben horelet (5 Bbe., London 1779—85) und mit einem Commentar zu ben "Principia" Lesueur und Jaquier (3 Bbe., Genf 1786 -42) herand. Eine Lebensbeschreibung Rits veröffentlichte Brewfter (Ebinburg 1881; 2. Auft. 1855, 2 Bbe.; beutsch von Goldberg, mit Anmerkungen von Brandes, Leipzig 1833). Seine "Memoire" gab Sir Dabid Brewfter (Ebinburgh 1855), seine "Cornospondence" Eblestone (London 1850) heraus. 1) Silbert Stuart, anteritarifder Genre- und Bortraitmaler, geb. am

Rewissu. 1) Gilbert Stuart, anterilandscher Genre-und Bortraitmaler, geb. am 2. Sept. 1795 zu Halfar, Rova Secila, wöhn fein Bater, ein Lovalist, sich von Wossen aus gewandt hatte, gest. am 5. Aug. 1885. Rach des Baters Tode dam R. nach Wossen und wurde später Schiller seines Onleis, des bekannten Portraitmalers Gilbert Stuart. Rachem er dann eine Zeit lang in Italiem gewesen, traf er in Pavis mit Loslio, dem Maeler, plammen, und ging IVT mit diesem nach Lovadon. N. hatte schlie Anleisen, Schn sin Juven und Pavis und Localier, plammen, und Geschlichaftsleben und Konten und Hagen. Schn webrige Geschlichung waten seiner künstlerischen Entwidelsing hemmend in den Beg. Bon seinen Werten sind zu nennen: "Dull Localier"; "The Vicar of Wakensteld Restoring Olivia"; "The Importunate Author", ein Dichter, der einem ungeduldigen Postauller seine Berfe vorlieft, eines von R.'s besten Vidern, im Bestge des Herrn Em. Gray, Boston; Bortrait des John Abams, im Bestge der "Massachusetts" Historical Society", Boston; Bortrait des John Abams, im Bestge der "Massachusetts" Historical Society", Boston; Bortrait des Indians, im Bestge der "Massachusetts" Historical Society", Boston; Bortrait Bashington Irving's.

2) Fohn, Generalmajar der Freiwilligenarmee der Ber. Stanten,

geb. um 1820 in Birginia, gravuirte 1842 zu West Point, war von 1843—46 Hissebrer ber Jugenieurkunst ebenda, avancirte jum Major, wurde 1868 Oberft in ber Freiwilligenarmee und nach bem Frieden für seine während bes Arieges geleisteten Dienste zum Brevet-Generalmajor und Oberftlientenant im Ingenieurcorps ber regularen Armee ernannt. betheiligte sich als Brigade- und Divisionscommandeur an den bedeutendsten Feldzügen und Schlachten des Krieges und nahm einen hervorragenden Antheil an Sherman's Zug durch

die Sübstaaten (Mai bis September 1864). Remton, Counties in ben Ber. Staaten. 1) Im füldweftl. Theile bes Staates Artanfas, umfaßt 800 engl. D.-M. mit 4374 E. (1860); im J. 1870: 3393 E. Das Republit. Majorität (Brafibentenmahl 1868: 145 St.). 2) 3m mittleren Theile bes Staates Georgia, umfaßt 360 engl. D.-M. mit 14,615 E. (1870), bavon 3 in Deutschland geboren und 6014 Farbige; im J. 1860: 14,320 E. Das Land ift im Gangen fruchtbar. Hauptort: Covington. Demokr. Majorität (Prüfibentenwahl 1868: 606 3) Im nordweftl. Theile des Staates In biana, umfaßt 420 engl. D.. D. mit 5829 E. (1870), dovon 126 in Dentschland geboren; im J. 1860: 2860 E. Das Land ift eben und fruchtbar. Hauptort: Kent. Republit. Majorität (Brafibentenwahl 1868: 196 St.). 4) Im mittleren Theile des Staates Miffiffippi, umfaßt 580 engl. Q.-DR. mit 10,067 E. (1870), davon 13 in Deutschland geboren und 3886 Farbige; im J. 1860: Das Land ist eben und fruchtbar. Hauptort: Decatur. Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 156 St.). 5) Im fühwestl. Theile bes Staates Misfour i, umfaßt 750 Q.-DR. mit 12,821 E. (1870), davon 76 in Deutschland und 21 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 9819 E. Das Land ist eben und fruchtbar. Hauptort: Reofho. Republit. Majorität (Gonverneurswahl 1870: 174 St.). 6) 3m sfil. Theile des Staates Texas, umfaßt 1200 engl. Q.-M. mit 2187 E. (1870), darunter 831 Farbige; im J. 1860: 3119 E. Das Land ist sehr fruchtbar. Hauptort: Burfeville. Republit. Dajorität (Gouverneurswahl 1869: 20 St.).

namigem Boftborfe, bem Samptorte von Dale Co., Alabama; 640 C. 2) In Jasper Co., Indiana: 468 E. Rim Sama: Co., 157 C.; c) mit gleichnamigem Bost vorfe, bem Hauptorte von Jasper Co., 2686 E.; das Posttorf hat 1985 C. 4) In Middlefer Co., Massachusetts; 12,825 C. 5) In Calhoun Co., Michigan; 975 C. 6) Dit gleichnamigem Boftborfe in Roding-ham Co., New Sampfhire; 856 C. 7) In Camben Co., New Jerfen; 8457 C. 8) Mit gleichnamigem Postborfe, bem Hauptorte von Catawba Co., Rorth Carolina, 1695 E.; bas Bostborf 323 E. 9) In Ohio: a) in Liding Co., 860 E.; b) in Miami Co., 2241 E.; c) in Mustingum Co., 2389 E.; d) in Vide Co., 1138 E.; e) in Trumbull Co., 1280 E. 10), In Luzerne Co., Bennfplvania; 1057 E. 11) In Manitowoc Co., Wisconsin; 1992 E.

Memton, Postdörfer and Dörfer in den Ber. Staaten. 1) Postdorf und Hauptort von Jasper Co., Illinois. 2) Boftborf in Suffer Co., Rem Jerfen; 2403 E. 3) Dörfer in Dhia: a) in Allen Co.; b) in Union Co.

Remton Centre, Township und Bostdorf in Midblefer Co., Maffachufetts. Es befinden fich hier die "Horticultural School for Women", 1870 eröffnet, und das "Newton Theological Institute", von Baptisten (1846) organisirt, mit 5 Lehrern, 50 Böglingen und einer Bibliothet von 1200 Banben.

Rewton Corner, Dorf in Mivblefer Co., Maffachnfetts. Rewton Depot, Boftborf in Rodingham Co., New Sampfbire.

Remton Factory, Boftborf in Newton Co., Georgia. Remton Falls, Boftborf in Trumbull Co., Ohio.

Remtonia, Boftborf in Remton Co., Miffouri.

Remton Lower Falls, Boftborf in Mibblefer Co., Daffachnfetts.

Rewton Stewart, Bostvorf in Drange Co., Inbiana; 90 E.

Rewisn Upper Falls, Postvorf in Midtlesex Co., Massachufetts.

Rewionville. 1) Postdorf in Middlesex Co., Massachusetts. 2) Postdorf in Elermont Co., Dhio.

Rewiswn, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Faicsield Co., Connectient; 3681 E. 2) In Livingston Co., Illinois; 1114 E. 3) In Scott Co., Lentudy. 4) Mit gleichnamigem Boftborfe in Queen's Co., Rew Port, 20,274 C.; bas Postdorf 2108 E. 5) In Pennsplvania: a) in Buds Co., 933 E.; b) in Cumberland. Co., 2345. C.; o) in Welgware Co., 748 C. 6) In Ling and Oneen's Co., Bir-

ginia; 2647 C.

Remtown, Bostdörfer nud Dörfer in den Be:r. Staaten. 1) Bostdorf in Missouri. 7) Postdorf in Hamilton Co., Dhio. 8) Dorf in Greene Co., Bene inluania. 9) Postderf in Frederick Co., Birginia; 6215 C.

Remtown Creet, Fluß auf Long Island, Rem Port, munbet in ben Caft River, Ducen's Co., gegenüber New Port City.

New Trentau, Bostdorf in Franklin Co., Inbiana. Nem Tripoli, Bostdorf in Lehigh Co., Pennistoania.

Rem Ilm. 1) Townfhip und Boftborf, letteres Demptort von Brown Co., Minnefota, in anmuthiger Gegend an den stellen Ufern bes Minnesota River und ber Binona- St. Beter's-Bahn gelegen, hat 1310 E. (1870), welche fast ausschlieflich Denbiche find. Sandel, Gewerbe und Fabrithatigkeit nehmen in ber jungen Anfiedelung einen erfrenlichen Ansichwung. Gin "Arbeiterverein" und ein "Turnverein" erwerben fich große Berdienste um bas Gemeinwefen. R. U. besitet 3 Schulen, 1 katholische, 1 methobistische, 1 lutherifche, und 1 presbyterianische Rirche. Die Stadt, welche 1857 von dem Rordanieritunifden Turnerbund gegrundet murbe, erlitt 1862 burch einen Ueberfall ber Siong-fine biener fcwere Berlufte, und im folgenden Jahre gerftorte ein Deufdredenichwarm bie Ernte. Um die Gründung und das Aufblühen R. U.'s hat sich BB. Pfander (geb. 1826 in Beile branu, Bürttemberg), Senator bes Staates Minnefota (1872) und Oberft ber Miliz, große Berbienste erworben. Während bes Judianertrieges (1862) war berfelbe Commandant bes am Minnesota River gelegenen Forts Ridgeley. 2) Post borf in Anstin Co., Texas, mit 360 C., fast fammtlich Dentschen, unter benen eine lutherische Kirche (65 Mitgl.) und 2 beutsch-englische Schulen (60 Rinber) besteben.

Rew Utrecht, Township in Ring's Co., Rew Port; 3296 E.

Rem Bernon. 1) Lownship in Mercer Co., Bennsplvania; 765 E. 2) Bostborf in Morris Co., Rem Jersey. 3) Postborf in Orange Co., Rem Dort.

Rem Bienne, Boftborf in Clinton Ca., Dbio.

Rem Billage, Boftborf in Barren Co., Rem Jerfen.

Remville. 1) In Indiana: a) Lownfbip in De Ralb Co., 842 E.; b) Dorf in Belle Co. 2) Postdorf in Bertimer Co., Rew York. 3) Bostdorf in Riche: land Co., Ohio. 4) Borongh in Cumberland Co., Benniplvania; 907 E.

Rem Bineyard, Townfbip in Franklin Co., DR ain e; 755 E.

Rew Watefield, Dorf in Wafteington Co., Alabama.

Rew Bashington. 1) Bostborf in Clarke Co., Inbiana. 2) Bostborf in: Clearfield Co., Benniblbania.

Rem Baberly ober 28 aberly, Poftborf in Caf Co., Inbiana.

Rem Befiminker, hauptstadt von Britisch Columbia, am Frazer River, bat 600 E., ist der Mittelpunkt einer fruchtbaren Landschaft und treibt lebhaften Handel mit-Getreibe, Belgen und Fifchen.

Atte Bilmington, Boftborf in Lawrence Co., Bennfplvania; ift Gip bes "Westminster College" ber Presbyterianer, mit 6 Lehrern, 130 Studenten nud einer Bibliothek

von 1500 Banben.

Rem Binchefter, Boftberf in: hendride Co., In biana; 124 E.

Rem Windier. 1) Lownship in Orange Co., Rew Port; 2482 E. 2) Township und Bostdorf in Carroll Co., Markland, 2134 E.; das Bostdorf 396 E. R. 28. ift Six des latholischen "Calvert Oollege", 1852 organisist, mit 8 Lehrern und 59: Zöglingen.

**New Wine,** Township und Bostdorf in Dubuque Co., Jowa; 2046. E.

**New Woodhod,** Postborf in Wabison Ca., New York: •

Rem Part, einer ber Mittelftanten ber Rorbamer i tan ifchen Union und einer jener breizehn Staaten, welche vieselbe ursprünglich bildeten, liegt zwischen 40°, 29° 40" und 45° V 42" nordl. Br. und 719 51' und 790 47. 25" westl. 2. von Greenwich. Die Breite bes . Staates variert auf dem Festlande zwischen 183/4 engl. M. an der angersten Westgrenze und 311°/. DR. von ber tanabifchen Grenze bis gum Gubpuntt von Staten Island; feine größte Länge von D. nach:ML mist 412:M. i Der Fläch en in halt R. D. deläuftsich

auf 47,000 engl. D.-M. ober 30,080,000 Acres. Es grenzt im R. und R.W. an Canada, von dem es durch den Late Erie, den Niagara River, den Late Ontario und den St. Lawrence River getrennt wird; im D. an Bermont, gegen welches zum Theil ber Lake Champlain die Grenze bildet, an Maffachnfetts, Connecticut und ben Atlantischen Ocean, im S. an den Atlantischen Ocean, New Jersey und Bennsplvania. Die Gestalt R. P.'s ift die eines ziemlich regelmäßigen Oreleds, dessen längste und unregelmäßigste Seite die nach NB. getehrte, die Seen Erie und Outario und den St. Lawrence ontlang laufeude ift. Bu R. P. gehören verschiedene Inseln im Atlantischen Ocean und in den die Grenze bilbenben Binnenfeen. Ben ben erfteren find Long 36lanb, burch ben Long 3stand Sound vom Festlande getrennt und fich langs beffelben in einer Langenausbehnung von 180 M. von B. nach D. hinstredend, und bas bie innere Bay von R. D. von ber außern Bap gleichen Ramens trennende Staten Jeland Die beventendften. Bon den im Miagara River liegenden Insein gehoren die nachstehenden jum Staat R. H.: Grand, Squaw, Stramberry, Rattlefnate, Tonamanba, Beaver, Budhorn, Capuga und das zwischen ben beiben Fällen bes Stromes gelegene Goat 3.6 land; im St. Lawrence: Carlton, Gremadier, Fox, Wells, Grindstone und eine große Angahl ber "Thousand Islands"; im Late Champloin: Balcour, Dral und Coupler 36. land. Wiewohl feiner Größe nach nur ber 19. Staat ber Union, hat N. D. boch in Bezug auf feine Bevöllerung feit bem Jahre 1820 alle anderen Staaten überflügelt, nachbem es 1790 noch als 5., 1800 als 8., 1810 als 2. Staat rangirt hatte. Nach dem Cenins von 1870 hatte es 4,382,759 E., barunter 52,081 Farbige, 489 feshafte Indianer und 29 Chinesen. Im Lande geboren waren 3,244,406 (bavon 2,948,863 im Staate selbst), in Deutschland 316,882 (barunter 20 Farbige), in Deutsch Destroic 3928, in ber Schweiz 7911, in England 110,003, in Schottland 27,277, in Feland 528,806, in Bales 7856, in Frankreich 22,278, in Holland 6426, in Bolen 4061, in Italien 3591, in Soweben 5522, in Canada und Britifd-Amerika 78,510. Der Reft vertheilte fic auf bie übrigen europäischen und amerikanischen Länder.

Die Bobenbeschaffenheit des Staates R. P. bietet ein Bilb großer Abwechselung bar. Im Allgemeinen herricht eine bilgelige und bergige Formation vor. Drei gefenderte, jum Alleghand-Spftem gehörende Bergzüge burchziehen, von Pennsplvania aus vordringend, das Gebiet des Staates in der Richtung von SB. nach ND. Der öftlichste berfelben, nahe ber atlantischen Rufte hinstreichend, ift eine Fortsetung ber bie Staaten Birginia und Bennsploania durchziehenden Blue Ribge, und bilbet die highlanbs Rem Jerfeh's und ber New Porfer Counties Rodfand, Drange, Putnam und Duicheg. Die bodften, zwifden 1000 und 2000 guf anfteigenben Gipfel bicfes vom Onbfon burchftromten, romantischen Berglandes find ber Beacon Sill, ber Bull Sill, ber Butter Bill, ber Dlb Beacon, bas Crow's Reft, ber Storm Ring u. a. zweite ber brei Bergketten erstreckt fich nordwestlich von ben Highlands und ziemlich parallel mit benfelben. Gie befteht aus ben Ghamangunt, ben Belberberg und Belli. bart Mountains und endet in bem vom hubfon aus fich in nordweftlichem Bogen schwingenden Gebirgezuge ber Catstill Mountains. Ihre höchften bis zu 4000 Buf anfteigenben Anopen find ber Round Top und Sigh Beat in Greene Co. und ber Rodland Monnt und Ballnut Sill in Gullivan Co. Die britte große Rette, burch ben fühmestwärts fliegenben Susquebanno von ber verigen getrennt, beginnt als ausgedehntes Hügelland auf dem rechten Ufer des Mohawk, fest über deufelben hinweg und erftredt fich unter bem Ramen ber Abirondad Dountains, in benen ber Budfon entspringt, und bie im Mount March und Mount Anthony jur Bobe von 5337 und 5000 Fuß ansteigen, burch ben gangen Rorben bes Staates. Abironbads mit bem Late Champlain, ben Quellen bes Hubfon und bem Late George werden ihrer milben Schönheit halber vielfach von Reisenden besucht, wie denn überhaupt ber Staat Rem Port, gefegnet mit Allem und nicht ohne Grund mit bem folglingenben Beinamen bes "Empire State" belegt, biefe Bezeichnung auch um feiner mannigfaltigen Naturiconheiten verbient. 4

Geologische Berhältnisse. Die zahlreich vorhandenen kliesten Schichtensumationen des Staates N. P. stud iheils plutonischen, theils vullanischen oder metamorphischen Ursprungs und reichen die zu den unteren Gliedern der Steinschlenperiode hinab, obgleich die Steinschleidungen seicht mit geringen Ausnahmen nicht vertreten sind. Der rothe Sandstein der mittleren Seinndärzeit behat sich von New Jersed über Redland Co. die zu dem ans Trapp bestehenden Palisaden an der Westleite der Tappan Bap ans. Einige Tertikkbildungen der Rissenzeit sinden sich in geringer Ausbehnung an ben Ufern des St.

Lawrence und bes Lake Champlain, während Drift- und andere Geröllsormationen über ben ganzen Staat zerstreut find, welche auf Long Island Betten von Sand, Ries und Thon von folder Mächtigteit bilben, daß die Felsschichten überall darunter verborgen liegen, mit Ausnahme einiger weniger Buntte am Caft River, Manhattan Island gegenüber, wo ber Gneiß zu Tage tritt. Der große, metamorphische Gurtel ber Oftstaaten zieht fich burch ben Staat R. D. feiner gauzen öftlichen Grenze entlang bin und breitet fich nörblich vom Robant River beinahe über die ganze zwischen Lake Ontario und Lake Champlain gelegene Granit- und Labradorftein- ober Opperfthenitfelfen erftreden fich bis jum St. Lawrence, von bem fie getrennt und an ihrer nordlichen Grenze burch einen Gurtel von Botsbam-Sandftein umichloffen werben, welcher fich burch bie Stadt gleichen Ramens, St. Lawrence Co., hinzieht, über welchem zunächst wieder kalkhaltiger Sandstein liegt. Die Birds Epe-, Blad River- und Trenton-Kallsteine ber nächstoberen Gesteinsgruppe bilden einen beträchtlichen Theil von Jefferson Co. am öftlichen Ende des Lake Ontario. Lager erftreden fich in fubweftlicher Grenze ber vorigen metamorphischen Gruppe entlang burch Lewis Co., ber Subwestfeite bes Blad River folgend, bis Norway, Bertimer Co.; ebenso bilben Dieselben Schichten Die Südostgrenze des vorher genannten Gürtels, indem sie sich in einer schmalen Bergtette von der Gudwestede nach ber Rorbostede von Saratoga Co. und von dort bis an die Grenze von Bermont, und im Berein mit dem Potsdam-Sandstein au bem Beftufer bes Late Champlain bingieben, mo fie bie großen Gifenerglager bes nördlichen Rem Port einschließen. Das öftlich vom Ondson gelegene Land besteht mehr ober weniger ans ben jängeren Bildungen ber metamorphischen Gesteinsarten; ber Sandstein geht in Duary, ber blaugestreifte Kaltstein in troftallinischen und weißen Marmor, Die thonartigen Schichten ber Bubson-Rivergruppe in tiefel-, talt- und glimmerartige Schichten über. Diefe Umwandlungen treten am ausgeprägteften an ber öftlichen und füboftlichen Seite des Gartels in Maffachusetts und Connecticut auf, sowie feiner Fortsetzung entlang durch die highlands, quer durch das füdöstliche New York; verschwinden aber allmälig ganz gegen den hubson zu in Columbia und Rensselaer Cos. Die unveränderten silurischen Gesteine treugen den Hubson River in einem Gürtel von der unteren Ede von Dutcheß Co. bis Rondeut in Ulfter Co., und erstreden sich bis in den nordöstlichen Theil von New Jersch. metamorphischen, aus Schiefer und Gneiß bestehenden Formationen, gelegentlich unter-mischt mit Lagern trystallinischen Kalisteins und Marmors, bededen die Counties Butnam nub Bestchefter und den südöstlichen Theil von Orange Co. Manhattan Island besteht aus Gneiß; die gleiche Formation erstreckt sich über Staten Island bis in die Nähe von Trenton, diefelbe ift gespalten und an seiner suboftlichen Salfte von fetundarem, rothem Sand-ftein bebedt, welcher an ber Tappan Bay beginnend, fich burch Rew Jerseb bis nach Pennsplvania hinein zieht und mächtige Eisenerzlager, in den highlands weißen Marmor, und in ben Bubson- ober unteren filurischen Schichten gablreiche Mineralquellen enthält. steinsschichten des Appalachischen Spstems, deren Spuren bereits von Bennsplvania und Now Jerfey aus verfolgt werden können, aus einer jüngeren Zeitperiode stammend, als die hubfon River Schiefersteine, wenden fich, anstatt ben Flug dem hauptgebirgeznge nach in ber Richtung nach Rortoften zu treuzen, bevor fie noch ben Mohamt River erreichen, plöblich nach Rordwesten und scheinen hier jene großen Bildungen ber älteren metamorphiiben Gesteine (von ameritanischen Geologen azoische Gesteine genannt) zu trennen und ticfe ans Einer Felbart bestehenden Formationen zu verdrängen. Dies ist der Fall mit jener ganzen Gruppe filurischer Gesteine, welche die Shawangunt Mountains bilden und fic von ber nordwestlichen Ede von New Jerfen bis an ben Hubson River bei Rondont Die Spiten und bie weftliche Abbachung biefer Berge find mit hartem, ticfelattigem Sandstein, Oneiba-Conglomerat ober Shawangunt-Sandstein genannt, bebedt, bit nach Beften freichend bie ben mittleren Theil biefes Bergrudens bilbenben Subson-Shieferschichten überlagert. In bem westlich von biesen Bergen befindlichen Thale liegen die Ralffteine und Schieferthone ber Belberberg- und Damilton-Gruppe, welche fich bei ihrer Annaherung an ben Hubsen nach Westen wenden, die ganze Lange des Staates durchsichend, ben Riagara River freuzen und sich nach Canada wenden. Das fog. Dueiba-Conglomerat erscheint wiederum in Oswego Co. und endet in Oneida Co., während füblich wischen ihm und ber langen Linie ber helberberg- und hamilton-Gruppe bie Mitte haltinde Formationen liegen. Diefe find ber Debina - Sanbftein, ber fich am gangen Bubufer bes Lake Ontario ausbreitet und nördlich theilweise ben Oneida Lake begrenzt; in Elinton - Gruppe, welche, aus rothem und buntem Schieferthon und Sandftein iethend, öftlich und westlich ben ganzen Oneiba Late umschließt und in einem schmalen Gürtel bu Schoharie Co. aus fich bis Canada erstredt; ber Riagara. Raltfein und Schie-

ferthon, westlich vom Oneibasee, und schließlich die Ononbaga-Salzgruppe, aus kalkartigem Schieferthon, gipsreichem Mergel u. f. w. bestehend, sich von Sharon, Schöharie Co., über Spracuse dis Canada erstreckend. Die Hamilton-Gruppe überziehend, sind im Westen und Süden die nächsten Formationen, die Sandstein-, Schiefer- und Schieferthonschichten haltenden Bortage- und Chemung-Gruppen, welche den ganzen füdlichen Theil des Staates bedecen, östlich bis an die Grenze von Pennsplvania und nordöstlich bis in die Counties Greene und Alband. Ihre nördliche Grenze zieht fich an dem nördlichem Theile von Whoming Co. hin und freuzi die Mitte der Landseen Seneca und Capuga. In ten Counties Delaware, Greene, Sullivan und Theilen von Ulster und Broome überziehen rothe und graue Sandsteine von ber Catstill-Gruppe bie Bortage- und Chemung-Forma= In ben Catstill und an einigen Platen in ben Counties Delaware und Sullivan bilden Mühlsteine, Sandsteine ober abnliche Conglomerate, welche gewöhnlich ben Boben für Rohlenablagerungen abgeben, die Spitzen der Berge. Hier findet sich eine ftarte Annaberung an die Roblenformation, welche 6 Meilen hinter feiner füdlichen Grenze in Die Bortage-Gruppe enthalt bunnschichtige Sanbsteine, Dicht Bennsplvania beginnt. geabert und von graner und blaulicher Farbe. Die Gesteinformationen aufwarts vom Botsbam-Sandstein bilden mit ihren verschiedenen Unterabtheilungen das fog. New Portfustem, welches im Berein mit der Roblengruppe das Appalachische System ausmacht und besonders reich an Fossilien aller Art ist. Ausgenommen die nörrlichen und östlichen Theile bes Staates, hat berfelbe mehr eine wagerechte Bobengestaltung, boch findet nach Güben im Ganzen eine leichte Neigung statt, so daß, wenn man von Bennsplvania aus nordwärts geht, Die Formationen beständig niedriger ericheinen. Biele ber Gruppen besteben zum größten Theil aus Raltsteinen und felbst unter ben schiefrigen Formationen tommen häufig talthaltige Ablagerungen vor. Eben biese weite Berbreitung talthaltiger Substanzen bebingt die große Fruchtbarkeit des Bodens und verleiht dem Staate seine hobe Bedeutung für die Landwirthschaft.

Unter den Fluffen bes Staates ift in erster Reihe ber onbfon zu nennen, ber, in ben Abirondack Mountains entspringend, den Staat von Norden nach Süden in einer Länge von nahezu 300 M. durchfließt und bis nach Albany hinauf, 160 M. von feiner Mündung, bis wohin auch die Wirkungen der Ebbe und Flut des Oceans wahrnehmbar sind, schiff-Der größte Nebenfluß bes hubson ist ber ibm von Westen ber zuströmende Dohamt, welcher seinerseits wieder den Schoharie und die beiden Canada Creeks aufnimmt. Der St. Lawrence bildet vom Lake Ontaris ab die Nordwestgrenze des Staates, aus bem ihm ber Demegatoie, ber Radet und ber bem Late Champlain entfliegende Richelieu River zuströmen. In ben Lake Ontario, welchem er bie Gewäffer bes Oneiba, Seneca, Canuga Late und einer Anzahl anderer Landfeen zuführt, ergießt fich ber ben Seneca aufnehmende Dewego und ber Genejee. Zwischen bem Late Erie und bem Ontario macht ber Riagara, ben Tonawanda Creet aufnehmend und die weltberühmten Fälle bildend, in einer Länge von 33 M. Die Grenze bes Staates. In ben Lake Erie fließt ber Cataraugus Creet, mahrend ber Alleghany, ber aus bem Otsego Lake entspringende Susquebanna mit bem Chemung und bem Chenango, und ber gleichfalls in N. D., in ben Catstills entspringenbe Delaware nach Guben fließen. Bon ben gablreichen Seen bes Staates find ber Late Champlain, ber Late George und ber Radet Lake im NO. des Staates die bedeutendsten; ferner der Oneida, Skaneateles, Owasco, Capuga, Crooked und Seneca Lake, füdlich vom Lake Ontario, Biele ber und endlich ber Dt seg o Lake mit ber Quelle bes Susquehanna in Otsego Co. Fluffe haben ein jahes Gefall und liefern außerordentliche Wafferfrafte. Bon ben Wafferfällen, welche ihrer Schönheit halber eine Hauptanziehung für die, den Staat zum Bergnugen Bereifenben bilben, find außer ben 2900 fuß breiten und 163 Fuß hoben Fallen bes Niagara noch jene bes Trenton, bes Genefee, bes Catskill und bes Taghanic zu

Das Klim a ist, obwohl es als eines der Extreme bezeichnet werden muß, doch im Sanzen ein gemäßigtes und begünstigt alle Arten von Begetation und die Cultur der landwirtheschaftlichen Brodukte der gemäßigten Zone. Das Jahresmittel betrug nach den auf 58 meteorologischen Stationen gemachten Ermittelungen 46,40°. In den gebirgigen Gegenden des St. Lawrence und des Lake Champlain ist der Winter ungleich rauher und länger als in den südlichen, am Hudson gelegenen Counties, wiewohl auch hier Temperaturwechsel der jähesten Art zu den Altäglicheiten gehören und über 100 Grad im Schatten im Sommer, sowie enorme Schneefälle in den Wintern keine Seltenheit sind. Der jährliche Regenfall beträgt 40,000 Zol. Der Boden ist im S. und SD. des Staates von nur mäßiger

Fractbarkeit, wiewohl auch hier, wie in den New-Englandstaaten der große Fleiß der Aderbun treibenden Bevölkerung die möglichst besten Resultate zu erzielen weiß. Die westliche Section dietet der Landwirthschaft günstigere Bedingungen und alle Getreidearten werden deselbst mit nicht geringerem Ersolge, als in den westlichen, ihrer natürlichen Fruchtbarkeit wegen, ungleich berühmteren Staaten, gebaut. Ein großer Theil des Staates, namentlich

ber bergigen Regionen, find mit reichen Balbungen bestanben.

Das Thierreich, einft burch alle Arten ber in biefen Breiten bes amerikanischen Continents heimischen wilden Thiere vertreten, findet diese Repräsentation nur noch in ben Bebirgelandschaften bes Staates. Dort find nach wie vor ber Bar, ber Wolf, ber Luchs, die Bilde Rate und die verschiedenen amerikanischen Wiefelarten anzutreffen, wiewohl Bar and Bolf vor dem rastlosen Jäger und der vorandringenden Bestedlung auch hier immer weiter jurudweichen. Reh, Fuchs, Raninchen und Gichhörnchen find Aber den ganzen Staat berbreitet. Bon den Bögeln sind Abler, Falten, der wilde Truthahn, Wachteln, wilde Tanben und an den Fluffen und Seen Reiher, Taucher, Schwäne, wilbe Ganfe und Enten, Schnepfen und zahlreiche andere Gattungen Wasservögel zu nennen. An schmachaften zichen baben die Seen und Flusse, sowie die Buchten von Long Island einen außerordentlicen Reichthum. Bon besonderer Bebeutung find ber Fang von Auftern und anderen Shalthieren an ber Seetufte, so wie die Shabfischerei am Budson. Die Pflanzenwelt hat ihre vornehmfte Bertretung in ben noch immer außerst umfangreichen Walbungen bes Staates. Die Eiche in mehr als 10 Arten, Aborn, Zuderahorn, Nugbaume, Hidory, Umen, Limben, Spfamoren, Espen, Buchen, Cebern und in den nördlichen Districten Tannen und Fichten, welche für einen schwunghaften Gagemühlenbetrieb und Holzhandel bas Material liefern, find besonders zu nennen. Wilder Wein und zahlreiche, im Fruhjahr don blubende Straucharten schmuden, nebst einer reichen, niederern Flora, Walber und Bicfen. Bon Culturpflangen werben alle in ben Mittelftaaten heimischen Getreibearten, Obstiorten und Gartengewächse mit bestem Erfolge gezogen. In Betreff ber Weincultur # R. D. ber fechste, ben Obstbau anlangend ber erfte Staat. Bas die Dineralidate Des Staates betrifft, fo besitt berfelbe, obgleich feine uralten geologischen Formationen ein maffenhaftes Bortommen von Steintoble ausschließen, großen Reichthum an Erplagern, namentlich von Gifenglang und Rotheifenstein in ben Counties Columbia und Dutches, und von Magneteisenstein in ben Counties Putnam, Orange und Westchester. Rad Bhitnen ist ber größere Theil bes nördlichen Gebietes bes Staates vom Lake Champlain an bis jum Late Ontario reich an Spiegeleifen- und Magneteifensteinerzen, besonders bie Counties Effex und Clinton, mahrend die westlichen, vorzugsweise in der Clinton-Gruppe, werthvolle Eisengange bergen. Blei findet sich in Uebersluß in den Counties St. Lawrence und Ulster, ferner in Sullivan, Columbia, Washington, Dutcheff, Rensselaer und Befidefter Counties. Bint, Rupfer und Titan tommt in verfchiebenen Gegenten haufig ver, sowie auch Molybban, Mangan, Arsenik, Cerium, Silber, Kobalt und Wismuth gelegentlich gefunden werden. Die mittleren, sowie einige ber westlichen Counties find reich an Gips, ber vorzugsweise als Dunger benutt und vielfach ausgeführt wird. Ralt findet in in den mittleren und westlichen Theilen bes Staates. Marmor ber besten Qualität wird bei Sing-Sing gebrochen, Schwefeleisen in St. Lawrence und Carburet in ben Counties Effex, Clinton und Dutchef gefunden. Gneiß, Sandstein und Ralistein, Die beten Baumaterialien, find im Ueberflug vorhanden; ebenfo Schleif- und Mühlsteine. Auch ift der Staat reich au mineralhaltigen Beilquellen, von denen hauptfächlich Saratoga, Ballfon, Rew Lebanon, Sharon und Avon Springs hervorzuheben find. Bon ber größten Bidligfeit aber find seine Salzquellen in ben Counties Onondaga, Erie, Genesee und Drtans, welche im Stande find, mehr als 12 Millionen Bush. reines Salz jährlich zu liefern, und buit eine haupterwerbsquelle bes Reichthums bes Staates bilben. Bezuglich ber berühmten Dnondaga-Salzwerke, vgl. Ononbaga. Natürliche Quellen von Roblenwafferstoffgasbabindungen find ebenfalls in mehreren Counties vorhanden, fo wird 3. B. die Beleuchtung von Fredonia in Chautauqua Co., fowie bie des Leuchthauses von Barcelona, nur aus Anteitroifden Gasquellen unterhalten. Betroleum wird in Alleghany Co. und an anderen Orien gewonnen.

Birthschaftliche Berhältnisse. Nach ben Berichten bes letzten Census waren ben ben 30,080,000 Acres ber Gesammtoberstäche bes Staates N. Y. 22,190,810 A. in Farmag getheilt, bavon 15,627,206 in Cultur. Die Zahl ber Farmen betrug 216,253 gegen 196,990 im J. 1860. Ihr Werth war \$1,272,857,766, berjenige bes tobten Inventars und ber landwirthschaftlichen Maschinen: \$45,997,712. Nach ben Angaben bes Statistises bes Bashingtoner Agricultur-Departements bestand die Ernte des Jahres 1871 in:

C.A. VIII.

Mais, 19,426,000 Bufbel von 571,352 Acres, im Werth von \$16,900,620; Beigen, 9,133,000 B. von 661,811 A., im B. von \$12,877,530; Roggen, 2,230,000 B. von 171,538 A., im B. von \$2,163,100; Hafer, 29,646,000 von 915,000 A., im B. von \$17,194,680; Gerfte, 6,616,000 von 312,075 A., im B. \$5,623,600; Buchweizen, 3,435,000 B. von 191,899 A. im W. von \$2,782,350; Rartoffeln, 25,121,000 B. von 256,333 A., im B. von \$16,328,650; Seu, 4,491,000 Tonnen von 3,651,219 A., im B. von \$77,290,110, fo bag ber Gefammtwerth aller biefer Ernten von 6,781,230 Ucres die Summe von \$151,160,640 reprasentirte. Der Ertrag der Obst- und Frucht-Gartnerei belief sich 1870 auf \$8,347,417, ber bes Gemufebaus auf \$3,432,354. wurden 1870 ferner geerntet: Cabal, 2,584,000 Pfb. von 2349 Acres, im Werth von \$516,800; Sopfen, 17,558,681 Pfb.; Tlache 3,670,818 Pfb.; Abornzucker, 6,692,040 Bfo. Im felben Jahre wurden 82,607 Gall. Be ein gefeltert. Der Biebstant bes Staates N. P. bestand ben statistischen Mittheilungen bes Agricultur-Departements am 1. Februar 1871 aus: 652,800 Pferben, im Werth von \$66,905,472; 19,300 Efeln und Manlefeln im 2B. von \$2,397,639; 705,000 Stud Dofen und Jungvieh, im 2B. von \$29,800,350; 1,411,100 Milchtühen, im 2B. von \$68,452,461; 2,080,000 Schafen, im W. von \$6,531,200 und 658,800 Schweinen, im W. von \$7,306,092. — Gcsammtwerth: \$181,393,214. An Wolle wurden 1870: 10,599,225 Pfb. gewonnen. Die Dildwirthich aft lieferte einen Gefammtertrag von 135,775,919 Gall. Mild, 107,147,526 Pfo. Butter und 22,769,964 Pfo. Rafe.

Industrie. Nach dem Staatscensus von 1865 betrug die Gesammtzahl aller industriellen Anlagen im Staate 17,522, in benen während des genannten Jahres 170,811 Personen, darunter 124,703 Männer, 25,427 Frauen, 14,497 Knaben und 6184 Mädchen beschäftigt waren. Das in ihnen angelegte Kapital betrug \$175,952,228; der Werth der verarbeiteten Rohstosse belief sich auf \$201,819,997, derzenige der Gesammtproduction \$349,185,357. Der Bundescensus von 1870 veranschlagte den Werth der Gesammtproduction des letzteren Jahres auf \$785,194,651, mithin auf mehr als das Doppelte des nur von 6 Jahren früher datirenden Anschlages des Staatscensus, wobei allerdings zu derückschigtigen ist, daß der setztere bei einer Anzahl von 17,522 Etablissements nur die Production von 14,498 angab.

Handel. Der Staat N. P. hat außer dem Hafen von R. P. noch neun andere Häfen, bie fich allerdings an Bebeutung jenem großen Emporium bes Welthandels auch nicht annabernd zur Geite ftellen laffen. Rur einer berfelben, Gag Barbor auf Long 3eland, ift ein atlantischer Bafen. Die übrigen, Champlain, Demegatoie, Cape Bincent, Dewego, Genesee, Niagara, Buffalo und Duntirt liegen am Late Champlain, am St. Lawrence River, am Late Ontario und Late Erie. Außerdem bilbet Albant am Sudfon als "Port of Delivery" einen eigenen Inlandhafen. Während des am 30. Juni 1871 abgelaufenen Berwaltungsjahres betrugen bie gesammten Einfuhren im Hafen von New Port \$340,938,507, die Zölle darauf \$139,227,299, während ber Werth ber Ansfuhren von Landesprodutten aus bemfelben Safen \$285,530,775, ber von fremden Waaren \$20,087,211 betrug. In den übrigen Hafen des Staates (Albany mitgerechnet) beliefen sich die Importe mabrend berfelben Zeit auf \$14,326,268, Die darauf gezahlten Steuern auf \$2,255,374, die Exporte von Inlandprodukten auf \$2,782,101, jene auslänbifder Waaren endlich auf \$163,635. Die im Staat R. P. geeignete Banbels flotte bestand am 1. Juli 1871 aus 5518 Seefchiffen mit einer Tragfabigkeit von 1,164,403 Tonnen. Davon gehörten 692 Dampfer mit 323,008 Tonnen, 2670 Segelschiffe von 592,517 Tonnen, 395 Schleppfchiffe (barges) von 83,010 unb1540 Ranalboote mit 157,320 Tonnen, im Sanzen 5297 Fahrzenge mit 1,155,859 Tonnen nach Rem York, ber Reft von 220 Segelichiffen und 1 Dampfer von gufammen 8544 Tonnen nach Sag harbor. Bon ben, auf bem Late Erie und bem Late Ontario fahrenben Schiffen gehörten 2754 von 341,083 Tonnen nach N. Porker Safen; barunter waren 151 Dampfer von 53,976 Tonnen, 360 Gegelschiffe von 67,977 T., 12 Schleppschiffe von 2375 T., 2231 Kanalboote von 216,754 T.; Gesammtzahl aller im Staate N. P. geeigneter Schiffe 8272, Gehalt 1,505,486 Tonnen; barunter befanden fich: Dampfer 844 mit 377,018 Tonnen; Segelfchiffe 3250 mit 669,005 T.; Schleppschiffe 407 mit 85,385 T.; Ranalboote 3771 mit 374,076 T. Bahl ber 1870/71 auf ben verschiedenen Schiffswerften bes Staates gebauten Schiffe mar im Gangen 476 mit einem Gehalt von 68,607 Tonnen. Darunter maren 100 Segelschiffe von 9472 T., 34 Dampfer von 13,904 T., 56 Schleppschiffe von 17,711 T. und 286 Kanalboote von 27,519 T. Im Lauf beffelben Jahres liefen in Den perschiedenen Bafen im Ganzen 9414 Fahrzenge mit einem Gefammtgehalte von 3,097,867 Connen ein;

ans liefen in derfelben Zeit 13,274 Fahrzeuge mit einem Gehalt von 4,787,606 Tonnen. Rach Rew York sind Bussalo und Oswego die besuchtesten Häsen, jenes als Haupthandelsplat am Lake Erie und als westlicher Stapelplat des gesammten Erie-Ranalverkehrs, dieses in derselben Eigenschaft am Lake Ontario und als Ausgangspunkt des Oswego-Ranals.

Banten. Die Zahl ver Rationalbanten betrug Anfang 1872: 290; davon 51 mit einem Kapital von \$71,785,000 in der Stadt New York, 9 in Trop, 7 in Albany und Spracufe, 6 in Boughkeepste, 5 in Anduru und Brootlyn, 4 in Rochester, Watertown und Oswego und 3 in Bussalo. Unter besonderem Staatsfreidrick in's Leben getretene Banten gab es 67 mit \$22,500,000 Kapital, davon 25 mit einem Kapital von 15½, Mill. in der Stadt Rew York, 7 in Bussalo und 6 in Brootlyn. Die Zahl der Sparbanten war am 1. Jan. 1872 im Ganzen 147, gegen 136 an demselben Tage des vorhergehenden Jahres. Während des Jahres 1871 wurden in denselben mit Einschluß der nicht erhobenen Zinsen \$164,452,293 deponirt. Die Summe der im Laufe desselben Jahres zurückgezogenen Depositen betrug \$126,645,716. Die Zahl der Contos betrug 776,700; der Durchschnittsbetrag jedes Conto war \$344.92. Die Summe aller Depositen am 1. Jan. 1872 war \$267,905,826, um \$37,156,418 mehr als am 1. Jan. 1871.

Das gefammte Eigenthum bes Staates reprasentirte nach ben in biesem Fall besonders niedrigen Abschähungen der Steuer-Affefforen von 1870 die Summe von \$1,967,001,185; ber mahre Werth alles Grund- und perfonlichen Befites wurde auf \$6,500,841,264 beziffert, eine Zunahme von mehr als 600 Mill. über den abgeschätzten und von 4700 Mill. über ben mahren Eigenthumswerth bes Jahres 1860. Die verzinsliche Staatsfculb betrug 1870: \$32,409,144; Die Schulden ber Counties, für welche Bonds ausgegeben maren, \$39,923,185, andere Schulden der Counties \$10,765,599; Die sundirten Schulden der Städte und Townships \$66,368,637, die sonstigen Berpflichtungen terfelben \$10,355,667. Gesammtbetrag sammtlicher öffentlicher Schulden bee Staates R. D. im J. 1870: \$159,808,234; Die gesammte Bestenerung im Staate R. P. für bas J. 1870 beting \$48,550,308. Davon waren birecte Staatssteuern \$8,720,156, Countosteuern \$24,727,391, von welch' letteren allein \$22,074,594 auf die Stadt New Yorf entfielen. Für das mit dem 30. September 1871 endigende Berwaltungsjahr beliefen sich die directen Staatssteuern auf \$9,590,199; bie Besammteinnahmen bes Staatsschapes erreichten in berieben Zeit die Bobe von \$21,849,942, die Ausgaben von \$21,225,657, fo daß, einen Kaffenbestand vom 1. Oct. 1870 im Betrage von \$1,921,064 eingerechnet, der Baarbe-Am 1. Januar 1872 hatte ber Staatsichatfand am 1. Oft. 1871 \$2,545,348 betrug. meister \$769,199 an Hand, nachdem mahrend bes vorhergebenden ersten Quartals bes nenen Berwaltungsjahres \$3,656,785 eingenommen und \$5,432,934 verausgabt waren. Die gesammte fundirte Staatsschuld betrug am 1. Ottober 1871 \$38,121,606, von benen \$22,121,606 auf die Rriegsfoulb und \$11,966,580 auf die Sould für die Ranale entfielen, während fich zu berfelben Zeit \$8,638,903 im Reservefond befanden, so daß die eigentliche Staatsschuld nur \$29,482,702 betrug. Die Steuerquote für das 3. 1871/72 war 519/100 Mille vom Dollar bes abgeschätzten Eigenthumswerths. Davon entsielen 2 Mille auf bie jahrliche Abzahlung ber im Ganzen \$22,047,000 ber fundirten Schuld ausmachenben Kriegeschuld, 11/4 Mille auf ben öffentlichen Schulfond, der Reft auf Dedung aller übrigen Staatsausgaben. Im Ranal-Department wurden in bem am 30. Sept. 1871 endigenten Berwaltungsjahr an Paffirgebühren und aus fonftigen Quellen \$2,842,549 eingenommen; bie Ansgaben in bemfelben Zeitraum betrugen \$1,860,961, so baß sich ber Ueberschuß auf \$981,588 belief, während er im Borjahr nur \$569,974 betragen hatte. Für die etwa 24,000 Mann gahlende Staatsmiliz wurden \$265,117 ausgegeben, während die Rosten ber Legislatur \$324,128 (\$82,863 für ben Senat, \$241,265 für bas Haus) ausmachten.

Berkehrs mittel. Der Staat war, was sein Eisenbahnnet anbelangt, Ansang 1872 der dritte Staat der Union. Nach dem vom 26. März 1872 datirten Bericht des Commisses für Eisenbahnwesen waren im Staat selbst 308 Eisenbahncompagnien incorpuirt, 194 davon vermittelten den Berkehr auf ihren Linien mit Danupf, 104 mit Pfersten. Die Gesammtlänge der Eisenbahnen innerhalb der Grenzen von N. P. betrug 4307 M.; se wird nach Bollendung aller am 1. Jan. 1872 im Ban befindlichen Streden auf 6980 M. anwachsen. Das incorporirte Gesammtsapital belief sich auf \$392,880,210, die darauf ingezahlten Subscriptionen \$272,624,490; die gesammten Schulden \$129,251,962; die Femmten Ban- und Ansrüstungstosten \$388,710,030. Es wurden im J. 1871 befördert: 28,791,838 Passagiere, und 22,739,447 Tonnen Fracht. Die Kosten für Instandhaltung

und Reparatur ber Bahnen und ihres Inventars, fowie bes gefammten Betriebes betrugen \$55,080,881; für Zinsen wurden bezahlt \$6,835,872; an Dividenden gelangten zur Bertheilung \$14,291,302. Die gesammten Einnahmen betrugen \$81,162,242, Davon ent= fielen auf ben Berfonenvertehr \$23,094,876, auf ben Frachivertehr \$53,635,580. Pferbebahnen des Staates, in einer Länge von 344 M. und im Besitz von 2032 Bassagier= wagen und 12,444 Bferden, repräsentirten am 1. Ott. 1871 einen Werth von \$28,271,694. Ihre Gefammteinnahmen in bem mit bem genannten Tage enbigenben Jahre, mabrend Ihre Ausgaben beffen fie 190,418,382 Perfonen befördert hatten, betrugen \$9,889,024. beliefen fich im Bangen auf \$9,595,090, barunter \$753,462 für Binfen, und \$673,992 für gezahlte Dividenden. — Ein besonderes Förderungsmittel bes handelsvertehrs besitt der Staat in seinem Ranalfpfte m, welches zur Zeit, als es noch teine Eisenbahnen gab, sogar die einzige Communication zwischen bem hafen von New York und ben westlichen Staa-Die große Bulsaber biefes Spftems tünftlicher Bafferftragen ift ber bei Alten berftellte. bany beginnende und bei Buffalo endigende Eriefanal, welcher, 360 Mt. lang, ben Subson River mit dem Lake Erie und auf diese Weise ben Atlantischen Ocean in directer Weise mit ben Großen Seen oberhalb ber Riagara-Fälle verbindet. Durch ben Chemung- und Chenango-Ranal werden Wasserverbindungen des Hubson River und des Lake Erie mit den Susquehanna hergestellt. Andere Ranalbauten vermitteln eine directe Communication mit und zwischen ben Geen im Innern bes Staates; noch andere wurden nur hergestellt, um ben Hauptlinien bie nöthigen Baffermaffen guzuführen. Die Gesammtlange aller am 1. Oft. 1871 innerhalb ber Staates im Betrieb befindlichen Kanale, welche gur Erleichterung ber Berwaltung in brei Sectionen, die bstliche, die mittlere und westliche, eingetheilt wurden, betrug zur selben Zeit 938 M. Anger dem Erie-Kanal sind besonders zu nennen: der Champlain-Kanal (66 M.), der Black River-Kanal nehst Fortsetzung (91 M.), der Chenango-Kanal (97 M.), der Oswego-Kanal (38 M.), der Capuga- und Seneca-Kanal (23 M.), ber Chemung-Kanal (23 DR. lang) und ber 107 M. lange Genefee Ballep-Ranal, welcher bas Suftem bes Erie-Ranals burch ben Alleghand mit bem Dhio verbinbet. Bom Delaware- und hubfon-Ranal, welcher im Gangen 190 M. lang ift, befindet fich uur ein Theil im Staat N. P. Der Erie-Ranal, das weitaus bedeutendste Werk seiner Art in N. P)., ift auch bas älteste. Bereits 1801 faßte Gouverneur Morris ben Gebanken "bie Baffer bes Late Erie durch eine Ranalleitung nach dem Hudson hinunter zu bringen". 1808 wurden im hinblid auf die Ausführung des Wertes die erften Bermeffungen vorgenommen; boch tam es, da gleich darauf der Krieg mit England alle Aufmerkamkeit absorbirte, erst 1815 und 1816 zu entscheidenden legistativen Magregeln und infolge derselben 1817 zum Angriff des Banes. 1825 trug das erste Kanalboot seine westliche Fracht aus dem Lake Erie nach bem hubson und eröffnete jenen Berkehrsweg, burch ben bie erste große Revolution in ben Beziehungen bes Beftens jum Often hervorgebracht wurde. Die Berftellungefosten bes Erie-Ranals betrugen im Gangen \$7,143,789, ju einer Beit freilich, in welcher bas Gelb noch einen ganz andern Werth repräsentirte, wie heutigen Tages. Die Ausgaben für fammtliche Ranale betrugen 1870 im Ganzen \$2,537,164, Die Einnahmen \$3,107,138, fo baß ein Gewinn von \$569,974 erzielt wurde. 1871 waren die Cinnahmen auf \$2,842,549. Die Ausgaben auf \$1,860,961 gefallen, der Reingewinn aber auf \$981,588 gestiegen. Boftamter gab es am 30. Juni 1871 im Staate 2690, gegen 2642 an demfelben Tage bes Borjabres.

Pressen Das erste Lebenszeichen der periodischen Bresse fällt in das Jahr 1690, in welchem der damalige Gouverneur Fletcher eine soeben in den Colonien angesommene Nummer der "London Gazette", welche die Beschreibung eines Tressens zwischen Engländern und Kranzosen enthielt, ebdrucken und in einer Anzahl von Exemplaren vertheilen ließ. Die erste wirkliche Zeitung, die in der Stadt New York erschien und zugleich die fünste überhaupt in den britischen Provinzen herausgegebene war, wurde am 16. Okt. 1725 von William Brad ford, der in Philadelphia bereits den "Mercury" gegründet hatte, unter dem Titel "New York Gazette" publiciert. 1733 solgte Zenger's "Weekley Journal"; 1754 gab es 2, 1776 bereits 4, 1810 gab es 66 und 1830 161 Zeitungen in N. Y. Das älteste der noch heute bestehenden Blätter, der "Commercial Advertiser", wurde 1797, die "Evening Post" 1801 gegründet. Tägliche Zeitungen gab es 1824 bereits 12. Das erste Penny-Blatt war die 1833 gegründete "Sun"; der "Herald", gleichfalls zuerst ein Penny-Blatt, erschien 1835. Sein Gründer war James Gordon Bennet. Am 10. April 1841 erschien die erste Nummer der don Horace Greelen redigirten "N. Y. Tribune". Die "N. Y. Times" wurde von Henry J. Rahmend 1850 gegründet. Am 1. Januar 1872 erschienen im Staat R. P. im Ganzen 894 Zeitschriften, mithin sast der siedente Theil aller in den

Ber. Staaten herausgegebenen Blatter; bavon waren 89 tagliche Blatter, 3 wurden brei Mal, 18 zwei Mal in der Woche, 568 wöchentlich, 2 jede zweite Woche, 25 halbmonatlich, 167 monatlich, 2 alle zwei Monate und 20 vierteljährlich herausgegeben. In deutscher Sprache erfchienen 36, in frangofischer 3, in ftanbinavischer 1, in spanischer 5, in italienischer 3 und eine in portugiefischer Sprache. Alle übrigen waren englische Blätter. Die Babi ber Bibliotheten ift fehr bebeutenb. Die größten berartigen Institute waren 1871: die "Astor Library", mit 160,000 Bänden; die "Mercantile Library", mit 131,000 B. und die "Apprentices' Library", mit 50,000 B., alle drei in New York; die "New York State Library" zu Albany, mit 85,000 B.; die "Mercantile Library" von Brootlyn, mit 39,500 B.; die "Young Men's Association Library" zu Buffalo, mit 23,000 B.; die "Young Men's Association Library" zu Albany, mit 13,000 B.; bas "Brooklyn Institute", mit 10,000 B. und die "Wadworth Library" zu Genesee, mit 7400 B.

Unterrichtswefen. In welcher Beife ber Staat R. P. für ben Bolfsunterricht forgt, wird am besten durch die beiden Thatsachen bewiesen, daß er in der Zeit von 1850-1871 nahezu 100 Mill. für seine öffentlichen Schulen ausgegeben hat, und daß aus den \$1,607,684, welche 1850 für den öffentlichen Unterricht verausgabt wurden, 1870/71 \$10,209,712 geworden waren. Das Spstem der öffentlichen Schulpflege wurde durch eine befendere Gefetgebung bes J. 1820 in's Leben gernfen, erfuhr jedoch durch eine fpatere Acte ber Legislatur vom 30. Sept. 1870 allerlei Menberungen. Die höchfte Schulbeborbe des Staates ift die Körperschaft der "Regents of the University of the State of New York", die aus dem Gouverneur, Bice-Gouverneur, Staats-Setretar, Staats-Schulfuperintendent und 19 von der Legislatur in gemeinsamer Sinnng erwählten "Regents" besteht. Diefer Beborbe unterfteben bauptfachlich Die boberen Bildungsauftalten, welche entweber gang und gar ober boch theilweise vom Staat unterftütt werben. Der Staats-Schulsuperintendent wird auf drei Jahre, wie die "Bogonts", von beiden Baufern der Staatsgefetsgebung gewählt, gleich ihm auf brei Jahre von ben Bevölkerungen ihrer Diftricte bie Diftricts-Schulcommiffare. Das schulpflichtige Alter ist von 5-21 Jahre. Die Mittel bie öffentlichen Schulen und Bilbungsanftalten ju erhalten, werben burch die Binfen eines Shulfonds, ber fich 1871 auf \$2,978,577 belief, und die bes fog. \$270,980 betragenden Literatur-Fonds, fowie burch eine Staats- und Districtsbesteuerung aufgebracht, welche 1870/71 ein Ergebniß von \$8,904,700 lieferte. Im Ganzen betrugen die Einnahmen des Schuldepartements während des Jahres 1870/71: \$10,874,910, von denen \$9,805,504 veraus-Die Bahl ber Berfonen im fonlpflichtigen Alter war 1,480,761, von benen 1,026,447 die öffentlichen Schulen besuchten. In den 12,038 Schuldistricten gab es 11,695 Schulhaufer, in denen 28,217 Lehrer, 6549 mannliche, 21,668 weibliche, welche im Ganzen mit \$6,496,692 falarirt wurden, unterrichteten. Filr die Schulen Farbiger wurden \$67,582, für den Unterricht der Indianer \$6837 ansgegeben. An Rorm alfculen befitt der Staat 8, und zwar zu Albany, Oswego, Brodport, Cortland, Fredonia, Botsbam, Buffalo und Genefee, von benen die von Albany, 1844 gegründet, die alteste ist. Bon den höheren Bildungsanstalten, deren eine außerordentliche Anzahl im Staat besteht, ist als alteste bas 1754 gestiftete "Columbia College" gu nennen, neben ibm die "University of the City of New York", das "Manhattan College", das "Rutgers' Institute" für weibliche Böglinge, alle in Rew York; ferner die "Cornell University" in Ithaca, das "Vassar College" für Mädchen bei Boughteepste, die "St. Lawrence University" zu Canton, die "Alfred University" ju Alfred, das "Baker Collegiate Institute" ju Breeting, das "Hamilton College" ju Clinton, die "University of Rochester", das "Elmira Female College", die "Ingham University" ju Le Rop und bas "Collegiate and Polytechnic Institute" bon Broofibn ju neunen. Die Gesammtzahl ber höberen Schulanstalten, in benen eine Agemeine Bildung, im Gegenfat zu rein fachmannifder Ausbildung, erlangt wirb, be-Sie wurden von 3207 Schülern befucht, und hatten 303 Professoren trug 1871: 22. und Lebrer. Die Babl ber medicinischen Bilbungsanstalten betrug 36; theologische Dodichulen (Seminaries) ber vericbiebenen Confessionen gab es 11; "Law-Schools" befanden 5, theils, selbstständig, theils im Zusammenhang mit anderen boberen Schulanstalten; Mabemien endlich waren 232 in Wirksamkeit, an benen 1061 Lehrer unterrichteten, und bit im Lauf des Jahres von nabezu 30,000 Schülern besucht wurden. handelsschulen befanden 1871 im Ganzen 14, in New York, Ogbensburgh, Trop, Buffalo, Rochester, Sptacuje, Utica, Broofin und Fordham. Gine Aderbaufchule ift mit ber "Cornell Univernty", ein polytechnisches Department mit ber Universität von New York, eine Bergbaufoule mit bem "Columbia College" verbunden. Die Bahl ber aus bem fogenannten Litetotm-fond unterftütten Schulen und boberen Bildungsanstalten betrug 168. Schließlich

fei noch die militarifche Erziehungsauftalt der Ber. Staaten, die "U. B. Military Academy"

au Beft Boint (f. b.) ermahnt.

Gefängnigmesen. Der Staat N. P. hat brei Staatsgefängnisse, welche in Sing-Sing, Auburn und Clinton gelegen find. Sie tosteten im Laufe bes mit bem 30. Sept. abfoliegenben Berwaltungejahres \$872,501, mabrend Die Revenuen \$436,151 betrngen. fo bag die aus dem Staatsicas beigesteuerte Buidugfumme die Bobe von \$470,307 erreichte. Die "Albany Penitentiary", sowie bie Buchthäuser von Erie, Duondaga und Monroe Ce. erhielten gleichfalls einen Staatszuschuß von im Ganzen \$4218. Befferungsbanfer für ingenbliche Verbrecher find: bas "House of Refuge" und "Juvenile Asylum" , beite auf Randall's Island bei Rem Port, bas "Western House of Refuge" in Rochester und bas "Catholic Protectory" in Best Farms. An wohlthätigen Anstalten besitt ber Staat, brei Taubstummen-Anstalten, zwei zu New Port und eine, bas St. Mary's Afpl, zu Buffalo, in benen mabrend bes Jahres 1871 im Gangen 696 Beglinge, mit einem Aufwand von \$142,808 unterrichtet wurden. Blindeninstitute befinden fich in Rew Port und Batavia, von benen bas erstere am 30. Sept. 1871 121, bas lettere 159 Böglinge enthiclt. Die Rosten beider Anstalten hatten mahrend bes mit jenem Tage endigenten Berwaltungsjahres \$66,960 betragen. In ben Irrenanstalten bes Staates befanten fich am 1. Jan. 1871 Diese Anstalten waren: bas "State Lunatic Anylum" zu Utica mit 643, 4484 Berfonen. bas "Willard Institute" ju Dvib mit 282, bas "New York Lunatic Asylum" ju Mcm Port mit 1365, das "King's Co. Asylum" zu Flatbush mit 602, das "Monroe Co. Asylum" in Rochester mit 88, das "Marshall Institute" für Blötsinnige zu Trop, mit 109; bas "Providence Asylum" ju Buffalo mit 39 und bie Irren-Abtheilungen ber verfchiebenen County-Armenhauser mit 1356 Infaffen. Drei neue Irrenanstalten maren 1871 im Bau begriffen: bas "Hudson River State Hospital" zu Benghteepsie, bas "Busialo State Asylum" und bas "State Homocopathio Asylum" für Wahnsinnige in Mittletown. Bon sonstigen Irrenanstalten im Staat ift noch die für unbeilbare Irre auf Blackwell's Island und bas "Bloomingdale Asylum" in New Port, fewie bas 1871 im Ganzen 155 Infaffen enthaltenbe "N. Y. Asylum for Idiots" ju Spracufe zu ermabnen. Die Gesammtzahl der Blinden im Staat betrug im 3. 1870: 2213, der Taubstummen 1783. ber Bahnfinnigen 6353, ber Blob- und Stumpffinnigen (3bioten) 2416. Anftalten gur Besserung von Trunkenbolden besinden sich 2 im Staate: das "New York State Inebriate Asylum" zu Binghampton und bas "Inobriates' Home" in Ling's Co. Die Anzahl ber Baisenhäuser, denen der Staat Zuschüsse zukommen ließ, betrug 124; die denselben 1870/71 jugewendeten Unterstützungen beliefen sich auf \$313,253. Ebenso wurden 84 hospitaler und Dispensarien mit \$343,676 vom Staate unterftust. Enblid wurden noch unter 148 Schulanstalten verschiedener Confessionen, von denen jedoch die überwiegente Majorität (119) tatholifch mar, \$75,742 aus ber Staatstaffe vertheilt.

Religiofe Berhaltniffe. Rach bem Cenfus von 1860 waren die nachftebenben

ögen.

Religionsgenoffenschaften im Staat R. P. vertreten:

| Rirchen                       | . Babl ber Gi  | ite. Rirdenverm     |
|-------------------------------|----------------|---------------------|
| Abventisten 6                 | 1,250          |                     |
| Baptiften 765                 | 297,368        | 3,310,685           |
| Free Will-Baptisten 75        | 23,285         | 102,200             |
| Seventh Day-Baptisten . 24    | 9,160          | 49,800              |
| Christians 102                | <b>2</b> 9,785 | 123,700             |
| Congregationaliften 231       | 103,225        | 1,495,110           |
| Hollandifch-Reformirte 287    | 139,840        | 3,274,900           |
| Deutsch-Reformirte 5          | 1,900          | 11,300              |
| Bischöfliche Rirche 411       | 175,594        | 7,175,800           |
| Freunde 116                   | 85,465         | 237,800             |
| Ifraeliten 20                 | 10,440         | 376,000             |
| Lutheraner 137                | 51,693         | 552,450             |
| Methodiften1683               | 586,924        | 5,739,137           |
| Mährische Brüber 5            | 1,540          | 60,100              |
| Presbyterianer 715            | 334,097        | 6,170,180           |
| Reformirte Presbyterianer. 14 | 6,050          | 87,800              |
| Unirte Presbyterianer 37      | 18,204         | 214,850             |
| Ratholiten 360                | 229,570        | 4,749,075           |
| Shater6 3                     | 1,600          | Digitized by GOSTIC |

| Rirchen                                          | n. Zahlber Sige. | Rirdenbermögen.     |
|--------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| Spiritualisten 1                                 | 200              | 1,000               |
| Swedenborgianer 4                                | 835              | 6,000               |
| Unitarier 17                                     | 8,885            | <b>520,700</b>      |
| Universalisten 148<br>Berschiedenen Denominatio- | 52,080           | 622,325             |
| nen gemeinsam 121                                | 36,820           | 217,075             |
| <b>T</b> otal5,287                               | 2,155,820        | <b>\$35,125,287</b> |

Im J. 1871 hatten die Baptisten: 48 Associationen, 839 Kirchen, 728 ordinirte Geistlice und 100,616 Mitglieber; die Froe-Will-Baptiften: 190 Rirden mit 9178 Communicanten und 26 jahrlichen Deetings; Die Chriftians: 101 Rirchen mit 93 Beiftliden und 4249 Mitgliedern; die Congregationalisten 176 Kirchen, 150 Geistliche und 25,807 Mitglieber; die Bresbyterianer: 1015 Beiftliche und 108,914 Rirdenmitglieber; bie Unirten Bresbhterianer: 91 Geiftliche und 14,164 Rirchenmitglicer; bie Bifch ofliche Rirchc: 188 Rirchfpiele, 299 Geiftliche, 23,487 Communicanten und in ihren Sonntagefchulen 23,310 Schüler, Die von 2067 Lehrern unterrichtet wmben; bie Dethodisten 859 Geistliche und 105,369 Mitglieder; die Unitarier 25 Rirden; die Ratholiten (nach Sabliers' "Almanae"): 1 Erzbifchof, 8 Bischofe, 521 Briefter, 482 Rirchen und Rapellen, 140 Rlöfter, 1 Seminar, 5 Colleges, 58 Atademicu, 19 Selectschulen, 248 Parochialfculen, 10 hospitäler und 42 Baisenhäuser und sonftige wohlthätige Stiftungen, und endlich bie Lut ber an er: 166 Beiftliche, 2 Prediger-Seminare in Buffalo und hartwid, 1 Schullehrerseminar in Mount Bernon, Bestchester Co., 2 Colleges, Die "St. Matthaus Atademie" zu Rew Port und bas "Martin Luther-Collegium" ju Buffalo, 2 Baifenbaufer und eine ber Bahl ihrer Gemeinden entsprechende Menne bon Schulen. Die Bahl der Synoden, ju benen die verschiedenen lutherischen Gemeinden im Staat gehören, ift 12, von benen die "Hartwick" und die "Franckean Synod" gang englifd find, Die zum "Ministerium bes Staates R. P." geborenben Gemeinben beutich und englisch, Die übrigen Synoben mit Ausnahme ber norwegischen und schwebischen Synobe gang beutsch sind.

Die Berfassung bes Staates wurde zuerst in der 1777 entworfenen Constitutionsurfunde niedergelegt, welche feitdem (1801, 1821 und 1846) mehrfach amendirt und ben veranderten Beitverhaltniffen gemäß umgeanbert worben ift. Das Recht an ben allgemeinen Abstimmungen theil zu nehmen, ift jebem über 21 Jahre alten Burger gemahrleiftet, welcher 12 Monate im Staat und 6 Monate an dem Ort, wo er stimmen will, gewohnt bat. Die Executive liegt in den Händen eines mit \$4000 jährlich salarirten Gouverneurs. Ihm zur Seite stehen ber Bice - Gouverneur, Staats - Setretär, Comptroller, Shahmeister, Staats-Ingenieur und General-Anwalt. Alle biefe Beamten werben auf 2 Jahre am Dienstag nach bem ersten Montag bes Robember in allgemeiner Boltsabstimmung gewählt. Andere Administrativbeamte sind: ber Staats Superintendent bes öffentlichen Unterrichts, 19 "Rogents of the University", ber Superintendent des Berscherungswesens, 3 Staatsgefängniß-Inspectoren, 3 Ranal-Commissare, ein Aubitor bes Anal-Departements, 3 Kanal-Abschätzer u. f. w., die theils gewählt, theils vom Gouvernem ernannt werden. Die Legislative besteht ans bem Senat und bem Reprafentantenhause, ersterer aus 32, auf je 2 Jahre gewählten Mitgliedern, letteres im Jahre 1872 aus 128 alljährlich gewählten Reprascntanten zusammengesett. Senatoren wie Re-prasentanten erhalten \$3 für jeden Tag ihrer Amtsthätigkeit. Gerichtswofen. Die Eintheilung ber Gerichte im Staate N. P. und die Jurisdiction berfelben wird im Wesentliden burch Artifel VI. (welcher bei der Wahl im November 1869 aboptirt wurde) der jesigen Berfuffung bes Staates bestimmt. Als bochftes Gericht wird bort bie "Court of Impeachment" angeführt, welche burch ben Senat und bie Richter ber "Court of Appeals" gebildet wird, und bor welcher Bffentliche Beamte (Gouverneur, Bice-Gouverneur, Richter ". f. w.) in ben Anklagestand versett, fculdig gesprochen, ihres Amtes enthoben und ber Bawaitung irgend eines anderen Staatsamtes unfähig befunden werben konnen. Die "Court of Appeals" ist das höchste Appellationsgericht; dieselbe besitht keine Driginaljurisbiction, and besteht and einem Oberrichter und seche "Associate"-Richtern, welche auf 14 Ihre erwählt werben. Bor einer ans fünf "Commissioners" (4 ber Richter ber früheren "Courts of Appeals" und 1 vom Gouverneur ernannter Commissioner) bestehenden "Commission of Appeals" werden bie, jur Zeit der Annahme bes erwähnten Artifels ber Ber-

fassung, in der früheren "Court of Appeals" schwebenden Brocesse, verhandelt. Die Daner biefer Commiffion, falls fie nicht durch öffentliche Abstimmung verlangert wirb, ift nur noch eine turge. Das Obergericht (Supreme Court) zerfällt in 8 Diftricte (Judicial Districts), beren erster Rem Port Co. ift. Die anderen Districte umfaffen je mehrere ber übrigen Counties bes Staates; ber erste Diftrict gablt 5 Richter und Die anderen Diftricte je 4 Richter. Die Richter ber "Supreme Court" werben auf 14 Jahre ermablt. Bebes County bat seine "County Court" und "Surrogate's Court" (Bormundicaftsgericht), fowie eine Angahl Frieden Brichter (Justices of the Peace). In Counties, Die weniger als 40,000 E. haben, ift der Richter der "County Court" zugleich "Surrogate"; in größeren Counties wird jeboch ein besonderer "Burrogate" erwählt. Die Amtsbaner ber Richter ber County-Gerichte ift 6 Jahre; bie ber "Surrogates", ber Frieden &richter, und die Babl ber letteren in jedem County, wird burch besondere Gefete bestimmt. Außer biefen Berichtshöfen find noch die "Court of Common Pleas" ber Stadt und bes Co. New Port, das höhere Gericht (Superior Court) und die "Marine Court" der Stadt New Port (die drei letten Gerichte haben je 6 Richter mit einer Amtsbauer von 14 Jahren), die "Police Justices" und "Civil Justices Courts" in New Port, das bobere Gericht (Superior Court) in Buffalo, bas Stabtgericht (City Court) in Brootlyn und mehrere besondere Gerichte in ben größeren Stadten, zu erwähnen, beren Jurisdiction ber Jurisdiction ber County-Gerichte und ber Friedensrichter entsprechend, boch umfaffenber, und wie in ber Stadt New Port, in vielen Fällen ber Jurisdiction ber "Supremo Court" beigeordnet ift. Die Generaltermine (General Terms) der "Supreme Court", bei welchen 3 Richter ben Borsit führen, sind Appellationsgerichte, an welche von ben unteren Gerichten appellirt wird, und von welchen wiederum an die "Court of Appeals" appellirt werden fann. Die Criminaljurisdiction wird von der "Supreme Court" als "Court of Oyer and Terminer", von ben Richtern ber County-Gerichte und 2 Friedensrichtern in jedem County als "Court of Sessions", in der Stadt New Port von "Courts of General Sessions and Special Sessions" (bestehend aus dem "Recorder", bem Stabtrichter und ben Bolizeirichtern), und in abnlicher Beife wie in ber Stabt New York in mehreren ber anderen größeren Stabte, ausgeübt. Die Berfaffung sichert bas "Trial by Jury" (Berhandlung vor Geschworenen) und sind beshalb die Gerichte bes Staates (mit Ausnahme ber Appellations- und nieberen Gerichte) Geschworenengerichte. Die Richter werben von bem Bolfe bes Staates ermablt. Bor bem Jahre 1846 wurden dieselben vom Gonverneur mit Genehmigung des Senats auf Lebenszeit ernannt. Seitbem (wie auch in der "Constitutional Convention" von 1866) ist die größere Zwedmäßigkeit ber Bahl ber Richter auf mehrere Jahre ober ber Ernennung berfelben auf Lebenszeit vielfach erörtert worben, und Urtheilsfähige fcheinen barin übereinzuftimmen, bag burch lettere eine größere Unabhangigteit und Tuchtigfeit ber Richter erreicht werben fann. Die hauptstabt bes Staates ift Albany. Das Staats - Wappen zeigt einen

Die Daupt ftabt bes Staates ift Alban p. Das Staates 2Bappen zeigt einen Bappenfoild mit aufgehender Sonne darin und einen Abler mit ausgebreiteten Flügeln barüber. Bur Seite bes Schildes find bie Gestalten der Gerechtigkeit und ber Freiheit sicht-

bar. Darunter befindet fich bie lat. Devise: "Excolsior" (bober).

| Youverneure.                 |                             |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Seorge Clinton 1789—1795     | William H. Seward 1839—1843 |  |  |  |  |  |  |
| John Jah 1795—1801           | William C. Boud 1843—1845   |  |  |  |  |  |  |
| George Clinton 1801—1804     | Silas Wright 1845—1847      |  |  |  |  |  |  |
| Morgan Lewis 1804—1807       | Jehn Young 1847—1849        |  |  |  |  |  |  |
| Daniel D. Tomptins 1807—1816 | Hamilton Fish 1849—1851     |  |  |  |  |  |  |
| John Tayler 1816—1817        | Bashington Hunt 1851—1853   |  |  |  |  |  |  |
| De Bitt Clinton 1817-1822    | Horatio Sepmour 1853—1855   |  |  |  |  |  |  |
| Joseph C. Pates 1822—1824    | Myron H. Clark 1855—1857    |  |  |  |  |  |  |
| De Witt Clinton 1824-1827    | John A. King 1857—1859      |  |  |  |  |  |  |
| Nath. Bitcher 1827—1829      | Edwin D. Morgan 1859—1863   |  |  |  |  |  |  |
| Martin Ban Buren 1829-1829   | Horatio Sepmour 1863—1865   |  |  |  |  |  |  |
| Enos T. Throop 1829—1833     | Reuben E. Fenton 1865-1869  |  |  |  |  |  |  |
| Billiam L. March 1833—1839   | John T. Hoffman 1869—       |  |  |  |  |  |  |

Bolitische Organisation. Der Staat zerfiel 1872 in 60 Countics. Die nachstehende Labelle veranschaulicht die Bewölkerung berfelben für die Jahre 1860 und 1870, sowie die Zahl der in Deutschland und der Schweiz Geborenen für das letztere, und end-

lich die Anzahl der in ber letten Braffdentenwahl abgegebenen, republikanischen und bemokatischen Stimmen.

| <u> </u>       |                  | Bevolte           | rung.<br>Bu Deutsch- | In ber    |                       | entenwah<br>168        |
|----------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| Counties.      | 1860.            | 1870.             | land gebo-           | Samela    | Grant                 | Sevmour                |
| •              | 2000             | 20.00             | ren.                 | geboren.  | (republ.)             |                        |
| Ilbany         | 113,917          | 133,052           | 7,909                | 116       | 12,137                | 14,080                 |
| Meghany        | 41,881           | 40,814            | 707                  | 10        | 6,555                 | 2,823                  |
| Broome         | 35,906           | 44,103            | 301                  | 14        | 5,727                 | 3,885                  |
| Catteraugus    | 43,886           | 43,909            | 1,821                | 30        | 6,153                 | 3,868                  |
| layaga         | 55,767           | 59,550            | 774                  | 24        | 8,261                 | 4,880                  |
| Chantanqua     | 58,422           | 59,327            | 2,150                | 110       | 9,387                 | 4,441                  |
| hemung         | 26,917           | 35,281            | 671                  | 19        | 3,709                 | 3,707                  |
| ihenango       | 40,934           | 40,564            | 228                  | 18        | 5,875                 | 4,093                  |
| Johnstia       | 45,735           | 47,947            | 154<br>1,195         | 6<br>45   | 4,213                 | 3,709                  |
| ertiand        | 47,172<br>26,294 | 47,014<br>25,173  | 55                   | 6         | 5,354<br>4,082        | 5,661<br>2,109         |
| Delamare.      | 42,465           | 42,972            | 413                  | 21        | 5,621                 | 4,288                  |
| Dutchelj       | 64.941           | 74.041            | 1,869                | 45        | 8,201                 | 7,190                  |
| rtie           | 141,971          | 178,699           | 31,150               | 798       | 15,822                | 14,454                 |
| iffer          | 28,214           | 29,042            | 47                   |           | 3,606                 | 2,150                  |
| ranflin        | 30,837           | 30,271            | 11                   |           | 3,403                 | 2,264                  |
| ulton          | 24,162           | 27,064            | 781                  | 90        | 3,662                 | 3,150                  |
| enefee         | 32,189           | 31,606            | 1,373                | 26        | 4,254                 | 2,847                  |
| Ortrat         | 81,930           | 31,832            | 487                  | 28        | 3,447                 | 3,954                  |
| amilton        | 3,024            | 2,960             | 61                   | 3         | in Fulton             | einbegriffen           |
| efferion.      | 40,561<br>69,825 | 39,929<br>65,415  | 1,149<br>912         | 72<br>84  | 5,346                 | 4,109                  |
| ing &          | 279,122          | 419,921           | 40,112               | 744       | 8,421<br>27,707       | 5,883<br>39,838        |
| rueid .        | 28,580           | 28,699            | 1,229                | 187       | 3,412                 | 3,238                  |
| vingfton       | 39,546           | 38,309            | 806                  | 11        | 4,823                 | 3,465                  |
| labijon        | 43,545           | 43,522            | 424                  | 18        | 6.266                 | 3,968                  |
| touroe         | 100,648          | 117,868           | 11,663               | 655       | 11,682                | 10,019                 |
| loutgomery     | 30,866           | 34,457            | 1,731                | 27        | 3,981                 | 3,810                  |
| no Borf        | 813,669          | 942,292           | 151,216              | 2,178     | 47,738                | 108,316                |
| iagara         | 50,399           | 50,437            | 3,895                | 58        | 5,118                 | 4,695                  |
| meibe          | 105,202          | 110,008           | 5,664                | 397       | 12,593                | 11,267                 |
| atario         | 90,686<br>44,563 | 104,183<br>45,108 | 6,348<br>487         | 318<br>22 | 12,320                | 9,023                  |
| range          | 63,812           | 80,902            | 1,677                | 77        | 5,782<br>8,129        | 4,163<br>7,879         |
| Tleans         | 28,717           | 27,689            | 342                  | 2         | 3,904                 | 2,446                  |
| amego          | 75,958           | 77,941            | 1,009                | 37        | 9,563                 | 6,108                  |
| Cego           | 50,157           | 49,967            | 186                  | 9         | 6.568                 | 6,075                  |
| utnam          | 14,002           | 15,420            | 151                  | 4         | 1,557                 | 1.728                  |
| acca's         | 57,391           | 73,803            | 6,553                | 256       | 4,973                 | 6,388                  |
| Miclaer        | 86,328           | 99,549            | 3,135                | 106       | 10,551                | 10,381                 |
| ionoub         | 25,492           | 33,029            | 2,245                | 68        | 2,221                 | 3,019                  |
| odland         | 22,492           | 25,213            | 1,300                | 61        | 1,866                 | 2,762                  |
| aratega        | 51,729           | 51,529            | 570                  | 29        | 6,436                 | 5,266                  |
| defarie        | 20,002<br>34,469 | 21,347<br>33,340  | 1,651<br>290         | 24<br>2   | 2,473<br>3,284        | 2,333                  |
| Ampler         | 18,840           | 18,989            | 26                   | 5         | 2,771                 | 4,73 <b>6</b><br>2.040 |
| eneca          | 28,138           | 27,823            | 410                  | 36        | 2,807                 | 3,287                  |
| tenben         | 66,690           | 67,717            | 1,392                | 28        | 8,647                 | 6,461                  |
| L. Lawrence    | 83,689           | 84,826            | 108                  | 14        | 11,888                | 8,941                  |
| mil            | 43,275           | 46,924            | 961                  | 28        | 4,589                 | 4,185                  |
| alivan         | 32,385           | 34,550            | 2,450                | 388       | 3,287                 | 3,662                  |
| 19 <u>4</u>    | 28,748           | 30,572            | 119                  | 35        | 4,323                 | 3,191                  |
| mpfins<br>fter | 31,409           | 33,178            | 83                   | 4         | 4,646                 | 3,100                  |
| arren          | 76,381           | 81,075            | 3,415                | 73        | 8,044                 | 8.524                  |
| afhington      | 21,434<br>45,904 | 22,592<br>49,568  | 124                  | 1<br>2    | 2,711                 | 2,239                  |
| cont           | 47,782           | 49,368            | 1,412                | 103       | 6,662<br><b>6,322</b> | 4,063                  |
| efhipefter     | 99,497           | 131,348           | 8,319                | 318       | 9,641                 | 4,405<br>11,667        |
| homina         | 31,968           | 29,164            | 1.066                | 22        | 4,226                 | 2,591                  |
| atri           | 20,290           | 19,595            | 771                  | 4         | 3,136                 | 1,750                  |
| Summa          |                  |                   | 316,882              |           | 419,883               | 1 429,883              |

Die bebentendsten Städte des Staates waren nach dem Census von 1870: New Port, mit 942,292 E.; Brootlyn, 396,099 E.; Buffalo, 117,714 E.; Albany, 69,422 C.; Rocheter, 62, 386 C.; Trop, 46,051 C.; Spracuse, 43,061 E.;

Utica, 28,804 E.; Oswego, 20,910 E.; Boughteepfie, 20,080 E.; Auburn, 17,225 E.; Remburgh, 17,004 E.; Elmira, 15,863 E.; Coboes, 15,357 E., Binghampton, 12,692 E.; Lodport, 12,426 E.; Schenectaby, 11,026 E.; Rome, 11,006 E.; West Trop, 10,693 E.; Rondout, 10,114 E.; Ogdens = burg, 10,114 E. Zwischen 5 und 10,000 Einwohner hatten: Watertown, 9336 E.; Ithaca, 8762 E.; Hudson, 8615 E.; Saratoga Springs, 7516 E.; Beets = fill, 6560 E.; Ringston, 6315; E.; Port Jervis, 6377 E.; Lansingburgs, 6372 E.; Flufhing, 6223 E.; Mibbleton, 6049 E.; Seneca Falls, 5890 E.; Geneva, 5521 E.; Jamestown, 5336 E.; Dunfirt, 5231 E. und Platts = burg, 5139 E.

Die Deutschen im Staate R. P., b. h. bie in Deutschland Geborenen, gablten nach bem Cenfus von 1870 im Bangen 316,882 unter benen fich, was bier ber Curiofität halber befondere ermahnt fei, auch 20 Farbige befanden. Das größte Contingent zu biefer bentfcen Bevölterung hatte Breußen mit 74,726 Röpfen gestellt; ibm junachst tam Babern mit 39,859, bann Baben mit 26,591, bann Beffen mit 23,760; 3928 Destreicher und 7911 S d weizer sind gleichfalls der beutschen Einwanderung zuzuzählen. Ueber den Staat und bessen einzelne Countics vertheilte sich die in Deutschland geborene Bevölkerung nach bem Cenfus von 1870 in folgender Weife: Rew Port Co., 151,216; Ring's Cr., 40,112; Erie Co., 31,150; Monroe Co., 11,663; Weft defter Co., 8319; Albany Co., 7909; Ducen's Co., 6553; Ononbaga Co., 6348 und Oneida Co., 5664. Zwischen 1000 und 5000 in Deutschland geborener Personen gab es in den Counties Riagara, Ulfter, Renffelaer, Richmond, Gullivan, Banne, Schenectaby, Chautauqua, Cattaraugus, Dutcheß, Columbia, Genefee, Hertimer, Lewis, Montgomery, Drange, Oswego, Rodland, Stenben, Whoming. Nur in 8 Counties betrug die Zahl ber aus Deutschland Eingewanderten unter 1000. Am spärlichsten waren sie in Franklin Co. vertreten, wo sich unter einer Gefammtbevolkerung von 30,271 nur 11 in Deutschland Geborene fanden. - Die Gefchichte ber beutschen Einwanderung an der Mündung des hudson ift nabezu fo alt, wie jene ber Befiedelung biefce Theils bes Continents überhaupt. Bom erften Tage ber Colonisirung ber Neuen Niederlande an befanden sich Deutsche unter den Anfiedlern, selbst der britte Generalbirector ber Colonie und ber erste, welcher in biefer wichtigen Stellung Bebeutendes leiftete, war der Rheinlander Beter Minnewit (f. d.) aus Wefel (1626 bis 1633). Gegen Ende des 17. Jahrh. follte es abermals ein Deutscher, Jakob Leisler (f. b.), aus Frankfurt a. M. fein, welcher an die Spipe der öffentlichen Angelegenheiten der Stadt und der Colonie N. P. trat, und in biefer Stellung 1691 ein tragisches Ende fand. Wie er nach Amerika gelangt war, so kamen damals bereits häufig beutsche Einwanderer im Hasen von New Pork an, und noch heute liegen Schiffelisten aus jenen Zeiten vor, welche keinen Zweifel barüber lassen, daß die Einzelimmigration aus Deutschland schon damals eine verhältnigmäßig lebhafte mar. Aber auch die erfte Daffeneinwanderung aus dem burch frangofische Nachbarichaft, wie aussaugende Kleinstaaterei und Duodezfürstenwirthschaft gleich heimgesuchten Sübwesten Deutschlands sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. 1709 landete unter dem Pfarrer Josuah von Rocherthal die erste Schar Pfälzer, welche am hubson angesiedelt murben und Reuburg (bas heutige Newburgh) grundeten. im Jahr barauf wurde von ber englischen Regierung eine neue, aus nabezu 3000 Berfonen bestehende Gesellschaft Pfälzer nach der jungen Colonie expedirt. Mehr als 20 Proc. starben auf der Ueberfahrt. Der größte Theil wurde von New Pork aus am Sudson angeflebelt, von wo fich wiederum einige schon 1712 nach bem Schohariethal wendeten. gab es nach den Aufzeichnungen der beiden Pfarrer Sager und Rocherthal in ten Nieterlaffungen von Hunterstown, Ringsbury, Annsburg, Hapsburg, Rheinbed auf bem Oflufer und Newtown, Georgetown, Elizabethtown, Kingston und Gopus auf bem Westufer bes Bubson, sowie in dem Schohariethal und in New York und Umgegend 394 Familien, welche aus 16100 Berfonen bestanden. Bu biefen Ansledelungen am Schoharie war ten Pfälzern bas Land von den Indianern gegeben worden und unter Leitung ber beiben Beifer (f. b.) trot allerlei Schwierigkeiten, welche fie wegen ber Befititiel mit ber Regierung hatten, blubte die Colonie rafch empor. 1743 erhielt Schobarie feinen erften Beiftlichen; 1752 jählte die Colonie 104 Häufer mit einer Bevölkerung von etwa 900 Röpfen. beutsche gleichfalls von Pfälzern gegründete Colonie war die am Mohawt, welche in den ersten zwanziger Jahren theils von Schoharie aus, theils von ber frifch im hafen von Rew Port landenden Ginwanderung einen beträchtlichen Bevollerungezuwachs erhielt. Bahrend des Englisch-Frangösischen Arieges, im November 1757, wurde die Riederlaffung (bie "Ger-

Digitized by GOOS

man Flate") von ben Franzosen und Indianern überfallen und fast ganz verwüstet. tumen fle wieber, fanden jedoch die Deutschen unter ber Führung Ritolaus Berdbeimer's (f. b.) jur Bertheibigung vorbereitet, und faben ihrem weiteren Borbringen baburch And die in ben breifiger Jahren gegründete Berrnhuter Colonie eine Grenze gesett. Shetometo, beren Mitglieber sich aber schon zu Anfang bes Jahres 1745 burch bie Chicanen bes Gonverneurs Clinton zur Auswanderung nach Bennsploania genöthigt saben, Die ansbrechende Revolution fab bie Deutschen, vor Allem Die bes ift bier zu erwähnen. Sooharies und Mohawkthales, sowie die von Rew Balz und Kingsland auf Seiten ber Opposition gegen die englische Krone. Unter ber Führung nitolaus Berabeimer's nahmen fie thatigen Antheil am Rriege, bestanden am 6. Aug. 1777 ben morberifchen Rampf bei Dristany, wo Hercheimer verwundet wurde, feine Heldenschar jedoch das Feld behauptete und Burgopne die erste jener Nieberlagen beibrachte, welche mit bessen Uebergabe en-Der tapfere Bercheimer erlag elf Tage später feiner Bunde; fein Berbienft aber wurde von Bafbington felbft mit den Borten anerfannt, daß der Beld bes Dobawtthales es war, welcher ben ersten glücklichen Umschwung in die traurige Führung bes nördlichen Feldzuges brachte. Doch maren bamit die Beimfuchungen, welche bie entschiedene Barteinahme der Deutschen in den Grenzbistricten des Schoharie- und Mohawkthales für bie Sache ber Colonien über fie beschwor, feineswegs erschöpft. Sie hatten vielmehr bis jum Ende des Rrieges, namentlich von den mit den Englandern verbandeten Mohawi-Inbianern, unendlich viel ju leiben, und als ber Friede ben Kampfen endlich ein Enbe machte, war die Balfte der waffenfähigen Bevölkerung der Thaler geblieben, höchstens ein Haus ton 50 nicht verbrannt, und 3000 Waisen und 500 Wittwen beweinten den Tod ihrer Ernihrer. In der Stadt New York und Umgegend war die dentsche Einwanderung des vortgen Jahrhunberts weniger abgefchloffen geblieben, wie in den Ansiedelungen des mittleren Somit waren es dort wohl einzelne Deutsche, wie Johann Beter Benger (f. d.), der Buchbruder, beffen Prefprocefi im J. 1735 allgemeines Auffeben erregte, ober bu 1784 eingewanderte Johann Jakob Aftor, vor Allen aber ber Freiheitskämpfer und heerführer Friedrich Bilhelm von Stenben, Die perfonlich in den Bordergrund traten; im Großen und Ganzen aber hat das deutsche Element keine bemerkenswerthe Relle baselbst gespielt. Zum Schutz ber deutschen Einwanderung wurde 1784 in der Stadt Rw Port die "Deutsche Gesellschaft" gestiftet, beren zweiter, in acht auf einander folgenden Juren immer wieder gewählter Bräfident General Stenben war, deren Brotofolle aber vom 25. Jusi 1794 bis zum Jahre 1844 englisch geführt wurden, ein Beweis, wie wenig bie Gelichaft eigentlich zu thun hatte. Geit dem Jahre 1815 trat eine Art Umschwung in bir beutschen Einwanderung ein, indem die Immigration und die Anstedelung in Gesellstriften, wie sie bis zum Ameritanischen Befreiungstriege vorherrschte, jett wieder burch die smilienweise, von einander ganz unabhängige Auswanderung erset wurde. lice Bedeutung für den Staat R. P. jedoch, wiewohl er im Hafen von New York zu allen Ichen das, jede Concurrenz fo gut wie ausschließende Emporium der amerikanischen Immigration Aberhanpt besaß, gewann die beutsche Einwanderung erst nach dem Jahre 1830. Das Juft 1848 brachte ihr einen neuen Aufschwung, und wenn sich seitbem auch in einem ober bem andern Jahr eine Abnahme bemerkbar gemacht (wie beispielsweise in 1870) so bilben biese Ihre boch nur die Ausnahme von der Regel. Die deutsche Immigration im Großen und Emjen zeigt nicht die mindesten Symptome einer Abnahme, und Staat und Stadt R. P. ahalten ihren vollen Antheil an dem alljährlich im Hafen der letzteren landenden und von dort hihrer das ganze Land vertheilenden Zustrom beutscher Arbeitstraft und Tuchtigkeit. Zur Bil (1872) wird man bie beutschrebende in ben verschiebenen Theilen des Staates R. D. afflige Bevölkerung auf 600,000 bis 700,000 beziffern dürfen, ohne zu hoch zu greffen. Die religiösen Berhaltnisse anlangend, so hatten im Jahre 1870 bie Ratholiten nach Rita's "Schematismus" 51 Pfarreien mit 96 Geistlichen; 45 Schulen, in benen 16,393 Shiltr won 90 weltlichen und etwa 150 geistlichen Lehrern unterrichtet wurden, und eine Giammtzahl von 150,380 Seelen. Davon entfielen auf das Erzbisthum R. P.: 15 Parreien mit 24 Beiftlichen, 35 weltlichen Lehrern und 57,230 Seelen; auf das Bisthum Alban p: 11 Pfarreien mit 19 Geistlichen, 14 weltl. Lehrern und 23,100 Seekn; auf bas Bisthum Brocklyn: 10 Pfarreien mit 17 geistlichen, 16 weltl. Lehrern 1110 24,050 Seelen, und endlich auf bas Bisthum Buffalo: 25 Pfarreien mit 36 Villiden, 31 weltl. Lehrern und 46,000 Seelen. Die Evangelische Gemein. haft hatte 1871: 56 Kirchen, 3639 volle Mitglieder, 61 Sonntagsschulen und ein Kir-Ainbermogen von etwa \$150,000; bie bentichen Presbyterianer: 7 Geistliche; bie Dentich = Reformirten: 6 Beiftliche; Die Baptiften: 10 Gemeinden und 1464

orbentliche Mitglieber; endlich bie Lutheraner: 54 Gemeinden mit 42 Bredigern und 12 Gemeinbeschulen, die dem "Ministerium bes Staates R. P." gehörten; 5 Geistliche Der "Evangelisch-Lutherischen Synode bes Staates R. P."; 29 Prediger, 37 Gemeinden und 29 Schulen ber Spnobe von Miffouri, Dhio und anderen Staaten; I Gemeinde bes "Deutsch-Ev.-Lutherischen Ministeriums von Bennsplvania"; 2 Gemeinden und 1 Brediger ber "Luth. Spnobe von Ohio"; 10 Gemeinden und 10 Prediger der "Buffalo Spnode" und 10 Gemeinden und 10 Prediger der "Deutsch-Evang. Synode von N. P." Alle diese Religionsgenoffenschaften haben auch ihre befonderen beutschen Schulen. Was ben beutschen Un= terricht in ben öffentlichen Schulen anbelangt, fo ift die Einführung beffelben feit bem Dezember 1869 in ben Freischulen ber Stadt New York zum Gefet erhoben worden. Auch in Buffalo, Albany und manden anderen Orten ift mit bem beutschen Unterricht in ben öffentlichen Schulen ein Anfang gemacht worben. Das beutiche Berein & wefen blüht in allen größeren Orten bes Staates, wo fich Deutsche in betrachtlicher Anzahl befinden. Gefangvereine gab es 1872 außer in der Stadt New York (f. b.) in Brooflyn etwa 25, in Albany 4, in Buffalo 6, ferner einen ober mehrere in Poughteepsie, Die beutschen Turner im Spracuse, Rochester und an verschiedenen anderen Orten. Staat D. D. find nicht minder eifrig Bereine zu bilben, ale es die beutschen Ganger find, und 1872 belief sich die Bahl ber jum Mordameritanischen Turnerbund gehörenden Bereine auf 23. Folgende beutsche Unterstützungs-Bereine und Orden hatten 1872 im Staat R. P. Logen: bie "Obb Fellows" 71, bavon 44 in ber Stadt New Port, 3 in Spracuse, 5 in Bussalo und je 2 in Brooksyn, Albany, Rochester, Utica und Duntirt; die beutschen "Harugari" 75 Logen, davon 31 in der Stadt New York, 8 in Buffalo, 5 in Brootlyn, 4 in Williamsburg und 2 in Rochester; Die "Druiden" 16 Logen, bavon 8 in Rew Port, 3 in Buffalo und 2 in Albanh; Der Orben der "Sieben Weisen Manner" 15 Logen, davon 11 in New York, 3 in Brooklyn, 1 in Trop; die "Hermannsföhne" 57 Logen, mit einer Staats-Großloge und im Ganzen 4010 Mitglieber; Die "Guten Brüber" 2 Logen und endlich ber unabhängige Orben ber "Rothmanaer" 21 Logen, von benen fich 10 in New York, die übrigen in Brooklyn, Williamsburg, Rochester, Port Chefter, Albany und Erop befinden. Die Bahl ber beutschen Freimaurer-Logen im Staat betrug 26, davon 18 in der Stadt New York, 3 in Brootlyn, 2 in Williamsburg, 3 in Buffalo, 1 in Greenpoint. Deutsche Zeitungen existirten Anfangs 1871 im Staat R. P. 56, davon 27 in der Stadt New Pork (f. b.), und zwar täglich erscheinend die "R. P. Staatszeitung", der "R. P. Demokrat", das "R. P. Journal", die "Destliche Bost", die "R. P. Ubendzeistung", die "R. P. Tagesnachrichten"; als Wochenblätter erscheinend: die "R. P. Dandelszeitung", bas "Belletristische Journal", "Frank Leslie's Illustrirte Zeitung", "Nachrichten aus Deutschland und ber Schweiz", die "N. P. Musikzeitung", "Für Alle", mit bem humo-ristischen Beiblatt "Die Zündnabel", ber "Novellenschat", die "Beutsch-amerikanische Wein-zeitung", der "Freischütz", die "Jowish Times", und der "Hobrow Loader" (beibe halb beutsch, halb englisch gebruckt), ber "Deutsche Boltsfreund" unt "Bormarts"; halbmonat-lich erscheinend: bie "Farmerzeitung", ber "Deutsch-ameritanische Agriculturist", ber "Ameritanische Bierbrauer", der "Lutherische Herold" und bas "Lutherische Kirchenblatt", und endlich bie beiben Monatofdriften ber "Ameritanifche Botfchafter" und ber "Freibenter". In Brooklyn erschienen bie täglich publicirte "Brooklyner freie Breffe und Long 36- land Anzeiger" (gegr. 1864, herausg. von Henry E. Roehr, redig. von Bm. Loth); ber "Boltefreund" (jeben Samstag ericheinenb, gegr. 1871, herausg. und redig. von Guftab Erbmann); die "Brooklyn Reform", (feit 1871, wöchentlich, von Haebrich und Weibner her-ausg. und redig.); "Deutsches Wochenblatt für King's County" (1865 gegr., herausg. von Charles S. Schleper); ber "King's Connty Demotrat" (seit 1871 von A. Kurth herausg. und redig.); ber "Triangel", ein 1855 gegründetes, alle 14 Tage erscheinendes Organ ber beutschen Freimaurer (herausg. und redig. von Edward Röhr). In Jamaica: bie "Ratholische Kirchenzeitung", (1846 gegr., herausg. und redig. von Maximilian Oertel). In Buffalo: ber tägliche "Buffalo Demokrat", verbunden mit dem jeden Donnerstag erscheinenden "Weltbürger" (seit 1837 bestehend, herausg. von Brund und Held); ber tägliche "Buffalo Telegraph" nebst "Sonntagezeitung" (gegr. 1845, redig. und herausg. von Bh. S. Bender); ber "Buffalo Boltsfreund" (Abendblatt, 1868 gegr., rebig. von E. B. Rollenbed); bie von Reinede und Beid berausg. und redigirte, feit 1865 ericeinenbe modentliche "Freie Breffe"; bie "Badenbe Rirche" (Organ ber Lutherischen Buffalo-Spnobe, redig. von J. A. Graban) und die tatholische "Aurora". In Sanborn Station, Riagara Co.: das "Kirchliche Informatorium" (Organ ber lutherischen Buffalo-Synobe, redig. von B. von Rohr). In Albany: Die täglich erscheinenben "Freien Blatter",

(1852 gegr., redig. und herausg. von August Miggael), und der gleichfalls tägliche "Alband Berold" (feit 1869 von Jatob Beinmuller herausg., von Friedrich Adermann redigirt). In Morrifania: bie "Bestchefter beutsche Beitung" (zweimal wöchentlich feit 1869, von Somöger und Co. herausg.); bas wochentliche "Deutsche Boltsblatt" (1871 gegr., herausg. und redig. von B. Hermannspann, und das "Morrisania Tageblatt" (seit 1870 von R. benry Bauer herausg, und redig.) In Ebgewater: ber wöchentliche "Deutsche Staten Islander" (gegr. 1866, herausg. und redig. von P. H. Gill). In Dewego: ber "Lutherifche Rirchenfreund" (feit 1871, von 3. D. Geveringhaus herausg. und redig.). In Roch efter: ber täglich erscheinende, 1851 gegründete "Rochester Beobachter" (Abolph Rolte Herausgeber und Redacteur), die monatliche "Union", das Organ der Evangel. Spnobe des Oftens (Red. Siebenpfeiffer), und bas gleichfalls tägliche "Rochester Boltsblatt" (feit 1855, herausg. und redig. von Louis W. Brandt). In Spracufe: ber wöchentliche, 1858 gegründete "Central Demokrat" (Herausgeber und Redacteur Joseph A. Hofmann) und die wöchentliche "Spracuser Union" (seit 1852, von A. v. Landberg herausg. und redig.). In Utica endlich die "Utica Deutsche Zeitung und Oneida Demokrat" (von 3. C. Schreiber herausg. und redig.). An der Politit und dem öffentlichen Leben überhaupt nahmen die Deutschen im Staat N. P. von jeher regen Antheil, und es wurde ihnen auch duch Berufung ihrer hervorragenden Männer zu verschiedenen Aemtern, wie diejenige Oswald Ottendorfer's (f. b.) in den "Board of Begents of the University of New York", Friedrich Rapp's (f. b.) zur Stelle eines Einwanderungscommissars, Franz Sigel's (f. b.) num Amt des "Register of Deeds" u. f. w.; wie auch namentlich in folden Counties, in denen fie ftart vertreten sind, durch die Wahl von Deutschen in die Legislatur, die ihnen gebührende Berudsichtigung zutheil. Die Counties Eric, Onondaga, Ulster, New Port und Ring's haben feit 1867 folgende beutsche Mitglieder in die Staatsgesetzigebung gesendet, und zwar in den Senat: August Weißmann; in bas Repräsentantenhaus: Richard Flad, George Bomler, Philip S. Bender, Martin Nachtmann, Henry Woltmann, Friedrich Flagge, Joseph Droll, Gustav Sniper, Charles S. Krad, George Balt und Konrad Geib. Gefdichte. Das erfte "Blaggeficht", burch beffen Erfcheinung in ber Bay von New Port die langs berfelben wohnenden Indianer überrascht wurden, war Hen drit Dudson, ein im Dienste ber "Bollanbifch-Dftinbifchen Compagnie" auf Die Entbedung ber Rorbwestlichen Durchfahrt ausgesegelter Seefahrer. Es war am 9. Sept. 1609, als er mit feiner kleinen, nicht mehr als 80 Tonnen haltenden Schaluppe "Halbmond" die Narrows poffirte und an ber Gubipite ber Manhattan-Insel Anter werfend, bas Gebiet bes heutigen Staates N. P. betrat, nachdem es der Zufall gewollt, daß in dem nämlichen Jahre, am 4. July, baffelbe Gebiet in feinem fernsten Norden, am St. Lawrence, burch eine Bartie andier europäischer Abenteurer unter der Führung Samuel Champlain's, der bei dieser Gekgenheit zum Taufpathen bes noch heute seinen Namen führenden Secs wurde, vom franiblischen Canada aus betreten worden war. In tem Glauben, in dem von ihm gefundenen Strom einen Meerarm vor sich zu haben, fuhr Hubson sofort stromauswärts, bis er sich in der Gegend des heutigen Albanh überzeugte, daß es nur ein Fluß und nicht die gesuchte Berbindung bes Atlantischen mit dem Amerika von Asien trennenden Ocean fei. die Beise von einer holländischen Expedition entdeckte Land wurde von der niederländiben Regierung für einen Theil ihres Colonialbesites erklart und empfing den Namen Reue Rie berlanbe. Um die Besiedelung des neuen Besites zu beschleunigen, wurden kilens der Amsterdamer Regierung im Jahre 1611 an jede und irgend welche Compagnie, die den Handel mit den Eingeborenen zu ihrer Aufgabe machen würde, befonders liberale Proilegien verliehen. Der Erfolg blieb nicht aus. Während ber nächsten zehn Jahre er-Mienen verschiedene Rauffahrer in ber Bay von New Port, bas Land langs bes Subson River ub Long Island Sound ward erforscht und wurden die ersten Handelsposten in Fort Drange, bem heutigen Albanh, und auf der Sübspite von Manhattan Island gegrundet. Die erfte größere Riederlassung jedoch trat erft unter ben Auspicien ber von ber hollandischen Acgierung 1621 mit einer Fulle von Brivilegien ausgerufteten "Hollandisch-Westindischen Compagnie" in's Leben. Die Compagnie fandte 1623 ein Schiff mit 30 Familien über da Ocean, welche ben Hubson hinaufgingen und sich in ber Gegend bes heutigen Albanh utonließen. Ihnen folgte 1625 eine zweite größere Expedition mit etwa 200 Einwandenn, welche auf der Südspipe von Manhattan Island das zur fünftigen Weltstadt des ame-Manifden Continents heranzuwachsen berufene Ren - Amfterbam grunbeten. biben erften Gouverneure, ober wie ihr officieller Titel lautete "General Directoren" ber Compagnie, May und Berhulft, erschienen in der neuen Colonie nur, um ihr alsbald wieder ben Ruden ju tehren. Erft ber Rheinlander Peter Minnewit ober Winhit,

wie er sich in hollandischer Weise französirte, vereinigte mit dem für ein solches Amt nothigen Scharfblick das ebenso unerläßliche Organisationstalent und die entsprechende Energie. Er war es, ber für 60 hollanbifche Gulben, Die heute einen Berth von \$24 reprafentiren würben, ben Eingeborenen 1626 Manhattan Island abkaufte. Diefelben gehörten, soweit fic damals an der Mündung des hubson wohnten, zum Stamm der Algonquin. übrige Theil des hentigen Staates R. P. war von ben "Fünf Rationen" vom Stamm ber Froquois, den Mohawis, Oneidas, Ononbagas, Cahugas und Senecas bewohnt, zu benen sich hundert Jahre später noch die von Birginia vertriebenen Tuscaroras gesellten, daburch die Zahl der fünf auf die der "Sechs Nationen" erhöhend. Beter Minnewit war es auch, welcher das erste steinerne Fort auf der heutigen "Batterp" erbaute und den Handel mit den Eingeborenen in einem Grade hob, daß die Colonie 1631 bereits im Stande war eine Einfuhr von 130,000 Galben zu beden. In bemselben Jahre wurde auch das erste Schiff von Neu-Amfterdamer Schiffsbanern von Stapel gelaffen, welches um feiner Große willen (es faßte zwischen 6 und 800 Tonnen und war bas größte bamals ben Ocean befahrende Fahrzeug) ben besondern Reid der Engländer erregte. Ein unglücklicher Gedanke der Compagnie war die 1629 erfolgte Creirung von großen Land-Batronaten (manors) mit feudalen Privilegien, die auch bald den Grund zu Streitigkeiten im Schoofe der Berwaltung selbst, 1631 fogar bie Beranlaffung gur Abberufung Minnewits gab, und zwei Jahrhunderte fpater und felbit in der jungsten Bergangenheit die Urfache zu ben unter dem Namen "Anti-Rent Difficulties" bekannten Unruhen in mehreren Counties wurde. Wouter van Twiller war ber nächste Gouverneur. Ihm folgte 1638 William Rieft, unter beffen Abministration es ju ernstlichen Rampfen mit ben Indianern tam, welche zeitweise sogar ben Fortbestand ber Colonie in Frage stellten. Diefen unerquidlichen Buftanden machte 1647 Beter Stupvefant, ber Rachfolger Rieft's, ein Ende, indem er mit ben Indianern Friedensverträge abschloß und ein gewisses Spstem in die bisher in ziemlich willfürlicher Beise geführte Berwaltung brachte. In bieser Zeit tamen die hollandischen Niederlassungen, welche sich nach Norden wie nach Silden ausbehnten, dort mit den in Connecticut anfässigen englischen Colonisten, bier mit den in New Jerseh turz vorher gegründeten schwedifcen Riederlassungen in Conflict, ber, soweit die Schweben in Betracht tamen, damit endete, bag Stuppefant 1665 von ihrem Gebiet Besit ergriff und basselbe sammt seinen Bewohnern mit der Colonie der Neuen Niederlande vereinigte. Die Streitigkeiten mit ben bewaffneten Reu-Englandern jedoch tonnten trot ber Energie Stupvefant's um fo weniger in berfelben Beife zur Erledigung gebracht werden, als bie englische Krone, welche bie hollanbifche Colonie am hubfon nic zu Rechte bestehend anerkannt, das Gebiet derselben fogar als einen Theil ihres Territoriums beanfpruchte, binter ihren Colonisten stand. Schon 1622, angesichts der ersten Besiedelung der Neuen Niederlande durch die Holländer, hatte sie burch ihren Gefandten im haag bagegen Brotest erhoben, bas Land an ber hubsonmundung als einen Theil ihres transatlantischen Landbesites reclamirt und die Aufgabe ber hollanbifchen Niederlaffung verlangt. Rurz barauf (1627) zeigte Gouverneur Bradford von Plomouth, Connecticut, bem bamaligen Generalbirector ber bollanbifden Compagnie, Beter Minnewit, an, daß die Rem England umfaffende Landichenfung alles Gebict bis zum 40. Breitengrade in fich begreife, und daß fomit die Hollander kein Recht hatten, nördlich von biefer Linie eine Colonie ju gründen. 1664 aber erließ Karl II. gar eine neue Acte, burch welche er alles Land zwischen Subson und Delaware seinem Bruder, bem Bergeg von York, Darin lag eine offene Kriegserflärung gegen bie Sollander, und icon im August besiclben Jahres erschien eine englische Streitmacht unter Capitain Nicolls, im Ramen bes Derzogs von Dort, vor Neu-Amfterbam und forberte deffen Uebergabe. Gouverneur Stupvefant war nicht in ber Lage Widerfland zu leiften. Er mußte die Niederlaffung übergeben, die alsbald ju Ehren ihres neuen herrn in New Port umgetauft wurde, ein Name, der, als auch die anderen niederländischen Bosten in die hande der Englander fielen, auf bas ganze Gebiet am hubson übertragen wurde. Roch einmal (1673) gelang es ben hollanbern fich in ben Befit von Reu-Amfterbam zu feten, aber nur vorübergehend, und bann folgte die Begründung der endgiltigen Herrschaft ber Engländer am Hubson. Die ersten Jahrzehende des neuen Regiments waren ber Entwicklung freiheitlicher Zustante nicht eben gunftig. Es war eine Art Gunftlingeregiment. Großer Grundbefit und allerlei Privilogien wurden an befonders bevorzugte Perfonen verlieben, mahrend ber D'affe ber Coloniften fcwere Stenern und fcon bamals eine Menge im Intereffe bes Mutterlandes und ber Brivilegirten erbachte Befdrantungen auferlegt murben. Weber bie Befteigung bes englischen Throns burch ben Berzog von Port als Jakob II., noch jene burch Wilhelm von Dranien und Maria brachten in ben Berhaltniffen ber Colonie einen nennenswerthen Um-

sowing hervor, wiewohl gerade ber Regierungsantritt bes Lepteren, als eines Protestanten, in Rem Port auf bas Freudigfte und Erwartungsvollfte begrußt murbe. Zwistigfeiten gwifden ben toniglichen, in febr willfirticher Beife wattenden Converneuren und ber Berollerung, bei benen es fich namentlich um Gleuer- und fonftige Bermaltungsfragen banbilte, waren nichts Geltenes. Enblich geftoltete fich biefer Conflict zu einem permanenten und erwuchs 1689, im letten Regierungefahr Jalob's II., ju einer offenen Revolte gegen die Willfar bes Gouverneur Rich o'l fon, an beren Spipe ber aus Frantfurt a. Dt. einge-munberte Kanfmann Ja to b Leister (f. b.) fand, und die zur Bertreibung Richolfon's und ber Uebernahme ber Regierung im Ramen Wilhelm's von Oranien, ber indessen Jakob IL. gefolgt war, führte. – Länger als zwei Jahre währte viefes Interregnum, nach Ablauf welder Frist der von London aus ernannte Gouverneux Stongbter in Rew Port erschien und den ohnehin von der Rrone officiell nie bestätigten Leisler, der fich zuerft weigerte, ibn als Rachfolger anzuerkennen, gefangen nehmen und nebft beffon Schwiegersohn Milborne am 16. April 1691 hinrichten ließ. Unruben und Schwierigkeiten anderer Art, als bie im Innern ber jungen Colonie, entstanden burch Beziehnngen zu ben in Canada angesiebelten Franzosen, und beren unabläffige Conflicte mit ben Indianern des Gebietes von R. P. Seit Stuppefant's verfohnlichem Borgeben gegen die Eingeborenen hatten fich diefelben fiets als zuverlässige Freunde ber hollander bewiefen und biefe Freundschaft auch auf die benfelben folgenden Englänber übertragen, ein Berhatniß, weiches burch ein zwischen ben Fünf Rationen und dem Gouverneur Dong an 1684 abgeschloffenes Ernty- und Schutbundniß feine Besiegelung fand. 1687 machten die Franzosen unter Hührung ihres Gouverneurs De Nonville einen Einfall in das Gebiet det Senecas im westlichen R. P)., für welchen die Angegriffenen im Bandnig mit den Abrigen Stammen ber Funf Nationen, zwei Jahm fpater burch eine Invafton Canaba's, bei ber fie iber 1000 Berfonen umbrachten und baburch nahezu das Fortbestehen der frangösischen Coloniu fraglich machten, furchtbare Rache nabmen. Andere Gewaltthaten ber mit den canadischen Indianern verbundenen Franzosen gegen bie Indianer R. P.'s waren ber lebetfall von Schenectady, wobei nabezu alle bas felbst gelagerten Eingeborenen massacritt wurden, und die Expedition ben 1693 gegen bie Mohamis, bei welcher die Franzosen ein indianisches Fort nahmen und 200 Gefangene machten, felbst aber infolge ber fie auf bem Rudzinge nach Canada übervoschenden Ralte zum großen Theil zu Grunde gingen. Rach bem Frieden von Rhewick (1697), ber Die Feindfeligleiten zwischen England und Frantreich in Europa, mithin auch beren Austrag gwischen ten Colonisten beiber Rationen auf bem amerikanischen Continent beendete, erklärte ber Gouverneur von Canada, Graf Frontenac, sich fofort gegen die Indianer der Fünf Nationen wenden zu wollen, wurde jeboch burch die Berficherung bes englischen Geuverneurs von R. P., bas alte Schubblnbuiß mit ben Indianeen trop bes Friedens mit Frankreich aufrecht erhalten zu wollen, an ber Ausführung diefes Borhabens verhindert. Wie alle bisberigen Streitigkeiten zwischen England und Frankreich in Europa, so spielte auch der Spanische Erbfolgefrieg nach Amerika hinkber, ber hier unter bem Ramen "Quoen Anne's War" (1701—1713) mit einer Erbitterung willete, als gelte es, ben alten Streit ber beiten Nationen um die Hegemonie der Alten Welt auf bem Boben der Neuen in endgültiger Beife zu entscheiben. Während biefer Beit waren nicht nur bie Grenzbistricte zwischen R. g. und Canada ber Schauplat zahlreicher, blutiger Rampfe, sonbern bie letteren fürzten auch die vom Mutterlande ohne alle Hilfe gelassene Colonie in enorme Ausgaben und wurben für biefelbe bie Quelle einer öffentlichen Schuld, welche weit über ihre bamaligen Berbiltniffe binausging. Dennoch follten noch' mehr und noch fpatere Rampfe nothwendig merten, um die Frage bet herrichaft Aber ben ameritanischen Continent zwischen England und Frankreich jum Austrag zu bringen. An fleineren Conflicten, namentlich langs ber Grenze zwischen Canada und R. P. follte es nie gang fehlen. 1731 bauten die Franzofen bis burch feine, ben Beerweg zwischen bem Gt. Lawrence und bem hubfon beherrichenbe, Lage wichtige Fort Frederic am Lake Champfain, gegen weiches die Englander ihre Posten m hubson weiter und weiter vorschoben. Dort tam es mahrend des in Amerika unter tem Ramen "King George's War" befannten Osftreichischen Erbfelgefrieg (1744-1748) ju mannigfachen Bufammenflößen; inbeffen war es boch erft ber 1754 ausbrechenbe, burch ten Frieden von Paris (1768) beenbete zweite Arieg Ronig George's (Judiauifch-Frangefiber Arleg), weliher bie Berrichaft ber Frangofen in ber neuen Welt brach. 1754 war ju Albany ein, Congreß von Delegaten ber berfciebenen englifchen Colonien abgehalten wortm, auf bein ein von B. Franklin entworfener Unionsplan angenommen wurde, ber jedoch frater bon ben einzelnen Colonial-Legislaturen einerfeits, anbrerfrits von ber Rrone ver-Die Folge biefer Uneinigkeit bestand barin, daß die erften Jahre bes Rricberfen wurbe.

ges mit allerlei Mifgeschid für die Englander verknäpft waren. Längs ber Grenze von R. P. und Canada hatten die Franzosen Forts am Lake Champlain, zu Frontenac am St. Lawrence und am Riagara errichtet. Die vorgeschobenften englischen Boften befanden fich ju Fort Edward am oberen Publon und zu Oswego am Lake Oukario. Bis hierher kam eine zur Eroberung bes frangofifchen Forts am Niagara (1755) unter bem Gauverneur Shirlen von Dlaffachusetts quer durch das Gebiet von R. P. vorrücende Expedition, nachdem fie durch allerlei widermärtige Bwifchenfalle gezwungen worben, ihr Biel aufzugeben. Gludlicher war bie gleichzeitige Expedition unter Sir Billiam Johnson gegen bas am Crown Point bes Late Champlain gelegene Fort Frederic, beren hauptrefultat die Rieberlage ber Frangolen unter General Diektau am Late George war. Inbeffen tonnte biefer Sieg nicht verfolgt werben. nahmen bie Frangofen Oswego und gerftorten es; 1757 bemachtigten fie fich bes am Late George gelegenen Forte Billiam henry und zwangen Die englische Befatung zur Capitu-Damit hatten bie Rieberlagen ber Briten auf bem Boben D. 9.'s ihr Ente noch nicht erreicht. Das Jahr 1758 brachte die schwerste von allen, die Bernichtung der 16,000 Mann jählenden Armer unter Führung des englischen Oberbefehlshabers Lord Abercrombie, bei Ticonderoga. Mit der Ersepung Abercrombie's durch Amherst trat endlich der Wentepuntt biefes fur bas Schutfal gang Rerbamerita's fo entfcheibenben Rampfes ein. Doch in bemfelben Jahre gelang General Brabftreet, was zwei Jahre früher Shirlen vergebens versucht hatte; er erreichte nach einem kühnen Marsche durch die Wildnif des nördlichen R. A. das Fort Frontenae und zwang es zur Capitulation. Im nächsten Jahre nahmen Brideaux und Johnson bas Fort am Niagara, und als General Amberst auf Ticonderoga losriicte, wurde diefes sowahl, wie bas Fort Erown Boint von den Franzosen geräumt, so baß 1760 teine frangoffiche Streitmacht mehr auf bem Bebict R. D.'s fland und eine folche auch mabrent ber letten Jabre bes Rrieges, ber auf canabifdem Boben feine Entfcheibung gu Onnften England's fant, baffelbe nicht mehr betreten bat. Reine bon ben Provingen batte während biefes filt England fo wichtigen Rampfes fo graße Opfer gebracht wie D. P. 3hm tam baber bas in Anerteunung biefer Opfer von ber englischen Regierung unter Bitt gegen die Colonien eingefchagene liverale Berfahren in erfter Reihe zu ftatten, und batte unter feiner Bevolterung bie Bitoung einer ftarten englischen Partei jur Folge, Die felbst rann noch ber Krone ergeben blieb, als biese nur zu bald wieder in ihre engherzige, eigennützige Behandlung ber Colonien zurüdfiel. Erop biefer, repalistischen Strömung jedoch riefen bie immer thrannischer und unbilliger werbenben Magregeln bes Mutterlandes in n. n. bie lebhafteste Entruftung hervor, und ale die Dinge fich mehr und mehr der Entscheitung entgegenbrangten, blieb R. P. an Entichiebenheit und Gifer für bie gemeinsame Gache ber Colonien hinter teiner ber Schwesterpropinzen zurud. Im Ottober 1775 fab fich ber entfciebenen Boltsftimmung gegenüber Crass, ber lette englische Gouverneur R. P.'s, gezwungen feinen Boften gu verlaffen und auf einem britifden Rriegsichiffe Buffucht ju fuchen, nachbem burch einen feitens ber Colonialen von Bermont aus unternommenen, erfolgreichen Angriff auf Ticonverega und das Fort Crown Point bereits im Mai beffelben Jahres ber Krieg gegen bas Mutterland thatfaclich auf bem Gebiete von R. P. eröffnet worten war. Zwei Monate fpater machten Colonial-Truppen unter ben Generalen Montgomern und Schupler vom Late Champlain aus einen Ginfall in Canaba, ber jedoch mit einer Rieberlage endete und von welchem fie im Frühjahr 1776 fast aufgerieben auf bas Gebiet D. P.'s jurudertebrten. 3m Februar 1776 nahm eine Abtheilung Provinzialen tie Stadt R. D.; mußten riefelbe jeboch, nachbem im Anguft die ungludliche Schlacht auf Long Beland gefchlagen worben, wieber rummen. 1777 fiel ber englische General Burgoune von Canada aus in R. P. ein; zu gleicher Beit ruckte eine britifche Streitmacht von ber Dlunbung bes Hubson uns werdwärts, um mit Burgopue gemeinfam zu operiren. Nachbem es letterem gelungen war, eine Angabl ber von ben Colonialen befetten Forts zu nehmen, wandte fich plöhlich bas Blatt, als General Gates, ber im Berein mit Arnold und Butnam im Laufe bes Sommers eine ans Miligen ber Proving N. D. bestehende Streitmacht que fanimengebracht hatte, fich gegen ihn tehrte, ihn nach mehreren fleinen Gefechten am 13. Dit. bei Saratoga auf's Haupt sching, und ibn fammt seiner Streitmacht in einer Stärke bon 3500 Mann gefangen nahm. Im Winter von 1777-78 murbe bon ben Colonialen West Point in einer Beise befestigt, welche es zur wichtigsten Fortification in den Provinzen machte. Rurz vorher war es englischen Unterhandlungen gelungen, die Indianer ber Broving R. D. für bie britifchen Intereffen zu gewinnen, infolge beffen fich bie Ansickler im Innern ber Cofonie, namentlich bie am Mahamt und Schoharie, haufigen Ueberfallen, entlich fegar ter vollständigen Bermuftung ihrer klühenden Miederlaffungen ausgesett faben. Erft 1779 maren bie Colonialen im Stante an ben treufofen Gingeborenen Rache für beren Digitized by GOO

Berhalten zu nehmen, indem General Sullivan den westlichen Theil R. P. & durchzog und die Indianerbörfer berfelben zerftörte. Am 26. Rop. 1783 wurde die Stadt R. A. für immer von den Englandern geraumt, nachdem bereits ein Jahr vorher die, den neugegrunbeten Ber. Staaten ihre Unabhängigfeit verburgenben Friedenspraliminarien unterzeichnet worden waren. Die erfte Bablung ber Bevölferung R. D.'s ergab ein Resultat von 340,120 Röpfen, nachdem die erfte Berfaffung bes selbstftanbigen Staates schon 1777 angenommen morben war. Balb nach Beenbigung bes Unabhangigteitefrieges wurden Bertrage mit den "Sechs Rationen" abgeschloffen, burch welche diese den größten Theil ihres Gebietes an den Staat R. P. abtraten, dessen Grenzen gegen Connecticut bereits 1731, gegen Maffaculette 1786 regulirt worben waren. Bas Rem Sampfhire anbelangt, welches bamals noch gang Bermont umfaßte, fo hatte Die Grengfrage fast zu einem offenen Conflicte beffelben mit R. P. geführt. Die Schwierigfeiten murben baburch que bem Bege geräumt, bag bas ftreitige Territorium 1790 als eigener Staat, Bermont, organisirt und in bie Union aufgenommen murbe, R. P. aber eine baare Entschädigung von \$30,000 erhielt. Infolge der Berträge mit den Indianern und der Landcesstonen derselben bedeckte sich das Gebiet bes mittleren R. P. langs ber Fluffe und in den Chenen fonell mit Ansiedelungen. 1795 erhielt der Staat feine erste, die Gründung öffentlicher Schulen betreffende Geschgebung, welche für 5 Jahre eine jährliche Bewilligung von \$50,000 jur Förderung des Unterrichtsmefens verfügte, nachbem auf Gomvorneur Clinton's Empfehlung bin ichon 1787 unter bem Ramen "Board of Regents of the University" eine Staats-Schulbehörde in's Leben gerufen worben war. 1800 hatte N. Y. 586,756, im Jahre 1810: 959,049 E. Das Jahr 1812, welches Die Ber. Staaten noch ein Dal in offenen Feindseligkeiten mit bem einstigen Mutterlande fah, brachte dem Staat R. P. einestheils durch die Blokade, welcher alle hafen ber atlantischen Ruste füblich von Connecticut unterworfen wurden, anderntheils burch die unmittelbare Rachbarschaft Canada's, von wo.aus mannigfache Einfälle der Bris ten auf bas Unionsgebiet erfolgten, allerlei Beimfuchungen. Ein bagegen ameritanischerfeits bom Staat D. D. aus nach Canada unternommener Ginfall nebft Angriff auf bas britische Fort am Niagara blieb erfolglos. In dem daranffolgenden Jahre operirte eine Armee nuter General Babe Sampton an der Nordgrenze des Staates, ohne daß es jedoch bafelbft zu bebentenben Zusammenftößen fam. Defto lebhafter entbrannte bagegen in bem gelbzuge von 1814 ber Lampf, wo es am Niagara zu ben Schlachten von Chippewa am 5. und von Bridgewater ober Lundy's Cane am 25. Juli fam, in benen die Briten von Unionstruppen unter den Generalen Brown und Winfield Scott auf's Haupt geschlagen wurden. Als der turz darauf abgeschlossene erfte Kriede von Baris England in Stand setzte, größere Eruppenmassen, beren ce in Europa nicht mehr bedurfte, nach dem ameritanischen Kriegsschanplat zu entsenden, erschien Sir George Prevost an der Spitze von 14,000 Mann von Oft-Canada aus im Rarben bes Staates und belagerte Platisburg. Mit ihm cooperirte vom Lake Champlain and eine von Commodore Downie befehligte Flotte. Aber schon am 3. Sept. wurde die lettere von einer Ber. Staaten-Flotte unter Commodore Mac Donough vollig geschlagen, mahrend gu gleicher Beit bas Landheer ber Englander von ben Ameritanern unter Macomb mit einem Berluft von 2500 Mann nach Canada gurudgetricben wurde. Damit fanden die Feindseligkeiten an der canadischen Grenze ihren vorläufigen Abschluß, um bald barauf burch ben Genter Frieden (24. Dez. 1814) bauernd beenbet zu werben. Die Berte bes Friedens traten nun wieder ausschlieflich in ihr Recht. Unter ihnen verdient besmebers erwähnt zu werden der Erie-Kanal, welcher schon vor dem Kriege vorbereitet, jest auf's Reue in Angriff genommen und in den Jahren 1817—25 vollendet wurde. Die vollständige Abschaffung ber Stlaverei murbe, nachdem bas Institutehnehin allen möglichen gesetzlichen Beschränkungen unterworfen worden, 1817 von der Staatslegislatur verfügt. Die farbige Bevölkerung bes Staates betrug damals 40,168 Lipfe, von benen 10,088 Sflaven gewesen waren. Nachdem die Dampfichifffahrt auf bem Subson burch Fulton selbst bereits im Jahre 1808 eingeführt worden und schnell die bebentendsten Fortichritte gemacht hatte, erhielt R. P. 1838, in welchem Jahre mit bem Ban der Erie-Bahn begonnen wurde, seine erfte Eisenbahn. 1840:umfaßte das Bahnnet bes Staates 404 Meilen, 1850: 1410 M. und bei Ansbruch bes Burgerfrieges 2809 M., wihrend, geforbert von einer namentlich feit Mitte ber vierziger Jahre immer größere Dimenflonen annehmenden Ginwanderung, und einer ebenfo fcnellen wie großartigen Entwidelung aller hilfsquellen bes Staates, die Bevölkerung in berfelben Zeit auf 3,880,735 Rofe and ber wirkliche Werth alles Eigenthums im Staate auf \$1,843,338,517 ange-

Bic allen Staaten der Union brachte das Jahr 1860 und der Ausbruch der Scesssons-C.-C. VIII.

bewegung im Saben auch bem Staat R. P. eine neue Geschichtsepoche. Die Legislatur bestand aus 116 Republikanern und 44 Demokraten, aber wie fehr felbst bie letteren jebe auf Trennung ber Union abzielende Dafregel befanpften, lehrte Die Abstimmung über Die am 11. Januar betreffe ber brennenben Tagesfrage eingebrachte Reihe von Refolutionen, beren bezeichnenbste folgenbermagen lantete: "Es jei befchloffen, bag bie Befetgebung bes Staates N. P. auf bas Tieffte von bem Werth ber Union burchbrungen und entschloffen ift, bieselbe ungeschmälert aufrecht zu erhalten; daß fle mit Freuden die entschiedene, windevolle und patriotifche Specialbotichaft bes Prafibenten ber Ber. Staaten begruft, und bag fie burch ben oberften Regierungsbeamten bes eigenen Staates jedwebe Silfleiftung an Gelbmitteln ober Mannichaft, beren er zur Aufrechterhaltung ber Autorität ber Bunbesregierung beburfen follte, anbietet; und bag bie Bevollerung von R. D. bereit ift, jur Bertheibigung ber Union, welche dem ameritanischen Bolt Gebeiben und Blute gebracht und gur Ernenerung bes von unfern Batern geftifteten und erkampften Bunbes, ihr Bermogen, ihr Leben und ihre geheiligte Chre bingugeben." Rur brei Mitglieder ftimmten gegen biefe Beschluffe, welche alebald bem Brafibenten wie ben Gouverneuren aller einzelnen Staaten überfandt werben follten, Die mit nicht geringer Spannung ber Baltung entgegenfaben, welche ber große "Empiro State" angefichts bes ausbrechenten Conflicts einnehmen wurbe. In der Bevöllerung felbft, namenflich unter den befitenten Claffen, war man ungleich meniger für ein fo energisches Borgeben. Die Raufleute lieften es fogar aus allen Gegenden bes Staates nicht an Remonstrationen fehlen, und die allgemeine Stimmung mar, tros ber verschiedenen Beschlagnahmen von nach bem Suben bestimmten Baffensenvungen im Hafen von New York, immer noch für einen friedlichen Ausgleich um jeden Preis, als bie Katastrophe von Fort Sumter auch im Staat R. P. aller Ungewißheit ein Ende machte. Lincoln's erste, 75,000 Mann fordernde Proclamation wurde von der Legislatur umgehend mit einer Acte beantwortet, welche den Gouverneur zur Ausbebung von 30,000 Mann (vie auf ben Staat entfallende Duote war nur 13,000 Mann gewesen) ermächtigte und zur Ansruftung berfelben \$3,000,000 bewilligte. Rach ber Schlacht am Bull Aun murben neue Truppenaushebungen fur Die Unionsarmee feitens bes Staates nothwendig, fo daß bie Gefammtzahl der bis zum 1. Jan. 1862 ausgehobenen Mannschaften 120,861 betrug, von benen bis zu bemfetben Tage 89,084 Mann im Felbe fanben. Bei ben beiben großen Truppenaushebungen bes Jahres 1862 ftand D. P. wiederum in erster Reihe, wiewohl Die politischen Berhaltniffe im Staat fich unterbeffen insofern geanbert hatten, als bei ben Staatswahlen, welche im Herbst dieses Jahres stattsanden, Horatio Semmonr, ber bemotratifche Candidat, für bas Gouverneursamt ben von ben Republikanern und unbebingten Unterfingern ber Lincolnischen Abministration nominirten Gen. James Babsworth sching, nachdem bie Republikaner 1860 noch eine Majorität von über 40.000 Stimmen gehabt hatten. Die Bewilligung zur Beftreitung ber Ausgaben für bie Unwerbung und Ausruftung ber mahrend bes Jahres vom Staat geftellten Manufchaften erreichten fast die Höhe von 10 Mill. Dollars. Die Zahl der Truppen selbst betrug mit Einrechnung ber Refruten bis jum 31. Dez. 1862 nabezu 220,000 Mann. Das Jahr 1863 brachte infolge bes in biefem Jahre von ber Bundesregierung verfügten, neuen Dlobus ber Truppenaushebung (ber Ziehung) nicht nur allerlei Schwierigkeiten zwischen bem Gouverneur, als bem Banpt ber Staatsexecutive, und bem Prafibenten, fondern batte auch im Juli einen Riot in der Stadt New York (f. d.) zur Folge, durch welchen bie Ziehung in berfelben thatfachlich unterbrochen wurde, jedoch nur um fpater mit einigen Mobificationen im ganzen Staat im Sinn ber Abministration burchgeführt zu werben. Am Schluß bes Jahres war bas vom Staat R. P. gur Bunbesarmee gestellte Contingent auf 292,982 Mann angewachsen, um am 31. Dez. 1864 auf 437,701 Mann (bavon 409,426 im Landheere und 28,275 in der Marine) anzuwachsen und nach Beendigung des Krieges gar auf bie enorme Starte von 473,443 Mann gestiegen zu sein. An "Bounties" allein hatte ber Staat vom 17. Juli 1862 bis zum Schlusse bes Krieges \$35,988,990 aus-An "Bounties" allein gegeben. Bei ber Prafibentenwahl bes Jahres 1864 erhielt Lincoln bei einem Gefammitvotum von 720,791 eine Majorität von 6749 über Mc Clellan, mährend in den gleichzeitigen Staatswahlen der republikanische Gouverneurs-Candidat R. Feu.ton seinen Gegner, ben von ben Demokraten wieder nominirten foratio Genmour um 8093 Stimmen foling. Ein von Staatswegen gleich nach Beendigung bes Blirgerkrieges vorgenommener Cenfus ergab für ben Staat eine Gesammtbevölkerung von 3,831,777, für bie Stadt Dem Port von 726,386. 3m J. 1860 führte bie ftrenge Durchführung bes fogenannten "Excise Law" im New Porter Metropolitan-Diftrict zu allerlei Schwierigkeiten; ebenso fanden in biesem Jahre verschiedene der von Zeit zu Zeit regelmäßig

wiederkehrenden Unruhen Ratt, fo in Knor und Berne, Albany Co., welche durch bas in verschiedenen Theilen bes Staats noch aus der Beit der Bollander ber in Birtfamteit befindliche feubale Rentfpstem berbeigeführt murben. Diefelben erneuerten fich brei Jahre spater in verftarttem Dage in Renffelger Co. Rachdem Die Staatswahlen von 1866, ans denen ber wiedernominirte Fenton mit einer Stimmenmebrheit von 13,789 als Sieger bervorging, eine republikanische Majorität ergeben hatte, wurden die Republikaner in ben Bablen von 1868, vornehmlich burch bas angerorbentliche bemofratische Botum, welches bie Stadt Rem Port abgab, geschlagen. John T. Hoffman, ber Gonverneurs-Candidat ber Demokraten, erhielt 439,301 Stimmen gegen 411,355 Stimmen, welche bem Republikaner Griswold zufielen, mahrend horatio Sehmour, Der Begencandidat Grant's, diesen mit 10,000 Stimmen follug. Bon ber zu gleicher Zeit in ihrer Majorität bemotra-tisch gewordenen Legislatur wurde in ber nächsten Sitzung, Die von ihrer Borgangerin bereits beschloffene, aber um eines Formfehlers halber noch nicht wirkfam gewordene Ratification bes 15. Amendements wieder annullirt. Die Rovember-Bahlen von 1870 refultirten wiederum in einem bemofratischen Gieg fammtlicher Candidaten, an beren Spite ber für das Souverneursamt wieder nominirte John T. Hoffman ftand, mit einer Majorität von 30,000 Stimmen, und erst bie große Ratastrophe, von welcher die Herrschaft der "Tammann Hall - Organisation" in der Stadt New York (f. b.) ereilt wurde, vermochte diese, wie es schien, dauernd befestigte Herrschaft der demotratischen Partei zu erduttern.

Rem Port (New York City), die Handelsmetropole der Bereinigten Staaten von Amerita, die größte Stadt dieses Continents und die brittgrößte der Erbe, liegt mter bem 41° nördl. Br. und 74° westl. L. von Greenwich oder 3° öftl. L. von Washington, an der Mündung des Hudson in die Bay von New York, 18 engl. Meilen vom Atlantischen Meere und nimmt in gleicher Ausdehnung mit dem gleichnamigen County die ganze, die Südspipe bes Staates New Port bildende Insel Manhattan ein. Lettere hat die Form eines verschobenen, langgestrecken, nach Nord und Gud sich zuspipenden Bierecks von 131/. engl. DR. Lange, bei einer mittleren Breite von 13/8 Dt., welches im Rordoften burch ben Barlem River, im Nordwesten burch beffen schmalere Fortsetung, Spupten Dupvil Creet, die bei King's Bridge zusammenfließen, vom Festlande bes Staates Rem Port geschieden wird, mabrend es in seiner sudöstlichen Berlangerung durch ben Gast River, mit welchem der Harlem River sich bei Ward's Jelaud im Hell Gate bereinigt, von Long Island getreunt und in seiner ganzen westlichen Ausbehnung durch ben 11/2—3 Meilen breiten Subson ober North River, in den der Spuhten Dupvil Creet abfließt, bespult und gegen New Jersey abgegrenzt wird. Die südliche, mit Canalstreet, einer im Laufe ber Zeit troden gelegten Einsenkung als Basis, ein Dreied bilbende Spite ber Infel läuft in die Batterh aus, vor welcher der North und Cast River zu der westlich von den New Jerseh Flats und Staten Island, öftlich von Long Island umgebenen Rem Port Bap zusammenströmen. Die Ban ist durchgangig 50—60 F. tief, zwischen Staten und Long Island 1-4 M. breit und vereinigt sich zwischen New Jersey und Staten Island mit ber Meerenge Kill van Kull. Die Inseln Randall's, Ward's und Bladwell's Island im Caft River, Bebloe's, Ellis' und Governor's 38-land in der oberen Bay, levtere drei mit den von der Regierung der Ber Stadten besetzt gehaltenen Forts Wood, Ellis, Castle William und Columbus gehören ebenfalls zur Stadt. R. D. ift durch seine vortheilhaste Lage zu einer Handelsstadt ersten Ranges wie geschaffen. Die größten Segelschiffe und Dampfer antern unmittelbar an ben 132 Quais (Piers), welche bas Ufer einfaffen. 12 M. unterhalb ber Battery nabern fich bie Ruften ber Bay in den 1 M. breiten Rarrows, bem Weltthore, burch meldes fich ber ftets machfenbe Strom ber Ginwinderung ergießt, zwischen ben Forts Lafapette (auf "Bendrit's Reef") und Samilton auf ber Long Island., Tompfins und Richmond auf ber Staten Island-Seite, einander auf Ranonenschuftweite. Aukerhalb ber Narrows bilbet bas Meer bis auf 18 M. Entfernung in gerader Linie von der Battery zwischen Staten Island Raritan Ban, den highlands oder Neversinkhügel von New Jersey und der hakenförmigen Landzunge Sandy Hoof, beren Borfprung der weltbefannte Leuchtthurm und Telegraph einnimmt, auf der West- und Conen- und Long Island auf der Ostscite die "Lower Bay", einen Bor- ober Einfahrtobafen mit zwei, über 21 (an ber Barre zur Zeit ber Ebbe) und bis 29 F. tiefen Fahrstraffen (Godney's ober Main Ship- und Swash Channel). Die burdionittliche Fluthobe in ber Bab und an ber untern Stabt beträgt 6 F.; bis nach Albung und Trop, 160 M. oberhalb derfelben im Sudfon hinaufreichend, bringen Chbe und Blut in allen die Stadt umgebenden Gemäffern eine jo beständige Strömung hervor, daß

auch beim ftartiten Giegange bas Fahrmaffer frei bleibt.

Noch lange Beit nach ihrer Befiedelung bot die Infel den Anblid einer aus malbge-tronten höben, wiesenreichen Thalern, Marfchen, Landseen und Teichen zusammengesetten Landichaft, Die nach Morden bin ju einem felfigen Dochwalde fanft aufftieg. burchgreifende Umgestaltung bes Bodens begaun mit bem ploglichen Bachsthum ber Stabt. Das gange, jest in 22 Barbs und 337 Bahlbiftricte, welche wieder aus 6 Congregmable, 32 Genat- und 21 Affembly - Diftricten aufammengefest find, eingetheute Gebiet gerfällt in die fich etwa bis jur 14. Strage hinauf erstredende unt ere, Die bis jur 66. Strafe größtentheils, bis jur 85. Str. theilmeife ausgebaute obere Stadt und bie oberhalb berselben belegenen, rasch in diese hineinwachsenben Ortschaften. Alls erste Landmarken erheben fich am Gubenbe ber Infel öftlich ber Landungsplat ber Bollamitsbarten (Barge-Office), mit bem Leuchtthurme barüber und umgeben von ben South Brooklyn- und Staten Island-Dampffahren; westlich, auf dem Molo bes neuerdings in freundliche Bartanlagen umgewandelten großen Battery Place, bas Ginwanderer-Landungsbepot Castle-Garden. Bon jenem führt die kurze und breite Bhitehall Str. in gerader Linie aufwärts nach dem von hundertjährigen Ulmen und Trauerweiden beschatteten Springbrunnen . Baffin bes Bowling . Green . Square, welcher westlich von ben Bartanlagen begrengt wird. Rach oben bin mehr und mehr Raum gewinnend, ift fcon in bem wiederholt nach ben großen Feuersbrünften bebeutend gelichteten Baufer- und Strafenge-wirr ber unteren Stadt bas feit 1811 in Ausführung gebrachte Spftem paralleler Laugsftragen (Avenues) und ebenfolder, biefelben in rechten Binteln vom öftlichen bis zum westlichen Ufer durchschneibender Querftragen erkennbar. Die wichtigste von ersteren, der hier burchschnittlich 120 Fuß breite Broadman (holl. Deer Straat) beginnt, ale Fortfetung von Whitehall, am Bowling Green, ersteigt in gerader Linie ben Ruden ber Infel an Erinith- und St. Paul's-Church, bem City Hall-Bart vorbei burch die Ginfentung bei Canalfireet (11/, M. oberhalb ber Battery) bis nach Grace-Church an ber 10. Strafe hinauf, und läuft von ba in westlicher Richtung am Union- (14. bis 17. Str.) und Madison-Square (23.—26.) vorbei, ben Centralpart bei der 59. (51/, M.) berührend, bedeutend erweitert, in die obere Insel aus. Der Richtung des Broadwap folgend laufen vom Bart der Battery ab nortwestlich Greenwichs, Washingtons und am User Weststreet, 3 M. höher hinauf in die 9. und 10. Avenne ausmandend; parallel Broadway Churchstreet; östlich, unregelmäßig und nur bis jum City Hall-Bart, Broad- ihre Fortsetzung Naffau- und Williamstreet, während Bearlstreet von Whitehall aus um fle herum einen großen Bogen beschreibt. Die Bauptquerstraßen von unten herauf find, noch schmal und getrummt, Beaverstreet und Exchange-Blace, bann gerader und breit, Ballftreet, alle öftlich vom Broadway, ebenso die thalartige Maiben Lane; unterhalb bes Parts, zuerft quer burch, boch gebogen, vom Caft- bis North-River, Fultonstreet. Die nachste, vollständige Querftraße, Canalftreet, durchschneidet foon die Bowery, welche, von dem (inmitten bes verworrenften öftlichen Stadttheils unregelmäßig sich ausbreitenben) Chatham-Square bis zum Cooper-Institut an ber 7. Str. auf ber östlichen Erhebung bes Inselrudens parallel mit Broadway laufend, Die Hauptvolksstrage bildet. Ungefahr die Mitte der einst durch den tiefen Fresh Water Bond und kleine Seen ausgefüllten Einsenkung zwischen beiben nimmt die parallele Centrestreet ein, an der große Fabriken, das im ägyptischen Mansoleumstyle erbaute Stadtgefängniß, die To m b 8, und der R. D.- und New Haven-Bahnhof liegen. In dieser "unteren Stadt" erstreden sich die alteren Districte mit ihren kaum dreißig Fuß breiten Hauptstraßen, von ber Battern aus norvöftlich und nordwestlich am jegigen Außenrande ber Stadt und hier und da, fo an deu Five Boints in der Umgebung von Barter- und Centrestreet, wie Landzungen oder Inseln in's Berg berfelben hineinragend, bis über Bleederstreet hinaus, welche noch vor nicht gar langer Zeit eine der vornehmsten Strafen war. Diese unsauberen "Outskirts", umgeben vom Gewühl und Mastenwalde des Hafens mit seinen Slips, Biers und Dampffahren, umschließen ben am Tage belebteften, zur Nachtzeit wie ausgestorbenen, eigentlichen Geschäftstheil ber Stadt, zuerst an Best-, South-, Front-, Water- und ber unteren Bearlstreet die Brodukten-, Brovisions-, Tabats-, Mehl- und Commissions-handlungen, Rheber- und Schiffsmaller-Comptoire und die großen Washington- und Fulton-Markhallen; tann Beaver-, William-, einen Theil von Broatstreet und Umgebung als ben Gib bes fiberfeeifden Grofibanbels mit ber Rorn borfe an Bhitehall, ber Baumwollborfe an Danover Square, ber Betrole um- u. Tabatsborfe x. an Pinestreet; ferner, ale Centralpuntt bes Bant-, Fonde- und Bechfelgefcafte und ber Gefcafteftabt felbst, die weltbekannte 2Ballstreet, von der nach dem Mittelpunkt von Brooklyn bin-

überführenben Pahre am Gaft River zu Trinity Church (gothifchen Styls) am Broabwan austleigend, und in ihrem Bezirk die obere Broad-, die untere Nassau-, Hanoverstreet, Erchange-Place u. a. Dier thronen bie Borfentonige, bier liegen in einer Reihe, com Basement (Unter-Parterre) bis zum 6. Stock in Comptoirs bienenkorbartig ausgebauter Geschäftshäuser und höfe eine Menge palastartiger Banten und Banthäuser, die verschiebenen "Lisyde-" (f. b.), Feuerassecuranz- und zahllose Abvocatur-Offices; ferner an Ballftreet, an beren unterm Ende sich ber Kasses, Budere, Thee- n. s. w. Handel concentrit, die neue Loutine (Soemon's Savings Bank; das alte Kassechaus, s. u.), der Marmorpalaft von Brown Brothers mit den Bureaux der Pacific-Mail und der Panama-Bahn, ber mit einer imposanten, ionischen Colonnabe verzierte Auppelban bes Zollamts (Customhouse, früher die Börse) und das parthenonartige Unterschapamt; an Broadstreet, ber neue Brachtbau ber Stod - und Golbborfe, umwimmelt von Speculanten mb umgeben von ben Offices ber Stod- und Gold-Broters; nach Naffau binauf die grofen Banthäufer von Seligman, Jap Coole, Hist & Hatch, Aug. Beinent (Nothschild's Agent) n. A. Etwas weiter hinauf an ber engen Bineftreet "Merchants' Exchange and Reading Room" mit den Betroleum- und Tabatsbörfen, und an William die "Chamber of Commerce". Bon Bowling Green aufwärts, den untern Broadway entlang, find die Bureaux der bentiden, öftreichischen, englischen Generalconfulate, ber großen transatlantischen Dampf. hiff-Compagnien, die nene Deutsch-Amerikanische Bant- und besgl. Berficherungs-Compagnie, und alle großen Feuer- und Lebensverficherungs-Inflitute bis in die Gegend von Canalstreet hinauf gelegen. In gerader Linit von 2 M: Läuge auf den gothischen Thurm ber Grace-Church zulaufend, bildet Braabway eine in ihrer Mannigfaltigfeit, Ausbehnung und Grofortigkeit einzige Straffenperspective. Zwischen ben beiben, nur noch fiellenweise burch altere Saufergruppen unterbrochenen Reihen nach oben hinauf immer eleganter werbender Bertaufsläben, Waarenhallen, Restaurants, Hotels und Geschäfts. paläste, schweift ber Blid über bas beständig burch und neben einander auf- und abslutende, aft jum undurchbringlichen Ruduel fich zusammenballenbe Menschen- und Wagengewühl bin nach jenem erften Rubepuntte. Aehnlich, boch bei Weitem nicht so fchimmernd und großartig, ist das Getriebe in der von Pferde-Eisenbahnen der Länge nach wie quer burchschäntenen Bowery. Die herverragenoften Gebande am Broadway find anger ben genannten: ber inwendig im pompejanischen Prachtfipl ansgeführte, Thurumhr und Wetter-Lelegraph tragende Granitban ber "Equitable Life Ins. Co.", ber Marmorban bes "N. Y. Herald" und baneben ber iconere ber "Park Bank", bem florentinischen Schlogban ber nenen Post am Part gegenüber, und an ber andern Seite das "Astor House", von Jacob After feinem Gobne gefdentt, immer noch eins ber angefebenften Botels; am Bart oberhalb bes schloßartig großen, thurmgekröuten Flügelbau's, der schon der Renovirung gewirtigen "City Hall", ber neue Juftigpalaft, bas "Court House", abulich angelegt, aber etleren Styls mit torinthischer Saulen-Façabe, gegenüber A. T. Stewart's, ebenfalls marmornem Grofgeschäftsgebäude, weiterbin ber hochbau ber "N. Y. Life Insuranco Co." mit wnischem Bortal, das "St. Nicholas" (Marmor), "Metropolitan-" (Braunstein), das zu 8 Stodwerfen anfgethürmte "Grand Central-" und das "New York Hotel"; damifden im Rococo-Style, bas "Prencott-House", bas erfte beutsche hotel, und verschiedene im neuesten, orientalischen Forben- und Brokatstole ber eifernen Fronten beco-inte Schaulaben und Lager ersten Ranges, Seibenwaaren-, Juwelierlaben u. f. w. Den Befolug macht bier A. T. Stewart's, bes "Merchant Prince", Sftodige, einen gangen Blod zwischen ber 9. und 10. Strafe, Broadway und ber 4. Avenue bededende, marmorbinmernde Berkaufshalle. In biefer Gegend beginnt der Broadway ber fashionablen Belt; die Lastwagen verschwinden, Dunibuffe und Caroffen raffeln aber bas Granit. Pfluster; die Trottoirs wimmeln von Fußgängern, und während mit Dunkelwerden auch der untere Broadway verodet, centralifirt fich hier und weiter an Union- und Mabifon Square hinauf, zugleich nach beiben Seiten in der 14. Strafe und den nächsten Avenues id ausbreitend, im Schimmer ber Gasflammen und elektrischen Lichter bas Gewühl ber Chau- und Bergnügungeluftigen bis fpat in bie Racht. Rur in ber Umgebung bes mit Franklin's Bronge-Statue geschmudten "Printing Square" und bes neuen Monumentalbut ber Staatszeitung, deffen ionisches Portal die Standbilder Gutenberg's und Frantlin's tragt, an ber Sabofifeite bes City Sall-Barts bis zu ben Ausgangspuntten ber "Caro" (Bferbe-Gifenbahnwagen) in ber Umgebung bes Aftor-Hotels, ruht auch zur Aufleit nicht bas Leben ber untern Stabt; bort arbeiten bie Riefenpreffen bes "Herald", Mitternacht treiben am Chatham Square und nach ber Bowerh hinauf bie "Peter Funts" in ben Schwindel

Auctionslocalen, Mustanten, Sanker und Profitmirte in den meist unterirdischen "Saloons" ihr Wesen, während an der oberen Bowery und ihrem Umtreise, vam "Atlantic Garben", dem einstigen "Deutschen Theater" gegenüber, und neden dem englischen "Bowery Bolts-Theater", dis zu "Falt's Tivoli" an der 8. Str., Teutonia Halle, Blant's z. in der 3. Ave. hinans, in den "Germania Assembly Booms", dem "Steuden-Haus" und nuzähligen Clud- und Bierlocalen nach deutscher Art gelebt wird. Meist westlich am und vom unterm Broadway, von Part Blace auswärts, liegen die über Canal- und Churchstreet hinaus nach und durch einander die Reviere des Großgeschäfts in Spiel- und Fanch-, Borzellan-, Glas-, Eisen-, Woll-, Seiden-, Tuch- u. a. Manusacturwaaren (Dry gooda), darunter viele beutsche Firmen ersten Aanges, sowie die großen Auctionslocale dieser Industrien.

Die obere Stabt befieht burchgebenbe aus regelmäßigen "Blods" (Banferviereden), gebildet burch 16 gerade auslaufende Avennes (vom Borth River ab oftwarts Avenne 10-5, Mabifon, 4., Lerington, 3-1 und A bis D) und bie fcon in ber öftlichen Fortsetung bon Bleederftreet, als ter Erften Strafe, beginnenben geraben Querftragen, welche, einfach burch die ihrer Aufeinanderfolge entsprechenden Bablen bozeichnet, von ber 9. aufwarts fints von der 5. Avenue Weft , und rechts bavon Ofte Strafen, beigen. Grenzlinie tritt, als eine ber belebteften Onerstraßen mit freier Nortscite am Union Square, bie breite 14. Strafe hervor, welcher in ihrem mittlern Theile und nachster Umgebung von ber 5. bis jur 3. Avenue, Detmonico's weltberuhmte Restauration, Die großen Bianofortehandlungen von Beber, Deder, Chidering, Sted, Steinway & Sons, ber marmerne, von Letteren erbaute, Auuftempel ""Steinway Hall", bie "Academy of Music", "Tammany Hall", bas "Union Square Theatre", ber "Circus", bie beutiche Sparbaut, elegante Privatwohnungen, Familienhotels nub Laben einen eigenthumlichen Uebergangstopus verleihen. An biefelbe grenzt "Irving Place" mit ber, oft in Berbindung mit ber gegenüberliegenben "Academy of Music" ju Dasteraben, Festballen u. f. w. ber großen Welt und Bereine benutten "Irving Hall" und bem frinen beutschen Famitienhotel "Belvedere House". Am "Union Square" felbst liegen u. a. ber prachtvolle Tiffanb'iche Inwelen- und Bijonterie-Laben, Deder's Biano-, Singer's Rahmaschinen-Geschäft, bas "Everett House", weiter am Broadway nuch eine lange Reihe ber größten Labengeschäfte, wie Lord & Tablor n. a. An beiben Außenseiten ber oberen Stadt, langs bes Cast- und North River, breiten sich tie großen Docks, Schiffsbanwerften, Holz-, Kohlen- und Steinlager, Schlachthefe, Mafchinenfabriten und Gießereien aus, in nächfter Linie bie großen beutschen Bierbrauereien, Möbel-, Bianoforte-, Wagen- u. a. Fabriten, Armorics (Exercier- und Waffenhallen), Saswerte, Bahnhofe, auf noch unbebautem Fels- und Sumpfgrunde tie zerstreuten Bolghütten (shanties) armer Frlander, endlich in ber weiteren Umgebung bes Central Parts, Jone 6' 2B o o d und andere graße Bollsgärten, die Schauplätse der Schüpen-, Bolls- nud Sommernachtofefte ber gabllofen beutschen Bereine, und gelegentlich auch irifder Raufgelage. Je naber bem Mittelpunkte, besto ansehnlicher werbend, folgen, im Bezirt ber 10. bis 6. und öftlich abwarts von ber 4. Avenue bie Quartiere ber betriebfamen, beutschen, jubifchen, irifchen und anglo-amerikanischen Bevolkerung. Dberhalb ber 14. Strafe beginnend, liegt bas fashionable "Up-town" Dem Port's. Sier entfaltet die "Empire City", beren ftolze Bewohner fich gleichwohl gelegentlich noch ben alten Spottnamen "Gothamites" (von Gotham, bem Schilda England's) gefallen laffen, in ber Umgebung ihrer schönsten Squares und bes Central Barts, ihren breiten, sauberen Strafen mit ber Ungahl masiber, oft schlofartiger Brivathaufer, ihren vornehmen Rirchen und Clublecalen, vor allem aber in ben Braunstein- und Maxmor-Hotels der Millionäre der Künften Upenne, unter denen wieber Stewart's fürstliche Marmorresidenz an der Ede der 34. Straße hervorragt, und weiter hinauf bie Berlangerung bes Broadway, ber neue Boulevard, einen Reichthum und Lurus, wie ihn nur bie Umgebungen ber Lönigeschlöffer Europa's aufzuweifen haben.

Oberhalb ber 86. Straße endlich liegen, im langsameren Ausban nach bem Plane ber oberen Stadt begriffen, und von Cisenbahnen durchschnitten, westlich die Suburdien Blooming dale, Manhattanville, Carmansville und Bashing ton heights mit Fort Bashing ton, östlich Portville und harlem, mit senen zusammentreffend bei King's Bridge. Die Umgebung von Manhattan Island und die Borptäbte Rew Port's bilden folgende Städte und Ortschaften: südöstlich und östlich am East River Brooklyn, Billiamsburg, Green Boint, hunter's Point (Flushing), Long Island City, Ravenswood, Astoria; nordöstlich am Harlem River in Werthabester Co., Wotthaven; Morrisania, Fordham; nördlich Otisville, Mt. Bernon, a. Die anch zur Nachtzeit nicht unterbrochene Communication on bieser

Seite bermitteln von ber "Battery" aufwärts bis zur 34. Strafe 12 Dampffähren, bas nach des verstorbenen Meisters Robling Entwurf im Ban begriffene Riesenwert ber East River-hänge brüde, welche oberhalb Fulton Ferry über die unteren Straßen hinneg auf den City Hall-Bart ausmünden wird; ferner über den Harlem River die Harslem-Railroad-, die Maccombe Dam-Bridge nach Jerome Part, der Rennbahn des Jedep-Clubs, führend, Central- und high-Bridge, Farmer's- und Ring's-Bridge. West-lich der Stadt gegenüber liegen am North River, von seiner Mündung in die Ban aufwänts, Bayonne, Communipaw, Greenville, Jerfeh Cith, Hoboten, Wechawten und Haden sach währen verbunden. Außerdem sahren eine Menge, schwimmenden Palästen ähnlicher Sund-, Küsten- und Flussbampfer, meist in directer Berbindung mit Eisendahnen, im Sommer nach allen Pläten am oberen Hubson, nach Staten- und Long Island, dem beliebten Badeorte Long Branch,

·burd ben Sound bis nach Bofton und Bortland hinauf.

Gefchichte. Der erfte europäische Seefahrer, der in ber Bat von R. P. Anter warf, nachdem ber Florentiner Beraggani und ber Englander Cabot bereits lange vorher bie Ruften von New Jerfen und Long Island entlang gefegelt waren, war Hendrit Hubfon, ber am 11. Sept. 1609 in die Milndung des Hubfon River einfuhr, welch' lepterer juerft De a ur it ius, fpater aber nach feinem Entbeder benannt murbe. Die Berichte reffelben an die "Bollandisch-Dftindische Compagnie", in beren Auftrag er feine Entbedungsfahrt unternommen hatte, veranlaßten fehr bald weitere Erpebitionen nach dem neuen Lanve, von denen die von 1613 die erste Bestedelung von Manhattan Island durch Henbrit Christiansen, ben erften Agenten ber bollanbifchen Compagnie, jur Folge batte. turch einen Freibrief ber hollanbifden Regierung in Befit eines Bandelemonopole innerhalb ber jungen Colonie gefetten Amfterbamer Banbeleberren organifirten fich als "Bereinigte Reuniederlandische Compagnie" und schlossen 1617 ben erften Bertrag mit ben In-bianern ab. Der Rame ber Colonie "Reue Riederlande" erfcheint officiell zum erften Male in bem betreffenden Freibrief. 1621 erhielt die "Bestindiche Compagnie" ein auf 21 Jahre ansgestelltes Banbelsprivilegium nebst ber Jurisdiction über bie Colonie, nach melder fie eine planmäßige Einwanderung ju ziehen begann. 1625 gablte bie Rieberlaffung auf Manhattan Joland, welche ben namen New Amfterbam erhielt, bereits Die erften Generalbirectoren maren Cornelis Dan und Wilhelm 250 Köpfe. Berbulft. Ihnen folgte 1625 ber aus Wefel am Rhein geburtige Beter Minnes wit (f. b.), der unter Anderm für die Summe von 60 hollendischen Gulben bie gange, 22,000 Acres umfassende Manhattan-Insel von den Invianern tauste, und überhaupt als ber erfte wirklich organistrende Filhrer zu betrachten ift, ber die Geschicke ber jungen Rieberloffung lenkte. Das Jahr 1631 brachte ben erften Confliet mit ben Indianern, ber als ein blutiges Borfpiel bes Indianerfrieges von 1642-45 anzusehen ift. 1633 wurde Minnewitabberufen. Ihm folgte Wouter van Twiller und diefem Wilhelm Rieft. Ein 1638 erlaffener neuer Charter, welcher die Brivilegien ber burch ben bisherigen Freibrief besonders bevorzugten fog. Patrone in Etwas beschräntte, gab der Einwanderung tinen neuen Jupuls, boch murben bie Bortheile, welche barans naturgemäß ber Colonie ermadfen, febr bald wieder burch bie willfürliche Administration Twillet's, welche nicht nur ben bereits ermähnten Indianerfrieg hervorrief, fondern dem wirflichen Aufblichen ber Cobuie auch allerlei fonftige Benintniffe bereitete, paralbfirt. Erft Beter Stubbefant, welcher 1647 ben abberufenen Rieft erfette, war dazu berufen, das von Minnewit begonnene Bert in gebeihlicher und energischer Beife wieder aufzunehmen und fortzuseten. Die Englander, welche, gestätt auf die Expedition Cabet's, ber über hundert Jahre fruher als hufon die Oftfufte Nordamerita's für England in Besth genommen, sich auf Long Island agefiedelt hatten, und in fleter Reihung mit ben Hollandern lebten, ftellte er burch ein Shiedegericht zufrieden, welches ihnen die östliche Halfte ber Infel zuwies. Das durch ben Judianerfrieg entvollerte Dem Amfterbam blabte unter feiner geschickten und energischen Bewaltung schnell wieder auf. Er führte 1649 die hollandischen Mage und Gewichte ein, und fiellte die Autorität ber Generafftaaten auch auf bem Gebiete bes heutigen New Jersch hr, wo er das von den Schweden errichtete Fort Christina (1655) einnahm. umten Ausbruche eines Indianerkrieges beugte er durch verföhnliches Auftreten vor. 1656 bermftaltete er eine Boltsgablung in Rew Amfterbam, welche 120 Baufer und 1000 Einnehner ergab. 1659 eröffnete ein Dr. Curtius Die erfte lateinische Schule. 1660 entfind bas Dorf New Harlem, wohin bie Bewohner New Amsterbam's ihre Sonntagsans-Mugemachten; 1661 wurde Staten Island durch die Compagnie angefauft. Das Jahr 1664 brachte eine vollständige Aenderung in den Berhältniffen der Colonie hervor, indem es andie

Stelle der hollandischen die englische Herrschaft setzte. Es war im September des genannten Jahres, daß im Auftrage bes bergogs von Port, nachmaligen Rönigs Jakob II., ber von seinem Bruder Karl II. das gange Gebiet auf beiden Seiten der Mündung tes Subson burch toniglichen Schentungsbrief erhalten hatte, ber Dberft Ricolls im Safen von New Port erschien, und bessen Uebermacht (4 Schiffe und 450 Arieger) Stuppefant auf bas Berlangen der Burger felbst weichen mußte. Am 8. Sept. 1664 raumten bie Hollander bas Fort Amfterdam, welches ben Ramen Fort James, wie die ganze Colonie den von Rem Port erhielt. Ricolls wurde jum ersten englischen Bicegonverneur Um die an allem Bertommlichen mit befonderer Babigfeit haltenden "Aniderboder" nicht durch zu gewaltsame Neuerungen zu verleten, wartete Nicolls ein Jahr, ehe er ber Colonie einen neuen, nach englischem Dufter ausgearbeiteten Charter gab. erste von ihm ernannte Mapor von New Pork war Thomas Willett. 1668 folgte auf Nicolle Lovelace, beffen gu allerlei Billfur geneigtes Regiment, namentlich ein von ihm eingeführtes, ganz eigenwächtiges Spftem der Steuererhebung, Anstoß erregte. Unter feiner Bermaltung murbe New Port fur eine turge Beit bon ben Sollandern wieder genommen (30. Juli 1673), die fich beeilten, ben Ramen Dem Port in New Drange umzuwandeln. Indeffen follte es biefen Ramen taum länger als ein Jahr führen. Infolge bes Friedens vom 9. Febr. 1674 gingen Stadt und Colonie befinitiv in ten Befit Englants über, welches in S i r Eb m und A n d r o s ben neuen, fpäter als "Thrann von New England" beruchtigt gewordenen Gouverneur fandte. Bon den Dapors Diefer Zeit find Stepha-Das vom Gouverneur nusvan Cortlandt und Nicholas Bahard zu nennen. (1688) der Stadt verliehene Mehlmonopol bereicherte dieselbe in der turzen Zeit bis 1694 fo aukerordentlich, daß fich die Bahl ihrer handelsichiffe von 8 auf 60 hob, und 600 neue haufer gebaut wurden. 1683 hatte, dem Drängen des Boltes nachgebend, die Berwaltung eine erste repräsentative Berfammlung für die Colonie berufen. Als jedoch diese burch bie bald barauf erfolgende Thronbesteigung des Herzogs von Port eine königliche Brovinz wurde, erhielt ber Gouverneur nicht nur feine unumfdrantten Bollmachten wieber, fondern es wurde ihm auch die Einführung der von den Stnarts fo sehr begünstigten katholischen Religion zur Aufgabe gemacht. Ueber ben baburch entstandenen Conflict und die fogenannten Leisler'iden Unruhen, bas tragifche Ende Jacob Leisler's, bes zweiten und letten beutschen Gouverneurs von Rew Port, und seines Schwiegersohnes Milborne f. Leister. Gouverneur Sloughter, ber Leisler's Tobesurtheil unterfdrieben, und fein Machfolger Benjamin Fletcher unterbrudten jebe Regung von Gelbstfanbigfeit in ber Boltevertretung. Milber und verftanbiger gestaltete fich bas Regiment Lorb Bellomont's, ber auch bem Andenten Leisler's, burch Berausgabe ber confiscirten Guter an beffen Familie, Die ihm gebührende Ehrenrettung angebeiben ließ. Indeffen tamen die Anti-Leislerianer, bie Gegner ber Bolfspartei, nur ju fonell wieber an's Ruber, als 1702 Lord Cornbury zur Uebernahme ber Gouverneurschaft ber Colonie in R. P. erschien. borber aufgenommene Cenfus ergab eine Stadtbevölkerung von 5260 Röpfen, von benen übrigens 1703 eine bedeutende Anzahl bem, in jenem Jahr von St. Thomas eingeschlepp-Regierung nach Amerika expedirten "Pfälzer" statt, ven benen eine Auzahl in ber Statt R. P. blieben und an der Stelle, wo heute die Grace-Church steht, die erste protestantische Kirche bauten. Unter hunter's und seines Nachsolgers (1720) William Burnet Regierung ragten als Mapors, Rathe 2c. Die Burger Lewis Morris, beffen Bater Morrifania gründete, Jac. van Cortlandt, Fred. Phillips, Aug. Jap, John Johnston, Gilbert Livingston, John Nicolls, Beter Schupler, James Alexander, Cadwallader Colben, Caleb Beathcote und Gerardus Beetman hervor, Ramen, Die theilweise noch heute gu ben ersten ber Stadt geboren. Fast alle waren Anti-Leislerianer. Burnet's anfanglich ben New Porter Raufleuten unliebfame Bolitit ber Unterbrudung bes Zwischenhandels an ber Indianergrenze burch die frangösischen Bandelsposten, trug bald die Frucht ber Begrunbung eines bochft eintraglichen, birecten Belghaubels, junachft von Demego aus (1722), moburch weiterhin ber "ferne Weften" erfchloffen murbe, in beffen tuhnen Pionieren ein werthbolles hilfscorps für die fpateren Rriege heranwuchs.

Seit 1725 erschien als erste regelmäßige Wochenzeitung William Bradford's "New York Gazette". Die Einwohnerzahl war auf 8000 gestiegen. Unter dem Goud. 3 o hn M on tagomerh (1728—31) erhielt die Stadt einen verbesserten Charter (1730), welcher derzielben sämmtliche Fähren, Docks, Slips und Wersten verlieh und die Machtbesugnisse des Mahors und der höheren Municipalbeamten erweiterte, deren Ernennung jedoch immer noch der Krone vorbehielt. Sanz Manhattan Island und selbst der Stadt gegenüber-

liegende Theil von Long Island bis Reb Doot wurde in die Jurisdiction der Stadt eingeschloffen, die Bahl ber Bards unt eine vermehrt. Middle Dutch Church, bas jetige alte Boftgebaude an Liberty- und Raffauftreet, wurde 1729 vollenbet. Die in Diefer Zeit begründete erfte öffentliche Bibliothet ber "Now York Society" fand nach manchem Wechsel erst 1857 eine kleibende Stätte am University Blace. Die von Jac. Roofevelt 1734 an der Stelle eines Sumpfes bei Ferryftreet angelegten Gerbereien veranlaften die fpätere Localifirung des Ledergeschäfts in diesem Stadttheile. Der Gouverneur Cosby (1781—36) war wieder einer aus ter langen **Reihe vor**nehmer Abenteurex, welche, ohne Rüdficht auf das Wohl der Colonie, nur auf Aussaugung berfelben und Unterbrückung jeder freieren Regung bedacht waren. In biefe Beit fiek ber berühmte, von ber Regierungspartei gegen ben Pfälzer John Beter Benger (f. b.), welcher feit 1733 im Gegenfan zu ber fervillen "Gazette" bas fartaftifde Oppositionsblatt "N. Y. Weekly Journal" berausgab, wegen Libells angestrengte Das Jahr 1741 brachte bas "Reger-Complot" b. h. eine allgemeine Razzia auf die Farbigen ber Stadt, unter benen nach ber Ausfage einer gewissen Mary Burton eine Berschwörung, die Stadt in Brand zu fteden, angezettelt worden sein sollte. Es wurden von 154 gefangenen Farbigen (etwa ein Fünftel der ganzen Bevölkerung waren Neger) in ber Zeit vom 11. Dai bis 29. August 14 verbrannt, 18 gebangt und 71 beportirt. Auch gegen die Latholiken wandte sich der Fanatismus; der Angeberin aber wurde als Retterin ber Stadt gur Belohnung ein Blutgeld von 100 Bfund jugesprochen. - 1750 murbe ber Grundstein zu Ring's -, jest Columbia College gelegt; mehrere Rirchen, barunter bie frangofifche an Bine., Die presbyterianifche an Ball-, eine Rapelle ber Dabrifden Brilber an Fultonficcet, wurden erbant oder renovirt, "Merchants' Exchange" an der unteren Broadstreet eröffnet, mehrere Straffen bis zu Beckmanstreet hinauf zu ber 1760 über 14,000 Einwohner gablenben Stadt gezogen und gepflastert. Die von De Lancep, einem früheren Anhanger des fiveng robaliftischen Gouverneurs George Clinton (feit 1743), geleitete Opposition in der Legislatur erzwang bessen Abbantung. Sein Rachfolger Sir Dan. ver 8 D 8 b o r n e (1753) wurde durch die tropige Erwiederung der Affembly auf die derfelben. bon ihm vorgelegten foniglichen Inftructionen: "Die Affembly wird benfelben nie Folge kiften", fo erschüttert, bag er fich in ber nächsten Racht erhängte. Der Liebling bes Boltes, Bames De Lancen, übernahm die Regierung als Bice-Gouverneur. Gin völliger Barteiwechfel hatte flattgefunden. Seit ber Mitte des Jahrhunderts mehrten fich die theils politischen, theils tirchlichen Zeitungen und Journale. Die erfte Fahre nach bem bereits ziemlich bevöllerten Staten Island wurde 1755 eröffnet. Auch unter dem, nach feinem eigenen Geständnisse "wohl schifffahrts- aber nicht gesetzundigen" Gonverneur hard v blieb De Lancey die Seele der Regierung. Das von seinem Schwiegersohne Walton 1754 au Bearlstreet erbaute Wohnhaus, jetzt eine Einwanderer-Berberge, war damals der "Balaft ber Stabt".

Wie in den gesammten Colonien rief auch in N. H. der Erlaß der Stempelacte eine gewaltige Aufregung hervor. 1765 wurde behufs Betreibung einer wirkfamen Opposition tie Gesellschaft der "Sons of Liberty" organistrt. Gine 1770 abgehaltene große Bürgerversammlung faßte Befchluffe, die dabin lauteten, daß fich die Erlonialbevolterung auf teinen fall ben Unterdruckungsmaßregeln bes Mutterlandes fügen folle. Gin Zusammenstoß mit ben toniglichen Truppen, zu bem es bei biefer Belegenheit tam, bezeichnet ben erften Act offener Feindfeligkeit, zu welchem es auf dem Boben D. D.'s tam. Die allgemeine Auf-Man zerftorte bie Statue König Georg's und errichtete baffir ein Standbib Bitt's, welcher der Stempelacte opponirt batte, aber nur, um daffelbe 1772, als Bitt kine Paltung anderte, gleichfalls zu verstümmeln. Die "Mohawis", ein geheimer Bund, wie bit "Gebne ber Freiheit" thaten es ben Boftonern gleich, indem auch fie 1774 bie Ladungen bon Theeschiffen theils zerftörten, theils nicht an's Land gelangen ließen. Nachdem ber Bhilabelphier Colonial-Congres fich am 3. April 1775 nach Erlaß seines geharnischten Protestes gegen bas Borlament vertagt hatte, wurden alle Handelsverbindungen mit England abgebrochen und der Entschluß vom Mutterlande abzufallen, reifte rafc. Radricht von ber Schlacht von Lexington bemachtigten fich bie "Sons of Liberty" bes Stadthaufes, Arfenals und Zollhaufes und errichteten eine provisorische Berwaltung. Bald dumf verließ ber englische Gouverneur die Stadt, und als Washington am 14. April 1776 236 kinen erften Erfolgen in R. P. einzog murbe er mit Enthufiasmus empfangen. Unabhängigkeits - Erklärung vom 4. Juli wurde am 10. unter ber allgemeinsten Be-geifterung ber Bevölkerung verlefen. Aber es sollte ber Stadt nicht vergönnt sein an dem Ampfe auf der Seite ihrer Landsleute theil zu nehmen. Rach der Schlacht auf Long Mand fiet fie am 26. Aug. 1776 in die Gewalt der Englander, in deren Banden fle blieb,

bis fie infolge bes Friedensschlusses zu Berfailles (3. Sept.) am 25. November 1783 für immer von ihnen geräumt wurde. 1776 und 1778 hatten umfangreiche Fenersbrunfte großen Schaben angerichtet, wie benn auch die Briten während ihrer letten Occupation mannigfache Berwüstungen angerichtet hatten. Rach Herstellung bes Friedens und dem Siege ber Freiheit jedoch erholte fich die Stadt außerordentlich schnell. 1785 wurde ber erfte Bundes-Congreg in ber bamaligen City Ball, Ede Ball- und Naffauftreet, organifirt, und nachbem die Annahme der Bundesverfassung 1788 unter lautem Jubel gefeiert worden, fand in berfelben City Ball am 30. Upril 1789 bie Inauguration bes Brafibenten Bafbington ftatt. Der erste unter der Bundes-Constitution abgehaltene Census von 1790 ergab für R. P. eine Bevölkerung bon 29,906 Röpfen, und balb begann bie Stadt, welche bamals nicht weiter reichte ale bis zur Gubfpite bes City Sall-Barts, mit einzelnen Saufern und Wohnftatten fich über biefe Grenze binaus auszudehnen. Berfchiebene Fieberepidemien, welche bie Stadt heimsuchten (1798 ftarben in 3 Monaten 2086 Berfonen) trugen nicht wenig bazu bei, die Bewohner die höher gelegenen Gegenden der Insel auffuchen zu lassen. 1799 erhielt bas erfte Bafferleitungs - Unternehmen, Die fog. "Manhattan Company" ihren Freibrief. Am 20. September 1803 wurde der Grundstein jur gegenwörtigen City-Hall durch den Mayor Livingston gelegt; das Gebaude felbst ward 1812. vollendet. bem ber bie untere Manhattan-Infel in ber Gegend ber bentigen Canalftreet quer burdfcneibenbe Sumpf burch einen Abzugsgraben troden gelegt, behnte bie 1805 bereits auf 78,770 Seclen angewachsene Bevolterung ihre Strafen über biefe Gegend binaus aus. 1807 machte Robert Fulton (f. b.) auf dem Bubfon feine erfte Fahrt mit dem von ibm crbauten Dampfer "Clermont" bis in die Gegend von Albany hinauf, und exhielt ein Manopol die Gemäffer bes Staats mit Dampf zu befahren, auf welches bin er 1812 bie erfte Dampffahrenverbindung zwischen N. P. und Brootin herstellte. 1811 schritt man zur Ausführung bes im Auftrage ber Legislatur bereits 10 Jahre früher von Simon Dewitt entworfenen Planes ber Bermeffung ber oberen Stadt und ber regelmäßigen Auslegung berfelben in Avenues und numerirte Querftragen, wie wir fie beute kennen. Der Krieg gegen England, ber 1812 ausbrach, fand auf Seiten ber New Norter Bevölkerung hohe patriotische Opferwilligkeit. 216 1814 die Englander die Blokade auch über die nördlichen hafen ausbehnten, erhob sich bie Bevölkerung ber Stadt unter Gouver-neur Tompkins, eine Anzahl wichtiger Befestigungen entstanden in kurzester Frist, und die Stadt glich einem Felblager. Der am 24. Dez. beffelben Jahres abgefchloffene Genter Frieden ersparte ber Stadt weitere Prüfungen. Nachdem fcon 1812 ein Berfnch nit Gasbeleuchtung gemacht worben, wurde 1823 Die erfte Gas-Compagnie in's Leben gerufen und icon zwei Jahre fpater erfreute fich Die gange untere Stadt des neuen Leuchtstoffes. 1825 tam auch bas erste mit Getreibe befrachtete Boot, bas ben eben vollenbeten Erie-Ranal passirt hatte, von Buffalo im Hafen von N. D. an. Eine regelmäßige Schiffs-Berbindung mit Europa trat 1817 in's Leben, und bald barauf befuhren 3 monatliche Badetfdifffahrts-Linien ("Blad Ball", "Reb Star" und "Swallow Tail" Linie) zwifden R. P. und Liverpool ben Atlantischen Ocean. Das in bas Jahr 1825 fallende Gaftspiel ber Garcia-Truppe, mit der Malibran, brachte der Italienischen Oper ihren ersten Erfolg auf ameritanischem Boben. Um 16. Dez. 1835 wurde bie bamals aus 12 Barbe bestehenbe Stadt von der verheerendsten Keuersbrunft heimgesucht, die sie bisher betroffen hatte. In bemfelben Jahre erschien Die erste Nummer von James Gorbon Bennet's "New York Horald". Mit bem "Berald" und ber seit 1833 von Benjamin D. Dan berausgegebenen "Sun" begann die Aera ber billigen, ber sogenannten "Penny Press", für N. Y., und bas Zeitungswesen gewann einen folden Aufschwung, bag 1841 bereits 12 Tages. und 100 Bochen-Der Cenfus von 1840 ergab eine Seelengahl von 312,852, gegen blätter bestanden. 202,589 im Jahre 1830. Die Zeit von 1835-42 fab eines ber wichtigsten und großartigften Unternehmen seiner Art entfteben und zur Bollendung gebeiben, Die Eroton Bafferleitung, welche bas für ben Gebranch ber Stadtbewohner bestimmte Baffer 40 D. oberhalb City Hall ans Westchester County nach R. P. leitet. 1849 wurde bie städtische Berfaffung burch Legislatur-Befchluß und barauf folgende Boltsabstimmung einer grundlichen Menberung unterzogen. Daffelbe Jahr ift auch burch ben fogenannten "Astor Place Riot" mertwürdig geworden, ber burch bie Aufregung ber Bewunderer bes ameritanischen Schauspielers Forrest über die Erfolge des von London nach R. P. gekommenen Rivalen Forrest's, Macreaby, hervorgerufen wurde. Dem Beifpiele Londons folgend, veranstattete R. P. 1853 eine Belt-Industrie-Ausstellung, die zweite ihrer Art. Der zu diesem Zwed in ber obern Stadt große errichtete Arpstallpalast brannte 1858 nieber. In Diefer Zeit nahm auch Die Einwanderung im Hafen von N. P. Dimensionen an, die sie vorher nie gefannt, und burch die Uebermeifung Caftlegarben's, früher ein Festungewert, bann ein Concertfaal, an die 1847 in's Leben gerufene Einwanderunge-Beborbe (Board of Immigration) wurde in entsprechender, wenn gleich noch lange nicht hinreichender Beife fur Die Ginwanderer Gorge getragen. Erft im Linf ber Zeit und durch die Berufung von Mannern wie G. Schwab, Ph. Biffinger, fir. Rapp, 2B. Ballach, Sigism. Raufmann, Friedrich Schad n. A. in diefe Behörde, wurde ticfelbe ju einer wirflichen Bobltbat für bie Einwanderer. 1856 begann man mit ber An-lage bes Central - Parts, beffen Areal von 8621/, Acres für \$5,673,700 erstanten murte. Anger neuen und wichtigen Abanderungen bes Stadt-Charters burch bie Legislatur, welche bintige Riots, fo namentlich ben "Dead Rabbit-Riot" vom 4. Juli und antere Ausammenstöße in ber Stadt felbst zur Folge hatten, brachte bas Jahr 1857 jene große rem Beften ausgehende Finang-Banit, welche die R. P.er Ranfmannswelt in allen ihren Schichten auf bas Schonungstofeste beimfuchte. Die für bie Geschichte ber Ber. Staaten lo folgenschwere Brafibentschafts-Campagne von 1860 versette auch R. P. in Die allgemeinfte Aufregung. Die schwankenbe Saltung ber Bevölkerung wich auch hier mit bem . erften Schuf auf Fort Sumter ber vollen Entichliegung Die Union unter allen Umftanben aufrecht zu halten. In ber zur Unterstützung ber Regierung am 20. April 1861 auf bem "Union Square" abgehaltenen Massenbersammlung wurde aus den ersten Bürgern ein Siherheitscomité gebildet, und fofort eine Million "Union Defence Fund Bonds" ausgegeten, wie benn bie Stadt allein während der nächsten 3 Monate der Regierung 150 Mill. Dellars vorschoß. Dem zur selben Zeit von den Frauen R. P.'s gebildeten "Central filsverein" fchloß fich die der Armee überall hinfolgende "U. S. Sanitary Commission" an, und diese Institute, wie eine im großartigsten Maßstab gellbte Privatwohlthätigkeit wirkten, namentlich von R. P. aus, in der fegensreichften Weife. Dennoch erwuchs, als ber Rrieg langer banerte, wie ursprünglich erwartet worben, in gewiffen Schichten ber Bevollerung eine burch allerlet Agitationsmittel genährte und gereizte Animosität gegen die Regierung, wiche in ben "Riots" vom 11. bis 16. Inli 1863 jum Ansbruch fam. Die unmittelbare Brianlaffung gu bem Anfruhr gab die Ausführung ber Conscriptionsacte vom 3. Marg befeilben Jahres in ber Stadt. Der Tumult begann mit Erftarmung und Zerftörung bes anshebungebureau's burch ben meift iclanbifden Bobel, und Brandstiftungen, namentlich aber Erceffe gegen bie Reger bezeichneten den Verlauf deffelben. Da die Stadt in felge bes Einfalls von Lee in Bennsplvania von Militär nahezn entblößt war, gelang es ben Aufruhr erft nach Sintreffen ber ans bem Felbe zurudberufenen Truppen nieberzuwerfen. Eigen 1000 Menfchen waren während seiner Daner theils getöbtet, theils verwundet worden mid die spater von ber Stadt gezahlten Entschädigungen betrugen 11/, Mill. Dollars. Die nächfte, im barauf folgenden Berbst stattfindende Aushebung ging ohne Rubestörungen wrüber; bafür follte aber die Stadt im Rov. des folgenden Jahres nur mit genauer Noth tint ihr Rieberbrennen bezwedenden Berschwörung entgeben. Im vorhergebenden April bitten die Franen und Jungfranen ber Stadt eine großartige "Fair" jur Unterstützung ter Unionsstreiter abgehalten, welche bie enorme Summe von \$1,100,000 ergab. Ermordung Lincoln's versette die Stadt in die tiefste Traner. Um 24. murbe bie Leiche 124 R. D. gebracht und in ber "City Hall" ausgestellt. Als Nachfolger bes beutschen Napor Glinther trat am 1. Jan. 1866 John T. Doffman bas Mayorsamt an. August besselben Jahres wurde R. P. burch die Rachricht von der gelungenen Legung bes Muntifden Rabels burch Chrus 2B. Field überrascht, nachdem die Bersuche von 1857, 1858 Et 1865 gefcheitert waren. Rachbem Dafen Ball ben zum Gouverneur bes Staates treihlten John T. Hoffman am 1. Januar 1871 als Mahor von N. P. abgelöst hatte, mb im Juni bes vorhergebenben Jahres ein neuer Stadtcharter in's Leben getreten mar, burden die Bürger im Sommer 1871 burch die Enthüllungen der "N. Y. Times" in Betreff mentiger Betrügereien und Unterfoleife feltens der höchften Stadtbeamten, bes Mapors tall, des Comptrollers Connolly, des Bart-Commiffars B. B. Sweench und des Gemmissärs ber öffentlichen Arbeiten, William Tweed, alarmirt, und jener bentwürng: Kampf der Bargerichaft gegen ihre unredliche Berwaltung begann, ber, trop ber ver-Meifelten Gegenwehr Sweenep's, Connolly's und Tweed's (letterer ließ fich fogar in bem Amj und gar von ihm beherrschten District ber Stadt zum Staatssenator wiederwählen), mit bit Arfignation ber Genannten und ihrer Bersehung in Antlagezustand und bem Sturz ber alten Tammany-Organisation endete.

un biefen und soustigen öffentlichen Borgangen nahmen bie Deutschen N. P.'s lebhaftu Anheil. Seit 1848 durch eine nicht nur an Stärke mit jedem Jahr zunehmende, sonden and qualitativ höchst werthvolle Einwanderung stetig verstärkt, bewährten sie sich wähtrad des Burgerkrieges als ebenso zute amerikanische Patristen, wie sie angesichts des in ber Alten Welt zwischen Deutschland und Frankreich wülthenden Krieges und der Triumthe des ersteren, sich als gute Deutsche erwiesen. In der Unions Armee war das deutsche R. J. durch folgende Regimenter vertreten: Das 4. New Porter Cavallerie-Regiment (Mountel Risles) unter Col. Dickel; die Infanterie-Regimenter: Ro. 7 (Steuben-Regiment (Mountel Risles) unter Col. Dickel; die Infanterie-Regimenter: Ro. 7 (Steuben-Regiment (Mountel Risles) unter Col. Dickel; die Infanterie-Regimenter: Ro. 7 (Steuben-Regiment); 20. (Turner, Col. Max Weber); 29. (Aftor-Reg., don Steinwehr); 39. (Garibaldi, Col. Utassy); 41. (Te Ralb, Col. von Gilsa); 45. (Col. von Amsberg); 46. (Fremont Regt., Col. Rosa); 52. (Col. Frank); 54. (Schwarze Idger, Col. Roslad); 58. (Col. Rrzzzzandwski); 68. (Col. Beisner); außerdem das 5. N. Y. Wiliz-Regt. unter Cols. Schwarzwälder und Burger, und das 15. schwarzwälder und Burger, und das 4. Cavallerie und das 39., 41., 45., 52., 58., 68. und

119. Infanterie-Regt. Die deutschpatriotische Bewegung von 1870/71 fand in R. P. ihren Ausbruck in öffentlichen Demonstrationen, großartigen Sammlungen, einer höchst lohnenden "Fair" und tem grandiosen Friedensfest am 10. April 1871. Am politischen Leben ber Stadt haben tu Deutschen ftets regen Antheil genommen, und baß sie es nicht ohne Erfolg gethan, basir spricht die Wahl Frang Sigel's jum "Rogister of Deeds", wie jene bes Staatssenztor Weißmann, ber Repräsentanten Geib, Rachtmann n. A. Eine besonders geachtete Stellung nehmen die Deutschen R. P.'s im socialen und geschäftlichen Leben ein. Eine Reihe erfter beutscher Baufer, barunter mehrere Weltstrmen, betreiben Rheberei, 3mport-, Commissions- ober Bankgeschäfte. In allen Zweigen ber Industrie findet man beutsche Namen, und die Biano-, Möbel-, Bagen-, Gutta Percha-, Luch- und Seiben-Fabrication, Bhotographie, Buch- und Mufitalienbanbel, Drudereien u. verbaufen beutider Energie einen nicht geringen Theil ihres Auffdwungs. Nach allen Seiten bin fruchtbringenb hat fic bas beutiche Bereins- und Genoffenschaftsleben in R. D. entfaltet, vornehmlich in ben großen Gefangvereinen "Deutscher Liebertrang", "Arion", "Sangerbunb", "Cangerrunde", "Beethoven", "Barmonie", "Tentonia", "Colonia" u. v. a., ferner in ben Musikvereinen "Afchenbrödel" u. a., in verfchiebenen wiffenschaftlichen und Rünftlerbereinenen, wie der "Wissenschaftlich-gefellige Berein", die "Balette", die "Barmonie" u. a. Außerdem bestandendeutsche Unterstützungs Bereine, Schützen-, Reit-, Jagd-Clubs, Cooperativbereine(f. "Genoffenschaften" und "Bilbife-Bund") und Militar-Organisationen. Ben beutich en Drben hatten bie "Dbb Fellows" 40 Lugen, bie "Darugari" 81, bie "Druiben" 9, ber "Orben ber Sieben Beisen Manner"12, bie "Bermann's Sohne" etwa 20, ber "Orben ber Guten Bruber" 10 Legen. Deutsche Freimaurer-Logen gab es 18. Das beutiche Stadttheater an der Bowerh nahm unter der Leitung von Hamann und Hohm seinerzeit ben Rang einer guten Provingialbuhne ein und bilbete 20 Jahre hindurch ben Borert ber westlichen Localtheater. Dawison eröffnete 1866 jene Reihe von Gaffpielen europäischer Rünftler, welche durch hermann Benbriche, Auguste von Barnborf, Friedrich Saafe forigefest und 1871 burch Theober Bachtel und Marie Geebach geschloffen, bem Justitut mehl einzelne Berioden des Glanges brachte, aber ben fcbließlichen Berfall beffelben nicht verhiu-Im Juli 1879 tam ce unter ben hammer, wodurch es bem Dufifrirecter Abolph Neuendorff möglich wurde schon im Ottober unter bem Ramen "Germania-Theater" eine neue beutiche Schaubuhne an ber 14. Str. ju eröffnen. Das hochte, man mochte fagen ein ausschließliches Berbienft haben fich bie Deutschen um bas Rem Porter und fomit um bas ganze amerikanische Mustkleben überhaupt erworben. Carl Anschüt, Theobor Thomas, Karl Bergmann, F. L. Ritter und A. Renendorff sind hier in erster Reibe zu nennen. Der Mittelpuntt bes Rem Porter Concertiebens ist währenb ber Winter-Saison die von der Pianosorte-Firma Steinway (f. d.) erbaute "Steinway-Hall", im Sommer der "Central Park Garden", in welchem Thomas concertiet. Wis vie Bertretung ber Deutschen R. P.'s burch eine eigene Presse anbelangt, so ift aus ber großen Anzohl beutscher Blätter, welche früher bestanden, besonders die von Eicht bal im Ansang der vierziger Jahre gegründete "Schnellpost" zu nennen. Rach Eichthal's Tobe (1847) ging fie an Magnus und Bad über, bon benen fie 1848 Rarl Beingen und Epfo wit p übernahmen, bie bas zuerst wöchentlich, bann halbwöchentlich erscheinente Blatt in eine tägliche Zeitung verwandelten, als welche fie 1851 einging. Der erfte Berfuch eine beutsche Monatsschrift zu gründen wurde von Chr. Gfellen ("Atlantie") gemacht. 1866 übernahm R. Lexow von C. But bic "Deutsch-amerik. Monatshefte", Die jedoch 1867 Anfer Cichthal und Beingen waren ihrer Zeit Inline Frobel wicber eingingen. ("Dentice Allgemeine Beitung"), Fr. Rapp, Abolf Donal ("Arbeiter-Union"), Fran

Digitized by GOOGLE

Berlagebuchhandler, vor Allen Friedrich Gerhard ("Deutsch-ameritanische Garten-

lanbe", "Sonte des Bolts", "Dentscher Banknoten-Reporter", "Deutsch-amerikanische Farmerzeitung") und Ern ft Steiger ("Literarifcher Monatebericht"), für bie periodifche Berbreitung beutscher Literatur und Renntniffe forgten. Durch Gerharb, ber außerbent znerft ben beutschen Ralender in ben Ber. Staaten einburgerte, wurde im Berbst 1869 auch bas "Deutsch-Ameritanische Conversations-Lexicon" begründet. 3m Gommer 1872 bestanden im Ganzen 24 deutsche Bublicationen in R. P., von denen die nachstehenden 6 täglich erschienen: Die "R. P. Staatszeitung"(1838/84 von einer Actiengefellschaft als Wochenblatt gegrändet) ging 1837 in den Befit von G. A. Neumann, 1845 in den von Jakob Uhl über, wurde seit 1859 von Os wald Ottenborfer herausgegeben; erschien zum ersten Mal am 1. März 1845 als tägliche Zeitung, wurde bald barauf um eine Wochenausgabe und 1849 um bas "Sonntageblatt" vermehrt und hob fich von einer Circulation von 5000 im Jahre 1852 zu einer folden von 50,000 im J. 1870. Der "R. P. Demofrat" wurde 1846 von B. Schlüter gegrundet, 1856 von Fr. Schwebler erworben, hat eine befons bere wöchentliche Ansgabe und als Sonntagsblatt den "Beobachter am Hndfon". Das "A. P. Journal's, 1862 von J. Rittig als Abendblatt gegründet, feit 1866 als Morgenblatt von A. Eidhoff, von 1854—57 Redacteur der R.D. St.-Itg., redigirt und von F. Mierfon beraus-gegeben. Die "Abendzeitung" (Sonntagsblatt: "Die Atlantischen Blätter" und "R. P.er Kladderodatsch") im J. 1860 von einer Association von Sehern gegründet, später von Fr. Randfußherausgegeben, wurde zuerst von Fr. Rapp, dann Fenner von Fenneberg, A. Cidhoff, Magnus Groß, Hermann Raster und E. Remad redigirt. Endlich die "Deftliche Bost" im Sommer 1872 gegr. und von J. Labsap redig., welcher mit ihr die surz vorher von ihm übernommene "Nene Zeit" verschmolz, und die seit 1870 unter dem Namen "A. P. Tages-Nachrichten" erscheinende deutsche Ausgabe des Bennyblattes "Daily News". Wöchentlich erschienen das von Audolf Lexow 1852 gegründete, von ihm herausgegebene und ihm und Frie brich Lexow redigirte "Belletristische Journal" (fruber "R. D. Criminalzeitung") mit einer Circulation von 40,000; die "R. D. Dandelszeitung", gegr. von Morit Meher 1851, herausg. und redig. von bemfelben; "Frant Leslie's Illustricte Zeitung", gegr. 1846 von Frant Leslie, Circ. 49,000; "Radrichten aus Deutschland und der Schweiz", gegr. 1867, herausg. von D. Pfirsching, Eirc. 22,000; "R. P. Musitzeitung", gegr. 1866, heransg. von C. Hildesheim; "für Alle", gegr. 1872, herausg. von G eg en, mit humoristischem Beiblatt "Die Bündnadel", redigirt von D. Brethauer; "Novellenschap", berunsg. von S. Bidel; Die "Deutsch-ameritanische Beinzeitung", herausg. von 3. A. Schmibt; ber "Deutsche Bollsfreund", lutherisches Wochenblatt, gegr. 1871; die halb beutsch, halb englisch erscheinende "Jewish Times", gegr. 1869, herausg. von C. Roppel, redig. von M. Ellin-ger; ber gleichfalls halb englische, halb bentsche "Hebrew Leader", von Jon as Bon bi berausg. und redig.; "Borwarts", Organ des "Hildise-Bundes" und ber "Freischitz", ein humoriftifches Wochenblatt. Balbmonatlich erfchienen bie "N. P. Farmerzeitung", gegr. 1869; ber "Ameritanische Agriculturift", redig. von Dr. Riebel; ber "Ameritanische Bierbrauer", gegr. 1868, herausg. und redig. von A. Sawazz; ber "Lutherische Herold" (gegr. 1851, redig. von Baftor Arotel) und bas "Luth. Kirchenblatt". Schließlich sind noch die beiden Monatsschriften der "Ameritanische Botschafter", gegr. 1847, heransg. von der "Ameritanischen Tractat-Gesellschaft", redig. von R. C. Loesch; der "Freidenter", gegr. 1871, redig. und herandg. von Dr. Fr. Leiß, und bie 1872 von S. Bidel gegrunn beten "Familienblatter" zu nennen. Ihren religiöfen Bedurfniffen genugten bie Bewohner R. P.'s 1871 in 350 Rirhen, won benen fich mehrere burch reiche und geschmadvolle Bauart auszeichneten. Daven gehörten den Baptisten 30 (barunter 5 beutsche), den Congregationalisten 5, ten Frennden 3, den Ifraeliten 26, den Deutsch-Lutheranern 14, ben Rethodiften 41 (darunter 2 doutsche), ber Afritan. Diethodistisch en Rirche4,

den Presbyterianern 40 (barunter 1 bentsche), ben Unirten Presbyterianern 7, ben Reformirten Bresbyterianern 5, ber Bifchöflichen Rirche 74, ben Hollandisch - Reformirten 19 (barunter 2 tentsche), den Unitariern 4, den Univerfaliften 5, verschiedenen sonstigen Gemeinschaften 27 und endlich ben Rathoe lifen 41 Rirchen (barunter 4 bentiche), 12 Monches und 17 Nonneutlofter und eine ents

sprechende Anzahl von Parochialschnlen und wohlthätigen Stiftungen.

Unterrichtswesen. Wit ber ersten hollandischen Colonie erschien auch ber erste Shulmeifter auf der Manhattan-Jusel, und zwar zuerst in einer und derselben Berson mit

bem Beiftlichen. Erft unter Bonter won Twiller wird Abam Roelandfen als Lebrer neben bem Brediger ber jungen Riederlaffung genannt. Unter Stuppefant murbe Die erfte öffentliche, noch jest erifitrende Schulanstalt gegrandet, die "School of the Reformed Protestant Dutch Church". Roch lange nachdem die Engländer Besitz von der Colonie ergriffen, blieben bie Schulen hollanbifch; erft die zunehmende britifche Ginwanderung rief englische Schulen hervor, fo 1710 bie von William Subbleftone eröffnete "Trinity School" und bie Freischule von Ringsfarm. 1754 wurde in ber unterbeffen rafch gunehmenten Stadt das "King's College", jest "Columbia College", gegründet, und das Unterrichts-wesen erfrente sich der besten Aussichten, die der Ausbruch der Revolution, der alle Berhältnisse umstürzte, auch mit einem Schlage die össentlichen und Privatschulen R. P.'s Die erfte wieder eröffnete Schule war bie icon erwähnte "Dutch Reformed Beltool", Die aber unterbessen aus einer Freischnle eine Brivatanstalt geworden war und deren Sprache, die hollandische, jest auch der englischen weichen mußte. 1795 that die Staatsgefengebung ben erften Schritt jur Errichtung eines ben Anforderungen bes machtig gunehmenben Gemeinwefens entsprechenben Spftems öffentlicher Schulen, burch ben vom 9. April datirten "Act for the Encouragement of Schools", nachtem Gouverneur Clinton ben Gegenstand fcon in feiner. Botschaft von 1792 ben Boltsvertretern bringend an's Auch Privatgesellschaften bilbeten fich, welche, wie die "Free School Berg gelegt hatte. Society of New York", die Forderung des Boltounterrichts jum Gegenstand ihrer Beftrebungen machten, mabrend bie 1798 gegrundete "Teachers' Association" bemubt war, für bie Bebung bes Brivatschulmefens zu forgen. Batte bie Gesetzgebung von 1795 eine jahrliche Bewilligung zur Ferberung bes Unterrichtswefens von \$50,000 für 5 Jahre gemacht, so wurde bod erst 1805 burch Gründung des Staatsschulsonds und Incorporation der bereits genannten "Free School Society" bie Grundlage jenes Spstems bes öffentlichen Unterrichts gelegt, welches mit Ausschluß aller birchlichen Beeinflussung fich gerade in ber Stabt N. D. trop aller Anfeinbung febr balb gur glangenbften Wirtfamteit entwidelte. 1826 verwandelte fich die "Free School Society" in die "Public School Society", welche ben Bersuch machte, Schulgelber zu erheben, aber schon nach wenigen Jahren bie Ueberzewgung gewonnen hatte, daß ber Sache, welcher bamit gebient fein follte, nur gefchabet wurde, und am 3. Febr. 1882 auf Die unerspriefiliche Neuerung verzichtete. Am 11. April 1842 wurde burch einen gesetzgeberischen Act der Staatslegislatur unter bem Namen "Bonrd of Education" die erste Erziehungsbehörde in's Leben gerufen, durch welche die Stadt R. P., neben ben öffentlichen Schulen ber "Public School Society", Die ben letteren fehr balb eine gefährliche Concurrenz bereitenben Bartichulen erhielt. Das Refultat bicfer Concurreng mar bie 1853 vollzogene Coalition beiber Rorperschaften. Als Beleg für ben Gifer, mit welchem fich bie Bevollerung R. D.'s im Intereffe ihrer heranwachsenben Jugend feitbem bie Freischulen ju Rupe gemacht hat, bienen folgente Bablen. Babrend 1842 bie Babl ber Schuler fammtlicher öffentlicher Schulen 45,714 betrug, war biefelbe 1852 auf 119,059, 1867 auf 209,820, 1870 gar auf 289,764 angewachsen. Am 1. Jan. 1872 bestanden nach bem "Directory of the Department of Public Instruction of the City of N. Y." folgende ber Bermaltung ber Schulbehörte ber Stadt R. P. unterstehende Schulanstalten: 1 "Normal College" mit 6 Lebrern und 22 Lebrerinnen; 1 "Model Primary School" mit 6 Lehrerinnen; 1 "Saturday-Normal School" mit 5 Lehrern und 7 Lehrerinnen; 1 Rormalschule für Farbige mit 1 Lehrer und 1 Lehrerin; 59 Grammarschulen mit im Durchschnitt 5 Lehrern und 30 Lehrerinnen; 6 Grammarschnlen für Farbige mit 8 Lehrern nud 35 Lehrerinnen; 42 Brimarichnlen mit je 6-21 Lehrerinnen; 1 Abend-Hochschule mit 21 Lehrern und endlich 15 Abendschulen für männliche, 12 für weibliche und 3 für farbige Bersonen. Unter fonstigen Schulen und Anftalten, welche Unterftugungen aus bem Schulfond erhielten, macht ber Bericht ber Schulbeborbe ber Stabt R. P. für 1872 bie folgenben namhaft: bas "New York Orphan Asylum"; bas "Protestant Half Orphan Asyhum"; bas "New York House of Refuge"; bas "Leake's and Watts' Orphan-House"; bas "Colored Orphan Asylum"; bas "Home for the Friendless"; bit "Home School", und die 11 Industrieschulen ber "American Female Guardian Society"; bas "Five Points' House of Industry" und bas gleichfalls in ben Five Boints gelegene "Ladies' Missionary Home"; bas "New York Juvenile Asylum"; bas "Roman Catholic Asylum"; bas "House of Reception of the New York Juvenile Asylum"; bit "Nursery and Child's Hospital" und endlich die 20. Industrieschulen und 5 Logirhäuser ber "Children's Aid-Society". Die Einnahmen bes Schulfonds der Stadt R. P. betrugen in bem Schuljahr 1870/71 im Gangen: \$2,784,049, wobon \$422,216 aus bem Staatsichulfond, ebensoviel and bem Countyfond ftammten, mabrent \$1,537,756 burch

Digitized by Google

locale Besteuerung aufgebracht murben. Die Musgaben betrugen in berfelben Beit: \$2,733,591, wovon \$227,977 auf den Bau neuer Schulhäufer, und \$1,891,965 auf die Lebrergehalte entfielen. Bon höheren und Fachbildungs-Anstalten waren 1871 nach den Tabellen bes Bashingtoner Erziehungs-Berichtes in Thätigkeit: St. Stephen's Latin School", "St. Catherine's School of Our Lady of Mercy", "St. Michael's School", alle 3 fatholisch; das "College of the City of New York"; das "College of St. Francis Xavier", fath.; das "Columbia College", bischöft.; das "Manhattan College", fath.; tic "University of the City of N. Y.; "Rutgers' Female College", bast "College of Pharmacy of N. Y.; bas "New York College of Dentistry"; bas "Homoeopathic Medical College"; bas "N. Y. Medical College for Women"; bas "Bellevue Hospital Medical College"; bas "College of Physicians and Surgeons"; bas "Protest. Episc. Theological Seminary" u. a. m. von geringerer Bedeutung. Bas ben beutschen Un terricht in den öffentlichen Schulen der Stadt anbelangt, fo war derfelbe nach dem officiellen "Directory" von 1872 in 23 von ben 59 Grammarfdulen ber Stadt eingeführt, und zwar hatten alle Böglinge an ihm theil zu nehmen. Bon beutschen Religionsgenoffenihaften hatten 1871 nach Reiter's "Schematismus" Die Katholiten 10 Schulen mit 6185 Shulern, Die übrigen Denominationen ungefähr ebensoviele Schulanstalten. Beit bestanden 2 deutsche Bereinsschulen, von benen bie eine über 700, bie andere über 300 Schüler hatte. Die Zahl ber beutsch-amerik. Privatschulen in N. P. ist sehr bedeutend, 5 berselben (von benen 2 mit Bensionaten verbunden waren) hatten je über 150 Schüler. Bon wohlthatigen Anstalten (Asylums, Hospitäler, Dispensarien u. f. w.)

Bon wohlthätigen Anstalten (Asylums, Hospitäler, Dispensarien u. s. w.) bestanden in der Stadt R. P. 97, darunter 13 Baisenhäuser, 10 allgemeine Armenhäuser, 4 Arbeitshäuser, 9 Zusluchtshäuser für Frauen, 4 Afple für Alte und Gebrechliche, 4 Institute zur Erziehung und Besserung von Kindern, 1 Anstalt zur Besserung Trunksüchtiger, 3 Anstalten für Blinde und Taubstumme, 1 Findelhaus, 1 Irrenhaus, 4 Missionsanstalten und endlich 41 Hospitäler und Dispensarien, von denen besonders zu nennen sind: das "Bellevue-Hospital", das "Hospital für Einwanderer" auf Ward's Island und das "Deutsche Hospital" an der 4. Avenue und 77. Str., sowie das "Deutsche Dispensarium".

Hir die Erleichterung der Communication innerhalb der Stadt sorgten 1872: 14 PserdeEisenbahnen (Cars), welche im Laufe des Jahres 1871 im Ganzen 124,567,084 Passagiere
besorderten, nebst 6 Omnibus. (Stages) Linien, während 22 Danupf-Fährlinien den Bertehr mit New Jersey, Staten Island und Long Island vermittelten. Bon den 60 größeten hotels sind besonders namhaft zu machen: das "Astor House", das "Metropolitan",
"St. Nicholas", "Everett", "Clarendon", das "Prescott-House" (beutsch), das "Belvedere Hotel" (ebenfalls deutsch), das "Fisth Avenue Hotel", das "Hossinan House"
n. a. Ueber 30 Danupschiffshrtslinien vermittelten 1872 einen regelmäßigen Berkehr
wischen dem Hafen von N. Y. und den Haupthäsen Amerika's und Europa's, von letzteren
6 englische (Cunard-, Inman-, Guion-, National-, Anchor- und White Star-Line),
3 beutsche (der "Norddeutsche Lloyd", die "Hamburg-amerikan. Gescuschaft" und der
"Stettiner Lloyd"), 1 französische und mehrere andere, zeitweise eine Berbindung zwischen
R. Y. und englischen, belgischen, französischen und beutschen Häsen herstellende Linien.

Thea ter bejaß R. H. 1872 im Ganzen 20, darunter die 1866 abgebrannte, 1867 neuswichtete "Academy of Music", das "Grand Opera-House", "Wallack's Theatre", "Edwin Booth's Theatre", das "Fisth Avenue Theatre", in denen die Oper, das classische Schanspiel, das Conversationsstäd und das Ausstatungsstüd in hoher Boltommenheit

geflegt werben.

€.-2. VIII.

Die Presse R. H. d. sumsaßt nach Rowell's "American Newspaper Directory" von 1972 etwas über 360 verschietene Publicationen, beren überwiegende Majorität in englischer Sprache erschien. Dentsch waren darunter 19, französisch 3, standinavisch 1, spanisch 4, italienisch 2 und portugiesisch 1. Die Zahl der Tagesblätter war 29, die der Wochendlitter nabezu 280. Nächst der Politik sinden Kirche, Handel, Belletristik und Industrie ihre einzehendste Bertretung in der N. N. er Presse. Bon den englischen täglichen Zeitungen, welche auch in Wochenausgaben erschienen, sind besonders zu nennen: "N. V. Herald" (Circalion 95,000), "World" (Circ. 26,000), "Express", "Journal of Commerce", "Sun" (Circ. 100,000), "Times" (Circ. 60,000), und "Tridune" (Circ. 45,000). Unter den Bochenblättern haben "New York Ledger", "N. Y. Weekly" und die Justrirten Bochenblätter der Gebr. Harper und Frank Leslie's die bebeutendsten Circulationen. (Ueber die den Fresse. Harper und Frank Leslie's die bebeutendsten Circulationen. Ueber die den Presse. Harper und Frank Leslie's die bebeutendsten die "Mercantile Lidary" (f. d.) mit 137,205 B., die "City Hall Lidary", die Bibliothet des "American

Institute", bie ber "N. Y. Historical Society" und ber "Young Men's Christian Association".

Ueber bie 80 Expreß. Compagnien f. b. Ueber bie Banken, beren die Statt R. D. im Sommer 1872: 52 Nationals, 26 Staatss, 41 Spars und 6 "Trust Companies" hatte, vergl. Bank. Der tägliche Umsat ber affociirten Banken im R. D.cr "Clearing House" stieg 1872 bis auf 111 Millionen den Tag. Die von deutschen Kauflenten und Kapitalisten 1870 gegründete "Deutsch-amerikanische Bank", hatte während ber beiben ersten Jahre ihrer Geschäftsführung einen solchen Ersolg, daß das Kapital am 1. Aug. 1872 bereits auf 2 Mill. erhöht war. Berschiedene rein deutsche Bersicherungsschellschaften dürsen sich ähnlicher Ersolge rühmen. Bas den Handel N. N. s betrifft, so stellte sich Einsuhr und Aussuhr in den Jahren vor 1869 bis 1871 wie solgt:

Bon bem Bertehr mit ben Haupthandelsländern für bas Jahr 1870/71 geben bie folgenden Bablen ein Bilb:

|                           | Einfuhr von   | Ansfuhrnach           |
|---------------------------|---------------|-----------------------|
| Großbritannien            | \$172,500,000 | <b>\$</b> 193,500,000 |
| Canada u. BritNordamerita | 830,000       | 2,900,000             |
| Cuba                      | 35,081,000    | 8,000,000             |
| Nordbeutschland           | 23,540,000    | 14,250,000            |
| Frankreich                | 24,702,000    | 16,809,000            |
| Brafilien                 | 14,861,000    | 3,040,000             |
| China                     | 14,168,000    | 1,068,000             |
| Holland                   | 1,623,000     | 3,100,000             |
| Boll. Colonien            | 1,700,000     | 700,000               |
| Belgien                   | 3,070,000     | 5,763,000             |
| Colombia                  | 6,370,000     | 3,797,000             |
| Benezuela                 | 2,510,000     | 1,100,000             |
| Mexico                    | 9,061,000     | 1,366,000             |
| Beru                      | 2,500,000     | 1,661,000             |
| Rußland                   | 970,000       | 1,950,000             |
| Schweden und Norwegen     | 218,100       | 527,000               |
| Destreich                 | 944,000       | 1,041,000             |
| Italien                   | 5,031,000     | 1,956,000             |
| Spanien                   | 3,251,000     | 2,535,000             |
| Portugal                  | 270,000       | 1,230,000             |
|                           |               |                       |

Die Einfuhren find, bes Bolles halber, meift in Gold, bie Ausfuhren meift in Bapieregeld angegeben, so bag zu letieren etwa 10 Brocent zur Ausgleichung hinzuzurechnen maren.
Die Ein fubr ber hauptartitel weift folgende Brogreffion auf:

| Importi                   | rt 1856:     | 1866:               | 1871:        |       |
|---------------------------|--------------|---------------------|--------------|-------|
| Buster                    | 339,000,000  | 570,760,000         | 622,332,000  | Pfund |
| Raffee                    | 84,370,000   | 134,029,000         | 147,000,000  |       |
| Thee                      | 10,294,000   | 39,085,000          | 46,646,000   |       |
| Bolle                     | 5,501,000    | 44,342,000          | 37,833,000   | "     |
| Wollenanufacturen         | \$25,267,000 | <b>\$50,226,000</b> | \$37,538,000 | ••    |
| Seibe- und Seibenwaaren . | 29,248,000   | 29,653,000          | 34,342,000   |       |
| Baumwollwaaren            | 18,552,000   | 25,380,000          | 26,251,000   |       |
| Eifen und Stahl und bo.   | • •          |                     | •            |       |
| Baaren                    | 13,690,000   | 13,048,000          | 22,428,000   |       |
| Dagegen Die gleichzeitige | e Ausfuhr vo |                     | , ,          |       |
| Bauntwolle                | 114,365,000  | 198,601,000         | 300,985,000  | Bfund |
| Beigen und Beigenmehl     | \$23,474,000 | \$13,600,000        | \$39,000,000 | •••   |
| Tabat                     | 1,180,000    | 20,000,000          | 11,000,000   |       |
| Rafe, Sped und Schinken . | 3,400,000    | 11,200,000          | 15,000,000   |       |
| Beef und Bort             | 4,100,000    | 5,200,000           | 6,500,000    | _     |
| Schmalz und Talg          | 1,600,000    | 6,000,000           | 11,400,000   | _     |

Der Export von Betroleum betrug 1867 nahezu 33 Millionen Gallonen, 1868: 53,

1869: 66, 1870: 88, 1871: 95 Millionen.

Die Ausfuhr von geprägtem und ungeprägtem G old und Silber flieg von \$24,765,000 im J. 1856 auf \$50,338,000 in 1860, fant im nächsten Jahre auf \$19,713,000, erreichte 1864 wieder \$55,620,000, betrug 1865 \$37,000,000, 1866 \$56,000,000, 1867 wieder \$37,000,000, 1868 \$60,869,000, 1869 \$26,615,000, 1870 nur \$22,890,000, bagegen 1871 \$72,232,000; in bemfelben Jahre aus allen übrigen hafen ber Union \$12,171,000.

Bom 1. Juli 1870 bis 30. Juni 1871 liefen in ben hafen von New York ein: 2101 ameritarifche Schiffe von aufammen 1,028,645 Tonnengehalt, 2961 frembe von 2,384,791 E.; 197 ameritanische Occandampfer = 275,179 E.; 544 fremde = 1,486,674 E., und clarirten: 1642 amerit. Segelschiffe = 844,500 E.; 2885 fremde = 2,407,949

T.; 191 amerif. Oceandampfer = 271,400 T.; 571 frembe = 1,559,759 T.

Die Handels flotte Rew Ports umfaßt 2670 Segel-, 692 Dampffchiffe, 395 Barges und 1540 Kanalböte, zusammen 5297 Fahrzeuge und 1,155,859 Tons. In diesem Fiscaljahr wurden in New Port im Ganzen 315 Schiffe mit einem Gehalt von 49,329 Tonnen erkaut. Unter den 13 größeren Telegraph Bureaux ist das bedeutendste das der "Western Union Telegraph Co." am unteren Broadwap. Alle stehen mit den Rabellinien in Berbindung.

Andliferung. Die Cenfus-Ergebnisse waren:

1830: 202,589 33,131 1840: 312,710 1800: 60,515 96,379 1810: 1850: 515,547 1820: 123,706 1860: 813,669 unb

1870: 942,292 E. (in 22 Warbs) und zwar 929,199 Beige und 13,073 Bon jener Gesammtzahl waren 523,198 eingeborene Ameritaner und 419,094 Frembe. Bon jenen hatten wieber 362,551 frembe Eltern, ober Bater berfelben ober Mutter waren Ausländer. Die Nationalitäten waren unter den Fremben (Eingewanderten) folgendermaßen vertheilt: 201,999 Frländer, 151,216 De ut fche, 32,588 Engländer und Schotten, 4419 ameritanifche Englander, 8265 Frangofen, 2737 Deftreicher, 2393 Polen, 2178 Schweizer, 1930 Stanbinavier, 1237 Hollander. Die Gesammteinwohner-3ahl der S u b n r b i e n Rew Port's, Brooflyn und Jerfen City eingerechnet, betrug 575,500,

tarunter circa 63,000 Deutsche. Berfassung. Rach dem noch bestehenden Charter von 1870 (f. o.) wird die Corporation ber Stadt burch ben auf zwei Jahre burch allgemeine Boliswahl ernannten Da apor und dem aus den beiden Boards der ebenso auf 1 Jahr erwählten 15 Albermen und 21 Affiftant-Albermen zusammengesetten "Common Council" gebildet. meinderath bildet die Legislative, ber Mapor mit den folgenden Departements die Executive. Dreiviertel je eines ber "Boarda" gehen über bas Beto bes Mahors. Das Finang-Departement, beffen Chef ber Comptroller, umfaßt die Bureaux (Offices) fur Steuern (taxes), ftabtifche Einnahmen, und bie (10) Märkte; bas Dep. ber Deffentlich en Arbeiten, die Bureaux für Abichatung (assessment), Reparaturen, Berbefferungen, Lieferun-gen, Stragenbeleuchtung (Manhattan Island wurde 1872 allnächtlich burch 20,000 Gasflammen beleuchtet), Bafferrenten, Abzugstanäle und das Bureau des Ober-Ingenieurs; die Dod., Accife = und Gefet = Departements; bie ber öffentlichen Barts, Banten, Bolizei, Armeupflege (Charities and Correction), Gefunbheitspflege (Health Dop.) und bas Fener - Departement; baran schließen sich als besondere Be-berben: die neue Examinations behörde für Apotheter, die County - Offices Imsaffend die des Sheriffs und seiner Jury, das Register (Kataster)-, Surrogate (Rachlaßladen)., Coroner (Leichenbeschauer)-Amt; die Geschworenen., Immigrations. und Taxen. Commissionen. Bom Bolle erwählt werden der Comptroller, Corporationsanwalt, Regiter und die Oberrichter; die anderen Departementchefs erneunt der Mahor, diese ihre samtlichen Unterbeamten, (Clerks z.). Für die Rechtspflege der Stadt und County besteen als Civilgerichte bie "Supreme-," "Superior-," "Marine-", 9 District-Courts and die für "Common Pleas"; als Criminalgerichte die "Court of Oyer and Terminer" (Commiffionsgericht, f. b.), die General- (beren Borfitter ber Recorder) und Specialoffifen und 5 Bolizeigerichte; für bie Ber. Staaten eine "Circuit." und eine "District-Das Bollhaus (Custom-House), "Assay Office" und Unterschatzamt find Behirben ber Bundesregierung, ebenso bie Bost und die "Internal Revenue Office". — Die Gefammt f dul b ber Stadt und bes County belief fich, einschließlich bes Tilgungsfouds ben \$22,865,000, im September 1872 auf \$130,520,000.

Rem Port. 1) Dorf in Brown Co., Illinois. 2) Dorf in Swigerland Co., Indiana. 3) Dorf in Montgomery Co., Tennessee.

Rew York Mills, Bostdorf in Oneida Co., New Port; 1264. E.; Banmwellfabrifen. Next Friend (engl.), auch "Prochain Ami" (frang.) genannt, bezeichnet in England und in ben Ber. Staaten Jemanben, welcher, ohne gesetzlich als Bormund ernannt zu fein, als "nächster Freund" eines Minderjährigen, einer verheiratheten Frau ober einer ungurechnungsfähigen Berfon vor Gericht erscheint, um beffen Rechte ju mabren.

Next of Kin nennt man im englischen und anglo-amerikanischen Rechte biejenigen nachiten Bermandten eines Menfchen, welche, wenn er ohne Teftament flirbt, gefehlich juni Besit seines Personaleigenthums berechtigt find. Next of Kin unterscheibet fich von Heir (Erben) baburch, daß Lepterer die liegenden Gründe (real property) des Berstorkenen, Ersterer bas bewegliche Eigenthum (personal property) erhalt. Saufig find "Next of Kin" und "Heir" ein und Diefelbe Berfon; oft aber auch fallt bas perfonliche Eigenthum

zu anderen Theilen ober an andere Berfonen als bas liegende Eigenthum.

1) Michel, Berzog von Eldingen, Fürst von der Mostwa, geb. am 10. Januar 1769 ju Saarlouis, Sohn eines Bottchers, trat 1787 in ein frangofifches Hufarenregiment, wurde beim Ausbruch der Revolution Officier und 1793 Brigadegeneral, nahm 1799 Manheim durch einen Handstreich und wurde Divisionsgeneral; zeichnete sich bei Zürich und hohenlinden aus, vermittelte 1802 als Gefandter bei der Belvetischen Republit die Mediationsacte, übernahm 1803 im Lager zu Boulogne das Commando über bas 6. Armeecorps, murbe 1804 Maridall, gemann 1805 bie Schlachten von Bungburg und Eldingen, erhielt ben Titel "Berzog von Eldingen", focht 1806 bei Jena, 1807 bei Golban, Mohrungen, Schmoditen, Gutftabt und Friedland, zeichnete fich 1808 in Spanien, 1812 in Rufland bei Smolenst und an ber Mostwa aus, wurde bafür zum Fürsten von ber Mostwa erhoben und rettete auf bem Rückzuge bei Krasnoi und an ber Bereszina wenigstens bie Erummer bes Beeres. Er reorganisirte im Frühjahr 1813 bie Urmee, welche bei Lüten focht, commandirte bei Bauten bas Centrum und ging nach Schlesien; von Blücher aus feiner Stellung gebrangt, erhielt er bas Commando bes rechten Flügels bes frangöfischen Beeres und fiegte bei Dresben, commandirte bann bie gegen Berlin bestimmten Corps, wurde jedoch bei Dennewit geschlagen und focht bann bei Leipzig und hanau. 1814 erhielt er anfangs bas Commando über bas Corps bei Rancy, hatte aber spater tein bestimmtes Commando, fondern hielt sich meist bei Napoleon auf. Rach ter Restauration wurde er Mitglied tee Rriegeconscile, Bair, General ber Ruiraffire und Dragoner und Chef ber 6. Militärdivifion, jog fich im Januar 1815 auf fein Gut Corbreur jurid, aber begab fic, als Napoleon von Elba gelandet war, wieder auf seinen Posten nach Paris und nahm ein Commando gegen Napoleon an; allein in Befangon angelangt, ergriff auch ihn bie Stimmung der Armee und bes Boltes für Napolcon und er ging zu demfelben in Auxerre über, kampfte bei Quatrebas und Waterloo, entfloh nach der Capitulation von Paris, wurde verhaftet, von der Bairstammer jum Tobe vernrtheilt und am 7. Dezember 1815 erfchoffen. Seine Familie erhielt die Erlaubniß, ihn auf dem Bere-Lachaise zu begraben. Er war seit 1802 vermählt mit Aglaë Louife, Auguié, einer Jugenbfreundin ber hortenfe Beaubarnais, mit ber er brei Sohne zeugte, welche spater feine "Memoires" (2 Bde., Paris 1839) veröffentlichten. 2) Joseph Napoleon, ältester Gobn bes Borigen, geb. am 8. Mai 1803 zu Paris, murbe 1831 Bair, gablte 1849 in ber Nationalversammlung zu ben Bonapartisten, wurde Abjutant bes Prafibenten Louis Napoleon, 1852 Senator und Brigabegeneral und ftarb am 25. Juli 1857 in St.-Germain. 3) Rapoleon Benry Ebgar, jungster Bruder des Borigen, geb. am 20. März 1812, seit 1857 durch kaiserlices Decret Bring von der Wostwa, wurde 1859 Senator, 1863 Brigadegeneral, Adjutant und Großjägermeister Napoleon's III.

Rehva. 1) Stadt in den Ber. Staaten von Colombia, in der Provinz Cundinamarca, am Magdalenenstrome, in 2500 F. Sobe, hat 7700 E., meist Farbige, welche Biehzucht und Goldwafcherei treiben. 2) Stadt auf der Infel Baiti, Best-

indien, 70 engl. Dt. öftlich von Bort-au-Brince.

Rez Beree, (frang., "Durchbohrte Rafe"), Indianerstamm im Territorium 3 ba bo, bewohnt, 2830 Röpfe ftart, die öftlich von den Roch Mountains, westlich von den Blue Mountains, nördlich vom Clearwater River und füblich von den Salmon River Mountains begrenzten Landschaften.

Rez Beres, County im mittleren Theile bes Territoriums 3 ba ho, umfaßt 6500 engl. D.-M. mit 1607 E. (1870); bas Land ift wohl bewässert, fruchtbar und reich an Ebelmetallen. Hauptort: Lewiston. Demotr. Majorität (Delegatenwahl 1868: 35 St.). Rezagnaleopots, König von Tercoco ober Acoshuacan (f. Mexico). Durch ben Tepanefensong Martla vertrieben, fand er bei Itscoatl, dem Könige von Wexico, eine Zusluchtskätte, nuterwarf mit seiner hilfe die verhaßten Tepanesen und heirathete dann eine Tochter des Königs von Tlacopan. Als Gesetzeber, Feldherr, Naturkundiger und Dichter, erhob er den Zustand von Texcoco zu hoher Blüte. Einsach in seinem Privatleben, unterstützte er auf's freigiebigste Arme und Nothleidende. Die blutigen Seiten des Cultus (Menschenofer) suchte er zu mildern, wo nicht ganz abzuschaffen. Bon seinen dichterischen Productionen sind mehrere ins Spanische übersetzt worden; er hat 60 Hymnen und eine große Zahl von Oden hinterlassen. Er starb 1440 und überließ die Krone seinem jüngsten Sohne Nezahu alpilli, welcher von 1470—1515 im Sinne seines Baters regierte. Er legte die Krone freiwillig nieder und starb 1516. Nach seinem Tode brach ein Bürgertrieg aus, welcher das Reich unter die Herrschaft Wontezuma's II. brachte.

Rezahualpilli, f. Rezahnalcopoti.

Rgami, Landse in Subafrika, von D. nach B. 9 Meilen lang und etwa 14 gr. D.-M. groß, in 3713 F. Söhe, erscheint als der bedeutendste Rest der Wassermassen, welche in den ältesten Zeiten das Beden des sidafrikanischen Hochlandes einnahmen. Auf den Seiten ist er von weiten, sandigen, vegetationsleeren Flächen umgeben, nur im Süden erheben sich Hügel, an deren Kuße sich eine üppige Begetation findet. In den See ergießt sich von AB. her der Tont oder Tinga, ein in seinem untern Laufe vielsach gewundener, masserricher und schiffbarer Fluß, dessen Duellen wahrscheinlich in den regenreichen,

fumpfigen Sochebenen öftlich von Rumne ju fuchen finb.

Riagara, ber theilweise die Grenze bes Staates New Port und Canada's bilbenbe 33 engl. Reilen lange, bis 3 Meilen breite Fluß, welcher ben Late Eric mit bem Late Ontario verbindet und letterem die Baffer des ersteren, und somit die der vier großen nordweftlichen Seen überhaupt burch ben Lake Ontario und ben St. Lawrence bem Atlantischen Ocean juführt. Das Gefall bes außerorbentlich tiefen und wasserreichen Flusses beträgt 334 Fuß, ein Umftand, welcher die rapiden Strömungen des R., die zu dem weltberühmten Fall Rachdem ctwa 6 Meilen oberhalb bes Ausfluffes bes Stromes führen, binlanglich erflart. ans dem Erie See berfelbe burch bas umfangreiche Grand Island in 2 Arme getheilt worben, bildet er, unterhalb beffelben zu einer Breite von 2-3 M. anwachsend, eine Art tiefen und ruhigen Sces, aus bem fich mehrere kleine Inseln erheben. Erft 16 Meilen unterhalb bes Late Erie tritt eine lebhaftere, den Beginn ber fog. "Rapids" bezeichnenbe Strömung zu Tage. Diese Stromschnellen endigen in dem großen Katarakt, dem gewaltigften Stromfalle der Erde. Eine 75 Acres meffende Insel, Goat Island, ist dem Falle vorgelagert, den sie in zwei ungleiche Halften theilt, in deren Mitte sie in die riefige Rluft, welche ben Strom aufnimmt, als Felssturg binabfallt. An ber oberen Rante bes Falles ober, ba beren zwei find, ber "Falle", betragt bie Entfernung vom ameritanischen Ufer nach bem canadischen 4750 F., von benen 1069 auf den Ameritanischen (American Fall) ober Fort Schlosser-Fall, gegen 1800 F. auf das Goat Island und 1897 F. auf ben in hufeisenförmigem Bogen fich von Goat Island nach bem canabischen Ujer hindberfdwingenden "Horse shoe Fall" ober Canadifden Fall tommen. Höhe der beiven Fälle ist etwas verschieden, indem jene des Amerikanischen Falles 153, die bes hufeisenfalles nur 144 F. beträgt. Die enorme, zu keiner Beit des Jahres eine merk-lice Ab- oder Zunahme aufweisende Wassermasse, welche sich hier auf beiden Seiten von Goat Island in die Tiefe stürzt, wird auf 100 Mill. Tonnen per Stunde geschäpt. Da sich bie Falle in ber Mitte einer fast völlig ebenen und monotonen Gegend in eine plotlich bor bem Strome fich öffnenbe Rluft fturgen, auf beren Goble ber gefallene Flug weiter ichaumt, fo gibt es am Ufer teinen Buntt, von bem man wie bei anderen Bafferfallen an dem gebotenen Raturfcauspiel emporbliden tann. Um einen berartigen Anblid zu gewinnen, muß man nd eines unterhalb der Fälle den gestürzten Fluß, der sich hier überraschend ruhig zeigt, bengenden Rahnes bedienen. Früher führte fogar ein eigens zu diesem 3wed erbautes Dampfichiff, "The Maid of the Mist", Die Besncher ber Falle fast unmittelbar in den Bereid ber ewigen Rebel und Schaumwolten, welche bort, wo bie Baffermaffen auf bie Felfen ber Tiefe aufschlagen, zu ftolger Bobe fich erheben, und im Sonnen- wie im Mondlicht jene Regenbogenfarben bilben, welche bem unvergleichlichen Schaufpiel einen Reis mehr Nachbem sich ber gestürzte Fluß auf bem Grunde ber Schlucht, während ber ersten Reilen unmittelbar nach bem Fall felbst, so ruhig zeigt, bag er ohne jede Gefahr zu befah-ten ift, wird etwa 4 M. unterhalb ber Falle durch eine jabe Wendung und die Zerklüftung bes flugbetts ein Birbel, ber feiner wilben Schönheit halber gleichfalls hochbewunderte "Whirlpool" gebildet, ber Alles gerftort, was in feinen Bereich tommt. Da bie Fels-

wand, über welche ber . R. fturzt, völlig fenkrecht ift, so entsteht zwischen ber naturgemäß im Bogen herabfallenden Waffermaffe ein leerer Raum, in den man fowohl auf der canadischen wie der amerikanischen Seite (auf letzterer führt diese Partie den bezeichnenden Namen "Cave of the Winds") foweit, ale es ber ungeheure Luftbrud erlaubt, vordringen fann. Das Getofe der Baffer ift daselbst mabrhaft betäubend, einen ununterbrochenen gleichniafigen Donner bildend, der auch außerhalb des Bereichs der Fälle, meilenweit zu hören ift. Goat Island ift burch eine bicht oberhalb bes Amerikanischen Falles quer turch bie Stromschnellen führende Brude mit bem Festlande verbunden. In abnlicher Weife find seit Kurzem die zwischen dem mit parkartigen Anlagen geschmückten Goat Island und bem Festland in den "Rapids" liegenden kleineren Felseninseln, die "Three Sisters", vom ameritanischen Ufer aus burch eine Brude zu erreichen. Das Grofartigfte aber leiftete ber Brudenbau unterhalb ber Falle, ale etwa 1 Meile von den Rataratien felbst entfernt ber beutsche Ingenieur Johann Röbling Die Kluft, in beren Tiefe ber gestürzte R. bem "Whirlpool" entgegenschäumt, seine tühne, in zwei Stagen ben Eisenbahn- wie bem gewöhnlichen Bagen- und Fußgängerverkehr vermittelnde Kettenbrücke (Suspension-bridge) spannte. Das merkwürdige Wert, welches 235 Fuß über dem Bafferfpiegel liegt, und bei einer Breite von 38 Fuß eine Spannung von 750 Fuß hat, wurde am 4. Juli 1848 dem Berkehr über-Seitbem ift noch eine zweite, nur für Fußganger bestimmte Bangebrude bicht unter den Fällen felbst erbaut worden, welche bas unmittelbar am amerikanischen Fall liegende Städtchen Niagara Falls mit seinen ber Aufnahme von Taufenden von Fremden gewachsenen hotels mit bem canabifchen Ufer verbindet, auf welchem fich ebenfalls umfangreiche Gafthofe befinden, die im Frühjahr und Sommer, in benen von allen Weltgegenten ein beständiger Zustrom von Fremden nach den Fällen ftattfindet, stets überfüllt find, um im Winter zu besto größerer Debe verurtheilt zu sein.

Das große Naturwunder der N.-Hälle ist bereits vom Pater Hennepin, dem Genossen und Theilhaber der Entdedungen Marquette's, beschrieben worden. In seinem 1697 in Utrecht erschienenen Wert ist auch die erste, aus dem Jahr 1678 datirende Abbildung ber Fälle enthalten. 1750 wurden dieselben von einem schwedischen Reisenden, Namens Kalm, besucht, der daruf eine gleichfalls mit Abbildung geschmückte Beschreibung veröffentlichte. Nach diesen Mittheilungen zu urtheilen, hat der Fall die zum heutigen Tage durch Felsstürze und sonstige Elementarereignisse große Beränderungen ersahren, und daß er solchen immer wieder ausgesetzt ist, beweisen die Felsstürze von 1818, die dem amerikanischen Fall und jene von 1828, welche dem Heissensall seine jetzige Gestalt gaben. Kleinere derartige Felsstürze, wie noch jüngst der des "Table Rock", ereignen sich sast alljährlich. Da durch die Fälle die Schiffsahrt auf dem R., und somit der sür den amerikanischen Binnenhandel so wichtige Berkehr auf den Großen Seen überhaupt unterbrochen wird, so hat man von jeder auf Abhilse dieses ledelssandes gedacht. Englischerseits wurde zu diesem Zweck der den Lake Erie mit dem Ontario verdindende, 36 M. lange und mit einem Kostenauswande von \$7,000,000 erbaute Welland » Kanal, seitens der Ber. Staaten der Erie-Kanal

angelegt.

Riagara. 1) Counth im westl. Theile bes Staates New York, umfast 491 engl. D.: M. mit 50,437 E. (1870), bavon 3895 in Deutschland und 58 in ter Schweiz geboren; im J. 1860: 50,399 E. Hauptstadt: Lockport. Der Boden ist eben, fruchtbar und reich an Gipslagern. Demokr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 469 St.).
2) Township in Niagara Co., New York; 6832 E.

Niagara, Stadt an ber Mündung bes Niagara River in ben Lake Ontario und am Endpunkte ber Erie-Niagara-Bahn, Provinz Ontario, Dominion of Canada, hat 3693 E. (1871).

Niagara Falls, Bostborf in Niagara Co., New York, an einem Zweige ber New York Central-Bahn und ben Fallen bes Riagara, mit 3006 E.

Riangna, Fluß im Staate Miffouri, entspringt in Dallas Co., und fließt in ten Dfage River, Camben Co.

**Niautic,** Township und Bostborf in Macon Co., Illinois; 977 E.

Nibh, Antonio, italienischer Alterthumssoricher, geb. am 4. Oktober 1792 zu Rom, wurde 1812 an der Bibliothek des Batican angestellt, 1820 Professor der Archäologie an der Universität zu Rom und starb am 29. Dezember 1839. Er schrieb: "Lehrbuch der Archäologie" (Bb. 1., Rom 1828), "Lehrbuch der römischen Alterthümer" (Bd. 1 ebb. 1830), "Analisi storicotopograsico-antiquaria della carta de contorni di Roma" (3 Bde., ebb. 1837—38), "Rom im J. 1838" (2 Bde., ebb. 1838—40).

Ribelungenlieb, ober "Der Ribelunge Rot", bas vorzüglichste und großartigste Belbengebicht, hat feinen Ramen von Ribelung, bem Ronige bes Ribelung enlandes und Besitzers des Ribelungenbortes, des unermeglich reichen Schapes (Bort) von Gold und Sbelfteinen fammt ber Bunfchelruthe. Diefer Schat (immer in weiter Entfernung gebacht von benjenigen, welche ihn nannten) wurde nach Nibelung's Tode feinen Gobnen Schilburg und Ribelung von Siegfried von Riederlanden abgenommen, ber ibn bann Kriemhilden als Brautichat gab. Diefer raubte ihn heimlich Sagen, welcher ben Schat wischen Worms und Bingen in ben Rhein verfentte, wo er nach ber Boltsfage bis auf ben heutigen Tag liegt. Der Inhalt bes N.'s ist folgender: Siegfried kommt mit glanzendem Gefolge an ben Sof Des Burgunberkonigs Gunther in ber Abficht, um beffen Schwester Kriemhilde zu freien. Bei seinem Eintritt erzählt Bagen, Gunther's Dienstmann, Die früheren Thaten Siegfried's, daß er das Zwerggeschlecht ber Nibelungen überwunden, ben Ribelnugenhort fammt der Carnkappe (einem unsichtbar machenden Ueberwurf, welcher die Kraft von 12 Männern verlieh) erworden und einen Lindwurm erschlagen habe, burch bessen Fett und Blut ber Körper des Helden hörnern und unverwundbar geworden. Nachdem er Gunthern im Sachsentriege beigestanden und für benfelben bie ricfige Rampfesjungfrau (Balfure) Brunhilbe aus Jenland ertampft hatte, erhielt er Kriemhilbe gur Gemablin, welche ihm ben Gunther gebar. Als Brunhilve nach Worms gekommen, erwacht noch einmal ihr unbandiger Sinn; fie wehrt sich in ber Brautnacht mit damonischer Kraft gegen Gunther's Minne, bindet ihn mit einem Gurtel und hangt ihn an einem Banbhaten auf. Erst nach flebentlichen Bitten wird er losgelassen. In der nächsten Nacht wird sie von Siegfried, der sich in seine Tarnkappe gehüllt hat, für Gunther überwunden. Siegfried nimmt ihr zugleich Gurtel und Ring und gibt beibes feiner Rriembilbe. In einem Streite ber beiben Fürstinnen über ben Rang und Die Würdigkeit ihrer Gatten zeigt lettere ber ersteren jene Schmudsachen zum Beweise, daß sie von Siegfried überwunden worden sei. Die toblich beleidigte Brunhilbe finnt Rache und beredet Hagen von Tronege zum Morbe Siegfried's. hagen läßt durch falsche Boten eine Kricgserklärung der Sachsen bringen und 🧸 Siegfried verspricht Bilfe. Kriemhilbe, um ihren Gemahl beforgt, bittet Bagen bemfelben im Rampfgetummel beizustehen, und um ihn beffer fouten zu konnen, naht fie auf fein Gewand ein Kreuz von Seibe auf die Stelle zwischen ben Schultern, wo Siegfried, als er fich im Blute des Drachen badete, durch das herabfallen eines Lindenblattes verwundbar geblieben war. Hagen läßt nun wieder falfche Boten tommen, welche friedliche Nachricht bringen. Man beschließt im Bastenwalde (Bogesen) zu jagen. Am Schluffe der Jagb rath Sigen zu einem Bettlauf nach dem naben Brunnen. Siegfried flegt in demfelben, wartet aber mit tem Trinten auf die Antunft Sagen's, welcher ibn meuchlings von hinten burchbobrt. Als Rriemhilbe beim Erscheinen Sagen's mabrent ber Leichenfeierlichkeiten aus ben Bunten bes tobten Belben auf's Neue Blut fließen ficht, erkennt fie in biefem ben Mörber ihres Batten. Sie lebt nun 13 Jahre in tieffter Trauer ju Worms. Ihre Bruder laffen, um tie Schwester zu erfreuen, ben Nibelungenbort nach Worms bringen. Doch hagen fürchtet, fie mochte burch ihre Freigiebigfeit allzu Biele gewinnen, Die ihm und feinem Berru geführlich werben könnten und versenkt mit Bustimmung Gunther's und bessen Brüber ben Schat in ben Rhein. Endlich kommt Markgraf Rübiger von Bechlaren (Böchlarn an ber Donan), um für König Epel (Attila) von Ungarn, beffen Gattin Selche gestorben war, Kriemhilben's Hand zu erwerben, und Kriemhilbe fagt nach langerem Bebenken zu, nachbem Rübiger versprochen, bag Epel an hagen Rache nehmen werbe. Wieberum nach 13 Jahrm labet fie die Burgunder, ihre Brüder und hagen nach Ungarn zu einem Feste an Epel's Dof, und fie ziehen bin. Rriembilde fragt nun hagen, ob er ihr ben Nibelungenhort mitkringe; letterer jedoch antwortet mit höhnenben Worten. Da forbert Kriemhilbe ihre Rannen zur Rache auf, und in einem furchtbaren Kampfe fallen Gunther, Gernot und Gifelber und bie anderen burgundischen Tapferen, Rübiger von Bechlaren und die Helben Dietrich's von Bern, der noch bei Epel lebt. Endlich tobtet Kriemhilbe eigenhandig ben gefangenen Hagen, ber bas Geheimniß des Hortes fest bewahrt, mit Siegfried's Schwert, und wird bafur von Hilbebrand, Dietrich's treuem Dienstmann, erschlagen. Die Trauer um tie Beimgegangenen bildet ben Inhalt ber "Klage", eines Anhanges zum Nibelungen-liebe. In berfelben wird erwähnt der Bischof Bilgerin von Bassau (971—991) habe aus bem Munde von Spielleuten und fahrenden Sangern die Mahr, welche den Untergang feiner Reffen, ber Burgunberkönige, erzählt, zusammentragen und durch Meister Konrad lateinisch nieberfcreiben laffen. Der Berfaffer bes D.'s ift unbefannt. Ueber bie Entftbungsart beffelben herricht eine ähnliche Meinungeverschiedenheit, wie bei ben homerischen Befängen. Babrend die Einen (Lachmann) bas ganze Epos als eine Bufammenftellung

einzelner Bolkslieder betrachten, beren Sammler und Anordner von untergeordneter Bedeutung gewefen und auf den Inhalt und Charafter des Ganzen keinen Ginfluß geübt haben, laffen Andere (Holkmann) das Werk als ein Ganzes, doch auf Grund älterer mündlicher Sagen und Erzählungen entstehen; taffelbe habe im Laufe der Zeit wieder Ueberarbeitun= gen und Erweiterungen erfahren und namentlich in Sprache und Umbau sich nach den veranberten Gefeten gerichtet, wobei aber dem Berfasser ein eigenes poetisches Schaffen jugestanden werden musse. Noch einen Schritt weiter geht Frauz Pfeiffer, welcher haupt-fächlich aus Gründen der kunstreichen strophischen Gliederung den oberöstreichischen Minnesanger Küren berger die letzte Abfassung mit Benützung einer älteren lateinischen Bearbeitung bes beutschen Boltsepos beilegt, babei aber meint, die epische Anordnung und Ausführung, und alles, mas bas N. zu einem poetischen Kunstwerk mache, muffe bem Dichter als volles freice Eigenthum zugeschrieben werden. Das R., in seiner jepigen Gestalt ans bem 12. Jahrh. ftammend, war bis in's 16. Jahrh. in 28 Sanbidriften verbreitet, tam bann aber in Bergeffenheit, bis es um die Mitte bes vorigen Jahrh. burch Bodmer in ber Schweiz wieder aufgefunden und bas lette Drittel beffelben aus ber erften Sohenemfer, bem Freiherrn von Lagberg gehörigen, jest in Donaueschingen befindlichen handschrift nebst ber "Rlage" und Bruchstuden aus bem ersten Theile unter bem Titel "Kriembilben's Rade" (Bürich 1751) herausgegeben wurde. Bollständig erschien das N. zuerst von H. Myller in sciner "Sammlung beutscher Gebichte aus bem 12.—14. Jahrh." (Berlin 1782). Die beiben ersten Drittel entnahm er aus ber jett in München befindlichen ersten Hohenemser Handlichen Gommentar (1807). Tadmann stellte die Ansicht auf, ber Münchener Text, ber kurzeste, sei auch ber ursprünglichste; bieser habe in der Folge zwei Umarbeitungen, die St. Galler und die Laßberg'sche Banbidrift, erfahren, bie vorzugeweise in ber hinzufugung neuer Strophen bestanden habe. Gegen biefe Anficht trat zuerst Sahn (Brag 1851), spater entschiedener Soltmann (Stutt-gart 1854) und zulett Pfeiffer (Wien 1862) auf. Während Lachmann an der Sobenemser Handschrift, als tem Urterte, festbielt, erklärten Zarnce (Leipzig 1856; 2. Aufl. 1865, und 3. Aufl. 1868) und Holymann (Stuttgart 1857, Schulausgabe 1858 und 1863) burch eine kritische Bearbeitung ber Donaueschinger Hantschrift biese für die ursprüngliche. Eine vermittelnde Richtung nahm Bartsch ein, welcher die St. Galler Handschrift seiner Ausgabe des R.'s (2. Aufl., Leipzig 1869) zu Grunte legte. Der Streit über bas R. ruht feitdem, tech ift er noch nicht entgultig entschieben. Hochbentsche Uebersetungen lieferten Bobmer (in Berametern), von der Bagen, Ricmeyer, Begewifch, hindberg, Gimred (17. Aufl., Stuttgart 1867), Bartich (Leipzig 1867) und Marbady (Leipzig 1868). Befonbere ermahnenswerth ift die Bearbeitung des Liedes in Romanzen von Ferdinand Naumann (1866), welche ben Uebergang von der Uebersehung zur selbstständigen Dichtung bilden. Bu letteren zahlen vor Allem Jercan's (f. b.) "Nibelungen". Auch find tie Dramen von hebbel und Geibel, die Opern von Dorn und Richard Wagner von Bedeutung. Unter den bildlichen Darftellungen nehmen bie Fresten Schnorr's von Carolefeld ben ersten Rang ein. Ginc Bibliegraphie ber Nibelungenliteratur gibt Zarnde in ber 3. Auflage seines "Nibelungenlieb" (Einleitung). Die fog. Nibelungenstrophe besteht aus 4 Zeilen, beren jebe in zwei Balften mit je 4 und 3 Bebungen zerfallt; nur in ber leuten find in beiben Balften gleichviel (4) Hebungen. Der Reim geht regelmäßig stumpf oder männlich aus.

Riblad, William E., Repräsentant tes Staates Indiana, geb. in Dubois Co., Instiana, am 19. Mai 1822, bildete sich an der "Indiana Universith" zu Bloomington, wurde Abvokat, war 1849 und 1863 Mitglied des Repräsentantenhauses, von 1850—52 Staatssfenator von Indiana, für den Termin von 1854—57 Kreisrichter und wurde als Repräsenstant von der demokratischen Partei in den 35., 36., 39., 40, 41. und 42. Congreß erwählt.

Ribohet. 1) Eugénie, französsche Schriftstellerin, geb. 1804, übersetzte die Jugendschriften der Wiß. Edgeworth und Mrs. Barbauld aus dem Englischen und schried die Romane: "Les deux frères" und "Cathérine II." Seit 1844 vertrat sie in den Zeitschriften "La Paix des deux mondes", "La Voix des femmes" und "L'Avenir" die socialistischen Bestrebungen der Neuzeit und die Frauenrechte. 2) Paulin Fortunis, geb. 1828, der Sohn der Berigen, seit 1869 französischer Consul in Santiago de Cuka, machte sich durch Romane, insbesondere durch "Les Amours d'un poète" (1859), "Lo Roman d'une actrice" (1861) u. a. besannt.

Nicua, eine im Alterthum bebeutenbe Stadt in Bithonien, Aleinafien, am öftlichen Ufer bes Ascaniafees, war frühzeitig ber Sit eines Bifchofs. Im Mittelalter lange ein Bollwert ber griechischen Kaifer gegen bie Araber, erlag N. erst 1080 bem Anbrange ber Selbschufen, benen es im ersten Arenzzuge (1097) wieder entriffen wurde. Im 13. Jahrh., während Konstantinopel ber Sitz bes Lateinischen Raiserthums war, machte Theodor Lastaris R. zur Hauptstadt seines Borderasiatischen Reiches, welches von Sultan Orthan II. erobert (1330), sortan unter osmanischer Herrschaft blieb. Gegenwärtig ist R. eine schwachbevölkerte Ruinenstätte, welche den Namen Is nit führt. Berühmt sind in der Kinchengeschichte die 325 und 787 hier abgehaltenen Nicänischen Kirchen versammt und auf Grund des Alten apostolischen Symbolums das Nicänische Lehre verdammt und auf Grund des Alten apostolischen Symbolums das Nicänische Glaubensberen in allen christlichen Gemeinden angeordnet und wesentliche Punkte der Kirchendisciplin sestzesch. Die zweite, von der Kaiserin Irene berusen, bestimmte in Beziehung auf den Bildersteit, daß die Bilder Jesu und der Heiligen beibehalten und ihnen Verchrung gezollt werden solle.

Ricander, Rarl August, schwedischer Dichter, geb. am 20. März 1799 in Strengnäs, wurde, nachdem er in Upsala promovirt, 1823 Kanzlist in der königlichen Kanzlei in Stodbolm, bereiste 1827 Dänemark, Deutschland, die Schweiz und Italien, arbeitete zulest bei einem Buchhändler und starb am 7. Februar 1839 in Stockholm. Unter seinen bramatischen Arbeiten ist das Trauerspiel "Runesvärdet eller den körste riddarn" (2. Aust., Stodbolm 1835) die vorzüglichste. Seine Werke erschienen nach seinem Tode zesammelt (4 Bbe.,

Stodholm 1839; 7 Bbe., ebb. 1851—52).

Nicandra, eine zu ben Solanaceen gehörige Pflanzengattung, wird charafterisirt durch ben bspaltigen, edigen Kelch, die glodenförmige Corolle und die 4-bfächerige Becre. Die bis jest befannteste Art ist die aus Peru stammende N. physaloides, auch Peru apfel genannt, kommt in den Ber. Staaten verwildert vor. Ihre nach der Spite zu ungleich gezähnten Blätter sind denen des Stechapfels ähnlich, die glodenförmigen Blüten röthlichblau mit dunkelblauen Nektarien, während die von einem größern Kelch umschlossenen Früchte

giftig wirten, aber Barnbefchwerben beben follen.

Ricaragua, einer ber fünf Freiftaaten Central-Amerita's, zwifchen 100 30' und 15º nörbl. Br. gelegen, grenzt im D. an bas Karaibische Meer, vom Cap Gracias a Dios tis jur Mandung bes San Juan, im R. an die Republit honduras, im B. an ben Stillen Ocean und im S. an den Freistaat Costa Rica. Der öftliche Theil des Staates bildet bie Rosquito-Rufte, auf welche die Englander früher Ansprüche erhoben. Mit biefer aufammen umfaßt R. 2736 g. Q.-M. (58,169 engl.) mit 400,000 E. (1865), ein Drittel Indianer, ein Sechstel Mulatten und Schwarze, Die übrigen Beige und Ladinos (Mifchlinge). Binter ber flachen Meerestüfte ziehen sich ausgedehnte, theilmeife vulfanische Gebirgs- und Plateaulandschaften zur Saupt-Corbillere von R. hinauf. Der Staat wird burch zahlreiche fleine kluffe, die fich in den Stillen Ocean ergießen, bewässert. Unter ihnen ist der nördlich vom Bultan Telica herabslichende Estero Real für 10 Fuß tief gehende Fahrzeuge schissbar. Bon Bichtigfeit find insbesonbere Die beiden Binnenfeen, ber Ricaragua- und ber Ma-, nagna = See, und ihr Abfluß in das Antillenmeer. Sie empfangen eine Anzahl von ben Gebirgen fommende Bufluffe; ihr gemeinsamer Abfluß ift ber San Juan (f. b.), bon dessen zahlreichen Nebenflüssen der San Carlos und Serapiqui die bedeutendsten sind. Die Ruftengegend am Atlantischen Meere ist ungesunder und seuchter als das Innere des Landes; auf ben Dochebenen, im Binnenlande und auf ben Ruftenftrichen am Stillen Meere ift bas Rlima burchweg gefund. Die Probutte bes Pflanzenreiches find von großem Werthe. Dis hier heimische Zuderrohr, saftiger als das assatische, gibt jährlich 2 Ernten und braucht nur alle 12 bis 14 Jahre neu gepflanzt zu werben. Daan gewinnt auch ausgezeichnete Baumwelle, von der früher jährlich 50,000 Ballen ausgeführt wurden, deren Export aber bedentend abgenommen hat. Cacao, wie er nur in gleicher Gute in Soconusco, an ber Rufte von Nexico, gewonnen wird, wird im Lande felbst verbraucht, weil der Breis für die Ausfuhr zu hoch ist (15—20 Doll. ber Etr., in Guanaquil 5—6 Doll.). Zahlreiche Plantagen den einheimischem Indigo, Jiquilite (Indigosera disperma) genannt, sind jest ausgegeben, obwohl bas Probutt ausgezeichnet ist; 1000—2000 Ballen werden etwa jährlich ausgeführt. Im hochlande baut man europäische Getreidearten. Alle Brodukte der Tropen werden in fille gewonnen. Den Sauptreichthum bes Landes bilben bie ausgebehnten Balbungen, welche Ruts- und Farbeholz, Harze und Gummi liefern. Gold findet sich namentlich bei Chontales, unfern bes Städtchens Libertad, mitten im Urwaldgebiete. Mine ift die von Djavali. Es finden sich ferner Silber, Rupfer, Eisen und Blei. Ausbeute mar ehemals größer, übersteigt aber jest taum ben Werth von \$250,000. bertlichen Beiben nahren zahlreiche Biebherben, wo manche Gutsbesitzer 10—15,000 Stud Die Babl ber Frauen überfleigt, wie in gang Mittel-Amerita, weit bie ber

Manner; bas Berhaltnig ift wie 3:2. Die Ansledelungen und Bflanzungen (Haciendas, Hattos, Huertas, Ranchos und Chacras) liegen überall zerstreut, selbst in den Wäldern, wo sie kaum aufzufinden find; die größeren Ortschaften aber gehören der heißen, ungesinden Region an, während sie in den Rachbarstaaten in der Region des ewigen Frühlings liegen. Der Handel ist fehr gebrudt und liefert bem Staat teine Einkunfte; 1869 betrug die Ge- sammtausfuhr \$924,031, die Einfuhr \$914,648. Hauptprodukte ber Aussuhr find: Zuder, Kaffee, Baumwolle, Häute, Gummi und Indigo. Die an der Küste des Stillen Meeres gelegenen hafen Realejo und San Juan bel. Gur wurden 1870 von 19 Goiffen besucht, barunter 7 beutsche und 4 englische. • Der Haupthafen an der atlanti= fchen Rufte ift San Juan be Ricaragua ober bel Morte, von ben Englanbern Grentown genannt, am Ausfluffe bes Gan Juan, an einem immer mehr verfantenten Baffer gelegen, an welchem zweimal monatlich die Paffagierdampfer aus Southampton anlegen. Für den Boltsunterricht ist fast gar nicht gesorgt. Die Universitäten zu Granaba und Leon sind kaum mehr als Boltsschulen, so daß N. in dieser Beziehung niedriger als tie Abrigen Staaten Mittelamerika's steht. In kirchlicher Beziehung bildet N. die Diöccse Die Staatsausgaben beirngen Nicaragna, die zu der Kirchenprovinz Guatemala gehört. 1865: \$630,120; die Einnahmen \$632,471. Die Staatsschuld beträgt etwa 4 Mill. Ueber die militarischen Berhaltniffe ift nicht Genauerce bekannt.

Berfassung. Nach der Constitution vom 19. August 1856 steht an der Spite ter Republik ein Präsident (im J. 1872: B. Cuabra), dessen Abministration auf die Dauer von 4 Jahren gesehlich bestimmt ist. Neben dem Präsidenten besteht eine Legislative Kammer von 11, und ein Senat von 10 Mitgliedern. Der Staat zerfällt in 5 Departements: Meridional oder Rivas, mit der Hauptstadt Rivas; Oriental oder Granada, mit der Hauptstadt Granada; Occidental oder Leon, mit der Hauptstadt Leon; Setentrional oder Segovia, mit der Hauptstadt Granassung. Die Hauptstadt der Republik ist Managua. Ueber die Projecte des Kanals von Darien s.

Mittelamerita.

Geschichte. R., durch Gil Gonzales de Avila 1521 entrect, bildete ansangs eine Intenbantur bes fpanischen Generalcapitanats Guatemala. Der erste spanische Gonverneur war Pedro Arias de Avila. 1821 fiel R. ebenso wie gang Mittel-amerika vom Mutterlande ab und trat 1823 bem Bunbe ber 5 Ber. Staaten von Mittel-Amerita bei. Bald gerieth es aber mit Cofta Rica, bes Gebietes von Ricopa und Guanacaste wegen in Streit, ber zu einem blutigen Kriege führte; auferbem zerrissen innere Barteitampfe bas Land, bis 1848 eine gewiffe Ordnung und Regelung ber Ber-hältniffe und eine Berfassung und Regierung zu Stande tam, an beren Spipe Don Ramirez als Brästbent trat, auf welchen Laureano Pineba und am 20. Febr. 1853 General Don Fruto Chamorro folgte. Die Ansprüche, welche England auf die Ofispite bes Staates mit der Hafenstadt San Juan und auf die Mosquitokufte erhob, machte das Bedurfniß eines Aneinanderschluffes ber Staaten Mittel-Amerita's wieder fühlbar. Am 9. Januar 1851 wurde ein Congreß in Chinandega zusammenberufen, ber von ben Abgeordneten R.'s, San Salvador's und Honduras besucht murbe, mabrent Guatemala und Costa Rica fich fern Die angestrebte Confoberation tam nicht zu Stande. Darauf folof Chamorro (1854) ein Schutz- und Trutblindniß mit Gnatemala, wogegen fich tie Liberalen Castellon und Xerez erhoben und Chamorro in Granada belagerten. Nach des Letzteren Tote (1855) dauerte ber Krieg, in welchen fich auch Honduras mifchte, fort und auf Caftellon's Ruf landete am 13. Juni 1855 der amerikanische Abenteurer William Walker (f. b.), schlug feine Gegner an der Birgenbai, nahm am 14. Okt. Granada ein und ernannte Batricio Rivas jum Prafibenten. Walter trug fich mit bem Plane ber Grantung eines centralamerikanischen Reiches, doch wurde er am 30. April 1857 (nachdem er mit 240 Anhängern in Granada eingeschlossen gewesen war) von den verbündeten Republiken vertricken. Seine beiben Berfuche, im Nov. 1857 und Ott. 1858, in N. wieder festen Fuß zu foffen, scheiterten, und als er 1860 von Honduras aus einen dritten Bersuch machte, wurde er von Gen. Alvarez gefchlagen, gefangen genommen und am 12. Sept. ftanbrechtich erschoffen. 1863 wurde Tomas Dartinez zum Prafibenten gewählt, bem 1867 Gugman folgte. Ein gegen biefen 1869 ausgebrochener Aufftand wurde von ihm unterbrückt, indem er Leon, ben Sit ber Revolution, am 30. Oft. mit feinen Truppen einnahm und die Leiter bes Aufstandes, General Martinez und General Inez, nothigte, nach San Salvador und Costa Rica zu flüchten. Den Bemühungen ber Gefandten ber Ber. Staaten in honduras, Dicaragua und Costa Rica gelang es, ben Frieden in N. wieder berzustellen. Am 1. Februar 1871 wurde B. Cuabra jum Prafibenten von Ricaragua gewählt. Bgl. A. von

Bilow, "Der Freistaat Nicaragua in Mittelamerita" (Berlin 1849); vom Comité der "Berliner Colonisationsgesellschaft", "Die deutsche Ansiedlung in Nicaragua" (Berlin 1850); Squier, "Sketches of Travel in N." (New York 1850); derselbe, "N., its People, Scenerie, Monuments and the Proposed Interoceanic Canal" (2 Bde., London 1852); Belly, "Percement de l'Isthme de Panama par le Canal de N." (Paris 1858, deutsch von Schöbel, edd. 1859); Keller, "Canal de N." (ebd. 1859).

Ricaragua, Stadt in der Republik N., s. Rivas.
Ricaragua=See, Landsee in der Republik Nicaragua, Mittelamerika, 27 g. M. lang, 6—10 g. M. breit, und 96 B. F. über dem Meeresspiegel gelegen. Die Umgebungen des Sees sind großartig und von malerisch wilder Schönheit. Das Norduser besteht aus welligen Savannen. Bon den vielen Flüssen, welche er ansnimmt, ist der in seinem Ursprunge aus einer noch wenig ersorschten Gegend kommende Rio Frio der besteutendste; er ergießt sich am Südende in den See. Der Absluß desselben ist der Sau Juan, der aus dem südlichen Theile des Sees ausstließt und sich dei San Juan oder Greystown in's Karaibische Meer ergießt. Er ist ein wassereicher, prächtiger Strom von 26, g. M. Länge, an dessen Usern die Spanier einst zwölf Forts hatten. Der See enthält zahlreiche Inseln, unter denen Ometepec, Zapatero und Salantanami die bedeutendsten sind. Das unbewohnte Zapatero ist reich an alterthümlichen Ruinen. Die Tiese dees Sees beträgt 80—90 F., nur am Ausstuß hat er 10—15 F. Tiese.

Riccolini, Sio van ni Battista, ital. Dichter, geb. am 31. Ott. 1782 in San-Giulians bei Pija, wurde von der Königin von Etrurien zum Professor der Geschichte in Florenz ernannt, blieb nach der Restauration, obwohl zur liberalen Partei gehörig, in seinem Amte und starb am 20. Sept. 1861. Er schrieb die Trauerspiele: "Polissena" (1811), "Ino e Temisto", "Medea", "Edipo", "Matilde", "Naducco" (1819), "Antonio Foscarini" (1827), "Giovanni da Procida" (1830), "Lodovico Ssorza" (1833), "Rosamunda" (1839), "Arnoldo da Brescia" (1835, deutsch von Lepel, Berlin 1835), "Filippo Strozzi" (1847).

Eine Gefammtausgabe seiner "Opere" beforgte Gargiolli (Turiu 1862 ff.).

Ricepherus, Name niehrerer griechischer Geschichtschreiber aus dem Mittelalter. 1) N. Konstantinopel, wurde, als er sich den Bilderstürmern widersetze, in ein Kloster verwiesen und karb 828. Er schried eine "Chronologia compendiaria (herausg. von Camerarius, Basel 1561, Leipzig 1573) und ein "Breviarium historicum" (herausg. von Better, Bonn 1837). 2) N. Brhun ius, geb. zu Drestas in Macedonien, gest. 1137 in Konstantinopel, schried eine von Parteilichkeit nicht freie Geschichte des Konnenischen Hauses (ergänzt von seiner gelehrten Gemahlin Anna Kommena), von der sich nur 4 Bücher (die Zeit von 1057—81) erhalten haben. Ausgaben von Meinete (Bonn 1836) und Possin (Paris 1666). 3) N. Blem mides, Abt, gest. 1274, schried zwei geographische Werte, herausgegeben von Spohn (Leipzig 1818) und von Manzi (Kom 1819). 4) Gregoras, Pastnarch von Konstantinopel, schried eine "Byzantinische Geschichte" in 36 Büchern, von welchen lange Zeit nur 24 bekannt waren (herausgeg. von Schopen, 2 Bde., Bonn 1829—30), bis 3. Better auch die letzen 12 (Bonn 1855) veröffentlichte.

Ricetas Acominatus. 1) R., von seinem Geburtsorte Chona in Phrygien auch Chosniates genannt, byzantinischer Geschichtschreiber (gest. um 1206), schrieb eine Geschichte der griechischen Raiser in 21 Büchern, von 1117—1203 (herausgeg. von Bester, Bonn 1835).
2) R. Eugenianus, griechischer Dichter des 12. Jahrh., schrieb über die Liebesabenteuer des Charitles und der Drosilla ein ziemlich umfangreiches, aber gehaltloses Gedicht in Jamben (herausgeg. von Boissonabe, 2 Bde., London 1819 und in den "Sriptores erotici", Pas

ris 1856).

Richelas, Robert Carter, Patriot und Staatsmann, geb. 1715 in Birginia, gest. 1780 auf seinem Landsit Hander, Birginia, strain ia, studirte die Nechte, wurde bald ein gesuchter Arvolat, war häusig Mitglied der Provinziallegisslatur und der späteren Staatslegisslatur bis 1779, in welchem Jahre er zum Richter an der "High Court of Chancery" und bald dannach als solcher ander "Court of Appeals" ernannt wurde. Bon 1764—76 ein eisziges Mitglied jener Partei, welcher Bland, Pepton, Nandolph und Pendleton als prominente Hährer angehörten, war er von 1766—77. Schatzmeister der Colonie und Mitglied aller in jene Zeit fallenden Conventionen. N. war ein klarer, energischer Nedner, ein einsuchtsvoller Jurist und hervorragender Finanzmann. Bon seinen Söhnen hat sich vorzugssweise Bils on Carh, welcher als Officier in der Revolutionsarmee diente, und eine Zeit lang Ber. Staaten-Senator (1799—1804) und Gouverneur von Birginia (1814—17) war, ausgezeichnet.

Richolas, Counties und Postdorf in den Ber. Staaten. 1) Im östl. Theile bes Staates Kentucky, umfaßt 300 engl. O.-M. mit 9129 E. (1870), davon 11 in Deutschland und 3 in der Schweiz geboren und 1244 Farbige; im 3. 1860: 11,030 E. Das Land ist sehr fruchtbar. Hauptort: Carlisle. Demotr. Majorität (Gouverneurs-wahl 1871: 457 St.). 2) Ju mittleren Theile des Staates West Virgin i d, umfaßt 600 O.-M. mit 4458 E. (1870), davon 2 in Deutschland geboren; im 3. 1860: 4627 E. Der Boden ist, mit Ausnahme der Thallandschaften, dem Acerdau wenig günstig. Hauptsort: Summerville. Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 43 St.). 3) Postdorf in Placer Co., California.

Ricolasville, Bostorf und hauptort von Jessamine Co., Rentudy; 1089 E. Ricols, Edward T., Officier in der Ber. Staaten-Flotte, geb. in Georgia am 1. Marz

1822, trat 1836 als Midshipman in die Marine, wurde 1866 Capitain, commandirte von 1861—62 den zum Golf-Blokadegeschwader gehörenden Kriegsdampfer "Winona", betheiligte sich an dem Bombardement der Forts Fisher und St. Philip (28. April 1862), erzwang die Vassage durch die Bicksdurger Batterien (28. Juni 1862), bestand ein Gesecht mit dem consöderirten Widderschiff "Arkansas", nahm am 15. Juli 1862 am Bombardesment von Bicksdurg theil, commandirte 1863 auf der Westindischen Flottenstation den Dampser "Alabama", 1864—65 in der nordatlantischen Blokadessotille den Dampser "Mendota", beschof am 16. Juni 1864 die seindlichen Batterien am Four Wile Ereet im James Niver und ist seit 1870 Commandant der Flotte in den gsiatischen Geswässern.

Richals, Marh Sergeant Gove, ameritanische Schriftstellerin, geb. 1810 in Gossetown, New Hampshire, bekannt als Bertreterin bes Wasserheilspstems in Amerika und Berfasserin von "Lectures to Ladies on Anatomy and Physiology" (1844). Unter dem Pseudonhum "Marh Orme" lieferte sie zahlreiche Beiträge für die "American Review" und für "Godey's Lady's Book" und schrieb: "Uncle John, or is it too much Trouble?" "Agnes Norris" und "Eros and Anteros".

Ricols, Township und Bostdorf in Tiega Co., New York, 1663 E.; bas Bostdorf

281 E. **Nicholion.** 1) Ja m e 8, Commandeur der Ber. Staaten = Flotte während tes Nevoln= tionstrieges, geb. 1737 in Chesterton, Maryland, gest. zu New York, am 2. Sept. 1804, nahm als Officier an der Einnahme von Havanna (1762) theil, lebte von 1763—71 in New Port, übernahm beim Ausbruch tes Arieges (1775) die Führung der "Defence", mit welchem er im Marg 1776 mehrere von ben Englandern genommene Schiffe guruderoberte. in bemfelben Jahre jum Befehlshaber ber "Virginia" (28 Kanonen) ernannt, folgte er 1777 bem Commodore Efet Hoptins als Obercommandant ber Marine ber Colonien, nahm mit feiner Bemannung, ba bas Schiff wegen ber ftrengen Blotabe nicht aus ber Chefapeate Bay auslaufen tonnte, an ber Schlacht bei Trenton theil, stranbete bei einem fpatern Berfuche Die Blokade zu durchbrechen auf einer Sandbank und verlor fein Schiff, mahrend die Mannschaft entfam. Seit 1780 bie Fregatte "Trumbull" (38 Kanonen) commandirend, bestand er mit ihr mehrere gludliche Gefechte mit ben Englandern; Diefelbe murbe jeboch im August 1781 an ben Capes bes Delaware von ben feindlichen Schiffen "Iris" und "General Monk" angegriffen und nach tapferem Widerstande, fast gang zerstört, erobert. D. verbrachte ben Reft feines Lebens in New York. 2) Samuel, Bruber bes Borigen, geb. 1743 in Marpland, geft. ju Charlestewn, Daffachufetts, am 29. Dez. 1811, tiente als Lieufenant unter Baul Jones in ber Schlacht zwischen dem "Bon Homme Richard" und der "Serapis", wurde 1779 Capitain, commandirte 1782 die Fregatte "Deane" (32 Kanonen), mit der er fehr erfolgreich freuzte und unter anderen zahlreichen Prifen brei feindliche Kanonenschaluppen mit 44 Geschützen wegnahm. 1794 war N. Mitglied ber Commission zur Reorganisation bes Seewesens ber Ber. Staaten.

Richolfon, Township in Whoming Co., Bennfplvania; 1546 E.

Ricolsville. 1) Boftborf in St. Lawrence Co., New York. 2) Postborf in Clermont Co., Obio.

Richtigfeit, f. Rullitat.

Bichtigfeitsbeschwerbe (querela nullitatis, engl. Writ of Error) ist bas Rechtsschutzmittel, wodurch eine richterliche Berfügung als nach den Gesetzen nicht zu Recht bestehend angesochten und deshalb eine andere richterliche Entscheidung zu erlangen gesucht wird, daß erstere als nichtig wieder aufzuheben sei. Die Nichtigkeit tritt ein, wenn es an den wesentlichen Bestandtheilen des Geschäftes mangelt, also an der Fähigkeit des Subjectes oder Objectes, an der vollständigen Willensbestimmung, oder an den geschlichen Formen. Ueber die R. hat nach ben neueren Strafprocessorbnungen, sowie nach dem französischen Civilprocesversahren und seinen Nachbildungen der oberste Gerichtshof (Cassationshof) zu entschei-

ten. In England steht die Entscheidung dem Oberhause zu.

Richts, der Gegensatz vom Sein, das Nichtsein, ist ein relativer Begriff, der erst unter ber Boraussetzung eines positiven Begriffes Bedeutung gewinnt. Wie die Negation ist auch das R. entweder ein relatives, und heißt, weil es nur der Mangel einer bestimmtem Position, also immerhin noch etwas Positives ist, auch privatives oder absolustes N., d. h. die Berneinung aller Dinge und aller Cristenz.

Ricias (griech. Ritias), athenischer Staatsmann und Felbherr, wurde nach dem Tode bes Peritles von den Aristotraten dem Demagogen Kleon entgegengestellt, dem er jedoch, obwohl wiederholt vom Bolte zum Strategen erwählt, nicht gewachsen war. N. war zum Frieden mit den Spartanern geneigt, der jedoch wegen Kleon's Widerstand nicht zu Stande tam. N. nahm 424 v. Chr. Kythera, dann die Grenzstadt Thyrca. 421 bewirkte er zwischen Sparta und Athen den fünfzigsährigen Wassenstillstand, der aber schon 420 durch Aleibiades wieder gebrochen wurde. 415 ging er mit Letzterem als Beschlshaber der Flotte nach Sicilien; er socht dort zwei Jahre lang mit abwechselndem Ersolg, mußte sich im September

413 ergeben und murbe in Spracus hingerichtet.

Ridel, ein dem Robalt fehr ahnliches und Diefes fast stets begleitendes Metall, wurde 1751 zuerst von Cronstedt dargestellt, kommt gediegen nur im Westeoreisen vor, während es in Berbindung mit Arfen sich vorzugsweise im Aupfernidel (Spottname wegen der vergeblichen Bersuche Kupfer daraus zu gewinnen), Rickelglanz, Haarties, Magnetties, in der Rickelblute u. findet. Im Großen gewinnt man bas N. zur Bereitung bes Neufilbers (f. b.) aus der Robaltspeise; im Kleinen erhält man es rein durch Glühen von oxalsaurem Kickloxydul. Das R. ift fast filberweiß, tehnbar, stark magnetisch, überhaupt dem Eisen ähnlich, etwas leichter schmelzbar als Robalt, feuer- und luftbeständig, entzündet sich in der Weißglübhipe und hat ein spec. Gewicht von 8,8—9,0. Aus seinen Oryden kann es leicht burch Roble und hat ein fpec. Gewicht von 8,8-9,0. Aus feinen Orpben tann es leicht burch Roble und Bafferftoff reducirt werden. In Salpeterfaure ift es leicht löslich; die Lösungen bes M., fein Dryd und feine Berbindungen (Salze) find grun gefarbt und letztere finden als Porzellanfarben, zu sympathetischer Tinte u. f. w. Berwendung. Im Durchschnitt enthält 1 Centner Gifen 7 Gramm, boch zeigen fich auch große Schwankungen. Um N. ven Kobalt (beibe ahnliche Metalle) zu trennen, braucht man nur Kobaltorybul in ber Kalte mit Kali ju fällen, indem man bann ein blaues, bafifches Salz erhalt, bas langfam, und bei boberer Temperatur schnell in rothes Oxydulhydrat übergeht. Wendet man eine alkoholische Löjung von falpeterfaurem Robaltorpdul an, so bildet fich nach Remelé reines Orndhubrat. und dies entsteht fofort, wenn man es bei einer Temperatur von 60-80° fällt. ophulfalze geben unter gleichen Umständen teine Spur von Dryb. In den Ber. Staaten war 1872 die Gap-Nidelmine in Lancaster Co., Pennsplvania, die einzige Nidelmine, welche karbeitet wurde und das Erz (circa 25%) zu den 1=, 2= und 5=Cent-Nickelmunzen lieferte. Diese Mine ist bereits bis zur Tiefe von 200 Fuß ausgebeutet und seit 1855 bearbeitet worden. Die Länge des Minenganges beträgt etwa 3000 Fuß; die erzhaltigen Theile varitten von 1-40 Fuß in Breite und liefern 5-700 Tonnen per Monat.

Rifframpf, ein Krampf, der die Musteln erfaßt, welche den Kopf nach der Scite ziehen. Die Ursachen sind unbekannt, wenn man nicht mechanische, wie gewaltsame Berdrehungen bes Kopses annehmen will. Tritt ein eigenthümlicher N. bei Kindern während des Zahnens auf, we entwickelt sich später manchmal Blöbsinn und Spilepsie, da der N. in diesen Fällen

gewöhnlich Zeichen eines Gehirnleibens ift.

Ricolai. 1) Christoph Friedrich, beutscher Schriftsteller und Buchhändler, geb. am 18. März 1733 zu Berlin, erlernte seit 1749 in Frankfurt a/D. den Buchhandel, lehte 1752 nach Berlin zurück, übernahm 1758 nach dem Tode seines älteren Bruders die ditteiche Buchhandlung und starb am 8. Januar 1811. Mit Mendelssohn gab er die Bibliothet der Schönen Wissenschaften" (Leipzig 1757—58), mit Lessing "Briefe, die neuste deutsche Leiteratur betreffend" (24 Bde., Berlin 1759—65) heraus. Hierauf krachte en Blan einer "Allgemeinen deutschen Bibliothet" (106 Bde., 1765—92) zur Aussiütung, welche als "Neue allgemeine deutsche Bibliothet" in Kiel fortgesetzt, vom 56. Bd. aben von N. wieder redigirt und verlegt und 1805 geschlossen wurde. Von seinen Romanen war "Leben und Meinungen des Magister Sebaldus Nothanker" (4. Aust., 3 Bde., Berlin 1799) von Bedeutung. Gegen Göthe richtete er "Die Freuden des jungen Werther" (ebd. 1775). Seine "Charakteristischen Auskoten von Friedrich II." (6 Hefte, Berlin 1788—92) haben historischen Wertschland und die Schweiz" (3. Auss., 12 Bde., Berlin 1788—96) zu.

Bgl. Gödingt, "N.'s Leben und literarischer Nachlaß" (Berlin 1820). 2) Otto, bedeustender Componist, geb. am 9. Juni 1810 in Königsberg, wurde Schüler von B. Klein in Berlin, 1848 Hoftapellmeister daselbst und starb am 11. Mai 1849. Bon seinen zahlereichen Opern ist das Meisterwert "Die lustigen Weiber von Windsor" ganz besonders hervorzuheben. N. schrieb außerdem Shmphonien, Kirchensachen u. a. Bgl. die "Biosgraphie" von Mendel (1866).

Ricolay, Ludwig Beinrich, Freiherr von, beutscher Dichter, geb. am 29-Dezember 1737 zu Strasburg, ward französischer Gesandtschaftssekretär, dann Professor der Logik in Strasburg, 1769 Erzieher, 1770 Cabinetssekretär des Großfürsten Paul von Rußland, wurde 1782 in den Abelstand erhoben, 1801 Geheimer Rath und Mitglied des Cadienets und starb 1820 auf seinem Gute Monrepos bei Wiborg in Finnland. Er schried Fabeln, Erzählungen, Elegien, Episteln, Rittergedichte und Dramen, gesammelt unter dem Litel "Vermischte Gedichte und prosaische Schriften" (8 Bbe., Berlin und Stettin, 1792—1810) und "Theatralische Werke" (2 Bbe., Königsberg 1811). Bgl. von Gerschau, "Aus dem Leben des Freiherrn von N." (Hamburg 1834).

Ricale be Malte, Operncomponist, f. Ifouard, Nicolo.

Ricolet. 1) County im mittleren Theile der Provinz Quebec, Dominion of Canada, umfaßt 487 engl. O.-M. mit 23,262 E. (1871). 2) Stadt in obigem Co., an der Mündung des Nicolet River in den St. Lawrence; 2797 E.

Ricollet, Joseph Nicolas, Astronom und Geolog, geb. zu Savop in Frankreich um 1795, gest. zu Washington, District Columbia, am 11. Sept. 1843, wurde 1817 Setretär und Bibliothekar des Observatoriums zu Paris, kam 1833 nach den Ber. Staaten, ersorschte das große Bassin der Quellen der Ströme Ach River, Arkansas und Missouri, 1836 das Quellgebiet des Mississpielien und sammelte interessante Details über die Seschichte und die Dialekte der Indianer. Auf Beranlassung des Kriegsdepartments bereiste er noch einmal in Begleitung seines Assisspielien krement den Westen und arbeitete im Auftrage der Regierung einen allgemeinen Bericht und eine Karte der erforschten Regionen aus. 1841 übergab N. der "Association der amerikanischen Geologen" zu Philadelphia eine Akhandlung über die geologischen Verhältnisse des oberen Mississpielippi und der Kreidesormation des oberen Mississpielien.

Micollet. 1) County im mittleren Theile bes Staates Minnefota, umfaßt 450 Q.-W. mit 8362 E. (1870), davon 1489 in Deutschland und 29 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 3773 E. Der Boden ist sehr fruchtbar. Handort: St. Peter. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 21 St.). 2) Township mit gleichenauigem Postdorfe in obigem Co.; 658 E.

Ricollet, Landsee in Juab Co., Territorium Utah, umfaßt 200 engl. D.-M., nimmt

ben Nicollet River auf und ift ohne sichtbaren Abfluß.

Ricofia. 1) Stabt auf ber Insel Sicilien, Provinz Catania, mit 14,521 C. (1862), als Gemeinde 14,731 E., ist Sits einer Unterpräfectur und eines Bischofs, hat ein bischif-liches Seminar, Gymnasium, polytechnische Schule, Waisenhaus, eine Kathebrale mit sehenswerthen Sculpturen und Salzwerke. 2) Stabt auf der türkischen Insel Cypern, ist Sits eines Gouverneurs und griech. Erzbischofs, hat zahlreiche Moschen und mehrere griech. Kirchen, Fabriken in Seide, Leder und Banmwolle und 18,100 E.

Ricot, Jean, Sienr de Billemain, französischer Diplomat, geb. 1530 zu Rimes, war unter Franz II. Gesandter am portugicsischen Hofe, brachte 1560 die Tabakspflanze, welche ihm zu Ehren Nicotiana genannt wurde, nach Frankreich, sührte baselbst bas Tabakrauchen ein und ftarb am 5. Mai 1600. Er schrieb: "Tresor de la langue

Française" (Baris 1606).

Nicotiana, j. Zabat. Nicotianaa – Solonaa

Nicotianeae, s. Solanaceae.
Ricotin, eine wasserhelle Flüsssteit, welche sich als organische Base in den Blättern und Samen der Tabatspslanze vorsindet, scharf brennend schmedt, unangenehm, stechend und streng, ein spec. Gewicht von 1,04 hat, bei 246° siedet und außerordentlich giftig wirkt; der Tod erfolgt gewöhnlich in sehr knuzer Zeit unter Condulssonen, wobei dem Bergisteten Schaum vor den Mund tritt. Das N. sindet sich auch im Tabatsrauch; der specifische Geruch desselben aber wird vorzugsweise durch das in den trockenen Tabatsblättern vorhandene Nicotian in (Tabatstampher) hervorgebracht, welches aus dem, über trocken Blättern bestillirten Wasser in weißen, blättrigen Arpstallen gewonnen wird, wie Tabatsdampf dustet und in geringer Menge nicht giftig wirkt (vgl. Tabat).

1) Rarftens, beutscher Reisenber und Schriftsteller, geb. am 17. Marg 1733 zu Lüdingworth in der hannover'schen Landschaft Habeln, trat 1760 ale Ingenieurlientenant in die Dienste des Königs Friedrich V. von Dänemark, der ihn einer Gesellschaft Belehrter gur Erforschung Arabien's als Geographen gutheilte. Dbgleich R. fcon im erften Jahre durch Krantheit alle seine Reisegefährten verlor, feste er boch seine Reise fort und fehrte 1767 gurud. Die Ergebniffe feiner Forfdungen veröffentlichte er unter bem Titel "Befchreibung von Arabien" (Ropenhagen 1772), und "Reifebeschreibung von Arabien und anderen umliegenden Ländern" (2 Bde., Ropenhagen 1774—78). Auch besorgte er bie Berausgabe von Forstal's "Descriptiones animalium" und "Flora Aegyptiaco-Arabica" (Ropenhagen 1776). Er starb als Statsrath am 26. April 1815. 2) Leopold Georg, Historiker und Bhilolog, Sohn bes Borigen, geb. zu Kopenhagen am 27. Angust 1776, studirte von 1793—94 zu Göttingen die Rechte und ging dann nach Edinburg, um sich dem Studium der Naturwissenschaften zu widmen. 1798 trat er in den dänischen Staatsbienft, wurde 1803 jum Mitbirector ber Bant und 1804 jum Mitgliede bes Sanbels-Collegiums ernannt. Seine beutsche Gefinnung bewog ihn 1806 in ben preußischen Staatsbienst zu treten, wo er 1808 Staatsrath und Beamter bes Finanzministeriums murbe. Aurz nach der Eröffnung der Universität Berlin begann er dort Borlesungen über römische Geschichte zu halten, die sehr bald großen Anklang sanden. Auch gab er hier einige politische Flugschriften heraus, unter benen besonders "Ueber geheime Berbindungen im preußischen Staate und deren Denunciation" (Berlin 1815) hervorzuheben ist. 1816 wurde er zum Befandten am papstlichen Bofe ernannt, und Diese Belegenheit benutte er zu tiefgebenben Studien über Rom und das classische Alterthum, die er in seinem Hauptwerke "Römische Geschichte" (Berlin 1811—32) niederlegte. Als scharfer Kritiker bahnte er eine ganz neue Richtung in ber Behandlung ber romifden Geschichte an. Gine Fortsetung ber von R. nicht vollendeten Geschichte gab einer seiner Schüler, Leonhard Schmit, unter bem Titel "History of Rome from the First Punic War to the Death of Constantine" (Conton 1844) heraus. R. starb am 2. Jan. 1831; angestrengte Studien hatten seinen Geist in ben letten Monaten feines Lebens getrübt und feine Gefundheit untergraben. Rach feinem Tode erschienen n. a.: "Beschreibung der Stadt Rom" (4 Bde., 1830—37), "Die Griechiiden Beroengeschichten" (Damburg 1842, 2. Aufl. 1850), "hiftorische und philologische Borträge, an der Universität Bonn gehalten" (8 Bbe., 1846—1858). Bon seinen philologischen Arbeiten sind die namhaftesten: Eine fritische Ausgabe der Werke des Fronto, ferner zwei bis dahin ungedruckte "Bruchstücke aus den Reden Cicero's", ein Bruchstück des römischen Dichters und Redners Merobaudes, welches er in der Bibliothet zu St.-Gallen gesunden hatte; die "Inscriptiones Nubienses" (Rom 1821). Im Berein mit Anderen veranstaltete er eine neue Bearbeitung ber "Scriptores historiae Byzantinae". Seine lleinen historischen und philologischen Schriften, sowie seine nachgelassenen Schriften nicht. philologischen Inhalts sind sehr gediegenen Inhalts, und übertroffen an Glätte des Styls feine größeren Arbeiten, die oft durchbliden laffen, daß ihm die englische Ausdruckweise geläufiger war, als die der deutschen Sprache. Bgl. F. Lieber, "Erinnerungen aus meinem Bujammenleben mit n." (beutsch von Thibaut, Beibelberg 1837); Sufanne Bintworth, , Lebensnachrichten über R." (2 Bbe., Hamburg 1838), und D. Mejer, "Erinnerung an R." 3) Martus Rarftens Nitolaus von, preugifcher Staatsmann, (Rostod 1867). Sohn des Borigen, geb. zu Rom am 1. April 1817, genoß auf dem Ghmnasium zu Lübeck feine Borbildung und studirte bann in Riel, Bonn, Halle und Berlin. Sierauf hielt er fich langere Jahre in England, Belgien und Frantreich auf und trat fpater in bas preußische Cultusministerium als Sekretar ein. Bon 1846 bis 1847 bereiste er Italien. R., ein Günstling Friedrich Wilhelm's IV., war vor den Märztagen, wie auch der König, liberalen Resormen geneigt, wurde aber, gleich jenem, nach der Revolution conservativ und einer der führer der Abelspartei, in welcher Eigenschaft er die Redaction des "Wagdeburger Corresponbenten" 1848 bis 1849 führte und fpater ein thatiger Mitarbeiter an ber "Rreuggeitung" mar. 1850 ernannte ihn der König zum Regierungsrath, 1851 zum Geheimen Regierungsrath und Cabinetesetretar; 1852 wurde er mit einer biplomatischen Sendung nach London betraut; 1854 abeb ibn ber König auf sein Gesuch in ben Abelsstand und ernannte ibn zum Cabinets- und Staatsrath. In dieser Stellung übte er einen großen Einfluß auf das Gemüth des schwachen Rönigs ans, und seinem Wirken verdankte die Reactionspartei ihre damaligen Siege. Nach em berüchtigten Depeschendiebstahl (1856) verfiel R. in eine Geistestrankheit, der er am 1. Er hat eine "Geschichte Affur's und Babel's" (Berlin 1857) veröffentlicht, worin er die Forschungen der Archäologen mit den Aussagen der Bibel in Einklang ju bringen suchte. Digitized by GOOGLE

Riederbronn, Stadt im Bezirk Nieber - Elfaß, Reichsland Elfaß - Lothringe n (früher im Arrondissement Beißenburg des französischen Departements Bas-Ribin), mit großen Eisenwerken, Gerbereien und 3389 E. (1866); ist historisch denkwürdig durch bas Gesecht vom 7. Aug. 1870 zwischen Bapern und Truppentheilen des nach der Schlacht bei Börth zersprengten MacMahon'schen Corps.

Riederdeutsch, f. Plattbeutsch.

Riederlande. Das Ronigreich be'r R. besteht aus der Hauptmasse des eigentlichen Königreichs und dem durch Belgien abgetrennten Großherzogthum Luxemburg, das mit ersterem nur durch Bersonalunion verbunden ist, und liegt zwischen 50° 45' und 53° 21' nördl. Br. und 3° 24' und 7° 12' öftl. L. von Ferro. Die N. bilden ben außersten nerdwestlichen Theil bes fog. Nicderdeutschen Tieflandes, werden im N.W. und N. von ber Nordsee, im D. von den preuß. Brovinzen hannover und Rheinprovinz und im S. von Belgien begrenzt und umfassen 596, D.-M. mit 3,688,337 E., also 6184 auf bie D.-M. (nach ber Bablung vom 31. Dezember 1870), mabrend bas auf ben Artennen gelegene Luxemburg 47 D.-M. groß ist und 197,504 E. (1871) zahlte. Das Königreich zerfällt in bie Provinzen: Nord-Brabant, 93,, D.-M. mit 440,302 E.; Gelbern, 92,4 D.=M. und 439,715 E.; Sub-Holland, 54 D.=M. und 711,437 E.; Nord= Hitrecht, 25,, O.-M. und 602,018 E.; Seeland, 32,0 D.-M. und 181,471 E.; Ütrecht, 25,, O.-M. und 176,868 E.; Friesland, 59,5 O.-M. und 304,702 E.; Oberhssel, 60,4 O.-M. und 260,680 E.; Groningen, 41,7 O.-M. und 234,303 E.; Drenthe, 48,4 O.=M. und 108,056 E., und Limburg, 40 O.=M. und 228,785 E. Die Zahl ber Gemeinten beträgt 1139, barunter zwei Städte von mehr als 100,000E., 2 zwischen 50- und 100,000, 16 zwischen 20- und 50,000 und 25 zwischen 10- und 20,000. Die Bevölterung ber R. ift burchaus germanisch. Borberrichenb find bie eigentlichen Bollanber (ctwa 71 Broc.) in Bolland, Sceland, Utrecht und Gelbern; bie Friefen (14 Broc.) wohnen in Frickland, Groningen, Drenthe, Oberpffel und auf mehreren Inseln; Flamander (13 Broc.) in Nord-Brabant und Limburg, endlich Nieber beutsche (2 Broc.) in Limburg. Die in ben R. herrschende Sprache, bie sog. nieberdeutsche ober holländische, wird in den einzelnen Provinzen in verschiedenen Dialekten, am reinsten in Süd-An ber belgischen Grenze, besonders in Mordbrabant, spricht man vlaholland gesprochen. mijch, in einigen Orten an ber beutschen Grenze ein gebrochnes Deutsch. In ben gebilbeten Rreifen wird bas Frangofifche bevorzugt, in ber Sandelswelt bas Deutsche und Englische. Nach ber Zühlung rom 31. Dez. 1868 gab ce 2,225,586 Protestanten ober 61,84 Proc., 1,330,504 Katholiten ober 36,87 Proc., 70,560 Fraeliten ober 1,98 Proc., 1818 von anderen Setten oder 0,04 Proc. Von den Protestanten bilden den bei Weitem größten Theil die (nach ber Nationalität, aber nicht nach dem Bekenntniß in niederländische und wallonifche getrennten) Reformirten; ber übrige Bruchtheil besteht aus Remonstranten (5200), Separatisten (Reformirten, Die fich wegen des in der reformirten Staatstirche vorberrichenden Rationalismus von letterer getrennt haben, etwa 66,000), Mennoniten (42,000), Evangelischen Lutheranern (55,000), Orthodoxen Lutheranern (10,000), herrnhutern, Anglikanern, Epistopalen und Bresbyterianern, im Ganzen keine 200,000. Die Zahl der Jansenisten beläuft sich auf etwa 5000.

Bodengestaltung, Rlima, Produtte. Das Mindungsgebiet tes Rheins. ber Maas und Schelde ift größtentheils ein Produkt ber Anschwemmung tiefer Fluffe, burch Damme ver ben Fluten bes Meeres geschütt und nur burch Kunft bewohnbar gemacht, mas namentlich von dem fruchtbarften und bevölkertsten Theile bes Landes gilt. 3m D. ift bie Dberflache hügelig, zuerft in ben Utrecht'ichen Santgrunden, an die fich die Boben ber Belume foliegen. Das Diluvium, im D. und G. bes Landes von Bedeutung, ift turch Fleif und Ausbauer ertragfähig gemacht, insbesondere auch fünstlich mit Balt bebedt. Alluvium, welches an vielen Stellen auf dem schräg zum Meere abfallenden Diluvium liegt, besteht entweder aus angebautem Boden oder aus niedrigen und hohen Torfmooren ober aus mitten im Lande befindlichen Sandwehen, endlich aus Anschwemmungen ber Fluffe und Die tertiare Formation findet fich nur in einem kleinen Theile von Dberbes Meeres. Pffel, Gelberland und in Limburg, wo man bei Kerkraede Steinkohlen abbaut, bei Balkenburg Conbstein und bei Maftricht im St. Bietersberge Ralt gewinnt. Die Ruften Belland's find burchschnittlich 2 Fuß unter bem Niveau des Meeres gelegen, und bie Flut steigt um 2, an manchen Stellen bis ju 6 F. über bas Niveau tes Bobens. Bon ber Natur gebildete Dunen, welche burchgangig 1 Stunde breit, in ber Regel 40-50 F. boch find, felten aber bie Sohe von 185 F. übersteigen, fontben bas niedrig gelegene Land. Berweben zu verbuten, bepfianzt man fie fleifig mit Sandrohr und abnlichen Bfiangen.

Die außerste Dunenreihe besteht aus losem Sand; zwischen ber mittleren, welche am breiteften und höchsten ift, und ber inneren, welche sich am meisten für ben Pflanzenwuchs eignet, liegt ein fast munterbrochener Strich von Weibe- und Gartenland, das febr gute Rar-Bo bie Dunen fehlen oder unzureichend find, haben die Bewohner Deiche aufgeworfen, von denen der von West-Kapelle auf Walcheren, mit einer Breite von 390, einer Länge von 1000 F. und mit 20 starken, in's Meer hineinragenden Pfahldammen, und die beim Belder die toloffalsten find; letterer ift bei einer Breite von 40 F. 2 Stunden Die Dunbungen vieler Fluffe, welche, ba fie leicht übertreten, ebenfalls eingebeicht werden muffen, find mit Schleusen verschlossen, bamit bei der Flut bas Meer nicht eindringe, und bei der Ebbe das Waffer nicht ablaufe. Die Anlage und Erhaltung aller dieier Berke haben in den N. einen besonderen Zweig der Basserbaukunst hervorgerusen, den jeg. Water-Staat, ein Corps von Staatsingenieuren, welches alle dahin gehörigen Arbeiten leitet, und von dem die Existenz des Landes abhängt. Behufs der alle 3 dis 4 Jahre nothwendigen Erneuerung des zu den Deichen gebrauchten Flechtwerkes zieht man überall zahlreiche Beibenbäume. Beite Lanbstriche bestehen aus Moraften ober Seen, welche man eingebämmt ober burch Auspumpen trocen gelegt hat, ben fog. Polbern, bie von zahlreichen Graben, ben Gloten, burch- und umzogen find und einen außerordentlich fetten und fruchtburen Boden haben. Die fcopfenden Wind- oder Dampfmühlen steben auf den ringsum aufgeworfenen Deichen, und das Wasier fallt in einen Graben, der es einem Flusse zuführt, ober in einen Kanal, ber unter bem Deiche hinweg mit bem Meere in Berbindung steht. Solde Landstreden erscheinen als lange Parallelogramme, von denen jedes durch einen breiten und tiefen Graben vom nächsten getrennt wird, ber bas Baffer entfernt, bas Bieh zu-rudbalt und die Grasernte transportirt. Wo die Meerestüfte eingebeicht ift, sammelt sich lings bes Deiches allmälig Schlamm und Sand, die ein fog. Borland bilden; ift über diesem das Meer flach genug geworden, so umzicht man die Strede abermals mit einem Deiche und entwässert sic, fo daß ein neuer Bolder entsteht. Die ersten großartigen Austrochnungen nahm man 1614 in Nord-Holland vor, wo große Seen in lachende Triften verwandelt wurden; von 1618—1640 find auf biefe Beife allein in Nord-Holland 26 Seen verschwunten. Auch ber Boben von Torfmooren wird, wenn er abgebaut ist, culturfabig und gibt tie feg. Torfcolonien. Die fruchtbarften Gegenden find Seeland und Geldern; schöne Biefen und Biehweiden gibt es in Holland, Friesland und Groningen. Holland und die Reroseeküste hatten vor Jahrhunderten eine andere Gestalt und ein anderes Aussehen als jett, da das Land unter den Einbrüchen des Meeres schwer gelitten hat. Man bat berech= net, daß vom Jahr 515 bis 1825 nicht weniger als 190 Katastrophen stattgefunden haben, taf asso die N. durchschnittlich alle 7 Jahre eine große Ueberschwemmung auszuhalten biben, bie fleineren, fast jahrlich wiederfehrenben, abgerechnet. Befonbere murben Friesland und Groningen burch furchtbare Sturmfluten beimgefucht; fo tamen 1230 in Friesland 100,000 Menschen um, 1240 wurde bas reiche Rongholt in Nord-Friesland mit 7 Kirchipielen in einer Racht verschlungen; 1277 entstand infolge einer großen Sisslut der Ems an Stelle einer waldreichen Ebene mit mehr als 30 Dörfern, der Stadt Thorum, drei Klöstern und 50 Kirchen der 3 M. lange und 1 M. breite Dollart, und im 13. Jahrh. bildete sich ebenfalls infolge eines Durchbruchs des Meeres ber Zuider-See. Hatte Golland nicht seine Deichbauten, fo murben bei jeder nur einigermaßen hohen Fint etwa 3/19 best gangen Landes unter Baffer gefett werben, benn zu Dunkirchen liegt ber cultivirte Boben 31/9 F. unter ter Flut, die Bolder an der Schelde befinden fich 11½. F. unter der Flutlinie; an der Müntung der Maas liegen dieselben fogar 3½ bis 6½. F. unter der Linie der Ebbe. Auch die tut die Fluffe entstehenden Ueberschwemmungen find zuweilen verheerend, immer aber gejabrbringend. Die brei Bauptfluffe bes Lanbes find ber Rhein, die Daas und bie Shelbe. Ersterer tritt unterhalb Emmerich in die N. ein und theilt sich in vier Arme, merk in die Baal und den Rhein, der dann wieder einen Arm zur Alten Psiel sendet, später fich in ben Let und Krummen Rhein gabelt, barauf die Becht nach bem Zuidersee entsen-bet und endlich als Alter Rhein bei Katwijt durch Kanale in die Norbsee mundet. Die Baal fließt in westlicher Richtung und vereinigt sich mit der Maas. Diese lauft im Limlargischen in die R. ein, trennt fich nach ihrer Berbindung mit der Waol bei Dordrecht in wei Arme, die fich wieder vereinigen, dann aber durch die Insel Rozenburg abermals ge-balten werden und fich endlich, wiederum verbunden, in die Nordsee ergieffen. Die Maas nimmt in ben R. Die Geul, Geleen, Roer, Swalme, Riers, Linge, Let, Pffel, Reer und Dieze auf. Die Schelbe theilt sich bei ihrem Eintritt in die R. in zwei Arme, von benen der sähliche als Westerschelbe ober Hont in die Nordsee mandet, während der nördliche nuter den Ramen Kreekerak und Bergiche Diep fich vor feiner Milnvung nochmals gabelt. Die

Ems fließt in den Dollart, der die Grenze gegen Hannover bildet. Die Brovinz Friesland hat viele fischreiche Gugwasserseen, die zusammen ein Areal von mehr als 5000 Hektaren umfaffen, boch gibt es auch in Nordholland trop ber Austrocknungen noch zahlreiche Seen. Die Ranalbauten ber N. sind großartig. Die bebeutenbsten Kanale find ber große Rord-hollanbische Kanal, eines ber größten Wasserbauwerke neuerer Zeit, 12 M. lang, von Amfterbam nach Belber zum Bafen Nieuwediep, und fo breit und tief, bag er von ben größten Seefchiffen befahren werben tann, ber Kanal von Boorne in Gub-Bolland, ber burch zwei große und zwei kleine Schleufen in die Morbfce munbet, ber Zeberit-Ranal jur Berbinbung bes Let mit ber Baal. 1867 ift ein Kanal turch bas Buibbeveland eröffnet worden, womit bie Abbammung ber Ofterfchelbe in Berbindung steht und die herrichtung der vor Blieffingen gelegenen und jest ftart im Bersanden begriffenen Rhede, Rammekens genannt, für die größten Schiffe, wodurch ein wesentlicher Theil bes handelsverkehrs von Antwerpen ab und burch holland gelenkt wird. ben R. geboren zwei Inselgruppen, von benen bie eine in ben Munbungen ber Schelbe und Maas, die andere vor dem Eingange des Zuidersees nörblich von Friesland und Groningen liegt; außerdem befinden fich noch einige Inseln in bem Zuiderfee. Das Rlima ber R. ift feucht, die Luft meift fehr mit Wasserdampf geschwängert, sodaß man im Jahr taum 40 bis 50 heitere Tage neben 150 Regentagen bat. Das Land hat einen naftalten Frubling, einen launischen Sommer, in bem bas Welter beständig oft zwei- und dreimal des Tages wechselt, und einen langen Winter; ber herbft fehlt. Der Binter ift fo ftreng, bag ber Nordfanal gewöhnlich 3 Monate gefroren bleibt. Die mittlere Jahrestemperatur ist in Amsterdam 9°,5', die des Winters 2°,0', des Sommers 18° C., die beobachteten Extreme find 37°,3 und 28°,3 C. In heißen und trodnen Sommern find die Ausdunstungen ber Kanale und ftebenben Bemaffer ber Befundheit fehr nachtheilig; Belberland und ber Often find am SB.-, B.- und Oft-Binde find bie herrschenden Binbe; heftig anhaltente B.- und NBest-Binde führen oft Deichbrüche und Ueberschwemmungen berbei.

Obwohl die Landwirthschaft in den R. forgfältig betricben wird, fo reicht bie Bobenpre-Duction boch nicht zur Ernahrung ber ftarten Bevolkerung bin. Man gewinnt alle Getreibearten, außerdem Flachs, Sanf, Krapp, Delfrüchte, Futterfrauter, Tabat, Sopfen, Gemufe, Rartoffeln, namentlich in Seeland, und im Dunenboten Cichorie, Felbkummel, Rorianber, Im Jahre 1860 waren mit Felbfrüchten und handelsgemächsen ungefähr 680,200 Anis. Bektaren bestellt, alfo 1/4 ber gesammten Oberfläche bes Lantes. Die fruchtbarften Gegenben bes Landes, die Marichen, eignen fich mehr zur Biehzucht als zum Felbbau, und bie Biesen und heulandereien nehmen einen Flackeninhalt von etwa 1,300,000 heftaren ein, mehr als 1/2 bes ganzen Landes. Der Gartenbau blüht vorzugsweise in Gub- und Nordholland, Utrecht und einem Theil von Gelbern, und die Blumenzucht insbefontere in ber Gegend von Harlem und Noordwijk. Eine der wichtigsten Quellen des Nationalreichthums bildet die Bieh zucht. Im J. 1864 umfaßte der Biehstand 255,309 Pferde, 1,335,124 Stud Rindvieh, 930,796 Schafe, 294,846 Schweine, 120,450 Ziegen. Dhenan stebt bie Rindviehzucht. Pferbe, bie fich burch Größe, Starte und Austauer gang befonders auszeichnen, liefert Friesland; Dauptort für Die Schafzucht find Die Infel Texel und ber Beibeboben von Drenthe; Ziegen gibt es namentlich in Nord-Brabant und Gelbern, Schweine in großer Anzahl vornehmlich in Gelbern; Hühner und Taubenzucht ist allgemein verbreitet. Die Bienengnot ift zwar nicht unbeträchtlich, bilbet aber nirgende einen haupterwerbszweig; die Ausfuhr von Schlachtvieh und befonders die von Butter und Rafe ift in stetem Steigen begriffen. Die Jagt ift wegen ber geringen Walbungen unbebeutenb; Kaninden finden sich in Menge in ben Dunen; die Fischerei gewährt 20,000 Familien Unterhalt. Der herabgekommene Heringsfang hat einen Aufschwung genommen; andere Fischarten find Schollen, Thunfische, Steinbutten, Kabeliau, Schellfische, Stinte, Anchovis, hummern, Auftern und Mufcheln gibt es ebenfalls in Fulle, und bie bin-Aale u. f. w. nenlandische Sligwafferfischerei liefert wornehmlich Lachse, Aale, Bechte, Bariche, Plote 2c. Holz haben die Niederlande nur wenig, so daß das meifte Zimmer- und Schiffbauholz importirt werben muß. Als Brennmaterial bient ber Torf, ber in ben 4 norböstlichen Provinzen in großen Maffen gegraben wirb. Die in Limburg gewonnenen Steinkohlen reichen nicht einmal fur ben Bebarf biefer Broving bin. Die wichtigsten Mineralien find Gcefalz, Thon und Pfeifenerbe. Das Steigen ber Induftrie beweift bie zunehmende Anmenbung von Dampfmafdinen; 1864 gab es 1497 Dampfteffel zu Land, 312 auf Schiffen, Die erften bon 18,288-18,336, bie letten von 13,840-13,850 Bferbefraft. Die Gefammtzahl der Pferdeträfte der Dampfmaschinen betrug 1852: 2746, 1857: 4849, 1862: 5813, 1867: 5665, wovon auf die Fabriten im ersten biefer Jahre 1680, im letten 3235 tamen.

Haftricht, Antwerpen. Die Segeltuchfabriken und Werkstätten für Tauwerk in den R. geshören zu den berühmtesten Europas; auch die Fabrication seiner Leinwaaren steht seit lange in ansgezeichnetem Auf; die Tuchsabrication, früher die vorzüglichste in Europa, ist zwar von Belgien überstägelt, liesert aber immer noch vortreffliche Waaren; die Bannwollenmannsactur entwidelt sich immer mehr und mehr, auch die Ledersabrication besitzt einen altewährten Auf, ebenso sind die Papiermühlen der N. alther wohlbekannt. Zu den Hauptzweigen der niederländischen Industrie gehören noch Ziegelösen, Dels, Korns und Reißschlemaschinen, Cigarrens, Tabas und Krappsabriken, Branntweinbrennereien, Zuckerrassine

rien, Seifen-, Borgellan- und Thonpfeifen-, Gold- und Gilbermaarenfabriten.

Bur Beforderung bes Sechandels wurde 1824 die "Rönigl. Niederlandiche Sandelsgesellschaft" (Maatschappij) mit einem Grundfapital von 12 Mil. holl. Fl. (zu 171/4 Ngr.), gegrundet, welche 1848 nen errichtet, 1850 im oftinbifden und westinbifden Meere ein Gefcift von 311/4 Mill. machte, 1868 77 Schiffe von 32,576 Laften befag und burch Staats. vertrag vom 8. Sept. 1849 bis 1874 verlangert worben ift. Außer gablreichen Berficherunge- und Dandelsgesellschaften find die Bant ber R. und bie Affociationstaffe zu Amfter-tam febr wichtige Beforderungsmittel bes Bertehrs. Die Handelsflotte zählte 1868 2117 Sechbiffe mit 505,757 Tonnen, 1869 2059 mit 528,196 T., 1870 1985 Schiffe mit Eingelaufen waren nach provisorischer Zusammenstellung 1870 in ben ber-528,578 **T.** fdiebenen boll. Safen unter boll. Flagge 2862 belabene Schiffe von 651,230 Tonnen, unter frember Flagge 5087 Schiffe von 1,571,779, und 402 Schiffe in Ballast von 92,322 T.; ausgelaufen unter holl. Flagge 1849 belabene Schiffe von 459,565, unter frember 2783 von 948,495 und 3654 Schiffe in Ballast von 941,532 Tonnen. Der Werth der Einfuhr zum Ser, 250 und 3004 Sufife in Sauau von 341, 352 Lonnen. Der Werig der Einfuhr zum Berbrauch belief sich 1868 auf 469, 201 1869 auf 461, 216, die Ausfuhr 1868 auf 474, 22, 1869 auf 507, 200 Mill. Gulben, wovon auf die Durchsuhr für 1868 105, 21, sir 1869 116, 200 Mill. sommen. Im Jahr 1869 betrug der Werth der Einfuhr für Europa 348, 22, wobei Großbritannien mit 131, 201 Mill. betheiligt ist, sir Amerika 20, 201, wovon 7, 201 auf die Ber. Staaten sallen, sür die holländischen Besthungen 76, Williamen. In demselben Jahre ergab die Aussuhr nach den europäischen Ländern 352, 201 Mill., wovon 107, 21 auf Großbritannien sallen, nach Amerika 7, 21, wovon 3, 23, Will. auf die Ber. Staaten kommen, nach den holländische Besthungen 28, 24, Will. Im Jahre 1870 wies der Getreibehandel eine Einsuhr nach von 49,000 Lasten Weizen. 103,400 Roggen. 38,800 Gerste und 2900 Buchweizen. und von 49,000 Laften Beigen, 103,400 Roggen, 38,800 Gerfte und 2900 Buchweigen, unb eine Ausfuhr von 26,700 Beigen und 24,400 Laften Roggen. Die vorzüglichsten Anssubrartifel find Bieh, Kaje, Butter, Tabat, Leinwand, Spitten, Leber, Bapier, Guano, Fische, besonders Heringe, Thran, mahrend Getreibe, Holz, Metalls, Seibens und Wollwaaren, Bein, Colonialwaaren aller Art, theils jum Berbrauch, theils zur Spedition eingeführt Rach bem am 1. Rov. 1862 in Kraft getretenen Gefet betrugen bie Eingangszelle böchstens 5 Proc., einige Artikel, wie Sigarren, Fußteppiche, Porzellan, eingemachtes Dbft, Salz und Buder ausgenommen, welche hober verzollt werben; zugleich wurden alle Ausgangezolle abgeschafft, mit Ausnahme berjenigen auf Lumpen. Aus ihren Colonien beziehen die R. hauptfächlich Raffce, Buder, Reiß, Indigo und Gummi. Der Sandel mit dem Austande wird ungefahr zu 2/2 zur Sec und 1/2 auf dem Landwege vermittelt; die Haupthafen find Amsterdam und Rotterdam, bann Dorbrecht, Schiedam, Maassluis, Middelburg, Blieffingen, Brief, Groningen und Delfipl. Große Wichtigkeit besitht bie Rheinschiff-Blieffingen, Briel, Groningen und Delfzhl. Große Wichtigkeit besitt bie Rheinschiff-fibrt: an bem Grenzplate Lobith passirten zu Berg und Thal zusammengenommen 1832-34 burchichnittlich 7,097,759, 1867: 36,623,067, 1868: 36,820,272 Centner. Die R. find durch ihre maritime und zugleich continentale Lage, burch ben Besit ber bedeutendften Strommundungen und durch die außerorbentliche Menge ber Bafferftraßen zu ihrem Beltverkehr berufen und befähigt. Die Gesammtlänge ber größten Kanale betrug 1867 86 D.; dazu kommen trefflich unterhaltene Landstraßen und Eifenbahnen, von benen Unings 1870 1941/2 M. im Betriebe und 21 M. im Ban begriffen waren. An Telegraphen bejaffen die R. am 1. Jan. 1871: 402,47 M. bei einer Drahtlange von 1360,47, die Bahl ter Bureaux betrug 247, der Depeschen im Jahre 1870: 1,356,812 aufgegeben, 264,878 mzekommen, 216,072 in Transit, 6331 dienstliche, total 1,850,893. Die Zahl der Bostbureaux war 1870 1053, der internen Privatbriefe 26,854,339, für den ausländischen Berth 6,942,307, im Ganzen 33,796,646, ber Zeitungen und Drudfachen 14,999,842 im mternen, 3,013,578 im ausländischen Bertehr, jusammen 18,013,578. Die oft in bifchen Besitungen ber N. sind: Java und Madura, West = Sumatra, Benknlen, Lampongs, Balembang, Banca, Billiton, Rian, die West, Sho und Oft = 18st com Bornco, Celebes, die Molutten (Amboina, Banda, Ternate), Mes C.-2. VIII.

nabo, Timor mit Sumba, Baliund Lombok, Neu-Gninea, zusammen 28,922 D.-M. mit 23,337,829 Bewohnern (1870). In Amerika bestigen die N. die Westindischen Inseln Curação, Aruba, St. - Martin, Bonaire, St. - Eustatius und Saba, 17,4 D.-M. mit 34,116 E. und Surin am in Südamerika mit 2812,16 D.-M. und 51,420 E., total: 31,750 g. Q.-M. mit 23,431,865 E. Die Stlaverei in den amerikanischen Besitzungen ist mit dem 1. Juli 1863 aufgehoben worden, und zwar wurde die Entschädigung der Besitzer zu 825 Fres. für jeden Stlaven festgesetzt, ohne Rudficht auf das Alter. Bunadft traten bie Emancipirten in eine Lebrzeit von 3 Jahren, und bie Balfte bes Arbeitslobnes mabrend biefer Beriode gablte ber Staat. Die Babl ber Stlaven belief fich auf ungefähr 46,600; die Summe ber Emancipationstoften auf 18 Mill. Gulten. Gesetzes vom 23. April 1864 hatten die Generalstaaten auch die Colonialbudgets festzustel= Das für Oftindien pro 1871 führt auf an Ginnahmen: muthmaßlicher Ertrag in Inbien 69,553,700, muthmaglicher Ertrag in Solland, hauptfachlich Erles aus Celenialwaaren 48,753,348, im Bangen 118,307,048, an Ausgaben 108,005,347, mahricheinlicher Ueberichuß 10,307,048 niederlandische Gulden. Die übrigen Colonien foliegen regelmäßig mit einem Deficit ab, welches 1871: 541,373 Fl. betrug. Auf Java und Matura ergab die Ernte von 1865 33,539,438 Pitole Reiß (1 Pitol = 51/4 Zollcentner), 927,102 B. Raffee (von 223,261,717 Baumen), 1,831,064 B. Buder, 729,320 Amfterbamer Bfund Indigo, 74,793 Pf. Zimmt (Migernte). Sehr ausgebreitet hat fich bie Tabakcultur, mabrend für 1856 bie Ernte nur ju 25,764 Bitole angegeben murbe, berechnete man fie 1864 auf 128,048 Bitols. Die Hauptanssuhrprodukte Java's und Sumatra's nach Europa sind Kaffee, Zuder, Reiß, Tabak, Psesser, Zimmt, Stuhlrohr, Indigo, Muscat, Gummi, nach Amerika Raffee und Buder. 1868 belief fich bie Bahl ber in Die refp. aus ben Safen von Java und Sumatra ein- und ausgelaufenen Schiffe 5840 von 855,056 Tonnen. Am 1. April 1871 waren auf Java 20,, geogr. M. Eisenbahnen fertig und 14,,, im Bau be-

Der großartige Weltverkehr hat feit Jahrhunderten un-Sociale Berhältniffe. geheure Reichthumer nach ben R. geführt; allein biefelben find bort wie überall fehr ungleich vertheilt. Der Maffe bes Boltes ift ber Lebensgenuß verkummert burch eine Menge brudenber, namentlich indirecter Abgaben, mahrend die großen Kapitalien in den Sanden ber Raufleute von Amsterbam, Rotterbam, Utrecht und anderen Städten concentrirt find. Trop ber nicht ausgebliebenen, nachtheiligen Wirkungen biefer Mißstände ist es immer noch basselbe Bolt, welches sein dem Meere abgerungenes Land zuerst mit Kanalen nach allen Richtungen hin durchfurcht. Auch in der Neuzeit haben die Hollander felbst unter bem Drucke sehr schlimmer Finanzzustände durch Anlage des großen Kanals von Helder nach Amsterdam, Erodenlegung bes fog. haarlemer Meeres, beren Koften fogleich auf 10 Mill. Fl. gefchäpt wurden, und Entwidelung ihres Colonialbefiges bewiefen, baß fie vor großen Unternehmungen feineswege zurudweichen. In bem fleinen Lande erscheinen, die geiftige Regfamteit befundend, jedes Jahr über 1800 Drudidriften, ungerechnet 150 Zeitungen und 60 anderer Beitschriften. Auf die Armenpflege wird große Sorgfalt verwendet. Im J. 1866 erhielten 186,426 Individuen beständige und 286,212 vorübergebente Unterstützung; der verausgabte Gesammtbetrag für dieselben belief sich auf 5,610,391 Fl. Ende 1865 betrug die Zahl ber Sparkassen 182, ber Einlagen 75,017, die eingclegten Summen ergaben 5,120,748 Fl. Im J. 1868 zählte man 132,630 Geburten, 68,310 mannliche, 64,320 weibliche; von ber Gefammitzahl waren 4905 uneheliche und 6571 Tobigeborene. Sterbefalle mit Einschluß ber letteren gab ce 96,514; Heirathen 27,680. Die Zahl der Blinden belief fich auf 1992, bie ber Taubstummen auf 1219, für welche 2 Blinden- und 3 Taubstummen-Institute forgen.

Bolts bilbung. Ende 1866 gab es 2516 eigentliche Primarschulen und 1125 Ansftalten für den höheren Elementarunterricht, von denen die ersteren 6373 Lehrer, 284 Lehrerinnen und 345,186 Schüler, die letzteren 2072 Lehrer, 1048 Lehrerinnen und 79,050 Schüler beiderlei Geschlechts hatten. Die Zahl der schulpslichtigen Kinder, welche die Schule nicht besuchten, wird auf 20 Proc. veranschlagt. 1866 wurden von Seiten der Gemeinden 4,221,923 Gulden und durch den Staat 408,624 für den Primarunterricht versausgabt. Bon den zum Militärdienst Ausgehobenen konnten in der Periode von 1867—69 79,93 Proc. lesen und schreiben, 2,31 blos lesen und 17,74 Proc. keines von beiden. Lateinschulen oder Ghmnasien gab es 1871 in 54 Gemeinden, außerdem zählte man noch 1066 Privatschulen. Universitäten haben die N. 3, zu Leyden, Utrecht und Groningen, welche in der Philologie, den Naturwissenschaften und den historischen Studien stebe einen hohen Rang unter den eurspäsischen Hochschulen eingenommen haben, wie dem überhaupt die Bes

völkerung ber N. zu ber wohlunterrichtetsten Europas gehört. Dann gibt es noch zwei Athenaen zu Amsterdam und Deventer, auf benen die Prediger der reformirten Kirche ihre Auseidung erhalten können (bei denen der übrigen Consessionen geschieht dies in den Seminarien); serner verschiedene Handels- und Industrieschulen, Alademien und Kunst-, Wusst- und Ravigationsschulen, eine Landesveterinärschule zu Utrecht, eine Landwirthschaftliche Schule zu Groningen. Auch ist das Land reich an Bibliotheten und Sammlungen, an Gesellschaften und Bereinen zur Förderung wissenschaftlicher und künstlerischer Bestrebungen.

Finangen. Soon im vorigen Jahrhundert maren Die Ausgaben ber M. burch Militarwefen und Schulben boch gesteigert, Die Dedung wurde jedoch burch ben Reichthum ber Bevöllerung, ben Bewinn aus ben Colonien und Die Schifffahrt ermöglicht, und fein Staat verstand es fo febr wie die R., enorme Summen für die Staatstaffe aus ben Colonien gu gieben. In ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts war ber Credit bes boll. Staates, ungeahtet ber Bobe ber Schulbsumme, fo fest begründet, daß die 21/, proc. Papiere mit 10 Broc., Agio bezahlt wurden, aber durch ben Krieg gegen England, die inneren Unruhen von 1786 und den Krieg gegen Frankreich entstand ein jährliches Deficit von mehr als 8 Mill. Fl. Als Ludwig Napoleon ben Thron bestieg, erforderte bie Berginsung ber alten Schuld 281/2 Mill., mit Singurechnung ber neuen 36 Mill., mahrend Die regelmäßigen Gintunfte nur 58 Mill. betrugen. 1810 erklärte Napoleon I. eigenmächtig bie Staatsschuld auf ein Drittel reducirt; zwar wurden unter Bilbelm I. bie gewaltsam beseitigten 3/, wieder anerkannt, tagegen bis zur Abtragung bes erften Drittels und ber neuen Schuld für unverzinslich erklart. 1836 fab man fich genothigt, die Colonien gefetzlich als Hypothet für Die Staatsihuld zu erklaren, und 1838 hatte man wieder ein Deficit von 11 Mill. Endlich erlangten tie R. eine wesentliche Erleichterung, indem Belgien zufolge des Vertrages vom 19. April 1839 eine jährliche Rente von 5 Mill. Fl. übernehmen mußte, doch bedurfte es großer Anftrengungen und der reichen Zuflüsse aus Ostindien, um das Gleichgewicht im Staatshausbalteetat herzustellen. Bon 1850 an begann bie Schulbentilgung mit Rachbrud und glan-3:ndem Erfolg; fo daß sich der Schulbbestand sehr bedeutend verminderte und von 1850 bis Eade 1865 eine nominelle Schuldsumme von 259,633,357 Fl.mit einem wirklichen Aufwind von 193,593,375 Fl. getilgt und damit eine Zinsersparniß von 8,070,703 Fl. erzielt Bahrend bas Schuldfapital am 1. Jan. 1846 1,231,122,792 Fl. betrug, belief ce fich 1871 auf 966,610,776 Fl. mit 28,085,605 Fl. Zinfen. Das Budget für baffelbe Jahr ergab in seinen Einnahmen 87,363,480, in ben Ausgaben 96,206,717 Fl., also ein Desicit von 8,843,237 F., welches dem Finanzgesetze zufolge provisorisch durch Ausgabe von Shapfdeinen im Betrage von höchstens 9,500,000 Gulben gebeckt werden foll.

Armee und Flotte. Die Armee in Europa bestand 1871 aus 43,703 Mann Infanterie mit 1041 Difficieren (9 Regimenter, 1 Grenadier- und Jäger-Regiment, 8 eigentliche Linie), 4318 Rann Cavallerie mit 182 Officieren (4 Rcg. Hufaren), 984 Mann mit 25 Officieren vom Geniecorps, 10,705 Mann Artillerie mit. 409 Officieren (1 Feldartillerie-Reg. mit 14, 1 reit. Reg. mit 4 Batterien zu 6 Kan., 3 Festungsartilleriereg. mit 14 Batterien) ein Marchauffe-Corps von 362 Mann und 10 Officieren, total 62,128 Mann. Die Dienstpflicht ber duch bas Loos bestimmten Conscribirten, mit bem 20. Lebensjahre beginnend, bauert 5 Jahre, teh werden fie nach einigen Monaten als Miliz entlaffen und nur alljährlich einige Wochen lang wieder eingeübt. Auch haben fich Freiwilligencorps gebilbet, Die unter Leitung bes Staates tiben und benen berselbe Geldunterstützung gemahrt. Außerdem besteht eine in drei Banne getheilte Landwehr (Schutterijen; Schutters, b. h. Schuten), welche alle Waffenfähigen vom 25.—35. Altersjahre in sich begreift. Gine weitere Abtheilung bilbet die ruhende (rustende) Eventuell findet eine Berschmelzung biefer Miliz, die im Kriege auf 100,000 cht wird, mit bem Beere statt. Die Hauptfestungen find Berzogenbusch, Runn gebracht wird, mit bem Beere statt. Brat und Grave, neben benen es noch 9 kleinere gibt. Die oftindische Armee bestand 1869 шв 28,786 Mann. Die Flotte gablte 1871 155 Fahrzeuge mit 1205 Ranonen, dunnter 70 Dampfer mit 649 und 45 Segelschiffe mit 556 Ranonen; bie active Stärke ber

Muinemannschaft belief fich am 1. Jan. 1871 auf 5749 Mann.

Staatsverfassung. Die constitutionell-monarchische Verfassung batirt vom 14. Oft. 1848. Die Gesetzgebende Gewalt ist zwischen dem König und den Vertretern der Nation, den Generalstaaten (Staten Generaal), getheilt; die Vollziehende Gewalt steht allein dem ersteren zu. Er darf keine fremde Krone tragen, mit Ausnahme derzenigen von Luxemburg; sein Sintommen fließt theils aus Domanialgittern, theils besteht es aus einer sesten, jedesmal bei der Thronbesteigung sixirten Civilliste. Bolljährig wird der König mit dem vollendeten 18. Jahre; im Fall der Minderjährigkeit, wenn der Vorgänger keine Anordnung darüber getrossen hat, sowie über die Regentschaft versügen die Generalstaaten. Die Re-

gierung geht auf den altesten Sohn bes Lönigs und beffen mannliche Nachsemmen, im falle ber Ronig feine Gohne befist, auf feine Bruder und beren Descendenten nach dem Rechte ber Erstgeburt, und wenn feine da find, auf die Tochter bes Königs nach bem Rechte ber Prime= Die Generalstaaten zerfallen in eine erste und zweite Kammer; bie 39 Dit= glieder der ersten werden durch die Provinzialstände (Provinciale Staten) aus den Sichftbesteuerten auf 9 Jahre gewählt; die 72 Mitglieder der zweiten Kammer (1 auf 45,000 Einm.) werden auf 4 Jahre durch die eingesessenen Riederländer gewählt, welche das 23. Jahr überschritten haben, im vollen Genusse ihrer bürgerlichen und politischen Rechte stehen und an directen Steuern jährlich 20—160 Gulden zahlen. Die Legislaturperiste bauert 4 Jahre; bie zweite Kammer hat bas Recht ber Initiative, bie Mitglieber beiber Sanfer mufsen wenigstens 30 Jahre alt sein. Fernere Grundzüge ber Berfassung find: Unverletlich= teit und Unverantwortlichkeit bes Conigs, Berantwortlichkeit ber Minifter, jährliche Fest= stellung bes Butgets, Rechtfertigung der Ginnahmen und Ausgaten nach jeter Butgetperiode vor der Gesetzgebenden Dewalt, Garantie der perfönlichen Freiheit, Freiheit des re= ligiöfen Enline, gleicher Schut und gleiche Rechte für alle Confessionen und Stante, all gemeine Wehrpflicht. Sämmtliche Minifter mit mehreren Prinzen tes föniglichen haufes bilden den Cabinetsrath tes Lönigs, der in diefem, sowie auch in dem ron ihm ernannteu Staaterathe ben Borfit fubrt. Der bochfte Gerichtshof ift ber Bobe Rath im Baag, au-

gleich allgemeiner Caffationshof.

Beichichte. Bon ben R. im weiteren Ginne, welche bie Arbennen, bie Bogefen, ber Hundsrück, das Siebengebirge, der Spessart, der Odenwald und der Harz einschließen, geborte an Cafar's Zeiten ber Guben als Gallia Belgica au Gallien, ter Norten als Insula Batavorum gu Germanien. Die früher mit ben Römern verbüntet gewesenen Bataver, wofür jene ihr Land mit Ranälen, Dämmen, Straßen und festen Plätzen verschen hatten, und die nördlich vom Rhein wohnenden Friefen erhoben fich 70 n. Chr. in chrenvellem, aber vergeblichem Lampfe gegen bie römische Herrschaft; nachher erschienen fie theils als handeltreibende, theile ale feefahrende und feerauberifche Bolfer, bis fie ben Romern folich= lich gang unterlagen. 3m 5. Jahrh. fommen nur noch tie Friefen im R. vor, außertem tie Sachsen im D. und die Franken im S., die späterhin alle zu Karl's d. Gr. Reiche gehörten. Nach wechselnden Theilungen wird im 10. Jahrh. bas ganze Land mit Ausnahme bes Ge-, bietes jenfeits der Schelde zum Dentschen Reiche gerechnet. Insolge des Lehnswesens bildeten sich die selbsiständigen Herzogthümer Brabant, Luxemburg und Geldern und die Graffchaften Blandern, Holland, Seeland, hennegan, Artois, Mamur und Butphen, und bas Stift Utrecht, während das eigentliche Friesland frei blieb. Die mächtigsten waren die Grafen von Flanberu, bis im 14. und 15. Jahrh. den burgundischen Herzögen die Bereinigung aller Lanter gelang. Durch die Bermählung Maria's, der Erbtochter Karl's des Kupnen, mit Raiser Maximilian I. kamen die N. an das Haus Habsburg, und Karl V. stellte alle 17 Provinzen im Bertrage zu Augsburg 1548 unter Fortdauer ihrer Untheilbarkeit und Unabhängigkeit als burgundischer Kreis unter ben Schut bes Denfichen Reiches. Der Aufschwung, welchen rie M. seit ihrer Bereinigung genommen hatten, murbe burch bie Ginführung und furchtbare Handhabung der Inquisition gelähmt, Magregeln, die schon von Karl V. eingeführt, von seinem Sohne Philipp II. aber noch verschärft wurden. Dagegen erhob fich die allgemeine Opposition des der Reformation mit aller Seele ergebenen Bolkes; die Edellente übergaben ber Oberstatthalterin Margaretha von Barma eine Bittschrift um Aushebung ber Inquisition unter Protest gegen die Religionsverfolgungen, und 1566 brach der Bilbersturm aus, ber in Kurzem 400 Kirchen ihres Schmuces beraubte und zum Theil in protestantische Gotteshäuser umwandelte. Da schiedte König Philipp ben fanatisch granfamen herzeg von Alba mit 10,000 Spaniern als Statthalter nach ben R., ber mit rudfichtslofer Strenge Taufende hinrichten ließ, unter ihnen die Grafen Egmont und Hoorn, obwohl fie fich nicht birect an ben Unruhen betheiligt hatten. Infolge biefer Schredensherrichaft icharten fich bie Patrioten um Wilhelm von Oranien, der fich bald an der Spite von 20,000 Mann sah, wiewohl ihm die Bertreibung ber Spanier aus ben N. nicht gelang. Die fühnen Diecrgeufen bemächtigten sich unter bem Grafen von der Marc (1572) des hafens Briel am Aus-flusse der Maas, eroberten von da aus fast ganz holland und Seeland und erkannten Wilhelm von Dranien, den früheren königl. Statthalter dieser Provinzen als Oberhaupt an. ber sich auch gegen Alba und bessen Rachfolger Requesens behanptete, nach dem Tode des Letteren bei einem allgemeinen Aufftand burch ben Bertrag von Gent Bolland, Geeland und die übrigen Provinzen verband und alle Gegenanstrengungen bes Statthalters Den Juan d'Austria vereitelte. Allein dessen Rachfolger, der schlaue Alexander Farnese, Prinz bon Parma, mußte die Gifersucht bee Abels und die Zwistigfeiten ber Rieberlander gu fcuren,

Digitized by GOO

so daß sich die wallonischen Provinzen mit dem Könige versöhnten, während sich die nördlichen in ber Utrechter Union zu ben Bereinigten Niederlanden zusammenschloffen (1579), vie Republit proclamirten und dem Berzog Franz von Anjou die Oberherrschaft übertrugen, der sich indessen nicht zu halten vermochte und nach Frankreich zurückehren mußte. bie Ermerbung Bilhelm's von Dranien (1584) und die Erfolge ber Spanier, benen gegenüber fich englische Hilfe als nutlos erwies, schien die Sache ber R. verloren, als die mittlerweile ausgebrochenen frangösischen Thronstreitigkeiten zwischen Heinrich IV. und ber Liga ben König Philipp II. veranlagten, ben Bergog von Parma mit bem größten Theil seines heeres aus ben R. abzuberufen. Dieser gunftige Umstand anderte Die ganze Sachlage; bie Rieberlander nahmen mit dem Bringen Morit, dem Sohne Dranien's, eine Reihe wichtiger fester Plate, bis endlich Philipp III. sich gezwungen fab, 1609 einen zwölfjahrigen Baffenstülstand zu schließen, in dem er die Unabhängigkeit der 7 Provinzen im Princip anertannte, welche jett die Republik ber Bereinigten R., Die auch Holland genannt ward, bildeten, während Belgien zu Habsburg hielt. Der Prinz Morit von Oranien wurde Statthalter der fünf wichtigsten Provinzen und Oberbefehlshaber des Heeres; doch trennte ein kirchlicher Zwist zwischen ben Gomaristen, benen fich jener anschloß, und ben Arminianern, für welche sich die Stände ober Staaten von Holland erklärten und deren Führer Ishaun von Oldenbarnevelt war, das Land in zwei Barteien. Der Conflict verschärfte sich, als Morit die Truppen, welche die städtischen Behörden Holland's angeworben hatte, auflösen und Olbenbarnevelt und ben Gelehrten Sugo be Groot (Grotins) gefangen feten, ersteren fogar hinrichten ließ. Der materielle Wohlstand ber N. wuchs und gebieh bagegen gang außerordentlich, befonders feit Gründung der "Oftindischen Compagnie" (1602), wodurch die hollander ben Portugiesen und Spaniern bedeutende Concurreng machten, und welche ben Grund jur holland .- oftind. herrichaft legte, wogegen bie 1621 errichtete "Westindische Compagnie" weit geringere Bortheile brachte. Mittlerweile war ber Waffenstillstand ju Ende gegangen, und ber Rampf gegen Spanien wurde mit Gifer und Erfolg wieder aufgenommen, bis endlich ber Friede zu Münster (1648) ber fast hundertjährigen Fehde ein Ende machte. Runmehr ward sowohl die Unabhängigkeit als auch der Besitzstand der Republik im eigenen Lande wie in Oft- und Westindien anerkannt, religiöse und politische Freiheit war Allen im vollsten Mage gewährleistet, Handel, Wissenschaften und Runste, besonders die Malerei, blühten wie nie zuvor, und Wohlstand und Reichthum herrschten überall. Unter Im de Witt, der seit 1650 an der Spipe der Republik stand, erhoben sich die R. zu einer Ract ersten Ranges; die englische Republik trug der hollandischen eine Union an, um die beiten ersten Seemachte zu vereinigen, und rachte beren Ablehnung burch bie Schifffahrtsacte, welche ben fremden Rationen nur die Ginführung felbsterzeugter Produkte auf eigenen Schiffen nach England gestattete und somit den Hollandern ihren wichtigsten Zwischenhandel vernichtete. In bem baburch veranlagten Kriege (1652-54), sowie in dem Handelskriege mit Karl II. von England (1665—67) erwarben fich bie hollandicen Flotien unter Tromp und de Rutter unsterblichen Ruchin. In dem Raubkriege Lumig's XIV. gegen bie spanischen Nieberlande schlossen England, Holland und Schweben, nu dieselbe nicht unter die Herrschaft Frankreichs kommen zu lassen, eine Tripelallianz, welche jenen bewog, feine Eroberungen einzuftellen und auf den Frieden von Aachen einzugeben. Um sich an der Republik zu rächen, zog Ludwig ihre Bundesgenossen England und Soweden in fein Interesse und fiel mit zwei Armeen vom Niederrhein her in Holland ein, and nur eine durch das Deffnen der Schleusen bewirkte Ueberschwemmung hielt ihn von der Ereberung der Provinz Holland und der Stadt Amsterdam ab, sowie eine außerordentliche millundige Ebbe neben mehrtägigen Stürmen die Landung der Engländer und Franwen an der holland. Rufte hinderte. In derfelben Zeit ermordete ein durch den Wahn, bon ber Regierung verrathen zu fein, aufgeregter und emporter Bobelhaufe die beiben Bruber Bitt und zwang die Staaten, den jungen Prinzen von Drauien, Wilhelm III. zum Statthalter ju ernennen, bem es burch umfichtige und gludliche Führung, sowie mit beuther und spanischer Hilfe gelang, bis 1674 bie Feinde ganzlich zu vertreiben, so daß Holland im Frieden zu nimmegen (1678) nichts verlor. In der Englischen Revolution von 1688 burde Bilhelm von Dranien auf ben englischen Thron gerufen und so die Idee Cromwell's bon einer Berbindung Großbritanniens und Hollands verwirklicht. Letzteres blieb auch England's Bundesgenoffe im Spanischen Erbfolgetriege, verlor jedoch im englischen Schlepptu feine politische Selbstständigkeit und Macht mehr und mehr, und auch Wilhelm IV den die Staaten nach einer Zeit ber flatthalterlofen Regierung (von 1702—1749), vom Boll Kimungen, zum Erbstatthalter erwählten, war nicht im Stande, das gefunkene Ansehen der Republit wieder berzustellen, ebensowenig die nachfolgenden Regenten, zumal ba die inneren

Die "Dranisten" sympathisirten in bem Norbamerikanischen Barteizwistigkeiten zunahmen. Freiheitefriege mit England, mabrend Die "Patrioten" Alles aufboten, um Die Staaten gu Dafregeln zu veranlaffen, welche ben Beinben Großbritanniens Borfcub leiften follten, mas zu einem für holland nicht eben ruhmlichen Rampfe mit England führte. feitigen Reibereien ber Factionen und die Feinbseligkeiten ber Stande und tee Erbftattbaltere Wilhelme V. von Dranien führte zu beffen Entfetung und zum Burgerfriege, bis Friedrich Wilhelm II. von Breugen, Bruder der Statthalterin, ein Beer ren 24,000 Mann unter bem Bergog von Braunschweig einruden ließ, ber in furger Zeit Bolland eroberte und Bilhelm V. mit bebeutend erweiterten Rechten wiedereinseste (1789). In ten frangofischen Revolutionstriegen brang Pichegru von Belgien aus, begünstigt von einem ungemöhnlich strengen Winter und ber antioranischen Partei, in Holland ein, welches er nach ber Flucht des Erbstatthalters nach England in eine Batavifche Republik (1795—1808) verwandelte. Die bisherigen Provinzialeintheilungen gingen in Einen Freistaat auf, tie Legislatur murbe nach frang. Mufter einer ftellvertretenben Berfammlung, tie Executive einem Directorium von funf Dannern übergeben; Frankreich erhielt einige fütliche Lantftriche, 100 Mill. Fres. und bas Recht ber Gebietsbefenng und folog mit ter Republik ein emiges Schute und Trutbundniß. 1801 wurden indessen die sieben alten Provinzen wieder bergestellt, die fogenannten Generalitätslande als achtes Departement bingugefügt, Die Legislative auf 35 Mitglieder beschränkt, Die Bollziehende Gewalt 12 Dlannern übertragen. Solland, feiner Gelbständigkeit beraubt, verlor seine Seemacht und seine Colonien; im Fricben zu Amiens (1802) buffte es Ceplon, in bem Rriege zwischen England und Frankreich Surinam und bas Capland ein. Eine abermalige Aenderung ber Berfassung verniechte ebenfowenig eine Besserung ber Bustande zu bringen als des energischen und staatstlugen Schimmelpennind's Ernennung jum Rathspensionar, bem Trager ber neugeschaffenen, fast unum= schränkten obersten Staatswurde. 1806 gab Rapoleon, ben bie oranischen Abgeerdneten gezwungener Beife um einen Gouveran baten, Solland feinem britten Bruter Lutwig Bonaparte als erbliches, constitutionelles Königreich, mit ber Bestimmung, daß tie Aronen ren Frantreich und holland nie auf Ginem Saupte vereinigt fein follten. Der Renig erhielt bie Bollziehende Macht uneingeschränkt, die Macht ber Ernennung zu Civil- und Militarftellen, bas Begnabigungerecht und die ausschließliche Regierung ber Colonien. Ohne einen Bortheil mit Frankreich gemein zu haben, mar es gezwungen, an allen Kriegen Napoleon's theil zu nehmen; die Staatsichulb wuche erschredend, die Quellen bes Wohlftanbes versiegten, ber Sandel fant jum Schleichhandel berab und mußte burch bie Continentalfperre ganz zu Grunde gehen, und dazu kant 1809 eine Ueberschwemnung, Die 50 Q.=W. unter Baffer fette. Ale Ludwig nach bem Barifer Bertrag vom 16. Marg 1810 gur Berhinterung alles englischen Handels eine franz. Armee nach Holland nehmen und ganz Seeland, Gelbern und Schouwen an Frankreich abtreten mußte, legte er am 1. Juli 1810 bie Krone ju Gunften feines alteften, unmundigen Sohnes nieder. Diefe Berfugung ertlarte Napoleon für ungültig und vereinigte burch ein Decret vom 9. Juli gang holland mit Frautreich, "weil ce eine Alluvion frangöfischer Fluffe fei". Dlit ber Schlacht bei Leipzig anderte fich Golland's Gefchid. Um 20. Nov. 1813 erließ Bulow, ber fich mit einem ruffifch-prengifden Armeecorps nach ben N. gewendet hatte, eine Aufforderung zum Anschluß an Die Berbun-beten; Graf Gysbert van Hogendorp und der Baron, später Graf van der Duyn van Maasbam riefen bas Bolt zu ben Waffen und stellten fich an Die Spite ber provisorischen Regierung. Im Dezember murbe ber 41jabr. Gohn Wilhelm's V. als Wilhelm I. zu Umftertam als souveraner König proclamirt, und die von einer Commission ausgearbeitete Berfaffung in der Berfammlung ber Rotabeln ber R. angenommen. Durch ben Staatevertrag mit England (29. Dft. 1814) erhielt Holland gegen Abtretung feiner Rechte auf bas Can ter Guten Soffnung, auf Die Colonien Demerary, Effequebo, Berbice und Conton feinen gangen Colonialbefit, ben es am 1. Jan. 1803 befeffen, gurild, mit ber Bestimmung, baft cs burch eine Landesvergrößerung in Suropa entschädigt werden follte. Wittlerweile hatte ber Wiener Congreß am 31. Mai und in ber Schlufgete vom 9. Juni 1815 beschloffen, Belgien und Holland unter bem Ramen Ronigreich ber R. zu vereinigen, und Bilbelm I. wurde als König beffelben von allen Dachten anerkannt. Bubem erhielt er für Die in Dentschland abgetretenen naffauischen Lanber bas herzogthum Luxemburg als Grofbergogthum, boch fo, bag biefes jum Deutschen Bunbe gehoren follte. Das Gefammtgebiet umfaßte ein Arcal von 1177 D.-M. mit ungefähr 51/, Mill. E. Die durch die Einverleibung nothwendig gewordenen Beranderungen ber Berfassung wurden von ben burch bie Provinzialftaaten verdoppelten 55 Mitgliedern ber Generalftaaten vereinbart und bann ber Bersammlung ber Notabeln jur Beschlugnahme unterbreitet, von denen jedoch ein Sechstel

Bei ber Abstimmung murbe die Berfaffung zwar verworfen, boch brachte man schließlich burch die Auftreibung von verordnungswidrig abgegebenen Stimmen und mehrcre tunftlich herausgeklügelte Combinationen eine Majorität fur bie neue Conftitution zusams men, welche am 24. Mug. für angenommen erklart und am 11. Gept. vom Ronig beschwo-Im zweiten Barifer Frieden mußte Frankreich einige Gebiete ber vormaligen öftreichifden D., namentlich einen Lanbstrich zwischen Bennegan und Ramur mit ben Reftungen Marienburg und Philippeville an die N. abtreten; auch erhielt der König die Souveranetat über das lieine Gerzogthum Bouillon. Im Mai 1814 erzwang eine nieder-lanbische Flotte unter dem Admiral van der Capellen im Berein mit der englischen für sich die Anerfennung des europäischen Bölferrechts feitens des Dei von Algier. In der inneren Berwiltung, sowie in den Berhältnissen mit den auswärtigen Machten bewies der König große Thatigfeit und weise Dagigung. Die Einrichtung von landwirthschaftlichen Gefellschaften, die Austrocknung von Moraften hoben ben Acerbau, die feit 1820 zu Gent alljabrlich stattfindende Ausstellung ber Nationalindustrie vermehrte ben Gewerbfleiß; Die Rechtspflege wurde in allen Zweigen reformirt, die Finanzen, obgleich die Staatsschuld mit ben Zinsen wuchs, geordnet, für die bessere Lage der Armen gesorgt, der Handel durch Anlegung von neuen Strafen und Ranalen belebt, bas Colonialfpstem wiederhergestellt und durch die Gründung ber Niederlandischen Sandelsgesellschaft (1824) wesentlich gefördert. Mit bem britischen Cabinet tam ein Bertrag, Die Abschaffung ber Stlaverei betreffenb, gn Stande und ein Austausch ostindischer Besitzungen, wonach die N. in den ausschließlichen Besit ber Sunda-Inseln und des wichtigsten Theils der Molutten kamen (1824). Breugen feit langer Zeit schwebenden Streitigkeiten wegen ber freien Rheinschifffahrt wurben 1829 in ber Beise ausgeglichen, daß auf bem Let und ber Waal, als Fortsetzungen bes Abeins, jest die Schifffahrt bis in das Meer gestattet wurde, die früher nur bis an das Meer erlaubt war. Das handelsverhältniß mit ben Ber. Staaten wurde auf der Bafis der Gegenseitigkeit von den früheren Beschränkungen befreit, und auch mit den neuen Republiken des Spanischen Amerika traten die N. in unmittelbaren Berkehr. Erot biefes Auffcwunges wollte bie Berfchnelzung Belgiens und Hollands nicht gelin-Benes mar ale blübendes Aderbauland bestrebt, Die Steuerlaft auf Aussuhr und Einfuhr, Diefes, beffen Lebensnerv der Handel ift, Diefelbe auf das Grundeigenthum gu Der Berfuch, burch Regierungsverordnungen bie frangofische Sprache aus allem öffentlichen Berhältnissen zu verbrängen und die hollandische zur gemeinfamen Landessprache ju erheben, rief unter ben Belgiern große Erbitterung hervor, fo bag ber König folieflich den vollen Gebrauch der franz. Sprache wieder zugestehen mußte (1830). Die Hauptnahrung jeboch für Die feindliche Stimmung gaben firchliche Differengen zwischen bem protefantifchen Solland und bem tath. Belgien. Die belgifchen Beamten wollten auf Beranlaffung ber durch ben Bapst instruirten Briester ben Eid auf die Berfassung nur im bürgerlichen Sinne leisten. Das 1827 zu Brüffel abgeschloffene Concordat, welches das Berhältnift der Staatsgewalt zur römischen Curie regeln sollte, erregte große Mifftimmung, ebenso die Errichtung bon 3 neuen Bisthumern ju Amfterbam, Brugge und Berzogenbufch, noch mehr aber bas Bestreben ber ultramontanen Bartei, ben gesammten Unterricht in bie Bande ber Brie-Die Julirevolution von 1830 in Frankreich brachte bie Bolksaufftanbe in fter zu bringen. Buffel (25. Aug. und 20. Sept.) jum Ausbruch, und die Insurgenten zwangen bas nie-brilandische Heer nach blutigen Kampfen (23/26. Sept.) zum Rudzug (f. Belgien). Nun wandte fich ber König an die vier Mächte, welche ben Londoner Bertrag, infolge beffen bas Rönigreich der Niederlande gebildet ward, unterzeichnet hatten, mit der Aufforderung, durch birectes Ginfchreiten ben gefehlichen Buftand in ben R. wieber berguftellen; allein bie Londoner Conferenz erklärte am 20. Dez. bas Königreich ber Niederlande, wie es die Berträge von London und Wien constituirten, für aufgelöst, erfannte Belgien's Unabhängigkeit an und fiellte trop bes Protestes bes Königs für die Bollziehung ber Trennung beiber Staaten 18 Artifel auf, bie jedoch von Holland verworfen wurden. Wahrend nun Belgien feine Bers suffung ordnete und sich einen König wählte, rudte ber Prinz von Dranien mit 70,000 Rann in die abgefallenen Provinzen ein, flegte bei Haffelt (8. Aug.) und bei Lowen (10. Ang.) über bie Belgier, wurde aber burch bas Erscheinen Frankreichs gezwungen, bas Land Run legte bie Conferenz beiben Theilen 24 Artifel vor, welche Holland bas beniche Luxemburg, einen Theil von Limburg als Entschädigung für das cedirte wallonische Lucuburg und eine von Belgien zu zahlende jährliche Rente von 8,400,000 Gulden zu-Als Belgien biefe Borichlage angenommen, Solland aber berworfen hatte, Mmangen England und Franfreich, beffen heer bie Citadelle von Antwerpen nahm (24. Dez. 1832), durch die Blotade ber hollandischen Rufte ein Provisorium, welches ben Status

quo zwischen beiben Reichen bis zur befinitiven Beilegung ber Angelegenheit fanctionirte. Nach endlosen Berhandlungen, welche zu einem abermaligen Rampfe geführt batten, wenn bie Conferenz nicht vermittelnd bazwischen getreten ware, wurden am 19. Apr. 1830 bie befinitiven Friedensverträge unterzeichnet, wonach die N. im Bergleich zu ben Stipulationen von 1831 die während der 8 Jahre für Belgien bezahlten Interessen von dessen Antheil au ber Staatsschuld im Betrage von 64,400,000 Gulben, sowie eine jahrliche Rente ven , 3,400,000 G., um welche die früheren 8,400,000 vermindert waren, verloren. sche Bundestag hatte schon am 18. Aug. 1836 seine Zustimmung zu der Abtretung eines Theiles von Luxemburg gegen eine entsprechenbe Compensation im Limburgischen gegeben, welcher auch die Agnaten von Limburg gegen eine Entschädigung von 750,000 G. beitraten Diefer Gebietstheil murbe benn auch, mit Ausnahme ber Festungen (27. Juni 1839). Mastricht und Benloo, die bei Golland verblieben, als Berzogthum bem teutschen Buntesstaat einverleibt. Die hierdurch hervorgerufene Mifflimmung des Boltes, das Mifflingen von Finanzoperationen durch die Opposition der Generalstaaten, sowie der turch die Hinneigung bes Ronigs zu ber tatholischen Grafin D'Dultremont verursachte allgemeine Unwillen veranlaften benfelben (am 7. Oft. 1840), bie Regierung nieberzulegen und feinem Cobne Wilhelm II., ju übergeben. Er zog fich unter bem namen eines Grafen von Raffau nach Berlin zurud, wo er am 12. Dez. 1843 ftarb. Die erste That tes neuen Herrschers mar tie Ertlarung ber Ministerverantwortlichkeit, bie einen langen Streit entigte; bie Anlegung von Gifenbahnen, die Trodenlegung bes haarlemer Meeres, handelsvertrage mit Teras, mit den Bollvereinestaaten folgten, und ein fünfjähriger Bandels-, Schifffahrte- und Terris torialvertrag mit Belgien brachte eine vollständige Ausgleichung zwischen beiben Staaten. Im Innern wirkte die schlechte Finanglage fortwährend störend, was eine freiwillige Anleihe von 150 Mill. Fl. nicht zu befeitigen vermochte, und bas Drängen ber Generalftaaten nach einer burchgreifenden Revision bes Grundzesehes scheiterte an ber Abneigung bes Königs gegen die geforderten Reformen, bis endlich die Februarrevolution von 1848 diefe Berhältniffe anderte. Ale die Arbeiten bee zum Entwurf eines neuen Grundgesetes beauftragten Ausschusses bei ber Aufregung der Parteien kein Resultat versprachen, berief ber König eine verdoppelte Zweite Kammer, die am 18. Sept. zusammentrat und die vorgelegte Constitution annahm, welche am 8. Nov. bem Lande als neues Staatsgrundgefet verfündigt murbe. Mitten unter finanziellen Reformarbeiten ftarb ber König plöplich am 17. Marz 1849. Sein Nachfolger, Wilhelm III., sah sich durch bie Opposition der Liberalen genöthigt, das Ministerium zu entlaffen, und ließ burch ben Professor Thorbede, ben Fuhrer ter Linken, ber selbst bas Innere übernahm, ein neues Cabinet bilben (30. Dit.), welches bie Berwaltung und Juftig organisirte, burch zwedmäßige Finanzgesete bie regelmäßigen Staatsansgaben reducirte und bas Staatsschulbenwesen ordnete, burch Berfolgung einer burchaus liberalen Bolitit in ben Sandelsangelegenheiten, wie Aufhebung ber Borrechte ber niederlandifchen Shifffahrt, bas Land in materieller Binficht außerorbentlich hob, Banbelevertrage mit Belgien, der Türkei, Sardinien und Preußen abschloß und das Kanal-, Eisenbahn- und Telegraphennet bedeutend erweiterte. Die 1850 vorgenommenen commerciclien Berbeffe-rungen ergaben fcon für bas nächste Jahr einen Betrag, ber die mittlere Bahl ber 5 letten Gine papftliche Allocution, welche bie Wiederherstellung von Jahre um 52 Mia. überstieg. Bijdofefigen in Solland anfilndigte und ein Apostolifder Brief, ber die burgerliche Gintheilung von 5 neuen bischöflichen Sprengeln festsete (1853), erregte eine heftige antitatholische Agitation im Lande, welche zur Entlassung bes Ministeriums führte und ein neues, gemäßigt liberales, aber streng protestantisches Cabinet an das Ruder brachte. Nach Auflösung ber Rammern ergaben die Neuwahlen eine ber Regierung gunftige Majoritat. Ein firchliches Gesetz, wonach ber Staat die Aufsicht über den Cultus aller Kirchengemeinten erhielt, wurde angenommen, ebenso eine Borlage über bie Communalverwaltung. Gin Befet über das Unterrichtswefen, wodurch ber Religionsunterricht aus ben öffentlichen Schulen ausgeschlossen, den Brivatschulen bingegen je nach Bestimmung der Gründer ein confessioneller Charafter gestattet murde, stieß auf heftige Opposition der katholischen wie protestantischen Klerikalen, ging aber, unter dem Ministerium Brugghen's, etwas modificirt, burch (1856). Babrend der folgenden Jahre traten verschiedene Ministerwechsel ein, bis 1862 wiederum Thorbede mit ber Bilbung eines neuen Cabinets beauftragt murte. Es gelang ibm, bas Wefet über Regelung bes mittleren Unterrichts gegen ben Biberfpruch ber firchlichen Bartei durchzubringen, dagegen vermochte er nicht eine Reform der Colonialverwaltung angubahnen, was ohne Zweifel die wichtigste Angelegenheit bildete. Surinam hatte zwar 1865 eine eigene Constitution und ein Barlament erhalten, bagegen scheiterte die Reorganisation ber Berhältnisse auf Java, wo es sich darum handelte, den seit 1830 bestehenten Gulturzwang

aufanbeben und an beffen Stelle freie Arbeit eintreten zu laffen. Dort waren nämlich bie Eingeborenen neben ihrer eignen Reißcultur zur Zwangsarbeit auf fremdem Grund und Boden gehalten, und ber daburch erzielte Ertrag mußte zu einem bestimmten Gelbfat ber Regierung überlaffen werden; eine Einrichtung, die mit dazu beigetragen hatte, auf Java einen blühenten wirthschaftlichen Bustand zu schaffen, andererseits auch zu einer reichen Ginnahmequelle für die R. geworden war. Die hierauf bezüglichen Gefegentwürfe fanden in ben Rammern keinen Anklang, und Thorbede trat im Januar 1866 zurud. Nach einem turzen Zwifchencabinet kam ein durch den Grafen van Zuplen van Nyevelt gebildetes confervatives Ministerium an's Ruber, in welchem Mijer die Colonien übernahm, ber jedoch bald barauf einem wenigbekannten herrn Trakranen seinen Blat einräumte, während er felbst als Generalgouverneur nach Java ging. Dies brachte ihm ein Zadelsvotum seitens der Kammer ein, was beren Auflösung zur Folge hatte. Das Ergebnig ber Neuwahlen war für die Regierung günflig, indem die Liberalen eine Anzahl Site verloren. Eine Differenz mit der belgischen Regierung, welche die Abdämmung der Ofterschelde behufs des Baucs einer Eisenbahn nach Blieffingen nicht zugeben wollte, wurde durch eine internationale Commiffion englischer, französischer und preußischer Sachverständiger zu Gunsten der N. entschieden. Das langit geaugerte Berlangen ber R., bas Bergogthum Limburg aus bem Berhaltnig ju Dentschland lodzulösen, wurde endlich durch die Erklarung Bismard's vom April 1867 erfult, wonach Breugen die frühere Berbindung des Herzogthums mit dem Deutschen Bunde als gänglich aufgehoben ansah. Bestätigt wurde bies burch bie auf Aulag der Luxemburger Angelegenheit in London jusammengetretene Conferenz ber europäischen Mächte, im Dai 1867. (Die Luxemburger Frage, f. Luxemburg und Deutschland). Die für Prenfen und den Norddeutschen Bund nicht gunftige Stimmung in ben R. zeigte fich im Frühling 1867, ale ein Französischer Krieg um Luxemburg brobte, indem es die D. geschehen ließen, dig auf ihrem Gebiet, in der Rabe von Arnheim, fich eine Sannover'iche Legion fammelte. Für die Regelung der inneren Angelegenheiten war die Frage betreffs der Colonialverwaltung eine ber bringlichsten, beren Lösung man nicht finden konnte. Der Ablehnung bes Etats bes Auswärtigen folgte eine Auflösung ber Rammer; allein die Neuwahlen vermehr-Der Ablehnung bes ten die Opposition. Endlich führte bie abermalige Berwerfung bes auswärtigen Budgets jum Rudtritt des Cabinets, und nach verschiedenen miglungenen Berfuchen entschloß sich der König, Thorbecte zur Bildung eines liberalen Ministeriums zu berufen, in welches dieser jedoch felbft nicht eintrat (2. Juni 1868). Die erste Folge bes Ministerwechsels mar bie Benehmigung fammtlicher Ctats bes Bubgets. Während bes Jahres 1869 handelte es fich in dem Kampfe der Barteien hauptsächlich um Aufrechterhaltung oder Wiederabschaffung der onfessionslosen Schulgesetzgebung von 1857. In den frang.=belgischen Gifenbahn=Differenzen lehnte Holland den Beitritt zu der Cifenbahnconvention ab. Das Colonialbudget von 80 Mill. Fl., wovon 10 Mill. dem Mutterlande zufallen, wurde von den Kam-mern angenommen, verworfen dagegen der Borschlag des Colonialministers, wonach außer knen 10 Mill. auch sonstige eventuelle Ueberschüffe ber Colonialverwaltung bem Mutterlaude zufallen follten und beschlossen, daß dieselben vielmehr nur zum Bortheil Indiens verwendet werden follten. Das fog. agrarische Geses, welches über die Eigenthums-verhaltnisse unter den Inlandern in Java und über die Berpachtung des bortigen Grund und Bodens liberalere Bestimmungen aufstellte, indem es den Eingeborenen in den oftind. Celonien in Form von Erbpacht ein Recht auf Gruntbefit verlieb, ging, obwohl von ben . Confervativen bekanipft, in beiben Saufern burch (10. Marz und 6. April 1870), ebenso der Gesetzentwurf, welcher die Abschaffung der Todesstrase beantragte. Um 17. Mai wurde ber Bweiten Kammer ein genau ausgearbeitetes Befestigungsspstem vorgelegt, welchem zur Ruftenvertheidigung eine namhafte Bahl von Schiffen zur Seite fteben follte. Die Roften waren auf 10,400,000 Fl. veranschlagt, wovon jährlich 11/2 Mill. zur Berwendung kommen iollten, so daß die in Aussicht genommenen Arbeiten nach etwa 7 Jahren vollendet sein könnten. Ju dem zwischen Frankreich und Deutschland ausbrechenden Kriege erklärte fich die Regierung neutral und bot wesentliche Streitfrafte auf, um die Neutralität für alle Falle mabren zu können (15. Juli). Nachdem im Januar 1871 Thorbede zum britten Male an die Spipe bes Ministeriums getreten war und bas Departement bes Innern übernommen batte, trat die anläglich des Französisch-Deutschen Krieges angeregte Frage der Militärrcorsaufatien in den Bordergrund, doch war trop mehrsachen Wechsels im Cabinet eine Cinipung mit der Bollsvertretung nicht zu erzielen. Ein Antrag, den Posten des niederl. Gefundten beim Papste abzuschaffen, erlangte in beiben Kammern Genchmigung, und die Regierung wies bas Anerbieten bes berzeitigen Gefandten in Rom, feinen Boften ohne Anbrud auf Gehalt zu versehen, zurud. Ferner fand ein neuer Bertrag mit England über

Digitized by GOO

Sumatra die Zustimmung der Generalstaaten, wonach die englische Regierung alle im Bertrage von 1824 enthaltenen Borbehalte gegen bie Ausbehnung ber nieberlandischen Bertichaft auf ber Insel aufgab. Dagegen erhielten britische Unterthanen in bem Reiche von Siat-Srie-Indrapure und zugehörigen Gebieten Diefelben Rechte wie bie nieberländischen Unterthanen, und dies sollte auch in jedem andern Staate ber Insel ber Fall sein, welcher später von der Krone der Niederlande abhängig werden möchte, bagegen murben bie nieberl. Besitzungen an ber Buineafufte an England abgetreten. die Stelle des abberufenen Generalgouverneurs Mijer trat Loudon, seitheriger Gouverneur von Sübholland. Da brachte eine vom Ministerium versuchte, von ben Kammern aber abgelehnte Steuerreform, welche die Ginkommensteuer nach englischem Mufter beabsichtigte, bas Cabinet Thorbecke zum Rücktritt (Mai 1872). In bem neuen, entschieben likeralen Ministerium (vom 5. Juli) übernahm Geertsema bas Innere, be Bries bie Justiz, van Delben die Finanzen, Graf van Limburg-Stirum ben Krieg, Fransen van be Putte bie Colonien, während Gericke be Herwhnen für Aeußeres und Broex für Marine aus bem vorigen Cabinet verblichen. Bas bas gegenwärtige öffentliche Leben in ben D. im Allgemeinen anbelangt, so ist barin eine bochft merkwürdige Bermischung von Beraltetem und Dicbernem zu erkennen. Die R. find im Befige einer trefflich organifirten, confessionelofen und von den Kirchen burchaus unabhängigen Bolksschule, fie haben eine bis jest noch in feinem andern Staate übertroffene Gemeinde- und Provinzialordnung, Die obligatorische Civilebe hat fich als, ein unantaftbares Institut in bas Bewußtsein bes ganzen Boltes eingelebt, die freie Rirche im freien Staate ift eine consequent durchgeführte Thatsache, in ber Industrie ist bas feubale Recht ber Erfindungspatente beseitigt, bas Bereins- und Bersammlungerecht ist ebenso wie bie Presse frei und unabhängig, wie fast in keinem andern Staate bee Continente; baneben eine ftarr festgehaltene bratonische Gesetzgebung, eine wahrhaft antidiluvianische Steuer- und Finanzverwaltung, eine wirthschaftliche Lethargie, die trop alles nationalen Reichthums und des herrlichsten Colonialbesites einen tühn voranstrebenten Unternehmungsgeist niederhält, ein einem großen Theil des Boltes das Wahlrecht entziehendes Bahlgefen, endlich die noch nicht vollständig durchgeführte Aufhebung des Zehnten: bas ift ungefahr Die politische Situation, welcher bas neue Ministerium gegenübersteht, und ber bas vorangegangene nicht gewachsen war. Bgl. Wagenaar, "Vaderlandsche historie" (21 Bbc., Amsterdam 1749 und öfter); Kluit, "Historie der Hollandsche staatsregering" (5 Bbe., Amsterb. 1802—1805); Ban Rampen, "Geschichte ber R." (2 Bbe., Hamburg 1831—33); Bilberbijt, "Geschiedenis des vaderlands" (12 Bbe., Lenben 1832—39); Leo, "Imolf Bucher nieberl. Gefchichte" (2 Bbe., Halle 1832—35, Die mittelalterl. Gefch. umfassend); van Kampen, "Verkorte geschiedenis der Nederlanden" (3. Aufl., 2 Bbe., Harlem 1837 -39); Motley, "Rise of the Dutch Republic" (2 Bbe., London 1856-59, bentsch, Dresben 1857-60), und "History of the United Netherlands etc." (3 Bte., Lenben 1860-67); Bitringa, "Staatskundige geschiedenis der Bataafische republick" (Brc. 1-3, Amsterb. 1860-64); Nuijens, "Geschiedenis der Nederlandsche beroerten in de XVIe eeuw" (Amsterd. 1865 ff.); Groen van Brinsterer, "Handboek der geschiedenis van het vaderland" (4. Bde., 3. Aust., Amsterd. 1866); Wijnne, "Geschiedenis van het vaderland" (2 Bbe., Gröningen 1865-66); Brugema, "Nederland en zijne Overzeesche besittingen" (Grön. 1865); Ban Beusben, "Handbock der aardryskunde, staatsinrigting, staatshuishouding en statistiek van het koningrijk der Nederlanden" (Haarlem 1866); Lavelepe, "Etudes d'économie rurale. La Néerlande" (Paris 1864); "Algemeene statistiek van Nederland", herausgeg, van der "Vereeniging voor de statistiek in Nederland" (Leiden 1869-71); "Staatskundig en staatshuishoudkundig. Jaarboekje voor 1871", von berf. Gefellschaft herausgegeb. (Jahrg. 1871, Amsterdam); "Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde en Statistiek" (Zwolle 1871); "Staatsalmanak vor het koningrijk der Nederlanden" (1872).

Rieberländisse Kunst. Unter dieser Bezeichnung faßt man die Kunst derjenigen Länder im Nordwesten Europa's zusammen, welche die heutigen Königreiche Belgien und Nichberlande (letztere auch das Königreich Holland genannt) bilden. Dem Unterschied im Charakter der Bewohner der beiden Landestheile entsprechend, macht sich auch ein Unterschied in ihrer Kunst bemerkar, zumal, nachdem im 16. Jahrh. der nördlichere Theil (bas jetzige Holland) im Interesse der protestantischen Bewegung sich von Spanien loszesagt hatte, während der südlichere Theil (bas heutige Belgien) Spanien und dem Katholicismus

verblich.

Die Bantunft murbe mahricheinlich in ben Nieberlanden zuerst von ben Römern gespsiegt, und einzelne, noch heute vorhandene Ueberreste werden benselben zugeschrieben. Aus

Digitized by Google

ber althristlichen Zeit hat sich nichts erhalten, obgleich die Karolinger auch dort Bauten aufführten (3. B. Karl's b. Gr. Balaft zu Nomwegen). Die romanische Eroche hat nur Theile von Gebauden hinterlaffen. In der gothischen Beriode verbreitete fich von dem benachbarten, nordöstlichen Frantreich aus der bort herrschende strenge Styl, der in seiner primitiven, Gestaltung lange Zeit herrschend blieb und sich in Holland in seiner Einfachheit oft in's Ruchterne verlor. In fpaterer Beit tommt fobann, namentlich in Belgien, eine brillantere Decorationsweise auf, die indeg zu dem baulichen Organismus in einem losen Berhaltniffe ftebt. Unter ben vielen gothischen Rirchen ber Rieberlande ift besonders ber Dom ju Untwerpen berühmt, ein siebenschiffiger Bau, von ungemein belebter, malerisch wirkungsvoller Innenperspective. Im 16. Jahrh. zeigen einige Bauten eine gemischte Frührenaissance in zierlich reicher Behandlung, so z. B. St.-Jacques in Lüttich. Im 17. Jahrh. fand ber Jesuitensthl an einigen Kirchen Unwendung, noch spätere Bauten haben wenig Interesse. Bon besonderer Bedeutung sind in den Niederlanden, bei der fräftigen Entwicklung der flibtifchen Gemeinwesen und der reichen Blute bes handels und der Gewerbe, Die Stadthallen und Rathhäufer. Die Berle unter biesen Bauten ift das Rathhaus zu Löwen (1448 bis 1469 erbaut), ein Mufter bes brillanteften fratgothifchen Style. Undere Rathhäuser findet man zu Gent, Brügge (mit dem gewaltigen Thurme, dem "Belfricd", in welchem die Sturmglode hing), Bruffel, Ppern, Dubenaerde, u. f. w. Bon Renaissancebauten biefer Art find besonders zu nennen: Die Borfe von Antwerpen vom 3. 1531 (neuerdings leider durch Brand zerstört); das Rathhaus zu Antwerpen (1560 nach Planen von Cornelis de Briendt erbaut) und bas Rathhaus ju Amfterbam, in ber nuchternen Beife ber gleichzeitigen frangöfischen Arditeftur von Jatob van Campen (geft. 1658) aufgeführt. Bandelungen bes frangofischen Deschmads machten fich seitbem auch mehr ober weniger in ben niederl. Bauten geltenb.

Die Sculptur fand in den Niederlanden, infolge der schmucklosen Einfachheit der Aichengebaube, in alterer Zeit nur beschrankte Anwendung. Außer einigen Bortalfculp-turen an ber Kathebrale zu Cournah hat sich von Steinmetenarbeiten ber roman. Beriobe taum noch etwas erhalten. Dagegen blühte zu Dinant im 12. Jahrh. die Erzgießerei bergestalt, daß man in Frankreich längere Zeit die Erzgießer einfach "Dinandiers" nannte. Das bedeutendste der wenigen auf uns gekommenen derartigen Werke ist ein mit Reliefs geschmildtes Taufbeden in St. Barthelemy zu Luttich, gegen 1112 von Lambert Batras von Dinaut gegoffen. 3m 14. Jahrh. ift es wiederum hauptfachlich Tournap, weldes Beispiele goth. Bilbhauerarbeiten bietet (in ber Borhalle ber Kathebrale, jumal eine große Madonnenstatue; englischer Gruß in der Magdalenenkirche; Grabmäler). Der Mittel= punkt der niederl. Sculptur diefer Zeit befand sich jedoch außerhalb der Niederlande, am Doje der Herzoge von Burgund zu Dijon, wohin viele niederl. Künstler berufen wurden. Der berühmteste unter diesen war Clause Sluter (gest. 1411), welcher das Grabmal Bergog Bhilipp's bes Rubnen, fowie ben Mofcebrunnen ju Dijon ausführte, und beffen Einfluß sich auch noch an späteren Sculpturen erkennen läßt. Die künstlerische Freiheit und das energische Streben nach Realismus, welche feine Arbeiten bekunden, weisen ihnen eine ber erften Stellen unter ben gesammten Werken ber Epoche an. Die Zeit von 1450—1550 ift ebenfalls nur fehr fparlich burch Denkmäler vertreten, was wohl ber überwiegenden Bflege ber nen aufgekommenen Delmalerei zuzuschreiben ift. Gine bebentenbe Leiftung ift bas Monument ber Maria von Burgund zu Brugge, 1495 burch Jan be Bater von Bruffel ausgeführt, bem fpater (1558) bas Dentmal Karl's bes Rühnen burch ben Bilbhauer Jongberling, aus Antwerpen, bingugefügt warb. In letterem macht fich jedoch ichon bie italienifche Richtung bemertbar. Ein Brachtbeifpiel Appigster Innendecoration ift ber berrliche, in Holz geschnitzte Ramin bes Justizpalastes zu Brügge (1529) an dem sich die zierlichste Renaissance-Ornamentik mit Statuen und Reliefs verbindet. Im 17. Jahrh. folgten auch die niederl. Bilbhauer bem Buge ber Zeit; fie wandten fich nach Italien, um bort ihre ata-temischen Studien zu machen und verfielen theilweise ber Berninischen Unnatur, wenn auch ihr realistischer Sinn fie bis zu einem gewissen Grabe bagegen schützte. Der bebeutenbste biefer Reihe von Runftlern mar François Duque enop (1594—1644), von den Italienern "Il Fiammingo" (ber Flamländer) genannt, der nicht allein in Kinderfiguren echte Raivetat entfaltete, sonbern auch in größeren Arbeiten (beil. Sufanna in Sta.-Maria bi toreto, ju Rom; St.-Andreas in der Beterstirche, ebenda) Beweise einer schlichten, eblen Als einer ber tuchtigften und erfindungereichsten Bildbauer seiner Zeit ift Auffassung gab. obann bes Duquesnoh Schiller, Arthur Quellinus aus Antwerpen (1607—1668) ja nennen, von welchem die zahlreichen Sculpturen des Amkerdamer Rathhaufes herrühren.

Der franz. Schule gehörte Martin van ben Bogaert, gen. Desjardins (1640—1694) an. Bon seinem Reiterstandbilde Ludwig's XIV. zu Paris, welches in der erften Franz. Revolution zerstört wurde, sind nur die Bronzereliefs des Untersaches übrig geblieben. Französischen Einstuffen folgten auch die Bildhaner des 18. Jahrh. Us der hervorragendste unter den jetzt lebenden Künstlern ist der Belgier Willem Geefs zu nennen.

Obgleich in ber Dalerei bie hauptstärke ber Kunft ber Nieberlande liegt, fo ift boch von ihren Anfangen baselbst nur Weniges befannt und noch Wenigeres erhalten. Bas fich aber erhalten hat, beurkundet von vornherein ben charakteristischen Bug biefer Runft, Die Neigung jum Realismus. Dag die Malerei fcon frühzeitig in den Niederlanden fleißig geubt wurde, ift sicher. Bereits im 14. Jahrh. finden sich Malergilden, welche von ben Grafen von Flandern und Holland protegirt wurden. Diefe Gilben begriffen alles in fich, was mit Binfel und Burfte arbeitete, Anstreicher, Bannermaler, Miniatoren, Tafelmaler u. f. w. Da ein Erwerbszweig biefer Maler im Anstreichen von Sculpturen bestand, und da dies, wie urkundlich erhartet ist, schon frühzeitig mit Delfarbe geschah, so ist anzunehmen, baß fich baraus bie Delmalerei entwickelte, welche bie van Cyds fpater vervollkommneten und auf die Tafelmalerei übertrugen, während man borher die Tafelbilder in Tempera ausgeführt batte. Die Wandmalerei wurde, wie es scheint, schon frühzeitig aufgegeben. Als einer ber ältesten Rieberlander, von bem fich noch Gemalbe erhalten haben, ift Meldior Broederlain zu nennen, Maler und Kammerdiener des Herzogs von Burgund zu Ende des 14. Jahrh. (Werke im Museum zu Dijon). Seine Bedeutung bleibt aber weit hinter berjenigen ber Gebrilder Subert und Jan ban Cpa (f. b.) zurfict, mit benen zu Anfang bes 15. Jahrh. ber Aufschwung ber niederl. Malcrei erst beginnt. In ihnen gelangte ber realistische Bug, ber fich schon früher bemerkbar gemacht hatte, zu freierer kunftlerifcher Durchbildung, und die Berdienste, welche fie fich, wie fcon erwähnt, durch die Bervolltommnung ber Deltechnit erwarben, gaben ihnen eine mehr als nationale Bebeutung. Bu ihren Schülern und Nachfolgern gehören in Flanbern: Petrus Christophsen, Ban ber Meire, Hugo van ber Goes, Jost von Gent, Roger van ber Weyben, Hans Memling; in Holland: Dirc Stuerbout, Albert van Dutwater, und Gerard von Barlem. Mit biefen Runftlern und ihren Nachzug. lern, welche fich endlich mehr und mehr im flachsten Raturalismus verloren, folieft die altere Runft ber Niederlander ab. Unter benen, welche fich bemubten, ber Runft ein neues Leben einzuhauchen, find im 16. Jahrh. zuerft Quentin Deffie (f. b.) aus Antwerpen, und Luta 8 van Len ben (f. b.) zu nennen, fodann, bis in die Spätzeit bes Jahrh. reichenb, eine Reibe von Runftlern, welche fich, freilich nur mit geringem Erfolge, bemuhten, ben italienischen Ivealismus in die heimische Runft einzuführen, wie Bernard van Drlen, Micael Coris, Jan Mabuse, Jan Schoreel u. s. w. Glücklicher in biesen Bestrebungen war bagegen Lambert Lombard, und zumal Frans Floris (f. b.), von feinen Zeitgenossen "ber Flandrische Rafael" genannt. Die beiden Frans Frand, bie beiden Frans Pourdus, Martin de Bos, sämmtlich Schüler des Floris, Bartol. Spranger, Hendrit Golgius, Cornelis Cornelissen, Abraham Bloemaert, Dtto Beniusu. A. folgten derselben Richtung, und trieben sie theilweise bis zur unschönsten Manier. In ihren religiösen Bildern sind diese Künstler meistentheils talt und anspruchsvoll, in ihren häufigen Allegorien gespreizt, bagegen leisteten viele berfelben Ausgezeichnetes im Portrait. Im 17. Jahrh., nachdem sich bie Lobreiffung ber protestant. Rieberlande von Spanien vollzogen hatte, machte fich abermals ein erneutes Aufleben ber Malerei bemerkbar und zwar bicomal mit viel mehr herverstechender Eigenthumlichkeit in jedem ber beiben Laudestheile als je zuvor. Filhrer und Hauptmeister biefer beiden Richtungen waren Rubens und Rembranbt. Rubens (f. b.), als Repräsentant der kath. Richtung, knüpfte zwar an die italienische Runft an, wußte aber seinen Schöpfungen eine Glut der Farbe, eine Energie des Ausbruck (oft bis zum Uebertriebenen gesteigert) und einen folden nationalen Typus zu geben, baß fle ihren Borbilbern gegenüber vollständig eigenthümlich bastanden. Unter feine Nachfolger gehören: Anton van Dyd, fein vortrefflichster Schüler, hauptsächlich im Portrait be-rühmt, Jakob Jorbaens, Caspar be Craper, Theodor Rombouts u. f. w. Rembrandt, aus dem protest. Holland stammend, war sowohl in ter Auffassung seiner Gegenftande, wie in feinen malerischen Zielpunkten vollständig verschieden von Rubens, obgleich er wie biefer, alle Zweige ber Malerei cultivirte, von ber bibl. hiftorie bis jur Landichaft. Seine religiösen Bilber entfleibete er gang und gar ber feierlichen Burbe, welche ber tatholische Cultus verlangte, und führte in ihnen rein menschliche Scenen, aftmals sehr nieberer Art vor, mabrend er in ber Ausführung mehr auf die geheimnisvollen Birtungen bee Lid-

tes hinstrebte, welche ihn als einen Hauptmeister bes Hellbunkels berühmt gemacht haben. Obgleich Rembrandt zahlreiche Schüler hatte, fo trat boch keiner recht eigentlich in bes Mei-Unter ben historienmalern, welche aus seiner Schule hervorgingen, sind besonders zu nennen: Gerbrandt van den Eechout, Ferdinand Bol, Govert Flind, Jan Lievens, Salomon Ronindu. a. m. Ale Der Bertreter einer eigenen Richtung, berjenigen ber ital. Naturalisten, ist hier noch ber Holländer Gerard Hont. horft zu erwähnen, der sich an Caravaggio anschloß. In einem mehr idealen, aber elegant manieriftischen Style behandelten die historie gegen Ende des Jahrh. Gerard Laireffe und Abrian van der Werff. Schon im 16. Jahrh. hatte in ben Niederlanden die Malerei begonnen sich in verschiedene Facher zu theilen, aber erft im 17. gewannen diefe neben ber bieber bominirenden Siftorie ihre Geltung und Gleichberechtigung. Das Bortrait fand feine Bertreter an Dichael Mierevelt, Baul Morcelfe, Frans Hale, Theod. de Repzer und Barthol. van der Helst in Holland, Gonzales Coques in Belgien. Das niedere Genre hatten in Belgien im 16. Jahrh. Die beiden Bieter Breughel, etwas später ber altere Teniers cultivirt, jest fand es eine reiche Ausbildung durch Reister wie David Teniers, der Jüngere, Petervan Laar, Adrian und Isaac van Ostade, Adrian Brouwer, Jan Steen, welche fich hanptfächlich in ber Darstellung ber armeren Claffen gefielen, mabrend Gerard Dow, Terburg, Gabriel Metsu, Franz van Mieris, Gaspar Retscher (von Beburt ein Deutscher), Beter be Booghe, van ber Meer von Delft u. f. w. bas Leben ber wohlhabenderen Stände als Sujet mählten. Als Maler des Solvatenlebens ift aus einer ganzen Reihe vor Allen Bhilipp Bouvermann hervorzuheben. Das Anftreten ber Canbichaft in ben Niederlanden kann man auf Berri De Bles, Joachim Batenier u. A. im 16. Jahrh. zurudführen, ba in ihren Werken ber landichaftliche hintergrund oft bedentend über die Figuren übermog. Ihnen folgten Johann Breughel, Roeland Savery, David Bindeboom u. A., bis Rubens auch auf diesem Gebiete erfolgreich auftrat und die Behandlung der Landschaft künstlerisch durchbildete. Als spätere braban= tifche Meister find zu nennen: Frans Bouters, Jan Bilbens, Lutas van Uben u. f. w. Rembrandt's Ginfluß zeigt sich in ben Landschaftern Roeland Rogman, Philipp be Konind, Aart van der Reer. Die Maler Anton Water loo, Jacob Runsbael, Meinbert Sobbema, Albert van Everdingen pflegten die Stimmungslandschaft, wolche sich oft mit den scheinbar unbedeutendsten Bor-würfen begnügt; andere Künstler schlossen sich an Bouffin an, während wiederum andere, darunter Derm. Swanevelt, Jan Both, Joh. Lingelbach, Herm. Saft-leven, Corn. Hunsmans in die Fußstapfen ihres Landsmannes Baul Bril (der im borigen Jahrh., in Rom lebend, die Landschaft ausgebildet hatte) und in diesenigen bes Claude Lorrain traten. Zu diesen mannigfachen Richtungen kamen noch hinzu die Seemaler, wie Billem van be Belde, ber Jungere, und Ludolf Badhuhfen, Die Raler der Thiere und des hirtenlebens (Abrian van be Belde, Albert Cuppe, Janvander Meer, der Jüngere, Simon van der Does, Paul Pottex, Nic. Berghem), Jagdmaler (Frans Snbbers), die Darfteller des Federviehe (Meldior hondekoeter), Architekturmaler (Jan van der Hepden, die beiden Reefs), die Maler bes Stillebens, der Blumen und Fruchtstüde u. bergl. mehr. Die Malerei des 18. Jahrh. bietet nur einen fcmacheren Abglang ber Bluteperiobe bes 17. Jahrh. bar, indem man fich bemühte die Beise der großen Meister mit mehr oder weniger Erfolg nachzuahmen und Die classische Manier David's, welche in Frankreich zu Ende bes Jahrhunderts auffam, übte auch in ben Nieberl. ihren Einfluß aus und fand einen ihrer hauptbertieter in F. J. Nave 3 (1787—1869). Unter ben Künstlern bes 19. Jahrh., welche ं विक्र angelegen sein ließen der Malerei der Niederlande einen neuen Aufschwung auf patriotifcher Grundlage zu geben, find vor Allen anzuführen: Louis Gallait und Ebou. ard de Biefve in Brüssel, Gustav Wappers, Nicaife de Reyzer, Hendrit Leps in Antwerpen. Andere belgische Maler von Bedeutung find: die Thiermaler Eugen Berboeckhoven und Joseph Stevens; die Genremaler Florent Willems, Alfred Stevens, Gustav Dejonghe, Joseph Cormans; bie Landfifter Roffiaen, A. De Runff, Lavier und Cefar De Cud; ber Blumenmaler In Solland machten fich einen Ramen: Die Familie Roettoet burch landschaften und Marinen; ber Marinemaler Louis Meper; die Genremaler Dabid Bles, Herman Ten Rate, Betrus van Schendel (hauptfächlich feiner Lichteffecte wegen), Alma Cabema; Josef Ifraels burch feine Stranbstücke mit Figuren, Digitized by GOOGIC

Auf bem Gebiete ber Aupferstecherei sind bie Nieberlande ebenfalls durch große Ramen vertreten, wie Lucas van Lepben, ber zu ben hervorragentsten alteren Meistern bes 16. Jahrhunderts zählt, hendrik Golvius (1558—1617), der bem Grabstichel eine bis dahin ungeahnte Freiheit und Rühnheit zu geben mußte, Cornelis Galle, Jacob Matham, Jan Laenredam, Paul Pontius, Cornelis Bloemaert, und viele Andere, denen fich Gerard Edelink (1649-1707), als vollendetster Meister sciner Kunft, anschließt. Besondere Wichtigfeit haben ferner die holland. Rabirer, unter benen Rembrandt als unübertroffenes Borbild stets voranleuchten wird. Bgl. van Mander, "Het schilder-boek" (Altmaar 1604; erste und beste Ausg.); Houbraten, "De groote Schouburg der Nederlandsche kunstschilders" (3 Bbe., Amsterdam 1718); van Gool, "De nieuwe Schowburg der Nederlandsche kunstschilders" (2 Bbe., Haag 1750-51); van Spuden und van der Willigen, "Geschiedenis der vaderlandsche schilderkunst, sedert de helft des 18de eeuw" (4 Bbe., Harlem, 1866 ff.); Immerzeel, "De levens en werkens der Hollandsche en Vlaamsche kunstschilders" (3 Bre., Amsterdam 1842-43); Michiels, "Histoire de la peinture flamande" (2. Aufl., Bb. 1—3, Paris 1865); Blanc, "Histoire des peintres hollandais et flamands" (3 Bbe., Paris 1852—67); Crowe und Cavalcaselle, "The Early Flomish Painters" (London, franz. von Delcpierre, Brüssel 1862); van der

Billigen, "Les artistes de Harlem" (Harlem 1870).

Riederlandifde Sprace und Literatur. Die N. Sp. ist ein aus ber Berschmelzung bes Frankischen und Sächlischen hervorgegangener Zweig bes Riederdeutschen und zerfällt wieber in 2 hauptmundarten: in bas Blamifche und bas feit bem 16. Jahrh. in feiner jehigen Gestalt ausgebildete und zur Schriftsprache gewordene Reu-Riederländische ober eigentliche Bollanbifche. Das alteste grammatitalische Werk über bie R. Sp. ist Die "Grammatit ber Amsterdamer Rhetoriter" von 1584 und Die 1612 in Lepben erschienene "Lingua Belgica" von A. Mylius. Grammatiten, die sich mit der bereits ausgebildeten Sprache beschäftigen, schrieben M. Kramer (Leipzig 1716), B. L. S. Miller (Erlangen 1759, neue Aufl. von Fr. Otto 1839), Ph. Lagrue (Amsterdam 1785, 1806, 1820 und 1826), ban Doerbed (Leipzig 1791 und 1809), Benbelaar (Amfterbam 1791), L. van Bolbuis (1787 und 1793), B. Weiland (1805, 1829 und 1837), Halem (Bremen 1806), Gittermann (Hannover 1810), Fr. Ahn (Köln 1829) u. v. A. Hierber gehören auch die 1805 in Leyden erschienenen "Rudiments of Gronden der nederduitsche Taal, uitg. door de Bataafsche Maatschappij", und die 1814 ebendaselbst publicirte "Grammatica of nederduitsche Spraakkunst, uitg. door de Maatschappij" und Beiland's in großartigem Waaßstab angelegtes holländisches grammatikalifces Wörterbuch. Lexica fcrieben C. Kiliaan (Antwerpen 1599, neue Aufl. 1777), M. Bin nart (Antwerpen 1649, neue Aufl. Amsterdam 1744), Fr. Halma (Amsterbam 1710, 5. Auft. 1761), M. Kramer, B. Weiland, Weibenbach, Wintelmann, Rirchhof und Schröber, Halem, S. J. M. van Woot, Fleischhauer, Olinger, D. Martin, A. be Wilbe und seit 1840 D. Picard, J. Calisch, D. Bomboff, Gerite, Siegenbeet, Geinzet, E. Hooiberg, Ming (1867), Atveld (1870) u. A. Ein etymologisches Wörterbuch schrieb J. L. Terwen (1844), ein poetisches Gijsbert Japier (1824) und ein Reim-Borterbuch R. G. Bitfen Geijebeef (1849).

Die ältesten Denkmäler ber R. L. bestehen in Chroniten, Stadtrechten und Nachbildungen von romantischen Dichtungen und Ritterromanen Frankreich's, mahrend die Boltspoefie unter beutschem Einfluß stand. Das Haupterzeugniß ber letteren ist bas Thierepos von "Reinaert" ("Reintje de Vos", Reinete ber Fuchs), welches in seiner berben Boltsthumlickeit die französischen Romane ("Roman van Lancelot", "Der Loreinen", "Wale-wein") fast ganz aus dem Felde schlug. Gegen Ende bes 13. Jahrh. trat Jakob van Da er lant mit feinen gleichfalls beutschen Duftern nachgebilbeten Reimchroniten ("Der: Trojanische Rrieg", "Alexander ber Große" u. a.) als erster niederländischer Runftrichter Seine Nachfolger waren bie Reimchronisten Jan van Benlu, Melis Stode und ber 1351 gestorbene Jan Boen bale, gen. Jan be Clerk, von bem neben versschiedenen Reimchroniken auch ber "Leken Spieghel" (Laien = Spiegel) herrührt. Balb varauf begann sich eine eigene Kaste lehrhafter Dichter zu bilden, die nach Art der Troubabours behufs persönlichen Bortrags ihrer Produkte als fahrende Sänger an den Hösen der Großen umberzogen und ihrer Zeit unter bem Ramen ber "Sproekers" bekannt waren. Ihr vornehmster Bertreter war Willem von Hilbegaerdsbergh aus Rotterbam (geft. 1400), und bas bedeutenoste Werk jener Dichtungsart "Der Minnen Loep" von

Dirc Botters. Jener Beit gehören auch noch in der Art bes "Laienspiegels" gehaltene Sprudgebichte, ber "Dietsche Doctrinael" von Jan Dedere, ber "Nieuwe Doctrinael" von Jan be Beert und das Lehrgebicht "Cato" eines unbekannten Berfassers ans Bie in Deutschland ber Beriode des Minnegesanges jene des Meistergesanges, fo folgten in ten Rieberlanden den "Spreekers" die "Rederijker" (Rhetorifer), welche in ben fog. "Rammern" (Gesellschaften) ihre poetischen Bereinigungspunkte hatten. Bon biesen Rammern erwarb fich nur bie von Amfterdam ein bleibendes Berdienft, aus ber auch im 16. Jahrh., ben Beginn ber zweiten Periode ber n. L. bezeichnend, Die ersten bollanbifchen Mufterbichter Dirt Boltertegoon Coornhert (1522-1590), Filips ran Marnir (1538-1598), Benbrit Laurenszoon Spieghel (geft. 1612) und ber 1625 gestorbene Roemer Bisscher, bessen Tochter Maria und Anna sich ebenfalls als Dichterinnen auszeichneten, hervorgingen. Aber erft Bieter Cornelis. joon Hooft (1581—1647) ist als der eigentliche Begründer der hollandischen Sprache und der erfte wirklich bebeutende niederlandische Schriftsteller anzusehen. Brachte er ben profaischen Styl zur bochften Ausbildung, fo follte Jooft van ben Bonbel (1587-1679) als Dramatifer (fein bestes Stud ift bie Tragobie "Elettra") und Satirifer ber Sprache ihren fühnsten flug geben und fie auch für ben Ausbrud bes Erhabenen besonders geschidt machen. Sooft und Bondel, zu benen sich, freilich weniger bedeutend, Constantin Sung bene (1596—1686) und Jatob Cats (1577—1660), ber Berfasser bes erften, weitverbreiteten hollandischen Boltsbuche (Het boek van Vader Cats) gesellen, bezeichnen ben höchsten Aufschwung ber nieberlandischen Nationalliteratur. Rach ihnen trat ein um fo tieferer Berfall ein, ale nicht nur die Talente mangelten, sonbern auch ber frangöfifche Ginfluß ein übermächtiger wurde. Aus diefer, ber britten Beriobe ber nieberländischen Dichtkunst sind nur Hubert Corneliszoon Poot (gest. 1733), Jan van Broekhuisen (gest. 1707), Sijbrand Feitama (gest. 1758) und das Chepaar Nik. Simonszoon Binter (gest. 1795) und Lucretia Bilhelmine, geb. van Merken (gest. 1798), und bis zum Schluß bes vorigen Jahrhunderts zwei oder brei Andere zu nennen. Die vierte und lette Beriode der N. L. muß im Zusammenbung mit ben neueren Revolutionstämpfen, welche die Nicberlande von Frankreich ber agriffen, zugleich aber auch mit den Einwirkungen der gegen Ende des vorigen Jahrhunberts machtig aufblubenben bentiden Literatur beurtheilt werben. Unter bem Ginflug ber letteren ichrieben Hieronnmus von Alphen, Jatob Bellamy, B. Niew-land, Agathe Deden und vor Allen Willem Bilderdijt (gest. 1831), der auf fast allen Gebicten ber Boesie thatig war und ben Preis vor allen Zeitgenossen bavonmg. Reben ihm find noch zu nennen ale Lyriker Jan Frederik helmere (geft. 1813), und Jan Rinter (geft. 1845), ale Dramatiter Bilberbijt und feine Gattin Ratharina Wilhelmine (gest. 1830), Abrian Loosje, Cornelis Loots, Samuel Ipernszoon Wifelius und ber "Scribe" des neueren hollandischen Theaters Ruijfch. In jungster Zeit ift bie Bubnenliteratur wieder arg in Berfall getathen, namentlich ist bas Bolksichauspiel gang und gar zum Marionettenspiel herabgesunken. Difto mehr gewann die Unterhaltungsliteratur an Umfang und Bedeutung. Als erster nieterlandischer Roman tann Deem etert's "Bataavsche Arkadia" (Amfterbam 1837) mgesehen werben. Seitbem ift bicfes Genre von Feith und bem bereits genannten Abrian Loosje gepflegt worden, sowie in neuerer und neuester Zeit von Fran de Reufville, Aernout Drost, J. van Lenner, J. Oltmans (pseud. J. van Longe), Lod. Mulder, die Gattin des Walers Bosboom, A. L. C. Toussint, van Limburg=Brouwer, Robide van der Aa, J. de Bries, Bosmaer, Lublink Weddit, Heldring, Haschroek, Gewin (pseud. Sleri), Nitolaas Beets (pfend. Hilbebrand), Bogaerts, Ancppelhout (pfend. Altipaan), von Roetsveld, und Cornelis van Schaid, bem nieberlanbischen "Auerbach"

Die schöne Literatur ber Nieberländer ober ihre Nationalliteratur im engeren Sinne, bit eine universalgeschichtliche Bedeutung nicht erreicht, sondern ist nur vorübergehend in einzelnen ihrer Leistungen in das Ausland gedrungen. Desto erfolgreicher ist ihre Thätig-Lit auf verschiedenen Gebieten der Wissenschaft und wissenschaftlichen Literatur gewesen. Die Philologie fand erst (14. und 15. Jahrh.) durch die "Brüder des Gemeinsamen Letens" eine Pflege, für deren Gedeigenheit Namen aus ihren Schulen hervorgegangener Gelehrten, wie die von Thomas a Rempis, Rud. Agricola, Erasmus von Rotterdam u. v. A. sprechen. Dann blühten die Universitäten von Löwen (1425) und Leiden (1575) später auch Utrecht zu europäischer Bedeutung auf. Um sie als Mittel-

C.-L. VIII.

punkte gruppirten sich die Philologen: Bet. Nannins, Fruterius (Fruntier), Justus Lipsius, Jos. Justus Scaliger, Johann von Meurs, Hugo Grotius, Bossius, Ezechiel Spanheimer und vor Allen Tiberius Hemsterhuns und bessen zahlreiche Schiller; in neuer und neuester Beit aber van Gensboever, Jakob Geel, Lerting, Bergmann, Groen van Prinsterer, van Limburg-Brouwer, Carsten, Beter Beerlcamp u. A. Um bie claffifche Archaologie erwarben fich Berbienfte Reuvens, Leemans, Janfen u. A.; um bie nieberlandifche Sprachwiffenschaft Jonabloet, Dt. be Bries, A. te Jager und 2. A. te 2Bintel, fowie Die bereits oben ermahnten Grammatifer und Legis tographen. Befonders zahlreiche Bertreter in ber hollandischen Gelehrtenwelt haben tie orientalischen Disciplinen gefunden, von Agricola, Erasmus und Boffius bis auf harnater, Roorda, Dozh, Juhnboll, Beth, Uhlenbroet, De Goeje, und als Aegyptiologe hat fich Leemans verdient gemacht. und als Aegyptiologe hat sich Leemans verdient gemacht. Reben ben verschiedenen Zweigen ber Philologie wurde die Geschichte, namentlich die vaterlandische, in ben Nieberlanden gepflegt. Das erste hierher schlagende Wert ift bie bereits 1480 in Utrecht erschienene "Geschichte ber Nieberlande" von Belben aer. Gleichfalls nationale Stoffe behandelten im Anfang bes 17. Jahrh. B. Ch. Bor und E. van Meteren, später Hooft, Hugo Grotius, Barlaus, Bieter Baltenier, van Aitzema, Gerard van Loon, Jan Wagenaar, A. Kluit, Scheltema, van Kampen, de Jonge, de Bries, und von den Neucren van der Ralm, Bilderdijt, pen, de Jonge, de Bries, und von den Neucren van der Palm, Bilderbijt, Groen van Prinstereru. A. Die Geschichte ber Kömer und Gricchen behandelten Bulcanuis, Perizonius, Martin Stuart, die der Jsracliten Jacob Basnage, während Phil. Cluwer und Z. Boxhorn eine allgemeine Geschichte schrieben und Spessehn, de Bordes, Netscher, Knop, Joh. Bosschade er Kriegsgeschichte, Koenen, Tijdeman, Siegenbeek aber u. A. die Culturgeschichte bearbeiteten. Als Biographen sind hervorzuheten: Hooft, Brandt, Cattenburch, Hoogstraten, Stijl, Prins, Scheltema, Kok und die neueren und neuesten van Capelle, Will. Broes, van Heusde, Dubesmans, B. Simons, van ber Kamp, van Hall, van Vollenhoven, van der Hoeven, A. M. Cramer, Dostkamp, van Til und van der Na, von benen die drei Lentagenunten biographische Sammelwerke berausgaben. Wie der Gevon benen Die brei Lettgenannten biographische Sammelwerke herausgaben. Wie ter Beschichtschreibung haben die Rieberlander auch ter Behandlung ber historischen Silfemiffenschaften, besonders ber Geographie und Statistik, eifrige Pflege angereihen laffen und zwar der ersteren durch Beter Berts, Reland, Abr. Ortel, Temmingk, Junghuhn, Siebold u. A., ber letteren burch Elzevir, Luca, Dito und Kluit. In den mathematischen Biffenschaften glangten bie bollandischen Gelehrten namentlich im 16. Jahrh. fo Enbolf von Ceulen, der Erfinder ber "Lutolf'schen Bahl", u. A. Später glänzten als Mathematifer, Mechaniker, Astrenomen: Menno Coc-hoorn (der 1704 gestorbene Begründer der eigentlichen Ingenieurfunst), on bghen s, 's Travesande, hennert, Aeneae, Krapenhoff, huguenin, be Gel-ber, van Uttenhove, van Rees, van Beeku. A., während sich auf bem Ec-biete der Physikauser hunghens besonders Cornelis Drebbel, ter Ersintertes Thermometers, A. Leenwenhoet, Beter van Muschenbroek, Bider u. A., auf bem ber Chemie in früherer Beit Belmont und Shlvius, in neuerer Bontt, Trooftwijt, Kupper, Mulber, Stratingh, van ber Boon und Defch hervorthaten. Die Zoologie wurde von Leuwenhoet, Swammerbam, Jan van der Hoeven und E. J. Temmingk, und die Botanik von J. Brenn, Gorter, J. van Geus, S. J. Brugmans, G. Brolik, Reinward, Kops, Miquelu. A. wissenschaftlich und literarisch behandelt. Als Mediciner und medicinische Schriftsteller mussen genannt werden: Wintheer van Andernach, 3. Heurnius, de Gorter, 3. St. Bernand im 16., Joh. Baptist van Helmant und Sylvius im 17., Boerhaavn im 18. Jahrhundert, und seitdem van Romen, W. van Doeveren, Desterdijk, Paradijs, Thomassen a Thucse find, Brupe van ber greven, van Maanen, David Gaub, neben benen nech als Anatomen besonders Befalius, Bolder Konter, Anton Rud, Swammerdam, im 16. und 17. Jahrh., später Fr. Ruhsch, Beter Camper, und in neuester Zeit Andreas Bot, Eb. und Gerh. Sandifort, Schroeder van der Rolt, Brolidu. A., als Bertreter ber Chirurgie vor Allen Tulpins, J. van ber Haar, D. van Gesscher, A. Bonn u. A. zu nennen find. Die theologie fce Literatur ber Niederländer weist Namen wie die von Thomas al Rempis,

Agricola, Erasmus von Rotterbam, Sugo Grotius, Coccejus von Lepben, Joh. August Ernesti und van Boorstauf. Die erste nieberlänbische Bibelüberfetung erschien 1477 zu Delft, eine neue Uebertragung, welche seitbem alle alteren verbrangt hat, lieferte 1818 van ber Balm. Wie bie Theologie fand auch rie Philofophie in ben Niederlanden ihre erfte Pflege burch Agricola und Erasmus. Ju ft us Lip fins fuchte bas Stoifche System neu zu beleben. Als Dialektiker wirkten fast gleichzeitig hugo Grotius, Stevin und Bargersbijt. Zahlreiche Unhanger fund in den Niederlanden die Cartesianische Philosophic, so Abr. Heerebord, Bur-hard de Bolder, Balth. Better, Heemstert, Jonttijs und Arnold Gau-ling, welch' letterer dem System eine consequentere Ausbildung gab. Auch Baruch Spine ga aus Amfterbam (1632-1677) ging urfprünglich von ber Cartefianischen Philesophie aus, gelangte aber endlich zu ber eignen philosophischen Weltanschauung, welche nach ihm die "Spinezistische" genannt wurde. Ein Gegner Spineza's war 's Gravefande. 3m 18. Jahrt. gelangten die Philosophen Engelhardt, A. Sulshoff, van ber Boort, D. van be Bijn persse und Elias Luzac zu Bedeutung. Die Dialoge tes als Philolog glanzenden Sem fterhups trugen ihrem Autor ben Namen "hollandischer Dic antite Philosophie fand Berehrer an von Baumhauer, Groen van Prinsterer, van Heusde, das durch Kant begründete System der kritischen Philosephie an Servaas, Deiman, Lerop, van Bosch u. A., mahrend sich als Geg-ner tesselben Wyttenbach einen Namen machte. Als Aesthetiter wirkten und schrieben Schroeber, Jak. Geel, Opzoomer und besonders als padagogischer Schriftsteller ter bereits genannte van Housbe. Auch was die Rechts- und Staatsmiffen fcaften anbetrifft, haben die Riederlanter Bedeutendes geleiftet. Die Reihe ihrer lehrenden und literarifchen Größen auf Diefem Gebiete eröffnet: Philipp von Lepben im 16. Jahrh.; ihm folgten Everardi, Aghläus, Leoninns, Rataller, Aldegonde (Filips van Marnix), Oldenbarneveldt, ferner Hugo Grotius, van Befel, Bodelmann, Wiffenbach, Mattheus, Baul Boet, Gerh. Roobt, Schulting, huber und in neuerer Zeit Cannegieter, Beineccius, Barbeprac, Meermann, J. und W. be Roer, van de Reeffel, Cras und endlich in ben letten Jahrzehnben Remper, Benrit Tijbemann, Dienhuns, Thorbede n. A. Der hanptfit ber juriftifden Studien und Bestrebungen in den Ricberlanden ift nach wie vor die Universität Lepben. Bgl. Nit. G. van Kampen, "Gesch. der letteren en wetenschappen in de Nederlanden" (3 Bbc., 1826); bet., "Gesch. der letterkunde in nieuwers tijden" (1834 ff.); 3ac. Scheitema, "Geschied. en letterkundig mengelwerk" (6 Bbc., 1836); B. S. Lulofs, "Handboek van den vroegsten bloei der nederlander in 1845); S. S. Lulofs, "Handboek van den vroegsten bloei der nederl. letterkunde" (1845); Hofbijt, "Gesch. der Nederl. letterkunde" (1856); B. J. A. Jondbloet, "Geschichte ber Nieberländischen Literatur" (beutsch von Wilh. Berg, Leipjig 1870 ff.).

Riedertheinischer Areis ober Rurrhein ischer Rreis, einer ber 10 Rreise des ehemaligen Deutschen Reichs (bis 1806), umfaßte 458 Q.-M. mit 1,100,000 E. Der
keisausschreibende Fürst und Director war der Kurfürst von Mainz. Die Kreistage wurben seit Mitte des 17. Jahrh. zu Franksurt a. M. abgehalten. Der Kreis umfaßte solgende Gebiete: 1) die kurmainzischen Länder; 2) das Erzstift Trier; 3) das Erzstift Köln;
4) die Pfalz am Rhein; 5) das Fürstenthum Aremberg; 6) die deutsche Ordens-Ballei
Koblenz; 7) die herrschaft Beilstein; 8) die Grafschaft Nieder-Fendurg und 9) das Burg-

grafenthum Rheined.

Rieberfachsicher Areis, einer ber 10 Areise bes ehemaligen Deutschen Reichs, amfaste 1480 D.-M. mit 2,200,000 E. Die treisausschreibenden Farsten waren Magbeburg (Brandenburg) und Bremen (Braunschweig-Lüneburg), welche auch wechselweise das Directorium führten. Die Kreistage wurden in Braunschweig oder Lüneburg abgehalten; der lette fand 1682 statt. Der Kreis umfaste folgende Gebiete: 1) das Herzogthum Magbeburg; 2) die meisten Länder des Kurhauses Braunschweig-Lüneburg; 3) das Fürstenthum Belsenbüttel; 4) das Fürstenthum Halberstadt; 5) die Herzogthümer Mecklenburg-Schwerm und Mecklenburg-Süstrow; 6) das Herzogthum Holstein; 7) das Bisthum Hildesheim; 8) das Herzogthum Sachen-Lawenburg; 9) das Hochstift Lübeck; 10) das Fürstenthum Schwerin; 11) das Fürstenthum Rayeburg; 12) das Fürstenthum Blankenburg; 13) die Grasschus; 14) Lübeck; 15) Goslar; 16) Mühlhausen; 17) Nordhausen; 18) Hamburg; 19) Bremen.

Riederschlag ober Präcipitat nennt man in der Chemie den bei der Operation ber Villung sich ansscheidenden und zu Boden fallenden Körper. Um ihn von der Flüssischeite.

E.L. VIII.

zu trennen, wird das Ganze auf ein Kiltrum (bei sich schwer absetenden Niederschlägen wendet man häusig die Centrisugalkraft an) gebracht, welches der Flüssiglieit den Durchgang gestattet, den N. aber zurüchhält. Der N. wird hierauf ausgewaschen, indem man ihn anf dem Filtrum mit einer Flüssigkeit (Wasser, Altohol, Aether) übergießt, in welcher er nicht löslich ist. Man unterscheidet gewöhnlich krystallinische, pulverige, stockie, kasige, gelatinöse, getrübte und opalisirende Niederschläge. At mosphärische Niederschläge, haber hau verdichteten atmosphärischen Dünste. Hinsichtlich des Messens der Quantität dieser Niederschläge s. Meteoroslogie.

Rieberschlagende Mittel (sedativa) nennt man im gewöhnlichen Leben folche Stoffe, die man zur Beruhigung nach vorhergegangener Aufregung, Schreck u. f. w. anwendet. Hierher gehören z. B. Zuckerwasser, Brausepulver und Weinstein. Auch wenn man gegen Blutandrang zum Kopf einschreitet, spricht man von N.n W.n. Eine medicinische Berechtigung hat der Ausdruck nicht. Die N.n M. selbst haben in den meisten Fällen nur in der Einbildung des Patienten Erfolg.

Riedner, namhafter Kirchenhistoriker, geb. am 9. Aug. 1797 zu Oberwinkel bei Walbenburg, studiete in Leipzig, ward 1829 daselbst Professor der Theologie, legte 1849, verstimmt über die politischen Berhältnisse des Baterlandes, sein Lehramt nieder, privatisirte in Wittenberg, ward 1859 als ordentlicher Professor der Theologie und Consisterialrath nach Berlin berusen und starb daselbst am 13. Aug. 1865. Sein Hauptwerk: "Geschichte der christ. Kirche" (Leipzig 1846, 2. Aust. 1866) zeichnet sich durch pragmatische Behandlung des Gegenstandes aus. Seit Jugen's Tode (1845) war N. Herausgeber der "Zeitschrift für histor. Theologie".

Niedrige Infeln, f. Tuamoto-Archipel.

Nicl (spr. Ni–el), Abolph, franz. Marschall, geb. am 4. Okt. 1802 zu Murct, Des partement Saute-Baronne, besuchte 1821 Die Bolytechnische Schule, 1823 Die Rriegeschule ju Met und wurde 1827 Lieutenant im Geniecorps. Rachdem er 1831 Capitain gemerben, wurde er nach Algier verfett und nahm hervorragenden Antheil an ter Einnahme von Conftantine. Nachbem er 1837 Bataillonschef, 1842 Dberftlicutenant, 1846 Dberft gemerben war, begleitete er 1849 als Chef bes Geniestales die Expedition nach Rom und leiftete fo glanzende Dienste, daß er schon nach wenigen Monaten zum Brigadegeneral ernannt wurte. Bei seiner Rudtehr nach Frankreich übernahm er die Direction bes Geniewesens im Kriegsministerium, murbe 1853 jum Divisionegeneral ernannt und leitete 1854 bie Belagerungeoperationen gegen Bomarfund. Ginige Tage nach ber Erfturmung bes Dialatem erhielt er bas Groffreuz der Chrenlegion. Nachdem er (1858) zum Abjutanten Napoleon's III. ernannt worden, murbe er mit ber Sendung an ben Picmontefifchen fof betraut, um tie Hand ber Prinzessin Clotilbe für den Prinzen Napolcon zu erbitten. Beim Ausbruch tes Italienisch-Destreichischen Krieges (1859) übernahm R. bas Commanto tes 4. Corps ber Alpenarmee und nahm einen so bervorragenden Antheil an dem Giege bei Golfering, bag er jum Marschall von Frankreich ernannt wurde. Im Januar 1869 übernahm er tas Ariegsministerium an Stelle Des Marschalls Randon und brachte mahrend sciner Arministration das Spstem der Mobilgarden zur Durchführung. Er hatte den Plan dieses Suftems dem Gefetgebenden Körper vorzulegen und entfaltete bei biefer Gelegenheit ein ausgezeichnetes parlamentarifches Rednertalent. Infolge ber faiferlichen Thronrete rom Juli 1869 reichte er fammt seinen Collegen seine Entlassung ein, nahm aber, ta tas Mis nifterium fich rehabilitirte, sein Bortefcuille wieder an, ftarb jedoch icon am 13. Aug. Er schrieb: "Le Siège de Sébastopol" (Paris 1858, mit Atlas).

Riello (ital., von dem lat. nigellum, schwarze Masse) nennt man eine Mischung, welche durch Zusammenschmelzen von Silber, Kupfer, Blei und Schwefel bereitet wird. Man bestient sich derselben um gravirte Zeichnungen auf metallnen Gegenständen damit auszugies sen, so das sich die schwarzen Linien der Zeichnung von dem Metallgrunde abheben. Nachdem die Zeichnung eingegraben ist, bringt man die Masse in Bulversorm barauf, schmilzt sie über dem Fener ein, schleift bas Ueberstüffige nach dem Erkalten ab und polirt kann kas Metall. Solche Arbeiten, sowie auch die Probeaddrücke auf Papier, oder die Akgüsse in Schwesel, welche man von der noch nicht ausgefüllten Zeichnung macht, nennt man Rielslen. Die Technik selbst, das Nielliren, war schon dem Alterthum bekannt. Hauptsäcklich gesübt wurde dasselbe im 15. Jahrh., vorzugsweise von ital. Goldschwieden, werauf es in Berfall gerieth. Dagegen blieb es im Orient und in Tula Stadt im europ. Auftlant) an den bekannten Tula er Dosen in Gebraüch, und wird neuerdings auch auf Bronze

ansgeführt. Bgl. die Artikel "Finiguerra" und "Aupferstiche" in Betreff des Zusammenhanges des R. mit der Aupferstechtunft.

Riemann, Albert, beutscher Opernsänger, geb. am 15. Jan. 1831 zu Erzleben, trat in seinem 17. Jahre in eine Maschinenfabrit ein, um sich zum Techniter auszubilden. Da seine Eltern nicht im Stande waren, die Mittel zur Bollendung seiner Studien zu bestreiten, nahm N. 1849 ein Engagement am Theater in Dessau für kleine Rollen nnd als Chorsänger an. Hier nahm sich der Kapellmeister Schneiber seiner an, und bildete ihn, unter dem Beistande des Baritonisten Rusch, zum Sänger aus. Nachdem er drei Jahre auf kleineren Bühnen gesungen, erhielt er einen Rus an das Theater zu Halle, welches den Künster rasch in weiteren Kreisen rühmlicht bekannt machte, so daß ihn von Hillen nach Berlin derief und weiter ausbilden ließ. Er sang nachher mit großem Ersolz in Stuttgart, Königsberg und Hannover und ging dann nach Paris, um ein Jahr lang den Unterricht Durrez' zu genießen. 1859 verheirathete er sich mit Marie Seedach (s. d.), trat 1860 in Paris in Richard Wagner's "Tannhäuser" in der Titelrolle auf, erword sich in Kurzem europäischen Rus und gastirte seitem an allen bedeutenderen deutschen Bühnen. Seit 1866 int er Mitglied der königl. Oper in Berlin. Seine Hauptrollen sind "Lohengrin", "Ricnzi", "Tannhäuser" und "Cortez".

Riemann=Seebach, f. Gecbach, Maric.

Riembsch von Strehlenau, Nikolaus, hervorragenber deutscher Dichter, gewöhnlich Nikolaus Lenaus genannt, geb. am 15. Aug. 1802 zu Csatad in Ungarn, studirte erst Rechtswissenschaft, dann Medicin, schisfte sich 1832 nach Nordamerita ein, hielt sich nach seiner Rücksehrabwechschnd in Wien, Ischl und Stuttgart auf, wurde an letzterem Orte, als er im Begriffe war, sich zu derehelichen von einer unheilbaren Geisteszerrütung besülen und starb in der Irrenanstalt in Oberdöbling bei Wien am 22. Aug. 1850. Er spried: "Gedichte" (2 Bde., Stuttgart 1832, 16. Ausl. 1869), sprische Poessen, unter den die "Bosenlieder" und "Schisstee" an weitesten bekannt sind, welche sich durch Wischunt, Bisderreichthunu und tieses, schwermütziges Gefühl auszeichnen; serner "Faust" (ebd. 1835, 5. Ausl. 1865), "Savonarola" (ebd. 1837, 5. Ausl. 1866), "Die Albigenser" (ebd. 1842, 3. Ausl. 1852). Seinen dichterischen Nachlaß verössentiche Ausstasius Grün (Stuttgart 1851), der auch N.'s "Sämmtliche Werte" (4 Wde., Stuttgart 1855) heraussegeben hat. Bgl. Usso dorn, "N. Lenau, seine Ansichten und Tendenzen" (Samburg 1838); Opit, "N. Lenau" (Leipzig 1850); Niendorf, "Lenau in Schwaben" (ebd. 1853); Frantl, "In Lenau's Biographie" (Wien 1854); Schurz, "Lenau's Leben" (2 Bde., Suttzart 1855); "Lenau's Briese an einen Freund" (herausgegeben von Maher, Stuttsgart 1853).

Riemeewiez, Julian Ursin, ausgezeichneter polnischer Gelehrter und Staatsmann, geb. 1757 zu Stoft in Litauen, trat als Abjutant des Fürsten Czartorosti in die litauische Armee, verließ 1788 als Major den Militärdienst, gerieth im Ottober 1794 mit Kosciuszto bei Macicjowice in Gesangenschaft, ging nach Nordanceisa, wurde 1807 Staatssicktär und Castellan in Warschau, wurde beim Ausbruch der Nevolution 1831 zum Mitzglied des Administrationsrathes ernannt, flüchtete aber nach dem Falle Warschau's nach Lenden und starb am 21. Mai 1841 zu Paris. Bon seinen Schriften (gesammelt 12 Bde., Leipzig 1840) sind hervorzuheden: "Historische Gesänge der Bolen" (Deutsch von Gaudy, Leipzig 1833), "Geschichte der Regierung König Sigmund's III. von Polen" (3 Bde., neue Aust., Leipzig 1836), "Sammlung von Memoiren zur alten polnischen Geschichte" (5 Bde., neue Aust., Leipzig 1840).

Alemen oder Njemen, ber Chronus ober Chronius der Alten, bedeutender Fluß in Rußland und Oftpreußen, entspringt beim Dorfe Kostjucki im Kreise Minst, ift 180 M. lang und 250—700 F. breit. Die größte seiner 36 Inseln auf russischem Gebiete liegt bei Kowno. Seine User sind am mittleren und unteren Lauf zum Theil hoch und steil, im oberen niedrig und sumpsig. Zwischen Kowno und Grodno hat er 55 Stromschnellen, wird aber don Flößen und sogenannten Strusen (Flachschiffen) befahren. Die Schiffsahrt währt den März die zum November. Unterhalb Tissit, dei Winge, theilt er sich in zwei Arme; der größere, die Ruß, fällt bei Kuwartshof in mehreren Müngen in's Kurische Hast; der kleinere, die Gisge, fällt in 7 Mündungen dei Gige in's Hass. Das ganze Delta ist den zahlreichen Kanälen durchschnitten. Bom äußersten süblichen Arme sührt am Hass der Große Friedrich and karden und Ladian zur Deime und stellt so eine Berbindung mit dem Bregel her. Der R. nimmt lints die Schara und die Czarna-Hansza, rechts die Wista auf.

Digitized by Google

1) August Bermann, Babagog und geistlicher Lieberdichter, geb. am 11. Sept. 1754 ju Balle a. G., habilitirte fich baselbst 1777, wurde 1780 außerortentl. Brofessor der Theologie und Inspector des Theologischen Seminars, 1787 Director bes Badagogischen Seminars, 1792 Confistorialrath, 1794 Doctor ber Theologie, 1804 wirk licher Oberconfistorialrath und Mitglied des Berliner Oberschulcollegiums und starb am 7. Juli 1828 zu Magdeburg. Seine bedeutendsten Schriften sind: "Charakteristik der Bibel" (5 Bbe., neueste Aufl. von S. A. Riemeyer, Salle 1830—31), "Sandbuch für driftliche Religionslehre" (Bd. 1, 7. Aufl. Halle 1829, Bb. 2, 6. Aufl. 1827), "Leitfaden ter Pabagogit und Dibaktik" (Salle 1802), "Grundfätze ber Erzichung und bes Unterrichts" (3 Bbe., 9. Aufl. von B. A. Niemeyer, Halle 1834—36), "Religiöfe Gebichte" (Halle und Berlin 1814). Bgl. Jacobs und Gruber, "Aug. hermann R. Zur Erinnerung an teffen Leben und Wirken" (Halle 1831). 2) hermann Agathon N., Schn bes Borigen, gleichfalls ein verdienter Theolog, geb. am 5. Januar 1802 ju Balle, murbe 1825 Privatdocent in Balle, 1826 außerorbentl. Professor ber Theologie in Jena, 1829 Director ter Frande'schen Stiftungen und orb. Professor an ber Universität Salle und ftarb am 6. Dez. 1851. Er gab u. A. heraus: "Collectio confessionum in ecclesiis reformatis publicatarum" (Leipzig 1840) und die "Aritische Ausgabe der Luther'ichen Bibelübersetung" (Halle **184**0).

Rienburg. 1) Kreis in ber Landbrostei Hannover, preuß. Proving Hannover, umfaßt 221/, O.=M. mit 50,801 E. (1871), welche sich auf die Stadt R., die Fleden Liebenau, Drakenburg, Stolzenau, Rehburg, Steierberg, Uchte, Diepenan und bas platte Land vertheilen. 2) Amt baselbst mit 17,635 E. (1871). 3) Stadt im Rreife, an der Befer gelegen, früher Festung, ift Gig eines Obergerichtes und anderer Beborben, bat 5046 E., eine bobere ftabtifche Schule, Gewerbefchule, 2 Kir-chen, Suda-, Buder-, Cichorien-, Champagner-, Bachetuchfabriten, Bollwaarenmanufac-

turen und treibt einen nicht unbedeutenden Bandel, sowie Schifffahrt.

Riepce, Josephe Nicephoxe, ber Erfinder der Photographic (f. b.), geb. am 7. Marz 1765 zu Chalons-fur-Saone, diente von 1789—95 in der französischen Revolutionsarmee, jog fich fpater in's Privatleben jurud und wibmete fich vorzugsweise demifchen Ur-Die von ihm gemachte Erfindung wurde fpater von Daguerre, mit bem er feit 1829 in Geschäftsverbindung stand, weiter vervolltommnet. Er starb am 5. Juli 1833 zu Gras bei Châlons. Sein Reffe Abel N. de St.-Bictor, geb. am 26. Juli 1825 zu St.-Cor, Officier und feit 1854 zweiter Commandant des Louvre, hat fich um bie weitere Bervollfommnung ber Photographie große Berbienfic erworben. Bon ten Schriften beffelben find hervorzuheben: "Recherches photographiques" (Paris 1855) und "Traité pra-

tique de gravure héliographique etc." (ebb. 1856).

Rieren (renes), ein in der Bauchhöhle, aber außerhalb des Bauchfelles zu beiden Seiten ber Birbelfaule liegenbes paariges Organ im bober organifirten thierifden Rorper, welchem bie harnbereitung obliegt. Die R. haben eine bohnenformige Geftalt, einen außeren converen und einen innern concaven Rand, mit einer in bas Innere führenden Spalte (hilus renalis), burch welche bie Befage ein- und quetreten und bas Rieren beden fich in bie Harnleiter fentt. Bebe Micre hat eine eigene Baut (tunica propria), welche von Gefägen durchbohrt ift, unter ber die eigentliche A.fubstanz liegt, welche aus fein verzweigten Gefagen und Absonderungekanalen besteht. Schneibet man eine R. ber Lange nach burch, so zeigen fich weiße, aus Marksubstanz gebilbete Dreiede, Die Durchschnitte ber 10-15 Pyramides Malpighii, beren abgerundete Spiten (Rierenwarzchen) nach bem Silus gerichtet find und eine fie umgebende rothbraune Rindenfubstang (Substantia tubulosa und glomernlosa). Zwischen ben Buramiben verzweigt fich, immer feiner werbend, die R. arterie und bildet zulett fleine Knäule (glomeruli), aus denen hauptsächlich die Rindenfubstanz besteht. Aus jenen Anaulen treten bie fleinen Arterien wieber hervor und verzweis gen fich zu einem noch feinern haargefägnet, aus welchem bann bie Anfange ber Benen Dit ihnen nicht in Berbindung, aber in enger Berührung, entspringen in ber Rintensubstanz in ber Form von Schlingen Die Harntanalchen und ziehen burch Entesmofe (f. b.) bie weggufchaffenben Bestanbtheile aus bem Blute. Darauf verlanfen fie anfangs geschlängelt, später gerade (Tubuli contori, T. Belliniani) durch die Ppramiden, vercinigen fich zu zwei unter einem spitzen Winkel und münden dann (etwa 700 in jeder Phramide) an ber Oberfläche ber nierenwarze in fleine hantige Schlänche (Calyces renales minores), welche sich ebenfalls wieder zu 2 vereinigen und in die Calyces renales majores übergeben, und schließlich bas hinter ber Rierenvene und Arterie liegende Rieren. beden (pelvis renalis) bilden, welches mit einer trichterförmigen Berlangerung in den

Digitized by GOOSIC

harnleiter munbet. Die R., beren Gewicht jede bei einem erwachsenen Menschen 8—12 Loth beträgt, find rothbraun. Bon den Erfrankungen der Nieren sind die gewöhnlichsten bie Bright's che R. krankheit (f. b.), Rierenentzundung (Nophritis) und

Rierenfteine.

Rieris, Karl Gustav, beliebter Bolts- und Jugenbschrftisteller, geb. am 2. Juli 1795 zu Dresden, wurde 1814 Hilfslehrer seines Baters an einer Armenschule in Dresden, 1831 Oberlehrer und 1841 Director der Bezirtsschule zu Antonstadt-Dresden, welches Amt er 1864 niederlegte. Er schrieb: "Jugendbibliothet" (21 Jahrgänge, Berlin 1840—60), "Jugendschriften" (erste Sammlung 12 Bde., Leipzig 1846, zweite Sammlung 10 Bde., ebb. 1847—52), "Sächsischer Boltstalender" (1842—49), "Deutscher Boltstalender" (Leipzig 1850—53), "Selbstbiographie" (Leipzig 1872).

Rierfeiner, unrichtig Nieren fteiner genannt, ein vorzüglicher, in der Umgebung bes am Rhein und an der heffischen Ludwigs-Bahn (Mainz-Ludwigshafen) in Rheinhessen gelegenen Dorfes Nierstein (2761 E.) gebauter Wein, unter bessen Stiftete auch simmtliche leichte Weine des benachbarten Dorfes Nachenheim in den Handel geben. Der Wein zeichnet sich durch Milde und Arom aus und gewinnt auf Lager von Jahr zu Jahr an Güte. In der Nähe von Rierstein besindet sich eine Schweselsquelle, das sog. Sironabad, deren Wasser in nicht unbedeutenden Quantitäten ver-

fdidt werben.

Niesen, (sternutatio) nennt man einen Borgang, hervorgerusen durch Reizung der Nasenschleimhaut, welche diesen Reiz wiederum auf die in ihr sich verzweigenden Nerven überträgt. Rach vorhergegangener tieser Einathmung folgen hestige, vom Willen unabhängige, krampfartige Ansathmungen durch die Rase, zuweilen auch zu gleicher Zeit durch den Mund; doti ziehen sich die Expirationsmuskeln des Banches und der Brust zusammen. Zeder Reiz, welcher auf die Nasenschleimheit wirkt, rust N. hervor, ähnlich wie der Reiz der Schleimhäute des Schlundes Husten zur Folge hat; sogar durch Rester, z. B. burch starke und plögliche Lichtwirkung, kann N. hervorgerusen werden. Bei Störung des Nervenschleimheit trifft. Häusig krampfartig aus, ohne daß ein eigentscher Reiz die Nasenschleimhaut trifft. Häusig benutzt man das R. als Heilmittel, um die Schleimhaut der Nase oder underer benachdarter Organe in erhöhte Thätigkeit zu setzen oder um eine Erschütterung der Respirationsorgane hervorzubringen, z. B. bei Dhnmachten, Scheintod, und sucht es durch tänsstliche Reizung der Nasenschleimhaut hervorzurussen. Bei Krankheiten, welche Empsindungskosigkeit (Anästhesse) im Gesolge haben, ist das R. ein Zeichen der wiederschrenden Kerventhätigkeit und der Slückwunsch, den der Hörer der Sitte gemäß ausspricht, ist vollkändig am Plaze. Diese Sitte ist so alt, daß schon Aristoteles (384—322 vor Chr.) den Ursprung derselben nicht anzugeben vermochte.

Riefbranch (usus fructus) ist im Römischen Rechte bas dingliche Recht nicht allein auf bie unmittelbare Benutzung einer fremden Sache, sondern auch auf den Bezug aller Erzeugnisse und Rutzungen derfelben, die unter den Begriff der Früchte fallen, ohne Beschränkung auf das personliche Bedürfniss. Das Recht selbst ist unzertrennlich von der Berson des Rutzusießers; er kann es keinem Dritten abtreten, wohl aber die Ausübung desselben an Andere übersassen. Der Rutzusießer trägt die Lasten der Sache und hat dieselbe in gehörissem Stande zu erhalten, kann sich aber von dieser Berbindlichkeit durch Ausgabe des

R.s befreien.

Ricswarz, f. Helleborus.

Riethammer, Friedrich Immannel, beutscher Philosoph, geb. am 26. März 1766 zu Beilstein in Württemberg, wurde 1793 anßerord. Professor der Philosophie in Iena, erhielt 1804 einen Auf als Professor und Consisterialrath nach Würzburg, wurde 1807 Centralschulrath und Wütglied der Alademie der Wissenschaften in Münden, 1829 Oberconsistorialrath, trat 1845 in den Ruhestand und starb am 1. April 1848 in Münden. Er schried: "Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus" (Jena 1808), "Bersich einer Ableitung des moralischen Gesetzs aus der Form der reinen Bernunft" (Jena 1793), "Ueber Religion als Wissenschaft" (Neustrelit 1795), "Versuch einer Begründung des verunsstmäßigen Offenbarungsglaubens" (Leipzig 1798).

Rienwe-Petelan, Stadt im Gerichtsbezirk Winschoten ber nieberländischen Broving Groning en, hat 5088 E. (1867), eine reformirte, eine Intherische und eine Sepera-

tiftentirde und bebeutenbe Schiffewerften.

Alenwerterte, Alfred Emilien, Graf von, franz. Bilbhauer, aus einer abeligen hollandischen Familie stammend, geb. 1811 zu Paris, arbeitete anfangs nur als Disttunt, fund sich aber bewogen öffentlich anszustellen, nachdem seine Erftlingswerte Beisau gefunden hatten. Seinen Berbindungen sowohl als seinen Berdiensten verdankte N. die 1849 ersolgte Ernennung zum Oberintendanten der öffentlichen Museen, welche Stelle er auch unter dem zweiten Kaiserreich versah. Nach dem Sturze des letzteren wurde er ron der republikanischen Regierung abgesetzt. N. erhielt alle Grade der Chrensegion, ist seit 1853 Mitglied des "Instituts", und wurde 1864 Senator. Unter seinen Werken sind hauptsächlich zu nennen: Die bronzene Reiterstatue Wilhelm's I., im Haag; die Bronzestatue des Philosophen Descartes, ebenda (für Tour in Marmor wiederholt); und eine Statue Napoleon's I., in Lyon.

Riebre, französisches Departement, die alte Lanbschaft Nivernais, umfast 1231/2 D.-M. mit 342,773 E. (1866), zerfällt in 4 Arrondissennents, 25 Kantone und 314 Gemeinden. Das Land wird von der Loire und dem Allier mit dem Aron bewässert und von dem Kanal von Nivernais, welcher die Loire mit der Yonne verbiudet, und einem Seitenkanal der Loire durchschnitten. Sandige, aber fruchtbare Ebenen liegen rechts von der Loire und erzeugen Getreide, Hafer und Bein. And Eisen und Kehlen gewinnt man in Menge. Industrie, besonders in Eisen, und Handel sind blühend. Hauptstadt ist Nevers (J. d.)

Nifiheim (Nebelwelt), in der altnordischen Mythologie das talte Reich der Finficrniß, von dem heißen des Lichtes, Mufpellheim, durch eine ungeheure Aluft (Ginungagap) geschieden, war Ausenthaltsort der Todesgöttin Hel, die hier alle an Krankheit ober Alter Berstorbenen aufnahm.

Niftelgerada, f. Gerada.

Nigella (Schwarzkümmel), eine zu ben Kanunculaceen gehörige, im süblichen Europa und den am Mittelländischen Meere gelegenen Ländern einheimische Pflanze, umfaßt einjährige oder dauernde (perennirende) Kräuter, deren Samen theils als Würze zum Brod z.,
thoils gegen Blähungsbeschwerden und Berschleimungen benut werden. Arten: N. damascena (Fennel Flower), die Braut in Hauren, jest auch in Nordamerika einheimisch, an Gartenrändern wachsend mit hellblauen Kelchblättern, und N. sativa, der Geme in e Schwarzkümmels enthaltener, und "Devil-in-a-mist". Nigellin ist ein im Samen des Schwarzkümmels enthaltener, von Reinsch aufgefundener,
ziemlich indisserenter, bitterer Stoff, welcher in Wasser und Weingeist leicht, in Aether nicht
löslich ist und durch kochende Salpetersäure theilweise in Dralfäure umgewandelt wird.

Riger, nach bem Dil ber größte Fluß Afritas, entsteht aus zwei Quellfluffen, bem Timbi ober Temba, welcher in der Landschaft Kissi, 50 M. vom Cap Sierra Lcone, in 1600 Fuß Sohe über tem Meere am Berge Lomo, und bem Ahmar, welcher von Suben herströmend in bem Hochgebirge öftlich von Liberia entspringt. Unweit bes Ortes Kowia fliegen beibe zusammen und führen fortan ben Namen Djoliba. Bei Bammatu, schon zum Reiche Bambarra gehörend, wird der Strom 1200' br. für kleine Fahrzeuge schiffbar. Am linken Ufer ziehen sich hohe Berge bis zu bem zwei Tagereisen entfernten Marrabu bin; auf biefer Strede gibt ce 3 gefährliche Wirbel. Bon ta ab firomt ber R. fanft und ruhig, trägt große Fahrzeuge, richtet seinen Lauf nach ND. und hat seinen Oberlauf beendet. Der Mittellauf zerfällt in ben nach RD. bis zum Rande ber Sahara gerichteten und in den fich nach SD. wendenden Theil. Die Ufer bes R., ber fortan burch ungablige Fahrzeuge belebt wird, find meift flach. Bablreiche Nebenfluffe, jum Theil noch unerforscht, fliegen ihm auf beiden Ufern gu. Mit bem Austritt aus Bambarra verlägt rer Strom die Mandingo - Länder und führt fortan die Ramen Isfa und Mape. seinen Ufern behnt sich bas Reich Dichinnie oder Djanre aus. Zwei I 3mei Tages reifen unterhalb ber gleichnamigen hauptstadt bilbet er ben Gee Dhiebu, aus meldem er in gablreichen Armen wieder heraustritt. Jest eilt er feinem nordlichften Buntte, ber "Königin ber Bufte", ber Stadt Timbuttu, entgegen. Bon hier verfolgt er noch etwa 30 M. die nordöstliche Richtung und wendet fich bann nach GD. Die Ufer bes Fluffes find hier theils von reizenten Landschaften, theils von Buften begleitet. Der Strom führt auf dieser Strede den Namen Quorra oder Rowora und steht merkwürdigerweise an Wasserfällen bem Oberlaufe bedeutend nach. Bon Jauri, 150 DR. ftromabwärts von Timbuttu, bis Rabbah burchfließt ber N. eine waldbededte Gebirgstette, und ift reich an Strudeln und Stromscheue, strömt bis Kakundah wieder durch sicheres, von Handelsfahrzeugen belebtes Fahrwasser und durchbricht dann von Egga, der Hauptstadt der Rusis an, bie Borhöhen des Rong. Bei 3bbab tritt ber N. in das Tieftand und damit in seinen Unterlauf, während bessen er als Kowora bis Ebo ganz füblich fließt. Nahe eberhalb dieses Bandelsplates beginnt die Gabelung. Nach SB. fließt ver Warreh, Ben in oder For-

mo fa, nach SD. ber Bonnh. Die Hauptstrommasse setzt zwischen beiden ihren Lauf unter bem Namen Nun fort. Bei bem fcmachen Gefälle bes Bobens ift fein Lauf fehr gewunden; ungablige Abzweigungen geben nach bem Meere, bem Benin und Bonny. Bor ber Dundung bes Run lagert eine Barre. Man gablt auf einer Kuftenstrede von 80 M. etwa 22 größere und fleinere Dundungen. Das burch bie Schlammablagerungen bes Fluffes immer weiter in bas Meer vorgeschobene Delta, ist an ber Ruste eine fast ununterbrochene, mit bichten Balbungen bestandene Sumpflandschaft, aus welcher in ber trodenen Jahreszeit fich die verderblichsten Miasmen, namentlich Schwefelwasserstoffgase, entwideln. In ber Regenzeit stebt bas Deltaland unter Wasser. Die birecte Entfernung ber Quelle bes R. von seiner Mündung beträgt 253 M.; scine Stromentwidelung wird auf 650 M., sein Stromgebiet auf 34,000 M. geschätzt. Seine bedeutenbsten Nebenfluffe find ber Strom von hauffa, welcher unter 140 norbl. Br. munbet, und 100 M. unterhalb ber Dandung beffelben ber Tichabba oder Binue. Die erste Nachricht über den N. findet sich schon bei Herodot. In späteren Jahrhunderten gewann die Kenninis des N. durch Handelsverbindungen der Araber nur wenig an Klarheit. Das Mittclalter brachte neue Irrthumer. Dit ber Stiftung ber "Afrikanischen Gesellichaft" begann eine neue Spoche für Die Kenntnig bes R. Mungo Bart fab 1796 bei Sego einen Strom, von ber Größe ber Themse bei London, von 2B. nach D. ftrömen, ging weiter bis Sella, kehrte bann um und verfolgte ben Nigerlauf bis Bammatu. Auf einer zweiten Reife (1805) befuhr er ben R. von Bammatu bis Buffa, scheiterte aber 1806 an einem Felsen und ertrant. Seine Bermuthung, der Niger könne mit dem Zaire ein und derselbe Fluß sein, bestätigte sich nicht. Dem Englander Laing (1822) verdankte man die erste sichere Nachricht über die Quelle des N. perton's Forschungen machten die Mündung in den Busen von Benin wahrscheinlich, eine Annahme, welche burch vie Reise ber Brnder Lanber (1830) zur Gemigheit wurde. Eine neue Expedition brang 1832 aus ber Bucht von Benin bis zur Verzweigung mit bem Ticaba ober Binue vor. Die von ber britischen Regierung (1841) ausgesandte Riger-Barth entbedte 1851 ben Binue, und Baifie erforschte im erpedition mifiglückte. Berein mit englischen Seeofficieren (1857—1864) den untern N. bis Nabbah genauer und lezte Missions- und Handelsstationen an. Der mittlere Lauf des N., von Timbuttu bis San, wurde 1854 von Barth aufgenommen. Auch haben sich bie beutschen Reisenden Bogel (1855) und Roblis (1867) Berbienfte um bie Erforschung bes R. erworben. Byl. die Reiseberichte von Baitie (London 1856); Crowther (cbd. 1855); Hutchinson (cbd. 1855); ferner "Despatches Received from Dr. Baikie" (cbd. 1863) und "Reports by Dr. Baikie" (ebb. 1863).

Rightingale, Florence, bekannt burch ihre menschenfreunblichen Bestrebungen auf dem Gebiete ber Krankenpslege, geb. 1823 in Florenz, Tochter eines wohlhabenden Gutsbesitzers aus Derbyshire, zeigte frühzeitig ein reges Interesse für Reformen im Hospitalwesen, erlernte die praktische Krankenpslege in Paris bei den Barmberzigen Schwestern und in der Diakonissinnenanstalt zu Kaiserswerth am Rhein, verwandte, nach England zusäckehrt, einen großen Theil ihres Bermögens zur Reorganisation bes Hospitals für Gonvernanten, sorgte während des Orientkrieges (1854—56) für Berbesserung der Hospitals nud eine sorgfältigere Pflege der Berwundeten in Stutari und auf der Krim, und kehrte im August 1856 nach England zurück, wo die zu ihren Gunsten veranstaltete Samunlung von 20,000 Pfd. St., ber sog. "N.-Fond", zur Erweiterung des St.-Thomashospitals in Lonten verwendet wurde. Sie schrieb: "The Institution of Kaiserswerth" (London 1850), "Hints on Hospitals" (ebb. 1859), "Notes on Nursing" (ebb. 1858; deutsch, Leipzig 1861).

Aigra, Constantino, italienischer Staatsmann, geb. am 12. Juni 1827, trat 1848 als Freiwilliger in die sardinische Armee, wurde bei Rivoli am 21. Juli 1848 schwer verwundet, verließ den Militärdienst, promodiete 1849 als Doctor der Rechte und betrat 1851 tie diplomatische Lausbahn; war 1856 während des Congresses von Paris Cavour's Setretär, leitete 1859 die Berhandlungen behufs Bermählung der Prinzessin Clotische mit dem Prinzen Napoleon, nahm hierauf an den Unterhandlungen des Friedensabschlusses zu Zürich theil, wurde 1860 Ministerresident, dann sardinischer Gesandter am französischen Dose und betheiligte sich in hervorragender Weise an dem Abschlusse der italienisch-französischen Condension vom 15. Sept. 1864. Er schrieb mehrere werthvolle Artikel über die alten pie-kontessischen Dialette und über romanische Beltsdichtung für die "Rivista contemporanea".

Rigtinfaure, ein 1840 von Löwig entbedtes, amerphos, schwarzes, in Waffer und Nether missliches Bulver, bildet fich im Beisein von Waffer aus ber braunen altalischen Lösung,

welche burch Einwirken von Kalium ober Natrium auf Dralather entsteht. Bon ben Salzen ber N. find nur bie bes Ammoniak, bes Kali und Natron in Wasser leslich.

Rigritien, f. Guban.

Rihilismus (vom lat. nihil, nichts) bezeichnet im Allgemeinen die Theorie von ber Nicktigkeit irgend einer Anschauung ober überhaupt des Bestchenden. Man hat mitunter auch vie Religion des Budtha, weil diefelbe als höchst vollkommenen Zustand das große Richts (Nirvana) ober bie ewige Ruhe aufstellt, mitunter auch bie Schopenhauer'sche Philosophie, welche ebenfalls den Zustand völliger Bernichtung, überhaupt bas Niegeborenwerden, für ben glüdlichsten Zustand ansah, mit bem Ausbrud N. bezeichnet. In neuester Zeit bezeichnet man mit dem Worte Nibiliften bie Anhanger der in Rufland aufgetauchten focialbemokratischen Bewegung, beren Ansichten in folgenden drei hauptpunkten gipfeln: 1) Eine tosmifche Auffaffung ber gangen Welt, alfo bie Ginheit alles Bestehenben, tie fie theils ber Philosophie Schopenhauer's, theils den Schriften ber neueren Materialisten (Bogt, Deleschott, Buchner u. a.) entschnt haben; 2) eine socialistisch-communistische Ginrichtung ber Gefellichaft; und 3) eine wohl am meisten ber Hartmann'iden Philosophie bes über ber Welt schwebenden Unbewußten ahnelnde Gefammtmoral, die aus der Moral der Einzelnen befieht. Als ber Bortaufer biefer Bewegung ift Alexanber Bergen (f. b.) anzuseben, welcher burch bie in England redigirte "Freie Ruffische Preffe" fehr viel zur Berbreitung radicaler und socialer Ibeen in Rufland beigetragen hat, obgleich er felbst wohl meniger jenem fog. R. hulvigte, als beffen offen bervortretenber Bertunber I fcher unfche witi zu betrachten ist, welcher, obgleich ben Panflawisten abhold, boch ihre Borliebe für die Gemeinsamteit bee Grundbesites ju feiner Agitation ju benuten verstand, ba er bie 3been ber französischen Socialisten, eines Fourier, Brouthon und Louis Blanc, zu den seis nigen gemacht hatte. Die Nihilisten wie bie übrigen Socialisten der Revolutions: partei find ber Anficht, bag burch eine plötliche Ummalzung bie Gefellschaft nach ihren Been eingerichtet werben tonne, boch find fie, wie es icheint, nicht ber Broudhon'ichen Feberatividee zugeneigt, als ber gesammten Staatswirthschaft. Sie find besthalb auch bem überpatriotischen Treiben ber Panslavisten und bem Princip ber abgeschloffenen Nationalität ganz und gar feindlich, also in politischer Beziehung vollständige Rosmopoliten. gen diese Bewegung schritt die ruffische Regierung zuerst im Februar und Marg 1869 ein, als in Betersburg bei ben Studentenunruben Die rabical-politischen Brogramme ber Dibilisten in großer Anzahl verbreitet wurden. 3m Jahre 1871 wurde ihr Hauptführer, ber Religionslehrer Sergius Retschafem, processirt und mit vielen seiner Genossen zur Deportation verurtheilt; auch gegen Enbe 1871 murbe wiederum von Seiten ber Regierung gegen die Nihilisten und ihre Tendenzen mit Strenge eingeschritten.

Riigata ober Niegata, Stadt und Hafenplat mit etwa 100,000 E. auf der Nord-Bestüste ber japanischen Insel Nipon, der Insel Sado gegenüber, an der Müntung des Shinanogawa gelegen. Der Hasen wurde am 6. Jan. 1869 den mit Japan befreundeten Mächten geöffnet. Doch behindern der schlechte Hasen, welcher nur eine offene Rhebe bietet, sowie die sortwährend zunehmende Versandung der Flusmündung, welche noch das durch begünstigt wird, daß man im Herbst 1870 bei Otoza, 5½, g. M. oberhalb N., einen directen Kanal nach dem Meere auszugraben begonnen hat, den Handel bedeutend. Auch der auf der Insel Sado gelegene Hasen von Ebisuminato bietet nur geringe Borstheile. Eine Aussschraftschen der Vertreter der fremden Mächte an die japanische Regierung diesen Uebelständen abzuhelsen, blied underücksichtigt. Auch trat die Regierung durch verkehrte Mahregeln der Reisaussuhr hinderlich in den Weg, indem sie im April 1870 die Gründung einer mit besonderen Rechten ausgestatteten Zweigniederlassung der kaiserlichen Banks, Handelse und Gewerbegeschlichaft Shogeisho in N. gestattete, die am 26. April ein Berbet der Reisaussuhr erließ, um den Reishandel zu monopolisiren. Wurde dies Berbot auch am 26. Wiai wieder ausgehoben, so war doch der Werth der Aussuhr von 3,038,853 Ths. im 3. 1869 auf 1,152,426 Ths. im 3, 1870, der der Einsuhr von

6,129,463 Thir. auf 2,856,731 Thir. herabgefunken.

Rijtert, Stadt in ber niederlandischen Broving Gelbern, am Bubberfee gelegen, treibt Sanbel und beträchtlichen Tabatsbau; hat 7672 E. (1867).

Mikander, griechischer Arzt und Dichter, aus Kolophon, lebte um 150 v. Ehr. und war Berfasser mehrerer, ihres gesehrten Inhaltes wegen von den Alten sehr geschätzter Lehrgebichte, von denen nur noch zwei erhalten sind, die "Theriaka", über die Mittel gegen den Biß gistiger Schlangen, und die "Alexipharmaka", über Mittel gegen vergistete Speissen. Ausgaben besorgten Lehrs (Paris 1845) und Schneider (Leipzig 1856).

Rite (griech.), in der griech. Muthologie die Siegesgöttin, nach Hesiod die Tochter bes Titanen Pallas und der Styr, Schwester des Zelos, Kratos und der Bia. Die Geschwister wohnten stets bei Zens im Olympos, weil sie auf seinen Aufruf zum Titanenkampse von allen Göttern zuerst erschienen waren. N. hatte auf der Atropolis zu Athen einen Tempel. Sie wird gewöhnlich als geslügelte Jungfrau mit Palnic und Kranz dargestellt. Die Römer bauten ihr 294 v. Chr. den ersten Tempel. Nach der Schlacht bei Canna wurde ihr der Tempel des Jupiter Optimus geweiht, und Sulla ordnete ihr zu Chren öffentliche Spiele an.

**Rifobaren,** Juselgruppe im Indischen Archipel, nördlich von Sumatra, zwischen 3º und 10º nordl. Br. gelegen. Gie bestehen aus zwei burch bie Combrero-Strafe von einander geschiedenen, von Korallenriffen umgebenen Gruppen, bie fübliche mit 600, Die nörbliche mit etwa 6000 Bewohnern. Lettere, zu benen Kar - Niko bar gehört, scheinen plutonische Bildungen zu sein, während erstere, beren größte Sambelong mit einer 2500 fuß hoben Bergtuppel ift, Sandftein- und Thonschieferbildungen zeigen. Rotospalmen, Areka und Pantanus wachsen überall am Strante. Das Klima ist ungefund; bie Bewehner treiben Aderbau und Fischfang. Frangofische Jesuiten machten 1711, Die Danen 1770, die Destreicher 1778 und 1846 wiederum die Danen Colonisationsversuche, aber ftets ohne Erfolg. Die Infeln find feit Grundung bes Nordbeutschen Bundes mehrfach ber prenfischen Regierung ale jur Colonisation geeignet empfohlen worden, boch legen sowohl tas Alima als auch der feindfelige Charatter ber Gingeborenen berfelben bedeutende hindernife in ben Beg. Schon 1839 und 1844 waren dort gelandete Schiffe überfallen, geplüntert und bie Mannschaften theilweise ermordet worden. Da fich biese Angriffe wiederholten, sub sich die englische Regierung 1867 genöthigt die beiden Kriegsdampfer "Wasp" und "Satellite" gegen die Rikobaresen auszurüsten. Seitdem wurden die Inseln beständig durch englische Kreuzer bewacht und am 7. März 1869 von ben Engländern formlich in Befit genommen. Man beabsichtigte dieselben burch Chinesen zu colonisiren, und stellte fie unter bie Juristiction eines zu Port-Blair auf Gud-Andaman residirenden Superintendenten. Bgl. Maurer, "Die N., Colonialgeschichte und Beschreibung" (Berlin 1867).

Rifobemus, nach bem Berichte bes Johannes-Evangeliums ein Pharifaer und Beisiter bes Spnedriums, der aus Furcht vor letterem mit Jesu heimliche Zusammenkunfte zur Rachtzeit hatte, sich dem Joseph von Arimathia zur Bestattung des Leichnams Jesu anschleß und später von Petrus und Johannes getauft, infolge dessen aber aus Jerusalem verwiesen wurde. Die apostrophische Schrift "Acta Pilati" aus dem 2. Jahrh. wird nach ihm das

"Evangelium Nicodemi" gehannt.

Ritslaiten, Rame einer von Clemens von Alexandria und Irenäus aufgeführten gnostisischem Seste des 2. Jahrh., ward von den in der Offenbarung Johannis 2, 6. 14. erwähnten R. (humbolisch s. v. w. Bolksverführer) oder von dem Diakonus der Gemeinde zu Jerusalem, Rivlans abgeleitet, auf den sie sich beriefen. Einige haben das Dasein dieser Sette überbant geleugnet. Im Mittelalter bezeichnete man als N. die Priester, welche nach Einstehung des Cölibatgesets durch Gregor VII. sich nicht von ihren Weibern trennen wollten, oder der Ehe wegen aus dem Priesterverbande austraten. Auch führte die theosophische Sette der Famili sten (durch ein Edict 1580 unterdrückt) in England unter der Königin Lisabeth den Namen N., nach ihrem Stifter Heinrich Nikolai, welcher seine Anhänser zu einer Liebessamilie (familia charitatis) vereinigen wollte.

Rifolajew, Stadt im rufsischen Gouvernement Cherfon am Einflusse des Ingul in ben Bug, hat 67,072 E. (Betersb. Ral. 1872), 18 Kirchen, 2 Spnagogen, ist Kriegshafen und die Haupestation der Flotte des Schwarzen Meeres. N. hat breite, gerade Straßen, mehrere Kasernen, prächtiges Admiralitätsgebände, Sternwarte, 3 Bibliotheken, Arsenale und bedeutende Schiffswerften. Der start befestigten Stadt gegenüber lag im Alterthume bie milesische Colonie Olbia oder Olbiopolis. N. ist von Potemkin (s. d.) gegründet

Dorten.

Mitslajewst. 1) Kreisstadt im russ. Gouvernement Samara, am Großen Jrgiß gelegen, hat 9952 E. (Beterst. Kal. 1872), 2 Kirchen und 1 Kreisschule. 2) Stadt im Bezirte am sinken Ufer des Amur, 15 Meilen von der Mündung desselben gelegen, ist Sittes Gouverneurs des Küstengebietes von Ost-Sibirien und hatte 1862: 5495 E., darunter viele Deutsche. In neuerer Zeit hat sich R. als Knotenpunkt der sibirisch-amerik. Telegrathensinie (seit 1866) bedeutend gehoben.

Rifolaus (griech. Eigenname, b. i. Boltsfieger, Boltsbeherrscher), in ber griechischen Ruche einer ber am meisten verehrten Beiligen, geb. zu Patera in Lycien, wurde als Bischof ben Myra in Lycien unter Raifer Divcletian eingekerkert, erft unter Konstantin befreit und

machte sich auf dem Concil von Nicaea (325) als Gegner der Arianer bemerkbar. Im 11. Jahrh. follen Kaufleute von Bari seine Gebeine aus der Kirche zu Mira entwendet und

nach ihrer Baterstadt geführt haben. Gein Fest wird am 6. Dez. gefeiert.

Ritolans, Name von feche römischen Bapsten. 1) R. I., auch ber Große genannt, von 858-867, anfange Diakonus in Rom, murbe Nachfolger Benedict's III., war ber erfte Bapft, ber nach ber Confecration gefront wurde. Den Batriarden Photius von Konstantinopel belegte R. mit dem Banne, was Beranlaffung gab zur Trennung der Morgenlandifchen von der Abendlandischen Kirche. Unter ihm wurden auch die Bulgaren und ihr König Bogoris zum Chriftenthum bekehrt; R. ftarb am 13. Nov. 867 und murte fpater canonifirt. Scine zahlreichen und wichtigen Briefe finden fich am vollständigften bei Dianfi. 2) R. II., von 1058-61, aus Burgund, vorher Gerhard, Bifchof von Florenz, übertrug die Papstwahl ausschließlich dem Cardinalscollegium. In Unteritalien wurde ter Mormannenherzog Robert Guiscard sein Lehnsträger. In seine Zeit fällt auch der Abendmahlestreit des Berengar von Tours, gegen welchen er für die Transsubstantiationslehre Partei nahm. 3) R. III., von 1277—1280, aus dem Geschlechte der Orfini, bestieg als Cartinals biaton ben papstlichen Stuhl und starb 1280. Er erlangte burch ben Kaifer Rutolf ven habsburg viele von ben früheren Raifern ber Rirde entriffene Brivilegien und Guter zu-rud und war ein Beforberer bes Repotismus (f. b.). 4) R. IV., von 1288—1292, get. Bu Arcoli, früher Sieronymus, Bifchof von Branefte; unter ihm murbe Aragonien ein Leben bes papstlichen Stubles. 5) R. V., vorber Bietro Rainaluci, Gegenpapst Johann's XXII., vom Kaifer Ludwig dem Baper 1328 eingesett, mußte sich Johann unterwerfen und starb im Kerker. 6) R. VI., von 1447—1455, früher Thomas bi Sarzano oder Barentucelli, geb. 1398 zu Pifa, zog viele griechische Gelehrte nach Rom, erweiterte die Baticanische Bibliothet und ftarb aus Gram fiber die Eroberung fienstantinopel's durch die Türken.

Ritolaus Bawlowitich, Raifer von Rufland, von 1825-55, ber britte Schn bes Raifers Paul I. und beffen zweiter Gemahlin Maria Feodorowna (Sophia Derothea), einer Tochter des Herzogs Engen von Württemberg, geb. am 7. Juli 1796 auf dem Schlosse Gatichina bei Betereburg, murbe mit feinem jungeren Bruber Dichael curch ben Grafen von Lambsborf erzogen, bereifte Europa und bie bebeutenbften Stabte Ruflands und vermahlte fich 1817 mit Charlotte, ber altesten Tochter bes Rönigs Friedrich Wilhelm III. von Praufen. Nach dem Tode Alexander's I. (1. Dezember 1825) bestieg er, infolge der Bergichtleiftung feines alteren Bruders Ronstantin den ruffischen Thron. Gine icon früher vorbereitete und befonders in der Armee weitverzweigte Berfdwörung unterbrudte er mit außerfter Streuge, welche auch feine gange Regierung tennzeichnete. Er befriegte mit Erfolg bie Berfer und Türken, bampfte 1830-31 ben polnischen Aufftand, bekampfte erfolglos bie tautafifchen Bergvöller und half 1849 die ungarische Erhebung niederwerfen. Als N. 1853 zur Ausführung seiner längst vorbereiteten Eroberungsplane gegen die Türkei fchritt, murten biefelben burch bie Coalition England's und Krantreich's vereitelt. Gelbft Destreich nahm eine mehr feindliche ale freundliche Stellung ein, fo bag ber Bar ben vereinigten Feinden allein gegenüber ftand. Er ftarb aber noch vor Beendigung des Krieges am 2. Marz 1855 (f. Krimfrieg). Ueber feine Regierung f. Rufland. N.'s Söhne maren: Alexander II., fein Nachfolger, die Großfürsten Ronftantin, Nifolaus, Michael und 3

Töchter: die Großfürstinnen Maria, Olga und Alexandra.

Rifolsburg. 1) Bezirk im mährischen Kreise In ahm, mit 34,229 E. (1869). 2) Hauptort res Bezirkes am Fuße ter Polauer Berge, hat etwa 9000 E. Mitten in der Statt erhebt sich auf einem Felsen das Schloß der Fürsten Dietrichstein. In der Umgegend wird starker Beindau getrieben. Historisch denkwilrdig ist N. dadurch, daß nach der Schlach kei Königgräß am 22. Juli 1866 der Bassenstülstand zwischen Preußen und Destreich und am 26. der Prälimin arfrieden von N. abzeschlossen wurde, dessen wichtigste Punkte der Ausschlaß Destreichs aus dem deutschen Staatsverkand, Berzichtleistung auf das Bessaungsrecht der Eldherzogthümer, Abtretung des Napoleon III. überlassenen Benetiens an das Königreich Italien waren, auf welcher Grundlage am 23. Aug. der Prager Friede verseinbart wurde.

Ritomedes, Name von drei bithynischen Königen. 1) R. I., Sohn bes Zipoites, tes ersten Königs von Bithynien, rief 278 v. Chr. ben sprischen König gegen seinen jüngeren Bruder Zipoites und die Gallier gegen Antiochus Soter zu Hilfe und raumte den letztern Galatien ein. 2) R. II., Epiphanes, Sohn Prusias' II., bestieg nach der Ermordung besselben 148 vor Chr. den Thron und wurde 92 durch seinen Sohn Sokrates gestützt. 3) R. III., Philopator, zweiter Sohn des Borigen, wurde von den Römern gegen

Rifamedia Ril 125

feine Brüber unterftutt, im Ersten Mithribatischen Ariege burch Mithribates vertrieben, aber von Sulla 85 vor Chr. wieder eingesett. Bei feinem Tode (75) vermachte er sein Reich ben Römern, eine Schenfung, welche ben Dritten Mithridatischen Rrieg berbeiführte.

**Aifomedia,** Stadt in Bithynien, welche Nitomedes 1. etwas nördlich von der durch Lofimachos zerstörten Stadt Aftatus am nordöstlichen Bintel Des Olbianischen oder Aftateniften Meerbufens (Bufen von Ismid) erbaute und zur hauptstadt bes Reiches erhob. Spater mablten romische Raifer, wie Diocletian und Ronftantin, die Stadt häufig zur Re-Mehrmals burch Erbbeben gerftort, marb fie immer wieber aufgebaut. It. ift Geturtsort bes hiftoriters Arrianos, und hannibal (f. b.) tödtete fich hier durch Gift.

Riton, ruffijder Batriard, geb. 1605 in Beljeminow, unweit Nifhni-Nowgorob, 1652 Batriarch von Rugland, fiel 1658 in Ungnade, wurde 1666 durch Concilebeschluß seiner Birte entfett, 1681 zurudgerufen, ftarb aber schon am 17. Aug. 1681. Er ließ die flaviiben Kirchenbucher nach griechischen Driginalien berichtigen, wodurch er den Abfall der fog. Attglänbigen (Raftolniten) von der Rufsischen Kirche herbeiführte. Wit Unrecht wird ibm die von der Betersburger Atademie der Wissenschaften herausgegebene, sog. "Niten'sche Chronit" (8 Boe., Betersburg 1767—92) zugeschrieben. Bgl. Schuscherin, "Leben N.'s" (Betersburg 1784, beutsch von Bacmeister, Riga 1788).

Rifopol, Stadt im ruff. Gouvernement Zekaterinoflaw, am Dnjepr gelegen, hat

8758 E. (Betereb. Ral. 1872).

Ritopalis oder Nitopoli, Stadt und Sit eines griechischen Bischofs im Cjalet Widtin der tartischen Proving Bulgarien, an der Mündung der Osma und Aluta in die Donau, ift eine ftarke Festung mit 56,000 E. (1869), meist Bulgaren und Türken, und wird von einem hochgelegenen, chemals fehr festen Schloffe beherricht. R., ein bedeutender Stapelplat für malachische Baaren, murbe von Trajan jum Andenten an ben Sieg über Die Dacier angelegt und 1395 von König Sigismund von Ungarn erobert, welcher jedech in folgenden Jahre (28. Sopt. 1396) eine fdmere Nieberlage burch bie Türken erlitt. Am 6. Sept. 1595 wurden die Türken von Stephan Bathori geschlagen. 1810 siel die Festung in tie Bande ber Ruffen; am 18. Febr. 1829 gerftorten biefelben bier bie Stromflotte ber

Turfen und erstürmten am 25. Juli das befestigte Lager berselben.

Ail (lat. Nilus, gricch. Neilos, b. i. der Fluß im Allgemeinen, oder der Schwarze, vom in. nilas, schwarz, bei Homer Aigyptos, bei ben Acgyptern Okliam [Ofcanos], im A. T. ber fluß schlechthin genannt), der bedeutenbste Strom Afrita's und des Mittelmeergeticts und einer ber größten Ströme ber Erde, entsteht mahrscheinlich bei Khartum in Obermbien aus zwei Quellfluffen, bem Beigen und Blanen Dil. Der erftere, jugleich ber größere (Bahr-el-Abiab) tommt aus bem vom Acquator burchschnittenen grafen See Uterewe ober Bictoria Nhanga, und zwar aus ber Mitte ber Rordinte beffelben, bilbet gleich bei seinem Austritte bie Ripon = bann bie Rarumafälle und ben 120 F. hoben Murchifonfall. Bei Magungo, unter 2º 16' nordl. Br., tritt der Flug in den Luta-Nzige, von Bater (1864) Albert Mhanga genannt, verläßt 3-4 M. nördl. vom Eintritt ben See und flurzt in Kataratten und Stromschnellen 12 M. 🗝 RO., dann 15 M. nach NW., darauf 15 M. nach N., der Mission&station Gondokero 17, wo er schiffbar wird. An beiden Ufern begleiten hohe Bergzüge den Strom. twa 45 M. ist ber Lauf bes Stromes nordwestl., bann auf eine Strede von 18 Dt. nördl. Bentiet. Bon bier werden die Ufer sumpfig; wenig unterhalb 7º nordl. Br. mundet links tr Bahr D jami ober Dobi. Unter 80 58' nordl. Br. verwandelt fich ber Fluß in den Sumpfice No, in 1630 F. Sobe, in welchem ungeheure Rohrwaldungen tas Fabrmuffer auf schmale Stellen beschränken. Bon B. her strömt ber Bahr-el-Ohazal. Bibliche, jum Theil noch unerforschte Fliffe, wie ber Bahr-el-Arab, Rifethat Djur, munden in das Seebeden des Bahr-el-Shazal. Bom See No wendet is ber flug nach D. und von bort vereint fich ber langfam fließende Sobat (ter Bahrd Matadah ber Araber) mit ihm. Fast 10 östl. vom See No aus fließt ber Fluß nach RD., dann an dem machtigen Delta des Sobat hin, bis er gegen 11° nördl. Br. sich gerade 83m R. wendet und als Nim das Gebict der Schillut und von 12° nördl. Br. an Senum burchströmt, um fich bei Khartum mit bem Blauen Flusse zu vereinigen. Früher gilt biefer Fluß für ben Hauptstrom, boch mit Unrecht, ba ber Weiße Fluß mit seinen Abenfluffen die breifache Baffermenge führt. Der Blaue Fluß (Bahr-el-Agret) entspringt unter bem Ramen Abai in 10° 15' nördl. Br. am Oftabhange des etwa 1000 F. über die Che-Ren auffleigenden Abhffinischen Alpenlandes, im Diftricte Salata. Er nimmt links ten Rebella auf, welcher ber eigentliche Hauptstrom ju sein scheint, tritt vom 2B. ber als breiter Strom in ben Tganafee ein und am Softenbe besselben wieber aus und beschreibt

einen großen Bogen nach G., bann nach W., bis er in ber aghptischen Proving Dar-Farsoll den Debhesa aufgenommen und fortan nördlich strömt. Rachdem er von D. ber die Bufluffe Dender und Rahab aufgenommen, vereinigt er fich in 1250 F. Meeresbebe bei Uhartum mit bem Beißen Fluffe und bilbet mit biefem ben eigentlichen Dt. Der vereinigte Strom nimmt auf seinem weiteren Laufe burch heiße und durce Landschaften nur Einen Rebenfluß, ben Atbara, auf, bildet gehnmal Bafferfalle ober Stromfonellen und tritt bei Uffuan in 330 F. Sobe in Aegopten ein, burchzieht als ein majeftatischer Strom ein burch seine jährlichen Ueberschwemmungen außerordentlich fruchtbares Thal und theilt sich 3 Dl. nordwestl. von Rairo, welches in 40 F. Meereshohe 281 F. tiefer als Affuan liegt, in 2 Urme (Arm von Damiette im D., Arm von Rofette im B.), welche bas große Delta umichließen. Außer biefen Armen burchziehen jabllofe Bafferftraffen bas gange, an ber Rufte 36 Mt. breite Delta. Unter ben Randlen ift ber wichtigfte ber Dahmubieh-Ranal, welcher Alexandria mit bem Rofette-Arm verbindet. Zwischen bem Damictte- und Rosette-Arm ift ber furze Ranal von Dien uf zu nennen. Die Lange bes N.'s beträgt 845 M. (bavon 720 schiffbar), bas Stromgebict 55,000 D.-M. Schiffbarkeit bes R.'s ift mit Silfe zahlreicher Kanalbauten, wenigstens in Unter- und Dittelägppten eine vollkommene; doch ist sie weiter nach S. zu burch Ratarakte unterbrochen. Die Fruchtbarkeit Acgyptens wird bedingt durch die regelmäßigen Ueberschwemmungen bes N.'s. Im füblichen Megypten erreicht aber bie Nilanschwellung jest nicht mehr bie Bobe ter Ufer, wefhalb hier, wie in Rubien, bas Waffer burch fünstliche Anlagen auf tie Felter gehoben werben nuff. Das Steigen bes N.'s wird burch bie regelmäßig eintretenben Regenfälle in ben Tropenländern zwischen 1° und 16° herbeigeführt. Das Wasser steigt 3 Monate lang; schon nach dem 2. Monate (zwischen dem 20. und 25. Aug.) werden die Dämme in Oberägppten durchstochen, um das Wasser über die Fluren zu leiten; einen Menat später geschieht baffelbe in Unterägnpten. Ente September tritt bas Fallen bes Baffers Das 2000 Jahre alte Problem ber Rilquellen murbe erft in neuerer Zeit burch die Englander Spetc und Grant (1860-63), Bafer (1863-65), und endlich burch Living ftone (f. b.) (1865-1872) feiner Löfung nabe gebracht. Die im Commer 1872 burch ben Amerikaner Stanlen zuerst übermittelten Refultate ber Forfchungsreise des letteren, berechtigten, wiewohl miffenschaftlich noch nicht gesichert und bon verfciebenen Seiten angezweifelt, boch zu ber hoffnung, bag es bem fühnen und aufopferungevollen Reifenden gelungen fei, in einem von 7 Grad fütl. bie zu 4 Grad nerbl. Breite fich erstreckenden Fluß und See-Spstem die wahren Quellen des weißen Ril gefunden zu baben.

Rile, Township in Scioto Co., Ohio; 1473 E.

Riles. 1) Stadt in Berrien Co., Michigan, am rechten Ufer des St. Jeseth River und der Michigan Central-Bahn, ist Sit der "State University" und hat in 4 Bezirfen (wards) 4830 E. (1870). Das Township N. hat außerhalb der Stattgrenzen 1909 E. Es erscheinen zwei wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache. 'N. wurde 1831 gegründet und 1869 als City incorporiet. 2) Township in Coof Co., Illinois; 1791 E. 3) Township in Delaware Co., Indiana; 1140 E. 4) Township in Flohd Co., Jowa; 561 E. 5) Township in Capuga Co., New York; 1912 E. 6) Postdorf in Trumbull Co., Ohio.

Rifes. 1) hezetia, amerikanischer Journalist, geb. am 10. Okt. 1777, gest. zu Wilmington, Delaware, am 2. April 1839, gründete 1811 das "Niles' Register", welches in Baltimore als Wochenschrift erschien und von N. bis 1836 redigirt wurde. Später veröffentlichte er benselben in 32 Bänden (1812—27) zum zweiten Male. Auch schrieb er "Principles and Acts of the Revolution" (1822). Sein Sohn, W. D. Niles, setze tas "Register" bis zum 27. Juni 1849 sort. 2) John Milton, amerikanischer Schriftsteller, geb. in Bindsor, Connecticut, am 20. Aug. 1787, gest. zu hartsord am 31. Mai 1856, wurde Abvokat, ließ sich 1817 in Hartsord nieder und gründete dert die "Hartsord Times", sit die er länger als 30 Jahre thätig war. Seit 1821 mehrere Jahre Richter der Hartsord County Court, war er 1826 Mitglied der Staatslegislatur, seit 1829 Bostmeister in Hartsord, von 1835—39 und von 1843—49 Bundessenator und wurde 1840 zum Generalpostmeister ernannt. Er schrieb: "The Civil Officer" (1838; eine Geschichte ven Südancerika und Mexico), "Life of Commodore Perry" (1820), und lieferte Beiträge sür politische und wissenschaftliche Journale. Einen großen Theil seines Bermögens hinterließer den Armen Hartsord's und seine Bibliother der Historischen Gesculfcast von Connecticut. 3) Nathanael, amerikanischer Staatsmann, geb. in South Kingsten, Rhode Island, am 3.

April 1741, gest. am 31. Ott. 1828 zu West Fairlee, Bermont, graduirte 1766 am "New Jersen College", studirte sodann Medicin, Jurisprudenz und Theologie und ließ sich später in Norwich, Connecticut, nieder. Hier erfand er ein Bersahren mittels Wasserfast Draht aus Stangeneisen anzusertigen und legte eine Wolltrahsabrik an. Nach der Revolution siedelte er nach Orange Co., Vermont, über, ward 1784 Sprecher des Repräsentantenhauses, später Richter der Supreme Court, 1791—95 Congressmitglied und Mitglied der Commission für Revision der Staatsversassung. Außer zahlreichen Reden und Abhandlungen über religiöse Gegenstände verössentlichte er: "A Letter to a Friend" (1809) und "The American Hero".

Rilometer (Nilmeffer), der Rame zweier in Aeghpten befindlicher Bauwerke, von benen das eine auf der Insel Rhoda, gegenüber von Rairo, das andere bei Elephantiné, in ter Rabe von Affuan liegt. Das erstere erhebt sich auf einem vieredigen Fundamente, kesteht aus einer in Grade getheilten Marmorfäule und wird Mettias ober Messer genannt, Die Sanle enthalt 24 Devatts ober Ellen, von benen jebe 21,,,, Boll ober nach Greaves 1,004 Fuß mißt. Früher hatte bas Gebaube noch eine Auppel, welche eine fufifche Inschrift aus dem Jahre 847 nach Chr. trug. Die Sage erzählt, daß ber Rhalif Mamun ober sein Rachfolger Bathet Billah biefe Ueberdachung errichtet habe. Die Methode bes Berechnens tes Steigens bes Nilwaffers am R. ist ziemlich verwickelt und infolge tespotischer Billfurmacht aus politischen und finanziellen Grunden felbft den Gingeborenen ein Gebeimniß. Gegenwärtig vermuthet man, daß der Fluß 18 Ellen gestiegen fein muß, bevor bie Ranale durchschnitten werden. Dies ist der niedrigste Stand der Ueberschmemmung; 19 Ellen werden für genügend, 20—22 für ausgezeichnet gehalten, 24 Ellen aber rufen verderblide Ueberschwemmungen hervor. Bur Beit bes Etrifi murben 16 Ellen für volltommen ausreichend angenommen. Zwed diefer N. war den Betrag der Steuern berechnen zu kon-nen, welche das Land der Regierung liefern konnte. Das N. zu Elephantins besteht aus einem zwischen zwei Mauern befindlichen, nach bem Ril hinabführenden Treppenhause. Eine biefer Mauern hat eine Reihe von eingravirten Linien, auf benen in Zwischenraumen tie verschiedenen Steigungen bes Flusses unter ben Cafaren martirt find. Die Ellen find bier in 14 oder doppelte Daumenbreiten getheilt und je eine mißt 1 fuß 8,028 Boll. Diefes A. hat bereits Strabo befdrieben. Die Bahricheinlichkeit liegt übrigens nabe, bag gur Beit der Bharaonen viele N., mahrscheinlich in jeder Stadt, vorhanden maren. Bur Zeit tes Moris maren 8 Ellen zu einer vollständigen Ueberschwemmung hinreichend; zur Zeit bes herobot (450 v. Ch.) 15 ober 16, ebenfo zur Zeit ber römischen herrschaft. Rach Blinius trat bei 12 Ellen große Sungersnoth, bei 13 Noth ein, 14 maren erfreulich, 15 beffer, 16 aber brachten bem Lande Ucberfluß und Reichthum, und diese Rummer (wenn nicht bie 16 Ausmundungsarme bes Mil gemeint find) wurde zur Zeit der Römer symbolisch durch 16 Kinder repräsentirt, welche spielend die Statuen bes Flufgottes umgaben. Das alteste R. sheint in Memphis gewesen zu sein. Der Kaiser Konstantin brachte es von bort in eine Ande in ber Nahe bes Gerapeion's, aber Kaifer Julian gab es biefem Tempel zurud, wo ch bis zu feiner Zerstörung durch Theodosius blieb. Gegenwärtig wird das Steigen des klusses mit großer Sorgfalt beobachtet und durch vier öffentliche Ausrufer verkündet. Bgl. Delethan Ben, "Siriadic Monuments" (London 1863).

Rilpferd ober Flufipferd (Hippopotamus), eine ben Uebergang zu ben Secrindern bildende und zu den Dich autern oder Schweineförmigen Baarhufern gehönge Sangethiergattung, welche in ber Urzeit ziemlich artenreich, jest nur noch in einer einjiga Art (bem H. amphibius) vorhanden ist. Daffelbe bewohnt die Gegenden des mittlten und füblichen Afrika, hat vier äußerlich fast ungespaltene, breite, glatte, husetragende Beben, in jeder Reihe der Riefer 2 Schneidegahne, zwei gegen 2 Fuß lang werdende Edzahne, welche aber von der geschlossenen wulstigen Schnanze bedeckt sind, und 7 Backenzähne; ist schwarzbrann, wird 12 Fuß lang, bis zur Schulter 5—7 Fuß hoch. Un den fast vierseitigen, berijental vorgestreckten Ropf schließt sich mit einem turzen, diden Bale ber unförmlich bide, von vier kurzen, plumpen Beinen getragene Körper an, infolge beffen feine Bewegungen auf dem Lande unbeholfen find, im Wasser dagegen zeigt es sich als gewandter Schwimmer. Die Augen und die Deffnung des Gehörganges sind klein und tie äußere 2 Bell tide hant ift bis auf einige Stellen unbehaart. In bewohnten Gegenden halt es sich am Tage meift verborgen im Waffer ober Schilf auf und geht nur nachts auf Nahrung aus, ift matsam, stürzt fich aber, wenn geveigt, in blinder Buth auf die Angreifer. Das Fleisch les Res foll an Bohlgeschmad bas bes Ochsen bei Weitem fibertreffen; bie haut wird zu Beiffden, Stoden u. f. w. verwendet, und bie 6 Pfund fcmeren Bahne fruber vorzugeweife läuftlichen Zähnen verarbeitet. Oft wird es auch harpunirt, seltener geschoffen, häufiger in Fallgruben gefangen. Das im Buch hiob gebrauchte Wort "Behemot" stammt mahrscheinlich vom ägyptischen "Pehemout", b. i. Wasserstier ab. Bon ben meist in ben Tertiärschichten vorkommenden fossilen Arten sind bis jest 8 beschrieben worden.

Nilsson, Swen, schwebischer Zoolog, geb. am 8. März 1787 in der Nähe von Landstrona in Schonen, studirte in Lund, wurde daselbst 1819 Vorsteher des Zoologischen Museums, erhielt 1828 einen Ruf als Vorstand des Zoologischen Museums der Afademie der Wissenschaften nach Stockholm, kehrte sedoch 1831 als ordentlicher Professer der Zoologie und Director des Museums nach Lund zurück, und lebte seit 1859 als Privatmann zu Stockholm. Er schried: "Ornithologia Suecica" (Kopenhagen 1817—21), "Skandinavisk Fauna" (Lund 1820—53, 4 Bde.), "Illuminerade Figurer til Skandinavisk Fauna" (20 Hefte, Stockholm 1832—40), "Historia molluscorum Sueciae" (1822), "Prodromus ichthyologiae Scandianae" (1832), und sein Hauptwerk über nordische Alterthumskunde, "Skandinaviska Nordens Urinvanare" (4 Thle., Christianstad und Lund 1838—42; 2. Auss., Stockholm 1862—66; deutsch, Hauburg 1863—65). Außerdem veröffentlichte er mehrere Arbeiten über die schwedischen Fischereien (1826—32).

Rilsson, Christine, schwebische Sängerin, geb. am 20. Aug. 1843 im Kirchspiel Beberslöf, von gänzlich mittellosen Aeltern, zeigte schon früh eine außergewöhnliche musikalische Begabung und wurde, da sich ihre Stimme in überraschender Weise entwidelte, 1857 von dem Landeshauptmann Tornörhjelm nach Halmstad und später nach Stockholm zur künstlerischen Ansbildung geschick. Bon Stockholm, wo der Concertmeister Berwald ihr Lehrer gewesen, wandte sie sich nach Paris, wo sie erst unter Masset, dann aber mit besonderem Erselg unter Wartel ihre gesanglichen Studien vollendete, am 27. Okt. 1864 im "Theätre Lyrique" zum ersten Male auftrat und sofort auf drei Jahre engagirt wurde. 1867 machte sie ihr erstes Londoner Debut, trat darauf in Paris zur großen Oper über, auf deren Bühne sie namentlich durch Darstellung der für sie geschriebenen "Ophelia" in Ambroise Thomas" "Hamlet" Sensation machte, und erschien endlich im Herbst 1870 unter der Direction von Wax Strakosh in den Ber. Staaten, in denen sie während zwei auseinander solgender Saisons (erst als Concertsängerin, dann auf der Bühne) mit ungewöhnlichem Erselge thätig war. Im Frühzigkt 1872 nach Europa zurückgekehrt, sang sie in London, vermählte sich dann im Sommer desselben Jahres mit einem Pariser Geschäftsmann, Rouzaud, und nahm im Herbst ihre Bühnenthätigkeit wieder auf.

Rimbus, f. Beiligen fchein.

Rîmes ober Nismes, Hauptstadt bes französischen Departements Garb, im alten Languetoc an der Eifenbahn von Tarascon nach Alais, in einem fruchtbaren Thale, umgeben von Bügeln, gelegen, hat 60,240 E. (1866). Das Innere ber Stadt besteht aus einem Gewirr enger Straßen; rings umher ziehen sich Boulevards, dann moderne, clegante Faubeurg's. Die schönsten Bauwerke liegen an ber Esplanabe, namentlich ber Justizpalast und eine foone Kontäne von Prédicr. Bon anderen Gebäuden sind zu erwähnen die von Bauban gebaute Citabelle, bas Centralgefängniß für 1400 Sträflinge, bas allgemeine Krankenhaus, bie Kathebrale, bas Theater u. a. Bei bem letteren liegt ein alter Tempel aus ber Kömerzeit mit torinthifden Gaulen, 71 B. F. lang, 36 F. breit und ebenfo hoch, von hatrian gebaut, "La Maison Carrée" genannt, seit 1823 ein Alterthumsmuscum. Das mahrscheinlich von Antoninus Bius erbante Amphitheater (Les Arenes) ist eine Ellipse von 1078 F. Umfang, wird von 120 Arfaden, in 2 Reihen übereinander, umgeben und bet Raum für 17,000 Berfonen. Das fog. Cäfarthor, ein Triumphbogen, und das 1844 am Huße der Citadelle aufgefundene Römerbassin, welches das Wasser des im Thale des Gard befindlichen A quaducts (Pont du Gard) aufnahm und in die Stadt vertheilte, find ebenfalls merkwürdige Dentmaler aus ber Römerzeit. Bom Dianentempel find nur Trümmer erhalten. R. ist ber Sits eines katholischen Bischofs, hat 16 Kirchen, barunter 5 reformirte, ein Lyccum, Lehrer-feminar und andere Institute. Die Fabriktbätigkeit von N. ist sehr bereutend; es sind über 10,000 Bebestühle und Strumpfwirterftühle in Bewegung. Außerdem werben Sandichube, Shawls, Tucher, Spipen, Teppiche u. f. w. fabricirt und bebeutender handel mit Lanquebocweinen, Abshuth, Cocons und Scide, Getreide, Colonialwaaren aller Art, Medicinals und Farbepflanzen getrieben. R. ift mit Cette, Avignon, Montpellier und Marfeille burch Eisenbahnen verbunden. R., bas alte Nemausus, ursprünglich eine Celtenftabt, gelangte zur Römerzeit, namentlich als Stammort der Antonine, zu hoher Blüte. Anfange bes Mittelalters regierten in N. Bicegrafen und später Grafen. Längere Zeit Zankapfel zwischen Frankreich und Aragonien, wurde N. 1258 burch König Jakob an Lubmig IX. abgetreten. Frang I. grundete 1539 bie Universitätigm In ben Bugenottenfriegen

hatte die Stadt schwer zu leiden, und 1815 war sie der Schauplatz gräulicher Protestantenverfolgungen burch bie "Bandes Verdets".

Rimitshillen, im Staate Ohio. 1) Township in Start Co.; 2645 E. 2) Re-benfluß des Tuscarawas River, mundet in Start Co.

Rimmerfatt (Tantalus), eine zur Familie ber Reiher gehörige Sumpfvogelgattung. Arten: Ameritanifder R. (Tantalus loculator), 3-4 F. boch; Sauptfarbe weiß, Somingen fowarz, Beine und nadte Ropfhant ebenfalls fcmarg; tommen in Gut- und Mittelamerita, sowie in ben siblichen Staaten ber Union vor. Der Afritanische R. (Tantalus ibis), früher irrthumlicher Beife fur ben echten Ibis gehalten, Sauptfarben weiß und schwarz, obere Flügelbedfedern rosenroth, Beine roth; tommt vorzugsweise in Nordafrika, seltener im suböstlichen Europa vor, und ist 31/2 Fuß hoch.

Rimrob, nach ber Mosaischen Urfunde Cohn bes Rusch und Gründer bes Babylonischen Reiches, ein gewaltiger Berricher und Jäger und Erbauer bes Thurmes von Babel, seinen Ramen bewahren noch viele Ruinen. Nach anderer Auffassung wird er mit der nach ber Bertreibung ber Hyksos aus Aeghpten erfolgenden Rückströnlung ber mesopotamisch-phonis gifden Bolfer in ihre alte heimat in Berbindung gebracht. Roch Andere wollen in dem "gewaltigen Jäger" nur den Mythus des Sternbildes des Drion (des "Ricfen" in ber

pafischen Sternkunde), des großen Jägers am himmel, sehen.

Rimmegen oder Nomwegen (holl. Nijmegen, das Noviomagum der Römer), die bestigte Hanptstadt eines Districts in der niederländischen Provinz Geldern, am linken User ber Baal, über die eine fliegende Brücke führt, gelegen, steigt amphitheatralisch am Hoenderberge auf, hat 22,860 E. (1869), 8 Kirchen (4 tath., 4 protest.), darunter die gothibe Stephanstirche von 1272, und ein Gymnasium. Bom alten Ballenhofe, in welchem Larl ber Große zu Gericht saß, sind nur wenige Spuren vorhanden. Richt weit davon ift das Belvedere, ein vom Berzog Alba herrührender Thurm, jest ein Kaffechaus. Stadt hat 24 öffentliche Blate, viele Fabriten und Bierbrauereien und treibt beträchtlichen Sandel. Am 10. Aug. 1678 wurde hier zwischen Frankreich und den Niederlanden der friede geschloffen, in welchem lettere ihre verlorenen Besitzungen guruderhielten; bann folgte am 12. Sept. der Friedensschluß mit Spanien, und am 5. Febr. 1679 der mifden Frankreich, bem Deutschen Reiche und Schweben.

Kine Cagles, Bostdorf in Decatur Co., Jowa. Kinebah. 1) Town bips im Staate Indiana: a) in Bartholomew Co., 767 E.; b) in Johnson Co., 1650 E. 2) Township in Adair Co., Missouri; 420 E. 3)

Boftborf in Broome Co., Rem Dort.

Ringpo ober Ringpo-fu, Stadt in ber dinesischen Proving Tiche-tiang, 41/2 Stunden vom Meere, am Zusammenflusse zweier kleiner Flusse gelegen, die fich zu einem schiffbaren Ranale vereinigen, welcher in das Meer führt. N. hat eine Bevölkerung von 400,000 bis 500,000 Einwohner und ist ein wichtiger Seehafen, welcher seit 1842 auch bem europäischen Handel geöffnet ist. Außer zahlreichen Tempeln, Klöstern, Bersammlungsbanjern und Regierungsgebäuden ist der 1100 Jahre alte Thurm Tien-Fung-tah ("Die vom Simmel geschenkte Bagode"), ein 160 F. hohes, sechsediges Bauwert von 7 Stagen, von Be-Der reich geschmudte Tempel ber Boltsgöttin Ma-tsu-pu zeichnet fich burch feine sierlichen Formen aus. R. ist der Mittelpunkt der dinesischen Seidenindustrie. die latholische Kirche wie verschiedene protestantische Religionsgenossenschaften haben in N. blubende Diffionen; Die protestantischen Miffionen in R. und Hantau gablten 1869 auf 59 Stationen 965 Communicanten und 19 Missionäre.

Rinigret, ein Häuptling ber Narragansetts zur Zeit ber Besiedelung von Rhobe Island duch die Beißen, war der Oheim Miantonomoh's (f. b.), nahm an deffen Kriege gegen die Bequots (1632) nicht theil, unterflütte bagegen die Engländer (1637) in ihren Kämpfen gegen biefelben. Da er die westlichen Judianerstämme und den hollandischen Gouverneur Simpoesant besucht hatte, so glaubten die Englander, daß er sich mit diesen zu ihrer Bertreibung verbunden habe. Am 20. Sept. 1653 erflärten ihm baber bie Commissionare ber Barinigten Colonien ben Krieg, zu bem es jedoch infolge ber Opposition von Massachusetts nicht tam. R. betriegte unterbeg bie Long Island-Indianer und weigerte fich vor ben Commiffionaren zu erscheinen, weghalb ihm 1654 nochmals ber Krieg erklart wurde. Major 3. Billard führte die Expedition und machte viele Gefangene. N. felbst aber entkam. Am 18. Oft. 1660 übertrug er mit Scuttup und anderen Hänptlingen seine Ländereien an H. Atherton und Genoffen. Am Kriege König Philipp's (1675—76) nahm er nicht theil und, entging auf diese Weise mit seinem Stamme bem Untergange. Digitized by Gogle

Rininger ober Rinniger, Township in Datota Co., Minnefota; 400 E. Rinive, die alte Hauptstadt des Affprischen Reichs, auf dem Oftufer des Tigris, gegenüber dem heutigen Mossul, gelegen, wurde, der Sage nach, von Ninus und Semiramis er-Nachdem N. bereits durch die Belagerung zur Zeit Sardanapal's (f. d.) stark gelitten hatte, wurde sie von dem Meder Charares und dem Babylonier Nabopelaffar (605 v. Chr.) zerftort. In ben nachsten Jahrhunderten wird D. nicht mehr erwähnt. Der griech. Geograph Strabo (30 v. Chr.) gedenkt ihrer als einer verschwundenen, und die Römer Plinius und Tacitus nennen sie eine alte Stadt. Bon den Ruinen N.'s erzählen auch die arabischen Geographen des Mittelalters. Eine genauere Kenntniß der Ruinenstätte verdankt man namentlich ben Forschungen bes französischen Confuls zu Mossul, Botta (1843), und bem Engländer Lapard (1845—47), welche Ausgrabungen veranstalteten. Ersterer entbedte bei bem Dorfe Khorfabab, norboftl. von Mofful, einen großartigen Balaft, beffen Beden aus gebrannten, mit Reilschrift verfehenen Steinen besteht. Das Mauerwert bilben Marmorplatten, bebedt mit Sculpturen und Reilfdrift. Die Bildwerke an ben Banben behandeln theils historische, theils religiose Stoffe. In Rimrub, 8 Stunden von Mofful, entbedte Lapard zwei andere Balaste, welche bem vorigen gleichen. Doch scheint ber altere berfelben nicht bei ber Eroberung zerftort worben zu fein, benn er tragt feine Baffen, Gefäge, Bronge- und Elfenbeinarbeiten find gablreich gefunten Merkwürdig ift auch ber in biefem Balafte gefundene Obeliet aus Bafalt, 7 F. hoch, ber 20 Basreliefs enthält, Schlachten, Belagerungen, Elephanten, Ramele, Rashorner, Affen und andere Thiere darstellend und an den indischen Feldzug ber Semiramis erinnernd. Diese Bilbwerte und andere in ben Gebirgen von Rurbiftan gefundene, verglichen mit den Schilderungen des Berofus, zeigen klar, daß die Kunst der Affprier und Babplonier eine und dieselbe mar, nicht aus Indien und Aegopten stammte, sondern als Mutter ber perfischen Kunft zu betrachten ift. Das Britifche Museum in London und bas Parifer Mufeum besiten viele der in ben Ruinen N.'s aufgefundenen Gegenstande.

Rino, Bebro Alongo, spanischer Seefahrer, genannt "El Regro", geb. 1468 in Anbalufien, geft. um 1505, begleitete Columbus auf beffen britter Reife nach Amerita, commanbirte fpater eine Schaluppe und machte an ber fübameritanischen Rufte gabireiche Ent-

Rinon de Lenclos, f. Lenclos.

Rinove ober Ninoven, Stadt in der belgischen Proving Beft-Flandern, ift eine Eisenbahnstation an der Dender, hat 5570 E. (1867), 3 Jahrmärkte, Zwirn- und Spitzenfabriten. R. verbankt feinen Urfprung einem im Jahre 411 von Gothen gegrundeten

Solosse.

Ninus, nach ber Sage ber Granber bes Affprischen Reiches (zwischen 2200-2100 vor Chr.) und ber angebliche Erbaner von Ninive, eroberte, mit dem arabischen Herrscher Ariaus verbundet, Babylonien, machte fic ben König von Armenien unterwurfig, besiegte bann die Meber und unternahm hierauf mit einer ungeheuren Armee einen Bug gegen Battrion, schlug ben König biefes Reiches, belagerte und unterwarf, unterftust durch ben Rath ber Semiramis, ber Gemahlin eines seiner Statthalter, die Hauptstadt Battra. Semira-

mis, welche später die Gemahlin des N. wurde, gebar ihm den N in has.

Miobe, in ber griechischen Mythe bie Tochter bes Tantalus, Schwester bes Belops und Gemahlin des Amphion, Königs von Theben, beleidigte, stolz auf ihre Nachkommenschaft (7 Sihne und 7 Töchter) die Leto, welche nur zwei Kinder geboren hatte. Darüber erzürnt, erschoffen Apollo und Artemis fammtliche Kinder der Niebe, worüber diese aus Schmerz zu Stein erstarrte und auf den Höhen des Sipplos stehend, noch als Fels das Leid, das ihr die Bötter zugefügt, empfindet. Die Geschichte ber N. wurde von der dramatischen, wie der bildenben Kunft im Alterthume vielfach behandelt. Aefchulus und Sophoffes bichteten Stiide biefes Ramens und unter ben Erzeugniffen der Bildhauerfunst ist die Riobegruppe am berilhmtesten, welche 1583 in Rom auf bem Esquilin entbedt wurde und in Florenz ficht. Bgl. Stark, "N. und die Niobiden" (Leipzig 1863).

**Mobium**, ein felten im Tantalit, Columbit u. f. w. vorkommendes Metall, findet fich in ber Natur meist als Säure, wird aus dem Chlorniobium mittels Ammoniak dargestellt; bildet ein schwarzes Pulver, welches an der Luft erhipt zu weißer Niobsaure verbrennt. Das Niobalorib ift weiß, fdmer zu verflüchtigen und unfcmelzbar. gleiter bes Tantals, erhielt es feinen Ramen von Riobe, ber Tochter bes Tantalus.

Riobrara. 1) Fluß im Territorium Booming, auch L'Eau Dui Court genannt, entspringt in Laramie Co., tritt mit oftl. Laufe in Rebrasta ein und ergieft fich in L'Sau Dui Court Co. in ben Wissouri River. Seine Lange beträgt 500 engl. M. 2) Townfhip, Boftborf und Sauptort von L'Ean Qui Court Co., Rebrasta,

nahe ber Mundung bes Niobrara River in ben Miffouri, hat 171 E.

Riert, hauptstadt des franz. Departements Deur - Sevres, hat 20,775 E. (1866), an der Sedre-Riortaise. Die Stadt hat 5 Jahrmärkte, zahlreiche und große Loh-, Beise und Saemischgerbereien, sabricirt Riemen, Glackhandschuhe, Del, Strumpswaaren, Stärke; hat außerdem große Getreidennühlen, Bollspinnereien und Färbereien und treibt lebhasten handel mit Bieh, Bolle und anderen Landesprodukten. N. ist Sip eines Gerichts-hoses, Hat Lyceum, Zeichnenschule, Bibliothek von 20,000 Bänden, Gelehte Gesellschaft u. s. w. Die bedeutendsten Gebäude sind das ehemalige Schloß, jetzt ein Gesängniß, das Stadthaus, ehemals der Palast Eleonoren's von Aquitanien, und eine von den Engländern erbaute gethische Kirche.

Ripoma, Dorf in San Luis Obispo Co., California.

Ripen, die Hauptinsel bes japan. Reiche, f. Japan.

Rippensfe. 1) Townfbip in Lycoming Co., Bennfhlvania; 567 E. 2) Thallandschaft in Lycoming Co., Bennfhlvania, umfaßt gegen 40 engt. Q.-M. und ift seiner zahlreichen, unterirdischen Gewässer wegen geologisch höchst inter-

effant.

Ripperbey, Rarl Endwig, hervorragenber Philolog und Kritiler, geb. am 13. Sept. 1821 zu Schwerin in Mecklenburg, habilitirte sich 1850 in Leipzig und wurde 1852 Prosession in Jena. Er besorgte Textausgaben des Cäsar (Leipzig 1847), des Repos (größere Auszabe 1849, fleinere, 5. Aust., Leipzig 1868), der "Annalen" des Tacitus (1. Bd., 5. Aust. 1871); ferner Textausgaben mit Barianten des Repos (1867) und des Tacitus (2 Bde., 1871—72), und schrieb eine Anzahl von Abhanblungen über Gegenstände des classis

iden Alterthums.

Rippsld, Friedrich Wilhelm Franz, bentscher Kirchenhistoriker, geb. am 15. Sept. 1838 zu Emmerich, bereiste nach vollendeten Studien Holland, die Schweiz, Frankreich, Aegypten und Balästina, habilitirte sich 1865 in Heidelberg, wurde daselbst 1865 außerord. Brosessor der Theologie und folgte Ende 1871 einem Ruse als ord. Prosessor der Kuchengeschichte nach Bern. Er schried: "Dandbuch der neuesten Kirchengeschichte" (Elbersteld), 2. Aust. 1865, auch in's Hollandische und Dänische übersetzt, "Der Jesuitenorden von leiner Wiederherstellung bis zur Gegenwart" (Manheim 1867), "Welche Wege flihren nach Rom?" (Heidelberg 1870), "Ein Hichoste" vom Concil und eine deutsche Antwort" (gegen Bischof Ketteler von Mainz, Berlin 1870), "Die altsatholische kirche des Erzbischums Utrecht" (Heidelberg 1872); serner "Ein Blid von Worms auf Jerusalem" (Manheim 1869), "Negypten's Stellung in der Religions- und Eusturgeschichte" (Berlin 1869), "Die Gleichnisse Jesu" (3. Aust., Berlin 1870). N. verössentlichte auch eine deutsche Bearbeitung von Bunsen's Biographie (3 Bde., Leipzig 1868—71) und gab aus Rothe's Rachlaß eine Reihe von Aphorismen unter dem Titel "Stille Stunden" (Wittenberg 1872) heraus.

Airvana oder Nirwana, "Berwehen", bezeichnet in der buddhistischen Religion das völlige Erlöschen des Schmerzes durch den Tod, der in Indien als die wunsch- und begierdeslose Auslächen des Schmerzes durch den Tod, der in Indien als die wunsch- und begierdeslose Auslächen das Nichts, das Zuruckgeben in den nämlichen Zustand, in welchem sich der Mensch vor der Geburt befand, angesehen wird. Um zu diesem, nach der pessinissischen Anschauung des Buddhistwus, seligen Zustande zu gesangen, soll der Mensch bereits dei Ledzeiten durch geistige und leibliche Abtödtung die Erreichung des N. als höchstes Strebeziel anerkennen. Dies geschieht durch Ersenntniß der absolnten Eitelkeit und Nichtigkeit aller Dinge. Alles ist nur Schein ohne Wesen, alle Dinge sind Wasserblasen, die anstanden und zerplaten. Darum muß der Mensch sein Stunen und Begehren gewaltsam von der Wetl losreißen. Erst wenn er von jedem Wunsch und Berlangen frei geworden ist, ist er, wiewohl lebend, doch eigentlich schon vom Dasein befreit und geht in's N. ein. Diesten altasiatischen Lehren suchte in neuerer Zeit Arthur Schopenhauer (s. d.) eine philosophische Begrändung zu geben. M. Müller, "Lecture on Buddhist Nihilism" (London 1869; beutsch, Leidzig 1870).

Rifami, einer ber fieben größten Dichter Berflen's, eigentlich Abu-Mohammed-Ben-JusufScheich-Misam-ed-din genannt, geb. um 1100, ein Günstling der damals in Berfien herrschenden selbschaftlichen Fürsten, ist der Begründer des romantischen Epos und flord 1180. Außer einem Divan", d. i. einer Sammlung sprischer Gedichte von ungefähr 20,000 Bersen, schrieb er sung größere Gedichte: "Machsen ul-errär", d. h. Magazin der Geheimuisse (pers., herausgez. von Bland, London 1844); "Chosrau u Schirin", ein romantisches Epos (deutsch nachzehldet von Hammer, 2 Bbe., Wien 1812), "Medschnun u Leila", ein Liebesgedicht (engl., von Attinson, London 1836), "Hestpeiger", die 7 Gestalten, eine Sammlung von 7 Novellen, nach welchen Gozzi und Schiller "Turandot" dichteten (persisch und beutsch von Erdmann, Rafan 1835), "Iskender - name", eine fagenhafte Befdichte Alexander's bes

Großen, aus welcher Rudert (1828) größere Fragmente beutsch bearbeitet hat. Rifard, Je an Marie Napoleon Defire, bedeutender französischer Literarhiftorifer, geb. am 20. Marz 1806 zu Chalons a. b. Seine, ftubirte am College St. Barbe und ward Journalist. Sein erstes Wert "Etudes sur les poètes latins de la décadence" (Paris 1834), das besonders gegen die romantische Schule gerichtet war, verschaffte ihm turch die Berwendung von Guizot die Stellung eines "Mastre de couférences" an der "Ecole Normale". Dabei arbeitete er feit 1836 als Gefretar im Unterrichtsministerium. wählte ihn sein Departement in die Abgeordnetenkammer, in der er aber selten und nur über Unterrichtsfragen als Redner auftrat; 1843 folgte er Burnouf als Lehrer der lateinischen Beredsamkeit im Collége de France, wurde 1850 in die Atademie aufgenommen, erhielt 1855 als Nachfolger von Billemain den Lehrstuhl der französischen Bereckamteit und 1857 bie Direction ber "Ecole Normale", murde zugleich in ben "Conseil de l'instruction publiquo" gewählt und 1867 zur Burbe eines Senators erhoben. N. ist zwar ein etwas einseitiger Bertreter ber strengen Classicität, zeichnet fich aber burch einen klaren Stol ohne alle Trodenheit aus, und ift an Bielseitigkeit und Gründlichkeit ber Reuntuiffe einer ber bedeutenossen Literarhistoriker Frankreichs. Bon seinen Schriften sind hervorzuheben: "Histoire de la littérature française (4. Bde., 3. Aust., Paris 1866), "Etudes de critique littéraire" (ebb. 1858), "Etudes d'histoire et de littérature" (1859), "Nouvelles études d'histoire et de littérature" (1864), "Mélanges d'histoire et de littérature" (cbb. 1868). versuchte er fich in einigen Ueberfetungen aus Chaffpeare. Zwei feiner Bruber, Charles Darie Edouard und Jean Marie Augufte, haben fich gleichfalls auf bem Gebiete ber Philologie bekannt gemacht.

Nijah (bulg. Nijsja). 1) Ejalet in der Europäischen Türkei, umfaßt 1062 D.-M. mit 1 Mill. E. und zerfällt in bie 4 Liwas: N., Sofia, Samatowo und Röften-bil. 2) Befestigte hauptstabt bes Cjalets mit 16,000 E. an ber Nischawa in einer fructbaren Cbene gelegen, bat eine Citadelle, 11 Dofcheen und 2 gricch. Kirchen; ift eine bochft unsaubere Stadt und besteht zum größten Theile aus verfallenen Baufern. R. war früher Die Hauptstadt Gerbien's und ift von großer ftrategischer Bebeutung, ba ce bie Baffe noch

Bulgarien, Bosnien und Gerbien beberricht.

Rifche (vom Franz. niche, aus dem ital. nichia, Muschel), eine Bertiefung in einer Mauer, die oben in der Regel halbtuppelformig geschloffen ift. Man bringt R. in Bemachern an, um für Statuen, Bafen, Defen u. tgl. einen gedeckten Stand abzugeben. Auch tommen fie an außeren Mauern und Façaben ftatt ber Fenfler vor; und bringt man ba, mo fie bis jur Erbe reichen, Sithante, Brunnen u. f. w. an. Riffnabatona River, Giuß, entspringt in Carroll Co., Jowa, und munbet mit fubl.

Laufe in den Miffouri River, Bolt Co., Miffouri.

Rifhnes Tagil oder Difbnij = Tagilet, Ortichaft im oftruff. Gouvernement Perm, am Tagil, fübweftl. an ber Stadt Berchoturje gelegen, ben Demitow's gehörend, ist ber wichtigste Bergwerts- und Guttenort bes Ural (Gold, Platin, Kupfer).

Riffnij-Romgorod ober Riffegorod. 1) Souvernentim Europäifden Rugland, umfaßt 923 D.=M. mit 1,262,913 E. (1867) und zerfallt in 11 Kreife. Das Land ist außerst fruchtbar. Treffliche Waldcultur, Getreidebau, Bichzucht und Fifchfang, meben blühender Industrie, machen bas Gouvernement zu einem ber reichsten Ruflants. 2) Sauptftadt des Gouvernements, 40,742 E. (1867), malerifch an ber Müntung ber Dia in tie Wolga gelegen, hat ein befestigtes, hochgelegenes Schloß (Kreml) an ber Wolga, 2 Kathebralen, 25 Kirchen, ein 75 F. hobes Dentmal ber Patrioten Minin und Bofharsti, Neben bedeutendem Kabrikbetrich ist welche von R. aus die polnische Herrschaft stürzten. ist R. vorherrichend handelsstadt, mit fehr reger Schifffahrt und ber Sammelplat gablreicher Raramanen. Dier findet feit 1817 im Juli und August Die große Beter-Baulemeffe ftatt, die größte in Rufland, um welche Zeit R. ber Sauptstapelplat bes curcp .- afiat. Großhandels ift. Die in ungeheuren Mengen aus allen Gegenden herbeigeführten Baaren reprafentiren einen Gesammtwerth von mehr als 65 Mill. Abl. 1869 betrug ber Baas renumfat 128,306,000 Rbl. Diefer Meffe bient ein für 11 Mill. Gilberrubel erbanter "Raufhof", ju bem, außer 2500 Kauflaben, eine griech und eine armenische Kirche, eine Moschee und ein Theater gehören. Die Jahl ber Käufer und Berkaufer beläuft sich minbestens auf 200,000, Berfer, Armenier, Botharen, Kirghisen, Chinesen und hindus. Die Buben mit Belgwert, Shawls und Perlen gehören zu ben reichsten baneben Baumwollenwaaren, Thee (gegen 50,000 Kiften); Wollwaaren, Seibenzeuge, Frückte, Droguen, Talg, Gisen und Aupser sind andere besonders wichtige Artitel. Schenken, Speiscund Theeduden erheben sich zur Mcfizeit überall. In dem 1½ M. von R. gelegenen Dorse Sormowo legte 1849 eine Compagnie ein Werst an, auf dem zahlreiche Dampsschiffe gebaut werden. Schon 1852 besaß die Compagnie Leiserne und 5 hölzerne Dampser. N. wurde 1221 vom Großsursten Georg II. von Wladimir an der Stelle eines bulgarischen Ortes gegründet. In der Nähe liegt das berühmte Petscherskische Höhlenstloster.

Risis (ober Nifibin, das alte Antiochia Mygdoniae), früher große, volkreiche Haupt fabt der Provinz Mygdonia in Mesopotamien, am Finse Mygdonias. Bon Lucullus wurde die Stadt crobert und an Tigranes abgetreten, dann abermals von Trajan und zum dritten Male von L. Berus (165 n. Chr.) erobert. Bon Severus wurde sie durch starte Besetzigungen zur westl. Bormauer des Römerreiches gemacht. Unter Jovian (363 n. Chr.) siel sie in die Hände der Perser. 2) Dorf im türk. Ejalet Haleb (Sprien) am Cuphrat, zwischen Aleppo und Biredschit gelegen; hier wurden am 23. Juni 1839 die Türken unter Hasse Pascha von den Aegyptern unter Ibrahim-Basch geschlagen.

Nisi Prius (lat., b. i., wenn nicht früher) heißen in ber englischen und anglo-ameritanischen Jurisprudenz Gerichtsbofe, in benen gewisse Jurpprocesse zur Berhandlung tommen. Der Rame tommt baher, daß diese Worte in England in bem Gesetze enthalten waren, wo-

burd biefe Berichtshofe geschaffen wurben.

Ristayuna, Township in Schenectath Co., Rem Dort; 1106 E.

Rifty, ober niesty, eine auf bem Gebiete bes Rittergutes Trebns in ber preng. Dber lauf it gelegene Colonie ber Brilbergemeine, wurde 1742 von böhnischen Emigranten gegrundet, welche sich an die Gemeine herrnhut anschlossen. R. hat 1500 C. und 4 Erziehungsanstalten mit gegen 200 Schillern.

Rismes, f. Mimes.

Rijos, in der griechischen Mythologie König von Megara, Bater der Schlla, hatte eine geldene oder purpurfardige Haarlock, an welcher nach einem Drakelspruch das Schickal seines Reiches hing. Als Minos von Krcta Megara belagerte, verliebte sich Schlla, N.'s Tochter, in ihn, entwendete dem Bater die Lock und brachte sie dem Feinde. N. starb; Minos eroberte Megara, verstieß jedoch die Schlla, welche aus Berzweissung in's Meer sprang und in einen die Klippen bewohnenden, von den Aten Ciris genannten Bogel verwandelt wurde.

Ritrate (vom lat. nitrum, griech. nitron, Salpeter) nennt man die Berbindungen ber Salpeterfaure (f. Salpeter) mit Salzbasen.

Nitratorno es a Vistaina and sina and con

Nitricum ober Nitrium, nach einer von Berzelius aufgestellten Spoothefe ber vermeint-

lice Grundstoff des Stidstoffe (f. b.).

Ritrilbasen nennt man diejenigen organischen Ammoniakbasen, welche aus 1 Atom Stidftoff und 3 Atomen Kohlenwasserstoff (statt der 3 Atome Wasserstoff) zusammengesett sind (z. B. Triathylamin u. f. w.), während die Amidbasen nur 1 Atom, die Insidbasen 2 Atome Kohlenwasserstoff und die gleichen Atome Wasserstoff besitzen.

Ritrile sind ölartige, stücktige, stäcktoffhaltige Berbindungen, welche aus den Ammoniatsalzen einbasischer, organischer Säuren durch Berlust von 4 Atomen Wasser entstehen. Die R. der setten Säuren werden durch trockene Destillation der Ammoniaksalze oder Behandeln der Amide dieser Säuren mit wasserfeier Phosphorsäure erhalten; während man die N. anderer Säuren durch Erhitzen der betreffenden Anmoniaksalze gewinnt oder dadurch, daß man die Dämpse der letzteren über erhitzten Aepkalk seitet. Außerdem entstehen N. dei der Einwirkung von Phosphorchsorid und lassen sich überhandt als Chanverbindungen der Alkobestadicale betrachten. Kein N. ist dis jetzt als Naturprodukt gesunden worden; manche R. wirken so giftig wie Blausäure.

Ritrocalcith (Kalkfalpeter), Mincral in feibenartigen Bufcheln und Massen, von weißer ober grauer Farbe und bitterem Geschmad, zusamniengesetzt aus Kalk (30,7), Salpe-terfaure (59,4) und Wasser (9,6); wird in Kalksteinhöhlen, vorzüglich in Kentuch, Indiana

gefunden und gur Darstellung ber Salpeterfäure benutt.

Ritroglycerin, auch Nobel's ce Sprengöl genannt, bildet sich, wenn man Glyckin meine Mischung von tilhsgehaltener Salpetersänre (1;, spec. Gew.) mit concentriter Schwefelsäure fließen läßt. Wit Wasser abgeschieden und gewaschen ist das Del farblos, löft sich in 180 Theilen Wasser, sehr leicht in Alfohol und Aether, schweck sie Zugen, sehre Exploseringer Wenge auf die Zunge gebracht, unerträgliches Kopsweh. Begen seiner Exploseringer Wenge auf die Zunge gebracht, unerträgliches Ropsweh.

fionsfähigkeit wird es in der Technik vielkach als Sprengmittel benutzt. Das N. erplodirt bei 180° C. ober wenn es in allen seinen Theilen einem starken Stoß ober Druck ausgesetzt wird, mabrend es nach feiner Seite bin ausweichen fann. Bestreicht man baber einen Umbog mit R., fo explotirt unter ben Schlagen bes hammers immer nur biejenige Bartie, welche birect von ber hammerfläche getroffen wird, bas übrige Sprengol bleibt ungerfett. Auf Bolg und durch Reibung tann man die Explosion nicht bervorbringen. Blechflafchen, bie nicht vollständig mit Sprengol gefüllt und in holgtiften verpadt find, tann man ron ziemlich beträchtlicher Sobe auf Felsboden hinabwerfen, ohne daß Explosion erfolgt. nun Sprengungen auszuführen, versieht man eine bicht geleinte Papierhalfe mit einem Mittelboden, fullt die eine Seite mit R. und verschließt fie mit einem Bfropfen; in die anbere Seite bringt man etwas Pulver und eine Buntfonur, die Deffnung mit Papier ver-Die fo bergerichtete Batrone wird in bas Bohrlod gestedt, mit Sand bebedt und auf gewöhnliche Beife burch die Bunbschnur entzündet, worauf der Druck der Bulvergase bas Sprengol jum Explodiren bringt. Wo Umftanbe es gestatten, tann man bie Papierbulfe ersparen und bas Del birect in's Bohrloch gießen. Wie energisch bas R. wirkt, zeigte ein Berfuch, bei welchem ein 250 Centner schwerer Gisenblod mit 5 Loth Sprengöl in 3 Theile zersprengt wurde, beren Trennungeflächen einen Flächeninhalt von mehr als 10 Quadratfuß boten und mithin einen Biderstand von 15 Millionen Pfund repräsentirten. Das R. läßt sich auch entzünden und verbrennt dann mit einer matten, zischenden Flamme ohne Rauch und ohne Explosion (wenn es nicht in festen Gefäßen auf 180° erhitt wird) und bietet mithin bei nur einiger Borficht wenig Gefahr. Beachtenswerth ift noch bie Benutung bes R. ju Gignalen, ba es in ber Luft mit einem febr weit borbaren, bonnerabnlichen Anall explodirt, wenn es in einer paffend zugerichteten Patrone mit einer Rakete auffteigt. Die N. bereitung ist schon vielfach verbeffert worden, so nach Copp berart, daß die Entwidelung ber falpetrigen Dampfe beim Diffden ber Schwefelfaure mit ber Salpeterfaure vermieben wird. Ueber bie Impragnation von feinem Sand mit R. vgl. Don am it.

Ritroförper ober Nitro verbindungen, melde badurch derart zerset werden, daß ein Theil des Sauerstoffs der lettern mit einer entsprechenden Menge Wasserstoff der erstern Wasser bildet und an Stelle des so weggenommenen Wasserstoffs eine gleiche Anzahl Atome Untersalpetersäure in die Berbindung tritt. Gingen die R. aus organischen Säuren hervor, so beißen sie gewöhnlich Nitrossuren. Dieselben treiben die Säuren, aus benen sie entstanden sind, aus. Hierogen gehören die Umwandlung des Anilins in Nitranilin, tes Benzins in Nitrobenzin, tes Glycerins in Nitroglycerin, des Pflanzenstoffs (Cellulose) in Nitropplin (Schießbaumwolle u. s. w.), der Weinsaure in Nitros

meinfäure u. f. w.

Ritromagnesith ober Magnesia falpeter, in ausstrahlendem Lager vorkommend, von weißer Farbe und bitterem Geschmad. Das reine Salz enthält 72, Salpetersäure, 27,, Magnesia und kommt im Berein mit Nitrocalcith in Kalksteinhöhlen (Kentuck, Indiana) vor.

Ritrum, ber lat. Name bes Galpetere (f. b.).

Ritsmann, David, ber erste Bischpf ber Erneuerten Brübertirche, wurde in Zauchtenthal, Mähren, am 27. Dez. 1696 geboren. Er war ein Rachtomme ber alten Böhmischen und Mährischen Brüber (j. d.), und stücktete (1724), seines Glaubens wegen versolgt, nach herrnhut, wo er sich bald als ein eifriger Führer ber Erneuerten Brüber auszeichnete. Im 3. 1732 gingen er und Leonhard Doben, die ersten Missionäre der Brüderfirche, nach der Insel St.-Thomas, um die Neger zum Evangelium zu dekehren, selbst anf die Gefahr hin das Sklavenleben derselben theisen zu müssen. Nach seiner Rückfunft aus Westindien wurde ihm (13. März 1735) das Epistopat der Bruderfirche seierlich von Daniel Ernst Jablonsty und Christian Sistovins, den beiden letzen Bischösen der alten Linic, zu Berlin sidertragen. Schon vorber war N., um das Evangelium zu verkündigen, in Deutschland, Dänemark, Schweden, Norwegen und England viel gereist; 1736 kam er nach Amerika, wo er zuerst in Georgia, dann in Benuspsvania, New Port und North Carolina, sewie unter vielen Indianerstämmen wirkte. Er vertrat den Glauben seiner Brüder mit demselben Muth vor europäischen Königen, wie ver den amerikanischen Wilden. Er starb am 8. Ott.

Risse. 1) Karl Eud'm ig, protestantischer Theolog, geb. am 6. Ang. 1751 zu Wittenberg, wurde 1781 Prediger in Beucha, 1790 Generalsuperintendent und Professor ber Theologie in Wittenberg, 1813 seiner akademischen Wirksamkeit enthoben, 1817 aber wieder als Director des dortigen Predigerseminars angestellt und starb am 5. Dez. 1831. Er

Digitized by GOOGLE

schrieb: "De discrimine revelationis imperatoriae et didacticae" (2 Bbe, Wittenberg 1830), "De revelatione religionis externa eademque publica" (Leipzig 1808), "Ueber bas Beil ber Theologie" (ebb. 1830). Bgl. Hoppe, "Dentmal N.'s" (Halle 1832). Rarl Immanuel, Cohn bes Borigen, geb. am 21. Sept. 1787 ju Borna, habilitirte fic 1810 in Bittenberg, murbe 1813 Diakonus an der Pfarrkirche baselbst, erhielt 1817 von der theologischen Facultat in Berlin die Doctorwurde, wurde 1820 Propft von Remberg, 1847 Professor und Mitglied des Oberkirchenrathes in Berlin, 1855 Propst daselbst, trat 1866 gurud und ftarb am 21. Aug. 1868. Außer vielen kleineren Abhandlungen schrieb er: "Spitem ber driftlichen Lehre" (Bonn, 6. Aufl. 1851), "Praktische Theologie" (Bb. 1, ebb., 2. Aufl. 1859; 2. Bb., 2. Aufl., ebb. 1863; 3. Bb. 1867), "Urkundenbuch" (Boun 1853), "Gesammelte Abhanblungen" (Gotha 1870). 3) Gregor Bilbelm, namhafter Bhilosoph, Bruder bes Borigen, geb. am 22. Nov. 1790 zu Wittenberg, wurde 1814 Conrector am Lyceum ju Wittenberg, 1827 Professor ber alten Literatur und Bered. sumkeit in Kiel, 1852 Brofessor ber Alterthumswissenschaft in Leipzig, wo er am 22. Juli Er fdrieb: "Erflarenbe Anmertungen ju homer's Donffee" (3 Bbe., Sannober 1826-40), "Praeparatio indagandae per Homeri Odysseam interpolationis" (Ricl 1828), "Meletemata de historia Homeri etc." (2 Theile, ebb. 1830—37), "Die Sagenpoesie der Griechen" (Brannschweig 1852), "Beiträge zur Geschichte der epischen Poesie der Griechen" (Leipzig 1862). Bgl. Lübker, "Gregor Wilh. N., in seinem Leben und Wirken" (Jena 1864); Rieck, "Bädagogische Briese. Aus der Erinnerung von G. W. N." (Bielestelb 1867). 4) Larl Wilhelm, Sohn des Borigen, geb. am 22. Dez. 1818 zu Zerbst, habilitirte fich 1844 in Riel, wurde 1858 orbentlicher Professor baselbst und folgte 1862 einem Rufe als Professor der Geschichte nach Königsberg. Er schrieb: "Bolybius. Bur Geschichte antiker Politik und Historiographie" (Kiel 1842), "Die Graechen und ihre nächsten Borganger" (Berlin 1846), "Borarbeiten zur Geschichte der Staufischen Beriode" (Bb. 1, Leipzig 1860). 5) Friedrich August Berthold, dentscher Theolog, geb. am 19. Febr. 1832 zu Bonn, wurde 1857 Collaborator am Gymnasium zum Grauen Rloster in Berlin, 1859 dafelbst Brivatdocent und 1868 Brofessor der Theologie in Gießen. Bon einen Schriften sind hervorzuheben: "Das Spstem des Boëthius, und die ihm zugehiebenen theologischen Schriften" (Berlin 1860), "Augustin's Lehre vom Bunber" (ebb. 1865), "Grundriß ber christichen Dogmengeschichte" (I. Theil, ebb. 1870).

Ribelles, Hauptstadt bes gleichnamigen Arrondissements ber belgischen Brovinz Brabant, am Zusammenflusse ber Thines und Dodaine, hat 9050 E. (1866), die schöne, große Gertrudenkirche mit einem kunstvollen Uhrwerk (Jean de Nivelles), und einem daran grenzenden Frauleinstift, deren erste Aebtissin die heil. Gertrud (gest. 864) war. Außers dem besitzt die Stadt ein Lehrerseminar, Wollspinnereien, Baumwolls und Wollwebereien,

Brauereien, Papier-, Leinwand- und Batistfabriken.

Ribelliren (vom franz. nivoler, mit der Wasserwage abwägen, ebenen) heißt mittels geeigneter Instrumente gleich hoch liegende Buntte angeben ober ben Unterschied zwischen Orten von verschiedener Bobe bestimmen. Das R. wird angewendet bei Unlegung von Aunftstraßen, Gifenbahnen, Bafferleitungen und Bafferbauten. Dan unterscheidet einfice und gufammengefette Rivellements. Bei bem einfachen reicht eine einmalige Auffiellung bes Instruments hin, um ben Sohenunterschied mehrerer Puntte zu finden, wenn bie Bobe nicht größer ift als die Länge der Nivellirlatte, und die Entfernungen der Buntte alle überfehen werden konnen. Man benntt zu diefem Zwed die Setwage, Wafferwage und Quedfilberwage als Instrumente. Liegen jedoch die gegebenen Puntte, wie bei Straffen- und Eifenbahnbauten, in horizontaler ober verticaler Projection zu weit auseinander und muß daher das Justrument mehrmals aufgestellt werden, so wird ein zusam men = gefestes Rivellement nöthig, wobei forgfältiger gearbeitete Instrumente, bie fog. Libelleuinstrumente, angewendet werden. Liegen alle zu bestimmende Buntte in einer Berticalthene, so spricht man vom R. einer Ebene, liegen biese Puntte zerstreut auseinander bom Reiner Flache. Die Theorie aller Nivellirinstrumente beruht darauf, eine genan wascrechte Absehelinie herzustellen, welche auf die senkrecht aufgestellte Nivellirlatte gerichtet wird und so durch die auf dieser für die einzelnen Puntte verschieden abgelesenen Höhen-Miße, den Sobenunterschied ber einzelnen Puntte nach Fußen und Zollen bestimmen läßt. Gewöhnlich bevient man fich eines horizontal, an einem frei hangenden Bendel befestigten Frincohrs mit Fabentreuz ober auch boppelter horlzontaler Abseher (Diopter), die mit der Libelle verbunden find (Diopterlineal). Sehr bedeutende Höhenunterschiede tonnen nicht durch Rivellirinstrumente gemeffen werben, sondern man bedient fich in diesem Balle ber barometrifchen Meffungen. Digitized by GOOGIC.

Riven, Bostdorf in Susquehanna Co., Pennfylvania.

Niz (althochd. nichus, angelsächs., altnord. nicor, nickr, dän. Nöt, schwed. nock), in det germanischen Mythologie der gemeinschaftliche Name für die den griech. Najaden (von nechein, fowimmen) verwandten Baffergeifter. Der mannliche Rider ober ber Baffern ann wurde meist die Einsamkeit liebend, ältlich und langkärtig, die R i ze als Musik und Tanz liebende Jungfrau, am nassen Saume bes Gewandes erkennbar, oft auch in einen Fischschwanz endigend, gedacht.

Rirblume, f. Nymphaea. Rirburg, Township und Postdorf in Coosa Co., Alabama; 2249 E. Rirborf, Stadt in Böhmen, Kreis Saaz, hat eine schöne Psarrtirche, Zollamt, Muhlen, Stahl- und Spielwaaren-Fabriken, verschiedene andere Manufacturen und 5500 E.

Nigon, John, ameritanischer General mabrend des Revolutionstrieges, geb. am 4. Marg 1725 zu Framingham, Maffachufetts, gest. zu Middlebury, Bermont, am 24. Marg 1815, nahm 1745 theil an der Einnahme von Louisburg, commandirte bei Ticonderega, wo Aberdeen geschlagen wurde eine Compagnie und zeichnete sich in der Schlacht am Lake George aus. Im Revolutionstriege führte R. anfangs eine Compagnie "Minute-Men" bei Lexington, commandirte bei Bunker's Sill ein Regiment und wurde schwer verwundet. 1776 zum Brigadegeneral ernannt, befehligte er in ber Schlacht bei Stillmater, mußte jeboch 1780 aus Befundheiterilafichten ben Dienft quittiren.

Mixon, Township in De Witt Co., Illincis; 649 E.

Mizza (franz. Nice). 1) Eine ehemalige zur Provence gehörige Graffchaft, war 1388 bis 1860 (mit Ausnahme ber Periode von 1792-1814) eine Division bes Ronigreichs Sarbinien. Seit 1860 gebort ber westl. Theil, 50,, D.-M. mit 126,524 E. (1861), ju tem neugebilbeten franz. Departement Ulpes-Maritimes, ber westl, Theil hingegen, 21,, D.-M. mit 121,330 G. (1861), wurde zum größten Theil in die italienische Provinz Porto-Maurizio verwandelt. 2) Hauptstabt ber Graffchaft und des französischen Departemente Alpes - Di aritimes, liegt amphitheatralifch am Sufe bes Mont Alban und bem Golf von Genua; ist Sit eines Tribunals erster Instanz, eines Handels- und Friedensgerichtes, hat ein Lyceum, Priefter- und Lehrerfeminar, Stadtbibliothet von 40,000 Bon. und 50,180 E. (1866), welche Fabriten von Effenzen, eingemachten Früchten, fünftlichen Blumen, Strobhüten unterhalten und Anchovis- und Thunfischfang betreiben. Die Umgegend ist reich an römischen Alterthumern. Da das Klima im Winter sehr rem und mild ist, so führt die Wintersaison (Oktober bis April) Kranke, namentlich Bruftleibende, aus ganz Europa nach R. Die besonders start vertretenen Engländer wehnen in der Borstadt Eroce bi Marmo, "La Nice Anglaise" genannt. Die Terrasse am Meere ist einer ber fconften Spaziergange Guropa's. R., bas Nicaen ober Nicia ber Römer in Ligurien, wurde von biefen zu Gallien gerechnet und mar im Mittelalter eine ftarte Festung, beren Werke 1708 geschleift wurden. N. ist Baterstadt Masséna's und Garibaldi's.

**Njegoja,** Name eines in Montenegro nach dem in der Katunsta-Nahia bei Cettinje gelegenen Orte N. benannten Geschlechtes, welches fich im 18. Jahrh. zur erblichen Berrscherwürde emporschwang. Der Ahnherr ber Familie ift Daniel Betrowitch R., ber um 1700 zum Bladika (Herr) von Montenegro gewählt wurde. Seitbem blieb bas Bladikat in seiner Familie erblich. Dem in Bolksgefängen viel gefeierten Bladika Peter I. folgte 1830 fein Neffe Peter II., geb. 1811, der sich zugleich durch seine große nationale Dichtung "Gorski Venaz" ("Gebirgefrang", die Bertreibung ber Türken aus Montenegro seiernt), burch bas Drama "Stiepan Mala" und eine Sammlung serbischer Bolkslicher ben Ruf eines bedeutenden Dichters erwarb. Er starb am 31. Oktober 1851; ihm folgte sein Reffe Danite (12. Aug. 1860 ermorbet), biefem 1860 Ritolaus I., geb. 1840. Er ift feit November 1860 mit Milena Betrowska Butotitschowa, ber Tochter eines montenegrinischen

Senators, vermählt. Bgl. Montenegro.

Ricihin, Kreisstadt in dem russ. Gouvernement Tichernigow, am Ostr gelegen, hat 20,516 E. (Betereb. Ral. 1872) 22 Rirchen, barunter eine Rathebrale, 1 Kloster, Lyceum bes Fürsten Besborobto mit einem Gymnasium und einer abeligen Penfion, 1 Kreisschule, viele Fabriken, wie auch bedeutenden Handel und Tabaksbau.

**Roah**, nach dem Alten Testamente der letzte der Batriarchen des Seth'schen Stammes, ber Sohn Lamechs, wurde mit feiner Fran, seinen 3 Sohnen Sem, ham und Japhet, fammt beren Frauen seiner Frommigkeit wegen bei ber Großen Flut (Gunbflut) verfont und zum Stammvater eines neuen Menfchengeschlechtes auserschen. Er wird als ber Erfte genannt, der Beinbau trieb, und gab bie fog. Noachitifden Gebote: "nicht ohne Obrigkeit zu leben; sich der Gotteslästerung und des Gögendienstes zu enthalten; mit

naben Bluteverwandten feine Che einzugeben; fein Menschenblut zu vergießen; feinen Diebstahl zu begehen; tein Blut und nichts Erfrictes zu genießen". R. ftarb 925 Jahre alt. Die biblischen Berichte von bem Segen, welchen R. feinen Söhnen Sem und Japhet ertheilte, fowie von dem Fluche, ben er über Rangan, ben Gobn Bam's, ausgesprochen, vienten bis in die neuere Zeit, ba die Reger als Rachtommen Sam's galten, bazu die Stlarerei als "gottliche Einrichtung" aus ber Bibel zu begründen.

Roch, Mordecai Manuel, amerikanischer Schriftsteller, geb. am 15. Juli 1785 ju Philadelphia von judifchen Eltern, geft. zu New York am 22. Marz 1851; studirte bie Rechte, fiedelte fpater nach Charleston über und nahm an den öffentlichen Angelegenheiten bervorragenden Antheil. 1811 jum Conful in Riga ernannt, ging er 1813 in gleicher Eigenschaft nach Marotto, sowie in einer besondern Mission nach Algier; tehrte 1816 nach den Ber. Staaten jurud und veröffentlichte in New Port seine Reiseberichte, gab bis 1826 baselbst den "National Advocate" heraus, warb während dieser Zeit zum Stadtsheriff erwählt, gründete 1826 ben "New York Inquirer", 1834 ben "Evening Star", sodann die "Sunday Times" und war auch eine Zeit lang Hafeninspector und Richter ber Court of Sossions. Er schrieb: "Gleanings from a Gathered Harvest" (New York 1845), die Dramen: "The Fortress of Sorrento", "Paul and Alexis", "She would be a Soldier", "Marion, or the Hero of Lake George", "The Grecian Captive", und "The Siege of Tripoli"; aud überschte er bas "Book of Jasher".

Roailles, frangösisches Abelsgeschlecht, erhielt seinen Namen von einer Berrichaft bei Brives, im Depart. Corrège, in deren Beste es schon im 11. Jahrh. war. Die namhafteiten Sprößlinge find: 1) Antoine de N., geb. 1504, war Admiral von Frankreich und starb als Gouverneur von Bordcaux am 11. März 1562. 2) Louis Antoine de N., Cardinal und Erzbifchof von Paris, gcb. 1651, murbe 1680 Bifchof von Chalons-fur-Marne, 1695 Erzbischof von Paris und 1700 Carbinal. Die Unterftugung, welche er bem Imfenisten Queenel zuwendete, zog ihm, wie auch fein Widerstand gegen die Bulle "Unigenitus", die Berfolgung ber Jefuiten und bes hofes zu; boch nahm er 1728 bie Bulle enblich an und starb am 4. Mai 1729. 3) Paul, Herzog von N., Großnesse des Borigen, haupt bes alteren Zweiges ber Familie, geb. am 4. Jan. 1802, trat als Legitimist 1827 in die Pairstammer und wurde 1849 Mitglied ber Atademie. 4) Philippe de R. Bergog von Mouchy, Stifter ber Nebenlinie R. - Monchy, geb. 1715, erhielt, nach-bem er in ber Schlacht bei Fontenay und in mehreren Feldzugen Deutschlands mitgekampft, 1775 ben Marschalltab und wurde am 27. Juli 1794 mit seiner Gemahlin, der Erbin des Hauses Arpajon, guillotinirt. 5) Louis Marie, Bicomte de, geb. am 17. April 1756, gest. am 9. Jan. 1804, zweiter Sohn des Borigen, viente als Regimentscommandeur im französischen Hilfshecre unter Rochambeau in Nordamerita, zeichnete sich während ber Belagerung von Porktown aus und gehörte zu ben Commissären, welche die Capitulation abschlofsen. Ein Schwager Lafapette's und begeistert für freie Institutionen, verzichtete er 1789 freiwillig auf die Borrechte feines Standes, erhielt einen Sit in der Nationalversammlung, quittirte 1792 fein Commando zu Balenciennes, ging abermals nach den Ber. Staaten, trat 1803 wieder in französische Dienste, wurde als Brigadegeneral nach St.-Domingo beordert, halb darauf aber in einem Gefecht mit einem englischen Schiffe toblich verwundet. Gemahlin endete unter der Guillotine. 6) Charles Philippe Benri von R., Berzog von Mouch und Prinz von Boir, Haupt dieses Familienzweiges, zeb. am 9. September 1808, wurde 1849 Mitglied der Nationalversammlung und am 31. Dezember 1852 frangofifcher Senator.

Roant, Bostoorf in New London Co., Connectiont.

Robad. 1) Johann Chriftian, ein um bie Banbelswiffenfcaft verbienter Schriftsteller, geb. am 6. Oktober 1777 zu Kölleda in Thüringen, wirkte 1810—21 als Dispo-nent einer Seiden- und Sammtfabrif zu Krefeld, gründete 1821 in Erfurt eine Handels-ihnle, welcher er als Director bis 1842 vorstand, lebte sodann in Gotha und Berlin und flarb am 4. Juni 1852 zu Chemnitz. Er gab mit feinem Sohne Friedrich heraus: "Bollfländiges Taschenbuch ber Mung-, Maß- und Gewichtsverhaltnisse aller Länder und Handels-plate" (2 Theile, Leipzig 1852). 2) Karl August, Sohn bes Borigen, geb. am 18. Juni 1810 ju Rölleba, unterftutte zu Erfurt seinen Bater im Lehramte, ward 1835 Lehrer an ber Danbelsschule in Leipzig, grundete 1843 mit feinem Bruder eine Sandelslehranstalt in Betlin, wurde 1851 Sefretar der Handelstammer in Budweis, zog fich 1859 nach Brag in's Privatleben zurud und ftarb daselbst am 1. Februar 1870. Er schrieb: "Der Handel in Compagnie" (Beimar 1842), "Befchreibung bes Regierungsbezirkes Erfurt" (Erfurt 1840), Die Leinenindustrie in Deutschland" (Hamburg 1850), "Gewerbs- und Handels-

statistit bes Areises Budweis" (Budweis 1853). 3) Friebrich Eduard, Bruder bes Borigen, geb. am 28. Febr. 1815 in Krefeld, wurde 1849 Director ber Handelslehrausialt in Chemnit und 1863 ber Handelslehranstalt in Dresben. Er fcrieb: "Der Raufmann als Lehrling, Commis und Principal" (Leipzig, 2. Aufl. 1860), "Spstematisches Lehrbuch ber Handelswissenschussen (Berlin 1848—49), "Bollständige Handelscorrespondenz in engslischer und deutscher Sprache" (2 Bde., 4 Aufl., Leipzig 1870), "Allgemeines Börsensund Contorbuch" (3 Bde., ebd. 1861—62), und gab in Gemeinschaft mit E. J. Gras ham ein "Deutsch - englisches Bandelscorrespondenz - Lexicon" (2. Aufl., Leipzig 1870) herans.

Robel'iches Sprengel, f. Nitroglycerin. Robiles. 1) Bei ben Römern die Rackkommen berjenigen, welche ein curulisches Amt crworben hatten. Aus ihnen bestand ber romische Amtsadel, die No bilität, welche fowohl patricische wie plebejische Familien umfaßte und die fich ftreng von ben übrigen Burgern, Ignobiles oder Blebs folechthin genannt, abfonderten, fo bag ce einem Angehörigen derselben sehrschwer gelang, sich zur eurulischen Magistratswürde emperzuschwingen. Im letztern Falle hießen die Ignobiles Homines novi, denen wieder der Zutritt zur höchften Würde im Staate fehr erfcwert wurde. 2) Nobilis war im Mittelalter und auch noch fpäter ber Titel für jeden Abeligen; Nobilissimus, ber Titel ber kyzantinischen Kaiser; Nobili hießen in der ehemaligen Republik Benedig die Mitglieder des höheren Abels, welche allein an der Regierung theilnehmen durften; Nobility, ber hohe Abel in England.

Roble, Louis Legrand, ameritanifder Schriftsteller, geb. 1812 in Otfego Co., New York, siedelte 1824 mit seinen Eltern nach Michigan über, wurde 1840 Spiftopalprediger, war als solcher in North Carolina und Catstill, New York, thätig und ward 1854 Acctor in Chicago. Er veröffentlichte: "No-mah-min" (in "Graham's Magazine", eine indianische Erzählung in 3 Gesängen), "Life, Character and Genius of Thomas Cole" (1853), "The Lady Angeline, and Other Poems" (1857), "After Icebergs with

a Painter" u. a.

**Roble,** Thomas S., amerit. Historienmaler, geh. am 29. Wai 1835 zu Lexington, Rentudy, woselbst sein Bater als Fabritant etablirt mar. Die Neigung zur Kunft zeigte sich schon frühe, fand aber in seiner Beimat nur wenig Befriedigung, so daß er erft in feinem 18. Jahre die Gelegenheit hatte ein wirklich gutes Bild zu sehen. 1856 ging er nach Frankreich, um in Thomas Couture's Atelier einzutreten, in welchem er bis 1858 blieb. Möglichkeit, die anderen Runftstätten Europa's zu besuchen, wurde ihm turch bas Berein-brechen finanzieller Schwierigkeiten, und badurch bedungene Rudkehr nach Amerika, benom-Bu Anfang bes Bürgerfrieges trat er, als Sublander, zwar in die Armec ein, anberte aber schon vor Becnbigung bes Feldzuges seine Ansichten, und ließ sich in St. Louis nieber, wo er wieber zum Pinsel griff. Balb darauf begann er eine Reihe von Bilbern zu malen, welche in ihrer Urt einzig find, indem fie fich mit der Darftellung ber fchmarzeften Seiten ber Stlaverei befaffen, um fo mertwürdiger, aber boch vielleicht auch um fo erklarlicher, wenn man bebenkt, bag ihr Schöpfer ein Gudlander ift. Das erfte Bild, welches ben Künftler bekannt machte, war fein "Stlavenmarkt", 1866 in St. Louis gemalt, bann in ber "National-Academy" in New Port ausgestellt, im Besite bes herrn B. B. howard, in Chicago. 3hm folgten: "Margaret Garner" (bie Stlavenmutter, welche bie Schne lieber tobtete als fie in die Sanbe ber Stlavenfanger auszuliefern), 1867 in Dem Port für Herrn Harlow Roys, gemalt; "John Brown, auf bem Wege zur Hinrichtung", 1867; "Der Breis bee Blutes" (ein ruinirter Bflanger, ber feinen natürlichen Gohn vertauft), 1868, fammtlich Bilder, welche trop mancher Mangel eine padende Wirkung ausliben. wenigsten gelungen ift ber "John Brown", ber in ber Composition start an bie "Marie Spatere Bilber bes Rünftlers find "Witch R. ift Genoffe ber "National Academy" in Antoinette" von Paul Delaroche erinnert. Hill" (1869) unb "Forgiven" (1872). New Port, und befleibet feit Berbft 1868 die Stelle eines Brofeffore in ber Aunftabtheilung der Universität zu Cineinnati, Obio. Bei den großen Ausstellungen in genannter Stadt, hat N. drei Deal hintereinander (1870, 71 und 72) Auszeichnungen erhalten. "John Brown" ist auch als Lithographie erschienen.

Roble, Connties in ben Ber. Staaten. 1) Im norböftl. Theile bes Staates Inbiaua, umfaßt 430 engl. D.-M. mit 20,389 E. (1870), bavon 944 in Deutschland und 67 in der Schweiz geboren; im J. 1860; 14,915 E. Das Land ift eben und fruchtbar. Hauptort: Albion. Republik. Majorität (Präsidentenwahl 1868: 331 St.). 2) Im süböstl. Theile bes Staates Ohio, umfaßt 440 engl. D.-M. mit 19,285 E. (1870), davon 372 in Deutschland und 5 in der Schweiz geboren; im 3: 1860: 17,075 E.

Das Land ist wellenförmig und fruchtbar. Hanptort: Sarahsville. Republik.

Majoritat (Gouverneurswähl 1869: 331 St.).
Roble, Comnibips in ben Ber. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Postborfe in Richland Co., Illinois; 1333 E.; das Postdorf 380 E. 2) In Indiana:
a) in Cas Co., 904 E.; d) in Jay Co., 1218 E.; c) in La Porte Co., 1008 E.; d) in Roble Co., 1013 E.; e) in Rush Co., 1015 E.; f) in Shelby Co., 1735 E.; g) in Wastash Co., 4485 E. 3) In Branch Co., Michigan; 756 E. 4) In Ohio: a) in Anglaze Co., 1159 E.; b) in Designe Co., 867 E.; c) in Roble Co., 1120 E.; d) Postson Co. dorf in Shelby Co.

Robleborough oder Noblesborough, Township in Lincoln Co., Maine;

1150 Œ.

Roble Centre, Township und Postdorf in Branch Co., Michigan; 756 C. Roblestown, Bostdorf in Alleghand Co., Bennfplvania.
Roblesville, im Staate Indiana. 1) Township mit gleichnamigem Bostdorfe in Hamilton Co., 3568 E.; das Postdorf 1435 E. 2) Dorf in Noble Co.

Robleton, Dorf in Newton Co., Miffouri.

**Asbesque Boint,** Borgebirge und Leuchtthurm am Eingange der Buzzard's Bay,

Massachusetts.

**Rocera Zuferiore,** Stadt und Eisenbahnstation in der italienischen Provinz Principato Citeriore, ist Sit einer Bratur und eines Bischofs, hat 1 Gymnasium, Geminar und 6350 E. (1862).

Rodamiron, Township in Bude Co., Bennsplvania; 1528 E. Robaway. 1) County im nordwestl. Theile des Staates Missouri, umfaßt 600 engl. D.-Di. mit 14,751 E. (1870), bavon 244 in Deutschland und 32 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 5252 E. Der Boben ist fruchtbar. Hanptort: Marpville. Re-publit. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 5 St.). 2) Town fhips in Jowa: a) in Adams Co., 628 E.; b) in Bage Co., 2150 E.; c) in Taplor Co., 422 E. Robawah Cith, Bostorf in Andrew Co., Miffouri, an der Jowa-Burlington-Miffouri, Bahn; 286 E.

Rodamah River, entspringt in Caf Co., Jowa, tritt mit sublichem Lanfe in den Staat Rissouri und munbet in den Dissouri River, zwischen den Counties holt und Andrew die

Grenze bildend.

Robby (Megalopterus ober Anoeus), eine zu ber Familie ber Laridao gehörige Bogelgattung, welche fich von den Meerschwalben nur durch den mehreckigen Schnabel unterscheibet, wodurch sie sich mehr ben Moven nähert. Nur eine Species dieser Gattung ist bekannt, bie in beiden hemispharen weit verbreitete, besonders auch auf den Reps an der Gubspitze florida's in zahllosen Scharen einheimische M. ober A. stolidus, ein ungeführ 15—16 Boll langer Bogel von braunlich schwarzer Farbe, ift zutraulich, kommt häusig nachts auf Schiffe, lägt fich anfassen und geht auf seinen Brutpläven, die er meistentheils auf Inseln hat, Besuchern burchans nicht aus dem Bege. Die Rester enthalten gewöhnlich brei wohlschmedenbe Eier, welche in großen Massen eingesammelt werden.

Redier, Charles Emmanuel, französischer Schriftsteller, geb. am 18. April 1780 in Besançon, gest. am 26. Jan. 1844 in Paris. Eine gegen die monarchischen Pläne Na-Peleon's gerichtete Obe brachte ihn 1802 in das Gefängniß Ste.=Pélagie. Rach Berbugung der Strafe beschäftigte er fich in seiner Baterftadt mit dem Lesen von Correcturen, bis er burch ben Ginfluf bes Brafceten junt Brofeffer ber Literatur in Dole ernaunt wurde. Seiner Freiheitsliebe und seines Haffes gegen Napoleon wegen, mußte er jedoch bald nach der Schweiz flüchten, lebte später als Bibliothekar in Laibach, kehrte 1814 nach Wiebereinschung. der Bourbonen, für die er Partei nahm, nach Baris zurud, ward 1824 Oberbibliothefar am Arfenal und 1833 in die Afademie gewählt. N.'s zahlreiche Crzählungen zeichnen sich burch musterhafte Schreibart aus. Hervorzuheben sind die Romanc: "Jean Sbogar" (1818), "Thérèse Aubert" (1819), "Le Peintre de Salzbourg" (1803), "Mile. de Marsan", "Smarra, on les démons de la nuit" (1821), "Songes romantiques" u. a. m. Eine Samms. lung feiner Werke erschien 1832 in 12 Banben. Unter seinen philologischen Arbeiten find barerjuheben: "Dictionnaire universel de la langue française" (Baris 1839), "Examen critique de la langue française" und "Dictionnaire onomatopées" (1808), "Eléments de linguistique" (1834).

**Rogaier,** auch Nogaien aber Karatataren, ist der Name eines Hauptstammes der turi-tatarifchen Bevolkerung im füblichen Rufland, in ben Gouvernements Cherfon und Ickaterinostaw am untern Dnjepr, vorzugsweise aber am Aubanflusse in Kaukasten. wohnhaft. Sie leben von Aderbau und Pferdezucht. 3m Ganzen 1/, Mill. Ropfe gablend, geboren bie R. fast fammtlich bem Dobammebismus an. Bei bem in tiefem Aberglanben versuntenen Bolte macht fich inebefondere ber Glaube an ben Schaitan (Gatan), gegen ben nur Opfer, Besprechung und Talismane schuten, geltend. Ihre Sprache ist ein Dialekt ber türkischen. Sauptort ber Rogarifchen Stephe ift ber Safenplas Nogajst an ber Rordfufte bes Afowiden Dicerce, bat 2657 E. und ift Git ber ruffiichen Chefe ber R.

Rogent-le-Rotron, Sauptstadt bes frang. Departements Eure-et-Loir, in einem lieblichen und von ber Sunsene bewässerten Thale gelegen, ift Sit eines Gerichtshofce, fabricirt Kerzen, Sarfche, Lederwaaren, Regenschirme u. f. w., hat ein Communalcollége, Bibliothet, 7006 E. (1866) und treibt lebhaften Handel. Am 21. Nov. 1870 fand hier ein Gefecht zwischen frang. Mobilgarben und Abtheilungen vom Corps bes Bergogs von Dicdlenburg ftatt; am 7. Jan. 1871 wurde beim Borgeben ber zweiten Armee gegen General Changh letterer gurudgeworfen, und am 8. Jan. befetten Die Deutschen Die Ctabt. 2) R.-fur-Marne, Darttfleden, am rechten Ufer ber Marne im Departement Seine gelegen, hat 4976 E. (1866), demifde Fabriten, Töpfereien und zahlreiche Billen reicher Barifer. Nordwestlich von hier liegt bas Fort R., ber füblichste Puntt ber Parifer Besostigungen im D. 3) N. - fur - Seine, Hauptort des gleichnamigen Arrondissements im Departement Anbe, an ber Seine und Oftbahn gelegen, hat 3641 E. (1866); murbe am 12. Sept. 1870 beim Bormarich bes 3, und 4. Armeecorps bon ben Deutschen befett.

Röggerath, Johann Jatob, namhafter Geognoft, geb. am 10. Dit. 1788 in Bonn, ward 1814 als "Commissaire des mines" bes damaligen Durthebepartements angestellt, wurde 1818 Brofessor ber Mineralogie und Bergbaufunde an der Sochschule seiner Baterfladt, 1820 Bergrath, spater Oberbergrath und feierte 1864 bas fünfzigjährige Umtsjubilaum. N. gebührt bas Berdienst durch populare schriftsellerische Leistungen in ben verschiedensten Beitschriften vielsach zur Weckung des Sinnes für Naturwissenschaften beigestragen zu haben. Er veröffentlichte außerdem: "Wincralogische Studien über die Gebirge am Niederrhein" (Franksurt 1818), "Die Gebirge im rheinischen Westsalen" (7 Bde., Bonn 1821—26), "Der Bau ber Erdrinde nach bem heutigen Standpuntte ber Bergnofie" (ebb. 1838), "Die Entstehung und Ausbildung ber Erbe" (Stuttgart 1847), "Die Erbbeben im Rheingebiet in ben Jahren 1868-70" (Bonn 1870). Sein Cohn Em i I N. war eine Zeit lang Prof. ber Gynätologie am "New York-Medical College" und hat insbesondere eine Anzahl neuer Operationsverfahren auf bem Gebiete ber Frauenheiltunte angegeben. Er veröffentlichte in Gemeinschaft mit A. Jacobi (s. b.): "Contributions to Midwifery, and Diseases of Women and Children, with a Report on the Progress of Obstetrics, and Uterine and Infantile Pathology in 1858" (New York 1859) und redigirte die erste der Franenheilkunde gewidmete amerikanische Zeitschrift ("American Journal of Obstetrics, and Diseases of Women and Children"). 3m 3. 1872 veröffentlichte er ein Werk über Latente Gonorrhoa im weibl. Geschlecht.

Reifeville, Dorf nordoftlich von Met im beutsch-lothringischen Arcife Det, mit 270 E., an einem kleinen Zufluß der Wosel gelegen, ist geschichtlich denkwürdig burch bie Schlacht bei R., 30. Mug. und 1. Sept. 1870, welche infolge bos Berfuchs Bazaine's nach R. burchzubrechen, geschlagen wurde. Die Doutschen (1. und 9. Corps unter Prinz Friedrich Kart) behaupteten ihre Stellung um Wey, und ber Berfuch ber Franzosen ihre Linien zu burchbrechen miglang vollständig. Der Berluft ber Ersteren betrug an Bermunbeten und Todten 120 Officiere und 2358 Mann, während die Franzosch 141 Officiere und 2664 Mann verloren. Die Franzosen nennen biese Kämpfe bie Schlacht von Ste. Barbe, nach dem gleichnamigen Plateau nahe Chatcau-Gras.

**Notomis,** Township in Montgomery Co., Illin o i 8, 2738 E. Das an ber Indianapolis-St. Louis-Bahn befindliche, gleichnamige Poft borf liegt in einem fruchtbaren Aderbandistrict, ist der Mittelpunkt eines lebhaften Handelsverkehrs und hat 893 E.

**Rola,** alte Stadt in Campanien, 313 v. Chr. in den Sammitifchen Kriegen von den Römern erobert, ist historisch wichtig durch die Siege des Marcellus (215—218 v. Chr.) Aber Hannibal; hier ftarb ber Raiser Augustus (14 v. Chr.). Auch follen hier im 4. Jahrh. die ersten Kirchengloden gegossen worden sein. Jeht gehört die Stadt zur ital. Proving Terra di Lavoro, ist Sit eines Bischofs und hat 8035 G. (1861).

Roland's Fort, Flug im Staate In d'i an a, entspringt in Randolph Co. und mundet in ben Westarm des Whitewater River, Wahne Co.

Digitized by Google

Asland's River, Flug im Staate Texas, munbet in ben Brazos River, Hill Co.

Rolbete, Theobor, hervorragender deutscher Orientalist, geb. am 2. Marg 1836 gut harburg, habilitirte fich 1861 als Privatdocent in Göttingen, ging 1864 als außerord. Professor nach Riel, wurde baselbft 1868 ord. Professor und folgte 1872 in gleicher Eigenschaft einem Rufe nach Strasburg; Erschrieb: "Geschichte bes Korans" (Göttingen 1860), "Das Leben Mehammed's" (Hannover 1863), "Ueber die Amalekiter" (Göttingen 1864), "Die alttestamentliche Literatur" (Leipzig 1868), "Untersuchungen zur Kritik bes A. T." (Riel 1869), "Die Inschrift bes Königs Wefa von Dloab" (Riel 1870), ferner "Beiträge jur Kenntnig der Poesse der Araber" (Hannover 1864), "Die Gedichte bes Urwa-ibn-Alward" (Göttingen 1863), "Ueber die Mundart der Mandaer" (Göttingen 1862), "Grammutit der neusprischen Sprache" (Leipzig 1868), veröffentlichte zahlreiche Auffätze in der "Zeitschrift der Deutschen Morgentandischen Gesellschaft" und lieferte Beiträge zu dem Schenfel'ichen "Bibel-Lexiton".

**Asleusville** oder Noliusville, Township und Postdorf in Williamson Co., Teuneffee, 1024 G.

Nolime tangere (lat., rlihr' mich nicht an), Sinnpflanze ober Sensitive, nannte man feit bem Mittelalter infolge ber eigenthumlichen Reigbarkeit ihrer Blätter mehtere Arten von Mimcfen (f. d.), vorzugeweise aber die Wilde Balfamine oder das Springtunt (f. Impatiens), beffen reifende Rapfelfrucht bei geringem Druden elastisch zerspringt. Ja ber religiösen Malerei wird nach Joh. 20, 17 mit Noli me tangere die Darfiellung der Scene bezeichnet, in welcher ber auferftanbene Chriftus ber Magbalena erfcheint.

Aslin over Rolon, Township und Bostdorf in Harvin Co., Rentudy; 1257 E. Aslin Creet, Bluf im Staate Rentudy, munbet in ben Green Niver, Comon-

Nolle prosequi (lat., wolle nicht verfolgen) beißt im englischen und anglo-ameritanis fden Rechte bie Burudziehung einer Alagefache. Der Ausbrud wird indeffen hauptfächlich in Bezug auf Criminalklagen gebraucht, in benen ber Staatsanwalt bas Recht besitt ein N. gegen irgend einen Angeklagten eintragen zu laffen.

Asmaden (griech. nomades, weidend, unsherschweifend), hirten- oder Wandervöller, term haupterwerbszweig die Bichzucht bilbet, und welche ohne feste Wohnsitze mit ihren hirben von einem Orte jum anbern gichen. Das Romaben Icben folgte in ber culturgifichtlichen Entwidelung auf das Jägerleben, und erft bei dichter werdender Bevölkerung greift ter Nomade zum Aderbau. In Europa finden fich N. nur noch in ben Steppen am Sowarzen Meere und im nortlichen Ruftland und Norwegen. In Gubamerita find bie Bundos und einige Indianerflamme zu ben R. zu rechnen. Besonders sind fie in Nordsprita, Nords und Mittelasien weit verbreitet. Unter die gebildeteren N. gehören in Asien die Tataren und Mongolen.

Romen (lat., Name), bas Nennwort, ift in ber Grammatit berjenige Redetheil, mittels beffen ein Ding in Bezug auf bas Sein, die Eigenschaft und die Thätigkeit ober ben Infund bezeichnet wird, also bas N. substantivum (Dingwort), N. adjectivum (Eigenschafts-

vort) und das N. verbum (Thätigkeits- oder Zeitwort).

Asminalismus bezeichnet diejenige Unficht der icolaftischen Bhilosophen bes Mittelalters, wonach allgemeine Begriffe ber Dinge (universalia) bloße Wörter ober Namen (nomina) find. Johann Roscellin stellte im 11. Jahrh. diese Behauptung zuerst auf, leugnete bas Sachlide ber allgemeinen Begriffe, und stellte bas Einzelne als bas in Wirklichkeit Sciende bin. Dick Ansicht, gegen welche ber R e a Lismus bie Meinung verfocht, die allgemeinen Begriffe kien der Wirklichteit nach in ben Dingen gegründet, wurde 1092 zu Soissens verrammt. Im 14. Jahrh. erneuerte sich der Rampf zwischen den Rom in al i ften und Rcaliften, als Bibelm Occam (geft. 1347) den icholaftifchen Realismus mit foldem Erfolge betampfte, big er bie Auflösung ber scholaftischen Philosophie herbeiführte. Bgl. Erner, "Ueber R. und Realismus" (Prag 1842); Köhler, "Realismus und N. in ihrem Ginflusse auf Die begmatischen Spsteme des Mittelalters" (Gotha 1858).

Rominalwerth ober Nennwerth ist ber burch Worte ober Bablen festgesetzte Werth ther Sache im Gegensatzu ihrem wirklichen ober Realwerth. So hatz. B. bas Papergelb einen R., das gemünzte Geld bagegen einen Realwerth. Haben Staatspapiere

Kichen R. und Realwerth, so fagt man, sie stehen "al pari".
Rominativ (vom lat. nominativus, die Nennsorm), in der Grammatik die erste Wortstene Gubstantivs, Pronomens, Adjectivs, Artikels, bezeichnet das grammatische Substantivs. lat eines Saties. Digitized by GOOGIC

Non compos mentis (lat., nicht mächtig bes Berstanbes) wird im englischen und anglo-ameritanischen Rechtswefen allgemein für jede Art von Bahnfinn gebraucht, Die ten Betreffenden zur Zeit geistig unzurechnungefähig macht.

Ronconformiften, im weiteren Sinne gleichbebeutend mit Diffenters (f. b.), beifen in ber englischen Rirchengeschichte biejenigen, welche bie Unterwerfung unter bie Uniformitate-

acte von 1662 verweigerten. G. Breebpterianer und Buritaner.

Nonintercourse-Act, bas von ber Regierung ber Ber. Staaten von Amerika am 1. Marz 1809 erlassene Geset, burch welches den englischen und französischen Schiffen tie Bafen ber Union verschloffen wurden.

Ronius, gelehrter Bortugiefe, f. Runez. Ronius, Theilung sinftrument, f. Bernier.

Ronnen sind weibliche Personen, welche die Klostergelübbe abgelegt haben und biesen ge-Das Wort "Ronne" ift ungewiffen Urmaß in einem besonderen Saufe (Rlofter) leben. fprungs, ftammt aber mahricheinlich aus bem Roptifchen und bebentet "Geweihte", tommt im Mittelalter in mannlicher und weiblicher Form als nonnus und nonna vor; erscheint bisweilen als Shrentitel in ber Anrede an die Borgesetten ber Alöster ober ber jüngeren Monche an altere. Jest ift es nur noch üblich als Bezeichnung ber Orbensschwestern. Bgl.

Rlofter.

**Nonnengeräufc o**ber Nonnen aufen nennt man jenes summende Geräusch, das man bei vielen Personen vermittelst bes Hörrohrs in größeren, oberflächlich liegenden Gefäßen, namentlich der Drosselvene (vena jngularis) wahrnimmt. Das un ech te N. läßt sich taburch erkennen, daß es rythmisch gleichzeitig mit dem Herzschlage hörbar ift, während tas in ber Vena jugularis gehörte ein unregelmäßiges Brummen und Cousen barftellt. wollte man das R. stets auf Blutarmuth jurudführen; boch tritt taffelbe, wenn es auch häufig ein Begleiter ber letteren ift, auch bei gang vollblutigen Berfonen auf. Namen hat bas N. von der Aehnlichkeit mit dem Schnurren eines Brummfreifels, welcher in manchen Gegenden Deutschlands "Nonne" heißt, wie auch ber Franzose bas N. "Bruit de diable" nennt, weil in einigen Begenben ber Brummfreifel "diable" beißt.

Ronnus, griechischer Spikuräer aus ben 5. Jahrh. nach Chr., aus Panopolis in Aegerten, bichtete in feiner Jugend bas Epos "Bassarica" ober "Dionysiaca", bie Buge tie Dionhsius ober Bachus, fpater als Chrift eine epische Metaphrase bes Evangeliums Johansnes, welche beibe erhalten find. 'Er ift ber eigenthümlichste Dichter jener Zeit, burch befenbere Behandlung bes herameters, burch ungewöhnliche, rhetorisch-leitenschaftliche Sprace, lannenhafte Phantafie und überspanntes Bathos carafterifirt, Gigenschaften, bie bem rubis gen Charafter bes Epos gang wiberftreiten. Ausgaben beforgten Graf Darcellus (Baris

1856) und Röchly (2 Bde., Leipzig 1859).

Non sint (lat., fie scien nicht), ist im englischen und anglo-ameritanischen Rechtswesen ber technische Name fur ein Urtheil gegen ben Rlager, wenn er nicht im Stante ober nicht

bereit ift feine Rlage zu beweisen, wodurch dieselbe abgewiesen wird.

Rost, Beinrich Rifolaus van ber, ber Führer bes nieberländischen Aufstandes gegen ben Kaifer Joseph II., geb. 1750 in Bruffel, ward Abvokat beim Hohen Rath ren Brabant, trat offen gegen bie Reformversuche Raiser Joseph's auf, flüchtete, als ihn bie östreichischen Behörden ergreifen wollten, tehrte 1788 nach Belgien zurud, ftellte fich an tie Spipe ber Aufftanbischen, nußte aber, als 1790 bie Deftreicher bie Erhebung unterbrudten, nach Solland flichen, von wo aus er vergebens seine Landsleute erft gegen Deftreich, tann gegen die Frangösische Republit aufzureizen versuchte. 1796 murbe er auf Requisition ter frangösischen Regierung verhaftet und ein Jahr lang gefangen gehalten. Freigelassen lebte er in Belgien und ftarb am 13. Jan. 1827 ju Stroombect.

Rootla-Sund, eine große, am Nootla Sound an der Westäuste von Bancourer Island, Britisch-Amerika, einheimische hundeart, mit aufrechten, punttirten Ohren und besonders ausgezeichnet durch langes, wolliges haar, welches von den Eingeborenen gesponnen und zu Aleibungestuden verarbeitet mirb. Die Ginführung biefes wolletragenben Buntes

in anderen Ländern ist bis jetzt noch nicht versucht worden.

Rora, Township und Bostborf in Jo Davieg Co., Illinois; 1046 E.

Rora Springs, Bostdorf in Flond Co., Jowa. Rorbert, ber Beilige, Stifter ber Bramonftratenfer (f. b.), ans altabeligem Befchlechte, trat in den geistlichen Stand und verbrachte seine Jugend am üppigen hofe Kaiser hein-Die Rettung aus einer Tobesgefahr machte einen so tiefen Eindruck auf ihn, baß er seit 1118 ale Buffprediger Deutschland, Frankreich und die Niederlande burchzog und 1123 ben Orden der Pramonstratenser gründete. 1126 wurde N. Erzbischof von Magteburg, wo er am 6. Juni 1134 ftarb. Sein Leichnam liegt in der Rirche der Abtei Strachow in Brag; Gedächtnistag der 6. Juni.

Rord, das nördlichste franz. Departement, zu ben französischen Niederlanden gehörig, umfaßt 103½. O.=M. mit 1,392,041 E. (1866), zerfällt in 7 Arrondissements, 60 Kantone und 660 Gemeinden, und wird von der Schelde, Sambre und zahlreichen Kanälen bewässert. N. ist das bevölkertste und bestaultivirte Departement Frankreich's. Auch in Bezug auf volkreiche, gewerdthätige Plätze nimmt das Departement den ersten Rang ein, Hauptstadt ist Lille (s. d.).

Rordalbingien hieß zu Karl's bes Gr. Zeiten Holstein, Stormarn und Dithmarschen, und gehörte als eigene Mark zum Herzogthum Sachsen. Ursprünzlich hieß bas ganze Land im RD. ber Elbe, bas von Sachsen bewohnt wurde, N.

**Asrbamerika,** die nörbliche Hälfte des Continentes Amerika, im N. vom Nörblichen Cismeer, im 2B. vom Stillen Ocean, im D. vom Atlantischen Meer begrenzt, im S. burch die Landenge von Banama mit Subamerita zusammenhängend, umfaßt mit Centralamerita (9025 g. Q.-M. mit 2,500,000 E.) und Westindien (4405 Q.-M. mit 3,970,600 E.) 416,450 Q .- M. mit 50,185,000 E. (Behm's "Geograph. Jahrbuch", Bb. I.), welche fich auf folgende Landergebiete vertheilen: Wronland, Britifch - Amerita (im engeren Sinne), Britisch=Columbia, Dominion of Canada, die Ber. Staaten mit bem Territorium Alasta, die Bundesrepublit Degico, die Beftindifden Infeln und Centralamerika, welches geographisch ein Theil N.'s ist. chne Centralamerita, ein rechtwinkeliges Dreiect bar, beffen fiber 1000 DR. lange Supotenuje fich von der Bai von Tehnantepec bis zum Cape Prince of Wales, dessen nördliche Kathete (900 M. lang) fich von bier bis jur Spite bes rechten Bintels, bem Cape Charles, erftredt. Die öftliche Kathete (730 M. lang), von Cape Charles bis zur Bai von Tehuantepec, ift burch ben Bufen von Mexico gebrochen. Ueberhaupt ist bas nordameritanische Dreied bem von Gubamerita (f. b.) an Entfaltung und Glieberung weit überlegen. meiften ift es auf ber Oftseite burch einbringenbe Busen und Glieber (Floriba, Die Ruften von Rhobe Island, Massachusetts und Maine, Nova Scotia, Labrador) zerrissen. Glieber ber Bestfeite, Alasta und California, find unbedeutenber. 3mei große Archipele find bem Dreied vorgelagert: ber Artifche an ber Rorbfufte, ber Weftindifche an ber Gudofffeite. Die Ruften bilben eine Linie von 6000 Mt., davon gehören bem Stillen Ocean 2280 DR., bem Atlantischen, von ber hubsonftrage bis zum Golf von Darien, 2970 DR. an. Die Rufte des Rordlichen Gismeeres, jum großen Theile nubetannt, wird auf 750 D. Linge geschätt. Die Nordspite bes ganzen Continents ist Cape Weurchijen (12nördl. Br.), die Sidspite Bunta Mariato (7° 15' nördl. Br.), die Offipite Cape
Charles (52° 11' nördl. Br.), die Westspite Cape Brince Wales (65° 35' nördl. Br.). Das nach Sübamerika vorgelagerte Stud (Mexico und Centralamerika) von 180 M. bis 6 DR. Breite, wurde, wenn ber Isthmus von Panama durchbrochen ware, die größte Salbinfel (etwa 45,000 g. D..M.) bes gangen Erotheiles fein. Bon ben eigentlichen Halbinfeln liegen an der atlantischen Küste von Nord nach S. Labrabor, Nova Scotia, Rarpland, Delaware, Florida, Putatan, an der Nordfifte Boothia und Melville, an der Westäuse Alasta und Unter- California. Das Gebirgsland R.'s, das einen Raum von 180,000 Q.-W. einnimmt, fo daß Berg- und Tiefland fich an Ansbehnung ziemlich gleichsteben, wird von ben Sustemen ber Corbilleren (f. b.), ber Seealpen (Coast Range) und Alleghanies gebilbet. Nörblich von ber Gente bes Tehuantepec, ungefähr unter 17° nördl. Br. steigt bas Tafelland von Anahuac (f. b.), allmälig immer breiter werdend, auf, so daß es unter 21° nördl. Br. fast den ganzen Raum michen beiben Oceanen ausfüllt. Die ausgebehntesten ber einzelnen Hochebenen find mifden 5000' und 9000' boch; ans ihnen steigen ifolirte Gipfel von bedeutenber Bobe capor (f. Anahuac). Bom 210. nörbl. Br., dem Plateaufnoten von Guanarnato, werben bie ifolirten Erhebungen zu eigentlichen Bergfetten, beren brei zu unterfcheiben find: ber nordweftl. Zweig, bie Corbillere von Sonora, langs ber Rufte bes Californischen Busens bis zu seiner Rordspipe unter 33° nördl. Br.; der mittlere MR, die Central-Cordillere oder Sierra Madre zieht nach R. weiter; die Miche Cordillere, anfangs niedrig, vereinigt sich in der Quellgegend des Rio del Rorte wieder mit der Central-Cordillere und bilbet mit ihr eine wilde Gebirgslandschaft mit Sipfeln von 11,000 F. Höhe. Bon viefen beiben letten Cordilleren und einem, unter 35° 30' nörol. Br. von D. nach W. ziehenden Querriegel, ist das Längeplateau pon Rew Mexico eingefchloffen, welches 4000—5000 F. hoch, mit bem Blatean bon Ana-

huac das große Tafelland von Neu-Spanien bildet. Ein norböstlicher Zweig ber westlichen Rette ist die Sierra von Texas. Im W. des Plateaus von New Mexico liegt ein erst neuerdings erforschtes Gebiet erloschener Bultane. Der 11,500 F. bobe Kegelberg bes Mount Taylor ist noch jest von erstarrten Lavaströmen umgeben und ohne Begetation. Westlicher liegt die auf 15,000 F. geschätzte Sierra Francisco. Gin Bufammenhang zwischen ber Central-Cordillere und den weiter nördlich ziehenden Ketten findet nur durch Plateaulandschaften statt. Bon biesem Plateaulante zweigen fich unter verschiedenen Namen Gebirgezüge nach NW. und SD. ab. Unter 420 21' nordl. Br. liegt ber 7027 F. hohe South Bag. Das Gebirge führt hier ben Namen Park Mountains. Bon 42° 44' lagert ber Gebirgeknoten ber wunderbar gezackten Wind River Mountains. Derwestl. Zweig und ber füdwestl. Aft berfelben, die 28 a fatsch Mountains, umfoliegen ein weites, 8000 Q.-M. umfaffenbes Beden, "The Great Basin", 4000-5000 f. boch, mit bem Großen Salzfee (Great Salt Lake). Der westl. Rand biefes Hochlandes bilbet die Sierra Nevada, ihre nördl. Fortsetjung tie Cascade Range. In gleicher Breite mit Banconver Island tritt die Kette der Sierra Revaba und ber Cascade Range an bas Meer und zieht fich an bicfem bis in bie halbinsel In einem Barallelafte erheben fich bie Bergtegel Dtount Fairweather (13,824 F. hoch) und ber St. Eliasberg (16,795 F.). Der nordwestl., von ben Knoten ber Wind River Dountains aussanfenbe Uft find die schroffen und groteel gestalteten Blad Bille. Der norbliche Gebirgezug, zugleich ber bebeutenbste, zieht unter dem Namen Rodh Mountains nach AB. bis zu den Rüften des Polarmecres. Unter die isolirten Systeme von R. werden die Alleghanies im D., und die Geealpen (Coast Range) im B. gerechnet. Die letteren, welche von G. nach R. verschiebene Ramen führen, beginnen an ber Gubspipe Unter-California's bei Cap Gan-Lucas, bilben, nach R. ber Rufte parallel laufend, einen machtigen Gebirgewall und ziehen fich an ber Beftfüste ber Ber. Staaten und Brit.-Columbia's bis Alasta bin. D. ift ein überaus mafferreicher Continent. Wie in Sudamerita ergießen fich die meisten und größten Strome nach SD. und ND. in ben Atlantischen Ocean; bier wie bort liegen zwischen ten Bochgebirgen und ben isolirten Soben weite Thalbeden, Die in offenem Zusammenhange fichen ober burch niedrige Erhebungen geschieden find. Go behnt sich im N. vom Mexicanischen Golfe bis jum Arttischen Meere im Grunde nur eine große, reich bewässerte Cbene, tas "Interior Valley of North America" ber amerikanischen Geographen, aus; toch sintet bie burre Sochebene im B. ber Roch Mountains in Gubamerita tein Seitenstüd. Bon ben zahlreichen und großen Strömen fliegen in bas Nördliche Gismeer: ber Da den gie und ber Great Gifb River, ber Churchill, ber Relfon, wie tie wenig bekannten Fluffe Labrador's der Great und Little Bhale River, ter Caft Diain in tie Hubson Bay, und der Rokfak River in die Hubson Strait. In den Atlantischen Ocean mündet der St. Lawrence River, welcher dem Meere die Gewässer ter 5 Großen Geen (Lakes Superior, Michigan, Huron, Erie und Ontario, zuführt. In der Dominion of Canada mündet in den Atlantischen Ocean als bebeutendster Fluß der St. John River. Ferner ergießen sich in genanntes Meer: ber St. Ervix Niver, der Benobscot, der Merrimac, ter Connecticut River, der Hubson River; weiter südlich: ter Delaware, ter Susquehanna River, der Botomac, ter James River, ter Roanose River, der Sontee, der Gavannah, der Altamaha. Das Gebiet bes Mexicanischen Meerbufens nimmt ben Appalachicola, Miffiffippi, Colo. rado und den Rio Grande auf. Rur wenige Flüsse münden, ähnlich wie in Sudamerita, in ben Stillen Ocean: ber Great Colorabo, Sacramento, Columbia ober Oregon River und ber Frager River. Bon Geen find außer ten genannten Großen Seen in Britisch = Nordamerita anzuführen: ber Great Bear Lake, ber Great Clave Late, ber Athabasca Late und ber Binnipeg Late; ferner ber Great Salt Late und Utah Late im Territorium Utah, ter Chapala in Mexico, und in Mittelamerita ber Nicaragna. Das Rlima ift unter ten entfprechenden Graden rauber als auf ber offt. Hemifphare und zeigt in ben verschiedenen Jahreszeiten viel ftartere Gegenfape: Bis Ende April ift Die Begetation unter 400 nicht viel weiter vorgeschritten als in Europa unter 50°, bann aber wirkt bie Sonne so träftig, bak tropbem bie Friichte früher als dort reifen. Die Sommer sind troden und warm; ber Berbst bebnt fich mit schonem Wetter oft bis jum Dezember aus und ift bie angenehmfte Jahreszeit. Bem Gebruar bis April fallen ftarte Regenguffe. Ben ben Bomobnern find etwa 9 Mill. Indianer und Deffizen, 7 Mill. Farbige, etwa 1/4 Mill Chinesen und Rulis,

die übrigen europäischen Stammes und außerdem an der Oftluste der hubson Ban und

in Grönland Estimos. Bgl. Amerita.

Rord-Australien, eine neu angelegte Colonie im N. Australien's, von der 1868 665,866 Acres vermeffen wurden, welcher Landcompler fich als unregelmäßiger Salbtreis ren ber Mündung des Abelaide River in die Adams Bay bis Port Patterson um Port Darwin herumzieht und 121 E. (1871) zählt. Bis dahin war die ganze Nordfüste Austra-lien's unter die Berwaltung Süd-Australien's als "Northern Territory" gestellt, welchen Namen die Colonie jett noch führt. Obwohl schon 1824, sowie auch 1838—1849 zu Fort Dundas, Bictoria und an anderen Bunkten der Nordkufte kleine Militärposten bestanden batten. so war daselbst weder die Anlage einer Colonie versucht, noch waren wissenschaftliche Untersuchungen angestellt worden. Nachdem zuerst Gregory (1855-56) und später Stuart (1862), ber erstere das Land am Bictoria River, letterer das Urnhemland näher untersucht hatten, erhielt die Kufte den Namen "Northern Territory". Da die Regierung jest 300,000 Ucres an Brivatleute verkanft und zugleich die Berpflichtung übernommen hatte bas Land vermeffen jn laffen, fo fandte fle im April 1864 eine Expedition unter Oberft Finnis nach bem Bandiemensgolf aus, welche einen Blat jur Unlage einer Stadt auswählen follte. Doch blieb biefelbe gang refultatios. Eine zweite (Jan. 1866) unter M'Rinlay brach nach den Binnengegenden nordöstlich vom Roper River auf, wurde aber vom tropischen Regen überrascht und gelangte endlich mittels selbstverfertigter Boote auf einem nordwärts fließenben Fluffe, ber fich fpater als ber Caft Alligator River auswies, zum Meere. Gin zweiter Berfach, welchen M'Kinlan im Juli unternahm und bei welchem er bie Ufer bes Gaft Alligator River und bes Daly River untersuchte, ließen ihn wiederum keinen geeigneten Plat ju einer Ansiebelung finden; boch murbe Port Darwin als ein ausgezeichneter Safen und aus diefem Grunde als geeignet zur Anlage einer Colonie empfohlen. Gine neue Expedition unter Capitain Cadell (April 1867) untersuchte den Oberlauf des Liverpool River im N. wa Arnhemland, aber auch ohne zu einem eigentlichen Resultate zu führen. Diese Expeditionen hatten der Colonie Südaustralien im Ganzen 99,995 Pfd. Sterl. gekostet. Im Dez. 1868 begann ber Ingenieur Gopber von Bort Darwin aus Bermeffungen vorzunehmen und hatte nach 7 Monaton 665,866 Acres ausgelegt und Fort Point am Port Darwin zur Anlage ber Hauptstadt ausgewählt. Außerdem projectirt man ben Bau breier anderer Stadte am Elizabeth River, am Blad River und bei Fred's Baß, nicht weit vom Abelaide River. Sofort wurde die Anlage der Colonie begonnen und Capitain Douglas 1870 jum Gouverneur des "Northern Territorn" ernannt. Die Ausgabe ber Berwaltung wurde für die nächfte Zeit auf 10,000 Bfd. Sterl. jährlich veranschlagt. Das Land soll ft Biehjucht, insbesondere die Bucht von Pferden, sehr geeignet sein, welch' lettere man nach Offinbien auszuführen beabsichtigt. Das Gebiet am Bort Darwin felbst ift bem Anbau den Baumwolle, Reiß und Zuderrohr äußerst günstig. Der Boben liefert Eisen und Kupfer, and hat man Gold gefunden. Das Klima ift vom Mai bis September gemäßigt; vom Micker an feuchter und schwüler. Die Anlage eines Telegraphenkabels von Singapore iber Java und Timor nach Port Darwin ist für die junge Colonie bereits von großer Bedeutung geworden.

Rorden, ber außerste Bunkt ber Insel Mager oe, an der Ruste von Norwegen unter 71° 11' 40" nordl. Br. und 43° 30' östl. L. von Ferro gelegen, wird als die Rordspipe Europa's bezeichnet, während das nördlichste Borgebirge bes Festlandes, Cap Nord-Ryn der Rynrod den etwas sudicher liegt. Das Kirchspiel ber Insel heißt Kjelwig und bit einen Hafen. Die Kälte ist nicht so groß, wie man der nördlichen Lage nach erwarten

follte, und bas Meer gefriert nie.

€.-£. VIII.

Nordeentscher Bund. Derselbe wurde nach Auslöfung des Deutschen Bundes im J. 1866 anter Breußen's Oberleitung gegründet und umfaßte sämmtliche deutsche Staaten nördlich der Mainlinie mit Ausnahme Luxemburgs und Limburgs, aber mit Einschliß der früher nicht zum Deutschen Bunde gehörigen preußischen Brovinzen Preußen, Bosen und Schleswig, im Ganzen 21 vollständige Staaten und einen Theil des Großherzogthums Deisen, zusammen 7540 D.-M. mit 291/2, Mill. E.: Preußen mit Lauenburg, Sachsen, Medlenburg-Strelip, Sachsen-Beimar, Didenburg, Braunschweig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-Roburg-Botha, Anhalt, Schwarzburg-Rusbesstättenburg, Sachsen-Roburg-Botha, Anhalt, Schwarzburg-Rusbesstättenburg, Sachsen-Bittenburg, Sachsen-Roburg-Botha, Anhalt, Schwarzburg-Rusbesstättere Linie, Renß jüngere Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lübeck, Bre-men, hamburg und die nördlich vom Main gelegenen Theile des Großherzogthums Deisen. In den zu Berlin am 18. und 21. Aug. abgeschlossen, am B. und 10. Septe

1866 ratificirten, bie jum Erlaß ber neuen Bunbeeverfaffung gultigen Bertragen foloffen die alliirten Mächte ein Offensiv- und Defensivbundniß zur Erhaltung der Unabhängigkit und Integrität, sowie ber äußeren und inneren Sicherheit ihrer Staaten, und machten sich zur gemeinschaftlichen Bertheidigung ihres gegenseitig garantirten Besitzstandes verbindlich. Die Bundesverfaffung follte burch eine Conferenz von Bevollmächtigten aller Berbundeten zu Berlin entworfen und einem auf Grund des deutschen Reichswahlgesches vom 12. April 1849 berufenen Parlament zur Berathung und Vereinbarung porgelegt werden. Febr. 1867 maren bie am 17. Dez. 1866 jufammengetretenen Bevollmächtigten mit ihren Berhandlungen fertig, und nach dem allein zur Beröffentlichung gelangten Schlußprototoll scheint es nicht, daß der Entwurf innerhalb der Regierungen zu erheblichen Differenzen geführt hatte; man fügte fich ben Anforderungen und bem Drange ber Beitumftante mit einigen, specielle Berhaltniffe betreffenden Borbehalten. Der frubere Deutsche Bund batte weter seinen Mitgliedern die verheißene Sicherheit gewährt, noch die Entwickelung ter nationalen Bohlfahrt bes beutschen Boltes von ben Fesseln befreit, welche bie historifche Gestaltung ber inneren Grenzen Deutschlands ihr auferlegte. Sollte Die neue Berfassung biefe Mangel und bie bamit verbundenen Gefahren vermeiben, fo erfchien es nothig, bie verbündeten Staaten durch Herstellung einer einheitlichen Leitung ihres Kriegswesens und ihrer auswärtigen Politik fester zusammenzuschließen und gemeinsame Organe ber Gesepgebung auf dem Gebiete ber gemeinsamen Interessen ber Nation zu schaffen. ftanblich enthielt ber Berfassungsentwurf sowohl für die einzelnen Regierungen als auch für bie Ginzellandtage wesentliche Beschränfungen ihrer particularen Selbstftanbigkeit (zum Rupen der Gesammtheit); denn einerseits hatte die unbegrenzte Sonderstellung der einzelnen Dynastien und Stämme ben wesentlichsten Grund ber politischen Ohnmacht Deutschlants gebilbet, andrerfeits war jene Abgefchloffenheit das bedeutenoste hinderniß für die legislative Förberung ber gemeinsamen Angelegenheiten gewesen. Jest follte, bamit nicht wicker tas Erreichbare bem Wünschenswerthen geopfert werbe, Die Einigung bes beutschen Boltes an ber Sand von Thatfachen gesucht werben; bas Ergebnig ber Conferenzen war eine Angabl bestimmter und begrenzter, aber praktisch bebeutsamer Ginrichtungen im Anschluß an gewohnte frühere Berhaltniffe, welche ebenfo im Bereiche ber unmittelbaren Dieglichkeit als bes zweifellofen Bedurfniffes lagen. Den fubbeutiden Brubern, bief es in ber Throuvete bei Eröffnung bes constituirenden Reichstages, werde offen und entgegenkommend bie hand gereicht werden, sobald ber R. B. in Feststellung feiner Berfassung weit genng vorgeschritten sein werbe, um zur Abschliegung von Bertragen befähigt zu fein. Die Erhaltung tes Bollvereins, die gemeinsame Bflege ber Boltswirthichaft, Die gemeinsame Berburgung für Die Siderheit bes beutschen Gebietes wurden bie Grundbedingungen ber voraussichtlich von beiben Theilen angestrebten Berftanbigung bilben. Die Bundesgenoffenschaft ber beutiden Staaten werde wesentlich einen befensiben Charakter tragen: "benn nur zur Abmehr, nicht jum Angriff einigen fich bie beutschen Stamme."

Bei ber Borlegung bes Entwurfs (4. Marz 1867) ersuchte Bismard um folcunige Berathung, bamit die Berfaffung, welche noch die Landtage ber verbundeten Staaten burchlaufen müsse, zum Abschluß gebracht sei, bevor das am 4. Aug. 1866 auf ein Jahr geschlossene vorläufige Bundnig gu Ende ginge. Die große Mehrheit ber erften aus allgemeinen, birccten und geheimen Wahlen hervorgegangenen Bersammlung zeigte fich bereit, auf den Entwurf und bie barin niebergelegten Anschauungen einzugeben, wenn auf ber anbern Seite fich auch bie Regierungen gu gemiffen Conceffionen berbeilicfen; benn nur burch Compromiffe tonnte bas Bert ju Stande tommen. Ein haupteinwand gegen bie Borlage mar ber, baf fie nichts von einem verantwortlichen Ministerium enthielt; allein Die Regierungen maren von ber Anficht ausgegangen, ein Minimum berjenigen Concessionen zu finten, welche bie Gonberepiftengen auf bem beutichen Bebiet ber Allgemeinheit machen mußten, wenn biefe lebenefahig werben follte. Gener Anforberung mare nur baburch zu genugen gewefen, bag eine einheitliche Spipe mit monarchischem Charatter geschaffen wurde, aber bann bore bas Bunbesvorbaltnig auf und die Mediatisirung trete ein, und biefe fei weber bewilligt noch erftrebt worden. Innerhalb bes Bundebrathes finde die Souveranetät einer jeden Regierung ihren unbestrittenen Ausbruck, welche nicht bestehen könne neben einer contrasignirenben Bunbesbehörbe, bie außerhalb bes Bunbesrathes aus preußischen ober anderen Beamten ernannt werbe. So wurde benn ber Antrag auf Errichtung eines förmlichen Bunbesministeriums mit veranswortlichen Ministern verworfen, das aber wenigstens ausbrudlich feftgefett, daß alle Anordnungen des Bundespräsidiums zu ihrer Gültigkeit der Gegenzeichnung des Bundestanglere bedürfen, ber baburch die Berantwortlichkeit übernahm, freilich nur eine moralische. Die Samptzusäte (resp. Beränberungen bes Entwurfs), welche ber Reichstag außerbem beschloß, war die Erweiterung des Kreises der gemeinsamen Anordnungen um das Obligations-, Straf-, Handels- und Wechselrecht, das gerichtliche Berfahren, das Staatsburgerrecht, das Postwesen und die Fremdenpolizei, ferner die Möglichkeit der Einführung birecter Bunbessteuern neben ben Matricularumlagen, Die Beseitigung bes im Entwurf verlangten Ausschluffes ber Beanten aus bem Reichstage und Die Beftimmung, bag fie jum Gintritt in benfelben feines Urlaubs bedürften, ber ebenfalls gegen Die Absichten ber Regierungen gefagte Befchlug, daß mahrheitsgetreue Berichte über Die Berhandlungen Des Reichstags von jeder Berantwortlichfeit frei fein follten, die Feststellung von jahrlichen Budgets, ftatt folder für die Dauer ber Legislaturperiode, das Recht ber Initiative und Betition. Das Berhältniß zu den füddeutschen Staaten wurde durch den Zusatz genauer bestimmt, daß der Eintritt berfelben ober eines von ihnen in ben Bund auf ben Borfchlag bes Bunbespraficiums im Bege ber Bunbesgefetgebung erfolgen folle. Gegen Bismard's energifche Opposition mar ein Antrag auf Gemahrung von Diaten und Reisetoften an die Reichstags. mitglieder angenommen, ferner die Normirung ber Friedensprafengstarte von einem Brocent der Bevölferung von 1867 zwar schließlich zugestanden worden, aber nicht auf 10 Jahre, wie es der Entwurf forderte, sondern nur bis zum 31. Dez. 1871. Die liberale Seite des hauses verlangte, daß bie Bundesverfaffung mindeftens biefelben Bestimmungen über bie Gefetgebung und bas Budgetrecht auch in Bezug auf bas Militärwefen enthalte wie bie prengifde Berfaffung, und daß alfo die jährliche Feststellung des Stats darin ausgesprochen Run mußte jedoch ber Umftand in's Auge gefaßt werben, daß bie Bitbung ber nordbeutichen Urmee noch nicht vollendet mar, fondern auf der bieberigen preußischen Grundlage erft erfolgen follte und beshalb in den nächsten Jahren die Feststellung eines der Sachlage entsprechenden betaillirten Budgete mit ben auferordentlichften Schwierigkeiten ber-Dazu tamen die ftraffgespannten politischen Berhaltniffe Europa's, indem fic mehr als je überall die Staaten in Beerlager verwandelten, die Ruftungen vervolltommnet over erweitert wurden. Diefen Ausnahmezuständen gegenüber mar man geneigt, für bie nachfte Zeit ber preugischen Regierung ein größeres Gebiet ber freien Bewegung ju überlaffen, nub, die Gemahrung eines jahrlich festzustellenben Budgets vorausgefest, ein Paufchquantum und einen Bergicht auf jahrliche Regelung bes Militarctats für Die nachsten Jahre ju bewilligen, wenn man auch teineswegs geneigt war, ihn zu einem eifernen auf ein Decennium hinaus zu machen. Aber gerade biefe beiben Buntte, bie Diatenfrage und ble Sicherstellung der Heereseinrichtungen nach dem 31. Dez. 1871 waren es, in denen die Ansichten ber Regierungen und bes Reichstages auseinander gingen; ben Wegfall ber Diaten faben jene als das unentbehrliche Correctiv des allgemeinen, directen und geheimen Wahlrechts an, bas ihnen fonft zu bemotratisch erschienen wäre. Die Diätenlosigteit follte gewiffermagen die Stelle eines Census vertreten und manche für ungeeignet erachtete Perfonlichteis ten von der Bolksvertretung möglichst fern halten. Dies Lettere machte indeffen wenig Schwierigkeiten und wurde noch an demfelben Tage vom Parlament zugestanden; hinsichtlich der Militarfrage einigten fich die Parteien ber Nationalliberalen und Freiconfervativen über folgenden Antrag. "Rach dem 31. Dez. 1871 muffen biefe Beitrage (225 Thaler per Ropf) von den einzelnen Staaten des Bundes zur Bundestaffe fortbezahlt werden. Bur Berechnung berfelben wird die im Art. 60 interimistifch festgestellte Friedensprafengstärke so lange festgehalten, bis sie burch ein Bundesgeset abgeandert ift. Die Berausga= bung biefer Summe für bas gesammte Bunbesheer und beffen Einrichtungen wird burch bus Ctategefets festgestellt. Bis zur Feststellung des Militaransgabeetats wird die auf Grundlage diefer Berfaffung feststehende Organisation des Bundesbeeres zu Grunde gelegt." Rachdem biefer Antrag die Majorität erhalten hatte und schließlich der Berfassungsentwurf ale Banges mit 230 gegen 53 Stimmen angenommen mar (15. April), eröffnete Bismard am 17., daß die verbundeten Regierungen beschloffen hatten, ber Berfaffung des Bundes, wie sie aus ben Berathungen bes Reichstags hervorgegangen fei, beizustimmen, und erklärte barnach biefe Berfaffung als angenommen durch ben Reichstag und die Regierungen, worauf ersterer noch an temfelben Tage geschlossen wurde. Nach kurzer Frist war die Bundesverfassung von allen betheiligten Staaten anerkannt und trat mit dem 1. Juli Der König von Preußen ernannte hierauf in seiner Eigenschaft als Brafibent bes R. B. ben Grafen Bismard zum Bundestanzler; doch da derfelbe außerdem als prenfifcher Premier und Minister bes Auswärtigen mit Gefchaften überhauft mar, fo murbe ju leiner Unterftupung ein Bubestanzleramt geschaffen und ber Geheimrath D e Ib rit d als Brastrent an die Spipe beffelben gestollt. Diese Behörde sollte diejenigen Zweige ber Bermaltung gusammenfaffen, welche burch bie Bunbesverfaffung bem Bunbesprafibium Abermiefen waren. Dahin gehörten bie Boft- und Telegraphen-, bie Buntesconfularverwaltung,

als "ewig" bezeichnet.

ferner diejenigen Functionen, welche ber Bund in Beziehung auf die Zölle und Stenerverwaltung ausübte, die Aufgabe, die legislativen Angelegenheiten des Bundes in lebendiger Wechstelmirtung mit dem preußischen Ministerium und den übrigen Bundesstaaten vorzubereiten; endlich siel ihm ein Theil der handelspolitischen Angelegenheiten zu. Hinschtlich der criten Punkte übte das Bundeskanzleramt lediglich eine Aufsicht aus, da die eigentliche Berwaltung den Einzelstaaten verblieb. Im Eingange der Berfassung wurde der R. B.

Bundesrathe und dem Reichstage gusteben. Ersteres fiel ber Arone Preugen gu, welche in

Die Executive follte bem Bunbesprafibium, Die Legislative bem

Ausübung beffelben ben Bund vollerrechtlich ju vertreten, im Namen bes Bundes Rrieg ju erklaren und Frieden ju foliegen, Bundniffe und anbere Bertrage mit fremben Staaten einzugeben, Gefandte zu beglaubigen und zu empfangen, ben im Bundeerathe ben Borfit führenden und die Geschäfte leitenden Bundestangler, sowie fenstige Bundesbeamte zu ernennen, ben Bundesrath und ben Reichstag zu berufen, bie Buntesgesete auszusertigen und beren Ausführung zu übermachen batte. Bundesmitglieber maren bei Richterfüllung ihrer verfassungemäßigen Bflichten baju im Wege ber Execution anzuhalten. ben Bundesrath und den Reichstag ausgeübten Bundesgeschung, wobei die Ueberein-stimmung der Dehrheitsbeschluffe bei den Bersammlungen zu einem Bundesgesetze erforberlich und ausreichend war, und ber Beaufsichtigung feitens bes Bundes unterlagen Die Bestimmungen über Freizügigkeit, Heimats- und Nieberlassungsverhaltnisse, Staatsburgerrecht, Bagwefen, Frembenpolizei und über ben Gewerbetrieb einschlieglich bes Berficherungswefens, besgleichen über Colonisation und Auswanderung, Die Boll- und Sanbelsgesetzgebung nebst ben Steuern für Bunbeszwede, bas Dlag-, Diung- und Gewichtssustem wie auch die Emission von Bapiergeld, bas Bantwefen, tie Erfindungspatente, ber Soun bes geistigen Eigenthums, ber Sout bes beutschen Santels und ter Schifffahrt, sowie die Anordnung einer gemeinsamen consularischen Bettretung im Aus-lande, das Cisenbahn-, Post- und Telegraphenwesen, die wechselseitige Bollstredung von Ertenntniffen in Civilfachen und Erledigung von Requisitionen überhaupt, die Beglaubigung öffentlicher Urtunden, Die gemeinsame Gesetzgebung über bas Obligations., Straf., Handels. und Wechselrecht und bas gerichtliche Berfahren, bas Militarwesen bes Bundes und Die Rriegsmarine, endlich Magregeln ber Beterinarpolizei. Der Bundesrath follte, wie auch Breugen befaß mit ben einstigen Staaten von ber Reichstag, jabrlich zusammen treten. Bannover, Kurheffen, Bolftein, Raffau und Frankfurt 17 (nach bem Accessionsvertrag mit Balved 18) Stimmen, Sachsen 4, Medlenburg-Schwerin und Braunschweig je 2, alle übrigen Staaten hatten je 1 Stimme, im Gangen 43. Die Beschlußfassung sollte mit einfacher Mehrheit erfolgen, mit Ausnahme von Befchluffen über Berfaffungeveranterungen, welche 2/, ber Stimmen erforberten; bei Stimmengleichheit hatte bie Brafitialftimme ten Ausschlag zu geben. Ferner sollte ber Bundesrath aus seiner Mitte dauernde Ausschuffe bilden: 1) für bas heerwefen und bie Festungen, 2) für bas Geewefen, 3) für Boll- und Steuerwesen, 4) für Bandel und Bertebr, 5) für Eifenbahn-, Boft- und Telegraphen-, 6) für Justig-, 7) für Rechnungswesen. Die Mitglieder der beiden ersten Ausschüffe hatte ber Bundesfeldherr ju ernennen, die übrigen ber Bundesrath ju mablen. Niemand turfte gleichzeitig Mitglied bes Bunbesrathes und bes Reichstages fein. Es mar somit ter Bunbeerath eine hinsichtlich seiner Functionen eigenthümliche Behörde. Als erste Kammer hatte fie im Bereine mit bem Reichstage Die Geschgebung auszuüben und in ihren permanenten Ausschuffen, benen die Administration zusiel, reprafentirte fie ein Art von Bundesministe-Die Legislaturperiode bes ans allgemeinen, directen und geheimen Wahlen hervorgebenden Reichstags, deffen Berfammlungen im Gegenfan zu benen bes Bundestages offentlich waren, dauerte drei Jahre; zu einer Auflösung deffelben war ein Beschluß bes Bunbesraths unter Zustimmung bes Prafibiums erforberlich. Er hatte bas Recht Gesche in= nerhalb der Competenz des Bundes vorzuschlagen und an ihn gerichtete Petitionen tem Bundesrath, refp. bem Bundestangler, ju überweifen; tein Mitglied durfte zu irgend einer Beit wegen feiner Abstimmung ober wegen ber in Ausübung seines Berufes gethanen Acuficrungen gerichtlich ober bisciplinarisch verfolgt ober sonst außerhalb ber Berfammlung zur Rechenschaft gezogen werben. Die Reichstagsmitglieder burften als solche keine Befoldung ober Entschädigung beziehen. Die Kriegsmarine und die gesammte Landmacht sollte unter dem Besehle des Königs von Preußen als Bundesfeldheren stehen. Jeder wehrfähige Norddeutsche war dienstpflichtig; Stellvertretung fand nicht flatt. Nach Bublication ber Berfaffung follte im gangen Bundesgebiete Die gesammte preußische Militärgesetzgebung eingeführt werden. Der Bunbeshaushaltsetat follte alljährlich, und zwar bei Beginn bes Etatiches, burch ein Befet

sefigestellt werben. Ueber die Berwendung aller Einnahmen des Bundes hatte das Bundesprössibium, zum Behuf der Entlastung, dem Bundesrathe und dem Reichstage jährlich Rechnung abzulegen. So lange die Ausgaben nicht durch die ordentlichen Einnahmen aus den Zöllen, Berbrauchssteuern, dem Post- und Telegraphenwesen und den etwaigen Ueberschüssen der Borjahre gedeckt würden, hatte das Bundespräsidium dis zur Döhe des gesemmäßigen Betrags außerordentliche Beiträge von den Einzelstaaten nach Maßgabe ihrer Bevölkerung auszuschreiben.

Die zwischen bem Bunbesrath und bem Reichstage innerhalb ber einzigen Legislaturperiode, in der letterer als Nordbeutscher Reichstag wirfte, vereinbarten Gesetze erftred. ten fich zunächst auf ben weitern Ansban ber Berfaffung. Ein Gefet über Die Freizugigteit bahnte die weitere Entwickelung des durch die Berfassung begründeten Indigenats an, und burch bie Aufhebung ber polizeilichen Befdrantungen ber Chefdliegung, fowie burch ein Gefes über ben Unterftugungswohnsty, murbe biefes Gebiet von ben feine Berwirtlichung hemmenden hinderniffen befreit; ein Gefet über bas Bafwesen raumte veraltete Beschrantungen des Bertehrs aus dem Wege, sodaß hinfort nur bei Krieg, inneren Unruben, überhaupt für bestimmte Begirte und gu bestimmten Reifen ber Bafgmang vorübergehend vom Bundespräfidium eingeführt werden konnte; ein Salzabgabegefet schaffte das Salzwonopol ab und führte eine Salzsteuer ein; Anordnungen über das Bostwefen und ten Bortotarif wurten mit dem Zusate angenommen, daß das Briefgeheimniß unverletlich sei und die bei strafgerichtlichen Untersuchungen und in concurs- und civilprocessualischen fällen nothwendigen Ausnahmen durch ein Bundesgeset festgestellt werden follten; bas Rag- und Gewichtespftem murbe geregelt und burch eine Erganzung die Doglichkeit gewonnen, die Gemeinsamkeit beffelben mit ben fubbeutschen Staaten burch gegenscitige Buluffung ber geaichten Dage und Gewichte zu erreichen; die Schließung ber Spielbanten wurde auf bas ganze Bunbesgebiet ausgebehnt; eine auf ben Grundlagen ber Gewerbefreiheit beruhende Gewerbeordnung machte einer Menge engherziger Beschräntungen und veralteter Borurtheile in einer Reihe von Aleinstaaten mit einem Schlage ein Ende; das Gefet über die privatrechtliche Stellung der Erwerbs- und Birthichaftsgenoffenschaften behnte tie preuß. Gefetgebung hierüber mit mehrfachen Aenberungen auf bas ganze Bunbesgebiet as; die Zinsbeschränkungen, die Bucherstrafen und die Schuldhaft wurden aufgehoben, etenso alle aus ber Berschiedenheit des religiösen Befenntniffes bergeleiteten Beschränkungen der bürgerlichen und staatsblirgerlichen Rechte; ein Gesetz über die Beschlagnahme des Arbeits- und Dienftlohnes verbot die Beschlagnahme noch nicht verdienter Löhne und beschränkte die der verdienten; die Sinführung der Wechselstempelsteuer schuf eine im Intereffe ber Berkehrsfreiheit liegende Bundessteuer; ein Wahlgeset für den Reichstag des N. B. etiebte bie einzelnen Bahlgefete burch ein gemeinschaftliches und führte ein übereinstimmenbes Bablverfahren im ganzen Bundesgebiet ein; ein Naturalisations-Geset bestimmte Die Ermerbung und den Berlust der Bundes- und Staatsangehörigkeit; die Abschaffung der Elbjölle und die Regelung ber Flößerei verwirklichte die lang erftrebte Freiheit ber beutschen Obwohl der Antrag des Reichstags, die Competenz der Bundesgewalt auf bas gesammte bürgerliche Recht auszudehnen, die Zustimmung des Bundesrathes nicht erlangte, und auch noch im beutschen Reichstage selbst von 1872 abgelehnt warb, so wurde bennoch in ber herstellung gemeinsamer Rechteinstitutionen Die ale Biel vorschwebende Ginbeit angetabnt; ein Gefet über gegenfeitige Rechtsbilfe verpflichtete zu biefer Leistung alle Gerichte inuethalb bes Bundes, ohne Rucficht barauf, ob das ersuchende oder ersuchte Gericht bemiden ober einem andern Bundesstaate angehörte, und ordnete diese Berhältniffe auf ber Bafis ber zur Zeit noch vorhandenen Berichiedenheit ber particularen Rechtspflege beni Befen bes einheitlichen Bundesstaates möglichst entsprechent; die allgemeine deutsche Bechlelerbnung und das Handelsgesethich wurden zu Bundesgeseten erklärt; das Urheberrecht an Schriftwerken, Abbildungen, mufitalifchen Compositionen, bramatischen Werken und Werken ter bilbenben Runfte erhielten ben geeigneten rechtlichen Schut, und alles bies wurde unter ben Schut bes Bundes-Dberhandelsgerichtes in Leipzig gestellt, das seine Wirksamkeit am 1. Juli 1870 begann. Die Bereinbarung bes neuen Strafgesethuches rudte bas große Biel deutscher Rechtseinheit naber; um es zu Stande zu bringen, mußte der Reichstag die Todesftrase gegen sein bereits abgegebenes Botum, wenn anch mit Beschräntungen, wieder lugefteben, wofür er bie Umwandlung ber Zuchthausstrafe in Festungshaft bei politischen Bergeben turchfette. Im Ganzen genommen stellte fich biefer Cober als eine bem humanen Beifte ber Zeit entsprechenbe Reform bes Strafrechts bar.

Der Buftand hinfichtlich bes Ministeriums bes Auswärtigen, wie er bis Enbe 1869 fich gestaltete, war nur ein Uebergangsstadium, ans welchem eine ftrengere Concentration ber Ber-

tretung des Bundes nach Außen bin, für die Fragen der großen Bolitik wenigstens, berborgeben Doch mar die Regierung ber Anficht, mit möglichster Schonung ter Buntegenoffen verfahren zu muffen, indem die Einheitsbestrebungen von 1848 und 1849 wesentlich mit baburch gescheitert scien, daß die dynastische Empfindlichkeit nicht geschont und gleich von vorn berein ber Wegfall bes Bertretungsrechtes ju Guuften ber Centralgewalt geforbert So lange die verbündeten Fürsten auf Dieses Recht nicht freiwillig verzichteten, muffe eine Theilung ber Reprasentation nach Außen in der Beife eintreten, daß in ber großen Bolitit ber Bund einheitlich vertreten fei, und bie Gefandtichaften ber Gingel= staaten sich mehr mit den speciellen Angelegenheiten ihrer Staatsangehörigen zu beschäftigen hatten. Indeffen murben burd ein Wefet vom 8. Rov. 1867 Buntesconfulate errichtet und beren Amterechte und Pflichten festgestellt, und noch in bemselben Jahre waren bie Berhandlungen im Bundesrathe bereits fo weit gediehen, baß Anfang 1868 fammtliche preuß. Gefandte an den auswärtigen Sofen ihre Beglaubigungsschreiben als Bertreter bes R. B. erhielten, und fich umgefehrt die auswärtigen Gefandten in Berlin auch beim R. B. accre-Da jedoch die rölkerrechtlichen Beziehungen, in welche ber Bund seit seiner ditiren lieken. Begrundung getreten war, immer vielseitiger wurden, so erschien es nöthig, daß die politis iche Bertretung im Auslande durch Bundesbeamte erfolge. Daber wurde mit dem Jahre 1870 ber Etat für bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten in ben Bunbeshaushaltsetat aufgenommen, ohne daß damit bem Gefandtichaftsrecht ber einzelnen Bundesregierungen Eintrag geschehen follte. Die bedeutentste Störung, welche ben auswärtigen Berhaltniffen feit bem Besteben bes N. B. bis jum Musbruch bes Frangofifch-Deutschen Arieges brobte, war die Luxemburger Frage, welche jedoch burch die Bemühungen ter Conferenz-machte eine friedliche Erledigung fand. (S. Preußen). Die internationalen Beziehungen des Bundespostwesens wurden durch Berträge mit den süddeutschen Staaten, Destreich, Großbritannien, den Ber. Staaten, Schweden und Norwegen, den Niederlanden und Luxemburg, Italien und den Bereinigten Donaufürstenthümern auf der Grundlage der Reform geordnet, ein Schifffahrtevertrag mit Italien, Handele- und Zollverträge mit Defireich und der Schweiz und Japan geschlossen. Ein mit den Ber. Staaten von Amerika zu Stande getommener Bertrag war bazu bestimmt, die Staatsangehörigkeit ber gegenseitigen Einwanderer zu regeln und damit aus den Beziehungen zweier durch Berkehrsinteressen und Familienbande eng verbundener Nationen ben Keim von Zwistigkeiten zu entfernen. Darnach follen biejenigen Personen, welche aus bem Gebicte bes einen Theils in basjenige bes andern eingewandert find, fich bort naturalifiren ließen und fünf Jahre ununterbrochen baselbst zugebracht haben, als Angehörige bes betreffenden Staates betrachtet und als folde behandelt werden, ein Deutscher also, der biesen Bedingungen genügt hatte, darf nicht mehr gur Erfüllung feiner Militarpflicht angehalten werben. (Bgl. Naturalisation). Die Entwidelung ber nordbeutschen Marine hatte einige Schwierigkeiten; Die finanziellen und materiellen Kräfte des Landes mußten dazu für die nächste Zeit höher angespannt wer-Die Aufgaben ber Marine maren ber Sout und bie Bertretung bes Sechantels Nordbeutschlands auf allen Meeren und Erweiterung seiner Rechte und Beziehungen, Bertheibigung ber vaterlandischen Ruften und Safen an ber Nord- und Oftfee, Entwidelung bes eignen Offensivvermögens, nicht blos zur Störung bes feindlichen Sechandels, sondern auch zum Angriff auf feindliche Flotten, Ruften und hafen. Dazu wurde eine verzinsliche Bundesanleibe von 10 Mill. Thir. gefordert und mit dem Zusate bewilligt, daß tie auf Grund dieses Gesetes zu erhebenden Anleihequoten und die aus der Anleihe zu verwen= bente Summe alljährlich burch ben Bunbeshaushaltsetat ober burch ein besonderes Weset festzustellen feien. Nun befchlog aber ber Reichstag bei bem Gefet über bas Buntesichulbenwesen bie Convertirung ber Schuldverschreibungen ber Berwaltung zu entziehen und von seiner eignen gesetlichen Bustimmung abhängig zu machen, und behielt sich, sowie bem Bundeerathe, wenn fich gegen die Dechargirung Anstände ergaben ober fich fonftige Dangel ber Bermaltung bes Bunbesichnleenwefens fanden, bas Recht vor, bie baraus bergeleiteten Ansprüche selbstiftanbig gegen die verantwortlichen Berfonen zu verfolgen. erften Theil biefes Befchluffes erflarten fich bie Regierungen einverstanden, ben gweiten lebnten fie entschieben ab, und ale ber Reichstag tropbem auf seinem Stantpunkte beharrte, so befahl ber Bundestanzler, um eine Preffion auf bas haus auszuüben, sofort, alle nicht absolut bringlichen Arbeiten für bie Marine theils einzustellen, theils auf bas Allernoth= wendigfte zu beschränken, entließ gegen 1000 Matrofen und Arbeiter, ordnete bie Abruftung ben Fahrzeugen an, welche zu handelspolitifchen Zweden eine Fahrt nach Oftafien machen sollten, berief andere, welche schon auf ber Gee waren, gurud und fistirte ten Bau von hafenbefestigungen und neuen Schiffen. Diefes Mittel mirtte. Die Entwidelung ber

Flotte wollte man unter keinen Umftanben hemmen, und als bie Regierung vorschlug, bie Bermaltung ber Bunbesschulten ber burd Bunbebratho- und Reichstagsmitglieber ju verfiartenden preugischen Rechnungstammer, als bem Oberrechnungshof bes R. B., bis auf Beiteres zu überlassen, wurde dieses Compromiß angenommen. Die Bundesfriegsmarine besaß Anfang 1870 den Wilhelmshafen, die Kriegswerfte zu Riel-Ellerbed, die Schiffsbanwerfte zu Danzig, die Depots zu Stralfund und Geeftemunde und bas schwimmende Dod ju Swinemunde. Die Flotte bestand: 1) aus Dampfichiffen: 3 Pangerschiffen, 2 Pangerfahrzeugen, 5 gebedten Corvetten, 4 Glattbedcorvetten, 2 Avijes, 22 Ranonenbooten, jufammen 38 Schiffen mit 320 Ranonen, 8466 nominellen Pferbetraften und 36,452 Tounen Gehalt; 2) aus Segelschiffen, als Artillerie- und Uebungsschiffen, 3 Fregatten und 4 Briggs, mit jusammen 160 Ranonen und 5863 Tonnen. Bur Bemannung ber Flotte waren 217 Officiere, 150 Dedofficiere, 3283 Seeleute, 477 Mafchinenwarter und Beiger, und 365 Handwerker erforderlich. Sein Hauptaugenmert richtete Breußen auf die einheitliche Organisation der Militärmacht des N. B. Die daraus erwachsenden, für die kleinen Bunbesstaaten fast unerträglichen Lasten waren theils burch ben ungleichmäßigen Drud ber pro Ropf ber Bevolkerung berechneten Matricularbeitrage veranlaßt, theils beeintrachtigten die ben Fürften überlaffenen Domanen, welche in einigen ber Kleinstaaten fogar ein Fünftel bes gangen Lanbes ansmachten, als steuerfreie Complere, Die Steuerfraft febr bedeutend. Roch bevor die Bevollmächtigten des Bundes den Berfaffungeentwurf unterzeichnet hatten, folog Preußen, durch bereitwilliges Entgegenkommen bemubt, jene Laften möglichft zu erleichtern, mit Weimar eine befondere Militärconvention ab, durch welche der jährliche Militärkostenbeitrag von 225 Thir. pro Ropf vorerst auf 162 ermäßigt murbe, und nahm bie Formation des Weimar'schen Contingents in seine eigne Hand. Diefem Beifpiele folgten später auch die übrigen thüringischen und die anderen Staaten, und auch mit Sachsen, das größere Schwierigkeiten machte, kam ein besonberer Bertrag zu Stande, der beide Staaten jufriedenstellte; die königlich - fachsischen Truppen sollten demnach ein für sich geschloffenes Armeecorps, gleich ben preußischen, das 12. des Bundesheeres, bilden, im Kriege sich aber den allgemeinen Bestimmungen anschließen. 3m Ang. 1867 hatte Breugen folche Conbentionen mit allen nordbeutschen Staaten abgeschlossen, Brannschweig und Die beiben Deds leuburg ausgenommen, welche fich erst im Jahre 1869 bazu berbeiließen. So waren benn bie militarifchen Berhaltniffe bes Bunbes im Befentlichen endgultig geordnet; feine Beeresmacht stand als eine einheitlich organisirte Armee ba, in welcher die Contingente der eingeinen Staaten mit bem ursprünglichen preußischen Kern zu einem gleichartigen Ganzen verschmolzen waren. Die Friedensstärfe ber Feldarmee betrug 285,549 Mann mit 808 befpannten Gefduten, Die Kriegsflarte 511,826 DR. mit 1272 befpannten Gefduten. Alle Erfath- und Befatzungstruppen mit eingerechnet verfügte der R. B. im Ariege über eine Armee von 977,262 M., von benen Prengen allein ungefahr 3/, stellte, mabrent auf die übrigen Bundesstaaten nur etwa 1/, fant.

Die militärische Berbindung zwischen Nord- und Gubbeutschland war bereits feit bem Friedensschluffe von 1866 vertragsmäßig festgestellt, allein erst am 19. März des folgenden Jahres veröffentlichten ber "Breußische Staatsanzeiger" und Diecffizielle "Baperifche Zeitung" jurunangenehmen Ueberraschung für Frankreich einen Zusabartikel zum Preußisch-Baperiiden Frieden vom 22. Aug. 1866, wonach an diefen Tagen die Könige beider Reiche ein Schutsund Trutbundniß mit einander abschlossen, sich gegenseitig die Integrität ihres Gebietes garantirten, im Fall bes Krieges ihre volle Kriegemacht zu biefem 3wede einander zur Berfügung stellten und fur biefe Eventualität der Rönig von Babern ben Oberbefehl über feine Truppen dem preußischen Könige übertrug. In den nächsten Tagen machten auch bie babifchen und württembergischen Blatter bem baberischen gleichlautende Allianzvertrage Die Art und Beife, wie bicfe Bunbniffe ju Stande gefommen waren, mar einer ber feinsten Schachzuge Bismard's. Um milbere Friedensbedingungen zu erlangen, hatten fit die Minister ber Gubftaaten, und namentlich feine Gebictsabtretungen erbulben gu muffen, mit Ausnahme bes babifden, an bas frangofische Cabinet mit ber Bitte um Fürbrache gewandt, und diefe auch mit jener uneigennlitigen französischen Grofimuth zugefagt Als ber prenfifche Bremier bavon Renntnif genommen, machte er bie fubbeutiden Cabinette barauf aufmerkam, zu was für Bermittlern fle ihre Zustucht genommen batten; benn bas nämliche Frankreich, welches jest für bie Integrität ihrer Gebiete einzutreten vorgebe, habe von ihm die Abtretung deutscher Brovingen und zwar Luremburge, Abeinheffens und Rheinbaberns mit den Festungen Landau und Mainz verlangt als Raufpreis, um welchen Frankreich in die prenfischen Annexionen und in die Gründung bes Nordbunbes einwillige. Diefe Erfenntnig brangte bie Dlachte jum fcnellen Abichlug ber Ber-

trage, welche ber frangösischen Diplomatie eine fo fcmähliche Nieberlage bereiteten. Beffen tam eine Militärconvention zu Stande, auf Grund deren die hesische Division dem 11. preußischen Armeecorps zugetheilt, nach preußischem Mufter umgestaltet und, wie tie nordbeutschen Bundescontingente, unter ten Oberbefehl des Könige von Preußen gestellt Dem folgte bald nachher (11. April 1867) ein Schutz und Trutbundnif zwischen beiden Machten, gleich bem mit den anderen führeutschen Staaten im vergangenen Jahre gefcloffenen. Das nächste Biel für diese mußte eine beffere Beeresorganisation sein, und die Beere ber vier Staaten follten fo gleichartig eingetheilt und ausgerüftet werben, als zu ihrer gemeinschaftlichen Action unter sich und mit bem übrigen Deutschland nothwendig war. Bercits im Februar 1867 hatte auf Baherns Antrag eine Conferenz hierüber in Stuttgart stattgefunben, die jedoch ohne erhebliche Refultate mar, außer daß die allgemeine Dienstpflicht nach preufischem Muster eingeführt wurde. Bu einem gleichartigen Ganzen kounte bas Kriegswesen biefer vier Staaten ichon beshalb nicht zusammenwachsen, weil zwei von ihnen, Baben und heffen, bas ihrige auf preußischem fuß einrichteten, Württemberg wenigstens einige Theile Diefer Organisation annahm, Babern bagegen zu einer folden Annaherung nicht geneigt erschien und abweichende Einrichtungen beibehielt. Am 30. Nov. 1868 kam zu München ein Bertrag zu Stande, nach welchem Bayern, Württemberg und Baben eine ftandige Festungscommission berufen sollten, mit jährlich zwischen München, Stuttgart und Karleruhe wechselndem Sit. Ihre Aufgabe war die Berwaltung des gemeinsamen Festungsmaterials von Ulm, Raftatt und Landau, die Ueberwachung der Bertheidigungsfähigkeit biefer Werke und ihres strategischen Berhältnisses zu einander wie zu den übrigen deutschen Festungen und Defensivanlagen, Bau und Unterhaltung strategisch wichtiger Gifenbahnen hinfictlich bes Zusammenhangs bes Defenftospftems von Nord- und Gutund Straken. beutschland einigte man fich babin, daß jährlich in ben Festungen Mainz, Ulm, Raftatt und Landau eine Inspection vorgenommen werden sollte und zwar durch sieben Personen, einen baberischen, württembergischen und badischen Officier, einen Artillerie- und einen Ingenieurofficier des N. B., ein Mitglied der füddeutschen Festungscommission und den preußischen Militärbevollmächtigten. Durch die Schut- und Trupbundniffe fowie burch die militärische Recrganisation ber subbeutschen Streitkrafte war die militärische Bereinigung für ben Fall eines Erieges gesichert; bald aber sollte noch ein anderes Band den vollständigen Zusammenschluß Der Krieg hatte auch bie Zollvereinsvertrage aufgehoben, und biefe maren nach bemfelben nur proviforisch mit halbjähriger Runbigung wieder hergestellt worden. Ende Dai 1867 murben bie fürdeutschen Regierungen zu einer Conferenz nach Berlin eingelaben, und Anfange Juni fanden fich auch bie leitenben Minister aller vier Staaten bafelbft ein. Der alte Bollverein hatte vollkommen ber alten Bunbesverfaffung entsprechen; die Bollgefetgebung lag ausichlieflich in ber Sand ber Regierungen, und biefe felbst waren unter fic nur durch bas loderfte Band verbunden; jede Reform bes Tarife erforderte Die Ginftimmigfeit aller Regierungen, felbst die kleinste fonnte fie burch ihr "liberum veto" unmöglich machen. In der That waren solche auch seither nur immer von 12 zu 12 Jahren und nur unter den heftigsten Krifen, Die jedesmal den Bestand bes Bereins felbst in Frage ftellten, möglich Schon langft hatte bie öffentliche Meinung barüber ben Stab gebrochen; bie Handelstage und sonstige commerzielle Bereine hatten bringend eine andere Organisation Demnach beantragte Bismard, die Bollgefetgebung ben Regierungen und ber Bertretung ber Nation gemeinsam ju fibertragen, und zwar im Unichluffe an ten R. B. mittelft einer Berftartung bes Bunbestorpers burch fübbeutiche Regierungsbevollmachtigte, bes Reichtage burch eine verhältnigmäßige Angahl fürdeutscher Abgeordneten, Die, wie diefer, durch das allgemeine Stimmrecht gewählt werben follten. Einen in diefem Sinne borgelegten Braliminarvertrag unterzeichneten Baben und Burttemberg fofort, Geffen einige Tage fpater; Babern allein außerte Bebenten, nahm ihn nur "ad referendum" und ichidie bald barauf einen befondern Abgefandten nach Berlin, um beffere Bedingungen zu erzielen. Wirklich erhielt es 6 ftatt 4 Stimmen im Bundesrathe und Die Concession, bag ber erweis terte Reichstag "Bollparlament" beißen und fein Burean eigens bestellen follte. bemfelben Monate traten bann bie Bevollmächtigten fammtlicher Bollvereinsftaaten in Berlin zusammen und ichlossen auf Grund des Praliminarvertrages vom 4. Juni am 8. Juli bie befinitiven Bertrage ab. Ale bie Frage über bie Genehmigung ber Schut- und Trutbundniffe sowie der Zollvertrage an die Landtage herantrat, stand in Baben bie Antwort teinen Augenblid im Zweifel, ba Ffirst, Landtag und Majorität ber Bevölkerung sich wiederholt auf das Entschiedenfte im nationalen Sinne ausgesprochen hatten. jedoch die baherische Abgeordnetenkammer die Zollverträge (das Schutz- und Trutbündniß war ihrer Entscheidung verfaffungsmäßig entzogen) mit großer Mehrheit genehmigte, machte

ber Reicherath Miene, biefelben im engsten particularistischen Interesse gu verwerfen und vereinigte fich folieflich ju ber finnlosen 3bee, Die Genehmigung an Die Erhaltung bes alten "liberum veto" ber Bollvereinsmitglieder für Bapern fnupfen zu wollen. Dagegen fremmte fich aber bie öffentliche Deinung bes Landes felbft; die ganze Welt der Industrie und ber Bewerbe, Die Bertreter faft aller größeren, mittleren und felbst kleineren Stabte überfcutteten bie hohe Rammer formlich mit Abreffen, Betitionen und Telegrammen, welche tie Genehmigung fur eine absolute Rothwendigfeit erflarten; Breugen felbft lebute bie Bumuthung rund ab, die Abgeordnetenkammer blieb fest, so daß der Reichstag sich schließlich fügen mußte. In Württemberg war für die Genehmigung des Schutz- und Trutbundnisses bie vertragsmäßig erforderliche Zweidrittelmehrheit nicht zu erziclen; man wußte fich inreffen an belfen: Die einfache Mehrheit ber Zweiten Rammer beschloß, bag jene Zweibrittelsmehrheit hier nicht erforderlich fei, und genehmigte bann bie Borlage mit berfelben einfachen Majoritat. Für die Bollvereinsvertrage fand fich indeffen jene nothwendige Dehrheit. Bei Gelegenheit ber Auswechslung ber letteren war Bengen vorsichtig genug, Die Ratification feinerseits an die Bedingung zu knupfen, bag bie Schut- und Trutbundniffe nicht in Frage gestellt wurden, und ba an eine Trennung der fübdeutschen Staaten vom Zollverein wirthschaftlich vernünftiger Beise auch nicht einmal zu benten war, fo erschienen bie einen im Schirm ber anderen gesichert, wie auch der Rönig in der Thronrede am Schluß bes Reichstages von 1867 ben engen Zusammenhang beider durch die Aeußerung betont hatte, daß die Gemeinschaft der wirthschaftlichen Interessen die nationale Berpflichtung zum gemeinfamen Schute berfelben zur vertragsmäßigen Boransfehung habe. Bei ber Eröffnungerebe bes ersten Bollparlamentes forberte ber Rönig bie Mitglieber beffelben auf, bas gemeinsame beutsche Interesse fest im Auge zu halten und von diesem Gefichtspuntte aus tie einzelnen Intereffen zu vermitteln, bann werbe ein Erfolg, ber ihnen ben Dant ber beut-

schen Nation gewinne, ihre Anstrengungen frönen.

Dem Bollverein folgten Bostverträge zwischen ben nords und füddeutschen Staaten, welche wesentliche Reformen auf Diesem Gebiete fcufen, so bag ein füdbentiches Blatt bierüber ichrieb: "Das einfache Grofchenporto für ben Briefvertehr auch auf ben weitesten Streden des großen deutsch-östreichischen Staatsgebiets, die Ermäßigung der Bezüge der Post für die Spedition von Zeitungen und die babnrch herbeigeführte Bermohlfeilung Diefes wichtigen Bildungsmittels find Gegenstände, an denen bald Jedermann ohne Unterschied der Partei und geographischen Lage mit Bergnugen bie wohlthätigen Folgen ber politischen Umwälzung bes Jahres 1866 erfennen wirb." Gin Jurisdictionsvertrag mit Baden behnte bie Grundfaze der Gemeinsamkeit des Rechtsschutzes, welche durch das Geset über die Gewährung der Rechtshilfe für ben R. B. zur Geltung gelangt waren, über bie Grenzen bes Bunbesgebietes ans; ein gleicher Bertrag wurde balo barauf mit heffen geschloffen (8. März 1870), mit Bayern und Bürttemberg waren die Berhandlungen barüber im Gange. So singen Nordund Subdentschland an, fich auf ber Grundlage ber materiellen Interessen zu nähern, und ber Gebanke an einen Sübbund war vollständig aufgegeben. Im Prager Frieden war nämlich bestimmt worben, daß bie füblich vom Main gelegenen beutschen Staaten zu einem Berein zusammentreten sollten mit internationaler, unabhängiger Existenz, dessen Berbinbung mit bem R. B. weiterer Berständigung vorbehalten bleibe. Abgesehen bavon, daß es ihnen zu einem selbstistandigen Bereine an Kraft zu sehlen schien, fo war Baben mit seinen turchaus nationalen Bestrebungen von Anfang an gegen bie Gründung eines subdeutschen Bundes, und Hessen, dessen nördlich vom Main gelegenen Landestheile zum R. B. gehörten, hatte mit bem Rest seines Gebiets nicht in einen wesentlich verschiedenen politischen Berband treten können, wurde vielmehr in ben ersteren nicht und mehr hineingebrangt und var bald gar nicht mehr frei. Ferner ging aus den Militärconferenzen der Sübstaaten bervor, daß man fich nicht liber die ersten Grundlagen des Bundes hatte verständigen können, so groß erwies sich ber Particularismus ber Regierungen. So erklärte benn auch ber kwerische Ministerpräsident am 15. Jan. 1867 in der Rammer einen Anschluß an Destreich, ebenso einen Sübbund ober gar die Anlehnung an eine auswärtige Schutzmacht für unmöglich, außerte fich aber auch dahin, daß eine nationale Einigung mit dem Norden vorerst unerrichbar sei, weil Preußen auf Grund des Prager Friedens einen darauf hinzielenden Antrag ber fübbentschen Staaten vorerst zurudweisen musse, und bei ber hinneigung Rordbeutschlands jum Ginheitestaat fei Babern ber bedingungelofe Gintritt nicht munschenewerth. Unter vollsommener Bahrung der Souveranetätsrechte und der Unabhängigkeit des Landes bzeichnete er Preußen als benjenigen Großstaat, an welchen sich Bapern anzuschließen und als beffen Bundesgenoß es im Falle eines Krieges gegen bas Ausland offen eintreten milffe. **and die Regierung Burttembergs war keineswegs für engeren Anschluß an den N. B. und** 

bie Begemonie Breufiens, wie die Bablen jum Bollparlament zeigten, bei benen bie Regierungspartei mit den Demofraten Band in Band ging, fo bag die Mationalgefinnten feinen ibrer Candicaten burchzusegen vermochten. In Deffen hatten ber Dof und ter leitente Minister von Dalwigt beim theilweisen Gintritt des Landes in ben 21. B. nur der eifernen Nothwendigkeit nachgegeben und wollten burchaus nicht barüber hinausgeben. Als bie Ameite Rammer ben Gintritt bes gangen Großherzogthums in ben Dt. B. befchloß, ertlarte Das Ministerium ben gegenwärtigen Moment für ungeeignet, bem Untrage Folge ju geben. und auch die Erfte Rammer lebnte am 27. Juni 1867 ben Befchluß ab. Wegen ber Ausführung ber Militarconvention erhoben fich zwischen ber preußischen und beffischen Regierung Schwierigkeiten. Bahrend Bring Ludwig, ber muthmagliche Thronerbe und Commanceur ber heffischen Division, sich streng an die eingegangenen Berpflichtungen hielt, geschah von Seiten bes Ministeriums Alles, mas ber punttlichen Erfüllung berfelben Schwierigkeiten bereiten konnte. Als Preugen auf schleunige Aussubrung ber Convention brangte, legte Pring Ludwig bas Commando nieder, und da jenes die Absicht burchbliden ließ, Die oberhessischen Truppen auf preußisches Gebiet zu verlegen und einen preußischen General an bie Spipe bes Contingents zu ftellen, fugte man fich endlich biefen Forderungen; bas Rriegsministerium, von bem biefe Gegenbestrebungen ausgegangen waren, murbe aufgelöst, viele ältere, ber neuen Ordnung abgeneigte Officiere mußten in ben Ruhostand treten, preußische Officiere richteten die Militärverwaltung ein, und Prinz Ludwig übernahm wieder seine alte Stellung. In Baben allein waren die Regierung und die Majorität des Bolfes und ber Rammer für möglichft balbigen Gintritt in ben R. B. Demgemäß suchte Baben seinem Militarwesen eine durchaus preußische Organisation zu geben, so daß die Einreihung seiner Armee in ben Beeresverband bes R. B. jeben Augenblid erfolgen tonnte, mas unter ber Leitung bes Generals von Beper, der aus dem preußischen Kriegsbepartement zum babischen Ariegsministerium berufen wurde, schnell von Statten ging. Die Cabettenschule wurde aufgehoben und angeordnet, daß die Ausbildung babifder Cabetten in Zukunft im preußischen Catettencorps geschehen solle, ebenso die der Unterofficiere und Officiersaspiranten auf preußiichen Unterrichtsanstalten. Gin zweiter Schritt nach Diefer Richtung bin mar ber zwischen dem N. B. und dem Großherzog von Baden abgeschlossene und am 2. Juni vom Reichstage ohne Debatte angenommene Bertrag über bie Ginführung ber gegenseitigen militarischen Freizugigfeit, wonach die badischen Staatsangeborigen ihrer Dienstpflicht im D. B. und umgekehrt die Staatsangehörigen des N. B.'s ihrer Dienstpflicht in Baden genugen konnten. Bas nun die Bevölkerung ber fubbeutschen Staaten anbelangt, fo mar diefe binfictlich ber Frage bes Gintritts in ben R. B. febr getheilter Anficht, und von ben verfchiebenen Barteien gelangten auch nur je zwei kaum irgendwie zu einer Berstäudigung ober zu gemeinfamem Bandeln. Sicht man von ber eigentlichen Regierungspartei, Die in jedem ber vier Staaten ihrem besonderen Zuge folgte, ab, so gab es baneben eine nationale, eine entschieden bemofratifche und eine tatholifch-ultramontane. Die nationale Bartei ftrebte ben möglichft schnellen Eintritt in den N. B. mit oder ohne Bedingungen an und bildete die Mehrheit der Bevölferung heffens, Die ftarte Salfte berjenigen von Baben, Die burch ihr Zusammengeben mit der Regierung an Kraft und Bedentung mächtig gewann, in Württemberg und Bayern etwa ein Drittel der Bevölkerung. Die demokratische Partei, welche ihren Hauptsitz in Bürttenberg hatte, wo sie die Majorität ausmachte, wollte ein enges Bilndniß der fütbeutiden Staaten unter einander mit einem gemeinfamen Barlament, Revifion ber Bunbesverfassung auf bemokratischer Grundlage und eine Militarorganisation im Sinne bes fcweizerischen Milizspstems. In Bayern war ber Hauptstod ber katholisch-ultramontanen Bartei, bei welcher die politischen Fragen zwar nach den kirchlichen in zweiter Linie ftanden, indessen neigte auch fie nicht nach bem protestantischen Rorden bin. Da in Art. 4 bes Brager Friebens nicht von einer neuen Gestaltung Norbbeutschlands allein, fondern Deutschlands überhaupt die Rebe war, mit dem Zusat, ohne Betheiligung des östreichischen Kaiserstaats, fo war die preußische Regierung der Ansicht, daß damit die Zustimmung zu einer Umgestaltung aller berjeuigen Bestandtheile bes früheren Deutschen Bundes gegeben sei, welche nach Ausscheidung ber östreichischen Theile übrig waren. Es war dies jedoch unter Beraussetung ber Gründung eines Sübbundes geschehen, und ba bieser nicht zu Stande tam, so wollte man nicht in Meinungsverschiedenheit mit ber öftreichischen Regierung über die Auslegung jenes Paragraphen und in Gefahren und Zerwürfnisse mit den Contrabenten bes Prager Friedens überhaupt burch einseitiges Borgeben gerathen. Gelegentlich ber Zusammentunft ber Kaifer von Ocstreich und Frankreich sprach Bismard in einer Circulardepesche vom 7. Sept. 1867 die Genugthuung über die bestimmte Berneinung jeder auf eine Ein-

mischung in die inneren Angelegenheiten Deutschlands gerichteten Absicht aus. Er betonte,

wie wenig das deutsche Rationalgefühl eine fremde Cinmifchung ertrüge. Als baber Laster am 24. Febr. 1870 ben Antrag ftellte, ber Reichstag bes D. B. moge ben unabläffigen nationalen Bestrebungen, in benen Regierung und Bolt im Großherzogthum Baden vereinigt feien, seine dankende Anerkennung aussprechen, er erkenne in diesen Bestrebungen ben lebhaften Ausbrud ber nationalen Zusammengehörigkeit und nehme mit freudiger Genugthuung ben möglichst ungefäumten Anschluß an ben bestehenden Bund als Biel berfelben mahr, fo konnte ein berartiger Antrag ber Regierung bei ihrer reservirten Saltung nur unerwunicht tommen. Bismard bezeichnete ibn benn auch als ein Digtrauensvotum gegen die feitherige auswärtige Politit des Bundes und fprach feine Ueberzeugung babin aus, daß Baben als einziger officieller Trager bes nationalen Gedantens, wenn es in beffen Pflege burch feine Regierung, feine Boltsvertretung und burch die Majorität feines Boltes wie bisher fortfahre, ber Berwirklichung beffelben als einzelner Staat im Guben nutlicher fei wie als ein Theil bes Bundes. Laster jog barauf feinen Antrag mit bem Bemerten gurud,

daß berjelbe durch die ftattgehabte Debatte seinen Zwed volltommen erfüllt habe.

Die Einigung Gesammtbeutschlands sollte auch balb burch äußeren Anstoft tommen; bie unerwartete Kriegserklarung Frankreichs verband mit Ginem Schlage Die getrennten Theile (f. Frang. Deutsch. Krieg). Der am 16. Juli zusammenberufene Bundesrath erklarte fich mit allen bisherigen Schritten bes Bundesprafibiums fowie mit ber von Preugen kundgegebenen Auffassung ber Sachlage Frankreich gegenüber einverstanden; Die am 19. Juli eröffnete angerordentliche Seffion des Reichstages genehmigte einstimmig den geforderten Kriegscredit von 120 Mill. Thalern und ein die Errichtung von Darlebenstaffen betreffendes Geset und wurde, nachdem er ben Befchluß gefaßt batte, Die gegenwärtige Legislaturperiobe für Die Dauer bes Krieges, jedoch nicht über ben 31. Dez. hinaus zu verlängern, am 21. Juli ge-ichleffen. (Ueber bie nun folgenden Creigniffe f. Frang.-Devtsch. Krieg). Rachbem auf Bunich der baperischen Regierung ber Brafibent des Bundestanzleramtes, Delbrud, zur Besprechung der deutschen Frage am 21. Sept. nach München gegangen war, wo sich auch der württembergische Minister Mittnacht einfand, wurden am 15. Nov. zu Versailles die Unterhandlungen mit den Bevollmächtigten Badens und Hoffens über ihren Beitritt zum bisherigen N. B. und über die Berfassung bes zukunftigen Deutschen Bundes abgeschlossen, welher Bereinbarung am 23. Nov. Bahern, am 25. Württemberg beitraten. 🛭 Im Reichstage erregte namentlich die Bapern gewährte Ausnahmestellung große Bedenten; als jedoch ein Telegramm bes Bundestanzlers aus Berfailles entschieben für Annahme ber Berträge mit ben fürdentschen Staaten eintrat und im Fall ihrer Berwerfung seinen Rücktritt in Aussicht stellte, wurden dieselben mit großer Majorität gegen die Stimmen der Socialisten und der Fortsaritspartei angenommen (7.—9. Dez.). Am 9. Dez. beantragte ber Bundesrath, nach bem Borschlage des Königs von Babern, in der Einleitung zu der Berfassung ben Ausdruck Deutscher Bund" durch "Deutsches Reich" zu ersetzen und im Art. 11 dem Präsidium bes Bundes ben Titel "Deutscher Raiser" zu ertheilen, mas ber Reichstag am folgenden Tage Nachdem letterer noch eine Abresse an ben Rönig von Preußen beschlossen hatte, welche ihm durch die sog. Kaiserbeputation von 20 Reichstagsmitgliedern in Berfailles übergeben werden follte, fand am 10. Dez. ber Schluß ber Seffion ftatt. ging ber N. B. in das Deutsche Reich über.

Korben (Himmelsgegend), f. Mitternacht. Aorben, Stadt von 5952 E. (1871), im Landbrosteibezirk Aurich, ber preuß. Proving Bannover, ist eine alte Stadt an einem zum Meerbusen Leisand führenden Tief, 31/2 M. nordl. von Emden gelegen. Die Stadt hat eine schöne, alte lutherische Rirche, außerdem eine tath., reform. und eine ber Mennoniten, sowie einen herrnhuter Betsaal, ein evang. Programafium und eine Gewerbeschule, ein Armen- und Baifenhaus, Gifengiegerei, Batte-, Starte-, Zwirn-, Tabat-, Cichorienfabriten, Bier- und Branntweinbrennereien,

bejuchten Pierdemarkt und treibt Schifffahrt, Schiffbau und Handel.

Rordenftjold, Adolf Erit, namhafter fdwedischer Geognost und Polarfahrer, geb. am 18. Nov. 1832 in Helfingfors, murde 1868 als Professor und Borsteher der bedeutenden mineralogischen Sammlungen in Stockholm angestellt und betheiligte sich in der Folge a allen schwedischen Nordpolexpeditionen, welche zunächst die Erforschung Spiebergens be-Die beiden erften wurden unter Torell's (1859 und 1861), Die beiden folgenben (1864 und 1868) unter R.'s Leitung ausgeführt. Die brei ersten Fahrten hatten um fleine norwegische Fahrzeuge zur Berfügung; zur vierten, welche durch die Beitrage Goteborger Burger zu Stande tam, gab ber Staat ben vollständig ausgerufteten, vom Ca-Main Otter befehligten Postdampfer "Sophia" her, welcher am 19. Sept. 1868 bis zum 81° 42' uordl. Br., dem bis babin nördlichsten Puntte, ber je von einem Schiffe er-

reicht wurde, vorbrang, dann aber von undurchdringlichen Eismassen zur Umkehr gezwun-Die Renntnig ber Spitbergischen Inseln ward burch biefe Expedition wefentlich bereichert. 1870 in die Zweite Rammer gewählt, wirkte er daselbst in liberalem Geiste, unternahm fodann eine wiffenschaftliche Ercurfion nach Grönland, auf der er weiter als alle seine Borganger vordrang und die größten bis jett bekannt gewordenen Meteoriten entdecte (10 bis 50 Taufend Pfd. fcwer). Ueber bie Reise veröffentlichte er "Redogorelse for en expedition till Grönland ar 1870" (Stocholm 1871). Witte Juli 1872 ging R. als Führer der fünften schwedischen Erpedition von Tromso ab. Unter seinen zahlreichen Monographien find die über Geographie und Geologie Spigbergens, fowie aber Möglichteit einer Meridianmeffung bafelbft, die bedentendften.

Rorberney, schmale Jusel an ber Kuste von Ostfriesland, zur Lauddrostei Aurich ber preuß. Provinz hann ver gehörig. Die Insel ist 11/2 M. lang, 1/2 D.=M. groß und hat etwa 800 E. N. ist ein schon seit 1797 start besuchtes Seebad mit jährlich 1600—2000 Babegaften und zur Zeit ber Cbbe zu Fuß zu erreichen. Bei bem Dorfe am Westente ter

vierfachen Sanddinen liegen kleine Gemusegarten und ein geschmachvolles, 130 F. langes Conversationshaus. Bgl. Bluhm, "Die Insel N." (Hannover 1861).
Rordhausen. 1) Kreis im Regierungsbezirk Erfurt ber preuß. Provinz Sach sen, umfaßt 9 D.-M. mit 62,977 E. (1871). 2) Kreis stadt baselbst in anmuthiger Gegend an der Subselte bes Harzes, theils auf hügeligem Terrain, theils in der Ebene gelegen. Auf der Höhe befindet sich die Alt stadt oder Ober ft adt mit drei Marken, dem Rathhanse und den wichtigsten Rirchen. In der Kirche zu St. Blaften find zwei Bilber von Kranach. Die Neustadt oder Unterstadt wird in einer Entsernung von 100 bis 150 Schritt von ber Borge umflossen. Bu den beiden Haupttheilen tommen mehrere Borftadte. art ist alterthumlich. R. hat 21,273 E. (1871), 1 evang. Gymnasium, 1 Realschule, 7 protestantische, 1 kath. Kirche und 1 Spnagoge. Das Brennen bes reinen "Nordhäuser" (es werben jahrlich ungefahr 100,000 Orhoff fabricirt) und bas Schlachten von Daftvieh find Bauptnahrungezweige. Im Durchschnitt werden jährlich 6000 Dobsen und 3000 Schweine in R. gemästet. Dicht an bie Stadt flößt bas "Gehege", ein Bald mit Spaziergängen und Restaurationen.

Rordhoff, Charles, deutsch-amerikanischer Schriftsteller, geb. 1830 zu Erwitte in Preußen, kam 1834 nach den Ber. Staaten, trat 1845 in die Marine, lieferte zahlreiche Beiträge für "Harper's Weekly", war langere Zeit hindurch Managing Editor ber "N. Y. Evening Post", und ichrieb außerbem: "Man-of-War Life" (1855), "Merchant Vessel" (1855), "Whaling and Fishing" (1856), "Stories of the Island World" (1857), "Nine Years a Sailor" (1857); "Cape Cod and all along Shore" unb gab 1855

Rern's "Landscape Gardening" herous.

Rord: Golland, f. Solland.

Rordifche Mythologie bezeichnet bie religiöfen Anschanungen und Sagen berjenigen Bölferschaften, welche ben Norden Europa's vor beffen Christianifirung bewohnten, alfo germanischer, finnischer und flawischer Boltsftamme, im engern Ginne bie Religion der flandinavischen Bölfer, wie sie fich in der altnorwegischen und islandischen Sagenliteratur, besonders in den beiden Edda's (f. b.) erhalten hat. Mus biefen Ucherlieferungen läßt fich deutlich ber Bufammenhang ber R.n Dt. mit ben Religionsspftemen zunächst aller germanischen Stamme, bann weiter auch aller fibrigen arischen Bolter erfennen. In der R.n Dt. hat fich trop des spateren Polytheismus die monotheistische Ans schauung erhalten. Noch in der spätesten Zeit war Obin, mit dem Beinamen "Alfadur", ber älteste und erste der Afen; von ihm ging die Schöpfung der Welt, sowie deren Erhaltung Die Grundzuge ber R.n Dr. laffen fich wie folgt zusammenfaffen: und Regierung aus. In einem Urchaos, das als gabnender Schlund gedacht wurde, unterschieden sich Duspellheim (Feuer) und Niflheim (Nebel). Aus bem Ureise biefes Schlundes (Ginungagap) entstand der Urvater aller Wefen, der Riefe Pmir, aus dessen Arm ein ricfiger Wann und eine Frau, aus dessen Fuß ein Sohn mit sechs Röpfen bervorgeht, welcher der Stammbater ber Brimthurfen ober Reifriesen wirb. Mit Pmir entstand aus bem Ureife noch bie Ruh Aubhumla. Die aus ihrem Enter fliegenden vier Milchströme gaben Dmir Nahrung; tie Ruh felbst nährte sich von bem Beleden ber Galgsteine. Aus diefen ledt fle ben Bur (einen Mann) beraus, von bessen Sohne "Bor" Dbin, Bili und Be abstammen. gen ben Dmir, in seinem Blute ertrinten alle Brimthurfen; nur einer, Bergelmir, rettet fich mit feinem Beibe, von ihm ftammen bie neuen Riefengeschlechter. Aus Dmir's Fleisch wirb bie Erbe geschaffen, aus seinem Blute wird bas Meer, aus seinen Knochen entstehen bie Berge, aus ben Bahnen die Steine, aus dem Schabel bas himmelsgewälbe, aus bem haar

bie Baume und ans feinem Behirn werben die Bolfen gebilbet. Dbin, Bili und Be nehmen Strablen aus Muspellheim und setzen sie als Sonne, Mond und leuchtende Sterne an das Firmament. Der Gegensatz dieser weltbildenden Götter (Asen) gegen die Riesen (Jotunen) ftellt ben Rampf bes Beiftes gegen die Raturgewalten dar. Auch die Alen merden von den bofen Elementen berührt. Durch die Bermischung mit Riefentochtern (Thurfen) wird auch in ihnen ber Durft nach Golb, Die Gelbstfucht, gewedt; Lodi tritt ale bofes Durch Lodi nehmen die Menschen, welchen Obin und Bonir gei-Brincip in ihre Mitte. ftige Kräfte verlieben, die Sinnlichkeit in sich auf und haben dadurch den Rampf des höhe-Ein Ginnbild bes Weltlebens ift bie aus ren Geifteslebens mit bem Bofen zu besteben. Dmir's Leichnam erwachsene große Esche Dggbraffill mit ihren brei Burgeln, an beren jeber ein Brunen war: ber Brunnen ber Nornen, ber Schiffalblenkerinnen, wo bie Gotter Gericht halten, ber Brunnen bes Riesen Mimir, b. i. ber Brunnen ber Weisheit, ans dem Die Riefen die Renntnig ber Butunft fcopften, endlich ber Brunnen ber Bergeltung, aus welchem die Strome ber Unterwelt tommen, welche die Berbrecher zu burchwaten haben. Im Allgemeinen kennt die N. M. je zwölf Götter und zwölf Göttinnen. Die Ramen der zwölf Götter sind außer Obin, dem Göttervater und altesten der Asen, Thor, Baldur, Niörd, Frehr, Bragi, Heimball, Hödur, Widar, Wale, Ullr, Forsete. Hierju tommen als bie vornehmsten Göttinnen: Frigga, Obin's Gemablin, Frena, bie Göttin ber Liebe, Jouna, Gira und Nanna, Balbur's Gattin. Göttinnen niebern Ranges waren Lofn, Siofn und Bar; Ona, Blyn, Fulla waren Dienerinnen ber Frigga. Richt jum Geihlecht der Afen gehörend, dach von großem Ginfluß auf der Menschen Geschicke, waren bie Rornen, Die Baltyren und Stylgien. Auch ber Meergott Aegir und feine Gattin Nan gehörten nicht zu dem Afenkreise; ebenso war auch Lodi, das Princip des Bösen, erst unter die Afen aufgenommen worben, obgleich er als ihr Feind auftritt. Ihm entstammten brei grauliche Ungethume, die Bel, welche Obin nach Riflheim verwiesen hat, wo fie über bas Schattenreich herrscht, ber Wolf Fenris und die Mibgardsschlange. Eine ber bedeutungsvollsten Mythen ist die von dem durch Locki's Bosheit veranlaßten Tode Baldur's, des von Göttern und Menschen geliebtesten Sottes. Eine geschlossene Priesterkaste gab es nicht, doch scheinen die Briesterinnen einen eigenen Stand gebildet zu haben. Den Asen erbaute man zum Theil prächtige Tempel (ber Haupttempel war zu Upfala); man schmückte ihre Bildfwlen, ehrte fie mit blutigen Opfern und Geschenken und erwartete hilfe und Beiffagungen. Die zahlreichsten Berehrer hatte ber triegsgewaltige Thor. Ticf im Bolte wurzelte auch bie Berehrung von Fluffen, Bergen, Baumen und Steinen, an die man geistige Befen (z. B. bie Elfen) gebunden glaubte. In Bezug auf den ethischen Cinfluß der Afenlehre erscheint das ganze Leben auf Rampf und Rrieg gestellt. Der Tob wurde foon gebacht unter bem Bilbe ber wassenglanzenden Waltyre; der Glaube an Walhalla, den Bersammlungsort der gefallenen Belben, trieb die Danner fühn bem Schlachtentobe entgegen, mahrend bie Ucbergengung von individueller Unsterblickeit und einstiger Gemeinschaft mit den Göttern ein Gefühl des eigenen Werthes verlieh, bas vom Niedrigen abhielt. Bgl. Grimm, "Deutsche Rothologie" (2 Bbe., neue Ausgabe, Göttingen 1854); Simrod, "Handbuch ber beutschen Rothologie mit Ginschluß ber nordischen" (Bonn, 3. Aufl. 1869); Köppen, "Literarische Einleitung in bie nordische Mythologie" (Berlin 1837); Mannhardt, "Die Götterwelt ber bentiden und nordischen Bölfer" (1860).

**Rordischer Arieg** heißt der fast gleichzeitig mit dem Spanischen Erbfolgetrieg im N. und D. Europa's zwischen Schweden auf der einen und Polen, Sachsen, Rugland und Danemark, julest auch Preußen und Hannover auf der andern Seite, von 1700—21 geführte Rieg. Urfachen beffelben waren: Beter ber Gr. wünschte die früher an Schweden verbrenen Rüftenlander an ber Oftsee, Karclien und Ingermanland wieder zu gewinnen und fo Aufland jur Seemacht zu erheben; August II., Kurfürst von Sachsen und Ronig von Bolen, wollte feinem Reiche bie im Frieden ju Oliva abgetretenen Provinzen Efthland und Libland wieber verschaffen und durch diesen auswärtigen Krieg zugleich inneren Unruhen vorbengen; Friedrich IV. von Danemark wollte ben füblichen Theil Schleswigs ober bas her-1931hum Gottorp erwerben, welches von Dänemark durch die Theilung, welche Christian III. mit seinem Bruder vorgenommen hatte, abgetreten worden war, und das jest ein Schwager Ant's XII. nebst holftein befaß. August II. bewog Rufland und Danemart zu einem Bundniffe, welches bie Ingend Karl's XII. benützen follte, um ihn zur Rudgabe aller Lander, welche seine Borfahren den Russen, Polen und Danen entrissen hatten, zu zwingen and jo tas Uebergewicht Schwebens an ber Oftsee zu vernichten. Der Krieg begann mit imem Einfalle ber Danen in Gottorp und der Sachsen in Livland, 1700. Ueber benfelben bis jum Tobe Karl's XII., f. Karl XII. Aber auch mit dem Tode besselben mar bie

Rube noch nicht hergestellt, benn bie zur Königin von Schweben ernannte Ulrike Eleonore. gang unter bem Ginfluffe ber Abelspartei ftebend, brach bie von ihrem Borganger mit Aufland angeknüpften Unterhandlungen wieder ab, erneuerte den Krieg gegen Diefe Dacht und folog mit Bannover, Breugen, Danemart und Bolen Frieden. Demgemäß erhielt Bannover im Frieden zu Stochholm (ben 20. Nov. 1719) bie Berzogthumer Bremen und Ber-ben gegen Zahlung von 1 Weill. Thaler; Preußen behielt infolge bes Bertrags von Stedholm (1. Febr. 1720) Stettin, die Inseln Wollin und Ujedom, überhaupt Borrommern bis an bie Poene und gabite an Schweden 2 Mill. Thaler. Danemark gab im Frieden von Frederitsborg (14. Juli 1720) Rügen, Stralfund und Wismar an Schweben zurud, mogegen letteres auf die Bollfreiheit im Sunde verzichtete, 600,000 Thaler zahlte und Danemart im Besits bes holstein-gottorpischen Antheils an Schleswig ließ. Dit Bolen entlich tam am 7. Nov. 1719 ein vorläufiger Bertrag zu Stande, ber erft 1732 bie Geltung eines Der Friede von Oliva wurde baburch erneuert, August II. als Rönig von Friedens erbielt. Bolen anerfannt, mußte aber zugleich bem entthronten Stanielaus Lefzehnfti ben Konigstitel zugestehen und 1 Million Thaler bezahlen. Inzwischen hatte ber Krieg zwischen Schweden und Rufland fortgebauert. Ein schwedisches Geschwater wurte am 7. Aug. 1720 von einem ruffischen geschlagen, bie Kufte von Westbothnien, sowie 1721 bie von Norrland von den Ruffen verheert und Stockholm nur burch Ankunft einer britischen Flotte unter Udmiral Norres gerettet. Wiederholte Landungen ber Ruffen in Schweten nöthigten endlich die Königin Ulrike Elconore jum Abichluß bee für Schweben fo nachtheiligen Friedens von Rystad (10. Sept. 1721), in welchem fie Livland, Efthland, Ingermanland, die Bezirke von Kerholm und Wiborg nelft allen Inseln zwischen Kurland und Wiborg abtrat und nur bas übrige Finnland gurfiderhielt. Zwei Millionen Thaler, tie fie außertem erhielt, fowie das Bersprechen von Seiten Ruflands, baf es fich in die inneren Angelegenheiten Schwedens nicht einmischen wolle, waren ein geringer Erfat für das Berlorene. Co enbete bas Uebergewicht, welches Schweben von 1645-1709 im Norden behauptet batte und es fant baffelbe zu einer Macht untergeordneten Ranges berab. Im Norben trat Rufland an feine Stelle.

Rordische Spracen und Literatur. Mit biesem Namen bezeichnet man in der Regel Die Sprachen ber Bolter germanischen Stammes bes ftantinavischen, nicht aber bie ber Bewohner des höchsten Nordens, welche ein Nomadenleben führen und sammtlich afiatische mongolischer Abkunft sind. Die N. S. bilden eine Gruppe der indo-germanischen Spraden und umfassen bie altnorbische ober istanbische, bie banifche, fcmebische und bie heutige norwegische Sprache. Im 13. und 14. Jahrh. waren alle vier kaum mehr von einanter verschieden, als es Dialette einer Sprache ju fein pflegen; Die Stalben, ihre umbermanbernben Dichter und Canger, beren befonbere Island viele hervorbrachte, murben in allen vier Lantern mohl verstanden. heute aber muß man schwedische Bilder, die in Danemart verstanden werden follen, in's Danifde überfeten, und bie isländifde Literatur ift nur nech Jelanbifch mar bie Sprache bes alten Morrben Gelehrten beider Länder verständlich. lands ober Norwegens, von wo aus Island im 9. und 10. Jahrh. besiedelt wurde, und naturgemäß erhiclten bort bie Sagen und Ueberlieferungen bes fernen Mutterlanbes ihre Co entstand jene reiche isländische Literatur, aus beren glangenbem poetische Berklärung. Sagenschat noch heute bie Dichter bes ftanbinavischen Norbens fo gern schöpfen. der Abgeschlossenheit jener hoch im Norden gelegenen Insel entwickelte sich die Norroena, Die Sprache der alten Norweger, in ihrer vollen Reinheit. Bon ihr weicht heute infolge bes so vielseitigen Berkehrs mit ten Nachbar- und fremben Bolkern bie Sprache Danemark's am weitesten ab. Die Muttersprache bes Islandischen felbst, bas Norwegische, erhielt fich ziemlich rein bis in's 14. Jahrh.; von ba ab aber wurde fie, ba Norwegen meist unter banifder Berrichaft mar, ebenfalls umgemobelt, und bie officielle und einzige Schriftsprace Norwegens ift gegenwärtig bie banifche. Nur noch in einigen Bergthalern lebt bie alte Sprace in ihrer Reinheit. Die schwedische Sprace ift ber banischen nabe vermandt.

Iene norwegische Sprace, die also in Island zu ihrer höchsten Ansbitdung kam und bert im 12. und 13. Jahrh. eine Literatur hervorbrachte, welche wir als die nordische oder altnordische bezeichnen, ist aber nicht, wie man früher annahm, die Mutter der übrigen standinavischen Sprachen, sondern nur die Schwester derselben, welche sich gerade durch ihre Abgeschlossenbeit so hoch und eigenthümlich entwickelt hat. Schon der Umstand, daß ihre Stalben sie Norroena, d. h. Sprache des Norrlands oder Norwegens, nennen, beweist ihren Ursprung. Die Grammatik derselben erhielt in Deutschland zuerst durch Jakob Grimm eine
wissenschaftliche Bearbeitung; von dem Dänen R. Rask war sie um die Mitte des 17.
Jahrh. und neuerdings ist sie von vielen isländischen und norwegischen Gelehrten zum Ge-

genftand eingehender Studien gemacht worden. Die übrigen Schwestersprachen bes 38landischen (f. 38 land) begannen alle erft mit bem 14. Jahrh. eine eigene Literatur; bis babin mar Die islandische, welche ber mit bem Christenthum eingeführten Buchftabenfcrift ihr Aufblühen verdantte, die Allen gemeinfame. Zenes Barben- oder Staldenthum, welches in Liebern und Gefangen bie norbifden Götter und Belben verherrlichte, murbe burch feine Sitte bes von hof zu hof Umberwanderns der Auffammler jener f. g. Sagas, b. h. von Mund zu Mund übertragener Erzählungen in Brofa (wozu die langen Binterabende bes Rorblands wohl von selbst anregten), und hat uns dadurch fast ein vollstäudiges Geschichtswerf übermacht, bas in erster Linie Norwegen, bas Mutterland, fobann Island, und mittelbar auch die Schwester- und Nachbarlande umfaßt. Es behandelt einen Zeitraum von mehr als 500 Jahren, vom Anbeginn bes 9. Jahrh., wo harald harfager ben norwegiichen Königsthron gründete und Island colonisirte, bis zu Anfang bes 14. Jahrh. tiefer isländischen Literatur ist Are Frode, d. h. der Renntnifreiche, gestorben 1133, beffen hauptverdienst die tabellarisch-chronologische Anordnung des mundlich Ueberlieferten ift. Rach diefer feiner Anordnung haben auch feine Zeitgenoffen Somund Frode, sowie ber beteutenbfte unter ben hiftoritern Islands, Snorre Sturlufon, ihre Geschichtswerte behan-Außer ihnen hat noch Sturla Thorbarfon, gest. 1248, werthwolle Beiträge zur Geschichte Jelands und Norwegens geliefert. Die historischen Sagas find uns in zwei Arten überliefert: es find die Island-Sagas, Geschichten bervorragender Familien, und die norwegischen Ronges-Sagas, Die Geschichte einzelner Regenten Norwegens, von Barald Barfiger, bis auf Magnus hatonarfon, geft. 1281, behandelnd; unter letteren ift befonders heimsfringla zu ermahnen. Gin eigenes Genre bilden bie Bifchofsfagas, welche die um's Jabr 1000 fallende Ginführung bes Chriftenthums auf Island ichitbern. Die in metrisper Form überlieferten Sagas (in Strophen von 8 Bersen mit der Alliteration, dem f. g. Stabreim) befingen die Thaten und zugleich Gedankenäußerungen der Helden der Borzeit, und wurden im Laufe ber Zeit durch die in Brofa eingeflochtenen, erklärenden Ergablungen ju festen Sagas, die aber jenen Kern in Bersen beibehielten, und so entstanden die Bolungusuga, die Halfssaga, die Hervararsaga, und die von Tegnér so meisterhaft bearbeitete Frithjoffaga, die Iliade und zugleich Obhssice des Nordlands. Auch die romantischen Sagas, ursprünglich wohl nur im Munde des Boltes lebende Marchen und Sagen, erhielten turch die Phantasie der an Königshöfen umherziehenden Stalden oder Barden jene Berfeinerung und poetische Anmuth, die sie für alle Zeit verewigt haben. Auch gibt ce eine Art Sagas, welche zwar nur Ueberfetungen, theils in Brofa theils in Berfen, fremblandiscr Erzählungen sind, aber durch ihre eigenthümliche Bearbeitung und Neugestaltung den Reiz erigineller Schöpfungen haben; beutschen Ursprunge unter ihnen ift die Didrite- ober Bilfina-Saga, andere sind französischen, lateinischen oder biblischen Quellen entnommen. Daß manche der Sagas später in Berse oder Reime gebracht wurden, hat ihnen nicht zu befanderen Bortheil gereicht. Gin bebeutendes Wert einer anderen Richtung ist eine philosophische Schrift aus dem 12. Jahrh., als deren Berfaffer man den König Sverre annimmt. Eine Uebersicht ber fammtlichen altnorbischen Literatur geben Repser's "Literatur ber Rorweger im Mittelalter" (Ropenhagen 1866), und Beterfen's "Beitrag zur altnorbifchen Literaturgeschichte" (Kopenhagen 1866). Bgl. auch F. Möbins, "Ueber die altnordische Sprache" (Salle 1872).

Asrdlicht, f. Bolarlicht.

Rörblingen. Stadt mit 7081 E. (1871) im baherischen Kreise Schwaben und Neuburg, von Mauern und Thurmen umgeben, hat eine schöne goth. Hauptfirche. Nathhaus ist ein ansehnliches Gebäube. N. ist Sit eines Bezirksamtes, eines Stadt- und lantgerichtes, hat eine Lateinische Schule und eine Gewerbeschule und ist eine gewerbthälize Stadt, die namentlich Biehzucht treibt, aber außerdem noch eine bedeutende Fabrikthätigleit in Leinen, Wollwaaren, Leim, Leber u. f. w. entwickelt. Historisch wichtig ist N. durch bie beiben Schlachten im Dreißigjährigen Kriege. In ber ersten (6. Sept. 1634) wurden tie Soweden unter Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar und horn von den Raiserlichen unter König Ferdinand geschlagen und horn gefangen genommen. In ber zweiten eigentlich beim Dorfe Allerheim) schlug Conde die Raiserlichen unter Merch am 3. Aug. 1645.

Aerdpol, f. Pol.

**Kordpolar=Expeditionen.** Die Aussicht, daß das Bolarproblem in nun nicht mehr erner Zeit vollständig gelöst werden dürfte, ladet mehr als je dazu ein, fich den Ursprung and die Motive diefer nordpolaren Forschungen zu vergegenwärtigen und einen Blid zu werfen auf die lange Reihe von Unternehmungen, die schon während mehrerer Jahrhunderte.

von fast allen Culturvöllern und feefahrenden Nationen unternommen wurden, um die namliche Aufgabe zu lofen: im Norden um Afien und Amerita herum, refp. burch bas Polormeer hindurch zu fahren, um auf diefem, dem furgesten Seewege, Oftafien oder Best-Amerita, China, Japan, California u. f. w. zu erreichen. Abgefeben von ben burch Cfantinavier, Normannen, Iren und Angelsachsen vom 8. bis 10. Jahrhundert in hochnortischen Regionen (f. Grönland und Island) gemachten Entdedungen (wobei fogar um tas Jahr 1000 Bjarne und Leif das Festland von Nordamerita betraten), die jedech der Wiffenschaft zum großen Theil unbekannt blieben, begann die große Reihe biefer Expeditionen schon bald nach der Entdeckung von Amerika, welche in dem neu entdeckten Lande ter Schifffahrt nach Asien einen noch ausgebehnteren Riegel vorschob, als es Afrika gewesen war; und zwar wurden sie so lange fortgesett, bis man glaubte, daß dieser Seeweg, wenn auch von allen der kürzeste, doch wegen der Eisschifffahrt fich schwerlich als Strafe für ben Weltverfebr und Welthandel eignen wurde. Bon ba an wurde bas Unternehmen mehr zu einer geographischen und wissenschaftlichen Aufgabe, und reichen die Bersuche zur Lösung berfelben in weit altere Zeiten gurud, minbestens boppelt fo weit als bie Entbedung Amerita's, benn icon um das Jahr 1040 unternahmen Dianner aus Friesland von der Wefer (Bremen) aus eine Nordpolexpedition, und etwa um bas Jahr 1060 wiederum eine folche ber König Barald Harbrade. 3a, die Frage die gegenwärtig vorzugsweise die Geister bezüglich bes hohen Nordens beschäftigt, nämlich ob es überhaupt möglich sei, burch bas Polarmeer hindurch zu fahren und bis zu feinem mathematischen Bunkt, bem Nordpol, rorzutringen, ift noch viel alter; benn schon Axistoteles stellte vor etwa 2200 Jahren bie Lehre auf, baß Die tropischen Regionen der Erde, nämlich alle Lanter zwischen ben Bentefreisen, ein obes, unbewohnbares und unpassirbares, versengtes und verbranntes Gebiet umschlössen, weil bie Glut scheitelrechter Sonnenstrahlen, weber Pflanzen noch Thierleben aufkommen ließe, und daß ebenso die Polar-Regionen jenseits der Bolarfreise (661/20 R. Br.) megen ber Ralte unbewohnbar und unpaffirbar feien. Der Aequator ift abgethan, Schiffe fegeln barüber hin, ohne an den Sonnenstrahlen zu versengen oder in Brand zu gerathen, und ber portugiestische Seefahrer Diniz Dias war ber erste vorurtheilolose, muthige und thattraftige Mann, ber im Jahre 1445 über den übel beleumdeten Aequator verdrang; bech ber Norkpol harrt noch immer seines Diniz Dias. Schon aber haben kühne Dianner tie Bahn gebrochen und ficherlich wird die jetige Generation es erleben, daß ein muthiger Mann das alte Borurtheil gang gerstören, burch bas Bolarmeer binburchfahren und Die Beringstrafe wie auch den Nordpol erreichen wird.

Borzugsweise im Interesse bes handels begannen Ende des 15. Jahrh. Die Nordpolfahrten von Seiten ber Englander; Die Leidenschaft Die Goldlander Indien und Cathai (China) ju finden, ergriff sie ebenso heftig wie früher die Spanier. Ausgeschloffen jebech burch beren Oberherrschaft zur Gee vom füblichen Atlantischen und Indischen Ocean, saben fie fich genöthigt, eine neue Route nach jenen Ländern aufzufinden und hierzu beten sich 2 Wege, ber eine Oftasien zu Schiff, entlang der Nordfüste Europa's und Asien's vermittelst ber fog. Nordöstlichen Durchfahrt zu erreichen, ber zweite westwärts über bas Norbatlantische Meer zu fegeln und eine Nordmeftliche Durchfahrt aufzusuchen. Die hauptfadlichften R. find folgende: 1) R. jur Auffuchung einer Rordöstlichen Durch fahrt (North East-Passage). Auf Betrieb des Gebastian Cabot fuhr 1553 Willoughly mit 3 Schiffen von England aus ab, entbedte von Neuem bas Nordcap Europa's, ging jebod an ber Rufte Lappland's zu Grunde und nur ein Schiff gelangte bis in's Beife Dicer nach Archangel. Soon 1568 murbe eine neue Expedition unter Baffenbine, Bootcode und Brown ausgefendet, doch ohne allen Erfolg. Ihr folgte 1580 eine neue unter Pet und Jadman und 1584 ging ein anderes englisches Entbedungsschiff am Db zu Grunte. Bon Bolland aus fuhr 1594 Wilhelm Barent ab, erreichte jedoch weber auf Diefer Expetition, nech auf ber im Jahre 1596 scin Ziel, fant jeboch bie Bareninsel und Spithergen auf. Eben fo vergeblich waren die Unternehmungen von Hudson und Cherie (1608), sewie bie bes von ber Londoner Königlichen Gesellschaft (1676) ausgefandten John Wood, der nur Nowaja-Semlja Dies mar die lette von England aus in bicfer Richtung unternommene Expedi-Seit dem 17. Jahrh. traten die Ruffen in Sibirien und im Norden beffelben als Entbeder auf, indem fie bie große Ruftenftrede bis zur Beringoftraße burchforschten. Sie entbeckten unter anderen 1610 die Mündung des Jenisei, 1637 die der Lena, 1639 die Tschendoma, 1646 bie Rolpma. 1648 foll Deschnew um bas Cap Schelagstei und bas Dftcap, bie Oftspite Afiens hernm burch bie spater fog. Beringsftrage in bie Anabyrbai Doch waren biefe Erfolge ber geogr. Wiffenschaft fast gang unbefannt geblieben und 1728 entdeckte Bering zum zweiten Male die nach ihm benannte Wafferstraße,

worauf nun eine Reihe von Expeditionen jur Erforschung ber nordaffatischen Ruften folg-Malnigin und Dwyon befuhren ben Ob und Jenisei, zwischen biesen und ber Lena erforschten Prontschifchem, Laptem und Tscheljustin Die Ruftenftrede und nahmen Die Halbinfel Taimpr auf, die 1843 Middenborff (1841—44) wieder besuchte. 1741 befuhr Bering ben Rordwesten Amerita's, mabrent 1778 ber Englander Coof bie zu beiben Geiten bee Beringmeeres gelegenen Ruften aufnahm. Bon 1760-63 umfchifften und burchforfcten Loschtin, 1821—24 Lutte und 1834—39 Bachtusow, Ziwolka und Moisejew, Rowaju-Semlja. 1770-73 entbedte Lachow bie Infelgruppe Renfibirien, von ber 1823 Anjon eine Schlittenreife in's Eismeer bis 76° 35' unternahm, wahrend an gleicher Beit Brangell 4 Jahre lang (1820—24) in ben arktischen Regionen zubrachte, bie Kustenvermessungen zwischen Rolyma und der Infel Koliutschin leitete und das Borhandensein eines and im Binter eisfreien Deeres norblich von Neufibirien gegen bie Beringsstraße festftellte. Die weiteren ruffischen R. lieferten als wichtigstes Resultat die Gewißheit, daß Asien im Rorden nicht mit Amerika zusammenhänge. Alle biese Unternehmungen, benen sich noch viele andere anschlossen, so die zwei von Kopebue (1814—18 und 1824—26, auf deren erflever er die seinen Namen tragende Meerenge entbedte), 1828 die von Hanfteen und Erman, 1838—39 bie von Castren, ferner die von Sill, Bojorabsty, Dankel-Welling, Reglith (1850), Dittmar (1851—53) u. A. haben die geographischen und naturwiffen-Saftlichen Renntniffe von jenen Regionen ungemein bereichert. Im Sommer 1872 tief eine Mireichisch-ungarische Expedition zur Aufluchung ber Nordostdurchfahrt ans. 2) N. zur Auffuchung ber Rordwestlichen Durchfahrt (North-West Passage). Raddem bereits John und Sebastian Cabot 1497—98 die nordamerikanische Lüste, New Foundland und Labrador entbedt hatten, fuchte Drake etwa 80 Jahre fpater vom Stillen Meer ans, wiewohl vergeblich, nach ber Rordwestdurchfahrt. Ebenfo erfolglos in ber Hauptsache blieben die 1576-81 von Frobifber unternommenen 4 Fahrten, beren Endpunkt die nach ihm benannte Straße bezeichnet. 1585 unternahm John Davis im Intereffe ber Wiffenschaft seine erste Reise und drang in die nach seinem Namen genannte Meerstraße ein, tennte jedoch ebenfalls auch auf einer zweiten und britten Reise, tros ber febr bebentenben geographischen Entbedungen, die eigentliche Aufgabe einer Auffindung ber nordwest-lichen Durchfahrt nicht lösen. 1592 fand Juan de Fuca die Fuca-Cinfahrt; die Danen Hall (1605—7), Gotske Lindenau (1605) und Karsten Richard (1607) untersuchten die grönländis iden Ruften und ersterer tam bis jum 660 n. Br. Auf feiner vierten Reife entbedte Benry Subim 1610 den Hubson River und fuhr durch die Hubsonstraße in die Hubsonbay. 1611 u. 1612 fand Thomas Button die Westlüste der Hudsonsbay und die Insel Southampton dis zum Cape Comfort; 1615 gelangten Robert Bplot und Billiam Baffin in Die Davistraße bis zur Resolutioninfel, drangen 1616 in die Baffinsban, entdedten ben Bofftenholmes, Balfifch- und uns ter 780 n. Br. den Smith's Sound, an der Beftlifte aber den Jones, und Lancaster Sound. 1619 fand ber Dane Jens Munt die Chefterfield-Ginfahrt, 1631 befuhr ber Englander Lucas for den Fortanal, Thomas James entdectte die Jamesban und 1741 fand Christoph Riddleton die Frozenstraße, die Wager- und Repulschap. 1769—72 untersuchte Samuel beune auf einer Landreise die Nordkliste Nordamerika's und bewies, daß diese die Sübgrenze hes Sismeers bilde. 1778 verfucte James Cook auf feiner britten Reise um die Erbe die Asrbwestdurchfahrt vom Stillen Ocean aus, entdedte den Nootsafound, Coof's-Einfahrt, die Halbinfel Alaska und fuhr durch die Beringsstraße, mußte jedoch am Eiscap (70° 20' nördt. Br.) wieber umfehren. 1789 unternahm Alexander Madenzie feine erste Landreise nach den nordwestlichen Gegenden Rordamerita's, entbeckte den Madenzie River und verfolgte ihn bis jum Sismeere, wo er unter 69° 14' nordl. Br. bie Balficoinfel fand. Die 1818 von Ichn Roß und Capitain Buchan unternommenen Fahrten in die Baffinsbach und die Spitzkryische See blieben ohne Erfolg, 1819 aber entvedte Capitain Parry die westlich laufende Straße des Lancastersounds und kam durch die Barrowstraße und den Melvillesound nach der Melvilleinsel; damit war die Balfte der Entfernung zur Beringestraße erreicht, der 110.0 ber Lange überschritten, ber Barryarchipel, ber Wellington- und Byam-Martinkanal entbedt und Banksland zu Schitten erreicht. 1820 erreichte John Franklin die Mündung bes Imferminenfluffes und befuhr die Rufte bes Coronationgolfes; während Beechen 1824 burd die Beringsstraße oftwarts bis zur Barrowspipe gelangte. 1829 entbedte John Roft mi feiner zweiten, von Relix Booth ausgerufteten Expedition bie halbinfel Boothia Felix, den Golf von Boothia, bas Ring Williams-Land, bas westliche Ling Williams-Meer und bie Lage des magnetischen Nordpols, den er am 1. Juni 1831 betrat. 1884 und 1835 entbedte Bad bie Rofinfel, und 1837—39 erforschten Beter Warren Dease und Thomas Singson auf brei Landreisen vie gunze Nordtlifte Amerita's von der Beringsftraße bis nach Bootbie, mabrend 1846-47 von ber unter Rae ausgesandten Expedition auch noch bie allein unbekannt gebliebenen Theile von Boothia und des Boothiagolfes untersucht und die Frage entichieben wurde, daß Boothia mit dem Festlande zusammenhinge. Bereits 1845 aber hatte John Franklin eine nene Nordwestfahrt angetreten, fror jedoch mit seinen beiben Schiffen Erebus" und "Terror" nerbweftlich von Ring Williamssound ein und ging mit fammtlichen Begleitern zu Grunde. Bu feiner Auffuchung wurden nun nach nud nach folgende Expebitionen ausgesandt: Richardson und Rae (1847-50), Moore (1848-52), Rellett (1848 —50), Shedden (1840—50), James Rof (1848—49), Sannders (1849—50), Goodfir (1849), De Haven und Griffin mit ber ersten auf Rosten bes New Porter Grinnell ausgerufteten Expedition (1850-51), die nach Lancastersonnd und Wellingtonkand gingen und Grinnell's Land (f. b.) entbedten, John Rof (1850-61), Forfyth (1850), Auffin und Ommanen (1850-51), Bennen (1850-51), McClure (1850-54), ber nach ber Beringsstrafe und burch bie Prince of Walesstrafe nach ber Bantsfrage und bem Lancasterfound fuhr, wodurch das "Problem der Nordwest-Durchsahrt" gelöst war, Collinson 1850—55), Rae (1851), Kenneby (1851—52), Frederick (1852), Inglefield (1852), Magnire (1852— 55), Belder (1852-54), Juglefield (1853-54), Rae (1853-54), ging nach ber Oftseite von Ring Williamssound und brachte die erfte sichere Nachricht über ben Untergang ber Frantlin'schen Expedition; Anderson (1855), ber ebenfalls Ueberbleibsel von den Schiffen Frantlin's zurudbrachte, und McClintod und Hobson (1857-59), Die endlich neben anderen Reliquien ber untergegangenen Expedition auf ber Ring Billiams-Insel und bei Boint Bictory jene beiden kleinen Berichte auffanden, welche die unzweifelhaften Belege für bas

Schickfal ber Bermisten enthielten.

Neuere und neueste Reisen nach bem Nordpole. Rachbem bereits 1655 holländische Schiffer dem Nordpole bis auf einen Grad nahe gekommen fein wollten und hiernach A. Moron und spater Barington die Ansichten zu begründen suchten, daß zu gewissen Zeiten das Eismeer vom Eise hinlänglich frei sei, um bis zum Nordpole und von ta nach Oftasien zu gelangen, so ging 1775 Capitain Phipps (später Lord Mulgrave) zu diesem Zwede mit 2 Schiffen dahin ab, gelangte jedoch nur bis Spithergen und mußte unter 80° nördl. Br. umkehren. Scoresby hingegen drang 1806 bis 81½ nördl. Br. vor, besuchte 1817 Jan Mayen und 1818 Spipbergen, erforichte 1822 bie Oftfufte von Gronland und entbedte Scoresbysound, Milan's Land, Jameson's Land und die Liverpoolkufte. 1823 führte biese Untersuchungen Clavering, begleitet von Sabine, bis 76° n. Br. fort; Parry, ber 1827 mit Schlitten gu Gife über ben Nordpol in's Stille Meer gelangen wollte, begann am 27. Mai nuter 81° 12' nördl. Br. die Eisreife, tam aber in 35 Tagen nur die 82° 45', bie bis jest erreichte höchste Breite. Bu nennen sind noch der Dane Graah, welcher 1829 bie Ditflifte Grönland's bis 65° 15' nerdl. Br. untersuchte, und ber Frangofe De Bloffeville, ber biefelbe Rufte 1833 zwifchen 68° 34' und 68° 55' nordl. Br. erforfcte, babei aber umtam. Mehrere ju feiner Auffnchung unternommene Expeditionen blieben ohne Erfolg; am bekannteften ift bie unter Trebonart, ber 1835 und 1836 in Begleitung von Gaimarb, Marmier und Anderen Island, Gronland und Spipbergen untersuchte. Die wichtigften Forfoungen in Gronland (f. b.) felbft ftellte Rint (1848-66) an. Der Schwede Torell befuchte 1858 mit Nordenstiold und Onennerstedt Die Westlifte von Spiebergen und führte 1861 auf's Neue eine große Expedition dahin, welche höchst werthvolle topographische und naturhistorische Arbeiten lieferte. Ebenfalls von der Ansicht ausgehend, daß im Norden ein offenes Bolarmeer vorhanden sei, mit milderem Alima als die niederen Breiten der arktischen Regionen, ruftete man in ben Ber. Staaten 1853 auf ben Betrieb Grinnell's, ber nebst Beaboby und Thaper (bie im Ganzen 6 Expeditionen unter De haven, Rane, Sance, Agaffiz u. A. nach Norben und nach Silden ausrufteten, um die Welt mit neuen Renntniffen zu bereichern) vornehmlich die Geldmittel lieferte, abermals eine Expedition aus, welche ben Eingang an jenem freien Bolarmeere im Norben ber Baffinsbay burch ben Smithsound zu gewinnen, *p*ugleich bas geographische Dunkel jener hoben Breiten aufzuklären und über das damals noch unbekannte Schickfal des vielleicht in dieses Weer verschlagenen Franklin Licht zu verbreiben suchen follte. Die Expedition fegelte am 31. Mai 1853 unter Rane's Befehl, der foon die erste Grinnell-Experition begleitet hatte, auf der Brigantine "Abvance" von New Port ab, überwinterte in der Rensselaerbah, entdeckte mittelft Schlitten den Humboldtgleticher, die große nördliche Erweiterung des Smith's-Sound, die Beabodpbab, welche burch ben Rennewstanal mit ber Polarfee zusammenhängt. Rach ber Polarfee zu bemerkte man eine thatsachliche Steigerung ber Temperatur und endlich erklickte man bas offene Bolarmeer frei von jedem Gife mit animalifchem und vegetabilifchem Leben erfüllt. Der Binter 1854-55 winde auf bem eingefrorenen Schiffe unter ben größten Entbeb-

rungen zugebracht und biefes am 17. Mai 1855 verlassen, von wo die Mitglieder der Expetition am 6. Aug. ju Land ben hafen von Upernivit erreichten und auf einem banischen Schiffe nach ber Discobucht fuhren, wo fie ber zu ihrer Unterftutung ober Rettung vom Congreß am 2. Juni 1854 ausgesandte Marineofficier hartstein aufnahm und mit seinen Schiffen "Arctic" und "Release" ber Beimath zuführte. Diese Expedition wird unter allen R. immer eine ber wichtigsten bleiben, benn abgesehen von ihren wiffenschaftlichen Erfolgen, hatten erstlich noch nie Seefahrer in so hohen Breiten überwintert und dadurch mandes Borurtheil zerftort, und zweitens liegt bie von Rane bis 821/,0 nordl. Br. erblidte und chartographisch gezeichnete Landbildung dem Mordpole näher, als irgend ein anderes bis dahin entbedtes Lanb. 1860 brachte 3. 3. Sayes, ber Begleiter Rane's auf beffen weiter Nordpolfahrt, bie Mittel gu einer neuen Expedition nach bem Smithsound und weiter gnfammen, und verließ im Juni 1860 auf bem Segelschooner "United States" mit 14 Mann (unter ihnen ber Aftronom Sonntag, Begleiter Rane's auf beffen zweiter Reife, ter burch einen Ungludsfall um's Leben tam), wozu fpater noch 3 Europäer und 3 Estimos und julept ber ihm von Kane's Expedition bekannte Estimo hans nebst Familie hinzuta-Seine Absicht von einem Hafen an der Oftfuste bes Grinnellandes aus in das effene Polarmeer einzubringen, tonnte er nicht ausführen, ba er am Eingange bes Smithsonnd überwintern mußte und den er auch im nächsten Frühjahr, weil ber Sound nicht eisfrei murbe, nicht paffiren tonnte. Bahrend bes Bintere lieferte eine Schlittenreife intereffante Auffdluffe über die Gletscher Grönlands, mahrend die bazu geeigneten Leute wissenschaftliche Arbeiten, wie Bendel-, meteorologische und magnetische Beobachtungen anstellten. Im Frühjahr brang er auf Schlitten an ber Rufte von Grinnelland bis an's offene Bolarmeer Die reichen wiffenschaftlichen Resultate biefer Expedition find von bem "Smithjonian Justitute" veröffentlicht worden. Am 29. Mai 1860 verließ Charles F. Sall, früher Graveur in Cincinnati, ber fich seit 1853 für arktische Reisen ausgebilbet batte, auf einem Balfischfahrer New London, um womöglich auf King Billiamsland noch Ueberlebende ber Franklin'ichen Expedition aufzusuchen, und ließ fich an ber westlichen Rufte ber Davisstraße anssetzen. In der Nähe von Cumberland Inlet fand er die Ueberrefte ber Schiffe "Erebus" und "Terror" und auf denselben eine große Anzahl von Leichen. Auch von Frodisber's Expedition, die vor 300 Jahren nach diesen Gegenden auslief, fund hall noch Ueberrefte. Die Frobifher-Strafe erwies fich als eine geschloffene Mee-Am 13. Sept. tehrte er wieber nach ben Ber. Staaten gurud. Bon seinem erften Ansfluge hatte er bie beiben Estimo Joe und Hannah mitgebracht und mit tiefen ging er 1864 wiederum auf einem Balfischfahrer nach der nordwestlichen Rufte ber Ondsonban, machte sich hier mit der Sprache, den Sitten und Sagen der Estimo bekannt, gewöhnte sich bes. an die in diesen hohen Breiten unumgänglich nothwendige Nahrung von whem Fleisch und Thran (er felbst erzählt, daß er in einem Tage 21/, Pinten Thran getrunten und 15 Pfund robes Fleisch gegessen habe), hielt fich 51/, Jahre in ber Rabe ber Repulsebat auf und durchforfchte ben gangen Schauplat, wo Franklin mit feinen Gefährten unterging. Das Resultat war, bag bie meiften ber letteren burch Kälte und hunger untergegangen und bie wenigen Ueberlebenden von den Estimos erschlagen waren. Am 26. Sept. später ift es noch von mehreren Polfahrern gefehen worden. 1867 entdeckte der Nordamerikaner Capitain Long unter 73° 30' nörbl. Br. und 180° wefil. L. v. Gr. das Wrangelland. Bon Renem mächtig angeregt wurde das Interesse für die Bolarfrage besonders seit 1865 durch die mablaffigen Bemuhungen des berühmten Geographen Angust Betermann in Goha, ber im Berein mit anderen Beroen ber Wiffenschaft, seemannischen Autoritäten, wissen-Cofflicen Corporationen und Bereinen, ganz abgesehen von der mercantilen Frage, so vielich und in fo übereinstimmender Art auf die wichtigen Refultate hinwies, welche fich aus erneperter und fortgesetzter Erforschung ber noch immer zum größten Theil völlig unbekannten Belarregionen unferes Planeten, namentlich für die verschiedensten Zweige der physitalischen Geographie und der Meteorologie ergeben mufften. Die Anerkennung ber hoben miffen-Bullicen und praktischen Bedeutung der Nordpolfrage von Seiten aller seefahrenden Rationen blieb auch teineswegs eine bloß theoretische, sondern hat auch in der neuesten Beit zuhlreiche Unternehmungen zu ihrer Lösung hervorgerufen. Zudem haben Dampf und früher nie getannte technische hilfsmittel ben Nordpolfahrten einen großen Theil ihrer Shreden gerandt, und durch zahlreiche Unternehmungen ber seit 40 Jahren stattgehabten Expeditionen ist auf das Unzweiselhafteste der Rachweis geliefert worden, daß der Winter-C.-E. VIII.

aufenthalt in ben arktischen Regionen keineswegs für Europäer gefahrbrobend ift, voransgefest, daß die nöthigen Borfichtsmaßregeln angewendet werden. Diefe Borfichtsmafregeln find hauptsächlich folgende: zuerft eine vorzügliche Ausruftung des Schiffes, möglichfte Berftartung der Bande und Berpanzerung des Stevens, theils zum Biberftand gegen ben Für ben Winter muß für gute Quartiere Andrang des Gifes, theils ber Barme wegen. auf dem Schiffe gesorgt werden. Die zweite Hauptsache ist gute, nahrhafte Speife, also frisches Fleisch und Bemmikan (conbenstrtes Fleisch), wogegen das gesalzene Fleisch für die Gesunden jum mindesten nicht gut, für die Scorbuttranten aber geradezu Gift ift. Um lettere Rrantbeit fern zu halten, muß täglich eine bestimmte, nicht zu fleine Quantität Citronensaft mit Zuder genoffen werben, abgesehen von Gemuse, welches in reichlicher Menge genoffen, von febr guter Wirkung ift. Das Dritte, wovon bas Beil einer Ueberwinterungsgefellschaft abhängt, ist vor Allem ein tüchtiger Arzt, sowie warme, aus mehreren, über einander besind-lichen Lagen wollener Zeuge bestebende Rleidung. Die wichtigsten Unternehmungen in ber neuesten Zeit sind in Kurze folgende. Im J. 1868: Die erste beutsche Rordpolexpedition unter Capitain Rolde wen in's gronlandifche Deer; Die fcwebifche Expedition unter Capitain Otter und in Begleitung von Nordenstiöld in dasselbe Meer. Im Jahre 1869: Die ameite beutsche Nordpolexpedition mit ben beiben Schiffen "Germania" und "Banfa" (welch' lettere unterging) unter den Befehlen der Capitaine Rolbeweh und Begemann und unter Theilnahme ber beiben Destreicher Guftav Laube und J. Baper, an Die Ditfufte von Grönland (f. b.), von wo biefelbe nach einer Ueberwinterung mit wichtigen gedgraphischen Entbedungen 1870 zurückehrte; Die arktischen Fahrten bes bentschen Rhebers Rosent hal unter Begleitung ber beiden Gelehrten Dorft und Beffels; die Fahrt bes norwegischen Capitains Carlfen nach bem Meere bei Rowaja-Semtja. 3m Jahre 1870: Die Fahrt bes Grafen Zeil und Bon Benglin's nach ber Oftufte von Spinbergen, welche die Entbedung von Rönig Rarl's-Land jur Folge batte; die ruffifche, vorherrschend zu hydrographischen Zwecken unternommene Expedition der Corvette "Warjäg" in das Meer bei Rowaja-Semlja, bei welcher die Ausdehnung des Golfstromes bis an die Kuste biefer Jufel nachgewiesen wurde; die Umschiffung von Nowaja-Semlja burch ben norwegischen Capitain Johanne sen; eine Fahrt der Schweden nach Westgrönland und Spis-bergen. Im Jahre 1871: die Recognoscirungssahrt der östreichischen Officiere We vprecht und Baber in das Meer zwischen Spipbergen und Nowaja-Semlja (fie bestätigten, daß der dort von Betermann vermuthete und bereits von Beffels zwischen 75° und 76° nördl. Br. beobachtete Hauptarm bes Golfstroms fich in einer Breite von 120 Seemeilen in das Meer zwischen Spitzbergen und Nowaja-Semlja ergießt, und daß die Temperatur der Oberflache bes Meeres nördlich von Nowaja-Semlja noch 41/20 C. betrage; wie fie benn auch bier ein jum großen Theil ganz eisfreies Meer antrafen, wo man bisher ein völlig unzugängliches, mit bem fcwerften Gife angefülltes Meer vernuthete); die Fahrten ber norwegischen Capitaine Dad, Tobiefen und Carlfen in baffelbe Meer, wobei ber lettere bas beinahe 300 Jahre alte Winterquartier bes hollanbifchen Seefahrers Barens am nordwestlichen Ende von Nowaja-Semlja wieder auffand; die Fahrt des Englanders Smith in einer Pacht, welcher nördlich von Spithergen bis auf 81° 13' Nord und bamit auf die hochste Breite tam, die Aberhaupt je ein Schiff erreicht; die Fahrt von Benglin mit der "Germania" nach Nowaja-Semlja; eine wiederholte Fahrt der Schweden nach Westgrönland zur Abholung ber baselbst aufgefundenen großen Weteorsteinmassen. Im Sommer von 1872 fand Capitain Altmann vie ganze Oftfuste Spithergens und bas Eismeer bis Rönig Rarl's-Land völlig eisfrei, erreichte Diefes lettere und fand bei feinen Forfdungen, daß es aus brei größeren und mehreren kleineren Infeln besteht. Im Jahre 1872 waren ferner folgende R. in der Ansführung begriffen oder in Borbereitung: 1) Die nord am eritanifde Expedition mit bem Schraubenbampfer "Bolaris" unter bem icon oben genannten Capitain C. F. Sall, welche bereits am 29. Juni 1871 Rew Port verließ, um von ber Baffinsbay durch ben Jones' Sound vorzubringen, ober wenn bies nicht möglich, ben Weg in ben Smith' Sound einzuschlagen und im April 1872 vom nördlichften zu Schiff erreichbaren Buntte mit hunbeschlitten gegen ben Bol vorzudringen. 2) Die bereits oben ermahnte öftreichifcheungarische Expedition gur Entbedung ber Rorboftlichen Durchfahrt auf bem 220 Tons großen Dampfer "Tegetthof". Diefelbe, welche brei Sommer und zwei Winter bauern soll, verließ am 13. Juni 1872 Bremerhafen und am 14. Juli Tromes, um auf bem bis jest sehr vernachlässigten Wege zwischen Spistergen und Rowaja-Semlja mit dem Golfstrom die Nordkuste der letzteren Insel zu erreichen, sodann gegen Often vorzubringen und noch im Herbst 1872, wobei die Eisanhäufungen am Cap Tscheljustin nach Rorben zu umgeben und öftlich von hier die Bolynia-Straffe aufzusuchen und burch

biefe vorzugehen mare, Renfibirien zu erreichen, wenn bies möglich, bier ober auf höher nach Norden gelegenem Land zu überwintern, um im nachsten Sommer die Polonia zu unterfuchen und einen Borftoß gegen Rorben zu unternehmen. Kann Neufibirien bagegen nicht im erften Sommer erreicht werden, so foll bie erste Ueberwinterung am Cap Tscheljustin stattsinden, im zweiten Sommer Neusibirien zu erreichen sein und im dritten Sommer ber Bersuch gemacht werden, burch die Bolynia und die Beringsftraße in den Pacifischen Ocean zu gelangen. Bor ber Abfahrt haben sich übrigens sämmtliche Theilnehmer ber Expedition burch einen Revers freiwillig verpflichtet, auf jebe Auffuchungserpedition zu verzichten, falls fie bis jum herbst 1874 nicht zurudtehren. Diese Expedition wird mit großen hoffnungen begleitet, beun abgeschen von den großen Bortheilen für die geographischen Reuntnisse jeuer noch faft gang unbefannten arttifchen Regionen, wurde bie Nordoftliche Durchfahrt, wenn auch nur auf wenige Monate im Jahre, ben seefahrenden Nationen in mercantiler hinsicht bebentende Bortheile fichern. 3) Die fdwedifde Expedition unter Rordenftjold ging am 21. Juli von Tromso ab und befand fich am 4. Aug. 1872 in Green Harbour an ber Bestätifte Spisbergens auf bem Wege nach ber Parrninfel, um ben Berfuch ju machen bon ben Sieben Inseln im Norben Spigbergens , unter 80° 50' nordl. Br., mit Renthierschlitten ben Bol zu erreichen. Der italienische Seeofficier Eugenio Parent begleitet infolge der Bemuhungen des Prafidenten der Italienischen Geographischen Gesellschaft, Eristoforo Regri, welcher unausgesetzt auch für bas Bustanbekommen einer italienischen Rordpolarerpebition arbeitet, diese Expedition. Zwei für 1872 projectirte norwegische Expeditionen unter ben Capitainen Jensen und Sven Fohn sind nicht zur Ausschhrung gekommen, ebenso nicht die projectirte französische, die englische und die russische R. 4) Capitain Tobiefen's Expedition jur Umfahrung von gang Spitbergen, ging im Frühjahr 1872 von Tromed ab. 5) Edward Whymper's Expedition gur Erforschung bes Inneren von Grönland, reiste am 12. Mai von Kopenhagen nach Westgrönland ab. 6) Graf Wiltichel's Expedition nach Spisbergen und Nowaja-Semlja, hat zugleich den Zwed bie oftreid-ungarifde Expedition durch Anlegung eines Broviant- und Kohlendepots auf einem fernen Punkte ber sibirischen Polarhälfte (Cap Naffau, Oftspitze von Nowaja-Semlja) zu unterftuben. 7) Die Forfchungereife von Octave Bavy, eines in California naturalifirten Franzosen, welcher ben Blan ber bereits in ber Borbereitung begriffen gewesenen, aber burch ben Tob Lambert's vereitelten frangofischen Expedition, von ber Beringsstraße aus gegen ben Pol vorzubringen, aufgenommen hat, und bis zum 1. Sept. 1872 Brangellland zu erreichen hoffte, um alsbann bis Mai 1873 mit Schlitten, von Hunden gezogen, nach Norden vorzubringen, bis er bas von ihm erwartete offene Bolarmeer antreffen Bavy's Begleiter find: Dr. wurde, welches er mit feinem Rautschutflog befahren wollc. Chesmore, ber in Alasta viele Erfahrungen gesammelt hat, Capitain Mites, ber vor emigen Jahren in einem kleinen Fahrzeug aus Gummichlindern eine Fahrt von Amerika über den Atlantischen Ocean nach Europa wagte, Battins, ein berühmter Jäger aus ten Roch Mountains und 2 Matrosen, die auf Walfischfehrern bienten, im Ganzen 5 Per-Ein in San Francisco gemiethetes Schiff foll die Expedition zuerst nach Betropaulowst in Ramtschatta bringen, wo 50 Sunde, geräucherter Lachs und Belgfleiber eingenommen werben, und bann birect burch bie Beringsstraße nach Wrangellland fahren, von wo bas Schiff nach San Francisco zurudtehren foll. 8) Eine norwegische Erpebition ift für bas Jahr 1873 projectirt. 9) Die ruffifche Expedition, welche ebenfalls 1873 abgehen foll, und 1872 durch eine Recognoscirungsfahrt im Nowaja-Semlja-Meere borbereitet wurde. Hierbei fei zugleich noch bemerkt, daß verschiedene R. (wie die zweite beutiche Expedition in Oftgronland, die von Graf Zeil und Beuglin in Oftspithergen und tie von Bepprecht und Bager im Nowaja-Semlja-Meere) im nordlichen Gismeere Treibholzimmlungen veranstaltet haben, und die daraus unter anderen überall, wo dieses vorkommt, auf ein Freiwerben des Cismeeres und auf Schifffahrt desselben bis in die sibirischen Strome Dbi, Jenifei, Lena n. a., die Hauptquellen biefes Treibholzes, foließen laffen, sowie Aberbaupt für die Frage der Meeresströmungen in jenen Regionen und für die Pstanzengeogravic von Bichtigkeit find. Bas speciell die nordamerikanische Nordpolerpebition betrifft, welche nur den Nordpol auffuchen foll, jedoch schlimmsten Falls auf 4—5 Jahre berechnet ift, fo datirte die lette sichere Nachricht vom 23. Aug. 1871 von Beffels über biefelbe aus Teffiufat, in 73° 24' nordl. Br. und 56° 12' weftl. L., ber nordlichften tanischen Ansiedelung, welche die Expedition berührte, um weitere Hunde einzunehmen, von tenen fie 60-70 Stild erlangt hatte. Die Eisverhältnisse im boben Norden waren aberaus ganstig, und darin hatten alle Eingeborenen übereingestimmt, daß man seit 50 Jahren feinen so warmen Sommer als ben von 1871 erlebt hatte. Nach einem jeboch zweiselhaften Berichte ("National Daily Republican" Bashington 26. April 1872) foll tas Erpeditionsschiff am 8. Febr. 1872 in ber Baffind-Bay burch einen Led so beschädigt worden fein, baft die Expedition es für bas Beste hielt, in Disco zur Reparatur einzulaufen. hier war sie am 28. Febr. angekommen und wollte am 6. Marg ausgebeffert und mit neuem Rohlenvorrath wieder nach Norden auslaufen. Capitain Sall foll hierbei die Soffnung ausgesprachen haben, im Mai 1872 auf einer "freien Baffage zu Schiff" bis zum Pole zu gelangen und unter ben erwarteten gunftigen Umftanben ichon im September 1872 nach Amerika zurudzutehren, mas jedoch bis November 1872 nicht in Erfüllung gegangen mar. Die "Bolaris", über 400 Tons groß, auf Grinnell's Borfchlag fo genannt, ausgezeichnet eingerichtet und ausgeruftet, mit Berichangungen befleibet und fur ben Binter mit bem notbigen Daterial Bur Ueberbedung verfeben, ift bom Ravy Departement febr freigebig mit Inftrumenten, Rarten u. f. w. verschen, führt 4 Balfischboote und außerbem 2 Batentboote mit fich, welde Busammengelegt, leicht auf einen Schlitten gepadt und beim Erreichen von offenem Waffer mit Segeltuch überzogen ausgeset werben tonnen, um nun umgefehrt Schlitten und Danns Sie wiegen nur 250 Pfund und konnen 20 Diann aufnehmen. schaft zu tragen. findet fich an Bord eine auf arttifche Forschungen bezügliche ausgezeichnete Bibliothet, eine Orgel (von Smith's "Organ Manufactory" in Bofton geschenkt) und ein Borrath bes besten Fichtenholzes zum Schlittenbau; außerbem nimmt bie "Bolaris" zwei Baar mit Gifen be-schlagene Schlittentufen mit, welche bereits ber ersten Grinnellerpedition bienten und seitbem in Brooflon aufbewahrt wurden. Ferner führt fie ein Referve-Steuerruder und Propellerschaufeln, ein leichtes Boot, für bie wissenschaftlichen Officiere bestimmt, Sagen und Meißel jum Durchschneiben bes Gifes und einen Borrath von Filz zur Umbullung bes Dampstessell, um die Berflüchtigung der hite zu vermindern, an Bord. Im Fenerraum ist unter dem Kessel ein Apparat angebracht, welcher Walfischthran anstatt ber Kohlen verbrennen soll. Der Name des Ersinders ist Stevens. An Proviant sind verhanden: 10,000 Pfd. Bemmitan (aus vermischten 20,000 Pfd. Fleisch und 5000 Pfd. Talg gewonnen), in Zinnbüchsen gepackt und 300 Bfb. Fruchtluchen, ber nicht friert und sehr schwackbaft ist; auch mit conservirtem Gemüse ist die "Bolaris" reichlich versehen. Die Zahl ber Seeleute und Officiere beläuft sich auf 20, nämlich: Capitain S. D. Bud in g ten, erfter Officier und Gismeifter, geb. in New London, 44 Jahre alt, war 13 Dal zur Walfifdfahrt in ber Baffinsban und hat 5 Mal Cap Born und 3 Mal bas Cap ber Guten Doffnung umfegelt; S. E. Chefter, erfter Steuermann, ebenfalls ans New London, war 10 Jabre lang in ben artifchen Gemäffern, wo er werthvolle nautifche Erfahrungen gefammielt hat; Billiam Morton, zweiter Steuermann, biente 30 Jahre in ber Marine ber Ber. Staaten, entbedte als Begleiter Rane's bas offene Bolarmeer und war mit Farragut ver Rew Orleans. Der Chef ber wiffenschaftlichen Erpedition, beren Arbeiten, wie bie Congrefacte vorschreibt, in Uebereinstimmung mit ben Borfclagen ber "National Academy of Sciences" geschehen sollen, ift ber icon mehrfach genannte Dr. Emil Beffels, als Arzt, Beeleg, Botaniter und Photograph ausgezeichnet. Emil Soumann und John Bilfon, tie Ingenieure, find in ihrem Fache vorzügliche Leute, fowohl theoretifc ale praktifc tuchtig. Die übrige Mannschaft, von ber mehrere mahrend bes letten Rrieges in ber Armee tienten, besteht aus 9 Mann, wozu noch ein Zimmermann, Proviantmeister, Roch unt 2 Maschinisten tommen, unter ihnen Freb. Mper, Sergeant vom Signal-Corps ber Ler. Staatenarmee als Meteorolog und Joseph Maud, ber Bruber bes Afrifarcifenben In Upernivit, Grönland, murbe am 18. Aug. 1871 noch ber Celimo Rarl Manch. Dans nebst Familie aufgenommen, welcher bereits Begleiter ber Rane'ichen Expedition gewesen war. Spater wollte Sall auch noch auf einer fleinen Anfiebelung im Norben einen bon Babes' Leuten, einen gewiffen Jenfen, aufnehmen. Abgefeben von bem wiffenschaftlichen Bericht ift auch jebes befähigte Mitglied ber Expedition angewiesen, ein Tagebuch ber Reise und Erlebniffe gu führen, welches nach ber Rudtehr bem Getretar bes "Smithsonian Institute" übergeben werden soll, um zur Bervollständigung ber Geschichte ber Expedition und ihrer Arbeiten zu dienen. Sowie Hall Cape Dudley Digges passirt hat, ift er angewiesen, ein in einem tupfernen Cplinder eingeschloffenes Blatt täglich einmal über Bord gu werfen, welches feine Bosition angibt, und andere Bemertungen, sowie bie folgende Note an ben Finder, in Englisch, Deutsch, Frangofisch, Spanisch, Danisch und Bortugiesisch gebruckt enthält: "Beber, ber biefce Bapier findet, wird erfucht, es an ben Gefretar ber Marinc, Bafbington, Ber. Staaten, mit Bemertung ber Zeit und bes Ortes, wo er es gefunten, gelangen zu laffen, ober im Falle es ibm bequemer erfcheint, es zu bemfelben 3med bem Ber. Staaten-Conful im nachften hafen ju übergeben." Rach ber Ginfahrt in Jones' Cound wird biefes Papier, wo immer möglich, in ber Rabe einer Steinppramibe, welche an einer Digitized by GOOSIG

hervorragenden Stelle zu errichten ist, niedergelegt; in dieser Pyramide befindet sich die genane Angabe des Ortes, wo das Papier aufzusinden ist und auf welche Weise es am besten vor der Rengierde der Eingeborenen zu schützen ist. Noch ist das interessante Factum zu bemerken, daß dieselbe Ber. Staaten-Flagge, welche bereits De Haven, Kane und Haves nach den arktischen Regionen begleitete, auch von der "Polaris" mitgeführt wird und vielleicht bestimmt ist über dem Nordpole zu wehen. Außer allen diesen genannten wissenschaftlichen Expeditionen seischlicht noch bewerkt, daß nach A. Petermann mehrere große artige industrielle Unternehmungen zur Ausbeutung der Reichthümer des Europäischen sissmeeres gegenwärtig im Werke sind. Ueber alle die neueren und neuesen R. sindet sich das Waterial in Petermann's "Wittheilungen".

Karduslarkander, im weiteren Sinne alles Land, welches jenseits des nördlichen Bolarknijes liegt, also außer den zahlreichen Inseln des Nördlichen Eismeeres auch die nördlichsten Theile von Europa, Asien und Amerika. Im engeren Sinne versteht man unter N. die zahlreichen, größeren und kleineren Inseln, welche im D. mit Grönland beginnen und die zu beiden Seiten der Weeresstraße, welche die Nordwestpassage bildet, längs der östlichen Hilte der Rordkiste Amerikas sich hinziehen. Zu den N. gehören in Europa der nördliche Heil von Lappland, die Halbinsel Konin, das nordöstliche Kussland und die Halbinsel kola; von Asien Kord-Sibirsel, von Amerika der Kisselnstein Grönland, Spiebergen, die Faresteinsstliche und die Derdenken Grönland, Spiebergen, die Karbes

Juseln, die Heroldinsel und ein ansgedehnter Archipel im R. des ameritanischen Fostlandes. Aardsee oder Deutsches Meer nennt man jenen Theil des Atlantischen Oceans, welcher zwischen Großbritannien, ben Nieberlanden, Danemart, Norwegen und ber nordteutiden Rufte liegt und fich in einer Lange von 114 M. von ber Strafe von Calais bis ju ben Shetland - Infeln erftredt. Die Breite zwijden Jutland und England beträgt 82 M., und ber Flachenraum umfaßt 12,000 D.-M. Die größte Tiefe ber R. wechselt an den bentichen Kuften zwischen 72' und 90' und nimmt nach D. bin zu. Zwischen den Shetland-Jufeln und der norwegischen Rufte ift eine Strette, ber Trichter genannt, über 480 f. tief. Befonders im fubl. Theile ber N. wechseln tiefere Rinnen mit boberen Banten, welche das Baffer untief machen. Die Flut bringt in doppelter Richtung in die N., burch ben Lanal und im NW. burch ben Trichter. Gie steigt in ber sulbweftl. Cae zunächst dem Kanal 9—10', wird aber geringer je mehr die R. sich ausbreitet, um bann burch den Einfluß der oberhalb Schottland herkommenden Flutwelle wieder gegen ND. zu zunehmen. Bei Rordwestwind ist die Flut für die deutschen Rüsten sehr gefährlich. Sie bringt tief in die Mündungen der größeren Flüsse ein und dauert über 6 Stunden. Die Strömung ter N. geht an der Oftfuste entlang nordwärts, an der Westfüste südwärts, außerdem tritt aus der Ofifee und durch den Kanal eine Strömung in die N. ein. Während die N. fowohl im 3B. nach dem Kanale hin, als im D. gegen die zur Oftsee filhrenden Straffen in schmalere Imalartige Theile ausläuft, ist sie ihrer Hauptmasse nach ein gegen N. weit geöffneter Bufen bes Dreans. Berbindungestragen zwischen Rord- und Offfee find ber Gund (f. b.), da Große und der Kleine Belt (f. b.). Bu ihren bedeutenbsten Meerbufen geboren ber Dollart, ber Jahdebufen, die Ausstüffe der Befer, ber Elbe, der Mündungsgolf der Themfe, ber Bafh, ferner die Busen des Humber, Forth, Tab und Moray und bei Norwegen ber Buku-, harbanger- und Sognefjord. Die Fischerei in der N. ift sehr bebeutend, befonbers durch die unermeflichen Buge Beringe, welche im Frühjahr erscheinen. Im Inneten hat die Rordsee teine Juselu; Helgoland ist unter allen am weitesten von der Ruste ent-

Norsoll, öftliche Grafichaft in England, umfaßt 2024 engl. O.-M. mit 434,798 E. (1871). Das Land ist meift flach; in manchen Theilen sind große Striche Heibe, wechselnd mit Sundwäste und Sumps, aber der größte Theil ist cultivirt und sehr produktiv. Die untere große Ouse und die Pare bewässern das Land, der Wavened und die kleine Ouse scheiden Rorsolf im S. von Suffolk. Beizen und Gerste, wechselnd mit Rüben und Grassaat, bilden die Handelens Makenen und Grassaat, bilden die Handelens Waterlens und Heringssticherei wird start betrieben.

Rorfoll, Juselgruppe zwischen Neu-Calebonien und Reuseelanb, 25°2's. Br. Die Hauptinsel R., 1774 von Cook entbeckt, erhebt sich im Mount Bitt zu 1100 F. Sie wurde 1788 von England als Strascolonie organisirt und als isolirte Station für die schwersten Berbrecher bestimmt. Jest ist diese Berbrechercolonie ausgelöst. Die Inseln stehen unter dem Gouverneur von Neu-Süd-Wales. Am 1. Jan. 1867 zöhlte die Gruppe 812 E.

Rarfell, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im östl. Theile des Staates Massachus setts, umfast 52 D.-M. mit 89,443 E. (1870), davon 708 in Deutschland md 27 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 109,850 E. Hauptort: Debham. Das Land ist fruchtbar, besonders zum Andau von Obst und Gemüsen geeignet. Republit. Wajorität (Gonverneurswahl 1870: 1499 St.). 2) Im SD. von Birginia, umfaßt 840 D.-W. mit 46,702 E. (1870), davon 334 in Dentschland und 15 in der Schweiz geboren und 22,820 Fardige; im J. 1860: 36,227 E. Deutsche wohnen vorherrschend in Portsmouth und der Hauptstadt Norfolk. Republik. Wajorität (Gonverneurswahl

1869: 13**94** St.). Aorfolf, Hafenstadt und Hauptort von Norfolf Co., Birginia, liegt am rechten ober nordl. Ufer bes Elizabeth River, 8 engl. Mt. von ben hampton Roads, 32 M. von ber Sec. Der gute und weite Bafen ift burch die Forts Calboun und Donroe vertbeibigt. Der bebeutende handel A.s wird erleichtert durch ben Dismal Swamp- Canal, ber bie Berbindung amifden ber Chefapeate Bay und bem Albemarle Sound vermittelt. steht die Stadt durch die Seaboard- und Roanoke-Bahn mit den wichtigsten Plägen South und North Carolina's in Berbindung; auch mit Betersburg hangt fie burch eine Babu jusammen, sowie mit New Port und Philadelphia eine regelmäßige Dampffchiffverbindung Die Stadt, nach Richmond Die bevöllertfte im Staate, betreibt lebhaften Santel und ift neben Bortsmouth die bedeutenofte Flottenstation in ben Ber. Staaten. Bon ben vielen öffentlichen Gebäuden find hervorzuheben: City Sall, Die Norfolt Military Academy und die Mechanics' Sall, ferner eine erhebliche Angahl von Rirchen. Sobere Unterrichtsanstalten find die tath. "St. Mary's Select School", 1840 organistrt, mit 4 Lehrern und 100 Schülerinnen und einer Bibliothet von 75 Banben; das tath. "St. John's College", bas tath. "St. John's Theological Seminary", 1869 erganisirt, mit 3 Lehrern, 10 Studenten und einer Bibliothet von 3000 Banben. N. ward 1705 gegründet, wurde 1736 als Borough und 1845 als Cith incorporirt; 1776 wurde die Stadt von den Englandern Die Bevöllerung betrug 1860: 14,620, 1870: 19,229 E. Die Stadt wird in 4 Stadtbezirke (wards) eingetheilt.

Rorfolt. 1) Lownship in Litchfield Co., Connecticut; 1641 E. 2) Township mit gleichnamigem Postborfe in St. Lawrence Co., New York, 2441 E.; tas

Bestdorf hat 540 E.

Rorfolt, in ber Broving Ontario, Dominion of Canaba. 1) County im SB., umfaßt 600 engl. D.-M. mit 30,763 E. (1871); Sauptort: Simcoc. 2)

Town fhip und Fort in bem vorigen Co.

Rorfolt, englisches Abelsgeschlecht. Die ersten Grafen von N. waren aus bem Geschlechte Bigob, nach beffen Aussterben Couard I. 1295 seinen zweiten Sohn, Thomas Brotherton, jum Grafen von N. erhob. Deffen Urentel von weiblicher Geite, Thomas Mowbray, Bergog von R. und Graf von Nottingham, vermählte um 1420 feine alteste Tochter Margaret mit Gir Robert howard. Die namhaftesten Nachtommen beffelben find: 1) Sir John howard, Sohn bes Borigen, zeichnete fich schon im Rriege Beinrichs VI. gegen Frankreich aus, wurde unter Eduard IV. Abmiral, 1468 toniglicher Schatzmeister und 1470 als Lord Heward Beer und Generalcapitain fammtlicher Streittrafte zu Waffer und Land. Da er Richard III. bei ber Usurpation bes Thrones unterftute, verlieh ihm biefer, nachdem mit John Mowbran bie Berzoge von N. erloschen waren, 1483 bie Wirte eines Großmarschalls und Herzogs von N. Nachdem er mit dem Könige am 22. Aug. 1485 bei Bosworth gefallen, murbe er vom Parlament nachträglich als Hochverrather er-Mart und seiner Familie wieder ber herzogstitel genommen. 2) Thomas howarb, Sohn bes Borigen, zweiter Berzog von N., wurde 1485 bei Bosworth gefangen, erhielt nach breifahriger Befangenichaft Die Freiheit mit bem Titel eines Grafen bon Sur. ren zurud, murbe 1501 Lordichammeister, bestegte am 9. Sept. 1513 bie Schotten in ber Schlacht bei Flodben, wofür ihm Beinrich VIII. ben Titel eines Bergogs von R. gurud. gab, schloß 1514 mit König Ludwig XII. von Frankreich Frieden und ftarb am 21. Mai 1524 auf seinem Schloffe Fromlingham. 3) Thomas howard, altester Sohn bes Borigen, erst Graf von Surren, dann britter Herzog von R., geb. um 1474, wurde 1521 Lordlieutenant von Irland, commandirte 1522 eine Expedition gegen Frankreich, wurde 1524 Lordfchatmeister, betrieb bie Bermablung Beinrich's VIII. mit feiner Richte Ratharina Howard, befehligte 1542 in Schottland, 1544 in Frantreich, wurde am 12. Dez. 1546 auf cine Berbächtigung in den Tower geworfen und erst 1568 von der Königin Maria freige-Er ftarb am 25. Aug. 1554 auf feinem Schloffe Renninghall in Rorfolf. Thomas Doward, vierter Bergog von R., Entel bes Borigen, geb. 1536, Ginfiling ber Rönigin Glifabeth, murbe, als er um bie Sand ber gefangenen Rönigin Maria Stuart anhielt, 1569 in den Tower geworfen. Bald in Freiheit gefett, suchte er die Befreiung der Maria Stuart durch Bermittelung bes Papstes, bes Königs von Spanien und bes Herzegs

von Alba durchzuseten, wurde dafür von 25 Peers unter dem Borsite des Lords Shrewsbury jum Tobe verurtheilt und am 2. Juni 1572 auf Towerhill enthauptet. Geine Familie wurde überdies aller Guter und Würden für verlustig erkart. 5) Thomas Howard, Graf von Arundel, Sohn des Borigen, erhielt 1603 von Jatob I. den Litel eines Grafen von Surren und die Guter feines Saufes gurud, murbe 1621 Groß-marfchall, 1644 Graf von R. und ftarb am 4. Oft. 1646. 6) Thomas Soward, Entel bes Borigen, erhielt 1664 ben Berzogstitel von R. zurud, blieb aber wegen bes zur Schan getragenen Ratholicismus von allen öffentlichen Aemtern ausgeschloffen. 7) C barles Howard, elfter Herzog von R., geb. 1742, trat 1780 zur Anglikanischen Rirche über und tam bafür als Abgeordneter für Carlisle in's Unterhaus, wo er als Gegner ber Minifter North und Bitt auftrat, biefelbe Opposition als Bergog im Oberhause fortsetenb. Er ftarb kinderlos am 16. Dez. 1816. Guter und Burden tamen an einen entfernten Bermanbten. 8) Bernard Ebward Somard, zwölfter Bergog von R., geb. 1765, erhielt als erster katholischer Beer nach der Emancipationsbill 1829 einen Sitz im Oberhause und ftarb am 16. Marg 1842. 9) Senry Charles, breizehnter Bergog von R., Sohn bes Borigen, geb. am 12. Aug. 1791, vermablte fich 1814 mit einer Tochter bes Marquis ven Stafford, wurde 1836 Schapmeister des königl. Hofftaates, 1841 als Lord Maltravers Beer, 1846 Oberstallmeister, stimmte 1851 für die geistliche Titelbill und schloß sich balb durauf ber protestantischen Rirche an. 1853 murbe er Lord Steward und ftarb am 18. Febr. 1856 auf feinem Stammfit Arundel Cafile. 10) Benry Granville howard, früher Lord Fitalan, dann Graf von Arundel und Surreh, vierzehnter Herzog von R., geb. am 7. Nov. 1815, blieb Katholik und stimmte im Parlamente gegen die geistliche Titelbill. Er starb am 25. Rov. 1860, worauf die Güter seines Hausch an seinen Sohn 11) Denry Fitalan Howard, fünfzehnten Herzog von R., geb. am 27. Dez. 1847, übergingen.

Rerg, Stadt von 5595 E. (1867) in ber niederländischen Brovinz Drenthe, mit dem 2 Stunden langen Norgerbusch; besitzt den größten Jahrmarkt der Brovinz. Bu N. geshören die 3 Bettlercolonien Beenhuizen.

Neriae, Claube Antoine Jules Cairon, französischer Rovellist, geb. 1827 in Limoges, Mitrebactenr bes Figaro, und Mitarbeiter an der Revue des Beauxarts, Soleil und Les Nouvelles; seit 1864 am Théâtre des Variétés betheiligt und seit 1867 Director der von Offenbach (f. d.) in's Leben gerusenen Bousses Parisiens, der Spaubühne für den Cancan und die Erzeugnisse burlest-komischer, theilweise laseiver Operetten. N. schrieb mehrere Romane, von denen einige 10 Auslagen in einem Jahre erlebten: "Le 101e régiment, physiologie militaire" (1860), "La dêtise humaine" (1860), "Journal d'un flâneur" (1865), "Mlle. Poucet," "Le Capitaine Sauvage" (1866), "Les Gens de Paris" (1867) u. a.

Articum, bei ben Römern das Süd-Donauland, wahrscheinlich so benannt von der Stadt Koreja. Es grenzte im B. an Rhätien und Bindelicien, im N. an Germanien, im D. an Bannonien, im S. an Pannonien und Italien, also das heutige Obers und Niederöstreich, der größte Theil von Steiermark, Kärnten, Krain, das baherische. Innviertel, Pusterthal, Bingan, Salzdurg. Fast das ganze Land war gebirgig; die Alpes Noricae durchzogen dasselbe und der Mons Cetius (Kahlenberg und Wienerwald) im ND., die Carnischen und Benetischen Alpen im S., sowie der Mons Ocra (i. Birnbaumer-Wald). Der Hamptreichstum des Landes bestand in Metallen; norisches Eisen und norischer Stahl waren berühmt. Rächstem waren Biehzucht und Gewinnung des Salzes Quelle für den Erwerb der Bezühnter. Der Name des celtischen Bolksstammes war Taurisci (d. i. Bergbewohner). Thien kamen später die Boser, welche aber zur Zeit der Eroberung des Landes durch die Römerschon von den Geten vernichtet waren. Lange Zeit bestand in N. eine selbstständige Königsberrschaft. Nach der Unterwersung von Rhätien wurde aber 13 v. Chr. auch N. von den Kömern unterworsen. Unter den Städten sind zu nennen: Bojodurum, Joviacum, Jameacum, Arelate, Namare, die Festung Cetium an der längs des Danubins nach Binsbevon sührenden Straße; weiter südl. Bedajum und die Hauptstadt Noreja.

Astium, ein einfacher metallischer Körper, neben Zirkonerbe, mit Sauerstoff verbunden als sog. Norerde vorkommend; wurde bis jeht noch nicht im reinen Zustande dargestellt.

Astu (lat. norma). 1) Eigentlich das Richtmaß, bilblich Richtschuur, Borschrift, Muster; daber normal, einem gegebenen Muster oder einer gefaßten Idee von Bolltommenheit entsprechend. 2) In der Mathematit heißt Normale eine Linie, welche auf einer eine Curve berührenden Linie im Berührungspunkte senkrecht errichtet ist. 3) In der Buch-

bruderfunft ift R. ber abgefürzte Titel bes Buches, welcher unten auf die erfte Seite eines jeden Bogens gefett wird.

Rormaljahr, das Jahr 1624, welches im Westfälischen Frieden (1648) als Norm zur Rogulirung bes Befitftanbes ber geiftlichen Guter und Rechte in jedem beutichen Lande, Deft-

reich und die Pfalz ausgenommen, gemählt murbe.

Rorman, Benjamin Moore, Schriftsteller, geb. zu hubson, Rem Port, am 22. Dez. 1809, geft. in ber Rabe von Gummit, Diffiffippi, am 1. Febr. 1860; fiebelte 1857 als Budhanbler nach New Orleans über und hat fich bort burch unbegrenzten Aufersc rungemuth mabrend ber bebeutenbften Fieberepidemien, welche jene Stadt beimfuchten, ein bauernbes Andenten gefichert. Er fchrieb: "Rambles in Yucatan" (1842; ein febr werthvolles Wert, die Frucht einer mehrjährigen Reise in jenem Lande), "New Orleans and its Environs" (1845), und "Rambles by Land and Water" (1845).

1) Conftantine Benry Phipps, Marquis von, britijcher Staatsmann, Sohn des Grafen Mulgrave, geb. am 15. Mai 1797, trat 1819 zum ersten Male im Parlamente für die Katholikenemancipation auf, tam 1831 als Graf Mulgrave in's Dberhaus, unterftutte bier die Barlamentereform, murbe 1832 Gouverneur von Jamaica, wo er die Negeremancipation vorbereitete, im J. 1885 Lordlieutenant in Irland, im Dcz. 1839 Minister bes Innern, trat 1841 aus, war von 1854-58 Gesandter in Florenz, und ftarb am 28. Juli 1863 ju London. Er fcrieb bie Romane: "Matilda" (London 1825), "Yes and No" (2 Bbe., ebb. 1828), "The Contract" (3 Bbe., ebb. 1832), "A Year of Revolution", eine Schilderung der Frangösischen Revolution von 1848 (2 Bbe., ebd. 1858). 2) George Augustus Constantine Phipps, zweiter Marquis von R., Schn bes Borigen, geb. am 23. Juli 1819, wurde 1847 Parlamentsmitglieb, 1853 Schakmeister bes königlichen Hofes, verwaltete 1858—63 das Amt eines Gouverneurs von Rova Scotia und ward 1870 Capitain ber Leibgarde bes Corps ber "Gentlemen at arms"

Rormandie, frühere Broving in Frantreich, umfaßte bas Müntungsland ter Seine, bie Balbinfel Cotentin und ben nordoftl. Theil bes Gebirgsspftems ber Bretagne. Das Land ift fruchtbar an Getreibe, Dbft und die eigentliche Beimat bes Acpfel- und Birnenweines (Cidre). Die N. hat treffliche Biehzucht; namentlich sind die normannischen Pferte berühmt. Der lebensträftige Menschenschlag liefert viele Matrosen. In ber alten D ber - N., dem ebenern, nordöstl. Theile der Provinz, liegen die Städte Konen, Dierpe, Havre-de-Grace (gegenüber Honsleur) und Evreux. Die bemerkenswerthesten Orte tes hügeligen, füdwestlichen Theiles, ber ebemaligen fog. Rieber= R. find: Caen, Falaife, St.-Lo, Babeur, Alencon, das Kloster La Trappe, Cherbourg und Mont St.-Widel. 3m Jahre 912 gab Karl der Einfältige das fruchtbare Land dem normannischen Führer Rolf eter Rollo zum Lehn. Seit 1066 waren bie Herzöge ber N. auch Könige von England. . 1203 erklärte Bhilipp August den Johann ohne Land der Normandie für verlustig, und Heinrich III. trat sie feierlich an Ludwig den Heiligen ab. Aber erst nach brei langwierigen, frangesische englischen Kriegen im 15. Jahrh. tam Frankreich in den dauernden Beste ber R.

Rormanby. 1) Bofiborf in St. Louis Co., Miffouri. Bebford Co., Tenneffee. 2) Bostborf in

Rorman's Rill, kleiner Flug im Staate New Pork, ergießt fich in ben Hubsen

River, Albany Co.

Rormannen, b. i. Nordmannen, heißen im engern Sinne bie Bewohner Norwegens und der Normandie (f. b.), im weitern Sinne bald die Standinavier, insbesondere die Norweger, vorzugsweise aber jene kühnen Seeranberscharen, welche vom 9. bis 11. Jahrh. bie europäischen Rustenländer beunruhigten, von den Deutschen und Franzosen R., von ben Engländern aber gewöhnlich Danen ober Oftmannen genannt, und zuweilen auch als Martmannen (von Danemart), Astmannen (von ask, Schiff), Bitinger, b. i. Prieger, bezeichnet murben. Bahrscheinlich find fie mit jenen Seeraubern ibentifc, gegen welche die Römer die britifchen und belgischen Ruften nur mit Mabe fouten konnten. Die R. befuhren faft alle Ruften bes Atlantischen, felbft bes Mittellandischen Meerce, machten um 787, namentlich aber feit 832 Einfälle in England und fetzten sich bort 870 fcst; gegen bas Ende bes 8. Jahrh. kamen sie nach Irland und gründeten in Dublin und anterwarts Königreiche, entbeckten 861 bie Farver, 872 Island, 882 als die ersten Europäer Nordamerika und eroberten 893 die Hebriden. In Deutschland, noch mehr aber in Frankreich, waren fie allgemein gefürchtet, seit fie unter eigenen Geekonigen und mit formlichen Flotten Ginfalle machten. Bur Beit Rarl's bes Gr. verheerten fie bas Land ber Dbotriten, verwüsteten hierauf viele Stabte, unter anderen 886 Antwerpen, 842 Rantes, Barennes, Borbeaux und Paris, 843 Bremen, 845 Hamburg, 851 Aachen, Trier und Köln. Karl

ber Gr. schidte seinen Sohn Rarl gegen fie, welcher 811 mit ihnen Frieden schloß, wobei bie Ciber jur Grenze von Deutschland bestimmt murbe. Auch Lothar I. führte einige gludliche Kriege gegen bie R. Die Rieberlander blieben von ihren Raubzugen versahont, seit Kaiser Arnulf (Sept. 891) burch ben Sieg an ber Ople in Brabant, unweit Lowen, ein ftartes Rormannenheer vernichtet hatte; dagegen bauerten in Frankreich ihre Berheerungen fort. 898 nahmen die N. unter Rollo Rouen, festen von da nach England über, kehrten aber 911 jurud, belagerten Baris, verheerten die Gegenden an der Loire und Garonne, ber Ponne und Saone, belagerten Chartres, festen fich in Rouen fest und beberrschten fast gang Renstrien, ihre Raubzuge bis Artois und die Bicardie ausbehnend. Bon Rarl III., dem Einfaltigen, erhielt Rollo burch den Bertrag von St.-Clair (912) Die Nordfufte Frantreichs von ber Andelle bis zum Meere als französisches Lebn, und wurde fo der Grunder ber Rormandie (f. b.). Seitdem stellten die N. ihre Raubzüge ein und nahmen das Christenthum an. Gine andere Schar erhielt 921 Die Bretagne und Die Umgebung von Rantes abgetreten und ließ fich gleichfalls zum Christenthum bekehren. 1016 tam ber Normanne Annt auf ben englischen Ehron und fturzte die Opnastie ber Angelsachsen. In Neapel und Apulien grundeten R. im 11. Jahrh. ein neues Reich, beffen Berzog Robert Buiscard Die Dberlehnsberrichaft ber Bapfte über Sicilien und Reapel auch in weltlichen Dingen anertannte, wodurch die hierarchie eine machtige Stütze gegen bas beutsche Raiserthum fand. Selbst bis nach ben griechischen InselnCopern, Kreta und ben Cykladen, so wie nach Epiros erstredten fich bie Beerzüge ber R. An ber Oftsee wurden im 9. Jahrh. schwedische R., die Bäringer ober Baräger, d. i. Berbünbete, mächtig, beren Häuptlinge, von den Slawen ju Bilfe gerufen, unter Diefen ju großem Unfeben gelangten. Bon Diefen Waringern wurde Aurit (1662) ber Gründer Rußlands (f. b.). Die auswärtigen Unternehmungen hatten nach und nach die Boltszahl der R. gemindert und ihre Kraft geschwächt, und ihr Rame verlor sich allmälig aus der Geschichte. Bgl. Depping, "Histoire des expéditions mari-times des Normands et de leur établissement en France" (2 Bde., 2. Aust., Paris 1843); Ebecton, "History of the Northmen from the Earliest Times to the Conquest of England" (London 1831); Borsace, "Mindre om de Danfte og Normandene i England, Stotland og Irland" (Ropenhagen 1851; beutsch von Meißner, Leipzig 1852).

Asrmannische Salbinjel ober Cotentin, Halbinfel in ber Nieber-Normandie, welche ben Hauptbestandtheil bes französischen Departements Manche ausmacht. Auf

ihr liegen die Städte Coutances und Cherbourg.

Rermannische Inseln (engl. Channel Islands, französ. Iles Normandes), britische Infelgruppe im Ranal (La Manche), 51/2 Q.-Dt., mit 91,000 E. umfaffend, befteht aus ben Injeln Jersey, Guerusey, Aurigny ober Alberney, Sart, Herm und wehreren kleineren Infeln. Jersen (Caesarea), die füblichste und größte, über 2 O.-M. wit 55,613E., ist kaum 2 M. von der franz. Ruste entsernt, gut angebaut, gleicht einem Obstgarten und besitzt über 400 Segelschiffe. St. - Helier auf der Südkliste ist Freihasen und Sit bes Bouverneurs. hier ift eine ftarte Colonie frangofischer Flüchtlinge. benachbarte St. Anbin mit einem schönen Hafen, hat 2000 E., die starten Austernfang treiben. Zwei M. nordwestlich von Jersey liegt Guern sey, 1½ Q. M. mit 30,000 E., ift wohl angebaut. An der Ostfäste St. Pierre oder Beter's Port, 16,388 E. Den Hafen schützt eine Citadelle und Court Castle auf einem Inselchen. Zwischen Jerfey und Gnernsey liegt Sart (Cers) mit ben hafenplat Longh. Alberneb, franz. Aurigny, nordöstl. von Guernsey, 11/2 M. von Cap la Hogue, ist 3/2 D.-M. groß, wohl angebaut mit Gärten und Weiben; 4000 E. Hauptort: St. Aurigny. Die Bewohner zahlen keine Steuern und Abgaben, nehmen auch an der Verfassung keinen Sie haben aber eine eigene, ber englischen abnliche Berfaffung, einen Gerichtebef, eine Standeversammlung, Die aus ben Richtern, ben Pfarrern und auf 3 Jahre gewihlten Connetables oder Abgedroneten besieht. An der Spitze der Berwaltung steht ein Die boberen Stande, namentlich in ben Stadten, find vollfommen englisch. Die ursprüngliche Bevölterung, normannischer Abtunft, später mit Engländern und frangofichen Refugies vermifcht, redet ein unreines Frangolifch, ift aber gut englisch gefinnt. Dbwehl die Infeln fast ganz Granitmasse sind, so find sie doch gut cultivirt, mit einer humus-Shicht bebedt und erzeugen Dbft, Gemufe, Getreibe. Auch Fifchfang bilbet einen Sauptnahrungszweig ber Bevölferung. Als Schleichhandlerneft find bie Infeln ben Frangofen denso lästig, als fie den Engländern als befestigter Wachtposten an der Ruste des Nachbarlandes wichtig find.

Astuen (altnorbifch Nornir), in ber nordischen Muthologie die Göttlinnen der Zeit und des Shidfals, werben als brei weise Jungfranen von nie alternder Schönheit (Urbhr, Berhandi

und Stuld, d. i. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft) bargestellt, welche an bem Urbarbrunnen unter der Wurzel des Weltbaumes Yggdrafil wohnen und die Geschicke der Götter und Menschen bestimmen. Auch die Schutzeister der Menschen, sowie die Wahrsage-

rinnen, welche an ben Biegen ber Kinder prophezeiten, biegen R.

Roroña, Don Gaspar Maria be Nava Alvarez be Rorofia, Conbe be, spanischer Dichter, geb. am 6. Mai 1760 zu Castellon be la Plana, widmete sich der militärischen Lausbahn, ward 1795 Gesandter in Bern, später in Betersburg und zulest Gouverneur von Cadix. Im Spanischen Befreiungstriege trat er wieder in das Her, sebte seit der Restauration in Madrid und starb daselbst 1816. Er schrieb "Poesias" (2 Bb., Madrid 1799—1800), das epische Gedicht "La Ommiada" (2 Bde., Madrid 1816) und "Poesias Asiaticas" (Paris 1833).

Rorridgewod, Township mit gleichnamigem Boftvorfe in Somerfet Co., DR a i ne, 1756

E.; bas Postdorf, Hauptort bes Co., hat 546 E.

Rerris, Bostdorf in Fulton Co., Illinois.

Rarristown, Borough und Hauptort von Montgomery Co., Bennston a, am linken Ufer bes schiffbaren Schuplkill River gelegen, 91 M. öftlich von Harrisburg und 16 Meilen nordöftlich von Philadelphia, mit welchen R. durch eine Eisenbahn in Berbindung steht. Durch die Eisenbahn, die auf dem entgegengesetzen Ufer des Schuplkill läuft steht die Stadt mit den Roblenminen von Schupkill Co. in Berbindung. Bon den öffentlichen Gebäuden ist das Court House hervorzuheben, eines der schönsten in den Ber. Staaten, außerdem befinden sich in N. das Gefängnis des County, zwei Banken, mehrere Kirchen, serner das "Fremont Seminary", 1844 organisist mit 7. Lehrern, 125 Böglingen und einer Bibliothet von 700 Bänden, das "Dakland Female Institute" der Presbyterianer, 1845 gegründet, mit 10 Lehrern, 260 Schülerinnen und einer Bibliothet von 5500 Bänden. Die Zahl der in N. erscheinenden Zeitungen ist 4. Der Haubel und die Manusacturen sind bedeutend. 1860 hatte der Ort 8448 E., 1870: 10,763 E. und wird in 3 Stadtbezirke (wards) eingetheilt.

Rorristown. 1) Bost dorf in Bope Co., Artanfas. 2) Bost dorf in Carroll Co.,

Dhio.

Rorrisville, Dorf in Bilcor Co., Alabama.

Rorriton, Township in Montgomery Co., Pennsplvania; 1835 E.

Rorritonville, Boftborf in Montgomery Co., Bennfplvania.

Rerrföping, Fabrit- und Hafenstadt im schwed. Län Linköping, in der Landschaft Ofts ätland, hat 22,997 E (1869), ist an der Mintung der Motala in dem Braviten gelegen, sowohl eine der ältesten (sie war schon 1185 vorhanden), wie schönsten und reichsten Städte Schwedens, hat schöne, breite Straßen, große Kläze, auf dem Johannsplate die Bildsäule Karl's XIV., zum Theil steinerne Häuser, 3 Kirchen und 3 Brücken. R. ist nächst Stockholm die erste Fabrissadt Schwedens und liesert Luche, womit es den größten Theil der schwedischen Bevölkerung versieht, Papier, Zucker, Stärke, Tabak, Strümpse u. s. w. hat Wersten und ansehnlichen Handel. Die reißende Motala treibt in der Stadt die Fabriskan. In N. besindet sich das großartige Eisenwert und die Kanonengießerei Finskäng mit einem der schönsten Schlösser im Lande, mit Gemäldesammlung, Bikliethet und Park. 1865 liesen 180 ausländische Fahrzeuge mit 7053 Neuen Lasten ein, während 1088 inländische mit 15,393 Lasten ansamen und 1052 mit 14,970 Lasten abgingen. Historisch wichtig ist N. durch den Norrköpinger Erb vertrag vom J. 1604, in dem Karl IX. die schwedische Krone erhielt und die Nachsolge seinem Sohn Gustad Abolf gesichert wurde. Im 1800 wurde Gustad II. auf dem Reichstage zu N. abgesett.

Astrland, die nordlichfte ber brei Bauptlanbicaften Schwebene (f. b.).

Rort, Stadt von 5415 E. (1866), im Arrondissement Chateaubriant bes franzos. Departement Loire-Inférieure an der Erdre gelegen, hat ein Steintoblenbergmert, sowie Handel mit Wein und Beinschwarz.

Rorte, Rio bel, f. Rio del Rorte.

North, Freberick, zweiter Graf von Guilford, englischer Staatsmann, geb. am 13. April 1733, gest. zu London am 5. Aug. 1792; studirte in Orford und Leipzig, war von 1761 an 30 Jahre lang Mitglied des Parlamentes, ward 1763—65 im Schatamt angestellt, 1767—70 Kanzler des Schatzantes und von 1770—82 erster Lord des Schatzes. Während sciner Administration fand die Losreisung der nordamerikanischen Colonien (1775—83) statt. N. unterstützte die "Stamp Act" und kämpste sitt das Recht der Krone die Colonien zu besteuern; während der letzten Irviegsjahre jedoch lag er im steten Widersspruch mit dem König, da er die Colonien als freie Staaten anerkennen molitel. Obgleich

von Chatham, Burte und for häufig und heftig angegriffen, vertheidigte er doch seine Stellung mit Tatt und großer Fabigteit, bis er endlich nach ber lebergabe von Cornwallis,

die den Krieg factisch beendigte, 1782 resignirte.

Rorth, Billiam, amerikanischer General, geb. 1755 zu Fort Frederick, Maine, geft. zu Rew Port am 3. Januar 1836; trat 1775 in die Revolutionsarmee ein, nahm als Officier an der Schlacht bei Monmouth theil, wurde 1779 Steuben's Abjutant, begleitete ihn nach Birginia, war bei ber Gefangennahme von Lord Cornwallis und wurde nach tem Tobe Steuben's, beffen Liebe und Achtung er erworben hatte, ber Erbe von beffen hal-Bon 1798—1800 Abjutant und Generalinspector ber Ber. Staaten-Armee, wurde er 1812 zum Generalabjutanten der Armee ernannt; lehnte jedoch die Annahme diefer Ernennung ab. Ein eifriger Föderalift, ward er in die New Port Affembly nud 1798 in den Ber. Staatensenat gewählt; auch war N. einer der ersten Kanascommisfüre des Staates New Port.

Rorth, William, Schriftsteller, geborner Engländer, wohnte längere Zeit in New Hort und ftarb bort burch Selbstmord im Jahre 1854. Er lieferte viele Beiträge für Zeitschriften in ungebundener sowohl als in gebundener Rebe. Seine Rovelle "The Slave

of the Lamb", wurde erft nach feinem Tode (1855) veröffentlicht. Rerth. 1) Town fhipe in Indiana: a) in Late Co., 1593 E.; b) in Marfhall Co., 2) Township in Barrison Co., Ohio; 1212 E. 3) Bostborf in Coot Co., Illinois.

Rorth Abington, Bostdorf in Plymouth Co., Massachufetts. Borth Acton, Bostdorf in Port Co., Maine.

Roth Abams, Boftborf in Birtfbire Co., Daffachufetts.

Rorth Almond, Postdorf in Alleghany Co., New York.

Rorthampton. 1) Graffcaft in England, 46 D.-M. mit 227,704 E. (1871), ift tia gut bemäffertes, ziemlich bewalbetes Land. Der an Warwick flogende fübmestliche Theil ift ber bochfte und macht etwa bie Mitte England's ans. Bom Nen wird R. gang duchstoffen, der Welland bildet die NW.-Grenze und scheidet das Land von Leicester, Rutlund und Lincoln. R. ist vorherrschend ein Biehaucht treibendes Grasland, doch ist die Beigengewinnung auch ausehnlich. 2) Hauptstabt ber Graffchaft mit 41,040 E. (1872), ist tine gut gebaute Stadt mit mehreren Kirchen. Die Shire-Hall, ein griechisches Gebäude mit 2 großen Höfen, und das Theater sind hübsche Bauwerke. Manufacturen und Handel sind bubend, namentlich Souh. und Stiefelfabritation feit 40 Jahren beständig junehmend; and mit Strumpfen und Spiten murbe früher farter Banbel getrieben. Mit Schuhen berfieht R. London und das Ansland; anch Leberzubereitung und Sattlerei sind bedeutend, lowie Tifen- und Messinggießerei. Beim Dorfe Na feby, 21/, M. nordwestl. von N., wurde Aml I. am 14. Juni 1645 von Cromwell geschlagen.

**Asthampton, C** o u u t i e 8 in den B e r. S t a a t e n. 1) Im nordwestl. Theile des Staatt Rorth Carolina, umfaßt 350 engl. D. D. mit 14,749 E. (1870); darunter 8510 Furbige; im J. 1860: 13,372 E. Hauptort: Jadfon. Das Land ist im Ganzen fructbur. Republit. Majoritat (Gouverneurswahl 1870: 841 St.). 2) 3m öftlichen Theile des Staates Bennsplvania, umfaßt 370 D.-M. mit 61,432 E., davon 2527 m Deutschland und 74 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 47,904 E. Hauptort: Cafton. Das Land ist im Ganzen sehr fruchtbar. De motr. Majorität (Gouverneursmil 1869: 3426 St.). 3) Im östl. Theile bes Staates Birginia, umfaßt 320 D.-M. mit 8046 E. (1870), bavon 2 in Deutschland geboren und 4848 Farbige; im J. 1860: 7832 E. Hauptort: Caftville. Das Land ist eben und wenig fruchtbar. Republ.

Rajoritat (Gouverneursmahl 1869: 513 St.).

Astihampion, Township und Bostborf in Hampshire Co., Massachusetts, 10,160 Der Ort hat bedeutende Manufacturen in Wollen-, Seiben- und Gifenmaren; auch befindet fich hier die "Clarke Institution for Deaf-Mutes", 1867 orgaaifirt.

Rarihampion, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Burlington Co., New Berfen; 418 E. 2) In Fulton Co., New Port; 1927 E. 8) In Summit Co., Dhie; 982 E. 4) In Somerfet Co., Pennsplvania; 1187 E. Rarth Andober, Township und Bostdorf in Effer Co., Massachusetts, 2549 E.;

1855 von Andover abgetrennt.

Rerth Muna, Flug in Birginia, entspringt in Drange Co., fließt fubofil., vereinigt Mit dem South Anna, mit welchem er ben Bamunten River bilbet. An biefem Fluffe, Agefahr 20 M. oberhalb Hanover Court House, fand 1864 ein Treffen zwischen den Unions-

truppen unter Gen. Warren und ben Confoberirten unter Gen. Brown fatt, in welchem bie Letteren mit Berluft ihres Gepades und 1000 Mann geschlagen wurden; ber Berluft ber Unionstruppen betrug 350 M.

Rorth Anjon, Bostdorf in Somerfet Co., Maine, mit ber als bobere Bilbungs-An-

ftalt renommirten "Unfon Academy".

Rorth Anville, Township in Lebanon Co., Pennsplvania; 1910 E.

Rorth Argyle, Bostdorf in Washington Co., Rew Port. Rorth Ashford, Bostdorf in Wondham Co., Connecticut.

Rorth Attleborough, Boftdorf in Briftol Co., Maffachufetts.

Rorth Anburn, Postborf in Androscoggin Co., Maine. Rorth Augusta, Porf in Des Moines Co., Jowa. Rorth Beaver, Township in Lawrence Co., Pennsplvania; 1985 E. Rorth Bedet, Dorf in Bertshire Co., Massachusetts. Rorth Belgrabe, Postborf in Kennebec Co., Maine. Rorth Belgrabe, Porf in Hendricks Co., Indiana.

Rorth Bellingham, Bostvorf in Norsolt Co., Massachnsetts.
Rorth Bend. 1) Lownship und Postdorf in Starte Co., Indiana; 505 C.
2) Lownship in Dobge Co., Rebrasta; 809 E. 3) Dorf in San Pete Co., Territorium Utah. 4) Postdorf in Jacson Co., Wisconsin.

Rorth Bennington, Township und Bostdorf in Bennington Co., Bermont, 5760

E.; das Postdorf hat 2501 E.

Rorth Bentonsport, Dorf in Ban Buren Co., Jowa. Rorth Bergen. 1) Township in hutson Co., New Jersen; 3032 E. 2) Postsborf in Gencsee Co., New York.

Rorth Berwid, Townships in Port Co., Maine; 1623 E.

Rorth Billerica, Postborf in Midtlesex Co., Massachusetts.

Rorth Bladftone, Bostdorf in Worcester Co., Massachusetts. Rorth Blandford, Bostdorf in Sampben Co., Massachusetts. Rorth Blenheim, Bostdorf in Schobarie Co., New York.

Rorth Bloomfield. 1) Lownship in Morrow Co., Ohio; 1194 G. 2) Boftborf in Revada Co., California. 3) Postborf in Ontario Co., Rew Port. Rorth Boothbay, Bostdorf in Lincoln Co., Maine. Rorth Boothbay, Bostdorf in Worcester Co., Maine.

Rorth Bosque Creet, Fing in Tegas, mundet in ben Bragos River, Delennan Co.

Rorth Brand. 1) Township in Lapeer Co., Michigan, 762 E. 2) Postborf in Somerfet Co., Rem Jerfen.

Rorth Branford, Townspip in New Haven Co., Connecticut; 1085 E.

Rorthbridge, Township in Worcester Co., Da affachufetts; 3774 E.

Rorthbridge Centre, Boftborf in Borcefter Co., Maffacufetts.

Rorth Bridgeton, Boftborf in Cumberland Co., Da in e. Es befindet "Bridgeton Academy", 1808 organifirt, mit einer Bibliothet von 200 Banben. Es befindet fich bier bie

North Bridgewater, Township und Bostdorf in Plymouth Co., Massachusetts;

8007 E.

Rorth Brootfield, Township in Borcester Co., Massachusetts; 3343 E.

Rorth Brunswid, Township in Middleser, Rew Jersen; 1124 E. Rorth Budsport, Bostdorf in Hancod Co., Maine. Rorth Buffalo, Township in Armstrong Co., Bennsylvania, 1057 E. Rorth County, Bostdorf in Hartford Co., Connecticut.

Rorth Carmel, Boftborf in Benobscot Co., Di a in e.

Rorth Carolina, einer ber breizehn urfprünglichen Staaten ber Rorbameritanis schen Union, zur Gruppe ber Gubftaaten gehörend, liegt zwischen 33° 53' und 36° 33' nördl. Br. und 75° 25' und 84° 30' westl. L. von Greenwich. Im R. an Birginia, im B. an Tennessee, im G. an Georgia und South Carolina, im D. an den Atlantie fcen Ocean grenzend, mißt ber Staat bei einer außersten Breite von 180 engl. Meilen 310-460 Mt. in die Lange. Sein Flächeninhalt beträgt 50,704 O.-Mt. voer \$2,450,500 Die Bevölkerung gablte nach bem Cenfus von 1870 im Gangen 1,071,361 Ropfe, so daß R. C., was Einwohnerzahl betrifft, der 14. Staat der Union war, während es seiner

Größe nach als 16. rangirte. Unter ben 1,071,361 Bewohnern befanden fich 678,470 Beiße, 391,650 Farbige und 1241 feshafte Indianer. Die Bahl ber Staben im Jahr 1860 betrug 288,548, die Zunahme der Gesammtbevöllerung im letzten Jahrzehend war 178,639. Mit Ausnahme von etwa 8000 Personen, darunter 904 aus Deutschland und 1601 aus Großbritannien und Irland Eingewanderter, bestand die Bevöllerung von 1870 nur aus in den Ber. Staaten Geborenen, von denen wiederum 1,028,698 aus dem

Staate felbft ftammten.

Der Bobenformation nach bietet N. C. in einer Breite von 60-80 Dl. längs bes Atlantischen Oceans bas Bilb eines flachen, jum größten Theil sumpfigen Ruftengurtels, in welchem breite, ju Buchten erweiterte Flugmundungen tief bineinschneiben, mabrend fich im Ocean felbft eine langgestredte, bilnenartige, meistens mit ber Rufte parallellaufenbe, tuch Anschwemmung ftets wachsenbe Infelreihe bingieht, in ber fich nur wenige Durchfahrten (Inlets) öffnen. Zwischen biefer Inseltette und bem Festlande liegen, theilweise tief und gezadt in bas lettere einschneibend, ber Albemarles mit bem Curritud. Sound unb fublich bavon ber umfangreiche, in bem Heinen Corn-Sound endigende Bamlico-Sound. jene die Mündungen des Pasquotant, Chowan, Roanote und Alligator River, dieser die bes Pamsico und des Neuse River aufnehmend. Bon den Inseln innerhalb der verschiebenen Sonnbe find Roanote, Collington, Durant's, Jubith's, Swan und Cebar Island zu nennen. Die am weitesten in ben Ocean vorspringenden Buntte ter, die Sonnds von dem letteren abtrennenden, Kette von Düneninseln find das von der Schiffjuhrt, um der dafelbst befonders gefährlichen Stürme willen, gefürchtete Cape Hatteras, füblich bavon bas Cape Lookout und noch weiter füblich bas Cape Fear, welches bie Sübspipe bes ber Mündung bes Cape Fear River vorgelagerten Smith's Island bil-Zwischen Cape hatteras und Cape Lootout bildet ber Ocean die Raleigh Ban, wijden Cape Loofont und Cape Rear die On 8 low Ban und fildlich von Cape Rear die Long Ban. Nördlich vom Albemarle Sound, der, wie schon gesagt, in westlicher Richtung tief in das Land schneidet, behnt sich der weit nach Birginia hinüberreichende Große Dismal-Impf (Great Dismal Swamp) aus, der im Rleinen Dismal- oder Alligator-Sumpf (Little Dismal Swamp), südlich vom Albemarle-Sund (Albemarle Sound) seine Fort-Das gesammte von Sümpfen bedeckte Terrain längs der Rüste wird auf 3 Mill. Acres veranschlagt, boch find in verschiedenen Gegenden bereits erfolgreiche Entjumpfungeversuche gemacht worben, burch welche vorzugliches Reiß- und Getreibeland gewonnen wurde. In einer Entfernung von 60-100 Meilen von der Rufte beginnt die als "Pitch-Pine Region" des Staates bekannte Region, nach den auf dem hügeligen Boden, welcher von hier an der vorherrschende wird, in Ueppigkeit gedeihenden Bechtannen so genaunt, die fich burch fruchtbares Aderland auszeichnet und allmälig zu einem etwa 1000 fuß hohen Blateau ansteigt, welches als die erfte Terrasse ber den Westen des Staates von 3.B. nach R.D. burchziehenden Alleghanies anzusehen ift. Die haupttette berfelben, die eigentlichen Alleghanh ober Smoth Mountains bilden die Grenze R. C.'s gegen Tennessee, mabrend öfilich bavon die Blue Ridge ben Westen bes Staates in feiner gangen Breite burchichneibet. Die hochfte Erhebung ber Alleghanies innerhalb n. C.'s il ber bis gur Bobe von 6775 Fuß anfteigende Do ount Budleh und bie gleichfalls febr boben Mount Clingman, Mt. Gupot und Dit. Mitchell. In geologischer Dinfict wird R. E. gleichfalls in 8 nahezu parallele Gürtel ober Zonen getheilt, von benen bie erfte ober bifliche bas ganze flache, an ber Kliste entlang gelegene, sanbige Lanb umfast und fich rudwarts bis zu ben Roanote-Fallen bei Welbon und bis zu ben erften und untersten Fällen aller übrigen Fluffe ausdehnt; nach diefer kommt die mittlere Zone, welche weftlich von ben Anslanfern ber Blue Ribge begrenzt wirb. Der britte Gurtel umfaßt den westlichen und gebirgigen Theil des Staates. Die in N. C. vorkommenden Gesteinsdichten gehören meistentheils dem jüngeren tertiäven, dem permischen und metamorphischen Spieme an, und zwar bie Schichten bes nieberen Gurtels ber Tertiar- ober Rreibeperiobe. Sie enthalten vorzugsweffe rothen Sanbstein, aber teine Metalle außer erdigen Gifen- und Manganerzen, während bie metamorphischen Gesteinsschichten im Berein mit Granit jum Beil bie mittleren Counties und die außerste westliche Grenze einnehmen und in ihrem Innern die wichtigsten Erzlager bes Staates bergen. Die Granitformationen bilben zwei Mummenbangende Gürtel, welche theils in nordöstlicher, theils in füdwestlicher Richtung tas gange Land burchziehen. Der Granit bes 20-25 Meilen breiten nordöftlichen Gelirgsmeet, an dem Raleigh liegt, ist vorzugsweise von hellgrauer Farbe und besteht ans Quary, Feldfpat und zum fleineren Theil ans Glimmer; boch herricht Feldfpat vor, welcher gute Bankeine liefert, aber keine Erzabern hat. Der westliche Girtel, an welchem Salisburp gelegen und ber 10-14 M. breit ift, unterscheibet fich von bem ersteren porzugsweise: daburd, daß an Stelle des Glimmers Hornblende getreten ift. Seine Gesteinsmaffen find

bäufig ziemlich milrbe und zersetzt, enthalten aber doch theilweise gutes Baumaterial und sind unähnlich denen des östlichen Gürtels von zahlreichen, metallhaltigen Erzgängen und Basaltavern durchzogen. Die Hauptslüsse Staates sind der Cape Fear, der Neuse, der Ramlico, der Roanote und Chowan River, von deneu der erstgenannte gegenüber dem, das Cape Fear bildenden, Smith's Island direct in den Ocean, die anderen in den Pamlico und Albemarle Sound sliegen. Der Yabkin und Catawba River durchsließen, von den Ostabhängen der Blue Ridge kommend, die westliche Section des Staates, dis sie über die Südgrenze nach South Carolina übertreten, während der nach Westen dem Ohio zustlesende Lennesse gleichsalls in R. C. seine Quelle hat.

Das Alima von R. C. ist ein je nach den verschiedenen Sectionen des Staates sehr verschiedenartiges. Aengerft warm und eine fast tropische Begetation fordernd in dem Tieflande bes Ruftenftriches und bem ibm junachft liegenden Gurtel, ift es in ben gebirgigen Gegenden des Westens sehr gemäßigt, im Binter ranh und schneereich, um nichts milder als jenes weitaus nördlicher gelegener Staaten. Das Jahresmittel von Raleigh, welches in ber mittleren Region des Staates liegt, beträgt 60°, der jährliche Regenfall nach Beobachtungen ber letten Jahre 44—50 Boll, von benen 10—14 auf ben Sommer, 10—12 auf ben Winter, ber Reft aber auf herbst und Frühling entfallen. Das Thi erreich bietet mit Ausnahme vereinzelter, noch immer in ben Gebirgen bes Westens vorkommender wilder Thiere, wie Bar, Bolf und Luchs und ber an ben Sumpfen ber Kufte reichlich vertretenen Sumpfodgel und Amphibien teine caratteristischen Formen dar. Die Pflanzenwelt stellt sich in bem warmen Rüstengürtel und ber bemselben benachbarten Region als eine ber tropischen nahe kommende dar. Bor allen Dingen sind es hier die großen Waldungen von Australischen Fichten (Pinus Australis ober and Pinus palustris), in welchen außerordentliche Massen von Terpentin, dem R. C. eigenthümlichen Stapelartifel, gewonnen werden, welche enorme Streden bebeden und bem öftlichen Theil bes Staates Die ihm eigene Phpsiognomie verleihen. Daneben gebeihen alle Balbbaume jener Breiten bis borthin, wo bie, zu einer ben maffenhaften Baumwuchs ausschließenden Söhe, ansteigenden Gebirge bes Westens ber Mannigfaltigkeit der Baumformationen Grenzen ziehen. Die Culturpflanzen R. C.'s find, außer ben gewöhnlichen Getreibe- und Obstarten, Tabat, Reiß und Baumwolle. Bon wesentlicher Bedentung für R. C. ift ber Reichthum an Mineralien. Golb- und Rupferminen enthält ber weftliche Gürtel ber Granitsormation bes Lanbes; Buhrstone (eine Art grober Chalcebon) kommt in guter Qualität in ben mittleren Landschaften maffenhaft vor, besonders in Montgomern Co., Agalmatolithe (fog. diuesischer Bildstein) werben am Deep River, in der Nahe von Trop, Montgomern Co., und an einigen anderen Blaten gefunden. Gold ift burch bie Bugel- und Bergregionen bes Staates weit berbreitet und tommt vorzugsweise in vier geologisch verschiedenen Lagen vor, nämlich mit lofen Duarztheilden vermischt birect unter ber Oberfläche bes Bobens; in unvermischten Lagern zugleich mit ber Gesteinsschicht entftanben; in Spalten ber Felsmaffen, sowie auch in regelmäßigen Abern in Berbindung mit Duarz und ben Schwefelverbindungen bes Eifens und Rupfers. Der regelmäßige Betrieb auf Gold hat feit etwa 30 Jahren eine immer größere Ausbehnung gewonnen und ift besonders in den regelmäßigen Erzgangen mit bedentendem Erfolg gehandhabt worden; Die produktiosten und jugleich ausbauerubsten berfelben flud die Gold Hill-Minen in Rowan Co., welche etwa in den ersten 20 Jahren seit ihrer Entbedung mehr als 2 Mill. Dollars Gold geliefert haben. Anch andere regelmäßige Golberggange find von Beit ju Beit mit Erfolg bearbeitet worben, fo in ben Counties Davidfon, Cabarrus, Stanley, Monigomerh und Medlenburg; unregelmäßige Goldgange, sowie Baschgold, sind sowohl in denselben Counties, als auch in Catawba, Randolph, Union und Franklin Cos. Bemerkenswerthe Funde wurden häufig, lange bevor die Mine eröffnet worden war, in der Nähe der Red Mine, Cabarrus Co., gemacht; 1803 fand man ein gediegenes Stück von 28 Pfb. Biele Goldminen find wegen allzu geringer Ausbente im Laufe ber Zeit In ben wichtigften Mineralprobutten bes Staates gehoren wieder aufgegeben worden. ferner Eifen und Roble, welche in großem Ueberflusse an ben Deep und Dan Rivers gefun-Die Eisenerze bes Staates umfassen die verschiedenen Arten von Eisenglanz und Magneteisenstein, während die Roblenlager am Deep River, in Chatham und Moore Counties, in einer Länge von mehr als 30 M. verfolgt wurden. Die Roblen sind von guter Dualität, bituminos und halbbituminos. Bon letterer Beschaffenheit flud auch die ausgebehnten Lager am Dan River, in Rodingham und Stoles Cos. Graphit wurde in Wake Ein Gartel von febr fconem Porphpr behnt fich in einer Weite von 7—8 M. norvöftlich von Jones' Falls aus. Aupfererze wurden in verschiedenen Theilen bes Staates entbedt und gablreiche Berfuche ju ihrer Bearbeitung gemacht, von benen bie

anhaltenbsten und hoffnungsreichsten die der Rorth Carolina-Mine in Guilford Co. waren. Emige Juhre lang wurde and die Washington-Silbermine in Davidson Co. bearbeitet. Suatit oder Seifenstein ist ganz allgemein in niehreren Theilen der mittleren Counties.

Birthichaftliche Berhaltniffe. Den Angaben bes lepten Bunbescenfins nach, waren 1870 in R. C. im Gangen 5,258,742 Acres urbar gemacht. Die Babl ber Furmen im Staate betrug 93,565 gegen 75,208 im J. 1860. Das gesammte in Farmen vertheilte Areal belief fich auf 19,835,110 Acres, von denen außer den 5,258,742 urbac gemachten Landes 12,026,694 Waldland, der Rest aber anderweitiges nucultivirtes Land war. Der Werth fammtlicher Farmen war \$78,211,083, ber des todten Inventars und der Maschinen \$4,082,111. Die Ernte des Jahres 1871 bestand nach den Angaben des Washingtoner Aderban-Departements aus: Diais 22,500,000 Bufb. von 1,541,095 Acres, im Berth von \$17,550,000; Beizen 4,218,000 B. von 490,465 A., im B. von \$5,103,780; Roggen 400,000 B. von 48,192 A., im B. von \$388,000; Hafer 2,750,000 B. von 169,753 A., im 23. von \$1,567,500; Gerfte 2000 B. von 90 A., im 23. von \$1220; Budweizen 17,800 B. von 831 A., im W. von \$10,324; Kartoffeln 724,800 B. von 9160 A., im Werth von \$519,400; Hen 169,000 Tonnen von 120,714 A., im B. bon \$1,938,430, and Tabak 30,000,000 Pfund von 51,194 A., im W. von \$4,230,000; Befammtwerth aller biefer Ernten von 2,431,494 Acres: \$31,308,654. Die Banm vollproduction anlangend, ist R. E. von den zehn Baumwolle im großen Maßstabe gichenben Substaaten ber vorlette; tie Ernte bes Jahres 1870 betrug 144,935 Ballen. Die Reißernte besselben Jahres belief sich auf 2,059,281 Pfund. Die Erträge bes Obstbmes erreichten eine Sobe von \$394,749, Die der Gemüsegartnerei von \$48,499. Biehstand R. C.'s bestand am 1. Febr. 1871 nach ben Angaben bes Washingtoner Agricultur-Departements aus 126,700 Bferben, im Werth von \$11,454,947; 44,400 Maulefeln, im 28. von \$,5,080,692; 298,400 Stud Dofen und Jungvieb, im B. von \$3,186,912; 203,400 Milchkühen, im B. von \$4,590,738; 315,200 Schas jen, im 2B. von \$513,776 und 841,500 Schweinen, im 2B. von \$3,492,225.

Bolle murben 1870 im Gangen 709,667 Bf. producirt.

Industrie. Die Bahl der Fadrik und Manufacturenanlagen in R. C. betrug 1870 ama 3000, unter benen die Banmwollspinnereien und Webereien, Eisenwerte, Wollfabrilen, Destillerien, Tabatfabriken, Mühlen und Brauereien bas größte Anlagekapital reprä-Der Gesammtertrag aller industriellen Antagen betrug 1870: \$1,921,827. Gine bem Staat eigenthumliche Industrie ift Die Terpentingewinnung in ben grofen Tannenwalbern ber Dfe- und Mittelfection, welche fast fo alt ift, wie bie Besiebelung R. C.'s durch Europäer überhaupt. Die Baume, welche gur Terpentinproduction befontens geeignet find, meffen von 8 bis 18 Boll im Durchmeffer, wahrend die Stamme 25 bis 30 fuß ansteigen, ohne auch nur die Spur einer Aftbildung zu zeigen. Durch tiefgebende Arthiebe, werden in jedem Stamm bicht über dem Boben zwei oder brei flaffende Spalte geöffnet, aus beneu bei warmem Better, mabrent ber Zeit vom Rovember bis jum Darg ber Saft bes Baumes rinut, welcher in Faffern aufgefangen, entweber in feinem urfprungliden Zustand verschiedt, oder in der Rabe der Gewinnungsorte selbst bestillirt wird, wodurch ter Terpentinspiritus gewonnen wird, während das als Rudftand übrig bleibende Barg gleichfalls, zu verschiedenen Zweden verwendbar, in den Handel tommt. Die Waldlandetrien, in benen Terpentin gewonnen wirb, find mit 200-1000 Baumen per Acre bestanden, und haben je nachdem einen Werth von \$2 bis \$20. Flinfzig Jahre hindurch Wunen bei rationeller Behandlung die Bäume zur Terpentingewinnung verwendet werden. Allauf diefer Zeit werden fle gefällt und dienen zur Production von Theer und Bech. 1860 warde vie Gefammtproduction von Terpentin in R. C. auf 800,000 Barrels gefchapt, von denen 200,000 in unbestillirtem Bustanbe exportirt, ber Reft im Staate bestillirt wurde. 4-5000 Arbeiter, damals ausschließlich Staven, waren in dem einen Geschäftszweige beshiftigt, und der Extrag wurde auf \$1,700,000 bis \$2,000,000 bezissert. Arieg wurde auch die Terpentinindustrie wesentlich gehemmt und geschädigt, doch ist fie seitben sonell wieder zu ihrer früheren Bebeutung herangebiehen. Was ben Sanbel von R. C. anlangt, fo beitrug während bes mit dem 30. Juni 1871 endigenden Fiscaljahres ber Ocammitwerth ber in ben Safen von Albemarle, Beaufort, Pamlico und Wilmington imsertirten Güter \$307,964, worauf \$129,982 Zölle gezahlt wurden; der Werth der Exporte nad anderen Bafen der Union belief fich in berfelben Beit auf \$1,101,867. Die Gefammtjohl der von Firmen im Staat geeigneten Seefchiffe betrug 278, mit einem Behalt von 11,365 Tonnen, bavon waren 249 mit 8725 T. Segelschiffe, 20 mit 2464 T. Dampfer ub 4 Barges mit einem Gehalt von 175 T. Die Zahl ver auf den Werften vos Staates im Jahre 1870/71 gebauten Schiffe war 9; es waren dies sämmtlich Schoaner mit einem Gesammtgehalt von 186 T. Rationalbanken gab es 1872 in R. C. 9, mit einem Gesammtkapital von \$1,850,000; Banken und Sparbanken unter besanderm Staatsfreibrief bestanden 4, mit einem Anlagekapital von \$450,000, während die Zahl der Privat-

banken 8 betrug.

Das gesammte Eigenthum in R. C. wurde 1870 von den Stenerassessforen auf \$130,378,222 geschätzt, während der wirkliche Werth desselben auf \$260,757,244 bezissert wurde. Die Staats schuld betrug am 1. Jan. 1872 im Ganzen \$34,887,464, von denen etwas über 10 Mill. auf die sog. alte oder vor dem Krieg contrahirte Schuld erstiel, während der ganze Rest der Schuld erst sein Beendigung des Krieges entstanden ist. Die einzige Sicherheit, welche der Staat einer so enormen Schuldenlast gegenüber hatte, bestand in \$3,000,000 Obligationen der "North Carolina-Eisendahncompagnie", sodis die Finanzlage mit Recht als eine verzweiselte, dem Bankerott gleich kommende bezeichnet werden konnte. Ungleich günstiger waren die Berhältnisse der einzelnen Counties, Townships u. s. w., deren Gesammtschulden 1870 \$2,573,991 (\$1,590,504 sundirte und \$983,487 unfundirte Schuld) betrugen. Die Staatsstenern für das Berwaltungsjahr 1870/71 beliesen sich auf \$1,200,854, die Crunths, Townships und städtischen Stenern auf \$1,151,955.

Bertehrsmittel. Im J. 1840 hatte R. C. 87 M. Eisenbahn; 1860 waren biefelben auf 283, 1860 auf 937, 1870 endlich auf 1178 M. angewachsen. Am 1. Jan. 1872
umfaßte das ganze Bahnnet des Staates 1190 Meilen. Der Krieg und die, gemeinnützigen Unternehmungen wenig förberlichen, Zustände, welche ihm gerade in R. C. folgten, haben auf die Eutwickelung des Eisenbahnwesens im Staat äußerst hemmend und störend eingewirkt. Die Zahl der Postamter betrug 1871: 777 gegen 753 im

Borjahre.

Presse. Anfangs 1872 erschienen in R. C. 68 Zeitungen, die sammtlich in englischer Sprache gebruckt wurden; 10 bavon waren tägliche, 3 erschienen drei Mal in der Woche, 4 zwei Mal, 44 ein Mal in der Woche, 2 halbmonatlich, 5 monatlich. Tägliche Zeitungen

hatten Charlotte, Raleigh, Wilmington und New Berne.

Das öffentliche Unterrichtswefen wurde zulest durch ein Gefet von 1869 regulirt. Der Schulfond besteht aus einer Mill. Dollars in Staatsbonds, einer Lanbichentung von Sumpflandereien, bem Ertrag von gefeslichen Strafgelbern, 75 Broc. von ten Countystenern und ein Zwölftel Proc. von der Staatstare auf Eigenthum. Die Bertheilung an bie eingelnen Counties findet nach der bon jedem berfelben nachgewiesenen Anzahl von Bersonen im schulpflichtigen Alter (6-21 Jahre) ftatt. An ber Spite, ber Berwaltung bes Schulmefens fteht ein "Superintendent of Public Instruction", an welchen 90 Countyund City Schul-Superintenbenten jahrlich zu berichten haben. Rach biefen Berichten, welche 1871 leiber nur febr unvollständig eingelaufen waren, betrug am 1. Jan. bes genannten Jahres bie Bahl ber Schulen im Staat 1390, bie ber Schulhaufer 667, Die ber Lebrer endlich 1415. Der Gebalt ber letteren hatte fich auf \$42,862 belaufen, Gefammteinkommen des Schuldepartements für 1870/71 betrug \$152,281. Die Zahl des schulpflichtigen Theils der Bevölkerung wurde auf 99,114 angegeben, von deuen 49,303, alfo bie Batfte, in die Schullisten eingetragen war. Die Schulen zerfallen in Brimar-, Mittel- und Bochichnien. Eine Normalfchule bat R. C. bis zum Jahre 1871 nicht beseffen; boch wurde am 30. Nov. 1871 ber Grundstein zu einem solchen Institut in Wilmington gelegt. Anger den vom Staat erhaltenen Freischulen gibt es noch eine Anzahl anderer Freischulen im Staat, von benen bie gn Thomasville, Renansville, Springfield, Wilmington, Newport, Bashington, Smithville, nebst einigen Negerschulen an anderen Orten vom "Beabody-Fond" erhalten werben, während bie fog. "Friends' Schools", gleichfalls vom "Beabody-Fond" unterstützt, im J. 1870: 39 mit 2774 Schülern, und die von der "Philadelphia Friends' Association" erhaltenen Schulen, meistens für Farbige, 30 mit 2340 Schülern gablten. Außerbem batte bie "American Missionary Association" 6, die "New England Freedmen's Aid Society" alcidifalls 6, bit "Protestant Episcopal Freedmen's Mission" 4, und endlich ber "Preshyterian Board" 8 Schulen für Freigelaffene. "Freedmen's Bureau" wurden 1870 im Gangen \$35,000 für Erhaltung ber Regerfonlen ansgegeben. Die altefte bobere Bilbungsanftalt in R. C. ift die 1795 in Chapel Sill gegrundete "University of N. C.". Außer ihr find bas "Wake Forest College", bas "Davidson College", bas "Trinity College" in Randolph Co., bas "Olin College" in Fredell Co., das "N. C. College" in Mount Blegfant, das "Concord Female College" in Statesville, bas "Davenport Female College" in Lenvir, bas "Chowan Female Collegiate Institute" an Murfreesboro' und bas "Raleigh Baptist College" au

Kaleigh zu neinen. Die wohlthätigen Anstalten bes Staats waren 1872: bas "Canbstummen-Institut" in Raleigh, im Jahre 1871 (8 Lehrer und 111 Zöglings) mit einer Ausgabe von \$42,076 verwaltet, die damit verbundene "Blimdenanskalt" am 1. Jan. 1871 mit 62 Zöglingen, und das "Staats-Irrenhaus" zu Raleigh, dessen Räumlicheiten jedoch schon längst nicht mehr dem Bedürsuss entsprochen. Das "Staatszuchthaus" ist wie die meisten Staatsanstalten in Raleigh gelegen. Die Zahl seiner Insassen waren des Berwaltungsjahres 1870/71 betrag 393, von denen 383 im Lande geboren waren.

Rirchliche Berhaltniffe. Ruch bem officiellen Rirchencenfus, bem von 1860,

waren bie verschiedenen Kirchen in folgender Beife im Staat vertreten.

| Anzahlber Rirchen          | . Sipe. | Rirdenbermögen. |
|----------------------------|---------|-----------------|
| Baptisten 741              | 271,086 | \$ 473,694      |
| Free Will-Baptiften 37     | 8,455   | 7,405           |
| Tunters 2                  | 800     | 200             |
| Christians 36              | 12,755  | 22,295          |
| Bischöfliche Kirche 81     | 26,695  | 313,230         |
| Freunde 22                 | 8.800   | 18,047          |
| Deutsch-Reformirte 15      | 5,875   | 22,050          |
| Lutheraner 88              | 40,438  | 49,167          |
| Methodisten 966            | 328,497 | 628,859         |
| Presbyterianer 182         | 83,577  | 389,670         |
| Katholiten 7               | 3,250   | 41,300          |
| Berichiebenen Denominatio- | •       |                 |
| nen gemeinsam 93           | 21,115  | 33,310          |
| <b>L</b> otal 2270         | 811,423 | \$1,999,227     |

Die Ratholiken hatten im 3. 1871 (nach Sabliers' "Almanac") in R. C. 27 Gemeinben, 10 Kirchen und Rapellen, 8 Priester, 1 Mademie, 1 Kloster und 3 Parodialschulen; die Congregationalisten batten 4 Kirchen, 3- Beistliche und 73 Mitglieber; die Baptisten 49 Msociationen, 1235 Kirchen, 583 ordinirte Geistliche und 89,240 Mitglieber; die Christians 40 Kirchen, 45 Geistliche und 6975 Mitglieber; die Freunde 4000 Mitglieber; die Bischofliche Kirche 63 Kirchspiele, 51 Geistliche, 3470 Communicanten und 3055 Schiller in den Sonntagsschulen; die Bischofliche Methodisten ist de 27 Prediger und 4571 Mitglieber; die Sübliche Methodisten in den Sonntagsschulen; die Methodisten in den Sonntagsschulen; die Methodisten 134 Prediger und 47,617 Mitglieder; die Breschterianer 95 Geistliche, 192 Kirchen und 14,264 Communicanten; die Reformirten 8 Geistliche und 19 Gemeinden, die Lutheraner enblich 95 Kirchen mit einer entsprechenden Auzahl von Geistlichen.

Die Berfaffung von R. C. wurde 1776 vereinbart, und ift in ber in jenem Jahr entworfenen Constitutionsurfunde niedergelegt. Amendirungen und Mobificationen fauten 1835 und 1857 statt. 1869 wurde der, bas 15. Amendement zur Bundesverfaffung ratificirenbe Befdlug ber Legislatur ber Staatsconstitution bingugefügt. Jeber über 21 Jahre alte Mann, ber ein Jahr in bem County, in welchem er seine Stimme abzugeben getentt, gewohnt, und Steuern gezehlt bat, ift jum Stimmtaften jugulaffen. entingewalt ift einem in allgemeiner Bollsabstimmung filr 2 Jahre erwählten Gous vernenr abertragen, bem ein aus 7 Mitgliebern bestehenber Rath, ein Staatsfelretar, Shapmeifter, Comptroller und Schulfuperintendent, die alle von der Legislatur gewählt werden, jur Seite stehen. Der Gouverneur muß 35 Jahre alt sein und erhält einen Jahresgehalt von \$3000. Die Legislatur besteht ans einem Senat von 50 Mitgliebern, die auf 2 Jahre gewählt werben, und aus bem, 120 gleichfalls auf 2 Jahre gewählte Mitglieber umfaffenten, Reprafentantenhanfe. Bebingung ber Bablbarfeit in ben Staatsfenat ft der Befit von 300 Acres, für bas Repräsentantenhans der Befit von 100 Acres in dem County, für welches ber Canbibat gewählt zu werben wünscht. Die Legislatur tritt zu ihren Sihnngen alle zwei Jahr in Raleigh am 2. Montag im November zusammen. Geiftliche, die noch ihrem Beruf obliegen, find von ber Bertretung bes Bolls in ber Staatsgeetgebung, sowie von der Bahlbarteit für eines der Etecutivamter ausgeschloffen. Andrerkits folieft bie Berfaffung Jeben, ber "Gott" ober bie "Bubrheit ber driftlichen Religion", ober die "göttliche Autorität des Alten und Renen Teftaments" lengnet, ober "religide Principien mit der Wohlfahrt und Sicherheit bes Staates für unvereinbar" erflart, von der Bekleidung irgend eines Civilamies innerhalb des Staates ans. Das Gericht &. we se n mirb von einer aus 1 Oberrichter und 2 Beisithern bestehenden Supreme Court und verschiedenen Superior Courts oder Areisgerichten versehen. Die Zahl der Areise, in denen je zwei Gerichtstermine im Jahr gehalten werden, beträgt 7. Sämmtliche Richter werden in gemeinsamer Abstimmung von beiden Häusern der Gesetzgedung gewählt und zwar für so lange Zeit, als sich an ührer Amtssührung nichts aussehen läst. Die Staatsbanpt fahr der stellt zwei Franengestalten bar, von denen die eine, welche die "Freiheit" repräsentirt, sitzt, während die den "Reichthum" vorstellende vor ihr steht und ein Füllhorn zu ühren Füssen ausseert.

## Sonberneure.

|                     | •         | - ·· · · · · · ·  |           |
|---------------------|-----------|-------------------|-----------|
| Alexander Martin    | 1789-1792 | James Frebell     | 1827—1828 |
| Ricard D. Spaight   | 17921795  | John Owen         | 18281830  |
| Samuel Afbe         | 1795—1798 | Montfort Stokes   | 18301832  |
| William R. Davie    | 1798—1799 | David L. Swain    | 18321835  |
| Benjamin Williams   | 17991802  | Ricard D. Spaight | 1835—1837 |
| James Turner        | 18021805  | Edward B. Dublen  | 18371841  |
| Nathaniel Alexander | 18051807  | John Dt. Morehead | 1841—1845 |
| Benjamin Williams   | 18071808  | William A. Graham | 18451849  |
| David Stone         | 1808-1810 | Charles Manly     | 1849—1851 |
| Benjamin Smith      | 1810-1811 | David S. Reid     | 18511855  |
| William Hawkins     | 1811—1814 | Thomas Bragg      | 18551859  |
| William Miller      | 1814-1817 | John W. Ellis     | 1859—1861 |
| John Branch         | 1817—1820 | 3. B. Bance       | 1861-1865 |
| Jeffe Franklin      | 18201821  | Jonathan Worth    | 1865-1868 |
| Gabriel Holmes      | 1821-1824 | W. W. Holben      | 1868-1871 |
| Hutchins G. Burton  | 18241827  | T. R. Caldwell    | 1871—     |

Politische Organisation. R. C. zerfiel 1872 in 90 Counties. Die nachstehende Tabelle veranschaulicht den Stand der Bevöllerung in den Jahren 1860 und 1870 für jedes derselben, die Zahl der in Deutschland und der Schweiz Geborenen für das letztere von ihnen, und die Anzahl der bei der Präsidentenwahl (1868) abgegebenen republikanischen und demotratischen Stimmen.

|             | Einmobner. |         |                                   | 1 Prafibentenwah           |                 |                      |
|-------------|------------|---------|-----------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Countied.   | 1860.      | 1870.   | In Deutsch-<br>land gebo-<br>ren. | In ber Schweiz<br>geboren. | Brant (republ.) | Sehmour<br>(bemotr.) |
| Camance     | 11,852     | 11,874  | 17                                |                            | 1,102           | 1,055                |
| Meranber    | 6,022      | 6,868   |                                   | _                          | 351             | 516                  |
| Meghany     | 3,590      | 3,691   |                                   | _                          | 245             | 284                  |
| Infon       | 13,664     | 12,428  | _                                 | _                          | 1,002           | 1,050                |
| libe        | 7.956      | 9.573   | l . — (                           | _                          | 620             | 624                  |
| Beaufort    | 14,766     | 13.011  | 12                                |                            | 1,318           | 1,227                |
| Bertie      | 14,310     | 12.950  |                                   |                            | 1,517           | 753                  |
| Naben       | 11.995     | 12,831  | 3                                 |                            | 1,372           | 1,079                |
| Brunemid    | 8,406      | 7.754   | 7                                 |                            | 878             | 698                  |
| Buncombe    | .12,654    | 15,412  | . 9                               |                            | 1,085           | 1,090                |
| Burfe       | 9.237      | 9.777   | 1 3                               |                            | 927             | 744                  |
| abarrud     | 10.546     | 11.954  | 19                                | · —                        | 940             | 1.111                |
| albmell     | 7,497      | 8,476   | 3                                 | '                          | 394             | 617                  |
| amben       | 5.343      | 5.366   | 3                                 | · —                        | 528             | 530                  |
| erteret     | 8,186      | 9,010   | 16                                | • 1                        | 834             | 898                  |
| aswell      | 16,215     | 16,081  |                                   | ī                          | 1,957           | 1.409                |
| atawba      | 10,729     | 10,984  | . 6                               |                            | 488             | 1,131                |
| batham .    | 19,101     | 19,723  | . 2                               | _                          | 1,765           | 1.540                |
| therofee    | 9,166      | 8.080   |                                   |                            | 448             | 423                  |
| bowan       | 6,842      | - 6.450 | 5                                 |                            | 692             | 520                  |
| lav         | . 0,0,7    | 2.461   |                                   | · -                        | 155             | 243                  |
| Meavelanb   | 12.348     | 12,696  | 2 1                               | 1                          | 656             | 1,037                |
| Columbus    | 8,597      | 8,474   |                                   |                            | 512             | 951                  |
| Traven      | 16.268     | 20,516  | 55                                | 4                          | 9,535           | 1,493                |
| Lumberlanb. | 16,369     | 17,085  | 10                                |                            | 1,597           | 1,680                |
| Survitud    | 7,415      | 5,131   | 1.                                | , —                        | 416             | 907                  |
| Eurritud    | 1/27       | 2,778   | l î'                              | _                          |                 |                      |
| Davibson    | 16,601     | 17,414  | l i                               | Ż                          | 1,848           | T 835                |
| Davie       | 8,494      | 9,620   |                                   | Diait <del>ice</del> d b   |                 | 10 890               |

| Countics.                | ĺ               | Einwo            | hner.<br> In Deutsch- | In bet        |                | Prafibentenwahl 1868 |  |
|--------------------------|-----------------|------------------|-----------------------|---------------|----------------|----------------------|--|
| Countite.                | 1860.           | 1870.            | land gebo-            | Schweiz       | Grant          | Geymont              |  |
| •                        | }               | <u> </u>         | ren.                  | geboren.      | (republ.)      | (bemofr.)            |  |
| uplin                    | 15,784          | 15,542           | . 12                  |               | 1,025          | 1,580                |  |
| egecombe                 | 17,376          | 22,970           | 24                    | 12            | 2,681          | 1,473                |  |
| orfpth                   | 12,692          | 13,050           | 8                     | 1             | 1,262          | 787                  |  |
| ranflin                  | 14,107          | 14,134           | _                     | _             | 1,431          | 1,376                |  |
| afton                    | 9,307           | 12,602           | 6                     | -             | 878            | 678                  |  |
| atc <b>s</b><br>ranville |                 | 7,724<br>24,831  |                       | 1             | 452            | 672                  |  |
| tanvine                  | 23,396<br>7,925 | 8,687            | 1                     |               | 2,754<br>756   | 2,148<br>557         |  |
| wilforb                  | 20,056          | 21,736           | 28                    | · <del></del> | 2,109          | 1,496                |  |
| alijar                   | 19,442          | 20,408           | ~~~                   | _             | 3,206          | 1.593                |  |
| arnett                   | 8,039           | 8,895            | 3                     | _             | 645            | 789                  |  |
| doomer                   | 5,801           | 7,921            |                       |               | 412            | 660                  |  |
| enberfon                 | 10,448          | 7,706            | <b> </b>              | 1             | 640            | 201                  |  |
| entford                  | 9,564           | 9,273            | 2                     |               | 744            | 714                  |  |
| 1bt                      | 7,732           | 6,445            |                       | -             | 572            | 791                  |  |
|                          | 15,347          | 16,931           | 13                    | -             | 959            | 1,412                |  |
| affor                    | 5,515           | 6,683            | 1 - 1                 | <u> </u>      | 220            | 607                  |  |
| hados                    | 15,856          | 16,897           | 1                     | 8             | 1,204          | 1,348                |  |
| ones                     | 5,730           | 5,002            | 1 1                   | _             | 592            | 422                  |  |
| noir                     | 10,220          | 10,434           | 4                     | 1;            | 1,215          | 861                  |  |
| acolu                    | 8,195<br>6,004  | 9,573<br>6,615   | . 3                   |               | 625<br>323     | 738                  |  |
| Rabifon                  | 5.908           | 8.192            | 1 1                   |               | 523<br>529     | 572                  |  |
| artie                    | 10.195          | 9,647            | 3                     | _             | 740            | 459<br><b>607</b>    |  |
| le Dowe I                | 7,120           | 7,592            | 6                     | · =           | 740            | 607                  |  |
| edlenburg                | 17,374          | 24,299           | 93                    | 1             | 1,962          | 2,149                |  |
| litchest                 |                 | 4,705            | ľ                     |               | 529            | 118                  |  |
| onigomery                | 7,649           | 7,487            | _                     |               | 727            | 341                  |  |
| .core                    | 11,427          | 12,040           |                       |               | 1,019          | . 884                |  |
| al)                      | 11,687          | 11,077           | 2                     |               | 837            | 1,096                |  |
| m banover                | 21,715          | 27,978           | 307                   | 5             | 3,915          | 2,344                |  |
| ribampton                | 13,372          | 14,749           | -                     | _             | 1,931          | 1,045                |  |
| nélom                    | 8,856           | 7,569            | -3                    | -             | 417            | 879                  |  |
| reage                    | 16,947          | 17,507           |                       | -             | 1,453          | 1,907                |  |
| adquotant                | 8,940           | 8,131            | 15                    | _             | 1,047          | 588                  |  |
| erquimanderfon           | 7,238<br>11,221 | 7,945<br>11,170  | 1                     |               | 913            | 580                  |  |
| itt                      | 16,080          | 17,276           | 2<br>5                |               | 953<br>1,531   | 1,054                |  |
| W                        | 4,043           | 4,319            |                       |               | 405            | 1,559                |  |
| anbelph                  | 16,793          | 17,551           | 3                     | _             | 1,752          | 195<br>877           |  |
| idpmond                  | 11,009          | 12,882           | 3                     |               | 1,254          | 808                  |  |
| lobefor                  | 15,489          | 16,262           | 5                     | _             | 1,318          | 1,337                |  |
| sdingbam                 | 16,746          | 15,708           | . 7                   |               | 1,463          | 1,513                |  |
| Man                      | 14,589          | 16,810           | 8                     |               | 1,332          | 1,530                |  |
| atherforb                | 11,573          | 13,121           | 1                     |               | 1,279          | 688                  |  |
| Amplen                   | 16,624          | 16,436           | 4                     | 1             | 1,026          | 1,447                |  |
| tanles                   | 7,801           | 8,315            | 2                     | . —           | 466            | 651                  |  |
| Stafes                   | 10,402          | 11,208           |                       | ٠             | 783            | 744                  |  |
| em                       | 10,380          | 11,252           | 2                     |               | 818            | 737                  |  |
| ranjsivania<br>Intel     | 4,944           | 3,536            |                       | _             | 186            | 239                  |  |
| laire                    | 11,202          | 4,173            | 1                     | -             | 195            | 339                  |  |
| Bale                     | 28.627          | 12,217<br>35,617 | 75                    | _             | 811            | 930                  |  |
| Barres                   | 15,726          | 17,768           | 2                     | 8             | 3,438<br>2,308 | 2,953                |  |
| albington                | 6,357           | 6,516            | 2                     | *             | 955            | 1,053<br>348         |  |
| maianag                  | 4,957           | 5,287            | 1 -                   |               | 303            | 348                  |  |
| De786                    | 14,905          | 18,144           | 49                    | 13            | 1,421          | 1,487                |  |
| Willice                  | 14,749          | 15.539           | 1                     | . 13          | 1,205          | 820                  |  |
| William                  | 9,720           | 12,258           | 16                    | 17            | 897            | 1,103                |  |
| Partin                   | 10,714          | 10,697           | i                     |               | 840            | 622                  |  |
| Sency                    | 8,655           | 5,909            |                       | _             | 266            | 435                  |  |
| <b>Синия</b>             | 992,622         | 1,071,361        | 904                   | 80            | <u> </u>       | 84,090               |  |

Die bebentendsten Städte des Staates waren 1870: Wilmington, 13,446 E.; Raleigh, 7790 E.; New Berne, 5849 E.; Fapetteville, 4660 E.; Charslotte, 4473 E.; Beanfort, 2434 E.; Washington, 2094 E.; Asheville, 1409 E.; Plymonth, 1389 E.; Tarboro, 1340 E.; Edenton, 1243 E.; Rinston, 1103 E.; Goldsboro', 1134 E.; und Wilson, 1036 E.

Deutiche Bevolterung. Wiewohl R. C. eine ber altesten bentschen Rieberlaffungen in den Ber. Staaten, Die von Rem Berne befitt, hat fich doch bas beutsche Element in Diefem Staate auch nicht nur annabernd in ber Beife beimifch gemacht, wie in irgend einem der nördlicheren Staaten. Rach dem Cenfus von 1870 betrug die Befammtjahl ber in Dentschland Geborenen im Staat nur 904, von benen 359 aus Pren = ğen und 142 aus Bapern flammten, und von denen uur in einem County, in dem von New Hanover mit Wilmington fich mehr als 100, nämlich 307, fanden. Richtsbestoweniger ist die Geschichte der deutschen Einwanderung in R. C. von hobem Interesse. Bor allen Dingen ift fie bies ihres hohen Alters wegen. Die deutschen Schweizer Chriftopher be Graffenreid und Louis Michel ließen sich 1708 10,000 Acres zwischen dem Neuse River und Cape Fear anweisen und gründeten im nächsten Jahr die Colonie Reu-Berne. Der vom 21. Ott. 1709 batirte Contract zwifden ben englischen Commissaren und ben beiben Schweizern ist erhalten worden, nach welchem die letteren im Lauf eines Jahres 600 arme Bfälzer als Ansiedler nach R. C. bringen sollten. Allerlei Zwistigkeiten mit den Tuscarora-Indianern, welche jedoch schon 1711 durch einen Bertrag zwischen Graffenreid und ben Rothhanten geschlichtet wurden, erschwerten ben Colonisten mabrend ber ersten Jahre bas Leben. Bon ba an scheint fich bie Colonie einer ungestörten Entwidelung erfrent zu haben. 1753 ließen fich herrnhuter-Colonien aus Mahren, ber Lausit u. f. w. an den Flüffen Dan und Hadfin nieder, denen 1759 noch mehrere hunderte folgten, welche bie Colonien Bethanien und Salem, in deren Gegend noch heute deutsch gesprochen wirt, gründeten. Rurg barauf wurde in Belmftebt eine Gesellschaft bentscher Professoren gebildet, welche sich für die in North und South Carolina angesiedelten Deutschen und deren geistiges und religiofes Leben befonbers intereffirten. Der Bericht, ber 1788 feitens biefer Gefell= schaft erstattet wurde, ift gleichfalls erhalten und gibt eine anschauliche Schilderung ber freilich noch fehr primitiven Berhaltniffe ber bamaligen beutschen Anfiedelungen in R. C. Seit jener Zeit bis zum Beginn der vierziger Jahre hörte die dentsche Einwanderung nach R. C. vollftandig auf, um in neuerer Beit wenigstens in fo weit wieder aufzuleben, bag im 3. 1872 eine etwa 2000 Köpfe jählende bentschrebende Bevölkerung im Staate existirte, von ber 700 auf Wilmington, 300 auf Raleigh und 100 auf Charlotte entfielen. Geit 1852 existirt eine deutsche Bolontair-Compagnie in Wilmington, welche fich am letten Ariege be-Ebenbort besteht auch unter bem Ramen "Mogart Berein" ein blübender gesclliger Berein ber Deutschen. Lutherische Gemeinden gab es in Wilmington und Charlotte, die erstere mit einer Schule.

Geschichte. Der Franzose Jean Ribault gründete auf einer Entbedungereise nach Florida 1562 auf einer Jufel bes Bufens von Bort Robal ein Fort, dem er zu Chren Rarl's IX. von Frantreich ben Ramen Carolina gab. Diefer Name wurde fpater auf das umliegende Gebiet übertragen und ging von diefem auf die beiden fo benannten Staaten ber Mordamerikanischen Union über. Der erfte Berfuch jur Besiedelung von R. C. wurde 1685 unter den Aufpicien von Sir Balter Raleigh von Ralph Lane auf ber Infel Roanote zwiften bem Bamlico und Albemarle Sound gemacht. Streitigleiten mit den Indianern nöthigten jedoch bereits im folgenden Jahre zum Aufgeben bes Berfuches. Zwei weitere, nicht lange barauf unternommene Colonisationsversuche scheiterten gleichfalls vollständig. Ein von Karl I. 1630 Gir Robert Beath ertheilter Freibrief für das Gebiet, fübl. vom Chesapeate, das "Carolina" benannt wurde, ward später wegen Nichtbenutung für verwirkt erklärt. Um 1660 gründeten Nen-Engländer eine kleine Colonie in der Nähe ber Mündung bes Cape Fear. Um biefelbe Zeit entftanden einige fleine Riederlaffungen von Diffentere aus Birginia an den Ufern des Chowan, nachdem bereite 1622 Boren, von Birginia ans, die füblichen Gebiete nach ber Richtung des Albemarle Sound bin durchforscht hatte. In größerem Maßstabe wurde die Colonisation jedoch erst in Angriff genommen, nachbem Rart II. 1663 das füblich von bem Chefapeate gelegene Gebiet acht englischen Groken verliehen hatte. Die Proving, Die ben Ramen Carolina führen follte, erftredte fic von 36° 30' bis 29° n. Br. und vom Atlantischen bis jum Stillen Ocean. Der Freibrief Die erwähnten 8 engl. Großen waren war im Wesentlichen bem von Marpland gleich. gemeinschaftliche Eigenthumer ber Proving, hatten Jurisdiction über die Bewohner und tonnten, wenn es ihnen gut buntte, Religionsfreiheit gewähren. Den Freifaffen war eine Affembly zugefichert. Die erste Affembly trat 1669 zusammen, nachdem die Riederlaffungen von Albemarle, am Cape Fear und die inzwifchen zu C. geschlagenen Colonien am Chowan burch frischen Zuzug von ben anderen Colonien und ben Bermudas sich ein wenig erweitert hatten. Der Gonverneur und bet von ben Eigenthamern ernannte Rath von 6 Mitgliebern fungirten als Gerichtshof und verrichteten auch die Heitrathsceremonien, ba bie Colonie

noch keinen Geistlichen hatte. Den Ausieblern wurde 1672 ber Besitz ber won ihnen ocmpirten Länbereien guerfannt und außerdem bas Recht ertheilt, aus ihrer Mitte 6 Mitglieber in den Rath zu mahlen. Schon 2 Jahre früher hatte John Lode (f. b.) im Auftrage von Lord Shaftesbury eine Berfassung für die Proving entworfen, die den Titel "Grand Model" fahrte. Rominell bestand sie über 20 Jahre in Kraft, tonnte aber nie wirklich vollftanbig in's Leben treten, weil fie zu wenig den primitiven Berhaltniffen ber Colonie angepaßt war. Rach der Einleitung jur Berfaffung beabsichtigte fie, "bie Errichtung einer jahlreichen Demotratie zu vermeiben, und ein ber Monarchie genehmes Regiment" einzuseben. Obgleich die Eigenthümer noch einige Zeit lang beträchtliche Mittel an die Colonie wandten, jo wuche fle boch nur febr langfam. Die Bevöllerung wird 1674 auf etwa 4000 angegeben und ihre Production auf 800,000 Bfb. Tabat. Die schuellere Entwidelung ber Rieberlassungen (varunter seit 1680 Charleston) wurde namentlich durch unauspörliche Streitigkeiten zwischen ben Eigenthümern und ihren Gouverneuren behindert. In 6 Jahren wurde die Colonie von 5 vericiebenen Gouverneuren regiert. Auch unter ben Colonisten selbst fanden heftige Streitigkeiten statt, bie jum großen Theil in religiösen Differenzen ihren Grund batten. Die engl. Staatsfirche batte wie in bem Mutterlande gefetliche Existenz, aber ber Freibrief tolerirte auch bie Diffibenten. Der Geift ber Tolerang, ber bei ber Grunbung der Colonie gewaltet hatte, theilte sich aber nicht den Ansiedlern mit. Die Reibungen zwischen ben verschiedenen Setten waren stetig und bitter. Dazu tam eine beständig wachsende Opposition ber Ansiedler gegen die Eigenthümer. Alle Magnahmen ber letteren ftiegen auf ben entichiebenften Wiberftand, wie beilfam fle auch für bie Colonie fein mochten. Bährend mit den Indianern beständige Kriege geführt wurden, um sie nach West-Indien als Stlaven zu vertaufen, und mahrend die Affembly die Cintreibung von außerhalb der Proving contrabirten Schulden verweigerte, wurden Gefete jur Beobachtung des Sonntages und Unterbrudung ber Profanie erlaffen. Dit bent weftinbifden Geeraubern, Die ben Bandel febr beeintrachtigten, ftanben bie Coloniften in gutem Ginbernehmen und geriethen baburch ofters in erufte Berwidelungen mit den Spaniern in Florida. Gelbst eine Invasion von Florida wurde 1686 von der Affembly vorbereitet und nur mit Mabe von den Eigenthalmern hintertrieben. Neun Jahre zuvor war es zu einer förmlichen Erhebung gegen bie Executivbeamten ber Eigenthümer getommen, Die Insurgenten, unter ber Fuhrung von Enlpepper, blieben bis 1680 im Befige ber Gewalt, und bis 1683 mahrte noch ein proviforifcher Zuftand fort. Seth Sothel, ber neue Gouverneur, machte fich fo unliebfam, daß er 1688 von der Affembly abgesett und verbanut wurde. Allein auch unter den neuen Geuverneuren währten die Streitigkeiten fort. Sothel kehrte aus der Berbannung zurüch, ftellte fich an die Spipe ber Opposition und Gonverneur Colle ton mußte ibm 1690 bas Felb raumen. Sothel mußte freilich balb bem neuen, von den Eigenthümern eingefetich Gowerneur & ub well weichen, aber ber Frieden war bamit nicht hergestellt. Die Eigenthumer gaben endlich 1693 fo weit nach, bag bie ben Colonisten unliebsame Lode'sche Constitution für außer Wirksamteit erklärt wurde. Da biefelbe aber nie wirklich in Kraft gewefen mar, so war damit nur wenig für bie Berftellung ber Rube erzielt. Erft unter ber liberalen und gerechten Berwaltung des Quaters Arch bale (1695) begannen fich die Berbiliniffe wefentlich zu beffern. Durch feine Bemubungen wurden auch die Begiebungen gu ben Spaniern in St. Angustine freundlicher. Während seiner Administration und ber fejnes Rachfolgers Blate wuchs ber Ginfing ber Diffibenten erheblich. 3m Allgemeinen nahm die Entwidelung von R. C. einen ruhigeren und stetigeren Berlauf als die der fübliden Broving. Nach der Zeit Archdale's scheint der Gonverneur von South Carolina bem der nördlichen Broving eine Bestallung als fein Stellvertreter ertheilt zu haben. Uebrigen aber waren die beiben Provinzen getrennt; jebe hatte ihren besonderen Rath und hre besondere Affembly. Im Anfang bes 18. Jahrh. fam es in R. C. ju neuen Fehden. An der Spipe ber Anffranbifden ftand ber abgefette Gonverneur Carb, ber 1711 nach Birginia flieben mußte und von bort zum Proces nach England geschickt wurde, Noch in demfelben Jahr brach ein Krieg mit ben Tuscaroras aus, Die zu ben Waffen griffen, weil mi ihrem Gebiete von Schweizern bie Colonie Ren-Berne gegründet worden war. Die Enkaroras zeigten fich im Jan. 1712 jum Frieden bereit, begannen aber gleich wieder tie feinbseligkeiten, well die abziehenden hilfstruppen von South Carolina verschiedene Bewalthaten verübten. Birginia leiftete jest ber Nachbarcolonie Beiftand und im Jan. 1713 1895 and wieder eine Hilfsmacht von South Carolina heran. Das Fort der Tuscaroras wurde 26. Marz genommen und die 800 Gefangenen nach South Carolina als Stlaven bertanft. Der Rest bes Stammes wanderte nördl. nach dem Oneida Late aus. Im Juli 1729 tom R. C. unter tonigliche Regierung. Sieben von den Eigenthumern leifteten ge-

gen 17,500 Pfb. St. vollstänbigen Berzicht auf alle ihre Rechte. Lord Carteret bagegen gab nur feine Jurisdictionsrechte auf und behielt sich sein Juteresse am Grund und Boben vor. Die königliche Regierung ernannte Burrington zum Gouverneur, der früher von ben Eigenthümern wegen folechter Berwaltung abberufen worben war. Die Proving war bisher in die beiden Counties Albemarle und Bath zerfallen; da aber jest die einzelnen Districte berfelben, die fog. "Brecincts" zu Counties erhoben wurden, so verschwanden jene beiden Burrington's willfürliches Regiment führte 1734 zu feiner Abberufung und an seine Stelle trat Babriel Johnston. Auch bieser gerieth jedoch in Competengstreitigs keiten mit der Affembly, die endlich burch die Bereinbarung eines Gefetes über die fog. "Quit-ronts" beigelegt ju fein fcbienen. Die Regierung weigerte fic aber bas Gefet zu bestätigen. Die Folge babon war, bag ber Streit fartbauerte und bie Wniglichen Beamten, beren Gehalt ans ben "Quit-rents" bestritten werben follte, unbezahlt blieben. Um ben unerträglichen Zuständen abzuhelfen, die badurch nach und nach herbeigeführt wurden, verlegte Johnston ben Regierungssitz nach Wilmington (1746) und verlieh allen Counties gleiche Bertretung in der Affembly, weil die schwächer vertretenen füdlichen Counties in ihrer Opposition gemäßigter waren. Die nördlichen Counties weigerten fich bie neue Affembly anzuertennen und brachten ihre Rlagen in England vor. Da fie aber abichlägig beschieden wurden, fo gaben fie nach, und der langjährige Streit wurde endlich 1748 gefclichtet. - Bu bem allgemeinen Streit ber Colonien mit bem Mutterlande wegen ber Besteuerungefrage tamen in R. C. noch specielle Urfachen, die in dem Jahrzehend vor der Revolution tiefgreis fende Bewegungen in der Proving hervorricfen. Auf Johnston war Dobbs als Gouverneur gefolgt, beffen Abministration gleichfalls nicht frei von inneren Rämpfen gewesen war. Unter feinem Nachfolger William Trpon nahmen die Berhältnisse jedoch bald einen viel beforgnißerregenderen Charakter an. Die Rlagen über Erprestungen ber Beamten waren allge= mein und am lautesten in den unfruchtbaren mittleren Counties, in tenen die Bewölterung meist arm und nuwissend war. Da ihre Beschwerben nichts fruchteten, so griffen sie zu gewaltsamer Selbsthilfe. Sie traten unter bem von South Carolina geborgten Ramen von "Regulatoren" zu Gesellschaften zusammen, die nicht nur die Bezahlung der Steuern verweigerten, fondern auch Gewalt gegen die Berfonen und bas Eigenthum ber migliebigen Beamten übten. Selbst bie Sitzungen ber Gerichte wurden gewaltsam gestört und ver-hindert. Obgleich die Assembly sich sehr entschieden gegen bas Treiben ber gesetzlosen Banben erklärte, fo führten bie Unterhandlungen mit ihnen boch zu teinem Resultat. marschirte baber mit einem Corps Freiwilliger gegen sie. Am Alamance, einem Zuflusse bes hame, tam es 16. Mai 1771 ju einem Gefecht, in bem bie "Regulatoren" unterlagen und gegen 200 Tobte verloren. Seche ber Führer wurden wegen hochverrathe hingerichtet. Die Regulatoren unterwarfen fich ber Uebermacht, aber boll haß gegen Die Diligen ber suchte sich gegenüber dem wachsenben Misvergnügen ber Proving auf die Regulatoren zu finen und es gelang ihm auch in der That Dieselben zu entschiedenen Bartisanen ber tonig-lichen Regierung zu machen. Die Majorität der übrigen Bewahner ftand aber treu zu den nörblichen Colonien in ihrem Rampf gegen bas Mutterland. R. C. fchidte Delegaten gu bem erften Continental-Congreß (Sept. 1774) und die Beschläffe beffelben murben sewohl von der Legislatur als von einem Provinzial-Congreß bestätigt, der trop der Machinationen ber Regierungsbeamten gusammengetreten war. Die Ginwohner von Medlenburg County, unter benen viele Deutsche waren, gingen fo weit, fich am 31. Mai 1775 formlich von England lodzufagen und eine "Unabhängigkeitserklärung" aufzufeben, deren einleitende Bemertungen fehr an die von Jefferson verfaßte Unabhängigfeitserklärung (f. d.) ber Ber. Staaten erinnern. Obgleich die Ropalisten fich nun gleichfalls zu Gesellschaften zusammenthaten, um fraftiger widersteben zu tonnen, fo machte bie revolutionare Bewegung boch rafch solche Fortschritte, daß Gouverneur Martin sich zuerst in das Fort an der Mündung des Cape Fear begab und von dort am 17. Juli fic an Bord eines engl. Ariegsschiffes flüchtete. Die Patrioten begannen nun die zahlreichen Royalisten zu entwaffen und eine zu Hillsborough zusammengetretene Convention beschloft am 20. Ang. Die Errichtung von zwei Regimentern, zu benen balb noch ein brittes hinzugefügt wurde. Die Ropalisten begannen jedoch gleichfalls zu rüsten. Die Regulatoren und die gablreichen Hoch-Schotten wurden von zwei kürzlich eingewanderten Schotten organisirt, um in Gemeinschaft mit Martin und bem vom Norden mit Truppen herbeieilenden Clinton zu operiren. Die Patrioten kamen ihnen jeboch zuvor. Die Schotten McDonald und McLeod wurden umzingelt, nach lurzem Gefect ihre Regimenter auseinander gesprengt und der größte Theil gefangen genommen. Die von Martin und Clinton gesammelte Macht war zu klein, um allein chings ausrichten

Im April 1776 autoristrte die Convention von R. C. ihre Delegaten, in Gemeinschaft mit den übrigen Colonien eine "Unabhängigkeitserklärung" zu erlussen. Im-Dezember beffelben Jahres gab fich ber Staat eine Berfassung und R. Caswell, ber Besieger McDonald's, wurde jum Gouverneur erwählt. In bas Kriegstheater wurde ber Staat erft fpat hineingezogen. 3m Jan. 1779 versuchten bie Ropalisten abermals eine Erbebung. Ein Trupp von 800 Mann trat ben Marich nach Angusta an, aber nur bie kleinere hufte erreichte bas Zicl; die übrigen wurden bald auseinander gesprengt. Im Sommer 1780 wiederholten die Royalisten den verunglückten Bersuch, derselbe hatte aber wiederum nur febr theilweisen Erfolg; etwa 800 Mann gelang es jeboch, fich mit ben britischen Truppen gu bereinigen. Im Berbft rudte Cornwallis in ben Staat ein. Die unter feinem Oberbefehl stehende royalistische Miliz wurde von Ferguson geführt. Dieser wurde am 9. Oft. von einem irregulären Erupp von Patrioten bei King's Mountain, ein wenig westlich vom Catawba, angegriffen. Der Rampf war hartnädig und blutig, als aber Ferguson gefallen war, ftredten Die Robaliften bie Baffen. Diefer Sieg machte einen bebeutenben Ginbrud, ba es nach langer Beit ber erfte in ben fühl. Staaten errungene Erfolg von Bedentung war. Cornwallis, ber bereits bis Salisbury vorgebrungen war, zog fich infolge biefer Riederlage wieder nach South Carolina zurud. Im Februar 1781 nothigte er jedoch seinerseits Greene, ber in ben Staat eingerudt war, zum Radzuge nach Birginia und marschirte nach Hillsborough, dem bisberigen Regierungssit. Newbern, das bei der heran-nahenden Gefahr zum Regierungssitz gemacht worden war, wurde gleichfalls von einer ans Bilmington berbeimarschirten Truppe genommen und verwüstet. Der Staat ward zur Unterwerfung aufgefordert und die Royalisten wurden ermahnt, jest in die königliche Armee Da fle aber so oft schwer für ihre Treue hatten bugen muffen, so zeigten fle um wenig Gifer, ber Aufforderung nachzutommen. Tropbem glaubte Greene burch abermaliges Einrücken in ben Staat einer Maffenerhebung und festen Organistrung ber Ropaiften borbeugen zu mulffen. Da feine Streitmacht nur febr gering war, fo bermieb er anfänglich einen Bufammenftog baburch, baf er jeben Tag fein Lager au einem anberen Blat mifding. Als er aber Berftärtungen herangezogen hatte, fuchte er eine Schlacht, Die Cornwillis and am 15. Marz bei Guilford Court-House annahm. Da bie Miliz von N. C. und ein Regiment von Marpland sogleich die Flucht ergriffen, so mußte Greene nach hartnäckgem Kampf den Alldang antreten, der aber in vollständiger Ordnung bewerkkeligt wurde. Commallis war fo geschwächt und hatte solden Mangel en Brovisionen, bag er gleichfalls 1206 Crof Creet (jest Favetteville) gurudging. Der weitere Berlauf ber Greignisse gestaltete sich ungunftiger für England und die Ropaliften. Erst im Bochsommer wagten biefe wieder breifter aufzntreten. McNeal nahm hillsborough burch einen Handstreich und obglich er felbst auf dem Rückjuge von einer Milizabtheilung erschlagen wurde, so gelang es bat seiner Ernppe, Gouverneur Burte und seinen Rath, die sie in Sillsborough gefangen batten, nach Wilmington zu bringen. Die ropalistische Bewegung in dem flachen Lande wurde aber von General Rutherford mit ruchfichtslofer Energie unterbrucht. — Der von bem Convent ju Philadelphia vereinbarte Berfaffungsentwurf wurde von der Convention von R. C. 1787 nur bedingungsweise ratificirt. Da aber 11 Staaten die Constitution angenommen hatten, fo trat fle bennoch in Kraft, ohne aber für R. C. bindend zu fein. Staat baburch balt in eine isolirte Lage tam, die fich peinlich fühlbar machte, so wurde die Berufung einer neuen Convention beschlossen. Dieser Schritt veranlaßte den Congress gleichsalls zum Entgegenkommen. Am 24. Sept. 1789 passirte er eine Acte, welche die Schisse du R. C. und Rhode Island, das ebenfalls die Constitution noch nicht angenommen hatte, in eine Beile von ber Zahlung der Zölle ausnahm. Die nene Convention von R. C. beobf am 13. Rov. 1789 bie Ratification ber Constitution. In bemfelben Jahr trat Die Legiolatur ben Ber. Staaten bas Territorium ab, bas gegenwärtig ben Staat Tenneffee bilbet. 216 Bedingung war dabei festgefest, "bag keine von dem Congres gemachte ober zu machente Regulation dahin ziele, die Skaven zu emancipiren". Außerdem beschloß die Legistatur die Grindung einer Staatsuniversität zu Chapel Hill und die Gründung von Raleigh, wohin der Regierungssit verlegt werden follte. — Die Wißstimmung über die festere Evusolidirung der Union durch die neue Berfassung blieb noch lange in R. C. lebendig. Die Legislatur rigerte fic ben Elb auf bie Berfaffung ju leiften. 3m Dob. 1790 wurden febr leibenhafflich abzefaßte Befchluffe gegen bie Uebernahme der Staatenschulden durch die Union cingebracht. Die Frennde ber neuen Ordnung der Dinge vereitelten freilich bie Paffirung bider Befoluffe, aber bie Legislatur beklagte fich minbestens bitter über bie hoben Gehälter ber Bundesbeamten und barüber, baß der Senat bei geschloffenen Thuren verhandle. Britere Geschichte bes Staates bis jum Ausbruch bes Bürgerbrieges ist arm an Eveignissen

von Belgng. In Uebereinstimmung mit ber von 1787 bis 1789 verfolgten Bolizzt bielt fich R. E. flets in berjenigen Bartel, welche bie Suprematie ber Bunbesregierung über Die einzelnen Staaten möglichst beschränft wiffen wollte. In bem Kriege von 1812 gegen England zeigte fich eine vorübergebenbe Migkimmung gegen bie Abministration, ber in einer Abreffe (1813) vorgeworfen wurde, daß sie nicht die nöthige Sorge für die Bertheidigung ber volltommen exponirten Ruften getragen babe. In ber Glavenfrage ging R. E. mit ben übrigen Stlavenstaaten ansammen. Die freien Reger befagen bis gegen 1830 bas Stimmrecht. Die Reaction in bem politischen und fittlichen Urtheil zu Gunfien ber Staverei, die fich um diese Beit in der gangen Union vollzog, fand jedoch and in R. E. ftatt. Gleich ben Legislaturen mehrerer anderer Staaten paffirte auch die von R. E. Beschlüffe, in benen bie freien Staaten erfucht wurden, Die Abolitioniften-Gesellschaften turch Die Erlassung ftrenger Strafgesetze zu unterbrüden. Als die demokratische Rational-Convention, bie am 23. April 1860 in Charleston zusammentrat, in der streitigen Territorialfrage zu teiner Berftändigung tommen tonnte, gehörten die Delegaten von R. C. zu benjewigen Reprafentanten ber Gubftaaten, Die ans ber Convention ausschieben. Als bas Ergebnig ber Bräfibentschaftswahl bekannt geworben war, begann die extreme Staateurechts-Partei, bie jeboch nur eine Minarität bilbete, mit großer Lebhaftigfeit ju agitiren. Die Confervativen bilbeten weltaus die Majorität. Auch fie verlangten neme "Garantien" fibr ben Silben, aber faben für jest noch keinen Grund zur Secession. Das Reprasentantenhaus ber Legislatur befchloß mit 50 gegen 43 Stimmen, bei ber Convention von South Carolina anzufragen, ob fie mit R. C. ober fammtlichen füblichen Staaten "über einen ehrenhaften Ausgleich ber gegenwärtigen Schwierigfeiten zwischen ben Stagten berathen wolle, burch ben bie conflitutionelle Union erhalten werben tonnte". Auch Gouverneur Ellis trat ben Extremen, die es fogleich und mit allen Mitteln zum Bruch treiben wollten, mit Entschieden-Ein bewaffneter haufe hatte am 8. Jan. 1861 fich ber Forte Caswell und beit entgegen. Johnfon bemachtigt. Ellis ertheilte Befehl, fie fogleich wieder ben Bundesautoritaten ausmliefern. In feiner Dittheilung an ben Brafibenten über ben Borfall fprach er jedoch bie Hoffnung aus, daß er zu ber Berficherung autorisirt werden wurde, daß die Bundesregierung teinen Zwang gegen die Substaaten auszunden gebente. Am 24. Jan. beschloß die Legislatur nach längerer Debatte bie Bernfung einer Convention. Andererfeits murbe aber auch beschloffen, Delegaten zu ber fog. "Friedens-Conferenz" nach Bafbington zu fenden. Der Entideibung ber Bevölferung und eventuell ber Convention bis auf einen gewiffen Grab vorgreifend, beschloß bas Repräsentantenhans am 4. Febr. einstimmig, bag R. C. mit ben Glavenstaaten geben wurde, falls bie Berfohnungeversuche fcheiterten. Die Bablen für die Convention ergaben eine beträcktliche Wajorität von Confervativen, und die Frage, ob die Convention jest zusammentreten folle, wurde mit einer Majorität von 651 Jeboch ber Angriff auf Fort Sumter und die Truppen-Stimmen verneinenb entschieden. forberung des Prasidenten veranlagten einen vollständigen Umschwung dieser Stimmung. Der Gouverneur verweigerte in bundigster Beise die Senbung von Truppen, ertheilte Befehl, fich der ausgelieferten Forts wieder zu bemächtigen und berief die Legislatur auf ben 1. Mai zu einer angerorbentlichen Seffion. Gemäß ber Empfehlung bes Gonverneurs schrieb die Legislatur Wahlen zu einer Convention mit unbeschränkter Bolkmacht aus. Die Bereidigung der Civil- und Wilitärbeamten auf die Berfassung der Ber. Staaten wurde für ungeseilich erflärt, ber Gouverneur zur Aufftellung einer Dacht von 10,000 Mann antorifirt, die mahrend ber Dauer bes Rrieges bienen follten, und Borforge für die Befchaffung ber nöthigen Geldmittel getroffen. Rach elftägiger Sipung vertagte sich die Legislatur auf ben 25. Juni. Der Gouverneur fette fich in ben Befit fammtlichen Bunbeseigenthums innerhalb des Staates. Die Convention trat am 20. Mai zufammen. Um folgenben Tage passirte fie eine Secessionsorbonnanz und adoptirte die provisorische Constitution ber Conföberirten Staaten. Die Bertheibigung bes Staatsgebietes wurde dem Staate selbst überlaffen. Die Bitte um einige confoberirte Acgimenter zur Bertheibigung ber Ruften wurde nicht berückschigt und biefe blieben baber fast ganz fontlod. Die Eroberung ber Forts am hatteras Iulet veranlafte in einigen Theilen bes Staates eine Reaction zu Gunften der Union. Am 18. Nov. trat eine Convention zusammen, in der angeblich 45 Counties repräsentirt waren. Diese Convention erflärte fammtliche Staatsamter für vacant und erwählte einen provisorifchen Gouverneur. Die bon biefem ernannten Delegaten zum Unions-Congref wurden jedoch nicht zugelaffen. In der Gewerneurswahl vom August 1862 wurde Oberst Bance, der Candidat der Confervativen, gewählt; dieselbe Partei erhielt auch in der Legislatur die Majorität. Auch diese Bartei war für energische Fortsubrung bes Arieges, stand aber der Regierung ber Confiberation in gereigter haltung

gegenüher, dieselbe antiogend, daß fie unbillig und willturlich verfithre, sowoht die Sicher-heit als die Freiheit des Staates geführdend. Die Zahl der vom Staate jur conföderirten Armee gestellten Truppen war so groß, daß an vielen Orten die Ernte nur gum Theil eingebracht werben fonnte. Bereits im Dai hatte Lincoln Cb. Staulen jum probiforifoen Gonverneur bes Staates ernannt; feine Autorität erftrectte fich jeboch thatfachlich nur auf den Theil des Staates, der von den Uniquetruppen befest gehalten wurde. Berfuche, Die Bevolterung für eine Biedervereinigung mit ber Union ju gewinnen, blieben fruchtlos und ebenso wurde sein Borfchlag, mit Gouverneur Bance über biese Frage gu unterhandeln, abgewiesen. Auch im folgenden Sabre anderte fich in biefer Sinficht nichts, obwohl Die Ungufriedenheit mit ber Regierung ber Confoderation gufebenbe muche. Besonders unliebsam war die Conscription, gegen die bereits im Congress die Bertreter von R. C. heftig apponixt hatten. Außerdem wurde aber anch gellagt, daß weder das Eigenthum noch die Berfon vor der Confoderationsregierung und ihren militärischen Beamten sider fei; die Rebe- und Breffreiheit fei gu Grabe getragen, hunderte mußten in Befängniffen fcmachten, weil fie ihre Meinung anszufprechen gewagt, und wenn fich die Berichte für fie in's Mittel legten, fo murben ihre Entscheidungen oft migachtet. Außerbem wurden die Truppen und namentlich die Officiere des Staates gurudgefest und die Confoberationeregierung schidte die Angehörigen anderer Staaten ale Bundesbeamte nach Das Berlangen nach Unterhandlungen und Frieden wurde immer lauter, aber ber Gebaute an Wiederherstellung der Union wurde auch von den Missexgnügten noch immermit Entichiedenheit gurudgewiesen. Selbst der Gonverneur ging officiell Jefferson Davis turum an, daß er Unterhandlungen anknüpfe, wurde aber dahin beschieden, daß alle dahin zielenden Anerhietungen von Lincoln zuruchgewiesen worden feien. In beiben häusern ber Legislatur wurden gleichfalls Resolutionen eingebracht, die in verschiedener Weise Friedensunterhandlungen in Aussicht nahmen, aber somohl im Senat als im Repräsentantenbanfe Der Wunsch nach Frieden war jedoch allgemein. In ben Staats. wahlen von 1864 war die entscheibende Frage, in der die Parteien auseinander gingen, ob R. C. allein ober nur in Gemeinschaft mit den anderen Staaten der Conföderation unterhandeln solle. Ganverneur Bance, ber das Letztere befürwortete, wurde mit einer Maprität von fast 34,000 Stimmen wiedergewählt. Noch Anfang 1865 ermahnte derselbe die Bevölkerung des Staates mit aller Energie den Rampf fortzuführen, denn es fei nicht mahr, tag die Sache der Confoderation hoffnungslos barniedertiege. Rach dem Fall von Wilmington, der Besehung von Goldsboro' durch Sherman und nach der Uebergabe von Lee und Johnston erklärte er jedoch in einer Proclamation vom 28. April 1865, daß "weiterer Biderstand eitel geworden und nur in einer nuplosen Bergendung von Blut resultiren Den folgenden Tag verkundete eine Proclamation von General Schofielt, bem Befehlshaber ber Bundestruppen im Staate, daß die Feindseligkeiten zwischen der Union und R. C. "endgültig anfgehört" hätten. Die Bevöllerung schidte fich im Allgemeinen rajch in die vollendeten Thatsachen. Zahlreiche Bellsversammlungen erkannten die Aufbebung der Stlaverei an und petitionirten den Bräfidenten um möglichst baldige Aufhebung der Militärherrschaft. Eine Order von Gen. Schofleld vom 15. Mai suchte die Berhältnisse der Freigelassenen in der Weise zu regeln, daß die öffentliche Rube nicht gestört und tie wirthschaftliche Thatigteit im Staate wieder mit Energie aufgenommen wurde. Jeder District-Befehlshaber hatte einen Superintenbenten ber Freigelaffenen zu ernennen, ber fie nach den vorgeschriebenen Regeln zu beaufsichtigen und für sie Sorge zu tragen hatte. Den Freigelaffenen, die nicht arbeiten wollten, sollte die Unterstützung der Regierung vorentbalten und ber Lohn ber freien Bereinbarung zwischen ihnen und ben Arbeitgebern überlaffen werben. Am 29. Mai wurde 28. W. holben vom Prafibenten zum provisorischen Gouverneur eingefett. Diefer kündigte durch eine Proclamation vom 12. Juni an, daß bemnachft eine Convention und Bablen für Staats- und Localbeamte abgehalten werben wurden. Am 8. Aug. wurden die Wahlen zur Constituirenden Convention auf den 21. Sept. ausgeschrieben. Als wesentlichste Borbedingungen für bas Bablrecht wurden ber turd die Proclamation des Präsidenten vom 29. Mai 1865 geforderte Amnestie-Eid und tie Stimmberechtigung nach den vor der Secession in Kraft besindlichen Staatsgesetzen fest- ) gefest. Den von der Amnestie-Proclamation des Bräfidenten ansgeschlossenen 14 Classen : frand bas Stimmrecht nicht zu. Die Convention, in der alle bis auf brei Counties vollfiandig reprofentirt waren, trat am 2. Oft. in Raleigh zusammen. Holden erflärte in sels-ner Botschaft an die Convention, daß R. C. "so weit, als seine Existenz als Staat und jeme Rechte als Staat in Betracht tommen (die Ausbebung ber Stlaverei ausgenommen). feine Bernuberung erfahren habe." Die Convention beschieß einftlimmig, daß ber Setes- ::

ftonsbeschluß vom 20. Mai 1861 null und nichtig sei und immer null und nichtig gewesen fei. Ebenso ward einstimmig beschlossen, daß Stlaverei und unfreiwillige Anechtschaft für immer im Staate aufgehoben fei. Auf ben zweiten Donnerstag im Rov. wurden Staats-und Bundeswahlen ausgeschrieben. Bom activen wie vom passiven Wahlrecht wurden alle Diejenigen ausgeschloffen, Die nicht vor dem 27. Mai den Amnestie-Eid geleistet batten. Auf eine tategorische Erflärung bes Brafibenten bin murben bie für die Führung bes Krieges contrahirten Schulden des Staates repudiirt. Den verschiedenen Behörden ward aufgegeben, in ihren refp. Diftricten Militarcompagnien jur Aufrechterhaltung ber Ordnung ju Diefer Schritt wurde für nothig gehalten, um die Beigen gegen die behaupteten bilden. Gewaltthätigkeiten ber Reger zu fongen. Auf die Mittheilung ber bon ber Convention gefaßten Befchluffe ertlarte Brafibent Johnfon, bag Bolben bis auf weiteren Befehl fortfahren würde, als provisorischer Gouverneur zu fungiren, dabei aber sprach er seine Anertennung über die Thätigfeit der Convention aus. In der von der Convention ausgeschriebenen Bahl wurde 3. Borth mit einer Majorität von 6730 Stimmen gegen Holden zum Gouverneur gewählt. Der Brafibent ertlarte, daß Diefer Ausgang ber Babl Die Reffanration von R. C. jum vollberechtigten Staate ber Union febr gefährbet babe. Die Legislatur ratificirte mit allen gegen feche Stimmen bas 13. Amendement zur Bundesconstitution. Borth, ber am 15. Dez. inaugurirt wurde, erklärte fich in feiner Abresse für die Reconstructionspolitik Johnson's und sprach die Erwartung aus, daß der Staat nun aller seiner Rechte in ber Union theilhaftig werben wilrbe, da die von dem Prafidenten gestellten Bedingungen erfüllt worden feien. "Ich verburge mich für R. C., wenn es nicht burch unebelmuthiges Difftrauen gur Bergweiflung getrieben wirb. Es wird bie Sand ber Berföhnung, wenn fie bargeboten wird, mit edelmuthigem, großherzigem Bertrauen ergreifen." Im 23. Dez. wurde Bolben vom Prafibenten feines Amtes als provisorischer Gouverneur Die Richtigfeitserklärung bes Seceffionsbeschluffes murbe von ber Bevolkerung mit 19,997 gegen 1940, und die Aufhebung der Stlaverei mit 18,529 gegen 3696 Stimmen Die am 18. Jan. 1866 gufammengetretene Legislatur paffirte einen Act in Bo ratificirt. ,zug auf die Neger, der u. A. ihr Zougnif in Streitsachen, in denen Beife betheiligt waren, nur unter Buftimmung biefer für julaffig erflarte. Die Staatsconvention trat ihrem früheren Beschlusse gemäß am 24. Mai wieder zusammen und unterwarf die Staatsverfaffung einer allseitigen Revision, bie aber bei ber Bolksabstimmung mit 1982 Stimmen in ber Minorität blieb. In ber Staatswahl am zweiten Donnerstag im Angust wurde Worth mit 22,209 Stimmen Majorität gegen Gen. Dodery wiedergewählt. Der Reconftructionsplan bes Congreffes flief bei ber Dajoritat ber Legislatur auf entichiebenen Biberstand. Eine Reibe von Resolutionen wurden passirt, welche die Staaten gur Beschidung einer Nationalconvention einluden, "um in genauer Uebereinstimmung mit der Berfassung ber Ber. Staaten folde Amendements zur Conftitution vorzuschlagen, beren Resultat gegenseitige Zugeständniffe waren, die zur Wiederherstellung unserer früheren gludlichen Beziehungen führen würden." Dieser Borfclag hatte keine weiteren Folgen. Der Reconstructionsact vom Marz vereinigte N. C. mit South Carolina zum 2. Williarkistrict unter bem Oberbefehl von Gen. Sidles. Rach wenigen Monaten wurde Sidles burch Gen. Canby erfett, weil er in Bezug auf Die Gintafftrung von Soulben Berfugungen erlaffen hatte, die seine Befugniffe überschritten. In ben von Canby in Uebereinstimmung mit bem Reconftructionsact ausgeschriebenen Bablen wurde Die Abhaltung einer Conflituirenten Convention mit etwa 50,000 Stimmen Majorität beschlossen. Bon den Stimmenden waren etwa 60,000 Reger. Bon ben Delegaten zur Convention waren 170 Republikaner und 13 Conservative ober Unabhängige. Die Convention trat am 14. Febr. 1868 in Raleigh zusammen. Das größte Interesse erregte die Debatte über die den Farbigen zu ertheilenden politischen Rechte. Das Stimmrecht wurde allen vollsährigen Männern ertheilt, die mindeftens 12 Monate vor der Wahl im Staate und 30 Tage im betreffenden County wohnhaft Die Suprematie ber Bunbesgefete und die Unauflöslichfoit ber Union wurben mit Emphase in ber "Rechtserklarung" ber Berfasinng ausgesprochen. Bon ber Berechtigung ein öffentliches Amt zu bekleiben, wurden ausgeschlossen: "Alle Perfonen, welche bie Existenz des allmächtigen Gottes lengnen, alle Perfonen, die feit sie Blirger der Ber. Staaten geworden, des Hachverrathes, Meineibes ober eines anderen entehrenden Berbrechens, ober ber Corruption ober bes Difverhaltens im Amte (malpractice) überführt worden find, wenn folde Berfonen nicht wieder gefehlich in ben Genug bar Bilrgerrechte eingefest worden find." hinfichtlich bes Bollsichulmefens murbe bestimmt, bag alle Minderjahrigen bes Staates jum freien Besuch ber Schulen berechtigt find, und die Legislatur wurde ermächtigt, alle Rinder zwischen bem 6. und 18. Jahre zu einem Schulbesuch wen wenigstens

16 Monaten zu zwingen, wenn nicht auf andere Beise für ihren Unterricht gesotgt murbe. Eine Heimftätte im Werthe von nicht mehr als \$1000 und bewegliches Eigenthum bis zum Betrage von \$500 wurden vom Zwangevertaufe zur Bezahlung von Schulben ausgenommen. Die Convention vertagte fich am 17. Dorg. Die Demotraten und Confervativen boten ihre gange Energie auf, die Ratification bes Confitutionsentwurfes zu hintertreiben. Als Hauptgrunde ihrer Opposition gaben sie Berfassungswidrigkeit der Reconstructions. acte und die beabsichtigte burgerliche und politische Gleichstellung ber Reger an. Die Abstimmung Aber die Conflitution fand im April ftatt; es wurden 93,118 Stimmen für und 74,009 Stimmen gegen sie abgegeben; farbige Stimmgeber waren 79,445 registrirt worden. Der republikanische Candidat Holden wurde mit einer Majorität von etwa 13,000 Stimmen jum Gonverneur gemablt. In ber Legislatur hatten bie Republikaner bei vereinigter Abstimmung eine Majorität von 70 Stimmen. Der Congreß billigte die Constitution, und am 25. Juni paffirte er eine Bill, nach ber R. C. nebst anderen sublicen Staaten wieder seine gleichberechtigte Stellung in ber Union einnehmen sollte, sobalb es bas schwebenbe Amendement gur Bundesverfassung ratificirt habe. Bu biesem Behuf berief holben bie Legistatur nach Raleigh, von der sofort das Amendement ratificirt wurde. Broclamation des Prafibenten vom 11. Juli fündigte die Reconstruction bes Staates als vollendet an. Ju der Prasidentschaftsmahl wurden 92,241 Stimmen für die republikanischen und 73,600 für bie bemokratischen Electoren abgegeben. Das 15. Amendement zur Bundesverfassung wurde am 4. Marg 1869 ratificirt. Biel Aufmerksamkeit erregte in diesem Jahr ein Streit zwischen einer Anzahl von Advokaten und den Richtern des Ober-Ein in sehr energischen Ausbruden abgefaßter Protest von 100 Abvotaten flagte tie Richter ber ungebührlichen Theilnahme an bem politischen Parteitampfe an. Das Obergericht hinderte darauf die Zeichner des Protestes, als Sachwalter vor dem Gericht zu erideinen, bob aber bas Berbot wieder auf, als die Erklärung abgegeben murbe, daß teine Beeinträchtigung ber bem Gerichte schuldigen Achtung beabsichtigt worden sei. In ben Counties Lenoir, Jones, Drange und Chatham tamen häufige Gewaltthaten vor, unter tenen namentlich die Neger zu leiden hatten. Der Gouverneur erließ eine Proclamation, in der er den betreffenden Counties androhte, daß er fie für in Insurrection begriffen erfaren wurde, wenn bas Unwefen fortbaure. Da biefes nicht bie gewünschte Wirfung batte, so kam die Frage in der Legislatur zur Berhandlung und der Gouverneur bot die Miliz auf, um ben Gewaltthatigkeiten, Die ber geheimen Gefellschaft ber "Ru-Rlur" zugefdrieben mur-Das Repräsentantenhaus ber Legislatur ben, mit Rachdruck entgegentreten zu können. paffirte mit 59 gegen 24 Stimmen eine Resolution, welche ben Congreß ersuchte, allen burch 14. Amendement ber Bundesverfassung Entrechteten ihre vollen politischen Rechte jurudzugeben. Der Senat amendirte diese Resolution babin, daß ber Congreg um ben Erlag einer allgemeinen Aumestie ersucht werben folle. Am 7. Darg 1870 erflärte eine Proclamation des Gouverneurs Alamance Co. und eine andere vom 8. Juli Caswell Co. wegen verschiedener bort verübter Gewaltthaten für in Insurrection begriffen. Die zahlreichen ben Oberft Kirt vorgenommenen Berhaftungen erregten große Unzufriedenzeit im Staate. Die Demofraten und Conservativen flagten ben Gouverneux an, bag er die vorgefommenen Störungen der öffentlichen Ruhe start übertrieben habe, um ein Willtürregiment aufrichten m fonnen. Oberst Rirt weigerte sich ben vom Oberrichter Pearson erlassenen Habeas-Corpus-Befehlen Folge ju geben. Gouverneur holben ertlärte auf eine Anfrage bes Oberrichters, daß Kirk nach seinen Befehlen gehandelt habe und daß die Gefangenen nicht den Gerichten überliefert werden konnten. Den folgenden Tag (20, Juli) ersuchte er den Brästenten um die Sendung von Bundestruppen. Grant antwortete barauf, daß dem Berlungen willfahrt werden würde. Pearson gab die Entscheidung des Gerichtes dahin ab, daß ber Genvernenr feine Befugniffe überfchritten, indem er den Habeas-Corpus-Befehlen nicht kolge gegeben habe, erklärte aber dabei, daß das Gericht weiter nichts zu thun vermöge, wenn biefe Entscheidung wirtungslos bliebe. Solden blieb bei feiner Weigerung, bie Be-Darauf hin murbe ein Habeas-Corpus-Befehl von bem Bunbeslungenen anszuliefern. Bolben machte bem Brafibenten bavon Melbung, und ba ber Diffrictgericht erwirkt. Bundes-Generalanwalt seine Meinung dahin abgab, daß den Bundesaukoritäten Gehorm geleistet werben folle, befahl Holben, bem Habens-Corpus-Befehl von Pcarfon Folge Eine Proclamation bes Gonverneurs vom 10. Nov. widerrief die Broclamationen vom 7. März und 8. Juli, da die Ruhe in den Counties Alamance und Caswell wieberhergestellt fei. In ber Bahl von Congregmitgliebern am 4. August wurden 5 Demofraten und 2 Republifaner gewählt. In der Legislatur hatten die Demofraten bei bereinigter Abstummung eine Majorität von 44 Stimmen. Zum

Bundesfenator mabite die Legislatur Er - Gonverneur Bance, ber noch politifc ent-Das Repräfentantenhans beichloß am 14. Dez., Gouverneur Solben wegen feines Borgebens gegen die vorgenannten Counties in Auflagezustand gut feben, und wie energisch auch die farbigen Mitglieder der Legislatur in einer Abreffe an ihre Raffegenoffen im Staat gegen biefen Schritt ber Majoritat protestirten, wurde boch bereits am 20. Dez. bas Berzeichniß der Anklagepunkte gegen Holden bem Senat feitens des Reprafentantenhauses überreicht. Es waren im Ganzen acht Artifel, zu benen am 9. Febr. 1871 von einem Mitglieb bes Hanses noch ein neunter, bie betrügerische Ausgabe von Bonds im Betroge von \$6,600,000 burch ben Gonverneur, hinzugefligt wurde. Die Berhandlungen bes Preceffes vor bem Senat, welchem Oberrichter Bearfon prafibirte, begannen am 2. Febr. und endeten am 22. März mit der Berurtheilung Holden's auf jeden einzelnen Punkt der An-Mage bin. Bugleich murbe feine Absetung und feine Disqualification für die tunftige Bekleibung irgend eines Amtes im Staat North Carolina ausgesprochen. Ein Seitenfluchgu bem Proces Gouverneur Golben's fpielte fich in berfelben Legislatursinung in bem Berfahren gegen ben Richter Somund 2B. Jones vom Obergericht bes zweiten Bezirts ab, bas jeroch durch die Resignation des Angeklagten erledigt wurde. Anch die Frage der Ginberufung einer Constituirenden Berfammlung tam während ber Sigung zur Berhandlung und wiewohl die republikanischen Mitglieder, unter ihnen 20 Farbige, wie ein Mann gegen ben Beschluß ber Ginberufung stimmten, wurde berfelbe bennoch passirt. Tropbem erhob ber Gouverneur (Bicegouverneur C albwell fungirte als folder an Stelle bes angellegten Holben) barauf bin, baß keine Zweibrittels-Majorität in jedem ber beiden Baufer für bie Magregel gewesen fei, Einsprache gegen die Bill, und bieselbe wurde auf feine Appellation an die Supreme Court für unconstitutionell erklärt. Zwar wußten burch eine veranderte legislatorische Strategie die Anwälte der Einberufung einer Constituante auch dieses hinderniß ans bem Bege zu raumen, boch nur, um bie Frage burch bie Bebollerung, als ihr dieselbe am 4. Aug. vorgelegt wurde, mit einer Majorität von 9246 Stimmen in ablehnendem Sinne erledigt zu sehen. Außerdem wurden im Laufe der am 6. April endigen-ben Session noch verschiedene Bills, Finanzurafregeln und die Unterbrudung der Organis sation geheimer Gesellschaften betreffend, passirt, während die nächste am 20. Nev. eröffnete Sigung hauptfachlich burch Berathungen über bie verzweifelte Finanzlage bes Staates aus-Die burch bie Mai-Convention ber liberalen Republitaner zu Cincinnati, gefällt wurde. und die Indossirung des von denselben aufgestellten Brafidentschaftstidets durch ben bemekratischen Nationalconvent zu Baltimore eingeleitete, liberale Bewegung des Jahres 1872, blieb nicht ohne Sinwirkung auf die Bevölkerung von R. C., doch war, wie die am 1. Ang. gehaltenen Staatswahlen lehrten (in benen ber republitanifche Gouverneurs-Canbibat E. R. Calbwell ben Canbibaten ber Liberalen und Demotraten, Derrimon, mit einer geringen Majorität schlug, während bie letteren von 8 Congreß-Candidaten 5 burchsetten und in der gemeinsamen Abstimmung der Legislatur eine Wajorität von 19 behielten), Diefelbe um fo weniger hinreichend, die politischen Berhaltniffe im Staat zu andern, ale bie im barauf folgenden November gehaltene Präfibentenwahl für Grant eine Majorität gab, welche biejenige Caldwell's um nahezu bas Behnfache überflieg.

Rorth Caftine, Bostborf in Bancod Co., Maine. Rarth Caftle, Townsbip in Westchefter Co., Rem York; 1996 E. Rorth Centre Gall, Dorf in Centre Co., Bennfplvania.
Rorth Charleston, Bostdorf in Sullivan Co., New Hampfhire.
Rorth Chatham. 1) Bostdorf in Barnstable Co., Massachusetts. 2) Bost.
Bort in Columbia Co., New York.
Rorth Chelmsford, Bostdorf in Middleser Co., Massachusetts.

Rorth Chelsea, Township in Suffolt Co., Massachusetts; 1197 E. Rorth Chichefter, Boftborf in Merrimac Co., New Sampfbire.

Rorth Clarendon, Bostborf in Rutland Co., Bermont. Rorth Clayton, Bostborf in Miami Co., Dhio.

Rorth Coborns, Township in York Co., Bennsplvania; 2476 E. Rorth Cohaffet, Bostdorf in Rorfell Co., Massachusetts. Rorth Collins, Township in Erie Co., New York; 1617 E.

Rorth Columbia, Postdorf in Nevada Co., California. Rorth Cornwall, Postdorf in Litchfield Co., Connecticut.

Rorth Cove Creet, Flug in North Carolina, mundet in ben Catawba River, Burte Co.

Rorth Coventry, Townfhip in Chefter Co., Bennfplvania; 1261 &

Aseth Dansbille, Township und Bostborf in Livingston Co., Rew Port, 4015 E.; tas Boftborf bat 3387 E.

Rarth Danvers, Dorf in Effer Co., Da affachufetts.

Rorth Dartmonth, Boftborf in Briftol Co., Maffacufetts. Rorth Dirmont, Boftborf in Benobicot Co., Maine. Rarth Dorfet, Boftborf in Bennington Co., Bermont.

Rorth Dumbarton, Boftborf in Merriniac Co., Rem Sampfbire.

Rorth Caft, Townships und Postbörfer in ben Ber. Staaten. 1) In Abams Co., Illinois; 1521 E. 2) In Orange Co., Inbiana; 930 E. 3) In Ce-cil Co., Maryland; 3645 E. 4) Mit gleichnamigem Boftborfe in Dutchef Co., Rem Port; 2179 G. 5) Dit gleichnamigem Borongb in Grie Co., Bennfplvania, 2213 G.; bas Borough hat 900 E.

Rorth Caft River, Fluß in Daryland, muntet in bie Chefapeale Bay, Cecil Co. Rorth Can Claire, Townfhip und Bostborfin Cau Claire Co., Wisconfin, 1121 E.; bas Bostdorf 965 E.

Rorth Caremont, Boftborf in Bertibire Co., Daffadufetts.

Rorth Elba, Township in Effer Co., Rew Yort; 349 E.

Rorth Ellsworth, Boftborf in Sancod Co., Daine. Rorthern Liberties, früherer Diffrict in Philabelphia Co., Bennfplvania, jest innerhalb ber Stadtgrenzen Philadelphia's gelegen.

Rerth Fairfield, Boftborf in Somerfet Co., Daine.

Asth Fairhaven, Dorf in Bristol Co., Maffachnfetts. Asth Falmouth, Postdorf in Barnstable Co., Maffachusetts. Asth Farmington, Bostdorf in Dalland Co., Michigan. Asth Fapette, Township in Alleghand Co., Bennfylvania; 1482 E. Asth Ferrisburg, Postdorf in Addison Co., Bermont.

Aerthfield, Townships und Postberfer in ben Ber. Staaten. gleichnamigem Boftborfe in Cool Co., 311 in 0 i 8; 1705 E. Es befinden fich bier 2 Deutsche Airchen, eine evangelisch-lutherische mit Gemeinbeschule (600 Mitgl.) und eine ber Methobiften (800 Dt.). 2) In Bafbington Co., Da ine; 190 G. 3) Dit gleichnamigem Boftborfe in Franklin Co., Massachusetts; 1720 E. 4) In Rice Co., Minnesota; 2278 E., barunter etwa 200 Deutsche, unter renen eine Methodistengemeinde (60 Mitgl.) besteht. 5) Mit gleichnamigem Postdorfe in Merrimac Co., New Hampshire; 836 E. 6) In Richmand Co., New Yort; 5949 E. 7) In Summit Co., Ohio; 1009 E. 8) Mit gleichnamigem Postdorfe in Washington Co., Bermont; 3418 E. Es befinden fich bier bie "Northfield Graded and High School", 1851 organisirt und die "Norwick University" der Presbyterlaner, 1834 organisirt, mit einer

Bibliothet von 4000 Banben. 9) In Jadfon Co., Wisconfin; 499 G. Rerthfielb, Boftborfer und Dorfer in ben Ber. Staaten. 1) In Connecticut: a) Dorf in Fairfield Co.; b) Poftborf in Litchfield Co. 2) Boftborf in Boone Co., Inbiana. 3) Dorfin Effer Co., Rew Jerfen.

Rorthfield Farms, Postdorf in Franklin Co., Massachierts.
Rorthford, Postdorf in New Haven Co., Connecticut.
Rorth Fort. 1) Township in Jard Co., Arfansas; 454 E. 2) Cownship in Tinith Co., California; 461 E. 3) Dorf in Bermilion Co., Illinois. 4)
Township in Delaware Co., Jowa; 912 E. 5) Postdorf in Asse Co., North Carolina; 951 &.

Asth Frankfert, Dorf in Balvo Co., Maine. Asth Franklin, Bostborf in Delaware Co., New York. Asth Galveston, Bostborf in Roseinsco Co., Indiana. Asth Garben, Bostborf in Albemarle Co., Birginia. Asth Gospen, Dorf in Litchfield Co., Connecticut.

Asth Grandy, Boftborf in Dartford Co., Connecticut.
Rorth Grandille, Boftborf in Washington Co., New Yort; ift Sit bes "North Granville Ladies" Seminary", 1854 organistet, mit 2 Lehrern, 56 Schiserinnen und einer Bibliothet von 940 Banben.

Rorth Greenbuff, Township in Renffelger Co., Rem Port; 3058 C. Rorth Greenwis, Dorf in Fairfield Co., Connecticut.

Arth Grobe, Dorf in Date Co., Illinois. Es befinden fich bier 2 beutsche ebangeliche Richen und eine Gemeinde der Evangefischen Gemeinschaft. Mit ber einen epangelischen Rirche ficht eine Schule in Berbindung. Die Deutschen find etwa 70 Familien

Rorth Guilford. 1) Bostdorf in New Saven Co., Connectieut. 2) Boftborf in Chenango Co., Rem Port.

Rorth Sablen, Bostdorf in Hampshire Co., Daffachnfette.

Rorth Sampton. 1) Township und Boftborf in Rodingham Co., Rew Sampshire; 723 E. 2) Boftborf in Pcoria Co., Illinois. 3) Buftborf in Clark Co., Ohiv; 205 E.

Rorth Harpersfield, Postdorf in Delaware Co., New York.

Rorth Bartland, Postdorf in Windsor Co., Bermont. Rorth Gaven. 1) Comnship und Bostdorf in New Haven Co., Connecticut;

1771 E. 2) Town ship in Knor Co., Maine; 806 E.

Rorth Saverhill, Boftborf in Grafton Co., New Sampfbire.

Rorth Debron, Bostdorf in Washington Co., New Yort. Rorth Dector, Bostdorf in Schupler Co., New Yort.

Rorth Beibelberg, Townsbip in Berte Co., Bennfylvania; 979 C. Rorth Bempftend, Township und Postdorf, letteres Hauptort von Oneen's Co., Rew Dorf; 6540 E.

North Genberson, Township und Bostdorf in Mercer Co., Illinois; 1062 C. Rorth Gero, Township und Bostdorf, letteres hauptort von Grand Isle Co., Box-

mont, auf ber gleichnamigen Infel gelegen, hat 601 E.

Rorth Soofte, Bostdorf in Renffelger Co., Rem Dovt. Rorth Sudjon, Bostdorf in Effer Co., Dem Port.

Rorth Huntingbon, Township in Westmoreland Co., Bennsulvania; 8493 C. Rorth Sphe Bart, Postdorf in Lamoille Co., Bermont. Rorth Judustry, Bostdorf in Start Co., Ohio.

**Asrihington,** Dörfer im Staate Rorth Carolina: a) in Cumberland Co.; b) in Harnett Co.

Rorth Jay, Bostdorf in Franklin Co., Maine. Rorth Rennebunt Bort, Bostdorf in Port Co., Maine. Rorth Rillingby, Dorf in Windham Co., Connecticut.

Rorth Kingstown, Township in Washington Co., Abobe Island; 3568 E. Rorth Laufing, Bostdorf in Tompfine Co., Dem Dort.

Rorth Lawrence, Boftborf in St. Lawrence Co., Rem Port. Rorth Lebanon, Townfbip in Lebanon Co., Bennfplvania; 1910 E.

Rorth Leominster, Bostdorf in Worcester Co., Massachusetts.

Rorth Leslie, Dorf in Ingham Co., Dichigan.

Rorth Levereit, Bostdorf in Franklin Co., Di affachufetts. Rorth Lewisburg, Postdorf in Champaign Co., Dhio.

Rorth Liberty. 1) Boftborf in St. Joseph Co., Indiana; 223 E. 2) Boftborf in Johnson Co., Jowa. 3) Bostborfer in Obio: a) in Abams Co.; b) in Anor Co.

Rorth Limington, Bostdorf in Port Co., Daine. Rorth Livermore, Bostdorf in Androscoggin Co., Daine.

Rorth Londonderry, Boftborf in Rodingham Co.,. Rem Bampfhire. Rorth Lyme, Bostdorf in New London Co., Connecticut.

Rorth Madison. 1) Bostdorf in New Haven Co., Connecticut. 2) Bostsborf in Jefferson Co., Indiana.
Rorth Mahoning, Township in Judiana Co., Benusplvania; 1268 E.
Rorth Manheiter, Bostdorf in Wabash Co., Indiana.
Rorth Manheite, Bostdorf in Wabash Co., Indiana.
Rorth Manheite, Township in Schupskill Co., Benusplvania; 2420 E.

Rorth Marshfield, Bostdorf in Blomouth Co., Daffacufetts. Rorth Mendon, Dorf in Mouroe Co., Rew York.

Rorth Middleborough, Bostvorf in Plymouth Co., Maffacufetts. Rorth Middleton, Township in Cumberland Co., Bennfplvania; 1228 E.

Rorth Middletamn, Township und Bostborf in Bourbon Co., Kentudh, 1560 C.; das Bostdorf 320 E.

Rorth Mountain. 1) Berggng in ben Counties Columbia und Lycoming, Beun's fplvania. 2) Rame bes nördich laufenden Zuges ber Alleghanies in Bennfplvania, um Unterschiede von ben Couth Mountains. 3) Boftborf in Bertelen Co., Beft Birginia.

north Mount Pleasant, Postdorf in Marshall Co., Mississisppi.

Rorth Mubby, Township in Jasper Co., 311in ois; 867 G.

Rorth Rem Bortland, Boftborf in Comerfet Co., Daine.

Rorth Rem Galem, Boftborf in Franklin Co., Daffacufette.

Asti Astwich, Township und Postdorf in Chenango Co., New Port, 5601 E.; bas Boftborf 4279 @.

Asrth Ogben, Township in Weber Co., Territorium Utah; 683 E.

Asrth Orange, Bostborf in Franklin Co., Daffachufetts.

Asrib Orferd, Bostdorf in Worcester Co., Maffaculetts. Asrib Baris, Bostdorf in Orford Co., Maine. Asriy Parfankeld, Bostdorf in Port Co., Maine.

Rorth Benn, früheres Townfhip in Philadelphia Co., Pennfplvania, jest in ben Stadtgrenzen von Philadelphia eingeschloffen.

Asrih Bittsen, Postdorf in Rennebec Co., Main e. Asrih Blains, Township in Jonia Co., Michigan; 1976 C. Asrih Platte, Postdorf und Hauptort von Lincoln Co., Kansas, an der Union Pacifics: Bahn; 585 E.

Asrth Blumpton, Bostborf in Plymouth Co., Massachusetts.

April Boint, Borgebirge mit 2 Leuchtthurmen, an der Rordfeite ber Mündung des Pa-

tap8co River, Marhland.

Aurihvert, 1) Township und Pestdorf in Tuscalossa Co., Alabama, 2273 E; bas Postborf 604 E. 2) Township in Waldo Co., Maine; 902 E. Bostborf in Roble Co., Indiana. 4) Postdorf und Hauptort von Leelenaw Co., Michigan; 238 E.

Asrth Prairie, Bostdorf in Luox Co., Illinois. Asrth Prairie Station, Bostdorf in Bantesba Co., 28 isconfin.

Asrth Bresrett, Bostvorf in Hampsbire Co., Massachusetts.

Aorth Probibence, Township in Providence Co., Rhobe 36 land, 20,495 E.; zerfällt in 3 **Bahldistri**cte.

Asrth Reading, Township und Postderf in Middlefer Co., Massachusetts; 942 Œ.

C.L. VIII.

Asrth Rehaboth, Postdorf in Bristol Co., Massachusetts. Asth River, Flüffe in ben Ber. Staaten. 1) Entspringt in Windham Co.,

Bermont, tritt mit fildl. Laufe in Maffachusetts ein und mundet in ben Deerfielb Aber, Franklin Co. 2) In Alabama, mündet in den Blad Warrior River, Tuscalosja Co. 3) R. ober Upper Three, in Jowa, milndet in den Des Moines River, Poll Co. 4) In Da affachufetts, munbet in den Atlantischen Ocean, Plymonth Co. 5) In Rem Port, Rame bes hubson Aiver nabe feiner Mündung, vorbem biefes Stromes überhaupt, im Gegensate jum South River ober Delaware. 6) Der obere Lauf bes Rapdahannod River, Birginia.

Rorth River Mills, Boftborf in Dampfbire Co., Weft Birginia.

Astih Rocefter, Postborf in Plymouth Co., Massachusetts. Aarth Salem. 1) Lown bip in Befthefter Co., Rew Port; 1754 E. 2) Boftderfin Hendrids Co., Indiana; 261 E. 8) Township und Bestderf in Linn Co., Missouri; 953 E.

Rorth Candwid, Boftborf in Barnftable Co., Maffachufetts.

Astih San Juan, Bostborf in Revada Co., California.

North Scituate. 1) Boft borf in Pinmonth Co., Massachusetts. 2) Boft. tiffen, 1863 organisist, mit 6 Lehrern und 360 Zöglingen.

Aerth Senremant, Bostborf in Waldo Co., Maine. Aerth Senreport, Bostdorf in Waldo Co., Maine. Aorth Sedgewid, Bostdorf in Hancod Co., Maine. Aorth Sewidley, Township in Beaver Co., Pennsylvania; 1602 E. Aorth Shabe, Township in Gratist Co., Michigan; 890 E.

Both Chenangs, Township in Crawford Co., Pennspivania; 901 C.

Rorth Sinen, Boftborf in Rennebec Co., Daine.

13

Rorth Smithfield, Township in Providence Co., Rhobe Island; 3062 E.

Rorth Somers, Dorf in Tolland Co., Connecticut.

Rorth Spencer, Posidorf in Worcester Co., Daffachnfetts. Rorth Stamford, Postdorf in Fairfield Co., Connecticut.

Rorth Star, Township in Gratict Co., Dichigan, 846 C. Rorth Stodholm, Bostborf in St. Lawrence Co., Rew Port.

Rorth Stonington, Township in New London Co., Connecticut; 1759 E. Rorth Strabane, Township in Bafbingten Co., Bennfplvania; 1273 E.

Rorth Stutely, Dorf in Shefford Co., Provinz Onebec, Dominion of Canada; **3542 E**. (1871).

Rorth Subbury, Bostvorf in Middleser Co., Massachusetts. Rorth Swansea, Bostdorf in Bristol Co., Massachusetts. Rorth Tewsesbury, Dorf in Middleser Co., Massachusetts. Rorth Towards, Township in Bradford Co., Pennspluania; 592 C.

Rorth Trues, Boftborf in Barnftable Co., Daffa dufette.

Rorth Two River, Flug im Staate Wiffouri, mundet in ben Wissispi River, Marion Co.

Rorthumberland, die nördlichste Graffchaft England's, 1952 engl. D.. D. mit 343,025 E. (1871) umfassend, ist im N. und B. mit hohen Moorlandschaften bedeckt, bie fic an ber schottischen Grenze zu ben Cheviot Bills (2505 F.) erheben. hauptfluß ift ber Thne mit der Till; außerbem bewässern ber Bloth, Wansbed, Coquet und Aln bas Lant, welches an Rohlen, Eifen, Blei und Bint reich ift. Die bugeligen Theile beffelben bieten

fette Weiden. Hauptstadt ist Newcastle (f. b.).

Rorthumberland, ber Grafen- und Bergogstitel mehrerer berühmter Befchlechter Englands, wurde junachst von dem alten Geschlechte der Berch's geführt, welche mit Wilhelm bem Eroberer nach England getommen, weite Landereien in den Grafichaften Port und Lincoln befaßen und im Mittelalter an fast allen Schlachten zwischen ben Englandern und Schotten theilnahmen. Die wichtigsten Mitglieber sind: 1) Benry, Lord Berch, wurde am 16. Juli 1377 zum Grafen von R. erhoben, unterstützte die Thronusurpation Heinrich's IV., wurde Connetable, betheiligte fich an ber Berschwörung bes Erzbischofs von Port gegen ben Rönig, flob nach Schottland und wurde am 29. Febr. 1408 bei einem Einfalle in bas englische Gebiet erschlagen. Seine Rachtommen zeichneten sich im Kriege für bas Saus Lan-caster aus. 2) henry Percy, 6. Graf von R., war mit Anna Bolepn verlobt und Da fein Bruber Thomas Perch als Theilnehmer an bem Aufftarb 1537 finderlos. stande der Ratholiten hingerichtet worden war, gingen Guter und Titel auf bas Geschlecht Duble p Aber. Rach ber Enthauptung John Duble p's erhob bie Röuigin Maria 1557 3) Ehomas Berch, ben Sohn bes hingerichteten, wieder zum Grafen von R. (ber 7.); berfelbe ftarb 1572 als Theilnehmer an ber tatholischen Berfcwörung auf bem Schaffot. 4) Henry, 9. Graf von N., Sohn des Borigen, wurde wegen Theilnahme an ber Pulververschwörung lange im Tower gefangen gehalten und ftarb am 5. Nov. 1632. 5) Deorg Fitren, natürlicher Gobn bes Ronigs Karl II. und ber Bergogin von Cleveland, erhielt 1674 ben Titel eines Derzogs von R., ftarb aber 1716 ohne Rachkommenschiff. 6) Algernon Berch, 4. herzog von R., geb. am 15. Dez. 1792, trat frühzeizeitig in die Marine, wurde 1815 Capitain, 1816 Beer, machte als Alterthumssorider große Reisen nach dem Oriente, wurde 1850 Contreadmiral, bekleibete 1852 den Posten bes ersten Lords ber Abmiralität, wurde 1857 Biceabmiral, 1862 Abmiral und ftarb am 12. Febr. 1865 gu Alnwid. Gein Nachfolger war fein Better 7) George Berch, bis 1865 Graf von Beverley, geb. am 22. Juni 1778, ftarb auf feinem Familienfige gu Alnwid-Castle am 21. Ang. 1867. Der Erbe bes Herzogstitels ist sein altester Gohn Algernon George, 6. Bergog bon R., bieber Graf bon Berch, geb. 1802.

Rorthumberland, Counties in ben Ber. Stuaten. 1) 3m mittleren Theile bes Staates Bennfplvania, umfaßt 500 engl. D. Dt. mit 41,444 E. (1870), bavon 1006 in Deutschland und 12 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 28,922 E. Das Land ist hügelig, in den Thälern sehr fruchtbar. Hanptort: Gunburh. Demotr. Majorität (Gonverneurswahl 1870: 3426 St.). 2) Im öfil. Theile bes Staates Birginia, umfaßt 150 O,-M. mit 6863 E. (1870), bavon 2 in Deutschland geboren und 3054 Farbige; im J. 1860: 7581 . Das Land ist fast eben und mäßig fruchtbar.

ort: De atheville. Demetr. Majoritat (Gouverneursmahl 1869: 185 St.). Rorifumberlund. -1) Esminfhip und Boftborf in Coos Co., Rem Bamp fbire; 955 E. 2) Lown [hip-in Saratoga Co., Rew Port; 1655 E 3) In Pennfolvania: a) Borough in Northumberland Co., 1788 C.; b) Boftborf in Bu-

Aerthumberland. 1) County im fubl. Theile ber Proving Ontario, Dominion of Canada, umfaßt 730 engl. D.-Dt. und zerfallt in Ca ft D. (21,757 G.) und Beft R. (17,328 E., im J. 1871). 2) County in ber Proving Rem Brunswid, Dominion of Canada, mit 20,116 E. (1871); hauptort: Mirimachi.

Asthumberland Julet, Meerbufen in Brit. - Nordamerita, zwifchen Cumber-

land Island und ber Frobifher Strait.

Aorthumberland Strait, eine Meerenge, welche Prince Edward Island von ben Bro-vingen Rem Brunswid und Noba Scotia trennt.

Asrih Union, Township in Fapette Co., Pennsploania; 1683 E.
Asrih Unity, Bostoorf in Leelenaw Co., Michigan.
Asrih Baffalberough, Bostoorf in Rennebec Co., Maine.
Asrih Bernon, Bostoorf in Jennings Co., Indiana.
Asrihville. 1) Town ship in La Salle Co., Illinois; 1187 E. 2) Postborf in Litofield Co., Connecticut. 3) Postborf in Greene Co., Jowa. 4) Postborf in Banne Co., Dichigan. 5) Dorfer in New Port: a) in Canuga Co.; b) in Fulton Co.

Rorth Baldoborough, Postdorf in Lincoln Co., Main e.

Aarth Bafhington, im Staate Bennfhlbania: a) Dorf in Butler Co.; b) Boftborf in Westmoreland Co.

Rorth Baterford, Bostdorf in Orford Co., Maine. Rorth Bayne, Bostdorf in Rennebec Co., Maine. Rorth Best. 1) Lownship in Orange Co., Indiana; 879 E. 2) Township in Williams Co., Ohio; 1521 E.

Rorth Beymouth, Bostdorf in Norfolt Co., Massach if etts.
Rorth Bhite Creet, Dorf in Washington Co., New Yort.
Rorthwid, Markistabt in ber engl. Graffchaft Cheshire, am Zusammenflusse bes Beaver und Dane an ber Eisenbahn gelegen, hat 37,258 E. (1871) und ist Hauptsitz bes engl. Salinenbetriebes und Salzhandels.

Rorth Bhitehall, Township in Lehigh Co., Bennsplvania; 4170 E. Rorth Bilua, Bostoorf in Jefferson Co., New York. Rorth Bindham. 1) Bostborf in Windham Co., Connecticut. 2) Postborf

in Cumbersand Co., Main e. Rerthweed. 1) Township und Postdorf in Worth Co., Jowa, 725 E.; bas Postdorf 289 E. 2) Township und Postdorf in Rodingham Co., New Hamp. ihire, 1430 E.; ift Sig ber "Northwood Academy" und bes "Northwood Seminary". 3) Dorf in Logan Co., Ohio.

Rorth Boodfod, Bostborf in Windham Co., Connecticut. Rorth Brentham, Bostdorf in Norfolt Co., Massachietts. Rorth Pam Sill, Bostdorf in Yam Sill Co., Oregon. Rorth Parmonth, Lownship in Cumberland Co., Maine; 940 C.

Asrton. 1) Andrews, amerikanischer Theolog, geb. zu hingham, Massachufetts, am 31. Dez. 1786, gest. zu Newport, Rhobe Island, am 18. Sept. 1853, wurde nach bendeten Studien (1809) Autor am "Bowdoin College", wirkte 1811—1821 als Tutor und Bibliothekar an der "Harvard University", hielt zu gleicher geit seit sit 813 über biblische kittl und Exegese Borlesungen, und war 1819 als Professor er Theologie thätig; lebte aber feit 1830 in Cambridge ausschließlich den Wiffenschaften. Er fcrieb: "Statement of Reasons for not Believing the Doctrine of the Trinity" (1833), "Evidences of the Genuiness of the Gospels" (1837), "The Latest Form of Infidelity" (1839) und "Tracts Concerning Christianity" (1852). Auch beforgte er die Herausgabe der hinterlassen Schriften seiner Freunde Charles Eliot (1814) und Levi Frisbee (1823). Außerben gab R. seit 1812 bas "General Repository and Review" heraus. Sein Sohn Charles Eliot, welcher 1846 an ber "Darvard Universith" graduirte, war lange Zeit drausgeber ber "North American Review", schrieb: "Notes of Travel", "Study in Italy" und lieferte eine Ueberschung von Dante's "Vita Nuova". 2) 3 ohn, amerika-Afcer Beiftlicher, geb. ju Bifbop's Stortford, Hertfordshire, England, am 6. Dai 1606, 14. ju Boston, Massachusetts, am 5. April 1663; war Curator zu Stortford, wurde Puritaner, tam im Oktober 1635 nach Plymonth, New England, predigte daselbst, ging 1636 nach Boston und von da als Pfarrer nach Ipswich. R. nahm an der Entwerfung der

C.-L. VIII.

Cambridger Blatform (1648) theil, tehrte 1652 nach Bofton gurud und ging 1662 mit Simon Bradstreet als Agent nach England, um Rarl II. nach beffen Thronbesteigung bie Bunfche ber Colonisten borgulegen. Der König gab ihnen Die Berficherung, bag er ben Freibrief bestätigen wolle, aber verlangen muffe, daß in feinem Namen das Recht gehand-habt werde, und daß alle Personen von moralischem Charatter zum Abendmahl und ihre Kinder jur Taufe zugelaffen werben follten. Diese Antwort befriedigte die Colonisten feinesmegs, und Die Abgeordneten murben bei ihrer Mudtehr icharf getabelt. Er forieb: "Life and Death of that Deservedly Famous Man of God, Mr. John Cotton" (Conton 1658), "Doctrine of Godliness" (1648), "Sufferings of Christ" (1653), und "The Orthodox Evangelist" (1654). Unbulbsam bis jum Fanatismus, schrieb R. gegen tie Quater: "The Heart of New England Rent by the Blasphemies of the Present Generation", worin er bie Behörben gur ftrengen Berfolgung und Ausrottung berfelben aufforberte, was biefe Quater fo erbitterte, bağ fie nach feinem Tobe an ben Ronig und bas Barlament berichteten: "John R., Dberpriefter in Bofton, murbe von ber Sand Gottes getroffen und ift gestorben". 3) Billiam Angustus, naturwiffenfchaftlicher Schriftfteller, geb. in Caft Bloomfield, New York, am 25. Okt. 1810, graduirte 1831 zu West Boint, war an biefem Inftitute 1831-33 Silfeprofessor ber Maturwissenschaften, von 1833-39 Professor ber Aftronomie an der Universität von New York, mahrend der Jahre 1839-50 in gleicher Eigenschaft am "Delaware College", Newart, ward 1850 bessen Brastbent und wurde 1852 als Professor der Civilingenieurtunft an das "Yale College" berufen. Er fcrieb: "Elementary Treatise on Astronomy" (1839), "First Book of Natural History" (1857); serner Abhandlungen für das "American Journal of Science" und andere Zeitschriften.
Nortsn, Caroline Elizabeth Sarah, englische Schriftsellerin, geb. 1808, Tochter bes Thomas und Enkelin des Richard Brinsleh Sheridan, verheirathete sich 1827

mit George Chapple Norton, bem Bruder bes Lord Grantley, von dem fie nach einem fcanbalosen Brocesse wegen eines angeblichen Berhältnisses mit Lord Melbourne geschieden Sie schrieb: "The Sorrows of Rosalie" (London 1825), "The Undying One" 11). "The Dream" (cbb. 1840). "The Child of the Islands" (cbb. 1845), "Aunt (cbb. 1831), "The Dream" (cbb. 1840), "The Child of the Islands" (cbb. 1845), "Aunt Cary's Ballads" (cbb. 1846,) "Sketches and Tales in Prose and Verse" (cbb. 1850), "Stuart of Dunleath" (3 Bbe., ebb. 1853), "Lost and Saved" (ebb. 1853) "The Lady

of La Garaye" (ebb. 1862).

Rorton. 1) Township in Rantatee Co., Illinois; 1180 C. 2) Township in Briftol Co., Massachusetts; 1821 C. 3) Township mit gleichnamigem Bostborfe in Mustegon Co., Michigan; 688 E. 4) In Obio: a) Township in

Summit Co., 1821 E.; b) Poftborf in Delaware Co.

**Norton,** and Norton's Birginia und Birginia Sämling genannt. Diese Rebe wurde um 1846 von Birginia (wo sie in dem Garten des Dr. Norton bei Richmond aus dem Samen einer virg. Wilbrebe erwachsen war) nach Ohio und von da nach hermann in Missouri gebracht, wo man guerst ihren hohen Werth als sicher tragend und einen burgunderartigen, fehr dunklen, wurzigen und tanninreichen, schweren Rothwein liefernd, erkannte. Die N., die Hauptvertreterin der Aestivalis-Familie, ist fehr derb, von träftigem Wuchse, sicher tragend, mittelfruchtbar, liebt einen trodenen und tiefgrundigen Boben und eine fonnige Lage. Trauben mittelgroß, geschultert und gedrängt, fast schwarz und fpat reifend; Beeren flein, bidichalig mit wenig Gaft, febr fuß und murgig. gewicht kunn bis zu 130 Gr. (Dechsle) gebracht werden; 15—20 Pfd. Trauben liefern 1 Gall. Moft.

Rorton Centre, Bostoorf in Summit Co., Obio. Rorton Sound, Einbuchtung der Bering's See auf der Nordwestliffe bes Territoriums Ala sta; Cape Rodney liegt an der Rord- und Cape Romanow an der Sübseite der Bay, welche gegen 200 engl. M. weit in bas Land bringt.

Rortonsbille. 1) Dorf in Albemarle Co., Birginia. 2) Dorf in Ottawa Co.,

Mihigan.

Rorvell, Bostborf in Jacfon Co., Michigan.

**Norwall.** 1) Im Staate Connecticut: a) Lownship in Fairfield Co.; 12,119 .E.; das gleichnamige Post borf, ein gewerbthätiger Fabritort, liegt an der Danburd-Rorwalt-Bahn, an beiben Seiten bes Norwalt River; b) Fluß, munbet in ben Long Island Sound, Fairfield Co. 2) Township und Postborf in Huron Co., Ohio; Das Postborf, Hauptort bes Co., ein gewerbthätiger Ort, liegt an ber Late Share-Michigan Southern-Bahn und hat 4498 E. 3) Post dorf in Warren Co., Fowa.

Rorman, Cownships in ben Ber. Staaten: 1) In Winnebago Co., Jowa; 214 E. 2) Mit gleichnamigem Post borf in Oxford Co., Maine, 1954 E.; bas Bostdorf hat 916 E. 3) In Fillmore Co., Minnesota. 4) In Hertimer Co., Rew Port. 5) In Racine Co., Wisconsin; 1040 E.
Rewny, Postdörfer in den Ber. Staaten: 1) In La Salle Co., Illinois.

2) In Bbite Co., Indiana. 3) In Goodhue Co., Minnefota.

Rormegen, von ben Norwegern und Danen Rorge, bon ben Schweden Rorrige genannt (mahricheinlich von Nor-Rige, Norbreich), ift ber nordwestliche Theil ber Stanbinavifchen Galbinfel, welche die beiben unter einem Scepter vereinigten Königreiche Some ben und R. umfaßt, liegt zwischen 57° 57' (Cap Lindesnas) und 71° 11' nördl. Br. (Rordcap), sowie zwischen 22° 15' (Cap Stadt) und 48° 40' öftl. L. (Jatob's Elv), grenzt im R. gegen das Eismeer, im D. an Rugland und Schweden, im S. an das Stager-Rad und im B. an die Rordsee, den Atlantischen Ocean und das Eisuneer, hat einen Fladenranm von 5,751,88 Q.=M., wovon 139,8 auf die Landseen (277 auf fammtliche Binnengewäffer), 3000 auf unbewohnte Feld- und Schneewuften und 397,, auf die gabllofen Infeln an ter Rufte kommen und eine Einwohnerzahl von 1,760,000, zu Ende des Jahres 1871 berechnet. Die größte Lange R.'s beträgt 232 DR., Die Breite fteigt von 2 DR. (im R.) bis ju 55 DR. (im S.); ber Kilftenfaum ift in geraber Linie 360, mit Berechnung aller Gin-Das Standinavifche Gebirge, (irrig Rjölen genannt, eine schnitte etwa 2000 Mt. lang. Beneunung, die im Lande felbst gar nicht gebräuchlich ift) steht mit allen übrigen Gebirgen Europa's in keinem Zusammenhang, erstreckt sich vom Baranger Fjord im R.D. bis zum Bergebirge Linbesnas im G.B., in einer Lange von ungefahr 240 und einer burchschnittlichen Breite von 40 M., bebedt einen Flachenraum von 7500-8000 D.-M. und icheibet tie gange Balbinfel in die Beft- und die Ofthälfte. Erftere, R., ift burchaus Gebirgsland, littere, Schweden, gebort vorwiegend dem Tieflande an. Diefes wenig gegliederte Maffengebirge hat keinen ausgeprägten Ramm, fondern bildet ein zusammenhängendes, von vielen schmalen und tiefen Thalern burchfurchtes Hochland und steigt nach bem N. und 28. bin foroff und jah, oft in fentrechten Felswanden von 2000 F. Sohe und barüber in's Meer huab, in welchem es sich durch eine Menge felsiger Gestadeinseln fortsett, während es nach ber fowebischen Seite bin fanft und terraffenformig abfällt. In Diesem Bochplateau erheben sich bie Berge nicht aus ben Thalern, sondern diese durchschneiden und unterbrechen die wellenformigen Bergebenen, die im R. 2—12 M. breit und 2000—3000 F. hoch sind, weiter stiblich bei einer Breite von 12—20 M. zu 3—4000 F. hobe bis über die Baumund Schneegrenze ansteigen, sowie auf ihnen fich bier und ba isolirte Berggipfel ober Bergmaffen, norwegisch "Fjeld" genannt, erheben. Die Bobe bes Gebirges steigt in ber Rich-tung von R. nach G. und sintt bann an ber Gubspipe schnell herab, und anch seine Breite nimmt in berfelben Richtung zu, fo bag die größte Breite und Bobe zusammenfallen. Die bidften Berge find ber G albhop ig ober Pmesfielb von 8017 F., ber Stagftolstind von 7568 F. und ber Sneehatten von 7100 F.; auf ber Infel Seilaud ift ber urblicfte Gletscher Europa's, ber Jebni, 3324 F. An Gletschern und ewigen Schneefelbern ift bie Hochebene überhaupt reich: amischen dem Soque- und Norbfjord 3. B. liegt ein 30 D. Dr. großes Eis- und Schneeland, Jofte bals broe, beffen innere Bobe man Ein Theil des Hochplateaus ift nur mit dürftigen Moofen und Flechten bedelt; die aus Nabelhölzern bestehenden Waldungen bekleiden meistens nur die Abhänge der Bebirge ober bie Ruden ber Borberge. Die Hauptmasse bes Standinavischen Gebirges und durch die Granitgneisformation gebildet; an der Gudtiste tritt der Spenit in ausgezichneter Gestalt und bebeutender Berbreitung auf; das Hochgebirge besteht vorherrschend aus Glimmerschiefer. Das aus Grauwade, Thon und Rieselschiefer und dichtem Ralt gebilbete Uebergangsgebirge ift an ber nordwestlichen und füblichen Ruste R.'s, insbesondere m ben Umgebungen bes Christianiafjorbs, fehr verbreitet, während bas jungere Flötgebirge fehlt; ebensowenig finden sich vultanische Steine. Auch Salz ift nicht vorhanden, boch ift bat gand reich an Gilber, Rupfer und vorzüglich an Gifen.

Alle die außerordentlich zahlreichen Flüsse des reichbewässerten Landes, von denen die Koberen Elve, die Ueineren Aaer beigen, haben einen augerst starten Fall und sehr schöne Basserfälle, aber keiner berselben ift schiffbar. Jeber Thalgrund dient einem Flusse zum Bett, der sich oft bis zu einem Landsee in der langgestreckten Thalform erweitert. Das langste von allen Thalern R.'s, De ft er balen, wird 45 Mr. weit von dem Glom neu, dem bedenleabsten Aluffe ber Halbinfel, burchströmt. Die Landfeen, welche, wie die Ströme, einen großen Bafferreichthum befiten und in einer Bobe von 600—1100 F. liegen, find mehr durch ihre Angahl als burch ihre Ausbehnung bedeutend; der größte von ihnen, der Midfen , umfaßt leine 20 Q.-M., während der Weener-See in Schweden fast 95 Q.-M. gwoß ift. Wehrere Kanäle vermitteln die Berbindung zwischen den einzelnen Seen.

Die Kuftenbildung N.'s, ausgezeichnet durch die außerst zahlreichen Meerbufen oder Fjorde sowie die vorgelagerten Inseln und Scheeren, übertrifft alle anderen Länder Europa's an Zerrissenheit und Gresartigkeit. Die Fjorde sind tiefe Risse oder Spalten im Hochland, schneiden überall tief in dasselbe hinein und bilden mit ihren vielsachen Berzweigungen bequeme Basserwege in Gegenden, wo die Natur die Anlage von Landstraßen unmöglich macht. Im westl. N. liegt das meiste bewohnte Land längs der User dieser Fjorde und in den kurzen, von ihnen ausgehenden Thälern, da das Gebirge wegen seiner Steilheit und Söhe unbewohndar ist. Der größte von allen, der Best sowe, zwischen bem Fostlande und den Losoten-Inseln, sendet wieder mehrere andere Fjorde in's Land. Sehr schlich und den Kosten Inseln, sendet wieder mehrere andere Fjorde in's Land. Sehr schlich ist der 20 Meilen lange Throndhie, sends sie der herrer der 30 M. lange, viele Seitenarme abzweigende Sogne (im Stifte Bergen) und der herrliche Ehrist an ia fjord von 18 M. Länge. Fast die ganze Kuste ist von einer zahllosen Menge größerer oder kleinerer Inseln "Holmen" und "Scheeren" umgeben, welche den sog. Skärgaard (b. i. Scheerenhof) bilden, der sier küstenme und Wellen Schuz gewährt. Im Norden des Polarkreises sind viele dieser Inseln won bedeutender Größe und gewährt. Im Norden des Polarkreises sind viele dieser Inseln won bedeutender Größe und gebürgig, im S. besselben werden sie kleiner und sind fruchtbar.

Das Klima N.'s ist wegen der vorherrschenden feuchten und warmen Westwinde und der Meerekströmungen ein maritimes, mit verhältnismäßig milden Wintern und kühlen Sommern, welche nach R. zu an Länge steig abnehmen, die sie jenseits des Polarkreises mit Einschluß des Frühlings und Herbstes nur noch 56 Tage zählen. Der Einstuß des Golfstroms bewirkt einen ungemein großen Niederschlag, der in Bergen jählich 80 Zoll beträgt (während er sich in Stockholm z. B. nur auf 13 beläuft) und in sast allen Jahreszeiten gleichmäsig fällt. Kaassor, unter 69º/sº n. Br., hat eine mittlere Temperatur von  $+1_{190}^{190}$  R., im Januar  $-8_{77}^{90}$ , im Juli  $+10_{24}^{90}$ ; Bergen stellt sich dem gegenüber mit  $+6_{757}$ ,  $+1_{194}$ ,  $+12_{765}^{90}$ . Im süllichen N. sind im Sommer  $+34^{9}$  R. nicht selten, se weigen Winderschlagen Erwis und Die nördlichen Gebirge vieden Genees, wovon der größte Theil im S. liegt, während die nördlichen Gebirge nieden genug sind mund mund kinden Wenthieren Graß und Noos zu bieten.

niedrig genug find, um dem Rindvieh und den Renthieren Gras und Moos zu bieten. Dbwohl der Aderbau die hauptbeschäftigung von etwa zwei Dritteln ber Bevölkerung R.'s bildet, so fteht er bennoch auf einer ziemlich niedrigen Stufe. Zwar wird meistens durch Austrodnung ber Sumpfe, an benen R. fehr reich ift, und durch Sentung ber vielen Landfeen alljährlich ein bedentendes Areal für den Pflug gewonnen (1846—55 etwa 71/2 D.=M.); boch ist bas alljährlich in Anbau gebrachte Aderland sehr gering und wurde 1845 anf 418,000 Tonnen ober norw. Morgen geschätt, b. h. auf nur ungefähr 29 geogr. D.M. Rach officiellen Berechnungen waren 1865: 2,175,154 Waal — 214,364 Hettaren ober 38,04 geogr. Q.-M. eingefaet, etwa 3/4 Proc. Des ganzen Areals, und das gesammte urbare Aderland beträgt 120 D .- M., von nabezu 5800! Bon ber gesammten Bobenflache bes Landes liegt wenigstens die Balfte in einer Bobe, auf welcher tein Getreide reift, ja oberhalb ber Baumgrenze. Rechnet man zu biesem geringen Areal noch andere hinderniffe, wie bas harte Rlima, unvolltommene Gerathschaften, Die nachläffige Benutung bes Bobens, bie Reignng der ohnehin schwachen Bevölkerung zu anderen Beschäftigungen, besonders Fischerei und Schifffahrt, so ift es begreiflich, daß ber Aderban fich nur langfam bebt, obgleich er die daranf verwendete Arbeit reichlich vergilt, und die Regierung redlich das Ihrige thut zur Aufhilfe dieses wichtigen Zweiges der Nationalökonomie, wie durch Aulage von landwirthschaftlichen Schulen in fast allen Aemtern und einer höheren ökonomischen Anstalt bei dem Pfarrhofe Aas im Stift Christiania, auch durch die Besoldung einer gewissen Auzahl von Agronomen, die im Lande umherreisen, um überall Rath zu ertheilen. 🛭 Seit 1821 ift bie Theilbarkeit ber großen Guter mit beilfamer Wirkung auch in R. eingeführt, und ebenfo ward bestimmt, daß die ungetheilten Gemeindegüter freics Privateigenthum wurden. Der Staat felbst parcellirt und verwandelt seine verpachteten Güter in freies Eigenthum; auf solche Beise wurden in den Jahren 1822—38: 3112 parcellirte Bauernguter vertauft, und 1825—35 vergrößerte fich infolge beffen die Zahl der Grundbesitzer von 90,385 auf 105,000, mahrend im Jahr 1855 die Zahl sammtlicher Güter in R. 128,537 betrug. Der Grundwerth aber, 1802 auf 251/, Millionen Speciesthaler geschätt, war schon 1839 auf 64 Millionen gestiegen. Bas nun die Ernte anbelangt, so genügen nur wenige sebliche Armter, sowie von den nördlichsten die beiden Throndhjeme dem eigenen Bedarf, so baß eine bedentende Getreideeinfuhr nothig ift, die in den Jahren 1861-65 einen jahrlichen Durchschnitt von mehr als 1,700,000 Tonnen ergab. Die Feldproduction belief fich ab-

Digitized by GOOGIC

inglich ber Ansfaat im J. 1865 auf 61,909 Tonnen Weizen, 162,397 T. Roggen, 766,949 I. Gerfte, 389,891 T. Mengtorn (Gerfte und Dafer), 1,706,186 T. Bafer, 39,866 Erb. sen, zusammen 3,118,121 T. Felbfrüchte, endlich auf 4,045,316 T. Kartoffeln. Der Umftand, bag bie Ginfuhr trop ber bedeutenden Bermehrung ber Bevöllerung nicht fleigt, liefert einen folggenden Beweis von der Bebung des Aderbaus. Die Biebzucht ift in N. ein wichtiger Nahrungezweig und in den hochliegenden Thalern und Gebirgegegenden Sauptfache, wo man fo viel Bieb giebt, als man ben Binter über am Leben erhalten tann, mabrend beffen man es mit hen und Stroh, mit Laub, Birtenzweigen, Renthiermoos und Pferdemift füttert, in ben Fijchgegenden auch mit gestampften Graten, mit den Röpfen und Gingeweiben ber Fifde. Indeffen erholt es fich in turger Beit wieder auf ben fetten Bergweiden, auf die es Mitte Juni getrieben wirt. Das befte Rindvieh haben Götaland und Palarne; die Bierbe, meift in den Gebirgsgegenden zu Baufe, find einheimischer Raffe, fast immer isabellenfarbig, Klein, mit ftarten Gliedern, gute Traber, überaus ficher auf den gefährlichsten Gebirgepfaben und werben auch in Schweben, felbft in England und Schottland febr gefchätt. Am 31. Dez. 1865 belief fich ber Biehftand auf 150,000 Bferbe, 953,036 Stud Bornvieh, 1,705,394 Schafe, 290,985 Ziegen, 96,166 Schweine, 101,768 Renthiere; und boch ge-nigte ber berhaltnismäßig große Biebstand nicht ben Bedurfnissen bes Landes, sodaß eine bebentenbe Ginfuhr von Fleifch und Sped, Talg und Lichten, Butter, Rafe und Bauten nothig war. Der unbedeutende Garten- und Obstbau tritt gegen den Gewinn an wilden Beeren ganglich jurud, die in den turgen, aber beißen Sommern, felbft ber Bolargegend, reifen und fogar einen Exportartikel abgeben, ber 1864 gegen 80,000 Botter betrug. — Das Waldsaral wird zu etwa 1200 D. M. berechnet, wovon die Staats und Communewalder 127, Q .- DR. einnehmen. Die ansgebehnteften, hauptfächlich im Guben R.'s befindlichen Bulbungen bestehen aus Gichen und Tannen; untermischt finden fic Birten, Aborn, Cfchen, Erlen und Fichten; Birtenwalber tommen noch im boben Norben vor. Die Bestlufte ift durch übermäßige Ausbeutung von Bald entblößt, und die stürmische und feuchte Witterung ift bem Nachwuchs febr ungunftig, beshalb nimmt auch die Steintohleneinfuhr alljährlich be-Die beiden häufigsten Baume, Fichte und Birte, find für den Norweger unentbehrlich; die erfte liefert ihm bas Material für den Bau feiner Baufer, Kirchen und Bruden und für sein ganges hausgerath; jugleich bient sie ihm jur Fenerung. Mit ben Rabeln bestreut er ben Fußboben seiner Gemacher, verbreunt fie bann und gebraucht bie Afche jum Dangen. Die Birte liefert ibm in ihren Blattern und Zweigen Biebfutter und die Rinde wird jum Dachbeden gebraucht. Das Holz bildet einen der Hauptaussubrartifel R.'s, wovon 1864 403,666 Commerglaften (& 120 Rubitfuß) zu einem Berthe von 7 Dill. Speciesth, exportirt murben. Bon ber bochften Bichtigfeit fur N. ift bie & if dere i, welche nicht nur eine Hauptnahrungsquelle des Landes ist, sondern auch einen sehr bedeutenden Aussuhrartikel bilbet. Die große Fischerei besteht aus 2 ungefähr gleichwichtigen Theilen, ans der Frühlingefischerei auf Rabliau und aus der Heringsfischerei, von denen jene vorjugsweise ben Gegenden im R. und diese benen im G. bes Borgebirges Stade angehort. Der Bestsjord zwischen ben Lofoten und bem Festlande ist ber ausgezeichnetste Fischplat Im J. 1865 waren 10,014 Schiffe mit 45,100 Fischern auf dem Kablianfang, der 37,130,300 Fische im Werthe von 2,518,577 Speciesthalern eintrug. fiberei ergab eine Aussuhr von 781,500 T. im J. 1868, 1869: 1,101,173, 1870: 930,253 T. Außerbem werben noch heiligbutten, Lachse, Mafrelen, Anchovis, Auftern, hummer, Krebse in Menge gefangen und exportirt. Die Ausfuhr von Rogen und Fischguans ift erheblich, außerorbentlich groß bie von Thran. Der Fang in den fischreichen Laubseen und Flüssen dedt den inneren Bedarf. Obwohl die Jagd ganz frei ist, so ist ihr Entrag doch keineswegs gering; namentlich liefern eine Menge von Belzthieren, wie Bären, Bolfe, Füchse, Luchse, Bielfraße, Lemminge, Hermeline, Marter, Fischottern u. f. w., au ben Lusten bie Seehunde, große Massen von Belzwert in den Handel. Auer-, Birt- und Schneehuhner und besonders Wasservögel find außerordentlich zahlreich; einen bervorragenden Platz nimmt die Sidergans ein, und das Einsammeln ihrer Daunen (jährl. 100,000 3.) bildet in manchen Gegenden eine nicht unbebeutende Erwerbsquelle. Spipbergen betriebene Jagb auf Walroffe, Walfische, Gisbaren n. f. w. gehen alljährlich 20—40 Schiffe ans ben norwegischen Hafenstädten ab. Bedeutend ist auch ber Bergban A.'s, ber unter den eigentlichen Erwerbsquellen ben britten Rang (nach ber Fischerei und Bildwirthschaft) einnimmt und hauptsächlich Eisen, Silber, Robalt, Aupfer und Chrow lutert, boch hat er infolge bes Holzmangels fehr abgenommen. Babrend die Eisenwerke alle im flidt. Theile des Landes liegen, befinden sich die Kupferwerke im Norden. Die Production betrug 1856—60 im jährlichen Durchschnitt 43,120 Schiffspf. (d. 820 Bf.) Robeifen, 15,041 Gußgüter, 27,539 Stadeisen, 555 feines Schmiedegut, 2550 gewalztes Eifen, 358 Schiffspf. Rägel (über 5 Mill. Stüd). Das Silberwert in Kongsberg, im S., lieferte jährlich 30,000 Mark, das Kobaltwert von Modum in derfelben Gegend au Blaufarbe 2620, an Arfenit 1450 Etr., mährend die Aupferwarke im jährlichen Durchschnitt 3511 Schiffspf. producirten. Die Chromgruben im R. ergeben jährlich etwa 1000 Schiffspf. Chromfalz und 1837 Chromerz. Doch ist die Einfuhr von Mineralienfabrikaten bedeutender als die Ausfuhr. Richt unwesentlich sind die Mühlstein-, Schleistein-, Kaltstein-, Granit- und Schieferbrüche, auch gibt es Kiesel, Apatit, Meerschaum, Cement und Bie-

gelerbe. Die Induftrie A.'s ift noch von geringer Bebeutung, felbst die handwerte gebeihen nicht fonderlich. 1865 gab es an Handwerkern 1374 zünstige Meister, 4298 nichtzünftige, 1679 ohne Meisterpatent, 94,79 Gehilfen und Lebrlinge, jufammen 16,825. An Fabriten jablte man in bemfelben Jahre 3511 mit 24,431 Arbeitern, fobag, wenn man alle Gewerbtreibenden zusammengablt, nicht gang 23/, Proc. ber Gesammtbevölterung beraustommen. Folgende Arten von Fabriten, beren Reihenfolge burch ihre Angahl bestimmt ift, find au nennen: Sagemublen, Kornmublen, Biegeleien, Gerbereien, Branereien, Rallbrennereien, Tabatsfabriten, Malzereien, Farbereien, Thrankochereien, Reepschlägereien, mechanische Berkstätten, Bebereien, Banmwoll- und Flachsspinnereien, Nägel-, Seifen-, Glas-, Papier- (sehr wenig), Tuchfabriten und (1860) nur eine Zudersieberei. Die Production bedt lange nicht ben Bebarf, sobaß namentlich Baumwollen-, Leinen-, Wollen- und Seibenwaaren eingeführt werben muffen. Gehr bebeutend bagegen ift ber Schiffsbau und mas bamit jusammenhangt; 1856-60 wurden auf ben norwegischen Schiffswerften 709 Fahrzeuge mit einer Tragtraft von fast 37,000 Commerzlasten gebaut, darunter 5 Dampffchiffe von 207 Commerglaften. Beit wichtiger als die Juduftrie find Sandel nub Schifffahrt, begunftigt burch die maritime Lage N.'s, burch eine große Anzahl trefflicher Landungsplate, bortheilhafte Banbelsvertrage, burch bie jabllofen Fjords und ben auf bas Seeleben gerichteten Sinn ber Bewohner. Die Sanbelsflotte gablte Enbe 1869: 6833 Schiffe von 465,831 Commerziasten und mit 47,068 Seelenten, die zu den besteu der Welt gehören; die Dampferflotille, ohne die Regierungsbampfer, bestand aus 106 Schiffen von 8895 Pferdetraft. Bahrend beffelben Jahres liefen in die norweg, hafen 2421 einheim. beladene Schiffe ein von 130,965 Laften, in Ballaft 4448 von 364,159 2.; ferner 2388 frembe Schiffe mit Labung von 78,213 L., in Bal. 2763 Fahrzenge von 137,746 L., zusammen 12,015 Schiffe von 711,083 L. Weliefen ans 6633 norweg., belabene Schiffe von 444,135 L., in Bal. 662 von 100,161 L., fremde beladene 4388 von 192,569 L., in Bal. 751 von 22,428 L., jusammen 12,494 Schiffe von 759,293 L. 1860 betrug die Ginfuhr 15,,,, Die Ausfuhr 10,74, 1869 bie erstere 26,40, lettere 17,80 Mill. Speciesthaler. Der Berluft, welcher ben Rorwegern burch bie Einfuhr erwächst, wird burch bie lebhafte Frachtschift, bie fic auf allen Meeren treiben, wieder ausgeglichen; so ergab der Frachtendienst für 1869: 16,. Mill. Die hauptvertehrständer für Einfuhr und Ansfuhr (1869) finb: Speciesthaler. Einfuhr. Ausfuhr. Einfuhr. Ausfuhr.

 Mill. Spec. Thir.

 Deutschland
 7,2
 3,3
 Frankreich
 1,0
 2,4

 Großbritannien
 5,2
 5,6
 Nieberlande
 0,7
 1,7

 Dänemark
 4,5
 1,2
 Spanien
 0,2
 1,7

 Ruffland
 1,4
 0,6
 Brafilien
 0,0
 —

 Schweben
 1,5
 Delgien
 0,5
 0,5

Die wichtigsten Handelsstädte sind Bergen, Christiania, Drammen, Stavanger, Christianssund, Frederikstad, Sarpsborg, Frederikshald, Aalesund und Throndhjem. Die stillichen Städte führen besonders Holz, tie westlichen Fische aus. Trot der großen Terrainschwierigkeiten gibt es schwer Landstraßen, die oft in einer Höhe von über 3000 F. angelegt sind; ihre Länge betrug 1865: 1671¹/, norweg. (= 2544 geogr.) M. An Eisenbahnen existirten Anfangs 1870: 222 engl. (= 48 geogr.) M., wovon die Hälfte schr schmalspurig ist. Die Herstellungskoften betrugen 1,403,000 L. An Postbureaur gab es im I. 1868: 596 mit 5,429,198 beförderten Briefen. Die Telegraphenanlagen umfasten Ende 1869: 648 geogr. M. mit 950 M. Drahtlänge, und 82 dureaur, welche im Lustelsen Jahres 707,288 Depeschen expedienten. Das norweg. Telegraphennen ist seit besselben Jahres 707,288 Depeschen expedienten. Das norweg. Telegraphennen in fiet besselben flow, d. h. an die angerste Grenze gegen Rußland am Eismeer. Die Ietzte, im äusersten Norden angelegte Linie kommt insbesondere der Seefischerei durch schwelle Anzeige der Heringsläge zu Gute. Biele der zahlreichen Landsen werden nicht nur den

gelfahrzengen, fonbern auch von Dampfern regelmäßig befahren. Durch die Kanalistrung der kurzen, die kleinen Seen längs der schwedischen Grenze im S. verbindenden Flüsse ist eine

14 DR. lange Bafferftrage bergeftellt.

Fast die ganze Bevolkerung ist germanischen Stammes, mit Ausnahme eines geringen Bruchtheile, welcher von Lappen und Finnen gebildet wirb. Babrend ber langen banifchen herrschaft ist das Danische zur Schrift- und fast zur Landesspruche geworden, und hat auch bis jest feine Macht noch größtentheils behauptet. Das ihm nahe verwaubte Rorwegifche ift ju einem in brei Mundarten, eine flibliche, weftliche und nördliche, getheilten Boltsbialett berabgefunten. Die Bemühungen ber Biffenschaft und ber Schule, Diese Dialette ju einer allgemein gultigen norweg. Sprace auszubilden, scheinen erfolgreich zu wirten. Die Norweger find von mittlerer, oft auch hoher Statur, traftigem Glieberbau und haben in ber Regel blane Augen, sowie blonde oder braune Haare; von Charafter find fie lebhaft, offen, befonnen, nachbentlich, ehrlich nub bieber. Nationaltugenben find Buterlandsliebe, Achtung vor bem Gefete, Gaftfreiheit, Scharffinn und im Allgemeinen größere Auftlarung und Bilbung, ale man felbft bei ben eiviliftrteften Nationen gu finden pflegt; logifcher, witiger Bortrag, Freimuthigfeit und Soflichkeit, fowie Schlaubeit im hanbeln zeichnen ben Rorweger ebenso aus, wie oft ein eigenstnniges Festhalten am Bergebrachten. Ferner befiben fie großes Calent, befonders zu mechanischen Arbeiten, und die norwegischen Bauern wiffen fich alle ihre Geräthschaften felbft zu verfertigen; man findet sogar geschickte Runftler unter ihnen. Ihre hanfer find alle aus auf einander gelegten Stammen gebaut, beren Fugen mit feinem Moos ausgefüllt, jum Theil mit Brettern belleibet find. In den Thalund Alpengegenden, sowie an den Ruften, find fie niedrig, haben fleine Fenfter, ftatt ber Defen Kamine, ein Dach aus Brettern, mit Birtenrinde bebedt, auf welcher Rafen liegt; hier und ba findet man auch Schieferoacher. Refte ber alteften Banart find bie Rögfiner (Rauchfluben), die noch an den Ruften von Bergen vortommen, und die mit einer Rlappe Die Rwäner, Rajanen oder Finnlander, 7637 fatt eines Schornsteins versehen find. an Zahl, find hochgewachsen, unterscheiben fich von den Norwegern nicht wesentlich, nur daß sie bunkler find, sprechen das Finnische und leben von Aderbau, Biehzucht, Jagd, Fischerei und bem Holzbetrieb. Sie wohnen in Finnmarten und zwischen bem Glommen und Rla-Die Lappen, Finnar genannt, von benen 15,601 anfaffig find und 1577 nomabifiren, find ein kleiner, feingebauter Menschenschlag von gelbbraunlicher Farbe, mit kleinen, freigeschnittenen Augen, breiter, niedriger Stirn, hervorspringenden Badentnochen, spibem Rinn und bunnem Bart. Gine Bermischung mit ben Normannen geschieht fast niemals, teun jene gelten als niedrigere Menschenraffe. Im lapplandifchen Schullehrerseminar ju Tronbenas haben fich einige Lappen bedeutende Renntniffe erworben. Falfcheit und Beimtide, die man ihnen vorwirft, find wohl Folgen ihrer verachteten Stellung; Stolz ift ein hauptzug ihres Charafters; ihre Heimat und ihre Alpen lieben fie über Alles; bem Trunt aber find fie fehr ergeben. Ihre Sprache Klingt unangenehm und ist dialektisch außerst verschieben. Stolz und Reichthum bes Lappen ift fein Renthier. An Mifchlingen gab es 1913 notwegisch-twanische, 1048 norwegisch-lappische, 909 lappisch-twanische. Rach der letten genanen Zählung vom 31. Jan. 1865 betrug bie Bevölkerung R.'s 1,701,756, welche 346,061 Haushaltungen bildete und in 266,892 Häufern wohnte.

Insolge ber eigenthümlichen Bobengestaltung gibt es in R. nur 39 Städte (Kjoedstader) und 21 Labestellen (Ladestoller) mit 267,020 Einw., die an den zugänglichsten und geeigneisten Stellen ber Küste liegen. Eine Ansnahme von dieser Lage machen nur einige erst in neuester Zeit zum städtischen Range erhobene Ortschaften. Sonst lebnen sich nur an Hafenpläge Fischerörter an, die, wenn sie zunehmen, vom Storthing (Bolssvertretung) als Städte erklärt werden. Im Uebrigen gibt es nur dei den Bergwerken, Hüttenwerken und Sägemühlen größere Ansiedelungen oder Dörfer. Die übrige Bevölkerung wohnt in isolirten Hösen und Bütern (Gaardo und Brug), welche in engen Thälern in der Regel nahe an einander liegen, in manchen Gegenden jedoch meilenweit von einander entrut sind. Mehrere solcher Gehöste sind zu einem Kirchspiel (Sogn) vereinigt (1860 gab es deren 904), während eine Anzahl von Kirchspielen gewöhnlich eine Pfarrei (Prostegjaeld) bildet (1860 zählte man 412, doch haben sie sich seitdem vermehrt). Ein Kirchspiel oder eine Hiarei ist oft mehrere Quadratmeilen groß und repräsentirt eine Gemeinde, die sich selbst verwaltet, darliber jedoch der obersten Behörde Rechenschen, patriarchalischen Eharakter, und die Kissischen wirken außer als Seelsorger auch als Aathgeber in allen möglichen Lebensver-

bältniffen.

Digitized by Google

Sociale Berhältnisse. Alle Norweger sind vor dem Gesetze gleich, und der Abel existirt versassungsmäßig nicht mehr, seit das Gesetz vom 1. Aug. 1821 bestimmte, daß die Steuersreiheit mit dem Tode der damaligen Lehnbesitzer, die übrigen Vorrechte aber mit dem Tode der damals geborenen Abeligen aushören sollten. Rur 15 Geschlechter, von denen überdies ein Theil seitdem ausgestorden ist, nahmen die nach dem Gesetz von 1824 zulässigen Borrechte, blos in der Führung eines abeligen Ramens und Bappens bestehend, in Anspruch. Der Storthing schaffte 1839 auch den Zunstzwang ab. Da der Boden sehr wenig fruchtbar ist, und es dei dem Mangel an Arbeitern und Rapitalien auch an Gewerkindustrie sehlte, so sind die Krankheit des Aussasses (Lopra elephantiasis orientalis) und im Norden den Scerdut zur Folge. Als N. 1814 die Selbsständigkeit erlangte, war sein Zustand äußerst traurig, doch bietet sich jetz ein erfreulicheres Bild dar, soweit es die natürliche Armuth des Landes gestattet, da es die Bauernherrschaft des Storthing nicht versäumte, das nationale Wohl, sogar Kunst und Wissenschaft, zu fördern. An Sparkassen gab es 1865: 233, mit einem eigenen Bermögen von 1,666,843 Spec., deren Einlagen 17,071,991 Spec. betrugen bei einer Anzahl von 168,715 Einlegern.

Für Boltsbildung ift in vorzüglicher Beife geforgt, fo bag bie Norweger auf einer hohen Stufe ber Bilbung stehen, und fast Jedermann wenigstens lefen und schreiben kann. Riedere Schulen hat jede Stadt; da aber das Landschulwesen bei der zerstreut wohnenden Bevölferung große Schwierigkeiten finbet, fo mechfeln bie Lehrer ihren Wohnfit (ambulatorische Schulen). Das Kirchspiel ist bemgemäß in Districte getheilt, beren jeder eine Anzahl von Gehöften umfaßt, die verpflichtet find, nach der Reihe den Schulmeister wahrend einer gewiffen Bahl von Tagen zu beherbergen und das Local für die Schule herzugeben. Für die Heranbildung tüchtiger Boltsschullehrer wirken 6 Seminarien, für den Secundarunterricht gelehrte und Realschulen; für die bochste wissenschaftliche Bilbung forgt die 1811 gestiftete und reich dotirte Universität Christiania. Actrbauschulen gibt es in den größeren Landbiftricten; ferner bestehen Militärschulen, eine Taubstummenschule in Throndhjem, eine Aunstschule in Christiania. Bibliotheten, Sammlungen und wissenschaftliche Bereine sind gleichfalls vorhanden. Den geistigen Fortschritt bezeichnet bie Bunahme ber Buchbrude. reien, beren bas Land 1807 nur 4, 1845 bereits 37 befaß. In jener Beit erfcbienen nur 4 burftige Bochenblatter, 1847 fcon 23 Zeitungen und 13 Zeitschriften; 1863 tamen 60 politische Zeitungen (einschließlich 3 Wochenblätter) beraus, bavon 7 in Christiania. Selbft bis Tromso und Hammerfest, ben äußersten Punkten ber Finnmarten, ist die Druderpresse

gebrungen.

Staatsverfassung und Staatsverwaltung. Die trot ber monarchischen Staatsform fast republikanische Berfassung N.'s beruht auf dem Grundgeset (Grundlov) vom 17. Dlai 1814, angenommen und bestätigt bei ber Bereinigung mit Schweden am 4. Nov. 1814. Darnach ist D. ein freies, unabhängiges und felbstftandiges Reich, bas mit Schweben nur die Dynastie, die außere Bolitit und die Diplomatie gemeinsam, boch eigene Regierung, Berwaltung, Finanzen, heer und Flotte hat. Die ausführende Gewalt steht dem Könige zu; er kann nach Bereinbarung mit dem Staatbrath Kriege beginnen, Frieden, Bundniffe und Bertrage schließen, ift Oberfeldherr, doch muß er die Bustimmung bes Storthings zur Benutjung ber norm. Land- und Seemacht einholen. Ferner ficht ibm Die Ernennung fowie Die Entlaffung ber boberen Beiftlichen, Civil- und Militarbeamten ju; bie übrigen Angestellten dürfen erst nach vorhergegangener Untersuchung und erfolgtem Urtheil abgefest werben. Die Regierung besteht aus einem Staatsminister und 7, gewöhnlich 9 Staatbrathen, welche ber Ronig aus norwegischen Burgern mablt, und von benen fich der Staatsminister und zwei Rathe stets in seiner Umgebung befinden muffen; Die Abrigen haben ihren Sit in Christiania. Die Legislatur wird von dem Könige in Bemeinschaft mit dem Storthing, der Bolksvertretung, ausgeübt, die Besteurung jedoch von bem letteren allein. Dem Könige steht nur ein beschränttes Beto zu; benn sobalb ber Storthing eine Borlage breimal paffirt hat, erhält fie volle Geschestraft. Letterer wird auf brei Jahre vom Bolle gewählt, besteht aus 111 Mitgliedern, von benen 74 auf Die Landdistricte und 37 auf die Städte fallen, kann nicht aufgelöst, sondern nur zu einer außerordentlichen Seffion zusammenberufen werben, und scheibet sofort nach seiner Eröffnung ein Biertel feiner Mitglieder zu einem Ansichug, bem "Lagthing", aus, mahrend bie Abrigen ben "Obelething" bilben, welchem jeber Gefenvorschlag zuerft vorgelegt werben muß, che er an den Lagthing gelangt. Wird eine Einigung nicht erzielt, so tritt der ganze Storthing jufammen, boch find zur Annahme zwei Drittel ber Stimmen erforberlich. Gur bie Berwaltung ift R. in 18 Memter und 54 Bogteien getheilt, ju benen aber bie beiben Stabte

Christiania und Bergen, die unter eigener Berwaltung stehen, nicht gehören; jedem Amte ift ein Amtmann, jeder Bogtei ein Bogt an die Spitze gestellt. Ju den Städten bilden die padischen Behörden mit dem Bürgermeister oder dem Stadtvogt, auf dem Lande die Sorchstrieur (d. h. geschworene Schreiber) die Richter erster Instanz. Bon ihnen appellirt man an die Stiftsobergerichte, deren es 4 gibt, und die höchste Instanz ist das höchste Gericht (Höiesto Bet) in Christiania. In tirchlicher hinsicht ist N. in sechs Stifter oder Bisthümer getheilt: Christiania, hamar, Christians and, Bergen, Throndhjem und Tromsö, nach benen sich die Bevölkerung (nach dem Census von 1865) solgendermaßen gruppirt:

| 575148 "                  | 1,701,756   | , 1868: 1,729,691 <b>E</b> . |
|---------------------------|-------------|------------------------------|
| 6. Tromsö 2007,78 "       | 155,335     | •                            |
| 5. Throndhjem 919,00 "    | 256,529     | •                            |
| 4. Bergen 699,87 "        | 267,354     |                              |
| 3. Christiansand 724,67 " | 828,742     |                              |
| 2. Hamar 926,48 "         | 245,422     | <b>#</b>                     |
| 1. Chriftiania 472,       | DR. 448,374 | Einw.                        |

Die Staatsreligion ist die lutherische mit bischöflicher Berfassung, zu der sich fast die ganze Bewölkerung bekennt, indem im J. 1865 sich nur 5105 Personen außerhalb der Staatskirche befanden: nämlich 482 christl. Dissidenten, 1114 Mitglieder der Apost. Freisitrche, 987 Methodisten, 354 Baptisten, 141 Reformirte, 584 Quaker, 316 Röm. Katholiken, 15 Griech. Katholiken, 25 Juden, 1038 Mormonen, 49 undekannter Consession. Doch besteht freie Religionsübung, und jeder Norweger hat ohne Rücksicht auf religiöses Bekenntniß gleiche Rechte; anch die Juden, denen bis 1851 der Ausenthalt in R. durch das

Grundgeset unterfagt war, sind darin eingeschlossen.

Finanzen. Als R. fich von Dänemart treunte, war erfteres vollständig ausgesogen. Silbergeld fand fich nirgends mehr, bagegen war bas Land mit 25 Mill. entwertheten Bapiergeldes überschwemmt. Der Unabhängigkeitskrieg machte überdies die Ausgabe von weiteren 14 Mill. Thir. Betteln nothwendig. Budem bestimmte ber Kieler Tractat, daß R. 2,400,000 Thir. in Silber (Species) von ber danischen Schuld übernehmen musse. Als Activoermogen hatte man nur ben Werth bes Staats-Grundeigenthums mit 41/, Dill. Species. Um die Sinlösung des Papiergeldes, dessen Cours immer tiefer sank, jederzeit zu sidern, legte sich das Bolt ein Zwangsanlehen von 2 Mill. Spec. auf, und diese Summe bildete ben Grundftod für eine neue Bant, welche für 4 Dill. Thir. ftete einlösbare Bantgettel emittirte. Die gange Maffe bes alten Bapiergelbes follte eingezogen und babei 1 Ibir. Spec. ber neuen Bant für 10 Reichsbantthaler Zettel gerechnet werden. wurde erreicht; gegen Ende ber 40er Jahre war die Staatsschuld jo gut wie getilgt, und ber Staat besaß zudem gegen 11 Mill. an Activa. Am 31. Dez. 1869 betrug dieselbe 7,867,100 Spec., wogegen die verzinsbaren Actien sich auf 7,731,400 beliefen, so baß die eigentliche Staatsschuld nur 135,700 Spec. ergab. Trop ber Berminderung der Steuerlite find die Staatseinkünfte, welche im J. 1825 nicht einmal 1½. Mill. betrugen, jetzt auf mehr als 5 Mill. gestiegen; bas Budget für ein Jahr ber Periode vom 1. April 1869 bis pm 31. Marg 1872 ergab in feinen Einnahmen die Summe von 5,092,000 Spec., welche bie Ausgaben genau bedten. Der Storthing benutte bie burch die bemofratischen Einrichtungen berbeigeführte gunftige Lage bes Staats theils ju Berbefferungen, theils zur Berminderung der Boltslaften. Ungeachtet des Widerstandes der Regierung konnten allmälig alle indirecten Steuern, seit 1836 auch die Grundsteuer, abgeschafft werben. Bil wurden wieder Anleihen contrabirt, aber wesentlich für productive Zwede, für Erriching einer gang R. verbindenden Dampfichifffahrt bis jum bochften Norden, Anlage von Bifen, von Runfistraßen, Erbanung von Lenchtthurmen, Gifenbahnen, Gründung einer Swothekenbant n. f. w. Go ift im J. 1871 eine neue Anleibe von 250,000 Spec. zu Effenbahnbauten bewilligt worden. Durch den im steten Steigen begriffenen Ertrag der Bille wird weitans ber größte Theil bes Staatsbebarfs gebedt; mabrend biefe im Bubget tir 1818 zu 680,000 Spec. veranschlagt wurden, betrugen sie für 1839: 1,830,000, 1859: 2,656,000, 1869: 3,027,400 Spec.

Armee und Flotte. Nach bem am 1. Jan. 1867 in Kraft getretenen Gesche wird bie bewassnete Macht eingetheilt in: 1) die Landbewaffnung no Lossebend ans Linienstrupen mit Reserve, Train, Landwehr, Bürgerbewassnung und Landsturm; 2) Seebes affinung, bestehend aus der fländigen Bemannung der Flotte (Freiwillige), Conscrip-

tion der Seefahrenden, Districts-Seetruppen mit Referve und Küssenwehr. Die Linientruppen der Landbewaffnung sollen im Frieden 12,000 Mann start sein und allen Bassengattungen angehören, in Kriegszeiten aber ohne Bewilligung des Storthing nicht über 18,000 M. dermehrt werden. Die Landwehr dient zur Bertheidigung des eigenen Landes, die Bürgerwehr zur Localwertheidigung, der Landsturm wird nur im Kriege organisirt. Die Heftungen sind unbedeutend. Die Seewehr wird zunächst aus Freiwilligen, in deren Ermangelung aus Conscribirten gebildet; die Marinetruppen sollen im Frieden 2000, im Kriege 3500 betragen. Die Kriegsmarine umsasste 1867: 16 Dampfer (worunter 2 Fregatten und ein Panzerschiff) mit 2180 Pferdetrast und 156 Kanonen, und 100 Segelschiffe (darunter 1 Fregatte, im übrigen kleine Fahrzeuge) mit 507 Kanonen.

Gefchichte. R. wird zuerst von Plinius unter dem Namen Nerigon, und zwar als eine große Insel angeführt; im 7. Jahrh. jedoch kannte man es schon bis zum 70° nörel. Da bas arme N. feine Bewohner nicht ernähren tonnte, fo tam es unter ihnen zu inneren Rriegen ber Stammeshäupter, ober fie manberten aus und beunruhigten als Seeranber die Meere, wie ja die Normannen Jahrhunderte ein Schrecken ber europäischen Doch scheinen bieselben nicht bie ursprünglichen Berren bes Lanbes gewesen Ruften maren. 3n fein; wenigstens hat sich unter den Lappen die Sage erhalten, daß ihre Borältern einst im Besit der ganzen Standinavischen Halbinfel gewesen, boch durch ein von Often tommenbes Bolt ihres Gebietes beraubt und nach bem äußersten Rorben gurudgebrängt seien. Die eigentliche Geschichte R.'s beginnt mit Baralb Barfagr (Schonhaar), ber im 3. 875 die Unterwerfung der einzelnen (etwa 30) Häuptlinge vollendete und seine Berrschaft bis an das Weiße Weer ausdehnte. Rach der Bertreibung des norweg. Königs Olaf II., des Heiligen, durch Anut den Großen von Danemark und seinem Tode in der Schlacht bei Thronthjem (1030) tam R. unter banische Herrschaft, fiel jedoch, nachdem Anut gestorben, an Dlaf's Sohn, Magnus, zurud und blieb bis 1319 unter einheimischen Herrschern, in welchem Jahre ber Mannesstamm ber norwegischen Könige ausstarb. Die Norweger mabiten ibres letten Fürsten Tochtersohn, ben schwedischen Rönig Magnus Erits fon, zum Rönige, beffen Sohn haton VIII., der R. schon bei Lebzeiten seines Baters erhalten hatte, mit der banischen Ronigstochter Margarethe vermählt war. Diefe erhielt im Ramen ihres unmunbigen Sohnes Dlaf bie Regierung zuerst in Danmart, bann nach haton's Tob auch in R. und behielt fie in beiben Reichen, ba Dlaf noch vor dem Antritt feiner Gelbftregie-Bis 1814 blieb R. bei Danemart, verlor mabrend biefer Beit feine Gelbftftanbigfeit und erlitt in materieller Beziehung bedeutende Berlufte. Rach der Schlacht bei Leip-zig griff der schwedische Kronprinz Rarl Johann auf Grund der Zusicherung seitens ber gegen Frankreich verbundeten Dachte, welche Schweden als Preis feines Beitritts bie Krone von N. verhieß, das mit Frankreich verbundete Danemark an und erzwang nach einigen Gefechten im Frieden zu Kiel (14. Jan. 1814) die Abtretung R.'s. Der damalige Statthalter N.'s, der dänische Brinz Christian, legte den auf den Gisenhammer Eidsvold berusenen Bolterepräsentanten ben Entwurf ber noch jest bestehenden Berfassung vor und wurde nach beren Erhebung jum Grundgefen jum Rönige ermahlt. Allein Rarl Johann brang fofort mit einem Beer in R. ein, und es tam folieflich ju bem Bertrage vom 14. Aug. 1814, wonach R. unter Beibehaltung ber vor Rurgem angenommenen Constitution als felbftfanbiges Reich mit ber Krone Schweben vereinigt murbe, ber banifche Bring aber entfagte. Regierungszeit Rarl XIV. Johann's, war ein fortwährenber Rampf zwifchen ber königlichen Gewalt und dem Storthing, welcher den Adel gegen den Billen des Königs durch dreimaligen Beschluß aufhob, die beantragte Erweiterung des königlichen Betos zu einem abso-Inten ablehnte und die Staatsräthe mehrmals zur Berantwortung zog. Die Regierung feines Sohnes, welcher 1844 als Decar I. ben Thron bestieg, zeichnete fich bagegen burch rebliche Berfassungstreue aus, und ebenso bie Rarl's XV., welcher feinem Bater 1859 Der im Ottober von ihm berufene Stortbing bob bas bem Ronige zustehende Recht, zur Statthalterwürde in R. auch einen Schweden ernennen zu können, auf, ein Beschluß, welcher ben Reichstag wie anch bas Boll in Schweben fehr erbitterte. Der Storthing von 1862 ging auf ben Bunich bes Königs, diese Frage nicht wieder vorzunehmen, in bem Bertrauen ein, daß er barüber später geeignete Borschläge machen würde. Als am 4. Nov. 1864 bas bojähr. Jubilaum ber Union in beiben Reichen mit Begeisterung gefeiert wurde, zeigte ce fich, bag bie fo heftig erwachte Gifersucht zwischen ben beiben Boltern wieder geschwunben war, und biefes Berhaltnig gestaltete fich burch bie Ginführung ber neuen, mehr bemo-Bahrend bes 3. 1867 tagte tratischen Berfassung in Schweden (1866) noch günstiger. eine Commiffion gur Revision ber fcmebifd-norwegifden Bunbesverfaffung; allein weber bie fchwebifchen Commissare, welche eine gemeinsame Bollevertretung für die gemeinschaftlichen Digitized by 🗘 🔾 🔾

Angelegenheiten herstellen wollten, noch bie norwegischen, welche bie Bestimmung, bag ber auswärtige Minister stets ein Schwede fein nug, abzuschaffen ftrebten, erreichten ihren Die Norweger bestanden auf einer absoluten politischen Gleichstellung, Die nur bei möglichster Trennung zu behanpten ift, bei größerer Unnaherung aber illusorisch werden umg, ba ber Unterschied ber Dacht und Bevölkerungszahl zu bedeutend ift. Indessen gaben bie normegifchen Commiffare ben Borbehalt auf, bag bas fiebenbe Beer R.'s nicht ohne vorangegangene Bustimmung bes Storthing außerhalb ber norwegischen Lanbesgrengen verwendet werben burfe; ferner murbe feftgefest, bag ein gemeinsames Gefet Die Dirimals giffer bes heerbestandes in Berhaltnig jur Bevölkerungszahl für beibe Staaten gleichmäßig anerdne, und daß biefe bem Ronige fur Rriegsfälle einen angerordentlichen Credit bereit Dafür erlangten bie Norweger bas Zugeständniß, daß die Führung ber auswärtigen Bolitik mehr als früher unter parlamentarische Controle gestellt werbe, indem die wichtigften Amtshandlungen bes auswärtigen Minifters ber Competeng bes fcwebifch-norwegischen Staatsrathes, bessen Protokolle regelmäßig ben beiben Lanbesvertretungen vorgelegt werben, unterstellt werden sollten. Bei jenen Berhanblungen hatte es sich gezeigt, daß ber and im Botte immer mehr Burzel schlagende Gebante einer ftandinavischen Union mit Ginichlug Danemart's fortwährend Boben gewann. Eine größere Unnabernng an lete teres fand ftatt, als ber bisberige fdwebifde Gefandte in Ropenhagen, Graf Bachtmeifter, bas Ministerium bes Answärtigen übernahm, sowie (4. Juni 1868) burch die Berlobung ber einzigen Tochter bes Königs mit bem Kronprinzen von Danemart. Gine fdwebifche Journalistenversammlung beschloß, Rorwegen, Danemart und Finnland fünftig als "In-Um 4. Gept. beffelben Jahres murbe bie Freizugigfeit zwischen land" an behandeln. Soweben und R. eingeführt. Anfangs 1869 wurden bem fcwebischen Reichstag und bem nerwegischen Storthing Borfchlage ju einem neuen Unionsacte vorgelegt, welche bezwecten, ben Bebingungen filr bie Union eine mit ben Grundlagen ber Berfaffung beiber Reiche übereinstimmende Entwickelung zu geben. Die liberalen Borichläge zu Art. 92 ber Berfaffung, ber bas lutherifche Betenntnig verlangt, wurde vom Storthing verworfen, ber Beblug beffelben bezüglich Einführung jährlicher Sessionen vom Könige sanctionirt, ein Antrag auf Abichaffung bes Statthalteramtes aber abgelehnt. Derfelbe bat auch eine wirklich prattifche Bebentung nicht, ba feit 1829 biefes Amt nur von Norwegern befest gewesen ift, und in den letzten anderthalb Jahrzehenden die Geschäfte desselben von einem der norwegischen Staatsrathe beforgt worden find, aber er hat insofern Bedeutung bekommen, als von schwedischer Seite geltend gemacht wird, daß diese Grundgesethestimmung einen unionellen Charatter habe und nur mit Einwilligung bes schwedischen Reichstags und ber Regierung verändert werben könne. Die Bestrebungen bes Rönigs, politisch und militarisch eine Macht ju bilben, die geeignet mare, ihm Gewicht in ben europäischen Fragen zu verschaffen, bas er während bes Frang. Dentschen Arieges besonders schmerzlich vermißt hatte, fanden geringe Unterftutung. Der norwegische Storthing verwarf am 17. April 1871 nach breitägiger Debatte ben neuen Unionsvertrag mit Schweben. Am 10. Nov. übernahm Graf 3. C. von Platen bas Ministerium ber auswärtigen Angelegenheiten und am 5. Dez. reichte ber Ariegeminister Abelin feine Demiffion ein; jum Nachfolger wurde Oberft Beibenibem er-

In dem Storthing von 1872 hatte die Bauernpartei, deren Führer Jaabat, der Herausgeber ber rabicalen "Boltszeitung" ift, eine überwiegende Majoritat. Die hauptziele berfelben find . Die Ginführung eines niedrigen, festen Binefußes in ben Sparbanten, Die Abfchaffung ber deffischen Bilbung für Staatsbeamte, Die Erweiterung bes politischen Stimmrechtes, Die Befetung möglichft vieler Plate im Storthing burch Bauern, befonders unter Ausschließung ber Beamten; auch will fie nichts wiffen von Staatsanleihen zu Gisenbahnbanten ober von einer Erhöhung des Militarbudgets. Seit zwanzig Jahren wird im norwegischen Storthing mabloffig baranf bingearbeitet, die grundgesetliche Bestimmung, wonach nur Befenner ber wangelifch-lutherifden Confession jum Staatsbienft zugelaffen werden follen, aufzuheben, aber and biefes Dal tonnte ein barauf zielenber Antrag bie Stimmenmehrheit nicht erlangen. Am 4. März faßte ber Storthing einen Beschluß, wonach ben Staatsrathen bas Recht eingerammt werden soll, bei ben Sigungen zugegen zu sein; derselbe fand jedoch nicht de tonigliche Sanction; vielmehr erhielten zwei norwegische Minifter, Irgens und Broch, weiche die Anficht verfochten, daß ber König fofort seine Bustimmung geben milfe, die ver-langte Entlaffung. Rachdem barauf am 15. Mai der Storthing in einer eigenen Abreffe a ben König mit 63 gegen 47 Stimmen und am folgenden Tage bei ber Annahme bes Armeebudgete abermale entschieden erflart hatte, er bege tein Bertrauen mehr zu ben Rathen ber Prone, wurde er am 18. Mai auf Befehl bes Ronigs, ber in Uebereinstümming

mit dem conservativen Theile der Nation gegen die Einsührung des Parlamentarismus sich zu wehren entschlossen war, durch den Staatsrath Stang aufgelöst. Eines der wesentlichsten Ergebnisse dieser Session war der Beschluß, eine Nordbahu nach Drontheim zu dauen, wodnrch das südiche und nördliche R. verdunden werden. Am 18. Sept. grlag König Karl einem Fistelgeschwär, nachdem er von Nachen, wohin er sich zur Heilung begeben hatte, nach Schweden zurückgesehrt war, und die Regierung ging auf seinem ältesten Bruder, Oscar, Herzog von Ostgotland, über. Bgl. M. Braun-Thoete, "Norges Statistik" (Christiania 1848); J. B. Blom, "Das Königreich Norwegen" (2 The., Leipzig 1843); J. Bowden, "Norway: its People, Products and Institutions" (London 1867); "Sverige och Norges Stats kalender sör är 1871" (Stockholm 1871); D. T. Broch, "Statistisk Ardog sor Kongeriget Norge" (Christiania 1871); Schöning, "Norges Riges Historie" (3 Bde., Sord 1771—1817, die 995 reichend); B. A. Munch, "Det worske Folks Historie" (6 Bde., Christiania 1851—59, die 1319 reichend; zum Theil deutsch von Claussen, Lübec, Lübech 1853—54).

Rorwegian, Township in Schupstill Co., Pennsplvania; 1390 E.

Rormegifche Literatur. Die Norweger bestpen aus ber zweiten Balfte bes Dittelalters eine, ihrem Umfang wie ihrem Inhalt nach, gleich bemertenswerthe Literatur, beren Biege und vorzügliche Blutestatte Island mar. Ale bie hauptfachlichsten poetischen Dentmäler berfelben find die beiden "Ebba6", Die altere und bie jungere, und bie Befange ber fog. Stalben, ber norbifden fahrenben Ganger, anzuseben. Den Inhalt ter älteren "Ebba" bilben Götter- und Belbengefänge, von benen bie "Böluspa" (eine furze Darftellung ber norbischen Mythologie) und bie lehrhafte "Samamal" bie wichtigsten Abichnitte bilben. Die jungere "Ebba" bas Produkt bes islanbifchen Gefcichtichreibers Snorre Sturlufon (geft. 1241), ift eine Art Lehrbuch für bie Stalben, beren Gefänge allmälig ihren Weg in die historische Literatur, als deren Bater Are Frode, (gest. 1133) anzusehen ist, gefunden hatten. Aber nicht nur in der poetischen nordischen Literatur jener Zeit spielen die "Sagas" die hervorragendste Rolle, auch die Prosa kemachtigte fich ibrer ale bes bantbarften Stoffes. Sie zerfallen in biftorifche, beroifche und romantische Sagen. Unter ben in ber ersten Rategorie find ju merten bie norwegischen Ronigssagas, wie "Fagrskinna", "Deimstringla" und die isländischen, sowie auf bem Boben anderer nordischer Lander fic abspielenden Familiensagas. Die heroischen Sagas beschäftigen fich mit den vorhistorischen Ronigen wie Rolf Krate, Ragnar Lodbrot n. A., mabrent unter ben Erzeugniffen ber romantifden Literatur Diefer Art Die befanntesten, Die Sagas von Dietrich von Bern (Dibritsfaga), von Alexander bem Großen (Alexandersfaga) unt Rarl bem Großen (Rarlamagnusjaga) find. Auch auf religiösem Gebiet fant und suchte bie norbifche Profa ihre Stoffe, so im "Stjorn" (Gottesregierung), einer Bearbeitung ter bifto-rifchen Bilder bes Alten Testaments. Lehrhaften Charafters ift ber in Form eines Gefprachs amifchen Bater und Gobn geschriebene "Ronigsspiegel" (Speculum regale), welcher eine Befchreibung Norwegens und ber umliegenden Lander gibt, und Regeln fur Santeleund hofleute enthalt. Gegen Enbe bes Mittelalters verfiel mit bem politifchen Anfeben Norwegens auch feine Literatur, und bie Ginführung ber Reformation, welche zwangemeife geschah und in engem Zusammenhang mit dem Berluft ber politischen Selbstftandigfeit ftant, war nicht geeignet bas literarische Leben bes norwegischen Boltes zu förbern, zumal beffen urfprfingliche Sprache feit ber Bereinigung mit Danemart auch bem banifchen 3biom, fowohl ale Umgange- wie ale Schriftsprache, gewichen war. Der Pfarrer Beter Claus. fon (geft. 1464) überfette Gnorre Sturlufon's "Beimetringla" und Die Konigefagas in bas Danische und verfaste eine Beschreibung von Norwegen und beffen Nachbarlantern, welche nach feinem Tobe burch ben Alterthumsforfcher Dle Borm berausgegeben murbe. Der eigentliche Grinder einer neueren norwegischen Literatur jeboch mar Enbvig Solberg (geb. in Bergen 1684, geft. in Danemart 1754), in beffen tomifchem Belbengericht "Beber Baars" und mehr noch in beffen Romobien ein reicher humor und eine ftarte fatirifche Aber pulfiren. Erot bes guten von Solberg gegebenen Beifpiels manbten fich bie norwegisch-banischen Boeten, wie es bamale auch im übrigen Europa Sitte mar, ten frangöffichen Muftern zu, und bie Tragobien Corneille's und Racine's blubten in abgeblagter Rachahmung auch auf ber Bubne Norwegen's, bis Berman BBeffel (geft. 1785) burch seine meisterhafte Parobie "Kjärlighed uden Strömpen" ("Liebe ohne Strinnpfe") bem berrichenben Beidmad in ber erfolgreichften und nachhaltigften Beife entgegentrat. In ber gemeinfamen banifch-norwegischen Literatur ficherten fich ble Norweger, fo Elaus Friman und Rordahl Brun, burch die Bahl ihrer Stoffe, Die fie meiftens bem Bolle. leben und ber Ratur ihres Beimatlandes entlehnten, einen banernten Ramen. Dit ber

1814 wieder gewonnenen politischen Selbstständigkeit begann sich auch in der norwogischen Literatur ein neues, eigenes Leben zu regen. In der Poesie brach henrit Wergeland (geb. 1808, gest. 1845) eine neue, mehr nationale Bahn. Gegen seine und seiner Rachsolger etwas überstürzte Richtung bildete der Lyriter Joh. Seb. Welhaven ein wohlthätiges Gegengewicht. In neuester Zeit erwarben sich einen Namen: A. Munch, henrif Ibsen und Björnsten Sirnsten als Lyriter und Novellisten. Ibrgen Roeund P. Ch. Asbiörnsten sammelten die Bollsmärchen Norwegen's und erzählten sie ngewählter Sprache wieder. Der Pfarrer M. Land stad und nach ihm Andere haben Sammlungen von Bollsliedern in den Bollsbialekten herausgegeben. Auch für die Wiedergewinnung und Wiederherstellung einer eigenen nationalen Schriftprache ist in Norwegen in neuester Zeit gewirkt worden, so von J. Assen, A. D. Binje und Anderen, welche die Resultate ihrer sprachlichen Bestrebungen auch alsbald in eigenen Schriften verwertheten. Hervorragende Verdiensten um die jüngste norwegische Literatur hat sich auch die historische Schule erworben, als deren bedeutendste Repräsentanten die Prosessoren P.

Wund, Aud olf Rehsen unter ihren Landsleuten nicht nur mit Ersolg sür die Berbreitung der Kenntnis ihrer eigenen Nationalgeschichte, sondern auch für die Weiederbelebung des Studiums der altnorwegischen Sprache und Literatur gewirkt und somit auch ihrerseits der Wiedergewinnung einer eigenen norwegischen Schriftsprache wesentlich vorgearbeitet.

Rerwich, Townships und Bostbörfer in den Ber. Staaten. 1) In Chenango Co., New York, 5601 E. Das gleichnamige Postborf, Hauptort des Co., an der New York-Oswego-Midland-Bahn, der Utica-Chenango-Susquehanna-Bahn und dem Chenango River gelegen, ist ein gewerdthätiger Ort mit 4279 E. 2) Lownships in Ohio: a) in Franklin Co., 1632 E.; b) in Huron Co., 1172 E.; c) Postborf in Musstingum Co. 3) In McKean Co., Pennsplvania; 257 E. 4) In Windfor Co.,

Bermont; 1639 &.

Rorwich, eine der beiden Hauptstädte von New London Co., Connecticut, an der Thames, nahe der Mindung des Pantic River, an der Norwich-Worcester- und der New London-Northern-Eisendahn, 13 engl. M. nördlich von New London gelegen, steht durch Bahnen und Dampsboote mit den wichtigsten Pläten New Englands in Berbindung. Die Stadt hat viele schone öffentliche und Privatgebäude, 19 Kirchen verschiedener Consessionen und ist reich an Manusacturen, namentlich in Wolle, Banmwolle, Papier, Wassen, Massen und 3423 Schülern, die "Norwich Fred Academy", 1856 organisitt, mit 3 Lehrern und 82 Böglingen und einer Bibliothet von 2000 Bdn., die "Norwich Academy", 1842 organisitt, mit 7 Lehrern, 190 Böglingen und einer Bibliothet von 1050 Bdn. Es erscheinen 4 Beitungen in englischer Sprache, darunter 2 tägliche. Die Stadt hatte 1860: 14,048 E.; 1870:

16,653 E. und ift in 4 Stabtbegirte (wards) eingetheilf.

Astwich, Parlamentsborough und Municipalstadt, die Hauptstadt der englischen Grafschaft Rorfolt, liegt an der Mündung des Wenfum in die Pare und hat 80,390 E. (1871). Es ist von alten Festungswerken umgeben, hat enge unregelmäßige Straßen, aber schön gedante Hänfer; in der Mitte der Stadt erhebt sich auf einem Hügel das im 10. die 12. Jahrh. ersdante Schloß mit drei Bertheidigungslinien. Die Rathedrale, mit einem 308 Fuß doben Thurme, ist eine der größen und schönsten Broßbritanniens; überdies hat R. 80 Kirchen, von denen 41 der Hochstiche angehören, große Hospitäler, Gesängnisse, eine Kornsdörfe, Cavallerietaserne und Theater; ein literarisches Institut, Stadtbibliothet, Freisbiliothet mit Museum und viele Schulen. Seit 1336 ist R. durch seine Wolfabriken berühmt, welche durch eingewanderte Flamtänder während der Regierung Elisabeth's zu boher Blüte gedracht wurden. Handel und Fabrication erreichten zu Ende des vorigen Jahrhunderts ihren Höhepunkt; seitdem ist R. durch Lancashire und Portspire überstügelt worden. Außer Wolf., Baumwolls und Seidenspinnereien hat R. Eisens und Wessingsgießereien, Schnupstadel und Esstgladbriken, Malzhäuser, Brauereien, Del., Sense und Kornmühlen, namentlich aber werden Damenschuhe und Stiesel fabricirt. Auch ist der Getreidehandel von Bedentung. Die Stadt sendet zwei Abgeordnete in das Parlament.

Rervid, E pprian Camillus, namhafter polnischer Dichter, geb. im April 1824 auf einem litauischen Sute, erhielt seine Erziehung in Warschau, bereifte 1842 Polen, Deutschland und Italien, wurde 1846 bei seiner Rückehr wegen Betheiligung an polnischen politischen Blattern verhaftet und nach Berlin gebracht. Bon bort ausgewiesen, lebte er in Paris, ging 1849 nach Nordamerika, wo er in New York bei der Weltausstellung thatig war, kehrte fo

bann nach Paris zurud und nahm baselbst bleibenben Aufenthalt. Eine Auswahl seiner "Poexye" enthält die "Biblioteka pisarcy Polskich" (Bd. 21., Leipzig 1863).

Rorwsob. 1) Boftborf in Stanley Co., Rorth Carolina. 2) Dorf in Butnam Co., Dhio.

Rarz ober Sump fotter (Mustela lutreola) eine zur Gattung Otter gehörige Raubthierart, in der Lebensweise der Fischotter sich nähernd, wird ohne den Schwanz 1½ Fuß lang, ist braun, an Rehle und Schnauze weiß, lebt an osteuropäischen und nordamerikanischen (hier auch Canadisches N. oder Mink genannt) Flüssen in Höhlen und nährt sich weiß von Krebsen. Der Pelz des amerikanischen N. ist gesuchter als der des europäischen.

Roffairier ober Anfarier, auch Enfarier, eine im nördlichen, nach ihnen Djibal-Roffairieb genannten Theil bes Libanon heimische, arabifirte Böllerschaft, in welcher fich eine eigenthümliche, aus mohammebanischen Glanbensfagen einerseits, andrerfeits aus Elementen altaffprischen Raturdienstes zusammengesette Religion ausgebildet und erhalten hat. Hre Bahl wird verschieden von 75—200,000 Ropfe geschätt. Sie theilen mit ben Schiiten die Berehrung für Ali, den Schwiegersohn Mohammed's, den fle den "Herrn des blauen Beltes" nennen und in welchem Gott ben, ihm einst vom Sturm entrissenen Körper wiedererhalten haben foll. Der Brophet biefer allein gottlich zu verehrenden Berfonification bes bochsten Wefens ift Noffair, nach bem sich bie Sette nennt. Die 11 3mams, welche seitdem die Welt beherrschien, und in beren zwölftem fie den Mefftas (Mebbi) erwarten, find Ali's Nachkommen. Bollständig ausgebildet ist unter den R. der Glaube an eine fortgesette Seelenwanderung, welche für die Gläubigen und Tugenbhaften ein beständiger Länterungsproceg ift, burch ben fie julent ju leuchtenben Geftirnen werben, mahrenb bie Unglaubigen und Abtrunnigen in ber Gestalt von Christen, Turten, felbst hunden und Soweinen Buffe ju thun haben. Politisch gehören bie N., wie unabhangig fie in ihren Bergen auch leben mogen, jum Gjalet Sprien bes Domanischen Raiserreichs.

Refologie (vom griech. nosos, Krantheit und logos, Lehre) nennt man biejenige Biffensichaft, die fich mit den Krantheiten, den felbstständigen Krantheiteformen und ihren Benensungen beschäftigt. Bon Einigen gleichbebeutend mit Pathologie (f. b.) gefaßt, wird nach

anderer Auffaffung bie R. nur als Zweig ber Pathologie angefeben.

Rosses der Nossis Barin, Insel an der MWest-Rüste Madagastar's im Bestige der Franzosen, umfaßt 31/2 D.-M. mit 4000 E. (1869), hat größtentheils vultanischen Boten und ist vorwiegend tahl, da der größte Theil der Wälder von den Einwohnern behust Andanng von Reis niedergebrannt ist. Hauptort ist helville mit vorzüglicher Rhede. Kaffeedan wurde mit Erfolg eingeführt; als Arbeiter in den Plantagen dienen Kaffern und

Mozambiqueneger.

Rofit, Abelegeichlecht ber Laufin, gegenwärtig verzweigt in brei graflichen Linien: Rofitnit in Bohmen, Riened'in Bohmen und einer aus bem Ranfener Afte bes Saufes Damnissch ftammenben in Schlesten, zu welchem noch ein freiherrlicher Zweig N. und Jandenborf kommt. Die Linie Rotitnit besitzt die herrschaften Plan, Gottschau und Robitnit in Bohmen, Die Guter Lobris und Steinfeifersborf in Schlefien, Die Linie Riened bie herrschaften Falkenan, heinrichsgrun, Graslip, Zichochan, Stirzim und Bakomierzit in Bihmen; die hanptbefitung ber britten Linie ist die herrschaft Bobten in Nieder-schlesten. Die wichtigsten Glieder biefer Familie find: 1) August Ludwig Ferdinanb, Graf von N., aus ber ichlefischen Linie, preufischer General ber Cavallerie, geb. am 27. Dez. 1777 ju Zeffel bei Dels, rettete in der Schlacht bei Ligup ale Abjutant Blucher's diesem das Leben, wurde 1825 Generalmajor, machte 1828 als Bolontar den russisichen Feldzug in der Türkei mit, verließ 1847 ben activen Dienst der Armee, erhielt 1849 ben Rang eines Generals ber Cavalerie, war von 1850-60 preußischer Gesandter in hannover und ftarb am 28. Mai 1866 in Berlin. 2) Gottlob Abolf Ernft von R. und Jandenborf, als Dichter befannt unter bem Namen Arthur von Rordstern, geb. am 21. April 1765 zu See in ber Oberlausit, trat in ben sächsischen Staatsbienst, wurde 1806 Oberconsistorialprafibent, 1809 Conferenzminister, trat 1831 aus bem Staats: bienste, behielt aber die Stelle als Ordenstangler bei und trat in den neubegründeten Staatsrath. Er ftarb am 15. Oft. 1836 auf seinem Gute Oppach in ber Oberlausit. Bon feinen Schriften find hervorzuheben: "Baleria, ein romantisches Gebicht" (Dresben 1803), "Liebertreis für Freimaurer" (2 Bbe., ebb, 1810—28), "Sinnbilber ber Chriften" (ebb. 1818), "Trene" (ebb. 1818), "Gemmen" (ebb. 1818), "Erinnerungsblätter eines Reis fenden im Spatfommer 1822" (Leipzig 1824), "hinterlaffene geiftliche Gebichte" (herausgegeben bon Ammon, Leipzig 1840). Digitized by Google

Rofies (N. Adans), Algengattung aus ber Familie ber Nostochinose. Besonders herverzuhebende Art: N. commune (Fremella), braungrünliche, unförmliche Substanz, vom
Frühlinge bis zum Herbst auf sandigen Triften, sowie in Gärten nach einem durchdringenten Regen (bes. zur Zeit der Acquinoctien) plötslich in Menge entstehend. Früher war das
R. in medicinischem Gebrauch, auch die Alchemisten schrieben ihm wichtige Aräste zu.
Wehrere N.-Arten begreift die im Wasser lebende Gattung Wasserschuse und die Undina).

Roftrabamns, eigentlich Michel be Notre-Dame, berühmter Aftrolog, aus einer früher jädischen Familie, geb. am 14. Dez. 1503 zu St. Renn in der Producce, studirte Medicin, ward umberziehender Arzt und Astrolog, gewann die Gunst der französischen Könige Heinrich II., sowie Karl IX. und starb am 2. Juli 1566 zu Salou. Seine Prophezieungen in gereimten Quatrains (10 Conturies, Lyon 1568 und öster) wurden noch 1781 vom papstlichen Hofe, weil der Untergang des Papstthums darin verkindet wird, verboten.

Asta, Alberto, namhafter ital. Lustspielbichter, geb. zu Turin, am 15. Nov. 1775, ward Abvotat, 1820 Intendant zu Bobbio, 1823 zu San-Remo, sodann Generalintendant zu Casale und Cuneo und starb am 18. April 1847 zu Turin. Bon seinen Lustspielen, von denen viele in's Französische und Deutsche übersetzt wurden, sind besonders hervorzubeben: "Der Ehrsüchtige" (1810), "Die Rosette" (1818), und "Der Projectenmacher" (1809). Seine Stücke erschienen gesammelt als "Comedie" (7 Bde., Florenz 1827—28, 4 Bde., Turin 1837—42) und als "Teatro comico" (8 Bde., Turin 1842 und öster). Astabeln (les Notables) heisen angesehene und einflusreiche Männer, deren sich die

Staatsgewalt in absolutistisch regierten Ländern oft bediente, um fich ben Anschein zu geben, als machte fle wichtige finanzielle und politische Maknahmen von der Zustimmung der Angefebenften im Lande abhangig. Go gab es im alten Frankreich eine bon ber Krone ernannte berartige Berfammlung ber angefebenften Manner bes Königreichs, wolche bie bem feniglichen Despotismus unbequem geworbenen Reichsftanbe (bie fog. Etats-generaux) erfeten follte. Die lette und bedeutende Bersammlung der M. war die von 1787, welche zu dem Zwecke berusen wurde, um das Desicit in der Staatskasse durch neue Austagen zu Diefe Berfammlung mabrte vom Februar bie Mai, ging aber fo wenig in Die Abficten bes Finanzministere Calonne ein, daß man fich 1789 gur Berufung ber Reichestanbe entschließen mußte. Bieweilen find in fritifden Momenten aus ber eigenen Initiative bes Belles Berfammlungen von R. zusammengetreten, um durch das moralische Gewicht ihrer Debatten die Regierungen zu Reformen zu bewegen. Eine solche Bersammlung von N. mar n. a. 1848 bas beutsche Borparlament. In neuester Beit wurde in Mexico eine Bersummlung von N. berufen, um die Wahl des Erzherzogs Maximilian zum Raiser von Mexico zu ratificiren.

1) Rechtstundige, unter Bereidung flebende Manner, welche Acte freiwilliger Rotare. Gerichtsbarteit, g. B. Rauf-, Darlehns-, Bacht- und Miethcontracte, Testamente, Inven-turien, Wechselproteste u. rgl. auffeten und entweber burch bloge Beibridung bes ihnen gestatteten amtlichen Siegels (Rotariatsficgels) ober burch Mitunterzeichnung von Beugen jum gerichtlichen Gebrauche geeignet machen. Ursprünglich hießen R. Die Geidwindfdreiber in ben Berfammlungen bes römifchen Genats, fpater im Allgemeinen bie Schriftschrer offentlicher Behörben. In ben Beiten bes Deutschen Reiches geborte an-finglich ihre Bestallung und Creirung zu ben bem Raifer ober bem Bfalggrafen borbehaltenen Rechten, und Maximilian I. erließ 1512 eine besondere Notariatsordnung. Jemehr inteffen fich bie Lanbeshoheit entwidelte, besto mehr suchten bie Lanbesherren biefes Recht Spater wurde in vielen Staaten bas Institut ber Notare aufgehoben. muerer Beit ift jeboch wieber bas Streben vorherrichend, Die Beichafte ber freiwilligen Berichtsbarteit von bem Geschäftsfreise ber Untergerichte zu trennen und gang den Rotaren gu-wführen. Die Notaries Public (öffentliche Notare), in den Ber. Staaten find Beamte ber einzelnen Staaten, welche bie Befugniß haben, Wechfel und Noten zu protestiren, ்கள்கு- ober Marineproteste aufzunehmen, die Anerkennung (Aoknowledgment) ben Raufbriefen, Sppotheken, Contracten und anderen Documenten von ihnen zu bescheinigen; Eide und Betheuerungen (Affirmations) entgegenzunehmen; Documente, welche außerhalb den Ber. Staaten (wie 3. B. Bollmachten) gebraucht werden, zu beglanbigen, und überbupt Beideinigungen ober Certificate, nach taufmannischem und vollerrechtlichem Brauche. Diese Befugniffe, die Competenz und legale Wirkung ber notariellen Sandlungen, werden in vielen ber Staaten (wie in New Port) burch besondere Gesetze, in andes ten burch bas Gemeine Recht (Common Law) ertheilt. Die N. werben in ben meiften Staaten vom Gouvernour mit ober ohne Zustimmung bes Senats ernaunt. "Ihre Amabl

ist entweder unbeschränkt oder ist für jedes County gesetlich sestgestellt; dieselbe ist sehr groß, und ninmt deshalb der amerikanische Notar im Allgemeinen keine so bedeutende Stellung ein, wie z. B. der Notar in Deutschland oder Frankreich. Die N. führen Amtssiegel. 2) In den ersten christlichen Jahrh. waren N. Kirchenbeamte, welche die Secretariatsdienste bei den Bischen und Patriarchen versahen, die Martyracten führten, die Martyrelogie und die Protokolle bei den Synoden zu verfassen, die Martyracten führten, die Martyrelogie und krotokolle bei den Synoden zu verfassen, hie Martyracten führten, die Martyrelogie und krotokolle bei den Synoden zu verfassen, die warthin öffentliche, für Aussichtigung ber Urfunden autorisirte Beamte, welche je nachdem sie vom Papste oder von einzelnen Bischen diese Bollmacht erhielten, Notarii apostolici oder episcopales waren. Bom 9. Jahrh. an waren die geistlichen R. meistens zugleich auch gerichtliche R., weil sie allein des Schreibens kundig waren.

Roten (biplomatische) heißen officielle Mittheilungen, welche fich die Regierungen in ihren diplomatischen Beziehungen zu einander machen. Das geschicht theils münklich (Berbalnoten), theils schriftlich durch den ständischen diplomatischen Bertreter ober turch außerordentliche Gesandte. Bisweilen erläßt eine Regierung an sämmtliche auswärtige Gesandten eine gleichlautende Circularnote. N. werden nicht nur bei Gelegenheit internationaler Fragen zur Kundgebung der darüber gehegten Ansichten, sondern auch zur Larlegung und Auftlärung über wichtige innere staatliche Borgange, erlassen. Bgl. Martens,

"Le Guide diplomatique" (2 Bbe., 5. Aufl. von Gefften, Leipzig 1866).

Roten (notas musicae) beißen die schon im boben Alterthum üblichen Tonzeichen in ber Musik. Nach bem was Alypius von Alexandria über die Tonschrift ber Griechen (Semeiographie) überliefert hat, mar biefelbe aus ben Charaftern tes Alphabets gebildet und umfaßte, ba bie Eintheilung in Octaven noch nicht getroffen war, und für bie Inftrumentalund Bocalmufit gesonderte Zeichen gebraucht wurden, eine außerortentliche Angabl (990 nach Anderen sogar 1620) folder Zeichen. Durch ben Bapft Gregor I. murte tas aus 16 Tonen bestehende hauptinftem ber Alten auf ein foldics von 7 Tonen reducirt, und gwar wurde die tiefere ber auf biefe Beife gewonnenen beiden Octaven mit ben großen, die bobere mit ben fleinen Buchstaben bes romischen Alphabets bezeichnet. Später fette man tiefe Buchstaben und sonstigen Zeichen (Neumen) auf 2 Linien und über tiefelben, benen Guito von Areggo noch 2 weitere Linien bingufügte. Indeffen bezeichnet bie Giuführung biefes Linienspftems noch feineswegs die Erfindung ber Roten, wie wir fie beute befigen, und beren erfte Anwendung und Ausbildung in die Zeit zwischen 1100 und 1250 fallt. In riefe Zeit namlich, und zwar in ben Anfang bes 13. Jahrh., fault die Erscheinung eines gewissen France von Röln, bem man bie Erfindung jener besonderen Gestaltung ber Tongeichen, burch welche bie genaue Lage und verschiedenartige Dauer bes Tones angezeigt wird, juschreibt. Bon anderer Seite wird die fur die gange Musittunft fo wichtige Erfindung tem Johann te Muris, ober Murs, Moeurs und Muria, wie er auch genannt wird, zugeschrieben, ber 1310 in der Normandie geboren war, und in der Zeit von 1330—1350 angefangen haben fell, durch verschiedene farbige Quabrate mit ober ohne Striche und Schwanze die einzelnen Tone Das fünflinige Spftem tam inin ihrer Böhe ober Tiefe und ihrem Werth darzustellen. beffen erft im 15. Jahrh. allgemein auf, mahrend die Berringerung und Zertheilung einzelner Roten, sowie der Gebrauch laufender Noten von Jean Mouton, dem Kapellmeister bes Königs Franz I. von Frantreich im 16. Jahrh., ober gar erft, wie Antere wollen, im 17. Jahrh. burch Clandio Monteverbe eingeführt murbe. Bas ben R. brud, b. b. bie Bervielfältigung ber Notenschrift durch die Presse anbelangt, so sind in der Entwidelung beffelben 2 Epochen zu unterscheiben. Die erste, in welcher man fich ganzer Platten (in frühefter Zeit Holztafeln) bediente, wich Mitte bes 15. Jahrh. bem von Ottavio Betrucci Da Fossombrone erfundenen Drud mit beweglichen Topen. Andere wollen biefe Erfinbung bem 1558 geborenen, 1648 gestorbenen Jatob Sanleque guschreiben. Bervolltommnet wurde der N.druck 1690 durch Endter in München. Im 18. Jahrh. kam in London ber Binnstich für den N.druck in Aufnahme, der von Andre, welcher 1774 in Offenbach eine eigne Anstalt dafür errichtete, nach Deutschland verpflanzt murbe. In neuerer Zeit ift ber Biunstich wiederum durch ben Steinbrud verbrangt worden. Der erfte, ber Roten ftereothpirte, war Tauchnit in Leipzig, während Breitkopf, ebenfalls in Leipzig, seit 1755 ben R.s brud mit beweglichen Typen besonders pflegte, welcher durch ein 1836 in Paris von Brun erfundenes Berfahren in einer Weise vervollfommnet wurde, daß allen ben Uebelständen,

bie es bis dabin geboten, abgeholfen war.

Rotenschliffel (ital. chiave, franz. clé, engl. key) heißt bas am Anfang eines Rotenlinien-Spstems befindliche Zeichen, welches ben Zweck hat, die resp. Höhe der auf demselben verzeichneten Noten anzubenten. Bon den zahlreichen Schlüsseln, die im Lauf der Zeit üblich waren, sind war. Zeit, nur noch 3 gebräuchlich: der C-Schlüssel (Basschlüssel), der

die Linie für das eingestrichene U, der G-Schlässel (Biolinschlüssel), der die Stelle des einsgestrichenen G, und der F-Schlässel, welcher jene des kleinen F bezeichnet.

Note of hand (Sanbicein), auch oft einfach Note genannt, ift in ben Ber. Staaten

eine Art Bechsel, gleichbedeutend mit Promissory Note (f. b.).

Not guilty, nicht schuldig, beißt in England und Nordamerita in vielen Civil- und in allen Criminalflagen die vom Berklagten ober Angeschuldigten gewöhnlich gemachte allgemeine Bertheibigung (Plea), wodurch der Kläger gezwungen wird den gangen Umfang der Klage

ju beweisen.

Rothflagge nenut man ein bei vorhandener Gefahr für weitere Entfernungen berechnetes Zeichen, welches von der hilfsbedürftigkeit in Kenntniß setzen soll. Die freim aurerische R., welche von den Seefahrern, soweit solche Freimaurer sind, gedraucht wird, befteht aus einer etwa 14' langen und 4' breiten blauen Flagge mit Zirkel und Winkelmaß
von weißer Farbe. Wird dieselbe einsach oder auch neben der Nationalstagge aufgehist, so
tient sie lediglich als Begrüßungs- oder als Erkennungszeichen; soll dieselbe jedoch das
Nothzeichen sein, so schläge man in die Nationalstagge einen Knoten; als großes Nothzeichen
wird die Nationalstagge verkehrt aufgezogen. Die freimaurerische Flagge wird einsach nur
taneben aufgehist, da ein Knoten in derselben Zirkel und Winkelmaß verdecken würde. Die
Einsührung der maurerischen Flagge beruht lediglich auf einer durch Seesahrer eingeführten
Gewohnheit, die sich erst im Lause dieses Jahrh. ausgebildet hat, jedoch allgemein unter den
Raurern anerkannt ist.

Rothhelfer (Bierzehn) find heilige, welche in ber tatholischen Rirche in bestimmten Rothen um Fürbitte bei Gott angerusen werden. Ihre Namen sind Achatius, Blasius, Christophorus, Cyriacus, Dionysius der Areopagit, Egidius, Erasmus, Eustachius, Georg

der Martyrer, Bantaleon, Bitus, Barbara, Katharina und Margaretha. Rothluge, f. Lüge.

Asthemb. 1) Je an Baptiste, belgischer Staatsmann, geb. am 3. Juli 1805 zu Ressand, im Luxemburgischen, studiete in Lüttich, sieß sich als Advokat in Brüssel nieder, wurde nach dem Septemberaufstand 1830 Witglied der Berfassungscommission, dann bes Nationalcongresses und nach Ausschland der Provisorischen Regierung Generalsekretär für die Unterhandlungen mit der in London zusammengetretenen Conferenz der Großmächte über die Ausgleichung der in den Niederlanden ausgebrochenen Wirren. 1831 zum Deputirten für Arlon ernannt, ward N. 1840 Gesandter am Deutschen Bundestag zu Franksurt, 1841 Minister des Innern und trat 1843 an die Spitze eines von ihm aus Mitgliedern der beiden großen Parteien (der katholischen und der liberalen) gebildeten Ministeriums. Im J. 1845 wurde er Gesandter in Berlin und 1853 erhielt er den Freiherrntitel. 2) Alphonse Kr., Bruder des Borigen, geb. 1815, war 1853—55 Generalprocurator am Appelhose zu Brüssel, vertrat vom März 1855 die Oktober 1857 als Justizminister die latholische Partei und wurde 1859 Mitglied der Zweiten Kammer sur Turnhout.

Nothoscordum, ber Pstanzengattung Allium aus ber Familie ber Liliaceso-Lilieso angehörig, mit zahlreichen Arten in Afrika, Sübamerika, Mexico; in ben Ber. Staaten bumt N. striatum, mit weißen, häusig röthlich gefärbten Blumen, auf Prarien und

offnen Balbern, von Birginia bis Illinois und fübwarts vor.

Asthrecht bezeichnet eine vom moralischen und juridischen Standpunkte aus zulässige, im Rothfalle begangene Rechtsverletzung. Ein solcher, das R. begründender Nothstand entspringt aus der Gefährdung der Selbsterhaltung und aus der Collisson, in welche der Selbsterhaltungstrieb mit den an sich unbestreitbaren Rechten Anderer geräth. Das R. ist nicht zu verwechseln mit der Roth wehr, welche nur eine rechtmäßige Bertheidigung der eigenen Berson und des eigenen Rechtes ist, mithin einen fremden Angriff auf letzters voraussest. Die neuere Bolitik hat auch ein Staats oder die Grundlage der Gesuschen Sinn zu bezühren gesucht, daß, wenn die Existenz des Staats oder die Grundlage der Gesuschaft in Gestalst ist, einzelne Individuen oder die Inhaber der Staatsgewalt die Besuguiß haben sollen, sich über die auerkannten Rechte der Bitrger und des Volkes, beziehungsweise die Bersassung binwegzusehen und eine dietatorische Gewalt auszusiden. Man hat hiermit namentlich die Octropirungen zu rechtsertigen gesucht. Bon verschiedenen Inristen ist übrigens dem R. überhaupt die Natur des Rechtes abgesprochen worden. Bgl. Kant, "Metaphysische Auslangsgründe der Rechtslehre"; Hossbauer, "Das allgemeine R. und die Moral" (Halle 1816).

Rollitaufe beifit die unter besonderen Umftanden, namentlich bei Lebensgefahr Rengebetruer, beziehungsweise Halbgeborener, von einem Laien vorgenommene Spendung bes Lauffacramentes. Falls für ben Tänfling die Lebensgefahr vorfiber ift, gebietet die Boe-

frift, die sonft bei ber Tanfe üblichen Ceremonien in ber Rirche nachzuholen.

Rothe und hilfszeichen, freimaurerische, ein ben Freimaurern allein befanntes Beichen, bessen sich dieselben in großer Noth bedienen, um durch brüderliche hilfe Rettung zu sinden. Die freimaurerischen Annalen weisen eine Menge von Fällen auf, in denen tieses Zeichen namentlich in Kriegszeiten die erwählte hilfe gebracht hat. Auch die übrigen

geheimen Orden haben folde Noth- und Bilfszeichen.

Rothwehr heißt die behufs Abwehr eines rechtswidigen Angriffes auf die Berson ober bas Bermögen nothwendige Bertheidigung. Bur Begründung der R. muß ein ungerechter, augenblicklich eindringender, wenn auch nicht nothwendigerweise körperlicher Angriff vorliegen. Auch darf derjenige, der sich im Zustand der R. besindet, nicht über die Grenzen der Bertheidigung hinausgehen, mithin keinessalls härtere Mittel anwenden, als zur Abhaltung des Angreisers erforderlich sind. Eine Ausnahme findet in dieser Beziehung nur statt, wenn der sich Wehrende aus Bestürzung, Furcht oder Schrecken über die Grenzen der Bertheidigung hinausgegangen ist. Bgl. Levita, "Das Recht der R." (Leipzig 1856).

Rothwendigfeit (necossitas) bezeichnet einen Modalitätsbegriff, welcher die Unmöglichteit des Gegentheils ausdrückt und zugleich zwei andere Begriffe derfelben Art, den der Wirklichkeit und der Möglichkeit voraussetzt. Die N. heißt logisch oder formal, wenn das Gegentheil des als nothwendig bezeichneten Begriffes sich selbst widersprechend erscheint; real oder physisch, wenn die N. sinnlich als solche ausgefaßt werden muß. Die moralische oder praktische N. bezeichnet die innerlich zwingende Gewalt einer moralischen Berpflichtung. Relativ oder hypothetisch ist die N., wenn sie von gewissen Bedingungen oder Beraussetungen abhängt; absolut oder unbedingt, wenn dies nicht der Fall ist. Der lettere Fall besteht dei allen sog. Erkenntnissen a priori, oder was dasselbe heißt bei permanenten Wahrheiten, deren Gegentheil (nach dem legischen Gesetz wie bes Widerspruchs) nicht vorgestellt werden, sowie die Grundgesetze der Wathenatik gehören.

Rothzucht (stuprum violentum, engl. rape, f. b.) ist nach bem Gemeinen Recht bie mit Anwendung physischer Gewalt an einer Person weiblichen Geschlechtes erzwungene Befriedigung des Geschlechtstriebes. Auf die N. war durch die Halsgerichtsordnung Karl's V. von 1532 die Todesstrafe geseth; nach neueren Gesetzebungen wird N. mit Zuchthaus

bestraft.

Rotipestage (oder Marquette) River, Fluß in Michigan, entspringt in Re-

wango Co., flieft nordwestlich und mundet in den Lake Michigan, Mason Co.

Rotter, Rame fünf verbienter Monche von St.=Gallen. 1) R. Balbulus (ber Stammler) ober ber Beilige, geft. 912 ale Borftanb ber Rlofterfdule in St.-Ballen, führte in ben Rirchengefang bie fog. Profen ober Sequengen ein, auch verfaßte er mehrere Domnen und einige theologische Schriften. 2) D. Bhyfitus, Bogling bes Borigen, verzierte die Alosterkirche mit Gemalben und mehrere Handschriften mit Miniaturen (f. b.), und stand als Arzt am Hofe Otto's I. in Ansehen. 3) N. der Abt, Neffe des Borigen, Abt von St.-Gallen, grundete eine treffliche Schule für die Sohne seiner Diinifteriaken 4) R. ber Bropft, erft Mond von St.-Gallen, bann von 972-1008 Bifchof von Lüttich, schrieb das Leben des heil. Remaclus. 5) N. Labe o (mit den großen Lippen), auch Teutonicus (ber Dentsche) genannt, ftarb am 22. Juni 1022. Er verfaßte eine Reibe von Uebersetzungen und Erlauterungeschriften in beutscher Brofa, welche gu ten wichtigsten Denkmälern ber althochbeutschen Sprache geboren. Erhalten haben fich bie Pfalmen, die Rategorien des Ariftoteles, des Boethins Schrift "De consolatione philosophiae", die Abhandlungen "De octo tonis" und "De syllogismis" und ein fleines Lehrbuch der Rhetorik.

Rots, Kreisstadt in der sicilischen Brovinz Siracusa, an dem in's Mittelmeer mindenden Flusse N. (Falconara) gelegen, ist Sitz einer Unterpräsectur, eines Bischofs, bat 12,534 E. (1861), ein bischöfliches Seminar, Gymnasium, Technische Schule, reich geschwückle Kirchen, schöne Paläste und Sammlungen interessanter Alterthümer. Im NB.

liegt das alte, von Erdbeben zerftorte R. Antico.

Rotoma ober Natoma, Township in Sacramento Co., California; 523 E. Rotorisch (vom lat. notus, bekannt), allgemein bekannt. Die Notorietät einer Ebatsache ist eine juridische Gewispheit, welche keines anderen Beweises bedarf, sondern aus der Natur der Thatsache selbst geschöpft wird.

Rotre=Dame (frang.), so viel wie "Unsere Frau", bezeichnet inebesondere die Jungfrau Maria, baber Rame mehrerer, ihr gewidmeter Rirchen, 3. B. ber prachtvollen Rathetrale

in Paris.

Rotre Dame Bay, Bucht im Atlantischen Ocean an ber Rofttufte von Rew Fonnbland.

Rott. 1) Eliphalet, Babagog und Beiftlicher, geb. zu Afhford, Connecticut, am 25. Juni 1773, gest. ju Schenectaby, New York, am 29. Jan. 1866; ward Borfteber ber Alabemie in Cherry Balley, 1798 Pastor einer Presbyterianerkirche in Albany und 1804 Brafivent bes Union College in Schenectady, bem er langer als 50 Jahre vorstand. Durch feine Experimente über bie Barme und die Beranderungen, welche er im Bezug auf den Bau ber Defen einführte, bewirtte R. einen ganzlichen Bechsel in ber Methobe Die Bobn-hanfer zu erwarmen. Er veröffentlichte: "Counsels to Young Men" (1810, gemischte Schriften) und "Lectures on Temperance" (1847). 2) Jofiah Clart, befannter ameritanifder Ethnolog, geb. in Columbia, South Carolina, am 31. Marg 1804, graduirte 1824, ließ fic 1829 ale Arzt in Columbia nieder, besuchte 1835 Europa und nahm fotann seinen Wohnsit in Mobile, Alabama, ward 1857 als Professor ber Anatomie an Die Universität von Louifiana berufen, gründete jedoch im folgenden Jahre mit Hilfe der Staatslegislatur von Alabama ein mit ber Staatsuniversität in Berbindung stehendes mediciniiches College in Mobile. Bon seinen Berten find hervorzuheben: "Two Lectures on the Connection between the Biblical and Physical History of Man" (New York 1849), "The Physical History of the Jewish Race" (Charleston 1850), "Types of Mankind" (Bhilavelphia 1854), "Indigenous Races of the Earth". Die letteren zwei bearbeitete er im Berein mit George R. Glibbon.

Asttaway, Township in St. Joseph Co., Dichigan; 1868 E.

Astiaway Creet, Flug in Dichigan, munbet in ben St. Joseph River, St. 30-

seph Co.

Astlingham, Townships in den Ber. Staaten: 1) In Wells Co., Indiana; 1432 E. 2) In Brince George Co., Marpsand; 2476 E. 3) Mit gleichnamigem Bostorfe in Rodingham Co., New Hampshire; 1130 E. 4) In Parrison Co., Ohio; 921 E. 5) In Bashington Co., Bennsphire; 248 E.

Astlingham, Bostderf in Marshall Co., Ransas.

Rettingham. 1) Graffchaft in England, grenzt süblich an Port und umfaßt 822 engl. O.-M. mit 293,867 E. (1871). Das wellige Hügelland hat breite, fruchtbare Thäler, die zum Flusse Tent abfallen, der in nordöstl. Richtung N. durchzieht. Durch Fruchtbarteit ausgezeichnet ist das schöne Thal Belvoir. Es werden jährlich 600,000 T. Steinsohlen gewonnen. 2) Haupt stadt der Grafschaft mit 86,608 E. (1871), an der Ründung des Leen in den Trent, amphitheatralisch am Abhange eines steilen Sandsteinstellens gelegen, auf dessen Höhe sich ein von Wilhelm dem Eroberer 1130 erdautes Schloß erhebt, hat enge, unregelmäßige Straßen, welche terrassensionig übereinander liegen. Die Börse und Grafschaftshalle sind die bedeutendsten Gebäude. N. hat 37 Kirchen, darunter die 170 F. hoch liegende Marienkirche, eine schöne Brilde mit 19 Bogen, ist Mittehunkt der Spizen- und Bobbinet-Manufactur und bestyt große Strumpswirfereien, betwiede Maschinensabriten, Branereien, Baumwoll- und Seidenspinnereien. Der Grand Tunt-Kanal verdieden R. mit London, Liverpool und Hull. Nach der Stadt R. führte schon zu Alfred des Großen Zeiten die Grafschaft ihren Namen.

Rettingham Square, Dorf in Mercer Co., Rew Jerfen.

Asttoman, County im mittleren Theile bes Staates Birginia, umfaßt 330 engl. D.-M. mit 9291 E. (1870), davon 2 in Deutschland geboren und 7050 Farbige; im J. 1860: 8836 E. Das Land ist mäßig fruchtbar. Hauptort: Nottoway Court-Doufe. Republ. Majorität (Gonverneurswahl 1869: 755 St.).

Astisway Court Soufe, Bostoorf und Hauptort von Nottoway Co., Birginia. Astisway River, in Nottoway Co., Birginia, entspringender Fluß, wendet sich fildislich nach North Carolina, vereinigt sich mit dem Meherrin River in Gates Co.

und bildet den Chowan River; feine Länge beträgt 110 M.

Astiurus (aus dem Ital., Nacht- oder Abend-Musit), ein der Serenade verwandtes Musitstüd für Streichinstrumente, oder für Gesang mit oder ohne Begleitung. Das N. wurde
in neuerer Zeit vorzüglich für das Klavier, von Chopin, Field u. A. zu besonderer Bedeutung erhoben.

Asumes, f. Rencalebonien.

Reurifisn, Je an Felix, franz. Philosoph, geb. 1825 in Thiers, Dep. Bub-be-Dome, ward Professor ber Philosophie in Clermont und später am Lycée Napoléon. Er genießt einen bedeutenden Auf und erward sich dreimal das "Lauréat" des Instituts. Seine nanhastesten Schriften sind: "Tableau des progrès de la peusée humaine depuis Thatès jusqu' à Leibniz" (3. Aust. 1867), "Les Pères de l'église latine (1858), "La philosophie de Saint Augustin" (1865), "La nature humaine" (1865), "Spinoza et le naturalisme contemporain" (1866), "La politique de Bossuet" (1867).

Robalis, s. Harden berg, Friedrich, Freiherr von.

Robara. 1) Provin zi im Konigreich I talien, umfast 118 D.-M. mit 624,969

E. (1871) und gerjält in 6 Preise, 51 Mandamenti und 415 Geneinden. 2) Haupt.

ft a d t der Provinz, auf einer Anhöhe an der Agogna gelegen, ist Sit eines Bischofs und der Provinzialbehörden und hat 29,516 E. (1871), welche vorzugeweise Leinwandweberei, Butfabrication und Banbel mit Reiß und Seibe treiben. Sifterifc bentwürdig ift D. turd ben Sieg Rabetth's über die Sardinier am 24. März 1849, durch welchen ber Krieg zwi-

schen Destreich und Sardinien entschieden murbe.

Rova Scotia, Proving ber brit. Dominion of Canaba, besteht aus einer Salbinfel, welche burch einen 18/, g. Dt. langen Ifthmus mit Rem Brunswid gufammenhangt und der Jusel Cape Breton, welche an der Sostscite durch die Meerstraße Gut of Canso von ihr getrennt wird. Beide Theile umfassen zusammen 878,, g. D.-W. (18,671 engl. D.-W.) mit 387,800 E. (1871). Die Halbinfel ist 62 g. M. lang und 10 bis 20 Di. breit und grenzt im 2B. an bie Fundy Bay, New Brundwick, im R. an ben Golf von St. Lawrence, im G. und D. an ben Atlantischen Ocean. Die Ruften find ftart gegliebert und bilben gablreiche, fichere Buchten und Safen, von welch' letteren zwischen Salifar und bem Gut of Canfo 24 liegen, bon benen 10 ben größten Linienschiffen Bugang bieten. Der füböstlichste Buntt ist Cape Gable; im ND. find Cape George und Cape Canfo bie bedeutentften Borgebirge. Sublich vom Isthmus bringt Die Ban of Jundy ale Mines' Channel und Mines' Bafin tief in bas Innere ber halbinfel ein. Bon ben zahlreichen Lantfeen ift ber Roffignol Late in Queen's Co. ber größte. Unter ben gabireichen Fluffen, welche fich meiftens in den Atlantischen Ocean ergießen, find die bedeutenoften: Clyde, Mersey, Baure, Chubenacabie, Middle River und St. Mary's River. Das Innere tes Landes ift, befonters gegen Nordwesten bin, von bewaldeten hügelketten durchzogen, welche in den Ardoife Bills bis 800 f. aufsteigen. Die Thal- und Fluftlantschaften find fruchtbar, erzeugen Buchweizen, Mais, Erbfen und Bohnen, Kartoffeln und Rüben. Das Klima ift febr gefund aber feucht und gemäßigter als in ben westwarts unter gleicher Breite gelegenen Lanbern bes Continents. Im Winter herrschen, besonders an ben Ruften, ftarte Rebel. Die Temperatur schwantt zwischen —7° und 23°, R. Halifar hat im tältesten Monate —5°,, im beißesten 16°, R. im Durchschnitte. Längs ber Sübküste lagern Granit und Duarz, nebst Thonschiefer und ausgezeichnetem Dachschiefer; nördlicher folgen filurische, devonische und Roblenschichten; bort findet fich auch ein großes, bis 120 F. machtiges Lager reichen Eisenerzes, welches von ber "Acadia-Eisen-Compagnie" abgebaut wird; ferner ift in ber Bictou-Bugellette Erz in Bulle vorbanden, welches meiftens nach Sheffield verschifft wirb. Im Marz 1860 hat man in der Nähe von Tanger und nahe einzelnen Ruftenplaten Gold entbedt; baffelbe findet fich theils langs ber Rufte ber Balbinfel in ber filurifden Formation und in diefem Falle weniger reichlich, theils in ben isolirten hochsten Bartien ber Salb. infel, namentlich aber auf ber Inscl Cape Breton in der devonischen Formation, im Gangen auf 500 g. D.-M. vertheilt. 3m 3. 1866 waren 52 Duarzmühlen in Thatigfeit. Die Goldregion ift in 10 Diffricte eingetheilt. Die ganze Ginnahme feit ber Entbedung ber Minen belief fich von 1860—1869 auf 157,000 Ungen aus 147,685 Tennen Erz, und 3000 Ungen Alluvialgold. Der Totalwerth betrug \$3,200,000. Den größten Ertrag lieferte bas Jahr 1867, in welchem nicht weniger als 27,814 Ungen gewonnen wurden, mahrend bas Jahr 1870 nur 19,866 Ungen ergab. Die Renten und Abgaben ber Goldminen betrugen 1868: \$53,000. Die werthvollsten Rohlenlager befinden fich bei Bicton an ber Rordkuffe, die Ausbente bes 3. 1870 belief fich auf 625,764 Tons. Gipsbruche werden in der Nähe von Mines' Bafin bearbeitet (1860 gewann man 126,700 Tons, im Bertbe von \$85,196); auch find wichtige Raltsteinbruche vorhanden. Die Proving hat 177 engl. M. Eisenbahnen; die Linie Halifar-Bictou mit 145 M., und Halifar-Bindfor mit 32 M. Die Bewohner find, außer 1835 Micmas-Indianern (1868), englischer, schottischer und irischer Abkunft, welche theils Aderbauer und Bichzüchter, theils Fischer, Schiffer und Bergleute find. Für den Boltennterricht forgen 5 Atabemien, 6 Colleges, 1 Rormal-College, 1 Musterschule und 1752 eigentliche Boltsschulen mit 78,922 Kindern (1865). ftalten können ohne Schulgelb besucht werben. Rirchen, meistens ben Anglikanern und Bresbyterianern gehörig, find 567 vorhanden. Es ericbienen 1872 im Bangen 30 Beitungen und Monatsschriften, barunter 3 tägliche, sammtlich in englischer Sprache. 1870 betrng die Einsuhr \$8,940,800, die Aussuhr \$5,803,417. In abministrativer Hinsicht

Digitized by GOOSIC

ficht R. S. unter einem Lieutenant-Governor, dem ein Executivrath (Executive Council) beigeordnet ift. Das Bolk ist durch einen Gesetzgebenden Rath (Legislative Council) und bus "House of Assembly" vertreten. R. S. zerfällt in folgende 18 Graffchaften (jede mit wei Abgeordneten im Canad. Parlament), von benen die letten 4 auf Cape Breton fallen: Shelburne, Yarmouth, Queen's, Digby, Lunenburg, Annapolis, Ring's, Sauts, Salifar, Guysborongh, Bictou, Coldefter, Cum-berland, Antigonifh, Richmond, Cape Breton, Inverneß, Bictoria. Bur canadischen Miliz stellt bie Broving 4284 Mann. Sauptstadt ift Salifar (f. b.). Gefchichte. R. S. wurde 1497 von dem Benetianer G. Caboto, den der englische Ronig Beinrich VII. mit fechs Schiffen ausgeschittt hatte, entbedt; jedoch wurde ber erfte Berind einer Colonifirung erst 1604 von Franzosen unter De Monts und mehreren Jesuiten gemacht, nachdem das Land schon 1540 von einer franz. Expedition für Frankreich in Besitz Sie nannten bas Land Acabia und gründeten die Ansiedelungen Bort Royal und St. Croix. Doch balb wurden diese Plate von den engl. Colonisten Birginia's beaufprucht, welche bas Recht ber erften Entbedung vorschützten und bie Anfiedler vertrieben. Bon nun an begannen fortwährende Streitigfeiten zwischen ben Englandern und Franzofen, welch' lettere zum zweiten Male festen Fuß faßten, aber 1654 unter Cromwell wieder vertrieben wurden. Rachdem burch ben Bertrag von Breda (1667) bas Land abermals an Frantreich gekommen war, wurde es 1690 burch die Englander zurückerobert, welchen der Besit bes Landes durch den Frieden von Utrecht (11. April 1713) gewährleistet wurde. Eropbem suchten die Frangofen ihre alteren Anrechte von Beit zu Beit geltend zu machen, lis der Französisch-Indianische Krieg (1754—63), nach bessen Beendigung R. S. mit Dem übrigen Canada durch den Frieden von Paris (1763) in den definitiven Besit England's überging, die endliche Entscheidung brachte. New Brunswick und Cape Breton wurden 1784 von R. S. geschieden, letteres aber 1819 wieder mit bemselben vereinigt. Bnigl. Broclamation vom 1. Juli 1867 wurde N. S. mit Canada und New Brunswid als Dominion of Canada vereinigt. Bgl. Canada, Geschichte.

Asba Scotie, Dorf in Ingham Co., Dichigan.

Redatianer, die Anhänger einer um 250 von dem römischen Presbyter Novatianus gegründeten, streng ascetischen kirchlichen Bartei, welche sich gegen die Wiederaufnahme aller Bersonen erklärte, die eine Todsünde begangen hatten. Sie nannten sich die Reinen (Katharoi) und verlangten von den zu ihnen übertretenden Katholiken eine zweite Taufe. Sie bildeten eigene Gemeinden, welche sich namentlich in Italien und Afrika bis in's 6. Jahrh. erhielten.

Asbation (lat., Reuerung) ist in der Rechtssprache die Ausbebung einer bisherigen forderung durch eine Berwandlung derselben in eine der Form nach neue Obligation. Sie erfolgt entweder ohne Zustimmung des bisherigen Schuldners (expromissio) oder im Austrage desselben (delogatio); in beiden Fällen ist die Einwilligung des Gläubigers erforderlich.

Revelle (ital. novolla, vom lat. novollus, jung, frisch) eigentlich Renigkeit, bezeichnet in der Literatur im Algemeinen jede kleinere Erzählung in prosaischer Form; der Bersasser beist Novellist. Die N. hat mit dem Roman, dem historischen wie dem socialen, gewein, daß sie gern an wirkliche Borfälle anknüpft, unterscheidet sich aber von demselben daduch, daß sie sich mehr auf einsachere Borgänge des Lebens beschränkt, welche sie, wiewohl dem hauche der dichterischen Phantasse idealistet, meist als jüngst verstoffen darstellt. Schenspier und Meister der N. war der Italiener Bocaccio; unter den Spaniern ist Gerbantes berühmt. Bon deutschen Novellisten sind hervorzuheben: Tiech, Steffens, Hauff, Ischester, Paul Hebse, Möelke, Melch. Mehr, Temme, Gustav vom See n. A.

Revellen (novollas) heißen diejenigen Berordnungen der griechischen Kaiser, welche nach dem 438 publicirten "Codox Theodosianus" erschienen. Sie waren eingetheilt in Bor-instinianeische und Just in ian eische N., welch' lettere den vierten Haupttheil des "Corpus juris civilis" (s. d.) bilden. In der neueren Acchtssprache bedeutet R. ein Nachtagsgesetz zu einer bereits abgeschlossenen Geschsammlung. Eine solche Novelle versatzte am 23. Jan. 1862 die Commission zur Berathung des Deutschen Handelsgesetzbuches als Just zur Deutschen Wechschrung, welche in die Gesetzgebungen der Einzelstaaten Abersstangen ist.

Assember (vom lat. novom, neun, im altrömischen Kalenber ber nennte Monat), jeht ber elste Wonat des Jahres. Er steht im Zeichen des Schüben und hat 30 Tage. Starl der Gr. gab ihm den Ramen Bind monat, später hieß er Binter grand Reife ober

Nebelmonat, weil in Deutschland gewöhnlich um diese Zeit rauhere Bitterung mit Rebel und Frost eintritt.

Revere, Je an Georges, ber Schöpfer tes neuen französischen Tanzes, geb. am 27. März 1727 zu Paris, bilbete sich unter Duprs zum Tänzer aus, trat in Berlin, Lonsbon, Paris und Lyon auf, wurde als Balletmeister nach Ludwigsburg berufen, wirste in gleicher Eigenschaft zu Wien, Mailand, Reapel, Lissabon, an der "Académie Royale de Musique" zu Paris, endlich in London und starb am 19. Nov. 1810 zu Saint-Germainsen Lape. Unter seinen Schriften (gesammelt, 4 Bde., Petersburg 1803) sind die namhastesten: "Lettres sur la danse et sur les ballets" und "Lettres sur les arts imitateurs en genéral et sur la danse en particulier". Seine berühmtesten Schüler waren Garbel, Gollet und Bestris.

Robi, Areisstadt in ber italien. Provinz Alessandria, hat 8553 E. (1861), ein schoos Schloß, ist herbstaufenthalt der reichen Genuesen und treibt blühenden Seidenkan und handel. Historisch wichtig ist R. durch die Schlacht am 15. Aug. 1799 zwischen Destreichern und Russen unter Suwarow und den Franzosen unter Joubert. Rachdem letzterer getöbtet war, übernahm Moreau das Commando, wurde aber von den Berbündeten vollständig geschlagen.

Robi, Township in Datland Co., Dichigan; 1351 E.

Robibagar, Stadt im turfischen Cjalet Bosna, an der Raschta gelegen, hat eine verfallene Citadelle und ist Sitz eines Kaimatams, hat 9000 E., berühmte Messen und treibt bedeutenden handel. In der Rabe sind warme Mineralbater.

Rovius, römischer Lustspieldichter aus ber letten Galfte bes 2. Jahrh. vor Chr., einer ber vorzuglichften Berfaffer von Atellanen, tomischen Darstellungen bes fleinburgerlichen

Lebens mit nationalem Inhalt.

Robiziat (vom neulat.noviciatus, von novus, neu) ist die Probezeit Derjenigen, welche in einen geistlichen Orden eintreten wollen. Da den Novizen der Rückritt noch immer freissteht, so haben dieselben kein Recht über ihr Bermögen zu versügen. Das N. beginnt mit der Einkleidung, dauert nach den Bestimmungen des Tridentinischen Concils mindestens ein Jahr, in einigen Orden zwei bis drei Jahre und endigt nach den letzten Bestimmungen des Römischen Stuhls mit der Ablegung der einfachen Ordensgelübde auf drei Jahre, auf welche dann erst die seierliche Profes folgt. Novizen meist er heißt der Ordensgeistliche,

welchem die Beauffichtigung ber Novigen obliegt. Bgl. Rlofter.

Romaja-Semlja (b. i. neues Land), die größte Insel des Nordischen Eismeeres, zum russischen Gouvernement Archangelst gehörig, umfaßt 2101 g. D.-M., wiewehl tie Nord- und Ostfüste des angetriebenen Eises wegen noch nicht genau bestimmt werden konnte. R. besteht, nach den neuesten Entdedungen, aus zwei größeren Inseln und mehreren Keineren. An der Nordsüste sinden sich hohe Berge. Nur Woose und verkümmerte Beiden gedeihen; aber die Thierwelt ist durch Renthiere, Eisbären, Hüchse, Fischottern, weiße Hunde, Seekälber, Robben, Walrosse u. s. w. reich vertreten. Die Inseln sind undewohnt und werden nur zeitweise von Jägern und Fischern besucht. Eine Beschreibung von N.-S. hat der russische Wiesenkonital Lütke, welcher vier Reisen dahin machte, geliefert: "Biermalige Reise durch das Nördliche Eismeer in den Jahren 1821—24" (2 Bde., Petersburg

1828; beutsch von Erman, Berlin 1835).

Romgorob. 1) Ruffisches Gouvernement, umfaßt 2198 D.-M. mit 1,016,414 E. (Betersb. Kal. 1872), zerfällt in 10 Kreise, umschließt das Waldaigebirge, den Ilmensee und scheidet das Flußgebiet der Ostsee und bes Kaspischen Meeres. Mehr als zwei Drittel des ganzen Gebietes sind mit Wald bedeckt. Der N. ist morasig, der S. fruchtbar und reich an Steinkohlen. 2) N. - Weliki, d. i. große Neustadt, Gouvernementsstadt, 16,722 E., (Betersb. Kal. 1872), nördlich vom Ilmensee am Welchow gelegen, ist mit Kiew (s. d.) die Wiege des russischen Staates und eine der ältesten Städte des Reichs (864 gegr.). Der Wolchow theilt die Stadt in die Sophien- und Handelsstadt, beide durch eine schöne, auf Granitpseilern ruhende Brücke verbunden. Die erstere ist von Wällen und Gräben und geben und enthält den Kreml, welcher von einer Mauer mit Thürmen umgeben ist. Innerhalb seiner Mauern steht die uralte Kathebrale der Heil. Sophia, in welcher der Heil. Iwan von Kruht, zu dessen Gruft Walfahrten der Glänbigen stattsinden. Austerdem hat R. 34 Rirchen und viele Fabriken. Am Ausstlusse des Wolchow liegt das an Schäben reiche St. Georgkloster. Im 9. Jahrh. wählte Rurit, der Waräger, R. zu seiner Residenz, don den Bürgern, welche ihre Freiheit bedreht sahen, zu Hisse grussen. Im Ansange des 12. Jahrh. wurde N. ein Freistaat, der seine Herrschaft die zum Arktischen Meere und zum Ob ausdehnte, war eine der wichtigsten Hansassen. Junere

Zwistigkeiten zerstörten die Blüte der Republik; 1478 wurde dieselbe von dem russischen Großfürsten Iwan Wasiljewitch erobert, und Iwan der Schreckliche (1570) strafte einen Aufftand ber Burger mit ber größten Graufamkeit, seinen Borden bie Stadt zur Plünderung und Berftorung preisgebend.

Romo: Alexandrowst, Rreisstadt im ruff. Gouvernement Grodno, an ber Grenze

von Kurland gelegen, hat 5404 E. (Betereb. Ral. 1872).

Aswechsperst, Rreisstadt im ruff. Gouvernement Woronefh, am Choper gelegen, hat 7,289 E. (Peter&b. Kal. 1872).

Aswageorgiewst, Festung im ruff. Gouvernement Cherffon, am Ginfluffe bes Bug in

vie Beidgel, hat Citabelle und Arfenal und 9886 E. (Betereb. Ral. 1872).

Aswegenhof, Rreisstabt im ruff. Gouvernement Minst, mit 7255 E. (Betersb. Ral. 1872), hat 9 Kirchen, eine abelige Kreisschule, Pfarrschule 2c. hier wurde 1798 ber pol-

nifde Dichter Abam Midiewicz (f. b.) geboren. Rewomostowst, Kreisstadt im ruff. Gouvernement Jefaterinofflaw, mit 10,379 E. (Betereb. Kal. 1872), an der Sjamara gelegen, hat 6 Kirchen, Kreisschule, 2 wohlthätige Anftalten, mehrere Fabriken und vom 1 .- 9. Aug. einen bedeutenden Jahrmarkt. Studt hieß früher Nowoßelcza, bann Jekaterinosslaw und erhielt 1786 ihren jetigen Namen.

Rowofiljom, Ritolai, Graf von, ruffifcher Staatsmann, geb. 1770 ju Betereburg, wurde mit ben Großfürsten Alexander und Konstantin erzogen, übernahm 1805 unter bem Borwande einer Friedensvermittelung zwischen Napoleon und England die wichtige Dliffion, alle europäischen Sofe zu einer Coalition gegen Frankreich zu vereinigen, die jedoch an ber Beigerung Breufens und ber fleineren beutschen Bofe scheiterte, worauf er zuruckgerufen und nicht mehr zu biplomatischen Sendungen verwendet wurde. 1814 jum Dittglied ber Broviforischen Regierung in Barfchau ernannt, zeigte er fich als entschiedener Gegner der Boim, wurde 1822 ruffifcher Generalcommiffar im Konigreich Bolen unter bem Bicetonig Konstantin, floh beim Ausbruch der Bolnischen Revolution 1830 nach Petersburg, wurde Mitglieb und 1834 Präfident des Reichsrathes, 1835 in den Grafenstand erhoben, nahm 1838 feinen Abschied und ftarb noch in bemfelben Jahr.

Aswo:Tigertast, hauptort und einzige Stadt im Lande ber Donischen Rosaten in Sabrufland, am Affai, einem Arme des Don gelegen, bat 22,918 E. (Betereb. Ral. 1872), auf einer Unhöhe eine griechische Rathebrale, außerbem 7 andere Rirchen, ift Git bes Ordnungsrichters und eines Erzbischofs. Die Stadt, welche Fabriken und große Jahr-marke hat, wurde 1805 gegründet. Alt-Ticherkask (Naro-Ticherkask), am rechten Ufer bes Don gelegen, auf Pfahlen unregelmäßig erbaut und von Ranalen burch-

ionitten, liegt in ungefunder Umgebung; ift jest verfallen.

Aszubee, County im oftl. Theile bes Staates Diffiffippi, umfaßt 720 engl, D.-D. mit 20,905 E.; davon 32 in Deutschlaud und 6 in der Schweiz geboren und 15,798 Farige; im J. 1860: 20,667 E. Das Land ift eben und sehr fruchtbar. Hauptort: Dacon. Republit. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 2746 St.).

Rogubee River, auch Runaway Creek genannt, entspringt in Choctaw Co., Difliffippi, tritt mit fuboftlichem Laufe in Alabama ein und mundet in ben Tombigbee

River, Sumter Co.

Ashaden (vom franz. noyer, erfäufen), spottweise auch "Bertical-Deportationen" genannt, hießen zur Zeit ber ersten Französischen Revolution die besonders von dem Conventsdeputirten Carrier (f. b.) zu Rantes vollzogenen Maffenhinrichtungen, welche darin bestanden, daß man eine Angahl Berurtheilter in ein Boot brachte und burch Weggiehung des beweglichen Bodens beffelben erträntte.

Asysn, Stadt im frangof. Departement Dife, hat 6498 E. (1866), Fabrifen für Hanfleinwand, Kattun, Mouffelin, Del, Effig, Rübenzuder, Gerbereien und treibt beträchtlichen binbel mit Korn, Wein, Leber und Wollwaaren. R. ift eine alte, gut gebaute Stadt mit tiner von Bipin bem Aurzen erbauten Domfirche und ber Geburtsort Calvin's wie bes

Bildhaners Jacques Sarrazin.

Ashs River, im Staate California. 1) Dorfin Mendocino Co. 2) Fluß,

minbet mit nordwestlichem Lanfe in ben Stillen Dcean, Mendocino Co.

Andar: Baicha, agyptischer Staatsmann, als armenischer Christ geboren, trat jung in apptifce Dienste und wurde seiner Anlagen halber von Mehemed-Ali-in die Rabe des Hofs Riegen; war nach beffen Tobe ber Bertrauensmann bes Aboptivsohnes und Nachfolgers beffelben, Ibrahim Paschas, ging während ber Regierung von Abbas-Bascha (1848—54) mehrere Male in diplomatischen Sendungen nach Europa und war unter bessen Rachfolger Said-Police (1854—63) Director ber äguptischen Elfenbahnen. Ismail-Bascha, ber am 18. Jan. 1863 als Abedive auf Said-Bascha folgte, ernannte R. im Sept. 1867 zum Minister des Answärtigen, in welcher Stellung er hauptsächlich auf Wahrung der politischen Unabhängigkeit des Landes und dessen Einiststrung nach europäischem Muster hinarbeitete. Bei Eröffnung des Suezkanals nahm er sich in zuvorkommendster Weise im Namen des Ahedive der eingeladenen Gäste an und wurde im Sommer 1872 zum Bicepräsidenten der ägyptischen Abtbeilung für die Wiener Weltausstellung ernannt.

**Rubien,** das Wittelnilland, ein Ländergebict zwischen Acgypten und Abpsfinien, erstreckt fich von 110—241/,0 nördl. Br., zu beiben Seiten bes Ril bin, ben ganzen Raum von ter Libpfchen Bufte bis zum Rothen Dieere einnehmend und besteht aus bem schmalen Rilthale mit breiten Felswuften zur Seite. Das Land (etwa 13,500 D.=DR.) zerfällt in 3 naturliche Abtheilungen: in die füdliche oder die Stufe Gennaar, die mittlere ober Dongola und die nördliche ober bas eigentliche Nuba. Das Rilthal ift hier nicht wie in Aegypten, eine schmale Culturebene, sondern eine kaum 1—2 M. breite Schlucht und ber schmale Strich culturfähigen Landes an seinen Rändern wird ftellenweise ganz von ter Bufte verbrangt. 1/2-11/2 Tagereife westlich vom Ril zieht fich von ber geogr. Breite von Bafir bis zu ber von Abu-Goffi eine Reibe von Dafen bin, Gl-Dab genannt; wiederum 6 Tagereisen westlich von biesen eine andere, Dab-el-Rebir, aus 10 Dasen bestehenb, und endlich wostlich von biesen liegt eine Reihe Dasen und Brunnen. Die zahlreichen, rom Ril gebildeten Infeln find außerft fruchtbar. Die Rubifche Bufte, im D. tes Ru, besteht aus durch Flußbetten von einander getrennten Felsbergen. Richt ganz so steil und hie und da mit Brunnen guten Baffers verfeben, ift bie zur linken Seite bes Rils, zwischen ber großen Krümmung beffelben gelegene Bufte Bejuba, burch welche bie Karawanenstraße von Ambutol nach dem Dichebl-Gerri führt. Da im nördlichen Rubien tein Tropfen Regen fällt, so muß das Land künstlich und mühevell durch Schadufs (burch Ochsen in Bewegung gesette Schöpfmaschinen) bemässert werden. Das Klima ift überaus beiß und Die burftige Begetation besteht meift aus Dlimofen, Dattelpalmen und Domober Pfefferfuchenpalmen. Buderrohr machft in Menge langs bes Ril, und bie Gennapflanze, deren Blätter einen wichtigen Handelsgegenstand bilden, findet fich überall. Det sabostliche Theil, der noch innerhalb des Gebietes der tropischen Regenfälle liegt, weicht in landwirthichaftlicher Beziehung gang von D. ab. Barme und Feuchtigkeit laffen bier bie Begetation rafc aufschießen, und ausgebehnte Balber mit einem reichen Thierleben erfüllen die Landschaft. Die im nubifden Rilthale zahlreich vorhandenen, jum Theil prachtigen Ruinen, Deuten auf eine uralte Cultur. Zwischen bem Ril und Atbara lag ber uralte Briesterstaat Meroë. Die auf 888,000 Köpfe geschäute, überwiegend mohammedanische Bevöl-kerung zerfällt in eine ursprünglich dem Lande angehörige und eine eingewanderte. Die erftere, bas Bult ber Rop ober Rube, theilt fich in 3 hauptstämme und unterscheibet sich von den Negern durch bellere Hautfarbe und langes, niemals wolliges Haar. Einwanderern gehören niehrere Stämme arabischer Abkunft, meist Nomaten (Scheiggie und Ihrem Urfprunge nach zweifelhaft ift bie Bevolkerung zwischen ten Zwillings fluffen bis Fazotl hin, die in Sprache und Körperbildung viel Eigenthümliches hat und in ben Gubstrichen offenbar vom Regertypus berührt ift. Bis 1820 lebte biefe Bevolkerung in zahlreichen größeren und kleineren Staaten, Dar genannt. Go gab ce ein Dar Dengola, Schendy u. f. w., an beiben Seiten bes Blanen Ril einen im 16. Jahrh. gegrunbeten Regerstaat ber Fungi, Sennaar u. f. w. Wit dem Jahre 1820 beginnt bie äguptischtürkische Eroberung Die nach blutigen Schlachten zu ihrem Ziele gelangte. Scittem gebort R., bas De ft liche Suban, wie man befonders die füdlichen Striche nannte, zu Argypten, obwohl einzelne Landschaften eine gewisse Unabhängigkeit behaupteten. Bier Gouverneure, unter dem Titel Mubir, üben die hochste Gewalt aus, sind aber von der Regicrung in Kairo abhängig. 1846 murbe in Chartum eine tathol. Missionsstation, von Wien ausgebend, gegründet. 1848 tamen die ersten Missionäre an, sammtlich Deutsche, nament. lich Tiroler. Obwohl verfcbiedene Diffionsstationen errichtet wurden, und bie Diffion anfangs einen bedeutenden Aufschwung nahm, konnte fie fich boch, nachdem fie 1861 in bie Bande der Dominicaner übergegangen war, unter dem mörderischen Klima nicht halten. Rur in Chartum hat fich ein Rest ber Diffion erhalten. Seitbem hat die Bilgermiffion von Crischona bei Basel Acgypten zu einem Sauptsite ihrer Thatigfeit ersehen und mill langs des Ril die fog. Apostelstraße, in 12 Missionestationen, anlegen. Das Christenthum, und zwar nach jatobitischer Auffaffung, brang schon seit bem 6. Jahrh. in R. ein. Damals war das Reich mächtig und blühend, der König residirte in der Stadt Dongola und die Provinzen wurden von Statthaltern verwaltet. Bom 7. bis 14. Jahrh. erstarfte bas Reich und gahlreiche Rirchen und Rlöfter wurden im Nilthale angelegt. 3m 14. Jahrh. aber

unterlagen die Rubier den Arabern und 1550 trat der König zum Islam über, welche Resigion seitdem die herrschende blieb. Bgl. von Kremer, "Aegypten" (2 Bde., Leipzig 1863); Hartmann, "Naturgeschichtl-medicin. Stizze der Nilländer" (Berlin 1865) und R. Hartmann, "Die Steppengebiete NOst-Afrika's", in Westermann's "Ilustr. Monatshefte" (Nov. und Dez. 1870).

Ruble, eine feit 1848 bestehende Provinz in der füdamerik. Republik Chile, umfaßt 147, g. M. und hat 122,070 E. (1868). Hauptstadt ist Chillan. Ausgeführt werden Bolle, Haute, Schinken, Gerberrinde, Wein, Mehl und in neuerer Zeit Steinkohlen. Das Landvolk fertigt grobe Wollstoffe (Ponchos, Bayetas und Frazadas genannt) an. Die

Frauen zeichnen sich durch große Schönheit aus.

Auch, Kreisstadt im russischen Gouvernenent Baln, Transtautasien, eine ber volkreichsten und bedeutendsten Städte im Thale des Kisch-Tschai, am Fuße des Kautasus
malerisch gelegen, ist berühntt durch Seidenzucht und Seidenspinnereien. Die Stadt hat
23,371 E. (Betersb. Kal. 1872) und zerfällt in die Tataren = und Armenierstadt at.
Innerhalb der Festung besindet sich eine russische Kirche. Die Seidenbaucolonie Zaras
bad, von einer hohen Mauer und vierkleinen Citadellen umgeben, bildet den westlichen
Theil R.'s.

Nudum Pactum nennt man im englischen und angloameritanischen Rechte einen ohne Acquivalent (consideration) abgeschlossenen Contract, welcher beshalb null und nichtig ift. Ift ein solcher Contract von den Parteien untersiegelt, so ist er bindend, da das Siegel die

fehlende Confideration prafumirt und erfett.

Ruces. 1) Fluß in Teras, entspringt aus verschiedenen Armen in Maverick Co.; sließt in gewundenem Laufe slidöstl. und mündet nach einem Laufe von 350 engl. M. in dem Golf von Mexico, zwischen den Counties San Patricio und Nucces. 2) County im sudöstl. Theile des Staates Teras, umfaßt 3200 D.-M. mit 3975 E. (1870); davon 66 in Deutschland und 4 in der Schweiz geboren, sewie 332 Fardige; im J. 1860: 2906 E. Hauptort: Corpus Christi. Das Land ist eben, jedoch wenig fruchtbar. Republik. Rajorität (Gouverneurswahl 1869: 88 St.).

Aneva:Gerona, Dorf im Regierungsbezirk 38la be Pinas auf ber Insel Cuba,

1000 &. (1867).

Muebitas. 1) Regierung & bezirk auf ber Juscl Cuba, im östlichen Departement, mit 6941 E. (1867), barunter 4189 Weiße, 565 freie Farbige und 2187 Stlaven. 2) Stadt und Hantort bes gleichnamigen Bezirkes auf der Jusel Cuba, mit 2208 C. (1867), darunter 1816 Weiße, 225 freie Farbige und 167 Stlaven. Der Ort wurde 1819 gegründet und hat jest einen bedeutenden auswärtigen Handel über Puerto

Principe, mit bem er burch eine Gifenbahn verbunden ift.

Ruevo-Resn, Staat der Bundesrepublit Mexico, bis 1821 als Intendanz "Nuevo Reino de Leon" zu Reu-Spanien gehörend, grenzt im B. und N. an Chihuahua, im R. and D. an Tamaulipas und im S. an San Luis Potosi, und umfaßt 18,890 engl. D.-We. Der nerbliche Theil bes Staates ift eben, von Savannen und Balbern bebedt und wird ven den Zuflüssen des Rio Grande, Rio Salado (mit den Rebenflüssen Rio Candela und Rio Sabinas) und bem Rio San Juan bewässert. Mit geringer Erhebung über bie Reeresfläche ift bas Klima warm und feucht, Die Begetation eine tropische, während ber fablice Theil, welchen die Ausläufer der Sierra Madre erfüllen, kühler ist und die Proeuctionen der gemäßigten Zone hervorbringt. hier entspringen die Flüsse Linares, Potosi u. a., welche sich zum Rio del Tigre (San Fernando oder Rio Conchos) vereinigen und der Rie Blanco, ber Ursprung des Rio Purificacion, beide über die Rufte von Tamaulipas in Bolf fallend. Gine natürliche Felfenbrucke über den Rio de Puenta de Dios und nabebei ber Bafferfall bes Nio Sauces bieten eine großartige Naturscenerie. wehner, beren Bahl 1869 auf 174,000 angegeben murbe, find Beiße ober Dieftigen. Indianerstämme ber Gegend, unter benen bie Guachichiles und Lanambres bie wichtigsten waren, sind ausgestorben, ober mit den Comanches von Texas und New Mexico verschmol-Die letteren maden burch baufige Raubzüge einen Theil bes Staates unficher. Aderban und Biebandt find ber Saupterwerbszweig ber Bewohner biefes gut bewässerten und frichtbaren Staates. Der Bergbau ift wenig cultivirt, obwohl Gilber, Rupfer, Gifen, Blei, Zinnober, Schwefel, Salpeter, Steinfalz vorkommen. Rur im Bezirk von Lampazos find zwei Bleiminen in Thatigkeit. Die Industrie beschränkt fich auf Gerberei. Der Werth bes Grundbesites wurde 1870 auf 8 Mill. Dollars angegeben. Die Hauptstadt ift M en = teren (f. b.). Der Staat ist in 9 Bezirke getheilt, welche die Ramen ihrer Hauptfabte führen: Digitized by Google

 Monterey
 47,818 E.
 Salinas-Bictoria
 11,480 E.
 Montemorelos
 20,232 E.

 Cabercyta
 15,012 "
 Doctor Arroyo
 22,233 "
 Cerralvo
 10,139 "

 Billalbama
 11,870 "
 Garcia
 14,223 "
 Linares
 20,993 "

Augent, irische Abelssamilie, welche unter Heinrich II. aus der Normandie nach Irlant kam. Hervorzuheben sind: 1) Georg, Baron R.- Grenville, geb. 1788, warte 1830 Lord des Schatzes, 1832 Lordobercommissär der Jonischen Republik, 1835 abgerusen und starb am 26. Nov. 1850 zu Lillies. Er schried: "Portugal", ein Gedicht (London 1812), "Oxford and Locko" (ebb. 1829), "Memorials of John Hampden" (2 Bbe., ebc. 1832), "Lands, Classical and Sacred" (2 Bbe., ebb. 1843—45). Aus der ältern Hamptlinie R.- West meath, gegenwärtig in Destreich ansässig, ist zu erwähnen: 2) Laval, Graf N. von West meath, östreichischer Feldmarschall, geb. 1777 bei Dublin, machte alle französischen Feldzüge mit, commandirte im ungarischen Revolutionstriege ein Corps, wurde 1849 Feldmarschall und nahm noch 1859 als Bolontär am Italienischen Kriege theil. Er starb am 22. Aug. 1862 auf dem Schlosse Bossisev bei Karlstadt.

Nuisance nennt man in bem englischen und anglo-ameritanischen Rechtswesen im Allgemeinen alles Schabliche. Gine N. ift public (öffentlich), wenn fie gemeinschablich ift;

private, wenn fie nur einzelne Berfonen betrifft.

Ruits, Stadt im französischen Departement Côte d'Or, am Muzin und der PariserPhoner Mittelmeer-Bahn gelegen, hat 3656 E. (1866) und war während des Franz.
Deutschen Krieges Schauplatzzweier Gesechte. Das eine lieserte dem Feinde die hadische Division Keller, auf ihrem Marsche nach Autun, am 30. Nov. 1870. Im andern griff die 1. und 2. badische Brigade unter General von Glümer die franz. Uebermacht unter General Cremer am 18. Dez. 1870 an. Nach hartnäckigem Kampse wurde R. erstürmt und ein großes Gewehr- und Munitionsdepot erbeutet. General Glümer und Prinz Wilhelm von Baden wurden verwundet. Der Berlust auf deutscher Seite betrug 934 Mann, 54 Officiere; die Franzosen verloren 2000 Mann, 16 Officiere und 700 Gesangene.

Ruitter, Charles Louis Etienne Truinet, franz. Dramatiker, geb. am 24. April 1828 in Baris, studiete die Rechte und schrieb in Gemeinschaft mit anderen Schriegeistern dramatische Conversationsstücke und Opernterte. Die bekantesten: "Le Manteau de Joseph" (1854), "M. et Mme. Crusoé" (1865), "Spartacus" (1866), "La Graine d'épinards" (1867), "Un coup d'éventail", "J'ai perdu mon Andalouse" (1869), "Les Bavards", "Vert-Vert" und "Le dernier jour de Pompéi" wurden durch Offenbach in Musit gesetzt; serner bearbeitete N. Texte zu "Romeo und Julie" von Rossini, zu Wagener's "Tannhäuser", zu "Oberon", "Zauberslöte", Macbeth" von Berdi und zu "Rienzi".

Rufahiva, f. Marquefas-Infeln.

Rulhegan Riber, Flug im Staate Bermont, mundet in ben Connecticut River,

Ellet 60.

Rull, Eduard van der, beutscher Architekt, geb. am 9. Jan. 1812 in Wien, trat 1826 in die Akademie der Bilbenden Kunste, war 1832—35 Baupraktikant beim Landesgubernium in Lemberg, besuchte hierauf die Architekturschule in Wien, und erhielt mit seinem Freunde Siccard von Siccardsburg für die gemeinschaftliche Lösung einer Preisaufgabe eine Belohnung, durch welche die Freunde in den Stand gesetzt wurden Italien, Frankreich, England und Deutschland (1839—43) zu bereisen. Nach Wien zurückgekehrt, wurden beide als Professoren an der Akademie der Bildenden Künste angestellt. Zu ihren vorzügelichsten, gemeinschaftlich unternommenen Bauwerken gehören der Umban des Leopoldsfährter Theaters, das Sophienbad, das Commandanturgebäude des Arsenals, das Palais Larisch in Wien und das Actienbad in Baden. Der Hauptban der beiden Künstler war das neue Opernhaus in Wien, bessen Bollendung sie jedoch nicht erlebten, da Siccard am 11. Juni 1868 einer schweren Krankseit erlag, mährend R. am 3. April 1868 Selbstmord beging.

Rull (vom lat. nullus, keiner), die Doblaisser, ist gleichbebeutend mit Nichts und entsteht, wenn man eine Zabl von sich selbst subtrabirt. Das Zeichen der Null (0) dient aber auch, um anzuzeigen, daß in gewissen Zablen diese oder jene Ordnungseinheiten sehlen. Als nicht übergebbares Mittelglied zwischen der positiven und negativen Zahlenreihe bildet die N.

felbst eine Babl.

Rullität ift in ber Rechtssprache die völlige Ungultigkeit eines Rechtsgeschäftes. Sind bei demfelben gewiffe Kormen als wesentliche Bedingungen der Gultigkeit vorgeschrieben, so ziebt deren Bernachläffigung die R. von selbst nach sich. Unter den nichtigen Rechtsgeschäften unterscheidet man solche, die einer absoluten R. unterliegen, auf welche sich

Jeber der Betheiligten berufen kann von denjenigen, welche einer relativen R. unterliegen und daber nur einer bestimmten Berfon zu Gute tommt. Bgl. Richtigfeitsbe-

fowerbe.

**Numantia,** die berühmte Stadt der Celtiberer im alten Spanien, am Durius (Duero) in der Gegend des heutigen Soria (Altcastilien) auf einem hohen Felsen gelegen, war burch ihre Lage fo fest, bag fie bei einem Umfange von 24 Stadien feiner Mauern bedurfte. Die Beschreibung ihrer bentwürdigen Belagerung und helbenmuthigen Bertheibis gung bis jur folieflichen Eroberung burch Scipio Africanus (133 vor Chr.) findet fich bei Bu ihr gehören wahrscheinlich die Ruinen bei Buente de Don Guarrap.

Numa Bampilius, ber fagenhafte zweite König Rom's, 715-672 vor Chr., Sohn bes Sabiners Bompo Bompilius, befestigte ben Staat durch Erhaltung des Friedens; auch wird R. die Grundung und Ordnung des romifden Cultus, die Ginfetzung ber Flamines, Galier, Bestalinnen, Angurn, Fetialen und ber Pontifices als Auffeber bes gangen Cultus, Die Berbefferung bes Ralenbers, sowie Forberung bes Feld- und Beinbaues jugeschrichen. Die Rumphe Egeria foll feine Rathgeberin gewesen sein. Babrend ber Regierung bes R. blieb der Janustempel geschlossen.

Rumeri, das vierte Buch Moses, s. Bentatend. Rumerijch (vom lat. numerus, Zahl), in der Mathematik alles auf Zahlen sich Beziehende, zum Unterschiede von algebraifch, was durch Buchstaben, als allgemeine Gröspenzeichen, veranschaulicht wird. Eine numerische Gleichung ist eine solche, in wel-

der Die bekannten Werthe burch Bahlen ausgebrückt werben.

Rumerus (lat., Zahl). 1) Tatt, Wohltlang, ift in ber profaifchen Rebe bie freie Bewegung bezüglich bes Ebenmaßes ber Sate und beren Glieber, wodurch ber mündliche Bortrag Bobliant erhalt, im Gegenfat zu dem vorausbestimmten Metrum in der Poefie. Schon die Alten betrachteten ben R. als eine ber wesentlichsten Borzüge oratorischer Dar-Rellung und stellten über benselben verschiebene Regeln auf, die jedoch wegen der Berschietenheit ber alten Sprachen von ben neueren auf biefe nur geringe Anwendung erleiben. Als Mufter einer numer bfen Rebe find unter ben Griechen Blato und Demofthenes, unter ben Romern Salluftins, Tacitus und Cicero, unter ben Deutschen herber, Goethe, Shiller, F. S. Jacobi, Johannes von Müller, Reinhard und Tzschirner zu nennen. 2) In der Grammatit bezeichnet R. die Zahlform des Berbs, Romens und Pronomens, welche in den meisten Sprachen nur zweifach ist: Einzahl (Singularis) und Mchrzahl (Pluralis), wozu jedoch in mehreren anderen Sprachen best indogermanischen Sprachstammes, 3. B. im Griehischen und Gothischen zur Bezeichnung der Zahl "Zwei" noch eine besondere Zahlsvem, ber "Dualis" bingufommt.

Rumidia, Dorf in Montour Co., Benniplvania.

Annidien (Numidia), bas beutige Algier. Das Land ber Mumibier grenzte öftlich an das Gebiet von Karthago ober die röm. Brovinz Africa propria bis zum Flussc Tusca (j. Zaine), gegen S. an Gatulien und das innere Libpen, im W. an Mauritanich bis zum Flusse Ampfaga (j. Bab-el-Ribbir), gegen N. an bas Mittelländische Meer. sehr fruchtbare Land murbe von ben Ausläufern bes Atlasgebirges burchzogen. Bon Fluffen waren außer den genannten Grenzflüssen noch der Armoniacus (j. Mafragg) u. Rubricatus (i. Zeiboufe) zu nennen. Das Land erzeugt Getreibe, befonders Weizen, Wein, Sith-früchte, treffliche Pferbe, Schafe, Ziegen, Elephanten, Löwen und andere wilbe Thiere. Des Bolk ber Rumidier, beren Ursprung wahrscheinlich aus dem östl. Aften herzuleiten ift, prfiel in die Mass plii, östl. vom Ampsaga im eigentlichen N., und in die Massas folii, westl. von jenem Flusse, in dem spater zu Mauritanien geschlagenen Theile Des Lan-des. Die kriegerischen, freiheitliebenden Bewohner R.s waren besonders als Reiter ge-Mafinifia (f. b.), König ber Maffplier, vereinigte die einzelnen Nomadenstämme Staate. Durch Cafar ward bas Land 146 vor Chr. röm. Proving. Die be-30 Einem Staate. deutenbften Städte waren Hippo Regius, Cirta (j. Constantine) und Lambasis, auf deffen großartigen Trümmern 1848 die franz. Strafcolonie Lambefe (f. b.) angelegt wurde. Bgl. Duris, "Ruined Cities within Numidian and Carthaginian Territories" ( London 1862).

Aumismatit (vom lat. numisma, Munge) nennt man bie hilfewiffenschaft ber Geschichte, welche fich mit ber Untersuchung, Bergleichung und Befchreibung ber Mungen und Debaillen aller Bolter und Zeiten beschäftigt. Dan theilt die n. am besten in alte, mittelalterliche Die Renntnig ber alten Mungen beschäftigt fich vorzugeweise mit benen ber Griechen und Romer. Bei ben römischen Münzen unterscheidet man Familien-, Raiferund Colonialmangen. Die R. bes Mittelalters umfaßt bie Beit vom Untergange

bes Römischen Reichs bis Anfang bes 16. Jahrh. Die neuere R. beginnt mit bem 16. Jahrh., wo neben den eigentlichen Courantmungen Die erften Schau- ober Denfmungen jum Borfchein tommen. Diese Beriode charakterifirt fich badurch, bag ber Geschmad für Diung. fammlungen erwachte. In technischer Beziehung beschäftigt fich bie Numismatik mit ber Mifchung ber verschiebenen Metalle, bem Gewicht, bem absoluten Berth, bem mechanischen Berfahren der Prägung der Münzen u. f. w., auch nimmt sie Rücksicht babei auf bas Münze recht und die Dinnggefete ber verschiedenen Bolter. An der Dinge felbft unterfcheibet man Die "Borberfeite" ober ben Avers und die "Rehrseite" ober ben Revers. Jedes auf ber rechten ober verkehrten Seite geprägte Bild ift ein "Thpus". Die N. nennt "Metul" tie Grone ber Munge ober ihren Durchmeffer; "Felb" ben Grund, von welchem fich tie Eppen abheben; "Ererge" eine fleine Stelle, Die man baufig unter bem Topus frei laft jum Anbringen einer Inschrift, Jahreszahl ober Devije, welche in geraber Richtung bie Scheibe bes Stude burchichneibet; "Umichrift", "Ranbidrift" ober "Legenbe" bie in runter Linie um ben Typus herumlaufende Infdrift; "Auffdrift" ober "Epigraph" bie auf tem Thous felbst befindliche Inschrift; "Inschrift" Die Gesammtheit ber in ber Witte ber Dinnze bie Stelle bes Typus einnehmenden Worte; "Gerandel" cber "Gefraufel" bie Reibe fleiner concentrifder Buntte, womit bas Bilb zuweilen eingefaßt ift; "Gestrahle", fleine Stride, bie vom Centrum bes Stude ober vom Bug ber Buchstaben aus nach verfchiebenen Richtungen bin verlaufen und burch Aussprigen bes unter bem Stengel zerqueifchten Metalls hervorgekracht find; "Contremarken" nennt man schließlich bie auf antiken Münzen angebrachten Abzeichen, welche ihnen einen andern Werth ober eine andere Bestimmung geben Eine wichtige Aufgabe ber R. ift bas Erteunen ber falfchen Mungen. In neuester Beit werben Mungen mittels bes clettro-galvanischen Processes febr foon nachgemacht, fo in New Pork z. B. die Münzen aus der Colonialzeit. Im Alterthum, wie im Mittelalter fand ein wissenschaftliches Studium der Dingen nicht ftatt, indeß fceint Betrarca zuerft eine Sammlung angelegt zu haben, die er bem König Alfons von Aragonien fchicte, worauf bei Fürsten und reichen Brivatpersonen das Sammeln von Münzen eine Lieblingsbeschäftigung wurde, woraus bie großen öffentlichen Münzsammlungen, wie bie zu Berlin, Dresben, London, Munchen, Baris hervorgegangen find. In den Ber. Staaten exiftirt bis jest keine umfangreichere öffentliche Sammlung, wohl aber zahlreiche Brivatfammlungen. Ein Berzeichnig der vielen numismatischen Werke gaben: Lipfine, "Bibliotheca numaria" (Leipzig 1801) und Leitmann, "Berzeichniß sämmtlicher seit 1800 erschienenen numismatischen Werke" (Weißensee 1841) heraus. Ueber den gegenwärtigen Stand der N. berichten die Beitschriften: "Numismatische Zeitung" (seit 1834 von Leitmann herausgegeben); "Revus numismatique" (Paris seit 1836); "The Numismatic Chronicle and Journal" (Lonton, seit 1838); und "The American Numismatical Manual" (Philadelphia).

Rummuliten ober Rummulina, Gattung fossiler Foraminiferen, teren Schalen bebeutente Massen ber festen Erbrinde, ben fog. N. - Raltstein (auch in Nordamerita weit verbreitet) bilben und ben Namen von ihrer Aehnlichkeit mit Mangen erhalten haben. Es find bis jest mehr als 50 Arten beschrieben worden. In Aegypten, wo die R. bas ganze Molladam-Gebirge zusammengesetzt haben, aus dessen Steinen die Phramiden erbant wur-

ben, nennen die Eingebornen diefelben "Bharao's Bfennige". Nuncupativo will nennt man in England und Nordamerita ein mundliches Testament. Im Allgemeinen muß jedes Testament schriftlich fein; aber unter gewissen Umständen und bis zu einem gewiffen Grade bat auch ein munblicher letter Bille gefetliche Kraft. In ben Ber. Staaten hangt bies von ben Gefegen bes einzelnen Staates ab.

Runda, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Mchenry Co., Illinois; 48 E. 2) In Freeborn Co., Minnesota; 675 E. 3) Mit gleichnamigem Postborf in Livingston Co., Rew Port, 2686 E.; bas Postdorf ift Git ber "Nunda Aca-

demy" (1865 organisirt, mit einer Bibliothet von 5000 Banben), hat 1189 E.

1) Alvar (Cabeça de Baca), einer der altesten Erforscher bes nordamerikanischen Continents, Genoffe bes Bamfilo be Narvaez, bes erften von ber spanischen Krone eingeseten Gouverneurs von Florida. Beide verließen mit 5 Schiffen und 600 Mann Spanien, erreichten am 17. Juni 1527 San Domingo, am 12. April 1528 Florita und brangen, nach Gold suchend, in's Innere vor. Nach einer beschwerlichen Reise tehrten fle an die Rufte gurud, mo fie ihre Schiffe nicht mehr vorfanden, die bereifs die Rudfchr nach Bavanna angetreten batten. 5 Boote bauend erreichten fie nach Ueberwindung gabilofer Gefahren die Mündung eines Fluffes, mahricheinlich des Miffisppi. Bon ben Uchrigen nunmehr durch einen Sturm getrennt, verlich N. das Boot und ging Aber Land nach Westen, bis er seiner Beschreibung gemäß bas beutige New Mexico erreichte, beffen Be-

223

wohner damals gerade von einer furchtbaren Epidemie heimgesucht waren. R., welcher medicinische Kenntniffe befaß, steuerte ber Krantheit und erlangte baburch einen bebeutenben Ginfing auf die verschiedenen Stämme. Rach langerem Aufenthalt, ging R. endlich in fubwestlicher Richtung und erreichte mit noch 3 Genoffen 1536 die spanische Nieberlaffung Caliacan an ber Pacific-Küste. Er kehrte 1537 nach Europa zurück. 2) Pedro, gewöhnlich Ronius genannt, portugiefischer Arzt, geb. 1492 zu Alcazur de Sal, ward Professor ber Mathematif zu Coimbra und foniglicher Rosmograph und ftarb 1577. Seine "Opera mathematica" (Bafel 1592) behandeln Geometrie, Schifffahrt, Rartenprojection und Berbefferung aftronomifcher Instrumente. Er wird auch für ben Erfinder ber Lorobromifchen (f. d.) Linie und des Ronius (f. Bernier) gehalten.

Aunien, Bostvorf in Ottawa Co., Michigan. Auntius (lat. Nuntius apostolicus) ist der Name für Abgefandte des Papstes, welche biefer zur Ansübung bes Oberauffichterechtes und einer mit ber bifchöflichen Gewalt concurrirenden Gerichtsbarkeit in geistlichen Dingen in einzelne Lander und Diocefen entfenbete. Als Stellvertreter bes Bapftes genoffen fie biefelben Ehrenrechte wie biefer. In ben Emfer Bunctationen wurde 1785 beren Ausbebung für Deutschland beschloffen; Dieselbe erfolgte war nicht, boch haben die Nuntien infolge der wesentlich geänderten Stellung des Staates ur Rirche, ihre Jurisdictionen verloren und find gegeuwärtig nur politische Wesandte des Papstes. Die N. haben an katholischen Gösen meist den Borrang vor anderen Bevollmächtigten. Im 3. 1872 gab es Nuntien in Bien, München, Luzern, Paris, Mabrid und Liffabon. Bgl. Rofer, "Gefchichte ber papstlichen Nuntien in Deutschland" (2 Bbe., Frankfurt 1788).

Auphar (engl. Yellow Pond Lily, Spatter Dock), eine zu ben Nymphaeaceae (Water-Lily Family) gehörige Wasserpstanzengattung, besitzt gelbe Blumen, einen großen fünfblattrigen Reld, fleine unter ben Standgefäßen verborgene Blumenblatter und eine oberftandige, birnenförmige Frucht. In den Ber. Staaten einheimische Arten: N. advona (Common Y.) mit der Barietat N. variegatum, welche oft eine theilweise purpurroth gefarbte Blume hat; in stehenden Gemaffern allgemein; N. luteum (Smaller Y.), G c ct and bel, aus Europa ftammend, in Manahunt bei Philadelphia. Barietaten: N. Pumilum (Small Y.), Blume 1/2'-1 Boll im Querdurchmeffer, Blatter 1-5 Boll lang, den vorigen abulich; in Sumpfen und Teichen von New England an bis Pennsplvania und nordwirts; N. Polysepalum, mit großen Blumen und zahlreichen Kelchblättern, im Westen;

mb N. Sagittifolia, von North Carolina an füdwärts.

Rurnberg, zweite Statt Bapern's und ehemalige freie Reichsstadt, in sandiger Gegend gelegen, bildet ein verschobenes Biereck und wird durch die von D. nach W. strömende Begnip in eine nördliche und sübliche Hälfte getheilt, welche nach den beiden Hauptkirchen die Lorenzer und Sebalber Seite benannt werden. Die nördliche Seite ist die altere, die fübliche wurde 1130 angebaut. Unter ben Bruden und Stegen, welche über die Begnit führen, zeichnet fich bie nach bem Muster bes Bonte-Rialto in Benedig erbaute Fleischbrücke aus. Bemerkenswerth ift auch bie 1824 gebaute Kettenbrude. Die Stadt Bwifden beiben ift bon einer boppelten, mit Thurmen berfebenen Mauer umgeben. Rauern befinden sich Anlagen und Garten. Die 4 Hauptthore (Spittler-, Frauen-, Laufer- und Neuthor) sind durch gewaltige runde Thürme geschützt. Ueberhaupt trägt R. ein ganz mittelalterliches Gepräge, doch hat seit Witte des 16. Jahrh. der italienische Styl den altbeutschen beeintrachtigt, mahrend nur 3 Hauptbauten, bas Rathhaus, die Acgidienkirche mb das Theater, medernen Ursprungs find. R. hat 82,929 E. (1871). Die Strafen, welche wegen ber hügeligen Lage ber Stadt oft thalwarts laufen, find meift eng und winke-4. Bericiebene Namen ber Blate und Strafen erinnern an N.'s verdiente Manner, wie Durersplatz und Hans Sachs-Strafe. Bor und zwischen bem Frauen- und Spittlerthor liegen die Bahnhofe. Bom Frauenthor aus läuft die breite Königestraße im St. Loreng-Rirche, 1278 erbant und 1474 gang vollendet. Der fconfte Theil ift bas Bortal zwischen den beiden Thurmen, von welchen der eine 1865 durch den Blip zerstört mute, seibem aber wieber bergestellt worden ist. Der Kirche gegenüber liegt das seiner Buart und seines Alters wegen merkwürdige Rassauer-Haus. Ueber die Königsbrude gelangt man in den nördl. Theil N.'s ober die Sebalder Seite. Links liegt der Hauptmarti, einer ber iconften Blate Deutschlands, beffen vorberer Theil burch einen 60 F. doben Brunnen geziert ift. Am Martiplate steht bie bom Raifer Rarl IV. unter bem Ramen "Unfer lieben Frauen Saal", gestiftete taiferliche Rapelle, ein Meisterstud gothischer Arditettur. Gin anderes schönes Bauwert ift die tatholische Frauenkirche; hinter ihr ber Baufemartt mit einer Ergfigur, bem Ganfemannchen. An bem Rathhansplate liegt bas Rathans, diefem gegenüber die Sebaldustirche, die den Uebergang des Rundbogenfibls

jum Spithogensthl zeigt. Der 100 Jahre später gebante, 1274 vollendete Chor stellt fich in ber reinsten goth. Form bar. Die steile Burgstrage führt zur Burg. Rabe am Gingange erhebt fich ber Beibenthurm und weiter unten auf bem Albrecht Durerplat Durer's In bem vormaligen Dominicaner. ober Predigerfloster befindet fich die Stattbibliothet mit 50,000 Banden. Erft aus ber neuesten Zeit stammente Bauten find bas Telegraphengebande an ber Stelle bes ehemaligen Tuchhaufes, bie noch nicht vollentete Spinggoge, aukerbem ist ber Bau eines Justizvalastes projectirt für bas 1871 nach R. verlegte Appellationsgericht für Mittelfranken und andere Behörden. Bon Bildungsanstalten find vornehmlich zu nennen: bas Symnafium, die Realschule, Kunstschule, Landwirthschaftsund Gewerbeschule, Banbeleschule; bie neuesten find Die konigliche Industrieschule und bie städtische Bergwerksschule; 1870 wurde die confessionslose Communalschule gegründet, welche gegen 800 Schüler gabit. Auch mit Bobithatigfeits- und Unterftupungsanftalten ift R. reich verfeben. Unter ben Sammlungen für Runft und Wiffenschaft find bie Galerien in der Moriptapelle und im Landauer Aloster, sowie die auf dem Rathhause, das Germanifche Mufeum (f. b.), die Mertelfche Sammlung zu erwähnen. Angerdem bestehen verschiedene Bereine für Runft und Wissenschaft; Die Naturhiftorifche Gesellichaft u. a. Bergnugungsorte sind die Rosenau, eine Garteninsel in einem Teiche, und die zwei St. entfernt liegende Alte Feste. R. fabricirt eine große Menge von Spielwaaren, welche nach allen Gegenden versandt werden, außerdem Metall-, Messing-, Phoner-Waaren, Gürtlerarbeit, Bronzewaaren, Spiegelrahmen und Brillengläser. Es hat Bapier-, Blattgold-, Pinsel-, Bürsten-, Dosen-, Nabel-, Farben-, Tuschkasten-, Eisen-, Stahlwaarenfabriken und die größte Ultramarinfabrik in Europa, sowie viele Maschinenfabriten, Runftbrudereien und Buchbandlungen. Bablreiche handelsbanfer verbreiten bie mannigfaltigsten Waaren, an beren Berfertigung auch die nachsten Dörfer theilnehmen. In neuester Beit hat fich die Bahl biefer Etabliffements bedeutent vermehrt und von benfelben ift namentlich die Maschinenfabrit von Scharrer & Comp. bervorzuheben. An Stelle bes früheren Gewerbevereines ift bas "Baberifche Gewerbemufeum" getreten. In einer Urfunde Heinrich's III. wird N. zum ersten Male als Castrum Norenbero und beutsche Reichssestung, erwähnt. Derselbe Raifer verlich bem Orte Marttrechte. Unter Konrad III. behnte fich N. bedeutend aus. 1127 heißt N. schon Civitas. Unter Beinrich IV. erscheinen ale Burggrafen von Dt. Die Grafen von Bollern. Durch Friedrich II. erhielt N. 1219 fein erstes reichstädtisches Brivilegium, und von da an fangen die Streitigteiten mit ben Burggrafen an, woburch allmälig Kräftigung und Confolibirung bes ftabti-ichen Gemeinwefens hervorgerufen wurde. 1356 wurde in R. Die "Golbene Bulle" abgefaßt, und später mar bie freie Stadt häufig ber Sit verschiebener Reichstage. Am 13. Juli 1532 ward der erste Religionsfrieden in R. geschlossen. 1632 hatten die Schweden bei R. ein verschangtes Lager, mabrend Ballenftein benfelben auf ber Alten Feste ebenfalls verschangt gegenüber ftand. Bei ben Beranberungen, die burch ben Reichsbeputationsausschuß 1803 in Deutschland hervorgerufen murbe, behielt R. im Wefentlichen Die Reichsfreiheit. batte ein Gebiet von etwa 30 Q.-M., bas größte unter allen Reichsstädten, mit 6 Landstädten, der Feste Lichtenau und der Universität Altdorf. Durch die Rheinbundacte tam N. zugleich mit feinem Gebiete an Bapern. Im Jahre 1866 war N. vom 31. Juli bis zum 10. Sept. von preußischen Truppen besetzt. Seit die Stadt 1866 als Waffenplatz aufgegeben ift, hat man angefangen, Die Dlauern niederzureißen, Die Stadt felbst auszudehnen, und die Gräben auszufüllen. Bu diesem Zwede haben die Stadtbehörden ein Anleben von 2,268,850 fl. gemacht, welches außer oben genanntem Zwede zu Meubauten von Brüden, Anlage eines Barte u. f. w. verwendet werden foll. N. war die Beimat Martin Behaimb's, Beter Hele's, Albrecht Dürer's, Peter Bifcher's, Hans Sachs' und anterer berühmter Manner. Bgl. Maper, "N. und feine Mertwürdigkeiten" (3. Aufl. 1861).

Ruß (nux, engl. nut) in der Botanik jede Frucht, deren holzige oder lederartige Hulse undeutlich geschichtet ist und nicht aufspringt, wie die hickory- und Haselnuß, die Buckeder, Eichel und Marone. Im gemeinen Leben nennt man aber alle von einer Frucht- oder Samenschale umschlossenen Früchte, die nicht von selbst ausspringen, Russe und rechnet hier- ber vorzugsweise die hickorynuß, haselnuß, Walnuß, die Kolos- und Palmennuße, die

Stachel- ober Waffernuß und die Erdnuß.

Rusbaum, f. Walnusbaum.

Rufbaum, Johann Nepomut von, hervorragender beutscher Chirurg, geb. am 2. Sept. 1829 zu Minchen, prakticirte seit 1851 im Kinderhospital daselbst, wurde 1852 Assistent der chirurgischen Abtheilung im Allgemeinen Krankenhause, habilitirte sich 1857 als Privatdocent, erhielt einen Stuf als Prosessor der Chirurgie und Augenheilfunde nach

zdrich, blieb jeboch, zum ordentl. Professor in seiner Baterstadt ernannt, daselbst und wurde 1867 geabelt. Beim Ausbruch bes Französisch-Deutschen Krieges (1870) warb R. General-arzt bes 1. baperischen Armeecorps. Nach bem Frieden (1871) behandelte er eine große An-1341 Berwundeter in seiner Brivatanstalt und machte die wichtige chirurgische Entdeckung, raß Arampfe geheilt werden können, wenn man die Nerven bis an das Rückenmark bloslegt, sie dann dehnt, zieht und wieder mit Hant bedeckt. Seine bedeutendsten Schriften find Die Bathologie und Therapie ber Anthlofen" (Munchen 1862), "Bier dirurgifche Briefe an seine in den Krieg giebenden ehemaligen Schüler" (Munchen 1866), "Ovariotomien"

(tbb. 1869). Ausbinse (Scleria; engl. Nut-Rush), in Amerita einheimische Pflanzengattung, umsist ausbanernde Pflanzen mit dreiedigen, blattigen Stengeln, meistentheils aus einem triedenden Burgelftod entstehend, und traubenformigen Blumen. Gie tommt in Dieberungen eber Sumpfen vor. In ben Ber. Staaten einheimische Arten find: S. triglomerata, mit 2-3 f. hohem Stengel und breitlinienförmigen, rauben Blättern, von Bermont bis Bisconfin und weiter füblich; S. reticularis, mit 1 Fuß hohem Stengel, vom östlichen Massadujetts bis Birginia und füdwärts; B. laxa, öftliches Massachusetts, Rew Jersch, Bennsoll bomia und füblich; B. pauciflora, Stengel 9—18 Boll hoch, Blüten weniger zahlreich, ielten in ben New Englandstaaten und New York, häufiger im Guben; und S. verticillata, Stengel 4—12 Boll hoch, Blüten schwach wohlriechend, Früchtchen nur 1/2 Linie lang;

wadit von New Port bis Michigan und füdwärts.

Ruthader (engl. Nuthatch) Bogelgattung, über Europa, Afien, Auftralien und boringemeise in Rordamerika verbreitet. Die thpische Gattung Sitta besitt einen ber Kopflinge gleichen Schnabel, kurze Beine und einen kurzen breiten Schwanz. Mit großer Bereglichteit laufen fie an den Bäumen auf und nieder, und zwar ohne zu hupfen, so daß ihre Bewegungen eher denen einer Mans als eines Bogels gleichen. Gie nahren fich von Inletten. In ben Ber. Staaten und Canada find einheimisch: Der Beigbauchige R. 18. Carolinensis), ungefähr 6 Boll lang, die Flügelspannung beträgt 11, die Größe bes Schnabels 3/4 Boll, berfelbe ist schwarz, die Iris buntelbraun, die Hauptfarbe aschlan, Ropffpipe und Naden schwarz, Kopffpipe und Naden schwarz, Kopffpipe und Naden schwarz, Kopffpipe und Naden schwarz, sedern braun, die übrigen unteren Partien weiß. Derfelbe ist ein Auger Bogel, baut sein Reft in Baumlocher, legt 5-6 gestedte Gier, fliegt fonell, ist über bas ganze östliche Nord-amerika verbreitet und wird im Westen durch ben Caffin (S. aculeata) ersett, welcher sich borgugsweife burch einen mehr schlanken Schnabel unterscheibet. In den Sübstaaten brütet ter Beigbanchige R. in einer Saison zweimal; seine Laute bestehen hauptsachlich, aus Nasentinen. Der Rothbäuchige N. (S. Canadensis) ist 41/2. Boll lang. Dieser Bogel ist fift über ganz Nordamerita von South Carolina bis Neva Scotia, vom Atlantischen tis jum Pacifischen Ocean verbreitet, legt weiße, rothpunktirte Eier; viele bleiben auch in Binter in den nördlichen Staaten, wo fie bann in den Straffen und Farmen bes Futters bilber zahlreich erscheinen. Der Braunköpfige N. (S. pusilla), in den Güdskaaten einbeimifch, ist 4 Boll lang, lebhaft, nicht schen und besitt eine ungemein angenehme Stimme. Der Californische R. (S. pygmaea), von der Größe des Borigen, dem er febr ähnelt, ur daß das Braun des Ropfes einen olivengrünen Austrich hat. Man findet ihn vom Beific-Ocean bis zu den Roch Mountains. Bon den außernordamerikanischen Arten ist bonders hervorzuheben ber Europäische N. (S. Europaen); einer ber größten biefer Gatting hat 101/4 Boll Flügelspannung und einen 3/4 Boll großen Schnabel, ift oben blan-grom, Rehle und Wangen weiß, hinter ben Augen ein schwarzes Band, unterer Theil rothlich gelb, Seiten braunroth, läßt fich jung leicht gabmen, alt aber gefangen, gerftort er in turger But alles Holz des Röfigs und todtet fich haufig felbst burch allzu eifriges Arbeiten, um fine Freiheit zu erkangen. Andere Arten biefer Gubfamille find: Sitolla, in Auftralien, but ein tunftreiches, fleines Deft in die Zweige ber bochften Baume, fo bag es febr schwer ju entbeden ift; Acanthisitta, auf Ren-Seeland in Gebischen, wo fie eifrig Insetten und Larren nachstellen; Dromodendron mit ber einzigen Species D. leucosternum in ben Bilbern von Chili, wo sie sich eifrig mit ber Berfolgung von Kafern und Infetten bebaftigen.

Auffrahe, auch Nußhaber genannt (Nucifraga, engl. Nut-Cracker), trabenartige Begeigattung. Die einzige ameritanische Art ift N. columbiana, dieselbe bewohnt die wellich von den Rody Mountains gelegenen großen Wälder, ift aschfarben, mit schwarzen

Ichwingen, und mißt einen Fuß, in ber Lange.

€.-₽. VIII.

Aufation (vom lat. nutatio, von nutare, wanken) eder Schwanken der Erdare, neunt mu die von Bradley entdecke periodische Peräuderung in der Richtung der Erbachse, welche

infolge ber Anziehungskraft bes Monbes auf die abgeplattete Erdfugel entsteht, und nach ber die verlängerte Erdachse im Weltraum innerhalb 18½. Jahren eine kleine Ellipse be-

fcreibt, beren Achfen 19 und 14 Sefunden betragen.

Rutfalith, ein nach Nuttal benanntes Mineral, eine Barietät des Scapolith, ist weiß schmutigbraun, wechselt start in seinen Zusammensetzungen (Riesels, Thous, Talts und Rallerbe, Eisen, Natrum, Ralium, Wasser). Die Härte beträgt 5—6, das spec. Gewicht 2,05—2,06. Fundert: Bolton in Massachetts. Die in Chelmsford, Massachetts, vortommende trystallinische und massive Barietät des N., mit grauem, grunem und röthlichem Unstug, hat Dana Chelmsford ith genannt.

Rüşlichteitssyftem, f. Utilitarismus.

Nux vomica, f. Brednuß.

Ahanza oder N han fa, d. i. greßes Wasser, von den Arabern Uterewe, von der im sildlichen Theile gelegenen, gedirgigen und waldigen Insel Kerewe, genannt, ein von Speke (s. d.) 1858 im aquatorialen Ostafrika in 3100 K. Höhe aufgesundener und von ihm Bictoria-N. benannter See. Das Südende des Sees, welcher sich dis 3½, nördl. Br. ausdehnen soll, liegt in 2° 30′ südl. Br. Er enthält viele Inseln, und seine User sollen einen höchst malerischen Anblied darbieten. Bon W. her milndet in ihn der auf der Grenze zwischen Uganda und Karaghwe sließende Kitangule. In der Mitte seines Nordners trütder dis 2000 F. breite Kari-Fluß (Nil) aus ihm aus, welcher in 2½, nördl. Br. die Karumand Murchischssiede bildet und bei Wagungo in den Albert-N. mündet. Roch Speke's Angaben unterliegt es keinem Zweisel, daß dieser letzter See das große Reservoir des Ril ist. Bgl. Speke, "Journal of the Discovery of the Source of the Nile" (Louten 1863; beutsch 2 Bde., Leipzig 1864); Baker, "The Albert-Nyanza" (2 Bde., London 1866).

Ryaffa, Rhaffi ober Rhandscha, großer See im sidösstlichen Afrika, 10 M. nördlich von Schirwa beginnend, liegt 1428 F. über dem Meere, 80 M. von der Küste entsernt, zwischen 11° und 14° 25' sübl. Br., und bildet ein schmales, über 50 M. langes Wasterbeden von 300 Q.-M. und großer Tiese; dasselbe zerfällt in zwei Abtheilungen, den süblichen kleinen See (Nyandscha-Ndogo) und den nördlichen großen See (Nyandscha-Ruba), welche durch eine Berengerung von 3—4 M. Breite mit einander in Berbindung stehen. Zahlreiche kleine Inseln liegen über den See zerstreut, dessen westliche User niedrig sind, wahrend einige Meilen landeinwärts bewaldete Granitberge bis 5000 F. aufsteigen. Am Nord- und Nordossusger treten die Berge bis unmittelbar an den See. Am Südende wird der See schmal und entläst unter 14° 25' den in Katarakten und Stromschnellen zum Zambese sließenden Schire. Der See wird von Regerstämmen unwohnt, welche Livingstone unter dem Namen Marimbe-Bolt zusammensaßt. Auf der Hocheben im W. des R. wohnt

das große Bolf der Marawi mit der Hauptstadt Muzinda.

Myborg ober Rheborg, feste Seestadt im Amte Swendborg der dänischen Insel & A. n. e.n. mit 3802 E. (1860), ist eine wichtige Station für Kriegsschiffe. Früher wurde hier der Zoll für die den Großen Belt passirenden Schiffe gezahlt. R. ist der regelmößige Uebersahrtsort nach Korsör auf Seeland. Die Stadt, ursprünglich das 1170 von Herzeg Knud erbante Schloß Rhorrigh, erhielt 1271 Stadtrecht, war im 12.—15. Jahrh. häusig Sit des Reichstags und, besonders im 16. Jahrh., der Schauplat blutiger Kämpse zwischen den Dänen und Schweden.

Nyctaginacoao (Four-O'clock Family), eine Pflanzenordnung der Ditotyledonen, umfaßt jährliche und ausdauernde Kräuter, Sträucher und Baume, ist in tropischen Ländern, vorzüglich in Südamerika einheimisch und besteht in etwa 14 Gattungen aus mehr als 100 bekannten Arten. Die Ordnung hat meist knotig gegliederte, rundliche Stengel und Aeste, gegenständige Blätter, und winkelskändige Blüten. Einzelne Arten haben prachtvolle, wohlriechende Blumen und werden häusig, wie die zur Gattung Mirabilis gehörende sog. Wund auf blume von Peru (Marvel of Peru) als Zierpstanzen gezogen.

Bon einer andern Art dieser Gattung, M. Jalapa, glaubte man früher irrthämlicher Weise, daß siedie ächte Jalapa hervordringe, während ihre Knolle doch nur geringe Bestandtheile jener hat. Die Wurzeln vieler Arten sind sleischig und haben eine purgirende und emetische Birkung. In den Ber. Staaten ist die Gattung Oxydaphus die einzige; dieselbe umfaßt auf den westlichen Ebenen in großen Mengen wachsende Kränter, mit dicken, ausdaueruden Burzeln und meist traubenförmig gestellten, kleinen Blüten. Art: O. nyotaginous, ziemlich glatt, der 1—3 F. hohe Stengel ist wiederholt gegabelt, hat verschiedenartige ovale, herze oder langettsörmige Blätter und 3—5 blütige Trauben. Die N. kommen an selse gen Bläten von Wisconsin und Illinois süd- und westwärts vor.

Mye, James B., amerik. Bundessenator, geb. am 10. Juni 1815 in Madison Co., Rew York, studiete die Rechte und ließ sich dann in New York nieder. Beim Ausbruch bes Bürgerkrieges im Begriffe in die Armee einzutreten, ernannte ihn Lincoln zum Gouverneur von Revada, und als dieses Territorium zum Staat erhoben wurde, erwählte ihn 1864 die republikanische Partei desselben in den Senat der Ber. Staaten. Im J. 1867

wurde er abermals (fur ben Termin von 1867 bis 1873) jum Senator erwählt.

Rherns, Rasmus, dasmus, bänischer Literarhistoriter, geb. am 12. März 1759 auf Fünen, wurde 1796 Professor ber Literaturgeschichte in Ropenhagen und starb am 28. Juni 1829. Er schrieb: "Spicilegium bibliographicum" (Ropenhagen 1782—83), "Symbolae ad literaturam Teutonicam" (ebb. 1787), "Historisch-statistische Darstellung des Zustandes Dänemarks und Rorwegens in älterer und neuerer Zeit" (4 Bde., 1802—6); gab mit Kraft ein Gelehrtenleziton über dänische, norwegische und isländische Schriftsteller (2 Bde., 1820; fortgesetzt von Erslew, 3 Bde. und Supplemente, 1841 ff.) herans.

Myfjöbing, der Name dreier Seestädte in Danemark. 1) Stadt auf der Insel Wors im jütländischen Amte Thiested (N. paa Mors), 578/4 M. nordwest. von Wisberg gelegen, hat 2100 E. 2) Stadt an der Nordküste der Insel Seeland (N. i Själland), mit 1500 E., welche bedeutenden Kornhandel treiben. 3) Stadt auf der Bestütste der Insel Falster (N. paa Falster), mit 3300 E. hier kam am 20. Sept. 1396 die sog. "Eintrachtssetzung" der 3 nordischen Reiche und am 2. Juli 1507 ein Bünde

niß zwifchen König Johann und ben Banfeaten zu Stanbe.

**Rytoping,** Hauptstadt des gleichnamigen Lans in der schwedischen Landschaft Söder, manland, an einem Busen der Ostsee reizend gelegen, hat 4282 E. (1869), Tuch-, Woll-, Banmwoll- und andere Fabriken, Schisswersten und Mühlenwerke. Bor der Nordwest- seite der Stadt liegt das Neue Schloß; das 1665 ausgebrannte Alte Schloß war häusig die

Refibeng ber alten Könige. 1719 wurde R. von ben Auffen verheert.

Nymphasa, eine zu ben Kymphaceen gehörige Gattung von ausdauernden Waserpstauzen, in allen Erdteilen einheimisch, besonders aber in tropischen Gegenden mit langestelten, großen, schwimmenden Blättern und sich über den Wasserpstanzen; die Wurzeln einzelner werden hier und da gegessen oder in der Gerberei verwendet. Dervorzuheben sind: N. odorata (Süßriech n de Wasserstille) in den östlichen und südlichen Gegenden der Ber. Staaten einheimisch, mit 5—9 Zoll großen Blättern, weißer Blume, deren Kelch im Durchmesser bis 5½, Zoll mißt, auf Seen und an stillsließenden Gewässern wachsend wid der europäischen N. alda (Weiße Wasserstille) ähnlich; eine Barietät ist N. odorata minor, mit kleineren Blättern und Blüten. N. tuderosa (Knollen tragende Basserlilie), mit 8—15 Zoll großen Blättern; der Kelch hält 5—9 Zoll im Durchmesser, in den mittleren, westlichen und südlichen Staaten einheimisch. N. Lotus (Aegyptische Lotosbume) in Aegypten und die prächtige Victoria regia (s. d.) in Südamerika.

Numphen (griech. nympho, junge Frau; Madden), in der griechischen Götterlehre weibliche Gottheiten niederen Ranges, welche als wohlthätige Geister und als Personificationen des pflanzlichen und thierischen Lebens gedacht wurden. Ihr Wirtungstreis war ausschließ ich die Oberstäche der Erde (Gewässer, Wälder, Grotten, Berge), wo ihnen Wilch, Oel, Bonig und Lämmer geopfert wurden. Bon den R. sind hervorzuheben die Orvaden, Homadrychen (Baummymphen), Oreaden (Bergnymphen), Limniaden (Wiesennymphen), Rapar (Hain- und Thalnymphen), Nereiden und Oceaniden (Weernymphen), Rajaden (Onellnymphen), Botamiden (Flussnymphen) u. a. In der Runst werden die R. in jugendlicher Schönheit, nacht oder leicht bekleidet, die Wasserunmphen insbesondere mit

Bofferkingen ober Mufcheln in ben Händen bargestellt.

Ausbenburg, Dorf und tonigliches Lufticolof im baverifden Rreife Oberbavern, in ber Rufferfin Abelbeib angelegt. R. hat 2 Lichen, 1 Rapelle, eine Porzellanfabrit und ein Erziehungs-Inftitut für Mabden. hier

wurde am 18. Mai 1741 ein Tractat zwischen Babern und Frankreich zur Theilung ber iffereichischen Länder abgeschlossen. Im Schlosse wehnten Napoleon I., Alexander I. und Franz I., und König Maximilian I. von Bapern ftarb bafelbst (Okt. 1825). Berühmt ist der nach franz. Muster angelegte, großartige Park mit imposanten Wasserverken, 90 F. aussteigenden Springbrunnen, der Magdalenenklause, Eremitage, Bagodenburg und Sewäckstussen.

Rhuphamanie (vom griech. nymphe, Mädchen, und mania, Bahnstun), nennt mon bas tranthaft gesteigerte Berlangen nach Geschlechtsgenuß bei Mädchen und Franen. In vielen Fällen beruht die N. auf Krantheiten der Geschlechtsorgane und schwindet mit Beseitigung des Grundübels; in anderen find Burmer, Ausschläge, oder andere Reize die Ursache. Auch in diesem Falle ift die N. mit Entsernung der Ursache zu heben. Tritt die Krantheit infolge vom Lesen schlechter Bucher n. s. w. auf, so muß die Behandlung eine rein psychische sein, da die N. überhaupt ihren Grund meistentheils in durch versehrte Erziehung und unverständige Lebensweise hervorgerusenen, psychischen Störungen hat.

Ryan (Neus), Stadt im schweiz. Kanton Baabt, am Genfersec, hat 3417 E. (1870), bebeutende Gerbereien und Fapencesabriten. Das alte Schloß, im roman. Styl, ist ein interessanter Ban aus dem 12. Jahrh. In der Nähe liegt in reizenter Umgebung tas Landaut Bergerie, Lieblingsansenthalt und Sigenthum bes Brinzen Rapoleon.

Nyssa (Tupelo, Pepperidge, Sour-Gum Tree), eine zur Familie ter Ernaceen (Dogwood Family) gehörige Pflanzengattung, umfaßt Bänme mit wechselstäntigen Blättern und grünlichen Blumen, welche zugleich mit den Blättern zum Borschein kommen. Die Sattung ist nur in den Ber. Staaten einheimisch und wurde N. benannt nach dem Namen einer Nomphe, weil die originelle Species im Basser wächkt. Arten: N. multislora (engl. Tupelo, Pepperidge, Black oder Sour-Gum Tree genannt), mit verkehrt eifermigen Blättern, fruchtbaren, langgestielten Blumen und eifermigen, blänlich schwarzen, ungefähr 1/2. Boll langen Frsichten. Der Baum ist mittelgroß, mit horizontalen Aesten und leichtem, kachem Reisholz, wie bei der Buche; das Holz ist dicht geadert und schwer spaltbar. Die Blätter verwandeln im Herbst ihre Farbe in ein schönes Carmoisinroth; wächst auf seuchtem, reichem Boden von Massachsetts an die Illinois und weste und südwärts. N. unistora (Large Tupelo), Blätter länglich oder oval, lang gestielt, Frucht länglich, blau, größer als 1 Zoll. Vortommend im Wasser und in Morästen in Birginia; Kentuch und weiter südwärts. Das leichte Holz der Burzeln wird zu Korten benutt.

Rhftad, Seestadt im finnländischen Gouvernement Abo-Björneborg, am Bottnischen Meerbusen, den Alandsinseln gegenüber, gelegen, hat 3258 E. (1866), welche bedeutenden Handel mit Holz und Leinwand treiben und Woll-, Leinenzeug und Strumpswaaren verfertigen. Am 10. Sept. 1721 wurde hier zwischen Schweben und Auß-

land ber ben Norbischen Krieg beenbenbe Friede geschloffen.



Der 15. Buchstabe im deutschen Alphabet, im lateinischen der 14, ist ein Bocallant, entstanden aus der Bermischung von "a" und "u". Das Schriftzeichen rührt aus dem phönizischen Alphabet her; dessen Aln (Ange), wie im Hedrässchen die robe Form des Anges darstellend, von den Griechen zur Bezeichnung des D-Lautes gebrancht wurde. Das griechsche Alphabet hat zwei Schriftzeichen für den D-Laut, von denen das eine den kurzen, das andere den langen Laut bezeichnet, O mikron und O moga; als Jahlzeichen im Griechischen bedeutet o' 70 und ,o 70,000, w' 800 und ,w 800,000; im Lateinischen ist o = 14. Als Absürzung bedeutet o Obolus (f. d.), Orvien (Sanerstoff), Osten, auf französischen Münzen die Münzschaft Riom. Bor irischen Namen wird D'als Absürzung des englischen

of gehalten und gemeiniglich auf abelige Herkinft bezogen. In ben Ber. Staaten ift O. bie Bezeichnung bes Staates Dhio.

Oat, Township in Mills Co., Jowa; 748 E.

Dat Ereet, Townfhip in Milmautee Co., Bisconfin; 1959 C.

1) Township in Howard Co., Jowa; 176 E. 2) Township in

Balbington Co., 456 E. 3) Dorf in Shelby Co., Diffouri.

Deffield, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Howard Co., Jowa; 405 E. 2) In Kent Co., Michigan; 1092 E. 3) In Genejee Co., New York; 1471 E. 4) Mit gleichnamigem Boftdorf, in Fond bu Lac Co., Wisconfin; 1361 E. Oatfield. 1) Boftdorf in Franklin Co., Missouri. 2) Postdorf in Berry Co.,

Dhio.

Datkeld Centre, Bostvorf in Fond du Lac Co., Wisconsin.

Dat Gien, Boftborf und Township in Steele Co., Minnefota; 344 E.

Dal Grove, Town fhips in ben Ber. Staaten. 1) In Benton Co., Indiana; 1293 E. 2) In Anota Co., Minnesota; 198 E. 3) In Wisconsin: a) in Fairkelt Co., mit gleichnamigem Boft dorf, 2105 E.; bieß bis 1852 Fairfield. Das Post dorf hat 839 E.

Out Grove. 1) Bostborf in Christian Co., Rentudy. 2) Postborf in Jackson

Co., Missouri.

Dalhem, Townfhip in Borcefter Co., Daffacufette, 860 C.

Oaf Hill. 1) Dorf in Lake Co., Illindis. 2) Postborf in Greene Co., New

Jorl. 3) Postborf in Jacion Co., Ohio.

Daffand, County im füboftlichen Theile bes Staates Dichigan, umfaßt 900 engl. D.-M. mit 40,867 E. (1870), davon 708 in Dentschland und 31 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 38,261 E. Das Land ist hügelig und im Allgemeinen fruchtbar. Hauptort: Bontiac. Demotr. Majorität (Gouverneursmahl 1870: 528 St.).

Defland, Stadt in Alameda Co., California, an der entgegengesetten Seite ber Ban ben San Francisco, welche bier 7 DR. breit ift. Die Stadt, 1854 als City incorporirt, hat 10,500 E. (1870); 1543 (1860). Das Tewnship hat außerhalb ber Stadtgrenjen 11,104 E. D. ift Sie ber Staatsuniversität, eines Taubstummen- und Blindeninstis

tuts. Es erscheinen 3 tägliche Zeitungen in engl. Sprache.

Dalland, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Schupler Co., Illinois; 1026 E. 2) In Jowa: a) in Franklin Co., 819 E.; b) in Louisa Co., 604 E. 3) In Alleghanh Co., Marpland; 1396 E. 4) In Freeborn Co., Minne sota; 412 E. 5) In Bennfplvania: a) in Butler Co., 926 E.; b) in Gusquehanna Co., 1106 E.;

c) in Benango Co., 1082 E. 6) In Jefferson Co., Wisconsin; 1871 E.

Oatland, Postdörfer und Dörfer in den Ber. Staaten. 1) Postdorf in Coles Co., Illinois. 2) Dorf in Dubuque Co., Jowa. 3) Postdorf in Coles Co., Wissons: 4) Postdorf in Livingston Co., New York. 5) In Ohio: a) Boftverf in Clinton Co.; b) Dorf in Fairfield Co.; 6) Boftborf in Douglas Co., Oregon. 7) Dorf in Brovibence Co., Rhobe Island. 8) Boftborf in Morgan Co., Beft Birginia.

Defland, Dorf in South Brant Co., Provinz Ontario, Dominion of Canaba, hat

1104 &. (1871).

Dalland College, Dorf in Claiborne Co., Miffiffippi.

Dalley, Township und Bostdorf in Macon Co., Illinois; 1137 E. Dat Orgard, Postdorf in Orleans Co., Rew York.
Oat Orgard Creet, Flug im Staate New York, entspringt in Genesee Co., sließt in

uerdicher Richtung und mündet in den Lake Ontario, Orleans Co.

Datoille, Postodrfer und Dörfer in den Ber. Staaten. 1) Postdorf in Reuroe Co., Michigan. 2) Dorf in St. Louis Co., Missouri. 3) Dorf in Union Co., Rorth Carolina. 4) Dorf in Otfego Co., New York. 5) Boft-

borf in Appomator Co., Birginia.

Dafen (griech. oanis, ber toptischen Sprache entlehnt) werben fruchtbare, wafferhaltige Lundschaften in ben Buften, namentlich die bewohnten und anbaufühigen Stellen ber nordofritanifden Sanbebenen genaunt. Die D. Afrita's tonnen fammtlich ole Flußthaler angefeben werben, nur bag fich bas Baffer unter ber Oberfläche befindet, und ward insbesonber seit 1856 in der Algerischen Sahara burch Anlage artefischer Brunnen die Zahl der truchtbaren Landftreden bebeutend vermehrt. Berühmt, und bereits im Alterthume angesiebelt, ist die Dase des Jupiter Ammon, das heutige S i wah (f. Ammonium). 🔾 🖯

**Daraca** ober Dajaca. 1) Staat ber Bundesrepublik Mexico, früher Antequera genannt, bis 1821 Intenbang bes Ronigreiches Den - Spanien, grengt im R. an Die Staaten Buebla und Beracrus, im D. an Chiapas, im BB. an Guerrero; im G. wird es mit einer Ruftenlange von 300 engl. Dr. vom Stillen Meere befpult und bebedt, bie oceanische Wasserscheibe und ihre füblichen Abhange einnehmend, eine Flache von 27,351 Das Terrain ift überall von den Gebirastetten ber Sierra Mabre burdjogen, zwischen welcher größere und fleinere Thalebenen fich bie Fluffe entlang erftreden. Die höheren Bartien bes nordweftlichen Theiles (Mixteca alta) geben in die merkenische Hochebene fiber; ter niedrigste Theil ist im D. am Isthmus von Tehuantepec. Die bebentendsten höhen find La Sirena im District von Michuatlan, der Chicahnaxtla und Die Sierra von Itundufia im Diftr. Teposcolula, ber Coicopan int Diftr. Huginapan, ber San Felipe bel Agua im Distr. Daraca und im Distr. Billa Alta ber Jilotepec, Mires und, ter höchste von allen, der Campoaltepec (10,472 F.), von beffen Ruppe sewohl der Spiegel bes Golfes als der des Stillen Meeres sichtbar ist. Der nördliche Theil des Staates gehört mit dem Rio Grande de Quiotepec und dem Rio de Billa Alta den Flufigebieten des Papaloapan (f. b.) und des Coahacoalcos an; im NWesten findet sich das Quellgebict des R. Tlapaneco, eines Nebenfluffes bes Mescala (f. b.). Der bebentendfte Fluß ift ber Rio Berte (184 engl. Dr. lang), aus bem nörblich von ber Stadt Daraca entspringenden Atonac und dem aus der Mirteca kommenden R. de Teposcolula gebildet. Auf dem Isthmus von Tehuantepec mundet ber von R. B. aus ben Bergen von Quiechapa kommende Rio de Tehuantepec (103 engl. M. lang) mit feinem Rebenfluffe Tequifistian. Bon den vielen Heinen Ruftenfluffen find nabe ber Grenze von Guerrero ber Ometepec ober Santa Catalina, ber Copalita und, in die Lagunen von Tehuantepec mundend, ber R. Jucitan, Chicapa und Oftuta zu nennen. Ruftenlagunen find ber See von Chacabua mit 18 engl. Q.-M Oberfläche, welcher 13 engl. M. öftlich von ber Barra bes Rio Berbe munbet, und bie Lagunen von Tehuantepec, welche fich in die Kustenlagunen von Chiapas fortseten. Die Gebirge treten fast überall fo bicht an die Rufte beran, daß (die Ifthmusufer ausgenommen) nur einzelne, von in's Meer gefchobenen Borgebirgen getrennte, fleine Ruftenthaler fic Bon biefen find mehrere als Bafen benutt; fo Buerto Angel, burch eine nenangelegte Fahrstraße mit ber Stadt Dagaca verbunden und huatulco. Anger Diefen finden fich bie Bafen Chacahua und La Bentofa, ber lettere, fo wie Puerto Angel bem auswartigen Handel geöffnet. Alle Klimaftufen find im Staate vertreten, was, bei der großen Fruchtbarkeit des Bobens, den Produkten aus dem Pflanzenreiche eine große Mannigfaltig-Erbbeben find hänfig und beftig. Die Schätze bes Mineralreiches, welche ber Staat birgt, find bisher nur in geringem Dage bearbeitet worden. Es findet fich Gold, Silber, Blei, Gifen in 16 Minenbezirfen. Bon 58 bearbeiteten Bergwerken wird in 2 auf Gold und Gilber, 24 auf Gold, 27 auf Silber, 3 auf Silber und Blei und 2 auf Blei allein gebant; 63 Minen steben still. Die Eisenhütten, feit 1842 im Gange, liefern ben Bedarf für den Staat und führen auch Stabeisen nach Buebla aus. Ein größeres Steintoblenlager ift neuerdings entbedt worden. Der Aderban liefert vorzugsweise Mais, Weizen und Gerste; Reiß in bem Diftr. von Jamiltepec, Pulque aus ben Maguep- und Ropal-Bflanzungen in ben Diftritten von Daraca und Sjutta; Zuderrohr, Tabat (Diftr. Tlariaco), Raffee (besonders berühmt ber von Billa Alta), Indigo (Diftr. Tehuantepec) und Die einst bebeutenbe Baumwollencultur ift gegenwärtig auf ben Sausbebarf ber Indianer beschränkt, und wird nur im Distr. Jamiltopec in einiger Ausdehnung betrieben. Die Einwohnerzahl betrug 1869: 601,850; bavon waren mehr als die Halfte Indianer, 11 verfcbiebenen Stämmen angehörenb. Den Beften bewohnen Die Dirtecos (f. b.); an biefelben schließen fich öftlich die Zapotecos an; nördlich von beiden Mexicaner, Mazatccos, Euicatecos und Chinantecos; von Often ber, im Bochgebirge zwischen Die Zapotecos vorgeschoben, die Mires, an die fich im D. die ihnen sprachverwandten Boques reihen, an der Rufte Triques, Chontales und an den Lagunen von Tehuantepec die huaves. Unter allen biefen Stämmen treten die Zapotecos als die der Civilifation zugänglichsten hervor, wie auch die Bewohner dieses Staates sich vor den übrigen Mexicanern durch Rührigkeit und Betriebfamteit auszeichnen. Dauptbeschäftigung ift ber Aderbau, fein werthvollstes Probutt die Cochenille, wovon in 100 Jahren (1758-1858) 60 Millionen Pfund jum Werthe bon 178 Mill. Dollars für bie Ausfuhr regiftrirt murben. Die febr gefuntenen Preife bicfes Farbeftoffes haben Die Bebeutung biefes Culturzweiges fur ben Staat wesentlich beeinträchtigt, boch werden noch 4—500,000 Pf. jährlich erzeugt. Der Staat exportirt Getreibe und Sulfenfruchte nach ben nördlichen Rachbarftaaten. Borgügliche Pferbe werben in ber Mirteca gezogen; Die Rindviehzucht ift unbebentenb. Fischerei von Berlenninschla

Digitized by Google

231

und Purpurschneden beschäftigt einen Theil der Küstenbevölkerung. Die Purpurschneden werden zum Färben von Baumwolle und Seide (von einem in Gesellschaft sich aufspinnenden werben zum Färben von Baumwolle und Seide (von einem in Gesellschaft sich aufspinnenden wilden Bomby) verwandt. Die Industrie beschränkt sich meist auf die häuslichen Gewerbe, Wolle- und Baumwolleustoffe, von den Indianern gesertigt, werden nach anderen Staaten exportirt, desgleichen Matten aus Palmblättern (Petates) in bedeutenden Duantitäten. Branntwein wird aus Zuderrohr und aus dem Wurzelstode einer Agave (Vino Wescal) gebraunt. Für Wege und Bolksschulen geschieht in D. niehr als in den übrigen Itaaten Mexicos. Der Werth des städtischen Grundbessings wurde 1870 auf 5, der des ländlichen auf 7 Mill. Dollars angegeben. Das Budget des Staates betrug gegen 350,000 Dollars, zum größeren Theile durch Einkommensteuer aufgebracht. Der Staat ist in 26 Districte getheilt:

| Daraca                | Jamiltepec 28,155 E. | Teposcolula 23,260 C.  |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| Coirtlahuaca 12,553 " | Juditan 27,216 "     | Tlacolula 32,225 "     |
| Cuicatlan14,383 "     | Juquila 14,136 "     | Mariaco35,687 "        |
| Cheapan 8,958 "       | Jurtlahuaca12,288 "  | Turtepec 16,108 .      |
| Cjutla 14,189 "       | Miahuatlan 26,764    | Billa Alta34,837       |
| Etla20,242 "          | Nochistlan 27,764 "  | Billa Alvarez 38,038 " |
| Huginapan34,129 "     | Ocotton25,586 "      | Billa Juarez 19,041 "  |
| Podutla 9,767 "       |                      | ?)autepcc 16,624       |
| Silacapoapam 20,590 " | Teotitlan 21,361 "   |                        |

2) Hanpt stadt bes gleichnamigen Staates in Mexico, am Nio Atohac, auf 16° 58' nördl. Br. und 96° 27' westl. von Greenwich, 1514 Meter über ber Mecresssläche gelezen, in einem fruchtbaren Thale, in welches sich drei Seitenthäler öffnen, 1528 nahe dem Orte Huarhacac unter dem Namen Antequera gegründet, 1531 zur Stadt erhoben; Sie der Staatsregierung und eines Bischoses, mit 25,000 E., regelmäßig und solide gebaut mit vielen Kirchen und anderen öffentlichen Sebäuden sowie einer gemauerten Wasserleitung. Bon Unterrichtsanstalten ist das Institut für Wissenschaft und Künste (1860 errichtet) mit einer bedeutenden Bibliothef hervorzuheben. In der nächsten Umgegend liegen die Ruinen des Monte Alban und das Dorf Santa Maria del Tule mit der riesigen Ceder-Chypresse, welche lange sir den größten Baum der Welt galt.

Ob ober Obj, bei ben Tartaren Omar, bei ben Oftjaken As ober Jag, ber Hauptftrom We ft fibir i en's, entsteht aus zwei Quellfluffen, ber Bija und Ratunja. Er-fterer tommt aus bem See Telezkoje ober Altyn-Nor, welcher in 1600 F. Höhe liegt, 9 M. lung und 1/2—2 M. breit ift. Der bedentendste ihrer 26 Nebenfluffe ift der Tschulpschman. Die Katunja entspringt im ruff. Altai, am höchten Gipfel besselben, ber Bjelucha-Gora. Beibe, burch Stromschnellen und fleile Felbufer charakteristrte Flusse, vereinigen sich unter 52° 30' nördl. Br. unterhalb Bijsk. Das nun als D. bezeichnete vereinigte Gewässer, jest ein großer schiffbarer, ohne Schnellen und Falle bahinziehender, trot seines gelblichen Baffere fifdreicher Fluß, ftromt anfange nach B. und wendet fic bann nach N. Nachdem er unter 50° nordl. Br. eine westl. und nordwestl. Richtung eingeschlagen bat, erreicht er unter 61° nördl. Br. feinen bebeutenbsten Debenfluß Irthich (f. b.), tritt feinen untern Lauf an, wendet fich gegen R., theilt sich in eine große Menge Arme und erreicht in der Gegend bes Bolartreises das Nördl. Sismeer, den Busen Obsta ja - Guba (Obischer Meerbusen) Sein Stromgebiet umfaßt 51,800 Q.=M.; ber birecte Abstand ber Mündung von der Quelle beträgt 319 M., die Stromfrumme 261 M., die Stromentwidelung 580 M.; fine Breite 250-2500 F.; boch wird biesclbe burch bie Schneckdmelze im Sommer wigrößert, beträgt bei Kolywan 5000, bei der Frthsch-Mündung 7800 F.; sein oberer Lauf gleicht einem Meere. Der Strom ift reich an großen bewaldeten, aber unbewohnten In-feln. Bon ber zweiten Galfte bes Oktober, bis in den April hinein, ift er mit Gis bedeckt. Bon ber Irthichmundung an ift bas rechte Ufer boch und bewaldet, gegen Berefow bin auch das linke, weil hier die Uralhöhen an den Strom herantreten. An seinen Ufern sinden sich mächtige Lager von Mammuthknochen. Der obere Ob und seine Nebenflüsse werden tegelmäßig von Transportbampfern befahren und bilben eine bequeme Sanbelsstrafe. Rechts munben in ben Db: ber Tom, Tichulym, Rat u. a.; linte: ber Ticharhich, Irthich, Konba und die Große Goswa.

Obabja, einer der zwölf sog. Aleineren Bropheten, lebte 590 v. Chr. und sab die Berheerung Jerusalems durch Nebutadnezar. Seine Weislagung richtet sich in sebendiger und bestiger Sprache gegen die Sdomiter, welche an der Zerstörung Jerusalems theilgenommen, und verheißt zugleich dem Bolke des Herrn die göttliche Hilse.

Dbbuction (vom lat. obducere, öffnen) bezeichnet im Allgemeinen bie Besichtigung und Section menschlicher Leichname, insbefondere jedoch die gerichtlich und polizeilich angeordnete Untersuchung einer Leiche zur Ermittelung ber Tobesursache. Die D. ift baber in ben meiften Fällen ein vom Gerichte angeordneter Act, ber vom Arzte im Beisein gerichtlicher Bersonen vorgenommen wird. Streng genommen beginnt die D. schon mit bem Anfheben ber Leiche, boch hangt es gewöhnlich vom Gutachten bes Unterfuchungsrichters ab, ob zu berfelben ein Arzt hinzugezogen werden foll. Dann schreitet der Arzt zur angeren Besichtigung ber Leiche und, wenn biefe jur Erklarung ber Tobesart nicht genügt, gur Eröffnung (f. Section). Während die Section aber nur vom ftreng medicinischen Standpunkte ausgeht und bas, was fie Unnormales an ben Organen findet, als einfache pathologische Thatsache hinstellt, soll die D. auch den gerichtlich-medicinischen Standpunkt in's Ange sassen und in manchen Fällen nachweisen, ob nicht ber Bustand einzelner Organe gur Milberung ber verbrecherischen Handlung dienen könne. Gin leichter Schlag auf den Kopf kann einem Menschen mit brüchigen Arterien ben Tob bringen, während er von einem Gesunden ohne Die gerichtliche D. wird ftets vorgenommen, wenn in ben natur-Nachtheil ertragen wird. lichen Tob eines Menschen Zweifel gesetzt werden. Werben alle Organe gefund gefunden, und findet der Argt felbst teine Symptome von Bergiftung, so wird der Chemiter hinzuge-zogen. Ist bei einem als todtgeboren erflärten Kinde ein Zweifel vorhanden, ob es wirklich nicht gelebt hat, so muß ber Arzt, wenn er die D. vornimmt, die Reife ber Frucht und ihre Lebensfähigkeit zu ermitteln fuchen und namentlich die Lungenprobe (f. d.) anstellen. Ueber ben Berlauf ber D. wird ein Protofoll aufgenommen, welches bem Gutachten bes Gerichtsarztes, refp. Chemiters, ju Grunde gelegt wirb.

Obedienz (lat. obedientia, von obedire, gehorden), Gehorfam, Dienstpflicht, bezeichnet im kirchlichen Sprachgebrauche bas Berhaltniß ber Unterordnung unter die geistlichen Obern, bann bas von einer geistlichen Behörbe einem Untergebenen übertragene Amt und besien

Eintommen.

Obelisten (vom griech. obelos, Spiye, kleiner Spieß) bezeichnet eine Art ägyptischer Monnmente, die in einem vieredigen, langgestedten und aus einem Stüd gehauenen Pfeiler bestehen, welch' letzterer, nach oben sich verjüngend, in eine Spitze ausläuft, die den Namen Pyramied ion führt. Die Höhe dieser Monumente wechselt und beträgt bei einigen 65 und selbst 90 F. Die O. standen meist vor Tempelanlagen in den sog. Sphinzalleen. Ihre Seitenwände waren mit Hieroglyphen (f. d.) bedeckt. Ursprünglicher Zweck mag die Aufnahme einer Gedächtnissinschrift gewesen sein, und scheint die Obeliskensorm wie die Pyramide (f. d.) vorzugsweise der Todtenverehrung und dem Begräbnisseult anzugehören. Die röm. Kaiser liebten es O. nach Rom zu transportiren und die öffentlichen Pläze damit zu schmiden. Noch jetzt sind neun beschriedene und mehrere unbeschriedene D. daselbst erhalten. Einer der beiden berühmten D. des oberägyptischen Dorfes Luksor ward 1831 von Wehemed-Ali den Franzosen geschenkt und ziert die "Place de la Concorde" in Paris.

Obelisvaria, Pflanzengattung aus der Familie der Compositae-Senscionideas und der Unteradtheilung der Heliantheen, mit mehreren Arten nur in Nordamerika einheimisch. In den Ber. Staaten bekannteste Art: O. pinnata, ein ausdauerndes Kraut, bis 4 F. hoch, mit wechselseitig gesiederten Blättern und gelblichen Blüten, kommt von West - New York

en bis Wisconsin und südwärts ver.

Oberammergan, f. Ammer und Paffion sipiele.

Oberbeutschland bezeichnet gemeinhin Subbeutschland und umfaßt bie beutschen Tanbestheile sublich bes Main. Im engeren geograph. Sinne versteht man jedoch unter D. nur biejenigen Gebiete, welche theils ber Alpenregion selbst angehören, theils die sich an biese auschließenden höheren Landstriche, welche vorzugsweise ben Schwarzwald und bie Rauhe Alp, das östreichische Bergland, sowie die schwäbische und baberische Hochebene in sich begreifen, also auch die Flusgebiete bes obern Rhein, Nedar, der Donau und Etsch.

Dherer See over Dberfee, f. Superior (Late).

Obergerichte waren nach ber älteren Gerichtsversaffung diesenigen Gerichte erster Inftanz, welche die sog, hohe Gerichtsbarkeit ansübten und bemgemäß wichtige Berbrechen zu untersuchen und zu bestrafen hatten, im Gegensatz zu ben Erb- ober Bogteigerichten, vor welche Civil- und Polizeisachen und geringere Bergeben gehörten. Gegenwärtig sind Obergerichte, Gerichte mit collegialischer Berfassung, diesenigen, welchen die Oberaufsicht über andere untergeordnete Gerichte (Untergerichte) zusteht, wie die Oberlandesgerichte, Iustigkanzleien, Hofgerichte, Appellationsgerichte und Landesjustigeollegien. Neber D. in den Ber. Staaten j. Supreme Court.

Oberhaus und Unterhaus, f. Englische Berfassung.

Oberlahuftein, auch Labnit ein genannt, uraltes Stabichen in ber preuß, Probing Beffen = Raffan, bem früher turmainzischen Theile bes chemaligen Bergogthums Rafsau, an der Mündung der Lahn in den Rhein, in obstreicher Gegend gelegen. Die Stadt hat zum Theil ein höchst alterthümliches Gepräge und ist noch mit Thürmen und Mauern D. ist Hauptstation ber nach Ems, Wiesbaden und Frankfurt führenden Gifenbabnen, besitt mehrere Gesundbrunnen, ein altes Schloß, hilten- und hammerwerke und hat 4216 E. (1871); wird schon 890 genannt. Am andern Ufer ber Labn liegt bas Stabtden Nieberlahnstein. Etwas vom Ahein entfernt fieht auf fleilem Bergkegel Die renovirte Burg Labned.

Oberlin, Johann Friedrich, bekannt durch gemeinnützige Bestrebungen und als Menschenfreund, geb. zu Strasburg am 31. August 1740, wurde 1766 protestantischer Bjarrer zu Waldbach im Steinthale in ben Bogefen, hob die geistige und materielle Cultur der Bewohner biefes Thales, wodurch er ein Anwachsen ber Bevolkerung beffelben von 100 Familien auf 6000 Seelen bewirkte. Er starb am 1. Juni 1826. Seine Lebensbeschreibung gaben u. A. heraus: Stöber (Strasburg 1831), Schubert (4. Aufl., München 1832), Burchardt (4 Theile, Stuttgart 1843), Bodemann (ebd. 1855) und Spach (Paris 1866).

**Oberlin,** blühendes Bostdorf in Lorain Co., Ohio, an der Lake Shore-Michigan Southern Cifenbahn gelegen, hat 2888 E. (1870) und ift Sit bes nach bem eblen Paftor Ober-

lin (f. d.) benannten "Oberlin College", welches 1834 gegründet wurde.

Obernit, hugo von, preuß. Generallieutenant, geb. am 16. April 1819 in Bifchofewerber in Westpreußen, tam im August 1836 als Secondelieutenant in das damalige 4. Jufanterie=Regiment, wurde 1853 Generalstabsofficier, 1856 zum Major beförbert, im Mary 1857 ber 1. Garbebivifion überwiesen und 1858 Abjutant Des Aronprinzen von Preu-Bahrend bes Feldzuges 1866 zum Commandeur ber 1. Garde-Infanteriebrigade ernannt, focht er bei Goor-Burtersborf und Roniginhof und wurde bei Roniggrat fcwer vermunbet. 3m Gept. 1866 jum Generalmajor ernannt, murbe er 1867 Commandant von Botsdam, ging noch im felben Jahre als Militärbevollmächtigter an den württembergischen Hof, khrte nach erfolgreicher achtmonatlicher Thätigkeit nach Berlin zurück, avancirte beim Ausbruch tes Frangofisch-Deutschen Krieges jum Generallieutenant, erhielt die Führung ber wirttembergischen Felddivision, und zeichnete fich bei Worth, Seban und namentlich bei ber Cernirung von Baris aus. Rach bem Frieden wurde er zum Commandeur der 14. Divifion in Duffeldorf ernannt.

Obernzell oder Hafnerzell, Markisleden im Bezirke Wegicheid des baberischen Kreiice Rieberbabern, an der Donau gelegen, bat 1377 E. (1867) und ist besonders burch Bersertigung von Schmelztiegeln, den sog. Baffaner Tiegcln, bekannt.

Obern (frang. Auberon, bem beutschen Allberich ober Elferich entsprechenb), Ronig ber Elfen und Gemahl ber Titania, fommt querft in einem bem Karolingifchen Sagentreife angehörenden Gedicht huhons de Billeneuve "Huon de Bordeaux" vor. Den Stoff besklben verarbeiteten die englischen Dichter Chaucer, Spencer und Shatespeare (im "Som-

mernachtstraum"); ebenso knupfte Wieland zum Theil seinen "Oberon" baran.

Oberrheintreis oder Dberrhein isch er Rreis, einer der zehn Kreise des ehemaligen Deutschen Reiches, welcher nach und nach bebeutende Ginbugen an Frankreich erlitt. ben Standen gehörten in letterer Zeit die Sochstifter Worms, Speier mit ben Probsteien Beistenburg, Strasburg, Basel und Fulda, das Fürstenthum Heitersheim, die gefürstete Abtei Brum, die Brobstei Obenheim, die Bfalz, Aurpfalz wegen ber Fürstenthumer Simmern, Lutern, Belbenz, Bfalz Zweibruden u. a. Der Bischof von Worms und ber Pfalzgraf am Rhein waren bie ausschreibenden Directoren. Die Kreistage wurden in Worms und fpater in Frankfurt abgehalten.

Obersachsen ober Obersachsischer Rreis, einer ber zehn Kreise bes ehemaligen Deutschen Reiches, umfaßte 22 Stände und ein Gebiet von 1800 D.-M. Der Kurfürst 101 Sachsen war allein treisausschreibenber Fürst und Director. Die Kreistage wurden meik in Leipzig, zuweilen auch in Frankfurt a. D. und in Jüterbogk abgehalten. 1683 fand

die lette Berfammlung statt.

Dberft, früher and Dbrift (engl. Colonel), bezeichnet ben höchsten Rang ber Stabsofkiere. Derfelbe commandirt ein Regiment und steht unmittelbar unter dem Brigadegeneral. Oberstlieutenant (Lieutenant Colonel) hieß der Stellvertreter bes D., wurde jedoch in der Folge zur besondern Charge. Oberstwacht meister war früher der mit Ordnung der ökonomischen, taktischen und Garnisonsverhältnisse betraute Stabkofficier.

Seit Einführung ber Bezeichnung Major, findet ber Titel D.wachtmeister nur noch als Sof- lichkeitsform Anwendung.

Oberfiein, Umtsort im oldenburgifden Fürstenthum Birten felb, in reizender Gegend an dem Flug Nabe und dem Abhange des hunderud gelegen, hat 3634 E. (1867) und

ist Hauptsitz der Achatschleiferei.

Obion. 1) Fluß im Staate Tennessee, entsteht durch den Zusammenfluß verschiebener Bäche in Obion Co., fließt sudwestlich und mündet in den Mississpielispi River, Eper Co. 2) County im nordwestlichen Theile des Staates Tennessee, umsaßt 650 engl. D.-M. mit 15,584 E. (1870), davon 22 in Deutschland geboren und 2182 Farbige; im J. 1860: 12,817 E. Das Land ist wohl bewässert, eben und fruchtbar. Hauptert: Trep.

Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 1461 St.).

Object (lat. objectum, das der sinnlichen Anschauung Borliegende, von obsieere, entgegenwersen, entgegenstellen). 1) D. oder Gegenst and ist in der Logit das Ding, welches einer Borstellung zu Grunde liegt, daher object iv, das was sich auf ein D. bezieht, was demselben angehört, im Gegensat zum Subject, als dem Borstellenden. 2) In der Gramma atit ist D. das Wort, auf welches sich die Thätigkeit des Subjectes im Sate bezieht. 3) In der Kunst heißt diesenige Darstellung object iv, welche der wahren Besschaffenheit des Gegenstandes entspricht; die Plastit, das Epos und das Drama fordern die reinste Objectivität, während die lyrische Poesse und die Wiusit eine individuelle (subjective) Aussalaus der Stoffe gestatten. 4) In der praktischen Geoneetrie ist D. ein natürlicher oder künstlicher Gegenstand, den man bei einer Bermessung als sesten Punkt annimmt.

Objectiv ober Objectiv glas, im Gegensatzu bem vor dem Auge stehenden Ocular, bei zusammengesetzten optischen Instrumenten derjenige einsache oder auch aus einer Linsencombination verschiedener Glasgattungen (s. Achromatisch) bestehende dioptrische Theil, der dem zu beobachtenden Gegenstande oder überhaupt dem Object zugewandt ist. Um die physische Concentration der Sonne mit großen Fernröhren zu studiren, sind gewisse Vorsichtsmaßregeln zur Schwächung der im Brennpunkte concentrirten Licht- und Wärmeintensität nothwendig. Ein vor dem Ocular angebrachtes schwarzes Glas erfüllt seinen Zwed nur halb. Diaphragmen vor dem O. schwächen die optische Krast; deshalb hat Foucault das O. selbst versilbert und hierdurch die besten Erfolge erzielt. O. - Witrometer hat Schaub ein zum Zwecke der Distanzmessung zwischen seinelichen Schiffen construirtes Instrument genannt, von dessen Genauigkeit die Präcision der gezogenen Ge-

schütze abhängt.

Oblaten (lat. oblata, das Dargebrachte, von offerre, darbringen). 1) Dünne, ans feinem, ungegorenem Mehlteich gebadene Tafeln oder Scheibchen, welche theils weiß, theils gefärbt, zum Siegeln von Urkunden, Briefen u. dgl, verwendet werden. Auch Zuderbäder gebrauchen D. als Unterlage zum Ausbaden feiner Kuchen; ebense dienen sie zum Einwickln übelschmeckender Arzneien. 2) In ter katholischen und lutherischen Kirche das beim Abendmahl benützte Brod, s. ho st i en. 3) Ein von dem heil. Karl Borromäus gestisteter Berein von Beltpriestern, über welche der Bischof in der Seelsorge beliebig verfügen sollte. 4) D. der heil. Francisca, Benedictinerinnen von der milberen Observanz, 1433 für Töchter sürstlicher Familien von der heil. Francisca, einer Römerin, gestistet. 5) Orden der D., ein von dem Bischof von Marseille, Karl Joseph Eugen von Mazenot, gestisteter und 1826 von Leo XII. bestätigter Orden, welcher ansangs ten Zwed der Serge für die Jugend, die Armen, die Gesängnisse und hospitäler in Südsrankreich hatte, sich aber seit 1848 auch der änseren Missionarii oblati beatissimae Virginis Mariae" und ertheilte ihm besondere Borrechte.

Obligation (lat. obligatio, Berbindlichleit) bezeichnet in der Rechtsprace dasjenige Berhältniß, vermöge bessen der Schuldner seinem Gläubiger zu einer Leistung verpflichtet ist. Während die dinglichen Rechte eben so lange bestehen können, wie die Sachen, an welchen sie haften, hat die D. nur eine beschränkte Dauer und hört mit ihrer vollständigen Erstüllung auf. Sie bezieht sich entweder auf eine einfache, individuell bestimmte oder auf eine nur der Gattung nach bestimmte Leistung oder es kann endlich der Berpflichtete von mehreren Gegenständen den einen oder den andern seisten (alternative D.); bisweisen kann im letzteren Falle indessen der Schuldner sich auch durch Uebersassung einer andern, schon im voraus bestimmten Sache befreien. Eine besondere Art der D. ist die solidarische, bei welcher mehrere Personen auf einen Gegenstand in Anspruch genommen werden oder diesen in Anspruch nehmen, so daß seder Einzelne für das Ganze zu haften hat. Eine besondere Unterart dieser D. ist die Correal-D., welche in der gleichzeitigen directen Beziehung

einer untheilbaren D. auf mehrere Gläubiger und Schuldner besteht. Bgl. Unterholzer, "Quellenmäßige Bufammenftellung ber Lehre bes Römifchen Rechtes von ben Schuldverbaltniffen" (Berlin 1840). — D.en beißen auch die Schuldverschreibungen ber Staaten, Bemeinben, Creditinstitute u. f. w. Bgl. Staatspapiere.

Oblige (vom ital. obbligo), Garantie, Gemahr, befonders das Berhaltnif von Forderungen und Schulden; im D. fein, einem Andern fculden, für Jemanden fein D. geben, burgen haften, aus bem D. laffen, ftatt ber Berbindlichkeit eines Anbern bie

Anweisung auf einen Dritten annehmen.

Oblongum (lat.), in der Geometrie ein rechtwinkeliges Biered mit ungleichen Seiten. Dhmann beift berjenige, welcher in einem Schiebsgericht von ben beiben, von ben ftreitenden Parteien gewählten, Schiederichtern als Dritter gewählt wird, beffen Entscheirung den Ausschlag gibt; auch der Borfitende in Bollsversammlungen und politischen Ber-

Obnesby ober Anbbeen anbbee, Cownship in Fulton Co., In diana; 745 E. Obse ober Boboe (frang. Hauthois, von haut, hoch, und bois, Solz), ein für Concertorchefter und Militarmufit wichtiges Holzblasinstrument von 22 Boll Länge. Das D. ift ber Rlarinette verwandt und besitht einen Tonumfang vom kleinen h bis zum dreigestrichenen f. Oboist, oder hautboist, Oboebläser, bezeichnet auch Militärmusiker im All-

gemeinen.

Obolaria, eine zu ben Gentianaceen (Gontian Family) gehörige, in Norbamerita einbeimische Pflanzengattung, umfaßt niebere, glatte, purpurfarbig grline, ausbauernbe, 3—8 Boll hohe Kranter, mit einfachen ober wenig geaftelten Stammchen, gegenständigen Blattern und matt weißen ober purpurfarbigen, einzelnstehenden ober in Trauben zu brei, nahezu ftiellofen Blüten. In ben Ber. Staaten einheimische Arten: O. Virginiana (Pennywort), auf reichem Boben und in Balbern von Rem Jerfen bis Jlinois und fubwarts; und O. Caroliniana, nur in ben Gubftaaten vorkommenb.

Obolus (griech. obolos, eigentl. Pfeilspipe, Spieß), eine Meine altgriechische Scheidemange, ber fechste Theil einer Drachme, in Gilber und Rupfer ausgepragt, etwa 10, Bfennige = 1,00 cts., hatte in ben verschiedenen griechischen Staaten einen verschiedenen Berth. Der D. war die Milnze, welche die Alten den Berftorbenen in den Mund zu fteden pflegten, damit sie in der Unterwelt dem Charon für die Ueberfahrt über den Acheron Fährgeld zahlen konnten. Als Gewicht ist ber D. gleichfalls ber sechste Theil ber Drachme.

Obotriten, flawifder Bolteftamm, f. 2Benben.

Obrenowitich, f. Dilofd.

**O'Brien,** eine altirische Familie, deren Stammbater, Brian Boroimhe, 1014 in der Schlacht von Clontarf bei Dublin gegen die Danen fiel. Seine Nachkommen nannten fich Könige von Thomond (Munfter). Murrough D'B. trat feine Befitzungen an Beinrich VIII. von England ab (1542). Später schied sich bie Familie in zwei noch heute bestehende Linien. Der Familie D'Brien geboren mehrere frangofische und englische Staats- und Kriegsmänner von Ruf an. Aus neuerer Zeit ist besonders berühmt William Smith O'B., geb. am 17. Oft. 1803. Er wurde 1832 für Limerick in's Unterhins gewählt, folog fich, obwohl Brotestant und Torp ber D'Connel'fchen Repealbewegung an, forderte 1848, auf französische Dilfe bauend, die Irlander zu bewaffnetem Aufftand ge-gen England auf und organisirte "Jung Irland" zum Kampf. Doch wurden die von ihm gesammelten Haufen am 29. Juli 1848 zersprengt, er selbst auf ber Flucht ergriffen, als Dechverrather processir und jum Tode verurtheilt, welche Strafe jedoch später in Deportation nach Australien auf Lebenszeit verwandelt wurde. Fünf Jahre verbrachte er auf Ban Diemenstand, wurde amnestirt und kehrte 1856 nach Irland zurud. Bon der Repealbewegung bee Jahres 1860 hielt er fich fern und starb zu Bangor in Irland am 18. Inni 1864. — Auch der franz. General MacMahon, Herzog von Magenta, stammt ans der Familie D'Brien.

D'Srien. 1) Counth im nordwestl. Theile bes Staates Jowa, unsaft 580 engl. Q.-M. mit 715 E. (1870), bavon 4 in Deutschland geboren; im J. 1860: 4 E. Hauptort: D'Brien. Republik. Majorität (Präsidentenwahl 1868: 9 St.). 2) Post.

dorf und Hauptort des Co.; 79 E.

Dbicurantismus (lat., von obscuraro, verfinstern, verdunteln) bezeichnet im Gegenfat par Auftlarung (f. b.) die hinneigung zur geistigen Unfelbstftandigkeit im Denken und handeln, zu unklaren und verworrenen Anschauungen in Betreff der wichtigsten Angelegenheiten der Menscheit. Der Obfcurant (Duntelmann) ift baber bemuht, seine Mitmenschen von Allem

Digitized by GOOGLE

fern zu halten, was sie über jene Angelegenheiten, besouders über ihr Wesen und ihre Bestimmung, auftlären könnte und sucht sie gegen Wissenschaft und Runst einzunehmen, um auf diese Weise zur Erreichung seiner selbstsüchtigen Zwecke eine geistige Herrschaft über dieselben zu gewinnen. Wan unterscheidet einen religiösen, politischen, wissen schaft-lichen und fünstlerischen D. — Obseuranten wurden im Reformationszeitzalter von den Humanisten (s. d.) ihre für Beibehaltung alter Anschauungen und Zusstände eisernden Gegner genannt.

Objequium (lat., Geborfam) ist der unbedingte Gehorfam, zu welchem Menche und Ronnen in den Klöstern durch ihr Gelübde verpflichtet sind; auch das Gefängniß, in welches die Uebertreter dieses Gelübdes gesperrt werden, heißt D.; ferner bezeichnet D. das Todten-

ober Seelenamt für Berftorbene, jumeilen auch bas feierliche Leichenbegangniß.

Objervanten, f. Franciscaner.

Objervanz (vom lat. observare, beobachten), Hertommen, Regel, welche stillschweigend burch längere Befolgung und Uebung anerkannt und beshalb auch so lange für die Betheiligten verbindlich ift, bis sie ausdrücklich ober stillschweigend ausgehoben wird.

Objervatorium, eine Anstalt ju physitalischen Beobachtungen, besonders eine Stern-

marte (f. b.).

Obsibian, auch Glasach at, Isländischer Achat, Lavaglas ober Bultanisches Glas genannt, ein glasartiges, rauchschwarzes, zuweilen schwärzlich grünes ober braunes, auch helleres Mineral vulkanischen Ursprungs. Sein spec. Gewicht beträgt 2,2,2 bie Härte schwankt zwischen ber bes Feldspates und der des Quarzes, ist verschieben durchschichtig und aus 78 Kieselerbe, 10 Thonerde, 1 Kalt, 6 Kali, 2 Eisen, 1,2 Mangan zusammengesetzt. Fundorte: Mexico und Island (im Borphyr), Liparische Inseln, Böhmen und Ungarn u. s. w. Die fabensörmigen Obsidiangebilde, welche sich vorzugsweise am Besuv, auf Bolcano und Bourbon vorsinden, werden zur Herstellung guter Mikrometer benutzt. Schon die Alten kannten den O., und Bölker, welche die Berarbeitung des Eisens noch nicht verstanden, wie die Azteken, sertigten daraus Messer, Pseilspigen u. s. w. Es werden

Dofen, Knöpfe und Schmudfachen aller Art aus D. verfertigt.

Dbft ist der Name vieler oberhalb des Erdbodens machsender Friichte, die theile als Rabrungemittel, theile ale Burge und ju gegorenen Getranten Berwendung finden. Rach ber Form ber Frucht gerfüllt bas D. in Rern.D., Stein.D., Schalen.D. und Beeren.D. Rernobst find fleischige, mit einer dunnen häutigen Schale, auf der meist der vertrodnete Relch fitt, betleibete Fruchte, beren terniger Samen in einem mehrfacherigen Gebanfe (Gröps) verborgen liegt, wie die Aepfel, Birnen, Mispeln, Duitten, die Früchte bes Beißborns, Elfebeeren u. a. Steinobst umfaßt faftige, mit bunner Schale überzogene Früchte; der einfache Samenkern liegt jedoch in einer harten hülle (Steinkern). Bierber. gehören vorzugeweise Apritofen, Ririchen, Pfirfiche, Pflaumen und Schleben. ob ft, wie dig Mandeln, verschiedene Nugarten, Raftanien u. f. w. mit egbarem Kern, welcher von einer dunnen Leberhaut überkleidet wird, ist von einer mehr ober weniger harten Schale umgeben. Das Beerenobst besitt eine mit ebenfalls bunner haut überzogene, sehr Bu nennen saftreiche Zelleumasse, in der die oft zahlreichen Samenkerne verborgen liegen. find die Traube, Feige, himbeere, Johannisbeere, Maulbeere und Stachelbeere. dentlich werden auch Erdbeere, Melone, Gurke, Kürbiß, Liebesapfel und Jutenkirsche zum D. gerechnet, doch wird diese Eintheilung von anderen Geiten bekampft. Ferner unterscheibet man noch Sommerobst, mogu die frühreifen und nicht ausbauernden Serten gehören, und Binterobft, wie die erft im Spatfommer ober Berbft reifenten Birnen und Aepfel. Obgleich bas D. neben seinem Zudergehalt einen geringen Rahrwerth hat, fo ift doch fein Genuß, namentlich für junge Leute und Kinder, fehr zuträglich; als Nahrungsmittel wird es theils roh, getrodnet ober geborrt, theils mit Zuder ober Effig eingemacht, theils mit verschiedenen, zum Theil murigen Buthaten gelocht, verwendet. wein (Rirschwasser u. f. w.), so wie Wost und Wein wird baraus bereitet. Auch Brannt-

Obstbaumzucht nennt man die Bermehrung, Erziehung, Beredlung und sorgfältige Pflege Obst tragender Pflanzen. Man unterscheibet bei den Obstbaumen im Allgemeinen Wildling e, welche ohne jegliche Cultur anch in Wälbern und auf freien Platen wachsen und sich von selbst durch Ausfallen der Samenkerne oder durch Burzelausläuser vermehren, und veredelte Obstpflanzen, welche die seineren Obstsorten liesern und als solche Gegenstand der Zucht sind. Die besten und gesundesten Obstsoume erhält man aus Samen von edlen Obstsorten; die Bermehrung durch Stedlinge und Ableger hat noch keinen bestriedigenden Ersolg gehabt. Die Kerusaat geschieht bei größeren Zuchten am vortheilhaftesten in der Samen son ehlen in du le, welche sonnige, luftige Lage, träftigen, rajolten Boden und

eine Einfriedigung haben muß. Sind die Stammchen zwei Jahre alt, fo werben fie in die Baum foule verfest; auch biefe muß eine gegen talte Winde geschüpte Lage und einen tiefen, weber an fruchtbaren noch au mageren Boden haben, und hier werden nun die Stomma den burch Copuliren, Pfropfen, Oculiren, Ablactiren (f. die betreffenden Artikel) ze. ver-ebelt. Aus der Baumschule kommen nun die jungen Baumchen in einen besonderen Dofegarten ober in eigene Plantagen, und zwar geschieht vies am besten in ber Zeit vom Herbst bis jum Frühjahr, wobei ju beachten ift, daß sie durchans nicht tiefer, als fie in ber Banmfoule ftanden, gefett werden burfen; and find Diefelben geborig anzubinden und im Berbft gegen Wild burch Umbinden mit Dornen ju fchutgen. Unfruchtbare Baume muß man, wenn Saftuberfing die Urfache ift, foropfen, ringeln (b. i. ringformige Schnitte burch die Rinde ber Stumme fchneiben) ober bie Aefte einbiegen; wenn bas Alter hinderlich ift, Die-Bas die Ausbreitung ber Obstbaumzucht betrifft, so gilt ber selben verjüngen (f. b.). Grundfat, bag wo guter Wein im Großen angebaut werben tann, alle, auch bie ebelften Doftforten mit Erfolg cultivirt werben konnen; bag in ber Beigengegend noch Pfirsiche und Aprilosen, sowie alle übrigen Sorten gut forttommen; daß in der Roggen-gegend noch viele vortreffliche Kernobstsorten, auch die meisten Pflaumen- und Kirscharten gebeihen, und daß in ber Hafergegend die ganze D. auf wenige Birnen, Aepfel und Gugfürschen beschränkt ift. Als geeignetfte Stätte für die D. gilt im Allgemeinen ein schwerer, wo möglich mergelhaltiger, tiefgrundiger und möglichft gleichartiger Boben. Ginen bauptjählichen Zweig ber D. bilbet die besonders in neuester Zelt in Aufnahme gekommene Zucht von Zwergobstbanmen und die Topfobstbanmancht (Obstorangerie). Das wärmere Usien wird als ursprüngliches Baterland ber Obstbaume angesehen. Der Obstbau in ben Ber. Staatenift in neuerer Zeit zu einer Bebeutung gelommen, Die mehr als alles Andere von feiner Bichtigfeit auch in landwirthschaftlicher hinsicht Zeugnig ablegt; besonders hat auch in den letten Jahren die Beerencultur einen ganz bedeutenden Aufschwung genom-Die Ber. Staaten find von Sans aus an und für fich reicher an Beeren als irgend ein anderes Land der Alten oder Neuen Welt. Besonders sind es Beeren aus der Familie der heibelbeersträucher (Vaccinvaceae), von benen hier 17 Arten, barunter allein 9 mit wohlschmedenden Früchten, in ben Bebirgen, ben fog. Sabannah-Swamps und Cedermud. Iwamps vorkommen, und von denen vorzugsweise die Cranberry in Sud-Jersey und Ost-Raffachusetts mit bem größten Erfolg in ausgebehntem Dage cultivirt wird. Obst, welches in den Ber. Staaten bis jest am meisten gebaut wird, find Pfirsiche, Aepfel, Beintranben und Beerenobst. Bon europäischen Aepfeln bat man fcon feit langerer Zeit die besten Sorten eingeführt, ohne daß viefe aber, mit wenig Ansnahmen, eine weite Berbreitung gefunden hatten; dagegen find Sämlinge von größerem Werthe entstanden, die hier und da in großen Culturen angepflanzt werden und massenweise in den Handel kommen. Der Binterapfel (Sommerapfel baut man fast gar nicht) bilbet bereits einen nicht unbedeutenden Handelsartitel und wird nicht allein auf langen Gerreisen als Nahrungsnittel mitgenommen, fondern tommt felbst auf ben europäischen Martten gum Bertauf. Reneng land ftaaten hat besonders Connecticut bedeutenden und sehr sohnenden Obstban. Aepfel, Birnen und Rirfden gebeiben vortrefflich, boch werben auch Beerenfriichte in swer Menge für den Rem Porter Martt cultivirt. Man producirt, namentlich längs ber Alfte, vorzägliche Aepfel. Rem Hampshire ift nur ftrichweife, besonders im Gliben für Birnen- und Pflaumencultur gunftig. Bon ben mittleren Staaten ift New Port ein 👊 gezeichnetes Obstland. Ramentlich der Westen ist reich an Aepfeln und Weintrauben, aber and Pfirsiche, Birnen, Rirschen und Pflaumen gebelben in Fülle. Etbbeeren wurden 1868 für 100,000 Dollars, Heibel- und Preifelbeeren für 200,000 Doll. verkauft. In New Iersey ift, wie schon oben bemerkt, vor Allem die Cultur ber Cranberries von Bebeutung, wn welchen 1867 aber 100,000 Bufhels in ben Sandel tamen. Bennfplvania's bedeutenber Obstbau hat in den letzten Jahren stellenweife etwas burch Infekten gelitten, Wein wird wrzugsweise am Ohio und im Süden des Eriesees angebant und gibt reichen Ertrag. Delavare zeichnet sich durch großartige Pfirsickrultur aus. Im J. 1871 kamen mehr als 3 Mill. Körbe davon nach New York. In Maryland sind die Alleghany-Counties sehr Murich; Pfirfiche und Weintranben herrschen vor. In einigen Gegenden bat man bie feizere Birnenzucht mit Formenbäumen begonnen, und ausnahmsweise wird hier eine eurobifche Frucht, Die Duchesse d'Angouleme, im Großen angebaut. In Ohio haben eine Angahl vorzäglicher Früchte ihren Urfprung und find felbft gum Theil nach Europa getommen. Jahrkich finden große Ausftellungen ftatt, und Bomologische Gefellschaften forgen fite weitere Ansbreitung bes Duftbans. Aepfel werden in größerer Menge verfchifft, Bfiefice geben guten Ertrag und ber Weinbau wird von Jahr ju Jahr bebeutenbert. In ben Gabund angrenzenden Staaten ist der Boden und das Klima von Ost-Birginia für Obstban außerst gunftig, boch ift noch nicht viel für die Enlinr geschehen. Im Guben gebeibt tie Beinrebe, im Beften werben Aepfel und Birnen für ben Erport gebaut. Beftvirgiuia liefert viel getrodnete Aepfel, Bfirfice und Bein. Rorth Carolina cultivirt heimische Aepfel, Birnen, Pfirfiche und Rirfchen. Bon vorzüglicher Gute ift ber einheimische Weinstod, "Scuppernang", welcher eine anogezeinnete Stunde ingert. On arbeit geringen Wen-auf den Obstbau wenig Sorgfalt verwandt; getrodnete Pfirsiche werden in geringen Wen-gen ausgeführt und etwas Fruchtbranntwein bereitet. Daffelbe gilt von Kentuch, obwohl kier mie bart Clima und Boben (besonders auch für Wein) äußerst gunftig sind. Auch in "Scuppernang", welcher eine ansgezeichnete Tranbe liefert. In Tennessee wurde bisher Artanfas liegt die Obsteultur noch fehr darnieder, obschon Klima und Boden dieselbe ungemein begunftigen, felbst Feigen gut gebeihen, und ber Bein und bie Chicafapflaumen überall wild wachsen. Teras liefert ausgezeichnete getrocinete Pfirfice, und die Weinrebe wächst gleichfalls überall wild, ans beren Beeren man trefflichen Cognac bereitet. Der Anbau des Stein-, Kern- und Beerenobstes ist jedoch noch nirgends von Bedentung. Louisiana liefert Drangen und Limonen, auch Pfirsiche und im Norden gedeihen Aepfel, Birnen, Pflaumen, Feigen und alles Beerenbost vortrefflich, doch wird nur wenig ausgeführt. In Mississippi wird ber Obstban ganz vernachlässigt, man baut nur Pfirsiche und Feigen für ben eigenen Bedarf, tropdem das Klima und der Boben sehr günstig dafür ift. Im nördlichen Alabama gewinnt man alle gewöhnlichen Obstarten; im füdlichen Alabama hingegen und in Florida mit ihrem subtropischen, zum Theil selbst tropischen Rlima, baut man namentlich Orangen, die in einigen Gegenden verwildert find, sowie Bananen, Datteln, Georgia und South Carolina liefern vorzugeweise Bananen, Feigen und Pfirsiche. Pfirsiche und Wein (die Scuppernangtraube). Was die Westend Rordwest faaten betrifft, so liesert Indiana sehr schmachafte Aepsel, Pfirsiche und wild wachsende Brombeeren; mährend in Illinois Pfirsiche und Erbbeeren die Hauptcultur bilden, daneben kommen auch Aepfel und Wein in bedeutenden Mengen vor. Michigan hat ein treffliches Rlima für Obstbau, Pfirfice und Aepfel gelangen in großen Maffen, Wein und Erbbeeren in bedeutenden Mengen auf den Markt. Wissouri zeichnet sich durch Apfel- und Pfirfichcultur, vor Allen aber burch Weinbau aus. Wisconfin und Jowa bauen bereits Aepfel und Birnen mit Erfolg; Minnesota ist vornehmlich reich an Beerenfrüchten, jedoch ist für die Obstenttur noch nicht viel geschehen; letteres gilt auch für Nebrasta. Während Ranfas und Utah bereits ziemlich viel Pfirsiche und Aepfel, und New Mexico viel Bein baut, haben Revada, Arizona und die angrenzenden Territorien noch gar keinen Obstbau. In den Baci = fic - Staaten, sowie überhaupt in der ganzen Union steht in der Obsteultur California mit feinem milben, warmen Klima in erster Reihe, indem es alle Süd- und felbst subtropische Früchte producirt. Namentlich gedeihen Drangen, Feigen, Oliven, Granaten, Mandeln und Wein. In Los Angeles allein waren bis 1868 mehr als 3000 Citronen- und 12,000 Apfelfinenbäume angepflangt, aber auch die nordischen Rern- und Steinfruchte geben bort reiche Ertrage. 3m 3. 1866 zählte man 1,700,000 Aepfelbäume, 480,000 Birnbäume, 1,090,000 Pfirfichtäume, 28,000 Mandelbäume, 234,000 Pflaumenbäume und 1867 über 30 Millionen Weinstöde. Das Weitere über ben Weinbau California's f. unter Wein und Bein fto d. (Ueber ben in großer Menge in den Ber. Staaten bereiteten Aepfelwein f. C i der). Auch in Amerika fangen die Aepfel bereits an zu verwildern; ohne Zweifel aber werden von den europäischen perschiedene Formen entstehen, welche dann nicht weniger als diese berechtigt wären, als Arten betrachtet zu werden. Schon früh wurden Aepfelbäume von den Spaniern nach Chili gebracht, welche ausgezeichnet gebiehen, sich von selbst weiter verbreiteten und jett waldartige Reviere bilben. In noch höherem Grade ist vies in Mexico und Florita mit den Drangenbäumen der Fall, die in Florida sogar dichte Wälder bilden. Ein Gutsbesitzer in St. John erntete 1867 von brei Banmen nicht weniger als 12,000 Crangen; einer dieser drei lieserte 5500 Früchte. -Obfiruction (vom lat. obstructio, von obstruere, hemmen, verstopfen; Stuhlverstopfung)

Obstruction (vom lat. obstructio, von obstruere, hemmen, bertopfen; Stubiverstopfung) ist der Zustand, bei welchem der Darmfoth in nicht gehöriger Menge, seltener als gewöhnlich, oder gar nicht entleert wird. Ift diese D. nur ein vorübergehendes Uebel, hervorgerusen durch Diätschler, so kann sie in den meisten Fällen durch leichte Absührmittel dacht gehoben werden. If sie aber danernd (habituell) geworden, so hat sie ihren Grund weist in sortgeseten Diätsehlern, übermäßigem Genuß alleholischer Getränke oder reizender Gegenstäude, sihender Lebensweise n. i. w., und verlangt dann eine danernde, diätetischer Gehandlung, allenfalls mit dem Klisstier als Erleichterungsmittel verbunden. Eine dritte Art von D. entsteht durch mechanische Einwirkungen, Darmverschlingungen, Einstemmungen und Druck von Geschwülsten. Diese D. führt, wenn die Ursachen nicht gehoben werden

können, anfangs zu Kotherbrechen, später zum Tode. Die Behandlung richtet fich nach bem speciellen Fall.

Obftwein, f. Ciber.

Ocala, Township in Marion Co., Floriba; 6835 E. Das gleichnamige Postborf, hauptort bes Co., hat 600 E.

Ocamps, Florian de, spanischer Geschichtschreiber, geb. 1501 zu Zamora, wurde Kanoniens daselbst und Historiograph Kart's V., trat 1555 in's Privatleben, um sich, ungehindert durch analiche Functionen, seinen historischen Arbeiten widmen zu können, und starb um 1576. Er schrieb: "Cronica general de España" (Zamora 1544, 2. Aust. 1545; verm. Ausgabe, Medina del Campo 1553; mit Fortsetungen von Ambrosio de Morales, 3 Bde., Alcala und Cordova 1574—86; wieder abgedr., 10 Bde., Madrid 1791) und gab die auf Besehl des Königs Alfons des Weisen geschriebene "Cronica general" (Zamora 1541; Ballabolid 1604) herans.

Orane, Stadt der spanischen Provinz Toledo, Reus Castilien, in der fruchtbaren unteren Mancha gelegen, ist eine der altesten spanischen Städte, regelmäßig und stattlich gestaut, mit 5700 C., welche Leder, Flanell, Seide und Seise sabriciren. Die Stadt ist geschichtlich benkwürdig durch die Schlacht von D. (19. Nov. 1809), in welcher 30,000 Franssen unter Mortier und Sebastiani 55,000 Spanier unter dem Marquis von Areizaga auf's haupt schlagen.

Ocana, Stadt im Staate Santander, Ber. Staaten von Colombia, Südamerika, in fruchtbarer Gegend gelegen, hat 5000 E. und war ehemals der Sitz des Congresses der

Republik Colombia. hier ward Bolivar 1828 jum Dictator ernannt.

Occam, Wilhelm von, berühmter Scholastiker in ber ersten Halfte bes 14. Jahrh., mit dem Beinamen "Doctor invincibilis et singularis", geb. zu Occam in der englischen Grafschaft Surrey, wurde frühzeitig Franciscaner, ging dann nach Paris und studirte unter Duns Scotus Theologie und Philosophie, über welche er in Paris im Ansange des 15. Jahrh. Borlesungen hielt. Da er die Rechte des Königs Philipp von Frankreich und des Kaisers Ludwig des Bayern gegen die Päpste Bonisacius VIII. und Johann XXII. verscheichte, wurde er in den Bann gethan, sand aber Aufnahme am Hose Ludwig's des Bayern und starb in München 1347. In der Geschichte der Philosophie machte er dadurch Epoche, wis er dem Rominalismus den Sieg über den Realismus verschaffte.

Occasionalismus (vom lat. occasio, Gelegenheit), die Lehre ober Meinung der gelegentsiden Ursachen, nach welcher Gott überall unmittelbar wirkt und sich des Willens der Menschen und des Instinctes der Thiere nur als Gelegenheit zum Wirken bedient. Diese Ansicht wurde zuerst von Des cartes aufgestellt, um den unerklärlich scheinenden gegenseitigen Sinsluß der Seele und des Körpers zu umgehen. Der D. wurde weiter entwicklit von Louis de Laforge, Arnold Genling (geb. zu Antwerpen 1625, gest. 1669).

und Malebranche (f. b.).

Oeribent (lat. occidens, von occidere, fallen, untergeben). 1) Der Westen ober Abend, diejenige Weltgegend, wo die Sonne scheinbar untergebt. 2) Die zum ehemaligen Weströmischen (Occidentalischen) Reiche gehörigen Länder. 3) Die von der Türkei, Inechenland, Kleinasien und Aegpten, welche unter dem Namen Orient (s. d.) begriffen werden, westlich liegenden europäischen Länder.

Occusion. 1) Nebenfluß bes Botomac in Birginia, ein Neiner aber reißenber finß, welcher zwischen ben Co.s Fairfar und Brince William die Grenze bilbet. 2). Township und Bostborf in Brince William Co., Birginia; ersteres mit 891 C.,

letteres mit 228 G.

Dernation (vom lat. occupatio, Besetzung, Einnahme, von occuparo, einnehmen, besetzen). 1) Die Aneignung einer Sache, in der Absicht sie als die seine zu behalten. 2) Im militärischen Sinne die Besetzung eines Landes ohne Ariegserklärung, der die Fortbehauptung besselben seitens des Siegers nach dem Friedensschlusse, um ich gewisse Rechtsansprüche oder die Erfüllung der vom Frinde übernemmenen Berssichtungen zu sichern.

Ocean, f. Deer.

Octant. 1) County im Bstl. Theile bes Staates New Jerse, umfast 1150 engl. D.-M. mit 13,628 E., bavon 104 in Deutschland und 7 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 11,176 E. Das Land ist wohlbewässert, eben und sehr fruchtbar. Hauptort: Lom's River. Republit. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 836 St.). 2). Lownship in Monmouth Co., New Jersey, 6189 E.

Oceana. 1) County im westl. Theile des Staates Michigan, umsaft 750 engl. D.-M. mit 7222 E., davon 241 in Deutschland und 5 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 1816 E. Das Land ist wohlbewässert, wellenförmig und fruchtbar. Hauptort: Clay Bank. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 584 St.). 2) Town-ship in Mustegon Co., Michigan; 919 E.

Ocean Bort, Boftborf in Monmouth Co., Rem Jerfen, un ber Rem Jerjen Sou-

thern Bahn; 200 E.

Oceanus (griech. Die an as), nach ber Borstellung ber Alten ber große Weltstrom, welcher die Erdscheibe rings umfließt. In der Mythologie ist D. einer der Titanen (f. b.), ber von seiner Gemahlin Tethys der Stammvater der 3000 Dc an i den wurde; er wird dargestellt als ehrwürdiger Greis mit wallendem Haar, auf einem Seethier reitend, oder neben seiner Gattin auf einem von Seethieren gezogenen Wagen sitzend.

Deeanville, Dorf in Atlantic Co., Rem Jerfen.

Ocellus Lucanus (griech. Ot ello 8), ein pythagoraifcher Bhilosoph aus ungewiffer Beit, behandelte in seiner noch erhaltenen, aber hinsichtlich ihrer Echtheit vielfach angezweifelten Schrift: "Ueber Die Natur bes Weltalls", hauptsächlich die Lehre von der Ewigfeit ber Welt.

Die beste Ausgabe hat Mullach (Berlin 1846) beforgt.

Ocelot (mexic. Ocelott, Ameritanische Panthertage), eine zur Familie ber Felidae gehörende Raubthiergattung, ist etwas kleiner als der sog. kleine Banther (Ounce, Unze), besitzt ein regelmäßig gezeichnetes Fell, welches schönroth, auf dem Grunde dunkelbraun dis schwarz gestecht ist. Die in den Ber. Staaten bekannteste Art ist der Geme in e D. (Felis pardalis), welcher,  $3^1/2-4$  Huß lang mit dem 10—12 Zoll langen Schwanze, in den wärmeren Theilen von Amerika die Wälder von Texas dis Brasilien bewohnt und auf Bäume klettert, wo er sich seine aus Vögeln und kleineren Thieren bestehende Nahrung sicht.

Ocher ober Oder (vom griech. und lat. ochra, vom griech. ochros, gelblich) wird gewöhnlich ein natürlich vorkommendes Eisenorphhydrat genannt, welches eine hellere oder dunklere gelbbräunliche Farbe besitzt, die durch vorsichtiges Erhitzen noch seuriger wird. Der O. wird als Wasser-, Del- und Kalksarbe benutzt, ist billig und nicht giftig. Guter O. muß sich sett anfühlen, beim Zerreiben nicht knirschen und darf beim Beseuchten nicht

buntel werben.

Ochlotratie (griech., von ochlos, Böbel, und kratein, herrschen), die Böbelherrschaft, heißt die Ausartung des demokratischen Princips, wenn der Bollswille seinen Ausbruck im robesten und ungebildetsten Theile des Bolles sindet. Gine D. bestand z. B. in Frankreich während der Ersten Revolution, solange die Communen von Paris und anderen

großen Städten burch ben Convent bas Land beherrschten.

Ochotst. 1) Bezirts stadt im Rüstengebiet von Oftsibirien an der Mündung der Otota am Ochotstischen Meere, ist ein Hafenort mit Arfenal, einer gut armirten Batterie, Werft und einer Schifffahrtsschule und wurde 1802 von 210 Kausseuten, Beauten und Seeleuten bewohnt. 2) Meerbusen von D., auch Tungusisches Meergenannt, Golf im Großen Ocean, von der Halbinsel Kamschatta, dem Ostsibirischen Küstengebiete, den Kurisen und der russischen Just Sachalin umschlossen, hat namentlich im R. tief einschneibende Buchten. Die Küsten sind größtentheils gebirgig und unwirthbar.

Ochs ober Rinb (Bos), eine zur Ordnung ber Wiederfauer und ber Familie ber Soblhörner gehörige Saugethiergattung, mit zwei, in der Regel brehrunden, glatten ober am Grunde breiten und hoderigen Sornern, einem dunn behaarten, in eine buichelige Spipe enbigesben Schwanze, einer meist unbehaarten Schnauze und einem oft mit hangender Reblhaut (Wamme) versehenen Halse. Das wilde oder verwilderte Rindvieh bewohnt heerdenweise die Prairien, Gebirge und feuchten Urwälder der warmen und gemäßigten Klimate und nahrt fich von Gras, Blättern und Baumsprossen. Die Rub hat 4 Striche am Cuter, bahinter noch 2 unentwickelte, und wirft in ber Regel nur ein Ralb. Unter ben foffilen Arten, welche fich vorzugsweise in den jungsten Tertiar- und Diluvialschichten ber weftl. und öftl. Demifphare vorfinden, tommen ber Bos primigenius und ber bem ameritanifchen Bison und dem litauischen Auerochsen am nachsten stebende Riefen buffel (Bison fosailis) am häusigsten vor. Nach ber Structur bes Schabels, ber hörner u. f. w. hat man bie lebenden Arten in folgende Untergattungen geschieden: Die eigentlich en Rinber (Bon), wozu die Hansthiere, ber Zebn (B. Indicus) oder Afiatische und ter Sanga (B. Africanus) ober Afritanische Budelochse, und von milben Arten ber Banal (B. frontalis) in Oftindien, ber febr große Gaur (B. gaurus) im himaloja, und ber Ban. teng (B. Banteng) auf ben Sundainseln gehören; Die Buffel (j. b.), Buhalus, mit auf

ber Stirn zusammengebrückten Hörnern, barunter ber wilde Kaffer'sche Buffel (B. coffer), ber Indische Arni (B. Arni), ein sehr großes, 7 fing bobes Thier, und ber in Italien und ben Mittelmeerländern einheimische, aus Indien stammende Gemeine Buffel (B. vulgaris); die Bison ten mit kurzen Hornern und Bordermähne, zu denen der Amerikanische Bison (s. d.) auf den Prairien Nordamerika's und der europäische Auerochs (s. d.) oder Wisen is ent (Bison Europaeus) im russischen Litauen gehören; die Grunz och sen (Poöplagus), mit dem schön weiß behangenen Pak (B. grunniens, mit pserdähnlichem Schwanz) aus dem himalaja; und schließlich die Woschunden, wit pserdähnlichem Schwanz) aus dem himalaja; und schließlich van Schaf und Kinddern (Oribos), klein, mit schafchnlichem Gesicht, esthalb als Mittelglied van Schaf und Kinddern keiner in den amerikanischen, arktischen Ländern lebenden, einzigen Art (Orwoschatus). Der D., welcher den Menschen in sak allen Zonen begleitet hat, ist seiter in das Enlturleben von größter Bedentung gewesen. Die zur Untergatung des eigentslichen Rindes gehörigen Hausthiere zerfallen in viele verschiedene Kassen, die nach und noch zurch Mischung und Züchtung der ursprünglichen Arten entstanden sind, die nach und noch zurch Mischung und Züchtung der ursprünglichen Arten entstanden sind.

Ochsenauge (Ox-oyo) bezeichnet ein zur Gattung Holiopsis gehöriges, in ben Ber. Staaten einheimisches, 1—4 F. hohes, ausbanerndes Rraut (H. laevis), den Heliana. thusarten ähnlich, mit gestielten, gezähnten, langlichen Blättern und gelben Blüten. Eine

Barietat bavon ist H. scabra; ganz allgemein an Flugufern und in Gebufchen.

Ochsenfrosch (Rana pipiens; engl. Bullfrog), in den Ber. Staaten die größte Specie der Gattung Rana, mist ausgespannt 18—21 Boll, ist vorn grün, hinten dunkel olivensardig mit unregelmäßigen schwarzen Fleden, unten gelblich weiß mit dunkleren Stellen, die Glieder dunkelsardig mit schwarzen Duerstreisen. Der D., sogenanut von seiner states, lanten Stimme, lebt meist an stehenden und langsam fließenden Gewässern, bloibt zweisen jahrelang im Wasser und schwimmt und taucht ausgezeichnet. Seine Gefräßigkeit in sehr groß; er frist junge Enten, Schlangen, Maulwürfe, Mäuse, Inselten, Wirmer, Schnoden, die eignen Kaulquappen. Er ist über das ganze Land verbreitet. Eine kleinere Urt ist der Rörd i che D. (Northern Bullfrog; R. Horisonensis); derselbe ist oben oliven-, unten silber- und steischsfarbig und kommt vorzugsweise am Ausgange des Late George vor.

Offenzunge, f. Anchusa.

Ocilla, Fluß im Staate Georgia, entspringt in Thomas Co., wendet fich mit sibli. Lufe nach Florida und ergießt fich in den Golf von Mexico, zwischen ten Counties Taylox

und Jefferson.

Okenheim, Io hannes, auch Oteghem, berühmter Tonseher ans bem 15. Jahrh., geb. 1425 zu Termonde in Flandern, wirkte als erfter Rapellsänger am französischen Hose; ward 1484 zugleich Thesaurarius an der Rathedrale zu Tours und starb bochbetagt kurz nach 1512. Seine zum Theil noch erhaltenen Compositionen geben Zeugniß von dem hohen Bertienst, welches sich O. um Förderung der Tonkunst erworben hat.

Cemulgee Creet, Bluf im Staate Alabama, mindet in ben Cabamba River, Dal-

Las Co.

Ormniger Aiver (Little Damnigee), Fluß im Staate Georgia, entsteht burch ben Zusammenfing mehrerer Bache in Rewton Co., fließt norböftlich, vereinigt sich mit bem Ocenee und Colquitt in Montgomern Co. und bildet ben Altamaha (f. b.).

Oconee. 1) Fluß im Staate Georgie, entsteht durch die Bereinigung mehrerer Bide in Washington Co., sließt stall, vereinigt sich in Montgomery Co. mit dem Demulgee River und bildet den Altamaha River. 2) Post dorf in Basbington Co., Georgia.

Ocsuce Station, Boftborf in Shelby Co., 3llinois.

D'Connell. 1) Da n i e l, berühmter irländischer Batriot, "Der Befreier Irlands" ober Der große Agitator" genannt; wurde am 6. Aug. 1775 zu Cahir oder Caherciveen in der trisen Grußen Paland's mit Großbritannien vorbereitet wurde, mit seinen Collegen energisch gegen dieselbe, trat 1809 bei der Bründung der tatholischen Asstonalgeist. Den die berwecke der Beredsaukeit den soft erstorbenen irischen Nationalgeist. Deslich 1825 eine besondere Parlamentsacte zur Unterdrückung der Association erlassen wurde, tat dieselbe doch bald unter einem andern Ramen wieder in's Leben, D'C. blieb die Syste dieselben und wurde 1828 in das Barlament gewählt. Nachdem 1829 die Bill betresse der Emascipatien der Katholisten kurchgegangen war, widmeke er sich ganz der Politis, agitirte sik Widerruf der legislativen Union (Roposl) und beantragte sie im Parlamente 1834. Des wurde sein Autrag mit 523 gegen 38 Stimmen abgewiesen und hatte die irische Iwangsbill zur Folge. Er unterstätzte übrigens die Regierung bei der Parlamantskesone

und ebenso das Ministerium Melbourne, weil er mohr von den Bhigs als von den Tories erwartete. Als nach bem Sturz ber Whigs Bellington und Peel an bie Spite ber Berwaltung traten, betrieb er die Repealagitation in großartigstem Dagftabe, burdzog bas Land und bielt gablreiche Berfammlungen. 1842 murte er Lordmawer von Dublin. Da ble Bewegung immer brobender wurde, fanbte Die Regierung Truppen nach Irland, tie Bersammlungen wurden verboten, D'E. im Dez. 1843 verhaftet, nach langen Berhantlungen zu einem Jahre Gefängniß, 2000 Bfb. St. Strafe und 5000 Bfb. Caution für fünse jabriges Ruhigverhalten verurtheilt und im Dai 1844 eingeterfert, aber forn nach 4 Denaten wegen einiger Formfehler im Gerichtsverfahren freigelaffen. Er leitete fortan feine Bartei mit großer Borficht, machte bann eine Reise nach Italien und ftarb am 15. Mai 1847 an Genua. Geine Leiche murbe 1864 in ber fur ihn erbauten Rapelle gu Glasnevin in ber Graffchaft Dublin beigefest; and erhielt er 1854 in Dublin ein Denkmal. "A Memoir of Ireland, Native and Saxon" (Dublin 1843). 2) 30 h n D'C., Schn bes Borigen, geb. 1808, wurde 1883 Abgeordneter für Limmerid, ebenfalls ein Revealer. theilte die Gefangenschaft seines Baters. Nach tem Tobe besselben leitete er bie Repealaffociation, welche aber allmälig unter ihm zerfiel (1852), und starb am 24. Mai 1858 zu Kingstown. Er schrieb: "Life and Speeches of D. O." (2 Btc., Dublin 1846—47) und "Recollections and Experiences during a Parlamentary Career from 1833 to 1848" (2 Bde., London 1849).

Desnomowse. 1) Fluß im Staate Bisconfin, entspringt in Bautesha Co. und mundet mit westl. Laufe in den Rod River, Jeffersen Co. 2) Bostborf in Bantefha Co., Bisconfin, unfern Milwautee, an ber Miffiffippi-Gifenbahn, in einer hugel- und feenreichen, bochft anmuthigen Gegend gelegen, ift neuerdings als "Cemmerfrische" ein von Nah und Fern viel besuchter Ort geworden, hat zahlreiche Billen und Hotels

und 1408 C. Das Town fhip D. hat 2931 C. D'Connor, Feargus Comard, Sauptführer ber Chartisten, aus altirischer Familie, geb. 1796 auf Connorville bei Cort, wurde Abvotat, tam nach ter Annahme ter Reformbill (1832) fur Cort in's Parlament und vertrat bier Die Intereffen Irlants mit rudfichtelofer Rubnheit, wurde aber 1835, ale zur Wahlfabigfeit nicht hinreichend begutert, ans bem Unterhaufe verbrangt. Bahrend ber Agitation D'Connell's in Irland blieb er in London in Berbindung mit ben englischen Radicalen. Seit 1836 burchzog er bas Lant, suchte auf das Bolt in politischen Bereinen zu wirken und nahm im 3. 1888 einen bervorragenden Antheil an der festen Organisation ber Chartiften (f. C bartis mus). Unterbrildung bee Bolteaufftanbes vom Juli 1839 und nach einer zweiten Chartiftenerbebung (4. Rov.) wurde die ganze Bartei zersprengt und die Anführer vor Gericht gezogen. D'C., obwohl die Seele der Bewegung, blieb unangefochten und begründete bas vielgeleiene Journal "The Northern Star". Jest naberte er fich ben Repealern in Irland und war in D'Connell's Proces verwidelt, wurde aber freigesprochen. 1847 für Rettingham abermale in's Unterhaus gewählt, rief er im Frühjahre 1848 eine große Chartiftenbemonstration hervor, ging, als diefe scheiterte, 1851 nach Amerika, trat nach feiner Rückehr 1862 wieder in's Parlament, verfiel aber in Geisteszerrüttung und ftarb am 30. Aug. 1855 zu Rottingbill bei London.

- Oconto. 1) Flug im Staate Bisconfin, fließt in tie Green Bah bes Lake Diichigan, Oconto Co. 2) County im norboftl. Theile bes Staates Wisconfin, umfaßt 5000 engl. D.-W. mit 8321 E., bavon 197 in Deutschland und 8 in der Schweiz geboren; im 3. 1860: 3592 E. Das Land ist wohl bemässert, ziemlich fruchtbar und verzugeweise von Deutschen besiedelt; wurde im Berbst 1871 von verheerenden Baldbranten beimgesucht. Republik. Majoritat (Gouverneurswahl 1869: 206 St.). Hauptort: Oconto. 3) Stadt und Bauptort von Okonto Co., Wiscon fin, am D. River und ber Chicago Northwestern-Bahn, treibt bebentenben Holzhandel und hat 2655 E. D. wird in 3 Bezirfe (wards) eingetheilt; bas Lownfhip, anferhalb ber Stadtgrenzen, hat

3278 E. Es erscheinen 2 wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache

Ocopiles Creet, Flug im Staate Georgia, munbet in ben Withlacoochee River, Lowndes Co.

Ocofingo, Stabtchen im Diftrict Chilon bes mericanischen Staates Chiapas, 68 engl. M. nordöstlich von ber hauptstadt bes Staates, San Cristobal, in einem Gebirgsthale von beißem Klima, mit 1258 E., meist Indianern, dem Stamme der Tzentales angchorenb. In der Rabe liegen die Ruinen einer alten Indianerftabt, von den Eingeborenen Tuni-Na (fleinerne Baufer) genannt und, was Baufinl und Bergierungen betrifft, benon bon Palenque abulich. Auf phramibalen Unterbanten, mit mehreren, burch breite Steintreppen verbundenen Stufen, etheben sich, zum Theil noch wohlerhaltene, einstödige Gebäude mit diden, doppelten Steinmauern und dem central-ameritanischen Spitzewölbe (s. Palen que), mehreren mit einander in Berbindung stehenden Gemächern ohne Fenster, mit Thürbalten von Zapoteholz, Steinsculpturen und Babrelief-Berzierungen in Stucco an den Bänden. Diese Phramiden waren durch eine Ringmauer mit einer weiten, gemauerten Terrasse verbunden, auf welcher sich Trümmer von and Stein gehauenen Figuren und Hicroslphentaseln besinden. Bgl. Stephens, "Incidents of Travel in Central-America" (New York 1841).

Ocena, Postdorf in Livingston Co., Illinois.

Orig. 1) Meer un fen am Stillen Meere, die Grenze zwischen ben Republiken Gnatemala und Mexico bezeichnend. 2) Mexicanischer hafen plat ebenda, neuerdings bem Berkehr geöffnet.

Orracete. 1) Infel mit Leuchtthurm im Atlantischen Ocean, zu Sybe Co., Northe Carolina, gehörig. 2) Township mit Boftborf, letteres Safenort auf obiger Jujel; 368 E.

Octaober (vom griech. okto, acht), einer ber fünf regelmäßigen Rorper in ber Stercometrie, wird von acht gleichseitigen Dreieden begrenzt, bat zwolf Ranten, seche Eden und brei

Diagonalen.

Ortave. 1) Im Tonspstem der achte Ton von einem bestimmten Grundton oder mit diesem zusammengesaßt ein Intervall von acht Stufen. Man unterscheidet die vollkommne oder reine D., welche volle acht diatonische Stufen, und die verminderte
D., welche einen halben Ton weniger enthält. Die reine D. gehört zu den vollkommen
consonnirenden Tonintervallen, d. h. mit dem Grundton zugleich angegeben, bildet sie
mit diesem fast uur einen, von dem andern kaum zu unterscheidenden Klang, woher es auch
kommt, daß sie unter allen Intervallen den wenigsten harmonischen Keiz bestigen, eine wie
gute Wirkung sie auch hervorbringen, wenn es sich nur um Dervorbebung einer Melodie
dundelt. Die verminderte D. entsteht entweder durch Erniedrigung des obern, oder Erböhung des untern Gliedes der reinen D., und kommt nur im Durchgang, nicht aber als
Accordbestandtheil mit harmonischer Bedeutung, vor. 2) Das her o i sche Bers maß
der Italiener (Ottava rime), eine achtzeilige Stanze, deren ursprünglich nur elsstüge Verse
mit trochäischem Ausgange so verschlungen sind, daß der 1., 3. und 5., dann der 2., 4. und
6. und schließlich der 7. und 8. Reime bilden. 3) In der katholischen Kirche die acht Tage
mährende Feier eines Kirchensesten.

Octavia. 1) Die Gemahlin des E. Marcellus, nach bessen Tobe des M. Antonius, Schwester des Octavianus Angustus, suchte 37 vor Chr. mit Erfolg die zwischen ihrem Bruder und ihrem Gemahl ausgebrochenen Zwistligkeiten zu schlichten. Ihre spätere Berstogung durch Antonius, der sich in Aegypten den Berlockungen der Aleopatra ergab, trug nicht wenig dazu bei, den Kampf zwischen Antonius und Octavian auf's Neue zu entzünden. D. starb 11 vor Chr. 2) O., die unglückliche Gemahlin des Kaisers Nere, Tochter des Luisers Claudius und der Messalian, wurde, nachdem Nero vergebens ihre Reuschheit zu verdächtigen gesucht hatte, von ihm verstoßen, auf die entschiedene Forderung des Bolles aber zurückgerusen, dann fälschlich des Ehebruchs beschuldigt und auf die Insel Bandataria

verbannt (62 nach Chr.), wo Rero fie tobten ließ.

Octavins, ein ursprünglich volstisches, später plebejisches römisches Geschlecht. Zu bemielten gehören: 1) En e jus D., war 206 vor Chr. Proprätor in Sardinien, nahm den Arthagern 80 Schiffe, verlor aber, durch Sturm nach Karthago verschlagen, seine Flotte, lämpste in der Schlacht dei Zama (202) und ging 191 als Gesandter nach Griechenland, wo er dem Antiochus entgegenarbeitete. 2) Marcus D., Sohn des Borigen, mit Tiberins Frachus zugleich Boltstribun, trat den Bestrebungen desselben seindlich entgegen und wurde deshald auf Gracchus' Antrag vom Bolte seiner Würde entsett. 3) En ejus D., Entel von D. 1), wurde 87 mit Cornelius Einna Consul, widersetzt sich dem Antrage, den Bundesgenossen volles römisches Bürgerrecht zu verleihen, worauf Einna Kom verlassen mußte. Der letztere zog aber mit Marins gegen die Stadt und ließ nach der Uebergabe den D. durch dem Censorinus tödten. 4) Cajus D., ward 61 vor Chr. Brätor und verwaltete 60 und 59 mit dem Titel eines Proconsul Macedonien. Während der musterhaften Berwaltung dieser Proding schlug er die Thracker, welche häusig die römischen Grenzen der brohten. Er war in zweiter Che mit Atia, der Tockter des plebezischen M. Atticus Balbus und der Julia, Cāsar's Schwester, vermählt, die ihm den Cajus D., der statel Aus

gustus (s. d.) annahm, sowie die Octavia (s. d.) gebar. Er starb 58 vor Chr. zu Vola

October ober Ottober (vom lat. octo, acht), ber zweite Berbstmonat, ber 8. Monat bes alten römischen Jahres, jest ber 10., auch Bein monat, wegen ber in ihm fallenven Weinlese, genannt, hat 31 Tage. Sein aftronomisches Zeichen ist ber Scorpion.

Octroi over Octron (franz. octron, Bewilligung, Berleihung; wahrscheinlich aus bem lat. auctorium ober auctoritas, Besugniß, Berechtigung, entstanden). 1) Eine Jemandem verliehene Begünstigung, insbesondere das Privilegium zur ausschließlichen Betreibung eines Geschäftes und die damit verknüpsten Freiheiten; daher octronirte Geschlich aften solche, welchen, wie z. B. der Hollandischen Stindischen Compagnie, das ausschließliche Recht, einen gewissen Handel zu treiben, zukeht und octronirte Berfassungen, welche vom Fürsten, ohne Mitwirtung der Bollsvertretung, einem Staate gegeben werden. Solche Bersassungen waren z. B. die französische Charte von 1814, welche Ludwig XVIII. nach der ersten Restauration gab, die preußischen Bersassungen vom 3. Febr. 1847 und 5. Dez. 1848 und die östreichische vom 4. März 1849. 2) D. heißt auch das einer Gemeinde der willigte Recht von gewissen Gegenständen eine Abgabe für ihre Zwede erheben zu dürsen, dann auch diese Abgabe selbst.

Ocular ober Daularglas, auch Augenglas genannt, ift bei Fernröhren und Mitrostopen bas bem Auge zunächst gesehrte Glas (Linsenglas). Nach bem Zwed ber verschiedenen Fernröhre ist auch die Form der Linsen eine höchst verschiedene. D.e guter Instrumente muffen immer, sowie deren Objective (f. Linse) achromatisit, ungefürbt sein, boch wird dies auch zuweilen durch eine passenge Bereinigung von Linsen verschiedener Krummung

umgangen.

Deuli (lat., Augen) ist der Name des britten Fastensonntags, so genannt nach dem An-

fange der Epistel (Pf. 25, 15).

Oculiren ober Neugeln nennt man eine behufs ber Beredelung von Obstbanmen und Zierpflanzen vielfach angewandte Methode, wobei nicht wie beim Pfropfen (j. b.) ganze Reifer, fonbern nur einzelne Augen eingesett werben. Gewöhnlich geschieht bies in ber Beife, daß man in die T-förmig eingeschnittene Rinde des Wildlings ein spiewinkelig breiediges (baher "Schild" genanntes) Stildchen Rinde, mit einem darauf sitenden Auge aus bem Evelreis so einschicht, daß basselbe mit ben Schnittrandern des Wildlings in die innigste Berührung gebracht wird. Der Anschluß ber Schnittrander tann theils von unten, theils ben oben bewirkt werben, worauf man bie Stelle mit Baft verbindet und die Schnittranter mittels Baumwachs gegen atmosphärische Ginfluffe fcutt. Das D. tann entweber im Frühjahr, vor dem Laubausbruch vergenommen werden, mas man bann bas D. auf bas treiben de Auge nennt, weil es noch in demfelben Jahre treibt, oder von Anfang Juli bis Mitte August (im zweiten Safte) auf bas fola fen be Auge, weil es mahrend bes Binters ruht und erft im tommenden Frühjahr treibt, worauf bann bie Anospen bes Bilblings meggefcnitten werden. Dan hat noch andere, fünftlichere Methoben biefer Berepelungsart anzewandt, z. B. das sog. Belzen, das Anglatten; es ift aber zu bemerken, baß bie einfachsten Methoden immer auch die sichersten sind. Das D. wird vorzugsweife bei Rofen, Atazien, Pfirsichen, Apritosen, Mandeln und Orangen, häufig auch bei Bflaumen und Kirfchen, feltener bei Aepfeln und Birnen angewendet. Das jur Operation nothige Instrument nennt man bas Deulirmeffer, welches eine fichelformige, fcarfe Alinge und einen breiten, nach aben verdickten und am Ende mit einem Schnabel versehenen Friff haben muß.

Ocypoda, eine schnellsüßige Gattung ber Taschenkrebse, bewohnen die Seeklisten ber marmeren Klimate beider hemisphären. Hierher gehort Ocypoda aronaria, der seg. Am exist an if che Sandtrebs, etwa 2 Zoll lang, von gelblicher Farbe, grabt im Sommer am Strande kleine Höhlen, welche er nur nachts, um Nahrung zu suchen, verläßt; gegen Ende Ottober ziehen sich diese Krebse von der Meeresküste weiter in das Innere des Festslandes zurück, wo sie eine unterirdische Wohnung graben, in der sie, nachdem sie die Ocffs

nung fest vertlebt, ben Winter gubringen.

Oczakow ober Otichako w, Stadt im ruff. Gouvernement Cherffon, Rinburn (f. b.) gegenüber, an der Mündung des Onjeprlimans gelegen, hat 5140 E. (1867). Die Stadt hat einen Heinen Hafen und treibt geringen Handel. D. war vielen Kriegsfürmen aus-geset; seine Festungswerke wurden 1855 von den Ruffen selbst gesprengt.

Db, eine eigenthumliche Kraft, welche Karl von Reichenbach entbeckt zu haben glaubte, und welche nach feiner Behauptung zwischen Elektricität, Magnetismus, Licht nub Wärme mitten inne fleht und doch mit keiner dieser Kräfte identisch sein soll. Das Drunfast nach ihm eine

eigne Gruppe unwägbarer, aber finnlich mahrnehntbarer Borgange, für bie wir bis jest weber ein Raß, noch ein anberes Reagens haben, als bie menschlichen Rerven, und auch biese aur unter ben eigenthämlichen Umftanden ber fenfitiven Reizbarkeit. Jegliche Ab- und Buneigungen gegen gemiffe Perfonen, Gegenstände, Farben u. f. w. erklarte Reichenbach burch de Do, das als lodernde Flamme ober Lichterscheinung an ben Polen eines Magnets ober Elettromagnets, an ben Polen ber Arpftalle, an ben Fingerspiten, in bem demischen Broceffe durch alle feine Stufen auftreten foll. Die Bebeimniffe ber Gespenfterericheinungeh auf Friedhöfen, ber Bunfchelruthe und Aehnliches finden nach ihm in den Birfungen de mifder Processe und ber Reibungen bes fließenden Baffers ihre theoretische Erklarung. Doch fönnen alle diese Erscheinungen nur von sensitiven Bersonen wahrgenommen werden. Auch jebe Berbrennung erzeugt obifche Rublung. Beil bicfe Dbempfindungen auf vielfache Beife mit gewiffen physiologifchen Erfcheinungen in Berbindung fteben, welche man falfchlich unter bem Ramen bes animalifden Magnetismus (Mesmerismus) zusammenfaßt, und weil ferner auch ber wirklich in der Physik so genannte Magnetismus obisches Wesen in verzüglicher Stärke mit fich führen follte, fo nannte Reichenbach jene Kraft auch obif ch's magnetifche graft. Da er aber in feinen Forfchungen nie auf ber Evibeng ber eigenen Sinne, sondern burchaus nur auf den Aussagen Anderer und vorzugsweise nerventranter, weiblicher Bersonen fußte, so war es anderen Bhustern und Chemitern leicht, bald bas Grundlose der ganzen Odlehre nachzuweisen und fie als absichtliche oder unabsichtliche Tauwung fog. Sensitiver hinzustellen. Bgl. Reichenbad, "Bhofitalisch-phosiologische Unter-sudungen über die Dynamide des Magnetismus, der Elektricität u. f. w. in ihrer Beziehung zur Lebenstraft" (2. Aufi., Braunschweig 1849, 3 Bbe.); berf., "Dbisch-magnetische Briefe" (Stuttgart 1862); berf., "Der fensitive Mensch und sein Berhalten zum Db." (ebb. 1854); L. v. D., "Obina, Beleuchtung der jüngst entdeckten Welttraft" (Brenien 1853); A. E. Raumann, "Rurger Abrif ber Oblehre" (Leipzig 1857), und Reichenbach, Aphorismen über Senfitivität und Do" (Wien 1866).

Obaliste (turt. Oba lit) bezeichnet im Allgemeinen eine Beischläferin, besonders eine folde Skavin, welche im Harem des Gultans noch nicht zu einer Favoritin erhoben worden ift.

Dbb Rellams, f. Conberbare Brüber.

Obe (griech. ode, Gesang) hieß bei den alten Griechen jedes für den Gesang, beziehungsweie mustalische Begleitung geeignete, also jedes rein lyrische Gedicht. In der neueren Zeit ist D. im Unterschiede von anderen Arten der lyrischen Boesie diejenige Gattung, in welcher großartige Gedanken mit dem hohem Schwunge der Begeisterung zum Ausdruck gelangen. Man unterscheidet drei Arten: die religiöse D. oder Hunne (s. d.), die heroische D. und die did attische D. Als Odendichter sind namentlich hervorzuheben Bindar (s. d.), Horaz (s. d.), sowie unter den Deutschen: Rlopstock, Haller, Göthe, Boß, Stolberg und insbesondere Aug. v. Platen, der die deutsche D. zu meisterhafter Bollendung ansbildete.

Obell, Bostdorf und Township in Livingston Co., Illinois, 1455 E.; das Postdorf but 739 E.

Debem, f. Anafarca und Bafferfucht.

Odemia, eine zu ben Schwimmvögeln gehörige Gattung, umfaßt zahlreiche ameritanische Arten, die fich in mehrere Untergattungen theilen.

Dben, Township in Chicot Co., Artan fa 6; 1523 G.

Debenburg (ungar. Soprony, lat. Sopronium). 1) Comitat im ungarischen Kreise jenseins der Donau, hat einen Flächenraum von 60 geogr. O. M., 290,158 E. (1869) ist im R. und W. von einigen Ausläufern der Alpen durchzogen, im D. und S. eben, und gehört ist den fruchtbarsten Gegenden Ungarn's. Seine vorzäglichsten Erzengnisse sind Weizen, Bein, Obst und Steinkohlen. Der Ruszter Wein ist nach dem Tosaper der geschätzteste ungarische Wein. 2) Hand tort des Comitats, die königl. Freistadt D., eine der schönsten Ungarn's, hat ein evang. Lyceum mit einem Oberghmnasium, ein kath. Obergymnasium der Benedictiner, mehrere Fabriken, bedeutende Jahrmärkte und 21,108 E. (1869) meist Deutsche. D siegt 1 Stunde vom Reusiedlersee.

Odense, bentsch Dttensee, Hauptstadt ber banischen Insel Fünen, an einem Kanake gelegen, ber die Stadt mit bem eindringenden Busen Stegestrand verbindet. D. ist die alteste Stadt Danemark's und hat 16,970 E. (1870), den großen gothischen Dom St.-Knut 1086—1301 ausgefährt) mit den Gebeinen des heil. Knut, der in der St. Albani-Kirche in Odense 1086 ermordet wurde, und verschiedenen Königsgräbern. Der Hafen ist V. M.

bon ber Stadt entfernt; Sandel und Fabritthätigkeit, namentlich in Sandschuben, find nicht D. ist ber Geburtsort des banischen Dichters Anderson.

Obenwald, ein Gebirgszug in Dentschland, ber fich in ber Oberrheinischen Tiefebene als Fortsepung bes Schwarzwalbes von Wisloch bis Darmstadt zwischen bem Redar Der Bestabhang bes Gebirges ift steil, verflacht fich jedoch nordund Main ausdehnt. östlich in ein Buntsandsteinplatean. Der D. hat eine Länge von 10 M., ift 4—6 M. breit und stellt ein Hochland mit flachen Auppen dar, das theils von fruchtbaren, theils wilden Thälern durchfurcht wird. Seine höchsten Punkte sind der 1880 F. hohe Winters hauch ober Ragenbudel; öftlich bavon liegt bie Reutircher Sobe (1621 8.), ber Felsberg (1578 F.) und ber Barbberg (2380 F.). Die Nordwesthälfte besteht eus Granit, Spenit und Gneiß, die östliche Balfte fast nur aus buntem Sanbstein. Fast alle Berge find mit Eichen-, Buchen- und Tannenwaldungen bededt und feit alten Zeiten reich an Wild. Das Alima ist rauh, und der Winter währt auf der Höhe oft volle neun Monate. Der D., bessen Ramen mit der altgermanischen Gottheit Obin (Weban) in Zusammenhang gebracht wird, wird bereits in einer Urtunde des Frankenkönigs Dagobert vom 3. 628 erwähnt und hieß im Mittelalter Odunewald, Otenwald ober Ottonewald. Oben wälder, Abkömmlinge der Alemannen, find ein biederer und kräftiger Menschenschlag. Die Sagen von Siegfried, vom Wilden Heer n. a. leben noch heute im Dinude Derfelben fort.

Ober (lat. Viadrus), einer ber Hanptströme Dentschlanb's, entspringt beim Dorfe Kozlan in Mähren auf der nördlichen Abdachung des Odergebirges, in 1930 P. F. Söbe. Nach einem Laufe von 72/, Dt. berührt ber Fluß die Grenze zwischen Brengen und Deß= reich und tritt, nachdem er 4 Meilen weit Grenzsluß gewosen, in das preußische Gebiet ein. Bei Ratibor, 550 F. über dem Meeresspiegel, wird die D. für keinere Fahrzeuge schiffbar, bei Breslau für die fog. Oderkähne, bei Stettin für Meinere Seeschiffe. Mit stark nordwestl. Laufe durchströmt fie von Oberberg an die Provinzen Schlefien, Brandenburg, wo fie febr inselreich wird, und Pommern, bilbet turg vor bem Gintritt in tiefe Proving, bei Garg, zwei Arme, von denen der östliche (Große Regelit oder Zollstrom) sich in den Damm'schen See, der westliche (die eigentliche D.), seinen Lauf nach N. fortsetend, sich in der Nähe von Bölit in drei Arme, die Große und Kleine Strewe und die Jasenitsahrt, theilt und in bas Große und Kleine haff mundet. Die im N. vorliegenden Inseln Usedom und Wellin bilden die 3 Wafferstraßen Beene, Swine und Divenow, welche in die Bommer'iche Bucht führen. Bon Ruftrin gieht fich in nordwestl. Richtung ber 71/2 DR. lange, 11/3—4 DR. breite Dberbruch bin, eine 1746—1753 entsumpfte, fruchtbare Rieberung, unichloffen bon ber Alten und Renen D. Mit ber Savel steht bie D. burch ben 5% M. langen Finow tanal, mit ber Spree burch ben 3 Dt. langen Friedrich Bilhelmstanal in Berbindung. Ihr Gesammtlauf bat eine Lange von 120 Dt., ihr Stromgebiet 2400 D.-M. Die Nebenfluffe der D. find links: die Oppa, Hopenplot, Schlefische Reiße, Ohlau, Weistrig, Raybach, der Bober, die Lanfiger Neiße und Belfe; rechts: die Kladnitz, Stober, Weida, Bartsch und die Warthe mit der schiffkaren Nete. Der Haupthasen der Stober, Beida, Bartsch und die Warthe mit der schiffbaren Repe. D., zugleich ber hafen von Stettin, ift Swinemunde auf ber Infel Ufetom. Ale Festungsund Transportlinie ift die D. in militarifder hinficht wichtig, da die Festungen Rofel, Grofglogau, Ruftrin und Stettin an ihren Ufern liegen.

Oberberg. 1) Städt den im öftreichischen Herzogthum Schlesien, an ber Ober gelegen, hat 1200 E. und ift wichtig als die lette Station ber Wien-Oberberger Gifenbahn. hier war am 25. Jan. 1745 ein Gefecht zwischen Breugen und Deftreichern. 2) Stabt in der preußischen Broving Brandenburg, hat 3266 E. (1871); der sehr alte Ort war

früher befestigt.

Obermennig (Agrimonia), eine zur Familie ber Rosaceen gehörige Pflauzengattung, umfaßt ausbauernbe Arauter mit unterbrochen gefieberten Blattern, 12-15 Ctaubgefäßen und traubigen, Inrzgenagelten Blumen. Die beiden in der Relchröhre verborgenen Fruchtknoten enthalten ein ober zwei nugartige Frlichtchen. hierher geboren: Der europäische . Gemeine D. ober Adermennig, auch Leberflette, Stein wurz genannt (A. Eupatoria ober officinalis), ein 1/4—11/4. F. hobes Krant, jest auch allgemein in Rordamerika an Baldrandern u. f. w. wild wachsend, mar früher officinell, wirkt aber als Arzneimittel weniger fraftig als ber Bohlriechenbe D. (A. odorata) in Guteuropa; und ber Kleinblumige D. (A. parviflora) blubt im Juli, ist in ben Ber. Staaten einheimisch und ywar von Süb-Rew York bis Birginia, Rentuch und weiter füblich, wächft in Wälbern und Lichtungen. Digitized by Google

Obermit ober Oberoberwis, Pfarrborf in ber Amtshauptmannschaft Löban ber sachsischen Bausen, 3/4 M. sübweftl. von herrnhut, an ber Eisenbahn

gelegen, hat bedeutende Leinewebereien und große Bleichen.

Obeffa, bedentende See- und handelsstadt im ruff. Souvernement Cherffon, zwifchen den Dujepr- und Dujeftr-Mündungen am Schwarzen Meere gelegen, 1794 an Stelle ber turlischen Festung habschibei burch ben Bice-Admiral Joseph be Ribas unfern ber Ruinen von Obessolg gegründet, die dritte Stadt Rußlands und Hauptstadt von dessen füblichem Theile. Der befestigte Hafen, seit 1817 Freihafen, ist weder geräumig noch bequem, durch zwei Molen hat man 2 Bafen gebildet. Der eine, der Quarantainehafen, ist für anständische Schiffe befimmt, die fammtlich durch den dex Best verbächtigen Bosporus kommen ; der andere, ein Kriegshasen, ist für die Kriegsschiffe und die Schiffe bestimmt, welche die Quarantaine passirt haben. Die Häuser sind durchgängig von Stein und im modernen Geschmade ausgeführt, viele barunter find wahre Balaste. Die Hauptstraßen sind gepflastert, aber während bes Sommers sehr staubig; auch herrscht Wangel an gutem Trintwasser. Der schönste Theil ber Stadt liegt am Meere, wo auch der neue Boulevard, ein angenehmer Plats mit Baumreihen und Promenaden, angelegt ift. Die Stadt gieht fich mit ben Borftabten Moldawanta und Bareffip gegen 3/4 Dt. bin, hat 8 Blate, 80 Strafen, 6 Boulevards, 6 öffentlice Garten, 75 Krongebaube, einen Bazar mit mehr als 5000 Buben, 448 Getreibemagagine, eine Kathebrale, 21 Kirchen und 1 Spuagoge. Hervorzuhrben ist das 1817 auf Staatsweren gegründete Richelieu'sche Lyceum, seit 1865 neurussische Universität mit einer Bibliothet von 12,000 Bauben. D. befitt außerbem viele Lebranftalten, Borfe, Theater und hat 121,335 E. (Betersh. Ral. 1872), unter denen fast alle Nationen vertreten find; italieuifd ift die Gefchäftesprache, obwohl die Griechen überwiegen. Trop ungunftiger Berhaltniffe ift Doeffa gur erften Sandeleftadt der ruffifden Bontuefufte emporgeftiegen; ce ift das größte Emporium in ber Nahe des Donau-Deltas; die Mündungen mehrerer großer Flüsse find nicht weit entsernt. Für die südrussischen, kleinrussischen und polnischen Gouvernements ift es ber gunftigft gelegene Martt, fowie ber Musfuhrhafen fur Getreibe, Die Ginfuhr besteht vorherrichend aus Colonialwaaren und Flacks, Banholz und Talg. fremben Fabritaten. 1868 betrug die Ausfuhr 22,210,000 Rbl., die Ginfuhr 20,431,000 Abl. Lebhafte Dampfschifffahrt verbindet Odessa mit Ronstantinopel und den Häfen des Schwarzen Meeres. Das Stadtgebiet enthält viele Obst- und ergiebige Weingärten.

Obeffa. 1) Township in Jonia Co., Michigan; 969 E. 2) Postdorf in Rew Castle Co., Delaware. 3) Dorf in Hillmore Co., Minnefota.

Obenm (griech. Odeion) ursprünglich jede zu mustkalischen Wettkampfen ber Rhapsoben und Musiker gewählte Stätte; später insbesondere das Gebäude, welches man eigens zu diesem Zwecke in Athen aufführte. Die Obeen waren dem Aenfern nach von den Theatern wenig verschieden, und auch im Innern glich ihre Einrichtung berzenigen einer Schaubithne. Das erste O. erbante um 442 v. Chr. Peristes in Athen, worauf sich die Obeen über Griechenland, die Rolonien und von da nach Rom verbreiteten. In-neuerer Zeit nennt man Obeen größere dem Theater, der Rust und dem Tanz, überhaupt dem geselligen Boesguigen gewidmete Gebäude, wie z. B. die Obeen in München und Paris.

Obilon-Barrot, f. Barrot, Camille Spacinthe Dbilon.

Oblu, eine in der germanischen und standinavischen Mythologie gemeinsame, jedenfalls mit Buotan identische Gottheit, der Stammbater aller Asen und Herrscher über himmel und Erde. Er wird Alfadur (Allvater), Bater der Zeit, genannt und führt gegen 200 Beinamen, die fimmtlich Bezeichnungen seines verschiedenen Wesens und Wittens sind. Bon ihm und seiner Gemahlin Frigg (Freia, Erde) stammen die Asengeschlechter.

Obin, Bostborf in Marion Co., Illinois.

Dedipus (d. i. Schwellfuß), Sohn des Thebanerkönigs Lajus und der Epikaste (Jolaste), ward in Folge eines Drakelspruches, wonach er seinen Bater tödten und die Mutter heirathen würde, in einem Walde ausgesetzt, aufgesunden und in Korinth erzogen, erschlug, nach Theben wandernd, seinen Bater, ohne ihn als solchen zu erkennen, löste das Rathsel der Sphinz, erhielt zum Lohn die Hand seiner Mutter und zeugte mit ihr den Etrostes und Bolynices, die Antigone und Ismene; zerkörte sich selbst das Augenlicht, nachdem er seine Herfunft ersahren und fand nach langem Umherirren im Hain der Eumeniden bei Kolonos Ruhe. An seinem Grade seierten die Thebaner Leichenspiele. Diese sich den homer sindenden Flige der D.-Sage, welche auch Hestad und die Cykliker behandelt haben, wurden in der Folge von den griechischen Dramatikern vielsach erweitert und versändert. Sopholles bearbeitete darnach seine drei Tragödien: "Rönig D.-", "D. auf Rolo-

nos" und "Untigone" und auch Aefchilus und Euripides haben biefe Sage gum Gegenftanb von Tragebien genommen. Bgl. Schneibewin, "Die Sage vom D." (Göttingen 1852).

Obonder (lat. Odoncor), beutscher Beerführer, von Geburt ein Rugier, und im Lager bet Artila aufgewachsen, zog thatenburftig in ber Jugend aus bem damaligen Wohnfite feines Boltes an ber Donau und begab fich nach Italien, wo er in ber Leibwache biente, fich bei einer Emporung ber im romifchen heere bienenben Solbner an ihre Spite stellte, ben Romulus Augustulus vom Throne stieß, und auf den Erilmmern bes römischen Raiferreiches ein beutschet Königreich Italien (476) gründete. D. ließ die alten Ginrichtungen fortbestehen, vertheilte bas Land unter feine Krieger und unterwarf 487 Roricum, unterlag aber ber Macht bes of. gothischen Königs Theodorich, ber ihn in 3 Schlachten befiegte und ihn darauf 3 Jabre in Ravenna belagerte. 498 mußte fich D. bem Sieger ergeben und wurde anfangs freunda lich von ihm behandelt, bald barauf aber unter dem Borwande, er trachte wieder nach tem

Besite von Italien, bei einem Gelage erschlagen.

248

D'Donnell, ober D'Donel, irlanbifche Abelsfamilie, aus bem alten Geschlechte ber Schloßberren auf Dunegal und Dynasten im früheren Tyrconnel in Irland, wanderte nach bem Siege Bilhelm's III. am Bonnefluß (11. Juli 1690) größtentheils nach Deftreich und Spanien aus. Die in Irland jurudgebliebene Linie erhielt 1828 bie englische Beerswürde. Die Mitglieder der in Destreich ansässigen Linie heißen Grafen D. von Thrconnel; die ber fpanifchen, Grafen D. von Abispal. Das berühmtefte Ditglieb ber fpanischen Linie ist Leopold D., Graf von Lucena und Herzog von Tetuan, geb. am 12. Jan. 1809 ju Sta. Cruz auf Teneriffa, focht feit 1833 gegen bie Carliften, mar 1844-48 Gonvernenr von Cuta, ftand an der Spite des Militaraufflandes vom 28. Juni 1854, murbe jum Rriegeminister und am 14. Juli 1856 jum Brennerminifter ernannt, mußte am 12. Oft. 1856 Marvaez weichen, kam im Juli 1858 burch tie fog. liberale Union von Neuem an's Ruber, machte 1860 einen gludlichen Feldzug nach Marcfte, trat am 21. Juni 1865 zum britten Male an die Spipe der Regierung, suchte der eingeriffenen Anarchie zu fteuern, warb aber am 11. Inli 1866 von Narvaez verbrangt und

ftarb am 5. Rov. 1867 gu Biarrig. Dbyffens, bei ben Romern Ulyffes ober Uliges, war in ber griechifden Belbenfage ber Sohn bes Laërtes und ber Antiffea, Ronig von Ithata, Gemahl ber Penelope und Bater bes Telemach. Er fuchte fich ber Theilnahme am Trojanifchen Kriege zu entzieben, weil ihm geweiffagt worden, bag er erft nach 20 Jahren jurildtehren werbe und ftellte fich Als Palamedes bes D. Berftellung aufgebent hatte, weigerte fich beshalb wahnsinnig. letterer nicht länger nach Eroja zu ziehen, führte bie 12 Schiffe, welche von ben Infeln bes Bonifden Moeres aus gegen Troja jogen und zeichnete fich hier mabrend ber Belagerung viefer Stadt burch Lift, Gewandtheit und Rednergabe aus. Er nahm an der Gefandifchaft, Die vor bem Beginn bes Rampfes an Priamos, ben Rönig von Troja, wegen Auslieferung ber helena geschielt murbe, theil, versohnte Agamemnon mit Achilles und ging im Bette fergewande ale Spion nach Troja. Aber er trieb auch oft bie verzogenten Gricchen gu uenen Unternehmungen und war unter benen, welche fich in dem bolgernen Pferbe verbor-Roch bevor die Griechen; nach Berftorung ber Stadt in ihre Beimat abgogen, war D. bereits abgefegelt, aber er mußte 10 Jahre auf ber Reife nach Ithala jubringen. Rachbem et burch einen Sturm gu ben Cifonen, ben Bunbesgenoffen ber Trefaner getrieben worden war, beren Stadt er plünderte, tam er zu den Lotophagen und hierauf an Die Rufte von Sicilien gu ben Cpflopen. Bon Meolus, dem König ber Winde, beffen Jufel er besuchte, erhielt D., einen Schlauch, in bem die ungunftigen Winde gefeffelt waren; ba öffneten feine Gefährten, als man bereits in ber Rabe von Ithata mar, unversichtig ben Schlauch, worauf die entfesselten Sturmwinde ben Dulber wieder zu ben Meolischen Infeln zurüdtrieben. Bon ba wurde er ju ben Laftrygonen verschlagen, welche viele feiner Begleiter auffragen und ben Reft berfelben verwandelte die Bauberin Circe auf ber Infel Aea in Schweine. Durch ein von hermes empfangenes Kraut lofte jeboch D. ben Bauter, erzwang die Radgabe feiner Gefährten und blieb ein Jahr bei der Zauberin, nachdem er fich mahrend biefer Zeit in ber Unterwelt von Tirefias fein Schickfal hatte verfünden laffen. Bei ben Sirenen war er gludlich vorübergesegelt, auf ber Fahrt burch bie Schlla und Charybbis, sowie burch einen fpatern Sturm, verlor er alle Begleiter und fein Schiff. rettete fich auf die Insel Ogygia, wo die Nymphe Kalppso ihn gut aufnahm. Jahren brach er auf, nochmals einem Sturme ausgesetzt, wobei er wiederum sein Schiff ver-Mit hilfe ber Leufothea gelangte er nach ber Infel Scheria, wurde von ben Phaafen gaftfreundlich aufgenommen und erhielt von ihnen ein windschnelles Schiff, bas ibn entlich nach ber Beimat bruchte. Er findet bier feine trene Gattin Benelope bon Freiern befiltrmt,

seinen Sohn Telemach von denselben bebroht und erlegte fie fammilich, von diesem und zwei treuen Dienern unterftutt. Die zehnjährigen Irrfahrten bee D. erzählen bie homerischen Befange.

Oeil-do-Boout (franz., d. i. Ochsenange), bezeichnet in ber Architektur eine runde ober ovale, dem Eindringen des Lichtes dienende Deffnung in einer Wand, einem Dache

oder einer Ruppel.

Deiras, Stadt in ber Proving Bianhy, Brafilien, liegt fast 60 DR. von ber füste bes Atlantischen Oceans und bat 6000 E.

D'Fallon, Bostdorf in St. Charles Co., Miffouri. D'Fallon Depot, Bostdorf in St. Clair Co., Illinois; 1117 E.

Dien nennt man im Allgemeinen jebes gefchloffene Bebaltnig, in welchen zu irgend einem 3med Fener unterhalten wird und zwar machft bie Branchbarteit eines folchen je vortheilhafter und schneller für ben entsprechenden Fall die aus Brennstoffen (f. Brennmaterialien) entwidelte Sige in Raumlichkeiten ober auf andere Rorper übertragen werben Je nach ihrer besenderen Bestimmung find bie Ocfen verschieden construirt. Bum Beizen von Bohn- und Arbeitsräumen' wird entweder ber D. innerhalb eines folchen Ranmes felbst aufgestellt (Stubenvfen) ober bie mittels eines D.'s in einer Lleinen Beiztummer erwarmte Luft burch Ranale nach ben bewohnten Raumlichkeiten geleitet, Luft -beigungsöfen (f. Beizung). Bezüglich bes zu Beizöfen verwendeten Materials laffen fich unterscheiden: Stein ofen, vorwiegend noch in Rugland; Rachelbfen, aus gebranntem Thon; Blechofen gur fonellen Erwarmung fleiner Raume; gu geiferne De fen, welche in ben mannigfaltigsten, juweilen zierlichsten Formen ansgeführt werben. Besondere Arten derselben find: Die Circuliröfen, b. h. Defen, wo die Durchsichten und die außerdem eingefügten Zwischenplatten die Feuerluft in einer Schlangenlinie von Unten nach Dben leiten; Sparbfen, meistentheils nur in der Barmeerzeugung Sparer; und bie & ullofen, bei benen die Brennftoffe in Borrathetammern (Speisungechlindern) enthalten find und nach Maggabe bes Berbranchs auf ben Roft herabsinken. efen nebenbei baufig jum Rochen und Braten verwendet werden (fehr prattifche werden in ten Ber. Staaten verfertigt) andert die Bauptregeln ihrer Construction nicht wefentlich, menn and ihre Form und ihr Größenverhaltniß burch biefe Rebenbenutung mitunter niebiff-Gewöhnlich hat man aber besondere Roch ofen, sowie Reffelofen gum Erwarmen von Fluffigfeiten, und Badof en zur Berftellung von Badwaaren. in technifchen Bweden unterscheiben fich in Binb = und Geblafebfen. Bu ben lepteren gehören vorzugeweise verschiedene Schmelzofen, wie Bobofen, Salbbobofen E. f. w. Rach dem Sammelraum für die geschmolzene Maffe theilt man die Schmelzofen wiederum in Tiegel-, Sumpf-, Augen- ober Spurbfen, in Brillen- und Rrummofen, Budblings. Cupolo- und Cementiröfen. Et a g e n b f e n werben beim Brennen von Porzellan, jur Darftellung bes Quedfilbers, Flammofen bei ber Calcination von Erzen u. f. m. Außerdem hat man noch Galeeren ofen mit vielen Ginfeten für Rapclien und Retorten; Brobirof en zur Beftimmung bes Feingehalts im Gilber; ebenfo find noch ju erwähnen Brennofen für Ralt, Gips, Ziegel, Thomwaren, Glas, Defen jum Bereiten von Bas n. f. w. Bezüglich ber Barmeerzeugung ift noch hervorzuheben ber Befem erofen, tie trag baren Defen, besondere in Laboratorien benutt und ber als Gebiafcofen bemertenswerthe Sefftrömsche D. Gufteiserne Zimmeröfen halt man allgemein für gesuntheitsgefährlich und man hat geglaubt, daß bei ber hoben Temperatur, welche bas Eifen annimmt, fein Roblenfloff ju bem giftigen Roblenornb verbrenne. Regnault und Chevreul tieten biefer Anficht entgegen, indem fle auf ben geringen Roblenftoffgehalt bes Gifens und ferner barauf binweifen, daß unter den obwaltenden Umftanden nur Roblenfaure entfteben Dagegen erinnert Regnault an ben Stanb und die Ansbünftungen, welche fich in ben Zimmern finden und in ber Nähe bes glühenden Gifens fcablide Zerfetungsprobutte liefern müffen. Das einfachste Mittel, sich gegen ben nachtheiligen Einfluß eiserner Defen m ichugen, ift mithin ausreichente Bentilation.

Dfen (ungar. Buba). Die hauptstabt von Ungarn, im Besther Comitat, am rechten Donauufer, Pesth (f. b.) gegensiber gelegen, hat 53,998 E. (1869), meist Deutsche. Die Stadt gieht fich in einem langen, schmalen Streifen am Strom bin und fleigt nach 2B. terrafsenformig auf. Mitten in ber Stadt fieht auf einem flumpfen Berglegel, Der fich 192 F. über ben Strom erhebt und von einem Tunnel burchbrochen ift, die nicht niehr armirte keftung, eine Stadt für sich, 1/2, Stunde im Umfange. Das von Karl VI. baselbst erbaute Schloß enthält 200 Zimmer. Innerhalb 30() Jahren hat die Festung mehr als 20 Belagerungen ausgehalten und im letten Revolutionstriege wurde fte (4. 21. Dai 1849)

tapfer von Benti gegen bie Ungarn unter Gorgeh vertheibigt. Bier Thore und bebedte Treppen führen in die anderen Stadttheile, welche die Festung als 31/, Stunden langes Doal umgeben, ben mit Garten und Weinbergen befesten Abhang nieder in Die 28 affer. ftabt, bie Landftrage und Reuftift. Die Chriftinen ftabt füllt mit landliden Baufern bas foone Thal hinter ber Festung. Gudlich liegt bie Raigen ftabt, ber belebteste aber schmutigste Stadttheil mit schlecht gepflasterten Straffen; hinter ihr erhebt sich ber 765 F. hohe Blod's berg aus Kalttuff, früher mit einer Sternwarte, jest mit Bestungswerten besete. Das Ganze wird von Weinbergen eingerahmt, Die jahrlich 300,000 Eimer von bem berühmten "Rothen" liefern. D. hat warme eifen- und schwefclhaltige Baber. Die schönfte Lage und Ginrichtung hat bas Raiferbad am Ende ber Landftrage. Bebentender als die einzelnen Borftadte ift der frühere Martifleden Alto fen, bas rom. Acincum ober Aquincum, mit einer breiten, von schönen Saufern eingefaßten Sauptftrafe, tatholijder und reformirter Rirche, Rameralgebaube, Castell und Raserne. Dit Besth (f. b. ift D. feit 1849 burch eine 1200 F. lange, großartige Rettenbrude verbunden, von teren Mündung ein burch ben Schlogberg getriebener Tunnel in die Chriftinenstadt führt. Der Ursprung ber Stadt ift auf bas von Konig Bela IV. (1247) auf bem Berge, Besth gegenüber, erbaute Schloß zurudzuführen. 1351 wählte König Ladislaus das Schloß zu seinem beständigen Aufenthaltsarte und König Matthias Corvinus baute baffelbe um. Seit 1541 war es 145 Jahre lang in den Banden der Türken, denen es erst 1686 durch Karl von Lethringen entriffen wurde. Im Revolutionstriege (1849) wurde es in der Nacht vom 20. bis Bal. Nemeby, "Die Belagerung ber 21. Dai von ben Ungarn mit Sturm genommen. Festung Ofen in den Jahren 1686 und 1849" (Besth 1853).

Offenbach, Kreisstadt in der großherzogl. hestlichen Brovinz Starten burg am Main, über den eine Schiffbrücke führt, in fruchtbarer Gegend zelegen, ist eine schön gebaute Stadt und der wichtigste Fabrikort des Landes, mit Dampsmaschinenwerkstätten, Wagen-, Bortefenille- und Bijonteriewaaren-, Lederwaaren-, Wachslicht- und Strumpswaarenfabriken. D. hat 20,247 E. (1868), 3 Kirchen, eine Spnagoge, Real-, Handels- und höhere Töchtersschule, und ein altes ehemaliges fürstl. Isenburg'sches Residenzschloß mit Gemäldesammlung. D., zuerst 970 genanut, kam, nachdem es in verschiedenen Handen gewesen war, 1486 an die Grasen Jenburg-Büdingen und mit der Mediatistrung des Fürstenthums

Ifenburg (1815) unter heffische Oberhoheit.

Offenbach, Jacob, beliebter Componist possenhafter Operetten, geb. am 20. Juli 1822 von jubifchen Eltern zu Roln, erhielt burch feinen wenig bemittelten Bater ben erften Dufikunterricht, ging behufs weiterer Ausbildung 1835 nach Paris, besuchte daselbst zwei Jahre bas Confervatorium und war an verschiedenen Theatern, zuletzt an der "Opéra-Comique" als Bioloncellist thätig. Als die seit 1841 von ihm veröffentlichten keineren Bioloncellcompositionen mit Beifall aufgenommen wurden, trat D. als Birtuose in Concerten auf, ging 1848 nach Deutschland, von wo er jeboch 1850 wieder nach Baris gurudtehrte und bort Die Stelle eines Mufitbirectors am "Theatre-Français" erhielt. Ingwifden hatte bas hervorragende Talent D.'s für musikalische Romik im Kreise von Bekannten, Künstlern und Schriftstellern mehr und mehr Aufmerksamkeit erregt, und man drängte ihn dasselbe vor ein größeres Bublitum zu bringen. Er bewarb fich um eine Theaterconceffion und eröffnete 1855 unter bem Namen "Bouffes-Parisiens" eine Bubne, mit ber er bedeutenbe Erfolge erzielte. Soon nach Berlauf eines Jahres mußte er fein Theater in ben "Champs-Elysoes" mit bem umfangreicheren ber "Salle-Comte" in ber Paffage-Choifeul vertaufden. In der Folge bereiste er mit seiner Truppe mehrmals die französischen Provinzen, England und einige Statte Deutschlands, mahrend er neuerdings von der Leitung tes Unternehmens jurudtrat. 216 bie gelungenften feiner Broductionen durften angeschen merben: "Orphée aux enfers" (in Baris allein über 400 mal aufgeführt), "Les deux aveugles", "Une nuit blanche", "Bata-Clan", "Le violoneux" (1855), "Tromb-Alcazar", "Les soixante-dix", "Dragonette", "Crock-Fer", "La rose de Saint-Flour", "Le financier et le savetier" (1856), "Les trois baisers du diable", "Le mariage aux lanternes", "La chanson de Fortunio", "Le pont des soupirs" (1861), "La belle Hélène" (1864), "La Barèe Bleue" (1866), La Grande-Duchesse" (1867), "La Périchole" (1868), "Vert-Vert" (1869) u. a. m.

Offenbarung (lat. revolatio) bezeichnet in ber Theologie eine Thätigkeit Gottes, burch welche ben Menichen Kunde gegeben wird von Dingen, die ihnen verborgen ober boch unsbekannt waren und die fie durch eigene Geistesthätigkeit nicht hätten auffinden können. Alle D. ift entweder mittelbar (natürlich), ober unmittelbar (übernatürlich). Die erstere, auch Manifestation genaunt ift Kundgehung Gottes an die Menschen

burd Thatfachen, in welchen fein Befen und feine Gebanten von ber reflectirenben Bernunft des Menschen erkannt werden konnen; sie heißt auch allgemein, weil sie allen Menfchen zutheil wird und ift ber Inhalt und bas Wefen ber natürlich en Religion. Die andere, die Rundgebung religiöfer Wahrheiten ober gottlicher Gedanten auf über -naturlich em Bege, ohne Bermittelung ber Natur und außerhalb ihrer befanuten Geseze, heißt auch au gerordentliche, individuelle und besondere, weil fie nur einzelnen Judividuen zutheil wird und durch diefe erft zu Anderen gelangt. Ihrer Form nach gerfault bie D. in die ein fache und fom bolifche; Die erftere erfolgt burch bie unmittelbare Einwirfung Gottes auf ben menschlichen Geift als Inspiration, Erfüllung mit bem göttlichen Geifte, Die lettere burch Biftonen, Eraume n. bgl. Der Glaube an eine übernatürliche D. Gottes findet fich im gangen Alterthum. Jeter, ber Großes, Außerorbentliches leiftete (wie 3. B. Religionsstifter, Gefengeber, Sittenlehrer u. f. w.), wurde ale vom gottlichen Beifte ergriffen und erfallt angeseben. Außer ber eigentlichen Inspiration kommen in der Bibel noch als Formen der göttlichen D. vor: Theophanien (Gotteverscheinungen), Engelserscheinungen, himmlische Stimmen, Träume und Etstasen.

Offenbarung bes Johannes, auch Apotalppfe genannt. Als Berfaffer biefer nentestamentlichen Schrift fieht bie tirchliche Tradition ben Apostel Johannes (nach 1, 1. 4, 9. Als Berfaffer biefer nen-Soon Papias, ber Apostelfdüler, und Melito (135) haben bie D. bes 3. für apostolisch und inspirirt gehalten, während dieselbe von Eusebius nicht anerkannt Das Buch beginnt mit einer Bifion, in welcher ber Menschensohn bem Geber 7 Briefe an 7 kleinasiatische Gemeinden zur Warnung und zum Trost dictirt. Bon jeher hat diese Schrift die verschiedensten Auslegungen erfahren, von denen insbesondere zwei Arten, die firchengeschichtliche und die zeitgeschichtliche, zu unterscheiben find. Rach ersterer, in ber gangen alteren Kirche festgehaltenen Ansicht ware die Apotalppse eine Darftellung ber gesammten Kirchen- und Weltgeschichte durch alle Jahrhunderte hindurch, so daß man bei-spielsweise die Bolterwanderung, die Reformation und selbst Napoleon I. in den apotalpptifden Bildern vorgezeichnet wiffen wollte. Nach ber zeitgeschichtlichen Auffassung bagegen beidrankt fich die D. des J. lediglich auf die Borgange und Erwartungen der Zeit, in welder der Berfaffer lebte, und bezieht fich somit vorzugsweise auf ben Rampf bes Chriftene thums gegen die romische Beltmacht. In Bezug auf die geschichtliche Art ber Auslegung vgl. hengstenberg, "Die D. b. J." (2. Aufl. 1861), in Bezug auf die andere Ewald, "Die Ichanneischen Schriften" (2 Bbe., Göttingen 1862).

Offenburg. 1) Kreis im Großherzogthum Baden, zum früheren Mittelrhein-Kreife geborig, umfaßt 29,87 D.- M. mit 147,642 E. (1871) und zerfallt in die Amtsbezirke D., Gengenbach, Kort, Lahr, Oberkirch und Wolfach. 2) Kreisstadt basclbst, am Eingange zum Rinzigshale reizend gelegen, ift Gip eines Rreis- und hofgerichtes, bat 5756 G. (1871), ein tatholifches Gomnafium, treibt Getreibe und Beinbau, sowie bedeutenden Speditionshandel.

Offenfive (vom lat. offendere, angreifen), f. Angriff.

Deffentliche Meinung ift die bei einem Bolte allgemein geltende Ueberzeugung bon Recht und Pflicht über Angelogenheiten bes äffentlichen Lebens, über Religion und Arche, Berfaffung und Berwaltung bes Staates, Gefengebung und Rechtspflege, überhaupt über Alles, mas bas Gemeinsame bes menschlichen Lebens berührt. Gie ift bemnach nicht bie Reinung einer Partei, sondern die harmonische Bereinigung der Meinungen und Ueberkngungen der Gesammtheit eines Boltes über seine öffentlichen Angelegenheiten und muß als solde den tiefsten Grundlagen unseres ganzen höheren Cultur- und Boltslebens, unsem Bollesitten und Einrichtungen entfeimen. Da auf die D. M. mitunter Borurtheile, Reigungen, allgemeine Sympathien und Antipathien einwirken, so ist es allerdings möglich, daß fie eine falfche Richtung nehmen tann; indeffen find in der Freiheit der Breffe, in ben öffentlichen Berfanimlungen, in der Deffentlichteit aller bas Bolt berührenden Angelegenbeiten Organe geboten, burch welche fie fich jugleich bilben und reformiren kann.

Deffentlichteit und Mundlichteit ber Rechtspflege, ein Rechtsverfahren, bas im Gegenfape jum beimlichen und schriftlichen insbesondere mit Zuhilfenahme von Geschworenen

eingeleitet mirb.

**Offeriorium** (lat. von offerro, darbringen), in der kath. Kirche der erste Haupttheil ber Meffe, in welcher ber Priefter unter gewissen Gebeten und Ceremonien die hoftie und beit Bein zur Consecration vorbereitet.

Official (fpatl. officialis, ein Rirchendiener, von officium, Amt, Dienft), ber Stellverteter eines Bifchofe in geiftlichen Proceffachen, namentlich Chefachen; baber Borftond bes geiftlichen Chegerichtes ober Confisioriums, und Official al at bas bischofiliche Gericht, besoudets in Chesachen.

Officiell (vom lat. officium, Amt) heißt bas von einer Behörde Berfügte, also wiel als autlich. Wo eine Behörde nicht geradezu officiell auftreten, aber boch ihre Borfcläge gegenüber ben von Privatpersonen ausgehenden durchsehen will, nennt man dieses Berfahren officios.

Officier (frang. officier, engl. officer) ift ber Anführer einer größeren ober kleineren Auzahl Soldaten; als Rangtitel der Name aller Befehlshaber vom Unterlieutenant aufwärts. In einigen Armeen werden auch die Fähnriche zu den O.n gerechnet; in anderen stehen sie im Range bem altesten Unterofficiere gleich. Bei gemeinschaftlicher Bezeichnung aller Chargirten unterscheibet man Dber- und Unterofficiere (engl. commissioned und non-commissioned officers), indem man unter letteren alle Borgefetten niederen Ranges (bei der Infanterie Corporal, Sergcant, Feldwebel; bei der Cavallerie Corporal, zweiter und erfter Bachtmeifter; bei ber Artillerie Corporal, Unter- und Dberfenerwerker) begreift, während alle höheren Befehlshaber zu den Oberofficieren gehören und in ihrer Gesammtheit das Officierscorps bilden. Die Officiere zerfallen in Subaltern - D. (Lieutenants, Bremier- ober Oberlieutenants, Dauptleute, bei ber Cavallerie Rittmeifter), Stabs - D. (Majors, Oberftlieutenants, Oberften) und bie Generalität (Generalmajors, Generallieutenants, Generale ber Infanterie und Cavallerie, Feldmarschälle) und unterscheiden sich durch befondere Abzeichen an der Unisorm, verzüglich an den Epauletten, Rrägen, in Frankreich den Käppis und Aermeln, untereinander und durch ihre Bewaffnung mit. Degen ober Sabel, und die bessere Uniformirung von ben Soldaten und nieberen Chargen. Im Ariege tann ber Officiererang burch perfonliche Tapferteit auch von niederen Militärs erlangt werden, in Friedenszelten müffen jest fast in allen europäischen Armeen Die jungen Leute, welche in ben Officiersstand treten wollen, ein Officiers. examen maden, nachdem fie fich burch eine vorhergebende Brufung gur Ernennung ja Fähnrichen befähigt haben. In ben Ber. Staaten gehen tie Officiere ter Armee und Flotte aus den Atademien zu Westpoint, New York, und Annapolis, Marpland,

Officinell (vom neulat. officinalis, in ber Apotheke vorhanden, von officina, Berfitatte, Apotheke) nennt man alle, aus ben drei Naturreichen in die Pharmatopie (f. d.) aufgenommenen natürlichen und kunstlichen Arzneimittel, welche in jeder wohleingerichteten Apotheke zu haben sind.

Ofterbingen, heinrich von, im Gebichte vom Sängerkrieg auf der Wartburg Gegner Wolfram's von Sichenbach und Lobredner Leopold's VII. von Oestreich, worans man schloß, daß er seine Jugend an dessen Hose zugedracht habe. Die Tradition der Meisterstänger zählt ihn unter den Stiftern des Meistergesanges auf; dech ist seine Existenz nur schwach verbürgt, wie auch die Behaluptung Spann's, daß er das Nibelungenlied versost habe, von Lachmann widerlegt wurde. Novalis ist der Befasser eines trefslichen (aber nicht vollendeten) Romans, dessen Held D. ist.

Og, nach ber Bibel ein König von Bafan, aus bem Bollsstamme ber Amoriter, wurde bon Moses bestegt und sein Land bem Stamme Manasse zugewiesen. Die spätere jub. Sage schilbert ibn als einen gewaltigen Riesen.

Oge, Bincent, ein Creole von San-Domingo, geb. um 1750, hingerichtet om 26. Feb. 1791, war beim Ausbruch ber Französischen Revolution am Cap Français als Kaufmann thätig, kam in Geschäften nach Paris, wurde hier, besonders von der Gesellschaft der Negerfreunde, sehr gut aufgenommen und suchte im Berein mit diesen die Nationalverssammlung für die Leiden seiner Brüder zu interessiren. In seine heimat zurückselchrt, erregte er im November 1790 einen Aufstand am Grande-Rivière, indem er Freiheit und kürgerliche Gleichstellung der Schwarzen mit den Weißen verlangte. Durch überlegene Truppenkörper geschlagen, sich er mit den Seinen auf spanisches Gebiet, wurde jedoch an die Franzosen ausgeliesert und vom Obergericht zu Cap Français nehst seinem Lieutenant Chavannes zum Tode durch das Rad verurtheilt.

Daben. 1) Township in Lenawee Co., Michigan; 1515 E. 2) Township in Riley Co., Ransas; 530 E. 3) Township in Monroc Co., New York; 2874 E.

Daten. 1) Boftbotf in henry Co., Illinois. 2) Boftborf in Dubuque Co., Jona. 3) Borf in Rem Madrid Co., Miffonri. Digitized by Google

Ogben City, Bostdorf und Sauptort von Weber Co., Territorium Utab, ein gewerbthätiger Ort an dem Zusammenflug der Weber und Ogden Rivers, an der Union Pacific.,

Central Bacific- und bem Norbendpuntte ber Utah Central-Bahn mit 3127 E.

Ogdensburg. 1) Stadt und Einsuhrhasen in St. Lawrence Co., New York, am It. Lawrence River und der Mündung des Oswegatschie gelegen, hat blühende Manusachuren und treibt bedentenden Getreidehandel, welcher durch die Vermont Centrals und die Rome-Batertown-Ogdensburg-Bahn vermittelt wird. Die Stadt ist gut gebaut, hat stidne öffentliche und Privatzebäude, 7 Kirchen, 10,076 E. (1870) und ist in 3 Bezirke (wards) ringetheilt. Es erscheinen 3 Zeitungen in englischer Sprache, darunter eine tägliche. O. ist wes "Ogdensburgh Business College", 1860 organisirt, und des "Ogdensburgh Hucational Institute", mit 2 Lehrern. 1872 wurde hier ein katholisches Bisthum gezindet. 2) Oorf in Winona Co., Minnesota. 3) Postdorf in Suspect.

Ogrecher ober Little Ogeechee, Fluß im Staate Georgia, entspringt in Taliaferro Co. und mundet mit fudöstlichem Laufe, zwischen Chatham und Brhan Cos. die Grenze

bilbenb, in ben Atlantischen Ocean.

Oggione (auch Uggione, Uglone), Marco b', italienischer Maler, gest. 1530; war ein Schüler ves Lionardo da Binci, und ist hauptsächlich bekannt durch die beiden Copien nach dem, jetzt fast zerstörten "Abendmable" seines Meisters. Die eine dieser Copien, in Del ausgeführt, ist gegenwärtig im Bestige der Akademie zu London, die andere, "al fresco" gemalt, mit einigen Abweichungen vom Original, besindet sich im Resectorium des

Alofters ju Caftellagga bei Mailand.

Oginsti, altes litanisches Abelsgeschlecht, das seinen Ursprung von den russischen Fürsten berleitet, ist erst seit dem 18. Jahrh. berühmt geworden. Die merkwürdigsten Sprößlinge desselben sind: 1) Michael Rasim ir, Großbetman von Litauen, geb. 1731 in Warschau, stellte sich 1771 an die Spise der Consöderation in Litauen gegen die Russen, wurde aber insolge des für die Polen ungläcklichen Rampses flüchtig. 1776 zurückgesehrt, baute er auf eigene Kosten den 45 Werst langen D. - Kanal, der durch Vereinigung des Propec und Riemen die Ostsee mit dem Schwarzen Weere verdindet. Er starb zu Slonim 1799.

2) Richael Leophas, Resse des Borigen, Großschapmeister von Litauen, geb. 1765, war 1784 Abgeordneter beim Reichstag, 1793 Großschapmeister, nahm 1794 unter Kosciuszto und dem Polnischen Befreiungstampse theil, wurde 1802 begnadigt, 1810 Senator und Geseinmath in Rußland, lebte seit 1815 in Florenz und starb daselbst 1831. Unter seinen zahlreichen Compositionen sind besonders die Polonaisen berühmt.

Ogle. 1) County im nördlichen Theile des Staates Illinois, umfaßt 760 engl. Q.-R. mit 27,492 E. (1870); davon 2115 in Deutschand und 13 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 22,888. Das Land ist eben, wohlbewäffert und sehr fruchtbar. Hauptort: Oregon. Republik Rajorität (Präsidentenwahl 1868: 2159 St.). 2) Dorf in

obigem Co. und Staate.

Oglesby, R i ch ard James, geb. in Oldham Co., Kentuck, am 24. Juni 1824, stuebute in Springsield, Illinois, und ließ sich in Sullivan, Moulton Co., als Advotat nieder, viente als Officier während des Mexicanischen Krieges, ging 1849 nach California, wo er zwei Jahre blieb, kehrte darauf nach Decatur, Illinois, zurück und wurde 1860 Staatse knator. Beim Ausbruch des Bürgerkrieges zum Obersten eines Freiwilligenregiments erwannt, commandirte er bei Einnahme von Fort Donelson eine Brigade, wurde hierauf Brigadegeneral; nahm an der Schlacht bei Shiloh theil, wurde bei Corinth schwer verwundet und im Nov. 1862 zum Generalmajor ernannt. Nach dem Kriege ward er von der thabsilanischen Partei zum Gouverneur des Staates Illinois erwählt (1865—69), eine

Burbe, zu der er im Herbst 1872 zum zweiten Mal erwählt wurde.

Oglethsetze, Ja me & Eb warb, britischer General und Gründer der Colonie Georgia, 3eb. am 21. Dez. 1698, gest. am 1. Juli 1785, besuchte die Universität Oxford, trat später in die Garbe, socht unter Marshorough und dem Prinzen Eugen, wurde 1722 in's Parlament gewählt, und ging 1783 nach Amerika, um an der Nichndung des Savannah River eine Colonie für arme befreite Schuldner anzulegen. Nachdem er hier Jahre lang mit hinderuissen und Pühfeligkeiten aller Urt gekämpst und sür das Gedeihen der jungen Ansüedelung einen großen Theil seines Bermögens und seine Gesundheit geopfert hatte, versües er 1743 Georgia, kehrte nach England zurück, wurde 1745 zum General ernannt, gab 1752 den Charter von Georgia in die Hände der Regierung zurück, trat 1754 aus dem Varlament und zog sich in's Brivatichen zurück. Im J. 1775 wurde ihm nach der Rückehr des General Gage das Obercommando in Amerika angetragen, er schlug aber, spmbathsistend

mit ben Bestrebungen ber Norbameritaner, bies Anerbieten ab und war nach abgeschlichenem Frieden einer von Denen, welche den amerikanischen Gesandten John Adams herzlich bewillkommueten und zu der erlangten Unabhängigkeit feines Baterlandes begluchwunichten. Bgl.

Rob. Bright, "Memoirs of J. Oglethorpe" (Conbon 1867).

Oglethorpe. 1) County im norvöftlichen Weile bes Staates Georgia, umfaßt 480 engl. D.-M. mit 11,782 E. (1870); bavon 7 in Deutschland und 1 in ber Schweiz geboren und 7141 Farbige; im J. 1860: 11,549 E. Das Land ist hügelig und fruchtbar. Hauptort: Lexington. Demotr. Majorität (Prasidentenwahl 1868: 733 St.). 2) Town ship mit gleichnamigem Post dorfe in Macon Co., Georgia, 1686 E.; das Bostdorf hat 400 E.

Oglie (Ollius), linter Rebenfluß bes Bo in Oberitalien, entfpringt am Monte-Gavia, fildöstl. von Bormio. Sein oberes Thal (Val Camonica) streicht nach SB. mit engen Seitenthälern und schmaler Sohle zwischen hoben Ranbern burch bie Alpen ber oberitalienischen Geen; er felbst ergießt fich in ben Ifer-Gee (Laco d'Ised, ber Lacus Sevinus Er tritt bei Sarnico aus bem Gee in Die Lombarbifche Cbene. Rachbem er linte die 11 M. lange Mella und die 19 M. lange Chiefe aufgenommen bat, mantet er 800 F. breit oberhalb Borgoforte. Bon Pontevice nimmt er eine bem Bo parallele Richtung an und wird schiffbar.

Ogyges, in ber griechischen Mythologie ber erfte Berricher in Attita und Beotien, Cobn bes Brotus ober Poseibon. Bu seiner Zeit überschwemmte ber Kopaisse einen großen Theil Bootien's, die fog. Dgngische Flut (1800 vor Chr.).

Ohis (indian., b. i. Schon er Fluß), ber bedeutenbste öftliche Buffuß bes Miffiffippi und mit Ausnahme des Miffouri überhaupt ber größte Nebenfluß beffelben, entsteht im weftlichen Theile bes Staates Bennfplvania in einer bobe von 830 guf über tem Meere, aus ber bei Bitteburg erfolgenben Bereinigung bes von S. aus Beft Birginia tommenden Monongahela und bes im Staat New Port entspringenden, von R. berabfließenden Alleghany. Die ersten Entbeder bes D., canadifche Franzofen, nannten ihn ber Schönheit und Fruchtbarkeit feiner Ufer halber "La belle Rivière". Der D. bat eine Länge von 950 engl. Meilen, mabrend die birecte Entfernung von feiner Quelle lis gu feiner Mündung nur 580 DR. beträgt. Seine Breite variirt zwischen 1200 und 4000 f. Bei ber regelmäßig zwischen Darz und April eintretenben Dochflut fleigt ber Fluß um 45 Bis auf eine Strede in ber Nahe von Louisville, ben fog. "Rapids", mahrend welcher ber Fall des Fluffes auf 2 DR. 221/, Fuß beträgt, ift ter D. von feiner Entftebung bis ju feiner Milnbung foiffbar. Durch einen 2 DR. langen und 200 F. breiten Ranal, ber 1831 bergestellt murbe, werben biefe Stromfcnellen umgangen. Der obere Lauf bes Fluffes friert in ben meiften Bintern gu, woburch eine Stedung bes Bertehrs, welche bisweilen Monate lang anhält, herbeigefilhrt wirb. Der D. bilbet während feines Laufs anfangs die Grenze zwijchen ben Staaten Dhio und Best Birginia, bann die Kentuch's im R., gegen Ohio, Indiana und Illinois im G. Geine Bauptnebenfluffe, von denen die meisten selbst wieder auf fo große Entfernungen fchiffbar find, bag bas gesammte, ber Schifffahrt jn Gebete stehende Flugnet des D. eine Lange von mehr als 5000 M. umfaßt, sind auf der linten, ber Gübseite, ber Great und Little Kanawha, der Big Sandy River, der Liding River, der Kentucky River, der Green River, der Treadwater River und bie beiben bebeutenbsten sublicen Bufliffe, ber Enmberland und ber Tenneffee; auf berrechten Seite: ber Dustingum, ber Boding River, ber Scioto River, ber Great und Little Diami, ber Bhite Bater und ber Babafb. Die bemerkenswerthesten Städte, die am D. liegen, find: Bitt's burg und Bheeling in Pennshlvania, Partersburg in Best Birginia, Marietta, Gallipoli, Ironton, Portsmouth und Cincinnatin Ohio, Madifon, New Albany, Evans-ville in Indiana, Cairo in Illinois und Maysville, Covington, Louis-ville, Brandenburg, Owensboro', Pabucah in Kentuch. Die ben D. befahrende Handels- und Berkehreflotte bestand am 30. Juni 1871 aus 979 Rahrzeugen, mit einer Gefammttragfähigkeit von 192,595 Tonnen, von benen 461 mit 115,064 Tonnen Dampffolffe maren. Auf Die verfcbiebenen Stabte vertheilte fich biefe Flotte wie folgt: Cincinnati: 423 Fahrzenge mit 74,548 Tonnen, Bittsburgh: 314 Fahrz. mit 76,976 T., Bheeling: 88 Fahrz. mit 10,285 T., Evansville: 65 Fahrz. mit 9258 T., Louisville: 50 Fahrz. mit 15,125 T., Partersburg: 30 Fahrz. mit 3615 T. und Babucah: 9 Fahrd. mit 2787 E. Gebaut wurden auf ben verschiedenen Schiffswerften am D. während bes mit bem 80. Juni 1871 ablaufenben Jahres im Gangen: 231 Fahrzenge mit 62,201 E., darunter 121 Dampfschiffe mit 43,638 Eized by

Ohia 255

Ohis, einer der nordwestlichen Staaten der Ameritanischen Union, nach dem seine Sütz und Sidostgrenze bildenden Ohio River genannt, liegt zwischen 38° 30' und 42° nördl. Br. und 80° 28' und 84° 42' westl. L. von Greenwich. Der Flächeninhalt des im N. an Michigan und den Lake Erie, im D. an Bennsplvania, im SD., durch den Ohio River davon getrennt, an West Virginia, im S., wo gleichfalls der Ohio die Scheidelinie bildet, an Kentuch, und im W. an Indiana grenzenden Staates beträgt 39,962 engl. D.. M. oder 25,570,960 Acres. Seine größte Längenausdehnung von N. nach S. ist 200 M., seine Breite von D. nach W. 193 M. Die Bevölkerung wurde durch die Eensussenahme von 1870, nach welcher D. der 3. Staat der Union war, anf 2,665,260 Köpse bezissert, gegen 2,339,511 im J. 1860. Die Farbigen im Staate zählten 63,213. Bon der weißen Bevölkerung waren 2,292,767 im Lande und zwar 1,813,069 im Staat selbst geboren; 182,889 waren aus Deutschland, 3699 aus Deutsch 2,664), 12,725 aus Canada und Broßbritannien und Irland (und zwar aus letzterem allein 82,674), 12,725 aus Canada und Britschlanier. Der Rest vertseilte sich aus holland und 12,727 aus der Schweizigen Länder. Die seshafte indianische Bevölkerung zählte etwa 100 Köpse. China war durch 17 Personen vertreten.

Bodenbeschaffenheit und Bewässerungsverhältnisse. Die Oberfläche von D. ift ziemlich wechselvoll, benn obgleich ber Staat teine eigentlichen Gebirge befitt, fo bietet feine Bodenbildung doch im großen Gangen bas Anfeben eines hoben Tafellandes bar, welches von 1000 F. Sobe über bem Meeresspiegel im Centrum, wo eine Rette nieberer Berge die Wasserscheibe zwischen ben Gemässern bes Late Erie und des Obio River bil bet, nach seiner Nord- und Südgrenze zu bis auf 6-800 F. Gobe über bem Meeresspiegel berabfintt. Ungefahr unter 400 nordl. Br., ein wenig judwarts von ber Ditte bes Staates aus, liegt eine andere Sügelfette, hinter beren Sübscite ber durchbrochenste Theil bes Staates liegt. Der Streifen Land, welcher fich zwischen biefen beiben Bugelgruppen bingiebt, ift meist flach, an einigen Stellen fogar fumpfig; nach Nordwesten hin dehnen sich Prairien aus. Die Seeufer find wenig gegliedert, obgleich einige fehr gute hafen (Maumee- und Die Reihe ber geologischen Formationen von Obio, aus-Candusty Bay) vorhanden find. genommen die Drift- oder Geröllformation in den nördlichen Theilen des Staates und den Muvialanfdwemmungen in ben Ricberungen und Flußthalern, ift zwifden ben Steintohlenihihten, als der oberen Grenze, und der Blad River-, Birdepe- und Trenton-Gruppe der Kalifteinbildungen als der unteren Grenze, eingeschloffen. Die meistentheils secundären Formationen, vorzugsweise aus Kalfsteinen, Liasschichten, falz- und eisenhaltigem Gestein, Sandftein, Grauwaste u. f. w. bestehend, burchziehen in nahezu horizontalen ober wellenförmigen Lazern ben Staat. Die westliche Balfte von D. ift beinahe ansichlieflich mit Kaltsteinschichten lededt, welche vorherrschend zu der Niagara-Gruppe und den unteren Theilen der Helderberg-Kalisteine gehören. In D. vereinigen sich biese beiben, machtige Lager von Schieferthon, Mergel und Gips bis zu 1000 Fuß Dide enthaltenden Formationen, ba die Onondaga-Salgruppe, welche fle im Staate New Port trennt, hier fehlt. Diefer weiten Berbreis tung taliartiger Schichten bat die westliche Balfte bes Staates ihre ungemeine Fruchtbarkit zu banken. In der fildwestlichen Ede bes Staates erscheinen Kallsteinschichten ber unteren talfartigen Gruppe, welche bie altesten Felsgesteine zwischen ben Alleghanies und bem Miffouri bilben. Sie breiten fich über ein treisformiges Areal aus, welches einige wenige Miffouri bilben. Sie breiten fich über ein treisformiges erreut und, weiche Richtung unter Counties in Obio, Indiana und Kentuch umfaßt, und verfchwinden in jeder Richtung unter Utica-Schieferformation, welches zwischen tiefe älteren Kalksteine und sene ber Niagara-Gruppe eintritt. Die Oftgrenze bes großen Ralfficinguges wird durch eine Linie bezeichnet, welche fich vom Lake Erie durch die Centralregion von Erie Co., burch die Gilbostede von Seneca Co., und dann, ein wenig westwärts ben seinem sublichen Laufe abbiegend, bis zum Ohio River in Adams Co., beinahe Clarks. burg, Rentudy, gegenliber hinzieht. Deftlich von diefen Raltsteinlagern behnt fich ein fcmaler kandgürtel, bedeckt von ben Schiefer- und Raltsteinschichten ber Hamilton-Gruppe, und nachst diefem die Schieferthone und Fliefensteine ber Bortage- und Chemung-Gruppe in einem Bejut von 30-40 engl. M. aus, beffen öftliche Linie ben Ohio bei Portsmouth in Scioto Co. überschreitet. Rach Norden zu schlägt bieselbe eine nordöstliche Richtung ein, paffirt tie Cupahoga-Falle und tritt sodann in bem füblichen Theile von Cramford Co, in den Staat Bennsplvania über. Auf tiefe Beise ist die ganze füdliche Rafte bes Late Erie, in einer Ausbehnung von 30-50 Dt. in suboftlicher Richtung von dem See, von biefer Gruppe hieferiger Ablagerungen erfüllt, welche weiter billich vorzugemeife ben flidlichen Theilen bes Staates Rew Port ihre Gestaltung verleiht. Auch find es eben biefe Ablagerungen, welche

bas Material zu jenen Thonbänken liefern, welche das Südufer bes Lake Erie bilden und bie schlammigen Sedimente abgeben, welche nach schweren Rordfturmen weit und breit bie Waffer bes Gees trüben. Der rothe Sanbstein des oberen devonischen Spstems und tie kohlenhaltigen Kalksteine kommen in D. nicht vor, während Conglomerate oder Mühlstein-Sanbsteine, das unterste Glied der Rohlenschickten, über den Chemung. Schieferthonen gefun-Sie dringen von Bennsplvania aus in die Nordostede von Trumbull Co. ein und ziehen sodann in einem schmalen Gurtel bis nach ben Cupahoga-Fällen, wo ihr Bett eine Mächtigkeit von etwa 1000 f. hat. Die zu Tage tretenbe Kante biese Gesteins, welche die Seitenrander ber Roblenablagerungen und bas Beden bes großen Appaladifden Kohlenfeldes felbst bildet, zieht sich in sudweftlicher Richtung durch die Counties Wahne und Holmes, die Gudostede von Anor Co. und quer durch die Counties Liding, Fairfielt, hoding, Jadfon und Scioto, bis oberhalb Portsmouth an ben Dhio River hin. Bug begleiten auf ben Gipfeln und Abbangen ber Bügel steil abfallende Klippen. östlichen Sente treten Roblenlager auf, welche stetig an Tiefe zunehmen, sobald fich bie offe liche Abbachung weiter nach Birginia und Pennfplvania hinein erftredt. Die jungsten Roblenbetten, mit ihren fie begleitenden Schiefer-, Sandstein- und Raltsteinschichten nehft Eisenerzen, werden entlang dieser Kette von Conglomeraten, wie sie oben beschrieben wurte, gefunden und geben in östlicher Richtung nach und nach tiefer, indem sie höher gelegenen Schichten, welche die Sugel einnehmen, Blat machen. Der mittlere Theil ber Roblenablagerungen enthält gablreiche, werthvolle Betten von bituminofer Roble, und ebenfo machtige Lager von Eisenerzen und Sandsteinen. Man hat berechnet, daß die Rohlen- und Eisenerzichate biefes Theiles von D. für Taufende von Jahren reichen. Digleich die Machtig-teit diefer Rohlenbetten nicht fehr bedeutend ift (diefelbe variirt von 2—91/2 f.), so ift doch bie Quantität an Roblen, Die fie enthalten, infolge ihrer großen Ausbehnung (12,000 D.-M. im oftl. D.) eine ungeheure. Ein wichtiges Glied diefer mittleren Kohlenablagerungen ift ber fog. Buhrftone ober Dublftein, welcher verschiebene Gifenerzbetten begleitet und in vielen Counties vom Ohio River an bis Start Co. und dann durch Mahoning Co. bis Benpsplvania hinein die steilen Abhänge der Hügel bilbet. Die Ausbehnung tieser Steinformation beträgt 12-20 M., mahrend die Machtigkeit des Lagers 2-3 f. balt, besteht aus fossilienreichem Flintquarz, ift zellenformig und ausgezeichnet bart, von bellgrauer Farbe und geschichteter Structur. Dieselbe zicht sich unter bem Dustingum River binmeg, tritt 2 Dt. oberhalb Connellsville in Morgan Co. ein und wird bei Connellsville 110 F. unter Baffer gebohrt; 650 F. tiefer ftoft man fodann auf falzhaltigen Fels, welcher In diesem Theile bes 12 M. weiter stromabwärts in berfelben Tiefe angetroffen wird. Staates finden fich auch zahlreiche Salzquellen, welche an verschiedenen Stellen zu Tage Much tommen im Berein mit ben Salzquellen natürliche Gasquellen vor, welche in dem die Rohlenlager unterliegenden Sandstein ihren Ursprung haben, sowie man auch in verschiedenen Counties, 3. B. in ber Mahe von Mecca, Trumbull Co., Erbol findet.

Wie sich Alles vereinigt hat, um D. zu einem jener Staaten ber Union zu machen, in welchem jede Art menschieden Gewerkes und Betriebes durch die natürlichen Bedingungen auf das Entschiedenste gesordert wird, so ist auch für die Bewässerung des Staates, in einer den Interessen des Ackerdaus wie des Handels gleich entsprechenden Weise, gesorgt. Dreiviertel der Nordgrenze werden mit einer gesammten Küssenlinie von 230 M. durch den Late Erie, die ganze Südost- und Südogrenze in einer Länge von 485 M. vom Ohion gebildet, so daß der Staat im Ganzen eine Wasserunze von 666 M. Länge hat. In der Late Erie ergießen sich der Maume e River, der Portage, der Sand ab. Ih, der Late Erie ergießen sich der Maume en River, der Portage, der Sand ab. In. d. Lad, Euhahoga, Rody und Chagrin. Der Maumee und Sandusky bilden bei ihrer Mündung ziemlich ties in's Land schneidende Bays. Nordwestlich von der letzteren erstrecht sich eine etwa 45 M. lange Haldisselnstell in nordöstlicher Richtung, welche sich im See selbst in einer Anzahl von Keineren Inseln fortsetzt, deren größte das durch seinen Weindau berühmte Kelley's Island ist. Der Ohio, der dort, wo er an die Grenze des Staates zuerst berantritt, etwa 350, bei Eineinnati aber 600 Pards breit ist, nimmt den Mussingum,

Hoding, Scioto, Little Miami und Great Miami River, alle von N. her, auf.
Das Alima von D. muß als ein äußerst gesundes bezeichnet werden, seitdem die Sümpse, die sich in verschiedenen Gegenden des Staates fanden, mehr und mehr troden gelegt und der Pflugschar erobert wurden. Die Witterungswechsel sind, wie in allen zwischen den Alleghanies und den Roch Mountains gelegenen Staaten, theils ihrer continentalen Lager halber, theils infolge des gänzlichen Mangels an schützenden Ducrgebirgen, äußerst jäh. In der rauben Jahreszeit herrschen Nord- und Nordweltwinde, im Spätfrühjahr und

Jonmer Sab- und Sabostwinde vor. Das Jahresmittel unter bem 40. Breitengrobe ift 64°. Die Zasammenfiellung ber in allen Theilen Des Staates gemachten Besbachtungen ergibt ein Jahresmittel von 57° und zwar filr bas Frilhjahr von 582',0, für ben Sommer von 762',0, für ben Herbft von 542',0, ben Winter von 361',0. Der jührliche Regen- und Ichneefall, von denen der erstere der ungleich bedeutendere ist, betrug, den seit M Jahren gemachten Beobachtungen gufolge, amifchen 36 und 43 Boll. Der Boben von D. ift mit Und nohme von einigen unbebeutenben Streden außerorbentlich fruchtbar. Die burch eine unvergleichliche Tragfahigkeit ausgezeichneten Landereien bes fog. "Scioto- und Miami-Bottome" umfaffen faft ben vierten Theil ber Bobenflache bes ganzen Staates. Ihnen werben Die großen Streden angefcwemmten, jum Theil noch fumpfigen Lanbes bes Maumee-Diftricts, fowie ber "Black Swamp" im 9728. bes Staates, wenn erft willftanbig troden gelegt, an Fruchtbarkeit nicht nachstehen. Die Ruftenftriche langs bes Lake Erie, beren Temperatur im Winter burch die Rabe des Wassers bedeutend gemildert wird, eignen sich vorjüglich jur Obstruktur, und bort wie auch auf bem im Late Erie gelegenen Rellen's Island wächst ein Bein, durch den D., auch was die Rebencultur anbelangt, in der erften Reihe ter Unionsstaaten steht. Die Ehierwelt D.s, einst durch alle jene Erscheinungen ausgezeichnet, die vor der Eroberung durch die weiße Rasse in den waldreichen Diftricten am Dhio und Missisppi heimisch waren, bietet zur Zeit nichts Eigenartiges mehr bar. Bflangenreich findet feine hauptfachtichte Bertretung in ben prachtigen Balbern bes Staates mit ihren verschiedenen Gichen-, Rug- und Bappelarten, Ulmen, Efchen, Aborn, Linben, Afazien, Copreffen, Cebern und ben roftaftanienartigen "Buck-Eye-Baumen", ber in folden Quantitaten vortommt, bag ber Staat von ihm ben Beinamen bes "Buck-Ere-Staten erhalten hat, mabrend, vom Ader- und Gartenbauer gezogen, alle jene Culturrflanzen in reichster Fülle gebeiben, welche, wie Mais, Beizen, Wein, Tabat n. f. w., in riefen Breiten Die gu ihrem Forttommen nothigen, Mimatifchen Borbebingungen finden. Der Mineralreichihum D.8 an Steinkohlen, darunter an solchen der besten Sorte, und an Cifenerzen ift ein ungehener großer, und einer ber hauptfactoren bes fo mächtigen Auffdwungs biefes Staates in industrieller hinsicht. In Tuscarawas Co. allein wird die vorhandene Steinkohlenmasse auf 80,000 Mill. Bush, geschätzt. Die jährliche Ausbeute seit 1869 wird durchschnittlich auf 60 Mill. Bush. angeschlagen. Die Eisenerze, welche jum großen Theil Gifen von ausgezeichneter Qualität liefern, und fich im fühl. Theil bes Staates uf einem Areal von etwa 1200 D.-M. finden, werden vorzugsweise in ben Counties Lawrence, Gallia, Jadfon, Meige, Binton, Athene, Hoding, Berry und Liding mit Erfolg andgebeutet und verarbeitet. Die Gefammtproduction in diefen Countice betrug 1870 nach ben officiellen Berichten 208,746 Tonnen. Die Salzproduction betrug in demfelben Jahre ungeführ 2 Mill. Bufb., während die Betroleum-Gewinnung in ben Counties Bafbingtm, Athens, Morgan und Roble den Betrag von \$1,000,000 erreichte und ben Clevelander Raffinerien allein den Rohstoff zur herstellung von einer Million Barrels reinen Petroleums lieferte. In verschiedenen Theilen des Staates finden sich mächtige Lager von trefflichem Cement, von Bau-, Muhl- und Schleiffteinen, von denen 1870 über 125,000 Tons gebrochenen Gesteins zur Berfendung gelangten. Die Bubrftone- (Mühlstein-) Lager in den beutigen Counties Jackson und Muskingum waren bereits den Judianern, welche fich darans ibre primitiven Geräthschaften und Baffen berftellten, bekannt.

Birthschaftliche Berhältnisse. Nach dem Census von 1870 gab es in D. im Ganzen 195,953 Farmen mit einem Gesammtareal von 21,702,420 Acres, von deuen 11,469,133 A. urbar gemacht, 6,883,575 A. Waldland und der Rest von 359,712 A. deive oder fonstiges werthloses Land war. Der Werth sämmtlicher Farmen betrug \$1,054,465,226, der des todten Indentars und der landwirthschaftlichen Maschinen \$25,692,787. Ueber die Erträge der Landwirthschaft machte der Bericht des Statistiers vom Baschingtoner Agriculturdepartement sür das Johr 1870 solgende Angaben. Es wurden geerntet: Mais 87,751,000 Busch, von 2,250,025 Acres, im Werth von \$42,120,480; Weigen 19,150,000 B. von 1,387,681 A., im W. von \$20,873,500; Roggen 450,000 B. von 82,608 A., im W. von \$342,000; Hafer 24,500,000 B. von 787,781 A., im W. von \$9,310,000; Gerste 1,578,000 B. von 67,148 A., im B. von \$1,387,080; On 6 weigen 270,000 B. von 16,546 A., im W. von \$229,500; Rartosfeln 8,282,000 B. von 116,027 A., im W. von \$6,708,420, und Den 1,923,000 Tonnen von 1,467,938 A., im W. von \$21,191,460; Gesammtertrag aller diese Ernten von 6,124,772 Acres: \$102,132,440. Die Tabaternte des Jahres 1870 besief sich auf 21 Mill. Ps., im W. von \$2,595,300; an Hissenstalistics Etaatssisch

tärs von 1871 einen Ertrag von 2,577,907 Gellonen, 21/, Mal so viel als der Gesammiertrag seit 1864 ansgemacht hatte. Hopfen wurde 141,236 Pf., Flachs 17,880,624 Pf. sezogen, und Ahornzuder wurde 3,821,740 Pf., Molasses aus Sorghum 2,023,427 Pf. gewonnen. Der Ertrag der Obsizucht war \$5,843,679, der des Gemässebaus \$1,289,272. Der Gesammt vieh stand von D. belief sich nach den Angaden des Statistiers von Agriculturdepartement am 1. Febr. 1871 auf: 724,200 Pferde, im Werth von \$57,559,416; 22,200 Efel und Maulefel, im W. von \$1,850,592; 800,700 Stüd Ochsen und Jungvieh, im W. von \$28,296,738; Kühe 734,400, im W. von \$33,114,096; Schoele, in W. von \$28,296,738; Schoele, 2,033,000, im W. von \$16,040,370. Gesammtwerth des Biehstandes von D. am 1. Febr. 1871: \$147, 349,872. Im Laufe des Jahres 1870 wurde sür \$40,498,375 Bieh theils geschlachtet, theils zum Schlachten verkauft. Die im Staat gewonnene W olle bestief sich auf 20,539,643 Pf. Die Milch wirthschaften. Milch.

Das gefammte stenerbare Eigenthum im Staat D. repräsentirte nach ben officiellen Abschäungen vos Jahres 1871 einen Werth von \$1,502,126,971 gegen \$1,167,731,697 im Jahre vorher. Der wahre Werth wurde 1870 auf \$2,235,430,300 gegen \$1,193,893,422 im Jahre 1860 bezissert. Die Zahl der Gebände, welche 1870/71 errichtet wurden, betrug 13,592, im Werth von \$8,139,716. Die Staatsschulde schulden, betrug 13,592, im Werth von \$8,139,716. Die Staatsschulde schulderschulder schulder schulder schulder schulder schulder schulder außgegeben waren, betrugen \$11,165,367, nehst \$344,543 schwebender Schulde. Am 16. Nov. 1871 betrug die Staatsschulde schulder schulder schulder schulder schulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschulderschuldersc

rung \$22,955,389.

Bertehrswege. Ueber bas Eisenbahnnet von D., welches nur hinter bem von Minois, Bennsplvania und New York zurudfleht, gab der Bericht des Staatscommistars für Eisenbahnen- und Telegraphenwesen vom 30. Juni 1871 folgende Daten: Die Gesammtlange ber Bahnlinien innerhalb bes Staates betrug 34571/. M., die Lange ber Linien überhaupt 61753/4 DR.; bas eingezahlte Kapital belief fich auf \$210,387,148, wovon auf D. \$115,432,037 entfielen. Die Gesammtschulb betrug \$177,552,701, die auf D. entfallende Quote \$95,844,981; Gesammtfosten der Bahnen und ihres Betriebsmaterials: \$365,778,316, wovon \$158,152,405 auf D. kommen; Gesammteinnahmen für D. während bes Jahres 1871: \$30,384,518; Gesammtbetriebstoften mabrend berselben Beit: \$20,776,222; Reingewinn: \$9,608,296. Die Bahl ber i. J. 1871 per Eisenbahn beforberten Berfonen betrug über 12 Mill., von benen 181 burch Unfälle getöbtet und 280 verlest wurden. D. besitt verschiedene Ranale. Der längste berselben ist der 307 M. lange, bas Bafferstraßennen bes Late Erie, Erie-Ranal und Subson mit bem Dhio-Flußstellensen verbindende Dhio-Erie-Ranal; 40 Fuß breit, 4 Fuß tief und mit 152 Schleusen versehen, wurde bieses bedeutende Werk mit einer Auslage von \$4,695,824 hergestellt. Der 178 M. lange Miami-Kanal bat \$3,750,000, ber 76 M. lange Sandy-Beaver-Kanal 11/, Mill. gekostet. Postämter gab es am 30. Juni 1871 in D. 2054 gegen 2032 im Borjahr. Die Telegraphen-Leitungen hatten am 1. Jan. 1872 eine Lange von 5038 Dl., die Drabte berfelben maßen Alles in Allem 12,538 M. Der auf ihnen vermittelte Berkehr wurde durch 595 Beamte in 464 Bureaux verfehen.

Handel D.'s, durch ein großartiges Eisenbahnnet und die Schifffahrt auf dem Ohio und dem Lake Erie, sowie den verschiedenen Kanälen besonders gefördert, hat namentlich seit Beendigung des Bürgerkrieges, welche Cincinnati den Berkehr mit dem Süden wieder erschloß, großartige Dimenstonen angenommen. Der directe Import betrug in dem, am 30. Juni 1871 endigenden Fiscaljahr in dem Bolldistrict von Enhahoga (Cleveland) \$1,757,395, von Miami (Toledo) \$129,733, von Sandusky (Sandusky) \$70,743 und in Cincinnati \$1,356,457, Alles in Allem \$3,314,378, worauf im Ganzen \$209,737 Bölle bezahlt wurden. Die directe Anssuhr ans den Häfen D.'s betrug in derselben Zeit für Enhahoga \$662,090, für Miami \$1,081,753. Die von inländischen Firmen geeigneten Schiffe zählten am 30. Juni 1871 im Ganzen 1148, mit einer Trag-

Ohis 25**9**.

fabigfeit von 164,266 Tonnen. Davon entficlen 423 von 74,548 T. auf bie Obioflotte Cincinnatis, und zwar 113 Dampfer, 35,953 T., 111 Schleppschiffe, 27,773 T. und 199 Kanalboote, 10,821 T. Auf bie brei Bollbistricte ber Ruste bee Late Erie, Cubahoga, Sandusty und Miami entfielen 725 Fahrzeuge mit einem Gesammttonnengehalt von 89,718 T., darunter 291 Segelschiffe von 53,680 T., 90 Dampfer von 16,115 T., 7 Schleppschiffe von 1874 T. und 337 Kanalboote von 18,047 T. Geschäftszweden in's Leben gerufene Compagnien wurden im Laufe beffelben Jahres im Staat incorporirt: 121 Fabrits- und Manufacturunternehmungen, 92 Bau- und Darlebengesellschaften, 47 Gifenbahn-, 11 Stragenbahn- und 5 Wegbancompagnien, 15 Drud- und Berlagscomp., 4 Bersicherungsgesellschaften, 4 Gascomp., und 3 handelstammern. Bon ben, verschiedenen Industriezweigen von ber Bunbesverwaltung auferlegten Steuern, ergaben 1870/71 bie von den Destillerien erhobenen \$10,232,393, die der Ta-Der Werth ber Probutte ber gesammten Inbuftrie im Staat baffabrication \$3,191,407. mahrend bes Jahres 1870 betrug ben Angaben bes Cenfus nach: \$269,713,610. Bierbrauereien waren 1871 im Sanzen 270 im Betriebe, von denen 133 über 500 BAS. jährli**c** brauten. Destillerien, die während des ganzen Jahres arbeiteten und Alfohol aus Getreide producirten, gab es 61. Rationalbauten bestanden in D. am 1. Jan. 1872: 159 mit einem Kapital von \$24,804,000, davon 6 in Cleveland, je 5 in Cincinnati, Bortsmonth, Tolebo und je 3 in Dapton, Columbus und Chillicothe. Unter besonderem Staatsfreibrief in's Leben gerufene Banken gab es 8 mit cinem Kapital von 11/2 Millionen. Brivatbanken und Sparbanken endlich bestanden 212, davon 16 in Cincinnati, 9 in Columbus, 8 in Cleveland, 6 in Toledo, 5 in Canton. Die Zahl der Bersicherungsgesellschaften, welche im Staat felbst privilegirt waren, betrug 92, bavon hatten 44 ihren Sit in Cincinnati, 11 in Danton, 6 in Cleveland, 5 in Toledo und 4 in Columbus. Rach dem Cenfus von 1870 repräsentirte die Gesammtproduction aller industriellen Anlagen des Staates in jenem Jahr : \$269,713,610.

Zeitungswesen. Die Zahl ber in D. erscheinenben Aublicationen war von 14 im Jahre 1810 und 66 im Jahre 1828 auf 411 am 1. Jan. 1872 angewachsen, von benen 28 täglich, 9 brei Wal, 5 zwei Wal und 306 ein Wal in ber Woche, 1 alle zwei Wochen, 9 halbmonatlich, 53 monatlich, 2 alle zwei Monate, 1 viertetsährlich erschienen. Mit Ausnahme von 34 beutschen und einer böhnischen erschienen alle diese Zeitschriften in englischer Sprache. Die bedeutendsten Bibliotheten im Staate waren: die "Cincinnati Law-Library" mit 6000 Bänden; die "Akron Library Association", 4000 B.; die "Cleveland Library Association, 10,000 B.; die "Public Library" zu Eincinnati, 33,958 B.; die "Ohio State Library" zu Columbus, 36,100 B. und die "Young Men's Mercantile

Library" ju Cincinnati mit 33,175 B.

Unterrichtswesen. Der Schulfond besteht ans ben Ergebnissen bes Berkaufs ber Soullandereien, b. h. ber bem Staat feinerzeit vom Congreß zu Schutzweden geschenkten ie 36. Landsection und zweier ganzer, 69,120 Acres meffenben Townships, bie speciell zur Errichtung von "Colleges" bestimmt murben. Außerbem erhebt ber Staat eine allgemeine Soulstener, mahrend die Townships Specialsteuern zu bemselben Zwed erheben. betrugen in dem mit dem 31. Aug. 1871 schließenden Berwaltungsjahr: \$1,514,060, gegen \$1,452,445 im Borjahr, lettere \$4,947,799, gegen \$4,889,880 im Borjahr, so daß, die Revenuen des Schulfonds aus allen anderen Quellen und den Kaffenbestand vom 1. Sept. 1870 im Betrag von \$2,245,054 hinzugerechnet, sein Gesammteinkommen für bas Jahr 1871: \$9,610,046 betrug. Bas die Ausgaben besielben Jahres anbetrifft, fo belie-fen fich die Lehrergehalte auf \$4,107,795, gegen \$3,907,266 im Borjahr, die für neue Gebaube auf \$1,517,021, alle sonstigen Ausgaben auf \$1,629,912, so daß die Gesammtsumme aller Ausgaben für 1871: \$7,254,728, gegen \$7,150,566 im Borjahr betrug, und am Shinffe des Jahres ein Kaffenbestand von \$2,355,317 gegen einen solchen von \$2,245,054 am Schluffe bes Borjahres an hand mar. Das schulpflichtige Alter ift für D. zwischen 5 und 21 Jahren. Die gesammte foulpflichtige Bevölkerung bes Staates umfaßte 1870: 1,058,048 Personen, bavon 526,109 weiße (mannliche), nebst 13,402 farbigen und 505,656 weiße (weibliche), nebst 12,881 farbigen, gegen 1,041,680 im Jahre 1870. Die Zahl aller Schulbistricte war 11,379, gegen 11,304 im Borjahr. Reue Schulhäuser waren 1871: 578, mit einem Roftenaufmand von \$1,025,077, gegen 645 für \$1,391,597 im Laufe bee vorhergehenden Jahres errichtet worden, so daß am 1. Sept. 1871 die Gesammtzahl ber Areichulen im Staat: 11,571, im Werth von \$14,988,612 gegen 11,547 im Werth von \$13,818,554 am 1. Sept. 1870 betrug. Alle diese Schulgebaube enthielten 14,186 Schuls 3immer und zwar entfielen bavon auf bie Primarfdulen 13,876, auf die Hochfchulen 310

C.-L. VIII.

11,

960 Ohia

Schulzimmer. 1871 unterzichteten im Ganzen 22,107 Lehrer (9563 männliche und 12,544 weibliche), gegen 21,838 im vorbergebenben Jahre; 500 unterrichteten an ben Bochschulen, ber Reft von 21,607 an ben übrigen Freischulen. Der burchschnittliche Monatsgehalt in ben Primarfculen betrug für ben mannlichen Lehrer: \$37, für die Lehrerin \$21, an ter Sochichulen \$57 und \$48. Die beutichen öffentlichen Schulen murben von 5480 Schillern, gegen 5096 im Borjahr besucht; es unterrichteten an benselben 91 Lehrer. Die Zahl ter Lehrer an den durch Legislaturacte vom 18. März 1864 in's Leben gerusenen Schulen sür Farbige betrug 145, die ihrer Schüler 5882. Die seit 1804 bestehende Staats-Universität führt ben Ramen "Ohio University" und befindet fich zu Athens. Die "Miami-University" ift gleichfalls Staatsanstalt. Eine Staats-Normalschule besitt D. nicht. 9 Normalschulen, welche im Staat existiren, erhalt nur die "Southwestern Normal School" zu Lebanon eine Unterstützung aus bem Staatsschulfond, die übrigen berartigen Institute, 8 an ber Zahl, bilben nur gesonderte Departements anderer, höherer Bilbungs-anstalten zu Oberlin, Worthington, Milan, Aba, Orwell, Hopedale, Kenia und Mount Das "Ohio Agricultural and Mechanical College" war 1872 in der Nahe von Columbus auf einem 315 Acres umfaffenden Landcomplex, für welchen \$111,000 bezahlt worden, im Bau begriffen. Die Bahl ber höheren Bilbungsanstalten, "Colleges", "Universities", "Academies" u. f. w., die keine Unterstützung aus bem Schulfond erhielten, betrug nach dem Bericht des Staats-Schulsuperintendenten von 1871 im Ganzen 93. Bon ben 32 Colleges find die folgenden zu nennen: bas 1834 gegründete "Oberlin-College". bie "Ohio Wesleyan University" zu Delaware, die "University of Wooster", die method. "Baldwin University" zu Berea, die bapt. "Denison University" zu Grandille, das method. "Mount Union College", das fath. "St. Xavier College" zu Eincinnati, das beutsche method. "Wallace College" zu Eincinnati, die "Hughes' High School" zu Eincinnati, das "Farmers-College" zu College Hill, die lutherische "Capital University" zu Columbus, das "Harlem Springs College" zu Holfen, das fath. "St. Louis College" zu Louisville, die "Otterbein University" zu Besterville, die "Wilbersore University" zu Kenia u. a. An Fachschulen hat der Staat gleichfalls keinen Mangel. Außer den theologischen Bildungsanstalten der verschiedenen Denominationen bestanden 1871 Sandelsschulen: in Cincinnati das "Nelson's Business College", in Cleveland bas "Union Business College", in Columbus das "Columbus Business College", in Berca Das commercielle Departement ber "Baldwin University", ferner in Willoughby unt Mount Union commercielle Abtheilungen in Berbindung mit ben bortigen Colleges, unt endlich das commercielle Departement des "St. Xavier College" in Cincinnati; juristific Bildungsanstalten: in Cincinnati die "Law School of Cincinnati College", in Clevelant das "Ohio State and Union Law College", und in Tenia die juriftische Abtheilung ter "Wilbersorce University"; medicinische Lehrinstitute: in Cleveland bas "Cleveland Medical College" und das "Homoeopathic Hospital College", in Columbus das "Starling Medical College", in Cincinnati bas "Medical College of Ohio", bas "Cincinnati College of Medicine" und bas "Miami Medical College", bas "Electic Medical College", bas "Physio-Medical Institute", bas "Physio-Medical College", bas "Ohio College of Dental Surgery", und endlich das "Cincinnati College of Pharmacy". Die Privatschulen des Staates wurden nach dem Bericht des Staats-Schulsuperintendenten im 3. 1871 im Ganzen von 6714 Schülern besucht, von benen 6244 ben Primarunterricht genoffen, 670 aber fich boberer Studien befleißigten.

An Besserungs. und wohlthätigen Anstalten besitzt der Staat: das Staatszucht haus in Columbus, in welchem sich am Schusse des Berwaltungsjahres 1870/71 im Ganzen 955 Strässinge befanden, und für welches die Ausgaben während des selben Jahres \$174,237, einem Einnahmeetat von \$183,899 gegenüber, betrugen. Die Staats-Besserungsanstalt für Anaben (Reform Farm School for Boys) zu Lancaster, Fairsield Co., tostete 1870/71: \$64,529, die "Resorm and Industrial School for Girls": \$18,780. In dem, in Hamiston Co., nahe Cincinnati gelegenen "Longview Asylum" strsinnige besanden sich am 1. Nov. 1871: 575 Patienten, nachdem im Lause des Jahres im Ganzen 807 Personen mit einem Kostenaufwand von \$140,391 behandelt worden waren. Die übrigen Staats-Irrenanstalten sind: das "Central Ohio Lunatic Asylum" zu Columbus, sür welches in dem mit dem 1. Nov. 1871 endigenden Berwaltungssahr \$111,673, das "Northern Ohio Lunatic Asylum" zu Newburgh bei Cleveland, für das \$224,086, das "Southern Ohio Lunatic Asylum" zu Danton, für welches \$123,557 und entlich das "State Asylum for Idiots" zu Columbus, für welches \$54,569 ausgegeben wurden, während sür den Bau tes neuen, in Athens locirten, seiner Bollendung entgegen

gehenden Irrenasuls in berfelben Zeit \$134,643 bewilligt wurden. Zwei Baisen-An-kalten, das "O. Soldiers' and Sailors' Home" bei Dayton und das "Ohio S. and S. Ilome" in Kenia, tosteten in demselben Jahr den Staat \$77,860, während die Unterhaltung tes "Taubstummen - Instituts" zu Columbus auf \$71,000 und ber "Blinden - Anstalt", gleichfalls zu Columbus, auf \$114,941 zu stehen kam. Die Anzahl der nicht aus Staatsmitteln erhaltenen Wohlthätigkeitsanstalten ist in D. gleichfalls sehr bedeutend. Jede der im Staat stärfer vertretenen Religionsgenossenschaften hat ihre Armens, Waisens, Zustuchtshäuser und hospitäler, und auch in dieser Beziehung nimmt D. den Play, der ihm als trittgrößter Staat der Union gebührt, in würdiger Weise ein.

Rirch liche Berbaltniffe. Die nachstehenbe Tabelle veranfchaulicht bie Berbalts nife ber verschiebenen in D. vertretenen Religionsgenoffenschaften nach bem Cenfus von

1860.

| **                       | Rirden. | Babiber Gipe. | Rirden bermagen.        |
|--------------------------|---------|---------------|-------------------------|
| Methobisten              | . 2341  | 828,843       | \$ 3,508,135            |
| Bresbyterianer           | . 749   | 312,875       | 2,595,982               |
| Baptiften                |         | 196,086       | 1,021,920               |
| Lutheraner               |         | 130,700       | 698,310                 |
| Christians               | . 365   | 124,080       | 430,106                 |
| Ratholiten               |         | 146,215       | <b>2,464</b> ,950       |
| Congregationaliften      | . 142   | <b>52,086</b> | 488,310                 |
| Deutsch-Reformirte       | . 115   | 42,565        | 243,445                 |
| Bijchöfliche Lirche      | . 93    | 36,940        | 829,965                 |
| Freunde                  | . ' 92  | 38,290        | 184,875                 |
| Universaliften           | . 57    | 19,370        | 144,320                 |
| Unitarier                | . 8     | 3,260         | 184,600                 |
| Dahrifde Braber          | 5       | 2,950         | 10,060                  |
| Swebenborgianer          | . Б     | 1,450         | 27,800                  |
| Shaters                  |         | 1,600         | 5,800 ^                 |
| Spiritualiften           | . 1     | 200           | 400                     |
| Mraeliten                | . 8     | 5,300         | 44,320                  |
| Berfdiebenen Denominatie | )=      | •             |                         |
| nen gemeinfam            |         | 24,380        | <b>5</b> 5, <b>79</b> 5 |
| Total                    | . 5210  | 1,966,678     | <b>\$12,988,762</b>     |

Die Ratholiken zöhlten 1871 (Sabliers' "Almanad") 400,000 Seelen, von benen 220,000 auf die Erzbiöcese Cincinnati, 120,000 auf die Dibcese Cleveland, 60,000 auf die von Columbus entfallen. Sie hatten ferner 425 Rirden und Rapellen, 814 Priefter, 15 Riefter und religiofe Anstalten für Wänner, 36 für Frauen, 2 Theologische Seminare, 6 holpitaler, 20 Baifenhaufer und andere wohlthatige Anftalten, 5 Colleges, 20 bebere, meistens mit den verschiedenen Nonnenklöstern verbundene Madchonschulen und 245 Baro-Die Congregationaliften hatten 1871: 161 Richen, 114 Beiftliche, 16,975 Mitglieber, bas "Richmond College" mit 107 Studienben und Sonntageschuten mit 19,405 Schillern; die Baptiften: 32 Affociationen, 584 Riechen, 305 ordinirten' Geiftlichen, 39,729 Mitgliebern, und von boberen Bilvungsanftalten die "Donison University" in Granville mit 202 und das "Atwood Institute" zu Lee mit 47 Schillern; die Bifcofliche Rirche: 98 Geiftliche, 112 Rirchfpiele, Sonntagofchulen mit 1179 Bebrern und 9765 Schillern, bas mit einem Theologischen Genrinar verbandene "Kenyon College" 31 Gambler und die "Greenway Boarding-School" zu Springsleh; die Presbuterianet: 17 Presbyterfen mit 502 Geifflichen und 58,832 Mitglieder, Die "University of Wooster", bas "Lane Theolog. Seminary" ju Cincinnati, und die "Salem Academy"; bie Unirten Bresbyterianer: 76 Geistliche, 8043 Rirchenmitglieder, und bas "Franklin College" in New Athens; tie Frenn de: 2855 Mitglieder und bas "Starrs Institute" in Geben Mile; bie Ber. Braber: 164 Beiftsiche, eine entsprechenbe Angabl von Airthen und die "Otterbein University" ju Westerville; die Unitarier: 6 Geist-lice, 11 Airthen und das "Antioch College" ju Pellow Springs. Was die Lutheraner anbelangt, fo batte 1872 bie "Allgemeine Spnote von Obio" im Staat: 190 Bemeinben und 92 Baftoren; bie "Dft-Dhio-Spnobe": 70 Gemeinden und 36 Prebiger; bie "Bitteburger Synobe": 19 Gemeinben und 8 Prebiger; bie "Miami Synobe" 38 Gemein202 Opie

ben mit 23 Predigern; die "Allgemeine Spnode von Missouri, Ohio und anderen Staaten": 31 Gemeinden und 24 Prediger; die "Wittenberg Synode": 60 Gemeinden und 37 Prediger; die "Jowa-Synode": 20 Gemeinden und 12 Prediger; "The Synod of North Indiana": 3 oder 4 Gemeinden mit 2 Predigern, und endlich die englische "Districtssynode": 45 Gemeinden mit 18 Predigern. Das "Lutherische Predigerseminar" der Synode von D. und anderen Staaten zu Columbus hatte 3 Prosessoren; die zu derselben Synode gehörende "Capitol University" zu Columbus hatte 6 Prosessoren. Das "Wittenberg College" zu Springsiel steht unter der Leitung der englischen Lutheraner verschiedener westlicher Synoden; die "Jowa-Synode" endlich besitz bei Toledo ein mit einem Krankenhaus und einer Erziehungsanstalt für Diakonissinnen verbundenes Waisenhaus.

Berfassung. Die gegenwärtige Berfassung D.'s wurde 1851 entworfen und in algemeiner Boltsabstimmung angenommen. Das Recht zu stimmen ift jedem 21 Jahre alten Bewohner bes Staates gefichert, ber eine County- ober Staatsstener gezahlt und wahrend bes ber Bahl, an welcher er fich betheiligen will, vorhergehenden Jahres im Staat gewohnt Die allgemeinen Bahlen finden alle 2 Jahre am zweiten Dienstag bes Oftober ftatt, und zwar werben ber Gouverneur, ber Bicegonverneur und Staatsschatmeister in bem einen Jahr, ber Staats-Setretar und General-Anwalt in bem andern gewählt, mahrend bic übrigen Beamten ber Executive, ber Comptroller und Staats-Schulcommiffar auf 3, ber Staats-Anditor aber auf 4 Jahre gemablt werben. Die Mitglieder ber Legislative, Senatoren und Repräsentanten, werben auf 2 Jahre gewählt. Bu ten regelmäßigen Le gislatur-Situngen, bie in jedem zweiten Jahr flattfinden, treten fie am ersten Montag im Januar zusammen. 1872 bestand ber Senat aus 36, bas Repräsentantenhaus aus 105 Mitaliebern. In ber nationalen Geletzgebung war ber Staat nach ber neuen Cintheilung in Congreß-Diftricte burch 20 Reprafentanten, und bie beiben Bundesfenatoren John Sherman und Allen G. Thurman vertreten. Die Richterliche Gewalt in D. wird nach ber Constitution ausgeubt: burch eine "Supreme Court", burch verfchiebene "Courts of Common Pleas" (Rantonatsgerichte), "District Courts" (Districtegerichte), "Probate Courts" (Bormunbichaftsgerichte), Friedens- und Bolizeigerichte. Die "Supreme Court" hat ihren Git in Columbus; fie besteht aus 5 Mitgliebern, welche in allgemeiner Boltsabstimmung auf 5 Jahre gewählt werden, und hat jahrlich wenigstens eine 3-6 Monate wahrende Situng zu halten. Bas bie "Courts of Common Pleas" anlangt, fo ist der Staat in 9 Districte getheilt, von denen Hamilton Co. mit Cincinnati einen bistet, während die übrigen, aus mindeftens 3 Counties zusammengesetzt, wieder in 3 Unterbistricte zerfallen, für beren jeben von ber Bevölkerung ein Richter, gleichfalls auf 5 Jahre, gewählt wirb. Die "District Courts" (Bezirfegerichte) werden burch bie betreffenten Richter Des Common Pleas-Diftrictes unter Borfit eines Richters ber "Supreme Court" Sie haben, wenn die Legislatur es nicht anders bestimmt, wenigstens ein Mal jährlich eine Situng in jedem County abzuhalten. "Probate Courte" (Bormundschaftsgerichte) befinden fich in jedem County und find mabrend des ganzen Jahres in Amtsthatigfeit. Ihre Functionen werden von Richtern versehen, die auf 3 Jahre gewählt werden. Die Friedensrichter, beren jedes Townfhip einen ober mehrere auf 3 Jahre mablt, haben Juristicitien bis zu 300 Dollars, in Criminalfachen aber bas Borverfahren, sowie einem Angeflatten gegenüber, ber fich schnibig betennt, die Befugniß ein Urtheil zu follen. Die Compensation ber Friedensrichter und Bormunbschaftsrichter besteht in ben Sporteln, welche sie erheben, während die Richter ber übrigen Gerichtsbeborben fefte Gehalter beziehen. Polizeigerichte (Police Courts) bestehen nur in Stadten erfter Classe, und werden von einem auf 3 Jahre gewählten Richter gebilbet, während in den fleineren Städten der Mapor die polizeirichterlichen Functionen verfieht.

Hauptstabt bes Steates ist Columbus. Das Staatswappen siellt eine von ber aufgehenden Sonne beleuchtete Flußlandschaft dar, welcher Pfeils und Achrenbündel als Embleme beigegeben sind. Das lat. Motto lautet: "Imporium in Imporio" (ein Acide im Reiche).

## Sonberneure.

| <b>Territori</b> n |           |                    |           |
|--------------------|-----------|--------------------|-----------|
| Arthur St. Clair   | 17881803  | Return 3. Deigs    | 1810-1814 |
| Staat.             |           | D. Looter          |           |
| Edward Tiffin      | 18031807  | Thomas Worthington | 18141818  |
| Thomas Rirter      | 1807-1808 | Ethan A. Brown     |           |
| Sammel Suntington  | 1808-1810 | Allen Trimble      |           |
| •                  | •         | Digitized by       | 0310      |

| Gonverneure.     |                        |                    |                   |  |  |  |  |  |
|------------------|------------------------|--------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Jeremiah Morrow  | 1822 - 1826            | Seabury Ford       | 18481850          |  |  |  |  |  |
| Allen Trimble    | 18 <b>26</b> —1830     | Reuben Bood        | 1850—18 <b>53</b> |  |  |  |  |  |
| Duncan McArthur  | 1830—1832              | William Metill     | 1853—18 <b>56</b> |  |  |  |  |  |
| Robert Lucas     | 18321836               | Salmon B. Chase    | 18561860          |  |  |  |  |  |
| Joseph Bance     | 18361838               | ' William Dennifon | 1860—1862         |  |  |  |  |  |
| Bilson Shannon   | 1838—1840              | David Todd         | 1862-1864         |  |  |  |  |  |
| Thomas Corwin    | 18401842               | John Brough        | 1864-1865         |  |  |  |  |  |
| Wilson Shannon   | 1842—1844              | Chas. Anderson     | 1865—1866         |  |  |  |  |  |
| T. 23. Bartley   | 1844—1844              | Jacob D. Cor       | 1866—1868         |  |  |  |  |  |
| Morbecai Bartley | 18 <del>44</del> —1846 | R. B. Hapes        | 1868-1872         |  |  |  |  |  |
| Billiam Bebb     | 18461848               | Edw. F. Nopes      | 1872—             |  |  |  |  |  |

Bolitische Organisation. Der Staat zerfällt in 88 Counties: Die nachfiehende Tabelle veranschanlicht den Stand der Bevölkerung in den Jahren 1860 und 1870 für jedes derselben, mit besonderer Berücksichtigung der in Deutschland und der Schweiz Geborenen, sowie die Zahl der bei der letten Prasidentenwahl abgegebenen Stimmen.

| Counties.  | Bevolferung. |          |            | Prafibentenmubl |                    |        |
|------------|--------------|----------|------------|-----------------|--------------------|--------|
|            | 1860.        | 1870.    | In Deutid. |                 | Grant   Greelen    |        |
|            |              |          | lanb.      | Someiz.         | (republ.)          |        |
| lbamë      | 20,309       | 20,750   | 245        | 6               | 1.877              | 1.972  |
| Wen        | 19,185       | 23,623   | 812        | 280             | 2,010              | 2,463  |
| Mianb      | 22,951       | 21,933   | 574        | 38              | 2,183              | 2,366  |
| liptabula  | 31,814       | 32,517   | 163        | 11              | 5,704              | 1.678  |
| libene     | 21,364       | 23,768   | 105        | 17              | 3,025              | 1,398  |
| luglatze   | 17,187       | 20,041   | 2,721      | 68              | 1,180              | 2,535  |
| Belimont   | 36,398       | 39,714   | 813        | 93              | 4,267              | 3,647  |
| Bromma     | 29,958       | 30,802   | 1,154      | 43              | 2,593              | 3,337  |
| Jutler     | 35,840       | 39,912   | 4,345      | 66              | 2,993              | 4,926  |
| iarrell    | 15,738       | 14,491   | 175        | 28              | 1,817              | 1,283  |
| hampaign   | 22,698       | 24,188   | 192        | 14              | 3,059              | 2,185  |
| larf       | 25,300       | 32,070   | 1,111      | 28              | 4,095              | 2.612  |
| lermout    | 33,034       | 34,268   | 1,191      | 94              | 3,408              | 3,658  |
| linton     | 21,461       | 21,914   | 126        |                 | 3,105              | 1,786  |
| Iolmabiana | 32,836       | - 38,299 | 614        | 196             | 4,773              | 2,897  |
| iospecton  | 25,032       | 23,600   | 671        | 78              | 2,252              | 2.656  |
| Transforb  | 23,881       | 25,556   | 2,817      | 76              | 2.081              | 3,593  |
| Tuyabaga   | 78,033       | 132,010  | 19,934     | 916             | 14,451             | 8.033  |
| Darte      | 26,009       | 32,278   | 1,157      | 18              | 3.069              | 2,760  |
| Defiance   | 11,886       | 15,719   | 1,497      | 71              | 1.093              | 1.720  |
| delamare   | 23,902       | 25,175   | 467        | 43 🗒            | 2,713              | 2.018  |
| Brite      | 24,474       | 28,188   | 4,624      | 238             | 2,905              | 2,287  |
| fairfield  | 30,538       | 31,138   | 1.161      | 180             | 2,540              | 3,888  |
| fapette    | 15,935       | 17,170   | 135        | 7               | 2,140              | 1.545  |
| ranflin    | 50,361       | 63,019   | 5,705      | 282             | 5,796              | 7,356  |
| fulton     | 14,043       | 17,789   | 513        | 458             | 2,210              | 826    |
| Bellia     | 22,043       | 25,545   | 369        | 27              | 2,855              | 1,554  |
| Braugo     | 15,817       | 14,190   | 82         | ĩi              | 2,711              | 600    |
| Freene     | 26,197       | 28,038   | 407        | . 10            | 4,069              | 19.51  |
| Juerufen   | 24,474       | 23,838   | 83         | _               | 2,629              | 1,901  |
| Demilion   | 216.410      | 260.370  | 55.273     | 1, <b>3</b> 00  | 20.083             | 24.941 |
| bancod     | 22,886       | 23,847   | 899        | 96              | 2,311              | 2,449  |
| Darbin     | 13,570       | 18,714   | 673        | 365             | 2,238              | 1.970  |
| Darrifon   | 19,110       | 18,682   | 32         | 2               | 2,363              | 1,695  |
| Denta.     | 8,901        | 14,028   | 1,669      | 4 .             | 1,160              | 1.510  |
| bigbland   | 27,773       | 29,133   | 237        | 7               | 3,171              | 2.933  |
| Politica   | 17,057       | 17,925   | 520        | 4               | 1,350              | 1,860  |
| belmee .   | 20,589       | 18,177   | 831        | 333             | 1,089              | 2,530  |
| Duran      | 29,616       | 28,532   | 1.891      | 84              | 3,812              | 2,182  |
| led on     | 17,941       | 21.759   | 367        | 28              | 2,258              | 1,555  |
| Jefferion  | 26,115       | 29,188   | 531        | 24              | 3.776              | 2.104  |
| ACTOR      | 27,735       | 26,333   | 177        | 4               | 2,773              | 2,730  |
| tale       | 15,576       | 15,935   | 94         | 20              | 2,751              | 979    |
| Camrence   | 23,249       | 31,380°  | 1,178      | 20              | 3,624              | 1,637  |
| Enting     | 37,911       | . 35,756 | 505        | 89              | 3,493              | 4,565  |
| JORGE      | 20,996       | 23,028   | 183        | 12              | 2,795              | 1,955  |
| Kerain     | 29,744       | 30,308   | 2,509      | 34              | 4.432              | 2.097  |
| ERCAG      | 25,831       | 46,722   | 6,804      | 608             | 5,253              | 3.085  |
| Rebifor.   | 13/015       | 15,633   | 183        | 1               | itize <b>1.934</b> | 00.635 |

| • .        |              | Bevätt       | erung.      | ren:   |           | ntenmet<br>872   |
|------------|--------------|--------------|-------------|--------|-----------|------------------|
| Counties.  | 1860.        | 1870.        | In Deutsch- |        | Grant     | 0/2<br>  Greelen |
| •          | 1000.        | 10/0.        | land.       | Sa ver | (republ.) | (lib. bem.       |
|            | <del> </del> | <del>!</del> |             | - 7    |           |                  |
| Rahoning   |              | 31,001       | 1,212       | 25     | 3,757     | 2,518            |
| Rarion     |              | 16,184       | 1,099       | 22     | 1,340     | 1,848            |
| Rebina     |              | 20,092       | 644         | 26     | 2,794     | 1,695            |
| Reig&      | . 26,534     | 31,465       | 1,473       | 16     | 3,501     | 1,812            |
| Rerrer     |              | 17,254       | 1,778       | 93     | 1,026     | 2,090            |
| Riami      | . 29,959     | 32,740       | 1,537       | · 34   | 3,753     | 2,910            |
| Ronroe     | . 25,741     | 25,779       | 1,262       | 814    | 1,307     | 2,878            |
| Rontgomery | . 52,230     | 64.006       | 7.386       | 159    | 6.998     | 7,183            |
| Rugan      |              | 20,363       | 173         | 7      | 2.339     | 1.551            |
| Rorrom     |              | 18,583       | 300         | 18     | 2,197     | 1.689            |
| Rustingum  | 44.416       | 44.886       | 1.536       | 48     | 4,558     | 4.304            |
| Pable      | 20,751       | 19,949       | 372         | 5      | 2.016     | 1,627            |
| dtawa      | 7,016        | 13,364       | 2:435       | 93     | 1,122     | 1,439            |
| aulbing    |              | 8,544        | 224         | 66     | 970       | 637              |
| Kity       |              | 18,453       | 108         | 21     | 1,907     | 2,172            |
| idawan     |              | 24,875       | 545         | 10     | 2,353     | 2,660            |
| ifc        | 13,643       | 15,447       | 782         | 13     | 1,284     | 1.568            |
| brigge     |              | 24,584       | 709         | 15     | 3,478     | 2,438            |
| reble      |              | 20,809       | 467         | 8      | 2,715     | 2,101            |
| refleren   | 12,808       | 17,081       | 1,314       | 100    | 1.275     | 2.131            |
| utnam      | 31.158       | 32,516       | 1.676       | 151    | 3,369     | 3,672            |
|            |              |              | -,          | 31     | 3,650     |                  |
|            |              | 37,097       | 2,188       |        |           | 3,711            |
| andusty    | 21,429       | 25,503       | 2,291       | 211    | 2,380     | 2,729            |
| cloto      |              | 29,302       | 2,176       | 99     | 2,888     | 2,091            |
| ettera     |              | 30,827       | 2,335       | 281    | 3,128     | 3,462            |
| helby      | 17,493       | 20,748       | 1,221       | 135    | 1,717     | 2,311            |
| tárf       |              | 52,508       | 3,522       | 793    | 5,817     | 5,250            |
| supamit    | 27,344       | 34,674       | 1,692       | 188    | 4,534     | 2,738            |
| rumbull    | 30,656       | 38,659       | 812         | 37     | 5,869     | 2,321            |
| uocaramas  | 32,463       | 33,840       | 2,438       | 1,475  | 3,178     | 3,586            |
| nipn       |              | 18,730       | 328         | 3      | 2,450     | 1,564            |
| at Bert    |              | 15,823       | 722         | 55     | 1,805     | 1,686            |
| inton      | 13,631       | 15,027       | 160         | 10     | 1,314     | 1,340            |
| Barren     | 26,902       | 26,689       | 625         | 11     | 3,763     | 2,168            |
| afbingtou  |              | 40,609       | 2,420       | . 28   | 4,231     | 3,680            |
| apne       |              | 35,116       | 1,072       | 761    | 3,768     | 3,533            |
| illiams    |              | 20,991       | 698         | 69     | 2,213     | 1,419            |
| Boob       |              | 24,596       | 1.669       | 176    | 2.994     | 1,896            |
| spanbot    |              | 18,553       | 977         | 197    | 1.816     | 2,095            |
| Summe      | 1 20,000     | 10,000       |             | 201    | 2,020     | 244,321          |

Die bebentenbsten Städte und Ortschaften in O. waren nach dem Ccnfus von 1870: Eincinnati, die achtgrößte Stadt in den Ber. Staaten mit 216,239 E.; Eleveland, 92,829 E.; Toledo, 31,584 E.; Columbus, 31,274 E.; Danton, 30,473 E.; Sandusty, 13,002 E.; Springfield, 12,652 E.; Hamilton, 11,081 E.; Portsmouth, 10,592 E.; Janesville, 10,011 E.; Afron, 10,006 E. Zwischen 5 und 10,000 E. hatten: Chillicothe, 8920; Canton, 8660; Stenbenville, 8107; Youngstown, 8075; Mansfield, 8029; Renia, 6377; Rewart, 6698; Piqua, 5967; Pomeron, 5824; Ironton, 5686; Delaware, 5641; Fremont, 5456; Circleville, 5407; Wooster, 5419, und Massillon, 5185. Gine Bevölkerung von 3 und 5000 E. hatten Warren, Lima, Norwalt, Mt. Bernon, Bellaire, Midbletown, Painesville, Bellcfontaine, Urbana, Clyria, Buchrus, Alliance, New Philadelphia, Galion, Gallipolis, Hilsborough, Findlapund Lancaster.

Die deutsche Bevölkerung D.'s, d. h. die Zahl der in Dentschland geborenen Bewohner des Staates, betrug nach dem Eensus von 1870 im Ganzen 182,889, so das D., was die numerische Stärke seines Deutschtums anbelangt, nur hinter New Port zurückseht. Das Hauptcontingent zu dieser außerordentlichen deutschen Immigration hatte Preußen mit 42,977 Röpfen gestellt, ihm zunächst kam Bahern mit 33,688, dann Baden mit 26,056 und Württem berg mit 19,371 Köpfen. Im Staate selbst vertheilten sich die Deutschen, zu denen auch noch 3699 Deutschen Destreicher und 12,727 Schweizer zu rechnen sind, auf die verschiedenen Ceunties in folgenden Weise: Hamilton (mit Cincinnati) 55,273, Cupaboga (Clevelant) 19,384, Montgomerh (Danton) 7386, Lucas (Toledo) 6804, Franklin 5705,

Erie 4624, Butler 4345. Zwifchen 2 und 4000 Dentsche wohnten in ben Counties Auglaize, Crawford, Lorain, Ottawa, Roß, Sandusty, Scioto, Zeneca, Start, Tuscarawas und Washington, während sich zwischen 1 and 2000 in 22, swifthen 100 and 1000 in 44, weniger als 100 aber nur in 4 ber fibrigen Counties fanden. Bas Die Geschichte ber Deutschen in D. anbelangt, so laffen fich Die Gruren ber bentichen Ginwanberung bis in Die früheste Welchichte bes Staates überhaupt verfolgen; fogar bie erften feften Rieberlaffungen innerhalb feiner Grengen muffen als ibr Bert bezeichnet werben. Es waren bie feit ben 40er Jahren bes vorigen Jahrhunderts in Bennfofvania angefiebelten Dabrifcon Bruber, Die von ihrer bortigen Colonie Friedenshütten aus, auch die erften Berfuche gur Betehrung ber jenfeits bes Dbio beimifchen Intianerftamme machten. Boft, Beisberger und Bedewelber, von benen ber erftere fcon 1761 bis jum Diustingum vorgedrungen war, erwarben fich berartig bas Bertranen ber Eingebornen, baf fie 1772 bereits im Bofit ber brei Miffionsflationen & nabenbütten, Soonbrunn und Lichten au waren. An Die Stelle ber lettgenannten Rieberluffung, welche bald wieder aufgegeben wurde, marb bas Dorf Galem gegrundet, wo auch am 4. Juli 1773 bas erfte weiße Rind in D., Johann Ludwig Roth, bas Licht ber Welt erblidte. Dit bem Ansbruch bes Unabhangigteitstrieges jedoch begann für Die weißen Miffionare, und mehr noch fur ihre indianischen Schutbefohlenen eine Zeit ber berbficn Brilfungen. Bie redlich fie auch bemubt waren, während diefes Rampfes, an bem fich alle Intianerstämme für ober wider betheiligten, eine absolute Rentralität zu mabren, boch murten fie von beiben Barteien ohne Unterlag verdachtigt, geplagt und verfolgt. Durch eine Abtheilung englischer Guerillas, unter Führung eines gewiffen Williamfon, wurden tie Miffionare 1782 genothigt, ihre Riederlaffungen aufzugeben und fich nordwarts nach Sindusty zu wenden; einige ber Burudgebliebenen aber und Die gange indianifche Bewohnerfast von Gnabenhutten murbe in ber scheuflichften Beife maffacrirt. Rachbem Die Smubuter unter unaufhörlichen Dabfeligfeiten noch im Rorben bes Smates verfchievene Eclonien gegrundet hatten, welche aber unter ber Ungunft ber Berhaltniffe immer wieber eingingen, fanden fie endlich am Thames River in Canada banernbe Beimftatten. Nachbin 1788 bie regelmäßige Beflebelung D.'s begonnen, und ber Strom ber Ginmanberung inell fo bebeutenbe Dimenfionen annahm, baß fich das Thal bes Ohio und feiner Rebenfliffe mit Niederlassungen bedeckte, fand auch die deutsche Immigration schnoll ihren Weg Dad biefen gefegneten Gegenben. Go wohnten im Jahre 1800 in und um Chillicothe bie teutiden Familien Krause, Strauß, Ut, Lamberg u. a., mabrend Ja tob Busch als altefter benticher Bionier in Tuscarawas Co. ju nennen ift; Glingluff und Dierborf Mitgrunder bes Stabtchens Dover waren, und Cincinnati in dem Babenfer Da. tid Biegler, ber auch als Officier ber Continental-Armee am Unabbangigfeitefriege twer theilgenommen, seinen ersten Mabor hatte. In ben 20er und 30er Jahren, in benen it, mit Beginn bes Jahrhunderts wieder vollständig in Stoden gerathene beutsche Ginanderung fich auf's Rene zu regen begann, fand biefelbe auch ihren Weg nach allen Thei-in D.'s, und die fchnell aufblubenden beutschen Anstedelungen Zenia, Biqua, Wapatoneta, Dipton, Springfield, Cleveland n. a. lieferten, gang abgefeben von der, in turger Frist zu Brogartigem Gebeihen fich entwidelnben beutschen Colonie Cincinnati ben Beweis, ein wie guin Inftinct es war, welcher bie ausgewanderten Göhne Dentschland's in so großen Maffen nach bem fconen und reichen Lande zwischen bem Dhio River und bem Late Erie 1870 war D., was feine beutsche Bevölkerung anbelangt, ber britte Staat ber Union, Cincinnati mit 49,446 and Dentschland eingewanderten Einwohnern die fünfte, Cleveland ut mit 15,855 bie zehnte beutsche Stadt in den Ber. Staaten. 236 die kirchlichen Berhaltniffe ber Dentschen in D. anbelangt, fo hatten 1870 bie beutschen Det botiften: 46 Brediger, nahezu 10,000 orbentliche Mitglieber und 171 Kirchen; Die Bap-tiften: 4 Geiftliche, 313 orbentliche Rirchenmitglieber und 3 Sonntagefdulen mit 57 Lebrem und 482 Schillern; die Presbyterianer: 6 Geistliche; die Reformirten: 2 Beiftliche; bie Ratholiten (nach Reiter's "Schematismus"): 92 Briefter, 60 Bfarteien, ein Gymnafium in Cincinnati und 107 Schulen mit 19,610 Schulern; endlich bie futheraner von ber Migemeinen Spnobe von Ohio und anderen Staaten: 120 Ge-Minben, mehr als 60 Prediger und eine Anzahl Gemeindeschulen; Die ber Dft-Dbio Sunde etwa 6 Beiftliche; Die ber Bittsburger Spnode 4 Belftliche; Die ber Miami Sp. tete 7 Gemeinden und 3 Basteren; die der Allgemeinen Spnode von Missouri, Dhie und uteren Staaten 31 Gemeinden, 24 Brebiger und gegen 30 Gemeinbefchulen, an benen neben ben Bastoren noch 12 Lehrer thätig sinb; bie ber Jowa Spunde 20 Gemeinden, 12 Prebiger und ebenfo viele Gemeinbeschulen.

Das specifisch dentsche Unterrichtswesen anfangend, so existiren, außer den eben augeführten Gemeinde- und Sountagsschulen der verschiedenen deutschen Denominationen, in 51 Counties und 39 Städten des Staates deutsch-englische, öffentliche Schulen, in denen 1871 im - Bangen 21,980 Schüler, gegen 17,536 im Borjahr, am bentichen Unterricht theilnahmen. Die Einführung des Deutschen in den Freischulen batirt aus ten Jahren 1839 und 1840, zu welcher Zeit die Staatslegislatur die ersten gesetlichen Schritte that, um den deutschen Einwanderern die Diöglichkeit zu fichern, ihre Kinder in ihrer Winttersprache unterrichten Wie der Bericht des Staats-Schulfuperintendenten für 1871 darlegte, bestanten in bem genannten Jahr auch eine Ungahl öffentlicher Schulen, in welchen bas Deutsche nicht nur Unterrichtsgegenstand, sondern auch Unterrichtssprache war. Die Zahl ber Lehrer an diefen Schulen betrug 91, die der Schüler 5480. — In der Preffe D.'s fand tae Deutschibum icon früh feine felbstftandige Bertretung. 1807 erfchien der "Lancaster Abler" Die erfte in Cincinnati erscheinente beutsche Bei in pennsplvanisch-dentschem Dialekt. tung mar die 1826 gegründete "Ohio Chronit"; 1831—32 erschien ebendasellst ein Whig-Campagneblatt, 1834 unter Hartmann's Redaction ver "Weltbürger", welcher in dem von Bernh. Baffinger redigirten "Franklin" Aberging. 1836 murde von Beinrich Roedter das "Cincinnati Bolfsblatt" gegründet, welches fpäter au St. Wolitor überging. Der fatholifche "Babrheitsfreund" und ber lutherifde "Protestant" waren bie erften firdlichen Wochenblätter in D., benen noch in den 30er Jahren die Methodisten den "Christtichen Apologeten" bingufügten. In ben 40er Jahren erfcieuen ber "Bestliche Diercur", ber "Beutsche im Beften", ber "Boltsfreund", ber "Republikaner", bie "Boltsbuhne" u. a. nach fürzerem ober langerem Besteben wieder eingehende Zeitschriften. Rach 1850 erschien unter Anberen Die "Rönigin Des Westens" Die in ben "Cincinnati Boltsfreund" überging, bann ber van g. Daffauret (f. b.) gegründete "Bodwachter", an welchem fic von 1856 an and A. Beder (f. b.) betheiligte. In Cleveland wurde 1852 ber "Bachter am Erie", in Danton der "Fröhliche Boischafter" als Organ der "Ber. Brüder" 1852 gegrundet. 1871 hatten die folgenden Städte bentiche Zeitungen: Cincinnati, Cleveland, Columbus, Altron, Danton, Fremont, Chillicothe, Hamilton, Ironton, Marietta, Portsmouth, Sandusth, Springfield, Toledo und Zanesville. Die Gesammtzahl dieser Publicationen war 34, von denen 6 täglich, 2 halbwöchentlich, eine 8 Mal in der Boche, 14 wöchentlich. 8 halbmonatlich, 5 monatlich und 1 vierteljährlich herausgegeben wurden. In Cincinnati erschienen: bas togliche "Cincinnati-Bolfeblatt", mit wochentlicher und Countage-Ausgate (Bestliche Blätter), gegrundet 1836, heransgegeben von G. hof und Friedrich Saffaurel, redigirt von dem Letteren; ber tägl. "Cincinnati Boltsfreund" mit Wochen und Conntags. Ansgabe (Der Sountagemorgen), herausg. von Limberg und haade, redigirt von Emil Rothe; der tägliche "Cincinnati Courier" mit Wochen- und Sonntage-Ausgabe, 1869 gegr., herausg. und redig. von Jacobi und Schönle; ber "Christiche Androgete", meibe-bistisches Wochenblatt, feit 1889, herausg. von Hitchcod und Walten, webig. von Bm. Naft; "Deborah", jubifches Wochenblatt, gegr. 1854, herausg. von Block nich Co., und rebigirt von Isaac M. Wife; ber "Fortschritt", Wochenschrift, feit 1871, Redacteur Ph. Rappaport; ber "Bahrheitsfreund", tatholisches Bochenblatt, gegr. 1837, herausg. und redig. von Gebrüder Benzinger; die "Sonntagsschul-Glode", seit 1857, halbmenatlich, berausg. von Hitchcod und Balden und die in bemselben Berlag (seit Jan. 1873) erscheinente Monatsfdrift "haus und heerb"; ber "Deutsche Bionier", Monatsheft, 1869 gegr. und herausg. vom "Deutschen Bionier-Berein", 1872 von Karl Rümelin, vorher von Dr. Gustav Brühl und E. H. Malt redigirt; ber monatlich erscheinende "Erfinder und Fabrikont", seit 1871 von T. van Kannel und Co. herausgegeben. In Cleveland erschienen: ber tägliche "Bächter am Erie", 1852 von August Thieme gegr., herausg. von der "Wächter am Brie Printing Co."; ber tägliche und wochentliche "Cleveland Auzeiger"; bie "Germann, brei Mal in ber Boche erfcheinend, 1862 gegr., herausg. von J. M. Biermann, redig. von Dr. Dt. von Lerchenan; "Der Sendbote", baptistische Wochenschrift, seit 1866 von B. B. Bidel rebig.; ber wöchentliche "Svangelift", "Organ ber Deutsch-Reformirten, 1856 gegr., herausg. von ber "Deutsch-Reform. Synobe, redig. von B. Greding; Die ven ber Buchhandlung ber Evangelijchen Gemeinschaft ale Organe biefer Rirchengemeinschaft berausgegebenen Blatter: "Chriftlicher Botichafter", wochentlich, redigirt von R. Dubs; Chriftlicher Kinderfreund", halbmonatlich, und "Evangelisches Magazin", redigirt ben forn. An anderen Orten im Staat wurden herausgegeben: ter "Bestbote", Columbus, wöchentl. und halbwöchentlich, Reinhard und Fiefer Berausgeber und Redacteure; tie "Lutherische Kirchenzeitung", Columbus, seit 1860 halbmonatlich, herausg. und redig. ven ber Evangel.-Luther. Spnode; der "Dentsche Dob Fellows; Columbus,) monatl., Digau

des deutschen Dad Fellows-Orbens, 1867 gegr., herausg. von M. C. Lilley und Co., redig. von Denry Lindenberg; Die wachentliche "Bollszeitung", herausg. und redig. von John b. Orf; die wöchentliche. "Afron Germania", Afron, 1870 gege., redig. von Karl F. Rolbe; "Unsere Zeit", Chillicothe, 1868 gegr., ein von B. Form und Co. herausg., Wochenblatt; die tägliche "Danton Boltszeitung", Danton, seit 1866, herausg. und redig. von Geo. Reber; ber wochentliche "Frobliche Botichafter", feit 1846, und ber monatliche "Jugend-Bilger", Dapton, Organe ber "Ber. Brüber", publicirt von W. J. Shuep, redig. von William Mittendorf; ber wöchentliche "Fremont Courier", 1859 gegr., Berausgeber Knerr und Willmer, Redacteur Dr. F. Willmer; Die "hamilton Rationalzeitung", Wochenblatt, 1865 gegr., L. B. De La Court herausgeber und Redacteur; Die "Marietta Zeitung", Wochenblatt, 1868 gegr., herausg. und redigirt von Jatob Müller; der wochentliche "Portsmouth Cornipondent", feit 1868, herausg. und redig. von E. Moine; der "Sandusty: Demofrat", halbwächentlich und wöchentlich, 1856 gegr., herausg. und redig. von Batob Hertel; ber "Sandusth Herolb", seit 1867 3 Mal in der Woche, Herausg. und Redagt. Karl Förster; ber wochentliche "Bachter am Ohio", Fronton, heransg, von Schönthal und Bod; die "Bost", Zanesville, Wochenblatt; die tägliche "Toledo Expreß", 1853 gegr., herausg, und redig. von Joseph Bender, und der "Reformator"; ber "Conrier", Manofield, Bochenblatt, gegründet 1872 von Selbach und Thoma. — Wie Die Deutschen Die im commerciellen und industriellen Leben eine hervorragende und wichtige Rolle fpielen, fo baben fie fich and an ber Bolitit und bem öffentlichen Leben von jeher mit Rührigkeit und und gutem Erfolg betheiligt. Dag ber erfte Mapor von Cincinnati ein Deuticher mar. wurde bereits gefagt. Seitbem haben zu allen Zeiten Deutsche femohl in ben Localabminikrationen wie in anderen wichtigen Stellungen eine rege und rühmliche Thätigkeit entmickelt, fo J. B. Stalle (f. b.) ale Richter ber "Common Bleas Court", J. Brinderbaff als Richter ber "Supreme Court", W. A. Anapp und J. Dobineper als General-Abjutanten, Rarl Rimelin als Mitglied ber Conftituirenden Berfammlung von 1861 und vorher Mitglied des Repräsentantenhauses, wie des Genuts der Staatsgesegebung, Friedrich Saffauret ale Bertreter ber Union bei ber Republit Couabor mabrenb ber Ishre 1861—65 u. v. A. Im Jahre 1872 besanden sich schweit Leutsch intertender Ichte 1861—65 u. v. A. Im Jahre 1872 besanden sich schweitende Deutsche in hervorragenden staatlichen Stellungen: Jac v b. Mi üller (id.) Lien Gonnetheue, Philipp berting von Anglaize Co., Mitglieb der Commission sternschussen Bankel Deutsche Hollen, Damilton Co., und Charles Boesel, Anglaize Co., Sniden Constant Adopt Mary, Lacob Co., Charles Desterlen,
Donnilton Co., Bernhard Rahn, Jackon Co., Guide Mary, Lacob Co., Charles Desterlen, hanced Co., und henry Schönfeldt, Montgowery Er., Mitglieder bes Repräsentantenbaufes. — Richt minder patriotisch und tüchtig, als in der politischen Arena haben sich die Deutschen D.s im Felbe bewährt. Schon in bem Rriege gegen Mexico befonden fich unter ben 4 Ohio-Regimentern 8 rein beutsche Compagnien; von den Officieren berfelken zeichnete fich besonders Oberklieutenant A. Moor and. Ben ben während des letten Bur-gertrieges von D. in's Feld gestellten Contingenten jurigeronsormee waten das 9., 28., 37., 106. und 108. Ohio-Regiment ganz deutsch, das 107. zu zwei Dritteln und das 47. jur halfte beutsch, während von 10 anderen Regimentern je 2 Compagnien und die vierte Dhio-Batterie fowohl, wie die Bashington-Dragoner ganz beutsch waren. Als Generale zeichneten fich in bemfelben Rriege folgende Dentsche aus: A. Moor, A. Rant, Riefer und ror Allen Willig und Weitel. In literarischen Beziehungen thaten fich außer ben bereits genannten Richter Stalle, Fr. Haffauret und Karl Münselin, noch besonders Dr. Gustav Brühl (Kara Giorg), beffen "Stimmen bes Urwalds" auch seitens ber europäischen Kritik als erfrenliche Bereicherung ber beutsch-ameritanischen Literatur bezeichnet wurden, und ber and die Stelle eines Mitgliedes des "Board of Examiners of the Public Schools" be-Acidete, sowie Karl Knort, Emil Klauprecht und der 1871 gestorbene August Beder hervor. Auf anderen Gebieten machten fich die deutschen Angenieure A. Stein, dem Cincinnati seine Basserwerte verdankt, John A. Roebling, der Erbauer der berühmten Sangebrücke über Den Ohio, zwischen Cincinnati und Covington, sowie der Landschaftsgärtner Bh. Strauch, ber Schöpfer bes "Spring Grove" und ber großartigen Anlagen auf ben Clifton Beights bei Cincinnati, einen namen. — Unter ben beutschen Bereinen in D, nehmen bie Gelangvereine ihrer Zahl nach ben ersten Rang ein; bieselbe betrug im Sommer 1872: 76. Der attefte Gefangverein, ber je im Staate bestand, war ber 1836 gegründete . Scfangberein in Cincinnati", nach ihm tie 1844 in's Leben gerufene "Liebertafel Cincionatiis". Der afteste unter ben bestebenden Bereinen ift ber "Mannerchor" in Columbut, 1848 gegrandet. Bur Zeit hat Cincinnati 14 Befangvereine (barunter ber feit 1868 besichende und 1872 von Dr. Barns dirigirte "Orphens", ber "Cincinnati Männerder",

1867 gegründet, und der "Cacifia Mannerchor"), Cleveland 7, Columbus 4, Dapton 3, Hamilton 3, Springfield 2, Sandasty 2, Biqua 2 und Chillicothe, Fremont, Marietta, Toledo, Sandusty, Portsmouth, Zanesville und 22 andero Stabte je einen Gefangverein. Bas bas Turn erwesen unter ben Dentschon O.'s anbetrifft, so hatten 3 Diftricte bes "Rorbameritanischen Turnerbundes" im Staate Turnvereine, und zwar ber "Ohio-Balley-Bezirt" 6, der "Pitteburgher Bezirt" 2, der "Cincinnatier Bezirt" 4; außerdem bestanden beren in Cincinnati, Cleveland, Tolebo und vericiebenen anderen Stabten bes Stagtes. welche nicht ber Organisation bes Nordamerikmischen Turnerbundes angehörten. Folgende Orben und Unterftühungevereine hatten 1871 in O. bentiche Logen: bie "freimanrer" 3, in Cincinnati, Cleveland und Gremont; Die "Dbb Fellows" 84 Logen, Daven 9 in Cincinnati, 3 in Cleveland, 2 in Columbus, 2 in Sandusth, 2 in Samilton und je eine in Danton, Marietta, Tolebo u. a. D.; der "Unabhängige Orden der Rothmänner" 8 Logen, davon 7 in Cincinnati und 1 in Cleveland; die "Harugari" 20 Logen, davon 8 in Cincinnati, 2 in Cleveland, je eine in Samilton, Sandusth; Bortsmonth n. a. D.; endlich die "Druiden" 31 Logen, bavon 7 in Cincinnati, 3. in Gleveland, 2 in Columbus und 2 in Tiffin. - Die "Deutsche Gefellschaft" in Cincinnati, jur Unterftutung bon dentschen Einwanderern, besteht seit 1834.

Gefchichte. Als die Entbeder D.'s find die Frangefen angufehn. Robert Dela Salle, welcher von Canava aus bem Bater Warquette nach bem Wiffiffippis Thale folgte und der erste weiße Mann war, welcher den Lake Erie befuhr, war auch der Erste, welcher im J. 1680 bas Gebiet bes heutigen Staates D. betrat. Am 9. April 1682 an ber Mindung des Mississippi angelangt, exglif er im Ramen seines Königs, Ludwig's XIV. von Frankreich, Besty von bem gangen Gebiet vom Golf bis Dregon einersaits, bis zu ben Quellen bes Obio (La bollo Riviere) andererfeits. Nieberlaffungen ober Diffiquen, wie in Michigan, grundeten bie Frangofen in D. nicht. Bon britifcher Seite murbe erft bas fliblich vom Ohio River, zwischen dem Kanawah und Monongabela gelegene Gebiet zum Gegenstand einer Landschenfung ber englischen Krowe an Thomas Lee won Birginia und eine Anzahl Londoner Kaufleute gemacht, welche in der betreffenden Urmnde Couig Georg's II. als bie erfte "Ohio Land Company" ericeint. Ihr Agent, Chriftopher Gift, ber 1751 ben Obio überfdritt, um mit ben Indianern auf bem mehten Ufer bes Fluffes, ben Chawnees, Miamis, Delawares, Byandetts u. a. Berbindungen angufnupfen, mar ber erfte Englander, welcher bas beutige D. betrat. Gehr bald follte bas neue Gebiet Beranlaffung ju Zwistigkeiten zwischen Frantreich und Britannien werben, Die auf ber weftlichen Demifphare einander nicht minder energisch beschbeten, als auf der öftlichen. In den triegerifden Conflicten, gu welchen fich (1754-1768) Diefe Territorialftreitigkeiten gufpipten, und in welchen auch ber Name bes Majors George Bafbington guerft mit Auszeichnung genannt wurde, warb auch im Obiothal, beffen Indianerstämme meiftens für Frankreich maren, mit Erbitterung gekampft. Der 1763 abgefchloffene Bertrag von Berfailles, burch welchen England Berr bes gefammten Gebiotes auf bem Oftufer bes Miffiffippi wurde, brachte biefe Feindfeligfeiten zu Ende. In jener Beit wurden auch bie erfien wirklichen Rieberlaffungen westlich und nerplich vom Dhio gegranbet. Es waren bie Berruhuter Misstonäre Bost (1761), Zeisberger und Heckenelber (1768), welche in ibrem Befehrungswert bei ben Indianern einen fo guten Erfolg hatten, daß fic 1772 bereits Dustingum vergebrungen waren und bort bie Colonien Gnabenhütten, Schonbrunn um Lichtenan befagen. Ale ber Unabhängigkeitetrieg ausbrach, nahmen bie Indianer D.'s, holdes bamals, nit Ausnahme ber Derruhuter Diffionspoften, noch teine ftanbigen Ansteblu-gen bon Beigen befaß, jum Theil für England, jum Theil für bie Colonien Bartei. Die betehrten, vom Rriege fich fernhaltenben Indianer jeboch wurden in ihrer friedlichen haltung beiben Barteien verbuchtig, und faben fich allerlei Berfolgungen seitens ber bie Grengen unficher machenben Gwerillabanben ber zwei Barteien ausgefest, welche endlich zu bem furchtbasen Blutbab führte, welches eine Schar britifder Grenzfreiche, angefilhrt von einem gewiten Williamfon, unter ben driftlichen Indianern am Dustingum anrichtete, nachbem bie beißen Familien genothigt worben waren bie Anfiedelungen ju verlaffen und fich nordwarts nach Sandwelt gu wenden. Die Gubne fur Die Grauelthat blieb nicht aus. Als eine onbere britifche Abtheilung fich auch gegen Sandusth und bie bort befindliche mahrische Indianeveolonie wandte, erhoben fich die Krieger der Woandotts und Delawares jum Schut berfetben, und jur Rache für bas Gnabenhüttener Blutbab. Eramford, ber Bubrer ber Erpebition, befchloß einen fchlennigen Rudgug, fiel aber mit einem Ebeil feiner Mannfchift in Die Banbe ber verfolgenben Feinde, welche ibn einem martervollen Tobe weihren. Rach Beenbigung bes Unabhängigfeitetrigges entflanten

wischen den Ber. Staaten einerseits und den Staaten Birginia und Connecticut andrerfeits Schwierigfeiten in Betreff ber Grenzen bes großen "Rordwestlichen Territoriums", b. h. bes Gebietes nordwestlich vom Dhio, welche endlich, durch Ueberlassung besselben, mit Anssching von 3,709,848 Acres, welche Birginia am Scioto River und von 3,666,921 Micres, welche Connecticut am Late Grie behielt, an Die Bundesregierung, beigelegt murben. 3m J. 1800 überließen die betreffenden beiden Staaten ihr Anrecht auch an diese Landcomplexe dem Congres, so daß, nachdem bereits im Jahre vorher das "Nordwest Territo-rinm" organisket worden war, jest D. als besonderes Territorium abgetrennt und 1803 als eigener Staat in die Union aufgenommen werden tonnte. Die Ginwanderung hatte in litzester Frist außerorbentliche Dimensionen angenommen. Die herrnhuter Missionestaimnen abgerechnet, war die erfte größere Niederlassung 1708 am Einfluß des Mustingum in ten Dhio gegrundet worden. Gie empfing zu Ehren der mahrend bes Unabhangigfeitefrieges ben Ber. Staaten in fo bobem Grade freundlich gesinnten französischen Königin Rarie Antoinette, ben Ramen Marietta. Bon hierans verbreiteten fich die Ansiedelangen nach R. und W., wiewohl fie bis 1795 mit allerlei Schwierigkeiten, die ihnen bie Miami-, Bonnbott- und Delaware-Judianer bereiteten, zu tampfen hatten. Der ungliidliche Feldzug General St.-Clair's gegen biefe Stämme, welche bas weitere Borbringen ber meifen Befledelung mit Gewalt ber Baffen verhindern wollten, sowie andere nicht erfolg. riche Erpeditionen, ließen es ber Abministration unter Brafident Bafbington munichenswerth erscheinen, mit ben wilden Stämmen in friedliche Unterhandlungen zu treten, welche von General Puinam, ber fich in Begleitung bes herrnhutischen Miffionars hedewelber ju einer Busammentunft mit ben Indianerhauptlingen bei Fort Bincennes begab, mit Gefchid geführt wurden, aber boch erft am 3. Ang. 1795 von General Wan ue burch einen Bertrag im Sinne ber Bundebregierung jum endlichen Abfcluß gebracht wurden. Bonda an batirt der erstaunliche Aufschwung, den, durch teine Indianereinfälle mehr gehemmt, die Besiedelung D.'s fortan nahm. Chillicothe, Danton, Cleveland, Sandusty, Zancsville und Cincinnati murben gegrundet. Die Ufer bes Dhio, bes Mustingum, bes Scioto und der beiden Miamis bededten fich mit Farmen. Am 22. Jan. 1799 trat die erste Leislative Bersammlung des Territoriums jusammen, die als ersten Repräsentanten in den thiladelphier Continental-Congreß Wm. Benry Harrison sandte. Nachdem bas "Nordwestliche Territorium" im Jahre 1800 in das Illinois und Indiana umfassende "Indiana Territorium" und das "Territorium Ohio" getheilt worden war, und nachdem ein m temselben Jahre abgehaltener Census für das lentere eine Bevölkerungszahl von über 42,000 Röpfen ausgewiesen hatte, fant 1803 bie Zulaffung D.'s als felbstftanbiger Staat in die Union statt. Die sog. Berschwörung Naron Burr's, welche im Jahre 1804 m Berhaftung und Broceffirung Burr's und feiner Genoffen führte, hatte auf bem im Dbio gelegenen Blennerhaffet Jeland ihren Mittelpuntt, mo bie Mitwiffer um Burr's Blane auf dem Landgut des Irländers Blennerhaffet ihre Zusammenkunfte hielten. Der 1812 ansbrechende Krieg mit England follte auch D., welches bamals bereits nahezu 250,000 Einwohner batte, in Ditleibenschaft ziehen. In Tecumseh, bem Bauptlinge ber Shawners; hatten Die Englander einen wichtigen Berbundeten gegen Die Amerikaner, und mit der Flotte, welche unter Commodore Barclap's Befehl den Lake Erie beherrschte, be-brobten sie beständig das Ufergehiet D.'s. Diesem Zustande der Unsicherheit und Gefahr unde burch ben entscheibenben Sieg, ben Commodore Berry vor der Maumee Bay am 10. Sept. 1813 über die englische Flotte errang, ein Ende gemacht, nachdem General harrifan, welcher im Staat zu Lande commandirte gleichfalls an mehreren Puntten midgreich gewesen war. 1816 wurde der Sit ber Staatsregierung nach Columbus berlegt, nachdem bis zum Jahre 1810 bie Legislatur ihre Sipungen in Chillicothe und von ta an in Bauesville gehalten hatte. 1817 wurde ber erste Bersuch gemacht, die indianischen tanblitel für erlofchen zu erklären, um ber fich mehr und mehr nach Westen ausbreitenden Beffebelung ganz freien Spielranm zu gewähren, boch erfolgten die Landcessionen der verschiedenen Stämme an die Bundesregierung erst viel später, so die der Delawares 1829, der Senccas 1831, und der Brandotts 1842. Der 1820 aufgenommene Census ergab für D. eine Berölkrung von 581,293 Röpfe. Als das Project einer Ranalverbindung zwischen ben Großen Seen mbbem, dem Atlantischen Ocean zuströmenden habion in New Port auftauchte, wurde auch in D. tie Boee einer abnlichen Berbindung bes Lake Erie mit bem Ohio angeregt. Der Bau M Miami- und des Obio-Kanals, mit dem 1825 begonnen wurde, war das Resultat havon. Das Jahr 1832 brachte ben Bewohnern bes Ohio-Thales nicht nur eine verheerende Ueberdwemmung, welche namentlich Cincinnati schwer beimfuchte, sondern auch die Niederlassung der and Banne Co, im Staat New York vertriebenen Mermonen in Rirtland, Lake Co.

welches biefe jedoch, trop ber bebentenben Brosperität, beren fie fich baselbst erfreuten, burd Die Conflicte, in welche fie mit ber nicht mormonischen Bevolkerung, wie auch mit ben Behörben geriethen, weiter westwärts getrieben, schon 1838 wieder raumten. In jene Beit (1835) fällt auch der Austrag einer, burch ungenaue Bestimmungen in der Congrege Orten-nang von 1787, burch welche bas "Nordwest-Territorium" geschaffen wurde, veranlaßten Grenzstreitigkeit D.'s mit ber Regierung bes benachbarten, bamale nur erft noch als Territorium organistrten Michigan, welche fast zu einem Burgerfrieg geführt hatte, schlieflich jeboch burch ben Congreß zu Gunften D.'s entschieben wurde. 1840 hatte ber Staat 1,519,467 E., eine Bahl, welche bis zum Ausbruch bes Bürgerfrieges auf 2,339,511 flieg. Bie die Majorität berfelben, angefichts biefes entscheibenden Ereignisses gesinnt war, barüber ließ eine Reihe seitens ber Legislatur gleich nach Eröffnung ber Situng von 1861 gefaßter Beschlüffe keinen Zweifel. In benfelben hieß es unter Anderem: "Die Bundes-regierung kann den Austritt eines Staates aus dem Unionsverbande nicht gestatten, ohne ben Bestand ber gangen Union aufzuheben", und "bas Bolt von Dhio halt bafur, bag tie Aufrechterhaltung ber gegenwärtigen Regierung eine Lebensfrage für die Aufrechterhaltung bes Friedens, ber Boblfahrt und ber Giderheit bes ameritanischen Boltes ift". und abnlichen Befchluffen folgten andere Magregeln, die Aushebung von Truppen für rie Unionsarmee und die Bewilligung ber entsprechenden Geldmittel betreffend, auf bem fuß. Bis jum 1. Juni waren 22 Regimenter in's Feld gestellt. Am 31. Dez. aber betrug bie Bahl aller im Staat ansgehobenen Mannschaften 100,224. Das Jahr 1862 schien D. in ben birecten Bereich bes Krieges ziehen zu wollen. Ben Birginia und Kentuch aus brobte mabrend bes Sommers und Berbftes bie Befahr von Ginfallen ber Confiberirten in um fo bringenberer Beise, als ber ungewöhnlich niedrige Bafferstand bes Ohio einer solden 3nvafion fein ernftliches hinderniß bereitete. Als General Bragg an ber Spipe einer fublichen Armee in Oft-Rentuch erschien, eilten bie Burger zur Bertheidigung ber gefährbeten Counties des Staates herbei. Indeffen ging die Gefahr vorüber, ohne daß der Batriciis. mus und bie Opferwilligkeit ber Bewohner D.'s gezwungen worben waren, fich auf bem eignen Boben zu bewähren. Der Antheil, welcher von den im Laufe des Jahres 1862 vom Prafibenten geforberten Unionstruppen auf Dhio entfiel, betrug 74,000 Mann. Das Jahr 1863 follte bie Gefahr, beren Befürchtung fich bieber unbegrundet erwiesen, nämlich bie einer Invasion burch confoberirte Truppen thatsachlich bringen. Diefelbe fant im Laufe bes Juli unter bem Guerillachef Do o gan ftatt, ber im Juli von Rentuch aus burch Inbiana nach Subobio vortrang, Cincinnati bedrohte, von General Hobson verfolgt, bie Counties Butler, Warrens, Abams, Pike und Jackson burchzog, bis er am 26. Juli von Oberst Shadle field gefangen genommen wurde, ehe er sich über den Ohio nach West Birginia werfen tonnte. In politischen Arcifen machte in bemfelben Jahre Die Berhaftung Clemens Ballanbigham's, ber bann von ber bemofratifchen Staatsconvention als Gouverneurscandidat aufgestellt wurde, das größte Auffeben. Bei ber Profitentenwahl von 1864 wurde ein Gesammtvotum von 470,532 Stimmen abgegeben, von benen Lincoln 264,975, mithin eine Majorität über McClellan von 59,418 erhielt. Rury vor ben Wahlen verbreitete fich bas Gerucht, daß ein Einfall von confererirten Berschwörern von Canada aus die Städte am Subufer bes Late Erie, namentlich Cleveland, bebrobe, worauf bin General Soofer, als Commandeur bes betreffenben Militarbepartements, bie energischsten Magregeln, einem berartigen Marcbeutstreich vorzubeugen, ergriff. Bei Beenbigung bes Burgerfrieges hatte ber Staat ber Bunbeeregierung im Gangen 317,133 Mann filr verschiebene Dienstzeiten gestellt; Die letteren burchgehends auf 3 Jahre reducirt, wurde biefe Armice von 317,133 Mann einer folden von 239,967 gleichkommen. Im Ottober 1866 murbe feitens ber Legislatur ber allgemeinen Boltsabstimmung ein Amendement zur Staatsconftitution, betreffend Die Berleihung bes Stimmrechts an die Reger, unterbreitet, welches jedoch mit einer Majorität von über 50,000 Stimmen abgelehnt wurde, ein Refultat, welches 1869 als bas 15. Amentement zur Bunbesconstitution in ber Staatsgesetzgebung von D. jur Abstimmung gelangte, ven biefer dadurch bestätigt wurde, daß auch fie das betreffende Amendement ablehnte. im felben Jahre abgehaltenen Gouverneurswahl erschien jum ersten Mal bie Tempereng-Partei mit felbsistandigem Tidet in der politischen Arena, ohne jedoch für ihren Cantitaten bei einem Gesammtvotum von 465,292 mehr als 629 Stimmen erlangen zu können. Gefammtzahl ber, im vorhergebenben Jahre bei ber Brafibentenwahl abgegebenen Stimmen hatte fid auf 518,828 felaufen, von benen 280,128 für Grant abgegeben murben, ber auf ticfe Beife mit einer Dajoritat von 41,428 ilber feinen bemotrotifden Gegner, Geb mour, und bas in einem Staat, in beffen Legislatur eben noch bie Demotraten in ber

Rehrheit gewesen waren, erwählt wurde. 1869 wurde auf Beschluß der Staatsgesetzgetung eine geologische Aufnahme des gesammten Staates angeordnet, welche unter der Leitung des Staatsgeologen Newberry vorgenommen und mit gutem Erfolg durchgeführt wurde. Der Census des Jahres 1870 wies für D. eine Gesammtbevöllerung von 2,662,330 Seelen auf, eine Zunahme während des letzten Jahrzehends von 14 Broc. Die im Okt. 1872 abgehaltenen Staatswahlen ergaben eine bedeutende Majorität für die republikanischen Candidaten über die der liberal-demokratischen Coalition, auf diese Weise das Resultat der vier Bochen später stattsindenden Prösidentenwahl, bei welcher General Grant eine Majorität von 37,531 Stimmen über Greeley erhielt, schon vorher über jeden Zweisel sicher stellend.

Ohis, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im südöstl. Theile des Staates Indiana, umfaßt 90 engl. Q.-M. mit 5837 E. (1870), davon 326 in Deutschland und 1 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 5462 E. Das Land ist wohldewässert und sehr fruchtdar. Hauptort: Rising Sun. Republik. Majorität (Präsidentenwahl 1868: 121 Et.). 2) Im mittleren Theile des Staates Kentucky, umfaßt 625 Q.-M. mit 15,661 E., davon 33 in Deutschland und 9 in der Schweiz geboren und 1393 Farbige; im J. 1860: 12,209 E. Das Land ist eben und ziemlich fruchtbar. Hauptort: Hartford. Demokr. Majorität (Präsidentenwahl 1868: 625 St.). 3) Im nördlichen Theile des Itaates West Kriginia, umfaßt 140 Q.-M. mit 28,831 E. (1870), davon 3485 in Deutschland und 55 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 22,422 E. Das Land ist hägesig, wohlbewässert und sehr fruchtbar. Hauptort: Wheeling. Demokr. Majorität kräsidentenwahl 1868: 168 St.).

Ohis, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Burcau Co., Illinois; 1137 E. 2) In Indiana: a) in Bartholomew Co., 747 E.; b) in Crawford Co., 1048 E.; c) in Spencer Co., 3843 E.; d) in Warwid Co., 3290 E. 3) In Madison Co., Jowa; 705 E. 4) In Franklin Co., Kansas; 575 E. 5) In Mississpie Co., Mississpie Co., Mississpie Co., Mississpie Co., Mississpie Co., Mississpie Co., 3381 E.; d) in Gallia Co., 978 E. 8) In Pennsplvania: a) in Allegonal

bany Co., 685 E.; b) in Beaver Co., 1534 E.

Ohis City. 1) Bostdorf und hauptort von Franklin Co., Kansas. 2) Dorf in Wissippi Co., Missouri.

Die Farm, Dorf in Renball Co., Illinois. Dhie Brabe, Dorf in De Ralb Co., Illinois.

Dhiopple Falls, Falle des Youghhioghenp River in Favette Co., Bennfplvania.

Dhiebille, Boftborf in Beaver Co., Bennfplvania.

Ochlenschlager, Abam Gottlob, danischer Dichter, geb. am 14. Nov. 1779 auf tem Schlosse Frederiksberg bei Kopenhagen, machte seit 1805 Reisen burch Deutschland, stankreich und Italien, wurde nach seiner Rückehr 1810 Prosessor der Aesthetik in Kopenbagen, unternahm 1817—18 eine zweite Reise durch Deutschland und Italien und stalien und stali

Ohlmuder, Joseph Daniel, beutscher Architekt, geb. am 10. Jan. 1791 zu Bamterg, gest. am 22. April 1839 zu München. Er studirte in München und ging 1815
in weiterer Ausbildung nach Italien. D. psiegte mit Borliebe die Gothik, in welchem Style
uch seine Hauptwerke ausgeführt sind, so z. B. bie Kirche in der Borstadt An bei München

and bas Nationaldensmal zu Oberwittelsbach.

Ochlichiager, 3. C., deutsch-amerikanischer Lexikograph, lebt als Professor der neueren Sprachen in Bhiladelphia. Ben seinen Schriften sind hervorzuheben: "Geschichte der engischen Sprache von Casar dies auf Wisselm den Eroberer" (Bhiladelphia 1872), "Englischertliches und deutsch-englisches Taschenwörterbuch" (33. Aust., ebd. 1872), "German English and English German Dictionary with the Pronunciation of the German Part in English Characters and English Sounds" (17. Aust., ebd. 1872), "Erbensbilder. Leschuch für Beltsschusen" (12. Aust. 1872).

Ohm: (in Riederbeutschland auch Ah moder Aam genannt), ein für Wein gebräuchliches Fluffigteitsmaß in Dentschland, der Schweiz, ben Riederlanden, Danemart, Schweten und ben ruffifden Oftfeeprovingen von febr verfchiebener Größe. Im Bollhaufe zu Rem Port gilt ein Ohm 2 preußische Eimer = 36,28 Gallonen.

1) Di artin, berühmter beuticher Mathematiter, geb. am 6. Dai 1792 gu Erlangen, wurde 1817 Lehrer der Mathematif am Ghunasium zu Thorn, 1821 Privatdocent an der Universität in Berlin, 1839 ordentl. Professor der Wathematik. Er hielt außertem Borlesungen an der Bauakademie, Artillerie- und Ingenieurschule und an der Allgemeinen Rriegsschule. Er farb am 1. April 1872. Gein Sauptwert ift: "Bersuch eines volltommen confequenten Spfiems ber Mathematit" (Bb. 1-9, Muruberg 1822-52; Bb. 1-2, 3. Aufl. 1853-55).. 2) Georg Simon, Bruder bes Borigen, geb. am 16. Dar; 1787 zu Erlangen, wurde 1833 Professor an der Polytechnischen Schule in Nürnberg, 1849 Professor der Physit in München und starb daselbst am 7. Juli 1854. Er ist der Erfinder bes nach ihm benannten Dhm'ichen Gefetes (f. b.), bas er in feiner Schrift "Beftimmung bes Gefetes, nach welchem die Metalle Die Contact-Clettricität leiten" (1826) erörterte.

Ohumacht (Syncopo) nennt man jenen krankhaften Zustand, bei welchem die Bewegung und Sinnesthätigkeit mehr ober weniger herabgefest wird und das Bewußtsein schwindet. Eine Berson, welche in D. fällt, wird blaß, kalter Schweiß tritt auf die Stirn, und Bergthätigkeit fowie Athmung werden schwach ober unrezelmäßig. Die Ursachen ber D. können sowohl in psychischen Reizen als in körperlichen Ueberanstrengungen liegen; oft tritt sie auch als Begleiterin anderer Krantheiten auf und geht häufig dem Tode vorber. Ueberhaupt befällt die O. mehr schwach organisirte Personen als stärkere. Gin einmaliger Anfall von D. ift von teiner großen Bebeutung, wiederholt fich aber berfelbe öfters, fo ift fie ftete ein Beichen großer Schwäche und erfordert Kräftigung der Constitution. In den gewöhnlichen Fallen genügen Erleichterung Des Athmens, hautreiz (Befprigen mit taltem Baffer, Genfteige), Riechmittel (Salmiat, Effig), um bas Bewußtsein rasch wieder hervorzurufen. Ohoopee, Fluß im Staate Georgia, ergießt sich in den Altamaha River, Tat-

nall Co.

Ofr (auris), ist das Organ bes Gebors, welches bem Menfchen fowie allen bober organifirten Thieren eigen ist. Diefes Organ ist paarig zu beiden Seiten des Ropfes liegend und zerfällt in ein au geres und inneres D. Bu ersterem rechnet man die mit den allgemeinen Bededungen (haut u. f. w.) überzogenen Ohrknorpel und deren Mustel, sowie den knorpeligen und fnöchernen Geborgang und bas Trommelfell; zu letterem die Trommelhöhle, bas Labyrinth und die Sustachische Röhre. Der Ohrtnorpel und der knorpelige Gehörgung bilden eine nach verschiedenen Richtungen gewundene Anorpelplatte, die im Ganzen die Gestalt eines Trichters hat. In den knöchernen Gehörgang geht die in der Mitte ber Dhrmufdel, welche den äußern, sichtbaren Theil des D.s bildet, liegende und von ihr gebisdete Bertie-Der knöcherne Gehörgang ist die Fortsetung bes knorpeligen und windet sich in de liptischer Gestalt durch das Felsenbein, in der Mitte enger als am Ansange und Ende. Das Trommelfell scheidet ibn vom inneren Ohre. Der Ohrknorpel, Die innere Flade best außeren Behörganges und bie außere Seite bes Trommelfells, find mit einer Fortsetung der allgemeinen Bededung ilberzogen, welche am untern Ende bes Ohrknerpels, einen mit Fett verfehenen Anhang, das Dhrläppchen, bildet. Das Trommelfell, welches bas ängere vom inneren D. fceibet, ift eine feine, aus brei Schichten bestehende Baut, welche forag von Oben nach Unten und Innen ausgespannt liegt. Binter bemfelben liegt bie Trommelboble, uneben und langlich, welche nach Binten an bas Labyr inth grengt und burch die theils tnöcherne, theils inorpelige, etwa zwei Boll lange Euftachifde Robre (tuba Eustachii) mit Mund- und Rafenboble jusammenhangt. In ibr liegen bie brei Dhrinochelchen Ambos, Sammer und Steigbugel, welche burch Gelente mit einander verbunden find, und burch Beine Dlusteln bewegt werben. Das Labprinth, der innerfte Theil des Ohrs, besteht aus 3 mit einander in offener Berbindung stehenden fleinen Söhlen, dem Borbof, den brei halbzirkelförmigen Ranalen und ber Son ede (coobles), bem wichtigsten Bestandtheile bes D.s. In ihr beschreibt eine bunne Anochenplatte 21/3 spiralformige Umläufe, auf welchen bie Enden bes Gehörnerven ruben, bon benen aus fie mit ihren Enbfafern in die Fluffigfeit des Labprinths bineinragen. Diefer Theil heißt bas Corti'sche Organ. Das D., als Gehörorgan, wantelt bie Schallwellen ber Luft zu Empfindungen um, in dem fich die Luftwellen in form von Stoffen bem ausgespannten Trommelfell mitthellen und von biesen durch die Gehörkuöchelchen (Ambes, Dammer und Steigbügel) auf die Labprinthfluffigleit übertragen merben, in melder die Enten

res Gehörnerven schwimmen. Wenn nun Schallwellen in bas D. bringen, fo gerath bas Semmelfell in Schwingungen und zwar in gleicher Zahl wie die der Luft. Dadurch werden auch die Gehörknöchelchen in Bewegung gesetzt, welche dieselbe ihrerseits wieder dem Basser bes Labyrinths und durch dieses den Enden des Gehörnerven mittheilen (s. Gehor). Im Thierreiche scheinen selbst die auf niedrigster Stufe ftebenden Thiere die Fähigfeit ju boren zu besitzen, obwohl bei ihnen ein eigentliches Gehororgan nicht nachgewiesen werben tann. Bei ben Fischen zeigen sich an den Schabelknochen schon bestimmte Theile des inneren D.s, während dieses bei den Bögeln, denen das äußere D. noch fehlt, sehr ausgebildet ift.

Ohrenbeichte, f. Beichte.

Ohrentrantheiten find tranthafte Zustande, welche irgend einen Theil des Ohres befallen haben, und zwar theilt man biefelben jest nach ben ergriffenen Theilen ein und spricht von Krankeiten bes außeren und inneren Ohres ober von Krantheiten ber Ohrmufchel, bes Behörgangs, ber Eustachischen Röhre, bes Labprinths u. f. w. In früheren Zeiten, als bie Kenntniß des Ohres noch eine sichr mangelhafte war, theilte man dieselben je nach ben Symptomen ein und sprach von Taubheit, Ohrenfluß, Schwerhörigkeit u. bgl. Ursachen ber D. sind Erkältung u. s. w., ober dieselben treten als Symptome und infolge mancher Injectionstrantheiten (Typhus, Mafern, Scharlach, Boden, Spphilis) auf. Außerbem rufen selbstrerftanblich mechanische Berletungen, frembe Körper im Dhr u. f. w. D. bervor. Wenn sie als Begleiter oder infolge anderer Krantheiten auftreten, verschwinden sie entweder mit denjelben ober fpater nach langerer Zeit, ober fie bleiben als felbstständige D. bestehen und Die Renntniß bee Ohres felbft, sowie infolge muffen dann als solche behandelt werden. teffen auch bie Behandlung, ift in neuerer Zeit bebeutend vorgeschritten und bie Anwendung des Ohrspiegels und bes Ohrkatheters hat über verschiedene Berhaltniffe im exhantten Dhr Auftlarung verschafft, über die man früher ganz im Dunklen war. Besonders verdient um die Kenntnig ber D. haben fich Trölt fo in Burzburg und Politer in Bien gemacht. Die Behandlung ber D. richtet fich je nach bem speciellen Falle, nach bem Dite ihres Gipes ober nach ber Urfache ber Erfrantung. Der Dhrspiegel ift ein tonischer, innen polirter Mctallchlinder, welcher jur Beleuchtung bes Trommelfelles und bes äufgeren Gehörganges angewendet wird.

Oehringen, Hauptstadt des gleichnamigen Oberamtes im württembergischen Jagste freise, fast nur Besitzungen ber Fürsten Hohenlohe umfassend, am Rocherzuslug Ohre und der Eisenbahn, 33/, Meilen nordöftl. von heilbronn, in einer an Naturschönheiten richen Gegend gelegen, bat 8380 E. (1867), ift Sit ber Domanenverwaltung und treibt, mfer Bierbrauerei, viel Kleingewerbe. Destlich von der Stadt finden sich Reste des römiiden Grenzwalls.

Dehrling ober Dhrwurm (Forficula), eine gur Ordnung ber Grabflugler (Orthop-1887a) geborige Insettengattung, bei benen die seberartigen Flügeldeden türzer als ber Sintetleib, die hinterflügel facherformig einwarts gefaltet, die Füße dreigliedrig find, fawie ber hinterleib mit einer bei Männchen und Weibchen verschiedenen Zange versehen ist. Der D. ift ein nächtliches Thier, das fich gern in Höhlungen aufhält, durchaus für das menschliche On unschädlich ift, aber burch Benagen von Früchten und Blumen lästig wird. Arten: ber leftenienbranne Semeine D. (F. auricularis) mit rothem Ropf und odergelben füßen; m Alein e D. (F. minor) fleiner, braun, Ropf und Balsicild ichwarz, Fuß gelb, lebt im Rift; F. bipunctata u. a. Sie lassen sich an Pflanzen leicht in Papierdüten, Robrstengelu. migehangten Lappen u. bal. fangen.

Didium, f. Tranbenfäule.

Dignan ober Ognon, Rebenflug ber Saone, entspringt in ben Bogefen an ben Grena der frangösischen Departements Bosges und Haute-Saone und bes beutschen Oberelfaß. flieft vorherrschend sawestlich und mandet bei Pontaillier.

Dil, Township in Berry Co., Indiana; 1440 E.

Dil City, Borough in Benango Co., Bennfhlvania, am Alleghanh River, unterbalb der Mündung bes Dil Creek in denfelben, 8 engl. M. weftl. von Franklin, ift ber oftide Endpunkt einer Zweigbahn ber Atlantic-Great Western- Bahn und als hauptort ber Defregion von Bennsplvania von Bedeutung. Ungeheure Mengen von Betweleum werben in ber Stadt felbst und in der Rachbarschaft gewonnen und von D. aus auf Dampfbooten, bie regelmäßig zwischen hier und Bitteburg fabren, verschifft. Die Delquellen wurden 1867 mitedt. Ber 1860 bestand ber Blat nur aus einem Kramlaben und einer Gastwirth-Mit. Ale Borough wurde D., welches 1870 2276 E. hatte, 1862 incorporirt. oogle

C.P. VIII.

Oil Cret. 1) Rebenfluß bes Ohio, munbet in Berry Co., Indiana. 2) Rebenfluß bes Alleghand River, munbet in Benango Co., Pennsplvania. 3) Estemblip und Borough in Cramford Co., Pennsplvania; ersteres 2041 E., letteres 428 E.

Dife. 1) Rechter Neben fluß ber Seine, entspringt in ben Best-Arbennen, ift von geringer Breite und Tiese, mit ziemlich hohen Userhügeln, 53 M. lang und auf 21 M. schissbar. Bon großer Wichtigkeit ist die Berbindung mit der Schelbe und mit allen Kandlen des Nordens. Der Fluß mündet oberhalb Poiss, mährend des Lauses rechts den Therain, links die Aisne aus den Ostargonnen aufnehmend. 2) Departement, nach dem Flusse benannt, aus Theilen des früheren Isle de France und der oberen Picardie bestehend, umfaßt 186 O.-M. mit 401,274 E. (1866) und zerfällt in 4 Arrondissements und 35 Kantone. Der Boden ist wellig; links von der Dise liegen bewässerte Ebenen, rechts Plateaur und Husel. Das Land ist produktiv an Getreide und erzeugt Wolle zur Aussiuhr. Auch Eisen ist vorhanden. Hauptstadt: Beauvais.

Ofn, die Gewichtseinheit in der Türkei, deren 44 einen Kantar ausmachen, wird in 400 Dramm (Drachme) zu 64 Gran eingetheilt, und ist = 1285,00 französ. Grammen = 2,007 deutsche Zollpfund = 2,004 amerikanische Pfund. In Aegupten ist die gewöhnliche D. = 1235,000 französ. Grammen = 2,007 deutsche Zollpfund.

Diaman, Boftborf in Bafeca Co., Dinnefota.

Ofanagan ober Ofinagan River, Fluß in Nordam erifa, in Britisch-Columbia entspringend, tritt mit silblichem Laufe in das Territorium Bashington und mündet in ten Columbia River. Seine Länge beträgt 200 engl. M.

Ofaw in Illinois: 1) Township in Coles Co., 1711 E., hieß bis 1860 Dtaw South; 2) Township in Shelby Co., 1280 E. 3) Postborf in Bashington Co.

Ofeana, Boftborf in Butler Co., Dhio.

Ofcanos, f. Dceanus.

Otehobee, cirtelformiger See im S. ber Halbinfel Florida, von ben Counties Brevard, Dabe, Monroe und Hillsborongh umgeben und ein Areal von 400 engl. Q.-M. umfaffend.

**Ofeeche Creet,** Fluß in Alabam a, munbet in den Tombigbee River, Sumter Co. **Ofemos**, Bostdorf in Ingham Co., Wichigan.

Ofen, Loren 3, eigentlich Oden fuß, einer ber ausgezeichnetsten beutschen Naturphilosophen, geb. zu Bohlsbach in Schwaben am 1. Aug. 1779, wurde 1807 Professor der Medicin in Jena, mußte aber, da er seit 1816 ein wissenschaftliches Journal, die "Jise" hersausgab, welches durch seine liberalen Tendenzen heftige Opposition hervorrief, seine Professor ausgeben. Seit 1828 als Professor der Naturwissenschaft in München thätig, ging er in gleicher Eigenschaft 1832 nach Zürich, wo er am 11. Aug. 1851 starb. Ben seinen Werten sind der Naturphilosophie" (Franksuch der Naturphilosophie" (Göttingen 1809—11, 3 Thie.; neue Auss., Jena 1831), "Lehrbuch der Naturgeschichte" (Leipzig 1813—27, 3 Thie.), "Allgemeine Naturgeschichte sür alse Stände" (13 Bbe., Stuttgart 1835—42, mit Ortleb zusammen), und mit Kieser "Beiträge zur verzleichenden Joologie, Anatomie und Physiologie" (Bamberg 1806—7, 4 Hefte). Seine Anregungen in der "Isse" haben zur Begründung des deutschen Notursforschereins beigetragen. Aus dem Eichplasse in Jena wurde 1853 die von Orase in

Berlin gefertigte Bufte D.'s feierlich aufgestellt. Ofemaltee Creet, Flug im Staate Georgia, munbet in ben Oconee River, Mont-

gomerh Co.

Otoboji, Cownship in Didinson Co., Jowa; 236 E.

Oetolampabins, I o hann, eigentlich Heungen vor Dusgen, einer ber Reformatoren bes 16. Jahrh. in der Schweiz, geb. 1482 zu Weinsberg in Schwaben, studirte in Bologna und Heidelberg, wurde Hofmeister der Inrefälzischen Prinzen, dann Prediger zu Weinsberg, 1515 als Prediger an die Domkirche zu Basel berusen, trat 1520 in das Brigittenkloster Altenmünster bei Augsburg, entsich aber, der Beschäftigung mit Luther's Schriften verdichtigt, zu Franz von Sidingen auf die Ebernburg, wo er den Titel eines Schlospredigers erhielt. Nach Sidingen's Tode wurde D. 1523 Prosessor der Theologie und Prediger in Basel, wo er ein Hauptbeförderer der von Capito begonnenen Reformation wurde. In den Meinungsverschiedenheiten bezüglich der Abendmahlslehre näherte D. sich der Ansicht Zwingli's. Im J. 1529 disputirte er mit Luther zu Marburg. Er starb am 24. Rov.

1531 zu Bafel. Sein Leben beschrieben Bergog (2 Bbe., Bafel 1843) und hagenbach (Elberfeld 1859).

Ofelona, Bostdorf in Chidasaw Co., Diffifippi, an ber Mobile-Dhio-Bahn ge-

legen, hat 1410 E.

Defenomie (vom griech. oikonomia, Hanshaltung). 1) Im Allgemeinen bie wirthschaftliche Führung eines Geschäftes, bie befonbers barauf bebacht ift, Einschräntung und Sparsamteit mit zwedmäßiger Ginrichtung zu vereinigen. 2) Im Besonderen die rationelle Betreibung ber Landwirthschaft, daher Detonom, ein Landwirth. 3) Die Bollswirthschafts.

lebre wird mit bem namen nationalotonomie (f. b.) bezeichnet.

Oftibbeha. 1) Flüffe im Staate Diffiffippi: a) fließt in ben Chidafamha Riter, Clart Co.; b) in Bontotoc Co. entspringend, fließt in ben Tombigbee River, Lowndes Co. 2) County im nordöftlichen Theile bes Staates Miffiffppi, umfaßt 620 D.-M. mit 14,891 E. (1870), bavon 8 in Deutschland und 3 in ber Schweiz geboren und 9304 Farbige; im J. 1860: 12,977 E. Der Boben ift fruchtbar. Hauptort: Startville. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 1374 St.)

Defumentich (vom griech. oikumene ge, die ganze bewohnte Erde) ift mit "allgemein" gleichbebeutent; bann auch so viel als tatholisch, so lange es nur Eine driftliche Rirche gab; taber dlumenisch e Spnoben ober Concilien, allgemeine Rirchenversammlungen,

entgegengefest ben befonderen ober Provinzialfynoben.

Del nennt man alle bei gewöhnlicher Temperatur fluffigen, in Baffer wenig ober nicht löslichen, in Aether und Weingeist löslichen, vorzugsweise aus Kohlenwasserstoff bestehenden Körper, welche fämmtlich, die Erdöle nicht ansgenommen, organischen Ursprungs sind. Man unterscheibet jetzt nur noch zwei Hauptelassen von Delen, die fetten oder siren und bie atherischen (f. b.) ober flüchtigen. Die fetten Dele finden fich in Bflanzen und Thieren, und zwar werben bie animalifden unter bem gemeinschaftlichen Ramen Thran (s. b.), Thranöle, zusammengefaßt, während man die vegetabilischen setten D.e am häusigfen durch Auspressen der Früchte und Samen von Culturpflanzen, welche meist als Delpflanzen in der Landwirthschaft eine große Rolle spielen, gewinnt. Die fetten Die find nicht febr bunnfluffig, fuhlen fich folupfrig an, nehmen bei nieberer Temperatur eine mehr ober weniger feste Confistenz an, haben einen febr geringen Sauerftoffgehalt, enthalten, gleich auberen Fettstoffen, Elain (Dlein), Palmitin und Stearin (ölfaures, palmitinfaures und ftearinfaures Lipploryd) und find als breifache Salze (Triglyceride) zu betrachten. Sie lofen fich leicht in Aether und atherischen Delen, in Schwefeltoblenftoff u. f. w., wenig in kiltem Beingeist und gar nicht ober außerst gering in Baffer, mit dem sie nur in Gegenwart von Eiweiß, Gummi u. f. w. sich mechanisch mischen (eine Emulston bilben). Die Dele leiten die Elettricität und die Barme folecht. Bei ben in gewöhnlicher Temperatur fluffigen Delen ist ber Uebergang zur festen Form burch ihren Stearingehalt modificirt, so daß bei ciuigen bie ganze Masse gleichförmig erstarrt, während bei anderen zuvor eine körnige Ausscheidung des stearinreicheren Theiles stattfindet. Aus der Luft nehmen die fetten Dele viel Sauerftoff auf, unter Ausscheidung von Roblenfaure und einer geringen Menge Bafferftoff; babei wird fo viel Barme frei, bag befonders barauf verpadte Dele fich bis zu Entzundung erhipen. Die phyfitalifden Eigenschaften ber Dele werben überhaupt burch Einwirfung ber luft in verschiedener Beife umgeandert, und hiernach unterscheidet man Eroanenbe D.e wie Leinöl, Mohnel, Ballnuß-, Sanf-, Leindotteröl, Madia-, Ricinus- und Tabatol) und Richttrodnen be D.e (wie die verschiedenen Auffole, Rub-, Mandel- und Olivenöl, Ramtille, Sesam- und Erbeichelöl). Harzole erkennt man in anderen Den burch bie Colidieit in Altobol. Manche D.e bleiben noch bei boben Raltegraben fluffig (Lein- und Je nach bem Gebranch unterscheibet man wieberum Brennol, Speifcol und Somierol; außerdem wird bas D. infolge feiner Eigenschaft, in ber Barme Somefel und Phosphor aufzulofen und fich mit Metallorphon und vogetabilischen Bafen zu verbinden, in ber Technit und Medicin vielfach benutt. Befannt ift bie Berwendung vieler D.e zu Firnifen (f. b.), Delfarben, Ritt, jum Ginfetten verfchiebener Stoffe, jum Ginmachen Don Rahrungsmitteln, jur Geifenfabrication, in ber Farberei, jur Gasbereitung u. bgl. m. Der Gewinnungs- und Reinigungsproceg ber D.e geht meift in Delmublen und Deltaffinerien vor sich.

Ola, Dorf in Tama Co., Jowa. Diaf. 1) Rame mehrerer Könige Rorwegens. Der bebeutenbfte unter ihnen ift D. ber Beilige (auch ber Dide genannt), ein Ururentel Harald Barfager's, Gohn Harald's, Untertonigs über ben District Granland am Miorssec, wurde 1015 König von Norwegen, aber von Anut dem Großen vertrieben; er hielt sich eine Zeitlang in Schweben und Rugland

€.... VIII.

auf, kehrte nach Norwegen zurud und fiel am 29. Juli 1033 in der Schlacht bei Sticklestad.

2) Name mehrerer Könige Schwedens. D. III., Stautkonung (Schofkönig), welcher von 993 bis 1024 regierte, war der erste christliche König Schwedens.

Dlaman, Boftborf in Benobscot Co., Main e.

Oclaub, Insel in der Ostfee, an der Ostflifte des füdlichen Schwebens gelegen, jur Landeshauptmannschaft Kalmar gehörig, ist vom Continent durch den 1 Meile breiten Deland und getrennt, hat 18 M. Länge, eine Breite von 1½. M. und 40,000 E. (1871). Die Insel besteht aus einem langgestreckten Kalkselsen und ist wenig fruchtbar. Der Hauptort Borgholm, früher nur ein Schloß, seit 1817 Stadt, liegt Kalmar schräg gegenüber.
Auf D. besindet sich die größte Alaunsiederei Schweden's.

Olathe, Bostdorf und Hauptort in Johnson Co., Kanfas, Anotenpunkt der Missouri River-Fort Scott-Gulf- und der Leavenworth-Lawrence-Galveston-Eisenbahn, sowie eines nach Lawrence führenden Zweiges der Bacisic-Bahn, hat 3032 E., darunter viele Deutsche.

D. ift Sit bes Staatsafple für Tanbftumme.

Delbaum (Olea), eine zur Familie ber Dleaceen (Olive Family) gehörige Bflanzengat-tung, umfaßt immergrune Baume und Straucher in allen Erbtheilen mit lanzettformigen, dunkelgrünen, unten weißgrauen, lederartigen Blättern und kleinen, in traubenartigen Rispen stehenden Blüten, wird charakterisirt durch den kleinen 43ähnigen Kelch, die trichterig-radförmige Blumenkrone mit 4fpaltigem Saum und kurzer Röhre, 2 hervorragende Stanbgefäße, eine 2spaltige Narbe und 1—2fächerige, 1—2samige Steinfrucht mit beinharter Schale. Das Holz des D.s ist meist sehr fest, fein, schwer und wohlriechend, verschiedenfarbig geadert und gewölft und nimmt eine sehr schöne Politur an, weshalb es von Drechslern und Möbelschreiuern sehr gesucht wird. Arten: Der A ech t e O. (O. Europaea), aus dem Drient stammend, jest aber auch in ganz Südeuropa und den Ländern am Mittelmeer, in Südafrifa und Amerita in gahlreichen Barietaten cultivirt, wird 20-40 fuß boch, hat weiße Blüten und taubeneigroße, meift ovale, verschieden gefarbte, gang reif widerlich fettigbitter fcmedende Früchte, die fog. Oliven (f. d.). Aus ihnen wird bas in der Medicin, Dekonomie und Technologie gleich wichtige Baumöl (f. d.) gewonnen; auch werden sie halbreif für die Allche und Tafel eingemacht. Außerbem find noch zu erwähnen: Olea Americana, (englisch Devil-Wood), ein 15—20 F. hober Baum mit langlich lanzettförmigen, glatten, glanzenben, 3 bis 6 Boll großen Blättern, weißen, wohlriechenden Blüten, kugelförmigen, effbaren Früchten und fehr hartem Holz, in feuchten Walbern von Birginia und weiter füblich wachsend; der Wohlriechende D. (O. fragrans) in China und Japan, 4-6 fuß hoch, beffen febr wohlriechenbe Blatter bem dinefischen Thee beigemischt werben, um ibm ben eigenthümlich guten Geruch zu verleihen; ber Blumenlofe D. (O. apetala), welchem die Blumenkrone fehlt, ist auf Neuseeland und den umliegenden Inseln einheimisch. bitter abstringirenden Blätter und die Rinde werden als Mittel gegen das Fieber vielfach gebraucht. Der D. verlangt lodern, mit Sand und Lauberde vermischten Boben, Feuchtigteit und freie Luft.

Delberg, berühmter Berg Palästina's, östlich von Jerusalem, von demselben durch das Thal Iosaphat und den Bach Kidron getrennt, erhebt sich 2556 F. über die Meeressiche. Der D. war schon zur Zeit David's eine Stätte religiöser Berehrung. Jesus und seine

Jünger verweilten oft bafelbft.

Olbers, Heinrich Wilhelm Matthans, bebeutenber Aftronom, geb. am 11. Oft. 1758 zu Arbergen im Herzogthum Bremen, ließ sich als praktischer Arzt in Bremen nieder, gewann 1811 ben von Napoleon I. ausgesetzten Preis für die beste Abhandlung über die häutige Bräune, entdedte zwei Planeten, Pallas (1802) und Besta (1807), sowie 1815 einen nach ihm benannten Kometen und starb am 2. März 1840. D. schrieb verschiedene astronomische Abhandlungen.

Olestt, Bostdorf in Riagara Co., Rem Dort, liegt an ber Mundung bes Eighteen

Mile Creek in den Lake Ontario und betreibt lebhaften Handel.

Old Bridge, Postdorf in Middlefer Co., Rem Jerfen.
Oldenbarneveldt. 1) Jan van, niederländischer Staatsmann, geb. 1547 zu Ammersfort in der Provinz Utrecht, wurde 1586 Großpenssonär von Holland, stand an der Spite der republikanischen Partei gegen den Statthalter Morit, bessen steigende Macht er zu beschränken suche, veranlaßte 1609 den zwölfjährigen Wassenstillstand zwischen den General-staaten und Spanien, wurde, da auf feinen Rath die Provinzen Holland und Utrecht Truppen zum Schute der verfolgten Remonstranten aufgeboten hatten, der Berrätherei angellagt und am 15. Mai 1619 enthauptet. 2) Wilhelm D., Sohn des Borigen, ward wie sein Bruder Reus D. beim Falle des Baters seines Amtes entsetzt und verdand sich mit den Ar-

minianern zur Ermordung des Prinzen Morit. Die Berschwörung wurde jedoch entdeckt; Bilhelm ergriff die Flucht, während Acné 1623 enthanptet wurde, wiewehl er seinem Bruder von dessen Borhaben abgerathen hatte. Bgl. Deventer, "Gedenkstukken van O. en xijn tijd" (3 Bde., Hagg 1862—65).

Oldenburg, in Mordbeutschland gelegenes Großherzogthum, umfaßt 116,20 D. D. mit 316,640 E. (1871), und besteht aus brei getrennten Theilen, bem Berzogthum D. mit ben herrschaften Jever und Kniphausen, und ben Fürstenthumern Lube d (f. b.) und Birkenfeld (f. b.). Das Herzogthum D., das eigentliche Stammland mit der Insel Wangerooge, 97,44 D.-M. mit 244,299 E. (1871) umfassend, wird mit Aussachme einer turzen Strecke im Osten, wo es an das Gebiet des Freistaates Brencn grenzt, von der preußischen Brovinz Hannover umschossen. Der Boden des Laudes ist eben, theils fruchtbares Marichland (20, D.=M.), theils Geeft und durch Deiche geschütztes Moor-land (77, D.=W.), zu welch' letzterem das Saterland im N. der Stadt D., und das Diepholzer Moor im S. des Landes gehören, welche im Frühjahr abgebrannt und mit Buchweizen befaet werden. Um fruchtbarften ift bas Butjabinger Lanb, b. b. bas Land jenfeit ber Jabe, amifchen Jade und Wefer, bas Stedinger Land und bie Berrichaft Jever. Die Wefer bilbet theilweife die Oftgrenze und nimmt die hunt e auf. Die Jabe ergießt fich nach turgem Laufe in ben Jabebufen. Die Westhalfte bee Lanbes, bas Saterland, gehört jum Fluggebiete ber Em 8 und beren Rebenfluffen Safe und Leba. Bon ben Landseen ist bas fischreiche, malbumtranzte 3 mi ich en abner Meer ber größte; an ber Softgrenze reicht von Hannover bas Dummer Meer in das oldenburgifche Gebiet hinein. Der Gefammtanblid bes Landes, Die Wiefen mit ihren herrlichen Biehweiden, die von Sieltiefen (Schleusen) behufe der Bewässerung burchschnitten und ven Deichen durchzogenen Flachen, die Feuchtigkeit ber Luft und bas milbe Rlima verleiben bem Gangen ben Charafter ber Rieberlanbe. An Balb ift bas Land arm. In ben Marichlandschaften sind die Bewohner von friesischer, auf der Geest von fächsischer Abstam-Im gefammten Großherzogthum fanden fich im J. 1867: 241,381 Evangelische, 72,077 Katholiten, 984 Sektirer und 1527 Juden. Die Zahl der lutherischen Pfarrer be-Die Katholiken (32 Pfarrfprengel und 3 Rapellgemeinden) stehen unter bem Bijchof von Münfter, welcher in Bechta einen Official ober Generalbechanten bat. Die Ratholiten in Birtenfeld gehören jur Diocefe Trier. Das Großberzogthum hatte 1867: 4 Gumnafien, 12 höbere Burgericulen, 1 Seminar und 560 Boltsfoulen. bin und Biehzucht find die hauptbeschäftigung der Oldenburger. In der Geeft herricht die Geschloffenheit der Bauerstellen vor, b. h. Die Bofe vererben ungetheilt und die erblofen Linder erhalten nur eine sehr geringe Absindungssumme, wogegen in der Marsch, besonders im Butjadinger Land, freie Theilbarkeit bes Bodens besteht. Der Aderbau in ben Marichen erzeugt Beigen, Safer, Raps und Silfenfruchte, im Geeftlande Roggen, Safer, Gerfte, Flachs, Danf, Hopfen, Kartoffeln und Buchweizen, welch' letterer auch auf einigen Stellen des Moorlandes gebaut wird. Rindvieh- und Bferdezucht ift febr ansehnlich, auch Beflügel- und Bienenzucht von Belang. Bergbau auf Gifenstein wird im Bergogthum D. und in Birtenfeld getrieben. Much find Schifferei und Fischerei, Barnfpinnerei und Leinenweberei als Industriezweige von Bedeutung; außerbem bestehen Boll- und Leberwaarenfabriten, Zuderraffinerien, Tabatofabriten und Branntweinbrennereien. Der Schiffevertehr betrug 1870: 666 eingegangene Schiffe von 76,000 T. und 653 ausgegangene Schiffe von 105,000 E.; die Banbeleflotte bestand am 1. Jan. 1871 aus 576 Schiffen mit 64,714 E., barunter 366 Ruftenfahrer von 12,232 T. Der handel beschränkt fich auf den Umsat ber Lanbesprodutte gegen Colonialwaaren und Fabritate und ift größtentheils von Bremen abhängig. Das Der zogthum D. zerfällt für bie abministrative Bermaltung in 3 Städte (D., Barel und Jever) und 19 Amtsbezirte, welche wieder in 111 Gemeinden getheilt lind; Lubed ist in 2 Aemter, 1 Stadt und 12 Gemeinden getheilt, Birkenfeld in 9 Bürgermeistereien. Im Bolksmunde lebt für das Herzogthum D. noch die alte Eintheis lung in Landschaften: Butjabinger Land, zwischen Jabe und Wesermundung, Bangerland, ber Jusel Bangerooge gegenüber, Ruftringen, westlich von der Jabe, Stedinger Land, zwischen Delme und Hunte, und Saterland und Land Wührben. Die Berfaffung, auf bem Staatsgrundgesch vom 18. Febr. 1849 beruhent, murbe 22. Rov. 1852 revidirt und ist eine der freisinnigsten Deutschland's, durch welche die Todestrafe, Fideicommisse und Standesvorrechte abgeschafft wurden. Der vereinigte Landtag, au welchem bas herzogthum 40, Birtenfelb und Lubed (welche augerbem befondere Bro-vinzialenthe, boch ohne beschließenbe Competenz, haben) 4—5 Abgeordnete ftellen, bifbet

Eine Rammer; 1869 wurde bas allgemeine Stimmrecht mit indirecten Bahlen eingeführt. Der Landtag hält alle 3 Jahre eine ordentliche Gession. In der Zwischenzeit fungirt ein Landesansichuf, bestehend aus 4 Abgeordneten für bas Berzogthum D. und je 1 für bie Fürstenthümer Lübed und Birkenfeld. Im Bundesrathe hat D. 1 Stimme und zum Reichstage fendet es 3 Abgeordnete. Der Budgetvoranschlag für bas gange Großbergogthum (Centraletat) betrug 1871: 304,700 Thir.; für tas Bergegthum D. 1,427,000 Thir., bas Fürstenthum Lübed 190,150 Thir., bas Fürstenthum Birtenfelb 137,300 Thir., im Ganzen 1,754,450 Thir. als Einnahme; für das Großherzogthum (Centraletat) 304,700 Thir., für das Herzogthum O. 1,427,000 Thir., für das Fürstenthum Lübec 194,150 Thir., bas Fürstenthum Birtenfeld 161,800 Thir., im Ganzen 1,782,950 Thir. ale Ansgabe. Die 1871 an ten Bund zu gablenden Matricularbeitrage betrugen 209,000 Thir., Die Schulden bes Bergogthums 7,118,000 Thir., bes Fürstenthums Lübed 240,000 Thir., bes Fürstenthums Birkenfelb 6200 Thir., in Summa 7,364,200 Thir. Am 15. Inli 1867 wurde eine Militarconvention mit Breußen abgeschloffen, bergufolge die oldenburgischen Truppen einen integrirenden Theil ber preuß. Armee bilben. Regierender Großbergog, beffen voller Titel: Großberzog von D., Erbe von Norwegen, Herzog von Schleswig-Holstein, Stormarn, der Ditmaricen und Dibenburg, Furft von Lubed und Birfenfeld, Berr von Jever und Aniphanfen ist, war 1872 Peter (geb. am 8. Juli 1827), welcher am 27. Febr. 1853 scinem Bater, bem Großberzog August, in ber Regierung folgte. Die Landesfarben find Blau, Roth und Golb; die Dandeleflagge ift blau mit einem rothen, rechtwinkelig stehenden Krenze. Befdicte. Die altesten Bewohner D.'s waren Die spater mit ben Friesen verfcmol-Das Land, in Ammergan und Lerigan getheilt, gehörte zu ben Befitungen der Sachsenherzoge, deren reiche und mächtige Basallen die Grafen von D. waren, von welchen zuerft Egilmar I. und beffen Sohn Egilmar II. in Urfunden von 1088 bis 1108 ermahnt werben. Des letteren Nachfommen waren Bafallen Beinrich's tes Lowen, beffen Sturg fie benütten, um 1180 bie Reichsunmittelbarkeit zu erlaugen. In bie Febben mit den friestschen Stedingern verwickelt, erwarben die Grafen von D., unterftutt von bem Erzbifchof Gerhard von Bremen und einigen benachbarten Dynasten, nach bem entscheidenben Siege bei Altenesch an ber Sunte (6. Juni 1234) ben größten Theil bee Stebingerlan-Graf Otto II. erbte von ber Nebenlinie Bilbeshaufen bas Land Bührben, bas er gegen Delmenhorst, wo er seine Residenz aufschlug, umtauschte. Seitdem naunten fic deffen Rachfolger "Grafen von D. und Delmenborft". 1334 zweigten fie fich in bie zwei Linien D. und Delmenborft ab. Rach bem Erlofchen ber letteren vereinigte Graf Dietrich ber Glücliche (gest. 1440) wieder ben ganzen Familienbests unter seiner Berrschaft. Rachdem bessen Sohn Christian VIII. nach dem Aussterben ber dauschen Könige (1448) zum Könige von Danemart gewählt worden war, überließ er die vaterlichen Besitzungen seinen Brübern Gerhard bem Streitbaren und Morit, welche 1458 theilten und die Sauptlinie D. und die Rebenlinie Delmenhorft grundeten. Die lettere ftarb aber schon mit Jakok, dem Sohne von Moritz, wieder aus. In der Hauptlinie D. führte der Stifter derselben, Gerhard, fast beständig Kriege mit seinen Rachbarn, beflegte bie mit bem Erzbischof von Bremen verbunbeten Friefen in einer blutigen Schlacht (Bremer Taufe), erwarb 1481 nach bem Tode des letzten friestschen Häuptlings die sog. Friesische Beebe (Amt Barel), wurde aber 1486 wegen seiner fortgefetten Raubereien an Bremer Raufleuten von dem Erzbischof von Bremen vertrieben und ftarb 1500 in Frank-Sein Sohn Johann XIV. erwarb nach langen Rampfen bas friefische Stabund Butjadingerland (1517-23). Deffen Entel Anton I. (1526-73) führte burch Mummine in D. die Kirchenreformation ein, ftand im Schmaltalbifchen Kriege auf Seiten Raifer Rarl's V., von bem er zuerst (1531) sein Land förmlich zu Lehn nahm. Auch gelang es ibm 1547 mit Silfe bes Raifers bie unter Gerhard verlorene Graffchaft Delmenborft und 1548 von der Stadt Münster Harpstedt wieder zu erlangen. Scitdem saßen die Grasfen von D. und Delmenhorft auf ber westfälischen Reichsgrafenbant. Unter Anton's Gobnen entstand burch Theilung eine (britte) Rebenlinie Delmenhorft, die aber schon 1647 mit Christian IX. ausstarb. Anton's Enkel, Anton Ganther (1603—67), vereinigte bie beiden Grafschaften für immer. Mit ihm ftarb 1667 auch die hauptlinie aus. Die Grafichaften D. und Delmenborft tamen traft bes Teftamentes Anton Gunther's unter banifche Bermaltung, welche 100 Jahre lang fegenereich wirfte. König Christian VII. von Danemart überließ burch Eractat vom 1. Juni 1773 bie Grafschaften an ben Groffürften von Rufland und regierenden Bergog von Holftein-Gottorp, Baul Betrowitsch (bem nachmaligen Raifer Baul I.), ber aber, nach Bergichtleiftung auf alle gottorpifden Befigungen und Anspruce in Schleswig-Polftein, Dieselben für Die jungere gottorpische Linie be-

ftimmte. Demgemäß trat and am 14. Dez. 1773 ber gotterpifche Bring Friedrich Anguft (geft. 1785) bie Regierung D.'s an, bas burch Diplom Raifer Joseph's II. 1774 gu einem Bergogthume Bolftein. D. erhoben wurde und 1778 im Reichsfürstenrathe eine Birilstimme erhielt. Da Beter Friedrich Wilhelm, der Sohn des Herzogs Friedrich August, wegen Geistestrantheit von der Nachfolge in der Regierung ausgeschlossen blieb, tam D. an beffen Reffen Beter Friedrich Endwig (geb. 17. Jan. 1755), welcher ber Stammvater bes jest regierenden großherzoglichen Haufes wurde. Durch ben Reichstagsbeputationshauptschluß (1803) verlor D. den Weferzoll zu Elsfleth, wurde aber burch das hannoverische Amt Wildeshausen, einen Theil des Bisthums Münster, und das fäcularifirte Bisthum Lubect als weltliches Herzogthum entschädigt. 1806 mußte bie herzogliche Kamilie nach Rugland flüchten, worauf die Franzosen das Land besetzen, dasselbe aber nach bem Tilsiter Frieden wieder zurudgaben. Berzog Beter Friedrich mußte fich nach seiner Radtebr bem frangöfischen Continentalipftem unterwerfen und nach bem Erfurter Congresse (1808) bem Rheinbunde beitreten ; 1810 wurde sein Land mit dem französischen Kaiserreiche vereinigt. Die von Napoleon angebatene Territorialentschädigung (Stadt Erfurt und Die Graffchaft Blaufenhain in Thüringen) schlug der Herzog aus und zog mit seiner Familie nach Aufland. Rach ber Schlacht bei Leipzig übernahm Beter Friedrich Die Regierung wieder und beseitigte alle von der frangosischen Ulurvation gemachten Sinrichtungen. Durch ben Biener Congreß (1815) erhielt D. Das hannover'iche (früher münster'iche) Amt Damme, bas Fürstenthum Birkenfelb und ben Titel und Rang eines Großherzogthums, von dem jedoch Herzog Beter Friedrich keinen Gebrauch machte. 1818 kam zu D. die vom Kaiser Alexander abgetretene Herrschaft Jever, und 1825 die Oberhoheit über die der Familie Bentind gehörige Herrschaft Aniphausen. Herzog Friedrich Beter ftark am 21. Mai 1829, ihm folgte sein Sohn Baul Friedrich August (f. d.), welcher sofort den großherzoglichen Titel annahm. Nachdem schon 1830 Birtenfeld bem preußischen und Lübed bem foleswig-holfteinischen Zollverband beigetreten waren, vereinigte fich D. mit Hannover und Braunschweig zu einem gemeinsamen Zollverband, dem sog. Steuerverein. Die Berufung bes Bereinigten Landtages in Prenken (1847) bewog ben Großherzog, eine Commission pur Ansarbeitung eines Berfaffungsentwurfs ju berufen, beren Arbeiten aber burch bie Bewegung bes 3. 1848 unterbrochen wurden. Nach langen, oft fturmischen Berhandlungen mit dem fog. "vereinbarenden Landtage" tam das Staatsgrundgefet vom 18. Febr. 1849 zu Stande, und am 15. August 1849 wurde ein neues Kirchenverfassungsgefes publicirt. Ebenso erfolgte am 17. Mai die Publicirung der Deutschen Reichsverfassung und am 13. Juli, trop des Widerspruchs seitens des Landtages, ber Beitritt des Großherzogthums gu dem fog. Dreikonigsbundniffe. Rad mehrjährigen, inneren Conflicten wurde das revidirto Staatsgrundgeset vom 22. Rov. 1852 und die revidirte Kirchenordnung vom 11. Apr. 1853 beröffentlicht. Inzwischen mar ber Großberzog August am 27. Febr. 1853 gestorben, welchem fein altester Sohn Nitolaus Friedrich Beter (f. b.) in der Regierung folgte. Diefer Aberließ gegen eine Entschädigung von 1/2, Mill. Thir. ein kleines Gebiet am Jabebufen an Preußen jur Anlegung eines Kriegshafens, mabrend Breußen ben Schut ber olbenburgischen Rufte und handelsflagge übernahm. Am 1. Jan. 1854 trat D. infolge bes Bertrags vom 19. Febr. 1853 bem bentichen Bollverein bei und am 1. Aug. 1854 wurte die Herrschaft Aniphaufen (gegen eine Entschädigung von 2 Mill. Thir. an die gräfliche Familie Bentind) bem Großherzogthum einverleibt. Unter ben von ber Regierung mit bem Landtage vereinbarten Gefeten ift die Gemeindeordnung vom 1. Juli 1855 her-1857 machten bie in ber Minorität befindlichen, migvergnügten bauerlichen vorzubeben. Abgeordneten bem Landtag burch ihren Austritt beschluftnufabig; in ben barauf erfolgten Bablen erhielten die Bauern die Majorität und behielten dieselbe fortan. 1864 trat D. abermals ein Stud am Jabebufen jur Bergrößerung bes preußischen Rriegshafens ab. Rach Beenbigung des Deutsch-Danischen Krieges (1864) machte ber Großherzog infolge einer Cession des Raisers Alexander II. die Erbansprüche der gottorpischen Linie auf Schleswig-Holstein geltend, trat aber in dem Deutschen Ariege (1866) auf die Seite Preußens. Dem Rordbentschen Bunde am 18. Aug. 1866 beigetreten, verzichtete der Großherzog infolge des Bertrages zu Berlin vom 27. Sept. 1866 auf alle seine Erbansprüche auf Schleswig-Bolftein, mogegen Breufen 1 Mill. Thir. Entschädigung gabite und bas holfteinische Amt Ahrensbod mit einigen kleinen Districten (2,477 Q.-M. mit 12,604 E.) an D.abtrat. And wurde preußischerfeits eine Erweiterung der Hafenbefestigungen am Jadegebiete burch oldenburgifde Abtretungen in Anssicht genommen. Im Nordbentichen Bunde mar D. burch 3 Abgeordnete vertreten. Der nenen Bunbesverfaffung ertheilte ber Landtag am 23. Dai 1967 feine Bustimmung, und die Regierung vereinbarte mit demfelben 1868 eine gang neue

Organisation ber Berwaltung. Bgl. Dalem, "Geschichte bes Berzogthums D." (3 Bbe., Dibenburg 1794-64); Runde, "Dibenburgifche Chronit" (3. Aufl., ebb. 1863).

Olbenburg, Sauptstadt bes gleichnamigen Großbergogthums, an ber Sunte ge-legen, ift von Bromenaden und Garten umgeben, und hat 14,228 G. (1871). Die eigentliche Stadt besteht aus ber Altstabt und ber gutgebauten Renftabt; im D. liegt bie Borftadt Stau (Stein), im R. Die Borftadt jum Beil. Geift und im G. Die Dammvorftabt. Das Refibengichloß, im Guben ber Stabt an einem weiten, mit Baumen befetten Blate gelegen, murbe 1616 von Anton Gunther erbaut. Am Martie erhebt fich das Rathhaus und die thurmlose, 1270 erbaute St.-Lambertstirche mit ber Fike Die Stadt befitt eine Bibliothet von 42,000 Banben, naturbiftorifde Sammlungen und in bem "Angusteum" eine bebeutenbe Gemalbegalerie. Berühnt find bie oldenburgifden Pferdemartte. Induftrie und Sandel find blubend; auch besteben Spinnereien, Eisengießereien und Schiffswerften, Fabriken für Tabak, Leber, Seife und Handschube, ferner fünf Buchdruckereien und drei Buchhandlungen. Der Sage nach wurde D. won Balbert, bem Entel bes Sachsenherzogs Bittekind, angelegt und nach seiner Gemablin Altburga genannt. Urfundlich kommt der Ort jedoch erst 1155 vor, in welchem Jahre Heinrich ber Lowe benfelben befestigte.

Oldenburg, Boftborf in Franklin Co., Indiana; 160 E.

Oldenburger Saus, eines ber alteften fachfifden Dynaftengefchlechter, murbe 1180 in ben reichsunmittelbaren Grafenstand erhoben. Aus bemfelben tam Christian I. 1448 auf ben banischen Thron und wurde zugleich Bergog von Schleswig und Holstein. Rachtommen theilten fich in die tonigliche Linie (crlofden 1863) mit gablreichen Seitenlinien und die Bergogliche Linie zu holftein-Gottorp, die von Bergog Abolf (geb. 1586), einem Entel Chriftian's I., abstaumt. Bergog Abolf's Urentel Chriftian 211. brecht (geft, 1694) ift ber Stammvater bes ruffifden Raiferhaufes und ber fcwebifden Königefamilie (bis 1809), indem sein alterer Gohn Rarl Friedrich Die Großfürstin Anna von Rufland heirathete, beren Sohn Bring Rarl Beter Ulrich als Beter III. (gest. 1762) den ruffischen Thron bestieg, mahrend der jungere, Christian August von Solftein-Eutin, der Bater Adolf Friedrich's wurde, welcher 1761 auf den schwedischen Thron Bon einem jungeren Bruber berufen wurde, den seine Nachkommen bis 1809 inne batten. Abolf Friedrich's, bem Pringen Georg Ludwig (geft. 1763), ftommt bas großbergoglicholbenburgische Saus ab. Die jungere, graflich-olbenburgische Stammlinie erlosch 1667; fic besoft bas Stammland Olbenburg. Auf fie folgte in Olbenburg die altere banifch-holfteinische Hauptlinie, wogegen die jungere hauptlinie Holstein-Gottorp Brocef führte, bis der König von Dänemark 1773 der jüngern Linie D. und Delmenhorst überlich. Empfänger war ber ruffische Erbgroßfürst Paul, welcher die beiden Läuder seinem Better, bem Haupte des mittleren Aftes der Gottorp'ichen Linie, dem Grafen Friedrich August, drittem Sohne des Grafen Christian Adolf, schenkte. Dieser Friedrich August wurde 1750 Bifchof von Lübed, 1773 Graf von Oldenburg und Delmenhorft, 1777 Bergog von Oldenburg und ftarb 1785. 3hm folgte fein Gohn Wilhelm (geb. 1754), welcher 1823 finberlos starb. Auf diesen folgte Beter L (geb. 1755), ein Sohn des Bringen Georg Ludwig (gest. 1763), welcher bis 1829 regierte. Sein Sohn und Nachfolger, August (geb. 1783), regierte von 1829-53; auf Diefen folgte Großherzog Beter II. (geb. 1827) beffen Gobn, ber Erbgroßbergog Auguft, 1852 geboren murbe.

Oldenlandia, eine zu den Rubiaceen (Madder Family) gehörige Pflanzengattung, in Nordamerika einheimisch, umfaßt niedere Kräuter mit kleinen, mit den Blattsticken vereinigten Afterblättchen. Art: O. glomerata, jährige Pflanze, 2—12 Boll boch, mit weißen, in achselftandigen Trauben gestellten Bluten; in der Rabe ber Rufte an feuchten Platen von

Rem Port an fübwärts.

Oldfield Boint Lighthouse, Leuchtthurm an der R.-Ruste von Long Island,

Rem Port, gegenüber Stratford, Connecticut. Oldham, Municipalftabt und Barlamentsborough in Lancasbire Co., England, oberhalb ber Bereinigung bes Irt mit bem Meblod und an ber Nordwest- und Laucashire-Bahn, 6 engl. M. norböftl. von Manchester gelegen, mit welchem es ein Ranal verbindet. Die Stadt ift verhältnifmäßig neuen Ursprunges und ankerst rasch gewachsen, was seinen Grund vorberrichend in den reichen Rohlenlagern der Rachbarichaft hat; außerdem hat D. bedeutende und zahlreiche Baumwollmannfacturen, sowie Fabriten für seidene und wollene Waaren, Maschinen, Gifen- und Meffingwaaren und Leber. D. hat ein schönes Stadthaus, latein. Schule, Lyceum, Handwerker-Institut und 82,619 E. (1871), als Parlamentsborough Digitized by GOOX 118.0<del>9</del>2 **E**.

1) Connty im nördlichen Theile bes Staates Rentudy, umfaßt 220 D.-M. mit 9027 E. (1870), bavon 146 in Deutschland, 2 in der Schweiz geboren und 2810 Farbige; im 3. 1860: 7283 E. Der Boden ist hügelig, wohlbemaffert mob fruchtbar. Hauptort: La Grange. Demofr. Majorität (Prasidentenwahl 1868: 2116 St.). 2) Dorf in Erittenben Co., Artanfas, am Diffiffippi River.

Old Lycoming, Township in Lycoming Co., Benninlvania: 475 E.

Die Man's Creet. 1) Fluß im Staate Rem Jerfen, mündet in ben Delaware River wiften ben Counties Gloucester und Salem. 2) Fluß im Staate Jowa, manbet in ben Jowa River, Johnson Co.

Dis Mines, Postdorf in Washington Co., Miffouri.

**Old Point Comfort,** Postdorf in Elizabeth Cith Co., Birginia, am James River; 313 E.

Old Probidence, Infel im Raraibischen Meerc zu den Ber. Staaten von Co-lombia geborig, ift hügelig und fruchtbar; ber Hauptort Isabel, mit 500 E., liegt an ber Rordfaste.

Old Saybroot, Township in Middlesex Co., Connecticut; 1215 E.

Dis Lown. 1) Township in Melean Co., Illinois; 1109 E. 2) Cownfhip in Penobseot Co., Maine; 4529 E. 3) Dorf in Alleghanh Co., Marhland. 4) Boftdorf in Claiborne Co., Diffiffippi.

Dis Town Creet, Fluß im Staate Miffiffippi, munbet in den Tombigbee Wiver,

Monroe Co.

Old Lown Island, Indianer-Niederlassung im Staate Maine, auf einer Insel gleiden Ramens in bem Benobscot River.

Old Bashington, Postdorf und Hauptort von Bashington Co., Alabama.

Olea, f. Delbaum.

Olean, Bostdorf und Township in Cattaraugus Co., New Port, hat 2688 E., bas

Bostdorf 1327 E.; es befindet fich dasclust die "Olean Academy" mit 3 Lebrern. Dieanber (Norium), eine in Subeuropa, Arabien, Rleinasien, Ufrita, vorzugsweise aber in Oftindien einheimische, ju den Apochneen gehörige Pflanzengattung, umfaßt immergrine aufrechte Straucher, mit 3 leberigen Birtelblättern voll Querabern und iconen, großen Blumen in Aftervolden, von beren Arten mehrere als Zier- und Arzneipflanzen bemerkbar find und häufig in Garten cultivirt werben. Arten: Der Bemeine D. (N. Oleander, engl. Rose-bay), 8-15 Fuß hoch, liebt feuchte Plate, hat rothe oder weiße Bluten und befint fcarfe, nartotifche Krafte, wahrend fein Saft für Menfchen und Thiere giftig wirtt; ber Boblriechenbe D. (N. odorum) mit großen wohlriechenben Blnmen; ber Fisch fang soleanber (N. piscidium) mit faseriger, wie hanf benutharer Rinde, tobtet alle in seinen Bereich tommenben Fische. Die Bermehrung ber Oleanberarten geschieht burd Ableger ober Stedlinge; in einem mit Baffer gefüllten Glase treiben bie letteren schon nach einigen Wochen neue Wurzeln.— Der Ole and ersch wärmer (Sphinx Nerii) ist ein in den herrlichsten Farben prangender Schmetterling.

Olearius, Abam, eigentlich Dolfdlager, geb. um 1600 ju Afchersleben, Bibliothetar und Hofmathematikus bes Berzogs Friedrich III. von Holstein-Gottorp, ftarb in Gottorp am 22. Febr. 1671. Er war seit 1651 Mitglied der "Fruchtbringenden Gesellschaft" und schrieb eine in mehrerer Beziehung merkwürdige Beschreibung seiner Reise nach Rußland und Perfien: "Neue orientalifche Reischeschreibung" (Schleswig 1647 und öfter).

Die Bull, f. Bull (Die Bornemann).

Olein ober Elain, reines Del ober Delst off, ift ber bei 40 fluffige Bestandtheil ber meisten natürlichen Fette, besteht aus Dlein- ober Delfaure mit Glocerin, wöhrend bie festen Stoffe das Stearin (f. b.) oder Margarin (f. b.) darstellen. Das D. oder Triolein ift im reinsten Buftanbe ein farblofes Del, welches fich aber an ber Luft fonell farbt und einen üblen Geruch annimmt; ist in Altohol und Aether löslich, wird durch Alfalien ber-feift und burch fasvetrige Saure in das isomere Triolaidin umgewandelt. Die Oelfaure, seift und burch falpetrige Saure in bas isomere Triolaidin umgewandelt. welche gewöhnlich fehr unrein im Handel vorkommt, gewinnt man als Nebenprodukt bei ber Rerzenfabrication, indem man die festen fetten Sauren (Stearin-, Balmitinfaure) preft. Man benutt fie als Maschinenschmiere und zur Bereitung ordinarer Schmierscifen.

Diema, Boftborf in Marin Co., California.

Olena. 1) Bostborf in Benderson Co., Illinois. 2) Bostborf in huren Co., Dhio.

Dlentangh River, Fluß im Staate Dhio, mundet in den Scioto-River, Frank-Digitized by GOOS lin Co.

Oldron, Insel an der Bestätse Frantreichs, den Mündungen des Charente und Seudre gegenüber gelegen, und zum Departement Charente-Inserieure gehörig, ist 4 geogr. M. lang, 11/2 M. breit und durch ihre reiche Bein- und Salzproduction von Bichtigkeit. Auf D. liegt die Stadt Saint-Pierre-b'D. mit 5152 E., und St.-Georges-b'D. mit 4775 E. (1866); außerdem mehrere Fleden und Dörfer.

Oley, Township in Berte Co., Bennfplvania; 1986 E.

Delfarben nennt man die mit Delen mischaren Karben, gewöhnlich aber die mit trodnenden Delen oder Delfirniß schon angeriebenen Farbstoffe (Bleiweiß, Mennige, Zinnober n. f. w.), die in der Delmalerei (f. d.) und zum Anstrich benutzt und meist fabrikmäßig mit

Mafdinen bargeftellt werben.

Olga, bie Deilige, war eine einfache Bäuerin aus einem Dorfe nahe bei Pstow und wurde Gemahlin des Großfürsten Igor von Kiem, der sie auf der Jagd kennen gelernt hatte. Rach dem Tode ihres Gemahls führte sie 945—55 die vormundschaftliche Regierung für ihren Sohn Swätoslaw, ließ sich in Konstantinopel tausen, wobei sie den Ramen Helena erhielt und wurde nach ihrem Tode (969) unter ihrem früheren Ramen in der griechischen Kirche heilig gesprochen.

Dligarchie (von oligos, wenig, und archein, herrschen) ober Dligotratie, die herrschaft Beniger, nenut man jene Art der aristotratischen Staatssorm, die uur das Interesse

ber berrichenden Claffe berudfichtigt.

Oligstlas (engl. Oligoclase), felbspatartiges Mineral, besitht die Harte 6—7 und ein spec. Gewicht ven 2,55—2,750, weiße, einen graugrünen bis röthlichen Glanz annehmente Farbe; undurchsichtig bis durchscheinend; Bruch schnedenförmig die uneben; zerfällt in mehrere Barietäten. Fundorte: Schweden, Deutschland (Schlesien, am Harz), Ural, Pern, Ber. Staaten u. s. in letteren vorzugsweise in Massachusetts, New Hampshire, Connecticut, Delaware und Bennsylvania.

Oligonspat, and Oligonit genannt, eine Barietät ber Siberite, ein an Manganoxybul reicher Eisenspat, krystallisirt in vollkommenen Abomboidern, oft auch massiv, feinkörnig und erdig, besitt die Härte 3,8—4,8, das spec. Gewicht 3,71—3,74, glassörmigen, mehr oder weniger persartigen Glanz, gelblichweißen Strich, gelbliche, zwischen sleischsparben und rosenroth liegende Farbe, ist turchschend und hat unebenen Bruch; erhigt wird es sehr phosphorescent. Wird in den Ver. Staaten in Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rew

Port, Bennsplvania, North Carolina, Obio u. f. w. vorgefunden.

Olinds, Bedro de Aranjo Lima, Marquis de, brafilianischer Staatsmann, geb. 1790 zu Bernambuco, gest. zu Rio Janeiro, am 7. Juni 1870; wurde zu Pernambuco erzogen, studirte später in Coimbra die Rechte, war 1821 Mitglied der Constituirenden Bersammlung von Portugal und von 1823 bis zum Tode der von Brasilien; sodann von 1825—1827, 1831—33 und von 1835—37 Präsident der Deputirtenkammer, zweimal Regent des Reiches während der Minderjährigkeit Pedro's II., in den Jahren 1823, 27, 32 und 1837 Staatsminister. Er wurde 1841 zum Biscount Olinda und 1854 zum Marquis ernannt.

Dlinds, Stadt in der brafilianischen Proving Pernambuco, hat 8000 E., eine alte Kathebrale, geschmackvolle Lirchen, einen bischöflichen Palaft, Hospital und Botanischen Garten.

Olio. 1) Township in Woodford Co., Illinois; 2508 E. 2) Dorf in Union

Co., Jowa.

Oliphant, Lawrence, engl. Reischriftsteller, Sohn des Oberrichters von Ceplon, Sir Anthony D., geb. 1832, bereiste Indien, Rußland und den Kautasus, wurde Setretär des Gouverneurs von Canada, durchforschte Rordamerika, begleitete später Omer-Paschaus bessen Buge nach Kutais, ging 1857 mit Lord Elgin nach China, darauf als britischer Consul nach Japan, wurde daselbst am 5. Juli 1861 von Menchelmördern übersallen und schwer verwundet, sehrte nach Europa zurüd und ward 1865 in das Unterhaus gewählt. Er schrieb: "Journey to Katmandu" (London 1852), "The Russian Shores of the Black-Sea" (ebd. 1853), "Minnesota" (ebd. 1855), "The Caucasian Campaign of Omer-Pascha" (ebd. 1856), "Narrative of the Earl of Elgin's Mission to China and Japan" (ebd. 1860).

Oliva, Martischen im Landtreise Danzig der Proving Preußen, am Fuße bes 272 F. hohen Rarloberges gelegen, hat 2 Riechen, mehrere Rupfer- und Gisenhämmer, Papiermühle und 3139 E. (1870). Außerhalb des Fledens, doch auch am Fuße des Rarloberges, liegt das RIoster Dliva, eine aufgehobene Cistercienserabtei mit riesigen Riostergebauden, einer schönen, 1170 gegründeten Kirche, in der sich 40 Altare und eine der größ-

ten Orgeln besinden. historisch merkwärdig istwasselbe durch den baselbst 1660 abgeschlossenen Frieden zwischen Schweden, Bolen, dem Raiser und Brandenburg, in welchem Sigismund von Polen allen Ansprüchen auf die schwedische Krone entsagte.

Oliva, Maekro Fernan Perez be, spanischer Dramatiker und Moralphilosoph, geb. 1497 zu Cordova, ward Rector der Universität von Salamanca und starb 1533. Er schrieb namentlich Trauerspiele; seine sämmtlichen "Obras posticas" erschienen in 2 Bbn.

(Mabrib 1787).

Olibarez, Don Gasparo be Guzman, Grafvon, Berzog von Gan-Lucar, Premierminister Rönig Philipp's IV. von Spanien, geb. am 6. Jan. 1587 zu Rom. Eine Empörung in Catalonien, welches er alter Privilegien berauben wollte, und ber ungluctliche Krieg mit Portugat, welches 1640 ben Herzog von Braganza auf den Thron berief, waren hauptsächlich sein Wert. Er wurde 1643 entlassen und starb 1645.

Olive, Townships in den Ber: Staaten. 1) In Indiana: a) in Elfhart Co., 1149 E.; b) in St. Joseph Co., 1560 E. 2) In Clinton Co., Jowa; 1580 E. 3) In Michigan: a) in Clinton Co., 1156 E.; b) in Ottawa Co., 612 E. 4) In Ulster Co., Rew York; 3083 E. 5) In Ohio: a) in Meigs Co., 1463 E.; b) in Noble Co.,

1810 **E**.

Olive City, Dorf in Puma Co., Territorium Arizona.

Oliveira, Stadt in ber brafilianifden Proving Minas. Geraes, am Fluffe gleichen

Namens gelegen, hat 1600 E.

Oliven, die ovalen, fleischigen, ölreichen Früchte des Delbaumes (f. b.), verschiedenfarbig und bis zur Größe eines Taubeneis, welche frisch berb und bitter schmeden, und außer zur Gewinnung des Dliven- oder Baum öls, auch eingemacht als Nahrungsmittel ver- wandt werden.

Oliver. 1) Towship in Abams Co., Ohio; 1069 E. 2) Townships in Penn-

fplvania: a) in Mifflin Co., 1355 E.; b) in Berry Co., 511 E.

Oliverian River, Glug in Rem Sampfbire, munbet in ben Connecticut River, Grafton Co.

Oliver's Prairie, Dorf in Newton Co., Miffouri. Olivesburg, Postdorf in Richland Co., Ohio.

Olivier, Louis heinrich Ferdinand, Erfinder einer nach ihm benannten Lefemethode, geb. am 19. Sept. 1759 zu la Sarra im Canton Baadt, wurde Lehrer der französischen Sprache am Philanthropin in Dessau, hatte 1793—1801 und von 1809—11 eigene Lehrankalten in Dessau, lehrte seit 1802 seine Lesemethode in Berlin und starb in Bien am 31. März 1815. In seiner Lesemethode ging er von dem Grundsate aus, daß die Lesetunst auf der Kenntnis des jedem Buchstaden eigenthümlichen Lauts beruhe. Sein Handtwert ist das "Orthoepographische Elementarwert" (Dessaus 1804). Drei Söhne D.'s, Deinrich von D., geb. 1783, gest. 1848, Ferdinand von D., geb. 1785, gest. 1841, und Fried rich von D., geb. 1791, waren Maler, und haben sich um die Hebung der deutschen Kunst im ersten Viertel dieses Jahrh. mit verdient gemacht. Heinrich und Ferdinand (letzterer später der Schwiegervater Schnorr's von Carolsseld) waren Landschafter, Kriedrich, der sich längere Zeit in Rom aushielt, malte Historien, Landschaften und Portraits.

Olla potrida (fpanisch, eigentlich ein fanlender Topf, von podrir, faulen), ein aus klein geschnittenem und scharf gewürztem Fleisch bestehendes Lieblingsgericht der Spanier; das Bort wird auch im Sinne von "Allerlei" auf Büchertiteln und in Zeitschriften angewendet.

Oled, Karl Rubolf von, preußischer General, geb. 1811 zu Graubenz, focht als Infanteriehauptmann 1849 gegen die Boltserhebung in Baben, tam 1855 in den Großen Generalstab, ward geadelt, wurde 1864 Generalmajor, führte 1866 die 17. Infanteriebrigade in's Feld, an deren Spipe er bei Stalit schwer verwundet wurde, und wurde Ende 1866 zum Generallieutenant befordert. Er schrieb eine Anzahl militärischer Werke und "Ueber die sittlichen Grundlagen in der historischen Entwicklung der preußischen Armee" (Berlin 1872).

Olivier. 1) Dlivier Emile, franz. Staatsmann, geb. am 2. Juli 1825 zu Marseille, wurde 1847 Advotat in Baris, ging nach der Februarrevolution als Generalcommissär der republikanischen Regierung nach Marseille, wurde Brafect in Langres, kehrte sedoch 1849 zu seinem früheren Beruse nach Baris zurück. 1857 wurde er in den Gesetzgebenden Asper gewählt und gehörte zur Opposition, näherte sich sedoch später der Regierung und wurde am 27. Dez. 1869 von Raposeon III. mit der Bildung eines Ministeriums beauftragt. Als Thiers bei Ausbruch des Franz.-Deutschen Krieges am 15. Juli in der Kammer war-

nend seine Stimme erhob, erklärte D., daßbas Winisterium "mit leichtem herzen" die Berantwortlichkeit übernehme. Seit dem Sturze des Kaiserreichs lebt D. zurüchzezogen in Florenz. 2) Démosk den es, Bater des Borigen, geb. am 25. Febr. 1799, Chef eines bedeutenden Handelshauses in Marseille, gehörte in der Constituirenden Bersammlung nach der Februarrevolution zur Bergpartei und trat besonders gegen die Pläne und Absichten Louis Napoleon's auf, sich nach dem Staatsstreiche vom 2. Dez. 1851 nach Belgien, dann nach Italien und kehrte erst infolge der Amnestie von 1860 nach Frankreich zurück.

Olm (Proteus anguinus), eine in den unterirdischen Söhlengewässern Karnten's und Krain's verkommende, geschwänzte Amphibiengattung, interessant durch die nach und nach erfolgte Anpassung der Organe an den dunklen Aufenthaltsort. Der O. wird bis 1 Jug lang, hat einen von einer Flosse umgebenen, plattgedrückten Fischswanz, kleine verkummerte Füße, außere Kiemenbuschel und von der Haut übersogene, rudimentare Augen. Er athenet

burch Lungen und Riemen zugleich und nährt sich von Insetten und Würmern.

Delmalerei nennt man die Aunst mit Farben zu malen, welche mit Del (Baumol, Nußöl, Mohnöl) angerieben find. Fruher pflegten bie Maler ihre Farben felbst zu reiben, jett aber kauft man diefelben, fertig gerieben und in Keinen zinnernen Röhren verpa**c**t, <del>in</del> allen Runfthandlungen. Die Delfarben haben vor den Leim- und Temperafarben ben Borgug bes größeren Glanges, ber langeren Dauer und ber leichteren Bandhabung voraus. dem sie nämlich nicht so rasch trodnen, nicht in einander verlaufen und theils als Deckfarben, theils als Lafurfarben auftreten, erlauben fie scharfe Abgrenzung, faufte Uebergange in einander (durch Bertreiben), öfteres Ucbermalen, pastosen Auftrag (b. h. das Auftragen von biden Farbenmaffen) und Laftren (Durchscheinen laffen einer Farbe burch bie an-bere). Dagegen haben fie ben Nachtheil bes Nachbuntelns, burch bas Braunwerben bes angewandten Dels, zumal wenn sie an bunklen Orten aufgestellt find. Die D. geschah früher meist auf Holztafeln, heutzutage aber hauptsächlich auf Walerlein wand (ein grobes Gewebe, welches nit einem Areibegrunde bedeckt ift), während Holg, Pappe, Aupfer u. f. w. nur bei kleineren Gemälden angewandt wird. Nach ber Art bes Berfahrens unterscheidet man zwei Arten der D., "alla prima", und mit Untermalung. Bei bem erfteren, welches größere Rühnheit erfordert, werden die Farben gleich auf die Malfläche gebracht, wie sie erscheinen sollen, bei bem zweiten wird bas Bild erft in einem braunlichen Tone untermalt, ale bann bie Localfarben aufgesett und bann burch baufigeres Uebermalen, und zulest durch Lasiren, die Modellirung und Busammenstimmung bewirkt. Nach ber Bollenbung bes Gemalbes überzieht man es mit einem aus harz bereiteten Firnig, um es beffer gegen die Sinwirtung ber Luft ju fonten. Dag ber Maler fein Bild mabrend bes Malens auf eine Staffelei stellt, die Farben auf die Balette aufträgt, die rechte Hand burch ben in ber Linken gehaltenen Malftod flutt, und zu seiner Arbeit mancherlei Binfel verschie-bener Größe gebraucht, ift allgemein befannt. Die Erfindung der D. wird gewöhnlich hubert van End (f. d.) zugeschrieben, doch ist dieses nur bahin zu verstehen, daß er sie zuerst auf die Tafelmalerci anwandte und ausbildete. Um 1440 wurde in den Niederlandeu schon fast allgemein in Del gemalt, um 1450 brachte Antonello da Messina die D. nach Italien, wo fie gegen Ende bes Jahrh. fast ausschließlich in Gebrauch war. Bgl. Castlate, "Materials for a History of Oilpainting" (London 1847).

Olmecos ober Ulmecos, einer ber ältesten Indianerstämme Mexico's, in den Traditionen zusammen mit den Licallancos (s. d.) als am oberen Atozac wohnend erwähnt. Ihnen wird der Bau der Phramiden von Cholula und Teotihuacan zugeschrieben. Um die Mitte bes 7. Jahrh. von den einwandernden Toltesen (s. d.) verdrängt, sollen die O. nach Süden (Dazaca) gewandert sein, wo man sie in den Mixtecos wiedersinden will. Zur Zeit Montezuma's I. werden sie als Bewohner der Provinz Cuetlachtlan (Cotasta) genannt. Die Traditionen der Oniches deuten auf eine Wanderung der O. nach Soconusco hin; und an der Rüste von Beracruz, zwischen Totonacos und Huartecos, sinden sich Spuren von ihnen. Der Name wird vom Gebranch eines Stirnbandes (meeatt) aus Federharz (ollin) ab-

geleitet.

Olmfied, County im suböstlichen Theile des Staates Minnesota, umfaßt 650 engl. O.-M. mit 19,793 E. (1870), davon 1025 in Deutschland und 12 in ter Schweiz geboren; im J. 1860: 9524 E. Der Boben ist eben und fruchtbar. Hauptort: Rochefter. Republit. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 461 Stimmen).

Olmsted. 1) Towns bip und Bost derf in Enhahoga Co., Ohio; 1570 E.; das Postdorf hat 383 E. 2) Dorf in Harrison Co., Jowa.

Olmas (flaw. Holomanc), hauptstadt bes gleichnamigen Rreifes und zweite Sauptfabt bes öftreichischen Kronlandes Mahren, an ber March, ift Gip eines Erzbischofs und eine ber fartften Festungen Destreichs, welche bas große mabrische Tiefland im G. bewacht. D. liegt in ebener, fumpfiger Gegend, und ein Moraft umfchliegt bas Dreied ber Festung von 2 Seiten; bas Bange tann unter Baffer gefest werben. Die Stadt ift gut gebaut, bat große Blate und 2 Borftadte. Unter ben gablreichen Rirchen ift ber icone gothische Dom ju St.-Wengel und die Mauritinstirche hervorzuheben; ferner find bemerkenswerthe Gebande: bas Rathhans, bie Refidenzpalafte bes Erzbifchofs und bes Dombechanten, Rafernen, Benghans und Theater. Die 1581 gestiftete Universität wurde 1853 aufgehoben: doch besteht bie theologische Facultat noch mit einer Bibliothet von 54,000 Banden und einem Raturbiftorifchen Weufenm. Angerbem befindet fich baselbft eine medicinisch-chirurgische Lebranstalt, ein erzbischöstliches Seminar, Oberghunasium, Oberrealschule, Lebrerbildungkanftalt, Allgemeines Landesverforgungshaus und ein reich botirtes Armenhaus. D. ift Sit bes Bezirtsamtes, einer Finanzbirection und Berghauptmannschaft und hat be-bentenben Handel mit Leber, Bieh und Flachs. Auf einer Anhöhe, nahe ber Stabt, liegt Dus frühere Bramonftratenferstift Grabifch, jest ein Militarhospital. Die innerhalb ber Barte angelegten Spaziergange und Alleen wurden 1866 größtentheils demolirt; die Bahl der Einwohner belief fich 1869 auf 15,281. Bis 1641 war D. die erste Hauptstadt Dah-Diftorifch ift D. bentwürdig burch ben Sieg Jaroslam's von Sternberg fiber bie Wongolen (1241), durch ben Olmüter Friedensschluß zwischen Ungarn und Böhmen (1479), und durch die Ministerconferenz (1850), welche bem drobenden Kriege zwischen Destreich und Breugen vorbengte.

Olney. 1) Township und Stadt in Richsand Co., Illinois. Die Stadt hat 2680 E. und wird in 3 Bezirke (wards) eingetheilt. Die Bahl der daselbst kebenden Deutschen beträgt 1500; dieselben haben 1 reform., 1 der Evang. Gemeinschaft (Albrechtsbrüder) und 1 kathol. Kirche. Das Township D., außerhalb der Stadtgrenzen, hat 1426 E. 2) Chemaliges Dorf in Philadelphia Co., Bennfolbania, jest innerhalb der Stadtgrenzen von Philadelphia liegenb.

Olnenville, Boftdorf in Providence Co., Rhobe 38lanb.

Oelnuß, auch Buffalonuß (Pyrularia oleifera) genannt, ist eine zur Gattung Pyrularia und ber Santalaceen (Sandalwood Family) geborige Pflanzenart, bilbet einen 3—12 Fuß hohen Strauch, mit wechselftandigen, turzgestielten Blättern, kleinen, grünen, in Achren oder Trauben gestellten Blüten und birnformigen fleischigen Früchten. Die ganze Pflanze und besonders die 1 Zoll lange Frucht sind ganz mit einem scharfen Del erfüllt; fie kommt in den reichen Gebirgslandern der Alleghanies von Pennsplvania an füdwärts vor.

1) Souvernement im R. bes europäifchen Rugland, umfaßt 2376 Olonez. D.-R. mit 296,593 E. (Betereb. Ral. 1872). Das Land ftellt einen Bechfel von Balbern, wusten Triften mit großen und fleinen Scen, Sumpfen und theilweise mit Moosund flechtensteppen bar. 2) Rreis stabt bafelbst und chemalige hauptstadt bes Gouvernements mit 836 E. (Betersb. Ral. 1872), an ber Olonta und Megrega gelegen, fammt aus dem 13. Nahrh.

Oloron oder Oloron Sainte. Marie, auch Oléron, Stadt im französischen Departement Baffes = Bprenecs, ift eine gewerbfleißige Sanbelsstadt, am Fluffe gleichen Ramens gelegen, bat 9085 E. (1866), fabricirt Strumpfwaaren, Pferdebeden, Leinwand, Tud, Papier, hat große Färbereien und war bis zum Ansbruche ber erften Franz. Revolution ein Bischofssit. D. wurde, 732 von den Sarazenen, sobann von den Rormannen zerftört und von Centale IV., Grafen von Bearn, wieder aufgebaut.

Olostyla, Bflanzengattung aus der Familie der Aubiaceen und der Unterabtheilung der Cindonaceen; Art: O. corymbosa in California.

Olszaga, Don Salustiano de, spanischer Staatsmann, geb. 1803 zu Logroco, wurde Advotat und eifriger Progreffist, war von 1840—43 Gesandter in Paris, stand einige Tage an ber Spite des Ministeriums, mußte flüchten, weil er beschuldigt wurde, die Ronigin in ber Nacht vom 28.—29. Nov. 1843 jur Unterzeichnung eines Decrets, welches die Cortes auflöste, gezwungen zu haben. 1847 zurückgerufen, trat er in die Rammer; 1854 schloß er fich an Espartero an und wurde Gefandter in Paris; zugleich Mitglied ber Cortes, hatte er großen Ginflug auf bie Beranberung ber Berfaffung. Unter D'Donnell wurde er 1857 von Baris abberufen, betheiligte fic 1868 unter ben Progreffisten an ber Schkmberrevolution und wurde dann spanischer Gesandter in Paris gitized by GOOGIC

Delpalmen (Blasis), eine zur Familie ber tolosartigen Balmen gehörige Pflanzengatung, beren Früchte das jest als Handelsartifel wichtig gewordene Balmol liefern. Es gibt nur wenige im tropischen Afrika und Amerika wachsende Arten. Das meiste und und beste Palmöl liefert die Afrika nische oder Wahre O. (E. guineensis), eine ber höchsten Balmen, in Guinea einheimisch, jest auch nach Westindien und Südamerika verpflanzt. Die Fruchthülle liefert den größten Theil des Oeles; diese ist weiß oder gelblich, von butterartiger Consistenz, riecht liedlich, veildzenartig und schweckt sehr angenehm; dient zu Speisen, wie das Olivenöl in Südeuropa, zum Brennen, zur Bereitung der Stearinkerzen und der Palmseise, und wird auch innerlich und äußerlich medicinisch gebraucht. Die Stämme geben Palmseise, und wird auch innerlich und äußerlich medicinisch gebraucht. Die Stämme geben Palmseis; die Früchte werden auch gesocht als Palmsuppe genossen. Eine in Brasilien und im Stromgebiete des Amazonenstromes einheimische O. ist E. molanococca, die Caione der Brasilianer; die Früchte berselben geben ein ähnliches Del (Manteca do Corozo), das in Häusern und Kirchen allgemein verwendet wird. Aus dem Fruchtsliesch wird Chich abereitet. Der den inneren Blattwinkel bildende Fitz wird als Fenerschwamm gebraucht, als Handelsartikel (Noli) verschiet, sowie zum Stillen von Blutungen benützt.

Oelpflanzen nennt man die ihrer ölhaltigen Samen wegen angebauten Gewächse, wie Raps, Rübsen, Dotter, Mohn, Lein, Hans, die Sonnenrose, das Madikraut, der Delrettich, der Indische Sesam, die Erdeichel u. f. w. Die D. verlangen ein milbes Klima, flarke

Düngung und guten, fruchtbaren Boben.

Dels. 1) Mediatisirtes Fürstenthum in der preuß. Proding Schlesien, zum größeren Theile im Regierungsbezirt Breslau, zum kleineren im Regierungsbezirt Oppeln gelegen, besteht einschließlich des Fürstenthums D. Bernstadt aus den Kreisen Dels und Trebnit (s. d.), serner aus der Herrschaft Medzibor im Kreise Wartenberg, der Stadt und dem District Konstadt in Kreise Kreuzburg des Regierungsbezirts Oppeln, und umfaßt zusammen 35½ D.-M. mit etwa 170,000 E. 2) Hauptstadt abt des Fürstenthums, im Kreise Dels, an der Delse gelegen, hat 4 evangelische Kirchen, eine katholische, eine Spaagoge, ein Symnasium, ein herzogliches Schloß mit einer auschnlichen Bibliothef und 8124 E. (1871), welche Woll- und Leinweberei, Gerberei, Ziegelbrennerei, Flachs- und Gemüsebau treiben.

1) Bermann, protestantischer Theolog, geb. am 21. Aug. 1796 gu Olshaufen. Oldesloe im Solfteinischen, wurde 1818 Repetent ber Theologie in Berlin, 1821 Brofeffor in Königsberg, 1884 in Erlangen und ftarb basellift am 4. Sept. 1839. forieb: "Die Editheit ber vier Evangelien aus ber Geschichte ber beiben erften Jahrh. erwiefen" (Rönigeberg 1823), "Ein Bort über tieferen Schriftfinn" (ebb. 1824), "Biblischer Commentar über sämmtliche Schriften bes R. T." (Bb. 1—4, ebb. 1840—30; Bb. 1 und 2, 4. Auft. 1853-61; Bb. 3, 2. Auft. 1840; Bb. 5-7 von Ebrard und Biefinger, 1850—53). 2) Justus D., hervorragenber Orientalist ber Renzeit, Bruber bes Borigen, geb. am 9. Mai 1800 zu hobenfelbe in holstein, wurde 1823 außerord., 1830 orb. Professor in Riel, machte 1841 eine Reise in ben Drient, wurde 1848 Curator ber Universität, mar anch bis 1849 Bicepräsident ber Landesversammlung. Rachbem Holstein im Anfange 1852 von ben-Bundestruppen geräumt und der dänischen Regierung übergeben worden war, wurde D. als Curator der Universität und dann auch seines Lehramtes entsept, nahm aber 1853 als Oberbibliothekar und Prosessor der orientalischen Sprachen einen Auf nach Königsberg an. Ende 1858 tam er als Geheint. Regierungsrath und vortragenber Rath in bas Ministerium ber geistlichen Angelegenheiten nach Berlin und wurde 1860 jum orbentl. Mitgliede der Atademie der Biffenschaften erwählt. Er fcrieb: "Vendidad. Zendavestas pars vicesima adluc superstes" (Hamburg 1829), "Die Pehlewi-Legenden auf den Münzen der letten Saffaniden" (Leipzig 1848), "Emendationen zum J. T." (Riel 1826), "Erklärung der Pfalmen" (Leipzig 1863), "Lehrbuch der hebr. Sprache" (Buch 1 und 2, Braunschweig 1861), "Ueber ben Charafter ber in den affprischen Reilinschriften erhaltenen semitischen Sprache" (Berlin 1866).

Olshaufen, Theo'bor, Bruder der Borigen, bekannt durch seine Theilushme an der schleswig-holstein'schen Bewegung, geb. am 19. Juni 1802 zu Glückadt, seit 1830 Abvolat und städtischer Beamter zu Riel, wirkte in dem von ihm herausgegebenen "Kieler Correspondenzblatt" und in Boltsversammlungen für den innigeren Anschluß Schleswig's und Holstein's in Berwaltungsangelegenheiten und für die Trennung beider Herzogthümer von Dänemark in Betreff des Herwesens und der Steuerversassung, wurde 1847 in die Landosversammlung gewählt, war von März die August 1848 Witglied der Provisorischen Regierung, lebte nach dem Abtreten der Statthalterschaft in Hamburg und ging 1851 nach den

Deinug · Olympia 287

Ber. Staaten. Er ließ fich erft in St. Louis nieber, wandte fich jeboch 1856 nach Davenport, Jowa, wo er vier Jahre lang die Redaction des "Davenport Demofrat" führte, kehrte aber im Herbst 1860 nach St. Louis zur Uebernahme ber Redaction der kurz vorber von Karl Danger gegrundeten "Beftliche Boft" jurud. Bei Musbruch Des Burgerfrieges wirfte D. von Anfang an für energisches Banbeln im Sinne ber Union und betrieb felbst Die Organisation und Ausruftung ber St. Louifer "Homo-Guards" auf bas Eifrigfte. Nicht minter entfcieben verfocht er als journaliftifcher Führer bes Deutschthums in Miffouri mabrent bes ganzen Krieges die Sache der Union und der Sklaven-Emancipation. Sein Eintritt in die dentsch-amerikanische Journalistik fiel in die Zeit eines Aufschwungs, der diese an Einfluß und politischer Bedeutung mit ber englischen wetteifern ließ. Diesen Wetteifer gu einem erfolgreichen zu machen, hat D. als Mann von vielseitiger Bildung und Talent, sowie matellofem Charafter in jenen bewegten Zeiten reblich bas Seinige beigetragen. Frühjahr 1865 ging er nach Europa und verlebte dort in angenehmen Berhältnissen noch einige Jahre ber Rube, abwechselnd in Burich und Hamburg, an welch' letterem Ort er im Kreife feiner dortigen Angehörigen am 31. März 1869 starb. 2) Arthur, Bruder bes Borigen, geb. am 16. Dft. 1819 zu Eutin, Holstein, wanderte 1837 nach den Ber. Staaten aus, wo er in St. Louis als Seper in den damals von Wilh. Weber herausgegebenen "Anzeiger des Westens" eintrat. 1844 wurde er Theilhaber am Blatte selbst, welches er gleich darauf aus einem wöchentlichen in ein drei Mal in der Woche erscheinendes verwandelte. 1846 wurde er alleiniger Eigenthümer des "Anzeiger", der von nun an täglich erfdien, als welchen D. benfelben 1851 an Beinrich Bornftein vertaufte. Bahrend ber folgenden 16 Jahre widmete er sich zu St. Louis einer erfolgreichen commerciellen Thätigkeit, um im Frühjahr 1867 mit Karl Schurz als Miteigenthümer in die "Westliche Post" einzutreten, deren geschäftliche Leitung er seitdem geführt hat.

Delung. Die lette D., and Rranten falbung (unctio extrema, unctio insirmorum), ist eines ber sieben Sacramente in ber katholischen Kirche, welches ber Bischof ober Briefter Kranken burch Salbung an Augen, Ohren, Nase, Mund, Händen, Füßen und Lenden (letteres nur bei Männern) mit dem vom Bischose eigens dazu einmal im Jahre (am Gründonnerstage) geweihten Del unter Gebet ertheilt. Der D. geht in der Regel der Empfang der Sacramente der Buße und des Altars voran, daher diese zusammengenommen die Sterbesacramente heißen. Die griechische Kirche hat die lette D. beibehalten,

mabrend fammtliche protestantische Rirchen dieselbe verwerfen.

Olymp (griech. Olympos), jest Elymbos, füdöstl. Zweig des die Grenze zwischen Racedonicn und Thessalien bildenden Gebirgszuges; jedoch wurde der Name in der Regel auf den äußersten Theil des Gebirges beschränkt, der sich parallel mit der Ruste Bieria's von der Stadt Dion dis zur Mündung des Beneios erstreckt und durch das Tempethal vom Berge Ossa getrennt wird. Seine Gipsel erreichen eine Höhe von mehr als 6000 Fuß und sind sast V Monate lang mit Schnee bedeckt. Der am höchsten hervorragende Berg, welcher vorzugsweise den Namen O. führte, war der eigentliche Sit der Homerischen Götter und Rusen. Auch mehrere andere Gebirge hießen im Alterthum O., z. B. die nordwestl. Fortsehung des Taurus in Mysten, ein Gebirge auf der Insel Chpern und ein anderes an der Grenze von Lasonien und Artadien, an dessen Fuße Kleomenes den Antigonus

schlug. Olympia, ein foon gelegenes Thal im alten Griechen land in ber peloponnesischen Lanbichaft Elis, nur wenige Stunden vom Meere entfernt, gegenüber der Insel Zante, war der Schauplay der berühmten Olympischen Spiele. Der heilige Hain, der diese Spiele umschloß, die sog. Altis, umfaßte einen mit Bauwerten und Annstdentmälern ausgeschmückten Raum von 4000 Fuß Lange und 2000 Fuß Breite mit einem Tempel bes olympischen Beus, Altaren, Statuen und Dentmälern. Diefer Tempel, auch Olympieum genannt, in welchem ber koloffale Olympische Zeus, von Phivias aus Elfenbein und Gold gearbeitet, ftand, war in borischem Styl aus weißem Marmor erbaut. Rordwestlich vom Tempel lag des heraum, ein Tempel ber here mit vielen und kostbaren Weihgeschenken; nörblich bavon waren die Schathauser der Staaten, welche Weihgeschenke für den Olympischen Zeus nach D. geschickt hatten. An ber norboftl. Seite ber Altis befand fich bas Brytaneum, in bem bie Sieger nach ben Wettkampfen gespeist wurden; füblich bas Bulenterium, in welchem bie Rampfrichter die Angelegenheiten des Rampfes beriethen. Angerdem find noch zu bemerten bas hippodamium und bas Belopium, zu Ehren ber Hippodamia und bes Belops, der erstere als Siegespreis gewonnen hatte. Am letten der Schathaufer lag bas Stadium, in welchem die gemnastischen Wettkampfe aufgeführt wurden. Bgl. Curtius, "Dipmpia" (Berlin 1852), und "Beloponnesus" (Bb. 2, Gotha 1852), zed by Gogle

Olympie, hauptfladt vom Territorium Bafbington in Thurston Co., ift ein aufblichenber Ort und Ginfuhrehafen au ber füblichen Seite bes Buget Sound gelegen, ift auch ber hauptpunkt ber Dampffchifffahrt auf bemselben; bas Township hat 1203 E.

Olympiade, bei den alten Griechen ein Zeitraum von vier Jahren, den man nach ber jeweiligen Wiederkehr der Olympischen Spiele benannte. Die Zeitrechnung nach O.n beginnt mit 776 vor Chr. und schließt mit der 293. D. oder 394 nach Chr. Diese Chronologie, die übrigens nicht in's blirgerliche Leben überging, wurde zuerst 300 vor Chr. turch deu Geschichtschreiber Timäus aus Sicilien angewendet. Um eine Zeitrechnung nach O.n in unsere Zeitrechnung zu verwandeln, multiplicirt man die der gegebenen O. vordergesche Zahl mit 4 und addirt dazu 1, 2, 3 oder 4, je nachdem von dem ersten, zweiten x. Jahre der O. die Rede ist, und subtrahirt die so gesundene Zahl von 777, den Rest gibt das verlangte Jahr vor Chr., z. B. das 3. Jahr der 143. D. ist gleich 777 — 142 × 4 + 3 = 206 vor Chr.

Olympias, Gemahlin des Königs Philipp II. von Macedonien, Mutter Alexander tes Großen, war ein Weib von scharfem Berstande und herrschsichtigem Charakter. Als ihr Gemahl sich von ihr getrennt hatte, trug sie zur Ermordung besselben (336 vor Chr.) bei. Während Alexander's Abwesenheit in Asien conspirirte sie gegen den Reichsverweser Antipater, entstoh nach ihres Sohnes Tode nach Epirus, kehrte 319 zurück, um die Bernundmundschaft für ihren Enkel zu übernehmen und opferte mehrere Mitglieder ber königlichen Familie und einige vornehme Macedonier ihrer Rache. Rassander ließ sie 316 vor Chr. tödten.

Olympioborus. 1) Ein Bhilosoph und Erklärer bes Platon zu Alexandria, unter Justinian. Wir bestien von ihm Commentare (Scholien) zu einzelnen Dialogen Plato's und eine Biographie desselben, im Sinn und Geist der neuplatonischen Lehre, mit dialektischer Schärfe und in zienlich reinem Styl (Ausg. von Finch, 1847). 2) Ein alexandrinischer Grammatifer und Erklärer des Aristoteles, im 6. Jahrh. n. Chr., von dem nech ein Commentar zu den "Meteorologica" des Aristoteles übrig ist. 3) D., der Thebaner, ein Geschichtsschreiber aus dem ägyptischen Theben, der in einem Werk von 22 Büchern die Schichte des Weströmischen Reichs von 407—425 n. Chr. schrieb, wovon nur ein Auszug des Photios erhalten ist.

Olympifche Spiele, unter ben vier großen Nationalfesten Griechenlands bas bedeutendste, hatten ihren Namen von dem ihnen geweihten Thale Olympia, wo fie tem Jupiter ju Ehren jedes fünfte Jahr gehalten wurden. Die Gründung berselben wird tem itaischen Hercules zugeschrieben. Später sollen fie mehrmals erneuert und geordnet worden sein, namentlich um 884 von bem cleischen Fürsten Iphitus in Gemeinschaft mit bem frartanischen Gesetzeber Lykurgus. Seit der 15. Olympiade wurde die Theilnahme allgemeiner, exstrecte sich seit der 30. über ganz Griechenland, seit der 40. auf die Griechen in Asien, Grofigriechenland und Sicilien. Die Wirren bes Achaifden Bundes führten ebenfowenig wie die Herrschaft der Römer eine Unterbrechung herbei; 394 nach Chr. unter ter Regierung bes Theodofius (293 Dimpiaden feit Korobus) murben biefe Spiele für immer eingestellt. Anfangs bestanden die D. G., ju wolchen nur freie Grieden von unbescholtenem Rufe Zutritt hatten, im blogen Wettlauf, später tam der Ringfampf und Fünstampf (Sprung, Distusmerfen, Lauf, Ringen, Fausttampf), bas Wagenrennen mit einem Biergespann, das Reiterrennen und Pankration (Ringen und Faustkampf), der Waffenlauf, tas Bettrennen von Maulefeln, bas Wettrennen mit einem Zwiegespann von Roffen, später noch andere hinzu; scit der 37. Olymp. wurden Rampfe fur Anaben veranstaltet und seit ber 80. Olymp. trugen Dichter und Rebner ihre Meisterwerke vor. Der Preis tes Siegers bestand in einem Kranze von Delzweigen, auch hatte er das Recht in der Altis eine Sein Rame und ber Name feines Baterlandes murten Siegesstatue aufrichten zu laffen. feierlich ausgerufen; in der Baterstadt, in welcher ein feierlicher Einzug stattfand, wieders holten sich dieselben Ehren. Die Olympioniten (Sieger) waren überall frei von allen öffentlichen Staatsleistungen und hatten Ehreusitze bei Spiclen und Festen. dauerten fünf Tage; die Ordnung auf benfelben war genau burch die Rampfgesche bestimmt. Die Rampfrichter (Bellanobiten), anfänglich 1, 2, später 9 bis 12, wurden ein Jahr verber bestimmt; fie nahmen die Anmelbungen der Rampfer entgegen, vereideten diese und fällten schließlich bas schiedsrichterliche Urtheil über die Kämpfe. Während der Spiele hielten eigene Auffeher (Alyten) Ordnung.

Olympus, Township und Bostdorf in Overton Co., Tenneffee; 821 G.

Olynthes, bebentende Stadt an ber Grenze Macedoniens auf der Chalkidichen Saldinsel, ward 348 v. Chr. von Philipp II., König von Macedonien, erobert, was der Rednern Demosthenes vergeblich, in seinen noch verhandenen drei "Olynthischen Reden" die Athener zur Unterstützung der Stadt auffordernd, zu hindern suchte.

Omabi, Township und Bostdorf in Datota Co., Rebrasta; 552 E.

Omaha, die bedeutenbste Stadt des Staates Rebrasta und frühere Staatshaupt. ftabt beffelben, liegt in Douglas Co., auf bem rechten Ufer bes Miffouri, 18 engl. DR. oberhalb ber Mündung bes Blatte River unter bem 41° 16' nordl. Br. und 96° weftl. E. Die Lage ber Stadt, an ben bier hugelig ansteigenden Flugufern muß trot ber Baumarmuth ber Umgegend als eine gefällige bezeichnet werden. Am entgegengefetten Ufer bes Miffouri liegt Council Bluffs, wie Omaha erft burch die Union-Bacificbahn und bie hier vom Often her mundenden Anschlußbahnen an dieselbe in's Leben gerufen, und 1871 m ihrem befinitiven Endpunkt erklart. Gine Brude, über welche bie früher mit Dampffahren beforderten Bahnguge paffiren, verbindet die beiden rivalisirenden Stadte. 1870 belief sich der Aufnahme des Bundescenfus gemäß die Bevölkerung D. s auf 16,083 Bersonen, bon benen etwa 1900 in Deutschland geboren waren. Alle Zweige bes handels und Gewerbwefens erfreuen fich feitens ber energischen Einwohnerschaft ber jungen Stadt einer höcht erfolgreichen Bflege. 1872 befaß fle 2 Nationalbanken, 1 von der Staatsgefetzgebung autorifirte und 2 Privatbanten. , 4 Miffouri-Dampfboote murben von Firmen in D. geeignet. Die Bahl ber in D. ericheinenden Beitungen betrug 10, von benen 3, die "Omaha Bee" feit 1871, ber "O. Herald" feit 1865 und "O. Tribune and Republican" feit 1870 täglich, 1 wöchentlich, 3 halbmonatlich und 2 monatlich publicirt wurden. Sechs erschienen in englischer, 2 in deutscher, 1 in standinavischer und 1 in böhmischer Sprache. Bon öffentlichen Gebauben find bas frühere Capitol, bas Court Doufe und etwa 15 Rirchen gut ermähnen. Bon öffentlichen und wohlthatigen Anstalten befindet fich bas Staatsinstitut für Taubstumme, in welchem 1871 im Ganzen 23 Zöglinge untergebracht waren, und bas fatholische "Mercy Hospital" in O. Bon höheren Bildungsanstalten ist bas in Brownell hall untergebrachte Seminar fir weibliche Zöglinge und die katholische "Academy of Mount St. Mary", fowie von ben öffentlichen Schulen eine "High School" ju nennen. Bwei Freischulen find in stattlichen neuen Gebauben untergebracht. Die deutschrebende Bevölkerung bildet etwa den fünften Theil der städtischen Einwohnerschaft. Die Katholiken haben eine deutsche Gemeinde mit Pfarrschule, ebenso die Lutheraner. Berschiedene Gefaftezweige, fo die in großem Dagstab betriebenen Brauereien, find in beutschen Sanden. 1872 existirten 2 beutsche Zeitungen, ber seit 1869 bestehende "Beobachter am Missouri" (herausg. und redig. von J. Berlit) und die "Omaha Bost" (L. Mader und A. Brecher Berausgeber und Redacteure).

Omaha, Boftvorf in Butnam Co., Diffouri.

Omajjaben, richtiger Omejja den, eine arabische Herrscherdnastie, beren Stammwater Omajja war. Als Mohammed auftrat, hatten die O. bedeutendes Ansehen und ihr Oberhaupt Abu-Sosian-Herb war einer der Truppenanführer, mit welchen der Stamm Koraisch Mesta gegen Mohammed vertheidigte, und seinen Widerstand selbst dann noch fortssete, als 627 seine Tochter Omm-Habibeh die Gemahlin des Propheten geworden war. Abu-Sosian's Sohn, Moawijah, wurde Statthalter von Sprien und inselge innerer Streitigkeiten 661 Khalis. Ueber die weitere Geschichte der O. s. Rhalis.

Omar, ber zweite ber Rhalifen, f. Rhalif.

Omar. 1) Boftborf in Jefferson Co., Rem Port. 2) Dorf in Geneca Co., Dbio.

Ombrometer (vom griech. ombros, Regen), auch Hoetometer genannt, Regenmeffer, bezeichnet ein Instrument, burch welchen die Menge bes herabgefallenen Regens bestimmt wird.

O'Mears, Barry Ed ward, ber Arzt Napoleon's I. auf St. Delena, geb. 1770 in Irland, diente als Chirurg auf der englischen Flette, machte 1801 die Expedition nach Aegypten unter Capitain Maitland mit, war dis 1815 auf dem "Bellerophon", als Napoleon sich auf dieses Schiff flüchtete. Dann den gestürzten Kaiser nach St. Delena begleitend, mußte D. wegen Mishelligkeiten mit Hudson Lowe 1818 die Insel verlassen. Die Bex-diffentlichung seines Tagebuches "Napoleon in Exile" (2 Bde., London 1822; deutsch, Stuttg. und Lab. 1822) hatte für D. den Berlust der Stelle als brit. Marinearzt zur Folge. Er kard zu London am 3. Juni 1836.

Omega, Boftvorf in Nevada Co., California.

Digitized by Google

Omen (lat.) nennt man ein Glud ober Unbeil vorbebentenbes Zeichen. Ominde

(bom lat. ominosus, gefahrbrobend) bebentet ein D. enthaltenb.

Omer-Bajcha, türtischer General, ursprünglich Michael Lattas, 1806 geb. zu Bloti in der kroatischen Militärgrenze, trat als Cabet in das Oguliner Grenzregiment, flüchtete infolge eines Disciplinarvergebens in die Türkei, nahm den Islam an, wurde Lehrer im Hause bes Gouverneurs von Witbin, kam 1834 als Lehrer einer Militärschuse nach Konstantinopel und wurde hier Schreiblehrer Abb-ul-Medschid's, der ihm eine Capitainstelle inder turtischen Armee verlieh. D. machte als Brigadegeneral den Feldzug in Sprien mit, unterwarf 1847 Aurdistan, wurde Gouverneur von Aleppo, erhielt 1848 bas Commanto über bie Truppen, welche in Berbindung mit den Ruffen die Moldau und Walachei zu pacifieiren hatten, und wurde Gouverneur von Bufarest. 1851 unterbrückte er den Aufstand ber Bosnier, war aber weniger gludlich bei bem Zuge gegen Montenegro 1852 und gegen bie russische Armee in ber Moldan und Balachei 1853, ging hierauf mit 30,000 Mann noch ber Krim und bestand bort mehrere Gefechte mit ben Ruffen. Nach dent Krimfeldzuge Dberbefehlehaber in Sprien und Babylon, betampfte D. mehrere Aufftanbe, fiel aber 1859 in Ungnade und wurde nach Kutahia verbannt. 1861 nach Konstantinopel zurückerusen, tampfie er 1862 glidlich in Montenegro, wurde 1864 Felbniarschall und Commandant bes 3. Armeccorps, warf 1867 ben Aufstand in Areta mit blutiger Strenge nieder und farb am 18. April 1871 ju Konstantinopel.

Omnibus (lat. omnibus, Allen), Gesculfchaftswagen, eine Art vielsitgiger Lohnwägen, bie ju bestimmten Zeiten regelmäßige Fahrten machen. Sie wurden zuerst 1823 in Baris

eingeführt.

Omphale, in der griech. Mythologic Tochter eines lhdischen Königs, Gemahlin des Imolos, welcher ihr sein Reich hinterließ. Hercules wurde als Stave an sie vertauft und wurde später ihr Gemahl. Nach einer andern Sage wußte sie Hercules so zu sessen, daß er am Roden spann, sie dagegen seine Löwenhaut umthat und seine Keule trug. Egl. Hercules.

Omrs, Township und Postdorf in Winnebago Co., Wisconfin; 3216 E. Das

Bostdorf bat 1838 &.

Omst, Sauptstadt bes gleichnamigen Bezirtes im fibirifch en Gouvernement Tobolst, am Ginflusse bes Om in ben Irthich gelegen, ift Gip bes Generalgouverneurs von Bestistien, hauptfestung ber Rosadenlinie bes Irthich, bedeutenber handelsplat und

hat 27,722 E. (Betereb. Ral. 1872), barunter viele Berbannte.

Onagraceen (Evening-Primroso Family), Pflanzenfamilie aus ber Classe ber Ditotylebonen, umfaßt Kräuter mit 2—6 volltommenen und symmetrischen, polypetalen eher apetalen Blüten, schlankem, viersachem Stengel, vielfächerigem Ovarium und Samen ohne Eiweiß. In den Ber. Staaten einheimische Gattungen sind: Circaea (Enchanter's Nightshade), Gaura, Epilodium (Willow Herb), Oenothera (Evening Primrose), Judiaea und Ludwigia (Falso Loosestrise). Die ganze Familie umfaßt 28 Gattungen und 450 Arten, die zumeist in Nordamerika und Europa vertheilt sind, von tenen jedoch einige auch in Indien und Südafrika vorkommen. Die Gattungen Fuch sie und Denothera liefern eine Dlenge der schönsten Zierpslanzen.

Dualasta, Unalafchta ober Donimati, Infel im Stillen Decan, zum Territorium Alasta und ber Aleuten Gruppe gehörig, 20 M. fürwestl. von ber Halbeinfel Alasta gelegen, umfaßt 1500 D.-M., ist vultanischen Ursprunges und reich an

Bergen.

Onalasta, Township und Bostvorf in La Croffe Co., Bisconfin; 1532 E.

Onancod, Bofiborf in Accomac Co., Birginia.

Onanie, Selbst be fledung, unnatürliche Befriedigung des Geschlechtstriebes, benannt nach Onan (1 Mos. 38, 9), schwächt ebenso wie der übermäßige natürliche Geschlechtsgenuß, körperlich und geistig. Doch sind die Folgen nicht so erheblich, wie in vielen Fällen
angegeben wird, und namentlich ist ce falsch, den Grund der Rückenmarksbarre in der O.
zu suchen. Nichtsbestoweniger übt die O. auf den sittlichen Charakter des Menschen einen
vorzugsweise übeln Einstuß und ift ein abscheuliches Laster.

Oenanthe, Rebendolbe, eine zu den Doldengewächsen gehörige Pflanzengattung, wächst meift in Simpsen, Teichen, Graben, an Flußusern u. s. w. und umfaßt fast nur giftige Barietäten. Arten: die Gemeine Rebendolbe, Oe. sistulosa, die giftigste von Allen, in Deutschland einbeimisch; Oe. crocata, weißblübend, mit safrangelbem Wilchest; Oe. Phellandrium, der Wasserschaft, bessen Früchte als Bemina Phellandrium. B. Foeniculi aquativi officinell sind; und Oe. pimpinelloides, weißblübend auf Wiesen.

Onewa, Bostborf und Hauptort von Monona Co., Jowa; 478 E. Onbatra (Fiber zibethicus), die Canadische Bisam - ober Moschusratte, an ben Fluffen Nordameritas vom 300-600 nördl. Br. wohnend, von rothbrauner Farbe, Körperlänge 1 Kuß, Schwanz 3 Zoll; liefert jährlich eine bedentende Wenge der schönen, jarten fog. Musquafelle, Die vorzugsweise in Butfabriten verarbeitet merben.

Oueco, Township in Stephenson Co., Illin ois; 1401 E.

Onega. 1) Land fee im ruff. Gouvernement Dlones, umfaßt 228, 21. D. bei einer außerften Breite von 13 und einer Lange von 30 M., ift fast überall 500 bis 700 F. tief, schr fischreich und gewährt von der 4 M. langen Insel Rlimestoje aus, reizende Fern-Seine Ufer find, mit Ausnahme ber fumpfigen Stellen, gut angebaut und bewohnt. Bon D. her fließt in ihn die Wodla aus dem Wodlasee, von S. die Wytegra. Durch ben von 1799—1801 mit einem Rostenauswande von 11/, Mill. R. erbaute Marie n-tanal, wurde die Berbindung zwischen ber Offee und dem Raspischen Meere hergestellt. Kleine Schiffe, welche burch benfelben jum D. wollen, folgen ben, von ber Wytegra nach bem Swirfluffe führenden Onegatanal, um die gefährlichen Theile bes Sees ju ver-Durch ben 21 M. langen Swir ergießt fich ber D. in ben Labogafee. 2) Ab. flug das Latschasees im ruff. Gouvernement Archangelst mundet nach einem Laufe bon 96 M. in ben D. - Golf bes Beifen Meeres bei ber Stabt D. (2909 E.).

Onegit, öfter noch Sothit genannt, Mineral, besteht aus zartfaserigen, dunnschuppigen, linsenförmigen, mitunter rubinrothen Büscheln Brauueisensteins, kommt krystallinisch, blattrig und maffiv vor, ift oft mitten in ben Amethyft eingewachsen, besitht bie Barte 5-5,, das fpec. Gewicht 4,0-4,4 und 4,27; Glang unvolltommen diamantenabnlich, Die Farbe gelblich, rothlich bis braunfcmarg, bei burchgebenbem Licht oft blutroth, Strich braunlichgelb bis Ochergelb. Es ift in Salgfaure löslich. Bornehmlich in Berein mit anderen Eisenoryden findet es sich in den Ber. Staaten am Lake Superior, in Bennsplvania, in Calisoruia und Oregou; außerdem noch in Deutschland, England und gm See Onega im eu-

repaischen Rugland.

Oneiba, County im mittleren Theile bes Staates New Port, umfaßt 1200 engl. D.-M. mit 110,008 E. (1870), bavon 5664 in Deutschland und 397 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 105,202 E. Das Land ift eben und fehr fruchtbar. Hauptorte Rome und Utica. Republit. Majoritat (Brafibentenwahl 1872: 3305 St.).

Oneiba, Stadt in Madison Co., New York, ist ein gewerbthätiger, aufblühender Ort, ber in Eisenbahnverbindung mit den bedeutenbsten Stadten des Staates New Port fteht;

3262 **&**.

Oneiba, See im mittleren Theile des Staates Rew Pork, 20 engl. M. lang und 6 breit; ber Abflug beißt Oneida River, ber fich mit Dem Seneca River vereinigt und ben Dewego River bilbet. Der Gee ist außerft fischreich.

Oneiba. 1) Town fbips in Jowa: a) in Delaware Co., 1484 E.; b) in Tama Co., 715 E. 2) Township in Eaton Co., Michigan; 2047 E. 3) Postdorf in

Ruox Co., Illinois; 1034 E. 4) Dorfin Carroll Co., Ohio.

Oneiba Caftle, Bojiberf in Oneiba Co., Rem Port, 262 E.; ift Git bee "Oneida

Seminary", 1856 organisirt.

Onoida-Community, eine Mitte ber vierziger Jahre von John B. Nopes auf ber Bafis volltommner Gemeinfamteit alles Befipes, alles Erwerbes und aller Intereffen gegründete religiöse Sekte, die nach ihren von den Oneida-Indianern gekauften, im Westen des Staates Rem Port gelegenen Landereien, ihren Namen führt. Ihre eigentliche Besichnung ift "Berfectionisten", und ihre Dogmen find die des orthodoxen Christenthums. Die, anger ber Gutergemeinschaft ihnen eigene, fie von allen bestehenden Religiousgenoffenihaften auf bas schärfste unterscheidende Institution ist jedoch die der "Complex marriage", b. b. der absoluten Freiheit des geschlichtlichen, lediglich durch bas Princip der "mannlichen Enthaltsamkeit" (male abstinence, b. h. burch ben Grundsat, daß der Zeugungsact nur behufe Fortpftanzung ber Familie vollzogen werben burfe) eingeschränkten und geregelten Umganges innerhalb der Communität selbst. Die "Perfectionisten" selbst bezeichnen ihre Communitaten als Familien, welche von der fibrigen Gesclischaft gerade so wie einzelne banshalte geschieden find, und stellen ben Sat auf, daß jede Leiftung des einzelnen Mit-gliedes, sowie jeder Dollar des allgemeinen Bermögens der Erhaltung und ber Pflege ber Franen und Rinder gewidmet sein sollen. Sie erklären ferner, daß ihr Shstem der "complex marriage" von dem gemeinhin unter dem Nameu der "freien Liebe" (free love) belaunten Brineip total verschieden sei, und daß die Bande, welche innerhalb der Communität bie einzelnen Mitglieber verfulipft, fester und bauernber feien, als die ber gewöhnlichen Ebe und

C.-L. VIII.

aller fonftigen gefellichaftlichen Ginrichtungen. 3 obn B. Ro ve & ber Stifter ber Sette ber Berfectionisten, stammt wie Joseph Smith und Brigham Poung, Die Grunder bes Mormonismus, aus Bermont. Nachdem er am "Dartmonth College", New Hampshire, grabuirt hatte, widmete er sich am "Pale College" dem Studium der Theologie, welches ihn zur Aufstellung jener neuen religiofen Doctrin trieb, welche er "Berfectionismus" nannte, und für bie er fehr bald fo zahlreiche Anhanger fand, bag man nicht allein von tirchlicher, fontern auch von anderer Seite auf ihn aufmertsam wurde. 1845 erbte Roves, nebst seinen Geschwiftern, welche fich feinen Lehren anschlossen, von ihrem Bater ein umfangreiches Lantgrundftild bei Butney, Bermont, auf welchem bas neue religiös-sociale Bekenntniß alsbald praktische Gestalt gewann. Indessen sollte diesem ersten Bersuch tein rechter Erfolg werden. Erft in Madison Co., New York, wo Nopes 1848 theils durch allerlei Feindseligkeiten seitens ber Umwohner von Butney, theils burch andere Erwägungen prattifcher Natur bestimmt, bebeutenbe, bei bem Stadtden Lenor liegenbe, früher von ben Oneiba-Indianern geeignete Lanbereien taufte, und wohin er im Winter 1848/49 die Communitat überfiedelte, wurde bie lettere in die Lage verfent, fich zu den materiellen Erfolgen aufzuschwingen, welche seitbem ihre Unternehmungen ausgezeichnet haben. Nachbem Die Frage ber Gefetlichkeit ihrer Institutionen burch einen Broceg im Jahre 1850 feitens einer Leneger Juryzu Gunften ber Berfectionisten entschieden worden, haben fie fich einer ungeftorten Entwidelung erfreut, haben stattliche und umfangreiche Bauten auf ihrem Landbesitz errichtet und betreiben nicht nur Aderbau, sonbern auch mannigfache Industrien (fo namentlich Maschinen- und Scibenmanufacturen) in schwunghafter Beise. 1872 befaßen die Berfectionisten brei Communitaten: bie Bauptanstalt ber "Oneida Community" in Lenor, Mabison Co., Rew Port, mit 654 Acres Land und 205 Mitgliedern; die anderthalb Meilen von Lenor entfernte "Willow Place Community" mit 19 Mitgliebern und die "Wallingford Community" in Ballingford, Connecticut, mit 228 Acres und 45 Mitgliebern. Ihr gesammtes Gigenthum wurde 1872 auf \$397,572 (bavon \$186,761 perfonliches, \$210,811 Grundeigenthum) geschäht. Die Zunahme ihres Bermögens mabrend ber letten 15 Jahre allein betrug \$355,833. Sie besitzen zur Erziehung ihrer Sprößlinge eine eigene, mit allem Unterrichtsmaterial reichlich ausgestattete Afabemie, und publiciren feit 1851 als ein ausschließlich ihren Interessen gewidmetes Organ das wöchentliche "Oneida Circular". Bgl. "Handbook of the Oneida Community", und Noves, "History of American Socialisms" (Philadelphia 1871).

Oneiba Creet, Fluß im Staate Rem Dort, munbet in ben Oneiba Late, zwifden ben

Counties Madifon und Oneiba.

Oneida Depot, Dorf in Oneida Co., Rem Port.

Oneida Balley, Bostborf in Madison Co., New Yort; 273 E. Oneta, Dorf in Washington Co., Minnefota. Oneonta, Township und Bostborf in Otsego Co., New Yort, 2568 E.; das Postborf hat 1061 E.

Oneota, Township und Postdorf in St. Louis Co., Minnesota; 594 E.

Deneus in ber griechischen Mythologie Konig von Bleuron und Ralpbon, ber "Beintonig", foll guerft die Berge Actolien's mit Wein bepflangt haben. Er war ber Bater bes Meleager und des Tydeus, verlor durch die Söhne seines Bruders Agrios die Herrschaft und starb bei seinem Enkel Diomedes in Argos.

Ongaro, Francesco ball', einer ber befannteften Dichter Italieu's, geb. 1808 im Begirte Obergo im Benetianischen, murbe Briefter, entfagte aber bem geiftlichen Berufe und wendete fich dem Lehramte ju. Er hielt jundoft Borlefungen in Trieft über Literatur und Philosophie, grundete baselbst die Zeitschrift "La Favilla", wurde aber wegen eines Toaftes auf Richard Cobben ausgewiesen, betheiligte fich 1848 an ben italieni-Schen Freiheitsbestrebungen, riß eigenhanbig ben ihm verhaften Doppelabler von bem Balazzo di Benetia in Rom, wo fich die öftreichische Gefandtschaft befand, betrieb im Auftrage Garibaldi's die Bilbung eines Freiwilligencorps, fluchtete fic nach tem Falle ber Römifden Republit in die Schweiz, lebte fpater in Bruffel, wo er Borlefungen über Dante's "Göttliche Romödie" hielt, begab fich 1869 nach Florenz und wurde dafelbst an bem neugegründeten wiffenschaftlichen Institute zum Professer ber Literatur ernannt. 216 Dicter bat fic D. vorguglich burch feine Boltelieber, "Canti popolari" (fpater unter bem Titel "Stornelli" nen gefammelt) berühmt gemacht; fie enthalten bas innerfte italienische Leben und feiern bas italienische Bolt in seinen Freuden und Leiden, in seinem helbenthum, in seiner Baterlands. und Freiheitsliebe. Auch vortreffliche Balloben bat Dall'Ongaro verfaßt, unter tenen "Usca" und "La perla delle macerie" vielfach überfett worden find. Sein "Almanacco di Giano" follbert bie bentwürbigen italienischen Ereignisse von 1848 und 1849 in turzer, gebrängter Darstellung. Bielfach hat er sich auch in Dramen versucht, und sein "Fornaretto", in welchem D. für die Abschaftung der Todesstrafe kämpst, ist über alle italienischen Bühnen gegangen. Zwei Schauspiele: "Fasma" und "Der Schate" hat er nach einem Plane des griechischen Dichters Menander gearbeitet. Auch gab er eine Gedichtsammlung in venetianischer Mundart: "Algho delle Laguno" heraus, voll einsacher Innigseit und Grazie. Bon seinen Novellen sind mehrere übersetzt worden. Außerdem schrieb D. zahlreiche politische Aussetze.

Onton River. 1) Fluß im Staate Bermont (auch Winoosfi), in Calebonia Co. entspringend, fließt westlich und mundet in den Late Champlain, Chittenden Co. 2) Fluß im Staate Wisconsin, mundet in den Shebongan River, Shebongan Co.

Onien Balley, Postborf in Plumas Co., California.

One, Dorf in Ebgar Co., Illinois.

Denslogie (vom gricch. oinos, Bein und logos, Lehre), Beinbaulehre, ift ber Name eines erft in jungster Zeit wiffenschaftlich ausgebeuteten Zweiges ber Bobencultur, welcher

die rationelle Behandlung bes Weinftodes zum Gegenstande hat.

Onsmafritos, ein berühmter griechischer Wahrsager und literarischer Fälscher, lebte zur Zeit des Pisistratus zu Athen und arbeitete mit jenem an der Redaction der Homerischen Gesange. Zugleich sammelte er die unter dem Namen der alten mythischen Sänger Rusaus und Orpheus vorhaudenen Weisiagungen und Orakelsprüche, ließ sich jedoch hierbei Zusäve und Fälschungen zu Schulden kommen, wurde vom Dichter Lasos entdeckt und von Hipparch verhannt (516 vor Ch.). Nach der Bertreibung der Pisistratiden ging er mit tiesen und Susa, wo seine Weissagungen dazu beitrugen, den König Xerres zum Kriege gegen Athen zu veranlassen.

Dusmusstiffen (vom griech. onoma, Rame), ein Namens- ober Wörterverzeichniß, insbesondere ein in systematischer Auseinanderfolge nach Materien geordnetes Lexison, in welchem die sachliche Erklärung die Hauptsache bildet und die sprachliche nur dann herbeigezogen wird, wenn sie zum Berständniß jener nothwendig wird. Später bezeichnete man mit D.

ein meift furgeres Gebicht auf ben Geburts- ober Namenstag einer Berfon.

Onematopoie (griech. onoma, Name, und polein, machen) heißt in der Grammatit die Bildung eines Wortes nach bem Klange und bem Laute des Dinges ober der Thatigteit,

welche das Wort bezeichnet, z. B. Rufut, fummen.

Onendaga. 1) See im mittleren Theile von Onondaga Co., New York, umfaßt 6 engl. O.-M. In der Nähe befinden sich verschiedene Salzquellen, weßhalb er auch of Salt Lake genannt wird. 2) Counth im nordwestlichen Theile des Staates New York, umfaßt 800 O.-M. mit 104,183 E. (1870), davon 6348 in Deutschland und 318 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 96,686 E. Der Boden ist eben und fruchtbar. Hauptort; Spracuse. Republik. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 2953 St.). 3) Townsthip und Bostdorf in Onondaga Co, New York; 5530 E. Das Postdorf ist Sitzer "Onondaga Academy" und hat 176 E.

Onendage Creet, Fluft im Staate Rem Dort, ergicft fich in ben Ononbaga Late. ,

Onenbaga Balley, Boftborf in Ononbaga Co., Rem Dort; 571 E.

Onsfander, griech. Kriegsichriftfteller, febte um bie Mitte bes erften Jahrh. ju Rom und verfaßte einen Commentar ju Platon's Republit, sowie eine Schrift über bie Felbherrn-

tunft, "Strategetikos", welch' lettere noch erhalten ift.

Onosmodium (False Gronwell), Pflanzengattung ans der Familie der Boraginaceen (Borage Family), in Nordamerika einheimisch, enthält ausdauernde Kräuter mit stiellosen, budstruig geaderten Blättern und weißen, grünlichen oder gelblichen, in Delbentrauben gestellten Blüten. Arten in den Ber. Staaten: O. Virginianum, 1—2 Fuß hoch, an klußnfern und Bergseiten von New England an dis Birginia und südwärts; O. Carolinianum, 3—4 Fuß hoch, an Flußkanten von West-New York an dis Wisconsin und südlich; O. mollo, behaart, auf trodenen Plätzen in Ohio, Illinois und südwärts.

Oenothora (Evening Primrose), eine zur Familie der Onagrarien gehörige, in Deutschand Racht terze genannte Pflanzengattung, mit einfachen, abwechselnden Blättern und meift großen, schön gelbegehen, in Nehren, Trauben, Sträuße gestellten Blumen, Unter ben in Nordamerika einhermiten Arten sind zu nennen: 1) solche mit sich nachts bifinenden, gelben, wohlriechenden Blüten, nämlich die Zweizährige oder Gemeine De. oder Nachtlerze (Common Evening Primrose), mit 5 verschiedenen Barietäten und estdaren Burzeln, die in Deutschand, wo sie jest auch wild wächst, enlivirt und als Salat unter dem Ramen Rapontika- oder Rapuntikawurzel gegessen wird; Oe. rhombipetala, auf sandigem Boden in Illinois, Wisconsin und westwärts; Oe. sinuata, ebenfalls auf

sandigem Boben in New Jersey und süblich. 2) Solche mit fich am Tage öffnenben, gelben Bluten, und zwar: Oo. glauca, an Bergen in Birginia und weiter fublich, mit ziemlich großen Blättern und Blüten; Oe. fructicosa (Sundrops), New Englandstaaten bis Ilinois und füblich, mit 11/2, Boll breiter Corolle; Oe. riparia; Oe. linearis, auf Long Island, Birginia und füdwärts mit 1 Fuß hohem Stengel und 1 Boll weiten Blüten; Oe. chryschen santha, mit 12—15 Zoll hohem Stamm, nördlich wachsend; Oe. pumila, auf trodenen Felbern an ben Alleghanies entlang, mit 5—12 Fuß hohem Stengel und 1/2 Zoll breiter Corolle; und Oe. serrulata an den St. Anthony-Fällen, in Wisconsin und westlich.

Denatrer hießen die ältesten Bewohner der südwestlichen Spipe Italiens, wahrscheinlich bem pelasgischen Boltsftamm angeborig. Dieselben murben in ber Folge, theils burch bie Griechen, theils durch die Lucanier, welche das von ihnen eroberte Land Lucanien nan-

ten, unterjocht.

Onslow, namhafter Componist, geb. am 27. Juli 1784 zu Clermont im franz. Departement Buh-de-Dome, aus einer englischen Familie, ging früh nach Wien, wo er Wozart's und Sandn's Werke studirte, und spater nach Frankreich, bort abwechselnd in Paris und auf feinem Landgute bei Clermont lebend, ward Professor am Conservatoire, 1836 Mitglied des Institute und ftarb am 5. Dit. 1853 in feiner Baterftabt. Er fdrieb Sonaten für Rlavier, Trios, Quartetts, Sinfonien und einige Opern, worunter "L'alcalde de la Vega" und "Le colporteur".

Onslow, County im füböstlichen Theile des Staates Rorth Carol in a , mmsaßt 600 engl. D.-M. mit 7569 E., bavon 3 in Deutschland geboren und 2396 Farbige; im J. 1860: 8856 E. Das Land ist eben und wenig fruchtbar. Hauptort: Onslow Court-House.

Demotrat. Majorität (Prafidentenwahl 1868: 462 St.).

Onslow Bay, Bucht im Atlantischen Ocean, Rorth Carolina, zwischen ben

Capes Fear und Lockout.

Onslow Conri-Sonfe, Postdorf und Hauptort von Onslow Co., North Carolina. Ontario (La te), der fleinfte und öftlichfte der dem Flufgebiete des St. Lawrence-Stromes angehörigen fünf Großen Seen Nord - Amerita's, wird von der Dominion of Canada, sowie theilweise vom Staate New Pork begrenzt und liegt zwischen 76° und 80° westl. L. und 43° 10' und 40° nördl. Br. Seine Länge beträgt 160 M., seine größte Breite 65 M. und die erheblichste Tiefe 500 F. Der Spiegel bes L. D. liegt 201 P. F. über dem Meere und sein Areal umfaßt 6300 engl. D.-M. Die Kusten sind fruchtbar, start bevöllert und fleten ber Schifffahrt gute hafen; auf britischer Seite liegen die Städte Toronto, Lingston, Newcastle und Niagara, auf amerikanischer Oswego, Genesee und Sackett's Harbor. Wit bem Südufer parallel, 11/2—2 M. entfernt, läuft bie Seckette, in einer Sohe von 150—200 Fuß, mit allmälig fich fentenden Abhangen; diefelbe theilt fich ftellenweife in 3 parallele Ruden und besteht nur aus Sand und Ries. Der L. D. ist häufig von Sturmen beimgesucht, jedoch selten mit Eis bedeckt. Durch den Niagara Niver steht der See mit dem Lake Erie in Berbindung; von S. her mundet in ihn ber Dowego, welcher bemfelben bas Basser von etwa 15 Landseen des Staates New York zuführt, ferner der Genefce, von ND. her der Blad River; von der canadischen Seite der Trent. Die größte Insel bes Secs ift Amberft. Mit bem Late Erie fteht ber L. D. außer bem 33 M. langen Niagara, durch den Welland-Ranal, welcher durch Canada läuft, für die Schifffahrt in Berbindung; derfelbe ist der Niagarafälle halber angelegt, 36 Mt. lang, für Schiffe von 500

Tons berechnet, und hat 27 Schleusen von 325 B. F. Hebung.
Ontario. 1) County im westlichen Theile bes Staates Rew Port, umfaßt 670 D. M. mit 45,108 E. (1870), bavon 487 in Deutschland und 22 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 44,563 E. Sauptort: Canandaigua. Republit. Majorität (Prastiventenwahl 1872: 1534 St.). 2) Townships: a) in Aner Cv., Illinois, 1462 E.; b) in Banne Co., Rew Port, 2295 E. 3) Postdörfer: a) in La Grange Co., Indiana, 277 E.; b) in Richland Co., Ohio.

Ontario, früher Obercanada, Proving ber Dominion of Canada, hat 121,260 engl. D.-M. mit 1,620,842 E. Hanptstadt: Ottawa. (f. Canada.)

Ontario, County im füblichen Theile ber gleichnamigen Proving ber Dominion of Ca-

naba, umfaßt 851 engl. D.-Mt. mit 45,899 E.

Ontelaunee, Township in Berte Co., Bennfplvania; 1339 E.

Onfologie (vom griech. on, bas Geienbe), bie Lehre vom Sein und vom Geienben, ift berjenige Theil ber Philosophie, welcher fich mit ber begrifflichen Entwidelung befien befußt, was den wechselnden Erscheinungen zu Grunde liegt.

Onistogifcher Beweis, f. Gott.

Digitized by Google

Ontonagon, Fluß in Michigan, entspringt in Ontonagon Co. und manbet in ben Lake Superior.

Ontonagon, County im westlichen Theile bes Staates Michigan, umfast 2300 O.-M. mit 9845 E. (1870), bavon 188 in Deutschland und 28 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 4568 E. Das Land'ist wellenformig und fruchtbar. Hauptort: Ontonagon. Demokrat. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 49 St.).

Ontonagon, Township und Bostdorf, hauptort von Ontonagon Co., Michigan; 789 E., am Lake Superior und der Mündung bes Ontonagon River gelegen, ift bas hauptdepot für die Ausbeute der in dieser Gegend befindlichen Aupferminen.

Ontwa, Township in Caf Co., Michigan; 995 E.

Ony, wie man ben schwarz und weiß gestreiften Chalcedon nennt, ist ein in kugelförmigen Massen vorkommender Quarz, ber allerlei Zeichnungen enthält und schon von den Alten zu Gemmen und Cameen verarbeitet wurde. Bebeutende Mengen von Cameensteinen liesert Brasilien, und zwar werden die verwitterten und matten Stücke von den Steinschweibern am meisten gesucht. Der arabische D. hat schneeweiße Schichten, aus denen die Figuren der Cameen geschnitten werden, die sich dann auf dem von der nächsten Schicht gebildeten dunklen Grunde sehr vortheilhaft ausnehmen. Sarbon pr ist roth- und weißstreisiger D. Gine 3 Zoll breite und siber 3 Zoll lange Onpplatte im Grünen Gewölde zu Oresden wird auf 36,000 Doll. geschätzt. In den Ber. Staaten ist er in vereinzelten Fillen gesunden worden.

Dort (ober Noord), Abam van, geb. gegen Ende des 16. Jahrh., geft. 1641. Er war der Sohn eines Glasmalers zu Antwerpen und zählt zu den befferen hiftorienmalern

seiner Epoche. Rubens war turze Zeit sein Schüler.

Doft. 1) Jako b van, nieberl. Historienmaler, geb. 1600 zu Brügge, gest. 1671 ebenda. Er bilvete sich hauptsächlich unter Annibale Caracci zu Rom aus; auch wußte er Aubens und van Dyd so täuschend zu copiren, daß seine Gemälde noch jest häusig die Kenner irre führen. Man lobt an ihm gute Zeichnung, schones Colorit und Einfachheit ber Composition. 2) Jako b van D., der Jüngere, des Borigen Sohn, geb. 1637, gest. 1713 zu Brügge. Er studirte in Paris und Rom, lebte längere Zeit in Lille und war ebenfalls historienmaler. Der Latalog der "N. Y. Historical Society" führt eine "Car-

nevalfcene" unter bem Namen Jatob ban D. auf.

Opal, ein zur Gattung bes Quarg (f. b.) geboriges amorphes Mineral, welches Baffer (3—12 Broc.) in chemischer Berbindung enthält, nie trystallifirt, sondern meist in derben glasartigen Massen vorkommt und fich selbst bei trüber ober sehr dunkler Färbung durch sein prachtvolles Farbenspiel (Opalifiren) auszeichnet. Derfelbe ift feldspathart, sprobe, von mufcheligem Bruch; er tommt berb, eingesprengt und in Trummern vor, seltener nieren. förmig over traubig und ist manchmal farblos, meist aber sehr verschieden gefärbt. Un fich vor dem Löthrohr unschmelzbar, verliert er jedoch Wasser und zersplittert. Außer ber Rieselerbe enthalten manche D.e Gisenoryb, Rall-, Thon- und Talterbe in geringen Mengen. In Ralilange loft fich ber D. Er hat Fett- bis Glasglanz und ift in sehr verschiedenen Graben burchscheinenb. Die hauptfächlichsten Arten find: ber Eble D., wird in ber neuesten Zeit auch, außer in Ungarn und Guatemala, in California gefunden, und zwar in aufgelöften Laven, welche fich über primitiven Gesteinen ausgebreitet haben. Zuweilen find die kalifornischen D.e beim Auffinden noch weich und laffen fich zwischen den Fingern zerreiben, aber nach einigen Stunden erharten fie und erhalten bann erst ihren vollen Glanz. Eine eifenhaltige Umhüllung findet sich nur bei den schönsten Steinen, sie fehlt den weißen O.en, welche niemals Farbenspiel zeigen. Man unterscheibet in California ganz weiße halbourchsichtige, weiße völlig durchsichtige mit blauem Reflex, blaue halbburchsichtige mit blanem Refler und prachtiger Feuerfarbe bei burchfallendem Licht, gelbe burchscheinende, Die mit Regenbogenfarben schillern, und grune, welche mit Burpur und Orangegelb spielen. Der Werth bes eblen D.'s als Schmudgegenstand richtet sich nach bem Grade seiner Reinbeit und nach ber Schönheit seines Farbenspiels. Beim Schleifen gibt man ihm entweber eine fugelige Gestalt ober Tafelform. Derfelbe zeigt verschiebene Uebergangbstufen in meift tribgefärbte, nicht irifirende Abarten. Fener D. in Mexico, byacintbroth und gelb, glanzend und durchsichtig. Gemeiner D., kommt auch nierenförmig und stalaktitisch vor, fettglangend, halbburchsichtig, verschieden gefärbt; Barietäten find der Moodopal, der graue Bras . D. und ber Dild . D. in Dentschland u. f. w. Spalite, eine Barietit des D., findet fich in den Ber. Staaten hier und da in New Port, Northe und South Carolina, in Georgia und in Florida. Digitized by GOOGIC

Opatas ober Son or a 8, der hanptstäcksichte Indianerstamm des mexicanischen Staates Son or a, gehören der großen Pima-Familie an. Ihre Sprache, auch Tegnima und Ure genannt, ist der Heve, Endede oder Dohema nahe verwandt. Um die Mitte des 16. Jahrh. von den Spaniern unterworfen, zeichneten sie sich stets durch eine besondere Anhänglichteit an dieselben und durch Gelehrigkeit aus. Sie leben als fleißige Aderbauer, ungesähr 35,000 Köpfe stark, in den Districten von Sahnaripa, Oposura, Ures, Arispe und Magdalena. Eine Grammatik ihrer Sprache schrieb der Jesuit Natal Lombardo (Mexico 1702), und ein Wörterbuch sindet sich im 2. Bande von Pimentel's "Cuadro de las lenguas indigenas de México" (Mexico 1865). Die Heves oder Dohemas, wie sie sich selbst nennen (dohema, Mann, Mensch, Ieben mit den D. gemischt. Sine Grammatik ihrer Sprache gab Buckingham Smith (New York 1861) heraus.

Opelousas, Bostdorf und Hauptort von St. Lantry Parish, Louisiana; 1546 E. Oper (aus bem ital. opera, Wert, Runstwert; ital. auch dramma per musica, mufitalifches Drama), eine jur fcenischen Darftellung bestimmte Berbindung von Sandlung, Befang und Instrumentalmusit. Die D. ift je nach bem Stoff, ben fie behandelt, ernfter Art, ber Tragobie entsprechend, Große D. (Opera seria), ober bem Luftfpiel, ber Boffe verwandt, heiterer, tomischer Natur, Romische D. (Opera buffa). Die Gemischte D. (Opera semiseria) ift ein Mittelbing biefer beiben Gattungen. Der Urfprung ber D. ift, wie der des mittelalterlichen Dramas, in den Aufführungen von religiöfen Depfterien und Baffione-Darftellungen zu fuchen, wie fie im 15. Jahrh. üblich waren, und ans benen fic bas weltliche Schauspiel einerseits, bas mythologische und Schäferspiel mit Musit anbererfeite entwidelte. Letteres bezeichnet ben Uebergang zur eigentlichen D., wie fie in ber von Rinuccini gedichteten, von Peri in Dufit gesetzten "Euridice" und anderen zwifden 1597 und 1605, unter bem Titel "Tragedie per musica", in Floreng gur Aufführung gebrachten musitalischen Buhnenwerten zur erften Erscheinung tam. Schnell machte tie neue Runftgattung ihren Weg durch die großen Städte Italiens. Benedig baute 1637 bas erfte Opernhaus, und gab baburch ein Beifpiel, welches balb allgemeine nachahmung fanb. Francesco Cavalli, Marcantonio Cesti und Cariffimi, welche die Wittel des musikalischen Ausbrucks vervielfältigten, das Recitativ ausbildeten und die Arie einführten, schusch baburch bas Fundament, auf dem Alessandro Scarlatti (1650—1725), wie ber übrigen Musit, auch ber D. einen neuen Aufschwung gab. Nach Frankreich tam bie D. Mitte bes 17. Jahrh., wo G. B. Lull's (1633-1687) ibr nicht nur in ber "Académie royal de musique" eine glanzende Beimftätte schuf, sondern ihr auch zu einer soft absoluten Herrschaft über die Buhne verhalf. In Deutschland machte heinrich Schut, welcher bereits 1628 eine "Daphue" des Rinuccini in selbstständiger Weise componirte, den ersten Bersuch mit der D. Doch dauerte es geraume Zeit, dis sich die neue Kunstgattung in einigen großen deutschen Städten das Bürgerrecht erwarb. Das erste deutsche Opernhaus wurde 1678 in Hamburg gegründet, ein Unternehmen, bas unter ber Bflege von J. B. Frant, Datthefon und namentlich von Reinhold Reifer bis 1706 in hoher Blute ftand, bann jedoch fant, bis es 1736 gang einging. Dort glangte von 1703—1706 auch Georg Friedrich Banbel, ber fich jedoch fpater nach lenbon wendete und ber bortigen Afademie für italienische Opernmusik von 1720-1740 eine Beit höchster Blüte brachte. Im Berlauf des 18. Jahrh. ergriff die italienische D., namentlich von Tomelli, Bergolefe und Biccini gepflegt, fast ausschließlich Befit von ber lprifchen Bubne Englands, Deutschlands und Frankreichs, um nur zu balb in ein leeres, lediglich einer virtuosen Ausführung das Material bietende Formel- und Coloraturwesen Diesem Unwesen trat enblich Glud (1714-1787) in echt bentscher, einacher und fraftwoller Beise entgegen, und erhob, burch ben gleichzeitigen Aufschwung, ben burch Sandn, Mogart u. A. die Inftrumentalmusit nahm, Die D. zu einem caratteriftischen Kunftwert. Auf dem von ihm eingeschlagenen Wege fortschreitend, fcuf De ogart eine Reihe bramatifc mufitalischer Deisterwerte, mahrend auch die Italiener Cimarofa, Cherubini, Righini, Salieri und Spontini in ungleich ernsterer Beise componirten als Biccini, ber burch Glud vollständig aus bem Felbe Geschlagene, ce gethan. An ihre Production schloß fich die moderne italienische Opernschule an, wie fie unter Donizetti, Bellini, Ricci, Mercabante und namentlich unter G. Roffini (1792—1868) in Blute ftand. Indeffen, wie febr auch ber Melodienreichthum und bie Einfachbeit diefer Schule anzuerkennen find, ift doch ihre Blanzperiede, vornehmlich weil ihr bas Streben nach Charafterifift mehr und mehr abhanden kam, nur eine vorübergebenbe gewesen, und Berbi, feit Eube ber 50er Jabre ber vornehmfte Reprufentant ber italieni-

fchen Operncomposition, hat zur Erreichung seiner Erfolge zu ungleich reicheren angerlichen Mitteln greifen muffen, als feine unmittelbaren Borganger. Die französische-D., als beren-Schöpfer Lully anzuseben ift, murbe nach bem Tobe bestelben burch Cambert und Rame au gepflegt. Später trat Gretry auf, ohne jedoch den Italienern das Feld abgewinnen zu können. Dies blieb bem beutschen Glud vorbehalten, beffen "Iphigenie in Aulis" in Paris zur ersten Anfführung tam, und nicht nur für die deutsche, sondern auch bie frangolische D. in entscheidender Weise maggebend wurde. In originaler Beise, namentlich bas Feld ber tomischen und gemischten D. cultivirend, wirkten Boielbien, Mehul und Lesueur, benen fich Derold, Abam, Balevy und Auber an-schlossen, von benen jedoch die beiben letteren, in der "Jüdin" und der "Stumme von Bor-tici", das Feld ber sog, historischen D. betraten, auf welchem der Deutsche Meyerbeer, in "Robert" und ben "Bugenotten" bie bebeutenbften Erfolge batte. Wie in Frantreich hatte auch in Deutschland im vorigen Jahrh. Die italienische D. ausschließlich Besit von ber Opernbuhne ergriffen. Nachbem, außer Sanbelund Reifer, Conrabi, Bronner, Britfd und Beffe vergebene Unftrengungen gemacht Die walfche Berrichaft zu brechen, waren es auch hier erst Glud und fein großer Nachfolger Mozart, welchen bics volltommen gelang. Anger dem letteren find aus der percode nach Gina, wo jim ventige veng. Der Tiefe bes Gefühls flegreich mit der italienischen Melodie verband, noch Hoff meister, Später Aufer bem letteren find aus ber Beriode nach Glud, wo fich beutsche Rraft und Soulz, Bumfteeg, Winter, Reichardt und Naumann zu nennen. Später fouf Beethoven im "Fibelio" das mustergiltige, Weber im "Freifchute" bas vollsthumlichte Annstwerk ber beutschen Opernblihne, benen sich Spohr, Marschner, Kreuzer, Lindpaintner, Lorting und Lachner mit einer für den Augenblick ebenso erfolgreichen wie dauernden Berth beaufpruchenden Production anschlossen, bis endlich Rihard Bagner in feinem "Aunstwert ber Butunft" ein neues Opernideal aufstellte und biefes in feinen früheren Werten "Tannhaufer" und "Lobengrin" anstrebte, in feinen fpateren "Triftan und Ifolde" und dem "Ring der Nibelungen" erreicht zu haben glaubt.

Opera supererogationis (b. h. Ueberpflichtige Werte), bei ben Scholaftitern bie Bezeichnung ber Berbienste Jesu Christi und ber heiligen, welche sie sich baburch erwarben, baß jener burch seinen und seinen Tob mehr leistete, als zur Erlösung bes Menschengeschles nothwenbig war, biese aber nicht nur bas von Gott Gebotene (Praecepta), son-

bern auch bas Gerathene (consilia) treu befolgten.

Operation (im militärischen Sinn) ist jede Unternehmung, welche den Zwed eines Krieges mittelbar oder unmittelbar fördert. Die D.en sind off en sid, wenn sie die Besitzergreifung eines Objectes, de fe u sid, wenn sie die Festhaltung eines bereits im Besit des sindlichen Objectes bezweden. Ihrer Natur nach sind sie entweder strate gisch oder taktisch oder auch beides zugleich. D.en der ersten Art sind der Entwurf des Feldzugsplans, die Anordnung der einzelnen Unternehmungen, die Aufstellung der Truppencorps; der zweiten Art die Tressen, Gesechte und Belagerungen; der dritten Art Recognoscirungen, Didersinen, Umgehungen z. Jede D. ist auf ein bestimmtes Object (D. 8 ob ject) gesichtet, welches die seindliche Armee selbst, die Haupstsadt des seindlichen Landes oder sonst un Punkt ist, der sur beide Theile entschedend Wichtigkeit hat. Das ganze Terrain, in welchem die D. statssinder, heißt man das Operationssliet hat. Das ganze Terrain, in welchem die D. statssinder, heißt werdinder aus sie in gewissen Linien (D. 81 in ien) sich die Unternehmung stützt und von welcher aus sie in gewissen Linien (D. 81 in ien) sich die Unternehmung stützt und von welcher aus sie in gewissen Linien (D. 81 in ien) sich dem Object hin richtet. Unter letzteren sind besonders die Eisenbahnen von besonderer Bichtigkeit. Derjenige Theil der Operationslinie, welcher don den Truppen bereits zurückgelegt ist, heißt Communication of bil nie, weile er die Berbindung des Corps mit dem Stützpunkt seiner Basis bildet.

Operation, in der Medicin diejenigen Berrichtungen, die am Organismus vorgenommen werden, um gewisse Aenderungen hervorzubringen. Diese Berrichtungen werden entweber blos mit den Händen oder mit bestimmten Instrumenten vollbracht, und es zerfallen barnach die D. in blutige (z. B. Ausschneiden eines Krebses) und unblutige (z. B.

Abbinden eines Wefchwürcs).

Operette bezeichnet foviel wie kleine Oper (f. b.).

Operment ober Auripigment (vom lat, auripigmentum), Rauschgelb, ein aus 61 Theilen Arsenit und 39 Theilen Schwefel bestehendes Mineral von eitronengelber Farbe, dis als Desorphationsmittel des Indigos beim Blaufärben, sowie als Malersarbe (Rönigsgelb) benutt wird, und nur dann im höchsten Grade giftig ist, wenn es eingemengte arfenige Sanre enthält, was insbesondere bei dem künstlich bereiteten D. der Fall ist.

Opfer (vom lat. offerre, barbringen) wird im theologischen Ginne jede Gabe genannt, welche ber Mensch ber Gottheit barbringt. Rach bem Zwed theilt man die D. in Dant und Schuld- ober Gubnopfer ein, je nachdem bie Darbringung von Gaben aus Liebe und Dantbarteit für die von dem Gotte empfangenen Bohlthaten geschieht oder aus Furcht und bem Streben bie Strafe bes beleibigten Gottes abzumenben ober beffen Gnabe wiebergie Der Gebrauch bes Opfers reicht bis in die altesten historischen Zeiten. Bei ben Böltern, welche ein ausgebildetes Cultusmefen haben, wird bas Opfer burch Bermittelung ber Priesterschaft gebracht, und find baber überall verschiedene Arten von Opfern be-Die D. der Ifraeliten waren theils blutige, wenn Rinder, Schafe, Ziegen ober Tauben geschlachtet und ganz oder zum Theil verbrannt wurden (Brandopfer), theils unblutige, wenn man Dehl, Ruchen, Salz, Del, Honig (Speifeopfer), ober Wein, ber um ben Altar gegoffen murbe (Trantopfer), ober Beihrauch (Rauchopfer) bar-Bgl. Rury, "Das mofaifche Opfer" (Dorpat 1842). Die Griechen hatten ursprünglich Speiseopfer; Brandopfer waren auch in später Zeit wenig üblich. Opfern, welche man vor wichtigen Unternehmungen barbrachte, war in ber Regel eine Beiffagung verbunden. Aehnlich waren die Opfer ber Römer. Denfchenopfer tommen bei ihnen wie bei den Griechen vor. Auch die ftandinavischen und germanischen Bolter opferten fowohl Menfchen als Thiere. Bei ben Regern, Indianern, ben Bölkern der Südfee sind Menschenopser noch gegenwärtig in Anwendung.

Ophisteide (vom griech. oplis, Schlange) ift Name eines Blasinstrumentes von Meffing, bas die Contraposaune vertritt und aus zwei nebeneinander liegenden Röhren besteht, deren eine in einen weiten Schallbecher, die andere in eine Berengerung ausläuft, an welcher sich das Mundstüd besindet. Der Ton ist start und hat einen Umfang vom Contra-O

bis jum fleinen g.

Ophioglossum, Ratterzunge, eine zu ben Trauben- ober Aehrenfarrnen gehörige Pflanzengattung mit kurzem, knolligem Burzelstod, der einen unfruchtbaren und einen fruchtbaren Bedel treibt. An bekanntesten ist O. vulgatum, die Gemeine Ratterzunge, aus Europa stammend, und an Sümpfen und auf Wiesen in ganz Nordamerika wild wachsend; wird 6—12 Zoll hoch und war früher officinell.

Ophir ist die im A. T. genannte Gegend, woher die Schiffe Salome's und hiram's große Mengen Goldes, Ebelsteine und Sandelholz brachten, wahrscheinlich bas heutige Indien. Karl Mauch will in dem heutigen Sofala, an der afrikanischen Küste Mozambique,

bas Goldland D. entbedt baben.

Ophir, Townships in den Ver. Staaten. 1) In Butte Co., California; 2430 C. 2) In La Salle Co., Illinois; 1085 E. 3) In Washoe Co., Nevada; 110 E.

Ophirville, Dorf in Blacer Co., California.

Ophiten ober Dphianer (vom griech. ophis, Schlange; also Schlange nverehrer, Schlangen brüber), eine Reihe gnostischer Setten vom 2. bis zum 6. Jahrh., welche die Schlange als religiöses Sonnbol in ihren Cultus aufgenommen hatten. Nach ihren System, das ein Gemisch aus driftlichen, jüdischen und altorientalischen Religionsvorstellungen war, ist der schlangengestaltete Damon (Ophiomorphos) die besc Beltsele, das Princip alles Bosen in der Welt, welcher mit seinen Damonen die Menschen zu allem Bosen verführt.

Ophthalmie (vom griech. ophthalmos, Auge), die alte, fast ganz aus ber Augenheilkunde verschwundene Bezeichnung für die verschiedensten entzündlichen Augenleiten, vor allen für die chronischen Affectionen der Lidränder und Bindehaut. In neuerer Zeit hat man alle diese Processe genauer classisciert und mit Namen versehen, welche den Charakter ber Erkrankung, ihren Sie u. s. schärfer sesstellen, so daß der Gattungsbegriff D.

in ben hintergrund gebrangt murbe.

Opiate, f. Opium.

Opinion nennt man in ber englischen und anglo-amerikanischen Jurisprubenz ein von

einem Rechtsgelehrten (Abvolaten) gegebence juriftisches Gutachten.

Opit, Martin, ein für die Entwidelung der deutschen Boeste im 17. Jahrh. bedeutsam gewordener Dichter, geb. am 23. Dez. 1697 zu Bunzlau in Schlesien, machte Reisen nach den Niederlanden und nach Jütland, ging 1622 auf den Ruf Bethlen Gaber's als Prosession wir Schlen Bissenschaften und der Philosophie nach Weißenburg in Siebenbürgen, sehrte jedoch schon das nächste Jahr wieder nach Schlesien zurud, wurde 1624 Rath beim Berzoge von Liegnitz und Brieg, ging 1625 nach Wien, wo ihn Kaiser Ferdinand II. zum Dichter tronte, wurde 1626 Setretär des Burggrafen Karl hannibal von Dohns, und

1627 vom Raifer als D. von Boberfelb in den Adelsstand erhoben. 1635 ging D. nach Danzig, wo ihn 1637 König Bladislaw IV. von Polen zum königl. polnischen Distoriographen und Setretär ernannte. Er starb an der Pest am 20. Aug. 1639. D. wurde "Bater und Wiederhersteller der Dichttunst", weil er die herabgekommene Boesie wieder zu Shren brachte, und eine auf die Geste des classischen Alterthund basirte Kunstform schuf. Eine Auswahl der D. schen Werte gaben Müller in der "Bibliothek deutscher Dichter des 17. Jahrh." (Bd. 1, Leipzig 1822), und Tittmann ("Ausgewählte Schriften", 1869). Bgl. die Biographien von Strehlte (Leipzig 1856) und Palm (Bressau 1862).

Opium nennt man ben eingetrodneten Gaft ber Rapfeln bes Weißen Dobnes (Papaver somniforum), ber ursprünglich im Drient einheimisch, jest aber auch theils zur Delgewinnung in verschiedenen europaischen Staaten, besonders in Frankreich, im Großen angebaut Die besten Gorten bes D. gewinnt man burch ringeum oberftachliches Ginriben ber Röpfe am Morgen eines trodenen Tages, wornach man am Mittag ben ausgefioffenen und etwas eingetrodneten Saft einsammelt, mahrend man die geringeren Barictaten mittels Auspreffen over Austochen ber Diobntopfe und Gindampfen bes Auszuges barftellt. Das D. tommt meift in Form von rundlichen, etwa fauftgroßen, in Blatter eingewidelten Klumpen in den Handel. Das beste D. ist eine weiche, schmierige Masse von rothbrauner ober dunkelbrauner Farbe, wachsartigem Glanz, eigenthümlichem Geruch und scharfem, bitterem Geschmad. Die Hauptproductionsländer des Opiums sind vorzugsweise die Asiatische Turkei, Perfien und Oftindien und zwar gibt ber Ader gewöhnlich 20—25 Bfund D., in Dfindien aber auch bis 40 Bfund Ertrag. Im handel unterscheidet man gewöhnlich bas Levantische D. mit verschieden benannten Barietaten, das Berfische und Oftin = difch e, von welch' letterem jährlich burchschnittlich für mehr als 60 Mill. Dollars allein nach China gebracht werden. Der Werth des D.'s richtet sich nach seinem Gehalt an Morphium ober Morphin (2-10 Proc.); enthalt aber außerdem noch verschiedene andere Substanzen, sog. Opiumbasen und Alkaloide, wie das Narcein, Codein, Narcotin, Papaverin, Rhoadin, Thebain u. f. w. Das D. wirkt giftig, wird aber in ter Me-bicin theils far fich in kleinen Dosen, theils als Praparat (bie sog. Opiate, wie Opiumtinctur, Dover'sches Pulver u. f. w.) vielfach als beruhigendes ober verstepfendes Mittel verordnet, im Orient aber in großen Massen als berauschentes Genugmittel (Opiumesser, Opiumraucher) gebraucht. Gegenmittel gegen Opinmvergiftungen find: Bilanzenjäuren, Rampher, Ammonium, vorzugsweise aber Kaffce, Ipccacuanha, Naphten u. a. Bgl. Hirzel, "Das D." (Leipzig 1851). Malthieffen und Bright haben nach einer Mittheilung ber "Gazetto med. de Paris" (1869) ein neues Opiumalkaloid aufgefunden, welches die Zusammensehung des Morphiums besitt, aber die Elemente von 1 Molekul Baffer weniger enthalt als biefes. Diefe neue Bafis außert bie fonderharften physiologis for Birfungen, fie fceint gar feine nartotifchen Gigenschaften zu haben, aber ein febr fturtes Brechmittel und ein Contrastimulans ersten Ranges zu fein. Schon 1/10 Gran biefer Substanz unter die haut eingespritt, foll in Zeit von 5 Minuten heftiges Erbrechen ohne nachtheilige Folgen und ohne unangenehme Empfindungen hervorrufen. muller "Narkotische Arzneimittel u. f. w." (Erlangen 1865). In ben Ber. Staaten treibt besonders St. Louis mit bem in einigen westlichen Staaten gewonnenen D. nicht unbedentenden Bandel.

Opsbelder (Balsamum opodeldoc, Linimentum saponato-camphoratum), eine beim Erfalten gallertähnliche; in der Wärme flüssige Mischung von 11/2, Unzen Seife, 51/2 Unzen Beingeift, 1 Unze Basser und 1 Drachme Kampher, ist hellgelblich, von flarkem, ammoniaks und kampherahnlichem Geruch und wird häusig bei rheumatischen Schmerzen, Contusionen

u. f. w. außerlich eingerieben.

Opprin, Johann, eigentlich herbst, verdienter Buchdruder, geb. am 25. Jan. 1507 zu Busel, aus bessen Officin viele durch Correctheit ausgezeichnete Drude alter Classifiter (erfennbar an dem auf einem Delphin reitenden Arion) hervorgingen. Er starb 1568.

Operis ober Porto, Hauptstadt ber Proving Minhe und zweite Stadt Portugal's, liegt 1 M. oberhalb ber Mündung bes 700 F. breiten Douro in ben Atlantischen Ocean. Der hasen, durch ein Fort beschützt, hat eine vorgelagerte Barre und ist burch Felsen gessährlich. Die Stadt dehnt sich is, Stunde lang längs des Stromes auf zwei steilen Anshöhen am rechten User hin und bietet mit ihren stattlichen Gebanden, Thurmen, Klöstern, Gärten und Billen und einer hochgespannten Orahtbangebruche einen malerischen Anblick; hat 6 Borstädte, 53 Hauptstraßen, 11 Plate, 7 Pfarrtirchen und 86,257 E. (1864). Der größte Plat ist der Praga de San-Ovidio, mit schönen Gebäuden und einer mit

Bäumen bepflanzten Terrasse, die eine prachtvolle Aussicht auf das Meer gewährt. Die Kathebrale liegt neben dem bischoflichen Palaste; Die kleine gothische Cedofeita, 559 vom suevischen Könige Theodomir gegrundet, ift die alteste Kirche. Die 1748 erbaute Rirche dos Clérigos hat den höchsten Thurm; unter den 4 hospitalern ift das de la Misericordia D. befigt ferner ein Lyceum, eine Lateinschule, ein geiftliches vortrefflich eingerichtet. Seminar, eine medic.-dirurgische Atademie und gabireiche andere Schulen, barunter eine beutsche, sowie eine öffentliche Bibliothet mit 80,000 Banben und 1200 Sanbichriften. Die Industrie ift bedeutend und befaßt sich namentlich mit Seiden- und Baumwollwebereien, Goldstoffen, Spigen, Andpfen, Silber- und Golddraht, Stahlwaaren und Leder. Die Einfuhr beträgt circa 40 Mill., die Aussuhr 441/, Mill. Fres. D. ist Hauptverschiffungsplat bes nach ihm benannten Portweines, von dem in guten Jahren 41,000 Bipen und mehr, besonders nach England, ausgeführt werden. Saupteinfuhrartikel find: Gifen, Bauf, Colonialwaaren und Luxusartitel. Mit Liffabon ift D. durch Die 37 M. lange Nordbahn verbunden. Un Stelle D.'s lag im Alterthum ber Safenplat Portus Cale, bas fpatere Porto-Cala, wovon der Name Portugal. In neuerer Zeit wurde D. merkwürdig burch ben Ausbruch ber Revolution am 24. Aug. 1820, sowie durch seine Bertheidigung gegen Dom Miguel, 1832 und 1833. Auch der Aufstand von 1842 brach in D. aus.

Opoffum beißen mehrere gur Gattung Beutelratte (Didelphys), gur Familie ber Banbbeutler ober affenfußigen Beutelthiere (Pedimana) aus ber Classe ber fleischfrescuben Beutelthiere (Marsupialia zoophaga) gehörige und speciell in Amerita einheimische Arten, welde burch die 10 oberen und 8 unteren Schneibezähne und ben langen, am Ende nadten, geschuppten und zum Greifen greigneten Schwanz charafterifirt find. Es find nächtliche Thiere, scheinen nicht viel Jutelligeng zu befiten, haben eine eigenthumliche, wircrlich riechende Ausdunftung und leben von Bogeln, fleinen Gaugethieren, Giern und Früchten. Ginige von ihnen erreichen die Größe einer Haustate, andere werden nicht groger als eine Maus. Richt alle Arten besitzen die charatteristische Bauchtasche, einige haben nur eine hautfalte an jeder Seite Des Banches, welche mehr als ein rudimentarer Beutel erscheint. Unter benen mit Tasche ist bie bekannteste Art bas Birginische D., in ben Ber. Staaten, westl. vom hubson einheimisch, von der Größe einer Rate, aber bider, und mit einem wolligen, pelgahnlichen Fell befleibet. Gein Bang ift langfam, aber leicht fdwingt es fich mittels feines Schwanzes von Uft zu Uft. Die febr unausgebildet zur Welt toms menden Jungen faugen fich in ber Beuteltasche an den Biten der Mutter fest und bleiben hier etwa 50 Tage; suchen auch noch später oft Schutz darin. Bei benen, welche keine Benteltasche haben, saugen fich bie Jungen ebenfalls an ben Bigen ber Mutter fest, balten fich aber, wenn sie ziemlich ausgebildet find, meist auf dem Rücken derfelben auf, indem sie sich mit ihren Schwanzden am herübergelegten nutterlichen Schwanz festhalten. biefer Art ist bas Derian's D. ober Philander dorsigerus.

Opossum Creek, Fluß im Staate Pennsplvania, mündet in den Connewago Creek,

Abams Co.

Oppeln. 1) Regierung sbezirt in der preußischen Provinz Schlesien, umfaßt 239, 2.2M. mit 383,278 E. (1871) und zerfällt in die 16 Kreise: Oppeln (25½. Q.2M. mit 102,090 E., 1871), Rosel, Tost-Gleiwit, Groß-Strehlit, Lublinit, Neustadt, Rosenberg, Faltenberg, Kreuzburg, Natibor, Rybnit, Pleß, Beuthen, Leobschüt, Neiße und Grotttau. 2) Hauptstadt des Regierungsbezirtes, an der Oder und der oberschlessischen Eisenbahn gelegen, hat ein auf der Oder-Insel erbautes, altes Schloß, 2 evangelische und 4 katholische Kirchen, darunter die 998 vom heil. Abalbert gegründete, 1 kath. Gymnasium, Hospital, Hebammen- und Entbindungsinstitut und 11,879 E. (1871). D. war früher Hauptstadt des unmittelbaren Fürstenbauses 1532 vom Kaiser eingezogen wurde.

Oppenheim, Kreisstadt in der Provinz Rhein hessen bes Großherzogthums Desen = Darm stadt, am Rhein gelegen, über den eine fliegende Brüde führt, ist eine alte Reichsstadt, hat eine mit prächtigen Glassenstern gezierte gothische Kirche (1262—1317 erbaut), lebhaften Weinhandel und 2926 E. (1871). Oberhalb ber Stadt steht die Ruine bes 1689 zerstörten Reichssesse Landstrone. D. liegt an der Stelle des Römercastells Banconia; im Dreisigjährigen Kriege litt die Stadt sehr und 1684 wurde sie von ben

Frangofen unter Melac zerftert.

Oppenheim, Township in Fulton Co., New York; 1950 E.

Oppert, Inlius, hervorragender Orientalift, geb. am 9. Juli 1825 ju hamburg von Graelitischen Eltern, murbe 1851 von ber frangösischen Regierung mit Fresnel und bem

Architetten Thomas nach Babylon und Ninive gefandt, bei welcher Gelegenheit er besonders Babylon durchforschte, kehrte 1854 nach Baris zurück, und wurde 1857 Prosessor des Sans-Auger einer "Grammaire sanscrite" (Baris 1859) und fcatbaren Beitragen gur Renntniß bes Altperfischen, veröffentlichte er eine Reihe von Arbeiten über Die affprischen Reilinschriften, um deren Entzifferung und Erklärung er sich große Berdienste erworben hat. Bon seinen übrigen Schriften find noch hervorzuheben: "Grammaire Assyrienne" (Baris 1860), "Histoire des empires de Chaldée et d'Assyrie d'après les monuments, 2000-120 avant J. C." (ebb. 1866).

Oppianus, ein griechischer Dichter aus Cilicien, in ber letten Balfte bes 2. Jahrh. nach Chr., Berfaffer bes noch vorhandenen Lebrgedichtes "Halieutika" in 5 Buchern, über Aufenthalt, Sigenschaften, Lebensweise und Fang ber Fische, nicht ohne poetische Schönbeiten. Gin anberes, ihm jugefdriebenes Gebicht in 4 Buchern, "Kynegetiku", über bie Jago, tann nicht

bon ihm fein, ba fich ber Autor einen Sprer unter Caracalla nennt.

1) Johann, namhafter beutscher Arzt, geb. am 3. Aug. 1808 ju Graben in Bohmen, murbe 1841 jum Professor ber medicinischen Klinit in Prag ernannt, folgte 1848 einem Rufe als Professor ber fpeciellen Pathologie und Therapie und Director bes Jatobe-Hospitals nach Leipzig, ging 1850 ale Professor an bie Universität zu Wien und Er fchrieb viele Auffane für bie Brager "Debicinifche Biertelftarb am 17. April 1871. jahrfdrift", die Wiener "Medicinische Wochenschrift" und andere Fachzeitschriften. 2) The odor D., Sohn bes Borigen, geb. am 26. Oft. 1841 in Brag, studirte in Wien Medicin, veröffentlichte feit 1861 eine Reihe aftronomischer Arbeiten über Rometen und Blaneten-

Opposition (vom lat. opponere, entgegenseten) ift im politischen Leben ber Wiberftanb,

den die Boltsvertretung gegen die Dagregeln ber Regierung geltend macht.

Optatin (vom lat. optare, wänschen, wählen) ist, neben Indicativ, Imperativ und Conjunctiv, die vierte Modusform bes indo-germ. Zeitworts. Wie feine Benennung andeutet, wird ber D. jum Ausbrud bes Bunfchens, Bablens, Bermögens gebraucht. In ber Urform bezeichnet bas Suffir ja (gesteigert ja, gefcwächt i) am Tempusstamme ben D. Der D. findet fich im Altindischen, Altbattrifchen, Griechischen, Gothischen; theilweise erhalten im Litanischen; mit bem Conjunctiv verschmolzen im Lateinischen; als Conjunctiv fungirend im Deutschen, als Imperativ im Glawischen. Bgl. Th. Benfey, "Ueber die Entstehung

und die Formen des indo-germ. Optativ" (Göttingen 1871).
Optif (vom griech. optikos, b. i. jum Schen gehörig), eigentlich die Lehre vom Seben, sodann im allgemeinen Sinne die Lehre vom Licht (f. b.), welche alle durch bas Licht hervorgerufenen Erfcheinungen betrachtet und aus einer über die Natur beffelben angenommenen Oppothese zu erklaren sucht. Die einzelnen Zweige ber D., wozu bie Dioptrit, Ratoptrit, Die Lebre von ber Interfereng und Bolarifation ber Lichtstrahlen, Die Berfpective, Photometrie, Photographie, die Phosphorescenz- und Fluorescenzerscheinungen, die in der Neuzeit ungemein wichtig gewordene Spectralanalyfe gehören, wurden befonders feit den letten Jahrzehenden mit Erfolg durchforfcht. Bahrend die Alten noch febr unentwidelte Anfichten über biefe Lehre hatten, haben fich im Mittelalter Albagen, Bitellio, Borta und Repler, in neuerer und neuester Zeit Newton, Young, Fresnel, Brewfter, Berfchel, Euler, Fraunhofer, Merz, Kirchhoff, Becquerel, Schröber, Poggenborf, Lallemant, Stotes, Secchi, Tyndall, Schellen, Prillieux, Deberain u. a. um die D. verdient gemacht.

Optimaten, eine politische Partei in den späteren Zeiten der Romischen Republit, die man bie ariftofratifche ober confervative nennen tonnte, entgegengefett ben Bopularen, ben

Bollsfreunden, welche die Berfassung reformiren wollten.

Optimismus (vom lat. optimus, der beste) ist diejenige philosophische Ansicht, daß die gegenwärtige Belt ale bie beste unter ben möglichen geschaffen worden sei. Die Lehre wurde namentlich burch Leibnig' "Theodicee" aufgebracht, welche aus der Bolltommen-heit Gottes die Nothwendigkeit zu beweisen suchte, daß auch das von ihm geschaffene Wert ein volltommenes sein muffe. Daber Optimist ein Anhänger dieser Lehre und im gewöhnlichen Leben Giner, ber Alles im rofigen Lichte ficht.

Opliffe Tanidung ober Augentaufdung, Gefichtebetrug, nennt man ein überdie Größe ober Entfernung, über bie Farbung ober Bewegung irgend eines Körpers gefälltes irrihumliches Urtheil, welches baburch falfch wird, baß man allein nach ben auf bas Auge gemachten Einbruden Schluffe auf bas übrige Wefen ber betreffenden Gegenstände zieht.

Opismeter nennt man jebe gur genauen Bestimmung ber Gehweite bes Auges bergeftellte Borrichtung, Die am einfachsten aus einer, auf einem Gestelle angebrachten, in Bolle eingelheilten Stange besteht, an beren einem Ende eine Sehspalte festgemacht ist. OO

Opuntia, and Diftelbirne, Indianifche Feige (Prickly Pear; Indian Fig) genannt, ift eine zu ben Cacteen gehörige und nur in Amerita einheimische, jett aber auch in Asien, Afrika und Südeuropa verbreitete Pflanzengattung, welche Sträncher mit einem fpater ftielrunden, in der Jugend, wie die Aeste, meist zusammengebrückten, proliferirend gegliederten Stamme, mit spiralig gestellten Stachel- oder Borstenbundeln und unter denselben pfriemliche (ftielrundliche) sehr hinfällige Blätter bat. Die aus ben Stachelbundeln ober Glie berrandern fich entwidelnden Blüten find roth, gelb ober weiß. Die in ben Ber. Staaten einheimischen Arten find: O. vulgaris (Indifde Feige ober Echte Feigenbiftel), auf Felsboden und fandigen Feldern von Maffacufetts fübmarts, gewöhnlich nahe ber Rufte, mit füßlich schmedenben, feigenähnlichen, egbaren Früchten; O. Rafinesquii, Wisconfin bie Rentuch und westlich, und O. Missouriensis, westwarts, gelblich blübend. ift noch zu erwähnen O. ficus Indica, in Südamerika, mit sehr wohlschmedenden Früchten, wird auch in Sicilien cultivirt; fowie die in Mexico und Suramerita einheimischen O. coccinellifera (Cochenillopuntie ober Nopalpflange), mit rothen, nicht ausgebreiteten Bluten und lang bervorragenben Staubgefagen, O. Hernandizit und O. Tuns (Zunaopuntie) mit langen Stacheln; auf ihnen lebt das für die Färberei so ungemein wichtige Jusett, die Cochen illschildlaus, auch Opuntien täfer genannnt (s. Cod en ille). Die Opuntien laffen fich leicht burch Abschnitte von Stengelgliebern vermehren, welche man mit ber Schnittfläche in ben leichten, mit humus vermengten Cantbeten ftedt, wo fle fich bald bewurzeln. Stude ber überaus faftigen Stengelglieber von O. vulgaris werden häufig zur Kühlung auf Wunden und Hautentzundungen gelegt, daber sie auch Wund feige genannt wird.

Opus oporatum (lat., ein gethanes Bert), heißt im Allgemeinen eine haublung ohne moralifchen Gehalt, bei ber es nur auf die außere Form abgesehen ift. vom O. o. bilbet bie Grundlage ber tatholischen Lehre von ben Sacramenten, von benen geglaubt wird, baf fie ex opere operato mirfen, b. b. baf bie in ben Cacramenten wirkende gottliche Rraft, Die in ber theologischen Sprache ein Wert genannt wird, nicht erst mahrend bes Empfanges ber Sacramente wirkt, sonbern bereits gewirkt hat, in-

bem fie eben ben Sacramenten die Rraft verlieben bat, die fie befiten.

Opzoomer, Rarl Wilhelm, bedeutender niederlandischer Philosoph, geb. am 20. Sept. 1821 zu Rotterdam, wurde 1846 Professor ber Philosophie zu Utracht und 1848 Mitglied ber königl. Commiffion, Die ein neues Gefet über Die Universitaten entwerfen In biefer Stellung veröffentlichte er einen "Gefenentwurf über die Reform ter Universitäten." Sein philosophischer Standpunkt ist der des rationalen Empirismus. Er fcrieb u. a. ein "Handbuch ber Logit" (Utrecht 1851, beutsch von Schwendt, ebb. 1852; 3. Aufl. 1863), ein Werk über "Die Religion" (überfest von F. Mook, Elberfeld 1868), und aus Beranlassung des Deutsch-Französischen Krieges bas Bamphlet : "Das Unrecht Frankreichs im Kriege von 1870; die Bonapartes und das Recht Deutschlands auch nach Seban" (beutsche Ausgabe, Berlin 1871).

Danata, Bostborf und hauptort von henderson Co., 31linois; 1370 C.

Drafel (lat. oraculum) bezeichnete bei den alten Griechen sowohl ben angeblichen Getterspruch, als biejenigen Anstalten, wo auf Fragen wegen bestimmter, wichtiger Falle entweder unmittelbar ober gewöhnlich mittelbar Aussprüche ertheilt wurden, nach melden fich bann die Fragesteller richteten. Die Bermittelung zwischen ben Fragenden und ben antwortenben Gottheiten geschah meift burch eine an ber Cultusstätte anfässige und erbliche Auf die öffentlichen Angelegenheiten waren die D. von befonderem Ginfluß. Die bedeutenbsten waren bas in Aegopten bem Dienste bes Jupiter Ammon zu Ammonium gewidmete, sowie in Griechenland die D. zu Dodona, Delphi, Klaros unweit Kolophon und

zu Lebadea.

Oran. 1) Die westlichste Provinz in Algerien, Nordafrita, umfaßt 5260 D.-M. mit 622,606 E. im Gangen und einer feghaften Bevollerung von 146,302 E. (1866), ben ber 71,523 Europäer, 69,392 Eingeborene maren und fich 5387 in Anftalten befanden. Die Proving, bas alte Mauritania Caesariensis ber Römer, erstredt sich vom Cap Magroue bis zur Mündung bes Ueb-Abicherub; nur 680 D.-M. gehören ber fruchtbaren Land. schaft (Tell) an, der Rest ist Steppe und Sahara. Die Broving zerfällt in die 4 Arronbiffements: D., Mostaganem, Mascara und Elemcen, und in 5 militarifce Cubbivisionen: D., Do staganem, Mascara, Tlemcen und Sibi-Bel-Abbes mit 7179 E. (Militar). Außer ber Hauptstadt D. liegen in ber Proving die Stadte Tlemcen, Mascara, Mastaganem. Als Civilge biet umfaßte D. im 3. 1870 63,49 Q.-M. mit 136,475 E., bavon 33,375 Franzosen. 2) haupt fabt ber Broving mit 34,050 E. (1866), von benen \*/. Enropäer sind, liegt im hintergrunde des Golses gleichen Ramens, am Wad-el-Rahui (Mühlensluß). Die von aus Spanien vertriebenen Mauren gesgründete Stadt wurde von den Spaniern 1509 erobert und 1732 von denselben mit starten kestungswerfen umgeben, dem Château-nenf als Citadelle und den Forts Santa-Cruz und St.-Grégoirc. Links vom Flusse liegt die alte spanische Stadt, durch Wälle in 3 Theile gesschieden. D. treibt bedeutenden Handel mit Korn, Bieh, Wolle, Maroquin; auch ist der Weindan von Bedeutung. 1791 wurde die Stadt durch ein Erdbeben zerstört und 1832 von den Franzosen erobert.

Oran. 1) Township in Fapette Co., Jowa; 115 E. 2) Dorf in Rosciusco

Co., Indiana. 3) Bofiborf in Ononbaga Co., Rew Port.

Orange, Orangenbaum, f. Citrus.

Orange, Hauptstadt eines gleichnamigen Arrondissements im französischen Departement Baucluse, an dem Flüschen Menne und der Lyoner Eisenbahn gelegen, hat eine Rathebrale, resormirte Kirche, öffentliche Bibliothek, Handschuh- und Seidenfahriken, Handel mit Krapp, Wein, Trüsseln, Honig, Früchten und 10,622 E. (1866). D., das alte Arausio, ift berühmt durch seine Alterthümer aus der Römerzeit, unter denen sich ein Amphitheater und ein Triumphbogen (Arc de Marius) auszeichnen. Bor Ludwig XIV. war D. die Handtsabt eines Fürstenthums, von welchem das Haus Oranien (s. b.) seinen Ramen führt.

Orange, Connties in den Ber. Staaten. 1) Im mittleren Theile des Staates Floriba, umfaßt 2700 engl. Q.-M. mit 2195 E. (1870), bavon 1 in Deutschland ge-beren und 198 Farbige; im J. 1860: 987 E. Das Land ift eben und mit vielen Teichen und weiten Sumpflandschaften bebedt. Bamptort: Dellonville. Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 309 St.). 2) Im fübl. Theile bes Staates Inbiana, umfagt 400 D. Di. mit 13,497 E., bavon 31 in Deutschland und 1 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 12,076 E. Das Land ift eben und fruchtbar. Sauptort: Baoli. Demokr. Majorität (Prafibentenwahl 1868: 106 St.). 3) Im füblichen Theile bes Staates New York, umfaßt 770 D.-M. mit 86,902 E., bavon 1677 in Deutschland und 77 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 63,812 E. Die Bodenbeschaffenheit ist verschieben, boch ift bas Land im Allgemeinen productiv und namentlich für Mildwirthschaft geeignet. Hauptorte: Gofhen und Rewburgh. Republit. Majoritat (Gouverneurs. wahl 1870: 380 St.). 4) 3m mittleren Theile bes Staates Rorth Carolina, umfaßt 650 Q.-Dt. mit 17,507 E., bavon 3 in Deutschland und 1 in ber Schweiz geboren und 6420 Farbige; im 3. 1860: 16,947 E. Das Land ist fruchtbar. Hauptort: Billeborong b. Demotr. Dajoritat (Brafibentenwahl 1868: 454 St.). 5) 3m füblichen Theile des Staates Texas, umfaßt 300 D.-M. mit 1255 E., davon 12 in Deutschland geboren; im J. 1860: 1916 E. Das Land ift eben und fruchtbar. Sauptort: Drange. Demokr. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 141 St.). 6) Im östl. Theile des Staates Bermont, umfaßt 640 D. D. mit 23,090 E., davon 6 in Deutschland geboren; im 3. 1860: 25,455 E. Das land ift wohlbewäffert, fruchtbar und im nordwestl. Theil gebirgig. Hauptort: Chelfea. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 1447 7) 3m mittleren Theile des Staates Birginia, umfaßt 230 Q. D. mit 10,396 E; bavon 21 in Deutschland geboren und 5458 Farbige; im J. 1860: 10,851 E. Das Land ist bügelig und fruchtbar. Hauptort: Drange Conrt. House. Conferva tive Majoritat (Gouverneursmahl 1869: 191 St.).

Orange, nächst Newart die größte Stadt in Effer Co., New Jerfen, liegt am Fuse is ersten Bergzuges der Orange Mountains in höchst freundlicher Umgebung. Die Beröllerung betrng 1870 für die eigentliche Stadt, welche in 3 Bezirte (wards) zerfällt, 9384 E., wovon ungefähr ein Zehntel Deutsche sind, welche in 3 Bezirte (wards) zerfällt, 9384 E., wovon ungefähr ein Zehntel Deutsche sind, welche in 8 Bezirte (wards) zerfällt, 9384 E., wovon ungefähr ein Zehntel Deutsche sind der einschließlich der früher dazu gehörigen Lownspies Cast. We st. und So ut h D., mit denen sie durch ungebrochene-Linien von Avenues, Straßen und Landhäusern stadtsächlich ein Ganzes bildet, gegen 20,000 E. Mit dem Meilen entfernten Newart sindet ein reger Bertehr statt, welcher durch die Morristesche Dampf-, und durch die Drange-Newart-Bferdeeisenbahn vermittelt wird. Die deutschen Bewohner bestigen eine deutsche-englische Schule mit etwa 130 Schüleru, einen Socialen Lurnverein (60 Mitgl.), einen Gesangverein (90 Mitgl.), eine Loge der Harugari (70 Mitgl.) und eine deutsche preskyterian. Kirche. Bon englischen Kirchen sind 3 preseht, 3 epistop., 2 reform., 1 methodist., 1 swedenborg., und 1 baptistische. Die Hauptschschiftigung der Bewohner ist die Husspication, in welcher bedeutende Kapitalien ansgelegt sind. Bon den 30 Etablissements sind 12 in deutschen Känden. Seit Aufang Otbeber 1872 erscheint hier ein deutsches, in der Politik unabhäusiges, Wochenblatte De,

1806 als Township von Rewart abgetrenut, ift ber Wohnsty vieler Rem Porter Geschäftsleute und hat am öftlichen Abhang der Orange Mountains einen weiten, mit prachtollen

Landhäufern geschmudten Bart, ben "Liewellyn-Park".

Orange, Lownships und Bost dörfer in den Ber. Staaten. 1) Mit gleich namigem Bostdorfe in New Haven Co., Connecticut; 2634 E. Das Postdorf hat 782 E. 2) In Illinois: a) in Clark Co., 924 E.; b) in Ance Co., 1167 E. 3) In Indiana: a) in Fahette Co., 881 E.; b) in Noble Co., 2066 E.; c) in Rush Co., 1273 E. 4) In Jowa: a) in Blad Hawt Co., 864 E.; b) in Clinton Co., 1018 E.; c) in Guthrie Co., 212 E. 5) Mit gleichnamigem Postdorfe in Franklin Co., Nafachusettes; 2091 E. 6) In Jonia Co., Michigan; 1382 E. 7) Dorf in Benton Co., Missouri. 8) In Graston Co., New Hampshire; 340 E. 9) In Schuhler Co., New York; 1960 E. 10) In Ohio: a) mit gleichnamigem Dorfe in Alsham Dorfe in Cuhahoga Co., 812 E.; d) in Carroll Co., 1207 E. c) mit gleichnamigem Dorfe in Cuhahoga Co., 812 E.; d) in Delaware Co., 1266 E.; e) in Hancod Co., 1167 E. f) in Meigs Co., 828 E.; g) in Selby Co., 951 E. 11) In Bennsylvania:
a) Township in Columbia Co., 905 E.; b) Bostdorf in Lugerne Co. 12) Ju Orangeburgh Co., South Carolina; 1243 E. 13) In Orange Co., Bermont; 733 E. 14) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Junean Co., Wisconssin; 235 E.

Orangeburgh. 1) Connth im mittleren Theile des Staates South Carolina, umfaßt 1438 Q.-M. mit 16,865 E. (1870), davon 26 in Deutschland geboren und 11,156 Fardige; im J. 1860: 24,896 E. Das Land ist im Allgemeinen fruchtbar. Hauptert: Drangeburgh. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870 2104 St.). 2) Township in Mason Co., Rentudy; 1610 E. 8) Dorf in Marion Co., Mississippi. 4) Postdorf in Drangeburgh Co., South Carolina, hat 246 E. und ist Gip der "Classin University" der Methodisten, 1869 gegründet, mit 6 Prosesson. Orange Contiguing, Postdorf und Hauptort von Drange Co., Birginia, an der

Drange-Alexandria-Manaffas-Bahn gelegen, bat 731 E.

Orangelogen beigen die von den Brotestanten Irlands am 21. Sept. 1795 gegründeten politischen Bereine, beren Zwed war, bas haus Braunschweig auf bem Thron und ben Brotestanten bas lebergewicht in Irland zu erhalten. Diefe Logen, obgleich Bereine rein politischer Natur, hatten ihrer ängeren Form nach Aehnlichkeit mit denen der Freimaurer. Anfangs gehörten die Mitglieder fast ausschließlich den niederen Ständen an, bald aber traten auch Männer aus den höheren Schichten der Gesellschaft, selbst königliche Brinzen, wie 1798 die Bergoge von Clarence, Cumberland und Port in Diefe Logen, und 1798 wurde in Dublin eine Großloge errichtet. Als die Frangofen in bemfelben Jahre die Erhebung Irlands unterklitten, bei welcher Gelegenheit viele Drangemen (Dranienmanner, wie fie von ben Ratholifen nach bem Oranier Wilhelm III. und beffen Nachfolger genannt wurden) von ben tathol. Irlandern ermordet murben, festen fie bie von Bitt im Stillen betriebene Union des britischen und irländischen Barlamentes durch, wodurch eine noch größere Ausbreitung ihrer Logen erfolgte. 1808 behnten die D. ihre Wirkamkeit nach England aus und errichteten in Manchester eine Großloge, die 1821 nach London verlegt wurde. Ihr Einfluß wurde aber bald burch bie Errichtung bes Ratholifden Bereins und taburch gebrochen, bag vie Regierung felbst ben Militärpersonen verbot, in den Logen zu bleiben. Als 1829 bie Katholikenemancipation und 1831 bie Reformbill im Parlament burchgingen, entfalteten bie D. ihre Thatigfeit auf's Rene und breiteten fich auch in anderen Erbtheilen, namentlich in Canada, and. Da fle aber 1835 bei ben Bahlen als Gegner ber Whigs einen revolutionären Charafter annahmen, trat das Ministerium Melbourne offen gegen sie auf, und 1836 richtete bas Barlament eine Abresse an ben König, in ber es bie Unterbrudung ber D. verlangte, worauf ber Grofmeister ber D., ber Bergog von Cumberland (ber spätere Ronig Ernft August von Bannover) bie Auflöfung fammtlicher Logen verfügte. Damit waren jedoch bie D. und beren Grundfage noch nicht verschwunden. Gegen die Repcalbewegung (f. b.) traten fle mit aller Energie auf und geriethen oft mit ihren Gegnern in blutige Conflicte, jo am 12. Juli 1849 bei Dolly's Brae, am 14. Juli 1868 ju Belfast und bei Gelegenheit ber tatholichen Demonstration am 15. August 1867 an verschiedenen Orten Irlands. Ebenso braden 1868 in Irland wie in England an verschiebenen Orten, u. a. in Afhton-under-Lyne bei Manchester, bedeutende Unruben aus, wobei die katholischen Irlander hier und da hart mitgenommen wurden. Diefe Bewegungen fanden auch in Amerita ihren Ausbrud, als ju Rem Port am 12. Inli 1871 bie Mitglieber ber D. jur Erinnerung an die Schlacht am Fluffe Bonne (1690) einen feierlichen Umzug hielten. Biewohl die Broceffton von Militar und Polizei geschützt wurde, sand boch ein Angriff auf bieselbe von Seiten ber zahlreich ver-

20

sammelten katholischen Irlander ftatt, bei dem nabezu hundert Bersonen getöbtet und vermundet wurden.

Orangerie (frang.), im Allgemeinen ber gemeinschaftliche Name für alle zu ben Aurantiaceen, besonders zur Gattung Citrus (f. b.), gehörigen Pflanzen, die nur in warmen Klimaten im Freien ausdauern; im engeren Sinne die Bezeichnung für Gubfruchte (Citronen, Bomerangen, Apfelfinen, Limonen), welche in talteren Zonen nur im Sommer im Freien, vie übrige Zeit aber (vom September bis Mitte Dai) nur in Gewachshaufern bei einer Temperatur von 4-80 Barme in Gefäßen gehalten werden konnen.

Orange Springs, Bostdorf in Drange Co., Birginia.

Orangetown, Township in Rodland Co., New Yort; 6810 E. Orangeville, Lownships und Postdörfer in den Ber. Staaten. 1) Township and Bostborf in Drange Co., Indiana; 904 E. 2) Township in Barry Co., Michigan; 1145 E. 3) Township in Wyoming Co., New York; 1217 E. 4) Bostborf in Trumbull Co., Ohio; 260 E. 5) Bostborf in Columbia Co., Benn-

splvania.

Orang-Utang (vom malay. orang, Menich, und utan, wild, Balb; lat. Satyrus ober Pithecus), eine zur Familie ber Menschenaffen (Anthropoides) und zur Ordnung ber S d wan je losen Ratarrhinen (Lipocerca) gehörige Affengattung, charakterifirt durch rundliche, ziemlich vorspringende Stirn, menschenähnliche Ohren, Mangel der Badentaschen, Gesäßsowielen und des Schwanzes, aber febr lange Arme. Man unterscheidet zwei nabe verwandte Arten: den Großen D. (S. orang) und den Kleinen D. (S. morio). Der D. hat einen zottigen, rothbrannen Belg, wenig erhabene Rafe, blanliches und braunliches Geficht, etwas vorgetricbenen Unterleib, lange Arme, auf die er fich haufig beim Weben flust, wird 4—5 Fuß groß, lebt im Innern Borneo's und Sumatra's und nahrt sich meist von Baumfrüchten, weshalb er auch seine meiste Zeit auf Baumen zubringt. Obgleich in der Freiheit ungemein wild, läßt sich der junge D. leicht zähmen und erreicht eine ziemlich hohe Stufe der Intelligenz, dauert aber selten lange in der Gefangenschaft aus. Der mannlice D. ift febr muthig und greift feinen Berfolger fubn an, wobei er burch eine ungewöhnliche Starte und ein furchtbares Gebig unterftust wirb.

Oranien ober Drange, bis in's 16. Jahrh. fouveranes Fürstenthum in Frankreich, Der lette Fürft, Philibert von Chalons, Fürft von Departement Banclufe. Dranien und Melfi, Berzog von Gravina (gefallen 1531 bei ber Belagerung von Florenz), binterließ das Fürstenthum D. dem Grafen Renatus von Nassau, dem Sohne seiner Schwe-Als beffen Rachfomme Wilhelm III., Pring von D. und Ronig von England, 1702 kinderlos ftarb, entstand ber Dranifche Erbfolgestreit, welcher bamit endete, daß ber König von Preußen, welcher einer der Bewerber war, das Land an Frank.

reich abtrat, welches feitdem im Besitze desselben geblieben ist.

Oranienbaum, Stadt im ruff. Gouvernement Petersburg, 51/2 M. von der Stadt Betersburg entfernt, am Finnischen Meerbufen und bem Flüßchen Rarosta gelegen; hat 3862 E. (Betereb. Kal. 1872), ein schönes taiserliches Luftschof mit berrlichem Part, Gar-ten und Orangerien. Das Schloß wurde von Menschikow, dem Günstlinge Beters bes Gr., Kronstadt gegenüber, angelegt. In einem naben Fichtenhain liegt die Solitube, ein Lieblingsaufenthalt ber Raiferin Ratharina II., nach bem Laute ber Ueberraschung auch

Da genannt.

€.-2. VIII.

Oranjefluß (holl. Oranje Rivier, von ben Eingeborenen Kai Garip, b. i. Großer Strom genannt), der bedeutendste Strom im S. von Afrita, entsteht aus der Bereingung zweier Quellfluffe, welche fich unter 42° oftl. 2. von Ferro vereinigen. Geine Lange wud auf 220 g. M., sein Stromgebiet auf 20,000 D.-W. geschätzt. Der stibliche Quellarm, ber Ru = Garib (Schwarzer Fluß, holl. Zwarte Rivier), entspringt mit seinen bebentendften Zufluffen Cornet Spruit und Calebon am Westabhange ber Rahlamba- aber Drafenberge unter bem Namen Rota-Sintu und beschreibt bis zu seiner Bereinigung mit bem Bai-Garib, zwischen bem Caplande und ber Dranje Rivier-Republit die Grenze bilbenb, nahezu einen Halbtreis. Die Quellen bes Sai-Garib (Gelber Fluß ober Baal) liegen ebenfalls am Westabhange ber Drafenberge. Letterer nimmt besonders von D. her eine Reihe bedeutender Zufluffe auf, trennt die Oranje Rivier-Republik von der Transvaalischen Republit und bem Betfchuanenlande und vereinigt fich nach einem futwestl., vielfach gefrumm. tem Laufe mit ersterem. Der Strom bildet bann in bedeutenden Rrummungen zwischen dem Caplande, bem Lande der Betschuanen und Groß-Namaqualand die Grenze und mundet unter 28° 38' fühl. Br. in ben Atlantifden Decan. Seine Bufluffe find unbebentend und namentlich im R. wenig erforscht. Trop seiner Lange ift ber D seines

Wassermangels und sclsigen Bettes wegen für die Schifffahrt untauglich. Seine Mündung, burch eine vorgelagerte Sandbant fast vollständig verschlossen, bildet einen seichten Süßewasserse. Bgl. Hall, "Manual of South-African Geography" (Capstabt 1866).

Oranje: Rivier: Republit (engl. Orange River Sovereignty), Freistaat im Guben von Afrita, im NW. und S. von den Quellfluffen bes Dranje, im D. von ben Drakenbergen begrenzt, welche es von Frei-Rafferland und Ratal scheiben, wurde 1854 von hollanbischen Colonisten (Boers) gegründet und umfaßt etwa 2260 g. Q.-M. Die weiße Bevolkerung wird auf 37,000 Köpfe geschätt (1868), Boeren, Hollander, Deutsche und etwa 2000 Eng-lander, welche ber Dehrzahl nach ber reformirten Kirche angehören. Die Zahl ber Farbigen Das Land bilbet wellige Sochebenen, welche im RB. und beträgt etwa 45,000. 2B. ju Gebirgen anfteigen. Die Bluffe ftromen theils bem Bai-Garib, theils bem Ru-Garib zu; nur auf ihren hochliegenben, zur Schafzucht vortrefflich geeigneten Ufern finden fich Baume. Das im Ganzen 5000 F. hohe Land hat eine mittlere Jahrestemperatur von 140 R., ift gefund und für Europäer fehr geeignet; im Sommer find Gewitter banfig, aber es tommen auch anhaltende Durren vor. Sauptprodutte find Bolle, Bieb, Korn, Saute, Straußfedern, Antilopenfelle. Die Zahl ber Schafe beträgt mehr ale eine Dillion. Rein mineralisches Produkt, außer Bausteinen, ist vorhanden; auch Bauholz findet fich nur fparlich. Bon wilden Thieren gibt es noch Antilopen und Löwen. Die große Hauptstraße von der Capstadt nach Bort-Natal durchzieht den Freistaat; die Malutiberge, ein fübwestl. Zweig ber Dratenberge, find nur burch einen ober zwei Baffe paffirbar. staat zerfalt in 6 Districte: Fauresmith, Blocmfontein, mit der gleichnamigen Hauptstadt, Winburg und Harrismith im W. und N., und Smithfielb und Mosch esch im SD. An der Spitze der Regierung steht ein von den "Landdrosts" und "Hemradon" ber verschiebenen Districte auf 5 Jahre gewählter Präsident (seit Mai 1869 3. Brand), mabrend ber "Volksraad" bie Gefengebende Gewalt bilbet." grunden fich auf bas holland.-römische Gesethuch. Die Republit hat tein ftebenbes Scer. In Rriegsfällen werden fammtliche Burger aufgeboten, welche fich felbst equipiren muffen, jeboch auf Staatetosten verpflegt werben. Der Chef biefer Milizen wird burch Babl bestimmt. Rach dem Bericht des General-Auditeurs betrugen im Finanziahr vom 1. Apr. 1869 bis 30. Mar; 1870 bie Einnahmen 59,802 Bf. Strl., bie Ausgaben 51,783 Bf. Strl. Die Regierung hat am 11. April 1865 Banknoten im Betrage von 30,000 Bf. Strl., am 11. Juni 1866 weitere 100,000 Bf. ausgegeben, welche gezwungene Circulation haben und keine Zinsen tragen. Bon ersterer Summe milfen vom 15. April 1875 an jahrl. 10,000 Pf. eingelöst werben. Bon den 100,000 Pf. Sterling blieben am 11. Juni 1871 noch 74,420 Bf. übrig, und nun tein gefetliches Bablungsmittel mehr find. Die Einfuhr wird auf 300,000 Bf. Strl., Die Ausfuhr auf 265,000 Bf. Strl. gefcatt. Lettere besteht vorwiegend in Bolle (235,000 Bfd. Stert.), Strauffebern und Rinberhauten. — Als nach bem Kafferntriege (1835—36) bie hollandifchen Boers an ter Grenze bes Caplandes mit ber engl. Colonialregierung in Streit geriethen, wanderte ein große Bahl berfelben unter ber Fuhrung bee Bicter Retief nach R. und D., inebefontere nach Natal aus. Nachdem aber letteres 1842 burch britische Truppen zu einer engl. Befitung gemacht worben mar, jogen bie Boers unter Pretorius' Führung über bie Drafenberge in bas Gebiet des Dranje Rivier, welches aber 1848 ebenfalls als britifder Befit (Orange River Sovereignty, 3. Febr.) erflart wurde. In bem blutigen Gefecht bei Boomplaats unterlagen die tapferen Boers der Uebermacht. Etwa 12,000 derfelben blieben im Lande und unterwarfen fich ben Englandern, Die übrigen gründeten einen neuen Freiftaat, Die Transvaalifche Republik (f. b.). Am 23. Febr. 1854 gab die brit. Regierung ibre Ansprüche auf bas Gebiet auf und erkannte basselbe als unabhängigen Freistaat an. Die am 10. April 1854 proclamirte Berfassung wurde am 9. Febr. 1866 revidirt.

Oratorium (lat., von orare, beten). 1) Ift überhaupt jebe zum Beten eingerichtete Räumslichteit; in ben Klöstern der Betsaal. In den ersten Zeiten des Christenthums sihrten selbst die Kirchen den Namen Oratorien. Seit dem 6. Jahrh. wurde es indessen in der Abentsländischen Kirche Sitte, an die Kirchen noch besendere Betsapellen oder Bethäuser anzubanen, die man nun Oratorien nannte. 2) Priester vom Oratorium, eine von Phitipp von Neri 1548 in Rom nach der Regel des heil. Augustin gestistete Brüderschaft, widmete sich anfangs den Werken der Barmherzigseit und dem Studium der theologischen Wissenschaft, ohne sich durch Klostergelübbe zu kinden. Papst Baul IV. bestätigte sie und übergab ihr die Kirche des heil. Benedict. In dem O. hielt Neri geistliche Uedungen und Unterredungen, und verpflichtete die Mitglieder der Unterweisung des Bosts zu leben, die Hospitäler zu besuchen, Arme und Kranke zu unterstätzen. Bon diesem O. wurde die Bers

brüderung "Priester vom Oratorium" genannt, ein Name, der aber erst feit der Ramonisation Nert's durch Gregor XV. (1622) gewöhnlich wurde. 3) Berschieden von dieser Brüsberschaft ift die in Frankreich von Peter von Bernlle nach dem Muster der italienischen gestistete und 1613 von Paul V. unter dem Namen "Priester vom Oratorium Jesu" bestätigte Congregation. Der Zwed dieser Stiftung, deren Mitglieder ebenfalls nicht auf die Klostergelübbe verpslichtet wurden, war, das gesuntene Ansehen des Klerus durch Beredlung desselben zu heben. Diese Congregation breitete sich namentlich in Frankreich aus. In Amerika gibt es eine Anzahl Oratorien in Mexico und Südamerika.

Oratorium (so genannt von dem Orden der "Briester vom D."), eine der großen Hauptgatungen der Tontunst, in welcher sich Bocal- und Instrumentalmusif zur Darstellung eines, vorzugsweise der biblischen Geschichte entsehnten, in dramatische Horm gebrachten Textes, verdinden. Den Ursprung des D. setzt man in's Mittelalter, in eine Zeit mit religiösen Mysterien und Passionasspielen, die in Kirchen und Riöstern aufgeführt wurden. Die erste formelle Ausbildung, welche das D. erhielt, soll ihr von Philipp von Neri zu Theil geworden sein, auf dessen Aufängen Stradella, Carissimi, Scarlatti und andere Italiener fortarbeiteten, bis das D. endlich in Deutschland seine höchste Ausbildung und würdervollste Pflege durch Händel, Sebastian Bach und bessen Sohne, Hand und Liszt empfing.

Ordis pictus (lat. "die gemalte Welt"), der Titel zahlreicher Jugendschriften, welche von der Erde, ihren Bewohnern und Allem, was dahin gehört, das Merkwürdigste behanbeln und in Bilbern erläutern. Sie sind sämmtlich Nachahmungen des von Amos Comenius (s. d.) herausgegebenen "Ordis sensualium pictus", ein Wert, das vielsach auf-

gelegt und überfest murbe.

Oreagna, Rame mehrerer florent. Künstler bes 14. Jahrh., fammtlich Söhne bes Goldschmieds Cione. Genaunt werden Bernarbo, Ristoro, Jacopo, Matteo, und als berühmtester, Anbrea. Letteren nannten seine Zeitgenossen "L'Arcagnolo", worans burch Berstummelung D. entstand. Sein Geburtsjahr ift unbefannt; gest. ju fein scheint er 1368, wenigstens war er in diefem Jahre so trant, daß sein Bruder Jacopo ein von ihm angefangenes Bild vollenden mußte. Daß er nicht, wie früher angenommen ward, 1389 ftarb, geht baraus bervor, daß icon 1376 feine Wittwe in Documenten vor-tommt. Andrea war Maler, Bildhauer und Architett, und in allen diesen Fachern Meifter, wahrscheinlich auch Dichter. Ale sein Lehrer in ber Stulptur wird Andrea Bisano genannt, in der Malerei foll ihn sein Brnder Bernardo unterwiesen haben. Er zeigt sich als wurdiger Rachfolger Giotto's, und wußte in seinen Werten die dramatische Kraft florentinischer Compositionsweise mit der Zartheit des sienesischen Colorits zu vereinigen; auch gibt sich bei ihm schon bas Gefühl für Linear- und Luftperspective fund. Seine beteutenbften erhaltenen Berte find die Band- und Dedenmalereien in ber Rapelle Stroggi, in Sta. Raria Rovella ju Florenz: Jüngstes Gericht, Paradies und ein Altargemalbe, (Die Bolle von seinem Bruder Bernardo); ein Gemälde in Sta.-Maria del Fiore, und mehrere Bilber in der Rapelle Medici, in Sta.-Croce. 1355 wurde D. zum Werkmeister von Orsanmichele, in Florenz, erwählt (bas dort befindliche Tabernakel ist nach seinen Zeichnungen ausgeführt), 1358 ward er nach Orvieto bernfen, um die Decoration des dortigen Donies zu übernehmen. Er vollendete jedoch nur das Façadenmosait, sein Bruder Matteo dagegen, der ibn als Gehilfe nach Orvieto begleitet hatte (er wird noch 1380 erwähnt), blieb daselbst bis 1367. Die Loggia de' Lanzi in Florenz, als deren Meister D. genannt wird, wurde erst 1376 unter der Leitung des Bencius Cionis (möglicherweise eines weiteren Bruders des Andrea, wenn Bencius nicht eine Abkürzung von Bernardo ift) begonnen, obgleich der Ban schon 1356 beschlossen warb. Die berühmten Fresten im Campo-Santo zu Bisa (Triumph bes Todes, Weltgericht und Solle), welche bem Andrea D. früher zugeschrieben wurden, find nicht von ihm, schwerlich auch von seinem Bruder Bernardo, der ihm dabei geholfen Möglicherweise rühren fie von den Gebrüdern Lorenzetti ber. Bon Bernarto bat fic nichts Sicheres erhalten. Der Katalog ber Jarves-Sammlung im "Yale College", Rem haven, führt vier Bilber unter bee Andrea D. Namen auf.

Orchester, (fpr. Orkester, nicht Orschester; vom griech. orchesten, Tanz- und Singplat, von orchesis, Tanz), war im Theater ver alten Griechen der Raum vor der Bühne dis zu den Zuschauerstigen, auf welchem sich der Chor bewegte (s. The ater); bei den Römern enthielt des D. die Ehrensitze für die Senatoren. In den modernen Schauspielhäusern ist O. der zwischen der Bühne und dem Barterre besindliche Raum, welcher dazu bestimmt ist, die Instance ausgebenden Künftler im Concerd-

saal errichtete Bodium D. und ebenso die Corporation der im Theater, im Concertsaal oder in einer Kirche beschäftigten Instrumentalmusiker, endlich die Bereinigung von musikalischen Instrumenten verschiedener Gattung, welche zur Ansführung irgend einer Instrumentalcomposition nöthig sind.

Orgeftit, f. Tangtunft.

Ordibeen, eine zu den Monototpledonen geborige Pflanzenfamilie, umfaßt trantartige, ausbauernde, feltener halbstrauchartige Gewächfe, die theils im Erdboden mit größtentheils zwei hobenformigen Burgeltnollen (baber ber Rame vom griech, orchis, Sobe), theils auf vermodernden Begetabilien, beschwers auf Bäumen schmaropen und ihre büschelsglerigen Luftwurzeln umberfenden oder auch befestigen. Die mitnuter von einer teldahnlichen Bildung umgebene Blütenhülle ist hö- ig, fleischig und lederartig, während durch Berwachsung bes meift nur einen Staubgefäf und bes Griffels mit ber Narbe eine fog. Gaule entfieht. Die Antheren springen nach ... ... ... ... ... der Fruchtsnoten ist unterständig; die Frucht in der Regel eine Rapfel. Die 'amen find zahlreich, meist fehr flein; ber Stengel meist einfach, rund ober edig, felten " .g; die Bluten find zwittrig, gewöhnlich in Mehren, Trauben ober Rispen vereinigt. ce D. find fast über die ganze Erte verbreitet, doch nimmt ihre Angabl nach bem Ar ... tor bin bedeutend zu, nicht nur in Bezug auf Die Gattungen und Arten, sondern o , was Größe, Schönheit und die oft seltsame (insettenähnliche) Form der Die D. finden fich meift auf feuchten Wicfen ober in Schattigen Laub-Blüten anbrungt. wälbern. Biele Arten berselben besitzen sehr wolltriechende Blumen, verschiedene auch wohlriechende Blätter und einige wenige, durch ein angenehmes, ätherisches Del auszezeichnete Frücht wie die Banille (f. b.). Die D., von benen schon mehr als 300 Gattungen mit mehr als 1000 Arten bekannt find, vorzugsweise die tropischen, gehören gegenwärtig zu den beliebteften, aber am schwierigsten zu behandelnden Zierpflanzen. Die D. besitsen zur Zeit ihrer Blüte Cichen, welche nicht vollständig entwickelt und befruchtungsfähig find und ihre Ausbildung erst durch Einwirkung des Blütenstaubes und dessen Schläuche auf den Fruchtknoten erhalten. Rach Hildebrand treibt der Pollen aller D., auf die Rarben aller Arten gebracht, Schläuche, welche auf die Fortbilrung der Eichen in fo verschiedener Weise wirkn, daß fich eine Reihe, von ber gang schwachen Fortbildung der Eichen bis zu ihrer rollftantigen Entwidelung und Bilbung eines guten Embryo auffiellen lagt. In ben nörblichen Ber. Staaten ift bicfe Familie burch 16 Gattungen mit gegen 60 Arten vertreten.

Orchls, zu den Orchideen gehörige Pflanzengattung, charafterisirt durch die rachensermige, helmartige Blütenhülle, die abstehende nach hinten gesporute Lippe, die von deu äußeren Zipseln der Blütenhülle überdachte, zu den angewachsenen Antheren gehörige Grisselsübel, die gestielte Liveilige, lappige Pollenmasse, den gedrehten, sitzenden Fruchtstaden und die meist verschieden schön gelb, roth, braun, schwarz gesärdten Blumen. Die Gattung umfaßt ausdauernde Kräuter mit 2 rundlichen oder hotenförmig getheilten Wurzelknellen, von deren Arten, meist in der nördlich gemäßigten Zone, mehrere in ihren mehligen Knollen den Salep, die Salep murzel, liesern, wie z. B. die in Deutschland einheimischen O. morio (an sonnigen Higeln wachsend), O. mascula, O. militaris, O. palustris, und tie verwandten Orchideen (z. B. Anacan:ptis pyramidalis und Ophrybarten). In den Ect. Staaten ist die seht nur eine Art besannt, O. spectabilis (Showy Orchis) mit 3—5 zoll langen Blättern und 4 bis 7 zoll hoher Blütenhülle, in den Wäldern von New England bis Kentuch und weiter nerdwärts einheimisch. Bon den sehr Wälteichen, in Surspa wachsenden Arten, kommen auch, außer den schweichen, noch mehrere meist wohlriechene, gewöhnlich unter den Namen Kn a ben frä ut er und Ku tu to blu un en besannte Arten auf seuchen und fumpfigen Wiesen vor, wie O. latisolia, O. maculata, O. samdueina, O.

coriophora, mit braunrother, nach Wangen riechenter Blume.

Orchemenes. 1) Uralte berühmte Stadt in der griech. Landschaft Böotien, auder Mündung des Rephissus in den See Kopais gelegen, hieß ursprünglich Andreis, und stand unter der Herrschaft des mythischen Königs Mindas (s. Minder), nach dessen Sohn Orchomenos die Stadt benannt wurde. Schon zur Zeit des Trojanischen Krieges durch Macht ausgezeichnet, ward es 367 vor Chr. von den Thebanern zerstört. In der Nähe des jetigen Dorfes Stripu sinden sich Kuinen von D. 2) Stadt in der griech. Landschaft Arfadien, wurde die zur Zeit des Besopnnesischen Krieges von Königen beherrscht und dann von den Athenern erobert. Ihre Ruinen liegen beim jetigen Dorfe Kalpati.

Orens, f. Unterwelt.

Orbalien (fpatlat. ordalia, aus bem nieberbentschen Orbeel, b. i. Urtheil, gebilbet) ober Gottesurtheile nannte man im Mittelatter bie vom Richter unter bem Beistand ber Rirche angegebneten, außererbentlichen Dafregeln, mittels beren man burch unmittels

bare gottliche Cuticheidung Schuld ober Unichuld bes Angeflagten feststellen laffen wollte. Solde D. waren: der gerichtliche Zweitampf, in welchem der Sieg als Beweis des Rechtes galt; die Fenerprobe, in welcher das sichere Hinschreiten über glühende Kohlen ober nenn glubende Pflugschare mit nadten Fugen, ober bas Anfaffen eines glubenden Gifens die Unschuld des Angeklagten bewies; die 28 afferprobe, bei welcher das Unterfinfen des Angellagten zu seinen Gunsten entschied; die Probe des geweihten Bissens und des beil. Abendmabls, bei ber man von ber Boraussebung ausging, bag ber Benuß auf ben Schuldigen einen fichtbaren, nachtheilig wirkenden Einfluß ausüben werde; bas Rreng gericht, bei welchem beibe Theile mit ausgestrecten Armen unter bem Rrenge ftanden, fo daß, wer zuerst die Arme finken lassen mußte, als Schuldiger galt; das Babr. recht, b. b. bie Berührung ber Leiche eines Ermordeten, ohne bag beffen Bunben floffen ober andere Beichen fich kundgaben, bewies die Unschuld bes Berdachtigten. Bgl. Bfalg, "Die germanischen D." (Leipzig 1865).

Orden (vom lat. ordines, Regeln, Ordnungen, benen fich die Mitglieder ju unterwerfen hatten), weltlich e, eine Nachahmung der geistlichen Ritterorden (f. d.), wurden feit dem 14. Jahrh. meist von Fürsten gegründet, welche dadurch die Ritter enger an sich Die Bedingungen ber Aufnahme feffeln und zugleich geleiftete Dienfte belohnen wollten. murden nach gewiffen Drbensftatuten geregelt. Später, als die Stiftung ber D. immer allgemeiner murbe, murben fie Mittel gur Musgeichnung erworbener Berbienfte. Der Rame D. ging bann auf bie Orbensinsignien über, ba biefe jest bie Samptfache mur-ben; auch behielten fich feitbem bie fouveranen Fürsten ansichlieflich bas Recht vor, nene D. ju ftiften. Ueber ben in ben Ber. Staaten 1784 gestifteten Cincinuatus-Drben, f.

Cincinnati.

Orden (geistliche) sind in der katholischen, in der orientalischen und in der anglikanischen Airde corporative Berbindungen jur Erreichung eines religiöfen Zwedes, beren Ditglieder sich durch Gelübbe zur Beobachtung einer gemeinschaftlichen Regel (Ordensregel) auf Lebenszeit verpflichten. Die D. find zu unterscheiden von den bloßen religiösen Brüberfca aften, welche fromme, durch teine dauernden Gelübbe zu wohlthätigen Zweden verbundene Bereinigungen sind. Rach dem Geschlechte ihrer Glieder sind die D. entweder Monches oder Nonnenorden. Alle D. haben eine bestimmte Orbenstracht. Die Mönche und Nonnen im Oriente richten sich zumeist nach der Regel des heil. Basi. lins (f. d.); im Abendlande wurde dem Ordenswesen durch die Regel des heil. Benedict von Rurfia eine bestimmte Grundlage gegeben. Das Aufehen, welches die Ordensmitglieder in der öffentlichen Meinung genoffen, veranlaßte häufig auch Weltgeistliche, sich ju einem flösterlichen Leben zu vereinigen. Go entstanben nach ter Regel bes beil. Angustinus, der nur Geistliche seines Sprengels zu einem kanonischen Leben vereinigt hatte, dic Congregationen verregulirten Chorherren; aber anch eigentliche Mönch &orden nahmen die Regel des heil. Augustin an, wie die Bramonstratenser, Augustiner, Serviten, hieronymitaner u. a. Bu ben nach ber alten Sbee vom Mönchsleben gestifteten D. gehören auch bie Rarmeliten. Um einflugreichsten auf weltliche Angelegenheiten wurden bie gu Anfang bes 13. Jahrh. gestifteten Bettelorben. Spätere Kirchenversammlungen verboten die Stiftung neuer Orden; der Abbruch aber, welcher die Reformation ihnen that, bewog die Bapfte, dieselben wieder zu begünstigen. Go entstanden die Jesuiten, tie Barnabiten (regulirte Briefter aus ber Berfammlung bes heil. Apostel Baulus bes Enthauptekn), Oratorianer, Lazaristen, Theatiner, Piaristen, die Barmberzigen Brilder und Schwestern, und die Redemptoristen. Die Ronnenorden bestanden nur setten für sich allein; in der Regel schlossen fich bei der Bilbung nener Mondeorben auch Ronnen an. Man nannte in Diefen Fallen ben mannlichen Zweig bes D.'s den erften, den weiblichen den zweiten D. Später tam bei den meisten D. noch ein britter Orden (Tertiarier) hinzu. Schon früher nämlich hatten fich ben D. fog. Laienbrüder und Laienschwestern angeschlossen, welche, ohne die Gelütbe abzulegen, Die Handarbeiten im Rloster und ben Bertehr mit ber Welt beforgten, ober fie widmeten ihr Bermögen und ihren Ginfluß unter bem Ramen Donaten (Geschenkte) und Oblaten (Dar-Bebruchte) bem Dienste ber D. Diefes Berhaltnif erhielt zuerft vom beil. Franciscus eine bestimmte Form, indem er die Tertiarier als britten Orben der Minoriten in Gine Corporation vereinigte, wie sie sich nachber auch anderen, besonders den Bettelorden zugesellten. Die evangelifche Rirche hat manche Genoffenschaften gu bestimmten religiösen und fitte liden Zweiten, wie z. B. die "Brüder des Ranhen Hausch", die verschiebenen Diakoniffenanftalten, aber teine Orben, beren Mitglieber fich burch feierliche Gelübbe ju irgent einem Brede verbinden. Die anglitanifche bochtirche bat in jaugfter Beit ben Benedic-

Digitized by GOOGLE

tinerorben in feiner urfprünglichen Form, als mit ihren Anschauungen nicht im Widerfpruche, wiederhergestellt. Bgl. Belvot, "Histoire des ordres monastiques et militaires" (8 Bbe., Paris 1714; neue Auft. 1793; beutsch, Leipzig 1753); Crome, "Brazmatische Geschichte ber Monchsorben" (10 Bbe., Leipzig 1774—83); Döring, "Geschichte ber Mondsorben" (2 Bochen., Dresben 1828).

Ordinanco ift im Englischen gleichbebeutend mit Gefet (Law, Statuto); wird aber meistens nur auf Gefete ober Regulationen von Corporationen angewandt. Go beifen ftabtifche Gefete ober Berfugungen meistens "Ordinances". Die Bezeichnung ist in England meift veraltet. In ben Ber. Staaten von Amerita bagegen wurde ber Ausbrud verschiedentlich für gewisse Congresacte angewendet, wie beispielsweise die D. vom 13. Juli

1787, betreffend den Nordwestlichen Landbesit.

Ordinaten heißen in der analytischen Geometrie parallele, gerade Linien, welche von einer gegebenen Geraden, der Abscissenlinie, nach einer andern, gewöhnlich einer frummen Linie, gezogen werden, um die Lage der Punkte der letteren zu bestimmen; dann gleichlaufende gerade Linien, welche von einer der Lage nach bestimmten Chene an eine trumme Fläche oder eine doppelte Eurve gezogen werben, um deren Peripherie zu bestimmen. S. Coordinaten.

Ordination (vom lat. ordinatio, Anordnung, Ginfetung) ift nach fatholischer Lehre bas Sacrament ber Priefterweihe.

Orbsnuauz (vom franz. ordonner, verordnen) nennt man eine Berfügung, welche von bem Oberhaupte einer Regierung ausgeht. 3m heerwefen versteht man unter D. auch fpeciell diejenige Berfonlichkeit, welche fich bestandig in der Nabe eines befehlshabenden Officiere aufhalt, um die möglichst schnelle Beforgung ter Befehle befielben auszuführen.

Ordenuauzen (franz. ordonnances) hießen die von ben Rönigen von Frantreich bis 1789 und bann wieber feit 1815 ohne Buglehung ber Deputirtentammer gegebenen Befehle. Sie waren in der Regel vom König unterzeichnet und von einem Staatssekretar controsignirt, mit dem großen Staateflegel beglaubigt und ichloffen mit ber Formel "Car tel est notre plaisir" (benn fo ift unfer Belieben). In neuerer Zeit find befonbers bie fonigl. D. bom 25. Juli 1830, welche die Julirevolution veranlaften, benkwürdig geworden.

Ordre de bataille (franz.) heißt die von dem Oberbefehlshaber ausgehende Auffiellung eines Heeres, fei es im Allgemeinen für einen Feldzug, fei es für einen bestimmten

Operationszwed, insbesondere bie Schlachtorbnung für ein Gefecht.

Oreaden, f. Rompben.

Derebrs. 1) L ä n (Landeshaupimannichaft) in der ichwedischen Landichaft S v e a l a n d, umfaßt 160,594 Q.=D. mit 166,721 E. (1868). 2) Baupt ftabt beffelben, behnt sich lang und schmal am Bestende bes hielmarfees bin und hat 8990 E. umgebene Solof ift ein Biered, mit runden Stumpfthurmen an ben Eden. Oftober 1865 wurde hier das Denkmal des schwed. Helden Engelbrecht (geft. 1436) enthüllt. In D. find verschiedene Reichstage abgehalten worben; auch wurde hier am 21. Ang. 1810 Bernadette

(f. b.) zum Thronfolger von Schweben gewählt.

Oregon, einer der Pacifischen Staaten der Nordamerikanischen Union, und 3war der 20. unter der Bundes-Conftitution zugelaffene, in der ganzen Reihe ihrer Staaten aber ber 33., liegt zwischen tem 42° und 46° norbl. Br. und 116° 40' und 124° 25' weftl. 2. von Greenwich. D. grengt im R., wo ber Columbia River ununterbrochen bie Grenze bildet, an das Territorium Washington, im W. durch den don S. herströmenden südlichen Quellfing des Columbia, den Snake oder Lewis River, davon getrennt, an das Territorium Ibaho, im S. an die Staaten Nevada und California, im W. an den Stillen oder Bacifi-Schen Ocean. Die größte west-öftliche Langenausbehnung bes nahezu ein regelmäßiges Oblong bilbenben Staates beträgt 350 engl. M., feine nord-fübliche Breite 275 M. Der Flächeninhalt beläuft fich auf 95,274 O .- M. ober 60,975,360 Acres, so daß O . 1872 seiner Größe nach der 4. Staat der Union war. Anders stellt sich dieses Berhältniß, wenn die Einwohnerzahl in Betracht tommt. Rach dem Cenfus von 1870 war es mit einer G ef a m m tbevöllerung von 90,923 Röpfen der 36. Staat, nachdem es 1860 mit 52,465 der 34. gemefen mar. Rach ben Nationalitäten vertheilten fich jene 90,923 in folgender Beife: im Lande geboren waren 79,323 (davon im Staat felbst 36,824), in Deut faland 1875, in Großbritannien und Irland 3768, in Canada und Britisch-Amerika 1168; ber Refi vertheilte fich auf die übrigen Lander Amerikas, Europas und Afiens. Letteres stellte ein Contingent von 3320 Chinefen. Die Bahl ber Farbigen im Staat betrug 346, bie ber seghaften Indianer 318. Die Zahl der nomadisch lebenden Indianer wurde 1870 vom Bashingtoner Indianer-Burean auf 10,755 beziffert, welche jum größten Theil zu den

Digitized by GOOGLE

Stämmen ber Capuse ober Balla-Balla, ber Basco, ber Chetto, ber Umpqua, ber Alamath ober Lutuana, ber Tillamoot, ber Chinoot und ber Snate-Indianer gehören und bornehm:

lich auf ben Bochebenen des öftlichen Theils des Staates leben.

Die Bobenformation D.'s ähnelt in allen Studen berjenigen California's. wie bort burchzieht eine zweifache, einander parallel laufende Bergfette ben ganzen Staat von R. nach G., die 2-4000 F. hohe, hart ber Rufte entlang fich erftredende, die Capes Foulmeather, Arago und Blanco bildende Coaft Range ale unmittelbare, nördliche Fortsetung ber Californischen Coast Range, und die Cascabe Mountains, welche von dem Ruftengebirge durch das hundert Meilen breite Willamette-Thal getrennt werden und in ber Sierra Nevada California's fich nach S. fortfeten. Wie öftlich von ber Sierra Nevada und von ihren mahrend des größeren Theiles des Jahres in Schnee gehüllten Gipfeln bie wusten Sand- und Salzhochebenen Nevada's beginnen, so ist auch ber östlich von ben Cascade Mountains gelegene Theil von D. mit dem um feines Bobenreichthums und feiner Fruchtbarkeit willen berühmten westlichen Section des Staates nicht zu vergleichen. Die Cascade Mountains erreichen in ihrem höchsten Gipfel, dem M t. Ho o d, eine Böhe von 13,000 F.; ber Mt. Jefferson und die Thre'e Sisters find 11,000, ber Mt. Pitt 10,000 & boch. Alle biefe Berge find mit ewigem Schnee bebedt. Außer ben Cascabe Dlountains find noch die Blue Mountains zu nennen, welche die öftliche Section des Staates von SB. nach RD. durchziehen, und an die sich jenseits des Snake River die Salmon River Mountains ichließen.

In geologischer Sinstidt besteben die Massengebirge D.'s aus Formationen sowohl der Sekundärzeit als auch der Uebergangs- und Urgebirgsschichten, also der Primärzeit; denn während im D. des Staates die Höhenzüge zumeist aus Basalt und vulkanischen Sesteinen sich aufgebaut haben, bildet Granit vorzugsweise die Cascade Mountains, neben dem sich jedoch auch noch Basalt-, Serpentin-, Borphyr-, Schiefer-, Quarz- und Lavaschichten vorsinden. Die Gebirgszüge des Westens, sowie die Rüstenformationen gehören zum größten Theile der Sandstein- und Steinkohlenperiode an. Die Niederungen und Thäler des Staates und unter den letzteren besonders die des Wilamette, des Umpqua und Rogue River, (welch letzterer jedoch nach Beschluß der oregonischen Legislatur Gold River heißen soll), der stehen zumeist aus Alluvialgebilden mit einer setten, tiesen, ost schwarzen Lehmgrundlage, welche die ungemeine Fruchtbarkeit dieser Regionen bedingt. Große Streden derselben gleichen ausgebehnten, mäßig wellensormigen Ebenen, welche eine natürliche Drainirung sichern.

Die Hauptfluffe des Staates find der seine Nordgrenze bildende Columbia River, ber fich, jur Breite von mehreren Meilen erweitert, zwischen Boint Abams an ber Dregonfüste und Cape Disapointment im Territorium Washington in den Bacifischen Ocean ergießt, und ber ben größten Theil ber Oftgrenze herstellende fübliche Quellfluß bes Colum-Der Columbia ift bis 96 Dt. oberhalb feiner bia, der Snake oder Lewis River. Mündung für Fahrzeuge mit einem Tiefgang von 16 F. schiffbar. 132 M. vor seinem Einfluß in ben Ocean unterbrechen gewaltige Stromschnellen, mahrend beren ber Strom auf 5 M. ein Gefälle von 40 F. hat, und noch 60 M. weiter oben ein 40 F. tiefer Hall, die sog. "The Dalles", die Schifffahrt. Mit Ausnahme der in den Ocean fallenden Ro-gne, Umpqua, Coose, Coquille, Siusclair und Tillamoot, find sammtliche bedeutenderen Gemaffer im Staat Rebenfluffe biefer beiben hauptströme, und zwar ergießen fich ber Dwohee, ber Malheur, ber Burnt, ber Bowber, ber Grand Ronde und ber Tufanon in den Snake, der Umatilla, der John Dah's, der Des Chutes oder Fall River und der selbst wieder an fleineren Buftromen reiche Willamette in ben Columbia. Berichiebene Geen finden fich im Sitten bes Staats. Der umfangreichste berfelben ift ber Rlamath Late, aus dem ber Alamath River nach California, wo er fich in ben Stillen Ocean ergießt, abfließt. öftlich liegt der Goofe Late, und wieder nortöftlich von biefem der Late Barney, in welchen ber Cridet River fließt. Außer bem Columbia, ber nebft bem bis Portland hinauf für Fahrzeuge von 12 ff. Tiefgang fchiffbaren Willamette River ben Saupthafen von D. bilbet, find als Bafen noch Bort Oxford, die Coofe Bay, die Mündung des Umpqua River und die Tillamoot Bay zu nennen, von denen jedoch teiner für die Schifffahrt von wirklicher Bedeutung ift.

Das Alima D.'s ist in der westlichen Section des Staates wie dasjenige Nord-California's durch eine außerordentliche Gleichmäßigkeit ausgezeichnet. Die Durchschnittstempenetur beträgt im Frühjahr 54°, im Sommer 70°, im Herbst 54°, im Winter 40°. In keinem Theil der Ber. Staaten ist die Luft so reich an seuchten Niederschlägen, wie in dem Gebiet zwischen den Cascade Mountains und der pacifischen Küste. Der jährliche Regensall beträgt daselbst von 60—75, an der Mündung des Columbia sogar dis zu 86 Zoll. Sis ist eine der seltensten Erscheinungen; Schnee liegt nur in den Bergen, dort aber auf mehr

als einem ber hohen Bics in nie schmelzenben Maffen. Bollig verschieben von ben flimatifden und nicteorologischen Berhaltniffen ber westlichen Section bes Staates find bicienigen ber öftlichen. hier bewegt fich bas Rlima in Extremen, und an die Stelle ber Fenchtig-teit, durch welche es fich westlich von den Cascade Mountains auszeichnet, tritt jene Erodenheit, wie sie auf den unfruchtbaren Hochebenen Nevada's und West-Utah's heimisch ist. Die Thier- und Bflangen wolt gleicht wie biejenige California's in ihren Hauptzugen ber des übrigen Ber. Staaten-Bebiets, aber die einzelnen Arten find meiftens nicht dieselben, sondern nur verwandte. In ben Gebirgen find Baren, Wolfe, Luchje, Pumas (felis concolor), Wilbe Ragen, Buchfe, Biriche, Bergichafe, Antilopen, Bafchbaren, Capotes (canis latrans) noch in berfelben gulle zu finden, in benen fie früher ben gangen Staat bevöllerten. Unter den zahlreichen Pelzthieren sind vornehmlich die Fischotter, ber Marber, ber Biber und der Scehund zu nennen. Bon Bögeln beleben Abler, Geier, Falten, Baber, wilde Truthühner, Lauben, Schopf-Wachteln die Luft und ben Wald, mahrend Albatroffe, Somane, Trompeten - Somane (cygnus buccinator), Bilbenten, Bilbganfe, Bingnine, Aciher, Belikane, Moven und sonstiges Wassergeflügel an ben Ufern bes Columbia und seiner Nebenflusse, sowie au der Wecrestüste in Daffen beimisch find. Richt minder reich find die Ruften und Fluffe an Fischen, von welch' letteren namentlich Rablian und Lachs in solchen Quantitäten gefangen werben, bag fie langft Aussubrartitel geworden find. Die Pflanzenwelt, in ber Oftsection bes Staates sparlich und im Ganzen auf Sagestrauch (Artemisia tridentata), das Bufchelgras, Weiden- und Espengestrupp und einige Baumarten beschränkt, gewinnt westlich von ben Cascade Mountains in ben majestätischen, Alles bedeckenden Nadel- und Laubholzwäldern, eine ebenso vielgestaltige wie reiche Bertretung. Bon ben Coniferen und Cebernarten, welche biefe Walbungen bilben, find befonders felgente: Die Rothtanne (abies Douglasii), Die Gelbe Tanne (a. grandis), Die Ebelfichte (picea nobilis), die Balfamfichte (picea grandis), die ein zuderhaltiges Harz absondernde Buckerfichte (pinus Lambertiana), die Oregonceber (thuja gigantea) und die Beiße Ceber (cupressus fragrans) zu nennen, bie alle eine ungewöhnliche Bobe und einen machtigen Umfang erreichen. Neben ihnen finden in den Wäldern D.'s die der pacifischen Rufte eige nen Giden, Ulmen, Efden, Buchen, Tarus, Linden und Rufarten, fowie ber Bilde Lorbect und eine erstaunliche Anzahl schönblühender und Früchte tragender Gesträuche ihren Plat. Das längs der Ufer des Willamette, Umpqua und Rogue River sich hindehnende Prairieland ift von appigem Graswuchs bebedt; ein Mal jeboch von ber Pflugichar berührt, findet jede in Diefer Bone heimische Culturpflanze in feinem Boben bas reichfte Gebeihen. An Mineralien befitt D. ebenfalls einen nicht unbebentenben Reichthum, indem Gelbminen icon seit langerer Beit aufgefunden wurden und feitdem ununterbrochen bearbeitet werben; biefelben befinden fich in ben öftlichen und füblichen Theilen bes Staates und zwar vorzugsweise in den Ufern, Sandbanten und Betten der Fluffe, in Bugeln, Erbablagerungen und in Quarggangen eingelagert. Befonbere reich an eblen Metallen ift bie Gegend um Jacksonville, am Jackson Creek, einem Nebenflüßchen bes Rogue River, wo nicht nur reiche Ablagerungen von körnigem Freigold (placers), sondern and von Gold und silberhaltigem Duarz gefunden werben. In den Quarzminen bei Gold Hill, nördlich von Jackfonville, gewann man aus einer fog. Tafche (pocket) von nur 12 Knbitfuß, Gold im Berthe von \$130,000. Reiche Silbererze, in Stüden von der Größe einer Ballnuß dis zu 25 Pfund Schwere, sind Aber die ganze Gegend zerstreut; ein kleiner Haufen eingesammelter Duarzstücke hatte einen Metallwerth von \$7000 in Silber. Die Ausbeute ber golde und filberhaltigen Quarzgange (ledges) geschieht auf sehr primitivem Bege. Die zwei bedeutendsten ber bei Golbhill angelegten Minenschachten haben nur eine Tiefe von 150 und von 80 F., von ben übrigen ist keiner tiefer als 14 F. Die Quarapochwerke und Amalgamationsapparate find febr mangelhaft conftruirt. Schmelgofen find teine vorhanden, und die Minen werden überhaupt sehr nachläsig bearbeitet. Steintoblen von ausgezeichneter Güte sind an der ganzen Weerestufte entlang in großen Mengen (in einem Gefammtareal von etwa 600 D .- Dt.) und verzugs. weise im fildwestlichften Theile Bestoregons an ber Coofe Bay entbedt worden, von welch' letterer aus bereits nicht unbebeutende Quantitäten nach San Francisco verschifft werden. Ausgebehnte, fast unerschöpfliche Gifenerzlager befinden fich an verschiedenen Punken im nordwestlichen Theile bes Staates, besonders zwischen dem Willamette und Columbia River, und werden bereits mit gutem Erfolge zu Oswego, 6 M. oberhalb Portland, bearbeitet. Die Erze liefern ein sehr gutes, dem besten schottischen Robeisen abnliches Sifen, womit nicht nur die Bedürfnisse des Staates felbst befriedigt, fondern auch beträchtliche Quantitaten nach California exportirt werben. In ben Calapoopa Mountains, bem Centraltbeile bes Staates, fomie an ben Ufern bes Illinois, eines Rebenfluffes bes Rogue ober Gelb

River, sind in neuester Zeit auch Aupfererzlager entbedt worden, von denen eines bereits mit Erfolg von deutschen Bergleuten bearbeitet werden soll. Im sublichen Theile des Staates befinden sich auch natürliche Soda- und Schwefelquellen in meist reizend gelegenen Thalgrunden.

Birthich aftliche Berhaltniffe. Bon ben 60,976,360 Acres ber Gesammtbobenfläche D.'s waren 1870 im Ganzen 2,389,252 Acres in Farmen, beren Bahl 7587 betrug, getheilt; in Cultur befanden fich 1,116,290 Acres; 761,001 Acres waren Waldland, ber Reft anderweitiges, noch unbebautes Land. Der Werth fammtlicher Farmen belief sich auf \$22,352,989, Derjenige bes tobten Inventars und ber Aderbaumaschinen auf \$1,293,717. Die Zunahme ber Bahl ber Farmen mahrend ber letten 10 Jahre betrug 1781, Diejenige ihres Berthe \$7,152,396. Die 1871 eingebrachten Ernten im Staat beftanden nach ben Angaben bes Statiftiters bes Bafbingtoner Agriculturbepartements in: Mais 88,000 Bufh. von 2,962 Acres, im Werth von \$88,000; Weizen 2,270,000 B. von 116,410 A. im B. von \$2,156,500; Roggen 3800 B. von 152 A., im B. vou \$3306; Bafer 1,867,000 B. ven 51,861 A., im B. von \$858,820; Gerfte 202,000 B. von 6253 A., im B. von \$137,360; Budyweigen 1400 B. von 45 A., im B. von \$1974; Rartoffeln 414,000 B. von 4758 A., im B. von \$318,780, und Heu 86,000 Tonnen von 59,310 A., im B. von \$1,036,300, fo bag ber Gefammtwerth aller biefer Ernten von 221,751 Acres \$4,601,040 betrug. Der Ertrag ber holzschlägereien und Gagemühlen belief fich 1870 auf \$259,220; Tabak wurten 3847 Pfund, Sopfen 9745 Pf., Flach \$ 40,474 Bf. gezogen. Die Beinproduction belief fich auf 1751 Gall., ber Ertrag bes Dbftbaus auf \$310,041, jener ber Bemufegartnerei auf \$105,371. Der Biehft and bes Staates bestand ben statistischen Mittheilungen bes Bafbingtoner Agriculturdepartements nach, am 1. Febr. 1871 aus: 73,400 Bferben, im Berth von \$3,984,886; 4200 Manleseln, im W. von \$213,444; 102,000 Stück Odysen und Jungvieh, im 2B. von \$2,212,380; 62,400 Dildtüben, im 2B. von \$2,012,400; 419,200 Schafen, im 28. von \$796,480 und 149,500 Schweinen, im 28. von \$375,245; Gesammtwerth: \$9,594,771. Die Wollproduction im Staate belief sich 1870 auf 1,080,638 Pf., die Erträge der Milchwirthschaft bestanden in 1,418,373 Bi. Butter, 79,333 Bf. Rafe und 107,367 Gall. auf den Markt gebrachter Dill c.

Industrie, Pandel und Bertehr. Der Bunbescenfus von 1870 veranschlagte ben Gefammtwerth ber industriellen Broduction D.'s, die fast in allen Theilen bes Staates burch eine reiche und unerschöpfliche Wasserfraft begünftigt wird, für das Jahr 1870 auf \$6,877,387. Die erste Eisenbahn erhielt D. 1862, in welchem Jahr die ersten vier Meilen ber Oregon-California-Bahn gebaut wurden. Um 1. Jan. 1872 war das gesammte Bahnnet bes Staates bis auf 214 DR., von benen 55 allein im Lauf des vorhergebenden Jahres fertig geworden waren, angewachsen. Durch die Bollenbung der Oregon-California-Linie wird D. mit der Central Bacific-Bahn, burch eine Linie nach bem Buget Sound mit ber Rorth Pacific-Bahn und durch eine direct von Portland über Dalles City nach bem Salesee projectirte Bahn mit der Union Bacific und somit mit den östlichen Staaten verbunden werben. Der hauptsächlichste Hafen D.'s ist Portland am Willamette River, etwa 15 M. vom Einfluß beffelben in ben Columbia und 60 Dt. vom Ocean entfernt. lumbia felbst ift bis zu dem Bunkt, wo er den Willamette aufnimmt, für Kabrzeuge mit einem Tiefgang von 16 Fuß, der Willamette für folche mit einem Tiefgang von 12 Fuß fahrbar. Im 30. Juni 1871 umfaßte Die Bandeleffotte D.'s im Gangen 42 Rahrzeuge mit einem Besammtgehalt von 9209 T., bavon waren 5 Segelschiffe mit 749 T., 31 Dampfer mit 8125 T. und 6 Schleppschiffe mit 334 T. Ren gebaut waren während bes mit dem 30. Inni 1871 endigenden Berwaltungsjahres im Gangen 21 Fahrzeuge mit 2704 T., barunter 7 Dampffchiffe mit 2134 T. Gine Rationalbank bestand 1871 in Portlaub; Bri-Datbanten, 7 an Bahl, gab es in Portland, Bater City, Salem und Albany. amter gab es 1871 im Ganzen 175, gegen 157 im Jahre vorher.

Das gefammte Eigenthum ver Staates repräsentirte nach ben in viesem Fall flets besonders niedrigen Schätzungen der Steuer-Msessoren von 1871 die Summe von \$34,744,459, gegen \$31,798,510, von denen \$17,674,202 auf Grundeigenthum, \$14,124,308 auf persönliches Eigenthum entsielen, im J. 1870. Der wirkliche Werth wurde 1870 bereits auf \$51,558,932 bezissert, eine Zunahme von nahezu 20 Mill. über den abgeschätzten und mehr als 23 Mill. über den wahren Eigenthumswerth des Jahres 1860. Die verzinssliche Staats fould betrug 1870: \$106,583; die Schulden der Counties, für welche Schuldverschreibungen ausgegeben waren, \$51,386, andere Schulden der Counties \$54,517; die Schulden der Städte und Townships im Ganzen \$6000. Gesammtbetrag sämmtlicher schulden des Staates am Schluß des Berwaltungsjahres von 1870: \$218,468.

Digitized by Google

Die Gesammtbesteuerung für basselbe Jahr belief sich auf \$580,956 gegen 199,056 im J. 1860. Davon waren birecte Staatssteuern \$177,653, Countysteuern \$362,753, ber Rest von \$40,550 Stabt- und Townshipsteuern. 1871—72 beliefen sich die Einnahmen bes Staatsschapes im Ganzen auf \$942,570, bit Aus gaben auf \$769,972, so daß der Kasselben auf \$769,972, so daß der \$769,972, so

bestand am 5. Sept. 1872: \$942,570 betrug.

Beitungswesen. Am 1. Jan. 1872 hatte D. im Ganzen 30 Zeitungen. Davon erschienen 4 täglich, 22 wöchentlich, 1 halbmonatlich, 2 monatlich, 1 vierteljährlich. Tägliche Zeitungen bestanden in Bortland 3, und zwar das "Portland Bulletin", der "Oregon Herald" und das älteste Blatt im Staat, der 1850 als Wochenblatt gegründete, 1861 in ein Tageblatt verwandelte "Oregonian" und eine, der "Oregon Statesman", in Salem. Mit Ausnahme der in Portland publicirten "Oregon Deutsche Zeitung" erschienen sämmt-

liche Blätter in englischer Sprache.

Unterrichtswesen. Raum in einem andern Staat ber Union ift burch Lanbidentungen seitens ber Bunbesregierung bas Fundament zur Gründung eines großartigen permanenten Schulfonde in folder Beife wie in D. gelegt worden. Diefe Lanbichentungen umfaffen jebe 16. und 36. Section ber öffentlichen Landereien in jebem County, 72 befonbere Sectionen zur Errichtung einer Staatsuniversität und 90,000 Acres für eine Staats-Aderbaufchule, Alles in Allem 4,475,966 Acres. Der Ertrag ber Landvertaufe belief fic bis 1871 auf etwas über eine halbe Million. Die laufenden Ausgaben für die öffentlichen Schulen werden durch eine Steuer von 2 per 1000 vom steuerbaren Eigenthum im Staat Diefelbe betrug im Jahre 1870 gegen \$60,000. 3m Ganzen beliefen fich in bem genannten Jahre die Einnahmen des Schuldepartements auf \$153,000. Die Zahl der Schuldistricte war 636. Das schulpflichtige Alter ift von 4 bis 20 Jahre; Die Bahl ber in biefem Alter stebenden Bevölkerung betrug 1871: 34,055 Röpfe, von denen etwa 21,000, mithin über 60 Broc., in die Schullisten eingetragen waren. Die durchschnittlichen Lehrergehalte beliefen sich für das männliche Bersonal auf \$50.50, für das weibliche auf \$30 per Wonat. Har Berbreitung von höherer und Hachbildung war durch folgende Justitute gesorgt: die "Paeific University" ju Forest Grove, 1848 gegründet; Die 1844 unter bem Ramen "Oregon Institute" in's Leben gerufene, 1853 unter ihrem gegenwärtigen Ramen mit einem neuen Freibrief ausgerustete, methobistische "Willamette University" zu Salem; das baptistische "Oregon College" in Oregon City; das "Holy Angels' College" in Bancauver; das "Philomath College" zu Philomath; das "Corvallis College" zu Corvallis; die methedi-kische "Umpqua Academy"; das "St. Helen's Hall College" für Madden in Portsand; bie "Oakland Academy" und "St. John's High School" in Eugene City; bas "Albany Collegiate Institute" ju Albanh; bie "St.-Mary's Academy" und "Jacksonville Academy" ju Jadfonville und bie "Roseburgh Academy" ju Bilbur. Normalfchulen fint mit ber "Willamette" und "Pacific University", eine Bandelsschule mit ber erfteren und eine Aderbanfchule mit dem "Corvallis College" verbunden. Bibliotheten befinden fich in Portland, Salem und in Forest Grove in Berbindung mit der "Pacific University". Bon Staats- und Wohlthätigkeits-Anstalten find zu nennen: Das "Staats-Buchthaus" in der Rähe von Salem, die 1870 von der Legislatur mit einer Bewilligung von \$2000 per Jahr in's Leben gerufene "Schule für Taubstumme" in Salem, und das in Cast Bortland befindliche "Oregon Hospital" für Iresinnige, eine Brivatanstalt, in der jedoch die auf Staatstoften ju erhaltenben Batienten untergebracht werben. Gin Correctionshaus für jugenbliche Berbrecher, sowie eine Waisen-Anstalt besaß der Staat am 1. Jan. 1872 noch nicht.

Rirchliche Berhaltniffe. Rach bem Cenfus von 1860 waren in D. folgende

firchliche Genoffenschaften vertreten:

|                     | Rirchen. | Bahlber Gige. | Rirchenvermögen. |
|---------------------|----------|---------------|------------------|
| Methobisten         |          | 7,625         | \$62,500         |
| Presbyterianer      | 15       | 4,425         | 32,025           |
| Baptiften           | 8        | 1,930         | 14,720           |
| Ratholifen          |          | 1,850         | <b>57,30</b> 0   |
| Christians          | 6        | 2,050         | 11,700           |
| Bifcoflice Rirde    | 4        | 800           | 4,850            |
| Congregationalisten | 3        | 550           | 12,600           |
|                     |          |               |                  |

 Bortland, sowie verschiedene andere Atademien und Parochialschulen in Portland, Salem, Jacsonville, St. Baul und St. Louis; die Congregationalisten hatten 1871: 8 Kirchen mit 8 Geistlichen, 468 Mitgliedern und 845 Schülern in ihren Sonntagsschulen; die Baptisten 4 Affociationen mit 47 Kirchen, 29 ordinirten Geistlichen und einer Gesammtzahl von 1723 Mitgliedern; die Methodisten 54 Prediger, 43 Kirchen, 2862 ordentliche Mitglieder; die Bischen kirches 10 Geistliche, 11 Kirchspiele und 65 Lehrer, die 520 Sonntagsschüler unterrichteten; die Lutheraner endlich 5 Gemeinden mit 4 Predigern, davon 2 englische, 1 norwegischer, 1 deutscher.

Berfassung und Regierung. Die Executive liegt nach ber am 9. Nov. 1857 in algemeiner Boltsabstimmung angenommenen Staatsversassung in den Händen eines auf 4 Jahre erwählten, mit \$1500 per Jahr salarirten Gonverneurs, dem ein Staatsseftretär, ein Schatsseftretär und Schatmeister werden gleichfalls auf 4 Jahre gewählt. Jeder 21 Jahre alte Bürger der Ber. Staaten, der ein haldes Jahr in D. gewohnt, hat das Recht innerhalb des Staates zu stimmen. Die Legislative besteht aus einem Senat und einem Repräsentantenhause, und tritt alle zwei Jahre aus 2. Montag des September zusammen. Die Senatsmitglieder (16 an der Zahl) werden auf 4 Jahre, die Aepräsentanten (34 an Zahl) auf 2 Jahre gewählt. In der Bundesgesetzung war D. 1872 durch die Senatoren Henry W. Corbett und James Relley, und einen Repräsentanten vertreten. Staatsgewerneur war L. F. Grover. Staatshapptstadt ist Salem Das Staatsssegel stellt einen von einem Adler überragten Schild dar, in dessen zhem Augel Ackerdauinsignien darstellt. Ein Band mit der Inschrift "The Union" trennt die beiden Kelder.

| Gonve                     | rneure.                    |
|---------------------------|----------------------------|
| Territorium.              | Staat.                     |
| James Shields 1848-1848   | John Whittaker 1859—1862   |
| Joseph Lane1848—1850      | Abdison C. Gibbs 1862—1866 |
| John B. Gaines 1850-1853  | George L. Woods1866-1870   |
| Joseph Lane1853-1853      | L. F. Grover1870—          |
| John W. Davis 1853—1854   |                            |
| George L. Curry 1854-1859 |                            |

Politische Organisation. Der Staat D. zerfiel 1870 in 22 Counties, beren Bewohnerzahl für die Jahre 1860 und 1870 die nachstehende Tabelle angibt. Die übrigen Rubriten derselben enthalten die Zahl der in Deutschland und der Schweiz geborenen Bewohner, sowie das bei der letten Präsidentenwahl von den einzelnen Counties abgegebene Botum.

|            | Bevolferung. |        |             |                   | Prafibentenmabl    |           |  |
|------------|--------------|--------|-------------|-------------------|--------------------|-----------|--|
| Counties.  |              | i      |             | Beboren:          |                    | 1868      |  |
| Zonnitto.  | 1860.        | 1870.  | In Deutsch- | In ber<br>Schweiz | Grant<br>(republ.) | (bemolt.) |  |
| Bafer      |              | 2,804  | 68          | 3                 | 335                | 1 497     |  |
| Benton .   | 3.074        | 4,584  | 62          | 6                 | 536                | 549       |  |
| ladamas    | 3,466        | 5,993  | 111         | 16                | 673                | 592       |  |
| lation     | 498          | 1,255  | 62          | 14                | 120                | 95        |  |
| olumbia    | 532          | 863    | 20          |                   | 80                 | 109       |  |
| 998        | 445          | 1,644  | 65          | i                 | 228                | 162       |  |
| urry       | 393          | 504    | 8           | - 7               | 83                 | 35        |  |
| ouglas     | 3,203        | 6.066  | 47          | 9                 | 755                | 648       |  |
| brant      | 0,200        | 2,251  | 83          | 2                 | 343                | 355       |  |
| adion .    | 3,736        | 4,778  | 144         | 25                | 537                | 769       |  |
| vierbine   | 1.623        | 1,204  | 38          | 3                 | 158                | 191       |  |
|            | 4.780        | 6,426  | 44          | 5                 | 659                | 775       |  |
| ane        |              | 8,717  | 74          | ,                 | 1,006              |           |  |
|            | 6,772        |        |             | 19                |                    | 1,230     |  |
| Parion     | 7,088        | 9,965  | 193         |                   | 1,534              | 1,019     |  |
| tuliusmah  | 4,150        | 11,510 | 639         | 23                | 1,280              | 1,162     |  |
| lelf       | . 3,625      | 4,701  | 21          | 3                 | 570                | 558       |  |
| illamoot   | 95           | 408    | 1 1         | -                 | 64                 | 39        |  |
| matila     | -            | 2,916  | 34          | _                 | 313                | 527       |  |
| Rion       |              | 2,552  | 30          | 6                 | 300                | 558       |  |
| Basco      | 1,689        | 2,509  | 81          | 9                 | 255                | 354       |  |
| Bespington | 2,801        | 4,261  | 29          | 15                | 507                | 315       |  |
| Bank Bill  | 3,245        | 5,012  | 21          | 8                 | 625                | 556       |  |
| Summe      | 52,465       | 90,923 | 1,875       | 160               | 10,961             | 11,195    |  |

Die bedeutenbste Stadt des Staates ift Portland am Billamette, ber bis borthin vom Columbia aus für Geefchiffe von bedeutendem Tiefgang passirbar ift. Die Stadt hatte 1870: 8293 E. Der ursprüngliche hafenplat an der Mundung des Ceiumbia ift Aftoria; andere aufblübende Stadte find Oregon City, Dalles City, Jacfon

ville, Eugene City, Salem und Albany.

Deutsche in D. Nach bem Census von 1870 lebten in D. 1875 in Deutschland geborene Personen, von benen 630 ans Preußen, 336 aus Bapern, 219 aus Baren, 149 aus Bürttem berg, 140 aus Heine eingewandert waren. Die von ihnen hauptschich besiedetten Counties sind Multnomab (Portland) mit 639, Marion mit 193, Jackson mit 144 und Clackamas mit 111 Deutschen. Die deutschrebende Bevölkerung des Staates wird auf 3000—3500 veranschlagt. In Salem und Casion City besiehen deutsche katholische Gemeinden; eine deutsche lutherische Gemeinde, welche auch eine eigene Schule hat, ist in Portland. In letzterer Stadt erscheint auch die einzige deutsche Bevilchen bes Staates: die 1868 gegründete, von E. A. Landenberger herausgegebene und von P.

Schulze redigirte "Dregon Deutsche Zeitung".

Der Name D. wurde ursprünglich bem gangen Gebiete beigelegt, bas bie Geschichte. Ber. Staaten an der Rufte des Stillen Oceans beanspruchten und das sich vom 42° bis jum 54° 40' nördl. Br. erstreckte. England erkannte diesen Anspruch nicht vollständig an, und bie Grenze von D. nach R. hin blieb lange eine offene Streitfrage (D. - Grengfrage, Boundary Question). In bem von D. Webster und Lord Afbburton verhandelten Bertroge von 1842, in dem andere alte Streitigkeiten zwischen ben beiben Staaten ausgeglichen wurden, tam diese Frage nicht zum Austrage; nur bis zum östl. Fuße der Roch Mountains wurde bie Grenze zwischen ben Ber. Staaten und ben britischen Besitzungen festgesetzt. bent dachte daran, eine außerordentliche Gefandtschaft zur Erledigung biefes Punktes nach Bebfter beabsichtigte babei bie bereits unter ber Prafibentichaft von England zu ichiden. Monroe vorgeschlagene Grenze unter dem 49. Breitengrade zur Gruudlage der Berhantlungen zu nehmen. England hatte jedoch dem Laufe des Celumbia, folgen wollen und beftand barauf, daß die von den Ber. Staaten durch die Louisiana- und Florida-Berträge auf das D.-Gebiet erworbenen Ansprüche durchweg den Gegenansprüchen Englands unterworfen seien. Diese weitgehende Forberung bewirkte, daß man in den Ber. Staaten einem Compromiß entschieden abgeneigt wurde. In der Platsorm der temokratischen Nationalconvention, die im Frühling 1844 Polk zum Präsidentschaftscandidaten nominirte, wurde ber Besithtitel ber Ber. Staaten auf bas ganze D. Gebiet für "klar und unbestreitbar" er-klart und die baldigste Besithnahme besselben gesorbert. In Wahrheit ruhte ber amerik. Anspruch auf den combinirten spanischen und französischen Besithtieln, die ihrerseits wiederum nur auf der früheren Entdeckung des Columbia und ihrer ftark bezweifelten, thatfachlichen Besitnahme bes Gebietes begründet waren. Bolt adoptirte in feiner Inauguralhotschaft ausdrücklich den von der demokratischen Rationalconvention eingenommenen Standpunkt und "bas gange D. ober Krieg" wurde ein anerkannter Sat bes Parteiprogramms. Eropbem machte Bolf fogleich bas Anerbieten, ben 49° als Grenze zu acceptiren, ohne jedoch England das Schifffahrtsrecht auf dem Columbia zuzugestehen. Erst als England tiesen Borfchlag abgelohnt, fiel ber Prafibent auf den Anspruch auf bas gange D. Gebiet gurud. Beibe Baufer bes Congresses beschlossen, ber britischen Regierung Kenntnig zu geben (notice resolution), daß die gemeinschaftliche Occupation des Territoriums unter ber Convention von 1827 zu beendigen fei. Bevor biefer Befchluß der britischen Regierung afficiell mitgetheilt worden mar, murbe jedoch ber englische Gefandte in Bafbington, Patenham, instruirt (19. Mai 1846), den 49.0 als Grenze vorzuschlagen. Auf Grundlage biefes Borschlages wurde ein Protokoll von Buchanan und Bakenham gezeichnet und am 15. Juni ber förmliche Bertrag abgeschlossen, nachdem der Senat seine Zustimmung zu biesem Compromiß ertheilt hatte. — Durch bie Bilbung bes Territoriums Washington wurde bas Gebiet von D. auf den Landstrich fühl. vom Columbia und den 46.0 beschränkt. Das Territorium wurde 1859 als Staat in die Union aufgenommen, nachdem zuvor noch das Gebiet zwischen bem Owhhee und bem Felfengebirge jum Territorium Bafbington geschlagen worten mar.

Die Küste von D. war hereits im 17. Jahrh. von verschiedenen Seefahrern gesehen worden. Die Entbedung wurde jedoch nicht weiter beachtet, bis Robert Graham 7. Mai 1792 in die Mändung des breiten Stromes einsuhr, den er nach seinem Schiffe "Columbia" benannte. Seine Beschreibung des mächtigen Flusses veraulaste Jesserson 1804 über Land eine Expedition unter den Capitainen Lewis und Clart zur weiteren Ersorschung des Gebietes auszusenden. Die Resultate derselben waren so bestriedigend, daß die "Missouri-Belzeompagnie" im J. 1808 Jäger und Händler aussandte, und die "Ameritanische Belze

Digitized by GOOGIG

compagnie 1811 an der Mündung des Columbia die Hactorei Aftoria grundete. Der Krieg zwischen ben Ber. Staaten und England veranlagte jedoch den Berkauf der Factorei an die britifde "Rordwest-Pelzcompagnie", Die sich spater mit der "hudson's Bap-Compagnie" vereinigte. Borguglich im Intereffe biefer Compagnie, Die bald einen ausgebehnten Belgund sonftigen Banbel mit D. hatte, bestand England mit folder Entschiedenheit auf feinen Ansprüchen auf bas Gebiet. Eine burchgreifenbe Colonisirung bes Lanbes begann erft turg vor ber endgültigen Ausgleichung ber ameritanischen und englischen Ansprüche auf bas Die Canadier, die meist von der "Hudson's Bay-Compagnie" beschäftigt wurden, verheiratheten fich vielfach mit Indianerinnen und es entstand somit eine gablreiche Defti-Die Einwanderung von Amerikanern begann erft 1839. Die Entbedung von Gold in California bewog viele Ansiedler, bas Gebiet wieder zu verlassen. Congreg aber ben Auffedlern erhebliche Lanbidentungen zuficherte, nahm bie Ginmanberung wieder ju. Die Bevölferung mar fcon 1848 zahlreich genug, um die Brovisorische Regierung, beren Sit in Oregon City gewesen war, burch eine Territorialregierung zu erseben. Bereits 1845, alfo vor bem Abschluft des Bertrages mit England, war eine Bill zu bem zwed im Congreß eingebracht und lebhaft bebattirt worden. 3. D. Abams und Gibbings (f. b.) erklarten bei biefer Gelegenheit, daß ber Prafibent und die demokratische Partei nicht bei ber von ihnen angefundigten Bolitit "gang Oregon ober Rrieg" beharren wurden, weil ein Arieg mit England unter allen Umftanben Die Intereffen ber Sflavotratie wesentlich 3m Sommer 1857 wurde eine Constituirende Convention abgehalten. schädigen muffe. Die Bevölkerung erklärte fich om 9. Nov. beffelben Jahres für ben Berfaffungsentwurf und stimmte für die gesetzliche Ausschließung der Sklaverei, aber gegen die Zulassung freier Farbiger. Die Aufnahme des Territoriums als Staat in die Union verzögerte fich jedoch noch bis zum 14. Febr. 1859. – Beim Ausbruch bes Bürgerkrieges nahm D. für die Union Bartei. Der Gonverneurscandibat der Unionspartei wurde in einem Sotum von ctwa 10,500 mit einer Majorität von über 3500 gewählt. Truppen wurden von O. theils wegen feiner weiten Entfernung, theils wegen seiner spärlichen Bevölkerung nicht requirirt, aber eine verbaltnißmäßig bedeutende Zahl Freiwilliger schloß sich ben californischen Regimentern an. In ter Brafibentschaftswahl von 1864 erhielten die Lincoln-Electoren 9888 Stimmen gegen 8457 für die McClellan-Clectoren. Am 11. Dez. 1865 ratificirte die Legislatur, die vorzüglich zu bem 3wed zu einer außerordentlichen Seffion berufen wor-ben war, bas 13. Amendement zur Bundesverfaffung. Auch in den Staatswahlen von 1866 flegten die Republikaner, jedoch nur mit der geringen Majorität von 327 Stimmen. Im Repräsentantenhause faßen aufänglich 24 Republikaner und 23 Demokraten. einem ftricten Parteivotum wurde bas 13. Amendement jur Bundesverfassung endossitet. Nachdem aber bald barauf zwei republit. Mitglieder ausgestoßen und ihre Sige Demofraten zuerkannt worden waren, wurde diefer Beschluß umgestoßen und beschlossen, dem Staatsfefretur bavon Renntniß zu geben. Die Demofraten konnten bagegen nicht burchschen, bag die Ratification des 14. Amendements förmlich widerrufen wurde. In den Wahlen von 1868 errangen bie Demotraten einen vollständigen Sieg; in der Legislatur hatten fie bei vereinigtem Botum eine Majorität von 17; Die bemofratischen Brafibentschafte-Electoren wurden mit einer Majorität von 169 Stimmen gewählt. Die Legislatur, die im September jusammentrat, widerrief die Ratification des 14. Amendements zur Bundesconstitution. Die Stellung der Parteien wurde durch die Wahlen von 1870 im Wesentlichen nicht geanbert. Die demotratische Legislatur verwarf bas 15. Amendement zur Bundesverfaffung, die Erflarung hinzufugend, bag es von ber Bundesregierung burch Anwendung von Bewalt ben Staaten aufgezwungen wurbe. Das Beforbern ber Einwanderung von Chinefen murbe in ber Boticaft bes bemotr. Gouverneurs Grover mit grofer Bitterfeit angegüffen. Bei der Bräsidentenwahl 1872 erhielt Grant eine Majorität von 3750 über Greelen. Oregon, County im filbl. Theile des Staates Miffouri, umfaßt 1050 engl. Q.-M.

Dregon, County im fildl. Theile bes Staates Miffouri, umfaßt 1050 engl. Q.-M. mit 3287 E. (1870), davon 4 in Dentschland geboren; im J. 1860: 3009 E. Die Bobenbeschaffenheit ist verschieben, das Land fruchtbar. Hauptort: Alton. Demotr. Majo-

ritat (Gonvernenrswahl 1870: 146 St.).

Oregon, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Butte Co., California; 1169 E. 2) In Inbiana: a) in Clarke Co., 1360 E.; b) in Starke Co., 524 E. 3) In Lapeer Co., Michigan; 877 E. 4) In Lucas Co., Ohio; 1813 E. 5) In Wahne Co., Bennshlvania; 690 E. 6) Mit gleichnamigem Post barfe, an der Madisonst. Paul-Bahn, mit 30 E., in Dane Co., Wisconsin; 1498 E.

Ortgen. 1) Boftborf und Samptert von Dale Co., Illin o is, am Rod River und ber Chicago-Joma-Bahn, ift ein gewerbthätiger Ort mit 1325 @ 10 10 10 16 boff und

Hauptort von Holt Co., Miffonri; 824 E. 3) Postborf in Chautauqua Cr., Rem Port. 4) In Obio: a) Dorf in Seneca Co.; b) Boftborf in Barren Co. Oregon City, Township und Bostdorf, letteres Sauptort von Cladamas Co., Dregon, am Willamette River und ber D.-California-Bahn, war fruber Gip ber Terris torialregierung und hat 1382 E.

Oregon Soufe, Postdorf in Nuba Co., California.

Orel. 1) Gouvernement im Europäifchen Rugland, umfaßt 859,,, D.: D. mit 1,533,619 E. (Petersb. Kal. 1872) und zerfällt in 13 Kreise. Das Land ist eben und fruchtbar, das Quelland ber Ofa und wird von der Desna und Sosna durchfloffen. Gebaut werden hanf, Getreide, Tabat und hopfen; auch die Obsteultur ift von Bedeutung. Die Hauptinduftriezweige find Banfolbereitung, Talgfiedereien, Glasfabrication und Ber-2) Banptftadt beffelben mit 43,575 E. (Betersb. Ral. 1872), ift Git ber Gouvernementebeborben, an der Ofa und Arlifa gelegen, hat 24 Rirchen, bedeutende Fabriken, Gerbereien, Talgsiedereien, Leinwebereien, treibt bedeutenden handel und ist Stapelplat für den Getreidehandel im Inneren bes Reichs.

Orelli. 1) Johann Kaspar von, namhafter Bhilolog und Krititer, geb. am 13. Februar 1787 zu Bürich, wurde 1807 Lehrer in Bergamo, wo er auch als reformirter Prebiger wirkte, 1813 Lehrer an ber Kantonsschule ju Chur und 1819 Professor ber Bermeneutit und lateinischen Sprache in Burich, wo er am 6. Jan. 1849 ftarb. Bu feinen namhafteften Schriften geboren außer gabireichen Ausgaben romifcher und griechifder Claffiter; namentlich ber Werte bes Borag, Tacitus und Cicero: "Onomasticon Tullianum" (3 Bbe., Bürich 1836—38) und "Inscriptionum Latinarum selectarum collectio" (2 Bte., Zürich 1828). 2) Ronrad, Bruder bes Borigen, geb. am 6. Nov. 1788 in Burich, wurde 1819 Lehrer ber frangosischen Sprache an ber Burgerschule und 1833 Professor ber Philosophie am Gymnasium daselbst und starb am 10. Juli 1854. Er besorgte die 3. bis 16. Aust. (Nargan 1852) von Hirzel's "Französische Grammatik", schrieb eine "Altfranzöfifche Grammatit" (2. Auft., Burich 1848) und "Spinoza's Leben und Lehre" (2. Auft.,

Zürich 1850). Drenburg. 1) Ruffifches Gonvernement an ber Grenze von Europa und Afien, umfaßt mit Ginichlug bes Landes ber Ural'ichen und Orenburgifchen Kofaten 3477,00 Q .- D? mit 840,704 E. (Petereb. Ral. 1872) und zerfällt in 9 Kreife. Bon ben Bewohnern find ein großer Theil Baschfiren, Metscherjaten, Tataren, Tschuwaschen, Tscheremissen, Mordwinen. Bieb- und namentlich Pferbezucht wird in großartigem Maßstabe betrieben. Rur 1/1, des Landes fteht unter Cultur. Man gewinnt Gold, Gifen und Aupfer. Grenze wird badurch gefichert, baf fich auf je 3 ober 4 DR. Entfernung befestigte, von Refaten bewohnte Orte befinden, von benen die Heineren Redouten ober Borpoften, die größeren Festungen (Rreposti) genannt werben. Diefe Festungereihe bilbet Die fog. Drenburgifche Linie, welche fich vom Raspifchen Deere bis an ben Tobol, in einer Lange ven 242 M., bingieht. 2) Saupt ftabt bes Gouvernements, mit 33,431 E. (Betereb. Ral. 1872), am Uralfinffe in burrer Steppe gelegen, ift die hauptfestung ber Drenburgifden Linie und besteht aus einzeln liegenden Banfern in breiten, ungepflafterten Strafen, bat einen großen von vier Mauern umgebenen Kaufhof mit einem affatischen und einem europäischen Ehore. Die Stadt hat zwei Ratbebralen. 5 ariech. Kirchen. 1 luth. Rethand Gumnafinm Die Stadt hat zwei Rathebralen, 5 griech. Rirchen, 1 luth. Bethaus, Gymnasium und zahlreiche Fabriten. D. ift ber Sammelpuntt für bie Raravanen aus Bethara, Tafchtenb, Rhofand und ber Rirgifensteppe.

1) Proving im fpan. Ronigreich Galicien, umfaßt 128 D .- DR. mit 394,658 E. (1867). 2) Banptftabt ber Broving mit 10,775 E. (1860), am Minho gelegen, über ben eine ichone 1319 F. lange Brude mit 7 Bogen führt, ift Bifchofsfit und regelmäßig gebaut, hat eine fconmeRathebrale, Rlöfter, Briefterfeminar. Befannt ift bie Stadt durch ihre am fuße bes Stadtberges flebendheiß hervorsprudelnden Schweselquellen

Las Burgas, welche icon bie Romer als Aquae Originis taunten.
Oreodoxa, auch Robipalme genannt, eine ju ben Balmen gehörige, in Westindien, Guyana und Benezuela einheimische Pflanzengattung, umfaßt Bäume mit hobem, geringeltem Schaft und tammig-fiedertheiligen Blattern. Arten: O. oleracea, bis ju 200 f. boch, mit 2-3 Fuß Durchmesser im bideren Theile bes Stammes, worans ein grüner, glatter Schaft mit ben Blattern entsprofit. Der Stamm ift von einer 2-3 Boll ftarten Bulle umgeben, in bie keine Art einbringen tann. Die Blatter bienen jum Dachbeden, bie Blutenscheiben gu Bafferbehaltern und jum Berpaden, bie erbsengroßen Früchte als Biebfutter. O. regin, bis 80 F. boch, gibt ein banerhaftes Geball und Sparrenwert. Die Blatter, Blutenschef ben und Fruichte merben auf biefelbe Beife benutt wie bie ber vorigen Art. Die innere

Seite ber Blattstielhaut wird als Schreibpapier benutt, das Mark liefert Sago, die abges

tochten Ruffe geben Del.

Oreftes, in ber griechischen Mythologie ber einzige Sohn bes Agamemnon und ber Albtamnestra, murbe nach ber Ermordung Agamemnon's durch Aegisthos von seiner Schwester Elettra, um ihn vor einem Schickfal, wie dem feines Baters zu bewahren, nach Photis ju dem Könige Strophios gebracht, mit deffen Sohne Pholades er sich in innigster Freundschaft verband. Acht Jahre nach bem Tobe feines Baters tehrte er mit feinem Freunde Pplades in seine Beimat zurud und erschlug, um seinen Bater zu rachen, ben Aegisthos und feine Mutter Alptamneftra. Ale er jur Strafe von ben Cumeniben verfolgt murbe, nahm er auf Apollo's Rath Buflucht zu Athene, welche auf bem Areopag ein Gericht liber ibn niederfette und bei ber Abstimmung einen weißen Stein in die Urne warf, ber feine Freisprechung entschied. Rach einer andern Sage erhielt D. von Apollo den Auftrag, nach bem Taurifchen Cherfones zu gehen und von bort bas Bild ber Artemis nach Griechenland zu bringen. In Tauris war feine Schwefter Jphigenia Priefterin ber Artemis und follte ben D. ale Fremden, ber bort herrschenden Sitte gemäß, opfern. Sie erkannte aber in ibm ihren Bruber, entwendete bas Bilbniff ber Göttin burch Lift, und beibe entfamen gludlich nach Griechenland. Rach feiner Rudtehr nahm D. von feinem väterlichen Erbe in Mp kena Beste und erhielt außerbem die Herrschaft von Argos und Sparta. Die Drestessage wurde häufig von griechischen Tragitern bearbeitet, so von Aeschulos in der Trilogie "Oresteia", umfassend die Stüde "Agamemnon", "Choephoren" und "Eumeniden", von Sophotles in ber "Clettra" und von Euripides in der "Clettra", "Drestes" und "Iphigenie in Taurien". Bgl. bie von einem unbekannten Berfaffer aus ber fpateften Zeit bes romtiden Alterthums in 971 lateinischen Bexametern abgefaßte, epische Behandlung ber Sage 1 "Orestis tragoedia" (herausg. von Mahly, Leipzig 1866). Orfila, Matthieu Jos. Bonaventure, berühmter frangofischer Arzt und Che-

miter, geb. am 24. April 1787 zu Mahon auf Minorca, wurde 1819 Professor der gerichtliden Medicin und Toxitologie in Baris, und 1823 Profesor ber medicinischen Chemie und gerichtlichen Medicin. Ludwig XVIII. ernannte ihn zu seinem Leibarzte, Louis Philippe jum Officier (1830), fpater jum Großofficier ber Chrenlegion, jum Detan ber medicinifden Facultät, Mitglied des Generalrathes der Hospitäler u. f. w. Er verlor 1848 durch die Februarrevolution feine Aemter und ftarb am 12. März 1853 in Paris. Seine hauptwerte find: "Traité des poisons, ou toxicologie générale" (2 Bde., Paris 1814; 5. Aufl., ebb. 1852),

"Eléments de chimie médicale" (2 Bbe., ebb. 1817; 8. Aufl., 3 Bbe. 1851), "Traité de médecine légale" (3 Bbe., ebb. 1823; 4. Aufl. 1846).
Orford. 1) Town ship und Postdorf in Grafton Co., Rew Hampshire; 1119 **E**. 2) Dorf in Rod Co., Bisconfin, an ber Chicago-Milmautee-St. Baul-Bahn; 500 &.

Orfordville, Bostoorf in Grafton Co., Re w Hampfhire. Organ (vom griech. organon; eigentlich Wertzeug, jeht mehr burch bas lat. "instrumontum" ausgebrudt) heißt in ben Naturwiffenschaften jeber geformte und an sich individuelle Theil eins lebendigen Ganzen, welcher nur im Zusammenhange mit demselben Leben besitzt und getrennt von diefem ein Tobtes ift. Die zwedmäßige Bereinigung einer gewiffen Unjabl von verschiedenen D.en zu einem lebensfähigen Ganzen nennt man Drgan ismus. Die einzelnen unter fich vereinigten D.e unterhalten fich gegenseitig und bie Art und Weife ihrer Bereinigung heißt Organifation. Im Thierreich erscheint bas organische Leben nach Außen als Eräger ber Functionen finnlicher Empfindung und fpontaner Bewegung; im Pflanzenreich zeigt es fich auf die Functionen des Wachsthums, der Affimilation und fortpflanzung beschräntt. Das Wort D. wird and auf Gegenstände anderer Art übertragen, so 3. B. auf Wiffenschaften, Kunstwerke, vorzugsweise aber auf bas Staatsleben (Staatsorgan is mus). In weiterer Bebeutung bezeichnet man mit D. auch bie verschiedenen Mittel bes Gebankenaustausches, junachft ber menschlichen Stimme, mit befon-berer Berudfichtigung ihrer Bobe und ihres Rlanges, und gewiffe Bege ber schriftlichen Beenmittheilung, namentlich Zeitungen und Zeitschriften, welche ansichließlich einer bestimmten Richtung dienen, baber Barteiorgane n. f. w.

Organifc und Anorganifc. Organismen ober organifche Raturtorper nennen wir alle Lebewefen ober belebten Rorper, alfo alle Bflangen und Thiere, ben Menfchen einbegriffen, weil bei ihnen fast immer eine Zusammensenung ans verschiedenartigen Theilen (Bertzeugen ober Organen) nachzuweisen ift, welche zusammenwirten, um die Lebenserscheinungen berborgubringen. Eine folde Bufammenfetung vermiffen wir bagegen bei ben Anorganen ober anorganischen Raturforpern, ben Mineralien ober Gesteinen, bem Waffer, ber atmo-

fpharifchen Luft u. f. w. Die Organismen enthalten ftets eiweifartige Roblenftoffverbip. bungen in festfluffigem Aggregatzustanbe, mabrend biefe ben Anorganen fehlen. Auf biefem wichtigen Unterschiede beruht bie Eintheilung ber gesammten Raturwiffenschaft in zwei große hauptabtheilungen, die Biologie ober Biffenfchaft von ben Organismen (Beelegie und Botanik), und die Anorganologie oder Wissenschaft von den Anorganen (Me neralogie, Geologie, Metcorologie u. f. w.). Die neuesten Errungenschaften ber Naturmif fenichaften haben jedoch bewiesen, daß die chemischen und physikalischen Unterschiede bes Den und A.en durchaus nicht so groß find wie bisher angenommen wurde, und daß sie ihren materiellen Grund nicht in einer berichiedenen Ratur der fie zusammensetzenden Grundfloffe, sondern in der verschiedenen Art und Weise, in welcher die letteren zu chemischen Berbindungen zusammengesett find, haben. Was die Lebenserscheinungen der Körper betrifft, so wiffen wir, bag alle Organismen aus Bellen zusammengesett find, daß alle Bewegungerideinungen und Gestaltungsprocesse berselben ebenso unmittelbar von der demischen Zusammen setzung und ben phpfitalischen Kräften ber pranischen Materie abhangen, wie bie Lebenberscheinungen der anorganischen Krystalle, d. h. die Borgänge ihres Wachsthums und ihrer specifischen Formbildung, die unmittelbaren Folgen ihrer chemischen Zusammenschung und ihres physitalischen Zustandes find. Die lepten Ursachen bleiben uns freilich in beiben gallen noch verborgen. Bas die Formbildung der organischen und anorganischen Naturkrper anbelangt, so sah man früher als Hauptunterschied den einfachen Bau der letzteren und den ansammengesenten der ersteren an. Jetzt aber wissen wir, daß der ganze Körper der einsachften von allen Organismen, ber Moneren, ein festfluffiges, formlofes Eiweiftlumphen ift, in der That nur aus einer einzigen einfachen chemischen Berbindung besteht und ebenso velltommen einfach in feiner Structur ift, wie jeder Arhstall, der aus einer einzigen anorganifchen Berbindung, 3. B. einem Metallfalge, ober einer zusammengesetten Riefelerbeverbin-Augerdem wechseln biefe ftructurlofen Dioneren, Amoben u. f. w. jeten dung besteht. Angenblid ihre Gestalt, bei benen man ebensowenig eine bestimmte Grundform nadweisen tann, ale es bei ben amorphen Anorganen, bei ben nicht trystallisirten Gesteinen, Rieberschlägen u. f. w. der Fall ift. In Bezug auf die Bewegungserscheinungen biefer beiten verschiedenen Rörpergruppen nimmt eine jahlreiche Schule neuerer Physiologen an, bag irgend welche Lebenserscheinungen durchous nicht als das Resultat einer wunderbaren Lebenstraft aufzufaffen feien, einer befonderen Kraft, welche außerhalb ber Materie fieht, und welche die physitalifch-demischen Rrafte gewissermaßen nur in ihren Dienft nimmt; tiefelbe ift vielmehr zu der streng monistischen Ueberzeugung gelangt, daß fämmtliche Lebenberschie nungen, und vor allen die beiben Grunderscheinungen ber Ernahrung und Fortpflauzung rein phyfitalifchechemifche Borgange, und ebenfo unmittelbar von ber materiellen Befchaffenbeit bes Organismus abhängig find, wie alle phyfitalifden und demifden Eigenschaften ober Kräfte eines jeden Arpstalls lediglich durch feine materielle Bufammenfetung letingt Da nun berjenige Grundstoff, welcher bie eigenthümliche materielle Busammen. sepung ber Organismen bedingt, ber Rohlenstoff ift, so muffen wir alle Lebenserscheinungen in letter Linie auf die Eigenschaften desselben zurücklühren und in ihnen die mechanischen Urfachen jener besonderen Bewegungserscheinungen suchen, durch welche fich die Dr. ganismen von ben Anorganen unterscheiben, und bie man im engeren Ginne bas "Leben" nennt.

Orgel (vom mittellat. organum, Windorgel, organum pneumaticum; engl. organ, pipo-organ), bas eigentliche Conwertzeug ber Kirchenmusit, ein Tafteninstrument, welches, ba die Klänge deffelben durch Schwingungen der Luft in Pfeifen entsteben, ebensowohl zu ben Blasinstrumenten zu rechnen ift, bas größte und in mechanischer Beziehung tunftreichste aller Tonwertzeuge, welches in feinen "Registern" die Stimmen aller Mufitinstrumente mit ben ibm eigenen vereint. Die Bestandtheile ber Orgel find: bie Balge, burch melde Die Luft comprimirt, die Windtanale, burch welche diese als Wind zu ten Windlaben geleitet wird; bas Regierwert, mittelft beffen ber Spieler bie Luft in bie Bfeifen eintreten läßt ober bagegen absperrt, und bas bas ganze Wert umgebente Gehäuse. Die Balge find entweder feilformig, Reilbalge, ober Parallelbalge, welche bei gleicher Größe ber Blatten fast bie boppelte Masse Wind geben, ober bie neuere Art, Ra-Lettere, von Marcuffen (1819) in Apenrade erfunden, haben ten Borjug gleichnäfiger Dichtigkeit ber großen Maffe Luft, welche fie faffen. Die burch bie Balgetreter (Calcanten) getriebenen Balge geben ben Wind burch bie Rröpfe in ben Bauptfanal, eine meite Robre von Bolg, von welcher fich bie engeren, mit Sperrventilen verfebenen Rebentanale abzweigen, welche ben einzelnen Theilen bes Werts ihren Binb. bebarf guführen. Renerbings icheibet man ben hauptfanal in fo viele Facher ab, ale bas

Bert Maviere bat. Die Bindlade, auf welcher die vermittelft des Apparais zusammen, in verschiedenen Berbindungen ober einzeln jum Rlingen gu bringenden Pfeifen fteben, ift ber Mittelpuntt bes gangen Dechanismus ber D. Statt ber veralteten Springlabe jur Scheidung bes Dinterfanes in gesonderte Stimmen ift jest bie in Rlaviaturfacher ober Ca we cellen (Kammern) eingetheilte, einen länglich vieredigen Rahmen bilbenbe Schleiflade mit Fundamentalbrett üblich; auf letterem find die Dämme und in deren Bwifdenranmen die Schleifen ober Regifter befestigt, barüber bie Pfeifen ftode aufgeschrandt, b. h. in & och er eingesest, welche mit benen ber Schleifen und bee Fundamentalbrette fo correspondiren, daß alle brei bei einer gewissen Stellung über einander stehen und eine durchgebende Windführung aus ber Cancelle in ben Pfeifenftod bilben. das Register "gezogen"; dagegen "abgestoßen", wenn die Bindlocher der Schleifen so gestellt find, daß sie nicht mit denen im Fundamentalbrett und Pfeifenfuß zusammentreffen. Jebe Taste ber Rlaviaturen hat eine Cancelle in ber Windlade und sett ein diese beim Rieberdrücken öffnendes, beim in die Sohe gehen verschließendes Bentil in Bewegung. Unter ben offenen, durch die Bauptventile gebedten Enden der Cancellen ift der luftbiote Binblaften angebracht. Bum Regierwert gebort die aus dem Dannal und dem Bebal bestehende Zaftatur. Das Manual umfaßt, je nach ber Größe ber D., 2-5 terraffenförmig über einander liegende Klaviaturen. Gingig unter allen Dufitinstrumenten, umfaßt bie D. ben gangen Conumfang von 8 Octaven, ber jedoch nicht gang durch eigene Tasten ausgedruckt ist (bas Manual hat nur 4—44/, Octaven, das Bedal 21/3), sondern in den Stimmen liegt. Durch das Glicberwert der Eractur steht jede Taste mit ben für fie bestimmten Bfeifen vermittelft bes beim Nieberdruden berfelben fich öffnenben Cancellenventile in Berbindung. Bur hervorbringung von Rlangmifdungen und Mangmaffen dienen die Roppeln. In ben Bfeifen erzeugt die schwingende Luft ben Mang; Diefelben find entweder vieredige Holzpfeifen, ober chlindrifche metallene, lettere aus englischem Binn, ober (meift) aus Orgelmetall, einer Legirung von Binn und Blei, gefertigt. Lettere haben eine helle und scharfe, die Zinnpfeisen eine weichere, die von Solz die weichste Nach ber verschiedenen Art des Anblasens und der Rlangbildung find Die Bjeifen entweder Floten - oder Labiat-, oder Zungenpfeifen (Rohr- und Schnarrwerte); in letteren erregt eine Metalljunge im Munbftilde ben Klang. Die träftigfte flotenstimme, ber Bringipal, bilbet mit feiner Familie, ben 8 Octaven, Die Grundllangmaffe bes Flotenwerts und ber Orgel überhaupt. Das bei ben alteren Orgeln mit Bierrathen, Bofaunenengeln u. f. w. überladene Gehaufe bildet im reineren Style ber neueren eine in Gruppen und Thurme aus ben ginnernen, blant polirten ober bimmelblauen und mit Sternen verzierten Brinzipalen von 4, 8, 16 und 32 Fuß geordnete Brofpects ober Borberfeite. Der Rlangeharafter ber D., beren Stimmen bie ber Dr. hesters und anderen Instrumente nur andentend nachahmen, ist feierliche Majestät ohne die der Orchestermufit eigene Biegfamteit und Ausbruckfähigkeit für bas Momentane; mit ber Fälle ihrer Harmonien und Afforde und in ihren nur im Großen der zartesten Abschwächung wie der gewaltigsten Steigerung fähigen Klangmassen, das Bleihende und Ewige, ben hoch-ften Ausschwung wie die leifeste Erregung eines und desselben, auf das höchste gerichteten Gefühls ansbrückend, gehört die D. wesentlich der Kirche und der kirchlichen Kunst an, und ift daher auch als begleitendes Instrument bem Oratorium unentbehrlich.

Als Borläufer ber D. gilt die von Ktesibius 180 vor Chr. erfundene, von den Griechen und Römern bei Taselmusten und Lustbarteiten, und später angeblich auch besonders in englischen und französtischen Kirchen bis in's 14. Jahrh. gebrauchte Wasser zest, in welcher das in einem durch einen Lustchlinder mit der Windlade in Verbindung stehenden Behälter besindliche Wasser die Lust comprimirte und als ein Gegengewicht zur Regulirung des Winddruckes diente. Doch scheint diese schon eine Verbesserung einer älteren Art Windorgel gewesen zu sein, deren Ursprung wohl auf die uralte Panpseise zuräczusschaft wersehene ersehte und diese mit einem Windschlauche versah, entstand die Sachseise. Aus dem Sade wurde dann der Windschen, auf den wieder die Panpseise weriehene Windschen wersehene wurde dann der Windschen, auf den wieder die Panpseise weriehes geseht wurde. Seit dem 4. Jahrh, erwähnt und aus Griechenland in das Abendland eingesährt, scheinen Windorgeln seit dem 7. Jahrh, allmälig in den Gebrauch der Artsche geboumen zu sein; einer zweiselhaften Nachricht zusolge zuerst durch Bapst Bitalian I. (zest. 669). Phin soll eine ihm von Ronstantin Roprondund (750) geschenkte große O. mit bleiernen Pseisen in der Kirche zu Compiègne ausgestellt haben, nach deren Muster Karl der Große die erste Windorgel in Deutschland (812) für den Nachener Dom banen ließ (nach Anderen erst Ludwig der Fromme). Seit dem 9. Jahrh, erwarben sich der ließ

(baperischen) Orgelbauer und Orgelspieler einen Ramen im Anslande, doch scheint England in der Kunst voraus gewesen zu sein, wo schon 951 Bischof Elseg in der Airche zu Winchester eine Orgel mit 10 Taften, 400 Bfeisen und 26 Balgen aufstellen ließ, die 70 ruftige Calcanten erforderte. Die Unvolltommenheit diefer alteften D. geht ichon barans hervor, daß bas Pfeifenwert noch nicht in Register geschieben mar. Das 1470 von Bernhard erfundene Bebal fand rasche Berbreitung. Die ehemals berühmte, 1460 erkaute und 1495 renovirte D. zu Halberstadt hatte 3 Klaviere und Bedal. Der Mechanismus war so schwerfällig, daß die Tasten mit geballter Faust niedergeschlagen werden mußten und eine reine Stimmung unmöglich war. Der nächste Schritt zur Bervollkommnung war die Berfomalerung ber Taften und die Erweiterung bes Tonumfanges ber Manuale, namentlich aber die Erfindung der Springlade, welche dann um 1600 durch die Schleiflade verbrangt wurde. Zugleich wurden die Windladen und Balge (Spann- ftatt Faltenbalge) verbeffert und die Tractur erleichtert. Endlich ermöglichte Die um 1677 von Chriftian Förner erfundene Bind-Wage oder - Probe die herstellung eines völlig gleichen Drudes bes Windes. Unter ben größten alteren Orgelwerten find zu nennen: bie D. ber Peters. tirche zu Rom, welche 100 Stimmen hat, die der Petri- und Baulstirche zu Görlit, im Münster zu Strasburg, Freiburg, Ulm, Rothenburg a. b. Tanber, im Dom zu Merfeburg, ber Nitolaitirche in Leipzig, in Maria-Magbalena zu Breslau, ber Paulstirche in Frankfurt, in harlem, im Aloster Weingarten am Bobenfee, sowie als die hervorragenbsten Orgelbauer des vorigen Jahrh. Gettfried Silbermann zu Freiberg (gest. 1756), seine drei Reffen Joh. Andreas (gest. 1780) und Joh. Beinrich zu Strasburg, und Joh. Daniel (gest. 1766) in Dresben; Gabler und Holzhap.

Die wichtigsten mechanischen Berbesserungen in diesem Jahrh. find: ber von dem Scotten Samilton 1825 nach einer alten bentschen Erfindung angewandte, von bem Englander Barter 1840 vervolltommnete, bas Spiel ungemein erleichternde pneumatifde Debel; die von Walker, in Ludwigsburg construirten Regalladen, in welchen jede einzelne Pfeife ihr eigenes Bentil hat, ein besonderer Bortheil für größere Werke statt ber älteren Windlade; das bereits erwähnte Raftengebläse von Marcuffen, welches befondere bie Gleichmäßigkeit bes Binbes bewirkt; Die in England zuerft auch an ben Regifteraugen angewandte Bneumatit. Große Berbienste um bie Bervollkommnung bes Orgelbaus erwarb sich der 1870 verstorbene Professor der Musik J. G. Töpfer zu Weimar durch sein "Lehrbuch der Orgelbaufunst" (4 Bde., 1855). Die namhaftesten neueren Orgelbauer find in Deutschland: Balter (f. o.), ber Erbauer ber Orgel im Münfter zu Ulm, ber größten in Deutschland, mit 100 Registern, Labeg aft in Weißenfels, Ibach in Barmen, Sauer in Berlin und Schulze in Paulinzelle; in Frankreich: Cavaillé. Coll in Paris (bie frangofischen Orgeln find, felbst bis zur Ueberladung, reicher an Bungenftimmen, als die deutschen); in England Benry Willis, welcher 1870 die größte, bis jest eriftirende Orgel für "Royal Albert-Hall" in London vollendete. Den Bind gu diefem ungehenren Instrumente, welches 111 Alingende Register hat, liefert eine Dampfmaschine von 18 Bferbetraft. Für die beste beutsche D. gilt die neue im Schweriner Dom von Labegast, In ben Ber. Staaten, wo man fich langere Beit auf Die Radmit 84 Stimmen. ahmung veralteter englischer Mufter beschräufte, batirt fich ber Aufschwung bes Orgelbans von ber Zeit ber Antunft ber großen Concert-Orgel für "Musie Hall" in Bofton (1863), eines Melfterwerts von Waller, mit 87 flingenden Stimmen und allen neueren Berbefferungen. Dadurch angeregt, richtete fich ber Betteifer ber ameritanischen Orgelbauer (E. & E. G. Hoot in Boston, Steer & Turner und Johnson in Westfield; in New York vornehmlich Jardine & Son, Obell Bros., S. Erben und Engelfried) mit praftifdem Gefchid auf eine Combination ber Borguge ber verfchiebenen eurepaifcen Orgelbaufchulen, fo bag fich in ben neueren ameritanischen Orgeln bie beutschen Gamben- und Flötentone mit den französischen Zungenstimmen und den englischen Diapasons (Sfüßigen Labiatstimmen) in einer Bollendung vereinigt finden, Die fich bereits in Europa Geltung Die umfangreiche Fabrit bes genannten, jugleich als Rünftler und Orgaverschafft hat. nift namhaften George Jarbine hat allein an 500 Ralbebralen und Rirchen in allen Theilen der Ber. Staaten, sowie in gang Amerika, von Montreal bis Buenos-Apres mit Orgeln jeber Große und neuester Conftruction, im Werthe von \$700-45,000, verfeben, unter benen die der Rathedralen von Bittsburgh, Mobile, und in New Pork St. Baul's, Trinity, ber 5. AD.-Bresbyterianischen Rirche und St. George's hervorragen; Die lettere, bis babin größte, mit 4 Manualen und 80 Registern, beren größte Pfeifen 32 Fuß Lange baben, wird noch bedeutend überboten durch das für die im Ban begriffene tatholifche Darmor-Rathebrale erbaute D.-Werk und kolossale Orchester-Orgel. Lettere Art, beren Eigenthamlichteit schon im Namen liegt, verdankt ihre Berbreitung ber Borliebe der Amerikaner für weltliche Musik als Zwischenspiel.

Orgelartige Instrumente. Aus der vom Abt Bogler in Holland um 1789 erfundenen, tragbaren D. mit 3 Klavieren von je 63, einem Bedal mit 39 Taften und einem Schweller, Die er Orchestrion nannte, weil ihre Stimmen Die eines ganzen Orchesters nachahmten, und bem von Rung in Brag 1791 erfundenen, von Still bafelbft 7 Jahre fpater quegeführten D. - Biano mit 2 Manualflavieren von je 65 Taften und 25 Bedaltaften, 230 Saiten, 21 Registern und 105 Beranderungen, welches bei leichter und pracifer Spielart und, besonders im Tutti, überraschender Wirkung die eines ganzen Orchesters mit Ausnahme ber Beigen bis auf ben Biolon gewährt, entwidelte fich bas neuere Drch eftrion, ein mittels Gewichte und Balzen fich felbst spielendes Wert, in welchem alle Blasinstrumente bes Orchesters vereinigt sind. Große Musitstude, Ouverturen u. mit vollftandiger Instrumentation leicht und brillant, wenngleich im Charafter bes mechanisch erzengten Tones, ausführend, und baber mehr als Erfat für mangelhafte Orchestermusit, bat bas Orchestrion auch in Amerika, in größeren Bergnugungs- und Concertlocalen Anwendung gefunden und die Fabrication eine eigene Industrie im Baden'ichen Schwarzwalde hervorgerufen. --- Eine a m e r i ka n i f ch e Erfindung, zu der das von D i e t in Emmerich 1806 construirte Delodion vielleicht die Anregung gegeben, ift die 1818 von A. M. Peaslep patentirte, um 1840 wesentlich burch Emmons Samlin u. A. vervolltommnete Cabinet - ober Zungenorgel, auch, besonders die fleineren, Melodeon ober Harmonium, genaunt. Die von Anton Saedel 1826 anfgebrachte Physharmonita ober Melodiumorgel ift ein nach bemselben Grundprincip conftruirtes Tafteninstrument, bessen Tone burch im Luftstrom vibrirende Metallzungen entstehen, wobei bie beiben Blasbalge vom Spieler felbst mit beliebigem Nachbrud getreten werben. Die Zungen ober Bibratoren (engl. reeds) find bunne, eigenthumlich gewundene Metallftreifen ober Platten von der Länge einiger Linien bis mehrerer Bolle, und etwa 1/, Boll breit, die baburch in Sowingung verfetzt werden, daß nach deutschem Spstem der Luftstrom burch dieselben getrieben, nach amerikanischem gezogen wird. Bene, jett gewöhnlich harmoniums genannt, baben mehr ben Charatter von Orchesterinstrumenten, während die fie mehr und mehr verbrangenden ameritanischen Cabinet-D. fich ebensowohl für geiftliche, wie für Kammermufit eignen, daher in vielen Rirchen die zu toftspieligen Pfeifenorgeln erfeben und in allen Größen Abat au Schul-, Concert- und Salonzwecken finden. Die Fabrication bildet eine eigene Industrie New England's. Im Jahre 1870 wurden 32,000 C.D. allein in ben Ber. Staaten verkanft, viele tausende von da exportirt, besonders nach England. Mason & Samlin in Rew York, aus deren großer Fabrik in Cambridge monatlich hunderte dieser Justrumente bervorgehen, patentirten als neueste Ersindungen Bibratoren-Beutile, einen berbefferten Resonanzboden und Rasten, Blasebalg und neue Registerstimmen, wie eine berbefferte "Vox humana, Euphone", das "automatische Crescendo" u. s. w. Ihre größern Instrumente haben 5 Octaben, 2 Manuale, 6-7 Bibratoren-Register und als Zierrath einen orgelähnlichen Pfeisenauffat. In Berbindung mit Jer. Carbart, bem Erfinber des amerikanischen Saugbalges (suction bellows), patentirten die C.-Orgelbauer E. B. Reedham & Sons in New Port, beren Silberzungen- und Orchester-D. ebenfalls Mobelle amerikanischer Mechanik sind, verschiedene, die genauere Regulirung des Windmges und des Crescendo und Diminuendo und den vollständigen Berschluß der Register durch das Bedal (Double blowing Pedals, Combination Swell etc.), sowie die Bereinsocial des ganzen Mechanismus bezwedende Berbesserungen.

Orgelgeschuts ober Orgelkanone, ein aus der Beriode der niederländisch-spanischen Kriege von 1568—1609 stammendes Geschütz, welches als Borläufer der heutigen Mitrailelense angesehen werden kann. Das O. bestand aus 6—12 neben und übereinander besestigten, metallenen Röhren von 8—16 Loth Kaliber oder gewöhnlichen Mustetenläusen, welche man mittelst einer hinten angebrachten Leitrinne zugleich abseuern konnte; sie war sehr schwer zu laden und von viel geringerer Wirtung, als der Kartätschenschuß. Eines ähnlichen Apparates bediente sich Fiesch' bei seinem Attentat auf Louis Philippe am 28. Inti 1836 (f. 6 bilenmasch).

Orgien (vom griech. orgia) waren im griech. Alterthume überhanpt geheime Religions. gebrauche, bei beinen Weihen flattfanden, um ben Menschen zu reinigen, und in dieser hinscht sallen sie mit ben Wysterien zusammen. Bei ben Dionystichen D. herrschte eine burch Bein und Tanz hervorgernfene Frihlichkeit, welche oft in Ausgelassenheit ausartete; daher beihen in Abertragener Bebeutung D. nächtliche Schwelgereien.

C.-L. VIII.

Oriani, Barnaba, ausgezeichneter italienischer Aftronom, geb. am 17. Juli 1752 ju Garignano bei Mailand, murbe 1786 Director ber Sternwarte bafelbft. Er nahm an ter Bermessung der Lombardei behufs Entwerfung einer Karte theil, war einer der ersten Astronomen, welche die Bahn des Uranus bestimmten und bezeichnete die von Biazzi 1801 entbedte Ceres, welche diefer für einen Kometen hielt, als Planeten. Er ftarb am 12. Rev. 1832 zu Mailand. Bon seinen Werten sind herverzuheben: "Tafeln bes Uranus" (1783), und "Trigonometria sphaerica" (Belogna 1806).

Oribafius, ein gelehrter und berühmter Arzt aus Pergamon, Leibarzt und Rathgeber bes Raifers Julianus Apostata. Bon beffen Nachfolger Balens und Balentinian unter bie Barbaren verbannt, bei denen er vermöge feiner Kunft in hohem Anfeben ftand, wurde er später auf allgemeines Berlangen unter Entschädigung des erlittenen Berlustes zurückerusen, lebte von nun an ungestört und erreichte ein bobes Alter. In Julian's Auftrage batte er aus ben Schriften Galen's und ber übrigen gelehrten Aerzte Auszuge in 72 Buchern gemacht, bie er fpater wiederum für feinen Sohn Guftath in 9 Bucher zusammenzog. Rur einzelne Bucher find in griechischer Sprache erhalten; aus feinem größeren Berte find noch

17 Bücher in ber lateinischen Ueberfepung bes Rofarius erhalten.

Orient (vom lat. oriens, aufgehenb). 1) Morgen ober Often, im Allgemeinen biejenige Beltgegend, in welcher bie Sonne fceinbar aufgeht. 2) D. ober Dorgenland wird zur Bezeichnung Afien's gebraucht, wie Decibent jur Bezeichnung Eurepa's. 3) Drientalisches Kaiserthum bieß bas Bhzantinische Reich (f. b.); Drientalifche Chriften find die Anhanger ber Griechifchen Rirche (f. b.) und ber anberen driftlichen Setten im Oriente, welche mit dem Gesammtnamen Orientalische Rirchen bezeichnet werden. 4) Orientalische Frage ist im Algemeinen jedes den D. betreffende politische Problem, wenn es für Europa Bebeutung bat; im engern Ginne ift Drientalische Frage bas Problem über die Berhältniffe und das Fortbesteben bes Dsmanischen Reiches und ber bamit verbundenen ober verbunden gewesenen Länder, insosern Die europäischen Großmächte babei betheiligt find. Bgl. Binkeifen, "Die Drientalifche Frage" (in Raumer's "historifches Tafchenbuch" von 1855, 1856, 1858 und 1859); von Jasmund, "Actenstüde zur Drientalischen Frage" (3 Bbe., Berlin 1859); L. von Rante, "Bur Drien-talischen Frage, Gutachten ze." (in "Hiftorische Zeitschrift", 13. Bb.).

1) Township in Aroostoct Co., Maine; 219 E. 2) Boftberf in

Cuffelt Co., Rem Dort.

Orientalifde Literatur und Sprachen bezeichnet Die Gefammtheit ber afiatifden Schriftbentmaler, sowie bie Sprachen bes moslemitischen Afrita und Europa. Rachtem gegen Mitte des 18. Jahrh. das Studium der orientalischen Sprachen und Böller eine mehr wiffenschaftliche Richtung erhalten hatte und infolge ber Bemühungen von Jones um bas Indische und Silvestre de Sacy's um das Arabische, dasselbe in weiteren Areisen Pflege gefunden, waren es namentlich beutsche Forscher, welche sich um die wiffenschaftliche Bearbeis tung und historische Durchbringung bes Materials bie meisten Berbienfte erwarben, auf Grund ihrer Forschung dem gesammten Sprachstudium neues Leben einhauchten und unter Anleitung eines Wilhelm von Sumbolbt (f. b.) und Bopp (f. b.) die vergleichente Sprachtunde icufen. Die vorzüglichsten orientalischen Sprachen und Literaturen, welche theils einzeln für sich, theils in gewiffen verwandten Gruppen (femitische Sprachen, Spraden ber moslemitifden Boller, oftaflatifche Sprachen, indifche Bhilologie) bis jett Wegenstand eingehender Studien geworden, find folgende: die hinesische mit der japanischen, die tibetanische Literatur; das Mongolische mit dem Kalmückschen; das Türkische mit dem Tatarischen; die Literatur der malaiischen Böller (Rawi, Javanisch, Malaiisch); ferner bas umfuffende Gebiet der indischen Literaturen alterer und neuerer Zeit, mit dem Sanstrit (f. h.) an der Spipe; die altperfische und neupersische Literatur; die semitischen Literaturen, bas Alt- und Renhebraifche, Sprifche, Chalbaifche, Aethiopische, Samaritanische, sewie bas weite Gebiet bes Arabischen umfaffend; endlich die toptische und die armenische Literatur.

Orientiren (fich) heißt am Horizont ben Orient suchen, um barnach die übrigen Beltgegenden zu bestimmen; baber im Allgemeinen fo viel als fich zurechtfinden burch Beobachstung von Mertzeichen.

Orientfrieg wird zuweilen der Krieg (1853 — 1856) zwischen Rußland und der Tinki und ben verbanbeten Dachten genannt. Bgl. Ruglanb und Demanifdes Reid. Orifiamme (vom mittellat. Aurea flammula, Goldflamme), bie alte Reichs- ober Kriegsfahne von Frankreich, bestand ursprünglich aus einer Lanze von vergoldetem Aupfer mit einem Bimpel von fenerrother Seibe, welcher in brei Spipen verlief, beren jebe mit

einer golbenen Quafte verziert mar. Anfangs bas Banner ber Abtei St. Denis, wurde

bie D. Hauptfahne ber frangösischen Armee, bis Karl VII. (1422-61) bie weiße Reichs.

fahne einführte.

Origanum, eine zu ben Labiateen gehörige, in Europa und den Ländern des Mittelsländischen Meeres einheimische Pflanzengattung, mit fünfzähnigem Kelch und in dachig-decklättrigen Aehren angeordneten Blüten. Arten: O. vulgare, der Gemeine Dost en oder Bilde Majoran, mit fleischsarbenen Blüten, aus Deutschland stammend, jest auch in den Ber. Staaten einheimisch; O. Anglicum (Englischer Majoran); O. Heracleoticum (Griechischer Majoran), als Thomas und hopfenöl im Handel; O. Creticum, als Spanischer Hopfen bekannt; O. Smyrnseum, und O. majorana, der Echte Mas

joran (f. b.).

Origenes, einer ber gelehrtesten Rirdenlehrer, von ben Alten wegen feines angestreng-ten Fleiges Abamantius, ber "Diamantene" genannt, geb. 185 in Alexandria, wollte als Anabe mit feinem Bater Leonibas, welcher in ber Chriftenverfolgung unter Septimius Severus das Leben verlor, das Märthrerthum theilen, widmete fich dem Unterricht in ber Grammatit und alten Literatur, und wurde mit 18 Jahren vom Bifchof Demes trios ale Lehrer an ber berühmten Ratechetenschule feiner Baterftabt angestellt. Da er feine Befoldung hatte, erwarb er fich seinen Lebensunterhalt burch Bücherabschreiben. führte ein streng ascetisches Leben und ging sogar soweit, daß er sich selbst entmannte. die griechische Phisosophie tennen zu lernen, börte er den Ammonios Sattas und ersernte überdies die hebräische Sprache. Nach dem Tode des Kaisers Septimius Severus ging er 211 nach Rom, wo er fich balb viele Gonner erwarb; vollenbete nach feiner Rudfehr bie "Berapla" und fette in Alexandria auf den Wunsch des Bischofs Demetrios seinen Unterricht an der Ratechetenschule fort. Beim Ausbruch der Berfolgung Caracalla's begab er sich nach Balaftina, wo er von seinem Jugendfreunde, dem Bischof Alexander von Jerusalem, und dem Bischose Theoftistos von Casarea den Auftrag erhielt, Lehrvorträge in ihren Kirchen zu halten. Demetrios hielt es mit der firchlichen Sitte unvereindar, daß ein Laie als Lehrer vor einer firchlichen Berfammlung auftrete, und rief ihn beshalb zurud. D. gehorchte, boch als er fpater von Theottistos auf einer Reise jum Priester geweiht worden war, schloß ihn Demetrivs von der Alexandrinischen Kirche aus und erflärte ihn für unwürdig des Lehramtes und ber Priesterwürde. D. begab fich beshalb nach Cafarea in Balaftina, wurde bei einer Chriftenverfolgung unter Raifer Decius eingekerkert und ftarb infolge ber erbulbeten Mißhandlungen zu Thrus 254. – Bon seinen zahlreichen Schriften (angeblich 6000 an der Bahl) find nur wenige auf uns getommen. Die Streitigkeiten über feine Rechtgläubigkeit (Drigen iftifche Streitigkeiten) bauerten noch lange nach seinem Tobe fort. Seine Schrift gegen Celfus ift eine ber alteften Bertheibigungsschriften zu Gunften bes Chriftenthums. Seine sammtlichen Werte gaben be la Rue (4 Bbe., Paris 1733-59), und Lommapfc (25 Bbe., Berlin 1831-48) heraus. Biographien des D. wurden verfaßt von Thomasius (1837) und Redepenning (1846).

Originalität (vom lat. origo, Ursprung), Ursprünglichteit, ist ein Begriff, ber vorzüglich im Gebiete der Wissenschaft und Kunst, wo sich die schöpferische Kraft des Genies offenbart, Geltung hat. D. in dem Sinne von ursprünglicher Eigenthümlichteit, sei es des Inhaltes oder der Form, wird immer den Schöpfungen des Genies zukommene Origie nal, als Substantiv, ist ein Urbild, Urstüd, Erstes in seiner Art, was nicht nachgeahmt, sondern ursprünglich ist; original oder originell, ursprünglich, ureigen, nicht nach-

geahmt.

Orignal ober Orignac wird zuweilen bas nordameritanifche Glenthier genannt.

Orihnela, Stadt in der spanischen Proding Alicante, im alten Königreich Balencia, am Segure, über den 2 Brüden führen, in einer prachtvollen Huerta (Gartenlandschaft) mit Valmenhainen gelegen, hat 1 Kathedrale, 4 Kirchen, 12 Klöster, bedeutende Fabriken, einen großen Jahrmarkt und 9933 E., die Wein und Seide bauen (mit der 24 Ortschaften einschließenden Huerta beträgt die Einwohnerzahl 25,826). Auch besindet sich daselbst ein berühmtes Marienbild. Bon 712—1264 gehörte die Stadt den Mauren, denen sie durch Jakob I. von Aragonien entrissen wurde.

Orinses oder Orenoco, der Größe nach der britte Strom Sild am erifa's, scheint feine Unellen, welche noch von keinem Europäer besucht sind, zwischen 2° und 3° sübl. Br., an dem Punkte zu haben, wo sich die Sierra von Parime mit der von Tapirapecu vereinigt. Bon den Stromschnellen von Guaharibos bis zur Missionsstation Esmeralda sließt' er 31 M. gegen NB., und 5½ M. unterhalb liegt seine Bisurcation (Gabeltheilung), von wo aus er den 60 geogr. M. langen Casiquiari zum Rio Negro entsendet. Der O. sließt von hier nach NB. und B. und macht bei der Müntung des Guaviare seine

erste große Wendung nach R. Bis hierher hat er 55 geogx. M. durchströmt und 41 Flüsse ausgenommen. Nachdem er 38 M. gegen R. geslossen, durchbricht er die Sierra Parim e, und es beginnt die Region seiner Stromschuellen, von welchen die von Mappures und Atures die bedeutendsten sind. Bon der linken Seite nimmt der D. den Meta auf, sließt dann 13 M. nordöstl. die zur Enge von Barraguan, dann nach D., und wiederum 21 M. nach N., bis er den Opure ausnimmt und sich wieder nach D. wendet, welche Richtung er dis zu seiner Mündung beibehält. Bei dieser seiner zweiten großen Bendung sließt er in 189 P. H. Höhe; 36 M. unterhalb liegt die Stromschuele von Camisettalie ericht die Schiffsahrt die zum Meta beschwerlichse Stelle. Der 1 M. breite Fluß erreicht nun den Engpaß oder Angostura, an welchem Bolivar liegt, und wird setzt auf 2220 P. F. eingeengt. Seine Tiese mag hier im Mittel 60 F. betragen und die Entsernung seiner Quellen 156 M.; 44 M. unterhald wird er 4 M. breit und sie ganze Jahr hindurch für größere Seeschiffe sahrbar. Dann beginnt 30 M. von seiner Mindung von 50 M. sließt, und zwischen Punta-Barima (Caños), in einer Küstenausbehnung von 50 M. sließt, und zwischen Punta-Barima on Boca-Bagre nach einem Lause bon 256 geogr. M. mündet. Der süblichste Kanal (Bocca de Navios) ist der bedeutendste. Die 436 in ihn mündenden Flüsse und siber 2000 Flüßchen nmsasser aus ein Stromgebiet von 31,000 geog. D.-M. Die Schissarkeit des D. beträgt vom Meere auswärts dis zu den Stromschnellen von Atures 200 M.

Orion. 1) In der griechischen Mythe ein schöner Ricse und Jäger, Sohn des Hyriens aus Spria in Böotien, oder der Sohn des Poseidon. Cos hatte ihn sich als Liebling ertoren, worüber die Götter so lange gurnten, bis ihn Artemis mit ihrem Geschosse erlegte. Die Plejaden verfolgte er so lange, dis sie in Gestirne verwandelt wurden; er selbst wurde ein Sternbild in der Nähe der Plejaden, als welches wir ihn schon bei homer sinden. 2) Sternbild, in Europa in den Wintermonaten sichtbar und leicht erkennbar an drei Sternen zweiter Größe, die am Gürtel in gerader Linie nahe beisammen stehen und unter dem Ro-

men bes Jatobeftabs befannt find.

Orion, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Julton Co., Illinois; 1082 E. 2) Mit gleichnamigem Bost borfe in Dalland Co., Michigan; 1151 E.;

bas Bostborf bat 304 E. 3) In Dimfted Co., Minnefota; 637 E.

Oristany, im Staate New York: 1) Boft borf in Oneida Co.; 584 E. 2) Fluß, mundet in Oneida Co. in den Mohawd River. Am 6. Aug. 1777 fand au der Stelle, wo der O. in den Mohawd fließt, ein blutiges Gefecht zwischen einer Brigade deutsch-ameritanischer Milizen unter Führung des General Hercheimer (s. d.) und den mit den Indianern verbundeten engl. Royalisten statt. Dieses Gesecht und die Behauptung den Fort Stanwir (s. d.), der erste bedeutende Triumph der republikanischen Wassen im Norden, dieden die Vorläufer der Uebergabe Burgonne's. Bgl. F. Rapp, "Geschichte der Deutschen im

Staate New York" (New York 1867).

Oriffa ober Uriffa, Lanbichaft auf bem norboftl. Theile ber Borberindifchen Salbinfel, welcher ben brit. Diffrict Rattat, einen Theil von Midnapur, Die wilde, nicht cultivirte Landschaft im B. und Nagpur, 2498 g. D.-M. mit 4,530,000 E. umfaßt. Gin fleiner Theil gehört zur Prafibentschaft Mabras. Das Land besteht aus einer ansgebehnten Urgebirgsfette, welche die Fortsetzung ber Oft-Ghats bilbet und beren Gipfel 2000 F. erreichen. Ununterbrochene Wälber erstrecken sich 120 M. lang von den Ufern des Godawery bis zu denen des Ganges. In der Gegend von Sumbhulpur haben fich Gold, Diamanten und Rubinen gefunden. Erot ber Fruchtbarkeit und guten Bewäfferung fehlt es an Anfiede Die wilden Thiere Oftindiens leben gablreich in ben Balbern, besonders gabl-Die tragen und fcmachlichen Ginwohner find Bindus, ein fleiner reide Giftschlangen. Das Land murbe 1765 vom Raifer von Delhi ben Briten abge-Theil Mohammebaner. Den wichtigsten Theil ber Landschaft bilbet bie 1803 bem Radscha von Berar abgenommene brit. Broving Rattal (1440 D.-M. mit etwa 1/, Mill. E.). Gie gerfällt in Die 3 Diftricte: Balafor im R., bas eigentliche Rattal und Buri im G. Das sumpfige Delta bes Mahanadi wimmelt von Alligatoren. 3m B. des niedrigen Sampfftriches zieht sich ein trodener, sandiger Strich bin, meist unproductiv, nur an einigen Stellen mit hainen bon Mangobanmen, herrlichen Banianen und Bambusbidicht bebedt. Hauptstadt ift Rattat, auf einer Landzunge nahe der Gabelung des Mahanadi gelegen, mit 40,000 E. und verfallenen Befestigungen.

Orizaba, Stadt im mexicanischen Staate Beracruz, in einem anmuthigen Thale am sübsstilichen Abhange bes Citsaltepetl (Bultan von Orizaba), 140 engl. M. von ber Stadt Mexico gelegen, burch Eisenbahn mit ber Hafenstadt Beracruz verhunden, wird

von zwei Bachen, Bufifffen bes Rio Blanco, burchftromt. Das Rlima ift gemäßigt, aber febr fendt. Die Stadt bat 37,695 E. (1869), welche fich burch Bewerbfleiß auszeichnen. Dicht bei ber Stadt am Rio Blanco liegt die große Banmwoll- und Leinenfabrit von Cocolapan. In ber Umgegend wird viel Zuder, Tabat, Reiß und Raffee gebaut.

Ortadiffe Jufeln ober Ortneh. In feln, Inselgruppe an der nördlichen Spite von Schottland, zur Graffchaft Ortneh und Shetland, mit 600 engl. O.-M. und 31,272 E. (1871) gehörend, find durch den 7 M. breiten Bentland-Firth von der Nordspite Schottlande getrennt und liegen zwischen 58° 44' und 59° 24' nördl. Br. und 2° 23' und 3° 24' westl. 2. Bon den 77 Inseln sind 27 unbewohnt; viele dienen nur als Weide fitr lleines Bieh. Die Bewohner sind standinavischen Stammes. Hauptstadt ist Kirkwall auf ber Insel Bomona, Bifchofefit und ehemalige Refibeng bes fonveranen Grafen von Orinen, bat einen guten Dafen und 3434 E. Die Inseln, ursprünglich von Bewohnern brit.-celtischen Stammes bewohnt, wurden 876 von Harald Harfager erobert und standen später unter unabhängigen, standinavischen Jarls; 1098 tamen ste an Norwegen und 1468 burch Heirath an Schottland, doch leistete Dänemark erft 1590 auf seine Ansprüche Berzicht.

Orfan (fpan. huracan, engl. hurricane; aus ber Sprache ber Urbewohner ber Infel Baiti) nennt man jenen eigenthumlichen, überaus heftigen, aber nicht lange dauernben Sturm, welcher nicht nur eine treisformige (rotatorifche, wie die Wirbelwinde), fich um einen Mittelpunti brebende, sondern zugleich auch eine mit dem Mittelpuntt der Drebbewegung fortschreitende (meift curven-, feltner linienformige) Bewegung hat, fast nur in ber Tropenzone vortommend, von elektrischen Erscheinungen begleitet ist und in solchen oder diesen verwandten Borgangen seine Entstehungsursache zu haben scheint. Besonders häufig werden von solchen D.en bie oftwarts von Centralamerita liegenben Gegenden, sowie Theile bes Chinesifchen Decres (hier Teifune, engl. Typhoons genannt) heimgesucht. Diese Bewegung und beren Geset, wornach auf der Nordhälfte der Erdfugel die Wirbelbewegung von W. durch S. nach D. und R. geht, füdlich vom Aequator ihre Richtung dagegen umgekehrt ist (ber Beigerbewegung auf einem horizontalen Uhrzifferblatte entsprechend), ist jedoch erst in der neuesten Beit von Reib entbedt und von Dove bestätigt und erweitert worden. Auf ber Gubhalfte liegt also ber Rotationspunkt links von der Front des D.'s, nördlich vom Aequator dagegen Bie weit ber Drehungspunkt vom Beobachter entfernt ift, läßt fich aus einem lleinen Stud ber durchlanfenen Bahn berechnen, indem man die Schnelligkeit, mit welcher ber D. die Theilung der Windrose durchläuft, mit der annähernd bestimmten absoluten Geschwindigkeit des D.'s vergleicht. Das lineare Fortschreiten des Rotationsmittelpunktes ist bisweilen so langsam, daß ein und derfelbe Ort zweimal von demselben D. getroffen wird, so zwar, daß die Richtung desselben, falls sein Mittelpunkt unterdessen um den Bahndurchmeffer weiter gerudt ift, beim zweiten Dale bie entgegengesette bes erften ift. Bahnburchmeffer beträgt oft viele Meilen und bie Beftigfeit folder D.e ift mitunter so gewaltig, daß selbst die kräftigsten Banme und massive Gebaude nicht zu widerstehen vermögen.

Orinen und Sheiland, die nördlichste Graffchaft Schottland's, umfaßt die gleichnamigen Inseln mit einem Gebiete von 1280 engl. D.-M. und 62,877 E. (1871). Die Graficaft wird in 42 Parifhes eingetheilt und fendet ein Mitglied jum Parlament.

hanptstädte find Rirkwall und Lerwick.

Ortney-Infeln, bei ben Alten Orcades, f. Ortabifche Infeln.

Orlaminde. Stadt im Gerichtsamte Rabla des Berrogthums Sachfen = Alten = burg, an der Mündung der Orla in die Saale gelegen, hat etwa 1200 E. Die altere Linie ber Grafen von D. erlofd 1112, und bie Guter berfelben tamen an ben Grafen Siegfried von Ballenstedt, welcher aus der weiblichen Linie D. flammte. Später fielen fle on Albrecht den Bären, dessen Nachkommen sich in mehrere Linien theilten. 1345 gingen die Grafen von D. im Kampfe mit dem Landgrafen von Thüringen ihrer Güter fast vollständig verlustig. Das Geschlecht erlosch 1447 mit Graf Sigismund.

Orland. 1) Town fhip in Cool Co., Illinois; 1180 G. Es bestehen bier 3 bentiche Rirchen, 2 ber Methobisten und 1 ber Reformirten. 2) Town fhip und Bostborf in Sancod Co., Maine; 1701 E. 3) Bostborf in Steuben Co., Inbiana. Orlande. 1) Dorf in Babne Co., Jowa. 2) Bostborf in Sherburne Co.,

Minnefota.

Orienn ober Roucon, neunt man einen rothgelben Farbstoff, der aus dem klebrigen Fruchtsleisch ber Samenkapseln von Bixa orollana, einem subamerikanischen Baume, gewonnen wird. Digitized by GOOGLE

Orleans, Hauptstadt bes franz. Departements Loiret, an ber Loire gelegen, bort mo ber Fluß feinen nordlichsten Buntt erreicht bat und nach Gubwesten abbiegt, bilbet einen Anotenpunkt der frangösischen Gifenbahnen. Die Stadt liegt in Form eines getheil ten Dvals am rechten Ufer um bas Strominie bes Fluffes. Stromabwarts und nach R. liegen verschiedene Borftabte. D. ift gut gebaut, jum Theil alterthumlich und hat 49,100 E. Muf einem erhöhten, mit Baumen befetten Blate liegt Die fcone Ratherrale jum heil. Kreug mit Zwillingethurmen von 280 f. Bobe. Die alten Festungewerke find in Boulevards verwandelt, die gang nach Parifer Mufter angelegt, mit glanzenden Laben und hoben, vielfach in Salbetagen getheilten Sauferfagaben befest find. Auf ter Blacedu-Martrop fleht die Bronzestatue der Jungfrau von Orléans (f. Jeanne D'Arc). D. hat eine Universität, eine Atademie der Kunft und Wissenschaften, ein Lyceum und eine Tanbftummenanstalt. Das "Botel-Dieu" ift eines ber fconften Krantenbaufer Frankreichs. Der Kanal von D. (zwischen Loire und Loing), sowie die Kanale de Briare und du Centre erleichtern ben Handelsverkehr. Die lebhafte Industrie erstreckt fich vornehmlich auf Zuder-Raffinerien und Bonneteriefabriten, Chemitalien, Weinbau, Fabriten für Woll- und Baumwolldeden, Tucher, Flanelle und feine Spinnereien. D., bas alte Genabum, bieg im Mittelalter Aurelianum; 451 murbe es von Attila belagert. Die berühmte Belage rung seitens ber Englander im J. 1428 wurde burch Jeanne d'Arc aufgehoben. Um 11. Dit. 1870 wurde bie Stadt nach siegreichem Gesecht burch ben baper. General ben ber Tann besett, am 9. Nov. jedoch wieder geräumt und am 5. Dez. von Brinz Friedrich Karl abermals erobert.

Orleans, Jungfrau von, f. Jeanne b'Arc.

Orleans, haus, ein Zweig bes königlichen Saufes ber Bourbons, führt feinen Namen von der frangösischen Stadt Orieans, die bemselben als Apanagegut verlieben murte. vorzuheben find: 1) Philippe, erfter Bergog von D., ber vierte Gohn König Philippe's VI. aus bem Saufe Balois, geb. 1336, erhielt 1343 D. als Apanage und ftarb 1375 finterlos. 2) Charles, Graf von Angouleme, Berzog von D., Sohn Louis I. und ber Balentine von Mailand, geb. 1391, murbe 1415 in ber Schlacht bei Azincourt ichmer vermundet und fiel in englische Gefangenschaft, aus welcher er erst 1439 befreit wurde. Als er auf einer Bersammlung ber Reichsstände fich ben Rathschlägen Ludwig's XI. widersetzte, klagte ihn biefer ber Berratherei an, worüber er aus Gram am 4. Jan. 1463 flarb. Scine trefflicen Bedichte, die erst 1803 wieder aufgesunden wurden, erschienen zulet durch Guichard und Champollion (Paris 1842). 3) Philippe, Bruder Ludwig's XIV., geb. am 21. Cept. 1640, wurde 1660 nach dem Ableben des kinderlosen Herzogs Jean Baptiste Gaston (Sohnes Heinrich's IV.), Berzog von D. und Stammvater des jetigen Hauses D., war zuerst mit Henrictte, Tochter Karl's I. von England, bann mit ber Prinzessin Elisabeth Charlotte von ber Pfalz vermählt, woher Ludwig XIV. die Ansprücke bes Hauses D. auf die Pfalz ableitete. Er starb am 9. Juni 1701 zu St.-Cloub und besaß außer D. nech die herzogthumer Balois und Chartres, die herrschaft Montargis und bie herzogthumer Remours und Montpensier, wovon die Prinzen und Prinzesslunen dieses Sauses ihre Titel hatten. 4) Bhilippe II., Bergog von D., Sohn bes Borigen, gek. om 4. Aug. 1674, war während ber Minderjährigkeit Ludwig's XV. Regent von Frankreich. Er war seit 1692 mit einer natürlichen, aber legitimirten Tochter Ludwig's XIV. und ber Mentespan, Françoise Marie de Bourbon, Mademoiselle de Blois, vermählt, welche ihm sieben Kinter gebar. Rach Ludwig's XIV. Tode erklärte er sich mit Unterstützung bes Parlamentes zum alleinigen Regenten während der Minderjährigkeit Ludwig's XV., regierte im Sonzen gludlich, ließ fich aber burch Law zu ungludlichen Finanzoperationen hinreißen und geflattete bem ausschweifenden Carbinal Dubois einen unbeschrantten Ginfluß. 2m 15. Febr. 1723 ließ er den König frönen und legte die Regentschaft nicder, wurde aber nach Dubois' Tode (10. Mug. 1723) bewogen, an beffen Stelle als erfter Minister einzutreten. Er ftarb jedech foon am Bgl. Lemontry, "Histoire de la régence etc." (2 Bbe., Paris 1832). 5) Louis Philippe, Bergog von D., Entel bes Borigen, geb. am 12. Mai 1725, Gouverneur ber Dauphine, mar feit 1743 vermählt mit Louise Henriette von Conti, nach beren Tete 1759 er auf feinem Landgute Bagnolet im Berkehr mit Künftlern und Gelehrten lebte. Er ftarb am 18. Nov. 1785 und hinterließ anger einer Tochter, Louise Marie Thérèse Batilte, Mutter bes unter Napoleon I. hingerichteten Bergogs von Engbien (f. b.), einen Cobn: 6) Louis Philippe Rofeph, Bergog von D., geb. am 13. April 1747, ber als Burger Egalite am 6. Rov. 1793 guillotinirt wurde. Er war feit 1769 vermablt mit Leuise Marie Abelaide von Bourbon, die fich 1792 von ihm trennte. 7) Louis Philippe, Sohn bes Borigen, König ber Frangosen (f. b.). 8) Ferbinand Bhilippe Ibseph Leuis

Orleans \$29

Charles Henri, herzog von Chartres, Sohn Ludwig Philipp's, geb. am 3. Sept. 1810 zu Balermo, nach der Thronbesteigung seines Baters, Herzog von D. und Kronprinz, machte 1831 und 1832 die Expedition in Belgien, 1836, 1839 und 1840 die Feldzüge in Algier mit und start am 13. Juli 1842 auf dem Wege von Paris nach Neuilly insolge eines Sturges aus bem Bagen. Aus feiner Che mit ber Pringeffin Belene von Medlenburg-Schwerin hatte er zwei Söhne: a) Louis Philippe von D., Graf von Baris, geb. am 24. Angust 1838, ist seit 1864 vermählt mit Marie Jabella, ber Tochter bes Herzogs von Montpenfler; fein Gohn Louis Philippe Robert wurde geboren 1869; b) Robert Philippe von D., Herzog von Chartres, geb. am 9. Nov. 1840 zu Paris, verehelichte fic 1863 mit Prinzeffin Francisca Maria Amalie von D., Tochter des Prinzen 9) Louis Charles Philippe Rafael von D., Herzog von Nemour, bon Joinville. Sohn bes Rönige Ludwig Philipp, geb. am 25. Oft. 1814, wurde 1831 vom belgischen Rationalcongreß für die Krone Belgiens ausersehen, was aber sein Bater aus politischen Grunden für ihn ablehnte, machte 1836 und 1837 in Algier die Feldzüge gegen Conftantine mit, und flüchtete sich 1848 mit seiner Familie nach England. Seit 1840 war er mit Bictoire Auguste Antoinette von Sachsen-Koburg-Koharp (gest. 1857) vermählt. Sein ältester Sohn, Louis Philippe, Graf von En (geb. 1842) vermählte sich 1864 mit ber Kronpringeffin Fabella von Brafilien und wurde Marfchall ber brafilianischen Armee. Der zweite Gobn (geb. 1844) führt ben Titel Bergog von Alencon. 10) Louifc, Schwester bes Borigen (geb. 1812, gest. 1850), war feit 1832 mit bem Könige Leopold von Belgien vermählt. 11) Maria, Schwester ber Borigen (geb. 1813, gest. 1839), seit 1837 mit dem Berzoge Alexander von Wilrttemberg vermählt, zeichnete sich als plastische Rünstlerin ans. Ihr bebentenoftes Wert ift die Statue ber Jeanne d'Arc im hiftorischen Museum gu Berfailles. 12) Clementine, Schwester ber Borigen, geb. 1817, vermählte fich 1843 mit bem Prinzen August Ludwig Bictor von Sachsen-Roburg-Gotha. 13) François Ferbinand Philippe Louis Marie von D., Pring von Joinville, Bruder ber Borigen, geb. 1818, trat in die französische Marine, brachte 1840 als Commandant der Fregatte "Belle-Boule" Napoleon's Asch nach Frankreich, besehligte als Contreadmiral 1844 bie Seeexpedition nach Maroffo, wurde 1846 Viceadmiral und begab fich 1848 von Algier über Gibraltar nach England. Aus feiner Che mit Donna Francisca, Tochter bes Raifers Dom Bebro I. von Brafilien (feit 1843), gingen eine Bringeffin und ein Bring, der Bergog bon Benthiedre Beter Bhilipp (geb. 1845) hervor. 14) Denri Eugene Bhilippe Louis von D., Herzog von Aumale (f. b.). 15) Antoine Marie Philippe Louis von D., Herzog von Montpenficr, Bruder des Borigen, geb. am 31. Juli 1824, war beim Ausbruch der Februarrevolution Generalmajor in der Artillerie. Durch seine Bermählung mit der Infantin Maria Luisa Ferdinanda von Spanien, der Schwester bit Königin Isabella II., in nahe Beziehungen zu bem fpanischen hofe gebracht, begab er fich 1848 dahin, wurde 1857 Generalcapitain ber spanischen Armee und erhielt 1859 ben Titel eines Infanten von Spanien, agitirte jedoch mahrend ber letten Regierungsjahre ber Ronigin Fabella II. mehrfach gegen die Regierung derfelben, wurde deshalb im Juli 1868 ausgewiesen, kehrte im September 1868 nach bem Sturze ber Königin nach Mabrid zuruck, trat als Throncandidat auf, erschoß am 12. März 1870 im Zweikampfe den Infanten Don Enrique be Bourbon (einen jungeren Bruder bes Gemable Der Königin Ifabella) und agitirte nach ber Thronbesteigung bes Rönigs Amabeo zu Gunften bes Infanten Alfonso (Bring von Afturien), bes Sohnes ber vertriebenen Ifabella. — Das han & D. wurde burch Decret ber Französischen Nationalversammlung am 26. Mai 1848 aus Frankreich verbannt, und 1852 jog die frangösische Regierung felbst die Privatguter ber Familie D. ein, welche Ludwig Bhilipp bei feiner Thronbesteigung feinen Kinbern reservirt hatte. Nach Beendigung bes Frang. Deutschen Rrieges fehrten jeboch bie meiften Mitglieber bes Baufes D. unangefochten nach Frankreich zurud und versuchten zunächst wieder in den Befit ber Familiengüter zu gelangen, jeboch ohne Erfolg. Der Pring von Joinville und der Herzog von Au-

male wurden in die Nationalversammlung gewählt.

Orleans, Counties in den Ber. Staaten. 1) Barish im südöstl. Theile des Staates Louisiana, umfaßt 150 engl. O.-M. mit 191,418 E. (1870), davon 15,239 in Deutschland, 668 in der Schweiz geboren und 50,456 Fardige; im J. 1860: 174,491 E. Das Land ist eben und längs der Flässe änßerst fruchtbar. Hauptort: New Orsleans. Dem ofr. Majorität (Präsidentenwahl 1868: 23,490 St.). 2) Im nordöstlichen Theile des Staates New York, umfaßt 379 O.-M. mit 27,689 E., davon 342 in Deutschland und 2 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 28,711 E. Das Land ist theile weise gebirgig und im Allgemeinen fruchtbar. Hauptort: Albionom Republik Mas

jorität (Präsidentenwahl 1872: 1446 St.). 3) Im nördl. Theile des Staates Bermont, umfaßt 700 O.-Mt. mit 21,035 E.; davon 9 in Deutschland geboren; im J. 1860; 18,981 E. Hauptort: Frasburg. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 1393 St.).

Orleans, Townships in den Ber. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Postdorfe, dem Hauptorte von Klamath Co., California; 173 E. 2) Mit gleichnamigem Postdorfe in Orange Co., Indiana, 1866 E.; das Postdorf hat 905 E. 3) In Winnespiel Co., Jowa; 694 E. 4) In Alleghand Co., Maryland. 5) In Barnstable Co., Waspland. 5) In Barnstable Co., Waspland. 694 E. 4) In Jonia Co., Michigan; 1420 E. 7) In Jesselm Co., New Nort; 2445 E. 8) In Linn Co., Oregon; 380 E.

Co., New York; 2445 E. 8) In Linn Co., Dregon; 380 E. Orleans, Bostbörfer in den Ber. Staaten. 1) In Morgan Co., Illinois.
2) In Uppanoose Co., Jowa. 3) In Polk Co., Missouri. 4) In Ontario Co., New York. 5) In Fauquier Co., Birginia.

Orleans (3 & le o f), Infel im St. Lawrence River, zur Provinz Onebec, Dominion of Canada, gehörig, umfaßt 120 engl. O.-M., bei einer Länge von 20 und einer Breite von 6 M.

Orley, Bernhard van, auch Barent von Brüssel genannt, ber berühmteste belg. Maler seiner Zeit, geb. um 1490 zu Brüssel, gest. daselbst um die Mitte des 16. Jahrh. Nachdem er schou in seiner Heimat Bedeutendes geleistet, und sich namentlich durch ein Streben nach Durchbildung der nackten Form und anmuthsvollen Ausdruck in den Köpsen ausgezeichnet hatte, ging er nach Italien und trat in die Schule Rasael's, welch' letterem er bei der Ansertigung der Cartons zu den Tapeten behülslich war. Nach der Rückehr in sein Baterland ward er Hösmaler Karl V., und späfer der Statthalterin Margaretha von Destreich. In dieser Stellung sührte er viele Cartons sür Tapeten aus, und war mannigsach sür Kirchen und össentliche Gebände thätig. Die Gemälde seiner späteren Periode zeigen dentlich die Spuren des italienischen Einslusses. Werke von ihm sieht man im Ruseum zu Brüssel (der Erlöser von seinen Freunden beweint; ein Tripthogon mit der Geschiche Hölde (Altarschrein); in der "Liverpool Institution" (Heil. Familie), in den Sammlungen

gu Wien, Münden, Berlin und Baris. Orluw, ruffische Abelsfamilie, von einem gemeinen Streliger, 3 wan D., abstammend, welcher auf Befehl Beter's bes Gr. hingerichtet werben follte, babei aber folche Kaltblütigkeit bewies, daß er begnadigt, später zum Officier ernannt und geadelt wurde. Die wichtigsten Manner dieser Familie waren: 1) Grigorij, geb. 1734, wurde von der Kaiferin Ratharina zu ihrem Günftlinge erhoben. Er half den Bar Beter III. beseitigen und wurde beghalb mit seinen Brüdern in den Grafenstand, vom Kaiser Joseph II. aber 1772 in den Reichsfürstenstand erhoben. Durch seine Anmagungen ber Raiferin lästig geworben, wurde er auf einige Zeit nach Zarstoje-Selo verbannt, gelangte aber balb wieber in die bochste Bunft der Raiserin, welche ihm den Marmorpalast schenkte, worauf er ihr den großen Brillanten gab, der noch in der russischen Krone prangt. Durch Potemkin wieder aus der Gunst der Raiferin verbrängt, ging er auf Reifen und ftarb 1783. Aus feiner Berbindung mit ber Raiserin stammen bie Grafen Bobrinstij ab. 2) Alexei, mit bem Beinamen Tiches, menstij, Bruber bes Borigen, geb. 1737, that sich bei ber Revolution 1762 herver und foll Beter III. eigenhändig erdroffelt baben. Seit 1768 Generaladmiral ber ruffifden Flotte, vernichtete er 1770 die türkische Seemacht bei Tschesme. Bon Paul I. aus Petersburg und Moskau verwiesen, kehrte er erst nach dessen Tode zurück und starb 1808 in Mos-3) Fedor, Bruder des Borigen, geb. 1741, ftarb 1796. Er hinterließ keine legitimen Söhne, indeß wurde das Geschlecht von seinen vier natürlichen Söhnen fortge-4) Alexei, natürlicher Gobn bes Borigen, geb. 1787, machte bie frangofis pflanzt. 4) Alexet, naturuger Sonn ver Burgen, ner- 1997, der Dampfung ichen Feldzüge mit, trug 1825 als Oberst mit seinem Regimente wesentlich zur Dampfung bes Aufstandes der Garben bei, wurde jum Grafen und Generaladjutanten erhoben, tampfte 1828 gegen die Türken, schloß 1829 den Frieden von Adrianopel, wie auch am 5. Mai 1833 ben Bertrag von huntiar-Steleffi, murbe General ber Cavallerie und Mitglied des Reichs. rathes und exhielt 1844 bas Obercommando des Gensbarmencorps. Er war der Bertraute bes Raisers Nikolaus und stand auch bei Alexander II. in gleicher Gunft, wurde 1856 nach Paris gesendet, um ben Frieden mit ben allirten Dachten abzuschließen, und ftarb, in ben Fürstenstand erhoben, am 21. Mai 1861. Sein einziger Sohn Nitolai Alexe je withh bewies 1854 bei Silistria eine besondere Tapferteit, bufte babei aber auch ein Auge und einen Arm ein, wurde Generallieutenant und Generalabjutant und war von 1860-70 ruf fischer Gefandter am belgischen Bofe. Er fcbrieb in ruffischer Sprache "Geschichte bes Prenfifchen Prieges von 1806" (Betersburg 1866). 5) Graf Blabimir D. Damybom,

Sobn des Generals Beter Dawybow und von mutterlicher Seite Entel bes Fürsten Wiadimir Orlow (eines Bruders.von O. 1), kam in den Besitz eines Theiles der O.'schen-Familienguter und erhielt bie Erlaubnig, ben Ramen D. mit bem Grafentitel anzunehmen; er wurde 1862 Oberceremonienmeister des taiferlichen Hofes, 1865 aber entlassen, als er im Namen des Mostaner Abels bem Raifer eine Abresse um die Ginführung einer Constitution überreichte. Im März 1866 zum Abelsmarschall des Gouvernements Betersburg erwählt, führte er den Borsitz in der Provinzialversammlung, welche die Regierung Ende Januar 1867 auf-zulösen sich veranlaßt fand. 6) Berschieden von diesen D. ist die Donische Kosackensamilie D., welche sich insolge einer Heirath mit der Erbtochter des Grafen Denissow D. = D en i f-Fedor D., aus dieser Linie, schwang sich durch Tapferkeit zum Hetman der Rosaden empor, wurde 1799 in den Grafenstand erhoben, zeichnete sich 1813 bei Leipzig aus und ftarb 1843 als General ber Cavallerie.

Ormus ober Hormug, bei ben Alten Organa, Infel am Eingang aus bem Arabifchen in den Persischen Meerbusen, in der Strafe von Drmus, hat 3 M. im Umfange, 400 E. und ist ein unfruchtbarer Fels ohne Begetation, jedoch reich an Steinfalz, Schwefel, Eisen und Kupfer. Bon 1507—1622 war D. im Besithe ber Portugiesen, benen sie ein Stapelort ber Reichthumer Indiens bildete. Die ehemals 40,000 E. zählende Stadt D.

wurde 1622 durch ben Schah Abbas von Berfien gerftort.

Ormuzd (in der Zendsprache Ahura-mazda, b. i. hochweiser Herrscher), bei ben Berfern bie hauptgottheit bes Guten im Gegensatz zu bem bofen Gotte Ahriman. D. ist zugleich ber Offenbarer bes lenchtenden Urgrundes, des ewigen Lichtprincips, das er in die materielle

Rörperwelt einführt. Bgl. Boroafter.

Ornament (vom lat. ornare, schmuden) nennt man die Berzierungen eince Gebäudes ober Gegenstandes, welche zur reinen, prattifchen Zwederfüllung nicht nothwendig find, bie aber bagn beitragen bas Gebäube ober ben Gegenstand in Die Sphare ber Runft zu erheben. Man tann die D.e in zwei Classen theilen, in folde, welche nur Linien und deren Berbinbungen barbieten, wie 3. B. ber Maander ber Griechen, Die maurischen D.e in ber Alhambra, die Magwerke der Gothik, und in folde, welche sich natürlicher Formen, in mehr oder weniger getrener Raturnachahmung, bebienen, wie g. B. bas Afanthustapital ber alten Griechen, Die Blattornamente an ben Anaufen, Bafferschlägen u. f. w. ber gothischen Banten n. a. m. Diefe zweite Classe verwendet hauptfächlich die Formen der Pflanzenwelt, seltener Thier- und Menschenformen. Gine vollkommen getreue Naturnachahmung ift nicht julaffig, die Formen muffen vielmehr fipliftet werden, b. b. die strenge Gesemäßigkeit, welche bas Banwert u. f. w. erforbert, muß sich auch in ihnen ausbruden, benn die freie Billtur ber Ratur murbe berfelben wiberfprechen. Die hauptbedingung bes D.s ift aber, daß es bem zu verzierenden Gegenstande nicht nur außerlich angeklebt sei, sondern daß es mit beffen inneren Wefen im Bufammenbang ftebe. Es ift gleichsam die fünstlerische Erklärung des Zwedes des Bauwerkes ober Gegenstandes, und aller Theile desielden, und je beutlicher sich bieser Zweck barin in schöner Form ansspricht, besto wirksamer ist bas D. Das Zusammenfassende, das Tragende, das Lastende, das Füllende, das frei Emporstrebende, je nachdem es den verschiebenen. Theilen zukommt, hat das D. zu betonen und dem Ange und bem Berftandniß karer zu machen. Dabei muß fich aber bas D. hüten, baß es nicht zu appig hervorwuchere, und so burch Ueberfülle feinen eigensten Bevingungen untreu werbe-Bie alle anderen Kunstänßerungen, so hat auch das D. im Laufe der Zeiten große Wandlungen erlitten, indem es sich naturgemäß ben verschiedenen Stylen anschließen mußte. Die Lehren von den D.en, ihrer Geschichte und ihrer Anwendung, bezeichnet man mit dem Ramen Ornamentit. Bgl. Owen Jones, "Grammar of Ornament" (London 1856), wo Beispiele fammulicher Style gegeben find.

Ornat (lat. ornatus, But, Schmud) bezeichnet vorzugsweise bie Rleibung ber Geift-

lickeit bei Amtsverrichtungen.

Orne. 1) Flug in Frantreich, entspringt bei Seez in ber Granitkette des Avalloirs, wird nordl. von Menson bei Caen schiffbar und mündet in den Canal La-Manche. 2) Frang df. Departement, bilbet einen Theil ber Normandie, namentlich das ehemalige Herzogihum Alen enn, umfaßt 110, D.-M. mit 414,616 E. (1866) und zerfällt in 4 Arrondissements, 36 Kantone und 510 Gemeinden. Hauptstadt: Alen gon (f. b.).
Ornithologie (vom Griech.) heißt ein Theil der Zoologie und bildet in dieser die Wissen-

schaft von der Natur der Bögel.

Ornithopus (d. i. Bagelfuß), eine zur Familie der Papilionaceen und zur Abtheilung ber Devofareen gehörige Pflanzengattung, mit unpaarig gesiederten Blättern und langgeftielten, ben Blattern gegenüberftebenben Ropfden. Unter ben im Gangen nicht zahlreichen Arten hat sich in neuester Zeit die im mittelländischen Gebiet einheimische, und als gute, auf Sandboden wachsende, einjährige Futterpflanze bekannt gewordene O. sativm Ruf erworben. Diefelbe hat einen bis 1 fuß hohen Stengel und rofenrothe Bluten.

Ors, Township in Butte Co., California; 281 E.

Orobanche, Name einer zu ben Orobancheen gehörigen Pflanzengattung. bancheen find phanerogamifche, weiße bis braunliche Schmaroterpflanzen, auf ben Burgeln anberer Pflangen wachsend, mit schuppenförmigen, meift gelblichen bis braunen Blattern und folgenben in die Ber. Staaten gehörigen Gattungen: Epiphegus (Beech Drops : Cancer Root); Conopholis (Squaw-Root); Phelipaea (Broom-Rape) und Aphyllon (Naked Broom-Rape), mit nur wenigen Arten. Die nach Linus nicht hierher gehörigen, in Eichenwälbern unter gefallenen Blättern wachsenben G. Americana und O. minor (auch Lesser Broom-Rape genannt), auf Rlee fcmarogenb, rechnen Ballroth und Andere Die erstere gur Gattung Conopholis, die lettere zu Phelipaea.

Orographie (vom griech. oros, Berg), Gebirgsbeschreibung, nennt man diejenige geographische Bilfewissenschaft, welche die Darstellung ber außeren Formen und Gruppirungen ber Gebirge zum Gegenstande hat. Orognosie bebeutet Gebirgekunde, Orologie, Ge-

birgelehre.

Orono. 1) Township und Bostborf in Muscatine Co., Jowa; 372 E. 2) Township und Bostborf in Benobscot Co., Maine; 2888 E.; es befindet fich bafelbit bas "Maine State College of Agriculture and Mechanic Arts".

Oronoco, Bostborf und Township in Olmsted Co., Minnesota. Dronoto, Township in Berrien Co., Michigan.

Orontes, bei ben Alten, jest Rahr-el-Afp, d. h. ber Unbandige, Hauptfluß Gprien's, entspringt auf bem Antilibanon, nicht weit von Beliopolis (Baalbet), fliegt eine Zeitlang unter ber Erbe, nimmt bei seinem Wieberhervortreten ben Darfpas auf und bilbet Bei Antiochia andert ber D. Die bis babin nordliche Richtung in eine fudwesteinen See. liche und ergießt sich als schiffbarer Strom nördlich vom Berge Kasios in's Phönizische Meer.

Orofius, Baulus, späterer römischer Historiter, aus Tarraco in Hispanien, Zeitgenoffe und Anhänger Augustin's, auf bessen Aufforderung er zu apologetischen Zwecke einen Geschichtsabriß in 7 Buchern, "Historiarum libri VII. adversus paganos" von Abam bis in's Jahr 410 n. Chr., verfaßte, ohne tiefere Studien und Sachtenutniß, mit willfürlicher und tenbenziöfer Auswahl und Behandlung bes Stoffes, in ungleichem, meift schwülstigem Stol. Das Buch biente im Mittelalter vielfach als Leitfaben beim Geschichtsunterricht; König Alfred d. Gr. ließ es in das Angelfächsische überseten. Außerdem ist von D. noch eine Abhandlung über die Freiheit des menschlichen Willens vorhanden, veranlaßt durch die Bela-

gianischen Streitigkeiten. D. starb 471 gu Sippo.
Draville, Bostborf und Hauptort von Butt Co., California; 1425 E.
Drapheus, griech. Sanger ber muthischen Borgeit aus Thrakien, ber Sohn bes Diagres und der Muse Kalliope und Gemahl der Nomphe Eurydike. Die Macht seines Gesanges war so gewaltig, daß er felbst Baume und Felfen bewegte und wilde Thiere bezähmte. Als er seine Gattin burch ben Big einer Schlange verloren hatte, flieg er in ben habes binab, um die Geliebte wieber zu holen, und rührte burch seinen Gesang und fein Saitenspiel die Königin ber Schatten fo fehr, daß diefe der Euribike gestattete, dem Gatten auf die Oberwelt zu folgen, unter der Bedingung, daß er fich nicht eher nach ihr umsehe, als bis fie bie Oberwelt erreicht hätten. Aber Orpheus sah sich zu voreilig um, und Eurydike mußte zur Unterwelt zurückwandern. Er foll auch die Argonauten begleitet und durch seinen Gesang mannigfache Bunder zum Beil seiner Genossen gethan haben. Seinen Tob fand er burch thratische Weiber, die ihn zerriffen, weil er sich der Feier der Orgien widersette, ober weil er nach Berluft feiner Gattin alle Frauen haßte. Sein haupt und feine Leier warfen fie in's Meer; beibe schwammen nach ber Sangerinsel Lesbos binüber.

Orr, James 2., geb. zu Craptonville, South Carolina, am 12. Mai 1822, studirte an ber Universität von Birginia, wurde 1843 Abvotat, tam 1844 und 1845 in bie Staatslegislatur, war als Reprasentant Mitglied bes 31., 32., 33., 84. und 35. Congresses, ward Sprecher bes Haufes und wurde 1865 jum Gouverneur von South Carolina erwählt.

Orrington, Township in Benobscot Co., Maine; 1768 E. Orrstown, Boftborf in Franklin Co., Benniplvania.

Drrsville, Dorf in Gwinett Co., Georgia.

Orrville. 1) Dorf in Medlenburg Co., North Carolina. 2) Postborf in Wanne Co., Obio. Digitized by GOOGIC

Orieille (franz.) nennt man einen dem Bersio verwandten, violetten Farbstoff, der vorzugsweise jum Farben auf Wolle und Seide benust und aus verschiebenen Flechten bargestellt wird. In den handel tommt der Stoff gewöhnlich in Form eines Teiges von dunkelvioletter Farbe, welcher sich bei längerem Abschluß der Luft entfärbt, aber seine frühere Farbe wieber annimmt, wenn man ihn einige Beit in Berührung mit ber Luft umrührt. Die D. liefert schöne, aber wenig haltbare Farben, weßhalb sie auch meist nur als hilfsfarbe gebraucht wirb, um anderen Farben mehr Feuer ju geben, ober Diefelben ju nuaneiren. Der Farbftoff ber D. findet fich nicht fertig gebildet in ben Flechten, sondern erzeugt fich erft burch bie Einwirfung von atmosphärischer Luft und Ammoniat auf Diefelben. In ber neuesten Zeit verwendet man zu beren Bereitung vorzugsweise zwei Arten von Roccolla, bie ans Sibamerita, Afrita und Oftindien in den Handel tommen. Nach angestellten Untersuchungen find diese entweder R. fuciformis (Flechten von Lima, Angolg, Mozambique, Bangibar und Ceplon) mit banbformigem, veräfteltem Thallus, ober R. tinctoria (bie capverbischen) mit pfriemförmigem, stielrundem, wenig verästeltem Thallus. Erstere enthalt als farbeerzeugenben Stoff nur Ernthrin (ein troftalliftrenber, rothlich weißer Rorper), lettere nur Letanorfäure. Das Erpthrin löft sich bei 20° C. in 320 Th. Aether und schmilzt bei 153°. Durch Amplastohol wird es in Bitroernthrin und orsellinsaures Ampl zerlegt. Orfellinfaure kann burch Digestion mit Barpt aus Erpthrin gewonnen werben. Sie löst sich bei 20° C. in 4,5 Theile Aether und zerfällt nicht blos beim Rochen mit Baffer, fondern auch beim Rochen mit absolutem Altohol in Roblenfaure und Orcin.

Orsini, Felice, Graf von, bekannt burch das Attentat auf Napoleon III., geb. 1819 ju Melvola im ehemaligen Kirchenstaat, wurde Abvokat, betheiligte sich 1844 an der Berschwörung der Brüder Bandiera und wurde deshalb zu lebenstänglicher Galeerenstrase verurtheilt, 1846 aber begnadigt. 1848 wieder bei der Verschwörung in den Abruzzen compromittirt, sloh er nach deren ungliidlichem Ausgange in die Schweiz. Auch bei dem Revolutionsversuch in Maisand 1854 hatte er seine Hand im Spiel; er entstoh nach Siedenbürgen, wurde aber aufgegriffen und auf die Festung Mantua gedracht. Er entsam jedoch und ging nach England, wo er vielbesuchte Borlesungen über die Lage Italien's hielt. Das Attentat vom 14. Jan. 1858, wobei durch drei von D. und seinen Genossen nach dem Wazen Napoleon's geschleuberte Sprenggeschosse (Orsiniboundet wurden, sührte an demselben Tage seine Verhaftung und später seine Verurtheilung zum Tode herbei, welches Urtheil am 13. Würz 1858 vollstreckt wurde. Die Orsinibounden hatten eine birnsormige Gestalt und wuren mit Knallquecksilber gesüllt.

Orfaba ober Orfoowa, der Name zweier Orte an der letten Strompforte der Donau, am fog. Eisernen Thor (f. d.). Alt-D., Marktsleden in der östreichischen Militärgrenze, an der Mündung der Cserna, 20 M. südöstl. von Temesvar, ist Hauptstation der Donaudampsschifffahrt, hat eine Quarantaneanstalt und 1000 E. Reu-D., Festung im

ferbischen Kreife Rraina, jum Theil auf einer Donauinsel gelegen.

1) An ber & San boe, hervorragenber banischer Staatsmann und Jurift, geb. am 21. Dez. 1778 zu Rubkjöbing auf ber Insel Langeland, wurde 1801 Affessor des Doj- und Stadtgerichts in Kopenhagen, 1813 Deputirter in der dänischen Kanzlei, 1831 tauglicher Commissar bei ben Standen der Inseln; 1841 bis 1848 Geheimer Staats-minister, 21. April 1853 Ministerpräsident, Minister des Innern und des Cultus, gab am 29. April 1854 bas Ministerium bes Innern ab und trat am 3. Dez. 1854 mit bem guizen Cabinet zurud. D. ftarb am 30. April 1860 in Ropenhagen. Er veröffentlichte berfchiebene philosophisch-juriftische Werte. 2) Sans Chriftian D., bes Borigen Bruder, einer ber bedeutenoften Raturforfcher ber neuern Zeit, geb. am 14. Aug. 1777 in Rudhöbing, lernte zuerst als Apotheter, flubirte sodann seit 1794 in Kopenhagen vorzugsweise Chemie und Bhofit, übernahm 1800 die väterliche Apothete, hielt zugleich Borlesungen über Chemie und wurde Abjunct ber mebicinischen Facultat. Bon 1801 bis 1803 unternahm er eine Reise nach Deutschland, Frankreich und die Niederlande, wurde 1806 Professor ber Bobill an ber Universität zu Ropenhagen, 1810 zugleich Lehrer an ber Landcabettenakademie difelbst und 1829 auch Director des Polytechnischen Instituts. Noch mehrere Male belutte er das Ausland, betheiligte sich lebhaft an den Bersammlungen ftandinavischer Naturforfcher, wie denn auch von ihm die Stiftung der Befellschaft für Ansbreitung der Raturvillenichaften unter bem Bolle ausging. 1850 noch jum Geheimen Conferenzrath ernannt, farb er am 9. März 1851 zu Ropenhagen. Sebon frühzeitig batte sich D. unter ben Phpfilern seiner Zeit infolge seiner Untersuchungen über die Bolta'sche Saule und seiner Entbecaungen über das Licht, das Mariotte'iche Gesen, die Klangsiguren zo. einen hochgeachteten Ramen errungen, als er sich durch die 1819 erfolgte Entdeclung der Grundshafsachen des Elektromagnetismus (f. d.) einen Weltruhm erward. Seine gesammelten Werke erschienen

in 9 Banden 1861 zu Ropenhagen.

Oertel, Philipp Friedrich Wilhelm, pfeudonnm W. D. von Horn, namhafter Bolksschriftsteller, geb. am 15. Aug. 1798 in Horn bei Simmern auf dem Hundsrud, wurde 1822 Pfarrer in Wannebach, 1835 Superintendent in Sebernheim, zog sich 1863 in den Ruhestand zurud und starb am 14. Okt. 1867 zu Wiesbaden. Er murte hauptsächlich bekannt durch das treffliche, seit 1846 alljährlich erschienene Bolksbuch "Die Spinnstube" und das Bolksblatt "Die Maje" (seit 1858); seine sonstigen zahlreichen Schriften, meist Erzählungen, hat er selbst in "Gesammelte Erzählungen" (18 Bbe., Wiesbaden

1850-59, neue Boltsausgabe 1860-62) zusammengestellt.

1) Eucharins Ferbinand Chriftian, nambafter Sporolog, geb. am 13. Mai 1765 zu Streitberg im bayerischen Oberfranten, wurde 1795 Lehrer am Gymnastum in Ansbach, 1808 baselbst Professor ber Philologie und Geschichte und starb am 16. Mai 1850. D. ist Berfasser von vielen Schriften pabagogischen, theologischen und medicinischen Inhalts, und hat fich in Deutschland namentlich burch seine Bemuhungen um Berbreitung ber Bafferheilfunde bekannt gemacht. 2) Maximilian, beutsch-amerikanischer Schriftsteller, Sohn bes Borigen, geb. am 27. April 1811 ju Ansbach, bezog 1830 bie Universität Erlangen, folgte 1837 einem Rufe ber "Abein. Evang. Diffionsgefellichaft" nach Rem Port, wo er eine Gemeinbe nach altluth. Ritus fammelte, folog fich 1838 ber altluth. Colonie (ben fog. Stephanisten) in Missouri an und trat, nach New York zurild-gekehrt, im Marz 1840 zur katholischen Kirche über, ein Schritt, Aber ben er sich in einer besonderen Schrift rechtscrtigte. D. übernahm hierauf eine Stelle als Professor am "St. John's College" bei New York und 1841 die Prosessur für alte Sprachen am "St. Mary's College" in Baltimore, redigirte 1843—46 in Cincinnati den "Wahrheitssreund" und rief sobann die "Katholische Kirchen-Zeitung" in's Leben, welcher er seitdem ununterbrochen als Redacteur (seit 1869 in Jamaica bei New York) vorgestanden hat. D. schrieb: "The Reasons of J. J. Max. Oertel, late a Lutheran Minister for Becoming a Catholic" (Mcw Port 1840), "Dentsche Grammatit zum Gebrauche für Schulen" (Cincinnati 1844), "Reucs und Altes" (New York und Cincinnati, 2. Auft. 1869). 3) 3 o h a n n e s, A. S., beutschameritanifcher hiftorienmaler, geb. am 3. Nov. 1823 ju Burth bei Nurnberg, ale Acttefier ber brei Göhne eines Handwerkers. Seinen ersten fostematischen Unterricht in ber Runft erhielt er von Joh. Mich. Engingmiller (geb. 1804 zu Nürnberg, lebt feit 1848 in Amerita), einem Stahlstecher, zu bem er mit 14 Jahren in bie Lehre tam, und beffen er nech jest mit Liebe gebenkt, ba er ihn nicht allein zur Stecherei anhielt, Die D. nur nothgebrungen erlernte, sondern seinen Neigungen freien Spielraum ließ. Nachdem D. anberthalb gen erlernte, sondern seinen Reigungen freien Spielraum ließ. Nachdem D. anderthalb Jahre in Nürnberg gewesen, ging er nach Milmden, wo ihn wahrend feines fast zweijahrigen Aufenthaltes hauptfächlich Raulbach beeinflußte, lebte bann in verschiebenen kleineren Orten, erwarb fich feinen Unterhalt durch Stablstechen, und wanderte im Jahre 1848 mit feinem Lehrer und mehreren Mitschülern (jedoch nicht aus politischen Gründen) nach Ame-D. hatte zwar anfangs mit Borliebe Thiere, in Berbindung mit Figuren, gemalt, ohne sich gerade an ein besonderes Fach zu binden, doch zeigte sich schon frühe bei ihm bie Reigung zum Ibeellen und Symbolischen, welche fich fpater seiner vollständig bemachtigte und ihn bewog fich fast ganz ber religiösen Aunst zu widmen. In New Port, wo er fich vorerst niedergelassen hatte, fand er jedoch für seine Richtung nur wenig Boben, und fab fich daher gezwungen, mancherlei Beschäftigung zu ergreifen, bie ihm zuwiter und seiner Entwidelung hindertich war. Die Werte, an welchen fein Berg bing, tonnte er nur mit großen Schwierigkeiten und unter Entbehrung ausführen, und fo ist Bieles tavon nur Entwurf geblieben. Um bas Jahr 1866 ließ er fich als Geistlicher ber Epistopalkirche ertiniren, was jedoch seiner kunstlerischen Thatigkeit keinen Eintrag that. Gegenwärzig lebt er in Lenoir, Rorth Carolina. Er ift Genoffe ber "National Academy of Design" ju Rem Bon seinen Berten, welche fich burch gartes Colorit auszeichnen, und baufig nech beutlich bie Spuren ber milnchener Ginfilffe erfennen laffen, oft aber auch einen ftarten Dauch religiöfer Sentimentalität an fich tragen, find zu nennen: "Redemption", Carten (1852); "Father Time and his Family", Oelgemälde (1862, Bef. Marshall D. Koberts, Rew York); "The Dispensation of Promise and the Law", Carton (1863); "The Final Harvest", Oelgemälde, wie die felgenden (1863), "The Walk to Emmaus" (1864, Bef. Rowse Babcod, Besters, R. 3.); "The Walk to Gethsemane" (1865, Bef. Capt. B. Keynolds, Providence, R. 3.); "Easter Morning" (1865, Bef. Fran B. Davis, Providence, R. J.); "The Rock of Ages" (1867), von L. Massart gestochen, auch in Photographie und Chromolithographie vielfach verbreitet, "Charity" (1868), ebenfalls chromolithographirt, "Hope" (1868), "The Desire of the Nations" (1871), Carton in Del, "The Apocalyptic Horsomen" (1871), auf holz gezeichnet, aber noch nicht erschienen, "Under

his Own Vine" (1871), Delgemalde. Orth, Goblove S., geb. in der Rabe von Lebanon, Pennfplwania, am 22. April 1817, wurde im Gettysburger College, Bennfplvania, erzogen, ftudirte fpater Die Rechte und ließ fich ale Abvotat in Indiana nieber. D. war von 1843-48 Mitglied bes Staatssenats von Judiaua, ein Jahr beffen Brafibent, 1861 Mitglied ber Friedensconferenz in Bafbington, führte mahrend bes Burgerfrieges eine Compagnie Freiwilliger und wurde als Republikaner in ben 38., 39., 40. und 41. Congreß gemählt.

Orthodorie (vom griech. orthos, recht, und doxa, Meinung), Rechtglaubigkeit, ist die Uebereinstimmung mit dem festgestellten Lehrbegriff der Kirchlichen Gemeinschaft im Gegenfat zur Beterodorie (f. b.). Die ruffisch-griechische Rirche legt sich ben anderen driftlichen

Rirden gegenüber bas Bradicat "orthodor" bei.

Orthoëpie (vom griech. orthos, recht, und epos, Wort, die Rechtsprechung) bezeichnet die Lehre von der richtigen Aussprache der einzelnen Sprachelemente (Bocale, Doppelvocale und Confonanten), fo wie ber aus biefen zusammengesetten Spiben und Borter. streit imifeen Erasmus und Reuchlin über die Aussprache bes Altgricchifden bewies.

Orthagraphie (vom griech. orthos, gerade, recht, und graphein, schreiben), Rechtschreis bung, Schreibrichtigkeit, auch Orthographik genannt, bezeichnet den Inbegriff der Regeln über den richtigen Gebrauch der Buchstaben zur Schrift und bildet einen Theil der

Formlehre ber Grammatik.

Orthopable (vom griech. orthos, gerabe, und paidenein, erziehen) ift berjenige Theil ber medicinischen Wissenschaften, welcher die Behandlung von Fehlern am findlichen Körper zum Gegenstande hat. Im weitern Sinne beschäftigt sich die D. mit der Behandlung aller Berunftaltungen, Berfrüppelungen und Berfrümmungen bes menfolichen Rorpers. orthopadifche Beilung, welche durch Unwendung von Bandagen, Dafdinen, Ginreibungen, Bidern und Beilghunastik versucht wird, ist gewöhnlich langwierig und nur in größeren Orthopabischen Instituten ausführbar.

**Orthopteren** ober Gerabflügler (Orthoptora) bilben mit den Urflüglern, Nethflüglern und Rafern bie 4 Orbnungen ber beißenben Infetten (Mordontia) und haben sich son frühzeitig aus einem Zweige der Urflügler durch Differenzirung der beiden Flügelpaare entwidelt. Diese Abtheilung besteht aus der formenreichen Gruppe der Schaben, Denichrecken, Grollen und der kleinen Gruppe der Ohrwürmer (Labidura), welche durch die Aneifzange am hintern Körperende ausgezeichnet find. Sowohl von Schaben, als von Grol-

ten und Beufchreden tennt man Berfteinerungen aus ber Steinkohlenzeit.

Ortlesalpen ober Ortleralpen, die westliche Partie der südlichen Gebirgsgruppe Tirol's, ein machtiger Gebirgestod, vom Flusse Oglio und bem Garbafee, in einer Lange von 23 M. und einer Breite von 14 M., sich bis zur Etsch erstredend. Der höchste Bunkt der D. ift die Ortles spige, 12,026 F. Das Stilfserjoch, 8660 Fuß, bilbet die höchste Fahrftraße Europa's.

Oristan, f. Ummer.

Ornes. 1) Departement im Freistaat Bolivia, umfaßt 1016 D.=W. mit 110,931 Es finden sich daselbst viele Silber- und Zinnbergwerte, namentlich ift ber 12,726 F. behe, 1056 F. über ber Stadt D. fich erhebende Cerro be D., nachst bem von Potost, wegen feines Silberreichthums berühmt, und wird burch 3000 Minen und Löcher abgebaut. Bahrend der Jahre 1859 und 1860 wurden 333,660 Pefos Silber gewonnen. 2) Hanptlabt bes Departements, 11,672 F. hoch gelegen, wurde infolge bort gefundener Goldlager 1590 gegründet und war früher eine bedeutende Stadt. Seitbem ber Bergbau auf Silber und Binn bebeutend gefunten ift, ift auch bie Stadt verfallen; gegen 8000 E.

Orbiets, Stadt in der italienischen Provinz Umbria, früher eine Festung, an ber Eisenbahn und der Boglia, einem Bufluß der Tiber, auf einem ifolirten Felfen, 1260 F. iber bem Meere, gelegen, ift berühmt burch feinen prachtigen, gothischen Dom ans weißem Rarmor, beffen Bau 1290 von Papft Nitolaus IV. begonnen und bis Ende des 16. Jahrh. ferigefest wurde, hat schone Privatgebaube und 6799 E. (1861). In ber Umgegend D.'s

wächt vorzüglicher Wein.

1) Township in Oswego Co., Rew Port, berühmt burch bie fig. Salmon River Falls, mit einer Sohe von 107 Fuß; das Township hat 1215 E. 2) Town no ship and Postdorf in Asptabula Co., Ohio; 936 E. Es besindet sich daselbst tas "Orwell Normal Institute". 3) Township in Bradford Co., Pennsploania; 1296 E.

Ormig, B. B., Prediger ber Ev. Gemeinschaft, geb. am 25. Sept. 1810 nuweit Orwigsburg, Bennfplvania. Bereits im achtzehnten Jahre befleibete D. bas Amt eines Prebigers und bereifte als solcher die Staaten Bennsplvania, Maryland, Birginia und Rew Pork. In 1836 wurde er als Aufseher der Buchanstalt der Gemeinschaft in Neu-Berlin, Bennsplvania, erwählt, mit welcher Stellung zugleich die Redaction der kirchlichen Schriften In 1836 murbe er ale Auffeber ber Buchanstalt ber Gemeinschaft in Neu-Berlin, verbunden war. Bahrend feiner fiebenjabrigen Berwaltung diefer Unftalt vermehrte fic bas Kapital berfelben von \$300 auf \$30,000. Die folgenden sieben Jahre verlebte er als Brediger in Port, Bennsplvlvania und Baltimore. 1849 wurde er wiederum jum Redacteur bes "Chriftl. Botfchafters" erwählt, in welcher Stellung er bann weitere fünf Jahre erfolgreich wirkte. Ale bie Buchanstalt von Neu-Berlin nach Cleveland, Obio, verlegt murte, machte er ben Borschlag, die alte Anstalt in eine Lehranstalt umzuwandeln, worans dann bas "Union Seminary" entstand. Im Jahre 1854 zog D. nach Carlisle, Bennsplounia, woselchst er ben ersten Band der "Geschichte der Ev. Gemeinschaft" schrieb, sowie den Katechismus für die Ev. Gemeinschaft verfaßte. Rury vor der Eröffnung des "Union Seminary" wurde D. jum Principal beffelben erwählt, welches 21mt er bekleibete, bis er 1859 jum Bifchof auf vier Jahre ermählt wurde. Nach Ablauf biefer Zeit traf ihn wieber bie Bahl als Redacteur des "Christl. Botschafters", und nach vier anderen Jahren murbe er zum hauptbuchverwalter erwählt, welches Umt ihm jedoch seine geschwächte Gesundheit nur brei Jahre zu bekleiben erlaubte, worauf er fich von ber öffentlichen Wirkfamkeit zurudzeg und fich neben ber Berwaltung bes Miffions. Schapmeifteramtes ausschlieflich mit literarischen Arbeiten beschäftigte. D.'s jüngstes theologisches Werk erschien unter bem Titel "Die Beilefülle".

Orwigsburg, Borongh in Sounftill Co., Bennfplvania, bat 3 beutsche Rirchen

und 728 E., fast fammtlich Deutsche.

Oryttognofie (vom griech. oryssein, graben), die Renntniß, Oryttographie bie Beschreibung und Oryttologie bie Lehre von den einzelnen Mineralspecien; Oryttom etrie f. v. a. Arpstallometrie; Oryttochem ie die chemische Untersuchung, und

Dryftogenie Die Enistehungslehre ber Mineralien.

Os, van, Name mehrerer holl. Maler. 1) Jan van Ds, geb. 1744 zu Mittelbarnis, gest. 1808 im Haag. Er malte hauptsächlich Blumen- und Fruchtstücke, daneben auch Marinen und Strandansichten. 2) Pieter Gerardus van Ds, des Borigen Sohn, geb. 1776 im Haag, gest. 1839 ebenda. Er lernte zuerst bei seinem Bater und ging dann zur Thiermalerei über, auch lieserte er, nachdem er 1813 und 1814 Hauptmann der Freiwilligen gewesen war, Kriegsscenen. Seine radirten Biehstücke sind sehr geschätzt. 3) Georg Jacob Johannes van Ds, des Borigen Bruder, geb. 1782 im Haag. Er lernte bei seinem Bater und ward Blumenmaler. Später ging er nach Frankreich, we er für die Borzellansabrik in Sedres malte und sich ben Namen des "Rubens der Blumenmalerei" erwarb.

Djage, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im östl. Theile des Staates Kanjas, umfast 800 O.-M. mit 7648 E. (1870), davon 120 in Deutschland und 14 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 1113 E. Das Land ist wellenförmig und im Algemeinen fruchtbar und reich an Rohlen. Hauptort: Burlingame. Republik. Maziorität (Gouverneurswahl 1870: 1291 St.). 2) Im mittleren Theile des Staates Missouri, umfast 500 O.-M. mit 10,793 E. (1870), davon 1704 in Deutschland und 103 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 7879 E. Das Land ist wellenförmig und fruchtbar. Hamptort ist Linn. Demokr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 191 St.).

Djage, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In La Salle Co., Illin ois; 1176 E. 2) Mit gleichnamigen Bostborfe, Hanptort von Mifflin Co., Jowa; 2158 E.; das Bostborf hat 1400 E. 3) In Miami Co., Ransas; 1396 E. 4) In Crawford Co.,

Missouri; 784 E.

Diage, Boltborf in Franklin Co., Illinois.

Diage Miffian, Boftborf und Bauptort von Reofho Co., Ranfas, am Reofho, liegt an

ber Miffouri-Ranfas-Teras-Bahn, hat lebhaften Bertehr und 791 E.

Ofage River, Flug, entspringt in Lyon Co., Kansas, fließt subfilich nach Missouri, wendet sich im gewundenen Lauf zwischen Osage und Coles Counties und mundet in den Missouri River, bessen bedeutendster Nebensluß er ist; die Gesammtlänge des D. beträgt 500 M., von denen 200 schiffbar sind.

Ofages, Indianerstamm, 1870 noch 3490 Röpfe ftart. Seine etwa 8 Mill. Acres große Referve an ber fubl. Grenze von Kaufas fiel 1870 burch Bertrag ben Ber. Staaten zu und ift jest mit Ausschluß ber Schullandereien wirklichen Anfiedlern zugängig. Der Stamm

selbst siedelte nach dem Indianerterritorium über.

Diala ober Dhofata, eine ber bedeutenbften Stabte Japan's, auf ter Gabweftfüste ber Infel Ripon, an ber Windung des von der Wetropole Miato herkommenden fhiffbaren Jedogava gelegen, bildet ben Bafen von Miato, bas größte Banbelsemporium Japan's, ift eine ber 5 faiserlichen Stäbte, Hauptsit ber Industrie, hat zahlreiche Tempel, einen Botanischen Garten und 373,000 E. Der Safen ift ausländischen Schiffen seit 1865 Die Sinfuhr belief sich im 3. 1870 auf 2,550,000 und bie Ausfuhr auf 4,890,000 Dollars.

Osborn, Lustschloß ber königlichen Familie von Eugland, auf ber Infel Wight bei

Osbern. 1) Bostdorf in Homard Co., Jowa. 2) Dorf in De Ralb Co., Mijfouri. 3) Bostdorf in Greene Co., Obio. 4) In Bisconfin: a) Township in Dutagamie Co., 417 E.; b) Dorf in Rod Co.

Osborn Sollom, Boftborf in Broome Co., Rem Dort.

Oscesla (indian. As-so-so-bo-ho-lar, genannt Black Drink), Sauptling ber Seminolen, geb. in Florida um 1803, gest. zu Fort Moultrie, in der Rähe von Charleston, am 31. Jan. 1838, war der Sohn eines Engländers, Ramens Powell und der Tochter eines Seminolenhuptlings. D. zeichnete sich schon früh in körperlichen Uebungen, sowie burch Unabhängigleitssinn und Selbstbeherrschung aus und widerfeste fich mit Entschiedenheit der Fortfüh-rung seiner Stammesgenoffen aus Florida. 1835 wurde er in Fort Ring, wo man ihm feine Frau entrig, Die von bem fruberen Eigenthumer ihrer Mutter, einer entlaufenen Stlavin, gurudgefordert wurde, auf Befehl des General Thompson, den er infolge beffen injultirt hatte, in Gifen gelegt, jeboch nach 6 Tagen wieber freigegeben. Ans Rache töbtete er am 28. Deg. beffelben Jahres ben General und 4 Mann von beffen Begleitung in ber Ribe bes Forts und eröffnete somit ben zweiten Seminolentrieg. Noch an bemfelben Tage übersiel er mit Indianern und entlaufenen Stlaven ein Detachement von 110 Soldaten der Ber. Staaten unter Major Dade, die fämmtlich massacrirt wurden; am 30. Dezember griff er mit 200 Mann 600 Ameritaner unter General Clinch am Withlacoochee an, wurde gleich ju Anfang ber Schlacht verwundet und nach verzweifeltem Rampfe geschlagen, bestand fpater noch mehrere blutige Gefechte gegen bie Truppen bes Generals Gaines und führte am 9. Juni 1836 einen mit großer Umficht unternommenen Ueberfall auf ben befestigten Bosten Micanoph and, der nur mit großen Berluften der aus 300 Mann bestebenden Befatzung zunichteschlagen werben konnte. Um 12. August besselben Jahres schlug er die Truppen ber Ber. Staaten bei Fort Drane und führte noch ein ganzes Jahr hindurch den Krieg gegen kine ihm an Zahl überlegenen Gegner mit Geschick und Kühnheit weiter, wurde aber am 27. Oft. 1837, mahrend einer Busammentunft mit General Jesup, in ber Nahe von St. Augustine, mit einer Anzahl seiner Gefährten verrätherischer Weise gefangen gewommen und bis ju seinem Tobe in Fort Monttrie gefangen gehalten.

Osceala, County im nordwestl. Theile bes Staates Michigan, umfaßt 576 engl. D.-M. mit 2093 E., bavon 203 in Deutschland und 3 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 27 E. Die Bobenbeschaffenheit variirt, doch ist bas Land fruchtbar. Republit. Majoritat

(Prizidentenwahl 1872: 379 St.)

Dicesia, Townships und Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) Boftborf und Hauptort von Missississis Co., Artansas. 2) Township in Start Co., Illinois; 1278 E. 3) In Jowa: a) Township mit gleichnamigem Bostdorfe, Hauptort von Clark Co., 1889 E.; das Posidorf hat 1298 E.; b) Township in Franklin Co., 617 E. 4) Township in Livingston Co., Michigan; 1012 E. 5) Township mit gleichnamigem Bostdorfe in St. Clair Co., Missonri, 957 E.; bas Bostdorf hat 331 E. 6) Township in Lewis Co., New York; 688 E. 7) Bost dorf in Cramford Co., Ohio. 8) Town fhip und Bostdorf in Tioga Co., Bennfylvania; 523 E. 9) Township und Bostdorf, am St. Croix River gelegen, in Polt Co., Bisconsin; 710 **E**.

Obcenia Centre, Dorf in Livingfton Co., Michigan. Obcenia Mills, Boftborf und hauptort von Boll Co., Wisconfin.

Digas, Stadt in dem fachfischen Regierungsbezirt Leipzig, bat 6791 E. (1871), wurde nach dem groken Brande von 1842 fast gang nen gebaut, besigt eine im goth. Style aufgeführte 22 €.-2. VIII.

Kirche und lebhafte Industrie in Wellspinnerei und Tuchfabrication. Wellich, in einer Entfernung von 2 St., erhebt sich ber Rolm berg mit schoer Aussicht.

Dfcillation, f. Schwingung.

Defel, Insel in der Dft see, jum russischen Goudernement Livland gehörig, umsaßt 47 D.-M. mit 35,000 E., meist esthnischer Nationalität. Das Land ist fruchtbar, sowie reich an kleinen Flüssen und Seen. Die einzige Stadt ist Arensburg, mit 3256 E., einem Programasium und besuchten Schlammbadern. In der Nähe derselben besindet sich die schöne Kuine des ehemaligen bischischen Schlosses. Die Insel, früher von gesunchten Seeräubern bewohnt, wurde 1227 vom Bischof von Leal, Albert von Burhövden, ersobert, der daselbst das Christenthum einsührte. Das Bisthum bestand 300 Jahre, bis der Bischof Johann von Münchhausen De. 1559 an Dänemark verlaufte; 1645 siel die Insel an Schweben und 1721 mit den Oftseeprovinzen an Russland.

Ofenbrüggen, Ebuarb, verdienter Jurist, geb. am 24. Dez. 1809 zu Untersein Bolstein, wurde 1843 Professor des Criminalrechts in Dorpat und folgte 1851 einem Ause nach Zurich. Zu seinen wichtigsten Schriften gehören: "Culturhistorische Bilder aus der Schweiz" (2. Ausl., Leipzig 1867), "Casuistit des Criminalrechts" (Schaffhausen 1854), "Deutsche Rechtsalterthümer aus der Schweiz" (3 Defte, Zürich 1858—59), "Rechtsalterthümer aus birreichischen Pantaidingen" (Wien 1863), "Wanderstuden aus der Schweiz" (3 Bde., Schaffhausen 1867—71), "Studien zur beutschen und schweizerischen Rechtsgeschichte" (ebb. 1868), "Die Urschweiz. Classischer Boden der Tellsage x." (Basel 1870).

Defer. 1) Ab am Friedrich, Historien- und Miniaturmaler, Bibhauer und Radirer, geb. 1717 zu Presburg in Ungarn, gest. am 18. März 1799 zu Leipzig. Er lernte in ber Atademie zu Wien und ging 1739 nach Dresden, wo er mit Windelmann Befanntschaft machte und dessen erste Schritte im Studium der Antiste leitete. Später ging O. nach Leipzig, wo er Director der dortigen Atademie wurde, in welcher Stellung er sich greses Verdienst durch Herandilbung vieler Zöglinge erward. Unter diesen befand sich eine Zeit lang auch Göthe, der den Meister sichschaftste. Als Klinstler liegt O.'s Bedeutung weniger in seinen Werken, als in dem beständigen Kampf gegen die Unnatur der damaligen Kunst.

2) Iohann Friedrich Ludwig, des Borigen Sohn und Schiller, geb. 1761 zu Dresden, gest. 1791 zu Leipzig. Er war Lanbschaftsmaler und Radirer.

Osgoob, Boftborf in Ripley Co., Indiana.

Ofhentuin, Boftborf in Columbia Co., Wisconfin.

Ofhams, Township in Micollet Co., Dinnefota; 2640 C.

Ofhtofh, "ber Brave", vom Stamme der Menomonees, einer der berühmtesten Inbianerhäuptlinge Wisconstn's der Renzeit, in den Kriegen unter Tomah (1812—1814) und
unter Stambaugh (1832) ausgezeichnet; seit 1827 ein Oberhäuptling vieler Stämme. Geboren im Jahre 1795, karb er am 29. Aug. 1858 bei Keshena in Shawanaw County, wenige
Tage, nachdem sein sprechend shuliches Portrait vom Maler Brookes für die Gemäldegalerie
der Historischen Geselschaft Wisconskn's aufgenommen worden war. Die Stadt Oshiosh (s. d.)
erhielt ihren Namen nach ihm.

Offlosh, Stadt und Hauptort von Binnebago Co., Bisconfin, zu beiben Seiten bes for Miver, an beffen Mundung in den Winnebago Late, sowie an ber Chicago-Rorth-western- und ber Milwautee-St. Paul-Gisenbahn gelegen, ift eine gutgebaute Stadt, ber wichtigste Handelsplat für Bauholz im Staate und verfendet davon jahrt. 2 Mill. Fuf. Auf dem Fox River und dem Winnebago Lake findet Dampfschifffahrt ftatt. In D. gibt es 39 Sage- und Schneidemlihlen, 4 Maschinenfabriten, 2 Zundhölzchenfabriten, Thurenund Fenster-, Möbel-, Schuh-, Stiefel- und Eigerenfabriten; ferner Gaswerte, 2 Getreibe-Clevatoren, 2 bedeutende Gerbereien und 3 Banten. Bon Unterrichte- und Bohlthatigteitsanstalten bestehen: bie "High School", bie "State Normal School" und bie Staats-Irrenaustalt. D. hat 18 Rirchen und es erscheinen 4 Zeitungen, barunter 1 beutsche, ber "Wisconsin Telegraph", herausg. von Gebr. Kohlmann und redigirt von C. Rese. Im Jahre 1870 hatte bie Stadt in 5 Begirten (wards) 12,665 E., barunter 5000 Dentide. D. wurde 1843 gegrundet. Bon beutschen Rirchen besteben bafelbft 1 tathelische, 2 evangel.-luth., 1 evangel., 1 ber Methobisten und 1 reformirte, auch werben 5 beutsche Privatschulen unterhalten; von denen die "Dentsch-englische Afabenie" die bebeutenbste Bon beutschen Bereinen bestehen: ein Turnverein, ein Mannerchor, an Gewerbeverein, eine Schlipengefellschaft, ein Kranten-Unterfilipungsverein, sowie je eine Loge ber Druiben, Hermanussöhne und Obb Fellows. Digitized by GOOGIC

Offander, And reas, eigentlich Hose mann, gelehrter Theolog, geb. am 19. Dez. 1498 zu Gunzenhausen im Ausbachischen, lehrte im Augustinerkloßer zu Kürnberg habräische Sprache, wurde erster evangelischer Prediger an der Lorenzitirche daselbst und nahm in dieser Stellung Antheil an mehreren theologischen Berhandlungen, wie an dem Marburger Gespräch, am Augsburger Reichstage, an der Unterzeichnung der Schmalkaldischen Artikel. Insolge des Augsburger Interims, dem D. sich nicht fügen wollte, 1548 entleht, wurde er vom Derzog Albrecht von Preußen als Prediger und Prasesso von Letzologie an die neugestiste Universität nach Königsberg berusen und später zum Bicepräsidenten des samländischen Bisthums ernannt. Seine Ansicht über die Rechtsertigung daß diese nicht als ein gerichtlicher Act in Gott, sondern als etwas Subjectives, als Mittheilung einer inneren Gerechtigkeit aufzusassen, seine Neuskause weisen Subjectives als Mittheilung einer inneren Gerechtigkeit aufzusassen, welche aus einer Bereinigung Ehrist mit dem inneren Menschen in mehlischer Weise hervorgehe, rief unter den Lutheranern einen mit vieler Heftigkeit gessübrten Streit hervor. Er starb am 17. Okt. 1552. Bgl. Wilsen, "Andr. O.'s Leben, Lehre und Schriften" (Strassund 1844); Wöller, "O." (Derausgegeben in Nichsch', "Leben und ausgewählte Schriften der Bäter und Begründer der lutherischen Kirche", V. Bd., Elberschlassen

Osiris, altägyptischer Gott, Bruder der Iss und mit derselben vermählt. Als herrscher ron Aegypten verbreitete er, im Lande umberziehend, Aderbau, Gestitung und Berehrung der Götter. Sein Bruder Typhon brachte ihn durch List in eine Kiste, vernagelte sie und warf sie dann in den Ril. Iss suchte den Sarg auf, der indessen über's Meer nach Bydlos getrieben war, und verbarg ihn; aber Typhon entdeckte ihn auf der Jogd, zerstückelte den Körper in 14 Theise, die, überallhin zerstreut, von seiner Schwester zusammengesucht und begraben wurden. Osiris erschien darauf aus der Unterwelt seinem Sohne Horos und sibte ihn zum Kampse ein gegen Typhon, der nach längerem Streite völlig besiegt wurde.

Ostalagis. 1) Aufblühende Stadt und Hauptort von Mahasta Co., Jowa, liegt in einer fruchtbaren Gegend an der Des Moines Balley-Eisendun, 100 engl. M. nordwestl. von Reofut, hat 3204 E. und wird in 4 Bezirke (wards) eingetheilt. Der sehr gewerbthätige Ort ist Sip des "Oskaloosa College". Es erscheinen 2 wöchentliche Zeitungen und 2 periodische Zeitschriften in engl. Sprache. 2) Town ship mit gleichnamigem Bostdorfe, dem Hauptorte von Jesseron Co., Lansas, 1615 E.; das Postdorf 640 E.

Ostanfas, Borf in Columbia Co., Bisconfin.

Ostar, Joseph Franz, König von Schweben und Norwegen, 1844—1859, geb. am 4. Juli 1799 in Paris als Sohn des damaligen Generals Bernadotte, wurde nach dessen Ernennung zum Kronprinzen, Erdprinz des Reiches und herzog von Södermanland, machte 1814 den Rorwegischen Feldzug mit, wurde 1818, nach der Throndesteigung seines Baters, Krondrinz von Schweben, Großadmiral des Reichs, Generallieutemant und Chester ersten Cavalleriedrigade, außerdem Kanzler der Universitäten Upsala, Lund und Christiania und bereiste Dänemark, Deutschland, die Schweiz, Italien und Rußland. Als er am 4. März 1844 auf den Thron kam, legte er zwar den Ständen mehrere zeitgemäße der am 4. Wärz 1844 auf den Kevision der nutsprachen die Ergebnisse der durch ihn veraulaßten Berathungen über die Revision der Bersaftunge den gehegden Erwartungen nicht. 1852 miternahm er eine größere Reise nach dem Festlande. Seit Jähren tränkelnd, starb er am 8. Juli 1859. Als Schriftkeller versuchte sich O. mit einer Abhandlung über Boltserzziehung (1839 in ver "Schwedischen Staatszeitung" abgedruckt) und mit der Schrift "Strase und Strasanstalten" (Stoatholm 1841, deutsch Leidzig 1841); auch war er Componist. Ihm solgte sein Sohn Karl XV.

Oster (bei ben Abmern Opici, Opsci, Osei), eine altitalische Böllerschaft, eng verwandt mit den Answern, und in der Landschaft Campanien seshaft. Unter der frühzeitigen Cinwirkung eingewanderter Gellenen, namentlich von Cumae aus, entwickleten die Oeine nicht undebentonde Cultur. Im 5. Jahrh. von Chr. von dem Gebirgswolke der Samnier underworfen, verschmolzen sie mit den ihnen stammverwandten Eroberern zu Einem Bolte, für welches der Name Campaner gebräuchlich wurde. Die ostische Sprache berrichte in verschiedenen Mundavten in einem großen Theile des alten Unteritaliens, und erstreckte sich im D. der Apenninen nördlich bis an das Sprachgebiet des Umbrischen, während auf der westlichen Seite des Gebirges im Korden das Lateinische ihr Rachbar war. Sie gehört, wie ihre ital. Schwestersprachen, Lateinisch und Umbrisch, dem großen indogerm. Sprachstamme an. Als die Römer ihre Eroberungen auch über die samnitischen Ses

biete ausbehnten, und in der Folge das römische Bürgerrecht an alle Italiener ertheilten, verschwand die odlische Sprache aus dem antlichen und öffentlichen Gebrauch und machte der lat. Sprache Play, wenngleich sie sich noch einige Zeit in einzelnen Landschaften im Bollsmunde erhielt. Eine den Ostern eigenthümliche Dichtungsart, eine Gattung von ungeschriedenen Possenspielen, in denen wahrscheinlich der Improvisation ein bekentender Spielraum angewiesen war, wurde um 304 vor Chr. nach Rom verpflanzt und in lat. Sprache unter dem Namen Atellan en (von der Stadt Atella in Campanien) aufgesührt. Die älteste bekannte Form des Ostischen besaß eine eigene nationale Schrift, welche von rechts nach links verlief. Ostische Sprachdenkmäler sind theils auf Münzen, theils in spärlichen Inschriften erhalten worden, von welch' letzteren das bei der lucausschen Stadt Bantia aufgefundene Fragment einer Bronzetasel (Tabula Bantina), sowie der Stein von Abella die umfangreichsten und wichtigsten sind. Bgl. Th. Monumsen, "Die unterital. Dialekte" (Leipzig 1850); Lange, "Die Ostische Inschrift der Tabula Bantina" (Göttingen 1853); A. Krichhoff, "Das Stadtrecht von Bantia" (Berlin 1853).

tingen 1853); A. Kirchhoff, "Das Stadtrecht von Bantia" (Berlin 1853).
Osmanisches Reich. Das Osmanische ober Türkische Reich, auch Türke i genannt, umfaßt, obwohl es von seiner früheren Macht viel verloren hat, noch immer eine Menge ber schönsten Länder in den drei Erdtheilen der Alten Welt, und reicht von der Euphratmündung die zum Oftende der Alpen, von den Savannen am Weißen Nil dis zu den Berzweigungen der Karpaten. Da die Türkei unter allen Reichen Europa's allein keine eignen Landesanfnahmen bestigt, so beruhen die folgenden statistischen Angaben blos auf an-

näbernben Schäbungen:

| I. Türkifches Reich in Europa: | 9,370,, DM. | 16,430,000 <b>E</b> . |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|
| 1) Europäische Türkei          | 6,302,6 "   | 10,510,000            |
| a) Rumänien                    | 2,197       | 4,500,000 "           |
| b) Gerbien                     | 791 "       | 1,319,283 "           |
| c) Montenegro                  | 80 "        | 100,000 "             |
| II. Befinungen in Afien:       | 31,632 "    | 16,463,000 "          |
| 1) Kleinasien                  | 9,781 , )   | 10,907,000 "          |
| 2) Cypern                      | 173 ,       | 10,901,000 "          |
| 3) Armenien und Kurdistan      | 5,693 "     | 1,906,000 "           |
| 4) Sprien                      | 6,873 ",    | 2,750,000 "           |
| 5) Arabien                     | 9,112 "     | 900,000 "             |
| III. Soutftaaten in Afrita:    | 49,350 "    | 10,750,000 "          |
| 1) Aegyptisches Gebiet         | 31,000 "    | 8,000,000 "           |
| 2) Tripoli                     | 16,200 "    | 750,000 "             |
| 3) Tunis                       | 2,150 "     | 2,000,000 "           |
| Total                          | 90,352 QW.  | 43,650,000 E.         |

Die Rationalitäten in ben unmittelbaren Besitzungen vertheilen sich, nach allerrings unsicherer Schätzung, folgendermaken:

| la nuliweier Schakung, lot | gendermaßen:  |                                 |                                      |
|----------------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|
|                            | Europa.       | Afien.                          | Total.                               |
| Osmanen                    | 2,100,000     | 10,700,000                      | 12,800,000                           |
| Griechen                   | 1,000,000     | 1,000,000                       | 2,000,000                            |
| Armenier                   | 400,000       | 2,000,000                       | 2,400,000                            |
| Ifraeliten                 | 70,000        | 80,000                          | 150,000                              |
| Slawen                     | 6,200,000     | <u> </u>                        | 6,200,000                            |
| Rumänen                    | 4,000,000     |                                 | 4,000,000                            |
| Albanefen                  | 1,500,000     |                                 | 1,500,000                            |
| Tataren                    | 44,000        | 100,000                         | 144,000                              |
| Araber                     | <u> </u>      | 900,000                         | 4,700,000 (einschließl.<br>Aegypten) |
| Sprer und Chalbaer.        | <u>:</u>      | 235,000                         | 235,000                              |
| Drufen                     |               | 30,000                          | 30,000                               |
| Aurden                     |               | 1,000,000                       | 1,000,000                            |
| Inrfomanen                 | <del></del> . | 85,000                          | 85,000                               |
| Zigenner                   | 214,000       | — Digitized by <b>214,000</b> C |                                      |

## Gintheilung nach Religionen:

| Moslim<br>Griechen | Europa.<br>4,550,000<br>10,000,000 | Mfien.<br>12,650,000<br>3,000,000 | To ta I.<br>21,000,000 (mitAegypt.)<br>13,000,000 (cinsoließi.<br>Armenice) |
|--------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Ratholiken         | 640,000                            | 260,000                           | 900,000                                                                     |
|                    | 70,000                             | 80,000                            | 150,000                                                                     |

Diese Ausscheidung ist jedoch, was die Christen betrifft, offendar ungenau. In der Konfantinopeler Zeitung "La Turquio" sindet sich folgende Schähung. 1) Drientalische Katholike n: eigentliche Griechen, 12 Mill; dann Sekten: Armenier 78,000, Chaldäer 40,000, Kopten 12,000, Maroniten 185—200,000, Melchiten 50,000, Sprer 30,000, jusammen an Sekten 410,000. 2) Römische Katholiken: Albanesen 70,000, Bosniaken 200,000, in Konstantinopel 30,000, in Aegypten 60,000, in Hellas 20,000, in Rumanien 120,000, in Sprien und auf Chpern 501,000, zusammen 991,000. 3) Armenier: in Konstantinopel und Umgegend 20,000, im Libanon 1000, in Ciscien 56,300, zusammen 77,300.

Die Europaifche Türkei liegt zwischen 33° 32' und 47° 471/2' oftl. E. und, abgeschen von ben Inseln, von 39° 10' bis 48° 18' nordl. Br. und grenzt im R. und RW. auf einer Länge von 315 geogr. M. an die Deftr.-Ungar. Monarchie, im.B. auf einer Ruftenlange von 72 Mt. an bas Abriatische und Jonische Mccr, im S. auf einer Lange von 23 DR. an Griedenland und auf einer Ruftenlange von 188 DR. an das Aegaifche und bas Marmara-Meer, im D. endlich mit einer Kuftenlinie von 123 M. an bas Schwarze Reer und auf einer Lange von 92 M. an Rugland. Unter ben brei großen Halbinfeln Sübenropa's hat die Europäische Türkei offenbar die glücklichste Weltstellung und könnte einen der ersten Plätze im europäischen Staatenleben errungen haben. Im D. ift fie burch ihre Landgrenze in Berührung mit zwei der mächtigsten Staaten des Erdtheils, und bie Donan könnte sie unmittelbar an die Handelsinteressen Mitteleuropa's knüpfen. Auf der Südseite bildet sie bas vermittelnde Glied zwischen dem Abend- und Morgenlande, beherrscht den Zugang jum Schwarzen Meere, mithin den Handel Südruflands, sowie das Aegäische Reer und Die oft. Salfte bes Mittelmeerce. Es gibt teinen Buntt in Europa, ben bie Ratur ausbrücklicher zum Sitze eines Welthandels bestimmt zu haben scheint, als Konstantinopel. Die Ruftenlange beträgt 383 M., fo bag auf 25 D.-M. 1 M. Rufte tommt, und überall finden fich die schönften Safen. Allein die ungeordnete öffentliche Berwaltung, die folze Indolenz des türkischen Bolkes, die geistige Unthätigkeit und Uncultur eines großen Theils ber Bevölferung, Die jede Berbefferung hemmende Sorglofigseit ber Landbewohner, ber Mangel an Arbeitstraften wegen großen hanges zur Tragheit, an Kapitalien und Berbindungswegen find die Urfachen, daß ein fo fruchtbares Land jum großen Theile veröbet Die Europäische Türkei (über bie Geographie ber übrigen bem D. R. mittel- und unmittelbar unterworfenen Gebiete f. die betr. Artikel) ist von verschiedenartig gelagerten Bergfetten burchzogen; von ben Julischen Alpen ftreicht am Meerbufen von Finme in fuböftlicher Richtung der Bug ber Dinarischen Alpen bin, die im weiteren Berlaufe ben Bebirgeftod von Montenegro bilben. Bon hier geht ebenfalls nach GD. ber Schar-Dagh ab, bermuthlich das höchste Gebirge der Halbinfel (bis zu 8000 F.), der das Argentarogebirge ober Egrip-Dagh als Bafferscheibe zwischen ber Donau und bem Aegäischen Meere nach O. foidt. Bon ihm zweigt fich öftlich ber Baltan ab, zuerst in einem Zuge, bann in Barallel-letten, einer nörblichen, bem Kleinen, und einer füblichen, bem Großen Baltan, bis zum Cap Emineh am Schwarzen Mccre (bis zu 3500 F.). Bom Oftende bes Baltan zieht längs biefes Reeres bas Strandscheagebirge bis an ben Bosporus, vom Westende bes Baltan nach SD. die Despoto-Dagh (Rhodopegebirge), das weiterhin Tefirigebirge heißt, bis zum Mar-Bom Montenegriner Berglande und bom Schar-Dagh ftreicht nach S. ber Bora-Dagh (Pindus, bis gegen 7000 f. hoch), von dem nach B. das albanische Terras-fenland abfallt. Im S. des ersteren liegt der Gebirgsstock von Mczzowo (Lakmon), der 124 D. bas Boluzzagebirge, nach NW. und SW. bie unzugänglichen Gebirgsmassen von Epirus foidt (bis ju 7000 &.). Die bedeutenbsten Borgebirge an ben Ruften ber Europais iden Türkei find am Abriatischen Meere Cap Roboni, C. Pali, C. Laghi; im Ranal von Otranto C. Karaburnu ober C. Linguetta; am Aegāischen Meere C. Hagios Dimitrios, C. Kaffandra, C. Bailluri, C. Drepano und C. Monte-Santo, die letzteren 4 an der Halbinfel Chaltis; C. Baxiburnu am Bufen von Enes, und Stiliburnu an der Halbinfel von Gale. lipoli; am Marmarameere C. Rombans oder Anastasia; am Schwarzen Meere C. Raraburun,

E. Emineh und E. Kali-Afra. Zu ben gangbarsten Bassen gehören im fübl. Bosnien die von Bielopolje, Sienitza und Pristina; in Albanien die von Pristrend, Tettowo, Konidscha, Lepeni, Ochrida, Mezzowo und Tritale; in Thessalien der Bass nach Balatmina in Mace-bonien; aus Serbien nach Macedonien der von Katschanit; aus Bulgarien nach Thracien der Bass am Eisernen Thor (Demir-Rapu-Bass), von Gabrowa nach Kasanlit, von Comnbazar über Kasan nach Kasanlit, von Parawady nach Albos, von Barna längs der Küste

über Burgas.

In der Europäischen Türkei herrschen die krystallinischen Schiefergebirge, die Kreite und bie tertiaren Bildungen vor und zwar in ver Beise, daß die beiden letteren die ersteren an Ausdehnung überwiegen. Die von NW. nach SD. ziehenden Retten bestehen alse nur aus sedimentären Bilbungen mit theilweiscn Serpentineruptionen. In dem an schiffbaren Flüssen verhältnißmäßig armen Lande ist der Hanptstrom die Donau, welche bei Belgrad tas türkische Gebiet betritt, sich in sieben Hauptarmen in das Schwarze Meer ergießt und von Belgrad bis zu ihrer Mündung 1141/, D. lang ift. Ihre vechten Bufliffe in ber Turtei find: die foiffbare San ober Save, welche die Grenze gegen Deftreich bilbet, mit ber Unna, Berbas, Bosna und Orina (alle fchiffbar), ferner bie Kolubara, die von Tjupria an schiffbare Morawa, ber Timot, ber Große und Kleine Ister, ber Wib, tie Doma, die Jantra, ber Lom und der Taban. Liufe fließen ihr zu: Schol, Aluta, Webe, Arbichifch, Jalomnina, Sereth, Bruth und Jalpuch. Sonstige bedeutende Flusse sind im Gebiet des Schwarzen Meeres der Kautfchil und Ragilnit, in dem des Aegäischen die schiffbare Maritamit ihrem rechten Zusluß, dem gleichfalls schiffbaren Arba, der Rarafu oder Mesta, der an Ueberschwemmungen reiche Strbmon (fürf. Rarafu), ber fchiffbare Barbar, ber größte Flug Macedoniens, bie Biftri ba (turt. Inbiche Rarafu) und bie fdiffbare Salambria (turt. Roften); im Gebict bes Jonifchen Meeres ber Ralama, Dabropotamos, Arta und Ufpropotamos; in bem bes Abriatischen bie Bojuta, ber Lum ober Beratino, ber Schfumbi, ber Drino und die Naren ta. Die ausgebehntesten Tiefebeven liegen an ber Save, berunteren Morawa und an ber Donau, an ben Mundungen bes Stromon, bes Barbar und ber Biftriga, an der Salambria und an der Mariga. Unter den vielen Landfeen find die nennenswerthesten: ber fischreiche Geevon Stutari in Nordalbanien, ber von Ochri ober Och-riba und Janina in Albanien, ber Karlas- See in Thessalien, ber Raftoria-, Betfchit-, Jenibsche- und Tatinos- See in Maccdonien und die Seen langs ber Donau, von benen ber 7 Dt. lange und 1 Dt. breite Jalpuch - See ter bebententfte ift. An Mineralwäffern finden fich hauptfächlich worme und Schwefelquellen; Sauerbrunnen nur in bem Areibebeben Serbien's und Bosnien's. Das Rlima ift im Gangen mild und foon, nur ber vielen Gebirge und tiefen Meereseinschnitte wegen febr abwechfelnb. Bährend in den Küstenländern des Acgäischen Weeres und auf den Inseln der eigentliche Binter nur auf ben Gebirgshöhen eintritt, bebedt oft ber Nordwind die Gestabe bes Bosporus mit tiefem Schnee; ber innere hafen von Konftantinopel friert alljährlich, tas Schwarze und Marmara-Meer zuweilen zu. Die Luft ift überall rein und gefund.

Bon ber Gefam mitflace bes Bobens find etwa 40 Broc. Ader-und Weinland, 6 Proc. Wiefen, 14 Broc. Walbboden, 11 Broc. wildes Gras- und 29 Proc. Unland. Die Landwirthichaft ficht auf febr niederer Stufe; die follechteften Aderbauer find bie Turten, Albanefen und Gerbier, mahrend ber thatige Bulgare überall, wohin er tommt, Cultur grundet. Die Ländereien bleiben gewöhnlich zwei Jahre in der Brache und werden durch tas barauf Die vorzüglichsten Getreidearten find Weizen, Birfe, Buchweizen weidende Vieh gedüngt. und Mais. Die Donaulander erfcheinen als die Kornfammer für Beigen, Gerfte und Roggen, während Macedonien und Theffalien wichtiger für ten Mais find. Dewohl mit Ausnahme des Donaustromgebietes fast nirgends mehr Getreide gebaut wird, als ber gemöhnliche Berbrauch erfordert, fo überfleigt bennoch bie Ernte die Bedürfniffe bes örtlichen Im J. 1846 schätte man die Getreideansfuhr fammtlicher turtifder Bufen, Die feitdem noch gestiegen ift, auf 9 Millionen Kilo, im Werthe von 200 Mill. Biaster. Ben Bulfenfruchten werben hanptfächlich Bohnen gebaut; Linfen und Rartoffeln find wenig betannt; Zwiebeln, Anobland, Rohl, Runtelruben, Gurten, Gierpflanzen, Melonen, Rurbiffe, Spanischer Pfeffer find weit verbreitet. Bon Obstbanmen finden fic alle Arten, vorzüglich aber ber Pflaumenbaum, beffen fruchte, theils jur Branntweinfabrication verwentet, theils geborrt in großer Menge ansgeführt werben; ferner Manbel-, Citronen-, Orangen- und Der Delbaum machft an ben Ruften bes Archipels und bes Abriatifden Meeres und wird besonders in Theffalien cultivirt, me Del einen bedeutenden Exportartifel bildet; ebenfo liefert ber Sefambau beträchtliche Quantitäten für bie Ansfuhr, Urberall ver-

breitet ift ferner ber Weinban, voch find bie Weine wegen Mangels an forgfältiger Behandlung nur mittelmäßig; die besten werben in Biddin, Nitopoli, Giftowo und Barna gewonnen. Tabak wird in großer Menge und von vorzüglicher Güte gebaut, namentlich in Theffalien und Macedonien, und in Menge emportirt. Die hauptsächlichsten Gespinnstpflanzen find hanf, Flachs und Baumwolle; von letterer wurden 1868 allein in Macedonien 300,000 Balten, im Werthe von 86 Mill. Fres. gewonnen. Unter ben Blumen werden besonders Rosen gur Fabrication won Wasser und Del enltivirt; endlich sind auch Eicheln und Gallapfel ein nicht unwefentlicher handelsartitel. Die Forstwirthschaft ift noch in ber Rindheit; mahrend einige Provingen mit ungeheuren Baldungen bedeckt find, muffen benachbarte Gegenden wegen des Mangels am Berbindungswegen sich des Mistes als Brennmaterial bedienen. Hauptreichthum ber Landbewohner bildet bas Bieh. In den ausgebehnten Eichenwäldern Serbien's finden zahlreiche Schweineherden ihren Unterhalt, die Moldan und Walackei liefern Rindvieh und Pferbe von ausgezeichneter Güte auf die beutfoen und rufficen Martte, Die griechifchen Landichaften nabren fcone Efel und Maulefel; die Schafznicht wird namentlich von ben Albanefen in bobem Dage betrieben; in ben Gebirgsgegenden find die Ziegen jahlreich, und die Buffel als Transportmittel für die schwer-ften Lasten von großer Bedentung. Auch die Bienen- und Seidenranpenzucht ist von Wichtigleit; die Seibenproductiondes Landes ergibt ungefähr 2 Mill. Zollpfund. Seitdem der Blutegelfang Wonopol ber Regierung geworben ift, hat ber Ertrag nachgelaffen. Die Jago geht auf Bilfe, Baven, Füchfe, Eber, Safen, Rebe, Dambirfde, Bilbenten, Ganfe, Schnepfen, Amfein, Reb- und Truthuhner. Die Fischerei ift frei und ergiebig; an den Geftaben bes Aegäischen Weeres werben Babeschwämme gesammelt und kommen auf die Märkte von Rhobos, Smyrna und Reopel. Der Bergbau ift febr vernachläffigt, obwohl Gold und Silber, Dueckfilber, Eisen, Blei, Siegel- und Farbeerden (auf Lomuos), Salpeter, Steinund Geefalg, Meerschaum, Marmor, Schmirgel, Schwefel und Steinschlen gewonnen

Die Industrie ist, da sie von der Regierung gar nicht unterstützt und durch die wachfende Sinfuhr fremder, zum großen Theit befferer und wohlfeilerer Fabritate gehemmt wird, während in früherer Zeit das Abendland eine Menge tostbarer Stoffe aus der Türkei bezog, auf ein beschräuttes Gebiet gewiesen. Allgemein verbreitet, vorzugsweise in Macedonien, ift das Striden wollener Strümpfe, von denen eine ungeheure Menge nach Anatolien ausgeführt wird; die Banmwollwebereien liefern besonders Tücker; sehr wichtige Zweige sind die Sanfverarbeitung und die über bas ganze Land verbreitete Wollfabrication, namentlich die bes Abbas, eines fehr groben Tuches, und bes Fez, am berühmteften jedoch die ber Teppiche. Beidenfpinnereien und Webereien gibt os besonders in Konftantinopel. Die Färbereien geben ben verfchiedenen Faben und Stoffen lebhafte und bauernde Farben; die Fabrication von Sohllever, von rothen nad gelben Saffianen ift nach immer bedeutend; die Sattlerarbeit bildet einen der blühendsten Industriezweige. In einigen Städten Rumelien's werden aus Erbe Pfeifentöpfe und verschiedene Geräthe von merkvärdiger Feinheit bereitet; treffliche Sommd- und Golbschmiedewaaren liefert Ronstantinopel; türlische Dolche und Sabel bewahren ihren alten Ruf. Ein unweit Konstantinopel errichtetes Hützenwerk bürfte selbst in England und Belgien wenige feines Gleichen finden; eine Kanomengiefterei zu Tophane sabricirt Geschütze von jedem Raliber und aus gutem Metell. Das Arsenal in Konftantinopel befaßt fich außer mit bem Nouban und ber Ausbefferung von Schiffstörpern anch mit der Berfertigung von Schiffematerial aller Art.

Das haupthinderniß für den Binnen handel in der Europ. Türki find die schlechten Berkersmittel. Aunststrußen gibt es nur wenige, und die Landwege sind meist nur für Saumthiere passirbar. Bon größerem Ruben bagegen sind die Märke und Messen, unter welch letteren die wichtigste die von Usundschool in Thracien ist, welche den Mittelpunkt sür den vientalischen Haude bildet und von allen Provinzen des Türkischen Reiches, sowie von anderen Ländern Asiens beschäftlich in den Hauden ber Armeniar und Griechen. Die venessen aussind bestung sehlen sieder den answärtigen Haudel (officielle Angaben seitens der türk. Regierung sehlen) sind solgende:

Tinf. Ansf. Einf. Ansf. 1861—62: 256,4 118,5 Mill. Fres. 1863—64: 319,1 122,1 Mill. Fres. 1862—63: 312,2 141,1 " " 1864—65: 316,7 138,5 " "

Die wichtigsten Handelsplätze nächst. Loustantinopel sind Smyrna und Salonichi. Die Ausfuhr aus der Türki besteht fast ausschließlich aus Rohprodukten, namentlich Gewalien, wozu seit 1860 auch Baumwolle kommt. Der Hafenverkehr, von Konstantinspel

betrug 1868 : 22,141 ein- und 22,542 ansgelaufene Schiffe von 5,037,448 und 5,064,571 Tonnen; die von Smyrna 1865: 1543 ein- und 1532 ausgelaufene Schiffe von 496,601 und 494,770 Tonnen. Die Sulinamundung paffirten 1867: 1960 Schiffe von 394,020 Tonnen, 1868: 2937 Schiffe von 626,289 T., meift mit Getreibe. Bon Eifenbahnen waren 1871 in Betrieb: bie Streden Barna-Ruftfout, 30,, geogr. Dt., Auftenbje-Tfonnamoda, 8,40 geogr. DR. und von ber rumelifden Gifenbahn bie Strede Ronftantinopel-Kutschulf-Tschelmedje, 1,4 M., zusammen 40,, geogr. M. Bon dem projectirten großen Eifenbahnnet, welches im Gangen 2400 Rilometer = 320 geogr. Dr. umfaffen foll, find im Bau ober scheinen gesichert 1080 Kilometer = 144 geogr. Dt. In Kleinasien find schon seit 1867 Bahnen um Smyrna herum in einer Lange von 31,, geogr. Dr. in Betrieb. Die Lange ber Telegraphenlinien betrng 1870: 3434,, geogr. M., ber Drabte: 5725 geogr. M.; bie Zahl ber Bureaux: 393, wovon 848 bem Staate, 45 ben Eifenbahnen geboren; die Bahl ber aufgegebenen internen Depefchen: 640,063, ber aufgegebenen internationalen: 80,563, ber empfangenen internationalen: 85,477, total: 825,398; bie Einnahme 6,108,725, die Ausgabe 4,875,948 Fres. Die Postverbindungen mit bem Auslande find zwedmäßig, rafch und verhältnifmäßig wohlfeil, weil fie burch bie Regierung von Deftreich und Anfland landwarts und burch bie Dampfichifflinien bes "Deftr. Lloyd" ju Trieft und ber frangöfischen Regierung von Marfeille aus feewarts bewirft werben.

Boltsbildung. Der öffentliche Unterricht ift im J. 1847 neu organisirt und in folgende Rategorien gebracht worden: in Elementar-, Mittel- (in beiden ift der Unterricht frei) und Specialfculen, lettere find die beiben "Schulen in ben Mofcheen ber Sultane Admed und Gelim" für ben Civilbienft, die 1850 gegründete "Schule ber Gultanin-Dutter" für den Unterricht in den höheren Zweigen der Staatsverwaltung und Diplomatie, die Mebreffés für die Ulemas, die Normalschule, eine Art von Ghmuafium, zum Muster für die Errichtung ähnlicher Anstalten in ben Brovinzialstädten, die schon von Wahmud II. gegrundete medicinifche Schule von Galata-Serai, Die taifert. Rriegsschule, Die faifert. Genieund Artilleriefcule, die Marine-, bie Aderbau- und die Beterinarschule. Außerbem gibt es in Ronftantinopel eine Angahl von Schulen filr nichtmuselmannifche Unterthanen, griechische, armenische, ifraelitische, französische und deutsche Anstalten, die theils von ihren Gemeinden, theils von Privaten unterhalten werden. Im J. 1860 gab es 40 öffentliche Bibliotheten in Konstantinopel; aber ber Butritt ift burch bie Statuten ben Richtmohammebanern sehr erschwert. Im 3. 1851 ift bort eine Atademie ber Biffenfchaften eröffnet worben und 1853 eine "Société orientale" jur Durchforschung bes Drients in culturhistorischer, naturmissenschaftlicher und künftlerischer Beziehung. In demselben Jahre erschienen im D. R. 34 periodische Blätter, von benen auf Konstantinopel 13, auf Smyrna 6, auf Rairo 2, Alexandria 1, Gerbien 8, die Moldan und Walachei 4 tamen. 3mei Zeitun-

gen waren beutich.

Staatsverfassung. Die Berfassung bes D. R. trägt ben Charakter einer affatischen Despotie; ber absolute, nur durch die Bestimmungen bes Koran beschränkte Herrscher ift der Großherr, "Sultan" oder "Padifchah", der zugleich als "Khalif" auch das geiftliche Dberhaupt ber Mohammebaner ift. Der Gultan, "ber herr ber Botter und ber Schatten Gottes auf Erben", gilt als Nachfolger bes Propheten, ift Reprafentant und Bewahrer bes Gefetes und allein mit ber Bollziehung beffelben beauftragt. Die regierente Dynaftie find Nachtommen Doman's; ber Thron vererbt fich auf ben jeweilig alteften Bringen. Der Hof des mit dem 15. Lebensjahre mundigen Sultans heißt nach dem Hauptthor der Pforte bes Serails bie Sobe, auch bie Ottomanische Pforte. Die Burbentrager bes Serails sind theils Agas des Aenferen, wie ber Grofalmofenier, der erfte Arzt u. f. m., theils Agas bes Innern, lettere fast alle Eunuchen. Bon ben Frauen bes Harems find tie ersten im Range die Radinen, fleben an der Zahl; bann folgen die Obalisten (Khass odalik) in unbestimmter Anzahl, und unter biefen fteben bie Uftas, bas Dienstpersonal, gusammen 300-400 Frauen, meift Circaffierinnen, welche, mit Ausnahme ber Rabinen, einer Groffberrin geborchen, bie ber Sultan unter ben alteften Favoritimnen auszuwählen Die osmanische Gesetzgebung beruht auf bem "Scheriat", bem religiösen und burgerlichen, und bem "Kanun", bem politischen Gefet, welche inbeffen seit bem Erlaft bee Sattischerif von Bulhane vom 2. Nov. 1839 mehrfach reformirt find. Die neuen Bestimmungen beißen in ihrer Gesammtbeit "Tanzimati-hairijeh", b. i. beiffame Reform. Ministerconfeil besteht aus bem Gabr-Naam, Grofvegir, beffen Amt im J. 122 ber Deb-fcra (754 nach Cbr.) eingesett ift, bem als Chef ber Berwaltung fanmtliche Minister untergeordnet find; bem Scheich-ill-Islam (Alte bes Islam), zugleich Chef ber Ulema, einer

gerichtlichen und priesterlichen Rörperschaft, bessen eigentliche und wesentliche Befugnif bie Auslegung des Gesetzes ist; dem Rharidschijie-Raziri, Minister der auswärtigen Angelegenheiten; bem Kriegsminister; bem Malie-Raziri, Finanzminister; bem Marineminister; bem Tidjaret-Naziri, bem Minister bes Handels, bes Aderbaus und ber Quarantaneangelegenheiten; dem Minister des öffentlichen Unterrichts; dem Justizminister; dem Zabtijie Nagiri, Bolizeiminifter; bem Staateratheprafibenten; bem Prafibenten bes Oberften Jufigraths; bem Evtaf-Nagiri, Intenbanten bes Evtafs (ber ben Moscheen ober frommen Stiftungen gehörigen Guter); bem Minister bes Innern; bem Minister ohne Portefeuille; bem Gerbar-Efrem, Großmaricall, und beffen Raimmatam; bem Muftefchar, Rath bes Großvezirs, zusammen 18 Personen. Die letten 16 führen den Titel "Muschir" oder "Bezir". Samutliche Minister haben Sit und Stimme im Divan ober ber Staatstanglei (menasybidiranije), welcher biejenigen oberen und unteren Aemter umfaßt, die unter bem Namen "Kalemije" (Feber) begriffen werden. Er gablt fünf Claffen Beamte, beren bichfter bem Range eines Ferit ober Divisionsgenerals gleichsteht. Außer bem Divan bestehen noch besondere Reichsconseils, 3. B. ein Staats- und Justizhof (Hoher Rath), Kriegs-, Admiralituterath u. f. w. Geit 1868 ift ein Staaterath eingefeht, welchem bie Ausarbeitung ber Befehentwürfe und bie Berathung über bas Budget obliegt. Derfelbe besteht aus fünf Sectionen: für Bermaltung, Finanzen, Unterricht, Justig und handel, und fein Prafibent ift zugleich Cabinetsmitglieb. Bu berfelben Beit wurde ein Oberfter Gerichtshof mit zwei Senaten, für Civil- und Criminalsachen errichtet. Die kaiferlichen Ebicte beißen "Fermans" ober "Hattischerifs", die Dolmetscher "Dragomans", die Generalgonverneure und böchten Generale "Baschas". Dem Sultan steht das unbedingte Recht zu, alle seine Beamten nach feinem Belieben zu verfeten und zu entlaffen.

Unter bem Scheich-ul-Islam fteben bie "Imans", Cultusbiener, bie "Mufti", rechtstun-bige Theologen, und bie "Rabi" ober Richter. 32 Konstantinopel gibt es zwei hohe Gerichtshöfe; ber eine ift für Rumelien, ber andere für Anatolien; außerbem vertheilen fich 25 Obergerichte über das ganze Land, und unter diesen stehen wieder 120 Amtsgerichte. In allen biefen Gerichten gilt bas Religionsgefet bes Islam. Bur Entscheidung für Strei-tigfeiten zwischen türk. Unterthanen und Fremben, bann aber auch zwischen einheimischen Barteien, find in den haupthandelsplaten handelsgerichte nach europäischem Muster gegrundet, welche zwar einen mohammedanischen Prafidenten haben, beren Collegien jedoch nach Bereinbarung aus mohammedanischen, einheimischen christlichen und europäisch-kaufmannifchen Richtern bestehen, und von beren Urtheil eine Appellation nicht zulässig ift. Die unterworfenen Nationen werden in iber Gesammtheit "Rajah" (Beerde) genannt; Die einzelnen Bölter beifen "Millet" (Ration) und genießen gegen Erlegung bes Ropfgelbes freie Seit ber Einnahme Ronstantinopel's ist ber griechische Patriarch in Diefer Stadt geistliches und weltliches Oberhaupt aller orthodoxen Rajahs, hängt birect vom Sultan ab und ist diesem verantwortlich. Ihm zur Geite fleht eine ans zwölf Erzbischöfen zu-Die übrigen Millets, bas armenische, bas unirt-armenische, bas humengefette Spnobe.

lateinische, bas protestantische und bas jubische, haben eine abuliche Organisation.

In ber Eitrtei unterscheibet bas Geset 6 je nach ben Graden verschiedene Stanbe ber Stlaverei, deren Berhaltnisse mit außerordentlicher Sorgfalt geordnet find. Ist dem Stla-

ven Unrecht zugefügt, so darf er vor dem Radi Klage führen.

Die un mittelbaren Besitzungen des D. R. sind in Ejalets (oder Paschalits), General-Statthalterschaften, eingetheilt, beren Borstanbe im Allgemeinen ben Titel "Bali" führen. Diefe administrativen Einheiten zerfallen wieder in Livas (Provinzen), an deren Spipe die Raïmmatams stehen, und die Livas in Ra 3 as (Diftricte), lettere endlich sind in Ra = bije (Gemeinden) getheilt. 3m 3. 1865 bat bie Regierung begonnen mehrere Baschalite au einer geofferen Proving (Bilajet) zu vereinigen. Die größten Stabte in ben unmittelbaren europäischen Besthungen sind: Konftantinopel, Abrianopel, Salonichi, Serajewo, Philippopel, Gallipeli, Sofia; in Afien: Smyrna, Damascus, Aleppo, Bagdad, Beirut, Bruffa, Erzerum, Jernfalem. Rach bem officiellen Berte: "La Turquie & l'Exposition aniverselle de 1867" (Paris 1867) zerfiel die Europäifche Türkei in folgende Gencral-Goubernements: 1) Ronstant in opel (mit Stutari und dem Bosporus unter dem Namen Belabiffeleffe eine eigene Berwaltung bilbenb); 2) Bilajet E birn 6 (Thragien, Tidermen); 3) Bila jet ber Donau; 4) Bilajet Bosna; 5) Muteffariflit Bresrin; 6) Ejalet Rumili; 7) Sjalet Tirthala; 8) Sjalet Janina (Epirus); 9) Sjalet Selanit (Macebonien); 10) Galet Djegarri-Bahri-Sefib (Infeln bes Mittelmeeres); 11) Rammatamlik Giffan (Samos); 12) Ejalet Shirit (Rreta). Die Afiatifche Eftrei Zerfallt in folgende General-Gouvernements: 1) Ejalet Khobaven bighiar (Bithunien); 2) Ismir (Ludien); 3) Ejalet Koniah (Phrygien und Pamphulien); 4) Ejalet Angora; 5) Ejalet Kastamoni (Baphlagonien); 6) Ejalet Sivas (Rappadocien); 7) Ejalet Trapezunt (Pontus und Rolchis), zusammen Kleinasien bilbend; 8) Vilajet Erzerum;
9) Sjalet Kurdistan; 10) Cjalet Karput; 11) Vilajet Aleppo; 12) Bilajet Sprien;
13) Mutessaristik Libanou; 14) Ejalet Bagbab (Babplonien); 15) Cjalet Dedja;
16) Ejalet Jemen; 17) Mutessaristik Jemil (Cupern). Afrika endlich zerfällt in das
Bilajet Missir (Aegypten), Vilajet Tarabulussi. Oharb und Ejalet Tunns

(Tunis). Finanzen. – Zwar wird feit 1863 ein Budget aufgestellt, aber diese Ausstellungen sind bollftanbige Fictionen. In feinem Jahre reichen Die Ginfunfte gur Dedung bes Bebarfe; bas Budget für das Finanzjahr 1869/70 ergab an ordentlichen E i n n a h m e n 3,357,979 Beutel (der Beutel zu 500 Biafter), in feinen Ausgaben 3,459,428, alfo ein Deficit von von 101,449 Diefem ordentlichen Budget geht jedoch ein außerordentliches zur Geite, beffen Einnahmen 192,310 B. ergeben, mahrend fich die Ausgaben auf 612,740 belaufen. Das zweite Deficit beträgt bemnach 420,430 B. und ber Gefammtausfall 521,879 B. Der Großvezir veröffentlichte das Budget für das Finanziahr vom 1. März 1872 bis zum 28. Februar 1873 und verglich es mit dem vorjährigen Budget, das bis dahin unbekannt ge-Demnach ergab bas Bubget für 1871/72 an Ansgaben 4,553,067 Beutel, an Einnahmen 3,840,163 B., Deficit 712,904 B.; bas Budget für 1872/73 an Ausgaben 4,250,890 B., an Einnahmen 4,127,442 B., Deficit 153,448 B. Die Ersparungen in den Ausgaben erflären fich einfach baburch, baß eine Maffe von Beamten abgefest ift und einige Ausgaben, bie in ben fruberen Budgets auf bem Papiere figurirten, ohne in Birklichkeit vorhanden zu fein, z. B. in ben öffentlichen Arbeiten, im Unterrichtewefen u. f. w. nunmehr gar nicht weiter aufgeführt werten. Gine erfte fermliche Staatsanleihe ward im Krimfriege 1854 aufgenommen; seitbem reihte fich ein Anleben an Ende 1870 war ber Stand ber consolidirten Schuld in Frs. folgende: Nominalkapital 3,321,465,894; ber wirkliche Ertrag ber Anleiben zum Emiffionspreis 1,963,605,517, ber Restbetrag am 1. Jan. 1871: 3,103,404,194; bie jährlichen Rosten ber Zinsen und der Amortifation beliefen sich auf 225,317,982. Daneben besteht noch eine schwebende Schuld, beren Betrag jedoch nicht genau bekannt ift; Ente 1869 foll fie fich auf Amortifationen und felbst Binfen murben nie antere als 188 Mill. Fre. belaufen haben. burch neue Anleiben zu immer laftigeren Bedingungen bezahlt. 1871 find zwei neue Schulben hinzugekemmen, eine Anleihe von 1,860,000 Pfb. Sterl., contrahirt in London zu 8 Proc., zur Bezahlung ber fälligen Januarcoupons, und eine zweite von 5,700,000 Pfb. Sterl. Bon dem großen Schabe früherer Zeit ist langst nichts mehr vorhanden. , Armee und Flotte. Im Jahre 1843 ward, nachdem einige frühere Bersuche ge-

icheitert, mit Organistrung ber Landmacht nach frangoffich-prengischem Minfter begonnen, Rach bem Gefet vom 22. Inni 1869 ge-Diefelbe jedoch nur unvollständig durchgeführt. schieht die Retrutirung bei allgemeiner Wehrpflicht für die Mohammebaner burch freiwilligen Eintritt und durch Aushebung mit Loofung. Die Dienstzeit beträgt im Ganzen 20 Jahre, bavon 4 im activen heere (nizam), 2 in ber erften Referbe (idatyat), 6 in ber zweiten Referve (redif) und 8 Jahre im Landsturm (hiyad). Die Settirer fonnen bom Dienft im Landheere befreit werden, muffen aber eventuell in ber Flotte bienen. Die mirtifche Steres. macht besteht aus ber regularen Armee, ben irregulären Truppen und ben Hilfstruppen. Nach dem angeführten Gefetz von 1869 und späteren Decreten soll die Armee bis zum Jahre 1878 auf die Stärke von 700,000 Mann im Kriege gebracht werben, bon benen 150,000 Mann auf die active Armee, 70,000 Mann auf die erste Referve und der Rest In tiefem Falle beträgt bas jahrauf die zweite Reserve und ben Landsturm tommen. liche Contingent etwa 40,000 Deann. Die regukare Armee besteht aus 6 Armeecorps (Ordii), Barbe, Corps ber Donau, bon Rumelien, von Anatolien, bon Sprien, von Iral, und ift zusammengesett and 36 Regimentern Infanterie, 38 Schübenbataillonen, 25 Cavallerieregimentern, 6 Felbartilleriereg. mit 96 Batterien und 540 Geschützen, 2 Reg. Artillerie-Bandwerkern, 1 Sappeur-Brigabe ju 2 Reg., und 1 Reg. Dekonomie-Handwerker. Der Sollbestand beträgt 152,000, ber Effectivbestand 93,300 DR. Behn Festungsartillerie-Reg. find in Bilbung begriffen. Bu ben irregularen Truppen geboren junachft 36 Reg. Gensbarmen (14,000 M.), bann bie Baschi-Bozuls. Spahis, Beduinen und andere Freiwilligencorps, zusammen gegen 70,000 Mann. Die hilfstruppen find die Contingente ber bem Rizam noch nicht unterworfenen Brovingen und ber halbsouveranen Staaten, Insammen etwa 75-80,000 MR. Festungen find Die Schlösser an ber Darbonellenstraße

und bem Bosporus, Bibbin, Gilifiria, Schumla, Auffdut, Barna, Stutari, Banjalunta,

Awornit, Janina u. a.

Im J. 1871 bestand die Flotte aus 19 Panzerschiffen mit 123, 27 Schraubendampsern mit 645, 9 Corvetten und 13 Avisos mit 820, 12 Kanonenschaluppen mit 28, 35 Transportsampsern mit 52, zusammen 195 Dampser mit 1668 Kanonen: ferner aus 1 Linienschiff, 1 Fregatte, 15 Corvetten mit 406, 28 Transportschiffen mit 34, 8 kleineren Schiffen mit 82; zusammen 53 Segelschiffe mit 522 Kanonen; tatel 168 Schiffe mit 2190 Kanonen, 20,000 Matrosen und 3600 Seesoldaten.

Das Reichswappen ist ein grüner Schild, in welchem man einen wachsenden silbernen Wond erblickt, das Emblem, welches Duhamed II. nach der Eroberung von Konstantinopel auf seine Fahne seinen ließ. Den Schild umsließt eine Löwenhaut, auf der ein Turban mit einer Reiherseder liegt; hinter demselben sind zwei Standarten mit Roßschweisen

forag gestellt.

Gefchichte. Auf ben Trummern bes von ben Mongolen gerftörten Reiches Iconium gründeten zehn Anführer turkomanischer Romadenhorden selbstständige Herrschaften. Unter diesen verdunkelte das von Osman I. (1299—1326), der seinem Geschlechte den Ramen gab und den Sultantitel annahm, errichtete Reich alle übrigen, die allmälig. demselben einverleibt wurden. Das schnelle Anwachsen und die leichte Befestigung der osmanischen Macht in Borberafien unter Osman und feinem nächften Nachfolger Ur dan, welche bie gangliche Unterwerfung Bithynien's und des alten Mipfien's, der Landschaft Karafi, vollendeten, hatte feinen Grund theils in dem Deldenfinne ber Sultane und der Tapferfeit ihrer heere, theils in ber Bernachlässigung Afien's seitens ber byzantinischen Palaologen. Deman's Gobn Urchan (1326—1359) verlegte die Residenz nach dem von ihm eroberten Brusa und bildete aus gefangenen Christen ein ftebendes Fugvolt, Die Janitscharen (b. h. neue Goldaten), welche nich in der Folge als die schlimmften Feinde ihrer früheren Glaubensgenoffen zeigten. Bald wurden die Titrien, obgleich die gefährlichsten Nachbarn bes Byzantinischen Reiches, in ben Thronstreitigkeiten besselben zu hilfe gerufen, und kamen baburch auf den Gedanken, and in Europa dauernde Eroberungen zu machen. Bunachft bemachtigten fie fich ber eben burch ein Erobeben zerftorten Seeftadt Kallipolis (Gallipoli), des Schluffels zum hellespont; dann eroberte Munab I. (1359-89) alles Land vom Bellespont bis zum hämus, mählte Abrianopel zu seiner Residenz und unterwarf die flawischen Bolter zwischen der unteren Donau und bem Abriatifchen Deere, Die zwar noch einmal einen Abfall versuchten und fo bie Existenz ber vomanischen Herrschaft in Europa bebrobten, aber burch bie Schlacht bei Koffowa im füdlichen Serbien, wo Murad fiel, ganzlich unterworfen wurden. Sein siegreicher Sohn Bajazet I. (oder Bajefid, 1389—1402), der sich durch die Schnelligkeit feines Bordringens in Aften und Europa ben Beinamen "Dschilderin" (Blip) erwarb, lieft lich auf dem Schlachtselde, im Angesichte des geschlagenen Feindes, huldigen, unterwarf sich jest die gange Griechische Balbinsel, überschritt die Donau, machte fic bie Balachen ginspflichtig, dehnte seine Streifzüge bis in das sübliche Ungarn aus und bahnte sich durch den blutigen Sieg bei Ritopolis (1396) über Ronig Gigismund und beffen Bunbesgenoffen, Die frangofischen Ritter, den Wig nach Mitteleuropa. Rur ein hartnäckiger Gichtanfall hinderte ihn, seine Siegeslaufbahn weiter zu verfolgen. Bährend er zum zweiten Male Ronstantinopel belagerte, nothigte ihn bas Auftreten bes Mongolenberrichers Timur, feine Streittrafte nach Rleinaffen zu wenden. Bei Angora murbe er 1402 geschlagen und ftarb in ber Befangenschaft. Da jedoch Timur die Berfolgung seines Sieges nach Westen bin, da es ihm an einer Flotteschlte, aufgab, seine Herrschaft überdies bald wieder in Erstunner zerfiel, so erhob sich bas D. R. nach turzem Berfall zu neuer Macht in beiben Erbtheilen. Insbesonbere gelang es ben beiden Gultanen Murab II. (1421-51) und Mohammed II. (1451-81) nicht nur, durch wiederholte Feldzüge in Ungarn, Griechenland und Albanien, später auch in Bosnien, der Walachei und an den Ruften des Schwarzen Meeres, im Suden gegen das Raiferthum Trapezunt, im Norden gegen Raffa, sowie burch fortwährende Kämpfe mit der Republit Benedig die Grenzen ihres Reichs planmagig zu erweitern, fondern auch die eroberten Länder burch zwedmäßige politische Inftitutionen zu fichern. Die Eroberung Ronstantinopel's (29. Mai 1453), welches fortan die Rastvenz der Gultane wurde, und die völlige Auflöfung des Byzantinischen Reiches, sowie die von den Titrten brobende Gefahr veranlagte das geistliche und das weltliche Oberhaupt der abendländischen Christenbeit, noche mals Europa zu einem gemeinschaftlichen Feldzuge gegen die "Ungläubigen" aufzufordern, jedoch ohne Erfolg. Das D. R., welches Selim I. (1512—1520) durch Eroberungen in Berfien und Mefopotamien und durch die Unterwerfung Aegoptens (1517) erweiterte, gelangte zu seiner größten Ausbehnung unter Soliman II. (1520—67), bem Prachtliebenben, beffen furchtbare Armeen und Plotten unter verwegenen Anführern Die Erobe-Ruerst wurde bas außerste Bollwert ber abendlandischen Christenbeit rungen fortfetten. eingenommen, die von ben Johannitern befeste Infel Rhobus; nach einer hartnächigen Bertheidigung, wobei mehr ale 100,000 Mann ber besten Eruppen ihr Grab fanden, capitulirten die Ritter auf freien Abzug. In Ungarn führte Goliman 6 Kriege: im erften (1526) schien, nachdem König Ludwig bei Dtohacs Schlacht und Leben verloren hatte, bas gange Land feine Beute zu werben, als ein Aufftand feiner affatifden Brovingen ibn aur Rudfehr Das zweite Mal burchzog er mit 280,000 Mann unter fcredlichen Berheerungen und fast ohne Widerstand Ungarn und belagerte Wien (1529). Allein die furchtbaren Anftrengungen bei wiederholten Sturmen, Die Runde von bem Berannaben eines Entfatheeres und die vorgerudte Jahreszeit bewogen ihn, die Belagerung nach brei Wochen aufzuheben und fich gurudzugieben. Doch gab er feinen Lieblingsgebauten, bas Raiferthum ber Belt an fich ju bringen, nicht auf und erfcbien, auf bie religiofen Spaltungen in Deutschland rechnend, abermale in Ungarn; allein ber Raifer batte inzwischen burch ben Religionefrieben ju Murnberg auch von ben Protestanten bilfe erhalten und ein trefftiches Beer zusammen-Diefer unerwartete Umftand, fowie ber bebeutenbe Widerstand, ben Goliman bei ber fleinen Festung Gang burch bie belbenmuthige Bertheibigung unter Jurischitz fanb, bewog ihn zum schleunigen Rückzuge. Das vierte Mal (1591—97) trug er abermals seine flegreichen Baffen bis an die außerste Grenze Ungarns und nöthigte ben Lonig Ferdinand, ihm in einem Waffenstillstand nicht allein den eroberten Theil von Ungarn abzutreten, sonbern auch noch einen jährlichen Tribnt zu bezahlen; auf bem letzten Auge (1566) ftarb er bei ber Belagerung ber vom Grafen Bring belbenmuthig vertheibigten Festung Szigeth. Bwifden biefe Kampfe fallt die Wegnahme ber noch übrigen venetianischen Befigungen in Morea und im Archipelagus, die gangliche Einverleibung der Moltau, die bisher nur ein Schutsland ber Pforte gewesen war, und Bessarabiens in bas D. R., Die Eroberung Jemens, die Befignahme von Georgien burch zwei Rriege mit Berften und die Eroberung von Nach folden Rriegethaten erftredte fich Goliman's Reich von Algier und bem Abriatischen Meere bis jenseits bes Tigris und von den Karpaten, dem Dnjestr und ber Mündung des Don bis zum füdlichen Aegypten und Arabien. Nicht minter ausgezeichnet war seine energische Thatigfeit in den Geschäften bes Friedens. Dronung und Gicherheit wurden in dem weiten Reiche bergestellt, bas ganglich gefuntene Ansehen ber Gerichtehofe gehoben, die Kriegezucht verbeffert, ein Spftem der Finanzverwaltung eingeführt und felbst Runft und Biffenicaft geachtet und geförbert. Unter feinen Nachfolgern, welche, ftatt fich an die Spipe der Beere gu ftellen, im Serail verweichlichten und ein Spiel ber Janitscharen wurden, angleich mit ftolger Berachtung Die Annahme europäischer Cultur, Bolitit und Taftit verschmähten, gerieth bas aus allzu ungleichartigen Theilen zusammengesette Reich in Berfall, während unter den osmanischen Familiengliedern Intriquen, Berschwörungen und Bers wandtenmord zunahmen. Mit Selim II. (1568-74) beginnt die Entartung ber herr-icher, obgleich Arabien erobert (1568) und bas venetianische Copern genommen murbe (1571). Zwar wurde die Seemacht der, die Plünderung der italienischen und spanischen Allsten burch bie afrikanischen Raubstaaten begünstigenden Türken burch ben Sicg bei Lepanto (1571), ben Don Inan b'Austria in Berbindung mit ber venetianischen und papstlichen Flotte erfocht, vernichtet, aber ber Sieg bei ber Uneinigkeit ber Ber-bundeten unbenutt gelaffen. Auch Tunis wurde von ben Türken wieder erobert, aber die meiften festen Blate in Ungarn gingen verloren, und ein fast beständiger, wiewohl nicht ungludlicher Krieg verhinderte jede Unternehmung in Europa. Unter Dinrad III. (1574-95) zeigte fich burch bie Abtretung Eriwan's an Perfien und im Ungarischen Kriege bie Abnahme ber Rraft, indeg blieb bas Reich noch immer bem Beften bedrohlich. Die nach ihm folgenben Sultane waren burch Sinnlichkeit entnervte und energielofe Fürsten, bie theils sehr früh dahinstarben, theils von den Janitscharen hingerichtet ober ermordet wurden, sodaß bas Anfeben ber großherrlichen Dacht immer mehr babinfcwand. Unter De chamme b IV. (1648—87), ber felbst schwach und unfähig war, aber an bem harten und granfamen Mohammeb-Pafcha und beffen Sohn, bem milben Achmed-Röprili ausgezeichnete Groffvezire befaß, die an feiner Stelle die Regierung führten, erhob fich die Pforte zu neuem Glanze. Im Juneren fehrten Rube und Ordnung wieder gurud; Die flegreiche venetiauifche Flotte murbe gefchlagen, von ben Deftreichern mehrere Festungen gewonnen, ben Beneticuern Canbia, ben Bolen burch Begunftigung eines Rosadenaufftanbes Bobolien und ein Theil Nach bem Tode Achmed-Köprili's, beffen geschickte und der Ufraine abgenommen (1676). umfichtige Politik bie Macht bes D. R. erhalten und erweitert hatte, war es mit ben Erfolgen wieder zu Ende; die Rofaden foloffen fich an Rugland an, und nach brei ungludlichen Feldzügen gingen bedeutenbe Länderstreden auf bem linken Dnjeftrufer an bie Ruffen verloren (1681), welche dadurch die Schifffahrt auf dem Schwarzen Meere erlangten. In Ungarn veranfaßten bas Burückleiben beutscher Truppen und deren Bebrückungen eine Berichwörung ber Magnaten gegen bie beutsche herrschaft, welche jedoch entbedt und mit ber hinrichtung ber haupter berfelben bestraft wurde. Die Aufhebung ber Wurde bes Balatinus und die Ernennung eines Deutschen zum Statthalter durch ben Raifer rief einen nenen Aufftand bervor, an beffen Spite fich Graf Emmerich Totely ftellte. wandte fich an ben Sultan, der, zugleich vom frangöfischen Gefandten aufgereizt, den Großvezir Kara-Mustapha mit mehr als 200,000 Streitern gegen Wien schicke (1683). Aber Graf Ritbiger von Stahremberg vertheidigte mit 21,000 M., theils Linientruppen, theils Bürgern, Die Banptftadt, bis ein bentich-polnisches Deer unter Anführung bes Polentonigs Johann Gobiefti zum Entfape berbeitam, bas türtifche Belagerungsheer in Die Flucht follug und fo bas Schidfal Deftreichs und Deutschlands entschieb. Ungarn, wo Totely's Unhang rafc abnahm, murbe burch Bergog Rarl von Lothringen nach beffen Siege bei Dobace, wo einst Soliman II. die Herrschaft der Pforte in Ungarn begründet hatte, größtentheils vom türtischen Joche befreit, und ber Raifer berief einen Reichstag nach Presburg (1687), welder dem öftreichischen Mannsstamme Die erbliche Thronfolge in Ungarn übertrug. Berluft biefes Landes führte zur Absehnng bes Sultans, bem fein unfahiger Bruber Soliman folgte. Nachbem bie Rampfe zwischen Deftreich und ben Turten 150 Jahre lang auf ungarischem Boben ausgefochten worben, brachen Bergog Rarl von Lothringen, Murtgraf Ludwig von Baben, der Anrfürst von Babern und Prinz Eugen von Savopen in Bosnien und Serbien ein und setten ben Angriffstrieg mit foldem Glude fort, daß man nach ber Sinnahme ber Bauptfestung Belgrad fcon an eine Theilung des Türkischen Reichs gedacht haben foll. Aber Frankreich's Bolitit, und namentlich ber britte Raubfrieg Ludwig's XIV. verhinderte die Bertreibung der Osmanen aus Europa. Nach furzem Kriegsglud der Türken, welche Gerbien und Belgrad wieder eroberten, erfocht Ludwig von Baden einen glänzenden Sieg bei Salankemen (19. Aug. 1691); aber die Feldzüge ber nächsten Jahre waren weniger erfolgreich, indem ber triegerische Gultan Muftapha II. an ber Spipe seines Heeres flegreich in Ungarn einbrach, mabrend seine Flotte die der Benetianer Erst ber Sieg bes Bringen Engen von Savohen bei Zenta, wo ber Sultan über die Theiß gehen wollte, aber fast sein ganzes Fußvolk verlor (11. Sept. 1697), führte die Entscheidung berbei. Im Frieden zu Carlowit (1699) mußte die Pforte nach langen Berhandlungen Siebenburgen und Ungarn mit Ansnahme des Temesvarer Banats an ben bentschen Kaiser, Asow nebst Gebiet an Anfiland, Morea und ben größten Theil von Dal-matien an Benedig, ben Polen die Utraine und Podolien abtreten. Ein Janitscharenauffand brachte Bustapha um den Thron (1705), den sein Bruder Achmed III. bestieg, unter beffen Regierung Karl XII. von Schweben in der Türkei weilte. Beter der Große wurde infolge einer Gebietsverlehung mit feinem heer am Bruth eingeschloffen und mußte Asow wieder herausgeben (1711). Kaum war diefer Krieg beendet, als die Türken einen nichtigen Borwand, die verweigerte Anslieferung flüchtiger Montenegriner, benutten, um ben Benetianern die im Carlowiper Frieden abgetretene Halbinfel Morea wieder zu ent-Da ber Raifer Rarl VI. fich jum Schute Benedig's ruftete, fo erklarten fie auch ihm den Arieg, wurden aber trop ihrer bedeutenden Uebermacht durch den Brinzen Eugen bei Beterwarbein (1716) so vollständig gefchlagen, daß fie ihren Grofvezir, ihr Lager und ihre Gefchutze verweren. Engen emberte barauf die für uneinnehmbar gehaltene Festung Bmat, ging unterhalb Belgrab auf bas rechte Dongunfer (1717), um biefen Plat auf eine bis dahin ungewohnte Weise zu belagern, und gewonn über bas vom Grogvezir herbeigeführte Entsatheer einen ebenso glänzenden Sieg wie im vorigen Jahre, worauf die wichtige keftung capitulirte. Im Frieden ju Passarowit (21. Juni 1718) verlor die Pforte an den Raifer bas Banat, ihren letten Befit in Ungarn, und einen Theil Serbiens und ber westlicen Balachei bis zur Aluta, während die Benetianer von Morea nur die Insel Cerigo guruderhielten, aber im Befit einiger Städte in der Berzegowina, Dalmatien und Albanien blieben, welche fie mabrend bes Arieges erobert hatten. Die Eroberung Eriwan's und anderer perfischer Offiricte glich die gehabten Berlufte einigermaßen wieder aus. Ein abermaliger Janitscharenausstand bob ben Nessen Achmed's, Mahmub I., auf den Thron (1730), einen hochgebildeten Gurften, ber feinem Reiche neuen Glanz verlieb. Seinen Arieg mit ben Perfern, ber ihm allerdings bie eroberten Gebiete toftete, benutte die russische Kaiferin Anna, um bas von Beter bem Großen im Frieden am Pruth abgetretene Usow wieder zu gewinnen. Karl VI. nahm in ber Hoffmung, durch Eroberungen in der Türkei ben Bertuft von Reapel und Gicilien zu erfeten, am Kriege theil, aber bie Dürken waren

ben schwachen und seit Engen's Tobe schlecht angeführten öftreichischen Beeren in brei fich. zügen stets überlegen, weghalb Deftreich unter frangösischer Bernittelung ben Belgraber Frieden schlof (1. Sept. 1739), ber die Ruffen mitten in ihren Siegen hemmte. Die Pforte erhielt einen großen Theil ihrer früheren Berlufte, Beigrad und gang Serbien, zurud, indem die Donau und Gan als Grenze beiber Reiche fengefest murbe; Ruffland be-Rach einem 15jabrigen Frieden ftats Mahmud (1754), bem Osman III. Du ftapha III. (1757-73) brachte burch feinen tlichtigen Greff. (geft. 1757) folgte. begir Rhagib-Bafcha Ordnung in Die gerrfttiete Brovinzialregierung, unterwarf Aegupten vollständig, bob bie Finangen und hielt Die Janitscharen im Baum. Rach bem Tobe biefes Staatsmannes (1764) mar es mit bem Frieden zu Ende, indem Ratharina II. von Aufland bie Bernichtung bes Eletischen Reiches als eine ber hauptaufgaben ihrer Regierung betrachtete. Ale Die Confiberirten von Bar (f. b.) in ihrem Rantpfe gegen ben bon ben Ruffen unterftunten Boniatomffi die Bforte gu Bilfe riefen, erfarte Diefe, ba bie Burudgiehung ber feit bem Giebenjahrigen Rriege in Bolen ftebenben enffifchen Truppen verweigert murte, Rinfland ben Krieg (1768—74), in welchem bie schlecht angeführten und bisciplinirten turtischen Heere meift unterlagen und die turtifche Flotte bei der Insel Scio geschlagen und verbrannt wurde. Durch Bermittelung ber von ber Pforte barum angegangenen Dachte Deftreich und Breufen murbe ein Baffenftillftand geschloffen, allein bald brach ber Krieg von Reuem wieber aus, der ben Türken aufangs einige Erfolge brachte. Der Abfall bes Beduinen-Scheiches Daber, der in Acca einen unabhängigen Staat geundete, der Auffand der Mamluten unter Ali-Bei in Aegypten und Die Krioge Diefer beiden Berblindeten gegen Die Bafchas von Damaseus und Saida verfchlimmerten die Lage bes Sultans, ber gegen Ente 1773 ftarb und bas Reich bem entnervion Abb - ul - ham ib binterließ. gen Aufland murbe burch bie Einschließung bes Grofbezirs bei Schumla und ben für bie Pforte febr unvortheilhaften Frieden von Antichut Rainarbichi beenbigt (1774), in welchem bie Barin zwar bie Moldan und Die Balachei wieber herausgab, über bie fic fich nur ein gemiffes Schutrecht vorbebielt, und Die Tataren in Der Rrim, Beffarabien und Norbtantaften freigab, fich beren Gelbfiftanbigteit aber auch von ber Bforte gufidern Lettere mufite einige wichtige Feftungen in ber Rrim abtreten, ben Ruffen freie Schifffahrt auf allen turtifden Gewaffern jugefteben und fich in einem geheimen Artifel gur Bablung einer Kriegsentschädigung von 11 Blill. Rubeln berpflichten. Allein ber Frieden mar nicht von langer Dauer. Ein Bufammontreffen ber Raiferin Ratharina II. mit 30feph II. auf ihrer Reise in's fübliche Rugland zu Cheison erregte bei ber Pferte ben Berbacht, als fei bier eine Theilung bes Turtifden Reiches vernbrebet worben, und fie erflatte baber, auf ben Beiftand England's, Preufen's und Schweben's rechnend, bechen Daditen ben Krieg (1787). Anfangs waren die Eurken im Bortheil; gulent aber erfochten bie ruffifden heere unter Potenkin und Suwarow, in Berbindung mit ben Deftreichern unter Landon und dem Prinzen von Roburg, zwei große Stege in der Balachei bei Folichani und Rimnit (1789) und eroberten mehrere Festungen. Rach Joseph's II. Tobe fchlog Deftreich, ba Preuffen fich mit ber Pforte verbilndete, Frieden, in welchem es alle feine Eroberungen wieder herausgab. Ratharina setzte den Krieg noch eine Zeit lang fort, gewährte aber folieflich wegen Erfcopfung ihrer Mittel ber Pforte einen billigen Frieden gu Jaffp (1792), indem fie sich mit dem Lande zwischen dem Bug und dem Quiefir und der Festung Oczatow begnügte und auf die Forberung wegen ber Axiepsentschädigung verzichtete. Mittlerweile hatte Selim III. (1789—1807) ben Thron bestiegen, ber broch Zerrüttung ber Finangen, Entartung ber Jamitscharen, Auffteinde und Statthalteremperungen in ben Povingen, wie die des Dichezzer-Baicha, der von Acca aus einen großen Theil Spriens beberrichte, bes Justuf-Bascha in Bagdab, des Baswan-Datu in Westbulgavien und des Ali-Bascha in Albanien auf bas Gefahrlichfte erfchuttert wurde. Dagu tam bie lanbergierige Politit Auflanbe, und nur ber Umftand, bag bie Tittei als Gogengewicht gegen bie wachfenbe Macht bes Barenreiches angefeben wurde, ficherte ber Bforte bas Intereffe ber abrigen europals fchen Dachte, namentlich England's und Frantreich's, feiner atteften Berbilnbeten, und Bekim IH. nahm vielfache Reformen vor, erregte aber baburch bie Unjufriebenheit ber Janitscharen. Die Emporung bes Paschas von Wibbin, Baswan-Oglu (1794), ward 1806 burch Bergiftung beffelben unterbridt. Unter Georg Betrowitich, genannt Ezernb, erhoben sich 1804 bie Serben, eroberten Belgrad und wurden von Rufland unterflät, an bas, wie an England, auf Rapolevn's Botrieb ver Arieg erudrt ward. Die englische Flotte unter Dutworth erzwang bie Durchfahrt burch bie Darbanellen (1807) und erfchien ver Konftantinopel, aber auf bem Laube bielt Mufuphu-Befratoor bas Kriegsglifd in ber Schwebe. Der Frieden mit Ruftand (1808) bruchte teinen Berluft; mit ben Gerben

wurde ein Baffenftillftand abgefchieffen. Rachbem Gelim burch bie wegen ihrer beabsichtigten Befeitigung emporten Janiticheren, fein Better Muftapha IV. burch Beiralder entihront worden war, folgte M a h m u d II. (1808-39), ein energischer Fürft, Der jedoch bei einem Aufftande ber Janiticharen beren Borrechte wiederheuftellen mußte. Wegen bes Einverftandniffes zwifden Frantreich und Auftland folog England Frieden und bewirkte 1809 bie Rriegeerklarung feitens ber Pfprte an lepteres, für welches fich bie Serben von Renem erhoben. Aber Die Ruffen gingen iber bie Donau (1810) und fiegten Als ihr Feldherr Antufow ben Grofvezir jur Uebergabe genöthigt hatte, wurde durch England's Bermittelung im Frieden zu Butarest (28. Mai 1812) ber Pruth als Grenze feftgestellt und ben Gerben Anmestie gewährt. Die letteren erfampficu fich indessen 1813 abministrative Gelbstftandigkeit und eigne Fürsten, beren erfter Czerup war. In Aegypten, welches ber General Bonaparte 1798 erobert batte, bas aber 1801 ber Bforte gurüngegeben worben war, hatte fich Mehemeb-Ale ber Gewalt bemachtigt (1806), fouf fich, jum Statthalter ernaunt, ein nach europäifchem Mufter bisciplinirtes Deer und entledigte fich durch Mord ber Beis ber Mamluten. Beauftragt, Die Gette ber Baba-biten, welche Metta und Medina occupiet hatten, zu bekämpfen, nahm er biefe Städte wieder ein, breitete nun aber anch feine Berrichaft nach Giben ans und errang fich balb, die Wichtigkeit seines Landes für den Weg nach Oftindien begreifend, eine ziemlich unabhängige Stellung; eine gleiche erftrebte in Europa Ali-Bafcha von Janina. Im Bertrauen auf Die Schwäche ber Bforte und ben Beiftand Ruftands, fowie auf einen gleichzeitigen Aufstand Ali-Pascha's mit dem Gebirgsvolke der Gulioten, zog Alexander Ppsilanti, Sohn eines verbannten Fürsten ber Bolban und haupt bet hemvie (f. b.) mit Bewaffneten über ben Bruth in die Moldan und erließ zu Jaffy einen Aufruf an die Griechen zum Abfall von ber türfifchen Berrichaft (1821). Allein feine "beilige Goar" fiel burch Berrath ben Türken in die Bande und ward aufgerieben; er felbst rettete fich burch bie Flucht auf öfterreichisches All-Pafcha, welcher fich durch argliftige Berfprechungen aus feiner Festung Janina bervorloden ließ, wurde enthauptet. Bibrend bie Eleten fic nicht nur an ben aufgeftanbenen, fondern auch an den ruhig gebliebenen Griechen mit unerhörter Graufamteit rachten, verbreitete fich ber Aufftent fehnell über Morea, Bellas, Sheffallen und viele Infeln. Der Rationalcongreß zu Spiraurus fprach die Unabhangigteit ber griechifden Ration aus (1. 3an. 1822), während die Pforte Bilfe von Dehemed-Mi, Bafcha von Aegypten, erhielt, ber seinen Sohn Ibrahim mit ber ägyptischen Land- und Seemacht nach Morea fandte. biefer, unterftfigt von ber innern Zwietracht ber Griechen, fost bie gange Salbinfel unterworfen und verwilftet und in Livabien bas helbenmitthig vertheibigte Miffolonghi burch hunger bezwungen hatte (1826), and die Afropolis von Athen gefallen war, und bie kaum ertampfte Unabhangigfeit unvettbar verloven fchien, ba vereinigten fich Canning, Ritolans I. und Karl X. im Bertrag zu London (1827) jur Bacification Griechenlands, welches eine selbstgemablte Regierung, allerdings unter Oberherrichaft bes Guitans, erhalten follte. Rachbem ber Divan die Friedensvorfchläge ber brei vernittelnden Mächte gurudgewiesen hatte, sandten biefe eine Flotte nach Moren, welche bie turtifchiaguptifche Geemacht in ber Schlacht bei Ravarin (20. Oftober 1897) vernichtete. Die Laubung eines frangblifchen Beeres unter Maifon in Moren nöthigte Ferabim, nach Megupten guvudgutebren. Die brei Schutmächte erffarten 1830 Griechentanb fire ein unabhängiges Ronigreich und beftimmten ats beffen Grenze eine Linie vom Golf von Bolo bis zu bem von Arta. Die burd Bernichtung ber Jamiticharen (1896) eingetretene militärifde Schwäche ber Pforte benutte Mitolaus I. von Aufland, um ben Gulian zum Abschinf bes Tractats von Aljerman zu nöthigen (Oft. 1826), in welchem biefer eine unabhangige Berwaltung für tie Moldan, Balachei und Gerbien bewilkigte, die Offikfie des Schwarzen Meeres an Ruffand abtrat und bemfelben außerbem noch befonbere Banbelevortheile gewährte. Ruch ber Schlacht bei Davarin brach er jedoch alle Berbindung mit ben brei intervenirenden Machten ab und reizte Ruffand burch einen beleidigenben Sattifcherif gur Ertlärung bes Rrieges (1828-29), in welchem bie Elirfen unterfagen (f. Rufland). 3m Frieden von Abrianopel behieft Rufland bie an ben Donaumundungen gebildeten Juseln und einige Festungen in Affen, während bie Pforte bie Convention von Afferman babin erweiterte, baff bie Dospovaren auf Lebenszeit gewählt werben und nur einen jährlichen Tribut gabien follten, die Unabhangigteit Griechenlands anertannte und fich ju einer Rriegsentschloftoigung von 10 Mill. Ducaten und zu einer zweiten von 11/, Mil. ale Dedung für Forberungen ruffifcher Raufleute verftand. Raum war biefer Reieg beenbet, fo brachen in mehreren Provingen Emporungen ans, unter benen bie bes Gicefonigs von Acappten, De'e hem e b = Mit, bie gefährlichfte war (1881—88)..... Wie won feber Die

Beherrscher bieses Laubes, zulest noch Napoleon I., nach bem Besitze Sprieus strebten, so ertannte auch jener die Bedeutung Diefer Bormaner an der zugänglichsten Seite feines Reiches. Daber hatte er als Lobn für seine Dienste gegen die Griechen das Paschalit von Damascus verlangt, aber nur die Infeln Copern und Creta erhalten. Als nun die abendländischen Mächte durch die Folgen der Julirevolution in Anspruch genommen waren, schickte er seinen Gohn Ibrahim-Bafcha nach Sprien, welcher nach Einnahme ber hauptfestung St.-Jean D'Acre in Rleinaffen vordrang und ben Grofvegir Refchib-Bafcha bei Konia besiegte und gefangen nabm. Schon bebrobte er Ronftantinopel, als Rugland, welches lieber den schwachen Sultan als den mächtigen Pascha zum Nachbar haben wollte, ein Hilfsheer nach Konstantinopel schickte. Diese Stellung bes Zaren veranlaßte Frankreid und England, den Frieden zu vermitteln, der zu Kutahia abgeschlossen wurde (Mai 1833). Mehemed-Ali behielt Sprien als Leben, und ben Ruffen wurden die Darbanculen für ibre Rriegsschiffe geöffnet, mit Ausschluß berjenigen ber anderen Mächte. Im Bertrauen auf Die Unzufriedenheit der Sprier mit Ibrahim's Berwaltung versuchte der Sultan in seinem lepten Regierungsjahre (1889) nochmals die Unterwerfung des verhaßten Wehcmed-Ali, ber feine Dacht auch über Arabien ausgebreitet hatte; allein bas turfifche Beer erlitt eine vollständige Rieberlage bei Rifib (23. Juni) am Euphrat, und ber Sieger verlangte nun von den nachfolgenden, erft 16 Jahre alten Gultan Abbul - Debfchib (1839-61) im Bertrauen auf Die Gilfe Frankreichs ben erblichen Befit aller von ihm regierten Lanber, erhielt jedoch infolge des jum Theil bewaffneten Einschreitens der übrigen europäischen Hauptmachte, indem die Deftreicher und Englander Sprien eroberten, nur in Aegopten bic erbliche Berrichaft. Rummehr begann Außland seine langft gegen bas D. R. gerichteten Blanc auszuführen, indem es durch feinen außerorbentlichen Gefandten, Fürsten Menschilow, die Anerkennung bes ruffischen Protectorats über bie 10 Dill. griechischen Christen in ber Turkei forderte. Als dies anf den Rath der Großmächte abgelehnt wurde, und die Pforte, um tas Ueberflüffige eines anderweitigen Protectorats ju zeigen, ben Chriften ihres Reiches nochmale alle ihre Rechte bestätigte, fo rudten bie Ruffen in Die Donaufürstenthumer ein. Der infolge biefer Gewaltmaßregel ausbrechende Krieg ist unter bem Ramen bes Orienttrieges befannt und wurde von Rufland einerseits, und ber Türkei, im Bunde mit ben Beftmächten, benen fich auch Sarbinien bingugefellte, andrerfeits geführt, und zerfallt nach ben verschiebenen Schanplagen, auf benen er ansgefampft murbe, in brei besonbere Theile: ben Feldzug an ber Donan, ben in ber Rrim und ben Kriegsschanplat in ber Ofifee. Sauptereigniß bes Krieges an ber Donau war die Belagerung Silistria's, welches von ben Türken fo glanzend vertheibigt wurde, daß fich der ruffische General Schilder nach mehreren vergeblichen Stürmen am 14. Inni 1854 gurudziehen mußte. Unterbeffen waren die fran-Jöstiche und englische Armee, jene unter St.-Arnaub, Diese unter Lord Raglan, bei Gallipoli in einer Stärke von 66,000 Mann gelanbet, wurden jedoch durch den Ausbruch der Cholera und andere hindernisse von der activen Theilnahme an den Operationen an der Donau verhindert, welche durch die Aufgabe Silistria's und das Einrüden eines östreichifchen Corps in die Donaufürstenthumer ohnehin ihr Ende erreichten. Seitens ber weftmachtlichen Beerführung wurde nun die Expedition nach ber Arim und die Belagerung Gewastopol's beschlossen. In der Stärke von 64,000 Manu landeten am 14. Sept. 1854 die verblindeten Armeen bei Eupatoria, schlugen am 20. die Russen unter Menschikw an ber Alma und tamen, nachdem ber frangofische Oberbefehl von bem auf ben Tod erkrantten St.-Arnand au General Canrobert übergegangen war, am 28. vor Sewastopol, um jene in ber Kriegsgeschichte einzig baftebenbe Belagerung zu beginnen, bie erft am 8. Gept. 1856 burch bie Einnahme bes bie Stadt beberrichenben Malatom beenbet murbe. Die blutigen Schlachten von Balakawa (25. Dtt. 1854), Intjerman (5. Mov.) und an ber . Tichernaja (16. Aug. 1865), bilbeten Episoben Diefer Belagerung, melde erft, nachtem Die Expeditionsarmee auf 120,000 Mann gebracht worben und bas franz. Obercommando an Beliffier Abergegangen mar, m Ende geführt werben tonnte. Faft gleichzeitig mit tem Buge nach ber Rrim wurde feitens ber Weftmachte eine Expedition nach ber Difee befchloffen, beren Zwed die Benichtung von Aufland's Flotte war. Bu diefem Behuf ging im Marg 1854 eine englische Flotte von 89 Schiffen unter Gir Charles Napier nach ber Ofifee ab, ber fic am 18. Juni ein aus 10 Schiffen mit 704 Geschützen bestehendes franz. Geschwater Am 8. Aug, wurde bie Jeftung Bomarfund auf ber im Bottnifchen Merrhufen gelegenen Infel Aland eingenommen. Indeffen blieb dies der einzige Erfolg, welchen die verbundeten Flotten, and nachdem Rapier burch Abmiral Dundas erfett worden mar, auf biesem Theile des Kriegsschapplates erringen sollten, und es waren auch teine Aussichten, daß ihnen nene und größere gu Theil werden follten, als nach bem Fall Sewastopol's bie

Feinbseligkeiten aufhörten, und burch ben Barifer Frieden vom 30. März 1856 ihren befinitiven Abschluß fanden. Rach den Bestimmungen diese Friedens trat Austand die Donanmündungen mit einem kleinen Theil von Bestarabien ab und entsagte dem alleinigen Protectorat über die Donanfürstenthümer, welche jest unter das Gesammtprotectorat der enropäischen Mächte gestellt und später als Aumänien unter Einem Fürsten vereinigt wurden. Das Schwarze Meer wurde neutralisitet, indem es den Handelsschiffen aller Bölker geösset, aber den Kriegsschiffen verschlossen wurde. Alle alten Berträge, welche die Türkei an Ausland sessen, hörten auf, und es wurde sestgesetzt, daß teine Macht zu irgend welcher Einmischung in die inneren Berhältnisse des D. R. berechtigt sein sollte. Schließlich wurde die Pforte in die europäische Bölkersamilie ausgenommen und zum Mitgenuß des Staatsrechtes der civilisteten Nationen zugelassen.

Ein Hattischerif vom 18. Febr. 1856 verhieß nene Resormen, welche die inneren Bers haltniffe ber Tilrkei mit benjenigen ber anberen europäischen Reiche in Ginklang bringen Die wefentlichften Buntte waren: gleicher Genug ber Rechte für Alle ohne Unterbied bes Standes und der Religion, volle Freiheit in der Auslidung jedes Glaubensbetenniniffes, Bulaffung ber Rajahs ju ben Staatsamtern, öffentliche und mundliche Berhundlungen vor gemischten Gerichten, jabrliche Festsetzung und Beröffentlichung bes Budgets, Berufung von Notabeln (auch chriftlicher) aus allen Theilen bes Reichs zur Theile nahme an ben Berathungen über allgemein wichtige Angelegenheiten im Berein mit bem Divan. Inbeffen fah es mit ber Berwirflichung biefer Blane übel aus; Die Streitigkeiten mit Montenegro und den Donaufürstenthumern borten nicht auf, die Finauzen geriethen bei ber maßlosen Berschwendung bes Sultans in immer größere Zerrüttung; eine Berschwörung, durch die man seinen Bruder auf den Thron setzen wollte, wurde entdeckt. Im Libanon waren schon seit langerer Zeit Unruhen zwischen ben Drusen und Maroniten ausgebrochen, die im Sommer 1860 zu blutigen Scenen führten, am schlimmsten zu Damascus, wo innerhalb 6 Tagen mehr als 6000 Christen ermordet wurden. Als eine Intervention der Großmachte brobte, zog Fuad-Pascha als Commissar ber Pforte mit 3000 Mann in Damascus ein und nahm zahlreiche Berhaftungen vor; allein erft das bewaffnete Einschreiten ber Frangofen, Die bis jum 5. Juni 1861 in Shrien blieben, veranlaßte ibn gu einer Bestrafung der Schuldigen. Achmet-Pascha, welcher Gouverneur der Stadt während des Blutbades gewefen war, und mehrere andere hobere turtifche Beamte wurden hingerichtet. Gleichzeitig verlingten die Großmächte von der Bforte einc Reorganifation der Berwaltung des Libanon, wonach ein einziger chriftlicher Gouverneur, der direct vom Sultan abhängig fein follte, zunächst auf drei Jahre eingesett wurde. Diefer schwierige Bosten wurde einem tatholischen Armenicr, Daud-Bafcha, einem Manne von vielseitiger europäischer Bildung, übertragen, ber fich eiftig bemubte, die Ordnung wieder berguftellen und durch Errichtung einer einheimischen Miliz die Anwesenheit türkischer Truppen im Libanon entbehrlich zu machen suchte. Am 25. Juni 1861 starb der Sultan, und ihm folgte sein Bruder Abbul-Aziz, der an-singlich große Erwartung auf Berbesserung in der Berwaltung erregte, bald aber mit Ausnahme einiger Reformen im Militär Alles beim Alten lich. Das von Beit an Beit in ber Turkei erwachende Streben nach einer den europäischen Staaten ahnlichen Ordnung im Berwaltungswefen wurde nie folgerichtig burchgeführt und tam deshalb zu teinem Ziele. In den dem Gultan unmittelbar unterworfenen Gebieten, in Bosnien, in der Berzegowina, auf der Insel Candia fehlte es nie an Rämpfen zwischen Christen und Mohammedanern, und in den Basallenstaaten wurde die Autorität des Sultans nur insoweit anerkannt, als fie mit dem Interesse der einheimischen Regierungen übereinstimmte. Am 29. Dez. 1861 wurde die Bereinigung Moldau's und der Walachei zu Einem Staate, Rumanien (f. b.), proclamirt, gegen welche fich die Pforte ftets gestemmt hatte; die nachherige Bertreibung des Fürsten Cusa und die Erhebung des Fürsten Karl von Hohenzollern auf den rumanischen Thron (1866) bahnten die Emancipation des Reichs von der türkischen Oberhobeit immer Ein Aufstand ber Montenegriner führte zu blutigen Kampfen, Die anfänglich zu Ungunften der Pforte ausfielen, bis es Omer-Bascha gelang, durch Bestegung ber hartnadigen Biderftand leiftenden Bergvölter ben Frieden herbeizuführen (Ang. 1862). Sandelsverträge wurden mit Aufland, Schweben, Spanien, bem Deutschen Zollverein und Destreich abgeschloffen. Die Grenzstreitigkeiten mit Montenegro wurden am 4. Aug. 1864 durch eine gemischte Commission zu beiberseitiger Zufriedenheit geschlichtet. Bas ber Pforte die meiften Sowierigkeiten machte, war der Aufstand der Griechen auf der Insel Candia gegen die turlischen Behörden und die an Zahl viel geringere mohammedanische Bevölkerung. 1862 war ein ernsthafter Aufstand ansgebrochen, ber burch bie Bermittelung, ber fremben

C. C. VIII.

Confuln und Bugeftunbniffe von Seiten ber Pforte beigelegt wurde; 1863 jog 38mail-Bajcha gegen bie Sphatioten ober Bergbewohner zu Felbe, Die nach einiger Zeit auf einen ibnen angebotenen Bergleich eingingen. Aber bie Lage ber Dinge ward baburch nicht mesentlich geandert, da die Gründe der Unzufriedenheit für die griechische Bevölkerung dieselben Eine von 3000 Candioten unterzeichnete Betition an Die Pforte, in welcher Abstellung der Migbräuche und Erpressungen verlangt wurde, fand keine Gewährung. Da brach endlich im Angust 1866 ber Rampf los, und am 2. Sept. beschloß eine Generalversammtung, bag die osmanische Berrichaft auf der Insel abgeschafft fei und Candia fich mit Griechenland vereinige. Sofort langte Mustapha-Bajca mit agyptischen Truppen an, und ies entspann fich ein verzweifelter Rampf, in welchem Die Canbioten von Griechenland ans mit Freiwilligen, Baffen und Gelb unterftutt murben. Die Aufftanbifchen brachten ten Türken mehrfach fehr empfindliche Schlappen bei. Am 13. Febr. 1867 wurde auf Beschuf ber Nationalversammlung eine aus 7 Mitgliebern bestehende Provisorische Regierung im Ramen Georg's I., Königs der Hellenen, eingesett. Die Bedeutung des Aufstandes lag weniger in ber Behauptung ober bem Berluft ber Insel felbst als in den Folgen seines etwaigen Gelingene, indem die übrigen driftlichen Boller ber Turtei zur Erringung ihrer Unabhängigteit angefeuert worden waren, und in ber Stellung, welche bie europaischen Mächte biefer Frage gegenüber einnahmen. Rufland nahm offen für bie Aufftanbifden Partei, Frankreich rieth zur Abtretung ber Infel an Griechenland, Breufen bielt an feinem Brincip ber Richtintervention fest, Die anderen Dlachte verfolgten eine mehr ober minber fcmantenbe Politit. Um 6. April übernahm Omer-Bafca ben Oberbefehl auf Candia und ging mit 3000 Mann frifder Kerntruppen babin ab; allein obwohl es ihm nach mehrfachen Migerfolgen gelang, in die Sphatia einzudringen, fo vermochte er bennoch nicht, tie Infurrection ju unterbruden. Ebenfo wenig führten mehrere Collectionoten ber auswärtigen Rufland und Frankreich, welche fich vergeblich um die Buftim-Mächte junt Biele. mung ber Machte zu einem Blebifcit ber Canbioten bemuht hatten, wußten Deftreich, Breufen und Italien zu einer ibentischen Rote zu bewegen, in der eine Untersuchung der Cache durch freie Befragung ber Einwohner geforbert wurde. Allein die Pforte lebnte diefen Antrag ab und hatte fo ben Duth, ihr Recht gegen die Diplomatie bes übrigen Europa Der Muth und Die Ausbauer ber Candioten, ben Gräuelthaten ber confequent zu mahren. Türken gegenüber um fo bewunderungswürdiger, machten die militärischen und biplomatiichen Anstrengungen ber letteren zu Schanden, bis biese zulett mit Feuer und Schwert tas Land verwüsteten. Die Griechen hatten ben Aufstand bisher mit Geld und burch perfenlicen Bugug unterftütt. Aber Ende November 1868 betrieben sie offenkundig eine Ruftung und Invasion nach Candia, und der in Athen vorbereitete Streich war so weit gebieben, daß die Aussührung jeden Augenblick zu beforgen stand. Die Pforte beschloß augenblicklich, an die griechische Regierung ein Ultimatum zu richten und davon zugleich ben Machten Anzeige zu machen. Sie verlangte fofort von Griechenland die organisirten Freischaren ju gerftreuen und bie Bilbung neuer ju verhindern; Die Corfarenfchiffe "Enofie", "Creta" und "Banhellenion" zu entwaffnen ober ihnen wenigstene ben Butritt zu ben griedifden Bafen zu verwehren, ben candiotifden Fluchtlingen nicht nur bie Erlaubnif gur Rudtehr zu gestatten, fondern fie babei zu unterftugen und zu fouten; bicjenigen nach ben Gefeten ju bestrafen, welche fich Angriffe gegen turtifche Militars und Unterthanen batten gu Schulden tommen laffen und die Opfer ju entschädigen, in Zutunft die Bertrage und bas Belferrecht zu beobachten. Zugleich wurde Omer-Pascha zum Oberbesehlshaber ber gegen Griechenland in Theffalien gufammengugiebenden Truppen ernannt. Ale Griechenland tas Ultimatum der Bforte ablehnte, verließ der türtifche Gefandte fofort Athen (15. Deg.), bie türliichen Bafen wurden den griechischen Schiffen verschloffen, und den Unterthanen und Angchörigen Griechenland's murbe ber Befehl ertheilt, bas Land binnen 14 Tagen zu verlaffen. Um ben Bruch zwischen ber Turkei und Griechenland zu verhüten, schlug Preußen Frankreich vor, bie Differeng auf einer europaifchen Confcreng in Baris ober Loubon gu behandeln, und bereits um 24. hatten fich fammtliche Dachte im Brincip babin einverftanden erflart. Die Bforte ermäßigte ihre Griechenland gegenüber getroffenen Magregeln und flimmte bem Conferenzvorschlage nur unter ber Bebingung bei, bag bas Programm ber Conferenz auf die Forberungen ihres Ultimatums als Basis begreuzt werbe. Am 9. Jan. (1869) trat bie Confereng in Baris zusammen, und bie Dachte raumten barin bem turtischen Bevollmächtigten eine berathende und beschließenbe, bem griechischen bagegen nur eine berathende Stimme ein, worauf Letterer an ben Sigungen feinen Antheil mehr nahm. Bereits om 17. hatte man fich über eine an Griechenland zu richtende Declaration geeinigt, worin bas Beraucen barüber ausgelprochen wurde, bag jenes, indem es ben leibenfchaftlichen Berirrungen,

wozu fein Batriotismus es verloden tonnte, nachgab, ber Pforte Grund jur Befchwerbe gegeben habe. Beiter erfidrte Die Conferenz, bag bie bellenische Regierung gehalten fei, in ihren Beziehungen zu ber Tilrtei Die Berhaltungemagregeln, welche allen Regierungen gemeinfam feien, zu bebbachten und fo ben von ber Doben Bforte aufgestellten Forberungen für die Bergongenheit zu genügen und für die Zufunft Sicherheit zu bieten. Griechenland werbe fich bemnach fortan enthalten, ju begunftigen ober ju bulben: 1) bie Bilbung jebes mm Brede eines Angriffe auf Die Tartei organifirten Truppentorpers; 2) Die Equipirung von bewaffneten Schiffen in seinen Bafen, welche bestimmt feien, unter welcher Form auch immer, einen Aufstandsverfuch in den Bestehungen Gr. Majestät des Sultans zu unterfliten. Die Conferenz zweiste nicht baran, bag, angesichts bes einstimmigen Ausbrudes ber Meinung ber Bevollmächtigten, die hellenische Regierung fich beeifern werbe, ihre Sandlungen den Grundfähen anzuhassen, auf welche hingewiesen würde. Die mit diesen Beschläffen einverstandene türkische Regierung verpflichtete fich, die in ihrem Ultimatum vom 11. Dez. angefündigten Dafregeln zurlidzunehmen. Dem griechischen Cabinet wurde mitgetheilt, daß eine Antwort in der Woche, welche der Uebergabe der Declaration folge, nöthig fei; ein etwaiges Stillschweigen bes Ministeriums wurde man als eine Weigerung betrachten, und es bleibe bann nichts übrig, ale die griechische Regierung allen Confequengen eines Beschlusses zu Aberlassen, welcher ben Bänfchen aller Mächte für die Aufrechterhaltung des friedens zuwider fei. Indessen weigerte sich bas hellenische Ministerium nach verschiedenen Berathungen biefe Declaration anzunehmen, und forberte feine Entiaffung. Da die Bildung eines neuen Cabinets, bas fich bem Beschluß ber Conferenz unterwerfen würde, Schwierigkeit bot, so murbe die für die Antwort gewährte Frift verlängert, bis endlich am 6. Febr. bas neue Ministerium erklärte, bag bie Regierung ben in ber Declaration ber Conferenz enthaltenen allgemeinen Grundfäpen internationaler Rechtswiffenschaft beipflichte und entschloffen fei, ihre haltung mit benfelben in Ginklang zu bringen. Darauf wurden bie biplomatischen und commerciellen Beziehungen zwischen ben beiben Stanten wieber auf bem fritheren friedlichen Fuß hergestellt. Auf Canbia, welches burch einen Ferman bes Sultuns bereits am 20. Jan. 1869 fein neues Grundgefet erhalten hatte, war ber Aufftanb schon vorher aus Mangel an Hissmitteln von selbst erloschen. Bald darauf brobte ein Zerwürfniß ber Pforte mit Aegupten, bessen Bicekonige keine Kriegeschiffe ohne eine klare und bestimmite Ermächtigung bes Sultans ansthaffen, keine Generale ernennen durften, alle Abgoben in der Pforte Namen auferlegen mußten, kein Münzrecht, auch kein Recht zu Anleihen, thenfo wenig zu eigenem Budget und eigener Gerichtsbarteit hatten. Allein ber Bicetonig Is maîl I. baute troppem Panzerschiffe, kanfte Waffen an, vermehrte sein Heer bedeutend über bie erlandte Stärfe, erhob neue Steuern, schloß neue Anleiben ab und fandte bem Gultan kein Budget ein. Als er nun gar, von seinem Sohn und dem Minister des Ausmartigen begleitet, eine Reife burch Europa machte und an Die europaischen Bofe officielle Einladungen jur Eröffmung bes Guez-Ranals ergeben ließ, erließ ber Großvezir Aalis Bascha eine Rote an ihn, wordn er ihn über biefe Buntte zur Berantwortung zog und ihm erflärte, daß die Einladung eines unabhängigen Sonverans in ein fremdes Land nur durch ben unabhängigen Souveran biefes Landes erfolgen burfe, fein Berfahren alfo bie Burte ber Eingeladenen und die Rechte bes Landesherrn verlepe. Die diplomatisch gewandte Antwort des Rhedive befriedigte zwar den Gultan; bennoch bestand diefer auf Bedingungen, bie jum Theil eine Zurudnahme ober einen Biverruf bes Fermans vom 5. Juli 1867 enthielten, worin bem Bicetonig ber Eltel "Abedive", bie völlige Antonomie ber inneren Berwaltung und das Recht, mit auswartigen Machten Zoll- und Handelsverträge abzuschließen, eingeräumt war. Die Diplomatie gewann immer mehr bie Ueberzeugung, daß die Bforte ben Conflict nur in der Absicht hervorgerufen habe, um fich des Suez-Rauals zu versichern. Der Rhedive wünfchte nämlich, daß biefer unter ben Schutz ber Großmächte gestellt und zum internationalen Eigenthum erflärt werbe, mabrend bies nicht im Interesse bes Gultans lag; benn so lange ber Ranal als nur zu Aegupten gehörig betrachtet werden tann, fieht er and unter feiner Oberhobeit. Obwohl nun ber Suttan am 1. Dez. 1869 an ben Abedive einen Ferman fandte, beffen Inhalt in der Form gemäßigter war und nur verlangte, daß Stenern und Abgaben im Ramen ber Pforte erhoben und Anleihen nur unter ihrer Bufimmung contrabirt werben biliften, so folen bennoch ein Rampf unvermeiblich, indem auf beiben Seiten im Gebeimen geruftet wurde, obwohl fich bie Pforte in einem Rundschreiben an die Mächte bes Parffer Bertrages bas Ansehen gab, als wünsche fie ben Frieden mit bem Bicekonige und ale fei fie burch beffen Berhalten nunmehr befriedigt. Drangen England's und Frankreich's, einer weitergebenden Krifts vorzubeugen, bewogen, holte Ismall-Pascha, um der Form zu venügen, die Genehmigung des Suttans für die gethanen Schritte ein und beeilte sich dann, nach Konstantinopel zu reisen, wo er, am 6. Juli angelangt, von jenem herzlich empfangen wurde und Aufschlüsse über seine Rüstungen gab, die vollständig befriedigten und das gute Einvernehmen für den Augenblick wiederherskelten. Auf die gegen den Bicekönig gerichteten Einslüsterungen legte der Sultan sortan kein Gewicht mehr, theils, weil er wußte, daß er sonst die Großmächte gegen sich haben würde, die nach dem Einlenken des Rhedive für die Aufrechterhaltung des guten Einvernehmens zwischen Aegypten und der Pforte einstanden, und dann, weil ihm seit Sept. 1870 bereits verschieden Anzeichen einer Berwickelung mit Rusland drohten, und in solchen Fäl-

len brauchte er mehr benn je die Mitwirkung seiner Basallen. Wenn jemals, fo war mit dem Deutsch-Frangösischen Kriege für Rufland der geeignete Beitpunkt gekommen, seine im Frieden von 1856 hinsichtlich des Schwarzen Meeres verlorenen Bortheile wieder zu gewinnen und die Realistrung seiner orientalischen Plane zu verwirklichen. Am 31. Dtt. 1870 schickte es an die europäischen Mächte eine Circulardepesche, die im Besentlichen Folgendes enthielt: "die Specialconvention zwischen ben beiden Schwarzen Meer-Uferftaaten, welche einen Anhang jum Bertrage vom 30. Marg 1856 bilbet, enthalt für Rufland die Berpflichtung, seine Seestreitkrafte bis auf das geringfte Dag zu befdranten; bafür biete ihm bicfer Bertrag bas Princip ber Reutralifirung biefes Meeres. Allein dies Brincip fei ein rein theoretisches, benn die Türkei habe das Recht, unbegrenzte Seestreitkräfte im Archipel und ben Meerengen zu unterhalten, auch bleibe es Frankreich und England freigestellt, ihre Geschwader im Mittellandischen Meere zusammen-Ferner ergebe fich baraus, bag traft bes fog. Meerengenvertrages Die Durchsahrt durch die Meerengen nur in Friedenszeiten für die Kriegsschiffe gesperrt sei, daß die Ruften bes Ruffischen Reiches allen Angriffen von bem Augenblide an preisgegeben feien, wo die Beinde Aber Streitfrafte jur Gee verfugen, benen Rugland nur wenige Schiffe gegenüberzustellen hatte". Rachbem bie Circularbepeiche barauf hingewiefen, bag ber Bertrag vom 30. März bereits mehrfache Abweichungen erlitten habe, wovon die Mehrzahl der europäischen Transactionen betroffen worden sei, und daß zu wiederholten Malen und unter verschiedenen Bormanden die Ginfahrt in die Meerengen fremden Kriegsschiffen und jene in bas Schwarze Meer ganzen Geschwabern geöffnet worben fei, beren Anwesenheit eine Berletung bes biefen Gemaffern beigemeffenen Charafters unbedingter Neutralitat bilbe, hieß es weiter, daß der Raiser sich durch die Berpflichtungen des Bertrages vom 30. März 1856, insoweit dieselben seine Souveranetatsrechte im Schwarzen Meere einschräufen, nicht länger mehr gebunden achten könne und fich berechtigt und verpflichtet glaube, bem Gultan bie Special- und Bufateonvention zu bem befagten Bertrage zu kundigen, bemfelben ben Bollgenuß feiner Rechte wieder zurudgebe und ebenfo biefen Bollgenuß für fich felbft wieder gurudnehme. Der Kaifer fei bereit, fich mit ben Machten, welche biefe Transactionen unterzeichnet batten, zu berftanbigen, sei es, um beren allgemeine Stipulationen zu beftatigen, sei es, um sie zu erneuern, sei es endlich, um an deren Stelle jedes andere billige Alkams men zu feten, bas geeignet erschiene, bie Rube bes Drients und bas europaische Gleichgewicht zu fichern. Die Mittheilung biefer Depefche an die Pforte erregte große Besturjung; Aali-Bafcha erflarte bem ruffifden Gefchaftstrager mundlich, feine Regierung fei in tciner Beife Diefer Modification abgeneigt, jedoch bei bem internationalen Charafter bes Bertrage verpflichtet, ihr Berhalten nach bem ber Mitunterzeichner einzurichten. wurde mitgetheilt, daß die Sobe Bforte mit peinlicher Ueberrafchung die ruffifchen Eröffnungen empfangen habe. Ans biefem Anlaffe ertlare fle nun, daß fle ihrerfeits bereit fei, Alles aufzubieten, um zu verhüten, bag etwas geschehe, mas für die Butunft Europa's und ben allgemeinen Beltfrieben fo gefährlich ware, und legte gegen bie Erledigung ber Angelegenheit burch einen etwaigen Congress im Boraus Berwahrung ein. Zwischen ben Gignaturmachten bes Barifer Bertrages fand junachft ein lebhafter Austaufch biplomatifder Telegramme und Roten flatt, aber ju einer Collectiverwiderung tonnte ein Ginvernehmen nicht erzielt werben. Nach längeren Berhandlungen wurde ein Bermittelungsverschlag bes Grafen Bismard vom 26. Nov. angenommen: "Die Mitunterzeichner bes Parifer Friedensvertrages vom 30. März 1856 mögen ihre Bertreter in London autorisiren, zu einer Conferenz zusammenzutreten, um in berfelben bie Fragen zu erwägen, welche sich an bie ben dem taiserlich-ruffischen Cabinet in beffen Circular vom 31. Ott. 1870 gemachten Eröffnungen tnapfen". Die Conferenz trat am 17. Jan. 1871 in Loudon zusammen; am 13. Dar; waren ihre Situngen beendigt. Das Refultat berfelben war, bag einerseits bie Bestimmungen bes Bertrages von 1856 binstchtlich ber Neutralifirung bes Schwarzen Mceres abgeschafft, anderseits die der Bforte in früheren Berträgen auferlegten Beschränkungen bezilglich ber Schliegung ber Darbanellen- und Bosporusftrage in Friedenszeiten fo weit mobisicirt wurden, daß dieselben in der Folge die Oessaung dieser Meerengen selbst im Frieden für besreundete und verbändete Mächte gestatten, salls die Pforte es für nothwendig erachten sollte, diesen Schritt zu thun, um die Durchführung der Stipulationen des Pariser Ber-

trages vom 30. März 1856 zu fichern.

Im Jahre 1867 nahm ber Sultan die Einladung zum Befnase ber Weltausstellung im Baris an, und der Scheich-ül-Islam billigte es, obgleich das Unternehmen ein bisher in der türkischen Geschichte unerhörtes war. Wie es um die Finanzen stand, geht daraus hervor, daß die Kosten der Reise durch einen Abzug von 16 Broc. von dem Gehalte der Beamten und dem Solde der Officiere, sowie durch eine Erhöhung des Zehnten für 5 Jahre von 10 auf 15 Broc. gedeckt werden sollten. Ein Erlaß bezüglich der Moschengüter tastete die Unveräußerlichkeit nicht an, dehnte aber die Erwaacht für sie auf drei Generationen aus und erhöhte die Tare zu Gunsten des Staates. Ein Ferman vom 7. Wärz 1868 hob den bisherigen Staatsrath auf und sehte einen obersten Berwaltungs- und einen obersten Justizzath ein; zugleich wurde ein Christ, Agathon-Effendi, Minister der öffentlichen Arbeiten, wie auch Christen unter den neuernannten Mitgliedern des neugeschaffenen Staatsrathes waren.

Dag ber heftige Stoß, ben Rufland's Borgeben bem Recht ber Berträge in ber Bontusfrage beigebracht, einstweilen ohne ernstere Folgen für den europäischen Frieden blieb, bas verdantte man in erster Reihe ber besonnenen Saltung, welche bie Türkei in biefer ganzen Sache beobachtete. Der um diese Angelegenheit hochverdiente Großvezir Aali-Bascha farb bereits am 6. Sept. 1871; auch Omer-Pascha starb in demfelben Jahre. Der Großbezir Mahmub-Bascha war berufen, die auf Ersparniffe und Reformen gerichtete Umgestaltung ber Berwaltung fortzuführen, was er burch die Entlaffung einer Menge von Beamten und durch eine Berminberung ber Gebälter aller Beamten mit Ausnahme berjenigen ber höchften Burbentrager um 25 Proc. zu erreichen suchte. Anfang 1872 trat wieder ein driftliches Mitglied als Unterftaatsfetretar bes Unterrichtsministeriums in die Regierung, Einen Antrag auf Reutralifirung des Suez-Ranals lebnte die Pforte aus politischen Grün-ben ab; ihrer Anficht, daß berfelbe nicht vertauft werden burfe, schloß fich ber Bicetonig von Aegypten volltommen an. Die Lösung ber bulgarifden Rirchenfrage burch bie Bforte, b. b. die Trennung der bulgarischen Rirche von der Autorität des Patriarchen in Konstantinopel, ift als ber ftartfte Schlag aufzufaffen, ben je bie türtifche Regierung gegen bas hellenische Element in ihren Staaten geführt bat. Rach mehreren vergeblichen Dahnungen richtete ber Großvezir an den Batriarchen die lette Aufforderung, sich mit den Bulgaren zu vertragen, und als diese abschlägig beschieben warb, wurde ber Ferman verkundigt, welcher die bulgarifche Nationaltirche begrundete (Febr. 1872). Der rumanifchen Regierung eröffnete bie Bforte, baß, wenn die Indenheten fich nochmals wiederholen follten, Art. 27 des Parifer Bertrages jur Anwendung tommen und von Außen ber eingeschritten werben muffe. Am 15. Dai ließ sich der Gultan in großer Berfammlung der hoben Pforte vom Großvezie über bie allgemeine Lage bes D. R. Bericht erstatten. Diefer Jahresbericht conflatirte, daß die Armee, die Referve mit einbegriffen, auf 800,000 Mann, wohlbewaffnet und equipirt, gebracht worden fei, daß die im Marinewesen bewerkstelligten Fortschritte die Türkei zu einer der ersten Seemachte gemacht hatten, daß die Grenzbesestigungen anl's Thatigste betrieben würden, und daß die Arsenale gefüllt seien. Ferner meldete der Bericht Berbesserungen und Erweiterungen im Instiz-, Schul- und Eisenbahnwesen, in ber Schiffahrt, im Berghau und in der Bodencultur. Der von Fuad-Bascha seiner Zeit mit großem Bomp in's Leben gerufene Staatsrath, mit feinen 60-70 aus allen Theilen bes Reichs herbeigeholten Mitgliebern, scheint seinem Ende entgegen zu gehen, indem die schon früher auf 30 herabgesetzte Zahl der Rathe auf 16 beschränkt ward, die gerichtlichen Sectionen aufgeloft und ben Civil- und Criminalgerichten zugetheilt wurden, fobaf fur ben Rumpf bes Staatsraths nur die legistatorische Thätigkeit übrig bieb.

Ende Juli trat ein plötlicher Umschwung in der türtischen Regierung ein, indem der bisherige Generalgouverneur von Edirns, Midhat- Pascha, zum Großwezir ernannt wurde. Derselbe ist einer der besten Berwaltungsbeamten, welche die Türkei besitzt, wie seine Berwaltung der Provinz Bagdad beweist, die sich nuter seiner Leitung bedeutend geshoben; zugleich ist er ein Mann von den besten Absichten und einer Fähigkeit, welche ihn in den Stand setzen würde, in jedem Lande eine hervorragende Rolle zu spielen. Die meisten Minister- und hohen Beamtenstellen wurden neu besetzt; Djemil-Bascha, seither Gesandter in Baris, wurde mit dem Ministerium des Auswärtigen betraut, starb aber bald, worans Chalit-Bei, bisheriger Gesandter in Wien, seinen Posten einnahm. Der Unterrichtsminister Achmed-Bestl und der Minister der öffentlichen Bauten, Edhem-Basch, baben für

ihr Fach eminente und seltene Renntnisse. Der Cultusminister läßt in ber Rabe ber Dofchee Selim's ein hoheres turtifches Lycenm errichten, welches bem, im Galata-Serail in Bera nach frangösischem Muster eingerichteten burch Berudfichtigung ber beutschen Sprache und Biffenschaft ein Gegengewicht bilben foll. Der neue Großvezir wandte feine hanptauf merkfamkeit ber innern Organisation bes Reiches zu, indem er zunächst bas von seinem Borganger eingeführte Spstem der Berwaltung abstellte und die Bilajets wicder einführte, wie sie sich unter seiner Leitung in Bulgarien und Bagbab so trefflich bewährt hatten. Durch ein Rundschreiben forberte er die Generalgouverneure ber betreffenden Districte auf, mit Strenge und Gifer bem Rauberwefen ein Ende ju machen, welches in ber letten Beit besonders in Theffalien und Epirus, sowie an ben Strandgegenden Ragamaniens um fic gegriffen hatte. Durch eine Berfügung wurden die niedrigen Beamtengehalter erhöht, die höheren vermindert, das Decret, welches das Jahr in 40tägige Monate eingetheilt hatte, aufgehoben und ber alte Gebrauch wiederhergestellt. Gine andere Reform mar tie, bag bie jungen Leute, welche fich jum Gintritt in Die türkische Bureaufratie melben, fünftig nur bann zum Dienst zugelassen werden sollen, wenn fie Befähigungszeugniffe aufweifen konnen, die von einer zu diesem Zwede niederzuschenden Brüfungscommission ausgestellt werden Ferner foll von nun an jede Boche einmal unter bem Berfite bes Hantelsministers eine Commission zusammentreten, um Reglements für die innere Reorganisation auszugrbeiten. Der frubere Grofivezir Dabmud-Bafdig murbe vom vereinigten Dinifterrath verurtheilt, dem Staatsschap die 100,000 Pfd. Sterl. zurücknerstatten, die er einem Agenten in London für dessen Bemühungen um die lette Anleihe als Extragratification ausgezahlt hatte. Am 27. Sept. griffen 3000 Montenegriner bas türfische Dorf Ralacie man an und tödteten 18 Muselmänner. Als die Pforte telegraphisch vom Fürsten von Montenegro die Bestrafung ber Schuldigen, sowie Dagregeln jur Berhinderung ber Wieberholung folder Unthat verlangte, widrigenfalls Die türk, Truppen Befehl jum Borgeben erhalten murben, beichloft ber montenegriner Senat Die ftrengfte Bestrafung ber Schulbigen. Da wurde wider Erwarten im Oktober ber Großvezir Midhat-Bascha, auf den man so große Hoffnungen gefett, in Ungnade entlassen und zu feinem Rachfolger Ruschdi-Bafca berufen, der schon seit 46 Jahren im Stgatsdienste ist.

Osmium, (vom griech. osme, Geruch), ein siels mit dem Iridium (s. d.) als sog. Osmium, (vom griech. osme, Geruch), ein siels mit dem Iridium (s. d.) als sog. Osmium ir id um in Platin vorkommendes Metall von bläulich-weißer Farbe, von eigenschümlich stechendem Geruch, ist zehnmal schwerer als Wasser, in dünnen Blättchen biegsam, weniger glänzend als Pkutin, in gewöhnlichem Fener nicht schwelzbar, verslüchtigt sich aber bei sehr hohem Hitzerade als Osmium fäure und ist in Salpetersäure löslich. Mit Sauerstoff bildet es mehrere Orybe. Platintiegel verlieren bei längerem Gebrauch an Gewicht. Nach Wittstein rührt dies von einem nicht unbedeutenden Gehalt des verarbeiteten Platins an O. her, welches sich beim Glühen an der Oberstäche des Platins in flüchtige Os-

miumfäure verwandelt.

Osmunda (Flowering Fern), eine zu ben Traubenfarrnen gehörige Pflanzengattung, mit mehreren unfruchtbaren und einem fruchtbaren gesiederten Webel. Arteu: O. rogulis (Königsfaryn), 4—5 F. hoch, officinell, in Morasten und seuchten Wäldern, auch in ben Ber. Staaten eingehürgert; speciell: O. Claytoniana, 2—3 F. hoch, in niederen Grünben, allgemein, und O. einnamomes (Cinnomon Fern), mit der Barietät O. frondosa,

beibe bis 5 F. bod, überall an Gumpfen und in Rieberungen machfenb.

Osnahrud. 1) Landbrostei in der preuß. Provinz Dannover, umsaßt 1:13,775 D.-M. mit 268,730 E. (1871), und zerfällt in die Kreise D., Meppen, Lingen, Bersen brüd und Melle. 2) Kreis in der Landbrostei, umsaßt 121/, D.-M. mit 65,256 E. (1871). 3) Hauptstadt der Landbrostei und des früheren Fürstensthums D. (niederdentsch Offen brügge), liegt am linken User dase, besteht aus der 1306 vereinigten Alt- und Neustadt; ist meist eng und unregelmäßig gedaut und hat viele alterthümlich gedante Hänfer. Der katholische Dom St.-Beter, im romanischen Styl, mit den Gedeinen des Heiligen Crispinus und Crispinianus, ist die schönke Lirche. Außerdem sind zu erwähnen das dischöstliche Schloß und das im 15. Jahrh. erbaute Nathhaus; das "Carolinum" oder die "Schola Carolina", von Karl dem Gr. gestistet, ist die älteste Schuse Deutschlands. D. hat 23,306 E. (1871), bedeutenden Leinwand- und Tabakshandel und einen berühmten Ochsenmark. Im S. der Stadt lag die 1626 ausgessührte und 1641 von den Bürgern demolirte Citabelle Betersbung; 1 Stunde nörblich von der Stadt, neben dem Kloster Rulle, liegt die Wittelindsburg. Die Bürgerschaft der Stadt nahm im Mittelalter den Bischsen fand 1519 Eingang und am 24. Okt. 1648 wurte

hier ber fog. 2Bestfälische Friede geschloffen. D. ist ber Geburtsort bes beruhmten Bubliciften Juftus Döfer (f. b.) und bes Theologen Jerufalem. 4) Chemaliges Fürftenthum, bis 1808 ein Bisthum, in welchem Jahre der lette Bifchof, Friedrich, Berzog von Port, basselbe als ein weltliches Fürstenthum an Hannover abtrat. Das Amt Redeuberg wurde 1815 an Prenßen, und ein Theil des Amtes Börden 1817 an Oldenburg abgetreten. Später bildete D. mit der Riedergraffchaft Lingen, der Boigtei Emsburen, dem Berzogthum Aremberg-Meppen und der Grafichaft Bentheim die Landbrostei D. 5) Das Bisthum D., 776 von Rarl bem Gr. gegründet, gehörte zur Rölnischen Richenbroving. Im Bestfälischen Frieden wurde festgefest, daß D. abwechselnd von einem latholischen nud evangelischen Bischofe (letterer ftets aus bem Baufe Braunschweig-Lüneburg) verwaltet werden folle. Nachdem 1803 bas Bisthum an Dannover abgetreten war, verwaltete ber Bischof von Hilbesheim die Diöcese, bis fie 1857 wieder ihren eigenen Bischof erhielt. Bgl. 3. Möser, "D.'s Geschichte" (3 Bbe., Berlin 1780—1824); C. G. A. Stüve, "Geschichte bes Hochstifts D." (Jeus 1853).

Ofnahurg, Township und Bostdorf in Start Co., Dhio; 2046 E.

· Ofolo, Township in Elhart Co., Judiana: 922 E.

Distus. 1) Fluß in ber fübamerikanifchen Republit Chili, enspringt aus bem Gee gleichen Ramens, fließt nach MB. und mundet in den Stillen Ocean. 2) Stadt in der Provinz Llanquibue, Chili, zwischen Baldivia und dem Llanquibue-See, 1558 gegründet, bat 1536 E., darunter 600 Deutsche.

Obrhaeniffes Meich, f. Cbeffa.

Offn (jest Riffawos), Bergtegel in ber theffalifchen Lanbichaft Dagnefia, burch bas Tempethal vom Olympos geschieben und fubofil. mit bem Belion zusammenbangenb, steigt bis 6017 F. auf. Der D. ist ber Sage nach die Heimat der Centauren (s. b.).

Dfabam, Infel an ber Manbung bes Ogeechee River, zu Bryan Co., Georgia, ge-

Þörig.

**Offawattsmie,** Township und Bostdorf in Miami Co., Kanfas, am Marais des Chgnes (Dfage), mit 782 E., bekannt burch John Brown's Bertheibigung (1856). Der Ort, damals von den Missouriern eingeaschert, ist Sig des Staatsafuls für Geistestranke. In der Rabe liegen ergiebige Salzquellen und Rohlenlager.

Offegt, Dorf in Bohm en, bekannt burch feine Cistercienserabtei, Die 1193 burch ben Blabiken Milgoft gestiftet murbe. Durch Lauf und Schenkungen vermehrten sich Die Befitungen ber Abtei berart, daß D. gegenwärtig eines ber reichsten Klöfter in Dest-

reich ift.

Offenbeed, Jan ober Jost van, Landschafts., Thier- und Genremaler, sowie Rabirer, geb. 1627 gu Rotterbam, geft. 1678 gu Regensburg. Er bilbete fich in Italieft aus, und war fpater eine Beit lang hofmaler in Wien. In feinen Darftellungen von Boltsfesten u. bgl. folgte er der Weise des Pieter van Laar, jedoch mit verfeinertem Geschmad. Das "Metropolitan Art-Museum" in New York besitzt ein Bild von ihm, "Sarah, Hagar und Abraham" barftellend.

Offes. 1) Boftborf in Sillsbale Co., Midigan. 2) Boftborf in hennepin Co., Minnefota, mit etwa 200 E., von benen ein Drittel Deutsche sind, unter benen eine dentsche evangelische Gemeinde und eine deutsche Gemeindeschule besteht. 3) Post =

dorf in Trempealean Co., Bisconfin.

Offeten, ein an ben Westabhangen bes mittleren Rautafus lebenbes, zu einem mit driftliden und heidnischen Elementen gemischten Islam fich bekennendes Bergvolt. Weniger triegerisch als die übrigen Stämme des Kantasus werden sie von diesen verachtet, üben Gastfreundschaft, find aber diebisch und träge. Hauptort ist die Festung Dariel. In älterer Beit waren bie D. ein machtiges Bolt, bast unter feinem Oberhaupte einen großen Theil des Laufasus und die ebenen Steppengegenden bis jum Don und zur Wolga inne hatte. Die D. jählten 1864 auf etwa 100 D.-M. 49,864 Röpfe und zerfielen in 4 Abtheilungen. Ueber ihre zur iranischen Gruppe (f. Inbo-germanische Sprachen) gehörende Sprache haben besonders Rosen (1846) und Müller (1862) geschrieben.

Offian (gallich Oisian), ein berühmter celtischen Barve, blind wie homer, in ber irifchen Bolletradition als Gobn des Ronigs Fingal (f. b.) bezeichnet, wird von den einheimischen Chronisten in's 3. Jahrh. nach Chr. versent. Berühmt wurde D. durch die von dem Schottlander James Macpherson (f. d.) veröffentlichten "Romains of Ancient Poetry, Collegted in the Highland of Scotland and Translated from the Galic or Erse Language." (Ebinburgh 1760), worin 15 Gefange enthalten find, die, burch Bolfstradition fich erhaltenb, bon bem Barben D. ftammen fellten. Rach einer Reife, Die Macpherson zum Brecht weitere Dichtungen D.'s aufzustuden, in hochschottland machte, erschien 1762 nebft 16 fleineren Gefangen bas Gelbengebicht "Fingal" und im folgenben Jahre "Tomora" mit b fleineren Eine Gesammtausgabe: "The Works of O., the Son of Fingal, Translated" folgte 1765 und erlebte feit 1773 mehrere Auflagen. Die Schtheit diefer Dichtungen wurben jedoch balb in Zweifel gezogen und an bem hieritber entftanbenen Streite betbeiligten Nach Macpherson's Tede fand fich die angebliche Urschrift, fich die größten Belebrten. welche aber nichts weiter war, als eine Ueberfetung bes englischen D., in nengälischer aber fehlerhafter Sprace geschrieben. Bgl. Therese Robinsan (f. b.), "Die Unechtheit ber Lieber D.'s und bes Macpherson'schen D. insbesondere" (Leipzig 1840). Die D. Gedichte find theils epischer, theils lyrischer Art: Erzählungen von Belbenthaten im Rriege, Lob vergangener, befferer Tage, Rlage lieblicher Jungfrauen am Grabe gefallener Belbenjunglinge n. Die wichtigfte von ben in ben Ballaben gefeierten Begebenheiten ift die Rettung Erin's (Irland's) von dem Angriffe des ftolzen Königs Swaran von Lochtin (Norwegen) burch ben helben Fingal. Eine Sammlung von fog. Offianischen Liebern aus bem 15. Jahrh. in gälischer Sprache erschien unter bem Litel "The Doan of Lismore's Book" (Edinburgh 1862) und die unter O.'s Ramen erhaltenen altirischen Lieder wurden von der "Ossianic-Society" in Dublin (3 Bbe., 1854-61) herausgegeben. Der Macpherfon'iche D. ift in bie meiften europäischen Sprachen überfest, in's Deutsche von Denis (1768), Harolb (1775), Beterfen (1782), Rhobe (1801), von Stolberg (1806), Jung (1808) und Böttger (1847). Bgl. Ebrard, "D. & Fingal" (1868).

Offian. 1) Boftborf in Belle Co., Indiana. 2) Poftborf in Binnefhick

Co., Fowa.

Offining, Township in Bestchefter Co., Rew Port; 7798 E.

Difin River, Flug in Bisconfin, munbet in ben Rod River, Dobge Co.

Offipee, im Staate New Hampshire. 1) Township und Bostborf in Carroll Co.; 1822 E. 2) See in Carroll Co., umfaßt 25 engl. D.-M. 3) Fluß, entspringt im gleichnamigen See, sließt mit östl. Lause in ben Staat Maine und milndet in den Saco River, Pork Co. 4) Bergkette, Ausläuser der White Mountains, auf der Grenze zwischen den Counties Carroll und Grafton.

Offoli, Sarah Dargareth Fuller ., ameritanische Schriftstellerin, geb. zu Cambridge, Massachusetts, am 23. Mai 1810, ertrunten beim Schiffbruch an ber Rufte von Long Island, am 16. Juli 1850. Der 1835 erfolgte Tob ihres Baters wies fie auf ihre eigene Thatigkeit an und fie wurde Lehrerin in Boston, 1837 Borsteherin einer Schule in Provibence, grundete und leitete 1839 in Bofton eine Anftalt jur Ansbildung junger Dabden in der Conversation, wofür fie ein ausgezeichnetes Talent besaß; gab 1840—42 tas "Dial" beraus, mofür fie felbst Auffane über die sociale Stellung des Beibes (später als "Woman in the 19th. Contury" gefammelt und veröffentlicht), lieferte und veröffentlichte 1843, nach einer Reife in bem Westen, "A Summer on the Lakes". 3m 3. 1844 wurde fie Ditarbeiterin und Redacteur ber literarischen Abtheilung an ber New Porter "Tribune" (welche Beitrage fie 1846 unter bem Titel "Papers on Art and Literature" berausgab), bereiste von 1846-47 England, Frankreich und Italien, verheirathete fich in Rom mit bem Marquis d'Ossoli, hielt sich auch während der Revolution und der Belagerung von 1849 durch die Franzosen dort auf, und wurde auf Beranlassung Mazzini's Borsteherin eines Hospitals. Eine von ihr verfaßte Geschichte ber Römischen Revolution ging bei ihrem Tode im Manuscript verloren. Im Mai 1850 schiffte sie sich zu Livorno auf dem Schiffe "Elizabeth" mit ihrem Gemahl und Sohne nach Rew Port ein; aber die ganze Familie tam beim Untergange des Schiffes um. Eine Lebensbeschreibung Göthe's war Entwurf geblieben. Bgl. R. W. Emerfon, W. H. Channing und J. F. Clarke, "Memoirs of M. F. Ossoli" (Boston 1852).

Oft ober Dften, f. Dorgen.

Oftabe, b a n, Name zweier berühmter Maler. 1) Abrian, ber Aeltere ber beiben, sollte nach früheren Annahmen 1610 in Läbeck geboren, von da nach harlem gekommen und dann, nachdem er sich vor den Franzosen gestücktet hatte, in Amsterdam gestorben sein. Renere Forschungen machen es sedoch wahrscheinlich, daß er aus Harlem gebürtig war. Gestorben ist er in der letztgenannten Stadt am 27. April 1685. Er war ein Schüler des Franz hals und ersuhr später den Einsluß Rembrandt's. Seine Sujets wählte er aus den niederen Areisen des holl. Boltslebens, trinkende, rauchende und rausende Banern n. s. w., welche er mit unübertrefslichem Humor darzustellen verstand. Auch radirte er eine große Anzahl sehr geschätzer Blätter. Das "Metropolitan Mussum of Art" in New

Port bestitt bas Bild eines rauchenden Bauern von ihm, sowie ein Bild von Cornelis Dester, in welches Adrian die Figuren hineinmalte. Der Katasog der "New York Historical Society" führt ein Bild: "Des Malers Beib und Kind", unter seinem Ramen auf. 2) I a a c, der Bruder und Schüler des Borigen, starb 1657 zu Harlem, und malte hauptsächlich Dorfansichten, Straßenscenen n. s. w. Das "Motropolitan Museum" bestitt ein Bild, "Der alte Geiger", von ihm. Der Katasog der "Historical Society" führt eine "Holländische Schule" unter seinem Namen auf.

Oftend. 1) Dorf in Bashington Co., Ohio. 2) Postdorf in Clearfield Co.,

Benufplvania.

Oftende, Seestadt in der belgischen Provinz Westslaubern, mit trefflichem Hafen an der Rordse gelegen und durch Kanäle und Eisenbahnen mit den wichtigsten Städten des Königreichs verbunden, hat 17,735 E. (1866) und ein berühmtes, jährlich von 15—18,000 Gästen besuchtes Seebad. Kursaal, Pavillon-Royal, der großartige Steindamm am Meere, und der Cercle du Phar sind die Bersamulungsplätze der Badegäste. Die Stadt treibt bedeutenden Handel, Schiffbau, Fischerei und Austernzucht und hat Leinen-, Segeltuch- und Labalssabriken. Historisch benkwürdig ist die Belagerung D.'s (1601—1604), welche mit der llebergabe an den span. General Spinola endigte. Die Festungswerke wurden 1867 abgetragen.

Ofteologie (vom griech. Osteon, Anochen), berjenige Theil ber Anatomie, ber von bem

Auschenspffem des menschlichen ober thierischen Rörpers handelt.

Oferhaus, Beter Joseph, verdienter deutschamerikanischer General, geb. zu Koblenz, wurde Officier in der preußischen Armee und siedelte später nach den Ber. Staaten über, wo er sich in St. Louis niederließ. Beim Ansbruche des Bürgerkrieges trat D. 1861 als Major des 2. Missouri-Freiwilligenregiments in die Bundesarmee, nahm an den Schlachten von Dug Springs und am Wilson's Creek theil, wurde Oberst des 12. Missouri-Freiwilligenregiments, commandirte eine Brigade unter General Fremont, zeichnete sich unter General Curtis in der Schlacht von Bea Ridge, wo er eine Division commandirte, ans; adancirte am 9. Juni 1862 zum Brigadegeneral und beschligte eine Division des 13. Corps pu Helena, Arkausas, mit welcher er am 11. Januar 1863 an der Einnahme von Arkausas Bost, sowie später an der Belagerung von Bickburg theilnahm. Bei den Operationen gegen Chattanooga und während der Schlacht am Missour theilnahm. Bei den Operationen gegen Chattanooga und während der Schlacht am Missour hänge commandirte D. das 15. Esph. Im Jahre 1864 sührte er dasselbe Corps auf dem Zuge des Generals Scherman von Atlanta nach Savannah, ward am 23. Juli 1864 Generalmajor und war bei der Uebergade der Armee des Generals Kirby Smith im Mai 1865 Stadschef des Generals Candy. Im darauf solgenden Jahre ging D. als Consul der Ber. Staaten nach Lyon, Frankreich.

Im darauf folgenden Jahre ging D. als Consul der Ber. Staaten nach Lyon, Frankreich.
Ofterinsel ober Wa i hu (engl. Easter Island), die östlichste der Auftralischen Inseln, liegt in 27° 9' südl. Br. und 92° westl. L., und umfaßt 2, D.-M. mit 1200 E. Die fruchtbare Insel ist vulkanischen Ursprunges. Im 3. 1774 wurde dieselbe durch Cook besucht,

nach welchem ber Landungsplat noch jett Coolshaven beißt.

Ofterland (eigentlich jedes nach Often gelegene Land) hieß im Mittelalter das Land öftlich von der Saale. Später erhielt lediglich die Oftmart den Namen D. Als dieser der Rame Sachsen beigelegt wurde, galt die Bezeichnung D. nur für das Pleignerland.

Defterley, Karl, Maler und Aunsttheoretiter, geb. 1805 zu Göttingen. Nachdem er bie Universität besucht hatte, um Theorie und Geschichte der Aunst zu studiern, ging cr, nach Erlangung der Doctorwürde, 1824 nach Dresden, wo er Matthäp's Schüler wurde. 1827 reiste er nach Italien und widmete sich daselbst dem Studium der älteren Meister, kehrte 1829 nach Göttingen zuruck und las an der dortigen Universität neuere Aunstgeschichte, ward 1831 außerordentl., später ordentl. Prosesson und hannod. Hosmaler. Dabei ruhte lein Vinstel nie; auch besuchte er nach einander noch Düsseldorf, München und Baris zu weiterer künstelnicher Ausbildung. Bon seinen Werken, welche Fresten, Altarbilder, sowie teiner Scaffeleigemälbe einschließen, sind solgende vervielstältigt worden: "Die Tochter Zephtha's" (1835), gest. von Schuler und von Loedel; "Leonore", nach Bürger's Ballade, lithogt. von Noeil; "Leonore mit der Mutter, den Zug auf und ab fragend" (1847), gest. von Gonanin; "Die beiden Bräute" (1854), gest. von Gonanin. Zusanmen mit K. Ottstried Wüller gab er die "Denkmäler der alten Kunst" heraus. Sein Sohn ist Landschafts und Genremaler.

Oferingei, f. Mriftolochiaceen.

Oftermann, Beinrich Johann Friedrich, ruffisch Andrei Imanowitsch, Graf, ruffischer Diplomat und Gunftling Peter's des Gr., geb. 1686 gu Bodum in Best-falen, trat 1704 in die Dienste bes ruffischen Biceadmirals Erups, ber ihn Beter bem Gr.

empfahl, unter welchem er bald Staatsminister wurde. Er rettete 1711 Peter den Gr., als dieser am Pruth von den Türken völlig eingeschlossen war, erwarb 1721 die deutschen Oftseeprovinzen, wurde unter Ratharina I. Reichsvierlanzler und 1740 Großadmiral. Bei der Thronbesteigung Elisabeth's wurde er gestürzt und zum Tode verurtheilt, aber bald be-

gnadigt und nach Gibirien verwiefen, wo et 1747 ju Berefow ftarb.

Oftern (von D ft.a va, ber von den alten Sachsen verehrten Frühlingsgöttin, nach welcher Karl der Gr. ten April Oftarmanoth und das Amferstehungssest D. nennen ließ), in den driftlichen Kirchen das Fest zur Erinnerung an die Auferstehung Ehristi. In ter alten Kirche bis zum 11. Jahrh. wurde D. acht Tage, dann drei, in neuerer Zeit meist nur zwei Tage lang geseiert. In den Ber. Staaten hat das Ostersess selbst in der katholischen und griechisch-arthodoren Kirche ein Abtägiges Fasten vordn, das besonders in der letztern sehr streng gehalten wird. Ueber die Zeit des Ostersestes eutstanden frühzeitig zwischen ter Morgenländischen und Abendländischen Kirche Streitigseiten, welche 325 durch das Concilium von Ricka beisgelegt wurden. Darnach muß D. immer auf den Sonntag fallen, der zunächst auf ten Frühlingsvollmond folgt. Unter dem Frühlingsvollmonde aber versteht man denzenigen, welcher entweder am 21. Wärz oder zunächst nach demselben eintritt. Die Ostergenze ist demaach der 22. März und der 25. April.

Ofterobe. 1) Kreisstadt in der preuß. Provinz hannover, am Fuße tes Harzes gelegen, besitzt ein altes Schleß, ein Aathhans, ein Brogymnasium, Kalyrasierheilsanstalt, ein bedeutendes Kornmagazin und hat 5421 E. (1871). Die Judustrie erstuckt sich vornehmlich auf Woll-, Baumwoll-, Holzwaarensabrication und Chemikalien. 2) Befestigte Kreisstadt in der preuß. Provinz Preußen, hat 4478 E. (1871) und

betreibt lebhaften Bolghandel.

Defterreich ober De fireich, Erzherzogthum, bas Stammland ber Gesammtmonarchie, im N. von Böhmen und Mähren, im O. von Ungarn, im G. von Steiermark und im W. von Salzburg und Bapern begrenzt, besteht aus den Kronländern D. unter der

Ens und D. ob ber Ens.

O. unter ber Ens (Nieber- ober Unterösterreich) hat einen Flächenraum von 360,0a geogr. Q.-M. mit 1,954,251 E. (effective Civilbevällerung, 31. Dez. 1869), welche in 36 Stabten, 232 Martten und 4187 Borfern wohnen; bagu tommen noch 36,457 Monn actives Militar. Der fübliche Theil bes Landes lehnt fich an bie Rorifden Alpen, beren haupflette in ben Wilbalpen bie Grenze erreicht und die Einfattelung tes Semmering (f. b.) bilbet. An diese Haupklotte schließt sich am Preineck und Göller die nörbliche Kette ber Norischen Alpen an, die nichrere Zweige gegon die Denau entsendet. Einer der Seitenafte diefes Gebirges, bekannt unter dem Namen Wiener Bald, zieht bis an die Donau bei Wien, wo der Rablen- und Leopoltsberg feine außersten Erenzpfeiler bilben. In einem feiner Geitenzweige gegen ben Schwarzafluß erhebt fich ber Schneeberg, ber höchste Berg Rieberöfterreiche (6567 F.). Im CD. bilten bie Rorifden Alpen viele Ansläufer, welche einerfeits an der ungarifchen Grenze bas Leithagebirge bilben, anderfeits fich allmälig gegen bie Ungarifde Ebene verflachen. Rördlich von ber Donan zichen fich vom Böhmerwald ber zahlreiche Bergzilge gegen bie March und bie Donan bin, unter welchen bas Manhartsgebirge im Großen Manhartsberge 1699 F. aussteigt. Hauptihal bes Landes in das Donauthal. Unter ben Alpenthalern find das Ips., Erlaf., Lilienfelder- (auch Trasenthal genannt), das Schwarzathal mit dem romantischen Höllenthale, dann das Triefting- und Piestingthal, nördlich von der Donau das Kamp-, Arcms- und Tha--Der Sauptflug ift bie Donau. Das Elima ift, obwohl gropathal hervorzuheben. gem Temperaturwechsel ausgesetzt, im Allgemeinen gemäßigt und gesund. Der Brobuttenreichthum des Landes ist zwar groß, doch reicht er für die Bedürfnisse der Bevölkerung nicht aus. Die Bobenfläche, von welcher nur etwa 5 Proc. unproductiv sind, hat 40,4. Broc. Neder, 15,1. Broc. Biefen, Weingärten und Gärten, 7,4. Broc. Weiden und 32,10 Broc. Waldungen. Die Metallgewinnung beschränkt sich hauptsächlich auf Eisen (40,642 B. Etr., 1869), Stein- und Braunfohlen (2,292,990 Wiener C., 1869) und Graphit (12,184 C., Unter ben Mineralquellen find die marmen Schwefelquellen in Baben bie befannteften; auch find die Baber zu Pirawart auf dem Marchfelde und in Deutsch-Altenburg ziemlich besucht. Die Bevölterung zerfällt (31. Dez. 1869) ihrer Nationalität nach in 1,761,000 Deutsche, 123,300 Slawen, 9700 Magparen, 3000 Italiener, 2300 Rumanen, 51,880 Ifraeliten und 3000 Andere; bem Religionsbefenntniffe nach gibt es 1,903,595 Katholiken bes lateinischen, 2323 bes griechischen und 94 bes armenischen Ritus, 1745 Griechifch- Drientalifche und 92 Armenifch- Drientalifche, 25,586 Broteftanten ber

Augsburger und 4368 ber Belvetifden Gonfeffion, 63 Unitarier, 336 Betenner anderer driftlichen Glaubensbetenntniffe, 54,350 Ifraeliten und 156 Confessionslofe. An hoberen Lehranstalten hat Riederösterreich die Univerfität in Wien, die Tochnische Atademie und Panbelsakademis in Wien, dis Forstakademie in Maria-Wrunn und 7 Theologijde Lehranstalten, 9 Shmnasien, 11 Realschulen, 5 Realghmnasien und 1243 Bolts. Bu ben wichtigsten Bodenergeuginiffen gehören außer ben Kornerfruchten (durchschnittlich jahrtich 2º/10 Diell. Diegen Woggen, 21/2 Mill. Dt. Hafer, 920,000 Bt. Beizen und 860,000 M. Gerste) Buchweizen, Deivelorn, Hirfe, Hülfenfrüchte, Mais, Kartoffeln (durchschniktlich jährlich 2,740,000 Mt.), Nüben, Flaces und Seuf in der Gegendon Krems. Der Weinban ist besonders wichtig, die jährliche Ausbente ist durchschniktlich 11/, Mill. Eimer, die geschäfteften Sorten werden bei Gumpoldskirchen, Böslau, Frinzing, Alofterneuburg, Ruftborf, Beibling, Bifamberg und Mailberg gezogen. Der Bichkand war nach ber Zahlung vom 31. Dez. 1869: Pferde 93,358, Rindvich 503,992, Schafe 313,618, Schweine 261,243 und 59,860 Bienenflode. Die Induftrie ift in einem blubenden Zustande; besonders hervorzuheben find die Fabricationen von Waschinen, Antschen, wiffenschaftlichen und mufitalischen Inftrumenten, Bolg-, Leber-, Thon-, Gifen-, Schloffer-, Gold- und Gilberwaaren, von Chemitalien, Papler, Rerzen, Seifen und Zündwaaren, die Bierbrauerei, Branntweinbrennerei, die Erzengung von Seidenwaaren, Woll- und Baumwollftoffen, bie Gerberei u. f. w. Für ben Bertehr ift geforgt burch 60 ofter. DR. Gifen. bahnen (1866), 608,39 M. Straffen (1869), 54 Dt. Wafferftraffen und 91 M. Telegraphenlinien (1866), sowie burch die vielen Credit- und Sandeloinstitute in Wien. Der Landtag besieht aus 68 auf 6 Jahre gewählten Abgeordneten und fendet in bas Abgeordnetenhuns des Reicherathes 18 Mitglieder. Unter ber bochken Landesbehörde, ber Statthalterei in Wien, fteben 18 Bezirtehauptmannfchaften und 3 felbftftanbige Communalamter. Die Justiz wird von dem Oberlandesgerichte und dem Landesgerichte in Wien, von 4 Awis-, 12 städtisch-velegirten und 66 Bezirtsgerichten verwaltet.

D. ob ber Ens (auch Oberöfterreich genannt) hat einen Flächenraum von 217, geograph. D.=M. mit einer effectiven Civilbevölkerung von 631,579 E. (31. Dcz. 1869), welche in 15 Städten, 90 Marken und 6058 Dörfern wohnen. Das active Militar war nach demselben Census auf 4978 Mann bezissert. Dit Ausnahme des früheren Hausrudund Innviertele und bes nordwestlichen Theils vom Traunviertel. ift Gebirgsland vorherrichend, bas bis zu unwirthlichen Felfenmaffen, zu ewigem Schnee und Gletschern aufsteigt. Güdlich von der Donau wird das Land von der nördlichen Kette ber Rorisch en Alpen burchzogen; die wichtigsten bavon find bas Ballftabter Schneegebirge mit bem Dachtein (9585 f.) und bem Thorstein (9404 f.), bas Tobte Gebirge mit bem Großen Priel (6814 F.), das Höllengebirge und der Hausruckwald. Nörblich von der Donau fendet der Böhmerwald seine Ausläufer bis an diese, bildet indessen nur keinere Bergmaffen und Hügel. Sbenen hat bas Land fust keine, ausgenommen bie Linzer Ebene und die Belfer Beibe. Am fruchtbarften ift ber Boden im Donauthale mit ben einmunbenben Rebenthalern. Unproductiv find nur die hohen Alpenregionen und niehrere unfruchtbare Landstriche an der Traun, namentlich die "Moose", von denen übrigens einige der Eultur gewonnen find. Die Gewäffer des Landes gehören mit Ausnahme eines fleinen Landftrices an der böhmischen Grenze bem Stromgebiete der Donau an. Das Rlima ift gemäßigt, doch der vielen Schnee- und Gisgebirge wegen talter als in Rieberöfterreich. Landwirthich aft steht auf einer boberen Stufe ale in Rieberöfterreich. Mit befone berer Sorgfalt werden Garton- und Obstbau betrieben. Bon dem gesammten Areal sind etwa 9.31 Broc. unproductiv; von productivem Boden tommien 33.73 Broc. auf Aeder, 18,74 auf Biefen und Gärten, 5,41 auf Weiben und 32,73 Broc. auf Waldungen. Aus bem Mineralreich gewinnt man außer etwas Golb und Silber, auch Aupfer, Eifen, Bitriel, Kobalt, Arfenik und Schwefel, vornehmlich aber Rochfalz aus ben beiden Salzwerken Ischl und Pulftadt (1,068,368 Ctr., 1869) und Stein- und Braunkohlen (3,186,499 Ctr., 1869). Gipsbruche finden fich bei Ischl und erglebige Granitbruche bei Mauthhausen. Bon ben Mineralquellen ift besonders die iodhaltige Quelle in Hall von Wichtigkeit. Die Bevol ternug ift ausschließlich beutsch (730,889 Deutsche neben 690 Ifraeliten); bem Religionsbekenntnisse nach waren (31. Dez. 1869) 719,918 Katholiken ved lateinischen Ritus, 15,699 Entheraner, 168 Reformirte, einige wenige Anhänger anderer driftlichen Gekten und 724 Fracliten. Für ben Unterricht bestehen (1869—70) 2 theologische Lehranstalten, 3 Gymnasien, 2 Realiculen, 499 Boltsschulen. Der Biehstand war im J. 1869: Pferbe 51,306, Rindvieb 475,519, Schafe 125,594, Schweine 182,512 und Bienenftode 41,699. Die Industrie erzeugt Holzwaceen, Zwirn, Leinwand, Woll-, Baumwolls, Leber-, Töpfer-,

Eisen- und Schmudwaaren (lettere besonders in Stein). Der Landtag zählt 50 Mit, glieder und sendet davon 10 Abgeordnete auf den Reichstag. Der Statthalterei in Linz unterstehen 12 Bezirks-Hauptmannschaften und 2 Communalämter; die Justipssiege wird von 1 Landesgerichte, 8 Kreis-, 4 städtisch-delegirten und 42 Bezirksgerichten verwaaltet.

Defterreich, Raiferthum, laut taiferlichen Sanbichreibens vom 14. Nov. 1868 officiell "Desterreichisch-Ungarische Monarchie" genannt, besteht aus 18 Königreichen und Läntern und zerfällt ftaatbrechtlich in die im Reich brath vertretenen Länder und in bie Lanber ber Ungarifden Krone. Rach bem Grengflufchen Leitha bezeichnet man auch bie beiben Reichehalften als Cieleithan ien und Trausleithanien. D. liegt awischen 42° 10' 5" und 51° 3' 27" nördl. Br. und 27° 11' 29" und 44° 1' 25" estl. L. ven Herro. Seine größte Ausdehnung von B. nach D. beläuft sich auf 172, von R. nach S. auf 142 geogr. M. Der Flach en in halt bes Gefammtstaates beträgt 11,304,, geogr. D. M., wovon 5,451,78 D.-M. auf die im Reicherathe vertretenen Lander und 5853,06 D.-M. auf Ungarn tommen. Bu ber erften Galfte geboren bie folgenden Landestheile: D. unter ber Ens, D. ob ber Ens, Salzburg, Steiermark, Karnten, Krain, Görz und Grabista mit Istrien und der Stadt Triest sammt Gebiet, Tirol und Borarlberg, Böhmen, Mähren, Schlesien, Galizien, Butowina, Dalmatien, zusammen mit einer Civilbevölkerung von 20,894,980 E. (1869). Mit Einschluß der anderen Hälfte (f. Ungarn) beläuft fich tie Bevölkerung ber gangen Monarchie auf 35,634,858 E. Civilbevölkerung und 35,904,435 Gefammtbevölkerung. Die Grenzen des Staates find im B. Bahern, der Bodenfee, Liechtenstein, die Schweiz und Italien; im S. Italien, das Abriatische Meer, die türkischen Brovingen Berzegowina, Rroatien und Bosnien, bann Serbien und Rumanien; im D. Rumanien, im ND. und N. Rufland, im N. Breugen und im NB. Sachsen. Die Defterreichisch-Ungarische Monarchie ift nächst ber Schweiz ber gehirgigste Staat Europa's, ta 8000 D.-Mt. den Gebirgen und dem Berglande angehören. Das ausgedehnte Alpenland (Tirol, Salzburg, Subofterreich, Steiermart, Rarnten und Norotrain) geht nach ED. terraffenformig, nach RD. ohne eine folde Abstufung in Bergland über (Guttrain, Borg und Istrien, Kroatien, Dalmatien süböstlich, und Desterreich norböstlich) und findet endlich im Donauthal seine nördliche Begrenzung. Jenseits der Donau steigt das böhmisch-mährisch-Schlefische Bochland empor, von Randgebirgen umfchloffen, im Innern wellenformig. warts von ber March erheben fich bie Rarpaten und gieben im Bogen an ber Norbgrenze Ungarns fort; beiberfeits schließt sich ben Hochkarpaten ein Bergland an, welches nordwärts über bie galigifden Stufenflachen in bie polnifch-ruffifche Ebene übergebt, für warts bis an Die Donau und Theiß zieht und füboftl. mit bem Gebirgewalle bes siebenburgifchen Sochlandes jusammenhängt. Die höchsten Bergspiten find ber Orteler in Tirol (12,059 B. F.), ber Großglodner an ber farniner-falzburger Grenze (11,980 F.) in ben Alpen, bie Schneekoppe (5200 F.) im Riefengebirge, in ben Karpaten die Gerlsborfer (8854 F.) und die Lomniper Spipe (8034 F.). Die Ebenen nehmen ctwa 1/4 ber Oberfläche bes Kaiserstaates ein; die größten sind in Ungarn und Galizien. Die Klaine Ungarische Tiefebene (160 Q.-M.) reicht nach O. in Steiermark hincin, und am Rordabhange ber Rarpaten behnt fich die Galigische Chene (900 D.-M.) aus. Bon ben Gewäffern fieht in erster Reihe bas Abriatische Meer, welches in einer Ausbehnung von 220 Meilen das öfterreichische Festland und über 300 Meilen bie zu D. gehörigen Inseln bespult. Die Dauptfluffe find Donau, Dnjestr (Comarzes Meer), Beichfel, Ober (Oftsee), Elbe, Rhein (Norbsee) Etfch (Atriatisches Meer). Das größte Flußgebiet innerhalb ber Monarchie hat die Donau (8000 D.-M.), bas kleinste ber Rhein (40 Q.-M.); berselbe bespult nur 4 Mt. lang bie Reichsgrenze und nimmt die Ill auf. Die Elbe nimmt die Gemaffer Bohmen's auf, am rechten Ufer bie Ifer, Bulenit und Biela, am linken die vereinigten Abler und Derlit, die Woldau mit ihren Zufluffen Lupnic, Sazawa, Wottawa, Beraun und die Eger. Die Ober entspringt in ten Subeten in Mahren, und geht nach einem Laufe von 21/, Meilen nach Preugen über. Die Beichfel, der Grenzfluß gegen Breufen und Rufland, entspringt ebenfalls in Diabren, nimmt in D. rechts die Biela, den Dunajec (mit dem Boprad), die Wislofa und ten San, links bie Przemza auf und tritt nach einem Laufe von 52 M. nach Rußland über. Der Dn je fir, am Nordabhange der Karpaten entspringend, tritt nach einem 62 M. laugen, schr gekrümmten Laufe gleichfalls nach Aufland über, nachbem er rechts ben Strpi, Die Swiza, Lomniza und Biftriza, links ben Sered und die Bobborze aufgenommen und auf eine Strede bie Grenze gegen Rufland gebildet hat. Die Etfc, aus bem Delzthaler Fernerftod entfpringenb, wird bei Bopen schiffbar und verläßt nach einem Laufe von 30 M. bie Ronarchie,

nachdem fie die Rebenfluffe Baffeier, Gifad, Avisio und Ros aufgenommen. Unter ben Ruftenfluffen, welche in den nördlichen Theil des Adriatischen Dieeres fallen, sind die bebentenoften: Brenta, Jongo und Quieto, die Bermagna, Rerta, Cettina und Narenta. Die wichtigste Wasserstraße für den Berkehr D.'s bildet die Donau, welche bei Passau in die Monarchie tritt und nach einem 180 M. langen Laufe bei Orfowa dieselbe verläßt. Ihre foiffbaren Rebenfluffe in D. find lints die March mit der Thapa, die Bag (mit der Rentra), Gran, Eipel, Theif (mit ber Samos, Roros und Maros, bem Bobrog und Bernab), Bega, Temes, Aluta, ber Szereth und Bruth; rechts ber Inn, Die Traun, Die Ens, Leitha, Sarvig, Drau (mit ber Dur) und Save mit Aulpa und Unna. Mit bem Finffpsteme ber Donan fieht eine Reihe von Gluffeen im Bufammenhange, welche ben fübmeftl., ben nordl. und oftl. Fuß ber Alpen nmfpulen. 3m Lande ob ber Ens gehoren ber Sallftadter-, Trann-, St. Bolfgang-, Mond- und Atter-, fowie ber falzburgifche Baller- See bem Flufgebiete ber Donau an. Rleinere Seen finden sich im Innern des Alpenlandes. Un Kanälen hat D. unter ber Ens ben aus ber Leitha nach Bien abgeleiteten Renftabter-Ranal, Sehr reich ist die Monarchie an Mineralquellen. Berühmt sind die Säuerlinge von Rarlsbad, Bilin, Giefibubel in Böhmen, Robitich in Steiermart, Die alfalischen Ganerlinge von Gastein in Salzburg, Marienbad und Teplit in Böhmen, die Soolen von Hall in Tirol, Ifol in Oberöfterreich, Wieliczta in Galizien, Die Jodquellen von Sall in Oberöfterreich, die Bittermaffer von Seidschis, Geblis, Bullna in Bobmen, Die Schwefelquellen von Baden bei Wien. Die große Ausbehnung der Monarchie bringt bezüglich der mittleren Inhrestemperatur eine große Berichiebenheit mit fich. Im Gangen tonnen brei flima. tisch e Gürtel unterschieden werden, welchen sich die Begetation charakteristisch anschließt: 1) ber nördliche, von ber Nordgrenze bis zum 496 nördl. Br., welcher ben Rorden bon Bohmen und Mahren, bann Solefien und Galizien umfaßt, mit geringer Weincultur, aber bedeutendem Getreides und Flachsban; 2) der mittlere Gürtel, von 49° bis 46°, ents halt ben mittleren und füblichen Theil von Böhmen und Mahren, Nieder- und Oberöfterreich, Steiermark, Salzburg, Nordtirol, Rärnten, Arain, das nördliche und mittlere Ungarn, Siebenburgen und die Butomina; derfelbe ist dem Bein-, Obst- und Getreideban, mit Ausnahme der am Hochgebirge gelegenen Striche, fehr gunftig; 3) der füdliche Gürtel, von 46° bis 42° reichend, begreift Sudtirol, das Kuftenland, Dalmatien, Südungarn, Aroatien, Slawonien und die Militärgrenze und bringt neben den gewöhnlichen Getreidearten Mais, Reig, viel Wein und am füblichen Rande auch Gübfrüchte hervor. zen gehört die Monarchie mit bem größten Theil ihres Landergebietes ber gemäßigten Zone an. Die mittlere Jahrestemperatur schwantt zwischen 3,2° R. (Marienbad) und 10,6° (Triest). Die Bora und der Sirocco treten oft im Süden der Monarchie als gefährliche (Trieft). Die Bora und der Sirocco treten oft im Suben Der wednutufe und gejugenigen Eufiströmungen auf; der lettere richtet als Föhn in den Alpen Berheerungen an. Die Resemblichten finde eine genmenge beträgt durchschnittlich nach Bollen 20,44. An Dineralien findet fich eine folhe Mannigfaltigfeit, daß außer Platin tein nutbares Mineral fehlt; Metalle, Salz und Roblen find in unerschöpflichen Lagern vorbanden. Gold wird in Giebenburgen, Obernugarn und in bem Gneisgebirge ber Centralalpen gefunden. Silber kommt in ben Bleiund Anpferlagern Oberungarus, ber Butowing, Militärgrenze, Böhmens, Tirols und Quedfilber wird in Joria, in Krain und in geringen Mengen in Un-Rupfer tommt in Oberungarn und im Banate als Aupferties und Striermarts vor. garn gewonnen. Rupfer tommt in Oberungarn und im Banate als Aupferties und Aupferschiefer nebst eingesprengtem, gediegenem Anpfer vor. Zinn findet sich nur im bobmiften Erzgebirge; Bink als Galmet in den Flöngebirgen des Krakauer Gebietes, in Titol und im Banate und als Blende in den Centralalpen und der böhmischen Urgebirgsformation. In ben Urgebirgen von Böhmen, Karnten, Butowina, Ungarn, ber Militärgrenze und Tirol bilbet bas Blei Gange ober Lager von Bleiglang, welcher mehr ober weniger golds oder filberhaltig ift. Gifen burchzieht in unermeglichen Lagern und Gangen die Gebinge ber Monarchie; bie Alpen und die Gilbseite ber Karpaten enthalten vorzugsweise Spateisensteine; ebenso lagern biese neben bem Roth- und Brauneisensteine in Siebenburgen, dem Banate und ber Militargrenze. Auch in Mahren und Schleften herrichen Thoneisensteine vor, sowie in Böhmen Rotheisen-, Brauneisen-, Thon- und Raseneisenstein neben dem Magneteisen in Wenge vorkommen. Antimon findet sich in den alteren Gebirgen Ungarns und Karntens; Kobalt und Arfenit in ben gleichen Formationen Ungarns und Grophit wird in Bohmen, Dabren, Defterreich unter ber Ens, in Salzburg, Steiermart, Karnten und Tirol gewonnen. Rebst Lehm und Topferthon, welche fast in allen Theilen ber Monarchie angetroffen werben, liefern Bobmen, Mahren und Ungarn Vorzellanerde, Böhmen, Galizien, Ungarn und Steiermart Ballererde, Böhmen und Tirol berfciebene Farbeerben. Ban- und Bruchsteine werden in ber gangen Monarchie ange-

troffen. Die Alpen enthalten foone Marmorarten, Die Onbeten gleich ben fublichen Alben Dachschiefer. Unter ben verschiedenen eblen und halbeden Steinen behanpten Die ungarifcen Opale, die böhmischen Granaten, Achate und Jaspisarten den erften Rang. newaltige Lager von Steinfalz finden fich innerhalb bet Grenzen ber Monatchie. eine ift bem nordlichen Saume ber Kalbelpen vomuntern Innthale bis zu den Argungnellen eingelagert, mahrend bas andere auf dem Urgebirge der Karpaten im Sanbfteine (Bielicita) rubt. In ben Karpaten tritt die Soele baufig in Quellen zu Toge; an ber Oftufte bes Abriatifchen Meeres wird viel Geefalz gewonnen. Alann findet fich in Babmen, Diabren, Baligien, Ungarn, Deftermich unter ber Ens, Steiermart und bem Aliftenlande. östlichen Theite ber Ungarischen Sbene zwischen ber Theiß und dem Berettho liegt ein Solpetordiftrict von 180 D .- Dt. Steinkohlenlager treten nur theilweife im nordlichen Babmen, im westlichen Mahren, befonders an bor mabrifch-schlestichen Grenze gegen Praufen im Fünflirchner Juselgebirge und im Banate auf; Brauntoblen in Böhmen, Diahren, Galizien, Desterreich, Salzburg, Steiermart, Kärnten, Krain, Tirol, Istrien, Dalmatien und Ungarn; Torflager finden fich fast in allen nwerigen und sumpfigen Streden Desterreichs, Salzburgs, Obersteiermarts, Karntens, Krains, Borarlbergs, Bobmens, Ungarns und

der Militärgrenze. In landwirthichaftlicher Beziehung zeichnet fich ber Boben ber Monarchie burch eine reiche Begetation aus; ausgenommen sind nur die höheren Alpeuregionen mit ihren Relfen und Schneefelbern, Die Ramme und Gipfel bes Berennifden Bergipftems, Die oberen Theile der Karpaten, dann die mit Flugfand bedeckten Strecken ber Großen Ungarischen Ebene, die Sümpfe und Moore am Byhru, am Traunsee, nächst Salzburg und Aussee an ben galigifchen Fluffen, an ber Theift und an ben ungarifden Geen. Ungemein reich ift bie Monarchie an Balvungen, welche mehr als ein Dvittheil ber probuttiven Bodenflace ein-Das Grasland nimmt 15 Broc., das Aderland 35 Broc. ber productiven Bonebmen. benfläche ein. Bon ben Sanbelspflanzen find bervorzuheben ber böhmische Gopfen, ber mabrische Seuf und ber ungarische Saftor. Der gange Nordwesten eignet sich trefflich får ben Unbau bes Fladifes, ber Guben und Often für jenen bes hanfes. von den Centralalpen und Karpaten gedeiht der Tabat, während er auch nordwärte tiefer Grenze langs des Onjeftr's noch forttommt. Neben ben Kurbifgewächfen gebeiben alle Sorten von Obstbammen Mittelouropa's bis zu einer burchschnittlichen Seehöhe von 1800 Die Citrone und Orange niuß in Gudtirol noch gegen die Winterfalte geschütt Muß. Hier kommt ber Delbaum nur sporadisch vor, während er in Istrien, auf ben Quarnerifden Infeln und in Dalmatien bereits beimifch ift. Alle Bedingungen einer vorzuglichen Entwickelung bes Weins folieft bas begyallya-Gebirge in fich; nur annahrend können baneben ein Strich bes Elbethals, die Umgehung des Reusieblersces, die Frusia-Gora, bas Rablengebirge, bas unterfteierische Murthal und die balmatischen Kuften genannt Die Thierwelt begreift 90 Arten von Sangethieren, 248 von Begeln, 61

von Reptilien und 377 von Fischen in sich, die als einheimisch gelten konnen. Die Bevölkerung oberhältniffe ber Desterreichischen Monarcise anlangend, fallen auf eine öfterr. D.-M. 3219 Bewohner, in den im Reichsvathe vertretenen Landern 8876 und in den Ländern der Ungarischen Krone. 2684 Bewohner; darunter ist Schlesien am bichtesten (mit 5719 E. auf 1 D. Di.), Salzburg am geringsten (mit 1216 E.) bevölfert. Die Czechen, Die Slowenen und Die Deutschen haben bas ftarffte Uebergewicht bes weiblichen Gefchlechtes, bei ben Bolen, Anthenen und Ungarn halten fich bie Gefchlechter mehr bas Gleichgewicht (am auffallendsten in ber Bukowing, wo auf 1000 mannliche Intivituen ebenfoviel weibliche tommen), und beim fübflawischen und rumanischen Stantne tritt ein lieberwiegen des mannlichen Geschlechtes ein. Nach bem relig ibfen Betenntnisse murten mit Ausschluß bes Militairs im Jahre 1869 gezählt: Ratholiten bes lat. Ritus 23,750,776, Katholiten bed griech. Nitus 3,918,006, Katholiten bes armen. Ritus 8,140, Griechisch - Drientalische 3,087,176, Armenisch - Drientalische 1,749, Evangelische (Augsburger Confession) 1,856,311, Evangelische (Selvetifder Confession) 2,128,349, Unitarier 54,599, andere driftlide Betenntniffe 6840, Fraeliten 1,872,883 und endlich andere, nicht driftliche Befennt-Der Ration alität nach find die Bewohner des Raiferflactes: Deutide 9,003,700, Czechen, Mähren und Slowaken 8,559,900, Polen 2,443,600, Ruthenen 3,032,600, Stowenen 1,254,200, Aroaten and Gerben 2,928,100, Magharen 5,705,800, Italienet 588,100, Rumänen 2,685,600, Ifraeliten 1,872,800, fonftige Bolleftamme (namentlich Bulgaren in Ungarn, Elbanefen in Dalmatien und ber Mikitlegrenze, Griechen im Rieberöftertrich und Siebenblirgen, Armenier in Siebenburgen, Galizien, Ungarn und Butowina) 61,000. Bezüglich ber räumlichen Bertheilung ber Sprachftamme bilbet bas Deutsche ein zusammenhängendes Gebiet, welches Riederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, Mittel- und Nord-Steiermark, Kärnten bis auf einen mit Slowenen gemischten Streifen im Südosten, Mittel- und Nord-Tirel umfaßt, im Bufammenhange mit ben Stammgenoffen in Bapern, Sachfen und Preufen auch noch Böhmen umfäumt und befinders im Nortwesten weit in bas Land hinein, Daffelbe findet im Morben Mährens und 6—10 Meilen als compacte Masse vorgreift. in Oberschleften ftatt, und auch im Guben Mabrens, sowie in ben Comitaten Biefelburg und Debenburg fest fich die beutsche Bevöllerung in jusammenhangonder Daffe fort. Den Grundftod ber bentichen Bevöllerung bilbet ber baverifche Stamm. Deutsche Sprachinfeln finden fich überdies in Böhmen um Budweis und Landstron, in Mähren um Iglau und Erabau, in Krain bas Gottscheer Landen, in Ungarn die beutschen Colonien um die Bergftabte, die Schwaben am Blattenfee, im Batonberwald und am Bertesgebirge, an ber mittleren Donau, befonders um Dfen, im Araber Comitate, im Banate und in der Backta, in Bon bem Gesammtareal ber Monardie nehmen bie Siebenbürgen endlich die Sachsen. Deutschen 2500 Q .- DR. ein. Das fla wische Sprachgebiet umfaft im Gangen 4465 D .- DR., zerfällt aber weiter in Die Antheile ber fünf wefentlich verschiedenen Stamme, von welchen brei bas nordflawifde und zwei bas fübflawifde Gebiet bilben. czechifd-mabrifd-flowatifde Sprachgebiet umfaßt bie Mitte Bobmens und Mährens und bas nördliche Ungarn, ebenfo einen Grengftreifen im Beften Riederschlefiens. Das polnifche Sprachgebiet bilbet im B. Galizions eine compacte Daffe; bas Ruthenifche nimmt ben D. Galiziens, fowie einen Theil bes norboftlichen lingarns ein. Der Slowenifde Stamm bewohnt bas fübliche Rarnten und ben Guben Steiermarts mit einem Ausläufer in bas Zalaar Comitat in Ungarn, ben größten Theil von Görz und Gradista und den nördlichen Streifen Istriens. Die Aroaten und Gerben bewohnen das fibrige Istrien, Arvatien, Slawonien, Dalmatien und die Wilitärgrenze fast ungemischt 🕟 (nur bas Deutsch-Banater Regiment ift von Deutschen, bas Romanen-Banater von Rumanen bewohnt) und greifen mit zahlreichen Sprachinfeln in bas fübliche Ungarn, sowie an bie Befigrenze Ungarns und jenfeits berfelben nach Nieberöfterreich über. Bon ben Bul. garen finden fich einzelne Colonien in ben Bergwertsbezirten bes Banats. Italiener (Bestromanen) bewohnen das Trienter-Gebiet in Tirol in compactet Masse und bilben angerbem einen langs ber Rufte fich bingiebenben Saum von Austebelungen im Ruftenlande, auf den abriatischen Infeln und in Dalmatien. Munbartlich verschieden, aber bem gleichen Sprachstamm angehörig find die Labin er in Tirol und die Frianler (Furlaner) im Südwesten von Görz-Gradista. Busammen nehmen die Westromanen-ein Gebiet von 140 Q .- M. ein. Die Ruman en (Oft-Romanen) haben in einer Ausbehnung von 1640 D .- M. innerhalb ber öfterreichischen Monarchie die Balfte ber Buldwina, ben größeren Theil Siebenbürgens, beträchtliche Districte Oft-Ungarns und ber Willitärgrenze inne. Sprachinseln berfelben finden sich im Araber und Temefer Comitate und in der Mitte Siebenbürgens. Das von ben Magharen bewohnte Gebiet nimmt 2070 D.-M. ein; es umfaßt das Flachland von Ungarn und den Often von Siebenbürgen (Land der Szeller), greift aber mit zahlreichen gemischten Streifen und magvarischen Sprachinseln in die Ge-neren in der Monarchie vorkommenden Sprachftämmen bilden nur die Armenier in einigen Orten Siebenbürgens geschloffene Colonien. Allenthalben zerstreut finden fich die Ifraeliten, welche am ftartften in Gatizien, Butowing, Ungarn, Bohmen und Mahren vortommen. 3m nordlichen und öftlichen Ungarn, in Siebenburgen, in geringerem Dafe in Salizien und ber Butowina, und nur jum fleinften Theile angefiebelt, foweift ber inbifche Stamm ber Zigenner (nach Brachelli 151,400). An Wohnorten wurden nach bem neuesten Cenfus (1869) gezählt: Stabte 927, Martte 2039, Dörfer 73,252, jusammen 76,218 Ortschaften. Der burch Gebrechlichkeit erwerbsunfühige Theil ber Bevölkerung umfaßte 29,509 Blinbe, 89,206 Taubftumme, 29,175 Irrftinige und 48,351 Pretins. Im cisleithanischen D. wochfen 68 Proc. ohne ober mit so mangelhaftem Schulunterrichte auf, daß fein Erfolg nicht burch 8 bis 10 Jahre andomert. Das Berhältniß ber ehelich Geborenen m ben unehelich Geberenen ift 89,, ju 10,,. Die Tobigeborenen betrugen in ber gangen Monarchie 1,4 Proc. aller Geborenen.

Die weitans überwiegende Beschäftigungsart der Bewohner und die haudtsächlichke Quelle des Erwerbes bilbet in der Defterreichisch-Ungarischen Monarchie die Land wirt hich af t im weitesten Umfange, mit Inbegriff der Biehzucht und Waldwirtbichaft. Der Gesammtwerth der landwirtbichaftlichen Broduction wurde für die im Reichsvathe verfretenen Landet

sonen und verschiffte 20,292,926 Zolletr. Waaren und 33,890 Stud Borftenvieh, wofür bei einer Ausgabe von 12,273,633 Gulden die Einnahme 11,328,031 G. betrug, somit ein "Ausfall von 945,602 G. sich ergab, während in den früheren Jahren immer ein Ueberschußerzielt murbe (1867: 1,270,788 G., 1868: 1,329,163 G., 1869: 532,162 G.) Der gonze Berkehr auf der Donau belief sich 1868 auf 84,1000,000 Ctr., wovon auf die Landungserie an ber oberen Donau (von Ulm bis Bresburg) 31%, auf die an der mittleren Donau (ren Bresburg bis Orfowa) 55% und auf die an der unteren Donau (von Orfowa bis zur Eu-lina-Windung) 14% des Gesammtwaarenverkehrs kommen. Die Menge ber auf ter Elbe verschifften Waaren betrug 1870: 11,332,841 Zolletr. Der Brief - Postverkehr lhebt fich raid; berfelbe murbe 1870 für die westliche Reichshälfte burch 3311 Postamter ver-Das Telegraphen wesen ist in steter Zunahme begriffen; in ber westlichen Reichshälfte waren 1870: 584 Stationen mit einer Lange ber Telegraphenlinien von 2257, M. und 7463,, M. von Telegraphenbrähten, auf welchen 39,248 Staats- und 3,058,670 Brivatdepeschen aufgegeben wurden. Als Bertretungskörper bes handels- und Gewerkeftandes bestehen in ben im Reicherath vertretenen Lanbern 42 Sanbels - und Gewerbekammern. Bon Banken und Credit-Anstalten gibt ce in ber westlichen Reichshälfte 38, unter welchen die Defterreichische Nationalbank in Wien mit 23 Filialen, bavon 8 in den ungarischen Ländern, die bedeutendste ist. In den Anstalten, welche für den Handel und die Industrie Rapital und Credit bieten, gehören auch die Sparkassen, beren 1870 in den beutsch-flawischen Landern 197 gezählt murben. Induftrieausstellungen für die ganze Monarchie, abgeschen von den vielen localen Ausstellungen, wurden 1835, 1839 und 1845 abgehalten. Als Centralpunkt bes hanbels hat Wien bie bebeutentsten inlandischen Martte. Borfen bestehen ju Bien, Trieft, Brag und Befth. Barfe bestimmt hauptfächlich ben Stand ber Curfe an den übrigen öfterreichischen Ber-Die wichtigften Bandele- und Schifffahrte-Bertrage, welche die Monarchie in neuerer Beit abschloß, find folgende: mit Rufland vom 2. (14.) Sept. 1860, mit ter Türkei rem 10. (22.) Mai 1862, mit Großbritannien vom 16. Dez. 1865 und einer Nachtragsconvention vom 30. Dez. 1869, mit der Republik Liberia vom 1. Sept. 1866, mit Frankreich rom 11. Dez. 1866, mit Belgien vom 23. Febr. 1867, mit ben Niederlanden vom 26. Darg 1867, mit Italien vom 23. April 1867 und endlich ber Sandels-und Bollvertrag mit tem Nordbeutschen Bunde vom 9. März 1868, sowie ber hanbelsvertrag mit ber Schreiz vom 14. Juli 1868.

Unter den Kirch en genoffenschaften ber Monarchie steht die Römisch-Katholische Kirche obenan. In den im Reicherathe vertretenen Ländern gibt es 9 Erzbisthümer (Wien, Salzburg, Görz, Prag, Olmüt, Zara und 3 in Lemberg, nämlich 1 tes lateinischen, 1 des griechischen und 1 des armenischen Ritus) und 24 Bisthümer. Rebstem üben bischösische Jurisdiction die Generalvicare zu Feldsirch und Teschen und für das heer der Apostolische Feldvicar in Wien. Die kathol. Kirche hatte ferner in den im Reichsrathe vertretenen Ländern (1870) 16,657 lateinisch-kathol. und 2326 griechisch-kathol. Weltpriester, 767 Stifter und Klöster mit 6060 Mönchen und 6001 Nonnen. Der griechisch vertretenen Ländern 3 Visthümer, zu Czernowiz, Zara und Cattaro. Die Angelegenheiten der ev an gelischen Kirche besorgen in den eisseithanischen Ländern der evangelische Oberkirchenrath in Wien, die lutherischen und resormirten Generalspnoden und unter diesen die Superintentential-Versammlungen. Die Angelegenheiten des ist a elitischen Cultus sind den Gemeinben anheimgestellt, welche ihre Rabbiner selbst bestellen, und deren es in der wostlichen

Reichshälfte 150 gibt.

Hür das Unterrichts wefen ist in neuester Zeit durch die Boltsschulgesetze eine einheitliche Grundlage gegeben, auf welcher sich das Vollsschulwesen in erfreulicher Weise zu
entwickln verspricht. In der westlichen Reichshälfte bildet das Gesetz vom 14. Mai 1869
die Grundnorm, nach welcher die Reform der Boltsschule vor sich geht. An die Stelle der
früheren Haupt- und Trivialschulen treten allgemeine Boltsschulen und Bürgerschulen.
Eine vollständige Boltsschule hat 5 Classen; die Bürgerschule ist entweder achtelassig, eber
schließt sich als dreiclassig an eine Boltsschule von 5 Classen. Die Schulpslichtigkeit beginnt
mit dem vollendeten 6. und danert bis zum vollendeten 14. Lebensjahre. Im J. 1870
zählte man in Cisleithanien 419 höhere und 13,880 Elementarschulen mit 22,177 Lehrern
und Lehrerinnen und (von 2,643,580 schulpslichtigen) 1,724,237 schulbesuchen Kindern.
Die Mittelschulen theilen sich in Ghmnasien, als Borschulen sür die Universität,
Realschulen, als solche für die technischen Studien und Reals mmassel gemeinschaftlich ist, und

sich in den oberen aber in den humanistischen und realistischen spaltet. In der westlichen Reichshälfte find fast fämmtliche Mittelschulen tatholisch, nur das Gomnasium zu Teichen ist evangelisch, das zu Suczawa und die Realschule zu Czernowitz griechischwrientalisch. 69 Ghmnafien und Realgymnafien, und 22 Realfchulen werden gang ober zum Theil vom Staate unterhalten; die übrigen werden aus Landesfonds, Gemeinden oder von geiftlichen Corporationen erhalten. 1871 gab es in Cisleithanien 92 Gomnaffen mit 26,102 Schülern, 53 Realfdulen mit 15,622 Schülern und 31 Realgymnafien mit 4529 Schülern. Bon ben 7 Universitäten ber Monarchie geboren 6 (Bien, Grag, Innebrud, Brag, Lemberg, Rrafau) mit 615 Profesoren und 8676 Studirenden (1871) ju Cisleithanien. Bon 8 technisch en Inftitnten find 7, nämlich in Wien, Graz, Brag (ein beut-Von fces und ein czechifches), Brunn, Lemberg und Rratau, mit 284 Profefforen und 3320 Studirenden cieleithanifc. Sandeleatabemien bestehen in Bien, Grag und Brag mit 65 Professoren und 1249 Studirenden, und eine Mademie fur Bandel und Schifffahrt in Triest mit 21 Lehrern und 143 Schillern. Als Speciallehranstalten für Theologie gab es in Cisleithanien die katholifch-theologifchen Facultäten zu Salzburg und Olmüp, 17 lateinisch-kathol., 1 griech.-kath. und eine griech.-orientalische Lebranstalt, 1 für bie proteftantifden Confessionen, Die evangelifchetheologische Facultat in Bien. Für Die Rechts. und Staatemiffenicaften besteht bie orientalifche Atabemie in Wien zur Beranbilbung von Gefandtichafts- und Confularbeamten im Driente. De bicinifche Lebr. anstalten find die medicinisch-dirurgische Josephe-Atademie in Bien, 4 chirurgische Lebranstalten, 14 Hebammenschulen und bas Thierarzneiinstitut in Bien. Dit fast fammtliden Realschulen sind Gewerbeschulen verbunden. Für die Raut it besteben, außer der bereits angeführten Atademie in Trieft, 3 Schulen; für fcon e Runfte Die Atademie ber Bilbenben Runfte und Die Runftgewerbeichnle in Bien, Die Maleratabemie in Grag, bie Kunstatademie in Brag, die Schule ber Schönen Kunste in Kratan; für die Bflege ber Musit die Conservatorien in Wicn und Brag und zahlreiche Schulen, die von Brivaten ober Musitvereinen erhalten werden. An militärifchen Infituten gab es 7 höhere Specialinstitute, 3 Militärakabemien, 1 Militär-Technische Schule, 2 Cabetteninstitute, 5 Militarerziehungshäuser. Lehrerbildungsanstalten gab es 1868 in ben Lanbern ber westlichen Reichshälfte 65 mit 2322 Beglingen, barunter 61 romifch-tath., 2 griech.-fath., 1 griech.-orient. und 1 ifraelitische. Außerdem werden in den beutsch-flawischen Landern gezählt: 14 Taubstummeninstitute, 5 Blindeninstitute, 26 Baisenhaufer, 145 öffentliche Lehr= und Erziehungeanstalten, 429 allgemeine Brivat=Lehr- und Erziehungbanstalten, 495 specielle Brivat-Lehranstalten und 168 Kinderbewahranstalten und Bon ben gablreichen, theilweife febr merthvollen Bibliotheten, find die bedeu-17 Krippen. tenbsten die kaiserl. Hofbibliothet in Wien (410,000 Bbe.), die Universitätsbibliotheten in Wien (208,000 Bbe.), Brag (142,000) und Krakau (140,000), die Rlosterbibliotheten von Strahov in Brag (90,000) und Admont (74,000). Unter ben Gemäldegalerien find bie faiserliche des Belvedere, die des Filrsten Liechtenstein, der Grafen Czernin und Schönborn, bann die Afabemie ber Bilbenben Runfte, alle in Bien, die bedeutenoften. Bon ben Rupferftichsummlungen ist neben der der Hofbibliothet besonders die des Erzherzogs Albrecht (300,000 Stiche) hervorzuheben. An Sanitateanstalten gab es 1869 in Cieleithanien 426 Krantenbäufer, 15 Irrenhäufer, 17 Gebärhäufer, 15 Findelhäufer, 981 Berforgungshäufer und 6806 Armeninstitute. Die Militarspitaler nahmen 1869 181,976 Krante auf. Bereinswesen fteht zwar in D. noch immer anderen Ländern nach, boch ift es in neuerer Zeit in erfreulicher Zunahme begriffen. Unter den 6536 Bereinen in der westlichen Reichshalfte waren im 3. 1869 u. a. 60 Bereine jur Forberung ber Gewerbe, ber Inbustrie und des handels, 176 Sparkaffen, 454 Spar- und Lofeantaufsvereine, 287 Confumvereine, 525 Boricufftaffen, 291 Bildungevereine, 130 Bereine gur Forberung ber Runfte und Biffenicaften und 245 Turn-, Fecht- und Rubervereine. Die Straf=Rechts= pflege weist für das J. 1870 in der westlichen Reichshälfte bei den ersten Instanzen 26,969 Berurtheilungen nach, wovon 24,850 auf Berbrechen, 1219 auf Bergeben entfielen. biefen Berbrechen murden 46 mit Tobesftrafe, 62 mit lebenslänglichem Acrier gestraft.

Die Staats form ber Desterreichisch-Ungarischen Monarchie, welche zwei Staaten ober Reichshälften, die im Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder und die Länder der Ungarischen Arone vereinigt, ist die eingeschränkt- ober repräsentativ-monarchische Bersissung. Diese beiden Reichsbälften hängen staatbrechtlich durch eine und dieselbe Ohnastie, sowie durch die für beide Reichstheile als gemeinsam erklärten Angelegenheiten zusammen. Gemeinsame Angelegenbeiten sind: die auswärtigen Angelegenheiten, das Kriegswesen und die Ariegsslotte, mit Ausschluß jedoch der auf das Wehrspstem, die Rekrutenbewilligung,

tie Dislocirung und Berpflegung ber Armee bezüglichen Gegenstände, und bas Finanzwesen in Bezug ber gemeinschaftlich zu bestreitenden Gegenstände. Nebstbem werben folgende And gelegenheiten zwar nicht gemeinsam verwaltet, aber nach gleichen von Zeit zu Zeit zu vereinbarenden Grundfägen behandelt: 1) die commerciellen Angelegenheiten, speciell bie Bollgesetzgebung; 2) die Gesetzgebung über die mit der industriellen Production in enger Berbindung stebenden indirecten Abgaben; 3) die Feststellung bes Difingwefens und bes Gelbfußes; 4) Berfügungen bezüglich jener Eisenbahnlinien, welche bas Interesse beiber Reichshälften berühren; 5) tie Feststellung bes Wehrspftems. Die beite Theile ber Dionarchie betreffenden Staatsgrundgefete find bas Grundgefet vom 21. Dezember 1867 und das Boll- und handelsbundnig vom 24. Dezember 1867. Für die westliche Reichshälfte gelten als Gruntgesete bie Pragmatische Sanction vom 6. Dezember 1724, bas Diplom vom 20. Oktober 1860, Die Staatsgrundgesetze vom 21. Dezember 1867 und tie Landesordnungen und Landtagsverhandlungen vom 26. Februar 1861. Das Staats-Dberhaupt ist ber Raifer von D. und Ronig von Ungarn, welcher ben Titel "Raiferliche und Ronigliche Apostolische Digjestät" führt. Der Thron ift in ber Dynastie habsturg-Lothringen nach ber gemischten Successionsordnung erblich. Der Raifer muß sich zur fatholischen Religion bekennen, wird mit bem 18. Lebensjahre großjährig und leistet beim Antritt ber Regierung ein eibliches Gelöbniß auf tie Berfaffung. Die Reichsfarben find Gelb unb Schwarg. Der Raifer verleiht folgende Ritterorden: ben bes Golbenen Blieges, ben militärischen Maria-Therefienorben, ben Ungarischen St.-Stephansorten, ben Lopeltsorden, den Orden der Eisernen Krone, den Frang-Josephsorden, das militärische Elisabeth-Theresenitrenz und den Sternkreuzorden für Damen. Andere Ehrenzeichen sind bas Goldene und Silberne Berdienstkreuz, tie Civilverdienstmedaille, die Tapferkeitsmedaille u. s. w. Bei Ausübung der Gesetzgebenden Gewalt ist der Raiser turch bie Boltsvertretungen, nämlich ben öfterr. Reichstag, ben ungarischen Reichstag und bie Landtage eingeschräntt, ohne beren Bustimmung tein Geset gegeben, abgeanbert ober aufgehoben werben barf. In ben beiben Reichshälften gemeinsamen Angelegenheiten wird bas Wefengebungerecht von ten Delegationen ausgeubt, in welche ber öftert. und ungarifche Reichstag je 60 Mitglieder entfendet. Der öfterr. Reichstrath bilbet bie Gefammtvertretung ber Lander ber wefil. Reichshalfte. Er besteht aus bem Berrenhause und dem Hause ter Abgeordneten. Das Berrenhaus wird gebildet aus ten großjährigen Bringen bes taiferlichen Saufes, ben zu erblichen Mitgliedern ernannten Sauptern ber burch ausgebehnten Befit hervorragenten Abelsgeschlechter, ben 9 Erzbifcofen und 7 Fürstbischöfen und entlich aus ben bom Raifer auf Lebenszeit ernannten Mit-Das Baus Der Abgeordneten besteht aus 203 Mitglichern, bie ben ten Landtagen der einzelnen Länter aus ihrer Mitte gewählt werden. Das Mandat ter Abgeordneten bauert 6 Jahre. Der Reichsrath wird jahrlich berufen; ten Prafidenten und tie Biceprafibenten bes herrenhaufes ernennt ber Raifer; Die Borfitenten im Abgeordnetenhause werten von biesem selbst gemählt. Die Lanttage ber einzelnen Kronlanter befteben aus ben Erzbifchofen und Bifchofen, ten Recteren ter Universitäten, ten Algeordneten bes großen Grundbefiges, ten Abgeordneten ber Ctatte, Dlartte und Fabriforte, ten Abgeordneten ber Bandels- und Gewerbefammern und ben Abgeordneten ber Lantgemein-Die Abgeordneten ber letteren werten intirect (burch Wahlmanner, von welchen 1 auf 500 Einwohner tommt), jene ber übrigen Bählerclassen birect gewählt. Die Wähler aller Classen muffen großjährig sein, bem öfterr. Staateverbante angehören und sich im Bollgenuffe ber burgerlichen Rechte befinden; bie Bablcanbibaten muffen mintefrens 30 Jahre alt fein. Die im activen Dienst stehenten Militare und Militarbeamten find biervon ausgeschloffen, tonnen jedoch, wenn fie einen zum Wahlrecht befähigenben Gruntkefit haben, baffelbe burch einen Bevollmächtigten ausüben laffen. Berurtheilung wegen Berbrechen und Bergeben schließen rom activen und paffiven Bahlrecht aus. Die Lanttage werden jahrlich vom Raifer einberufen und biefer ernennt die Borfitenden berfelben. haben bas Recht Gefete vorzuschlagen, boch barf ein einmal abgewiesener Borfchlag in ber-felben Seffion nicht wieber eingebracht werben. Als ausführende Organe mablen bie Landtage einen Landesausschuß. Die Gemein beverfassung beruht auf tem Reichsgesetze vom 5. März 1862 und ben Gemeindeordnungen ber verschiedenen ganter. In jeter Gemeinde bestehen ein Gemeindeausschuß (in den Stadten "Stadtrath" genannt) als be-fcbließendes und fibermachenbes, und ein Gemeindevorstand als bermaltendes und vollziehendes Organ. Die Mitglieder in dem Gemeindeansschuß werden von den Wahlberechtigten auf brei Jahre gemählt. Bezirksvertretnngen, gebildet aus ben Repräsentanten bes großen Grundbefiges, ber Bochftbeftenerten bes Induftrie- und Banbeleftantes,

ber Stäbte und Landgemeinden, mit einem Bezirksausschuffe als vollziehendes Organ, find erst in einigen Kronlandern als Organe zwischen der Gemeinde und bem Landtage zur Bahrung der gemeinschaftlichen Intereffen der Bezirte in's Leben getreten. Die Staate. ver walt ung wird im Ramen bes Raifere und Ronige in bochfter Inftang von ben verantwortlichen Ministern besorgt. Jede ber beiden Reichshälften hat ihre eigenen Misnisterien, neben welchen noch solche für die gemeinsamen Angelegenheiten bestehen. Die Minister der beiden Staatsgebiete treten unter dem Borfipe des Regenten oder bes Mis nister-Brafidenten zum Ministerrathe ober Gesammt-Ministerium zur Berathung allgemeis ner Staats-Angelegenheiten, insbefondere ber ber verfaffungemäßigen Behandlung vorzus legenden Gefete gufammen. Gemein fame Dinifterien find brei: bas taiferl. und tonigl. Ministerium des taiferlicen Haufes und des Acuferen, das gemeinfame oder Reichs-Kriegsministerium und bas gemeinsame Finang-Ministerium. Ueberdies besteht zur Rechenungscontrole über die Gelbgebarung ber gemeinsamen Ministerien ber gemeinsame Dberfte Rechnungshof. Die Berwaltung ber im Reich Grathe vertretenen Lanber wird von ben t. t. Ministerien bes Innern, für Cultus und Unterricht, für hanbel, für Aderbau, für Landesvertheidigung, filr die Justig und für die Finanzen geübt. Dem Ministerium bes Innern unterstehen die Landesbehörden, welche in Nieder- und Oberösterreich, Steiermart, im Ruftenlande, in Tirol, Böhmen, Mähren, Galizien und Dalmatien Statthaltereien (mit einem Statthalter an ber Spite), in Salzburg, Karnten, Krain, Schlesien und ber Butowina Landes-Regierungen (mit einem Landes-Brafidenten) heifen. Die einzige weitere politische Untereintheilung der Länder bilben nach ber Aufhebung ber fruberen Kreife und Biertel Die Begirte Dauptmann. schaften, die Communalamter der Hauptstädte und die mit einem eigenen Statute versehenen Stabte. Die Ortspolizei obliegt in allen Gemeinden bem Gemeindevorsteher. Die Organe bes Juftig-Ministeriums find bie ordentlichen Gerichte und Staatsanwaltschaften, von welchen als oberfte Instanz ber Oberste Gerichts- und Cassationshof in Wien besteht, als zweite Instanz die Ober-Landesgerichte, als erfte Instanz die Landes- und Kreiszerichte (Collegial-Gerichte), Bezirks- und städtisch-belegirten Gerichte (Einzeln-Gerichte). Für Bregvergeben bestehen die Geschworenen-Gerichte. Außerdem außerordentliche Gerichte (Gefällsgerichte, Militärgerichte u. f. m.).

Staatsfinangen. Rach bem Ausgleiche mit Ungarn werben bie Roften ber gemeinsamen Angelegenheiten von ben beiden Reichshälften für bie Beriode vom 1. Jan. 1868 bis 31. Dez. 1877 gemeinschaftlich und zwar von ber westl. Halfte mit 70%, von ber oftl. mit 30% getragen, welches Berhaltnig jedoch nach bem völligen Uebergange ber Milis targrenze in die ungarische Berwaltung fich wie 68 : 32 gestalten wird. In diefer Art wird bas ben Delegationen vorzulegende und von biefen zu berathenbe gemeinsame Bubget aufgestellt, welches die Erforderniffe des Ministeriums des Aeuferen, der gemeinsamen Finangen, des heeres und der Flotte umfaßt. Die wichtigsten Quellen des Staatseinkommens bilden die directen Steuern, die indirecten Abgaben, dann die Einnahmen vom Staatseigen. thume, vom Berg. und Buttenwefen. Bu ben birecten Steuern geboren bie Grund. ftener, die Gebaudestener, die Erwerbstener und die Gintommenstener. Grunde und Bebanbesteuer werden mit 16% vom Reinertrag bemessen, wozu noch ein Drittheil und zwei Sechstheile Zuschuß erhoben werben. Die Erwerbsteuer wird in ber westl. Reichshälfte von allen Fabrits- und gewerblichen Unternehmungen erboben und zwar in Steuerclaffen von 2.10-1.575 Gulben öfterr. Währung, mit einem 40% igen Buichlage, bie Bersonals Erwerbsteuer im Betrage von 35 Kreuger bis 10.50 Gulben, bei welcher aber ber Buichlag wegs fillt. Berfonliche Bezüge von 600-1000 Gulben werben mit einer Gintommensteuer von 10% besteuert, für jedes folgende Taufend um 10% bober bis gum Marimum von 100%; alles übrige Ginkommen entrichtet 5%. Dem Orbinarium ber Ginkommensteuer find Bufhlage von 40% beigefügt. Rach bem Budget für 1872 murbe für bie gemeinsamen Ans gelegenheiten ber Gesammtmonarchie das ordentliche Erfordernik mit 96,415,300 Gulben, daß außerordentliche mit 14,232,200 G., zusammen mit 110,647,500 G. aufgestellt. Dedung beffelben geborten: eigene Ginnahmen bes Rriegsministeriums, Ueberfcuffe ber Bollgefälle und Consulatseinnahmen im Betrage von 17,208,900 Gulben. Der Rest von 93,438,600 wird von ben Cieleithanischen Lanbern mit 65,145,400 Gulben und von ben Ungarifden Ländern mit 28,293,200 Gulben gebeckt. Nach bem Boranfolage für 1872, welcher bem Reichsrathe vorgelegt wurde, betragen für die im Reichsrathe vertretenen Länder die orbentlichen Ausgaben: 303,104,100 G., die ankerord. 56,276,800 G., aufammen 359,380,900 G.; die ordentl. Einnahmen: 293,844,900 G., die ankerord. 14.754,900 G., bie Cinnahmen gusammen: 308,599,800 S.; bemnach ergibt fich alfo für 1872 ein Deficit bon 50,781,100 G. Die zur Zeit des Ausgleiches mit Ungarn bestehenden Staats foulben wurden nicht als gemeinsame Angelegenheiten angenommen, doch leisten Ungarn und dessen Mobenländer zur Dedung der Zinsen der vor 1868 contrabirten allgemeinen Staatsschuld einen jährlichen Beitrag von 29,184,100 Gulden und einen solchen von 1,500,000 G. zur Schuldentilgung. In eigener Berwaltung eines jeden der beiden Staatsgebiete stehen die nach dem J. 1868 contrahirten Antehen und die Grundentlastungsschulden beider Theile. Unter Staatsgarantie stehen das galizische Nothstandsanleben. Nach dem Berichte der reichstätzlichen Controlscommission vom Ende Juni 1871 betrug die consolidirte ältere und neuere Staatsschund vom Ende Juni 1871 betrug die consolidirte ältere und neuere Staatsschuld vom Lober 30,566,769,663 G., die schuld geneinsten Kapitalien sür Renten 14,140,954 G., was als Hauptsumme der consolidirten und der nicht gemeinsumen schwebenden Schuld die Summe von 2,639,541,200 G. ergibt; die garantirte Grundentlastungsschuld der im Reichsrathe vertretenen Länder belief sich auf 237,792,303 G., die galizische Lan-

besichuld (Nothstandsanleben) auf 789,260 .

Die Armee ftebt unter dem Reichstriegsministerium, deffen unmittelbar untergeordnete Behörben 7 General-Commanden zu Wien, Graz, Prag, Brünn, Lemberg, Besth, Agram, und 10 Militär-Commanden zu Linz, Triest, Innebruck, Krafan, Zara, Presburg, Kaschan, Temesvar, Hermannstadt und Beterwardein sind. Die Armee besteht aus der activen Armee und der Landwehr. Die Effectivstärke der activen Armee ist im Frieden auf 286,395, im Kriege auf 807,433 M. festgeset; die Landwehr (nur im Kriege) beträgt 219,471 Mann. Nach den Waffengattungen gibt es 80 Liniens und 14 Grenz-Infanterieregimenter, 8 Tiroler-Jäger- und 33 Feltjägerbataillone, 14 Dragoner-, 14 Sufaren- und 13 Uhlanenregimenter, 12 Feld-Artillerieregimenter, 12 Festungs-Artilleriebataillone, 2 Genieregimenter, 1 Bionierregiment, bas Fuhrwesenscorps und die Sanitatetruppe. hierzu tommt noch die militarifch organisirte Genebarme rie und Militar-Bolizeiwache mit 120 Officieren und 5866 Mann. Die Bahl ber Kriegsfahrzeuge betrug 1871 47 Dampfer, mit 95,700 Tonnengehalt, 16,635 Pferbefraft und 408 Befdupen, 20 Segeliciffe und hults mit 13,190 Tonnengehalt und 112 Befdupen und 5 Dampfboote (Tenber) mit 930 Tonnengehalt, 231 Pferbefraft und 2 Gefchuten. Un Bemannung gablt die öfterr. Marine 4540 Dann in activer Dienstleistung und 13,259 Nichteingeschiffte, zusammen 17,799 Dt. Die Wehrpflicht ift nach ben neuen Bestimmungen (1868 und 1871) eine allgemeine, beginnt mit dem vollendeten 20. Lebensjahre und muß perfonlich von Jebem erfüllt werden. Gine zeitliche Befreiung ift nur aus briugenben Familienrudsichten zuläffig. Im stehenden Beere und in ber Kriegsmarine bauert Die Dienstpflicht 10 Jahre, bavon 3 Jahre in ber Linie und 7 in ber Erfatreserve. Die Landwehr (in Tirol Landesschützen, in Ungarn Honved) ift im Kriege zur Unterftütung bes stehenben Beeres und zur innern Bertheidigung berufen, im Frieden ift bieselbe bis auf bie Cadres beurlaubt und hat nur bei den periodischen Waffenühungen und Controlsversammlungen zu erscheinen. Die Mobilmachung ber Landwehr geschieht auf Befehl bes Raifers unter Gegenzeichnung bes betreffenden Lanbesvertheibigungs-Minifters. Die Erfatreserve besteht als Ersat für die während eines Krieges in der Landarmee und in ber Marine sich ergebenden Abgange. Der Landsturm hat die Aufgabe, das stehende Heer und die Landwehr zu unterftuten und ben Feind, wenn er in das Land eindringt, zu befämpfen. Der Landsturm wird nur auf Befehl bes Raifere burch ben Landesvertheidigungs. Diinister Nach bem neuen Wehrgesetz können absolvirte Böglinge ber Wittelfdulen ihrer Militarpflicht auch burch ein einziges Dienstjahr in ber activen Armee genngen und werben bann in die Referve verfest. Gie haben fich felbft zu equipiren und erhalten auch mabrend tiefes Dienstighres vom Staate feinen Cold. Benn fie ihre Studien fertfeten, find sie zur Wahl der Garnison und des Dienstjahres bis zum 25. Lebensjahr berechtigt. Mediciner konnen ihre Militarpflicht in Militarhospitalern, ebenfo Beterinare ale thierärztliche Braftifanten und Pharmageuten in Militarapotheffen leiften. Cantibaten tes geistlichen Standes merben zur Fortsetung ihrer Studien beurlaubt und nach Erlangung ber Orbination als Geelforger eingetragen und im Kriege als folde verwentet. Bollsfoullebrer und Befiper von großen Landwirthichaften werden innerhalb 8 Bochen ausgebiltet, dann beurlaubt und im Frieden zu ben periodischen Waffenübungen einberufen. (Ueber alle besonderen Berhältnisse ber Länder ber Ungarischen Krone f. Ungarn).

Geschichte. Die Geschichte bes österreichischen Staates beginnt zur Zeit Ratl's bes Großen, welcher bie bamals im Lanbe unter ber Ens wohnenden Avaren mit Arieg überzeg, seine siegreichen Wassen 791 bis an die Raab trug, die eroberten Länder unter bem Ramen Avarien oder Ostmark (Marchia orientalis oder Austria) mit der frankischen

Digitized by GOOSIC

Monarchie vereinigte und Colonisten, meist Bapern und Franken, in die neue Brovinz schickte, über welche er einen Markgrafen bestellte. Abarien, feit bem Theilungevertrage zu Berbun 843 die öftlichste Provinz des Deutschen Reiches, wurde 900 von den Magharen erobert, 955 vom Raifer Otto I. wieder für Deutschland gewonnen, und auf's Neue mit deutschen Colonisten bevölkert. 3m J. 893 gab Raifer Otto II. Die Mart D. dem Grafen Leopold I. von Babenberg (Bamberg) zum erblichen Lehn, der das Geschlecht der Babenberger in D. eröffnete und Die Grengen feines Gebietes bis nach Ungarn erweiterte. Unter feinem Sohne Heinrich dem Starken (994—1018) kommt zum ersten Wale der nach dem lateinischen Austria gebilbete beutiche Rame "Dftirrichi" in einer Schentungeurfunde von 996 vor. Ernst, der Streitbare (1050—75), erhielt von Kaiser Beinrich IV. das Privilegium, sich die Landessahne und das Schwert vortragen zu lassen. Sein Sohn Leopold II., der Schöne (bis 1096), wurde wegen Barteinahme für Papft Gregor VII. von Kaiser Beinrich IV. 1078 ber Martgraffchaft für verluftig erklärt, tam aber 1083 wieder in den Befit berfelben. Leopold III., ber Beilige (bis 1336), lebnte die ihm angebotene beutsche Raiserfrone ab. Gein Sohn Leopold IV., ber Freigebige (bis 1141), erhielt won feinem Stiefbruder, Raifer Konrad III., Bayern, vermochte fich jedoch barin nicht zu be-haupten. Sein Bruder he inrich II., Jasomirgott (bis 1177), mußte Bayern an Beinrich ben Stolzen abtreten und erhielt bafur 1156 bie Mart ob ber Ens, bie fruber gu Bapern gehörte. Beibe Marten, D. ob und unter ber Ens, murben in ein auch für weiblice Nachfommenschaft erbliches Herzogthum verwandelt, und die Residenz bes neuen Herzogs bom Leopoldsberg nach Wien verlegt. Sein Sohn Leopold V. (bis 1194) hielt Richard Löwenberg, von dem er in Balaftina beleidigt mar, von 1192 bis 1194 gefangen und vereinigte 1192 Steiermart mit D. Aus der Regierung feines finderlofen Cohnes, Fried. rich's I., bes Ratholiten (bis 1198), ift blos ein Kreuzzug nach Balaftina zu bemerken. Leopold VI., ber Glorreiche (bis 1230), Bruder bes Borigen, fpielte in bem Streite awischen Raiser Friedrich II. und Bapst Gregor IX. Die Rolle des Bermittlers und vermehrte das Land durch die Güter der Freifingischen Kirche in Krain und die Grafschaft Rep. Sein Sohn Friedrich II., ber Streitbare, ber seine Besitzungen in Krain vermehrte und fich herr von Krain nannte, wollte sich vom Raiser zum Rönige von D. ernennen laffen, fiel aber vor der Ausführung feines Planes im Kampfe gegen König Bela von Ungarn. Dit ihm erloich das Haus der Babenberger in D. und es folgte zunächst das fog. De fterreich ifche In terregnum, eine Beriode innerer Barteitämpfe, das bis 1282 cauerte. Ottofar von Böhmen, der 1262 mit D. und Steiermark belehnt war und 1269 Kärnten und Krain erwarb, mußte 1276 feine fammtlichen öfterreichischen Befigungen an Kaifer Rubelf von habsburg abtreten, ber 1282 mit Einwilligung ber Rurfürsten feine Göhne Albrecht und Andolf mit D., Steiermart und Rarnten belehnte; biefe überließen Karnten an den Grafen Meinhard von Tirol und schlossen 1283 einen Bertrag, wodurch Albrecht allein D. und Steiermart erhalten und in Bien resibiren follte; jugleich murbe D. als ber Geschlechts-So tamen bie öfterreichifden Lande an bas Baus Babsburg. In ber Shlacht bei Golheim erkampite Albrecht fich als Gegenkaifer Abolf's von Naffau ben Thron; als er aber eben die aufständischen Schweizer unterwerfen wollte, wurde er bei Rheinfelden am 1. Mai 1308 von seinem Reffen, Johann von Schwaben, ermordet. Geine fünf Söhne, Friedrich, Leopold, Heinrich, Albrecht und Otto, mußten bem Raifer Beinrich VII. Die Belehnung über die väterlichen Länder, die 1301 durch die schwäbische Markgrafschaft vermehrt worden waren und bereits ein Gebiet von 1254 D.- Dt. ausmachten, um 20,000 Mart In der Regierung der Erblande folgte auf Albrecht beffen altofter Gobn Friedrich III., ber Schone, ber 1314 von einigen Rurfürsten jum beutschen Ronig gewählt, seinem Gegner, Ludwig bem Baper, in ber Schlacht bei Milhlborf (22. Sept. 1322) unterlag und beffen Gefangener wurde. Nach bem Tobe Leopold's (1326), Beinrich's (1327) und Friedrich's (1330), verglichen fich die fiberlebenden Bruder Albrecht und Otto mit dem Raifer Ludwig und ließen sich 1335 von ihm mit Tirol und Kärnten belehnen, traten jedoch 1336 Tirol an Margarethe Maultasch wieder ab. 3m J. 1344 vereinigte Albrecht II. (starb 1358) bie gesammten österreichischen Lande, welche noch durch seine Gemahlin, die Tochter des letten Grafen von Pfürt, 1324 mit deffen Besitzungen, sewie 1326 burch die burgundisch = thburgischen Güter vergrößert worden waren. Gein ältester Gobn Rubolf II., ber Sinnreiche (bis 1365), erwarb 1363 mit seinen Brüdern von Marga-rethe Mauttasch Tirol, sowie die Anwartschaft auf die Grafschaft Görz und Gratista. Seine beiden ihn überlebenden Brüder Albrecht III. und Otto theilten 1379, bem bestebenden Bansgefete der Untheilbarteit zuwider, die österreichischen Länder derart, daß Albrecht III. D. nahm und bas übrige Landergebiet feinem Bruder Otto überließ. Darurch nun ent-

standen zwei Linien, die öfterreichische und die steiermartisch etarntische Linie. Der Sohn Albrechts III., Albrecht IV. (1395—1404), wurde auf einem Feldzuge gegen ben Mark grafen Brotop von Mähren 1404 vergiftet; bes lettern Gohn Albrecht V. (als benticher Raifer Albrecht II., f. b.) bob D. zu bobem Wohlstand, erwarb als Gemahl ber Elifabeth, Tochter bes Raifere Sigismund, 1437 bie Krone Ungarns, 1438 bie von Böhmen und wurde 1438 deutscher Kaiser, starb aber schon am 27. Ott. 1439 auf einem Zuge gegen Dit feinem Sohne Labislaus Bofthumus erlofc 1457 Die altere österreichische Linie, worauf Die österreichischen Lande an Die steiermartische Linie ficlen, mabrend fich Ungarn und Bohnien von D. trennten. Das Saupt ber fteiermartifchen Linie, Friedrich III. (als Erzherzog von D. Friedrich V., als deutscher König Friedrich IV.), war von 1440-93 beutscher Raifer, und erhob 1453 D. jum Erzherzogthum. Er vereinigte 1456 die reichsunmittelbare Grafschaft Cilly mit seinen Ländern und legte burch die Bermablung feines Sohnes Maximilian, mit Maria, ber Tochter Karl bes Rühnen unt Erbin bes burgundischen Bergogthums, Die Grundlage gu D.'s Größe. Kaifer Maximi-Lian I. (1493-1519) vereinigte nach bem Aussterben aller übrigen Linien feines Canfes fämmtliche habsburgifche Länder. Die Nieberlande, die er 1477 burch feine Bermählung erworben hatte, trat er 1493 an feinen Gohn Bhilipp ab. Die Bermablung beffelben mit Johanna von Spanien brachte bas Baus Babsburg auf ben Thron von Spanien. Philipp's (geft. 1506) Sohn, Karl (als König von Spanien Karl I.), wurde nach Maximilian's Tore (12. Jan. 1519) als Karl V. jum beutschen Raiser gewählt. Karl überließ durch die Theilungsverträge zu Worms (1521) und zu Gent (1540) alle beutschen Erbländer mit Ausnahme rer Rieberlande feinem Bruber Ferbinanb, ber burch feine Bermahlung mit Anna, ter Schwester bes ungarischen Königs Ludwig II., im 3. 1526 bie Ronigreiche Ungarn unb Böhmen nebst Mähren, Schlesien und ber Lausit erwarb. Ferbinand, seit Abbantung seines Bruders Karl 1556, beutscher Kaiser, starb am 25. Juli 1564. Rach feinem Willen theilten seine brei Sohne Die väterliche Erbschaft fo, bag ber älteste, Maximilian (als beutscher Raiser Maximilian II.) D., Ungarn und Bobmen, Ferbinand Tirol und Borberöfterreich und Rarl Steiermart, Rarnten, Krain und Borg erhielt. Da bie Rinder Ferbinand's aus feiner Che mit ber Augsburger Batricierstochter, Philippine Welfer, nicht erb. fähig waren, erlosch 1595 bie Tiroler Linie wieder. Dia zimilian II., ber bie Ratholiten und Protestanten zu verföhnen suchte, start 1576. Sein altester Gobn, Rut olf II., mußte Böhnien und Ungarn an seinen Bruber Matthias abtreten, ber 1612 auch Kaifer wurde. Nachdem Matthias noch den Ausbruch des Bojährigen Krieges erlebt hatte, starb er 1619; mit ibm erlosch die öfterr. Linie. Da Matthias finderlos mar, folgte ibm fein Reffe, der Erzherzog Ferdinand, Sohn des 1590 verstorbenen Erzherzogs Karl von Steiermark, der auch unter dem Ramen Ferbinanb II. zum deutschen Raiser erwählt wurde. Unter Ferdinand II. (1619-37) und seinem Sohne Ferdinand III. (1637-57) verwüstete ber 30jährige Krieg Deutschland und Desterreich (f. Deutschland). Im Westfälischen Frieden (1648) mußte D. Elfaß an Frantreich abtreten. Ferbinand's Cohn, Loopold I. (1657-1705), teizte burch Bebrudungen ber Protestanten die ungarische Bevöllerung fo, bag fich biefe unter Tökely den Türken in die Arme warf. Die letteren rücken unter Kara-Mustapha 1683 bis vor Wien, das eine zweite Türkenbelagerung aushielt und nur durch bie tapfere Befatung unter Graf Stahremberg, sowie burch die hilfe bes herbeigeeilten Königs von Polen, Johann Sobieffi, gerettet wurde. Ungarn wurde überwunden, in ein Erbreich verwandelt (1687) und Siebenburgen damit vereinigt, boch follte bas lettere feine eigenen Fürsten behalten. Die Bforte mußte im Carlowiper Frieden (1699) bas Land zwischen ber Donau und Theiß an Ungarn zuruckgeben. Gine Reihe von Kriegen gegen Frankreich endigten die Friedensschlässe zu Aachen 1668, Nimwegen 1675 und Ryswick 1697. Der Bunfc des Raifers, seinem zweiten Sohne Karl bie franische Krone zuzuwenden, verflocht D. in ben Spanischen Erbfolgetrieg. Leopold's Sohn und Nachfolger, Joseph I., vereinigte bas herzogthum Mantua mit ber österreichischen Monarchie und starb 1711 obne mannliche Nachkommen. Ihm folgte fein Bruber Rarl, ale beutscher Raifer Rarl VI. Da burch ihn, wenn er zu feinen Lanbern noch Spanien erhalten batte, bas europäische Gleichgewicht bedroht worden wäre, so traten England, Holland und andere seiner Berbünbeten im Spanischen Erbfolgetriege vom Kampfplate ab, worauf 1714 mit Frantreich ber Frieden zu Rastatt und Baben geschlossen wurde, in welchem Karl VI. von ber spanischen Erbschaft die Spanischen Niederlande, Neapel, Sardinien und Mailand erhielt. Frieden von Baffarowits mufite die Bforte bas Temefer Banat, Belgrad und Theile von Serbien und ber Balachei an D. abtreten. Infolge biefes Lanberzuwachfes übertraf bie öfterreichische Hausmacht an Flachenraum und Bevölkerung bie meiften Staaten Europa's.

Um biese Macht seiner Tochter zu sichern, erließ Karl 1713 in Form der Pragmatischen Sanction (f. d.) eine neue Erbsolgeordnung, die 1724 feierlichst proclamirt
wurde. Im Frieden zu Wien (1735 und 1738) nußte er Neapel und Sicilien an den spanischen Infanten Don Carlos und einige mailandische herrschaften an den König von Sartinien abtreten, wogegen O. die herzogthümer Parma und Piacenza erhielt; Frankreich
bekam das herzogthum Lothringen. Seine Theilnahme an Rußland's Krieg gegen die Türkei kostete O. alle im Passarwiper Frieden gemachten Erwerbungen. Karl starb am 20. Oktober 1740, mit ihm erlosch das haus habsburg im Mannsstamm.

Maria Therefia, Rarl's altefte Tochter folgte ihrem Bater infolge ber Bragmatifden Sanction in ber Regierung ber Erblander und brachte burch ihren Gemahl Frang Stephan von Lothringen bas Saus Sabsburg-Lothring en ober D. - Lothring en anf ben öfterreichischen Thron. Durch biefe Bermahlung tam an D. bas Grofferzogthum Toscana, welches Franz nach ber Abtretung Lothringens an Frankreich erhalten Babern, Die Rurpfalz und Kurtoln versagten Maria Theresia bie Anerkennung als Erbin von D. und Böhmen. König Friedrich II. von Preußen erhob plötzlich An-fpruche auf die schlesischen Fürstenthümer Jägerndorf, Liegnit, Wohlan und Bricg. Dies war bas Signal zu bem nun beginnenden Defterreichifchen Erbfolgefriege (f. b.) und zu ben Schlefifch en Rriegen (f. b.). Maria Therefia mußte in ben beiben Friebeneichluffen zu Breslau (1742) und zu Dresben (1745) auf Schlefien verzichten und im Frieden zu Nachen (1748) bie Berzogthumer Parma, Biacenza und Guaftalla an ben In-fanten Philipp von Spanien und Theile von Mailand an Sarbinien abtreten. Der Siebenjährige Krieg (f. b.) endigte damit, daß Maria Theresia im hubertsburger Frieden 1763 bie Bebingungen bes Breslauer und Dresbener Friedens bestätigen mußte. Als Kaiser Franz starb (15. Aug. 1765) wurde sein ältester Sohn Joseph II. beutscher Kaifer und Mitregent seiner Mutter in ben österreichischen Erbstaaten. Die 1772 erfolgte erfte Theilung Bolens vergrößerte D. burch Galigien und Ladomerien, und 1777 trat bie Türkei durch einen Bertrag die Bukowina ab. In dem Frieden von Tefchen (1779), welcher ben Baperifchen Erbfolgetrieg beendigte, erhielt Maria Theresia für das Aufgeben ihrer Erbansprüche bas Amt Burghausen im Innviertel, die Grafschaft Falkenstein und einige andere Bestitzungen. Maria Theresta starb am 28. Nov. 1780 und hinterließ ein Reich von 11,070 Q.-M. mit 24 Mill. E. ihrem Sohne Joseph II. Zur Abrundung seiner Staaten wollte Joseph 1785 Bapern gegen bie Nieberlande eintauschen; boch Breufen fliftete ihm entgegen den Deutschen Fürstenbund (f. d.). In den Niederlanden führte die Beidrantung ber Universität Lowen, Die Errichtung eines Generalfeminare und Die Aufhebung ber Niederlandischen Berfassung einen allgemeinen Aufstand (1789) herbei, infolge beffen sich die Riederlande für unabhängig erklärten (1789—90). Joseph starb kinderlos am 20. Februar 1790. Ihm folgte sein Bruber Leopold II., seit 1765 Großherzog von Toscana. Gleich im Anfang seiner Regierung schloß er mit ber Türkei ben Frieden zu Szistowa (1791), in welchem er Alt-Orsowa erhielt. Der Aufstand in ben Niederlanden wurde durch den Feldmarschall Bender gedämpft. Die Französische Revolution und bas berbe Schicksal der französischen Königsfamilie (Maria Antoinette war die Schwester Leopold's) veranlagte ihn, sich mit Preugen zu einer Intervention in Frankreich zu verbinden, doch ftarb er fcon am 1. Marg 1792. Ihm folgte fein altefter Sohn Frang II. (f. d.). Mehr als die Hälfte seiner Regierungszeit war mit Kriegen gegen die Frangösische Republik und das erste Kaiserreich ausgefüllt. Der erste Krieg endigte mit dem Frieden von Campo-Formio (1797), in welchem der Raifer Belgien an Frankreich abtrat und auf eine italienischen Besitzungen mit der Hauptfladt Mailand verzichtete, wogegen er Benedig, Istrien und Dalmatien erhielt. Da C. bei der dritten Theilung Bolens Westgalizien erhalten hatte, so ging es aus bem ersten Kampfe gegen die Französische Revolution an Länderumfung zwar stärker bervor, doch war die innere Macht des Staates geschwächt. 1799 begann Raifer Franz, mit Rufland verbündet, ben Krieg gegen Frantreich auf's Neue; Bonoparte erzwang jedoch ben Frieden von Luneville (9. Febr. 1801), in welchem im Ganzen für D. die Bedingungen des Friedens von Campo-Formio bestätigt wurden, der Raifer aber überdies die Graffchaft Faltenstein und das Fridthal abtreten mußte. verloren bie öfterreichischen Nebenlinien in Toscana und Modena ihre italienischen Besthungen und wurden dafür in Deutschland entschädigt. Da Bonaparte sich 1804 zum Raiser ber Franzosen hatte proclamiren laffen, erklärte auch Franz II. am 11. August 1804 seine sammtlichen Staaten unter bem Titel "Raiferthum" zu einem Staat und sich zum erbligen Raifer von D. Roch einmal ergriff Frang im Bunde mit Rufland und Großbritannien die Baffen gegen Rapoleon I., mußte aber in dem Frieden von Bresburg (26. Dez.

1805) alle Besitzungen in Italien an Frankreich, ganz Tirol mit Vorarlberg an ben König von Bapern abtreten, sowie ben Theit Breisgans, welcher eine Enclave von Burttemberg bildet, und mehrere andere Diftricte an den Ronig von Burttemberg, Die fibrigen Theile bes Breisgaus, die Stadt Konstanz, die Ortenau und die Commende Meinau an ten Großherzog von Baben überlassen. D. hatte burch biesen Rrieg 1000 D.-Wt. seines Gebietes mit 3 Mill. E. verloren und den größten Theil feines Einfluffes in Deutschland eingebüßt. Rach ber Errichtung bes Rheinbundes entfagte Kaifer Franz II. am 6. August 1806 der beutschen Kaiserwurde und nannte fich nun Frang I., Kaiser von D. ncuer Krieg gegen Frantreich (1809) wurde burch ben Frieden von Bien beendigt (14. Oft.). in welchem D. Salzburg mit Berchtesgaben, bas Junviertel, bas westliche Hausruckviertel, Krain mit Görz, Triest, den Billacher Kreis, ben größten Theil Kroatiens, Istrien, ganz Beftgalizien, ben Zamoster Rreis von Oftgalizien und Rratau nebft ter Balfte bes Salgbergwertes Bieliczta und den Tarnopoler Arcis, im Ganzen an 2000 D.-Di. und 31/, Mill. Inzwischen war bas öfterreichische Bapiergelb auf 1060 Mill. Gulten angewachsen und galt kaum noch 8 Broc. seines Rennwerthes. Im Warz 1811 ersette man bie Banknoten burch Ginlösungsicheine, welche ben fünften Theil ihres Rominalwerthes galten. Dennoch verband fich Franz I. im Marg 1812 mit Rapoleon I., ber fich 1810 mit ber Erzherzogin Marie Louise, ber altesten Tochter bes Raifers, vermählt hatte, zu einem Rriege gegen Rufland. Als bie Bernichtung ber frangösischen Armee in Rufland offenkundig mar, lofte D. die frangofische Allianz, vermittelte zwischen ben triegführenden Dachten einen Waffenstillftand und trat erft, als bie Friedensunterhandlungen in Brag fic zerschlagen hatten, dem ruffisch-preußischen Blindnisse bei, indem es gleichzeitig Napoleon I. ben Krieg erklärte (12. August 1813). In bem Frieden zu Paris 1814 erhielt D. seine frilber abgetretenen Lander, fowie ben zu einem Combarbifch-Benetianifchen Ronigreiche erhobenen Theil Italiens und Dalmatien gurud. Auch wurde in Toscana wieder ber Großberzog aus bem Saufe D. eingesetzt. Durch ten Congress zu Wien (1815) und ten Bertrag mit Bancen ju München (14. April 1816) erhielt D. einen Landerzumache von 150 Q.=M. und erlangte überdies ras Brafibium auf bem neuen beutschen Buntestage. Die durch die Friedensschlusse neu begründete Ordnung, sowie das politische Gleichgewicht im europäischen Staatensustem aufrecht zu erhalten und allen revolutionar scheinenten Bewegungen mit Energie entgegengutreten, war bas Biel ber von Metternich geleiteten ofterreichischen Politik. Wie sich D. durch eine strenge Zolllinie vom Auslande abschied, fo schnitt es durch eine mit bem lästigsten polizeilichen Drud gehandhabte Cenfur jebe freiere, geistige Regung ab. Daher bekämpfte es 1819 auf dem Congresse zu Karlsbad Alles, mas es für antimonarchisch und revolutionär ansah, und wirkte den geheimen Berbindungen mit Gleichen Geift bewies es in ben fpateren Buntestageverhandallen Mitteln entgegen. lungen, besondere auf dem in demselben Jahre zu Wien gehaltenen Dinifterialcongref aller Mitglieber bes Deutschen Bunbes, ber bie Schluftacte bes beutschen Staatenbuntes entwarf. Auf ben Congressen zu Troppan (1820), Laibach (1821) und Berona (1822) war D. die erste Macht. Auch im Interesse nichtbeutscher Regenten führte D. fein Princip Die Revolution zu befämpfen burch. Desterreichische Truppen unterbrudten 1821 in Reapel und Biemont die Erhebung ber Carbonari mit blutiger Strenge und hielten bis 1827 Reapel und Sicilien befett. Uuch an ber frangöfischen Invasion in Spanien (1823) nahm D. diplomatifchen Antheil, und befürwortete, wenn auch ber Erhebung bes griechischen Boltes anfange abgeneigt, nachdem daffelbe feine Gelbstftanbigfeit errungen batte, tie Einrichtung einer monarchischen Regierung bieses Lanbes. Durch seine Lage an ber Donau angewiesen, ben ruffifchen Bergrößerungsplanen in ber Turtei entgegenzutreten, fuchte D. bie Pforte zu flüben, beforderte den Ausgleich berfelben mit Rufland und bewirkte bie Raumung ber Donaufürstenthumer von tilrkifchen Truppen, worurch ter Abichluß ber Convention ju Atjerman (1826) herbeigeführt murbe, welche bie Gruntlage tes Frickens von Abriancpol 1828 murbe D. in Banbel mit Marotto verwidelt, weil tie Marottaner ein öfterreichisches Handelsfahrzeug gekapert hatten, und es kam zu einem kurzen Kriege, welcher burch den Frieden zu Gibraltar (1830) beendigt wurde. Die Julirevolution von 1830 veranlagte D. zu großen Ruftungen, boch erfannte es nach England's Borgang Die Dynaftie Orleans in Frankreich an. Die damals an verschiebenen Orten ausgebrochenen Unruhen berührten D.'s beutsche Staaten nicht. Die Bewegungen in Italien, namentlich in Dobena, Parma und im Kirchenstaate, unterbriidte D. 1831 und 1832 chne Mubc. Londoner Conferenz, wolche 1830 in der belgischen Angelegenheit von den fünf Grofimachten beschielt murbe, nahm D. regen Antheil und folof fich, als England und Frantreich fic enger verbandeten, mehr an Preußen und Rufland an. In dem Bolnischen Aufstand be-

wahrte D. aufangs eine ftrenge Neutralität, boch wurde bas auf öfterreichifchen Boben gebrangte Corps bes Generals Dwernidi entwaffnet und in Ungarn internirt, mabrend man eine ruffifche Abtheilung, welche fich nach Galigien geflüchtet batte, entließ und mit den volnifoen Baffen ausruftete. In ben Bunbesbefdluffen von 1832 und in ber Ministerialconferenz zu Wien (1834), welche infolge ber in mehreren beutschen Staaten feit 1830 entstanbenen Unruhen abgehalten wurde, machte D. im Sinne feiner reactionaren Bolitit feinen vollen Ginfluß auf Die deutschen Regierungen geltenb. Raifer Frang I. ftarb am 2. Marg Sein Sohn und Nachfolger, Raifer Ferdinand I. (f. b.), blieb ber Bolitit feines Baters treu und überließ die Leitung bes Kaiferstaates fast gang bem Fürsten Metternich. Im Gangen jedoch traten burch bas Bohlwollen bes Raifers und ben Ginfluß bes ichon 1826 vom Raiser Franz in das Cabinet berufenen Grafen Kolowrat Milberungen im Regierungs. spstem ein, die ihren Ausbruck besonders in der bei der Krönung in Mailand (1838) erfolgten Amnestie aller politischen Bergeben fand. 1838 wurde der Schifffahrtevertrag mit England erneuert und auf Die Donauhafen, einschließlich Galacz, ausgebehnt; mit Griechenland ber Berkehr burch regelmäßige Dampfichifffahrten zwischen Trieft und Patras bergestellt und 1839 ber handelevertrag erneuert; Die feit 1834 auf ber Donau eröffnete Dampffcifffahrt vermehrt und verbeffert. Lange icon hatte fich D. für die Löfung ber Drientalischen Frage interessirt. Als fich baber Frankreich im 3. 1840 von ben anderen Seemachten (Großbritannien und Rugland) treunte, und ben Bicekonig von Aegypten, Mehemed-Ali, fougen wollte, erklärte fich D. gegen Diesen Schuty. Die öfterr. Flotte unter Bandiera nahm an der Bezwingung Beirut's, St.-Jean d'Acre's und anderer Puntte an der fpriiden Rufte thatigen Antheil, und zwang mit ben anderen Flotten Die Aegypter Sprien gu raumen, worauf fich ber Bicetonig dem Groffultan unterwarf. Ihrem confervativen Brincipe treu, ließ fich die öfterreichische Regierung auch ferner zu feinen wichtigen Beranderungen im Staateleben bewegen; bagegen mar fie bemuht, ben materiellen Bohlftand überall 3u heben und nahm feit 1841 felbst die Eiscnbahnfrage in die Hand, ohne auf Brivatunter-. nehmungen auf Diefem Gebiete einen bemmenden Ginfluß zu üben. Bu ben Berbienften bes Finanzministers Rubed (feit 1840) geborte, neben seinem Ginschreiten gegen bie Agio-tage an der Borfe, seinem Antheil an dem Beschluffe des Staatseisenbahnbaus und ber Durchführung der Bostreform, namentlich der Zolltarif von 1844, durch welchen manche der bisherigen Prohibitivmaßregeln befeitigt wurden. In demfelben Jahre wurde ein erleichsternder Postvertrag mit Frankreich und Sardinien abgeschlossen, und kam ein Schifffahrtsund Handelsvertrag mit Mexico zu Stande. Erzherzog Stephan wurde 1843 Civilgouverneur von Böhmen und billigte als solcher den von den Ständen befürworteten Borihlag auf Zulassung des Bürger- und Bauernstandes zur Bertretung des Landes. Berathungen und Magnahmen ber Landtage von 1845 zeigte fich die Geneigtheit der Be-völlerung zu einem Ausbau der ftaatlichen Zustände im Sinne des gemäßigten Fortschrittes, namentlich in Böhmen und Niederösterreich. Die deshalb an den Hof abgefandten Deputationen fanden gunftige Aufnahme und Die Regierung veröffentlichte zum ersten Male bie Doffammerausweife, was wenigsteus annähernd einer Budgetveröffentlichung gleich kam. Durch bas taiferliche Batent vom 14. Febr. 1845 murbe bie Dienstzeit für bas Militar fammtlicher Landestheile von 14 Jahren auf 8 herabgefest, mit Ausnahme von Ungarn, wo fte 10, und von Italien, wo fie 6 Jahre fernerhin betragen follte. Die in bemfelben Ishre in Bien eröffnete allgemeine österreichische Gewerbeausstellung bekundete die Pflege ber materiellen Interessen von Seiten der Regierung. Das wichtigste Ereigniß des Jahres 1846 war der Wiederausbruch ber polnischen Insurrection und infolge bavon die Ausbebung bes Freistaates Aratan, welcher D. einverleibt wurde. Frankreich und England protestirten vergebens gegen die von D. in Berbindung mit Preugen und Rufland beschloffene und ausgeführte Aufhebung ber Republit Rratau als eine Berlepung ber Wiener Bertrage.

Jubessen waren tros der langen Friedensjahre, der einflufreichen Stellung D.'s in Deutschland und der scheindaren Ruhe im Innern die Berhältnisse des Staates zu einer bedenklichen Arists gediehen. Die verschiedenen Nationalitäten waren eine mächtige Opposition sür die Regierung geworden, und der alte Aunstgriff einen Böllerstamm durch den andern im Zaum zu halten, wollte seine Dienste nicht mehr thun. In Ungarn war die städtische Opposition seit dem Tode des gefügigen Palatinus, des Erzherzogs Joseph (1847), in einen nationalen Gegensat gegen die Regierung umgeschlagen; in Siebenbürgen forderten die Balachen gleiche Rechtssellung mit den Magharen, Szellern und Sachsen und auch in Kroatien regten sich, angesacht durch L. Gas, nationale Bestrehungen. Gefährlicher aber für des Metternich'sche System war die durch die Berührung mit dem übrigen Deutschland versaulaste geistige Bewegung in den deutsch-österreichischen Bundesländern, welche die strenge-

sten Censurmagregeln nicht zu unterbrücken vermochten. In nationalöfenomischer Beziehung laftete noch immer vielfach ein brudenber Ausfuhrzoll auf der Production bes Lantes. Die Diplomatie vermied in auffälliger Gelbsttäuschung jede Action nach Außen und gab sich mit ber erlangten hegemonie in Deutschland zufrieden, statt biefelbe consequent zu festigen und weiter zu bilben. Im Biderfpruch gegen bie großen Erinnerungen ber früheren Legitimitatstämpfe begnügte fich bas öfterr. Cabinet, ben Carliften in Spanien, femie ben Sonderbundlern in der Schweiz heimlich Subsidien zu senden, was natürlich die allgemeine Unzufriedenheit noch vermehrte. Ihre folimmften Feinde hatte Die Regierung in Italien, wo feit den Reformbestrebungen Bius IX. Die revolutionare Bewegung ichen im vollen Gange war, als bie großen Ereigniffe bes Jahres 1848 Europa erschütterten. In allen Kronlandern ber Monarchie wurden Aufangs Diarg weitgehente Betitionen und Atreffen vorbereitet, als am 13. Marg bei Gelegenheit ber Bufammenberufung ter nieberöfterreichischen Stände eine Boltsbewegung in Wien erfolgte, ber gegenüber die Regierung halt- und willenlos sich eine Concession nach der andern abdringen ließ. Fürst Wietternich erflärte noch am 13. Abende feinen Rücktritt, am 14. wurden zu ber ichon tage rorber bewilligten Bewaffnung der Studenten und Berstärkung der Bürgergarbe bie Errichtung ber Nationalgarbe und die Aufhebung ber Confur gewährt und am 15. Die Ginberufung von flamifden, beutschen und italienischen Ständeausschüffen kundgethan. Gleichzeitig war auch in Ungarn ber Sturm losgebrochen, und die 600jährige Feudalverfassung wurde in eine Ferm ber Bollsvertretung und des Constitutionalismus auf dem Reichstage zu Prochurg umgemanbelt, welchen Anforderungen ber Raifer gleichfalls feine Buftimmung ertheilte. hatte ber Bicetonig, Erzherzog Rainer, Die Bauptstadt Mailand bereits verlaffen, ale einige Tage fpater ber Aufstand ausbrach, welcher ben commandirenten General, Feltmarfdall Radetty, nöthigte, sich auf Berona zurückzuziehen. Auch Benedig mußten bie österreichi-

ichen Truppen raumen.

Das bringenbste Bedürfniß für ben Staat war nun die Bilbung eines verantwortlichen Ministeriums; daffelbe bestand, mit bem Brafidenten, Grafen Kolowrat, an der Spite, aus Billersborf für das Innere, Ficquelment für das Aeußere, Kübed für die Finanzen, Taaffe für die Justiz und Sommaruga für den Unterricht. Als das neue Prefigesetz wegen allgemeiner Migbilligung vom Ministerium jurudgezogen werben mußte, trat Graf Kolowrat bas Bräfidium beffelben an Fiquelmont ab. Für Ungarn wurde ein befonderes Minifterium (Batthpanni, Deat, Koffuth u. A.) am 22. Marg bestätigt. Das Wiener Dinifterium tonnte jedoch die Situation nicht beherrichen und Studenten, Nationalgarten und bie aufgeregte Boltsmaffe terrorifirten alle Kreife. Gine Daffenbewegung am 15. Diai erzwang die Revision des Wahlgesetzes, die Umwandlung des Neichstags in eine Constituirende Berfammlung mit Einer Rammer und die Anordnung, bag bas Willtar nur auf Berlangen ber Nationalgarbe ausruden burfe. Gleichzeitig erfolgte auch tie Flucht ber kaiserlichen Familie nach Innsbrud. Wien murte revolutionirt und bie Ruhe burch tie Bilbung einer Art provisorischer Regierung unter tem Namen "Aneschuß ter Burger, Rationalgarben und Studenten jur Wahrung ber Rechte bes Volles, ter Rube unt Ortnung" hergestellt, welcher Ausschuft bamals bie einzige selbstftanbige Beborbe Wien's war. Unter folden Berhaltniffen begannen bie Bablen jum Reidetage. In Brag brach tamals während bes bort ftattfindenden Glawencongreffes am 2. Juni ein Aufftand aus, ben Fürft Binbifdgras mit blutiger Strenge unterbrudte; in Ungarn bereitete fich ein Rationalitatetampf vor und nur in Italien gelang es ber Regierung bie Derhand zu gewinnen. hatte Radetity Bicenza, Badua und andere Stabte genommen und bie fartinische Courts macht nach einer Reihe blutiger Befechte burch ten Gieg bei Cuftogza (am 25. Juli) völlig aus bem Felbe gefchlagen, worauf fich bie Lombarbei wieder unterwarf. In Bien zeigte fich indeffen die Regierung ohnmächtiger als je. Das Ministerium Billereterf wurde von ber Nationalgarbe und ben Studenten jum Rudtritte gezwungen und burch ein neucs ersett (Bessenberg als Borfitenber, Doblhof Inneres, Latour Krieg, Comarger öffentliche Arbeiten, Hornbostel Hanbel, Kraus Finanzen, Bach Juftig). Am 22. Juli wurde ber Reichsrath burch ben Erzherzog Johann als Stellvertreter tes Rai-fers eröffnet, ber infolge ber Aufforderung ber Bollsvertretung am 12. Anguft nach Wien zurudlehrte. Die erste Thätigkeit bes Reichstages war ber Beschließung ber von Bans Rublich, einem ber jüngsten, aber hervorragenoften Mitglieber ber liberalen Partei, beantragten Aufhebung ber Robot- und Unterthänigkeitsverbaltniffe und ber Bewilligung einer vom Finanzminister verlangten Anleihe von 20 Mill. Gulben ge-Das vollständige Budget murbe Ente September tem Reichstage vorgelegt; es ergab einen Ausfall von nabe 62 Mill. Gulben; gleichzeitig murbe auch bie

Berathung ber Frankfurter Grundrechte eingebracht, welche jedoch durch die Oktoberrevolution unterbrochen murbe. Anläglich bes Abmariches eines Theiles ber Biener Garnifon, nach Ungarn brach in Wien am 6. Ott. ein furchtbarer Aufstand aus, in welchem bas Zeugehaus gestürmt, die Massen bewassnet und der Kriegsminister Graf Latour erwordet wurde. Der Reichstag erklärte fich hierauf in Bermanens und verlangte die Bildung eines neuen; Die taiferliche Familie floh von Schonbrunn nach Olmun, und in Wienübernahm ein Sicherheitsausschuß bie Leitung ber Geschäfte, während ber polnische General Bem und Meffenhauser mit bem militärischen Obercommando betraut wurden. faiserlichen Truppen sammelte barauf Amersperg in und um bas Belvedere und vereinigte sich mit dem ans Ungarn herbeigeeilten Jekachich; zudem rückte Windischgraß von Breg mit 18,000 M. vor Wien und nahm in Berein mit Anersperg und Jekachich's Kroaten am 31. Oft. die Hauptstadt. Windischgrät hieut ein blutiges Gericht, und fiandrechtliche Bew urtheilungen zum Tob, sowie langjährige Berterstrafen waren an der Tagebordnung. Eine politische Bedentung hatte die Berurtheilung und Erschiefung des Frauffurter Reichsbepus tirten Robert Blum (am 9. Nov.). Der Reichstag war durch kaiferliches Decret vertagt und auf den 22. Rob. nach Kremster einbemten worden und inzwischen ein neues Ministerium (Fürst Schwarzenberg Präsident und Auswärtiges, Grof Stadion Inneres, Kraus Finanzen, Cordon Krieg, Bach Justiz, Bond Handel und öffentliche Bauten, Thieleseld Landescultur und Bergwesen) gebildet worden. Am 2. Dez. entsagte Kaiser Ferdinaud I. bem Thron zu Gumsten seines Neffen, Franz Joseph I. Der Reichstag wurde am 7. März 1849 aufgehoben und gleichzeitig erschien die octropirte Berfassung vom 4. März 1849, die übrigens nirgenbs zur Durchführung kam unb am 1. Jan. 1862 zurückgenommen wurde, wodurch D. wieder ein absoluter Staat wurde. Die feit September 1848 in Ungarn ausgebrochene Revolution endigte mit ber Waffenstredung Görgen's bei Bilagos (13. Aug. 1849) und der Uebergabe von Komorn (f. Ungarn). In Italien, wo die Bewegung nach Rundigung bes Baffenstillstandes burch Rarl Albert im Marz 1849 wieder ausgebrochen war, erkampfte Radenth am 23. Marg die entscheibende Schlacht bei Novara, welcher erft ein Baffenstillstand und am 6. Aug. ber befinitive Friede folgte (f. Italien). Rieberwerfung der Revolution waren die Minister vollkommen Herren der Situation und verfügten unbeschränft über alle Machtmittel bes Kaiserreiches. Rach Außen hatte D. nach Befiegung ber Biemontefen feinen geind zu fürchten, nur in Dentichland batten fich politische Berwickelungen gebildet, die jedoch durch die energische auswärtige Politik D. is in ben Olmützer Bunckationen (29. Nov. 1850) beseitigt wurden (f. Deutschland). Im Innern wendete fich die Regierung immer stärker der Reaction zu. Im Winisterium war 1850 ein theilweiser Wechsel vor sich gegangen, Graf Stadion wurde Minister ohne Bortefenille, Bach, beffen Boften Schmerling libernahm, Minister bes Invern und Graf Leo Thun Unterrichtsminister. 1851 traten Schmerling und Brud, die letten Bertreter liberaler Brincipien, and. Mit der Aufhebung ber Berfaffung von 1849 wurden 1852 bie Grundrechte aufgehoben, die Schwurgerichte befeitigt, die Gemeindeverfassung umgestaltet und an die Stelle ber Provinzialftande berathenbe Ausschuffe aus dem Erbadel und ben Grundbefetern gefett, nachdem fcon früher die Minifterverantwortlichteit aufgehoben und ter Reichsrath zum Rath ber Krone erklärt worden war. Die Finanznoth banerte übrigens fort und konnte nur burch Anleiben, die nicht felten unter barten Bedingungen abgeschloffen wurden, Abhilfe erhalten. Dabei geschah viel für die Bebung der materiellen Interessen; an bem Ausban bes öfterr. Gifenbahnnebes wurde ruftig weiter gearbeitet, neue Gelbinftitute wurden gegrandet, neue Unterrichtsanstalten errichtet und befondere bie Somnaffen granblich nach bem Dufter ber preußischen verbeffert. Der Bolltarif wurde nach ben Berathungen eines Congreffes von Landwirthen und Industriellen 1851 reformirt; ebenfo jucte man einen Anfchluß an den Deutschen Zollverein, was jedoch von Breußen zuruchgewiesen wurde. Dafilr wurden mit ben fühbentichen Staaten Berhandlungen megen einer Bolleinigung gepflogen, die aber zu keinem Refultate führten. Während derfelben ftorb am 5. April 1852 der Minister-Bräsident Fürst Schwarzenberg, an dessen Stelle Graf Bud-Shauenflein trat. Satte man teine Bolleinigung mit Deutschland herbeiführen können, fo tam boch ein Handelsvertrag mit dem Dentschen Zollwerein zu Stunde (1853); auch tam Laie fer Franz Joseph im Dez. 1852 nach Berlin, um bas Einvernehmen zwischen ben beiben Dofen wieberherzuftellen. Der erfte Schritt bes neuen Ministers galt ber Schwächung einer Macht, au beren Erhaltung D. Alles gelegen fein mußte, bes Domanischen Reiches. Die Mifflon Leiningen's nach Konstantiuopel, ju Gunften ber Dichernagorgen, war ein Schnitt in's eigene Fleifc. In St. Betereburg mochte man biefen Schritt als Bergnlassung, bie Delentalische Frage wieder aufzunehmen, angesehen haben und in biesem Sinne

ift auch Menschikow's Erscheinen bei ber Pforte gleich nach ber österreichischen Intervention Die Folge bavon mar ber Drientfrieg (f. b.). Graf Buol - Schanen. ftein that hier das Wislichste, was ein österr. Staatsmann thun konnte; er ging in seiner Theilnahnie für die Bforte und die Bestmächte fo weit, Rugland toolich ju verleten und wieber nicht weit genug, um fich England und Frankreich ju verpflichten. Auf bem friebenscongreß ju Paris (30. Mary 1856) wurde burch bie Befcwerden des farbinischen Gefandten über die Difftande ber öfterr. Berwaltung in der Lombardei und in Beuedig zugleich ber Krieg um die Lomburdei von 1859 vorbereitet. Im Innern erregten Centralifotion und die Berstellung einer bureautratisch-militärischen Berwaltung, die besenders von iber fiberall verhaften Gensbarmerie unterftutt wurde, vielfach Ungufriedenheit, und in Stalien und Ungarn war die Garung der Gemüther noch nicht varüber. 3m Febr. 1853 brach in Mailand ein von Maggini angestifteter Tumult aus, bei bem Solbaten und Officiere menchlings überfallen wurden, und in Wien wurde am 18. Febr. auf den Kaifer Franz Die Folge bavon mar Joseph von dem Ungar Joseph Libenpi ein Attentat ausgeführt. Die Bericharfung ber polizeilichen Dagregeln, wornrch D. aber in auswärtige Conflicte tam, namentlich mit Sarbinien, weil die Guter ber emigrirten Lombarden, welche in Carbinien naturalifiet waren, mit Befchlag belegt wurden. Die Spannung führte zum Abbruch ber biplomatischen Berbindungen. Spater fuchte freilich D. einzulenken, intem es ten Sequestet aufhob; boch weber biefe Magregel noch bie Ernennung bes mehlwollen-ben Erzherzogs Mar, bes Brubers bes Kaifers Franz Joseph, zum Generalgouverneur tes Lombarbifd-Benetianifchen Königreiches (1857) tonnten bie Sompathien ber Italiener tem Baufe D. juwenden, obgleich ber Erzberzog Alles aufbot um bie Gemuther zu verfohnen. Die Finangen verblieben in einem traurigen Buftanbe; 1854 wurden zwei Anleihen gemacht, eines von 50 Dill. Gulben im Marg und eines burch taiferliches Batent vom 26. Inti im Betrage von 350—500 Mill., welches als "freiwilliges" im Inlande ausgeschrieben wurde, zu dem aber die Behörden die Bewohner des Kaiserstaates in jeder möglichen Beife zu zwingen fuchten, und auf diese Weise war bis zum 21. Angust die Summe ven 500 Millionen überzeichnet. Beffer gestalteten fich bie finanziellen Berhaltniffe, seittem Bruck (1855) wieder Finanzminister war, so daß vor dem Ausbruch bes Italieuischen Kricges die Banknoten wieder ihren vollen Rennwerth hatten, aber nur auf turge Beit. Auf kirchlichem Gebiete waren vom Minister Bach alle seit Joseph II. eingeführten Refermen wieber aufgegeben worden. Der Bertehr mit Rom war feit 1850 freigegeben, tas "Plaestum regium" zurückgenommen und nach langen Berhandlungen tam am 18. Aug. 1855 bas Concordat ju Stande, welches ber tatholifden Rirche abermals michtige Borrechte ein-So standen die Dinge als 1859 ber Italienische Krieg ausbrach (f. Italien), welcher durch die Friedenspräliminarien von Billafranca (11. Juli) und den Züricher Frieben (10. Nov.) beendigt wurde, bessen Stipulationen aber, akgesehen von ten Leistungen D.'s, unerfult blieben. Die öfterreichischen Secundo- und Terzogenituren waren verleren, ber Plan einer italienischen Conföderation wurde aufgegeben und bas einige Italien mar binnen Jahresfrift gefchaffen. D. ftanb bamals nach Mugen bin gang ifolirt, war feit tem Drientfriege mit Augland gespannt und hatte sich burch seine beutsche Politik auch Breufen entfremdet. Aber schlimmer noch waren bie inneren Berhältnisse. Das lisherige Regierungsfostem zeigte fich in allen Beziehungen als unhaltbar, und teshalb mußten bie Sauptvertreter beffelben, Graf Buol-Schanenstein und Bach, ihre Ministerposien aufgeben. Die nisterprafibent, Minister bes Auswärtigen und bes faiferlichen Saufes murte Graf Richberg, Minister bes Innern Graf Goluchowsti und Polizeiminifter von Subner. wurde im Gangen wenig in ber Regierung geandert. Belizeiminifter ren Gubner rieth be-züglich Ungarns ben Centralifationsplan aufzugeben, roch wurde er abgewiesen und nahm fcon nach zwei Monaten feine Entlaffung. In ben Finanzen berrichte bie alte Roth; ein auf 200 Mill. Gulben im Inlande ausgeschriebenes Anleihen murbe nur mit 76 Diill. gezeichnet, worauf ber Finanzminister Brud entlassen wurde (22. April 1860). Brud erfoog fich ben andern Tag aus getranttem Ehrgefühl. Der Broceg tes Generals Chnatten, ber, wegen grober Unterschleife, bie er fich als Chef ber Armeeverwaltung im Italienischen Rriege hatte zu Schulben tommen laffen, in gerichtliche Untersuchung gezogen, im Gefängniß fich felbft entleibt hatte, gab ber Bermuthung Raum, bag auch ber Finanzwinister Brud babel compromittirt gewesen sei, boch stellte sich viefer Berbacht später als unbegrünket beraus. Diefer Brocek, in welchem ber Armeelieferant Richter wegen Bestechung Conation & pu einer Gefängnifftrafe verurtheilt worben war, warf übrigens ein Streiflicht auf bie in D. in ben bochften Rreifen herrschenbe Corruption. Die Leitung ber Finangen, gegen melche ein:allgemeines Mextranen herrschte, seitbem im Oktober 1859 befannt geworden war, Digitized by GOOS

daß das Nationalanleihen von 1854 um 1111/, Mill. Gulben überschritten worden sei, abernahm nun von Blener, nach bessen Bericht das Deficit für 1859 die Summe von 280 Mill. Gulden erreichte. Auch bas neue Ministerium konnte keine Abhilfe schaffen. kisserliche Batent vom 1. Sept. 1859, wodurch die Berhältnisse der Protestanten geregelt werben follten, befriedigte wohl die deutschen Länder, doch rief es in Ungarn allgemeine Un-zufriedenheit hervor, weil man bort hartnädig an den alten Rechtsanspruchen festhielt. Selbst ber einflufreichste Schritt für die Reugestaltung D.'s, die Bernfung des verstärtten Reichsrathes (b. März 1860), zu beffen Geschäftstreife die Feststellung des Budgets, die Brufung ber Staaterechnungeabichluffe, Die Borlagen ber Staatefdulbencommiffion, Die Berathung wichtiger Befengebungeangelegenheiten, namentlich ber ben Landtagen zu machenben Borlagen gehören follten, befriedigte die Bunsche bes Landes wenig, weil die selbststandige Initiative und die Deffentlichkeit ausgeschloffen waren. Die Eröffnung bes Reichstages fand am 31. Dai fratt; am 19. Juli wurden bie Rechte beffelben burch ein faiferliches Sanbidreiben babin erweitert, bag Stenererhöhung und Aufnahme neuer Anleiben fünftig nur mit Zustimmung des verstärkten Reicherathes erfolgen sollte. In demselben standen sich zwei Parteien gegenüber; die eine, in der Majorität befindliche, vertrat die Ancekennung der historisch-politischen Individualität der einzelnen Länder und ihre Antonomic; die Minorität bagegen verfocht die Rechtseinheit und eine ftart einheitliche Reichsgewalt. Bei ibrer Berabschiedung sprach die Berfammlung ihre Ueberzeugung dabin aus, daß eine gludlice Intunft ber Monarchie burch bas jest bestebende System ber inneren Organisation weber gesichert noch gefördert scheine; boch hatte sie weder der Regierung wesentliche Dienste geleistet, noch bei ben Nationen rechtes Bertrauen erwedt. Da ber Bersuch, D. burch ben verstärkten Reicherath zu reconstruiren, theilmeise miglungen war, so befolog ber Raiser eine Bieberholung beffelben. Am 20. Dtt. 1860 erließ er im Sinne ber Majoritat bes verstärkten Reichstages ein Manifest an die Bölker D.'s und auf Grundlage der Pragmatijden Sanction (f. b.) ein Diplom, welches die Grundzuge einer Berfaffung fur die Besumntmonarchie enthielt und die Berleihung besonderer Statuten für die einzelnen Kronländer in Ausficht ftellte. Diefes Diplom enthielt ein unwiderrufliches, auch die Nachfolger in der Regierung bindendes Staatsgrundgeset mit folgenden Bestimmungen: 1) Das Recht Gefete zu geben, abzuändern oder aufzuheben, wird unter Mitwirkung aller gesetlich versammelten Landtage, beziehungsweise bes Reichstages, zu welchem bie Landtage eine entsprechende Angahl Mitglieder ju senden haben, ausgeübt. 2) Alle Gegenstände der Go fengebung, welche fich auf alle Lander ber Monarchie beziehen, follen im Reicherathe verhandelt und verfaffungemäßig erledigt, nene Steuern und Anleihen nur mit feiner Bustimmung angeordnet werden, und die Brufung bes jahrlichen Budgets, sowie ber Staatsrechnungsabichluffe unter feiner Mitwirtung erfolgen. 3) Alle anderen Gegenstände der Gefetgebung follen in und mit den betreffenden Landtagen erledigt werden. bemfelben Tage erschienen noch folgende Decrete: Die Bahl ber von den Landtagen zu entfenbenden Reichstrathe wird auf 100 erhöht. Die Ministerien bes Innern, der Justig und des Cultus werben aufgehoben, bie Ungarifche und Giebenburgifche Doftanglei wieber ber gestellt und die oberste Leitung der administrativ - politischen Angelegenheiten einem Staatsminifterium unterstellt: es foll außerbem ein Sanbelsminister im Ministerium sein, beffen Birtungefreis indeffen tein eigentlich abministrativer fein foll. Für Ungarn (f. b.) wurde bie alte Berfaffung unter gewiffen Mobificationen wieder bergestellt. Benedig blieb Gleich nach ber Beröffentlichung bes Staatsgrundgefetes traten vom ohne Bertretung. 22.—26. Ottober die Beherrscher von D., Preußen und Rufland zu einer Conferenz in Barfchau zusammen, die aber ohne alle politische Felgen blieb. Die neue Berfassung fand nirgends eine beifällige Aufnahme. Die Centraliften in Deutsch-Desterreich sprachen ihre Migbilligung offen aus, die Slawen verlangten, unterftütt vom Abel und Rlerus, eine vollständige Autonomie, und in Ungarn forderte man die volltommene Wiederherstellung der früheren Berfassung, sowie ber Gesetzebung von 1848, wedurch freilich ber Berband Ungarns mit D. nur noch auf eine Bersonalunion hinauslief. Jufolge davon wurden bie während bes Bach'ichen Sustems in Ungarn angestellten beutschen Beamten und Lehrer mit ber größten Schonungelofigfeit burch Ginheimische verbrangt. Unter folden Umständen glanbte auch ber Bof bas bisherige Spftem anfgeben zu muffen, und an Goluchowsti's Stelle, ber fich seiner Stellung als Staatsminister durchaus nicht gewachsen zeigte, trat am 13. Dez. 1860 Schmerling, ber ben Dentsch-Desterreichern als Centralist mit liberaler Karbung erwanscht war. Am 23. Dez. erließ er ein Programm in Form eines Rundforeibens an bie Statthalter ber Kronlander, worin er es als feine Aufgabe bezeichnete, Die in dem kaiferlichen Manifest vom 20. Ott. ausgesprochenen Absichten zur vollen Ansführung

zu bringen. In der That aber war er bemüht, die Autonomie der einzelnen Awalander auf bas kleinste Daß zurudzuführen, babei aber bie Befugniffe bes Reichstages in confie tutionellem Sinne auszudehnen. Sein Brogramm wurde in den deutschen Ländern D.'s, felbst in Subbentschland, wegen ber fich barin kundgebenden Freifinnigkeit, Entschiebenbeit und boch zugleich magvollen Saltung mit großem Beifall aufgenommen; nur in Tirol flieg es auf Wiberstand. Seine erfte Function war die Erlaffung eines Wahlgesetes für alle Rronlander mit Ausnahme Ungarns, feiner Nebenlander und Benetiens. Um 26. Febr. 1861 wurde eine neue Berfassung für ben Gesammtstaat und Landes. statuten für die einzelnen Kronländer, einschließlich Galiziens, aber mit Ausschluß von Ungarn und beffen Rebenlandern, sowie von Benetien publicirt. biefer Berfassung trat D. in die Reibe ber constitutionellen Staaten Europas mitt-Der Gefammtstaat wurde nach berfelben burch einen Reicherath vertrelich ein. ten, ber aus zwei Bäufern, einem Gerrenhaufe und einem von den verschiedenen Laubtagen zu beschidenden Baufe ber Abgeordneten, alfo einem Oberhaus und einem Unterhaus, Diefer Reicherath follte aber nur mit ben Reprafentanten ans ben Lanbern ber Ungarischen Krone als Organ des Gesammistaats, ohne diese als en gerer Reichsrath für die deutsch-flawischen Brovingen, als eine Zwischenftufe zwischen ben Provinziallandtagen und der Bertretung des Gefammtstaates fungiren. Der Reicherath sowohl als auch bie Landtage erhielten das ihnen bisher vorenthaltene Recht der Deffentlichkeit und der Juitiative. Die Vertretung war statt auf bas ständisch-fendale Princip, auf bas moterne Princip der Interessenvertretung gegründet. Die Berhaltnisse ber Brotestanten wurden burch bas Patent vom 8. April geregelt, boch war bamit die zugesicherte principielle Gleichberechtigung aller gesetlich anerkannten Confessionen nicht burchgeführt. Am 1. Dai 1861 wurde ber Reichstag vom Raifer mit einer Thronrebe eröffnet. Bon ber Regierung felbft wurde ber Reichstag als engerer bezeichnet, weil bie Abgeordneten aus Ungarn, Aroatien, Siebenburgen und Benedig fehlten. In Ungarn ging man fo weit, daß man weber bas Oftoberdiplom noch das Februarpatent anerkannte, worauf die Auslösung des Ungarischen Landtages (21. August) folgte (f. Ungarn). Der Landtag von Siebenburgen beschidte jedoch 1863 ben Reichsrath, der sich seitbem als erweiterter Reichsrath constituirte. Da-gegen blieben die czechischen Mitglieder der Landtage von Böhmen und Mähren aus. In ben brei Seffionen bes Reichsrathes vom Mai 1861 bis Dezember 1862, vom Juni 1863 bis Februar 1864 und vom November 1864 bis Juli 1865 wurde auf dem Felde der Gesetzebung wenig geleistet, da die Regierung verhältnißmäßig wenig Borlagen brachte und fich begnilgte, das jährliche Budget bebattiren und bewilligen zu laffen. Tropbem befferten fich bie Finangen D.'s nicht, weil eine orbentliche Birthschaft fehlte und die Regierung burchgreifende Ersparungen im Staatshaushalte nicht eintreten lassen wollte. Bon Jahr zu Jahr wurde das Deficit größer, das Budget überschritten und durch versteckte Aulcihen ber Mehraufwand gebeckt, bis endlich in ber letten Seffion von 1865 biefe Mifftante an ben Tag tomen und baburch ein Bruch zwischen ber Regierung und ben Abgeordneten beigeführt wurde. Finanzminister Plener mußte zugeben, daß bas lette Budget um 71/2 Mill. Gulben überschritten wurde, baf 20 Mill. Steuern rudftandig und uneintreibbar seien, und forberte zur Deckung des Mehrauswandes für die Jahre 1864—66 die Bewilligung zu einer nenen Anleihe von 117 Mill. Gulben. Das Abgeordnetenhaus bewilligte nur eine Anleihe von 13 Mill. zur Dedung ber fälligen Zinsen und erklärte in feine weitere Creditbewilligung eingehen zu konnen, ehe nicht die Finanzgesetze für die Jahre 1865 und 1866 verfaffungsmäßig erledigt maren; zudem ftrich bas Abgeordnetenhaus vom Militarbudget 17 Mill. und vom Marinebudget über 2 Millionen, empfahl bie äußerste Sparsamkeit und rügte in scharfer Weise bie Gesehwidrigkeiten in der Finanzverwaltung. Bergebens fuchte man die Abgeordneten zur Nachgiebigkeit zu bewegen. Die Stellung Schmerling's war unhaltbar geworben, er nahm seine Entlassung, aber auch ber Reichstag wurde aufgelöft, und durch kaiserliches Patent vom 20. Sept. 1865 bie ganze Reicheverfassung In ber auswärtigen Politik begnugte fich bie öfterreichische Regierung, ohne irgend eines der Rechte aufzugeben, die ihr nach bem Zuricher Pertrage gustanden, Italien gegen-über auf einer Defenstve zu verharren. Dem Deutschen Bunde gegenüber behauptete D. seine bisherige Stellung. Einer Reform ber Bunbesverfaffung im Sinne bes fachfifden Ministers von Beuft abgeneigt, wollte D. nur bann auf feinen Borfit im Deutschen Bunde verzichten, wenn biefer fein Bertheibigungerecht auf bie außerbeutschen Besitzungen D.'s ausbehnen, b. h. nebft D. auch Ungarn und Benetien garantiren wurde. Breufen gegenüber sprach fich bie öfterreichische Diplomatie febr entschieben gegen bie Grundung eines engeren Bundesftaates im beutschen Staatenbunde aus und protestirte mit ben Mittelftaaten

Dagegen verlangte D. im Juli 1862 ben Gintritt in ben Rollverein in der Art, daß diefer die Form eines den Kaiferstaat und bas Zollvereinsgebiet umfaffenden handels- und Bolloundes annehme, was aber Breugen entschieden ablehnte. Im nächsten Jahre stellte D. im Bunde mit den Mittelstaaten den Antrag auf Einberufung von Delegirten ber verschiedenen Standepersammlungen, um über Besepentwürfe, betreffend Civilproceg und Obligationeurecht zu berathen; berfelbe wurde jedoch in ber Bundesversamme lung vom 9. Jan. 1863 verworfen, und bald nahm D. felbft die Bundesreformfrage in bie Rachdem Kaifer Franz Joseph in einer Dentschrift die Unabweisbarteit einer Reform ber beutschen Bundesverfassung bargethan, lub er auf ben 16. Aug. 1863 bie beutschen Fürsten zu einem Congreß nach Frankfurt ein, der vom 17. Aug. bis jum 1. Sept. bauerte, und auf dem alle beutschen Fürsten, der König von Preußen ausgenommen, erschienen. Da jedoch nicht alle Mittel- und Rleinstaaten bem Blane D.'s beiftimmten, fo gerieth bie ganze Angelegenheit bald in's Stoden. Dit ben Bestmachten und Preugen richtete O. fast ibentische Noten wiederholt an Angland zu Gunsten der im Aufstand gegen die ruffliche Regierung begriffenen Bolen, was aber nur eine weitere Spannung zwischen den Cabinetten von Wien und Betersburg hervorrief. Mit Breufen aber, obicon burch baffelbe feine Bemühungen in der deutschen Reformfrage vereitelt worden waren, ging es in der schleswigholsteinischen Angelegenheit wieder ganz hand in hand. Die beiden deutschen Grofmächte schienen hier in vollem Einverständniß mit einander zu handeln, ohne auf die Anträge und Beschlüsse der Bundesversammlung, auf die Bünsche des deutschen Bolles und auf die öffentliche Meinung irgend welche Rudficht zu nehmen. Das österr. Militär errang im Bunde mit dem preußischen in dem endlich zum Ausbruch gekommenen Krieg gegen die Dinen (f. Schleswig-Holftein) einen Sieg nach dem andern. Am 26. Juli 1864 tom ce ju Friedensunterhandlungen zwischen D. und Breugen einerfeits und Danemart andrerfeits, welche am 1. Aug. in Bien jum Abschluß tamen. Babrend bieses Kriegest nahm Erzherzog Maximilian Ferdinand (f. b ), der Bruder des Kaifers, die Krone von Mexico an und ließ mit Bewilligung der Regicrung eine österreichisch-mexicanische Legion in D. auwerben. Bahrend Brenfen übermachtig aus bem Kriege bervorging, mar eine Sowächung D.'s nicht zu verkennen. Seine Stellung in Deutschland war erschütstert. Bon Italien her sah D. sich fort und fort bedroht; boch beobachtete es bemisels ben gegenüber die nämliche zuwartende Haltung, wie in den letten Jahren, indem es fich hütete, irgend einen herausfordernden Schritt zu thun, dabei aber sich in keiner Weise herbeiließ, die thatfächlichen Zustände des jungen Königreiches irgendwie anzuerkennen. Rach der zwischen Frankreich und Italien am 15. Sept. 1864 abgeschlossenen Convention, in welcher Frankreich fic verpflichtete, Rom binnen zwei Jahren zu räumen, richtete ber Minister bes Auswärtigen, Graf Rech berg, eine Depefche an Frankreich bes Inhaltes, daß der Bapft das Recht habe, bei irgend einer Bedrohung den Schutz der katholischen Mächte in Anspruch zu nehmen, und daß umgefehrt bie tatholischen Dachte fich das Recht vindiciren muffen, innerhalb der Grenzen der politischen Convenienz und Opportunität ihm biesen Schutz zu gewähren. Europa wurde in einem folden Falle unbedingt hoffen durfen, D. und Frantreich in Gintracht mit einander geben gu feben. Der romifchen Gurie gab Rechberg in einer anberen Depefche die Berficherung, daß ber Papft ftets aller ber Bilfe gewärtig fein konne, welche D. bemfelben ben Umftanben nach zu leiften vermöge. Mehr Gorge bereitete ber öfterr. Regierung ihre Stellung zu Preufen und Deutschland. D. mufte es empfinden, bağ es von Brengen vielfach überflügelt und zu Schritten verleitet worden war, die feinen eigenen Interessen durchaus hinderlich waren. Der Staatsminister Schmerling gestand unumwunden ein, daß die schleswig-holsteinische Sache "total verfahren" sei. Bon Breußen, beffen Machterweiterung im Norben D. burch feine Allianz im Kriege gegen Danemark wesentlich geforbert hatte, erfuhr es teinen Dank, nicht einmal in ber Bollfrage machte Breugen irgendwelche Concessionen. Graf Rechberg, ber biefe Allianz vorzugsweise gu Stande gebracht und inebefondere bie Unterhandlungen über bie Bollangelegenheit fort. mabrend geleitet hatte, erhielt am 27. Dit. feine Entlassung. An feine Stelle tam Graf Mensborff- Bouilly (fpater Filrft Mensborff- Dietrichftein, f. b.), von bem man erwartete, bag er Breufen gegenüber eine andere Bolitit beobachten werbe, als fein Borganger. Allein D. war fcon ju weit gegangen, um noch zurudtreten gu konnen. Bismard hatte es verftanben, D. auch wiber seinen Billen an Breugen ju feffeln. scheinen die Besuche, die ber Raiser von D. bem Rönig von Breufen in Karlsbad und ber König bem Kaifer in Wien einander abgestattet hatten, die Monarchen felbst einander fo nabe gebracht zu haben, daß von einem formlichen Bruche zwischen beiden Regierungen fobald nicht die Rebe sein konnte. Mensborff konnte baber unter folden Umftanben nichts

weiter thun, ale bag er mehr ale bisher ben factifchen Ditbefit ber beiben Berzogthumer, ber nach bem Wiener Frieden auf D. und Preugen gemeinschaftlich übergegangen mar, für D. in Anfpruch nahm, weghalb er benn auch ben gegen Preußen allzu willfährigen Civilcommiffar in den Elbherzogthumern, Baron & ederer, abberief und burch den D.'s Intereffe mit mehr Energie vertretenden herrn von halbbuber ersetzte. Zugleich suchte Mensborff die deutschen Mittel- und Alcinstaaten wieder für fich zu gewinnen, und stellte zu bem Ende eine endliche Erledigung ber Schleswig Dolfteinischen Frage auf nationalem und bunbesmäßigem Wege in Aussicht. Dies war die Lage ber Dinge in D. am Enbe bes Jahres 1864. Im Juli 1865 erfolgte ber Ministerwechsel, indem Graf Mailath, ein Altconfervativer, an Bidy's Stelle an die Spite ber neuen ungarifden hoftanglei trat. (f. Ungarn). Zugleich mit Mailath tam Graf Belcrebi, ber bisherige Statthalter von Böhmen, in's Ministerium (bas fog. Grafenministerinm). Am 16. August wurde durch taiserliches Sandschreiben der Rudtritt ter Minister Schmerling, Mecserb, Blener, Lasser und Bein, sowie die Ernennung Belereti's zum Staatsminister und Borfigenden bes Diinisterrathes, Komers zum Juftig- und Larifc jum Finanzminister fanctionirt. Graf Mensborff wurde auf fein Ansuchen bes Borfiges im Ministerrath, vorbehaltlich bes ihm zukommenden Ranges als ersten Ministers, entho-Der Finanzminister eröffnete feine Amtethätigkeit mit einem Rundschreiben, in weldem die Ersparnisse im Staatshaushalte nachdrudlich betont wurden. Im Bertrage ron Gastein, welcher Mitte August dem Bundestage vorgelegt wurde, einigten sich D. und Preußen über bie Schleswig-holfteinische Frage vorläufig babin, bag erfteres bie proviforifche Bermaltung Solfteins, letteres bie Schleswigs übernahm und für die völlige Abtretung Lauenburgs eine Summe von zwei Millionen Thalern an D. zahlte. Gin faiferliches Manifest vom 20. Sept., welches Die Sistirung ber Wirkfamteit ber Berfaffung verfügte und der Regierung mahrend Diefer Zeit die Macht gab, nicht aufschiebbare Magregeln zu treffen, schloß die mit dem Februarpatente von 1861 neu aufgenommene constitutionelle Entwidelung bes Raiferstaates wieber ab. Ein Rundschreiben an die politischen Bertreter D.'s bei auswärtigen Mächten wies diefelben an, bas Manifest bahin zu erläutern, baß daffelbe lebiglich die Sicherstellung ber bauernben Rechtsgestaltung ber Monarchie, feineswegs aber ben Sieg der einen Reichshälfte über bie andere, noch weniger aber die Rudtehr jum Absolutismus bezwede. Zwei Tage vor Erlag bes Sistirungsmanifestes wurden ber Lanciag von Ungarn, beffen Eröffnung fich aber verzögerte, bann bie Landtage ber beutsch-flawischen Kronländer auf den 23. Rov. 1865 einberufen. Auf dem galizischen Landtage votirte man bem Raifer wegen ber Sistirung ber Reichsverfassung eine Dankabresse und bie flawischen Elemente in Böhmen, Mähren und Krain begrüßten diesen Gewaltstreich der Regierung mit Enthusiasmus. In Böhmen namentlich waren die Slawen im Landtage in überwiegender Majorität, weil die großen Grundbefiter, welche unter Schmerling bas Deutschibum beförderten, in's czechische Lager übergingen, die wenigen verfassungstreuen Mitglieder ihre Manbate niederlegten und die Erganzungswahlen Anfang 1866 im czechischen Sinne aus-Run erfolgte, wie in Galizien, eine gleiche Anndgebung des Dantes an den Raiser für die Befeitigung der Berfaffung, wofür der Landtag die Zusicherung erhielt, ce werde sich Franz Joseph mit der Wenzelstrone trönen lassen. Gine entgegengesetzte Wirkung hatte die Aufhebung der Berfassung in ben rein deutschen Ländern, welche die Wiederherstellung verfaffungemäßiger Zustände forderten; nur Tirol schwieg, weil man bas Patent von 1861 bahin interpretirte, daß den Brotestanten bie Bildung eigener Gemeinden in Tirol zu verweigern sei; ebenso enthielten sich auch die Landtage von Görz, Triest und Dalmatien jeder Neußerung über das Sistirungsmanifest. Begreiflicherweise gingen die Clawen unter folden Umftanden fo weit als nur möglich. In Galizien tam es zu neuen Reikungen zwischen Bolen und Ruthenen und die polnische Majorität setzte auf bem Landtage ein für ihre Nationalität angerft gunftiges, für alle anberen Bewohner brudenbes Befes burd, was sich namentlich in dem Sprachawange ber Schulen zeigte. Aehnliches verlangten bie Czechen bezüglich ihrer Sprache und wollten überdieß Bobmen mit Mahren und Schleften ebenfo gu einer felbftftanbigen Dachtgruppe gestoltet feben, wie Ungarn mit feinen Reben-Die Stimmung ber Czechen war barüber eine fo erregte, baf im Februar 1866 in Böhmen vielfache Excesse gegen Deutsche und Juben ftattfanden, welche zur Folge batten, baß im Marz in ben Kreifen Brag, Bifet, Bilfen und Tabor bas Stanbrecht publicirt wurde. Anch in Ungarn wollte bas Werk bes Ausgleichs nicht recht von Statten geben (f. Ungarn). Unter folden Berhältniffen und bei ber größten Berruttung ber Finangen brach ber Krieg mit Deutschland und Italien aus (f. Die Artitel: Deutscher Krieg von 1866 und Italien). Am 26. Juli waren unter frangöfischer Bermittelung im

preußischen hauptquartier zu Nikoloburg Berbandlungen über einen Brälimingrfrieden eröffnet worben, welchen am 28. August ber ju Brag ratificirte, befinitive Friedensichluß D. willigte ein, ans Deutschland auszuscheiben, ertannte jum Boraus ben unter Brengen's Führung in's Leben ju rufenden Rordbeutichen Bund (f. b.), fowie bie Territorialveranderungen in Nordbeutschland, an und trat seine Rechte auf Schleswig-Holstein an die Arone Breußen ab. Ferner verpflichtete sich D. zur Zahlung von 40 Mill. Thirn. Kriegstoften, boch wurden bavon 15 Mill. als ber D. juftebende Antheil an ber Kriegsloftenentichabigung für ben Feldzug wider Danemart in Abrechnung gebracht und ebenso weitere 5 Mill. als Entgelt für die Berpflegung ber preußischen Truppen in Böhmen, Mähren und Desterreich mahrend bes Waffenstillftanbes. Die eventuelle Burudgabe Nordschleswigs an Danemart, ebenfo auch die Buficherung, bag Rapoleon bas ihm cebirte Benetien an das Königreich Italien abtreten werde, waren auch in dem Friedensvertrag enthalten. Der Friedensschluß zwischen D. und Italien tam sodann am 3. Dit. in Wien zu Stande und hatte, indem O. von ben im Buricher Frieden 1859 gemachten Borbehalten gar nicht mehr redete, vor Allem die Bedeutung, daß D. das Rönigreich Italien in seinem gegenwärtigen Bestand thatfachlich anertannte. Die Abtretung bee Lombardisch-Benetianischen Königreichs innerhalb seiner bisherigen Grenzen wurde in diesem Frieden noch einmal ankgesprochen und von Italien dafür die auf diesem Land hastende Staatsschuld und die Berpflichtung übernommen, 35 Mill. Gulden als Benetien's Antheil an der Anleihe von 1854

und als Entschädigung für bas nicht transportable Rriegsmaterial zu bezahlen.

Rach Diefen Ereigniffen ging D., innerlich in tiefer Garung, finanziell erschöpft und nach außen von ben wuchtigften Schlägen einer überlegenen Rriegführung getroffen, an feine innere Reugestaltung, welche von der Entlassung der Minister Meusdorff und Esterhalb (30. Oft. 1866) und der Ernennung des bisherigen fächsischen Ministerpräsidenten, des Freiherrn von Benst, zum Leiter ber auswärtigen Angelegenheiten D.'s batirt. Beuft begann feine Wirtsamkeit mit einem febr verföhnlichen Rundschreiben, und, Die inneren Angelegenheiten betreffend, zeigten die officiellen Kundmachungen bezüglich der Berfaffungsangelegenheit, ber Regelung ber Finangen und ber in Ausficht genommenen Geeresreform eine ganz veränderte Auffasinng. Schon am 14. Oft. waren sämmtliche deutschsawishe Landrage und am 30. Oft. der ungarishe Landrag auf den 19. Nov. einberufen. Das faiferliche Manuscript an die Bertreter Ungarns bezeichnete den Entwurf des Ausfouffes in Betreff ber gemeinsamen Angelegenheiten als geeigneten Ausgangspunkt für bas Buftandekommen des verfassungsmäßigen Ausgleichs. In dieser Weise hatte Belcredi niemals die Absicht gehabt, den Ausgleich mit Ungarn herbeizuführen und auf der andern Seite mußte es ihm klar werden, daß der Beuft'iche Dualismus den Schwerpunkt D.'s in bas Deutschthum und Magyarenthum zu legen trachtete, wobei natürlich bie von Belcredi begünstigten Slawen leer ausgingen. Der Zwiefpalt zwischen Beuft und Belcrebi führte zu einer Ministerkrifis Anfang 1867, welche damit endete, daß Belcredi und Larifc ausschieden und Graf Taaffe an die Stelle des ersteren, Freiherr von Bede an die des letzteren trat. Auch ber ungarische Hoftanzler Mailath wurde entlaffen, seine Stelle aber nicht Jest war Beuft allmächtig geworben und hatte namentlich ben Ungarn wieder besett. gegenüber freie Sand gewonnen. Gin taiferliches Refcript vom 17. Febr, genehnigte bie wefentlichen Forderungen ber Ungarn, womit ber Ausgleich mit Ungarn zu Stande tam (bas Beitere f. unter Ungarn). Nach Beuft's Plan follte nun auch in den deutsch-slawischen Ländern ein gemeinschaftliches parlamentarisches Leben geschaffen werden. Am 18. Febr. 1867 wurden die Landtage wieder eröffnet, um die Wahlen-für den beabsichtigten engeren Reichsrath vorzunehmen, mas in ben rein beutichen Lander volltommen Billigung fand; auch die Polen wiren bereit, den Reichsrath ju beschiden. Rur in Böhmen, Mähren und Rrain mußte eine Lanttagbanflöfung vorangehen, ehe fich eine Geneigtheit jur Bornahme ber Wahlen für ben Reicherath zeigte. Die Czechen namentlich waren trot ber Berföhnungeversuche, Die Beuft machte, nicht zufrieden zu ftellen; Die Regierung aber hatte nach ber neuen Berfaffung Die Möglichkeit erlangt, bei fortgesehtem Biderftreben birecte Bablen auszuschreiben. öfterreichische Reichsrath war inzwischen Ende Mai 1867 eröffnet worden und seit dem 6. Juli laffen in Wien feine Delegirten mit den Abgefandten des ungarischen Landtages zusammen, um die lette Berftandigung über die gemeinsamen Angelegenheiten bes Reiches, namentlich in ber Finangfrage zu Wege zu bringen. Bei ber Krönung Frang Joseph's jum König von Ungarn (8. Juli 1867) war das Elaborat der 67er Commission des ungar. Landtages pu einem Befegentwurf formulirt und vom Raifer fanctionirt worben. Darnach fland feft, bağ bie auswärtige Bertretung, die Flotte und bas Seer als gemeinsame Angelegenheiten bes Reiches zu gelten batten, ju beren Unterhalt alfo Ungarn im Berhaltniffe beigntragen C.-2. VIII.

habe. Nobstdom verpflichtete fich Umgaten vorläufig für die nächsten 10 Bahre-an den Laften für die gemeinsamen Angelegenheiten das Reiches mit 80 Brocent des Gesammtbedürfnisse Auch übernahmen bie Ungern eine Beitrageleistung zu ben Kosten ber Staalsschuldenverwaltung. Und so einigte man sich endlich bahin, daß die Cisleithauschen Länder eine jährliche Borbelastung von 25 Mill. Gulden übernehmen sollten, der Rest aber wieder als gemeinsame Angelegenheit zu betrachten sei, an welcher Ungaru mit 80 Procent participire, gegen die 70 Broc. des diesseits der Deitha gelegenen Theils der Monardie. Rachbent ber Ausgleich mit Ungarn erfolgt war, traten auch in den Cisleithanischen Ländern geordnete Berfaffungeverhaltniffe in's Leben. Durch ben Reicherath von 1867 murbe ein allgemeines Staatsburgerrecht für alle Angehörigen ber im Reichsvath vertretenen Lanber begründet; ebenfe die Gleichheit Aller vor dem Gefet, die Berochtigung eines Jeten zu allen Zweigen der Staatsverwaltung, die unbeschränkte Befugniß freier Riederlaffung, bes Gewerbebetriebes wie des Geunderwerbes. Berner wurde allen Religionebetenntniffen volle Glaubens- und Gewiffenefreiheit zutheil, ebenfo erhiolt die Biffenfcaft volle Freiheit in D. und neben ben aus firchlichen Mitteln errichteten confessionellen Schulen burfen in Butunft auch confessionslofe Schulen errichtet werben. Die Breffe murbe freigegeben; Prefivergeben follten nur einer richterlichen Aburtheilung unter Zuziehung von Gefchwornen unterliegen, wie ein Anfang 1868 vereinbartes Profigefet festgestellt hat. In tiefen Unordnungen im Ginne bes Constitutionalismus trat nun noch bas fog. Staatsgrund gefet vom 22. Dee. 1867, in welchem bie Gleichberechtigung aller Bollerstämme in ben Ländern bieffeits ber Leitha und beren unveräußevlicher Anspruch auf Wahrung ihrer Ra-Gleichzeitig wurde beschloffen, daß die von tionalität wie ihrer Sprache anerkannt wurde. ber Februarverfassung für Aenderung ber in biefem legistatorischen Acte beschloffenen vier Staatsgrundgesope (über die allgemeinen Rechte ber Staatsburger, über die Ausübung ber Regierungs- und Bollziehungsgewalt, über die richterliche Gewalt, über die Errichtung eines Reichsgerichtes) geforderte Zweidrittel.Majorität auf diefelben keine Anwendung fin-Das herrenhaus, in welches 21 neue Pairs geschoben wurden, behielt feine frühere Berfaffung; für bas Abgeordnetenhaus, in welchem auch Galigien vertreten mar, wurde die Bahl der Mitglieder auf 208 feftgefett. Das Gefet über die Ministerverantwortlichteit verlieh jedem ber beiben Saufer ein felbstfandiges Rocht ber Anflage, für welchen Fall ber Staatsgerichtshof, bestehend aus 24 Mitgliedern, Die nicht dem Reichsrathe angehören, fungirt. Gleichzeitig wurde auch Deffentlichteit und Mündlichkeit im Gerichts wefen eingeführt und Befchmornengerichte in's Leben gerufen. Gine weitere Staatseinrichtung des J. 1867 ift die Schöpfung der Delegationen, welche die gemeinsamen Angelegenheiten ber Gesammtmonarchie über auswärtige Politit, bas Kriegswefen und tie Bestreitung ber gemeinsamen Angelegenheiten zu berathen haben. Jährlich findet, abmedfelnd in Wien und in Besth, eine Sesslan ber beiden Delegationen fatt, zu welcher jebe Reichshälfte je 60 Delegirte entsendet, die getrennt tagen und nur bei abweichenden Beschlüssen behufs gemeinsamer Abstimmung zusammentreten. Enblich trat für die im Reichsratbe vertretenen ganber am 1. Jan. 1868 ein varlamentgrifches Ministerium in's Leben. Den Borfit übernahm Fürft Carlos Anersperg, Graf Taaffe wurde Stellvertreter bes Nie nisterpräfidenten und Minister für Landesvertheidigung und öffentliche Sicherheit, Er. Gistra Minister bes Innern, Dr. herbst Justizminister, Dr. Breftel Finanzminister, ren Plener Handelsminister, von Sasner Minister für Cultus und öffentlichen Unterricht, Graf Potodi Aderbauminister und Dr. Berger Minister ohne Bortefenille. Acht Tage frührt (24. Dez. 1867) batte ber Kaifer ben Freiherrn von Beuft (Auswärtiges), von Bede (Finangen) und General von John (Krieg) zu Reichsminiftern in biefen Refforts eter m Ministern für die gemeinsamen Angelegenheiten Cis- und Transleithaniens ernannt; Beuft wurde überdies am 23. Juni 1867 vom Raffer zum Reichstanzler ernannt. nach dem Friedensschluß mit Breugen brachte Beuft mit Bezug auf ben Artikel 13 bes Brager Friedens die Eröffnung von Berhandlungen behufe Revision ber früher bestanbenen Bolleinigung und ber Berbeiführung weiterer Erleichterungen bes Berfehrs in An-Obwohl Beuft in seinem Rundschreiben an die auswärtigen Dachte burchans friedliche Berficherungen gegeben hatte, zeigte boch bas Berhalten ber Regierung gegen bic Bolen und gegen bie Welfenagitation in hiening, bag man am Wiener Bofe noch nicht jeden Grou gegen Preuken vergessen babe. In der Luxemburger Berwickelung gebot Beuft bie Rudficht ber Selbfterhaltung, unt jeben Breis bie Entzündung bes brobenten Streites gu verhindern und baber Bermittelungsverfnche anzustellen. Eine gewiffe Binneigung D.'s 3u Arankreich war inbessen nicht zu verkennen und immer tauchten Gernichte von einer fronze öfterr. Allianz auf. Erop bes traurigen Ausganges ber mericanischen Angelegenheit fanb oine Bufammentunft zwifchen Franz Joseph und Rapoleon III. im August zu Salzburg ftatt, Der man anfangs eine weitgebende Bebentung beinieffen wollte, Die fich aber fpater als biofer Austaufch perfonlicher Artigkeiten bevansftellte. Ebenfo wenig hatte es mit ber Er-wiederung Diefes Befuches feitens bes Raifers Franz Joseph auf fich, besonders ba auf biefer Reife tur Beifein bes Großberzogs von Baben eine, wenngleich nur flüchtige, Begegnung bes Raifers Pang Joseph mit Ronig Wilhelm I. von Breugen ftattfand. D.'s Saltung war sowohl Frankreich als Deutschland gegenüber burchaus reservirt; plantes bagegen war fie im Oriente, wo D. fich erft in Gerbien und Montenegro von Frantzeich gebrauchen ließ, bann body nicht benrifrangofifch-ruffifchen Bundniffe beitreten, aber auch nicht entfchieben auf Englands Seite treten wollte. In ber Birthichaftspelitik ericeint D. feit 1866 ale in rafder Entwickelung begriffen. Goon am 11. Dez. 1866 wurden umfaffenbe handelspolitifibe Bertrage mit Frankreich abgefchloffen, ebenfe wurden mit Preugen Berhandlungen wegen eines Handelsvertrages eröffnet, die fich aber bald wegen der Weinzölle zerschlugen; boch tamen fle nach ber Ratification bes neuen Zollvereiusvertrages vom 8. Juli 1867 wieder in Gung und ber betreffende Bertrag konnte ratificirt werden, ebe bas erfte deutsche Zollparlament im April 1868 in Bertin zusammentrat, das dann über seine Annahme entschied. Handels- und Schifffahrtsverträge kamen 1867 zu Stande mit Belgien, Bolland und Italien; mit England wurde wegen einer Rachtragsconvention und einem neuen Schifffahrtevertrag verhandelt, und mit den Uferstagten des Bobenfece eine internationale Schifffahres und Safenordnung für diesen letteren festgestellt. Bostverträge endlich tamen mit Griechenland, Italien, dem norddeutschen Bund und den drei füddeutschen Regierungen ju Stande. Bon bem beutsch-öfterr. Münzvertrag machte fich D. nebst Liechtenstein los, schloß indessen ein vorläufiges Abkommen mit Frantreich, um der französischbelgifch-italienisch-schweizerischen Minzemvention vom 26. Dez. 1866 beizutreten und fetete den Gulden 21/, Fres. gleich. Die wirthschaftliche Lage D.'s hob sich 1867 besonders durch bie reichliche Ernte, welche nambafte Anefuhr geftattete. Gin partieller Bechfel im Reichsministerium fand anfangs 1868 statt, indem ber Axiegsminister John durch den bisberigen Militarbefehlshaber von Tirol, ben Feldmarfchaftlieutenaut Ruhn, erfest wurde. ber neuen Staatsgrundgefest zeigte es fich balb, daß D. auf einen Bruch mit bem Concor-Die öffentliche Meinung sowie ber Anftog von Ungarn ber unterstützten bat hindrängte. den Reichskanzler wesentlich, boch willigte die Regierung nicht in die von Milhleselb (s. d.) angeregte sormelle Ausbedung des Concordates, sondern begnügte sich auf bem Bege ber Gefotgebung bie wichtigften Bestimmungen berfelben außer Rraft gu Dies geschah vornehmlich burch bie Einführung einer facultativen Civilebe und der gleichfalts facultativen Wiederherstellung des Chenechtes des burgerlichen Gesetz-buches, sowie nicht minder durch das Schulgeset, nach welchem das gesammte Unterrichtswesen ber ausschließlichen Leitung und Aufficht bes Staates unterstellt, und von jeber Kirche oder Religionsgenoffenschaft unabhängig gemacht wurde. tion ber confessionellen Befete erfolgte am 25. Diai 1868. Eine andere wichtige Erscheinung auf bem Gebiete ber Gesetzgebung war die Beseitigung ber Schuldhaft und die Revision ber Wuchergesete. Daneben verdient namentlich Erwähnung ber Befetentwurf über die Organisation der politischen Berwaltung in D., worin die Trennung der Justig von ber Berwaltung freng burchgeführt murbe. In ber Finanzverwaltung murben gleichfalls wohlthätige Reformen eingeführt. Die von Brestel eingebrachten Gesehentwürfe licfen auf eine hohe Couponsteuer und eine beträchtliche Bermögensbesteuerung hinaus. Nach manchen Schwierigkeiten wurde mit entschiedener Majorität der Beschluß erzielt, daß fämmtfice Gattungen der fundirten allgemeinen Staatsschuld in eine hprocentige, einheitliche Sould umgewandelt und mit einer Zinssteuer von 16 Proc., welche nicht erhöht werden barf, belaftet werben follten, was mit bem 1. Juli 1868 in Wirkfamkeit trat. Es handelte fich barum für die nächsten brei Jahre ein Deficit von burchschnittlich 150 Millionen zu beden; beshalb wurden noch bie birecten Stenern erhöht und bie Gefete über Branntwein-, Bier- und Judererzeugung abgeanbert. Am 24. Junie vertagte fich ber Reicherath, um im September wieber zusammenzutreten. Im Angust wurden zur Berathung ber provinziellen Angelegenheiten die einzolnen Landtage einberufen, auf welchen fich, namentlich in Bobmen, wo bie Czechen eine Bermahrung ber Rochte ber Bongeloftnone einreichten, bann in Gafijien, sowie in Atenten und Krain ein machtiger Widerstand der flawischen Bewölterung gehen die Rengestaltung D.'s herausstellte. Die Berhandlungen der in demfelben Jahre (19. Ian. bis 24. März) in Wien tagenden Delegationen nahmen gleichfalls einen raschen Fortgang; das Budget des Reiches wurde wesentlich nach dem Entwurf gut geheißen, und binschilich der Armee die nothwendige Einheit in der Berwaltung und Führung sichergestellt.

Begenüber ben confessionellen Befeten zeigte fich ein bebentenber Wiberftand von Seite bes Epistopates, ber noch gesteigert murbe, als ber Bapft nach ber anferverbentlichen Difston Mensenburg's, welche in Bezug auf die kirchlichen Berhältniffe D.'s eine Berständigung mit der Römischen Curie erzielen sollte, in feiner Allocution Ende Juni 1868 bas Berhalten ber Bifchofe lobte. Dies hatte jur Folge, daß ber Reichstanzler in einer magvollen, boch entschieden gehaltenen Depesche an ben Cardinal Antonelli jeden Uebergriff ber tirchlichen Autorität auf Die ihm nicht zugehörigen Gebiete zurudwies. Auch gegen ben Biberftand bes Klerus im Lande wurde energisch vorgegangen, so namentlich gegen ten Bischof Rubigier von Ling, gegen ben ein Procesverfahren eingeleitet wurde, bas zu ber polizeilichen Borfilhrung bes Bifchofs vor Gericht und feiner Berurtheitung führte. Gleich barauf erregte das Borgeben des Gerichtes gegen das Karmeliterinnentiofter in Krakau, aus melchem die in einer Art Einmauerung gehaltene Ronne Barbara Ubryt befreit murbe, eine große Senfation. Dem vatitanischen Concil Des folgenden Jahres gegenüber beobactete die österreichische Regierung eine abwartende Haltung. In seinen Depeschen vom 10. Febr. und 10. April 1870 jedoch warnte Beust, wiewohl er noch im vorhergehenden März auf ben Borichlag bes baverischen Ministerpräsidenten Fürsten Dobenlobe, gemeinsame Corflictsmaßregeln zu ergreifen, nicht eingegangen war, die römische Eurie vor Eingriffen in ben modernen Staat. Ale endlich bie Bapftliche Unfehlbarfeit proclamirt murbe, erflatte eine Depesche vom 30. Juni 1870, daß bamit bas Concordat von 1865 hinfällig geworten fei, und daß die Defterreichifch-Ungarifche Monarchie baffelbe für aufgehoben betrachte. Bas bie Finanglage D.s anbelangt, fo wurde die Reichstagsselsion von 1868 baturch wichtig, baß zur Dedung bes Deficits eine allgemeine Binfenreduction ber Staatsschuld beschloffen wurde, bie bei ben auswärtigen Gläubigern bes Staats begreiflicherweife lebhafte aber nutlofe Ungufriedenheit erregte. Bu gleicher Zeit wurde ber Neugestaltung bes Beerwefens bie allgemeine Wehrpflicht zu Grunde gelegt. Nachdem bas betreffende auf biefer Bafis entworfene Wehrgeset im Ang. 1868 vom ungarischen Landtage genehmigt worten, ertheilte ihm auch ber Reichbrath seine Sanction, aber nicht ohne daß seitens tes Ministeriums die lebhafteste Pression nöthig geworden ware. Die größten Schwierigkeiten bereitete der Regierung die Nationalitätenfrage. Schon in der Reichsrathssitung bes Jahres 1867 hatten Bolen und Sübslawen bestimmte Sonberzugeständnisse auf Grund ihrer Rationalität für fich in Anspruch genommen, die Czechen aber fich ganz und gar vom Reichsrath zurückgehalten. Daffelbe, nur in bemonstrativerer Beife, wiederholte fich 1868. galizische Canbtog forberte burch eine Resolution vom 24. Sept. eine fast unbeschränkte Autonomie bes Rönigreichs, mahrend fich in Böhmen und Mahren die Czechen jett auch von ben Landtagen zurnazogen und in den fogenannten, Ende August in Prag und Brünn übergebenen Declarationen bie volle Selbsistanbigkeit ber Bengelekrone verfechten. Allerlei Excesse, die seitens der Czechen in Prag, daraushin, daß der böhmische Landtag ten 1866 eingeführten czechischen Sprachzwang wieder abschaffte, verübt wurden, führten in Brag im Ottober zur Berhängung tes Belagerungszustandes. Balb barauf tam bie Ras tionalitätenfrage in Gestalt verschiedener Borlagen und Anträge auch vor den Reichstath, ohne daß dieselben, als am 15. Mai 1869 die Session geschlossen wurde, zu irgend welchem Resultat geführt hatten. 3m Ministerium selbst sonderten fich unterdeffen zwei Parteien, von denen die Minorität (Taaffe, Botodi, Berger) einen Ausgleich mit den widerstrebenden Nationalitäten befürwortete, eine Spaltung, die im Januar 1870 gur Resignation biefer Minoritat und ber Reconstitution bes Ministeriums unter Sasner's Borfit führte. jeboch balb barauf die Polen aus dem Reichsrathe austraten und die fühllawischen Bertreter ihrem Beispiel folgten, sah sich ber Raiser genöthigt zu ber jüngst ausgeschiedenen, in ber Nationalitätenfrage nachgiebigeren Minorität bes Ministeriums zu greifen und bie Demiffion bes Cabinets Sasner-Sistra am 12. April anzunehmen, womit bas Burgerminific-Aber um wieviel nachgiebiger das neue Cabinet Botedi, rium befinitiv fein Ende fanb. Taaffe, Holzgethan sich auch zeigte, hinter den Forderungen der verschiedenen Stämme blieben ihre Zugestänbniffe viel zu weit zurud, als bag ein Ansgleich möglich gewesen ware, und so fah sich auch dieses Ministerium bald genöthigt feine Entlassung zu verlangen, Die ber Raiser im Februar 1871 bewilligte, um unter bem Borsits bes Grafen Hohenwart ein neues Cabinet zu berufen, welches ohne jebe parlamentarische Berbindung dastand und einen so entschiedenen reactionar-antideutschen Charatter batte, bag nicht nur unter ben Deutfden bes Lanbes eine ebenso allgemeine wie ungefilme Bewegung ausbrach, sondern bas gange Staatswesen thatsächlich aus ben Fugen zu geben schien, und die Berfassungsparter bes Reichstage in bie schärffte Opposition zur Regierung trat. Aber selbst jest blieb es infolge ber ftarren Forberungen ber Czechen unmöglich ben angeftrebten Ausgleich berbeign-

Rachbem im Ottober unter bes Raifers eignen Aufpicien Unterhandlungen mit ben beiben Hauptführern der Czechen, Rieger und Clam-Martinicz, stattgefunden, diese aber m teinem Refultat geführt, nahm nicht nur bas Ministerium Sobenwart feine Demiffion, fondern auch Graf Beuft überraschte am 6. Nov. Die Welt burch seine Abbantung, und ein neues Cabinet, ber Berfaffungsportei angehörig, übernahm unter Führung bes Fürsten Abelf Anersperg am 25. Rov. 1871 die Aufgabe, das öfterreichische Staatsschiff burch bie inneren Wirren zu steuern, aus welchen bisher tein Ausweg gefunden war. Was die sonftigen Ereigniffe in D. mabrend ber letten Jahre anbelangt, fo erubrigt es noch, ben im Sept. 1869 in Dalmatien aus Anlag ber Ginführung ber neuen Behrpflicht ausgebrochenen Aufstand zu ermahnen, ber erft nach verschiedenen blutigen Bufammenftogen in ben Bergbistricten Zupa und Crivoscie im Januar 1870 durch ein mit den Insurgenten zu Aneglac abgefchioffenes Uebereintommen, beendigt wurde. Bald barauf follte ber im Juli 1870 zwischen Frankreich und Deutschland ausbrechenbe Krieg bie Aufmerksamteit D.'s auch nach Außen in hobem Grabe beanfpruchen. Buerft erfcbien feine Bolitit einigermaßen zweis Der Reichsministerrath unter bes Raifers Borfit beschloß eine zuwartenbe Baltung, welche jedoch gleichzeitige Ruftungen nicht ausschloß. Benn eine friegelustige Bartei am Biener Dof in Uebereinstimmung mit ben mit Frantreich fompathistrenden Czechen und Slawen Die Belegenheit, Rache für 1866 ju nehmen, ju nuten munichte, fo liegen Die rafden Erfolge ber beutiden Baffen und Rufland's Baltung einen folden Gebanten boch ernftlich nicht aufommen. Um 23. Aug. wurde ein Neutralitäte-Bertrag mit England und Italien abgeschloffen, und nach ber Capitulation von Seban auch die Ruftungen gang Seitbem find bie freundlichen Beziehungen zwischen D. und bem und gar eingestellt. Deutschen Reich burch Begegnungen ber Monarchen, beren lette unter großem Bonip vom 6.—11. Sept. 1872 in Berlin stattfand, gefestigt worden. In Wien war man seit 1871 mit den Borbereitungen zu der großen Weltausstellung des Jahres 1873 in einer Weise beschäftigt, welche ein Gelingen biefes großartigen Unternehmens in fichere Aussicht stellte. Bgl. Brachelli, "Handbuch ber Geographie und Statistik des Raiserthums" (Leipzig 1861) und "Statist. Skizze der Desterreichisch-Ungarischen Monarchie" (3. Aufl., Leipzig 1872); Schmitt, "Statistik des Desterr.-Ungar. Raiserstaates" (4. Ausl., Wien 1872); Core, "Geschichte bes Hauses D." (beutsch von Dippoldt und Wagner, 4 Bde., Leipzig 1810—17); Schneller, "Staatengeschichte des Kaiserthums D." (4 Bbe., Grap 1817—19); Mailath, "Geschichte bes Desterr. Raiserstaates" (5 Bbe., Hamburg 1884—50); Lichnowsth, "Geschichte bes Haufes Habsburg" (8 Bbe., Wien 1836—44); Tomet, "Handbuch ber österr. Geschichte" (2 Bbe., Brag 1858 ff.). Einzelne Berioden behandeln: Bübinger, "Desterr. Geschichte bis zum Anfange bes 13. Jahrh." (Leipzig 1858); Springer, "Geschichte D.s feit bem Biener Frieden" (2 Bbe., Leipzig 1864-65); Bibermann, "Geschichte ber öfterr. Besammtftaatsibee" (Innsbrud 1867); Rogge, "Bon Bilagos bis jur Gegenwart" (Bb. Bur Bflege quellenmäßiger Forfdung ber öfterr. Gefchichte murbe am 22. Dez. 1847 eine permanente Commiffion ber Raiferl. Atabemie ber Wiffenschaften zu Wien ernannt, welche feit 1848 ein "Archiv für Kunde öfterr. Geschichtsquellen" (1851-59 mit einem "Notizenblatt" als Beilage), sowie seit 1849 die "Fontes rerum Austriacarum" veröffentlicht.

Oesterreichischer Erbsolgetrieg. Als mit Rarl's VI. Tobe bas Haus habsburg im Mannsttamm erloschen war, machte Kurfürst Karl Albert von Bahern, als Nachtomme Anna's, ber Tochter Ferdinand's I., Ansprüche auf die österr. Monarchie geltend, worin er trot ber Bragmatischen Sanction von den bourbonischen höfen in Frankreich und Spanien unterstützt wurde. Diesen Zeitpunkt benützte Friedrich II. von Preußen zur Ausssührung seines Planes, mit den von seinem Bater gesammelten Mitteln Preußen die weltgeschickliche Stellung zu erkämpsen, zu welcher der große Kurfürst den Grund gelegt hatte. Er erneuerte alte Ansprücke Preußens auf die schlesischen Fürstenthümer Liegnit, Brieg, Wohlau und Jägerndorf. Zwar hatte der Große Kurfürst auf seine Ansprücke an die brei ersteren Fürstenthümer zu Gunsten des Kaisers Leopold I. gegen Uederlassung des Schwieduser Kreises verzichtet, doch da berselbe nach dem Tode des Großen Kurfürsten gegen eine Entschädigung zurückgegeben wurde, so behauptete Friedrich II., mit der Küdgabe von Schwiedus seine auch die Ansprücke des Hausbachische Linie und nach dem Tode des Martgrasen Georg Friedrich an die Kurlinie gesommen, und Kurfürst Joachim Friedrich hatte es seinem zweiten Sohne Johann Georg übergeben, welcher im Ansang des Oreisigzährigen Krieges als das Haupt der Protestanten in Schlesten in die Acht erstärt wurde und das Fürstenthum verlor. Als seine Ansprüche, ebenso wie alle Bergschichsbersuche

Friedrich's II., zuruchgewiesen wurden, begann letzterer ohne alle Bundesgenoffen mitten im Winter 1740-41 ben ersten Schlesischen Krieg (f. Schlesische Kriege). Dai 1741 wurde ju Nymphenburg bei Danden ein Bundniß zwischen Frankreich, Spanien und Babern abgeschlossen, bem später auch (1. Rov. 1741) Preußen und Sachsen beitraten. Der Kurfürst von Babern eröffnete ben Erbfolgefrieg, indem er, von einem französischen heere unterstützt, in Desterreich einzudte und zu Linz sich als Erzberzog von D. bnibigen Aber Dl. Theresia mußte bei ihrem perfonlichen Erscheinen auf bem Reichstage ju Presburg die Ungarn fo ju begeistern, daß diese sofort den fog. heerbann beschloffen und ihr etwa 100,000 Mann zur Berfügung stellten. Die Miggriffe der Feinde ließen ben Ungarn Zeit, ihre Rüstungen zu vollenden; benn der Kurfürst von Bahern wendete sich nicht nach Wien, sondern zog nach Böhmen und ließ sich in Prag ebenfalls hulbigen. Derselbe wurde auch in Frankfurt zum Kaiser gewählt und als Karl VII. getrönt. als er bas Ziel feiner Buniche erreicht hatte, wandte fich bas Glud. Bon ben beiben nugarifden heeren führte Maria Theresta's Gemahl, Franz Stephan, bas eine nach Böhmen, das andere (unter Bärenklau) eroberte Desterreich wieder, besetzte Babern, und Dt. Theresia ließ sich zu Munchen huldigen. 3war besiegte Friedrich II. ben Pringen Karl von Lothringen, den Bruder bes Gemahls Der M. Therefia, aber gerade Diefer Gieg verfclimmerte Die Lage Rarl's VII.; benn er führte ben Frieden zwischen Desterreich und Preußen berbei, ber burch englische Bermittelung ju Breslau abgeschloffen und zu Berlin unterzeichnet wurde. Sachsen war in bem Frieden mit eingeschlossen und DR. Theresta ertaufte burch die Altretung Schlesiens die Neutralität ihres gefährlichsten Gegners. 1743 trat England für tie Raiferin auf, um Desterreich bas Uebergewicht auf bem Continente wieber zu verschaffen und die Bourbonen für immer unschadlich ju machen. Gin frangofifches Beer, welches über ben Mittelrhein vorgebrungen mar, murbe von ber aus Englandern, hannoveranern und Beffen gebildeten, fog. "Bragmatifchen Armee", Die Georg II., Conig von England, felbst herbeiführte, bei Dettingen am Main geschlagen, und zu den Bundesgenoffen ber Maria Theresia traten Sarbinien, Holland und balb auch Sachsen hinzu. Die brobende Uebermacht Desterreichs und die ohne Rudficht auf ben Breslauer Frieden unbedingt ausgesprochene Garantie der Bragmatischen Sanction von Seite der neuen Bundesgenoffen der Rai-Daber begann er ferin machten Friedrich II. beforgt für die Erhaltung seiner Eroberung. 1744 ben zweiten Schlefischen Rrieg (f. Solefische Rriege), ber 1745 burch ben Frieben von Dresten beendigt murbe, in welchem Friedrich II. im Besitze Schlesiens blieb, aber bafür ben Gemabl ber M. Theresia, Franz von Lothringen, ber nach Karl's VII. Tobe (1745) zum bentichen Raifer gewählt worden war, als folden anerkannte. Der Cobn Rarl's VII., Maximilian Joseph, entsagte nach bem Tobe seines Baters (1745) im Frieben zu Füffen allen Ansprücken. Auferhalb bes Deutschen Reiches bauerte ber Krieg noch beinahe 3 Jahre fort. Balb waren die Franzosen, bald waren die verbündeten Waffen sieg-Allmälig trat eine fichtbare Ermattung ein. Am ftarrften verweigerte Maria Theresta ihre Zustimmung zum Frieden. Großbritannien und holland ließen sich baber in Separatverhandlungen ein, die am 30. April 1748 zu einem Seperat- und Praliminarfrieden mit Frankreich führten, dem D. im Mai beitrat. Der Abschluß bes befinitiven Friedens erfolgte vom 18. Ott. bis 7. Nov. 1748 ju Nachen. Frankreich gab alle Eroberungen in ben Rieberlanden zurud, wogegen Desterreich an ben Schwiegersohn bes Ronigs von Frankreich, ben fpanischen Infanten Don Philipp, Parma, Biacenza und Guaftalla als eine zweite Secundogenitur ber spanischen Bourbonen in Italien abtrat, und Cartis nien im Bestitze eines Theiles der Lombardei, den es für seine Allianz erhalten hatte, bestätigte, so daß Maria Theresia in Italien nur noch einen Theil des Herzogthums Mailand behielt.

Ofifalen bezeichnete feit bem 8. Jahrh, ben Theil bes fachfischen Bollerbundes, welcher ofil. von Engern (f. b.) in ber Gegend bes heutigen Brannfchweig und Luneburg mobnte.

Ofifriesland hieß ein ehemaliges, an der Nordsee im nordwestlichen Winkel Deutschlands gelegenes Fürstenthum, welches nehst dem Harlingerlande die Landdrostei Aurich im früheren Königreich Hannover bildet. Das Land liegt tief, wird von zahlreichen Kanälen durchzogen, sowie durch stundenweit sich hinziehende Deiche vor Ueberslutungen geschützt. D. umfast ein Areal von 54 O.-W. mit 304,702 (1871), meist protestantischen E. Schissbare Flüsse sind Ems und Leda. Seestädte O.'s sind Emden und Leer, Binnenstädte Aurich und Esens. Ueber die Geschichte des Landes s. Friesen. Als mit Karl Edzard 1744 das Geschlecht der Cirksen ausstarb, übernahm Friedrich II. von Preußen das Land. Durch den Frieden von Tilst kam D. an das Königreich Holland; 1810 wurde

es als Departement ber Oft-Ems mit Frankreich vereinigt. 1815 überließ Preugen bas Land an Hannover, mit bem es 1866 an Preugen zuräckfiel.

Oftgethen, f. Gothen.

Oftheim ober Oftheim vor ber Rhon, Stadt im weimarischen Fürstenthum Eisen ach, an ber Streu gelegen, ist der Hauptort eines Justizamtes und bildet, vom Fürstenthum abgetrennt, ein Enelave des baberischon Gebietes, 1/2, D.-M. mit 3757 E. (1871) umfassend. Gerühmt werden die Ostheimer Rirschen.

Offin, alte Hafenstadt in der ital. Landschaft Latium, am Ankflusse der Tiber gelegen, von Ancus Marcius gegründet, war für Rom wichtig als Landungsort der seewarts berstonnnenden Schiffe, wurde 78 v. Chr. durch Marius zerstört. Insolge der Sandaufschwemmungen liegen die Ruinen nunmehr 1/2 M. vom Ufer entsernt. Das jetige D.,

ein Stavtden von etwa 250 E., ift Bifchofefig. Die Gegend ift ungefund.

Offindien (engl. East Indies) nennt man im weiteren Sinne die beiben afiatischen Halbinseln Borber- und hinterindien, so wie die Infelgruppen des Indischen Doen von den Lafeviven bis zu den Moluffen. Diese Ländercompleze, von den Alten schlechthin Indien (s. d.) genannt, erhielten die Benennung D. im Gegensaug zu den von Columbus entbedten amerikanischen Infeln (Best indien), welche dieser anfangs für

Borderindien, and D. im engeren Sinne, ober Indien dieffeit des Gan.

das aftatische Indien bielt.

ges genannt, läßt fich bezilglich feiner geographifchen Gestaltung in zwei fast gleichschentlice Dreiede mit einer gemeinschaftlichen Grundlinie zerlegen, welche von ber Indus- bis jur Gangesmilndung reicht. Bon biefer Linie breiten fich die beiden Dreicche nach entgegengeseten Richtungen ans, so daß die Spipe des einen nordlich am oberen Gebiete des Indusslusses, die des anderen südlich am Cap Komorin liegt. Das eine enthält die continentale, bas andere bie oceanische Salfte Indiens. Die beiben Dreiede bilben auch in ber Glieberung ihrer Oberflächen volltommene Gegenfage. Das nordliche enthält eine große Tiefebene und das höchste Alpenland der Erde, den Himalaja (f. d.); das sübliche Dreied ist ein Tafelland (Detan) mit Randgebirgen und schmalen Rüstenebenen. In ber Mitte zwifchen bem Alpenlande bes himalaja und bem Tafellande von Defan zieht fich ein Tiefland (hindoftan) vom Arabifden Meere bis zum Bengalischen Meerbusen hin, welches in zwei von Ratur febr verfchiedene Theile zerfallt: in die fruchtbare Ebene der Strome Ganges und Brabmaputra, welche fich unmittelbar por ihrer Mundung in ben Bengalischen Meerbusen vereinigen, und in das durch die dürre und wuste Ebene des Indus gebildete Tiefland, beffen fünf große, östliche Nebenfluffe (Tichelam oder Behat, ber Hydaspis ber Alten, Cich in ab, Rawi oder Frawati, ber Hydrostes ber Alten, Bjaha oder Bejas, ber Hyphasis ber Alten, und der Sutledich oder Ghara) das theilweise wohlgebaute Benbfcab ober Fünfftromland bewäffern. Das gegen Guben in eine tublere Region aufsteigende Tafelland von Detan füllt ben größten Theil bes füblichen Dreieds von Borderindien. Seine öftl. und westl. Randgebirge find die Ghats; den Nordrand bilbet bas Bindha - Gebirge (b. i. bas gerriffene, wegen ber vielen Baffe). Babrend in dem nordl. Dreiede die ungabligen Bafferfragen fich alle in zwei Sauptstromen, bem Sinb (Indus) und Ganges, fammeln, Die ihre gewaltige Baffermenge zwei entgegengesetzen Meerestheilen zuführen, hat bas Plateauland ber süblichen Salbinsel eine Menge kleinerer, aber selbstständig in's Meer mündender Flusse, welche gegen Süden bin nur fürzere Ruftenfluffe find. Das eigentliche Tafelland Det an ober Dethan (engl. Deccau), 2000—2400 F. h., ist mit regelmäßigen Higelzügen und zahlreichen Kuppen bedeckt. Das Platean folgt einer Gentung von Westen nach Often, und biefer Richtung folgen auch bie zahlreichen Fluffe, welche meift am Oftrande der West-Ghats entspringen und die Ost-Ghats sum Meere durchbrechen. Bon Norden nach Guden find bie wichtigsten der Dahanaby, ber Gobamern, ber Rift na ober Rrift na nnd Ramern. Die bobe Lage milbert bie trepifche Glut und gibt bem Plateau, bem Ruftenfrum gegenüber, ein gefundes Rlima, sowie einen fast andauernden Frühling. Das nordliche ber beiben Dreiede, Sindoftan, 35,000 Q.=M., ift größtentheils Eiefebene, nur an der Nordseite, dem südwestl. Abfalle des Dimalaja, und an der Sildfeite, an den Abhangen bes Bindhyagebirges ist es Gebirgsland. Die Landschaft umfaßt das gesammte Stromgebiet des Ganges, nebst einem Theile des Indusgebiets und bildet ein zusammenhängendes Tiefland, dessen Ratur im Often und Beften aber fehr von einander abweicht. Bahrend die Ganges- ober hindebene ein reich bewaffertes, fruchtbares Land ift, befiet die Indus- ober Sindebene einen magern Boben, ber nur im Benbichab wohl angebant ift. Große, wilfte Streden, von benen die falgige Sandwulfte Tharr (engl. Thurr), 100 M. lang, bei einer Breite von 20-40 M., bie

größte ift, durchziehen die Ebene. Bährend in der Tiefebene Bengalens und längs den Ruften ein tropisches Klima berricht, baben die Berglandschaften Detans eine mittlere Temperatur. Charafteristisch für D. find die Monsuns, Winde, welche Klima und Jahreszeit in eigenthümlicher Weise beeinflussen. Während ber Westmonsun in Malabar Regen und Schwille bringt (zwischen Wai und Sept.), herrscht jenseits der Westghats die trocene, heitere Jahreszeit. haben fich bann unter furchtbaren Sturmen bie SB.-Monfuns in nordöstlicher Richtung umgesett, fo beginnt an ber Ditufte Die Regenzeit. Tropische Sige, oceanische Feuchtigkeit und eine continentale Bemässerung rufen eine überaus üppige Begetation hervor: Baume von mehr als 100 F. Sobe, Grafer, beren Salme eine staunenswerthe Sobe erreichen (Bambus), Farrntrauter von der Größe unserer Balbbaume. Fast von allen Baumen verbreiten die Bluten einen starten Duft. Auch zeichnet fich D. durch die Mannigfaltigfeit feiner Gewürzpflanzen aus: Muscat, Zimmt, Gewurznelten, Ingwer und Pfefferarten. Außerdem gebeihen in Fulle Bananen, Citronen, Drangen, Granaten, Camarinden und Wein. Baumwolle, Buder, Kaffee, Judigo, neben europaifden Getreibearten, vorzuglich aber Reiß, find Die wichtigften Bobenerzeugniffe, welch' letterer die Hauptculturpflanze der feuchtwarmen Niederungen bildet. Seit tem Ansbruche des Amerikanischen Bürgerkrieges hat der Anbau der Baumwolle bedeutente Dimenstonen angenommen und steht als Aussuhrartitel obenan. In allen Balbern und in der Rähe der Reigpflanzungen lebt der Elephant, welcher gezähmt das nüttlichste hausthier bes Inbere ift. In ben Dichangels hauft ber Tiger, in ben nördl. Gegenten ter Lome, bas Nashorn, ber Bolf, Schafal, Birfd und Leopard. Die Balber und Didicte bevölkern zahlreiche, prachtvoll gefärbte Bögel, aber es gibt nur wenige Sänger unter ihnen. Durch seinen Farbenschmud zeichnet sich besonders ber Pfau aus, deffen ursprüngliches Baterland D. ist. Die Anakonda und Brillenschlange, lettere von den indischen Gautlern zum Tanzen abgerichtet, broben bem Reisenben vielfach Gefahr, und Krotobille lauern in ten fifchreichen Bemaffern. Die in Europa verbreiteten Bausthiere, mit Ausnahme bes nur fparlich vorhandenen und vielleicht erst später eingeführten Pferbes, find von jeher neben bem Buffel, Dromebar und Ramel einheimifch gemefen. Die reichen Steinkohlenlager in Affam, im Bendickeb und im Thale des Nerbuda wurden erft feit neuerer Zeit ausgebeutet. Gold, welches die Flüsse mit sich führen, kommt kaum in Betracht. Die Bevölkerung von D., auf 190 Mill. geschäpt, gehört verschiedenen Bölterschaften an, welche burch Abstammung, Körperbeschaffenheit, Sitten und Gebrauche, burch Cultur, Sprache und Religion von einander verschieden find. Etwa %, sind hintus, 1/4, Muselmanner (Araber, Afgbanen und Türken), und Armenier, Sprer, Perser, Juden, Chinesen und Eurrpaer. (Ueber Indische Sprachen s. d.). Im Ganzen zerfallen die Bolter D.'s in zwei hauptabs theilungen; in die nörbl. vom Bindhya-Gebirge wohnenden arischen, und in die fütl. von genanntem Gebirge wohnenden bekanischen Stamme. Bu beiden Geiten bes Gebirges wohnen andere Bollerichaften, welche weber ben einen nech ben andern zugerechnet werten Die dethanifden Bolter, welche ihre tautafifche Phyficgnomie und Gestalt bewahrt haben, beren Saut aber duntler als die der Arier ift, find: Die Eulnba an ten Bestghats; die Dralabaren vom Lichandragirifluß bis zum Cap Komorin; die Tamulen, 6-7 Mill., öftl. von ben Malabaren; bie Telinga, 6-7 Mill., nördl. von ben Tamulen; das Karnata-Gebiet im S. ber Maharatten, im W. ber Telinga; tie Singalefen auf Ceylon. Unter ben arifchen Inbern unterfcheibet man: 1) im D. bie Bengalen, im R. bes Banges, sowie im gangen Flachland Bengalens, bie Affamefen und im G. bis Midnapur bic Dbra; 2) in ber Mitte bie Bin boftani und bie Rab. fcaputra; 3) im S. tie Maharatten und Rontanefen, vorherrschend bie Lanber der Brafibentichaft Bomban und die Broving Nagpur bewohnend; 4) im R. Die aus bem Tieflande eingewanderten Rhaßija in Ramaon; 5) im 2B. Die Dichat, namentlich in Marvar, aber auch fonst vielfach zerstreut, und die Siths im Bendscha. Dem Bindhafustem urfpränglich eigenthumlich scheinen die Bhilla ober Bhils in den Baltgebirgen zwischen Malva, Gnzerate und Mewar; die Mina und Mora im Aravali-Gebirge. Die Roli, gewöhnlich Ruli (f. b.) genannt, wie man in D. gemeiniglich bie Lasträger nennt, nehmen zwei Dritttheile Guzerate's ein. An ben Grenzen Ramgar's wohnen Stumme, bie wegen ihrer Gebrauche als unrein gelten, bie Dufahar, Rabichvar, Dhanghar und Rharmar. Das Tafelland von Maifur wird von ben hirtenstämmen ber Todowars und Rotis bewohnt. Als eigentliches einheimisches Culturvolt gelten bie Sinbus (Sinboftani), obwohl auch unter bem Ramen Bindu alle obengenannten Bollericaften jufammengefaßt werben. Diefe find von gelblich-blaulicher ober lichter Barbe, fclankem Körperban mit zierlichen Banden und Füßen, schwarzem Ropfe und Barthaar, von scharsem Berstande und glähender Phantaste. Der Jahrhunderte lang auf sie ausgeübte Druck hat viele von ihren ursprünglich guten Charaftereigenschaften genommen und sie kriechend und seisch, grausam, adergläudig und sittenloß gemacht. Eigenthümlich ist den Hindus die aus religiösen Borstellungen entsprungene Kasteneintheilung, wonach sie in 4 (auf Malabar 5): Hauptelassen zerfallen: Brahmanen, die Priesterkaste; Kschatripas und Handel treibende Kaste, und Subraß, die Kriegerkaste; Baispas, Aderban und Handel treibende Kaste, und Subraß, die Gewerdtreibenden und andere für nurein Gehaltene. Die Stlaven (Churmun) stehen zum Theil außerhalb der Kasten, wie die Parias; zum Theil halten sie unter sich selbst wieder Kastenunterschiede fest. Bielweiberei kommt nur bei den Großen vor. Die Sitte, daß die Frau sich beim Begräbnis des Mannes verbrennen mußte, hat infolge der Bemühungen der brit. Regierung ausgehört. Die Lebensweise der ärmeren Classen ist

änkerst einfac. Das Christenthum fand bereits in frühester Zeit in Indien ein Feld für die Thätigfeit seiner Missionäre. Rach traditionellem Bericht soll bafelbst fcon ber Apostel Thomas ben Marthrertod erlitten haben. Geit Mitte bes 16. Jahr. unternahmen insbefondere bie Zesuiten zahlreiche Bekehrungsversuche. Der Brotestantismus wurde in D. zuerft von bollanbischen und banischen Beiftlichen verbreitet. In ber Foige jedoch verbot die Englisch-Oftindifche Compagnie den driftlichen Miffionaren ben Bugang ju ben unter ber Botmaßigkeit diefer Handelsgesellschaft stehenden Territorien, eine Magregel, welche erst zu Anfang 3m Allgemeinen jeboch geht bie Ansbreitung bes diefes Jahrh. wieder aufgehoben murde. Chriftenthums nurlangfam von Statten. Nach Dir. Mullens' Bert über Die inbifden Difsionen vom J. 1862 gab es bort 418 europäische Wissionäre, 81 ordinirte Eingeborenc, 1079 Ratecheten, 890 Kirchen, 118,893 eingeborene Christen, 21,252 Communicanten, sowie 54,888 Schüler und 14,723 Schülerinnen. Die römisch-kathol. Rirche gablte im 3. 1868 eine Bevöllerung von 749,569 Seelen, 721 Priefter, 894 Schulen mit 24,251 Linbern. Diefelben vertheilen sich auf 1 Erzbisthum (Goa) und 17 Apostol. Bicariate. Nach bem Census von 1861 lebten in D. 125,945 Englander (bavon 84,888 Militar); die Eurasianer, Mischlinge von Europäern und hindus, schätte man auf 970,000, die Barfen auf 180,000, Die Juden auf 10,000. Das Indobritische Reich zerfällt in folgende Brafibentschaften oder Provinzen: Coorg und Mpfore, 1382 D.-De. mit der Hauptftadt Bangalore; Spherabad, 8150 D.-M., mit ber Borigen zusammen 6,285,-593 E. (1869); Bengal, 9441 D.-M. mit 40,352,960 E. und ber Hanptstadt Kalintta, `616,249 E. (1866); Nordwest = Provingen, 3936 Q. = M. mit 30,086,898 E. und der Hauptstadt Allahabad; Bundschab, 4504 D.-M. mit 17,593,946 E. und ber Hauptstadt Lahore; Central - Brovingen, 8896 D.-M. mit 7,987,476 E. und der Hauptstadt Ragpore; Onde oder Audh, 1131 D.-M. mit 11,220,747 E. und der Hauptstadt Luduow; Britisch . Birmab, 4415 D.-M. mit 2,392,312 E. und der Hauptstadt Rangvon; Mabras, 6637 D.-M. mit 26,539,052 E. und der Hauptstadt Madras; Bombah, 4122 Q.-M. mit 11,083,512 E. und der Hauptstadt Bombah; Sind, 2558 Q.-M. mit 1,795,594 E. und der Hauptstadt Hyderabad. Madras und Bombay fiehen unter besonderen Governors, Bengalen, die Nordwest-Provinzen und Pundichab unter Stellvertretern oder Lieutonant Governors, endlich Oude, die Central-Provingen und Birmah unter Obercommissaren (Chief Commissioners). Die einheimischen In Beziehung auf die lets-Soupftoaten umfaffen 30,391 Q.-Mt. mit 42,245,888 E. Die in ber Gubfibien-Alteren Staaten findet ein breifaches Berhaltniß ftatt. liang fte benben Staaten verfieht Die brit. Regierung mit einer regularen Armee und erhebt bafür jahrlich bestimmte Summen, Die in speciellen Fallen burch Landabtretung gebedt werben können. Zu diesen gehören Mhsore, Travancore, Kotschin in Detan, in Central-Indien Gwalior, Indore, Baroda n. a. Sie betragen zusammen 8757 D.-M. mit 19,851,818 C. Ju den tributpflichtig en Schutztaaten erhalt zwar die Regies rung tein stehenbes heer, übernimmt aber ihre Bertheibigung im Falle eines aus-brechenben Krieges und empfängt bafür einen regelmäßigen Tribut. Man zählt solcher Staaten gegen 50 mit 9022 D.: M. und 12,209,389 E. Die tributfreien Sons fa a ten, gufammen über 90 auf 3906 D.-DR. mit 3,242,720 E., fteben in gleidem Berhältniß, gablen aber feinen Tribut. Alle 3 Classen haben bas Rocht ber Selbstvertheivigung und der diplomatischen Berhandlungen mit anderen Staaten aufgege-Die britifche Regierung garantirt ihre außere Sicherheit und Rube und ift Schiebsrichter in allen Streitigkeiten, Die zwischen ben Regierungen biefer Staaten vorkommen. Bor 1858 war das jetige unmittelbare britische Reichsgebiet mit Ausnahme der Insel Cet-Im, welche numittelbare Befitning ber Arone war, in Banben ber Britifd-Oftinbifden Compagnie, über welche die Regierung durch eine in London unter dem Namen des Controlbureaus (Board of Control) bestehende Behörde die Oberaussicht hatte, während die

Berwaltung felbst von dem Directorenhof (Court of Directors) gefährt ward. Rachdem am 4. Aug. 1858 die engl. Regierung die Berwaltung Oftindiens felbst übernommen hatte, trat an Stelle des Board of Control ein Ministerium, zu welchem der zur Wurde eines Bicetonigs erhobene Generalgenverneur in unmittelbarem Berhaltniffe steht, an Stelle bes Court of Directors aber ein and 15 Mitgliedern bestehender Rath von D., wovon 7 vom Court of Directors erwählt, 8 von der Regierung ernaunt werben. Dem in Kaltutta resibirenben Bicefonig fteht ein ans 4 orbentlichen Mitgliebern und 1 außervrbentlichem (bem Dber-befehlshaber bes heeres) bestehenber Rath jur Seite. Die Regierungsgeschäfte werben burch Setreture beforgt; es gibt Setreture bes Answartigen, bes Inneren, ber Finangen und des Krieges, beren Bestallung eine bleibende ift, mahrend der Bicetonig alle 6 Sabre wedfelt. Für das Unterrächtswefen ift von der Regierung viel gethan worten. Es bestehen 3 Universitäten: Kalintia, Madras und Bombay, eine Ingenieur- und Handelsschule gu Bombay, Sternwarten ju Raltutta, Benares, Mabras und Bombay, und Botanifche Garten zu Kalfutta und Mabras. In Kalfutta melbeten fich 1860 zur Maturitatsprufung für die Universität 809 Bewerber (59 Christen, 28 Mohammedaner, 722 Hindugläubige). Die höheren Lehranstalten ber hindus sind vorherrschend in Benares, Rubbca und Tirbut. Die orientalifche Universität, welche, ohne Buthun ber Briten, von Indern gegrundet ift, ift von großer Bedentung. Die Dohammedaner haben in Bengalon eine ausschließlich muselmännische Atabemie (Andschuman islami) gegründet, die 1865 schon 387 Beglinge, bereu Bahl später fehr gewachsen ist, zählte. 3m Jahre 1869-70 betrug bie Bahl ber "Colleges" und Schulen 24,274 mit 789,125 Schulern. Der Totalwerth ber Einfuhr für das Jahr 1870 betrug 46,882,386 Pft. Sterl., der Totalwerth der Ausfuhr 53,513,727 Bfb. Ct.; bie bebeutenbsten Bertebretanber find Großbritannien und China. wichtigsten Artikeln bes Exportes gehören Baumwolle (19 Mill. Bfo. St.), Opium (11 Mill.) und Reig (3 Mill.); eingeführt werden befonders Baumwollwaaren (16 Mill. Pfd. St.). 1870 liefen im Seehandel ein: 4053 Schiffe mit 1,739,000 Tonnen, barunter britische 1437 mit 1,330,000 Tonnen, einheimische 2002 von 216,000 Tonnen, frembe 614 mit 193,000 Tonnen; es liefen aus 6082 mit 1,826,000 Tonnen, bavon britische 1535 mit 1,296,000 Tonnen, einheimische 2759 mit 265,000 Tonnen, frembe 740 mit 265,000 Tonnen. Im Küstenhandel liefen ein: 10,293 mit 1,361,000 Tonnen; es liefen aus: 9645 mit 1,347,000 Tonnen. Am 1. Juni 1871 betrng bie gange Lange ber Gifenbahnen in D. 5051 engl. M., von benen 768 feit bem Anfange bes Jahres 1870 beenbet waren. Für die Eisenbahnlinien waren bis zum 1. April 1870: 88,000,000 Pfd. Sterl. ausgege-Die Einnahmen betrugen 1871: 6,213,865 Pfd. Sterl., Die Ausgaben 3,867,251 Bfb. Sterl. Die vom Gouvernement garantirten Intereffen betrugen 1,366,000 Pfb. Sterl. Die hamptbabnen find: bie Caft Inbia - Babn, von Raltutta über Dirzapur, Patna, Benares nach Delbi; die 1862 eröffnete Kalfuttu-South Caftern-Bahn, von Kaltutta nach dem Hafen Cauning am Mutlah-River; die Castern Bengal-Bahn, von Rastutta nach Aufchti am Ganges. Die Boimbah - Baroba - und Central India-Bahn flihrt von Bombay nach Barova. Die Sindh-Bahn verbindet Hyberabad mit Karatichi. Auch für den Straffen- und Kanalbau ift viel gethan worten. Die wichtigsten Straßen find: Grand Trunt-Road-von Kalkuta nach Delhi, Grand Deccan - Road von Kallutta nach Bomban. Die Strede ver für den Schiffsverkehr theils hergestellten, theils erneuerten Randie beträgt 425 geogr. W., ber Rostenaufwand wird auf 6,484,200 Bfb. Sterl. gefcatt. 3m 3. 1870 betrugen bie Ginnahmen 52,942,482 Bfb. Sterl., Die Ausgaben 56,184,819 Pfb. Sterl. Die Staatsfculb betrug 1869: 102,868,189 Pfd. Sterl. Die Armee bestand 1869—70 aus 190,682 M. (Soldaten und Officiere), von denen mehr als vis:Hälfte Europäer waren. Die Roften für diefelben betrugen in England und Offindien 15,247,000 Bfd. Sterl. Anger ben Briten haben noch Bortmiefen und Frangofen Befitungen in Offindien. Die portugiefifthen Befigungen jerfallen in Die 3 Gouvernements Goa 68, D .- DR. mit 474,234 E. (1864), Damas 7,3, D. M. mit 40,980 E. (1866) und Dite 0,13 Q.-M. mit 12,305 E. (1864). Die frangofifden Befinungen bestehen aus ben Gebieten Boudicherty, Chanbernagor, Aurital, Mahé, Pangon, 9, D.-Wt. mit 257,500 E.

Die tropische Halbinsel hin ter in bien, zwischen ber fübchinestischen Gee und bem Bengalischen Bufen fleht im Norben mit bem centralen hochtande Aftens in unmittelbarer Berbindung und enthält boffen fiblichfte Gliebernugen in Berg- und Stromspftemen. Eines

biefer Glieber, bas mittlere und schmalste, die Halbinfcl Malasta, erstreckt sich bis in bie Rabe des Mequators. Funf große Gebirgefetten burchgieben bie mit einem fast übermäßigen Bufferreichthum gefegnete Salbinfel von Norben nach Guben und icheiben fie in vier Langenthaler, beren jebes bon einem in ber nämlichen Richtung ziehenben Strome burchfloffen wird. Die bedeutenosten der vier hauptströme find der Rambobschaund der Fravabbi. Sinterindien umfaßt 39,600 D .- Dt. mit 321/, Mill. E. An Brobuttenreichthum ficht bie hinterindische Halbinsel Borberindien nicht nach. Die Sumpfniederungen der Flußthäler begunstigen namentlich die Reißeultur. Die Gebirgszüge tragen die üppigste Waldung. Auf Der westlichen Ruftentette gibt es Die ausgedehntesten Teatwaldungen, und Diefes unverwüstliche, jum Schiffbau taugliche Holz hat zuerst England's verlangenden Blid nach hinterindien gerichtet. Auch die Thierwelt ist die Borderindiens. Das Mineralreich liefert herrliche Rubine und Saphire. Ursprünglich war bas Boll ber hindu auch über hinterindien verbreitet, ward aber von den Bewohnern mongolischen Stammes verbrängt. Bewohner ber Halbinfel, welche man im Allgemeinen unter bem Namen Indo-Chinesen zusammenfaßt, zerfallen in zwei Hauptgruppen: in eine östliche (Tontin, Cochinchina, Ramboofcha) mit dinefischem Topus, und eine westliche Gruppe, welche mehr ben indifon Einflug erfuhr. Einen wefentlichen Theil ber hinterindischen Bevölterung bilben bie eigentlichen Chinefen. Auf ber Malakta-Halbinfel wohnen Malayen. Die vorherrichenbe Keligion ist der Buddhismus, doch haben auch der Brahmanismus und Islam ihre Anhänger. Die Bicariate. Die tatholische Mission in hinterindien hat 10 Bisthilmer und Apostolische Der Protestantismus bat Miffionen in Birma und Siam. Politisch · zerfällt hinterindien in Britisch-Birma (f. b.), bas frangösische Cochinchina, in die Reiche Birma (f. b.), Siam (f. b.), Annam (f. b.), Rambobicha (f. b.) und mehrere kieinere Malabenstaaten auf der Halbinsel Malakka (f. d.). Ueber die Ostindischen Inseln (f. Indischer Ardipel).

Geschichte. Die alteste Geschichte D.'s ist bei ber Armuth ber Sanstritliteratur an historischen Daten in Dunkel gehüllt. Als erstes historisches Ereignig erscheint bie Banberung ber Arier, eines tantafifden Stammes, welcher erobernd von Nordwesten ber gegen bas J. 2000 v. Chr. einbrang, die indischen Ureinwohner unterwarf und auf eine böhere Culturstufe erhob. Eine große Bewegung veranlaßte im 6. Jahrh. v. Chr. die Entstehung und Berbreitung bes Buddhismus (f. b.). In bas Land theilten fich bamals mehrere Staaten, welche unter ber Regierung von Radschas (Königen) standen, von denen wiederum mehrere einem Mahrabscha (Oberkönig) tributpflichtig waren. Durch bie Fclbjuge Alexander's des Großen trat Indien mit Europa in directe Berührung. drang erobernd bis zum Hpphasis, dem heutigen Sutledschaufluß Bejas im Pendschâb vor. Runmehr wanderten viele Griechen bes Bandels wegen nach D., ben fie zur See und bermittelft Karavanen trieben. Um 230 v. Chr. waren es ebenfalls Griechen, die das Indobaktrische Reich begrundeten, zu welchem der baktrisch-griech. König Entratides einen Theil Borderindiens durch Eroberung hinzufügte. Nach, dem Berfall diefer griech. Herrschaft wurden bie Saker ober Indoschthen in Indien machtig, die der König Wikramaditja jurudschlng, bessen Regierung als Blütezeit indischer Kunft und Literatur gerühmt wird und den Anjangspunkt der noch in D. gebrauchlichen Zeitrechnung (56 v. Chr.) bezeichnet. Mit der Ausbreitung bes Islam nach Berfien begann berfelbe auch feine Ginwirkung auf Indien, die zu einer Reihe von Eroberungen führte. Die erste mohammedanische Dynastic baselbst waren die Ghasnewiden (seit 1000 v. Chr.); andere Reiche wurden durch die Ghuriden, Timur n. a. gegründet, bis endlich 1526 Babur ben Thron bes Großmoguls zu Delbi aufrichtete, beffen herrichaft zur Beit ber Blute ganz hindostan und ben größten Theil von Defan umfaßte. Bährend beffen hatte die Entbedung des Scewegs nach D. (1498) ben Bortugiefen bie Schape biefes reichen Lanbes erschloffen. Unter talentvollen Führern, einem Almeida und Albuquerque, wurden bebentende portugiesische Besitzungen gegründet, von denen in der Folge ein lebhafter Handel mit Europa ausging. Die wichtigste dieser Nieberlaffungen war Goa. Die Bortugiesen behaupteten nunmehr die ergiebigen Handelsverbindungen bis gegen Ende des 16. Jahrh., als die Hollander an ihre Stelle traten und fich ben Alleinhandel für langere Zeit aneigneten. Bald aber traten auch die Englander in bie Reihe der nach D. handelnden Boller, insbesondere feit 1600 die Oftindische Compagnie mit bebentenben Privilegien gegrundet mar, welch' lettere bald biefer Handelsgesellschaft einen Den Engländern ftanden bie Frangofen als Rivalen ungemeinen Aufschwung verlieben. gegenüber, allein burch ben Frieden von Baris (1763) verloren lettere fammtliche Errungen-Spaften im Gliben Indiens. Inamifchen batte Lord Clive mit ber Schlacht bei Plaffy am

23. Juni 1757 bie englische Macht in Beugalen begründet, während bas Reich ber indifcn Großmogule in mehrere Staaten zerfiel, wozu bie Eroberungszuge Rabir-Schach's von Berfien (1739) und ber Afghanen, befonders unter Achmed. Schab (1747), wefentlich leigetragen hatten. Unter bem Gouvernement bes Warren haftings befestigte fich bie Macht und bas Ansehen ber Briten noch mehr, namentlich nach ben Rampfen mit bem indischen Fürsten Tippo-Sahib (1786), ber, von Frantreich beeinfluft und unterstütt, enblich bei dem Sturme von Seringapatam am 4. Mai 1799 Thron und Leben verlor. Die siegreichen Kämpfe mit den Daharatten (1803), mit dem Fürsten von Repaul (1814), sowie mit verschiedenen anderen Bollerschaften brachten ben Englandern ftete neue Gebietsermei-Der 1824 zwischen ber Compagnie und ben Birmanen ausgebrochene Rrieg enbete siegreich für bie englischen Waffen und hatte 1826 bie Abtretung von Affam und Theilen hinterindiens zur Folge. Der Rampf mit ben burch ruffifche Diplomatie aufgeregten Afghanen enbete zwar mit ungludlichen Rudzugen ber Briten im Deg. 1841 unb Jan. 1842, wurde aber noch in bemfelben Jahre burch die Eroberung ber Stäbte Ghasna und Kabul gerächt. Rachbem ber englische General Napier mit ber Schlacht von Wiani (1843) bas Reich ber Emire von Sindh vernichtet hatte, folgte 1845 ber große Kampf mit ben Siths, beren Reich nach wiederholten Rampfen 1849 ter angloindischen Berrichaft anbeimfiel. Gin zweiter Krieg mit ben Birmanen hatte 1852 bie Bofitergreifung ber in hinterindien gelegenen Stadt Begu gur Folge; der Bafallenftaat Nagpur wurde 1854 und bas Ronigreich Dube 1856 einverleibt. Das wichtigfte Ereigniß jedoch für Die neuere Geschichte Indiens wurde ber große Aufstand bes Jahres 1857, welcher von ber bengalischen Armee ausgehend, burch Meutercien in einzelnen Garnisonplagen jum Ausbruch fam und burch mehrere einheimische Fürsten Unterstützung fand. Das schlechte Regierungspistem, tas selbst von britischen Organen schonungslos angegriffen wurde, die Bevorzugung ter Englander bei allen Stellen in ber Berwaltung, ber Rechtspflege und bem Ariegebienft, vielleicht auch Machinationen russischer Agenten hatten in Berbindung init dem hasse gegen bie Frembherrschaft längst eine erbitterte Stimmung unter ber einheimischen Bevöllerung verbreitet, insbefondere auch hatte die obenermahnte Entthronung des Ronigs von Dute tiefe Berstimmung jurudgelaffen. Unflugerweife war nicht nur bas gange Beer bes entthronten Fürsten in brit. Gold genommen worden, sondern auch die bengalischen Regimenter murben vorzugeweise burch Leute aus bem friegerischen Bolle von Dube refrutirt. Dazu fam, bag bie Ergablungen von ber Häglichen Rolle, welche bie Englander in bem Orientalischen Rriege gefpielt, bei ber Bevölterung Indiens die Furcht vor England's Rriegsmacht verscheuchte. Mis Bormand zu bem Aufftanbe biente die Ginführung neuer Batronen, Die mit Rub- und Schweinefett bestrichen maren, wovon bas eine bie religiöfen Gefühle ber Sindu, bas andere bie ber Mohammebaner beleidigte. Die Rampfe murben beiderfeite mit ber größten Erbitterung und mit haarftraubender Graufamteit geführt. Gefangene Englander murben in Stude gehauen ober lebendig verbrannt. Man riß ihnen die Augen aus, zog ihnen die Haut berunter ober schnitt ihnen langsam Finger und Zehen ab. Britische Frauen wurten öffentlich geschändet, die Rinder auf bem Pflafter gerschmettert, mabrend englischerfeits tie Insurgenten vor bie Ranonenmundungen gebunden und "weggeblasen" murben. Digleich beim Ausbruch ber Rebellion die englische Truppenmacht nur allmälig verftärkt werten konnte, ersochten boch die Briten einen Sieg nach dem andern; am 20. Sept. 1857 ward bie Ctatt Delbi, anfänglich ber Sauptfit bes Aufstandes, nach breimonatlicher Belagerung hierauf, nachdem Gir Colin Campbell ben Oberbefchl Aber bie englische Streitmacht übernommen, warb am 21. Marg 1858 ber Mittelpunkt ber Empörer im ehemaligen Rönigreiche Dube, die Sauptstadt Luknow, erobert, sowie am 20. Juni Gwalier erflürmt und von nun an der Aufstand aller Orten vollständig unterdrückt. Am 1. Febr. 1859 erklärte ber englische Dberbefehlshaber Campbell ben Kampf für beenbet und am 28. Juli wurde ein allgemeines Dankfest gefeiert. Gine wichtige Folge des Aufstandes war die Uebertragung ber indischen Berricaft von ber Oftindischen Compagnie auf die Krone Eng-In ber neuen Spoche ber Entwidelung, welche nun für D. eintrat, war England vielseitig bemuht, ben materiellen Wohlstand bes heimgesuchten Landes zu beben. Siscubahnen und Telegraphen wurden der Berkehr erleichtert, und burch Errichtung von Schulhäusern europäische Bildung verbreitet. Seitdem herrschte Rube, wiewehl tie erbitterte Stimmung nicht völlig wich, wie in nenefter Zeit bie rafch aufeinanderfolgenden Ermordungen bes Oberrichters Norman (Jan. 1872) und bes Generalgouverneurs Mabo (f. b.), durch mohammed. Fanatiter zeigten. Dem ermorbeten Generalgonverneur felgte Lord Northbroot im Amte. Die Geschichte bes Angloinbischen Reiches behandeln bie Berte von Ciphinstone (2 Bde., 5. Aufl., 1866) und Rape (2 Bde. 1866-70)

Oftindifche Compagnien werden im Allgemeinen biejenigen handelsgesellschaften genannt, welche fich jum Zwede commercieller Unternehmungen nach Offindien unter ben bebentenberen enropaischen Geemachten gebildet haben. Die wichtigste und machtigste biefer Corporationen war bie Oft in bifche Compagnie, welche in England burch eine Acte vom 81. Dez. 1600 gegrundet wurde, mit bebeutenben Brivilegien großartige Erfolge erzielte, vielfach angefeindet, sich 1708 neu constituirte und durch die sog. "Ordnende Acte" von 1773, sowie burch eine von Bitt ausgehende Bill (1784) eine neue Berfaffung erhielt. Obwohl dieser Compagnie anfangs das ausschließliche Recht des Allein-handels gewährt worden war, verlor fie doch in der Folge durch wiederholte Beschränkungen viefes Privilegium, und wiewohl fie nach Ablauf des gewöhnlich auf 20 Jahre verliehenen Freibrieses (1794, 1813, 1833) jedesmal um Erneuerung der Privilegien nachsuchte, wurde sie mit dem Freibrief von 1833 bereits der vorzüglichsten den Handel betreffenden Rechte verlustig und blieb nur eine politische Corporation, welche die Regierung Indiens leitete. Unter abnlichen Bedingungen erfolgte 1854 Die lette Berlangerung bes Privilegiums, bis die Compagnie am 1. Rov. 1858, als die Souveranetät über Indien an die Krone überging, gang aufhörte. Ueber die D. C. anderer Böller find insbesondere vier hervorzuheben: . 1) Die Bollandifc. Dftinbifde Compagnie, burch Cornelis Soutman begrundet, constituirte fich am 20. Dlarg 1602 und wirtte mit foldem Erfolge, bag fie auf ben oftindischen Infeln balb das Uebergewicht über die Bortugiesen, Spanier und Engländer Der Mittelpunkt ihrer Gerrichaft murbe bas 1618 erbaute Batavia auf Java. Die Compagnie erhielt sich bis 1697 ohne Schulben, ihre finanziellen Berhältuisse geriethen jeroch allmalig in solche Berwirrung, daß 1791 seitens der holländischen Staaten eine Untersuchungscommission ernannt wurde. Doch noch ehe diese ihre Arbeiten beendet, ward bie Compagnie am 15. Sept. 1795 von der neuerrichteten Batavischen Republik aufgehoben und bie Baffiva für Staatsichulden erflart. Gine neue hollandifch-Oftindische Compagnie ward 1824 errichtet. 2) Die Frangöfisch Dftinbische Compagnie wurde im August 1664 gestiftet und brachte es als Staatsanstalt zu nur geringem Anschen. Bei der Anflösung dieser Compagnie am 13. Aug. 1769 nahm die Krone das betreffende Eigenthum, worunter Bonbicherh, in Besit und gab ten Sandel nach Oftindien frei. 3) Die Banisch Dftinbische Compagnie ward 1618 gegründet und löste sich bereits 1634 wieder auf. Hierauf 1670 abermals constituirt, gab sie jedoch schon 1729 samutliche Rechte und Bestungen, darunter Trantebar, an den Staat ab. 4) Die Schwebifc. Dftinbifche Compagnie, 1741 zu Gothenburg gestiftet, 1806 neu organisirt, hat sich, nicht ohne Erfolg, lediglich auf ben Sandel beschränkt.

Ofinten, Oftiaten, fibirifches Bolt finnischen Stammes, welches öftlich vom Uralgebirge in den Gouvernements Tobolst und Tomst, nordwärts bis jum Obifchen Meerbusen wohnt. Bielweiberei ift unter ihnen erlanbt, und die Frauen werden als Stlavinuen Hauptnahrungszweige find Renthierzucht, Jagb und Fischerei. Die Stener. welche die auf 25,000 Röpfe bezifferten D. ber ruffischen Regierung zu entrichten haben, besteht in Fuchsfellen. Ihre Sprache, welche zur ugrischen Gruppe des sinnischen Stammes

gebort, zerfallt in ben irtifchen, surgntifchen und obvorifchen Dialett. Oftpreußen, ber öftlichfte Theil bes Königreichs Brengen, bilbet mit Weftpreus-Ben (f. b.) die Proving Preußen und besteht aus ben beiden Regierungsbezirken Ro.

nigeberg und Onmbinnen.

Oftracismus, Scherbengericht (vom griech. ostrakon, Scherbe), nannten die alten Griechen eine burch Kleisthenes in Athen gegründete und bann in anderen bemofratischen Staaten eingeführte politische Dagregelung, burch bie man Manner, von beren Ginflug man für die demotratische Rechtsgleichheit fürchtete, aus bem Staate zu entfernen suchte. Die Berbannung burch ben D. hatte für bie Chre und bas Bermögen bes Berbannten keine nachtheiligen Folgen. In einer Borverfammlung wurde gefragt, ob ein folches Berfahren gegen ben Betreffenben aus politischen Grunben nöthig erfcheine. Wer 6000 ber auf Scherben niedergeschriebenen Stimmen gegen sich hatte, mußte das Staatsgebiet auf 10, später auf 5 Jahre verlaffen, konnte aber burch Boltsbeschluß früher zurückgerufen werden. Loes traf zuweilen die ausgezeichnetsten Manner, wie Themistolles, Aristides und Cimon.

Deftreich, f. Defterreich. Oftreg, ausgestorbenes polnifches Fürftengeschlecht, beffen Refibenz bie Stadt Oftrog im

rusischen Gouvernement Bolhpnien war.

Ofirolenta, Stadt im polnischen Gonvernement Lomfha an ber Rarem gelegen, hat 5406 E. (Betereb. Kal. 1872) und ift bekannt burch ben Sieg Diebietsch' über bie Polen unter Strapnecti am 26. Mai 1831. Digitized by GOOGIC

Oftromijoes Reich (auch bas Bygantinische, bas Morgenlandische etc. Griechische Raiserthum genannt) ift ber name eines untergegangenen Staates, welcher nach bem Tote bes romifchen Raifers Theobofius bes Gr. (f. b.) entstant, bessen Söhne Arcadius und Honorius sich 395 nach Chr. in die Herrschaft tes Römischen Reiches theilten. Letterer erhielt bas Weströmische und ersterer bas Oftromische Reich, welches bie Länder Sprien, Rleinasien, Bontus, Aegopten, Ebracien, Mösien, Macedonien, Kreta und Griechenland, mit ter hauptstadt Ronftantinopel, umfaßte. Die Geschichte bes D. Reiches begreift bie Zeit von 395—1453 nach Chr. Der achtzehnfährige Arcabius war nur bem Namen nach herricher bes weiten Reiches, mahrend rankevolle Staatsbeamte eine unbeilvolle Gemalt ausübten und burch habsucht und Erpressungen bas Bolt brudten. Arcabius hinterlief 408 ben fiebenjährigen Theodofius II. (408-450), in beffen Ramen ein praterianie scher Präfect mit Klugheit und Festigkeit die Regierung leitete. Im 3. 415 nahm Thece bofius feine Schwester Bulderia zur Mitregentin an, Die fortan alle Regierungsgeschüste fast felbstftandig und mit Umsicht leitete. Das Reich genoß einer bauernden Rube, Die nur burch einen kurzen Rrieg mit ben Berfern (422), ber bie Erwerbung eines Theils tes Ronigereiche Armenien zur Folge hatte, unterbrochen wurde. Dagegen mußte von tem, ron Often her einbrechenden hunnenkönig Attila der Friede mit weiten Landerstreden an ber Donau und großen Summen Goldes erkauft werden. Als Theodofius ftarb, bestieg seine Schwester als Raiserin bes Oftens ben Thron und vermählte fich mit bem betagten Cenator Marcianus, welcher, feine Gemahlin noch vier Jahre überlebend, bis 457 regierte. Unter ber Regierung bes Raifers Ju ft in i an us (527-565), welcher turch feine Gefetgebung fowie durch die Siege seiner Feldherren Belifar und Narfes berühmt ward, gelangte bas D. R. nach Außen zu bedeutender Macht, mahrend im Innern die Kampfe ber Parteien ber fog. Grünen und Blauen burch Klugheit und Gewalt gebampft wurden. Juftinian, fellft kinderlos, hinterließ den Thron seinem Neffen Just inus II. (565—578), unter besien schwacher Regierung Ginfalle der Longobarden und Perser das Reich beimfuchten. 3m 3. 718 bestieg Leo III. (741), ein byzantinischer Feldherr, infolge eines Militäraufflandes ben Thron. Bon niedriger Bertunft, behauptete fich berfelbe gegen bie Ungufriedenheit einer machtigen Bartei unter ben Sturmen bes Bifberftreits und unter ben Angriffen ber Araber. Konftantinopel wurde 716—718 jum zweiten Male von letteren belagert, aber burch bas Griechische Feuer, burch hunger, Seuchen, sowie burch bie Unerschreckenheit und Alugheit des Kaifers wurden die Anstrengungen der Araber nochmals vereitelt. Les nahm benselben später sogar noch Phrygien ab, bagegen verlor er ben letten Rest ber byzantinisschen Herrschaft in Italien. Bafilius I., Macebo, aus einem in Macebonien anställigen Geschlichte stammend, ward 867 ber Stifter ber Macebonische fiammend, ward 867 ber Stifter ber Macebonische na Dynastie. Durch Ermordung feines Borgangers jum Throne gelangt, ftellte er mit fraftiger hand zahlreiche Migstände ab, in allen Zweigen der Regierung, insbesondere im Finanz- und Justizwesen, Ordnung wieder einfilhrend. Eine Nevision der Justinianischen Gesetz (ber Basiliten) stellte seinen Namen als Gesetzgeber neben den des Justinian. Wiewehl selbst nicht ale Krieger ausgezeichnet, zügelte er boch ben Uebermuth ber Sarazenen. Ihm folgte 886 sein Sohn Leo VI., ber Beise, welcher sich zwar burch Kenntnisse unt Licke zu den Wissenschaften auszeichnete, aber sich auch ber Ueppigkeit und Tragheit ergab. Gegen die Bulgaren rief Leo VI. die Ungarn, gegen die Sarazenen bie Türken zu hilfe, öffnete aber hierdurch ben letteren den Weg in sein Neich. Rach bem Erlöschen ber macebonischen Dynastie wurde Ifaat Romnen os burch einstimmige Babl ber Geltaten 1057 jum Raifer erhoben. Derfelbe begann eine heilfame Berfassungeresorm, ging aber fcon 1059 in ein Rlofter und überließ ben Thron Ronftantin X., Dutas, einem Freunde des Haufes der Komnenen, welcher jedoch bem faiserlichen Ansehen nur geringe Geltung verschaffen konnte. 3m 3. 1081 übernahm Alexius I. bas Reich unter ten größten Bebrangnissen. Im Often hatten bie Türken bie Berrichaft bes Salbmentes ren Berfien bis an ben Bellespont getragen, im Besten brachen bie Normannen berein; Berschwörungen und geheimer Berrath zerrütteten die inneren Angelegenheiten, und seit 1095 überschwemmten die Scharen der Krenzfahrer den Often. Alexins ließ die letteren sich anheischig machen alle zu erobernden Länder als Basallen von ihm in Lehn zu nehmen, wegegen er ihnen Unterstützung zutommen laffen wollte. Als 1099 ber Kreuzfahrer Bobeniund gum Fürsten von Antiocia ernannt wurde, tam es mit ihm jum Krieg, ber erft 1108 burch einen förmlichen Frieden beendet ward. Ueberhanpt bewies Alexius Duth und Gewandtheit, brachte bie Gesethe wieder zu Anschen und behnte bie Grenzen des Reiches in Eurepa und Afien aus. Die Dynastie ber Romnenen blieb unter menig bedeutenben herrschern, Die bas

Land bor inneren Garungen nicht schützen konnten, bis 1204 auf bem Thron. Auf die Opnastie der Romnenen folgte durch Eroberung Ronstantinopel's von Seiten der Benetianer und Frangofen 1204 bas fog. Lateinifche Raiferthum, welches bis 1261, Der erfte Raifer Diefer Dynastie mar Graf Balbuin von Flandern (bis 1206). Mehrere Theile bes Reiches wurden verschiedenen Theilnehmern am Kreuzzuge zu Lebn gegeben, außerbem wurden viele Berzogthumer, Graffchaften u. f. w. gegrundet. Bonifacius, Martgraf von Montferrat, wurde Ronig von Theffalonich, welches Reich Macedonien und einen Theil von Griechenland nufaßte. Unter Theodor Lastaris erhielt fich ein Bpjantinisches Reich in Nicaa (Raiferthum Nicaa); Alexius Romnenos, Statthalter von Roldis, machte fich jum unumschränkten herrn von Trapezunt, und einer feiner Nachtommen, Johannes Romnenos (ftarb 1245), nahm ben Kaifertitel an (Raiferthum Trapezunt). Die lette Dynastie im Oftromifchen Reiche war bie ber Balaologen, gegründet burch Dichael VIII., ber 1261 Ronftantinopel eroberte. Unter Diefer Dynastie ging ber Staat rafch seinem Untergang entgegen. Im J. 1448 bestieg Konstantin XI. ben wankenben Thron, ben ihm überbies fein Bruber Demetrius ftreitig machte. Bei einem allgemeinen Angriff ber Türken unter Mohammeb II. auf Die Hauptstadt Konstantinopel am 29. Mai 1453 fiel Ronftantin. Auch die fleinen lateinischen Dynastien, welche fich bereite unter ben fruberen herrichern bes D. Reiches abgezweigt hatten, murben nunmehr ichnell unterjecht, fodaß in Balbe bie gange Baltanhalbinfel ber Berrichaft bes Balbmonbes unterworfen mar. Bgl. Binteifen, "Geschichte Griechenlanbs" (3 Bbe., Leipzig 1832-43).

Oficowisi, ein berühmtes, schon im 14. Jahrh. erwähntes polnisches Abelsgeschlecht, beffen namhafteste Spräslinge folgende sind: 1) Erist in us D., Castellan von Krakau, socht als Heerführer Jagello's in der Schlacht bei Tannenberg 1410. 2) To ma so, Graf von D., geb. 1739, Landbote unter August III., kam unter Stanislaus August in den Senat; verlor aber seine Stellung, als er sich weigerte 1791 der Targowizer Consöderation beizutreten. 1809 wurde er Landtagsmarschall und Präsident des Senates im Großherzogthum Warschau, welche Wilrde er auch in dem neu errichteten Königreich Polen beibehielt. Aus seinen Handen erhielten die Polen die vom Kaiser Alexander verliehene Constitution; er ftarb 1817.

Offee ober Baltisches Meer, ist der Name eines von Gub-West nach Nord-Of gestredten, in feinem nördlichen Theile gabelförnig gespaltenen Meerbedens im Norden Europa's, welches burch bas Rattegat, ben Großen und Rleinen Belt mit ber Rord fee gusammenhangend, von Danemart, Preugen, Rufland und Schweden begrenzt wird. Die D. umfaßt 7270 D.-M. und ist gegen 200 geogr. M. lang. Die Breite wechselt zwischen 90 und 5—10 M. Die schmalfte Stelle ist zwischen der Insel Falfter und Darfer Ort. Die D. tragt ben Charatter eines Binnenmeeres. Ihre Tiefe ift geringer als die vieler Alpenseen. Die Wellen geben turz und die Schifffahrt ist gefährlich. Die zahlreichen, in die D. einmundenden Fluffe fcwachen, bei ber geringen Berbindung mit dem offenen Ocean, den Salzgehalt des Binnenmeeres, sodaß derselbe nur 2 Broc. ausmacht. Mitte Dez. bilben fich an ben norbl. Oftfeefuften breite Ranber von Gis, welche fic über die fcmaleren Buchten und Ranäle ausdehnen und die Schifffahrt auf Monate bemmen. Rach ben gewöhnlichen Annahmen hat die D. feine Ebbe und Flut, aber bennoch gewahrt man fowache, nicht gang unregelmäßige Bezeiten. Die Bruppe ber Alandeinfeln (f. b.) scheidet den Bottnischen Meerbusen von dem fibrigen Theile der D. ab. ide Meerbufen trennt Efthland von Finnland; fublicher liegt ber britte große Meerbufen, ber Rigaifde. Bon ben 250 Fluffen und Bachen, bie fich in bie D. ergießen, find bie namhaftesten : Trave, Ober, Berfante, Wipper, Stolpe, Weichsel, Niemen aus Deutschland fommend, bann Windau, Düng, Narowa, Newa aus Rufland, und Tornea, Lulea, Bitea, Umea und Pal-Elf, in Schweden entspringend. Die D. steht außer durch oben genannte Strafen auch burch ben Eiber- und ben Schleswig-Holstein-Ranal mit ber Nordsee in Berbindung. Ebenfo verbindet ber Gothakanal vermittelft ber Seen und Aluffe Gubichwedens beide Meere. Ben ben vielen Sandelspläten an ber D. find gu neunen: Ropenbagen in Danemart, Rensburg, Riel, Travemunde, Stralfund, Stettin, Swinemunde in Deutschland, und Liban, Riga, Reval, Kronstadt in Rugland. Dänische Inseln find Secland, fünen, Samföe, Moen, Langeland, Laaland und Bornholm. 3u Rufland gehören die Alandeinfeln, Defel und Dogoe; zu Breufen die Insel Rügen. Die ichmedische und finnische Rofte umfäumen außerdem zahlreiche Klippeninseln, fog. Staren. Die nörbliche Rufte ift hafenreich, mabrent bie subliche fast burchgangig fandig, flach und ohne Felskippen ericheint.

26

Offeeprovinzen ober Baltifche Brovinzen werben bie 4 langs ber Offee gelegenen ruff. Gouvernemente Rurland, Livland, Efthland und Ingerman-Im engeren Sinne jeboch gilt ber name D. lebig. Iand ober Betersburg genannt. lich ben ersteren brei Cantgebieten, welche zusammen unter bem Generalgonverneur von Riga einen besonberen ruff. Militarbezirf bilben. Diefelben umfaffen 1737 D.-M. mit 1,812,250 E. (1863); baven fommen auf Kurland 495 O.-M. mit 593,856 E. (worunter 38,593 Deutsche, 409,373 Letten und 23,486 Juden), auf Livland 883 O.-M. mit 925,275 C. (worunter 51,340 Deutsche, 532 Juben und 355,238 Finnen) und auf Efibland 358 D.-M. mit 313,119 E. (worunter 10,000 Deutsche, 252,608 Finnen und 5000 Stantinavier). Die Bewohner ber Statte find fast durchweg Deutsche, welch' letteren jeboch bie zahlreichen Juden nicht beigezöhlt find, wiewohl die meiften berfelben fich bes Deutschen als Mutter-fprache bedienen. Durch Deutsche murbe bas Land cultivirt und burch Deutsche bem Christenthum gewonnen. Die luth. Rirche ift entschieben bie vorherrichenbe. Die D. waren bereits in früher Zeit burch bie Berrichaft bes Deutschen Ritterorbens bis in bie Mitte des 16. Jahrh. verbunden. Bulest waren indeß Livland und Esthland schwedisch nnd wurden gleich Ingermanland burch Beter ben Großen mit bem Zarenreiche vereinigt, wahrend in Aurland bis 1795 eigene, von Bolen abhangige Bergege regierten. tifden Provinzen als folde bilben eine Grenzmart zwifden bem Germanen- und Clawenthum. Ueber die hieraus entspringenden eigenartigen Berhaltniffe f. Baltifche Frage. Bgl. Richard Bodh, "Der Deutschen Boltszahl und Sprachgebiet in ben eurepaischen Staaten" (Berlin 1869).

Djuna, Stadt in der spanischen Provinz Sevilla, Landschaft Andalusien, in schöner, fruchtreicher Gegend gelegen, hat eine goth. Collegiatfirche, ein Collegium (Ueberrest ber 1824 aufgehobenen Universität) und 15,130 E., die viel Seiden- und Leinwandwaaren versertigen und lebhaften Handel mit Del, Wein und Früchten treiben. Das

alte Schloß ift ber Stammfit ber Bergoge von D.

Ofuna, Don Bedro Tellez h Giron, Berzog von, Bicetönig von Sicilien, geb. 1579 zu Ballabolid, wurde am Hofe Philipp's II. wegen sciner Sartasmen temfelben mißliebig und aus Madrid verwiesen, kehrte nach bessen Tode zurud und heirathete die Tochter des Herzogs von Alcala, worauf er sich Herzog von D. nannte. Auch ven Philipp III. aus Spanien verbannt, ging er nach Flandern und diente tapfer in sechs Feldzügen, ging 1611 als Bicetönig nach Sicilien, störte im Ariege des Erzherzogs Ferdinand mit Benedig den Hantel dieser Republik durch tühne Seessiege im Abriatischen Meere, widersetzte sich der von Philipp III. beabsichtigten Einführung der Inquisition in Reapel, wurde deshalb 1619 von seinem Posten entsernt, nach dem Tode Philipp's III. verhaftet und in Untersuchung gezogen, starb aber noch vor Beendigung derselben 1624.

Oswald, ber Deilige, König von Northumberland, Gohn bes northumbrifchen Renigs Cthelfred, geb. 604, gelangte, nachdem er den in Northumberland eingefallenen Britentonig Redwalla geschlagen hatte, 636 jur Herrschaft, fiellte bas fast ganz ausgerottete Christenthum wieder her und fiel am 5. Aug. 642 auf dem Macerfelde gegen Benta, ben

heibnischen König ber Mercier.

Oswayo, Township in Botter Co., Bennfplvania; 629 G.

Osmaho Creet, entspringt in Dickcan Co., Bennfplvania, fließt in nord. Rich-

tung und muntet in ben Alleghany River, Cattarangus Co.

Oswegetijte. 1) Fluß im Staate New York, in Lewis Co. entspringend, fließt turch St. Lawrence Co. und erzießt sich bei Ogdensburg, nach einem 120 engl. M. langen Laufe, in den St. Lawrence River. Er nimmt 4 M. vor feiner Muntung den Absluß des Blad Lake auf. 2) Town ship in St. Lawrence Co., New Pork; 3018 E.

Oswegs. 1) Fluß im Staate New York (ind. Ontiah-antoque, t. i. schnelles Wasser), bilbet den Abstuß einer Reihe von Landseen im nordwestl. Theile des Staates, nimmt den Seneca River mit dem Canaindagua, Capuga, Owasco, Oneida und andere Klüsse auf, und erzießt sich in nordwestl. Richtung, nach einem Laufe von 24 engl. M. in den Late Ontario. 2) County im nordöstl. Theile des Staates New York, umfaßt 960 engl. O.-M. mit 77,941 E. (1870), davon 1009 in Deutschland und 37 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 75,958 E. Das Land ist meistentheils slach und besonders für Sich-zucht geeignet. Hauptorte: Oswego und Pulasti. Republik Majorität (Prüsikentenwahl 1872: 3116 St.).

Oswegs, Hafenstat und eine ber beiben Hauptorte von Oswego Co., New Part, liegt am füböstl. User-bes Lake Ontario, zu beiben Seiten bes Oswego-River und am Oswego-Ranal, einem Zweige bes Erie-Ranals, 35 engl. M. nordwestl. von Spracuse und

135 M. von Albany. Drei Gisenbahnen, die Spracuse-Oswego-Division ber Delaware-, Lafamanna-Bestern-Bahn, die Rome-Batertown-Ogvensburg- und bie-Nem Port-Osmego-Midland-Bahn, sowie die im Bau begriffene Lake Ontario Shore-Bahn vermitteln ben Bertehr ber Stadt nach allen Richtungen. Der burch die Mündung bes Fluffes gebilbete hafen ift einer ber besten am Lake Ontario und wird burch Fort Ontario, am östl. Ufer bes Fluffes, gefchutt. Die Stadt ift regelmäßig gebaut, hat 18 Kirchen, breite Strafen, welche fich im rechten Wintel foneiben, wird burch ben Fluß in zwei faft gang gleiche Stadttheile getheilt, die durch zwei Bruden mit einander verbunden find, und hat in 8 Bezirken (wards) 20,910 E. (1870), gegen 13,984 im J. 1860. Das Township D. hat außerhalb ber eigentlichen Stadtgrenzen 3043 E. Die hauptfächlichften öffentlichen Gebaude find: bas "Market House" mit ber "City Hall", bas "Court House", bas "City Custom House" und das Gefängniß. Schifffahrt und bie bamit verbundenen Geschäftszweige bilben bie Baupterwerbszweige ber Stadt. Der D. River, verstärft burch bie Wasser verschiedener Seen, sowie gabireicher Nebenfluffe, bat auf 12 M. einen Fall von 110 F. und liefert baher vortreffliche Wasserkraft, welche von 18 Mühlen, welche zusammen 8000 Faß Mehl taglich liefern, benutt wird; 19 Elevatore tonnen 40,000 Bufb. Getreibe in ber Stunde ansladen, und für 2,000,000 Bufh. find Lagerranme vorhanden. Außerdem wird bie Bufferfraft von Gifengiegereien und anderen gewerblichen Anlagen benutt. Bon ben letteren ift namentlich die "Kingsford's Starch Factory", vielleicht die größte Startefabrit ber Erbe, ju nennen, in welcher feit 1842 ber fog. "Corn-Starch" fabricirt wirb. beschäftigt 500 Berfonen. Der Bandel ift betrachtlich und nimmt immer größere Dimensionen an. D. ist ber größte Beizenmarkt bes Staates, und ber Sanbel ber Stadt mit Canaba repräsentirt nabezu bie Galfte bes Handels ber Ber. Staaten mit jenen Provinzen aberhaupt. Es bestehen in D. 1 "State Normal School" und 1 "High School". Es ersprinen in D. 3 tägliche und 1 wöchentliche Zeitung in englischer, ein wöchentliches Kirchenblatt in beutscher Sprache. Die Bahl ber Deutschen beträgt etwa 1000, unter benen eine luth. und eine tatholische Rirche, sowie eine jubische Gemeinde, fammtlich mit Gemeinbeschulen, Scit Anfang 1870 erscheint in D. ber wöchentliche "Lutherische Rirchenfreund" (Drgan der Evangelisch-Lutherischen General-Synode, herausgeg. von J. D. Severinghaus), mit bem auch eine beutsche Druderei und Berlagsanstalt verbunden 'ift. Bereine find: ber "Deutsche Unterstützungsverein" (90 Mitgl.), ber "St.-Josephsverein" (50 Mitgl.), bie "Lutherische Brüderschaft" (62 Mitgl.) und ber "Deutsche Lesevein" (40 Mitgl.). D., eine ber altesten Ansiedelungen Nordameritas, entstand gegen Ende bes 17. Jahrh. aus ber Anlage eines Forts, welches die Franzosen, kurz nach der Gründung von Quebec, errichteten; war bereits 1722 ein bedeutender frangofischer Bandelsplat, fiel aber 1724 in die Bande ber Englander, welche 1755 auf der Officite bes Hafens das heutige Fort Dutario anlegten. Das Wert wurde im nachsten Jahre wieber von ben Franzescu unter Wontcalm eingenommen, ergab sich aber bald wieder den Engländern, welche die Ansiedelung und das Fort 1796 im fog. "Jay-Treaty" an die Ber. Staaten abtraten. D. hatte 1840: 4665 E. und wurde 1848 als City incorporirt. Um bas Gebeihen bes County wie der Stadt hat sich ein beutscher Raufmann ans New York, Namens Scriba, große Berdienfte erworben, welcher 11/, Mill. Dollars auf öffentliche Banten und Anlagen, auf die Berbesserung der Lage der Ansichler überhanpt, verwandte, aber 1836 in der Rähe der Stadt in ärmlichen Berhältnissen starb.

Oswegs. 1) Township in Kendall Co., Illinois; 9756 E. 2) Township mit gleichnamigem Postdorfe in Labette Co., Kansas, 1836 E.; das Postdorf, ein rasch aufblühender Ort am Reosho River und der Missouri-Kansas-Lexington-Bahn, hat 1196 E. 3) Postdorf und Hauptort von Tioga Co., New York, am Anotenpunkt der Erie-Southern Central-Bahn und der Mündung des Oswege Creek in den Susquehanna River gelegen, treibt bedeutenden Holzhandel und hat 4766 E. Das Township D. bat 9442 E.

Oswega Falls, Boftborf in Dewego Co., Rem Yort; 1119 C.

Demiecym, f. Anfdwit.

Ofmanbyas, alter agyptischer Konig, in beffen iconem, von Ramfes II. (Sefoftris) erbantem Grabtempel in Theben auf ber Westfeite bes Ril vie alteste Bibliothet Aegyptens auftewahrt murbe.

Ocia (griech. Oite), Gebirgszug im nördl. Griech en fant, vom Bindus ober beffen Wilchem Theile Tomphreftos nach D. fich abzweigend und bis an ben Malifchen Meerhufen reichend, bilbet er bort ben Thermopplenpag und fest fich füboftl. langs ber Aufte fort, fit

€.-₽. VIII. 2

ranh und erreicht fast 6000 F. Höhe. Bon ihm führt die umliegende Laudschaft Theie liens den Ramen Ditaia.

Otaheiti, f. Tahiti.

Otfried, der namhafteste Dichter der althochteutschen Zeit, aus Franken geburig, nu Benedictinermönch im Aloster Weißendurg im Elfaß und verfaßte in althochdentschen Kuntart und in gereimten Berfen eine Evangelienharmonie, "Der Rrist", die in 5 Büdern ist Leben und die Lehrthätigkeit Jesu darstellt. Wenn das Gedicht auch an poetischem Sank bem altsächsischen "Deliand" nachseht, so bleibt es unschähden für die Kenntniß der althochenschen Sprache und Metrik. Neuere Ausgaben davon erschienen von Graff ("Arist. berg 1831) und von Kelle (Regensburg 1856). Eine Uebersetzung davon gaben Russ (Stuttgart 1858) und Kelle (1870) heraus.

Othells ober Arnold's Samlingerebe Nr. 1, entstanden durch Kreuzung amerit. unt europ. Reben; Trauben sehr groß und dickernig, dunkel, bunnschafig, von weinartiger Burg. Ob sie für das sublichere und westliche Klima sich eignet, muß durch weitere Bersuch seige-

ftellt werden.

Otho, Marcus Salvins, röm. Kaiser, geb. 32 in Ferentinum in Etrurien, mutte von Nero als Statthalter nach Lusitanien geschickt, trat bei Galba's Erhebung auf testen Seite, veranlaste aber bessen Ermordung und bestieg 69 den Kaiserthron. Indessen batten die Legionen in Deutschland ihren Anführer Bitellius zum Kaiser ausgerufen, von tem E. bei Bedriacum geschlagen wurde, worauf er, um den Staat vor einem Bürgerkriege zu tewahren, sich selbst den Tod gab (20. April 69).

Othe, Bostdorf und Township in Webster Co., Jowa; 596 E.

Oifs. 1) S a r'r i fon G ra b, ameritanischer Staatsmann und Redner, geb. zu Boften om 8. Dft. 1765, gest. ebb. am 28. Dft. 1848, wurde 1786 Atvolat und erlangte als Redner balt hohen Ruf. 1797 Mitglied ber Staatslegislatur, Diente er 2 Termine im Congres, unte 1801 Diftricts-Attornen für Massachte, von 1803—5 Sprecher bes Hauses ber Starte legislatur und hierauf Brafibent bes Genats, war von 1814—18 Richter an ber "Court of Common Pleas" von Diaffachusetts, murbe in letterem Jahre gum Buntesfenater, in welcher Stellung er mit Befchid und Erfolg für bie Befchrantung ber Austehnung ter Sklaverei in die Schranken trat, und für 1829—32 zum Mahor von Boston erwählt, werauf er fich in's Brivatleben gurudgog. Er fchrich: "Letters in Defence of the Hartford Convention" (Bofton 1824). 2) Ja me 8, hervorragender ameritanischer Reduer, Cheim bes Borigen, geb. in West Barnstable, Massachusetts, am 5. Febr. 1725, gest. ju Andever am 23. Mai 1783, graduirte 1743 am "Harvard College", wurde 1748 Abvefat, war um 1761 Judge Advocate, legte jedoch, ale man seinen Beistand in der Durchführung illes galer Befaluffe gegen die amerikanischen Raufleute forderte, sein Amt nieder und kampfte von jett an mit dem Feuer seiner Beredsamkeit und der ganzen Macht seiner juristischen Renntniffe für die Rechte des Bolles gegen die Bergewaltigung ber englischen Regierung. Damals und bort", fagt John Abams, "wurde die Unabhängigkeit bes amerikanischen Belfes geboren". 1762 wurde er in die Staatslegislatur gewählt, in welcher er bald tas Saupt der liberalen Partei wurde und den Beinamen "Incendiary of New England" ethielt. hier stellte er ben Antrag, Bertreter ber Colonien zu einer Convention zu berufen, und war Delegat auf dem in nem Port abgehaltenen "Stamp Act-Congress", auf welchem eine Abresse an das engl. Unterhaus beschlossen wurde. Im Commer 1769 erfuhr er, tag ibn die Commissare des Bollhaufes in England verflagt hatten, worauf er gegen diese inter "Boston Gazetto" einen scharfen Artitel veröffentlichte, am nächsten Tage aber von einem der Commissäre mit hilfe Anderer in einem Kaffeehause mighandelt und berart am Repfe verlett murde, daß sich von dieser Zeit an geistige Störungen bei ihm einstellten, bie ihn Schließlich zwangen, sich gang vom öffentlichen Leben zurudzuziehen. Geit 1770 lebte er in Andover, wo er auch mahrend eines tranthaften Anfalles alle feine Papiere vernichtete. Er veröffentlichte: "Rudiments of Latin Prosody, with a Dissertation on Letters, and the Principles of Harmony in Poetic and Prosaic Composition" (Boston 1760), "A Vindication of the Conduct of the House of Representatives" (1762), "The Rights of the British Colonies Asserted" (1764) und "Considerations on Behalf of the Colonists" (17<del>6</del>5).

Dtis, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Sancod Co., Maine; 246 C.

2) In Bertibire Co., Daffacufette; 960 C.

: Otises. 1) Township in Jonia Co., Michigan; 1518 E. 2) Township In Waseca Co., Minnesvia; 581 E. 3) Township in Onondaga Co., Rew Port; 1602 E. ila

10.

(: ...

٠..

dat.

Otisco, Neiner See in Ononbaga Co., Rew York.

Ditsfield, Township in Cumberland Co., Daine; 1099 E. Disville, Dorf in Drange Co., Rem Dort.

Otse, County im füdöstlichen Theile bes Staates Rebrasta, umfaßt 630 D.-M. 🎼 mit 12,345 E. (1870), bavon 1173 in Deutschland und 47 in ber Schweiz geboren; im 2. 3. 1860: 4211 E. Die Bodenbeschaffenheit ift wellenförmig und bas Land fehr fruchtin bar. Sauptort: Rebrasta City. Republit. Majorität (Brafibentenwahl 1868: i. 225 St,).

Oismis, Oth om is over Otomiten, einer der zahlreichsten Indiancestämme Mexico's, welcher ben Staat Querétaro und theilweise die Staaten Michoacan, Guanafuato, San Luis, Sibalgo, Mexico, Buebla, Clarcala und Beracruz bewehnt. Die D. gehören ju ben altesten Bewohnern von Anahuac. Gie follen schon bor ber Einwanderung ber Tolteten Die Gegend von Enla bewohnt haben, welche fie Mamenbi nannten; nahmen nach bem Untergange bes Toltetenreiches von bemfelben wieder Befit und murben fpater ben Känigen von Texcoco zinspflichtig. Sie standen auf einer niedrigen Civilisationsstufe und ihr Stammname, welcher in ihrer Sprache "unstät, wandernd" bedeutet, wurde von ben Rachbarftammen als gleichbedeutend mit "dumm" und "roh" gebraucht. Bur Beit der Ereberung burch die Spanier, welchen ihre vollständige Unterwerfung erst im 17. Jahrh. gelang, war ihre Hauptstadt Xilotopec. Ihre Sprache, von ihnen felbst hia-bin genannt, ift wesentlich von den übrigen Mexico's verschieden, und nur die der Mazahuas, auf der Grenze ber Staaten Mexico und Michoacan, foll bamit verwandt fein. Das D. ift auf einsplbige Burgelstämme gurudzuführen, welche vielfache Berbindungen burch Agglutinirung gulaf-fen, febr ranh und reich an Nafen- und Reblauten. Grommatiten schrieben L. Neve p Molina (Mexico 1767), A. be G. Ramirez (Mexico 1785), M. C. Naxera (Mexico 1845) und E. S. Biccolomini (Rom 1846), ein Wörterbuch J. Lopez Pepez (Mexico 1826).

Otrants, Stadt in ber italienischen Broving Lecce, ift folechtgebaut, auf einem in bas Abriatifche Meer hineintagenden Felfen gelegen, bat 2027 E. und eine erzbichof. liche Rathebrale. Rach ihr wird die Straße, die das Adriatische und Jonische Meer ver-

bintet, Strafe von D. benannt.

Otjegs, County im mittleren Theile bes Staates Mem Dort, umfaßt 950 engl. D.-M. mit 48,967 E. (1870), babon 186 in Deutschland und 9 in ber Schweiz geboren; Das Land ift bugelig; in manden Theilen fruchtbar. Sauptim J. 1860: 50,157 E. Republit. Majoritat (Gouverneursmahl 1870: 76,St.). ort: Cooperstown.

Olsego, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Steuben Co., Indiana; 2) Mit gleichnamigem Postdorfe in Allegan Co., Dichigan, 2396 E.; bas Postborf hat 994 E. 3) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Wright Co., Minnesota; 595 E. 4) In Otsego Co., New Port; 4590 E. 5) In Columbia Co., Wisconsin; 1715 Œ.

Otjegs. 1) Postborf in Lake Co., Illinois. 2) In Fapette Co., Jowa.

3) In Ohio: a) Postdorf in Mustingum Co.; b) Dorf in Wood Co.

Otjegs, See in Otjego Co., N ew Port, umfaßt 15 engl. O.-W. und bildet die Quelle bes Susquehanna.

1) Flug im Staate New Pork, entspringt in Madison Co. und fließt sudwestlich in den Tioughniogo River, Broome Co. 2) Township in Chenango Co., Rew

york; 1733 E.

Ottava rima oder Ottava (ital. von ottavo, der Achte, und rima, der Reim), das heroische Bersmaß der Italiener, eine achtzeilige Strophe, deren elffplbige Berse mit trohäishem Ausgange so verschlungen sind, daß der 1., 3. und 5., der 2., 4. und 6., der 7. und 8. auf einander reimen. Im Deutschen wird Diese Berbart gewöhnlich durch fünffüßige Jamben abwechselnd mit mannlichen und weiblichen Reimen (nur bie zwei letten muffen weiblich fein) gebildet. Die O. r. tommt in ber fconen Ferm, in welcher man fie bei Ariofto und Taffo findet, zuerst bei Boccaccio vor, der in ihr seine "La Teseide" geschrieben hat, und deshalb gewöhnlich für ihren Erfinder gilt.

Ottama, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im mittleren Theile des Staates Lanfas, umfaßt 720 engl. D.-M. mit 2127 E. (1870), bavon 90 in Deutschland und 13 in ber Schweiz geboren. Das Land ist hilgelig und fruchtbar. Hauptort: Aversburgh. Republit. Majorität (Prasibentenwahl 1868: 136 St.). 2) 3m westl. Theile bes Staates Michigan, umfaßt 800 D.-M. mit 26,651 E. (1870); bavon 1024 in Deutschland und 27 in der Schweiz geboren; im 3. 1860: 13,215 E. Das Lant ift wellenförmig und sehr fruchtbar. Hauptort: Grand Baven. Rapubilit. Majori-

ranh und erreicht fast 6000 F. Sibe. Bon ihm führt die umliegende Laudschaft Thesfaliens ben Namen Ditaia.

Otaheiti, f. Tahiti.

Otfried, ber namhafteste Dichter ber althochteutschen Beit, and Franken geburtig, mar Benedictinermond im Aloster Beigenburg im Elfag und verfaßte in althochbeutscher Mundart und in gereimten Berfen eine Evangelienharmonie, "Der Rrift", Die in 5 Buchern bas Leben und Die Lehrthätigkeit Jesu barftellt. Wenn bas Gebicht auch an poetischem Berthe bem altsächsischen "Beliand" nachsteht, fo bleibt es unschätbar für bie Renntnig ber althochteutfen Sprace und Metrit. Reuere Ausgaben bavon erschienen von Graff ("Rrift", Ränigsberg 1831) und von Relle (Regensburg 1856). Eine Uebersetzung bavon gaben Rapp (Stuttgart 1858) und Relle (1870) beraus.

Othells ober Arnold's Sämlingsrebe Rr. 1, entstanden burch Rreuzung amerit. und europ. Reben; Trauben fehr groß und bidternig, dunkel, dunischalig, von weinartiger Burge. Db sie für das südlichere und westliche Klima sich eignet, muß durch weitere Bersuche sessen.

Rellt werben.

Otho, Marcus Salvins, röm. Raifer, geb. 32 in Ferentinum in Etrurien, wurbe von Nero als Statthalter nach Lusitanien geschiatt, trat bei Galba's Erhebung auf bessen Seite, veranlaßte aber beffen Ermordung und bestieg 69 ben Raiferthron. Indeffen batten bie Legionen in Deutschland ihren Anführer Bitellius zum Raiser ausgerufen, von bem D. bei Bedriacum geschlagen wurde, worauf er, um den Staat vor einem Bürgerkriege zu bewahren, sich selbst den Tod gab (20. April 69).

Otho, Postdorf und Township in Webster Co., Jowa; 596 E.

Dis. 1) Barrifon Gray, ameritanifcher Staatsmann und Redner, geb. zu Bofton am 8. Oft. 1765, gest. ebb. am 28. Oft. 1848, wurde 1786 Atvotat und erlangte als Retner bald hohen Ruf. 1797 Mitglied der Staatslegislatur, diente er 2 Termine im Congrefi, wurde 1801 Diftricts-Attornen für Daffachufetts, von 1803-5 Sprecher bes Saufes ber Staatslegislatur und hierauf Prafibent bes Senats, war von 1814—18 Richter an ber "Court of Common Pleas" von Maffachusetts, murbe in letterem Jahre gum Bundessenater, in welcher Stellung er mit Geschied und Erfolg für die Befchrantung ber Ausbehnung ter Stlaverei in die Schranken trat, und für 1829—32 zum Mahor von Boston erwählt, werauf er sich in's Privatleben zurückzog. Er schrieb: "Letters in Defence of the Hartsord Convention" (Bofton 1824). 2) 3 a m e s, hervorragender ameritanifcher Rebner, Cheim bes Borigen, geb. in West Barnstable, Massachusetts, am 5. Febr. 1725, gest. ju Andever am 23. Mai 1783, graduirte 1743 am "Parvard College", wurde 1748 Advotat, war um 1761 Judge Advocate, legte jedoch, ale man feinen Beiftand in ber Durchführung illegaler Befchluffe gegen bie ameritanischen Raufleute forberte, sein Amt nieder und tampfte bon jetzt an mit dem Feuer seiner Beredsamkeit und ber ganzen Macht seiner juriftischen Renntnisse für die Rechte des Boltes gegen die Bergewaltigung ber englischen Regierung. "Damals und bort", fagt John Abams, "wurde die Unabhangigkeit des amerikanischen Bol-kes geboren". 1762 wurde er in die Staatskegiskatur gewählt, in welcher er bald bas Saupt der liberalen Bartei wurde und den Beinamen "Incendiary of New England" erhielt. hier stellte er ben Antrag, Bertreter ber Colonien zu einer Convention zu berufen, und war Delegat auf bem in New York abgehaltenen "Stamp Act-Congress", auf welchem eine Abresse an das engl. Unterhaus beschlossen wurde. Im Commer 1769 erfuhr er, bag ibn die Commissare des Zollhauses in England verklagt hatten, worauf er gegen diese in ber Boston Gazetto" einen scharfen Artikel veröffentlichte, am nachsten Tage aber von einem ber Commissare mit Bilfe Anderer in einem Raffeehause mighandelt und berart am Ropfe verlett wurde, daß sich von biefer Zeit an geistige Störungen bei ihm einstellten, bie ihn Schließlich zwangen, sich ganz vom öffentlichen Leben zuruckzuziehen. Seit 1770 lebte er in Andover, wo er auch während eines tranthaften Anfalles alle seine Papiere vernichtete. Er veröffentlighte: "Rudiments of Latin Prosody, with a Dissertation on Letters, and the Principles of Harmony in Poetic and Prosaic Composition" (Boston 1760), "A Vindication of the Conduct of the House of Representatives? (1762), "The Rights of the British Colonies Asserted" (1764) und "Considerations on Behalf of the Colonists" (1765).

Otis, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Hancod Co., Maine; 246 🕏

2) In Berkshire Co., Massachusetts; 960 E.
Diites. 1) Township in Jonia Co., Michigan; 1518 G. 2) Township in Wasera Co., Minnesvia; 581 E. 3) Township in Onondaga Co., Rem 9) or 1; 1602 E.

Otiste, Neiner See in Ononbaga Co., Rew York.

Otisfield, Township in Cumberland Co., Di a i n e; 1099 E.

Otisville, Dorf in Drange Co., New York. Otoe, County im suböstlichen Theile ves Staates Rebraska, umfaßt. 630 D.-M. mit 12,345 E. (1870), davon 1173 in Deutschland und 47 in der Schweiz gekoren; im J. 1860: 4211 E. Die Bodenbeschaffenheit ist wellenförmig und das Land sehr frucht-Hauptort: Rebrasta City. Republik. Majorität (Prafibentenwahl 1868: 225 St.).

Otomis, Othomis ober Otomiten, einer ber jablreichften Indianerftamme De gico's, welcher den Staat Onerétaro und theilweise die Staaten Michoacan, Guanajuats, San Luis, Hibalgo, Mexico, Buchla, Tlaxcala und Beracruz bewohnt. Die D. geboren ju ben altesten Bewohnern von Anahuac. Sie follen schon vor der Einwanderung der Tolteten die Gegend von Tula bewohnt haben, welche fie Mamenhi nannten; nahmen nach dem Untergange bes Toltekenreiches von bemfelben wieber Befit und wurden fpater ben Königen von Texcoco zinspflichtig. Sie standen auf einer niedrigen Civilisationsstufe und ihr Stammname, welcher in ihrer Sprache "unftat, manbernd" bedeutet, murbe von ben Rachbarstämmen als gleichbedeutend mit "dumm" und "roh" gebraucht. Bur Zeit ber Eroberung burch bie Spanier, welchen ihre vollständige Unterwerfung erft im 17. Jahrh. ge-lang, mar ihre Hauptstadt Tilotepec. Ihre Sprache, von ihnen selbst hia-bin genannt, ift wesentlich von den übrigen Mexico's verschieden, und nur die der Mazabuas, auf der Grenze der Staaten Mexico und Michoacan, soll damit verwandt sein. Das D. ist auf einsplbige Burzelstämme zuruczuführen, welche vielfache Berbindungen burch Agglutinirung zulaf-jen, sehr rauh und reich an Nafen- und Rehlauten. Grammatiken schrieben L. Neve p Molina (Mexico 1767), A. de G. Ramirez (Mexico 1785), M. C. Naxera (Mexico 1845) und E. S. Biccolomini (Rom 1846), ein Wörterbuch J. Lopez Pepez (Mexico 1826).

Otranto, Stadt in ber italienischen Proving Lecce, ift folechtgebaut, auf einem in bas Abriatische Meer hineintagenden Felsen gelegen, hat 2027 E. und eine erzbischöfliche Kathedrale. Rach ihr wird die Straße, die das Abriatische und Jonische Meer ver-

bintet, Strafe von D. benannt.

Otjegs, County im mittleren Theile bes Staates Rem Port, umfaßt 950 engl. D.-M. mit 48,967 E. (1870), davon 186 in Deutschland und 9 in ber Schweiz geboren; Das Land ist bügelig; in manchen Theilen fruchtbar. Haupt-Republit. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 76 St.). im J. 1860: 50,157 E.

ort: Cooperstown. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 76, St.). Dijego, Town ships in den Ber. Staaten. 1) In Steuben Co., Indiana; 1318 C. 2) Mit gleichnamigem Postdorfe in Allegan Co., Michigan, 2396 C.; das Bostborf hat 994 E. 3) Mit gleichnamigem Bostborfe in Wright Co., Minnesota; 595 E. 4) In Otsego Co., New York; 4590 E. 5) In Columbia Co., Bisconsin; 1715 E.

Otfegs. 1) Boftborf in Lake Co., Illinois. 2) In Fabette Co., Jowa. 3) In Dhio: a) Poftborf in Mustingum Co.; b) Dorfin Wood Co.

Otjege, See in Otsego Co., New York, umfaßt 15 engl. D.-M. und bilbet die Quelle

bes Susquehanna.

1) Fluß im Staate Rem Dort, entspringt in Mabison Co. und flieft fildwestlich in den Tioughniogo River, Broome Co. 2) Town ship in Chenango Co., New

Dork; 1733 E.

Ottava rima ober Ottava (ital. von ottavo, der Achte, und rima, der Reim), das hewische Bersmaß ber Italiener, eine achtzeilige Strophe, beren elffylbige Berfe mit trodaifdem Ausgange fo verschlungen find, bag ber 1., 3. und 5., ber 2., 4. und 6., ber 7. und 8. auf einander reimen. Im Deutschen wird Diese Berbart gewöhnlich burch fünffüßige Jamben abwechselnd mit männlichen und weiblichen Reimen (nur die zwei letzten mussen weiblich fein) gebildet. Die O. r. tommt in der schönen Ferm, in welcher man fie bei Ariofto und Taffo findet, querft bei Boccaccio vor, ber in ihr feine "La Teseide" gefdrieben hat, und deshalb gewöhnlich für ihren Erfinder gilt.

Ottama, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im mittleren Theile des Staates Ranfas, umfaßt 720 engl. D.-M. mit 2127 E. (1870), bavon 90 in Deutschland und 13 in der Schweiz geboren. Das Land ist hügelig und fruchtbar. Bauptort: Apere-Republit. Majoritat (Prafibentenmahl 1868: 136 St.). 2) Im westl. Theile bes Staates Michigan, umfaßt 800 D.-M. mit 26,651 E. (1870); babon 1024 in Deutschland und 27 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 13,215 E. Das Lant ift wellensörmig und sehr fruchtbar. Sauptort: Grand Daven. Republik. Majori-

Digitized by GOOS

tät (Präsibentenwahl 1872: 1467 St.). 3) Im nordwestl. Theile des Staates Ohis, umfaßt 256 O.-M. mit 13,364 E. (1870), davon 2435 in Deutschland und 93 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 7016 E. Das Land ist eben und fruchtbar. Hauptort: Port Clinton. Demokr. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 317 St.).

Ottawa. 1) Blühende Stadt und Hauptort von La Salle Co., Illinois, an beiben Seiten bes Illinois River, unterhalb ber Mündung bee For River, an ber Chicago-Rod Island-Bahn, 84 engl. M. futwestlich von Chicago, womit D. burch ben Illinois-Michigan-Ranal verbunden ift, gelegen, bat 7 Rirchen, worunter die beutsche, tatholifche Et. Franciscus-Rirche, eine beutsche lutherische und eine evangelische Kirche, mehrere Banten und ? große öffentliche Schulgebaude. Un geselligen beutschen Bereinen finden fich baselbft 1 Turnberein, Liedertafel, Lefeverein, ber Bismardbund, eine Freimaurerloge und 2 Dbb Fellows. Logen, tatholifder Unterftugungeverein und ein Kranten-Unterftugungeverein. D. betreibt lebhaften handel mit Getreide. Der Fox River hat nahe ber Stadt einen Fall bon 29 f., melder eine bedeutende Baffertraft liefert. Es befinden fich bier Getreitemublen, Manufacturen für Dabmafdinen und 1 Startemehlfabrit. In ber Rachbarfchaft D.s find reich baltige Roblenlager. D., welches im 3. 1850: 2783 E. hatte, gahlte nach bem Cenfus Das Zown fbip D., außerhalb ber Stadtgrengen, bat 463 G. In von 1870: 7736 E. D. erscheinen 3 wöchentliche Zeitungen, barunter in beutscher Sprache bas "Central Illinois Bochenblatt" (feit 1868, herausgeg. von J. J. Witte). 2) Stadt und Sauptert von Franklin Co., Kanfas, am fübl. Ufer des Marais des Cugnes und am Kreuzungspunkte ber Leavenworth-Lawrence-Galveston- und ber Kanfas City-Santa Fe-Bahn gelegen, treibt lebhaften Banbel, hat 5 Rirchen, 1 Universität ber Baptiften und 2 Banten. Ucher ben Margis bes Cygnes führt eine 150 F. lange Drahthängebrude. D. zerfällt in 4 Begirte (wards) mit 2946 G. Ge ericheinen 3 wochentliche Zeitungen in englischer Errache. Unter ben etwa 400 Deutschen besteht eine Schule, 1 Turnverein mit Salle und 1 Musitcorps.

Ottawa. 1) Town fbips in Ranfas: a) in Franklin Co., 877 E., chne die Stadt D.; b) in Ottawa Co., 859 E. 2) Town fhip in Le Sueur Co., Minnefota; 613 E. 3) Town ship mit gleichnamigem Bost dorfe in Butnam Co., Ohio; 2837 E. Das Postdorf, der Hauptort des Co., an der Dauton-Michigan-Bahn, hat 1129 E. 4) Town ship und Bost dorf in Wautesha Co., Wisconsin; 922 E. 5) Postdorf in Clarke Co., Jowa.

Ottawa, Ting im Staate Ohio, munbet in die Manmee Bap bes Late Erie, Lucas Co.

Ottaws ober Grand River, linter Rebenfluß bes St. Lawrence River, entspringt aus bem Grand Late in ber Provinz Quebec, fließt fürwestl., dann sudöstl., biltet fortan die Grenze zwischen den Provinzen Ontario und Quebec und mündet als late of Two Mountains nach einem Laufe von 800 engl. M. Seine Uferlandschaften sind mit ausgedehnten Fichtenwaldungen bestanden und hier und da durch prächtige Naturscenerien ausgezeichnet. In seinem Unterlaufe bilbet der D. zahlreiche Inseln (Allumette und Grand Calumet) und seeartige Erweiterungen seines Flußbettes (Late des Chats, Late Chandière, Late of Two Mountains); auch ist er reich an Stromschnellen und Fällen, unter welch letzteren die Carillon und Chandière Halls (ind. Kanejo, d. i. stedender Topf) die bedeutenbsten sind, und daher silt die eigentliche Schiffsahrt von geringer, für die Flößerei jedoch von grosser Bedeutung. Seine bedeutendsten Zuslüsse auf der linten Seite sind der Manwagemon, Gatineau, Rivière du Lièvre, Rouge River und North River; auf der rechten Seite: der Betewahweh, Bonne Cher, Madawasta, Ribeau und Nation River.

Ottame. 1) Counth im sütwestl. Theile ber Provinz Duebec, Dominion of Canada, umfaßt etwa 31,000 engl. D.-W. und zerfällt in die 3 Districte West D. (23,794 E.), Centre D. (5244 E.) und Sast D. (9559 E.). Dauptort: Ahlmer. 2) Stadt und Hauptort von Carleton Co., Provinz Ontario, Dominion of Canada (früher Butown), am Ottawa River, der St. Lawrence Ottawas und einem Zweige der Canada Central-Bahn gelegen, ist seit 1865 Hauptstadt der Dominion of Canada, bestrht and einer Obers und Unterstadt und ist in 5 Bezirke (wards) eingetheilt mit 21,545 E. (1871). Der Holhandel ist bedeutend; auch sinden sich zahlreiche Fabrikanlagen. Der Riveau-Kanal verdindet die Stadt mit Kingston. Am Westende liegen die berühmten Chandière Falls. Eine über dieselben sührende Hängebrücke verbindet die Provinzen Ontario und Ouebec. Es erscheinen 4 tägliche und 5 wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache.

. Ottawa Centre, Dorf in Ottawa Co., Di ichi gan.

Digitized by Google

Ottama Cate, Boftborf in Monroe Co., Michigan; Die Balfte ber E. find Dentiche; biefelben haben eine luth. Rirche und eine beutich-engl. Schule.

Ottawas, fleiner Indianerstamm, bis 1869 in Franklin Co., Ranfas, jest im Indianer-

territorium anfäffig.

Ottenbarfer, Demald, beutsch-amerikanischer Journalift, wurde am 26. Febr. 1826 in Zwittan, Dahren (Defterreich), geboren, ftubirte Jurisprubeng in Brug und Wien, nabm Antheil an ben revolutionaren Bewegungen ber Jahre 1848 und 1849, insbesondere an den Aufstanden in Wien (Berbst 1848) und Dresden (Frühjahr 1849), beren Fehlichlag ibn in's Ausland trieb. Dach turgem Aufenthalte in ber Schweiz begab er fich (1850) nach ben Ber. Staaten und nahm seinen Wohnsit in New York. Rury nach seiner Anfunft in New Port trat er mit ber "New Porter Staatszeitung", welche um's Jahr 1835 von Reumann gegründet und zur Zeit von D.'s Eintritt im Besit von Jakob Uhl war, in Buld nach bem 1852 erfolgten Tobe Uhl's, beffen Bittme er 1859 heirathete, Berbindung. übernahm D. Die gefchäftliche und fpater auch die editorielle Leitung Diefes Blattes, beffen Berbreitung und Ginfluß ftetig wuchs. In ber ameritanischen Bolitit berfocht D. Die Gache ber bemofratischen Partei von bem Standpunkt aus, bag biefe bas Bleichgewicht ber politifon Gewalten gegen die Berfuche zur Concentration der politischen Macht, das Selbstbeftimmungerecht des Boltes gegenüber ber Bevormundung, zu erhalten ftrebe. große Rampf um die Stlaverei in ben Territorien erhob, unterftutte D. ben Senator Douglas, bessen perfönliche Freundschaft er genoß, in der Bertretung des Grundsapes, daß die Stlaverei in den Territorien nur Berechtigung habe, wenn die Bewohner fich bafür Bei dem Schisma, das hierüber in der demotratischen Partei eintrat, hielt D. ju der Douglas'schen Fraction, und als die Douglas-Demotraten des Staates New York, bei der Prafidentenwahl im Jahre 1860, eine Fuston mit den Bredenridge- oder fildlichen Demokraten arrangirten, trat er unter energischem Protest von ber Canbitatur als Profidentschafts-Elector, welche ihm die Douglas-Demofraten übertragen hatten, zurud. Die Rebellion ber Gudftaaten fand in D. einen entschiedenen Gegner. Rach Beendigung bes Arieges bekampfte er energisch bas Reconstructionsspstem ber herrschenden Partei und befürwortete eine Bolitit ber Berfohnung gegen ben Guben; auf ber andern Seite erhob er. mit großer Entschiedenheit gegen einen Theil seiner eigenen Bartei ben Borwurf principieller Inconsequeng und ber Demoralisation innerhalb ihrer Reiben. An bem Rampfe gegen die Häupter des Tammany-Ringes (1871) nahm D. als Bräftdent des beutschen Resormvereines einen hervorrugenden Antheil. In der darauf folgenden Bräsidentenwahl war er eifrig bemuht eine Bereinigung aller Clemente gn erzielen, welche bie Centralifations. tendenz der republikanischen Partei und die Corruption bekampfen wollten. Er arbeitete ju diesem Zwed mit hervorragenden Führern aller Parteien zusammen, fand sich aber durch die Justion der Liberal-Republikaner und Demokraten und die Aufstellung von Horace Greelen als Brafibenticafie. Canbibaten, in bem er ben Bortampfer bes Centralisationsund Bevormundungsspstems auf politischem und wirthschaftlichem Gebiete befämpfte, enttäuscht, und enthielt sich jeder Parteiergreifung. Doch ließ er sich durch diese Bassivität in der nationalen Bolitik nicht abhalten, nach wie vor für die Reform ber New Porker Genicindes berwaltung thätig zu sein. Die an ihn ergangene Aufforberung als Candidat für das Mayorsamt der Stadt New Port aufzutreten, lehnte er ab. Die einzigen bis babin von D. angenommenen öffentlichen Memter waren bas eines Mitgliedes des "Board of the Regents of the University of the State of New York", ber Behorbe, welche bie Aufficht über bas Unterrichtswesen im Staat Rew Pork führt, und das eines Alberman der Stadt New Port, ju welchem er im herbst 1872 gewählt wurde. In reger Weise betheiligte er sich an verschiedenen, gemeinnützigen Zweden gewidmeten Unternehmungen, und war besonders thatig für die Deutsche Gesellschaft, die Deutsche Sparbant, das Deutsche Hospital und manche andere Institute, welche ben Interessen der Deutschen bienen. Auch hat er sich um bie Berschönerung der Stadt New Pork durch Errichtung eines der schönsten Bauwerke derselben, bes Ende 1872 nahezu vollendeten neuen Staatszeitungsgebaudes in Erhon Rom, ein bleibendes Berbienft erworben.

Ottenfen, großes Kirchorf, westlich au die Stadt Altona grenzend, in der preuß. Proving Soles wig. Holf ein, hat 9041 E. (1871), zahlreiche Landhäuser ber Sumburger und Altonaer und ift in letterer Zeit durch seine zahlreichen Fabriken rasch aufgeblüht. Auf dem Lirchhofe bes Dorfes befindet sich das Grab Alopstod's wie des Dichters Schmidt von

Lübed.

Otter, f. Biper. Otter, Township in Warren Co., Jowa; 929 E.

Digitized by Google

Diterbein, Bhilipp Bilhelm, benticheameritanifcher Brebiger und Stifter ber Bemeinschaft "Bereinigte Bruder in Christo", wurde am 4. Juni 1726 gu Dillenburg, im Raffauischen, von reformirten Eltern geboren. Sein Bater war Rector ber Lateinschale ju Berborn in Raffau und verwendete auf die Erziehung feines Cohnes große Gorgfalt. Nachdem diefer den landebublichen Curfus der claffischen und theologischen Studien vellenbet hatte, empfing er 1749 gu Berborn seine Orbination und ward als Prediger ber reformirten Kirche in seiner Baterstadt angestellt, wo er fich burch Ernst und Frommigkeit anszeichnete. Im J. 1752 folgte D. dem Rufe ber reform. Synobe in Holland und begab fich ale Miffionar nach Rorbamerita, wo et fich zuerft zu Lancafter im Staate Bennfplvania nieberließ. Bierauf als Brobiger in Tulpehoden und Port, Bennfplvania, thatig, ging er 1774 nach Baltimore, Marpland, wo er in der Folge bie Gemeinschaft ber "Bereinigten Brüder in Christo" (f. b.) gründete. D. starb am 17. Nov. 1813. Beim Tobe bes Stiftere gablte diese Gemeinschaft 100 Brediger und 20,000 Mitglieder.

Otter Creef, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Indiana: a) in Riplen Co., 1637 E.; b) in Bigo Co., 1269 E. 2) In Jowa: a) in Jacfon Co., 902 1) In Indiana: a) in

E.; b) in Linn Co., 1600 E.; c) in Tama Co., 2046 E.

Otter Creek. 1) Fluß im Staate Inbiana, manbet in ben Wabash River, Bigo Co. 2) Fluß im Staate Bermont, entspringt in Bennington Co., fließt 80 DR. in uordweft licher Richtung und milindet in den Lake Champlain, Ardison Co.

Otter Beats ober Beats of Otter, zwei Bergfpipen auf ber Grenze ber Counties

Bebford und Botetourt, Birginia; 4200 F. hoch.

Otter River, Fluß in Birginia, entspringt am öftl. Abbange ber Blue Rirge in Bebford Co. und fließt fubofit. in ben Stanten River, Campbell Co.

Otter Tail, County im mittleren Theile Des Staates Di'in nefeta, umfaßt 2016 D.-M. mit 1968 E. (1870), bavon 118 in Dentschland und 24 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 240 E. Das Land ift wellenförnig und febr fruchtbar. Sauptort: Dtter Tail City. Republik. Majorität (Gouverneurswahl 1871: 853 St.).

Otter Tail City, Townsbip und Bostvorf, Sauptort von Otter Tail Co., Dinne-

[ota; 52 E.

Otter Billage, Dorf in Ripley Co., In biana. Otterville, Bostborf in Cooper Co., Miffouri. Oettingen, seit 1806 mediatisirte Reichsgrafschaft im ehemaligen Schwäbischen Kreise. Der namhaftefte Sprößling bes Wefchlechtes ift Lubwig Kraft Ernft, gurft von D. - Wallerstein, geb. am 31. Jan. 1791. Geine Weigerung 1806 in französische Dienste zu treten, hatte die Mediatifirung seines Fürstenthums zur Felge. 1812 übernahm er die Berwaltung feiner Besthungen und legte eine großartige Sammlung von Antiquitäten an, die später König Ludwig I. größtentheils für seine Galerie erwarb. 1813 leittte er die allgemeine Landesbewaffnung im fliblichen Babern und stellte aus eigenen Witteln an 20,000 Mann in's Felb. Auf bem Landtage von 1822 rügte D. freimutbig tie Mangel ber Bureaufratie und zog fich bie Feindschaft ber herrschenden Partei zu. Später Regierungspräsibent in Augsburg, nahm er auf bem Landtage eine vermittelnbe Stellung ein und bahnte fich baburch ben Weg in's Ministerium, wurde Minister bes Junern, konnte fich bas Bertrauen von teiner Bartei erwerben und erhielt 1837 infolge eines Conflictes mit bem Finanzminister seine Entlassung. Nachbem er 1843 zu wichtigen Sendungen nach Paris und London verwendet worden war, erschien er 1845—46 wieder im Landtage und gehörte daselbst zu den entschiedensten Gegnern bes Ministeriums Abel. Nach Entlosjung desselben wurde D. am 11. Febr. 1847 Minister des Auswärtigen und die Seele des Winisteriums, schied aber am 11. März 1848 aus bemselben, nahm feinen Play wieber im Reichsrathe ein, war aber bald wegen seiner heftigen Opposition gegen die Regierung iselirt, schied aus dem Reichsrathe und ließ sich in die Zweite Kammer wählen. Unfung der sechgiger Jahre nothigten ihn feine gerrlitteten Bermögeneverhaltniffe vollständig aus bem offentlichen Leben zu scheiben. Rach einer langen Schulbhaft begab er sich in bie Schweiz und ftarb am 22. Juni 1870 in Lugern.

Dettinger, Chuard Maria, beutscher Schriftsteller, geb. 1808 in Breslau von ifraelitifden Eltern, trat zur tatbolifden Rirde über, lebte in Bien fconwiffenfcaftliden Studien, gründete dann in Berlin, später in München, Wien und Hamburg mehrere sati-rische Journale, die ihm die polizeiliche Auswelfung zuzogen, ging hierauf nach Manheim, wo er 1839 ben "Politifden Boftillon" redigirte und zugleich bie "Gafthofzeitung" grundete, Abernahm 1841 die Redaction bes "Charivari" in Leipzig, fledelte 1852 nach Paris, 1853 nach Bruffel über, nahm hierauf feinen Wohnfit in Dreeben und ftarb um 26. Juni 1872.

Anfer zahlreichen Romanen, Novellen und Gebichten fcrieb er: "Jerome Napoleon und sein Capri" (3 Bde., Dresden 1853), "Bibliographie biographique" (Leipzig 1850, 2. Aust., Brüssel 1864), "Moniteur des dates" (1.—5. Bd., Leipzig 1866—68, Supplement

dazu, ebb. 1871.

Ottmer, Karl Theobor, Architett, geb. am 19. Jan. 1800 zu Braunschweig, gest. am 22. Aug. 1843 zu Berlin. Er bildete sich in seiner Baterstadt und später in Berlin, woselbst er das Königstädtische Theater und das Gebäube der Singatademie aufführte; 1827 ging er nach Paris und von ba nach Italien. Rach feiner Rudtehr (1829) gab er in Braunfoweig Die "Architettonischen Mittheilungen" (1830-38) berand und ward Sofbaurath. Sein berühmteftes Wert ift bas (1863 theilweife abgebraunte) Refibenzichloß zu Braunfdweig. Seine Berte zeigen eine große Borliebe für classifche Grundformen, welche er bem mobernen Bedürfnig anzupaffen ftrebte.

Otto I. ober ber Große, romifchebenticher Raifer (936-978), ber zweite Gohn bes beutiden Ronigs Beinrich I. und beffen zweiter Gemablin, Mathibe, geb. am 22. Nov. 912, wurde bei Lebzeiten feines Baters, mit Umgehung feines alteren Bruders Thantmar, von den deutschen Fürsten zu Erfurt zum Kaiser gewählt und am 8. August 936 zu Aachen Seine Regierung trug zur Bebung und Kräftigung bee Reiches nach Innen und nach Außen wesentlich bei (f. Deutschland). D. unterwarf 989 die aufständischen Sohne Des Bergogs Arnulf von Babern, fowie Cberhard von Franten, Demuthigte nach vierzehnjährigem Rampfe ben Bergog Boleflam von Böhmen, bezwang bie Glawen an ber Dber und Spree und nöthigte ben Danenkonig Harald zur Annahme bes Chriftenthums und zur Unterwerfung unter bie beutsche Lehnshoheit. Anch folug er am 10. Aug. 955 die Ungarn auf dem Lechfelde bei Augsburg. Durch feine Bermählung mit Abelheid, ber Bittme des Königs Lothar von Italien, sowie durch vier heerzuge über die Alpen (951, 961, 963 und 966) gewann er die Herrichaft in Italien, ließ fich ju Bavia als lombarbischer Lönig und am 2. Febr. 962 zu Rom als Ralfer trönen. Er ftarb am 7. Dai 973 zu Memleben in Thuringen und ward in dem von ihm gegrundeten Dom zu Magdeburg beigefest. Bgl. Behfe, "Leben D.'s bes Großen" (Dresben 1827).

Otto II., ber Rothe, Gobn bes Borigen, romifch-beutscher Raiser von 973-983, geb. 955, wurde noch bei Ledzeiten seines Baters 961 jum beutschen Ronig gefront und regierte seit 973 eine Zeitlang unter ber Bormunbichaft feiner Mutter. Kaum batte D. ben herzog heinrich II. von Bayern, ber sich mit haralb von Danemart, Boleslaw von Böhmen und Mieczyssaw von Bolen gegen ibn verbundet hatte, unterworfen, als Rönig Lothar von Frankreich mit 20,000 Mann in Lothringen einfiel. D. brang barauf mit einem großen Heere bis Paris vor, belagerte dasselbe, doch mußte er ber in seinem Beere ausgebrodenen Rrantheiten wegen abziehen. In bem nach zwei Jahren abgeschloffenen Frieden entfagte Lothar allen seinen Ansprüchen auf Lothringen. Auf ben Rath feiner Gemablin ging D. nach Italien, um bas Werf feines Baters, Die Unterwerfung von Unteritalien, fortjuseten, welches damals von den Arabern verheert wurde. Er gewann an der Grenze Calabriens einen glanzenden Sieg über die verbundeten Griechen und Araber, wurde aber im weiteren Bordringen burch einen hinterhalt ber Garazenen an ber Meerestufte überfallen und fein Beer theils vernichtet, theils gefangen. Er felbft tonnte fich nur mit Dabe Bahrend auf bem Reichstage ju Berona ein neuer Feldzug gegen ouf ein Shiff retten. bie Griechen und Araber beschloffen wurde, ftarb D. am 7. Dez. 983 in Rom. einzige beutsche Raifer, welcher in jener Stadt ftarb. Bgl. Giefebrecht, "Jahrbucher Des beutigen Reiches unter ber Berrichaft Raifer Otto's II." (Berlin 1840).

Dits III., beutscher König und römischer Raifer (983—1002), geb. 980, einziger Gobn bes Borigen, murbe nach feines Baters Tobe in Nachen jum deutschen Ronig gefront. Seine Erziehung leiteten bie Bischöfe von Silbesheim und Baberborn und fpater ber berühmte Gerbert, mahrend seine Mutter Theophania und feine Grofmutter Abelheib unter bem Einfluffe feiner Tante Mathilde und bes Erzbischofs Willegis von Mainz die Reichsregierung und die Bormundschaft über ihn führten. 996 vom Papst Johann XV. nach Rom eingeladen, um die burch ben Senator Crescentins hervorgerufenen Unruhen ju bampfen, kellte er bort die Ruhe bald wieder her und wurde, da Johann XV. inzwischen gestorben war, von beffen Rachfolger Gregor V. am 21. Mai 996 jum romifchen Raifer getront. Rene Aufstande riefen D. 998 jum zweiten Male fiber bie Alpen, und im Februar zog er an der Spite eines beutschen Beeres in Rom ein. Mit Strenge ftellte er bie Rube wieder her und erhob seinen ehemaligen Lehrer Gerbert unter bem Ramen Sylvester II. auf den papstichen Stuhl. 1001 jog D. abermals nach Rom, wurde jedoch von dem Bolte in seinem Balafte belagert, entfloh nach Ravenna, um bier bie Ankunft eines beutschen Becres abgwwarten und ftarb am 21. Jan. 1002 ju Paterno, noweit Biterbo, angeblich von ber Bittme bes Crescentius, ben er hatte hinrichten laffen, vergiftet. Er war unvermählt; mit ihm

erlofc ber Mannesstamm bes Gachfischen Raiferhauses.

Otto IV., beutscher König und römischer Raiser (1198—1218) geb. 1174, ter zweite Sohn Heinrich's des Löwen, ging mit seinem Bater in die Berbannung nach Englant, wurde am Hofe Königs Richard Löwenherz erzogen und erhielt von diesem für seine Theilmahme an dem Kriege gegen Philipp August von Frankreich die Grafschaft Poiten. Nach dem Tode Raiser Heiling VII. wurde er van der Welfischen Partei gegen ten Sohnstausen Philipp von Schwaben als Kaiser aufgestellt, unterlag aber, obgleich von England, Dänemart und dem Bapste Innocenz III. unterstützt, und mußte 1206 nach England sliehen. Erst nach Philipp's Ermordung (1208) wurde er als deutscher König anerkannt und vom Papst 1209 in Rom zum Kaiser gefrent. Wegen Besetzung ber mit dem zörslichen Gebiet vereinigten Landschaften Ancona und Spoleto von Innocenz III. mit tem Bann belegt, konnte D. gegen den als Gegenkönig aufgestellten Friedrich II. nichts ansrichten, ward am 27. Juli 1214 vom König von Frankreich bei Bovines geschlagen, zeg sich nach Braunschweig zurüch und starb am 19. Nov. 1218 auf der Harzlung.

Otte I., Friedrich Endwig, König von Griechenland von 1833—62, ter zweite Sohn König Ludwig's I. von Bayern, geb. am 1. Juni 1815 zu Salzburg, wurte ven ter Londoner Conferenz am 13. Febr. 1832 zum König von Griechenland ermählt und bestieg am 25. Jan. (6. Febr.) 1833 ten griechischen Thron. Da er nech nicht greßjährig mar, wonrde ihm bis zum vollendeten 20. Jahre eine aus 3 Mitgliedern bestehente Regenischaft beigeordnet, bis er am 1. Juni 1835 die Regierung selbst übernahm. Durch tie Griechische Revolution im Okt. 1862 seines Thrones beraubt, kehrte er, ohne indessen auf tie tem hause Wittelsbach garantirten Rechte zu verzichten, nach Bayern zurück, ließ sich in Bam-

berg nieder und ftarb baselbst am 26. Juli 1867.

Otto ber Reiche, Markgraf von Meißen, 1156—90, ber älteste Sohn bes Markgrafen Konrad bes Großen aus bem Hause Wettin, geb. 1116, folgte 1156 nach ter ren seinem Bater angeordneten Ländertheilung diesem in der Markgrasschaft Meißen. 1160 verpslichtete er sich dem Kaiser zur Theilnahme an dem Kriegszuge gegen Maisand und kämpfte 1165 und 1179 gegen Heinrich den Löwen. D. erward Weißensels und andere Güter in Thüringen, wodurch er in einen Krieg mit dem Landgrassen Lutwig III. gerich, der ihn gesangen nahm und ein Jahr lang auf der Wartburg seschielt. Erst durch die Bermittelung des Kaisers erhielt D. seine Freiheit wieder. Unter seiner Regierung wurden die Kreiberger Bergwerke entdeckt, mit welchen er 1183 belehnt wurde. Er starb am 18. Febr. 1190.

Otts, Friedrich Julius, nahmhafter Chemiter, geb. am 8. Jan. 1809 zu Eroßenhain in Sachsen, wurde 1830 Lehrer der Chemie bei Nathusius in Althaldenssehen und starb am 12. Jan. 1870 als Medicinalrath und Director des "Carolinum" in Braunschweig. Seine Hauptwerke sind: "Lehrbuch der rationellen Prazis der landwirthschaftlichen Gewerbe" (Braunschweig, 2 Bde., 6. Aufl., 1865—67), die deutsche Bearbeitung von Erasham's "Elements of Chemistry" (3 Bde., ebd.; 4. Aufl., 1865), "Die Bierbraucrei, die Branntweinbreunerei und die Liqueursabrication" (ebd. 1865), "Anseitung zur Ausmittes

lung ber Gifte" (4. Aufl. von R. Dtic, cbb. 1870).

Dits von Freisingen, deutscher Geschichtscher, geb. am 5. Dez. 1109, der britte Sohn des Martgrasen Leopold IV. von Desterreich, ließ sich bei seiner Rücksch aus Paris, wo er studirte, zu Morimont in Burgund in den Cistercienserorden ausnehmen, murte Att diese Klosters und 1137 Bischof zu Freisingen, wo er am 22. Sept. 1158 starb. D. schried eine "Allgemeine Geschichte die 1153" (sortgesetzt bis 1209 von Otto von St.-Blasins und abgebruckt in Urstissins": "Scriptores rerum Germanicarum illustres", Bd. 2.) und eine Geschichte Friedrich's I. (herausgegeben von Muratori in den "Scriptores", Bd. 6., beutsch von Schiller in seinen "Memoiren", Abtheilung 2., Bd. 2). Bgl. Wiedemann, "D. ven Freusing" (Passau 1849).

Otto von Wittelsbach, ber Stammvater bes Baberischen Regentenhauses, seit 1180 herzog in Babern, ermordete auf dem Schloß zu Bamberg aus Privatrache Philipp von Schwaben (21. Juni 1208), wurde hierauf von Otto IV. auf den Reichstagen zu Frankfurt und Augsburg für vogelfrei erklärt und 1209 von dem Marschall von Pappenheim an

ber Donau getöbtet.

Otto, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Kantatee Co., Illineis; 1356 E. 2) In Oceana Co., Michigan; 135 E. 3) In Cattaraugus Co., Rew York; 1028 E. 4) In McRean Co., Bennsplvania; 298 E.

Digitized by Google

Otte, Postborf in Fulton Co., Illinois. Ottetar II., Brzempfl, König von Böhmen, 1253-78, Sohn bes Königs Wenzel I., wurde noch bei Lebzeiten seines Baters von einigen böhmischen Großen auf Beranlassung bee Raifere Friedrich II., beffen Bartei jener 1247 verließ, jum Ronig gewählt, aber von Bengel wieder unterworfen. 1253 erwarb er burch feine Gemablin Margaretha, ber Schwester bes letten Babenberger's, Friedrich bes Streitbaren, die Berzogthumer Desterreich und Steiermart und wurde 1260 vom deutschen Konig Richard mit jenen Bergogthumern belehnt. Ebenso erwarb er von bem finderlosen Berzog Ulrich von Karnten Die Bergogthumer Karnten, Krain und Istrien und behnte fo feine Berrichaft bis an's Abriatifche Meer aus. Auf Beranlaffung bes Bapftes unternahm er mit ben Deutschen Rittern 1255 einen Feldzug gegen die slawischen Preußen und gründete am Prezel die feste Stadt Königs. berg, um die Unterworfenen im Zaume zu halten. Unterdessen waren die Ungary in Steiermark eingebrochen (1260); D. schlug sie in einer Hauptschlacht an der Raab und war auch in ben folgenden Jahren gludlich gegen fie, fo bag 1271 ein Frieden mit ihnen zu Stande tam. Die Wahl Rubolf's von Habsburg zum beutschen Raiser verwickelte ihn in einen Rampf mit dem Deutschen Reiche. Auf dem Reichstage zu Augsburg wurde er in die Reichsacht und feiner fammtlichen beutschen Besitzungen verlustig erffart. Ruvolf unternahm nun einen Beeresqua gegen ibn und machte, unterflütt von dem Grafen Meinhard von Tirol und dem Könige Ladislaus von Ungarn, so rasche Fortschritte, daß D. entmuthigt um Frieden bitten mußte, seine deutschen Besitzungen verlor und von Rudolf nur mit Böhmen und Mähren nen belehnt wurde. 1278 siel er von Neuem in Desterreich ein, versor aber am 26. Aug. auf bem Marchfelde gegen ben mit ben Ungarn verbfindeten Raifer Sieg und Leben. Um Böhmen's innere Berhaltniffe hat D. fich mannigfache Berbienfte erworben. In Böhmen folgte ihm sein Sohn Wenzel II., mit bem 1305 bie Przempsliben im Mannes-ftamme erloschen. Seine Lebensschickselbe bearbeitete Grillparzer in bem Trauerspiel "Lönig D.'s Glad und Ende" (Wien 1825) dramatisch. Bgl. Lorenz, "Geschichte König D.'s II." (Wien 1866).

Ottofar bon Stelermart (unrichtig D. von Horned), einer ber altesten Geschichtschreiber in beutscher Sprache, lebte in ber zweiten hälfte bes 13. und Anfang bes 14. Jahrh. in Steiermark, machte im Gefolge Rudolf's von Habsburg bessen Ariegszug gegen Böhmen mit und genog die Gunft des stejerischen Landeshauptmanns, des Grafen Otto von Liechtenftein, in bobem Grabe. Bon bemfelben aufgeforbert, fcrieb er feine aus mehr als 83,000 Berfen bestehende Reimdronik (als Manuscript aufbewahrt in der kaiserlichen hofbibliothet in Wien und herausgegeben von Bez in den "Scriptores rerum Austriacarum", Bd. 3, 1745), welche die Zeit von Manfred's Tobe bis zu Raiser Heinrich VII. umfaßt.

Ottofee, Bostdorf und Hauptort von Fulton Co., Ohio. Ottsville, Bostdorf in Bude Co., Pennsplvania.

Ottumma, blubende Stadt und Hauptort von Bapello Co., Jowa, liegt in reizender Lage inmitten ber reichsten Rohlenfelder des Staates, am linken Ufer des Des Moines River und ift ber Anotenpuntt folgender Gifenbahnen: ber St. Louis-Ranfas City-Northern-Bahn, der Burlington-Missouri River-Bahn, der Des Moines Ballep-Bahn, der Central-Jowa - Ottumwa - St. Baul - Bahn und Cebar Rapids - St. Louis - Bahn; ift Sin eines blühenden Großhandels und besitt eine Anzahl Fabriten und Mühlen und 2 bentiche Brauereien, D. hat in 4 Bezirken (wards) 5214 E. (1870; boch wurde im Berbst 1872 bie Zahl ber Bewohner auf 8000 geschäpt, barunter gegen 800 Deutsche), ausgezeichnete öffentliche Schulen, eine ftabtische "High School" und 1 Handelsschule, ein mit dem Ron-nenklofter "Sisters of the Visitation" verbundenes Madcheninstitut und 7 Kirchen. Seit 1872 besteht eine öffentliche Bibliothet. Es erscheinen 2 englische Zeitungen (eine tägliche und eine wöchentliche) und 1 bentiche Wochenzeitung, bas "Ottumwa Journal" (feit 1871 berausgegeben von Danquard). Der 1871 gegrundete "Schulverein" unterhalt eine beutiche Soule, welche von 50 Schülern besucht wird; angerbem bestehen von beutschen Bereinen: 1 Turnverein, 2 Befangvereine, ber tatholifche St.-Joseph's-Unterfillyungsverein und bie beutsche Loge ber Pythias-Ritter Nr. 14, die erste beutsche Loge bieses Orbens im Staate

Otway, Thomas, englischer Dramatiter, geb. am 3. Marg 1651 zu Trotting in Suffer, fludirte in Orfard, wurde Schauspieler, nahm 1677 Militarbienste, widmete fich zulest in London ansschließlich ber bramatischen Dichtfunst und farb baselbst am 14. April 1685. Seine besten Arbeiten find bie Trauerspiele "The Orphan" (1680) und "Venice

Digitized by GOOGIC

Thornton gab feine sammtlichen Werte (3 Bbe., London 1812) Preserved" (1682). beraus.

Otway (Port), hafen in Gub-Amerika, an ber Bestätte von Batugonien, 16 engl. M. ND. vom Cap Tros Montes.

Deuthal, größtes Seitenthal des Jun, ift in lanbichaftlicher Hinficht eins ber intereffanteften Thaler Tirole. Das romantische Thal hat eine Lange von 18 St. und wird von ber Acher ober Detthaler Ache durchfloffen, welche auf einer ber bochften Spiten ber Detthaler Alpen, bem 11,421 F. hohen Großen Deuthaler Ferner, entspringt. Das stattliche Dorf Det hat, 1400 E. Lavinen richten im D. oft große Berbeerungen an.

Oube ober Aubh, ehemaliges Königreich bes oftindischen Tieflandes Sindostan, amfaßt 24,060 engl. D.-Mt. mit 11,220,747 E. Hauptstadt ift Lutnow (j. b.). D. hat ein gefundes Rlima und wird im Guden vom Ganges und feinen Rebenfluffen Gumti mit bem Sei und dem Gogra oder Sardschu und dessen zahlreichen Zuflussen durchströmt. Die Industrie ift unbedeutend. Sauptnahrungspflanzen find Beizen, Reiß, Gerfte, Dais, Birfe und Genf. Das Bolt, welches einen triegerifchen Charafter hat, besteht vorherrichend aus brahmanischen hindu und Mohammedanern. In einer Entfernung von 73 M. von der Hauptstadt Luknow liegt am schiffbaren Gogra auf hügeligem Grund bie alteste Stadt Indiens, das gegenwärtig sehr in Berfall gerathene Dube. Gegen Ende des 12. Jahrh. wurde bas Land von ben Dlohammebanern erobert und ein Theil bes Delhi-Reiches, welchem es bis 1756, wo Schubscha-ed-Daulah zum Nabob von D. ernannt wurde, einverleibt Seit 1760 nur bem Namen nach vom Grofmogul von Delbi abhängig, feit 1819 durchaus felbstständig, gerieth das Reich unter seinen letzten Herrschern immer mehr in Berfall, so daß die Englander am 7. Febr. 1866 ben letten Nabob Baofchid-Ali absetten und D. dem Gebiete der Oftindischen Compagnie zuerkannten. Während der großen Erhebung gegen bie fremben Unterbruder bilbete bie triegerifche Bevolterung bee geftingten Königreiches D. ben Mittelpunkt bes Aufftanbes. Im Dez. 1858 mar bas Land jeroch ber Botmäßigkeit ber Englander wieder unterworfen. Bgl. Sleeman, "A Journey through the Kingdom of O." (2 Bbe., London 1858).

Dubenaarde (frang. Audenarde) befestigte Stadt in ber belgifchen Breving Daffan. bern an ber Schelbe gelegen, hat ein goth. Rathhaus, bebeutenbe leinen- und Banm-wollfabriten und 6275 E. (1866). hier wurden bie Franzosen am 11. Juli 1708 burch

Bring Eugen gefchlagen. Dudinot. 1) Charles Nicolas, Herzog von Reggio, französischer Bair und Maridiall, geb. am 27. April 1767 ju Bar-le-One, ber Cohn eines Raufmanns, trat frühzeitig in die französtiche Armee, zeichnete sich 1793 als Commandant eines Freiwilligenbataillons durch die Bertheidigung von Bitsch aus, wurde 1794 wegen sciner bei Kaiserslautern bewiesenen Tapferkeit Brigabegeneral und nach ber Einnahme bon Manheim und Konstanz 1799 Divisionsgeneral. Bei Zürich verwundet, ward D. nach seiner Genesma Chef des Generalstabes der Armee von Italien, commandirte darauf in dem Feldzuge gegen Preußen das Grenadiercorps, erfocht ben Sieg bei Oftrolenka (7. Febr. 1807) und hielt bei Friedland die russische preußische Armee bis zum Erscheinen Napoleon's auf. Während biefes Feldzuges in den Grafenstand erhoben, machte er den Feldzug 1809 mit Auszeichnung mit, schlug die Desterreicher bei Bfaffenhofen, worauf ihn Napoleon jum Marschall und berjog von Reggio ernannte. Im ruffischen Feldjuge von 1812 bemahrte er wieder feine erprobte Tapferkeit, wurde abermals verwundet, übergab bas Commando dem General Gouvion St.-Chr, übernahm aber nach ber Berwundung biefes Generals wieberum baffelbe und rettete beim Uebergang über bie Bereszina einen Theil bes flüchtigen Beeres. manbirte er bas 12. Corps, wurde aber bei Großbeeren und mit Neb bei Dennemit geschlagen. Nach der Schlacht bei Leipzig commandirte D. beim Rudzug bie Arrieregarde und wurde, taum genesen, 1814 als Commandant eines Corps abermals bei Arcis verwundet. - Nach der Abdantung Napoleon's unterwarf er fich den Bourbonen, wurde nach ber zweiten Reftauration Major-General ber fonigl. Barben, Commandant ber Rationalgarbe, Pair und Staatsminister, besehligte 1823 im spanischen Feldzuge bas 1. Armeecorps, mit welchem er in Madrid einzog, wo er Gouverneur wurde, und kehrte fpater nach Baris zurlid. Nach ber Julirevolution ichloß er fich ber neuen Dynastie an und ftarb am 13. Sept. 2) Nicolas Charles Bieter D., Bergog von Reggio, Atefter Schn bes Borigen, geb. am 3. Rov. 1791 in Bar-le-Duc, machte feit 1809 bie Feldglige bes ersten Raiserreiches mit, wurde nach der zweiten Restauration als Oberst bestätigt, organifirte bie Rriegsschule ju Saumur, wurde 1824 Marechal-be-Camp, erwarb fich 1835 in Algier ben Rang eines Generallientenants, trat 1842 in die Deputirtentammer und stimmte

in berfelben mit der Linken. Ein Aphänger der Fehrnarrevolution von 1848 kam er in die Constituirende Bersammlung, commandirte 1849 die Interventionsarmee vor Rom und nahm die Stadt am 30. Juni ein. Bei dem Staatsstreiche vom 2. Dez. 1851 wurde er von der Legistativen Bersammlung zum Commandanten der Truppen und der Nationalgarde ernannt, deshalb auf Defehl Louis Napoleon's verhaftet, aber bald wieder freigelassen. Er

ftarb zurückgezogen am 7. Inli 1863.

Dubrt

Ondry. 1) Je au Baptifte, Thiermaler, geb. am 17. März 1686 zu Paris, gest. am 30. April 1756 zu Beguvais, uachdem ihn turze Zeit vorher ein Schlagstuß gesähmt hatte. Er lernte bei seinem Bater, bei M. La Serre und bei dem berühmten Portraitmaler A. de Largislière, malte ansangs historien und Portraits, und ward erst später durch seine Thierstücke berühmt. Zu der Prachtausgabe van Lasontaine's Fabelu (1755) lieserte O. über 150 Zeichnungen, auch hat er eine große Zahl Blätter radirt. Das "Metropolitan Art-Mussaum" in New York besitz von ihm zwei schine Bilder. 2) Jacques Charles, des Borigen Sohn und Schüler, geb. 1720 zu Paris, gest. 1778 zu Lausanne. Er war ebenfalls Thiermaler. Das genannte Museum besitzt von ihm einen "Kampf zwischen Hunden und Kahen".

Oures Prets (d. i. Schwarzes Gold), ehebem Billa Rica, Hauptstadt der brasilianischen Proding Minas-Geraes, liegt 3760 F. über dem Meercsspiegel am Fuße des Itacolumi mitten in den ehemaligen Goldminen und dem Diamantenbezirk. Die Stadt hat 15 Kirchen, 16 öffentliche Brunnen, ein Krankenhaus, gute Elementarschulen, mehrere höhere Schulen und 9000 E.; das Rathhaus gilt für das schönste Gebäude ber

Broving. Der Gologewinn borte neuerdings fast ganglich auf.

Ousley's Bar, Bostoorf in Puba Co., California.
Outagamie, County im oftl. Theile des Staates Wisconfin, umfaßt 675 engl. D.-M. mit 18,430 E. (1870), davon 3262 in Deutschland und 54 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 9587 E. Die Bodenbeschaffenheit ist meist eben, und das Land mäßig fruchtbar. Huptort: Appleton. Demokr. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 455 St.).

Outlaw, in England Jemand, der außerhalb des Schutzes der Gesete gestellt ist. Outlawry, im Englischen Recht, heißt der Act des Gerichtes, wodurch Jemand, der sich weigert sich den Gerichten zu stellen, als außerhalb des Schutzes der Gesete betrachtet wird. In den Ber. Staaten wird Outlawry in Civilsachen gar nicht und in Criminalsachen, wenn

es überhaupt noch vorlommt, bodift felten in Unwendung gebracht.

Ouveriner (franz. Dessung, Eröffnung), ein ben mustalisch-bramatischen Werten (Dper, Oratorium, Cantate und Ballet) ober einem allgemeinen seierlichen Vorgang zur Erössung ober Einleitung dienenbes, vollstimmiges Musikstüd, welches aus einem Saye ober mehreren Sipen mit verschiedenem Taktmaß und verschiedener Bewegung besteht. Man unterschiedet zwischen der ält eren und der neu eren D., wie letztere seit Glud und Mozart üblich ist und die wiederum zwei Unterabtheilungen, die Concert. D. in kunstmäßig entswicklter Sonstensorm (Besthaven die "Weihe des Hauses", Mendelssohn "Mecresstille und gludliche Fahrt", Weber die "Indel-Duverture" u. a.) und die eigentliche Dpernsber Schaus piel. D., in der Glud, Mozart, Beethoven, Schumann, Mendelssohn, Weber, Wagner u. A. Mustergültiges leisteten. Auch im Betress der älteren D. hat man zwei bestimmte Gattungen: die fran zösischen. Auch im Betress der eingeführte, die auch in Deutschland von Bach, Händel n. A. gepstegt wurde, und die zuerst von Scarlatti cultivirte it alien ische D., welche den getragenen, pathetischen Charafter der französischen in lebendig heiterer Weise ummovelte.

Osal (neulat., eirund, von orum, Gi), in der Mathematit eine von einer in fich sellst zurudkehrenden Linie gebildete Figur, die im Allgemeinen mit der Ellipse Achnlichteit hat, sich aber von ihr dadurch unterscheidet, daß sie aus mehreren (gewöhnlich 4) Kreisbogen zu-

fammengefett ift.

Osation, f. Triumph.

Darbed. 1/1. Friederich, berähmter deutscher Maler, geb. am 3. Juli 1789 au Lübed, geft. 184 Rov. 1860 au Ram. Er war der Sohn des Dichters Christian Abolf D., bezag.1806 die Alademie zu Wien, wurde aber mit mehreren Senossen relegiet, da seine sich schaus der Alademie herrschen den dassischen Reichtender von der Alademie herrschen den classischen Reichtend in Widerstreit gerieth, und würde sich vielleicht von der Aunst abgewandt haben, häthe ihm sein Freund Franz Pforr nicht Muth eingeslößt. Mit diesem ging er 1810 nach Rom, welches er seitem nur besuchsbalber verließ. Hier gehörte er mit Cornelins, Schnore, Weit.n. A. zu dem Kreise junger Lünstler, welche als die Gründer der romannischen Schule der deutschen Malerei angesehen werden, und beiheiligte sich mit ihnen

an ten berühmten Fresten in ber "Casa Bartholdy" und in ber "Villa Massimi". erfterer fubrte D. (1816) ben "Bertauf Joseph's" und "Die fieben mogeren Jahre" aus, in letterer Darftellungen aus Taffo's "Befreites Jerufalem". Da fich bei ihm bie ftreng romantifc-religiofe Richtung immer mehr austilbete, fo trat er endlich gur tatholifden Rirche über, und weihte hinfort berfelben feine gangen tunftlerifchen Rrofte, inbem er, wie er fich felbft ausbrudte, in ber Runft nur eine Barfe David's erblidte, auf welcher er allezeit Bfalmen jum Lobe tes herrn ertonen laffen wollte. Demgemag nahm er fich and banptfactic bie Deifter ber Beriebe bor Raphael jum Dinfter, und berfcmabte es in frateren Jahren fast ganglich, nach ber Ratur zu arbeiten. Tiefe Innigfeit bes religiofen Gefühle, eble Ginfachbeit ber Composition und eine liebliche Schonbeit seiner jungen Frauengeftalten läßt fich D.'s Werten nicht absprechen, bagegen mangelt ihm die Kraft sowohl in ber Zeichnung als im Colorit. Bon feinen Werten find noch zu nennen: fein vorzüglichftes Frescebild, "Das Rofenmunder des heil. Frang", in ber Engeletirche bei Affift; "Chrifins entgieht fich feinen Berfolgern", in Tempera als Dedenbild für bas Zimmer ausgeführt, ans welchem Papft Bine IX. 1848 seine Flucht bewertstelligte; ferner von Delgemalben ein großes Bild "Der Triumph ber Religion", im Stabel'ichen Inftitut gu Frankfurt a/M.; eine "Grablegung", 1846 far Lubed ausgeführt; eine "himmelfahrt Maria", im Rolner Dom; "Der Beiland auf bem Berge bon Ragareth", im Mufeum zu Antwerpen; eine Folge von Cartone: "Die fieben Sacramente", Cartone zu Wandgemalben für eine tathet. Rirche zu Dichatowa, in der Türkei, u. a. m. Biele seiner Bilder sind durch Stich, Dolgfonitt, Farbendrud und Bhotographie vervielfältigt worden, auch hat er felbst einige Blatter rabirt. 2) Johannes Abolf, namhafter Archaelog, Reffe bes Berigen, geb. am 27. Marg 1826 ju Antwerpen, bubilitirte fich 1850 ju Bonn und folgte 1853 einem Rufe als außerordentlicher Professor ber Archäologie nach Lelpzig, wurde daselbst 1859 ord. Brofeffor und augleich Director ber archaologischen Sammlungen. Er fcrieb: "Galerie hervischer Bildwerte ber alten Runft" (Salle 1851—53), "Geschichte ber griechischen Blaftit" (2 Bbe., Leipzig 1857—58, 2 Aufl., ebb. 1869—70), "Bompejt in seinen Gebäuben, Alterthumern und Kunftwerten" (ebb. 1856, 2. Aufl., 2 Bbe., 1866), "Griedifche Kunstmythologie" (1871 ff.).

Overfield, Township in Whoming Co., Bennfylvania; 438 @.

Overifel ober Overpffel, Township in Allegan Co., Dichigan; 1060 E. Onerton, County im nordöstlichen Theile des Staates Tennessee, umfaßt 700 D.-M. mit 10,747 E. (1870); im 3. 1860: 11,452 E. Das Land ift gebirgig und

fruchtbar. Sauptort: Living fton. Demotr. Majorität (Gonverneurswahl 1870:

757 St).

Oberweg, Abolf, berühmter Reifenber, geb. am 24. Juli 1822 ju hamburg, finbirte in Bonn und Berlin Mathematik und Naturwissenschaften und folog fich ber Erpeditien an, welche Richardson nach bem Innern Rorbafrita's machte. Durch feine Forfdungen auf ber Reife von Tripoli über Diurint, Ghat, Air und Damerghn nach Sauffa ftellte er fest, baft bie Sahara ein großes Dochland ist. Auch war er ber erste Europäer, welcher ben Tfabsee befuhr und über Die räuberischen Bewohner der Infeln dieses Secs, bie Biddumas, Aufschlüsse gab. Nachdem er noch mit Barth die Reisen nach Kanem und Musqu gemacht und ben Komadugu, ben westlichen Bufing bes Tfab, verfolgt hatte, ftarb er am 27. Cept. 1852 zu Madnari am Tfab. Geine Papiere wurden gerettet und von Betermann bearbeitet.

1) Townships in Michigan: a) In Branch Co., 1230 E.; b) in Ovid. Clinton Co., 2429 C. 2) Town bip mit gleichnamigem Boftvorfe in Ceneca Co., New Port, am Isthmus der Seneca und Capuga Lates gelegen, 2403 E.; bas Postberf hat 724 E. Es besindet fic baselbst das "East Genesses Conference Seminary".

Ouibins, Bublius Dvibius Rafo, einer ber größten remifchen Dichter ber Augusteischen Beit, geb. 43 v. Chr. ju Gulmo (bem beutigen Golmono) im Pelignerlante, ftammite and einem wehthabenden ritterlichen banfe und genoß, nachdem fein Bater nach Ram gezogen war, in ben Rhetorenschulen eine ftandesgemäße Erziehung und Ansbildung. Rach bem Bunfche feines Baters befleibete er einige untergeordnete Bermaltungsamier, allein bald bestimmten ihn die Liebe jur Dichttunft und ber Umgang mit befreundeten Dichtern, bie Staatscarrière gang aufzugeben und fich ganglich ben Deufen ju widmen. Rach langer Beit bes Gludes traf ibn im Bollgenuß ber Rube und Sicherheit ber Banuftrafi bes Raifers, ber ihn zwang, nach Tomi am Schwarzen Meer zu einem halb-batbarifden Boll zu entweichen. Der Grund biefer barten Strafe wird wohl nie flar werben, da D. Bolt zu entweichen. felbst fich nur mit ber größten Borficht und Burlidhaltung burüber finfert; vermuthlich wir

er in irgend utliche Beziehungen zu bem unguchtigen Lebenswandel ber füngeren Juffa, ber Enkelin bes Augustus, gerathen. Rach 10jabrigem Exil und erfolglosen Bitten um Rud-berufung ftarb er zu Tomi im J. 17 n. Chr. D. ift zwar im Ganzen ohne Ernft, höbere Biele und Charafter und leichtsiunig gegenüber ben Anforderungen und Fragen bes Lebens, aber ftets geiftreich, pitant und originell, in allem Formellen von unübertroffener Deifterfooft, unnachahmlicher Leichtigkeit, Gewandtheit und Anmuth. In feiner erften Beriobe ift Die finntiche Liebe ber Stoff, ben er faft ausschließlich behandelt. Die brei Bacher "Amores" foilbern mit üppiger Phantafte Die mannigfachen Erlebniffe eines Liebhabers in Leid und Frend, beren Mittelpuntt "Corinna" bilbet; bie "Epistolae" ober "Heroides" find fingirte Liebesbriefe von Frauen ber Beroenzeit an ihre Liebhaber, mit Unechtem zerfest; in ben brei Buchern ber "Am amatoria" werben Anweisungen jur Begrundung und Erhaltung von Liebesverbaltniffen fur beibe Gefchlechter gegeben, in loderem Ginne und Ton, aber mit viel Sachkenntnig und pfpcologifcher Feinheit; in bem Gegenftild, ber "Remocia amoris", will ber Dichter benjenigen, Die ein unwfirdiges Liebesjoch tragen, helfen. In ber weiten Beriode behandelt ber Dichter Stoffe aus der griechischen Mythologie und der einheimischen Sage, boch mit mehr Ernft, Fleiß und hingebung, nicht blos vom Gefichtspunkt ber Liebe aus; babin gehören bie 15 Bucher ber "Metamorphoses", eine Bearbeitung berjenigen Mithen, welche Bermandlungen enthalten, vom Chaos bis zu Cafar's Berwandlung in einen Stern. Der Stoff ift ben Griechen entnommen, boch frei und felbstftandig behanbelt. Die feche Bucher "Fasti", in elegischem Dag, find ein aftronomisch-biftorischer Ralenber, ber bie Entstehung ber Feste aus bem romischen Mythenschape erklart. Rach ben Monaten angelegt, war er auf 12 Bücher berechnet, beren zweite Halfte jedoch in ber Berbannung ausznarbeiten nicht möglich war. Die Arbeiten ber britten Periode find bie bes Exile, wechselnd nur zwifchen endlofen Rlagen fiber Die Berbannung und bemathigem Fleben um Burudberufung, Die 5 Bucher "Tristia" und beren Fortfetung, "Epistolae ex Ponto" in 4 Buchern. Ausg. ber Berte D.'s wurden in neuerer Zeit beforgt von Merlel (3 Bbe. 1850-1852), Lindemann (6 Bbe. 1859-1867) u. A.; Deutsche Ueberfepungen von Suchier (1858), Rlußmann (2. Aufl., 1867) u. A. Bgl. Zingerle, "D. und sein Berhaltniß zu ben Borgangern und gleichzeitigen romifchen Dichtern" (1. Soft 1871).

Obieds. 1) Proving in Spanien, das ehemalige Fürstenstum Afturien, umfaßt 192, O.-M. mit 588,031 E. (1867). 2) Hauptstadt ber Proving, in der Ebene am Ovia und Nora gelegen, ist Bischofssitz und seit 1580 Universität, hat 28,285 E. (1860), Bibliothek, Theater und einen Aquavuct (Pllares), eine königliche Gewehrfabrik und die 1794 gegründete königliche Munitionsfabrik Trubia, die aber seit 1844 in eine Kanonensgießerei verwandelt ist.

Owascs. Im Staate New Port: 1) Townsbip in Canga Co., 1261 E.
2) See in Cannga Co., umfaßt 8 engl. Q.-M. und ist burch ben Dwasco Creek mit bem Seneca River verbunden.

Omass ober Dwosso, Stadt in Shiawasse Co., Michigan, ein blübender Ort, zu beiden Seiten des Shiawasse River und an der Detroit-Milwaukee-Bahn, 78 M. nordöstl. von Detroit und 80 Mt. östlich von Grand Rapids gelegen, ist dunch die Amboplansing- und Traverse-Bahn mit Lansing verbunden. Der bedeutende Fall des Flusses hat die Gelegenheit zur Anlegung verschiedener Mühlenwerke gegeben. Hauptaussuhrartikel sind Weizen und Wolle. Es besinden sich daselbst die Maschinenwerksätten der Ambop- und Lausing-Bahn. D. wurde 1859 als Cith incorporirt und hatte 1870 in 4. Bezirken (wards) 2065 E. Das Township D. hat ausgerhalb ber eigentlichen Stadtsgrenzen 1058 E.

Owaisnus, Stadt und Hauptort von Steele Co., Minnefota, liegt am Straight River, 16 M. sidol. von Faribault und 40 M. westl. von Rochester. Die Binsna- und St. Beter-Bahn durchschweibet daselbst die Minnesota Central-Bahn. Die Stadt hat 2070 E. (1870) und wird in 3 Stadtbezirke (wards) eingetheilt. Das Township D. hat außerhalb der eigentlichen Stadtgrenzen 502 E.

Omega, Township in Livingston Co., Illinois; 800 E.

Owege im Staate Rew Dorf. 1) To wonfhip mit gleichnamigem Bostvorfe, haptort von Tioga Co., 9442 E.; das Bostvorf bat 4756 E. 2) Fing, in den öffi. Urm des Susquehanna River, Tiega Co., mundend.

Oven. 1) John (lat. Audoenus genannt), neulateinischer Dichter, geb. 1560 ju Armon in Bales, wurde 1590 Baccalaurens der Rechte in Orford, abernahm aus Dürftigkeit 1591 eine Schulleheerstelle in Eryleigh und 1594 in Barwid. Er farb 1622 ju Loudon.

416 Owen

Seine Epigramme, in benen er besonders die Mönche geißelte, und die in Rom auf den "Index" geseth wurden, erschienen zuerst unter dem Titel "Epigrammatum lidri X" (London 1612), wurden seitdem öfter hexausgegeben, am besten von Renouard (Paris 1794). Bördens gab O.'s "Epigrammata selecta" (Leipzig 1813) und Sbert ein "Lideslus epigrammatum" (ebd. 1826) heraus. 2) I ohn D., fruchtbarer theologischer Schriftseller (geb. 1616, gest. 1683), war unter Cromwell Bicedanzler der Universität Orsord, welchen Besten er nach der Restauration Karl's II. wegen seines Anchunses an die Independenten verlor. Seine Werte erschienen in mehr als 50 Bänden. 3) Rich ard D., namhafter englischer Natursorscher, geb. 1804 zu Lancaster, studiete zu Edinburgh und ließ sich hieran als Wundarzt zu London nieder, wurde daselbst 1835 Conservator am Museum des "College of Burgeons", betheiligte sich an den sanitächen Untersuchungsecommissionen, wurde dan Prosesson, der Anatomie und Physiologie am Königlichen Institute in London sowie Oberansseher der naturwissenschaftlichen Fächer im Britischen Nusieum. Unter seinen Schriften sind hervorzuheben: "Odontography" (2 Bde., London 1840), "History of British Fossil Mammals and Birds" (ebd. 1846), "History of British Fossil Reptiles" (6 Abth, ebd. 1849—51), "Lectures on the Comparative Anatomy of the Invertebrate Animals" (ebd. 1845), "On Parthenogenesis" (ebd. 1849), "Principes dostéologie comparée" (Baris 1855), "Comparative Anatomy and Physiology of the Vertebrate Animals" (ebd. 1855), "Comparative Anatomy and Physiology of the Vertebrate Animals"

mals" (3 Bbe., London 1866-68), Palaeontology (neue Aufl., 1869). Owen. 1) Robert Dale, berühmter Socialreformer und Philanthrop, geb. 1771 von unbemittelten Eltern zu Newtown in der Graficaft Montgomern, widniete fich bem Baubelsstande, heirathete 1800 die Tochter des reichen Manufacturisten Dale in Manchester, welcher ihn jum Affocis ernannte und ihm die Leitung feiner Banmwolleuspianetei in dem Dorfe New Lanark übertrug, die fich bald trot der ungunstigen Lage zu greßer Blüte entwickelte. D. wendete alle Sorgfalt auf die ungludlichen Bewohner des Dorf chens, grundete eine Schule für 600 Kinder und suchte die Lage seiner Arbeiter in jeder Weise zu bessern. Die Früchte seiner humanen Bestrebungen veraulaßten ihn mit Reforms vorschlägen über bas gesellschaftliche Elend überhaupt hervorzutreten. Gine babin zielente Schrift war "New Views of Society, or Essays upon the Formation of Human Character". Er legte behufs weiterer Geltenbungdung seiner socialistischen Theorien Bersuchecolonien in Schottland an, führte in England die Kleinkinderschule ein, ertheilte 1816 -1818 auf ausdrückliches Berlangen dem Parlament Rath bei der Gesetzgebung über die in den Fabriten arbeitenden Kinder, bewog die niederländische Regierung zur Anlegung von Armencolonien, richtete an den König von Preußen eine Schrift über Nationalerziehung, wofür ihm diefer eigenhandig bantte, und übergab 1818 bem Fürstencongreß in Aachen eine Bentschrift iber bie Fortschrifte bes Banperismus in England feit Bermehrung ber Probuctionsträfte burch Maschinen, sowie über bie Mittel ber brobenben Berarmung Cinbalt ju thun. Bielfach verbachtigt, ging er 1823 nach Nordamerita, taufte in Intiana bie Colonie New Darmony; scheiterte jeroch in ver Aussubrung bes prattifchen Communismus und tehrte 1827 nach England gurlid. D. theilte nun die Refte feines Bermögens bis auf Weniges unter feine Rinder und begann son Neuem durch die Breife und in Bolfsverfammlungen für fein Spstem zu wirken. Durch Arbeiternmuhen 1834 in London als Bermittler compromittirt, verlegte er feinen Bohnfit nad Manthefter, wo er, in gleichem Sinne formir-tend, allmälig feinen Ginfluß auf Das Bolt einbüfte. Er ftarb am 17. Rov. 1858 in feinem Geburtvotte. Bon feinen Schriften find hetvorzuheben: "The Book of the New Moral World not Bevolution in the Mind and Practice of the Human Race (Couron 1850). 2) Robert Dale, Sohn des Borigen, geb. zu Glasgow, am 7. Rov. 1881, wurde in ber Schweiz erzogen, tam 1823 mit feinem Bater nach Indiana, war 1835- Mitglieb ber Legislatur dicfes Staates, wurde 1843 und 1845 in den Congreß gewählt und zeichnete fich besonders hei der Organisation des "Smithsonian Institute" and 1863 von Profibenten Pierce zum Gefandten in Renpel ernannt, blieb er baselbst 5. Jahre. Bährend des Bürgerfrieges betleibete D. zweimal wichtige Administrationspoffen. "D. ift einer ber hervorragenoften Bertreter bes amerifanischen Spiritualismus und fcbrieb im Butereffe befielder: "Footfalls on the Boundary of Another World" (1860); and "The Wrong of Slavery and the Right of Emancipation" (1864). 3) Deapto Date, Decleg, Bruber bes Borigen, geb. am 24. Juni 1807 zu Rem Langel in Schettland, murbe zu Hofwal in ber Schweiz erzogen und begleitzte: 1823 feinen Beten nach Rew Hermenn, Indiana. D., der mit besonderer Borliebe geologischen Studien oblag, nahm feit 1830 im Auftrage ber Bunbeeregierung an mehreren willenschaftlichen gorfchungereifen noch ben weftlichen Staaten, namentlich Minnefota, Jowa und Wisconfin theil, und veröffentlichte barüber

eingebenbe Berichte. Er ftarb am 13. Nov. 1860 gu Rem harmonn,

Owen, Counties in den Ber. Staaten. 1) 3m mittleren Theile Des Staates Indiana, umfaßt 400 engl. D.-Wt. mit 16,137 E. (1870), davon 226 in Deutschland und 15 in der Schweiz geboren; im 3. 1860: 14,376 G. Die Bodenbeschaffenheit ift eben und bus Land im Allgemeinen fruchtbar. Hauptort: Spencer. Demotr. Majorität (Praficentenwahl 1868: 513 St.). 2) Im nordl. Theile bes Staates Rentudy, nmfußt 360 Q.-M. mit 14,309 E. (1870), bavon 46 in Deutschland geboren und 1176 Farbige; im J. 1860: 12,719 E. Die Bodenbeschaffenheit ist wellenförmig, bas Land fruchtbar. Hauptort: Owenton. Demotr. Majorität (Gonverneurswahl 1871: 2101 St.).

Owen, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Winnebago Co., Illinois; 2) In Jubiana: a) in Clarte Co., 679 E.; b) in Clinton Co., 1118 E.; c)

in Jackson Co., 1589 E.; d) in Warrick Co., 1440 E.

Omenberough, Stadt und Sauptort von Davieß Co., Rentudy, am Dhio River, ein blübender Ort, 155 engl. D. von Louisville gelegen. Die Schifffahrt wird felten durch Eis ober niedriges Baffer unterbrochen. Der Drt bat ein hubsches Court-Doufe, 3 Rirchen, 1870: 3437 E. und wird in 2 Stadtbezirfe (wards) eingetheilt.

Owensburg, Boftvorf in Greene Co., Indiana. Owen's Bate, See in Inpo Co., California, umfaßt 80 Q.-M. und nimmt ben Dwens River von R. her auf.

Owen's River, Fluß im Staate California, entspringt am östl. Abhange der Sierra

Nevada in Mono Co., und fließt in ben Owen's Late, Inpo Co.

Omensville, Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) In Gibson Co., In-biana; 522 E. 2) In Gasconade Co., Missouri. 3) In Westchester Co., New Port. 4) Hauptort von Robertson Co., Texas.

Owenton, Township und Postdorf, Hauptort von Owen Co., Rentudy, 2432 E.;

das Postborf 237 E.

Omenville, Postdorf in Sampson Co., North Carolina. Owing's Mills, Bostdorf in Baltimore Co., Marpland.

Omingsville, Township und Bostdorf in Bath Co., Rentudy, 1947 C.; das Bostborf, ber Pauptort bes Co., hat 550 E.

Oml Prairie, Postborf in Davieg Co., Indiana.

Oml's bead, Borgebirge und Leuchtthurm am Eingange ber Benobscot Bab, Di a in e. Owsley, County im mittleren Theile bes Staates Rentudy, umfaßt 460 engl. D .- D. mit 3889 E., bavon 1 in Deutschland geboren; im J. 1860: 5335 E. Die Bodenbeschaffenheit ist bergig, bas Land sehr früchtbar. Hanptort: Booneville. Republil. Majorität (Präsidentenwahl 1868: 407 St.).

Omphee, County im füdwestlichen Theile bes Territoriums 3 babo, umfaßt 14,000 engl. D.-Dt. mit 849 E. (1871), bavon 114 in Deutschland und 4 in der Schweiz geboren; bas Land ist bergig und in einzelnen Partien fruchtbar. Sauptort: Ruby City.

Owhhee River, Flug in Oregon, entspringt am westl. Abhange ber Bluc Moun-

tains, fließt westl. und mundet in den fudl. Arm des Lewis River.

Oxalis (Wood-Sorrel), eine zur Familie ber Geraniaceen und ber Unterordnung ber Dralibeen gehörige Pflanzengattung, umfaßt meift Kränter mit egbaren, fnolligen Wurzeln, Stengeln und Blattern, und wird carafterifirt burch ben bblatterigen Reld, 5 Blumenblätter, die an der Basis kurzen, einbänderigen 10 Staubgefäße, die 5 Griffel und die langlihe Kapfel. In den Ber. Staaten cinheimische Arten: O. acetosella (Sauers, Pferdes und Antufstlee, Common Wood-Sorrel), in tühlen Baldpläten burch alle Staaten gang allgemein, bat weifrothliche Bluten; O. violaces (Violet W.), an Gebirgen, befonbere im Süden sehr häufig; O. stricta (Yellow W.), ganz allgemein, auch in Dentschland einheimifch; und O. corniculata, aus Europa tomment, auch Sauerampfer genannt; aus ihr gewann man früher vorzugeweise bie Sauerklee- ober Draffaure (f. b.). Außerbem sind noch zu erwähnen: O. crassicaulis, in Beru; O. tetraphylla (Bierpflange), in Mexica; O. crenata (gute Futterpflange); und O. Deppi (Bierpflange), alle mit egbaren Burgeln. Dilbebrand hat bei ber Gattung O. Trimorphismus (lang-, Inrg- und mittelgrifflige Blatenform) nachgewiesen, welcher genan bem von Darwin aufgelärten Trimorphismus von Lathrum entipricht.

Oralfaure, auch Rleefaure, Sauertleefaure genannt, ift ein im Bflanzenreich, her und da auch im harn der Thiere und Menschen weit verbreitete, meist au Kaliund Kall gebundene Saure, die fich vorzugsweise in den Oralise, Rhumere und Rheumarten, sowie in einigen Flechten vorsindet und oralfauren Ralt bildet. Die D. Irpstallisirt im rhombischen Spiten, löft sich in Wasser, ist geruchtos, schmedt und reagirt start sauer und wirft in progeren Gaben giftig. Rolbe und Drechsel ist es gelungen Kohlensaure zu D. zu retweiten. Zweiprocentiges Raltumamalgam, im Rohlensaurestrom bis zum Sieden des Quechsitets erbist, absorbirt die Rohlensaure rasch und gibt reichlichen oralsauren Ralt. Nach Rochleder enthalten die männlichen Blüten von Luglaus regia ebenfalls große Mengen von D.

Orenftierna, Arel, Graf von, einer ber berühmteften Staatsmanner Schwebens, geb. am 16. Juni 1583 ju Fano in Uppland, trat 1602 ale Rammerjunker in bie Dienste Karl's IX., war 1606-8 Gefanbter in Wiedlenburg, tam in ben Genat und entwidtlte eine so glanzende Thatigkeit, bag ber Ronig ihn an Die Spipe ber Regentschaft stellte. Ben Gustav Abolf zum Kanzler ernannt, war er 1613 Bevollmächtigter beim Frieten von knäreb zwischen Schweben und Danemart, ging 1614 mit Gustar Abolf nach Lirland und steles 1617 zwischen Schweden und Rugland ben Frieden von Stoltoma. Cpater murte er Statthalter in ben von Preufen abgetretenen Bebieten. Dit Pelen ichleg er 1629 ben fechsjährigen Baffenflillstand, folgte Gustav Abolf nach Deutschland und blieb in Diainz, mabrend Diefer Franten und Bayern befriegte. Bei Rurnberg führte er bem Rouig 1632 eine Truppenmacht von 36,000 Mann zu und war mit neuen Berftartungen unterwege, ale Gustav Abolf 1632 bei Lüpen fiel. Nun tam bie Leitung ber gesammten Angelegenheiten im protestantifden Deutschland in D.'s Bante, welches ibn auf tem Congresse in Beilbroun als Director bes Evang. Bunbes anerkannte. In Schweben wirmete er fich feit 1636 als einer der 5 Bormunder ber Erziehung Christinen's, ber Tochter Guftar Arolf's. Um ten Krieg in Deutschland zu Ende zu bringen, fandte er seinen Gobn Johann babin, mabrend er 1645 turch ben Bertrag ju Bromfebro mit Danemart einen ehrenvollen Frieten ju Stande brachte. Dem Entschlusse Christinen's, einen Rachfolger zu ernennen, wiersete er fich, noch mehr aber widerfprach er ihrem Borfate, tie Arone nieberzulegen. D. ftarb am 28. Mug. 1654.

Oxford. 1) Eine ber mittleren Grafschaften Englanbe, umfaßt 739 engl. Q. Di. mit 177,956 G. (1871) und bilbet eine wellenformige, fruchtbare Chene. 2) Dauptsta bit der Grafschaft, Municipalstadt und Parlamentsborough mit 31,554 E. (1871), hat als Barlamentsborough 34,514 E., liegt am Bufammenfluffe bes Cherwell mit ter Ifis ober Themfe und bem Orford-Kanal und ift eine fcone und alte Stadt mit gablreichen gothischen Bauwerten, barnnter bie alte Rathebrale aus bem 12 .- 16. Jahrh. Berühmt ift D. burd feine University of O.), die bedeutenbfte Grofbritanniens, melde jährlich ren mehr als 3000 Studenten besucht wird. Bu berselben geboren 19 "Colleges" und 5 "halls", welche meiftens aus bem 18 .- 17. Jahrh. ftammen ; von den erfteren find hervorzuheben: "University" (gegr. 1249), "Queen's" (1340), "All Souls" (1437), "Magdalen" (1456), "Christchurch" (1525). Auch gehören zur Universität reiche Bibliotheten, barunter bie "Bodleyan Library" mit 500,000 Banben und 30,000 Manuscripten, die "Radeliffe Library" u. a., Naturalien- und andere Sammlungen, Sternwarte und verschiedene antere Institute. D., schon unter Ebuard bem Betenner als Schule von hohem Rufe befannt, wird fcon 1201 ale Univerfität genannt. Die Statuten ter Anftalt hat Erzbifchof Laud (1636) entworfen; boch find fie fpater mehrfach revibirt morben. Bur Universität gebort auch eine berühmte Druderei. Bon anderen bemerkenswerthen Gebäuden find noch zu nennen: tie Maria-Magdalenenkirche, die älteste Kirche der Stadt, die St. Peters in the Cast, Statthaus, Gefängniß, Krantenhaus. D., unter ben angelfachstichen Königen Denaforb, erhielt seinen Freibrief 1136, und 1541 ward bas Bisthum D. gegründet.

Oxford, Arbeite Itse, und bab beid bind bei Linighan Statsmann, geb. am 5. Dez. 1661 zu London, kam, der Partei der Whigs angehörend, 1690 als Parlamentsmitglied in das Unterhans und wurde 1701 zum Sprecher desselben erwählt. Auf Marldorugh's Berwendung ernannte ihn die Königin Anna 1704 zum Staatssertät, indem er zugleich Sprecher des Haufes der Gemeinen blieb. In dieser deppelten Stellung, die er die zur Auslösung des Parlamentes deibehielt, erward er sich das Berdienst, die Union zwissen England und Schottland durchgesührt zu haben. Ein Conslict mit dem Minister Godolphin und der Serdacht eines Einverständnisses mit dem Aronprätendenten Jatek II. brachte ihn um seine Stelle als Staatssertändnisses mit dem Aronprätendenten Jatek II. brachte ihn um seine Stelle als Staatssertänder, er handelte nun als entschiedener Terv, gewann das Bertramen der Königin wieder, verdrängte die Herzegin Marlborough aus der Gunst der Königin und brachte so die Tories an tas Staatsruder. Er selbst erhielt 17110 das Großschapmeisteramt, wurde einige Monate später zum Großen D. ernannt und riß mit dem nachmaligen Biscannt Bolingbrose die ganze Regierungsgewalt an sich. Rad der

Thronbesteigung Georg's I. bes Einverständniffes mit Frankreich bei ben Friedensunterhandlungen in Utrecht beschulbigt, wurde D. 1715 in ben Tower geworfen, erhielt 1717 seine Freiheit, lebte, nur mit Bermehrung seiner Bucher- und Hantschriftensammlung beschäftigt, auf seinen Gütern und ftarb am 21. Mai 1724.

Orford, County im westl. Theile bes Staates Maine, nmfaßt 1700 engl. O.-M. mit 33,465 E. (1870), davon 7 in Deutschland geboren; im 3. 1860: 36,696 E. Das Land ist im R. gebirgig und theilweise fruchtbar. Hauptstadt: Paris. Republ. Dajo-

rität (Gouverneurswahl 1870: 316 St.).

Orford, Townships in den Ber. Staaten: 1) In Calhoun Co., Alabama; 1147 E. 2) In New Saven Co., Connecticut; 1338 E. 3) Wit gleichnamigem Boltorfe in henry Co., Illinois; 1327 E. 4) Ju Jowa: a) in Johnson Co., 1048 E.; b) in Jones Co.; 1121 E. 5) In Johnson Co., Ranfas; 1926 E. 6) In Scott Co., Rentudy; 657 E. 7) In Orford Co., Maine; 1631 E. 8) Mit gleichnamigem Boftoorfe in Borcefter Co., Daffacufette; 2669 E. 9) In Datland Co., Dichigan; 1086 E. 10) Mit gleichnamigem Bostdorfe, Hauptort von La Fapette Co., Mif-siffippi; 1422 E. Es befindet sich baselbst das "Scientific Department of the University of Mississippi". 11) In Barren Co., Rew Jerfen; 1952 E. 12) Dit gleichuamigem Boftberfe, hauptort von Granville Co., North Carolina; 2724 E. Es befindet sich daseilbst das "St. John's Female College" der Methodisten; tas Postdorf 13) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Chenango Co., New Port; 3278 E.; bas Bostborf 1278 E. 14) In Ohio: a) mit gleichnamigem Bostdorfe in Butler Co., 3759 E., das Bostorf 1738 E.; b) in Coshocton Co., 1140 E.; c) in Delaware Co., 1250 E.; d) in Erie Co., 1238 E.; e) in Guernsch Co., 1709 E.; f) in Tuscarawas Co., 1667 E. 15) In Bennspluania: a) in Adams Co., 1322 E.; b) Borough in Chester Co., 1151 C.; c) in Bhiladelphia Co., frilheres Township, jest innerhalb der Stadtgrenzen von Philadelphia gelegen. 16) In Marquette Co., Bisconfin; 608 E.

Orford, Bostdörfer in den Ber. Staaten. 1) Einfuhrhafen in Talbot Co., Marpland; 221 E. 2) In Drange Co., Rem Port. Es befindet fich bafelbft bie "Oxford Academy" und bas "Collegiate Institute" ber Presbyterianer mit einer Biblis-

thet von 1000 Banden. 3) In Holmes Co., Dhio.

Orford Depot, Postdorf in Orange Co., Rew Pork. Orford Mills, Postdorf in Jones Co., Jowa, an der Davenport-St. Paul-Bahn;

Orhaft (engl. Hogsbead, frauz. Barrique), größeres Daß für Spirituofen, zwischen 200—240 frangof. Liter euthaltend. In Deutschland ist das D. = 11/2 Ohm = 3 Eimer ober 6 Anter; das preußische D. = 54,42 Gallons. Bgl. Eimer.

Orus, f. Amu.

Oryd (vom gricch. oxys, fcharf, fauer) nennt man die Berbindung eines Elements ober eines Radicals mit Sauerstoff; Drybation, der chemische Proces der Bereinigung des Sauerstoffe mit einem andern Rörper. Die Brodutte diefer Bereinigung heißen im Allgemeinen Man unterscheidet mehrere Oxydationsstufen; ihrem chemischen Charakter nach find zunachft D.e im engeren Sinne, welche entweder neutral ober bafifch find, von den Ganren gu unterscheiben. 3m Allgemeinen nennt man bie niebere Drybationeflufe, welche weniger Sauerftoff enthalt, Dr poul, tie bobere, mit mehr Sauerftoff D., bie zwifchenliegende Drobulorob. Enthalten bie Sauerstoffverbindungen zu wenig Sauerstoff, um sich mit Gauren zu Galzen zu verbinden, so nennt man sie Suborpbe, haben sie dagegen zu viel und muffen vor ihrer Bereinigung erft einen Theil abgeben, fo heißen fle Euperoxybe (hyperoxybe).

Orgen, f. Sauerftoff.

Opbin, aussichtreicher, isolirter Bergfelsen im füblichften Theite ber fächsischen Oberlausit, unweit Zittau gelegen, ist 1697 F. hoch. Malerisch sind die weitläufigen Ruinen des daselbst von Karl IV. 1348 gestifteten Colestinerklosters.

**Oyor and Torminor** (Hören und entscheiden) ist in England und auch in vielen Staaten der Union der Rame eines Gerichtshofes, der über Berbrechen aller Art Juristiction hat.

Oyoz (Hört, vom franz. ouir, hören). Wit biefem Worte werben in England und in Amerita gewöhnlich bie Gerichtshöfe burch ben Ausrufer (Crier) eröffnet.

Difter Bay. 1) Town fhip mit gleichnamigem Boftborfe in Queen's Co., Re,w Jork, 10,595 E.; bas Bostverf 889 E. 2) Rame eines Arms bes Long Island Sound in Queen's Co. Digitized by GOO

Ohster Creet, Fluß in Texas, mundet in den Gelf von Mexico, Brazoria Co.
Ohsterville. 1) Dorf in Barnstable Co., Massachusetts. 2) Postdorf und Hauptort von Bacific Co., Territorium Washington.

Djan, Township in Bempstead Co., Artansas; 4405 E.

Ozanam, Antoine Freberic, geistreicher französischer Schriftsteller katholischer Richtung, geb. am 23. April 1813 in Wailand, studirte seit 1831 in Baris die Recht, wo er mit Montalembert, Chateaubriand und anderen Bertretern der katholisch-romantischen Richtung in Berkehr trat, wurde Lehrer des Handselsrechtes in Lyon, dann hanriel's Stellvertreter bei den Borlesungen über auswärtige Literatur an der Sortonne in Paris und zuletzt 1844 dessen Nachsolger als Titularprosessor. Er starb zu Marseille am 8. Sept. 1853. Unter seinen Schriften sind hervorzuheben: "Etudes germaniques pour servir à l'histoire des Francs" (2 Bde., Paris 1847—49), "Dante et la philosophie catholique au XIIIme siècle" (edd. 1839, 2. Aust. 1845). Eine Gesammtansgabe seine Berke erschien nach seinem Tode (8 Bre., Paris 1855). Bgl. Karker, "A. F. Dzanam. Sein Leben und seine Werke" (Paderborn 1867).

Ozarf, County im füdl. Theile bes Staates Missouri, umfaßt 700 Q.-M. mit 3363 E. (1870); im J. 1860: 2447 E. Das Land ift hügelig und fruchtbar. Hauptert:

Gainesville. Republ. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 117 St.).

Ozert. 1) Township in Anderson Co., Ranfas; 617 E. 2) Boftborf und und Sauptort von Franklin Co., Artansas; 210 E. 3) Bostborf und hauptort von Christian Co., Miffouri.

Ogart Mountains, Berggug in den Ber. Staaten, westl. vem Miffisppi, in Artanfas und Miffour i, ber fich zwischen ben Artanfas und Miffouri Rivers in fürwestl. und nort-

öftlicher Richtung bingiebt.

Dzautee, County im füböstl. Theile bes Staates B i e con f in, umfast 700 engl. D.-M. mit 15,564 E. (1870), bavon 4422 in Deutschland und 20 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 15,682 E. Die Bobenbeschaffenheit ift wellenförmig, bas Land fruchtbar. Hauptvort: Dzautee. Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 1193. St.).

Djamfie, Township und Bostborf in Jefferson Co., Ranfas; 1600 E.

Ojon (griech., das Riechende). Nach Meißner findet burch den Orphations- und Begetationsproceg an der Erdoberfläche eine fortwährende Spaltung bes Canerftoffe in bas active D., welches einen eigenthümlichen Bhosphorgeruch befirt und organische Farbfieffe theils entfarbt, theils ungefarbt enthalt, und Antozon ftatt. Das D. wird meift gleich gebunten, bas Antozon geht in die Atmosphäre über. Da bas D. fcwerer, bas Antozon leichter ift als Sauerstoff, fo bleibt bas nicht gebundene D. im untern Theile ber Atmosphäre, bas Antogon steigt in bie Sobe. Die zweite Quelle für bas D. und Antozon sind bie Semitter. Durch Ginwirkung ber Glektricität auf ben Saucrstoff murbe burch Schönkein 1840 bas D. entbedt. Berichiebene Rorper, wie schweflige Saure, Schwefel, Bafferstoff, Beingeist, fette Dele u. f. w. haben, bef. unter Mitwirtung bes Connenlichts, bie Reigung ben Cauerfleff leicht zu spalten; ferner wirfen auch bie meisten Detalle ezonifirenb. Bas tie Birfung tes D. in ber organischen Welt betrifft, fo wirft es ftart reigend auf tie Schleimbaute (erregt Ratarrhe), vermittelt die Orybation (Die langfame Berbrennung) ber umzumanbelnten Stoffe, bei ber Affimilation, Rudbilbung und Ausscheibung u. f. w. Die fauerftoffreiden Drybe, welche zumeist activen Sauerstoff als D. liefern, nennt man D zon ibe, bie melde mehr Antozon abgeben Antozonibe. Dzonäther (Wafferstofffuperorph in Aether gelöft) wird als Luftreinigungmittel empfohlen. Die Anwendung bes D. für Beilgwede ift in neuester Zeit lebhaft befürwortet worben. Bon bem Gebanken ausgehend, bag bie Bersetungsprodutte organischer Subftangen in ber Natur fast ausschließlich barch bas Busammenkommen mit D. orpbirt und somit unschablich gemacht werten, schließt Lenter, bag alle feg. Infectionstrantheiten, Tophus, Scharlach, Boden u. f. w., als beren Urfache bie Ginwirtung berartiger Zerfetungsfloffe ober nieberer Organismen angesehen werben, burch Einathmen genügender Mengen von D. befampft werden tonnen.

p ber 16. Budftabe ber griechifden und lateinischen, wie auch ber neueren abenblandie schen Alphabete, bei ben Griechen Pi, bei ben Hebraern Pe (Mund) genannt, gebort zu ben Lippenlauten. In den germanischen Sprachen findet sich P ursprünglich nicht als Anlaut; alle mit p anfangenden Borter find Fremdworter, Die aus anderen Sprachen in das Bermanische übergingen. Ph, nur noch gebräuchlich in griechischen Fremdwörtern, ist im Alts-bochdentschen eine andere Schreibweise für f; pk dagegen ist ein geschärfter F-Laut, dem häusig das Riederdentiche pp entspricht. Als Abfürzung bedeutet P. im Lateinischen ben Bornamen Publius; p. in Citaten fteht für pagina (Seite), in ber Musit für piano. Als römisches Bahlzeichen ist P == 4000; auf französischen Münzen bedeutet es bie Münzstätte Dijon.

Baalzam, Senriette von, geb. Wach, beutsche Romanschriftstellerin, geb. 1788 in Berlin, war an ben Major von B. vermählt, von dem fie sich jedoch nach 5 Jahren trennte. Sie farb am 30. Dtt. 1847. Ihre bedeutenbsten Arbeiten find die Romane "Godwin Cafile" (3 Bde., Breslau, 5. Aufl. 1849) und "St. Roche" (3 Bde., ebb., 3. Aufl. 1843). Ihre Biographie "Ein Schriftstellerleben", sowie eine neue Gesammtausgabe ihrer Schriften

(36 Bbe.) ericienen ju Berlin im J. 1855.

Ban. 1) Ober Ba on (griech., ber Beilenbe), bei homer eine felbstftanbige Berfon, ber Argt ber olumpischen Götter; fpater in ber Bedeutung von Retter, Beiname verschiedener Gottheiten, wie des Apollo und des Thanatos (Tod). 2) Ein freudiger Gefang, welcher ursprünglich zu Ehren bes Apollo als bes Gottes, welcher aus dem Unglud errettet, später auch zu Ehren anderer Götter gefungen zu werden pflegte, namentlich vor der Schlacht. Als Baanendichter waren im Alterthum Archilochus und Pindar berühmt.

**Pable, D**einrich Wilhelm, namhafter laudwirthschaftlicher Schriftsteller, geb. 1798 ju Maar in Oberheffen, wurde 1823 Lehrer am landwirthschaftlichen Institute zu Bobenbeim, wurde 1839 Director der landwirthschaftlichen Atademie in Elbena, 1845 in Sobenbeim, trat 1850 als Sectionsrath in das öfterr. Ministerium für Landescultur, übernahm bie Einrichtung ber landwirthschaftlichen Reichslehranstalt in Ungarisch-Altenburg, welche unter seiner Leitung rasch emporblühte, und wurde 1861 Borsteher des Departements für Landescultur im Ministerium für handel und Boltswirthschaft. Seit 1867 im Rube. ftanbe, ftarb er am 10. Juli 1868 in Suttelborf bei Bien. Bon feinen Schriften find ber-vorzuheben: "Lehrbuch ber Landwirthfchaft" (2 Bbe., Darmftabt 1833; 6. Aufl., Bien 1866), "Ueber landwirthschaftliche Fortbildungsgeschichte und Wanderlehrer" (Wien 1867).

Paca, Billiam, einer ber Unterzeichner ber amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, geb. am 31. Oft. 1740 in Harford Co., Marpland, gest. im J. 1799; graduirte 1759 am College zu Philadelphia, studirte die Rechte zu London, word 1764 Abvotat und 1771 Mitglied der Provinzial-Legislatur. Er wurde in den ersten und zweiten Continentalcongreß erwählt, war zwei Jahre Senator seines Heimatstaates, von 1778—82 Richter an berichiedenen Gerichtshöfen, war 1782 und 1786 Gonverneur von Maryland und 1789

Bundesrichter besselben Staates.

**Bacca,** Bartholomäus, römischer Carbinal, Bischof von Ostia und Belletri, geb. am 16. Dez. 1756 in Beneveut, wurde 1786 Erzbischof in partibus und Nuntius in Köln, 1795 Auntius in Liffabon, 1801 zum Carbinal erhoben und tehrte 1802 nach Rom zurud. Jahre 1809, als Berfasser ber Bannbulle gegen Napoleon, von den Franzosen sammt dem Papfle gewaltsam aus Rom geführt, wurde er bis Januar 1813 auf der Festung Sau-Carls bei Feneftrelles gefangen gehalten. Rach bem Abschluß bes Concordates von Fontaineblean befreit, foll er Bius VII. bagu bestimmt haben, baffelbe als erzwungen ju erklaren, wofür er von Napoleon 1814 nach Uzes verbannt wurde, kehrte nach dem Sturze Rapoleon's nach

Digitized by GOOGIC

Rom zurück und starb am 19. April 1844. Eine deutsche Uebersetzung feiner fammtlichen

Berte ericien in Augsburg (6 Bbe., 1831-34).

Paccanarifien, eine von Ricolas Paccanari gegen Ende des vor. Jahrh. gestifteten Benoffenschaft zum Zwede ber Erneuerung bes aufgehobenen Jefuitenordens. Der urfprüngliche Name der Genoffenschaft war "Regulirte Alexiter des Glaubens Jefu"; später vereinigte fie fich mit ber Benoffenschaft ber "Regulirten Klerifer bes beil. Bergens Jefu". 1800 wurden die B. in Rom aufgenommen, geriethen anfänglich mit den alten in Rufland 1801 wieber erstandenen Jefuiten wegen der Bereinigung in Streit, traten aber nach und nach bis 1814 fammtlich zu ben Jefuiten über.

Pacheco, Bostdorf in Contra Costa Co., California.

**Paditla Creek,** Fluß im Staate Georgia, mündet in den Ichawahnschawah River, Bater Co.

Pachuca, Hauptstadt des mexicanischen Staates Hi balgo, am Fuße des Höhenzuges ven Real bel Monte auf 20°8' nördl. Br. und 98° 41' weftl. L. von Greenwich, 57 eugl. M. von der Stadt Wexico und 2438 Meter über der Weeresfläche gelegen. B. ift einer ber ältesten Bergwerkorte Mexico's und hatte 1869 eine Bevölkerung von 12,000 Röpfen.

Bachucaca, Blug im Stoate Beru, entspringt im Gee gleichen Namens, im Departe-

ment Cugco und fließt nördl. in ben Apurimac.

Bacomius, ber Beilige, Begründer bes agpptifchen Monchthums, geb. um 292, geft. 348 n. Chr., grundete um 330 auf ber Rilinfel Tabenna bas erfte Alofter, in welchem er eine Anzahl Ginfiedler aus ber Umgebung vereinigte. Der Beifall, ben biefe Ginrichtung fand, nöthigte ihn, in der Thebais noch 8 Klöster anzulegen, so daß bei seinem Tobe bereits an 3000 Mönche in denselben wohnten. Auch ein Franenkloster stiftete er nicht weit von Tabenna.

**Pacht** ist ein Bertrag, durch welchen Jemand die Bennhung einer unbeweglichen Sache (befonders fruchttragender Grundstude) für eine bestimmte Gegenleistung (Pachtzins) und auf eine bestimmte Zeit einem Andern überläßt. Die Leibpacht ift eine lebenslängliche Bacht (über Erbpacht f. b.).

Pachhdermen, f. Didhäuter.

Pachyma over Riefentruffel, eine zur Familie ber Gasteromycetes geborige Bilggattung, von welcher besonders die Art P. vocos, ein in den beiden Carolinas in fandigen Fichtenwalbern unter ber Erbe wachsender Bilg, vortommt, ber, fo groß wie ein Menschenkopf, an Gestalt ber Cocosnuß gleicht und als Arzneimittel gebraucht wird.

Pachysandra, eine zur Familie ber Euphorbiacene-Buxene geborige Pflangengattung mit ber auf ben Gebirgen Rentuch's, Birginia's und weiter füblich machfenten Art: P. procumbens.

Pacific, County im fürmeftlichen Theile bes Territorinms Bafbington, umfaßt 800 engl. D.-M. mit 738 E. (1870), davon 19 in Deutschland und 8 in der Schweiz geboren; im Jahre 1860: 420 E. Sauptort: Pacific Cith.

Bacific. 1) Township in Humboldt Co., California; 818 E. 2) In Columbia Co., Wisconfin; 247 E. 3) Postderf in Franklin Co., Diffouri; 1208 E.

Bacific City. 1) Boftborf in Mills Co., Jowa. 2) pop von Bacific Co., Territorium Bafbington, am Columbia River. 2) Boftborf und Sauptert

Bacific: Gifenbahnen (engl. Pacific Rail-Roads) ift ber Rame fur Die innerhalb bes Ber. Staatengebietes erbanten, im Bau begriffenen ober projectirten Eisenbahulinien, welche die Berbindung bes Atlantischen mit bem Pacifischen Deean vermitteln. Nachdem California durch die großartigen Goldentbedungen bes 3. 1848 und burch die angesichts ber fonftigen Reichtbumer ber pacififchen Rufte beifpiellos fonell fich entwidelnte Befiebefung in wenigen Jahren in ben Kreis eines lebhaften und regelmäßigen Berkehrs mit ber abrigen Union gezogen worden, trat auch bas Bedürfniß einer unmittelbarerern Berbin-bung mehr und mehr in den Borbergrund, als die Seefahrt um das Cap Horn, ber Weg aber Banama ober die 2000 engl. M. lange Raravanenstraße über die Felsengebirge und burch das Baffin des Großen Salzsees darbot. Schon im Beginn der fünfziger Jahre regte Senator Thomas Benton von Missouri den Bau einer das Mississischal mit bem Stillen Deean verbindenben Gifenbahn an, nachbem fcon fruber ale er Ufa Bhit. neh von New York, an die Bollendung der ersten Bahnmeile auf amerikanischem Boben anknüpfend, bereits die Bichtigfeit und Rothwendigfeit eines transcontinentalen Schienenweges betont hatte. Ernstlich in Angriff genommen wurde bas Project jedoch erft bei Ausbruch bes Burgerfrieges, als fich zu ben commerciellen Dringlichkeitsgrunden politische Rüdsichten entscheidender Art hinzugesellten. Nachdem sich bereits 1860 und 1861 drei Digitized by GOC

Compagnien, eine in California, Sacramento, und zwei im Missispithal, St. Louis und Chicago, gebildet hatten, erfolgte endlich am 1. Juli 1862 feitens bes Congreffes Die Incorporation Des californifden Unternehmens mit Sacramento als westlichem Endpuntt uns ter bem Ramen "Central Pacific Co." und ber beiben öftlichen Gesellschaften als "Union Pacific Co." mit Omaha am Wissouri als öftlichem Terminus, und als "Missouri Pacific Co." im Anschluß an Die bereits seit Mitte ber fünfziger Jahre von St. Louis aus wofts warts im Betrieb befindliche Missouri-Bacificbahu. Die Linien ber beiben letteren Gesellichaften follten ber Californischen Linie entgegenbauen, um im Thal bes Großen Salzfees mit ihr zusammenzutreffen, und zwar wurde berjenigen von ihnen ber officielle Anschluß, fo wie die betreffenden Landschenkungen und Geldsubsidien zugesichert, welche zuerft ben 1010 weftl. 2. erreicht haben murbe. Diefe Landichentungen und Gubfibien, wie fie burch ein Congrefgefen vom 2. Juli 1864 endgiltig festgefent murben, bestanden aus je 12,800, Acres alternirenden Sectionen per Meile, sowie einem Baarbarlehn, beffen Bobe per Meile je nach ben Schwierigkeiten bes Baus auf \$16,000, \$32,000 und \$48,000 normirt wurde, und für welches die Regierung fich schließlich mit ber zweiten Sppothet begnfigte. Ban ber Babnen felbit begann 1863, wurde jedoch mit wirklicher Energie erft im Berbft 1864, nachbem bas für bie Compagnien so wichtige Congrefgesen bes 4. Juli genannten Jahres burchgefest worden mar, aufgenommen. Bon ba an machte er fletige Fortidritte, und zwar gestalteten fich biese um fo rafder, ale bie "Central Pacific Co.", ba es bie Bebirgewildniß ber Sierra Nevada zu überhauen galt, in ber chinesischen Einwanderung bas maffenhafteste und brauchbarfte Arbeitermaterial fand, mahrend ber von Omaha meftwarts bauenden "Union Pacific Co.", nachdem fie 1866 als erfte ber beiben öftlichen Linien ben 101. Meridian erreicht und fich somit bas Recht bes Anschlusses an die californische Linie gesichert hatte, bei bem schwierigsten Theil ihres Baus, ber Strede burch bie "Canons" bes Babfatchgebirges in Dit-Utah, in Brigham Joung und seinen musterhaft bisciplinirten Berkleuten die wirksamfte hilfe erwuchs. So wurde es möglich, statt 1872, wie urfprüng-lich angenommen wurde, bereits am 10. Dai 1869 in Promontory Boint, nörblich vom Großen Salzfee, Die aus Lorberholz gefertigte, Die beiben Bahnen verbindende Schwelle zu legen und in die zusammentreffenden Schienen den letten Ragel (er war von Gold, und California hatte ihn gesandt, wie Nevada die dazu gehörigen aus Silber gefertigten Klammern geschickt hatte) ju fchlagen. Rurge Beit barauf murbe ber Anotenpuntt ber beiben Linien, welche in ihrer Totallange von Omaha bis San Francisco 1913 Weilen meffen (1032 entfielen auf die Union-, 881 auf die Central-Bacificbabu) weiter östlich nach Ogben am Ditufer des Großen Salzsees verlegt, welches seitdem auch zum Anschlußpunkt für die von Gaben heranftommende Mormonen-Bahn, Die Utah Central-Linie, murbe, fowie auch als Terminus einer von Dalles City in Dregon nach Utah projectirten Bahn in Aussicht ge-Die gesammte Landschenkung, welche die beiden Pacific-Bahncompagnien ernommen ift. hielten, beliefen fich auf 35 Millionen Acres ober 54,687 Q.-W., ein Landgebict, um 700 D.-M. größer als ber Staat Bisconfin und nur um 800 kleiner als Illinois, feiner Größe nach der 12. Staat der gangen Union. Die Gelbsubsidien, welche die Ber. Staaten den beiden Unternehmungen hatten angebeihen laffen, betrugen nach dem Finanzausweis ber Bundesregierung vom 1. Dez. 1872 im Ganzen \$53,121,632, wovon \$27,236,512 auf bie Union-, \$25,885,120 aber auf die Central Pacific-Bahn entfielen. Der Verkehr auf beiden Bahnen ift ein feit ihrer Eröffnung stets machsender gewesen. Die Einnahmen ber Union Bacific-Bahn betrugen für das mit dem 31. Dez. 1871 endigende Berwaltungsjahr: \$7,521,682, die der Central-Bahn: \$9,546,342, mahrend fich ber Reingewinn jener auf \$3,921,05 , ber biefer auf \$5,220,914 belief. Eine besondere Eigenthumlichkeit ber Cen-tral Pacific-Bahn find außer ben jahlreichen Tunnels die meilenlangen Schneebacher (im Gangen 46 DR.), unter benen die Bahn in ber Sierra Nevada hinführt, und welche ben Bwed haben, bas Bahnbett vor Schneefallen und Lavinenstürzen zu schützen. Der höchste Buntt, zu dem bas lettere ansteigt, der sog. "Summit-Tunnel", einer der 15 durch die Gebirgstuppen der Sierra Nevada führenden Tunnel, liegt 7042 F. über dem Meeresspiegel. Rod bober, nämlich bis zu 8942 Fuß, obschon ungleich allmäliger steigt die Union Pacificbahn bei Sherman in ben Bladhills bes Territoriums Wyoming empor. Auch hier find nach den Erfahrungen des schneereichen Winters von 1871/1872 außerordentliche Vorrichtungen (Schneedacher, Schneemauern, Binbfange u. f. w.) hergestellt worben, um in Butunft ähnlichen Unfällen und Berkehrsstodungen, wie die des genannten Jahres waren, borzubeugen. Bon ihrer exfolgreichen nördlichen Rivalin, die zuerst an dem 101. Längen-Rade anlangte, geschlagen, begnügte sich die "Missouri Pacific Co." damit, ihren Schieneuweg als Ranfas Bacific - Bahn durch Ranfas bis nach Denver, Colorado, und von

hier nordwestwärts bis Chepenne, Whoming, zum Anschluf an die Union Pacific-Bahn fortzusähren und so auch den am mittleren und unteren Wifflsippi gelegenen Staaten eine entsprechende directe Berbindung mit dem großen transcontinentalen Schienenwege zu bermitteln.

Es war natürlich, bag ber aberraschenbe Erfolg ber erften Ueberlandbahn Concurreng. Unternehmungen hervorrief, und in der That wird, wenn nicht Alles trügt, noch vor Ablanf Dieses Jahrzehende bas Mississprithal, refp. Die atlantische Rufte burch nicht weniger ale vier gefonderte Linien mit den Westaden bes Stillen Oceans berbunden fein, welche ihrer Beit, ba man in Canada ein ahnliches, Britifch-Nordamerita in ben Bereich bes allgemeinen Bertehrs giebenbes Wert plant, auf fünf anwachsen burfte. Bon ben brei neuen, ben großen Beften ber Union zu burchichneiben bestimmten Bahnen war ber Ban ter unter ter finanziellen Leitung des Philadelphier Bankhaufes Jap Cooke & Co. stehenden Rorthern Pacific - Bahn schon im Jahre 1872 als eine vollendete Thatsache zu betrachten. Der bem Unternehmen von der Bundesregierung ertheilte Freibrief, batirt vom 2. Juli 1864, sagt der Compagnie, die er zum Bau einer vom Lake Superior bis zum Buget Sonnb reichenden, ben Staat Minnesota und die Territorien Datota, Montana, Jonho und Bafbington in einer Lange von 1773 Dt. burchschneibenben Ueberlandbahn ermächtigt, eine in alternirenden Sectionen langs ber Bahn liegende Laubschentung im Ganzen von 46 Will. Acres ober 90,625 D.: Di. ju. Da bie Linie bis jur großen Baffericheibe ber Rech Mountains im Thal des Miffouri und des Pellow Stone River hinführt, nach Uebersteigung des 5600 F. hohen Deer Lodge-Passes aber alsbald in das Thal des Columbia tritt, fo bictet ihr Bau weber berartige Anfteigungen, noch überhaupt folche Schwierigfeiten, als jener ber Union- und Central-Bahn, welche micht nur bie obesten Regionen ber gelsengebirge und des Salzsec-Bassins, sondern auch die Wildnisse der Sierra Revada zu über-Da zubem bie Linie burch bie, trop ihrer nördlicheren Lage nicht nur von steigen batten. einem milberen Klima, ale bie fterilen Bochebenen Whoming's, Rord-Utah's und Recata's, begunftigten, fondern dieselben anch an Balbreichthum und Fruchtbarfeit weit fibertreffenben Regionen von Montana und bes noch gesegneteren Territoriums Washington führt, so erfolieft fie einer aderbautreibenben Ginmanberung von ungegabiten Millionen gang neue und icheinbar unbegrenzte Gebiete. Geit 1870 murbe an bem Ban von beiben Entpuntten ber Bahn (Duluth am Late Superior, Rolama am Buget Sound) gearbeitet, fo tag am 1. Jan. 1872 vom Lake Superior aus bas Territorium Datota erreicht war, rom Puget Sound aus aber 65 M. sich im Betrieb befanden, und bie Fertigstellung ber ganzen Linie bis zum Jahre 1876 keinem Zweisel unterlag.

Das britte große Ueberlandbahn-Unternehmen ist bas in feiner Entstehung gleichfalls bis in die ersten Jahre des Bürgerkrieges zurückatirende Project, der in ihrer heutigen Gestalt am 25. Oft. 1870 aus der Consplibation der "Atlantic Pacific Co." und der "South Pacific Co." entstandenen Atlantic Pacific Bahn, welche zum Bau einer den 35. Breitegrad entlang, von Missouri durch das Indianer-Territorium, New Mexico und Arizona nach Süd-California führenden Bahn autvrisitet, über eine Landschenkung der Bundesregierung im Betrag von 42 Mill. Acres oder 65,650 O.-M. verfügt. Der Ban selbst, noch während des Krieges in Angriff genommen, aber durch allerlei Zwischenfälle gehemnt, wurde 1871 mit neuer Energie ansgenommen und war im Sommer 1872 bis Winota im Indianer-Territorium, 328 Mt. von Pacific, ihrem östlichen Terminus und 355 M.

Was diese drei Linien sür die westlich vom Mississpie gelegenen Staaten und Aerritorien zwischen dem 34. und 40. Breitengrade, ist die Sonthern Pacific-Bahn, bie sonthern Pacific-Bahn, bestimmt sür den stüdichen, Mexico benachbarten Gebietes gürtel des großen Westens zu werden. Zum östlichen Endpunkt der auf 2000 M. demessenen, die 32. Parallele entlang sührenden Linie, ist Marshall an der Grenze von Leuissiana und Texas bestimmt. Bon der aus wird sie des setzter seiner ganzen westöstlichen Anstehnung nach die El Paso durchschnen, um durch New Mexico und Arizona, immer die 32. Parallele entlang, die nach San Diego in Söd-California, als ihrem pacisischen Endpunkt, gesührt zu werden. Die Landschenkung, mit welcher diese Unternehmen ausgestattet ist, rührt nicht von der Bundesregierung, sondern vom Staat Texas her und umsaste einen Complex von 13,440,000 Acres oder 21,000 O.-M. Der thatsächliche Ban der Bahn war die zum Beginn des Jahres 1873 noch nicht in Angriff genommen, dech eignete die Compagnie auch eine östliche quer durch den Staat Leuissana sührende Verlängerung ihrer Linie, von der 70 Meilen von Spreveport, Leuissana, die kongriew, Texas, bereits im Sommer 1872 in Betried waren.

Bacific Dceau, f. Stiller Dcean.

Bacini, Luigi, geb. am 25. Marz 1767 zu Bupilio im Toscanischen, war ein vorzüglicher Sänger, ward Professor am Conservatorium zu Biareggio und starb am 2. Mai 1837.
Sein Sohn Giovanni B., geb. 1796 zu Sprakus, wurde 1836 Director des Conservatoriums zu Biareggio bei Encca und starb am 6. Dez. 1867 auf seinem Landgute bei Bestia. Giovanni B. hinterließ "Memoiren", welche interessante Beiträge zur Charakteristit der ital. Kunstzustände enthalten. Bon seinen Opern, deren Gesammtzahl sich auf ungesähr 90 beläuft, haben "Sasso", "Il Falognamo di Livoniá", "L'ultimo giorno di Pompeji", "Modea" und "Buondolmonto" dauernden Ersolg gehabt.

Badetboot heißt ein Schiff, welches regelmäßige Fahrten zwischen bestimmten Orten macht und im Dienste einer Regierung, einer Privatperson oder einer Gesellschaft den

Transport von Briefen, Padeten und Berfonen beforgt.

Badfong (din., b. i. Weißtupfer), eine mit tem Reufilber (f. b.) übereinstimmenbe dinefifde Metalllegirung, aus Eupfer, Ridel und Zint bestehend, weshalb bas Neufilber auch oft B. genannt wirb.

Part, f. Bertrag.

Bacubi, Fluß in Brafilien, entippingt in ber Proving Minas-Geraes und flieft in

den San Francisco.

Bacubins, Marcus, römischer Tragöbiendichter, geb. um 220 v. Chr. zu Brundistum, Schwestersohn des Ennius, lebte bis in sein hohes Alter zu Rom, wo er zugleich als Maler thätig war, und starb als 90jähriger Greis zu Tarent. Sein Hauptvorbild war Sopholies. Die Alten rühmten seine träftige, pathetische und bilberreiche Sprache, die sich auch noch aus den Fragmenten erkennen läßt. Gesammelt sind diese in Ribbed's "Tragicorum Latinorum reliquiae" (Leipzig 1852).

Babagag (griech, paidagogos, von pais, Kind, Anabe und agein, führen, leiten) hieß bei den Griechen und Romern der Begleiter und Aufscher der Anaben, meist ein gebildeter

Sllave, der oft zugleich als Lehrer fungirte.

Pädagogik (vom griech, pais, Anabe, und agein, führen, ber Wortbeutung nach die Runst ober Wiffenschaft von der Knabenführung) ist die Wiffenschaft von den Grundfähen und Aegeln der Erziehung des Menfchen, theils überhaupt zur humanität, theils besonders zur vernünftigen Birtfamfeit in ben verschiedenen Berhaltniffen bes menschlichen Lebens. In Betreff bes Zwedes ber Erziehnug gingen bie Ansichten von jeher auseinander. fetten ben bochften 3med ber Erziehung in Die Gludfeligkeit; ben Philanthropiften galt Brauchbarkeit für die Welt als das letzte Ziel, Rousseau's Joeal war der Naturmensch, die Badagogen der Lant'schen Schule setzten Sittlichkeit, die Humanisten Humanität und die neueste absolute Philosophie die Bernüuftigkeit oder die absolute Freiheit des menschlichen Geistes als Zweck ber Erziehung. Populare Badagogen wollen bas Rind zu einem guten Menschen erziehen. Der driftlichen B. gilt die Entwidelung einer mabren Religiofität als bodite Aufgabe. Rach ber Theorie ber Erziehung tann man unterscheiden eine empirifche B., welche ihre Quelle in ber Erfahrung hat, eine fpeculative, welche ihre Begriffe aus reiner Bernunft ohne Rudficht auf Exfahrung conftruirt, und eine rationale, welche fowohl Erfahrung als speculatives Denken zur Grundlage ihres Systems macht. Der Empiris. mus ber B. tann entweder ein rober Empirionus fein, ber fich nur an die in ter Praxis hervortretenden Erscheinungen halt, oder ein pfpcologischer, ein politischer, ein ethischer, ein theologischer, je nachdem er die Erfahrungen in ber Erzichung burch Burudführung auf die Wiffenschaft ber Pfpchologie, ber Bolitit, ber Sittenlehre ober ber Theologie zu innerer Einheit zu bringen sucht. Wie in der Culturgeschichte selbst, laffen sich and in ber Erziehungegeschichte brei carafteristische Gruppen unterscheiben: Die orientalische, die antik-classische und die deiftliche Erziehungsgeschichte, an welche in neuerer Zeit eine vierte, Die absolut-menfchliche Erziehungsgeschichte angereiht werben taun. Der orientalifchen P. find alle bumanistischen Tendenzen noch ganz fremd und innerhalb ihres Bereiches folgt wieder jebe einzelne Nationalität ihrer befanderen Richtung. In Europa waren es zuerft die Griechen, denen ber meltgeschichtliche Beruf ward, Erzieher und Bildner ber Menschbeit ju werben. Sofrates murbe ber wiffenfchaftliche Begründer ber B., indem ibm Erziehung als die Führerin zur Weisheit eine nathwendige Lebensaufgabe war. Plato bildet bie B. ben Saupttheil feiner prattifchen Philosophie ober Politit. entwidelte Aristoteles die B.; bei ihm ist die Erziehung eine zweifache, eine sittliche burch Angewöhnung und eine intellectuelle durch Unterricht. Auf die Gewöhnung legt er ein großes Gewicht, und es follen nicht allein das sittliche Leben und die moralische Bilbung der boffen Tugend und Glüdseligkeit angemessen fein, sondern auch die intellectuelle Entwide-

lung, fowie bie Bilbung bes Rörpers burch Ghundfilt follen biefent Zwed vienen. Beiben Romern fand die Theorie der Erziehung eine fpate und beschränkte Entwicklung. bas öffentliche Geschäftsleben und bie Rudficht auf ben Staat Altes beherrichten, fo murben auch in ihren padagogischen Theorien vornehmlich jeue Ctemente berücksichtigt, welche auf tiefes abzielten, namentlich tie Athetorit; baber bie vielen Schnten romifcher und griedifcher Redner, benen die Jugend zuströmte, um hier die Runft zu ternen, sich zu den höchsten Chren emporzuschwingen. Mus bem vorwaltend prattifchen Geprage ber romifchen Bilbung ift co erflärlich, baf bie ronifden Baragogen auf bie Lehren und Maximen für bas unmittelbare Leben und feine Forberungen bas größte Wewicht legten. In bem Charafter ter drift. lichen Erziehung trat ber Grundfat ber Religiofitat hervor, b. h. einer Erziehung für ben hochsten, für Alle gleichen Lebenszwed bes Menfchen nach ben Lobren res Glautens. Eine Opposition gegen die absolute Unterordnung der B. unter die Kirchenlehre nahm in ter Bieberbelebung bes claffischen Studiums im Abendlande feinen Anfang und erstartte infolge ber Einfluffe, die von der Reformation des 16. Jahrh. ausgingen. In ein neucs Stadium trat die P. im 17. Jahrh. turch Baco von Berulam und Montaigne, welche ber Ihee bes Realismus eine vorwiegende Einwirfung auf Unterricht und Erziehung verschafften. Gine Reaction gegen biefe prattische Richtung ging balb tarauf vem Bietismus aus, welcher bas Erfahrungsmäßige in der P. auf Die prattische Ibre ter Die realistischen Reuerungen in ber Frömmigkeit als feine Einheit zurüctzuführen suchte. B., befondere in ber Dethobit, traten aber in ber Dlitte Des 18. Jahrh. burch 20 ou ffean, bann durch Basedow und endlich burch Pestalozzi in neue Phasen, tie unter ten Namen der P. des Philanthropinismus begriffen werden. Unter ben Badagegen ber philanthropinistischen Schule find noch zu nennen : Wolfe, Ifelin, Campe, Trapp, Salzmann und Gutsmuths. Bestalozzi, welcher bas philanthropische Princip Reuffcan's festzustellen und daraus eine confequente Erzichungslehre zu entwickln fuchte, hat besonders auf tie Bildung ber unteren Boltsclassen nachhaltig gewirft. Gine Reaction gegen die philanthropiniftifche Richtung in der B. trat von Geite Des claffifchen Studiums auf, welche fich in ter Anficht concentrirte, bag bie Erziehung jur echten humanitat ihre bechfte Bollendung nur burch ein gründliches Studium bes alten Griechenlands und Roms erhalten könne. Diefer Bildungsweg murte durch einzelne reformatorifche Philologen, befonters durch Gesner und Ernesti angebahnt. Eine bestimmte Gestalt gewann die 3ree bes humanismus aber erft burd Berber (f. b.). Auch Fr. A. Bolf wirtte in ber Richtung Berber's. Der madtige Einfluß der Kant'ichen Philosophie, obwohl Kant sich anfangs lebhaft für den Philosothropinismus intereffirte, trug febr viel bagu bei, bas Rüplichkeitsprincip ber Philanthropiniften in ben hintergrund zu ftellen. Die humaniftifden Ibeen faßte Riethammer in einem bestimmten Begriff zusammen in feiner Schrift "Der Streit bes Philanthropinismus und Humanismus in der Theorie bes Erziehungsunterrichts unserer Zeit" (1808). Rach ber Theorie des Humanismus sind die classischen Sprachen die Grundlage jeder tieferern Bildung; boch follten lateinifche Schulen nur für fünftige Welchrte gelten. Reue Ergichungeibeen brachte unter ben Kriegestürmen 1807-8 Fichte in feinen "Reben an bie beutsche Ration" (neue Aufl., 1824), in welchen er eine burchgreifende Umgestaltung ber Erziehung burch Einrichtung einer allgemeinen, öffentlichen Nationalerziehung forberte. Gin bebeutenber Wegenstof gegen bie bisherige Behandlung ber B. ging von Berbart aus. Er läft in feinen Edriften über B. bie ganze erziehende Thätigfeit nach brei Richtungen auseinanvergeben, welche er unter tem Ramen, Regierung, Unterricht und Bucht begreift. Die Reglerung beschäftigt sich wie ber Unterricht mit bem Kinde, boch bat fie einen weitern Umfang als biefer. Der Unterricht mit der Bucht macht bie eigentliche Erziehung aus; beibe, Unterricht und Bucht, wirfen für bie Bildung, also für die Zufunft, während die Regierung, weil fie nicht auf Bildung geht, nur bas Wegenwärtige beforgt. In nenefter Beit hat befonders Mayer in feiner "Paragegie fcen Revue" und in mehreren Schriften bie Aufmertfamteit auf Berbart's Babagegit gurudgelentt und beffen Iveen für die Braris fortgebildet. In die Reihe ber philosophifden Babagogen mag auch noch Joh. Michael Gailer gefest fein, welcher namentlich im tatbelischen Deutschland einen bedeutenden Einfluß gewonnen hat. Die schriftstlerische Thatigkeit ber Babagogen wendete fich in ben letten Jahrzehenden fast ausschließlich ber Bepularifirung ber Biffenfchaft und ber Methorit zu. Die theoretifche Ausbildung ber B. murte erft wieder aufgenommen burch Benete in feiner "Erziehungs- und Unterrichtslehre" (2 Bbe., Berlin 1835 und 1836, 2. Aufl. 1842). Benete ging von ber Anficht aus, bag bie gesammte B. ber Hauptsache nach nur angewandte Pfpcologie foi und fucht die Reform berfelben, welche feit bem Anfunge biefes Jahrh. in's Leben getreten ift, für die B. fruchtbar zu machen und somit eine rationale B. zu geben. Benete gab ber B. eine wissenschaftliche

Grundlage, die sich von der Experimentirkunst in der Erziehung, aus welcher eine frühere Zeit ihre praktischen Borschriften ableitete, sehr wesentlich unterscheidet. Bon großer Bebeutung für die deutsche B. wurde auch durch praktische und schriftstellerische Thätigkeit, außer A. H. N. N iemeher (s. d.), vor Allen Diesterweg (s. d.), dessen Schule als Ziel der P.: "Entwicklung des Menschen zur Selbsthätigkeit im Dienste des Wahren, Guten und Schönen" ausstellt. Bgl. außer den bereits erwähnten Schriften: Rosenkranz, "Die B. als Sykem" (Königsberg 1848); Stop, "Encyklopädie, Mothodologie und Literatur der B." (Leipzig 1861); Palmer, "Evangel. P." (4. Aust., Stuttgart 1869); Böhl, "Allgemeine P." (Wien 1872); Schmidt, "Encyklopädie des gesammten Erziehungs- und Unterschichswesens und Unterschiedswesens und kath. Principien" (4 Bde., 1863—1866, 2. Aust. 1872 fgd.). Die bedeutendsten Werfe über die Geschichte der P. sind die von Schwarz (1813), Eramer (2 Bde., 1832—1838), K. von Ranmer (3. Aust., 1856—58, 4 Bde.), Schmidt (2. Aust., 1868—70, 4 Bde.).

Babbytown, Dorf in Bampfhire Co., Beft Birginia.

Paberafite (vom griech, pais, Anabe und eran, lieben). 1) An a ben lie be, im Alterthum, besonders in den griechisch-dorischen Staaten ein ideales Berhältniß der Zuneigung eines Erwachsenen zu einem Anaben, gehörte dort zur Erziehung, wobei der Gedanke zu Grunde lag, daß der junge Mensch einem edlen, tüchtigen Manne in allen Stüden nacheifern werde. 2) Später An aben schaft an dung, ein Laster, welches seit dem Belopounesischen Ariege in Griechenland, sowie in Rom während der Kaiferzeit häusig war. In den Gesetzebungen

ber modernen Staaten wird bie B. mit mehrjähriger Buchthausftrafe geahndet.

Paderborn. 1) Ar e is im Regierungsbezirk Minden der prenß. Provinz West-salen, umfast 10<sup>2</sup>/, D.-M. mit 40,362 E. (1871). 2) Haupt stadt des Kreises und des früheren Hochstiftes B., an der Pader und der Westställschen Eisenbahn gelegen, ist Sits eines Kreisgerichtes, eines Appellationsgerichtes und eines Bischofs, hat ein Priesterseminar, mehrere Köster, ein katholisches Gymnassun, eine theologisch-philosophische Lehranstalt, 7 Kirchen, 1 Synagoge und 13,727 E. (1871). Hervorzuheben ist der in byzantinischem Style aufgeführte, alte Dom. B. wurde von Karl dem Großen gegründet. 3) Ehemaliges reichsunmittelbares Hoch st ist im Weststälischen Kreise, 45 D.-M. umfassend. Das Land zersiel nach dem durchziehenden Eggegebirge in einen vorwaldischen und oberwaldischen Kreis. Das Bisthum, eines der ersten Sachselande, wurde 795 von Karl dem Gr., der schon 777 an der Stelle von B. eine Kirche erbant hatte, gegründet. Der erste Bischof war Dathuwer. Unter dem Bischof Eger von Kürstenderg ward durch Reichesdeputationshauptschluß das Bisthums 1808 saularistrt und mit Prensen vereinigt. Bgl. Bessen, "Geschichte des Bisthums P." (Paderborn 1820, 2 Bde.); Giesers, "Die Ansange des Bisthums B." (ebb. 1860).

Babilla, Dorf in ber Bundesrepublit De exico, ungefahr 12 engl. M. westlich von Reu-Santanber; baselbst wurde am 19. Juli 1824 Iturbibe, ber Ex-Raifer von Mexico, er-

idoffen.

Babille, Juan de, spanischer Nationalheld, übernahm 1520 bei dem Ausbruch des Ausstandes der kastilischen Städte, der sog. Communidades, den Oberbesehl über das Heer ber Communeros, wurde aber in der Schlacht bei Billalar (am 23. April 1521) gesangen und am andern Tag hingerichtet. Seine Gemahlin Maria Pacheco vertheidigte nach seinem Tode Toledo noch dis zum 26. Ott., hielt sich dann eine Zeitlang in Alcazar und sich zulest nach Bortugal. Die beiden Briefe, welche P. an sie und an die Stadt Toledo vor seinem Tode richtete, gelten als ein Muster erhabener Beredsamkeit.

Babifcah (perfifc padischah, von schah, Ronig), Obertonig, Titel bes turtifden Gul-

tane und bes Beberrichers von Berfien.

Babna. 1) Oberital. Brovinz, umfaßt 37, D.-M. mit 864,355 E. (1871) und zerfällt in 7. Districte. 2) han pt stad ber Brovinz (ital. Padora, das alte Patavium), am untern Bachiglione gelegen, bildet ein engstraßiges Huserbreied, das jedoch in dem Brato della Balle einen großen, freien Plat mit 74 Statuen berihmter Paduaner besitzt. B. ist eine der ältesten Städte Italiens, und von hohen Wällen mit 7 Thoren nungeben. Die prächtigen Kirchen sind mit Gemälden und Fresten der berühmtesten ital. Maler gesichmidt. Hervorzuheben sind der Dom, Sta. Siustina und die berühmte gothische Kirche mit dem Grabe des heil. Antonius, der daselbst 1231 starb. Das Statthaus "Palazzo della Ragione" enthält einen mit 400 Fresten und einem Denkmal des Titus Livius Patavinus ausgestatteten großen Sast von 256 F. Länge und entsprechender Breite. Die 1228 gegründete Universität galt im Mittelalter neben Bologna als heimat der Ius

risprubenz und ist noch jeht eine der blübendsten in Italien. P. hat 2 Ghunasien, eine Sternwarte, Theater, verschiedene Wohlthätigkeitsaustalten und 66,107 E. (1871).

Pabua, Township in Mc'Lean Co., Illinois; hat 1249 E.

Badua, Bergog von, f. Arrighi bi Cafanova.

Paburah, Stadt und Sauptert von McCraden Co. im Staate Rentuch, an der Mündung des Tennessee in den Ohio River und der Paducah-Memphis-Eisenbahn gelegen. Die aufblühende Stadt hat 6 Kirchen, mehrere Banken, ein Marinehospital und im J. 1870: 6866 E. gegen 2428 E. im J. 1850. P. bildet den Haupthafen des Co. und betreibt lebhaften Handel. Besondere Exportgegenstände sind eingesalzenes Schweinesseich, Tabat, Maulesel und Pferde. Daselbst besinden sich Brauereien, Eisengießereien, Sägemühlen, Fabriken für Adergeräthschaften, sowie verschiedene andere bedeutende industrielle Etablissenets. Auch erscheinen (1872) zwei tögliche Zeitungen in P. Der Name der Stadt wird von der Benennung eines Indianerhäuptlings abgeleitet, der chemals in jener Gegend restdirte. Die Schiffsahrt wird bei P. selten durch niedrigen Wasserstand oder durch Eisgang gehemmt.

Baer, Ferdinaubs, ital. Opernomponist, geb. am 1. Juni 1777 zu Parma, wirkte seit 1798 an den Theatern zu Wien, 1801 bis 1806 zu Dresden, folgte dann Napoleon nach Bosen und Warschau, war hierauf Director der Ital. Oper in Baris, unter Karl X. Generaldirector der Rapelle, sowie Juspector am Conservatorium und starb am 3. Wai 1839. B. zählt zu den namhaftesten und fruchtbarsten Componisten und begrundete vorzüglich seinen

Ruf durch bie Berte "Camilla" und "Sargino".

Paëz, José Antonio, Exprasident der sudameritanischen Republit Benezuela, geb. 1790 in Araure, Broving Barinas, als Gobn indianischer, driftlicher Eltern, war in seiner Jugent hirt und Oberauffeher ber Biebherben eines reichen Spaniers, trat aber, nachtem Caracas sich 1810 gegen die spanische Herrschaft erhoben, in die Reihen der Freiheitskämpfer, wurde, als diese geschlagen waren, 1812 gesangen und entging nur burch die Flucht seiner Hinrichtung. Bei dem neuen Ausbruche ber Insurrection gegen die Spanier 1813, 1814 und 1815 machte B. sich als Anführer eines von ihm gefammelten Reiterhausens den Spaniern furchtbar, ward, nachbem er bie Proving Barinas vom Feinde gefäubert hatte, von Bolivar (f. b.) im heere angestellt und zeichnete sich vornehmlich bei Mata be la Miel und Montecal ans. Im J. 1816 von ber Regierung mit bem Range eines Brigategenerals an die Spipe eines heeres gestellt, madte er in den nachstfolgenden Jahren tie Proving Apure zu feiner Operationsbafis. In ber Schlacht bei Caraboba (1821) war er es, ber die Entscheidung zu Gunften ber jungen Republit, die fich unter bem Ramen Columbia constituirt hatte, herbeiführte. B. tam barauf als Alegeordneter bes Departements Benezuela in ben Senat und betheiligte fich eifrig an ben balb barauf entflebenden Barteiungen. Auf Bolivar's Ansehen eifersüchtig, war er einer der Führer der Föderativpartei und suchte 1826 an ber Spite bes Militars die Constitution zu fturgen. Der Berind miglang; indeg wurde B. nach herstellung ber Rube von Belivar als Militarcommandant von Benezuela anerkannt. 3m 3. 1829 stellte er fich an bie Spipe ber gegen bie Centralregierung gerichteten Bewegung und ward nach der 1830 erfolgten Trennung Benezuela's von Columbia, beffen erfter Brafibent. 216 folder bemubte er fich hauptfachlich Intuftrie und Landbau zu beben. Dach bem Ablauf ber verfassungemäßigen, vierjährigen Daner seiner Amtsgewalt zog er sich 1835 in's Privatleben zurud, war jeboch schnell bereit, als ter neue Brafibent Bargas burch eine andere Bartei unter Monagas gestürzt werben follte, bie Bewegung zu unterbruden und ben Prafibenten jurudzuführen. Chenfo foling er eine aweite Erhebung Monagas' nieber, wofür er vom Congreß ein gelbenes Schwert und ben Titel "Berfibmter Burger" erhielt. Bon 1839-42 abermals Prafident, murte er 1846 beim Ausbruche bes Rrieges zwischen ben Creolen und Farbigen zum Dictator ernannt und ließ nach Unterbrudung ber Feindfeligteiten Monagas jum Brafitenten mablen. Gleichwohl ward er von diesem angefeindet, sah sich 1848 zur Flucht nach Maracaibo und von da nach Euragao gezwungen und mußte fich, ale er, um Monagas zu fturgen, zurud. febrte, aber teine hinlangliche Unterftutung fant, nebft feinen 2 Gebnen an ten General Splva ergeben, worauf er im Mai 1849 bes Landes verwiesen murbe. B. ging nach ben Ber. Staaten, lebte in New Port, wurde 1858 in sein Baterland zurückgerusen und 1860 zum Gefandten in Bafbington ernannt. 1861 abermals zuruchgerufen, wurde er Dierbeschlehaber ber Truppen, gerieth jedoch bald mit dem Präsidenten Tovar und bessen Race folger Gual in Conflict, hatte aber stets das Bolt auf seiner Seite und vereinigte endlich, um bas Land ver Anarchie zu bewahren, beibe Gewalten im August 1861 in seiner Persen. Bergebens bemühte er fich nun die föberalistische Partei zu befriedigen; es sam bald pun

sffenen Kampfe, in dem B. unterlag und fich gezwungen fab die Prafibentichaft zu Gumften feines föderaliftischen Gegners, des Generals Falcon, am 15. Juni 1863 niederzulegen. B.

veröffentlichte 1867 "Autobiografia del José Antonio Paez".

Baganini, Nicolo, bebeutenber Biotinvirtuos, geb. am 18. Febr. 1784 in Genus, lernte die Geige beim Orchestertirector Giacomo Costa mit solchem Erfolge, daß er schon im neunten Jahre Biotinconcerte spielte, wurde 1805 als orster Biolinist in Lucca angestellt, wo ihn die Fürstin Elife, um ihn hoffahig zu machen, zum Ehrencapitain ernannte, tam vom Jahre 1816 an in Italien besonders durch seine Doppelconcerte mit Lipfinsti in Ruf und erlangte auf seinen Reisen nicht nur durch die ftammenswerthe Herrschaft über sein Instrument, auf dem er Unglaubliches auf der G-Saite leistete, sondern auch das fast Dämonische seiner Erscheinung, bald einen Weltruhm. Er ftarb am 27. Mai 1840 zu Rizza, hinterließ viele Compositionen und ein bedeutendes Vermögen.

Baganismus (vom lat. pagani, Landleute) ift feit dem 4. Jahrhundert, als das Christenthum die herrschende Staatsreligion im römischen Reiche geworden war und die alten heidnischen Culte nur noch in den entlegeneren Provinzen und insbesondere auf dem Lande anzutreffen waren, die Benennung des Beidenthums im Gegensate zum Christenthum und

Judenthum.

Bage (franz. page, mittellat. pagtus, vielleicht vom griech. pais, Anabe), Ebelinabe. Die Sitte, Anaben in fremden Dienft zu geben, tam frühzeitig unter ben germanischen Bollern auf, und als das Ritterwesen sich zu zunftmäßigen Formen ausbildete, erhielten Anaben, die später die Ritterwitrbe erlangen wollten, vom 7. Jahre an auf Burgen und an Hösen eine standesgemäße Erziehung und wurden mit vollendetem 18. Lebensjahre zu Schildenappen erhoben, wodurch sie das Necht Waffen zu tragen erhielten. Bom Dreißigsibrigen Kriege ab finden sich P.n nur noch an fürstlichen Hösen. Die sog. Leib-

pag en werden nach Ablanf ber Dienstzeit meift wirfliche Rammerberren.

Page, Billiam, amerit. Bortrait- und hiftorienmaler, geb. am 23. Jau. 1811 gu Albany, im Staate New York. Als er neun Jahre alt war, zogen feine Eltern nach New York. Schon bamals fing er an tilnstlerifche Reigungen zu verratben, zeichnete Bortraits und erhielt mit elf Jahren einen Heinen Breis für einen Kopf Ludwig's XVIII., welchen er im "American Institute" ausgestellt hatte. Rachbem er zwei Jahre lang auf bem Bureau eines Abvotaten befcaftigt gewefen war, wurde er zu einem Portraitmaler, Ramens Berring, in die Lehre gethan, trat fpater in das Atelier von Morfe ein und besuchte die Abendelassen ber "Academy of Design", von welchem Institut er mehrere Breise erhielt. Bahrend seines zweijahrigen Aufenthalts bei Morfe stellte er zuerst in ber Afademie aus, und awar ein Stilleben. Gein aweites aur Ausstellung gefandtes Bild: "Der Born bes Achilles", wurde nicht angenommen. Bon religiöfem Enthusiasmus ergriffen, sing B. hierauf an Theologie zu studiren, gab bas Studium aber bald wieder auf und ging nach Albany, wo er sich als Portraitmaler etablirte. Auch malte er hier bas Bilb: "Minerva tritt zwischen Achilles und Agamemnon", womit er feinen ersten großen Erfolg errang. Bon Albany ging er wieder nach Rem Port, blieb bafelbft bis 1850, ging bann nach Europa, wo er, hauptfächlich in Italien, acht Jahre verweilte, und fich bem Studium der alten Meister, barunter mit Borlicbe Citian's, widmete. Nach turzem Ausenthalt in Amerika ging B. abermals nach Italien und kehrte endlich 1861 befinitiv nach New York zurück. B. ist seit 1836 Mitglied der "Nat. Academy of Design" und seit 1870 beren Prafibent. Bon feinen Werten find zu nennen: "Mutter nud Rind"; Deilige Familie", im Athanaum zu Bofton; "Ruth und Naomi", im Gebaute ber "N. Y. Historical Society", leiber nur noch Muine, infolge ber Unhaltbarkeit ber angewandten Bindemittel; "Benus", in mehreren Copien, beren eine im Befit bes "Boston Athenaeum"; "Aaron und hur mit Mofce auf bem Berge Horeb" (unvollendet), und ein "Christustopf", im Besitze Benry Bard Beecher's, welcher ebenso warme Berehrer als hestige Tabler gefunden hat. Unter seinen vielen vortrefflichen Bortraits befinden fich: "Stephen von Rensselaer", "Gonverneur March", in der "City Hall", Rew Pork, "die Schauspielerin Charlotte Cushinan", "die Gattin des Bildbarders Cramforde, "I. Duinch Abame", "Fenton", "Phillipe", "Lowell", "J. D. A. Bard", "D. B. Beecher" u. f. w. Gein großes Bilo: "Admiral Farragut im Takelwert feines Schiffes" wurde von amerik. Burgern bem Raifer von Rufland als Gefchent aberfandt. B. hat wiederholt Borlefungen über seine Runft gehalten, auch hat er eine Abhandlung über die Beoportionen bes menschlichen Rörpers geschrieben. Seit langerer Zeit ift er mit ber Mobellirung einer Shalepeare-Bufte beschäftigt, wobei er alle fritheren Darftellungen und zumal Photographien nach der in Deutschland gefundenen, angeblichen Tobtenmaste Shatespeare's beningt. Er

hat feine eigenen Theorien über Farbenbehandlung und glaubt bas mahre Berfahren Ti-

tian's wiebergefunden ju haben.

Page, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im füdwestlichen Theile des Staates. Jowa, umfaßt 550 engl. Q.-M. mit 9975 E. (1870), davon 94 in Deutschland und 2 in ter Schweiz geboren; im Jahre 1860: 4419 E. Die Bodenbeschaffenheit ift wellenförmig und das Land im Allgemeinen fruchtbar. Hauptort: Clarinda. Republit. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 681 St.). 2) Im nördl. Theile des Staates Birginia, umfaßt 300 Q.-M. mit 8462 E. (1870), davon 9 in Deutschland und 4 in der Schweizgeboren und 886 Farbige; im Jahre 1860: 8109 E. Das Land ist im Allgemeinen sehrstuchtbar. Hauptort: Luray. Demotr. Wajorität (Präsidentenwahl 1872: 182 St.).

Bage City, Bostorf in Bage Co., Jowa. Bageville, Dorf in Erie Co., Bennsplvania.

Bagoben nennt man die freistehenden Tempel der hindu, im Gegensatz zu ten Grottentempeln. Das Wort wurde von Europäern, wahrscheinlich aus dem indischen "Bhaguwati" (heiliges haus) gebildet. Die hindu uennen sie "Vinnana". Es sind meist sehr große, prachtvolle Anlagen, mit Umsassumatern, hehen pyranidalen Thoren und Säulenhallen (Dschultris). Ihre Entstehungszeit fällt in die Beriede des christl. Ditteluters und später. Auch die Tempel der Chinesen und anderer südasiatischen Belter bezeichnet man mit diesem Namen, desgleichen ihre Gögenbilder, sowie die plumpen Figuren mit beweglichen Köpfen und händen, welche zur Zeit des Rococo beliebt waren.

Pagoja, Dorf in Conejos Co., Territorium Colorado.

Pahaquarry, Township in Barren Co., Rem Jerfen; 405 C.

Bahlen, von ber. 1) Peter, geb. 1746, machte ben turfischen Felding 1769 mit, commandirte beim Sturm auf Oczałow eine Colonne, wurde nach dem Friedensschuss von Werela (1790). Gesandter in Stockholm, 1795 Gouverneur von Kurland, 1799 in den Grafenstand erhoden, 1801 Militairgouverneur von Betersburg, siellte sich als solcher an die Spitze der Berschwörung, durch welche Kaiser Paul I. am 24. März 1801 umtam. Bon Kaiser Alexander I. mit Mistranen behandelt, nahm er seinen Abschied und starb am 13. Febr. 1826. 2) Friedrich, Graf von der P., Sohn tes Borigen, geb. 1780, gest. als Wirtlicher Geheimrath 1863, war russischer Gesandter in Washington und München und schloß 1829 mit dem Grafen Orlow den Frieden von Abrianopel ab.

Bailon ober Buerto-Bozo, hafen von San-Bebro, eine Bucht an ter Subsectüste in ber Provinz Esmeralda, Republit Ecnabor, Cidamerita, welche burch bie Berzweigung verschiedener Flugmundungsarme, namentlich des Rio Santiago und Rio Capapas gebildet wird und an welcher die Orte La-Tola und San-Lorenzo liegen.

Baine, Thomas, bedeutender politischer Schriftsteller und Agitator ber Revolutionszeit, stammte aus einer Quaterfamilie und wurde am 29. Jan. 1737 zu Thetsord in ter engl. Graffchaft Rorfolt geboren. Geine Schulbiltung war nur gering, ba ter Bater ihn bereits im dreizehnten Jahr als Lehrling in's Geschäft nahm. Gein lebhafter Geift, ber Aber die engen Grenzen, in die ihn die Berbaltniffe gesetzt hatten, hinausstrebte, gab seinem Leben früh den Charakter der Unstetigkeit und Nastlosigkeit. Nachdem er eine Weile zur See gewesen war und später wieder einige Jahre in feinem handwert ale Corfetmacher gearbeitet hatte, trat er 1764 in feiner Geburteftabt in ben Accifedienft. Nachbem er aus biefem entlassen worden und nach einiger Zeit nochmals eine Anstellung in bemfelben erhalten hatte, fiedelte er 1768 nach Lewis über und begann bort einen Gemufe- und Tabalehandel. Ein Pamphlet unter dem Titel. "The Case of the Officers of the Excise" (1772) krachte ihn zuerst mit einigen hervorragenden Männern in Berbindung. 🛚 Bwei Jahre später ging er nach Loudon, weil er Bankerott gemacht hatte und wurde hier mit Franklin bekannt, der ihn überredete nach Amerika auszuwandern. Im Dez. 1774 landete er in Philabelphia und erhielt hier im Febr. 1775 burch Franklin's Empfehlungen bie Stelle als Redacteur des "Ponnsylvania Magazino". Seine Artikel erregten bald Aufmerkamkeit, sowehl wegen ihrer Gedankenschärfe und bes knappen, burchschlagenden Styls als wegen ber Kühnheit, mit der er die Sache der Colonien gegen das Mutterland vertrat. Schon im Oft. sprach er in dem "Penmeylvania Journal" ("Serious Thoughts") die Ueberzengung aus, daß ber Streit auf einen vollständigen und unbeilbaren Bruch binauslaufen muffe und knüpfte hieran den Bunfch, daß die Colonien "aus Dankbarteit" fofort ben Sklavenhandel abschaffen und auch mit Ernft bie völlige Aufhebung ber Stlaverei in's Ange faffen med-Im Jan. 1776 ließ P. tie im Sept. begonnene Schrift "Common Bense" erfcheinen, die febr viel bagu beitrug, die revolutionare Strömung vollständig in Fluß zu bringen, obwohl fie von vielen einflufreichen Seiten ber beftig megen Befürwortung ber Lobreifung

von England angegriffen wurde. Balo nachdem diese erfolgt war, ging P. als Freiwilliger in bas fliegende Lager von Ben. Roberbean und bieute fpater in fort Lee unter Rathanael Greene (f. D.). Die fcweren Dieberlagen, welche Die ameritanischen Truppen erlitten und die den Duth ber Batrioten finten ließen, veranlagten ihn, im Dez. 1776 bie Beröffentlichung ber "Crisis" zu beginnen, von ber bis zum Ende bee Rrieges 18 Rummern in unregelmäßigen Imifchenrommen erfchienen und Die viel jur Belebung ber Doffnung bei-trugen. In Anertennung feiner Berdieuste murbe er im April 1777 vom Congreg jum Sefretar bes Ausschuffes für auswärtige Angelegenheiten ernannt. Dit Benutung ber Documente, Die er in Diefer Stellung in feinen Banben hatte, veröffentlichte er im Jan. 1779 eine Antwort auf Silas Deane's (f. b.) "Address to the People of the United States". Er trat barin ben bon Deane aufgestellten Forderungen entgegen, indem er behanptete, daß die durch Beaumarchais' (fi b.) Bande gegangenen Sendungen thatfachlich von dem franz. hof gekommen feien. Der franz. Gefandte Gerard beklagte fich darüber, ba Franfreich baburch ber Zweibeutigfeit gegen England angeflagt murbe. B. mußte insoige bessen sein Amt nieberlegen, obgleich seine Darftellung bes Thatbestandes in bieser Dinficht vollkommen begründet war. Bennsplvania entschädigte ihn im Nov. für den Berluft feiner Stelle burch die Bahl jum Clert ber Legistatur. Als im Juni 1780 bie Geldnoth des Congresses bermagen gestiegen wor, daß Basbington eine Emporung ber Armee zu befürchten begann, gab P. den Anstoß zur Gründung der Bank von Bennsploania, deren Zwent die Unterftupung ber Armee mit allen nothigen Materialien mar. Er felbft eröffnete bie Beidnungen mit \$500, bem gangen Betrage bes ihm ichulbigen Gehaltes. Febr. 1781 begleitete er Laurens (f. d.) nach Franfreich, um dort eine Anleihe zu machen. 3m Aug. fehrte er mit 21/, Dill. Doll., jurud, bie viel zur Ermöglichung ber entscheibenben Expedition in den Guden beitrugen. In ben folgenden Jahren ließ B. nichrere fleinere Schriften erscheinen, darunter 1786 die "Dissertations on Government". Im April 1787 ging er nach Frankreich, wo er von ben bervorragenben Schriftstellern und ben leitenben Beiftern in ben liberalen Arcifen mit großer, Auszeichnung aufgenommen murbe, und von bort nach England, wo er zu Comund Burke (f. b.) in Beziehung trat. Diefer berdifentlichte im Oft. 1790 feine "Reflections upon the French Revolution". zwischen nach Baris zurückehrt war, schrieb eine Gegenschrift unter tem Titel "Rights of Man" (1. Theil, Marg 1791; 2. Th., Febr. 1792), in der er ber rein demofratischen Republit das Wort redete. Die Schrift erregte nicht nur in Europa, sondern auch in Amerita viel Auffehen, mo fie von den Anti-Föderaliften boch gepriefen und von den Föderaliften entichieden verdammt wurde. Diefer Schrift ift ce jum großen Theile zuzuschreiben, daß B., im herbst 1792 in Calais mit einem Mandat in den franz. Nationalconvent betraut Er verließ fogleich England, um feinen Gip in ber Berfamnilung einzunehmen, in der er in der Regel mit ben Girondisten stimmte. Die Processirung des Königs billigte er, wünschte jedoch, daß ihm gestattet werde, in den Ber. Staaten eine Bufluchtestätte ju fuchen. Im Dez. 1793 wurde er burch bas Decret, bas alle frembgeborene Mitglieber ausstieß, feines Sibes beraubt und balb barauf wurde er als geborener Englander im Luxembourg gefangen gefett. Auf bem Wege jum Gefängniß vertraute er bem ameritanifden Dichter Barlow bas halb vollentete Manuscript bes Wertes "Age of Reason" (1. Thl. 1794; 2. Thl. 1796) an, in bom er scine rationalistisch-beistischen Ansichten nieder-Diefes Wert untergrub noch mehr in ben confervativen Kreisen ber Ber. Staaten feinen in ber Revolutionezeit erworbenen Rubm. Durch bie Bermittelung bes amerikanischen Gesandten Monroe (f. b.) erreichte feine Haft im Rov. 1794 ihr Ende und im Dez. nahm er wieder seinen Sip im Convent ein. Monroe hatte ihn in sein Haus aufgenommen und hier forich er einen Brief an Washington, in bem er ihn mit großer Bitterfeit angriff und der Undankbarkeit anklagte, weil er sich nicht für seine Entlassung aus der Haft verwandt habe. Diefer Brief wurde in Amerika von ber "Aurora" veröffentlicht und loftete B. vollständig die Achtung ber Föberaliften. Bon ben Republikanern (Anti-Foberuliften) wurde er bagegen mit großer Oftentation aufgenommen, als er im Oft. 1802 nach Amerika zurückehrte. Jefferson lub ihn nach Monticello ein, und ba die Republikaner jest am Ruber waren, erfuhr er auch in Washington eine sehr zuvortommende Aufnahme. Hier veröffentlichte er woch bie "Letters to the People of the United States". Seinen blei--benden Wohnsit nahm er auf einer Farm bei Rew Rochelle, die ihm der Staat New Pork während bes Unabhängigfeitsfrieges geschenkt batte. hier murbe er nach seinem am 8. Juni 1809 erfolgten Tobe begroben, aber Billiam Cobbett (f. b.) nahm 1819 feine Gebeine nach England mit. Die gefammelten Werke von B. find von Mendum (Bofton, 1856) beransgegeben worben, Unter feinen zahlreichen Biographien find zu nennen bie von Kr. Dlbbs (George Chalmers) 1791: 28. Cobbett 1796; 3. Cbeetbam 1809; Clis Ridman 1819; 28. T. Sherwin 1819 und G. Bale 1842 (New Port).

Baincourt, Boftborf und Sauptort von Uffumption Barift, Louifiana.

Baines Sollow, Bostborf in Berkimer Co., Rem Port.

Bainesville, Township mit gleichnamigem Postborfe, Sauptort von Late Co., im Staate Dhio, in reizender Wegend, 3 engl. M. vom Late Erie an ber Erie-Cleveland-Gifenbahn und dem Grand River gelegen, über welchen eine auf funf Pfeilern rubende fteinerne Brude, von 800 F. Lange und 75 fuß Söhe, führt. B. betreibt lebhaften hantel. Dafelbit befinden fich 6 Kirchen und mehrere Schul- und Bildungsanftalten, worunter bas "Lake Erie Female Seminary". Auch erfchienen bort 3 wechentliche Beitungen. duftriellen Ctabliffements find bervorzuheben: 1 Gifengiegerei, 2 Dafchinenfabriten, meh. rere Kornmühlen u. f. w. B. ist gleichfalls ber Sit ber "Geanga Furnace Company". Das Township hat 4995 E. (1870); bas Postdorf 3728 E.

1) Townships in Ohio: a) in Fapette Co., 1742 E.; b) in Sighsand Co., 2429 C.; c) in Holmes Co., 1212 C.; d) in Rog Co., 1001 C.; e) in Wanne Co., 1837 E. 2) Townships in Beausplvania: a) in Clarion Co., 346 E.; b) in Somerfet Co., 923 E.

Paint Creek. 1) Lownship in Allamake Co., Jowa; 1141 E. 2) Fluß in Michigan, muntet in den Clinton River, Dakland Co. 3) Fluß in Dhio, muntet in ben Scioto River, 3 engl. Dt. unterhalb Chillicothe.

Baintersville, Bostdorf in Greene Co., Dhio. Pairs, englisch Beere (vom lat. "Pares", Die Gleichen), hießen im Mittelalter Diejenigen Bafallen, welche bem Monarchen ebenburtig und bem Throne bie Rachften maren. Ihre Burde, sowie ihre Borrechte entstanden mit ber Ausbildung bes Lehnswesens. Schen in ben Anfangen beffelben biegen B. Die ans ben Gefolgichaften bervergegangenen Bafallen, bie nach bem Princip ber altgermanischen Bollsgerichte in allen bie Lehnsverhältniffe betreffenben Angelegenheiten von ihres Gleichen (pares curiae) gerichtet wurden. Aus biefem friegerischen Bafallenthum entwidelte fich bem emporwachsenden Ronigibum gegenüber ein machtiger, unmittelbarer Lehnsabel, welcher gleichsam als Rechtsnachfolger bes alten Bellburgerthums bie urfprungliche Gemeinfreiheit wenigstens als Stanbesrecht festhiclt und auf seinen Territorien ben Staat im Rleinen barftellte. Da bei bem Abgange ber Dynaftien bie Monarden von tiefem unmittelbaren Reichsabel gewählt wurten, war ce ihm um fo leichter möglich, feine Dacht ftaaterechtlich ju begrunden. Der Fürft mar baber nur ber "primus inter pares" (ber erfte unter ben Gleichen). Die en glifche Beeroge mar urfprünglich ber beftanbige Rath bes Ronigs und ber Mittheilnehmer an ber richterlichen Gewalt bes Ronigs. Aus ihr ging bas Dberhaus hervor, welches zugleich ber bochfte Gerichtshof, insbesondere fur die Beers felbst ift. Die Betrage ift in England ein erbliches Amt des alteften mannlichen Familiengliedes, und nur ber Ronig taun bie Beerswarbe In Frankreich gab es ursprünglich eine aus den Inhabern unmittelkarer königlicher Lehn gebildete Bairie, welche Die Function einer Lehnscurie und ter oberften Staatsbehörde hatte; fpater murbe bie Bilrbe ber B. auch anderen Mitgliedern bes Abels und bes foniglichen Baufes zu Theil. Diefe fenbale Bairie murbe mit ber Frangefischen Revolution ganglich befeitigt. In Deutschland bestand niemals eine folde Bairie, wenn man nicht biejenigen, welche bie Reichestanbichaft hatten, und nach ber Auflöfung bes Deutschen Reiches die Debiatifirten, die bezüglich der Sbenburtigkeit und burch eine Anzahl von Brivilegien ben Souveranen gleichgestellt find, zu ben beutschen B. machen will. In Deutschland, wie in Frankreich (wo von 1815 bis 1848 bem Ramen nach eine Pairetammer bestand) fehlten die Elemente gur Bifoung von B. im englischen Sinne und für die bort bestehenden Ersten Rammern war man auf heranziehung anderer Elemente (Ctate, Universitäten, höhere Staatsbeamte) bebacht. Die Regierungen haben mehr tie Tendeng verfolgt, in biefer Erften Rammer ergebene und willfahrige Organe zu finden, Die gegen bas Andrangen ber Bolfetammern bas confervative Brincip vertreten follen. Bahrend bas englische Oberhaus eine historische Institution ist, find die niedernen Bairekammern mehr bas Produkt einer bestimmten konstitutionell-monarchischen Occtrin und Theorie.

Pnifiello, Giebanni, auch Bacfiello, bertihmter ital. Componist, geb. am 9. Dai 1741 gu Saranto, war nach einander Rapellmeister zu Betersburg und Reapel, bierauf unter Napoleon I. Director ber faiferlichen Kapelle zu Baris und gulent Director bes Confervatoriums zu Neapel, wo er am 5. Juni 1816 ftarb. B. hat außer verfchiebenen Kirchenmustifikken 148 Opera componirt, unter welchen sich mehren bis heute auf dem Mepertoir erhalten haben, wie: "Il Rè Teodoro in Venezia", "Nina", "Il Barbiere di Seviglia", "La bella molivara", La grotta di Trofonio", und "La serva padrona".

Baisley, eine ber bebeutenosten Stadte Schottland's, Parlamentsborough, in ber Grafschaft Renfrew, an beiden Seiten des White Cart gelegen, ift eine wohlgebaute Stadt mit 48,257 E. (1871). Das merkwürdigste Gebäude ist die 1163 gegründete Abtei, deren Kirche 1862 mit einem Kostenauswande von 4000 Pfd. Sterl. restaurirt worden ist. Bon anderen Gebäuden sind hervorzuheben: das Grasschaftsgebäude und das Relson-Erziehungsisslitut. Die Industrie ist blühend und liefert vorzüglich Modewaaren in Seiden-, Halbschen- und Baumwollzeugen, außerdem in Zwirn, Twist, Leinen, Leinwand, Leder, Eisen u. s. w., so daß in P. und Umgegend nahezu 90,000 Menschen in den Fabriken beschäftigt sind. Besonders berühmt sind auch die "Paisley-Shawls".

Pairhans, Henri Joseph, französischer Ingenieur, geb. zu Met am 22. Jan.

Baixhans, Henri Joseph, französischer Ingenieur, geb. zu Wet am 22. Jan. 1783, trat in die Marineartillerie und ftarb als General am 20. Angust 1854. In seinem Berke "Nouvelle force maritime" (Paris 1822) machte er Borschläge für die Construction möglichst großer Rohrgeschütze, die nach ihm (P.-guns) benannt werden.

Bajare River. 1) Flug im Staate California, in ber Coaft Range entfpringend, flieft in westlicher Richtung und mundet in die Monteren Ban. 2) Town fhip mit gleichnamigem Bostverfe in Monteren Co., California, 1928 E.; das Bostvorf

hat 1112 E.

**Palington,** Sir John Somerfet, britifcher Staatsmann, geb. 1799, der Sohn Billiam Huffell's, erbte 1830 bie ansehnlichen Guter feines Dheims von mutterlicher Seite, Sir John B., bessen Ramen er nun annahm. 1837 wurde er von dem Burgsleden Droite wich in's Parlament gewählt, wo er ju ben Anhangern Robert Beel's jabite, ber auch 3.'s Erhebung jum Baronet burchfeste. Als aber Beel freie Getreibeeinfuhr beantragte, fagte sich P. von ihm los, flimmte 1846 gegen die Abschaffung der Kornzölle, gehörte mit Bentind und Disraeli in vorderfter Reibe zu den Brotectionisten und wurde im Febr. 1852, als fich ein Ministerium aus seinen Barteigenossen gebildet hatte, mit dem Bortesenille der Colonien betraut. Rach Auflofung biefes Dlinifterinms (Dezember 1852) gehörte er im Barlamente wieder zur Opposition, neigte fich aber nach und nach liberaleren Ansichten zu. Rachdem er die Sache ber Schutzollner fallen gelaffen, bemubte er fich um Bebung bes Bollsunterrichtes und in ber Geffion von 1857 erflatte er fich für die Emancipation ter Eropbem fibernahm B. in bem confervativen Ministerium Derby, vom Febr. 1858 bis 11. Juni 1859, das Amt eines ersten Lords ber Admiralität. Im Juli 1866 trat er in bem von Derby zum britten Mal gebildeten Cabinet an bie Spipe bes Marinewefens, und am 8. Marz 1867 wurde er bei ber theilwelfen Reconstruction bes Ministeriums Staatsfefretar bes Rrieges. 3m Dezember 1868 fcbieb er aus bem Ministerium. 3m Dit. 1871 prafibirte er zu Leebs auf bem Congref ber "Social Science Association".

Palacies, Dorf auf ber Infel Cuba, im Regierungsbezirk Gan Criftobal, 15 MR. saveifil. von Havana, mit 517 E. (1867), darunter 394 Weiße, 75 freie Farbige und

48 Sflaven.

Palacky. 1) Franz (spr. Balazky), ber nahmhafteste czechische Historiter, geb. am 14. Juni 1798 zu Hobslawin in Mähren, studirte in Bresburg und in Wien, trat frühzeitig als böhmischer Schriftseller aus, wurde 1823 Archivar der Grafen von Sternberg, wodurch er Gelegenheit erhielt, die Bibliotheken und Archive der ältesten Familien Böhmens zu durchsorschen, und durch den Jutritt zu den össentlichen Archiven in Desterreich und im Batican in den Stand geseht wurde, eine umfangreiche Documentensammlung anzulegen. Er war 1848 Führer der czechischen Bartei auf den Reichstagen von Wien und Kremster, und wurde 1861 zum lebenstänglichem Nitglied des österr. Herrenhauses ernannt. Sein Handwert ist die "Geschichte Böhmens" (deutsch und böhmisch, je 5 Bde., Brag 1836—67), zu welcher er noch eine Documentensammlung (Bd. 1—5, Brag 1840—66) erscheinen ließ. Er schried außerdem u. a. "Die Jdee des österr. Staates" (Brag 1865), "Ueber die Beziehungen und Berhältnisse der Waldenser zu den ehemaligen Setten in Böhmen" (Prag 1889), "Documenda Mag. Joa. Hus vitam etc." (ebb. 1869), "Zur böhmischen Geschichtschreibung" (ebb. 1870). Szl. "Würdigung der Angrisse des Franz B. auf die Mittheilungen des Bereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen" (Leipzig 1868).

Valadin (vom lat. palatinm, Balaft, palatini, herren bes Balaftes), im Mittelalter Rame von Mittern, welche auf Abentener auszogen, um ihre Ritterlichseit zu erproben. Besonbers hießen so bie steten Begleiter und Rampfgenoffen Kart's bes Gr.; auch die Ritter Balafor y Melzi, Don José be, Herzog von Saragossa, geb. 1780 ans einer aragonischen Hamilie, organistet noch Ferdinand's VII. Thronentsagung in Saragossa einen Anstiand gegen die Franzosen, hielt zwei dentwürdige Belagerungen von Saragossa aus, nußte aber schließlich capituliren, wurde nach Frankreich gebracht und erhielt seine Freiheit erst nach Abschliß des Bertrags von Balençah (11. Dez. 1813) wieder. Durch die Revolution von 1820 versor P. seine Würden, schliß sich nach Ferdinand's VII. Tode den Christinos an, wurde 1836 zum Herzog von Saragossa ernannt, war 1837—41 Generalcapitain der Garden und starb am 16. Febr. 1847 zu Paris.

Balais-Royal, berühmter Palast in Paris, nach seinem Erbauer und ersten Bewohner, bem Cardinal Richelieu, früher Palais-Cardinal genannt, liegt nicht weit vom Louvre und den Tuilerien. An die südiche Hauptsgade mit ihren vorspringenden Flügeln schließen sich zwei Seitengalerien an, die im R. durch eine Quergalerie vereinigt werden. Der anf riese Art eingeschlossene Garten, etwa 1000 Juß lang und 400 Juß breit, macht mehr den Cindrud eines mit Bäumen bepflanzten Playes; in der Mitte besindet sich ein Springbrunnen, rings herum laufen Arkaden, mit veichen Kausläden ausgestattet. Das B.-N. war ehemals

haupttummelplat ber Parifer Dluffigganger.

Balamedes, nach der griech. Mythologie der Sohn des Nauplios, war mit Agamemnon (f. d.) gegen Troja gezogen, vor dessen Thoren er auf falfche Auflagen hin von dem griech. Deere als Berräther gesteinigt wurde. Ihm wird die Ersindung des Brettspieles, des Maßes und Gewichtes, sowie die Bermehrung des alten griechischen Alphabetes um 4 Buchstaben zugeschrieben.

Balantin beift in Oftindien eine Art Ganfte mit 4 Fugen und ziemlich bobem Gelander und einer gewölbten Dede von Bambuerobr. Dieselbe wird von 4 Tragern auf ben

Soultern getragen.

Beläsgraphie (vom griech. palaios, alt, und graphein, schreiben), die Runde von ben verschiedenen Schriften bes Alterthums, welche das Berständniß der alten Handschriften und sonstiger geschriedener Denkmäler eröffnet. Die P. beschäftigt sich daher mit dem Material und der Form der Schrift und gibt die Anleitung, nicht nur alte Schriften zu lesen, sondern sie auch die zu ihrem Ursprunge zu versolgen und die Beränderungen und Umbiltungen einer Schrift im Laufe der Zeit kennen zu lernen. Berdienste um die Kenntniß der griechischen Handschriften haben sich besonders erworden: Montsaucon in seiner "Palaeographia Graeca" (Paris 1708), Bast durch "Commentatio palaeographica" und Tiscendors (s. d.). Aus neuerer Zeit sind namentlich zu neunen die Arbeiten von Champollion-Figeac ("Chartes et manusorits sur papyrus de la bibliothèque royale", Paris 1842), J. B. Silvestre de Sach ("Paléographie universelle", 2 Bde., ebd. 1839—41) und Wattenbach ("Anleitung zur griech. B.", Leipzig 1869).

Bataslagen heißen die herricher der letten Dynastie des Oftromischen Reiches (f. b.), von benen Konstantin XI. 1453 bei der Ereberung Konstantinopels durch die Kürten den helbentob fand. Die B. wanderten darauf nach Italien aus, und im 16. und 17. Jahrh. lebten Glieber der Familie in Frankreich, England und Italien. Im J. 1693

erlofd fle mit bem Tobe Theodor's Balaologos, eines englischen Matrofen.

Balasnisisgie, f. Betrefacten.

Balaphatus, ein Grammatifer aus Athen, unter beffen Ramen eine nicht ganz vollstänbige und start interpolirte Schrift "Ueben unglaubliche Dinge" erhalten ift. Beste Ausg.

von Westermann in den "Mythographi Graeci" (Braunschweig 1843).

Palüstina, die Wiege zweier Weltregionen, in der Bibel Kanaan oder Gelobtes Laud, im Mittelalter Heiliges Land genannt, bezeichnet den Landstrich im südlichen Theile Sprien's, welcher im Rorden von dem asiatischen Gebirge Antilibanon, im Westen vom Mittelmeere und im Süden und Often von der Arabischen Wüste begrenzt wird. Prift durch Boden und Klima ein Landstrich von größter Fruchtbarkeit, wie er als selcher in der Bibel auch geschildert wird, gegenwärtig aber infolge des langen Drucks sehr verwahrlest. Es umfaßt bei einer größten Breite von 20 M. und einer Länge von 40 M. 500 geogr. D.-M. Der Hanptsing P.'s ist der Jordan (s. d.). Ackerban, Weinhau, Feigen und Del, sowie Seidenban nebst tresslicher Biehzucht machten einst vorzugsweise den Reichthum des Landes aus, zwihrend die Wälder Cedern, Eppressen, Eichen und Valmen und das Tedte Meer Salz dieserten. Die vor der Einwanderung der Jeacliten P. dewohnenden Stämme wurden durch ersten Intervenkt, theils unterworfen. Bon den 12 ürzellichen Stämmen wohnten am rechten Jerdannser, von R. au gerechnet: Nachthali, Asker, Sebulon, Raschar, die Hater Auben, Gab und die Hälfte von Manasse. Zu Christi Beiten am entgegengeseten User Ruben, Sab und die Hälfte von Manasse. Zu Christi Beiten am entgegengeseten User Ruben, Sab und die Hälfte von Manasse.

unterschied man rechts vom Jordan die Landichaften Judaa, Samaria, Galilaa; litte Peraa. Die wichtigften Statte in Judaa maren: Jerufalem (f. b.), Jerico, Emmans, Bethlebem, Arimathia, sowie an der Ruste Joppe, Astalon und Gaza; in Samaria: Samaria oder Schomron, Jesrael, Sichem und Silo; in Galilaa: Dan, Kapernaum, Tiberlas, Nazareth, Kana; in Peräa: Gadata, Rabbath und Ammon. Die Juden eroberten 1460 v. Chr. unter Joina (f. d.) B. Die anfängliche theofratische Bersassung ward später nach der Wahl Saul's (1100) jum Könige eine monarchische, beren Blutezeit unter ber Regierung David's und Salomo's war. Dit ber Theilung in die Reiche Juda und Ifrael beginnt 975 ber Berfall; das erstere ber beiben Reiche wurde 586 von Nebutadnezar, dem Babylonier, das lettere 722 von den Affprern zerstört. Im 3. 536 stellte Chrus ben judischen Staat wieder Rach Untergang bes Berferreiches ftand B, unter ben Btolemaern (238-176), und von 176-167 v. Chr. unter ben Geleuciden. Bon ben letteren befreiten fich bie Be- wohner B.'s (167) unter ben Mattabaern. Im J. 65 v. Chr. brachten bie Giege bes Bompeins bas Land unter ben politischen Ginflug ber Romer, welcher 70 n. Chr., ale Jernfalem von Titus zerstört und bas Land römische Proviuz ward, in völlige Botmägigkeit In diesem Berhaltniß blieb B., bis ber Rhalif Omar es ber Berrichaft bes 38. lam unterwark, unter ber es mit Ausnahme ber 87jährigen Periode ber Areuzzuge bis auf bie Gegenwart blieb. Bgl. K. von Raumer, "P." (4. Aufl., Leipzig 1860) und Rifter, "Eidtunde" (15. und 16. Bb.).

Balaftra (griech, palaiatra, von palaiein, ringen), bei ben alten Griechen bie Ringschule, welche ein Theil bes Gymnasiums (f. b.) war.

Balatine. 1) Township und Bostverf in Coof Co., Illiupis; 1855 E. 2) Township in Montgomern Co., Rew York; 2814 C. 3) Postborf in Marion Co., Best Birginia; 558 E.

Balotine Bridge, Boftborf in Montgomery Co., Rem Port.

Balatinischer Berg (mons palatinus) ist ber Name eines ber 7 hügel Roms, ber fich ungefahr 100 F. über bas Meer erhebt und ein unregelmäßiges Biered bilvet. Rächst bem Capitolinischen hüget war ber mons palatinus ber berähmteste und von Augustus bis auf Alexander Severus Bohnsit ber Laiser, weshalb auch Palatium im Mittelaster eine fürstliche Hofftatte bezeichnete. Auf bem B. B. lagen die Häufer des Cicero, des Luculus und anderer angesehener Römer, sowie verschiedene Tempel. Dort hatte auch der Sage nach Romusus Rom gegrundet. Bon dem Borte Palatium wird das beutsche Pfalz (kaiser-

liches Schloß) abgeleitet.

Balatiuns (lat., von palatium, Palaft), im Allgemeinen jeder zum kaiserlichen Hossager gehörende Hef- und Staatsbeamte; im Byjantinischen Reiche insbesondere der Titel der beben Finanzbeamten. Im Mittelatter wurden die am königlichen Dose sich aushaltenden Großen des Reiches so genannt, unter welchen der Comes palatinus oder der Pfalzgrafter einstlußreichste war. In Ungarn bieg der vornehmste unter den Magnaten B. (auch comes magnus, Großgraf), der aus vier vom Könige vorgeschlagenen Sandivaten von den zum Reichstage versammelten Ständen als Stellvertreter des Königs gewählt wurde, und welchem im Aunge nur der Erzbischof von Gran als Primas von Ungarn voranging. Ursprünglich währte die Amtsdauer des ungarischen B. ein Jahr; seit Matthias Corvinus wurde die Witrde auf Lebenszeit verliehen. Von 1765—1790 war sie unvesetzt; dann ersaunte Kaiser Leopold II. den Erzberzog Alexander Leopold zum P., welchem 1796 Erzsberzog Issephan zum B. ernannt. Die Wirde erlosch staatsrechtlich durch die oetrevierte Reichsversassung vom 4. Mätz 1849 und wurde bei der Wiederherstellung der ungarischen Berssasiung (1860) nicht mehr erneuert.

Balearis, Aon is (latinisite Monins Balearins), eigentlich Antonio bella Baglia, ein hervorragender Führer der protestantischen Bewegung in Italien, geb. um 1500 in Berdli in det Campagna di Roma, sehrte seit 1532 zu Siena Rhetorit, wurde 1545 Prosessi der Philologie in Lucca und 1555 in Mailand. Daselbst wurde B. als Anhänger der deutschen Kirchenresonnation von der Inquisition 1567 eingekerkert, am 3. Juli 1570 gehenst und dann verbrannt. Anher einigen lateinischen Dicktungen und theologischen Abhandungen verfaßte er das Buch "Det benesseis di Geste Cristo crocisisso" (Benedig 1542 und öster), das in viele Sprachen übersetz, aber von der Inquisition allenthalben unterdrückt wurde. Reuerdings wurde es in der Bibliothet des St. Ichns-College zu Cambridge dusgesunden und von Tischendurf mit deutscher Uebersetung (Leipzig 1865) heransgegeben. Bgl. Poung, "Läse and Times of Aonio P." (2 Bee., London 1860).

Balembang. 1) Niederländische Residentschaft und Hanptsty ber hollander auf der Jusel Sumatra (f. d.), umfaßt 2912 D.-M. mit 547,000 E. (1869). Die Orang-Rudu, ein von der übrigen Bevölkerung abgeschiedenes, an den Flußusern lebendes Boll von hellbrauner Farbe, glauben an Seelenwanderung und haben mit den Juden die Beschneidung und das Berbot des Schweinesteisches gemein. 2) Haupt stadt ber Residentschaft, am Flusse Musi gelegen. Anstatt der Straßen wird sie von Kanälen und Bachen durchzogen, mährend die meisten Huser schwimmende Gebäude sind, die man am Lande gleich Schiffen, an dem Werft, besestigt. Die Päuser der wohlhabenden Araber, Malayen und Chinesen sind geschmadvoll aus seinen Holzarten aufgesührt. Die Stadt hat 70,000 E. Gerühmt wird die bortige Elsendeinschniserei.

Balenein (lat. Pallantia). 1) Spanische, zum Königreich Altcastilien ge börige Provinz, umfaßt 146 O.-M. mit 194,527 E. (1867) und zerfällt in 7 Bezirfe.

2) Sauptstadt der Brovinz, am Carrion in fruchtbarer Ebene gelegen und mit alten, hoben Mauern umgeben, hat viele Kirchen, eine gothische Kathebrale und 13,126 E. (1860).

1239 ward von P. die erste im 10. Jahrh. gegründete span. Universität nach Salamanca verlegt. Die Bevölkerung betreibt lebhasten Handel, Wollindustrie, Gerberei und Bein-

bau.

Balenque, Dorf in ber norboftlichften Ede bes mericanifchen Staates Chiabas, mit ben nach ihm benannten bedeutenbften aller erhaltenen Baurefte altamerikanischer Civilifa-Schon jur Zeit ber Eroberung verlaffen und vergeffen, in ber fippigen Begetation bichter Balber begraben, murben biefe Ruinen einer alt-indianifchen Stadt, beren Erbaner, Bewohner, ja felbst Name unbefannt waren, durch jagende Bewohner des Dorfes um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts aufgefunden und im Auftrage ber Audiencia von Gnatemela und der Regierung von Spanien 1785 burch den Architekten Bernasceni, 1781 burch Antonio tel Rio und 1806 durch Capt. Dupair untersucht. Die Resultate wurden jedoch erft spat burch bie Beröffentlichung von bel Rio's Bericht (London 1822) und Dupaix' Arbeit (Paris 1835), und in weiteren Areisen durch John Lloyd Stephens' Werk, ber B. im Jahre 1840 besuchte, bekannt. Reuerdings hat die frangofische Regierung die Arbeiten Balbed's, welder um 1834 über ein Jahr in den Ruinen lebte und zeichnete, veröffentlicht. B. liegt 90 engl, Meilen von ber Rufte am Fufe ber von Beft nach Often ftreichenten Gebirgefette, welcher ein nieberes Raltgebirge vorgelagert ift. Auf bem Ramme biefce letteren, 5 engl. D. westlich vom Dorfe liegen die Ruinen zwischen mehreren Bachen, welche ten Rio Dii-dol bilden, einen Nebenfluß des Tulija, der in ben Tabascosluß (f. b.) mundet. Die Flache, aber welche die bis jest bekannten Ruinen zerstreut find, beträgt etwa 2 engl. D.-M. Die bedeutenbsten Gebande befinden fich an beiden Seiten des Baches Otiotiun. Diefer Rame wird von den Indianern der Gegend auch den Ruinen gegeben, woher der Name Otolum ftammt, den man der zerftorten Stadt gegeben. Dtiotiun bedeutet in der Chol-Sprace: "Baufer von Stein". Der Bach folangelt fich über bas Blateau, ift zwifden ten Bauptgebäuden mittelft großer Felsplatten überbacht, unter welchen ein Baffin zu einem Bate aus dem Felfen gehanen, weiter abwarts burch eine gewölbte Steinbrude überfpannt und fturgt fich mit einem Bafferfall fiber ben nördlichen Abhang ber Terraffe. Der Uckerbachung gegenüber erhebt fich im bichten Balbe auf einer 12 Deter hohen Byramite von 105 und 79 Meter Grundfläche bas größte Gebäude, ber fog. Palaft, einflödig aus gehauenen Quabern aufgeführt, mit vorspingenden Karniesen und mit sculpirten und Stuccoreliefs verziert, welche vielfach Spuren früher bagewesener Malerei zeigen. baube bilbet ein weites Biered, 80 Meter lang und 55 breit, und besteht aus einem rings-herumlaufenden außeren und einem inneren Corribor, burchschnittlich 31/, Meter breit, welche beibe burch verschiedene Zwischenwande in größere und Neinere Gemächer getheilt Das Innere ift burch verschiebene Zwischengebaube in 4 Bofe von ungleicher Bu ben größten, norböftlichen, führen breite Treppen, mit in ben Stein Größe getbeilt. gegrabenen Dieroglophen verziert, und zeigen zu beiden Seiten eine Reibe von aufrechtetenden Steinplatten mit riefigen Menfchenfiguren in Basrelief, ber hof ber Riefen (el patio de los gigantes) genannt. Der füboftliche Dof ift mit freiftebenten Gebanten befest; im fübweftlichen Theile erhebt fich ein vierediger Thurm von 3 Stodwerten; ein viertes ift eingestürzt. Unter bem westlichen Flügel befinden fich Rellerraume und Bange, welche sich in ben Thurmhof und gegen bie Byramidenwand öffnen. Die Stuccorelicse stellen menschliche Figuren und Gruppen in verschiedenen Stellungen bar. hier und ba find die Wande mit eingelassenen Steinreliefs in Medaillouform rerziert. Alle tiefe Bilbhauerarbeiten zeigen einen boben Grad tunftlerifder Fertigkeit, forobl mas bie Correctheit ber Zeichnung als ben Ansbrud betrifft. An allen Röpfen ift bie Abplattung bes

Stirnbeines, welche burd Breffen ber Rinbertopfe bervorgebracht murbe, carafterifiif. An ber fubmeftlichen Ede biefer Byramibe erhebt fich auf einer zweiten, von 35 Meter Bobe die "Cafa de Lajas" (Haus der Steintafeln), ein Gebäude von 20 und 71/, Meter Grundflache, and zwei parallelen Bangen bestehend, von benen ber nordliche fich mit 5 Thuren nach außen öffnet, und mit 3 Bemachern, in die ber fühliche getheilt ift, communicirt. Die Bande Des mittleren find innen und außen mit Steinplatten bebedt, in welche Heine Bierdglpphen-Tafeln eingegraben find. Diefe Gemächer find, wie alle Binnenraume biefer Gebaude, von massiven Dadern bededt, welche bas fogenannte ameritanische Spitgewölbe tragt, aus ansteigend übergreifenben Steinquadern aufgeführt. Stuccogruppen gieren bie Thurpfeiler ber Norbfeite. Ein oberes Stodwert, eine fdmale Galerte bilbend, ift größtentheils eingeftfirgt. Der Oftfronte bes Palastes gegenüber, auf ber anberen Scite bes Baches, erhebt fich eine weite Steinterraffe, 18 M. hoch, auf welcher ein pyramibalet Unterban von 41 Mt. Sohe ficht, mit einem 3ftodigen Gebaube, ber "Mirabor". Das untere Stodwert ift abnlich wie bas ber "Cafa be Lajas" conftruirt. In ber mittberen Rammer, Die ein Sanctuarium barftellt, find große, mit Figuren verzierte Steinplotten in Die Band eingelassen, rings von hieroglaphen-Tafeln unigeben. Der mittlere Stein ftellt zwei opfernde Personen dar, zwischen ihnen eine treuzförmige Figur, auf der ein Bogel sieht. Eine abuliche Tafel findet sich in dem Sauctuarium der zweistödigen "Cafa del Leon" (Löwenhaus), gleichfalls 2 Figuren, und zwischen ihnen ein riesiger Ropf mit ausgestreckter Bunge. 14 mehr ober weniger gut erhaltene, fleinere Gebaude finden fich im Balbe rings berum zerstreut neben ungabligen Stein- und Schutthaufen, Die Refte jufammengesturzter Jahrhunderte einer Appigen Begetation haben die Wande der Pyramiden und die Dacher der Gebäude mit oft riesigen Bäumen bewachsen lassen, deren Burzeln bei allmaligem Bachathum die Baufteine auseinander treiben. Der Boben hat fich allmalig fo hoch mit Dammerbe bebectt, daß Alterthumer, Gerathschaften, Waffenspiten, Gögenbil

der u. dgl. sich nur bei tieferen Nachgrabungen finden. Palermo. 1) Provinz im Königreich Italien, auf Sicilien gelegen, ume faßt 92 D.- DR. mit 617,660 E. (1871) und zerfällt in 4 Kreise, 34 Mandamenti und 75 Gemeinden. 2) Sauptstadt ber Proving sowie ber Inscl Sicilien, liegt an beren Nordtufte und ber Bai gleichen Namens, reizend vom hochgebirge umfaumt, zwischen Orangen- und Citronenbainen. Um prachtvollen Hafenkai befindet sich ber prachtige Spaziergang La Marina. Mitten durch bas Gewirr ber engen, winkeligen Straßen geben zwei gerade, sich treuzende hauptstraßen, welche die Stadt in Biertel theilen und bei ihrer Kreuzung einen schönen Blat, die Biazza Pretoria, bilben, von bem aus man die vier hauptthore ber Stadt sieht. Das königliche Schloß (Palazzo Reale), am Sübende bes Corso Bittorio Emmanuel, ift ein festungsartiges Gebaude aus verschiedenen Baustylen. Seine Rapelle (Capella palatina), ber in ber Rabe stehende Dom und der Dom des naben Monreale reprafentiren den mit arabischen Elementen gemischten Styl ber Normannenzeit. In Borphyrfärgen schlafen in ber Rathebrale B.'s zwei Dobenstaufen-Kaiser, heinrich VI. und Friedrich II. Nördlich von ber Stadt zieht der malerisch geformte, 2075 fuß bobe Felsberg (Monte Pellegrino) die Aufmerkamteit auf sich; an seinem Fuße liegt bas tonigliche Lustschluß "La Favorita". Auf bem Monts Pollegrino liegt auch bas Aloster und die Rirche ber h. Rosalie, ber Schuppatronin ber Stadt, beren jährliches Fest am 2, Juli großartig begongen wird. Die Ebene östlich von ber Stadt ift mit hellscheinenden, palastahnlichen Landhaufern befaet. Das Rlofter Sta. Maria di Gesu bietet eine imposante Aussicht. Süblich von ber Stadt liegt bas Capuzinerflofter mit ten Grabgewölben. Der Bafen wird durch zwei Castelle, und die Stadt felbst burd 13 Bafteien gefchust. B. ift Gip bes Provinzial-Brafecten, eines Caffatione- und Appellationshofes, eines Tribunals erfter Justanz, eines Hanbelsgerichtes, eines Erzbifchofs, besitt 60 Pfarrtirchen und hatte bis jum J. 1860 8 Abteien und 71 Monche- und Ronnen-Mofter. Die Universität wurde 1394 gestiftet und 1804 von Ferbinand IV. erneuert. Auch hat B. ein Enceum, eine Atademie der Wissenschaften, ein Institut ber schönen Klinste und Altherthumer, Confervatorium für Dufit, Schifffahrtefcule, Botanifchen Garten, viele Er piehungshäufer, 4 Theater, mehrere Bibliotheten, 5 Bospitäler, 3 Baifenhäufer, ein Finbel- und Frrenhaus, 15 Berforgungshäufer, sowie Dampffdiffverbindung mit Reapel, Meffina, Marfeille und Malta; ber Bandel befindet fich großextheils in ben Banden ber Englander. Die Bevollerung wurde 1871 auf 219,398 Ropfe beziffert (1861 mit den baju geharigen Orten 194,463 E.). B., bas Banermus ber Alten, foll von ben Phoeniziern gegrunbet worben fein, gehörte ipater ben Rerthagern und tam in ben Bunifchen Rriegen unter bie Perifhaft ber Römer. Genferich, König ber Bantalen, machte es zur Königsfladt, und

Belisar eroberte dieselbe dem Byzantinischen Reiche. Die Araber errichteten hier prächtige Rach Eroberung burch bie Mormannen (1072) wurde bie Stadt Ronigefit von Sicilien und nuter dem deutschen Raiser Friedrich II. Sammelplat ausgezeichneter Gelehrker. 1282 brach baselbst bie fog. Sicilische Besper (f. b.) ans. B. ift wiederhoft burch Erdbeben erschüttert worden (besonders 1693 und 1726). Ju J. 1799 schlug Ferdinand 3m 3. 1799 fcblug Ferbinand TV., von den Franzosen aus Neapel verdrängt, seine Restbenz hier auf. Am 27. Dai 1860 tildte Garibaldi in B. ein.

Palerms. 1) Township in Grunth Co., Jowa; 684 E. 2) Postborf in Doni-phan Co., Ransas; 500 E. 3) Township in Balbo Co., Maine; 1223 E. 4) Township in Dewego Co., New York; 2052 E.

Pales, ber 50. Afteroid, am 19. Sept. 1857 von Goldschmidt in Paris entbedt, bewegt fich in 5 Jahren und 153,, Tagen um die Sonne, von welcher er 63 /20 Mill. Meilen entfernt ift.

Valefins. 1) Township in Woodsord Co., Illinois; 1325 E. 2) Township

in Stern Co., Jowa; 752 G.

Balestine, Bostdörfer und Därfer in den Ber. Staaten. 1) Postdorf in Crawford Co., Illinois. 2) In Indiana: a) Dorf in Frankin Co.; b) Boftberf in Rosciusco Co.; o) Dorf in Morros Co. 3) In Ohio: a) Dorf in Abams Co.; d) Postborf in Clermont Co.; 0) Postborf in Columbiana Co.; d) Postborf in Bidaway Co., 81 E.; e) Dorf in Shelby Co. 4) Boftborf und Hauptort von An-berson Co., Texas, an der Cairo-Fulton-Bahn. 5) Boftborf in Greenbrier Co., Bef Birginia.

Baleftring, bas alte Praeneste, Stabt in der italienischen Brovinz Rom, mit den Ruinen eines Tempels ber Fortuna, dem Balaft Barberini mit reichen Antiquitäten und gegen

\$600 €.

Palefirina, Giovanni Pietro Alvisio ober Pierluigi ba, and 31 Preneft in o und Braneft in us genannt, Baupt ber afteten romifchen Confchafe und von feinen Zeitgenoffen burch ben Beinamen "Musicae Princepe" ansgezeichnet, geb. 1524 gu Balestrina (bem alten Braneste) im Rirchenstaate, ftubirte Drufit unter Claube Gontimel, wurde 1551 Lehrer ber Gingtnaben an ber Capella Giulia zu Rom, 1555 Rapellmeifter und ftarb am 2. Febr. 1594. B. brachte in ber Dufit bie Anwendung bes Contrapunites ju hoher Bollendung. Seine Berte, die durch Groffartigfeit und Barbe ausgezeichnet find, werden in den papstlichen Archiven verwahrt. hervorzuheben find: die Deffe bes Papftes Marcellus, ein "Stubat mater" und Die Motette "Popule meus". Bgl. Baini, "Memoire storico-critiche della vita di G. P. da P." (2 Bte., Rom 1828); beutsch von Kiefewetter (Leipzig 1834); Auszug von Winterfeld (Breslan 1832).

Balette (ital. paletta, vom lat. pala, Schanfel), Farbenbrett, Malericheibe, nennt man bie meift voale, mandmal aber auch edige Platte von Bolg ober anderem Stoffe, auf welche ber Maler seine Farben aufträgt, und welche er wahrend bes Malens mit bem Danmen ber linken Band festhält, indem er biefen burch ein bagn angebrachtes Loch stedt. In figurlichem Sinne braucht man bas Wort auch um bie Farbenfcula ju bezeichnen, beren fich bie

berfchiebenen Daler, je nach ihrer Sigenthumlichteit, bebienen.

Balfin von Erbad, weitverzweigtes, fürftliches und graft. Gefchlecht in Ungarn. Dervorzuheben find: 1) Mitolans II. (geb. 1552, geft. 1600), zeichnete fich durch heltenthaten in den Türfentriegen, besondere durch bie Einnahme von Raab (1598) aus und wart Obergefpan bes Breeburger Comitats. 2) Sein Sohn, Stephan II., genannt ter "Türfenschreden", murbe 1634 in ben Grafenstand erhoben. 3) Graf Johann IV., geb. 1659, machte ben Rurpfälzischen Erbfolgetrieg, ben Feldzug am Rhein, bann 1701—2 unter Bring Gugen die Campagne in Italien mit, wurde 1704 Banus von Kroatien, tampfte gegen die ungarischen Insurgenten mit Erfolg, und bewirkte 1711, zum Feldmarschall erhoben, burch ben Szathmarer Frieden die Pacification Ungarne. 1741 gum Generalcommanbanten in Ungarn ernannt, wirfte er für die Erhebung der Ungarn zu Gunften Maria Therefia's und starb 1751.

Palfrey, John Gorbam, geb. am 2. Mai 1796 in Boston, ameritanticher Schrift-feller, war 1836—1843 Rebacteur ber "North American Review", 1844-47 Staats. fetretar von Daffachusetts und 1847-49 Congresmitglied far Bofton. Bon feinen Berten find hervorzuheben: "Academical Lectures on the Jewish Scriptures and Antiquities" (1838-52), "Lowell Lectures on the Evidences of Christistnity" (1848), "A History of New England during the Stuart Dynasty" (1859-84), "A History of

Digitized by GOOGIC

New England from the Discovery by Europeans to the Revolution of the Seventeenth

Century (1866).

Balgrave, Billiam Gifforb, geb. am 24. Jan. 1826 in Westminster, England, murbe 1847 Officier in ber Bombay Rative-Infanterie und bereifte von 1863-63 Arabien und andere Theile bee Domanifden Reiches. 1865 murbe ihm von ber engl. Megierung bie Specialcommiffion anvertraut, die Befreiung bes Confuls Cameron und ber anderen Befangenen in Abpffinien zu bewirken. Sein 1865 herausgegebenes Bert: "Narrativo of a Year's Journey through Central and Bastern Arabia (1862-63)" gilt für eines ber besten Berte fiber Ardbien. B. geborte eine Beit lang bom Jesuitenorden an.

Balgrave, Gir Francis, eigentlich Coben, englischer Archaolog und Gefchichtforeiber, ber Sohn illbifder Eltern, geb. 1788 in London, nannte fich nach feinem Uebertritte jum Chriftenthum B. und machte fich zuerft burch hermusgabe ber "Parliamentary Write" (4 Boe., London 1827-34) befannt, murbe beim Staatearchiv angestellt, 1832 jum Ritter gefchlagen, 1838 jum Bicedirector bes Archive ernannt und ftarb am 6. Juli 1861 an Dampftead. Er fories u. a.: "History of the Anglo-Saxons" (Loubon 1831), "Bise and Progress of the English Commonwealth" (2 Sec., ebb. 1832), "Truth and Fiction of the Middle Ages" (ebb. 1837), "History of Normandy and England" (2 Sbe., ebb.

1851--57).

Bali (d. i. Magftab, maßgebenbe Sprache) heißt die mit dem Sanstrit verwandte, heilige Sprache der Buddhisten. Die Proving Magadha, bas angebliche Geburtsland Buddha's, wird and als die Beimat des B. bezeichnet. Diese Sprache kan mit der Berbreitung buddhiftischer Schriften weit nach bem westlichen Afien und findet fich auf indo-battrifchen Munzen und ahnlichen Dentmalern der griech. herrschaft in Afien. Das B., beffen Literatur alle Zweige bes indischer Biffene umfaßt, erlosch seit dem 7. Jahrh. als lebende Sprace burch die gewaltsame Bernichtung des Buddhismus. Bgl. Clough, "A Compend ious Pâli-Grammar with a Copious Vocabulary" (Colombo 1865). Der sittliche Erust ber bubbbififden Beltanichanung tritt befonders berbor in bem Berte "Dhammapadam" (herausgegeben von Fausböll, Ropenhagen 1855). Als geschichtliches Bert ift wichtig "Mahavansa" von Mahanama-thera, eine Chronit von Cepton. Bgl. J. D'Alwis, "An Introduction of Kachchayana's grammar of the Pali-Language" (Colombo 1863). S.

Indifde Spracen.

Balifas, Confin de Montauban, Graf von, franzöfischer General, geb. 1796 in Baris, trat 1814 in tie Armee, machte 1823 den Feldzug gegen Spanien mit, nahm an dem erften Feldzuge gegen Algier theil, zeichnete fich ale Escabronechbef im Bofecht an der Sitah gegen Abd-el-Rader am 6. Juli 1836, sowie als Brigadegeneral in zwei Treffen am 10. April und 15. Mai 1852 gegen die maroffonischen Stamme der Beni-Snaffen und ihre Berbandeten aus, wurde 1855 Divisionsgeneral und mit ber Berwaltung ber Broving Dran beauftragt. Rurg barauf in Frankreich gum Commanbanten ber Dilitarbivifion bon Rouen ernannt, übernahm er ben Dberbefchl über bas ans 25,000 Mann bestehende Expeditionscorps, welches em 12. Jan. 1860 in Toulon eingeschifft wurde, um in Berbindung mit einem englischen Corps China zur Respectirung ber Anspruche ber europäischen Groffmachte zu zwingen. Der Sieg, ben B. in ber Nahe bes Ortes Balitiabe erfocht, entschied die Expedition zu Gunften ber Berbundeten. Er eroberte und plunderte bie prachtvolle Sommerresideng bes Raisers von China, bei Beling, und zwang bie dinesiide Regierung Frieden zu schließen. Napoleon III. verlieh ihm am 26. Dez. 1860 bas Groffreng ber Ehrenlegion, ernannte ibn am 4. Marg 1861 jum Scnator, am 22. Jan. 1862 jum Grafen von B. und im J. 1865 jum Chef-Commandanten bes 4. Armeccorps in Lyon. Beim Ausbruch bes Deutsch-Franzbifichen Arieges 1870 erhickt B. anfangs kein Rach ben Nieberlagen vom 6. August 1870 und bem Sturge bes Ministe. riums Dlivier trat er am 10. Aug. als Ministerprästbent und Kriegsminister an die Spipe ber Regierung, in welcher Stellung er verblieb, bis bie Mewblution vom 4. Sept. bem Rafferreiche ein Enbe machte. Im Dit. 1871 eröffnete er über seine furze Moministration ein Anssehen erregendes Bert, betitelt: "Un Ministère de guerre de vingt-quatre jours, du 10. Août au 4. Sept. 1870.

Palifaren biefen in Griechenland die freien Bergbewohner, welche fich ber turtifchen Regierung nie unterwarfen, sondern balb als Goldner ben türkischen Paschas bienten, bald auf eigene Fauft ein triegerisches Rauberleben führten. Gei ber Errichtung bes gricbifden Königreiches bestehen fle im Gegenfat zu ber regulären Armee als unregelmas kige Truppen in ihrer früheren albanefischen Tracht und Ausruftung (nit Flinte, zwei Bific.

Digitized by 🗘 🔾 🔾

len und langem Dolch) fort.

Palimpschen (vom gricch, palin, wiederum, und psaein, trapen, schaben, lat, codices rescripti) heißen Bandidriften, auf welchen ber erfte Text mit Corgfalt ausgelofcht worben ift, um einen neuen barauf ju fchreiben. Begen ber Roftbarteit Des Schreibmaterigle that man Dies fcon im Alterthum; im Mittelalter murben befonders bie Texte theologiider Werte auf die meist noch schwach burchschimmernden ber alten Classifer gesetzt, burch Anwendung fünftlicher Mittel ift es neuerdings in manchen Fallen gelungen, bent urfprünglichen Tert zu entziffern und badurch eine Anzahl von werthvollen Werken ber alten Literatur, bie für verloren galten, wieder zu entdeden.

Palinbramon (griech., Rückläuser; lat. versus cancrinus, Arebsvers) heißt ein Bers, ber nach rudmarts und rormarts gelejen gleich lautet, wie g. B. ber befannte bem Teufel in ben Mund gelegte Bers: "Signa te, signa, temere me tangis et angis", t. h. "Rreuze bich, freuze bich nur, bn berührft und qualft mich vergebene". Balinbrom bagegen ift ein Bortrathfel über ein Bort, bas vorwarts und rudwarts gelefen, eine andere

Bebeutung hat, 3. B. "Rebe" und "Eber", "Gras" und "Sarg". Balingenefte (vom griech. palin, jurud, und ginonthai, werden, entfichen), Wiedergeburt, nennt man vorzugsweise die Uebergange, welche im Reich ber Insetten wahrgenommen werden, mo z. B. eine Raupe in völlig neuer Gestalt wieder auftritt. In ber Theologie bezeichnet B. theils die fog. Auferstehung des Menfchen, theils die Wiederbringung der Dinge, bie fog. Apotatastafe (f. b.), theils bie geiftige Biebergeburt bes Menfchen.

Balinobie (vom griech, palin, zurud, und ode, Gefang) beißt ein Gefang, in welchem bas Schimpfliche, bas einer Berfon nachgerebet murbe, miberrufen wird, baber icherzweise "eine B. fingen" fo viel wie widerrufen. Berühmt war bes griech. Dichters Stefichorus

"B. auf die Helena".

Balinurus, Steuermann bes Aeneas auf ber Fahrt nach Italien; ward vom Gett bes Schlafes in bas Meer gestürzt, rettete sich jedoch nach Lucanien und wurde daselbst erwordet.

Mach ihm ift bas bortige Balinurifde Borgebirge bewannt.

Palifiaden oder Pallifaden (vom lat. palus, Pfahl, engl. palisades, Schangefähle) werben sugespitte Bfable genannt, welche bicht nebeneinander in Die Erde gerammt, bem Bordringen bes Feindes ein hindernif in ben Weg legen follen. Palisades oder Baliffaben werben speciell die den hubson River entlang, an der Grenze von New Jerfeb in einer Ausbehnung von mehr als 20 engl. D. binlaufenden Trappfelfen genannt, welche fentredt bis zu einer Bobe von etwa 500 F. auffleigend und einer künftlichen Band abnlich, eine ber schönsten Scenerien dieses an landschaftlichen Schönheiten so reichen Flusses bilden. Bgl. Rem Port und Rem Jerfen.

Paliffanderholz, f. Jacarandaholz.

Baliffot be Montenoy, Charles, franz. Dichter, geb. am 3. Jan. 1730 zu Ranch, fludirte Theologie, verlor durch die Revolution sein Landgut, wurde Borsteher der Wazarinschen Bibliothek und starb als Brivatgelehrter und Witglied der Congregation des Dratsriums am 15. Juni 1814. Er schrich bas Trauerspiel "Ninus", bie Luftspiele "Les tuteurs", "Le barbier de Bagdad", "Le cercle", wodurch er fich in einen heftigen Feterfrieg mit ben Encyllopabisten verwidelte. Gegen biese fdrieb er: "Petites lettres contre do grands philosophes", das satirische Lusispiel "Les philosophes" und das Gedicht: "La Dunciade"; außerbem ist hervorzuheben: "Mémoires pour servir à l'histoire de la

litterature française" (Paris 1769 und 1830).

Baliffy, Bernard, auch Bernard de Tuileries genannt, franz. Künstler urb Belehrter, über beffen Leben noch vielfach Duntel liegt. Er foll 1510 im Dorfe La Chapelle-Biron geboren und 1590 als Hugenott im Kerker gestorben sein. Sein Hauptverdienst liegt in der Ausbildung der Fahence (f. d.), welcher Aufgabe er 20 Jahre seines Lebens geweiht haben foll. Die von ihm geformten Teller, Schuffeln u. f. w., stets mit farbigen Reliefe, nie mit Malereien gefdmudt, werben von Sammlern mit boben Preifen bezahlt. Bon seinen größeren Studen (rustiques figulines), jum Schmude von Garten, Wafferbeden u. f. w., ift nichts auf uns getommen. B. war auch Glasmaler. Scine berühm. testen berartigen Arbeiten waren bie früher in dem Schlosse Conen besindlichen Fenster, mit ter Fabel ber Bipche nach Raphael. Bgl. Morlen, "The Life of P." (2 Bbc., Lonren 1852), nud "Monographie de l'ocuvre de B. P." (mit Lithegraphien von C. Delange und C. Borneman, und Text von Sanzah und S. Delange, Paris 1865).

Palla (lat.). 1) Das lange, bis auf die Füße reichende Oberkleid der Frauen im alten Rom, welches sie so über ber unteren Tunica (f. b.) und ber Stola (f. b.) trugen, daß sie einen Theil beffelben über bie linke Schulter ichlugen und ihn unter bem Urme festbielten. In ber tatholifden Rirche heißt B. ber vieredige, mit weißem Linnenzeug Eberzegene Dedel, mit welchem ber Relch mabrent ber Moffe zugebedt wirb, um bas hineinfallen von Muden,

Stanb u. bgl. ju verhüten.

Pallabis, Andrea, berühmter Architekt, geb. am 30. Rov. 1518 zu Bicenza, gest. am 19. Aug. 1680 als Baumeister der Republik Benedig. Nachdem er ansangs die Bitdhanerei getrieben hatte, nahm ihn der berühmte Trissino mit nach Rom, woselhst er die alten Denkmäler studirte und zeichnete. Die hauptsächlichsten und meisten seiner Bauten sinden sich in seiner Baterstadt und in Benedig. Sie zeichnen sich durch grandiose Conception und edle Berhältnisse aus, obgleich sie im Einzelnen nicht immer mustergültig sind, und gegen die früheren Bauten eines Bramante eine entschiedene Tendenz zur Effecthascherei deurkunden, so z. B. wenn er zwei Stockwerfe in eine Pilasterstellung einfügt. P.'s Richtung war lange Zeit maßgebend durch ganz Europa, und sein Wert über die Architektur (beste Ausgabe, 4 Bde., Bicenza 1776—83) ist noch immer geschätzt. Eine neue Ausgabe seiner Werte besorgten Chapup und Beugnot (Paris 1827). Bgl. Temanza, "Vita di A. P." (Benedig 1763); Wagrini, "Memorie intorno la vita e le opere di A. P." (Padua 1846).

Ballabinm nannten die alten Griechen und Römer ein Bild der Göttin Pallas Athene (f. d.), welches als Schutheiligthum im Berborgenen aufbewahrt wurde. Bon dem P. hing der Sage nach das Schickfal der Stadt Troja ab, welche man filr unüberwindlich hielt,

fo lange fie bas Beiligthum bejaß.

Ballabium, ein in Gold- und Platinerzen vorkommendes platinähnliches Metall, findet sich in sehr kleinen Arnstallen, Blättchen und Körnern, ist dimorph und löst sich in Salpctersaure und Königswasser als rothe Flüssigkeit auf. In seiner Farbe und Geschweibigkeit ist das B. dem Silber ähulich; es ist streckdar, biegsam, im Bruch saferig, schweißbar, nur in den höchsten Higgsaden schweizbar, hat 11,2—11,2 spec. Gewicht, lauft beim Erhiten blau au, wird aber in der Weißglübhitze wieder blank. Mit Jod verwandelt sich das B. in schwarzes Balladiumiodur; in der Spiritusstamme wird es ebenfalls schwarz, indem sich Rohlenstoffpalladium bildet. In Legirungen mit Gold und Silber wird das B. zur Herstellung von astronomischen und chirurgischen Instrumenten benutt. B. zeigt für Gase und Flüssigkeiten ein besonders starkes Absorptionsvermögen.

Ballabins, Rutilius Taurus Aemilianus, ein römischer Schriftsteller, aus ber Mitte des 4. Jahrh. n. Chr., stellte in 14 Büchern über die Landwirthschaft, ohne Anspruch auf Gelehrsamkeit, die Lehren der Borgänger und der Erfahrung in roher Sprache und Darstellung zusammen. Buch 14 enthält in Distichen Regeln über die Baumzucht,

berausg. in Besner's und Schneiber's "Scriptores rei rusticae" (Leipzig 1795).

Ballas, ein von Olbers am 28. März 1802 entbedter Afteroid, hat eine Umlaufszeit von 4 Jahren 222,, Tagen, ist von einer Nebelhülle umgeben, welche sich zuweilen auf 100 Meilen von der Oberstäche aus erstreckt, zuweilen auf die Hälfte zusammenzieht oder ganz versschwindet. Die mittlere Entsernung der B. von der Sonne beträgt 58 Mill. Meilen; ihr

Licht ift oft röthlich, zuweilen weiß, felten blaulich.

Ballas Athene, griech. Göttin, die mutterlofe Tochter des Zeus, aus bessen haupte ste geboren ward, nachdem der Gott auf den Rath seiner Mintter Gaa (f. d.) die Metis (Alngbeit), seine erste Gemahlin, verschlungen hatte. Nach späterer Ansschmildung spaltete Hephästos ober Bromethens mit einer Art das Haupt des Zeus, und Athene sprang gewappnet in voller Jugendkraft hervor. Rlugheit und Araft sind somit die Haupteigenschaften der Göttin. Sie ist Schützerin aller Gewerbe und Künste, insbesondere der Lehrer,

Bildhauer, Dichter und Mufiter.

Balleste, Emil, namhafter beutscher Dramatiker, geb. am 5. Jan. 1823 zu Tempelburg in Bommern, studirte in Bonn und Berlin Geschichte, Philosogie und dramatische Lieteratur, wurde Schauspieler, war von 1845—51 am Oldenburger Hoftheater für Charakterrollen engagirt und hat sich nach längerem Aufenthalte zu Arnstadt, Weimar, später in der Nähe von Eisenach niedergesaffen. P. hielt seitdem in meisterhafter Weise Borlesungen, nach dem Borgange Tied's und Holtei's, in Berlin und anderen deutschen Städten. Außer mehreren Dramen, wie "Achilles" (Göttingen 1855), "Die Braut von Korinth", König Monmouth" (1853), "Oliver Cromwell" (1865) und einer Reihe dramatischer Aussige schrieb er: "Schiller's Leben und Werte" (2 Bde., Berlin, 5. Aust. 1872; in mehrere fremde Sprachen übersetz).

rere frembe Sprachen übersett). **Balliativ** (vom lat. pallium, Mantel, Hülle), ein verherrschend in der ärztlichen Sprache gebrauchter Ausdruck, bedeutet das, womit man in die Augen fallende Erscheinungen eines Uebels heilt, ohne das Grundleiden zu heben. Palliativ mittel sind daher solche Mittel, welche Schmerzen voer andere lästige Erscheinungen beseitigen, ohne jedoch die Krank-

heit selbst auszurotten. Bu biesen Mitteln gehören namentlich bie Narcotica (Opinm), aber auch Antiphlogistica (Ralte, Wärme) und eine Menge anderer Wittel. Palliativcur, im Gegensat zur Rablcalcur, ist jede hilfeleistung vorübergehonder Natur.

Pallifer. 1) John, engl. Geograph, geb. 1817, erforschte 1857—1860 einen großen Theil des westl. Amerika dis zum Stillen Ocean. Das Resultat seiner Forschungen wurde 1861 in dem "Journal of the British North American Exploring Expedition" verössentlicht. Er hatte vorher (1853) das Wert: "The Solitary Hunter, or Sporting Adventures in the Prairie" herausgegeben. 2) William, engl. Major, geb. am 18. Juni 1830 in Oublin, Ersinder der sog, "Palliser Projectiles". Er führte verschiedene Berbesserungen in der Construction der eisernen, gezogenen Geschütze sin gazogene verändert werden (Palliser Guus).

Pallium (lat. Hülle, Bebedung, Gewand, Mantel) nannten die alten Römer das griech, mannliche Oberkleid (chlaena), siberhanpt jeden weiten Unwurf. Gegenwärtig bzicionet es einen Theil der papstlichen und erzbischsstlichen Amtskleidung. Es besteht aus einem handbreiten, weißwollenen Schultertragen, von welchem vorn und hinten zwei Banter herabhängen; auf Kragen und Bändern sind 4 oder 6 Kreuze von schwarzer Seide eingewirkt oder aufgenäht. Die Pallien werden nach bestimmter Borschrift von den Ronnen von St.- Ugnes zu Rom aus der Welle besonders dazu bestimmter und am 21. Januar geweihter Schase angesertigt und dann vom Bapste geweiht. Das B. wurde in der Morgenländischen Kirche seit dem 4. Jahrh. allen Bischssen des B. wurde in der Morgenländischen sindet sich dieser Gebrauch seit dem Beginn des 6. Jahrh. Im 4. Lateranischen Conscil (1215) unter Innocenz III. wurde die erzbischssssssich zurisdiction an den Empfang des B.s geknübst und sir dasselbe eine Taxe, die oft die 30,000 Gulden stieg, auferlegt. Das Concil von Basel schaffte zwar die Pallien gelder ab, doch wurden dieselben später wieder eingeführt.

Balm (vom lat. palma, palmus, flache Hand, die Handbreite und die Spanne), ein in den europäischen Ländern sehr verschiedenes Längenmaß, stammt aus den Zeiten der Römer, die zwischen palmus minor = 1/4 eines römischen Fußes und palmus major = 2/4 desselben Maßes unterschieden. In Italien hatte der P. vor Einführung des Detimalmaßes in den einzelnen Staaten eine sehr verschiedene Länge. In Spanien ist der Palmo mayor = 9 Zoll, der Palmo menor = 3 Zoll; in Bortugal ist der Palmo de Craveiro = 8 Zoll = 0,22 Meter die Einheit der Längenmaße, und der Palmo da Junta (für die Schisse frachten nach den Colonien) = 0,2002 Meter. In den Niederlanden ist der P. die einheimische Benennung für den Decimeter. In Hamburg ist der P. oder die Balme das Maß zur Bestimmung der Schissenssten = 42,2 Pariser Linien (1/2 Hamburger Fuß), in Nerwegen = 39,2 Pariser Linien.

Palm, Johann Bhilipp, Buchhändler in Nürnberg, ein Opfer des Napoleonischen Despotismus, geb. 1766 zu Schorndorf, erward als Schwiegerschn tes Buchhändlers Stein in Nürnberg die Stein'sche Buchhandlung. Im Frühjahre 1806 sandte er die, bittere Wahrheiten über Napoleon und die französische Derrichaft in Deutschland enthaltende Flugschrift, "Deutschland in seiner tiesstem Erniedrigung", an die Stage'sche Buchhandlung nach Augsburg, wo sie zufällig in die Hände französischer Officiere gerieth. Der Augsburger Buchhändler wurde segleich sessenwmen, und da die französische Polizei in Ersahrung brachte, daß die fragliche Broschüfte von der Stein'schen Buchhandlung in Nürnberg versandt worden sei, wurde auch P. von Gensbarmen ergriffen und nach furzem Berbör nach Ansbach zu Bernadotte, von da nach Braunau in Oberösterreich gebracht, wo er nach zwei Berhören, in welchen ihm kein Bertheidiger gestattet wurde, am 26. Aug. 1806 standrechtlich erschossen wurde. Ringler hat P. zum Helden eines Trauerspiels (Leipzig 1860) gemacht. In Braunau wurde ihm 1866 ein Deutmal errichtet. Bgl. "Biographie Ish. Philipp P.'s" (München 1842).

Balma, 3 Städte im Königreich Italien. 1) B. Campania, Stadt in der Proving Caserta, Campanien, an einem Abhange des Höhenzuges in NO. des Besuds gelegen, hat 5747 E. (1862); auf einer benachdarten Höhe liegen die Reste der alten Hestung Castello di B. 2) B. di Monted iaro, in der Proving Girgenti, Sicilien, ist dekannt durch seine Schwefelgruben, sowie durch die in seiner Thallandschaft wachsenden Mandelbänme, deren Früchte, die Palmamandeln, die größten in Sicilien sind; hat 11,188 E., welche bedeutenden Getreidehandel treiben. 3) B. oder Palma Nuova, in der Italienischen Proving Urine, am Ranal La Roja, hat 4300 E. und ist eine Festung, welche

Digitized by GOOGIC

am 25. Juni 1848 von General Schmarzenberg im Italienischen Ariege nach zweimonat-

licher Blotade bejegt murbe.

Balma. 1) Die mestlichfte ber ju Spanien geborigen Canarifden Infeln, umfaßt 131/4 D.-Dt. mit 31,138 E. (1860), liegt nordwestl, von Teneriffa und ift fehr gebir-Der Bico be los Muchachos (8440 F. hoch) und ber Bico be la Cruz (8262 F. h.) find bie bedeutenoften Gipfel einer Region ertoschener Bultane. Bis auf Die Gubscite ift bie Infel gut bewäffert, und ber burchweg mit vulfanischem Gestein burchsette Boben febr fruchtbar; tropbem ist ble Insel wenig angebaut. Die reichen Balber liefern gutes Schiffsbanholz; auch wird viel Wein gezogen. Sauptort ift Santa-Cruz be la B., früher Tebote, mit 5000 E. und einem ficheren hafen. 2) Befestigte Sauptstabt bes spanischen Königreichs Dallorca ober ber Balearen, liegt an ber Bestufte ber Sanptinfel Mallorca (f. b.); im Mittelalter ein Saupthandelsplat bes Mittelmcers, ift noch gegenwärtig eine ansehnliche Stadt, Bischofssit, sowie Sit bes Beneralcapitains. Die Strafen find eng und duntel, aber mit wohlgebauten Baufern befest. Der nabe bem Meere gelegene Dom ift ein machtiges Bauwert; auch zeichnen fich bas Dominicanerklofter, bas Stadthaus, ber Balaft, die frühere Residen, maurischer Fürsten, burch ihre Bauart und Sebensmürdigfeiten ans.

1) Jacopo, genannt "Il Vecchio" (ber Alte), einer ber ausgezeichnetsten Meister ber Benet. Schule, geb. um 1480, gest. im Sommer 1528 ju Benedig, laut vorhandenen Urfunden, und nicht erst, wie früher angenommen, nach 1560. Er hielt fich ax= fangs zur Schule des Giovanni Bellini, erfuhr aber fpater den Einfluß Giorgione's und Titian's derart, daß man manche feiner Bilder diesen Meistern zugeschrieben hat. In historienbildern, sowie im Portrait, war er gleich vorzüglich. Bei feinen Frauenbildern biente ihm oft feine Tochter Biolanta als Mobell. 2) Jacopo, genannt "Palmetto", ober "Il Giovano" (der Junge), war muthmaßlich der Sohn eines Meffen bes Becchio, und soll um 1628 gestorben sein. Er schloß sich an Tintoretto an und arbeitete, obgleich er fone Talente befaß, febr handwertsmäßig. Man bat and mehrere Rabirungen

von ihm.

Palma (La), Dorf auf der Insel Cuba, im Regierungsbezirk Binar del Rio, wit 170 **E.** (1867).

Balma Sarians, Dorf auf der Jusel Enba, im Regierungsbezirk Santiago de Cuba, mit 214 &. (1867).

Palmarum, f. Palmfonntag.

Balmbled, Wilheim Fredrit, schwedischer Schriftsteller, geb. am 16. Dez. 1788 zu Liljested in Ostgothland, erwarb 1810 in Upsala die akademische Buchdruckerei, aus welder unter feiner Leitung mehrere filr Die Literaturgeschichte Schwebens wichtige Zeitschriften hervorgingen, wurde 1822 Docent für vaterländische Geschichte, 1827 Adjunct für Geographie und Geschichte an ter Universität Upsala, 1835 ord. Professor der griechischen Sprache und Literatur und ftarb am 2. Sept. 1852. Außer Lehrbuchern schrieb er auch Novellen: "Amala", "Die Insel im See Dall" und "Aurora Rönigsmart" (6 Bbe., Drebro 1846—

51; deutsch, Leipzig 1848-53). Balme, Rarl 3., beutsch-amerikanischer Journalift, geb. am 17. Dai 1817 im Schleswig-Holfteinischen, studirte die Rechtswissenschaft in Riel, Jena und Zürich, wanderte 1854 nach Amerika aus, ließ sich in Watertown, Wisconsin, nieder, wosclost er mit Karl Schurz ansammen die "Bollegeitung" grundete und bis 1860 redigirte. Bum Staats-Archivar

ernannt, fiedelte er 1860 nach Madison über und blieb bort bis 1864 im Ante; ging barauf nach St. Louis, wo er mit W. Schirach die "Boltszeitung" gründete. Im J. 1869 ward B. an Stelle bes verftorbenen B. Domfate bie Hauptrebaction des "Berald" in Milwautee übertragen. Im Sommer 1872 war er Delegat jur "Cincinnati Convention", Die Horace

Greelep für bie Prafibentschaft nominirte. Balmeirim, En is Auguft o, bebeutenber portugiesischer Dichter, geb. zu Liffabon am 9. Aug. 1825, war erst Officier, bann Beamter im Ministerium ber öffentlichen Arbeiten und wurde zulest Mitglied ber Königlichen Atabemie in Liffabon. Er fcbrieb u. a.: "Poesias" (Liffabon, 8. Aufl. 1859), eine Angahl Movellen und viele politische Auffage in Zeitforiften.

**Valmella, Dom** Pedro de Soufa-Holstein, Herzog von, portugiesischer Diplomat und Staatsmann, geb. jn Turin 1786, wurde 1808 portugiesischer Gesandter in Spanien, kampfte 1809 gegen die Franzosen und wurde bann als Gesandter zur Negentfhaft von Cabix geschickt, 1812 von Johann VI. jum Grafen ernannt, ging 1814 als poringiefischer Bevollmächtigter zu bem Congres nach Wien und 1815 nach Paris, murbe 1816 jum brasilianischen Staatsschretär für das Auswärtige ernannt, ging 1818 nach Paris, nm mit dem spanischen Gesandten die politischen Constitet wegen der Räumung von Wontevideo beizulegen. Zur Zeit des Ansbruchs der Revolution in Vortugal (1820) stand er an der Spine der Regentschaft, wurde nach Ausbedung der Constitution von 1822 im nächsten Jahre Marquis, Minister des Answärtigen und Ministerpräsident und entwarf als solcher eine constitutionelle Charte, welche ihm den Haß der Rönigin und des Insanten Dom Miguel zuzog, aber nicht zur Aussührung kam. Nach Austösung des Winisteriums (1825) wurde er Gesandter am britischen Hose und übernahm 1827 wieder das Pottescuille tes Auswärtigen, welche Stelle er nach Dom Miguel's Usurpation niederlegte. 1832 wurte er abermals Minister des Auswärtigen, siel 1833 bei Dom Pedro in Ungnate, begleitete aber noch in demscloen Jahre als Commissär der Rönigin den Biceadmiral Napier auf seiner Expedition nach Algardien, wurde 1834 zum Herzog von B. erhoben, erhielt 1835 wiederbolt das Winisterium des Auswärtigen, mußte sich infolge der Revolution von 1836 nach England flüchten, sonnte aber bald wieder zurschleberen, wurde 1846 auf kurze Zeit Minister-

prafibent und ftarb am 12. Oft. 1850 ju Liffabon.

Balmen, eine monototyle, zur Claffe ber Principes und ber Section ber Umfproffer (Amphibrya) gehörige Pflanzenfamilie, deren Stamm im Innern keine Jahrebringe, sondern zerstreute Gefäßbundel hat; ist charakterisirt durch das Absallen der spiralig um die Ausspe geerdneten, sich jährlich erneuernden, eine ganzrandige flache, oder seitlich zerschliebe, gesiederte oder fächerförmige Blatte darstellenden und einen halbumfassenden, oft bedornten Stiel besitzenden Blatter, mahrend der Stamm infolge der Entwidelung der neuen Krone aus der Endinofpe narbig, schuppig ober bornig wird. Aus ber endständigen Blätterfrone hängen in großen Traulen bie Bluten und die meift fleischigen ober facherigen, manchmal gefcuppten Stein-, feltener Beerenfruchte mit gewöhnlich hartichaligen, am Scheitel oft mit brei Löchern verfebenen Steintern herab, welcher ben ftete einen großen Gimeifforper befitenben Camen enthalt. Die Blaten find getrennten Gefchlechts, öfter zweihaufig, die mannlichen mit feche Staubfaben, oft bon Deciblatten geftust und meift febr gabireich, fo bag eine Scheibe, g. B. bie ber Dattel. palme, an 12,000 enthält, und auf einem einzigen Eremplar ber Mantelpalme (Alfonsis amygdalina) fonnen an 600,000 Bluten bervortommen. Die Familie ber B. zerfaut nach bem heutigen Standpunkt ber Renntnif berfelben in 84 Gattungen mit 681 Arten, welche Durch bie Mannigfaltigkeit ihrer theils zur Ernahrung, theils zu technischen Bweden bienenden Brodufte zu ben nunbarften Bflangen ber Erbe gablen. Dit Ausnahme einiger strauchartigen Formen besteht die Familie aus Bäumen von oft beträchtlicher Bobe (bis 300 Huß und darüber), mit einfachen, selten verzweigten (Hyphaene Thebaica, Borassus flabelliformis), zuweilen niederliegenden, friedenden ober fehr verfürzten (Sabal Adansonii), bald walzenförmigen, 3—5 Fuß diden, bald fehr schlanken, rohrartigen (Calamus), schft windenden (Desinoncus), bisweilen in der Mitte fpindelformig verbidten Stammen (Iriarten ventricos.). Ueber Die Standorte ber B. allgemein Gultiges ju fagen, ift faft unmöglich, indem beinahe jede Art nur unter ihr eigenthumlichen, besonderen Berhaltniffen wachst; indef treten fie in ben Mequatorialgegenben am zahlreichsten auf, und nur wenige reichen bis in die marmere gemäßigte Bone. Babrend einige in ben beifieften Lantern ber Tropen eng an die Ruften bes Oceans gebunben find, gebeihen andere nur in ben Centraltheilen der Continente in 14,000 Fuß Böhe, in der Nachbarschaft des ewigen Schnees. Manche lieben bie Feuchtigkeit und ben Schatten bes Urwalbes, mabrent antere freien Stand in voller Sonnenglut verlangen, und wieder andere nur in Sumpfen ober auf häufig überschwemmtem Boben gebeihen. Manche bitben ausgebehnte Balbungen (in Gubamerita) und verbrängen jebe frembe größere Pflanze, mahrend andere bie Gemeinschaft mit anberen Bflanzen, selbst mit Repräsentanten ber gemäßigten Bone (Fichten und Eichen) lieben. Jebe einzelne Art hat übrigens in ber Regel eine nur fehr befchrantte geographische Berbreitung und nur wenige, wie Elacis melanococca, Hyphaene Thebaica, Acrocomia sclerocarpa und Borassus flabelliformis behnen ihre Stanborte fiber weite Landstreden Mit Ansnahme von Cocos nucifera, beren Baterland gweifelhaft ift, tommt feine einzige Palme auf beiben Halblugeln zugleich wildwachsend vor. Die B., beren Artenzahl fich mit zunehmender Kenninis der noch unbefannten Landerstrecken wahrscheinlich noch erheblich steigern dürfte, erreichen bas Maximum ihrer Entwickelung innerhalb der 10 Breitengrabe nörblich und füblich vom Requator. Diese Zone, in welcher sich auf ber öfflichen Salblugel die Sundainseln und auf der westlichen Die Flufgebiete des Drinoco und Amazonenstroms an Reichthum ganz besonders hervorthun, birgt etwa 550 Arten. Die nördliche Grenze ter Balmen bildet in Europa ber 43.9, in Affien und Amerika ber 34.9 nörtlicher Breite; die füdliche in Afrika der 34.0, in Anstralien der 38.0 (Renseeland) und in Amerika

ber 36. fublicher Breite. Das tropifche Afien gablt bie meiften Arten, etwa 350, von welchen jeboch nur ber britte Theil bem Festland angehört, mabrend von den 300 ameritanifden Arten nur etwa 45 auf Die Infeln tommen. Afrita hat 25 Arten, beren Balfte aber ben Dastarenen angebort, Auftralien gabit 20 Arten und Europa nur eine Art, Chamasrope humilie, die Zwergpalme, da Phoenix daetylifera, die Dattelpalme, nicht wild vortommt, sondern eingeführt worden ift. Unter den für Amerika charakteristischen Gattungen steben obenan Bactris mit 51, Geonoma und Chamaedorea mit je 42 (28 Acten der lets teren in Mexico), Astrocaryum und Attalea mit 17, Desmoncus mit 14, Euterpe mit 10, Babal mit 9 (bavon 4 in ben Ber. Staaten), Thrinax, Acrocomia mit je 8, Oenocarpus mit 7, Oreodoxa, Ceroxylon, Copernicia, Guillelma, Martinetia, Syagrus und Scheelea mit je 6 Arten. Cocos ist nicht auf Amerika beschränkt, indem, abgesehen von C. nucisera, auch eine Art C. maunmillaris, auf ben Bhilippinen vortommt. Infolge daß viele B. biocifch (zweibaufig) find, erfolgt ihre Bestäubung nicht fo leicht, und muß oft auf tunftliche Weise beforgt werben. Um 3. B. bie Dattelpalme zu befruchten, muffen die Araber die Blutentolben mann-licher Pflanzen oft weit herholen. Groß ift die Widerftandefähigteit einzeluer Balmenarten gegen Schnee und Gis. Ueber Die Entwidelung ber Balmenftamme bat Bouche intereffante Beobachtungen angestellt. Die B. treiben beim Reimen einen balb fürzeren, balb langeren Strang aus bem Samen, ber fich abwarts neigt und bie Plumula und bie Rabicula in sich birgt, deren Trennungspunkt aber anfangs nicht immer zu bemerken ist; erst nach einiger Zeit bildet sich ein Wusst an der Stelle, wo sich das erste Internodium befindet und an Der Die Blumula und Radicula ihren Ursprung haben. Go weit ftimmt bies mit der Entwidelung vieler Monototyledonen überein; von jest an aber bieten fich zwei verschiedene Formen dar. Die eine Form, welche wir bei den meisten B. finden, ist als die normale Bitoung zu betrachten, indem fich der Stamm und Gipfel nach oben entwickeln. Die Radicula verkummert nach und nach, es erscheinen Abventivwurzeln in größerer Babl; fle werben stärker und nach kürzerer ober längerer Zeit bilbet sich dann der wirkliche Stamm. Ganz anders verhalt es fich mit dem Bachsthum bei Sabal, Acrocomia, Diplothemium, Attalea, Schoelea, Brahea und Maximiliana. Bei biefen und vorzugsweise bei Sabal wendet sich ber Gipfel ber Pflanze nach unten, die scheidenartigen Bafen ber Webelstiele bilden eine zwiebelartige Berbidung, aus ber die etwas gefrümmten, jungen Webelchen wieder nach oben machien und aber ber Erbe in normaler Form erfcheinen. Der burch bas Absterben von Wedeln fich bilbende Stamm bringt allmälig tiefer in die Erbe ein ober wird and wohl in die Bobe geschoben, so daß er bisweilen mit feinem alteren, nach und nach verwachsenden Theile wohl 1 Fuß aus der Erde hervorragt; die jungeren Adventiumurzeln bilden fich baber fceinbar unter ber Infertion ber Ravicula. Diefer fich nach oben bebenbe Stumpf erfcheint oft schon im britten Jahre über ber Erbe, und bie Balmen bleiben in biefem Buftande oft eine lange Reihe von Jahren. Ginige Jahre nach bem Erscheinen bes wirklichen Stammes bilben fich aus beffen Bafis wie bei anderen B. gabireiche Abventivwurzeln. Der Nupen ber Palmen ift für bie Menichen ein ungemein großer; in manchen Gegenden find fie das einzige unentbehrliche Rahrungsmittel; ans den Blattstielen werden Butten und Lagerstätten gebaut; die Fiederblätter werden zu Flechtwerk und die Oberhaut berfelben gur Bubereitung von Rleiderftoffen benutt. Manche Arten liefern eine moble schmedende Mild, Früchte, Dele, Inder, Bache, bas fog. Drachenblut (von Drachen totang) und den fog. Tobby ober Balmwein (f. d.); ans ben Faferstoffen bereitet man Bangematten, Matten, Rorbe, Taue, Bute, Repe, benupt fie als Stubl- und Flechtrohr, ju Blirftenmaterialien, die Frucht als Raffee- und Mehlfurrogate und Zusatz an Speisen, und bie Anospen als Gemufe (Balmtobl). Die Russe mehrerer Arten werden wie Elsenbein verarbeitet und bas Bolg ju Bauten, Bafferröhren, Ballifaben, Möbeln u. f. w. verwenbet. Mit fog. Palmtuchen gemästete Thiere werben rafch fett, und die Rube liefern viele und gute Mild. Die gespaltenen Blatter ber europäischen Chamaerops humilis bilben einen namhaften Ansfuhrartitel nach ben Ber. Staaten. Bei ben erften Chriften galten Die P. als Sombol bes ewigen Friedens, weshalb fie bei Begrabniffen benutt wurden.

Palmer, Ehristian von, ausgezeichneter protestantischer Theolog, geb. am 27. Jan. 1811 zu Winnenben unweit Stuttgart, wurde 1836 Repetent am Tübinger Stift, 1839 Diakouns in Marbach, 1843 zweiter Diakon an ber Hauptsirche in Tübingen, 1848 Archibiakon, 1851 Dekan ber Tübinger Diöcese und Stadtpforrer baselbst, 1852 orb. Professor für Homiletit, Ratechetit, Moral und Babagogit an ber Tübinger Universität, 1858 Doctor ber Theologie und geabelt, 1869 Viceprassont ber württembergischen Landessprode und 1870 von ber Stadt Tübingen in den Landtag gewählt. Seine Hauptwerke, ber sog. Ver-

mittelungstheologie angehörend, find: "Evangelische Homiletit" (Stuttgart, 5. Aufl. 1867), "Evangelische Katechetit" (ebb., 5. Auft. 1864), "Evangelische Babagogit" (ebb., 4. Auft. 1869), "Evangelische Pastoraltheologie" (ebb., 2. Auft. 1863), "Die Moral bes Christen thums" (cbb., 1864), "Evangelische Casnalreben" (4 Bbe., 4. Aufl., ebb. 1864-65).

Palmer, Gir Roun bell, engl. Staatsmann, geb. 1812 in Mirbury, wurde 1847 und abermals 1853 in's Parlament gewählt und war unter Balmerfton "Solicitor Genoral", 1864 "Attorney General". Er ferrich: "Book of Praise, from the Best English

Hymn-Writers (1862).

Palmer, John McC auleh, amerit. General, geb. am 13. Sept. 1817 zu Eagle Creef, Rentudy, 30g 1832 nach Blinois und fiebelte fic 1839 in Carlinville an. genten Jahre gur Abbocatur jugelaffen, wurde er 1852 jum Staatsfenator ermablt, mar 1856 Oclegat ber republ. Nationaltonvention zu Philadetphia, sowie 1861 Delegat ber Friedens-Convention zu Wosbington. Beim Ausbruche bes Burgerfrieges ward B. Dierft bes 14. Juinois-Freiwilligenregimentes, begleitete als folder General Fremont auf feinem Auge nach Springfield, Diffouri, und wurde am 19. Dez. 1861 jum Brigabegeneral er-Er betheiligte fich mit General Bope an ber Eroberung von New Mabrid und Island No. 10, fowie an ber Schlacht bei Farmington und befehligte bie 1. Brigade ber Mississpi-Armee. 3m Rov. 1862 wat P. unter General Grant Commandeur einer Die vision, nahm als folder theil an ber Schlacht am Stone River und wurde hierauf zum Generalmajor befördert. Im J. 1863 bethelligte fich P. an der Schlacht von Chidamauga und commanbirte 1864 unter Beneral Sherman mabrend ber Atlanta-Campagne

bas 14. Corps. Bon 1869-71 mar er Gouverneur von Juincis.

Balmer, Eraft us Doco, amerit. Bilbhauer, geb. am 2. April 1817 an Bompen, Ononbaga Co., im Staate New Port. Er erlernte bas Santwert eines Schreiners und Bimmermanne, und betrieb daffelbe, nachbem et fein Beimateborf verlaffen batte, querft in Duntirt, bann in Amfterbam, New Port, wo er fich verheirathete, fpater, bis ju feinem 29. Jahre, in Utica. B. hatte fich foon kfter mit Erfolg im Holzschniken versucht, und ba ihm um bicfe Beit eine Camee in Die Banbe tam, fo beschloß er ein Bertrait seiner Frau in ähnlicher Beife zu schneiben. Wit ber Technik vollig unbekannt, führte er biefe Arbeit auf cinem Stud Mufchel mit einet Feile aus, und ba viefelbe' ben Beifall eines Aunstenners erntete, bem er fie gezeigt hatte, fo warf er fic gang auf biefen Rimfigweig, und jog nach Albany, wofellift er noch wohnt. Rach feche Jahren mußte er jetrch bas Cumeenfcneiten seiner Augen wegen aufgeben, und jest erft fing er an zu mutelliren. Gein erfice Wert vicfer Art, eine Bafte "Infant Ceres" genannt, nach feiner Meinen Tochter mobellirt, erregte fofort auf ber Ausfiellung ber "Aendemy of Design" in Rem Port Auffeben. Diefer Bufte folgten zwei febr fcone Reliefe, "Der Morgenstern" und "Der Abendftern", benen fich nach und nach noch eine ganze Reibe anderer ivealer und genrehafter Werte aufolog. Die bekanntesten darunter sind: die Buften "Refignation" und "Frühling"; bie Reliefs "Glaube", "Unveranderlichteit", "Die Flucht ber Seele", "Sappho" und "Reue", und unter ben größeten Rundwerten: "Die folgende Beri", "Die weiße Gefongene", "Indianermadden mit einem Kreus in ber Band", "Der gefeffelte Friede" (angeregt burch ben Bürgerfrieg), "Der hauptling int hinterhalt", "Answandererfinder", "Das ficine Bauternmadchen" u. a. m. Gein größtes Bert ift ein Entwurf, "Die Lantung ter Bilger", eine Gruppe von 15 Geftalten, für bas Capitol in Bafbington bestimmt. reiche Bortraitbuffen hat B. geliesets, barunter diejenigen von Erafins Corning, Commercre Berry, Genverneut E. D. Mergan, Alexander Samilton (im Befibe tes Herrn Samilton Gifb), Mofes Taylor, Bafbington Irving (in ber Galerie ber "N. Y. Historical Society") u. f. w. Geine Berte zeichnen fich aus burch reines Formengefühl, warme Empfindung und garte Technit, und wenn auch feinem berfelben bie Bezeichnung ber Großartigleit gebührt, so entschädigen sie dafür durch den idealen Banch, der darüber ausgegossen ist. Biele feiner Berte find burch Stid und gumal burch Photographie weithin berbreitet.

Palmer. 1) Do to ff bib in Danipocu Co., Waffachufetts; 3681 G. 2) Cowufhip in Washington Co., Ohio; 671 E. 3) Township in Rorthampton Co., Penu-

Inludnia: 1444 E.

Balmet Bebbf, Doef in Olimpben Co., Waffadafetts.

Balmerfish, Denry John Temple, Bibcownt, britifder Stoatsmann, gel. am 20. Oft. 1785 ju Broadlands in Hompfoire, fam 1806 in's Parlament, war von 1809-28 Kriegssetretür, verließ die Partei der Toxies, zu welcher er bisher gehalten, trat aber beffenungeochtet 1800 unter Grey ale Stantofelretav für's Auswärtige in's Minifierium, ftiftete 1834 bie Dunbenpelaftiang zwifden Frantrich, Spanien, Portugal und England,

die so ersolgreich Doni Miquel und Don Carlos betämpfte. Richt minder erhöhte er den Einfluß der englischen Politik auf die. überfeeischen Länder, wirkte 1838 durch den Bertrag mit Desterreich und der Türkei dem russischen Uebergewicht im Oriente entgegen und lähmte 1840 den frangöfischen Ginflug in Sprien und Aegopten und auf Die orientalischen Ange-Dit feinem Schwager Lord Melbourne fchied er, als im Berbft legenheiten überhaupt. 1841 Die Whigs den Tories weichen mußten, aus dem Minifterinm und bekömpfte an ber Spite der Opposition (1842-44) vergeblich R. Beel's Rorngesete. Rach beffen Rudtritt übernahm B. 1846 in dem neugebildeten Mlinisterium das Departementides Auswärtigen. Durch Die Ungelegenheit der fpanischen Beirathen, welche vorläufig mit einer politischen Rieberlage B.'s endigte, wurde bas gute Einvernehmen amifchen England und Frankrich geftort und durch die bewaffnete Interpention in Bortugal Die Mifftimmung nach erhöht. Bie in Sicilien und in der Lombardei unterstütte B. Die Insurrection auch in Ungarn und zeigte fich in ber schleswig - holsteinschen Frage als eifriger Anhanger Danemarts. Gein Berhalten in ben griechischen Angelegenheiten follte Rugland in Schach halten, ju welchen 3med er Die Türkei gegen Rufland und Defterreich in ber Flüchtlingsfrage Da er überdies allen politischen Flüchtlingen in England Afpl gewährt in Schut nahm. und badurch Frankreich, Deutschland und befonders Desterreich (burch ben Empfang Roffuth's) gereizt hatte, und infolge ber Ungufniedenheit ber Großmächte mit ber englischen Politik, welche er durch die Billigung des französischen Staatsftreiches vom 2. Dez. 1851 bervergerufen batte, mußte er am 22. Dez. 1851 von feinem Amte gurudtreten. Barlamente trat er gegen feine fruberen Collegen amar nicht geradezu feindlich auf, boch trug er durch die Miligbill gum Sturg bes Ministeriums Ruffel bei (20. Febr. 1852), und trat gegen bas barauf folgende Ministerium Derby in offene Opposition. Im Dinisterium Aberdeen hatte er wieder bas Portefeuille des Auswartigen, und wirkte in diefer Stellung während des Orientfrieges (1855) ju Gunften ber Turkei. 3m J. 1855 murbe er Mini-fterprafident des Coalitionsministeriums, welches am 20. Febr. 1858 dem Torycabinet Oerby-Distaeli weichen mußte, Alls erster Lord des Schapes trat er am 18. Juni 1859 wieder an die Spite des neugebildeten Bhigministeriums. Seine Bolitik wurde nun vorsichtiger und trop ber Anfeindungen, die er wegen feines Berhaltens in den großen Tagesfragen von feinen politischen Gegnern erfahren mußte, behauptete er fich bis zu feinem Tobe auf bem Ministerposten. Allgemein mar tie Trauer, welche sein hinscheiten (18, Dit. 1865) auf Shlog Brodet-Ball, Bertforbsbire, bervorrief. Sein Leichnam murbe in ber Bestminfterabtei neben den Grabern von Bitt und for beigefest.

Balmillas, Dorf auf ber Jusel Cuba, im Regierungsbegirk Colon, mit 329, E.

(regal·

Balmira, Dorf auf ber Infel Cuba, im Regierungsbeziet Cienfnegos, mit 1890 E.

(1867).

Palmöl, ein vegetabilisches Fett, wird durch Auspressen und Anstrchen der abgeschälten Früchte mehrerer Valmarten, wie der Ochpalme (Elasis Guineonsis), der Itapalme n.a. in Wasser erhalten, kellt eine pomeranzensarbige, nach Beilchen riechende Butter dar, wird jedoch mit der Zeit ranzig und leichtstässig. Das P. besteht vorzugsweise aus palmitinsurem Glyceryloppd, freier Palmitinsauren, Elaün und einem eigenthümsichen Farbestoff, der sich an der Luft und besonders im Sonnenticht, durch Behandeln mit Chromfaure u... f. w., schnell entfärdt. Aus dem westischen Afrika werden jährlich große Massen zur Seisensarbitation ausgesihrt. Frisches, weiches B. schmitzt bei 369 C., erstarrt bei 21° und exwärmt sich dabei auf 21¹/a°; altes schmilzt bei 42°, erstarrt bei 38° und exwärmt sich dabei auf 39¹/3° C.

Balmsuntag (Dominica Palmarum), auch Palmarum, Biumentag, Grüsner Sonntag vor Offern, der lette der fog. Fastenzeit, wird zur Erinnerung an den Einzug Jesu in Jerusakem geseiert, bet weicher Gelegenheit das Bolk ihm zu Ehren Palmenzweige auf den Weg strente. In der griechischen Kirche sindet sich der P. schon im 4. Jahrh., in der katholischen erwähnt ihm zuerst Beda Benerabilis, wermende die Feier schon früher üblich gewesen sein mag. Die katholische Kinde seien über dunch die Brieb von Palmenzweigen, Delzweigen oder Buchsbaum und durch eine Procession, bei welcher die geweihten Zweige in den Handen getragen werden. In den pustestantischen

Rirden wird am B. vielfach Die Confirmation vollzogen.

Palumein, gegoren auch Eobbywein genannt, nennt man ben in ber Fruchthälle, in Gewebe bes Stammes enthaltenen, aber bon burch Ausschneiben bes unantwidelten Blüten- loibens verschiebener Baimenarten gewonnenen, zuderhaltigen Saft, welchor frisch ober gegoren getrunten, ober eingefotten in Zuder, ben fog. Balmpuden were Joggero.

(3 Duart Balmpratoddy geben 1 Pfund Jaggery) verwandelt wird. Den meisten Baliefern die Balmpra- oder Oftindische Beinpalme (Borassus flabellisoruns), die Brasiliauische Bein- oder Itapalme ((Mauritin vinisera), die Juder-palme (s. Aronga) auf Java, nud die Cocospalme (s. d.). Den Sast gewinnt man entweder durch Einschneiden und Abzapsen der zuvor umschnstren Blüteuscheiden oder durch Umhanen des Stammes. Der Toddy ist sehr berauschend; auch bereitet man Essigund Hese daraus. Der Palmzuder, welcher zu dem gärungsfähigen Zuder oder dem seg. Trauben zuder (s. d.) gehört, ist ansangs ein braumer Sirup, später eine settige, dunkte Wasse von angenehmem Geschmad. Java, Ostindien und Ceplon vorzugsweise sühren nicht unbeträchtliche Wassen Jaggery aus.

Balmyra (fpr. Thadmor, d. i. Balmenstadt) wurde der Sibel nach von dem jütischen Könige Salomo als Karavanenstadt auf einer Dase der Sprischen Wüste angelegt. Zur Zeit der Kömer litt sie schwer durch die zwischen diesen und den Barthern geführten Kriege. Im 3. Jahrh. nach Chr. gelangte sie zu großer Macht, da sie 212 während ter Regierung des Kaisers Caracalla von dem röm. Senator Odenathus zum Sie des Balmyren ische nach seinem Tode unter seiner Gemahlin Zenobia (s. d.) sich über Theile Aegyptens und Vorderassens ausdehnte, aber durch Kaiser Aurelian 273, nachdem es nur kurze Zeit bestanden hatte, zerstört wurde. Die Stadt selbst wurde geplündert und verwüsstet, und sonnte, trotz der Wiederherstellung durch Justinian, nicht wieder zu Ansehen gelangen. Die prachtvollen Ruinen, 1691 von englischen Kaussenten entdeckt, unter ihnen die des Tempels der Sonne (Baalstempel), zeugen von dem vergangenen Glanze und Reichtbum der Stadt.

Belmyra, Tounsbips in den Ber. Staaten. 1) In Lee Co., Illinois; 1109 E. 2) In Anor Co., Indiana; 1269 E. 3) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Warren Co., Jowa; 1347 E.; das Postdorf hat 226 E. 4) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Douglas Co., Kanfas; 2431 E. 5) In Somerset Co., Maine; 1322 E. 6) Mit gleichnamigem Postdorfe in Lenawee Co., Michigan; 1757 E. 7) Mit gleichnamigem Postdorfe in Wadene Co., New York; 4188 E.; das Postdorf hat 2152 E. 8) In Portage Co., Ohio; 848 E. 9) In Bennsylvania: a) in Pite Co., 570 E.; b) in Wahne Co., 2881 E. 10) Mit gleichnamigem Postdorfe, dem Hauptorte von Fluvanna Co., Virginia; 1979 E. 11) Mit gleichnamigem Postdorfe in Iesserson Co., Wisconsin, 1621 E.; das Postdorf hat 705 E.

Balmyra, Bostdorfer und Dörfer in den Ber. Staaten. 1) In Jubiana: a) Bostdorf in Harrisch Co.; b) Dorf in Rust Co. 2) Postdorf und Hauptort von Marien Co., Missouri; 2615 E. 3) Dörfer in Ohio: a) in Knor Co.; b) in Warren Co. 4) Bostdorf in Lebanon Co., Bennsulvania.

Bals. 1) Bostdorf in Linn Co., Joma, an der Burlington-, Cedar Rapids-Minnesota-Bahn; 300 E. 2) Bostdorf in Jowa Co., Michigan.

Pals-Alis. 1) County im nordwestlichen Theile des Staates Jowa, umsaft 550 engl. O.-M. mit 1336 E. (1870), davon 34 in Dentschland geboren; im J. 1860: 132 E. Hauptort: Emmettsburg. Demotr. Majorität (Präsidentenwahl 1868: 20 St.). 2) In Jowa: a) Township in Jasper Co., 1064 E.; b) Bostdorf in Louisa Co. 3) Borough in Schuhstill Co., Bennshlounia; 1740 E. 3) Waldsland schaft am Rio Grande, in Cameron Co., Texas, zwischen Point Jabel und Brownsville; ist historisch bentwürdig durch eine glänzende Wassenthat der Truppen der Ber. Staaten während des Mexicanischen Krieges. General Z. Taplor griff am 8. Mai 1846 mit 2300 M. 6000 Mexicaner unter Gen. Ariska an und schlag sie mit einem Berlinste von unr 4 Todten und 40 Berwandeten, während die Mexicaner gegen 100 Tubte zählten.

Baloma, Postberf in Abams Co., Illinois.

Balsmins be Belades, Antonio, berühmter spanischer Maler, geb. 1653 zu Bajalanca, unweit Corbova, gest. am 19. Apr. 1726 zu Matrid. Er bildete sich unter Balves und ging 1678 nach Madrid, wo er viele Fresten aussührte und hofmaler ward. Nach bem Tode sciner Fran trat er in den geistlichen Stand. Sein Wert "El museo pictorico y vscala optica" (8 Bbe., Madrid 1715—24), welches, neben einer Anleitung zur Malerei, Lebrusbeschweibungen berühmter span. Waler enthätt, bildete die Grundlage zu Quilliet's "Dietionnaire vlos peintres Kapagnole" (Baris 1816). B.'s Sohn war ebenfalls Maler, und seine Schwester Francisca erward sich Auf als Portraitmakrin.

Boles, Township in Coote Co., Illinois; 858 E.

Balanse River, entspringt an dem Bestabhange der Bitter Root Mountains, Territorinm 3 ba bo, tritt mit westl. Laufe in das Territorium Basbington und mundet in den Lewis Fork, den Hanptzussung bes Columbia River, Spotane Co.

Balndan=Müller. 1) Frederit, banischer Dichter, geb. am 7. Febr. 1809 auf hünen, machte von 1838—40 eine Reise durch Deutschland, Frankreich, die Schweiz und Italien und ließ sich nach seiner Rücklehr in Ropenhagen nieder. Sein Hauptwert ist die didaktische, humoristische Dichtung "Adam Homo" (4. Anst. 1863). Bon seinen anderen Arbeiten ist besonders hervorzuheben: der Roman "Jvar Lystes Historie" (1866). Eine beutsche Uebersetzung eines Schauspieles von B.-M. ("Die Liebe am Hose"), erschien 1871 in der "Universalbibliothet", (327. Bd.). 2) Kaspar Peter, dänischer Geschichtsforscher, älterer Bruder des Borigen, geb. am 25. Jan. 1805 zu Kzertentinde, wurde 1829 Lehrer an der Kathedralschule zu Obense, 1852 Professor und 1853 Rector der Kathedralschule zu Nykjöbing. Er ist der Berfasser mehrerer werthvoller historischer Berfe.

Bamah, Dorf in Jones Co., Jowa.

Bamelia, Township in Jefferson Co., Rem Port; 1292 C. Bamelia Four Corners, Bostborf in Jefferson Co., Rem Port.

Pames, einer der Indianerkämme Mexico's, welche zur spanischen Zeit unter dem Collectivnamen Chichimecos begriffen wurden. Ihr Gebiet begreift Theile der Staaten Auerstaro, San Luis Potoss, Guanajuato, Nuevo Leon und hidalgo. Eine Grammatik und ein Wörterbuch ihrer Sprache, geschrieben in den Missionen von San Louis Potoss (1767), besand sich 1872 in Werico unter der Presse.

Bamlics in Rorth Carolina. 1) Fluß, entspringt in Granville Co., fließt släböstlich und mündet in Beaufort Co. in den Pamlico Sound; sein oberer Lauf wird Tax River genannt. 2) Leuchtthurm an der Südseite der Mündung des Pamlico River.

Bamlies Sound, Ban bes Atlantischen Oceans, im Staate North Carolina, welche bie Ruften ber Counties Tyrel, Sybe, Beaufort und Craven bespult; 80 engl. R.

lang und 20 Dt. breit.

Bampa (in der Rechnafprache Chene oder Feld), im Gangen gleichbedeutend mit Barano und Blano; boch wird letterer Rame für die Ebenen im nordl, und nordöftlichen Sabamerita gebraucht, mahrend ber Ausbrud B. für bie Chenen bes übrigen Gubamerita angewendet wird, namentlich für die Region zwischen bem 33° und 40° fübl. Br. B. bilben im B. Salzfumpfe und Salzsteppen (Salinas) und im D. ein ununterbrochenes, steinlojes Grasmeer. Rleine Seen werden auf ihnen gefunden, während eigentliche Fluffe ben B.s fehlen. Das Gras biefer Ebenen bilbet keinen zusammenhangenden Rasen, son-bern besteht aus einzelnen Bufcheln, zwischen benen der kable Boden zu Tage tritt. Sauz Ibe, nadte Stellen tommen nur ba vor, wo ber Boben fo ftart mit Salz gefdmangert ift, daß ihn dasselbe als weiße Kruste überzieht. In den P.8 befinden sich einzelne geschloffene Ortschaften und viele Guter (Eftancias), auf benen Biebzucht getrieben wirb; Dillisnen von Rindern und Pferden weiden halbwild auf den Weideplätzen derfelben unter Auffict ber Ganchos (f. b.). Die Rinber werben aber mehr ber Saut und bes Fettes, als bes fleisches wegen gehalten. Die Fabrication des fleischentractes bat indessen diese Berhaltniffe wesentlich geandert. In den subl. Gegenden der B.s hausen Indianer, welche die Anfiedler vielfach beläftigen. Durchforscht murben bie B.s zuerst von Darwin und b'Drbigun.

Fampa Grande, Sandmilfte in der Republik Pern, zwischen Arequipo und dem Stillen Ocean; liegt 200 F. über dem Meeresspiegel und ist vegetations- und wasseries.

Bamphlet (wahrscheinlich bom griech, pan, Alles, und phlein, phledan, schwagen, also gleichsam "Alles anoschwagend, ausplandernd", nach Anderen von pamphlektos, Alles verbrennend), eine Flugschrift, worin irgend eine Tagesfrage, namentlich politischer, gesellscheftlicher aber Linchticher Art besprechen wird, besonders wenn sie den Charakter dem Schreitschrift, lichen bedentet.

Bamphylien, ursprünglich ber schwale Küstenstrich Klein af iens zwischen Lycien und Cilicim, von erstenem bund bas Limangebinge, von letterem burch ben Melassus geschieben; au ber Sidelia kut bas Bamphylische Mear (Mocennsen von Avalia). Das bebentenbste Bargebirge war Leutotheien (Karaburun); Flüsse: ver Katarrhaltes (Dubonsu), ber Eurymedon (Kaprissu), der Melas (Menaugabsu), Die Bewohner waren ein Gemich von Urbewohnern, Cilicien und Griechen und theilten bis zur Bestehnung bes Antiochus

das Schickfal ihrer Nachbarn. Später kam P. dum Pergamenischen Neiche, bam an tie Römer.

Bamplin's Depot, Boftborf in Appomattor Co., Birginia.

Bamplong ober Pampeluna, Bauptstadt ber spanischen Brovinz Navara und bes früheren gleichnamigen Königreichs, liegt 6—7 M. von der franz. Grenze am linken lier ber Arga und an der Eisenbahn, auf der weiten Hochebene Cuenca. Sie hat regelmäßige, breite, reinliche Straßen und ist durch eine Citadelle mit 5 Bastionen start besestigt. Sebenstwerthe Gebäude sind die große gothische Kathedrale mit Königsgräbern, die Kirchen Sanzwickas und Sanz-Saturnino, der Gouvernementspalast und das Ghmnasium mit Betanischem Garten. Die 22,894 E. (1860) unterhalten Tuche, Ledere, Wachse, Töpser und Steingutsadrifen und treiben lebhaften Handel mit Wein und anderen Landesprodutten. R., das Pouppelon der Alten, im Lande der Bosconen, warde 755 von den Arabern erobert und spielte in der spanischen Kriegsgeschichte des Mittelalters wie der Neuzeit eine betentende Rolle.

Pamunten River, Fluß im Staate Birginia, entsteht in Hanover Co. burch ten Zusammenfluß bes North und South Anna, tritt mit subolit. Laufe in Ling William Co.

ein, nimmt ben Mattapony auf und bilbet mit biefem ben Port River.

Ban, in der griechischen Mythologie der Gott der Hirten und herben, Sohn des hermes und der Tochter des Orpops (nach Anderen des Zeus und der Kallisto oder des Urwes und ter Gal. Er wurde gehörnt, bärtig, frummnasig, geschwänzt und mit Bockspüßen geboren, so daß seine Mutter vor Schreck entstoh; hermes aber trug ihn zum Otymp. Sein Dienst breitete sich von Arkadien über ganz Griechenland aus. Er ist der Gott der herden, deren Fruchtvarkeit er vermehrt, und der Ersinder der hirtenstöte. Bon Apollo wurte er in der Kunst der Weissaung unterrichtet, galt aber zugleich auch als Dämen des Schreckens; daher Pan is cher Schreckens; daher Pan is der Schreckens; der blinder Lärm, durch welchen eine allgemeine, wenngleich grundlose Bestürzung hervorgerusen wird.

Banacea (lat., vom griech. panakeia, von pan, all, und akein, beilen), ein Kraut von allgemeiner heiltraft ober überbaupt ein allgemeines heilmittel, Bunbermittel; in ta

griechischen Mythologie Die Göttin ber Genefung, eine Tochter bee Mesculap.

Panama (Isthmus von, auch Isthmus von Darien genannt), der schmasse Theil des amerikanischen Continents, welcher Rord- und Glidamerika mit einander verbinbet, und ben Atlantischen Ocean vom Stillen Meere trennt. Der Inhmus ift auf feinen breitesten Stellen 114 engl. D., auf feiner fomalften Stelle zwifchen B. und ber Ravy Ban 471/2 Dt. breit. Gin Bergzug, welcher fich mit ber Banvotette in ber Rabe bes Golfes von San-Miguel vereinigt, durchzieht die Landenge. Die hochfte Spipe ift der Bicach (7200 F. Die Bereinigung biefer beiben Bergzüge und bie Berlangerung bes lettern kilbet bie Grenze zwischen bem Stillen Ocean und bem Thale von Atrato, mit einer Erhebung von 700-1200 F. Bon biefen Bergzügen ftromen 149 Ftuffe in den Atlantischen nud 326 in ben Stillen Ocean. Der bebeutendste ist ber Tuira, welcher in den Golf von San-Diquel fallt. Als die Dampfichiffverbindung langs ber Bestäfte Gutameritas und mit Europa eröffnet murde, benutten die Reisenden den Landweg, um von ber Best- zur Oftfufte und umgefehrt zu gelangen. Im Dai 1850 begann eine Gefellschaft New Porter Kapitaliften ben Ban ber Banamabahn, welche am 17. Febr. 1855 unter ber Oberleitung bes Ingenieurs Totten vollendet wurde und von der aufblühenden Handelsstadt Aspinwall ober Colon, auf der dichtbewaldeten Roralleninfel Manzanilla in der Navy Bay nach Banama führt und nur einen 258 F. hohen Gattel zwischen beiden Oceanen überschreitet. 1866 murte fie von 31,700 Reisenden befahren. Ueber Die Berfuche ber Durchbrechung ter Lantenge von P. f. Mittelamerika. Die atlantische Akste ves Ishmus wurde schan 1502 von Columbus entbedt, aber erft 1513 naber erforfcht, in welchem Jahre Basco Ruftez bi Balbea eine Expedition zur näheren Untersuchung Des Landes unternahm und von einer Bergspike uns ben Stillen Desan erblidte.

Panama ober Istm v. 1) Siner der 8 Staaten, welche die Acpublit der Ber. Staaten von Colombia dieden, umfast 1267,, gergr. D.-W. (29,756 engl. D.-W.) mit 220,542 E. (1870) und zerfällt in die 7 Districte: B., Chiriqui, Fabrega, Herreru, Los Sautos, Coclo und Colon. Der Staat umfast den schmalken und: klichsten Theil don Centralamerika, zwischen 7° 20' und 9° 60' nörbl. Br. und 77° und 88° westl. L. (von Greenwich aus) gelegen, zieht sich zwischen dem Karatbischen Meere und dem Stillen Decan in einer Kistenlänge von 100 geogr. M. hin und grenzt im NB. an den Freistaat Costa Rica, im SD. an den Staat Canea, Ber. Staaten von Colombia. Dus Land ist

jum größten Theile eine uncultivirte, mit üppigster Begetation bebedte Bilbuig und von einer reichen Thierwelt bevölkert. Gold findet fich in den Fluffen Mareas, Balfas, Cocla, Belen, Indios, Santa-Maria, Birigua u. a. Rohlenlager find reichlich vorhanden; auch Eisen wird gefunden. Die in früherer Beit in ber Bai von Banama eifrig betriebene Ber-lenfischerei hat fast ganglich aufgebort. Das Rlima ift verschieden, aber in den Berggegenben gefund und tühl. Reiß, Dais, Raffce, Cacao und Buder gedeihen in ben bestebelten Theilen vorzüglich. Bon ben Bewohnern waren 1860: 10,000 Beiße, 7000 halbeivillfirte Indianer, 6000 wilde Indianer, 4000 Reger, 15,000 Mulatten, 4000 Bambos und 134,000 Meftizen, in Summa 180,000 Bewohner. Der Staat ift eigentlich volltommen unabhangig und hat eine fehr freie Berfassung. Außer ber hauptstadt ?. find zu nen-nen: Afpinwall, ein blübender handelsort, Rats, Bese und bie hafenplate Mlauje, Remedios und Bocas del Toro. (Bgl. Colombia, Ber. Staaten von). 2) Bauptfabt bes Staates, am Stillen Drean, an einer durch vorgelagerte Infeln geschützten Ahebe, auf einer vorspringenden Landzunge gelegen, hat 18,000 E. Bur Beit ber Spanier war B. eine ber bebeutenbsten Statte Amerita's, wurde aber 1680 von bem Bucca-nier Morgan erobert und zerstört, spater 4 engl. M. weiter füolich wieder aufgebaut, und mehrfach burch Feuer fcmer beimgesucht. Erft feit Errichtung von Dampfichiffverbindungen mit Chile, Peru, California u. f. w. hat sich die Stadt wieder gehoben, namentk lich feit Eröffnung ber Gifenbahn über ben Ifthmus. Bon ben 13 Rirchen und Rloftern ift die im Renaissancesthl gebaute Kathebrale hervorzuheben.

Banama, Bostorf in Chautauqua Co., Rew Port; 650 E. Banard, Charles François, franz. Boltstichter, geb. 1694 zu Courville bei Chartres, ftarb am 13. Juni 1765 zu Paris. Er schrieb gegen 80 Stude, barunter 13 tomifche Opern und 5 Lustspiele von Bebeutung. Geine Berte erfcbienen als "Theatre et oeuvres diverses" (4 Bbe., Paris 1763) und "Oeuvres choisies" (3 Bbe., Paris

1803).

Panathenaen (griech. Panathenaia), bas größte und alteste religios-politische Fest, welches die Athener zu Ehren ihrer Schutgöttin Athene (Minerva) im August feierten und in welchem Die politische Einheit aller attischen Stamme ihren Ausbrud finden follte. P. zersielen in die kleinen oder jährlichen und die großen, welche nur jedes vierte Jahr gefeiert wurden. Der Hauptbestandtheil ber Feier waren gymnastische Spiele, Wettrennen zu Bferde und zu Wagen, Wettkämpfe von Musikern, Sängern, Tänzern und Rhapsoden (f. d.), wobei die Sieger Kränze von Delzweigen und Basen, gefüllt mit dem Del ber beiligen Delbaume ber Athene, ale Breife erhielten. Gin großes Thieropfer (Betatombe) und ein allgemeiner Festschmauß bilbeten ben Schluß bes Festes. Bgl. Dommfen, "Beortologie. Antiquarische Untersuchungen über bie städtischen Feste ber Athener (Yeipzig 1864).

Banatius (griech. Panaitios), ein berühmter Stoifer aus Rhodus, geb. um 180 vor Chr., ging nach Rom, wo er mit Lalius und bem jungeren Africanus in nabere Berbintung trat und besonders zur Berbreitung der Stoifchen Philosophie durch Beranbildung bebeutenber Schüler beitrug. Später ging er nach Athen, trat an die Spite der Stoischen Shule und ftarb hochbejahrt. Sein Hauptwerk handelte über die Pflichten, welches Cicero ten beiben erften Blichern feiner Schrift "De officiis" ju Grunde gelegt hat. Nur unbe-

teutenbe Fragmente haben fich erhalten.

**Pancratius**, ein christlicher Märtyrer, der als vierzehnjähriger Anabe in der Diocletianischen Christenverfolgung den Märtyrertod erlitten haben soll. Sein Fest fällt auf den 12. Mai, welcher Tag mit bem barauf folgenden bes Servatius für bie Witterung bes nörde lichen Dentschlands von Bebeutung ift, indem es Boltsglaube ift, daß nach bemfelben kein Rachtfrost mehr eintritt.

**Pancsowa**, Stadt im Deutsch-Banater Regiment der österreichischen Miltärgrenze, nabe ber Mündung ber Temes in die Donau gelegen, hat 13,408 E. (1870), eine schäne griechische und 2 katholische Kirchen und treibt bedeutenden Handel mit Bieh und Betreibe. Am 30. Juli 1739 flegten hier die Desterreicher unter dem Grafen Wallis über

bie Turlen; am 2. Jan. 1849 erftere über bie Ungarn.

Pandamonium (griech. von pan, all, und daimon, Damon), ein allen Göttern geweihter Tempel, dann die Gesammtheit aller libermenschlich gedachter Wesen, insbesondere das

Reich ber bosen Geister, bas Reich Satan's.

Pandanus, monotothie Bflangengattung aus ber vorzugsweife in Indien und auf ben Infeln bes Großen Oceans und bes Inbifden Archipels machfenben, gablreichen Familie bet Bantaneen, von palmenahnlichem Buche, einem gewöhnlich auf Stupwurgeln rubenben, schlanken Stamm, und großen, einsachen, linealen, immergrünen, am Rando meift bornigen, am Grunde scheidig umsalsenden Blättern. Die Blüten sind eingeschlechtig, in Robben dicht gedrängt; die meist estdare Frucht eine Beere oder Steinfrucht. Aus den Blüttern und dem Bast werden Matten gesertigt und der zähe Faserstoff der Burzeln zu Bindewert benut. Arten: P. odoratissimus in Indien, 8—10 Fuß hoher Baum, mit estdaren, 4—8 Psund schweren Früchten; P. utilis und P. odulis auf Madagascar, beide ebensals mit estdaren Früchten; P. fureatus (in Indien Boudki genannt), liesert aus dem Blättern einen vielsach benutzten Faserstoff. Die zuletzt augeführte P. fureatus zeichnet sich durch ein so rasches Wachstum aus, wie man es bislang bei keiner anderen Pflanze bestachtet hat.

Bandetten (griech. pandektes, allumfassen, von pan, all, und dechesthai, ausnehmen) oder Dige sten (vom lat. digerere, zusammentragen) nennt man die auf Beschl des Laisers Justinian veranstaltete Zusammenstellung maßgebender Sätze classischer Juristen, welche am 16. Dez. 533 mit gesetzlicher Autorität bekannt gemacht wurde. Die P. bilden einen Hauptbestandtheil des Corpus juris civilis (s. d.) und wurden von 17 Juristen unter der Leitung des Tribonianus (s. d.) aus den Werten von 39 Schriftstellern zusammengetragen, unter welchen der älteste in das Zeitalter Cicero's fällt, die anderen meist nach Hadrian gelebt haben. Die P. enthalten über 9000 juristische Sätze, welche von Justinian in 50 Büchern nach Aubriten zusammengestellt wurden, und zersallen in 7 Theile (partes). Ramhafte Lehrbücher über die P. lieferten Puchta, Bangerow, Windscheidt und Arndts. Bgl. Glüd (s. d.), "Ausssührliche Erlänterung der P." (1798—1869, 46 Bde.) und Arndts, "Die Lehre von den Bermächtnissen", in der Fortschung von Glüd's "Erläuterung der P." (2 Bde., Erlangen 1869—71).

Banders (griech. von pan, all, und doron, Geschent), tie Allbegabte, bezeichnet in ber griechischen Mythologie tas Weib, welches Zeus ben Menschen zum Berderben schidte, nachdem Prometheus das Feuer aus bem himmel entwendet hatte. Hephästus bildete sie aus Erde und Wasser, Benus und die Musen verliehen ihr Anmuth und Schönheit, Mereur List und einschmeichelnde Rede, und Zeus gab ihr eine Büchse oder ein Faß, in welchem Jammer und Trübsal verschlosen waren. Epimetheus, der Bruder des Premetheus, nohm sie zur Gemahlin. Aus der von der neugierigen B. geöffneten Büchse entwichen Uchel aller Art und verbreiteten sich über die Erde; nur die Hossinung blieb am Boten tes Gestätes zurück. Daher Pan dora's Büchse oder Pan dorablichse sprichwörtlich tie

Quelle alles Uebels.

Panduren (nach bem Dorfe Panbur in Niederungarn genannt), leichte Fußselbaten, aus substandigen und anderen Stämmen der türkischen Grenzländer, mit einer langen Flinke, zwei Biftolen, einem krummen Sabel und zwei türkischen Messern bewassnet und einer oft phantastischen Tracht, erhielten im Siedensährigen Rriege durch den Desterreicher Trend eine regelmäßige Organisation und führten den Rleinen Rrieg. Sie waren gute Schützen, machten sich aber durch Raub und Grausamkeit surchtbar. Als die P. später in den Berband der österreichischen Grenzregimenter ausgenommen wurden, verschwand der Rame.

Baneghriens (vom griech, panegyris, allgemeine Bollsversammlung, Festversammlung), eine vor einer Bersammlung gehaltene Rebe, um durch ausgewählten Stoff, glanzende Diction und andere rednerische Mittel Begeisterung und Nationalsinn unter dem Bolle zu weden und zu pstegen. Das Thema hatte meist Beziehung auf das Fest oder das versammelte Bolt; rühmliche Thaten wurden gepriesen und zur Nachahmung derselben ausgemuntert. Später hieß die Lobrede auf eine einzelne Berson B.; dach arteten solche Reten bald in niedrige Schmeichelei aus. Der berühmteste aus dem Alterthum erhaltene B. ist der des Jostrates. Unter den Römern ist Plinius der Jüngere mit seiner Lobrede auf Raiser Trajan der bedeutendste Baneghriter. Unter "Panegyrici veteren" versieht man 12 Reben, die ungefähr 200 Jahre nach Plinius als Dankadressen der gallischen Städte an die Raiser von den bedeutendsten Rednern Galliens ausgearbeitet wurden. Dem B. ahnlich sind die "Elogen? der Franzosen und die "Lobreden" der Deutschen.

Pange, Hauptort bes gleichnamigen Kantons im beutsch- lothringenschen Landfreise Met, mit 618 E., ist historisch benkwürdig durch die erste ber 3 großen Schachten vor Met (14. Aug. 1870), auch die Schlacht von Courcelles (f. d.) genannt. In verselben war die Erste beutsche Armee unter Steinmetz, bestehend aus dem I., VII. und VIII. Corps (Manteuffel, Zastrom, Goeben) und der 1. und 3. Cavalleriedivision (Hartmann, Graf Greeben), und französischer eits kas II., III. und IV. Corps (Frossard, Decaen, Ladmirault) engagirt, und die Franzosen wurden die Manern von Met zurückse.

drängt. Die Bedeutung der Schlacht von P. liegt darin, daß durch sie erst die Siege der zweiten und britten Schlacht vor Metz ermöglicht wurden.

Bangermanismus (von bem griech. pan, alles, und bem lat. Germania, Deutschland),

bas Bestreben nach einer engern politischen Einigung aller beutschen Stämme.

Banin, Bictor Rititit fc, Graf, geb. um 1800, war ruffifder Botfchafter in Griedenland, wurde 1841 Justigminister, 1861 Borfinenber bes Redactionscomités für bie Bauernfrage, 1864 Generalbirector ber kaiferlichen Kanglei für Gesetzgebungs- und innere

Angelegenheiten und nahm 1867 feine Entlaffung.

Banisbrief, d. i. Brodbrief (vom lat. panis, Brod), hieß seit bem 13. Jahrh. ein von den deutschen Raisern ausgesertigtes Empfehlungsschreiben an ein Stift oder Kloster, durch welches der Empfänger in demselben zeitweilig oder lebenslänglich Obdach und Berpstegung fand. Raiser Joseph II. machte hiervon einen so ausgedehnten Gebrauch, daß er selbst auf protestantische Stifter P.e ausstellte, wodurch er zu vielsachen Klagen und Beschwerden Anlaß gab. Die P.e wurden sogar mit unter den Gründen zur Stiftung des Deutschen Fürstenbundes ausgeführt.

Banifger Shreden, f. Ban.

Banizzi, Antonio, italienischer Literat, geb. am 16. Sept. 1797 zu Brescello, promovirte 1818 als Doctor ber Rechte in Barma, betheiligte sich an der Piemontesischen Revolution (1821), slächtete dann nach England und wurde in contunacism zum Tode verurtheilt und sein Bermögen consiscirt. Erst Lehrer der italienischen Sprache in Liverpool, wurde er 1828 Prosesso der italienischen Sprache und Literatur an der Londoner Universsität, 1831 Hissoidsbielisthesar und 1837 Custos der gedrucken Bücher am Britischen Musseum, wo er sich große Berdienste durch Heransgade vollständiger Kataloge, sowie durch Bermehrung der Bibliothes von 225,000 Bänden bis auf nahe 800,000 erwarb. 1866 zog er sich in's Privatleben zurück. Außer einer italienischen Grammatit und einem ital. Lesebuche (London 1828) beforgte er die kritischen Ausgaden des "Orlando innamorato" von Bojardo und des "Orlando furioso" von Ariost (9 Bde., London 1830—34), sowie der "Sonetti o canzoni" des Bojardo (London 1835).

Banfration (vom griech. pan, all, und kratos, Kraft, Gewalt; Gesammttampf) hieß im alten Griechenland die Berbindung bes Faustampfes mit bem Ringen in ber Art, daß bie

Aumpfenden mit der geballten, unbewaffneten Faust auf einander losgingen.

Banfreas (vom griech. pan, all, und kroas, Fleisch) ober Bauch fpeichelbrufe, ein bei ber Berbauung thätiges Organ, bessen vollständige Function noch nicht genügend er-Mart ift, obwohl es feststeht, daß es zur Berarbeitung und Aneignung der Fettstoffe beiträgt. Die B. liegt, 6—8 Boll lang, hinter dem Magen vor der Wirbelsaule und sondert den Bauchspeichel ab, welchen sie durch ihren Ausstührungsgang (ductus pancroatious) in den

Dunnbarm ergießt.

Pannart, Arnold, namhafter Buchdruder, arbeitete mit Konrad Swehnhehm in ber Druderei von Fust und Schöffer in Mainz bis zur Erstihrmung der Stadt durch Abolf von Nassau (28. Oft. 1442), ging dann mit diesem nach Italien und gründete 1464 im Rloster Subiaco bei Rom die erste Druderei, welche sie 1467 nach Rom verlegten. Swehnhehm treunte sich 1473 von B., und dieser setze nun bis an seinen Tob (1476) das Geschäft allein fort. Aus dieser Officin gingen Cicero's "Epistolae" (1467), dann die Berke von Livins, Cafar, Birgil, Strabo, Quinctilian u. a., überhaupt in sieben Jahren

12,460 Banbe hervor.

Pannsnia, Provinz des alten Kömerreichs, von Btolemäus und Plinius beschrieben. Mit Noricum und Rhätia dildete B. unter Augustus die Ilhrischen Provinzen, wurde aber erst seit Kaiser Claudius genauer abgegrenzt. Im W. schied der Mons Colius B. von Noricum, im S. der Savus von Ilhrien, im D. der Danubius von Dacien, im N. derseibe Strom von Großgermanien; es umfaste also den östlichen Theil von Desterreich, Steiermark, einen Theil von Krain, Ungarn, Slawonien und Bosnien. Durch eine vom Fluß Arrabo (Naab) bis zum Savus gezogene Linie zersiel B. in Pannonia Superior (im W.). und B.) und P. Inserior (im D.). Das meist ebene Land ist nur im NB. und S. von den deetenden Gebirgen umschlossen werd von den Ausstäusern der Alpen durchzogen. Außer dem Grenzsluß Danubius gehören dessen Rebenstüsse der Alpen durchzogen. Außer dem Grenzsluß Danubius gehören dessen Nebenstüsse kaites, steiniges und wenig erziediges Land. Die Pannonii, ein illvrischer Stamm, zeichneten sich durch ihre Tapserteit aus, standen aber vor der römischen Herrschaft auf einer niedrigen Culturstuse. Tibstüss machte nach dem Sturze Marbod's das Land zur römischen Provinz, insolge dessen werden

genannt: die Agali, Cytni, Boji, Latovici in P. Superior; die Aravisci, Antiantes, Jassii, Amantes in P. Inferior. Die wichtigsten Städte waren Vindobona (Wien), Aeinone (Paibach), Taurunum (Semlin), Scarabantia (Debenburg), Sabaria (Stein am Anger),

Aquincum (Djen), Mursa (Effet).

Banofta, Theodor, verdienter beutider Alterthumsforider, geb. am 25. Febr. 1801 34 Breslau, bereifte 1823-25 Italien und Sicilien, ging 1826 nach Paris, habilitirte sich 1827 in Berlin, ging 1828 wieder nach Paris, um die Kunstschätze des Museums bes herzogs von Blacas zu publiciren; reifte mit bemfelben nach Italien und leitete tafeltst tie Ausgrabungen von Rola. Bei der Gründung des Archäologischen Instituts in Rom (1829) veranlaßte er die Errichtung einer Zweiganstalt beffelben in Paris, welche er mahrend ter Julirevolution durch große Opfer zu erhalten verstand. 1834 in seine Heimat zurückgescht, murbe er 1836 Mitglied der Akademie der Bissenschaften und 1844 außerord. Prosessor der Ardaologie in Berlin, wo er am 20. Juni 1858 ftarb. Er fcbrieb außer vielen Beitragen für Zeitschriften eine große Augahl von Specialwerken über Gegenstände ber Archaologie.

Panola, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im nortwestl. Theile des Ctaates Miffiffippi, umfaßt 800 engl. D.-Mt. mit 20,754 E. (1870), tavon 27 in Deutschland und 2 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 13,794 E. Das Land ist theils wellenförmig, theils eben; Zuderrohr, Baumwolle und Reiß gedeihen vorzüglich. Hauptert: Banola. Republit. Majorität (Gouverneurswahl 1869: 1476 St.). 2) 3m nortöpil. Theile des Staates Texas, umfaßt 840 D.=Ml. mit 10,119 E., davon 4 in Deutschland Das Land ift fruchtbare Prairie, theilweise mit Waldungen bestanden.

ort: Carthage. Demotr. Majoritat (Gouverneurswahl 1869: 346 St.).

, Panola. 1) Township in Woodford Co., Illinois; 1260 C. und Hauptort von Panela Co., Mississispi; 192 E.

Banela Station, Boftborf in Woodford Co., 31linois.

Banora, Postdorf und Hauptort von Guthrie Co., Jowa; 504 E.

Panorama (griech., von pan, all, und horan, sehen, Runtgemälde), eine besondere Art von Landichaftegemalben und anderen, die theils rurch die Totalität der Rundichau, theils burch die als Wirkungsmoment angewandte Bewegung des Standpunkts weniger auf tunklerischen Werth ale auf natürliche Junfion berechnet find. Ein natürliches B. bietet sich dem Beschauer dar, wenn er, auf einem hohen Berge stehend, sich allmälig im Kreise brebt und fo bie gange Umichan nach einander an feinem Auge vorüberziehen fieht. man sich nun, diefes Band, welches den Beschauer chlinderformig umgibt, an einer Stelle von oben nach unten zerschnitten und der Breite nach auf eine gerade Flache ausgebreitet, fo hat man die Darstellung eines B.'s. Um dasselbe zu sehen, ift also eine künstliche Berrichtung nöthig, wodurch die Möglichkeit bes Racheinanderfebens wiederhergestellt wirt. Dies kann entweder dadurch geschehen, daß bas Langenbild langsam vor ben Augen bes Beschauers vorübergezogen wird (Chflorama), oder es bedect, in sich zurückehrend, tie Wand eines chlinderformigen Raumes, an welcher ber Beschauer allmalig berummantelt (eigentliches B.). Indem nun durch funftliche, bem Befchauer, ter fich felbft im Dunteln befindet, nicht direct fichtbare Beleuchtung bas Gemalte berartig in Birfung gefest wird, daß es bem Natureindruck möglichft nahe kommt, fo entsteht jene Illusion, welche ber eigentliche Zweck des B.'s ift und zuweilen noch durch fünftliche Naturnachahmung atmosphärischer Erscheinungen, wie Donner, Regen, Schneefall u. f. w. verstärkt wird. Eine besondere Gatiung der Panoramen find die Dioramen, welche dem durch Gläser blidenben Befchauer Die Begenftanbe bis zur Naturgröße vorführen. Diefelben ftellen jetoch keine Kreisansichten, sondern nur Segmente von folden bar. Erfinder bes B.'s mar Prefessor Breisig in Danzig, während Robert Barker das erste B. in großem Maßstabe in Edinburgh (1793) aufftellte, und der Ameritaner Robert Fulton bas erfte B. nach Frankreich brachte. Die Erfindung der Banoramen zog die einer Menge mehr oder minder abnlicher Darstellungen (wie Georamen, Rosmoramen, Myrioramen, Reoramen) nach fich. Plece ramen ftellen Baffergegenden fo bar, wie fie bem Borüberfdiffenden erfdeinen. Bu erwähnen find noch ber Banorum agraph von Gavard in Baris und ber Gcenograph von Hofmann in Leipzig als sehr zweckmäßig eingerichtete, mechanische Apparate, um bie Beichnung ber Paneramen zu erleichtern.

Panflawismus nennt man die Bestrebungen eine engere Berbindung zwischen allen flawischen Stämmen herbeizuführen. Ueber die letten Ziele Diefer Bestrebungen find bie Panflawisten selbst nicht einig; die extremste Schule hofft auf die Gründung einer großen panflawischen Universalmonarchie, welche ber flawischen Raffe ein politisches Uebergewicht in Europa sowohl wie in Asien sichern würde. Der P. trat zuerst in der Literatur

Digitized by 🗘 OO

auf, in welcher die Slawenwelt als eine Collectionation aufgefaßt wurde. Bgl. Kollar, "lleber die literarische Wechselseitigkeit zwischen ben Stummen und Mundarten ber flamie schen Nation" (Petth 1831); Micliewicz, "Geschichte ber flawischen Literatur" (beutsch, 4 Bre., Leipzig, neue Aufl. 1849); Schafarit, "Geschichte ber flawischen Sprache und Literatur nach allen Mundarten" (Dfen 1826). Der Glawencongreß, welcher am 2. Juni 1848 in Brag zusammentrat, stellte als Zielpuntte bes gemeinsamen Handelns ber flawischen Bolter die ftete und enge Berbindung der flawischen Stamme in Runft und Literatur, Die Beseitigung jeder Oberherrschaft fremder Nationen über stawische Stänune, die Durchführung des Foderativprincips in Desterreich auf und fußte auch besonders eine Anssohnung des Bolenthums mit bem Ruffenthum in's Auge. Diefer Clawencongreß, auf welchem bie verschiebenen Stämme fich einander nicht verftandlich machen tonnten und baber beutsch sprechen mußten, wurde durch den am 12. Juni 1848 ausgebrochenen flawischedemokratischen Aufstand unterbrochen. Aehnliche Tenbengen gaben sich bei ber im Dai 1867 in Mostan eröffneten, junachft nur fur Rugland berechneten ethnographifchen Ausftellung tund, Die durch flawische Deputationen aus anderen Ländern, namentlich durch die von Rieger und Balacty angeführten Czechen ben Charatter eines panflawistischen Congresses annahm. Die Bee des B. hat ihre eifrigsten Anhänger in Aufland, dagegen geben die Bolen, welche die politifche Berricaft ihrer Unterbruder, ber Ruffen, nicht anerfennen wollen, ihre eigenen Bege, während der B. unter ben ber öfterreichischen und tartischen herrichaft unterworfenen Glawen größere Bebeutung erlangt bat. Bgl. "Der Panflawismus" (Bien 1870), und "Der P. im Gegenfat zum Allflawenthum und bie politische Bebeutung ber polnischen Be-

völterung außerhalb ber ruffischen Zwingherrschaft" (Strasburg 1870).

Bantalsue, in dem italienischen Boltsluftspiel (Commodia dell' arte) eine stehende Charaftermaste mit langem Rod (pantalone) und Bart, zur Darstellung alter, verliebter Narren, mitunter auch alter, gutmuthiger Manner. Der P. ift immer aus Benedig ge-

bürtig, wie der Arlecchino aus Bergamo, der Dottore aus Bologna.

Bautellaria (das alte Cossyra), eine zur sicilianischen Provinz Trapan i gehörige' Insel im Mittelländischen Meere, 121/2 g. M. vom Cap Boco, 7 g. M. vom afrikanischen Cap Moltapha entsernt, umfaßt 2,24 O.-M. mit 5998 E. und ist vulkanisch. Am NWest-ende der Insel liegt die Stadt gleichen Namens mit 2292 E. und warmen, an Kohlensäure reichen Quellen; auch ist B. reich an Gas aushauchenden Grotten. Ausgeführt werden Feigen, Rosten, Kapern, Baumwolle, Salzsische, Holzbeble. Die Insel ist Eigenthum der

fürftl. Kamilie Requefens.

Pantheismus (griech. von pan, all, und theos, Gott, ber Allgott- ober Weltgottglaube), ein Ausbruck, der erst im Anfang des 18. Jahrh. zur Bezeichnung einer schon im griechis foen Alterthum vertheibigten Anficht erfceint, berzufolge Gott Alles ift, es außer Gott überhaupt nichts gibt, also auch eine außer Gott existirende Welt oder ein außer der Welt existirender Gott verneint wird. Die pantheistischen Spsteme schreiten ber Mehrzahl nach jedoch nicht bis zu biefer außersten Grenze ber Ibentificirung ber Begriffe Belt und Gott fort; vielmehr besteht bas Wesentliche bes B. barin, bag alle Erscheinungen ber Welt auf eine Ginheit gurudgeführt werben, welche nicht von ber Belt getrennt, soubern in ihr selbst liegend gedacht, und daß die Einhelt als das schlechthin Absolute angenommen wird. Der B. ist in sehr verschiedener Gestalt aufgetreten. In den religiösen Anschauungen der Drientalen, namentlich der Inder, sindet sich der B. als Folge einer mehr dichtenden als-restlectirenden Weltanschauung; in speculativer Form erscheint er bei den Eleaten, bei Derallit, ben Stoitern und am ausgeprägtesten bei ben Reuplatonitern. Der moberne und eigentliche B., d. h. ber Bersuch die charafteristischen Merkmale der Gottheit auf die Belt ober die Ratur zu übertragen, hat seinen prägnantesten Ausbruck in Spinoza's (f. b.) "Ethit" gefunden. Reben Spinoza ist hauptsächlich Gierbano Bruno (f. b.) als Bertreter einer pantheistischen, hochpoetischen Weltanschanung zu nennen. Die ibealistischen Systeme nach Lant haben durchweg eine pantheistische Richtung, boch nicht im Sinne Spinoza's. Die jungke Phafe des P. find die zwei von einander grundverschiedenen Ansichten, nach deren erfter die Substanz des Weltalls an sich unbewußt ist und nur durch und in dem denkenden Menichen jum Bewußtsein gelangt, eine besonders durch L. A. Fenerbach (f. b.) bertretene Anschanung, mabrend bie andere erfart, bag es außer und über bem Menschen noch eine Entwidelung eines höheren Bewußtfeins im Weltall gabe, an welcher ber Menfc nur als ein untergeordnetes Glied theilnehme. Bgl. Beigenborn, "Borlefungen über B. und Theismus" (Marburg 1859).

Bantheon (griech. von pan, all, und theos, Gott) war eigentlich ein ber Berehrung allen Götter gewidmeter Tempel, dann aber anch ber Rame von Gebauden, die bem Anbenten berühnter Manner gewibmet, find. Die berähmteften Bantheone find bas B. bes Agrippa zu Rom, von diesem etwa 25 v. Chr. vollendet, und das P. zu Paris (vor der Julirevolution und abermals feit 1851 die Bafilita der heil. Genoveva) mit

ben Grabmalern von Boltaire, Rouffean und anderen großen Mannern. Banther ober Barber, auch Barbeltaben genannt, find gefledte, bem Rabengefchlecht angehörige Raubthiere. Es gehören hierher ber 3 a gu ar (f. b.), ber weitver-breitete Delot (Felis pardalis), ber Auguar ober Buma in Amerika; ber Parber ober Afrikanische Tiger (F. pardus), ber Leopard (F. leopardus) und ber Irbis (F. uncia) in Afrika und Afien. Anch die Geparde (s. d.) werden ihres gesteckten Felles wegen hausig P. genannt.

Panther's Creet, Flug im Staate Dhis, munbet in ben westl. Arm bes Miami

River, Miami Co.

Banther's Springs, Postdorf in Jefferson Co., Tennessec. Pontoffelbiume, f. Calceolaria.

Pantagraph, f. Stordichuabel.

Pantomime (vom griech, pantomimos, Alles nachahmend) nannten die Alten mit Ausfcluß ber Rebe und bes Gefanges bie Darftellung ber Empfindungen, Borftellungen und Handlungen burch Geberben und Bewegungen bes Körpers in Berbindung mit Tang und Musik. In Rom wurden die B.n als theatralische Borstellungen zur Zeit des Angustus eingeführt und hörten mit dem Eingehen des römischen Theaters im 5. Jahrh. auf; boch fanden sie später wieder bei den von Natur aus das Geberdenspiel begünstigenden Italienern Aufnahme. Auch in Frantreich, England und Deutschland wurden B.u gern geschen, bis fie in jungfter Beit durch bas Ballet (f. b.) und bie Tableaux (f. b.) verbrangt murben.

**Panton,** Township in Addison Co., Bermont; 390 E.

Banuco. 1) Flug in ber Bunbeerepublit Der ico, entspringt auf ber Grenze ber der Staaten Hidalgo und Mexico als Rio de Tula, strömt von S. nach R. burch ben Staat Hibalgo, nimmt hier ben Quautitlan mit bem Rio bel Defague auf und vereinigt sich auf ber Grenze zwischen hidalge und Queretaro mit bem aus letterem Staate temmenden San Juawzuni Rio Zimapan, nimmt dann bald ten Namen Moctezuma an, felgt ber Grenze zwischen Queretaro und Sidalgo, freuzt dann im östlichen Laufe bie fübliche Ede des Staates San Luis Potofi, wo er von S. den Tamazuchale aufnimmt, bildet tann die Grenze zwischen den Staaten San Luis und Beracruz, empfängt aus bem ersteren ben Rio Berbe mit seinen Rebenfluffen Tampaon und Santa Maria, aus Beracruz ten Rio San Juan de Chicontepec oder Calabozo und folgt als Bannco der Grenze der Staaten Beracruz und Tamaulipas bis zur Barra von Tampico, wo seine Mündung 4 engl. M. unterhalb ber gleichnamigen Stabt einen Hafen bildet. Auf der lehten Strede erhält er bie bedeutenden und theilweise fchiffbaren Bufluffe Tameff aus Tamaulipas, Tanciutot und Tamacuil aus Beracruz. Seine ganze Länge beträgt 314 engl. M., bavon find bie unteren 160 für größere Fahrzeuge foiffbar. 2) Mexicanischer Safenort am gleichnamigen Fluffe, 60 engl. Dt. oberhalb feiner Manbung.

**Banviui,** On of rio, italienischer Archäolog und Geschichtscheriber, gewöhnlich Duuphrius Banvinius genannt, geb. 1529 zu Berona, war seit 1554 kurze Zeit Professor Theologie zu Florenz, und starb am 7. April 1568 zu Balermo. Er schrich: "Fasti et triumphi Romanorum" (Benedig 1588), "Chronicon ecclesiasticum" (Köln 1568).

Banhafis, griechischer Epiter aus Hellfarnassus, um 468 vor Chr., naher Bermantter bes Berovot, bichtete eine "Horaklea" und "Ionika", welch' leptere bie Ereigniffe ter ionischen Wanderung befang. Bon feinen Beitgenoffen weniger gunftig aufgenommen, wurde er von den späteren Kritikern desto höher geschätzt und in den epischen Kanon aufgenommen, von Bielen fogar unmittelbar nach homer gestellt. Bon feinen Berten find nur Bruchstüde bes erstgenannten Epos erhalten, welche von Tzschirner in "Panyasidis frag-

menta" (Brestau 1842) herausgegeben wurden.

Banger ift eine Schupwaffe jur Dedung bes Ober- und Unterleibes bei ben Schmerbe-Die altesten B. wurden aus Thierhanten, robem Erz, Born- und holzichurpen Derfelbe verfertigt; fpater trugen die Griechen und Romer B. aus geschmiedetem Gifen. bestand meiftens nur aus einem Bruftftud; boch hatte man auch Rudenftude, welche burch Leberriemen mit bem Bruftftud verbunden waren (Doppel-B.). Im Mittelalter bifbete ber eiferne ober blecherne B. ein hanptflud ber Ritterruftung. Doch hatte man anch leichte, bewegliche und bequeme Souppen . B. von Leber- mit Bledichuppen belegt und Ban-Lettere bestanden aus in einandergeschlagenen und zusammenge gerhemben. Weffing- wor Stabl-, Meffing- worr Silberbraht, welche ben ganzen Oberleib bebedten. Seit Erfindung bes Schiegpulvers ift ber Doppel-B. nur noch als Rurag bei ber schweren Cavallerie, und bas Pangerhemb bei ben tautafilden Bergvöllern in Gebrauch.

Pangericiffe (engl. Armour Plated Ships ober Iron Clads) find Rriegsschiffe, beren Körper eine aus gewalzten, fcmiedeeifernen Blatten gefertigte Umballung hat, welche feit Einführung ber gezogenen Gefdune zur Festigung bes Schifferumpfe bienen foll. Bereits bor bem Auftreten bes berühmten ameritanifchen Bangerichiffs "Monitor" (f. b.) gab 1854 die erfolglose Beschießung bes hafens von Sewastopol Beranlassung zu dem von Napoleon III. angeordneten Bau von fcwimmenden Batterien, melde mit einem 3-4 Boll biden Panger von Gifenplatten verfeben waren. In Frankreich wurde 1859 Die erfte Banzerfregatte (La Gloire) gebaut, welche mit einer 41/, Boll biden Gifenbaut bededt war. Im Allgemeinen hat fich ergeben, daß ein Geschof Panzer burchschlagen kann, welche eine Stärke gleich dem Bohrungsdurchmeffer des Geschützes haben. Bezüglich ber Construction hat die Technit in neuerer Beit große Fortschritte gemacht, mabrend es eine Beit lang ben Anschein hatte, als ob die fich entgegenstellenden Schwierigfeiten, welche die fcweren Gifenmaffen verurfachten, nicht zu überwinden feien und teineswegs Schiffe bergestellt werben konnten, mit benen ber Seemann fich, wie mit ben alten Linienschiffen und Fregatten, bem offenen Meere anvertrauen konne. Tropbem wurde in England eine neue Classe von Thurmichiffen in Bau genommen, welche die Uebelftande, die ursprünglich ber ameritanischen Erfindung anhafteten, zu befeitigen icheint. Der größte Repräsentaut diefer Gattung ift bie "Devastation". Diefe B. haben teine Bemaftung, sondern sollen nur unter Dampf geben, transatlantifche Reifen machen und fich auf bober Gee folagen tonnen. Für bas durch die fehlende Bemastung ersparte Gewicht, werden um fo mehr Roblen aufgenommen, sobaß bas Schiff 14 Tage mit vollem Dampfe fahren tann. Die "Dovastation" ist in ber Bafferlinie mit 10 Boll und an den Thurmen mit 12 Boll Gifen gepanzert. In jedem Thurme führt fie zwei 600-Pfünder, die jeder ein Rohrgewicht von 700 Ctr. haben. Ueber die Anzahl ber B. bei den verschiedenen Nationen f. Marine.

**Panzerthiere** (Chlamydophori), mit Anochen- und Hornplatten gepanzerte Säugethiere, zu denen man die Gurtelthiere (f. b.) ober Armabille, Die Schuppenthiere (f. b.) und unter ben urweltlichen Thieren bas Megatherium (f. b.) rechnet.

Baola, Stadt und Sauptort von Miami Co., Ranfas, am Miffouri River und ber Miffouri-Fort Scott-Golf- und ber Miffouri-Teras-Bahn, liegt inmitten einer frucht-baren Aderbanlanbicaft und hat in 2 Bezirten (wards) 1811 E. (1870). Es erscheinen 3 wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache.

Basti. 1) Township und Bostdorf in Orange Co., Indiana, 2350 C.; bas Bostdorf hat 628 C. 2) Bostdorf in Chester Co., Bennsplvania.

Basli, Bascal, corfifcer Batriot aus einem angeschenen Geschlechte, geb. 1726, flüchtete mit feinem von der gennesischen Regierung verfolgten Bater Spacinth B. 1739 nach Reapel, tebrte 1755 in fein im Aufstande gegen Genua begriffenes Baterland gurud und wurde zum Generalcapitain ber Infel erwählt. Er beschwichtigte bie inneren Fractionen, ordnete die Berwaltung und Justig, organisirte eine Armee, grundete eine Unis verfität zu Corte und beschräntte die Blutrache. Ale infolge genuesischer Umtriebe frangofiche Truppen die Seeplage besetzen, bemachtigte fich B. 1763 ber Insel Caprania und bilbete eine Seemacht, vertheibigte auch Corfica, welches 1768 von ber genucfischen Regierung an die Franzosen abgetreten war, ein Jahr lang, aber ohne Erfolg, gegen ein franzö-Aches heer und ging nun nach London, wo er ehrenvoll aufgenommen wurde. der Französischen Nationalversammlung zurückgerusen, wurde er Commandant von Bastia. Rad Ludwig's XVI. hinrichtung fagte er fich von der demofratischen Partei los und verfprach ber Gegenpartei feine Unterftupung. Beim Convent beshalb vertlagt und als Sochverrather erklart, rief er 1794 England's Beistand an, mit dem er die Franzosen von der Insel vertrieb. Doch blieben nun die Engländer Herren von Corfica und gestatteten ihm nur einen geringen Einfluß anf die Regierungsgeschäfte. Er verzichtete deshalb ganz auf die Regierung und folgte 1796 einer Einladung nach Loubon, wo er am 5. Febr. 1807 ftarb. Bgl. Boswell, "Account of Corsies" (Glasgow 1768; beutsch von Klaufing, Leipzig 1768) und B.'s Biographien von Arrighi (2 Bbe., Paris 1843), Klose (Braunschweig 1853) und Bartoli (Ajaccio 1867).

Pasts, eine von den Bapften eingeführte romifche Silbermanze, von den Deutschen Paul over Pauliner, ober anch Giulio ober Julier genannt, hat 10 Bajocchi = 1/19 Scubo. Ans einer feinen Kölnischen Mark werben 961/, B. geprägt. Ein B. ift = 4 Sgr. 41/4 Pf. prenfisch = 151/4 Kreuzer subbeutsche Bahrung = 10,000 cts. Digitized by Google

Baols Cagliari, gen. Veronese, einer ter berühmteften Maler ber Benet. Schule, geb. um 1530 zu Berona, gest. am 19. April 1588. Er mar ber Gobn eines Bilbhauers, bei bem er seine ersten Studien machte. Als Maler bildete er fich unter seinem Obeim Babile. Nachdem er eine Zeit lang ohne besondere Beachtung in seiner Baterstadt gearbeitet hatte, berief ihn ber Cardinal Gonjaga, jufammen mit mehreren anderen Kunftlern, nach Mantua, woselbst er alle feine Genoffen bald übertraf. Bon Mantua ging er mehrmals nach "Berona, von bort nach Bicenza und endlich nach Benedig, wo er fich niederließ. Seine ersten, im J. 1555 bier ausgeführten Fresten in ber Rirche Gan-Gebaftiano, fowie fein Gicg in einer von den Procuratoren von Sau-Marco ausgeschriebenen Concurrenz, in welcher ihm feine Mitbewerber felbft den Breis zusprachen, begründeten feinen Ruf für alle Zeiten. Bei nochmaliger Rudfehr in seine Baterstadt malte er alsbann "Das Gastmahl bes Simon" im Refectorium von San-Nazzaro, fette 1560 feine Arbeiten in San-Sebastiano zu Benedig fort, und ging später mit dem Gesandten der Republik nach Rom, wo er, neben Rasacl und Michelangelo, das Alterthum studirte. B.'s Thätigfeit ist es hauptsächlich zuzuschreiben, daß die Benet. Schule sich noch auf glänzender Höhe hielt, während alle anderen Schulen Italiens schon im Berfall waren. Gein eigenstes Feld war die Darstellung eines glanzreichen, festlich ceremonivfen Lebens, wie es in bem reichen und ftolgen Benedig befonters 30 finden war, und seine besten Arbeiten sind baher diejenigen, welche Gastmähler und anbere Bufammenkunfte bei festlichen Gelegenheiten jum Gegenstande haben. tung derselben Pracht, in reichen Renaissancearchitekturen, die handeluden Personen in das Coftum der Zeit des Rünfilers gekleidet, machte dagegen bei Bildern ernsteren Inhaltes einen weniger erfreulichen Eindruck. Eine wahre Galerie der Werke bes R. findet man in der Kirche San-Sebastiano, Bieles von ihm auch in dem "Palazzo-Ducale" zu Benedig; auch find die Landhäufer der Umgegend von Bicenza, Treviso und Berona voll von seinen Arbeiten, und die meisten Galerien haben Bilder von ihm aufzuweisen. Das größte und berühmteste unter seinen berühmten "Gastmählern" ift "Die Hochzeit zu Kana", jest im "Louvre" zu Paris. Eine zweite Darstellung beffelben Gegenstandes befindet sich in ber Galcrie zu Dresben. Der Katalog der "New York Historical Society" führt ein Bild "Abraham verstößt die Hagar" unter seinem Namen auf; ber Ratalog ber Jarves-Sammlung im "Yale College", New Haven, Connecticut, fdreibt ihm eine "Kreuzigung" zu. -P.'s Bruder, Benedetto (1538-98), sowie seine beiden Göhne, Gabrielle (1568 -1631) und Carlo (1572-96), waren ebenfalls Maler, jedoch von niederer Bedeutung

Baon, f. v. w. Paan (f. b.); heißt in ber gricch. Sagengeschichte ber Sohn Boscibon's und ber helle, welcher als Stammberos eines im Alterthum über Thracien und Maceto-

nien verbreiteten Boltes, ber Baones in Baonien, genannt wirb.

Baonia (Paeonia), Pflanzengattung aus ber Familie ber Ranunculaccen, umfaßt aus, dauernde Kräuter, seltener Halbsträucher, mit oft inollenartig verdeckten Burzelsafern, beren Arten ihrer großen, schönen Blüten wegen vielsach cultivirt werten. Borzugsweise geschieht dies mit P. officinalis (Paeony), auch Pfingstrose, Gichtrose, Königssblum e genannt, in Gebirgswäldern Sübeuropas einheimisch, auch in den Ber. Staaten in Gärten als Zierpslanze häusig gezogen, meist mit sehr großen, gefüllten, dunkelkarminrothen, blut- oder rosenrothen und weißlichen Blüten. Burzel, Blüten und Samen sind ofsicinell. Die Blüten der gefüllten Art P. festiva werden der schönen Farbe wegen Räucherpulvern zugesetzt.

Bapa (griech. pappas, b. i. Bater), gegen Ende bes 5. Jahrh. Die Bezeichnung bes Oberhauptes ber tatholifchen Kirche in Rom; in alterer Zeit Titel ber höheren Geiftlichen über-

hannt

Bapa, Marktsleden und Hauptort eines Stuhlbezirks im ungarischen Comitate Besser in Districte jenseit der Donau, hat ein Efterhazp'schet. Schloß mit Park, Auch und Steingutsabriken, schone katholische und griechische Kirche, 3 Klöster und 14,223 E. (1870). Hier fand am 12. Jan. 1809 ein Gesecht zwischen Franzosen und Desterreichern statt.

Bapagaien ober Ba pa geien (Psittaci), eine interessante, durch ihre äußere Erscheinung den Stempel eines besonderen Thous an sich tragende Familie ans der Ordnung der Rlettervögel, ist charakterisitt burch die steischiege, dick, mit zahlreichen Geschmacknerven bessetzt Zunge, dem mit der Stirn elastisch verbundenen Oberkieser und den kurzen, starten Schnabel, bei dem der Oberkieser in langem Haken sich über den Unterkieser heradkrümmt. Die B., welche an Gestalt und Größe sehr wechseln, benutzen den Fuß als Greiswerkzeng, leben in Monogamie, sind gesellig, nähren sich fast nur von saftigen Früchten und zuders haltigen Samen, acclimatistren sich leicht, werden auch in der Gesangenschaft alt, lexnen Wörter

plappern, find intelligent, babei aber hinterliftig und gefräßig, niften in hohlen Baumen ober Felelochern und legen weiße, glanzende Eier. Der fonderbare, eulenartige Rachtpapagei (Stringops) bildet ein Berbindungsglied zu anderen Ordnungen und neigt sich entschieben zu ben Ranbvögeln hin, mit benen bie B. überhaupt viel Berwandischaftliches zeigen. Binich (vgl. beffen "Monographie über bie B.", Lepben 1867 ff., fowie auch "Betermann's Wittheilungen", 1867) unterscheibet 26 Geschlechter und reiht bieselben folgenden 5 Untersamilien ein: 1) Rachtpapageien (Stringopinae), ein Genus mit 2 Urten, Die anomalfte Form in ber gangen Familie; 2) R a f a b u e (Plictolophinae), an ben zu einem Schopf oder einer Haube verlängerten Ropffedern kenntlich, 5 Genera mit 26 Arten; 3) Sittich e ober Langich mangige B. (Sittacinae), mit abgeftuften, verlängerten Schwangfebern. 10 Genera mit 139 Arten; 4) Eigentliche ober Rurgich wangige B. (Psittacinse), welche in Bezug auf die Schwanzfedern ben Gegenfat zu ben vorigen bilben, 7 Genera mit 125 Arten; 5) Eoris ober Bimperzüngige B. (Trichoglossinae), beren Zungenspipe mit Papillen besetzt find, welche zum Auflecten des Blütensaftes dienen, der fast ihre einzige Nahrung bilbet; auch ift bie Schnabelform daratteriftisch; 3 Genera mit 56 Arten. Amerika befitt von den bis jest bekannten 350 Arten 142, von tenen verschiebene Species in Afien und Afrika Bertreter haben. Charakteristisch für Amerika find nur die Laugschwänzigen Araras (Sittaci), die Reilschwanzsittiche (Conurus) und die furzschwänzige Chysotis. Die Ber. Staaten besitzen nur eine einzige Art; den von der Ragellanstraße an bis zum Ontariosee unter 430 nordl. Br. einheimischen Conurus Caro-Die übrigen Species entfallen alle auf Mexico, Central- und Gübamerika und linensis. auf Bestindien.

Bapalsapan, Fluß in der Bundesrepublit Mexico, 300 engl. M. lang, davon 137 M. schiffbar, entspringt nordöstlich von der Stadt Dazaca als Rio Irtlan. Nachdem er die Rebenstüsse die De las Bueltas und Tlalistlahua aufgenommen, erhält er beim Dorfe Oniotepec den Namen Rio Grande de Dniotepec, nimmt hier den Rio Hondo auf und durchbricht die Sierra Madre. Er empfängt dann den Usla und den Rio te Balle Nacional und beim Uebertritt aus dem Staate Dazaca in den von Beracruz den Rio Tonto, strömt, von hier ab dereits für größere Kähne schissen, in vielsach gewundenem Lause durch die Ebenen des Alluvialbedens von Alvarado als Rio Papaloapan, neben diesem Ramen in der Nähe der an seinen Usern liegenden größeren Orte Dtatitlan, Turtilla, Chacaltiangnis, Cosamaloapan, Tlacotalpan und Alvarado die Namen derselben sührend. Er empfängt auf diesem Lause von den Gebirgen Dazaca's her den Chiltepec, den Rio del Obispo, den Rio de Billa Alta oder Tesechoacan und seinen größten Rebensluß, den Rio de San-Juan. Beide vereint bilden die Lagunen von Tiquiapa und Alvarado, und fallen über die Barra von Alvarado, 3 engl. M. unterhalb dieser Stadt, in den Golf von Mexico. Der B. und seine Rebenslüsse bilden in diesem höchst fruchtbaren, aber während der Regensche

zeit unwegsamen Tieflande die hauptfachlichsten Berbindungswege bes Landes.

Papantla, Hauptort des gleichnamigen Diffrictes im mexicanischen Staate Beracruz, 135 engl. Meilen nordwestlich von der Stadt Beracruz, an den Abhängen der Sierra Madre in heißem Klima und gebrochenem, reich bewässertem, waldigem Terrain gelegen, dessen werthvollstes Produkt die Banille ist. Die Gegend wird von den Totonaco-Indianern bewohnt, von Tusapan hierher übersiedelt, welche dem Orte den Namen Papantla (Reumond) gaben; 5 engl. Meilen westlich liegen die Ruinen einer alten Indianerstadt, deren Umsang gegen 2 engl. M. beträgt, seit Jahrhunderten im üppig ausgeschossenen Walde begraben und 1785 zusällig ausgesunden. Das Hauptgebäude ist eine aus gehauenen Sandsteinblöden mit seinem Sandmörtel erbante Ppramide, der Tajin (Donner) genannt, 17 Meter hoch, aus 7 sich versüngenden Stusen gebildet, jede mit einem Fries und Cornies endigend und rings mit kleinen, viereckigen Rischen versehen. Ihre Basis ist ein Quadrat, besten Seite 25 Meter mißt. Eine 8 Meter breite Steintreppe sührt auf der Ostseite auf die stuse. Die siebente scheint ein Gebäude gewesen zu sein.

Bapaw (Carica Papaya), südamerikanischer 15—30 F. hoher Baum der Ordnung der Bapapaceen mit großen, gezacken, und an der Spipe des Stammes erscheinenden Blättern, unter denen direct die kleine, Melonen an Gestalt und Geschmack ähnliche Frucht wächst. In den süd- und westlichen Staaten der Union heißt P. Aminina trilodata, ein zu den Anonaceen gehöriger, an Flußusern wachsender, 10—20 F. hoher Baum mit purpurrother, 11/2 Boll breiter Blüte und beerenartiger, 3—4 Boll langer, süßer, esbarer Frucht.

Bapebroet, Da n i e l, einer der Hauptarbeiter unter ben Bollandisten (f. b.), geb. 1628 gu Antwerpen, ftand nach Bolland's Tode mit Hensschen ber Redaction des Unternehmens

vor. Er starb 1714.

Digitized by Google

Brenaus.

Bapenburg, Stadt in der Landdrostei Denabrild der preuß. Provinz Hannover, an der Eisenbahn gelegen, und durch schiffbare Kanale mit der 1/2 M. westl. vorbeisließenden Ems verkunden, hat 6077 E. (1871). Längs den Kanalen ziehen sich lange Hausereihen hin, welche B. zu einem weit ausgedehnten Orte machen, der sich durch Reinlickeit auszeichnet und in hollandischer Manier gebaut ist; hat ansehnliche Schiffswerften, Sägemühlen, Segeltuch, Schisstausabriten und bedeutenden Seehandel. Die Stadt hat sich in neuerer Zeit, namentlich unter der Regierung des Königs Georg, sehr gehoben, wie auch die Bertiefung und Erweiterung des Haupttanals zur Hebung des Handels und der Gewerbe erheblich beigetragen haben.

**Bapermil Billage,** Dorf in Bennington Co., Bermont. **Papertswn,** Dorf in Cumberland Co., Bennjhlvania.

Babhlagonien, Landschaft im nördlichen Aleinasien, wird durch den Fluß Barthenics von Bithynien geschieden, während das Gebirge Orminion sie von Galatien und der Jahst von Bontus treunt. Der südliche Theil ist gedirgig, die nördlichen Seenen fruchtbar. Der Olgasins (Altas) zieht vom Halps aus südwestlich zum Orminion hin. Das Borgebirge Karambis (Karambah) ist die am weitesten in den Bontus Euzinus hervortretende Spige Aleinasiens. Außer den genannten Flüssen ist nur der Aminas (Karah), der Nebensus des Halps, von Bedeutung. Die Bewohner gehörten zum sprischen Bolkssamme und zeichneten sich als tressliche Reiter aus. In früherer Zeit selbstständig, kamen sie unter die Herrschaft des Krösus (s. d.), später unter die Botmäßigkeit der Perfer, blieden aber, da Alexander's Züge ihr Land nicht berührten, anfangs von der macedonischen Herrschaft verschont; darauf eroberte Mithridates P., und zur Kömerzeit bildete es einen Theil ter Provinz Galatien. An der Küste lagen die Städte Sesamos, Kromna, Kytoros, Kimelis, Stephane, Sinope; im Innern Pompejopolis und Gangra.

Baphos, zwei alte Stäbte auf ber Westrufte ber Insel Chpern. 1) Alt = B. (Palaipaphos), eine phönizische Colonie, war berühmt burch seinen Tempel ber Aphrobite. 2) Reu = B. (Paphos Nea), 3 Stunden landeinwärts von der alten Stadt gelegen, war eine

blühende handelsstadt und enthielt viele prächtige Tempel.

Bapias, einer der ältesten Kirchenschriftsteller, zu Anfang des 2. Jahrh. und Lisches von hierapolis in Phrygien, soll ein Schüler des Apostels Johannes gewesen sein und um 136 unter Marc Aurel in Pergamus den Märtyrertod erlitten haben. B. war einer der hauptvertreter des Chiliasmus (f. d.). Bon seiner Schrift "Logion kyriakon exegesis", werin er die mündlichen Mittheilungen von Augenzeugen über die Lebensschässe und Thaten von Icsus und den Aposteln gesammelt hat, sinden sich Fragmente bei Eusedius und

Papier (vom griech, papyros, ein agopt. Schilfgemache, welches jur Anfertigung von Schreibmaterialien benutzt wurde) ist eine vorzugsweise aus vegetabilischer Faser bargestellte, mehr ober weniger bunne, filgartige, verschiedenfarbige Daffe, welche abgesehen von ihrer sonstigen mannigfachen Berwendung für die Schrift und die vervielfältigenden Runste ein unentbehrliches Material geworden ist. Alle drei Raturreiche haben beitragen müssen und tragen noch bei zur Festhaltung des sichtbar gemachten Wortes, selbst die lebente menfc liche haut nicht ausgenommen, ba befanntlich unter Geelcuten und Golbaten viclfach ber alte Brauch fortbesteht, bie eigene Abreftarte unverlierbar auf bem Arme eingeaut ju tra-Bwifchen unferem Schriftwesen und bem ber Alten besteht junachft ber, wenn auch nur außerliche Unterschied, daß jene in ber Sicherheit ber Ueberlieferung von ter Dauerhaftigkeit ihrer Schreibstoffe abhängig waren, während uns die Druckkunst von dieser Rethwendigkeit größtentheils entbunden hat, indem wir unfere Schriften gerade tem gebrechlichsten Material, bem B., mit größerer Aussicht auf Dauer anvertrauen burfen, weil in ber Bervielfältigung, in ber Berftellung einer großen Menge unter fich gleicher Eremplare, Die Bewähr liegt, daß wenigstens Giniges bavon fich bis in fpatere Zeiten erhalten werte. Im Alterthum verewigte man in Stein, auf Metall- und Holzplatten geschichtliche Rachrichten, Regententafeln, Gefete und Berordnungen, in Tempeln und an Altaren Gebete Auch die transportabeln Documente ber Alten waren häufig schr massiund Anrufungen. Man hatte fteinerne und bretterne Tafeln; die letteren, gewöhnlich fehr bunn, waren entweber mit weißer Parbe überzogen, in welchem Falle sie Albums hießen und mit Farbenstift oder Pinfel beschrieben wurden, ober fie hatten für gewöhnlicheren Bebart und geringere Dauer einen Ueberzug aus Bachs, in welches die Schrift mit einem eisernen Griffel (Stylus) eingeriet und nach Belieben geandert werben tonnte, mahrend man ben ganzen Ueberzug durch Erweichen am Feuer ausglich und zur Aufnahme neuer Schrift berrichtete (tabula rasa). Ueberhaupt war bas Ginrigen Die altefte Form ber Schriftbarftellung

Digitized by GOOGL

und wurde in alten Beiten auch auf Tafelden von gebranntem Thon, Schiefer, Blei, Elfenbein, Anochen u. f. w. ausgeübt. Der griechische Name chartes (lat. charta), obwohl er in ber geschichtlichen Zeit ausschließlich bem Papprus-B. gegeben murbe, ftammt ebenfalls von einem Berbum, bas "einriben", "graviren" bedeutet. Das griech. biblos wie bas lat. liber bedeuten beibe ursprünglich "Bast" ober "Rinde" und erst infolge der Berwendung ber bamit bezeichneten Gegenstände zu Schreibmaterialien, wurden biefe Borter für "Buch" in Gebrand genommen: Bei den alten hindn find ebenfalls die ältesten Urfunden mit Delfarbe auf Birtenrinde geschrieben, und auch die alten Deutschen follen fich anfänglich für ihre Schriftwerte diefes Materials bedient haben. Jedoch teiner der angeführten Stoffe entspricht unserem Begriff von B.; fie geboren vermoge ihrer farren Natur vielmehr in bie Rategorie der Schreibtafeln, und eben dasselbe gilt von einem andern uralten Schreibund Bücherstoff, dem Balmblatt. Das Blatt erinnert nicht im Geringsten an B., fondern stellt eine platte, braune Schindel bar, in der die Schrift mit einem scharfen Instrument eingerist wurde, trosbem aber ganz gut lesbar ift, da das blosgelegte Innere durch den veranderten Saft einen dunkleren Ton hat als die Oberhaut. Sonst wird auch eine Schwarze in die vertieften Büge eingerieben ober mit dem Pinfel gemalt, so daß fie fich über die Fläche erheben; die Blätter werden mit Schnüren zusammengehestet und erhalten Deckel aus Holz, bie häufig mit Gold und Ebelsteinen reich verziert sind. Ueberhaupt kann man auf bem Balmblatt eine kaum glaublich feine, haltbare und zierliche Schrift anbringen. Selbst die englische Regierung in Indien bedient fich besselben; fie läßt Berordnungen darauf spreiben, welche für die Eingeborenen bestimmt find und läßt auch auf diesem Material geschriebene Briefe auf ihren Bostamtern annehmen. Die Benutung des Balmblatts war nicht nur auf Indien beschränkt, sondern wurde auch von den westafiatischen Bolkern und ben Megpptern geubt. Doch auch biefes bilbete noch teinen bunnen, leichten, haltbaren, papierähnlichen Schreibstoff, obwohl bei umfangreichen Schriftwerten, zur Erleichterung ber fdriftlichen Wittheilungen im Berkehr ein folder wünschenswerth sein mußte, und in der That stellte auch icon bas Alterthum lange vor unferer Zeitrechnung zwei folche, bas Bergament (f. d.) und das P. aus dem ägyptischen Papprus (f. d.) dar. Die Anfertigung bes B.s aus dieser Pflanze war nach Plinius eine höchst einfache Arbeit. Man spaltete die noch fastigen Stengel und zog bie verschiedenen Sante herunter, von benen bie außeren und inneren ein schlechteres, die mittleren das beste B. gaben. Die so gewonnenen Basistreifen legte man mit den Kanten an einander, dann querüber eine zweite Lage, benepte das ganze mit Baffer und prefte, troducte und glattete es. Diefes B. war für lange Zeit ber wichtigfte Banbelsartitel und eine Quelle bes Reichthums für Acgypten. In Aegypten fdrieb man in ben früheften Zeiten and viel auf Leinwand und Scibenzeug; übrigens glich auch bas alte B. wegen ber getreuzten Lage ber Bastfasern, bei oberflächlichen Anblick, einem Gewebe. Der fich immer mehr fleigernbe Bedarf an Schreibmaterialien, führte schließlich zur Erfindung des Pergaments, um 300 vor Chr. in Bergamus (fchon die Berfer schrieben auf Thierhaute), und lange behielt biefes nun für Documente und werthvollere Schriftstude über das schlechtere Pappruspapier tie Oberhand, welches dadurch sogar billiger wurde, benn während zur Zeit des Baus der Afropolis in Athen ein Bogen B. etwa ein Dollar kostete, waren nach Martial bei ben Römern kleinere um wenige Cente zu kaufen. Belche Bichtigkeit aber immerhin das ägpptische P. für die Römer hatte (es wurde mannigkach von Griechen und Romern durch nachträgliche Bearbeitung, 3. B. durch befferes Leimen verbestert), beweist der unter Tiberius wegen allzu hoher Papicrsteuer ausgebrochene Krawall, welche Steuer erst durch den Gothenkonig Theodorich zu Anfang des 6. Jahrh. n. Chr. aufgc-Noch immer hatte man befonders mit dem Durchscheinen der Schriftzuge zu kampfen und vermochte nie auf beiben Seiten zu fchreiben, für uns ein in sofern glidlicher Umstand, als es sonft ganz unmöglich gewesen sein würde, die alten Schriftrollen zu entziffern, die beim Abwickeln in Atome zerbröckelt fein würben, wenn man nicht dafür geforgt hätte, fle gleich beim Aufrollen auf eine klebrige Leinwand oder dergleichen zu drücken. Die Papprusinduftrie überdauerte ben Sturz bes Römifchen Reiche Jahrhunderte lang. Erft im 11. Jahrh. erhielt fie einen neuen Concurrenten an bem Baum wollenpapier. Seit jener Zeit wird in gang Aegypten von ber alten Papprusstande teine Spur mehr gefunden. Das Banmwollenpapier ist eine Erfindung ber Chinesen, die bereits lange vor ber hriftlichen Zeitrechnung aus ber roben Baumwolle burch Stanipfen und Schlagen mit Reulen und andern Manipulationen ein Papier erzeugten, bas erfte, bas mit unferem beutigen Stoff Aehnlichteit hatte. Diefe Fabrication verpftanzte fich mit ber Zeit in's Ausland, und im 7. Jahrh. war Samarkand, in der Bucharei, ein Hauptsabricationsort, besseu Bare schon in den Mittelmeerlandern Absap sand. In der Folge eignete, sich Damasem.

biefe Induftrie an, und bas Baumwollenpapier hieß baber Charta Damascena, fouft auch Charta cottonea, serica, oder gossypina. Söchit mahricheinlich haben sich die Araber auch um bie B.-Fabrication verdient gemacht, welche fie in bem eroberten Samartand tennen gelernt haben follen. Benigstens brachten sie dieselbe nach Spanien, und hier sollen auch Die erften Bervolltommnungen gemacht worden fein, indem nach Behauptung ber Spanier einestheils Mühlen jum Berfleinern ber Maffe angewandt, auderntheils zuerft leinene Emmpen mit verarbeitet murben, indem Diefe bas B. beffer machten, mabrend mir in der Jentzeit wieder rudwarts fcreiten, indem Die Baumwolle in unferen beutigen Rapierstoffen wieder die Oberhand gewinnt. Die B.-Fabrication aus Lumpen murbe frub zeitig bei ben Europäern und Megoptern, die ben neuen Industriezweig mit Gifer an Stelle des alten fetten, gebrauchlich. Es ift unbefannt, wann und wo bas erfte wirkliche Leinenpapier gemacht murbe; Dentiche, Italiener und Spanier haben fich um die Erfinbung gestritten. In Frankreich foll die B.-Fabrication aus Leinen ju Ente bes 13. Jahrh. eingeführt und bald auf eine ziemlich hohe Stufe gebracht worden fein. Rach alten Schriften ftand die erste eigentliche Bapiermühle um's Jahr 1340 bei tem Schloffe Fabriano in ber Mark Ancona. In Deutschland sollen bie ersten Dublen mit hilfe griechischer und italienischer Werksührer und Arbeiter angelegt und betrieben werten sein, und zwar 1390 in Murnberg, 1470 in Bafel, 1477 in Rempten u. a. D. Gin Deutscher (Spielmann) foll auch in England Die erfte Dluble (1588) in Dartford gebaut haben; boch bezog England ben größten Theil seines Papierbedarfe noch im 17. Jahrh. aus Frantreich. Die Bollanber haben fich burch Erfindung ber nach ihnen benannten Maschine zur Bereitung tes Bapierbreis, und die beutschen Gebrüder Blig aus Dberbabern burch Ginführung bes Leimens bes Gangjeugstoffes, auftatt ber fertigen Bogen, verbient gemacht. In England jebech befolgt man noch heute ein anderes Princip, indem man erst die von der Daschine gelieferte trodne Papierrolle mit thierischem Leim behandelt. Ginen bedeutenden Aufschwung nahm die Bapierfabrication nach Ginführung ber 1799 erfundenen finureichen Papier-

mafdine. Die Grunblage der Papierfabrication (wenigstens der scineren Sorten) sind die Lumpen ober hadern. Die erste Arbeit bildet in der Papiermuble das Sortiren (bis 30 Sorten) berfelben; an baffelbe schließt sich bas Zerkleinern mittels eines sensenartigen Dieffers und ber hand ober im Lumpen ich neiber, einer Art Badfellate, an. hierauf folgt die trodene ober naffe Reinigung; erftere tann auf einem Sieb, grundlich aber nur auf tem fog. Lumpenwolfe geschehen, welcher eine große, liegente, achtseitige Trommel biltet, beren Wände aus Drahtgitter bestehen. Die durchgehende Achse berfelben ist mit einer Maffe hölzerner Stode befett, welche fast bis an die Wandungen reichen. Trommel breben fich, erftere aber viel fcneller; ber Schmut fammelt fich am Boren im Behäufe, mahrend ber Staub burch einen Ranal nach oben in's Freie entweicht. Bei faubern Habern genügt einfaches Waschen mit taltem Wasser. In ter Regel aber werben bie habern einem mehrstundigen Rochen mit Lange unterworfen. Bei feinen, wenig unreinen Lumpen, genügt ein Zusat von Soda, für mittlere Sorten setzt man mehr oder weniger gebrannten Ralt zu, wodurch die Goda atend wird; Die gröbsten Lumpen endlich tocht man in Raltmild. Als Rochgeschirr bient entweder ein einfacher eiferner Reffel ober man menbet Apparate an, in welchen Bafferbampfe wirten. Dem Rochen ober Dampfen felgt stets ein gründliches Nachspülen mit Wasser. Durch bas Kochen werden außer ber Reine gung, besonders durch ftartes Laugen, noch die Bortheile erreicht, daß bie farbigen und grauen Lumpen schon größtentheils gebleicht und die Fasern merklich erweicht und gelockert werten. Das Aufschließen ber Fasern und den breiartigen Zustand der Masse besorgen jetzt Die ses. hollanber, welche in zwei nicht sehr verschiedenen Arten verhanden find, als halb. zeug = und Ganzzeugholländer. Die Lumpenmasse (50—100 Pfb.) passirt zunachst ben ersteren und wird in Halbzeug verwandelt, sobann mit Chlor u. f. w. gebleicht, gewaschen, worauf sie ihre völlige Feinmahlung auf dem zweiten erleidet und zu Ganzzeug Soweit ist die Bearbeitung der Lumpen für jede Art der Papierfabrication dieselbe, Die ältere ift tie aber von hier ab scheiden sich die alte und die neuere Kabricationsweise. Bätten fabrication, durch welche das B. in Bogenform bergestellt wird; die neuere aber ist die Dafchinenfabrication, welche das B. in Breite von 1-2 Meter und in beliebiger Menge liefert, so baß aus ben großen Papierstreifen erft die Heinen Bogen Bei ersterer, welche jeboch jest kaum noch angewendet wirt, geschnitten werben muffen. wurde der breiartige Ganzstoff auf einer fiebartigen Flache (Form) in einer bunnen Schicht ausgebreitet (geschöpft), ber fo gebilbete Bogen zwischen Filzplatten gelegt (gefauticht) und in Stogen gepreßt und getrodnet, wogu fpater noch für bas gu harterem ober gu Schreibpapur bestimmte B. eine Leimung (burch Eintauchen in alaunhaltige Leimlösung) hinzutrat; bas

andere B. beißt Loid, Flieg., Drud., Filtrirpapier.

Die Mafdinenfabrication ober Erzengung bes endlosen B.8 geschieht vermit-telft ber von Louis Robert 1799 zu Effonne bei Baris erfundenen Schüttelmaschine, Die, obwohl fie im Laufe ber Zeit manderlei Berbefferungen und Abanderungen, wozu besonders bie in neuerer Beit bingugetretene Benutung bes Luftbrude ju rechnen ift, erfahren bat, boch noch im Brincip die urfprüngliche ift; bicfelbe besteht aus einem unnnterbrochen bewegten, endlosen Drabtgeflechte, welches entweder eine in ber Papiermaschine in borizontaler Lage um ihre Achse fich brebenbe, boble Balze bilbet, ober, nach Oben eine ebene Flache bil. bend, über mehrere horizontal gelagerte Walzen nach Art eines Laufbandes ober Transmiffionsriemens geleitet ifi. In beiben Fallen wird bie burch verschiedene mechanische Borrichtungen möglichft gleichformig, auf eine entsprechend breite Ausflugoffnung vertheilte Bapiermaffe, in ununterbrochenem Strom auf bas fortbewegte Drahtsieb geleitet; von ba wird bas B. an einer etwas entfernten Stelle burch andere Balgen aufgenommen und ben Bregund Trodenvorrichtungen durch endlosen Filz zugeführt, um schließlich nach vollendetem Trodnen und Glätten auf einem burchbrochnen Chlinder (hafpel) aufgerollt zu werden. Zum Leimen des Maschinenpapiers benupt man den sog. begetabilischen Leim, vorzugsweise entweber Bargs, Bachs- ober Seifenleim. Bar bas Zeug, welches bie Dafchine verarbeitet, nicht fcon in ber Butte geleimt, fo wird es entweder als endlofes Blatt unter einer Walze hindurch geleitet, die im Leimwasserbehälter getaucht umläuft, oder es wird erst nach bem Berschneiben anf gewöhnliche Weise geleimt. Als Erfatmittel für die Lumpen kann eigentlich bas gesammte Pflanzenreich gelten, ba bas P. weiter nichts ift als erhipte und zusammengeklebte Bartikelchen von pflanzlicher, in neuerer Zeit in zahlreichen Fallen auch von thierischer Faser, boch erforbern bie Lumpensurrogate vor ber Bertleinerung meift eine demifde Behandlung zur Reinigung und Loderung ber Fafer. Bufate gang anderer Natur, nämlich Gips, Thonerde, Schwerspat u. bgl. andere Stoffe find jest sehr gebräuchlich, geben dem B. mehr Griff und Körper und sind in mäßiger Anwendung nicht als Berfälschung anzusehen. Am volltommenften und vielseitigsten ift bie Papierbereitung in Japan. Die Berwendung des B.s zu Kragen, Manichetten u. f. w. hat zur Berftellung besonderer Papierforten, vorzugsweife mit Beimifchung thierifcher Stoffe, geführt; an diefe fchliegen fich noch als befonbere Sorten bas Maroquin-, Kreibe- und Elfenbeinpapier, die Steinpappe u. f. w. an, sowie die Tapeten- und Cartonnagemanufactur hierher geboren. Bas die weitere Berwendung bes B.s betrifft, so ift basselbe in fast allen Industrie- und Kunstzweigen ein fast unentbehrliches Material geworden. Bas die Bapierfabrication im Allgemeinen anbelangt, so besaß Großbritannien und Irland 1867: 495 Bapierfabriten mit 6-700 Maschinen. Frankreich beschäftigte 1867: 140 Butten zur Berstellung von Handpapier und 270 Maschinen zur Fabrication von endlosem Schreib-, Zeichnen- und Drudpapier; auf 230 Ma-schinen wurde die Berstellung von B.en zum Einpacen betrieben; wozu im Ganzen 34,000 Arbeiter nöthig waren. Es producirte 2,580,000 Ctr. B., von benen gegen 200,000 Ctr. Der beutsche Zollverein gahlte 1867 im Ganzen 232 Fabriken mit ausgeführt murben. 293 Mafchinen, außerdem aber vielleicht an 120 Papiermuhlen mit gegen 200 Butten, und bie Befammtproduction betrug 1,250,000 Ctr. Den größten Auffcwung in Europa bat in sehr turzer Zeit bie belgische Papierproduction genommen; von 1835—67 hatte fich die Zahl der Fabriken von 4 auf 45 vermehrt, welche jährlich an 400,000 Ctr. B. erzeugten. In ben Ber. Staaten wurde 1714 bie erste Bapiermuhle im Staate Delamare erbaut, ber 1717 je eine in Daffachufetts und 1768 in Connecticut folgte, während 1770 in Bennsplvania, Rem Jersen und Delaware bereits 40 Bapiermublen in Thatigfeit maren. Um 1810, wo bereite 185 Bapierfabriten in ben Ber. Staaten vorhanden waren, wurden Die ersten Lumpen aus Europa importirt. 1867 befaß die Union 750 Werke, 520 Fabriken, 560 Papiermaschinen, 230 Manufacturen, 259 Bütten und producirte 2,365,000 Ctr. Bapier im Werthe von ctwa 23 Mill. Dollars, gegen 3450 Werke, 1151 Fabriken, 1499 Papiermaschinen, 2299 Manufacturen und 3567 Bütten mit einer Production von 8,056,000 Etr. in gang Europa, im Werthe bon 68-75 Mill. Dollars.

Bapiergeld (engl. paper money, paper ourroncy) ist eine Anweisung auf eine bestimmte Gelbsumme, die es vertreten foll, und setzt daher den bestehenden Werthmesser, das Geld, vorans. Es nimmt und behält seine Kraft, wie jede Zahlungsanweisung, von der Zahlungssähigkeit des Gebers, worauf der Nehmer vertraut. Bon den Zahlungsanweisungen ist es aber insofern verschieden, als es weder eine Zahlzeit noch einen Empfänger bezeichnet. Man unterscheidet B., welches vom Staate ausgegeben wird, und sulches, welches von einer dom Staate anerkannten Geldanstalt (Staatsbanken, Creditanskalten un. f. w.) ausgeht.

Im welteren Sinne rechnet man zum P. auch alle Staatspapiere, Auleihscher und bgl., welche periodifche Binfen tragen, alfo eigentlich Schulbicheine find. Ungewöhnliche Beburfniffe, welche bedeutenbe Gelbausgaben erheischen, tonnen einen Staat verantaffen B. ansjugeben, um für bas bem Berfehr entzogene Metallgelb einen Erfat zu fchaffen, weldes gleich bem Detallgelbe in allen Staatstaffen angenommen und auf Berlangen in foldes umgewechselt werden foll. Oft bient auch das B. bagn einem wirflichen Geldmangel abgubelfen. Das Curfiren beffelben ift ebenfo ein Ersparungsmittel für ben Staat, als ein Erleichterungsmittel für ben Banbel. Alle biefe Borguge besteben indeffen nur fo lange, als bas B. in seinem vollen Rennwerthe angenommen wird und in Metallgelb zu Pari umgetaufcht werben tann. Bird bagegen bas B. aus Mangel an Bertrauen entwerthet, b. b. mit einem Disagio belaftet, bann find bie Folgen fowohl für ben Staat, als für ben Cinzelnen gleich nachtheilig. Die ersten Spuren ber Anwendung von B. statt ber wirklichen Münze finden wir 1155 in China und 1248 in Mailand. Der Höhepunkt seiner Ausbreitung fällt in ben Zeitabschnitt vom Ende bes 17. bis Ende bes 18. Jahrh. Befondere litt Frankreich burch seine berüchtigten Affignaten. Nächstem hat Desterreich unter ben Birfungen einer übermäßigen B.-Emiffion (312 Mill. Gulben) gelitten; ihm haben fic in neuerer Zeit Aufland (216 Mill. Anbel) und Italien (März 1868: 725, Will. Lire), sowie die Ber. Staaten von Rordamerika (1. Dez. 1872: Schahamtsnoten — Greenbacks, \$1 und barüber \$358,135,643, Kleingeld, 50 Cents und barunter \$43,726,689 — in Summa \$401,862,332, und die Nationalbanknoten-Circulation \$342,083,811) ange-Eine weise Beschränfung bat ftets Preugen beobachtet, welches nicht mehr, als 181/4 Mill. Thir. B. hat; daneben circulirten im Anfang Juli 1870 noch 2,228,000 Thir. Darlehnstaffenscheine. In ben anberen Staaten bes Nordbeutschen Bundes circulirten vor bem Krieg mit Frankreich 43,00 Mill. Thir.; Suddentschland hatte 15,00 Mill. Thir. B. Bei Beginn bes Rrieges bat Babern noch fur 3 Dill. Gulben B. emittirt, und bon bem Norbbeutschen Bunde sind zur Unterstützung von Handel und Gewerbe unter seiner Garantie 30 Mill. Darlehnstaffenscheine ausgegeben worden. Bgl. Hoffmann, "Die Lehre vom Gelbe" (Berlin 1838); Stein, "Finanzwissenschaft" (Leipzig 1860); Umpfenbach, "Lehrbuch ber Finanzwiffenichaft" (2 Theile, Erlangen 1859-61); von Bod, "Die öffentl. Abgaben und Schulden" (Stuttgart 1863).

Papiermache (frang., von macher, tauen, getautes, zerstampftes Bapier), eine aus Bapierzeug mit mancherlei Zusäten, durch innige Bereinigung von Papierbogen ober Pappblättern, aus Holzasche, Mehlleister, Leim, Thon, Kreibe u. f. w. zubereitete, mit Leimwaser, Gummi u. s. w. behandelte Masse, welche, in geölte Holz- ober Gipsformen geprest, zu Dosen, Platten, Basen, Reliesverzierungen, Figuren, Leuchtern, geographischen und naturhistorischen Lehrmitteln u. s. w. verarbeitet wird.

Bapilionaceen, f. Schmetterlingeblatter.

Bapillon (Big Papillon), Fluß im Staate Nebrasta, entspringt in Washington Co., fließt subofil. und mundet in den Missouri River, Sarpy Co.

Bapin, Dion ho, berühmter Physiter, geb. am 22. Aug. 1647 in Blois, studirte zuerst Medicin, später Physit und Mathematit, verließ 1675 nach Ausbedung des Edicts von Rantes als Calvinist Frankreich und ging nach England, war von 1688—1707 Prosessor der Mathematit in Marburg, soll dann wieder nach London, 1712 nach Rassel gezogen und bert 1716 gestorben sein. Er ersand den Papin's den Digestor oder Papin's den Tops, ein lustdicht verschließbares, mit einem Bentil versehenes, eisernes Gefäß, in welchem Waster durch äußere Erhipung einen weit höheren Grad annimmt als in offenen Gefäßen. Dieser von Wilke bedeutend verbesserte Tops bient vorzugsweise zum Beichtoden von Anochen und Sehnen. 1707 erdaute er auch ein Dampsboot. Die sog. Papin's de Maschine beschrieb er selbst in der Schrift: "Ars nova ad aquam adminiculo ignis elevandam" (Franksurt 1707). Bgl. über andere Ersudungen P.'s Baple, "Nouvelles de la république des lettres" (1685—87).

Bapineau, Louis Joseph, canadischer Bolitiker und Abvolat, wurde im Okt. 1789 in Montreal geboren. Schon frühzeitig vertrat er diese Stadt im Barlament, wurde 1817 Sprecher des Hauses und zeichnete sich später, namentlich im J. 1837, als Führer der gegen das Gouvernement revoltirenden Bolispartet aus. Die gegen ihn deshbald erhobene Auflage auf Hochverrash veranlaste ihn nach den Bor. Staaten und nach Frankreich zu gehen, von wo er später wieder nach Canada zurückehrte. Er wurde hier abermals in's Parlament gewählt, zog sich sedoch 1854 in das Privatleben zurück und starb am 23. Sept. 1871 in Montebello, Ouebec.

Papinianns, A'm il ins, ber größte aller römischen Juristen, geb. um die Mitte des 2. Jahrh. vor Chr., wurde durch den ihm besteundeten Kaiser Severns zum "Praesectus praesvie" enhoden und suchte nach dem Tode desselles unter dessen Sohnen Caracalla und Geta Eintracht berzustellen. Rach des Letztern Ermordung auf Anstisten des Bruders, weigerte er sich, zur Rechtsertigung der That ausgesordert, dies zu ibernehmen, da estleichter sei, einem Abendermard zu begeben als zu vertheidigen, und es ein zweiter Mort sein mitte, das Andenken des Unschwen als zu vertheidigen, und es ein zweiter Mort sein wirde, das Andenken des Unschwen au beschiedigen, und es ein zweiter Mort seinem allgemeinen Blutbade tödten (212). Sein Hauptwert waren "Quaestioner" (allgemeine Bethisfragen) in 37 nud "Responses" (einzelne Rechtsstelle) in 19 Blichern. B. zeichnet sich nicht nur durch juristische Genialität aus, durch die Sicherheit und Klarheit, womtt er den einzelnen Fall aussasst und rechtlich benrtheilt, sondern zugleich durch lebendiges Gefühlt für Recht und Sittlickeit, wodurch er über die Schrunken der Rasionalität sich vietsach erhob und sich die Berehrung, späterer Jahrhunderte verdiente. Seine Schristen singen anderen juristischen Werken druchfückweisen Stellen der Kandesten-Compilation und einigen anderen juristischen Werken druchfückweise erhalten. H. E. Dirffen, "Ueber die schriftenerische Bedeutsamkeit des B." ("Abh. der Berliner Alabemie" 1864).

Bapirins, in früherer Beit auch Bapifins, ber Name eines ronifden, theils patri-cifden, theils plebegifchen Gefchlechtes. Die patricifchen Zweige beffelben, mit ben Zunamen Craffins, Curfor, Majo und Mugillanus, blühten,im 4. und 5. Jahrh. feit ber Briindung der Stadt, während die plebejischen Carbo und Turdus erft später auftraten. bebentenbsten Männer aus bemielben waren; 1) Cajus B. veranstaltete als Pontifex Maximus bald nach Bertreibung ber Ronige eine Sammlung toniglicher Befete (Jus Papiriannun), welche als erfte romische Gesetsammlung betrachtet wurde. 2) Lucius B. Eurfor, fünfmal Conful und zweimal Dictator, war in den Samnitischen Kriegen einer ber Belben, welchen Rom feine Große verbauft, Als Trager altromifcher Gefinnung zeigte er fich in dem Borfalle mit feinem Befehlshaber der Reiterei. Duintus Fabius Rullianus, ben er wegen Ungehorfam mit bem Tobe ftrafen wollte und taum burch bie Bitten bes Genats und des Bolts zu erschüttern war. Er feierte nach ten Siegen 324 als Dictator, 320 als Conful, nachdem er die Rieberlage ber Romer in ben Caubinischen Baffen (f. b.) gerächt hatte, und 309 als Dictator bei Longula, brei Triumphe in Rom. 3) Ca jus B. Carbo, Freund und Zeitgenoffe bes Tiberius Grachus, feste (131 vor Chr.) ein Gefes (Lex tabellaria) burd, wonoch für alle Bolisheschluffe eine fcriftliche Abstimmung angestonet wurde. Als der jungere Sciplo Africanus, einer feiner politischen Gegner, ploulis gestorben war, fiel auf P. ber Berdacht, Schuld an bessen Tod gehabt zu haben. Bon Licinius defihalb angeklagt, gab er fich 119 felbst ben Tob.

Pappe, Bappen bedel, unterscheiden sich vom Papier wesentlich durch größere Dicke ber Bogen. Geleimte P. neunt man diejenige, welche aus mehreren auseinander gesleinten Papierdogen besteht, während gesormte P., ebenso wie Papier, durch Schöpfen und Kaufsche oder auf Papiermaschinen verfertigt wird, wozu man meist grobes Zeug und vorzugsweise beschriebenes oder bedruckes Papier verwendet. Nachtrlich ist der Deckel aber Rahnen der Pap pform häher als bei der Papiersorm. Die Härte und das Gewicht verstätt man durch Insan von Kreide oder Thou, den Glanz durch Glätten mit einem positren Feuerkein unf einer Glättmesschine. Aus geseinter P. werden die Spielkarten gesfertigt. Die Pap par bei teret beschäftigt sich hauptsächlich mit der Ansertigung von Wodellen und Antonnagearbeiten.

Bappel, f. Populus.

Pappenheim, ein sehr albes schwähische Geschlecht, das in einer Urfunde von 914 sich E al a i in nud E al e n i in schrieb und über 600 Jahre das Reichserdmarschallamt bekleidete. Außerdem besaß die Familie das Reichsberk, nud Jägenmeisteramt in dem Weissendurger foost im Rotdgan. 1618 ließ sie sich wegen der Landgrasschaft Stuhlingen in das schwädbische Grasseneulegium aufwehnen, und seitdem nannten sich die Glieder der Familie Fra a fen und Herren zu Pappen heim. 1800 sem die Herrschaft. P. unter baberische Hoheit, erhielt durch königsiche Wertarthon vom 22; März 1807 die Standesherrlichkeit und wurde streit das Reichserdmarschaftschund wurde strein Landesbezier, im vormaligen französischen Swiele von Reichsendurung mit dem Rönige von Prousen ließ sich die Familie schlichtichtich, mit einer sauwalenten Weldumme silr diesen Landerich absieden absieden absieden war der her Durch ein Werte den Rönigs von Papern vom h. Dez. 1818 wurde sas jedesmäße Familiensberhampt zum erhlichen Reichsraft erwannt; ein anderes sonigt. Welestigt erklörig und ein dritates verlieht konen 1831 das Prodocat: "Erlandt." Bon den Akinien des Landers Baufes B. die

im 15. Jahrh. entstanden, erloschen die zu Gräfenthal, Algan und Aramälingen fcon früher, bagegen blüht die von Alb bei m nich in bem protestantischen Aweige.

Bappenheim, Gott fried Seinrich, Graf gu, talferlicher Feibherr im Dreifig-jährigen Rriege, geb. am 29. Mai 1594 eus ber protefientlichen Linin Drentlingen, trat 1614 jur tatholifden Kirche über und wurde 1615 vom Raifer Matthias zum Reichshofrath ernannt; nahm bierauf Dienfte beim Bofentonig Sigismund, bann unter bem Aurfürsten Marimilian I. von Bayern. Er 30g 1620 ale Oberftleutenant gegen bie Emporung in Böhnen, wo er in ber Stifacht am Berget Berge burch feinen ungeftamen Binth bie Enticheibung bes Sieges für ble Rafferlichen berbeifubrte, aber aus 20 Bunben bintend vom Pferbe fauf und erft am nächsten Bormittag von einem Ballonen aufgefunden und ertannt wurde. Auf bem Reichstage zu Regensburg (1623) foling ihn ber Raifer perfenlich jum Ritter, machte ibn jum Chef eines Anicaffierregimentes (Die berühmten Bappen-geimer) und ftellte ibn in ber Combarbei an Die Spite ber franifchen Reiterei (1623-25). Bon Maximilian gurudgerufen, bampfte er 1626 ben Bauerntrieg in Oberofterreich, beffen Geschichte er selbft forieb. Rach Tilly's Ernennung jum Generatifimus, murbe er Beneral der Cavallerie, entschied die Schlacht bei Lutter am Borenberge, nahm mefentlichen Antheil an ber Erfiftrmung Magbeburge, ließ fich aber gegen Dilly's Willen in Die Schlacht bei Breitenfeld (1631) ein, welche infolge feiner Tollfubuhelt verleren ging, bod bedte er ben Rudjug. In ber Schlacht bei Luten ftellte er bas Treffen, welches fich nach Guffab Abolf's Tode bereits zu Ganften ber Schweben gewandt hatte, wieber ber, und foon begannen biefe bem wilben Angriff ju unterliegen, ale P. burch zwei Mustetentugeln toblic verwundet murbe. Am andern Tag (7. Rob. 1632) verschied er, nachbem er auf die Rachricht von Guftav Abolf's fall bie Borte gefprochen: "Gottlob, fo taun ich in Frieden fabren, weil biefer Tobfeind bes tathol. Glanbens noch vor mir hat fterben muffen". Bon feinen Soldaten ebenfa geliebt als gefürchtet, wurde er feiner vielen Bunden wegen ber "Schrammhans" genannt; Buftav Abolf erfannte gleichfalls feinen Muth und feine Tapferteit au, indem er ihn vorzugsweise ben "Soldaten" nannte. Bgl. Deß, "Gottfrich Beinrich, Graf m P." (Leipzig 1855).

Baprica, f. Capsicum.

Bapft (lat. papa, griech. pappas, b. i, Bater), war in bet altern Kirche bie Bezeichung für alle Bifchofe (in ber Griechischen Rirche fogar auf alle Rieriter ausgebehnt), ift gegenwärtig in der abendländischen Christenheit der ausschließlühe Shrentitel des römischen Bifcofe und die Bezeichnung feines Primats. Als Eltel bat zumift ber romifche Bifcof Siricins (im 4. Jahrh.) bas Wort gebraucht; allgemeiner Ablich wurde er feit bem 5. Jahrh.; feit dem 7. Jahrh. verschwindet bas Wort and dem Kirchengekrauche für jede antere geistliche Würde; zur ansschließlichen Prerogative des römischen Dischoss hat es Gregor VII. erhoben. Nach dem "Annuario Pontificio" (Rom 1869) war die Meihenfolge der Häpste folgende: 1) Vetrus dis 67 nach Chr. 2) Linus dis 78. 3) Cletus dis 90. 4) Clemens I. dis 100. 5) Anarletus dis 112. 6) Evarisus dis 121. 7) Merander I. dis 132. 8) Sigtus I. bis 142. 9) Telesphorns bis 154. 10) Hyginus bis 158. 11) Bins L bis 167. 12) Anicetus bis 175. 13) Svieras bis 182. 14) Cleucherius bis 193. 15) Bictor I. bis 203. 16) Zephpripus bis 220. 17) Colictus I. von 221—227. 18) Urban I. bis 233. 19) Pontianus bis 238. 20) Anterus bis 239. 21) Fabianus von 240 bis 253. 22) Corneline bie 255. 28) Bueine I. bie 257. 24) Stephan I. bie 260. 25) Sirtus II. bis 261. 26) Dionpfius bis 272. 27) Fetty I. bis 275. 28) Entechians 29) Cajus bis 296. 30) Marcellinus bis 304. 31) Marcellus I. bis 309. hi**4** 283. 32) Enfebius bis 311. 39) Melchiabes bis 314. 34) Sphoefter I. bis B37. 35) Worchs bis 340. 36) Julius I, von 341—352. 37) Liberius bis 363. 38) Felix II. bis 365. 39) Damque I. von 368—384. 40) Sirieius bis 398. 41) Anaftastus I. von 399—402. 42) Innocenz I. bis 417. 43) Zoffmus bis 418. 44) Bonifacius I. bis 423. 45) Cb leftinus I, bis 432, 46) Sirtus III. bis 440. 47) Les I. bis 461. 48) hilerius bis 468. 50) Felix III. bis 492. 51) Gelastus I. his 496. 49) Simplicius bie 483. stassus II. bis 498. 53) Symmachus bis 514. 54) Hormisvas bis 523. 55) Johann I. bis 526. 56) Felix IV. bis 590. 57) Bonifactus II. bis 582. 58) Johann II. bis 535. 59) Agapitus bis 538." 60) Silverine bis 538. 61) Bigilina his 565. 627 Pelogius I. ble 560. 63) Johann III. bis 573. 64) Bonebict I. von 574.—578, 65) Pelagius II. bis 590. 68) Gregor I., ber Große, Me 804. 67) Babinianus bis 606. 68) Bonifo cius III. 607. 69) Bonisocius IV. von 608—513. 70) Abcohains I. bis 619. 71) Bonisacius V. bis 625. 72) Honorius I. bis 638. 73) Severiums regierte 640 specius Tonate, 74) Johann IV. bis 642. 75) Aparter I. 518 649. 76) Martin I. bis

655. 77) Eugenins I. bie 636, '78) Bitafianns von 657—672. 797 Abcobatus II. bis 676. 80) Donus I. bis 678. 81) Agathe bis 682. 629 Leo II. bis 683. 83) Benedict II. von 684—685. 84) Johann V. bis 686. 85) Cononbis 687. 86) Sevgins I. bis 701. 87) Johann VI. bis 705. 88) Johann VII. bis 89) Siffinnius 708. 90) Konstantin bis 715. 91) Gregor II. bis 731. 92) Gregor III. ble 741. 98) Bacharias bis 752. 94) Stephan II. regierte 752 brei Tage, 195) Stephan III. ble 757. 96) Baul I. bis 767. 97) Stephan IV. von 768—771. 98) Abrian I. dis 795. 99) Leo III. bis 816. 100) Stephan V. bis 817. 101) Baijanis I. dis 824. 102) Eugen II. bis 827. 103) Batentin 827. 104) Steger IV. bis 105) Sergius II. bie 847. 106) Les IV. bie 855. 107) Benebick III. bie 858. 108) Nitelaus I., der Große, bis 867: 109) Avrian II. bis 872. 110) Johann VIII. bis 882. 111) Marinns I. bis 884. 112) Adrian III. bis 885. 119) Stephan VI. bis 891. 114) Formosus bis 896. 115) Stephan VII. bis 897. 116) Romanus bis 898. 117) Theodor II. regierte 898 zwanzig Tage. 118) Johann IX. bis 900. 1199 Benedict IV. bis 903. 120) Leo V. regierte 903. 121) Christoph regierte bis 904. 122) Sergius III. bis 911. 123) Antaftaffins III. bis 913. 124) Lando bis 914. 125) Johann X. von 915—928. 126) Leo VI. 668: 929. 127) Stephan VIII. bis 931. 128) Johann XI. bis 936. 129) Leo VII. bis 939. 130) Stephan IX. (ein Deuts fder) bis 942. 131) Marinus II. von 943-946. 132) Agapitus II. 660 956. Jahann XII. bis 964. 134) Benedict V. bis 965. 135) Johann XIII. bis 972. 136) Benedict VI. bis 978. 137) Donus II. regierte 973. 138) Benedict VII. von975 bis 984. 139) Johann XIV. bis 985. 140) Johann XV. bis 996. 141) Gregor V. (ein Deutscher) bis 999. 142) Splvester II. bis 1998. 143) Ishann XVI.
sver XVII. regierte 1003. 144) Johann XVII. vber XVIII. bis 1009. 145) Sergius IV. bis 1012. 146) Benedict VIII. bis 1024. 147) Johann XVIII. ober XIX. ober XX. bis 1083. 148) Benedict IX. bis 1044. 149) Gregor VI. bis 1046. 150) Clemens II. (ein Denticher) bis 1047. '151) Damoins II. (ein Deutscher) regierte: 1048. 152) Leo IX. (ein Deutscher) von 1049 bis 1954. 158) Bictor II. (ein Deutscher) von 1055 bis 1057. 154) Stephan X. (ein Deutscher) bis 1058. 155) Mislaus II. (ein Deutscher) bis 1058. 155) Mislaus III. (ein Deutscher) von 1059 bis 1061. 156) Alexander II. bis 1073. 157) Gregor VII. bis 1065. 158) Bictor III. regierte 1087. 159) Urban II. von 1068 bis 1099. 160) Passaus III bis 1118. 161) Gelafins II. bis 1119. 162) Conjunt II. bis 1124. 163) Honorius II. bis 1180. 164) Junocenz II. bis 1143. 165) Coeleffin II. bis 1144. 166) Lucine II. bie 1145. 167) Engen III, bie 1153. 168) Anaftaftue IV, bie 1154 169) Habrian IV. bis 1158. 170) Alexander III, 166 1181. 171) Ancius III. bis 1185. 172) Urban III. bis 1187. 173) Gregor VIII. regierte 1187. 174) Clemens III. 1191. 175) Coelestinus III. bis 1198. 176) Innocenz III. bis 1216. 177) Honorius III. bis 1287. 178) Gregor IX. bis 1241. 179) Coelestin IV. regierte 1241. 180) Janocenz IV. don 1243 bis 1254. 181) Alexander IV. bis 1261. 182) Urban IV. bis: 1264. 188) Clemens IV. von 1265 bis 1269. 184) Geegor X. von 1271—1276. 185) Janocenz V. regierte 1276. 186) Habrian V. regierte 1276. 187) Johann XIX. ober XX. ober XXI. dis 1277. 188) Missland III. von 1277—1280. 189) Wortin IV. 1281 bis 1285. 190) Honorius IV. bis 1287. 191) Missland IV. von 1288—1292. 192) Coelestin V. regierte 1294. 193) Bomfacind VIII. dis 1308. 194) Benedict X. ober XI. bis 1304. 195) Clentens V. von 1805—1314. 196) Johann XX. ober XXI. ober XXII. von 1316 bis 1334. 197) Benedict XI. ober XII. bis 1842. 198) Cleater mens VI. bis 1352. 199) Innocenz VI. bis 1962. 200) Urban V. bis 1370. 201). Gregor XI. bis 1378. 202) Urban VI. bis 1389. 203) Bonifacius IX. bis 1404. 204) Inveceuz VII. 616 1406. 205) Gregor XII, 616 1409. 206) Alexander V. bis 1410. 201) Johann XXII. ober XXIII. ober XXIV. von 1410 bis 1416. 208) Martin V. 1417 bis 1431. 209) Engen IV. bis 1447. 210) Ritolans V. 148 1455. 211) Colletin III. bis 1458. 212) Pins II. bis 1464. 213) Banl II, bis 1471. 214) Sir tud IV. 818 1484. 215) Janbeenz VIII. bis 1492. 216) Alexander VI. bis 1503. 217) Pine III. tegiette 1503 nur 25 Tage. 218) Julius II. bis 1613. 219) Leo X. bis 1521. 220) Hauf VI. (ein 1549. 223) Julius III. bis 1525. 221) Chemens VII. bis 1534. 222) Paul III. bis 1549. 223) Julius III. von 1550 Hs 1555. 224) Mars cellus II. régiecte 1555 22 Tage. 225) Paul IV. 188 1559. 226) Pine IV. bis 1568. 227) Pine IV. bis 1568. 227) Pine IV. bis 1568. 228) Chien V. bis 1568. 227) Pine IV. bis 1568. 228) Chien V. bis 1568. 228) Chien V. bis 1568. 1590. 230) Urban VII. regierte 18 Tage im J. 1590. 281) Gregor XIV. 8is 1591 232) Janstenz IX., reglerte 1581 zwei Monate. 288) Clemens VIII. von 1592 bis 1608.

€.-2. VIII.

234) Les XI. regierte 1805 27 Tage. 235) Baul V. bis 1621. 286) Gregor XV. bis 1623. 237) Urban VIII. bis 1644. 238) Junacenz X. bis 1655. 289) Abramber VII. bis 1667. 240) Elemens IX. bis 1669. 241) Elemens X. bon 1670 bis 1676. 242) Junacenz XI. bis 1689. 243) Abramber VIII. bis 1691. 244) Junacenz XII. bis 1700. 245) Elemens XI bis 1721. 246) Junacenz XIII. bis 1724. 247) Benerict XIII. bis 1730. 248) Elemens XIII. bis 1740. 249) Benebict XIV. bis 1758. 2509 Elemens XIII. bis 1769. 251) Elemens XIV. bis 1774. 252) Pius VI. von 1775 bis 1799. 253) Pius VII. von 1800. bis 1823. 254) Eeo XIII. bis 1629. 255) Pius VIII. bis 1830. 256) Gregor XVI. von 1831—1846. 257) Pius IX. seit 1846, ver erste Paps, welcher nachweislich länger als 25 Jahre das Pontificat verwaltet hat.

Die erften 56 Bapfte, bis einschließlich Gelir IV. werden nach bem "Annyario Pontificio" fammtlich als Beilige aufgeführt. In ber Folge treten nur und 24 tanguisirte romifebe Rirchenfürften auf, beren letter Bins V. ift. Aleber bie Reih en folge ber Papite, insbefondere berjenigen bes erften Jahrhunderts, berrichte fcon im driftlichen Alterthum eine große Berschiedenheit der Ansichten. Daß auch die Regierungsjahre und ras Todesiahr jener Bapfte außerordentlich verfchieden augegeben werden, ift selbstrebend. Ben latholifden Gefehrten ordnen Döllinger und andere Die Reihenfolge ber erften Bopfte alfo: Betrus, Linus, Clotus ober Anecletus (Anacletus), Clemend I.; Bagi und Papebred bagegen feben: Betrus, Linus, Clemens I. Cletus, Anacletus. Rach ber Anficht vieler proteftantijden Theologen wird die Existeng von Papften ober Bifdofen von Rom im erften Jahrhundere als eine Legende bezeichnet, da fie das Epistopat im Allgemeinen als eine Inflitution der erst im 2. Jahrhundert fich ausbildenden "tatholischen Kirche" (neuere Sifteriter gebrauchen auch den Ansbrud: "Altfatholische Kirche") anseigen, welche in feinem Falle älter fei, als die erste Urtunde der Epistopatsides, die Ignatianischen Briefe (um' 180 ober 140). Rad ber Auffassung biefer Schriftfteller, von benen mande auch einen Aufenthalt bes Apostel Potrus in Rom überhaupt bestreiten, beginnen geficherte historische Daten erft bon Sixtus I. an, mabrent als romifcher Bifchof im eigentlichen Ginne erft Bius I. gilt. Bgl. Lipfins, "Chronologie der römischen Bischöfe dis zur Mitte des vierten Jahrhunderm" (Riel 1869).

In der Geschichte des Papstitumes lassen sich im Wesentlichen vier Perioden unterscheiten. Die er st e Beriode reicht von den Ansängen des römischen Bisthums dis zum Ansgang tes achten Jahrhunderts. Die Jurisdietion des Bischass von Rom in dieser Periode bisdet nech gegenwärtig eine unerledigte Streitstrage zwischen latholischen und protestantischen Schriststern. Die zweite Beriode, das Papsthum des Mittelalters, reicht von der Gründung des Kirchenstnates (754) die zum Ansang des 16. Jahrhunderts. Ihr Charaster liegt in dem Streben nach der Fründung eines die ganze Welt umfassenden und dem Papste als Stellvertreter Christi untergeordneten christlichen Staatenspstens. Als hervorstechendste Eigenschaft der der itt en Periode, die sich vom Beginn der Reformation die zum Bettanischen Concil (1517—1870) erstreckt, erscheint ansangs der Kamps für die Wiederepoberung des durch die Krichenspaltung verlorenen Terrains, sodann die Bersiche, die Stellung der latholischen Kirche zu den Staaten durch Concordate und diplomatische Berdunglungen zu regeln. Die Feststellung des Dogmas der papstichen Unsehlosteit bildet

bie Einleitung ber vierten Beriode. Bas die Papftwahl aubelangt, so wurde in den brei ersten driftlichen Jahrhunderten ber 37 wie jeder andere Bischof von Geistlichkeit und Bolt gewählt; später übten die gathischen herrscher, sowie die Raifer von Konstantinopel einen vorwiegenden Ginfluß auf die Bapftwahl, Lettere ließen fich fogar für bie Bestätigung bes neugewählten Bes eine bestimmte Tape gablen, welche erft Konftantin V. (680) bem Papfte wieder erließ. Inzwischen gaben bie rhmischen Concilien von 606 und 769 mauche Borfchriften betreffs ber Bapftwahl. Seit Qtto I. Ubson die deutschen Kaiser auf vie Besetzung dos Stuhles Betri in Rom einen wehr ober weniger unmittelbaren Einfing aus. Erft unter Bitoloms II. (1059) murberte Booftwaht ein ausschließliches Privilogium ber Carbinales : Die Berfommlung bet que Boit tes neuen Oberhamtes der Kirche zusammentretonden Cardinäle, sowie der Drt der Bohl heist bas Conclove. Nach Bernbigung bes nenntägigen Tranengottesbienftes begeben fic bis Carbingle in haffelbe, ohne bas eine besondere Busammenbernfung fattfindets. Dier müljen fie die Wahl der neuen Papfies vollziehen und dürfen and mitter in Argafieits. fallen, vor erfolgter Wahl das Conclave nicht verkaffen. Ift bie Bahl in dies Engen nicht zu Stande gekommen, so werden ihnen in ben barauffolgendem & Agpru gewisse Spriftn entzogen und fiemach Ablanf vieler Frift fogge auf Brob und Baffer/gefohlt. Die Wahl felbft ist der Form nach eine beeifache; am meisten üblich war jedoch mie die durch bas Gorm

tinium. Es ist eine Stimmenmehrheit von zwei Dritteln ber anwesenden Cardinkle erforderlich, wobei eventnell auch die Richtanwesenden als zustimmend zu dem Mehrheitsbeschlaß der Anwesenden betrachtet werden. Eigentlich kann auch die Wahl nur unf Eurydinkle fallen. Bgl. Ranke, "Die römischen Büpfte, ihre Kirche und ihr Staat im 16. und 47. Jahrh." (3 Bde., 5. Aust., Berlin 1866); Ph. Millier., "Die römischen Päpste vom heil. Betrus dis auf Hins IX." (17 Bde., Wien 1847—57); Constantin Höster, "Die deutschen Päpste" (2 Abtheilungen, Regensburg 1839); außerdem die Bearbeitungen der Geschichte Rom's von Gregorovius und von Renmont. Hür die kirchenrechtlichen Fragen vgl. Hinschien, "Kirchenrecht der Katholiken und Protestanten in Deutschland" (Vertin 1869); Fr. von Schulte, "Die Stellung ver Concilien, Päpste und Vischischen und kanonistischen Standpunkte und die päpstliche Constitution vom 18. Juli 1870" (Prag 1871). Bgl. auch R. Zöpstell, "Die Papstwahlen und die mit ihnen im udchsten Zummenhange stehenden Ceremonien in ihrer Entwicklung vom 11. bis zum 14. Juhrhundert." Rebst einer Beilage: "Die Doppelwahl des J. 1130" (Göttingen 1872).

Papuas (mahricheinl. von bem malaifchen papoewah, b. i. traus, wollig), eine unter den jest noch lebenden Menschenarten ber ursprünglichen Stammform der wollhaarigen Wenschen am nächsten stehende Rasse, bewohnen gegenwärtig nur noch die große Insel Neu-Guinea und ben östlich babon gelegenen Archipel von Melanefien (bie Salomonsinfeln, Ren-Calebonien, die Neuen Bebriben u. f. w.). Berftrente Refte verfelben finden fich auch noch im Innern der Salbinfel Malatta, fowie auf vielen anderen Infeln des Auftratischen Archipels, meistens in den nuzugänglichen, gebirgigen Theilen des Innern, namentlich auf ben Philippinen. Auch die furglich ausgestorbenen Tasmanier, ober bie Bevolferung von Bandiemensland, gehörte zu diefer Art, ein Beweis, daß die P. früher einen viel größeren Berbreitungsbezirt im Sudosten Asiens hatten. Sie wurden durch die Malahen (f. d.) Berbreitungsbezirt im Subosten Affens hatten. Sie wurden burch die Malaben (f. d.) verdrängt und nach Often fortgeschoben. Die B. find tief rufbraun bis schwarz, in einigen Fällen nahert fich fogar ihre Dautfarbe bem glanzenben Schwarz verschiebener Reger-Das burftenformig gestellte, in fleinen Bufdeln wachsenbe, getrauselte Baar, bas in der Jugend fehr furz und bicht erscheint, wachft fpater ungemein lang und bilbet eine compacte Perrute. Bon berfelben Beschaffenheit find bie Barthaare und bie Behaarung bes Oberkörpers, Die bei ben B. febr ftart ift. Das Geficht zeigt unter einer fcmalen, eingebrudten Stirn eine große, fart gebogene und bobe, an ber Bafis bide Rafe und bide, aufgeworfene Lippen. Durch die eben beschriebene eigenthumliche Baarbilbung, sowie burch tie Rafenform und Sprace unterscheiben fich bie B. von ihren fchlichthaarigen Rachbarn, ben Malaben und ben Auftraliern, fo wefentlich, bag man fie als eine gant besoudere Species betrachten muß. Die Papnanische Sprachgruppe zeigt weit bar tere Lautcombinationen als die malabifche, und ihre einsplbigen Borter endigen ftets mit einem Confonanten, was bei ben malanischen nie ober felten ber Fall ift. Wie bie physiichen Gigenschaften ift auch ber Charafter ber beiben Bolter verschieben. Der Bapna ift in feinen Reden und Thaten heraussorbernd und bemonstrativ; er bewegt fich beim Sprechen lebhaft, lacht und schreit; felbst Rinder und Frauen nehmen an ber Unterredung theil und ericheinen bem Fremben gegenüber durchans nicht zurüchaltenb. Ganz anders ber Dalave, ber verschämt und mißtrauisch auftritt, niemals seine Ueberraschung, sein Erstaunen zu erfennen gibt und langfam und umftändlich in seiner Unterredung ift. Rach Ballace, ber 8 Jahre lang an Ort und Stelle jene Boller flubirte, find die Malahen continentalen, affatischen Ursprungs, während bie pacifischen Bolter fammt ben P. "nicht aus einem beute noch vorhandenen Continente, sondern aus Inseln, welche jest noch vorhanden find ober vor Alters im Stillen Ocean existirten" berftammen. Difcungen haben nathtlich stattgefunben.

Baphrus (vom Griech.), eine auch in den Ber. Stuaten durch mehrere Arten vertretene Untergatung der zu den Spergräfern gehörigen Pflanzengatung Cyperus, von der fle sich durch zahlreiche, die Nebenstrahlen der Trugdolde vollständig bedeckende Aehren, die sehr Langen Griffel und den oft bedeutend hohen Wuchs unterscheidet. Die bekanntesse und vorzugsweise im Alterthum wichtigste Art ist die sog. A eg pptische Bapprus), welche in Sicilien, an den sumpfigen Usern des Weißen Nils, und in Palästina wächst und deren Stengel noch jest die Bewohner zu Flecht- und Schuhwerf, zu Rleidern, zu Matten und zum Decken der Hütten und hänser, die Wurzel aber als Brennsmaterial benutzen. Dieselbe ist eine 8—10 und mehr finß hohe Pflanze, mit starter, holztger, aromatischer, triechender Wurzel nud blattlosem, dreifantigem, im untern Theise armsbickem Stengel, dessen oberes Ende eine zusammengesetzte Blütentrugdolde mit achtblättsriger Hille trägt. Früher war sie in ganz Aegopten weit verbreitet und wurde vorzugs-

weile zur Bereitung des nach ihr benannten Papiers (f. b.) verwendet. C. Lapyrus wich vielsch als Zierpflanze in Parlaulagen, namentlich zur Berzierung von Wasserbassins enlivert.

Bapprusrollen sind an und auf einander geleimte Streisen aus den Blättern der Baprustiande, welche im Alterthume als Schreibmaterial benugt wurden. Die B., auf einer Selte mit hierotischer und bemotischer, auch mit griechischer Schrift beschrieben und um ein am Ente des ganzen Stüdes angeleimtes hölzernes Städen gevollt, wurden zuerst in größerer Menge bei den Ausgradungen von Herculanum vorgesunden; sie stammen aus den ältesten Beiten und reichen die in's d. und 6. Jahrh. nach Chr. Die Herculanen aus den ältesten Beiten nach verschieben sind aber so versohlt, tag sie weder eine klare Anschung ihrer ursprünglichen Form geben, noch den vollständigen Text der Schriften bieten, welche sie enthalten. Bon den besterhaltenen hat die Asatumie zu Oxford Abschriften berausgegeben (2 Bde., Oxford 1824 und 25); Copien und Beschriedungen dieser Kollen lieserte auch Blanca ("Varieta ne' volumi Ercolani", Neapel 1847). Die ägsprischen P. sand man theils zwischen den Schenkeln, theils unter den Armen und auf dem Leide der Mumien, theils unter den Ansen und auf dem Leide der Mumien, theils unter den Ansen und versche der Verschiedener Länge und Breite.

Para, eine türfische und agyptische Aupsermunze, wird in 3 Afper getheilt. 40 P. == 1 türfischem Piafier == 1 Sgr. 9 Pf., baber 1 B. == etwas über 1/2 Pf.

Bara ober Grap-Bará. 1) Brovinz im nordöstlichen Brasilien, umfast 24,500 D.-M. mit 350,000 E. (1867), davon 25,000 Staven, liegt zu beiden Seiten tek Amazonenstrams und erstreckt sich nach W. bis jenseit der Madeira-Mündung, nach S. bis so und 9° subl. Br. Hast das ganze, mit Wäldern bedeckte Gebiet ist im Besitze unabhängiger Indianerstämme. Ansiedelungen von Weißen sinden sich soft nur am Nio Bará, am Rio das Bocao und am Tagiparu. Auf den Plantagen wird Zuder, Kassee, Banmwolle, Kautschut, Mais und Reiß gemannen; die Wälder liefern Banille, Sarsaparille, Copaidabalsam, Cacao, Tamarinde u. s. w. 2) Daupt stadt der Provinz, and Nossa en har a de Belem genannt, mit 35,000 E., am Rio B., 15 geogr. M. vom Meere gelegen, vermittelt die Aussuhr der Produkte aus tem Amazonengehiete und blüht außersordentlich rasch auf. Sie liegt auf einer erhabenen Landspisse und ist regelmäßig angelegt mit weiten Strassen. Die Kathedrale ist die größte Kirche Brasiliens. Andere hebeutende Webäude sind der Palast des Präsidenten und des Erzkischofs, das Arsenal, 2 Dospitäler, Laserne und Gefängnisse. Da die Schisse bis zur Stadt gelangen können, so ist Reigentlich Seehasen und zwar der einzige der Provinz, daher auch Sitz verschiedener Conssider.

Barabaje (griech., von parabainein, banebengeben, überschreiten), bas Abspringen von einem Gegenstande jum Anderen, bieg in ber alten griechischen Romötie ber ohne Rudficht auf ben Busammenhang ber Handlung eingeschaltete Theil, welcher vom Chorsubere im

Namen bes Dichters gesprochen zu werden pflegte. Barabel (griech. parabole, Uebereinanderstellung, von paraballein). 1) Gleichnik, überhaupt eine bildliche Rebe, welche den Zwed hat, eine allgemein menschliche Lebenswahrheit zu veranschaulichen. Die P. unterscheidet sich von der Allegorie (f. d.) badurch, daß bas Urbild der Bergleichung beibehalten, in lepterer aber verhüllt ist, und das Abbild an teffen Stelle gefest wird. Bon ber Fabel (f. b.) unterfcheibet fic bie B. baburch, bag fie ihren Stoff aus bem Menichenleben nimmt, mabrend erftere benfelben aus ber Thierwelt entlebnt. Reich an trefflichen Parabeln ift bie Bibel, befonders bes R. Testaments, wie überhaupt die orientalische Literatur. Unter ben Deutschen find Berder und Krummacher als treffliche Barabelbichter bervorzuheben. 2) In ber Mathematik eine zur Classe ber Regelschnitte gehörende trumme Linie, welche baburch entsteht, daß man einen Regel mit einer Thene parallel zur gegenüber liegenden Seite durchschneibet; fle wird nach ihrem Ersniter Apollonius von Berga die Apollonische B. genannt. Die B. ist eine nicht geschlesiene, von ihrem Scheitelpunkte aus symmetrisch verlaufende, ftets aber in ahnehmendem Grade bivergirende. frumme Linie. Beder Buntt ber B. muß von einer gegebenen Geraben (Dis rectrix) und einem außerhalb derfelben liegenden, festen Puntte (Brennpuntt, Foeu f) gleichweit absteben. Die Berbindungelinie irgend eines Punttes mit bem Brennpuntt beißt "Radius veotor" ober folechthin Bector bes Bunttes; jebe burch einen Puntt ber P. gezogene Gerade, welche rudwarts verlangert, auf ber Directrix fentrecht fieht, beißt ein Durchmeffer ber B.; ber Durchmeffer, melder jugleich burch ben Brennpuntt geht, beißt bie Achse ber B.; ber Barabelpuntt, burch welchen ein Durchmeffer geht, ber Scheitel besielben; berienige, burch welchen bie Achse geht, beißt ber Scheitel ber

B. Der vierface Abstand bes Scheinels eines Duvchmeffers von ber Directric beißt ber Parameter bes letteren, der zur Achte gehörige Barameter hauptparameter

oder Parameter schlochthin.

Baracelfus, der Beiname eines beutschen Arzies aus der erften Salfte bes 16. Jahrh., ben er nach der damals allgemeinen Sitte fich beilegte. Sein Taufname war Theo. phraftus, bes Baters Name Wilhelm von Sobenhaim. 3k ber Borrebe ber Schriften, welche er felber bruden ließ, und in allen feinen Briefen und in feinem Teftament unterzeichnet er fich immer unr Theophraft von hobenheim. Geboren am 10. Nov. 1493, unweit Daria-Einfiebeln, bem berühmten Balfahrtworte, an beffen Rrantenbaufe fein Bater Arzt war, blieb er bort bist eine Fenersbrunft, welche Einfiedeln 1500 verhaerte, seinen Bater zwang, nach Billach in Karnten überzusiedeln. Dort unterrichtete ihn biefer felbft, theils ließ er ihn burch Andere jum Befuch ber Universitäten Galerno, Montvellier. Salamanca und Oxford vorbereiten. Bieler berühmter Manner erwähnt er als seine Lehrer. 1527 wurde er burch Detolompadins und andere Reformatoren als Professor ber Medicin und Chirurgie nach Bafel berufen. Dart war er ber Exfte, welcher ben moralis schen Ruth hatte, feine Borlefungen in beutscher Sprache zu halten. Dort wegte er es auch mit seinen Studenten unter großem Jubel bes Platrarius "Recepttaschenbuch" und anderes folechtes Machwert in's Johannissener zu werfen. Rach einigen Jahren verließ er Bafel. Er konnte fich nicht gur bort herrschenden refermirten Lehre bekennen; Die Probestination war ihm ein Gränel; er wollte nicht einmal die Dreieinigkeit gelten laffen und fagte: "ber Blaube an Die Ginheit erhalt meine Geele am Leben." 1690 ließ er gu Rurnberg ein tieines, aber gewaltiges Auffeben erregendes Buch bruden: "Bon ber frangofichen Rrantheit, den Imposturen, wodurch die Kranten verderbt worden, und wie dem Berderben gut belfen." Er trat bavin vielen herrschenden Ansichten seiner Zeit mit Entschiedenheit und Erfolg entgegen. P. bezeichnete bie Chemie mit Aldemie, und gilt für ben Begrunder bet Physiologie als Wissenschaft. Im Ganzen brang er ftete barauf, Die Natur felber zu befragen, und wurde nach ber Meinung Liebig's n. A. ber Begrunder ber jest allgemein herrschenden inductiven Methode. Rach vielen Kreng, und Onerzügen ftarb er am 28. Gept. 1543 gu Salzburg, mahricheinlich burch Mörberhand. In allen feinen Thun und feinen Schriften erfcheint P. flets als Freund ber Armen. Er brang barauf, jeder Arzt muffe Chirurg fein. Bas ber haß feiner Zeitgenoffen geboren, bas wurde burch bie liebertreibung feiner Schib ler und Anhanger genahrt erhalten, bie besonders bei jebem neuen Abbrud feine Schriften mehr und mehr verfalfchten, und außerbem ihm eine folche Menge von Machwerten unterfcoben, bag fiber feche Globentel ber unter feinen Ramen erfchienenen famintlichen Werte gar nicht von ihm berrühren. Dem Brof. Mary in Göttingen gebührt bas Berbienft, in ftreng wiffenschaftlicher, scharffinniger Beife bie ochten Berte bes B. bergeftellt zu haben. Rach ihm find taum gehn Abhandlungen ber Gefammtausgabe echt, welche eima ein Giebentel ber Gefammtwerte bes B. ausmachen. Gelbft in biefem Refte zeigt fich, bag ein großer Theil aus fremben, entstellenden und verfälichten Bufaben besteht. Es bleibt alfo eigentlich gar nichts übrig, als bie wenigen, bei feinen Letzeiten gebrudten Bücher. Die Bafel'iche Quartansgabe der Werke des P. (1589---91) ift nicht fo vollständig in ihren 11 Banden, als die Strasburger (1616-18 in 4 Banben). Die hauptfachlichften über ihn erschienenen Berte find: Rirner und Giber, "Leben und Lehrmeinungen berühmter Phofiter" (1. Deft "Theophrastus Baracelius", Sulzbach 1829, 2. Must.); Marr, "Jur Würdigung bes Th. von Hohenheim" (Göttingen 1842); August Lewald, "Deutscher Helbensaal und Ehrentempel" (1. Bb., Karlernhe 1843); Linduer, "Theophraft als Betampfer bes Papfithume" (Leipzig 1845). Baraelifta, Bostvorf und Hauptort von Sevier Co., Artanfas, 45. E.3 bas gleich.

Parade (frang., von parer, fomuden). 1) Im Allgemeinen Schaustellung, Prunk 2) Shaustellung bes heeres, Truppen- ober heerschan, bei welcher bie Atieger vor bem General (Bräftbenten, Fürsten) vorüberziehen, bestliren (Barabem arfc). 3) Die in ber Regel zwischen 11—12 Uhr Bormittag flattfindende Bersamulung der Officiere und Unterofficiere, wobei die Wachen visitirt werden und aufziehen (Wachtparabe) und die Barole und Befehle für ben Dienst nusgegeben werben. 4) In ber Fechtfunft bie Abwehr ber hiebe und Stofe bes Begners. 5) In ber Reitfunft bas Anhalten bis Pferbes (Sange B.), ober bas Berhalten beffelben ju gemußigter Bangart (Salbe B.) Paradies (griech. paradeisos, Dom perf. ober grab. firdaus, Pl. faradis, Luftgarten,

hebr. Eben), nach der Bibel ber Aufenthalt der erften Menfchen vor bem Gundenfalle, lag an einem Strom, ber fich in vier Arme theilte. Gewöhnlich nimmt man an, baf bie Des

saische Urkunde unter P. eine Gegend zwischen Euphrat und Tigris, besonders am Ausstuffe besselben oder an den Quellen des Phasse, Arages, Tigris und Euphrat verkanden habe. Andere verlegen es nach Nordindicu in die Ebene von Raschmir. Im M. A. wird neben dem irdischen P. auch ein himmlisches, als Ansenthalt der Seligen nach dem Tode, erwähnt.

Barabiesapfel, f. Bolanum.

Baradickungel (Paradisen), Bögelgattung aus ber Familie ber rabenartigen Bögel ober Großschnäbler, mit einem mäßig langen, mefferförmigen, farten, vorn etwas gelegenen, an ber Burzel und an den Rafenlöchern mit fammetartigen Redern bedeckten Schnabel, metallisch gtangendem Gefieder und einzelnen, febr berlangerten Bebern. Die Arten bicfer Gatung bauern in ber Gefangenfchaft ans und laffen fich teicht gabmen, leben auf Rengninea und ben benachbarten Infeln polygamifch in ben bichteften Balbern und nahren fich von weichen Infetten und Früchten. Arten: Gemeiner B. (P. apoda), von ber Große einer Ladtaube, ift buntelzimmetbraun, am Ropfe gelb mit golbgruner Reble, bas Beilchen mit verlangerten, am Ende metallisch-grünen Schwanzsebern. Die ausgestopsten Bögel wurden ehemals als Ropfput getragen, und ba biefelben gewöhnlich mit abgefcnittenen füßen in ben Sandel tamen, fo gab bies zu bem Marchen Unfaß, bag fie überhantt ehne gufe feien und baher Apoda genannt wurden; ferner ber Rothe B. (P. rubra), mit goltgrunen Federbusch, Geitensebern roth; Beißer P. (P. alba); Königsparabiesvogel (P. rugia), von der Größe einer Lerche, brann, purpurschillernd, unten weiß, Bruft reth mit grunem Querftreif; P. auperba, buntelfarbig mit abstehenten, golbichimmernten Coulterfebern, bie ber Aufrichtung fabig find. And bezeichnet B. ein Sternbild in ber Rabe bes Südvols.

Barabigma(griech., von paradeiknynai, baneben ober ale Beispiel vorzeigen), ein Beispiel, Borbild, Mufter, beift in ber Grammatit bas Miufterwort für bie Abwantlung aller

anbern Borter von gleicher Biegung.

Barabife. 1) Townfhip in Coles Co., Illinois; 1220 C. 2) Townfhips in Bennfplvania: a) in Lancafter Co., 2193 E.; b) in Menroe Co., 622 E.; c) in

Mort Co., 1300 &.

Baraber (griech. paradoxon, von para, gegen, und doxa, Meinung) nenut man Sabe, welche widerstinnig, der gewöhnlichen Lehre oder Lebensanschauung widerstreitend scheinen. In der Stoischen Philosophie hießen anch selche Sate parador, welche besonders für Uneingeweihte, durch ihre eigenthümliche Fassung auffallend und sogar dem gesunden Sinn widerstreitend erschienen, bei näherer Untersuchung sich aber als wahr und wohl begründet

zeigten.

Paraffin (vom lat. parum affinis, wenig verwandt), ein aus einem Gemenge ven verschiedenen Kohlenwasserstoffen bestehender, trystallisurbarer, wachsähnlicher, brennbarer Körder, wird in größeren Mengen aus Brauntoblen, Torf, Alphalt und Betrelenm gewennen, indem man diese Stosse einer trodenen Destillation unterwirft und das Destillat mit Schweselssäure, danu mit Aestali behandelt, die fractionirte Destillation wiederholt, durch Pressen die lepten Deltheilichen entsernt und, durch Erhitzen mit 1/20/6 Schweselssäure, Arcssot und Harz vertohst. Das B. wird vorzugsweise zur Kerzensabrication und in Laboratorien zu heißen Bädern verwendet. Das B. ist in reinem Justunde geruche und geschmadles, weiß, settglänzend, von 8,15 spec. Gewicht, löst sich in Wasser nicht, in Alkehol wenig, dagegen leicht in Aether und in slächtigen und warmen setten Delen und schwilzt bei 47,10 C. Seine große Widerstandssähigkeit gegen die stärtsten Säuren und Alkalien macht es zu mannigsacher technischer Berwendung geeignet.

Paragium, f. Apanage.

Baragoge (griech., von paragein, binguführen) beißt in ber Grammatit bie Enbberlange-

rung eines Bortes burch Anftigung eines ober mehrerer Buchftaben.

Paragraph (griech. paragraphos, eigentlich Beischrift, Zeichen am Rande) war bei ben Alten ein Zeichen, bessen sich die Grammatiker und Aritiser bedienten, um dumit die Interpunction, ober auch unechte Stellen und Wörter in den Schriften der Classiser anzuzeichnen. Später bezeichnete man im juristischen, sowie in wissenschaftlichen Werten überhaupt kleinere Abschnitte zur bequemeren Anffindung mit dem numerirten B. Zeichen (§).

hanpt kleinere Abschnitte zur bequemeren Anffindung mit dem numerirten B.. Zeichen (§).

Paraguay, eine der füd am er i fu n i f ch en Republiten, und zwar die kleinste derselben und zugleich das einzige Binnensand des südamerifanischen Continents, lag nach ben bis zum Krieg gegen Brasilien und die Argentinische Republit von ihm selbst in Anspruch genommemen Grenzen zwischen 19° 50' und 27° 30' fühl. Br. und 58° 80' und 61° 22' westl. Länge von Greenwich. Es grenzt im R. und RD. an Brasilien, im S. und SD., durch ten Rio Parans bavon getrennt, an die Argentinische Republik, im B., ma her Rio Paragnay die Grenze bildet, an die Argentinische Republik und Bolivia. Der früher beauspruchte Flächenraum betrug 29,470 Onadrat-Legnas, die durch den Arieg auf etwa ein Biertel, 7500 Onadrat-Legnas oder 89,700 engl. D.-M., reduciet wurden. Die Bevölkerung en haben. Die Bevölkerung follte nach dem Census von 1857: 1,337,439 Seelen betragen haben. Doch wurde diese ohnehin zu hoch gegebene Zahl durch den Arieg in einer Weise decimirt, daß die neuesten Angaben, welche sich nicht über 1,000,000 erheben, durchaus glaubwürdig erschenen. Den weitaus größten Theil der Landesbevölkerung bilden Indianer, die meistens deren Sennme der friedlichen Enserung angehören, deren Sprache unch die Landessprache ist. Die Bertheilung der Bevölkerung über das Gebiet der Republik eine sehr ungsteiche. Am dicktesten, und überdaupt dicht bevölkert, ist der mittlere Theil um Affuncion, während der Rorden und Osten nur von wilden Indianerhorden bewohnt wird. Der rein weiße Thyns ist selten. Die Landessöhne (hijos del pais) haben salt sämmtlich eine größtere oder geringere Bermischung indianischen Blutes in den Noern, worans sich die Benennung "Parados", die Braunen, erklärt. Sie selbst nennen

fib Paragnapos.

B. ist ein vorwiegend ebenes Land. Bon Brafilien aus ftreicht in nordsublicher Rich-tung eine Bergfette von maßiger Bobe burch bas Mejopotamien zwischen bem Baraguah und bem Barana, burd welche bie Baffericeibe zwifden ben Bufluffen biefer beiben Strome gebildet wird und die in die Cordillera de Amambahy oder Maracuy a und die Cordillera be Casguagu zerfällt. Das an Brafilien grenzende Land im Dften biefes Bergzuges ist so gut wie unbekannt und trat erft gelegentlich bes jüngften Krieges zwischen B. und Brafilien aus seinem Dunkel hervar, während bas im W. langs bes Rio Baraguap gelegene Gebict gut bebant ift, die bebentenbften Stadte enthalt, mit einem Bort derjenige Theil des Landes ift, welcher eigentlich unter jenem P., das erst kurzlich die allgemeine Aufmerkfamkeit auf fich zog, verftanden wird. Gine Anzahl kleinere Bergketten ziehen fich von ber Cordillere aus westwärts nach bem Baraguan, ohne jedoch ben Charakter bes Landes als ben einer Ebene wesentlich zu verandern. Die Bem affer un g & verhaltniffe von B. find außerft gunftig. Außer den beiben hauptftromen Baraguan und Parana, von benen ber erftere ber Rebenfing bes lettern ift, und zwischen beren Insammenfluß B. liegt, find namentlich eine Anzahl Meinerer, den westlichen Theil bes Landes bewässernder, von der Cordillere dem Baragnad zuströmender Flusse zu nennen, so ber Rio Apa, Rio Aquibaban, ber einen 360 Jug hohen Hall machende Jejuh und ber Te bicuary. Auch an Seen ift in biefem Theil bes Landes tein Mangel, wie ber Aguarscaty, Ppacaraby, Ppoa und ber Rembucu, alles Gemäffer von großer Ausbehnung, aber nur geringer Tiefe und beshalb banfig als "Esteros", (ichilfungebene Wafferflachen in der Mitte großer Gumpfe) bezeichnet.

Das Rlima von B. ift ber geographischen Lage und ben orographischen Berhältniffen des Landes entsprechend warm und gleichnichig. Die mittlere Temperatur in Affuncion beträgt nach Beobachtungen aus ben Inhren 1853—55: 76° F. (19,45° R); als Extreme find 1000 F. und 300 F. beobachtet worben. Die Einwohner unterfcheiten nur zwei Jahreszeiten, ben Winter und ben Sommer. Ersterer umfaßt bie Monate April bis September, letterer die von Ottober bis Marz. Richts besto weniger find biefe beiben Jahreszeiten nicht vollftanbig gleichmäßig. Die Monate Ottober, Rovember, Dezember find regnerifch und bilben zu ben beißen Sommermonaten, Januar bis Marz, ben Gegenfat bes Frühlings. Die Monate April, Mai, Inni bilben ben Berbft ober bie eigentliche Regen-zeit. Die kaltesten Tage bes Winters fallen in ben Juli, manchmal in ben August; bann finkt das Thermometer vor Sonnenaufgang bis auf 50° F. und fleigt mahrend des Tages auf 59°—65,75°. Es kommen auch Rachte vor, in beneu es bis auf 32° finkt, so baß man am Morgen Reif auf ben Dachern fieht. Die Befchreibung ber Jahreszeiten gibt jedoch tein richtiges Bild von dem Klima B.'s, da die Temperatur ganz bedeutend durch die Winde beseinflußt ift, und aus diefem Grunde ist Unbeständigkeit und Beranderlichkeit der Witterung harakteristisch filr B.. Es treten so häufige und plöpliche Bechsel ein, daß man nicht selten genöthigt ift mitten im Sommer Binterfleiber angulegen und umgefehrt. Die häufigsten Binde find die warmen nördlichen (R. und ND.), welche fast zu allen Jahreszeiten eintreten. Der Gudwind ift talt und troden, tritt vielfach im Commer auf und flurat manchmal,

wie ber Bampero, Baufer und Baume um. Gewitter find fehr häufig.

Die Fauna von B. weist nicht so viel charakteristische Typen wie seine nördlichen, ber Nequatorialregion angehörenden Nachbarstaaten auf. Dennoch hat sie eine Menge Erscheinungen mit diesen gemein, so die großen Fledermäuse, Bamppre und Blattnasen. Bon

größeren Raubthieren findet flic der Jaguar (felis onen) und der von den Landesbewshnen Tiger genannte Enguer. Die Rager find burch bie Baumratten und mehrere Arten Benteltbiere vertreten. And bas Gurtelthier und Faulthier tommen in P. noch vor. Ben Jagothieren find ber Siefc in verfchiedenen Gattungen, ferner bas Becari und bas Lagnicati, den Wilbschweinen europäischer Forsten ähnlich, und der Agpir, dessen Fleisch mit Borliebe genoffen wird, ju nennen. Unter ben Bogeln fallen Die burch farbenprächtiges Gefieber glanzenden, wie die Bapagaien, Kolibris und Aras ober Araras am Meisten auf. Die Raub- und Waffervögel B.'s find die in jenen Breiten überall heimischen. Dem Jager bieten verfciebene ihres Aleifches wegen besonders geschätzte Bubnergreen ein willfommenes Bilb, so der Gebirgspsau (pavon del monte), der dem Truthahn ähnliche, prächtige Mitus, und niehrere Gattungen Reb- und Safelbubner. Bon Gingongeln ift nur einer in ben Balbern B. 's angutreffen, der pajaro campana, welcher die Dictichte mit feinen, dem Lauten eines feinen Gloddens abnliden Tonen belebt. Unter ben Amphibien wird eine Boa erwahnt (Boyaguá), bie bis ju 45 Buf lang wird, wie ein Sund bellen foll, und in beren Magen man gange Biriche mit gerbrochenen Rnochen gefunden haben will. B. hat auch viele icatliche und ten Denfchen laftige Infetten, unter ihnen namentlich Ameifen und Termitenarten, welche Refter bon 20 F. im Eurchneffer in die Erbe bauen, und ben Aderban in manchen Gegenten faft unmöglich niachen. Große Berwäftungen richten auch hier bie Banterheufchreden an; fie follen gwar nur alle 7 Jahre wiebertebren, find bann aber im Stante alle Baume ju gerfreffen und alle Feld- und Gartenfruchte ju zerftoren. Auch ber Cantfloh (Pulex ponotrans) findet fich, sowie auch die garrapata, eine Bedenart, welche fich an Bferte, Ounde, Rindvieh haftet, ihre Eier unter die hant legt, und wenn fie zahlreich auftritt, gange heerben zu Grunde richten kann. Die subtropische, zum Theil noch tropische Begetation B.'s flubet ibre reichste Bertretung in ben enormen Baltungen, welche ten nördlichen und öftlichen Theil bes Landes in fast ununterbrochnen Allgen bereden. nicht allein die Ansbehnung ber Balber, und Die Große ber Baume, fendern auch bie mannigfachen Eigenthumlichkeiten, welche Die Bolger auszeichnen, verleihen biefen Waltungen ihren befondern Berth. Einige bavon follen fo hart fein, bag fie felbft Gifen anzugrei-Das Doly bes Urundey pita ober Sebbobgnmes tann nur im frifden fen verniögen. Bustande, in dem es welch und schwammig und ganz leicht zu schneiden ist, verarbeitet werben. Betrodnet wird es fprobe und hart wie Stahl. Bemertenswerth ift ferner ter Dildbaum (arbol de raca), ben man eine vegetabilifche Ruh nengen fonnte, ber Schlangenbaum, beffen Blatter für ein untrugliches Mittel gegen ben Big von Giftichlangen gelten, und tie Algaroba ober Patah-Balme aus ber man burch Ginschnitte in Die Rinte ein berauschenbes Getrant gewinnt. Bon Fruchtbaumen ift ber Pbaro mit apfelertigen, fleischigen Früchten und ber Curen, eine Conifere, beren topfgroße Bapfen egbare Rerne von ber Dide eines Fingere enthalten, hervorzuheben. Die Jefuiten cultivirten biefen Baum befentere, ein Umftand, dem er auch den Ramen Arbol die las Misiones verbankt. In den feuchten Waldgegenden erreicht der Bambus eine felbst die der Urwaldbaume überragende Bobe. Auch an Bänmen und Bflanzen, beren Säften eine anertannte Heiltraft innewohnt, fehlt ce in P. nicht; bagu geboren ber Copaisa, ber ben Bernvianischen Balfam liefert, und ber Mangataum, Durch bas treffliche Daterial, ber Saffafras, die Saffaparille, ber Drachenblutbanm. welches fie gur Berftellung fost ungerreiftbarer Taue liefern, find mehrere Schlingpflangen, fo bie Liane Guembe, und von fonftigen Faferpflanzen bie Aleë Curugutab ausgezeichnet. Der Seringar ober Kautschulbaum liefert elastisches Gummi, aus tem Patosante nitb Guajakgummi gewonnen. Weikaus ber wichtigfte Strauch von B. ift aber ter Ilex Paragunyoneis, welcher die fog. Mate ober ben Baragnanthee (f. b.), ben wichtigften Erport-artitel des Landes liefert. Diefer Thee ift Monopol der Regierung, beren Interesse infolge besten war, die Bstanzungen sowohl wie die Ernten zu schützen und nur ein wirklich gutes Produkt zur Ausfuhr zu bringen. Ungleich weniger als in Beziehung auf Begeta-tion ist S. mit Mineralien gesegnet. Bon Metallen hat nur Gisen umfangreichere Lagerstätten im Lande. Als Brauneisenstein kommt es außerst häufig vor, als Rotheisem und Magneteifenftein an verschiebenen Stellen. Rupfer wird in Form von Lafur gefunden, auch Zink und Quedfilber werben erwähnt, bas Borhandenfein von Gold und Gilber bingegen in entschiedene Abrebe gestellt. Das zum eignen Consum nöthige Salz wird in verfciebenen "Balinas" burch Abbampfen bes Baffers gewonnen.

Aderban und Biehzncht. Die Hauptquelle des Erwerbes im B. ist der Aderban. Rach einer 1863 angeordneten Aufnahme waren, abgesehen von den "Yerdales", b. h. den Mate-Waldungen, von der gesammten Bodenfläche 26,341,067 Lives (etwa 370,000 Acres) in Entur für Wais, Wandisca, Tabat, Banmwolle, Zuderrohr, Reiß, Drangen und

Die Mandivon, ein zu ben Euphorbinosen gehörendes Anollengewächs, bilbet bas Hauptnahrungsmittel, theile-wie die Rartoffel genoffen, theils auch ju Mehl präporiet (Alunidon do M.), welches vielfach das Weizenmehl erfest. Der Reißban ist noch febr beschränkt, ebenso die Weizencultur; auch das Zuderrohr tommt wenig vor, obwohl das Land dazu geeignet wäre. Baumwolle wurde zur Zeit der Spanier viel producirt, auch unter bem Abiperrungsipftem Francia's, ba die Cinwohner diefelbe zur Berstellung der eigenen Riefdungeftute produciren mußten. Rach Eröffnung bee Landes haben englische und amerikanische Produkte die einheimischen verbrangt, und bamit hat der Baumwollenbau auf-gebort. Erst während des Burgertrieges in den Ber. Staaten hat der Bau der Baum-Es find kleine Quantitaten Baumwolle nach Europa exwollpflanze wieder begonnen. portiet worden, welche ber in Louisiana producirten gleichgestellt wurden. Tabat ift ebenfalls einheimisch und wurde zur spanischen Zeit viel gebaut; er ist vortrefflich und Lieserk einen bedeutenden Aussuhrartifel, obgleich der eigne Consum ein gang enormer ist, da die gange Bevölkerung, Welber und Rinder nicht ausgeschloffen, raucht. Der Ban der Tabatspflanze foll fehr einträglich fein, da man jährlich brei Ernten erhalt. Die Biebzucht hat in B. bei weitem nicht die Bodentung wie in ber Argentinischen Republit, theils weil ausgebehnte Weideländereien sehlen, theits weil die vorhaudenen sich ihres Salzmangels wegen nicht zur Biedzucht eignen. Dannoch hat die Biedzucht große Fortschritte gemacht, seitdem die Regierung die sog. "Katancias" angelegt hat. Es sind dies Winkerwirthschaften, die gleichsam ein Dorf bilden, das in der Regel anch eine Pulperia (Kraniladen und Schenke) hat. Solder "Estancias" gab es in P. 64 ? die größte war die von Gurndin, 18 Legnas von Afuncion, mit ungeführ 12,000 Stud Bieh.

handel, Bertehr und Industrie. Der auswärtige handel B.8, ber unter bem Absperrungsspfem Francia's ganz zu Grunde gegangen war, hatte sich bis zum Ausbruch bes letten Arieges außerordentlich gehoben, aber nur um nach demfelben in seine frühere Bedeutungssoszeit zuräczusinken. Statistische Nachrichten liegen nur bis zum Jahre 1860 vor. Dieselben geben für die Zeit von 1851—60 folgendes Bild von dem han-

bel B.s.

|      | Ausfnhr.  | Einfuhr.       |
|------|-----------|----------------|
| 1851 |           | <b>230,917</b> |
| 1852 | 470,000   | 715,886        |
| 1853 | 690,480   | 406,688        |
| 1854 | 777,861   | 595,828        |
| 1855 |           | 431,835        |
| 1856 |           | 631,284        |
| 1857 | 1,700,722 | 1,074,639      |
| 1858 | 1,205,819 | 866,596        |
| 1859 | 2,199,678 | 1,539,648      |
| 1860 | 1,693,904 | 885,844        |

Der Haupterportartikl außer Mate, von der 1863 allein 4,882,000 Bfd. im Werth von 290,000 Pfb. Sterl. ausgeführt murbe, ift Tabat, von welchem gleichfalls 1863: 3,500,000 Bio. im Berth von 150,000 Bio. Sterl. exportirt wurden. Der hauptflapelplat bes auswartigen handels ift die hauptftadt bes Landes Afun cion, welche vom Ocean aus auf bem La Blata und dem Paraguah für Schiffe von verhältnißmäßigem Tiefgange zu erreichen ift. Eine regelmäßige Dampfichifffahrt auf Diefem Wege besteht feit 1866. im hafen von Auncion 412 Fahrzeuge mit einem Gehalt von 16,650 E. ein- und ausgelau-fen fein. 1860 tamen 148 Schiffe, darunter 30 von paraguapnischen Firmen geeignete in bem hafen von Afuncion an, mabrent 208 Fahrzenge, bavon 30 paraguannische, ausliefen. Wie in allen Berhältniffen des Landes, bat auch hierin der Rrieg einen völligen Stillftand berntsacht, beffen Nachwirtungen fich erft nach und nach verwischen werben. Der Binnenhandel war von jeher burch ben Mangel von Berkehrsftragen in feiner Entwidelung gebenunt. Gine Gifenbahn von 40 engl. Dr. Lange verbindet Afuncion mit Baraguary. Die Inbuftrie innerhalb bes Landes ift von feinem Belang, und was fich bavon einer gewiffen Blitte erfrente, wie die vom Staat betriebenen Gifenwerte von Ibicup, ift burch ben Krieg ju Grunde gegangen. Unter bem Absperrungespftem Francia's florirten verfdiebene Arten hauslicher Jubuftrien, bestimmt ben eigenen Bebarf an Stoffen, Leberzeug und Copferwaaren zu beden, aber auch biefen hat der durch Francia's Rachfolger erschlossens Außenverkhr burch den billigen Transport von Europa und Nordamerika ein Ende gemarchit. Digitized by GOOGLE.

Bolts bild ung. Bar bem Kriege bestand in Asnacion eine höhere Bildungsankalt, welche ben Namen "Instituto do Eusenanza" führte und eine ziemliche Anzahl öffentlicher und Elementar- und Privatschulen. Bur Zeit der spanischen herrschaft waren die wenigen Schulen, welche bestanden, gusschließlich in den händen der Geistlichen. Erst Francia sührte einen unabhängigen, militärisch disciplinirten Boltsunterricht ein. Als Dumboldt das Land besucht (1824) kounten saft alle Einwahner lesen und schreiben. Die Nachsolger Francia's waren nicht minder rührig auf Pflege der Boltsschulen bedacht; 1865 wurde sogar eine Art Schulzwang für alle Knaden im Alter von 7—16 Jahren eingesührt. 1856 waren nach einer ofsiciellen Nietheilung die Schulen von 46,763 Rnaden besucht. Seit dem Ariege sehlen die statistischen Nachrichten über das Schulwesen, welches während der Zeit des großen und langwierigen Rampsch nicht weniger gelitten hat, als alle übrigen Zweige bes össentlichen Lebens. Die herrschende Re Lig i on ist die katholische. Unter Francia's Dictatur waren die lichlichen Einrichtungen gang und gan in Berfall gekommen. Unter Lapez wurden die Beziehungen zum Päpstlichen Stuhl, der einen neuen Diöcesanbischssandte, wieder angeknüßt. Die Folge davon war die Besehung zahlreider vacanter Pfarreien, der Wiederausban von Kirchen und die Restanration von Klöstern, mit einem

Worte bie Wieberherstellung bes firchlichen Lebens.

Berfassung, heerwesen, Finangen, Dag und Gewicht. Die alte Proving B. umfaßte bis 1620 außer dem Territorium des gegenwärtigen Staates auch die übrigen La Plata-Länder und wurde von einem Gonverneur verwaltet, der unter dem Virey (Bicefonig) in Lima ftand. 1776 murbe es ein Theil bes Vireynato von Buenos-Apres. Als die füdameritanische Revolution (1810) ausbrach, wurde auch in P. ber fpanischen herrschaft ein Ende gemacht. Um 1. Okt. 1813 trat eine Bersammlung von Bolisvertretern ausammen, die P. für eine unabhängige Republik erklärte und eine Berfassung entwarf, welche indeffen nie publicirt worden ift. Gie stellte zwei Confuln an die Spipe ber öffent lichen Angelegenheiten, von benen ber eine, Dr. José Gaspar be & rancia icon 3 Jahre fpater jum Dictator auf Lebenszeit ermählt murbe. Rach Francia's 1840 erfolgtem Tote, ber die Regierung volltommen absolut geführt hatte, trat 1841 ein neuer Congress zusammen, welcher jedoch ebensowenig, wie ber von 1813, eine wirkliche Constitution fouf, sonbern nur einer neuen Dictatur, ber von Carlos Antenio Lope 3, ben Weg babnte. 1844 legte biefer bem Congreg ein Gefet vor, bas man als eine Art Constitution betrachten tann, unb burch welches ein auf gebn Jahre gemählter Prafibent an Die Spipe ber Berwaltung bes Landes gestellt wurde. Rach mannigfachen Beranderungen, welche tiefe Berfaffung erfahren, stellte fie fich als ein Grundgeset bar, nach welchem B. eine Republik mit Trennung ber brei fog. Staatsgewalten, ber erecutiven, ber legislativen und ber richterlichen bilbete, aber bei Bertheilung ber Machtbefugnisse mit auferordentlicher Bevorzugung ber ersteren. Nach Beendigung des Krieges (1870) trat eine Provisorische Regierung an Die Spipe ber öffentlichen Angelegenheiten, unter der alsbald die Wahlen zu einem neuen Congreß dergenommen wurden, welcher denn auch nicht fanmte, eine am 25. November 1870 in Kraft tretende republitanische Berfassung in mahrhaft liberalem Ginne zu vereinbaren. Es ift bie Constitution ber Argentinischen Republit, welche dieser neuen Berfassung zum Berbilbe gebient hat. Ein aus zwei Rammern, Senat und Deputirtenkammer, bestehender Congres übt die gesetzgebende Macht aus. Der die Executive bildende Präsident wird auf 6 Jahre gewählt, und hat 8 verantwortliche Minister zur Seite. Bum Präsidenten wurde am 1. Aug. 1870 Don Civilo Antonio Riverola gewählt. Das Staatsmappen besteht aus einem, von Lorbeeren und Palmzweigen umgebenen Schild, in beffen Ditte fich ein fünfstrabliger Stern mit ben Umfdriften "Republica del Paraguay" und "Pan y Justicia" zeigt. Die Flagge ber Republik ift roth, blan, weiß, mit einem lowen und bem Staatswappen auf bem unterften, bem weißen Streifen. Die Beeresverfassung P.'s, auf die allgemeine Wehrpflicht gegründet, ist nicht ohne Achnlichkeit mit der preußb Die Kriegsmacht bestand aus einer ftebenden Armee, Die in Friedenszeiten 12,000 Mann aller Waffengattungen umfaßte und einer Referve von 46,000 Mann, welche im Hall eines Arieges eingezogen wird, fo daß Lopez bei Ausbruch des Arieges thatfächlich über 60,000 Mann Truppen verfügte, eine Armee, bon ber am Ende bes Axieges allerdings nur ein bes Namens taum werther Reft übrig war. Daburch, bag in Friedenszeiten ein großer Theil der Soldaten auch als Arbeiter auf ben ausgedehnten Staatsbomanen (Estancius) gehalten wurde, stellten fich die Rosten für die Erhaltung des Beeres verhältnifmäßig nic-Die Finangen der Republit befanden sich vor dem Kriege in trefflichem Zustunde. Richt nur, daß ber Staat teine Schuld hatte, fondern er hatte auch überschüffige Konts, die er gegen bie entsprechenben Burgichaften an Private andlich. Die Banptrevenuca bes

Schapamtes bestanden von scher in den Erträgen der bereits erwähnten Estapolas und des Matethee-Monopols, welche sich 1857 anf 1½ Missionen Pesos (1 Peso = 1 Dollar Gold), beliefen. Durch den Krieg wurde diese äußerst gunstige Finanzloge in ihr directes Gegentheil verwandelt. Nach dem Friedensvertrage dat B. 200 Mill. Besos an Brasilien, 35 Mill. an die Argentinische Republit und 1 Mill. an Urngnad zu zahlen. Nach dem Boranschlage sur 1871 aber betrugen die Staatseinwahmen nur 380,000 Besos, und wurde in demselben Jahr in London eine 8% Anleihe von 1 Mill. Pfd. Sterling gemacht, sur welche durch Berpfändung von Staatsländereien und Theepstangungen dis zum Werth von 96 Millionen Pesos Blärgschaft gegeben wurde. Min zen, Maße und Gewicht ein B. sind die alsspanischen, mit niehr oder weniger geringen Disserenzen in allen südamerikanischen und von Spaniern colonisirten Ländern Nordamerita's üblichen.

Bolitifde Eintheilung. Eingetheilt wird die Republit B. in 25 Departamentos over Partidos. Die nachstehende Tabelle zeigt die Ramen berfelben, die Ramen ihrer Hauptstädte und die Zahl ihrer Bewohner nach bem officiellen Census von 1857, alfo im Durchschnitt gegen ben jehigen Bevölkerungsftand um ein Drittel zu boch gegriffen.

| Departamentos.   | Einwohner. | Hauptstabt.                    |
|------------------|------------|--------------------------------|
| Central          | 398,628    | Ajuncion.                      |
| Rofario          | 18,912     | Rosario.                       |
| San Pedro        | 29,119     | San Pebro.                     |
| Concepcion       | 31,562     | Concepcion.                    |
| Divino Salvador  |            | San Salvador.                  |
| San Estanislas   | 12,540     | San Cstanislao.                |
| Curuguath        | 22,768     | San Isidro.                    |
| Pgatimi          | 6,700      | Pgatimi ober Terccani.         |
| San Joaquim      | 14,105     | San Joaquim.                   |
| De la Corvillera |            | Caraguatan.                    |
| Billa Rica       | 109,776    | Billa Rica del Espiritu santo. |
| Acary            | 41,418     | Acaap.                         |
| Oliva            | 8,208      | Billa be Oliva.                |
| Billa France     | 10,704     | Billa Franca.                  |
| Bilar            | 160,414    | Pilay.                         |
| Саариси          |            | Caapucú.                       |
| Cordillerita     |            | Mbuapah.                       |
| Caazapá          | 80,908     | Caazapá.                       |
| Puti             | 10,205     | Yutí.                          |
| Diffiones        |            |                                |
| Beby             | 202,081    |                                |
| Encarnacion      |            |                                |
| Santo Tomas      | 871        |                                |
| Canbelaria       | . 011      |                                |
| Decidental       | 4,125      | Billa Occidental.              |

Geschiet zwischen Paraguan und Barans betrat. Die von ihm angelegten Niederlassungen jedoch mußten insolge von Uebersällen durch die Indianer 1526 wieder aufgegeben werden. 1533 erschien eine spanische Expedition, unter Mendoza im Rie Paraguan und gründete Asurion, welches jedoch zehn Jahre danach vollständig abbrannte, und von seinen, unter Don I un n de Ortissisch nach Buenos-Apres wendenden Colonisten verlassen wurde. In jene Zeit fallen auch die ersten Betehrungsversuche der Eingebornen durch die eingewanderten Missionate, welche indessen nicht besonders erfolgreich waren. 1608 erschienen die Ic-switen in dem Gebiet des Paraguah, gründeten Missionen und Riederlassungen und wurden vor sow der spanischen Kogistung mit dem ausschließlichen Krivilegium, Missionen zu halten, ausgerüstet, wester sieh werpslichteten für seden erwachsennen Eingebornen einen Besozu bezahlen, ein Dissord gegen Kortugal und die Indianen und kellen, und alle europäische Einvanderung abzuhalten. Auf dieser Grundlage erwuchs im Laufe der Zeit sens eigens thämliche, theokratische Gemeinwesen, welches als der Jesuiten ka at von B. betannt,

fificifiich über eine Streitmacht von 100,000 in ten Waffen weblgeübten Indianers und ein mit blibenben Miffonen bebedtes Reich verfügte, beffen Gintunfte trop ber au Die Ro gierung bes Mutterlandes zu leiftenden Abgaben genfigend waren, Die Abministration ber Bater zu einer ebenfo reichen, wie innerhalb ihres Kreifes machtigen zu machen. Den Dittelpunkt ihrer Berwaltung hatten fle in ben Collegien von Afuncion und Corboba; jeter einzelnen Miffion ftanb ein Briefter als bochfte abminiftrative und Die Jurisdiction pftegende Berfon bor. Gie behielten als Landessprache bie einheimifche Mundart ber Guaranis bei, die es die auf ben bentigen Ton geblieben ift. Reben ber Entwidelung ber Silfsquellen bes Landes und ber vollen Unterwerfung, b. h. Chriftiamistrung ber Gingeborenen, richteten die Jefuiten ihr hauptaugenmert auf eine möglichst volltommne Abschließung nach Außen hin, und duldeten außer Witgliedern ihres Ordens nicht ein Wal ihre eignen Laudsleute in ihren Rieterlaffungen. In biefer Beife bestand bas hierarchifche Gemeinwesen etwa 150 Jahre, bis um 1750 Spanien in einem Bertrag mit Portugal, an bieses 7 ber Miffionen ber Bater, barunter Afuncion, abtrat. Die Jefuiten fetten (1754-58) ber Ausführung diefes Bertrags offene Gewalt entgegen, wurden jeboch trot ihrer mobibisciplinirten Streitmacht geschlagen, festgenommen und 1768 aus bem Lante vertrieben, welches Spanien und Bortugal unter einander theilten. Das hentige B. blieb bei Spanien und wurde ein Theil ber Proving La Blata, mabrent bie Broving ber Miffionen 1801 an Brafilien tam. Rach Ausbruch ber großen Gudameritanischen Revolution hielt B. trot ber Aufferberung ber revolutionaren Junta von Buenos-Apres, Die fegar eine erfolglose Expetition gegen die bei Spanien beharrende Broving ausruftete, ju letterem. Richtsbestomeniger tam in Afuncion mit hilfe bes Diilitars eine Revolution burch Bronuneiamients zu Stante, burch welche unter bem Borfit von Caballeros eine Proviforifche Regierung eingeset wurde, in der außer dem fruberen spanifchen Gouverneur, bem um feines milben Regimente halber allgemein werthgehaltenen Bernarbo be Belagco, auch Dr. Francia (f. b.) fich als Mitglied befand. Diese Junta berief eine Bollsversammlung, welche in ihren Sigungen alle Maßregeln ber Brovisorischen Regierung billigte, eine Regierung auf 5 Jahre einsette und babei als Banptsache betonte, baß B. unabhangig von ber Junta von Buenos-Apres regiert werben folle. Obgleich bie Functionen ber Regierung auf 5 Jahre festgesett waren, so wurde boch icon nach etwa 2 Jahren ein allgemeiner Congres gufam. menberufen, namentlich auf Betreiben Francia's, ber B. vollftandig flaatliche Unabbingigfeit fichern follte. Diefer Congreg erftarte B. fift eine unabbangige Republit; ein von Francia vorgelegter Berfaffungsentwarf wurde burch Acclamation angenommen, wonad f u le gencio Pegros und Dr. Francia ju Confuln gewählt wurden und ihnen ale erfte Pflicht auferlegt wurde, mit allen Mitteln die Republit zu erhalten, zu fichern und zu vertheibigen. Schon im Ottober 1814 wußte Francia ben Congres zum Aufheben bed Confulate und ju feiner Ernennung jum Dictator zuerft auf 5 Jahre, fpater auf Lebenezeit, ju bestimmen. Fast breifig Jahre lang, bis jum Geptember 1840, beherrichte biefer mertwartige Mann die Republit B. mit unumschränkter Gewalt, die er besonders baburch aufrecht zu erhalten vermochte, bag er bas Land vollständig isolirte. Bu biefem 3wed fcheute er fich nicht mit Graufamteit bas Berbot burchzuführen, baß tein Paraguapo, unter welchen Umftanden es auch fei, daß Land verlaffen durfe, und daß folche Perfonen, benen ber Eintritt in's Land überhanpt gestattet murbe, auch auf Lebenslang barin bleiben mußten. Selbst Paraguapos, die vor 1816 Reifen in's Austand gemacht, durften nicht zurückehren. litische Bergehen und Berbrechen wurden auf das Strengste bestraft und min rechnet ibm nach, daß in der Zeit seiner Regierung etwa 40 Berfonen wegen politischer Berbrechen bingerichtet worden find. Gine ber fcneibigften Magregeln Francia's war bie Aufhebung ber Rlofter, bie Gingiehung ber Rirchengater jum Beften bes Staates, Unterfagung freblider Kestlichkeiten, selbst Zerstörung von mehreren der schönsten, aus der Jesuitenzeit Kammenten Dafür forgte er andererfeits für einen geregelten Boltounterricht, wie fich benn feiner Regierung, mit wie großem Recht fte auch ihres bespotischen, autokatischen Charafters halber verdammt wird, bas Gine nicht abspreiben läßt, daß fie ben Paraguapos zu einer Beit geordnete und materiell gebeihliche Zuftande ficherte, ba bie fibrigen bon ber fpanischen Derrichaft befreiten Republiken alle Phafen ber Anarchie und bes Burgertrieges burchzumachen batten.

Nach Francia's Tobe wurde alsbald ein neuer Congress berufen, welcher von bem Regiment zweier Consuln mehr heil erhoffte als von dem eines einzelnen Dictators, und demend burch Wahl Carlos Antonio Lope zund Mariano Roque Alonzo an die Spite der Regierung berief. Ihr Amtstermin war auf brei Jahre festgesett. Wahrend die Leit zatte es jedoch Lopez in so hohem Grade verstanden, durch umsichtigte Fahrung der

Berwaltungsgeschäfte seinen Mitconful in ben Schatten zu fellen, bag er nach Ablauf berselben zum alleinigen Prasidenten mit dietatorischer Gewalt ernannt wurde. Etwas weniger bespotisch ale Francia, aber boch auf ber von biefem geschaffenen Grundlage weiter bauend, bewahrte er P. vor inneren Krisen und forberte bas materielle Gebeihen bes Lans bes, indem er es auch dem Bertehr mit dom Austande eröffnete. Wit lepterem kam es indeß unter feiner Regierung zu mancherlei Conflicten, fo mit der Argentinischen Republik (1848). Nachdem durch eine Milang B.'s, Brafilien's und Urngnay's, Rofas, ber Dictator ber Argentina, gestärzt worden, erfolgte um 15. Juli 1852 die Anerkennung ber Unab-hängigkeit B.6 durch die Argentinische Republik, ber fich am 4. Jan. 1853 durch ben Bertrag von Afuncion auch England, und fpater bie übrigen europäischen und fübameritanischen Mächte anschlossen. Auch die neuerschlossene Schifffahrt auf dem Baragnan führte zu Berwürfnissen mit anderen Mächten, fogar mit ben Ber. Staaten von Amerika, die indessen friedlich beigelegt wurden und folieflich ju verfchiebenen Bertragen, fo bem mit Brafilien vom 13. Febr. 1868, mit Frantreich vom 9. Mug. 1862, führte. Rach ber von Lopez felbft entworfenen Conflitution, welche 1857 baburch eine besondere zweite Sanetion erhielt, daß er auf Berlangen bes Congresses bie Prafibentschaft, welche er niederlegen wollte, auf weitere 7 Jahre Abernahm, mar ibm unter andern fonveranen Rechten auch basjenige, seinen Rachfolger ernennen zu burfen, verlieben. Er machte von biesem Rechte Gebranch und gab in feinem Testament ben Baraguahos feinen Sohn Francisco Solano Lopez jum Brafibenten, ber auch 1862 wom Congreg alebalb auerkannt, die Regierung im Geift feiner Borganger fortführte, b. b. indem er einer-feits auf Sicherung der Albeinherrschaft und andererfeits auf Bewahrung der Selbft. ftanbigkeit bes Landes bedacht war, und boch zugleich richtig bie Rothwendigkeit mur-bigte, mit bem Austande, welches er felbft von langerem Anfenthalte in Europa kannte, in lebhafte und geregelte Berbindung zu treten. Gine ber erften und wichtigften Dagregeln feiner Regierung bestand barin, burch Anlage ber Festung humaits am Baraguay ben Bafferweg nach bem Ocean unter feine abfolnte Controle ju firlien. Bugleich verfchrieb er Ingenieure, Techniter und Handwerter and Europa und bezog Gefchüte
und allerlei triegerifche Ausruftungsgegenstände von England. Es follte nicht lange wahren, baß fich bie Gelegenheit, bavon Gebrauch zu machen, bot. In bem an jener Zeit in Uruguab herrichenben Bürgerfriege hatte Braftlien, für bie Ariftotraten und ben Exprafibenten Flores Partei ergreifend, ein Ultimatum an das Erstere erlaffen, worin mit bewaffnetem Ginschreiten gebroht war. Lopez erblidte, und feineswege mit Unrecht, in einer berartigen Ginmifchung Brafilien's in die inneren Angelegenheiten ber fleinen Rachbarftaaten eine Gefahr, welche fich in Anbetracht ber zwischen seiner und ber taiferlichen Regierung ichmebenden Grengftreitigkeiten, ebenfo leicht einmal gegen B. kehren könnte, und ließ unter dem 80. Aug. 1864 dem brafilianischen Gesandten in Unncion eine Protesinote überreichen, Die am 3. Sept. erneuert wurde. Als ungeachtet Diefes Brotestes Die Brasilianer im Ottober in Uruguap einfielen und mehrere hafenftabte biefer Republit in Blotabezustand extlaxten, schritt anch Lopez zu offenen Feindfeligfeiten, und ließ am 11. Rov. ben brafilianischen Bostbampfer "Marques d'Olinda", welcher den Baraguan hinauffnhr, mit Beschlag belegen, das kaiferliche Eigenthum auf bemfelben confisciren und ben Dampfer felbst in feine Flottille einftellen. fem von Braftlien als eine Bertepung des Bolterechts erklärten Act, feigte am 15. Dez. die formelle Kriegserklärung, die dadurch noch besondern Rachdruck erhielt, daß an demselben Tage. eine paraguitische Streitmacht zu einer Expedition nach der brasilianischen Provinz Matto-Groffo aufbrach, am 26. an der Grenze anlangte, die Grenzfestung Fort Rova Coimbra besetzte, eine Anzahl anderer Städte einnahm und im Januar 1865 berrits auf Euhaka, die hauptfladt von Matto-Groffo, vorrudte. Die brafilianifche Regierung, ber es unterbeffen in Uruguap gelungen war, den Erfolg auf die Seite ber Ariftokraten zu bringen und bem Braftbenten & lores wieder einzuseben, schloß mit Urugnan nicht nur Frieden, sonderm auch am 22. Febr. einen Allianzvertrag gegen R., und erklärte Mitte April burch ihren Abmiral Tamanbare officiell die Blotabe bes Rio Paragnay, angefichts bes Infammenfluffes beffelben mit bem Barana. Die beiben Berbanbeten follten febr balb in ber Argentinischen Republik einen britten Genoffen finden, welche von Lopez durch die vertragswidrige Behandlung einiger ihrer Schiffe auf dem Parnguan und bie Wegnahme der Grenzfickt Corrientes auf bas Schwerfte provociet, am 16. April gleichfalls an B. ben Ariog erklärte, und am 4. Dai mit Brafflien und Urnguan einen Tripelalliang-Bertrag unterzeichnets, beffen eingestandener Zwed ber Sturg bes Lopes'ichen Regimentes in B. war. Im Juni erschienen Lopez einerseits, ber Raiser von Brastlien andererseits in eigener Person auf bem Ariegsschauplag, ber bald von ben pavagnitischen Eruppen burch Ueberfcreitung ber Grenge

ber brafilianischen Broving Rio-Grande to Gul und burch erfolgreiches Borbringen von hier aus nach der Grenze von Urugnad zu, weiter nach SD. verlegt wurde. Indessen sollten fie diese Grenze nicht erreichen. Rachdem sie unter Estigarribia bie am Rio Uruguop, kurz bevor biefer auf das Gebiet der gleichnamigen Republit übertritt, liegende brafilianische Stadt Uruguapana befest hatten, wurde das ihnen ju Bilfe kommende Corps des Generals Duarte von den Berbündeten unter Flores geschlagen, sie selbst in der Stadt eingeschlessen und am 18. Sept. jur Capitulation auf Gnade und Ungnade gezwungen. Balb darauf entfesten bie Allierten auch Corrientes, bas Die letten Baragnapos Ente Ottober raumten, so daß mit dem Beginn des November keine paraguitische Streitmacht mehr jenseits tes Paraguan und des Parans ftand. Das Jahr 1866 wurde seitens der Brasiliauer mit dem Beginn ber Operationen auf bem Barana felbst und ber Ueberschreitung Dieses Flusie burd ein Corps unter General Oforio eröffnet, ber einen von Lopez gegen ibn geführten Stoß zurlidwarf und biefen zum Rudzug nordwarts nach feiner geste humaita zwang. Am 2. Mai kam es bei Estero-Belhaco zu einem zweiten, gleichfalls für die Allierten erfolgreichen Zusammenftoß, mahrend die am 24. Mai bei Anguty, wo die Paraguapos eine feste Stellung hatten, gelieferte blutige Schlacht unentschieben blieb. Der Rampf um biefe Siellungen wiederholte fich mit benfelben Berinften auf beiben Geiten, aber auch mit benfelben Resultat. Dafür brachte ber nachste September ben Berbunteten unter bem brafilianischen General Borto-Alegre burch Exoberung bes kaum 1 Meile unterhalb Humaitá gelegenen Erbforts, in welchem Lopez eine außerft feste Stellung hatte, einen wichtigen Erfolg, auf ben bin fogar Friebensverhandlungen augebahnt wurren. Als Diese letteren zu feinem Refultat führten, murben bie Feinbfeligkeiten fogleich wieder aufgenommen. Inbeffen tom ce nur zu neuen, unentschiebenen Rampfen bei Tuguty, in beren Folge vorberband ein langerer Stillftand ber Operationen und ein Wechfel in ben Berfonen ber alliirten Befchlehaber eintrat. An bie Stelle bes brafilianischen Obercommanbeurs Porto-Alegre trat ber Marschall Marquis Carias, an die des Admiral Tamandare der Admiral Jesé Ignacio. Tropbem tam es erft im Sommer 1867 wieder zum Kampf, in welchem tie Brasilianer ihre in ber Provinz Matto-Groffo liegende Festung Corumba, tie noch von bem Ueberfall bes Jahres 1864 ber in ben banben ber Paraguapos war, wicter eroberten. Balb barauf gelang es ben Alliirten auch burch die Besehung von Billa bel Pilar, dem Hauptbollwert Lopez', seiner Feste Humaits die Berbindung mit tem Innern des Landes abzuschneiden, so daß der Dictator, als unter dem energischen Obercommando des argentinischen Prösidenten Mitre die Berbundeten im Febr. 1868 and noch auf bem Rio Baraquan bie Bassage eines Banzergeschwaders an humaita und beffen Ranonen vorbei erzwangen, enblich die Ranmung der Festung beschloß. bics, indem er den Feind burch Burudlassung einer fleinen Besahung tauschte, Die fich unter Martinez noch mit spartanischer Tapferkeit bis zum 3. Aug. hielt, selbst aber mit seiner Haupt-macht erft nach Tebicnary, nach dem Fall humaita's nach Angostura, einem Engpaß unterhalb Afuncion, jurudfiel. Hier war es auch, wo die Difficultaten, welche im Lauf bee Jahves infolge ber Gefangennahme zweier zur Gefandtichaft ber Ber. Staaten gehörenter Ameritaner, Blif und Wasterman, entstanden, so weit führten, baß sich die Washingtoner Regierung zu einer Art Intervention veraulaft fab, indem fie ben Rachfolger bes abberufenen, von Lopez ber Theilnahme an einer Berschwärung gegen ihn angeklagten Gefandten Bafhburn, ben General McMahon, durch Kriegsschiffe nach Angostura begleiten ließ, worauf die Auslieferung ber beiben Gefangenen angenblidlich erfolgte. Bis zum Ottober blieb Lopez in Angostura so ziemlich unbehelligt. In der ersten Hälfte bes genannten Monats murde er jedoch auch bort von der Flotte sowohl wie dem Landheer der Berbündeten umschlossen, und sab sich am: 25. Dez., nachdem er eine Anfforderung sich zu ergeben, zurückgewiesen, von allen Seiten angegriffen, seine Streitmacht aber bei bem wuthenben Wiberftante, welche fie Am 30. ergab fich auch ber Reft ter wiftete, fast gang aufgerieben. Er felbst entfam. Paraguayos, an beren Spitze ber Englander George Thompson, ber bisherige Adjutant von Lopez, ftand. In ben ersten Tagen bes Januar 1869 jogen Die Berbundeten in Afuncien ein und errichteten eine Brovisorische Regierung unter bem Profibium bes C. A. Rive-Indeffen follten fie fich geirrt haben, wenn fie, wie es burch eine Proclamation tes Lopes war nur Marschalls Carias geschah, jest bereits ben Krieg filz beendet erklärten. enttommen, um einen neuen, womöglich noch erhittertern Guerillaftieg ju beginnen. Mary übernahm ber Schwiegerfohn bes Raifers von Brafilien, ber Graf von En, ten Dberbesehl über die braftlianischen Truppen, trop deren Uebermacht er jedoch erst im August, bei Biritebu und brei Tage später bei Caraguath, einen eutscheibenden Schlag gegen Lopez zu fibren vormochte. Tropbem wehrte fich biefer, mehr und mehr in die unjugunglichen Beige

bes paraguapischen hinterlandes zuruchgebräugt, mit dem letten Braftauswand ber Berzweiflung noch Monate lang, bis er endlich mit bem letten Reft ber Geinigen von bem brasilianischen General Camara am 1. Wärz 1870 am Aquidaban erreicht und nach einer fürchterlichen Metelei, todlich verwundet, gefangen genommen wurde. Er überlebte feine

Ergreifung nur wenige Minuten.

Erst mit des Dictators Tode und der vollständigen Erschöpfung des Landes war der Arieg, Weite Landschaften lagen vermuftet. 80 Brocent ber mannlichen Bevolferung waren in den funf Jahren biefes gegen eine fo große Uebermacht, mit fo großem Beroismus geführten Rampfes hingerafft worben. Roch nach Beendigung bee Ariegest ftarben in ben besonders heimgesuchten Districten hunderte den hungertod; so ausgesogen mar dieses Land, das mit Recht als eines der fruchtbarften gepriesen wird. Ein vom 20. Juni datirter Bertrag zwischen ben Allierten erflärte ben Rrieg für beenbet, und gewährleiftete zugleich ben Baraguapos bas Recht, ohne jede Einnischung ihre innexen Angelegenheiten zu ordnen. Unter ben Anspicien ber Broviforischen Regierung, welche fich Ende Juni, jur Riebermerfung eines Aufstandes in Afuncion, genothigt fab die hilfe brafilianischen Militärs in Anspruch zu nehmen, hielt ber erfte Congres schon im Geptember seine Situngen. Derselbe entwarf eine liberale Berfassung, Die, bem Bolle am 10. Dez. zur Begutachtung unter-breitet, von biefem angenommen wurde, wie auch in benfelben Wahlen C. A. Riverola jum erften Prafibenten und En po Diltos jum erften Biceprafibenten ber reftaurirten Republit berufen wurde. 3m Beginn Des Jahres 1872 brobte ein neuer Conflict zwischen B. und ber Argentinifden Republit, bei bem es fich um bas, bisher keiner ber verschiebenen Barteien zuerkannte Gebiet bes Gran-Chaco hanbelte, und welches von ber letteren in Befitz genommen wurde. Prafibent war 1872 Salvador Jovellanos (feit 12. Dez. 1871). Die lepten Rachrichten stimmten barin überein, bag nach enblich gesichertem Frieden die Bevölkerung, burch eine lebhafte Einwanderung und die außerordentlichen Silfsquellen bes Landes unterstützt, fich von ben Calamitaten bes Rrieges sichtlich zu erholen begonnen. Bgl. Demersan, "Histoire physique, économique et statistique du P." (Paris 1860 ff.); Dugraty, "La république de P." (Bruffel 1864); "War in the River Plate in 1865" (Lonton 1875); Miltes, "Guerre du P." (Baris 1867); Boucel, "Guerre du P." (Marscille 1868); Masterman, "Seven Years in P." (London 1869); C. A. Washburn, "History of P." (Boston 1871), und Schneider, "Der Krieg der Tripelallianz gegen die Republit B." (Berlin 1872).

Baraguah, d. i. Papagaien-Fluß, der Hauptzustuß des Paran &, entspringt auf einem Sandsteinplateau in 950 F. Sobe in der brafil. Proving Datto-Groffo, unfern von Billa Diamantina. Bom Quellplateau flieft ver B. in einem Bogen nach GD. und nimmt barauf einen fast gang füblichen Lauf an, inbem er bie Grenze zwifden Bolivia im 2B. und Brafilien im D. bilbet und barauf ben Staat Paragnay burchschneibet. einem 32 geogr. M. langen Laufe vereinigt er sich oberhalb Corrientes burch drei Mündungen (Tres-Bocas) mit bem Baraná (f. b.). Bon feinen gablreichen Rebenftuffen find Die wichtigften, links: ber Cupaba, Tacuary, Montego und Apa; rechts: ber Janru, Bilcomapo und Rio Bermejo. Für Dampfboote ift ber Fluß bis Cahuba, 100 engl. Dt. oberhalb der Stadt Corumba schiffbat, boch ist die Schifffahrt, der die Waldlandschaften an den Ufern bewohnenden Indianerstämme wegen, ftellenweise gefährlich. Das Offinfer bes Baraguan ift bis nach Billa Franca bin boch, wird aber fpater flach. Der Huf ift von ba ab febr tief und überfcwemmt zu Zeiten die ganze Umgegend, welche bann fast nur aus Lagn-

uen und Gümpfen besteht.

**Paragushthes** ober Perba Maté, Jesuiterthee, die getrocheten und zerkeinerten Blätter und Stiele von Ilex Paraguayensis, welche in Baraguap und im füböftlichen Brasilien, in den Provinzen Parand, Sta. Catharina und befonders in Rio Grande do Sul machft. Baufig bildet der Theebaum ganze Balber (Theewalber, Yerbales), wo bie Blatter gefammelt werben; cultivirt wird ber Baum niemals. Der B. enthalt 1,4-1,70 Thein, mahrend ber chinesische 2% bat. Der große Gehalt bes B. an balfamischen und barzigen Stoffen gibt bem Getrant einen eigenthumlichen Geschmad und bewirkt, bag man ich zwar langfam an baffelte gewöhnt, es endlich aber nicht mehr entbehren mag. dinefifde Thee erideint gegen ben B. ical und matt. Letterem fehlt ber Gerbftoff bes ersteren, aber er enthält einen Bitterstoff, welchem vielleicht feine wohlthätige Birtung auf Die Berbauung zuzuschreiben ift. Der erfte Aufguß ift fehr ftart; bas Rraut ift brei- bis viermal benuthar. Die Bichtigkeit bes B. als Panbelsartikel beweist die Thatsache, daß Borto Allegre, tie Hauptstadt von Rio Grande do Sul, 1965 für 481,031 Milreis ausgeführt hat. Der jährliche Confum wird auf 20—30 Mill. Pfb. geschätt. 31

Barahbba (Barahiba ober Baraiba, b. i. Großer ober Klarer Fluß), 1) zwei Flüsse in Brasilien; ber erstere, ber südliche (Rio B. do Sul), entspringt in ber Provinz San Panlo aus der Serra do Mar, fließt sütwestl., dann nördl., tritt in die Provinz Rio de Janeiro und ergießt sich nach einem 120 geogr. M. langen Laufe in den Atlantischen Ocean. Der zweite, der nördliche (Rio B. do Rorte), ist ein etwa 50 M. langer Rüstenssung und hat der Provinz B. den Namen gegeben. 2) Eine der östlichen Provinz en von Brasilien, umfaßt 1325 geogr. D.-M. mit 260,000 E. (1867), von denen 40,000 Glaven sind, ist ein trodnes, nicht sehr fruchtbares Land, und im W. gehirgig. Die Flüsse Parahyba und Mamanguape durchziehen die Provinz, welche Zuder, Tadas, Baumwolle und ausgezeichnete Früchte erzeugt. 3) Haupt stadt ter obigen Provinz, am Flusse gleichen Ramens gelegen, hat 12,000 E., einen sicheren, start besuchten Hasen, schöne öffentliche Gebäude und einen lebhasten Handel.

Baraflet (griech, paraktetos, herbei- ober zu hilfe gerufen, baber ein Berather, helfer, Bermittler), ift in ber griech. Bibelübersehnng (Soptuaginta) und in ber Kirchensprache ber Beiname bes heil. Gelftes. Mit bem Anfpruche, ber P. zu sein, traten bann und mann Schwärmer auf, welche als Gottgefandte bernfen zu fein vorgaben, bas Wert Jesu und sei-

ner Apostel ju vollenden.

Baralipomena (griech, von paraleipein, vorbei-, auslassen, etwas Ausgelassense ober Uebergangenes), werden in der Septuaginta (s. d.) die alttostamentlichen Bücher ber Chronit als Ergänzungen der Bücher Samuelis und der Könige, genannt. In neueren Zeiten heißen P. auch Nachträge zu wissenschaftlichen Werten, z. B. Schopenhauer's "Parerga und Vachlipomena".

Baralipfis (griech. paraleipsis, lat. praetoritio, Uebergehung) ift in ber Aheterit eine Rebesigur, bei welcher man unter bem Scheine etwas Unwichtiges übergeben zu wollen, basselbe ausbrudlich anführt, ober aber turz andentet, um die Aufmerkamteit der Lefer ober Zuhörer auf basselbe hinzulenken und bann bas Felgende in felner ganzen Statte hervortreten läßt.

Parallage (vom griech, parallaxis). Wenn zwei Berfonen von verschiedenen Standorten nach einem und bemfelben Korper binbliden, fo foneiben fich ihre Gefichtelinien in biefem Buntte und bilben einen Wintel, welchen man ben parallattifden nennt. Befande sich in dem Object ein Beobachter, so ware diefer Winkel der Gehwinkel, unter welchem ihm die Berbindungslinie zwischen ben beiben Beobachtungsorten erscheint. Der Bintel bei bem beobachteten Gegenstande brildt also bie Scheinkare Größe aus, welche bie Berbindungelinie hat, wenn fie von dem Object aus gesehen wird; man nennt dieselbe bie In ber Aftronomie unterscheidet man die Porizontal- oter P. des beobachteten Rörpers. tägliche B. und die Soben- oder jährliche B. Ift nämlich diese Berbindungelinie ber Beobachtungsorte ber Erbhalbmeffer, ober berbachtet man ein Geftirn als vom Mittelpunfte ber Erbe und von einem Bunkte ihrer Oberfläche (für ben bas Object in bie Ebene bes Borizontes fällt) aus gefeben, fo bat man die Borigontal = B., mahrend man, wenn feine ber beiben Gesichtslinien in bie Horizontalebene fallt, Die Boben - P. erhalt. Die Deffungen ber P. werden angewandt, um baraus bie Entfernungen bet Gestirne zu berechnen, und zwar beobachtet man bie tägliche B. für bie Rerper tes Connenfostems, fifr bie Fixfterne die jährliche. Die tägliche B. ber Sonne 3. B. beträgt 8, Get., was eine Entfernung von gegen 20 Mill. Meilen ergibt, mabrent Boffel bie jahrliche B. von 61 im Sowan zu O, 348 Set. angibt, mas mehr als 1 Bill. Meilen ausmacht. B. ber Breite und Lange bezeichnet die Differeng zwischen ben Breiten und Langen bee mahren und fdeinbaren Ortes eines Beltlorpers; B. ber Abweichung und geraben Auf. fteigung bie Differenz in ben Declinationen und Rectascensionen bes mahren und fceinbaren Orts eines Sternes.

Parallel (vom griech, parallelos, neben einander befindlich). 1) In der Mathematik Linien, welche, stets gleichweit von einander entfernt, in derselben Ebene liegend, nie, auch wenn sie in's Unendliche nach beiden Seiten hin verlängert werden, zusammentressen. 2) In der Abet orik das, was eine fortgesetzt Bergleichung zuläßt, oder überhaupt in medreren Theilen sich ähnlich ist; daher Parallelsten solche Stellen in einer Schrift (3. B. der Bibel), welche ihrem Inhalte nach gleich oder ähnlich sind. 3) Parallelis, mus, das Berhältniß ähnlicher Dinge zu einander, bezeichnet in der Rhetorit und Poetik die vergleichende Nebeneinanderstellung zweier oder mehrerer Sätze, besonders als logischstilissische Urbung. In der hebräischen Poesse ist Parallelismus der Glieder das rhythmische Cbeymaß zweier Redeglieder hinschtlich des Inhaltes und der Form.

Digitized by Google

Burallelen beifen ill ber Belagerungefunft biefenigen Graben, welche, ber angegriffenen Fronte gegenüber, in gleich weiten Abstanben von ben ansfpringenben Winteln bes Glacis

so angelegt werden, daß sie die ganze Angrissstront umfassen.

Pacallelfreife ober Breitentreife werben bie auf einem Globus ober einer Landfarte gezogenen over auf ber Erboberflache gezogen gebachten Kreife genannt, welche unter einander und mit bem Aequator parallel laufen. Unter bem Aequator haben biefelben einen Umfang bon 5400 geogr. Meiten (1 geogr. Deite gleich 4,411 engl. M.), und nehmen bann allmalig bis gw o unter bem Bol ab. Derartige B. find bie Kreife ber Breitengrabe, baber . in neueren geogruphischen Sanbbitchern and off Barallele für Breitengrad gebraucht wirb. Die beiben B., welche 23° 27' norblich und fiblich vom Aequator liegen, beifen bie Ben betteife (f.b.) und bie, welche 23° 27' von den belben Bolen abfteben, bie Bolartreife (f. b.). In der Aftronomie nennt man B. Die mit bem fog. himmlifchen Aequator parallel laufenden Rreife.

**Para Ecogramm** (gricch, parallelogrammon, von parallelos, gleichlaufend, nud gramma, Beidnung, Figur). 1) In ber Datbe matit ein gerabliniges Biered, in welchem bie einander gegenaberliegenden Seiten und Bintel gleich find. Man unterschiebet recht. und foie fwintlige Bie, jenachbem ein Bintel in benfelben (und fomit auch bie fibrigen) recht over forof ift, und gleich - und ungleich feitige B.e, jenachbem ein Baar zufammenftoffende Geiten einander gleich ober ungleich find. Das rechtwinklig-gleichseitige B. beißt Quabrat, bas rechtwinklig-ungleichscitige Rechted, bas fciefwinklig-gleich. feitige & hom bus ober Raute, und bas fchiefwinklig-ungleichfeitige Rhomboib. 2) In ber Bhofik beift B. der Kräfte bas Gefet, nach welchem man für zwei gleichzeitig auf einen Buntt unter einem Bintel wirtende Rrafte bie resultirenbe Rraft bestimmt. Das Ges lautet: "Benn zwei Rrafte unter einem Bintel auf einen Rorper wirfen, fo ift bie Mittoltraft werfelben fowohl der Größe als ber Richtung nach burch bie Diagonale eines über ben Scitenträften verzeichneten Parallelogramms bargefiellt.

**Paralyfis,** f. Lähmung.

Baramaribe (themale Reu - Deib belburg), Sauptflabt von Rieberlanbifch -Guiana, liegt linte am Gutinam und ift ale ber gefundefte Ort in gang Gniana bekannt. Die Stadt zeichnet fich durch holkandische Reinlichkeit aus; die Saufer find von Solz und die Bromenaden werden von Orangebaumen eingefaßt. B. ift ber Sit bes Gouverneurs, hat 29,000 E., 5 Kirchen und 2 Synagogen. Ihre Nordfeite forbill, alle auch bie 100 Shiffe umfassende, fichere Ahebe, wird burch Fort Zeelandia vertheidigt.

Baramente (ital. paramenti) beigen bie innftvollen, geftidten und gewirften Teppiche, mit welchen bie tath. Rieden an boben Festtagen ansgeschmfict werben, sowie bie Altar-beden, und Die Gewander ber tath. Priester.

Parameter (griech. von para, neben, und metron, Maß), in der Mathematik eine gerabe Linie, beren man fich zur Deffung frummer Linien und zur Erflärung ber Eigenschaf-

ten ber Regelichnitte bedient.

Params (Parames) nennt man in Sabamerita die rauhen, nebelreichen Gebirgegegenden, in 10,000 bis 13,000 g. Sibe, g. B. bie Baramo be la Suma Baz, mo nur verküppelts Banns init instrigen Zweigen gebeihen, veren frisches, immergrinies Land sich. schirmartia ausbreitet.

Baramus, Dorf in Bergen Co., New Jerfey.

Baramythie (griech: paramythia; bas Bureben, die Ermunterung), eine burch Berber in Die Literatur eingefährte, epifche Dichtungeart, welche eine Wahrheit in Form einer Drythe ober einer muthifchen Ergablung jur Anschanung bringt zu bem Brede, um ben Die fconften Bin find bie, welche eine tunftgemafe Weiterbilbung Lefer zu belehren.

eines urfprünglichen Depthus enthalten.

Parand (b. i. Strom), ein fidametik. Strom, welcher mit bem Baraguan und Urusguap ben La-Blato bilbet, eintfpringt als Cornnba auf ben Bergen, welche, von RB. nach, - NO. laufend, Bopa, von Minas-Geraes trennen. Der Fluß ftromt anfangs weltt. und nimmt fints ben Rio Paranabyba und Rio bas Fornas auf. Bon ber Manbungsstelle bes letteren, etwa im 31° fühl. Br., nimmt er ben Ramen B. an, macht weiter nuten cine foarfe Benbung nach B., sommt an biefer Stelle dem Uruguap am nächsten und bilbet vie beiben burif einem Ranal von einander getrennten Infeln Apipe und Paureta. Während tiefes Laufes hat er links den von SO. kommenden An em bi, und bald darauf rechts den Pards aufgenommen. Durch biefe und andere Ströme verstärkt, fließt er nach S., trifft in 24 fubl. Br. auf die Corvillera de Maracann und bilbet ben Bafferfall Calto-Grante be la Onapra, welcher an Grofartigfeit bem Riogara nahe tommt. Bis

an ben beiben oben ermahnten Inseln fließt ber Fluß amischen meift boben Baftaffern bin. Auf 26° fübl. Br. wendet sich ber B. nach G., nimmt ben von R. tommenben Baraguap auf und hat felfige, aber nur mäßig hohe Ufer. Auf bem weiteren Laufe G. bietet er faft ununterbrochen ein niedriges Weff- und bobes Oftufer bar und bildet zahlreide Infeln, unter benen Martin-Garcia, im B. ber Uruguapmundung, tie bedeutenofte ift. Der B. hat eine Lange von mindestens 600 geogr. Dl. und ein Stromgehict von 53,200 Q.-M. Geine Breite und Tiefe ift fehr verschieden, feine Strömung fehr ftart. 3m Dez ober Jan. beginnt fein Steigen, bas bis jum Juli mabrt, im Darz bat er gewöhnlich ben bichsten Wasserstand (12 f., selten 24, wie 1858). Bei San Petro beginnt bas Delta tes P., welches aus zahlreichen niedrigen Jusellu gebildet wird. Zwei Hauptandle turchscheiben bieses Labyrinth von Wasserwegen, der Paran & De las Palmas und ber Paraná. Guazú. Alle Mündungkarme stehen unter einander in Berbintung und sind schiffbar, doch wird nur der Paraná-Gnazú von größeren Fahrzeugen beundt. 2) Eine ber füboftl. Provingen Brafiliens, grenzt nördl. an die Proving Gan Benle, öftlich an ben Atlantischen Ocean, fuboftl. an Santa Catharina, fubl. an Rio Grante to Enl, mefil. an Uruguay und Paraguay; unfaßt 4360 geogr. Di. mit 120,000 G., tavon 10,000 Cflaven, fo raft nicht mehr als 25 Bewohner auf die Q.-M. tommen; ist ein wilres, wenig befieteltes Land, von bem zwei Drittheile mit prachtigem Urmalbe bebedt und von Indianern bewehnt Das Land liefert Baraguapthee. Sauptftabt ift Curitiba. Gime beutide Ųub. Colonie befindet fich in ber Nabe bes Rio Regro mit 350 E.

Paranagua, hafenstadt mit einem angezeichneten hafen in ter brafitianischen Broving Parana, am Meere gelegen, ist eine wohlgebaute Stadt mit etwa 5000 C., welche

namentlich Baragnapthee, Reig und werthvolle Bolgarten ausführt,

Baranahyba ober Barnabyba, zwei Fluffe in Brafilien; erfterer, von ber Serra Mangabeiras tommend, ergießt fich mit einem aus 6 Infeln gebilteten Beita in's Atlantifche Meer und ift 120 geogr. Dl. lang; ber zweite ift ein Rebenfluß bes Parana.

Baran City, Dorf in Marion Co., Jowa.

Baranefe (griech, parainesis, von parainein, zureben, aufmuntern; Ermunternng, Barnung, Rath), heißt die Rubanwendung einer Bredigt, in neuerer Beit eine eigene Gattung von ermunternden ober ermahnenben Reben.

Baranus, f. Berthelletia.

Baraphrase (griech. von paraphrasein, etwas zu einer Rebe bingufügen) heißt bie erweiterte Uebersetung einer ganzen Schrift ober einzelner Stellen berselben zum Zwede ber Berbeutlichung. Bon ber Die tap brase, b. b. ber wörtlichen Uebersetung, unterscheibet sich die B. badurch, daß sie den Tert burch Umschreibung erklärt, ohne eigentlich Commentar zu sein. Der Verfasser einer solchen Uebersetung heißt Paraphrast,

Barafit (griech, paraniton, von para, bei, hinzu, und niton, Speife, Tifchgenofie), ein Schmaroper, Miteffer, ber fich Anderen als Tifchgenofie aufträngt. Der B., ron Griechenland nach Rom verpflanzt, war in der neueren griech. Komödie eine fiehende Charafterfigur, besonders bei den Römern (Plautus, Terenz). Urfprünglich waren P.en bie Gehilfen

von Beamten, mit tenen fie auf öffentliche Roften gefpeift murten.

Parafiten. 1) In der Botanik, P. ober Schmaroperpflanzen, werden folche Gewächse genannt, welche nur auf anteren lebenden Pflanzen oter Thieren leben, fich von ben Caften ober ber Gubstanz ihrer betreffenben Wirthe, alfo von organischen Cteffen, nähren, weil fie nicht zu affimiliren, b. h. anorganische Stoffe in organische umzuwanteln vermögen, also im Rampse um's Dasein gezwungen find, auf oder in lebenten Pflonzen eter Thieren ju fchmaropen. Die echten B. gleichen vielfach ben Thieren; benn mahrend tie abrigen Bflangen größtentheils von anorganischer Rahrung leben, nahren fich bie B. nur ven organischer Rabrung, von verwidelten und loderen Soblenftoffverbindungen, welche fie von anderen Organismen erhalten und zerfeten, athmen Sauerstoff ein und Roblenfaure ans wie die Thiere, bilden nicmals bas Blattgrün (Chlorophyll), welches für die meisten übrigen Pflanzen so charakteristisch ift, wegbalb sie auch nie grun, sondern bleich, gelb, braun, somarz, bunt gefarbt find, und erzeugen niemals Startemehl ober Amplum. Bu ben echten B. gchören vor Allem eine große Anzahl von Bilzen, die Balanophoreen, Cuscuteen, Chtineen, Drobancheen, Rafflesiaccen u. f. w. Außerdem gibt es noch halb fom arober, welche ebenfalls birect aus ben Bflangen, auf welchen fie femaropen, ihre Nahrung beziehen, aber tie noch robe, anorganische, die fie ju affimiliren vermögen, infolge beffen fie auch mit dieropholibaltigen Bellen verfebene grune Blatter befigen und Sauerfloff aus und Roblenfaure einsangen (wie bie Mistel, Loranthaceen und viele Arten ber Familien ber Scrophulorineen und Santalaceen); und Schein schmaroper (Pseudoparasiten), welche mit ihren Burzem nur an der Oberstäcke anderer Pflanzen haften, ohne ihnen Saft oder Rahrung zu entziehen. Bu ihnen gehören zahlreiche Arten der tropischen Orchideen und Aroideen, welche sich lediglich von der seuchten Luft der Urwälder vermittelst ihrer Blätter und Lustswurzeln ernähren. Bon den echten P. unterscheidet man ferner noch die sog. Saprosphyten von saufigen serwesenden, zersetzen, also auch nur von organischen Stoffen ledende Gewächse, welche edenfalls nicht assimiliten, infosse dessen ohne Chivrophyll sind und keine grünen Blätter haben. Bu ihnen gehört die Mehrzahl der Pilze (s. d.) und verschiestene blattlose, bleichs oder huntgefärbte, in seuchter, aus dicker, verwesender Laussoder Rasbeitren bestehender Humussichicht, in schattigen Wäldern wachsende Sauvempflanzen. Die B. theisten sich in solche auf volge auf oder in Thieren und B. theffen fich in folde, welche auf Pflanzen und in folde, welche auf ober in Thieren und Menichen leben. Sie zerfallen ihrer instematischen Stellung nach in erpptoga misch ennt phanerogamischen Gewächsen, benen sie natürlich burch Entziehung bes Lichts, ber Luft und ber Nahrung beträchtlichen Schaben zufigen, sie oft fogar töbten. Die Berbindungsweise biefer B. mit ihrer Rahrpflanze ift eine febr verschiebenartige. Biele machfen birect aus berfelben beraus, indem das Wefagbundelfustem bes P. in unmittelbarem Bufammenhange mit demjenigen ber Rahrpftange fteht (wie Arten von Rafflesia, Brugmansia n. a.); andere B., wie bie Orobancheenarten, baben einen knollig-angeschwollenen Burgelftod, mittels beffen ste Gtamme ober ber Burgel ber Nahrpftange anhangen; noch andere, J. B. Die Euscuteen, befestigen fich burch Saugwarzen (hauftorien) an verschiedenen Stellen ihres Birthes. Gine für die Entrurpflanzen, hausthiere und den Menschen bei Weitem wichtigere und gefährlichere Rolle spielen die fryptogamischen B., welche ber großen Rehrzahl nach ben Pilzen, wenige ben Algen angehoren. Indem die mitrostopisch kleinen B., refp. beren Reime, anf ober in ber Bflanze ihr Mincelium (f. Bilge) entwideln, erregen sie bie fo verschierenartigen Bstanzenkrankheiten, wie z. B. ben Brand (f. b.) und Rost (f. b.) bes Getreides, die Kartoffelkrankheit (f. Kartoffel), das Mutterkorn (f. b.), den Wehlthau (f. b.), die Traubenfäule u. f. w., ober sie vernichten durch Zerstören der Zellenwände den Stoffwechsel und verhindern durch Berstopfen der Intercellulargange ben Athmungsprozes ber Rahrpflanze u. f. w. Nach ber neueren Ansicht ber Naturforscher vermögen bie B. fich in allen Individuen ibrer nahrpflanzen ober Rahrthiere anzusiedeln. Bas Die Schablichteit pflanglicher B. für Thiere betrifft, so haben Die neueren mitroffopi-iden Untersuchungen, namentlich anch die umfassenden Arbeiten Hallier's viel Licht verbreitet (vgl. Spinola in ben "Annalen ber Landwirthschaft", 1870). Fast alle pflanglichen B., welche bier in Frage tommen, geboren ber großen Claffe ber Bilge an. Bu ben verbreitetsten, überall vortommenben, gehören bie Bilzsormen Penicillium und Aspergillus, in benen man die Muttersorm verschiedener anderer für selbstständig gehaltener Bilzarten (wie Ordium) erkannt hat. Bei ber großen Feinheit und Leichtigkeit ber parasitischen Bilge tann es nicht befremben, baß bie Luft zu ihrem Trager wird, und bag fie sowohl in biefer angetroffen, als fie auch mit berfelben burch ben Wind weithin fortgeführt und auf Bflanzen und Gemaffer abgefett werben, baber fich im Thau wie im Waffer vorfinden. Bie die B. Aberhaupt, gelangen auch die Bilze von außen her an und in den thierischen Körper, und ihr Bortommen im Innern der Gewebe und in geschlossenen Raumen des Körpers lagt fich nur burch das Eindringen von Sporen, Konibien, Schwärmern und Kernbefenzellen erklaren. Es ift unzweifelhaft nachgewiesen worben, bag Bilze in ben meisten Fällen die Erreger miasmatischer Krankheiten, von Blutbergiftungen, hautansschlägen u. f. w. find. 2) In der Boologie, alle auf oder in anderen lebenden Beichöpfen zeitweise oder immer ichmarobenden Thiere, welche im Allgemeinen unvolltommener in ihrer Organisation, ale bas von ihnen bewohnte Thier find und von bicfem ausschließlich ihre Nahrung beziehen. hierher geboren verzugemeise Kruftenthiere, Burmer und Insetten. Durch fortwahrendes, ober wenigstens zeitweise anhaltendes Schmaroben haben fich bie Bewegungs- und Sinnesorgane einzelner biefer B. mit ber Zeit noch mehr verkummert und find nach und nach eutweder gang verschwunden ober zu blogen Rudimenten berabgesunten. Sinfictlich ibres Bohnfiges fpricht man von Außen fc marotern (Ettoparafiten, 3. B. Laufe, Mitben), und Inn enfchmaron ern (Entoparafiten, wie 3. B. Gingeweibe-wfirmer). Bom echten Barafitismins unterfcheibet Ban Beneben ben Commenfalismins (b. i. bie Tifchgemeinschaft), wo ein Thier auf, aber nicht von bem anbern lebt, g. B. Rrebfe in lebenben Mufdeln u. f, m. Bgl. Berty, "Heber ben Barafitismus in ber organifchen Matur", 1869):

Bardim, Stadt im Medlenburger Rreife bes Grofberzogthums Dedlenburg . Schwerin, mit 7976 G. (1871), an ber Elbe gelegen, welche in zwet Armen bie Stadt

burchfließt, ift unnegeimäßig gebaut, hat 2 Rirchen, und ift ringe nucher-van schnen Gartenanlagen umgeben. Die gewerbfleißigen Ginwohner treiben Aderban und lebhaften Betreibehandel.

م رهر پيو

Barcipany, Dorf in Morris Co., Rew Jerfen, Pardefins, Jean Darie, berühmter frangofischer Jurift, geb. am .11. Aug. 1772 ju Blois, wurde 1805 Maire baselbst, 1807 Mitglied bes Corps Legislatif, 1810 Professor bes Handelbrechtes an der Universität zu Baris, kam nach der Restauration als strenger Ropalisi in die Rammer, murde 1820 Rath am Caffationshof, beschäftigte fich seit 1830 nm literarisch und starb am 26. Mai 1858 zu Pimpenau bei Blois. Seine bebeutendsten Arbeiten sub: "Cours de droit commercial" (4 Bde., Paris 1814—16; 6. Aust. 1856), "Us at coutumes de la mer" (2 Bde., ebb. 1847).

Parbon (franz., vom mittellat. pardonara, verzeihen), im Allgemeinen Berzeihung; im Rriege Schonung Des Lebens, welche bem Bestegten bom Sieger gewährt wird, wenn sich ersterer auf Unabe und Ungnabe ergibt. In alteren Rriegen suchten fich einzelne Truppenforper baburd furchtbar zu machen, baß fie weber B. nahmen, noch gaben. In erbitterten Revolutionstampfen ober Burgerfriegen wird haufig tein B. gegeben. In ben neueren Rriegen gebietet ten B. bas Bollerrecht. Generalparbon ift eine allgemeine Begna-

bigung für gemiffe Bergeben ober Berbrechen, bei einem bestimmten Anlaffe.

Barbubly, Stadt und Hauptort bes gleichnamigen Bezirkes im Chrudimer Creife, Bohmen, an ber Wien-Brager Gifenbahn und ber Defindung ber Chrudimta in bie Elbe gelegen, mit 8197 E. (1869); besteht aus ber eigentlichen Stadt und 2 Borftobten, hat ein faiferliches Schloß, Realfchule, 4 Rirchen und bebeutenbe Altoholfabriten. In ber Rabe find große Fischteiche. Im Kriege von 1866 mar bie Stadt für bie Preußen wie fur bie Desterreicher ein ftrategisch bocht wichtiger Bunkt.

Bardueville, Boftborf in Columbia Co., Wisconfin, an ber Milmautee-St. Baul-

Eifenbahn; 285 G.

Baré, Ambroife (lat. Paraeus), der Bater der französischen Chirurgie, geb. 1517 zu Laval im Departement Mayenne, machte 1536 ben Feldzug in Italien mit, wurde 1552 Leibwundarzt Heinrich's II. und biente in gleicher Eigenschaft Franz II., Karl IX., ber ibm als Brotestanten sogar in der Bartholomäusnacht eine Ruslucht in den königlichen Gemächern gewährte, und heinrich III. Er starb zu Paris am 22. Dez. 1590. Hauptsächlich ist er ber Urheber einer besteren Behandlung ber Schuswunden. Parentalien (lat. parentalia, von parentes, Eltern, Berwandte), hießen bei den alten

Römern die Feierlichkeiten zu Chren der verstorkenen Berwandten (parentes), welche alljährlich im Februar stattsanden. Daher Parentation, Rede am Grabe ober im

Baufe bes Berftorbenen.

Parentel (lat. parentela, die Berwandischaft), in den alten Rechtsquellen bald bie Fa-milie als geschloffene Rechtsgesellschaft, bald eine Mehrheit von Berwandten, welche von einem gemeinschaftlichen Stammvater abstammen, in welchem Falle dann wieder so viel einzelne Ben unterschieden werden konnen, ale nabere gemeinschaftliche Stammväter für einen Theil derselben vorhanden sind. Hierauf gründete fich die in den alten bentichen Boltsrechten übliche Barentalordnung, d. h. biejenige Erbfolgeordnung, bei welcher es darauf ankam, wer den nächsten Stammvater mit dem Berftorbenen gemein hatte.

Parenthele (vom griech, parenthesis, von parentheinal, doneben einstellen). Einschaltung. 1) In der Rebekunst eine Figur, burch welche eine nicht nothwendig zur Dauptsache gehörige Erwähnung entweder in ber Witte bes Hauptsates eingescheben, ober nach bem Schluffe beffelben hinzugefügt wirb. 2) In ber Dribographie verfteht man unter B. bie Ginfcaltungszeichen, welche zur Bezeichnung bes Anfangs und Enbes einer Ginfcaltung angebracht werten. 3) In ber Algebra baben biefe Ginfcholtungezeichen (Rlammern genannt) ben Zwed, eine gemiffe angebentete Größe auf einen gangen, mehrglieberigen Husbrud und nicht allein auf bas unmittelbar neben bem Rechnungszeichen ftebende Glied zu beziehen, 3. B. 2 (a-b-c). Gine Rlammer auflöfen beißt einen mit Klammern versebenen Ausbruck in einen ihm gleichen, ohne Klammern, verwandeln, was bei Abbitionen burch bloge Beglaffung ber Klammern, bei ber Subtraction burth Bermandlung ber Berzeichen der Glieder des Subtrabenten in die entgegengesetzten, bei Multiplicationen und Divisionen burch wirkliche Musführung ber Rechnung geschieht.

Parere (ital., b. i. fceinen, bfinten), heifit in ber Danbelefprace bas Gutachten, meldes die Borftante ber Raufmannichaft bei Streitigkeiten über Bandelsangelegenheiten ab

geben. Barfarcejagh, f. Jagb. Digitized by Google

**Barfums** (franz., vom lat. por, durch, und fumus, Ranch, durchdringender Gernch), Parfumerien und Odenrs nenut man im Französischen alle Bräparate, welche einen augenehmen Wohlgeruch verbreiten. Diefer sehr bedeutende Industriezweig blüht vorzugsweise im südlichen Frankreich; denn während Dentschland fast nur sein Kölnisches Wasser (Eau de Cologne), England fein Les-Bouquet und feine Springflowers, Amenita böchstens Rachahmungen fabricirt, der Drient feine Duftfiffen und fein Rofeubl befitt, bereiten Die Frangofen aus verhältnismäßig wenigen atherifden Delen, Pflangen und fünftlich bereiteten Chemifalien eine ungählbare Menge gemischter Wohlgerüche, wie fie an Fett, Spiritus, Pulvern, Essig, Seife und andern Stoffen haften. Die zu den P. verwendeten Stoffe find einerfeits die wohlriechenden Substanzen, welche theils fertig gebildet in der Ratur vortemmen, theils durch chemische Processe fünstlich gewonnen werben, andrerfeits verschiebenartige Substanzen, welche jenen Stoffen als Behitel bienen, besonders Fette (zu Bomaben), Spiritus (zu Tincturen, Extracton, Baffern), Dele (zu Baarblen), Effig, Bulver, Seife, fein zerschnittene Pflanzentheile (zu Räucherpulvern, parfümirten Seifen, u. f. w. Die natürlich vortommenben Riechftoffe ftammen mit wenigen Ausnahmen (Dofchus, Ambra, Bibeth) von Pflanzen und find meift atherifde Dele, feltener Balfame, Barge, aromatifche Sauren u. f. w. Unter ten fünftlich bereiteten Riechstoffen find vor Allem Effigfaure und die Aether der fetten Sauren (Fruchtäther) zu nennen; auch aus mineralifden Bestandtheilen werben B. gewonnen. Anstatt des Moschus wird in der Reuzeit vielfach bas Ritrobenzol benutt und, um ben Gernch zu beleben, Ammoniaf zugefest. Frankreich beträgt der Umfat von B. nach Barrcewil jährlich 40—50 Mill. Fre. Bgl. Diowes, "Die Parfümeriefabrication" (Berlin 1870).

Parga, feste hafenstadt im türtischen Ejalet Janina, auf einer felsigen Salbinfel, nördl. vom hafen Bhanari, in welchen der Acheron mündet, gelegen, hat gegen 5000 E. Die Stadt wurde zu Ende der Römerzeit gegründet und trieb im Mietelalker unter venetianischem Schute (1401—1797) bedeutenden handel; tam 1800 durch Bertrag zwischen Rusland und der Pforte an lettere, stellte sich 1815 unter englischen Schut, wurde aber

1819 bem Bafca von Jamina übergeben.

Pari, f. Al pari.

Barias ober Bariah 8, auch Baren eras, die niedrigste Classe ber Bewohner Inbiens, die durch die Berachtung in der sie lebt, gleichsam außerhalb der eigentlichen Bevölterung steht und teiner der 4 Raften augehört. Wahrscheinlich sind die B. die von den

fremben Eindringlingen unterjochten Urbewohner des Landes.

Parini, Giuseppe, italienischer Lyriter, geb. am 22. Mai 1729 zu Bosisso bei Mailand, wurde 1769 Prosesso der Literatur in Mailand, dann Prosesso der Rheterit am Gymnasium der Brera, war während der französischen Occupation Mitglied der Municipalität von Mailand und starb am 15. Aug. 1799. Sein Hauptwert ist die Satire "Il mattino, il memogiorno, il vespro e la notte" (Prachtansgade, Mailand 1811). Seine

Werke wurden als "Opere" (6 Bbe., Mailand 1801—4) herausgegeben.

Paris, auch Alexandros genannt, zweiter Sohn des Priamos und der Helabe. Seiner Mutter träumte, als sie mit ihm schwanger war, sie werbe eine Fadel gebaren, welche Ilion entzünden und einafchern wilrbe. Auf den Rath der Traumdeuter übergab ber Bater bas Rind einem Stlaven jur Aussetzung auf bem Berge 3ba. Eine Barin nahrte bort ben Rengeborenen 5 Tage lang, woranf ihn ein Stlave mit fich nahm, ihn B. nannte und in landlicher Ginfamteit erzog. Dier befuchten ibn Bare, Athene und Aphrobite, um fein Urtheil zu vernehmen, welche von ihnen bie fconfte fei. Auf ber Bochzeit bes Peleus hatte nämlich Eris einen goldenen Apfel, mit der Ansscrift: "Der Schönsten", auf den Tisch geworfen. Die drei Göttinnen baten Zens um Entscheidung; allein dieser schickte fie zu B., welcher ber Approbite, die ihm zum Lohne bas fconfie Beib verhieß, ben Apfel sufprach. Biewohl er fcon mit Denone vermählt war, fegelte er nach Lacedamon und entführte die Belena, Die Gemablin bes Menelans, und einen großen Theil ber Schate bes Nach Andern wurde B. von seinem Bater nach Griechenland geschidt, um die Rachtommen der von Beratles entführten Deftone gurudzuführen, tam nach Sparta, verliebte sich in Helena und entführte sie. Ans dieser Entführung entstand der Trojanische B. felbft tampfte in blefem Kriege als geschickter Bogenschute, tobtete hinterliftig ben Achilles, fand aber von der Sand des Philottetes feinen Tod.

Baris, die Hauptstadt Frantreichs, auf beiden Ufern und auf zwei Inseln der Seine erbaut, liegt unter dem 48° 50' nördl. Br. und 2° 20' öffl. L. von Greenwich. Die Bevöllerung zählte nach dem 1872 aufgenommenen Census: 1,749,880, gegen 1,825,274 im I. 1866 und 1,525,942 im I. 1856. B. ift eine der ältesten Städte des nördlichen und

mittleren Frantveichs und marb im vordriftlichen Alterthum von bem unmobnenben gefliichen Stamme ber Barifer Loutoubezi genannt, woraus die erobernben Romer Lutetis t'arisiorum machten. Die fcon von Cafar als Oppidum bezeichnete Stabt, batte, begunftigt von ihrer Lage an der schiffbaren Scine, lange, ehe fie zu politischer Bichtigkeit gelangte, eine bedeutenbe Rolle als Sandels- und Schiffsbauplan gefpielt. Uns ber Bunft Der Schiffer wurden ihre Schirucheren gewählt, welche ihren amtlichen Gip in einem thurmober burgartigen Gebande auf ber Stelle bes beutigen Juftigpalaftes hatten. Unter ben romijden Raifern wuche bie von Cafar bereits ertannte Bichtigfeit ber Stabt. Conftantinus Chlorus (292-306) nabut wahrend feines Aufenthalts in Gallien feinen Git bort und erbause auf ben Unboben bes tinten Seineufers einen weittaufigen Balaft, der wegen rer in ihm befindlichen Baber bon Ramen bes Thermen-Balaftes erhielt. Auch ber Ban eines Nauäducis, eines Amphitheaters, von Tempeln und Rafernen beknubeten die Bichtigteit ber romifden Rieberlaffung an ber Geine. Diefe Bebentung blieb ber Statt, nachbem Die Romer aus ber herrschaft über Gallien von ben Franken verbrangt worben waren. Der Merowinger Chlodwig wurde im Thormen-Balaft ber Nachfolger ber römischen Im-Seine Rachbommen jedoch zogen bie Seineinfel, Die fpatere Cité, bor, mo fie in bem von ben erften Schirmberen bes Gemeinwefens berftammenten Burgban ihre Refiteng auffclugen. Bald bilbete fich auch auf bem, tem romifchen Stadtibeil gegenüberliegenten Alukufer, eine eigene frantische Stadt, die bereits unter König Dagobert von Mauern umgeben wurde. Die unter ben Rarolingern erfolgte Bereinigung aller Franfreich und Deutschland bewohnenden Stamme, enthob B., ba feine Atheingrenze mehr zu fonten mar, und ba feine Lage aufgebort batte eine centrale gu fein, feiner Sauptftadtwurde. Es murte ter Gip von besondern, ale Statthalter fungirenden Grafen, tie angefichte tee mehr und mehr in Berkommenheit sinkenten Aarolingischen Regiments, sehr bald an die Spize ber Opposition gegen baffelbe traten und ihm folieflich auch ein Ende bereiteten. 987 nahm ber lette Graf von Baris, Sugo Capet, ben Titel eines Ronigs an und breilte fic, bas unter ben Merowingern begonnene, burch tie Karolingerherrichaft unterbrechene Aufblühen der Stadt (kurz vorher war fie erst durch die Normannen fast völlig zerstört worten) mit allen ihm zu Gebote ftchenben Mitteln zu erneuern. Die romifche wie bie franfifche Stadt existirten nicht mehr; ber neue Renig felbft nahm feinen Sip in ber Cité. Das neue Baris aber entftand auf bem rechten Ufer ber Geine und muchs fo fonell, bag lutwig ber Dide es mit Mauern umgab, und anftatt ter holzernen Thurme, welche bie ben tem Feftland nach der Cité hinüberführenden Brücken flankirten, fleinerne Castelle, die "Chatelets", In einem berselben hatte ber Burgrogt, welcher im Namen bes Königs (barum "Prevot du roi" genannt) die Juftig und Polizei banthabte, feinen Git, mabrent ber Ranfmannsvogt (Prevot des marchands) an ber Spipe ber Municipalverwaltung ftanb. Unter Bhilipp Angust, ber die ganze Stadt mit Ringmauern umgab, und Ludwig bem Beiligen machten bie Cité sowohl als bas rechte Seincufer weitere Fortschritte. Aber auch über ben Resten ber alten Ronverstadt, mitten in ben Weinbergen bes ehemaligen Thernen-Palastes, soute sich bald ein neues Leben, das der gelehrten Wönche (die Abteien St.-Bictor und St.-Germain wurden bort gegrundet), ber Sorbenne und fenftiger Schulanfialten, entwideln, welches als bas Biertel ber Lateiner (Quarrier latin) noch beute feine eigenen Quartiere und Brennpunkte hat. Am Ende des 13. Jahrh. jahlte B. bereits 150,000 Einwohner und befag fcon bamals bas Monopol in allen Lurus. unt Toilettengegenstan-Das Gefchiecht ber Balvis, welches manchen Strauf mit ben freiheitliebenten Parifern zu bestehen hatte, verlegte seine Residenz auf das rechte Scinenfer, erst in die Rabe bes feg. Pfeilerhaufes (Maison anx piliers) bann in bas Quartier bes Marais, nahe ten schützenden Kanonen der Bastille, entlich 1417 nach bem Botel bes Tournelles, bis Katharina von Medici das damals noch angerhalb der Ringmavern liegende Louvre bezog, in beffen Nabe fie die Tuilerien anlegte. Dem Bof folgte ber Hofatel, während ber weniger bemittelte Barlaments- und Beamtenatel um bas Parlament in ter Cité fich fefifette, Kirche, Universität, Geschäft und Gewerbe aber sich borthin zogen, wo sie ihr ergictigstes Reld fanden. Go tam es, baft B. unter ben letten Balois und erften Bourbonen gleichfam in acht Städte getheilt war, von benen die vom Mauerring bes Alofters St. Wermain umfoloffene jugleich die erfte Berftadt (Fanbourg) bilbete. Dicfe Sonberung von fleinen Städten innerhalb ber großen Stadt, entfprach ben bamaligen Gefellichafteverhaltniffen, unter benen Bef, Rirde, Abel, Universität und Burgericaft besondere, selbstftantige Rerperichaften bilbeten, beren jebe ihr eigenes Quartier anfüllen und beleben konnte. ben erften Bourbonen wurde für bie Gestaltung von B. bas Bachethum und bie Entwidelung bes Faubourg St. Germain von befondever Bebeutung, welches burch ben unter Dein-

rich IV. erbauten Bont-Reuf mit ber Cité verbinden wurde, und burth bas von Marin von Medici an der Stelle des hotel Envembourg angelegte Palais d'Orksans einen Mittelpuntt erhielt, um ben fich bald Die fog. gute Gefellichaft, Die Bergnugungen berfelben, Die Theater und modischen Sammelpläte gruppirten. Der 1685 gebaute Bont-Rohal ftellte eine birecte Berbindung bes Fanbourg mit dem Anfenthalt bes Hofe ber, wodurch bemfelben die Refideng aller großen Familien gefichert wurde. And Berfailles war vom Faubourg St.-Bermain ans leichter wie von ürgend einem aubern Theile der Gtabt zu erreichen, was nach Berlegung ber ftanbigen Ronigsrefiben; nach fenem Luftichloft für bie mit bem Gof in Berbindung ftehenden Adelsfamitien bes Fanbourg gleichfalls von Bichtigkeit mar. außerorbentlicher Bedeutung für die Physiognomie ber Stadt war die unter Ludwig XIV. in's Werk gefette Schleifung ber alten Festungsmauern und beren Berwandlung in breite, tie Studt in ihrer bamaligen Ausbehnung umichließende Ringftragen (Boulevards). unter Ludwig XVI. bergeftellte neue, faft 31/, bentfche Meilen meffende, Mauerumfoffung biente feinen Fortificationszweiten, fenbern follte bie Stabt vor Schungglern fcuben. Die Thore derfelben, die mit Accife-Bureaux, Wachthanfern u. f. w. verfehen waren, führten ben Namen "Barrieren". Die Revolution fand Paris als eine Stadt von großem Umfange, aber, trop ihres Reichthums an bifterifch intereffanten Palaftbauten, von außerft altfrankischer Art und willklicher Anlage, welche in einem Labyrinth burcheinanderlaufender, enger und fcmuniger Straffen 600,000 Dtenfchen beberbergte. Bie Alles anderte fie auch ben Charafter von B. Bor allen Dingen geschah bies baburch, daß die verschiedenen Stadttheile ihre Gelbstfandigfeit ale Bertebrecentren verloren, tag die nördlichen Gtablgegenben, die Gite bes Banbels und ber Gewerbe, aukerorbentlich gewannen, und daß fich das fociale Leben in feiner völlig veränderten Gestalt hauptfächlich an 2 Blagen concentrirte, auf den Boulevards und vor allen Dingen im Balais-Royal, welches balb zum Mittelpunkt Das Raiferreich fette bem Fanbourg St.alles öffentlichen Treibens überhaupt murbe. Germain mit feinent gurudtehrenden Legitimiftenadel, das ben Enilerien naber gelegene Faubourg St.-Honore und die Chouffee d'Antin als das Quartier der neuen Geld- und Militarariftofratie entgegen, welche felbft unter ber Reftauration nicht wieder in ihr altes Richts zurudgebrängt werben tonnte. Die Boulevarts, Die, als Gammelplage für Alle und Alles, nach Sturz des erften Raiferreichs auch bas Palais Ropal Aberflügelten und allmälig in den Schatten stellten, erhielten ein mit jedem Jahre prächtigeres Aussehen; und unter Louis Philippe wurden fie in der That für B. die große Bulkader alles Berkehrs und alles maffenhaften Treibens, welche in ben Champs-Elnfées eine impefante Berlangerung er-Doch mabrend Die Boulevards in Diefer Beife zum eigentlichen R. murben, verfant bielt. der ganze mittlere Theil der alten Stadt und die Gegenden des linken Ufers immer tiefer in Schmup, oder fle vertämmerten einfam, und sehr bald stellte sich in der nabezu eine Wislien Einwohner gablenven Riefenstadt Das unerquielliche Schanspiel bar, daß sie um so fchoner, eleganter und gefünder wurde, je wester man fich von ihrem Mittelpuntte entfernte, mahrend die Strafen mit jebem Schritt, ber bicfem Mittetpuntte naber führte, enger, ichmutiger, pestisenzialischer murben, und daß fich in ihnen die Batfte ber gesammten Bovölkerung auf taum bem fünften Theil bes bamotigen Bidbenroums ber Gtabt jufammens Bas unter folden Umftonben Noth that, lag flor am Tage. Es fam barauf an, bie Bolismaffen im Centrum burch eine gleichnichigere Bertheitung fiber bie ganze Stabt ju verdünnen. Die Revolution fowohl wie bas erfte Raiferreich begriffen biefe Aufgabe, tamen aber nicht zu ihrer Ausfihrung. Die bourbonische Restouration begriff gar nichts. Die Julidynaftie hingegen war thatiger filt die Berbefferung von B., ging jedoch zu langfam, mit zu vereinzelten Maßregeln vor und wurde nach 1840 auch burch die Beschigungbarbeiten, welche in Berfiellung einer fortlaufenben, Die Stadt unmittelbar umgebenben Baftion und der Errichtung von 15 Forts in ihrem Umfreise bestanden, zu sehr in Anspruch genom-Dagegen begann mit bem Regierungsantritt Rapoleon's III. eine großartige banliche Wirksamkeit. Die Berlangerung ber Rivoliftrage und Die Deffnung bes großen, bie innere Stadt in einer lange von mehr als einer beutschen Weile burdschneibenben "Boule vard central" waren bie ersten Anfange einer plannafigen Umgestaltung ber Stabt, Die unter Leitung des Seine-Präfecten Hausmann fehr bald immer größere Dimensionen annahm und Rapoleon III. thatfächlich zum Schöpfer eines neuen B. gemacht bat. heure Fladen ber alten Stadt wurden aufgerannt; gunze Quartiere von baufälligen Sanfern, eine Maffe frummer, ungefunder und Abolberüchtigter Gaffen verschwanden; geräumige und gerade Straffen burchschnitten, dem licht und ber Luft einen breiten Durchweg öffnenb, die früheren Labyrinthe. Daburch murbe bie Stadt an fich nicht nur fconer, fondern ibre Bevällerung auch bunner und gleichnäßiger vertheilt, und Gegenben, bie felber abgelegen

waren, wurden in benenumittelkarm Berdihr gezogen. Die alte Jollmanter fiel, und die Stadt selbst wurde die zu der von Louis Philippe erbauten Besestigungsmauer erweitert, innerhalb deren man anch eine um die ganze Stadt hernmführende Ring-Sisendahn (Chemin de

ceinture) erbante.

B. befitt eine bedeutente Ungehl öffentlicher, theils um ber hiftorifchen Erinnerungen, bie fich baran fnupfen, theils ibres monumentalen ober Aunftidmuces halber merfwurdiger Es find bies ber Grave - Blap, ber frühere Richtplats, an bem jest bas Rathhaus liegt; der Bendâme-Plas, mit der von Napoleon I. errichteten, unter der Commune gestürzten Bendome-Sanle; Die Place- Rohale mit dem Reiterbild Ludwig's XIII.; ber Siegesplat mit einer gleichen Statue Ludwig's XIV.; bas große, als Exercierplat bienende and 1867 für die Weltausstellung benunte Da ar of elb; ber innerhalb des jeht verbundenen Louvres und Anilerien-Polagus liegende Carouffel-Plat mit bem fleinen Triumphbogen; ber Concorde. Blas, ber ben Obelisten von Luffer tragt und auf bem gur Revolutionszeit die Buillotine ftand; Die Place be l'Etvile mit dem großen Triumphogen; ferner bie meistens mit monumentalen Springbrunnen geschmudten Blape St.- Sulpice, Chatelet, Louvois, Chaillen, ber Rue be Grenelle, ber Rue Richelien und die Place bes Innocents. Unter ben Strafen find die Boulevards, die Quais ober Uferstraßen und die Avenues diejenigen, welche vor Allem dem neuen Paris und seinem Leben die ihm eigenthümtiche Physiognomie aufdrücken. Bon den alten Boulewards, in einer Länge von 3 Meilen, halbtreisförmig von der Madeleinekirche bis jum Baftille - Blat hinlaufend, find es ber Bonlevard be la Mabeleine, bes Italiens und Poissonniere, auf benen fich hauptfachlich bas öffentliche Leben und Weben concentrirt. Unter Rapoleon III. murbe biefer Gurtel von Bonlevards auch auf bie anderen Statt theile ausgedehnt, ohne daß jedoch, wie prächtig und belebt an fich fie auch seien, tie neuen Boulevards de Sébastopol, Magenta, Richard Lenoix, Haufmann u. a. m. an Cleganz und großartigem Treiben bisher ben älteren Bonlevards gleidzutommen vermodt hatten. Die Quais, wie die Boulevards, meistens mit einer boppelten Reihe von Bäunen geschmudt, ziehen sich etwa 2 M. lang auf beiten Ufern bes Fluffes bin und gewähren mit ihren, meist schönen und großartigen Gebäuben, einen ebenso imposanten wie abwechselnten Die Avennes find gerabe, aus ber Mitte ber Stadt nach ben außeren Theilen berselben führende, ftatbliche Straffen, welche ben 3wed einer möglichst birecten Berbindung ber letteren mit ber erfteren haben. Eine eigne Urt Straffen im Innern ber Stadt flut die nur für Fußganger bestimmten und mit Glas bedeckten "Baffagen", beren Babl etwa 150 beträgt, und von benen die meisten den vertheilhafteften Play für den Kleinhantel bie-Die beliebtesten und belebtesten von ihnen sind die Passage be l'Opera, Bassage Choiseul, Bassage bes Banoramas, Bassage Joussen u. a. Die älteren Strafen ter Stadt, die felbst ber allgemeinen "Dausmannistrung" zu troben wußten, obwohl ven boben und theilweise schönen und vielfach neugebauten Saufern eingefaßt, sind burd-gängig von unregelmäßiger Anlage und geringer Breite. Dies gilt namentlich von ben altberühmten Strafen St. Donore, Richelien, St. Denis, St. Martin, St. Antoine, wo eine außererbentliche Geschäftigkeit und Betricksamkeit herrscht. Andere, aus jungerer Beit stammende Strafen, wie die Rue Bivionne, Lafitte, de la Chausse d'Autin und be la Bair find wohl breiter, geraber und moderner, halten aber boch keinen Bergleich mit den feit 1852 regulirten, ausgebauten ober neugebauten Strafen Lafabette, Aurbigo, Réaumur, Bennes und vor aften Dingen ber practwollen, auf ben Place be la Concorde mundenden Rue Rivoli aus. Auch die Gerichtung fleiner, nach englischem Mufter gehaltener, mit Rafenpläten und Baumpflanzungen ausgestatteter Squares hat man bei ber baulichen Rengestaltung ber Capitale im Auge gehabt, und unter Anderem auch tie Ruinen des alten Thermen-Balastes, den alten Kirchthurm St.-Jacques de la Boucherie, ben Temple u. f. w. mit bilbichen Garten umgeben, welche bequeme Promenaben bieten. Die alteren, großen Spaziergange und Parts, Champs-Clyfées, ber Tuileriengarten, ber Garten bes Luxembourg und ber Jarbin bes Blantes erhielten einen erheblichen Bunachs we bem Bart von Monceaux, ben Anlagen auf ben höhen von Chaumont und ben in englifche Parts, mit ben abwechselnbsten Partien umgeschaffenen Balbeben von Boulogne und Bincennes, von benen bas erftere leiber burch bie jungfte Belagerung von P. fo gut wie And bie gablreichen, ben lebergang über tie Geine, von Ufer ju Ufer, ober von den Ufern nach ben beiden hauptinfeln vermitteinden Bruden wurden mannigfachen Berbefferungen feitens ber Bancommiffionem bes zweiten Raiferreiche unterworfen. wurden meift entweder restaurirt oder gang umgebaut und ihre Bahl auf 25 gebracht. längste und bekannteste unter diesen Brücken ift der Bont-Neuf mit der Reiterstatue hein-

rich's IV. Bon ben ührigen find zu mennen ber Bont b'Anfterlit, Bont bes Arts, Bont be la Concorde, Bont Juperial u. a. Die Schifffahrt auf ber Geine und ber Bertehr an ben Quais ift ein außerft lebhafter; 11,000 mit Ader- und Gartenprobutten belabene Bote tommen im Jahr allein stromabmarte, und landen in B. Die Babt ber öffentlichen und Brachtbauten in B., ift eine febr bedeutende. Bon Balaften find zu nennen: ber Louvre (jest ein Museum nehft Bilpergolerie), das Balais-Ronat, der Lurembourg, unter Louis Bhilippe Sit ber Pairetammer, jest gleichfalls Runft- und Gemoldefaminlingen enthaltend, die Tuilerien, während der Communeregierung von 1871 theilweise zerftort, durch lange Flügelbauten mit dem Louvre verbunden, das Palais Bourdon, unter Rapoleon III. ber Git bes Gefengebenden Lörpers, und endlich bas Palais De l'Ethice Rational, die Resibeng Napoleon's III. während feiner Braffibentichaft. Bon ben Rogierungsgebäuben zelchnen fich verschiedene gleichfalls burch Große und Schonbeit aus, fo namentlich bas Finangministerium, bas Botel bu Dugi b'Orfap mit ben Minifterien bes Innorn und bes Unterrichts, das answärtige Unit, die Munze, das hatel de ta Légion d'Honneur, das Balais de Justice, über ber alten Merovinger und Capetinger Resideng errichtet, bas Invaliden Botel und vor Allem das gleich den Tuiserien während des Anfitamdes der Commune gerstörte Botel de Bille, in der Zeit von 1549 bis 1605 erbaut. Unter den wertwilrdigen Brivatbauten von B. ist bas aus dem 15. und 16. Jahrh. ftammende Hotel-Cluny, das jett als Dufeum dient, wohl ale alteftes zu nennen. Ihm reihen fich die großen Privathotels ber Adligen aus dem 17. und 18. Jahrh. an, wie das Hotel-Lamvignon und Carnavalet und bie fpateren hotels. Lambert, Marbenf, in bem fich heute bie englische Gefandtichaft befindet, be Lavrilliere u. a. Bon ben Rirchen, an bowen B. einen angerorbemtlichen Reichthum hat, ist St.-Vermain des Prés das beträchtlichfte Denkmal byzantinischen Stols, während bie von 1010-1407 erbaute Rathebrale, Rotro-Dame und die Ste.-Chapelle, benen fich St.-Séverin, St.-Germain L'Anxerrois, St.-Gervais und St.-Merri anschließen, die vornehmften Reprafentanten ber Bothit find. St.-Euftache und St.-Etienne vertreten Die Renaissance, ben italienischen Styl Die aus ber Zeit Ludwig's XIII. fammenbe Rirche St.-Baul und St.-Louis. Aus der Periode Ludwig's XIV. rühren die Rirchen des Bal de Grace und des Invalidenhauses, aus der Ludwig's XV. Die Kirche St.-Sulpice her, wahrend das Bantheon mit seinem flattlichen Auppelbau unter Ludwig XVI. erbaut wurde. Die in antifem Styl gehaltene Madeleine wurde unter Rapoleon I. begonnen und unter Louis Philippe vollendet. 3m Bafilitenfint find die beiben Rirchen Rotre-Dame De Lorette und St.-Bincent de Baul gebaut. Bur bas Schulmefen ift in B. verhaftnifmaffig gut, wiewohl noch trineswegs ausreichend, geforgt. 1868 befanden uch 2:16 Bottefchulen in ber Stadt, ju benen bis jum Jabre 1870 noch 32 weitere famen. Die bochfte Bifoungsanfialt, angleich die höchste des ganzen Landes, ift die Aufang des 13. Jahrt. gegründete "Sorbonne", die Universität von B., ober wie fie heute beist, die Barifer Atabemie mit 5 Fa-cultäten. Sie sowohl wie die Pharmacentische Schule und die zur Bildung von Ihnnasiallehrern bestimmte Normalichule nebst einigen andern großen Fathbildungsanstalten steben unter der birecten Autorität des betreffenden Winisters. Hieher gehören auch das 1530 gegrundete "College de France", Die "Ecole des chartes" für Urbinden- und Archivmefen, Die Schule der lebenden orientalischen Sprachen; die Bolytechnische Schule, die Stabsschule (Ecole d'état-major); die Bergbauschule; die "Ecole des beaux arts" für den theoretischen und praktischen Unterricht in den bildenden Künsten n. f. w. Unter den wissenschaftlichen und literarifchen Inftituten, welche ihren Gip in Baris haben, fteht bas 4Institut do la Franco", bie frangösische Atabemie, beren prächtiges Gebäude fich am Onai Couti bofindet obenan; außer ihr sind die "Academie de Médecine", die "Société Nationale des Antiquaires", die "Société Nationale d'Agriculture", die "Société Nationale de Géographie", die "Société Nationale d'Herticulture" n. a. m., die meistens eigene, reich eingerichtte Gebaube befiten, An Bibliotheken und Museen hat P. gleichfalls keinen Mangel. Bon jenen ut die großartigste, und zwar eines der erften Inftitute diefer Art auf der Erde überhaupt, Die große Barifer Bibliothet, gu ber in ber Ditte bes 16. Jahrh. ber Grund gelegt murbe, und bie 1870: 858,000 Banbe und 86,000 Sanbidriften gablte; bie "Bibliothegue de Ste. Geneviève", bie zwei Bibliotheten ber Atavemie, bie des Arsenals, des Gesetzebenden Körpers, des Loudre und des Hotel de Bille sind außerbem ju nennen. Unter ben Dinjeen und Runftfammlungen fteben bie Galerten bes Louvre mit ihren Bemalbe- und Statnenfchaben obem an. Gine gleichfalls anferft nmfangreiche Bilbergalerie befindet fich im Lurembourg. Gin Raturbifterifches Mufeum von außerordentlicher Ausbehnung und eine ber reichbaltigften Sammfungen lebender Thiere ist mit bem "Jardig des Plantes" verbunden. Das "Consesyatoire des Arts et

des Métiore" hat als riefiges. Mufenm von Mafchinen, Inftrumenten, Batenten, Morellen u. f. w. in Europa fein Seitenftud. Bobitbatigfeite. und Berforgungeanftalten find in großer Bahl vorhanden. Die vorzüglichsten Dospitaler find bas uratte "Botel-Dien", ffir welches 1867 ein riesiger Neubau in Angriff genoumen wurde, ferner die "Bitie", bie "Charite", Die Spitaler "Laribeifiere" "Neder" und "Baujon". Alle Diefe Anftalten find für Rranke aller Urt. Daneben eriftiren besondere Bospitater für fast jebe Baupttrantheit, und felbst für Reconvalescenten find befondere Inftitute ba, in welchen fie fich, nach in auberen hospitalern überstandenen Krantheiten erholen konnen. Ebenso groß ist bie Zahl der Dospices, Berpflegungsbäufer und Ufple für Altersichwache, Gebrechliche, Baifenkinter, Tanbstumme, Blinde, Blob- und Bahnftunige. Die umfaffentften Auftalten biefer letten Art find "Bicetre" und die "Galpetriere". Unter ben Bufluchtebaufern für Alte und Gebrechliche ftebt bas "Invalicenbatet" mit feinen toloffaten Raumlichkeiten und feinem tie Afche bes ersten Rappleon verwahrenden Dom obenan. Die Armenpflege wird burch fegenannte "Burenux de Bientusunce", beren jeder Diftrict eines hat und zahlreiche Privatvereine (Domes de Charité u. a.) beforgt. Die Bahl ber Gefangnik- und Sicherbeitsaustalten, zu welch! besteren man im Sinne bes gestirtzten Raiferreichs auch bie zehn großen Kasernen, tie Rapoleon III. erbanen ließ, zu rechnen hat, ift in B. nicht geringer als tie ber Bohlthätigfeiteinstitute. Die hauptgefängniffe find Die "Conciergerie", "De la Roquette", "De la Force", bas Bellengefangnig "Magas" und bas Militargefangnig ter "Abbaye". Unter den Parifer Friedhöfen genießt der "Bere Lachaife" eines Westruhme, ben er wegen ber Schönheit feiner Anlage, ter Bracht feiner Dienumente und bes Reichthums an berühmten Tobten verdient. B. ift bas Centrum aller französischen Bahnen. Schon 1864 munbeten 8, feitbem auf 12 angewachsene, hauptlinien von allen Seiten an den Rändern der Stadt, wo sie zum Theil, wie tie Rerbahn, prachtvolle Bahnbofstauten Der Berfehr innerhalb ber Stadt wird turch Onmibuffe, Die alle von einer Compagnie geeignet werden, und beren Bahl zur Beit ber großen Ausstellung auf nabezu 700 gestiegen war, beforgt. Bie B. Die politische, miffenschaftliche, literarische und artifische Hauptstadt Frankreiche ift, so ist es auch seine wichtigfte Hantels- und Fabrifftabt. sehen von Staatsetablissements, wie die Gobelinmanufactur und die in unmittelkarer Rațe ber Stadt gelegene Borzellaufabrit von Serres, besteht ber allgemeine Charafter ber B.c. Jubustrie darin, daß sie eine vollständige und umfassende Wusterprobe von allen französifchen Gewerbsbetrieben und Fabricationszweigen liefert. Daneben hat B. noch eine frecielle, nach ihm benannte Industrie, Die ter "Parifer Artifel", Mobemaaren, Spielsachen, Nippes, Barfums und allerlei Galanteries und Flittertand, wie er nirgendswo in so verschiedenen Formen und mit so viel Exfindungsgabe hergestellt wird; ferner hehere Luxus-gegenstände, Bronze-, Juwelier-, Gold- und Gilberarbeiten; endlich bie zahlreichen Gewerte, die für Errichtung, Ausstattung und Bericonerung ber Debnungen gufammenwirten, vom Terrassendam an bis zur Tapeziererei und Decorationsmalerei, turch Manrerei, Zimmerei, Barquetarbeit, Dobeltischlerei und Schniperei, Bergelbung u. f. w. hindurch. hunterten und Tanfenten von Laben, vom Riefenbagar bis zur fleinen Bontique, ift in allen Wefchaftsftrafen ber Statt Alles und Jetes, was nur auf einen Raufer rechnen tann, in Dlaffen angebauft. In wahrhaft gigantifdem Dlafftabe aber wird in ben großen Dlarftballen (Les Halles) für ben Magen von B. geforgt. Die bedeutentsten berfelben fint tie "Halles centralen", außer benen es noch 35 Martte filr Lebenemittel aller Art gibt. Beiche Massen von Borrathen bier jum Bertanf gelangen, baren geben felgente Bablen einen Begriff. B. confumirte im Jahre 1869 unter Anterem: 8,714,682 Detrefter Bein (1 Deltoliter = 263/8 Gallonen), 132,417 Hettel. Spiritnofen und 385,544 heftel. Bier, nabezu 152 Mill. Rilogramme verschiebenes Meifch, 1,408,516 Ril. Geffigel, 66,251 Ril. Sifce, 4,088,423 Kil. Butter, 2,793,000 Kil. Eier, 12,775,839 Kil. Galz, 191,353 Kil. rerschiebener Dele. B. zerfallt in 20 Arrendiffemente, von benen jetes ans 4 Quartieren besteht und einen Maire mit 2 Abjuncten bat. An ter Spipe ber Stattvermaltung sieben 2 hobe Regierungsbeamte: ber Geine-Brafeet und ber Polizeiprafeet, bie, im Range einander gleichstebend, aber verfciebene Functionen haben, und mit hilfe zahlreicher Bureaux und einer gangen Armee Unterbeamter bem Gemeinwefen vorfieben. Das erbentliche Butget ber Stadt, welches unter bem Raiferreich, namentlich infolge ber maffenhaften Roubauten, eine enorme Bobe erreicht hatte, betrug 1870: 220,864,838 France, bas für 1872 murbe auf 194,667,823 France veranschlagt. Die Schuld ber Stadt betrug am 1. Jan. 1872: 983,500,000 firs. B. ablte vor bem Ariege 40 Theater, von benen alleitings eine betentende Anzahl seitrem eingegengen, zum Theil jedoch auch wieder burch allersei neue ber bramatifden Minje gewidnete Sinstitute erfest worden ift. Die cluffifche Bahne Frankreichs ist das "Theâtro français", im Jahre 1600 gegründet, 1658—1678 von Moliève geleitet und zu allen Beiten der Sammelplaß der größten schauspielerischen Talente des Landes. Bon sonstigen Theatern sind zu nennen: die "Oper" (Académie de Musio), das "Theâtre Italien", die "Opéra comique", das Odéon", das Théâtre lyrique", das "Théâtre du Chatelet", das "Th. de Vandeville", das "Th. du Gynnase dramatique", das "Th. des Variétés", die "Bousses Parisiens", 1865 von Ossenda gegründet u. a.

Der Kanalifirung ber Stadt wurde unter bem Kaiserreich besondere Ausmerksam-leit zugewendet. 1840 betrug die Gesammtlänge aller Abzugstanäle und Kloaken (Egouts) nicht mehr als 89,290 Pards. 1865 waren dieselben auf 100 Meilen angewachsen und 170 weitere M., von denen dis zum Kriege nahezu die Hälfte vollendet war, im Bau be-

griffen.

Die Weltansstellung bes Jahres 1867 hatte B, auf bem Höhenpuntt bes materiellen Glanzes, auf welchen es bas zweite Raiferreich erhoben, gezeigt. Rapoleon III. begrüßte in feiner hauptstadt fast alle Monarchen Guropas, felbft ber turtifche Gultan erfchien an der Seine und genoß die Gaftlichteit bes taiferlichen Frankreich. Der Bu- und Abflug ber Fremben aber, welche in berfelben Beit Die glangende Stadt befuchten, betrug nach zuver-läffiger ftatiftifcher Ermittelung über 11/, Dil. Denfchen. Indeffen follte fcon bas Inbeffen follte fcon bas nachtte Jahr einen Wendepunft in der Geschichte bes nenen Paris bringen. ploplich veranderten neuen politischen Lage fab fich ber Geineprafeet hangmann gurudgntreten genothigt, wodurch nicht nur ein Stillftand in ben maffenhaften Reubauten eintrat, fondern auch eine Anzahl großartiger, gang neuer Projecte, wie beispielsweise Die Planirung des Montmartre, unterirbifche Eifenbahnen u. f. w., gang aufgegeben werden mußten. Brei Jahre später aber brachte ber Ausbruch bes Denfich-Französischen Krieges für Die julze und üppige Stadt, nachdem fie erft im Raufch eines als gefichert betrachteten Gieges gejowelgt hatte, Zeiten der Brufung, wie fie noch teine Stadt von Diefer Große und Beltftellung zu erdniben gehabt hat. Richt genug, daß es eine, über vier Monate mahrenbe Belagerung (f. Frantreich) ju ertragen hatte und die vollftandige Berftorung feiner harrlichen Umgebungen, wie auch im Junern ber Stadt mannigfache Bermuftung über fich ergeben laffen niufte, wußte nach Abang bes außeren Feindes bas Broletariat im Innern ber Stadt jenes Regiment des Schredens und ber Bernichtung gur Berrichaft zu bringen, welches u ter bem Ramen ber Commune und ber zweiten Barifer Belagerung von 1871 für alle Beiten eines der buntelften Rapitet in der Gefchichte der frangolifchen Bauptftadt bilden wird. Unmittelbar nach Aufhebung ber Belagerung trat eine Art Berfepung innerhalb ber Bevölferung von Paris ein. Die erlittene Demathigung, Die burch die Belagerung eingeriffene Bilgellofigteit, der vollständig veränderte Bang bes öffentlichen Lebens, das Alles wirtte gufammen, die focialiftifde Sonberregierung, Die fich infolge eines Aufftandes vom 18. Marg im Gegenfat zu ber von ber Rationalverfammlung eingefesten tepublitanifden Regierung aufgeworfen, fo fart gu machen, daß fie fich langer ale zwei Monate behaupten tonnte. Der Beerd ber erften erfolgreichen Bewegungen ber Communiften war Belleville, wo bie Rationalgarben, welche fich bereits bei Ausbruch des Aufftandes benfelben angefchloffen hatten, gegen die einf breitenden Regierungstruppen (18. Marg) ihre erften Erfolge bavontrugen, und von wo aus fie fic bes Stadthauses bemächtigten, Die Stadt durch ein Net von Barritaden gegen bie regularen Truppen in Bertheidigungszuftand festen und fich fogar zweier Forts bemachtigten. Gleich barauf fanden Bablen zum Gemeinberath flatt, welche ein burchgehende focialiftisches Ergebniß hatten, und unter Andern Felix Ppat, Affp (ein Hamptleiter der "Internationalen"), Delekeluze, Baschal Grouffet, Benri Rochefort und ben Maler Courbet an Die Spipe ber Parifer Angelegenheiten ftellten. Innerhalb ber Stadt machte die Commune jett fo rapide Fortschritte, daß ihre Leiter Anfangs April zur Offenfive, gegen die, um die Stadt lagernben Eruppen ber Berfailler Regierung fcreiten ju tonnen meinten. Und nun begann jone Reihe von Rampfen um Baris und innerhalb feines Beichbildes, welche ben Die tolle Birthichaft Shreden ber überftandenen Belagerung nicht nachfteben follten. Der Commune hielt mit dem Steigen der Gefahr gleichen Schritt und gipfelte endlich, angesichts der immer näher rückenden Stunde der Uebergabe an rie jest von MacMahon besehligten Truppen der Regierung, in der Erschießung der gefangen genommenen Geißeln (u. a. ber Erschießung bes Erzbischofs von Paris, Darbon), ber Beschlagnahme und Plünderung ron Rirden und endlich in der Sinsepung eines aus ven schauerlichften Elementen bestehen-Bohlfahrte- und Sicherheiteausschusses, und einer allgemeinen Zerflörung ber Stadt burch Brand und sonflige Gewaltmittel. Go fiel die Benbome-Sanle, so wurden bie Tnilerien, Das Balais be Juftice, bas Botel be Bille, Die Bebaube ber Belizeiprafectur, bes Staatsrathes, ber Chrenlegion, mehrere Rirchen und Theater in Afche gelegt. Brandftiftungen

im Großen, bei benen sich auch bie Frauen, namentlich bie als "Petroleusen" bekannt gewordenen durch Anmendung von Betroleum, in Maffe betheiligten. Schritt für Schritt mußte den mit allen Mitteln mahnfinniger Bergweiftung fich mehrenben Communiften tie vorrudende Uebermacht Wic Wiahon's Die Stadt aufäupfen, bis bas blutige Schredensbrama endlich burch Einnahme ber Buttes Chaumont und von Bincennes, wo fich bie Ricke ber Communiften zusammengebrängt hatten, am 28. Diarz ein Enbe fanb. Gin Radfpiel faft ebenfo unerquidlicher Ratur foute es in ben Broceffen und Executionen ber gefangenen Communisten erhalten, beren maffenhafte Berhaftungen gleich nach Rieberwerfung bes Aufstandes flattfauben und von ebenso massenweisen Berurtheilungen zu Bulver und Blei, zur Deportation ober zu Gefängnifftrofen begleitet waren. B. felbst hat fich rusch genug von ten Berwüstungen der Jahre 1870 und 71 erholt. Nicht genug, daß die Brivatunternehmung im Aufban ber gerftorten Stadttheile und in ber Restauration ber vermustern Umgebungen rüstig vorangegangen ist, auch bie Regierung hat alsbald die Wiederstellung ber Festungswerte in Angriff genommen, und zwar in der Beife, bag die Ringmaner bebentend berstärft, zu den 15 Forte aber noch 3 neue hinzugefügt wurden.

Diefe Befestigungen bestehen außer ber, mit 85 Bastionen, Graben und Glacis versehenen Umwallung (Encointe) noch aus einer Angabl von betachirten Forts, welche bie Ctatt auf allen Seiten umgeben. Ihre Zahl beträgt 15, doch waren 1872 noch 6 andere Werk Das stärtste unter ben Forts ift bas vom Dit. Balerien, welches B. von B. Im R. ber Stadt liegen die Forts De la Briche, Double Couronne bu Rord ber schütt. und De l'Eft; im D. die Forts D'Aubervilliers, be Romainville, De Roify, De Rosny,

De Rogent und De Charenton; im S. wird B. durch die Forts De Bincennes, D'Iwey, De Bicotre, De Montronge, De Banvres und D'Iffy gefchatet. Unter den Einwohnern von B. befinden sich nicht nur zu allen Zeiten eine Maffe von burchreisenden und zeitweise ihren Ausenthalt in der frangofischen Hauptstadt nehmenben Fremden, sondern es haben auch eine große Anzahl von Ausländern daselbst ihren ständigen Bohnfits genommen. Bor bem Kriege war bie beutfche Colonie besondere zahlreich, boch ift Diefelbe burch bie rigorofen Dafgregeln, die mahrent bes Arieges gegen Die Deutschen ergriffen wurden, außerordentlich zusammengeschwolzen und wird wohl auch, ba sich seitbem bie Berhältnisse für sie taum freundlicher gestaltet haben, sobald nicht ihre alte Starte erreichen. Bor bem Kriege bestanben eine Angahl gefelliger und artiftifcher Bercine, von welch' letteren namentlich ber "Deutsche Mannergesangverein" erwähnt werben nuch; in 17 Rirchen (6 katholischen, 7 lutherischen, 2 reformirten und 2 ifraelitischen) wurde Gottesbienk in beutscher Sprache gehalten, und ber Bau eines eigenen hospitals wurde in Angriff genem-Die in B. anfäffigen Dentschen stellten von jeher zu ben verschiedenen Industrien, welche dort blüben, ein febr werthvolles Contingent. Uhrmacher, Goldarbeiter, Galanterie-, Leber- und Bapiermache-Arbeiter waren vielfach Deutsche. Sbenfo gab es zahlreiche Lehrer, Musiker und Raufleute beutscher Abkunft.

Baris, Stadt in Bourbon Co., Kentudy, an der Rentudy Centrals und Maysvilles Legington-Bahn, bat in 2 Bezirten (wards) 2656 E. (1870) und ift ber bedeutenbste Bichmarkt bes Staates. Es erscheinen 2 wochentliche Zeitungen in englischer Sprache. Das Town if ip B., welches bedeutende Branntweinbrennereien unterhalt (Bourbon Whiskey),

hat außerhalb ber Stadtgrengen von B. 4220 E., das Dorf Caft - B. 212 E.

1) Mit gleich. Baris, Townfhips und Boftborfer in ben Ber. Staaten. namigem Bost borfe, bem Samptort von Edgar Co., 3 lliu vis, 4522 E.; bas Bosts borf hat 3057 E. und liegt an ber Indianapolis. St. Louis-Cifenbagn. 2) Dit gleichnamigem Boftborfe in Binn Co., Ranfas; 1896 E. 3) Diit gleichnamigem Boftborfe, dem hauptort von Orford Co., Maine; 276 E. 4) In Kent Co., Michigan, 1543 E.; bas gleichnamige Post borf, am Mustegon River und ber Grand Rapids. Indiana-Bahn, hat 300 E. 5) In Dueida Co., New York; 3575 E. 6) In Dhiv: a) in Bortage Co., 691 E.; b) in Stort Co., 2626 E.; c) in Union Co., 2838 E. Wit gleichnamigem Bofiborfe, bem Bauptorte von Benry Co., Tenneffce, 1797 E.; bas Besidorf, von der Memphis-Clarisville-Leuisville und ber Memphis-Ohio-Bahn gelegen, hat 1500 E. 8) Mit gleichnamigem Boftborfe in Kenosha Co., Wisconfin; 1015 E.

**Paris**, Postodrfer in dem Ber. Staaten, 1) In Indiana: a) in Jennings Co.; h) in Bosep Co. 2) Bostborf und Hauptort von Menroe Co., Missouri, am Salt River, und ber Hamibal-Raples und Hannibal-Westein Wissenri-Bahn, 895 C. 3) Ju Washington Co., Pennsplvania. 4) Hanptort von Lamar Co., Teras. 6) In Kauquier Co., Birginia. Digitized by GOOGLE

Paris, Bostoorf in Brant Co., Pressing On tax io, Daminion of Canada, am Grand: River und an der Kreuzung der Great-Westeru- und Buffalo-Brantford-Goderich-Bahn

gelegen, ift ein gewerbthatiger Ort mit 2640 G. (1871).

Paris, Graf von, Louis Philippe Albert'b' Drleans, Sohn bes Berzogs von Orleans und Entel bes Konigs Louis Philippe, geb. am 24. Mug. 1838 in Baris, wurde nach 1848 in England erzogen. Dit feinem Bruder, bem Benjoge von Charters, fam er 1861 nach den Ber. Staaten, und beide traten mit Capitainsrang in den Stab bes Generals McClellan ein. Sie machten ben Brieg von 1861-62, bis jum Rudjuge ber Botomacarmee (Juni 1862) mit. In bemfelben Jahre fehrten beibe Brüber nach Europa gurud, und Ende 1871 murbe ber Graf von B. als Mitglied ber Frang. Aationalversammlung Er schrieb: "Les Associations Ouvrières en Angleterre" (Baris 1869; in's Engl. überset: "The Trades-Unions of England" (London 1869). Ein Artitel, welcher im August 1867 in ber "Revue des Deux Mondes" unter ber lleberschrift "L'Allemagne et ses tendances nouvelles" erschien und fehr viel Aussehen erregte, soll ebenfalls aus seiner Feder fein.

Barisburg ober Giles Court. Doufe, Bostborf und Hauptort von Giles Co., Birginia, am Dem River reigend gelegen, hat mit bem gleichnamigen Zownfbis

1653 **E**.

Barish. 1) Township and Postbors in Oswego Co., New York; 1929 E. 2) Dorf in Des Moines Co., Jowa.

Parish Grove, Township in Benton Co., Indiana; 193 E.

Baris Sill, Bokborf in Oneiba Co., Rem Port.

Parifienne ober Parifer Somne, ift bas Freiheitslieb ber Inlicevolution von 1880 von Casimir Delavigue gedichtet, welches mit den Worten: "Peuple français, peuple des

braves" beginnt und in Frankreich fehr populär geworden ift.

Paritatifc (vom lat. par, gleich, rechtsgleich, gleichberechtigt) bezeichnet einen Buftanb. an welchem zwei verschiedene Religionsparteien gleichberechtigt theilnehmen g. B. P.e Universitäten, Gymnasien, Lirchen u. bgl. B.e Staaten heisten Staaten, in welchen Broteftanten und Ratholiten ungefähr gleich ftart find und fich eines gleichen Rechtsichunes erfreuen.

Park nennt man mit Rafenpläpen, Wald und Helspartien, Seen, Flüssen u. f. w. wechfelnbe und burch Baune, Bfahl- ober Blugenwert vielfach eingebegte, größere Streden Lanbes. Mit den Barks der Neuzeit sind vielsach Orangeriehäuser und zoologische Samulungen ver-In großen Stabten werben vielfach öffentliche, ber Erholung gewidmete B.s angelegt, 3. B. der Brater in Bien; Sube B., London; Central B., New Port; Brofpect B., Brooflyn; Fairmount B., Bhiladelphia; Lincoln B., Chicago; Tower Grove B., St. Louis n. a. In Colorado werden fruchtbare, waldreiche Bochthäler, die oft Taufende von Q.-M. umfassen, B.s genannt. Der San Louis B. enthält 18,000 engl. Q.-M. und liegt 8000 F. hoch. B. bezeichnet im Militarwefen eine geregelte Aufammenftellung von Artilleriematerial.

Bart, Di ung o, berühmter Afrita-Reisender, geb. am 10. Sept. 1771 ju Fowlsbiels bei Seltirt in Schottland, war erft Bunbargt in London, bann in Indien und erhielt 1795 von der Afrikanischen Gesellschaft in London den Auftrag zu einer Reife in's Innere Afrika's. B. durchwanderte die Königreiche Mulli, Bondu, Kabschaga, Kasson, Kaarta und Ludamar. Anfange Mary 1796 gerieth er in die Gefangenschaft bes. maurifden Ronigs Ali, fluchtete: fich und gelangte am 20. Juli 1796 an den Niger; er reifte hierauf westwärts langs bes: Riger und tam nach Kamilia im Königreich Manbingo, wo er trantheitshalber 7 Monate bleiben mußte. Er tehrte fobann mit einem Glavenbandler nach ber englischen Factorei am Gambia und von da am 25. Dez. 1797 nach London zurüd... B: ging 1805 abermeis. nach Afrika, wo er jedoch, mit feinen Begleitern von Regern angefallen, in einem Flusse, in welchem er fich burch Schwimmen retten wollte, umfam. Ueber feine erfte Reife fchrieb er: "Travels in the Interior of Africa" (London 1799; bentich, hamburg 1799); über feine zweite Reise erschien die Beschreibung mit feiner Biographie zu London 1815 (teutsch von Battner, Sondershaufen 1827). In Gelfirk wurde ihm 1869 ein Denkmal gesett.

Part, Eb wards A., geb. am 29. Dez. 1808 in Providence, Rhobe Island, wurde 1834 Profeffor ber Philosophie in Amberft, 1836 Prof. ber Philosophie am Theologischen Gemiwar von Andover. B. wird als einer ber Hauptvertreter ber "New England Theologie" be-Bon feinen Berten find hervorzubeben: "The Rise of the Edwardean Theory trastet. of the Atonement" (1859),:"The Theology of the Intellect and the Feelings" (1851), "Memoirs of the Rev. S. Hopkins, D. D., and Rev. Nath. Emmons, D. D., "The: Prescher and the Paster" u. a. m. Bujammen mit Projessor Cowarts unt Tapter gab er die "Bibliotheca Sucra" und bas "American Biblical Repository" herans.

Barf, County im mittleren Theils bos Territoriums Coloxado, umfaßt 2200 eugl. Q.4Mt. mit 447 C. (1870); boron 20 in Deutschland und 2 in ber Schweiz geboren. Saurtort: Laurette.

Bart, Township in St. Joseph Co., Wichigan; 1274 E.

Parte, County im westlichen Theite bes Staates 3 nd i an a, umfaßt 440 engl. D.- D. mit 18,166 E. (1870), bavon 30 in Deutschlund unt bein ber Schweiz geboren; im J.

1860: 15,538 E. Republi k. Majorität (Präfidentenwahl 1872: 1013 St.).

Barter, The obore, ameritanischer Pretiger und theologischer Schriftsteller, geb. am 24. August 1810 zu Lexington in Massachusetts. Bis zu feinem 17. Jahre arbeitete er auf ber Farm und in ber Schreinerwertftatte bes Baters, mabrend ber Wintermonate tie Diftrictiquie befuchenb. Durch Unterricht verbiente er fich in ten folgenten Jahren fo riel, baß er fich die nothigen Bucher gur weiteren Berfolgung feiner Studien aufchaffen tenute. Nadhbem er fich die zum Schlußeramen in Cambritge erforterlichen Renntniffe erworten . batte, grundete er in Watertown 1832 eine Briratfchule, babei weiteren Stutien obliegent, um 1834 in die Theologische Schule von Cambritge einzutreten. Seine Predigerthätigkeit begann er 1836 und im felgenden Commer ließ er fich ale Pretiger einer Unitariergemeinde in West Norbury nieder. Fortgesette Etubien führten ihn bazu, nach und nach ben bognatischen Ueberzeugungen seiner Sette zu entsagen und fich einen eigenen Theismus auszubilden, in dem naturalififche und fpiritnaliftiche Elemente vielfach mit einanter gemischt maren. 3m Dlai 1841 fprach er zuerst in einer Bredigt ununwunten seine Nebetzengung dabin aus, daß Chriftus nur Menfc und feine göttliche Inspiration unt im Dag, aber nicht im Wefen von betjenigen verschieben gewesen fei, beren alle Mienschen theilhaftig maren. Diese Predigt rief eine lebhafte Controverse herrer, tie B. veranlafte, feine anti - fupramaturaliftifde Glanbensphilofophie in einer Reihe von Borlesungen ("A Discourse of Matters Pertaining to Religion" 1842) weiter m Bur Kraftigung feiner Gefuntheit ging er im Diarz 1843 nach Europa, ren we er nach ausgebehnten Reifen im Commer 1844 wieber gurudlehrte. Rurg vor feiner Abreise hatte er eine Ueberschung von De Bette's "Einleitung in ras Alte Teftament" herausgegeben. Rach seiner Rucktehr fammelte er in Bofton eine congregationaliftische Gemeinde um fich, bie fo rafch amondis, baf feit 1852 bie große Musithalle ju ben Gettesbiensten benutt werben mußte. Reben seiner aufpannenden Amtsthätigkeit war er ren 1847 bis 1850 noch ftart an ber Rebaction bes "Massachusotts Quarterly" betheiligt und hielt jebes Jahr in verfchiebenen Orten eine große Anzahl von Borlefungen. Als entichiebener Gegner der Sklaverei wurde er 1860. in höherem Grade als lisher in die politischen Admpfe hineingozogen. Gine Rete, bie er bei Gelegenheit bes Falles von Anthony Burns (1854) in Faneuil Sall hielt, gog ibm eine Anflage vor bem Diftrictgerichte zu. biefelbe aus technischen Grunden fallen gelaffen werden mußte, veröffentlichte er bech eine eingehende Bertheidigungefdrift ("Trial of Th. Parker for the Misdemennor of a Speech in Fanenil Hall against Kidnapping" 1855). Er wies barin die Antlage zurück, daß er bagu gerathen, fich mit Gewalt ber Auslieferung von flüchtigen Stloven zu witerfegen, fprach aber rückhaltlos sein Berdamunngsurtheil nicht nur über das Stavenflüchtlingsgeset, sonbern auch über bas ganze Getreibe ber Stlavofratie, ber geiftigen, politischen und fittliden Anechtung bes Norbens unter Dieselbe, fowie über bas Institut ber Etlaverei als folde Aberhaupt aus. Die große Arbeitstaft, Die auf ihm ruhte, und bas Aufregende seiner Thatigfeit untergruben in ben folgenben Jahren rafch feine Gefuntheit. 3m Februar 1869 ging er nach Santa Ernz, von wo er seiner Gemeinde einen zur Beröffentlichung bestimmten Brief unter dem Titol "Th. Parker's Experience as a Minister" zuschiedte. Im Frühling begab er sich nach Europa und verbrochte den Winter in Rom, das er im April 1860 ohne Hoffnung auf Genefung verließ. Den 10. Mai ftarb er in Florenz, wo er auch begraben wurte. Außer ben genannten Schriften find noch zu ermahnen: "Miscellaneous Writings" (Boston 1843); "Occasional Sermons and Speeches" (2 Bbc. 1852); "Sermons on Theism, Atheism, and the Popular Theology" (1853); "Additional Speeches, Addresses etc." (2 Bbe. 1855).

Parter, eine in ber britischen Marine berühmte Familie. Das bebeutent fie Mitglieb ter Familie mar Gir Billiam B., geb. 1781, nahm 1806 bie frangöfische Fregatte "Belle-Boule", bemächtigte sich 1809 ber Citabelle von Ferrel, wurde 1830 Contreatmiral, commandirte 1882 bas britifche Geschwaber im Tajo und wurde 1885 Lord ber Abmiralität. 1841 mit bem Oberbefehl über bie gegen China gefaubte Seenigat betraut,

erzwang: er den Eingang in den Jang-tie-kiang and schloß 1849 den Frieden von Nanking. 1844 zum Baronet erhoden, übernahm B. den Oberbesehl über die englische Flotte im Mittelländischen Weer, segelte 1849 nach den Dardanellen, um durch sein Erscheinen die Pforte gegen die Ordungen Desterreich's und Rußland's in der Flüchtlingsfrage zu schützen, ging 1850 nach Athen und erzwang durch die Blokung der griechischen Häfen von der dortigen Regierung die Annahme der englischen Honderungen, wurde 1861 Admiral der Blunen Flagge, legte sein Commando nieder, war dann eine Zeitlang Hafencommundeur in Devonport, wurde 1863 Admiral der Flotte und starb am 12. Rovember 1866.

Parfer, County im mittleven Theile des Staates Teras, umfaßt 900 engl. O.-M. mit 4186 E. (1879), davon 5 in Deutschland geboren; im Jahre 1860: 4213 E. Hauptort: Beatherford. Demotr. Majorität (Präfibentenwahl 1872: 265 St.).

Parter. 1) Townfhip in Clart Co., Illinois; 863 E. 2) Mit gleichnamigem Dorfe in Butler Co., Bennfplvanta; 1309 E.

Barlersburg, Stadt in Wood Co., West Birginia, hinsichtlich der Bevölkerung und seines Handels die zweite Stadt dieses Staates, ist an der Mündung des Little Ranawha in den Ohio und an der Baltimore-Ohio-Sisenbahn, sowie 100 engl. Meilen unterhalb Wheeling und 380 Meilen westlich von Baltimore gelegen; steht durch Anschluß an die Narietta-Cincinnati-Sisenbahn mit letterer Stadt in directer Berdindung. B., in reizender Umgebung gelegen, ist schon, hat eine prachtvolle Brücke über den Ohio, ein architektonisch gut ausgesührtes Court-Honse, eine nicht undedeutende Anzahl Kirchen von b verschiedenen Religionsgemeinschaften, mehrere Nationalbanken und Buchdruckereien, zahlreiche Fabriken, besouders Betroleumrassungen, d. in der Nachbarschaft der Stadt zahlreiche Delquellen vorhanden sind, und hat in 6 Bezirken (wards) 5546 E. (1870), während das Township P. außerhalb der eigentlichen Stadtgrenzen 1096 E. hat. Es erscheinen 1 tägliche (mit wöchentlicher Ausgabe), 2 wöchentliche und 1 monatliche Zeitung in englischer Sprache. Außerdem besitzt P. ein Seminar zur Ausbildung von Lehrerinnen, sowie össentliche Schulen mit 2190 Schülern.

Barfersburg. 1) Bostborf in Richland Co., Illinois. 2) Bostborf in Montgomery Co., Indiana. 3) In Jowa: s) Dorf in Boone Co.; b) Postborf in Butler Co.

Bartesburg, Boftborf in Chefter Co., Benufplvania. Barteville, Dorf in Barte Co., Indiana.

**Parthurs**, Dorf in Sout Co., Indiana. **Parthurs**, Dorf in Scott Co., Jowa.

Partman, Francis, geb. am 16. Sept. 1823 in Boston, erforschte 1846 bas Felsengebirge, wo er sich einige Zeit bei ben Siour-Indianern aushielt, und bann auch die Cheneunes, Arapahoes und andere Indianer besuchte. Seine Ersahrungen veröffentlichte er in bem Werte: "Prairie and Rocky Mountain Lise" (1849). Er schrieb außerdem: "History of the Conspiracy of Pantiac" (1851), "The Pionegrs of France in the New World" (1865), "The Jesuits in North America" (1866); "The Discoverers of the Great West" (1869). An der Bollandung einer Geschichte der französischen Macht in Canada wurde er durch ein langishriges Augen- und Gehirnleiden verhindert.

Bartman, Postdorf in Geauga Co., Obio. Bartsviffe, Bostdorf in Sullivan Co., New York. Bartton, Bostdorf in Baltimore Co., Marpland.

Parlament (franz. parlement, engl. parliament, vom mittellat. parlare, sprechen) hieg ursprünglich sowohl in Frankreich wie in England die Gesammtheit der Barone und Prälazten, welche die Reichsversammlung und Bertretung, den Beirath des Königs und zugleich theils in Plenarversammlungen selbst, theils durch ihre sie repräsentirenden und das Land durchreisenden Commissionen, den Gerichtshof des Königs bildete. In Frankreich erzeicht siellt schließlich diese Commission vorzugsweise den Ramen P. Sie war der erste Gerichtshof des Lundes, namentlich aber für die Pairs des Reichs. An sich waren sämmtliche Pairs sie Lundes, namentlich aber für die Pairs des Reichs. An sich waren sämmtliche Pairs sind kimmberechtigt; indessen machten thatsächlich nur wenige Gebrauch davon und nach der Einderusung der Generalstaaten durch Philipp IV. entwicklte sich das P. zu dem durch besoldete, juristisch gebildete Kairs besetzt Reichsgericht zu Paris, dem in den verschiedenen nenerwordenen oder als Kronschen eingezogenen Königreichen, Derzogthümern und Grasschen ähnliche P.e zur Seite gestellt wurden. Das Pariser P. nahm unter allen den ersten Rang ein, da es sich als die eigentliche Fortsetzung des ursprünglichen Bairsgerichtshoses darstellte. Das P. von Paris, sowie die übrigen, behaupteten der immer mehr absolutistisch werdenden Rönigsgewalt in Frankreich gegenüber eine unabhäugige,

selbstständige Stellung, welche sich naussutlich barin Lund gab, daß ihm alle wichtigen Staatsfachen, Ordonnungen und Staatsvertrage gur Beftatigung und Ginregiftrirung vergelegt wurden, fo bag vie B.e and in jenen Zeiten, wo die Reichsftanbe nicht mehr einberufen wurden, an beren Stelle bas Recht jur Geltenbmachung von Remonfirationen gegen die ihrer Ansicht nach schädlichen Ortonnangen und gegen die königlichen Willimhandlungen fich vindicirten und ben toniglichen Borlagen bie Einregistrirung berwei-Je mehr es indeffen in Frankeich ber toniglichen Gewalt gelang, ben fenbalen Abel fich zu unterwerfen und fich zur ausschließlich sonveranen Gewalt zu machen, befto mehr fant bie Bebeutung und Antorität ber B.e. trot ibred fortgefesten Biterftandes, namentlich unter Richelien und Magarin, sowie unter Ludwig XIV. einmal rafften fie fich unter ber Regentschaft und Lutwig XV. zur Oppositien gegen tie beillofe Finanzwirthschaft und die Verschwendung des Gofes auf, allein ba fie im Grunte boch mehr bie Intereffen bes Abels als bie ber Nation vertraten und folieglich bon tiefem Standpunkte aus auch ber Bolitit von Turgot und Neder beftigen Biberftanb leifteten, so zogen fie fich 1788 bie Auflösung zu. Zwar erfolgte alsbald ihre Wieberherstellung, allein mit der Revolution von 1789 und in der totalen Umgestaltung ter legislatiren Gewalten und ihrer Rechte, sowie ber Gerichtsorganisation tonnte tein Plat mehr für tiefe mit bem alten feubalen Königthum jufammenbangende Institution bleiben. Gin Decret vom Marg 1790 bob bie B.e auf. In England entwidelte fich bas B. gleichfalls ans ber Reicheversammlung ber Pralaten und großen Barone, welche ten Rath und ben Berichtshof des Rönigs bildete. Die bem Ronige Johann 1215 von ben Reichsbaronen alge-zwungene "Magna charta" enthielt die Bestimmung, daß ein Gerichtshof an einem bestimmten Ort sirirt werben mußte. Das P. erhielt zu Westminster feinen Sit. Balb beschäftigte fich bas B. nicht nur als oberfter Gerichtshof mit Rechtsfachen, fontern jeg auch Staatsangelegenheiten in ben Kreis feiner Berathungen. Unter Beinrich III., Eduard I. und II. bilbete fic bas B. immer mehr aus und 1333 trat es unter Eduard III. zum erstenmale in zwei Baufern zusammen. Die Bürgerkriege ber Rothen und Beißen Refe hoben die Macht des B.es bedeutend, indem sich jede der streitenden Parteien der Stimmen bes B.es zu vergemissern suchte. Bon Beinrich VIII. wurde bas P. bis zur Gereilität unterjocht, ein Drud, ber erst unter Jatob I. wieder schwand. Rarl I. berief 11 Jahre lang fein Parlament, und ale er 1640 dazu gezwungen wurde, entwidelten fich jene Streitigkeiten, die 1641 jum offenen Rriege führten, infolge beffen ber Ronig bingerichtet murbe. Dit bem fog. Langen B. regierte Cromwell, bis er es 1653 auseinanter jagte. Er feste barauf ein Dilitärisch es B. ein, bem balb ein anderes mit wieder neuen Fermen folgte, welches nach Cromwell's Tobe ben von Mont gurudgerufenen Rarl IL. anertannte, bagegen auch von biefem große Freiheiten erhielt. Ronig Wilhelm von Dranien und Maria, die Jatob II. vertrieben, bestätigten bas B. in allen feinen Rechten. Bis 1706 mar bas englische B. von bem schottischen und irischen geschieben; erft Konigin Anna vereinte tas englifche und fcottifche B. ale Großbritannifches Barlament, mit bem 1800 and bas irifche Parlament verfdmolzen wurde. Seitbem erhielt es ben Ramen "Imperial Parliament" (Reichsparlament). Das P. von Großbritannien gablte im Unterhause (House of Commons) für England und Wales 493, für Schottland 60, für Irland 105, zusammen 658 Abgeordnete. Die Mitglieder des Oberhauses (House of Peurs) sigen in demselben: 1) traft ihres Erbrechtes; 2) burch Berufung feitens ber Krone; 8) traft ihres Amtes (anglikanische Erzbischese und Bischöfe); 4) burch Bahl auf Lebenszeit (Die nischen Beers); 5) durch Abordnung für die Dauer des Parlamentes (schottische Peers). Die Zahl ber Mitglieder betrug nach bem "Statesman's Manual" von 1872: 4 Beers von fenigl. Geblüt, 2 Erzbischöfe, 20 Herzöge, 19 Marquis, 109 Earls, 28 Biscounts, 24 Bisch 231 Barone, 16 fcottifche und 28 irifche Beers, gusammen 476. Rach bem Bergang bes englischen B.es bat mon auch anbermarte bie Bollereprafentationen B.e genannt. lamentarifc heißt bas, was fich auf die Thätigkeit eines Parlamentes bezieht, parl am entarisch e Regierung eine solche, welche unter Theilnahme eines Parlamentes geführt wird. Unter Parlamentarismus versteht man bas politische Spiem, web ches ein, constitutionelle Functionen ausübenbes Parlament als wefentliches Clement einschließt. Bgl. Warntonig und Stein, "Französische Rechtsgeschichte" (3 Bre., Bafel 1843 und 1845); Mérilhou, "Les parlements de France" (Baris 1863); Bucher, "Der Parlamentarismus, wie er ift" (Berlin 1855); Bagebot "Englifde Berfaffungszuftante" (tenifo von Holtenborf, Berlin 1868); Gneist, "Geschichte und heutige Gestalt des Berwaltungs-rechts in England" (2. Aufl., 2 Bre., Berlin 1866—67); Todd, "Die parlamentarische Regierung in England" (übersett von Ahmann, 2 Bbe., Berlin 1871.)

Parlamentar, in ber Kriegssprache ein Abgefandter an ben Feind, welcher Untersandlungen anzufunpfen, zur Capitulation aufzufordern ober fonst Mittheilungen zu machen hat. Die Parlamentare fundigen fich gewöhnlich durch Schwenken einer weißen Fahne an und haben einen Trompeter ober Tambour bei sich, der bei Annaherung an die feindlichen Bor-

posten Signale gibt.

Barma. 1) Chemaliges fonveranes Bergogthum in Dberitalien, feit 1860 jum Konigreide Italien gehörig, enthielt bie jepigen Provingen B., Biacenga und ben jur Proving Maffa-Carrara gehörigen Diftrict Pontremoli, im Gangen 115 D.= M. mit 508,000 E. Die nordl. Grenze von B. bilbet ber Bo, beffen Rebenfluffe, Barbinegga, Tidone, Trebbia und Taro bas Land burchströmen. Der nördliche Theil flacht nach bem Bo hin jur Lombarbifchen Ebene ab, während bas fühliche Gebiet von den Abeninnen burchzogen wird. Das Alima ift gesund. Bon Mineralien sinden sich Marmor, Alabaster, Eisen und Aupfer. Der Boden erzeugt Getreide, Hilsenfrüchte, Obst, Reiß, Wein und Oliven. Berühmt ist der Parmesankasc. 2) Provinz in Oberitalien, in der Landschaft Emilja, umfaßt 58,4 D.-M. mit 264,500 E. (1871) und zersält in 3 Kreise, 21 Mandamenti und 52 Gemeinden. 3) Handtaut ftabt der Provinz und des ehemaligen Berzogthums, am Fluffe Barma gelegen, bat breite und gerade Strafen, sowie schöne Kirchen und Paläste. Das 1618 gebaute, jest aber unbennste Theater Farnese, faßt über 9000 Menschen. Bon Kirchen (ungefähr 35) find zu erwähnen die Kathebrale, bas Baptifterium, Die Kirchen Madonna bella Steccata, und schließlich San-Giovanni-Evangelifta, mit Fredten Corregio's. Außerbem find ber Balaggo Farnefe, bas Gebaube ber Runftafapemie, fowie des neue Theater, hervorragende und fcone Gebaube. B. ift Sit eines Bifcofs, hat eine Universität (1599 gestiftet) mit 3 Facultäten (Medicin, Burisprudenz, Naturwiffenschaften), einen Botanischen Garten, ein Gomnafium, eine Atademie ber fconen Runfte mit werthvoller Gemalbegolerie, eine Muftifchule und ein königliches Mufeum mit einer Bibliothet von 120,000 Banden. Die Stadt gablt 45,509 E. (1871) und betreibt lebhaften Bandel. Die Citadelle von B. ift 1850 jum Range einer Festung erhoben worben. B., eine etrustische Gründung, und später rom. Colonie, tam gleich Biacenza nach Untergang bes Bestromischen Reiches unter die Herrschaft ber römisch-beutschen Kaiser. Beibe Stadte theilten bas Schicfal ber übrigen Stavte Oberitaliens, erkampften fich zwar die Unabhangigkeit vom Kaifer, fleten jedoch in ber Folge unter Die Botmäßigkeit von Zwingherrn. Seit 1346 gehörte Barma und Biacenza zum Berzogthum Mailand und geriethen mit bemfelben in französische Hande. In ben Kämpfen ber heil. Ligue nahm diese Stadte Bapft Julius II. für die Kirche in Befit, und Baul III., ans bem Saufe Farnese, schuf baraus für seinen natfirlichen Gobn Beter Alops (1545) ein Erbherzogthum. Als die Dhnastie 1731 ausstarb, wollte ber Kaifer bas Berzogthum als taiferliches, ber Papft als papftliches Leben einziehen. König Philipp V. von Spanien mit der Erbtochter von Parma vermählt, wußte sich jedoch ben Belit für einen feiner Sohne ju fichern. 3mar murbe 1735 B. und Biacenga gegen Reapel und Sicilien an Desterreich abgetreten, aber ber Nachener Friede gab 1748 beibe Städte an Spanien. Im J. 1802 trat Spanien bas Herzogthum an Frankreich ab und wurde durch Coscana entschäbigt. Guaftalla bekam ber Prinz Borghese, Napoleon's Schwager, als Lehnsberzogthum. Nach Napoleon's Sturz erhielt seine Gemablin, bie Kaiserin Maria Louise, B. und Bigcenza als Eigenthum, mahrend ber spanische Infant mit Lucca entschädigt murbe. Der Tob ber Raiserin brachte 1847 in ben fleinen Staaten Italiens große Beranderungen hervor. Der Bergog bon Lucca wurde Bergog von Barma, und sein Gebiet burch ben toscanischen Diftrict Boutremoli vergrößert. Lucca bagegen Bictor Emanuel vereinigte (18. Marg 1860) B. mit seinem Königreiche. fiel an Toscana. Der lette Bergog mar Robert I., geb. am 9. Juli 1848, ber 1854 feinem ermorbeten Bater, Rarl III., gefolgt war.

Barms, Township und Bostberf in Jackson Co., Michigan; 1514 E.

Barma, Herzog von, s. Cambacórès, Jean Jacques Régis.

Barmegians, f. Mazzola, Francesco.

Barmenibes, ein griech. Philosoph aus Elea, das Hanht der Cleatischen Schule, wahrscheinlich ein Schüler des Lenophanes, kan um 450 vor Chr. mit seinem Schüler Zeno nach Athen. Seine einzige Schrift ist ein philosophisches Lebrgebicht in jonischem Dialest und epischem Versmaß; bessen Fragmente am vollständigsten von Karsten in "Philosophorum Graecorum veterum reliquiae" (Bd. 1., Thl. 2., Brüssel 1835) gesammelt sind. Dem Begrisse Seins eignet B. als einzige positive Bestimmung das Denten zu. Sein und Denten sind nach ihm eines und dasselbe.

Parmentier, Ant o'n e Augustin, berühmter franz. Pharmacent, geh. ang. 17. Ang. 1737 zu Montdibier, warb Apotheler, machte als solcher seit 1755 ben Krieg in Dentschland mit, gerieth in Gesangenschaft, tam nach dem Frieden nach Paris, wurde Generalinspector des Medicinalwesens von Frankreich und starb am 17. Dez. 1813. P. führte 1769 den Kartoffelban in Frankreich ein, verbesserte die Gewinnung des Kunkelrübenzuders, hob überhaupt Ackerdan und Fabrikwesen seines Baterlandes und zeichnete sich dunch mannigsache zweichnäßige Einrichtungen der Feldsagarethe aus. Seine Batersadt ehrte seine Berdienste durch ein Standbild. Bon seinen Schriften sind hervorzuheben: "Die Kunst, Brod aus Kartosseln zu backen" (beutsch, Augsburg 1799), "Ueder Bereitung der Sirupe" (übersetzt, Wien 1811).

Barmefantafe, ein in Oberitalien, borzugsweife in Barma (taber ber Rome) protucirter, fetter, aus unabgerahmter Milch hergestellter Rafe, welcher hart, blatterig und ren besonders gartem, mildem Geschmast ift und zerrieben in Italien ben unerlässichen Zusatz zur

Bolenta und Maccaroni bilbet.

Barnaß (griech. Parnassos) ist der Name eines in der Mythologie der Griechen vielgenannten, dem Apollo und den Musen, sowie den sorpcischen Rhuphen geheiligtes Gebing. Im weitern Sinne begreift B. den ganzen Gebirgszug, der sich vom Deta und Korar, südistlich durch die griech. Landschaften Doris und Photis hinzieht und am Korinthischen Meerbusen endigt. Im engern Sinne bezeichnet B. den höchsten Ramm dieses Gebirgszuges mit den beiden höchsten Spitzen Tithorea im NB. und Lyforeia im SD. in der Rase ven Delphi. Auf dem sudischen Albange lag das Delphische Orakel, sowie die Kastalische Quelle. Mit dem Worte B. wird symbolisch auch die Dichtfunst bezeichnet; daher die Redensart "den B. besteigen", statt dichten, und "Gradus ad Parnassum" (s. b.).

Barnaffus. 1) Boftborf in Bestmorcland Co., Bennfolvania. 2) Postborf in Marlboro Co., South Carolina. 3) Boftborf in Augusta Co., Bir-

ģinia.

Parny, Evariste Desire Desforges, Bicomte de, französischer Dicker, geb. am 6. Feb. 1753 auf der Insel Bourbon, trat in der Absicht, Trappist zu werden, in das Seminar St.-Kirmin zu Baris ein, verließ dasselbe aber bald wieder, kam wegen seiner "Epstre aux insurges de Boston" in die Bastille, verlor während der Revolutionszeit sein Bermögen, erhielt später beim Unterrichtsministerium eine Stelle, siel 1799 bei Bonaparte wegen des komischen Epos "La guerro des dieux anciens et modernes" in Ungnade, wurde aber doch 1803 Mitglied des Instituts von Frankreich und starb am 5. Dez. 1814 zu Paris. Unter seinen Dichtungen sind die "Poésies érotiques" (1780—81) die gelungensten. Die besten Ausgaben seiner Werke besorgten Tissot (3 Bbe., Paris 1827) und Béranger (4 Bbe., ebb. 1831).

Barocie (lat. parochia, mabricheinlich aus bem griech. paroikia, bas Dabeiwohnen, bie Nachbarschaft), Kirchensprengel, in der alten driftlichen Kirche der gesammte bischöfliche Sprengel, also so viel als Diöcese, bezeichnete später eine einzelne selbstständige Kirchengemeinte, deren Mitgliedern (Barochianen) die Beschaffung aller zur Erhaltung des Kirchen- und Pfarrwesens nöthigen Mittel zukommt. Gine B. kann eine einzige Gemeinde ober neben derselben auch noch mehrere Filialkirchen umfassen. Baroch i als chulen heißen die seit

Anfang bes 6. Jahrh. bei ben Pfarreien entstanbenen Schulen.

Parobie (vom griech. parodia, Nebengesang) ist eine zu ben episch - dibattischen Dichtungen gehörige Unterart der Satire, in welcher ein ernst gehaltenes poetisches Erzeugniß in ein anderes, tomisch-satirisch gehaltenes, unter Beibehaltung der ursprünglichen Form umgebildet wird. Die B. in diesem Sinne kannten schon die Alten, so z. B. die Batrachompomachia (s. d.) als B. der Homerischen Gefänge. Bgl. Travestie.

Parole (frang., das Wort) nennt man im Beerwesen ein Erfennungswort (meift ein Orisname), welches für ben Bachbienst ausgegeben wird, wodurch sich bann die Bosten un-

tereinander, fo wie ihre Borgefesten, als folche, legitimiren.

Barömie (griech.), Sprichwort, Sinnspruch, Denkspruch, auch s. v. als Fabel. Bard. mi o graphen hießen in der späteren griechischen Literatur die Sammler alter einheimischer Sprichwörter, unter denen aus dem 3. Jahrh. nach Chr. Benobius, Diegenianus, dann Gregorius von Chpern, um 1283 Patriarch von Konstantinopel und Michael Apostolius aus Byzanz (um 1450) die bedeutendsten waren. Bgl. Leutsch und Schneidewin, "Corpus parcemiographorum Grascorum" (Bb. 1, Göttingen 1834).

Perupamifus nannten bie Alten bas affatifche hindutuh. Gebirge, f. hiubutuh.

Barenemafie, f. Agnomination.

Digitized by Google

Pares, eine ber größern Spliaben-Infeln, zum Königreich Griechen land gehörig, liegt zwischen Raros, Delos und Jos, umfaßt 3., D.-M. nit 6000 E. und wird von N. nach S. von dem Marpessa-Gebirge, welches saft ganz aus Marmor besteht, durchzogen. Bon jeher war die Insel wegen ihres ausgezeichneten seinen, weißen Marmors berühmt, aus welchem die bedeutendsten Bildwerke ves Alterthums gefertigt sind, welcher in 2 Brüchen gewonnen wurde, die seit 1844 auf's Neue ausgebeutet werden. An der Swestlüste liegt die Hauptstadt Paros (Barvilla). Ansangs von Aretern und Artadiern, dann von Joniern beswohnt, blühte P. im Alterthum rasch empor, die es schließlich mit dem übrigen Griechenland unter die Herrschaft Rom's gelangte. Bgl. Roß, "Reisen auf den griech. Inseln des Aegäischen Meeres" (Br. 1, Stuttgart und Tübingen 1841).

Barozysmus, Berschärfung, Krantheitssteigerung (vom griech. oxys, scharf). Unter B. versteht man entweder eine plötliche Steigerung schon daseiender trankafter Erscheinungen, oder ein plötliches Auftreten berselben mit ganz gesunden Zwischenzeiten (Apprexie, Intermission). Die erstere Art von B. tritt hänsig vei fleberhaften Krantheiten ein (Typhus); als Muster für die zweite Art gilt das Wechselsteber (s. d.). Aber auch bei anderen Krantheiten (Renralgien, Epilepsie) treten Barozysmen ein. Dieselben wiederholen sich entweder regelmäßig alle 24 oder 48 Stunden, auch alle Monate, oder sie treten in unregel-

mäßiger Folge auf.

Barquet (franz.) ober Tafelwert nennt man hölzerne Fußböben, welche statt geraber, weißer Dielen allerlei Muster aus verschiedensarbigen, geölten oder gewichsten hölzern zeigen. Früher pflegte man auch Deden und Wände der Zimmer so zu täseln, wo alsbann reiches Schnipwert als Einrahmung hinzutrat. Die neuerdings in Amerika unter dem Ramen "Woodcarpeting" in Gebrauch tommende Fußbodenbelleidung ist eine Art B. Ausserdem versteht man unter B. in den Schauspielhäusern den Ramm zwischen Orchester und Barterre; bei den franz. Gerichtshöfen den Blat oder das sämntliche Bersonal der Richter, und an der Bariser Börse das eingeschränkte Rondel, wo die Wechselmatter die Staatspapiere zum

Bertauf ausbieten und bie Curfe ausrufen.

Barrhass, berühmter griech. Maler, ber zur Zeit bes Sotrates und Plato lebte. Er war Sohn und Schiller bes Euknor aus Epheins und malte hauptsächlich Derven, Charakterköpfe und Genrebilder, barunter auch einige unzüchtiger Art. Als sein größtes Berdienst wird die Randung genannt, welche er seinen Flguren zu geben wußte. Wie weit er es in der Junston brachte, beweist die Anetvote von seinem Wettstreite mit Zeuris. Letzterer hatte nämlich Trauben gemalt, welche so natürlich waren, daß die Vögel daran herumpiäten, der von B. gemalte Borhang war aber noch täuschenber, indem Zeuris ihn selbst hinwegziehen zu können glaubte. Wie in der Malerei, so übertraf B. seinen Rebenbuhler jedoch auch an lächerlichem Känstlerstolze. Egl. Bruhn, "Geschichte der griech. Künstler" (Vd. 2, Stuttgart 1859).

Parrhefie (griech.) nennt man die Freimuthigkeit im Reden, sowie die Ungezwungenheit

im Benehmen.

Barricibium ober Paricibium hieß bei den Römern ehemals jedes schwere Berbrechen, gegen den Staat selbst oder gegen einen römischen Bürger, auf welches die Todesstrase gesetzt war; später bezeichnete es speciell den Berwandtenmord. Die Strase dassur war das Ertränken des Berbrechers, der mit einem Hunde, Affen, Hahn und einer Schlange in einen Sad eingenäht wurde. Die neueren Gesetzgebungen strasen das P. wie jeden andern Mord.

Parret, Johann Jakob Friedrich Wilhelm, hervorragender Naturforscher, Sohn des als Physiter bekannten Georg Friedrich B., geb. am 14. Oft. 1702 zu Karlsruhe, bereiste von 1811—12 die Krim, wurde 1821 Professor der Physiologie und Pathologie in Dorpat, besuchte 1824 die Pyrenäen, unternahm 1829 eine Erforschungserpedition nach dem Ararat, 1837 nuch dem Nordcap und starb am 16. Jan. 1841 zu Dorpat. Er schrieb: "Ansichten über die allgemeine Krankheitslehre" (Riga 1821), "Ueber Gasometrie" (Dorpat 1814), "Reise in die Krim und Kautasien" (2 Bde., Berlin 1815 ff.), "Reise zum Ararat" (ebd. 1834, 2 Bde.).

Partsborough Shore, Seehafenstadt in Eumberland Co., Rova Scotia; 1004 E.

(1871).

Barry, Sir William Ebward, britischer Seemann, geb. am 19. Dez. 1790 zu Bath, erhielt 1818 bei ber Entbedungsreife des Capitains Roß zur Aufsuchung der Rordwestlichen Durchfahrt die Führung des zweiten Schiffes "Alexander", überwinterte 1819 auf
der Melvilleinsel, erhielt, da er mit seinem Schiffe bis zum 76° nördl. Br. vorgedrungen
war, den Preis von 5000 Pfd. Sterl., unternahm mit dem Capitain Lyon 1821 eine

britte, 1824 eine vierte und 1826 eine fünfte Fahrt. 1829 von König Bilhelm IV. in den Ritterstand erhoben, war bis er 1834 Commissär der Aderbaugesellschaft in Australien, erhielt 1837 ben Auftrag, ben an bie Abmiralität übertragenen Badetpofibienft ju organifiren, wurde 1852 Contreadmiral der Blauen Flagge, 1853 Bice-Gouderneur tes Marine-Hospitals zu Greenwich und starb am 8. Juli 1855 in Bab Ems. Seine Reifebeschreis bungen erschienen unter bem Titel "Four Voyages to the North Pol" (5 Bbe., London 1833). Biographische Rachrichten über ihn gab sein Sohn beraus (London 1857)

Barry-Blands, Juselgruppe im Arttisch en Meere, im R. bes Delvillefundes und der Bantspraße gelegen, welche fich wie alle Infeln diefer Region steil aus dem Meere erheben; die größten von ihnen find: Cornwall, Bathurft, Melville und Patrid's Land.

Barryville, Postdorf in Carbon Co., Bennfplvania.

Barfen (perf. Parsi, d. i. Berfer) ift in neuerer Zeit, im Gegensat zu bem allgemeinen ethnographischen Namen Perfer, die gewöhnliche Bezeichnung für tie früher Gebern genannten Bewohner Perstens, welche nach der Cinführung der Religion Mohammed's treue Anhänger der alten Religionslehre des Zoroaster (f. d.), des sog. Par sis mus, klieden. Während sich dieselben in Persten unr noch in Jest (und einigen Orten der Umgebung) in geringer Anzahl (7000—10,000) erhalten haben, zählt man beren im westlichen Osinivien, wohin biefelben feit 717 eingewandert find, an 180,000. Gie haben fich burch Sandelund Industrie Reichthamer erworben und in Bezug auf Bildung, Unterrichtswesen und Wissenschaft ben Europäern genährt. Bgl. Dosabhoi Frambschi (ein Parfe), "The Parsees in India" (London 1859); Spiegel, "Einleitung in die traditionellen Schriften der Parfen" (1860). Bgl. Perfifche Sprache und Literatur.

Barfons, Ebeophilus, ameritanischer Schriftsteller und Rechtsgelehrter, murbe am 17. Mai 1797 in Newbury Bort, Massachusetts, geboren. Nach Bollenbung feiner Stubien in "Barvard College" (1816) hielt er fich eine Zeit lang in Europa auf, ftubirte hierauf unter Bm. Prescott Jurisprudenz und ließ sich als Abvolat in Boston nieder, von wo er als Professor der Rechtswissenschaft an die "Harvard University" berufen wurde, welche Stellung er 1872 noch inne batte. Er lieferte Beitrage zu verschiedenen Journalen und foricb: "Treatise on the Law of Contracts" (1853-64), "Elements of Mercantile Law" (1856), "The Laws of Business for Business Men" (1857), "Treatise on Maritime Law" (1859), "Treatise on the Law of Promissory Notes and Bills of Exchange" (1863), "Treatise on the Law of Partnership" (1867), "Treatise on Marine Insurance and General Average" (1868), und "Legal Textbook for Business Men". 26 cifriger Anhanger Swebenborg's peröffentlichte er ferner "Sunday Lessons" (1838), "Essays" (1845-55), und "Deus-Homo: God Man" (1867).

Parfond, Boftborf in Labette Co., Ranfas, ift Bereinigungspunkt ber öftl. und weftl. Division ber Missouri - Ranfas - Teras - Bahn, Die baselbst bedeutende Daschinenwert-

Kätten erbaut bat.

Partei (vom lat. pars, Theil) nennt man im ftaatswissenschaftlichen Sinne bie Besammtheit Derjenigen, welche ber Staatsgewalt, als folder, eine bestimmte Richtung geben, gewiffe ftaatliche Buftande berftellen und zu bem Ende, je nach der concreten Berfaffung bet betreffenden Staates, entweder die Regierung felbft auf gefenliche Weife erwerben, ober toch wenigstens einen bestimmenden Ginfluß auf fie ausliben wollen. Gine Partei bat begriffsmößig einen ideellen Zwed im Auge, von beffen Erreichung fie fich Bortheile für Alle, natürlich also auch für ihre eigenen Mitglieber verspricht, hat aber nicht nothwendigerweise eine felbftifche Abficht.

Parteiganger, Bartifan, beißt ber Anführer eines von ber Sauptarmee abgefonberten Streifcorps, welchem bie Anfgabe zufällt, bem Feinde in jeglicher Beise Abbruch gu thun, und einen fog. Parteigängertrieg zu führen, in welchem meist im Ruden ober auf den Flanken des Feindes operirt wird, sei es um Depeschen aufzufangen ober um

Bufuhr und Lebensmittel abzuschneiden.

Partentirgen, ein im Commer von Fremben, namentlich Munchenern, viel besuchter Martifleden im oberbaberifchen Berwaltungsbiftrict Werben fels, liegt nabe ber Bartnad, zwifden bem 8060 ff. hoben Alpfpis, bem fcnechebedten 9069 f. b. Bugipik und ber 7624 F. h. Langen Band bes Bettersteins. B. hat 1300 E. In ber Rabe liegt bas Bab Raing, mit iobbaltigen Quellen.

Barterre (vom frang. par torro, auf ber Erbe). 1) In ber Gartentunft urfprunglich ein am Fuße terraffenformiger Partanlagen befindlicher Luftgarten, bann im Allgemeinen bei größeren Garten ber tiefer liegende, in der Regel mit Blumen geschmudte Theil. 2) Im Banwefen verfieht man barunter bie unterften, unmittelbar über ben Rellerraumen befind-

Digitized by GOOQIC

lichen Bognungen, und im Theaterwesen bie zu ebener Erbe liegenden Buschanerplate, beren

porterfte Reihen bas Barquet (f. b.) bilben.

Parthonlum, eine zu den Compositen gehörige, in Amerika einheimische Pflanzengattung, nufaßt Kräuter und Halbsträucher nut abwechselnden, weißbehaarten Blättern, rispig gruppirten, vielblütigen Blütenkörden und weißen Blüten. P. hystorophorum aus Westindien und die von Marpland dis Wisconsin und südwärts in trodnem Boden wachsende, 1
bis 3 Fuß hohe Art P. intogrifolium, werden häusig als Zierpslauzen cultivirt. P. wird
auch das zu einer Unterabtheilung der Gattung Pyrethrum gehörige Mutter- oder Bertrams kraut (Pyrethrum P.) genannt, eine im südlichen und mittleren Europa einheimische,
häusig auch als sog. A om i sche Kamille (mit gefüllten, weißen, röhrenförmigen Blüten)
cultivirte, 1—2 Fuß hohe Pflanze, mit siederig gelappten Blättern, in zusammengesetten
Trugdolden gestellten Blütenkörden mit weißen Strablblüten und goldgelben Scheibenblüten. Dieselbe ist unter dem Namen Horda Matricariae sou sedriftiga, ähnlich
wie die Lamille, als aromatisches, die Unterleibsorgane anregendes Mittel ofsicinell.

Barthenius, griechischer Dichter und erotischer Schriftsteller aus Nicka in Bithynien, kam, im Mithribatischen Kriege gefangen, nach Rom, wo er nach seiner Freilassung, vom jungen Tiberius begünstigt, in Freundschaft mit dem Elegiker Cornelius Galus ledte, für welchen er ein noch erhaltenes Wert "Ueber die Leiden der Liebe" schrieb, das 36 prosaische Erzählungen von Liebenden enthält, die ein ungläckliches Ende genommen haben. Er war auch Lehrer des Birgil im Griechischen. Beste Ausg. von A. Westermann in den "Mytho-

graphi Graeci" (Brounschweig 1843).

Parthenogenefis (griech., d. i. Jungfrauenzeugung), ift ungeschlechtliche Fortpflanzung, die als solche sich nahe zum Generationswechsel (s. d.) stellt. Dieselbe ist die jet bei Erustaceen und Insetten, wie z. B. bei Bienen, Wespen n. s. w. beobachtet worden. Babos genesischen Fortpflanzung im unreisen Zustande. Siebold hat bei einem in Wespen schmaropenden Strepsperenweibchen, das niemals zu voller Entwidelung gelangt, Untersuchungen augestellt, infolge deren er es für möglich hält, daß in derselben sogen, ähnlich wie dei den unbefruchtet gebärenden Cecidompenlarven, wahre B. mit Padogenesis verbunden sel. Bgl. "Zeitschrift sur wissenschaftliche Zoologie" (Bb. XX, S. 243).

Parthenau, der (vom griech. parthonos, Jungfvau), auch Hetatom pedos (b. h. ber hundertfüßige Tempel) genannt, war der größte Tempel der jungfräulichen Athene auf der Atropolis von Athen, 150 Ellen lang und 100 Ellen breit, mit einer berühmten Bildfäule der Göttin. Unter ben Türken wurde der P. in eine Mosche umgewandelt, welche 1687 durch die Bomben der Benetianer zerstört wurde, wogegen in neuerer Zeit viel für dessen theilweise Restaurirung geschehen ist. Bgl. Curtius, "Die Akropolis von Athen" (Berlin

1844); A. Michaelis, "Der P." (mit 15 Steintaf., Leipzig 1871).

Barthenope, in der griechsichen Mythologie Tochter des Anticos, welche durch Apollo die Mutter des Lyfomedes wurde; ferner eine der Sirenen, von deren Grabmal die Stadt Reapolis ihren Namen haben soll; dann eine der Gemahlinnen des Okcanos, die Mutter der Europa und der Thrake; endlich die Tochter des Stumphalos, welche dem Hercules den

Eneres gebar.

Parthenspeische Republik hieß das Rönigreich Neapel, nachdem es 1799 durch die Franzosen in eine Republik umgewandelt worden war. Als Ferdinand I., König beider Sicilien, sich 1798 der Coalition gegen Frankreich angeschlossen, rückte ein französisches Deer unter Championet nach Neapel vor, eroberte nach blutigem Widerstande der Lazzaroni die Hauptstadt, proclamirte am 23. Januar 1798 die Republik und setzte eine Regierung von 21 Mitgliedern ein. Der Ausbruch des Krieges mit Desterreich zwang die Franzosen, Neapel zu verlassen, und schon am 21. Juni d. J. zog das königt. Deer in Reapel ein und machte der P. R., ein Ende. Bgl. Pohl, "Geschichte der Parthenopeischen Repub-

lit" (Frankfurt 1801).

Barthien (Partava bei den Persern, Parthia und Parthyene bei den Griechen) hieß eine Landschaft im nördlichen Bersen in der heutigen Brovinz Ahorasan (s. d.). B. soll in der Schthensprache "verbaunt" bedeuten, da die Parther für vertriedene Schthen galten. Sie waren listige und tapfere Arieger, sowie geschickte Bogenschützen und bildeten von 256 v. Chr. die 229 n. Chr. unter dem Scepter der Arsaciden ein eigenes Reich, welches die Länder zwischen Euphrat und Indus, dem Kaspischen Meere und dem Ind. Desan umssaßte. Die Seschichte dieser Könige, welche mehrere Male von den Kömern bekriegt wurden, ist nur fragmentarisch und vielsach nur durch Münzen bekannt. Der letzte Arsacide, Artabanns, wurde durch Artagerres, den Stammvater der Sassanten vom Throne gestürzt. An die Stelle des Parthischen Reiches trat nunmehr das Neupersische. Bgl. Bailland, "Ar-

sacidarum imperium" (2 BDe., Paris 1725); Longpérier, "Bur les monntiés des rois Arsacides" (Baris 1854).

Barticipium (lat., von purticiparo, Antheil haben) heißt in ber Grammatit Die beiwörtliche Form des Zeitwortes, welche den Begriff besselben als Abjectiv ergibt und besonders

jur Bilbung ber jufammengefesten Beitformen gebraucht wirb.

Bartieular (vom lat. purs, Theil), was sich auf einen Theil bezieht, abgesonbert ist, im Gegensatz zum Universalen, als deut, was einem Ganzen gilt. Particularrechte sind die in den einzelnen dentschen Staaten normirten Rechtssatzungen im Gegensatz zu dem sog. Gemeinen Deutschen Recht. Particularis mus heißt bei Staaten-Considerationen die Begünstigung der Sonderinteressen einzelner Staaten dor den allgemeinen des Bundes.

Bartikeln (vom lat. partionlas, Theilichen), von manchen Grammatikern auch Forms wörter genannt, beißen im Allgemeinen biesemigen formellen Retetheile, welche weter ber Biegung (Declination) noch der Abwandlung (Conjugation) fähig fint. In ter lathol. Kirche werden die lleinen zur Laiencommunion verwendeten, consecrirten hoften gleichfalls B. genannt.

Bartireret, die Theilnahme an einem Berbrechen wider das Cigenthum, bestehend in ber Annahme der entwendeten Sachen zum Zwede ihrer Berhehlung oder Bertreibung, wird,

wenn fle gewerbmäßig betrieben wird, als befonderes Berbrechen beftraft.

**Partisan, s.** Parteigänger.

Partifane (franz. portuisano, vom deutschen Barte, Beil, und Eisen), eine ehemalige Stofwasse, bestehend ans einem 6—8 F. langen Schaste und einer breiten, eisernen, zweisschneidigen Spite, unter denen sich oft eine kurze Onerstange zum Auffangen der seindlichen Hiebe, auch wohl ein Widerhalen, befand. Die Espsnton Kleine Biten, welche die Ofsiciere der Linieniusanterie bei Paraden trugen, waren die letzten Ueberbleibsel der B.

Bartitur wird diejenige Aufzeichnung eines mehrstimmigen Tonstides genannt, gemäß welcher alle zu dem betreffenden Musikstide gehörigen Stimmen auf je einem besonderen Liniensphieme, so unter einauder gesetzt werden, daß die zusammenklingenden Totte senkrecht unter einauder zu stehen kommen und man demnach im Stande ist, nicht nur die Anssogieder einzelnen Stimmen, sondern auch den Zusammenklang aller Stimmen, den ganzen Berlauf des Tonstides hindurch, bequem zu übersehen. Partitur pielen heißt ein ursprünglich, sei es für ganzes Orchester, sei es für mehrere Instrumente oder mehrere Singstimmen geschriebenes Musikssich nach vorliegender P. auf dem Klabier, seinem ganzen melodischen und harmonischen Ban nach, möglichst getren darstellen.

Bartnerschaft (engl. partneralip, ban partner, Theilnehmer) heißt die Betheiligung mehrerer Personen au einem Unternehmen. In neuester Zeit bezeichnet man damit speciell die Gewinnbetheiligung der Lohnarbeiter an dem Unternehmen, für welches sie arbeiten (engl. industrial-partnership), wie solche z. B. erfolgreiche Anwendung auf verschiedenen nordameritanischen Schiffen sindet, welche mit China Handel treiben. Durch das allmälige Wachsen der P. wird den Arbeitern Gelegenheit geboten die nothwendigen außern Mittel, sowie den genossenschaftlichen Geift zu erwerben, welche den Arbeitenben mit der Zeit auf

eigene Fuße ftellen. (Bgl. Arbeitelobn).

Barion. 1) I am e 8, ameritanischer Schriftsteller, geb. am 9. Febr. 1822 in Canterburh, England, sam im fünften Jahre nach Rew York, wurde, 19 Juhre alt, Lehrer einer Atademie zu White Blains, Westchester Co., wo er anch seine Erziehung genossen hatte, und hielt sich in gleicher Beschäftigung mehrere Jahre in Bhiladelphia, sowie in New York auf, wo er in der Folge einige Jahre am New Yorker "Home Journal" beschäftigt war. Er schrieb: "Lise of Horace Greeley" (1855), "Lise of Aaron Burr" (1857), "Lise of Andrew Jackson" (1859—60), "General Butler in New Orleans", "Lise and Times of Benjamin Franklin" (1864), "Lise of John Jacob Astor" (1855), "Manual for the Instruction of Kings', Railroad and Political" (1866), "How New York is Governed", (1866), "Famous Americans of Recent Times" (1867), "The People's Book of Biography" (1868), "Smoking and Drinking" (1868) und "The Danish Islands" (1869); "Humorous Poetry of the English Language, from Chaucer to Saxe" (1856). 2) & a rah Bah so n Willis, des Borigen Gattin, bester bekannt als herverragende Schriststellerin unter dem Namen Fann Hern, geb. in Portland, Maine, am 7. Juli 1811, sam mit ihren Eltern sehr jung nach Boston und sah sich nach dem Tode ihres ersten Mannes, Charles Eldridge, um sich und 2 Kinder zu ernähren, gezwungen, zur Feder zu greisen, da sie als Lehrerin keine Anstellung sinden sonnte. Ihr erste Arbeit wurde nach vieler

Digitized by GOOGIC

Mithe an ein Bostoner Journal für 3/, Dollar vertauft, fant aber ungemeinen Beifall. Diefer folgten bald andere, und raid war der Rame "Fanny Fern" in den Ber. Staaten In New York wohnend, wo fle fich 1856 wieder verheirathete, lieferte popular geworden. fle Beitrage für verfchiebene Beurnale, vorzugeweise filt ben "New York Lodgor" und beröffentlichte: "Fern Leaves" (1853), "Little Ferns" (1853), "Fern Leaves, Second Series" (1854), "Ruth Hall", "Rose Clark", "Fresh Leaves" (1857), "The Play-Day Book" (1857), "Folly, as it Flies" (1868), Werfe, die sich bier und in England eines großen Beifalls erfreuten, und von benen mehrere in's Frangofifche und Deutsche überfett Sie starb am 10. Ott. 1872.

Partridge. 1) Township in Woodford Co., Illinois; 895 E. 2) Infel, gu Rew Brunswid, Dominion of Canada, gehörig, im St. John's harbor, subl. von St.

John.

Baruru, Hauptstadt ber Broving gleichen Ramens, im Departement Cufcs in ber fild-

amerit. Republit Beru.

Parzen (Parcee), ber lat. Rame der Schickalsgöttinnen, welche, von den Griechen M d. ren (Moirai) genannt, jedem Sterblichen fein Gefchick gutheilen. Bei Befiod tommen 3 P. vor: Riotho, welche ben Lebensfaden fpinnt, Lachefis, bie feine Lange bestimmt,

und Atropos, die Unabwendbare, welche ihn abschneidet.

Parzival, ein von Welfram von Efchenbach (f. b.) zwischen 1205 und 1215 verfaßtes, mittelhochbeutsches Aunstepos, beffen Beld B. aus bem Grafengeschlechte berer von Anjon fammt. In ber Einfamteit von feiner Mutter erzogen, ba fein Bater frühzeitig im Kriege bas Leben verlor, zieht B., zum Jüngling herangewachsen, an ben Bof bes Ronigs Artus, besteht gablreiche Abentener und erwirbt zulest bas Rönigthum bes Grale. Diefem Gebichte nahm Bolfram aus altfrangofischen Originalen und ftellte fich babei die Aufgabe ben Helbentampf ber Seele im Bilbungsgange eines begabten Menschen zu schliebern. Bgl. San-Marte, "Barzival-Studien" (2 Bbe., Halle 1861).

Basenzoula, Bostverf in Jackjon Co., Miffisch ppi.

Pascagonia Bay, Bucht im Golf von Mexico, im Staate Miffissippi, Jackfon

Co., in welche ber Pascagonia River munbet.

Pascageula River, Flug im Staate Miffiffippi, wird in Green Co. burch bie Bereinigung des Chidasawha und des Leaf River gebildet und fließt in füdstil. Richtung in

die Pascagonia Ban, Jacion Co.

Pascal, Blaife, ausgezeichneter Mathematiker und Physiker, wurde am 29. Jani 1623 zu Clermont in Auvergne geboren und in Paris erzogen, löste noch sehr jung die schwierigften mathematischen Aufgaben, schrieb im 16. Jahre eine Abhandlung aber bie Regelschnitte und erfand, 19 Jahre alt, eine Rechnenmaschine. Ferner entbeckte er, daß die früher aus dem sog. horror vaoui (ber Schen bor bem Leeren) erklärten Erscheinungen durch die Schwere ber Luft bedingt find, erfand zwei Transportmaschinen (bie Brouette und ben Haquet), war einer ber Ersten, welcher Sobenmeffungen mit bem Barometer anstellte, leitete burch bas arithmetische Dreied (Pascal's Dreied) bie analytische Forschung auf neue Bahnen, verbofferte bie Bahricheinlichkeiterechnung, entbedte wichtige Eigenschaften ber Chfloide und hat burch ben reinen Styl seiner Schriften einen bestimmenden Einfluß auf die Entwidelung der frangösischen Profa ausgeübt. Körperlich durch geistige Ueberarbeitung geschwächt, widmete er sich später einem ftreng afcetischen Leben, bezog 1653 in ber Rabe janfenistischer Freunde eine Wohnung bei der Abtei Port-Robal, betheiligte fich jedoch noch an dem Rampfe des Jansenisten Arnauld gegen die Jesuiten, unterzeichnete zwar die papstlichen Constitutionen über die Berbammung des Janfenismus, blieb aber feiner Ansicht rudfichtlich der papstlichen Infallibilistät tren und flarb, nachdem er schon seit dem Jahre 1658 unter schweren Leiden mit dem Tobe gerungen batte, am 29. Ang. 1662. Er schrieb: "Les Provinciales, ou lettres écrites par Louis de Montalto (Bascal) à un provincial de ses amis, avec les notes de Guill. Wendrock" (Nicola), eine Kritit ber Moral ber Jesuiten (1656-57), seitbem in mehr als 60 Anflagen erschienen; ursprünglicher Text Baris 1667; beutsch von Lemgo 1773-75, 3 Bbe.). Seine "Ponsées sur la religion", uns hinterloffenen Bapieren aufammengeftellt, ericbienen nach feinem Cobe 1692 ju Amftertam (fritifche Ausgabe von Faugere, Baris 1844, 2 Bbe.; beutsch von Schwarz, 2 Bbe., Leipzig 1844 und von Mersch-mann, halle 1865). Außer einer Biographie P.'s von seiner anch als Dichterin bekannten Schwester Jacqueline (geb. 1626, gest. 1661) und einem "Eloge" von feiner alteren Somefter Silberte (geb. 1620), veröffentlichten Boffuet (vor der Ausgabe der Werte P.'s) und Raimond ("Eloge de P.", Baris 1816) Lebensbefdreibungen B.'s. Lemercier beforgte eine geriegene Sammlung feiner Berte (2 Bbe., Paris 1830). Bell, Reuchlin, J.B.'s'

Leben und ber Geist seiner Schriften" (Stuttgart und Tübingen 1840); Frangere, "Le génie et les écrits de P." (Baris 1847); Binet, "Etudes sur P." (ebr. 1848); Maynard, P., sa vie et son caractère" (ebb. 1850); Cousin, "Etudes sur P." (ebb. 1858); Oreșborff, "B., sein Leben und feine Rampfe" (Leipzig 1870), und herzog, "B. Bascal" (in

ver "Zeitschrift für histor. Theologie", 1872). Baicha (türk., aus den persischen Wörtern pa, Fuß, und schah, König, gebildet, Fuß bes Ronigs), bereits feit Osman I. ber Chrentitel ber bodften turtifden Beamten, ber Minister, ber Statthalter in ben Propingen und ber höheren Befehlshaber ber Truppen. Man unterscheidet 3 Grade der B., von einem, zwei und brei Roffcmeifen, gleichkommend ben Rangstufen eines Briggbier, Divisionsgeneral und General-en-Chef. Dem Letteren steht im Civil ber Bezier an Rang gleich. Die Roffchweife werben gegenwärtig nicht mehr, wie frühet, bei feierlichen Anlaffen bem B. vorgetragen.

**Baschalif.** vie Statthaltetschaft eines Pascha im Domanischen Reiche, gewöhnlich Eja-

let und Bilajet genannt.

Bajdalis, Rame breier Bapfie. 1) B. I., ein Römer, früher Abt bes Riofters St.-Beter in Rom, folgte 817 auf Stephan IV., tronte 823 ben Raifer Lothar, fuchte ber Bajdalis, Rame breier Bapfte. Bilderstürmerei zu steuern und sandte den Erzbischof Cbbo von Rheims nach Danemart zur Berfündigung bes Chriftenthums. Er ftarb am 10. Feb. 824. 2) P. II., früher Cluniacenfer-Mond, ward 1099 der Nachfolger Urban's II. Er feste den unter Heinrich IV. begonnenen Investiturstreit fort, mußte sich aber mit Beinrich V., ben er 1111 tronte, bahin vergleichen, daß der Raifer nur die Wahlen freigab, die Investitur mit Ring und Stab aber vor ber Confecration fich vorbehielt. Als er von ben Carbinalen gebrangt, Diefe Bugeftändniffe als erzwungen wieder zurücknahm, erschien Heinrich V. mit einem Heere vor Rom, worauf fich B. nach Benevent fliichtete. 8) B. III. (vorber Guido), 1164 Gegenpapft Alexander's III., wird in der Reihe ber romifchen Bapfte nicht mitgezählt; er ftarb 1168.

Bajchaffus Rabbertus, Abt bes Klofters Corbie (geb. um 800, geft. 866), vertheitigte in der Schrift "De corpore et sanguine Domini", die Traussubstantiatien (obwohl tieses Wort felbst von ihm noch nicht gebraucht wird), und in seinem Buche "De partu virginis" ben Sat, daß Maria auch bei der Geburt Jesu unversehrte Jungfrau geblieben sei. Außerbem schrieb er einen Commentar zu Matthaus, zum 45. Pfalm und zu ben Klageliebern Jeremiä. Seine Werte wurden herausgegeben in der "Bibliothoca Patrum" (Bb. 14).

Bases, Dorf in Dallas Co., Miffouri.

Bases ober Cerro be Basco, Hauptstadt bes Departements Junin, Bern, 13,400 F. hoch über dem Meeresspiegel gelegen, bat 14,000 E. und ist eine schmutige Stadt mit kaltem Klima. Dafelbft befinden fich die 1630 entbedten Silbergruben. Die Bewohner sind größtentheils Mestizen und Indianer. Unter den Weißen sind fast alle Rationen vertreten. Mittlere Temperatur am Tage 51/, R., bes Rachts 11/, R. Bom Oktober bis zum Juli herrschen Schneestürme, Hagel und Rebel. Alle fremden und die aus dem Tieflande heraufgebrachten Thiere leiden an der durch die dunne Luft hervorgebrachten Puna ober Sarochefrantheit. Die Umgegend ber Stadt ist unfruchtbar und wust. Die Silbergruben haben noch 1859: 2,350,000 Biafter gestiefert.

Bascong, Boftborf in Providence Co., Rhobe 381 and.

Basenara ober Basquaro, Stadt in Mexico, am Gee gleichen Ramens gelegen,

hat 6000 E. In der Rabe werden Rupferminen ausgebentet.

Pas-de-Calais over Strait of Dover. 1) Der schmalfte Theil bes Ranals (f. b.), welcher zwischen Dover und Calais 51/, DR. breit, zwischen Dover und Cap Grisnez von noch geringerer Breite ift. 2) Departement im norböstl. Frankreich, umsast 119, 2. D. mit 749,777 G. (1866), zerfallt in bie 6 Arrondiffemente Arras, Bethune, St.-Omer, Montreuil, St. Pol, Boulogne, und hat 49 Kantone und 903 Gemeinden. Der meist ebene und zum Meere bin sandige Boben wird von zwei Reihen niebriger Bügel durchzogen. Ader- und Gartenban, Bieh- und Geflügelzucht, Fluß- und Scefischerei, sowie Bergbau, namentlich auf Steintoblen und Gifen, werden mit Erfolg betrieben. Beuptstadt: Arras (f. b.).

Pajewall, Stadt im Regierungsbegirt Stettin, in ber preuß. Proving Pommern, an ber Uder gelegen, hat 2 Rirchen, Taballs-, Batte- und Stärkefabriken, Tuchmachereien,

Gerbereien, lebhaften Handelsverkehr und 8049 E. (1871).

Bafigraphie (vom griech. pasi, für Alle, und graphoin, fdreiben, Allgemeinschrift), bic Runft, fich burch eine allgemeine Schrift und Zeichensprache allen Boltern ber Erbe berständlich zu machen, ist, so wie die Pasilalie oder Pasilogie (Sprache für Alle, d. h. bie Annst vermittelst allgemein verständlicher Laute seine Gedanken siberall nutzutheilen), noch ein Problem der Zukunft. Den Anstost biezu gab Leibniz in seiner Schrift "De artse combinatoria" (Leipzig 1666). Anderweitige, jedoch nicht ausstührbare Borschläge machten Willins (1672), Kalmar (1772), Wolke (1797), Sicard (1795—98), Vater (1799) und Näther (1805).

Bafiphas. 1) In ber griech. Götterlehre die Tochter bes helios und und der Berfeis, Gemahliu des Minos, hatte, in eine hölzerne And eingeschlossen, geschlichen Umgang mit einem Stier und gebar den Mingtaurns. 2) Orafelgöttin fu Thalamd in Latonien.

Bastewitig. 1) Iwan Feborowitich, Graf von Eriwan, rufficher Felberr, geb. am 19. Mai 1782 zu Boltawa, trat 1800 als Lieutenant und faiferlicher Filigeladjutant. in das Preobsasbenskische Regiment, mochte 1806 die Schlacht bei Ansterliß und hierauf die Rampfe gegen die Eftriei bis 1812 mit, zeichnete fich, feit 1810 General-major, an der Spite der 26. Infanteriedivifion 1812 bei Smolenet, Borobino, Malo-Baroflames und Rrasnoi aus, abancirte nach ber Schlacht bei Leipzig gum Generallientenant, schlug in dem Feldzug gegen Perfien 1826 bas perfische Heer bei Elisawetpol, eroberte 1827 bas persische Armenien, nahm bie hanptstadt Eriwan, besetzte Tauris und schloß 1828 ben für Rugland portheilhaften Frieden von Turimantichai. Er ward hierauf jum Grafen bon Eriwan erhoben und erhielt 1 Dill. Rubel jum Gefchent. B. fcblug fobann bie Turten bei Rars, nahm mehrere Festungen, ersocht ben Sieg an ben Onellen bes Euphrat, und jog am 9. Juli 1829 in Erzerum ein. Rad Befampfung ber polnifchen Boltserhebung wurde P. 1931 jum Fürsten von Barfcan und Bicefonig von Balen ernaunt. 1849 besehligte er ein Corps, welches in das insurgirte Ungarn einmarschirte, und zwang Görgei am 13. August 1849 zur Waffenstreckung bei Bilagos. Bei seinem bojährigen Dienst-jubiläum vom Kaiser von Desterreich und vom König von Preußen zum Feldmarschall ernannt, übernahm B. im Krimfriege 1854 ben Oberbefehl über bie ruffischen Truppen an ber Donan, marb aber infolge einer Bermundung bei Giliftria genothigt, Die Armee ju verlassen und starb am 1. Febr. 1856. Bgl. Tolstob, "Essai biographique et historique sur le seld-maréchal prince de Varsovie" (Paris 1835). 2) Febor, Sohn des Borigen, machte den Feldzug in Ungarn und in der Krim mit, wurde 1854 Generalmajor, 1856 Generalabjutant des Raifers, 1861 Generallientenant, aber 1866 wegen ber Opposition, die er ber Regierung in ber Abelsversammlung in Betersburg machte, entlaffen.

Base Ment be Cau-Diege, Dorf auf der Infel Cuba, im Regierungbezirk Gan Criftobal, mit 921 E. (1867).

Basquier. 1) Etienne, nambafter französischer Jurist und Historiter, geb. am 7. April 1529 in Paris, wurde daselbst Abvokat, vertheidigte die Universität gegen die Zestaiten vor dem Parlament, wurde 1586 Deputirter der "Etats generaux" in Blois, kehrte mit heinrich IV. nach Paris zurück und starb daselbst am 31. August 1615. Unter seinen Werken (vollständige Ausgabe, 2 Bde., Amsterdam 1723) ist die Schrift "Recherches sur la France" das vorzüglichste. 2) Etienne Denis, herzog von B., französischer Staatsmann, geb. am 22. April 1767 in Paris, wurde noch sehr jung Requêtenmeister des Barlamentes, welche Stelle er während der Revolution verkor, kam 1804 wieder als Requêtenmeister in den Staatsrath, wurde Polizeipräsect von Paris, nach der ersten Restanration Staatsrath und war nach der zweiten Rückehr Bourbonen Justizwinister die Sept. 1815. B. übernahm 1822 das Porteseuille des Auswärtigen, wurde später Pair und Fras, 1837 Kanzler von Frankreich, 1844 Derzog, zog sich nach der Februarrevolution aus dem öffentlichen Leben zurück und starb am 5. Juli 1862 in Paris. Er schrieb u. a. "Discours prononces dans les chambres législatives de 1814—1836" (4 Bde., Paris 1842) und hinterließ 15 Bde. Memoiren (in Manuscript). Da er kinderles war, adoptirte er seinen Größnessen, Marquis d'Audisser-Pasquier, der ihm anch in der herzoglichen Würde folgte.

Pasquill (ital. pasquillo, pasquinata) eine Schmähschrift, welche ohne Namen ober unterfalschem Namen im Bublitum verbreitet wird zu dem Zweck, einen Einzelnen oder eine
Körperschaft an der Ehre zu tränken. Der Name stammt von einem witzigen Schubstider,
Namens Past au ino, in Rom, der vor 250 Jahren seinen Laden an der Ede des Balastes
Braschi in Rom hatte. Nach seinem Tode wurden au dieser Stelle Gruppenfragmente
ausgegraben, ausgestellt und gleichsalls Pass und in o genannt: an diesen Fragmenten pflezten die Römer Satiren zu besestigen und zu veröffentlichen. Das de wurde früher mit Leib
und Leben, jeht mit Gefängniß bestraft.

Basaustant, Rinf im Staate North Carolina, entfringt in dem Didmal Smamp und fließt füdöftl. in ben Albemarle Sonnd, zwifden ben Counties Camben und Basquotant.

Pasquatant, County im nordöstl. Theile des Staates North Carolina, umfaßt 300 engl. O. M. mit 8131 E. (1870), bavon 15 in Deutschland geboren und 3951 Farbige; im Jahre 1860: 8940 E. – Republit. Majorität (Prästbentenwahl 1868: 459 St.).

Bag neunt man ein behördliches Zengniß (franz. passoport, engl. passport), mittels beffen man fich über feine Berfonlichkeit und Berbaltniffe ausweifen tann; ferner eine Gangart ber Bferbe, in welcher fie ben Borber- und hinterfuß auf einer Seite augleich anfheben, und schließlich einen Engweg, Durchgang im Gebirge, Gebirge-P.

Baffage (frang., Durchfahrt). In ber Musit versteht man unter B. eine Reibe Tonc. welche in ber Melodie variirend, fo jufammengefügt fein muffen, daß fie leicht und im Zusammenhange vorgetragen werden konnen und im Gesange auf eine Spibe fallen.

Passageninstrument, and Onrchgangsfernrohr genannt, ist ein von Dlaus Römer erfundenes Fernrohr, welches fich nur in der Richtung einer fentrechten Ebene, beren Grundlinie die Mittagslinie ist, auf- und niederzubewegen vermag; dient zur Beobachtung bes Durchgangs ber Gestirne burch ben Meribian bes Dris, baber auch Mittagsrohr, nm baraus entweder die Zeit zu reguliren ober bie Rectafcenfion bes Geftirns zu bestimmen. Ift bas B. zugleich mit Höhenkreisen versehen, so heißt es auch Meribian in ftrument; ferner wird es auch oft im "ersten Bertical" (Dft, Zenith, West) ausgestellt, wobei die Achse horizontal von Nord nach Süb liegt, und vient in diesem Falle besonders zu Breitenbestim-

Baffaglia, Carlo, namhafter italienifcher Theolog, geb. 1814 in Biave a San-Baolo bei Lucca, wurde 1844 Sefuit, wirfte ale Brofessor am "Collogium Romanum" wurde aber 1861, weil er fich zu ben Brincipien bes italienischen Einheitsstaates befannte, aus bem Orben entlaffen und erhielt barauf in Turin eine Brofeffur ber Moralphilosophie. Neben einem bogmatischen Werte über bie unbeflecte Empfangniß (3 Bbc., Rom 1853) fcrieb er: "Per la causa Italiana ai Vescovi cattolici" (Florenz 1859), "La questione dell'indi-pendenza ed unità d'Italia dinanzi al clero" (ebb. 1861), eine Wiberiegung von Renan's "Leben Jeju" (2 Bbe., Turin 1864) und gab 1862-66 ben "Mediatore" heraus, in weldem er als Gegner ber weltlichen Dacht bes Babftes auftrat.

Paffah oder Pafchah (hebräisch posach, von pasach, übergeben, borübergeben, b. i. Berschonung), eines der drei jüdischen Hauptseste, welches zur Erinnerung an: den Auszug ber Ifraeliten aus Aegypten und an bie Berschonung ber ifraelitischen Erstgeburt burch ben Bürgengel, im ersten Bollmonde des Frühlings vom Abende des 14. bis zum 21. des Monats Nisan gefeiert wird. Das P. wird gegenwärtig von den Juden jedes Ortes burch

ben Genug ungefanerten Brobes und mit lauten Gebeten begangen.

Paffale, Fluß im Staate New Jerfeh, entspringt in Morris Co. und mundet in bie Rewart Ban, zwischen ten Counties Effer und hubson. Geine Länge beträgt ungefähr

Paffaic, County im nordöstlichen Theile des Staates Rew Jerfen, umfaßt 270 engl. D.. Dr. mit 46,416 E. (1870), bavon 1824 in Dentschland und 187 in ber Schweiz geboren; im Jahre 1860: 29,013 E. Die Bodenbeschaffenheit ist verschieden, im weftl.

Theile bergig. Republit. Majorität (Prafibentenwahl 1872: 1666 St.).

Baffaic, Stadt im Staate Rew Jerfen, am Flusse gleichen Namens und im gleichnamigen Co. gelegen, bat 4368 E. (1870), von benen gegen 600 Deutsche find. B. macht rafd empor, indem es fich füdwarts mit prachtigen Wohnfigen von Rem Porter Gefcaftsleuten und nörblich am Flusse und am Ranal mit ausgebehnten Fabritgebäuden und Arbeiterwohnungen füllt. Die Erie-Eisenbahn führt durch den belebteften Theil der Stadt, wabrend die Delaware-Ladawanna-Eisenbahn füblich bas Stadtgebiet berührt. Die Schifffahrt auf bem Fluffe, Die hier beginnt, foll burch Bertiefung ber feichten Stellen zu größerer Bebeutung gebracht werben. Zwei engl. M. oberhalb gewährt eine Berbreiterung des Fluffes, unter bem Ramen Bundee Lake befannt, ben Bewohnern von B. einen herrlichen Bergnilgungsplat. Es befinden fich in B. 2 protest. Rirchen, eine Baptifteutirche, eine tatholifche (bentich-engl.) und eine bentiche latherische Gemeinde. Bon Logen ift eine beutiche Druidenloge unter dem Namen "Humboldt-Hain" zu erwähnen, auch haben fich zwei Feuerlöschempagnien gehildet. Bon den Fabriten beschäftigt die "New York Engine Co." 300, bie 2 Shobbpfabriten 150, die Kattunbruderei 120 Arbeiter. Es erscheinen in B. zwei Wochenblätter in englischer Sprache. Digitized by Google

Baffamagnabut Bay, Bucht im Atlantischen Ocean, zwischen Bafbington Co. und Charlotte Co., Rem Brunswid, Dominion of Canada, ift 15 engl. Dr. lang und 10 De. breit, niumt den St. Croix River auf und enthält mehrere Juselu, sowie verschiebene gnte Bafen,

Baffarswit (ferb. Poscharewat), Areisstadt in Serbien, an der Morawa gelegen, hat 5309 G., ift befannt burch ben Frieden wom 21. Juni 1718 zwischen Karl V.i. und Benedig

mit der Pforte.

**Bassatkand,** auch Meteorstand, rother Nebel oder Regenstand, neunt man einen an ber Wefttufte Afrita's häufigen, zimmetfarbenen Stanb, ber nach Ehrenberg's Untersuchungen aus feinen, mitroftopischen Theilchen besteht, welche von ben unteren Baffatftromungen der füdlichen Bemifphare jur Calmenregion getragen, bort mit bem auffleigenben Luftstrom in die Bobe geführt, auf ber nordlichen Erbhalfte mit bem oberen Gudwestpassat wieder herabkommen und eine Bestätigung der Theorie von der Circulation der Atmosphare geben. Der eigentliche B. scheint auf bem Großen Ocean zu fehlen, und ift vorzugsweise in ber Paffatregion des Atlantischen Meeres (wo er auch seinen Ursprung hat), in Mittel- und Nordafrika, selbft in Europa bis Schweben und Ruftland benbachtet worben. Derfelbe enthalt Riefelerbe, Thonerbe, Gifenorph, Manganorph, tobienfaure Rallerbe, Talkerbe, Natron, Ampferorph, Wasser und organische Substanzen (fiber 300 Arten organischer Formen und Fragmente).

Paffatwinde (Tradowinds) neunt man die innerhalb der Wendetreife, burch das Auffleigen erwärmter und bas Einbringen talter, fowerer Luft entstehenben, beständigen Luftfirdmungen in der Richtung von den Bolen nach dem Aequator zu; und zwar in der nörds lichen Balbtugel von RD., in der füblichen von GD. webend, in welchem einfachften Falle des Drahungsgesetzes bereits Habley den Einfluß der Rotationsgeschwindigkeit der Erde nachwies. Zwischen bem nördlichen und füblichen Bassat liegt die im Mittel etwa 60 (Winster 30 16', Gommer 80 6') breite Region der Calmen, die Gegend der Windstillen, welche durch ben Streit ober die hemmung ber beiben birecten B. und burch ihren Uebergang in ben aufftrigenden Luftstrom erzengt werben. An ben ameritanischen Ruften reichen bie B.

3-40 weiter ab vom Requator als an ben afritanischen.

Paffan, Stadt im Rreise Riederbanern, liegt in einem Thalteffel an der Donan, in dem die Flugthäler des Inn und der Is zusammenstoßen. Die hauptmaffe liegt auf einer langgestredten, hochgewölbten Balbinfel, welche burch die Donau und ben Inn gebilbet wird, und zerfällt in die eigentliche Stadt, Die Innftadt, Die Algftadt, sowie die frühere Fe-Die gablreichen fenfterreichen und ftattlichen Wohnhäufer ftammen meift ftung Oberhaus. aus bem 17. und 18. Jahrh. Am Domplat erhebt fich bie jum Theil in gothifdem Style aufgeführte Lathebrale St.-Stephan. Mehrere icone Steinbruden führen über bie mit Auf dem rechten Ufer bes Inn befindet fich die alte Innstadt; Quais eingefaßten Flüsse. über ihr die Ballfahrtstapelle Mariahilf. P. hat ein Lyceum, eine Gewerbeschule, 13,389 E. (1871) und ift Sitz eines Appellationsgerichtes, sowie eines Bischafs. Die berilhmten Vassauer Schmelztiegel werden in Obernzell bei B. angefertigt. Schon die Celten hatten in nralten Zeiten am Einflusse bes Inn einen hanptort angelegt, ber fpater von ben Romern Castra Batava genannt murbe. In ber erften Salfte bes Mittelalters erscheint B. als bedeutende Donaufeste, als Bischofssitz und belebter Mittelpunkt des Donau-Sistorisch benkwärdig ift B. burch ben Baffaner Bertrag bom und Junhandels.

31. Juli 1552 (Religionsfriede). Baffabant, Johann Davib, berühmter Runftfdriftsteller und Siftorienmaler, geb. 1787 zu Frankfurt a. M., machte 1814 als Freiwilliger ben Krieg gegen Frankreich mit, blieb nach dem Friedensschluffe, um sich auszubilden, in Baris, ging hierauf nach Rom, bos fich an Cornelius und Overbed an, wurde, nach Frankfurt zurnichgetehrt, Juspector ber Galerie bes Stävel'ichen Juftituts und fterb am 12. Aug. 1861. Er fcrieb: "Aunftreise durch Belgien und England" (Frankfurt 1838), "Mafael von Urbino und fein Bater Giov. Santi" (2 Bbe., Leipzig 1889, Bb. 3 1858), "Die driftliche Runft in Spanien" (ebb. 1853), "Lo pointro-gravour" (6 Bbe., ebb. 1860—64). Bon seinen künstlerischen Leiftungen sind die "Entwürfe zu Grabbenkmälern" (Frankfurt 1828) und die ausgezeichnete Onrftellung Raifer Heinrich's II. im Römer zu Frankfurt a. M. hervorzuheben.

Baffenr ober Baffeier, foones Alpenthal im Brirener Preife in Tirol, vom Flugden Bassehr durchströmt; ift bekannt als Beimat Andreas Hofer's (f. b.). Hauptort bes Thales ift das Pfarrborf Sanct-Leonbard mit 1600 E.

Baffian (lat. passio, bas Leiben) bezeichnet in ber Kirchensprache bas Leiben Jesu am Soluffe feines Lebens. Paffionszeit (Fastenzeit) beißt bie von ber Rirde bem Anbenten an bas Leiben Chrifti gewidmete Reit vom Afchermittwoch bis Oftersonutage, fie gebort ju den fog, gefchloffenen tirchlichen Beiten, in welchen geranfchvolle Enftbarteiten unitefagt find. In ber letten Woche bor Opern, ber Charmedje, auch Baffion & woche genannt, tommen bie und ba Paffion 6 mufit und Baffion efpiele (f. b.) jur Aufführung

Paffisniften, and Leibensbrüber, regulirte Aleriter ber Gefellicaft vom heil. Kreug und ber Leiben Christi heißt ein 1720 von Baolo bella Erce (geb. 1684, geft. 1775 ju Rom und von Bius IX. am 1. Diai 1853 beatificits) gu Dvato im Biemontefischen gestifteter Orben jur Belehrung bes Bolles burch Bredigten über bie Bebentung bes Rrengestobes Chrifti und zu Miffiwnszwocken überhaupt. Der Deben ift weithin verbreitet, und hat in ben Ber. Staaten eine Proving mit Provingial in Pitteburg, Bennsplvania (wo 1868 bas erfte Provinzialkapitel abgehalten wurde), mit einem Provinzial commissarius zu Newart, New Zersep, und einem Generalcommissarius zu Marysville, Cali-Der Orben hatte im 3. 1868 4 Möster in ben Dircefen Buffalo, Marpfoille,

Rewark und Bittsburg; lesteres mit dem Rovizlat.

Baffiansblinne (Passiflora, Passion-Flower), eine zu ben Baffifloreen geborige, bernehmlich in Sabamerita einheimische, burch zahlreiche Arten (weit alber 100) vertretene Pflanzengattung, umfaßt fletternbe, immergrune Stränder, felten Aranter, mit abwechklab gestellten, gangen ober gelappten Blattern, achfelftanbigen Bidelranten und prachtigen Bluten. Die B. erhielt ihren Ramen von tatholifden Miffionaren, welche in ben Blutentheilen Beziehungen auf Die Rreugigung Jefu gu finden meinten. Die breifgen Berrenfrüchte mehrerer Arten find egwar und bilden ein beliebtes, tühlentes Obst; antere haben prachtvolle Blumen und werden beshalb vielfach enliwirt. In den Ber. Staaten find nur 2 Arten: P. luton mit 1 Boll großen, grunlich-gelben Blumen und 1/2, Boll im Durchmeffer haltenden Früchten, in Bennsplramia bis Juinois und füblich; fowie rie Fleifch farbige B. (P. incarnata) mit huhnereigroßer, angenehm fcmedenber Frucht, in trodeneni Beten in Birginia, Rentudy und weiter füblich vortomment. Außerdem find zu ermähnen P. coorulea und P. edulis in Silvamerita; dieselben liefern die ungemein schmachaften Grenadillas; P. rubra, in Jamaica, beren Früchte nartvifche, bem Opinm abnliche Eigenschafe ten haben; P. coccines mit scharlachrothen, P. maliformis mit weißen und blauen Blumen, P. quadrangularis mit ganfeeis bis melonengroßen, wohlichmedenden Früchten und giftig wirfenden Burgeln, ferner die Lorbeerblatterige B. (P. laurifolia) in Befintica und Silbamerita, alle mit eftbaren Brildten. Die B.n laffen fich leicht burch Stedlinge und Absender vermehren.

Baffionsipiels werden vollsthumlich - bramatifice Darstellungen ber Leidensgeschichte Christi genannt. Das alteste B. fallt in's 12. Jahrh. (Ludus paschalis sive de Passiono Domini) und ift halb lateinisch, halb deutsch. Das erste ganz beutsche P. aus tem 13. Jahrh. hat fich nur fragmentarisch erhalten. Aus dem 14. und 15. Jahrh. theilt Mene mehrere B. mit (2 Bbe., Karlornhe 1846). Die Aufführung ber B. nahm oft niehrere Tage in Anspruch, so bas Alefelber 3 Tage, bas zu Sterzing in Tivol (feit 1496) zwei Tage, bas zu Frankfurt a. M. 1498, von 265 Personen ausgeführt, brei Tage, und bas zu Begen 1514 fieben Tage. Die berühmtoften B. find bie Ammerganer in Babern, welche regelmäßig alle 10 Jahre von ber Laubbevöllerung und den Bilderschnitzen basellest ansgesihrt werden. Die letzte Borftellung fand 1870—71 statt und lodte eine große Zuschauermenge aus ganz Europa und felbst Amerika an. Bgl. Eb. Devrient, "Das B. in Oberammergau" (Leipzig 1851); Holland, "Das Ammergauer B. im Jahre 1870" (Münster 1870).

Baffirgewicht heißt bei ben gangbaren Goldmünzen biejenige Schwere terfelben, welche zwar nicht der urfprünglichen oder gesetlichen gleichkommt, aber tessenungeachtet im Panbelsverkehr noch für vollgütig anerkannt wirb, während im Wechselverkehr für jeden schlenten Gewichtstheil ein Neiner Abzug gemacht wird (in Dentschland fitr jedes holl. As 11/4 bis

11/, Sgr., in ben Ber. Stuaten für jedes Gran 4 cts.).

Baffib (vom lat. passivas, leibend, im Gegenfat zu activ, handelnd), einen Zustand ber Rube, ber Theilnamlofigfeit bezeichnend, geschmächte Lebenstraft verrathend, nicht mit erbobter Thätigkeit verbunden. Baffivum, grammatische Bezeichnung der Gesammt-heit der leidenden Formen der Zeitwörter. Passiva, Schulden, das Gegentheil tes wirklichen Besites, der Activa. Passivität, ein leidender Zustand, Unthätigkeit; taher Passivität des Eisens, jener eigenthumliche Zustand dieses Metalls, in welchem es von Sauren und Alfalien nicht angegriffen wirb. Erhipt man 3. B. einen Gifenbraht an bem einen Enbe bis zum Rothginben und taucht biefes Enbe nach bem Erfalten in contentrirte Galpeterfance, fo wied es nicht angegriffen. Laucht man gleichzeitig bas umgebegene

andere Ende des Drahts in die nämliche Säure, so ist es gleichfalls passiv. Ebenso, wenn man einen Eisendraht mit einem Platindraht berührt, oder einen Platindraht vom negativen Bol und dann einen Eisendraht vom passiven Pol einer schwachen Boltaischen Säule in Salpetersäure taucht. Passives Eisen fällt aus einer Rupfervitriollösung kein Kupfer, ver-

liert aber burch Reibung feine Paffivitat.

Baffen, Franz Lubwig Karl Friedrich, namhafter deutscher Philolog, geb. am 20. Sept. 1786 zu Ludwigsluft in Medlenburg, studirte erst Theologie, wurde 1807 Gumpassallehrer in Weimar, 1810 Professor der Philologie am Conradinum in Jentou, 1816 Brosessor der Alterthumswissenschaft in Breslau und starb am 11. März 1833. Sein Hauptwerf ist "Handwörterbuch der griechischen Sprache" (5. Aust., 2 Be., Leipzig 1841—1856. Bgl. Linge, "De Passovii vitz et scriptis" (Hirscherg 1839); Wachler, "P.'s Leben und Briese" (Breslau 1839).

Beffumpfie, im Staate Bermont. 1) Cleiner Fing in Calebonia Co., in den Con-

necticut River munbenb. 2) Boftborf in Calebonia Co.

Bağwans Oglu, ein als Insurgent berühmter türkischer Bascha, geb. 1758 zu Widdin, Sohn des Baswans Dmar, eines Baschis Dgo in Widdin, welcher 1791 wegen seiner Neichsthumer hingerichtet wurde. Um den Tod des Baters zu rächen, bemächtigte sich P. an der Spitze von 5000 Aufständischen der Stadt Wirdin und erregte mit Hilse der mitgezgnügten Janitscharen eine so surchtbare Rebellion, daß die Pforte davon erschüttert, ihm 1798 Begnadigung gewährte und das Paschalik Wirdin verlieh. Er starb 1807.

Baffy, ehemaliges Dorf an der Bollmaner von Paris, auf einer Anhöhe am rechten Ufer ber Seine gelegen, feit 1860 jum 16. Arrondiffenunt der Hauptstadt gehörig, ward wegen seiner hübschen Aussicht und der Nähe des Boulogner Wäldchens viel besucht. Franklin

wohnte bafelbst 1788.

Baffa, Sinbitta, berühmte bramatische Sangerin, geb. 1798 von jübischen Eltern, wurde 1816 bei der Italienischen Oper in Baris engagirt, bildete sich seit 1818 in Italien ans, trat 1819 mit großem Beifall in Benedig und Mailand auf, war von 1823—27 abermals in Baris, zog sich in der Folge auf ihre Billa am Comersee zuruck, nahm 1840 wiederum ein Engagement in Petersburg an und starb am 1. April 1865 auf ihrer Billa.

Baftaca ober Baftaga, Flug in Ecnabor, Gubamerita, 20 engl. Dt. oberhalb bes

Huallaga-Fluffes, in ben Amazonenstrom munbend.

Bafte (vom ital. pasta, Teig) ober Reglife wennt man ein Arzneimittel aus biegsamen Täfelchen bestehend, die man durch Ausläsen von Pflanzenschleim und Zuder in reinem Wasser, sowie durch Zusat von Eiweiß und späterem Abdampsen gewinnt, dann in Lapseln von Bapier ober Weistblech ausgießt nud in vieredige Stüde schneibet. Die gebranchlichsten sind die Althäen- und Süßholzpasten, die gegen leichte Eutzündungen des Lehltopse und der Luftröhrenschleimhaut angewendet werden. Ba fien ist auch der Name

für Abbrude von Steinen, Müngen und Debaillen.

Bastellmalerei nennt man das Malen mit farbigen Stiften, welche künstlich ans verschiedensarbigen Teigen (Pasten, woher der Name) dargestellt werden. Die P. wird meist auf Bapier ausgeführt, und da sie mancherlei Bortheile darbietet, welche der Delmalerei und der Wassersarbenmalerei abgehen, so wird sie mit Borliebe von Dilettanten gepstegt. Unter diese Bortheile ist zumal die Leichtigkeit der Correctur zu rechnen, indem man das Gemalte ohne Mühe wieder auswischen und verändern kann. Aus demselben Grunde entspringt aber auch die geringe Haltbarkeit der Bastellgemälde, da der sarbige Staub, welcher solche Gemälde bildet, durch Erschütterung, durch Fenchtigkeit n. s. w. leicht leidet. Die P. soll zuerst im 16. Jahrh. gesibt worden sein.

Baftete (mittell. pastata, engl. pie, frang. path, Fleifchinchen), nennt man ein nahrhaftes, gewürztes Fleisch- ober Hischgericht, welches in eine Hille von gebackenem Teig eingeschlagen ift. Am bekanntesten find die überallhin versenbeten Strasburger Ganseleber-

pafteten.

Bastent, Louis, namhaster Chemiter, geb. am 27. Dez. 1822 zu Dôle im Departement Jura, wurde 1849 Prosessor der Chemie in Strasburg, ward 1854 nach Lille berusen und ging 1857 als Director der Normalschule nach Paris. B. ist bekannt durch seine Untersuchungen über die Rolle der niedern Organismen dei Gährungsprocessen, sowie als Entdeder der Conservirung des Weins durch Erwärmen. Bon seinen geschätzten Schriften sind hervorzuheden: "Nouvel exemple de serwentation déterminé par des animalentes insusoires pouvant vivre sans oxygène libre" (1863), "Etudes sur le vin, ses maladies, causes qui les provoquent etc." (1866), "Etudes sur le vinsigre, ses maladies, moyens de les prévenir etc." (1868), "Etudes sur la maladie des von à soie etc." (1870).

Saftinate (Parsnip), eine zu den Umbelliseren gebörende Pflanzengattung mit gelben, einwörtsgerollten Blumenblättern, und vom Rüden her flach zusammengedrückten Früchten mit breitem Raube, nmfaßt zweis oder mehrjährige Kräuter mit möhrenartiger, oft fleischiger Wurzel. Arten: Pastinaca sativa (Gemeine P.), aus Europa, auf Wiesen, an Wegen, in Gärten und Feldern wild wachsend, mit dider, sleischiger Wurzel, höherem und plattem Stengel und größeren kahleren Blättern; dieselbe wird in den Ber. Staaten als Küchenpflanze cultivirt. Die süfe, wenig gewilrzhafte Wurzel enthält Zuder, Sirup, sowie versichiedene Salze und dient häusig als Nahrungsmittel. Die in Negopten und Sprien einheis mische P. dissecta wird dort ihrer wohlschweienden Wurzel wegen häusig cultivirt.

Pastmastor, ist der Rame eines abgegangenen Meisters vom Stuhl einer Freimaurerloge; in den Logen Deutschlands ist das Wort "Altmeister" dafür gebräuchlich. In den beutsch - amerikanischen geheimen Orden gebraucht man an dessen Stelle die Bezeichnung "Er-Weister". In der amerikanischen Freimaurerei bat sich ein sogenannter Pastmasker-

Grad heransgebildet.

Pafis, Stadt in ben Ber. Staaten von Columbia, 8577 F. über bem Meeresfriegel in bergiger Gegend, 148 engl. M. nördl. von Quito gelegen, hat 8000 E.

Bafter (lat., Birt), ber Seelferger einer evangelischen Gemeinbe.

Bafteralbeiefe heißen im R. T. die Briefe des Apostels Paulus an seine Sehilsen Timothens und Titus, in welchen er Unterweisungen für die geistliche Autsführung ertheilt. Die Schtheit berselben ist von protestantischen Theologen der tritischen Schule vielsach angesochten worden.

Bafterale, Schäferspiel, bezeichnet in der Tonkunst ein Musikstud von einfacher Melobie und ibpllischem Charatter. Das Ritmalbuch der katholischen Seistlichen, in welchem die bei den verschiedenen geistlichen Amtshandlungen (die Messe ansgenommen) vorkommenden

Ceremonien enthalten find, werben gleichfalls B. genannt.

Pafieraltheologie ist die wissenschaftliche Darkellung derjenigen Grundsche, nach welchen der Seelsorger in seinem geistlichen Amte zu wirken hat. Die Gegenstände, auf welche sich die P. bezieht, sind der Lebenswantel tes Seelsorgers, die Seelsorge felbst, der Bertehr mit Gemeindegliedern überhaupt, sowie mit Aranten und Armen insbesondere. In tiesem Sinne heißt die P. auch Pastoralfing heit eter Pastoralweisheit. Rambaste Schriftsteller für diesen Zweig der Theologie sind unter den Katholiken Bischof Sailer, Sambasta, Gollowis, Schramm und Schenk, Powondra, Brodmann, Zenner, Amberger, Unter den Protestanten Harms, Biret, Hissell, Hospmann, Burt, Palmer und besonders C. J. Nissch.

Bafteret, Clande Emmanuel Joseph Pierre, Marquis be, namhafter französischer Gelehrter und Staatsmann, geb. am 15. Ott. 1756 zur Marseille, wurde 1780 Rath am "Cour des aides" zu Baris, 1791 Deputirter und erfter Präsident der Gesetzgebenden Bersammlung, vertheidigte das Königthum und mußte deshalb emigriren, kam 1809 in den Senat, wurde 1820 Bicepräsikent der Pairstammer, 1826 Staatsminister, 1829 Ranzler von Frankreich, zeg sich nach ber Julirevolution zurück und starb am 29. Sept. 1840. Er schried: "Traité des loix pénales" (2 Bde., Paris 1790), "Histoire générale de la législation des peuples" (11 Bte., Paris 1817—37), und besorgte die

Ausgabe ber "Ordonnances des rois de France" (Bb, 13-19).

Baftum (griech. Pofeibonia), ehemalige Colonie ber Sphariten, an der Nordkifte Lucaniens, um 524 v. Chr. gegrundet. B. wurde von den römischen Dichtern besonders wegen seiner herrlichen Rosen geseiner, von denen heute jedoch nichts mehr zu sehen ist. Im 9. Jahrh. n. Chr. wurde die Colonie durch die Sarazenen verwüstet. Bon den Ruinen von

P. find die Tempel bes Reptun, der Ceres und die jog. Basilita sehenswerth.

Batagonien, der süblichste Theil Südameritas, grenzt im N. an die Argentinische Republit, im NW. an Chile, im W. an den Stillen Ocean, im S. an die Straße von Magellan, welche B. von der Insel Fenerland trennt und im D. an den Atlantischen Ocean. Es zerfällt in den Cordilleren-Theil oder Neu-Chile und in das eigentliche Batagonien, welches in seiner ganzen Länge von 170 geogr. Meilen eine steinige Wisse bildet. P. ersstreckt sich zwischen 38° 50′—53° 55′ sibl. Br. und von 45° 16′—52° west. L., so daß es eine Breite von 44—94 g. M., bei einer Länge von 215 M. hat. Es umfaßt einschließlich Fenerland 17,700 g. D.-M. Die Bedölferung wird auf 30,000 geschänt, so daß etwa 2 Menschen auf eine D.-M. tommen. Das Junere des Landes ist größtentheils unbetannt. An der Atlantischen Küste sinden sich zahlreiche Buchten, die aber für die Schlissein, welche als eine Fortsetung und theilweise Bersplitterung des Gebirgszuges der Cordilleren ange-

seben werben konnen. Die östliche Rufte besteht ans einer Reihe stufenformiger, horizontaler Ebenen, welche nach 2B. zu bis auf 3000 F. ansteigen, mabrend fie an ber Dittufte fic an den Flusmündungen nicht über 300 F. erheben. Nur zwischen dem 47 und 48 Grad full. Br. bilben die 3750 F. hoben Dochlander von Espinofa ein machtiges Borgebirge. Die B. in füdöftl. Richtung durchftromenden Fluffe tommen aus den Cordilleren; Die bedeutenosten find der Santa Cruz und Rio Negro, letterer die Grenze von der Argentinischen Republit bildend. Salzwasserteiche find fehr häufig. Das Klima ift troden, im Winter außerst talt, im Sommer fehr heiß. Im schmalen Westpatagonien (Neu-Chile), seines schlechten Klimas wegen fast gang unbewohnbar, liegen 2 Bultane, der 7047 F. hohe Curcovado und der 7311 F. hohe Winchinmadom. Die Wälder enthalten verschiedene Arten von Buchen und große Farrn. Die Begetation im N. und D. ist die der Argentinischen Republik. Das Hochland ist nur für Biebzucht geeignet, und auf ihm leben Beerben von Guanacos und wilben Rindern; auch findet man Bumas, Bölfe, Füchse, Opossums und Armabille. Bon Bögeln befinden sich in B. der Condor, Sabichte, eine Art Ibis und ber südamerikanische Strauß, mahrend die Ruften von Seevögeln aller Art wimmeln. Mit Ausnahme der kleinen, an der Magellansstraße gelegenen Colonie Bunta - Arenas, besteht die Bevölkerung B.s fast nur aus unabhängigen Den Namen Patagonier (Plattfuße, Patagones) haben die Ginwohner bereits von ben ersten europäischen Entbedern unter Dagellan erhalten, welcher baselbst im 3. 1520 überwinterte. Die Batagonier, welche jum Theil auch "Pferde-Indianer" (Horse Indians) genannt werden, jum Unterschiede von den an der Westlüfte und einem Theile ber Magallansstrage lebenden, ben fog. Canoe-Indianern, find burchschnittlich von bobem, fartem Körperbau, sowie röthlicher Hautsarbe und betreiben Jagd, Biehzucht und Fischsang. hauptnahrungsmittel find bas Fleisch ber Pferbe, Strauge und ber antilopenartigen Guanacos. Das Fleisch junger Stuten gilt als besonderer Leckerbissen. Die Jago geschieht gemeinsam, und die Beute wird auf die einzelnen Familien nach Berhältniß ihrer Kopfzahl vertheilt, doch soll, wenn eine Familie ihren Antheil früher verzehrt hat als die andere, dieselbe ohne weiteres von dem Borrath der übrigen mitleben. Die starknochigen und dicklippigen, patagonischen Weiber sind wenig beffer als Stlavinnen, boch werden fie gewöhnlich nicht hart behandelt. Auch zeigt ber Batagonier viel elterliche Liebe und ift im Ganzen weniger rob und wild als ein großer Theil ber Indianer ber tropischen Urwälder Gubamerila's; in der Leidenschaft jedoch und in der Ausübung der Rache gegen den Feind arten sie zu Bestien aus, wie ihre Raubzilge gegen die Weißen im N. des Rio Negro oft gezeigt haben, wobei jedoch nicht vergessen werden barf, daß sie von diefen, und namentlich von den Gauchos von Buenos-Apres, oft nicht besser behandelt worden sind. Die Colonisations. versuche, welche zu verschiedenen Zeiten, insbesondere von den Spaniern, in B. gemacht wurden, haben sich in der Folge, theils wegen der Ungunst des Klimas, theils wegen det Feindseligkeiten ber Eingebornen, stets als unfruchtbar bewiefen. Chile betrachtet bas westl. und die Argentinische Republik das oftl. P. als Eigenthum. Bgl. Mufters (1871); Bappaus, "B., geographisch und statistisch" (Bb. 4., Leipzig 1871); B. Barter Snow, "A two Years' Craise off Tierra del Fuego" (London 1857); A. Guinnard, "Trois ans d'esclavage chez les Patagons" (2 Aufl., Baris 1864).

Patapses River, Flug im Staate Darblanb, entspringt in Carroll Co., flicft anfange in sublider, sodann in fuboftlicher Richtung und breitet fich zwischen ben Counties

Baltimore und Anne Arundel zur Patapsco Bay ans.

Batastala, Boftborf in Liding Co., Oh io, an ber Baltimore-Obio-Gifenbahn gelegen,

hat 462 E.

Patchelt ober Batch oul p, ein in den Drufen der Blätter bes in Oftindien und auf den Auftralischen Inseln einheimischen, zu den Labiaceen gehörigen, dis 3 F. hohen Strauches (Pogostomon Patchouly) enthaltenes, scharf aromatisch schweckendes, atherisches Del, welches verdunftend moschusartig riecht und als Parfum benucht wird. Die getrochneten Blätter werden entweder in Riechtissen genacht oder als alloholische Tinctur zubereitet.

Patena (lat. patina ober patona, Schale, Teller) heißt im kathol. Ritus das Tellerchen,

auf welchem bei ber Meffe bie Hoftie liegt.

Patente (vom lat. patentes, so. litterae, b. h. offene Bricfe, Freibriefe) und Patents gesetzebung. Ein Patent ift eine Urfunde, durch welche die ausschließliche Benutung einer neuen Erfindung dem Urheber berselben für eine gewisse Zeit gewährleistet wird. Um dem Urheber seine Erfindung und der Gesammtheit die größtmöglichste Nutung derselben zu sichern, find in den meisten civilistren Ländern Gesehe (Batentgese) erlassen worden, welche in verschiedenen Puntten jedoch von einander abweichen. Der Batentschutzigkeit gesausgemeinen seinen Anfang mit der Beseitigung der gegen die freie Gewerdthätigkeit ge-

C.-2. VIII.

33

richteten Brivilegien und Monopole. In Preußen erfolgte bie Einführung bes Patentschunges im J. 1815, in Bayern 1825, in Desterreich 1820, in Bürttemberg 1836, in Frantreich 1791, in Belgien 1817, in Rugland 1812, in Schweden 1819, in Italien 1864, in Spanien 1820, in Bortugal 1837. In England wird fie auf die Parlamentsacte tes Jahres 1623 gurudgeführt (nach Gobien wurden indeffen fcon früher Batente ertheilt), und in ben Ber. Staaten wurde bas erfte Batentgefet 1793 erlaffen. In Danemart, in ber Schweiz, in ber Türkei und ihren Mebenlanbern, fowie in Griechenland befteht feine Batentgefengebung, bagegen finden fich außer in ben obigen Staaten in ben nicht ermabuten beutschen und in verschiedenen Staaten Gubamerita's Gesethe über bie Ertheilung von Erfindungspatenten. Die Bestimmungen jener Gefete find im Laufe ber Zeit theilweise in Kraft geblieben, theilweise abgeschafft, und in manchen Fällen vollständig durch neue Bor-Die verschiedenen Spfteme des Berfahrens bei ber Ertheilung ron schriften ersett worden. Batenten find: 1) Das Anmelbungeberfahren, 2) bas Borprüfungeverfahren, und 3) bas Aufgebotsverfahren. Rach bem, namentlich in ber frangenichen Gesetzgebung vertretenen Anmelbungsspftem werden Erfindungspatente auf blofe Aumelbung und ohne jebe Borprufung ertheilt. Trop ber Ginmenbungen, welche gegen biefes Princip von fachkundiger Seite erhoben worren find, ift taffelbe boch, außer von Preufen, England und ben Ber. Staaten, in die Wefengebung ber meiften übrigen Lanter aufgenommen worden. Das unter 2) angeführte Berfahren besteht barin, bag von ter gukandigen Behörde eine forgfältige Prufung bes Patentgefuches vorgenommen und feldes erst auf ben Nachweis ber Neuheit und Rüplichkeit bin bewilligt wird. Diefes Spftem befieht in Breufen feit ber Ginführung bes Patentidutes und ift in ben Ber. Staaten feit 1836 eingeführt. Das Aufgeboteverfahren ift England eigenthümlich. Rach temfelten wird bas Batentgefuch vor ber Ausfertigung bes Patentes mit ter Aufforberung befannt geniacht, etwaige Einsprüche binnen 21 Tagen bei bem Patentamte gelfend zu machen. Ueber Die Ertheilung ober Abweifung wird erft nach Ginficht ter erhobenen Ginfpruche entichieben. Der Unterschied Diefer brei Sufteme laft fich am besten aus ber Batentftatifiit erfeben; benn mahrend in Breugen etwa ber elfte Theil, in ben Ber. Staaten beinahe die Balfte und in England ungefähr zwei Dritttheile ber nachgefuchten Batente bewilligt murben, ift in Frantreich, Desterreich, Sachsen und in ben übrigen Ländern des blogen Anmelbungsfpsteme bie Bahl ber bewilligten Batente berjenigen ber Eingabe fast gleich, sie übersieigt sogar zum Theil biesenige großer Inbustriestaaten. Die Dauer eines Batents betrogt m ben Ber. Staaten 17 Jahre, in Großbritannien 14 Jahre, in Belgien 20 und in Sachsen 5 Jahre. In Frankreich, Italien, Desterreich und anderen Landern ift bie Patentouer bis zu einem gewiffen Maximum von der Bahl bes Erfinders abhängig. Sie beträgt in Frantreich g. B. funf, gehn ober fünfzehn Jahre. In Defterreich, Bapern und Italien ift Die Bahl ber Jahre bis jum Maximum von 15 Jahren gang bem Ermeffen bes Erfinders anheimgegeben. In Breugen, Rugland und Schweben wird fie für jeben einzelnen Fall von ber guftanbigen Beborbe feftgefest.

In ben Ber. Staaten wurde eine Patentgefengebung gleich von ber erften legislativen Berjammlung ber neugeschaffenen Republik in Angriff genommen. Es geschab bies 1794, freilich in fo unvolltommener Beife, baß fich fcon 3 Jahre fpater bie Rothwenbigfeit geltend machte, ein neues Statut in's Leben zu rufen, welches fich tenn auch ben Anforderungen der erften Jahrzebende binlanglich entsprechend erwies, um bis zu ben treifiger Jahren unangesochten in Kraft zu bleiben. Um diese Zeit trat bas amerikanische Erfinbungswefen aus feiner Rintheit. Eine neue Gefetgebung zu feinem Schut unt zu feiner Ermunterung murbe Bedurfniß. Es erhielt biefelbe burch eine Acte bom 4. Juli 1836, welche, unter bem Ramen "Ein Gefet gur Forberung ber nütlichen Runfte" (An act to promote the progress of useful arts), scittem mannigfact vervollstandigt und amendut, bie Grundlage bes heutigen Batentfuftems ber Ber. Staaten bilbet. Die letten Menterungen batiren vom 8. Juli 1870 und 3. März 1871. Das burch tas ursprüngliche Gefet geschaffene Bureau, die "Patent-Office" bildet eine Abtheilung bes Ministeriums bes In-Sein oberfter Beamter, ber Batent-Commiffar, wird burch eine Anzahl von Graminateren unterftutt, an welche bie Gefuche um Ertheilung von Schutbriefen gu ridten Das Patentgefet felbst beruht auf bem Spftem ber Borprufung und ift barurd ven ber frangöfifden und englischen Befengebung grundfaplic verfcieben. Es beruht tarauf, baß die aus ben Examinatoren bestehende Beborte bie Erfindung, für welche um ein Patent nachgefucht wird, einer forgfältigen Brufung unterwirft und festzustellen bat, ob die Erfinbung neu und nutlich fei. In Frankreich, wie in ben meiften fibrigen Staaten, erfolgt bie Patentertheitung bagegen ohne Weiteres auf eine Anmelbung, fofern biefe ben Fer-

men bes Befetzes gemäß erfolgt war. : In England wird bas Patentgesuch vor ber Ertheis lung des Patentes veröffentlicht mit ber Aufforderung etwaige Ginreden binnen 21 Tagen bei bem Patentamt geltend zu machen. Das Gefet ber Ber. Staaten bestimmt, daß tie Erfindung nicht vorher patentirt, oder im In- oder Auslande im Drud beschrieben, oder im Inland bereits gemacht sein darf. Im Anschluß hieran wird gesordert, daß der Patentsucher seine Erfindung nicht früher einmal aufgegeben hat, ober daß dieselbe nicht länger als zwei Jahre vor feinem Gefuche zum öffentlichen Gebranche angeboten gewesen ift. Bird bas Batent als begründet gefunden, fo wird taffelbe ohne Beiteres gewährt, findet fich dagegen, daß bie Erfindung zum Theil bereits betannt, ober daß bas Wefuch nicht formgerecht ausgefertigt ift, so hat ber Batentsucher bas Recht, sein Gesuch nach der ersten Zurudweisung zu verbessern. Bill fich ber Erfinder hiermit nicht beruhigen, so steht ihm eine Berufung an ben Rath ber Oberegaminatoren offen; gegen eine Entscheidung der lettern tam noch eine Berufung an ben Batentcommiffar in Berfon ftattfinden. Wenn von zwei Erfindern gleichzeitig Batentgesuche bem Batentamt vorliegen, in benen beibe behaupten, benselben Gegenftand zuerft erfunden zu haben, fo wird eine "Collision" erklärt, um zu entscheiden, wer die Erfindung zu-Das Patent wird bem erften Erfinder gewährt. erst gemacht habe. Doch schließt die Thatfache, daß Jemand bereits ein Batent auf einen Gegenstand erlangt hat, die Collision nicht aus, falls ein Anderer um ein Batent für ben nämlichen Gegenstand einkommt. Dbwohl in einem solchen Falle der Commissär ein bereits ertheiltes Potent nicht annulliren barf, fo tann er doch, wenn er findet, bag ein Anderer ber frühere Erfinder ift, diesem gleichfalls ein Patent geben und somit beibe Parteien vor den Gerichten, wie vor dem Publikum, auf gleichen fuß stellen. Burger ber Ber. Staaten, wie Auslander, haben vor bem Patentamte gleiche Rechte. Die Dauer bes Patentes beträgt 17 Jahre. Die anberweitige Ausfertigung eines Patentes (Reissue) findet fatt, wenn ein erthelltes Patent wegen mangelhafter ober ungenügenber Befdreibung, ober weil ber Patentfuder mehr als feine Erfindung in Anspruch genommen hat, hinfällig geworden ift. Der Commissär ift fernerbin ermachtigt für ein abgelaufenes Batent eine Berlangerung eintreten zu laffen, wenn ber Erfinder für die auf feine Erfindung verwendete Zeit, Scharffinn und Geldausgaben nicht hinreichend belohnt worden ift, und falls eine Berlängerung auf die öffentlichen Interessen nicht ungunftig einwirkt. Patente auf Mufter für ein Fabritat, eine Bufte, Statue, ein Hautrelief ober Basrelief, ober auf ein Muster filr ben Drud von Geweben u. f. w. werben je nach bem Bunfche bes Bittstellers auf die Dauer von 31/2, 7 ober 14 Jahren bewilligt. Filr Baarenzeichen tann ebenfalls Schutz erlangt werben, wenn gewissen Erfordernissen entsprochen wird. Falls der Erfinder wünscht, daß seine Erfindung für eine gewisse Beit geheim gehalten werbe, so kann er um ein "Caveat" nachsuchen; basselbe muß inden jedes Jahr erneuert merben.

Nachstehenber Gebührentarif ist gesetlich festgestellt worden. Bei Einbringung eines Gesuches um ein Musterpatent auf 31/, Jahr muffen gezahlt werben \$10; bein Ginbringung eines Gesuches um ein Musterpatent auf 7 Jahre \$15; bei Ginbringung eines Gesuches um ein Mufterpatent auf 14 Jahre \$30; bei Ginbringung jedes Caveats \$10; bei Ginbringung eines Befuches um ein Erfindungs- ober Entbedungspatent \$15; für Ausfertigung jedes Driginalpatentes auf eine Erfindung ober Entdeckung \$20; bei Einbringung jedes Gesuches um eine anderweite Ausfertigung \$30; bei Einbringung jedes Gesuches um Batentverlängerung \$50; bei Bewilligung jeder Batentverlängerung \$50; bei Einbringung einer Appellation gegen die Entscheidung eines Examinators erfter Instanz an die Oberexaminatoren \$10; bei Ginbringung einer Appellation von ber Entscheidung ber Oberexaminatoren an ben Patentcommissär \$20; bei Hinterlegung eines Waarenzeichens behufs Eintragung besselben \$25; für die beglaubigte Abschrift eines Patentes, oder einer andern "Urfunde, für je 100 Wörter \$10; für beglaubigte Copien von Zeichnungen angemeffene Ber gütung für beren Herstellung; für Eintragung jeder Cession von 300 oder weniger Wörtern \$1; für Eintragung jeber Cession von mehr als 300 Wörtern, aber nicht mehr als 1000 Bortern \$2; für Eintragung jeber Ceffien von mehr ale 1000 Bortern \$3; für unbeglaubigte Abschriften ber Specificationen und ber benfelben beiliegenden Zeichnungen von Batenten, die feit dem 3. Juli 1871 ausgegeben worden find: einzelne Abschriften 25 Cts.; 20 ober mehr Abschriften von einem ober mehreren Batenten, per Abschrift 10 Cts.; für unbeglaubigte Abschriften ber Specificationen und Zeichnungen von Batenten, die vor bem 1. Juli 1871 erlaffen worben, find bie Roften berfelben zu verguten.

Folgende Tabelle gibt die Zahl der Gefuche, ber gewährten Batente und der innerhalt eines Jahrzehendes eingelaufenen "Oaveats" an.

C.-2. VIII.

Digitized by GOOSIC

| Jahr. | Gefuche<br>für Batente. | Gefuche<br>für Caveats. | Gewährte<br>Batente. |
|-------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 1861  | 4,643                   | 700                     | 3,340                |
| 1862  | 5,038                   | 824                     | 3,521                |
| 1863  | 6,014                   | 787                     | 4,170                |
| 1864  | 6,932                   | 1.063                   | 5,020                |
| 1865  | 10,664                  | 1,937                   | 6,616                |
| 1866  | 15,269                  | 2.723                   | 9,450                |
| 1867  |                         | 3.597                   | 13,015               |
| 1868  | 20,420                  | 8,705                   | 13,878               |
| 1869  | 19,271                  | 3,624                   | 13,986               |
| 1870  | •                       | 3.273                   | 13,321               |
| 1871  | •                       | 3,366                   | 18,038               |

Im lettgenannten Jahre wurden vom Patentamt (Patent-Office) \$678,716 eingenommen und \$560,598 ausgegeben. Im Berhältnisse zur Bevölkerung ist je ein Patent in ten hier angesührten Staaten auf die Einwohnerzahl bewilligt worden: In Calisornia ein Patent auf 2300 Einwohner; in Connecticut auf 806; im District of Columbia auf 970; in Ilinois auf 2916; in Indiana auf 4277; in Kanjas auf 9110; in Marpland auf 3254; in Massachusetts auf 1051; in Mississippi auf 17,333; in Rew Hampshire auf 3121; in Rew Jersch auf 1827; in Rew Port auf 1450; in North Carclina auf 21,000; in Ohio auf 2945; in Bennsplvania auf 2284; in Rhobe Island auf 1181; in Tennessee auf 12,100; in Texas auf 15,742; in Birginia auf 11,342; in Bisconsin auf 4646.

Die meisten Patentgesuche, welche in Washington eingereicht werben, betreffen Ersubngen, welche bem Hanshalt und ber Lantwirthschaft zu Gute kommen. So erhickten in einem einzigen Jahre 175 Waschmaschinen ihren Schuthrief, während in berselben Zeit 154 Nähmaschinen, 183 Butterapparate, 212 Pflüge, 72 Kornpflanzer, 23 Baum- und Rebenscheeren und neben einer Legion von Mäh- und Erntemaschinen 140 neue Arten von Garten- und Hofthiren patentirt wurden. Die Ersindung von Nähmaschinen und betren Berbesserungen haben bis zum Jahre 1870 allein zur Ertheilung von 1123 Patenten geführt. Die Entdedung des Betroleum sand ihre praktische Bethätigung in mehr als 400 Brennapparaten, beren Modelle dem Patentamte eingesandt wurden, und selbst ein seinsachen und seit Jahrtausenden bereits im Gebrauch besinklicher Gegenstand, wie die Schnalle, erscheint daselbst in mehr als sünshundertsach patentirter Gestalt. Eine ganze Reihe von Ersindungen hatten auch die Entdedung der erwärmten Luft als Motor und die Herbeckung des erste Belociped aber sührte in fünf Monaten zu 400 Patentgesuchen, welche alle eine Berbesserung des neuen Besörderungsmittels bezweäten.

Die Ausgaben bes Washingtoner Patentamts, welche allerbings angesichts bes lawinenartig zunehmenben Anbrangs von Gefuchen feit ben letten Jahren übermäßige Dimenfonen anzunehmen broben, werden bis zum Jahre 1873 etwa auf 16 Mill. Dollars zu bezisiern fein. Gin bedeutenber Theil bavon ward von ben Ginfunften bes Burcaux gebedt. Das Gebäude bes Patentamtes hat gegen 5 Millionen gekostet und bildet eine ber vornehmften, monumentalen Bierben ber Bunbeshauptstatt. In Dorischem Styl gehalten und in Marmor ausgeführt, bebodt es mit feinen, einen großen quabratifchen Bofraum umgebenben Flilgeln einen Flächenraum von nahezu zwei und einem halben Ucre. In den Galen bes oberen Geschosses find die Modelle in langen Reihen von Glaskasten, die mit finnreichner Benutung bes Raumes aufgestellt find, geordnet, und bieten fo für ben, ber biefe Raume burchwandelt, ein ebeufo überfichtliches, wie vollständiges Bild von Allem, was ber erfinterifche Geist Amerikas bisher geplant und Gestalt hat gewinnen laffen. Bgl. R. Alostermann, "Die Batentgefetgebung aller Lanber nebft ben Gefeten über Dufterfont unb Baarenbezeichnungen" (Berlin 1869); Abolf Dtt, "Die Batentgesetzung ber Ber. Staaten von Amerika" (Leipzig 1872); "Official Gazette of the United States Patent-Office" (1. Jahrg. 1872 ff.); C. S. Whitman, "Patent Laws and Practice of Obtaining Letters-Patent for Inventions in the U.S. and Foreign Countries" (Washington 1871).

Batera, bei ben Römern eine flache Trinkschle aus Ton ober Metall, wurde zur Libation ober beim Spenden bes Trankopfers gebraucht.

Baternafter (lat., unfer Bater), ber lateinifche Ausbrud für bas Baterunfer.

Baternofterwert, ein ununterbrochen wirfender Apparat zum heben von Wasser Schlamm ober festen Körpern, besonders zum Baggern, Be- und Entwässern angewandt, besteht in der hauptsache aus einer Kette oder einem Seil ohne Ende, das um ein oberes und ein unteres Rad läuft, und woran zahlreiche hohlugeln, Eimer oder Käften (einem Paternoster vohrtageln, woher der Name) beseitigt sind, die den zu förbernden Stoff ausnehmen, heben und am oberen Rade selbst ausleeren.

**Baterson,** Hauptort von Bassaic Co., die brittgrößte Stadt im Staate New Jerfeh, 15 engl. Meilen von Rew Dorf und mit biefer Stadt burch bie Eriebahn, sowie Die Delaware-Ladawanna- und die Midland-Bahn, mit Newart burch einen Zweig der Eriebahn verbunden, liegt am Paffaic River, in einem reizenden Thale, am Fuße des 600 fuß hoben Garret Mountain. Die Wasserkraft bes Flusses, welcher bier in einer Tiefe von 70 Fuß in zerklüftete Felsmassen berabstürzt, veranlaßte im Anfange vieses Jahrhunderts eine Gefellichaft, welche fich die Förderung bes Fabritwefens angelegen fein ließ, einen Kanal zu erbanen, Bertstätten zu errichten und alle nöthigen Berbefferungen auszuführen, infolge beffen die Stadt entstand, welche fich in neuester Beit zu großer Bebeutung emporgearbeitet hat. Unter den zahlreichen Fabritanlagen find befonders zu erwähnen 3 Locomotivfabriten, welche gegen 3000 Arbeiter beschäftigen und Seibenfabriten, beren Babl gegen 30 beträgt (mehrere in deutschen Handen), welche mehr Stoffe liefern als alle anderen Seidenfabriken in den Ber. Staaten. Bon Bebeutung sind ferner Etablissements, in denen Ma-schinen, eiserne Bruden u. f. w. gebaut werden. Große Niederlagen von Koblen. bon Bauholz, Badfteinen und anderen Baumaterialien finden fich lange ben Gifenbahnen und bem Morristanal. Bferde-Eisenbahnen führen burch bie Stadt nach ben benachbarten Ortichaften und Begrabnigplaten, von welch' letteren bie ju Cebar Lawne und Totowa hervorzuheben find. Die Stadt bietet ringsum die herrlichsten Scenerien, vom Garret Mountain aber eine Fernficht von überraschender Schönheit nach Rem Port bin. Bon demselben Berge fällt die Nordseite, nach der Stadt zu, fast senkrecht ab, doch läßt sich bas offene Plateau eines mächtigen Felsblock (Garret Rock genannt) von der Söhe herab erreichen, der sich nach dem Morristanal und der Delaware-Lacawannabahn, die am Huse bes Berges sich hinziehen, hinneigt. Auf Diesem Plateau vereinigen sich alijährlich am 1. Mai die Gefangvereine Paterson's zur Begrüßung des Frühlings. Die Anfmerksamkeit ber fremben Besucher ber Umgegend wendet fich freilich vorzugsweise bem Bafferfall gu, sowie ben oberhalb auf einer beträchtlichen Bobe befindlichen neuen Reservoire und bem Dentmal für bie im Guben gefallenen Rrieger bes County. Gegen 4 Deilen westlich liegt bas Dertchen Little Falls, fo genannt von ben Stromfcnellen, bie ber Fluß Paffaic bildet und die von dem Morristanal herab, welcher in schwindelnder Bobe über den Fluß geführt ift, einen wild romantischen Anblid gewähren. Die Stadt B. zerfällt in 8 Wards und hatte 1860: 19,585 E., 1870: 33,579 E., die 1872 auf 38,000 angewachsen sein mögen, wovon etwa 8000 Deutsche sind. Die Stadt hat 34 Kirchen, 31 Logen, ein tatholisches und ein protestantisches hospital, eine Normalfcule, eine high School, 7 Grammarfculen, 6 Primarfdulen, drei Mittelschulen, eine Schule für Farbige, insgesammt 64 Claffen. Bas und Baffer wird von Brivatgefellschaften geliefert; ebenfo ift ber neue "Bafbington Martt" burch Brivate errichtet worden. Das Feuerbepartment besteht aus 10 Löschcompagnien (2 beutschen), benen 6 Dampffprigen gur Berfügung fteben. Gine Fenerversicherungegefellschaft bilbete fich 1872. Zwei Wechsel- und 2 Sparbanten find in blübenbem Bustande. Es erscheinen bier 2 englische tägliche Beitungen, ein jahrliches "Directory" und zwei bentsche Wochenzeitungen: "New Jersen Staatszeitung" (feit 1868, Herausg. R. A. Böger) und "Baterson Bolksfreund" (feit 1869, Herausg. M. Müller). Die Deutschen Baterson's pflegen ben Gesang in 5 Bereinen, von benen ber erste, bie "Germania", 1850 gegrundet wurde; "Schillerbund", "Quartettclub", "Arian" und "Grütliverein" folgten spater. Der "Sociale Turnverein" wurde ebenfalls 1850 gegründet. Bon anderen beutiden Bereinen ift zu nennen eine Loge ber Druiden, eine Freimaurerloge, ber "Grütli-Krankenunterflützungsverein" und die Theatergesellschaft "Urania". Mit ber altlutherischen und ber tatholifden Rirche find Schulen verbunden. Augerdem bestehen 2 teutsche reformirte Rirchen. Die Errichtung von unabhängigen Brivat- ober Bereinsschulen fand noch keine genfigende Ermuthigung, so daß alle dahingehenden Unternehmungen bisher gescheitert Auch hatte in ben öffentlichen Schulen ber Unterricht in ber beutschen Sprache bis 1872 noch teinen Gingang gefunden. Der "Common Council" besteht aus 16 Mitgliebern (2 ans jeber Barb), besgleichen ber Erziehungsrath. In beiben Rorperschaften befinden fich zeitweise beutiche Mitglieder. Die beiben großen politischen Barteien find in

ber Stadt ziemlich gleich ftart, bei ber Prafidentenwahl 1872 flegten jeboch bie Grant-Elec-

toren mit 1024 Stimmen Majorität.

Bathe (lat. sponsor, patrinus), Taufzeuge bei ber Taufe eines Kindes, welcher an besien Stelle das Glaubensbekenntniß ablegt und die Berpflichtung übernimmt, für die christliche Erziehung des Kindes zu forgen. Die Anzahl der B.n ist meist auf zwei Mitglieder der betreffenden kirchlichen Gemeinschaft beschränkt. Für die Firmlinge hat man in der kathel.

Rirche besondere Firmpathen.

Pathologie (vom griech. pathein, Leiben, und logos, Lehre, die Lehre von den Krantbeiten) zerfällt in eine fpecielle und allgemeine. Die erste befaßt sich mit den einzelnen Krantbeiten und bildet somit die Basis für die allgemeine B., welche durch Bergleichung versschiedener Krantbeitsformen allgemeine Geseu und Regeln aufzustellen sucht. Dilssmittel sind die pathologische Anatomie, die pathologische Chemie, die Diagnostik, die Hygieine und die Arzueimittellehre. Die Eintheilung und Anordnung der P. ist im Allgemeinen unter solgenden Gesichtspunkten zu gruppiren. Für's Erste Ersorschung und Festsellung der Krantheitsursache (Pathogenese und Netiologie), sodann Ersorschung der Krantheitserscheinungen (Symptomatologie), hierauf sotzt Erkennung der Krantheit (Diagnose), das vermuthliche Ablaufen derselben (Prognose), woran sich die Krantheitspssege oder Therapie schließt. Unter den Lehrbüchern der speciellen Pathologie sind die von Wunderlich, Birchow und Niemeier hervorzuheben. Um die allgemeine P. haben sich namentlich Rostansst, und Birchow (s. d.) verdient gemacht, welch' letzterer, in seiner Cellularpathelogie eine Belle zurücksührend, der Wissenschaft neue Bahnen schuf.

Bathos (griech.), das Leiben, bezeichnet in ber Aesthetit jeden stärteren Gindrud (Affect) auf das Gemuth. Daher pathetisch, mas eine ftarte Gemuthebewegung ausbrudt.

Batina (Erzten, Evelroft, Verde antico), bedeutet ursprünglich einen Ladüberzug, gegenwärtig jedoch ben buntelgrünen Ueberzug, welchen alte Bronzegegenstände durch Orwbation annehmen. Da die Bronze fehr langsam orphirt, so ist die echte P. ein sicheres Zeichen tes Alterthums. Sie kann jedoch auch kunftlich, burch Bestreichen mit einer Lösung von Salmiak, Weinstein, Rechsalz und salpeterfaurem Rupfer u. f. w. erzeugt werden.

Potful, Johann Reinhold ober Reginald von, ein durch fein trogisches Enbe bekannter Livlander, geb. um 1660, trat frühzeitig in schwedische Ariegsbienfte, mar 1689 als Capitain unter der Deputation, welche Karl XI. nach Stochholm berief, um fic über die Gerechtsame des livländischen Adels zu verftändigen, und wurde, da er die Beschwerden des Abels 1692 erneuerte, als Rebell jum Tobe verurtheilt, entfam aber nach ber B. ging bann nach Frankreich, trat fpater in turfachfische Dienfte und nuterftutte ben Blan Angust's II., im Bunde mit Danemart und Rugland, Schweben zu befries gen und Livland wieder mit Bolen zu vereinigen. Nachdem biefes Project durch tie Tapfcrkeit Karl's XII, vereitelt worben war, trat B. in die Dienste Beter's I. von Ruftland, residirte als Wiinister besselben am polnischen Hose und commandirte zugleich einen Theil ber russischen Truppen. Rach bem ungläcklichen Feldzug von 1704 zog sich B. mit bem Reft feiner Truppen nach Sachsen, tam aber im folgenden Jahre in ben Berbacht 3mics tracht zwischen Rufland und Sachsen zu nahren, sowie einen Theil ber ruffischen bilfstruppen in öfterreichische Dienfte bringen zu wollen und mit Schweben beimlich unterbanbelt zu haben, wurde befihalb erft auf bem Sonnenstein, baun auf bem Königstein gefangen gehalten und im Frieden von Altranftabt 1706, infolge eines austrudlichen Artifels, von August II. an Karl XII. ausgeliefert, welcher ihn, ungeachtet der Protestationen Ruflants wegen Berletung bes Gefanbtenrechtes, noch auf bem Mariche nach Schweben am 10. Dit. 1707 zum Tobe verurtheilen, lebendig rabern, hierauf kopfen und zulet viertheilen ließ. 1713 wurden seine Gebeine gesammelt und nach Barfchau gebracht; 1850 ließ die Ritterschaft von Livland sein Bild im Sigungsfaale ihrer Landräthe aufstellen. Sein tragisches Ende hat Guttom als Stoff zu einer Tragedic benutt.

Baimos, jett Batmo ober Batino, fleine, zu ben Sporaden gehörige Felfeninsel, im Aegäischen Meere, 8 M. im Umfange. Der Apostel Johannes schrieb baselbst, ber Ueber- lieferung nach, unter Domitian als Berbannter die Offenbarung (j. b.) nieder. Die Stadt B., mit tem guten Hafen Stala, liegt am Fuße eines Berges, auf dem das griech. Kloster bes St. Johannis steht, welches 1088 vom heil. Christovulos gegründet wurde. Die Insel hat

etwa 4000 E., die zur griech. und armen. Kirche gehören.

Batna. 1) Diftrict in ber inbebritifchen Broving Bengalen, umfaßt 86 D.-M. mit 1,200,000 E. 2) Sauptstabt bes Diftrictes, sowie ehemalige Sauptstabt ber Proving Bihar, erstredt fich in einer Lange von 2 geogr. M. lange bem faßt 2 Stunden

breiten Ganges, gegenüber ber Mündung des Gandaf, auf einer vor Ueberschwemmungen geschützten Anhöhe hin, mit meift schlechtgebauten Häusern. Die Stadt ist im Winter voller Schlamm, im Sommer voll erstidenden Staubes. Zahlreiche Treppen führen zum Fluß berab. Bei der großen Moschee steht das Imambarah, ein umfangreiches Gebäude, das zur Zeit des Moharremfestes 100,000 Bersonen fassen kann. P. ist ein lethafter Handelsort und hat 284,000 E., von denen zwei Drittel hindu und ein Drittel schilische Mohammedaner sind.

Batsis (frang., vom mittellat. pagensis, lanblich) heißt in Frantreich bie unter bem

Landvolte übliche Sprache.

Patota, Flug im Staate Indiana, in Orange Co. entspringend, fließt in westlicher

Richtung und mundet in den Wabash River, Gibson Co.

Batola. 1) Town fbipe in Indiana: a) in Crawford Co., 1253 E.; b) in Dubois Co., 3086 E.; c) in Sibson Co., 4391 E. 2) Postdorf in Marion Co., Ili-

Bates ober Lago De Los Patos, eine Erweiterung bes Flusses Jacuby in ber Proving Rio Grande do Sul, Brasilien. Er umfaßt 5600 Q.-M. und nimmt

verschiedene Strome auf.

Batow, Erasmus Robert, Freiherr von, preußischer Staatsmann, geb. am 10. Sept. 1804 zu Mallenchen in ber Niederlausit, trat 1826 in den Staatsrienst, wurde 1836 Regierungsrath, 1840 Mitglied des Staatsraths, 1844 Geh. Oberregierungsrath, 1845 Director im Ministerium des Aeußern, 1848 im Ministerium Camphausen Handels-minister und im Inli desselben Jahres Oberprästdent der Provinz Brandenburg. Er resignirte 1849, wurde in dem liberalen Ministerium Hohenzollern 1858 Finanzminister, nahm jedach 1862 abermals seine Entlassung, ward 1866 in's Abgeordnetenhaus gewählt, übernahm im August d. I. den Posten eines Civiladministrators in den von der preußischen Mainarmee occupirten Gebieten von Frankfurt, Oberhessen und Nassau und zog sich hierauf m's Privatleben zurück. Neben mehreren kleineren nationalösonomischen Schristen verössentlichte er: "Die Grundsteuerausgleichung im preußischen Staate" (Berlin 1850), "Die Wollproduction des deutschen Zollvereins" (ebd. 1851).

Patras (bas alte Patras), befestigte Hafenstadt ber griech. Nomarchie Ach a ja und Elis, am Golf von B., bessen Fortsetzung ben Korinthischen Meerbusen bilbet, gelegen, ist ver wichtigste Handelsplat von Westgriechenland. Während des Freiheitstampses wurde die Stadt (15. April 1821) bis auf das Castell von den Türken in einen Schutthausen verwandelt; 1861 jedoch betrug die Bevolkerung wieder 18,342 Köpfe. Hauptaussuhrartikel

find Rorintben.

**Patriarchen** (vom griech. patria, Stamm, und arche, Anfang). 1) Altväter ober Ergväter werden im R. T. Die Manner Der ifraelitischen Borgeit genannt, von welchen vie Entwidelung des religiösen Volkslebens ausgegangen ist, wie Abraham, die zwälf Söhne Jakob's und David; gewöhnlich werden darunter aber nur Abraham, Isaak und Jakob verftunden. Später wurden auch die Oberhäupter ober Borsteher des Sanhebrins der nach der Berstörung Jerusalems in Sprien und Persien zerstreuten Juben P. genannt. Es bestanben folche jubifche Patriarchate ju Tiberias bis 415 und zu Babylon bis 1038. driftlich en Rirche bicgen urfprünglich alle Bifcofe B., boch beschräntten bie Concilien ju Nicaa (325) und zu Chalcedon (361) biefen Titel auf bie Metropoliten, welche ihren Bischofesit in der Hauptstadt einer politischen Diöcese hatten. Borzugeweise hießen B. Die Bischöfe zu Rom, Konstantinopel, Alexandria, Antiochia und Jerusalem, Die bas Recht ber Beaufsichtigung ber Erzbischöfe und Bischöfe ihrer Sprengel ausübten. Wahrend ber osigothischen herrschaft in Italien legte fich ber Bischof von Aquileja ben B.-Titel bei; ihm gegenüber stand als rechtgläubig ber Bischof von Grado, welcher nun auch ben B.-Titel erhielt und benfelben auch beibehielt, nachdem ber Bischof von Aquileja wieder in die Gemeinschaft der römisch-kathol. Kirche jurudgekehrt war. Benedict XIV. hob bas Patriarchat von Aquileja, das sich auf Friaul bezog, auf; das von Grado war schon 1451 uach Benedig verlegt worden. 1716 ward das Erzhisthum Lissabon zum Patriarchat er-Ein bloger Chrentitel ift "Batriarch bes Occidentalischen Indiens", ber bem Groß. caplan des Rönigs von Spanien unter Paul III. zu Theil wurde. Außer diesen 3 Patriarchen gibt es in ber kathol. Kirche noch 4 Titular-Batriarchen bes lat. Ritus, nämlich von Ronstantinopel, Alexandrien, Antiochien und Jerufalem, und 5 Patriarchen der orientalischen Riten, nämlich einen maronitischen, einen unirt-griechischen (melchitischen) und einen fprischen Batriarchen von Antiochien, einen chalbäischen Batriarchen von Babylon und einen armenischen Patriarchen von Cilicicn. Die griechische Kirche hat noch bie 4 Patriarchen

von Ronftantinopel, Anticchien, Alexandrien und Jerufalem. Der B. von Ronftantinopel, ber ben Brimat über alle griech. Christen in ber Türkei bat, führt ben Titel eines stumeniichen P., hat ben Rang eines Paschas von brei Roffcweifen und wird vom Sultan einge-In Rufland wurde bas im 16. Jahrh, entstandene Batriarchat von Beter bem Gr.

1702 wieder aufgehoben.

Patricier (lat. patricii, b. h. von Senatoren ober patres abstammend) hießen im alten Rom bis auf Servins Tullius die eigentlichen Bürger, welche in drei Tribus und breifig Curien zerfielen. Bon Servius Tullius bis auf Ronstantin den Großen waren bie B. Abelige im Gegensatz zu den Blebejern. Ein B. konnte die Borrechte seiner Geburt durch Aboption seitens eines Plebejers, ober durch Disheirath mit einer plebejischen Frau verlieren, ein Blebejer aber tonnte unter die B. nur durch Genate- und Curienbefchlug aufgenom-Brivatrechtlich maren B. und Plebejer einander gleichgestellt, aber im öffentlichen Leben behaupteten erstere manche Borrechte, die ihnen jedoch nach langwierigen Rämpfen nach und nach entriffen wurden. Auerst mußten fie ben Blebeiern bie Quaffin, bann bas Militartribunat, bas Confulat, Die Dictatur, Die Cenfnr und endlich bas Angurat und Bontificat einräumen. Rur bas Amt bes Interrex blieb ben B.n immer. Der rechtlich anerkannte Borgug ber B. vor ben Blebejern bestand in ber Folge auch (anger bem Amt bes interrex) barin, bag mehrere Priesteramter nur von B.n verwaltet werben burf-Unter ben Raifern verloren die B. als folche ganzlich ihre Betentung. Unter Kenftantin dem Gr. hießen sodann die kaiferlichen Rathe, welche unmittelbar nach dem Roifer rangirten, B. Geit Bipin bem Rleinen, ber 754 von Bapft Stephan III. unter bem Titel eines Patricius zum Schirmvogt ber Kirche und zum Statthalter von Rom ernannt wurde, führten Rarl der Gr. und mehrere spatere Raifer Diefen Titel. In den ehemaligen bentthen Reichsstädten entstand im 12. und 13. Jahrh. aus ben angesehensten Familien ein eigenes Batricierthum, welches für gemiffe obrigfeitliche Memter eine ausschließenbe

Berechtigung gewann und behauptete.
Batrid (Patricius, ber Beilige), Apostel Irland's, geb. 372 ju Banaven-Laberna, bem hentigen Rilpatrid in Schottland, wurde in feinem 16. Lebensjahre von Seeraubern nach Irland entführt und tam erft nach sechs Jahren wieder in seine Beimath zurud. Rachbem er jum Briefter und Bifchof geweiht worden war, ging er nach Irland, verbreitete mit Eifer bas Christenthum unter ben Einwohnern, legte Schulen an, grundete viele Rirchen und Rlöfter und nahm feinen erzbischöflichen Sit zu Armagh. B. ftarb wahrscheinlich um 464 und wurde später kanonisirt. Gein Gebachtnißtag ist ber 17. Marz, ben die Irlanber überall mit feierlichen Umzügen begeben. Die ihm beigelegten Schriften gab mit kritischen Anmerkungen zuerst Ware (London 1656) heraus. 3hm zu Ehren ftiftete 1783 Georg III. ben Orben bes beil. B. Nach ber Legende gilt ber h. P. auch als ber Bertilger ber schädlichen Thiere, welche in früherer Zeit die "Grüne Insel" unwirthlich machten. Bgl. Todd, "St. Patrick, Apostle of Ireland" (Dublin 1863).

Batrid, County im flidwestlichen Theile bes Staates Birginia, umfaßt 500 engl. D.-M. mit 10,161 E., barunter 2325 Farbige; im J. 1860: 9359 E. Hauptort: Tap-lors ville. Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 158 St.).

Batridtown, Townfbip in Lincoln Co., Da ain e; 552 E.

**Patrimonialgerichtsbarkeit** oder Erbgerichtsbarkeit ist diejenige Gerichtsbare teit, welche die Grundherrn fiber ihre Erbzins- und Lehnsleute ausüben. Ramen daher, weil sie als ein zum Erbvermögen oder Erbgut (patrimonium) gehöriges Recht betrachtet wird und grundet sich theils auf das Schutzrecht der Grundherrn über ihre Binsleute, theils auf die Gemeindes, Marts und hofverfassung. Da bie B. bie Einheit der Justizverwaltung im Staate beeinträchtigt und häusig zu Mißbräuchen, namentlich zur Barteilichfeit, Beranlaffung gibt, fo ist fie in den meisten beutschen Staaten nunmehr aufgeboben worden.

**Patrimonium** (lat.) bezeichnet bas ererbte Bermögen, daher Patrimonialgliter, soviel wie Erbguter. Patrimonium Petri beißen die burch Schenkungen (Konftantin im 4., Bipin im 8. Jahrh., Wathilde von Toscana, 1102) erworbenen und allmälig vergrößerten Befitzungen ber romifchen Rirche, ale beren Stifter ber Apostel Betrue genannt wirb.

Batrist, Boftborf in Swiperland Co., In biana, am Dhio River gelegen.

Batristismus (griech. - lat.) ober Baterlandsliebe, bat als urfprüngliches und unmittelbares Fundament die Zuneigung und Borliebe für die Geburtsstätte und Deimat, bas Gefühl ber Busammengehörigkeit, welche bie Gemeinsamkeit ber Sprache, fewie ber Nationaleigenschaften erzeugt. Patriot (vom mittellat patriota, vom griech. patrios, vaterlanbifch) nennt man benjenigen, welcher aufopfernben Gifer und Liebe fur fein Baterland bestipt. Der wahre P. ist nicht blind gegen die Mängel des eigenen Landes und zeigt fich oft gerabe in bem Bunich und in bem ernften Streben nach Befeitigung von inneren Migftanden.

**Patriftit** oder Patrologie, Kirchenväterfunde, ist derjenige Theil der historisch-dogmatifchen Theologic, welcher fich mit bem leben und ben Schriften ber Kirchenväter be-

Batrize (vom lat. pator) nennt man in ber Stempelichneibefunft benjenigen Stempel, beffen Eindrud in eine andere harte Maffe eine Matrize (f. b.) bildet. P. ober Baterschranbe heißt auch diejenige Schranbe, welche zum Schneiden und Reguliren einer Schranbenmutter, Water ober Matrize, gebraucht wird, während in der Galvanoplastik P. das Driginal bezeichnet, auf welchen eine galvanoplastische Mater niedergeschlagen werben foll.

Batroffos, in der griech. Wythologie Sobn des Menötios und der Sthenele, wurde mit Achilles erzogen, mit dem er als Freund und Waffengenoffe den Bug nach Troja mitmachte. Als die Griechen beim Schiffslager hart bedrängt wurden, nahm er in Achilles goldener Rüftung am Rampfe theil, fturmte breimal gegen die Feste, wurde aber beim vierten Angriff von Apollo durch einen Schlag fo betäubt, daß Cuphorbos ihn verwunden und Bettor vollends tobten tonnte. Sein Leichnam wurde gerettet und von den Griechen

feierlich bestattet; Achilles aber schwur Bettor und den Trojanern Rache.

Patronat (lat. patronatus) heißen in der tath. Kirche die den Gründern eines Gotteshauses ober ben Stiftern eines Kirchenamtes eingeräumten Rechte. Die baburch im Dittelalter ben Landesherrn ober andern Großen eines Reiches eingeräumten Bortheile bilbeten fich nach und nach zu einem besondern Patronaterechte aus, das rücksichtlich gewisser Stellen entweder besonders verlieben oder burch Bererbung erworben werden tonnte. - In ber Geschichte bes Staates New Dort werben B.e Landschenkungen ber "holland.-Beftindischen Compagnie" (1629) an ihre Angehörigen genannt, sofern fich diefelben verpflichteten eine Colonie von minbestens 50 Berfonen zu gründen; 3. B. bas "B. Pavonia", Die späteren Counties hutson und Bergen, New Jersey, bas "Renffelaer Manor", Die späteren Counties Albany und Renffelger, Rem Port, 16 engl. M. Lange und 8 Dl. Tiefc, umfaffend.

Patrone (engl. cartridge, franz. cartouche), eigentlich Borbild, ein Muster, nach weldem viele Eremplare eines Gegenstandes gleichmäßig und genan verfertigt werden muffen. 3m Beerwefen wird B. Diejenige Maffe Bulvers genannt, welche, für ben einzelnen Soug abgemeffen, fich in einer Bapier- ober Detallhillfe befindet. Die Batrontafche ift basjenige Ausruftungsstud eines Soldaten, in welchem bie P.n aufbewahrt werden.

Batronus (lat., Schutherr, Bertreter). 1) Bei den Römern der Schutherr gegenüber feinen Clienten (f. b.). Diefes Berhaltniß hatte im alten Rom einen reli-giofen Charafter, infolge beffen B. und Client nicht gegen einander flagen ober zeugen Bulett waren bie Clienten nichts mehr als Arme und Beringe, Die ben Sofftaat eines Reichen ausmachten und von ihm dafür Gelb und Speisen erhielten. 2) In der Rirchensprache ber Schutheilige einer Rirche.

Batronille (frang., von patrouiller, fubeln, im Rothe herumtreten) bezeichnet in ber Ariegswiffenichaft und im Beerwefen eine kleine, meift aus brei Mann bestehenbe Abtheilung Goldaten, welcher die Anfgabe zugetheilt ift Erkundigungen, fci es über ben Feinb, fei es über die eigenen Bosten einzuziehen. Nach dem Zweck unterscheibet der Infanterie-

bienft vornehmlich Bisitir-, Schleich- und Recognoscirungspatrouillen.

Batfaliga Creet, fluß im Staate Georgia, mundet in ten Flint River, Macon Co.

Patfaliga River, Fluß im Staate Alabama, manbet in den Conecuh River, Covington Co.

Batter's bill, Boftborf in Centre Co., Bennfplvania.

Patterfon. 1) Township und Boftdorf in Butnam Co., New York; 1418 2) Township in Darle Co., Dhio; 978 E. 3) Township in Beaver Co., Bennfplvania; 174 E. 4) Borongh in Juniata Co., Bennfplvania; 659 E. Batterfon, Dörfer in Dhio; a) in Delaware Co.; b) in Barbin Co.

Batterion. 1) Robert, amerik. General, geb. 1792 in Irland, wurde 1846 beim Ausbruche des Krieges gegen Mexico zum Generalmajor der Freiwilligen ernannt und machte ben Feldzug von Beracruz bis Jalapa unter General Scott mit. 1861 erhielt er bas Commande fiber 20,000 Dann, mit benen er die überlegene Armce bes confoberirten Benerals J. E. Johnfon jurudhalten follte. Das Miglingen biefes Auftrages, infolge

bessen General Johnson mit seiner Armes den General Beauregard auf dem Schlachtselbe von Bull Run verstärken tonnte, manbte ben Conföderirten ben Sieg (21. Juli 1861) ju. Er erhielt am 27. Juli 1861 seinen Abschied. Er schrieb 1865: "A Narrativo of the Campaign in the Valley of the Shenaudoal in 1861", ein Wert, in welchem er Die gegen ihn erhobenen Berbachtigungen ju entfraften suchte, 2) 3 am e 8 B., Bundessenator tes Staates New Hampshire, geb. am 2. Juli 1823 zu Benniker, New Hampshire, graduitte am Dartmouth College, war von 1854-61 Setretar bes Staatserziehungerathes, 1862 Mitglied ber Staatslegislatur und Reprafentant im 38. und 39. Congresse. 1866 wurde B. für New Hampshire in ben Senat der Ber. Staaten gewählt.

Batterfon Creet, Fluß im Staate Weft Birginia, entspringt in Barby Co., flieft norboftlich und mundet in ben nordlichen Arm bes Potomac, Hampshire Co.

Pattersonville, Postdorf in St. Mary Parish, Louisiana.

1) Abelina Maria Clorinda, berühmte Sängerin, geb. am 9. April 1843 ju Madrid, tam im folgenden Jahre mit ihren Eltern nach Amerita, wurde burch ihren Schwager Stratofch gefangefünstlerisch ausgebildet und betrat, nachdem fie bereits als Kind in New Orleans bebütirt hatte, zum ersten Male 1859 als "Lucia" mit bedeutenbem Erfolge ju New Port die Bubne. 1861 feierte fie in England, Frankreich, ben Rieter. lauden und in Deutschland die größten Triumphe, verheirathete sich 1868 mit Reger te Cahuago, Marquis be Caux, und murbe 1870 bei einem Gaftspiel in Betersburg zur faiserlich-russischen hoffangerin ernannt. Durch brillante Gesangsvirtuosität und Anmuth tes Spiels ausgezeichnet, erntete Abelina in ber "Opera buffa" und "O. semiseria" ihre vorzüglichsten Lorbceren. 2) Carlotta, Schwester der Borigen, geb. 1840 zu Florenz, trat zuerst in New Pork vor die Deffentlichkeit und ist wegen eines, von einem Jugendunfall herrührenden, hinkenden Ganges, vorwiegend Concertsängerin geblieben. Carlotta erregte sowohl in Amerika wie in Eurcya bas größte Erstannen durch die Geläufigkeit und Biegsamkeit, mit welcher sie ihre ausnahmsweise hohe, bis zum breigestrichenen g reichente Sopranstimme zu gebrauchen versteht.

**Patton,** Townships in Pennshlvania. 1) In Alleghanh Co.; 1193 E. 2) In

Centre Co.; 721 &

**Pattonsburg.** 1) Postborf in Davieß Co., Wissouri. 2) Postborf in Botetourt Co., Birginia.

Pattonville, Dorf in hoding Co., Dhio.

Batus, der Zuname mehrerer römischer Familien. 1) Cacina B., ein Consular, wurde unter Kaifer Claudius bes Aufruhrs angeflagt und verurtheilt (42 n. Chr.). Als sich feine Gattin Arria (f. b.) im Gerichtsfaale vor feinen Angen einen Dolch in's Berg fließ, that er ein Gleiches. 2) Thrafea B., Schwiegersohn bes Borigen und Senator jur Beit Nero's, wurde, über den Lauf der öffentlichen Angelegenheiten seine Wifftimmung befinnend, beim Kaifer angeklagt und hierauf seine Berurtheilung zum Tode im Senate durch-Da ibm die Bahl bes Tobes frei ftand, ließ er fich die Abern öffnen gefest (67 n. Chr.). und ftarb mit ftoifdem Dluthe.

Bau, Sauptstadt des franz. Departements Baffes = Phrenees, fowie ter chemaligen Bicomte Bearn, am Fluffe Gave-be-Bau, über ben eine fcone Bogenbrude führt, in romantischer Gegend gelegen. B. ist Sit eines Ufsienhofes, hat ein Lyceum, eine Handelsschule und 24,563 E. (1866). Wiertwürdige Gebäude find bas Schloß, ber Juftig-palaft, in welchem heinrich IV. geboren wurde, und bas Theater. Die Umgegend liesert ben Jurancon- und Gan-Bein, und bas milbe Klima zieht im Winter viele Reconvalescen-

P. war ehebem Residenz ber Könige von Niedernavarra (Bearn).

Paute (lat. tympanum, frang. timbale). Die moderne Orchesterpaute ist ein aus Aupfer getriebener Reffel, über beffen oberen Rond an einem eifernen Reifen ein gegerbtes Kalbsober Efelsfell gespannt ift. Der eiserne Reifen hat acht gleich weit von einander abstehende Löcher, durch welche Schrauben laufen, die in Gewinte eingreifen, so daß durch Umbrehung der Schrauben mittels eines Schlüffels die Spannung des Helles vermehrt oder vermindert Das Fell wird mit zwei bolgernen, oben mit Flanell überzogenen Rleppeln geschlagen, wodurch ein dumpfer Ton entsteht, welcher die Grundstimme im Trompetenchore

Banl, Name von fünf romifchen Bapften. 1) B. I., 754 bis 767, Rachfelger feines Brudere Stephan III., unter frantischem Einfluß gewählt, befestigte die Berbindung bes Römischen Stubles mit bem Frankentonig Pipin. Auf ber Spnobe zu Chantilly (767) wurde unter B. I., ben Griechen gegenüber, bas Musgeben bes beiligen Geiftes auch vom Sohne, festgefett. Er wurde heilig gesprochen; fein Gebachtnißtag ist der 21. Junil 2) B. II.,

528

1464-71, ein Benetianer, vorher Beter Barbo, folgte auf Bine II. Bon ibm ging bie Bestimmung aus, daß bas fog. Jubeljahr (f. b.) alle 25 Jahre gefeiert werden follte, auch trat er nachdrudevoll gegen ben wieberauflebenben Suffitismus auf. 3) B. III., geb. 1468 zu Canino, war Bapft von 1534—49 (vorher Alexander Farnefe), eröffnete 1545 Das Concil zu Trient, führte in Italien zur Unterbrüdung bes Protestantismus die Inquisition ein, gab ben ersten "Index" verbotener Bucher heraus, bestätigte 1540 bie Jesuiten, gab seinem Sohn Beter Ludwig Farnese bas Herzogthum Parma und Piacenza und machte zur Bulle "In Coena Domini" einige Bufate. 4) B. IV., ein Reapolitaner, vorher Joh. Beter Caraffa, geb. 1476 ju Capriglio, war Bapft von 1555-59, grundete mit Cajetau ben Theatinerorden, protestirte gegen den Augsburger Religionsfrieden, und suchte das Anfiben ber Rirche burch energisches Einschreiten gegen ben Protestantismus zu beben. 2Begen ber Strenge, womit er bie Inquisition, sowie die Bestimmungen eines neuen "Index" Durchführen ließ, erbitterte er die Römer, die nach seinem Tode heftige Tumulte erregten. 5) B. V., früher Camillo Borghese, geb. 1552 ju Rom, bestieg 1605 ben papstlichen Stuhl, mußte in ben Streitigfeiten ber Republit Benedig, welche ihre Bobeiterechte ber Rirche gegenüber im Sinne Baul Sarpi's vertheibigte, 1607 nachgeben und tonnte auch bie bogmatischen Streitigkeiten über bie unbeflectte Empfangnig und über bie Onabe nicht anvers beilegen, als daß er den streitenden Barteien Stillschweigen gebot. Er sprach Ignaz von Lopola und Karl Borromäus heilig und ftarb am 25. Jan. 1621.

Baul I., Petrowitsch, Kaiser von Rußland, 1796—1801, geb. am 1. Ott. 1754, Sohn bes Raifers Peter III. und der Raiferin Ratharina II. (f. b.), wurde vom Grafen Banin und anderen ausgezeichneten Mannern erzogen, unternahm 1782 größere Reifen durch Deutschland, Frankreich und Italien und lebte nach feiner Rudtehr zurudgezogen in Gatfdina. Im November 1796 bestieg er nach tem Tobe feiner Mutter ben Thron. Er machte anfänglich Anftalten zu einem Ariege gegen Frantreich, verließ jedoch, durch die Haltung Desterreichs und Englands verlett, 1799 bas Bundnig mit biefen, verband fich mit Bonaparte und fuchte bie fleineren und mittleren Geeftaaten zu einem großen Bunde gegen England zu vereinigen. Jufolge seiner willfürlich strengen Regierung, welche bie vornehmften Familien nicht verschonte, bildete fich eine Berschwörung, zu welcher Pahlen, Subow, Bennigsen, Uwarow n. A. geborten, und er wurde in der nacht vom 23/24 Mary 1801 im Dichailow'ichen Balafte ermorbet. B. war vermahlt mit Natalia, geb. Landgrafin von Beffen-Darmftabt, und nach beren Tode 1776 mit der Herzogin Maria von Bürttemberg. Aus ber zweiten Che ftammen feine Nachfolger, die Raiser Alexander (f. d.) und Nikolaus (f. d.), die Großfürsten Konstantin (f. d.) und Michael, sowie fünf Töchter. Bgl. "Leben Banl's I." (Frantfurt

a. M. 1804).

**Banl**, Friedrich Wilhelm, Herzog von Württemberg, bekannt als Natursorscher und Reisender, geb. am 25. Juni 1797 zu Karlsruhe in Schlessen, Sohn des Herzogs Eugen von Württemberg und der Prinzessin von Stollberg-Geldern, trat 1815 in die preußische Armee, unternahm 1822 eine Reise nach Nordamerika und Cuba, und schied nach seiner Rücklehr (1824) aus dem preußischen Heere. Der Herzog bereiste in der Folge abermals Nordamerika, Mexico, dann die Nillander, Südamerika und Australien. Er starb am 25. November 1860 in Mergentheim. Unter seinen naturhistorischen Sammlungen in Mergentheim ist die ornithologische Abtheilung die werthvollste. Er schrieb: "Erste Reise nach dem nördlichen Amerika" (Stuttgart 1835).

Baul Beroneje, f. Baolo Beronefe.

Baulding. 1) Hira ut, amerikanischer Seeossicier, geb. um 1800 in New York, trat mit dem 11. Jahre als Midshipman in die Ber. Staatenslotte ein und zeichnete sich in der Schlacht auf dem Lake Champlain aus, wurde 1844 Capitain und Commodore und zwang 1857 den bekannten Abenteurer William Walker (s. d.), während dessen Expedition nach Nicaragua, sich am 8. Dez. in Punta-Arenas mit seinen 132 Gefährten zu ergeben. Im Dez. 1860 erhielt er von der Republik Nicaragua einen Chrensübel und eine bedeutente Landschenkung, die ihm jedoch der Congress anzunehmen verbot. B. schried: "Journal of a Cruise among the Islands of the Pacisio" (New York 1831). 2) James Kirke, nambafter amerik. Schriststeller, geb. am 22. Aug. 1779 in Pseasant Balley, New York, empfung, da der Bater während des Revolutionskrieges sein Bermögen eingebüst, eine nur mangelhaste Schulbslung, siedelte frühzeitig nach New York über und begann im J. 1807 die schriftstellerische Lausbahn in Gemeinschaft mit dem ihm verschwägerten Washington Irving (s. d.), mit welchem B. eine Reihe von satirischen Abhandlungen unter dem Titel "Salmagundi" herausgab, die großen Beisall sanden. Im J. 1813 verössentlichte er das burlest-komische Gedicht "The Lay of a Scotch Fiddle". 1816 erschien "The Diverting

History of John Bull and Brother Jonathan". Babrent ber nachsten 20 Jahre fort mabrend literarisch thatig, murbe B. 1837, nachbem er icon eine Reihe bon Jahren ben Boften eines Mannagenten bes Nem Porter Bafens befleibet hatte, burd Brafibent Ban Buren jum Marincictretar ernannt, welche Stelle er vier Jahre verwaltete. Er fart am 6. April 1860 auf scinem Landgute ju Sybe Part am Subson River. Die boften Werte P.'s find außer ten schon genannten: "Letters from the South" (1817); "The Dutchman's Fireside" (1831), welches in turger Zeit 6 Auflagen erlebte und in's Frangefliche und Sollandische übersett murbe, "The Pilgrim's Progress, a Satire" (1828), "Tales of a Good Woman by a Doubtful Gentleman" (1823) und "Westward Ho!" (1832).

Baulding, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m nortwestlichen Theile bes Staates Georgia, umfaßt 300 eugl. Q.-Mt. mit 7083 E. (1870), taren 1 in Denifoland geboren und 556 Farbige; im Jahre 1860: 6460 E. Hauptert: Dallas. De-motr. Majorität (Prafibentenwahl 1868: 257 St.). 2) Im nortwestlichen Theile tes Staates Dhio, umfaßt 414 D.-DR. mit 8544 E. (1870), bavon 224 in Doutschland und 66 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 4945 E. Haupwert: Baulbing. Republik

Majorität (Gouverneurswahl 1869: 76 St.).

Baulbing. 1) Boftborf und Sauptert von Jasper Co., Miffiffippi; 262 C.
2) Town fip und Boftborf, letteres Sauptort von Baulting Co., Dhio; 448 C. Paulette hieß in Franfreich eine feit 1604 eingeführte, burch die Revolution beseitigte und nach ihrem ersten Bächter Charles Paulet benannte jährliche Abgabe rom Einkommen der Staatsbeamten aus ihren erkanften Stellen; daher überhaupt gleichketen-

tend mit Stellenvertauf.

Bauli, Georg Reinhold, namhafter beutscher Historiker, geb. am 25. Mai 1823 an Berlin, bereiste für Bert? "Monumenta Germaniae" 1847 England und Schottland, war 1849—52 Privatschretar bei Bunsen, habilitirte fich 1855 für Geschichte in Bonn, folgte 1857 einem Rufe nach Roftod, 1859 nach Tübingen, wurde 1866 wegen eines Auffahcs, in welchem er gegen bie württembergischen Zustanbe zu Felde zog, an das niedere Seminar zu Schönthal versetht, verließ hierauf den württembergischen Staatsbienst, wurte 1867 Brofessor ber Geschichte in Marburg und 1870 in Göttingen. Bon feinen Schriften sind hervorzuheben: "König Alfred" (Berlin 1851), die Fortsetung der Lappenberg'ichen "Geschichte von England" (Bb. 3—5, Gotha 1853—58); "Bilber aus Alt-England" (ebb. 1860), "Simon von Montfort, Graf von Leicester, ber Schöpfer res Bauses ber Gemeinen" (Tübingen 1867), "Geschichte Englands seit 1814 und 15" (Leipzig 1864—1867), "Auffațe jur englischen Geschichte" (ebb. 1869), und gab Gower's "Confessio amantie" heraus (3 Bde., London 1857).

Paulicianer, Name einer gnostisch-manichäischen Sette in Armenien um 660. Dieselbe suchte bas mahre "Apostolische Christenthum", bas sie nur bei bem Apostel Baulus zu finden glaubte, wiederherzustellen. Die P. glaubten, baß bas von biesem Apostel betämpste Jubenthum fich in der Berehrung ber Beiligen, Reliquien und Bilder wieder eingefchlichen babe, und verwarfen, sammt der Hierarchie und dem Monchswesen, auch Taufe und Abendmahl Die Briefe Petri erklärten sie allegorisch. Ende des 10. Jahrh. wurden die P. von Kaiser Johannes Tzimistes nach Thrazien verpflanzt und gingen im 11. Jahrh. unter Alexins Romnenus größtentheils zur herrschenden Rirche über, mahrend einige unter ben Bulgaren viele Anhänger fanden, welche dann im gewöhnlichen Leben Bogomilen genannt

In den Thälern des Bamus finden fich noch heute Reste biefer Sette. wurden.

Paulina. 1) Bostdorf in Barren Co., New Jersey. 2) Dorf in Delaware

Co., New York. Balline Bilbelmine, Fürftin gur Lippe, geb. am 23. Febr. 1769 an Ballenstedt, Tochter bes Fürsten Friedrich Albrecht zu Anhalt-Bernburg, leitete, Lei einer ausgezeichneten wiffenschaftlichen Bilbung und festem Charatter, feit 1790 im Cabinete ihres Baters einen großen Theil ber Regierungsgeschäfte, namentlich bie auswärtigen Angelegenheiten, vermahlte fich 1796 mit bem regierenben Fürften Leopold von Lippe-Detmolt, übernahm nach beffen Tobe 1802 bie vormunbschaftliche Regierung für ihren Sohn und starb am 29. Dezember 1820. Sie war Mitarbeiterin an den "Beitragen zur Beforterung ber Bolfebilbung" (4 Softe, Lemgo 1800-4, beransgegeben von Colln in Detmolt) und verfaßte bie geiftvolle Dichtung "Die Theeftunde einer beutschen Fürstin" (in ber "Jouna" 1805).

Pauliner (Monche), f. Minimen.

Paulinstill, fleiner Fluß im Staate Rew Jerfey, entspringt in Suffer Co. und mündet in den Delaware River, Warren Co. Digitized by Google

Saulinzelle, ehemalige Ciftercienserabtei, jest Rammergut im Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt, 1 M. von Schwarzburg gelegen. Das von Pauline, der Tochter des thüringischen Grafen Moricho, 1106 gestistete Cistercienser Mönche- und Nonnentloster wurde 1534 durch den Grafen von Schwarzburg aufgehoben. Die Ruinen gehören zu den schönsten des Thüringerwaldes.

Panliften ift der Name eines Bereins von Missionspriestern (f. b.) ber tath. Kirche,

welcher 1858 zu Rew York durch Isaac T. hecker gegründet wurde.

Paulus (eigentlich Saul oder Saulus), der Apostel, geb. zu Tarfos in Cilicien von

jubischen Eltern um bas Jahr 10 nach Chr., studirte in Jerufalem unter Gamaliel bas jubifche Gefet, murbe Pharifaer und lernte nebenbei bas Beltmacherhandwert. Bon glühenbem Saffe gegen das Christenthunt erfüllt, war er bei dem Rärthrertode des Stephanus gegenwärtig und ließ sich vom Spnedrium Bollmachten ertheilen, um sich der Christen in Damastus bemachtigen zu konnen. Auf der Reise dabin fand seine Bekehrung zum Christenthum statt. In Damastus burch ben Christen Ananias in die Gemeinde eingeführt, empfing B. die Taufe. Die drei folgenden Jahre verbrachte er, nach der Meinung vieler Exegeten, in der Arabischen Bufte, um fich zu feinem Apostelamt vorzubereiten. Nach Damastus zurückgekehrt, wurde ein Mordanschlag ber Juden auf ihn die Beranlassung zu seiner Flucht aus dieser Stadt. Nachdem er während eines 15tägigen Aufenthaltes in Jerusalem mit Jacobus und Betrus in Berbindung getreten war, zog er fich nach Tarfus zurud. Bon bort holte ihn einige Jahre später Barnabas als seinen Gehilfen nach Antiochia, wo er ein Jahr lang wirkte. Bald darauf aber machte er (43 und 44 ober 44 und 45) mit Barnabas feine er fte Di i f. sion er eife. Er ging über Copern nach Berge in Pampholien, von dort nach Antiochia in Bistolen, Itonium, weiter nach Lystra und Derbe in Lytaonien und zurud. Schon jett bewirkte der Widerstand der Juden, daß die Berkündigung der neuen Lehre vorzugsweise an die Beiden gerichtet wurde. Neben ben in ber Zwischenzeit zu Antiochia ausgebroches nen Streitigkeiten über bie Berbindlichkeit bes Gefetes für Die Beibendriften fcheinen ungünftige Berichte über seine Missionsthätigkeit die Reise nach Jerusalem zu dem sog. Apostelcongreß nothig gemacht zu haben. Dort erkannten die Saulenapostel Betrus, Jacobus und Johannes den P. in seinem Wirkungstreise unter den Beiden an, machten ihm dabei aber die Bedingung, er moge ber armen Beiligen in Jernfalem gebenken. Gie gaben ihm bie Band, ichieben aber auch bie Gebiete ihrer gegenseitigen Birtfamteit. Seine zweite Diffionereife trat er 50 allein an; er burchjog zuerft Bhrygien und Galatien, und wendete fich hierauf nach Europa, wo er junachft bie Gemeinden ju Philippi, Theffalouich und Rorinth grundete. In letterer Stadt blieb B. Aber zwei Jahre, durch brieflichen Berkehr und durch Boten die Arbeit an den alten Gemeinden fortsetend, wobei die Berfolgungen feltens der Juden nicht ruhten. Ein Festbesuch in Jerusalem schloß diese Reise. Rach einem kurzen Aufenthalte in Antiochia wurde Sphefus fein ständiger Aufenthalt, wo er über zwei Jahre verweilte. Bon hier aus unternahm er feine britte Reife, 54 oder 55, burch Aleinasien, tam wieber nach Ephesus, wo er zwei Jahre blieb, und zog bann über Macedonien und Illyrien nach Korinth. Fast zweifellos berechtigt ist die Annahme einer Zwischenreise nach Korinth von Ephesus ans. Ueber Philippi, Milet, Casarea kehrte B. mit einer für die Judenchriften gefammelten Collecte nach Jerusalem gurud. Dort wurde nach ber Apostelgeschichte seine Gefangenschaft badurch veranlaßt, daß er, um die Judendriften zu verföhnen, ein Raffraatsgelübbe auf fich nahm. Rach Cafarea zum taiferlichen Procurator Felix geführt, wurde er von biefem zwei Jahre gefangen gehalten, dann von bem Nachfolger des Felix, Porcius Festus, nach Rom geschickt. Die Apostelgeschichte führt bis in die Nähe des Jahres 64, und schließt mit der Angabe, daß er dort, obwohl ein Gefangener, noch 2 Jahre das Evangelium habe predigen dürfen. Nach kirchlicher Tratition hat er in Rom in der Christenversolgung unter Nero seinen Tod gefunden. Nach Anderen fand eine zweite Gefangenschaft ftatt, indem der Apostel eine Reise nach Spanien unternahm und hier abermals gefangen und bann verurtheilt wurde. Gein Fest wird mit bem bes Petrus zugleich am 29. Juni gefeiert. In ben Kanon bes D. T. finb 13 Briefe bes Apostels B. aufgenommen. Die zwei Briefe an Timothens und Titus nenut man Bastoralbriefe (f. b.). Außer ben genannten Briefen soll B. nach ber Ansicht namentlich ber alteren Gregeten auch ben Bebräerbrief (f. b.) verfaßt haben. Die neueren namentlich ber alteren Eregeten, auch ben Bebraerbrief (f. b.) verfaßt haben. protestantischen Theologen der liberalen Richtung bestreiten den Baulinischen Ursprung vicler ober ber meiften biefer Briefe; nur die Briefe an bie Galater, Romer und Rorinther merben von allen Theologen als echt anerkannt. Bgl. hemsen, "Der Apostel B., sein Leben, Birten und feine Schriften" (Göttingen 1830); Ufteri, "Entwidelung Des Baulinifden Lehrbegriffs" (Burich, 6. Auft. 1851); Dabne, "Entwidelung bes Baulinifchen Lehrbegriffe" (Salle 1835); Schraber, "Der Apostel B." (5 Bde., Leipzig 1830—36); Homsen, "The Like and Epistles of St. Paul" (2 Theile, London 1856); Baur, "B., der Apostel Jesu Christi" (Tübingen 1845, 2. Aust., 2 Bde., herausgegeben von Zeller, Leipzig 1866—67); Hansrath, "Der Apostel B." (Deidelberg 1866); Lang, "Meligiöse Charattere" (Bd. 1, Winterthur 1862); Krenkel, "B., der Apostel der Heiden" (Leipzig 1869); Dertel, "B. in der Apostelgeschichte" (Halle 1868); Schmidt, "Paulinische Christologie" (Vöttingen 1870).

Paulus Diatonus, eigentlich Baul Warnefrib, longsbardischer Geschichtscher, geb. um 730 in Forojulii (Friaul) aus einem edlen longebardischen Geschichte, wurde am Hofe zu Pavia erzogen, lebte später am Hofe des Herzogs Arichis zu Benevent und schrieb für dessen Gemahlin Abelperga seine die zum Fall der Gothenherrschaft reichende, im Mittelalter sehr verbreitete "Historia Romana". Darnach wurde er Benedictinermönd in Monte-Cassino und tam 782 an den Hof Karl's des Gr., dessen Bestrekungen auf tircklichem und wissenschaftlichem Gebiete er wesentlich sörderte. Er schrieb um 783 im Austrage Karl's des Gr. eine aus den besten Schriftschern gezogene Homiliensammlung "Owiliarius" (von 1482—1569 oft gedruck), "Vita S. Gregorii Magni", "Gesta episcoporum Mettensium" (gedruckt in Perty "Monuments Germ, hist. II."), sein Hauptwert, "Historia gentis Langobardorum" (Paris 1514, bei Muratori "Scriptores rerum Italicarum I.", deutsch von Spruner, Hamburg 1838, von Abel 1839), auserdem "Expositio in regulam S. Benedicti" u. a. Bgl. Wattenbach und Bethmann, "Des P. Diasonus Leben und Schriften" (im "Archiv der Gesellschaft sür ältere deutsche Geschichtschade", Ed. 10, Hannover 1851).

Paulus von Samssata, von 260—70 Bischof von Antiochia, wurde, weil er mit Sabellius den Unterschied ber drei Personen in der Gottheit und die persönliche Bereinigung beider Naturen in Christo längnete, auch durch seinen Lebenswandel Anstoß gab, auf der Spnode von Antiochia 269 verdammt und nachdem er lange an der Königin Zenebia von Palmpra eine Stütze gehabt, seines Amtes entsetzt. Seine Anhänger, die Samssateurer,

erhielten fich bis in's 4. Jahrh.

Baulns, Heinrich Eberhard Gottlob, beutscher Theolog, geb. am 1. Sept. 1761 zu Leonberg bei Stuttgart, wurde 1793 Prosessor in Jena, 1803 in Würzburg, war 1808—11 Landesdirectionsrath in Kirchen- und Schulsachen zu Bamberg, Nürnberg und Ansbach, 1811 Prosessor der Exegese und Kirchengeschichte in Deidelberg, trat 1845 ju ten Rubestand und starb am 10. Aug. 1851. Seine bedeutendsten Schriften sind: "Philosogischekritischer und historischer Commentarüber das N. T." (4 Bde., 2. Aust., Leipzig 1804—8), "Leben Jesu" (2 Bde., Heidelberg 1828), "Exegetische Handuch über tie drei ersten Evangelien" (3 Bde., neue Aust., ebd. 1841—42), "Bortesungen Schelling's über die Offenbarung" (Darmstadt 1843). Bgl. Reichlin-Weldegg, "H. E. G. Baulus und seine Zeit" (2 Bde., Stuttgart 1853).

Banmoin, polynesifde Infelgruppe, f. Tuamoto - Archipel. Banpad, Township in Wante Co., Bennsplvania; 642 E.

Pauperismus (vom lat. pauper, arm), Maffenarmuth, bezeichnet ten Buftant ber Befiplofigieit ganzer Boltsclaffen eines Landes. Die Ursachen bes P. sind nicht sowohl in ber forperlichen und geiftigen Erwerbsunfabigfeit einzelner Berfonen wie Krante, Invaliben, Rinber, Greife, noch auch in bem Dangel an moralifchen Eigenschaften (Unmäßigkeit, Arbeitsschen) zu suchen, oder darin, daß viele Personen nicht die geeignete Fürsorge für manche Lebensereigniffe, wie Krantheiten, Geburts. und Sterbefälle in ter Familie, Feuerschäben u. f. w. troffen, biefelben liegen vielmehr in ben allgemeinen politischen und focialen Berhaltmiffen, insbesondere darin, bag feit ber Entbedung gablreicher Gelt. minen im 16. Jahrh. die Baaren- und Getreibepreise außerordentlich gestiegen sind, wahrend ber Arbeitslohn nicht in dem gleichen Berhaltniß in Die Bobe ging. Die Frangöfiche Revolution mit den darauf folgenden 25jährigen Kriegen, sowie ben Umgestaltungen in ben Eigenthums- und Erwerbsverhaltniffen, Die außerorbentliche Entwidelung ter Inbuftrie und bes Mafchinen- und Fabritwefens nach bem Frieden, die rafche Bunahme ber Bevollerung, die großen Broductionstrifen, hervorgerufen durch die Ueberproduction in einzeluen Gewerbszweigen, wie durch die unvorhergesehenen Störungen auf den Absatz- und Expertmartten, die Anspannung und Ueberreizung des öffentlichen Credits, wiederholte Differnten, die Abwesenheit des kleinen Grundbesites in England und Irland find die naberen und entfernteren Urfachen eines großen Rothstandes unter ber Bevolterung Enropa's geworben. Geit ben letten 50 Jahren find überbies 114 Rriege, bavon 49 in Europa, mit einem Menschenverlust von nabe 4 Mill. geflichet worden. Das stete Unterwaffensein endlich, in Digitized by **GO**(

Berbindung mit der Unruhe, welche solche Zuftände in den Gemuthern erzeugen, sind dem Fortschritt der Industrie, so wie der Entwickelung des allgemeinen Wohlstandes in hohem Grade gefährlich und daher ein Hauptgrund der Massenanuth. Ein eigentlicher B. ist in den Ber. Staaten von Amerika unbekannt. Größere Dürftigkeit existirt hier zum Theil nur bei Immigranten oder in den oben angedenteten Fällen der Einzelarmuth. Bgl. Armunth. Ueber B. schrieben n. A.: Schmidt, "Untersuchungen über Bevölkerung, Arbeitslohn und B." (Leipzig 1836), und "Ueber die Zustände der Berarmung in Deutschland" (ebb. 1837); Engels, "Die Lage der arbeitenden Classen in England" (ebb. 1845); Glaser, "Ueber die Lage der arbeitenden Classen in England" (ebb. 1845); Glaser, "Ueber die Lage der arbeitenden Classen" (Berlin 1863); Bechard, "De l'état de pauperisme en France" (Paris 1852).

Baufanias. 1) Ein Spartaner aus bem Rönigshaufe ber Agiden, ber Gohn bes Rleombrotos, führte feit feines Baters Tode (479 v. Chr.) die Regierung von Sparta als Bormund des minderjährigen Bliftarchus. Unter sciner Führung erfochten die Griechen noch in bemfelben Jahre ben Gieg bei Blataa über bie Berfer. Beil er bie Bunbesgenoffen übermuthig behandelte, murbe er abberufen. Er begab fich bann nach Babylon und ließ fich mit Lerres, beffen Tochter er heirathen wollte, in Unterhandlungen ein, um mit hilfe ber Berfer Berricher über ganz Griechenland zu werben. Rach Sparta gurudgefehrt, vertehrte er brieflich mit dem perfischen Satrapen Artabagus, wurde beghalb von den Ephoren angeflagt und entging ber Berhaftung burch Flucht in ben Tempel ber Athene, in welchem er, ba das Bolt die Thilren mit Steinen verrammelte, 467 den hungertod ftarb. 2) Der "Berieget", griechischer Reiseschriftsteller, mahrscheinlich aus Lybien, lebte unter habrian und ben beiben Antoninen. Das von ihm erhaltene Wert, die "Periogesis", umfaßt in 10 Büchern eine Reifebefchreibung der Landschaften Griechenlands, deren einzelne Theile in großen Zwischentaumen fogleich nach bem Befuche ber verfchiebenen Gegenben abgefaßt find. Für ben frommen Berfaffer, dem die alten Mythen vollständige Geschichte find, waren die Religionsculte mit ihren Dentmälern das Wichtigste; die Kunst erscheint nur als Unterlage für die Religion, welche ber bochfte 3wed und Gesichtspunkt bes gangen Wertes ift. Geographische, historische und naturgeschichtliche Notizen sind beigefügt; zuweilen werden auch ähnliche Mertwürdigkeiten aus anderen Ländern zur Bergleichung herbeigezogen. Seiner Sprache fehlt correcte Bestimmtheit. Für griechische Kunstgeschichte und Topographie ist P. Die Die besten Ausgaben find von Siebelis (Leipzig 1822-26), 3. Better (Berlin 1826), L. Dindorf (Paris 1845), Schubart (Leipzig 1853); Ueberschungen von Siebelis und Reichardt (Stuttgart 1827—29) und von Schubart (Stuttgart 1857—66).

Banfe (lat. pausa, griech. pausis, vom griech. pauein, aufhören machen) nennt man bas Schweigen ber Tone an gewiffen Stellen eines Mustftftides. General-B. beißt bas

allgemeine Schweigen sammtlicher Instrumente.

Banfilipps (von der Billa Baufilypum, griech. Baufilhpon, d. i. die Gramstillende, Eigenthum des Bedius Pollio, später des Raisers Augustus, so genannt), Berg im SB. von Reapel (f. d.), ist ein kanger, aus vulkanischem Tufffein bestehender Bergrücken, welcher mit Landhäusern, Gärten und Bäumen anmuthig beset M. Schon Augustus ließ einen Tunnel durch den Berg brechen, welcher der älteste in Europa ist und 1442 von Alsons I. erweitert wurde. Diese sog. Grotte des B. ist 960 Schritt lang, 30 F. breit und 50 F. hoch. Am Eingange und in der Mitte sind kleine Kapellen augebracht. Seit 1822 führt auch eine Kunsststraße über den Berg nach Pozzucli. Nahe dem östl. Eingange liegt das sog. Grab des Birgilius, ein römisches Columbarium (f. d.).

Paumaggun (Baumaicum ober Bewaugonec), Lantfee im Staate Biscon : fin, welcher burch eine Erweiterung bes Fluftbettes bes Bolf River, Binnebago Co.,

gebilbet wird und einen Flachenraum von 40 engl. O .- M. umfaßt.

Kauwels, Ferdinand, hervorragender Historienmaler, geb. 1830 in der Nähe von Antwerpen. Die dortige Mademie besuchte er von 1842—50; seine Hauptbildung erhielt cr jedoch durch Bappers. Filr seine Bild, "Coriolan von den Thränen seiner Mutter bewegt", erhielt er 1852 das Reissestipendium sir Italien, in welchem Lande er sich dis 1857 aushielt. Nachdem er 1857 eine goldene Medaille erhalten hatte, wurde ihm 1861 der Belgische Leopoldsorden versiehen; 1862 erhielt er den Beimarischen Falkenorden, 1864 die lleine, 1868 die große goldene Medaille in Prensen. 1862 wurde er als Prosessor der historienmalerei an die Kunstichele in Beimar berusen, aus welcher Stellung er jedoch am 1. April 1872 wieder ausschied, worauf er nach seinem Saterlande zurückehrte. Unter R.'s Gemälden sind besonders zu nennen: "Deboroch als Richterin", noch in Italien gemalt; "Die Bittwe Arteveld's"; "Die Rückehr der Berdonnten des Herzogs Alba" (bei H. D. Mühlberg in Berlin); "Die Lebensrettung Levyn Hyn's" (1862); "Senter Bürger

vor Philipp bem Kühnen" (1865); "Königin Philippine in den Straßen von Gent den Armen Silfe spendend"; "The New Bepublic" (1868), eine große allegorische Darstellung der Abschaffung der Staverei in den Ber. Staaten, in New York im Privatbesitz besindlich; ein Eptlus von Lutherbildern für die Wartburg u. A. m.

Bavis. 1) Italienische Provinz in der Lombardei, umfaßt 60,40 D.-W. mit 448,357 E. (1871). 2) Besestigte Haupt ftadt der Provinz, am Po gelegen, ist eine alte sinstere Stadt, früher die "Hunderthürmige" genannt, mit einer 340 Schritt langen Brücke, welche ein auf 100 Granitsaulen ruhendes Dach hat. Die Stadt hat 29,618 E. (1871), eine unvollendete Kathedrale (1488 begonnen) mit den Gebeinen des heil. Augustinus, und unter 5 anderen Kirchen die schöne Sta.-Maria Coronata. Die 1361 durch die Bisconti gegründete Universität war im Mittelaster hochderühmt. Sie besitzt reiche Sammlungen, einen Botanischen Garten und eine Bibliothel von 130,000 Bänden. Schöne Privatpaläste sind: Mezzadarba, Malaspina, Brambilla, Botta-Adorno. Das alte Castell, jetzt eine Kaserne, war früher die Residenz der sombardischen Könige. Eine Meile närklich von der Stadt liegt die berühmte Karthause (Certosa di P.), 1396 von Galeazzo Bisconti gegründet und 1844 wiederhergestellt. B., das alte Ticinum, später Papia genannt, ist eine der ältesten Staliens, wurde 476 durch Odoader zerstört, 568 von den Longebarden erobert; war unter der Herrschaft der Hauptsadt und hielt in den ghibellinischarden Stadien Staliens, wurde 476 durch Odoader zerstört, 568 von den Longebarden erobert; war unter der Derrschaft der Hauptsadt und hielt in den ghibellinischarden Stadien erstürmt und 1848 erhob sich Bürgerschaft gegen die Destereicher. 1859 wurde P. mit der Lombardei an Sardinien abgetreten.

Babian (Cynocephalus), auch hund bin betop fa fe genannt, eine nur ber Alten Welt, vorzugsweise Afrita, angehörige Affengattung, mit länglichem Ropf, Badentaschen, ftarten und langen Edzähnen, hervorragender, einer hundeschnauze ähnlicher Schnauze, sehr ausgeprägten Gesäßichwiesen, vorstehenden Badenknochen, gedrungenen, oft lang behaarten Gliedmaßen und mehr oder weniger langem Schwanze. Die Be sind sehr start, wild, sakt unzähmbar, nähren sich von Frückten, Körnern, Wurzeln und Insekten, und pflegen ihre Nahrung in den ziemlich großen Badentoschen fortzutragen. Die bekanntesten Pavianarten sind: der Babauin (C. vulgaris), der Schwarze oder Bären-Pavian (O. porcarius), der Perrüten-oder Mantel-P. (C. hamadryas) u. a. m.

Pavilion. 1) Township in Ralamazee Co., Michigan; 1208 E. 2) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Genesee Co., New York; 1614 E. 3) Postdorf in Rendall Co., Illinois.

Bavillon(franz., vom lat. papilio, Schmetterling, bann Zelt, Zeltbach) heißt an größeren Gebäuden ein Border- oder Seitenbau, welcher mit einem leichten Dach überbedt ift, auch ein lleines Jagd- oder Lufthaus.

Pawcatue, im Staate Abobe Island. 1) Dorf in Bashington Co. 2) Fluß, entsteht in Bashington Co. durch die Bereinigung der Wood und Charles Rivers und ergießt sich mit subl. Laufe in den Long Island Sound.

Pawlet, Township und Bostdorf in Rutland Co., Bermont; 1505 E.

Bawlet River, entspringt in Bennington Co., Bermont; tritt mit nördl. und nordwestl. Laufe in den Staat Rew York und vereinigt sich mit dem Wood Creek, Washington Co.

Bawling, Township und Bostdorf in Dutches Co., Rew Dort, liegt an ber New Port-

Harlem=Bahn und hat 1760 E.

Bawlowst, Lustichloß, 4 M. von Betersburg, bei der Stadt gleichen Ramens (2931 E., Petersb. Ral. 1872) an der Slawjänka gelegen, wurde 1780 erbaut, 1803 infolge eines Brandes restaurirt; hat eine prächtige Gemäldesammlung, auserlesene Bibliothet, Kostbarkeiten und Antiken, und einen herrlichen Park mit Hügeln, Thälern, Wasserfüllen, Wiesen und Seen, eine Schöpfung der Raiserin Feodorowna, der Gemahlin Paul's I.

Pamnee. 1) County im sübwestl. Theile des Staates Ransas, vom Artansas rurchsströmt, aber noch wenig bekannt, hat 179 E. (1870), welche in und um Fort Larned wohnen. 2) County im süböstl. Theile des Staates Nebrasta, umfast 432 engl. O.-M. mit 4171 E. (1870), davon 204 in Deutschland und 40 in ber Schweiz geberen; im J. 1860: 882 E. Hauptert: Bawnee City. Republit. Majorität (Brässentenwahl 1868: 445 St.). 3) Postdorf in Sangamon Co., Illinois. 4) Dorf in Cas Co., Rebrasta.

Pamnee City, Bostorf und Hauptort von Pawnee Co., Rebrasta, an einem Zweige ver Atchison-Rebrasta-Bahn.

Bamnees, Indianerstamm im mittleren Theile bes Staates Rebrasta, an ben Ufern des Rebrasta oder Blatte River und in deffen nördlichem Stromgebiete heinisch. Die B. murben 1724 guerft von Bourgmond besucht, um welche Beit ber Stamm bereits auf ben heutigen Landgebieten anfässig mar, ohne daß er jedoch, ehe Lousiana in ben Berband ber Ber. Staaten aufgenommen worden war, mit den Ameritanern in besondere Berührung getommen ware. Die B. ziehen Getreibe und Gemufe, find aber vorzugeweise Jager. Ihre Sprace bat teine Bermanbtichaft mit ber ber benachbarten Stamme. gende Eigenschaften der B. sind Ausdauer und List; fie haben insbesondere Geschick in der Entführung von Bferden. 1866 murbe die Gesammtzahl der B. auf 2750 Röpfe beziffert.

Bam=Bam. 1) Township in De Rall Co., Illinois; 978 E. 2) In Widis gan: a) Township mit gleichnamigem Post vorfe, Sauptort von Ban Buren Co., 2670 E. Das Bostdorf hieß bis 1867 La Fapette, liegt in einer reichen Aderbaulanbichaft, am Fluffe gleichen Ramens und an ber Wiichigan Central-Bahn, hat bedeutende Manufacturen und 1428 E.; b) & luß, entfpringt in Ban Buren Co. und ergießt fich mit fudweftl. Laufe in ben St. Joseph River. 3) Post borf in Miami Co., Inbiana. 4) Boft.

borf in Monongalia Co., Beft Birginia.

Bam: Pam Grove, Boftdorf in Lee Co., 31lin ois.

Bamtudet, Township mit gleichnamigem Bostvorfe in Providence Co., Rhobe 36 land, am Bawtudet River gelegen, bat zahlreiche und bedeutende Woll-, Bannwoll-, Bagenfakriten u. f. w. und errichtete 1790 die erste amerikan. Tuchfabrik; 6619 E.

Bamtudet River, entspringt in Worcester Co., Daffacufetts, tritt mit subl. und subofil. Laufe in ben Staat Rhobe Island und ergießt fich, zwischen ben Counties Rent und Briftol die Grenze bilbend, in die Rarragansett Bay. Unterhalb bes Ortes B. erhält er ben Namen Sectont River, mahrend er oberhalb beffelben auch Bladfipne River genannt wird.

**Bawtuzet.** Im Stagte Rhobe Islanb: 1) Fluß, ergießt sich in die Rarragansett Bay, zwischen den Counties Kent und Providence die Grenze bildend. 2) Postborf in

Rent Co.

Pawinget River, Fluß im Staate Marpland, entspringt in Montgomern Co., fließt füboftlich und mundet in die Chefapeate Bap zwischen den Counties Calvert und St. Mary's; ift 90 engl. M. lang und auf 45—50 M. foiffbar.

Bago (bas Paxos ber Alten), eine ber Jonifch en Infeln, bie griech. Eparchie Baros bildend, 2 D. füblich von Korfu gelegen, besteht aus einer 600 F. hohen, 11/4 D.-M. umfassenden Ralkfteinmasse mit 5321 E. (1865). Ungeachtet ihres geringen Umfangs hat die Insel einen Bischof und eigene Gerichtsbarkeit; ist reich an Schwefelquellen und fast ganz mit Olivenhainen bebedt, die ein ausgezeichnetes Del liefern. Bauptort ift B. ober Bort o- Garo, Garanae, auch San-Ricolas genannt, mit 2670 E. Die gegenüberlie-

genbe Felseninsel Antiparo ift von Fischern und Schäfern bewohnt.

Parton, Sir Joseph, englischer Landschaftsgärtner und Architekt, geb. am 3. August 1803 in Berwidshire, wurde nach manchem Ungemach Obergartner des Herzogs von Devonshire zu Chatsworth und erwarb sich durch die Schrift "Treatise on the Culture of the Dahlia" (London 1838) in ber botanischen Literatur einen Ramen. Sein Talent als Architekt bekundete er besonders durch den Entwurf zum Industrieausstellungsgebäude (1850), nach beffen glüdlicher Bollendung er zum Ritter geschlagen wurde. 1852 trat er an die Spite ber Gefellschaft zur Erbauung des Arpftallpalastes in Spoenham, wurde 1854 in's Parlament gewählt und ftarb am 8. Juni 1865 zu Rodhills bei Spbenham. Er gab mit Lindleh bas "Pocket Botanical Dictionary" (Landon 1840) heraus und redigirte feit 1850 bas ber Blumenzucht gewidmete Journal "Paxton's Flower-Gardon".

Township mit gleichnamigem Boftoprfe, bem hauptorte von Ford Co, Illinois, 2726 E.; bas Boftborf, an der Illinois Central-Babn gelegen, hat 1456 E. 2) Township in Borcefter Co., Maffachnfetts; 646 E. 3) Township in

Rog Co., Ohia; 1438 E.

Pax vobiseum (lat., b. i. Friede fei mit End), eine feit ben altesten Beiten bes Christeuthums in ber Rirche übliche Segensformel, mit welcher ber Beiftliche bas Bolt anrebet.

Bayen, Anfelme, Brofeffor ber industriellen Chemie, geb. am 6. Jan. 1795 gu Baris, übernahm, nachdem er chemische Studien unter Bauquelier, Chevreul und Thonard gemacht, die Leitung einer großen Runtelrübenzuderfabrit in Baugirard bei Paris, murde 1836 Titularprofessor an der Schule ber Gewerte und Manufacturen, 1842 Mitglied be Alademie ber Wiffenschaften, 1847 Officier und 1863 Commandeur ber Ehrenlegion Seine bedeutendsten Schriften find: "Cours de chimie blementaire et industrielle" (2 Bbe.

Baris 1830—31), "Manuel de cours de chimie organique" (ebb. 1841), "Précis de chimie industrielle à l'usage des écoles, des fabricants etc." (2 Bbc., ebb.; 4. Aufl., 1859), "Traité complet de la distillation" (ebb. 1862), "Précis de chimie industrielle" (2 Btc.,

ebb. 1867—68).

Payne, John Howard, amerikanischer Schriftsteller und Dramaturg. Dichter bes berühmten Liebes "Home, Sweet Home", geb. am 9. Juni 1792 zu New York, geft. in Tunis, Afrika, am 5. Juni 1852, entwidelte noch fehr jung außerorbentliche Fähigkeiten, arbeitete bereits als 13jähriger Knabe für Beitschriften und gab ben "Thespian Mirror" beraus, trat mit 16 Jahren als "Young Norval" am Partibeater zu New Yort auf, wurte bald ber Liebling bes Publikums und spielte mit gleichen Erfolgen in Bofton, Philadelphia und Baltimore. Geine Bauptrollen, anger ber icon genannten, waren "haftings", "Rolfer", "Ebgar" und "Haulet". 1812 ging er nach England und eröffnete ein ungewein erfolgreiches Gaftfpiel am Drury-Lane-Theater, gab feit 1826 in London die bramatifche Beitfdrift "Opera Glass" beraus, überfette frangofifde Dramen und fdrieb felbst eine Reibe von Driginalstäden, als "Brutus", "Thérèse, or the Orphan of Geneva", "Clari", und "Charles the Second", welche fammtlich mit großem Beifall gegeben wurden und in ben Dauptrollen mit Edmund und Charles Remble besetht waren. In "Clari" (eine Oper) erfdien jum ersten Male bas Lieb: "Home, Sweet Home", welches er, bem Berhungern Hauptrollen mit Edmund und Charles Remble befest maren. nabe, in einer Dachkammer im Balais-Ropal zu Baris gedichtet hatte. 1832 tehrte er nach ben Ber. Staaten jurud, beschäftigte fich vielfach literarisch und wurde 1841 jum Consul der Ber. Staaten in Tunis ernannt, welchen Posten er, mit Ausnahme der Jahre 1845—1851, welche er in den Ber. Staaten zubrachte, bis zu seinem Tode belleidete.

Bayne's Boint, Dorf in Ogle Co., Illinois. Baynesville. 1) Bostborf in Stearns Co., Minnesota. 2) Postborf in

Bite Co., Diffouri.

Bayjon. 1) Township und Postdorf in Abams Co., Illinois; 1881 E.
2) Township in Utah Co., Territorium Utah; 1436 E.

Banjon City, Bostdorf in Utah Co., Territorium Utab.

Pazman, Beter, Erzbischof von Gran, 1573 zu Großwardein von protestantischen Eltern geboren, wurde im 13. Lebensjahre katholisch, später Jesuit, hintertried auf dem ungarischen Landtage durch eine Apologie seines Ordens die Ausweisung desselben, wurde 1616 Erzbischof von Gran, 1629 Cardinal und Brimas von Ungarn, dotirte die Universsität zu Thruau (jest in Besth), gründete das theologische Seminar "Pazmaneum" in Wien und starb 1637 in Presburg. Er schrieb: "Hodegus" ("Wegweiser zur Wahrheit";

Bien, 4. Aufl., 1766).

Bazzi, hervorragendes florentinisches Patriciergeschlecht, welches in einer gegen die Medici angezetkelten Berschwörung seinen Untergang sand. 1478 planten Bandini Francesco B. und bessen Ibeim Jacopo B., eifersüchtig auf das wachsende Ansehen der Medici, eine Berschwörung gegen dieselben. Nach mehreren vereitelten Anschlägen, die beiden Brüder Medici bei einem Gastmahle aus dem Wege zu räumen, beschlössen die Berschworenen dieselben am 26. April 1478 in der Kirche zu erdolchen. Giuliand Medici wurde wirklich von Francesco B. niedergestoßen, sein Bruder Lorenzo Medici jedoch nur leicht am Halfe verwundet. Francesco B., der das Bolf anfzuwiegeln suche, wurde am Stadtpalaste aufgesnührt, welches Schicksal die meisten Berschworenen und alle Berwandten ber B. theilten, Jacopo B. nach einem 4tägigen Inquisitionsproceß gleichfalls gehängt, und Bandini, welcher nach Konstantinopel entssohn, aber vom Sultan Bajazet wieder ausgeliefert werten war, ersuhr ein gleiches Schicksal. Politiand schrieb die Geschichte der Berschwörung; Alssieri hat diesesse in einer Tragsdie bearbeitet.

Beaboby, George, amerikanischer Rausmann und einer der größten Bhikantbropen aller Zeiten, geb. am 18. Febr. 1795 zu Danvers (jest Beabody), Massachusetts, gest. am 4. Nob. 1869 zu London. Bon armen Eltern abstammend, empfing er nur einen spälichen Unterricht, wurde im Alter von 11 Jahren Gehilfe eines Krämers, und da er sich durch berdorragende Geschäftsfähigseiten anszeichnete, bald Buchsihrer, später aber (1812) Geschäftsteilnehmer seines Ontels John B. in Georgetown, District of Columbia. Mit seiner Stellung unzufrieden, ging er 1815 nach Baltimore, wurde Compagnon von Elisha Riggs, dem Inhaber eines Manusacturwaarengeschäftes, und machte, nachdem das Geschäft an Bedeutung gewonnen, häusige Reisen nach England, wo er sich 1829, als Haupt der Firma Riggs und Co., ganz niederließ. 1837 schied er aus der Firma aus und gründete ein Bankgeschäft, welches ihm bald in reichem Maße die Mittel gewährte, seinen Mitmenschen ein Wohlthäter zu werden: Außer ungezählten Privatgeschelen au unbemittelte Lands-

lente und die Armen Englands, außer den Unterstützungen, welche er bedrängten Kausselten gewährte, richtete er vorzugsweise, der eigenen mangelhaften Jugenderziehung eingedent, sein hauptaugenmerk auf hebung des Erziehungswesens. Seinem Gedurtsorte schenkte er zu diesem Zwede nach und nach \$270,000, der Stadt Baltimore \$1,400,000 und einem aus hervorragenden Männern des Nordens und Südens gebildeten Berwaltungsrathe übergab er \$3,500,000 zur Errichtung von Schulen in den Südstaaten, für Zöglinge ohne Unterschied der Hauftsche. Außerdem gab er als Beisteuer zur ersten Grinnell-Expedition nach dem Arklischen Weere. \$10,000 und gründete mit je \$150,000 am "Yale College" und der "Harvard University" Prosessungen für Archäologie, Shhsit und Schöne Künste. Zur Berbestrung der Lage der Armen London's ließ er Wohnhäuser banen und legte nach und nach die Summe von \$2,500,000 für diese Zwede in die Hände eines Berwaltungsrathes nieder. Für sein großortiges Geschent an die Armen London's schenkte ihn die Königin von England ihr auf Elsenden gemaltes und in Gold und Edeskeinen gesastes Brustbild. Sein Leichnam wurde in der königlichen Gruft der Westminsterabtei zu London beigescht, die derselbe von dem amerikanischen Rriegsdampsfer "Plymouth", durch das englische Rriegssschiff "Monarch" escortirt, seinem letzten Willen gemäß, nach den Ber. Staaten übergessührt wurde, wo er unter allgemeiner Theilnahme in Danvers (Pcabody) beigesetz wurde.

Peace-Conference over Peace-Convention wird eine außer-verfassungsmäßige Berfammlung von Delegaten verfchiebener Staaten ber Umeritanifchen Union genannt, tie am 4. Febr. 1861 in Washington zu dem Zweck zusammentrat, Compromisvorschläge zu vereinbaren, auf Grundlage beren bie zwischen ben nordl. und fubl. Staaten fowebenden Streitigkeiten ansgeglichen werden konnten. Die Einladung zur Convention war von Birginia, gemäß einem am 19. Jan. von feiner Legislatur gefaßten Befchluffe, ansgegangen. Die in diesem Beschluß zwar nicht direct ausgesprochene, aber doch enthaltene Ansicht, daß man in der obwaltenden Rrifis ju außerordentlichen, nicht in ber Berfaffung vorgeschenen Mitteln greifen muffe, murbe nicht allgemein getheilt. Die Legislatur von Rentuch erfucte ben Congreg, ber Berfaffung gemäß, eine Convention zur Berathung von Berfaffunge. änderungen zu berufen. Die Legistaturen anderer Staaten unterftütten biefen Borfclag, leisteten aber dennoch der Aufforderung Birginia's Folge. Die Wahl der Delegaten erfolgte jedoch nur jum Theil burch die Legislaturen; eine beträchtliche Angabl wurde nur von ben Gonverneuren ernannt und daburch ber reprasentative Charakter ber Convention erheblich geschmälert. Außerdem tam man ber Aufforderung jum Theil in einem wenig bersprechenden Geiste nach. Die Einleitung zu bem Beschluß ber Birginia-Legislatur vom 19. Jan. erklärte den Borfchlag zur Convention für "ben letten Bersuch, die Union und die Berfaffung in dem Beifte wiederherzustellen, in bem fie von ben Batern ber Republit gegründet worden fei". Diefe Erklärung murbe von republikanischer Seite vielfach mehr als ein Ultimatum, als ein Bermittelungsproject angesehen. Minnefota, Wisconsin und Michigan fandten daher überhaupt teine Bertreter. Die beiben Bundessenatoren des lettgenannten Staates riethen allerdings noch nachträglich jur Befchidung, jeboch nicht jur Forterung ber Compromifipolitit, sondern weil sie ben Delegaten von Ohio, Indiana, 3011nois und Rhede Island nicht recht trauten und darum, in Ucbereinstimmung mit den Bertretern von Massachusetts und zum Theil auch New York, Die Stärkung bes radicaleren Clementes burch einige "fteifrudige" Manner wünschten. California und Oregon waren wegen ihrer weiten Entfernung nicht vertreten. Unbebingt für ein Compromiß fprach fich von den Legislaturen der nördlichen Staaten nur die von New Jerset aus. freien Staaten gaben ihren Bustimmungsbeschlüssen eine folde Fassung, daß fle nach keiner Richtung bin durch dieselben compromittirt waren. Die Majorität der nordstaatlichen Bertreter zeigte sich jedoch nach der Organisirung ber Convention unter dem Borfite vom Erprafidenten Tyler (f. b.) gleichfalls einem Compromif in ber Stlavenfrage geneigt. Gelbft leitende Republikaner ermahnten zur "Liberalität" und verlangten mit Nachbrud, baß "bem Bolte gestattet werde, das vom Generalansschuß für Borschläge vereinbarte Compromiß anzunehmen". Die von Birginia als Basis bes Compromisses bezeichneten Borschläge wurden jedoch nicht zur Grundlage ber Berhandlungen gemacht, mas die Bertreter biefes Staates ju ber Erflarung veranlaßte, daß biefes jur Berwerfung aller etwaigen Compromißantrage genugen burfte. Aus den Debatten erhellte, daß andererseits auch die Abgeordneten der nordl. Staaten binsichtlich der wefentlichsten Puntte mit festen Entschlussen 300 Convention gesommen waren. Chase (f. d.) erklärte, daß er und seine Gesinnungsgenoffen nicht aufgeben würden, was sie nach langjährigem Kampfe durch die Wahl Lincoln's gewonnen hatten, und daß, wenn sie es thaten, ihre Constituenten sie besanduiren würden, so daß der Süden doch nichts gewonnen hätte. — Das schließlich von der P. C. vereinbarte C.-2. VIII.

Amendement gur Berfassung erhielt zunächft baburch einen gang specififchen Charatter, bif fammtliche Bestimmungen beffelben, mit Ausnahme ber bie Entschädigung für nicht ausgelieferte flüchtige Sklaven betreffenden, nie weder aufgehoben noch abgeändert werden follten, is sei benn, baß fämmtliche Staaten ihre Zustimmung bazu ertheilten. Die einzelnen Beftimmungen des Amendements trugen ein ebenfo scharfes wie antinationales Geprage. Das Territorialgebiet follte vollständig zwischen Süden und Norden getheilt werden, und als Grenze wurde die Linie des Missouri-Compromisses vom 36° 30' festgesett. Das Bertot, nördlich von berselben die Sklaverei einzuführen, murde jedoch in einer wesentlichen hinficht Der Congreg wurde unbedingt verpflichtet, ein nördlich von ber Scheitungs linie gelegenes Territorium als Staat in die Union aufzunehmen, wenn feine Bevolkerung Die zur Wahl eines Reprofentanten nothige Bobe erreicht, "mit ober ohne unfreimilige Anechtschaft, wie es die Constitution eines folden Staates bestimmen mag". ber Berhaltniffe, bie in ber füblichen Balfte bes Territorialgebictes obwalten follten, bich ce in bem Amendement: "Der Status ter zu unfreiwilliger Dienstbarkeit ober Arbeit gehaltenen Perfonen, wie er gegenwärtig existirt, foll nicht geandert werten", und bie auf biesem Berhältniß erwachsenben Rechte "sollen richterlicher Erkenntniß in ben Bundesgerichten unterworfen sein, bem Gange bes Gemeinen Rechtes gemäß". Biele nord- und jübstaatliche Abgeordnete erklärten übereinstimmend diese Hossung für unbestimmt und viel-Guthrie von Rentudy und Crisfield von Darpland entgegneten auf tiefe Ginweutungen, daß eine vernünftige Politik eine folde Unbestimmtheit der Ansbrude erheifte, weil bas Bolt unfraglich bas Amendement verwerfen wurde, wenn man ben Gebanten flat und bestimmt ausbrücke. Die zweite Section bes Amendements bestimmte, bag neuch Territorium nicht erworben werden folle (ausgenommen durch Entbedung ober für Flotten- und Sandelsstationen, Depots und Trausitstragen) obne die Buftimmung einer Die joritat ber Senatoren ber freien wie ber ftlavenhaltenten Staaten; ju Territorialerwerbungen auf dem Bege des Bertrags follte erforderlich fein, daß die verfassungsmäßige Zweibrittel-Majorität bes Senats aus einer Majorität der Senatoren "jeder der zuvor erwähnten Claffe von Staaten" bestanbe. Die übrigen Bestimmungen waren im Befent lichen den von Crittenden (f. b.) im Congreß eingebrachten Borschlägen (f. Ber. Staaten) Ein weiteres Bugestantniß mar bem Guben burch bie Bestimmung gemacht, tag bei ber Transportation von Sklaven aus einem Staate ober Territorium in andere Staaten ober Territorien bas Berühren von Safen ober Landungspläten und bas Landen in Fallen von Noth gestattet sein follte. Das Aequivalent, bas tem Norben für biefe verschiebenen Bugestandniffe an ben Guben geboten murbe, mar in ber 5. Section enthalten, welche bas bisherige Recht des Congresses, die Importation von Stlaven "aus Plagen außerhalb ber Grenzen ber Ber. Staaten" zu verbieten, in eine Pflicht verwandelte. Diefer Auffaffung ber nordftaatlichen Bertreter gegenüber behaupteten die des Gubens, daß bie Wieberherstellung ber Miffourilinie von ihrer Scite ein großes Zugeständniß fei, ba bie Entscitung bes Ober-Bundesgerichts in bem "Dred Scott-Falle" das ganze Territorialgebiet ber Stlaverei geöffnet habe. Gin von Field von New York beantragtes Amendement, meldes gegen bas pratenbirte Recht ber Scceffion gerichtet mar, wiesen bie Bertreter ber Effavenstaaten als außerhalb der legitimen Aufgaben der Convention liegend zurüd. Birginia verlangte fogar unbedingte Anerkennung bes Seccffionerectes. Der Antrag wurde auf den Tifd gelegt, aber feine Aufnahme in bas Journal ber Convention gestattet. Da die radicakren Elemente beider Heerlager in hohem Grade mit dem Compromiß ungufrieben maren, fo fürchteten bie Bemäßigteren Die fchliefliche Bermerfung teffelben, wenn es in feiner Gefammtheit zur Abstimmung gebracht wurde. Diefes wurde taber für unstatthaft erklart, weil nach ben Regeln ber Convention Die Unnahme ber einzelnen Baragraphen ale endgültig angeschen werden burfe. Nachdem die Gemäßigten in dem Kampf um riefe letzte Frage ben Sieg bavongetragen hatten, vertagte fich bie Convention am 27. Febr. Bon ber Majorität des Congresses sowie des Boltes war das Urtheil über bie Prepositionen gesprochen, so bald fie bekannt wurden. Im Congres wurden fie am bestigsten von Bertretern ber Stapenstaaten angegriffen. Im Reprafentantenhouse tamen sie überhanpt nicht zur Debatte; es weigerte fich die Regeln zu fuspendiren, um fie zur Berhande lung tommen zu laffen, und erledigte bamit thatfachlich die Frage. Im Genat war bie Debatte lang und eingehend, follieflich aber murben fie gleichfalls auf indirecte Beife beseitigt, indem mit 28 gegen 7 Stimmen ihre Substituirung für die Crittenden'ichen Borichlage verweigert wurde, obwohl Crittenden selbst dieselbe beantragt hatte. Die lette Hoffnung ber Bertheidiger einer Fortsetzung ber bisherigen Compromifpolitit war bamit zu Grate getragen.

Beace Dale, Boftborf in Bafbington Co., Rhobe 38lanb.

Beace River, Fluß in Britifd - Columbia, burchbricht mit öftlichem Laufe bie Roch Mountains und ergießt fich in ben Athabaska Lake.

Beacham, Township und Bostdorf in Caletonia Co., Bermont; 1141 C,

Beach Bottom, Township in Port Co., Bennfplvania; 2366 E.

Bench Creet, Fluffe im Staate Teras: a) mundet in ben San Jacinto River, Harris Co.; b) in ben St. Bernard River, Matagorda Co.; c) in den Guadalupe River,

Gongales Co.

Beale, Rame mehrerer amerikanischer Runftler. 1) Charles Bilfon, Portraitmaler, geb. am 16. April 1741, von englischen Eltern, zu Chestertown, Maryland, gest. am 22. Febr. 1827 ju Philabelphia. Er war nach einander Sattler, Silberfchmied, Uhrmacher, Solzschniter, Jager, Raturalift, Taxibermift, Bahnarzt und Berfertiger tünstlicher Bahne, baute fich felbft eine Geige und eine Guitarre, erfand mehrere Dafdinen, hielt Borlefungen über Raturgeschichte und grundete in Philadelphia das erfte Museum in ben Ber. Staaten. Die Malerei erlernte er im Alter von 26 Jahren von einem Dentschen, Ramens Deffelius, bilbete fich fpater in Bofton unter Copley weiter aus und ging 1770 -71 nach London, wo er unter West studirte. 1772 malte er bas erfte Portrait Bafbington's, benfelben als virginifchen Oberften barftellenb. Bahrend bes Unabhangigkeitefrieges war er im Felbe thatig und commanbirte bei Trenton und Germantown eine Compagnie, welche er felbst geworben hatte. In Philadelphia, wo er sich niederließ, machte er sich auch um die Errichtung ber erften Runftakademie verdient. 1777 vertrat er Philadelphia in ber Staatslegistatur. Gine große Angabl (117) feiner Bortraits berühmter Berfoulidfeiten ber Revolution sieht man in "Independence Hull" ju Philadelphia, und auch in ben Sammlungen ber "Penns. Acadeiny" und ber "New York Historical Society" befinden fich mehrere Bilber von ihm. Als Schriftsteller machte er fich burch Abbandlungen über Naturgeschichte, Gesundheitspflege u. f. w. bekannt. Seine Biographie schrieb fein Sohn Rembrandt. 2) Raphael, bes Borigen altefter Cohn, geb. 1773, geft. im Marg 1825 zu Philadelphia, war gleichfalls Maler. 3) Rembrandt, ein zweiter Cohn bes Borigen, geb. am 22. Febr. 1778 in Buds Co., Pennsplvania, geft. am 3. Oft. 1860 zu Philadelphia. Er zeigte frühzeitig Talent zum Zeichnen und malte schon 1795 ein Portrait Im Jahre 1796 ließ er fich als Portraitmaler in Charleston, South Caro-Washington's. lina, nieber, lebte bann 1801—1804 in London, wo er unter Best ftubirte, ging hierauf für mehrere Jahre nach Baris und malte bafelbst bie Bortraits berühmter Perfonlichteiten für bas Mufenm feines Baters. Rachbem er fich 1809 in Philabelphia niebergelaffen, malte er, außer vielen Portraits, zwei große Bilber: "The Roman Daughter" (jett im Mufeum gu Bofton) und "The Court of Death". Gein Bortrait Bafbington's bat er Mehrere feiner Bortraits ficht man in ber "Penns. Academy" und felbst lithographirt. in "Independence Hall" ju Philadelphia. Außer einer Biographie seines Baters hat er mehrere Schriften artiftischen und anderen Inhalts berausgegeben. 4) 3 a mes, welcher zu Ende des 18. Jahrh. lebte, wird als einer der ersten, vielleicht der erste in Amerika geborene Bortraitmaler genannt. 5) John T., gleichfalls Bortraitmaler, florirte in ber erften Galfte unferes Jahrhunderis.

Beapad, Boftborf in Somerfet Co., Rem Jerfen.

Ben Ribge. 1) Bost dorf und höhenzug gleichen Namens in Benton Co., Artansas; historisch benkwürdig durch eine Reihe blutiger Gesechte am 6., 7. und 8. März 1862
zwischen 11,000 Mann Unionstruppen unter General S. B. Eurtis und 20,000 Mann Conföderirter unter General Carl Ban Dorn, welche mit dem Rüczug der letzteren endeten. Zu den günstigen Ersolgen, welche die Bundestruppen bei P. R. errangen, hat General Sigel mit seinen, vorzugsweise aus Deutsch-Ameritanern bestehenden Bataillonen, wesentlich beigetragen. 2) Township in Brown Co., Illinois; 1011 E. 2) Dorf in Montgomery Co., Tennesse.

Bearl, Township und Bostdorf in Bite Co., Illinois; 628 E. Letteres ift an ber

Chicago-Alton-Bahn gelegen.

Bearl 36lands, Inselgruppe im Bufen von Panama, zu ben Ber. Staaten von Colom bia gehörig, 60 engl. M. füböstl. von ber Stadt Banama, besteht aus ben Inseln Ocl Ren, San José und Bebro Gonzales, nebst mehreren kleineren Inseln. Ihren Namen haben sie von ber hier betriebenen Berlfischerei.

Bearl Lugoon, Bufen des Karaibifchen Meeres, jum Mosquito-Territorium geborig,

an beren Gingange Berlmufchelbante liegen.

Digitized by Google

Bearl River, Flug im Staate Diffiffippi, entspringt in Windfton Co., fließt füblich und mundet in ben Golf von Mexico. Seine Lange beträgt 250 engl. DR.

Becari, f. Bifamfdmein.

Becatonica, Township und Postdorf in Winnebago Co., 31lin ois; 1780 C.

**Becatonica River**, entspringt aus zwei Armen in Jowa Co., Wisconfin, tritt mit füböstl. Laufe in den Staat Illinois, wendet sich östlich, dann nordöstlich und mitudet in den

Rod River, Winnebago Co.

Bed, ein Hebriger, theils halbfluffiger, theils fester, aus Riefern, Fichten, Tannen und Larchenbaumen gewonnener Stoff, ter je nach ber verschiedenen Gewinnungs. und Bereitungsweise verschiedene namen trägt und verschiedenfarbig ift. Aus den eingehauenen Stämmen fließt zuerst als halbstüffige Daffe bas noch mit bem Terpentinöl verbundenc Terpentin (f. b.); scheidet man bas erstere von bem letteren ab, fo erhalt man bas geto dite Terpentin und nach nochmaligem Schmelzen das Rolophonium. Nach ter Gewinnung bes Terpentine tritt an ben offenen Stellen bas fog. Gemeine Fichtenbar; ober Walipot aus, welches eingetrodnet, bereits fein atherifaes Del verloren hat (baffelbe enthalt noch bis 15 Broc, Terpentinöl und vorzugsweise Silvin- und Bininfaure). Geschmelzen gibt es das fprobe Gelbe B. und mit Waffer getocht und über Strob ober durch Leinwand von Unrath gereinigt, das Weiße Burgundifde B. Aus den jurudgebliebenen Bechgrieben oder Bechgriefen werden noch fog. Bechlichter fabricirt oder Kienruß gebrannt. Durch die trodene Destillation (Theerschwelen) bes Barges wird ber Theer gewonnen, welder abgedampft bas Schiffs. ober Schwarze B. liefert. Das Bedoll, auch für Rien- ober Terpentinöl gebraucht, wird durch Einkochen aus dem Theer abdestillirt. Gelbes und fcmarges B. wird vorzugeweise in Nordamerita, Dentschland, Rugland und Schweben, weißes und Galipot in Frankreich gewonnen. Die Berwentung bes P.s ift eine vielfache, jum Mus- und Berpichen von Gefägen, Schiffen, Sanfdraht u. f. w, ale Bufat zu Firniffen, Ritten, Bflaftern, Stiefelwichsen u. f. w., fowie ju Badeln, Bechtranzen und Bechfaschinen.

Bednelfe, f. Lychnis. **Pecht,** Friedrich, beutscher Maler, Zeichner und Kunsischriftsteller, geb. am 2. Oft. 1814 ju Konstanz. Buerft Lithograph, ging er 1833 nach Dlunchen, 1835 nach Dresben als Mitarbeiter an bem hanfftangt'ichen Galcriewerte, mar 1837 als Portraitzeichner in Leipzig thätig und reiste endlich 1839 nach Paris, wo er zwei Jahre lang unter Delarcche Malerei ftudirte. Rach feiner Rudfehr malte er Bortraits und Genrebilder, wie "Der Birthin Töchterlein" und "Die Krönung Goethe's nach ber ersten Aufführung ber Iphigenia"; 1848 verbrachte er einige Zeit in London und ging dann nach Frankfurt a. M., wo er sich burch polit. Caricaturen bemerklich machte; 1851—54 hielt er sich in Italien auf, hauptfächlich mit tunfthiftor. Studien befcaftigt, beren Refultate er in dem Buche "Güdfrüchte" (2 Bde., Lpz. 1854), sowie in dem Text zu dem Stahlstichwerke "Die Kunftschäpe Benebig's" (Trieft 1858) niederlegte. Daneben ichuf er zwei größere Bilber: "Scenen aus der Uebergabe Benedig's an Radesty" (1849). Nachdem er 1854 wieder nach Münden gezogen war, matte er mehrere Darftellungen aus bem Leben Schiller's und Goethe's, grei davon im Auftrage bes Großherzogs von Baben. Seine "Schiller-Galerie" (1855—59) und "Goethe-Galerie" (1861—68), beibe zusammen mit Arthur von Ramberg herausgegeben, fowie feine von ihm allein berausgegebene "Leffing. Galerie", haben ibn befonders popular gemacht. B.s Berichte für Die "Deutsche Allg. Zeitung" über Die Barifer Belt-ausstellung erschienen auch in Buchform (Leipzig 1867). Als eines feiner neuesten Gemalbe wird "Beinrich VIII. mit Anna Bolenn beim Carbinal Bolfen" genannt. Seit 1865 ist er babenscher Hofmaler.

Bed, Erasmus D., Repräsentant bes Staates Ohio, geb. in Connecticut am 16. Sept. 1808, studirte Medicin und graduirte 1829 am "Berkshire Medical College", siebelte 1830 nach Ohio über, war 1856 und 1858 Mitglied der Staatslegissatur, mahrend bes Bürgertrieges Armeeazzt und wurde als Republikaner 1870 in den 41. und 1871 in

ben 42. Congreß gewählt.

Pedsville, Dorf in Dutchef Co., Rem Dort.

Becopfen ober Bocopfon, Township in Chester Co., Bennspoan a; 573 E. Bectinstoffe (vom griech. pektos, felt, geronnen) find flicklofffreie, nur im Bfianzeureich, in ben fleischigen Früchten ber Bomoceen, einigen Burzeln (Rüben, Möhren) und Blütentnospen, besonbers in ben Kappern vorkommenbe, kohlenhydratähnliche Substanzen, welche theils neutral, theils fauer, theils in Wasser unlöslich (Bectose), theils löslich sind und mit bemfelben Gallerte bilden. Sie gehen burch bie Bectase, b. i. burch Rochen mit Sauren und Alkalien, leicht in einander über. Sie bestehen aus Pectin, Parapectin, Metapectin,

Bectofe (noch nicht isolirte flidstofffreie Substang), Bectofinfaure, Bectin-, Barapectin-, Metapectin- und pectiniger Saure. In gang unreisen Früchten findet fich nur Bectofe, welche beim Reisen in Bectin und Barapectin übergeht; in aberreisen Früchten find auf diese oft nicht mehr nachzuweisen, da Metapectinfaure entstanden ist, welche jedenfalls bei ber Umwanblung des Umplums in Zuder betheiligt ift. Die P. bilben den hauptbestandtheil

ber Fruchtgelées.

Peculat (lat. peculatus, Diebstahl, insbefondere Kaffendiebstahl) heißt im Römischen Recht die Entwendung ober Unterschlagung öffentlicher Gelber aus Staats- oder Benicinde-taffen, sowie auch die Berfälschung des dem Staate gehörigen Goldes, Silbers und Erzes. Berwandt damit ist das crimon de residuis, d. h. die Berwendung öffentlicher Gelber zu einem anderen als dem bestimmten Zwede, und bas sacrilogium, b. h. die Entwendung von Gegenständen, welche dem Gottesbienfte gewidmet find. In der gegenwärtigen Praxis ift bas lettere ein Diebstahl mit erschwerenden Umftanden, auch bie Beruntreuungen ber Kaffenbeamten werben in den meisten europäischen Staaten so behandelt und bestraft.

Poculium (lat., b. i. Eigengut, Sonbergut) war nach bem Römischen Rechte bas Bermogen, welches eine einer fremden Gewalt unterworfene Berfon (Stlave ober Rinb) mit Genehmigung feines Gewalthabers (Dominus ober pater familias) zu feiner beliebigen

Berfügung in Banben hatte.

Pedal (vom lat. pes, Fuß) heißt an der Orgel die Claviatur, durch welche die tiefsten Baßpfeifen mittels der Füße angeschlagen werden. Bur Berstärtung und Abschwächung des Tons beim Pianoforte hat man bas B. mit bemfelben verbunden; auch an der Harfe ist bas

B. in Anwendung getommen.

Bebant (vom ital. pedante, Schulmeister, ober vom lat. pes, Fuß, mit Beziehung auf ben judex pedaneus, b. i. ein nieberer Richter, welcher nur geringfuge Dinge zu untersuchen hat) ist berjenige, welcher mit peinlicher Genaufgleit an einer beschränkten Regel ober Anficht hangt, mithin der Freiheit des Geistes im Urtheilen und handeln teinen Ginfluß gestatten will. Pebanterie ober Pedantismus ift bas ängstliche Festhalten an gewissen Formen und Ansichten.

Bedee, Bostdorf in Cedar Co., Jowa. Bedee (Great), entspringt als Dabtin River in Caldwell Co., North Carolina, wendet fich mit norbofil. Laufe nach Stotes Co., tritt mit fuboftl. Richtung in ben Staat South Carolina, nachdem er in gewundenem Laufe viele kleine Rebenfluffe aufgenommen hat, burchfließt biefen Staat als Great Bevee und mundet in den Atlantischen Deean in ber Winyam Bay, Georgetown Co. Der Little B. entspringt in Richmond Co., North Carolina, und mundet in den Hauptfluß, in Harry Co., South Ca-

**Bedell** (mittellat. bodollus, bidollus, aus dem altdeutschen putil, pitil, d. i. Büttel, entstanden), sonft ein Diener ber öffentlichen Beborben. Jest führen nur noch bie Diener ber Universitatsbehörden diesen Titel.

Pedernales, Rebenfluß des Colorado, Travis Co., Texas.

Bedianus, Quintus Afconius, berühmter römischer Grammatiter, geb. 3 vor Thr., gest. 88 nach Chr. Seine literarische Thätigkeit war außerbem besonbers bem Sallust und Birgil zugewandt. Uebrig find von ihm noch, obwohl nur in Fragmenten, geschichtliche Commentare zu 5 Reben Cicero's von hohem sachlichem Werth und trefflich gefdrieben. Mit Unrecht tragen seinen Namen Die burftigen Scholien zu Cicero's "Ber-

rinen". Bgl. J. N. Madvig, "De Q. Asconio Pediano etc." (Kopenhagen 1828).

Bedrs I., de Alcantara, Kaiser von Brasilien, geb. am 12. Oft. 1798 zu Lissabon, der zweite Sohn Johann's VI. von Portugal und der Charlotte Joachime von Spanien, erhielt 1801, nach bem Tobe feines alteren Brubers, ben Titel eines Prinzen von Beira, tam 1807 mit feinen Eltern nach Brafilien und wurde bort von Johann Rabemad Als sein Bater 1821 nach Portugal zurucktehrte, übertrug er P. die Regentschaft bon Brafilien, welcher nach constitutionellen Grundfaben regierte, 1822 jum Raifer bon Brafilien ausgerufen und 1826 auch König von Portugal wurde, entfagte jedoch dem Throne ju Gunsten seiner Tochter Donna Maria da Gloria und 1831 auch dem von Brafilien zu Gunsten seines Sohnes, Dom B. II. Er tam unter bem Titel eines Berzogs von Braganza am 10. Juni 1831 nach Bortugal, vertrieb seinen Bruder Dom Miguel, sette seine Tochter auf den Thron und starb am 24. Sept. 1834 in Lissabon. Ueber seine Regierung, 1. Portugal. Er war feit 1817 vermählt mit der Erzberzogin Leopoldine von Defterreich, ber Tochter Raifer Frang I. Aus biefer Che entsprangen: Maria II. ba Gloria, Ronigin von Bortugal (f. b.), Donna Januaria, vermablt mit bem neapolitan. Grafen von Digitized by 🗘 🔾

Aquila, Donna Francisca, vermählt mit bem Prinzen von Joinville (Diléans) und Dom Bedro II. (f. d.); in zweiter Che war er feit 1829 vermahlt mit der Prinzeffin Amalia, Tochter bes Bergogs Eugen von Leuchtenberg (f. b.), die ihm eine Tochter Maria Amalia gebar (geb. 1. Dez. 1831, geft. am 4. Febr. 1853) und nach feinem Tobe ihren Wohnsit in Lissabon nabnı.

Bebro II., de Alcantara, Raifer von Brafilien, geb. am 2. Dez. 1825 ju Rio-Janeiro, wurde unter ber Bormunbichaft feines Batere jum Raifer von Brafilien ausgerufen, ftand bann unter einer Reicheregentschaft bis jum 23. Juli 1840 und murte am 18. Juli 1841 getrönt. Ueber seine Regierung, welche ihm bie Achtung und Anhang-lichteit bes Boltes erwarb, f. Brafilien. Bermahlt ift er seit 4. Gept. 1843 mit Therefe Christine Marie, Tochter des Ronigs Franz I. beider Sicilien, Die ihm die Pringeffinnen Ifabella und Leopoldine gebar; bie erstere murbe am 15. Ott. 1864 mit bem Pringen Ludwig, Grafen von Eu, aus bem Baufe Orleans, Die andere am 15. Dez. 1864 mit tem

Prinzen August von Sachsen-Roburg-Gotha-Robary vermählt.

Bedrs V., de Alcantara, König von Portugal, Herzog zu Sachsen, Sehn der Königin Maria da Gloria und ihres Gemahls Ferdinand von Sachfen-Kelurg-Gotha-Robarn, geb. am 16. Sept. 1837, fam nach bem Tore feiner Mutter am 15. Nov. 1853 unter ber Bormundicaft feines Baters jur Regierung. Rachbem er fast gang Enrepa bereift hatte, übernahm er am 16. Sept. 1855 bie Regierung selbstiftanbig und führte ticfelbe in burchaus constitutionellem Sinne. (G. Portugal). Er starb am 11. Nov. 1861; ihm folgte sein Bruder Ludwig. Bermablt war er seit tem 18. Mai 1858 mit ber Pringessin Stephanie, Tochter bes Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen, Die am 17. Juli 1859 starb.

Beebles oder Tweedbale, Graffchaft im füblichen Schottland, umfaßt 354 engl. D.-M. und 12,314 E. (1871), hat bie bedeutenbsten Bergfpigen Glitschottlands, ten 2627 F. h. Bollaburn und ben 2627 F. h. Broadlam. Die gleichnamige Sauptstatt ber Graffchaft liegt in einem reizenben Thale am Tweed und Ebbleftone, mar Refibeng meh-

rerer schott. Ronige und gablt 2100 E.

Beebles, ehemaliges Township in Alleghany Co., Bennsylvania, bildet einen Theil ber 22. und 23. Ward ber Stadt Bitteburgh.

Bee Dee, Bostoorf in Marion Co., South Carolina, am Great Bebee River

und der Wilmington-Weldon-Bahn, bat 1113 E. Beetstill, Bostdorf in Westchefter Co., New Dort, am hudson River und ber hutsen

River-Bahn gelegen, bat 6560 E. und bedeutende Gifengiefereien.

1) Sir Robert, berühmter britifcher Staatsmann, geb. am 5. Febr. 1788 ju Tamworth in der Graffchaft Stafford, Sohn des 1801 jum Baronet erhobenen Robert B., trat 1809 in's Unterhaus, wo er fich ben Torics anschloß, wurde 1812 Stacksfetretar von Irland, und unterbrudte baselbst mit Strenge alle Aufstante, saß 1818—29 für die Universität Orford im Barlament und murbe 1822 Minister Des Innern. In tiefer Stellung zeigte er fich in Allem, was die Politik betraf, jeder Reform abgeneigt, in Allem, was Abministration und Criminalrechtspflege anging, jeder Berbefferung geneigt. Er unterstützte die Fremdenbill, bekanpfte die Katholikenemancipation, reformirte die Jury und verbesserte ben Boltsunterricht. Als sich Lord Liverpool 1827 zurückzeg, nahm auch er feine Entlaffung und ftand balb an ber Spipe ber Torpopposition gegen Canning, Abernahm 1828 wieber bas Ministerium bes Innern und brachte eine Bill ein, welche ben Rubeliten ben Eintritt in bas Parlament gegen Leistung eines Treueibes gestattete, legte nach ber Thronbesteigung Wilhelm's IV. am 2. Nov. 1830 mit feinen Collegen bas Ministerium nieber, bas nun in bie Banbe ber Bhigs fiberging, tampfte 18 Menate lang an ter Spite ber Torics gegen Gren's Reformbill und bildete die parlamentarische Bartei ber Beelis ten, führte bann bie Opposition gegen bas Ministerium Melbourne, biltete 1841 ein Torncabinet, bas in der Korngesetfrage flegte, die Gintommenftener turchfette, tie frangöfifche Alliang burch ben Tractat vom 13. Juli 1841 erneuerte und mit ter Repealtemegung unter Daniel D'Connel in Irland zu tampfen hatte. 1845 brachte B. eine Bill zur Befeitigung mehrerer, ben Berkehr beläftigenber Bolle und jene Maincothbill ein, woburch ben Ratholiten in Irland bie Bildung ihrer Priefter im eigenen Lande ermöglicht murte, entzweite fich aber ber Rornzolle wegen mit seinen Collegen und reichte ber Königin am 6. Dez. 1845 seine Entlassung ein. Da aber tein neues Ministerium ju Stante tam, trat B. nochmals (20. Deg.) an die Spipe ber Berwaltung. Die ron ihm 1846 eingebrachte Bill über die Octreibegesete wurde zwar von beiben Baufern angenommen, aber bas Unterhaus verwarf am 25. Juni d. J. die trische Zwangsbill, weßhalb P. zurückrat.

John Ruffel zu seinem Sturze beigetragen hatte, so unterflütte B. ihn boch bei jeder Dagregel, welche er bem Intereffe bes Landes angemeffen fand. Er ftarb am 2. Inli 1850; 1852 wurden ihm in mehreren Stätten, 1855 auch in Burmingham und London, Bilbfäulen Seine Reden nebst Biographie hat Rünzel (2 Theile, Braunschweig 1851) berausgegeben; eine Auswahl aus seiner Correspondenz und seinen Schriften veröffenklichte Lord Stanhope (2 Bde., London 1856-57). Bgl. Sir Lawrence Peel, "Life of Sir Robert P." (London 1860). 2) Robert B., ältester Cohn des Borigen, geb. am 4. Mai 1822 in London, erbte ben Baronetstitel, wurde 1846 Legationssetretar in ber Schweiz, trat 1850 in das Unterhaus, war 1855—57 Lord der Admiralität und 1861—67 Ober-sekretär für Irland. 3) Frederik P., Bruder des Borigen, geb. am 26. Oft. 1823 in London, trat nach beendigten Rechtsstudien 1849 in's Unterhaus, hielt es anfangs mit den Beeliten, später mit ben Bhige, burd bie er 1851 Unterftaatefekretar für bie Colonien wurde, welchen Boften er bis jum Sturze bes Ministeriums Ruffel im Febr. 1852 inne hatte; erhielt bann vom Dez. b. J. bis 1855 biefelbe Stelle wieber, wurde barauf Unterstaatsfelretar für den Krieg, mußte jedoch 1857, weil er bei den Parlamentsmahlen burchfiel, feinen Boften aufgeben, tam barauf in ben Weh. Staatsrath, 1859 wieber in's Unterhaus, wurde aber bei den allgemeinen Barlamentswahlen 1865 übergangen. Sir William B., Bruder bes Borigen, geb. am 2. Nov. 1824, trat 1838 als Midschipman in die Marine, machte 1849 eine Reise in das Innere Aegypten's, wurde im Krimfelvzuge als Commandant der Matrofenbrigade bei der Belagerung von Sewastopol verwundet, ging 1857 nach China, unterftütte spater Lord Elgin bei Unterdrückung tes Seponaufstandes in Indien, zeichnete sich bei Ludnow aus, wurde schwer verwundet und starb am 17. April 1858 zu Cawnpore. 5) Jonathan B., jungster Bruder von B. 1), britischer Militär- und Staatsmann, geb. am 12. Ott. 1799, avancirte in der Armee bis jum Dberftlieutenant, trat 1726 in's Unterhaus, war im zweiten Ministerium feines Bruders Generalinspector des Feldzeugamics, wurde 1854 Generalmajor, nahm 1855—56 an ben Specialcommiffionen theil, welche gur Untersuchung ber im Krimfelbzuge in ber Armee ju Tage getretenen Digbrauche ernannt waren, wurde im Cabinet Derby 1858 Kriegeminister und nach Auflösung besselben 1859 Generallieutenant, übernahm 1866 abermals bas Ariegeministerium, legte jedoch im Marz 1867 fein Amt nieber und starb im April 1872.

Peel, County im füdöstl. Theile der Provinz Ontario, Dominion of Canada, um-

faßt 450 engl. D.-DR. mit 16,369 E. (1871). Bauptort: Brampton.

Brel River, entfpringt am westl. Abhange ber Rody Mountains, Britisch = Nord = amerifa, fließt nördlich, bann norboftlich und ergießt fich in bie Dundung bes Maden-

gie River.

Beene, linker Rebenfluß ber Ober, entspringt in ber Rabe von Grubenhagen, am Medlenburger Landruden, burchflieft ben Maldiner Gee, bann ben Berchen-Rummerower See, strömt gegen ND., von Loip an nach D. und mundet in einer Tiefebene in 2 Armen in den westl. Mündungestrom des Haffes, ber auch den Namen B. führt. Rechts ninimit fie bei Demmin die Tollense auf, welche ben Tollenser See durchfließt, links die Große Trebel. Bis Demmin wird die B. mit großen Oberkahnen und kleinen Seeschiffen, bis Anklam von folden befahren, welche 6-10 F. Tiefgang haben.

Beepee, Township in Bite Co., Ohio; 2320 E. Beeples, Township in Beaufort Co., South Carolina; 1400 E. Beer, f. Bairs.

**Beerllamp**, Hofman Beter, namhafter hollandischer Philolog, geb. 1786 zu Gröningen, wurde 1822 Brofeffor in Lebben, nahm wegen Kranklichfeit 1849 feine Entlaffung und ftarb am 29. März 1865. Unter seinen Schriften erwarben ihm ben größten Ruhm bie gelehrten Ausgaben bes "Tenophon von Ephesus" (Barlem 1818), bes "Agricola", bes "Tacitus" (Lepben 1827), bann bie Bearbeitungen ber "Oben", bes "Brief an bie Bisonen" (ebb. 1834), sowie ber "Satiren" bes Horas (Anisterbam 1863) und ber "Aeneibe" Birgil's (2 Bde., Lepben 1843). Rach feinem Tobe erfcbien die Bearbeitung der elften Elegie bes vierten Buchs bes Properz (herausgegeben von Boot, Amsterdam 1865). Mit Bate und anderen Gelehrten begründete er die "Bibliotheca critica nova".

Pegafus (griech. pogasos, von pogo, Quelle), in der griechischen Mythologie das Klügels roß, Mufenpferd, aus bem Blute ber von Berfeus getöbteten Mebufa in ber Rabe ber Quellen (pogni) bes Oceans entsprungen; soll burch einen Suffchlag auf bem Gipfel bes bootischen Belifon bie ben Mufen geweihte Duelle hippotrene gebilbet haben, worans neuere Dichter Beranlaffung nahmen, ben B. ale Dichter- ober Mufenrog barguftellen. Darans

ift auch die Redensart "ben P. bosteigen" entstanden. Die Münzen der Stadt Korinth trugen das Zeichen des P.

Pogasus, eine zur Familio Pogasidao und zur Gruppe ber Lophobranchien gehörige, artenarme Fischgattung von eigenthümlicher Körperbildung. Sie bewohnen den Indischen und Stillen Ocean, sind Rein, die Brust ist start ausgedehnt, breiter als höher; Kiemenöffnungen an den Seiten, Brustssoffen sehr groß und träftig, lange Schnauze, Winnd an der untern Seite derselben; der ganze Körper ist von 3 knotigen oder dornigen Ringen umgeben. Eine Art (P. draco) ist bekannt als Seebrache, eine andere (P. volans) als eigentlicher P.

Begel ift ein an Schlenßen und Brudenpfeilern, überhaupt an unveranderlichen festen Stellen im Wasser angebrachter Maßstab, der in Zolle eingetheilt ist und zur Berbachtung vos Steigens und Fallens des Wassers dient. Eine besondere Art B. war schon den alten Aeguptern bekannt (f. Nilometer).

Pegnit, f. Regnit.

Begnikorden, auch hirten- und Blumen orben an ber Begnit ober Getrönter Blumen orben genannt, eine von Ph. Harsbörfer, Joh. Klaj und Birten 1644 in Nürnberg gestistete Gesellschaft zur Beförderung der Reinheit der deutschen Sprache und zur hebung der Dichtfunft. Dieser Dichterbund hielt sich unter ähnlichen Instituten ber damaligen Zeit am längsten, weil er in Nürnberg, dem Dauptsit des Meistergesanges, auf volksthümlichem Boden ruhte. Jedes Mitglied (Pegnipschäfer) erhielt einen hirtennamen und als Sinnbild eine Blume. Hirtenpoeste und Schäfergedichte galten ten Genossen des P.'s als die höchste Gattung der Boche, die sie in Schäferromanen, Allegorien, Sinngedichten, Parabeln, Fabeln u. s. w. pslegten. Die dramatischen Sing- und Schäferspiele dieser Dichter gaben der Oper ihre Entstehung.

Begus. 1) Früheres unabhangiges Königreich, zum Birmanifchen Reiche, hinterindien, gehörig, seit 1862 administrativ unter die Provinz Britisch-Birma gestellt, umfast 1613 D.-M. mit 1,200,000 E., liegt zwischen Ava, Aracan, Martaban und bem Meere, und begreift bas untere Stromgebiet bes Framabbi. B. war ber reichste und fruchtbarfte Theil bes Birmanifchen Reiches, beffen große Tetholzwälber namentlich von unberechen Die Bewohner, welche fich felbft Di on nennen und von den Birmanen barem Werthe find. Tala'in g genannt werben, find Budbhiften, fprechen eine bem Birmanifchen abnliche Sprache, gehören auch zu bemfelben Bolterstamme, haben aber eine hellere Hautfarbe. Durch ben Dialett von ihnen verschieden find bie Rarjeng ober Rarenen, meift Chriften und Aderbauer. 2) Stadt bafelbft, eigentlich Be b'go, am Ruftenfluffe gleichen Namens, die frühere Sauptftadt und bamals 150,000 E. gablend, murbe 1757 von dem birm. Herrscher Alompra zerstört. Die jetige Stadt hat 8—9000 E., breite Straßen und auf Pfählen stehende Holzhäuser. Merkwürdig ist der verfallene, bem Gantama geweihte Tempel Schomadu, d. i. goldenes heiligthum. Bis zum 15. Jahrh. war bas Reich B. felbstftanbig und blubend, seitbem aber verfiel es infolge von Kampfen mit Dem Reiche Siam und gerieth im 18. Jahrh. in Abhangigkeit von ben Beberrichern bes Birmanenreichs. Seit bem 20. Dez. 1862 fteben Provinz und Stadt unter britifcher Dberhobeit.

Behlewi, f. Berfifde Sprace und Literatur.

Beiho ober Bayho (fpr. Beho), einer ber kleineren Flüsse im nördlichen China, entspringt nordwestlich von der Stadt Peting in dem mongolischen Grenzzehirge und mintet nach einem Lause von 75 geogr. Mt. in den zum Gelben Meere gehörigen Golf von Petschipti. Die bedeutendste Stadt am B. ist Tienstsin, der Hafenplay von Peting. Für die neuere Kriegsgeschichte historisch denkwärdig wurde der Fluß durch die Kämpse bei den an seiner Mündung gelegenen Forts von Taku und die Expeditionen der Engländer und Franzosen nach Beting.

Beilen heißt im Seewesen die Richtung, in der man einen Gegenstand erblickt, burch ben Compaß bestimmen, auch die Wassertiese mittelst des Senkbleis ausmessen. Man

peilt g. B. einen Leuchtthurm ober eine Landfpipe.

Peipusse ober Tichub kloje. Diero, b. i. See ber Tichuben, Lanbsee in Ang. Ianb, zwischen ben Gouvernements Livland, Esthland, Pftow und Betersburg, ift 15 M. lang, 7 M. breit, umfaßt 66 geogr. D. M., hat mit Wiesen und Wälbern bebeckte, sendige Ufer und ist sischern. Bon B. ergießt sich der Embach in den P.; er selbst entsendet sein Wasser durch die Narowa in die Osise, über deren Wasserspiegel er in 90 F. Höhe liegt. Gdow, ein unbedeutendes Städtchen, ist die einzige an seinen Ufern gelegene, größere Ortschaft.

Digitized by Google

Beiree, Benjamin, hervorragender amerikanischer Astronom und Mathematiker, geb. zu Salem, Massachetts, am 4. April 1809, graduirte 1829 am "Harvard College", wurde 1831 Prosessor der Mathematik und Naturphilosophie an der Universität zu Cambridge und 1842—67 Prosessor der Astronomie und Mathematik, sowie Mitarbeiter für den astronomischen Theil am "American Ephemeris and Nautical Almanac". P. hat sich besonders durch seine Beebachtungen über den wechselseitigen Einsus des Uranus und Neptun, sowie durch die 1851 gemachte Entdedung, daß die Satururinge leuchtende Fluida sind, durch seine Theorie der Kometenschweise (veröffentlicht im "Astronomical Journal") und seine Lehren über analytische Morphologie, einen hochgeachteten Namen erworden. P. ist Mitglied der bedeutenderen wissenschaftlichen Gesellschaften Amerikas, sowie der "Royal Astron. Society" und der "Royal Society" in Loudon, und erhielt 1847 den Titel eines Ehrendoctors der Philosophie von der Universität North Carolina. Außer verschiedenem mathematischen und astronomischen Lehrbüchern und Beiträgen sür wissenschaftliche Kachsonrnale, hat er zahlreiche Schristen veröffentlicht, unter denen besonders hervorzuheben sind: "Treatise on Analytic Mechanics" (4 Bde., 1857), "Celestial Mechanics", eine Uebersehung des berühmten Wertes von Laplace, "Potential Physics", "Analytic Morphology" und "Associative Algebra" (1870).

Beitschenwurm (Trichocophalus dispar), auch Saartopfwurm genannt, kleiner, zu ben Rundwürmern gehöriger Eingeweidewurm, wird vorzugsweise häusig im Blind- und Didtarme Berstorbener angetroffen und zeichnet sich durch den langen, haarförmigen Borbertorper und den diden, eingerollten hinterleib aus. Die Beitschenwürmer leben ge-

Schlechtlich; bas Mannchen ift um zwei Drittel fleiner als bas Beibchen.

Befin, Stadt und Hauptort von Tazewell Co., Illin ois, liegt am linken Ufer bes Illinois River, 12 engl. M. oberhalb Beoria und treibt bebeutenden Handel. Durch die Beoria-Befin-Jackfonville-Bahn und Zweigbahnen steht B. mit Chicago in Berbindung. Die Stadt hatte 1860: 3467 E., 1870: 5696 E. und wird in 6 Bezirke (wards) eingestheilt. Nahezu die Hälfte der Bewohner sind Deutsche. Bon beutschen Rirchen befinden sich in P. eine methodistische, eine vereinigte evangelische, eine der Baptisten, eine lutherische und eine der Evangelischen Gemeinschaft, sowie fünf deutsche Privatschulen. In den oberen Classen der Grangelischen Gemeinschaft, sowie fünf deutsche Privatschulen. In den oberen Classen der Find hervorzuheben: der Turnverein, Arbeiterverein, die "Schiller-Loge" der Obb Fellows, der "Germania-Hain" der Druiden, der "Teutonia-Männerchor", sowie der Männerchor "Frohsinn". Es erscheinen 2 wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache.

Peting (d. i. Hof des Nordens), die Haupt- und Residenzstadt des Chine sich der

Raiferreiches, liegt in der Provinz Betschpli in einer weiten fruchtbaren Chene, 12 M. von der Großen Mauer, 25 M. vom Meere an einem Kanale des Beiho und hatte 1845: 1,648,814 E. Da die Mauer, welche die Stadt umgibt, so hoch ist, daß sie über alle Gebande hinausragt, so bietet der Anblid aus der Ferne nur eine ausgedehnte Mauerlinie. Die 60 Jug hohe und auf bem Plateau 48 Fuß bide Ringmauer mit 16 Thoren und Thorthurmen umschließt ein längliches Biered, bas 6 M. im Umfange bat. Außerhalb der Umfaffungemauer liegen 12 Borftabte. B. theilt fich in eine Tatarenstadt (Rei-tichen) und eine Chinesenstadt (Uei-ticheu), welche burch eine 60 F. hohe Mauer und 3 Thore, welche jeben Abend nach Sonnenuntergang geschloffen werben, von einander getrennt find. Dauptstraßen von Beting sind lang und breit, aber ungepflaftert; die langfte führt ben Ramen "Die Strafe zur ewigen Rube". Die Seitenstraßen find meift fehr enge, Die Banfer einstödig, von holz gebaut und mit Ziegeln gebedt. Der Strafe zugewandt, zeigen biefclben meift eine einformige Mauerfeite; nur bie zahlreichen Rauflaben machen eine Ausnahme. Das Straßengewühl ist lebhafter als in London. In der nördlichen Tatarenstadt wohnen nur Manbidu, unter ihnen ber Raifer. 3m Centrum berfelben liegt bie von einer Mauer umfchloffene Gelbe Stabt (Huang-ticheu), 1/2 M. im Umfange, mit einer Menge von Balästen, Tempeln, Gartenanlagen und Seen, mit der Universität, einer verfallenen Sternwarte, einer Bibliothet (300,000 Banbe), ber faiferlichen Druderei und Rafernen für 80,000 Mann. In ber füblichen, 1544 gegrundeten Stadt wohnen nur Chinefen. Bier find prachtige Laben, ber Tempel bes Schin-nung, bes himmlischen Erfinders bes Aderbaues, mit dem heil. Ader, auf dem jährlich einmal der Raifer pflügt. Der prächtigste Tempel B.'s ist ber Thiantan ober Himmelstempel. Unter ben Bewohnern finden fich 24,000 Christen. Es gibt in B. eine tatholische Rathebrale, eine griech.-ruffische Rirche und eine Miffion, beren Mitglieder bisber alle 10 Jahre abgeloft murben; bie Mo-hammebaner haben 25 Moscheen. Sechs M. im RB. von B. liegt Inan-mingnnen, d. i. runder und strahlender Garten, die Sommerresidenz des Kaisers, ein Bark vone

Digitized by GOOSIC

ungeheurer Ausbehnung, mit tunstlichen Hügeln, Felsen, Geen und Billen; der Balast wurde 1860 von den Engländern und Franzosen zerstört. Im dreijährigen Kriege der Westmächte gegen China (f. d.) rücken am 13. Ott. 1860 die Engländer und Franzosen in B. ein, räumten aber die Stadt am 7. Nov. Seitdem befinden sich in Peting eine ameri-

tanifde, englische, beutsche, frangofische, spanifche und ruffische Gefantifcaft.

Belagianer beißen nach Belagins (eigentlich Morgan), einem britifchen Mond, Die Unbunger einer von ber driftlichen Rirche im 5. Jahrh. verurtheilten Lehre, welche tie Erbfünde leugneten und die natürlichen Anlagen und Krafte des Menschen für hinreichend aur Geligfeit erflärten. Belagius tam im Anfange bes 5. Jahrh. mit feinem Schüler Coelestius nach Rom, bann bei bem Ginfall ber Gothen in Italien 409 nach Sicilien und von ba nach Balaftina. Der heterodoxie angeklagt, stellte er 415 auf ber Snnode zu Diospo-lis seine Richter burch die Erklarung zufrieden, bag er den Ginflug ber Gnade bei ber Bekehrung nicht ausschließe. Um so entichiedener griff ibn im Abendlande Augustinus an, namentlich in der Schrift "De gestis Pelagii" und auf Betrieb besselben erfolgte auf ten afritanischen Synoben zu Milene und zu Karthago (416) seine Berbammung, worauf ihn tie Bapfte Innocenz I., Zofimus und Coelestius I. in ben Bann thaten, und ber Kaifer Concrius alle B. zu vertreiben befahl. Belagius tehrte hierauf in fein Baterland zurück, wo er 417 starb. Die B. fanden im Morgenlande, besondes in Balästina, mehr Anhänger als im Abendlande, boch wurden fie auch bort 431 auf bem Concil zu Ephefus verbammt. Deffenungeachtet breiteten sich bie B. immer weiter aus und erhielten fich namentlich in ter milberen Form bes Semipelagianismus. Diefe Richtung, befonders burch Caffian, ben Beforderer bes Mondthums in Gallien, vertreten, wollte zwischen Augustin und Belagius die Mitte halten, und nahm im Sinne Augustin's die Gnade als übernatürliches gettliches Wirten im Menichengemilth an, geftand aber bem Menichen bas Bermögen ju, aus natilrlicher Kraft der Gnade entgegenzukommen und fich dieselbe anzueignen. Zwei Sbnoben in Drange und Balence erklärten fich 529 gegen ben Semipelagianismus, und Bapft Bouifacius II. bestätigte 530 bie Beschlusse berfelben. Die Reformatoren tes 16. Johrh., insbesondere die Lutheraner, erhoben gegen die katholische Kirche selbst den Borwurf bes Semipelagianismus, und berfelbe Borwurf wurde von ben ftrengen Calviniften ten Arminiarn gemacht. Bgl. Jakobi, "Die Lehre bes Belagius" (Berlin 1842). **Belagius**, Name zweier Päpste. 1) B. I., ein Römer, von 555—560, war Archibianern gemacht.

Pelagius, Name zweier Papste. 1) P. I., ein Römer, von 555—560, war Archidiakon in Rom, trug als papstlicher Apocristarius in Konstantinopel zur Berbammung bes Drigenes wesentlich bei, und folgte durch den Einstuß des Kaisers Justinian 555 dem Bigilins
auf den Stuhl Petri. Bon der römischen Geistlichkeit als Eindringling betrachtet, sand er
erst einen günstigeren Boden, nachdem er sich für die ersten vier allgemeinen Concilien seinlich erklärt und durch einen Sid von dem Berdachte gereinigt hatte, als hatte er den Tod
seines Borgängers veranlaßt. 2) P. II., 578—590, gleichfalls ein Römer, Nachsolger Benedict's I. Seine Bemühungen, das Schisma in Oberitalien beizulegen, waren ebenso vergeblich, wie sein Brotost gegen die Annahme des Titels eines ökumenischen Bischofs von

Seiten bes Batriarden Johannes von Ronftantinopel mirfungelos blieb.

Belargonium ober Kranich schnabel (Pelargonium), eine zur Familie der Geraniaceen gehörige und Kränter, Halbsträucher und Sträucher umfassende Pflanzengattung, ist
vorzugsweise in Australien und am Cap der Guten Hossinung einheimisch und bat lange,
dem Schnabel des Kranichs ähnliche Früchte. Die disher bekannten (über 300) Arten haben
sich durch Eultur ungemein vermehrt, zeichnen sich durch prachtvolle Blüten, zierliche Fermen und Wohlgeruch der Blätter aus und sind zu den beliebtesten Culturpsianzen zu rechnen. Arten: das Wohlriechendste B. (P. odoratissimum), auch Mustattraut
genannt, mit weißen und start aromatisch, bisamartig riechenden Blumen, das Rosen
duften de P. (P. roseum), das Scharsbilätterige B. (P. Radula), auch Rosen
geranium genannt, und P. capitatum, am Cap, mit angenehm dustenden Blättern,
liefern durch Destillation ein dem Rosenöl ähnliches, lieblich riechendes Ocl (Geraniumöl), das im Handel vorzugsweise zur Fälschung des ersteren verwendet wird. Ferner sind
zu nennen: das Abfärbende B. (P. inquinans) und das Gürtelblätterige P.
(P. zonale), welche ihrer meist blut- oder scharlachrothen Blüten wegen auch oft Brennende Liebe genannt werden.

Belasger (gricch. Pelasgoi), die Ureinwohner Griechenlands, wohnten der gewöhnlichen Annahme zufolge in Thessalien und Spirus, wohin sie bereits Homer versetz, und breiteten sich von da nach Aleinasien, Kreta, in das eigentliche Hellas, in den Peloponnes und nach Arkadien aus. Sie trieben Aderbau und Biehzucht, legten in fruchtbaren Thalebenen Städte mit sesten Burgen an, erbauten die chklopischen Mauern zu Argos, Mocene und au

anderen Orten, grundeten bie Staaten Sitoon und Argos, waren ber Schifffahrt tunbig, wie ihre Auswanderungen nach Kleinafien, Kreta und Italien beweifen, und unterhielten

ein besonderes Oratel des Zeus zu Dodona.
Beleus, in der griechischen Mythologie der Sohn des Acatos, Bruder des Telamon und Salbbruder bes Photos. Den letteren erfclugen B. und Telamon, welche beshalb vom Acatos aus Aegina verbannt wurden. Ersterer begab fich nach Phibia in Theffalien zu Eurytion, ber ihm feine Tochter Antigone zur Gemahlin und ben britten Theil bes Landes Mit feinem Bruber Telamon und Eurption nahm er theil an ber Raals Mitgift gab. lybonischen Jagb, auf ber er letteren burch einen unglücklichen Zufall töbtete. Spater ver-mählte er sich auf bem Belion mit der Nereibe Thetis. Bei der Bermählungsfeier, bei welcher die Götter als Gafte erschienen, schentte ihm Boseibon Die unsterblichen Roffe Lanthos und Balios und fein Freund Cheiron die schwere peliadische Lanze. Lanze und Roffe gebranchte fein Gohn Achilles (f. b.) im Rampfe vor Troja.

Belewinfeln ober Balaos, eine jum Carolinenarchipel gehörige auftralifche Inselgruppe, nördlich vom Aequator, ist bügelig, wohlbewässert und fruchtbar, von Korallenriffen umgeben und umfaßt 18,3, D.-M. mit eiwa 3000 E. malapischer Raffe. Die größte von den 27 Infeln ift Babeldzuap, 12 D.-M. Die B. wurden erft durch den Englander Bilfon betannt, welcher (1788) bier Schiffbrud litt. Ihre Dauptprodutte find

Pame und Cocosnuffe.

1) Lownship in Sampshire Co., Massachusetts; 673 E. Township in Hillsborough Co., New Hampshire; 861 E. 3) Township in Bestchefter Co., Rem Port; 1790 E. 4) Lown fhip mit gleichnamigem Bostdorfe in Grundy Co., Tenneffee; 374 E.

Belias, in der griechischen Götterfage der Sohn des Poseidon und der Thro, Herrscher in Jottos. Um Die Berrichaft in Joitos mit teinem feiner Bruder theilen gu muffen, verbrangte er seinen Stiefbruder Aeson, vertrieb seinen Zwillingsbruder Releus und sandte ben Sohn des Aefon, Jafon, um ihn unschädlich ju machen, aus, bas Goldene Blies zu Rachdem biefer aber wohlbehalten beimgekehrt war, veranlagte Diebea bie Töchter bes B. (bie Beliaben) ihren greifen Bater, um ihn zu verifingen, ju zerftudeln und in ihrem Bauberteffet zu tochen. Go tam B. um's Leben. Geine Tochter floben, mabrenb fein Gohn Ataftos ben Jafon und die Debea vertrieb und zu Ehren feines Baters feierliche Leichenspiele ju Joltos veranstaltete.

Belican (oder Alcatraz) Island, kleine, zu California gehörige Felseninsel in ber Bah von San Francisco und 21/2 engl. DR. nördlich von der Stadt gelegen, erhebt fich 400 Fuß über bem Meeresspiegel, ist start befestigt und beherrscht ben Eingang zu ber fog.

"Golden Gate".

Belifan ober Pelekan (Pelecanus), eine zur Ordnung der Schwimmvögel und zur Familie ber Ruderfüßler gehörige Bogelgattung, umfaßt große, plumpe, meist in beißen und gemäßigten Klimaten lebende Thiere, welche burch ben febr langen, geraden und breiten, ungezahnten Schnabel, ben biegfamen Unterschnabel, ben großen, tablen, ausbehnbaren Rehlfad, ben nadten Augentreis und bie großen Flügel caratterifirt find. Sie nahren fich von Fifchen, welche fle in ihrem Rehlfade auffangen, indem fie fich in's Baffer fallen laffen und untertauchen, halten sich beshalb stets am Meere oder an den Ufern großer Gewässer auf, schlafen aber gewöhnlich auf bem Lande, auf Felfen und Baumen und banen zur Brutzeit ein aus Robr, Holzstuden und Schilfblattern bestehendes, kunftlofes Rest. Bervorzuhebende Art: ber Bemeine B. ober bie Kropfgans, auch Efelsichreier genannt (P. onocrotalus), von der Größe eines Schwans, wiegt bis 20 Bfund, Beficht nadt, rothlichweiß, Rehlfad gelblich, fonft weiß, rofenroth angelaufen, mit einigen schwarzen Federn in ben Flügeln, im Alter icon gelb; lebt in ben Lanbern am Mittellanbifchen und Comargen Meere und in Gud- und Mitteleuropa. Er füttert und trankt feine Jungen aus bem Fifch- und Waffervorrathe in feinem Rehlfade. Man war im Alterthum ber Meinung, er ernahre seine Jungen mit seinem Blute und faßte ben B. beshalb als Sinnbild ber Mutterliebe auf. In den Ber. Staaten einheimische Arten find: 1) Der Weiße Amerikanische ober Ranhgeschnäbelte B. (P. trachyrhynchus), dem P. onocrotalus ahnlich, 17—18 Pfund wiegend, vorwiegend weiß mit rofenrothem Anflug; im Frühjahr find bie Beine, ber Schnabel und Reblfack orangeroth, im Berbft gelblich. Im Winter in Flos riba lebend, folgt er im Sommer, nördlich wandernd, den großen Binnenflüssen, wo er auch brütet. Er wird bis jum 61° nordl. Br., in ben Felsengebirgen und California, gefunden; 2) ber Braune B. (P. fuscus), ift fleiner als ber vorige, nur bis 56 Boll lang, mit 7 Fuß Flügelfpannung und 7-8 Pfund Gewicht; ber 131/, Boll lange Schnabel ift graulichweiß, mit bunkeln und carminrothen Fleden gefprenkelt; ber Schwanz hat 22 Febern, ber Augenrand ist blau, Kopf und Seiten weiß, Stirnfebern gelb, ber Raden braun, Rüden, Schwingen und Schwanz aschgrau, bunkel gerändert, die Spipen an der Basis und am Rüdensende weiß. Die Jungen sind dunkelbraun. Er wird von North Carolina bis Texas und am der ganzen Rüste der süblichen Staaten der Union gefunden und brütet nur im Süden. Das Fleisch beider Bögel ist ihres Fischgeruchs und Geschmads halber ungenießbar; nichtsdessweize find die sehr setzen Jungen eine vielgesuchte Speise der Indianer und Reger.

Belion (jest Plessib i ober Zagora), ein süböfil. vom Offa gelegenes, ranbes und waldiges Gebirge der griech. Halbinsel Magne sia, zwischen dem Boiberssee und dem Bagasüschen Meerbufen, an dem es die beiden Borgebirge Sepias und Aiantion bildet. Die Giganten thürmten der Sage nach entweder den Ossand und Olymp auf den B. oder den B. nnd Ossand den Olymp, um den himmel zu erstürmen. Auch läst die Sage hier den heilfundigen Centauren Cheiron wohnen, welcher nahe dem Gipfel des an heilkräntern reichen Berges eine Höble batte. Auf der Höbe des B. befand sich im Alterthum auch ein

Beiligthum bes Beus Attaos.

Belisser, A imable Jean Jacques, Herzog von Malatow, französ. Marschall, geb. am 6. Nov. 1794 zu Maromne im Departement Seine-Inserieure, trat 1815 als Lieutenant in die Armee, wurde 1823 dem Generalstad der Borendenarmee zugetheilt, nahm als Adjutant des Generals Grundler an dem spanischen Feldzug theil, begleitete 1828 den General Durrieu nach Griechenland und zeichnete sich namentlich bei der Besagerung des Schlosses Morea aus; nahm 1830 an der Expedition gegen Algier theil, war die 1839 als Major im Generalstade und kehrte in demselben Jahre als Generalstadesches mit dem General Schramm nach Algier zurück, wo er 1846 in den Dahara-Grotten eine große Anzahl Araber, welche hier Zustucht gesucht hatten und Unterwerfung verweigerten, durch ersticken ließ, welche Maßregel allgemeine Entrüstung erregte. 1853 unterdrückte er durch die Eroberung von Laghouat einen gesährlichen Ausstand der Eingeborenen. Seit 1850 Divisionsgeneral, wurde er 1855 Commandant des ersten Eorps der Orientarmee, übernahm am 19. Nai das Commando über das Belagerungscorps vor Sedustovol, wurde nach der Erstürmung der Festung um 12. Sept. Marschall und 1856 Perzog von Malatow mit einer Jahrebrente von 100,000 Fre.; war von 1854 die 1869 Sesandter in London und wurde 1860 Generalgonverneur von Algerien, in welcher Stellung er am 22. Mai 1864 starb.

Bella. 1) Alte Stadt in Macedonien, befannt als Gehurtsort Alexander's bes

Großen. 2) Die füblichfte Stadt in Beraa, Balaftina, öftlich vom Jordan.

Bella. 1) Postdorf in Marion Co., Jowa, an der Des Moines Balley-Bahn, hat 1909 E. und ist Sitz der "Iowa Central University". 2) Town ship mit gleichnamigem Postdorfe in Shawanaw Co., Wisconsin, am Wolf River gelegen, hat 318 E.

Pellagen, auch Dailanbifche Rofe ober Lombarbifcher Ausfat (lepra Lombardica) genannt, eine endemische, rosenartige Krantheit, die besonders in Oberitalien und Sübfrantreich, und fast nur bei Erwachsenen, welche im Freien anstrengende Arbeiten verrichten, vorkommt. Sie außert sich an den der Einwirfung der Sonne ausgesetzen Hautstellen. Sie erscheint zuerst im Frühjahre, verschwindet während des Winters, keht dann wieder und führt zwischen dem 3. und 7. Jahre zum Tode, aft unter Wahnstun und Blöbsinn. Wechsel des Aufenthaltes zu Anfang der Krantheit ist das einzige, die jeht be-

fannte Beilmittel.

Belletan, Eugène, französischer Bolitiker und Literat, geb. 1814 in Rayan, Departement Charente-Inserieure, der Sohn eines protestantischen Pfarrers, erhielt seine erste Ausbildung in Poitiers, worauf er in Paris die Rechte studirte. Seine erste schriftsellerische Thätigkeit begann er 1836 in der "Revue de France" und seit 1839 in der "Presse". Die Februarrevolution (1848) fand in ihm einen begeisterten Anhänger, und er redigirte 1849 in Gemeinschaft mit A. de la Guerronnidre das Journal Lamartine's: "Le Bien public". Unter der Regierung Napoleon's III. schried er in demselben freissinnigen Geiste sür die "Revue des Deux Mondes", "La Presse", "Le Sidele", "L'Avenir", "Le XIXième Sidele", "Le Courrier de Paris", sür den er den "Salon" von 1857 redigirte. Die Stadt Paris wählte ihn 1863 zum Abgeordneten in den Gesetzgebenden Körper, wo er stets einer der geachtetsten und bedeutendsten Witglieder der republikanischen Opposition war. Auch während der Treignisse der letzten Jahre blied er ein entschiedener Republikaner. Seine Schriften zeugen von großer Beredsamkeit und sittlichem Ernste. Seine bedeutendsten Werte sind: "Prosession de soi du XIXième sidele" (1853—154), "Histoire des trois jour-

nées de Février", "Heures de travail" (1854), "Les droîts de l'homme" (1868), "Les rois philosophes" (1860), "Une étoile filante" (gegen den berühmten Liederdichter Béranger), "Décadence de la monarchie française", "La consédie Italienne", "La tragédie Italienne" (1862), "La nouvelle Babylone", "Adresse au roi-ceton" (1863), "La Charte du foyer" (1864). Auf belletristischem Gebiete lieferte er einen Roman: "La Lampe éteinte" (1840).

Bellies, Silvio, ansgezeichneter italienischer Dichter, geb. am 24. Juni 1788 in Saluzzo in Biemont, Gobn bes gleichfalle als lprifcher Dicter befannten Onorat o B., lebte feit feinem 16. Lebendjahre langere Beit in Lyon, tehrte fpater nach Stalien gurud, wo er fich in Mailand an Ugo Foscolo und Bicenzo Monti eng anschloß. Er gründete bier (1819) mit Mangoni, Sismondi n. a. das Journal "Il Concillatore", welches aber 1820, des Carbonarismus verbächtig, verboten wurde. B., nach Ausbruch der Biemontefischen Revolution gefangen gefest, murbe 1822 auf die Infel San-Michele bei Benedig gebracht und zum Tode verurtheilt, aber vom Raifer Franz I. zu 15 Jahre Kerkerstrafe begnadigt, ju beren Abbufgung er auf ben Spielberg bei Brunn abgeführt murbe. 1830 erhielt er seine Freiheit wieder, doch hatte die schreckliche Haft seine Gesundheit zerrüttet. Er lebte von da als Sefretär der Marquise von Barolo in Turin, wo er am 31. Jan. 1854 starb. Er schrieb die Trauerspiele "Laodamia" und "Francesca da Rimini" (Mailand 1816, beutsch von Schäbelin 1835), "Gismonda da Mendrisio", "Leoniero da Dertona", "Erodiade" (Turin 1832), "Tommaso Moro" (ebb. 1833), "Le mie prigioni" (ebb. 1833; beutsch von Beder, Leipzig 1833). Seine "Opere" erschienen in Babua (2 Bbe., 1831) und in Leipzig (1834); seine "Opere inedite" in Turin (2 Bbe., 1837). Auch er Byron's "Manfred". Egl. Chiala, "Vita di Silvio Pellico" (Turin 1852). Much überfette

Belifion-Fontaujer, Baul, französischer Geschichtschreiber, geb. am 30. Oft. 1624 in Beziers, gest. am 7. Febr. 1693. Er wurde 1653 in die "Académie" gewählt und für seine Lobrede auf Ludwig XIV. (1670) zum "Maître des requêtes" erhoben. Als Protestant geboren, trat er kurz vor der Zurüdnahme des Edicts von Nantes zur katholischen Lirche über. Er schrieb Memoiren und eine erst später (Paris 1749) erschienene "Histoire de Louis XIV."

Belspidas, ein ebler und reicher Thebaner, Freund des Spaminondas, mußte nach dem, durch Hilfe der Spartaner (383 vor Chr.) errungenen Siege der Oligarchen aus sciner Baterstadt sliehen und sand mit etwa 400 Gestunungsgenossen Aufnahme in Athen. Nachdem von hier aus Borbereitungen zum Sturz der Oligarchen getroffen worden waren, schlich sich P. (379) bei Gelegenheit eines Festes in Theben ein, ermordete mit den dortigen Berschworesnen die Händter der Oligarchen und wurde zum Böstarchen gewählt. In dem nun solgenden Ariege gegen Sparta slegte er an der Spize der von ihm organisirten "Beiligen Schar" 871 bei Leustra und erkämpste (870—69) seiner Batersladt die Degemonie über Griechenland. Bei einem Zuge für die thessalischen Städte gegen den Thrannen von Phera siel er in der Schlacht bei Kunossephalä (364 vor Chr.). Biographien des P. sinden sich bei Cornelius Nepos und Plutarch, welch' letzterer ihn mit M. Claudius Marcellus vergleicht.

Polopium, ein von Rose neben Niobium und Tantal im Tantalit entdeckter, einsacher metallischer Rörper, kann nicht als isomer mit dem Niodium gehalten werden; denn abschon man geneigt ist die Belopsaure nur als höchste Orphationsstufe dieses Metalls zu betrachten, so läßt sich die Niodsaure doch nicht durch Orphation in Belopsaure umwandeln.

Pelsponnes (griech. Peloponnesos, b. i. Infel bes Pelops), jest Morea, ist ber Rame ber süblichen Halbinfel Griechenlands (f. b.), welche mit dem Festlande nur durch die Landenge von Korinth zusammenhängt und bei einer Größe von 402 geogr. O.-M. die Landschaften Arkadien, Achaja mit Elis, Wessenien, Latonien und Argolis umfast. Die ursprüngliche Bevölkerung der Halbinsel wurde nach dem Trojanischen Ariege durch aus Thessalien kommende dorische Ginwanderer unterworfen. Der mächtigste ter von letztern im P. gebildeten Staaten wurde Sparta. Seit 146 vor Chr. von den Römern unterjocht, bildete der P. mit Mittelgriechenland die Proving Achaja, gehörte darauf zum Byzantinischen Reiche, später zu Benedig und wurde in der Folge von den Türken erobert, unter deren Hersschaft die Halbinsel dis 1825 blieb. Bgl. E. Curtius, "Beloponnesos" (2 Bde., Gotha 1851—52); Bischer, "Erinnerungen und Eindrücke aus Griechenland" (Basel 1857); Beulé, "Etudes sur le Péloponèse" (Paris 1856); Clart, "Peloponnesus. Notes of Study and Travel" (London 1858).

Pelapannefifder Rrieg, f. Athen und Griechen Land. Digitized by GOOGLE

Pelaps, ber griech. Sage nach ber Sohn des Tantalns und der Diene, wurde van feinem Bater geschlachtet und den Göttern, die bei ihm eingekehrt waren, als Speise vorgesetzt, um deren Allwissenheit zu prüfen. Diese merkten aber den Betrug, und Zens befahl, den zerstüdelten Anaden in einen Aussel, zu wersen, worauf Abotho den B. lebend hervorzog. Rach Pindar wurde er wegen seiner Schönheit von Zens in den Olymp entführt, um an der Göttertasel mit Ganymed zu bedienen, doch später wegen unwürdigen Benehmens wieder auf die Erde zurückzeschiekt. Nach der gewöhnlichen Sage war B. ein Phrygier, welcher durch Ilos von Sipplos vertrieben, nach der von ihm benannten Halbinsel Peloponunes von es auswanderte. Er heirathete bort die Hippodamia (s. d.), mit welcher er mehrere Söhne zeugte, unter deuen Atreus (s. d.) und Thyestes (s. d.) die berühmtesten waren. Auch soll P. die Olympischen Spiele erneuert und erweitert haben.

Belstan (franz., b. i. Anäuel, Haufen) bezeichnet im Herwesen eine Rotte, die Unterabtheilung einer Compagnie, in deutschen Heeren seit dem Siebenjährigen Kriege Zug genannt. Beloton fener wird das gleichzeitige Venern eines ganzen Zuges genannt, statt deffen in der neueren Kriegskunst das mörderische Schneusenen flow welchen jeder Wehrmann ladet und fenert, wie er kann.

Belplin, Pfarrtorf in ber preuß. Broving Breugen, am Beichselzufluß Ferse gelegen, ist Sie bes Bischofs von Rulm, bat zwei tath. Kirchen, ein Briefterseminar, ein ebemaliges reiches Ciftercienserftift und 415 E.

Belusium (jest Tineh, im Alten Testament Sin, b. i. Kothstabt), Stadt Untersäghpt ens, an der östlichen nach ihr benannten Nilmündung, 20 Stadien vom Meere gelegen, mitten in Sümpsen und Morästen. Sie war der Schüssel zu Aegypten und deshalb start befestigt. Hier wurde das Heer des Sanherib von Sethon zurückgetrieben, und 525 vor Chr. siegte Kambyses hier über das Heer des Plammenit. Nach der Schlacht bei Actium (31 vor Chr.) fiel B. in die Hande des Octavianus.

Pelzwerk ober Rauch werk, Rauch waaren, nennt man die mit den Haaren gegerbten Felle verschiedener Thiere, welche ju Rleidungestuden, Deden, Fußteppichen u. f. w. verwendet werden, und in außerst gablreichen Abstufungen in den handel tommen. Der Berth bes Belzwertes hangt, außer von ber Schonheit bes Felles, ber Feinheit, Lange und Leichtigfeit bes haares, nicht allein von ber Gattung, Art ober Seltenheit bes Thieres, von ber es herstammt, sondern auch von deffen Alter und Geschlecht, von Mimatischen Berhaltniffen und ber Beit ber Erlegung ab (bas Winterpelzwert ift bas befte). Das iconfte und gugleich verschiedenartigste B., meift noch in rober Form, bochftens auf ber Fleischseite mit Kochsalz, Rleie, Asche ober Soba eingerieben, liefert der Norden Amerika's, Europa's und Afien's, wo es angesammelt, burch Brivatunternehmer ober Gefellichaften auf ben Dartt gebracht und feiner Bubereitung und folieflichen Bestimmung entgegengeführt wird. Ein befonderer Zweig ber Belgwaarenbereitung auffer bem Gerben befteht im Farben bes Pelzes, welches, nachrem das Haar durch besondere Belzen vorbereitet worden, in einem mehrmaligen Anstrich bes B.s mit einer echten Farbe besteht, teren Grund meift ein Galläpfelabsub ift und bie oft bis auf bie Burgel (burchgefarbt), baufig aber auch nur bis über bie Spipe reicht (geblendet). Mantheilt das B. im Handel ein 1) in B. von mard erart i gen Thieren, wie Hermelin, Iltis, Marber, Wiefel, Bobel; 2) hundartigen, wie Fuchs, Hund, Wolf; 3) ka pen art i gen, wie gemeine Rapen, Luchs und die großen Raubthiere aus ber Ragenfamilie; 4) barenartigen, wie Bar, Dachs, Bielfraß, Baschbar; 5) hafenartigen, wie Hafe, Kaninchen, Chinchilla (Wollhafe); 6) otterartigen, Meerotter, Fischotter, Seetate, Brasillanische Otter, Sumpfotter, nordamerikanischer Mink (Fisher, Mustela vison); 7) biberartigen, wie gemeiner und Sumpfeiber, Bisamratte; 8) e ich hornart i gen, wie gemeines und fliegendes Eichhorn, Sciurus getulus (Tilrische Mans genannt); 9) fc afartigen, wie Lanim, und Aftrachan aus Berfien, Tatarci, Angerbem tommen Gelle vom Opoffum, Giebenfolafer (Billichfell), Samfter, Birfch, Reb, Maulmurf, Murmelthier, Robbe, Stinkthier und als geringfte Corten Affen-, Ralbe, Schweinse und Ziegenfelle in iben Hanbel. Ein besonderes B. bilten bie mit Flaum bebedten Kelle bes Schwans (Norbafien und Nordamerita), bes gemeinen Geiers, Die Baute von Banfen, wilben und gabmen Enten, vom Bale ber Gievogel u. f. w. Gegen bie vielen, besonders im Sommer gabireichen Jusettenfeinde des B. ift öfteres Luften, Ausklopfen und Kammen, festes Berpaden in Leinwand, Durchräuchern mit Schwefeltampf, Einlegen von mit Terpintinël getränktem Papier, Rampfer, klaver Pfeffer, eingestreuter Eisenvitriol u. s. w. zu empsehlen. Der Pelzka fer läßt sich aber nur burch gründliche medanifche Gauberung auf Die Daner abhalten. In neuerer Beit werben auch aus augefcalter, gefärster Geibe verschiebene Arten ben B. fünftlich nachgemacht. Bgl. Lomer, "Der Rauchwaarenhandel" (Leipzig 1864).

Bemadumeout, See in Biscataquis Co.; Ma in e, nimmt bas abfließendr Baffer bes Late Chefuncoot auf und ergießt sich in den Benobscot River.

Pemaquid, Postdorf in Lincoln Co., Maine.

Bemberton; John B., General der ehemaligen conföderirten Arnue, geb. 1818 zu Philadelphia, besuchte die Kriegsschule zu West Point, gruduirte daselbst 1837 als Attilleriessssier, diente im Seminolen-Kriege, Florida, im Kriege gegen Mexico und wurde wegen bei Montered und Molino del Ren bewiesener Tapferfeit 1847 zum Bredet-Major besordert. Er zeichnete sich gleichfalls bei Contreras und Churudusco, so wie bei der Einnahme der Stadt Mexico, wo er verwundet wurde, aus und resignirte am 29. April 1861. Bei Ausbruch des Bürgerfrieges sellte sich P. auf Seite der Südstaaten und trat als Oberst der Cavallerie in die Armee. Er wurde 1862 Brigadegeneral und in der Folge Generaltieutenant; besehligte im Kordossen des Staates Wississippi die dertige consöderirte Streitmacht, wurde aber am 16. Mai 1863 bei Champion hills von Brant geschlagen. Hun Commandanten der Stadt Viscolung ernannt, mußte sich P., trop tapferer Gegenwehr, mit. 27,000 M. am 4. Juli 1863 dem General Grant ergeben und die Capitulation von Kintsburg untergeichnen.

Bemberton. 1) Township mit gleichnamigem Bostborfe in Burlington Co., Rew Jerfen, an der New Jersen Southern-Gisenbahn, 2743 E.; das Postdorf hat 797

E. 2) Postdorf in Shelby Co., Ohio; 157 E.

Bembina. 1) See in ber Saltwater Region, Territorium Datota, and welchem ber Pembina River entspringt, welcher sich mit öftl. Lause in ben Red River ergießt. 2) County im äußersten NW. von Minne sota, umfaßt 7000 engl. O... M. mit 128 E, (1870), hat zahlreiche Landseen (Late of the Wood, Red Late), ist vorzugspreise von Siour und Chippewa-Judianern bewohnt und war 1872 noch nicht organistet. 3) County im nordöstl. Theile des Territoriums Datota, war im Jahre 1872 noch nicht organistet. Hamptort: Pembina, an der Mündung des gleichnamigen Flusses in den Red Niver.

Pembrote. 1) Grafich aft im englischen Färstenthum Bales, umfast 628 engl. D.. M. mit 91,936 E. (1871) und ist eine zwischen dem St. George- und Bristol-Kanal liegende, starf gegliederte Halbinsel, theils wellenförmig, theils von Hägeltetten durchzogen. Der Tipp, Nevern, Owgledd, bemässern das Land. Eine Naturmerkwärdigkeit ist das Bosperstonmere, ein großer, angeblich unergründlich tieser Sumps. Biehzucht ist die Hauptbeschäftigung der Bewohner, der Aderban wird vernachlässigt. Hauptort ist Have rford west. 2) Stadt und frühere Hauptkadt des Fürstenthums Bales, Municipalstadt und Parlamentsborough, an der Güdseite des Milsordhaven mit Schisswersten und einem der größten Seearsenale Englands. Die Stadt hat 15,071 E. (1871), ist sehr alt und start be-

festigt.

Pembrote, ein von dem gleichnamigen Schloffe und Parlamentsborough an der Rifte von Sudwales ftammenber englischer Grafentitel, welchen verschiebene Geschlechter führten. Das Shloß B. wurde um 1098 von Arnulf aus ber normannischen Familie ber Montgomern erbant. Ale erfter Graf von B. erfcheint Gilbert be Clare, welchen Ronig Stephan 1138 zu dieser Würde erhob. 1202 wurde, nach bem Anssterben der Clare'schen Ractommen, Wilhelm von hampstead von Rönig Johann zum Grafen von B. ernannt, welcher, feit 1216 Reicheverweser, die Bestätigung und Revision der "Magna Charta" burchfeute, 1217 vie aufrilhrerischen, durch die Franzosen unterftührten Barone bei Lincoln fahlug und ben Frieden von Lambeth abschloß. Er ftarb 1219. Wit seinem fünften Schne, Walter, erlosch 1245 auch diese Familie, worams heinrich III. Walter's Halbbruder Wilhelm von Balence, aus bem Danfe Lufignan, jum Grafen von B. erhob, beffen Gefchlecht aber schon mit seinem Sohne Almerich I. (1323) erlosch. Rachdom die Familienguter durch Heirath an die Haftings gefallen waren, erneuerte König Ednard III. bem La wrence von Hafting 1839 ben Titel eines Grafen von B., mit deffen Entel Johann II. zum dritten Male das Geschlecht der Grafen von B. erlosch. Nach mehreren Bererbungen dieses Titels tam die Grafenwlirde von B. en vie Familie Berbert, indem Eduard IV. 2B illiam Berbert, ben Abkommling eines Baftarbs von Heinrich I., zum Grafen von B. erhob. Bei biefer Familie verblieb ber graftiche Titel von B. Robert henry, 3wolfter Graf von B., geb. am 19. Septbr. 1791, vermählte fich 1814 ohne Wiffen feines Baters mit der ficilianischen Prinzessin Ottavia-Spinelli-Rubari, von welcher er fich jedoch fcom am Hochzeitstage trennte und die er nie wieder fah, lebte hierauf weist im Auslande und farb am 25. April 1862 in Paris. Ihm folgte als 18. Graf von B. Gebrge

Robert Charles, der Sohn seines am 2. Angust verstorbenen Stiefbruders Sibnep herbert (j. b.).

Bembrote, Lownships in ben Ber. Staaten. 1) In Washington Co., Maine; 2551 E. 2) Mit gleichnamigem Postdorfe in Plymouth Co., Massachusetts; 1441 E. 3) In Merrimac Co., New Hampshire, mit gleichnamigem Postorse; 2518 E. 4) In Genesee Co., Rew Port; 2810 E.

Bembrate, Boftberf in Chriftian Co., Rentudy, an ber Evansville-Benberfon-Naff-

ville-Babn, bat 278 E.

Bemigewaffet, Fluß im Staate Rew hampfhire, vereinigt fich mit bem Binnipifeogee River und bildet mit biefem, Blymouth gegenilder, in Grafton Co., ben Merrimet River.

Bemisest, County im füböfil. Theile bes Staates Miffouri, umfaßt 300 engl. O.-M. mit 2069 E. (1870), bavon 9 in Deutschland geboren; im 3. 1860: 2962 E. Hauptort: Gapofo. Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 292 St.).

Bemmaguid Boint, Borgebirge und Leuchtthurm in Lincoln Co., Da i n e, an ber Beft-

seite ber Mündung des George's River.

Bemmifan, f. Bifon.

Benaten (Penates privati), die hansgötter ber Römer, welche die Familie und bas haus schutten. Ihre Bilder standen in dem großen Saale, deni gewöhnlichen Aufenthalt ter Familie, in einem Schreine in ber Nähe des heerdes, auf welchem eine immerwährente Flamme brannte, und wo die Mitglieder der Familie Schut und Zuslucht vor Berfolgung suchten. Bahl, Namen und Geschlecht derfelben sind unbestimmt, doch gehörten die verschiedensten Gottheiten zu ihnen, wie Besta, Inpiter, die Laren u. a. Auch der Staat, als eine

große Familie gedacht, hatte seine P. (P. publici).

Benez, Georg, Maler und Rupfersteder, einer der bedeutendsten unter den sog. Kleinmeistern, geb. 1500 zu Nürnberg, gest. 1550 zu Königsberg (nach Anderen zu Breslau). Er war ein Schüler Dürer's und ging später nach Italien, wo er den Einstuß Raphael's
ersuhr, und sich unter Marc Anton in der Rupferstecherei ausbildete. Seine Werke, darunter viele vertrefsliche Portraits, sind daher auch unter sich verschieden, je nachdem sie ver
oder nach dem Ausenthalte in Italien gemalt sind. Als sein bestes Wert gilt eine Wandmalerei über der Thür des Rathhaussaales zu Kürnberg, eine Gruppe von Stadtmusstanten
barstellend. Der größte seiner Rupferstiche ist "Die Einnahme von Rarthago", nach
Giulio Romano. Zu seinen besten Stichen eigener Composition gehört "Die Geschichte
bes Tobias", eine Folge von 7 keinen Blättern. Die Grap'sche Sammlung im "Harvard
Colloge", zu Cambridge, Massachietts, besitzt 10 Blatt seiner Stiche.

Benbei (vom lat. pendulum, von pendere, hangen), ein schwerer Körper, welcher an einem Faben ober Stabe fo aufgehangt ift, baß er einen Bogen um eine Achse beschreiben tann. Eine folche Borrichtung befindet fich in Ruhe, wenn Die Achse bes Fabens gegen ben Mittelpuntt ber Erbe gerichtet ift, indem sich bann die auf ben festen Rörper wirkende Schwere mit der Cobaffion des Fabens in's Gleichgewicht fett. Entfernt man das B. aus feiner lothrechten Stellung, fo gerath es in Sowingung en (Bogenfdwingungen ober Decillation en , bie allmalig immer fleiner werben, bis bas B. wieber zur Rube tommt. 3m Gegenfat zu blefem phyfitalifchen B. erhalt man bas ein fache ober mathematifche B., wenn man fich ben Faben ohne alle Schwere und ben fchweren Rörper auf einen einzigen schweren Bunkt reducirt denkt. Wenn ein solches B. in Schwingung verset wird, so fallt ber schwere Puntt nach bem Fallgesetze mit beschleunigter Geschwindigteit ber Gleichgewichtslage zu, entfernt fich aber von biefer infolge bes Beharrungsvermögens, und erreicht, nach ber andern Seite bin auffleigend, Diefelbe Bobe wie auf ber andern Seite, aber mit einer burch bie Gravitation immer mehr verlangsamten Bewegung. Indem sich dieser Borgang öfter wiederholt, bleibt beim mathematischen B. der Ausichlags wintel ober bie Umplitube der Schwingung gleich groß, während er fich beim physischen B. infolge bes Widerstandes der Luft und der Reibung im Aufhängungspunkte fortwährend verfleinert. Die Chene, welche durch zwei verschiedene Lagen bes B.s gelegt werden kann, und in welcher and alle andern Lagen beffelben fich befinden milffen, nennt man Die Schwingungs. Diefe tunn ein fowingenbes B. ohne außere Beranlaffung nicht veranbern, und wenn ein in ber Chene bes Meribians fdwingenbes, größeres B. lettere nach einiger Beit und zwar in der Richtung von Oft nach West verlaffen hat, so ift damit die Umbrehung ter Erbe auf virecte Beise anschaulich gemacht. Die Größe dieser Drehung ist Beweis für Die Abplattung ber Erbe nach ben Bolen ju, in gleichen Zeiten um fo größer, je naber man fic bem einen Bole und mithin bem Mittelpunkt ber Erbe (Durchnteffer ber Erbe am Aequator

1719 Meilen, von Pol zu Pol bagegen 1713, M.) befindet. Zu allen Schwingungen, beren Amplitude 50 nicht überfcreitet, braucht bas B. genan Diefelbe Beit, D. h. fleine Schwingungen eines und beffelben B.s find if och ron. Unter Benbellange versteht man bie Entfernung bes ichwingenden Bunites vom Aufhangepuntt; bei ungleich langen B.n verhalten sich die Schwingungsbauern wie die Quabratwurzeln aus den Bendellängen. Ein B., deffen Lange neun Mal größer ist als die eines andern, braucht mithin zu einer Schwingung dreimal mehr Zeit als dieses. Die Dauer ber Schwingungen gleich langer B. verhalten fich umgekehrt wie die Quabratwurzeln aus ber Intensität ber Schwere. Alle Diese Gefete gelten auch für das physische B. Da aber jeder materielle Bunkt desselben in um so kürzerer Beit seine Schwingungen vollenden will, je näher er dem Aushangepunkt gelegen ist, und da alle Buntte burch ihren festen Zusammenhang gezwungen werben, gleichzeitig zu schwingen, so werden die dem Aufhängepuntt näher gelegenen, materiellen Theilchen in ihrer Bewe-wegung vergrößert, die entsernter gelegenen aber beschleunigt. Der dazwischen liegende Bunkt, besten Bewegung weber verzögert, noch beschleunigt wird, vielmehr genau so schwingt, wie es sein Abstand vom Aufhangepunkte fordert, heißt der Schwingungspunkt. Sein Abstand vom Aufhängepunkt gibt die Lange bes jufammengefetten B.s an, die mithin gleich ber Lange besjenigen einfachen B.s ift, welches dieselbe Schwingungsdauer hat. Nach Sunghens kann ber Schwingungspunkt (Drebungspunkt) mit bem Aufhangepunkt (Gravitationspunkt) vertauscht werben, und das B. fowingt in beiben Lagen genau gleich schnell. Mittels tiefes Sapes läßt fic bie Lange eines zusammengesepten B.s leicht finden. Wan bedient sich dazu des sog. Revers ion spendels, an dessen Stange fich außer ber gewöhnlichen Aufhangungsachse noch eine zweite verschiebbare befindet. Man kann basselbe benupen, um die Länge des einfachen Sekunden pendels (welches in einer Sefunde einmal fcwingt) zu bestimmen, indem man an einem B. zwei Achsen in folder Entfernung anbringt, daß, auf jeder schwingend, die Schwingungsbauer genau eine Sekunde beträgt; dann ist die Entsernung der beiden Achsen die Länge des einfachen B.s, das ebenfalls Sekunden schlägt. Die genane Kenntniß der Länge des einfachen Sckundenpendels ift beshalb so wichtig, weil sie ein Daß für bie Schwere an ben verschiedenen Orten ber ber Erbe ift und jugleich ein Langenmaß von bestimmter und unabanberlicher Größe abgibt. Nach Huhghens' Borfchlage bedient man sich des B.s am häusigsten zur Regulirung des Ganges ber Uhren; ba aber bie verschiedenartige Temperatur auf die Lange bes B.s einwirkt, fo bedient man fich zur Berhatung biefes Falles, befonders bei aftronomischen Uhren, eines fog. Compenfation spendels, welches aus verschiedenen Metallen zusammengesett ist, fo daß während einige ihrer Theile in der Wärme sich durch Ausdehnung von der Drehachse entfernen, anbere berfelben wieber fo genähert werben, daß der Gang der Uhr genau berfelbe Diefe Art B. find entweder aus einer Stange und einem Quedfilbergefag ober aus mehreren Stangen verfcbiebener Metalle (R o ft p e n be I) jufammengefest. Außerbem bient bas B. noch jur Bestimmung ber Dichte ber Erbmaffe. Gibt man ber fcwingenben Rugel eines B.s, wenn fle fich eben an ber Stelle ihrer größten Ausweichung befindet, einen paffenb abgemessen seitlichen Stoß, so beschreibt sie von nun an eine krumme Linic um den Bunkt Diefes tonische ober Centrifugalpenbel hat ber Gleichgewichtslage herum. burchaus gleichformige Bewegungen, fo bag es nicht allein ganze Bogen, fonbern auch jeben Theil berfelben in verhaltnismäßig gleicher Zeit burchläuft. Diefe Umlaufszeit ift boppelt fo groß als die Zeit einer Schwingung des gewöhnlichen B.8 von gleicher Länge. Die Centrifugalpendel benutt man vorzugsweise zur Regulirung der Umdrehung astronomischer Instrumente, bei fog. Registrirapparaten ober bei ben Drebfeuern ber Leuchttburme. Elet. trische B. sind Glettrostope (f. b.), und ballistische Bendelapparate dienen zur Bestimmung ber Geschwindigfeit von Kriegegeschoffen.

Pendentips

Bendentibs (vom frang.) nennt man in ber Architektur die breiedigen Gewölbzwidel, welche eingesett werden muffen, wenn eine Ruppel (f. b.) über einem edigen Unterbau auf-

geführt wird, um bie Berbindung zwischen Anppel und Unterbau berzustellen.

Benbleton. 1) Ebm un b, ameritanischer Staatsmann, geb. in Birginia, am 9. Sept. 1721, gest. 1803, wurde 1741 Abvotat, war verschiedene Male Mitglied bes Colonial-Congresses, war im Mai 1776 Bräsident der Colonial-Convention und beauftragte als folder die in den Congreß gewählten Delegaten die Unabhängigkeit der Colonien zu erklären. Rach Beginn ber Revolution war B. Brafibent bes erften Reprafentantenhaufce, revidirte im Berein mit Rangler Buthe und Jefferson Die Colonialgefete, murbe 1779 Brafibent bes Appellationsgerichtes und prafibirte 1788 ber Staatsconvention, welche bie vorgefclagene Bundesconstitution prufen follte, für beren Annahme er eifrig wirkte. 2) Gc orge B., amerit. Staatsmann, geb. am 25. Juli 1825 ju Cincinnati, ftubirte bie Rechts-

wiffenschaft und murbe 1854 jum Mitglied bes Staatsfenates von Dhio gewählt. B. vertrat von 1857 bis 1865 als Mitglied bes Acprasentantenhauses den 1. Dhiobistrict im Congreß, wo er, zur bemofratischen Partei gehörend, fich ben Zwangsmaßregeln gegen bie Seceffioniften widersette. Bon ber bemofratischen Staatsconvention wurde er im August 1864 für das Amt eines Bicepräfidenten der Ber. Staaten nominirt, empfing jedoch von 233 Electoralstimmen nur 21. Am 8. Juli 1868 wurde er von der demokratischen Partei jum Candidaten für die Prafibentichaft aufgestellt, aber auch diefes Dal gefchlagen. Ein gleiches widerfuhr ihm 1869 als Candidat für das Gouverneursamt von Dhio.

Pendleton, Counties in den Ber. Staaten. 1) Im nördl. Theile des Staates Rentuck, umfaßt 300 engl. D.-M. mit 14,030 E. (1870), davon 340 in Dentschland und 1 in der Schweiz geboren und 641 Farbige; im J. 1860: 10,443 E. Das Land ift wehlbemaffert und fruchtbar. Dauptort: Falmouth. Demotr. Dajoritat (Brafidentenwahl 1868: 451 St.). 2) 3m nordöstl. Theile bee Staates West Birginia, umfaßt 620 engl. Q.-M. mit 6455 E., im J. 1860: 6164 E.; ift gebirgig mit fruchtbaren Thallandichaften. Bauptort: Frantlin. Republit. Majorität (Gouverneurs-

wahl 1870: 24 St.).

Benbleton. 1) Township mit gleichnamigem Postborfe in Niagara Co., New Port, 1772 E.; bas Bostdorf hat 214 E. 2) Township und Postdorf in South Carolina, ersteres 2115 E., letteres, an der Blue Ridge-Bahn gelegen, hat 985 E. 3) Postdorf in Madison Co., Indiana; 675 E. 4) Postdorf in Warren Co., Missouri. 5) Bostdorf in Butnam Co., Ohio; 145 E.

Benbleton Centre, Bostdorf in Niagara Co., New Yort. Benbicab (perf., b. i. Fünfstromland; vom fanstr. pantscha, fünf, nada, Strom; engl. Punjab; altind. Bantschanaba, ber nordwestliche Theil Borberindiens, von ter Dichamna bis an die Grenze von Afghanistan, hat seinen Namen von ben 5 Strömen Jubus, Sutletich, Tichelam, Tichinab und Rawi (Fravadi). Den haupt bestandtheil des Landes bildet der ehemalige Staat der Sihks. Die nordöstl. Ede begreift bie Alpenregion von Kangra, ber nordweftl. Wintel bas Puffufdfi-Land, Beschaur, Acbat, Huzara und bie von ba nach S. zur Salzsette (Salt Range) sich ausbehnenben Lanbschaften, eine Reihe von Thalern und Bergzügen. Das übrige Land ift eine Ebene, bestehend aus fünf Landschaften, ben Duabs (Zweistromlandern), und tiefer liegend als Oft-hindeston. Am oberen Bias und am Südabhange des Himalaja befindet sich ein Höhenzug, aus kalk, Sanbstein und Schieferthon mit Quargabern bestehend, ber wegen feiner großen Steinfalge lager von hoher Wichtigkeit ist. Im westl. P., zwischen bem Tschelam und Indus, befindet fich die 2000 F. hohe Galz- ober Kalabagh-Rette. Die Sandstreifen, welche innerhalt ber 5 Duabs von N. nach S. ziehen, beuten ben ehemaligen Lauf diefer Ströme an; bas land bietet in biefen Strichen ben größten Bechsel, von ber üppigsten Cultur bis jur Sandmufte und ben wilbesten Bufch- und Grasprairien, bar. Die nördlichen Landschaften haben mit benen Indiens Aehnlichkeit, mahrend die mittleren burre Sandwuften find. Das B. bat ein trocknes und warmes Klima. Der Winter ist kühl und unfreundlich, die Sommerhike dagegen fast unerträglich. Die wichtigsten Ernten in den fruchtbaren Landstrichen besiehen in Indigo, Baumwolle, Zuder, Tabat, Opium, Beizen, Buchweizen, Reiß, Gerste, hirfe, Dichowari, Baschra, Mais; auch Milch, Butter, Honig, Bolle und Seibe find wichtige Brodutte. Hauptmarkte sind Amritsur, Leia und Multan. Der Handel ift zum größten Theil Tranfithandel. Die Thierwelt ift bie Offindiens. Die Bevolkerung besteht ans Babschars, Radschputen und Patanen, die Nordostede nehmen Pussusofie-Afghanen ein. Amwichtigsten sind die Dschäts, in der Mitte des Duab-i-Bari und um Amritsir und in ausgedehnten Colonien in anderen Theilen bes B.; 2/2 ber Gesammtbevölkerung find Dohammedaner, 1/4 Bindu und Gibts. Geit 1849 fteht bas Land unter britifcher Dberhoheit, und gwar umfagt bie indobritische Broving B. 4729 D.-M. (100,441 engl.) mit 17,593,946 E. (1866, [. Behm's "Geogr. Jahrbuch", 1870) und zerfällt in die Divisionen: Delhi (191 D.-M. mit 1,328,650 E.), Hiffar (402 D.-M. mit 858,021 E.), Eis-Sutlebichkaasten (247 D.-M. mit 1,761,377 E.), Trans-Sutlebichkaaten (317 D.-M. mit 2,250,941 E.), Amritfir (237 D.-M. mit 2,313,628), Labore (423 D.-M. mit 1,558,715 E.), Ravil - Binbi (849 D.-M. mit 1,691,409 E.), Derahat (789 D.-M. mit 910,696 E.), Multan (910 D.-M. mit 1,230,632 E.), Befda-wer (357 D.-M. mit 862,756 E.). Die einheimischen Basallenstaaten umfaffen 9272 D.-M. mit 7,154,538 E. (Behm's "Geogr. Jahrbuch", 1870). Das B., unter Alexanter b. Gr. die Oberindische Satrapie bildend, wurde ju Ansang des 11. Jahrh. von Mahnud von Ghagni, bem Berftorer, vermuftet. 1526 brachte Babur bas Land unter bie Berricoft

549 Benelope

ber Timuriben, 1748 Achned Schah Durani unter bie ber Afghanen; 1768 brachen bie machtig gewordenen Gibts herein; 1799 eroberte Rabichit-Singh, ein Gibt von der Rafte ber Dicate, Labore. Ein 1845 mit England begonnener Krieg endete 1849 mit der Ginverleibung des B. in das Anglo-Indische Reich; jedoch hat sich die Provinz unter englischer Berwaltung materiell ungemein gehoben.

Benelope, in der griechischen helrenfage die Gemahlin bes Obuffeus und Mutter bes Telemachos, murde mahrend ber 20jahrigen Abwesenheit ihres Gemahls von einer großen Babl Freiern umlagert, die fie badurch binbielt, baf fie erflarte vor der Enticheidung noch das Leichengewand ihres Schwiegervaters Laurtes anfertigen zu muffen, und nachts auftrennte, mas sie bei Tage gewoben hatte. An demfelben Tage, an welchem sie fich für einen Freier entscheiben follte, erfchien Douffeus und befreite fie aus ihrer Bebrangnig.

Ponolopidao, eine zu den Fasanvögeln (f. Fafan) gehörige Familie, welche vorzugeweise in Guiana und Brafilien einheimisch ift. Im Allgemeinen gleichen fie ihrer Große nach ben Truthühnern, leben in Seerben, bauen ihre Rester unter Baunen, oft auch auf benfelben und laffen sich leicht gabmen. Am befanntesten find sie unter ben Namen Curassows, Hoccos und Guans. Der zu letzteren gehörige Gemeine Guan (Penelope eristata) tann als die typische Art dieser Familie betrachtet werden, zu welcher auch ber Chiacalaica von New Mexico gehört.

Benetrabilität (vom neutat. penetrabilitas, von penetrare, burchbringen), bie allen Körpern infolge ihrer Boren (f. b.) zukommende Eigenschaft, von Flüssigkeiten und Gasen

durchbrungen werben zu konnen.

Benens (griech. Peneios) hießen zwei Bluffe in Griechen land. Der größere, jett Salambria genannt, entspringt auf der Grenze von Epirus und Thessalien im Lakmongehirge, durchsließt in östlicher Richtung das berkhmte Thal Tempe und mundet in den Golf von Salonichi. Der andere, jest Gastuni, entspringt im mittleren Theile der Halbinsel Morea und mundet in das Jonische Meer.

Bensield. 1) Township in Calhoun Co., Michigan; 1132 E. 2) Township und Postedorf in Monroe Co., New York; 2928 E. 3) Township in Coran Co., Ohiv; 749 E. 4) Postedorf in Clearfield Co., Bennshlvania.

Penig, Stadt im Königerich Sachsentes hat eine schäre Sirche anse Schässer und

Multoe gelegen, ist Sit eines Gerichtsamies, hat eine schöne Kirche, zwei Schlösser und 5460 E. (1871).

Beninifige Alpen, f. Alpen. Beninfula. 1) Lownfhip in Grand Traverfe Co., Michigan; 667 E. 2) Postdorf in Summit Co., Ohio.

Benun, Bostdorf in Montgomery Co., Bennfhlvania. Benn, 2B illiam, ber Gründer ber Colonie Bennsplvania, am 13. Oft. 1644 zu Lonbon geboren, war der Gohn des Abmirals Sir Billiam Benn, welcher mit einer holländischen Raufmannstochter, Margaret Jasper, vermählt war. Seine erste Erziehung, bie einen ftreng religiösen Charatter hatte, empfing B. in ber Schule von Chigwell, Effer. Als Anabe von 11 Jahren hatte er bereits religiöse Hallucinationen, die in geheimnisvollen Erscheinungen in seiner Kammer bestanden. Mit zwölf Jahren erhielt er zu Sause Brivat-unterricht und bezog 3 Jahre später bas "Christchurch College" zu Orford, wo er in tamerabschaftlichem Bertehr mit John Lode stand. Hier schloß sich B., durch ben Ginfluß Thomas Loe's bestimmt, ben Quatern an, mußte aber, ba er sich nicht nur weigerte, ben vorgeschriebenen geistlichen Rod (welcher ihm als Ueberbleibsel bes Katholicismus verhaßt war) zu tragen, fondern benfelben fogar anderen Studenten auf offener Strafe berunterrig, die Universität verlaffen. In die Beimat gurudgetehrt, wurde er von feinem Bater, bem bie Ueberspanntheit des Sohnes zuwider war, aus dem Hause getrieben, bald darauf aber nach ftattgehabter Berföhnung zur Berftrenung nach Paris geschickt. Diefer Berfuch feines Baters, ibn zu zerstrenen, hatte jedoch keinen Erfolg; ebenso wenig vermochte ihn die Uebertragung ber Berwaltung feiner in Irland belegenen Guter von ber religiöfen Schwarmerei ju beilen. In Irland traf er feinen frilheren Lehrer Loe und trat nun offen jum Duaterthum über (3. Sept. 1667), worauf et mit einigen Anderen unter ber Anklage bes Besuche unerlaubter Berfammlungen vor ben Mayor gebracht und gefangen gefett murbe. hohe Bermittelung befreit, tehrte er nach England zurück, wo ihm fein Bater eine Berföhnung unter ber Bedingung anbot, bag er fich bereit erflaren murbe, wenigstens in feiner, bes Ronigs und bes Herzogs von Port Gegenwart ben hut abzunehmen. Seine Weigerung, auf biesen Bergleich einzugehen, hatte eine abermalige Berbannung aus bem elterlichen hanse zur Folge, welche burch bie Bemuhungen feiner Mutter jedoch wieder aufgehoben wurde. B., ber

mittlerweile ein hervorragender Brediger in den Berfammlungen der "Freunde" geworden war, trat 1668 zuerst als religiöser Schriftsteller auf, indem er eine beträchtliche Anzahl ron Tractaten und ahnlichen Schriften erscheinen ließ. Sein in demfelben Jahre veröffeutlichtes Bert "The Sandy Foundation Shaken" verursachte burch die fühne Betämpfung ber allgemein angenommenen Lehre von ber Dreieinigkeit große Aufregung und brachte ibn in ben Tower, wo er fein berühmtes und populärstes Wert "No Cross, No Crown" verfaßte. Durch die Bermittelung des Bergogs von Port in Freiheit gefest, erhielt er die Erlaubniß zum Aufenthalt in bem haufe feines Baters, ber ihn anfänglich gar nicht fehen mochte und sich erft, nachdem der Sohn den Auftrag, die Güter in Irland zu besichtigen, ausgeführt hatte, vollständig mit ihm aussöhnte. Das gute Berhaltniß blieb bis zu bem im Cept. 1670 erfolgenden Tode bes Admirals ungestört, der ihm ein Jahreseinkommen von 1500 Pfb. und eine Schuldforberung an bie Regierung von 16,000 Bfb. Sterl. hinterließ. Seine religiöfen Ansichten und beren öffentliche Bethätigung zogen ihm noch vielfache Berfolgungen und Berurtheilungen zu. Bahrend er im Marg 1671 zu London in einem "Meeting-House" predigte, wurde er verhaftet und auf 6 Monate nach Newgate geschickt, wo er mahrend seiner haft mehrere Abhandlungen schrieb, unter anderen "The Great Case of Liberty of Conscience". Rachdem er feine Freiheit wieder gewonnen, bereifte er Bolland, mo cr, namentlich in Amsterdam, mit großem Erfolg predigte und Deutschland, verhandelte mit ben betreffenden Regierungen zu Gunsten ber verfolgten Quater, heirathete nach seiner Beimkehr Wilhelmine Maria Springett und ließ sich zu Ridmansworth, Bertfordsbire, nieber. Rach mehreren Jahren eifriger Birkfamteit burch Wort und Schrift wurde B. zum Schieberichter in einem Grundeigenthumbftreit zwischen zwei Quatern in New Jerfen bestellt, welcher Umstand feine Aufmerkfamkeit auf die amerikanischen Quakercolonien lenkte. Im J. 1681 erhielt er für die von feinem Bater geerbten Anforderungen an die Regierung von Karl II. bedeutende Ländereien in Nordamerika angewiesen. Der Freibrief, der ihm das Recht verlieh, bafelbst unter britischer Oberhoheit ein Gemeinwesen nach feinen Grunbfagen einzurichten, umfaßte alles Land vom Delaware über 5 Längengrade nach B. und zwischen dem 40. und 43. Breitengrade, und erhielt wegen seiner vielen Waldungen den Ramen "Sylvania", welchem später König Rarl, zu Ehren des Baters, des Eroberers von Jamaica, nech "Penn" hinzufügte. Rachbem er mit 11 Anderen zusammen die schon blühente Colonie Oft-Jersey gekauft hatte, tam er 1682 am Delaware an, wo er von den Ansiedlern mit großem Enthusiasmus empfangen wurde. Im Mary bes folgenden Jahres legte er ber Generalversammlung der Colonisten eine Berfassung vor, welche wegen ihrer Bortrefflichkeit vielfach Eingang fand und auch bei ber Constituirung ber Ber. Staaten berücksichtigt wurde. Bereits im Rovember hatte er zu Shadamaron, bem heutigen Kensington, unter einer großen Ulme jenen berühmten Bertrag mit den Indianern abgeschlossen, von dem Boltaire fagt, "er sei der einzige, welcher nie beschworen und nie gebrochen wurde". Die Raufbedingungen wurden festgefest, die Geldsumme eingehandigt und dann hinzugefügt, daß alle Streitigkeiten mittels eines aus Colonisten und Indianern bestehenden Schiedsgerichts geschlichtet werden sollten. Darauf entwarf er den Blan zur Gründung ber Stadt Philadelphia, wofür er bas Land von ben Schweben gefauft hatte, folog noch mit 19 anderen Indianerstämmen Berträge ab, besuchte New York und New Jersey und kehrte 1684 nach England zurück, um für die verfolgten Quäker zu wirken. 🛮 Seine Bestrebungen hatten Erfolg. Ronig Jatob II., ber mittlerweile gur Regierung gelangt und mit B. befreundet war, gab durch eine Proclamation 1200 gefangenen Quatern die Freiheit wieder, worauf 1687 bie Berfündigung einer allgemeinen Gewiffensfreiheit folgte. Rach bem Sturge ber Stuarts und ber Thronbesteigung Bilhelm's von Oranien, wurde B. brei Mal bes bochverrätherischen Einverständnisses mit dem gestürzten Fürsten angeklagt, aber jedes Mal freigesprochen. Rlagen über ben Zustand ber Colonie Bennsplvania, sowie die Unmöglickeit für P., eine seitens der Regierung von ihm geforderte hohe Caution zu zahlen, hatten die Rlagen über ben Buftand ber Colonie Bennsplvania, sowie bie Unmöglichkeit Folge, daß ihm der König die Colonie wieder abnahm (Ott. 1692), der ihn jedoch im August 1694 wieder in feine Sigenthumbrechte einfette. Unterbeffen war im Februar 1694 feine Gattin gestorben. Nach zwei Jahren mit einer Quäkerstochter, Hannah Callowhill, zum zweiten Male vermählt, ging er mit Fran und Tochter wieder nach Amerika, wo er die Co-bie Berbefferung ber Lage ber Indianer und Reger, machte Bhilatelphia burch einen Freibrief vom 25. Ott. 1701 jur City, murbe aber in demfelben Jahre burch neue Berwidelungen nach England zurudgerufen. Einige Jahre barauf traf ihn bas Unglud, baß fein Sohn, welchen er als seinen Stellvertreter nach Bennsp'vania geschickt hatte, ihn burch seine lasterhafte und ausschweisende Lebensweise in Migerebit brachte, mabrend er außerdem

551

burch seinen Geschäftsführer Ford um bebentende Summen betrogen wurde. Falsche Forberungen, welche zu hohem Betrage an Penn gestellt wurden, bewogen ihn, um Erpressungen zu entgeben, fich freiwillig in Saft zu begeben (1708), in welcher er so lange blieb, bis feine Freunde fich mit den Creditoren geeinigt hatten. Die Dighelligfeiten in Bennfplvania mehrten sich für P. schließlich berart, bag er aus Berbrug barüber ber Krone Unerbietungen machte, und fein Eigenthumerecht an biefelbe zu veräußern (1712) beschloß; aber wiederholte Schlaganfälle, die ihn trafen, verhinderten die Ansführung. Dbwohl er uoch 6 Jahre lebte, gewann er boch niemals feine Gefundheit und volle Geistestraft wieder. Er ftarb am 30. März 1718 auf seinem Landgute Ruscombe in der Graffchaft Berksbire und wurde nabe bem Dorfe Chalfout St.-Giles, Budinghamsbire, bestattet. B. war ein Dann, welcher eine eigenthumliche Difchung von quaterifder Ginfachbeit und bofifder Gewandtheit darbot. Er befaß außerordentliche Eigenschaften, ein strenges, religiöses Pflichtgefühl, glühenden Gifer für das Bobl der Menschheit, febr bedeutende organisatorische und legislatorifche Befähigung und einen tuhnen Freimuth, ber ihn antrieb, in einem Zeitalter firchlicher Berfolgung und Intoleranz das Banner religiöfer Glaubensfreiheit voranzutragen. Menschenkenntniß war nicht seine starte Seite; oft genug hat ihn argloses Bertrauen auf Menfchen, die er für feine Freunde hielt, in Frrthum und Unglud gefturgt. Freiheiteliebe und höfische Unterthänigfeit, Menschenfreundlichteit und Selbstsucht, mancherlei Tugenben und Rachsicht mit den Lastern Anderer vereinigen sich in dem Charakter des Gründers von Benniplvania. Die Gerüchte, daß er im Intereffe Jatob's II. Berfcwörungen anzettelte, waren, wie wir jest wissen, vollkommen begründet. Mehrmals anderte er auch, ohne die Colonisten zu befragen, die Berfassung; seine vierte und letzte octropirte Constitution hat fich bis zum Beginn des Revolutionstrieges erhalten. B. und feine Nachkommen, ober bie von ihnen gefandten Statthalter, wurden dadurch ermächtigt, die Legislatur zu berufen, zu vertagen und nach Belieben aufzulösen. Dem Statthalter allein gebührte die Executive, in Bahrheit auch die Gesetzgebende Gewalt, indem er willfürlich die Beschlüsse der Repräsen- 🥃 tanten genehmigen ober verwerfen konnte, und ben Rath, welcher in ben anderen Colonien eine Art Oberhaus bilbete und gewöhnlich aus ber Boltswahl hervorging, felbst ernannte, wodurch biefer nur fein Bertzeug ohne fenatorifche Macht wurde. Am ftartften aber zeigte sich seine Herrschlucht im Stadtrathe von Bhiladelphia. Er selbst ernannte den ersten Wapor, bie Rathsherren und alle anderen Beamten, welche nach Belieben ihre Nachfolger einseten tonnten, mahrend der Gemeinde felbst nicht der geringste Antheil an der Berwaltung ibrer Die Stadtverordneten verfügten über bas städtische Angelegenheiten zuerkannt wurde. Eigenthum, und die Burger waren nicht einmal berechtigt, Rechenschaftsablage zu verlangen. Solche bespotische Gerechtsame veranlagten allerlei Digbrauche und führten zu ben zahlreichen Beschwerben, welche P. das Leben verbitterten; tropbem wird terselbe als Borkupfer der Civilisation und Gründer einer rasch aufblübenden Colonie stets einen ehrenvollen Plat in der Geschichte behaupten. Seine gesammelten Schriften sind von Jos. Besse (2) Bbe., London 1726) herausgegeben. Bgl, Die Biographien von Marfillac (2 Bbe., Baris 1791; beutsch von Friedrich, Strasburg 1793); Clarkson (2 Bde., London 1813); Dixon (3. Aufl., London 1856); G. E. Edis, "Life of William P.", in Sports' "American Biography" (2. Serie, Bb. 12, Bofton 1852); J. Baget, "Inquiry into the Evidence of the Charges Brought by Lord Macaulay against William P." (Epinburgh 1858). Townships in ben Ber. Staaten: 1) In Indiana; a) in Jap Co., 1441 E.; b) in Bart Co., 1335 E.; c) in St. Joseph Co., 4982 E. 2) In Jowa: a)

in Guthrie Co., 676 E.; b) in Johnson Co., 676 E.; c) in Madison Co., 651 E.; d) in Jefferson Co. 3) In Cas Co., Michigan; 1421 E. 4) In McLeod Co., Minne-sota; 420 E. 5) In Ohio: a) in Highsand Co., 1471 E.; b) in Worgan Co., 1242 E. 6) In Bennsylvania: a) in Berts Co., 1515 E.; b) in Butler Co., 837 E.; c) in Centre Co., 1158 E.; d) in Chester Co., 692 E.; e) in Clearfield Co., 639 E.; f) in Huntingdon Co., 1143 E.; g) in Lancaster Co., 1972 E.; h) in Lycoming Co., 701 E.; i) in Berry Co., 1529 E.; j) in Westmoreland Co., 1423 E. 7) Dorf in Fapette Co.,

Lowa E.

Bennalismus (vom lat. ponnalo, Feberbüchse) nennt man in dem beutschen Studentenwesen alle Unbilben, welche sich früher die älteren Studenten (Schoristen) gegen die jüngeren (Pennale) erlaubten, und welche so weit ausarteten, daß bereits um die Mitte bes 17. Jahrh. mehrere beutsche Regierungen bagegen einzuschreiten fich genöthigt faben, und namentlich 1661 und 1663 fogar Reichsgefete bagegen erlaffen werben mußten. In England herrscht auf manchen lateinischen Schulen noch jest dieser Digbrand. anderen Ständen haben namentlich die Buchbruder bas Bennalwesen nachgeabent, Bgl. Schötigen, "Biforie des ehebem auf Univerfitaten gebrandlichen Bennalmefens" (Dresben 1747).

Benn Foreft, Township in Carton Co., Bennfylvania; 504 E. Das Township Caft Benn in beufelben Co. bat 862 E.

Benn Gaven, Boftdorf in Carbon Co., Benniblvania; 50 G.

Bennington. 1) Town flip in Brabley Co., Artanfas; 1806 E. 2) Bofts borf in Mercer Co., New Jerfen, an der Belvidere-Division der Bennfylvania-Bahn, hat 450 E.

Benningtanbille, Boftborf in Chefter Co., Bennint bania.

Ponnisetum, Borkfebergras, eine in den heißen Klimaten einheimische und zu ben Graminoso-Panicoso gehörige Pflanzengattung mit elspenförmig gestellten Aehrchen, welche von mit federigen oder rauben Borsten beseten hüllblättern umgeben sind. Unter den zahlreichen Arten werden P. cenehroides und P. longistylum als Zierpflanzen häusig cultivirt, während der sog. Schwarze Mais oder die Negerhirse (P. typhoideum) in den Tropenlandern (jest auch in Spanien) als Getreidepflanze angebaut wird.

Penn Bine, Postborf in Crawford Co., Bennfplvania.

Benn Man, früher Greenville, Postdorf in Indiana Co., Bennfhlvania.

Benusburg, Bostdorf in Montgomern Co., Bennstluania, an der Perkiemen-Eisenbahn, 35 engl. M. von Philadelphia, gelegen, hat etwa 500 E. und ist ber geschäftliche Mittelpunkt des dicht bevölkerten Goshenhoppenthales, weiches fast ansschließlich von Deutschen bewohnt ist, die seit den Tagen der ältesten Einwanderung ihrer Muttersprache tren geblieben sind. Der Ort hat drei deutsche Kirchen, 1 reformirte, 1 lutherische und 1 den Lutheranern und Resornwirten gemeinschaftliche Kirche. Die reformirte wurde 1716 erbaut. In den Schulen wird die deutsche und englische Sprache gelehrt. Auch besteht in B. eine 1851 gegründete Loge der Odd Fellows mit 160 Mitgl. Die daselhst erscheinenke deutsche Zeitung wurde 1857 von A. Kneule gegründet und im solgenden Jahre mit einem, in dem benachbarten Sumnentown erscheinenden Blatte, dem "Bauernfreund", zu dem "Bauernfreund und Demotrat" verschmolzen.

Benn's Cove, Dorf und Safenort in Island Co., Territorium Bafbington. Benn's Creet, Fing im Staate Bennfploania, munbet in ben Cusquehanna Ri-

ber, zwifden ben Counties Union und Enpber.

Benn's Grave. 1) Boftdorf in Salem Co., Rem Jerfen. 2) Dorf in Dela-

ware Co., Benufplvania.

Bennsville. 1) Boftborf in Morgan Co., Obio; 189 E. 2) In Bennfplvania: a) Dorf in Chefter Co.; b) Postborf in Fapette Co. 3) Dorf in Lyco-

ming Co.

Bennsthania, einer der 13 Staaten, welche ursprünglich die Ber. Staaten von Amerika diebeten, und, was Bevölkerung und Reichtbum anbelangt, nach New York der wichtigste Staat derselben, liest zwischen 39° 43' und 42° 15' nördt. Dr. und 74° 40' und 80° 40' west. L. von Greenwich. Im N. wird der, mit Ausnahme der Oftgrenze und des westlichsten Theils der Nerdgrenze, von geroden, einander rechtwinkelig schneidenden Linien begrenzte und somit ein sast regemäßiges Pasallelogramm bildende Staat vom Late Erie und dem Staat New York, im O., wo der Delaware die Grenzlinie kildet, von New York und New Jersen, im S. von Delaware, Marhland und West Birginia, im W. von West Birginia und Obio begrenzt. Die ostwesst. Längenausdehnung R.'s beträgt 303 cngl. M., die nordsülliche Breite 176 M. Der gesammte Flächeninhalt besäuft sich auf 46,000 O.-M. oder 29,440,000 Acres, so daß K. seiner Größe nach unter den Staaten der Union t der 20. ist. Die Be völkerung being kand dem Census von 1870: 3,521,951, gegen 2,906,215 im I. 1860. Bon erstgenanner Anzohl waren der Nationalität nach: 2,976,530 geborne Amerikaner (und zwar 2,684,853 im Staate selbst geboren), 160,146 De n t schoten und Walliser, 1682 Franzosch, 2565 Engländer, 235,750 Irländer, 44,479 Schotten und Walliser, 1682 Franzosch, 2565 Engländer, 255,750 Irländer. Der Reft vertheilte sich auf die übrigen amerikanischen und europässen Lieden Länder. Die sarbige Bestleteng bestes sich und die Spranzosch einstenden Lieden Ender. Die farbige Bestleteng bestes sich und die Spranzosch einstenden Lieden Ender. Die farbige Bestleteng bestes in der Kanthanden in der Splie der Ensige Bestleten Schoten und Balliser, best Franzosch einstenden Lieden Lieden Schoten Lieden Lieden Schoten Lieden Lieden Schoten Lieden Schoten Lieden Lieden Schoten Lieden Schoten Lieden Schoten Lieden Lieden Schoten Lieden Schoten Lieden Schoten

Die Boben form at ion B. ift faft durchgebends bergig, indem die Alleghanies (Apralachische Sebirge) in verschiedenen Berzweigungen fich nabezu über den ganzen Staat anstreiten. Man unterscheidet in surgraphischer Beziehung drei gesenderte Regionen: die Atlantische Abdachung im Osten, die Bergregien in der Mitte, und das Taselland vom Obis und Lake Erie im Besten. Rur der Nordwesten und der imm atlantischen Kustengebiet gehörende Globosten des Staates sind mehr eben als bergig. Zwischen diesen beiben Sec-

tionen wird er von verschiebenen Barallettetten ber Alleghantes in ber Richtung von Sudweiten nach Mordoften burchstrichen, von benen die bedeutendsten durch befondere Ramen, wie Blue Mountains, Eagles, Chefenuts, Laurels Diountains (in Gipfeln bis selten über 2000 F.) unterschieden werden, und die in ihren Fortsetzungen fich bis Marpland, Birginia und Best Birginia hineinerstreden. Im Often von der Rufte steigen biefe Retten ziemlich foroff auf; gegen bas Junere werden fie, burch flache, muldenformige Thaler getrennt, niedriger und geben allmalig gegen Weften in bas flach gewölbte Terrain bes großen Appalachischen Kohlenfeldes über, welches sich unmittelbar an die westliche Kette ber Alleghanies anlehnt und weiter bin bis tief in ben Staat Ohio hineinzieht. In geolos gifder Binficht geboren bie Besteine bes Staates ben metamorphischen Formationen an, den palaozoifchen vom Botsbamfandftein dis zur Roblenformation und dem mittleren, fetunbaren rothen Sanbftein. Die Norbefte bes Lanbes wird von ber Sand- und Befchiebefore mation berührt, welche alle Landschaften nördlich von hier überbeckt, während die Eisperiade die über das ganze Land zerstreuten Zeugen ihres Dafeins bis an die füdlichen Grenzen B.'s vorgeschoben bat. Der füboftliche Theil bes Stantes, einschlieflich ber füblichen Gegenden von Buds und Montgomery Co., gang Bhilabelphia und Delaware Co., fowie ber Guben ber Counties Chefter, Lancafter und Port besteben aus ben altesten gefchichteten Besteinsarten, welche hanfig von regelmäßigen Abern ber ungeschichteten Gesteine, wie Granit, Sienit u. f. w. burchfest find. Rorblich von biefem breiecligen Gurtel befinden fich Die Raltstein- und Marmorichichten von Chefter und Montgomern Counties und noch mehr nördlich in betrachtlicher Ausbehnung machtige Gneislager im Berein mit Talf und Glimmerschiefer. Beiter nach Norden fortschreitend gelangt man zum Gebiet bes rothen Sandsteins, welcher fich quer durch den Staat, vom Delaware River an, oberhalb Trenton, bis jur Grenze von Marpland erftredt, indem er bie Counties Buds, Montgomery, Chester, Berts, Lancaster, Dauphin, Port und Abams burchstreicht und von zahlreichen Trapp- und Grünsteinadern burchset ist, die, vorzugsweise aus Feldspat und hornblende bestehend, plutonischen Ursprungs sind. Gerade unterhalb Caston beginnt ein anderer. Gürtel metamorphischer Gesteinsschichten, welcher sich (ahnlich wie fast alle die übrigen Formationen in ben öftlichen und mittleren Theilen bes Staates) in fubmeftlicher Richtung bis: zur Grenze von Marpland erstreckt, als nabezu nordwestlichste Grenze Allentown, Reading und Gettheburg in fich einschließt und hier South Mountain genannt wirb. Ueber ben metamorphischen Schichten erhebt fich ein Burtel von weißem Ganoffein und fiber biefem ein breiter Ruden von Kalkstein, welcher häufig in den Counties Northumberland, Lehigh, Berts, Lebanon, Dauphin, Lancaster, Port, Abams, Cumberland und Franklin erscheint, sowie auch gelegentlich in Centre, Wisssin, Huntingbon und Bebserd Counties vorkommt. Zunächst den Kalksteinschichten tritt der Schiefer auf, welcher in einer Kette die Counties Northampton, Lehigh, Berts, Lebanon, Dauphin, Cumberland und Franklin durchschneidet und von einer, aus harten, weißen und grauen, zuweilen auch rothlichen ober grünlichen, kieschaltigen Sandsteinen bestehenden Formation begleitet wird, welche häufig große Ricsel mit fich führt und die Rittatinny ober Blue Ridge bilbet, sowie auch in ben zerriffenen Sandsteinketten von Juniata, Mifflin, Centre, Buntingben und Bebford Counties, in ben Enscarora Mountains und in Montour's Ribge, von Bloomsburg bis nahe an Northumberlaud vortommt. Auf Diefen Sanbsteinarten rubt, vorzugeweise nabe am Fufie ber Bergzüge, eine Reihe von rothen und geflecten Schieferthonen, welche, reiche, fossilienhaltige. Eisenerzlager bergend, sich von Danville bis Union Co. erstreden und in vielen Theilen bes Staates, wie in Columbia Co., mit Erfolg abgebaut werben. Bundchft biefer Gruppe ftoft man auf einen thonigen, fchieferartigen, blauen Raltftein von magiger Dide, welcher, von bunnen Banbern schieferigen Thones burchzogen, reich an fossilen, organischen Ueberreften, zuweilen anch Gifenergen; ift. Diefe Gruppe bebnt fich in norboftlicher Richtung bis in Die Gegend von Berwid aus und erscheint vorzugsweise in den Counties Berry, Juniata, Mifflin, Union, Suntingbon und Bebforb, fowie bem Bestarme bes Susquehanna River entlang, von Muncy bis Bald Cagle Creek. Die nachste Formation in aufsteigender Dronung ift ein grobgeaberter, gelblichweißer, an Fosstlen reider Canbstein, welcher vorzugs-weise die Rallfteinschichten in Juniata, Wifflin, Union, huntingdon und Bebford Countics begleitet und zuweilen Gifenerze birgt. Diefer folgt eine Gruppe abwechselnder Lager von buntelgrau-, grunlich- und olivenartig gefarbten Schleferschichten, welche haufig von gruntiden, thonartigen Sanofteinen, anweilen auch von dunnen Ralisteinlagern durchbrochen werden, reiche Lager von versteinerten Schalthieren und Crustaceen besigen, vorzugsweise. einen großen Theil ber Counties Monroe, Bite und Wanne bededen und fich bis an ben Susquebanna River, zwifchen Rittatinny und Gecond Mountain, erftreden. Dberhalb biefer

Formationen findet sich eine Reihe von braunrothem Schieferthon und Sandstein, welche, mit grauen und hellgelben Lagern untermischt, gutes Banmaterial liefern und vom Gus-quehanna River oberhalb ber Bine Mountains ausgehend, sich burch Mouroe Co. über die Counties Pite, Wahne, Gusquehanna, Luzerne und Bradford ausbehnen, sowie auch in Juniata und Bebford Counties erscheinen. Ueber bem rothen Schieferthon und bem rothen Sanbstein ruben maffive Betten von groben, harten, grauen, haufig mit Banbern von bunfelgrunem Schiefer untermifchten und zuweiten Riefellager enthaltenben Sanbfteinen, mit benen man fich mehr und mehr ben Roblen tragenden Schichten nabert, gelegentlich bereits auf tohlenhaltige Schiefer trifft und zuweilen Rohlenfusen findet, bis man mehrere hundert Fuß unter ben toblenbergenden Lagerungen anlangt. Diefe Formation, welche bie gange, Anthracit und bituminofe Roble haltende Region umfchließt, hat an ihrem oberften Ende und zwischen diesem und der Roble eine Reihe von rothen Schieferthonen und Sandsteinen in mehr ober weniger taltartigen Lagern, während fich direct unter der Roble eine Gruppe massiver Schichten von groben, tiefelartigen Conglomeraten mit heligefärbtem Santstein befindet, weßhalb unterhalb diefer Formation alles Suchen nach Roble nutles ift. Die einzelnen Rohlenflöte find burch weichen, thonartigen, blaulichen Lehm, ober burch bellgronen Sanbstein, ober burch bunkelgefarbten Schiefer und Schieferthon von einander getrennt. Die ungemein große Fruchtbarkeit der Thäler P.'s ist vorzugsweise burch die unter der Bodenoberfläche liegenden, reichen, mannigfachen Kalksteinablagerungen bedingt, sowie überhaupt fast tein Diftrict, felbft bie Roblenregionen nicht ansgenommen, ohne ein Lager tiches in P. oft bis zu toloffaler Mächtigkeit abgelagerten, für Agriculturzwede fo ungemein wich tigen Gesteins ist; vorzugsweise aber hervorzuheben sind die füdlich von ben South Mountains gelegenen brei Kalksteinregionen, welche unter ben Namen bes Kalksteinthales ter Counties Port und Lancaster, ber Marmorlager von Gub-Montgomert, Central-Chester und Süd-Lancaster, und ber Kaltsteinlager von Buds am Delaware befannt sind.

Die Bewässerungsverhältnisse P.'s sind außerst gunstig. Drei gefonberte Fluffpsteme find gu unterfcheiben, von benen bie bes Delaware und bee Gusque han na jum Atlantischen Ocean gehören und alle in B. auf bem Oftabhang ber Alleghonies entspringenden Gewässer aufnehmen, während jenes des Ohio in der Westsection bes Staates seinen Ursprung hat und alle in ihm von den Alleghanies nach 28. herabsließenden Flusse und Bache dem Wilstisppi und somit dem Golf von Mexico zuführt. Der Delaware entspringt im Staate New Port und munbet in die Delaware Ban. Er bilbet bie gange Dftgrenze B.'s erst gegen den Staat New York, bann gegen New Jersen, ift bis nach Phila-belphia hinauf, wo er noch eine Ourchschnittstiefe von 45 Fuß hat, für Sceschiffe schiffbar, wahrend Ebbe und flut bis Trenton, 132 engl. D. vom Deean entfernt, noch mahrnehm-Dem Delaware ftromen von 2B. ber die fchiffbaren Lebigh und Schupltill Rivers zu, die für den Berkehr ber von ihnen durchfloffenen Diftricte von aufererdentlicher Wichtigkeit sind. Der Susquehanna entsteht aus 2 bedeutenden Quellflussen, bem aus New York tommenben, ben Chemung aufnehmenben nörblichen Quellfluß (North Branch) und bem im Staate felbft entspringenben westlichen (West Branch) und hat von bem Bereinigungspunkt berfelben bis gu feiner Dunbung in Die Chefapeate Bay eine Lange von 150 engl. M. Sein hauptzufluft von B. ber ift ber Juniata River. Der Dio enblich entsteht aus dem von R. kommenden, im Staat New Pork entspringenden Alleghanh und dem von S. aus Birginia herfließenden Monongabela, die fich bei Bittsburgh vereini-Dem Dhio strömt auf pennsplvanischem Gebiet ber Beaver River zu. ben sich in B. nicht, mit Ausnahme bes Late Erie, ber in einer Länge von 45 M. die außerste Mordwestgrenze des Staates bildet.

Das Rlima B.'s ift ein ber verschiedenen Botenformation des Staates entsprechend ungleiches. Wie das von New York, kann es als eines der Extreme bezeichnet werden, mit beißen Sommern in den tieferliegenden Strichen und rauben und anhaltenden Wintern in den Gebirgen; doch ist es im Allgemeinen bei Weitem gemäßigter als das des genannten Staates. Das Jahresmittel beträgt nach den auf verschiedenen meteorologischen Stationen gemachten Beodachtungen nabezu 47°. Der jährliche Regen und Schneefall belief sich nach den Ermittelungen des Wetterbureaus auf 36—40 Boll, von denen 8—14 auf den Winter, 10—12 auf den Sommer, der Rest auf Derbst und Frühjahr entsielen. Die Thierwelt B.s, einst durch alle jene Erscheinungen ausgezeichnet, welche die Gebirgs- und Walddistricte des atlantischen Küstengebiets charakteristrten, ehe die Eivilisation von ihnen Besitz ergriss, bietet diese charakteristischen Erscheinungen, und auch sie blos vereinzelt, nur noch in den unzugänglichen Betgregionen. Die Pflanzen welt sindet in den weiten, die Höhenzüge

und Gebirgeletten bes Staates und beren Abhange bebedenben Balbungen eine eben so mannigsache, wie reiche Bertretung. Buchen, Efchen, Ulmen, Linden, Spramoren, Die verschiedenen Eichen-, Rug- und Abornarten bes ameritanischen Waldes, Kaftanien, Cobern, Tannen, Fichten, Föhren, Tarus und in geschütten Bezirken Catalpen, Tulpenbaume und verschiedene andere, burch sublide Schonheit ausgezeichnete Baum- und Strand. arten gedeihen in den pennsplvanischen Forsten und Waldungen in höchster Bolltommenheit. Außerbem fehlen ber wilde Wein und fonstige lianenartige Pflanzen, wie die Kletterrebe und der Trompetenstrauch, ebenso wenig in diesen Waldungen, denen fie im Berein mit reichem Unterholz in mehr als einem District einen völlig urwalbartigen Charafter verleihen. Dit Mineralien ift B., wenngleich Gold und Silber im Schoof feiner Berge fehlen, roch micht minder gesegnet, als mit vegetabilifden Schaben, und zwar find ihm gerate Diejenigen in reichster Fulle zugemeffen, welche fur Die Entwidelung eines großen Gemeinwefens von viel größerer Bedeutung find, als jene edlen Metalle; es find dies Kohlen, Eisen und Salz. Anthracit-Roblenfelder bebeden im Dften bes Alleghany-Gebirges, jumeift zwischen bem Delaware und Susquehanna, sowie an ben Hauptzustufffen jener Ströme, bem Lehigh, Schupftill und Laduwanna gelegen, ein ungeheures Areal; ju Blogburg, Tioga Co. und in Clinton Co. befinden fich Minen von ausgezeichneter bituminöser Roble, mahrend auf ber Westfeite ber Alleghanies in ber Gegend von Bittsburgh jene ausgebehnten toloffalen Roblenfelder des Diffiffippi=Thales beginnen, von welchen auf B. allein ein Areal von mehr ale 13,000 D. .- Mt. entfällt. Cannel-Roble findet fich vorzugeweise in Beaver Die Befammtansbeute aller biefer Roblenforten beträgt gegenwärtig ungefähr 34-35 Did. Tonnen jahrlich. Betroleum wird vorzugsweise in den westlichen Theilen bes Staates in immenfen Quantitaten (bie Quellen liefern etwa 20,000 Bble. taglich) gewonnen und jum größten Theile exportirt. Der Gefammtertrag aller Erbolquellen P. e belief fich 1867 auf 117,000,000 Gallonen, welche einen Werth von \$46,000,000 reprafentirten. Als Eifen producirender Staat nimmt B. unter allen Staaten der Rordameritanischen Union ben erften Rang ein, weniger feiner machtigen und ausgezeichneten, in allen Theilen bes Staates, befonders im 2B. befindlichen Gifenerglager wegen, ba feine Nachbarstaaten New Port, Rem Jerfen und Birginia, mehr Eifenlager als B. enthalten, fondern als Refultat feiner geschiedten Benutung und Berarbeitung der vorhandenen Eifenerze, wodurch fich der Staat eine fo machtige Eisenindustrie geschaffen bat, daß er mehr Robeisen und Gegenstände ber Industrie und Gewerbe aus Eisen liefert als alle übrigen Staaten ber Union zusammenge-Salzquellen tommen zahlreich in allen Theilen bes Staates, vornehmlich aber an ben Fluffen Monongabela, Ristiminetas und Beaver vor, aus benen jährlich etwa 1,700,000 Bufb. Salz gewonnen werben. Ebenfo hat B. Ueberfluß an Kalt, Marmor und Schiefer, sowie an ben besten Sorten ber verschiebenften Baufteine. Marmor findet fich vorzugeweise in machtigen Lagern in ben Counties Chefter und Montgomery, in benen auch die wichtigsten Rupferminen des Staates vortommen. Zinkminen werden in der Nachbarfchaft von Bethlehem, Graphitminen in Buck Co. und Bleiminen in ben Counties Chester und Montgomery ausgebentet; ebenso wurde ein reichhaltiges Lager diefes Metalle in Blair Co. entbedt. Chromium findet fich in beträchtlicher Menge in den Counties Chester und Lancaster, mabrend in einzelnen Lagern Titan, Graphit, Magneteisenflein, Gifenpprite, Magneffa, Talt, Asbest, Barpte, Bircone, Turmaline, Mergel u. f. w. über alle Theile bes Staates zerstreut vorkommen. Nidel wird in der fog. "Gap-Nidelmine" in Lancaster Co. gewonnen, und zwar ist dies die einzige derartige Mine, welche 1872 in ben Ber. Staaten bearbeitet wurde und das Material zu den bekannten Fünfcentstücken lieferte. Ein ausgedehntes Salpeterlager von großer Reichhaltigkeit besindet sich ungefähr in der Mitte tes Staates. Heilau ellen, besonders eisen-haltige, erscheinen in verschiedenen Theilen B.s., so z. B. zu Bedsord in Bedsord Co., zu Porf in Abams Co., zu Doubling Gap in Cumberland Co., zu Pellow Springs in Chester Co., zu Gettysburg in Adams Co. und zu Ephrata in Lancaster Co.

Birthschaftliche Verhältnisse. Bon ben nahezu 30 Mill. Acres, welche bie Gesammtoberstäche B.'s mißt, waren 1870 im Ganzen 17,994,200 Acres in Farmen eingetheilt, von benen 11,515,965 urbar gemacht waren, während ber Rest theils in Waldland, theils in anderweitigem uncultivirtem Lande bestand. Die Zahl sämmtlicher Farmen betrug 174,041, von benen nur 76 größer als 1000 Acres waren, während 38,273 zwischen 100 und 500 Acres, 61,268 aber zwischen 50 und 100 Acres hatten. Der Werth aller Farmen war \$1,043,481,582, der Werth des todten Inventariums und der Acerdanmassschinen \$35,658,196. Ueber die Erträge der Landwirthschaft in P. gaben die Berichte des Statistiters des Acerdau-Departements zu Washington für 1871 die nachstehenden Daten.

Es wurden 1871 geerntet: Mais, 38,866,000 Bufh. von 1,085,642 Acres, im Berth von \$29,149,500; Weizen, 17,115,000 B. von 1,426,250 A., im W. von \$21,736,050; R o gg en, 3,148,000 B. von 262,333 A., im B. von \$2,801,720; H a f er, 34,289,000 B. von 1,051,809 A., im W. von \$16,458,720; Gerfte, 497,000 B. von 20,794 A., im B. von \$452,270; Budweizen, 2,278,000 B. von 126,555 A., im B. von \$1,936,300; Rartoffeln, 11,084,000 B. von 127,402 A., im B. von \$8,645,520; Hau, 2,734,000 Tonnen von 2,103,076 A., im B. von \$35,678,700. Gefanimtwerth aller Diefer Ernten von 6,203,861 Acres: \$116,858,780. 1870 beliefen fich die Erträge bes Offibanes auf \$4,208,094, die der Gemufegarinerei auf \$1,810,016. Aus ben Balbern wurten \$2,670,370 gewonnen. Die Tabakernte betrug 3,467,539 Pfund; Wein wurden 97,165 Gallonen gekeltert; Dopfen wurden 90,688 Pf., Flachs 815,906 Pf., Abornzuder 1,545,917 Pf., Sorghum (Sirup) 213,373 Pf., Wache 27,033 Pf., Honig 796,989 Pf. gewonnen. Der Gefanm thiehftanb B.'s bestand, gleichfalls ben Angaben bes Agricultur-Lepartements in Bashington nach, aus: Pferben 546,100, im Werth von \$53,069,998; Maulthieren 24,900, im 28. von \$3,242,229; Och fen und Jungvieh 722,800, im B. von \$22,414,028; Dildtuben 788,900, im B. von \$30,893,324; Schafen 1,674,300, im B. von \$5,709,363; Schweinen 1,099,900, im B. von \$7,336,333; Gefammtwerth bes pennsplvanischen Biehstandes am 1. Febr. 1872: \$122,665,275. ben Mildywirthschaften des Staates waren 1870: 14,411 Gall. Milch, 60,834,644 Pfv. Butter und 1,145,209 Pfv. Käse auf den Warkt gebracht worden. Die Wollproduction betrug 6,561,722 Bfd.

Das freuerbare Eigenthum in B. betrug nach ben officiellen Abschätzungen bes Jahres 1870: \$1,313,236,042, von benen \$1,071,680,934 auf Grunds, \$241,555,108 aber auf perfonliches Eigenthum entfielen. Rur in New York und Daffachufette ergaben Die Bunahme mahrend ter verhergeganbie gleichen Schätzungen ein größeres Refultat. genen 10 Jahre betrug \$352,427,599. Der mahre Eigenthumswerth murbe 1870 auf \$3,803,340,112 gegen \$1,416,501,818 im J. 1860 gefcatt. Finangen. briefte Staatsschuld belief fich 1870 auf \$31,111,662; Die Gefammtschulden ter Countics betrugen \$49,173,850, von benen \$411,812 schwebende Schuld waren, während fämmiliche Schulben ber Stabte und Townships fich auf \$8,741,649 beliefen, von benen \$7,882,377 vccbriefte, \$859,242 schwebende Schuld waren. An Staatssteuern wurden 1870: \$5,800,172, an Countpfteuern \$4,263,893, an Stadt- und Townshipfteuern \$14,467,327, im Gangen \$24,531,397 nicht nationale Steuern bezahlt. Die Einnahmen bes Staatsschapes sür 1871 betrugen, einen Caffenbestand von \$1,302,942 am 1. Dez. 1870 miteingerechnet: \$8,500,888; die Ausgaben \$7,024,079, fo daß am 1. Dez. 1871 ein Rassenkestand von \$1,476,808 vorhanden war. Die bedeutenbften Boften unter ben Staatsausgaben waren \$2,220,224 für Abbezahlung und \$1,785,035 für Zinsenzahlung auf die Staats-schuld; \$546,807 für die öffentlichen Schulen; \$396,103 für wohltbatige Anstalten; \$522,007 für Militar-Baifenbaufer und \$1,027,674 für die eigentlichen Regierungeausgaben.

Berkehrsmittel. Am 1. Januar 1873 war B., was die Länge seines auf 5787 M. bemessenen Eisenbahnnetzes anbetrifft, der zweite Staat in der Union. Es wurde nur von Jainois mit 6901 M. überslügelt. Nach dem officiellen Bericht des Staats-Auditors für 1872 betrug die Zahl der Compagnien, deren Linien ganz oder theilweise burch den Ctaat Soweit Berichte von biefen Compagnien verlagen, betrug ihr einbezahltes liefen, 115. Capital \$393,670,886, die fundirte Schuld \$256,726,707, die schwebende Schuld \$25,038, 026. Die Kosten für Herstellung ber Bahnen nebst Inventarium wurden auf \$520,111,669 angegeben. Das Betriebematerial bestand aus 3259 Locomotiven, 1396 Paffagierwagen erster Classe, 706 Bost- und Expreswagen, 41,855 Frachtwagen, 48,993 Roblen- und Steinmagen. Kerner besitzen die verschiedenen Compagnien 472 Maschinenhäuser und Werkstätten, 1873 Depots- und Stationsgebäube, 417 eiferne und 1831 steinerne Bruden und 48 Tunnels. Bährend des Jahres 1871 wurden von Berfonenjugen auf ben penniglvanischen Bahnen 18,-035,244, von Frachtzügen 31,105,115, von Roblenzügen 6,867,233 Mt. zurückelegt, und zwar wurden von allen diefen Bugen 31,548,996 Perfonen, 58,807,802 Tonnen Fracht beförbert, unter welch' letterer fich über 31 Mill. Tonnen Rohlen und gegen 7 Mill. T. Gifen, theils in ter Geftalt von Erz, theile ale Robs, theile ale verarbeitetes Eifen befand. Die Gefammtauss gaben ber Eisenbahn-Compagnien mabrend bes 3. 1871 beliefen fic auf \$73,212,372, wobon \$37,332,519 auf ben Betrieb, \$14,366,428 auf Reparaturen bes Inventariums, \$21,237,062 anf Instandhaltung ber Bahnen u. f. w. entfielen. Die Einnahmen mahrend berfelben Beit erreichten Die Bobe von \$117,900,281, von welcher Summe \$25,106,452 burch ben Personenvertehr, \$87,298,501 turch ben Frachtverfehr eingingen, Die bebentendsten pennsylvanischen Bahnen sind: die Pennsylvania-Bahn mit 354 M. innerhalb ber Grenzen bes Staates, von Philadelphia nach Bittsburg, die Erie-Bahn, Die jedoch nur 46 Dt. in B. hat, die Atlantic- Great Western-Bahn mit 127%, W., die Lake Shore- und Michigan Southern-Bahn mit 44 M., die Philadelphia-Rem Port-Bahn mit 104% M., und die Bhiladelphia-Eries Bahn mit 287 M. im Staat. Der Ban von Kanalen mußte für B., beffen Brosperitat bei feiner toloffalen Robproduction in erfter Reihe von billigen und hinreichenben Berkehrsmitteln bedingt wird, schon sehr früh zu einer Frage von hober Wichtigkeit werden. Rach bem officiellen Bericht für 1872 umfaßte bas pennfplvanifche Kanalnet 12 verschiebene fünstliche Wasserstraßen, in einer Gesammilange von 920 M., von benen 507 Dt. sich innerhalb der Grenzen des Staates befinden. Die bedeutendsten unter diesen Kanalen sind: ber 108 M. lange, mit einem Kostenauswand von \$13,207,752 erbaute Schuhltill. Kanal, der 360 M. lange Pennsplvania-Ranal mit 169 Schleusen, 535 Brücken und 68 Aquaducten und der Delaware-Hubson-Kanal, 108 M. lang, von denen jedoch nur 25 in B. liegen und mit einem Rossenauswand von \$7,164,420 erbaut. übrigen Kanäle sind: der Delaware-Division-, der Lehigh-, der Monongabelas, ber Susquehannas, ber Munchs, ber Biconiscos, ber Unions rend des Jahres 1871 auf den Kanalen 5,457,871 E. Fracht, davon allein 5,219,465 E. Die Betriebetoften beliefen fich in berfelben Beit auf \$1,585,655, Die Ginnahmen auf \$2,806,677. Der Telegraphen vertebr in B. wird burch 5 Linien versehen, von benen bie "Western Union Co." bie weitaus bebentenbfte ift. Die anderen Compagnien sind die "Bankers' and Brokers'-", die "Franklin-", die "Pacific-Atlantic"- und die "Philadelphia-Reading-Pottsville Line". Boft amter gab es in B. 1871: 2893, gegen 2842 im J. 1870.

Sandel und Schifffahrt. Philadelphia, auf dem rechten Ufer des Delaware gelegen, ift der große Seehafen B.'s. Während des mit dem 30. Juni 1871 endigenden Fiscaljahres betrugen die Gesammteinfuhren \$17,728,006, so daß Philadelphia als schister Einfuhrhafen ber Union (New York, Bofton, Baltimore, San Francisco, New Orleans, Philadelphia) rangirte. Die Gesammtausfuhr aus bem hafen von Philadelphia erreichte in bemfelben Jahre bie Bobe von \$17,920,283, barunter auslandifche Guter im Werth von \$17,256. Die auf den Import gezahlten Bölle beliefen sich in der nämlichen Zeit auf \$7,131,944, etwas über 42 Broc. des gesammten Werthes der Einfuhr. Außer Philadelphia bestipt B. noch einen Einfuhrhafen am Lake Erie, die Stadt Erie, in welchem 1870/71 für \$185,039 Güter ein-, für \$106,617 ausgeführt wurden. Am 30. Juni 1870 bestand die pennsplvanische Handelsflotte aus 3193 Fahrzeugen aller Art mit einer Gesammttrags fähigkeit von 417,780 T. (nahezu bem zehnten Theil ber Tonnenlast ber ganzen amerikanis schen Handelsflotte), die sich auf die drei Zollbistricte des Staates, Philadelphia, Erie und Bittsburg, in folgender Beife vertheilten: Philabelphia: 2697 Fahrzenge mit 323,557 T., davon 829 Segelschiffe mit 124,934 T., 240 Dampfer mit 50,489 T., 21 Schleppschiffe mit 3295 T. und 1507 Kanalboote mit 144,837 T.; Eric: 282 Fahrzenge mit 17,247 E., bavon 31 Segelschiffe mit 16,678 E., 16 Dampfer mit 2406 E., 235 Kanalboote mit 8107 T.; Pitteburg: 314 Fahrzenge mit 76,976 T., bavon 156 Dampfer mit 44,667 T., 154 Schleppschiffe mit 32,171 T. und 4 Kanalboote mit 138 T. Gebaut wurden auf penusplvanischen Schiffswerften mahrend bes mit bem 30. Juni 1871 endigenden Jahres im Ganzen 222 Fahrzeuge mit einer Gesammttragfähigkeit von 36,658 T., davon 19 Segelschiffe mit 2530 T., 54 Dampfer mit 16,038 T., 87 Schleppschiffe mit 7184 T. und 112 Ranalboote mit 9905 T.

Banten und industrielle Unternehmungen. In B. bestanden am 1. Jan. 1872 im Ganzen 119 Banken, davon 29 in Philadelphia, 16 in Pittsburg, 4 in Erie und Billiamsport und je 3 in Allentown, Bottsville, Reading, Scranton, Wilkesbarre und Pork. Durch besondern Staatsfreibrief in's Leben gerusene Banken bestanden 41, davon 10 in Philadelphia und 11 in Pittsburg. Die Zahl der Privatbanken und Sparbanken endlich betrug 272, davon 53 in Philadelphia, 20 in Pittsburg, 10 in Alleghanh City, 8 in Lancaster, 7 in Wilkesbarre und je 5 in Erie und Williamsport. Ber sich er ung s. Compagnien en bestanden am 1. Jan. 1872 in P. 87, und zwar 36 in Philadelphia, darunter 2, die "Ponnsylvania Mutual Life Ins. Co." und die "Pa. Life Ins. Co." mit einem Kapital von mehr als 3 Will., 16 in Pittsburg, je 2 in Alleghanh, Gettysburg und Pottsville. Die Industrie P.'s umfast außer den trei Hauptzweigen, die mit der Eisen., Rohlen- und Betroleumgewinnung zusammenhängen, alle Fabrits- und Manusac

turzweige, welche in den Ber. Staaten überhaupt heimisch sind. Philadelphia (f. d.) und Bittsburg (f. d.) stehen unter den großen Fabrikpläten in vorverster Reihe. Die gesammte industrielle Broduction des Staates betrug im 3. 1870: \$712,178,941, so daß P. nurhinter New York, dessen Production um 72 Mill. mehr betrug, zurückland. Die Bahl ter Bierbrauereien in P. betrug am 1. Jan. 1872 im Ganzen 353, von denen 171 per Jahr unter 500 Barrels, 182 darüber brauten. De stillerien waren um dieselbe Zeit 59 im Betriebe. Ueber die übrigen Zweige der Industrie, des Bergwerkbetriebes, der Fabrication und Manusactur P.'s s. Ber. Staaten.

Die erste Zeitung, welche in B. erschien, und eine ber allerersten in. ben Ber. Bresse. Staaten überhaupt, war der "American Weekly Mercury", von Billiam Bradford in Philadelphia zuerst am 22. Dez. 1719 herausgegeben. 1776 war die Bahl aller in der Union erscheinenden Blatter auf 37 angewachsen, von denen auf P., welches acht Jahre später im Philadelphier "Daily Advertiser" auch bas erste tägliche Blatt in Amerika erhalten follte, allein 9 entfielen. 1810 waren aus viefen 9 bereits 71 Beitungen geworben, und Ende bes Jahres 1871 betrug nach Rowell's "Newspaper Directory" bie Bahl aller in B. erscheinenden periodischen Schriften 604, von benen in Philadelphia allein 142, in Pittsburg 29, in Allentown und Lancaster je 12, in Reading 11 und 10 in Port erfdie Bon biefen Zeitschriften waren 62 tägliche, 418 wöchentliche, 11 halbmonatliche, 103 monatliche, 2 zweimonatliche und 8 vierteljährliche; 80 wurden in beutscher, 1 in beutscher und englischer, 2 in wallifischer, 1 in frangofischer, ber Reft aber in englischer Sprace gebrudt. Die vorzüglichsten Bibliotheten in B. find: Die von B. Frantlin gegruntete "Library Co. of Philadelphia" mit 95,000 Banten, bie "Young Men's Mercantile Library" ju Bittsburg mit 11,250 B., die "Apprentices' Library Co. of Philadelphia" mit 20,500 B., "Cassel's Library" zu Harlepsville mit 10,000 B., und die "Southwork Library" mit 8000 Banden in Philadelphia. Außerdem haben verschiedene "Colloges" mehr ober minder bebeutende Büchersammlungen, so die "Lincoln University" eine solche von 28,000, das "Pennsylvania College" von 17,800, das "Dickinson College" eine von 26,000 und bas "Alleghany College" eine von 12,000 Banten.

Unterrichtsmefen. Goon in 2B. Benn's Regulativ für bie Colonie B., welches in England am 25. April 1682 publicirt murbe, heißt es: "Der Gouverneur und ber Provinzialrath follen öffentliche Schulen errichten und überwachen und follen die Beförterer nutilicher Wiffenschaften und Erfindungen in ber Proving B. belohnen". 1683 wurte in ber Berfon von Enoch Flower ber erfte Schulmeifter für Philadelphia angestellt, ber bald in den übrigen Niederlaffungen der Provinz Collegen erhielt. Im Jahre 1753, als bereits über eine Biertelmillion Denfchen in B. wohnten, wurde eine Art Schulfpftem eingeführt, indem 5 hervorragende Manner, unter ihnen der damalige Gouverneur Allen und Benjamin Franklin, zu Auffehern der öffentlichen Schulen ernannt wurden. In der nach Erlag der Unabhängigfeits-Erflärung vereinbarten proviforischen Conflitution fand nachstehender Sat Aufnahme: "Die Befetgebung foll in jebem County eine cher mehrere Schulen jum tuchtigen Unterricht ber Kinder unter Lebrern errichten, welche vom Bolte bezahlt werben. Auch follen mehrere Universitäten in's Leben gerufen merten." Gegen 60,000 Acres öffentlicher Landereien wurden behufe Ausführung Diefes Befolufick am 7. April 1786 von der Staatsgesetzung angewiesen, wie auch in den Jahren 1802, 1804 und 1809 weitere Gefete erlaffen wurden, deren Zwed die Förberung bes öffentlichen Unterrichts war. 1831 wurde ber erfte permanente Schulfond geschaffen, welcher auf \$100,000 gebracht und beffen Binfen gur Unterftupung ber Freischulen verwentet merten follten. Damit war für P. ber Grund zu bem neuen Spftem gelegt, welches jedoch erft nach hartnädigen Kämpfen 1834 durchgesett wurde, und bis auf den heutigen Tag in Kraft ift. In Philabelphia war bereits seit 1818 ein berartiges Spstem in Thatigkeit, welches benn auch bem später für den ganzen Staat eingeführten zum Borbiste diente. Nachbem man auch dem später für den ganzen Staat eingeführten zum Borbiste biente. unter ber neuen Organisation im erften Jahre nur 93 Diffricte mit 451 Schulen gebaht, hatte man beren, nachbem 1836 bas noch immer unbopuläre Gesch burch verschiedene Amendements volksthumlicher gemacht und 1838 obligatorisch geworden, in letztgenanntem Jahr bereits 840 mit 5269 Schulen. 1857 wurde bas Normalschulgesetz erlassen, wonach 12 Staats-Normalschulen errichtet werben sollten. Das Staatsgesetz normirt das schulpflich tige Alter auf 6—21 Jahre; durch weitere Amendirung bazu wurde 1854 das Amt ber County-Superintendenten, 1856 aber das eines Staats-Superintendenten geschaffen bem 1852 in Lancaster gegründeten "Pennsylvania School-Journal" besitzt bas Coulbepartenient bee Staates ein officielles Organ, bas als foldes von ben Beborben anerkannt ift. 1871 war ber Staat in 2023 Schulbistricte getheilt, in tenen 15,700 Schulen (von

benen 4634 "Graded Schools") gegen 14,212 Schulen im Borjahr bestanden. Die Babl ber Schulhaufer mar 12,090, und gmar 7774 Bolggebanbe, 3888 aus Badftein ober Stein errichtete; 640 taven waren im Lauf bes lepten Jahres errichtet. Die fculpflichtige Bevolkerung betrug im Jahr 1870: 975,753; in die Schullisten waren 1871: 884,614, gegen 828,891 im Borjahr eingetragen, mithin fast 851/, Proc. ber gefammten schulpflichtigen Be-völkerung. Die Zahl ber Lehrer war 18,021, und zwar 7720 mannliche und 10,301 weibliche, gegen 17,612 im 3. 1870. Der burchschnittliche Monatsgehalt ber Lebrer betrug \$41.04, ber ber Lehrerinnen \$32.86. Das gesammte Schuleigenthum wurde 1871 auf \$16,889,624, gegen \$15,837,183 im Borjahr gefchatt. Die Gefammtausgaben für bie öffentlichen Schulen mahrend bes mit bem 5. Juni 1871 endigenden Jahres beliefen fich auf \$8,580,918, um \$809,157 mehr als im vorhergebenden Jahre; \$3,386,263 bavon entfielen allein auf ben Bau, ben Rauf ober bie Miethe von Schulhaufern, fowie auf Repara-"Teachers' Institutes" fanden in jedem County flatt; Die Bahl ihrer Mitglieber war 11,890 - P. hat 5 Normalfculen, von benen die alteste die zu Millereville in Lancafter Co. (feit 1859 bestebend) ift. Die übrigen Normalfdulen befinden fich ju Ebinboro, Erie Co. (gegründet 1861), ju Mansfield, Tioga Co. (1862), ju Rustown, Berts Co. (1866), und zu Bloomsburg, Columbia Co. (1869). Sieber find and noch die "Girle' Normal School" zu Philadelphia (1848), das "Normal Department" ber "Lincoln University" ju Orford 1854 und der "Normal Course" bes "Palatinate's College" ju Dipers. town ju rechnen. Das Einkommen ber 5 Staats-Normalschulen belief fich 1871 auf \$161,303, ihre Ausgaben auf \$149,819. The Eigenthum wurde auf \$457,228 geschäpt. 62 Lehrer, 35 mannliche und 27 weibliche unterrichteten 1871 an ihnen 1505 Schüler und 1002 Schülerinnen. - Bon ben 30 "Colleges" und "Universities", welche ber Bericht des Washingtoner Erziehungs-Departements für 1871 namhaft macht, sind folgende bervorzuheben. Die "University of Pennsylvania" zu Philadelphia (1753 gegründet), das methodiftische "Dickinson College" ju Carlisle (1789 gegr.); bas presbyterianische "Washington and Jefferson College" zu Washington (1802 gegr.); bas "Moravian College" zu Bethlehem (1807 gegr.); bas methob. "Alleghany College" zu Meadville (1815 gegr.); bie "Western University" zu Bittsburg (1819 gegr.); bas presb. "Lafayette College" zu Caston (1826 gegr.); das luther. "Pennsylvania College" zu Gettheburg (1832 gegr.) und bas' 1833 gestiftete und ber "Gefellichaft ber Freunde" geborenbe "Haverford College" zu West-Haverford. Rach 1840 murden unter andern Anstalten in's Leben gerufen: das tathol. "Augustinian College of Villa Nova" in Delaware Co., die baptift. "Lewisburgh University" ju Lewisburgh, bas "Swarthmore College" ber "Gefellichaft ber Freunde" ju Swarthmore, bas tathol. "St. Vincent's College" in Bestmoreland Co., bas lutherifche "Muhlenberg College" in Allentown (gegr. 1867), bas reformirte "Ursinus College" in Freeland (gegr. 1869) u. a. m. Fachbildungsanstalten waren 1871 in P. theils mit ben verschiedenen "Colleges" und "Universities" verbunden, fo ble "Scientific Departments" bes "Lasayette College", ber "Lehigh University", und ber "University of Pennsylvania", oder bie "Law Departments" ber "University of Pennsylvania", ber "Lincoln University" und bes "Dickinson College", ober fie bestanden felbstständig, wie bie weiter unten bei den verschiedenen firchlichen Setten namhaft gemachten Theologischen Seminarien. Aerztliche Bildungsanstalten waren mit der "University of Penusylvania" und der "Lincoln University" perbunden, augerdem find das "Jefferson Medical College", das Hahnemann Medical College", bas "Philadelphia Dental College" und bas "Eclectic Medical Collego", sammtlich zu Philavelphia, als selbsiständige Anstalten zu nennen. Sandels-schulen bestanden 1871 in Philadelphia: "Bryant, Stratton and Smith's International Business College" "Peirce's Union Business College", das "Business College" und "Crittenden's Philadelphia Commercial College", in Bittsburg bas "Iron City Commercial College", ferner hatten bas "Lebanon Valley College", bas "Villa Nova College", die "Lincoln University", bas "Lasalle College" u. a. besondere Abtheilungen für commercielle Ansbildung. Die Zahl ber Privatschulen, soweit der Bericht bes Staats-Schulsuperintenbenten für 1871 barüber Aufschluß gibt; betrug 846, die der Atademien und "High Schools" 161, bie Bahl ber beibe Claffen von Anstalten befuchenden Schüler 19,394, jene ber Lehrer, welche baran unterrichteten, 720.

Staats - und Bohlthatigfeitsanstalten. B. hatte 1871 zwei Staatsgefangniffe, eines für die westliche Balfte des Staates in der Stadt Alleghany, im gleichnamigen County, welches burch Legislaturacte vom 3. Marz 1818 in's Leben gerufen, 1827 seiner Bestimmung übergeben wurde, ein zweites für die öftliche Staatshalfte, in Philabelphia, dessen Bau durch einen Legislaturbeschluß vom 20. März 1821 beschlossen worden war. In beiben Anstalten ist bas Brincip ber Einzelhaft in Zellen zur Unwendung gebracht, welches baber in Europa auch mit bem Ramen bes Bennfplognifden Spftems bezeichnet wird. An dem Staatsgefängniß zu Philabelphia, welches 562 Rellen bat, maren 1870 im Ganzen 36 Beamte angestellt. Die Durchichnittegabl ter Büchtlinge war 315, von benen 232 in den Ber. Staaten und 83 im Auslande geboren waren. Das Gefängniß zu Alleghand enthielt 1870: 380 Gefangene. Bur Besserung jugendlicher Berbrecher sind die Bustuckbauser (Houses of Rosuge) zu Philadelphia und Alleghand bestimmt, ersteres 1826 gegrundet und 1854 in neue und größere Gebaulickleiten verlegt, nachtem es 1846 um eine besondere Abtheilung für jugendliche furbige Berbrecher erweitert worden war; letteres durch eine Acte der Staatsgesetigebung vom 22. April 1850 in's Leben gerusen. Bon ben brei Staats-Irrenbaufern befindet fic bas 1851 feiner Bestimmung übergebene "State Lunatic Hospital" ju harrisburg, in welchem mahrend bes am 1. Jan. 1870 endigenden Berwaltungsjahres 410 Infaffen, 212 mannliche und 198 weibliche, Aufnahme gefunden, mabrend es vom Tage feiner Eröffnung an bis zu bem genannten Termin im Gangen 2340 Batienten beherbergt batte. Das "Western Pennsylvania Hospital for the Insane", dessen Errichtung bereits 1848 durch die Legislatur sanctionirt wurde, ift zu Dixmont, nabe Bittsburg, gelegen und wurde im herbst 1856 eröffnet. Das gesammte Eigenthum biefer Anftalt wurde 1869 auf \$1,200,000 geschätzt. Es befanden fic am 1. Juni 1870 in berfelben 378 Patienten, 223 mannliche und 155 weibliche. Die Gesammtzahl aller bis zum Jahre 1870 aufgenommenen Berfonen betrug 1597. Die Errichtung einer britten, vom Staat unterftütten Irrenanstalt, tes "State Hospital for the Insane, Northern District" ju Danville, Montour Co., wurde feitens ber Legislatur 1869 beschloffen, und es waren bis jum 1. Jan. 1871 im Ganzen für ben Bau \$200,400 aus-Außer bicfen Staatsinstitutionen find noch von Irrenanstalten tas 1751 turd acaeben. bie Freigebigteit von Denfchenfreunden in Philadelphia gegründete, jest mehrere großartiae Baulidleiten umfaffende "Ponnsylvania Hospital", ferner tas gleichfalls in Philatelphia gelegene, von der "Gesclichaft der Freunde" 1813 gegründete "Asylum for the Relief of Persons Deprived of the Use of their Reason" und das 1859 errichtete "Woodbrook Insane Hospital" bei Debia, Delaware Co. In Diefen 3 Anftalten fanden feit ihrem Bestehen im Gangen 11,520 Patienten, und zwar 6248 mannliche und 5272 weibliche, Die Taubstummenanstalt bes Staates wurde zu Philatelphia im Nov. 1825 Aufnahme. Am 1. Januar 1870 befanden fich in berfelben 186 Böglinge, von tenen 151 eröffnet. auf Staatetoften erhalten wurden. Die Bahl aller auf öffentliche Roften in ber Anftalt bon ihrer Grundung bis jum Jahr 1870 untergebrachten Berfonen betrug 1067; bie bafür bom Staat bezahlten Summen beliefen fich auf \$703,791. Die "Penns. Institution for the Instruction of the Blind" liegt gleichfalls in Philadelphia, und wurde 1834 von einer Brivatcorporation gegründet. Am 1. Dez. 1870 befanden fich 181 Infaffen, von teneu 149 ans B. waren, in der Anstalt. Der Staat trägt die Rosten für 110 Zöglinge. Unter bem Namen "P. Training School for Feeble-minded Children" wurde 1853 ein Justitut jur Erziehung schwachsinniger Rinder incorporirt, welches ursprünglich in Germantown bei Philadelphia untergebracht, von dort 1869 nach Media, Delaware Co., auf eine eigens an biefem 3med erworbene Farm verlegt wurde. Bis jum Jahre 1870 waren im Gangen 563 Kinder in der Anstalt untergebracht, von denen im Lauf der Zeit wieder 383 entlassen wurden. Die Kosten bes Instituts beliefen sich 1870 auf nabezu \$58,000. In bechst nachahmungswürdiger Weise forgt B. für die Walsen feiner im Bürgerkrieg gefallenen Krieger. Richt weniger als 39 Waisenschulen und Anstalten bestanden 1872 im Staat, und die Babl ber Kinder, für welche in benfelben Gorge getragen wurde, belief fich am 1. Nov. Des genannten Jahres auf 3720. Die bom Staatsschulfond getragenen Roften für diese Anstalten erreichten 1870/71 die Sobe von \$520,000. Im Gangen waren seit bem Bestehen berfelben am 1. Rov. 1872: \$8,467,543 veransgabt worden. Die Privatmohlthätigkeit hat in B. von jeber ein nicht minder großes Thätigkeitsfeld gefunden, wie bie Einzelne Manner, Brivatgefellschaften, sowie Die verschiebenen Getten haben Bospitäler, Baisenanftalten (von beneu namentlich bas großartige "Girard College" ju Philabelphia zu nennen ift) und Afple aller Art in fammtlichen Theilen bes Staates gegrundet, mabrend die Debrzahl ber einzelnen Counties Armenbaufer in liberaler Beife unterhält.

Kirchliche Berhältnisse. Die nachstehende Tabelle veranschausicht die Berhältnisse ber verschiedenen kirchlichen Gemeinschaften nach dem Census von 1860:

| :                            | Rirden. | Bahlber Gibe.        | Rirdenvermögen.   |
|------------------------------|---------|----------------------|-------------------|
| Methobisten                  | 1,573   | 547,782              | \$ 3,669,953      |
| Bresbyterianer               |         | 431,763              | 4,835,760         |
| Entheraner                   |         | 290,547              | 2,399,6 <b>37</b> |
| Baptiften                    | 610     | 219,779              | 1,693,061         |
| Deutsch-Reformirte           | 474     | 193,482              | 1,831,425         |
| Ratholiten                   |         | 152,9 <del>2</del> 6 | <b>2,933,44</b> 0 |
| Bifcoflice Rirde             | 203     | 98,917               | 2,926,700         |
| Friends (Quater)             |         | 61,585               | 1,238,750         |
| Christians                   |         | 21,960               | 115,240           |
| Congregationaliften          | 34      | 11,081               | 68,850            |
| Universalisten               |         | 11,200               | 136,400           |
| Mahrijche Brüber             |         | 11,750               | 130,750           |
| Ifraeliten                   |         | 3,295                | 154,300           |
| Bollanbifch-Reformirte       | 11      | 5,750                | 185,250           |
| Swedenborgianer              | 10      | 3,000                | 71,000            |
| Abventisten                  | 4       | 900                  | 1,470             |
| Unitarier                    |         | 1,250                | 26,200            |
| Union (verschiedenen Denomi- | •       | •                    | •                 |
| nationen gemeinsam)          | 144     | 45,753               | 161,993           |
| Ø                            | 5 226   | 9 110 000            | • 00 E01 47h      |

Summa...... 5,336 2,112,920 \$22,581,479
Der Census von 1870 gab fiber die Zahl der Gemeinden und ihrer Richensitze für sol-

gende Religionsgenoffenschaften Aufschluß:

|                       | Gemeinben. | Bahl ber Gige.  |
|-----------------------|------------|-----------------|
| Baptisten             | 630        | 288,310         |
| Bifchöfliche Rirche   | 238        | 94,182          |
| Evangel. Gemeinschaft | 256        | 80,545          |
| Lutheraner            | 904        | 839,128         |
| Dethobisten           | 1,286      | 446,463         |
| Bresbyterianer        |            | 423,850         |
| Deutsch-Reformirte    | 712        | <b>2</b> 70,835 |
| Ratholiken            | 362        | 197,115         |

Die Bahl ber Gemeinden fämmtlicher im Staat vertretener Dominationen wurde vom Cenfus auf 5984, Die Bahl ihrer Kirchen auf 5668, ber in benfelben befindlichen Site auf 2,332,288 und endlich ihr gesammtes Eigenthum auf \$52,758,384 beziffert. Diese Censusangaben wurden für die einzelnen Setten durch deren specielle ftatistische Ausweise in nachfolgender Weise vervollständigt: die Katholiken in B. hatten 1871 nach Sabliers' "Almanac" in 5 Didcesen (Erie, Harrisburg, Philadelphia, Bittsburg und Scranton), bei einer auf 450,000 Seelen geschätzten Betennerzahl, 330 Rirden, 102 Rapellen, 36 Rloster, 8 Collegien und Seminarien, 61 Atademien und Hochschulen, 132 Parochialschulen, 11 Waisenhäuser, 4 hospitäler, 1 Wittwenheimat und 1 Afpl für alte Frauen, sowie verschiedene andere wohlthätige Anstalten. Die Baptiften hatten 19 Affociationen, 493 Rirchen, 336 ordinirte Beiftliche und 57,802 Mitglieder; Die Congregationalisten 43 Rirchen, 36 Beiftliche, 4199 Mitglieder und 5325 Schüler in ihren Sonntagefculen. Die Butheraner hatten 1872 im Ganzen etwa 950 Gemeinden mit 451 Predigern. Folgende Spnoden waren im Staat vertreten: bie "Spnode von B." mit 300 Gemeinden und 142 Bredigern; die "Allgemeine Synode von Ohio und anderen Staaten" mit 50 Gem. und 18 Bred.; die "Spnode von West-B." mit 108 Gem. und 48 Bred.; die "Alleghann - Spnode" mit 109 Gem. und 46 Bred.; die "Oftpennsploanische Synode" mit 89 Gem. und 55 Bred.; bie "Bitteburger Synobe" mit 91 Gem. und 45 Bred.; die "Allgemeine Spnobe von Missouri, Ohio und anderen Staaten" mit 9 Gem. und 7 Bred.; die "Spnode von Central. B." mit 85 Gem. und 31 Bred.; die "Englische Districts-Spnode von Obio" mit 6 Gem. und 5 Bred.; Die "Susquehanna-Synode" mit 52 Gem. und 29 Bred.; bie schwedische "Augustana - Spnode" mit 5 Gem. und 3 Bred. und endlich die "Bittsburger Spnode" (General-Spnode) mit 49 Gemeinden und 21 Predigern. Lutherifche "Brediger-Seminore" befinden fich in Philadelphia (mit etwa \$150,000 Funtirung), in Gettysburg und Selinsgrove (unter bem Namen "Missionary-Institute"), während Allentown, Gettysburg und Greenville lutherische Colleges haben. In Zelienople, Rochester, Germantown, Midrictown und Lopsville haben die Lutherancr Baifenhäufer, in Bitteburg ein Krankenhaus. Zehn eigne Zeitschriften endlich, barunter

4 bentiche, vertreten die Intereffen der pennfplvanifden Lutheraner.

Berfassung und Regierung. Die pennsplvanische, in Boltsabstimmung vom 28. September 1776 angenommene Berfaffung, gemahrleistet jebem 21 Jahre alten Burger ber Ber. Staaten unter ber Bedingung die Theilnahme an ben innerhalb ber Staatsgrenzen stattsindenden Wahlen, daß er vor der Wahl selbst ein Jahr im Staat, in dem District aber, in welchem er seine Stimme abgeben will, zehn Tage gewohnt und innerhalb 2 Jahre eine Staats- oder Countystener gezahlt habe. Die Wahlen selbst finden jährlich am zweiten Dienstage bes Oktober flatt. Bon ben Erecutivbeamten werden ber Gonverneur, ber Staats-Anditor und der Survepor-Beneral auf einen Amtstermin von brei Jahren gewählt. Der Staats-Setretär, ber General-Anwalt, ber General-Abjutant und ber Staats-Schulsuperintendent werden vom Gouverneur ernannt, während ber Staats-Schapmeister jährlich von der Legislatur erwählt wirb. Die Gefengeben be Gewalt liegt in ben Banben eines Senats und eines Reprafentantenbaufes. Die Mitglieber bes erfteren (1872: 33 an Bahl) werben je ein Drittel auf einmal für 3 Jahre erwählt. Die Bahl ter Repräsentanten, beren Bahl 1872 100 betrug, findet jährlich ftatt. Außer Meilengebern (15 Cts. p. D.) bewilligt die Berfaffung ben Mitgliebern ber Gefetgebung, welche an jebem erften Dennerstag bes Januar jufammentritt, eine jahrliche Bergutung von \$700. Der Jahresgehalt bes Gouverneurs beträgt \$5000, ber bes Staats-Sefretars und General-Anwalts \$3500, jener des General-Audifors \$2500. An der Spipe des Gerichtswesens tel Staates fieht die "Supreme Court", die aus einem Oberrichter und vier Beifigern jusammengefett ift, welche vom Bolt für einen Amtstermin von 15 Jahren gewählt werben. Diefer Gerichtshof bildet ben Appellhof, bem die Gerichte ber einzelnen Countics unterftellt fut, welche ihrerfeits aus einem rechtstundigen Prafes und zwei nicht rechtstundigen Beifibern, Einwohnern bes County, bestehen. Der Brafes halt bie Gerichtefitungen in mehreren Connties, welche einen Sprengel (District) bilben. Die Situngen finden periotifc, in ber Regel alle Bierteljahre ftatt und bauern auf bem Lande 1-3 Wochen. "District Courts" für biefe Berichte ift ftreng juriftifch genommen nicht paffend, benn bie brei Richter bilben eigentlich nicht ein Bezirtsgericht, sondern gleichzeitig einen "Court of Oyer and Terminer" (Affifengericht in schweren Criminalfallen), einen "Court of Quarter Sessions" (Gericht für geringere Berbrechen), einen "Court of Common Pleas" (Bericht für Civilflagen), einen "Orphans' Court" (Baifengericht) und, unter Beifit bee "Register" (Berlaffenschafts-Registrators), einen "Register's Court" (Nachlafgericht), welche gwar alle Geschäfte in einer und berfelben Situng verrichten, aber boch unter verschiebenen germen und mit verfchiedenen Brotofollführern. Gin "Court of Chancery" (Billigfeitsgericht) existirt in B. dem Namen nach nicht, boch übt das Civilgericht heutzutage Dieselben Functionen, wie in England ber "Lord Chancellor". Die Beifiger werben auf funf Jahre gewählt, die prafidirenden Richter auf zehn Jahre. Geschworenengerichte find in Eriminalund in Civilsachen beibehalten. Bebe Ortschaft mahlt auf funf Jahre einen ober mehrere Friedensrichter, welche für das ganze County competent find, die haftbefehle gegen angeschuldigte Berbrecher erlassen, und die Boruntersuchung einleiten, und auch in Anklagesachen, ber Berufung an bas Civilgericht unterworfen, Civilgerichtsbarkeit ausüben. großen Städten finden fich einzelne Abweichungen von Diefem Schema. hier find fammtliche Richter rechtstundig, und in Philadelphia beträgt ihre Zahl fünf. Außerdem existirt in Philabelphia und in Pittsburg ein lokales Civilgericht (District Court) für bedeutenbere Civilllagen, und ein ähnliches Gericht in Lancaster.

Staatshauptstabt ist Harrisburg. Das Staatswappen stellt einen, Emblenne bes Handels und bes Aderbaues zeigenben Schild, mit anspringenden Rossen als Schildhaltern und von einem Abler mit ausgebreiteten Schwingen fiberragt, bar. Unter bem Schilde trägt ein verschlungenes Band die Devise: "Virtue, Liberty, Independence".

|                 | <b>w</b> b u b |
|-----------------|----------------|
| Thomas Mifflin  | 1790-1799      |
| Thomas McRean   |                |
| Simon Onpber    |                |
| William Findlay |                |
| Joseph Beifter  |                |
| John A. Schulze |                |
| George Bolf     | 1829—1835      |
| Joseph Ritner   | 1835—1839      |
| David R. Barter |                |
|                 |                |

| leure:              |           |
|---------------------|-----------|
| Francis N. Schunk   |           |
| William F. Johnston | 1848-1852 |
| William Bigler      | 1852—1855 |
| James Bollod        | 1855-1858 |
| William F. Bader    | 1858-1861 |
| Andrew G. Curtin    | 1861-1867 |
| John W. Geary       | 1867—1873 |
| John F. Hartranft   | 1873—     |
|                     | -         |

Digitized by Google

Bolitifche Organisation. Der Staat B. zerfallt in 66 Counties. Die nachftebende Tabelle veranschaulicht ben Stand ber Bevöllerung von 1860 und 1870.

| 1                 |                          | 1                 | rung.        | ren:     |                      | ntenway             |
|-------------------|--------------------------|-------------------|--------------|----------|----------------------|---------------------|
| Counties.         | 1860.                    | 1870.             | In Deutsch-  |          | Grant<br>(republ.)   | Greelen<br>(lib bem |
| bamé              | 28,006                   | 30,315            | 561          | 9        | 2,735                | 2,580               |
| lleghany          | 178,831                  | 262,204           | 30,093       | 1,588    | 25,846               | 9,055               |
| imigeons          | 35,797                   | 43,382            | 1,074        | 18<br>79 | 4,297<br>3,517       | 2,078<br>1,798      |
| eaber             | 29,140<br>26,736         | 36,148<br>29,635  | 1,389<br>369 | 49       | 2,901                | 2,165               |
| ebforb :          | 93,818                   | 106,701           | 3,456        | 95       | 7,741                | 10,201              |
| Lair              | 27,829                   | 38,051            | 1,324        | 31       | 4,251                | 2,183               |
| rabford           | 48,734                   | 53.204            | 264          | 18       | 7,452                | 8,563               |
| ude               | 63,578                   | 64,336            | 1,346        | 35       | 6,913                | 5,445               |
| utler             | 35,594                   | 36,510            | 2,087        | 49       | 4,015                | 2,534               |
| ambria            | 29,155                   | 36,569            | 2,764        | 20       | 2,841                | 2,547               |
| amersk            | 01 000                   | 4,273             | 50           | 7<br>10  | 554<br>2,452         | 340<br>1,946        |
| erbon             | 21, <b>9</b> 33          | 28,144<br>34,418  | 1,651<br>308 | 6        | 3,142                | 2.695               |
| bester            | 27,000<br>74,578         | 77,805            | 583          | 33       | 9,249                | 3,80                |
| ariou             | 24,988                   | 26,537            | 852          | 29       | 2,558                | 2,30                |
| lear fielb        | 18,759                   | 25,741            | 459          | 30       | 1,970                | 2,329               |
| liuton            | 17,723                   | 23,211            | 733          | -189     | 2,003                | 1,750               |
| lumbia            | 25,065                   | 28,766            | 303          | 10       | 2,089                | 3,00                |
| ramforb           | 48,755                   | 63,832            | 2,047        | 47       | 6,938                | 4,88                |
| imberland         | 40,098                   | 43,912            | 606          | 18       | 3,895                | 3,557               |
| auphin            | 46,756                   | 60,740            | 1,902        | 41<br>6  | 6,954                | 3,33                |
| elamare           | 30,597                   | 89,403            | 197<br>933   | 16       | 4,231<br>679         | 75                  |
| rie               | 5,915<br>49,432          | 8,488<br>65,973   | 5,659        | 179      | 7,502                | 3,78                |
| anethe            | 89,909                   | 43,284            | 274          | 13       | 3,881                | 2,66                |
| rest              | 898                      | 4,010             | 141          | _        | 360                  | 15                  |
| anflin            | 42,126                   | 45,365            | 923          | 6        | 4,301                | 3,14                |
| ulton             | 9,131                    | 9,360             | 185          | 1        | 737                  | 80                  |
| reene             | 24,343                   | 25,887            | 31           | _        | 1,852                | 2,82                |
| untingbon         | 28,100                   | 31,251            | 383          | 8        | 3,099                | 1,80                |
| zbiana            | 33,687                   | 36,138            | 523<br>427   | 5<br>13  | 4,386                | 1,260<br>1,150      |
| ferfon            | 18,270                   | 21,656            | 84           | 11       | 2,253<br>1,306       | 1,26                |
| uniate            | 16,986<br>116,314        | 17,390<br>121,340 | 5,371        | 248      | 14,288               | 5,71                |
| wrence            | 22,999                   | 27,298            | 466          | 11       | 3,429                | 94                  |
| banen             | 31,831                   | 34,096            | 442          | 29       | 4,171                | 2,07                |
| biah              | 43,758                   | 56,796            | 2,044        | 96       | 5,342                | 5,62                |
| gerne             | 90,244                   | 160,755           | 8,749        | 348      | 12,966               | 10,90               |
| coming            | 37,399                   | 47,626            | 2,499        | 46       | 4,423                | 3,83                |
| cRean             | 8,859                    | 8,825             | 106          | 8        | 1,040                | 611<br>3,41         |
| ercer             | 36,856                   | 49,977            | 1,199        | 3        | 5,517                | 1,12                |
| ifflin            | 16,340                   | 17,508            | 447          | 7        | 1,6 <b>85</b><br>787 | 2,20                |
| ortoe             | 16,758<br>70,500         | 18,362<br>81,612  | 1,887        | 49       | 8,080                | 5,11                |
| Daigemety Taleine | 13,053                   | 15,344            | 480          | 14       | 1,384                | 1,33                |
| erthampton        | 47,904                   | 61,432            | 2,527        | 74       | 4,841                | 6,15                |
| orthumberlanb     | 28,922                   | 41,444            | 1,006        | 12       | 4,271                | 3,35                |
| πή                | 22,793                   | 25,447            | 178          | 3        | 2,563                | 1,74                |
| pilabelphia       | 565,529                  | 674,022           | 50,754       | 1,791    | 68,792               | 23,40               |
| ife               | 7,155                    | 8,436             | 647          | 51       | 339                  | 79                  |
| otter             | 11,470                   | 11,265            | 419<br>6,709 | 9<br>84  | 1,463<br>8,657       | 55<br>6,98          |
| whose             | <b>8</b> 9,510<br>15,035 | 116,428<br>15,606 | 59           | 2        | 1,803                | 91                  |
| omerfet           | 26,778                   | 28,226            | 1,186        | 7        | 3,495                | 1,38                |
| ullivan           | 5,637                    | 6,191             | 292          | 9        | 440                  | 57                  |
| usquehanna        | 36,267                   | 37,523            | 215          | 4        | 4,536                | 2,90                |
| oga               | 31,044                   | 35,097            | 358          | 32       | 5,730                | 1,77                |
| tion              | 14,145                   | 15,565            | 85           | 7        | 1,997                | 91                  |
| enange            | 25,043                   | 47,925            | 955          | 32       | 4,780                | 2,98                |
| arren             | 19,190                   | 23,897            | 458          | 18       | 3,090                | 1,53                |
| afhington         | 46,805<br>32,239         | 48,483            | 365<br>2,139 | 8<br>70  | 5,134<br>2,463       | 3,22                |
| estmoreland       | 53,736                   | 33,188<br>58,719  | 1,105        | 32       | 5,412                | 2,15                |
|                   | 12,540                   | 14,585            | 135          | i        | 1,552                | 1,39                |
| 390 Will          |                          |                   |              |          |                      |                     |
| orf               | 68,200                   | 76,134            | 2,711        | 27       | 6,299                | 6,75                |

Die größte Stadt des Staates ift Philadelphia, welches nach dem Cenins von 1870 mit 674,022 E. die zweitgrößte Stadt der Union war. Zwischen 50- und 100,000 Einwahner zählten Pittsburg h mit 86,076 und Alleghanh mit 53,180 E. Eine Bevöllerung von 15—55,000 hatten die folgenden Städte: Scranton 35,092 E., Readving 33,930, Harrisburg 23,194 E., Lancaster 20,233 E., Erie 19,646 E., Williamsport 16,030 E. Wit 8—15,000 E. endlich waren die nachstehenden Städte und Boroughs aufgeführt: Allentown 13,844 E., Pottsville 12,384 E., Pott 11,003 E., Easton 10,987 E., Norristown 10,753 E., Altoona 10,610 E., Wilsesbarre 10,174 E., Chester 9485 E., Titusville 8639 E., Virmingham 8603 E. und Danville 8436 E.

Die beutsche Bevölkerung B.'s, d. h. die Zahl der aus Deutschland eingewanberten Bewohner bes Staates, betrug bem Ausweife bes lepten Bundescenfus gemiß im Gommer 1870, mit hingurednung von 1536 Deutsch-Defterreichern, 161,682, jn teuen Preußen mit 35,247, bas größte Contingent gestellt hatte; ihm junachst tam Burttemberg mit 28,835, dann Babern mit 24,915, Baben mit 20,579 und Beffen mit 19,403 bentiden Es gibt in B. fein County, in welchem, gang abgesehen von ben Abfemmlingen ber alten beutschen Immigration, nicht eine Angahl birect ans Dentschland Eingewanderter leben. Die umfangreichsten beutschen Colonien batten 1870 bie Counties Bhiladelphia (50,754), Alleghany (30,093), Lugerne (8749), Soublill (6709), Erie (5659), Lancaster (5371) und Berts (3456). Zwijchen 1 und 3000 in Deutschland Geborner lebten in ben Counties Armstrong, Beaver, Blair, Bude, Butler, Cambria, Carbon, Cramford, Dauphin, Lehigh, Lycoming, Mercer, Montgomery, Rotthampton, Rorthumberland, Somerfet, Wanne, Bestmoreland und Port. Rur 5 Counties, Cameron, Greene, Juniata, Snyber und Union, haben unter 100 beutsche Einwehner, feines bavon unter 30. Auf Die großen Statte bes Staates entfielen 1870 bie nachstehenben beutschen Contingente: Philabelphia 50,746, Bittsburg 8703, Allegheanb 7665, Scranton 3056, Reading 2648. Bon Allentown, einer vorzugeweise bentichen Stadt, gab ber Cenfus bie fpeciell beutiche Bevolterung nicht an. Berhaltniß anbelangt, in welchem fich feit 1870 bie bentiche Ginwanderung nach B. gemenbet, fo ist baffelbe ein febr bebentenbes. Ban ben 53,000 3mmigranten, Die in biefer Zeit überhaupt B. jur neuen Beimat gewählt, gehören minbestens zwei Funftel ber bentiden Nationalität an. Die Berbreitung ber beutschen Sprache in B. antangend, fo wird tie Babl berer, bie beutsch versteben und sprechen, auf minbestens 11/, Dill. ju fcaten fein, wenngleich nur die Balfte bavon auch beutsch lefen und schreiben tann. Die Bahl ber von 1683 bis 1720 aus Deutschland Eingewanderter betrug nabezu 15,000. Bu ihnen tamen nach ben noch existirenben Schiffeliften bie jum Jahre 1775: 69,000 mannliche Berfenen im Alter von mehr als 16 Jahren, so daß, die gleiche Zahl von Frauen und Anaben bingu-gerechnet, die pennsplvanische Immigration bis jum Ausbruch des Revolutionstrieges auf mindeftene 153,000 Röpfe begiffert werben mußte. Die beutschredenbe Bevölterung murte im J. 1730 auf 30,000 geschätt, von benen ungefähr 15,000 Deutsch-Resormirte waren; im 3. 1752 auf 95,000 in einer Gesammtbevöllerung von 190,000; im 3. 1755 auf 110,000 in einer Gefammtbevölterung von 220,000. 3m 3. 1790 fcatte man fie arf etwa ein Drittel der sich auf 434,000 Bersonen belaufenden Gesammtbevölkerung, b. b. auf etwa 144,000.

Die Geschichte bes Deutschibums in B. ift von bochtem Interesse. Nicht nur, bag bie erste beveutendere pennsploanische Einwanderung aus Deutschland tam, fie war auch bie erste Immigration überhaupt, welche aus diesem Lande nach Amerika kam. Gleich nachtem ber Quater Billiam Benn vermöge feines foniglichen Lehnsbriefes von dem Gebiet westlich vom Delaware Besit ergriffen, erließ er an Alle, die wegen ihrer religiösen Ueberzeugungen in Europa mit Schwierigkeiten und Berfolgungen zu kämpfen hatten, ein Manifest mit der Aufforderung sich auf seinen Ländereien niederzulassen. Auf diese Aufforderung hin, die namentlich in Deutschland, welches Benn felbst bereift hatte, williges Geber fant, bildete fich in Frankfurt a. Di. eine Art "Land- ober Auswanderungs-Besellschaft" ju ten Aweck, den Mennoniten die Emigration nach B. zu erleichtern. An ihrer Spipe standen Thomas von Wyllich, Gerhard von Mastricht, Johannes Lebrun, Joh. Jakob Schut, Daniel Behagel, Jacob van De Balle, Joh. B. Beterfen, Johann Rembler, Balthafar Jamert und Frang Daniel Baftorius. Diefer lettere (1651-1719) wurte als Berellmachtigter ber Gesellschaft und als Führer ber ersten, aus 20 Familien bestehenden Errebition, mit ber er benn auch nach unfäglichen Drangfalen am 20. Aug. 1683 in ber Delaware Bay landete, entfendet. 6 Meilen von Philadelphia wurde ein Landcompley (5700 Acres)

von Penn gefauft, auf welchen 1684 Germantown mit ben bagu gehörigen Rieberlaffungen Krisheim, Sommerhaufen und Rrefeld gegründet wurde, zu beren Burgermeister 1688 Pa ft or i us gewählt wurde. In Diefer Eigenschaft erließ er unter anderen am 18. Febr. ben berühmten von ibm, Garret Senderic, Derid und Abraham op be Braeft unterfdriebenen erften Protest gegen ble Stlaverei. Der Bortlant beffetben ist aufbewahrt, sowie sich in einer andern Urtunde auch die ersten Bewohner der neuen Stadt aufgeführt finden. Unter biefen zeichnete fich besonders die Familie Atttenhaufen aus, beren Mitglieder die erste Mahlmühle und die erste Bapierfabrit anlegten, und aus welcher ber berühmte, 1732 nabe bei Germantown geborene Aftronom Rittenboufe fammte, ber 1791 Franklin's Nachfolger als Brafibent ber "Bhilofophischen Gefellichaft" nub bato barauf Director ber Ber. Staatenmunge in Philadelphia wurde. Eine andere and ber Germantowner Colonie bervorgegangene Berühmtheit ift Thomas Gobfren (Gottfrieb), ber urfprungliche Erfinder bes Quabranten. In Germantown erfchien auch bie erfte beutsche Zeitung auf ameritanischem Boben, ber von Christoph Sauer 1739 in's Leben gerufene "Bennfplvanifch-beutsche Berichter", welcher von 1744—1777 als "Germantowner Zeitung" fortgesetzt wurde. Wie die erste von Pastorius geführte dentsche Sinwanderung aus reis gidfen Motiven ihre bentiche heimat verlaffen, fo follten auch die ihnen folgenden Expeditionen vornehmlich burch bie Berheifjung vollftanbiger Glanbensfreiheit nach bem nenen Land geführt werden; jo namentlich bie Mennoniten und Tunter ans bem Bergogthum Cleve, die fich zwischen 1718 und 1734 in Lancaster Co. niederließen, die herrnhuter ans Sachsen, welche 1739 und 1740 in Northampton Co. Bethlehem (f. d.) grundeten, und bie Schwenkfeldianer aus Unterschlesien, die 1734 und in den folgenden Jahren ihre Heimstätten in ben Counties Berts, Buck und Montgomery fanden. Bon besonderer Bichtigteit wurde die beutsche Colonie im heutigen Lebanon Co. Die hauptstadt deffelben, die früher Steiteville hieß, wurde nun 1750, wie der Name sagt, von einem gewiffen Steite angelegt, und wiewohl Lebanon der officielle Name ist, seblt es noch heute nicht an alten Bewohnern, welche die frühere Bezeichnung vorziehen. Zwanzig Jahre früher (1729) war bereits Christian Burft mit 70 Pfalzersamilien in Philabelphia gelandet, und hatte fich nach Lebanon Co. gewendet, wo er mit feinen Begleitern fich als Squatter auf bem, noch ausschlieftich bon ben Indianern innegehabten Gebiet niederließ. Ihnen folgte eine Abtheilung Roder und Spieler, die fich am Tulpehoden festsetten. Rury barauf erschien bann ber fcon erwähnte Steipe, ber fich erft an bem Quotopahila nieberließ, um, wie bereits gefagt, 13 Jahre banach bas hentige Lebanon anzulegen. Fünf Meilen von Lebanon liegt Millerstown, urfprünglich Anville genannt und von den Deutschen Ulrichs und Reigel gegründet. Gine ifraelitische Colonie in bemfelben County war Schaferstown. Auch bas von bem in feinen Beschäften außerst erfolgreichen, aber ebenso verschwenderischen Baron Stiegel in Lancaster Co. gegründete Manheim ftammt aus berfelben Beit. Beibelberg, Jonestown, Meperstown, noch heute fast ausschließlich von Benufplvanisch-Deutschen bewohnt, gehören gleichfalls hierher; bie altefte beutsche Colonie jenes Theiles von B. jedoch, und nach ber von Germantown eine ber altesten im Staat überhaupt, war die von Rem Port aus von den Bfalgern des Schoharie-Thales (f. Staat New Port) gegründete Riederlassung von Tulpehocken. Mube ber mannigfachen Ungerechtigkeiten und Bladereien, benen fich biefe feitens ber New Porter Beborben ausgesett faben, tam ein Theil berfelben zu bem Entidluß, Schobarie wieder zu verlassen. 33 Familien machten sich im Jahre 1723 auf und erreichten, bem Laufe bes Schoharie folgend, bas Quellgebiet bes Susquehanna, welchen fie mit Rahnen binabfuhren, um endlich an der Mündung der Swatara Halt zu machen und von dort aus bas Tulpehoden Thal zu erreichen, wo sie ihre Zelte und Hütten aufschlugen. Da dies ber von Philadelphia entferntefte Theil des bis dahin befiedelten P.s war, fo hatten fie teine Sowierigkeiten von Gouverneur Reith im Ramen von Benn's Nachkommen unter billigen Bedingungen bie gewünschten gandereien zu erhalten. Im Gommer 1723 folgte ihnen eine weite, aus 50 Familien bestehende Expedition von Schoharte aus, wodurch fich die Rothe haute, welche bamals noch die unbeschränften Berren jenes Gebiets waren, nicht wenig beunruhigt fühlten, indeffen wurden fie auf einer 1728 in Philadelphia abgehaltenen Friedens-Conferenz halb wieder beschwichtigt. 1729 verließ auch Ronrad Beifer (f. b.) Nem Port und tam mit zahlreichen pfälzer Landsleuten nach Tulpeboden, fo bag bie Colonie balb uns gleich beffer ju gebeiben begann, ale es ibr an ben Ufern bes Schobarie vergonnt gemefen Befondere Ermahnung unter ben nach B. eingewanderten Deutschen jener Beit verdient noch Beinrich Meldior Mühlenberg (f. b.), ber als Seelforger ber jungen protestantifchen Colonie Neu-Sanover in Montgomern Co. berufen, bafelbft im Berbft 1742 anlam, später aber in Philabelphia eine besonders erfolgreiche Bastoralthätigkeit entsaltete.

Digitized by Google

Sein Sohn war ber im ameritanischen Unabhängigkeitskriege zu besonderem Anhme gelangte Generalmajor John Beter Gabriel Diffhlen berg (f. b.) ber, jum Geiftlichen gebildet und ale folder bereits in einer beutschen Colonie Birginia's thatig, beim Ausbruch des Unabhängigkeitstrieges die Baffen ergriff, eine heeresabtheilung organisirte und mit fo großer Auszeichnung an bem Befreiungstampfe theilnahm, baß er am Schluß beffelbenjum Generalmajor ernannt wurde. Rach dem Kriege ließ er fich bauernd in B. nieder, vertrat feinen Wiftrict brei Dal im Congreg und wurde 1801 fogar jum Bunbesfengter Gleich ihm haben fich bie pennsplvanischen Deutschen überhaupt burch Batrictis. mus und opferwilligen Freiheitsfinn ausgezeichnet, als es galt, dem Billturregiment ter englischen Rrone ein Ende ju bereiten. Der friegerische Ginn, ben fie unter gubrern mie Dtublenberg, Bollenbach u. A. entwidelten, tonnte taum Bunber nehmen, wenn man bebeutt, wie alle biefe am weitesten nach bem damaligen Westen vorgeschobenen Rieberlassungen steten Reibungen und Zusammenflößen mit den Roshbäuten ausgesetzt waren und sich in der Uebung suten Kampfes für ihr Leben und ihre Heimstätten befanden. Die deutschpenusplvanifche Immigration ift bie einzige, welche fich in ihrer deutschen Art, vor allen in ber Sprache, confervirt hat, wenn gleich Die lettere burch ben vielen Berfehr mit englifchrebenben Elementen, sowie durch die Abgeschlossenheit vom Mutterlande, zu einer ganz eigenen Abart ber hochdeutschen Munbart geworden ift. Gin genauer Renner berfelben charatterifirt fie in folgender Beise: "Es ist erstaunlich, wie man sich so häufig über die Composttion ber beutschepenusplvanischen Wundart ben Kopfzerbrechen mag. Das Deutsch-Bennsplvanische ift die Mundart ber Deutschen, die sich in Bennsplvania angesickelt haben, und nichts weiter. Und wenn man weiß, daß dieselben aus dem Elfaß, der Pfalz, Baben und Burttemberg tamen und daß der Einwanderer aus Dittelbeutschland (in Allentown, Bethlehem) ober aus Nordeutschland nur sehr wenige waren, so wird man wiffen, daß man es mit einem gemischten sildbeutschen Diolekt zu thun hat. Dieser mag für einen Rordbeutschen auch wegen ber balb feltener, bald häufiger beigemischten englischen Wörter unverständlich fein, Sübdeutsche aber aus der Pfalz, Baben und Wilrttemberg verstehen ihn volltommen, und umgetehrt verfteht jeder Deutsch-Bennfplvanier einen Gubteutschen ans jenen Wegenden. Sat aber bie in Diefen letteren fibliche Boltsfprache bas Recht auf ben Ramen Dialett, fo wird wohl auch bas Dentsch-Bennfplvanische biefes Recht haben und behaupten, fo lange ce bem Englischen ober bem Bochbeutichen Wiberftand leiftet, und diefer Widerstand wird langer bauern, ale Manche zu glauben geneigt sind." welcher Berbreitung bas Deutsch - Bennsplvanische, ebe ber Rampf mit bem Englischen burch eine übermachtige englische Immigration ein ungleicher wurde, in B. war, bafur fpricht Das Folgende zur Genüge. Im Jahre 1787 grundeten bie Deutschen eine hochschule in Lancafter mit einer Grundeigenthums-Dotation von 10,000 Acres Landes, nachtem fie fich bereits feit Jahren bes Schulwefens in ber energischsten Beise angenommen, literarifche und wissenschaftliche Bestrebungen cultivirt und an ber Bolitik ben regsten Antheil genommen hatten. Bei ber Bahl hielten fie fest zusammen und gewannen über Die "Gentlelent" wie fie die englifchrebenben Bewohner nannten, einen Gieg nach bem andern. Enblich tam es so weit, daß die Frage, ob die deutsche ober die englische Sprache die Gesetes und Gerichtssprache in B. fein folle, in ber Staatslegislatur jur Entscheidung gebracht murte. Die Stimmen fielen gleich, und nur durch ben Sprecher Mühlenberg, ber, wiewohl fclbft ein Deutscher, fich bennoch ju Bunften bes Englischen erflorte, murbe biefe Frage, welche bestimmt war, and B. einen beutschen Staat zu machen, im Sinne ber englisch-rebenten Bevölkerung entichieben. In neuerer Zeit ift mancherlei geschehen, Die Babigfeit, mit welcher bie Deutschen B.'s an ber Sprace ihrer Bater festhalten, ju fraftigen. fonbers ift es ber 1855 vornehmlich unter ben Aufpicien von beutschen Beiftlichen, Schulmannern und Zeitungeredacteuren gegrundete "Berein ber beutschen Preffe von B.", ber nach biefer Seite hin Segensreiches gewirft hat. Eines muß bei ber Starke bes beutschpennfplvanifchen Glemente befremben, bag namlich fo viele von ben Familien, welche ber großen Einwanderung bes vorigen Jahrhunderts angehaten, trop ihres Festhaltens am Dentiden englische Ramen fuhren. Indeffen findet diese Thatsache ihre Erflärung barin, daß die Anstedler, als fie um die Bestittel ihrer Landereien und das Burgerrecht nachfucten, von der Regierung Benn's und beffen Rachtommen angewiesen wurden, ihre Ra-Anf biefe Beife murben benn aus ben men in's Englische überfegen zu laffen. Bimmermann's Carpenter's, aus ben Lowenstein's Livingfion's, aus ben Braun's Brown's n. f. w. Bie die übrigen Staaten ber Union borte nach bem Unabhangigfeitstriege auch B. auf, ein Biel ber beutschen Einwanderung ju fein, welcher ber Staat bieber einen fo großen Theil seines Aufblidens ju verbanten gehabt hatte. Erst nach bem Sturz Napo-Digitized by GOOQIC

leon's fing sie sich wieder an zu regen, um nach 1830 einen neuen träftigen Aufschwung zu Doch follte B. in den fcnell emporblubenben Staaten bes Bestens fehr bald fo gefährliche Concurrenten finden, daß es, einst der ausschließlich deutsche Staat der Union, 1870 fich, mas die Zahl feiner in Deutschland geborenen Adoptivburger anbelangt, mit dem Blat nach Rem Port, Illinois, Obio und Bisconfin begnügen nunfte. Die religiöfen Berhältniffe ber Deutschen in B. anlangend, so hatten die Katholiken in den fünf Diöcesen Erie, Harrisburg, Philabelphia, Pittsburg und Scranton nach Reiter's "Schematismus" 114 Briefter, 58 Schulen mit 9585 Schultinbern und eine Gefammtbevöllerung Die Evangelische Gemeinschaft befaß in 3 Conferenzen, ber oftpon 101.400. pennfulvanifchen, ber centralpennfulvanifchen und ber Bittsburger, 372 Rirchen mit einem Kirchenvermögen von \$1,014,100, 26,889 volle, 1409 Brobemitglieder und 325 Sonntagefoulen mit 23,099 Schülern. Die deutschen Baptiften batten 8 Gemeinden, namschulen mit 23,099 Schülern. Die deutschen Baptisten hatten 8 Gemeinden, nam-lich in Philadelphia, Eldred, Fairfield, Erie, Bittsburg, Williamsport, hepburn und Macungie mit 671 Gemeindegliedern, 9 Sonntagsschulen und 144 Lehrern. Deutsche Bresbyterianer-Gemeinden bestanden zu Alleghany City, Philadelphia, Archi-Die Dentich - Reformirten hatten Gemeinden zu Philadelbalb und Scranton. phia, Lancaster, Reading, Bennsburg, Gettheburg, Bethlehem, Port, Mahanon City, Greenville, New Berlin, Centre, Bittsburg, Alleghanh City, Scranton, Ruptown, Allentown, Mercereburg und in etwa 25 anderen Orten. Bas bie beutschen Luth eraner in B. anlangt, fo find diefelben in allen im Staat bestehenden Spnoben, mit Ausnahme ber engl. "Diftricts-Spnode von Dhio", durch eine entsprechende Anzahl Gemeinden vertreten. So hat die "Spnode von B." 107 beutsche Prediger, die "Allgemeine Synobe von Dhis und anderen Staaten" 15, die "Synode von Best. B." etwa 10, die "Alleghany-Synode" 6, die "Dstpennsylvanische Synode" 12, die "Vittsburger Synode" 20, die "Allgemeine Spnode von Missouri, Dhio und anderen Staaten" 7, Die "Spnode von Central-B." 10 beutsche Prediger. An ben "Brediger-Seminaren" zu Philadelphia und Gettysburg, sowie an bem "Muehlenberg College" ju Allentown und bem "Pennsylvania College" ju Gettheburg ift die bentiche Sprace ber englifden gleichgestellt. Der Intherifde Bucher. und Zeitschriften - Verlag bat seinen Mittelpunkt in Allentown, wo die Berlags-anstalt von S. R. Brobst und Co., unter der eigenen Leitung des Bastoren S. R. Brobst, eine ebenso vielseitige wie erfolgreiche Thatigkeit entwickelt. Die baselbst erscheinenden , sammtlich von G. R. Brobst redigirten Beitschriften find: Die "Theologischen Monatshefte", Die wöchentlich publicirte "Lutherifche Zeitschrift" und der seit 1847 beftebende, 1872 in einer Auflage von 26,000 Eremplaren erscheinende "Jugendfreund". In Reading erfceint ber 1869 gegründete "Bilger", ein gleichfalls lutherisches Wochenblatt, von Runbig und Badernagel berausgegeben. Die Berrnbuter endlich batten in B. 5 englifche und 5 beutsch-engl. Gemeinben.

Bon deutschen Logen und Unterstützungsvereinen bestanden 1872 in P. 7 Freimaurerlogen (und zwar 2 in Philadelphia und je eine in Alleghanh Cith, Pittsburg, Allentown, Reading und Scranton); 43 Dbb Fellow-Logen (davon 17 in Philadelphia, 3 in Scranton, 2 in Bittsburg, 2 in Buchanan und 2 in Willesbarre); 62 Logen des "Deutschen Ordens der Harngari" (davon 19 in Philadelphia, 4 in Reading, 2 in Pottsville, 2 in Allentown, 2 in Alleghanh Cith und 2 in Virmingham); 35 Logen des "Unabhängigen Ordens der Sieben Weisen Männer" (von ihnen 19 in Philadelphia und 2 in Pittsburg); 16 Logen des "Ordens der hermannssöhne" mit 1631 Mitgliedern und einer Großloge; 40 "Rothmänner-Logen" (darunter 21 in Philadelphia), und 22 "Logen der Druiden" (davon 4 in Philadelphia, 2 in Caston und 2 in Alleghanh Cith).

Bie überall, wo Deutsche in größeren Massen ansässig find, bisht auch in B. die Pslege bes Gesanges und der Geselligkeit. Die Anzahl der Gesang vereine in B. hatte im Sommer 1872 die Zahl 100 längk überschritten. In allen Städten, wo sich das Deutschthum nur einigermaßen consolidirt hat, gab es deren. Philadelphia allein hatte 40 namhaftere "Gesangvereine", darunter der "Mozart-Männerchor", der "Liederkranz", der Orphens", der "Beethoven-Männerchor", der "Concordia-Gesangverein" u. a. Richt minder eifrig sind die Deutschen von Bittsburg, Alleghand, Reading, Scranton und Eric im Bilden von Bereinen gewesen, welche zugleich ein Haupthebel der Geselligkeit und der Pslege des socialen Lebens sind. Ebenso Ersprießliches leisten nach dieser Seite him anch die zahlreichen Turn vereine B.'s, welche über der Aufgabe, silr die körperliche Ansbildung Sorge zu tragen, die gestigen Interessen keineswegs vernachlässigen. Zwei Districte des "Rordamerstanischen Turnerbundes" haben ihre Bororte in B., der von Philadelphia und der den Pitabet phia und der don Pittsburg. Zum ersteren gehören die Turnereine von

Philadelphia, Manapunt, Scranton, ju letterem die Bereine von Pittsburg, Alleghand, Birmingham, Johnstown, Erie. Neben diesen bestehen unabhängige Turnvereine in Philadelphia, Bittsburg, Scranton u. a. D.

Die Deutsche Breffe B.'s bildete Anfangs 1872 mit ihren etwa 80 verschiedenartigen Publicationen mehr als ben achten Theil ber Breffe bes Staates überhaupt, und übertraf felbst die des benachbarten Rew Port, wiewohl die Zahl der täglichen pennsplranischen Blatter etwas geringer ift, als die der Rem Porter. Die erfte beutsche Zeitung in B. wurde von Chriftoph Cauer am 20. Aug. 1739 herausgegeben. Es war "Der Dochdeutsche Bennsplvanische Geschichtschreiber ober Sammlung wichtiger Radrichten aus bem Ratur- und Rirchenrecht", fpater in "Berichter" umgewandelt. Er brudte zuerft mit englischen Typen und goß bann felbft beutsche. Das Blatt erschien zwerft halbjabrlich, bann monatlid, bann halbmonatlich, feit 1745 wöchentlich unter tem Titel "Germantewner Beitung ober Sammlung u. f. w. von Chr. Sauer Jr.", folieflich halbwöchentlich bis zur Revolution, wo es 1778 unterbruckt wurde, weil die Sauers Partei für England nahmen. Auch einen Kalender gaben die Sauers heraus. Sauer bruckte die erste deutsche Bikel, bie erste Bibel in Amerika überhaupt. Er hat eine zahlreiche Familie hinterlassen, bie noch immer blüht. Bon Sauer's Zeitungen, Ralentern und Bibeln find nech Exemplare er-1743 ericien Die "Deutsche Zeitung" von Crellius, einem beutschen Schullebrer, als bochdeutsche Zeitung. Die erfte Zeitung in Bennsplvania überhaupt war "The American Weekly Mercury" (Philadelphia 1719). 3m 3. 1748 erschien eine medentliche und halbwöchentliche Zeitung in Philadelphia von Gotthard Armbrufter (zuerft halbmonatlich), einem früheren Wehilfen von Chr. Sauer; 1751 die beutsche und englische "Bagette" in beiden Sprachen zu Philabelphia; 1755 murde eine deutsche Preffe von London aus etablirt für Religionsschriften, Dr. Schmidt Dirigent, Druder Urmbrufter. 1760 erschien ber wöchentliche "Bhiladelphia Staatsbote", von 1767 an unter bem Titel ber "Benniple. Staatsbote", zweimal mochentlich von 1765 an, 1776 mit bem Bilde eines Poftreiters; 1762 ericienen zwei neue Blatter von Armbrufter; 1775 henry Diller's "Benufple. 1762 gab es in Philadelphia 2 bentiche und 2 englische Zeitungen, eine beutiche in Germantown und eine beutich-englische in Lancafter von Miller und Relland, und eine andere (Namen unbefannt) von Labn. Der Berlag, ber hauptfachlich in jener Beit bon ben Sauere beforgt murbe, bezog fich, außer Sauer's Bibelbrud, nar auf firchliche Schrif-Benjamin Franklin brudte einzelne beutsche Bucher, wie "Ein jeber fein eigener 3m 3. 1785 erfchien bie "Germantowner Zeitung" von DR. Billmeber halbwöchentlich, bis 1792 (Groß-Fol.), und bann wöchentlich (Quart). 1791 erfchien bie "Cheftnuthill Bochenschrift", Die 1794 als "Bhilabelphia Wochenblatt" erscheint, von Cauer, ber nach Philabelphia gezogen war. Andere um Diese Zeit in's Leben tretende Blatter waren ber "Ameritanifche Staatsbote", Lancafter 1794; "Gemeinnütige Phil. Corresponbeng" von Meldior Steiner, wöchentlich, 1780; "Philadelphisches Staatsregister" von Steiner und Cift, 1779; ber "Ameritanische Staatsbote" von John Albrecht in Lan-caster, 1797 ober 1798 wöchentlich; ber "General-Postbote an die deutsche Ration in Amerita" (erste Rr., 27. Rov. 1789) von C. C. Rense, gedruckt bei Welchiver Steiner, \$2 per Jahr, bas beste Blatt jener Beit; "Philabelphisches Magazin ober unterhaltenber Gesellschafter für die Deutschen in Amerika" bom 1. März 1798 von Heinr. Kamerer und Ber. R. Ramerer. Bon all' biefen Beitungen find, mit Musnahme ber erften bon Caner, nur einzelne Exemplare vorhanden und auch diese sehr rar (Büchersammlung von Coffel). Im J. 1828, nachdem ein neuer Aufschwung ber bentschen Breffe seit 1815 begonnen hatte, bestanden in Bennsplvania 25 wöchentliche Zeitungen (von 185 im Ganzen in Bennsplrania und 827 in den Ber. Staaten, wovon nur 6 tägliche), bavon existiren noch jest 7, und zwar: "Doplestown (fpater Buds) Expreß" (1827), "Bollsfrennd" (Laucaster, Johann Baer 1808), "Lebanon Wochen-Demokrat" (1814, jegiger Herausgeber L. A. Wollenweber), "Port Gagette" (1821), "Cafton Correspondent" (1798), "Unabhangiger Republifaner" (Allentown 1810), "Reading Abler" (1797, die älteste beutsche Zeitung im Lante). Die hauptfächlichsten beutschen Blätter, Die nach 1828 gegründet wurden, find ber "Deutsche Courier" (1829), ber wöchentliche "Philadelphia Telegraph" (1830), "Die Alte und Neue Belt", ron 1834-44, von 3. G. Beffelboft (Agitation für Stiftung eines beutschen Staates u. f. w.), "Literarifches Unterhaltungsblatt", wichentlich, von Riberlen und Stellwagen, "Deutsche Nationalzeitung", 1837—39, wöchentlich; "Der Pennsplvanisch-Deutsche" von Krancis Grund, 1839. Der Hauptaufschwung der deutschen Presse in B. beginnt in den vierziger Jahren, namentlich nach 1848. 3m 3. 1872 wurde die Circulation fammtlicher teutscher Beitungen im Staate auf eine Biertelmillion Exemplare gefchätt. Die meisten teutschen Blatter

Digitized by GOOS

erscheinen in Reading 8, in Allentown 6, in Philadelphia 6, in Pittsburg 3 und in Potteville 3. Tägliche Zeitungen, beren Bahl im Ganzen 9 war, erschienen in Philadelphia 4, in Bitteburg 8, und je eine in Reading und Allentown. Die Anjahl ber wöchentlichen Blätter war 47, barunter ein englischbentich gebrudtes; halbmonatlich erichienen 2; monatlich 3 Blätter. 6 von ben 8 täglichen Beitungen hatten besondere Sonntagsblätter, 7 veranstalteten Wochenausgaben. Wit Ausnahme von 8 im Intereffe religiöfer Gemeinschaften erscheinenden Blatter und ber als Degan bes "Barugari-Debens" publicirten "Dentiden Giche", befchaftigte fich bie gefammte pennfplvanische Breffe mit Bolitik. Das größte beutsche Zeitungsgeschäft im Staat ift bas von E. J. Morwit (f. b.) in Philadelphia, der als Eigenthumer des 1853 von ibm übernommenen "Philadelphia Demotrat" 1872 im Ganzen 54 Zeitungen, englische und beutsche, barunter 5 tagliche berftellte und controlirte, welche in 14 besonderen Etablissements in B. fowohl wie in anderen ber öftlichen Staaten erfchienen. Die beiben alteften von ben 1872 in B. veröffentlichten Blattern waren ber "Reading Abler", 1797, und ber "Cafton Correspondent und Demokrat", 1798 gegründet. Bor 1830 bestanden: in Lancaster ber "Boltsfreund und Beobachter" feit 1808, in Allentown ber "Unbhängige Republitauer" feit 1810, und ber "Friedensbote" feit 1812, in Lebanon "Der mahre De-motrat" feit 1814, in Port die "Gagette" feit 1821, in Doplestown die "Buds Co. Expreg und Reform" feit 1827, und in Benneburg ber "Bauernfreund und Benneburg Demofrat" feit 1828. Unter ben täglichen Blättern find ber 1833 gegründete "Freiheitsfreund" in Bittsburg und ber feit 1837 bestehende "Bhilabelphia Demofrat" tie altesten. Die 9 tagliden Zeitungen find: ber "Bhil. Demotrat", 1837 gegr., hoffmann und Morwit herausg., G. Kellner Red., Sonntagebl. "Die Neue Belt", Wochenausg. "Ber. St. Zeitung"; die "Phil. Freie Breffe", seit 1847 herausg. und red. von K. W. Thomas und Söhne, Sonntagsansg. "Sonntagsblatt und Kamilien-Journal", Wochenausg. "Die republikanische Flagge"; die "Abendpost", gleichfalls in Philadelphia, seit 1865, crscheinend, Friedländer und Co. Herausg. und Red.; das "Bhil. Boltsblatt", seit 1871, Ned. Joseph Bernt; der "Freiheitsfreund", Pittsburg, 1833 gegründet, herausg. und redig. von L. und W. Reeb, Wochenausgabe "Freiheitsfreund und Pittsburg Courier": der Rittsburg Republikaner" ist 1854 (R V Seilmann Redecture des Courier"; ber "Bittebnrg Republitauer", feit 1854, G. A. Beilmann Redacteur; bas "Bolleblatt", 1859 gegr., gleichfalls in Pittsburg erscheinend mit Wochenblatt und Sountagsausgabe "Alleghany Blatter", heransgegeben und redigirt von C. f. Baner; bie "Boft", Reading, 1868 gegrundet, 2B. Rosenthal Berausgeber und Redacteur, und ber "Allentowner Stadt und Landbote", feit 1868 in Berbindung mit bem "Beliboten", als Wochenausgabe von Leisenring, Trexler und Co. herausgegeben und redigirt. Die firchlichen Blatter find die wochentliche "Lutherifche Zeitschrift", ber monatliche "Allentown Jugendfreund" und die "Theologischen Monatshefte", alle brei lutherisch und von Rev. S. R. Brobst in Allentown berausgegeben und redigirt; ber halbmonatliche feit 1866 in Bethlehem als Organ ber Mährischen Brilder herausgegebene "Brilder-Botfcafter"; die "Philadelphia reformirte Rirchenzeitung", feit 1838 vom "Reformed Churck Publication-Board" herausgegeben; ber in beniselben Berlag erscheinenbe monatliche "Lammerhirt" von Rev. C. Bant redigirt; ber lutherifche wochentliche "Bilger", feit 1869 von Rundig und Wadernagel in Reading herausgegeben; ber gleichfalls in Reading erscheinende halbmonatliche "Reformirte Hausfreund", redigirt und herausgegeben von Karl Die deutsch und englisch erscheinende Zeitung war bas feit 1871 von Joseph Light und Co. herausgegebene "Lebanon New Paper". Die politischen beutschen Bochenblätter, welche 1872 in P. erschienen, waren: ber "Friedensbote", Allentown, 61. Jahrgang, Herausgeber und Redacteure Leisenring, Trexler und Co.; ber "Unabhängige Republituner", Allentown, 63. Jahrg., Harlader und Beifer; "Bude County Express und Reform", Doblestown, 46. Jahrg., Hain und Co.; ber "Morgenstern", Dobles-town, 37. Jahrg., Morip Loeb; "Correspondent und Demotrat", Caston, 72. Jahrg., Cole und Morwitz; der "Leuchthurm", Erie, 5. Jahrg., Willard, Redwan und Coet; "Zuschauer am Erie", 21. Jahrg., E. E. Sturznidel; "Hamburger Schnelhost", Hamburger am Erie", 21. Jahrg., E. E. Sturznidel; "Hamburger Schnelhost", Hamburger und W. H. Diring; "Hamburger Beriedet", 21. Jahrg., I. Warburger und W. T. Ehston: "Honover Citizen", Handerer, 13. Jahrg., Wm. Heltel und A. B. Bange; der "Baterlandswächter", Harrisburg, 29. Jahrg., F. E. A. Schesserer, "Resonner und Agriculturist", Milsord, G. Jahrg., J. G. Stansfer; "Hazleton Boltes blatt", Halleton, 1. Labra. IS Sanderer. Onntann Laurnal" Gubraum 2. Jahrg. blatt", Hazleton, 1. Jahrg., J. S. Sanders; "Austewn Journal", Rustown, 3. Jahrg., Raac F. Chrift; "Bolisfreund und Beobachter", Lancaster, 65. Jahrg., John Bar's Sohne; "Bennsplvania Staatszeitung ", Barrisburg, 7. Jahrg., J. George Ripper; "Der Bennsulvanier", Lebanon, 43. Jahrg.; ber "Wahre Demokrat", Lebanon, 59. Jahrg., L. M. Wollenweber; "Montgomerh Co. Presse", Lansbale, 13. Jahrg., John Schupe; "Montgomerh Co. Demokratische Post", Morristown, G. Jahrg.; "Bahrheitssreund", Morristown, 15. Jahrg., Robert C. Fries; "Bauctussreund", Bennsburg, 46. Jahrg., A. Aneule; "Susquehanna Zeitung", Williamsport, 6. Jahrg., R. Boltmar und D. Heilheder; "National Demokrat", Williamsport, 6. Jahrg., E. Maher; "Best Branch Beobachter", Williamsport, Wolfram und Co.; "Iessend Demokrat", Pottsville, 18. Jahrg., H. C. Suhder und F. W. Schrater; ber "Amerikanische Republikaner", 18. Jahrg., A. C. Suhder und Liebner; "Boltsblatt", Pottsville, 3. Jahrg., Nugust Anecht; ber "Abler", Reading, 77. Jahrg., Ritter und Co.; "Banner von Berts", Reading, 9. Jahrg., W. Kosenthal; die "Reading Viene", Reading, 7. Jahrg., Willer; der "Reutralist und allgemeine Newigsteitsbote", Stippadville, 28. Jahrg., Daniel Willer; der "Demokratische Wächter", Wilfesbarre, 31. Jahrh., Rob. Baur; "Laprene Co. Boltssreund", Wilfesbarre, 7. Jahrg., Theo. Maher; "Secranton Wodenklatt", 9. Jahrg., Friedr. Wagner; die "Port Gazette", 52. Jahrg., D. Small und D. B. Belst; die "Philadelphier Sonntagszeitung", 1. Jahrg., Wilhled und Schen; die "Laterne", Lanecaster, 3. Jahrg., Gottfried Schmid und Co. — B. besty von allen Staaten der Union die älteste "Deutsche Gesellschaft" zum Schutz der Einwanderung. Unter dem Ramen "Deutsche Gesellschaft" zum Schutz der Einwanderung. Unter dem Ramen "Deutsche Gesellschaft" zum Schutz der Einwanderung. Unter dem Ramen "Deutsche Gesellschaft von P." 1764 in Philadelphia ins Leben gerusen, erwies sich die Renerung bald als eine so segenbringende, daß Baltimore, Charlesten 1765, und Rew Yorf 1785

burch Gründung ahnlicher Anstalten bas Beispiel Philadelphia's nachahmten. Befdichte. Das erfte Rapitel in ber Gefdichte B.'s ift bie Gefdichte bes Lebens und Wirtens Billiam Benn's (f. b.), ber 1681 von Karl II. von England bas weftlich vom Delaware liegende Territorium als konigliche Landichenkung erhielt und icon im barauffolgenben Jahre burch feine Commiffare Erispin Bezar und Nathanael Allen in Befit nehmen lieg. Bon ihnen wurde auch Philadelphia gegrundet. Inbeffen war bies teineswegs bie erfte Rieberlaffung auf pennsplvanischem Boben. Rabegu 50 Jahre vorber hatte Beter Minnewit (f. d.) an der Spitze einer Expedition schwedischer Colonisten bereits die Ufer der Delaware Bay kesiedelt, an ihnen das Banner Schwedens aufgepflanzt und das Fort Christina gegründet. Nach seinem 1641 ersolgten Tode jedoch, und da Neu-Schweden ohne Unterftupung feitens bes Mutterlandes blieb, ufurpirten Die Boffanter von Neu Amsterdam aus die Rechte der schwedischen Krone, um zwanzig Jahre später ihrerfeits wieder diefe Rechte, fammt ihrem gangen nordameritanifden Befit, an England gu Als William Benn 1682 am Delaware ericbien, mar bon ber fcmebifden Colonie wenig mehr vorhanden. Aber bald blilhten an den Stätten, auf denen fie einst bestanden, neue englische Riederlaffungen empor, welche burch bie Berfaffung, welche Benn der Colonie, deren erste gesetzgebende Bersammlung alebald constituirt wurde, gab, somie seine milbe Politik gegen die Eingebornen in hobem Maße gefördert wurden. In der Lehensurfunde Rarl's II. an Benn war urfprünglich bas Gebiet des heutigen Staates Delaware mit einbegriffen, indeffen erhielt es fcon 1699 feine eigne Gefengebung, blieb jerech Diefes eigenthumliche Berhaltnif beunter ber Administration bes Gouverneurs von B. ftand bis 1776. Auch die Grenzverhaltniffe im Guben gegen Marpland fingen fehr bald an, Schwierigkeiten gu bereiten. Gelbst einer perfonlichen Busammentunft Boun's mit Lord Baltimore, bem Lehnsherrn von Maryland, gelang es nicht, diefelben zu beseitigen. Die endliche Feststellung der heutigen Sädgrenze B.'s wurde erst durch die Bermessungen Mason's und Diron's (1763-1767) erzielt, nachdem 1732 bereits eine gemeinsame Commiffion von B., Birginia und Delaware ju bemfelben 3med getagt hatte. Bic mobimollend aber auch bas Quaterregiment Billiam Benn's war, tonnte es ibn boch nicht vor allerlei Mighelligkeiten mit ber Regierung bes Mutterlandes bewahren. Im Rov. 1701 verließ er die Colonie für immer, nachdem er vorber noch Bhiladelphia durch einen Freibrief zur Stadt erhoben hatte. 1723 tam Benjamin Franklin von Boston nach Philadel-phia, wo er sich verschiedener Gunftbezeugungen seitens Sir William Reith's, Penn's Rachfolgers im Gouverneursamt, zu erfreuen hatte, und 1725 eine eigene Druderei anfing. 1729 abernahm er die Serausgabe der "Pennsylvania Gazette", durch welche, wennsleich sie nicht die erste periodische Publication in B. war (scon 1719 hatte William Bradferd gleichfalls in Philadelphia den "American Weekly Mercury" gegründet), er doch zueist in erfolgreicher Weise auf die Colonialbevölkerung publicistisch einzuwirken verstand. Er war es auch, ber 1731 mit Bilfe einiger Frennte bie "Philadelphia Library" in's Leben rief, eine Budersammlung, die 1870 über 90,000 Bande gablte, und über ein jahrliche

Einkommen von \$10,000 verfügte. Die 1739 ausgebrochenen Feindscliekeiten zwischen England und Spanien veranlaßten auch in B. Truppenaushebungen, welche zu allerlei Sowierigteiten zwischen bem Gouverneur und der Provinzialgesengebung führten, und bei benen fich die Quater und ber Gonverneur George Thomas und fein Unbang foroff gegenübertraten. Ernstlichere Rriegsgefahren brachte ber 1744 mit Frankreich ent-brennende Conflict, welcher, burch die Parteinahme der Indianer für das letztere, zu ener Reihe morberifcher Rampfe führte, Die trop verfchiedener Unterbrechungen erft mit bem Barifer Frieden (1763) und ber Bertreibung ber Frangefen ans bem Gebiet öftlich B. stellte nicht nur ansehnliche Truppencontingente zu ber Brobom Diffiffippi endigten. vingial - Armee, fondern es wurde and bei ber 1756 unternommenen ungludlichen Erpebition General Bradbod's gegen bas von den Franzofen am Bufammenflug bes Monongabela und Alleghanh, an der Stelle des hentigen Pittsburgh, errichteten Fort Duquesne, sowie bei anderen Gelegenheiten zum Schauplat des Krieges, welcher namentlich durch die barbarische Kriegsweise der mit den Franzosen verblindeten Indianer zu einem angerst blu-In diesem Kriege war es auch, daß George Washington's Rame zum ersten Mal, und zwar gleich mit militärischer Anszeichnung, genannt wurde. Als das britische Unterhaus im Februar 1763 bie Stempelacte paffirte und ein Ruf bes Bornes und ber Entschloffenheit, Biberftand zu leiften, Die Colonien burchhalte, mar Die Saltung B.'s mar eine gemäßigte (es hatte turg vorher in ber Grundsteuerfrage von ber toniglicen Regierung gewiffe Bugeftanbniffe erhalten), aber nichts befto weniger ebenfo fefte wie die ber übrigen Brovingen. Beim Ausbruch bes Conflictes, und als durch bas erfte auf bem Boben von Massachusetts vergossene Blut das Signal zum Rampf selbst gegeben worden, fanmte eine unter dem Borfit von Thomas Billing am 15. Juli 1774 in Philadelphia zusammengetretene Convention bon pennfplvanifchen Delegaten feinen Moment Die weitgebendften, der Situation eutsprechenden Beschäffe zu faffen und namentlich die Rothwendigkeit eines Continental-Congreffes ju betonen. 218 Delegaten ju bemfelben entfandte B. Joseph Galloway, Samuel Rhoads, Thomas Mifflin, Charles humphries, George Rog, Edward Bibble und John Didinfon. Der Congreg trat am 4. Sept. 1774 in "Carponter-Hall" ju Philadelphia gufammen und die pennipl-vanischen Delegaten trugen burch Eifer und Unabhangigfeitofinn nicht wenig bagu bei, daß ber Beschluß, daß Massachusetts in seinem Widerstande gegen die Bergewaltigungen Großbritannien's feitens aller Colonien auf das Energischste zu unterftüten fei, gefaßt wurde. Biewohl der berzeitige Gouverneur von B., John Benn, gegen die Berhandlungen mit ber Arone burch einen Continental-Congreß war und feinen Ginfing bafür in die Bagschale warf, daß die einzelnen Colonien ihre Beschwerben gesondert am englischen Throne niederlegen follten, erklarte die Bennfplvanliche Gefetgebung boch, nur in Gemeinsamfeit mit den übrigen Colonien handeln zu können und zu wollen. Fünf Tage nach der Schlacht von Lexington (19. April 1775) wurde in Philadelphia eine Maffenversommlung abgehalten, auf welcher die Bildung einer aber alle Counties von P. fich ausdehnenden mititaris fchen Organisation beschloffen wurde, und mit beren hilfe fich fehr bald bie maffenfabige Jugend der Broving unter den Fahnen sammelte. Rachdem am 4. Juli 1776 in Bhilabelphia burch ben Continental-Congreß die Unabhangigkeit der 13 vereinigten Colonien ausgesprochen worden, trat am 15. besselben Monats auch die Bennsylvanische Provinziallegislatur zusammen und entwarf eine eigne Staatsconstitution, durch deren Annahme B. feinen Bruch mit der bisherigen Ordnung ber Dinge besiegelte. In den Bereich ber Feindfeligkeit felbft wurde B. mabrend ber erften Beit bes Krieges nicht gezogen. fich jedoch im Berbft 1776 Washington vor dem wom Glad begünstigten Gegner burch Rew Jersey nach B. zurudzog, erschien auch Philabelphia bedroht. Aber bie Erfolge von Trenton und Princeton belebten fonell wieber bie gefuntenen Soffnungen ber Batrioten, und felbft als es im Frühjahr 1777 flar wurde, daß seitens ber Englander ein Ginfall nach B. beabsichtigt werde, saben die Benusylvanier einer folden Gefahr furchtlos und mit Entschlossenbeit entgegen. Am 11. Sept. tam es auf pennsplvanischem Boben zur Schlacht am Branbymine, welche ben Rudjug ber ameritanifchen Streitfrafte nach Chefter jur Folge batte, und nach einigen weiteren Bufammenfieben bem Feinde Philadelphia preisgab, wo berfelle am 26. September einrfidte. Am 4. Oft. wurde die Schlacht bei Germantown geschlagen. Im Dezember bezog Bafbington ein Lager bei Bhitemarfh, wo ihn bie Englander von Bhilabelphia aus, von mo fie am 4. Dez. auszogen; zu überrafchen versuchten, ein Unter-nehmen, welches jedoch dadurch, daß Washington rechtzeitig Runde bavon erhielt, vereitelt wurde. Rurz darauf zog er fich mit feiner Streitmacht in bas Winterquartier von Ballen Forge gurud, wo der Armee Entbehrungen und Strapazen in einem Mafie barrten, bafies

bes gangen Ginfluffes, ben ein heerführer, wie Bafhington, über feine Truppen befag, beburfte, um einer vernichtenden Rataftrophe vorzubengen. Die Briten hielten unterbeffen Philadelphia befett, von wo aus fle mabrend bes Frithjahre 1778 verfchiedene Expeditionen machten, unter anderen einen Theil von New Jerfen vermifteten und die Borrathe ter Colonialarmee zu Borbentomn zerftorten. Rurz barauf erschien Lafapette auf bem pennspl Mm 18. Juni raumten bie Englander Philabelphia, ba bie vanischen Kriegsschauplate. Annäherung der frangösischen Flotte die Stadt unhaltbar gu machen brobte. Bafbington. folgte ihnen nach New Jersey, wodurch ber Krieg auf pennsplvanischem Gebiet so gut wie Bur Bundesarmee hatte B., wiewohl es 1790 erft 434,378 E. gablte, nobe-3u 26,000 Mann und von bervorragenden Führern Bapne, Mifflin, Armstrong u. a. ge-1780 paffirte bie Staategefengebung einen Befcluf, burd welchen bie weitere Einfuhr von Staven nach B. verboten und zugleich bestimmt wurde, daß alle nach dem Tage ber Passirung bes Gesetzes im Staat gebornen farbigen Rinder frei fein follten. Die Zahl ber Stlaven wurde bamals auf 6000 gefchatt. Der erfte Anftog zu einer abolitionistifden Bewegung war feinerzeit von ben beutiden Anfledlern B.'s ausgegangen, benen fich bie Quater febr bald anfoloffen, und baburch ihren Gifer far bie bumane Renerung an ten Tag legten, daß fie thatfächlich teine Stlaven hielten. Die nene Bundesconstitution wurde merst von Delaware ratisicirt; B. war ber nächste Staat, welcher bas Wert ber Bater ber Republit guthich. Für sich selbst vereinbarten die pennsplvanischen Gesetzeber schon 1790 eine neue Bersassung, welche auch alsbald die Billigung ber Bevölkerung er-In bemfelben Jahre beschäftigte fich bie Legistatur jum erften Dal mit ter Frage ber Berkehrserleichterung im Innern bes Staates, und erließ verschiedene Berichte ju Gunften ber Aulage von Ranalen und Bornohme von Flufregulirungen. 3m Jahre 1800 wurde die Staatslegislatur, welche wie die Bundesgesetzgebung erst ihren Sit in Philabelphia gehabt, nach Lancafter und bon bier 1812 nach Sarris. burg verlegt. 1810 begann die Ausbeute der großen Avhlenlager in Oft-P. Berbst dieses Jahres erschienen die ersten Bagenlabungen bes wichtigen Materials auf bem Martte von Philabelphia, ben Anfang eines Banbels bezeichnend, welcher febr balb von gleicher Wichtigkeit für ben Staat wie für das ganze Land werden follte. Die Zunahme ber Bevolterung vom Jahre 1800 an, wie fie fich im Bunbescenfus barftellt, gibt ein entfprechendes Bild von der Entwidelung des Staates überhanpt. Während B. bei der ersten 1790 erfolgten Boltszählung nur hinter Birginia zurücktand, wurde ce feitdem nur von Birginia und New York, und seit 1830 nur von dem letteren allein übertroffen. Die Bevölkerung betrug 1800: 602,365 Köpfe; 1810: 810,091; 1820: 1,047,507; 1830: 1,848,233; 1840: 1,724,033; 1850: 2,811,786; beim Ausbruch bes Bilrgertrieges: 2,906,215 Röpfe. Diefer felbst fand die Bevölkerung des Staates, wie fehr sie in politischer Beziehung auch gespalten war, barin einig, daß die Union unter allen Umftanten aufrecht erhalten werben muffe. Die Staatsgefetgebung gab biefem Gefühl burch eine Augabl von am 24. Jan. 1861 gefaßten Refolutionen Ausbrud, beren lette lautete: "Beschlossen, daß alle Intriguen, Berschwörungen und triegerischen Demonstrationen gegen ble Ber. Staaten in irgend einem Theil bes Landes ben Charakter von Landesverrath haben, und bag jebe Bewaltmagregel, welche jur Unterbrudung berfelben ber Bunbeeregierung nothwendig erfcheinen follte, ohne Bebenken und ohne Saumen gur Anwendung gelangen Dach bem Falle bes fort Sumter berief ber Gouverneur Anbrew G. Curtin foute". eine Extrafibung ber Legislatur ein, um burch eine prompte Gefetgebung allen Anfordernugen ber gebieterischen Situation entsprechen zu können. Harrisburg wurde alsbalb jum militärifden Centrum bes Staates, wo unter General Batterfon bie erfte pennfplvanifde Streitmacht organistrt und nach dem Kriegsschauplat am Potomac entsendet wurde. Am Ende bes Jahres hatte B. 93,677 Mann jum Dienft gestellt, und weitere 16,000 bereits jum gleichen Zwed ausgehoben. Das folgende Jahr follte bie bei ber Rachbarichaft Birginia's ohnehin so nabe Kriegsgefahr zu einer unmittelbar bringenben machen, als General Lee im September ben Botomac trenzte und mit der Erffarung, "daß B. sein eigentliches Ziel sei", seinen ersten Ginfall in Marpland ausführte. Sofort erließ ber Genrerneur eine Proclamation, in welcher er bie gefammte mannliche Bevollerung gur Bertheitigung Mit Begeisterung, und von allen Seiten, wurde biefem Anfruf entdes Staates aufrief. sprochen; 15,000 Mann Miliz wurden nach Martland vorgeschoken, 10,000 maren bei Greencastle und Chambereburg an ber Grenze, 25,000 um harrisburg concentrit. jedoch infolge der Niederlage Loc's am Antietam die Conföderirten Mathland ränmten und nach Birginia zurfickfielen, wurden auch die vennsblvanischen Milizen werter aufgelöft, bei welcher Gelegenheit ber commandirende General ber Unionstruppen, McClellan, ben

Digitized by GOOGIO

Genverneur für die patriotische und opferwillige haltung der Bürger B.'s seinen Dank und feine Bewunderung aussprach. In einem Streifzug, ben eine Reiterschar ber Confoberirten Ende Ottober nach Marpland ausführte und bis Chambersburg ausbehnte, betraten bie erften fübstaatlichen Truppen ben Boben B.'s. In ungleich größeren Daffen follten fie im nächsten Jahre (1863) bafelbst erscheinen, benn B.'s Boben war es, auf bem bie große Schlacht geschlagen werden follte, welche endlich ben Wendepuntt in Dicfem gewaltigen Kampfe gu bezeichnen hatte, bie Schlacht von Gettheburg. Um 22. Juni hatte bie confoderirte Borbut unter Ewell bie pennsplvanische Grenze überschritten und Green Caftle befett. Am 24. erreichte fie Chambereburg, wo gleich barauf Lee fein Hauptquartier nahm, am 27. Carlisle und tagsbarauf das nur 11 Dieilen von Harrisburg entfernte Ringston. Gine zweite Streitmacht ber Confiberirten hatte fast zugleich weiter weftlich die pennfplvanische Grenze überschritten, am 26. Gettpeburg und am 28. den Gusquebanna bei Columbia erreicht. Die Bundesarmee, welche Diefem Ginfall zu begegnen hatte, ftand unter General Hooter's Commands, wurde jedoch am 28. gang unerwarteter Beise unter dasjenige General Meade's gestellt, welcher ben bei Gettosburg concentrirten Beind angriff und nach bartnädiger, breitägiger Schlacht auf's Daupt folug. sammtverluft ber Lee'ichen Armee betrug 4500 Tobte, welche von ben Siegern begraben wurden, 26,800 Bermundete, welche Jenen in die Bande fielen, und 13,621 Wefangene. Am 6. Juli war ber Boben B.'s von confoberirten Truppen gefaubert, um nie nicht mabrend ber Dauer bes Bürgerfrieges von einer größeren Angahl berfelben betreten zu werben. Mit Ausnahme eines in den letten Togen des Juli unternommenen Streifzuges ber confderirten Generale Johnson und McCausland, die mit 2500 Mann und 6 Kanonen den Botomac frenzten, bis Chambersburg vordrangen, die Stadt in Brand stedten, aber burch General Couch an weiterem Borruden gehindert und endlich durch General Averill über die Grenze zurudgejagt wurden, wurde B. im barauf folgenden Jahre (1864) nicht mehr in den directen Bereich der triegerischen Operationen gezogen. Bei ber im Berbst abgehaltenen Brafidentenwahl wurde ein Gefammtvotum bon 572,702 Stimmen abgegeben, von denen Lincoln nur eine Majorität von 5712 ober, bas Soldatenvotum mitgerechnet, von 20,075 erhielt. Das Gesammt-Contingent ber Truppen, welche B. bis jum Ente bes Jahres 1864 in's Feld gestellt hatte, belief fich auf 836,441 Mann, eine Bahl, die bis jur factischen Beendigung des Krieges noch um weitere 25,840 Mann wuchs. Im Oktober 1866 fand die Bahl eines neuen Gonverneurs ftatt. Der republikanische Candidat John 28. Gearp wurde mit einer Majorität von 17,178 erwählt. Tropbem, und wiewohl in ber Staats- wie auch ber Bundesgesetzgebung B. burch republikanische Majorität vertreten war, ergab bie im Berbft 1867 abgehaltene Wahl für bas Amt eines Oberrichters ber Guprime Court ein bemofratisches Resultat, wenngleich bie Dasorität, welche Richter Sharewood bei Diefer Gelegenheit erhielt, im Berhaltniß zum Gefammtvotum nur eine taum nennenswerthe war. Bei ber Brafibentenwahl bes Jahres 1868 wurden 645,662 Stimmen abgegeben, von benen General Grant 342,280 erhielt. 1869 murbe von ber Staatsgesetzgebung das 15. Amendement ratificirt. Im September deffelben Jahres ereignete fich in der Avondale-Roblenmine ein Brandunglild, welchem die Leben von 108 Bergleuten jum Opfer fielen. Die Boltsjählung bes Jahres 1870 ergab für B. nachft Illinois ben bedeutenbsten Bevölkerungszuwachs unter ben Unionsstaaten mahrend bes abgelaufenen Jahrzehends, nämlich eine Zunahme von 605,388. Das Jahr 1871 fowohl, wie das darauf folgende, brachten in den Rohlenregionen umfangreiche Arbeiterausstände, welche von den bebenklichsten Folgen waren. Im Oktober 1872 wurde ber bisberige Staatsanbitor General hartranft mit einer Dajorität von 35,627 jum Gouverneur gewählt, ein republitanifder Erfolg, welcher nur ein Borfpiel zu bem glangenben Siege Grant's war, ber vier Bochen fpater feinen Mitbewerber um bas Brafibentenamt, Sorace Greelen, um 137,728 Stimmen folug.

Bennfplvaniaburg, Dorf in Ripley Co., In biana. Bennfplvanifc=Dentic. Das Deutsch-Pennfplvanifce ift eine ober- ober bochbentsche

Mundart, welche bem pfalzischen Dialett, wie er im größten Theil ber jetigen Abeinpfalz gesprochen wird, fast vollständig gleichkommt. Es wird nicht bles von den Abkömmlingen der fast seit 200 Jahren in Benusylvania angesiedelten Deutschen, sondern auch von den in neuerer Zeit bort angetommenen Ginwanderern vom Oberrhein u. f. w. gesprochen. erften bentichen Ginwanderer in Bennfplvania, beren Borlaufer icon bor Benn und gleich. zeitig mit ihm (vor 1700) angekemmen waren, und welche infolge von Benn's Reisen und Agitation am Oberrhein und infolge von Religionsverfolgung und Noth im Anfang des vorigen Jahrhunderes bald in Massen berbeiströmten, waren vorwiegend Pfälzer von beiden Seiten bes Rheins. Deshalb nannte man lange Zeit in Pennsulvania alle Dentschen Pfälzer; erst später (1741), als die Einwanderung von Wärttemberg lebhafter wurde, kam die officielle Bezeichnung "Kremde aus der Pfalzund und Umgegend", oder auch die der "Schwaben und die der Deutschen in Pennsulvania so entschieden den Charakter ihres Dialektes auf, daß die Eigenthümlickeit der Naundarten der Elsässer, Schwaben undessen, daß die Eigenthümlickeit der Naundarten der Elsässer, Schwaben undessen Gegenden darauf einen kemerkdaren Einssluß hervoordsachten. Im Berlauf der Zeit wurden eine Anzahl englischen Wörter in diesen pfälzischen Dialekt gemischt, ganz in der Art, wie französische in das Lississer-Deutsch. Das geschah weuiger in der ersten Periode der Einwanderung (1682 bis 1774), wo das deutsche Element wehr für sich blieb als in der zweiten (1774 bis 1815), wo es durch den Revolutionstrieg in innigere Beziehung zu dem englisch redeuten Element trat, während die Berbindung mit Deutschland und seiner Eustur unterbrochen wer kurch Aushrend die Berbindung mit Deutschland und seiner Eustur unterbrochen war kurch Aushrend die Berbindung mit Deutschland und seiner Eustur unterbrochen war kurch Aushrend die Berbindung mit Deutschland und seiner Eustur unterbrochen wer kurch Aushrend die Berbindung mit Deutschland und seiner Eustur unterbrochen Wentschapen der Einwanderung. Dies wirkte noch sert in den solgenden Perioden, der drieben esterten (1815 bis 1830) und der vierten (1830 bis 1848). Die deutsche Einwanderung menderung war allerdige Einwanderung in Bennsplania wieder zunahm.

Deutsch - Bennsplvanisch, b. h. also Pfälzisch mit Beimischung einzelner Wörter anberer oberbeuticher Dialette und einzelner englischer Borter und Rebensarten, wirt in gang Bennfplvauia, namentlich aber in folgenden Counties gesprachen: Monroe, Gib-Lugerne, Morthampton (Cafton), Carbon, Dft-Schuptfill, Lebigh (Dentfch ober vielmehr Indianifch: Lecha, Hauptstadt Allentown), Berts (Reading), Lebanon, Dauphin, Port, Cumberland, Nord-Lancafter (Lancafter), Nord-Buds (Doplestown), Beft-Diontgomery, Snpber, Union, Franklin, Atams, Betforb, Comerfet. Durch bie Banberung ter Deutsch-Bennsplvanier nach bem Westen hat es sich nach Marpland, West-Birginia, Best-New Port, Indiang, Illinois, Missouri, Wisconfin, Jowa und anderen Staaten verbreitet, wurde aber auf Diefer Banberung, wie echte Deutsch-Bennsplvanier behaupten, burch Beimifchung von weiteren englischen Wörtern nicht verbeffert, sondern verschlechtert. Das Deutsch-Benniplvanifche ist vorzugeweise zu haus in Dit-Benniplvania zwischen dem untern Gusquehanna und dem Delaware, namentlich an den Nebenflüffen des letztern, am Lehigh und Am Lehigh wird es am reinsten und bier und ba fast ohne alle Beimischung englischer Borter gefprochen. Dort hatten bie fachfischen Berruhuter ihre Sauptcelenicn und Schulen. An einzelnen Blaten ift es faft bem Bochbeutichen gleich. Am Schupltill, wie in Berte Co., zeigt fich mehr die Einwirfung bes schwäbischen Dialetts; bort, namentlich in Reading, fiedelten fich lutherische Württemberger an. Im Guben am Gusquehanna, besonders in Lancastet ift bie Aussprache breiter und die Rumischung englischer Borter am ftariften; bort macht fich ber Ginfluß ber Schweizer Anfiebelungen bemertbar.

Im Ganzen findet sich, daß die jüngere Generation auf dem Lande durch den Einfluß ber öffentlichen Schulen mehr bas Englische, Die altere mehr D.-B. braucht, fo baß im Umgang, auch in ber Familie, oft von ben Jungen Englisch und von ben Alten D.-P. gesprochen wird, oder ron Allen bald die eine, bald die andere Sprache. großen Lanbstädten, wie Reading, Allentewn, Cafton, Potteville, Lancaster u. f. w., findet man D .- P. mit Englisch in gleichem Gebrauch. Biele Bewohner englischer, schottischer, irischer und auch afrikanischer Abkunft versteben bas D.-B. nicht nur, sondern wissen sich auch barin auszudruden, was im taglichen handel und Wandel und vor Gericht oft genug un-Sammtliche Deutsch-Bennfplvanier verfteben vollftanbig, ebenfo wie bie entbehrlich ift. Pfalzer brüben in Deutschland, bas Sochbeutsche; benn bie Bibelüberfetjung Luther's, hochdeutsche Gesangbucher und Ratchismen waren und find ihr "Gelese" (D. B. für Lettilre) babeim und in Kirche und Schule, nebst ihren hochbeutsch geschriebenen Beitungen. Bucher in pfälzischer Mundart gab es früher hier ebenso wenig, wie in Deutschland. Prebigten, Tages- und Sonntagsschulen, Kinderlehren (Acligionsunterricht der Confirmanden) wurden in hochdeutscher Sprache gehalten. Wittelpunkte zur Pflege bes hochdeutschen waren im vorigen Jahrhundert die Ansiedelungen der Herrnhuter (zu Bethlehem, Nazareth und Litiz, wo auch Indianer bas Deutsche lernten), die Ansiedelungen ber Mennoniten (Ephrata, Lancaster Co., mit seinen beutschen protestantischen Monchen und feiner beutschen Die Einführung bes öffentlichen Schulfpftems im 3. 1834 (bas frei-Presse) u. f. w. Shulfustem) verdrängte auf dem Lande die beutschen Gemeindeschulen, während sie fich in ben Städten neben ben öffentlichen erhielten und nebst beutschen Brivatschulen in letterer Beit wieder fehr zunahmen. Die pennsylv. Städte find jett, zufolge der ftarken Bermehrung ber beutschen Einwanderung baselbst in den letten Jahrzehenden, die Mittelpunkte der Pflege bes Hochdeutschen geworden, das dort immer mehr Einfluß gewinnt. Hierdurch und durch den "Deutschen Presverein von Bennsplvania" wurde eine lebhafte Agitation hervorgerusen zur Einführung res Unterrichts im Hochdeutschen in alle öffentlichen Schulen, welche auch von den Staats-Schulbehörden, von englischen Beitungen und Lehrern unterstützt wird, und in

manchen Städten, aber noch nicht auf bem Lande, Erfolg hatte.

Die Deutsch-Bennsplvanier waren im vorigen Jahrhundert bis 1774 in steter Berbinbung mit Deutschland und deutscher Eultur. Diese Berbindung wurde jedoch von 1774— 1815 durch den Revolutionstrieg, durch die Napoleonischen Kriege und dann durch den Krieg mit England sast ganz unterbrochen, da alle Einwanderung in jener Zeit abgeschnitten war. Der Einstuß der classischen Literaturperiode, welche damals in Deutschland blühte, wurde für Deutsch-Bennsplvania dadurch um nahezu ein halbes Jahrhundert verzögert, wodurch das Englische als Cultur- und Schriftsprache einen größeren Einsluß in jener Epoche eroberte, als das sonst der Fall gewesen sein würde. Die nene deutsche Einwanderung ist jedoch, im Berein mit vielen geborenen Deutsch-Bennsplvaniern von Bildung, daran, das Bersäumte nachzuholen, nicht nur durch Pflege des Hochdentschen, sondern auch dadurch, daß dem "gereinigten" amerikanisch-pfälzischen Dialett sein angestammtes volles Recht wird als echte deutsche Boltsmundart, als Boltsbildungsmittel und als eine der Quellen der hochdeutschen Schriftsprache, gradeso wie man in Deutschland jest das Pfälzische und alle auderen

Dialette betrachtet und behandelt. Die wefentlichen Gigenthumlichkeiten bes D. B. find in möglichft gefürzter Busammenstellung solgende: Die Botale des Hochdeutschen sind im D.-P. durchschnittlich um-gelautet. Für a steht a (Johr statt Jahr, old für alt, wohr, hot, Hoor, mol für wahr, hat, Haar, mal); für a steht a (Kasacht für Rastanie, Mab für Magd); für a fteht e (Benbid ing für Banbichub, ben für baben); für a fteht u (felten, wie gebbn für gethan); für e fteht a (nicht häufig, wie Rarl für Rerl); für i fteht e (net, mer, Berid, Reride, Rerde); für i fteht felten u (Sounten für Schinken); für o fieht n (foun, fun für schon, von; Sunne, Dunner für Sonne, Donner); für u fteht a (Floor, torg, borch für glur, turg, durch); für u fieht e (be für bu). Doppelvotale: fatt bes Sochteutschen an fteht meiftens an (Baam, Traam, Fraa für Baum, Traum, Frau); für an fieht juweilen so (groo, bloo ftatt gran, blau); an ift u (uf für auf); boch bleibt es auch öfters (wie in Haus, Saus, faufe, Sau); für au steht a, ober na (Bamde für Baumden); für an fteht et (Blural von au, wie Beifer, Leife, Meife für Baufer, Läufe, Maufe, Sei für Sau, Geil für Gaule); für ei fteht et (Dheel, Beemet, Deemweb für Theil, Beimat, Beimweb; Deenung für Deinung); für i ftebt i (fctorge für flurgen, borfe für durfen), ober s (for ftatt für), ober felten u (bufchter für bufter), ober ebenfalls felten a (targer für fürzer), und ee (Dheere für Thur), und i (fiehl für fühl); für a fleht e ober ee (Drep für Tropfe, fchee für foon, Flee für Flohe); für en fteht et (nei für neu). Confonanten. Saupt-haratteriftifch für bas D.-B. ift, daß es durchschnittlich tein nam Ende eines Wortes tenut, wo daffelbe im Bochbeutschen steht, und daß ein Nasenlaut eintritt, wenn ein solches Wort mit langem Botal. foliegt (mei, bei, fei für mein, bein, fein); ferner bat bas D.-B., ba wo im hochbeutschen ein ft steht, fast immer ein ich ober fot (bifcht ftatt bift, er isch und er ischt flatt er ift, Schtee flatt Stein, schteh für fleh, weesch ft für weißt, meen fot für meinft). Die harten Confonanten Des Sochbeutichen find haufig im D .- P. bie entfprechenden weichen. Für p fieht b (Babbelbaam, Babbebedel, Boffe für Bappelbaum, Bappendedel, Boffen). Für pf fteht pp (f dlupp für ichlupfen), auch blos p (Berb, Beif für Bferb, Bfeife); für t ftebt b (Deibel ober Deimel für Teufel); für th ftebt bh (Dheere, Dheel für Thur, Theil); für h und g ftebt cer ficht, licht für er fieht, liegt, Bochel für Bogel); für ip ftebt finp (mijch pern für wispern); für b fteht oft wo ober ww (lewe, liewe, immel für leben, lieben, übel), zuweilen m (Schwalme für Schwalbe). Bo n ausgesprochen wird am Schluß ber Sylbe, bat es oft einen Rasenlaut wie im Frangofischen fin, boch nicht so ftark (an fange, teen für anfangen, tein). Für w ftebt zuweilen m (mer ftatt wir). Für nd ftebt un (annere für andere, Wunner für Wunder). Eigenthümlich ift ferner bas Bufammenziehen ber Borfetiplben ge und be in g und b (g fund fur gefund, a weft für gewefen, bhub für behute), und gu in g (& fammen für gufammen, &rid für gurud). Andere Busammengiehungen find n'n mme für nunmchr. An Abfürzungen ift tein Dangel, wie beire für heirathen u. bgl. Manche Wörter werben gebehnt (burich Barik,

orrit ober arrig für burch, Berg, arg). Der Artitel ift: ber, bie, bas, aber auch be. mannlich und weiblich und bes, fachlich. Bei be bleibt ber Artitel burch alle Falle in Gingabl und Mehrzahl unverändert; bei ber ift der Accufatio oft wie der Rominativ; der Dativ im Blural bene. Der Gentito ift nicht im Gebrauch, ftatt deffen fieht der Dativ und bas befinanzeigende Fürwort (ber Fraa ihr Mage, für bas Ange ber Fran). Die Dingwörter nehmen tein n im Plural an (bene ober de Di anner, für ben Dannern; be Soldate für die Soldaten. Der unbestimmte Artitel beißt e für alle brei Gefchlechter, Dativ em, eme, und er, ere (em ober eme blinne Bintel, für einem blinben Buhn, oder er, ere wil fote Geis, für: einer wild umberfpringenden Geiß oder Biege). fur welcher fieht ma (be Baam, wo bo licht, für ber Baum, welcher ba liegt); für biefer ober felbiger fteht feller (feller Sopnd, für biefer Sput, b. b. biefes Gefpenft). Die Berkleinerungsfylben find de, le und li (Bubde, Bubele und Bubli, tas lettere alemannifd). In ber Conjugation fehlt bas Imperfectum, ftatt beffen wirt bas Berfect gebraucht ober bas Brafens. Der Conjuntiv bes Imperfects wird burch bhat mit tem Infinitiv gegeben (m'r follte meene, er bhat fun Eirifche abichtamme, für: wir follten meinen, er ftammte von Brifden ab). Rur von "fein" gibt es ein Smperfectum (ich war, de warsch). Der Gebrauch bes Berfectum gibt bem Dialekt eine befondere Lebhaftigkeit. Biele Berba haben im Berfect und Barticipium einen andern Umlaut als im Hochbeutschen (gewinne, gewunne; nemma, genumma; liche, liegen, geleche; fcpinne, gefcpunne; fcpeiche, speien, gfcpiche; fite, gfeffe, gfotze; miffe, gemußt u. f. m.). Das Barticipium bes Brafens ift taum gebrauchlich, fattbeffen Umfereibung mit we (be Bube, wo bo laafe, für bie bort laufenben Rnaben).

Aus der Aussprache, namentlich der eigenthämlichen Declination und Conjugation, ift zu ersehen, daß das Pfälzische und das Deutsch-Benusplvanische ein und derfelbe Dialett ift. Dem Schwäbischen sind einige wenige Wörter und der häufigere Gebranch des sch und sch schund sind schieft in manchen Gegenden entlehnt, dem Schweizerischen hier und da eine breitere Aussprache und stärtere Gutturallante (3. B. in Rerch, Berch, Kirche und Pferch).

Die gang befondere Eigenthumlichteit bes D.-B. jedoch, wodurch es fich vom Bfalgifden unterfcheidet und fein Charakteristisches erhält, ist die Beimischung englischer Borter, beren Befen fury folgendes ift. Englische Worter murben eingemischt: 1) für Dinge, Burben, und Begriffe tie ursprünglich englisch - ameritanisch waren, wie: mayor, councils, court, jury, sheriff, assembly (D.-B. Semly), township, ward, trustees, Presbytorians, Episcopalians, corn (Mais), turkey (Buter), dollar, pence (penny, D.-B. Ben f); 2) für Dinge, wofür man in Deutschland ebenfalls Fremtwerter (französche ober lateinische) braucht wie: constitution, governor (Gouverneur), ambussador (Ambassadeur), general, captain, sergeant, lientenant (mit englischer Anssprache anstatt mit französischer), pocket-book (Port-Monnaie), shades (Roulcaux), blinds (Jalousien), curtains (Garbinen), saloon (Salon), liquor (Liqucux), university, college, faculty (Facultat), secretary (Setretar), office (Burcau), clerk (Commis) n. f. w; 3) für alltäglich im Gefprach vortommenbe Dinge x., wie furm (Bauerngut), barn (Scheune), fence (eigenthümliche Holzumfriedigung), pitcher, door, stove, steps, mister, mistress, miss, judge; 4) filr Dinge, womit der schlichte beutsche Einwanderer erft hier bekannt wurde, wie porch (Bortich, b. i. Beranda) namentlich für folche Dinge, welche frinere Dieben und Gebrauche betreffen, wie parlor (Galon ober Sprechaimmer), carpet, baloony (Balton), dressgoods, dress-coat (feiner Gefellschaftsrod), hoops (Reifred), stand-ups (Batermörder oder Stehfragen); 5) für Dinge, die erft neuerer Erfindung sind: wie railroad (D. B. oft in "Riegelweg" überfest), steam engine, locomotive, fewie alle neueren Maschinen, Fabritate, die man auch in Deutschland burchschnittlich mit Frantwertern bezeichnet; 6) bei gewöhnlichen Revensarten wie yes, indeed, to be sure, good by. Außer englischen Wörtern und Bersonen werben auch andere, namentlich Zeitwörter und awar bauptfächlich im Participium mit ber bentichen Borfepfpibe "ge" gebraucht, wie "gepließt (von please, gefallen), "getschumppt (jump, springen), "geposted" (von post). Herner werden deutsche Wörter gebraucht, welche mit englischen den gleichen Laut und oft verwandten Begriff haben, die im hochdeutschen nicht so gebraucht werden, wie: "gleichen" (3. B. "ich gleiche Das", für to like, gern haben). Bei Orts- und anderen Ramen führt oft nur ber Gleichtlang zur Berwendung bestimmter benticher Ramen wie "Balz" (ftatt fulls Fälle, Stromschnellen). Diese Sprachvermischung und Gestaltung kann man übrigens and bei allen neuen, ungebildeten beutschen Einwanderern beobachten und oft in viel stärkerer Beise, je nachdem sie mit Englischredenden gemischt wohnen, als bei den Dentsch-Bennspl-

Digitized by GOOSIC

baniern, bie gufolge ihrer großeren Abgefchloffenheit und Concentitrung in 200 Jahren nur

einige hunbert englifche Borter und Rebensarten einmifchten.

Diefe Einmischung ist in manden Gegenden flärter, in manden geringer, in manden, wie im Lehigh-Thale, fast unmerklich, nirgents aber so übertrieben, wie man außerhalb Bennsplvania's so häusig annimmt. Dies geschieht hauptsächlich insolge von Scherzartikeln in D.-B. Mundart, welche sich als eine Art Femilleton in manden D.-B. Landblättern sinden, die, mit Ausnahme dieser Artikel mod einzelner Anzeigen, in hochteutscher Sprache geschrieben sind. Was man zuweilen als D.-B. eitirt, ist oft nur ein Produkt der Unkenntnis der Zeitungsschreiber im Hochdeutschen, Englischen und Deutsch-Bennsplwanischen. Die Meisten dieser Blätter werden von Neueingewanderten herausgegeben, die oft vom D.-B. wenig Kenntnis haben, oder tasselbe des komischen Effectes halber absichtlich nut englischen Wörtern und Redensarten übersüllen.

Aus Obigem erhellt, daß bas D. P. tein Jargon ober Patois, tein Randerwälsch ober verberbtes Bochbeutfch, fonbern ein echter und rechter Bollebialett ift. Bie bas Bfalgifche und andere deutsche Dialette ift es durchbrungen von Leben, Raivität und naturwilchfigem humor, frifc bem Bergen und Sinne bes Boltes entiprungen, fremb jedem Schwulft und falfchem Bathos, aber auch wohl geeignet jum Ansbrud tiefen Gefühls und für die Sprache echten Schmerzes und wahrer Liebe. Seine Eigenart, einzelne englische Worte adoptirt zu haben, hat ihm die Rothwendigkeit aufgeprägt. Es hat fich manche traftige, originelle Ansbride und Wendungen bewahrt und ift ebenso werth der Pflege Aller, deren Muttersprache es ist, wie bes grunblichen Studiums der Sprachforscher und der Bertheidigung gegen Berabsenung durch unwissende Englische und Bochdeutsche, und gegen Berpfuschen burch unwiffende Deutsch-Bennfplvanier, Die es verengliftren. Bennfplvanifc-Deutsch heißt im Englischen "Pennsylvania Dutch", und ein Benns. Deutscher heißt ein Pennsylvania Dutchman. Der Gebrauch des Wortes Dutch erklärt sich einsach daburch, daß bem ungebildeten Engländer von Alters ber tas Wort "Dutch", das neiprünglich wirklich nichts anderes als "Deutsch" bezeichnet, gelänfiger war und blieb als German, obgleich die Bebilbeten fpater mit Dutch nur Die Rieberbeutschen ober Bollanber bezeichneten. Diefer Rame für bie Deutschen wurde in Amerita noch allgemeiner, ba die ersten deutschen Ansiedfer mit ben Hollandern nach Rew Port tamen, bas Hollandische duitsch (Deutsch) fast wie dutch lantet, und jene ersten Deutschen fich zur "Dutch Resormed Church" (bollanbifch- ober nieberlanbifch-reformirten Rirche) hielten, fo baß es für ben Englischen fehr nahe lag Dutch und Deutsch für Einerlei gu halten. In ber Bezeichnung Dutch für Deutsch liegt alfo von vornherein burchaus nichts Berabwürdigendes, fondern nur Untennt-Das Beleidigende babei liegt nur in der verächtlichen Art und Beife, wie der Rativisnmus fic bes Ausbruck bebient. Das befte grammatitalifche Bert aber ben D. B. Dialekt, ober eigentlich bas einzige bas auf biefe Bezeichnung Anspruch machen kann, ist bas Bert von S. S. Salbeman: "Pennsylvania Dutch, a Dialect of South German, with an Infusion of English" (Bhilabelphia 1872, herausgegeben vom "Reformed Church Publication-Board", querft in England publicirt).

In nenerer Zeit sind außer Zeitungsartiteln (s. o.) in D.-P. Mundart auch manche Gebichte publicirt worden, doch meistens vereinzelt in Zeitungen, so von Prof. Tobias Witner von Bussalo, N. P., E. H. Rauch, Lancaster, Miß Rachel Bahn, Pork Co., Nev. Dubs, Phil., Rev. C. Z. Weiser ("Gedicht zum A'denke an Dr. Heinrich Harbaugh") und andere mehr. Wanche dieser Gedichte sind wirklich originell und schön und verdienen gesammelt und allgemein bekannt zu werden. Die schönken Gedichte aber, die bis jest in D.-P. Mundart bekannt wurden, sind die von Rev. H. Harbaugh), die ebenfalls zuerst einzeln in Zeitschriften gedruckt wurden, und erst nach H.'s Tod (gest. als Prosesso der Theologie am Seminar zu Mercersburg, Pa., 28. Dez. 1867) von B. Bausman unter dem Titel "Pardaugh's Harfe, Gevicht in Bennsplvanisch-Deutscher Mundart von H. Harbaugh, D. D.", im Berlag des "Ressonmed Church Publication-Board" (Philadelphia 1870) gesammelt und herausgegeben worden sinde. Diese Gedichte gwähren das beste Wittel um den Dialest kennen zu sernen und zugleich die beutschen Sietzen und das echt deutschen Hernen der Bennsusch, welche sie sich mit der Sprache zugleich erhalten haben. Sie stehen Herbelden Gedichten" nicht nach, und sinde englische Ausdrück (obgleich Harbaugh später selbst viele ausgemerzt hat), die am Lechigh gar nicht gebraucht werden. D. war in Franklin Co., an der Grenze Maryland's gedoren. Die Keinigung des D.-B. von englischen Wörten und Redeusarten hat überhaupt in kehterer Zeit zute Fortschritte gemacht.

gemacht.

Eine Sammlung von Artikeln und Auffaten in Brofa enthalt L. A. Wollenweber's "Gemalbe aus ben Benniplo. Bolleleben, Schilberungen und Auffabe in poetifcher und profaischer Form in D.-B. Mundart" (Philadelphia und Leipzig 1869). - Hierin finden sich auch Driginalbeitrage vom Berausgeber (einem geborenen Pfalger). Onte Preben bes reinen D.. Bennfplvanifchen Dialetts findet man im "Allentown Friedensbote" von Leifenring (aus alt-pennsplvanischer Familie, die schon über 150 Jahr im Land ist), welcher in einem Artikel "Bennfplvanifch-Dentich", (Brief an "Der Dentiche Bionier", Cincinnati) bie "Franhangelder" angreift "wo unfer Gproch mit englische Borte verbunge." Diefe Bufepung ift wie bemertt namentlich fart in Lancafter Co. Gine Probe babon findet man in ten bochft humoriftischen "Breefa fum Bitt Schweffelbrenner" (Briefe bom Beter Schwefelbrenner), die feit mehreren Jahren in bem Bochenblatt "Father Abraham" ju Lancofter von E. S. Rauch publicirt wurden. Derfelbe gibt feit bem 1. Jan. 1873 ben "Pennsylvania Dutchman" ju Lanoafter beraus, eine Monatfdrift, welche viele intereffante und werthvolle Mittheilungen über Dentid. B. Sprache, Gefchichtliches n. f. w. enthalt, nub

bas D.-B. ben Englischrebenben zugänglich machen will.

Unter anderen Abhandlungen und Schilderungen über die D.-B. Sprache und bes D.-B. Bollestammes find zu erwähnen : "Pennsylvania Dutch and other Essays" (Bhilabelphia 1872, querft im "Atlantic Monthly" 1869). Die Schilberungen barin beziehen fich nur auf einen Heinen Rreis D.-B. Mennoniten in Lancafter und konnen nicht als eine richtige Charafteriftit ber Dentsch-Bennsplvanier im Allgemeinen betrachtet werben; bie Bemerkungen über die Sprache find burftig. Gine grundliche Abhandlung über B.-D. von I. Stahr, Professor am "Franklin und Marshall College", Bennsplvania, findet sich in Ro. 4 der Biertelsahrsschrift "The Mercersburg Review" (heransgegeben ven E. G. Apple, Jahrgang 1870). Die "Breitmann's Ballaben", von Leland, bem Ueberfeter von Beine's Gebichten in das Englifde, werden von Manchen als Bitprotuite febr boch geftellt; fle haben jedoch gar Richts mit bem D.-B. Dialett ju thun, wie öfters, namentlich bon Englifdrebenben, ober in Deutschland falfchlich angenommen wird. Gie find in gebrachnem Englisch und zwar in einem Kanberwällch abgefaßt, wie kein Deutscher bas Englische verhungt und wie es oft weber einem Dentichen, noch einem Englischen verftanblich ift. Sprache Breitmann's ift eine Erfin bung Leland's, Die eine recht tomifche literarifde Spielerei fein mag, aber "unr wenig philologischen Werth hat" (f. Salbeman, "B.-D.", **S**. 67).

Die Rechtschreibung bes D.=B. liegt noch ziemlich im Argen; jeder schreibt wie es ihm bem Laut nach am Richtigften zu fein icheint. Die, welche hochbeutich verfieben, ober boch bas reine D.-B. fcreiben, wenden eine Rechtschreibung an, welche mehr ober weniger ber gleichstommt, die g. B. in ben Gebichten in Pfalger Mundart "Fröhlich Palg, Gott erhalt's", von Rarl Gotthard Rabler zu finden ift, und die im Allgemeinen bei Schriftstuden in Pfalzer Munbart in Deutschland üblich ift. Andere wollen die Worte "englisch schpellen" und mit englifden Lettern bruden, um benen, welche nur Englifd lefen lernten, verftanblich zu werben (z. B. hohr statt Jahr, beer statt Bier, pleffeer statt Plessier u. f. w.). Diese Richtung vertritt namentlich Rauch im "Ponnsylvania Dutchman". Das tann jedoch nur als Rothbehelf gelten, fo lange in den öffentlichen Schulen nicht Hochdeutsch gelehrt wird. Benn bas B .- D. bie Renntniß bes hochbentichen und beutiche Cultur bermitteln foll, ift die bem Bochbentichen verwandte Orthographie allgemein festgustellen, wozu fich Mug verftebn werben, benen es um bie Reinigung bes B. D. Dialetts von allen unnöthigen englischen Wörtern zu thun ift. Um bies grundlich und nit Erfolg zu thun und um als Lehrer in ber D.-B. Mundart aufzutreten ist bie Kenntnig bes Hochbentichen und ber beutfchen Dialette, namentlich tes pfälzischen, wie er in Deutschland gesprochen und geschrieben wird, burchaus nothwendig. Die verschiebene Rechtschreibung in verschiebenen Gegenten bes Staats entftammt jum Theil ber verschiebenen Aussprache, 3. B. a ftatt e bei ben Enbungen ber Borte, wie lefa, Briefa, gidrimma, marra, Schtaata, fleis sich a, fiela, statt lefe, Briefe, geschrimwe, warre, Schtaate, fleisiche, fiele. p ober ftatt e, wie olli, felli, ebntzelly, ftatt alle, felle, ch'zeine (erfte Eplbe mit Nasenlaut), was sich dem Alemannischen auschließt.

Die Bahl ber Deutsch-Bennsplvanier unr annähernd anzugeben, d. h. berer, welche ben D.-B. Dialett versteben und im täglichen Leben fprechen, mochte febr schwer fein, boch wird fle sicherlich nicht unter 1/2 Million betragen. Nicht Alle aber versteben D.-P. ober auch Bochdeutsch zu lesen. Das Bestreben dem Bolk durch Schriften in diesem Dialekt benfelben werthvoller und ihn allgemein befannter zu machen, ift in fortwährender Bunahme und wird won allen ernftlich Strebenden als bas beste Mittel betrachtet, bem D.-B. Bolk cchte beutiche Sitte und Cultur ju erhalten und es ber mobernen beutichen Bildung und ber Pflege bes Sochbentichen mit Erfolg juguführen.

Beunfalbanifocs Chftem, f. Gefangnigmefen.

Benny (engl., im Plural Beuce), d. i. Pfennig, Stüber, ehemats eine Silber-, jest eine Anpfermunge in England. 12 B. maden einen Schilling, und 240 ein Bfd. Sterf. aus, 1 B. ift baber = 2,600, ets. Das "Ponny-Magasino" war eine von der Gesellschaft zur Berbreitung nühlicher Kenntuiffe in London heransgegebene populäre Zeitschrift, wow von die Nummer einen B. toftete. Eine Nachahmung war das "Deutsche Pfennig-Magazin" (Leipzig 1833—53).

Sent Ban, Bofibor und Sauptort von Pates Co., Rew Dort, an ber Northern Central-Bahn und einem Ranal, welcher die Landseen Crooted Late und Seneca verbindet,

hat viele Manufacturen und treibt lebhaften Binnenhandel; 8488 E:

Benubpad Creet, Flug in Bennfplvania, fliegt in ben Delaware River, nabe

Bolmesburg.

Benutuelist, ein englisches Gewicht, ber 20. Theil einer Unge ober ber 240. Theil bes alten Tropp funbes (Pound-Trop), wird in 24 Gran (Grains) eingetheilt und bient

als Sewichtsmaß bei ber Abwägung ber eblen Metalle.

Penebsest. 1) Fluß in Maine, entsteht in den Green Mountains, Somerset Co., sließt östlich und nordöstlich und ergießt sich in Viscataquis Co. in den Chefuncvol Lake. Nach seinem Aussluß nimmt er eine füdösiliche Richtung, empfängt zahlreiche Zuslässen mündet zwischen Haucod und Waldo Co., indem er sich zu der Penebsect Bap erweitert, in den Atlantischen Ocean. Seine Länge beträgt 300 engl. M. 2) Counth im nordöstl. Theile des Staates Maine, umfaßt 3200 engl. O.-M. mit 75,150 C. (1870), wird von zahlreichen Flüssen durchströmt und ist sehr fruchtbar. Hauptstadt: Bangor. Respublik. Majorität (Gouverneurswahl 1871: 2253 St.). 3) Town ship und hakensort in Hancod Co., Maine, an der Penebsect Bay, hat 1418 E.

Bessig. 1) Goubernement, ju Rleinrufland gehörig, umfast 707,10 Q.-M. mit 1,197,398 E. (Betersb. Ral. 1872) und zerfällt in 10 Kreise. Das aus weiten Ebenen mit Hägelreihen bestehende Land wird von der Mossad und Sura durchsoffen, ist sehr fruchtbar, zur hälfte Culturland, der Rest theils Batd, theils treffliche Weiben. 2) Daupt fladt des Gouvernements, liegt auf einer höhe an der Gura, hat 26,859 E., 19 Kirchen, 2 Klöster, einen großen Park mit einer Gartenbauschule, ein Gymnasium und ist Sit der Gouvernementsbehörden. Die Stadt, welche 1666 gegründet wurde, hat Fabriku in Leder, Geife, Lichtern, Leinwand und einen berühmten Jahrmarks (20. Aug.).

Benjacola, Stadt und Hauptort von Escambia Co., Florida, an der Besseite ber Benjacola Ben, 180 engl. M. westl. von Tallahasse gelegen, ist der stöliche Endpunkt der Bensacola-Louisville-Bahn, besitzt einen der sichersten und besten Häsen am Golf von Mexico, von 21 F. Tiese, ist gut gebant, hat ein Marinehosdial, eine Flottenstation der Ber. Staaten und 3847 E. Es erscheint eine halbwöchentliche und eine wöchentliche Zeitung in englischer Sprache. Die Stadt wurde im 17. Jahrh. von den Spaniern gegrstnedet, von den Engländern 1814 besetzt und ging 1821 mit Florida in den Besitz der Ber. Staaten über.

Penfacela Bay, Meerbusen an det Kuste von Florida, zwischen den Counties Santa Rosa und Escambia, ist 27 engl. M. lang, bei einer größten Breite von 12 M., nimmt den Escambia Wiver und verschiedene andere Flusse auf. Der auf der Insel Santa Rosa angelegte Pasen und die Stadt P. wurden durch die 3 Forts Pickens, McCrea und Barrancas vertheidigt.

Penfantee, im Staate Bisconfin. 1) Townfhip in Ocento Co., 777 E. 2)

Fluß in Oconto Co., ergießt fich in die Green Bap.

Penfaulin Creet, Fluß im Staate Rem Jerfeb, munbet in ben Beloware River,

zwischen ben Counties Burlington und Camben bie Grenze bisbenb.

Penfion (franz., vom lat. ponsio, Zahlung, Abgabe, von pendere, wägen, zahlen), eigentlich das Abwägen, und, weil in den frühesten Zeiten das Tauschmittel in rehem, absuwiegendem Metall bestand, die Handlung des Bezahlens; ist der Jahrgehalt, welcher einem gewesenen Beamten für seine geleisteten Dienste, oder Jemandem, der nicht gedient hat, als Gnadengehalt gegeben wird; endlich heißt B. anch die in einer Erziehungsanstalt (Boarding-School) entrichtete Geldsumme sür Zöglinge, welche, neben Unterricht und Erziehung, Wohnung und Besöstigung empfangen. Auch werden in neueret Zeit Gast-böse, besonders in der Schweiz, in welchem sich Fremde längere Zeit ausspalten, P.en germannt.

Benfionar (pom frang.), Jemend, ber einen Behalt für bem Staat geleiftete Dieufte beglebt, nachdem er bienstuntauglich geworben (in ben Ber. Staaten nur Militarperfonen, pensioners); bann ein Roftganger. In Solland hieß ber Sundifus in den großen und flimmberechtigten Stadten wegen bes von ihm bezogenen Gehaltes P., der oberfte Beamte bes Landes bieg Groß. ober Rathspenfionar, auch B, pon holland (advocatus generalis) und murbe auf 5 Jahre gemablt. Erft die Folgen ber Frangofifden Revolution machten biefer Burbe ein Ente (1795), welche Rapoleon I. auf tunge Beit ernenerte, indem er 1805 Schimmelpennind als Grofpenflondr jum Director ber Batavifden Repn blik ernannte.

Ponsion-Offico, bas Benfionsbureau ber Ber. Staaten für invalide Galbaten, warbe bereits 1833 organisirt, aber erft am 19. Jan. 1849 durch eine Acte bes Congresses fitr permanent erflart. Es gebort jum Reffort bes Staatsfefretars bes Innern und Rebt unter ber Leitung bes Commiffare für Benfionen (Commissioner of Pensions). Der lette ber Solbaten aus bem Revolutionstriege, welche eine Benfion bezogen, war bis Enbe Juni 1867 gestorben. Auch für bie Beteranen breier anderer Rriege (1818, 1846-48 und 1861-65) wurden bom Congreß Penfionen gesetlich festgestellt. In 30. 3mi 1869 waren 81,579 invalide Soldaten des Laubheeres in die Penfionsliften eingetragen, beren jährliche Benfionen \$7,362;804 betrugen, überdies wurden 103,546 Bittwen, Baisen und saustige Hinterbliebene gefallener Soldaten mit jährlich \$13,567,679 unterstüht. Außerdem fanden 5280 Maxineinvaliden und 1558 Wittwen, Baifen und fonftige hinterbliebene auf ben Penstonslisten, welche jährlich zusammen \$430,016 empfingen. In bem mit bem 30. Juni 1870 endigenden Rechnungsjahre waren 195,739 Benstonare aller Claffen vorhanden, welche \$28,284,043 Benfionegelber bezogen.

Pentagramm, f. Drubenfug und Fünf (Bahl).

Pentameter (vom griech. pente, fünf, Fünffuß), ein antiter Bers ans zwei gleichen Salften, zwei Dattylen und einer langen Gplbe bestebend, wird in Berbindung mit bem Berameter Difticon (f. b.) genannt. Statt ber beiben Dattylen läßt ber B. in ber erften Balfte auch Spondeen zu, in ber zweiten aber nicht. Die beiden Salbverfe find burch einen

unveränderlichen Einschnitt (Cafur) scharf geschieden.

Bentarchie (vom griech. pente, fünf, und archein, herrichen), b. i. Fünfherrichaft, bezeichnet überhaupt eine Regierung, die von fünf Machthabern geleitet wird; insbefondere bie Begemonie der fünf europäischen Großmächte Deutschland, Desterreich, Aufland, England und Frankreich. Ein 1839 in Leipzig anonym erfchienenes Buch "Die europäische B." machte wegen feines für Rufland Bartei nehmenden Inhaltes groffes Auffeben. Dan fdrieb biefes Bert einem unbefannten ruffifden Staatsmann gu; fpater ftellte fic als beffen Berfaffer ber ruff. hofrath von Goldmann (geb. 1798 in Sachfen, geft. 1863 in Berlin) heraus.

Bentateuch (vom griech. pente, fünf, und tenchos, Gerath, Ruftzeug, fpater auch Buch), die fünf bem Dofes beigelegten Bucher bes A. T., Die bei ben Juben von ihrem Hauptinhalte den Ramen Thorah, d. i. "Gefen" führen. Ihre Ramen find: Genefis, Exodus, Leviticus, Rumeri und Denteronomium,

Bentetofte, f. Bfingften.

Benteliton, ein fübofil: vom Parnag aus zwischen Athen und Marathon bis zur Rufte fich hinziehendes Bebirge, nach bem Demos Bentele am Gudabhange bes B. genannt, war und ift noch beute burch seinen trefflichen Marmor berühmt. Sochft wahrscheinlich ift es dieselbe Höhe, welche auch Brikettes genannt wurde.

Benthefilen, in ber griechischen Belbenfage bie Tochter bee Ares und ber Otrera, Ronigin ber Amazonen, tam bem Briamus mit einem Beere ju hilfe, wurde aber von Acilles

Sie wird jedoch in den Homerischen Gefängen nicht erwähnt.

Benthens, in ber griechischen Mothe ber Gobn bes Edion und ber Agane, Rachfolger bes Radmos in Theben, wurde jur Strafe wegen feiner Widerfehlichteit gegen Ginführung bes Dionpfostienftes von seiner Mutter, beren Schwestern und anderen Danaden auf

tem Kithäron zerriffen.

Benthiebre, eine alte Graffcaft in ber Bretagne, geborte feit 1008 mehreren Ameigen bes berzoglichen Saufes Bretagne, tam bann an bie Saufer Broffe und Luxembourg und wurde 1569 van Karl IX. für Schaftian von Luxembourg zu einem Herzogthum und einer Baixie erhoben. 1697 erhielt der Graf von Louloufe, legistimitter Sohn Ludwig's XIV., das Herzogthum B. Sein altester Gobn, Louis Jean Marie be Bourbon, Duc be B., geb. am 16. Nov. 1725 zu Rambouillet, wurde nach bem Tobe feines Baters Oberjägermeister, Gouverneur von Bretagne unb-fpater Grofabmiral. Ueber den Tob seiner Semahlin und seines Sohnes, des Prinzen von Lamballe, versiel er in tiefe Schwermuth. Bon der Revolution blieb er verschont; von Aummer über das tragische Ende seiner Schwiegertochter, der Prinzessin von Lamballe (s. d.), starb er als "Bürger Bourdon" in Bernon am 4. März 1793. Bon seiner Tochter Marie Louise Ublidde von Bourbon, welche den Herzog Philippe von Orleans (Egalite) heirathete, stammt das ungeheure Bermögen der Orleanisten. Pierre Philippe Jean Warte, Due de P., Sohn des Prinzen von Johnbille, geb. am 4. Nov. 1845.

Pentstomon (Fünffaben; Beard-Tongue), eine zu ben Scrophularineen, in Nord- und Sidamerika einheimische Pflanzengattung, mit zahlreich ausbauernden Arten, von denen viese beliebte Zierpflanzen geworden sind; Stengel unterästig, aber einfach, Blätter gegenständig, Blumen sehr schön, strauß- ober traubenartig gestellt. Arten in den Ber. Staaten: P. pubescons, 1—3 F. hoch, von Connecticut die Wisconsin und südwärts; P. digitalis, 2—4 F. hoch, Blüte meist weiß, über einen Zoll lang, von Virginia die Illaspurpurroth, auf westlichen Prärien.

Bent Weier, Township und Bostver in Oceana Co., Michigan, 1414 E.; bas Postborf, am Ufer bes Lake Michigan und ber Mündung bes P. River gelegen, ift Endpuntt ber Chicago-Michigan Lake Shore-Bahn und hat 1294 E.

Beerie, County im mittleren Theile bes Staates Illinois, umfaßt 650 engl. D.-Wt. mit 47,540 E., bavon 4399 in Deutschland und 306 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 36,601 E. Das Land ist eben und äußerst fruchtbar. Hauptort: Peorig. Liberal-Republik. Majorität (Prasibentenwahl 1872: 304 St.).

**Besria**, blühende Stadt und Hauptort von Peoria Co. im mittleren Theile d**es** Staates Illinois, am rechten Ufer bes Illinois River, am Ausfluffe beffelben aus bem Beoria Late, 70 engl. D. norblid von Springfield und 151 Dt. fubmefilich von Chicago, in fructbarer Gegend gelegen, ift bie bevöltertste Stadt am Minois River, ber wichtigfte Banbels-puntt bes Staates; sowie Station ber Tolobo-Beoria-Warfam-Cifenbahn, ber norbliche Endpunkt ber Beoria-Bekin-Jacksonvilles, ber subliche Endpunkt ber Chicago-Rock 38s land-Baeific-Bweigbahn, der offliche Endpuntt ber Beoria-Chicago-Burlington-Quinch-Bweigbahn, ber fübofiliche Endpuntt bet Bevrin-Rod Island- und ber weftliche Endpuntt ber Inbianapolis-Bloomington-Boftern-Babn. Die auf einer Anbohe erbaute Stabt umfaßt ein Bebiet von zwei engl. D .- D. und gewährt vom Gee und vom Fluffe aus einen impofanten Anblid. Die ftellen Flugufer ber nachften Umgebung erreichen ftellenweise eine Bobe von 150 Fuß und sind mit schönen Billen bebedt. Regelmäßige Dampfichifflinien vermitteln den Berkehr mit St. Louis und anderen Stäbten. Mehl, Starte, Bauhold, Aderbaugerathschaften und Wagen bilden die vorzüglichsten Handelsartikel. Durch den Michigan-Ranal fleht B. and mit Chicago in Berbindung. B. hat 28 Rirden, barunter seche bentiche. Bon industriellen und gewerblichen Inftituten finden fich u. a. Gifengiehereien, Maschinenwerksatten und Dampstesselfabriten, Fabriten für Pflüge und andere Aderbaugerathicaften, Walmublen, große Rieberlagen für Bagen und Antichen, sowie De-ftillerien. Die Einwohnerzahl von B. wurde im Jahre 1860 auf 14,045 Adpfe beziffert; 1870 betrug bieselbe in 7 Bezirken (wards) 22,849, bazu kommen noch auf bas Township Es ericeinen in B. 5 tägliche Zeitungen und auferhalb ber Stadtgrenzen 794 Berfonen. eine Monatsschrift; unter erfteren zwei beutsche. Die Angabl ber Deutschen im B. wirb auf 8000 bis 10,000 geschätt. Um 18. Febr. 1852 erschien bie erfte Rummer bes "Illinois Banner", gegrundet von A. Zog und John Wolf. 1858 wurde bas Biatt bon Bot (Bolf mar balb nach ber Grundung wieber ausgetreten) an Ebward Annmel verlauft, welcher 1859 ben bisherigen Ramen gegen "Deutsche Zeitung" vertauschte, und biese 1869 an Fresenius ausvertaufte. Im J. 1878 war Rubolf Eichenberger Berausgeber bes (tägl. u. wöchentl.) Blattes. Der "Peoria Demokrat" wurde im August 1860 gegrändet und von ihm 1864 an Bernhard Cremer abgegeben, ber benfelben (tagl. n. wöchentl.) im 3. 1873 noch fortführte. Als frühere, wiedereingegangene deutsche Zeitungen B. werden in bem Berte: "Achtzehn Jahre in B.", von A. Bon (Beoria 1869), genannt: "Boltsblatt", 1853; "Courier", 1855; "Das Bestliche Magazin", 1856; ber "Republikaner", 1857; zwei "Illinois Banner" (ein bemofratisches und ein republikanisches Blatt), 1860. Doutsche Schulen bestehen in Berbindung mit mehreren der deutschen Ruchen; angerdem wird eine Deutsch-Englische von bem "B. Deutscher Schulverein" unterhalten, Bgl. außer bem ichon genannten Berte von Bot: Ballance, "History of Pooria" (Peoria 1870). Coogle

Peoria. 1) Township in Frankin Co., Lansas; 1160 E. A Dorf in Miami Co., Indiana. 3) Postdorf in Mahassa Co., Jowa. 4) Postdorf in Bhoming Co., New York.

Bearia Late, eine fecartige Erweiterung bes Illinois Riven in Illineis zwifchen ben

Counties Beoria, Woodford und Tagewell; ift 20 DR. lang und etwa & DR. breite

Peska, Postgorf in Dubuque Co., Jowa.

Bestone, Townfbip und Boftborf in Will Co., 31linoje, an ber Central-Blinois-

Bahn gelegen, bat 1213 E.

,582

Bepe, Guglielmo, ein in der Geschichte seines Baterlandes berkhmt gewordener Neapolitaner, geb. am 15. Febr. 1783 zu Squillace, trat 1799 in die republikanische Armee, commandirte 1815 ein Corps gegen die Oesterreicher, wurde von Murat zum Generallicutenant und in der Revolution von 1820, sür die er sich erklärte, zum Oberbeschscher und Generalcapitain des Reiches ernannt, legte jedoch am 1. Okt. 1820 das Obercommando nieder, wurde bei Annäherung der Oesterreicher mit dem Commando sider das 2. Armeeserps in den Abruzzen betrant; aber von blesen vollständig geschlagen. Er entsloh hierauf nach Spanien, später nach England, kehrte 1848 nach Neapel zurück ind wurde zum Obersbeschlshaber des Armeecorps ernannt, welches unter Karl kliert sür die nationale Unabhämgigkeit kämpsen sollte. Als Karl Albert seine Aruppen zurüczeg, sührte B. während der Belagerung Benedig's das Commando und zeichnete sich vielsach durch persönlichen Muth aus. Nach der Uebergabe der Stadt entslich er nach Korse, lebte später kurze Zeit in Baris, dann in Rizza und zuletzt in Turin, wo er am 9. Aug. 1856 starb. Evn seinen Schriften sind hervorzuheden: "Memorie" (Paris, 2 Bde., 1847) und "Histoire des revolutions et des guerres d'Italio en 1847, 48 et 49" (4 Bde., ebb. 1850).

BepesUntonie, Dorf auf ber Infel Cuba, im Regierungsbezirt Gnanabacoa, mit 169

**E**. (1867).

Peperino heißt ber früher von ben Römern lapis Albanus genannte vultanische Institut ffein von grunlich-grauer Farbe, welcher, in ben Bergen Latium's gebrochen, im Alterthum vielsach als Baumaterial benutzt, später aber durch den härteren Kalktuff von Tibur (lapis Tiburtinus) und schließlich durch den Marmor ersetzt wurde.

Pepin. 1) Connth im südöstl. Theile des Staates Wisconsin, umfaßt 250 engl. D.-M. mit 4659 E. (1870), davon 300 in Deutschland und 7 in der Schweiz geboren; im 3. 1870: 2392 E. Das Land ist wohlbewässert und sehr fruchtbar. Hauptort: Pepin. Republik. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 870 St.). 2) Township und Post-dorf, letteres Hauptort von Bepin Co., Wisconsin; 956 E. 3) Eine seertige Erweiterung des Mississippi River, auf der Grenze der Staaten Wisconsin und Minnesota, ist 25 M. lang und etwa 3 M. breit.

Bepinière (vom franz. pepin, ber Fruchtern), Baum- ober Bflanzenschule; im uneigentlichen Sinne eine Bilbungsanstalt, insbesondere die feit 1796 in Berlin gegrfindete Schule (feit 1818 bas Medicinisch-Chirurgische Friedrich-Wilhelms-Institut genannt) für

Militararzte.

Peplos (griech.), das tünftlich gewebte, faltenreiche Oberlieid, welches die griechischen Franen im Alterthume trugen, insbesondere das prächtig gestidte, fafranfardige (auch weiße) weite Obengewand, mit welchem die Bilbfaule der Athene an den Panathenden auf der

Altropolis in Athen feierlich belleidet murbe.

Bepoli, G in a ci in o, M ar ch e f e, italienkscher Staatsmann, durch seine Mutter ein Entel Murat's, geb. am 6. Nov. 1826 in Bologna, vermählte sich 1844 mit der Brinzessischerike von Hohenzollern-Sigmaringen, war einer der Ersten, welche sich 1846 nach Gregor's XVI. Tode den Resormbewegungen anschlossen, ging 1849 nach der Uebergabe Bosogna's an die Desterreicher nach Toscana, kehrte jedoch 1852 zurud und sammelte alle liberalen und nationalen Etemente des Landes um sich. Die Bewegung des Jahres 1859 brachte B. an die Spipe der Prodsforischen Regierung in Bologna. Er wurde dann unter Cipriani's Dictatur Minister der Finanzen und der auswärtigen Angelegeuheiten, ging auf Cavent's Wunsch als Generalcommisser nach Umbrien, trat für Bologna in's Parlament, wo er sich dem linken Centum anschloß, wurde unter Aatazzi 1862 Handelsminister, ging im Dezember d. J. als Gesander nach Betersburg und am 7. April 1868 in gleicher Stellung nach Wien, welchen Posten er jedoch 1870 ausgab.

Bepperell, Townfbip in Mibblefer Co., Maffachnfette, an ber Borcefter- und

Nashna-Bahn gelegen, hat 1842 E.

Peppertswu, Postborf in Franklin Co., Inbiana. Digitized by GOOGLE

Pepfin: (vom gried. popels, Berbanung, Bertodinng), ein wie gewiffe losliche Garungserrener (Diaftofen) wirkendes Gemenge eiweißertiger Substanzen aus ber Drufenhaut bes Magens, weicht in seiner Zusammensehung und Reaction nur wenig vom Eiweiß ab, und wirft nur in Berbindung mit Gauren verbauent. Die berart verbauten Ciweiffubstangen beifen Bevtone.

Begnanus ober Pequonus d. 1) Dorf in Hartford Co., Connecticut. Fluß in Connectiont, ergießt fich in Bridgeport Barber, Fairfield Co. 3) Fluß im Staate Rew Jerfen, entspringt in Suffer Co., flieft füböftlich, vereinigt fic mit ben Ringwood und Ramapa Rivers, nahe Pompton, und bilbet mit biefen ben Pompton

River.

Bequen, Township und Fluß in Bennsplvania. 1) In Lancaster Co., 1276 E.; 2) In Lancafter Co., ergießt fich in ben Susquebanna River.

**Bequest Creet,** Flug im: Staate Rew Jorsey, mindet in den Delaware River,

Barren Co. Bequst. 1) Dorf in New London Co., Connecticut. 2) Dorf in Calumet Co., Bisconfin.

Pera, Dorf in Champaign Co., Illinois.

Perceptibilität (vom lat. percipere, empfangen, einnehmen) heißt die Fähiakeit eines benkenben Befens in fich Perceptionen, d. h. Borftellungen mit Bewußtsein, zu erzengen. Die B. unterfcheibet fich von ber Senfation, b. b. von bem blogen Einbrud auf bie fenfiblen Rerven baburch, daß diefe eine einfache Empfindung bleibt, ju welcher, foll fie zur Perception werben, noch ein innerer Borgang, von den älteren Pfpchologen Apperception, von den neueren Bewußtfein genannt, bingulommen muß. Je aufmertfamer wir find, besto fcarfer nehmen wir die Dinge um uns ber wahr, je geringer die Aufmertfamteit ift, besto mehr finten die Berceptionen zu bloßen Empfindungen herab. Bgl. Fechner, "Elemente der Bipchophpfit" (2 Theile, Leipzig 1860).

Bereeval, Spencer, britischer Staatsmann, geb. am 1. Rob. 1762, der zweite Sohn bes irländischen Grafen John Egmont, der in England auch die Titel eines Baron Lovell und Holland führte, gelangte burch Bitt's Ginflug in's Unterhaus, murbe unter Abbington's Berwaltung 1801 Solicitor- und 1802 Attorney-General, verfor nach Bitt's Tobe biefe Stelle und kand barauf an der Spipe der Torpopposition im Unterhause und kan im April 1807 als Kangler der Schahlammer in das neugebildete Cabinet. In dieser Stellung bewies er fic als eifriger Bortampfer der Aristofratie, sowie der Hochtirche und als entschiedener Gegner ber Latholitenemancipation und Franfreichs. 1809 übernahm B. an Bortland's Stelle bie Leitung bes Cabinets. Am 11. Dai 1812 murbe er beim Gintritt in's Parlament von einem Bechfelagenten, der fich durch das Ministerium beeinträchtigt glaubte, In ber Westminsterabtei murbe ihm ein Dentmal gefest.

**Berche** (Le) ist der Name einer Landschaft in der Normandie, welche durch ihre Leinwandfabrication, fowie burch die ben Ramen Bercheron führende, ansbauernde Pferberaffe bekannt ift. Der ausgebehnte Wald von Le B. (Portions Baltus) wird in der Ge-

fdicte Frantreid's öfters genaunt.

Berd River. 1): Bostborf in Sesserson Co., New Port. 2) Flus in New

Port, ber in ben Blait River, Jefferson Co., manbet.

Percival, James Gates, ameritanischer Dichter; geb. am 15. Gept. 1795 in Berlin, Connecticut, geft. am 2. Mai 1857 in Sagle Green, Wisconfin, finbirte in Philadelphia Medicin, wurde 1824 Professor ber Chemie an der Militarakademie gu West Boint, bald barauf Militararyt in Bofton, flebelte 1827 nach New Haven über, betheiligte fich feit 1884 an den Laubvermeffungen in Connecticut und wurde 1824 Staatsgeelog von Wisconfin. Anger Beitragen für literarifde Blätter und Ueberfetnungen von bentichen, flawifden und anbern lyrifden Gebichten veröffentlichte er: "Promethous and other Poems" (1820), "Clio" (3 Theile, 1822—27), "The Dream of a Day" (1843). Scine gesammelten poetischen Arbeiten murben 1824 in Dem Port und 1860 in Bofton berausgegeben.

Berenffion (vom lat. percamia, Stof, Erfchitterung, Schlag), baber Bercuf-fions gewehr, beffen Labung burch einen Stof ober Schlag entgundet wirb. Bercuffton egefchoffe find Doblgefchoffe, beren Sprengladung fich im Augenblide bes Aufichlagens bermittelft bes baran angebrachten Bercuffionstunders entjundet und das Gefcog zerreißt. Percuffion efclog (Compreffions- ober Schlagichloß) ift eine Borrichtung, burch welche bie Labung eines Feuergewehres ober Befolites minet eines Anallpräparates burch den Schlag eines dazu eingerichteten Dammers (Dubus) entgündet Digitized by GOOGIC

wird.

Berenfsten nennt man diesenize ärztliche Untersuchungsmethobe, bei welcher nem dirch Anschlagen auf die Oberfläche von Körperhöhlen (Brust-, Banchböhle) den Zustand der in denfelben liegenden Organe erforschen will. Da man aus der Anatomie den gesunden Austand der einzelnen Organe tennt und aus der pathologischen Angtomie die verschiedenen Arantheiten berselben, so tann man durch die B. Schlüsse auf den augenblicklichen Zustand derselben, z. B. ob Luft in einer Lungenpartie enthalten ist oder nicht; ebens wo die Größe eines Organos die normale ist, oder fich vermehrt oder vermindert hat.

Bercy (engl. Gefchiecht), f. Rorthumberland.

Berey, Thomas, englischer Dicker, geb. am 13. April 1728 zu Britgeworth in Shropshire, wurde 1756 Pfarrer in Wildy in Northamptonshire, 1766 Raplan des Herzegs von Northumbersand, 1769 Hospital des Königs, 1778 Dechant von Carlisle, 1782 Bischof von Oromore in Irland, wo er am 30. Sept. 1811 starb. Er dickette mehrete Balloven, wirtte aber besonders auf die Regenerirung der englischen Literatur burch die Herankgebe der "Reliques of Ancient English Poetry" (1765, neueste Aufl., 3 Bde., Leipzig 1868).

Perczel, Morit, General im Ungarischen Revolutionstriege, geb. 1814 in Tolna, gebörte auf den Reichstagen 1840, 1843 und 1847 zur äußersten Linken, bildete 1848 ein Freicorps, mit dem er die Rachbut Jellachich's dei Uzora zur Uebergade zwang. Sein Einfall in Steiermark war untslos und bei seinem Bormariche nach Raad wurde er am 30. Dez. von Jellachich bei Moor geschlagen. In Pest fammelte er sein Corps wieder und soch mit abwechselndem Glück die zur Schlacht dei Temeswar (9. Aug. 1849), nach welcher er sich in die Türkei slücktete. Seine glänzendste Wassenthat war der Uebersall des Ottinger'schen Corps dei Szolnsk am 26. Jan. 1849. Er ging dann nach London und 1852 nach Jersey. Infolge der Krönungsammestie (1861) nach Ungarn zurückgetehrt, schloß er sich der Partei Dest au, wirtte für die Reorganisation der nationalen Armee und wurte Mitglied der ungarischen Delegation in Wien.

Perdide Alber, Burg, entspringt in Balowin Co., Miffiffippi, und biltet bie Grenglinie zwischen biefem Co. und Floriba, wendet sich bann nach Floriba und muntet in bie

Berbido Ban.

Perdittas, Konig von Macedonien, ber vertrante Freund und Feldbert Alexander's bes Gr., erhielt von diesem vor bessen Tode ben toniglichen Siegelring und die Bestimmung zum Regenten, schlug die ihm angebotene Gewalt aus, jedoch nur, um sie mittelbar besto sicherer zu erlangen; seine ehrgeizigen Plane scheiterten aber, benn als er in Aegypten einerudte, um den Ptolemaus Lagos anzugreisen, wurde er 821 von einigen Berschworenen ersichten.

Porduollio (lat., der Bochverrath), im alteren Römischen Rechte jedes Berbrechen, wodurch der Staat in seiner Eriftenz gefährdet wurde; in der Kaiserzeit fiel es mit bem Be-

griff bes Dajeftateverbrechene aufammen.

Beregrinns Protens, ein fanatischer Schwärmer in ber ersten hälfte bes 2. Jahrh., aus Parium in Mysten von heibnischen Eltern geboren, wurde in Balästina Chrift, aber bald aus der christlichen Gemeinschaft wegen seines ärgerlichen Lebenswandels ausgeschlosien, durchreiste hierauf Aegupten, Italien und Griechenland, erregte aber Aberall Auftof. Um wenigstens auf eine außergewöhnliche Weise zu unden, machte er bekannt; daß er sich zu Olympia vor dem berfammetten Bolte verbrennen werde, und kestieg in ber Nacht nach den Olympischen Spielen (168 nach Chr.) ben Scheiterhaufen. Wielaub behandelt in seinem

gleichnamigen Roman Die Lebensschickfale-bes B. B.

Bereire, Emile und Isaac, zwei ifrael. Brüder portugiesischer Abstammung, französische Financiers, der erstere geb. am 3. Dez. 1800, der andere am 25. Rov. 1806 zu Bordeaur, trieben in Baris Bantgeschäfte und schrieben als Andager des St.-Simenismus Bieles sur Journale. Die Wichtzleit der Eisenbahnen erkennend, bauten sie unter der Garantie Rothschild's die Bahn nach St.-Germain und die Kordbahn, erwarken dedurch, wie durch den Ban der Sthodhu und die Begründung des "Crédit koncier" und des "Crédit modilier" ein ungeheures Bermögen (1852—57), ließen sich aber in Schwindelgeschäfte ein und wurden gerichtlich zu Schadenersat verurtheist. Isaac B. schrieb: "Lo role de la Banque de France et Forganisation du crédit en France" (Paris 1864). Beide Brüder, sowie auch Eugen D., der Sohn Isaac's, waren Argeordnete im Gesetzebenden Körper.

Perefop, b. h. Fihmusicanze, tatarifc Ortapu (t. i. Thor ber Reifelinie), im Alteribum Caphros sber Caphra, im Mitteialter Comania, bann Cozla und Sosiati genannt, jett Kreisstabt bes ruffischen Gonvernements Cannie, ein ungefunder Ort, welcher in ber: Regel Mangel au Trintwaffer leibet, 4500 E. (Auffen, Armenier, Griechen, Tataren und Inden) und drei Kirchen hat. Die Stadt liegt auf dem 13/4 Meilen breiten Ist mus: von B. oder der Landenge, welche die Krim mit dem ruffleschen Festlande verbindet und den Siwasch des Aswischen Weeres: von dem Golfwon B. treunt. Im Altershume, besonders aben im Mittelalter, war P. start befestigt, da es den Schlässel zur Halbensellen bildete, um deven Bosse in sast allen Indrimmderten zahlereiche Kämpfe statgesunden haben. Dier besiegten 1698 die Aussen Ger von 40,000 Tataren; 1736 wurde es von ersteren unter Münnich und 1771 unter Dolgorutig erstürmt und 1774 von der Pforte durch den Frieden von Kutschus-Kainarbschi an Ausstand abgestreten, doch erst 1783 demselben nebst der ganzen Krim einverleibt.

Pere Marquette, Township in Mason Co., Michigan; 954 G.

Berentsrifc (tat. poremtorius, von perimore, vernichten), d. i. gerstdrend, ohne Beiteres, ein für allemal, im Gegenfatz zu ditatorisch, namentlich von Fristen, Einreden und Ladungen. P.e Frist ist eine solche, nach deren Ablauf das Bersammte nicht mehr einzusholen ist; P.e Einrede, welche das Klagrecht für immer beseitigt; P.e Ludung, welche im Falle des Nichterscheinens einen Nachthell mit sich führt.

Berennirend oder ans dan ern d nennt nan im engeren Sinne diejenigen Pflanzen, beren grass oder fräuterartiger Stengel jedes Jahr abstirbt, aber sich im solgenden Jahre und viele Jahre hindurch aus dem bleibenden Wurzelstod (Abizom) oder aus einer wirklichen Wurzelstod (Abizom) oder aus einer wirklichen Wurzelstod van Neuem erzeugt. In den perennirenden Gewächen gehören die meisten Aränter und Gräser, sowie auch viele Zierpstanzen, z. B. Lüfen, Bännien, Primeln, Zwiebeln und Knollengewächse u. s. m. Durch Gultur können manche einsährige Pflanzen auch in perennirende umgewandelt werden. Im weiteren Sinne gehören auch die Holzgewächse bierber.

Perez, Antonio, Minister Philipp's II. von Spaniun, geb. 1539 in Aragonien, wurde in seinem 25. Lebensjahre von Philipp zum Staatssertär erhoben, zog sich aber bald den Haß desselben zu, da er in intime Beziehungen zur Fürstin Eboli, der Gellebten des Königs, irat. Wegen Mitschald an der Erwordung des Inan de Escovedo 1579 verdastet, gestand er auf der Folter seine Schuld, doch gelang es ihm nach Aragonien zu entssiehen. Hier der Inquisition überantwortet, aber zweimal durch Boltsanstände besteit, slab er nach Paris, sand später in London eine ehrenvolle Ansnahme, während er in Spanien verurtheilt und seiner Giter beraubt wurde. Er starb 1611 in Paris. Er hinterließ interessante Memoiren "Belacionos" (zuerst 1594), nach denen Bernudez de Castro eine Biographie (Madrid 1842) des P. bearbeitete. Gunstow hat ihn zum Helden eines Dramas gemacht.

Perfectibilität (vam lat. porsioers, 3n Stande bringen, vollenden), die Bervollfommanungsfähigkeit; die Theologen 3. B. streiten über die B. der driftlichen Religion, die Bolistiker über die gewisser politischer Institutionen. Zur Bezeichnung des Glaubens an die B., namentlich des Fortschrittes der Menschheit im Großen und Sanzen zum Bessern, hat man das Wort. Ber fect ib il is nu s gebildet und neumt die Anhänger einer folchen Welt-

anschauung Perfectibilisten. **Persectum**, s. Präteritum.

Perferation (vom neulat. persoratio, Durchbehrung), in der Chirurgie die Eröffnung natürlicher oder widernatürlich gebildeter Höhlen im Körper durch die Wandung vermittelst eines Stichs, um entweder den Inhalt zu entleeren oder heilmittel in dieseiben zu bringen. Handelt es sich um Entleerung von Filissischen, so neumt man die B. Paracentese. Die geburtshilfliche B. ist die Eröffnung des Acopses des Kindes, wenn derselbe zu groß ist, um das Beden der Mutter passiren zu können. Spontane B. neunt man die Durchbrechung von Körperwänden durch Abselle oder Goschwäre, z. B. Durchbrechung der Magenwand durch das runde Magengeschwär.

Pergament (von der griech: Stadt Pergamon, wo es besunders unter der Regierung des Königs Emmenes, 200 d. Chr., hergestellt wurde) ist ungegerdte, gereinigte, mit Kall gebeigte und geglättete Thierhaut. Die stärseren Sorten werden ans Häusen von Cseln, Käldern, Wölsen n. s. w. zum Ueberziehen von Trommeln und Panken, die schwächeren aus Bod., Ziegen., Schweins., Schase und Lammhäuten zu Bückereinbänden, Kosserührerühren und bie dünnsten Sorten B. (Belin I.) aus Fellen ganz junger Ziegen und Lämmer gefertigt. Im Alterthum, wo es vorzugsweise zum Schein von biente, war die Fabrication des B. s bereits ein sehr bedeutender Industrizweig. (s. Papier). P. Surrogute bestehen aus Leinwand oder startem Papier mit einem Ueberzug von Leim und Bleiweis mit verschieden aus Leinwand oder starten Papier mit einem Ueberzug von Leim und Bleiweis mit verschiedernen Zusätzen, der geschissen nach dem Arnschnen Zusätzen.

firnis bestrüchen wied. P... Bahier ift burch Eintausen in verdinnte Schwefelsame demisch verändertes Lumpenpapier, billiger als Pergament, besitzt große Widerstandstraft gegen Säuren, Jusettenfraß n. s., sindet vielsache technische Berwendung und wird besein dem die demischen Arbeiten (zu Bialvien) verwendet. Will man dieters P. haben, so logt man einzelne Bogen desselben sencht über einander, drückt sie sest aneinauber und wäscht sie dam surgfältig aus. Farbiges Pergament papier kann auf gewöhnliche Weise nicht so schwesellsche bergestellt werden, weil die wenigsten Farben die Einwirkung der Schweselssame vertragen.

Pergamentbrade neunt man die nach Ersindung der Buchbradertunft gebräuchlich gewordene Sitte, einzelne Abzüge kostdorer Werke auf Pergament machen zu lassen, eine Sitte, die sich die auf die Gegenwart erhalten und eine eigene Literatur hervergerusen hat. Bgl. dun Pract, "Catalogue des livres imprimés sur vélin de la dibliothèque du Roi" (6 Bbe., Paris 1822—28); derselbe; "Catalogue des livres imprimés sur vélin, qui se trouvent dans les dibliothèques, tant publiques que particulières, pour saire suite au précédent

catalogue" (4 Bbc., ebb. 1824-28).

Pergamum ober Pergamus, Siabt in ber nehfichen Lanbichaft Tenthraus am Kailos, Alsinaften. Auf fteiler Sobe über ber Stadt lag die Afropolis. Bebentend wurde B. unter Philetaros, dem Stifter des Pergamenischen Reiches, das durch Schräung des größten Theiles von Borderasten an Enmenas II. (den Begründer der berühnten, aus 200,000 Rollen bestehenden Pergamenischen Bibliothet) durch die Römer sehr vergrößert wurde. Auch als Attalus III. (138—133 v. Chr.) das Reich den Römern vererbte, blieb P. eine bedentende Stadt, von der sich in dem heutigen Bergame noch Ruinen sinden.

Pergolese, Giovanni Battista, hervorragender italienischer Componist, geb. am B. Jan. 1710 zu Jest im ehemaligen Rirchenstaate, gest. zu Bozzuoli bei Reapel: am 16. März 1736, studirte am Conservatorium zu Reapel Musit, machte sich bald durch die Berössentlichung mehrerer Opern und undener musitalischer Compositionen besannt, wurde 1734 Kapellmeister an der Domitrche in Loretto, mußte sich jedoch bereits 1735 seiner Gesundheit halber nach Bozzuoli zurückziehen. Am berühmtesten ist sein "Stadat mater" geworden,

welches er noch turg vor feinem Sobe beenbigte.

Berhorresenz (neulat. von perhorrescore, vor etwas schandern, sich entseten), in der Rechtssprache Furcht vor der Parteilichteit eines Richters, oder Able hunng, beist die Ertlärung einer Bartei, daß sie sich eine gewisse Berson als Richter verdittet, weil man derfelben nicht die nöttige Unparteilichteit zutrant; doch müssen hierfür Gründe beigebracht werden. Im Civilprocesse geschieht dieses durch den Perhorrese enzeid, durch welchen die ablehnende Partei zu beschwören hat, daß sie dem Richter nicht trauen könne. Im Criminalprocesse ist dieser Eid jeht nicht mehr üblich. Bei den Geschworenengerichten können sowohl der Staatsanwalt wie der Angellagte eine gesetlich bestimmte Zahl der Geschworenen abne Angabe der Gründe ablehnen.

Beriander, Thraun von Korinth und einer ber fog. Sieben Weisen Griechenlands, Sohn des Appselos aus dem Geschlechte der Heralliden, geb. 668 vor Chr., folgte seinem Bater 627 in der Herrschaft und soll nach einer 44jährigen Regierung 584 gestorben fein. Ein Abriff seines Lebens findet sich bei Diogenes von Laurte. Bgl. Wagner, "De Peri-

andro, Cerinthiorum tyranno" (Dornstadt 1828).

Periegesis (vom griech, periegeisthai, herumführen) hieß im alten Griechenland bas Herumführen eines Fremden, um ihm die Merkwürdigkeiten der Kunst zu zeigen und zu erklären; daher Berieget beriege, der dies that. Insbesondere bedeutet B. das Aufzählen und die Beschreidung der Merkwürdigkeiten der Städte, Länder und Bölter und ift baher der Titel verschiedener, altgriechischer, geographischer Werte, wie des Helatans, Pau-

fanias, Dionpfius u. a.

Perier. 1) Ca sim er, berühmter französischen Staatsmann, geb. am 21. Dit. 1777, trat 1798 in das Geniecorps der Armee von Italien und machte die beiden solgenden Feldzüge mit, gründete 1802 mit seinem Bruder Antoine Scipion ein Bantgeschäft in Paris, unterzog 1817 in einer Fingschrift die Finanzpolitil der Regierung einer schaffen Kritit und wurde vom Seine-Departement in die Kanmer gewählt. Ein entschiedener Gegner der Reaction, war er in bekändiger Opposition gegen das Ministerium Billdie, wurde 1828 unter dem Ministerium Martignac Minister des Handels und der Finanzen, schied jedoch wieder aus dem Cabinet, nachdem Polignac an's Ruder gekommen war. In der Julivevolution von 1830 war er aufangs für Ausgleichungsversuche; nach der Erhebung der Orleans auf den Thron wurde er Präsident der Kammer und bildete im März 1831

ein menes Ministerium, in welchem er das Pertesenille des Innern übernehm. Seine Maxime war die des sag. "Justo-miliou" (s. d.). Er starb in der Racht vom 15. zum 16. Mai 1832 zu Paris an der Cholera. 2) Autoine Sciption, Bruder des Borigen, geb. am 14. Juni 1776 zu Grenoble, wurde Mitbegründer der Bant von Frankreich, der ausminterungsgesellschaft, der ersten französischen Affecuranzempagnie, der Sportasse von Baris, und vieler anderer gemeinnütziger Institute, unterstützte mit seinem debentenden Bermögen industrielle Bestredungen und führte die Dampsputipen in den französischen Abslengruben ein. Er starb am 2. April 1821. 3) Auguste Casimir Bictor Laurent, Sohn des Casimir, geb. in Paris am 20. Aug. 1811, trat früh in den Staatsbienst, war an verschiedenen hösen Gesandschaftssekretär und Charge d'assairs und wurde dann bevollmächtigter Gesander in Hannover. Nach dem Staatsstreich vom 2. Det. 1851 wurde er auf Mont-Balbtien gesongen gesetz, nach ein paar Tagen aber wieder entlassen, worauf er sich vom össentlichen Leben zurüczog. Seit dem Fall des Kaiserreichs nahm er einen hervorragenden Piat unter den französischen Staatsmännern ein, und wurde am 12. Det. 1871 von Thiers zum Minister des Innern ernannt:

Beriganm (vom griech, pori, um, herum, fiber, und gaia, Erbe, Erbuche) heißt ber ber

Erbe am nachften liegende Buntt ber Mondbahn im Gegenfay von Apoganm.

Berigon (griech.), in der Botanit die einsache, zwischen Reich und Blumentrone mitten inne stehende, grin oder berichtedensarbig gesätbte Blütenhülle; bei monototylen Pflanzen ist sie von ganz blumentronartiger Beschaffenheit. Bei den Kroptogamen heißt P. die Moos-blüte; Verigonant.

Périgerd, ehemalige Landicaft im fülweftl. Frantreich, fruber zur Broving Guvenne, jest zum Departement Dorbogne gehörend. Heinrich IV. (f. b.) vereinigte B.

für immer mit bet frang. Krone.

Parigueux, Haupistadt bes frauz. Departements Dordogne und ber früheren Landschaft Berigord, an dem Dordognezustuß Isle gelegen und mit Bordeaux und Limoges durch Sienbahnen verdunden, liegt an der Stelle des alten Vesonna und hat 20,401 E. (1866), sustere, enge und krumme Straßen. Aninen von röm. Wasserleitungen und Babern sind noch vorhanden; auch wurden 1857 Reste des röm. Amphitheaters aufgefunden. Ein rund bes Gebäude von 150 F. Höhe und 200 F. Umfang gilt für die Aninen eines Benustempels. Ein schönes Gebäude ift die Kathedrale. B. hat ein großes Ausenm für Alterthümer, Mineralogie und Geologis, sowie eine Bibliothek von 14,000 Bänden. Bedeutender Hausbel wird mit Truthühnern; Trässelpasieten, Liqueuxen, Papier, Wollstossen u. s. w. gestrieben.

Perifelium, f. Aphelium.

Berikles, der berühmteste Staatsmann der Athener; Sohn des Lanthippus, des Siegers Rachbem er mehrere Heldzüge mitgemacht batte, widmete er fich um 469 vor Chr., zur Zeit ale Limon an ber Spipe bes Staates fand, ben Staatsgeschäften, und trat nach beffen Sturze (461) an die Spitze ber Angelegenheiten Athen's, welche er bis zu seinem Tobe leitete. Sein Streben war barauf gerichtet, die Bildung aller Bollselaffen ju fördern und alle Bürger zur Theilnahme an den Staatsangelegenheiten heranzuziehen. Die Herrfchaft über die Bundesgenoffen sicherte er befonders durch die fog: Colonien, indem athenische Burger mit Beibehaltung ihres Stimmmechtes in ben abbangigen Gtanten angesiedelt wurden. Die Bundesgenoffen-Raffe, die vielleicht schon vor ihm von Delos nach Athen verpflanzt worden war, verwendete er völlig nach Willfür zum Bortheil der Athener. So wurde für die Dienste auf den Uebungsgeschwadern der Flotte ein Sold ausgesetzt und ebenso für die Theilnahme an den Geschworenengerichten. Die Berschönerung Athen's gemabrte einer großen Anzahl von athenischen Burgern Beschäftigung, verebelte aber auch, jumal unter ber Leitung bes großen Phibias, ben Gefdmad bes Bolles und nabrte beffen Begeisterung für bas Baterland (bas Barthen on und bie Propylan unf ber Atro-B. behauptete fich fast ohne Unterbrechung an ber Spipe ber athenischen Demopolis). tratie, obgleich ber Reid, ben er erwedte, fich in Angriffen gegen feine Freunde Luft machte. Gine lange Dauer ber Segemonie Athens war aber beghalb unmöglich, weil biefelbe auf einer Gewaltherrschaft nach Angen und auf der Herrschaft ber angebildeten Menge im Junern bes Staates beruhte. Beides mußte inebesondere mit Sparia bald einen Bruch pur Folge haben, den P. noch erlebte. Bei Beginn des Peloponnesischen Kriegs mit unum-schränkter Gewalt an die Spige des Staates gestellt, starb B. 429 vor Chr. an der Pest. Anger ber Biographie bes B. von Platarch, vgl. Sauppe, "Die Quellen Plutarch's für das Leben bes B." (Göttingen 1867); Onden, "Athen and Hellas" (Thi. 2, "B., Rleon, Thutpbibes", Leipzig 1866). Digitized by Google

Beritapen (vom griech. perikoptsin, abschneiben), Abschnitte, indbesonbere die dictischen Abschnitte, welche beim öffentlichen Gottesdienst an Gonn- und Feiertagen vorgelesen und aus welchen die Terte zu den Predigten entnommen werden. Schon Bapk Gregor der Gr. setzte für die verschiedenen Sonn- und Feiertage die P. sest, nach welchen sich (einige Neuerungen abgerechnet) die katholische Kirche noch gegenwärtig richtet; auch in der lutherischen Lirche bestand lange die Berpflichtung für die Prediger die Terte zu den Predigten den P. zu entlehnen (Perikopen zu ung), während die resormirte Kirche ihren Predigern volle Freiheit ließ.

Berim, fleine Infel am fübl. Gingange in bas Rothe Meer, f. Bab-el-Manbeb.

Berimeter, f. Beripherie.

Periode (gricch, periodos, von hodos, der Weg, lat. periodus, eigentlich Umweg, Umgang, Umlauf), jebe Reihenfolge von aus einender fich entmidelnben Erscheinungen, Die an einem gewissen Puntte jum Abschlusse kommen und von da wieder auf's Rene ihren Areistauf beginnen. 1) In ber Chronologie, soviel ale Cholus (f. b.), b. h. eine Reihe von astronomischen Erscheinungen, welche immer in berfelben Ordnung verlaufen. Diese P.n werben hauptsächlich gebraucht, um verschiedene Zeitherechnungsarten unter einander auszugleichen. Die bekannteften biefer B.n find: Die Chalbaifche B. cber bie B. ber Finsterniffe, bestehend aus 223 spnodischen Monaten, diente den Chaldaern zur Ausgleichung ber verschiedenen Arten ihrer Monate und beruhte auf ber Bechachtung, bag bie Mondfinsternisse nach 223 Mondwechseln in derfelben Debnung wiederkehrten; die Dundsftern - oder Sothifche B. der Acappter jur Ausgleichung des bürgert. Jahres von 365 Tagen mit dem genaueren Sonnenjahre von 3651/4 Tagen; die Metonifche P. (Mondeirtel, Gulbene Zahl) von 19 Jahren zur Ausgleichung ber Sonnen- mb Mondjahre; die Kalippische B. von 76 Jahren; die Dipparchische B. von 304 Jahren; die B. bes Connenzirtels von 28 Jahren, nach beren Ablauf Wochen- und Monatstage wieder zusammentreffen; die B. ber Indiction en (Römerzinszahl) von 15 Jahren; die Julianische B., von Scaliger aufgestellt, verbindet ben Connen. Mond- und Indictionenchklus zu einer P., welche mit bem Zeitpunkt beginnt, wo alle brei Cyflen jugleich beginnen, und fich erft ba wieber erneuert, wo alle brei ju gleicher Beit ab-Die Angahl ber Jahre biefer B. ift 28. 19. 15 = 7980. 2) In ber Ge. ch ich te versteht man unter B. einen Zeitraum, bessen Anfang nach einer Begebenheit beftimmt wird, welche bemfelben einen eigenthümlichen Charafter gibt und ihn von dem früheren 3) In ber Grammatit ift B. bie Darftellung bes gefchloffenen Gebanfens innerhalb ber zusammenhangenben Rebe, mahrend men unter Sat im Allgemeinen ben Ausbrud bes mitgetheilten Gebantens zu verfteben pflegt.

Beripatetifche Philosophie, Die Philosophie Des Aristoteles, welche berfelbe im Auf- und Abmanbeln (griech. poripatein) vorzutragen pflegte, bann and alle Die an Die Aristotelische

Philosophie anknüpfenden Richtungen ber griechischen Philosophie.

Peripetie (griech. poripotoia, von poripiptoin, umfallen, umfallogen), bas plöpliche Umschlagen der Glüdsumftante, die nuerwartete Beränderung, Umwandlung; in der bramatischen Dichtkunst insbesondere, oder auch im Roman die Lösung des Anotens.

Beripherie (griech. periphereia, von peripheresthat, fich herumbewegen), die Areislinie, ber Kreisumfang (f. Kreis); bisweilen auch ber Umfang einer im Allgemeinen trummlinig begrenzten Flache. Bei geradlinigen Figuren heißt ber Umfang Peris

meter.

Beriphrafe (griech. poriphrasis, von poriphrazein, herumreben), Begriffsumfcreibung, eine in Boefie und Abetorit gleichmäßig vortommende Redefigur, nach welcher ein Gegenstand, statt bei seinem Namen einfach genannt zu werden, nach seinen Eigenschaften, Berhältniffen u. bgl. bezeichnet wird.

Beris, in ber perflichen Religion gute Seister, burch Schonheit ausgezeichnet und unfterblich, sowohl maunlich als weiblich; fle fougen bie Menfchen wohlwollend gegen bie

Dems (bofen Geifter).

Beriftaltische Bewegung (Beriftole), bie periodische Insammenziehung ber in ben Darmwänden beständlichen Musteln, die, durch Berengung des Onerschnittes vom Magen zum After fortschweitend, den Inhalt in dieser Richtung fortschieden. Ift der betreffende Ranal durch Krankfeit verschlossen, so tann eine entgegengesetze Bewegung (antisperiftaltisch) entstehen, die Leicht Kotherbrechen bewirtt.

Periftyl (griech, peristylon bon stylon, Saule), Die Ganlenftellung rings um ein Be-

baube ober einen Raum.

Digitized by Google

Bertind, Town ibipe, 1) in Sagabahoc Co., Maine, 71 C.; 2) in Erie Co., Die. 1991 C.

Berlins' Grabe, Dorf in Bureau Co., 311in o 16.

Bertinsuille, Bostvorf in Mabison Co., Inbiana. Birtismen in Benniploanis. 1) Township in Moutgomery Co., 922 C. 2)

Bluf, ber in ben Schupltiff River fließt.

Berlen, bus Berlmuttermaffe bestehende Erzeugniffe ber in einigen Meeren einheimiichen Echten Berlmufchel (Margarita margaritisera, Meleagrina margaritisera), ber Templegam - Berlenmufdel (Placuna Placenta) und ber bis jest nur in Eutopa und im Colorado Rordamerita's gefundenen Glugperlmufchel (Unio margaritifera), welche von bem Thier ausgeschieden werben, um irgend einen in die Dufchel geruthenen Rorper (ein Sandforn tc.) ju umfleiben, ober um eine Deffnung in ber Schale ju verfchließen. Berfchiedentlich (bef. von Chinefen) ift biefer Umftand benatt worden, um die Thiere zur Berlenbildung zu zwingen. Indeß ift die bedingende Ursache der Berlen-bildung nicht immer genan zu ermitteln, denn auch gang unverlette Muscheln enthalten zuweilen R, und nicht nur echte Berlmufcheln und bie Flufperlmufchel, fonbern auch verfchiebene Conchplien, die ihre Schale mit Berimutterglang ausfleiben (bei Schneden 3. B. hat man oft B. gefunden). Die B.-Maffe besteht ans tohleusaurem Rall mit thieri-icher Substanz als Bindemittel, und ift in concentrischen Schichten abgelagert, bon betrachtlicher Barte und 2,20 bis 2,70 specifischem Gewicht. Den Werth ber B. bestimmen Größe, Form, Farbe, Glanz und Rlarbeit. Im Dandel unterscheldet man ihrem Werth nach bie B. in folgender Ordnung: Stud-B. (beste Sorte), Inter-, Rett-, Broden- ober Barod - (perles baroques), Barangon -, Kropf -, Loth - ober Samen - und Stanb - Berlen (ungebohrt). Die orientalischen B., namentlich die der Insel Cehlon find bie gefuchteften, fobann folgen bie ameritanifchen (weißer als bie erfteren, jeboch weniger glangend), qulest folgen bie der Flufmufcheln, obgleich man auch unter ihnen manchmal foone und werthvolle Cremplare findet. Gauge runde B. beifen Angen ober Tropfen. Die Berftellung tu nftlicher B. wurte um 1600 von Jaquin in Baris erfunden, und noch jest werden folde in Baris, Wien n. f. w. in Menge und von taufdender Schonbeit gefertigt. Die Blas - B. find theils maffin aus farbigem Glafe, theils bobl mit gefärbten ober fpiegeln-ben Gubstanzen gefüllt. Die wichtigsten Sunborte (Bertbante) ber B., welche burch Taucher in ber Tiefe eingesammelt werben, find: ber Berfische Meerbufen, Die Kilften von Cepton und Japan, die Kuften Westindiens und Merico's. In neuester Beit hat man er-giebige Berlbanke im Norden von Westaustralien, nach dem Aequator gu, gefunden. Bgl. Möbins, "Die echten B." (hamburg 1868).

Berlhuhn (Numida), eine zu ben huhnern gehörige, unfprünglich in Afrika heimische Bögelgattung, hat auf bem Scheitel einen kammartigen Auswuchs, einen kurzen, biden Schnabel, am Unterkiefer Fleischlappen und Füße ohne Sporen, der Schwanz ift kurz und hängend. Die Perlhühner halten sich meist auf Bäumen auf. hervorzuhebenke Arten: des Gemeine B. (N. Moleagris), an sumpfigen Plägen Wittelafrika's in herdenlebend, jest auch verwildert in Westindien und Sabamerika, ist aschgrau, mit zahlreichen, runden weißen Fleden, wird seiner wohlschmedenden Eler wegen häufig als Pausihier gehalten, aber seines Geschreies wegen läsig; das Gehändte B. (N. oristatu), etwas keiner als das vorige, trägt auf dem Ropse einen Ramm haarahnlich zerzaserter Federn.

Perluntter heißt die wegen ihres iriftrenden Glanzes beliebte Schicht der Schalen vieler Mufcheln, namentlich der 'echten Berlmuschel (f. Berlen). Die getrennten Schalen tommen in ihrem ursprünglichen Justande in den Dandel (2—3000 Tonnen jährlich) und werden nach dem Sewicht verlauft. Das B. wied mit kleingezähnten Sägen zerschnitten und die rohe Kruste abgestoßen oder obgemeißelt. Die Stüde werden dann mit der Feise oder auf der Drehbank bearbeitet, beim Bohren aber stels benetzt, um das Erhigen und Zerspringen zu vermeiden. Das Schleisen geschieht auf benetztem Sandstein; sodann mit Bimssein und Basser und schließlich mit geschlämmtem Tripel und Del, dann folgt das Poliren mit sehr feinem Tripel und Schwefelsäure, sowie das Reinigen mit Seisenwasser. B. läst sich graviren, derzoten, mit Salmiat und Holzensfein schwarz färden, zu durchbrochenen Zierrathen, eingelegten Arbeiten, Fourniren auf Holz, Recessaires, Portemonnaies u. st. w. verwenden. Das beste Vindemittel für P. ist in Essig getochte Hausenblose.

Perm. 1) Ruffisches Gouvernement zu Klein-Rufland gehörig, umfaßt 6030 D.-DR. mit 2,173,501 E. (Betersb. Ral. 1872), zerfällt in 12 Areise und gilt, da es ben Hamptibelt ves Bergwertsvezirtes (Golv, Silber, Eifen, Aupfer) umfaßt, für eines der reichten Gouvernements bes ruff. Reichs. Rach bem Gonv. P. bezeichnete bet englische

Geolog Murchifon bie hier machtig anstretenden Gehilde: ber Zechstein- und Aupserschieferformation als Bermisches Spstem. 2) Hauptstad bes Gonvernements, an der Kama gelegen, besteht ans Holzbäusers, hat: 9 Kirchen, breite Strafen, lebhasten, Somitsvertehr und 22,712 E. (Petersb. Kal. 1872).

Permutatian, (vom let, permutare, vertaufden) neunt man in der Mathematik bas Berfeten einer Reihe von gegebenen Dingen (Elemente, n) in ber Boffe, bof jebem Eliment in den verschiedenen Gruppirungen eine Stelle nach der andern zufommt, bis es alle möglichen Stellen in seinem Berhältniß zu ben übrigen durchlaufen hat. Die Zahl, welche angibt, wie oft biefes Berfegen fattfinden fann, beift die Bermutation gabl und wird mit P bezeichnet und zwar 1. B. für 5 Dinge mit Pa. Sind die Elemente alle von einander verschieden, so fagt man, es fei eine B. ohne Wiederholung, mahrend eine B. mit Wiederholung eine folche darstellt, worin gleiche ober verschiedene Gruppen gleicher vorkommen. Eine B. ohne Bieberholung ift g. B. folgenbe: bie 4 verfchiebenen Dinge ober Elemente a, b, c, d, laffen gabireiche Anordnungen ober Berfetungen ju, indem jebes Element fowohl die erfte, zweite, britte, vierte u. f. w. Stellung in ber Reibe einnehmen tann (g. B. a, ab, ac, ad); mabrent eine B. mit Bieberholung auf folgente Beife bargeftellt werden tann: Es find 8 weiße und 4 fcwarze Rugeln gegeben, waren alle 12 weiß, fo würden 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Auerdnungen ober Berfetungen möglich fein; wegen ber 4 schwarzen aber fallen 2, 3, 4 Anordnungen, welche fich turch Nichts als turch bie verschiedenenen Berfetzungen biefer 4 Lugeln in "benfelben Stellen" von einander unterscheiben, in eine einzige zusammen. Berwandt mit ber B. ift bie mathematische Combin a ti on (in ber Logit die Berbindung mehrerer Urtheile fammt ten barans hervergebenden Folgerungen), b. i. die mit ober ohne Bieberholung mögliche Bufammenftellung aus mehreren gegebenen Buchftaben ober Biffergrößen Elemente); find g. B. a. b. o. d, obie gegebenen Elemente, fo ift a, ab, cha, deb, abed eine Combination ohne Wieberhelung, aa, aua, abab, aabbbo aber eine Combination mit Bieberholung. Go viele Elemente gegeben find, fo viele Claffen von Combinationen find möglich, und blernach neunt man ein einzelnes Element eine Combination ber erften Claffe ober Un ion (a, b, o), 2 vereinigte Elemente eine Combination ber zweiten Claffe, Binion ober Ambe (ab, bc), eine Combination von brei Elementen, Ternion ober Terne (ach) n. f. f. Die Lehre von ten Gefeben ber Bersehungen ober Zusammensehungen neunt man die Combination ble bre in weiterem Ginne. Das mit bem Combiniren vereinigte Bermutiren beift Bariiren, ift ebenfalls in allen nur bentharen Berfepungen möglich und wird auch in ein Bariiren mit und ohne Wieberholung unterschieden.

Pernambucs. 1) Eine ber öftlichen Provingen bes Kaiferreiche Brafilien, umfaßt 1845 Q.-M. mit 1,220,000 E. (1867) und besteht aus einer flachen Riftenregien und ans bem Sertao (Bufte) genaunten Lanbftriche. Berge und hochebenen erheben fich erft 7-8 engl. M. von ber Rufte. Die Fiuffe Capibaribe, Ipojuca und Una bewäffern die Provinz, welche im Ganzen troden ist; in den fruchtbaren Landestheilen wird viel Zuder und Baumwolle gebaut. Die Balber liefern Karkhölzer und werthvolles Bauholz. Ruftenregion hat eine ungefähre Breite von 50 geogr. M. Die Gertho erftrectt fich im 2B. von Alagoas und Gergipe am rechten Ufer bes San Francisco, bat gute Beiben und erzeugt hin und wieder Baumwolle. 2) hauptftabt ber gleichnamigen Broving, wichtiger Bafenplat am Atlantischen Decan, und ber Grofe und bie britte Stadt Brafilien's. Langs der Rufte zieht fich ein Riff bin (baher der Name eines Stadtibeiles C i.d.a be bn Recife ober Regife), welches jur Chbezeit beschritten werden tann, und ben Schiffen zwei schmale Durchsahrten bietet. Die flach liegende Stadt wird burch die Forts Bicko am Ende bes Riffes, Brum und Buracco auf dem Sandufer gegen Dlinda bin, und Eince-Pontas eber das Pentagon, am Südende, vertheidigt. Der öftlichfte Stadttheil, San - Bebro-Gon palves ober Recife, hat fomale Straffen, liegt auf, einer Balbinfel und umfbanut mit bem Riff ben Binnenhafen. Den schönften Stadttheil bilbet Die mittleve Insel, San-Antonio, welche burch eine lange, frinerne, über ben Rio Biberibe führende. Brücke mit bem vorigen verdunden ift, und burch eine hölzerne, mit dem noch westlicher liegenten Sheile Boa-Bifta jusammenbangt. B. hat 17 Kirchen, 5 Rlöfter, 6 hospitäler, Theater, Lyceum, 2 lateinische, 7 Elementarichulen, amb 90,000 K. Die Aussuch besteht neben Baumwolle, vorzugsweise aus Probutten bes Buderreine: Rum; Budermehl und Moscovabe. Einfuhrartitel find Manufacturwaaren, Sifemwaaren, Weigenmehl, Bein, getrocuetes Fleisch u. s. w. Eine halbe Melle nördlich von B. liegt bas eigentlich als Stadttheil von B. ju betrachtenbe Dlin ba wber Drinba, burch rine Ganbftrede von erfterer getrenut, eins der ältesten Städte Brafilien's (1:526 gegründet), war:200 Jahre læng Hauptsladt der

Provinz, hat viele, chemals prächtige, jeht halb verfallene Kirchen und Kapellen und 5—8000 E.

Bernau, Hafen und Areisstadt im russ. Gouvernement Livland, an der Dandung des Flusses Bernau in die Oftsee, am Rigaischen Meerbusen gelegen, war früher besestigt, hat 2 luth., 1 griech. Kirche, ein Broghmussium und 9527 E. (1867).

Bernice. 1) Ludwig Wilhelm Anton, beutscher Rechtsgelehrter, geb. am 11. Juni 1799 ju halle, wurde 1822 daselbst außerordentl. Prosessor, 1844 Eurator der Universuck, 1854 Kronspudicus des Königs von Preußen, sowie ledenstängliches Mitglied des preuß. Herrenhauses und starb am 16. Juli 1861 in halle. Seine Hauptschriften sind: "Geschichte der Alterthümer und Institutionen des Kömischen Kechtes" (Halle, 2. Aufl. 1823), "Quaestiones de jure publico Germanico" (ebd. 1828—35), "De sancta consoederatione" (ebd. 1855), "Codex juris municipalis Hallensis" (ebd. 1839), "Die staatsrechtlichen Berschlifte des grästichen Hauses Gebt. 1839), "Die staatsrechtlichen Berschlifte des grästichen Hauses Gebt. 1859). Bgl. "B., Savigny, Stahl" (Berlin 1862). 2) Bictor Anton Herbert P., zweiter Sohn des Borigen, geb. am 14. April 1832 in Halle, habilitirte sich 1856 in Berlin, solgte 1857 einem Anfe als Brossessor der Rechte nach Göttingen, trat 1862 in die Pannoversche Kammer, legte 1866 seine Brossessur nieder und war 1867 als Bevollmächtigter des Aurstürsten von Hessen in Berlin, thätig. Er schried: "Denschutz 1864), "Aritische Berschunger (Dessaus 1862), "Oldenburger Staatsschrift" (Oldenburg 1864), "Aritische Erdretrungen zur schleswig-holsteinischen Successionsfrage" (Bd. 1—3, Kassellanes zu Rechtsgeschichte und Tertkritit" (Prag 1869).

Peroune, Festung im französischen Departement Somme, an der Somme gelegen, hat 4262 E. (1866). B. ist ein sehr alter Ort, der schon zur Zeit der Merovinger erwähnt wird. Am 10. Jan. 1871 mußte sich die Festung nach siebentägiger Belagerung den Preußen ergeben.

Perote, Stadt und Feftung im mericanischen Staate Beracrug, bas alte Binahuisapam, an ber Strafe von Jalapa nach Buebla, hat etwa 4000 E. In ber Rabe fin-

ben fich Ruinen mehrerer altindianischer Städte.

Beromstif, Graf Wassilis Alexejewitsch, russischer General, geb. 1794 in Charlow, trat 1811 in die russische Armee, tam 1812 in französische Sesangenschaft, aus der er erst nach der Einnahme von Paris befreit wurde, gehörte dann als Gardecapitain und Abjutant des Großfürsten Nitolaus (nachmaligen Kaisers) zu dessen nächster Ilmgebung und trug durch seine Entschlossendeit zur Unterdrückung des Aufstandes vom 26. Dez. 1825 bei. Im türtischen Feldzuge war B. 1828 Seueralusbschef des Fürsten Menschisem, wurde dann Generalmajor und commandirte während der Belagerung von Barna, mußte aber wegen swerer Berwundung den Oberbesehl abgeben. Seit 1833 Militärgouverneur in Orenburg, unternahm er 1839 einen missungenen, 1854 einen glüdlichen Feldzug gegen Khiwa und schloss mit dem Beherrscher desselben einen für Ausland vortheithaften Friedens- und Freundschaftsvertrag. Er wurde von Alexander II. in den Grasenstand erhoben.

Berpendienlarfigl nennt man ben fpat-gothischen Styl in England, nach ben im Magwert vorherrichenben, sentrechten Staben. Gine Abart beffelben ift ber Tubnr ft pl, mit

gebrudten Bogen, und flumpfen Thurmen mit Binnen und Fialen.

Berpenbitel (vom lat. perpondiculum), Lothrechte, Sentrechte, nennt man in ber Geometrie biejenige Gerabe auf einer horizontalen Linie, welche mit der letteren zwei gleiche Rebenwintel (rechte Wintel) bilbot; ber Puntt, in welchem das P. die Gerade

trifft, beißt ber Fugpuntt beffelben.

Berpeinumsmobile (lat.), im Allgemeinen ein Ding, welches sich ohne alle äußere Beie hilfe unanshörlich bewegt; im Besondern eine zu diesem Zwed confirmitte Borrichtung. Ran unterscheidet in Bezug auf das bewegende Princip das physische und mechasnische B.; ersteres wird durch das Barometer, die Magnetnadel u s. w. repräsentirt, während die Herkellung des letzteren numöglich ist, weil die Bewegungswiderstände (Widerstand der Luft, Reibung) jeden ansänglich auch noch so großen Kraftüberschuß allmälig, auf beben.

Perpignan, befestigte Hamptstadt des französischen Departements Pyrénées-Orientales, an der Tet und Basse, 1 Meile vom Mittelmeere gelegen, mit alten, 1823 erneuerten Festungswerten. B. hat 25,264 E. (1866), 1 Kathebrale, ein Rathhans, einen Justizpalast, eine Münze, eine Bibliothek mit 17,500 Banden, ein Raturmisschaftliches Cabinet, einen Botanischen Garten; in der Rähe ist eine große, früher kaiserliche Schäserei. Die Bewohner treiben lebhaften Handel mit Roufsilonweinen, Del und Seibe.

Berguimans. 1) Flug im Staate North Carolina, entspringt in dem Dismal Swamp und ergießt sich in sublicher Richtung in ben Albemarle Sound. Der Fluß hat feinen Ramen von einem Indianerstamme, welcher ehemals die Gegend bewohnte. 2) County im nordöftlichen: Theile, des Staates Rorth Carolina, umfaßt 250 engl. D.-Mt. mit 7945 E. (1870), Davon 8998 Farbige; im J. 1860: 7238 E. Das Co., fcon 1662 besiebelt, ift wohl bewässert, eben und im Allgemeinen fruchtbar. Sauptort: Bertforb. Republit. Majorität (Bräfibentenwahl 1868: 333 St.).

rb. Republit. Majorität (Brafibentenwahl 1868: 333 St.). Berrault, Charles, frangofifcher Literat und Krititer, geb. am 12. Jan. 1628 in Paris, geft. am 16, Dai 1703, verbantt feine Popularitat hauptfachlich feinen Darchen, bie 1697 unter bem Titel "Contes de ma mère l'Oye" erschienen, und in jungfter Beit mit prachtvollen Holzschnitten bes berühmten Rünstlers Dors herausgegeben wurden. Gine Uebertragung in's Deutsche besorgte Moris Bartmann. Beniger betannt find bon ihm: "L'éloge des grands hommes du XVIIme, siècle" und "Le parallèle des anciens et des modernes", welch' letteres Wert eine große Zahl von Streitschriften über bie homerischen Gefänge hervorrief und vom Dichter Boileau einer scharfen Kritik anterzogen wurde.

Berrin, Marimilien, frang. Romanschriftsteller, geb. 1796 in Baris. Sein erfter Roman "Le protre et la dansouse" erschien 1832 und war in bem frivolen Style Bant te Rod's geschrieben. Seitdem erschien von ihm eine große Zahl Romane, die, obwohl fittlicher gehalten, sich boch nicht über ben Werth ber gewöhnlichen Romanliteratur erheben. Die bekanntesten sind: "L'ouvrier gentilhomme" (1842), "La femme et la mastresse", "Les soirées d'une grisette" (1835), "La marchande du Temple" (1850), "Une passion diabolique" (1855), "L'amour à l'aveuglette" (1856), "Le mariage aux écus" (1857), "Mile. Colombe, ou une nouvelle Rigolboche" (1860), "Le Bambocheur" (1868).

Berrintefille, Bestborf in Monmonth Co., Rew Jerfeb.

Berrinton, Township und Dorf in Monree Co., New Port; 3261 C.

Perrute (vom frang. perruque, fpan. peluca, vom lat. pilus, Haupthaar) beist feit bem 17. Jahrh. eine Kopfbebedung von Haaren, Die bem natürlichen Haupthaar mehr eter weniger abnlich ift, erhielt im Laufe ber Beit fehr viele Abanberungen, indem man bald ben einfachen Gebrauch einer möglichft täufchenben Rachahmung bes eigenen haares verließ und B.n nicht nur als ein Erfamittel bes mangelnben Kopfhaares, fonbern gur Bierbe trug. Die bekanntesten Barietäten biefes besonders seit dem Ansange bes 17. Jahrh. ansgearleten Geschmade waren die Allongeperrüten (Staatsperrüten), mit einer oft bis auf bie Mitte bes Radens berabreichenben großen Menge von Loden; bie I no te nperruten (Quarréperruten), beren hinterhaare in Anoten zusammengeschürzt wurden; die haarbentelperräten (Sadperrüten), bei benen tas lange hinterhaar in einen Bentel eingeschloffen war; die Zopfperruten, welche hinten in einen offenen ober gufammengewundenen Bopf endigten; Die Stut - vber Abbeperruten, mit im Naden turz geschnittenem Daar. Erft feit bem Anfange bee 19. Jahrh. tam man auf bie P. als Erfaymittel bes fehlenben Ropfhaares gurud. Man unterfcheibet bie fog. Conren, ben ganzen Kopf bebedende P.n und halbe P.n, Apeln, Loupets und Platten, welche nur eine table Stelle bededen und theile anfgetlebt, theils burch gebern feftgehalten werben. Der Gebranch frember haare jur Bebedung bes Ropfes tam fcon im Alterthum vor, so trug z. B. Afthages eine B. In der römischen Kaiserzeit trugen reiche Frauen (bin und wieber auch Manner) jum Schmud Auffape von mancherlei Geftalt, welche aus dem schönen, blonden Daar germanischer Weiber angefertigt waren. And im Mittelalter wurde von Bornehmen und Reichen frembes haar als Erfat bes fehlenden eigenen getragen, aber erft unter Ludwig XIII. wurde der Gebrauch ber B.n ein allgemeiner. wig XIV. führte die großen B.n ein, welche fich eine lange Reihe von Jahren erhielten und ben Nebergang von ber P. ale Beblirfnif jum Modeput bilteten, indem man fie ebenfo wie jebes andere Kleibungeftud trug. Bon 1720 ungefahr au herrichte ber Bepf und ber Baarbeutel (querft Bopfperrute und fpater eigenes, gopfartig frifirtes Daupthaar), bis tie Frangbfische Revolution B. und Bopf von den Röpfen der Staven biefer unfinnigen Mobe hinwegfegte und bas nathrliche Haar zu Chren brachte: In der neuesten Zeit wurde wiederum von Baris aus, durch die Er-Raiserin Engenie, unter die Frauenwelt aller feg. Enlturvölter ber unnatürliche Gebrauch falfcher Haare und Haarfurrogate in ben verfchiebenften Formen in Mobe gebracht, gegen bie fich erft feit 1870 Biberfpruch erheben bat. Bal. Nicolai, "Neber ben Gebrand ber falfchen haare nub P.n" (Berlin 1801). Berrufenbaum, f. Rhus.

Perry. 1) Watthew Calbraith, hervorragender amerikanischer Seemann, geb. 1795 in South Ringkon, Rhobe Island, geft. in New Port am 4. Mary 1868, trat 1800 1 #12 1 57

als Mibshipmon in den Marinedienst der Ber. Staaten, wurde 1813 Lientenant, zeichnete, fich an ber afritanischen Rufte im Kriege gegen Eugland (1812—14) aus, vernichtete von 1821—29 bie Seerauber in ben westindischen Bemaffern, wurde 1826 Commobore, 1837 Capitain und besehligte während des Mexicanischen Axieges (1847) das amerikanische Gefcwater im Golf von Pierico, mit welchem er die Hafen blotirte und an der Belagerung von Beracruz theilnohm. Im Marz 1852 wurde er zum Commandanten einer Ex-pedition nach Japan ernannt, beauftragt einen Handelsvertrag mit diesem Lande abzu-schließen und entledigte fich seines schwierigen Auftrages mit großem Geschied. Er kehrte 1856 nach ben Ber. Staaten gurud, wo balb barauf die intereffanten Refultate feiner Expedition, nach B.'s eigenen Aufzeichnungen, auf Roften ber Regierung in 3 Banben (Bafhington 1856 ff.) und zwei Auszügen veröffentlicht wurden. 2) Dliver Sagard, berühmter amerit. Geofficier, geb. gu Newport, Rhobe Island, im August 1785, trat im Alter von 14 Jahren in die Marine ber Ber. Staaten, freuzte von 1793—1800 in ben westindischen Gemaffern, befehligte beim Ausbruche des Krieges von 1812 mehrere Ranonenboote im hafen von New York, murbe im Febr. 1813 auf feinen Bunfch unter bas Commando bes Commodore Isaac B. Chauncen nach ben Seen versetzt und leitete bier bie Ausruftung einer Stottenabtheilung für ben Late Erie. Wahrent biefer Beit betheiligte er fic an ber Spipe eines Matrofencorps mit großer Auszeichnung beim Sturm auf Fort George, gewann im August 1813 die berühmte Schlacht auf bem Late Erie, unterstütte sobann vie Einnahme von Detroit burch General Harrifon, wurde Capitain und erhielt vom Congreß für geleistete Dienste eine goldene Medaille. Im 3. 1819 jum Commandanten einer Flottille an der Rufte von Columbia ernannt, wurde er zu Port Spain, Trinidad, vom Gelben Fieber ergriffen und starb am 23. Aug. 1819. 1860 wurde ihm eine marmorne Statue

in Cleveland, Dhio, errichtet.

Perry, Counties in ben Ber. Staaten. 1) Im mittleren Theile bes Staates Alabama, umfaßt 950 engl. D. . M. mit 24,975 E. (1870), bavon 31 in Deutschland und 4 in ber Schweiz geboren, und 17,883 Farbige; im J. 1860: 27,724 E. Der Boben ift bugelig und fruchtbar, Sauptort: Marion. Republit. Majoritat (Brafibentenmahl 1868: 2397 St.). 2) 3m mittleren Theile bes Staates Artanfas, umfaßt 580 D.-M. mit 2685 E., bavon 7 in Deutschland geboren; im J. 1860: 2465 E. den ist wellenförmig und mäßig fruchtbar. Hauptort: Perryville. Republit. Majorität (Präsidentenwahl 1868: 19 St.). 3) Im süblichen Theile des Staates Illin ois, umfaßt 420 D.. M. mit 13,723 E., bavon 732 in Deutschland und 29 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 9552 E. Der Boben ift meist ebene Prairie und fruchtbar. hauptort: Bindnepville. Republit. Majorität (Prafidentenwahl 1868: 679 St). 4) Im fildl. Theile des Staates Indiana, umfaßt 400 D.-M. mit 14,800 E., bavon 1310 in Deutschland und 474 in ber Schweis geboren; im 3. 1860: 11,847 E. Der Boben ift hugelig und fruchtbar. Sauptort: Rome. Demotr. Majorität (Prafibentenwahl 1868: 69 St.). 5) 3m fübbfil. Theile bes Staates Rentudy, umfaßt 700 D.=M. mit 4274 E.; im J. 1860; 3950 E. Der Boben ift wellenformig und nur stellens weise fruchtbar. Hauptort: hazard. Republit. Majorität (Prafibentenwahl 1868: 152 St.). 6) Im suboftl. Theile des Staates Mississpi, umfaßt 1040 D.-M. mit 2694 E., barunter 188 Farbige; im J. 1860: 2606 E. Der Boben ift mellenformig und maßig fruchtbar. Hauptort: August a. Demotr. Majorität (Gouverneurs. wahl 1869: 129 St.). 7) Im süböstl. Theile des Staates Missouri, umfaßt 430 D.: Dr. mit 9877 E., babon 1226 in Deutschland und 22 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 9128 E. Der Boben ift wellenformig und fruchtbar. Hauptort: Berryville. 8) Im süboftl. Theile des Staates Dhio, umfaßt 400 D.-M. mit 18,453 E., bavon 108 in Deutschland und 28 in der Schweiz geboren; im 3. 1860: 19,678 E. Der Boben ift bugelig und fruchtbar. Hauptort: Rew Lexington. Demotr. Majorität (Gouverneursmadl. 1869: 314 St.). 9) Im mittleren Theile des Staates Bennfylvania, umfaßt 540 D.-M. mit 25,447 E.; davon 178 in Deutschland und 3 in der Soweiz geboren; im 3. 1860: 22,793 E. Der Boben ift gebirgig und ftellenweise fehr fruchtbar. Sauptort: Rem Bloomfielb. Republit. Majorität (Prafibentenwahl 1868: 240 St.). 10) 3m mittleren Theile bes Stagtes Tenneffee, umfaßt 600 D. M. mit 6925 E., bavon 24 in Dentschland geboren und 472 Farbige; im 3. 1860: Der Boben ift wellenformig und fruchtbar. Sauptort: Linben. Demotr. Majorität (Gouverneurswahl 1870: 407 St.).

Berry, Comnibips und Postdörfer in ben Ber. Staaten. 1) Ju Johnson Co., Artanfas; 495 C. 2) Mit gleichnamigem Postdorfe in Bite Co., Illinois;

C.-2. VIII.

2161 E.; bas Bostborf bat 798 E. 3) In Inbiang: a) in Allen Co., 1280 E.; b) in Boone Co., 1109 C.; c) in Clay Co., 1340 C.; d) in Clinton Co., 1220 C.; e) in De laware Co., 1163 E.; f) in Lawrence Co., 982 E.; g) in Marion Co., 2452 E.; h) in Martin Co., 1760 E.; i) in Miami Co., 1667 E.; h) in Monroe Co., 1513 E.; k) in Noble Co., 3135 E.; l) in Tippecanoe Co., 1481 E.; m) in Banberburg Co., 1719 E.; n) in Wayne Co., 876 E. 4) In Jowa a. a) in Buchanan Co., 1683 E.; b) in David Co., 722 E.; c) in Jadfon Co., 1273 E.; d) in Marion Co., 465 E.; e) in Tama Co., 713 E. 5) Mit gleichnamigem Boftborfe in Bofbington Co., DR aine; 1149 E. 6) In Shiamaffee Co., Michigan; 1058 E. 7) In Wyoming Co., New Port; 2342 E. 8) In Dhio: a) in Allen Co., 1235 E.; b) in Afhland Co., 1452 E.; c) in Brown Co., 3016 E.; d) in Carroll Co., 932 E.; e) in Columbiana Co., 4888 E.; f) in Coshocton Co., 932 E.; g) in Fahette Co., 1194 E.; h) in Franklin Co., 1297 E.; i) in Gallia Co., 1514 E.; j) in Hoding Co., 1745 E.. k) in Lake Co., 1208 E.; l) in Lawrence Co., 2215 E.; m) in Liding Co., 897 E.; n) in Logan Co.; 922 E.; a) in Monne Co., 1116 E.; p) in Montgomery Co., 2029 E.; q) in Morrow Co., 1044 E.; r) in Mustingum Co., 991 E.; s) in Bidaway Co., 1415 E.; t) in Bite Co., 748 E.; u) in Mustingum Co., 991 E.; s) in Bidaway Co., 1415 E.; t) in Bite Co., 748 E.; u) in Co., 748 E.; u) Butnam Co., 637 E.; v) in Richland Co., 686 E.; w) in Shelby Co., 1208 E.; x) in Start Co., 1736 E.; y) in Tuscarawas Co., 1089 E.; z) in Bood Co., 1823 E. In Bennsplia ania: a) in Armstrong Co., 4078 E.; b) in Berts Co., 1680 E.; c) in Clarion Co., 1568 E.; d) in Fapette Co., 1445 E.; e) in Greene Co., 1292 E.; f) in Cofferson Co., 1222 E.; g) in Lawrence Co., 806 E.; h) in Mercer Co., 914 E.; i) in Control Co., 1216 E.; i) in Contro Snyder Co., 1016 E. 10) In Dane Co., Bieconfin; 1051 E.

Perry. 1) Post borf und Sauptort von Houston Co., Georgia; 888 E. 2) Post, borf in Wyoming Co., New York; 867 C.
Perry Centre, Bostvorf in Wyoming Co., New York; 183 E.

Berrymansville, Boftborf in Barford Co., Darplanb. Berryspolis, Boftborf in Favette Co.; Bennfolvania.

Perrysburgh. 1) Township in Cattaraugus Co., New York; 1313 E. Town bip mit gleichnamigem Boftborfe in Bood Co., Obio; 4100 E; bas Boftborf hat 1835 E. 3) Postborf in Miami Co., Indiana. 4) Dorf in Aspland Co., Ohio.

Berry's Mills, Postborf in Clinton Co., New Port; 276 E.

Perrysville. 1) Postborf in Bermilion Co., Indiana; 690 C. 2) Postborfer und Dörfer im Staate Bennfploania: a) Boftborf in Alleghand Co.; b) Dorf in Jefferson Ca.; c) Dorf in Benango Co.; d) Dorf in Bestmoreland Co.; e) Borongh in Juniata Co., 559 E. 3) Po fi borf und haupfort von McDowell Co., 28 eft Bir-

Perryville, Postdärfer und Dörfer in den Ber. Staaten. 1) In Cecil Co., Marhland. 2) Bost dorf und Hauptort von Berry Co., Wissouri; 501 E. 3) In Hunterdon Co., New Jersey. 4) In Madison Co., New York. 5) In Assault Co., Obio. 6) Obrfer im Staate Bennsylvania: a) in Juniata Co.; b) in

Mifflin Co. 7) Boft borf in Decatur Co., Tennoffee.
Berryville, Bostborf in Boyle Co., Kentudy, nahe dem Chaplin Creek, 45 engl. M. sidl. von Frankfort, bat 479 E. In der Rähe fand um 8. Dit. 1862 eine ber blutigsten Schlachten des Bürgerfrieges statt. Die Generale A. McCoot und Gilbert zwangen nach schweren Berlusten (bie Generale Jackson und Texrill wurden getöbtet) die Confoderirten, unter General Bragg, jur Raumung Rentudy's. Der Gefammtverluft ber Unionstruppen betrug 4348 Mann; ber ber Confiberirten war nicht geringer.

Berfano, Carlo, Graf Bellione Di, italienifcher Admiral, geb. am 11. März 1806 ju Bercelli, murbe 1842 Capitain und machte 1848 im Rriege Sarbiniens gegen Desterreich mit einigen venetianischen Schiffen einen Angriff auf bas von ben Defterreichern besetzte Fort Caorle, an der Mundung der Biave. hierauf befehligte er das kinigliche Equipagencorps in Genua. 1860 jum Contreadmiral und Befehlebaber ber farrinifden Seemacht ernannt, leistete er Garibalbi bei feinem Angriff auf Sicilien und bas Festland von Reapel wefentliche Dienste und unterstützte Cialdini bei ber Eroberung Ancona's. Am 3. März 1862 übernahm er im Cabinet Ratazzi bas Marineministerirm, wurde nach seinem Rudtritt, ber gleichzeitig mit bem Sturz des Cabinets erfolgte, Abmiral, 1865 Senator, 1866 Oberbefehlshaber ber bei Tarent fich sammelnben italienischen Flotte, versuchte am 19. Juli die Insel Liffa zu nehmen, wurde aber von der öfterreichischen Seemacht unter Tegetthoff überrascht, am 20. Juli vollständig geschlagen und verlor zwei Schiffe, ben

"Re d'Italia" und "Palestro". Infolge bessen in Anklagezustand versett, wurde er am 15. April 1867 vom Senate mit überwiegender Majorität jur Amtsentsetung und met

Tragung ber Roften bes Proceffes verurtheilt.

Porson, Pflangengattung ans ber Familie ber Lauraceen, vorzugeweise im Drient eine heimifch, umfaßt Baume mit ausbanernben, gangrandigen Blattern und fleinen, rispenfate, migen Bluten. In ben Ber. Staaten bie einzige Art: P. Carolinonsis (Bod Bay), ein fleiner Baum mit bunkelblauen, an einem rothen Stiel fitzenben Blattern; in Nieberungen und Sumpfgegenden von Delaware und Birginia an fübwarts.

Berjephone, f. Broferpina.

Persepolis, d. i. Berserstadt, die Hauptstadt des alten Berferreichs, 20 Stadien, vom Fluffe Arages (jest Iftahar) in der Cbene Merdascht, hatte eine mit einer breifachen: Maner umgebene Burg, welche ben toniglichen Balaft, Die Schaptammer und Begrabnig-: stätte enthielt. Alexander der Gr. plunderte und brannte die Stadt fast vollständig (380 v. Chr.) nieber. Die in brei Sauptgruppen zerfallenben Aninen gehören zu ben großertigiten und intereffanteften Reften bes Alterthums.

Bersens, griech. Heros, in der griech. Mythologie der Gohn des Zeus und der Danas, wurde von seinem Grofvater, dem bas Dratel ben Tob burch seinen Entel B. geweiffagt hatte, sammt seiner Mutter in einem Kasten in's Meer geworfen, aber an ber Insel Seriphos von Dittys, bem Bruder des bortigen Konigs Bolybettes, an's Land gezogen. Bolybeltes wollte die Danas ehelichen, und ba ihm hierin B. im Wege ftand, fandte er biefen, als er herangewachsen war, ju ben Gorgonen, um bas haupt der durch ihren Aublid Alles. verfteinernden Medufa gu holen. In Diefem Unternehmen von Athene und hermes unterftutt, enthauptete er bie Debufa, befreite in Acthiopien bie von einem Meerungehener bewachte Andromeda, welche seine Gemahlin wurde, und kam nach Seriphos, wo er den Boldbeltes burch bas Medusenhaupt in Stein verwandelte und ben Dittys als Röuig einsette. Mit seiner Mutter Danas und seiner Gemahlin Andromeda begab er fich barauf nach Argos, we er ben Atrifics unabsichtlich töbtete. Die ihm baburch jugefallene Berrschaft über Argos vertauschte er gegen die über Tirhnth.

Bersens, der lette König von Wacebonien, ein unehelicher Sohn Philipp's III. von Macebonien, geb. 212 vor Chr., folgte um 171 feinem Bater auf bem Throne. Nachbem er sich an den benachbarten Böllerschaften in Actolien und Böotien Bundesgenossen erworben hatte, begann er den Krieg gegen die ihm verhaften Römer, führte beufelben anfangs ju Land und Baffer mit ziemlichen Glude, wurde aber 168 vor Chr. vom Consul Paulus Aemilius bei Bydna geschlagen, entsich bann nach Somothrake, wurde bort an die Römer: ausgeliefert, zu Rom im Triumph aufgeführt nud ftarb 166 in der Gefangenichaft zu

Alba.

Berfis, Township in Cattarangus Co., Rew Port; 1220 C.

Berfien ober Beft- 3ran, ift begreuzt von ben ruff. transtantafijden Befitungen, bem Kaspischen Meere, dem Khanat Khiwa im R.; von Afghanistan und Beludschistan im D.; von ben Ruftenbesitungen bes Imams von Mascat und bem Perf. Golf im G.; und: von den asiat.-türkischen Provinzen Frak-Arabi, Kurdistan und Armenien im 2B. Das. Land erftredt fich etwa zwijchen 260 und 890 nordl. Br., und 620 und 790 öftl. Länge, und hat einen Flächeninhalt von etwa 30,480 geogr. D.-M., nach ber Schätzung von Th. Thomfon, oder von 29,912 Q.-M. nach einer neuerdings in Berthes' geogr. Anftalt ausgeführten planimetrifchen Meffung. Die Dberfläche bes Landes in feinen öftl. und weftl. Diftricten zeigt die schärften Gegenfage. Babrend ber weftl. Theil von bedeutenden Gebirgeftoden, bem Bagros mit feinen Berzweigungen, und bem Elburs - Gebirge (Bultan Demavend, 17,325 F.) durchzogen wird, welche ben nordweftl. Provinzen, namentlich Aferbeidschan und Aurdistan eine Alpennatur verleihen, bildet der östl. Theil. ein wasserarmes Hochplateau von vorwiegend thou- und salzhaltigem Boben, welches zwei größere Buftencomplere umfaßt, nämlich die große Salzwufte Rum ir und die Bufte von Er er man, und in feiner boen Buftennatur im greuften Gegenfahe fteht zu der Mannigfultigkeit der Bodenverhältnisse des centralen Theils, der Provinz Irak-Abschmi, und der ppigen Begetationspracht ber tafpischen Uferftriche. Der Ruftenfaum im Guben ift flach nab burch terrassenformig aufsteigende Gebirgeletten, welche teinen bedeutenderen Rusten-Tiffen Entstehung geben, von bem Sochplatean bes Innern geschieben. An Fluffen ift B. augerorbentlich arm. Die ermabnenswerthesten find ber Arares, ein Rebenflug bes ur und nördl. Grenzlinie gegen Rußland; der Abschi und Oschagatu, welche fichp ven Urumiah-See ergießen; der Rifil-Ofen, ber vom Zagros kommend nach Durchrchung ber Elburs-Rette als Sefib-Rub in's Laspische Meer fallt; endlich im Silbweften Rerchah und Ruren, welche von den Gebirgen Luriftan's tommend, in den Ghat-el-Arab, den untern Lauf der vereinigten Flässe Euphrat und Ligris, münten. Das hochland besitzt nur Steppenslüsse, welche im Sommer versiegen. Außer dem ermähnten Urumiah. See in der Provinz Aferbeidschan, besitzt B. nur Keinere Binnenseca,

wie den Bachtegan-See und den Schur-See in Farsistan.
So verschieden und gegenfäßlich wie die Bodenformationen, sind die flimatischen Berhältnisse P.'s. Die Perser unterscheiden eine heiße Region (Gurmafir) und eine kühlere (Sirhat). Zur ersteren wird namentlich der flache, heiße, dürre, dem arok. Samum offenliegende Küstensaun vos Bers. Golfs, zur letteren das näßigere, duch angerordentliche Klarheit und Trodenheit der Atmosphäre ansgezeichnete Hochland gerechnet. Eines entzüstenden und gesunden Klimas erfrenen sich die zwischen den Gebirgen liegenden blübenden Thäler, sowie die fruchtbaren Seenen des mittleren B. Dennoch ist vos Klima in den nörd. und hochgelegenen Districten im Winter überraschend kalt, und die Temperaturvechsel vollziehen sich außerordentlich schnell. Die Hauptstadt Teheran hat einen ziemlich strengen Winter, der schon Ende Oktober beginnt und die Ansang eder Mitte Wärz dauert, worauf plötlich sommerliche Wärme eintritt, die bereits im April ansängt lästig zu werden. Beiter gen Süden wird dagegen der Temperaturwechsel weniger schressund die Schwankungen desselben machen einer großen Beständigkeit Plat.

B. ist eines der trockensten Länder der Erde und infolge bessen im Allgemeinen sehr am an Begetation. Darans erklärt sich die außerordentliche Bedeutung, welche die Berfer, namentlich in früheren Zeiten, ihren künstlichen Bewässerungsanstalten zuwanden, ohne welche eine Andausäbigseit des Landes in größerem Maßstade undenkoar ist. Wo indes, wie es in einigen Landestheilen der Fall ist, namentlich in den Thalbildungen, natürliche Bewässerung angetrossen wird, entfaltet sich die Begetation zum erstannlichen Reichtum, und der Boden lohnt des Bedauers Mühe auf das Freigedigste. Während insolge dieser Berhältnisse die östl. Provinzen Khorasan und Kerman, sowie auch ein Theil Farstikan's den Charaster der Wilste oder Steppe tragen und als durr und unsruchtbar zu kezeichnen sind, ist der Westen von außerordentlicher natürlicher Fruchtbarkeit, obzseich sich überall der Mangel eines geregelten Andaus geltend macht. Namentlich zeichnet sich das westl. Farsistan, Irak-Abschemi, Aserbeidschan, und in noch erhöhterem Grade das kassischen Brückerseit und verschieden, die Landschaften Ghilan und Masenderan, durch slippige Fruchtbarkeit und verschaftenland, die Landschaften Ghilan und Masenderan, durch slippige Fruchtbarkeit und verschaftenland, die Landschaften Ghilan und Masenderan, durch slippige Fruchtbarkeit und verschaftenland, die Landschaften Ghilan und Masenderan, durch slippige Fruchtbarkeit und verschaften

gleichsweife forgfältigeten Anbau aus.

An Raturerzeugniffen gewährt ber entlivirte Boben fast alle auch in Europa bekannten Felbfruchte, namentlich Reiß, Beigen und Dais. Der in ber Rabe größerer Drifchaften febr beträchtliche Gartenbau liefert bie vorzilglichften Gemufe- und Dbftforten, von letteren besonders ausgezeichnete Aepfel, Birnen, Apricosen, Ballnuffe, Quitten, Fiftagien u. f. m. Befonbers ermabnenswerth ift bie gu hober Bolltommenheit entwidelte Blumenzucht, welche die duftreichsten Rofen, Spacinthen, Beilden u. f. w. berverbringt. Bein gebeiht namentlich in ber Umgebung von Schiras, fowie in ben außerorbentlich reichen kuspischen Userstrichen, in welch' letzteren auch Zuckerrohr in Menge gebaut wird. Aborasan erzeugt einen weit und breit gefchätten Tabat. Seibe bilbet einen bedeutenden Anssubrartifel nach Europa, und die Bucht berfelben wird hauptsächlich in ben nördl. Provinzen, wo ber Maulbeerbaum in besonderer Gute und Menge gedeiht, eifrig betrieben. Der Guten llefert dagegen Indigo, Baumwolle, Datteln, Sefam, Mohn, die zur Gewinnung bes Rofenöls und Rofenwassers befonders vorzüglichen Rosen, außerdem Safran, Benna, Krapp, Manna, Traganth-Gummi und eine Menge anderer Handels- und Medicinalpflanzen. Die perfischen Gebirge find im Allgemeinen tabl und ohne nennenswerthe Begeta-Ausnahmen hiervon find nur die Alpenlandschaften Aferbeidschan's, namentlich aber bie Abbange bes Elburs, welche fich burch ben prachtvollften Balbbaumwuchs auszeichnen. Auf ben weiten öftl. Sanbflächen und Steppen werben trop ber sparlichen Begetation große Berben von Schafen, fowie Bferbe, welche fich burch große Ausbauer auszeichnen follen, Efel, Maulthiere und Ramele, theilweife in guten Raffen gezüchtet, wogegen tic Gebirgstanbicaften feinhaarige Ziegen, beren Wolle einen für Fabricationszwecke febr geschätzten Artitel bilbet, hervorbringen. Das Rindvich ift von untergeordneter Gut:, flein und unansehnlich. Der Wildfand ift beträchtlich und zählt u. a. hirfche, Antilogen, Bilbichweine, wilde Schafe, Biegen und Efel. Bon Raubthieren tommen Spanen, Belie, Leoparden, Schafals, seltener Löwen, vor. Das niedere Thierreich weiset außerdem noch weiße Ameisen, Taranteln und giftige Schlangen auf. Im Perfischen Golse wird bie Fifderei ber Perlmufdel, welche die iconften und gefuchteften Berlen bes Drients enthalt. fowunghaft betrieben. Der Dineralreichthum B.'s ift unbebeutenb, und ber Bergban sehr vernachlässigt. Doch kommt Eisen, Blei (bei Jest und Kerman), Autimon, Schwefel (im Elburs), Naphtha und Marmor vor. Bon Evelsteinen werden Türkise in Khorasan, und zwar bei dem Dorse Madan in der Nähe der Stadt Nischapur, in vorzüglicher Qualität gefunden. Salz ist im Ueberstuß vorhanden; ansgezeichnetes reines Steinslas wird ebenfalls bei Rischapur gewonnen. An eblen Metallen ist das Land arm,

Die persische Judustrie ist von ihrem früheren blühenden Zustande durch die andauernde Migverwaltung des Landes sehr herabgekommen, doch sindet sie trop der bedegtenden europ. Concurrenz immer noch Absawege nach den kaukas. Provinzen, sowie nach Khiwa, Bothara und Afghanistan. Nach Europa werden über türklische Hern, namentläch die von kermanischer Ziegenwolle gewebten, berühmten Shawks, die au Feinheit, Stärke und Dauerhaftigkeit der Farben unübertroffenen Teppiche, Seidenstoffe, Stickereiwaaren, Chagrinleder, aus der Haut des wilden Csels bereitet, Wassen, besonders damascirte Säbelklingen u. s. w. ausgeführt. Dagegen verbraucht P. von europ. Fabricaten namentlich engl., deutsche und schweizerische Baumwollenwaaren, Auche, Wolftoffe, franz. und schweizerische Seidensabricate, Glas- und Galanteriewaaren. Die bedeutendsten pers. Handelspläge Seidensabricate, Glas- und Galanteriewaaren. Die bedeutendsten pers. Handelspläge wurd Anotenpunkte des binnenländischen Aaravanenverkehrs sind Tähris, Raswink, Teheran, Medsche im Norden; Raschan, Ispahan, Schiras im mittleren, und Jest und Lernan im östlichen P. Am Kaspischen Meer vermittelt Rescht den russischen, am Pers. Golf Abuschäft (Buschir) und Bender-Abbas den arabischen und indischen Seeverkehr.

Bie überall im moham. Orient befinden fich auch in B. die Unterrichts an fialte'n in einem verwahrloften Zustande, tropbem der jest regierende Schah im Jahre 1851 burch Berusung europäischer, namentlich österreichischer, Gelehrter die höheren Bildungsanstalten zu heben unternahm. Hochschulen, nach europ. Zuschnitt angelegt, bestehen in Täbris und Ispahan.

Die Einwohner Berflens theilen fich in zwei große, ftart von einander abweichenbe Bevollerungselaffen, nämlich in die festhaften Tabfchits, welche für die allerdings vielfach burch Bermischung mit fremben Elementen begenerirten Nachkommen ber alten Meber, Berfer und Baftrier gehalten werben, und in bie Ilijats ober 31ats, nomabifirenbe Stamme turtmanifcher Raffe, welche, einem feghaften Leben abhold, mit ihren gablreichen Berben bon Schafen, Pferben, Maulefeln, Ramelen u. f. w., namentlich in ben öftlichen Diftricten und ben gebirgigen Lanbichaften bes Westens und Nordwestens, in bestimmten ihnen angewiesenen Stamm-Beibebezirken in fast völliger Unabhängigkeit umberziehen. Die Isats find die herrichende Raffe, die bem Lande bas jett regierende herrichergeschlecht ber Labicharen gegeben, und auf den herabgetommenen und arg bedrücken Tab-foit, den eine Jahrhunderte lange, unfäglich bespotische Migregierung zu einem geschmeibgen, lügnerischen und tücklichen Menschenschlage berabgewürdigt hat, mit Berachtung berab-Die Ilats stehen unter eigenen Stammhänptlingen ober Rhans, welche, theils als Geißeln für das Bobiberhalten ihrer Stämme, theils als Fürsprecher für beren Rechtsame bei hofe, in Teheran, bem Regierungssite bes Schah, resibiren. Die einzelnen Gemeinden fteben unter Rifch-Gefide, b. b. Beigbarten, welche ale Aeltefte ihrer Gemeinden in bobem Anfeben fleben, wie benn überhaupt in B. bem Alter große Chrfurcht gezollt wird, und bie Berwaltung und Rechtspsiege nach dem althergebrachten Recht und den Sprüchen des Lorans ausüben. Die 3late geboren meift bem Sunnitischen, Die Tabschits hingegen bem Shiitifden Bekenntniffe ber moham. Glaubenslehre an. Ungleich fraftiger, raffen- und sittenreiner als die ihnen fammverwandten Tabschits sind die Kurden in Kurdistan, Aferbeibschau und Rhorasan, die Luren in Luristan, und die Barsen (etwa 7200 an der Zahl) in Auhistan, besonders bei Jest, in Rerman und Farfistan. Außerbem leben in P. Arabet (etwa 200,000), Armenier (26,000), Juben (16,000) und Restorianer (25,000). Die Gesammtbevöllerung Bersiens wird nach R. Thomson (On the Population, Revenue, Milhtary Force and Trade of P.) auf etwa 5 Millionen geschätzt. Davon tommen auf die ftabtifche Bevölkerung etwa 1 Mill.; turkmanische, türkische und arabische Nomaden etwa 1,700,000; auf die aderbauende Bevölkerung in Fleden gleichfalls 1,700,000.

Die überwiegende Mehrzahl der Einwohner Persiens gehört dem 381am, und zwar dem schiitischen Bekenntnisse an, welches seit dem 16. Jahrh. namentlich durch die Opnastie der Sosis unterstützt, das herrschende wurde, obgleich auch die Sunniten vorzugszweise unter den nomadischen Stämmen sehr zahlreich sind. Die in den Dreisiger Jahren diese Jahrh. durch Bab gestifte Sette der Babi (f. d.) scheint trot der grausamsten Berzschlungen immer mehr Boden zu gewinnen, und soll gegenwärtig bereits einen nicht under trächtlichen Bruchtheil der mohammedanischen Bevölkerung bilden.

Digitized by Google

Die Armenier in B. haben einen Erzbischof von Ispahan, der im Aloster Armenaprgieh in der Borstadt Nen-Djulfah residirt, und unter dem das Suffragandisthum Ruldutta in Indien steht; sowie serner einen Erzbischof von Täbris, der im Aloster St.-Thaddans residirt. Die unirten Armenier haben ein von Pius IX. errichtetes Bisthum in Ispahan; die Chaldaer (unirten Nestorianer) ein Erzbisthum in Kerkut und ein Bisthum in Salmas, wie Gesammtzahl der unirten Armenier und Chaldaer beläuft sich auf 7000 die 8000. Sine protestantische Mission wurde unser den Restorianern von dem "American Board of Conmissioners of Foreign Missions" im J. 1834 begonnen und im J. 1871 an den Prestyderianischen "Board of Foreign Missions" übertragen. Dieselde zühlte im J. 1872, 2 Stationen, 51 Rebenstationen, 53 eingeborne Prediger und Katecheten, 43 Lehrer, 38 Schulen und 713 Mitgliedex.

Das hentige B. ift in 11 Bro vingen eingetheilt, beren oberfte Regierungebeamte ober Statthalter Beglerbege beiffen. Diesen find bie Borfteber ber einzelnen Bistricte, bie hatims, untergeordnet. Wehrere turbische und turtmanische Stämme fteben inbeg in fehr loderem Unterthauenverhältnisse zu ber Regierung und behanpten eine fast un-

, **beschräntte Unabhängigkeit.** 

Die einzelnen Browingen heißen: 1) Frat-Abich em i, ein Theil bes alten Debiens, bie Centralproving bes Reiches, mit folgenden bedeutenben Statten: Teberan, gegenwärtig die Hauptstadt des Landes und Residenz des Schahs, mit vielen Moscheen, zahlreichen Bazars, ben bebentenbsten Regierungsgebanden und einer zwischen 85,000 und 120,000, je nach der Jahreszeit schwankenden Sinwohnerzahl. Ferner Laswin, 25,000 E., in dessen Rabe in nordwestl. Richtung bas historisch benkwürdige Schlof Alaunt (Geierneft) die einstmalige Resideng des Borstebers des mob. Menchelmörderordens der Affastinen, bes fog. "Alten vom Berge"; Samaban, bas alte Etbatana, 30,000 E.; Rafcan, mit betrachtlichem Speditionshandel und Industrie, 30,000 E.; Janahan poer 3sfahan, bis 1794 Reichshauptstadt, in fruchtbarer, forgfältig angebanter Umgebung, wichtig als handels- und Fabritort, mit 60,000 E. 2) A ferbeibichan (Abferbeibichan, Aberbeibschan), bas alte Media Atropatene, bie nordwestlichste, sublich ber ruff. transfantas. Provinzen gelegene Grenzprovinz, mit bem Sauptorte Tabris (Tabris, Tauxis), ter von Sarun-al-Raschio gegründet, Ende des 17. Jahrh. zu haber Blüte gelangte, und auch heute noch bedeutenden Bandel treibt, wichtige Fabriten, 3. B. Studgießerei und Gewehrfabrit, befitt und etwa 110,000 E. jablt. 3) Ghilan, bas Land ber alten Belen und Marber, baher ber Name ber Bewohner Gilemerbs, b. b. Gelen und Marber, eine fleine tafp. Ruftenproving mit bem Hauptort und hafen It efcht, ber bebeutenden tajp. Seehandel nach Rugland treibt und 23,500 E. gablt. 4) Da a fenderan, ein Theil bes alten Sprkaniens, gleichfalls am Kafp. Meere belegen, und wie die vorgebende Broving außerft fruchtbar und ungesund. Hauptorte: Sari, Afterabad, Balfrusch. 5) Taberiftan, Theil des alten Barthien's, Land der Tapuren, füdlich von Elburs, zwifchen dicfem Gebirge und der größen Salzwüfte. 6) Rhoxasan (Parthien und Ariana), nordöftliche Provinz, an ber Grenge ber freien turfmanischen Staaten, mit bem Sauptorte De fcbeb, 70,000 7) Ruhiftan, fübl. von Thorafan, öftl. an Afghanistan grenzend, größtentheils von ber Salzwüste Ruwir bebedt, mit bem Sauptorte Je & b, einem bedeutenden Sambelsplate in einer Dase ber großen Salzwüste von etwa 40,000 E. 8) Rerman, bas alte Raramanien, die fübnftlichfte Broving, an Belubschiftan grenzend, euthalt die gleichnamige Bufe und ben gleichnamigen Sauptort mit 30,000 E. 9) Farfiftan mit Lariftan, bas alte Perfien, well. von Rerman am Berf. Golf, mit bem hauptorte Schiras, 25,000 E., und bem hafen von Abuschähr (Buschir). 10) Chusistan, bas alte Gusiana, und Euristan, führenstlichte Proving an die Tigris-Diftricte ber türt. Proving Iral-Arabigrengend, mit bem hauptorte Souft ir von 25,000 E. 11) Rurdiftan, Theil bes alten Affpriens, und Arbelan, an die türk. Provinz Aurdiftan im Westen grenzend, mit bem Pauptorte Rirmanichah von 30,000 E.

Die Regierungsform bes Reiches ist eine völlige Despotie und ber Willtur bes herrschers sind teine anderen Schranken gesetzt als die auf dem alten herkommen begründeten, sestigewurzetten Gebränche. Der Schah führt den Titel "Schahunschen", "Läuig ber Könige". Seit Abschaffung der Großvezierwürde werden die Regierungsgeschäfte durch ein nach europ. Muster eingerichtetes Cabinet, mit den Resports des Arieges, der Finanzen, bes handels und Unterrichts, des Neußeren, des königt. Hauses, der Justiz, und mehreren anderen Departements geleitet. Ein allgemein auerkanntes Oberhaupt des mohammetasusschen Enlins giebt es in P. nicht, doch üben drei oder vier Oberpriester (Muschahids) in ihren Districten hierarchische Gewalt. Ihnen an Würde zunächst sehen die Scheich.

Digitized by Google

n1-Jola'm, beren fich in jeber Hauptfladt ves Landes einer als oberfter Richter des gefcriebenen Gefenes befindet. Dann folgt der Radt, ber Ortsvorsteher, nebst seinen Affiftenten, den Moltahs oder Gelehrten.

Die richterlichen Beamten fungiren zugleich als Steuereinnehmer, und fieben in bem Rufe ber größten Bestechlichteit. Bon europäischen Mächten find Frankreich, Großbritannien, Ruffland und die Türkei in Teheran durch regelmäßige Gesandtschaften und in ben hauptsächlichsten Städten des Landes durch Consulate vertreten.

Die Stestseinushmen beliefen sich 1868 auf 4,912,500 Zomans = £1,965,000 = \$9,492,000; die Ausgaben auf 4,250,000 Tomans = £1,700,000 = \$8,160,000. Die Gefammteinfuhr P.s wird auf etwa 12 Millionen Dollars, die Ausfuhr auf 7 Mill. Doll. geschäht.

Das regelmäßige h ver besieht aus 90 Juf. Regimentern zu 800 Mann ober 72,000 Mann Inf., aus etwa 5000 Mann Artillerie und aus 3 als sehr tächtig geschilderten Schwabtonen Garbeveitern. Außerdom: stellen die nomobischen Stämme noch 80,000 Mann irreguläre Reiterei, welche, nach Bedarf zum Dieust einbewafen, nur mährend der Dauer besselben wom Staate unterhalten werden.

Sefcit de. Die Berfer (altverf. Parca) find bas weitaus begabtefte und historisch wichtigfte Bolt ber iranifden Sippe ber großen indo-gerni. Bollerfamilie. Ihre Stanimfibe lagen in jenem gebirgigen Theile Fran's, welcher im R. von Meblen und Parthien, im D. von bem Gebiete ber Karamonen, im 2B. burch bie Anstaufer bes Zagros und im S. von dem Berf. Golf begrenzt wird. Strabo ichildert die Ruftenlandichaft als febr beift und fandig, aber weiter gen Norden beschreibt er das Land als ergiebig, wohl bewäffert und reich an trefflichem Beibefand; ber nörblichfie Theil Berfiens fei aber talt und gebirgig und nahre unt Beerben von Ramelen und beren Birten. Auch Arrian schildert bas mittlere B. als weidereich, fruchtbar, weintragend, walbreich, das nördliche als winterlich und raub. Diefe Schilberungen find auch beute noth im Allgemeinen gutreffend. Rach Berotot's Bericht bestand bas Bolt ber Berfer aus niehreren Stämmen, unter welchen bie Bafarga -ben, bie Daraphier und bie Dafpier bie bebentenbsten feien, während bie Banthiafer, Deruffaner, Dropiter, Germanier (Raramanen), Daer, Marber und Sagartier von untergeordneter Bebeutung waren. Andere Diftoriter nennen noch andere Stamme als jum Bolte der Perfer gehörend, wie die Paractakener, die Patelschöreer, die Utier, Rhapfüer, Stabaer, Suzaer n. a. Mehrere biefer Stammnamen finden fich in den Inschriften der Achameniden wieder, wie Patisnvari, Intija n. a. Der bebeutenbste Stamm von allen, die Basargaden, bewohnte das beste Gebiet des ganzen Landes in der Nähe des Sces Je nach ber Ratur bes Landes lebten bie Stamme theils vom Aderbau, theils bon ber Biebjucht, theils als manbernbe Birten in ben Steppen. Die Griechen schildern bie alten Berfer ale ein fruggles, abgehartetes, ausbauernbes und triegetachtiges Gefclecht. Ammianus Marcellinus befchreibt bie Berfer und beren Stammverwandte als von fchlanter Gestalt, bunkter ober gelblicher Sautfarbe, mit halbtreisformigen, haufig verbundenen Augenbrauen und stattlichen Barten, eine Schilderung, die auch hente noch zutrifft. Ihre religiöfen Anschauungen, ihre Sitten und Gebrauche wurzelten in ber, allen iranischen Stammen

 außer jener bes herobot, diejenige bes Tenophon, bes Atesias, bes Deinon, bes Rilolaus von Damascus, bes Diodor und bes Trogus Bompejus zu erwähnen find.

Allmalig unterwarfen die Berfer unter der Führung des Chrus alle bem früheren Diebischen Reiche tributpflichtig gewesenen Bolter, die Parther, Hyrkanier, Rabusier, Baktrer, Armenier, Rappadofier u. a., und erweiterten die Grenzen des Reiches im D. bis zum Inbus, mahrend im 2B. nach Beflegung bes Ronigs Kröfus von Lybien (um 549) tas gange Rleinafien nebft ben griechischen Raftenftabten ber perfifchen Berrichaft unterworfen murre. Auch Babplonien nebst Sprien wurde feiner Selbstftandigteit beranbt und bem großen Berferreiche einverleibt, nachdem die Sauptftabt Babplon (um 688) nach einer außerft bartnadigen Belagerung erobert worden war. Chrus' Sohn und Nachfolger, Rum by fe 8 (529—521), erweiterte bas Reich burch Unterwerfung Aegyptens und Coperite: Rambhfes enticte burch Selbstmord, und mit ihm war die Linie der alteren Achameniten erloschen, ba er felbst finberlos war und feinen einzigen Bruder Barbija, ben die Griechen Smerdis, auch Tamaerares ober Tanhogartes nennen, hatte aus bem Bege ranmen laffen. Rad turger herrichaft tes Magiers Gantoma (Pfends-Smerdis), welcher fich für den gemordeten Barbija oder Smer-Dis ausgab, und fich gegen ben in Aegupten abwefenben Rambyfes aufgelehnt hatte, gelangte Darius Dpftafpes (Darajavus, ber Gohn ber Biftacpa) von einer jilingeren Scitenlinie ber Adameniden auf den perf. Thron. Die erste Beit seiner Regierung wurde auf die Bieberherstellung des Reiches vermandt, welches durch zahlreiche Empörungen in den verschiedenften Theilen seines Umfanges auf bas Bebenklichste erschüttert worden war. Darauf unterwarf Darius mehrere indische Bolterschaften, behnte im R. Die perf. herrschaft bis jum Kaukalus aus, unterwarf Samos und andere griechische Eilande und brachte die gricchischen Pflanzstädte an der Propoutis, am Bellespont, sowie Theile Thracien's, Macedonien, ferner Barta und Cyrene unter feine Botmäßigfeit. Dagegen miglang ein Eroberungezug über die Donau hinaus in bas Land ber Schthen völlig (513), wie auch ber Bergeltungszug gegen Griechenland, jur Bestrafung ber Unterflützung, welche Athen und Eretria ben aufflanbifden, aber wieber unterworfenen ionifden, fleinafiatifden Auftenftabten gewährt hatten, bei Wlarathon (490) ein klägliches Ende fand. 🛭 Er ftarb 485 v. Chr. und Xexxes I., fein Sohn von der Atoffa, einer Tochter bes Chrus, wurde fein Rachfolger. B. fland auf ter Bobe feiner Macht, es umfaßte mohl 70 bis 80 Millionen Ginmehner, und Darins, welcher

dem Reiche eine vorzügliche und forgfältig bis in's Kleinste geregelte Berwaltung gegeben hatte, war im Stande bei seiner großen Unternehmung gegen die Schthen 700,000 Arieger

und 600 Schiffe unter seine Fahnen zu vereinigen. Darius verlegte auch die Reichshauptstadt von Persepolis nach Susa im Lande Susiana (Elam, Kiffia), um die Reichsverwaltung mehr in den Mittelpunkt der weiten Läntermaffen, welche seinem Scepter unterworfen waren, zu verseten, und er verband die neue hauptstadt mit den entferntesten Theilen des Reiches durch Runftstraßen, von denen namentlich tiesenige, welche von Ephesos über Sardes nach Susa führte, und nach Herodot eine Länge von 13,500 bis 14,000 Stadien (337 bis 350 geogr. Meilen) befaß, zu erwähnen ift. An dieser großen Runststraße waren in angemessenen Zwischenraumen 111 wehl eingerichtete königliche Stationen belegen, und man legte nach der damaligen Art bes Reisens die Strecke von Susa nach Sarbes in etwa 90 Tagen gurud. Regierungsbepeichen tonnten mittels gut berittener Staffetten und ftete bereiter Relais in febr turger Zeit durch die gange Austehnung bes ungeheuren Reiches beförbert werben, von Sufa nach Sarbes etwa in 5 bis 6 Tagen. Die jährlichen Reichseinnahmen unter Darius werden auf 14,500 Talente ober etwa 15 Millionen Dollars geschätt. Lerres feste ben burch eine Emporung in Aegypten zeitweilig unterbrochenen Bergeltungefrieg gegen Griechenland fort, erlitt aber bei Salamis, Plataa und Mpfale empfindliche Rieberlagen. Er fiel um 467 v. Chr. als Opfer einer Berfdmo rung, und es trat jest ber beginnenbe innere Berfall bes Reiches immer mehr zu Tage. Sein Sohn und Nachfolger Artaxerxes I. (Longimonus) bestieg den Thron nach Hinwegraumung eines alteren Brubers, herrichte bann nach Unterbrückung verschiedener Emporungen, von benen namentlich Diesenige Aegpptens (463+456) febr eruftlich war, im Ganzen milb bis zu seinem im Jahre 424 erfolgenden Tode. 3hm folgte fein Gobn Xerre 8 II., ber feinerfeits bereits nach wenigen Wochen von feinem Halbbruber 🛎 og bianus ermordet wurde. Letterer wurde nach einer Regierung von taum einem halben Jahre von seinem Bruber Ochus getobtet, ber unter bem Namen Darius II. (Nothos), um 423 ben Thron bestieg und bis 404 berrichte. Das Reich verfiel immer mehr, Emperung folgte auf Empörung, und Aegypten wußte biesmal erfolgreich feine Unabhängigkeit wiederherzu-Dem Darins II. folgte fein Sohn Artagerges II. (Mnemon), welcher bis 364 regierte. Er hatte namentlich mit bem Aufftande feines jungeren Brubers C prus

Digitized by GOOGLE

b. Jungeren, welcher von ben zehntaufend Griechen nuterftut wurde, zu tampfen. Die Schlacht bei Runara (401), in welcher Chrus b. 3. fein Leben berlor, beenbete ben Aufstand. Rach seinem Tode bemächtigte sich sein jüngerer Sohn Artarerres III. (Doos), nach Ermordung mehrerer Agnaten, bes Thrones, auf welchem er bis 339 faß. Er führte Megypten unter Die perf. Botmafligfeit jurud, und endete burch Gift, welches ibm fein Gunftling Bagoas beibrachte. Letterer fette bes Artagerges jungften Gohn Arfes auf ben Thron, ber aber nach breijähriger Regierung burch benfelben Bagoas aus bem Bege geräumt wurde, welcher nun ben Darins III. (Cobomannus), den letten Berferkönig ber einheimischen Opnastie, auf ben Thron erhob, 336 v. Chr. Alexander ber Große von Macedonien gerftorte in wenigen, aber enticheibenben Schlachten, am Granifos, 334, bei Istus, 333, und bei Gangamela, 331, das Perf. Reich. Darius verlor fein Leben durch Meuchelmord auf der Flucht vor den slegreichen Waffen Alexander's. ber beberrichte bas Berferreich bis 323, werauf nach feinem Tobe bie macebonische Berrichaft zerfiel, indem fich bie hervorragendften macebonischen Felbherren ber einzelnen Theile bes ungeheuren Gebietes bemachtigten. Gelenen & I., Rifator (312-281) behauptete fich im Befit bee öftlichen, größeren Theiles bes Berferreiches zwischen Tigris und Indus; er nahm feinen Sit in Babylon, und fügte nach Bestegung des Antigonus auch noch Sprien feinem Reiche bingu. Seine Ractommen, die Seleuciben, behaupteten die Berrichaft über Perfien nicht lange, benn fcon unter Antiochus II. (Theos) rif fich, um 256, Arfaces, ein Satrap in Parthien, von ben Seleuciden los, und ftiftete ein unabhangiges Parthifches Reich, welches von feinen Nachfolgern, ben Arfaciben, namentlich von Arfaces VI., liber bas ganze Land zwischen Euphrat und Indus ausgedehnt wurde. Die Ar- 🔌 faciben herrschten bis 226 nach Chr., worauf nach Bertreibung bes letten Berrichers, Ar-tabanus IV., burch ben Berfer Arbichte Babetan (Artagerres), ben Cohn Caffan's, bas Renperfifde Reich unter ber Dynaftie ber Saffanibe n begrunbet wurde. Daffelbe bestand bis 632 nach Chr. Arbichir's Nachfolger Schapur (241-270) tampfte gludlich gegen die Römer unter Gordian und Balerian, schlug namentlich den letteren um 260 bei Ebeffa auf's haupt und nahm ben romifden Imperator gefangen. Unter Schapur II., mit bem Bunamen bes Grofen (362-381), entfaltete fic bie neupersifde Macht zu bober Blate und erweiterte fich burch Eroberungen von ben Griechen und Tataren. Unter Ice. bebierb I. (399-419), welcher bas Christenthum fehr begunstigte, bas unter feiner Regierung fich in Berfien beträchtlich ansbehnte, tam auch Armenien an bas Berf. Reich zurück (412).Der berühmteste unter ben Saffaniben, Chosroes I. (Rufbirman), ber Gerechte, von 531-579, war ein burch alle Regententugenden ausgezeichneter Flirst, unter besten Regierung bas Berf. Reich zu hoher Machtentsaltung gelangte und sich vom Mittel-weer bis nach Indien ausbehnte. Er tampfte mit vielem Glud gegen das Oftromische Reich, bas ben Frieden von ihm mit Gold erkaufen mußte. Nach ber unglücklichen Wendung indeß, welche ber Krieg für die perf. Waffen nahm, ben Chobroës wegen der Lazen in Rolcis mit ben Oftromern führte, ftarb er, wie es hieß, vor Gram. Auch unter Chosroës' Rachfolgern erhielt fich bie perf. Macht, Chosroës II. behnte biefelbe fogar über Arabien, Aegypten and Aethiopien aus. Doch trat unter biefem herrscher ploglich ber Wenbe-Er tampfte ungludlich gegen ben oftromifden Raifer puntt ber perfifchen Erfolge ein. Berutlios, und murbe 628 bon einem sciner eigenen Sobne, welcher fich emport hatte, er-morbet. Der Morber bestieg als Robab-Shirujeh ben Thron, ben er indeg noch in bemselben Jahre burch seinen eigenen, wie man glaubt gewaltthätigen, Tod raumte. morbungen und Ummaljungen folgten rafc auf einander und zerrütteten bas Reich völlig. Der Lepte ber Saffaniden, ber junge Jesbebjerb III., welcher 632 ben Thron bestieg, verlor benfelben gegen ben Rhalifen Omar bereits im 3. 636, und warb nach fortgesehtem, ungludlichem Rampf gegen bie Araber auf ber Flucht erschlagen.

Die Berrschaft ber Araber über Bersten danerte bis zur Mitte des 13. Jahrh. Da die Khalisen in Bagdad indes die persissen Provinzen durch Statthalter regieren ließen, welche fich bald unabhängig zu machen wußten, so wurde ihre Oberherrlichkeit über dieselben bald eine nur nominelle. Bon den sich neu begründenden Ohnastien folgten in den nordöstlichen Provinzen Khorgsan, Ahowaresmien u. s. w. auf einander: 1) die Thaheriben (bis 872); 2) die Soffariben (bis 901); 3) die Samaniben (bis 998). Se beisech in, der samanibische Statthalter von Gasna, machte sich unabhängig und gründete (um 977) die Ohnastie der Gasnawiden. Sein Sohn Mahmub eroberte auch Khorasia und ftürzte um 998 die Samaniden völlig. Die Gasnawiden erhielten sich bis 1182, wo sie von den Sultanen von Ghur (im nördlichen Afghanistan) verdrängt wurden, die ihrerseits den seldschutischen Statthaltern in Khowaresmien, die sich unabhängig gemacht

Digitized by GOOGLE

hatten, erlogen. Mohammeb, ber Gobn bes Tatafc, bes Begründers ber Ahomare 6-mil ch en Donaft ie, vereinigte zwar beträchtliche Theile Berfiens nuter feiner Berrschaft, verlor dieselbe aber um 1220 an die Mongolen unter Dichingis-Rhan. Gleichzeitig mit ben erwähnten Opnastien behaupteten sich andere Herrschergeschlechter in anderen Theifen Perflens. Buja, welcher von den Gaffapiben abzustammen vorgab, grundete Die Dpnaftie ber Bujiben, welche fich eines großen Theiles Berfiens, auch Bagbab's, bemachtigten, aber um 1055 ben Gelbschuten, welche türtischen Stammes waren, unterliegen mußten. Die Seld fcuten waren in Rhorofan, namentlich burch Togrulbeg-Mahmut, zur Macht gelangt, hatten bort bie Gasnawiden verbrangt (1037) und verbreiteten rafc ihre Berrschaft über den größten Theil Bersiens, von Mavaralnahar bis Aferbeibschan und Armenien, owie über Iraf-Adschemi und Fare und eroberten 1055 auch Frat-Arabi. Nach und nach ant aber das Reich der Selbschuten, theils durch inneren Zwiespalt, theils durch anfere Feinde, bis es von den hereinbrechenden Mongolen vollends gerstört wurde. Andere Dpnastien hatten fich langere ober turgere Beit in anderen Begenben erhalten, fo in Aferbeitschan, in Fars, in Auriftan; endlich ift auch ber Orben ber Affaffinen sowie ihr herrscher, ber Alte von Berge (f. b.), beffen Restidenz bas Bergschloß Alamut im Elburs war, an erwähnen. Alle diese kleineren Ohnastien und Fürstenthumer theilten bas Geschied bes librigen Berstens, indem sie durch ben Einfall der Mongolen zu Grunde gingen.

Die Dynastie Didingis-Rhan's herrschte in den ihr unterworfenen perf. Provingen bis 1387. Ein befonders fraftiger Berricher mar ber Entel Dichingis-Rhan's, Su-tatu-Rhan (1251-64), welcher bas Rhanat Berfien, bas er burch ansehnliche Eroberungen in Sprien bermehrte, von det Oberherrlichkeit bes mongol. Großshans unabhängig zu stellen wußte. Um 1387 brachen neue Mangolenhorben unter Timur ober Tamerlan über Persien herein, und Aberzogen bas ungludliche Land von Neuem wit allen Schreden ber Barbarei. Dit bem Tobe Timur's (1405) zerfiel jedoch bie mongol. Herrichaft, obgleich fich bie Timuriben woch bis 1470 in einzelnen Theilen Berfiens erhielten. Nach ben Mongolen gelangte bas Nomabenvolt ber Turtomanen in Berfien jur Dacht. zuerst die Stämme vom Schwarzen Schaf die Herrschaft besessen hatten, verloren sie bieselbe um 1467, an die Turtomanen vom Weißen Schaf. In wilden Kampfen mit einander zer-fplitterte fich ihre Kraft. Um das 3. 1507 trat der Perfex Ism a el, aus dem Geschlechte ber Sosis, ber Ractomme eines im 14. Jahrh. berühmt gewordenen schiitischen Beiligen, Namens Scheith Sost-eb-bin, im nordlichen B. erobernd auf und hatte bei seinem Lote (1523) fast bas gange B. unterworfen, nicht allein mittels bes Waffengludes, fonbern auch burch Anwendung des schiitschen Glaubensfanatismus. Ismael wurde der Gründer der Opnasiie der So fis, welche dis 1722 in B. herrschten. Er nahm den Titel "Schah" an, und verbreitete mit großem Eifer die schiitsche Lehre in B. Seine unmittelbaren Nachsolger Tamasp, Ismael-Mirza, Mohammed-Mirza, Hamel-Mirza, waren nicht glücklich in ihren Kämpsen mit auswärtigen Feinden oder Empörern. Die neu begründete Opnastie fcien burch Emporungen und Ermordungen innerhalb ber Familie fich felbst ben Untergang zu bereiten, boch befestigte ber sechste Nachfolger Ismael's, Abbas I., ber Große, welcher 1587 ben Thron bestieg, die Dynastie ber Sosis auf's Rene und richtete das zerruttete Reich auf, welches, burch zahlreiche Eroberungen von Türten und Afghanen bedentend erweitert, fich in 24 Statthalterschaften zwischen Cupbrat und Indus ausbreitete. Macht des Reiches zerfiel jedoch wieder unter ben schwächlichen Nachfolgern Des großen Abbas, melder 1628 ftarb, bis es unter Schah huffein völlig unterging. 1709 emporten fich bie Afghanen, und ihr Führer Mir-Mahmud fturzte ben schwachen Suffein (1722) vom Thron. Zwar dauerte des Empörers gewaltthätige Herrschaft nur trei Jahre, worauf Hussein's Sohn, Tamasp, ber in Nabir-Ruli-Rhan einen traftigen Felcheren fand und von Türken und Ruffen unterftütt wurde, den Nachfolger Mahmud's, Afchraf, vertrieb und felbst ben Thron bestieg (1729). Tamafp behauptete fich nicht lange neben bem thattraftigen Nabir, ber ihn bereits 1732 jur Abbantung zu Gunften feines minberjährigen Sohnes Abbas III, zwang. Nach dem Tode des Lenteren (1736) ergriff ber kraftvolle Horbenführer felbst bas Scepter als Schab Rabir. Er bob bie Rriegsmacht und bas Aufeben Bersiens zu bedeutender Bobe, tampfte glüdlich gegen die Türken, gegen ben Aban von Bothara, besiegte den indischen Großmogul Mohammed in Delbi und machte benfelben tributpflichtig. Rach der Ermordung Nadir's (1747), besien leste Regierungszeit durch Graufamkeiten bestecht wurde, riß große Unordnung im Reiche ein, wahrend welcher sich Afghanistan von Persten lobriff. Best-Fran zerfiel in mehrere Neine, sich gegenseitig beschbenbe, traftlofe Staaten. Nach langeren Rampfen gelang es einem turbifden ober perfiften Bauptling, Retim - Rhan, fic ber Berrichaft ju bemachtigen, welche er bie ju feinem

Tobe (1779) mit Beisheit und Glad behauptete. All. DRnrab, bet Reffe und Rachfolger Rerim's, tonnte ben Turkomanen Agu-Mehammeb, vom Stamme ber Kabscharen, welcher sich in Masanberan unabhängig gemacht hatte, nicht unterwerfen. Er starb 1785 und sein Nachsolger Ofch a fax erlitt von Aga-Mehammed empfindliche Niederlagen. Rach Dichafar's Ermordung (1789) war Aga. Do bammed herr von fast gang West-Iran, indem nur Georgien und Chorafan fich erfolgreich gegen ihn behanpteten. Nach iga-Mohammed's Ermorbung (1797) ergriff fein Reffe Baba-Rhan unter bem Namen beth-Ali bie Bagel ber Regierung. Die nene Dynaftie ber Rabi aren verlegte ien Git bis Reiches nach Teheran, welcher feit Abbas b. Großen in Isfahan gewefen war. Feth-Ali brachte zwar Rhorafan unter feine Herrschaft, boch war er ungludlich in feinen Conflicten mit Rugland, an bas er 1797 bebeutende Diftricte am Aur, sowie Derbend, 1802 gang Georgien, und enblich 1813 im Frieden von Gutiftan alle noch übrigen Provinzen nördlich von Armenien verlor. Sbenfo enbete ber 1826 übereilt begonnene Krieg gegen Ruffland nach vielen Riederlagen mit einem Frieden (1826), der Perfien seine armenifden Befitungen nebft Eriwan und eine ungebeure Rriegsenticabigung toftete. bem Tobe Feth-Ali's (1834) bestieg sein Entel De ohamme b ben Thron, ba Abbas-Mirza, Feth-Ali's talentvoller und ehrgeiziger Sohn, inzwischen gestorben war. Unter fortwährenden inneren Unruhen, sowie unter bem verberblichen Ginflusse ber ruff. Politit, welche ihre Blane ju neuem Landererwerb, und ihre Intriguen gegen die englischen Intereffen in Teberan rudfichtslos verfolgte und den schwachen Schaf völlig behertschte, letzteren fogar zu fruchtlofen Kriegszugen gegen Berat veranlafte, bas bon ben Englundern zum Schutze ihrer indischen Bestigungen unterflützt warbe, verfiel Persten's Macht und Ansehen immer mehr. Die schlane ruff. Politik wußte sich von Bersten nach und nie wesentlichsten politischen Bortheile zu erwirten, und bas Reich fant bei feiner zunrhmenben Dhumacht fast zu einer russ. Satrapie herab. Schah Mohanmet Karb am 10. Sept. 1948 und Raffr-eb-Din folgte feinem Bater in ber Regierung. Rach einigen wenig andauern-ben Anläufen ber nenen Regierung, an beren Spige ber Bezier Mirga- Caghi-Rhau mit allmächtigem Einflusse ftand, ber eingeriffenen Diffverwaltung bes Lanves, bem unerträglichen Steuerbrud, ber Unordnung in ber Berwaltung ber Staatsschulben, turg bem Aberhandnehmenben Berfall bes Reiches ein Enbe zu fepen, fant die innere Berwaltung bald wieber in die alte Schlaffheit gurud, mabrend ble außere Politit von ben fremben Mächten bestimmt wurde. Eine Reife von Boltverhebungen befundete bie machfende Unzufriedenheit der Bevölkerung. 1851 wurde der Bezier Mirza-Taghi-Ahan gestürzt und endete durch Menchelmord. Unruhen in Khorasan, welches sich gegen die berrschende Dpnaftie aufgelehnt hatte, führten gum Kriege mit Berat, welches fich jener Proving bemach-Berat wurde 1852 von ben Berfern erobert, mußte aber infolge englischer figen wollte. Intervention wieder herausgegeben werben. 1865 eroberten bie Perfer abermals bas Gultanat Berat, mußten aber, als die Englander wiederum mittels einer in den Perf. Golf entfandten militärifchen Expedition an Gunften ber Unabhangigfeit Berat's einschritten, und mit ben Perfern in siegreichen Conflict getommen waren, im Frieden von 1858 bie Unabhängigkeit Berat's von Reuem anerkennen. Im J. 1867 brobten Grenzverletzungen fei-tens ber türkischen Regierung einen Krieg zwischen Berfien und der Türkei herbeizuführen; boch murbe berfelbe burch die Gefandten Englands und Frankreiche abgewendet. Jahren 1871 und 1872 wurde B. durch eine fürchterliche Hungersnoth verheert, welche Taufende von Menfchen hinraffte und das Land in den tiefften Abgrund des Clends fturzte. Eine wefentliche Befferung ber beillofen Bufkande bes Landes wurde jedoch von bem Reformministerium erwartet, welches ber Schah im 3. 1872 ernannte. Dabschi-Mirza-Hufein-Rhan, ber neue Minister bes Answärtigen, bisher persischer Gefandter in Ronstantis nopel, Milltum-Rhan, ber neue Minister bes Innern, ber Grander ber erften Freimanrer-Loge in B., und Saffan-Ali-Rhan, bem bas Ministerium ber öffentlichen Arbeiten (eine gang nene Branche ber Berwaltung in P.) übertragen ift, gelten für Die tilchtigsten Manner, Die B. gegenwärtig befigt. Die erften Berfuche ber mohammebanischen Briefter, bas Staatsoberhaupt bem Ginflug ber Fortfcheittenianner ju entziehen, fcbriterten vollftanbig, und es gelang dem Minifter des Answärtigen, officiell antändigen zu burfen, daß ber Schah im Laufe bes 3. 1873 eine Reise burch die großen Länder Europa's naternehmen werde. Bgl. Bolak, "Bersten, das Land und seine Bewohner" (Leipzig 1865, 2 Bbe.); Bamberd, "Reise in Mittelasten" (Leipzig 1868); Malcolm, "The History of Persia" (London 1829, 2 Bbe.); Walfon, "A History of Persia from the Beginning of the 19th Century" (London 1866).

Berfifer, Townfbip in Anor Co., 31lin o ie; 853 E.

Digitized by Google

Berfigny, Jean Gilbert Bictor Fialin, Bergog von, frangöfischer Staatsmann, geb. am 11. Jan. 1808 ju St. Germain-Lespinaffe, trat 1828 in Die franzöfische Armee, murbe 1831 wegen seiner republikanischen Gefinnungen entlaffen, folog fic den St.-Simonisten an, betheiligte sich an der Grundung der Beitschrift "L'Occident Français", in welcher bie napoleonischen Ibeen als bas Beil bes Jahrhunderts gepriefen wurden, durchreifte bierauf Frankreich und Deutschland, um eine imperialiftische Bartei m organistren, und gab Ende Ottober 1836 ben Hauptanstoß zu bem Strasburger Billitär-aufftanbe, entwich nach bessen Difflingen nach England, ichloß sich bier an Louis Napoleon an, betheiligte sich an ber Expedition nach Boulogne (1840), wurde aber gefangen und zu 20jahrigem Rerter verurtheilt. Durch bie Februarrevolution (1848) wieber in Freiheit gefett, murbe B. unter bem Brafibenten Louis Rapoleon Generalmajor ber Nationalgarbe und tam 1849 in die Nationalversammlung, wo er das Haupt der Bonapartistischen Partei war. Nach bem Staatsftreiche vom 2. Dez. 1851 mit einer Miffion nach Belgien betrant, wurde P. 1852 Minister des Innern, vermählte sich als Bicomte de P. mit der einzigen Tochter des Fürsten von der Moskwa, wurde 1853 Graf, trat 1854 im Juni aus dem Wis nisterium, war 1855-59 Gefandter in London, wurde im Dezember 1860 wieber Minister, legte jedoch 1863 bas Portefeuille nieber. In bemfelben Jahre erhielt er ben Berzogstitel, wurde Senator und Mitglied bes Gebeimen Rathes und migbilligte 1868 bei Belegenheit bes Entwurfes eines neuen Prefgesetes bie Politik bes Raifers als ju liberal. Er ftarb am 15. Jan. 1872 zu Nizza.

Persischer Meerbufen beißt jener Theil des Indischen Oceans, welcher durch die nach der Insel Orm üs benannte Straße mit dem Meere von Oman in Berbindung steht und Arabien im W. von Persien im O. scheidet. Auf der Westsche ist der Meerbusen voll Untiesen und Sandbante, jedoch mit einzelnen guten hasen versehen. Auf der öftlichen Seite ziehen sich Alippenkuschen hin, überdies gefährden heftige Stürme die Schiffschet. Wiewohl schon von Strado erwähnt, wurde der Golf doch erst seit 1809 durch die Engländer genauer untersucht. Er umsaßt dei einem Austenumsang von 420 geogr. M. einen Flächenraum von 4340 O.-M. Die Bahreininseln im P. M. sind durch Berlensischere

berühmt.

Berfifche Sprace und Literatur. Die persische Sprace in ihrer altesten uns bestannten Form, dem Alt-Berfisch en (Alt-Westirauischen), ist zunächst dem Alt-Baktisschen (Alt-Dstirauischen) oder Zend (s. d.) verwandt. Beide Spracen, die sich außerordentlich nahe stehen, sind die Hauptrepräsentanten der iranischen (eranischen oder west-arischen Gruppe der indo-germ. Sprachensamilie (Byl. Indo-germ. Spracen und Iranische Spracen). Die ältesten Dentmäler der P. Spr. im engeren Sinne besitzen wir in den Inschriften der Achämenidischen Opnastie, welche besonders umfangreich zu Bisutum, sowie an anderen Orten (z. B. Persepolis, Murghab) ausgefunden und zum großen Theile endzissert worden sind. Die Schrift, aus keilsförmigen Zeichen kestehend, ist theilweise noch Sylbenschrift, und verläuft von links nach rechts. Byl. Spiegel, "Die altpers. Keilinschrif-

ten" (Leipzig 1862).

Frithzeitig wirkte die alte semitische Cultur des Euphrat- und Tigris-Thales auf die westiranischen Bolter, welche biefen Ginfluffen auch ihre Schrift zu verdanten haben. Rach bem Untergange bes alten Berferreiches wiederholten fich biefe femitifchen Ginwirkungen auf Die B. Spr., indem unter der Opnastie der Seleuciden, deren Macht sich hauptsächlich auf die sprischen Länder stütte, aramäische Elemente Eingang in die alt-perf. Sprace fanden, welche sich dadurch etwa 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung in das altere Mittelpersisch, das Pehlvi (Huzvaresch) umwandelte, dessen Schrift dem sprischen Alphabet sehr nahe verwandt ift. Bgl. hang, "Ueber die Beblvi-Sprache und bas Bundehefch" (Gottingen 1854). Durch die Erneuerung echt perfischen nationalen Lebens unter ben Saffaniden wurden biefe eingebrungenen frembartigen Elemente allmälig wieber ausgeschieben, und es entwidelte fich aus bem alteren Mittelperfifch bie jungere form beffelben, bas Parsi. Bgl. Spiegel, "Gramm. ber Barfi-Sprache" (Leipzig 1851). Mit bem Falle ber Saffaniten und ber Eroberung bes Landes burch die Araber brangen abermals femitische Formen in die iranischen Sprachen, und ber Islam vernichtete die uralte Lehre Boroafter's (Zarathustra). berum trat eine Reaction ein, indem durch die Einfluffe, welche die oftiranischen Lande auf bie ben femitifden Einwirkungen mehr exponirten mestiranischen Gebiete gewannen, reinere Formen Gingang fanden. In Margiana, Gobicheftan, Rabul, Gaznar fammelte fich Alles, was arabifdem Befen feindlich mar. Bon hier ging bie Regeneration ber Sprace aus, hier entftand bas große Gebicht & irbufi's, welche bas Reuperfifche in reinen, von femitischen Beimischungen ungetrübten Formen zeigt, und die alten Sagen und bie Erinnermug an die Thaten ber alten Helben Iran's, im Gegensate zu dem arab. Wefen, bem Bewußtsein des Boltes wieder zuführte. Die alte Religion aber war und blieb verloren, wenn sich auch der uralte Dienst in einzelnen zerstreuten Gemeinden im eigentlichen Bersten (bei Jesb und Kerman) erhalten konnte. Zurathustra's heilige Lehre sucht auch fand eine Zuslucht bei den stammverwandten Indern (vgl. Parfen).

Das heutige Reupersische ist eine formlich sehr abgeschliffene, im Ausbruck große Gewandtheit und Anmuth gestattende Sprache, welche aus diesen und andern, historischen, Gründen lange Zeit die Sprache der orientalischen Diplomatie mar. Die Schrift (Taalik) ist die arabische, mit einigen unwesentlichen Abänderungen zur Bezeichnung der dem Persischen allein eigenthümlichen Laute. Bgl. J. A. Ballantune, "Principles of Persian Caligraphy" (London und Edindurgh 1844). Grammatiken der persischen Sprache sind versasst von Dancan Forbes (London 1861), Sir William Jones (London 1828), Woh. Mirzasbrahim, beutsch berauszeg, v. H. Leischer (Leipzig 1847); Wörterbücher von Francis Gladwin, von Ischn Richardson und Wm. Tuder. Bgl. außerbem die verdienstvollen sprachschen Werke von J. A. Bullers, "Lexicon Persico-Latinum" (Bonn 1853—66), und "Jupplementum" (ebb. 1867), sowie Spiegel's "Uebersehungen der heil. Schriften der Barsen". Im heutigen Berssen Persisch man rein persisch in den Hauptstädten des Landes, sowie am Hose; in den ländlichen Districten bestehen bedeutende dialettische Abweichungen. In einzelnen Provinzen herrschen andere Sprachen. So spricht man das Turki (ost-türkisch), auch Aserbeidschani genannt, in Aserbeidschan, arabisch in Arabischan und im süblichen

Farfiftan.

Die in den älteren Sprachformen niedergelegte Literatur umfaßt ausschließlich Bearbeis tungen ber heil, Bucher ber Lehre Zoroaster's (f. Zend-Avesta). Als Begrunder ber poetischen Literatur bezeichnen bie Berfer ben Saffaniben Behramgur, beffen Liebe zu ber schönen Stlavin Dilaram die Erfindung ber gebundenen Rebe, bes Berfes und bes Reims entsproffen fein foll. Unter ber Regierung Chobru's Rufbirvan bichtete ber Begier Bis furdichimibr bas altefte perfifche Epos "Wamik und Asra" (überf. von 3. von Hammer, Wien 1835). Unter ben Anregungen bes jugenbfrifden Jelams und bem Schute kunftverständiger herrscher unter benen besonders ber Gaznawibe Schab. Mahnub au ermahnen ift, entwidelte fich bie neuperf. Literatur zu schneller und prachtvoller Blute. Es entstanden im 11. Jahrh. das Lehrgedicht "Kabusnameh" von Kieljamus (um 1080) sowie das, die höchste Bollendung perf. Dichtung barftellenbe unsterbliche Wert Firdusi's (f. b.) Schahnamel" (b. i. Königsbuch), eine aus 60,000 Beits (Doppelverfen) bestehenbe mythisch-historische Dichtung, welche bon ber fernsten Urzeit Berliens anhebend, in ebler Einfachheit und schönfter Form bie Geschichte bes Landes und Bolts bis zu beffen Untergang burch die Mohammedaner erzählt (überfett von Schad und J. Görres). Der nächsten Spoche, das 17. Jahrhundert umfassend, gehört als hauptsächlicher Reprafentant Rifami an, ein fruchtbarer Lyriter, hauptfachlich aber bekannt als Berfafer bes "Pendsch-Kondsch" (Die funf Schape), eines aus funf Dichtungen (Chamsse) bestehenden Sammelwerkes, beren Ramen bie folgenden find: 1) Machsenol-esrar, ein moralistrendes Wert; 2) Iskandernameh, (Buch von Alexander d. Gr.), eine panegprische Dichtung, drei romantische Gedichte; 3) Chosru und Schivin; 4) Leils und Medschnun; 5) Heft-poiger (Die sieben Schonheiten). Im folgenden Jahrh. macht fich eine mpftische und bibattifche Richtung in ber perf. Dichtung befonders bemerkhar. Diefer Richtung ge-boren an die "Mantiket-ottalra", b. b. bie Bogelgefprache, von Feri b - ebbin - Attar (gest. 1226), franz. überf. von Garcin de Tassp, (Paris 1857); das Lehrgedicht "Mesnewi", ein pantheistischer Ditherambus von Bersien's größtem Westiter Mewlana-Dichelals ebbin-Rumi (gest. 1262), sowie endlich die Dichtungen Mostlichebbin-Sabi's, als beffen Hauptwerke "Gulistan", b. i. Rosengarten (überf. von Dr. R. H. Graf, Jena 1850), und "Bostan", b. i. Fruchtgarten (übersetzt von D. M. von Schlechta-Wischth, Bien 1862), zwei bibaktische Dichtungen, zu bezeichnen find. Die persische Lyrik fand im 14. Jahrh. ihren bochften und bolltommenften Ausbrud burd Dobammeb . Schem febbin, genannt "Bafis" (geft. 1389), beffen an Anmuth, Frifche und überfprubelnder Loune unübertrefflichen Bein- und Liebeslieber in mehreren trefflichen deutschen Uebersehungen (von G. Fr. Danmer, von J. von Hammer und von Dr. Herm. Brodhaus) tem beutschen Bolte befannt geworben find. Nach bem Borgange ber genannten großen Epiter, Mystiker und Lyriker war eine Steigerung ber bichterischen Broduction nicht mehr möglich, und bie perfifche Dichtung fand im folgenben, bem 15. Jahr., nur noch einen namhaften Bertreter, Dem lana-Abburrahman-Dfcami, einen allerdings mehr burch Fleiß, Correctheit und Glatte des Styls, als burch Driginalität ausgezeichneten Dichter.

Er verfaßte in Rachahmung Risami's einen Fünfer (Chamase), beffen einzelne Theue Tohfetol-ebrar (Geschent ber Gerechten), und Subhetol-ebrar (Rosentranz ber Gerechtigfeit) als bibaftisch, "Jussuf und Suleika", "Leila und Medschnun", als romantisch, und
"Iskandernamen" als halb ergählend, halb moralistrend, zu bezeichnen sind. Ein hateres Wert Ofchami's ist ber "Beharistan", b. i. Frühlingsgarten (überf. v. D. DR. von Schlechta-Wischerb, Wien 1846), sowie ver "Neshatol-nis", d. i. Hauch der Menscheit, Lehrgedichte mit untermischten Biographien pers. Dichter und Heiliger. Uebersetungen einzelner Ofchami'scher Ochtungen wurden geliefert von Dr. M. Biderhauser (Leipzig 1855), Rosenzweig und Hartmann, welch lettere bie denntischen Theile des "Chainsse", "Jussuf und Suleitha", und "Leila und Medschnun" bearbeiteten. Dichami's Berwandter Satifi mar ein beachtenswerther Romantiter, beffen Sauptwert "Timurnsmeh" (Buch von Limur) ble Frucht vierzigjähriger Arbeit gewesen sein fell. Dem Enbe bes 16. Jahrh. gehört f eif i an, welcher am Bofe bes Großmeguls Athear in Delhi leble und ber Berfaffer eines mpfilich-philosophischen Gebichts "Berre", b. i. Sonnenstäubchen, ift, welches bie alte Lichtreligion ber Berfer jum Segenstante bat. Firdufi's "Schahnsmeh" hat bis in die neueste Zeit viele Nachamungen gefunden, unter benen bas "Schehmschah-nameh" (Buch ber Rönige) und tas "George nameh" zu nen-nen find, welch' letteres die Eroberung Indiens durch die Briten schildert und 1839 in Bombay erfcien; ferner bas "Barsunaineh", ein bem "Schalinameh" an Umfang gleichtommenbes Gebicht, bas fic gleichfalls mit ber altperfischen Beltenfage beschäftigt, und von welchem Rofegarten Bruchfillde überfest bat. Ungemein reich ift bie perfijche Literatur an Werten ber Belletristit, sowie an Fabel- und Marchensammlungen, von benen besondere Erwähnung verbienen: "Anwari-voheili", eine Bearbeitung ber Fabeln bes Bibpai; "Tütinameh", bas Papagaienbuch (beutsch von Iten und Kosegarten, Stuttgart 1822); ber "Nagaristan, b. i. ber Bilberfaal von Dichumaini aus bem 14. Jahrh.; ferner "Baktijar-nämeh" das Buch vom Prinzen Baktijar, Endlich muß der vielen trefflichen Ueberfekungen und Bearbeitungen inbischer Fabeln und Marchen geracht werben, burch welche Berfien bem Abenblande ben großen Reichthum ber orientalifchen Dichtungen biefer Gattung bauptfächlich abermittelt bat. Das Drama fand bei ben Berfern feinen gunftigen Boben, phaleich nach Art mittelalterlicher Musterien und Mirakelipiele alijährlich bie tranrige Geschichte Duffein's, bes Sohnes Ali's, öffentlich bramatisch bargefiellt wirb. matifche Borftellungen niedrigster Gattung, ans dem Bereiche ber Farce und bes Gautterfpiels follen fich in nenerer Zeit bei ben Perfern entwidelt haben. Ueber bie fcone Literatur Berfien's, vgt. hammer's verbienftvolles Bert: "Gefchichte ber fconen Rebetinfte Bersien's" (Wien 1818). An einheimischen Werten über perf. Literarhistoriter besitzen bie Berfer bas "Teskeret esschoara" von Douletschah (etwa um 1487), sowie bas neuere Werk "Ateschkedah" von Lutf-All-Beg. Richt minber find bie Berfer ale Gefdichtschreiter thatig gewesen. Bon ben jahlreichen Werten über Die Geschichte ber einzelnen Dynastien, welche im Laufe der Zeiten über Berfien das Scepter geführt haben, find dis jest leiter erft wenige ausführlicher bekannt geworden. Bu erwähnen find besonders: Die "Chronit tes Tabari", franz. von Dubeng (London 1835), die "Geschichte ber Mongolen", von Raschide Cobin (franz. von Quatremere, Paris 1836), die geschichtlichen Werke von Bassafc (beutsch von Hammer, Wien 1856), von Kasmini, besonders aber bas große Geschichtswerk von Moh. Mirchond, "Ranset essaft", von welchem einzelne Abtheilungen in verschiedenen Bearbeitungen, theils bentichen, theils frangöfischen, ben Europäern betannt geworben find; u. a. wurde bie Geschichte ber Tabiriben burch Dr. E. Mitscherlich, bie ber Gaznawiten burch fr. Wilken in lat. Bearbeitung herausgegeben. Die pers. Geschichtsschreibung ift noch bis auf die neueste Zeit thätig gewesen die politischen Ereignisse, von denen das Land berührt wurde, aufzuzeichnen, wie fich and außerdem in allen andern Fachern ber literar. Thatigkeit, und ben verschiedensten Zweigen bes Biffens angehörig, ein reiches Material in der perf. Literatur vorfindet. Bgl. Zenker, "Bibliotheca orientalia" (Leipzig 1846-1859)

Berfius, Aulus B. Flaceus, römischer Dichter, 34 nach Chr. zu Bolaterra in Etrurien geboren, ging nach Rom, wo er sich die Freundschaft des Stoiters Annaus Cornutus erwarb. Er starb bereits 62 nach Chr. Durch Lucrez und Horaz angeregt, mandte er sich der Satire zu, zu der den mit reinem und edlem Sinne begabten, von sittlichem Ernste tief durchdrungenen Jüngling die Erkenntniß der Schlechtigkeit seiner Zett sührte. Die herausgabe seiner unvollendet gebliebenen Satiren beforgte Casius Baffus, der die vorhandenen sechs in Einem Buche (Liber Satirarum) vereinigte. Sie wurden viel gelesen und bewundert, selbst don ben christlichen Schristellern und tas ganze Mit-

Digitized by GOOGIC

telalter hindurch, obwohl die weisten nur versificirte Abhaudlungen über floische Sate find, mit gusgebehuter Benutung horazischer Benbungen und Gestalten. Die Ueberladenheit und Geschraubtheit, welche zur Manier ber Beit gehört, ift in blefen Gatiren bis zur Dunkelbeit gesteigert. Hauptausgaben find die von D. Jahn (cum scholiis antiquis, 1843, Textausg., Leipzig 1851); Ueberfehungen besorgten Donner (Stuttgart 1822), Dilnier (Trier 1844), Teuffel (Stuttgart 1844) und Binder (1866). Bgl. Brenter, "B. und seine Zeit" (Mörs 1866).

Berfon (vom lat. persona, eigentl. eine Daste) beift ber Menfc ale ein Befen, welches die Anlage zu einem freien und vernunftigen Borftellen, Wollen und Sandeln hat; in ter Rechtswiffenichaft insbefondere, fofern er Gubject von Rechteverhaltniffen fein taun und Rechte und Berbindlichkeiten (Rechtsfähigkeit) zu haben vermag. Diefe Eigenschaft tommt bem Menichen ausschließlich und nothwendig ju, wiewohl feine Fabigleit jur Ermerbung, Ausübung und gerichtlichen Berfolgung mancher Rechte und zur Uebernahme von Berbindlichkeiten Befdrantungen unterliegen fann. Das Alterthum erfannte feineswegs bem Menfchen als foldem Berfonlichkeit zu; vielmehr war ber Stlave völlig rechtlos und tom im Rechtspertebr nur als "Sache" in Betracht. Erft allmalig gelangte unter ben Culturvollern die Ansicht jur Geltung, bag jedem Menfchen Rechtefabigfelt gutomme. Dft fingiren die Gefete eine B., indem fie einer Gesammtheit von Individuen einen Gesammtwillen jufdreiben ober eine Bermögensmaffe, welche einem bauernben Zwede gewihmet ift. als Rechtssubject aufeben. Gine folde fingirle Berfonlichteit beißt, weil fie nur auf einer juriftifden Annahme beruht, eine moralifde ober juriftifde B.

Berfon, County im nordl. Theile des Staates North Carolina, umfaßt 370 engl. D.-M. mit 11,170 E. (1870); im J. 1860: 11,221 E. Das Land ist hügelig und burch-weg fruchtbar. Hauptort: Roxboxough. Demotr. Majorität (Prasibentenwahl

1868: 101 St.)

Porsonal Liborty-Laws wurden in den Ber. Staaten die von mehreren nördlichen Staaten erlaffenen Gefete genannt, Die eine Milberung ber rigorofen Bestimmungen ber. fog. Stlaven - Flüchtling ogefete bezweckten. Die Berfassung (Art. IV., Sect. 3, § 3) fest feft, bag in einem Staate gefestich ju "Dienft ober Arbeit" berpflichtete Bersonen, die in einen anderen Staat flüchteten, nicht burch ein Gefet ober eine "Regulation" besselben des Dienstes oder der Arbeit entbunden, sondern auf Berlangen ausgeliefert werben follten. Diefer Artitel, ber fich nicht ausschließlich, aber boch vorwiegend auf filichtige Slapen bezog, war von der Convention zu Bhiladelphia ohne Debatte einstimmig angenommen worden. Um biefe Bestimmung ber Berfassung jur Ausfahrung ju bringen, erließ ber Congreß 1793 ein Staven-Flüchtlingsgefet, bas am 12. Febr. die Bustimmung bes Brafibenten erhielt. Das Gefet berechtigte ben Fanger bes vorgeblichen Fluchtlings biefen "vor irgend einen richterlichen Begmten eines County, einer Gtabt ober incorporirten Ortschaft", in benen bie Ergreifung stattgefunden, jur rechtsträftigen Entscheidung feis nes Anspruches zu bringen. Das Ober Bunbesgericht erklarte 1842 in bem Broceg "Prigg v. Commonwealth of Pennsylvania", bag gegen bie Berfaffungsmäßigfeit biefer Bestimmung Zweifel erhoben werben tonnten. Es fiellte nur fest, bag "richterliche Beamte von Staaten die (ihnen verliehene) Autorität ausilben dürfen, wenn fle nicht durch Staatsgefete baran verhindert werden". Auf Grundlage diefer Entscheidung erließ die Legislatur von Massachusette 1843 einen "Personal Liberty-Act", in bem fie sammtlichen Staatebeamten bei Strafe verbot, die ihnen durch das Stlaven - Flüchtlingsgeset verliehenen Rechte, resp. auferlegten Pflichten auszunden. Als die Opposition gegen den im Interesse ber Stlavenhalter ausgeubten Einfluß ber Stlavenstaaten wuchs, begnugten fich andere Staaten und bald auch Massachietts nicht damit, sondern erließen Gesetz die in verschiedenem Dage und in verfcbiedener Beife bie Perfonen fcuten follten, Die innerhalb ihret Grenzen ale flüchtige Stlaven ergriffen wurden. Diefe Befete maren vorzüglich Die Reaction gegen bas verschärfte Stlaven-Flüchtlingsgeset, bas ber Congreß infolge bes fog. Compromisses von 1850 erlassen hatte. Die Stlavenstaaten beschwerten sich bitter über dieselben und erklärten fie für eine grobe Berlepung ihrer verfaffungemäßigen Rechte. ftutten fich babei auf bie Entscheibung bes Ober-Bundesgerichtes in bem angeführten Broceß, in der es hieß, daß dem Congreß das ausschließliche Recht zustehe, Gesetz über die Auslieferung flüchtiger Stlaven zu erlassen; die Staaten bürften nicht einmal Gesetze erlaffen, die das Einfangen flüchtiger Staaten erleichterten, geschweige benn folde, welche es behinderten. Bervorragende Staatsmanner des Nordens stimmten biefer Auffaffung gu. Bebfter gab in seiner berühmten Rebe vom 7. Marg 1850 zu, baß bie Stlavenstaaten fich in biefer Binficht mit Recht über ben Norben bellagten. In der fog. "Peace Conference"

(s. b.), die unmittelbar vor dem Ausbruche des Burgerkrieges in Wahington tagte, machten leitende Republikaner (Chase) das gleiche Jugeständniß, erklärten aber dabei, das die Stavenjagd in solchem Widerspruch mit den sittlichen und religiösen Ueberzengungen der nordstaatlichen Bevölkerung stehe, daß sie dieselbe nie und nimmermehr innerhalb ihrer Grenzen dulden sonnten; der Süden solle sich daher durch eine Geldentschädigung das Sinfangerecht der flüchtigen Staven abkausen lassen. Hiervon wollten jedoch die Vertreter der süden nichts wissen. Auch die Gouverneure mehrerer nördl. Staaten mahnten die resp. Legislaturen, ohne Borzug die P. L. L. zu widerrusen, sheils weil sie verfassungswiderig seien, theils weil dadurch die berechtigte Hossinung auf Erhaltung der Union erheblich gestärft werden würde. Allein nur die Legislaturen von Rhode Jesand und Berment kannen diesen Ausstrücken nach. Sinige andere, wie die von Massachtets, beschlossen in allgemeinen Ausbrücken eine solche Revision ihrer P. L. L., daß sie in Einklang mit der Bersassung und den Bundesgesetzen ständen. Die Secession der Wassachte der Stavensstaaten drängte die Frage vollständig in den Hintergrund, und die Abschaffung der Stlaverei machte schließlich die Geseussandslos.

Bersonalsteuer heißt in Deutschland die Abgabe, welche Jemand von dem Einkommen leistet, welches seine Quelle nicht im Grundbests oder in Gewerben hat, sondern aus perfonlichen Dienstleistungen höherer und niederer Art fließt. Gezahlt wird die R. von Beam-

ten aller Art, von Gelehrten und Runftlern, bon Rentiere n. a.

Berfonal-Union, bas Berhältniß zweier Staaten, Die einen gemeinschaftlichen Regenten, aber im Uebrigen burchaus getrennte Berfassungen haben. Gine B. besteht 3. B. zwischen Schweben und Norwegen.

Personenrecht (jus personarum) ift bie Lebre von ben Berfenen, ihrer Rechtsfähigfeit und ihren Familienverhaltniffen. Berfonliche Rechte fint folde, Die fich auf Ber-

binblichkeiten Anderer gegen uns beziehen.

Berfonification (vom lat. persona), eine rhetorifche Figur, wodurch ein vernunftlofes, leblofes ober entferntes Wefen als vernunftiges, lebenbiges ober gegenwärtiges angerebet,

revend oder handelnb eingeführt wird.

Perspective (neulat., von perspicere, durchschauen) nennt man die Kunst die Gegenstände auf einer Fläche so darzustellen, daß sie dem Auge in derselben relativen Stellung im Raume erscheinen, als in der Wirklichkeit. Man unterscheidet in dieser Beziehung zwei Abtheunngen der B., die Linear-B. und die Luft-B. Erstere besatt sich nur mit der Zeichnung der Gegenstände und beruht auf rein mathematischen Grundlagen, lettere lehrt die Farben der Gegenstände so darstellen, wie sie und in der Natur bei größerer oder geringerer Entsernung erscheinen. In Bezug auf den Standpunkt, welchen der Beschauer einnimmt, unterscheidet man die normale B., bei welcher sich das Auge ungesähr in der Höhe der geschenen Gegenstände besindet, die Frosch-B., bei welcher der Standpunkt siehr tief, die Bogzl-B., bei welcher derschen in der berfelbe sehr hoch genommen ist. Die Aegypter und andere antike Bölker kannten die B. nicht; ob aber die Griechen eine theoretisch begründete Renntnis derselben hatten, ist unentscheden. In neuerer Zeit besteht eine wissenschaftliche Begründung der B. erst seine wierhundert Jahren. Bgl. die Lehrbücher von Gnito Schreiber (Karlstuhe 1854), Strecksuß (Berlin 1858), Stövesandt (Berlin 1859) und Gennerich (Leipzig 1865).

Perif. 1) Grafic aft im mittleren Theile von Schott and, umfaßt 2640 engl. D.-M. und 133,509 E. (1871). Den fruchtbaren, durch Offian's Gefänge, Macbeth's Schleg und durch Ornidendentmäler classischen Boben machen romantische Binnenscen, wie ber Lad, Loch-Rannoch und Loch-Lummel, das liebliche Thal des lachsreichen Tan River, sowie Wasserfälle von Bruar zu einer der besuchtesten Lankschaften des schottischen Hochlandes.

2) Hauptstadt der Grafschaft, an der Mindung des Tan in den Firth of Tan gelegen, betreibt, da bei der Flut Seeschiffe die an die Stadt gelangen können, lehhaften Handel und zählt 25,250 E. (1871). Die Stadt war ehemals Restrenz der schottischen Könige. 3) Hauptstadt der engl. Colonie Western Australia, am Swan River gelegen, ist Sie eines katholischen und anglikanischen Bischofs, hat 5007 E., ein großes Hospital, eine Bolntechnische Schule (Mechanics' Institute) mit einem Museum und betreibt einen schwungs

haften Bandel. Es erscheinen 2 englische Zeitungen.

Berth, Township in Fulton Co., New York; 1013 E.
Perth. 1) County in ber Proving Ontario, Dominion of Canada, umfaßt 698 engl. O.-W. mit 46,522 E. (1871). 2) Stabt und Hanptort von Lanart Co., Proving Ontario, Dominion of Canada, am Tay Niver und einem Zweige der Brockville-Ottawa Bahn, hat blühende Fabriken, ledhasten Pandelsverkehr und 2375 E. 3) Stabt umb

Hanptort von Bictoria Co., New Brunswid, Dominion of Canada, am Tobique River; 747 E.

Berth Ambon, Township und Bostvorf in Middleser Co., Rew Jerfen. Lenteres an ber Raritan Ban, der Mindung des Raritan River in dieselbe und der Berth Ambon-Boodbritge-Bahn gelegen, ist ein lebhafter hafenort und hat 2861 E.

1) Friedrich Christoph, bentscher Buchhandler, geb. am 21. April 1772 in Andolftadt, errichtete 1796 in Hamburg eine Buchhandlung, welcher fein Schwager Johann Beinrich Beffer (geb. 1775, geft. 1826) beitrat, und die unter den damaligen gunftigen Berbaltniffen hamburgs balb eine ber geachtetsten in Deutschland murte (seit 1837 bie Firma B., Besser und Maute). 1813 erfaßte B. begeistert den Gebanten ber beutschen Freiheit und trat an die Spipe Des Aufstandes gegen Die Frangofenherrichaft in Samburg, wurde deshalb nach ber Rudfehr berfelben geachtet, mit feiner Familie aus hamburg vertrieben und feines Bermögens beraubt. Als Mitglied bes hanfeatischen Directoriums ging er um biefe Zeit als Abgeordneter in bas hauptquartier ber Berbundeten ju Frankfurt a. Di. und brachte von bort die Freiheitsacte der Hansestädte mit. Run ging er an die Wiederaufrichtung feines Geschäftes und war auch in verschiedenen Zweigen bes hamburger Bemeinbewefens thatig. Nach bem Tode feiner Frau (1821) fiedelte er nach Gotha über, wo er am 18. Mai 1843 starb. Um den deutschen Buchhandel erwarb er sich durch seine Theilnahme an ber Begrundung des Börfenvereins und am Bau der Buchbandlerborfe in Leipzig Berdienfte. 2) Clemens Theobor, Sohn des Borigen, geb. am 2. Marz 1809, ju hamburg, geft. als Brof. ber Rechte in Bonn am 25. Nov. 1867, veröffentlichte außer mehreren fleineren juristischen Schriften "Das deutsche Staatsleben vor der Revolution" (Hamburg und Gotha 1845) und die mehrfach übersette Biographie seines Baters "Friedrich B.'s Leben" (3 Bbe., Gotha; 6. Aufl. 1872). 3) Andreas Sanfa Traugott, Bruber bes Borigen, geb. am 16. Dez. 1813 zu Riel, begründete 1840 in Gotha eine Berlagsbuchhandlung unter ber Firma "Friedrich und Andreas B." 4) Johann Georg Juftus B., Dheim. von B. 1), erst Kaufmann, trat dann in Gotha in die Ettinger'sche Buchhandlung, begründete 1785 ein eigenes Berlagsgeschäft und starb am 2. Mai 1816. 5) Wilhelm P., Sohn bes Borigen, geb. am 18. Juni 1793 ju Gotha, erlernte bei Friedrich B. in Samburg bas Buchhändlergeschäft, betheiligte sich an den Befreiungstämpfen, begründete mit A. Stieler 1816 einen geographischen Berlag und erwarb von der Ettingerschen Buchhandlung den Berlag bes "Gothaifcher Genealogischer Hoffalender". 1827 erschien in seinem Berlage bas bisber fortgeführte "Tafchenbuch ber gräflichen Bäufer" und 1848 bas "Tafchenbuch ber freiherrlichen Baufer". Er ftarb am 10. Sept. 1853. 6) Sein Gobn Bernhard Bilhelm, geb. am 3. Juli 1821, übernahm das Berlagsgeschäft unter der Firma "Jufins P.", ftarb aber schon am 27. Dit. 1857. Er begründete 1854 bas Geographische Institut, welches unter Betermann's (f. b.) Leitung sich schnell einen geachteten Namen erwarb. Rach seinem Tobe wurde das Geschäft von Ruboli Beffer (feit 1. Jan. 1858 Affocie) für Rechnung ber Bittme Dinna P., geb. Maute, weiter geführt.

Bertinar, Bublius helvins, ein Ligurier, geb. am 1. Aug. 126 nach Chr., zeichenete sich im Kriege gegen die Barther, 186 in Britannien und später in Afrika aus, siel barauf bei Kaiser Commodus in Ungnade, wurde verbannt, aber bald zurüdgerusen. Im J. 192 wurde er Consul und am 31. Dez. d. J. folgte er bem Commodus auf bem Raiserthrone. Wegen seiner Strenge ermordeten ihn 3 Monate später die Bratorianer.

Bertinenzien (lat. res portinentes, Bubehör, Rebenfachen), im juriftifchen Sprachgebranche folche Sachen, welche zwar mit einer hauptfache in Berbindung gebracht werben,

Berturbationen (vom lat. porturbatio) oder Störungen nennt man in der Aftronomie diesenigen Unregelmäßigkeiten in den elliptischen Bewegungen der Haupt- und Neben-planeten um die Sonne oder ihre Hauptplaneten (und den elliptischen, parabolischen und hyperbolischen der Rometen um die Sonne), welche bei jenen von der gegenseitigen Anziehung der Planeten, bei diesen theils von der gegenseitigen Anziehung der Planeten, bei diesen theils von der gegenseitigen Anziehung der Nebenplaneten deselben Systems, theils von der ungleichen Anziehung, welche die Sonne auf sie und ihren Hauptplaneten ausübt, herrühren. Man unterscheidet specielle (von einer Spoche zur andern berechnete) und allgemein eine (in ihrer Allgemeinheit entwickelte) Störungen; setztere können theils periodisch, die sich in gewissen Berioden wieder ausgleichen und besonders die Orte der Planeten betressen, theils säcnlare sein, die im Laufe der Zeit durch beständige Anhäufung beträchtliche Störungen hervorrusen können und sich nur auf die Gestalt und Lage ihrer Bahnen beziehen. Sonst bezeichnet B. auch die Alweichung, welche

ein Weltkörper in seiner Bahn um einen andern durch die Gravitation eines ihm nahen britten Körpers erleibet.

Berth, 30 seph Anton Maximilian, verbienter Naturforscher, geb. am 17. Sept. 1804 zu Ohrnbau im Ansbachischen, habilitirte sich in München, wurde 1833 in Bern Proicssor ber Zoologie und allgemeinen Raturgeschichte und war 1837 und 1856 Rector ber Universität daselbst. Seine Pauptwerke find: "Allgemeine Naturgeschichte als philosophis sche und humanitätswisseuschaft" (4 Bbe., Bern 1838—45), "Lehrbuch ter Boolegie" (Stuttgart 1857), "Die mythischen Erscheinungen ber menschlichen Ratur" (Leipzig 1861), "Anthropologische Borträge" (ebb. 1863), "Ueber bas Seelenleben ber Thiere" (ebb. 1865), Die Natur im Lichte philosophischer Anschauung" (ebb. 1869), "Blide in bas verbergene Leben bes Menichengeistes" (ebb. 1869), "Ueber ben Parafitismus in ber organischen Ratur" (Berlin 1870).

Bert, Georg Beinrid, einer ber bervorragenbsten beutschen Sistoriker und Beschichtsforscher, geb. am 28. Darg 1795 gu Bannover, ftubirte bis 1816 in Gettingen Geschichte, lenkte durch seine "Geschichte der merovingischen Hausmeier" (Hannover 1819) tie Aufmertfamteit bes preußischen Ministers, Freiherrn vom Stein, auf fich und wurde in tie von demfelben gegründete "Gefellichaft für Deutschland's Gefcichte" aufgenommen und übernahm die Bearbeitung ber tarolingifden Geschichtschreiber. Bon einer langeren, miffen-schaftlichen Reise burch Gubbeutschland, Ungarn und Italien guruchgefehrt, murte er 1823 Setretar am königlichen Archiv zu hannover und erhielt bie Oberleitung ber "Monumenta Germaniae historica", von welchem Denkmal beutschen Forschersleißes 1826 ter 1. Band ericien; befuchte hierauf die Archive in Belgien, Frankreich und England, murte nach feiner Rudtehr Bibliothefar und Archivrath in Sannover und Sifteriegraph bee Gefammthaufes Braunschweig-Lüneburg, unternahm wiederholt Reifen gur Untersuchung ber Archive und folgte 1842 einem Rufe ale Oberbibliothetar und Geheimer Regierungerath nach Berliu. Er schrieb u. a.: "Leben bes Ministers Freiherrn vom Stein" (6 Bbe., Berlin 1849-55), "Aus Stein's Leben" (2 Bbe., ebb. 1856) und "Leben bes Grafen Neitharbt von Gneisen nau" (3 Bbe., Berlin 1864-69). Aus ben "Monumenta" (1.—22. Bb., Hannever 1826-69), ließ er eine Auswahl ber nambaftesten Quellenschriftsteller als "Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum" besonders abbruden, leitete bas Archiv ter Gefellichaft für altere beutiche Geschichtskunbe (5 .- 11. Bb., hannover 1824-58) und tie

Berausgabe ber biftorifchen Werte von Leibnig (Bannover 1843-47). Beru (fpan. El Peru), eine ber fub a mer ita nifchen Republiten zwifchen 3°35, und 210 48' fübl. Br. und zwijchen 650 10' und 810 30' weftl. L. von Greenwich gelegen, grenzt im N. an Ceuador, im D. an Brafilien und Bolivia, im S. an Chili, im B. an ten Stillen Die außerste norbsubliche Langenausbehnung bes ein lang gestredtes, unregelmäßiges Dreied bilbenben Lanbes ift 1250, die westöftliche Breite 750 engl. Dt. Was ten Flächeninhalt B.'s anbelangt, fo ift es bei ben mit ten Nachbarstaaten bestehenten Erengftreitigfeiten fcwer, benfelben genau zu bestimmen. Die von ber peruanischen Regierung in Anspruch genommenen Grenzen zugestanden, wurde bas Gesammtareal ber Republit 510,127 engl. Q.. Mt. umfassen. Die Bevölkerung B.'s wurde für bas Jahr 1860 von G. Davila Condemarin, dem als Autorität geltenden Statistiker der Universität Lima, auf 2,500,000 Röpfe geschätt, von benen er 900,000 ale Weiße, fast ausschließlich Spanier oter spanische Creolen, 1,400,000 als Indianer und ben Reft ale verschiebenen Raffen ober Mischraffen angehörend, verzeichnete. Dem officiellen Cenfus von 1871 gemaf, bezifferte fich bie Bevöllerung auf 3,199,000 Röpfe, welche jeboch febr ungleich über bas Land vertheilt ift. Berbaltnigmäßig am bichteften ift fle in ben Thalern ber fog. Sierras, und, schon um ber bafelbft gelegenen großen Bafenstädte halber, in ber Ruftenregion. bunnften ift fie in bem öftlich von ten Andes gelegenen tropischen Theil bes Landes, ber, mas feine Bevolferung anbelangt, felbft hinter ben talten Sochregionen ter Bunas weit zurüdbleibt. Müffen bie Nachrichten über bie Bobe ter peruanifden Bevolterung ichen als äußerst ungenilgend bezeichnet werben, so gilt bies in nech beberem Dage von tenjenigen Aber bie Bertheilung ber Raffen. Die Indianer, bie nach Müller's Aufftellung 57 Prec. ber Gesammtbevöllerung ausmachen, mabrend bie Meftigen beren 22, die rein weifen nur 14 bilben, ber Reft von 7 Broc. aber auf Neger und beren Mifchlinge entfällt, find üter tas gange Land vertheilt, gehoren ber Ando-Bernanifden Bolterfamilie an und gerfallen in bie trei gefonterten Stamme ber Chinchas oter Pungas an ter Rufle, ber huancas in ben Hochlanben von Mittelpern und ber Ahmaras auf bem Plateau um ben Titicaca-Gee, aus benen bie alte Inkabnnaftie hervorging und bie fur tas alteft Culturvoll bes fübamerikanischen Bochlantes gehalten werten. Die wilten Stamme in

Digitized by 🗘 🔾

D. ber Cordilleras gehören zu ben rohesten Böllerschaften, bie man überhaupt tennt. Sogar Menschenfresser, wie die Cachibos und Chunchos werden unter ihnen gefunden. Trotebem hatten die christlichen Wissonäre der ersten spanischen Ginwanderung unter jenen Stämmen eine erfolgreiche Wirssaufeit zu entfalten verstanden, so namentlich unter den Antos, doch erhoben sich diese gegen das Ende des 17. Jahrh. und zerstörten die Wissionen. Am weitesten gegen die christichen Indianer der öftlichen Sierra vorgeschoben sind die Ison-

chanos, Campos und Chunchos.

B. ift feiner gangen nordfüdlichen Ausbehnung nach von bem großen Langengebirge bes amerifanifchen Continents, ben Corbilleras be los Anbes, burchzogen, welche balb in 2, bisweilen 3 Hauptfetten zertheilt find (von denen die der Küste auf 60—100 Wt. entlanglaufende westliche die Ruften-Cordillere, die oftliche die Binnen-Cordillere beift, und zwischen denen Hochplateaus und Hochthäler in einem Niveau von mehr als 10—12,000 fluß über bem Meeresspiegel liegen), bald wieder zu gewaltigen, nahezu die größten Erhebungen des Eroballe bilbenden Gebirgetnoten gufammentreten. Der fübliche, fcmal und fpit zulaufenbe Theil bes Landes wird im D. von ber Beft-Corbillere Bolivia's begrengt; weiter norblich jeboch fpringt bie Grenze foweit nach D. vor, baf bas gange Gebirge auf peruanisches Gebiet tritt. Der schmale Strich zwischen ber Kufte und bem Cordillerenkamm ist theils fandige Ebene, theils durch westliche Ansläufer des Hauptgebirges gebildetes, niedriges Bergland, welches jedoch nur dort, wo natürliche ober fünstliche Bewässerung vorwaltet, fruchtbare Striche aufweist. Ueber die Rüstencordillere, deren Gipfel schon vielfach bis in die Schneeregion bineinragen, führen nur einzelne befdwerliche Balle nach ben Dochebenen bes Innern. Die Region zwischen ber Ruften- und ber Binnencordillere, aus mehr ober minder hoben Thalern und Ebenen, die wieder burch einzelne Bebirgezuge getreunt werben, bestehend, führt den Ramen der Sierra, über welcher fich die Hochgebirgewildniß der Binnencordillere mit den über 12,000 F. und darüber aufsteigenden hochplatean's der Bunas- oder Paranios-Gegen D. fällt ber Corbillerenzug fehr fteil zu bem gewaltigen Thal bes Amazoneustroms, ber in ben Anden von B. feinen Urfprung bat, ab. Die bochften Erbebungen, ju benen bie Corbilleren in B. aufteigen, find bie Gebirgefnoten von Basco im R. und die von Cngco ober Bilcanoto in der Mitte, zwischen benen fich bas bis zu 14,000 F. hohe, burch feine Gilberminen berühmte Platean von Bombon, das 13,000 F. hohe Platean von Huancavelica und die Blateau's von Cangollo und Cotobamba hinziehen. Im S. erhebt sich das Beden des 12,000 F. hoch liegenden Titicaca-See's zu dem öben 14,000 F. hoben Blatean von Carabaya, mabrend bie Ruftencorbillere im füblichften, äußerst schmalen Theil bes Landes die Grenze gegen Bolivia in einer mittleren Gipfelhöhe von 16,200 F., aber in einzelnen Pics bis zu 21- und 22,000 F. ansteigend, bilbet. Bon biefen Bick find ber 20,604 F. hohe Guallatieri und die Bulkane von Huaina-Butina, von Bichu-Bichu und Arequipa zu nennen, beren letterer nach den genauesten Meffungen 19,704 F. über ben Ocean ansteigt. Diefe Gegend im Gilben bes Staates ift es auch, in welcher tie gerftorenden Erobeben heimifch find, von benen B. fcon so häusig heimgesucht worden ist. Die verderblichsten dieser Katastrophen waren die von 1687, welche Lima vernichtete, von 1746, wobei eine gigantische Sturzwelle bes Oceans Callas zerftorte, ferner die von 1725, 1756 und 1816, die Truxillo heimsuchten, und endlich bie von 1582, 1784, 1831, 1845 und die letzte von 1867, welche Jauique und Arequipa zerstörten.

Die Bewäfferung B.'s ift, soweit bas Gebiet im B. ber Cordilleren, also ber schmale Küstengürtel in Betracht kommt, gerade so bürftig, wie sie sich im D. der gewaltigen Bafferfcheide, wo bas Stromgebiet bes Maranon ober Amazonenstroms seine machtigen Gemaffer auf Taufende von Meilen bem Atlantischen Ocean zuzusenden beginnt, vielfach verzweigt und reich entwidelt. Die Zahl ber in bas Stille Meer fliegenben Strome und Fluffe, von benen bie Debrzahl in ber Bige bes Tropensommers austrodnet, um mabrend ber fenchten Jahreszeit von bem Bochgebirge besto reichere Fluten zu empfangen, betragt etwa 60, von benen ber Rio Tumbez, ber Rio be la Chira, ber Rio be la Santa, ber Rio Rimac und ber Rio Chinche bie nennenswertheften finb, obwohl auch von ihnen keiner über 90 Mt. lang und für die Schifffahrt von irgend welcher Bedentung ift. Bon besto größerer Bichtigkeit find, wie fcon gefagt, bie von ben Andes oftwarts ftromenben Fluffe. Bon ihnen ift in erfter Reihe ber Tunguragua, ber eigentliche Quellflug bes Amazoneustrome ju nennen, ber, auf taum 100 M. Entfernung von ber pacififden Rufte entspringend, erft nordwarts fließt, fic bann, bie Grenze zwifden P. und Ecuador bilbend, astwärts wendet und von S. her den Huallaga und den aus bem Apurimae und Urubamba entstehenden Ucapali, die beide ihren ganzen Lauf in B. haben,

39\*

aufnimmt. 3m G. bes Staates entfpringt ferner ber Rt io Burns, welcher, B. von Bolivia trennend, unter bem 10.0 fübl. Br. auf brafilianifches Gebiet übertritt und fich meiter öftlich gleichfalls in ben Amazonenstrom ergießt. Gin fleines Gebirgewafferipftem für sich bildet ber zum größeren Theil auf peruanischem Gehiet liegende Bergfee Titicaca, bem von P. aus unter andern ber Rio Ramig, ber Suchig, Plave und ber Rio Dcsaguabero und andere turge und reigende Bergmaffer guflicgen. Auger bem großen Titicaca- See hat B. eine Dienge fleinerer Bergfeen, fog. Lagunas, Die oft wie Die Lagunenreihe von huascocha zu Rettenseen mit einauder verbunden sind. An Größe bem Titicaca junachst ftebt ber Gee von Chinchaicocha, außer welchem noch ber Quiluacoch a und der Llauricoch a, aus dem der Tangaragua entspringt, zu nennen find. Die Rufte von B. zeichnet fich teineswegs durch eine die Schifffahrt besonders begunftigente Glieberung aus. Ihre lange von der Grenze von Couabor bis zu ber von Bolivia tetragt etwa 1575 engl. M., auf welcher Strede, mit Ausnahme bes Cap Blanco, kein bebeutenberes Borgebirge in ben Deean vorspringt. Der befte Bafen ift bie Bai von Callao, an welcher auch Lima, Die bedeutenbfte Stadt bes Landes, liegt. Außer Diesen vertienen noch die Bafen von Arica, Iquique, Atico und Chilca Erwähnung. Nicht weniger burftig, ale bie Glieberung ber Rufte felbft, ift bie Infelbilbung lange berfelben. Aufer den um ihres Reichthums an Guano halber äußerst werthvollen drei Chincha-Inseln find nur noch die fleinen, aber gleich den Chinchas unbewohnten Lobos-, die Suanape-, tie

Chao-, die Ballista-Infeln und die Infel Gallam zu nennen.

Das Rlima B.'s ist ebenso mannigfaltig und burch die so gewaltige Contraste barbies tende Bodenformation bedingt, wie in dem benachbarten Ecuador und Bolivia. Die Grenze bes ewigen Schnees wird im mittleren B. in ber Binnencordillere zu 15,000 fuß, in ber, ber Rufte junachft laufenden Rette biefes Bebirges ju 16,000 fuß angenommen. Rlimatographifch zerfällt bas Land in 6 fcbr verfchiebene Regionen: 1) bie Ruftenregion, mit einer Durchschnittstemperatur ron 15-210 R., merkwürdig burch tie, während ter Bintermonate an die Stelle Des Regens tretenden Nebel (garua), deren Riederschläge binreichend find, um felbst die, vom Sommer völlig ausgebranuten Saubflachen bes Ruftenlandes mit einer reichen Begetation ju befleiten; 2) die weft l. Gierraregion, mit einer burchschnittlichen Mittagswarme von 15,20-170, Die vielfach verzweigten, westwarts ftreichenden Thaler ber Corbillere awijchen 4000 und 11,500 &. über bem Diccresspiegel umfaffend; 3) die über 11,000 F. am Westabhange, über 14,000 F. am Oftakhange hohen, wilden und riefigen Gebirgeregionen umfaffend; 4) die falte Punaregion, tas große, burchschnittlich über 12,000 f. boch liegende Plateau von B., auf dem tret scincr Unwirthlichteit eine der größten Stadte bes Landes, Cerro de Basco, liegt; 5) bie offiliche Sierraregion, gleich ihrer westlichen Nachbarregion malblos und ber gemäßigten Bone Europa's entsprechend, mit beren Culturpflangen, so wie einer bedeutenben Angahl nur in Gubamerita heimischen Rupgewachfen; und endlich 6) bie Balbregion, welche, ben ganzen Often bes Landes einnehment, fich in ben tropischen Urwaldebenen Brafilien's fortsett, und wiederum in zwei Unterabtheilungen, die obere oder Ceja, zwischen 5000 und 8000) F. Bobe liegende, und die eigentliche Waldregion zerfällt. Wird bie Ccja, wiewebl niedriger als bie Sierraregion, burch ein raubes und die Cultur nur wenig begunftigendes Klima gefennzeichnet, fo trägt die untere Balbregion (La Montana ober los Bisques) in ihren endlosen, die Thaler ber letten Corrillerenaudlaufer fullenden Baltungen, bereits den vollen und ausgeprägten Charatter des reich bewäfferten und außerdem mit einer 6 Monate (Oktober bis Diarz) währenden Regenzeit gesegneten, tropischen Urwaltlautes gur Schau.

Ebenso mannigfaltig und gegen einander contrastirend wie das Rlima in ben verfcbiete nen Regionen B.s fiellt fich tie Thier- und Pflangenwelt bar. Babrend fich tie Fauna in der unteren Waldregion, wohin trop ihrer enormen Fruchtbarkeit die Cultur bisber noch fo gut wie gar nicht vorgedrungen ist, außerordentlich reich entwicklt hat, ist schon bie Ceja an darafteristischen Formen burchaus nicht reich, mabrend bie Thierwelt ber Gierra burch die fich bier am bichteften gufammenbrangenbe Bevöllerung bereits mefentlich veranbert worden ift, um bann in ber Bunasregion burch bas Borberrichen befonderer, vorzist lich in ihr heimischer Battungen wieder erneuertes Intereffe ju gewinnen. Die Caugethiere finden ihre Bertretung burd ben Cuguar, ben Buma, Die Unge und 3 ober 4 antere Kavengattungen, ben Hucumari-Bar, Armadille, Faulthiere, Tapire, Nabelschweine und Wildschweine von außererbentlicher Größe, Agutis, zahlreiche Affenarten, Ricsen-Fleter-mause, Bampyre, Bammratten, Stachelratten, Ameisenbaren, ben Rothen und ben Penanischen Hirsch, in den Punas und Cordilleraregionen aber burch die Auchenienarten, Lanv,

hunnaco, Apaco und Bicuna, fowie ben gebornten Bunahirfd, Die um ihrer Belge willen geschätzten Chinchillas und ben Atocfuchs. An eigenertigen Bogelgattungen hat B. ebenfowenig Manget wie an charatteristifchen Gangethiertypen. Die Urwälder ber untern Balvregion sind von Papagapen, Schundvögeln und Kolibrischaren belebt; Beutel- und Topfervögel bauen ihre feltsamen Rester; ber Tunqui ahmt bas Brüllen eines Ochsen, ber Toro-pisju bas Grunzen eines Schweines nach, mahrend zwei Walbtaubenarten mit menschenantlichen Klagelauten, sowohl wie mit spottischem Gelächter ben Bald erfüllen, ber un-Scheinbare Organistenvogel aber im bichteften Bufch verftodt, die wohlflingenoften Weisen anstimmt. Enlen, Ziegenmelker, Fliegenschnäpper, Würger, zahlreiche Spechtarten und prächtige, fasanenartige Benelopen bevölkern Busch und Baum. Auf der Erde sinden sich Zahnhühner, Turcassas, Grasbühner, Putus, Intahühner und andere hühnerartige Bögel; Regenpseifer, Rallen, Lössler, Panaganse und sonstiges Sumpf- und Wassergegeflügel beleben bie Gumpfe und Lagunen ber Sierra- und Bunaregion. Doch in ben Luften aber haufen Abler, Beier- und Faltenarten, unter ihnen ber Conbor, ber von feinem, auf den hochsten Cordillerenspipen erbauten Borft, beutesuchend bis an bie Ruftenregionen bernieberfteigt. Die Claffe ber Amphibien ftellt zur pernanischen Fauna zwei Arten Krotodile, mehrere in der Ruftenregion heimische Schildfroten, barunter die Elephantenschildkrote, sowie eine große Flußschildtröte in den Fluffen der unteren Waldregion, in der setzteren aber vor allen Dingen jahlreiche Giftschlangen, Eidechsen, Unten, Froice und Riefenfrofche. An Fifchen, befonders der Belsfamilie, ift in den Gemaffern ber boberen Regionen fein Mangel, wie fich auch verschiedene egbare Fisch- und Krebkarten an der Kuste und in den kleinen Fluffen berfelben finden. Bon ben Infekten find bie in Maffen vorkommenben Ameisenarten und die Mosquitos, auch in B. als eine unerträgliche Landplage zu ermähnen. Ein noch ausgeprägteres Bild völlig verschiedener, in ihrem Charafter alle Bonen reprafentirender Entwidelung als die Fanna bietet bie Bflangen welt B.s. Tropifc in ben Palmen-, Balfambaum- und Cinchonenwalbern ber unteren Balbregion und lange ber atlantischen Rufte wird bie Begetation in den waldlosen Sierras bie ber gemäßigten Erostriche, mit starten, bas Bauholz erfetenden Agavearten, Cacteen und Daturen als charafteristischen Erscheinungen, um in der Bunas- und mehr noch in der Cordilleren-region allmälig ben Charafter burftigen, alpinen Bflanzenlebens anzunehmen. Und so find auch alle Culturgewächse in B. vertreten, vom Buderrohr, ber Banane, bem Cacaostrauch, der für die Peruaner besonders wichtigen Coca und den übrigen Fruchtgattungen ber Tropen, bis zur Kartoffel, ber Gerfte und bem Safer nördlicher Lander, mahrend in ben mittleren Sobenftrichen Tabat, Beigen, Mais, Baumwolle und eine Angahl für die Bevolkerung hodit wichtiger Anollengewächse, so ber Ulluco, die Oca und die Maca, welche gleich ber Kartoffel, hier wie im benachbarten Chile und Bolivia ihre ursprüngliche heimat haben. Die Din er alf chate B.e find feit feiner Entbedung burch die Spanier fprichwörtlich gewefen. Befannt ift, welche erftaunlichen Daffen von Golb biefelben in ben Tempeln und Balaften ber Intas vorfanden. Doch hat feitbem bie Ausbeute vorwiegend in Gilber, bas auf bem hohen Gebirge gefunden wird, bestanden, wovon in der Zeit von 1630 bis 1830: 1698 Millionen Thaler gewonnen wurden, mahrend man Gold hauptfachlich in ben heißen Regionen antrifft. Die reichsten jur Zeit bearbeiteten Silberminen find bie von Cerro de Basco, in der Proving Basco und jene der Silberdistricte in den Provingen Bataz, Huamachuco, Carabamba, Puno, Azangaro, Carabaha und die Bergwerke von Castro-Birenna, Huantajaha und Santa-Mosa. Die vorzüglichsten Fundstätten von Gold bieten bie Thaler bes Oftabhanges ber Binnencordillere. Wie in California findet fich auch in B. das jum Ausscheiden ber eblen Metalle so unentbelrliche Quecksiber in unmittelbarer Rabe berfelben. Besonders reich sind bie Minen von Chonta und huancavelica. Aupfer flößt man in beiben Corbilleren. Blei und Gifen find gleichfalls in bebeutenben Lagern vorhanden. Salz tieten die Steinfalzlager am Rio Huallaga, sowie die Salinen . von Mognegua in erstaunlichen Massen bar. Auch Kohlenbetten find in mehreren Theilen bes Bebirges erichloffen worden, mahrend in ben erft fürzlich entbedten Salpeterlagerungen ber Provinz Tarapaca, sowie in den ebendaselbst erfchlossenen Borarlagern die mineralischen Bilfsquellen B.s eine weitere Bereicherung von außerordentlicher Wichtigkeit erfahren haben. Dier ift auch ber in ber Auftencordillere haufig vortommenden beißen Quellen ju gebenten, von benen auch verichiebene, fo bie von Pauli, mediciuische Berwendung fanden.

Der A derbau B.'s, obwohl burch limatische und Bobenverhaltniffe in jeder Weise beginfligt und einft von bedentender Ausbehnung, steht zur Zeit durchaus nicht auf einer Stufe, welche den gegebenen Borbedingungen gemäß von Bedentung ware. Bon Rahrungspflanzen werden hauptsächlich Mais, Weizen, Bohnen und verschiedene Knollengewächse, von den tropischen Culturpstanzen aber, die sowohl an dem Küstenstrich des Stillen Weeres als in den warmen Regionen der "Bosques" jeden Andau reichlich lehnen würten, wird an der Rüste nur Zucker in einer, eine umfangreiche Aussuhr ermöglichenden Beise gebaut, östlich von den Anden aber nur die Coca, deren getrocknete Blätter bas nervenzerstörende Reize und Genusmittel der südamerikanischen Indianer liefern. Baumwolle, Labat, Wein, selbst Raffee gedeihen in den warmen Thälern der Sierra, die alle ein tressliches Produkt liefern, ohne jedoch bisher in namhaften Quantitäten zum Export gelangt zu sein. Dier ist auch die Fieberrinde zu erwähnen, welche, das Produkt verschiedener edler, in B. gebeihender Cinchonen, hauptsächlich in der Calisapa- und der Huanaceregion gewonnen wirt. Die B ieh zucht ist, was Pferde und Rinder anbelangt, nicht von Beteutung, testo wichtiger ist die Schafzucht und die Zucht der in den Punaregionen heimischen Auchenier, tas Llama, das Alpaco, das Huanaco und Vicuna, deren Bolle von höchstem Nuten ist, wie sie

auch ale Laftthiere namentlich in ben Bergwerten unschätbare Dienfte leiften. Industrie, Handel- und Berkehrswege. Die pernanische Industrie ift mit Ausnahme ber mit bem Minenbetrieb zusammenhangenben Zweige höchst unbetentend, aber felbst ber Bergbau hat seit ber Aufhebung ber spanischen Berricaft fart abge-Am bedeutenoften ift die Silbergewinnung, und zwar vor allen Dingen zu Cerro de Basco (feit 1630). – Seit 1830 find teine vollständigen statistischen Nachrichten über bie Gefammt. Silberproduction B.'s vorhanden. Bon 1826-30 maren in fammtlichen Callanas, Schmelzöfen ber Republit, 1,144,677 Mart geschmolzen; 1846 murbe bie gesammite Silbergewinnung auf \$5,002,900, bagegen 1863 nur auf \$4,000,000 berechnet. Die Goldausbeute B.'s steht trop ber an ursprünglichem Reichthum mit ten pacifiscen Gelbbistricten Nordamerikas wetteifernden Quellbezirke des Purus, in gar keinem Berhältniß zu biefem Reichthum, während die Queckfilberförderung von Huancavelica, die in der Zeit von 1571 bis 1790 über eine Million Centner betrug, jest auf 2000 Centner per Jahr gefunten ist. Was ben auswärtigen Hanbel anbelangt, so hat derselbe seine Hauptstapelplätze in ten Bafen Jquique, Arica und Callao, bem hafen von Lima. Im Ganzen genommen liefen im J. 1869 in pernanischen Bafen 2761 Schiffe mit 1,918,979 Tone ein, bavon 2073 mit 1,359,002 Tons in Callac, und 2602 Schiffe mit 1,866,378 Tons aus, von denen 2140 mit 1,889,646 Tons auf Callao kamen. Der Werth der Cinfuhr betrug für das J. 1870: \$35,300,000 (\$24,000,000 in Callao allein); der Werth der Ausfuhr war \$62,356,524, von benen etwas über 48 Millionen auf Callao entfielen. Der Binnenhandel ift bieber burch ben Mangel an Berkehrsmitteln und Straffen in hohem Grate erschwert und nietergehalten worden, nimmt jedoch neuerdings burch ben ruftig betriebenen Bau bon Gifens babnen einen überraschenden Aufschwung. Die Regierung hat außerordentliche Anftrengungen gemacht, um ein bie Rufte mit ben Bergregionen bes Inneren verbintentes Bahnnet berzustellen. Bereits 1869 ermächtigte ber Congreß zu einer Anleihe von 60 Mill. Soles (gegen 73 Mill. Dollars), welche vorzugeweise zur Anlage von Bahnen und Telegraphenlinien verwendet werden follten. Bis 1876 fieht die Bollendung von 3000 engl. Meilen Schienenweg in Aussicht, beren Bau zum größten Theil von dem nordameritanischen Unternehmer Meige im Contract unternommen ift. Ente 1871 waren baven bereits 247 M., die sich auf 8 Linien vertheilten, im Betrieb. Im Bau begriffen maren zwei große Linien nach dem Innern, die eine von 131 DR. Lange (Arequipa-Bung-Bahn), tie andere, 95 M. lang, von Callav über Cocachara. Andere wichtige Linien waren projectirt, so daß B. im J. 1871, was das Eisenbahnwesen anbelangt, allen andern südamerikanischen Staaten weit voraus war.

Die allgemeine Religion in B. ist, wie es bei einer von Spaniern gegründeten und noch heute fast ausschlichlich von ihren Nachtommen und Mischlingen bewohnten Lanke selbstredend ist, die katholische, welche außerdem durch die Verfassung ausdrücklich anerkannt und geschützt wird. Die Republik zerfällt in das bereits 1541 gegründete Erzbisthum Lima und die sieben Bisthümer von Chachapopas, Truxillo, Abacucho, Cuzco, Arequipa, Huanuco und Puno (die beiden letzeren im J. 1861 gegründet). Der Alexus ist nech innuer zahlreich, aber ungebildet und schlecht gestellt. Die Zahl der Alöster, einst erstaunlich groß, war 1866 bis auf 130 vermindert. Der Unterricht liegt fast ganz in den Händen der Geistlichteit. Seit 1855 besindet sich an der Spitze desselben eine General-Studiendirection, unter welchen Departements-, Brovinzial- und Communalcemmissonen stehn. Wiewohl die Summe von 2 Mill. Pesos sährlich sür den öffentlichen Unterzicht ausgegeben wird, liegt derselbe, namentlich die eigentliche Bolksschule, sehr barnieder. Bon den höheren Bildungsanstalten sind in erster Neihe die fünf Universitäten zu Lima, Truxillo, Ahacucho, Cuzco und Buno zu nennen, die aber eigentlich nur noch neminell be-

igitized by GOOGL

ftehn. Bichtiger und von Bebentung für Bollserziehung find bie Fachfchulen (Cologios), beren es 1860: 30 öffentliche und 38 private gab. Bon allen biefen "Colegios" maren 17 für weibliche Böglinge. Die Beiftlichen werden in Seminarien gebilbet. 1860 tamen auf bie 68 "Cologios" nur 790 Elementarschulen, von benen 288 Privatanstalten waren. Lima hat 1864 bie Regierung durch frangösische Fachmanner eine höhere Lebranstalt für Runfte und Gewerbe in's Leben treten laffen, an welcher 2 Directoren und 4 Brofefforen

thätig waren.

Die Staatsverfassung batirt von 1856, wurde jedoch 1860 in einer Weise im confervativen Sinne amendirt und umgeandert, daß ein nabezu neues Grundgefet barans wurde. Rach bem Bortlaute beffelben hat B. eine "republitanische, bemotratische, reprafentative in ber Ginheit gegründete" Regierung mit vollständiger Trennung ber Legislativen, Executiven und Richterlichen Gewalt. Die erstgenannte biefer brei Gewalten liegt in ben Banden bes aus Senat und Reprafentanten haus bestehenden, alle 2 Jahre gufammentretenben Congreffes. Die Repräsentanten werben je einer auf 30,000 Einwohner, durch directe Bollswahl ernannt, während die Senatoren von den Grundbesitzern der verschieben Departements erwählt werden. An der Spipe der Erecutivgewalt sicht der vom Bolt auf 4 Jahre gewählte, vom Congreß proclamirte Prafitent, welcher fein Ministerium ernennt und entläßt. Die bochfte Gerichteinftang für B. bilbet ber oberfte Gerichtshof in Lima. Reben ihm wird die Justizpflege durch Obergerichte in den verschiedenen Departements, burch Richter erfter Instanz in den Provinzen, durch Friedensrichter aber in den einzelnen Gemeinden ausgeübt. Das Staatsbudget, welches feine haupteinnahmequelle in der von der Regierung monopolisirten Ausbeute der Guanolager auf den Chincha-Inseln hat, war für die Jahre 1871 und 1872 in folgender Beife fesigestellt: Die Einnahmen murben auf 58,982,851 Goles = \$68,999,935, die Ausgaben auf 57,913,764 G. ver-Bon biefen letteren entfielen 6,460,004 S. auf bas Ministerium bes Innern, 4,632,333 S. auf das Departement der Justiz und des öffentlichen Unterrichts, 4,812,564 S. auf bas Finanz- und handelsministerium, 10,870,762 S. für die Berwaltung des heeres und der Marine und 30,729,058 S. auf Amortisation der Staats fould. Diefe lettere betrug am 1. Jan. 1870 im Ganzen 62,225,550 Soles ober \$77,781,938. Das stehende heer umfaßte 1870: 8000 Mann, an beren Spite ein Feldmarfcall, 4 Divisionsgenerale und 26 Brigabegenerale standen. Neben der Linie besteht eine Nationalgarde, in deren Liften bem Gefebe nach 100,000 Mann eingetragen fein follen. Landesba Lima. Bräfibent ber Republik war (1873) D. Barbo (feit 2. Ang. 1872). Landeshauptstadt ift

Politifche Eintheilung. B. zerfällt in 18 Departements, welche nach officiellen

Angaben von 1871 bie nachstebend verzeichneten Bevollerungen batten:

| Binra     | 172,000 | Buancavelica | 160,000 |
|-----------|---------|--------------|---------|
| Čajamarca | 273,000 | Huanuco      | 90,000  |
| Amazonas  | 44,000  | 3ca          | 68,000  |
| Loreto    | 58,000  | Anacuche     | 210,000 |
| Libertab  | 56,000  | Cuzco        | 464,000 |
| Ancachs   | 317,000 | Buno         | 305,000 |
| Lima      | 350,000 | Arequipa     | 200,000 |
| Callao    | 40,000  | Moquegua     | 85,000  |
| Junin     | 282,000 | Tarapaca     | 25,000  |

Summa..... 3,199,000

Die größte Stadt bes Landes ift Lim a, beffen Bevölkerung 1871 auf 160,056 beziffert Der hafen von Lima ift Callao. Andere Städte von Wichtigleit find: Trurillo, Cajamarca, Basco, Suancavelica, Apacuco, Cuzco (bie Saupt-

ftabt bes alten Infareiches), Buno, Arequipa und Moquegna. Die Deutschen in B. find nicht fehr zahlreich, nur in Lima findet fich eine beträchtlice Colonie, beren Mitgieber, fast ausschließlich bem Banbels- und Bandwerterftanbe angehörend, es meist zu erfreulichen Berhältnissen gebracht haben. Wie bei allen über bie Erbe gerftreuten Deutschen haben Die Borgange von 1870 und 1871 auch unter ihnen bem Ge-fühl ber Zugehörigteit zum alten Baterlande und bem Sinn für bessen Sitten und Gepflogenheiten einen neuen Aufschwung gegeben. Den wirffamften Ausbrud empfing berfelbe burch bie Bilbung eines Deutschen Clubs, ber freundliche Localitäten, Lesezimmer, eine Bibliothet und Bubne besitht. Seitdem find die angesehenften Deutschen Limais auch zur Bildung eines Schul- und Riechenvereins zusammengetreten, bessen hauptzwed die Grfindung einer deutschen Schule, sowie die Gewinnung eines Geistlichen war, der fie in ihren religiösen Bedürfnissen von dem guten Willen irgend eines, einer andern Nationalität an-

gehörenden Rirchendieners unabhängig machen follte.

Θe∫opiopte. Die ältere Geschichte P.'s, haupfächlich nur durch bie Schriften bes Garcilaffo be la Bega befannt, verliert fich ganglich in's Mythenhafte. Als tie erften Europaer in B. lanteten, bestand bas Reich Der Intas (f. b.), beffen etwa in's 12. Jahrh. fallende Grundung ber Sage nach turch ein himmlisches Geschwifter- und Chepaar, ten Manco Capac und die Mama Dello-Huaco, bas in der Rabe des Titicaca-Gees auf der Erbe erfchien, erfolgte. 3bre Nachfolger waren die Intas, bie ben Connenbienst einführten und auf ftreng theofratischer Grundlage einen Staat grunteten, ber im 16. Jahrh. bis jur Mitte von Chile hinabreichte, und in welchem nur Gine Sprache und Gin Gefet berrichte. Der erste weiße Mann, welcher von bicfem machtigen und munterbaren Reiche Annde erhielt, war Bascnal De Andagena, welcher 1522, rom Gelf von Banama aus bis ju bem Flugchen Biru vordrang und bort von ten Schapen und ber Macht bes im Guben liegenben Reiches borte. Bon ihm empfing Bigarro bie Runte, welcher fich alsbald, von bem Chrgeiz ein "zweiter Cortez" zu werten befeelt, mit Diego be Almagro und bem Beltpriefter Dernanbo be Luque zur Gründung ter "Deruanischen Sandelsgesellschaft" und zur Ausruftung einer friegerischen Expedition verband, teren 3med bie Eroberung bes füblichen Bunberlanbes mar. Die Expedition, welche 1524 ron Panama abging, erreichte erst 1526 bie Bai von San Mateo im beutigen Quito, wo man fich begnügte, grundlichere Erfundigungen über B. einzuziehen und zur Ausruftung eines zweiten, ftarteren Unternehmens nach Banama gurfidzutehren. Diefe Experition kestand aus 185 Mann und landete 1531 an der Küste des nördlichen B., von wo sie, auf kin Recht als bas ber Gewalt gestüpt, die friedlichen Indianer unterjochend und ihre Statte plundernd, langfam nach Guben borbrang. Den besten Bunbesgenoffen für ihr chenfo rechtlofes, wie fühnes Unternehmen fanden bie Conquiftabores (f. b.) in tem Bargerfriege, welcher bamale gerade in B. wuthete und in bem fich huascar und Atahus alpa, die Söhne des 12. Inta, huapna Capac, einander blutig befehreten. hatte Atahnalpa einen vollständigen Sieg über feinen Bruder bavon getragen, und tenfelten gefangen genommen. Um ben nenen Feind "mit dem blaffen Geficht und ben geheimnifrollen Feuerwaffen" zu erwarten, verschanzte er fich bei Caramarca. Dort erschien Pizarro an ber Spite bon 177 Mann, erft unter ber Daste ber Frennbichaft bas Bertrauen bes Buta erschleichend, um sich bald barauf mit offener Gewalt und mit Zuhilfenahme bes schmählichsten Treubruchs seiner Berson zu bemächtigen, und 10,000 Indianer massacriren zu lassen. Atahualpa, ber nun wohl einsah, mit welchem Gegner er es zu thun habe, erbet sich als Raufpreis seiner Freiheit, das Zimmer, in welchem er gefangen gehalten wurde, mit Gold anfüllen zu laffen. Aber nachdem Dies gefchehen, und bie aus Tempeln und Balaften berbeigebrachten goldenen Gefäge und Gerathe eingeschmelzen waren (bie gewonnenen Barren batten einen Werth von nabezu 18 Dill. Dollare) gab Bizarro feinem fürftlichen Gefangenen nicht nur nicht die Freiheit, sondern ordnete fogar seine hinrichtung an, die am 29. Aug. 1533 vollzogen wurde. hierauf rudten bie Spanier nach Engco, ber hauptstadt bes bamaligen Infareiches, vor, die sie nach einem blutigen Sieg über die Eingebornen am 15. Ner. befetten, und wo sie, da auch huascar vorher auf Atahnalpa's Befehl ermortet merten war, beren Halbbruder, Ramens Manco Capac, als Inka proclamirten, in welchem Pizarro ein willfähriges Werkzeug feiner Plane zu finden erwartete. Im darauffolgenden Jahre befchloß man im Rath ber fpanischen Führer ben Ban einer neuen Sauptstadt. Unter tem Namen Ciudad de los Reyes, Stadt ber Könige, wurde am 6. Jan. 1535 ber Grund ju terfelben gelegt, boch jog man es balb bor, fie nach bem fleinen Fluffe, an tem fie lag, Lima ju nennen. Unterbeffen hatte ber neue Inta bie feitens Bigarre's in ihn gefetten Erwartungen nicht gerechtsertigt, sondern floh vielmehr, erhittert über die unwürtige Behandlung, ber er fich ausgefest fab, von Euzeo und rief fein Bolf jum Rampfe gegen tie Fremben auf. Wenngleich die Peruaner anfangs fiegreich waren, mußten fie schließlich roch die Belagerung von Cuzes aufgeben und sich der Bebauung ihrer Felder und ten Befhaftigungen bee Friedens auf's Rene zuwenden. Balb follte unter ben Conquiftateres sclbst Unfrieden und Zwist ausbrechen. Almagro hatte 1534 für bas 200 Leguas süblich von jenem Gebiet, mit welchem Bigarro belehnt war, gelegene Land vom Kenig von Spanien einen Schenfungsbrief erhalten, und veranstaltete auch einen Eroberungszug, ben er bis jum 30° fütl. Br. ausbehnte. Er fehrte jeroch balb jurud und beanfpruchte ven Pizarre ten Bofit Engec's, ale ju feinem Leben gehörent. Gi Gin beftiger Streit zwifden

ben früheren Benoffen entbrannte; es tam jogar jum offenen Rampfe, ber am 26. Juni 1538 mit einer Schlacht endete, welche Almagro's Gefangennahme und Execution herbeiführte. Run tannte ber gewaltthätige Sinn bes Bigarro teine Schranten mehr. Die widerfpenftigen Spanier wurden kaum weniger schonungslos behandelt, als bie Pernaner, die der harteften Stlaverei verfielen. Bu einer folden bobe war die Tyrannei Bigarro's gestiegen, daß ber Hilferuf ber Unterjochten selbst über ben Ocean brang, und bag von Madrid im 3. 1540 Basco De Caft ro mit dem Auftrag die dortigen Berhaltniffe ju untersuchen, nach Che er jedoch Lima erreichte, war Pigarro bereits bas Opfer einer B. entsendet wurde. Berfcwörung geworden, an deren Spipe des hingerichteten Almagro Sohn ftand, der fich nun jum Gouverneur ausrufen ließ und in offener Felbichlacht fein Recht auf Diefe Burbe gegen Caftro behauptete, ber feinerfeits bie Ernennung zu berfelben burch bie Krone mit Das Treffen fand om 16. Sept. 1542 bei Jauja ftatt und führte zu Almagro's Gefangennahme und hinrichtung. Biewohl Caftro jest ernftlich barauf bedacht war, die Lage der unterjochten Eingebornen zu verbeffern, fab er fich boch bald durch Blasco Runez Bela abgeloft, ber in bem Bohlwollen für Die Beruaner noch weiter ging, und die Aufhebung ber von Bigarro eingeführten Staverei birect in Angriff nahm. Diese humanen Magregeln riefen unter ben Spaniern nicht nur einen Sturm Dar Ungufriedenheit wach, sondern batten auch eine affene Emporung berfelben zur Folge, an beren Spitze Gonzalo Pizarro, ber lette Sprof ber Famitie bes erften Conquistadors, stand. Er nahm den Titel eines General-Procurators an und es gelang ihm nicht nur eine anschnliche Streitmacht zusammenzubringen, sondern auch durch die Audiencia die Abfegung bes Bicefonigs ju bewirfen. In Mabrib erregten bie Radrichten von bicfen Ummaljungen bie größte Bestürzung, und ber Ronig entschloß fich Don Bebro be la Gasca, ber fich als Briefter und Solbat ausgezeichnet hatte, mit ber vollen Gewalt eines Souverains zu bekleiden, und nach B. zu fenden. Als berfelbe in Banama ankam, fund er, bag Gongalo Bigarro bie fpanifchen Stationen batte befeten laffen, um jeben Bujug vom Mutterlande her auffangen gut tounen. Als Briefter jedoch ließ man Gasca nicht nur passiren, sondern es gelang ibm auch fich ber im Dafen von Banania liegenden spanischen Flotte zu bemächtigen, mit welcher er im April 1547 nach Beru absegelte. Er wurde von jenen Spaniern, welche eine Wiederbelebung des Bizarro'schen Regiments verabscheuten, und ben Gingebornen enthusiaftisch aufgenommen. Gonzalo Bigarro raumte Lima und wiewohl er noch einen Sieg über die Rohalisten davontrug, erschien Gasca boch bald an der Spite von 2000 Mann, der größten europäischen Armce, die bisher auf dem Boden von B. gesehen worden, zu seiner Berfolgung, erreichte ihn bei Jaquijagua, wo er ben von feinen Unbangern Berlaffenen gefangen nahm und turg barauf enthaupten ließ.

Mit der hinrichtung des Gonzalo Bizarro endet die erste Beriode der Geschichte der Eroberung B.'s durch die Spanier. Gasca wendete jest feine ganze Aufmerkfamkeit barauf, bie ausschließliche Berrschaft ber fpanischen Krone zu befestigen. Auch nachbem er 1550 nach Europa zurudgekehrt war, blieb bie Colonie im Ganzen ruhig, und keiner ber vereinzelten Auflehnungeversuche gegen die spanische Regierung hatte irgend welchen Erfolg. Aus dem alten Reich ber Intas marb eines ber vier spanischen Bicckonigreiche gebilbet, in welche bas spanische Amerika eingetheilt wurde. 1718 wurde bie Brovinz Quito davon abgetrennt und zu bem neuen Bicetonigreich Ren-Granata gefchlagen. Das Jahr 1780 brachte unter Fuhrung eines Inta- Pratendenten einen Indianeraufstand, ber jeboch bald niedergeschlagen 1788 wurden vom Bicetonigreich B. bie Provingen La Blata, Botofi, Charcas, Chiquitos und Paraguay losgetrennt und unter ber gemeinfamen Regierung von Bucnos. Avres vereinigt. Ebenso erhielten Guatemala, Benezuela, Caracas, Cumana und Chile ihre eigenen Gouvernements. Der Ausbruch bes Unabhängigkeitskrieges ber füdamerikanifden Colonien gegen Spanien, der 1810 in ben La Plataftaaten seinen Anfang nahn, fließ in B. zuerst auf nur geringe Sympathien, und Die Spanier blieben baselbft noch in ihrer vollen herrschaft, nachdem sie aus ben Nachbarstaaten bereits längst vertrieben worden 1820 unternahm General San - Martin an ber Spige einer von Chile und Buenos-Apres ausgerufteten Streitmacht einen Einfall in Ober-Bern, burch welchen Die allen bieberigen Invasionen gegenüber siegreichen Spanier nach bem Innern bes Lanbes zurudgetrieben murben. Am 9. Juli 1821 hielt San-Martin seinen Ginzug in Lima, wo am 28. d. M. and die Unabhängigkeit des Landes proclamirt und beschworen wurde. Zwar follten die Spanier im Januar 1823 noch einmal die Batrioten bei Moquegua auf's Haupt fhlagen und felbst Lima für eine turge Beit wieder in ihre Gewalt betommen, aber bas Borriden ber Columbifden Armee unter Bolivar machte biefem turgen Erfolge fonell wieber ein Ende. Dhaleich die Spanier über 18,000 Mann wohlbiseiplinirter und ausgerufteter

Truppen verfügten, so lähmten boch Uneinigkeit und Ropflosigleit der Führer ihre Wirssamteit, so daß es endlich bem columbischen General Sucre gelang, die königliche Armee eist auf der Hochebene von Hammanga (9. Dez. 1824) zu schlagen, sie dann aber dei Angenchoge-fangen zu nehmen und dadurch der spanischen Herrschaft in P. ein für alle Male ein Ente zu machen. Nur Callao widerstand unter Rodis noch eine Zeitlang. Im Januar 1826 zieden wurde auch dieser Plat und mit ihm die letzte Position ber Spanier in Stramerisa

geräumt. Bon biefer Zeit an bietet bie Geschichte B.'s trot ber neuen Freiheit nichts anderes als ein Bild fortgesetter Umwälzungen und innerer Ariege. Rachbem zuerft 1821 Con-Martin junt Brotector ber jungen Republik ausgerufen worden, aber balb barauf feine Popularität eingebüßt hatte, trat 1824 Bolivar in der Eigenschaft eines Dictators an seinen Plas, resignirte jedoch schon 1825, nachdem sich bie Abtrennung eines Theils ter Reputlit als selbstständiger Freistaat, der nach ihm Bolivia genannt wurde, vollzogen hatte; 1826 fand eine Revolution in B. statt, burch welche bie von Belivar vetropirte Berfassung beseitigt 1836 wurde Bolivia burch beffen Prafibenten Canta-Ernz wieber mit B. turch Waffengewalt vereinigt, boch banerte biefes Berhaltniß nur bis 1889, bis zu bem Treffen bon Jungay, in welchem ber neue Protector unterlag, und jete ter beiten Republiken in ihre alte Sonderftellung gurudfehrte. Gin neuer Burgerfrieg in B. toficte bem jum Prafibenten erwählten Gamarrs im Nov. 1841 bas Leben, und auch fein Rachfelger Dienenbeg murbe im Angust bes barauffolgenben Jahres turch General Forico gewaltsam Erft nachbem bas auf biefe Beife in ben vollen Strubel ter Anarchie und tes Bürgerfrieges geriffene Land noch durch die Dictaturen und Prafidentschaften Bibal's, Fignerola's und Bivanco's gegangen, machte ber General Ramon Caftilla Dicjen Wirren ein Enbe, indem er 1844 Menendez wieder in tie Prafitentenwarte einfette. Als im barauffolgenden Jahre ber Congreß einen neuen Prafidenten zu mahlen hatte, ficl bicfe Wahl auf Castilla felbst, und es war fein Amtstermin, welcher ber Republik bie afte Periode ungestörter Ruhe und mit ihr eine Regeneration aller Zweige ber Berwaltung brachte. Auch geschah es nach Ablauf von Castilla's Regierung (1851), seit Bestehen ter Republit zum erften Mal, daß bie Gewalt an ben gefetelich erwählten Rachfolger überging. Diefer, der General Joso Hufino Echenique, machte fich nicht nur burch eine unpepuläre äußere Bolitik, sondern auch durch allerlei verdächtige Pinanzmanipulationen mißliebig, und nachdem schon Ende des Jahres 1851 ein Aufstand ausgebrochen, aber schnell unterdistät worden war, tam es 1854 zu einer zweiten Erhebung, an beren Spite fich ber Exprastent Castilla selbst ftellte. Um fich zu retten, verhieß Echenique allen jenen Staven, bie in bas Regierungsheer eintreten würden, die Freiheit, eine Maßregel, auf die Castilla mit ter völligen Emancipation und der Aufhehung der die Indianer schwer bedrückenden Kepssteuer antwortete. Rachbem hierauf bie Regierung Echenique's und die Constitution ten 1839 für aufgehoben erklärt worden, und Castilla am 5. Jan. 1855 vor ben Theren von Lima einen entscheidenden Sieg errungen hatte, zog er in die Hauptstadt ein, wo er zum preriforischen Brafibenten mit bictatorischer Bewalt ernannt wurde. Die balb barauf zusammentretende Nationalversammlung sprach die Fortbauer seiner Präsidentschaft and. Dit. 1856 aber trat bie neue, von ihm entwerfene und vom Cengreß fanctionirte Berfoffung in Kraft, unter der er fich, nachdem er verschiedene Aufstände, so namentlich ten Sivanco's, niedergeworfen, im Ang. 1858 zum ordentlichen Präsidenten erwählen ließ. Im J. 1869 trat ein Congreß zur endgiltigen Heststlung der Berfassung zusammen, machte aber schon im Juli 1860 einem neugewählten Platz, von welchem endlich im Nevember b. J. bas vereinbarte Constitutionswert als giltig promulgirt wurde. Streitfragen mit Cenator, bie jum Kriege ju führen brobten, wurden burch bie Einmischung ber europäischen Diplomatic bis zum Ablauf von Castilla's zweitem Prafibentschaftstermin (Otteber 1862) in ber Schwebe erhalten. Caftilla's Nachfolger, Dignel Gan - Ramon, befleißigte fic einer anderen Politik, der sich auch nach seinem schon im April 1863 erfolgten Tobe sein Rachfolger, Juan Antonio Pezet y Robriguez anzuschließen schien. follte ber Frieden ber Republik noch in bemfelben Jahre von Außen bedroht werben. spanische Regierung hatte infolge von Gewaltthätigkeiten, welche peruanischerseits gegen eine Colonie ansgewanderter Basten verübt worden, Befdwerben erhoben. Als dieselben jedoch unbeachtet gelassen wurden, erschien in ber Person bes Don Eusebio De Salazar b Mazerrato ein spanischer außerordentlicher Specialcommissär in Lima, mit dem Auftrage, den spanischen Reclamationen ben entsprechenden Nachbrud zu leihen, der fich, als auch er ans eine entschiedene Burudweisung seitens des pernanischen Gouvernements stieß, auf bie ihn begleitende spanische Flotte begab und am 14. April 1864 von den Chincha-Inselu Besit

ergriff. Diefe Berwidelung rief nicht nur in P., sondern in allen ehemais spanischen Staaten Subamerita's eine allgemeine Aufregung bervor. Mitte November trat zu Lima ein Cengreß jufammen, der von Bevollmächtigten aller füdameritanifchen Republiten beschickt murbe, und gemeinsame Wastregeln der Abwehr gegen monarchische Gingriffe Europa's berathen Tropbem vermochte man gegen die Spanier nicht vorzugehen, da die peruanische Flotte, bem eigenen Gestandnig bes Prasibenten nach, fee- und tampfuntuchtig war, und ber Congreg ber Republiken ber Regierung B.'s für ben Fall, daß fie tropbem einen Angriff auf die Chincha-Inseln machen wurde, feine Unterftupung verweigerte. Endlich erschien (25. Jan. 1865) ber fpanische Biceabmiral Bareja mit seinem Geschwaber vor Callas und stellte ein die Gewährung der urfprünglichen Madrider Reclamationen betreffendes Ultimatum mit 48stündiger Entscheidungsfrist, worauf am 27. Jan. ein Friedenstractat abgeschlossen wurde, durch ben bie Forberung Spaniens anerkannt und gegen Berausgabe ber Chindia-Inseln B. sich zur Zahlung einer Kriegsentschädigung von 60 Dill. Realen verpflichtete. Dieje Nachgiebigkeit bes Prafibenten Bezet erregte fo allgemeine Entruftung, bag in ben verschiebenen Theilen der Republik Ausstände ausbrachen, welche endlich im Rovember 1865 zum Sturz Bezet's führten, an dessen Stelle erst Canfeco, der bisherige Bicepräsident, bann als Dictator Mariano Ignacio Brabo, unter beffen Führung die revolutionaren Truppen Lima befetht hatten, trat. Derfelbe übernahm am 28. Nov. das Amt eines "provisorischen obersten Chefs der Republit". Seine ersten Magregeln waren auf Revanche gegen Spanien gerichtet, nachdem fic bereits im Angust eine Schar Aufständischer unter Montero ber Chincha-Inseln bemächtigt batte. 3n biesem 3wed wurde am 5. Dez. zu Lima ein Allianzvertrag zwischen B. und Chile abzeschlossen, bem furz barauf auch Ecnabor und Bolivia beitraten. Am 14. Jan. 1866 erklärten die Alliirten Spanien ben Arieg, bessen Flotte, nachdem es erst vie chilenische Allste blodirt, sich Ende April nach Callao wandte und dieses am 2. Mai, freilich ohne Erfolg, beschoß. Thatsachlich sollte der Krica noch in bemselben Monat baburch, bag bie spanische Flotte bie pernanischen Gemässer verließ, wenn auch nicht formell, beendigt werden. Run hatte B. zwar Frieden, aber bie ersehnte Zeit ber inneren Rube und ber ihm so nothwendigen Aera des Wiederaufbaus trat noch lange nicht ein. Die auf Brado's Dictatur gesetzen Hoffnungen gründlicher Reformen follten nicht in Erfüllung geben; por Allem binbernd mar die Lahmung bes Bandels und die Zerruttung ber Staatssinanzen. Die erfte Abhilfe Diefer Maglichen Buftande follte die Bereinbarung einer nenen Constitution bringen, die am 31. Aug. 1867 in's Leben trat. Sie sette unter anderen die Dauer der Bräsidentschaft auf 5 Jahre sest, und erhielt 1872 ein ben Modus ber Bahl für biese bochfte Burte betreffendes Amentement, durch welches das Ballot auch für fie eingeführt wurde. Der erfte unter Diefer Berfaffungsbestimmung gemählte Brafident war Brabo. Indeffen wahrte feine Regierung nur vom August 1867 bis zum Januar 1868, um welche Zeit er durch eine ber in B. üb-lichen Revolten, an deren Spige dieses Mal der Exprasident Castilla ftand, gestürzt wurde und nach Chile floh. Reben Castilla war ber Oberst José Balta ein hervorragendes haupt biefer Erhebung gewesen. Er war es, ber in ber barauf folgenden Brafibentenwahl an bie Spite ber Republit berufen wurde, nachbem ber mabrend bes vorhergebenden Juterregnums im Berein mit General Caufeco provisorisch bie öffentlichen Angelegenheiten leitente Großmaricall La Fuente alle von Brado eingegangenen Berpflichtungen für null und nichtig erflärt hatte. Im Frühjahr 1868 erhielt Benry Meigs, ber große Eisenbahnunternehmer, die erste seiner Concessionen und begann ben Ban zwischen Islap und Arequipa. Um 17. Dez. d. J. erklärte bie peruanische Regierung burch ein Decret Die fammtlichen Flüsse bes Landes für die Schifffahrt aller Nationen offen. Bon fürchterlichen Berbeerungen begleitet waren die mit einer gewaltigen Flutwelle verbundenen Erderschütterungen, bie am 13. Aug. die Bestlufte Gudamerita's beimfuchten und, die blübendften hafenftabte Beru's, eine Angahl Menidenleben und Millionen Gigenthumswerthes binraffend, ger-Dazu gefellten fich bie Schreden bes Welben Fiebers, bas 3 Monate lang tie Ruftenbevölkerung becimirte, um bas Jahr 1868 ju einem Jahr des Unbeils für B. gu Trop mancherlei beilfamen Dagregeln, welche Brafibent Balta in ben nachften Jahren seiner Administration ergriff, und trop der allgemeinen Billigung, deren sich bie meisten seiner Magnahmen seitens bes pernanischen Bolts zu erfrenen hatten, sollte auch er seinen Präfidentschaftstermin nicht ausbauern. Am 22. Juli 1872 wurde er von den Brübern Gutierrez, bei einer in Lima ausgebrochenen Balaft- und Militarrevolution ermordet, worauf fic Oberst Gutierrez, der ein Mitglied von Balta's Cabinet gewesen, zum Dictator proclemirte, aber schon am vierten Tage banach nebst seinem Bruber von der crbitterten Bevölkerung Lima's im Wege eines barbarischen Lynchversahrens umgebracht wurde.

Ein britter, ebenfalls an der Berschwörung betheiligter Bruder wurde in Callao ergriffen und gleichfalls niedergemacht. Der Bicepräsident Cavallos stellte die Ruhe bald wieder her, und berief am 27. Juli den Gongreß, der die prodisorische Gewalt an M. Pardo übertrug, welcher dalb darauf anch durch die allgemeine Boltsabstimmung bestätigt wurde. Eine Berschwörung, darauf abzielend, den neuen Präsidenten in die Luft zu sprengen, murde Ende Dezember 1872 noch rechtzeitig entdeck. — Die ältesten geschichtlichen Nachrichten über P. sinden sich in den Schriften des Garcilasso de la Bega. Spätere Geschichtschreiter sind Ulloa, Helm, Bredenridge, Mathison, Hall, Stevenson, Mehen, Pöppig. In neuester Zeit sind Werke über P. erschienen von Tschud, "Peru" (St. Gallen 1845—46), und von demschen, "Reisen in Südamerika" (Leipzig 1866); Hill, "Travels in P. and Mexico" (Lonton 1860); Grandidier, "Voyage dans l'Amérique du Sud, Pérou et Bolivie" (Paris 1861); Seldan, "Geografia del Poru" (Paris 1862; franz., ebend. 1863); Huentes, "Lima, Esquisses historiques, statistiques, administratives, commerciales"; Wappäus, "Peru, Bolivia und Chile" (Leipzig 1871).

Beru, Stadt und Hauptert von Miami Co., In dian a, liegt 68 engl. M. nördl. ven Indianapolis, am rechten Ufer des Wabash River, am Wabash-Erie-Kanal, sowie an der Tolcto-Wabash-Eisendahn und ift der Endpunkt der Peru-Indianapolis-Bahn. Die Stadt ist der Mittelpunkt einer fruchtbaren Aderbaulandschaft, unterhält blühende Fabriken und hatte 1860: 2506 C., 1870: 3617 C. und wird in 4. Bezirke (wards) eingetheilt. Es ersicheinen 2 wöchentliche Zeitungen in engl. Sprache. Das Town sig ip P. hat außerhalb

ber eigentlichen Stadtgrenzen 1115 E.

Pern, Townships nub Postbörfer in den Ber. Staaten. 1) Wit gleichenamigem Postdorfe (an der Chicago-Dubuque-Minnesota-Bahn) in Dubuque Ec., Jowa; 889 E. 2) In Oxford Co., Maine; 931 E. 3) In Bertsdire Co., Wassa du setts; 455 E. 4) Wit gleichnamigem Postdorfe in Clinton Co., New York; 2632 E. 5) In Obio: a) mit gleichnamigem Postdorfe in Huron Co., 1297 E.; b) in Morrow Co., 953 E. 6) In Bennington Co., Bermont; 500 E. 7) In Onnn Co., Wisconsin; 242 E.

Peru. 1) Ein rasch ausbilibendes Post dorf in La Salle Co., Illinois, liegt am Illinois River, 68 engl. M. oberhald Peoria und an der Chicago-Ros Island-Sischuhahn, 99 engl. M. südwestl. von Chicago, ist der Ausgangspunkt des Illinois-Michigan-Kanals und treibt lebhaften Handel. Reiche Steinkohlenlager sind in der Rabe. Ben den 3250 E. sind etwa Zweidrittel Dentsche, unter denen eine katholische (550 Mitgl.), eine Intherische (400 Mitgl.) und eine methodistische Kirche (250 Mitgl.) besteht, die beiden ersteren mit Gemeindeschulen. In den oberen Classen der öffentlichen Schulen wird die deutsche Sprache gelehrt. Das gesellige Leben pflegen ein Turnverein (46 Mitgl.), Gesangverein (80 Mitgl.), Leseverein (100 Mitgl.), eine Freimaurerloge und eine Loge der Otd Fellows. Das gleichnamige Township, mit Ausschluß des Postdorfes, hat 3945 E. 2) Post-borf in Madison Co., Jowa. 3) Dorf in Onondaga Co., New York.

Berngia. 1) Provinz in Italien, Landschaft Umbrien, umfaßt 174. 2.2.20. mit 549,838 E. (1871) und zerfällt in 6 Kreise, 30 Mandamenti und 176 Gemeinden. 2) Haupt stadt ber Provinz, hat mit den ausgedehnten Borstädten 49,508 E., ist Sie eines Bischofs, eines Tribunals, eines Appellhofes und einer 1307 gegründeten Universität, hat 45 Kirchen, ein Lyceum, ein Gymnasium und verschiedene prachtvolle Gekande, und reiche Samulungen von Gemälden großer Meister, namentlich des Pietro Bannucci, genannt Perugino (f. d.), dessen Gebertsort B. war. Die Einwohner unterhalten bedeutende

Seibenmebereien.

Berngins, Bietro, eigentlich Bietro Bannucci, der hervorragendfte Meister der Umbrischen Schule, geb. 1446 zu Eitta bella Bieve, gest. 1524 zu Berugia. Er kam jung nach Berngia, wo er möglicherweise bei Bnonfigli lernte. Bietro della Francesca scheint ihn als Gehilsen beschäftigt zu haben, und auch mit Niccolo Alunno sell er in Berbintung gestanden haben. In Repend, wohin er sich von Berugia wandte, wird Andrea Berrechie als sein Lehrer genannt. In Rom, woselbst er zusammen mit Binturiccio in der Sixtinischen Kapelle eine Reihe von Fressen aussührte, von denen sedoch nur Weniges erhalten ist, war er mehrmals. B. starb an einer Seuche, und wurde deshald auf freiem Felde begraben, woraus wohl die Sage entstanden sein mag, es sei ibm ein Begräbnis in geweihter Erde verweigert worden, weil er ungläubig gewesen sei. Er vereinigte in manchen seiner Werke die dramatische Kraft der Florentiner mit dem zarten, gemüthstinnigen Ansbrucke der Umbrier, in dessen Aarst der Florentiner mit dem zarten, gemüthstinnigen Ansbrucke der Umbrier, in dessen Aarst der bie böchste Weisterschaft entsaltete. Jedes sind seine Werke selbs daran seinen zahlreichen Schülern überließ, sich ost wiederschen Schülern überließ, sich ost wiederschen Schülern überließ, sich ost wieder

holte, und zumal gegen bas Ende seiner Laufbahn, nur des Gewinnes halber arbeitete. B.'s berühmtefter Schiler ift der große Rafael (f. b.). Eines seiner berühmteften Ge-malbe ift "Die Beweinung Christin", jetzt in ver Galerie Pitti zu Florenz. Unter seinen Fresten ragen die Malereien im Cambio zu Berngia hervor. Der Ratalog der New York "Historical Society" führt eine "Anbetung des Kindes", derjenige der Jarves-Sammlung im "Yale College", New Haven, eine "Taufe Christi" unter seinem Namen auf. Pern Mills, Dorf in Juniata Co., Penn sut a a.

Peruvianifger Balfam, Pernbalfam ober Inbifder Balfam, beißt eine von Myroxylon peruiferum, M. punctatum, M. pubescens, M. toluiferum und anderen balsambaltigen Baumen gewonnene, strupabnliche Masse, welche angenehm nach Benzos und Banille riecht und bitterlich, anhaltend scharf fragend schwedt. Dan unterscheibet 1) Sowarzen Bernvianischen Balfam, von duntelbrauner Farbe, enthält gegen 70 Broc. Berubalfamol (Cinnamein, Zimmtfaure, Tolyläther), Berubalfambarz, Nyracin, Bimmtfäure, Aprol, Extractivftoffe, Farbftoffe und Baffer. Man bemut ben B. in ber Medicin, ju Raucherwert und Bomaden und nicht felten auch als Erfas ber Banille in ber Chocoladefabrication; 2) 2Beigen Bernbalfam, burch Ginfchnitte in ben Stamm bon Liquidambar styracistus gewonnen, ist gelblichweiß, troduet an der Luft zu einem festen, weigröthlichgelben Barge zusammen, welches als Trodener Inbifder Balfam ober Trodener Opobalfam in den handel kommt. Gin anderer weißer Bernbalfam ist ber seg. San Salvador-Balsam, welcher aus den Früchten und Samen von Myroxylon Sonsonatense gewonnen wird.

Bernville, Bostdorf in Tompfine Co., New Port.

Beruggi, Baldaffare, berühmter Baumeister und Maler, geb. 1480 ober 1481 im Sienefischen, gest. 1536 zu Rom, wahrscheinlich an Gift. In Rom rührt von ihm die Billa Farnefina ber (von Rafael mit Fresten geschmudt), sowie ber Palaft Massimi, auch war er beim Ban von St. Beter betheiligt. In Siena, wofelbst er jum Baumeifter ber Rcpublit ernannt murbe, befinden fich ebenfalls mehrere Gebande bon ihm. Sein Sobn. Giovanni Salluftio, mar Architett.

Berngzi, Ubalbino, hervorragender ital. Staatsmann, geb. zu Florenz am 2. April 1822, promovirte 1840 als Doctor ber Rechte, beschäftigte fich hierauf mit mathematischen und technischen Studien, machte Reisen burch Frankreich, Deutschland, die Schweiz und Bolen und ging 1848 im Auftrage ber toscanischen Regierung nach Wien, um die Freilassung ber gefangenen Toscaner zu erwirken. Bom Ministerium Guerazzi-Montanelli zum Bürgermeister (Gonfalonicre) von Florenz ernannt, wurde er 1850 durch feine Einsprache gegen die Berlepung der toscanischen Landesverfassung im hoben Grade populär, aber von ber Regierung seines Amtes entsett. Er widmete nun seine Thatigkeit ber "Biblioteca civile dell' Italiano" (1857—59) und betheiligte fich an der Herausgabe der im Frühjahr 1859 erfcheinenden Schrift "Austria e Toseana", wurde in bemfelben Jahre Biceprafibent ber Consulta von Toscana, und 1860 Bertreter von Florenz in bem Subalpinischen Barla-1861 bis Anfang Mary 1862 leitete er unter Cavenr bas Departement für öffentliche Arbeiten, übernahm unter Farini das Portefeuille bes Innern, was er auch unter Minghetti behielt. Nach bem Sturg Diefes Ministerinms (1864) bat B. an bem öffentlichen Leben nur als Abgeordneter für Florenz theilgenommen und gilt als einer der begabteften Redner und Führer der gemäßigten Bartei.

Porvigilium (lat.), bei den Alten im weitern Sinne die Rachtwache überhaupt, im engern der nächtliche Gottesdienst, der bei den Griechen der Demeter und Persephone, sowie dem Dionpsos gefeiert wurde, bei den Römern nur den verheiratheten Frauen mit Ausschluß aller Männer am Feste ber "Bona Dea" gestattet war. In der spateren Raiserzeit, in welcher beiben Geschlechtern ber Butritt zu ben Pervigilien offen ftand, tam auch eine juhrliche Nachtseier ber "Venus Noctiluca" auf. Ein Gedicht "Pervigilium Veneris", in 93 Berfen, welches früher ben Catull zugeschrieben wurde, stammt wahrscheinlich aus bem 2. Eine ber besten Ausgaben veranstaltete Bucheler (Leipzig oder 3. Jahrh. nach Chr.

1859).

Pejareje (31), auch Simone da Pejaro genannt, eigentlich Simone Cantarini, ital. Maler, geb. 1612 ju Oropezza bei Befaro, geft. 1648 zu Berona, mabricheinlich an Selbstvergiftung. Er war ber beste Schiller bes Guido Reni, und seine Gemalbe und Rabirungen gleichen benen feines Meisters oft bis gur Taufchung.

Pefaro (das alte Pisaurum), Hanptstadt der italienischen Provinz Urbino-Befaro, an ber Mündung bes Foglia in bas Abriatische Meer gelegen, bat 10,740 E. (1861), ift Sis eines Bifchofs und eines Tribunals erfter Inftang, bat ein Symnasium, mehrere Rirden mit berahmten Gemalben unt einen hafen für fleinere Fahrzeuge. Die Bewohner beschäftigen fich besonders mit Berfertigung von Fapence-, Arpftall- und Seibenwaaren. Ein Hauptgegenstand des Handels find die in der Umgegend wachsenden Feigen, die für die wohlschmedenbften in Italien gehalten werben. B. ift ber Geburteort Roffini's, bes "Sowans von P."

Bescabers, Boftborf in Santa Cruz Co., California.

Bestara. 1) Fernando Francesco Avalos, Marchefe be, Felbhert Raifer Karl's V., geb. um 1489, wurde nach der flegreichen Schlacht bei Pavia am 24. Febr. 1525, in welcher Ronig Frang I. von Frankreich gefangen wurde, Obergeneral ber faiferlichen Armee in Italien, ftarb aber icon am 4. Nov. beffelben Jahres ohne Nachkommen. 2) 211fon fo Avalos, Marchefe be Snafto, Reffe und Erbe bes Borigen, folgte temschen als Generalcapitain, zwang 1543 ben Berzog von Enghien zur Aufhebung ber Belagerung von Rigga, wurde aber 1544 von bemfelben bei Cerifoles gefchlagen und fiel infolge beffen beim Raffer in Ungnabe. Dit bem Refte feiner Armee bedte er Dailand, wo

er 1546 unter ben Berwünschungen ber Mailander ftarb.

Befchawer, Beschaur ober Bischauer. 1) District bes Inbobrit. Reiches, bem ehemaligen Reiche ber Siths angehörig, liegt im Nordosten Oftinbien's, bilbet in grographischer, wie friber auch in politischer Binficht einen Theil von Afghanistan und umfaßt eine bergumschlossene Hochebene zu beiben Seiten bes unteren Rabul (eines Nebenfluffes bes Indus) mit einem Areal von 109 geogr. D.-Di. Die Bevelterung wird auf 1/2 Diill. Köpfe beziffert, welche sich in überwiegender Mehrzahl zur Religion Wohammed's bekennen. Die Thalebene von B. ift im 2B. burch bie Rheiberpaffe geöffnet und im D. burch ben Inbus zugänglich. 2) Die gleichnamige hanptftabt, liegt in fruchtbarer Gegend am Abhange einer isolirten Anhöbe, 1172 f. über bem Meercespiegel, 1%, geogr. Dt. fütlich vom Rabul und 4 geogr. Dt. öftlich vom Großen Rheiberpaß. Die Statt, welche im 16. Jahrh. erbant murbe, zeichnet fich burch Gewerbfleiß aus, betreibt lebhaften Santel und hat 100,000 E. (1865). Die Strafen find eng und fteil. An der Ausmindung bes Rheiberpaffes liegt bas engl. Fort Dichamrub (Jamrub). Der District B. wurde 1849 tem Indobrit. Reiche einverleibt.

Beigel, Ostar, beuticher Geograph, am 17. Marz 1826 in Dresben geboren, finbirte Jurisprubenz, arbeitete 6 Jahre in ber Rebaction ber "Augsburger Allgemeine Zeitung", wurde 1854 Redacteur bes "Ausland", in welcher Stellung er bis 1871 blieb, wo er einem Rufe als ord. Professor an die Universität zu Leipzig folgte. Er fdrieb u. a. folgente febr werthvolle Berte: "Gefchichte bes Zeitalters ber Entbedungen" (Stuttgart 1858), "Geschichte ber Erdfunde bis auf A. von Humboldt und R. Ritter" (Mangen 1865) und "Neue

Probleme ber vergleichenden Erdfunde" (Leipzig 1870).

Beiderahs, f. Feuerland.

**Beschiera**, italienische Festung am fübl. Ufer bes Garbasecs in ber Brovinz Mantna, bildet die nordwestl. Spite bes fog. Festungsviereds, geborte anfangs ben Benetianern, tam bann an die Desterreicher, wurde von Bonaparte nach der Schlacht bei Lodi erobert, fiel wieder in die Bande ber Desterreicher, murde im April und Dai 1848 bon ben Bicmontesen blotirt, worauf es capitulirte, mußte aber am 14. Ang. besselben Jahres ben Desterreichern abermals übergeben werben und tam 1866 an bas Königreich Italien. Die Stadt B. hat 1500 E.

**Pefhits, f. B**ibelüberfetungen.

Pejeta, fpanifche Silbermunge, feit 1. Jan. 1871 bie Mungeinheit, wird in 100 Centimes

eingetheilt. Eine B. = 1 französ. Franc = 81/10 Sgr. = 19,65 cts.

Peistigs. 1) Township und Postborf in Ocento Co., Wisconsin, an ber Wündung bes Bestigo River in die Green Bay und an der Chicago-Northwestern-Bahn gelegen, hat 1749 E., wurde 1871 ganglich von einem Waldbrand zerftort, 1872 aber wieder aufgebaut. 2) Fluß in Wisconfin, mundet in die Green Bay, Docuto. Co.

Pejo (ital., span. und portug. Gewicht, Last, Stück, vom lat. pensum, bas Gewogene), war bis 1. Jan. 1871 in Spanien Die größte Gilbermunze, gewöhnlich Duro, im Auslande Biafter genannt. Der fpan. B. hatte nach bem Münggesetse von 1848 einen Rennwerth von 20 Realen, von welch' letteren 422,4 auf bas Zollpsund sein gehen; ber B. ist somit = 1 Thir. 12½, Sgr. = \$1,000; bas halbe Besostiäch hieß auch Esenbo. Außerdem ist der B. in den amerikanischen Republiken, welche früher unter spanischer Herrschaft standen, Mänzeinheit, namentlich in Mexico, Chile, Ecuador, Benezuela, Belivia, Bern und Uruguay. In Mexico ist der B. = \$1,000; der Biertelpiaster heißt hier and Besado. Seit 1867 heißt in Mexico die Münzeinheit Dollar, mit der Eintheilung in 100 Cents; übrigens wird auch der B. so eingetheilt. In Chile und Ecuador ist der B. = 5 Francs = 98,15 cts.; in Benezuela gilt der B. oder Silber-Piaster 1 Thir. 10 Sgr. = 96,96 cts., in Bolivia und Peru ist der P. duro oder fuerto die Münzeinheit = 1 Thir. 8 Sgr. 5 Pf. = 93,15 cts., und in Uruguan wird der P. corriento auf nahe 1 Thir. 6 Sgr. = 87,27 cts. berechnet.

Peffimismus, f. Optimismus.

Peft ober Pestilenz (vom lat. pestis, pestilentia) bezeichnete in früheren Zeiten überhaupt und in der Bollssprache noch jest jede bosartige, epidemisch auftretende Krantheit. In diesem Sinne sprachen das Alte Testament, Thucydides (Best in Athen 429 vor Chr.) und verschiedene alte Schriftsteller von der B. Erst im 6. Jahrh. nach Chr., nach der B. von 542, fangen die Schriftsteller an, die P. als befondere Krantheit aufzufaffen, aber erst gegen Ente bes vorigen Jahrhunderts wurde sie allgemein als acute Infectionstrantheit mit heftigen Störungen des lymphathischen Apparats (Bubonen und Karbunkel) bezeichnet. Dbwohl in vielen Symptomen (3. B. Anschwellung ber Dilg) an ben Tophus erinnernd, ift fle boch eine vollständig felbstftantige Rrantheit. Die Beimat ber B. ift ber Drient, namentlich Unterägypten, aber selbst bort ist seit 1844 kein Fall mehr vorgekommen, was sowohl in den befferen Sanitatoniagregeln, ale auch in ber forgfältigeren Beerbigungsweife feinen Grund Uebertragen tann die P. werden burch Betten, Basche u. f. w. Die Erfcheinung ber Krantheit ift eine verschiedenartige. Es ftellen fich wenige Tage nach ber Anftedung allgemeine Schwächezustände, Etel und Erweiterung ber Pupille ein, nach 2-3 Tagen zeigen fich Bubonen an ber Leistengegend, feltener Rarbunkel an Beinen, Sals ober Rucken, von heftigem Fieber begleitet. Im gunftigen Falle beilen bie Bubonen und nach 6 oder 8 Tagen tritt Genesung ein, im anderen Falle in 5—6 Tagen der Tod. Die Behandlung ift fast rein symptomatisch; Deleinreibungen werden empfohlen und auch Alkoholgenuß bis zur fortwährenden Betäubung. Die B. kann von wenigen Wochen bis zu Jahren bauern. Außer den icon angeführten Fällen find noch besonders zu nennen der "Schwarze Toba im 14. Jahrh., und die Epidemie gur Beit Rarl's II. in London. Den Abichlug ber Scuchen in West-Europa bildete die 1720 in Marfeille ausgebrochene B. In Ost-Europa wüthete die B. noch 1731 in der Utraine, 1770 in Wostau, in den Donauländern 1827—29, in der Türkei, Sprien, Aegypten noch spater, boch hat fie fich auch bort seit fast 30 Jahren nicht mehr gezeigt. Die erste genaue medicinische Beschreibung ber B. lieferte Diemerbroed Die in Mostau muthende Epidemie ift unter Anderen von Mertens beschrieben Ueber bie B. mahrend bes frangösischen Feldzuges in Aegupten (1798) haben Larren, Savarest und Louis Frank geschrieben.

Befinloggi, Johann Deinrich, einer ber bebeutenbsten Reformatoren bes Ergiehungswefens ber neueren Beit, geb. am 12. Jan. 1746 ju Burich, ftubirte querft Theologie, bann Rechtswiffenschaft, beschäftigte fich hierauf, angeregt burch bie Lecture von Rousseau's "Emile", mit pavagogischen Studien, gab infolge einer Krantheit alle geistige Beschäftigung auf und wandte sich der Dekonomie zu, taufte im herbst 1768 ein Grundstud, das er Renbof nannte, und bewirthschaftete dasselbe. Nachdem er sich 1769 mit Anna Shultheff, ber Tochter eines wohlhabenden Raufmannes in Zürich, vermählt hatte, begann er 1775 feine padagogifche Wirkfamteit damit, daß er verlaffene, arme Rinder in fein haus Er wurde in seinen menschenfreundlichen Bestrebungen von Burich, Bafel und Bern unterstütt, so daß er bald 50 Böglinge um fich fab. Diefe Anstalt ging aber, ba B., trop ber Aufopferung feiner eblen Gattin, Diefelbe finanziell nicht gu halten vermochte, 1780 Dit Unterftutung bes fcweizer Directoriums, beffen Aufmertfamteit er wieder ein. burch mehrere gehaltvolle Schriften über Die Quellen bes Elenbes in ben fog. nieberen Ständen und über Boltserziehung auf sich gelenkt hatte, legte er 1798 ein Erziehungshaus für arme Kinder in Stanz an. Der Krieg und eine seinen Strebungen seindliche Bartei bereitete auch dieser Anstalt bald ein Ende, so daß B. genöthigt war, eine Lehrerstelle in Burgborf anzunehmen. Inzwischen mar fein Ruf als Badagog auch über bie Grenzen feiner Beimat gedrungen, und gablreiche begeisterte Dlanner tamen fogar aus dem Auslande, um ben Deifter und feine Methobe tennen ju lernen. Go eröffnete B. mit Rruft, Tobler und Bug (1800) eine eigene Erziehungsanftalt. Wegen seiner bemofratischen Befinnung beliebt geworben, wurde er vom Bolte mit einer Dentschrift an ben Ersten Conful nach Paris geschidt, erhielt aber von bemselben die Antwort, er könne sich nicht in's ABC. lebren mifchen. Seine Anstalt verlegte er 1814 nach München-Buchfee bei hofwhl und von ba nach Pverdon. Diefelbe erlangte balb als Bilbungsstätte für Lehrer eine eurepäische Beruhmtheit. Zwiftigkeiten unter seinen Gebilfen jedoch, benen gegenüber P. nicht bie rechte

Stellung einzunehmen wußte, führten zulett ben Untergang der Anstalt berbei (1825). B. zog sich hierauf zu seinem Enkel auf den Neuhof zurück und ftarb zu Brugg im Nargan am 17. Febr. 1827. Sein Ziel war: Hebung der niederen Bolksclassen durch kessere händlicke Erziehung und Aufstellung einer entsprechenden Unterrichtsmethode, begründet auf Anschauung und dem Princip, im Unterricht vom Einsachen zum Zusammengesetzten, vom Lichten zum Schweren vorzuschreiten. Durch die von ihm ausgesprochenen Ideen und Anregungen ist er in der Geschichte der Pädagogik epochemachend, wegen der Reinheit seines Strebens und seiner echten Menschenliebe ein leuchtendes Borbild aller Zeiten geworden. Er schrieb: "Abendstunden eines Einsselbers" (1780), den Bolksroman "Lienhard und Gertrud" (4 Bde., Basel 1782—89, Hale 1867), "Schweizerblatt für das Bolk" (1782—83), "Ueber Gestgebung und Kindsmord" (Zürich 1783), "Weie Gertrud ihre Kinder lehrt" (Bern 1797, Halle 1867), "Buch sür Mütter" (ebd. 1803), "Meine Lebensschäftlei" (Leipzig 1826). Seine "Gesammelte Werke" erschienen in 15 Bänden (Stuttgart 1819—26), neue Ausgade von L. W. Sechsarth (15. Theil, Brandenburg 1872 ff.). Bgl. Bicer, "Beitrag zur Biographie Heines Lebens und Wirkens" (Leipzig 1846); Christossel, "P.'s Leben und Ansichten" (Zürich 1846); Schmidt, "Geschmidt, "Geschüchte der Pädagogil" (Bd. 4, Köthen 1862); Werf, "Zur Biographie B.'s. Ein Beitrag zur Geschichte der Bolkserziehung" (Winsterhur 1864—66, 3 Hefte).

Pefih ober Peft (bas alte Pestum ober Pestinum), die volkeichste Statt Ungarns, erfte Bandelestadt des Reiches und Bauptfit der Industrie, liegt am linten Ufer ber Donan, zerfällt in bie innere Stadt und vier Borftabte, welche zusammen einen Salkfreis bon 11/, M. im Umfange bilben, und bat 100,476 E. (1870). Die Strafen find regelmäßig und breit, mit prachtvollen Schankaben geschmudt. Die Donauzeile, mit ihrer 1/4 St. langen Reihe von Prachtgebauben, bietet einen ftattlichen Anblid. Gine 1848 vollenbete Kettenbrude verbindet B. mit Ofen. Das Gebaute ber 1789 von Ofen nach B. rer-legten Universität wurde von Joseph II. aufgeführt; dieselbe war bis 1872 die einzige Universität in den Ländern der Ungarischen Krone und wird von etwa 1600 Studenten Much bas neue Reboutengebante ift ein Schmud ber Stadt. Bu ten febenswerthoften Gebauten gebort auch die 1857 beendete Spnagoge. In ber Mitte ber Ctatt befindet fich das große Invalidenhaus, bas Nationaltheater, das Reue Theater und tas Statttheater, nabe babei bas Comitatshans, bas neue Rathhaus und tie Stattpfartkirche, das großartige, 1851 eröffnete Rationalmufeum mit antiken und mittelalterlichen Runftsachen und ungarifden Alterthamern, einer nationalen Baffensammlung, einer Bemalbegalerie mit 500 Bilbern, einer Bibliothet von 130,000 Banden. Der Balaft ber Ungarischen Atabemie der Wissenschaft wurde 1865 eröffnet. B. hat 16 kath., 2 gricch., 3 protestantische Rirchen und 5 Rlöfter. Um Gubenbe der Statt liegt beim Botanischen Garten bas Ludoviceum, ursprünglich eine Militarafabemie für Ablige, bann ein Militarhospital. Unter ben Promenaden ift bas Stadtmalben am Ente ber Königsgaffe hervorzuheben. Die Bevillerung ift ein Gemisch verschiebener Nationalitäten, unter benen bas beutiche Clement ftart vertreten ift. Die bebeutentiten Inbuftriezweige fint Branntweinbrennerei und Mehlfabrication; and hat P. Seidenspinnereien, Tuch-, Leder-, Hut-, Del-Bon Gelbinstituten find zu nennen: bas Bobencrebitinstitut (feit und Tabakkfabriken. 1863), die Besther Industriebank (feit 1864), die Besther Commercialbank (feit 1841). hat eine Handelstammer, 4 start besuchte Wochenmarkte, 4 große Messen, welche von mehr als 30,000 Fremben besucht werben und auf benen ein Umfat von mehr als 32 Mill. Al. Haupthantelsprodufte find Bieh, Wolle, Wein, Leber, Holz, Sota und Bottasche; namentlich ist B. ber größte Getreibemarkt Desterreichs. Anger ber Universität mit verschiedenen Cabinetten und Instituten bat B. eine Thierarzneischule, zwei tatholische, ein evangel.-Inther. und ein reformirtes Gymnasium, eine Oberrealschule, eine Dantelsatabemie und ein Seminar. Deftlich von ber Stadt liegt bie Ebene Ratos, wo von 1268-1525 Reichstage gehalten wurden. B. war schon 1241 eine ansehnliche, meist von Deutschen bewohnte Stadt, wurde aber von ben Mongolen zerstört. In ber Beit ber Türkenberrschaft lag P. in Trümmern und war noch vor 100 Jahren unbebeutenb. Nach bem Gesete von 1848 ift B. Gie bes Ungarifden Reichstages, welchen bie Stabt mit 5 Reprafentanten befdidt.

Bestilenfiarius (lat.), in Zeiten ber Best ein mit Besuchen ber Bestranten eigens beauftragter Geiftlicher; ber Titel hat fich an einigen Orten bis jest erhalten.

Peftwurg, f. Petasifer.

Digitized by Google

Peterbe (frang. petard, von poter, einen Bind borbar abgeben lassen), ein kegel- ober mörferförmiges Metallgefäß, welches mit Pulver gefüllt, an ein Brett (Mabrillbrett) geschraubt und dann an dem zu sprengenden Gegenstande (Thor, Mauer, Fallgatter, Palissaden) befestigt wurde. Die Bündung geschab durch eine Röhre, in welche ein langsam brennender Bundsat eingefüllt und nach der Ladung in das am Boden besindliche kupferne Bündloch eingesetzt wurde. Das Gewicht einer P. betrug 80—90 Pf. Gegenwärtig sind bie P.n außer Gebrauch.

Potasifor, nach Tournefort einige Arten bes Huflattich (f. b.), welche traubenförmig geordnete, fleine Blütenförden tragen und vorzugsweise in Mitteleuropa einheimisch sind. Erwähnenswerthe Arten: Best wurz ober Best i tenzwurz (P. officinalis), auch Großer Huflattich genannt, in Deutschland einheimisch, wird vom Bolle noch vielfach als heilmittel benutt (besonders die unter der Erde hintriechende, aromatisch bitterlich

fcmedenbe Burgel).

Betau, Denis, gewöhnlich Petavius genannt, ein französischer Gelehrter, geb. am 21. Aug. 1583 zu Orleans, gest. zu Baris 11. Dez. 1652, war ein Mitglieb der Geselsschaft Jesu. Er hatte sich für seine Zeit einen Kamen als griechischer, lateinischer und hebräischer Dichter, als Geograph, Astronom, Chronolog, Geschichtschreiber, Philosoph und Theolog erworden. Im Jahre 1627 erschien sein epochenachendes, chronologisches Hauptwert: "De doctrina temporum" (Paris 1627). Seine "Tabulae ehronologische" (Paris 1628) und das "Rationarium temporum" (Paris 1630; 2 Bbe., Lepten 1745) waren lange Zeit als Lehrbücher beim Geschichtsunterricht in Gebrauch; seine "Theologia dog matiea" (5 Bbe., Paris 1644—1650) ist der erste wissenschaftliche Bersuch einer christlichen Dogmengeschichte.

Betechien (lat. postichiae, potochiae ober lonticulae) sind kleine, sich nicht über bie Oberstäche der hant erhebende Fleden, welche selten die Größe eines Fingernagels erreichen und meist hellroth sind, aber auch in verschiedenen Farben auftreten. Treten sie mit Fieber auf; so spricht man von Fledsieder; auch können sie, wie die Frieseln, zufällige Erscheinungen seine. Häusiger treten sie ohne Fieber auf, in welchem Falle sie Erscheinungen einer Blutzersehung (z. B. bei Chlorose) sind, oder sie treten ganz ohne irgend welche Grundkrantheit auf und sind dann ungefährlich. Oft aber sind sie auch Begleiter anderer

Symptome, welche einen typhojen Fiebercharafter anbeuten.

Beten, das nördlichste, größte und am dünnsten bevöllerte ber 17 Departamentos ber amerik. Republik Guatemala, von der es nahezn den vierten Theil einnimmt, 10,167 engl. D.-M. groß mit 8000 E., darunter ansässige Maya-Indianer und die halb unabhängigen Lacandones in den Bäwern am Rio de la Pasion. Der besiedelte Theil ist eben, von Savannen durchzogen, warm und gesnud; die Hauptbeschäftigung der Bewohner ist Biehzucht. Die Hauptstadt, Ciubad Flores, liegt auf einer kleinen Felseninsel des Peten-Sees (3 ha oder Chaltunhá), 400 engl. M. von der Stadt Guatemala.

Beter ber Graufame, Rönig von Castilien und Leon, ber zweite Gohn bes Ronigs Alphons IX. und der Maria von Portngal, geb. am 30. Ang. 1884 ju Burgos, tam 1350 nach dem Tobe feines Baters auf ten Thron, vermählte sich am 3. Juni 1363 mit Blanca von Bourbon, unterhielt aber ein Liebesverhaltniß mit Maria Babilla, beren Bruber und Berwandte er zu hohen Chrenftellen erbob, worüber er fich mit feinem Gunftling Albuguerque verfeindete. Rachdem er fich von Blanca batte fceiben laffen, beirathete er Johanna Fernandez, verstieß aber auch biese bald wieder. Wegen der Begünstigung der Padilla verschworen fich seine Berwandten gegen ibn, und ber Papft that ibn in ben Bann. Als er nach bem Tobe ber Pavilla beren Kinder für thronfähig erklärte, verbanden sich Aragenien, Navarra und fein Bruder Heinrich von Trastamare gegen ihn, worauf B. floh, aber burch ein Silfsbeer bos Pringen Chuard bon Bales, bes fog. Schwarzen Bringen, in sein Land zurückgeführt wurde. B. wüthete mit Gift und Mord, wurde aber am 14. Marg 1369 bon feinem Bruber Beinrich in ber Cbene von Montiel gefchlagen und erflochen. Bgl. Dillon, "History of the Reign of P. the Cruel" (2 Bbe., Lonbon 1788).

Beter I. Alexejewitich, ber Große, Zar von Aufland, 1682—1725, Sohn des Zaren Alexei aus deffen zweiter She mit Ratalie Narpschin, geb. am 9. Juni 1672 zu Rolomenstoe-Selo, versor seinen Bater schon 1676 und wurde, da Fedor, sein altester Bruder, der seinem Bater auf dem Throne folgte, 1682 flard, mit Uebergehung des älteren halbbisdsinnigen Iwan, in demselben Jahre zum Zaren ausgerusen. Iwan's rechte Schwester, Sophie, gewann jedoch die Streligen für den Plan, daß ihr Bruder und B. gemeinschaftlich zu Zaren ausgerusen wurden, die Reichsverwejung aber in ihre Hände siel. Wäh-

Digitized by 🗘 🗘 🔾 🔾 🔾 🔾 🖂

rend dem wurde B. von seiner Mutter unweit Mostau erzogen, schloß sich aber genz an seinen Lehrer, den Grafen Lefort, au, welcher ihn in der deutschen und hallandischen Sprache, sowie in der Mathematit und im Kriegswesen unterrichtete. Zweimal entiam P. nur mit Mühe den Nachstellungen Sophien's, dis er sie nach einem versehlten Anschlag auf sein Leben 1689 in ein Kloster schickte, worauf er im September 1689 als Zar seinen Einzug in Mostan bielt, und Iwan fich von ber Regierung zurudzog. Nun bilbete er ein ber nach europäischem Muster, schuf eine Seemacht und entriß Usow am Schwarzen Meere ten Türken, mahrend bisher Archangel sein einziger hasenplat gewesen war. Dann beschleß Schon bie Buruftungen gur Reife riefen eine Berfchwerung er fremde Länder zu befuchen. ber Streligen berbor, welche Beter jeboch burch feine Briftesgegenwart vereitelte. 1697 ging er als Mitglied einer Gefandtichaft über Berlin nach Amfterbam, in beffen Rabe er (im Dorfe Gaardam) als Schiffszimmermann unter dem Ramen Peter Wichailow arbeitete. Nachben er nach London und über Holland nach Wien gegangen war, rief ihn ein neuer Auf-Rand der Streligen jurud. Er unterbrückte benfelben mit blutiger Strenge und hob nun bieb ihm gefährliche Corps auf. Um einen hafen ber Ofifee zu gewinnen, erklärte er 1700 Someben ben Rrieg und gewann im Ruftaber Frieden (1721) Livland, Efthland und 3n. germanland, wogegen ber gleichzeitig geführte Türkenkrieg, in welchem er nur turch tie Geistesgegenwart seiner aus niederem Stande erhobenen Gemablin Ratharina vor türlischer Gefangenschaft bewahrt wurde, unglücklich endigte. Juzwischen hatte er im 3. 1703 Petersburg und Kronstadt gegründet, 1714 feiner Gemablin zu Chren ben Katharinenorten gestiftet, die Macht des Adels gebrochen und die bechste kirchliche mit ber politischen Gewalt Durch bie Errichtung ber beil. Synobe concentrirte er auch die gange Macht vereinigt. ber Kirche in seiner Hand. Im J. 1721 nahm er ben Titel "Kaiser aller Reußen" an und gab fich felbft ben Beinamen "Der Große". 3m 3. 1724 gruntete er tie Afaremie ter Biffenfchaften. Um ben perfifchen Seibenhanbel nach Rußland zu ziehen, hatte er im 3. 1723 bie nördlichen Provinzen Berfiens am Rafpifden Meere mit den Statten Batu und Bender seinem Reiche einverleibt. Er starb am 8. Febr. 1725. B. war seit 1689 vermöhlt mit Cuboria Lapuchin, welche ihm einen Cohn, Alexei, gebar, aber von ihm 1690 verstoffen wurde, weil fle fich seinen Plancu witersete. Dit Ratharina ließ er sich 1707 beimlich trauen, feierte aber am 1. Mary 1712 feine öffentliche Bermablung in Dicstau. Seinen Sohn Alexei ließ er im Gefängniß ermorden. Ihm folgte in ber Regierung feine Gemablin Ratharina I. (f. b.). Um Säcularfeste ber Thronbesteigung P.'s wurde feine von Ralconet angefertigte Reiterflatne in St. Betersburg enthult. Andere Dent maler B.'s befinden fich ju Kronstadt, Boltawa, Woroneich, Ladeinoje-Bole und Lipezt. Bgl. Halem, "Biographie Peter's des Gr." (3 Bde., Münster und Leipzig 1803—5); Bergwann, "B. der Gr. als Mensch und Regent" (6 Bde., Riga und Mitau 1823—30); Segur, "Histoire de Russie et de Pierre le Grand" (2. Aust., Paris 1829); Usträlew, "Geschicke der Regierung Peter's des Großen" (6 Bde., Petersburg 1858—63); R. v. R. "B. ber Große. Ein Lebensbild" (Berlin 1867). Wichtig find noch: "Tagebuch Beter's bes Gr. bis jum Roftaber Frieden" (2 Bbe., Betersburg 1770-72; beutich, Berlin 1773).

Beter II. Alerejewitsch, Enkel Peter's tes Gr., Sohn des unglücklichen Alexei's (f. d.), Raifer von Angland, 1727—30, geb. am 23. Oktober 1715, folgte 1727 der Raifer in Ratharina I. unter der Bormundschaft eines von ihr bestellten Regentschaftsrathes auf dem russischen Thron. Wenschied brachte ihn aber gänzlich unter seine Abhängigkeit und B. verlobte sich sogar mit der Tochter desselben, während er andererseits für seinen Sohn die Schwester des Raisers, Natalie, begehrte. Nachdem aber der Emporsömmling durch den Einsluß der Dolgorukij nach Sibirien verbannt worden war, traten diese an seine Stelle. B. wurde am 25. Februar 1728 in Moskau gekrönt. Am 29. Nev. 1729 mit Kattharina Dolgorukij verlobt, starb er jedoch schon am 29. Jan. 1730 an den Blattern. Ihm

folgte die Kalserin Anna Iwanowna.

Beter III., Feo dorowitsch, Kaiser von Russland, als Herzog von Holstein-Gottorp Rarl B. Ulrich genannt, Enkel Peter's I., Sohn ven bessen Techter Anna Petrewna und des Herzogs Karl Friedrich von Holstein, geb. am 21. Febr. 1728, wurde 1742, da mit Beter II. der Romanow'sche Mannsstamm erloschen war, durch die Raiserin Clisabeth nach Russland berusen und zum Großfürsten und Thronfolger von Russland ernannt, webei er zur griechischen Kirche übertrat und den Namen B. Feodorowitsch annahm. Er bestieg am 5. Jan. 1762 den Thron, schloß mit Friedrich II. Frieden und sendete ihm ein Hilsberr von 15,000 Mann gegen Desterreich, wurde aber schon am 9. Juli von einer durch seine Gemahlin Ratharina, Prinzessin von Anhalt-Zerbst, geleiteten Berschwörung gestürzt und am 17. Juli desselben Jahres in Ropscha erdrosselt. Ihm solgte seine Gemahlin als

Katharina II. Bgl. Lavaur, "Histoire de Pierre III." (3 Bde., Paris 1799), "Bis-

graphie B.'s III." (2 Bbe., Tübingen 1809).

Beter, Ritolaus Friedrich, Großherzog von Oldenburg, geb. am 8. Juli 1827, Sohu des Großherzogs August Baul Friedrich und der Prinzessin 3da von Anhalt-Bernburg-Schaumburg, folgte seinem Bater am 27. Febr. 1853 in der Acgierung und seite das von demselben begonnene constitutionelle Regierungssystem fort. Ueber seine Regierung s. Dlbenburg. Er ist seit 10. Febr. 1852 mit der Prinzessin Elisabeth, der Tochter des Herzogs Joseph von Sachsen-Altenburg, vermählt, aus welcher Ehe zwei Söhne hervorgingen: der Erbgroßherzog Angust, geb. am 16. Nov. 1852 und Prinz Georg, geb. am 27. Juni 1855.

Peter von Amiens, auch P. der Eremit genannt, geb. in der Diöcese Amiens, diente als Soldat im Flandrischen Ariege, lebte nach dem Tode seiner Gattin als Einstedler in der Nähe von Amiens, unternahm in der Folge eine Wallfahrt nach Jerusalem und saste dort den Entschluß, die Christen des Abendlandes zu einem Feldzug aufzusordern, um die Stätten, wo Jesus gewandelt, der Derrschaft der Mohammedaner zu entreißen. Auf der Krichenversammlung zu Elermont (1095) und Viacenza (1096) schilderte P. die bedrückten Berhältnisse der Christen Palästina's in ergreisender Rede, worauf mit Genehmigung des Bapstes Urban II. ein Kreuzzug beschossen wurde. Unter P.'s Auführung zog ein bedeutendes Heer aus, welches jedoch größtentheils in Ungarn ausgerieden wurde. Dierauf schos er sich dem Kreuzzuge Gottfried's von Bouillon an, wurde nach der Eroberung von Jerusalem (1099) Großvicarins daselbst, kehrte aber bald nach Europa zurück. Er starb 1116 in dem von ihm gegründeten Kloster Huh in Belgien, wo ihm 1857 ein Denkmal errichtet wurde. Das Leben Veter des Einstedlers wurde von späteren Geschichtschreibern vielsach ausgeschmückt; von neuern Historikern wird seine Eristenz überhaupt in Zweisel gezogen.

Beterberough, Stadt in der engl. Grafschaft Northampton, am schiffbaren Rene in flacher Gegend gelegen, hat eine 1117—40 errichtete Rathedrale, Kornbörse, Theater und 17,429 E. (1871). In der Nachbarschaft liegt das Dorf Fotheringham mit den Ruinen eines Schlosses, in welchem Maria Stuart am 8. Febr. 1587 hingerichtet wurde. Ihr

Sohn, König Jatob I., ließ bas Schloß zerftören.

Beterberough. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Silleborough Co., Rew Sampfhire; 2236 E. 2) Boftborf in Mabifon Co., Rew Dort; 368 E.

Beterbarongh. 1) County im N. des mittleren Theiles der Provinz Ontario, Dominion of Canada, umfaßt 1005 engl. O.-M. mit 30,515 E. (1871). 2) Stadt und Hauptort des Co., am Otanadee River und einer Zweigbahn der Midland-Railway of Canada gelegen, ist ein gewerbthätiger Ort und hat 4613 E.

Beterhes, Sommerresibeng bes ruff. hofes, 7 St. von Betersburg, am Busen von Aronstadt gelegen, wird mit seinem pruntvollen Schlosse und berrlichen Wasserfainften bas "Berfailles" ber ruff. Kaiser genannt. Die Kreis ftabt B. gabt 7745 E. (Betersb.

Ral. 1872).

1) August, namhafter Geograph und verdienstvoller Rartograph, geb. Petermann. am 18. April 1822 zu Bleicherobe bei Rordhaufen, trat 1839 in die Geographische Kunftschule des Brof. Berghaus in Potsdam, wo er u. a. die Karten zu humboldt's "Asie contralo" zeichnete, wurde 1845 nach Sbinburgh berufen, um fich an Johnston's englischer Bearbeitung bes phystalischen Atlas von Brof. Berghaus zu betheiligen, siedelte 1847 nach London über, wo er für das "Athenaum" bie Berichterftattung über geographische Gegenstande Mit Interesse verfolgte er die Reisen Barth's, Overweg's und Bogel's in Afrita, mit benen er in Briefwechsel ftand, sowie die zur Auffuchung Franklin's veranstalte-ten arktischen Reisen. Außer zahlreichen Karten, die er in London entwarf, veröffentlichte er mit Thomas Milner einen "Atlas of Physical Geography" und einen "Account of the Expedition to Central-Africa" (London 1855). Seit 1854 Borftand ber geographiichen Anftalt von Justus Perthes, redigirt er die bort erscheinenden "Mittheilungen aus J. Berthes Geographischer Anstalt", besorgte mehrere treffliche Kartenwerte (n. a. Die Jubel-Ausgabe des Stieler'ichen Handatlas, 1866—67), rief die deutsche Expedition nach Junerafrita unter Bh. von Beuglin in's Leben und veranlafte noch mehrere Entredungereifen, fo bie Beurmann'iche Reife nach Bornu und bie erfte beutsche Rordpolexpedition. find amd mehrere Infeln und Buchten benannt worben. Bon feinen neuesten Karten ift bie "Specialtarte von der bentichen Grenze bis Baris" (Getha 1870) hervorzuheben, ferner bie Schriften: "Der englische Feldzug in Abpffinien" (Gotha 1868), "Die beutsche Rorbpolexpedition" (ebb. 1868), "Die Schlacht bei Königgrath" (ebb. 1866), "Das General-Gouvernement Elfaß" (ebb. 1871), "Australien in 1871" (ebb. 1871). 2) Julius. C.-L. VIII

Beinrich, ausgezeichneter Orientalist, geb. am 12. Aug. 1801 zu Glauchan, wurde 1837 außerordentlicher Professor der orientalischen Sprachen an der Universität zu Berlin, tann Witglied der Atademie der Wissenschaften. Er schried: "Grammatica linguae Armeniacae" (Berlin 1837), "Porta linguarum orientalium" (6 Theile, 2. Aussage, Berlin 1864—1872), "Armenische Chrestoniathie" (ebb. 1847), "Reise in den Orient" (2 Bre.,

Leipzig 1861-62). 1) Chriftian August Friedrich, bebeutenber beutscher Aftronom, geb. Beters. am 7. Sept. 1806 zu hamburg, murbe 1834 Affiftent der Sternwarte tafelbft, tann Difervator und 1839 zweiter Director an ber Sternwarte zu Boltama, 1849 Brofeffer ter Aftronomie in Königeberg und 1854 Director ber Sternwarte ju Altona. B. bat fich tmid feine Unterfuchungen ber Firsterne, bie Entbedung von 9 Afteroiben, fowie rurch viele Beobachtungen und Berechnungen von Kometen befannt gemacht und redigirt feit 1854 tie "Aftronomifchen Nachrichten". 2) Bilbelm Rarl Dartwig, berühmter Raturforfder, geb. am 22. April 1815 ju Colbenbuttel in Schleswig, reifte 1842 über Liffabon und Angela nach Mozambique, wo er mehrere Jahre blieb, besnichte auch Banzibar, Die Conieren und Mabagastar, fowie bas Capland und Oftindien und tehrte 1848 von ba über Argopten nach Berlin zurud, wo er 1851 Mitglied ber Atabemie und außerordentlicher Professor ber Medicin, 1856 aber ordentl. Profeffor ber Zoologie und Director ber zoologifchen Camminngen wurde. Sein Sauptwert ift Die "Raturmiffenschaftliche Reise nach Mogambique in ten Jahren 1842—48" (Bd. 1—4, Berlin 1852—68). 3) Christian Heinzich Friedrich, Bruber bes Borigen, geb. am 19. Sept. 1813 zu Colbenbuttel, fubirte Aftronomie, mar erft an ber Sternwarte ju Reapel und Balerme thatig, betheiligte fich bierauf an ben Ruftenvermeffungen in Nordamerita und wurte Director ber Sternwarte in Clinton, New Er beschäftigt fich hauptfächlich mit ber Beobachtung ber Rometen.

Peters, John A., Reprafentant tes Staates Maine. geb. 3n Ellsworth, Maine, am 9. Oft. 1822, graduirte am "Pale College", wurde später Abvolat, war von 1862—64 Mitglied der Staatslegislatur von Maine, von 1864—66 Staatsanwalt und wurde als Re-

publitaner in ten 40., 41. und 42. Congreß erwählt.

Beters, Townibips im Staate Bennfplvania: 1) in Franklin Co., 2603 E.;

2) Mit gleichnamigem Dorf in Washington Co., 943 E.

Betersberg, Dorf in ber preuß. Provinz Sach an, in ber Rabe von Halle, wo sich eine isolitete, 1125 F. hohe Borphprkuppe erhebt, welche mit ben Ruinen eines ehemaligen Klosters ber regulirten Chorherren bes Augustinerordens (1127 gegründet, 1540 fäcularistet, 1565 burch einen Blitzstrahl verheert) geschmilat ist. Die prächtige Alostersirche wurde 1853—57 restauriet.

Petersburg (St.-), Refibeng- und zweite Hauptftabt bes ruffifchen Raiferreiches an ber Milnbung ber fchiffbaren Newa gelegen. Der Fluß theilt fich eine Deile von feiner Mündung in zwei Arme. Der fühl. Hauptarm ober bie Große Rewa sentet rechts einen Mebenarm, die Kleine Newa, ab. Auch ber nordl. Hauptarm, die Newta, entfendet linte einen Seitenarm, die Rleine Newta. Die auf bem Festlande gelegene fübliche Ceite, bie Große Seite, enthalt ben größten Theil ber Stadt. Die Infel Baffiljemetoi liegt gwifchen ber Großen und Aleinen Newa; eine andere Infel, zwischen ber Aleinen Newa und ber Großen und Rleinen Newig, heifit bie Betersburger Seite. Die nördl. Geite, auch Biborger Seite genannt, ift nur nur mit wenigen Baufern befett. Newaarme führen 8 Schiffsbruden, über bie Ranale mehr als 70 Bruden. Der Umfang ber ein unregelmäßiges Biered bilbenden Stadt beträgt 4 b. DR. Der grefe Flachenraum hat der Stadt erlaubt, sich mehr als alle anderen großen Stadte in bie Weite auszubehnen, und man fleht nicht nur burchweg breite Strafen (Die breiteften 60-120 f., tie schmalsten 42 F.), sondern die großentheils zweistäckien Häuser find auch reichlich mit Dofraum und Blat für Nebengebaube verfeben. Angerdem enthalt B. mehr Balafte und Riefengebaube ale irgend eine andere Stadt; im Binterpalais allein webnen Das hospital für Landtruppen nimmt 4000 Krante, bas Fintel-6000 Menfchen. haus 7000 Kinder auf. Unter ben öffentlichen Gebanten find bie bemerkenswerthes ften: auf ber Großen Seite bie Abmiralität, etwas aufwarts bas taiferliche Resibenge folog ober bas Winterpalais, mit ihm burch Galerien verbunden bie Eremitage, ein langliches Biered mit Gemälbegalerie und vielen andern Sammlungen für Runft und Biffenfcaft und einer Bibliothet von 100,000 Banben; ber Marmorpalaft, ebenfalls an ter Reng, von Katharina II. aufgeführt; die Rathebrale des heil. Isaak, füblic von der Admiralität, eine ber großartigsten Kirchen, beren Bau 1858 nach 32 Jahren vollendet wurde, mit einer 59,000 Bfund fcmeren Glode. Guboftl., bem Binterpalais gegenüber, ftebt bas Getaute

bes Beneralftabes, ein ungeheurer Salbtreis, mit Flügeln zu beiben Seiten. An bem Rewsty-Brofpect liegt die nach dem Mufter der Betersfirche in Rom gebante Kafan-tirche, nicht weit bavon erheben sich die Standbilder Barclan de Tolly's und Rutusow's. Das Alexander-Theater ift ein Meisterstud ber Baufunft. Das Alexander Newsty-Rtofter. ein ummanertes Biered, gleicht einer Stadt für fich, ift die Wohnung bes Metropoliten und ber Gip eines geistlichen Geminars. Bom Alexander Newsty-Rlofter aus läuft die berühmtefte Straße B.'s, ber Newsty-Brofpect, 11/, Weilen lang, jum Admiralitätsplate. Rördlich vom Rewsty-Brofpect liegt ber neue Palaft und ber von Latherina II. für Potemtin erbante Taurische Balaft. In Diesem Stadttheils befinden sich auch die bedeutenosten Blate B.'s: Der Betereplat, mit dem Reiterstandbilbe Beter's d. Gr., beffen fubl. Theil nach ber baranfftebenden Baatstirche, Maatsplat genannt wird, ber Admiralitätsplat, Schlofplat, Marsfeld. Zwischen bem Winterpalais und Generalstabspalast befindet fic die Alexanderfäule (150 F. h.), zum Andenken an Alexander I. errichtet. In der Rähe bes Marmorpalaftes ift bas Denkmal Sumarow's und Nitolaus I. Der bebaute Theil der Wassiljewstoi-Insel ist äußerst regelmäßig angelegt. hier wohnen besonders Raufleute, Rach ber Betereburger Seite bin liegt die Borfe mit bem Boll-Rünftler und Handwerker. gebaube und Lagerhaufern. In bem Reichscollegien-Gebaube ift bie 1819 gestiftete Universität. Die Raiserliche Mabemie der Biffenschaften umfaßt 3 durch Galerien verbundene Bu ben iconften Bebauben gebort bie Atademie ber iconen Runfte am Rai ber Auf ber Betersburger Seite liegt auf einer Newa-Infel Die von Beter I. 1705 angelegte Festung, ein unregelmäßiges Sechsed, mitten barin bic Rathebrale bes beil. Beter und Baul. Den nördl. Theil der Betersburger Seite bildet die Apothefer-Jusel mit dem 50 Morgen großen Botanischen Garten. Die Wiborger Seite enthält viele große Landhäuser und Garten, aber teine Bauten von Bedeutung. An Rirden hat B. 139 öffentliche Kirchen und über 100 hauscapellen, außerdem noch 51 Kapellen für den griech. Ritus, 6 rom. kathol., 1 anglik., 2 armenische und 16 protestantische, darunter 9 luth. (5 deutsche, 1 finnifche, 1 fcwedifche, 1 esthnische und 1 lettische) und 4 reformirte. Die Ifraeliten hatten 3 Synagogen, bie Mohammebaner 4 firchliche Gebaube. B. gablte ferner 56 Rafernen, 3 Schiffswerften, 21 Reitschulen, 1 taiferl. öffentliche Bibliothet mit 802,717 Banden, 4 Mujeen, 4 Theater, 1 Circus, 63 öffentliche ober Baradeplate, 796 Gemufegarten und unbebaute Blage, 420 Strafen, 183 Gaffen, 9 öffentliche Garten, 769 Brivatgarten, 5 Bergnugungeinfeln, 5 Barte, 5 Squares und 4 Boulevarbe. Die hauptpuleaber bes Betereburger Lebens ist die Newa, von schönen, aus Granit aufgemauerten Kais eingefaßt. Sie liefert nicht allein durch ben fechsmonatlichen Winter bas Gis für die 10,000 Eisteller, sondern auch das Wasser zum Trinken, Rochen und Waschen, führt aus dem Innern des Landes die nothwendigsten Bedurfniffe nach B. und empfängt an ihrer Mündung die Brobutte bes Auslandes. B. hat nach ber Bablung von 1869: 667,026 E. (barunter etwa Die Bevölkerung ift eine bunte; alle Nationalitäten find ver-60.000 Mann Militär). treten, nach ben Ruffen find bie Deutschen am zahlreichsten (55,892). Die Wiffenschaften find in B. hauptfachlich durch die Atademie der Biffenschaften und die Universität vertreten, von der die medicinische Atademie getrennt ift. An Schulen gibt es 4 Gomnafien, eine taiferliche Rechtsschule, eine Schule für Civilingenieure, ein Institut ber Bergingenieure, technische Schule für Bergwiffenschaft, eine Detallprobirschule, Technologisches Institut, Forft- und Deginstitut, Commerziqule und zahlreiche Militarfculen. Die Industrie von B. ift bedeutend, namentlich befinden fich bier eine große Babl von taiferlichen Fabriten, welche Spiegel, Arpstall, Borcellanwaaren, Spieltarten, Gobelins verfertigen, besgleichen eine faiferliche Cbelfteinschleiferei. Unter ben Brivatfabriten find besonders bie Baumwollspinnereien zu nennen. Roch wichtiger ist B. für ben rufsischen Sandel; seine Berbinbungen erftreden fich über bas gange Reich, und fur ben Sanbel mit bem Beften ift es ber wichtigfte Blat. Unter ben vielen Kaufbäufern in B. ift bas Goftinoi-Dwor bas bebeutenbfte. ein ungeheures Quadrat, in welchem sich Bude an Bude befindet. Dowohl die Schifffahrt gang bom Auf- und Bugeben ber nema abhangig ift, fo ift fie boch außerft lebhaft. bauerte fie vom 18. April bis zum 19. Dez. Der Werth der eingeführten Waaren betrug 116,444,586 Rubel, der der eingeführten 47,321,711 Rubel. Die nächsten Umgebungen B.'s entbehren aller Raturschönheiten, und auch in den weitern hat die Aunst mehr als die Ratur gethan. In den letteren befinden fich bie taiferl. Luftschlöffer Zelagin und Bultoma mit ber neuen Sternwarte, Tichesma mit einem Invalidenhause, Dranienbaum, Baretoje-Selo und Pawlowst. B., die jungste ber großen Residenzen Europas, murbe 1703 von Beter b. Gr. unter bebeutenden lotalen Schwierigfeiten auf sumpfigem Boden gegründet, welcher furz zuvor ben Schweben entriffen worben war, in ber Abficht einen Safen am Ausfünsse ber Newa zu gründen. Erst später verlegte Beter seine Residenz nach B. 1717 verließ das erste Schiff den Hafen, 1721 tamen bereits 290 Schiffe an. Die Stadt wuchs rasch (Peter selbst hatte 100,000 Menschen nach der neuen Stadt versetzt und war am Ende tes 18. Jahrh. schon von 220,000 Menschen bewohnt. Unter Paul, Atexander I., Risslans und anch Alexander II. wurden zahlreiche neue Bauten ausgeführt und die Einwohnerzahlt vermehrte sich rasch. In dem Gouvernement B., welches 1867 auf 802,00. D.-M. 621,808 C. (mit Ausschluß der Stadt) zählte und in 8 Kreise zersiel, gibt es eine nicht geringe Anzahl deutscher Colonien: Grashdanka, Neu-Saratowka, Dranienbaumer Colonie, Atexandriner Colonie, Kronstädter Colonien Rendorf und Renhausen, Etüp, Owzüna, Ischwa und Friedenthal, welche zusammen 3000 Köpse zählen. Bgl. Hassererg, "B. in seiner Bergangenheit und Gegenwart" (Petersburg 1866); Bastin, "Guide du Voyageur à St.-Petersbourg" (ebd. 1866).

Betersburg, Stadt in Dinwiddie Co., Birginia, am rechten Ufer bes Appomatter River, 22 engl. M. von Richmond und 10 engl. Mt. von dem an der Mündung bes Appomattor in ben James River liegenben Boftborfe City Boint gelegen, ift ber Anotenpuntt ber Great Southern-Bahn, fleht durch eine Zweigbahn mit City Boint in Berbintung, ist ter Bevölkerung nach die britte Stadt bes Staates Birginia und burch feine gunftige Lage ein blühender Banbelsplat. Große Schiffe landen meift 6 engl. Dt. unterhalb B. an Baltham's Landing ober bei City Boint. Die mit ftattlichen Saufern und fconen Stroffen gezierte Stadt hat 8 Kirchen, darunter 2 presbyterianische, 2 der Wethodisten, 2 der Epistohaupthandelbartitel bilten Tabat und Banmpalen, 1 methodiftische und 1 katholische. Bon industriellen Etabliffements findet man mehrere Banmwollfabriten, Tamolle. baksfabriken, 1 Wollfabrik und viele Dühlen, welche burch die Fälle des Appomatter getrieben werden. In B. erschienen im Jahre 1872 5 Zeitungen in englischer Sprache, tarunter 2 tägliche. Der Cenfus ergab im Jahre 1860: 18,266 E., 1870 in 6 Bezirken (wards) 18,950 E., barunter nur wenige Deutsche. Innerhalb bes Beichbildes ber Ctabt liegt in bem benachbarten Brince George Co. bas Dorf Blanforb; bie Ueberrefte einer Rirche beffelben geboren zu ben intereffanteften Ruinen Birginia's. Im J. 1815 wurde B. von einem großen Brande beimgefucht, welcher nabeju 400 Saufer einafcherte. 3m Großen Bürgerkriege war die Stadt einer der wichtigsten militärischen Bunkte ber Sübstaaten, start befestigt und in der Fortisicationslinie um Richmond, als Schlüffel zur Staats-Staaten, Wefchichte.

Betersburg. 1) Township mit gleichnamigem Bostborfe, bem Saupterte von Boone Co., Kentudy, 1162 E.; bas Bostvorf hat 400 E. 2) Township und Bosts borf in Rensselaer Co., Rew York; 1732 E. 3) Borong he in Bennfylvania:

1) in Buntingbon Co., 381 E.; 2) in Berry Co., 960 E.

Petersburg, Postbörfer und Börfer in den Ber. Staaten. 1) Bostdorf und Hauptort von Menard Co., Illinois, an der Chicago-Kansas City-Bahn, hat 1792 E. 2) Postdorf und Hauptort von Pite Co., Indiana; 923 E. 3) Postdorf in Monroe Co., Missan. 4) Dorf in Boene Co., Missonic. 5) In Ohio: a) Dorf in Ashland Co.; b) Postdorf in Mahoning Cr.; 218 E. 6) In Bennsulvania: a) Dorf in Lancaster Co.; b) Postdorf in Somerfet Co. 7) Dorf in Crawsord Co., Wisconsin.

Peterjen. 1) Fre derik Christian, banischer Philolog, geb. am 9. Dez. 1786, wurde 1815 als Abjunct an der Universität in Ropenhagen angestellt, unternahm hierauf eine wissenschaftliche Reise durch Deutschland, wurde 1819 Professor der Philologie, nahm seit 1838 als Sekretär und Mitarbeiter Antheil an der Herausgabe der "Maanedskrift for Literatur" und war 1839—42 Redacteur der "Tioskrift for Literatur og Kritit" und karb als Conserenzrath am 20. Okt. 1859. Außer vielen Abhandlungen, Recensionen u. s. w. in Zeitschriften schrieb er: "Allgemeine Einleitung in das Studium der Archäologie (Kopenhagen 1826; deutsch, heipzig 1829) und "Handluch der griechsichen Literaturgschichte" (ebd. 1829; deutsch, hamburg 1834). 2) Riels Matt hi as, ein um die kanische Sprache, Literatur und Geschichte hochverdienter Gelehrter, geb. am 24. Okt. 1791 zu Sanderum auf Fünen, wurde 1815 Lehrer am Seminar zu Brabetrolleborg auf Fünen, 1829 Unterbibliothekar an der Universitätsbibliothek zu Kopenhagen, 1830 Registratur am Königl. Geheim. Archiv, 1845 Professor der nordischen Sprachen an der Universität Kopenhagen, 1856 Ctatsrath und starb am 11. Mai 1862. Seine Hauptwerke sind: "Geschichte der dänischen, norwegischen und schwebischen Sprache" (2 Btc., Kopenhagen 1829—30), "Danmarks Historie i Pedenold" (2. Ausl., 3 Bde., ebd. 1854—55), "Haanderg i den

gemmal-nordiste Geographie" (ebb. 1834), "Nordist Mythologie" (1849), "Bibrag til ben bauste Literaturens Historie" (6 Bbe., ebb. 1853—64).

Weterfham, Township und Boftborf in Worcefter Co., Da affachnfetts; 1335 C.

Beterflite (vom griech, petrosedinon, von petra, Stein, und selinon, Eppich, Steinsoter Felfeneppich, Eppichtraut), eine zu ben Dolbengewächsen gehörende Psianzengattung, umfaßt ein- und zweisährige, ästige, tahle Kräuter mit mehrsach gefiederten Blättern, unter beren Arten die zweisährige Gemeine oder Garten peterfilie (Petroselinum sativum), in Südenropa einheimisch, häusig in Gärten als gewärzhaftes, der Gesundheit zuträgliches Rüchenkraut cuttivirt wird. Dan unterscheidet von dieser Art zwei Spielarten, nämlich die mit kransen Plättern, welche besonders deshald zum Andau zu empschelen ist, weil sie sich von der in Gärten häusigen gistigen Gartengleiße (auch Hundspeterstlie, Gartenschierling genannt) leicht unterscheiden läst, und die nit platten dreiteren Blättern, deren Burzel als Gewürz und Gemüse bennst wird. Das frische Krant dient zerquetscht als Umschlag auf die Brust wird wieden den nach die Alassende bei Parnverhaltung keiner Kinder, gegen Insektenstiche, Gonnenbrand, Geschwülste, innerlich als Tee bei Hause Bögel ein töbliches Gift, dient innerlich als Pulver und im Ausgug gegen Bechselseber, äußerlich gepulvert gegen Ungezieser in den Kopshaaren. Auch gewinnt man ans der B. ein ätherisches Ocl, das Betersile nöt, und den krustallinkschied baven ausscheidenden Betersilen Tampher

Peter's Monntain, Berggipfel der Alleghanies auf der Grenze zwijchen Monroe Co.,

Beft Birginia und Giles Co., Birginia.

Beterson, Bostdörfer in Joma: a) Hauptort von Clap Co.; 44 E.; b) in Emmet Co.

Beterspfennig, auch Betersgrofchen, hieß die Abgabe, welche von England seit bem 8. Jahrh. an den Bapstichen Stuhl entrichtet wurde. Sie betrug ansänglich einen Sitberpfennig (Penny) jährlich von jeder ansässigen Familie, später belief sich der Gesammtbetrag auf 300 Mart; heinrich VIII. hob den B. ganz auf. Ebenso sindet sich der B. in Danemart und in Bolen seit dem 11. Jahrh., in Schweden, Norwegen und Island seit dem 12. Jahrh.; dagegen fand er in Breußen, Spanien und Frankreich keinen Eingang. Seit der Acformation hörte er überall auf. Seit 1859 ist der B. als freiwillige Liebesgabe der Katholiken zur Unterstützung des Papstes wieder ausgekommen.

Betersbille. 1) Township mit gleichnamigem Boftborfe in Frederick Co., Maryland; 2574 E.; bas Boftborf hat 159 E. 2) Boftborf in Northampton Co.,

Pennfplvania,

Petertown, Postdorf in Monroe Co., 20 est Birginia.

Beterwardein (Pétervarad), Grenzsestung in der Serbisch Banater Militärgrenze, das "ungarische Gibraltar" genannt. Auf einem von 3 Seiten isolirten Serpentinselsen, 156 F. über der Donau, steben in 5 Absähen die rothen Backseinmauern der oberen Festung. Die untere liegt am Kuße der oberen auf einer Anhähe. Beide Berte können gegen 10,000 Mann fassen. Die eigentliche, edenfalls befestigte Stadt zählt nur 60 Häuser- und hat mit Einschluß der 2 Borstädte 4022 E. (1869). Historisch merkwürdigt R. durch den Sieg Brinz Eugen's über die Türken am 5. Aug. 1716. Im Ungarischen Revolutionstriege (1848—49) war die Festung anfangs von den Insurgenten dessetz, doch ergab sie sich am 6. Sept. 1849 den Desterreichern.

Petigen, James Louis, ameritanischer Jurift, geb. in Abbeville Co., Sonth Carolina, um 1789, graduirte 1809 am "South Carolina College", studirte sodann die Acchte, wurde Abvosat, siedelte nach Charleston über und war von 1822—30 Generalanwalt des Staates. In den Rullisicationswirren von 1830—32 war er einer der Hauptsührer der Unionspartei gegen die Sonderbestrebungen einer disnnionistischen Partei der Südstaaten, wodurch er seine Bopularität in South Carolina einbisste; er war dann kurze Zeit hindurch Bundesanwalt, 1861 Mitglied der Staatslegissatur und bekämpste 1860—61 mit Wert und Schrift die ausbrechende Secessionsbewegung. Er starb zu Charleston am 9. Wärz

1863.

Potisn, Anne Alexanbre Sabes, erster Brasident ber Republik haiti, geb. zu Bort-au-Brince am 2. April 1770, war ber Sohn eines wohlhabenden Pflanzers und einer freien Mulattin, genoß seine Erzichung an der Militärschule zu Paris und diente zuerst in ber französischen, später in der haitischen Armee. Dem Ausbruche der Revolution zu St. Domingo schloß er sich mit Begeisterung an und wurde 1798 zum Generaladjutanten befordert. In dem Rampse der Schwarzen unter Toussaint-L'Ouverture und der Mischen

linge unter Rigaud focht B. auf Seite der letteren, verthelvigte die Festung Jacmel gegen Touffaint und bahnte sich bann an ber Spitze von 1900 Mann ben Beg burch 22,000 Feinde. Nachdem fic ber Kampf zu Toussaint's Gunsten entschieden, schiffte er fic wit Nigaud nach Frankreich ein, wo er sich ben Studien widmete, begleitete sodann aber bie frangofifche Expedition unter Leclerc nach St. Domingo und leistete bier als Oberft bebeutende Dienste. Rochambean's, bes Rachfelgers Leclerc's, Granfamteiten bewogen ihn aber fich in die Bebirge zu flüchten, wohin ihm viele Unzufriedene nachfolgten. Deffalines' Ermordung (17. Dit. 1806) ward B. Statthalter bes Brafibenten Chriftoph für die westlichen und südlichen Brovinzen und erklärte sich in der nach Cap Français berufenen Berfammlung für bie reprafentative Regierungsform, mabrend Chriftoph nach abfoluter Berrichergewalt ftrebte. Dadurch entstand ein Berwürfniß zwifchen B. und Chris ftoph, ber fich unter bem Namen heinrich I. jum König trenen ließ, während B. am 27. Jan. 1807 im füdlichen und westlichen Theile ber Infel zum Brafibenten ber Republit ermahlt ward. Er folug hierauf Christoph am 8. Jan. 1808 und erwarb fich um bie neue Republit, in materieller wie geistiger hinsicht, so hohe Berbicnste, daß er 1815 zum britten Male zum Brafidenten erwählt und ber "Farbige Bafbington" genannt wurde. fpater in tiefe Melancholie, fich flets von Meuchelmörtern verfolgt glaubend, und ftarb am 29. Mary 1818. Sein Leichnam wurde nach Baris gebracht und bort beigesett.

Potion be Billenouve, 36 rome, ein hervorragender Charafter in ber frangöfischen Revolution, geb. 1753 zu Chartres, wurde 1789 Deputirter tes britten Standes für tie "Etats generaux", war einer von ben Commiffaren, welche 1791 ben Ronig von feiner Flucht nach Barennes gurudbrachten, verlangte am 3. Aug. 1792 als Diaire von B. tie Entthronung des Rönigs, folog fich, vom Departement Eure-Loir in ben Convent gewählt, ben Girondiften an, stimmte 1793 für Ludwig's XVI. Tod, aber mit Appellation an tas Bolt, betrieb die Errichtung des Wohlfahrteausschuffes und arbeitete in bemfelben mit willer Kraft. Des Einverständniffes mit Dumouricz angeklagt, wurde er am 2. Juni in Anklagezustand verfest und, als er entstoh, mit Buzet, Lanjuinois und 14 Anderen außer bem Gefet erflart. 3m Juli 1794 fand man die Leichname B.'s und Bugot's unweit ven Ct. Emilion in einem Getreibefelbe bereits halb verweft. Die "Oeuvres de P." (Baris 1793) enthalten feine politischen Reben und Flugschriften; seine "Memoires inedite" gab Dau-

ban (Paris 1866) heraus.

Petit-Caillou-Bayou, Fluß in Louisiana, manbet in Terre Bonne Parish in ben Golf von Mexico.

Betite:Bierre (beutsch Lutelft ein), Stadt und Festung im nieberclfaff. Rreife Ba. bern, 6 geogr. Dr. nordwestl. von Strafburg im ehemaligen frang. Departement Bas-Rhin gelegen, hat 1007 E. L. warb am 9. Aug. 1870 von den Truppen ber 3. beutschen Armee befett.

Petit=Zean River, Fluß in Artanfas, fließt in den Arkanfas River, Pell Co.

**Betition**, Petition srecht (lat. petitio, Berlangen, ron petere, verlangen, begehren) ift im Staatsleben bas Recht ber Burger, Bitten und Antrage an bie Ctaatsgewalt gelangen zu laffen. Go natürlich auch bas Recht ber Bitte an und für fich erfcheinen mag, so hat man ce boch für nöthig gefunden, fich baffelbe in den Berfaffungen anstructlich gewährleisten zu laffen, wie man es von anberer Seite mit allerhand Borfichtsmaßregeln umgeben hat. Doch find in neuerer Zeit in allen conftitutionellen Staaten bie Beschränkungen bes B.'s weggefallen, in soweit fie fich nicht burch bie Natur ber Guche ober entschiedene Bwedmäßigkeiterudfichten nothwendig machen; fo follen 3. B. ben landftanbifden Berfammlungen Petitionen nur fchriftlich zutommen.

Petition of Rights (Bittidrift um Berftellung ter Rechte) bieg in England eine Beschwerbeschrift, welche bas Barlament 1628 bem Könige Rarl I. vorlegte. Es murbe darin verlangt, daß Niemand mehr gezwungen werden folle; tem Könige Abgaben, Dars leben oder Geschente ohne Bewilligung bes Parlaments zu leiften, daß Niemand willfürlich verhaftet und bingerichtet werben burfe, daß Riemand fortan burch Einquartirung von Solbaten ober Matrofen beläftigt werden und die triegerechtlichen Commissionen für immer aufgehoben werben follten. Am 7. Juni 1628 murbe bie Bittidrift vom Könige gemachrt und gilt feitbem, burch bie habeas-Errpus-Acte (f. b.) und bie "Declaration of Rights"

vervollständigt, als Staatsgrundgefen.

Petitio principii (lat.), in der Lagit ein Fehler im Bemeife, welcher baburch begangen wird, bağ man einen Gat burch einen andern, ber felbst noch des Beweises bebarf, beweisen will. Digitized by GOOGIC

Betitsrienklagen ober Betitorifche Rechtsmittel (petitorium) heißen in ber Rechtsprache biejenigen Klagen, bei welchen es auf bas Recht felbst, bas Eigenthum einer Sache, bas Recht an einer Servitut antommt, im Unterschiede von einer possessischen

Rlage, bei ber es fich um ben Befit einer Sache ober eines Rechtes banbelt.

Petoff, Alexanber, ungarister Dichter, geb. im Dez. 1822 in Kun-Szent-Mitlos in Aleinkumanien, war erst Soldat, dann Schauspieler, seit 1844 an der Redaction mehrerer ungarischer Zeitungen beschäftigt, betheiligte sich 1848 an der Erhebung der Magharen, trat in die Revolutionsarmee, wurde Bem's, Abintant und siel am 31. Insi 1849 im Treffen bei Szegesvar in Siebenbürgen. Er schrieb das komische Delbengedicht "Der Damamer des Dorfes" (1844), das Nationalepos "Der Deld Innos" (1845, deutsch von Kertden, Stuttgart 1851), den Roman "Der Strick des Henkers" (Pesth 1846, deutsch, Halle 1852), das Drama "Tiger und Honne" (Pesth 1846), das nationale Gedicht "Jest oder nie" (1848), "Nationallieder der Magharen" (Leipzig 1851, deutsch, Braunschweig (1852). Seine früheren Gedichte erschienen in ausgewählter Sammlung (Pesth 1847). In's Englische hat Bowring einen Theil der Gedichte P.'s übertragen (London 1866). Deutsche Uebertragungen von ausgewählten hrischen Dichtungen P.'s erschienen von Kertseuh ("160 lyr. Dichtungen", 4. Auss., Aussersch 1866; "16 erzählende Dichtungen", 3. Auss., Prag 1866), von Szarvady und Hartmann (Stuttgart 1853), von Opit, "Lyrische Gedichte" (2. Auss., Pesth 1848), Dur (Wien 1867) und Hugo von Meltzt Leipzig 1871).

Petra, Hauptstadt der Joumaer, nachmals ber Nabataer, im Betraifchen Arabien, jest Baby- Dufa. B. bildete burch ihre Lage einen wichtigen Anotenpunkt für ben handel zwischen Arabien und Sprien, und zeigt noch jest in den großartigen, in Felsen

gehauenen Grabern und Tempeln gewaltige Spuren ihrer ehemaligen Bedeutung.

Betra, Bosidorf in Saline Co., Diifsouri, Betraren, Francesco, ber größte ihrische Dichter Italiens, geb. am 20. Juli 1304. ju Arezzo, widmete sich auf ben Bunsch seines Baters zu Montpellier und Bologna bem Studium ber Rechte, nach bessen Tobe (1326) ganz ber Literatur und Dichttunft, poetisch bereiftert burch platen ifd. begeistert burch platonische Liebe zu Laura de Noves; trat dann in den geistlichen Stand, befuchte 1333 bie Rheingegenden, Flandern und England, empfing 1341 als Dichter vom römischen Senate ben golbenen Lorbeerfranz, ben er am Altar ber Beterefirche aufbangen ließ, murbe fpater vielfach ju politischen Miffionen gebraucht, erhielt vom Raifer Rarl IV. ben Titel eines Pfalzgrafen, bemühte fich für bie Berlegung bes papstlichen Stubles von Avignon nach Rom, vermittelte 1373 zwischen ber Republik Benedig und ben Carraras ben Frieden und ftarb auf feinem Landsite in Arqua bei Badua, wo man ihn in einem Bibliothetzimmer, ben Ropf auf ein Buch gestüst, am Morgen bes 10. Juli 1374 tobt fanb. Er fdrieb eine bebeutende Anzahl von Werten in classischem Latein, von denen besonders tie "Africa", ein Epos in neun Gefangen über ben zweiten Bunischen Rrieg, zu nennen ift, wofür er als Dichter gefront wurde. Auch machte er fich burch Auffindung von Cicero's "Epistolas ad familiares" und eines ersten, aber unvollständigen Manuscripts des Quin-tilion um die classische Literatur verdient. Seine hohe Stellung in der Geschichte der Litea ratur verbankt aber B. hauptfächlich seinen italienischen Gebichten. Seine "Rime", bie sog. "Canzoniere", bestehen aus Sonetten, Canzonen, Ballaben, Mabrigalen, worin er seine liebe zu Laura und später scinen Schnierz über ihren Tob ausspricht. Die Seine "Rime" find febr oft fpat gedichteten "Trionfi" haben weniger poetischen Werth. gebrudt worden, zuerst in Benedig 1470; die correcteste Ausgabe ift die von Marfand beforgte (2 Bbe., Badua 1819). Commentirt wurden seine Gedichte von Tassoni, Muratori und Leopardi, auch wurden fie vielfach übersett, in's Deutsche vollständig von Förster (2 Theile, 3. Aufl., Leipzig 1851), von Retule und Biegeleben (2 Bbe., Stuttgart 1844), von Rrigar (2. Aust., Hannover 1866), von Hühner (1868). Biographien von ihm erschienen u. a. von Tomasini ("Petrarca redivivus"), La Bastie, Jacques de Sade ("Mémoires pour la vio de Pétrarque"), Baldelli, Levati ("Viaggi di F. P. in Francia), Ugo Foscolo, Thomas Campbell ("Life and Times of Petrarch", 2 Bbe., 2. Aufl., 1843). Egl. Boigt, "Wieber-belebung bes claffifchen Alterthums" (Berlin 1859), Thomas, "Ueber neuaufgefundene Dichtungen Francesco B.'s" (München 1858).

Betrefacien (vom griech-lat. petrofacta, von potra, Stein, und factus, gemacht) ober Bersteine rungen, nennt man urweltliche, burch Insiltration ober chemische Umwandlung ganz ober auch nur theilweise in Steinmasse verwandelte Organismen, welche sich in den verschiedenen Schickten der Erdrinde vorsinden und zum Theil dieselben bilden. Dan unterscheidet hierbei Inernst at ion en (burch Umbüllungen ziemlich unverändert ge-

bliebene), Calcinate (wobei nur ber kallige Theil, wie Schalen u. f. w. unzerstort geblieben), e i g e n t l i ch e B. (in wirkliche Steinmasse verwandelte, wie Riefel, Schwerspat, Fluffpat, toblenfaurer Ralt n. f. w.) und Abbrude und Steinterne (wo bie berfdwundenen Organismen ein Abbild ihrer Korm binterlassen baben). Betrefacten. funde ober Balaontologie ift bie Lehre von ben Berfteinerungen. Die B. fpleten in ber Beologie, vorzugsweife aber in ber natürlichen Schöpfungegefchichte eine ber wichtigften Rollen, indem fie die untrüglichen und unanfechtbaren Urtunden find, welche bie Gefcichte ber Organismen auf unerschütterlicher Grundlage feststellen. Alle versteinerten ober fossilen Reste und Aberside berichten uns von ber Gestalt und bem Bau solcher Thiere und Pflanzen, welche entweder die Urahnen und Boreltern der jetzt lebenden Organismen find, ober aber ausgestorbene Geitenlinien, Die fich von einem gemeinsamen Stamm mit ben jest lebenben Organismen abgezweigt haben. Bereits Tenophanes (500 vor Chr.) erkanute bie richtige Ratur ber B., sowie auch Ariftoteles biefe Ertenutnig theilte, und bennoch blieben allgemein mabrend bes Mittelalters, und bei vielen Raturforschern felbst noch im vorigen Jahrhundert, die verkehrtesten Anfichten vorherrschend, daß z. B. die Berfteinerungen fogenannte Raturfpiele ober Brobutte einer unbefannten Bildungefraft ber Ratur, eines Gestaltungstriebes feien, n. f. w. Cuvier und Lamard find als die Begrunder ber Petrefactentunbe anzusehen. Die besten Handbücher über P. gaben Bronn, "Lothaes geognostica" (3 Bot!, Stutigart 1856) und Queuftedt (2. Auft., Stutigart 1865 ff.) beraus.

Betritan (poln. Piótrkow). 1) Eines der 10 Gouvernements, in welche das ebemalige Königreich Bolen neuerdings eingetheilt ift, hat 211 Q.-W. und 635,473 C. (1867). 2) Haupt fabt des gleichnamigen Gouvernements, 20 St. füdwestlich von Warschau, am Strada gelegen, hat ein schönes Rathbaus, ein verfallenes Schloß und 11.810 C.

Betragraphie ober Gest ein ble hre, ein Theil ber Geognesie (f. b.), umfaßt bie Lehre von ben Gesteinsarten, in hinsicht ihrer Bestandtheile, ihrer inneren Structurverbaltnisse, ihrer Schichtung und Absonderung; petrographische Karten geben bie

Lagerungeverhaltniffe ber Gebirgemaffen an.

Petroleum (neulat.), Stein bl, Erböl, Bergöl, nennt man brennbare flüchtige und fliffige, aus verschiebenen Roblenwafferstoffen bestehende Erbprobutte, Die als Dele ober auch ale Bafe, bem Boben entquellen ober früher entquollen und zu Afphalt verhartet find. Die Entstehungsquelle bes B.'s fucte man anfange in Steinkohlenlagern, und allervings zeigen die schlagenden Wetter in Roblenlagern, daß sich auch auf kaltem Wege brennbare Gase aus Rohle entwickeln können. Wan nahm an, daß, je nachdem dieselben freien Austritt an die Oberfläche fanden oder sich burch den Druck unterirdischer Basser erst theilweise verdichteten, Bas- ober Delquellen entstehen könnten. Der Steintoblentheer ber Gaswerte und ber Brauntoblentheer liefern überbies Deftillate (Roblenol), Die mit ben nathrlichen Erbolen völlig übereinstimmen. Gegen biese Annahme fpricht aber bie Erfahrung, bas jene Erdprodukte in der Regel in Gegenden auftreten, die entschieden nicht steinkohlenführend find; fie mußten baber erft ungehenre unterirdische Reifen gemacht haben. Erbole finden fic vorzugsweise in Käftigem Danscheltall und in Sanosteinschichten, überhaupt aber in folden Erbichichten, die als Niederschläge alter Meere betrachtet werden muffen. Infolge beffen ift man zu dem Schluß getominen, baß ber pflanzliche Urfprung, ber bei Stein- und Braunkohlen zweifellos ift, ben Erbolen und Afphalten nicht zugeschrieben werben kunn, biefe vielmehr aus ber Berfetung thierifcher Stoffe berftammen. Go besteht 3. B. Die Mittelmeerkuste Aegyptens großentheils aus Korallenbanken, die auf ber Wafferseite leben und weiter machfen, lanbeinwarts aber abfterben und austrodnen, fo bag ein lederiger Ralffels übrig bleibt. In biefen Löchern sammelt fic als Probutt ber Zerfetung ber eingeschlossenen Bolhpen beständig B. Daß aber Erdöle durch bloße Berdunstung zu Asphalt werben konnen, beweist bie Infel Trinibad, mo fich alle gmifchenftufen mit einander vorfinden, von der Raphta als dem reinsten Steinst bis zum festen Afphalt. Die große Ansbreitung des Brandes in Chicago (1871) wurde theilweise dem asphaltartigen, mit thierifcen, ölhaltig gewordenen Brodukten durchsetten Sandftein zugeschrieben, aus dem ein großer Theil der bortigen Gebande aufgeführt war. Die reichsten Betroleumquellen in ben Ber. Staaten (Bennsplbania) finden sich in ben tieferen bevonischen und filurischen Schickten und tommen aus einem bituminofen Schiefer, welcher 170-200 Dt. bon bem Ausgeben ber großen Steinkohlenlager entfernt ift. Gang abnliche Berbaltniffe (auch gu Afphalt verhartetes Erbol) finten fich in Europa, vorzugsweise in Deutschland wieber. Gang abnliche Berbaltniffe (auch zu Die verschiedenen Barietäten des B. rilbren von den verschiedenen thierischen Organismen, benen fle ihren Ursprung verdanten, ber; so enthält 3. B. bas palaozoische B. nur wenig Stick-

ftoff, mabrent bas ber tertiaren Epoche, welches mit reichlichen foffilen Reften höberer Thierarten zusammen angetroffen wird, reich an stidftoffhaltiger Gubstang ift. Solder Art find bie miocenen Produtte im südlichen California und nahe Bakn am Raspischen Meer. Bhosphor und Schwefel der thierischen Gewebe in diesen Roblenwasserstoffen nicht gesunden wird, muß dem Umstande zugeschrieben werden, daß sie leicht orphirt und vom Wasser fortgeführt werden; bennoch boumt in California Schwefel und Schwefelwasserschoff häusig im B. vor. Bedham theilt alle verschiebenen Barictaten bee Erbols in zwei Gruppen. Die erfte Gruppe bildet durch Eindidung Afphalt; fie und alle ihre Destillationsprodutte enthalten Baraffin. Gie ift reprofentirt burch bas B. von Dil Ereet und feiner Rachbarfchaft in Bennfplvania. Die zweite Gruppe bilbet Afphalt burch Zerfegung. Gie enthält ebenfo wenig, wie ihre Destillationsprodutte, Baraffin und umfaßt die Betrolcumarten des füdlichen California's. Diese enthalten 1,010—1,100% Stidstoff, penniplvanisches bagegen im Durch-ihnitt O,19, westvirginisches nur 0,00%. Das robe, ben Alleghanies entlang gefundene B. ift im höchsten Grade leicht entzündlich, verhindert beshalb den directen Berbrauch und nöthigt zum fog. Raffiniren, welches hanptfächlich in einer Destillation zur Abscheidung der allerflüchtigften und entzündlichften Theile befieht und bas raffinirte B. ober Rerofin liefert, welches von feinem Farbfioffe gereinigt, hauptfächlich als eigentliches Beleuch-tungsmittel bient, wenig ober gar nicht gefärbt fein barf, ein specifisches Gewicht von wenigstens O, 200 hat, bei 200° C. stebet und mit Aether, Schwefeltoblenstoff und Terpentinöl sich leicht mischt. Gereinigtes B. ist das durch eine einsache Deskillation über Waffer von allen darin anfgelösten Harztheilen befreite, also das P. in dem Buftande, in welchem wir uns daffelbe bei feiner Entstehung zu denken baben (wurde früher unter bem Namen Weißes Steinöl als Arzneimittel be-Ligroine, Reoline nennt man ben vom roben B. durch unterbrochene Destillation geschiedenen Antheil, welchen man nur in mit Schwamm gefüllten Lampen als Leuchtstoff beundt. Beim Raffiniren bes B.'s fcheinen fich Die verschiedenen Koblenmasserstoffverbindungen in zwei Gruppen zu trennen, von denen bas Kerofin die an Rohlenftoff reicheren, das Reolin aber die daran armeren enthalten wilrde. Das Reolin ist daber ebenso wenig wie bas Sumpfgas ein eigentlicher Lenchtstoff, tann aber wohl in kleinen Handlanipen und zum Beizen flott Spiritus verwandt werden. Das Robe B. ist in seis nem Aussehen fehr verfchieden, bunn und bidfluffig, von röthlicher bis schwarzer Farbe, von unangenehmem, brenglichem Geruch, wibrig brennenbem Gefchmad, flete leichter als Baffer, flüchtig, jedoch einen Rudftand hinterlaffend. Das B. ift fcon feit ben alteften Zeiten betunnt; Griechen, Romer und andere Boller benntten die befferen Sorten zur Beleuchtung, Die geringeren für verschiedene technische Zwede. In neuerer Zeit wird es außer als Leuchtol auch pur Darstellung von Leuchtgas, zur Lösung von Kautschut und anderen Zwecken verwendet. Bis jest ift das P. in niehr oder weniger großen Quantitäten in allen Erdtheilen, mit Ausnahme von Auftralien, gefunden worden. Alle bisherigen Fundorte wurden jedoch burch bie Entbedung ber reichen Delquellen in ben Ber. Staaten und Canada übertroffen, von wo aus jest ungeheure Massen nach allen Theilen der Erde hin versandt werden. In Canada sind es vorzüglich die Gegenden an den Ufern des Frawaddy, in Gaspe Co., am Golf won St.-Lawrence und im Diftrict Ennistillen; in ben Ber. Staaten die fog. Delregion in Bennfplvania, Beftvirginia, Obio und Rem Port, in benen B. gewonnen wird. Feuerfichere pramiirte Erbollaternen werben vielfach conftruirt. Sie eignen fich besonders für den Gebranch in Ställen, Schennen, Magazinen, auf Boden u. f. w. Ihre Construction ist sehr dauerhaft. Beim Umfallen wird bas Berschütten von Del verhindert, das Licht durch eine einfache Borrichtung fofort ausgeloscht und die Gefahr einer Explosion vollständig beseitigt.

B. - Handel. Das pennsplvanische B., roh wie raffinirt (crude, rofined) ist seit 1861 einer der wichtigsten Handels- und Aussuhrartitel Amerita's geworden. Die B.-Quellen in den Niederungen von Benango Co., Pennsplvania, waren schon den Seneca-Indianern befannt, deren "Medicinmänner" das Del zur heilung von Brandwunden n. s. w. verwandten. Seiner eigentlichen Bestimmung als ebenso treffliches, wie wohlseiles Leuchtöl wurde es seit der Entdedung des B.-Reichthums von Crawford Co., dessen Mittelpunkt jett Titusville ist, um 1855 übergeben. Der Erfolg der ersten Bohrungen veranlaste alsbald ein allgemeines Aussausen von Landstreden in dieser Gegend, längs des Dil Ereet, eines Nebenslusses des Alleghany, in Benango Co. n. a. D. Spekulanten in Delländereien, sowie manche der ursprünglichen Eigenthümer, Zwischenhändler und Wiederverkaufer wurden in kurzer Zeit reich; einzelne, dis dahin unbedeutende Karmen, gelangten durch die auf denselben entdecken oder erbohrten Onellen plöslich zu fürstlichen Redenuen.

Im Laufe der folgenden Jahre erwarben B.-Compagnien größere Landstreden, und verpachteten biefelben in Barcellen ben Broducenten gegen einen in Del zu entrichtenden Diethgins; auch Berfäufer behielten gewöhnlich außer bem Raufgelbe eine Abgabe vom Ertrage Diefe Unternehmungen arteten 1860-1861 in ein formliches "Delfieber" aus, bas alle Schichten ber Bevölkerung ergriff. Unzählige Actieugesellschaften entstanden; auf ber ausschließlich für den Handel in solchen Actien in New York gegründeten B.-Stockberfe nahm die Speculation gewaltige Dimensionen an, und bei dem oft und plottich wechselnten Ertrage ber Quellen wurden Biele über Racht reich und ebenso rasch wieder arm. In Rew Porf und anderen Städten wetteiferte Die pilgartig entstandene Betreleum-Aristofratie in gefchmadlofem Lurus und Großthun mit ben burch Kriegelieferungen reich gewertenen "Chobbies". Rach und nach gingen biefe Delgeschäfte in folibere Banbe über, und mabrenb bie Production mit der hinzuziehung neuer Landereien taglich zunahm, entstanden in ben letteren Stabte, Dorfer, Raffinerien, Gifenbahnen und ale fpecielles Transportmittel für Betroleum, die "Pipe lines", meilenlange eiferne Röhrenleitungen, durch die das Del vermittelst Dampfmafdinen von den Quellen nach ben Gifenbahndepots ober Fabriten getrieben und fo zugleich dem Empfänger zugemeffen wurde. Das Protutt fammtlicher Onellen in Bennfplvania war burchschnittlich täglich im J. 1869: 11,000, 1870: 15,000, 1871: 16,000 und 1872: 18,000 Bble. ju je 40 Gall. Bahrend ber Ertrag im Gangen immer noch gmnimmt, bat in ber letten Balfte bes Jahres 1872 eine Combination ber Sauptprotucenten und Raffineurs bie ausgebehnteften Unftrengungen gemacht, burch Befdrantung ber Ansbeutung eine fünftliche Steigerung ber Preife berbeiguführen, ein Project, welches ter Ratur bes Sanbels ju fehr miberftritt, um bauernben Erfolg baben ju tonnen: Auger Bennfylvania producirte 1872 West Birginia etwa 700 Bbls. und Canada etwa 1000 Bble. täglich. Ersteres ift größtentheils ein schweres Maschinentel (lubricating vil), tas viel auf hiefigen Gifenbahnen gebraucht und auch nach Eurepa verfandt wird; bas canatifche B. unterscheibet fich durch seinen penetranten Geruch, beffen Befeitigung beim Raffmiren ben Chemitern noch nicht recht gelingen will, weßhalb die Baare bem Bennsplwanischen B. im Werthe nachsteht, und nur wenig davon mittels Eisenkahn "in bond" nach New Port tommt und von ba nach Europa verladen wird. In den Ber. Staaten fann bas canabifche B. schon bes Bolls megen nicht mit dem pennsplwanischen Betroleum concurriren. Die Bahl ber in Bennsplvania 1869 bis 1872 in Thatigfeit befindlichen B.- Quellen variirte zwischen 3000 und 5000; dieselben lieferten von 1—300 Bbls., ober im Durchschnitt etwa 4 Bbls. täglich. Die Tiefe ber Quellen (400-1000 Fuß, und in einzelnen Fällen fegar bis 1500 Fuß) ift in ben in letterer Beit in Angriff genommenen Districten am beträchtlichsten, weil baselbst die das Del enthaltende Sandstellischt um so viel tiefer liegt. Die ergiebigften Quellen befinden sich jest nicht mehr in Benango und den angrenzenten Counties, sontern in den Districten Parkers' Landing und Foxburg in den Counties Clarion, Armstrong und Butler, wo ungefahr 3/4 tes gangen Produtts gewonnen werten, mit Barter's Landing in Clarion Co. am Alleghany River als Sauptstapelplat. Fast alle Quellen werben nach Berlauf einer gewissen Zeit unproductiv und burch neue erfett. In früheren Jahren gab es Quellen, aus benen bas Del von felbst an die Oberfläche ftromte, fobald man gebobrt und die tupfernen Röhren hinunter gefeutt hatte; aber jest (1873) find in allen Fallen Dampfpumpen erforderlich, bie bas B. in bolgerne ober eiferne Behalter und von ta in bie "pipe lines" treiben. Der Berfand bes roben Dels nach ten entfernteren Fabriten, ober uach ben Rilftenhafen geschieht in eifernen Baffins, tie auf Gifenbahnmagen ruben, mabrend bas raffinirte Betroleum in Barrels von etwa 40 Gallonen, entweder für ten einheimischen Confum nach bem Westen und Guben geht, ober seinen Weg per Bahn ober Kanal nach New Port, Philadelphia, Baltimore ober Bofton nimmt. Der einheimische Confum war 1872 ungefähr 3500 Bble, täglich. Bon ben Raffinerien liegt ungefähr ber britte Theil in ben Octregionen felbst; die übrigen finden sich in Bitteburg, Cleveland, Rem Port, Bhilabelphia u. a. D.; biefelben raffiniren je nach ihrer Größe 25-7000 Bbls. täglich. Beim Raffiniren ergeben fich ungefähr 73% Brennöl, 7% Theer, 5% Gas und 15% Raphtha, welch' letteres in erheblichen Quantitäten nach Europa geht und zu gabritzweden benutt wird. Die Ausfuhr von rohem und raffinirtem Betreleum betrug · britzweden benutt mirb. 1870: 141 Mill., 1871: 155 Mill. und 1872: 150 Mill. Gallonen, hat also in letterem gegen bas vorhergehende Jahr um 5 Mill. Gallonen algenommen; bagegen waren aber Ende 1870 die Lager in Europa kleiner als zu Anfang bes Jahres, woraus folgt, baß ber Confum mit 1871 Schritt gehalten bat. Wenn riefer Confum 1872 feine Bunabme geigt, so liegt bas mahrscheinlich baran, daß ber Norden Europa's in tem Jahre große Duantitäten killigen Kohlenöls von England bezogen hat. Mehr als bie Salfte bes Petroleums

Digitized by Google

wird von New York verschifft, ein Drittel von Philadelphia, und der Keine Reft von Baltimore und Bofton. Es nimmt feinen Weg nach allen Theilen ber Erbe; nach bem Rorben Europa's in Barrels; nach ben Bajen bes Mittellandischen Mecres, Beft- und Oftinbien, Sübamerika, Australien, San Francisco, kurz nach allen warmen Klimaten, in Kisten, die zwei Quabratfuß meffen, und je zwei Blechkaften zu 5 Gallonen enthalten. Diefe Kiften werben fast alle von New Port verladen, und zwar häufig mit andern Waaren zusammen, während Barrels fast nur in ganzen Ladungen befördert werden, weil Leccage und Ansbunftung Schaben anrichten wurden. Ungefahr ein Zehntel allen B.6 wird im roben Rustande verschifft, meistens nach Frankreich, wo daburch an Boll gespart wird, obschon auch Bremen und Antwerpen ein Quantum bavon beziehen. Die größten Abnehmer von B. find Bremen, bas 1872 500,000 Bble. taufte, und Antwerpen, baß 450,000 erhielt. England ift, bei dem billigen Roblenöl, ein schlechter Abnehmer, und bas dahin gesandte P. muß polizeilicher Restrictionen wegen "high test" fein, b. h. so wenig Naphtha enthalten, daß es sich erst bei 120 Grad Fahrenheit entzündet, welche Qualität etwas theurer ift, wie bie gewöhnliche Gorte. Fast ber gange B.-Erport nach Europa wird burch bentsche Rauf-leute in New Yort betrieben, welche baselbst ober in Philabelphia burch Matler taufen und in Europa, unter telegraphischer Justruction, burch Agenten wieder vertaufen. ber Berladung pruft ein "Bieger" (P.-weigher) die Richtigfeit bes durch ben Berkaufer auf ben Faffern verzeichneten Brutto- und Taragewichtes, indem er eine Anzahl nachwiegt, und barnach bas Bewicht ber Labung regulirt. Dann eraminirt ein "Inspector" bie Qualität bes Dels, sowie die Beschaffenheit ber Fustage und verwirft, was mangelhaft ift, und schließlich überwacht ber "Stau-Inspector" bie forgfältige Berladung und Befestigung ber Barrele im Schifferaume. Alle diese Juspectoren find competente, durch die B.-Borfe erwählte Leute, beren Certificate bei Lieferungevertäufen in Europa ale Garantie für bie gute Abladung angesehen werden. Die Bezahlung Dicfer Leute laut Tare geschieht burch ben Räufer, mahrend bie Maklercourtage mit 1/2 0/0 von bem Berkaufer getragen wird.

Man verkanft rohes Betroleum in ben Delregionen gewöhnlich "per Barrel" zu 43 Gallonen, jedoch "ohne Faß", und zahlte Ende 1872 in den verschiedenen Depots \$2°/, bis \$3 "per Barrel", oder 6¹/, bis 7 cts. per Gallone, ein Preis, wie er früher selten so billig gewesen. In New Port zahlte man gleichzeitig 11 cts. ohne, und 16 cts. inclusive Faß, während deselbst raffinirtes Oel, das immer inclnsive Faß vertauft wird, 25 cts. bedang, und Naphta in Barrels 17 cts. Oer Preis von raffinirtem Oel fowantte in New Port 1869 zwifden 31 und 36 cts., 1870 zwifden 23 und 31, 1871 zwischen 21 und 251/2, und 1872 zwischen 22 und 27 cts., und war in Philadelphia gewöhnlich 1/, cts. niedriger, wogegen baselbst Frachten nach Europa theurer sind. Die Breisfluctuationen rühren nicht fo oft von einer Zunahme ober Abnahme ber Production her, wie von den großartigen Speculationen in Contracton auf den Hauptbörsen in Europa und New Port, bei benen die Baare felten zur Ablieferung tommt, und nur bie Differenzen bezahlt werben. Ebenso werden die Preise auch manchmal badurch beeinflußt, daß Berschiffer eine Anzahl Ladungen in Europa auf Lieferung vertaufen, die fie fich noch gar nicht gesichert haben; wenn dann die Märkte brüben angefüllt find und fallen, so wirkt bas gcwöhnlich auf hier zurück, und ermöglicht einen vortheilhaften Einkauf der in "blanco" vertauften Labungen; manchmal schlagen aber solche Speculationen durch einen unerwarteten Zwischenfall fehl, der kühne Speculant, der verkanfte was er nicht hatte, muß sich bestmäglichst hier ober in Europa beden, und treibt fich felbst die Preisc so in die Bobe, daß die Operation ruinds für ihn werden tann.

Betroleum, Dorf in Ritchie Co., West Birginia.

Petroleum Centre, Boftborf in Benango Co., Bennfplvania.

Betrolia, Stadt in Lambton Co., Proving Ontario, Dominion of Canada, an ber Betrolia-Zweigbahn ber Great Western-Bahn von Canada, ift ein gewerbthätiger Ort mit 2651 E. (1871).

Betronell, Marktsleden im Bezirke hainburg, Desterreich unter ber Ens mit 1200 E., hat eine alte Bfarrkirche und 3 Rapellen, barunter bie runde Johannistapelle. Bon B. bis Deutsch-Altenburg erstredt sich die Stätte ber alten Stadt Carnuntum, von welcher

viele merkwürdige Ueberreste aufgefunden werden.

Betronins (genannt "Arbiter", b. i. Hofrath ber Lieberlichteit und Ueppigkeit), ein Hofmann und Bertrauter bes Kaisers Nero, welcher jedoch ben gegen ihn geschmiedeten Intriguen unterlag, da seine Feinde ihn bei Nero als Theilnehmer an der Bisonischen Berschwörung verdächtigten. Er gab sich mit eigener Hand den Tod. Unterseinen Namen ist ein

Sitteuroman erhalten, ursprünglich ein umfangreiches Werk von etwa 20 Büchern, werin allerlei Reiseabenteuer erzählt waren, jest nur noch eine Reihe von Bruchstücken, ven benen das ansehnlichste die "Coena Trimalchionis" ist (erst 1650 in Dalmatien im Manufeript ausgefunden) die Beschreibung eines Gastmahls, welches ein reicher, ungebildeter Emporkömmling gibt. Obwohl vielsach obseön, ist der Roman nicht nur hochwichtig für die Sittengeschichte und namentlich für die Kenntniß der römischen Bolkssprache, sondern auch in seiner Art ein Kunstwerk, voll von Geist, seinster Menschenkenntniß, überlegenem Bit und heiterem Humor. Die Form ist bald prosaisch, bald poetisch, doch so, daß durch die eingelegten Stücke in dichterischer Gestalt meist zugleich bestimmte Geschmacksrichtungen parodirt werden. Die erste kritische Ausgabe besorgte Bücheler (Berlin 1862, 2. Aust. 1871); Uebersetungen lieserten B. Heinse (1773) und ein Ungenannter (Berlin 1843).

Betropamlowst. 1) B. oder Peterpaulshafen, hauptort des gleichnamigen Bezirkes im ruff. Dft fibirischen Küstengebiet, mit 479 E., hat, seitdem es der Oberbehörde zu Nitolajewst (s. b.) am Amur unterstellt worden ist, seine frühere Bedeutung versloren. Dem Dänen Behring und dem Franzosen La Peprouse sind hier eiserne Denkmäler errichtet. Die Festungswerte sind von den Russen, seit sie die Amurmündung besetzt und dort seste Bläge errichtet haben, geschleift worden. Um 1. Sept. 1854 wurde B. von Engländern und Franzosen vergeblich angegriffen, 1855 aber, nachdem die Russen die Festung geräumt hatten, besetz. In der Nähe von B. liegt der Bulkan Awatscha, aus dem am 8. Sept. 1827 ein großer Staub- und Aschenauswurf stattsand. 2) Stadt im russ. Gouvernement Akmollinsk, einer der Central-Assaisschaften, mit 8220 E. (1867),

eine hauptfestung ber Ischimschen Linie und wichtig als Bollstätte. Betropolis, Stadt in ber brafilianischen Proving Rio-Janeiro, nordlich von ber mit der Eisenbahn in 4 Stunden oder mit bem Dampfichiff auf ter Bai zu erreichenten Hauptstadt Rio-Janeiro gelegen, ist Sommersit des Raisers, hat 2 Kirchen, prächtige Billen B. wurde 1845 unter Leitung bes Major Röhler von 2300 deutschen Coleund 8000 E. nisten, meist Rheinländern, gegründet und 1858 gur Stadt erhoben. Die von Speculanten herübergelodten Deutschen, beren fich ber Raifer Dom Bebro II. perfenlich annahm, hatten anfangs mit großen Entbehrungen zu tämpfen, boch erfreute fich die Colonie eines raschen Aufblühens, nachbent der Kaiser seine Sommerresidenz hierher verlegt hatte. kaiserliche Palast ist ein elegantes, in schönem Styl aufgeführtes Schloß. Die Stadt hat mehrere öffentliche Blate, unter welchen Die Praça ba Confluencia ober ber Roblenzer-Plat am Ginfluffe bes Quitanbinha-Ranals in ben Rio Biabanha, von hohen Balbbaumen beschattet ist. Ein großes, weißes Kreuz auf bemselben bezeichnet die Stelle, an der von den Einwanderern ber erfte Gottesbienst gehalten wurde. Während ber Anwesenheit bes Kaifers versammelt Sonntags die kaiserliche Rapelle die Bewohner von B. auf biesem schönen Blave. Das Municipium ber Stadt wird in zwei Districte eingetheilt, von benen ber erste bie Stadt mit ben Colonialthalern (ben jog. Quarteroes), die zweite bie weitere Umgebung berfelben (Pedro do Rio) umfafit. Bon industriellen Etabliffements befinden fich in B. mehrere Bierbrauereien und Cigarrenfabriten, 2 Sonnenschirmfabriten, 1 Holzschnitzerei und 1 kaiserliche Holzwaarenfabrik. Bon Bereinen bestehen die deutsche Boblthatigteitegesclichaft "Bruderbund", verschiedene Gesangvereine und ein bramatischer Berein. B. hat auch 2 Buchdrudereien, barunter 1 beutsche, in welcher die Zeitung "Germania" ericeint. Die meisten handwerker find Deutsche, die Raufleute bingegen mit wenigen Ausnahmen Brafilianer und Portugiesen. Das gefunde Klima und ein vorzügliches Trinkmaffer lodt im Sommer vicle Frembe nach B., beren Umgebung reich an foonen Landschaftspartien ist. Der höchste Berg ber Umgegend erhebt sich im Quarterve "Dberpfalz" 5160 Fuß über ben Meeresspiegel.

Petrus, eigentlich Simon, baher oft vollständig Simon Petrus genannt, einer der 12 Apostel Jesu, Sohn eines gewissen Jonas aus Bethsaida und Bruder tes Apostels Andreas, trieb zu Kapernaum, seinem Wohnorte, das Fischergewerbe, wurde frühzeitig mit Jesu bekannt und von demselben bei einem auf sein Wort unternommenen, reichen Fischzug zum Apostel berusen. Die Stärke seiner Ueberzeugung, daß Jesus der verheißene Ressias sein, anerkennend und ehrend, nannte ihn Jesus den "Felsen (petros), auf welchem er seine Kirche gründen werde". Jene hingebung verließ ihn auch dei seines Meisters Gesangennehmung nicht, denn er folgte demselben in den Palast des hehenpriesters. Hier übermannte ihn freilich die Furcht, so daß er seinen Herrn und Meister dreimal verleugnete, jedoch seine Schwäche bitterlich berenete. Nach dem hingange Jesu tritt P. als begeisterster Sprecher der ersten Christengemeinde auf und mehrt die Zahl der Gläubigen durch die eindringliche Krast seiner Rede, sowie durch wunderbare Thaten. Durch die Drohungen

ber jübischen Oberen nicht eingeschüchtert, verfündet er bas Evangelium auch in Samaria und ben phonizischen Ruftenftrichen; auch ift er ber erfte Apostel, welcher heiden in die driftliche Gemeinschaft aufnimmt, sowie er fpaterbin auch die Beibenchriften rom Joche bes Diefaischen (Vefence befreit wissen will. Nach Jacobus bes Aelteren Tobe eingelerkert, wird er auf wunberbare Beise befreit und wirft mit verdoppeltem Eifer in Jerusalem. Einen weiteren Schauplay feiner Thatigleit fuchend, geht er ale Apostel ber Befchneidung nach Sprien und vielleicht auch nach Europa und Babplonien, jedoch berichtet die Apostelgeschichte von seinen Reisen und Erfolgen nichts. Die altere Tradition läßt ibn in Bontus, Galatia, Rappadocien, Rleinasten und Bithynien, baun auch in Rom bas Evangelium vertundigen, bier mit Gimon dem Magier zusammentreffen, und endlich unter Rero 67 mit dem Haupte nach unten gekrenzigt worden fein, da er sich für unwürdig hielt, in berfelben Weise wie Jefus zu ster-Die fpatere Tradition fcpreibt ihm auch die Grundung des Bisthums Antichia gu, Unter bes Apostele B. namen finden fich im Ranon bes n. T. am ei Briefe vor, mahriheinlich, an aus Juden. und Beidenchriften bestehenden Gemeinden gerichtet. Der erfte Brief (ju Babylon um 61-65 gefchrieben) ermahnt bie Chriften jur Treue gegen bas Evangelium auch unter Berfolgung, und zum driftlichen Bandel auch unter ben Seiben. Der Berfasser gibt sich ausbrücklich als Apostel B. zu verstehen, setzt jedoch ein bestimmtes Berhaltnig ju feinen Lefern nicht voraus. Die Editheit bes Briefs, neuerdings befonders von Schwegler bestritten, wird von den meisten Theologen anerkannt, mahrend ber zweite Brief, welcher bas unsittliche Leben ber Irrichrer tabelt und unter hinweisung auf Die Biederkunft Jefn zur Trene gegen biesen ermahnt, viel allgemeiner als unecht gilt. Eine dem Lehrbegriffe der "Briefe Betri" eigenthümliche Idee ist die der Höllensahrt Christi zur Eriofung berer, welche, in ber Gunbflut untergegangen, in ber Befangenschaft ber Unterwelt noch ber Erlösung harren. Auch wird ein Evangelium des P. in der alten Rirche öfters genannt, namentlich von Drigenes und von Gufebius, nach welchem es bie Bemeinde Rhoffus in Cilicien gebrancht hat. Es war wahricheinlich in ebionitischem Sinne geschrieben und dem Hebräcrevangelium verwandt; nach Theodoret haben es die Nazaräer benutt. Hilgenfeld hielt diefes Evangelium für das Urevangelium des Marcus. Die tatholische Rirche verehrt in dem Apostel Betrus ben erften Bischof von Rom und tas erfte Oberhaupt ber Rirche. (Bgl. Bapft). Rach einer schon im 4. Jahrh. allgemeinen Tradition tam Betrus um 43 mit Banins nach Rom, ftand ber bort gegrundeten Gemeinde 25 Jahre als Bischof vor, bis er im J. 67 gefreuzigt wurde. Der Umstand, daß kein Papst die Kirche 25 Jahre lang regirte, brachte allmalig bie Deinung auf, bag tein Rachfolger Betri biefe Amtsbauer erreichen werbe bis zu bem letten Papfte, unter bem bie Welt untergeben werbe. Diefer Meinung hat das (im J. 1873) bereits mehr als 26jährige Pontificat Bius IX. ein Ende gemacht. Die Frage bes romifden Epiftopats Petri, bie für Die Geschichte bes Bapfithums von außerordentlicher Bichtigfeit ift, bat eine bedeutente Literatur bervorgerufen. F. C. Bauer, ber Grunder ber Tubinger Soule, suchte in seinem Werte, "Bau-lus", nachzuweisen, daß Betrus überhaupt nie in Rom gewesen fei Diefelbe Meinung wurde von Lipfius in feinen Berten, "Die Chronologie ter Römifden Bifdofe" (Riel 1869), und "Die Quellen der Betrus-Sage kritisch untersucht" (Kiel 1872), sowie von dem Kirchengeschichtschreiber Karl Dafe, "Bandbuch ber Brotestantischen Bolemit" (3. Aufl., Leipzig 1871) vertheibigt. Auf ber anderen Seite bat einer ber führer ber Kritischen Schule, Hilgenfeld, zu beweisen gesucht ("Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie", 1872), dağ die Tradition von der Unwesenheit des Apostels Petrus in Rom, sowie von feinem bort erlittenen Märtprertobe, wohlbegrunbet ift. In ber katholischen Kirche werben bem Apoftel B. ju Ehren vier Feste jahrlich gefeiert: 1) ber Beter- und Baulstag am 29. Juni als ber gemeinsame Todestag beider Apostel, in benen die Römische Kirche ihre Stifter verehrt. 2) Betri Stublfeier zu Rom (Festum cathedrae St. Petri Romae) am 18. Jan., jum Anbenten an bie Gründung bes Bapftlichen Stuhles in Rom. 3) Petri Stuhlfeier zu Antiochia (Festum cathedrae St. Petri Antiochiae) am 22. Febr., zum Andenken an die Uebernahme des antiochianischen Epistopats durch St. Petrus. 4) Betri Retten feier (Festum Petri ad vincula) am 1. Aug., zur Erinnerung an die Errettung bes Apostelfürsten B. aus bem Gefängniß zu Jerufalem.

Petrus Lombardus, f. Lombardus.

Betrus de Bineis, eigentlich Pietro delle Bigne, berühmter Achtsgelehrter im 13. Jahrh., geb. wahrscheinlich zu Capua, studirte in Bologna die Nechte, wurde vom Kaiser Friedrich II. zu seinem Setretär, dann zum Protonotarius, Rath und Kanzler ernannt, ging 1240 zum Concil nach Lvon, um die Nechte des Kaisers zu wahren. Als der Papst Junocenz IV. trotdem den Kaiser in den Bann that, wurde letzterer argwöhnisch auf P.,

ließ ihn blenden und in's Gefängniß werfen, wo er 1249 durch eigene Haud starb. Ben seinen Schriften sind noch vorhanden: "Epistolarum libri VI." (2 Bde., von Jielin herausgegeben, Basel 1740), und "De potestato imperiali". Bgl. Huillard-Breholles, "Vio

et correspondance de P." (Baris 1864).

Petschenegen, ein Nomadenvolt turtischen Stammes, das sich selbst Kangli ober Kangarnante. Die B. verdrängten, ans ihren ursprünglichen Wohnsten zwischen Jaik und Wolga auswandernd, 883 die Ungarn ans ihren Sipen zwischen Don und Onjester, keberrschten hierauf das Land zwischen Don und Aluta, griffen später das Byzantinische Reich an, eroberten 1148 einen großen Theil Bulgariens und wurden zur Zeit der Kreuzzuge vorzugsweise in Serbien, Bulgarien, Dardanien und Kleinschthien gefunden. Im 12. Jahrh. besaßen sie noch einen kleinen Theil Siebendürgens; sie verschmolzen dann allmälig mit den Magyaren und verschwinden seit dem 13. Jahrh. gänzlich aus der Gesschücke.

Betschora, Fluß im nördl. Rußland, entspringt im Ural und wird bald schisstar, hat seboch, ba er den größten Theil des Jahres mit Eis bedeckt ist, nur unbedeutende Schissfahrt. An der Mündung, einem 8 M. breiten Delta, hat die B. 20—30 F. Tiese. Die reißenden Zustüffe von rechts brechen das Sis und verursachen verheerende Sisgange. Nachdem die B. die sumpfige Petschon a. Ebene durchslossen hat, mündet sie in vielen Armen in das Nördliche Sismeer; ihre Länge wird auf 190 bis 230 d. M. geschätzt.

Pettentofer, Mar von, berühmter Chemiter, geb. am 3. Dez. 1818 zu Lichtenheim bei Neuburg an ber Donau, ftubirte Medicin, wurde 1845 Affistent beim Hauptmunzamt in München, 1847 außerord. Professor ber Webicin, 1850 Borstand ber Hofapothete tafelbst, 1853 ordentl. Brofessor, 1856 ord. Mitglied der Atademie ber Wiffenschaften, nachtem er berfelben feit 1846 als außerorbentl. angehört hatte. Als Chemiter hat er bie Wiffenschaft mehrfach für bas Leben verwerthet; besonders zu nennen find feine Arbeiten über Affinirung des Goldes, über die große Berbreitung bes Platins; über bie Unterschiebe zwischen ben englischen und beutschen hydraulischen Ralten, die Erfindung aus Holz Gas an erzeugen, feine Unterfuchungen fiber bie Berbreitung ber Cholera, in ihren Begiehungen gu der Bodenbeschaffenheit und dem Grundwaffer, über den Luftwechsel in ben Wohnungen Er schrieb u. A .: "Bericht ber Beurtheilungscommiffion bei ber allgemeinen beutschen Industrieausstellung" (Munchen 1854), "Untersuchungen über tie Berbreitungsart der Cholera" (ebb. 1855), "Hauptbericht über bie Cholcraepitemie von 1854 in Babern" (ebb. 1857), "Die atmosphärische Luft in Wohngebauten" (Braunschweig 1858), "Ueber Delfarbe und Confervirung ber Gemalbegalerien burch Regeneration ber Bilber" (Braunschweig 1870; 2. Aufl. 1872), "Berbreitungsart ber Cholera in Indien" (ebt. B. gibt mit Buhl, Rabffofer und Boit feit 1865 bie "Beitschrift für Biologie" in Münden heraus und arbeitete vielfach für wiffenschaftliche Journale.

Better. 1) Anton, historienmaler, geb. am 12. April 1783 zu Wien, gest. 1858 ebenda. Er war meist sein eigener Lehrer, gewann an ter Atademie seiner Baterstadt sed Breise, ging 1808 nach Rom und wurde 1820 Professor und 1828 Director der Atademie in Wien. Er stellte zuerst antike Wotive dar, und wandte sich später ber vaterländ. Geschichte zu. 2) Franz Xaver, geschätzter Blumenmaler, Professor und afademischer Rath

ju Wien, wofelbst er 1791 geboren murbe, und am 11. Dai 1866 farb.

Bettis. 1) County im mittleren Theile bes Staates Missouri, umfaßt 650 engl. O.-M mit 18,706 E. (1870), davon 586 in Deutschland und 69 in ber Schweiz gehoren und 2126 Farbige; im J. 1860: 9392 E. Der Boben ist meist wellenförmige, fruchtbare Prairie und reich an Kohlenlagern. Hauptort: Georgetown. Lik.-Demokr. Wajorität (Präsidentenwahl 1872: 290 St.). 2) Township in Platte Co., Wissouri; 3943 E.

Betty, Township in Lawrence Co., Itlinois; 1591 E.

Potunia, eine in Silbamerita einheimische und zu ben Solaneen geborende Pflanzengattung, umfaßt meist sehr schon blübende Kränter. Bon den Arten dieser Gattung find
vorzugsweise P. nyotaginiflora mit großen, weißen und rothen Bisten, sowie P. violacea
mit trichterförmiger Blumenkrone, nebst ihren Spielarten, als Zierpflanzen in Garten beliebt geworden.

Besholdt, Julius, verdienter beutscher Bibliograph, geb. am 25. Nov. 1812 zu Dresben, wurde 1839 Bibliothetar bes bamaligen sächsischen Brinzen, nachmaligen Königs Johann, 1853 auch des Kronprinzen Albert, in welcher Stellung er 1859 ben Hofrathstitel erhielt. Sein Hauptwert ist der seit 1840 begonnene und seither regelmäßig foriges sette "Anzeiger für Bibliographie und Bibliothetwissenschaft", serner "Abresbuch beutscher

Bibliotheten" (Salle 1853), "Bibliotheca bibliographica" (Lipzig 1866), "Catalogus bibliothecae Theocriteae" (Dresben 1866), "Bur Literatur ber Atiege infolge ber Frangefifchen Revolution" (ebb. 1868), "Berfuch einer Dante-Bibliographie" (ebb. 1868, Duchtrog 1869), "Ratechismus ber Bibliothetenlehre" (Leipzig 1871), "Bibliographia Dantea ab anno MDCCCLXV. inchoata" (Dresten 1872).

Pencodanum, eine zur Familie der Umbelliserae-Pencodaneas gehörende Bsianzengattung, beren vorzugeweife in Mittel- und Gubenropa und in Sibirien einheimifche Urten mehrjahrige; table Rranter umfaffen. Bemertenewerthe Arten: P. officinale (& a a rftrang, Caufendel, Comefelwurgel), auch in Deutschland einheimisch, mit gelben Bluten; vie harn- und schweißtreibende Burgel enthalt atherisches Del, bargigen Milchaft, ein Gummibarg und bas troftallinische Pencebanin; P. corvaria (Bergpeterfilie, Birfdwurgel) mit weißen Bluten; P. Oreoselinum (Grundbeil, Augenwurgel), blubt ebenfalls weiß; von beiben Arten werben in ber Weblein bie Burjeln, von lesterer auch die Blatter und hellbraunen Samen als magenftartendes, fcleimlefenbes, harntreibenbes Mittel benutt.

Bencer, Raspar, ein Gelehrter bes 16. Jahrh., geb. am 6. Jan. 1525 ju Banben, ftubirte in Bittenberg Medicin, bann unter Delanchthon's Leitung claffifche Literatur, wurde 1554 bafelbst Brofessor ber Mathematit, 1560 der Medicin und nach Welanchthon's Tobe Rector ber Universität. Wegen feiner hinneigung jum Calvinismus wurde er 1574 auf Befehl bes Aurfürsten verhaftet und bis 1586 auf ber Pleifenburg in Leipzig gefangen gehalten, bann Leibarzt bes Fürsten von Anhalt und ftars am 25. Gept. 1602 ju Deffan. Er war ber Schwiegersohn Melanchthon's und schrieb gablreiche aftronomische Schriften. Bgl. Hente, "Rasper B. und Rit. Krell" (Marburg 1865); Calinich, "Rampf und Untergang bes Melandthonismus in Anrfachfen" (Leipzig 1866).

Beuder, Couard bon, preufischer General ber Infanterie und Generalinspecter bes Militarerziehungs- und Bilbungswesens, geb. am 19. Jan. 1791 gu Somiedeberg in Schleften, trat 1809 in die prengifche Artilletie, wurde 1811 Officier, machte bann ben ruffifden Feldzug 1812 und die Rriege gegen Rapoleon 1813-1815 mit, wurde bierauf, feiner Renntniffe megen, im Rriegeministerium verwendet, avancirte 1849 jum Generalmajor, wurde 1848 preugischer Bunbes-Militarbevollmachtigter in Frankfurt, am 15. Juli 1848 Reichstriegsminister, 20. Mai 1849 Dberbefehlshaber fammtlicher in Subbeutschland operirender Reichstruppen, bann Stabschef bes Bringen von Breugen als Militargouverneur ber Rheinproving, ging im Dezember 1850 als Bundescommiffar für Brenfen nach Raffel und murbe im November 1858 Generalinspector des Militarerziehungs- und Bilbungewefens. Er ichrieb u. a.: "Das beutsche Rriegewefen ber Urzeit in feinen Berbinbungen und Bechselwirtungen mit bem gleichzeitigen Staats- und Boltsleben" (3 Theile, Berlin 1860-64), für welches Wert er bei der Inbelfeier der Berliner Universität (1860) das Doctordiplom erhielt.

Bentinger, Ronrad, beutscher Alterthumssorscher, geb. am 14. Ott. 1465 zu Augsburg, studirte zu Pabua die Rechtswiffenschaft, wurde 1493 Spudicus seiner Baterfabt, wohnte als Abgeordneter berfelben mehreren Reichstagen bei, wurde bon Maximilian I. jum taiferlichen Rath ernannt und ftarb ju Augeburg am 24. Dez. 1547. Rach ibm ift die Peutinger'sche Tafel benannt, eine Landfarte des Rönischen Reiches (auf Befehl des Kaifers Severus oder Theodosius verfertigt), welche von Konrad Celtes in dem Benedictinerflofter Tegernfee aufgefunden, bann an B. tam, um von ihm berausgegeben ju werben (mas jedoch unterblieb), fpater von bem Bringen Engen erworben wurde und fich jest in der Wiener Hofbibliothet befindet. Sie wurde zuerft herausgegeben von Christoph von Schenb (Wien 1753), dann von Mannert, "Tabula itineraria Peutingeriana" (12 Bl., Leipzig 1824).

Pemams, Boftvorf in Jonia Co., Dichigan, an ber Detroit-Milwautee-Cisenbahn,

hat 300 E.

Bemautee, Township und Bostvorf in Bautesha Co., Wisconfin, 1818 C.; lepteres ift am B. Late, einem 40 engl. D.-M. umfaffenden Landsee, und ber Milwantee-St.

Paul-Bahn gelegen.

Pepron, Amabeo, verdienter italienischer Drientalist und Alterthumosvicher, geb. am 2. Oft. 1785 zu Turin, wurde Professor ber orientalischen Sprachen am Athenaum und Setretar ber Afabemie baselbst und machte fich befonders um tie toptische Sprache und altägpptische Literatur verdient. Er wurde 1848 vom König Karl Albert zum Mitglied bes Senats ernannt und starb 1866. Sein Hauptwerf ist bas "Lexicon linguise Copticae" (Turin 1835), wogu später noch ein Supplement und eine "Grammatica linguae Copticae" (ebb. 1842) fam.

Petronnet, Charles Ignace, Graf, französischer Staatsmann, geb. am 9. Okt. 1778 zu Bordeaux, wurde Abvotat in seiner Baterstadt, rettete 1814 nach der Rücklehr Napoleon's die Herzogin von Angoulème auf ein britisches Schiff, wurde nach der zweiten Restauration Präsident des Tribunals erster Instanz in Bordeaux, dann Generalprocurater am Gerichtshose zu Bourges, kam für das Departement Cher in die Kammer, war 1821—1828 Justizminister; 1822 in den Grasenstand erhoben, übernahm er im Ministerium Polignac 1830 das Porteseuille des Innern und unterschried die verhängnifrollen Ortonnanzen, welche dem Könige den Thron kosteten, saß vom 21. Dez. 1830 die 17. Dit. 1836 auf der Festung Ham, und starb am 2. Jan. 1854 auf seinem Schlosse Moniferrand. Er schrieb u. a.: "Histoire des France" (2 Bde., Paris 1835; 2. Ausl., 4 Bte. 1846).

Pfüfers ober Pfefer 6, Pfarrborf im schweizerischen Kanton St. Gallen, zwischen bem Abein und ber Thalschlucht ber wilden Lamina gelegen, mit 3417 E. (1870), einst eine reiche, mächtige Bedictinerabtei, die 1838 aufgehoben wurte. Die Räume berselken dienen als Cantonal-Frenanstalt. Nur 1/4 M. südwestl. vom Dorfe liegt das start besuchte, berühmte Bad B., 520 F. böher als der Fleden Ragay. Der Zugang zu P. führt zwischen 500-800 F. hohen Heismänden hin. Das Badehaus mit 140 Zimmern und 16 Batezellen ist zwischen 600 F. hohen, steilausteigenden Felswänden eingellemmt, zwischen die Lamina dahinrauscht. Das Bad wird gegen Strapheln, nervöse Uebel, Sämorrheitalund Magenleiden gebraucht. Die Hanptquelle hat  $23^1/4^0$  R., die untere  $30^1/4^0$  R. Man erhält das Wasser im Trinksal nach einem 1506 F. langen Lause durch hölzerne Röhren. Unweit der Mündung der Lamina in den Ahein liegt in herrlicher Gegend der Ort Ragay mit 1825 E., historisch merkwirdig durch den Sieg der Schweizer über die Oesterreicher (1446) und durch mehrere Gesechte während der Jahre 1799 und 1800.

Pfaff. 1) Christoph Heinrich, berühmter Phhister und Chemiter, geb. am 2. März 1772 zu Stuttgart, erst praktischer Arzt, solgte 1797 einem Ruse nach Kiel, murte 1801 and ordentl. Prosesson der medicinischen Facultät und wirmete sich ganz kesenders dem Studium der pharmaceutischen Chemie. Er richtete ein Laboratorium ein, kessen reichen physikalischen Apparat die Regierung später ankauste, wurde 1829 dänischer Staatsrath und starb am 24. April 1852 zu Kiel. Seine bedeutentsten Schriften sind: "Spsiem der matoria medica nach chemischen Principien" (7 Bre., Leipzig 1808—24), "Kankkuch der analytischen Chemie" (2 Bre., 2. Aufl., Altona 1824—25), "Ueber und gegen ken thierischen Magnetismus" (Hamburg 1817), "Der Elektromagnetismus (ebb. 1824), "Revission der Lehre vom Galvano-Boltaismus (Altona 1837), "Parallele der chemischen Theorie und der Boltaischen Contacttheorie der galvanischen Kette (Kiel 1845).

Pfaffe (entweder aus bem griech, papas, b. i. Bater, ober auch aus ben Ansangebuchstaben von pastor fidelis animarum fidelium zu erklären) hieß in ber alteren Zeit in ber tathol. Rirche jeder Geistliche, wird aber gegenwärtig nur im üblen Sinne von Priestern gebraucht.

Bfaffenhofen, Stadt und Hauptort bes gleichnamigen Berwaltungsbistrictes im Kahr. Areife Dber - Ba pern, mit 2563 E., an der Ilm gelegen, historisch merkwürtig turch ben Sieg bes öfterreichischen Generals Batthianbi über die vereinigten Franzosen und Bahern im Desterreichischen Erbsolgetriege, am 15. Aug. 1745.

Pfaffenhuidenftraud, f. Evonymus.

Pfahlbauten (engl. palasittes ober lacustrian constructions), nennt man tie antiken Pfahlreste im Wasser, welche ben Zwed hatten, Menschen und deren Eigenthum danernd eber vorübergehend zu beherbergen. Bon den Pf. sind nur Pfahlstümpse von 3—10 Fuß Länge, 3—12 Joll Dide und 5—6 Zoll Breite übrig geblieben. Mitunter sindet man Reste von Beidengestecht mit Lehm, welches die Stelle der Bände vertreten haben mag, dann aber, und dies ist das Erkenungszeichen eines echten Pfahlbaus, Geräthe. Bassen, Schund, Zeugsreste, Spesseabsalle, sowie Ache und Kohlen inmitten einer Schichung zwischen den Pfahlestimpsen. Das bloße Borhandensein alter, verrotteter Pfähle in Moors oder Wasserderen beweist noch nichts für den vorhistorischen Ursprung der Trümmer, erft das Aussenderstichen Berüth dat. Obschon nachweislich Pf. bereits seit langer Zeit da und der in den verschiedensten Gegenden Mitteleuropa's bemerkt worden waren, aber ohne daß man das hebe Alter und die Bedeutung dieser Hinterlassenschaft der Borzeit geahnt hätte, war es tech erst der neuesten Beit. vorbehalten den wahren Zwed diese unschieden Vanten nachzmeisen

Rach den dürren Sommern von 1853 und 1854 entdeckten nämlich schweizerische Alterthumsforscher in den Geen ihres Landes Pf., und der rühmlichst bekannte Friedrich Reller in Zürich erklärte dieselben als Wohnungen von Menschen der Steinzeit. älteften verburgten Nachrichten über Bf. verbanten wir (worauf zuerft hafler in Stutt-gart 1864 aufmertiam machte) bem griechischen Geschichtschreiber Derobot (450 vor Chr.), welcher ergablt, daß ein Stamm der in Thracien feghaften Baonier eine Pfablftadt inmitten bes Sees Prasias hatte und auf biefer unzugänglichen Beste bem Felbherrn Megabazos und ben von ihm geführten Truppen Des Berfertonigs Darius erfolgreich Trop bot, mahrend bie bas Land bewohnenben Stamme unterworfen wurden. Ebenfo berichtet ber Bater ber Heillunde, Hippotrates (460 v. Chr.), von den Anwohnern des in den öftlichen Theil bes Schwarzen Meeres munbenben Fluffes Phafis, bag fie inmitten ber Gumpfe bes Flugufers in Baufern lebten, Die aus Golz und Rohr gebaut waren, und nach Berichten des bekannten Reisenden Morit Wagner ift noch jett in der erwähnten Gogend eine folche Bauart beliebt, da die Stadt Redut-Kaleh am Chopi, und in ähnlicher Weise die Hauptstadt der donischen Rosaten, Rovo-Tschertast, aus zwei sehr langen Reihen hölzerner Baraden bestehen, welche auf Holzklößen, 1 Fuß über dem sumpfigen Boden gebant find. Die Spanier 1499 Die Drinocolander erreichten, trafen fie überall, vorzugsweise aber im Maracaibofee, mitten im Waffer auf Pfahlen stehende Dörfer. Gines berfelben, an ber östlichen Seite des See's naunten sie Benezuela (Alein-Benedig) und dieser Name übertrug fich fpater auf bas gange Land. Frang Engel, welcher neuerdings jene gander bereift bat, theilt mit, daß die Pfahlbauwohnungen noch jest auf dem Maracaibofee floriren, und daß fie in erster Reihe Sout gegen Infetten (Mosquitos, obwohl fie am Wasser schwärmen, mögen boch nicht breite Bafferflächen überfliegen) und Sumpffieber bezweden, außerbem aber mit bem ernften, abgeschloffenen Befen ber bortigen Indianer und mit ihrem Bestreben, ben Weißen möglichst weit aus bem Wege zu geben, harmoniren. Auf Bf. wohnen ferner alle malapifchen Bollerschaften, auch die wilben ober halbwilden Jusulaner Oftofiens und theilweise Reuguineas, nur daß ihre Wohnungen gewöhnlich auf dem festen Lande und blos in Ausnahmefällen im Baffer fteben. Landpfahlbauten aus ber beibnifchen Beit haben übrigens auch in Oberitalien bestanden, benn Strobel und Bigorini haben bergleichen im Parmefanischen entbedt und zwar ausgestattet mit zahlreichen Bronzesachen. Was nun die in Mitteleuropa entbedten Bf. betrifft, fo ift man hinfichtlich ihres Zwedes und ihrer Bewohner noch immer nicht zu einem endgültigen Refultat getommen. In Bezug auf bie Banart findet man Anlagen, beren Pfable einfach in den Seeboben gerammt find, und folche, bei benen die Bfahle in einer fünftlichen Stein- ober auch wohl Erbaufschüttung fteben, also ten fünstlichen Inseln oder Crannoghes von Irland abnein. Birchow fand wiederholt bei den Pf. des nördlichen Deutschlands Fundamentirungen auf Holz, große Maffen borizontaler Ballenlagen in regelmäßigen Biereden und durch die fentrecht siehenden Pfahle fixirt. Urfprünglich mögen wohl alle Bauten in Klarem Baffer gestanden haben, boch findet man fie haufig im Torfgrunde, der aber erft fpater im ehemaligen Gewäffer entstan-Oft finden fich hunderttausende von Bfablen in der Beise beisammen, daß fich bie einzelnen, zu einer Niederlassung gehörigen haupt- und Rebengebäude, die meist nicht über 12 Fuß Lange und Breite haben, recht wohl unterscheiben laffen; viele berfelben maren an mehreren Seiten mit Gangen umgeben, und oft führten Brudenstege ober tunftliche Auf-wurfe von oft bebeutender Lange bis jum Ufer. Die Gutten waren von verschiedener Gobe, hatten oft zwei Fugboden, maren rund oder vieredig, mit Wanden aus Flechtwert; ber Awischenraum zwischen den Tragpfählen war entweder vom Grund aus bis zur Oberfläche bes Sees ausgefüllt, ober ber Fußboben lag frei über bem Bafferfpiegel und war mit einer bededten Deffnung versehen, durch welche man Baffer ober Fischreusen heraufholen konnte. Dft findet fich ein Berbftein und Steine jum Berreiben bes Getreibes. Mus ben vielfach febr gebauften Speiferoften laft fich bei vielen Bf. auf Benupung als ftantige Wohnung foliegen, mabrend andere, die theilweife burch Fener zerftort, fich unter überwuchernden Torfichichten erhalten haben, eine solche Menge von Geräthen enthalten, daß fie wohl als ehemalige Magazine zu betrachten find. Bas die Speiscüberreste betrifft, so fand man in den verschiedenen Bf. Flachssamen, Tannen-, Birnen-, Aepfel- und himbeerfamen, Pastinaten, Fieberklee, Seerofen, wilbe und Culturapfel, verichiebene Rufarten, Bflaumen, Erbbeeren, Beigen, Gerfte, Safer, Roggen, Sirfe (fammtlich mit ben agnptischen Getreibearten übereinstimmenb), Kirfchterne, Hartriegel, Ruscheln, Fischschuppen, Labtrantsamen und Brod, in den italienischen außerdem and Weintraubenkerne, Korneskirschen, schwarzen Hollunder und Samen von Lands, Baffers und Sumpfpflanzen (vgl. hierüber bie Arbeiten von Chrift mnb Beer). Bon thierischen Ueberroften wurden erkannt Anochen weier Dunberaffen,

C.-2. VIII

der Ziege, des Schafes, des Haus- und Wilbschweines, des zahmen Rindes, des Pferbes, bes Efels, Biriches, Rehs, Bibers, ber Sausratte, bes Seehunds, ber Gans und wilden Ente, auch Menfchentnochen (bei Wismar); Baren-, Elenn-, Urochsentnochen finden fich feltener. Die bis jest aufgefundenen altesten Pf. weisen nur Gerathe und Baffen aus Dorn, Bein, Stein u. f. w. auf, welch' lettere man nach und nach bohren und schleifen lernte (Steingeit), in fpateren finden fich biefe Gegenstande, sowie Schmudfachen aus Bronze, Bern-ftein, Binn u. f. w. (Bronzezeit alter). In Diefer fog. Bronzezeit bienten bie Pf. wahricheinlich icon weniger als ftanbige Bohnungen, fonbern mehr zum angenklicklichen Schut gegen feindliche Rachbarstämme und als Borrathetammern. Roch fpater finten fic Eifengerathe (Eifen zeit) und es gibt Bf. aus fo fpater Beit, baf fie nur nech Maffen und Wertzeuge aus Gifen enthalten, alfo bis nabe an ben Beginn ber biftorifden Beit binreinreichen. Diese Wasserbauten mussen sehr zahlreich gewesen sein, benn in neuerer Zeit ift von Danemart bis Italien berab tein See ober Moorgrund zu finden, wo nicht Bf. zu Tage tamen. In Bezug auf das Alter ber Pf. sieben sich zwei verschiebene Anfichten gegenüber. Salt man namlich bafür, bag biejenigen Dienfchen, welche bie Bronge- und Bernsteinsachen bierber eingeführt haben, auch die Erbaner jener Anlagen fint, und ticfe Anficht hat viel für fich, bann find die Bf. nicht älter, als die verbezeichneten Gegenstände (nicht älter als höchstens 3000 Jahre und nicht viel jünger als 1700); glaubt man hingegen, daß die Urbevölkerung, ebe fle mit femitischen ober bellenischen Culturfentlingen in Berubrung tam, fcon Bf. errichtete (worauf die Steingerathe hinzuweisen scheinen), bann fichen ber Bbantaffe ungebeure Bablen für bas Alter ber Bauten zur Berfügung. Nimmt man frembe Rauflente und beren Gehilfen als Bewohner und erfte Erkaner ter Wafferburgen an, bann tonnen Bhonizier, Rarthager, Maffilier (Marfeille), Rafenen ober Etruster und Sellenen als folche gelten; nimmt man hingegen Eingeborene an, bann ist im Güben Deutschland's und der Schweiz nur an keltische Bölker zu benken, ebenso in Oberitalien, wo allensalls auch Rafenen in Betracht tommen burften; für Nordbeutschland tann man gleichfalle Relten gelten laffen, aber auch möglicherweife bie Refte eines in Europa noch alteren Urvolkes, nämlich Rwänen ober Finnen und Lappen ober Samen. Germanen find nirgents, meter als Gründer noch Bewohner ber Bf. anzunehmen, benn biefe find nach römischen Rachrichten über feltische Answanderungen, nicht vor bem Jahre 400 v. Chr. aus bem norböftlichen Deutschland vorgebrungen (ob fie bort icon wehnten, ift bie jest unerwiesen), unt werten, allem Bermuthen nach, taum fruber ale 200 Jahre vor unferer Zeitrechnung fich in Deutschland ausgebreitet haben; baf fie in ber Schweiz und ben zunächft angrenzenten, jett teutfa en Landen, um 85 v. Chr. noch nicht anfaffig maren, bafur haben wir geschriebene Beweife in ber römischen Geschichte. Uebrigens bat bas angfiliche Busammentrangen auf mubfam berzustellenbe und unbequeme, weil schwer zugängliche Blate nicht im Charafter ber alten Germanen gelegen, gang bestimmt nicht in ber Beit, ba fie fcon Aderbau neben Bichgucht trieben, und es muß fich für fie von felbst verboten haben, mabrend fie noch als unflate, Jago treibende Birten umberichweiften, Die fich nirgents an tie Scholle feffelten. Bahrend Die nur Horntamme und inocherne Radeln enthaltenden Bf. bei Meilen am Züricher Cee um Jahrtaufente alter find, ale bie jum größten Theil ter Bronzezeit angeborigen ter westl. Schweiz, finden fich alle Alterabstufungen bis nach Mittel- und Dberitalien gerftreut, wo namentlich bas Gebiet von Barma und der Lago Maggiore reich an Pf. find. in Nordbeutschland (Medlenburg und Bommern) gehören unbetingt ter Gisenzeit an unt zwar find biefelben nach ben Untersuchungen Birchow's synchronisch mit einem großen Theil ber nordbeutichen Burgmalle, mas er besonders aus ter Uebereinstimmung ter Frem ter Töpfereimaaren, welche in beiben gefunten wurden, ihrer gleichen Ornamentif unt Di i= foung des Thons nachweift. Für Bommern und bie Meumart menigstens fcheint teebalb tein Zweifel zu fein, bag biefelbe Bevolterung bas Gefdirr ber Bf. und ber Burgmalle bergestellt haben muß, und bag alfo biefe Bevolkerung nicht blos auf tem Baffer gewohnt baben tann. 3m Daberfee 3. B. fteht ein großer Theil ber Bf. in ununterbrochenem Bufammenhange mit dem am Ufer befindlichen Burgwall (künstliche Aufschlttungen). Außer ben icon genannten Foridern baben fich befondere noch um Die Erforidung ber Bf. verbient gemacht: G. C. g. Lifd, Fr. von Sagenow, von Saden, Rutimever, Spril, Steenfirm und Bgl. D. Reller, "Die teltischen Pfablbanten in ten Comeiger Seen" (1855-Blaffus. 66, 6 Berichte); E. Defor, "Die Bf. bes Reuenburger Gees (Frankfurt 1867): und E. Rudert "Die Bfahlbauten und Bolterschichten Ofteuropa's" (Burgburg 1869). lleber ameritanifie Bf. vgl. 28. Irving's "History of the Life and Voyages of Ch. Columbus" (1828, 3 Bbe.) und B. Taplor's "Analuac" in "El Dorado, or Adventures in the Path of Empire" (1850.) Digitized by

Pfahlburger hießen im deutschen Mittelalter (weil sie außerhalb der Ringmanern einer Stadt, extra palum civitatis wohnten) diejenigen Laubbewohner, welche, früher Lehushörige der Geistlichkeit oder des Adels, sich unter städtischen Ghub gestücktet und das Bürgerrecht in einer Stadt erworben hatten, um sich jener Oberherrlichkeit zu entziehen. Seit dem 13. Jahrh, verboten aber Reichsgesese den Städten die Aufnahme von P.n. Im gewöhnlichen Leben bedeutet das Wort P. einen Bürger, dessen Gedanken und Interessen nicht über die Grenzen der Stadt, in welcher er wohnt, hinausreichen. Pfahlgericht, ehebem die auf den Umfang der Manern und Zünne eines Gutes beschränkte Gerichtsberkeit.

Pfalz (vom lat. palatium) hießen im ehemaligen Deutschen Reiche bie taiserlichen Palaste, in welchen die Raifer abwechselnd hof hielten. Als Ansieher über dieselben und das dazu gehörige Gebiet wurden Grafen bestellt (Pfalzgrafen), welche nach und nach dieses Gebiet erblich erwarben und vergrößerten. Die befanntesten unter diesen Pfalzen war die B. bei Rhein (Unterpfalz) auch B. schlechtweg genannt, die B. in Babern (Ober-

pfalg) und bie P. in Sachfen.

Pfalz, eine Provinz im ehemaligen Deutschen Reiche, beren Rame ans ber politischen Geographie nit Anfang bieses Jahrh. verschwand, zersiel in die Dberpfalz und Unterpfalz. Die Oberpfalz (Bayersiche Pfalz) mit dem Titel eines Herzogthums zum Nordgan und Bayerischen Areise gehörend umfaste 130 D.-M., zählte 1807 mit Cham und Sulzbach etwas über 280,000 E. und hatte Amberg zur Hamptkadt. Die Unter- ober Rhein-B., auch B. am Rhein genannt, zu beiden Geiten des Rheins gelegen, hatte 145—150 D.-M. Flächenraum, zersiel in die eigentliche ober Aur-B., welche im J. 1786 305,000 E. hatte, das Fürstenthum Simmern, das Herzogthum Zweibrücken, die Hälfte ber Grafschaft Sponheim, die Fürstenthilmer Beldenz und Lautern, und hatse Beidel-

berg zur Bauptstadt.

Die Pfalzgrafen am ober bei Rhein, zu Nachen refibirend, waren fcon feit bem 11. Jahrh. im erblichen Befit ber Bfalggraffchaft und bet bamit verbundenen Lander. Rach dem Tode des kinderlosen hermann's III. gab Raifer Friedrich I. die B. 1156 feinem Stiefbruder Ronrad von Schwaben, von bem fie 1196 an beffen Schwiegerfohn Bergog Beinrich von Braunschweig, ben Gobn Beiurich's bes Lowen, tam. Ale biefer, ein Gegner bes Raifers Friedrich II., in die Acht erflärt wurde, wurde Herzog Ludwig I. von Bapern 1214 damit belehnt; jedoch tam erft fein Gobn Dito II., welcher Beinrich's von Braunschweig Erbtochter Agnes heirathete, in ben vollen Befit ber B. Rach beffen Tobe (1268) folgte ihm fein Gofin Ludwig II. ober ber Strenge, und biefem 1294 Rudolf I., ber mit ber B. auch bie Rurwfirde erhielt. Er mußte jeboch als Gegner feines Brubers, bes Ruifers Ludwig des Bapern, in dem Streite mit Friedrich von Defterreich um die Raffertrone 1317. seiner Herrichaft entfagen, worauf Andwig als alleiniger Regent Oberbaberns und der Rheinpfalz erscheint, die durch ben Bertrag von Pavia 1829 die ganze Mheinpfalz, sowie ver größere Theil der nordgauischen Länder an Audolf's Göhne kam. Bon diesen brachte Andolf II. (geft. 1853) Reuburg und Sulzbach, die fog. Junge B., an die Rhein-B., und Ruprecht I. (gest. 1890) erwarb durch Kauf Zweibrucken, Hornbach und Bergzabern, überließ aber einen Theil der Oberpfalz an Raifer Karl IV., der ihm dafür die Kurwürde ber B. für immer zufprach. Auf Ruprecht I. folgte fein Reffe Auprecht If. (geft. 1399) und auf biefen fein Sohn Ruprecht III., ber 1400 benticher Ronig murbe. Diefer vermehrte feine hausmacht burch ben Antauf von Simmern und ber Graffchaft Rirchberg, stiftete die Beidelberger Bibliothet und ftarb 1410. Seine vier Sohne, Ludwig III., 30. hann, Stephan und Otto flifteten vier Linien, von benen die zweite und vierte fehr balt, und die erste im J. 1559 ausstarben, worauf bann Friedrich III. ans der dritten (Gimmern's ichen) Linie alle pfalzischen Besthungen vereinigte. Friedrich fuhrte die calvinische Lehre in seinen Ländern ein. Ihm folgte 1576 Ludwig VI., 1583 Friedrich IV. und 1610 Friedrich brich V., ber fog. Wintertonig, ber wegen Annahme ber bobmifchen Krone feiner Lanber verluftig erklätt wurde und die Kurwürde, an Berzeg Maximilian von Bagern abtreten Sein Sohn Rarl Lubwig (geft. 1680) erhielt im Befffalischen Frieden bie Unter-B., auch wurde für ihn eine nene, die achte Aurwurde, gefchaffen. Mit feinem Sohne Karl ftarb 1685 auch die Simmern'fche Linie aus. Die B. tam hierauf an Rarl's Better, ben Pfalzgrafen Philipp Bilhelm von Neuburg (geft. 1690). Gein Gebn Johann Bilhelm erhielt nach Aechtung bes Rurfürften Mar Emanuel im Spanifchen Erbfolgetriege 1706 auch bie Oberpfalz und die alten Rurrechte bes pfelzischen Saufes, mußte fie aber nach bem Frieden zwischen Karl VI. und Ludwig XIV. wieber an ben Rutfürsten von Babern gurud. erftatten. Rach Johann Bilbelm's finderiofem Tobe (1716) folgte beffen Bruber Rarl Philipp und biefem 1742 Rarl Theodor aus ber Enighachifden Linie, welche 1777 Die pfalzischen Bestipungen mit Bapern vereinigte. Sein Rachfolger war 1799 Herzog Maximitian von Zweibrilden, der im Luneviller Frieden 1801 die Abein-B. theils an Frankreich, theils an Baden, theils an Deffeu-Darmstadt, theils an Rassan abtreten nußte. Rach bem Wiener Congresse tamen 1815 die jenseits des Abeines gelegenen pfälzischen Landschaften wieder an Deutschaft zuräch den größten Theil daven erhielt Bavern, den Rest Hespern. Darmstadt nud Preußen. Bgl. häusser, "Geschichte der rheinischen P." (2 Bbe., heitelsberg 1845).

Pfalzburg, Stadt und Festung im deutschlichtning. Areise Saarburg, auf einem flachen Bergrüden am westlichen Abhange der Bogesen zwischen der Zorn und der Zintel gelegen, gehörte unter der franz. herrschaft zum Depart. Moselle, war als wichtiger Bogesenpaß Festung zweiten Ranges und zählte 3560 E. (1866). Bereits 1814 von den gegen Rapoleon verbündeten Mächten belagert und zur Capitulation gezwungen, hatte die Stadt 1870 wiederum eine vierwonatliche Belagerung zu bestehen und ward am 13. Dez. 1870 von bahr. und preuß. Truppen besetht. Als besessiger Plat wurde P. neuerdings vollständig ausgegeben.

Pfälzer Weine (auch harbt- ober 9theinbaperifche Weine), die Weine, welche auf den Borhöhen des Harbtgebirges in der baherischen Rheinpfalz machsen, besonders bei Reustadt an der Hardt und Forst. Die besten sind der Forster, Deidesheimer, Dürtheimer, Wachenheimer, Auppertsberger, Königsbacher, dann die rothen Gorten von Gimmeldingen und Kallstadt, Die Weinberge nehmen einen Flächenraum von 1225 geogr. D.-M. ein und

produciren durchschnittlich in einem Johre über eine halbe Million Eimer,

Pfalzaraf, f. Pfalz und Graf. Pfand (lat. piguus) beißt in ber Rechtsfprache eine jebe Goche, welche gur Gicherung einer Forderung bient, und baber ohne eine folde undentbar ift. Die Gicherftellung einer Forberung burd ein Bfand geschieht entweber burch Uebergabe ber verpfanbeten Cache in ben Befit bes Glaubigers (ganftpfanb) ober baburch, bag bem Glanbiger eine in ber Natur des Pfandrechts liegende Befugniß über das Pfandobject eingeränmt wird, während biefes felbst im Befige bes Schuldners verbleibt (Sppothet). Der Inhalt bes Pfantrechtes besteht in bem Recht bes Glanbigers, sich ans ber verpfandeten Sache für feine Forderung bezahlt zu machen, wenn die Zahlung anderweitig nicht geleistet wird. fehliches Pfandrecht steht nach dem gemeinen Rechte gewissen Forderungsberechtigten an und für fich ju, g. B. bem Fiscus an dem Bermögen feiner Kaffenbeamten ober berer, welche mit ben ausgeschriebenen Abgaben im Refte bleiben, ben Gemeinden und milben Stiftungen an bem Befitthum ihrer Borftande und Bermalter, Chefranen, Rindern und Bevermundeten an bem Eigenthum ihrer Chemanner, Eltern ober Bormunder. Der Glaubiger tann bas Pfand zur Dedung feiner eigenen Schulben innerhalb ber Schulbfrift weiter verpfänden (Afterpfanb) und im Falle ber Nichtbefriedigung feiner Forderung, Diefes auch außergerichtlich veräußern; nur muß er bafür ben höchstmöglichften Breis erzielen und eventuell ben Ueberfchuß bes Erlofes über feine Forberung bem Pfanbiculbner gurudgeben. Grundflude konnen mehrmals verpfandet werden (1., 2., 8. Hopothek), boch kann jede folgende Spoothet erft nach Lofdung ber vorhergegangenen in Anwendung fommen.

Pfanbbriefe beißen Urtunben, burd welche bescheinigt wird, baß ein Grundftud als Bfand für eine Forberung eingesetht worden ift, insbesondere bie von Spothelenbanken und laubschaftlichen Creditvereinen ausgestellten, meift auf ben Inhaber lautenden Schulbscheine,

für welche die als Sypotheten verpfändeten Grundftude Sicherheit leiften.

Pfanbhans, f. Beibbans.

Pfändung heißt die Wegnahme einer fremden beweglichen Sache, um fich bei entstebenben Schäden die Bergütung berfelben von Seiten des Beschädigers zu erzwingen. In ber Regel steht heut zu Tage die Pf. nur den Gerichten und wegen öffentlicher Abgaben den Finanz-, Gemeinde- oder anderen Behörden zu. Indessen haben auch Private in gewissen Fällen das Recht der eigenmächtigen P., besonders an schädlichem Bieh, das man auf seinem Ader, Wiese u. s. w. antrifft, oder an Solchen, die über fremdes bebautes Land ihren Weg nedmen, in Wein- und Obstpflanzungen, in Gemüsegärten u. s. w. sich Früchte aneignen, auf fremdem Boden Holz fällen oder sonstigen Schaden anrichten.

Pfanne (seetabulum), die große Gelenkgrube an der seitlichen Band des Bedens, tie rings herum noch mit einem knorpeligen Ringe befett ift, den Kopf des Oberschenkels aufnimmt, mit ihm durch einen Bandapparat verbunden ist und das Hiftgelenk bildet. Dieses, ein Augelgelenk (s. Gelenk), gestattet allseitige freie Bewegung. Der Kopf des Oberschenkels wird aber nicht durch die Bänder bei diesen Bewegungen in der B. erhalten, sons dern, wie die Gebrilder Weber in Leipzig nachgewiesen haben, turch ben Lufternat. Pfarrer (wahrscheinlich aus dem lat. parochus entstanden) heißt in der katholischen Kirche jeder Geistliche, weicher in einem Kirchipiel unter Bollmacht des Bischoss die selbstständige Seelsorge und geistliche Jurisdiction zu üben hat. Das Wesentliche des Amtes ist die mit demselben unwiderzuslich verbundene Bollmacht, das Sacrament der Buse innerhalb seiner Pfarre zu verwalten und die Pflicht den Gottesdienst und die Seelsorge wahrzunehmen. Der P. muß Restdenz halten und, an Sonn- und Festlagen die Desse stürfte eine Gemeinde lesen. Dasür hat er auch ausschließlich das Recht, in seinem Bezirse priesterliche Functionen vorzunehmen; verrichten Andere dieselben, was nur mit seiner Erlantmist geschehen kann, so stehen ihm nichts desso weniger die Gebühren dasür zu. Ausschließlich kommt ihm daher die Kusspendung der Sacramente und der Sacramentalien zu. Der P. ist unfreiswillig von seinem Amte nur durch ein richterliches Urtheil zu entsernen; er ist amovidilis. Auch keht ihm der Genuß des mit dem Annte verdundenen, sundren Benesiciums zu. In den protestantischen Kirchen wird der Ps. auch Past or oder Pred is er genaunt.

Pfan (Pavo), Gattung aus ber Familie ber Dubnervögel, darafterifirt burd ben fleinen befiederten Ropf, aber ohne fleischige Answachte, ben gewölbten, etwas gebogenen Schnabel, bas beim Mannchen mit Angenfleden verfebene prachtvolle Gefieber, Die fehr verlangerten Burzelsedern (zu einem Rade aufrichtbar, wobei der kurze, gewöhnlich gestaltete Schwanz mit als Stupe bieut). Das Gefieder bes Weibchens ift von beicheibener Farbung; Die Beine find ftart und beim Sahn gespornt. Das Baterland des Rf. ist Indien, doch ist er jest als ein wegen feiner Schönheit gehegtes hansthier über die ganze Erbe verbreitet. Er lebt in heerben polygamifch in Balbern, balt fic meift auf Baumen auf und nabrt fich von Gamereien und Infesten. Das Beibchen legt bis 12 (wild bis 30) braungelbe, buntelgestedte Eier von ber Große ber Ganfeeier, aus benen nach vier Wochen bie gelblichen, wolligen Bungen austriechen. In Europa war der Bf. schon seit Alexander bem Gr. bekannt; vorzugsweise galt bei den Römern bas hirn und die Junge beffelben als Lederbiffen. Bloifd ber Jungen ift geniegbar; Die Febern bienen ju But und Fiteganwobeln, in Arten: 1) Gemeiner B. (P. cristatus), am China ale Rangzeichen ber Manbarinen. Ganges einheimifch, bis 41/, Fuß groß, burch Cultur in vielen Barietaten vortamment. 2) Spiegelpfau (Polyploctron), bilbet nach Temmint eine eigene, mit mehreren Sporen versehene Gattung mit 6 Arten, darunter P. bicalcaratum (zweispouniger B. von Malakte), 2 Fug hoch, mit bichtem Geberbusch, wild, aber leicht gabmbar, auf Malakta und in China.

Pfeffel, Gottlieb Ronrad, beutscher Fabelbichter, geb. am 28. Juni 1786 zu Kolmar, studirte seit 1751 in Halle Jurisprudenz, erblindete 1757 und verehelichte sich zwei Jahre darnach. 1773 gründete er mit Genehmigung Ludwig's XV. in Colmar unter dem Ramen einer Ariegsschule ein akademisches Erziehungsinstitut für die protestautische Jugend, wurde 1788 Mitglied der Berliner Alademie der Rimste; 1803 Präsident des neuerrichteten evangelischen Consisserums in Relmar und starb daselbst am 1. Mai 1809. Als Fabeldichter lehnte er sich an französische Muster Lehnte er sich an französische Muster Labandung nachahmte. Wehrere seiner Gedichte sind vollsthümlich geworden (z. B. die Tabalspfeise). Er stried: "Boetische Bersuche" (10 Bochen., 4. Ausgabe, Stuttgart und Tübingen 1803—10), "Prosaische Bersuche" (ebb.

1810—13). Rieder forieb seine Biographie (Tübingen 1820).

Pfeffer (Piper), eine zu den Biperaceen geborige Bflanzengattung, umfaßt meist Strauder, auch fleine Baume, wenige Rrauter ober Halbftraucher mit meift knotigen Zweigen, mit fpiraligen, wirtelständigen ober gegenständigen, oft einnervigen Blättern und gewürzhaften Früchten, welche als vorwaltende Bestandtheile atherisches Del, scharfes Weichbarg (welchem der Pf. die beißende Schärse verdantt) und eine eigenthumliche, troftallinische Subflanz, Piperin, enthalten, weshalb sie als scharf reizende Arzneimittel im Gebrouch sind. Die Früchte bienen vorzugsweise als Gewürz, in ihrer Beimat zur Bereitung berauichenber Getränte: Man jählt gegen 300, in ben Tropenlaubern ber alten und nepen Welt einheimische Arten. Unter denfelben ift der Gemeine oder Schmarze R. (P. nigrum) bervorzubeben, bessen unreif abgenommene, burch's Trednen rungelig und ichwarzbraun gewordene, innen weiße, brennend icharfe Berren bas als B. befannte Gewärz liefern, auch arzneilich angewandt werben. Derfelbe ift auf Malabar einheimisch und wird besonders auf Java und Sumatra (Gingapore) u. f. w. cultivirt und von bort aus in den Banbel gebracht. 2Beifer B. find die reifen, von ber Fruchthille befreiten Samen mit weniger Schärfe. Außerdem find noch zu erwähnen: der Dreibaufige B. (P. trioicam); ben Chabapfeffer (P. Chaba), in Oftindien; P. longifolium, P. erocatum in Bern, in threm Baterland ebenfalls als Gewärz gebraucht; Enbebenpfeffer (P. Cuboba), bessen als Enbeben officinell sind; serner ber Lange B. (P. longum), somedt noch schärfer als ber Schwarze Bi, und ber Besespfeffer (P. Bolle), bessen Blätter, mit andern abstringirenden Substanzen vermischt, in Osindien und den indischen Infeln als unentbehrliches Rammittel (f. Betel) diehen. Der Avapfosser (P. methysticum) auf den Sandwichinfeln, wird als Tabal gebant und zur Bereitung eines bermischenden Getränts benutt. Capin ne-P. werden die getrochneten und pulverisiren Früchte der Beisbeere (Capsicum bacentum) genannt.

Pfefferfrant, f. Satureja.

Pfesseruchen (auch Le b. oder Hon igtuchen), Budwert ans Roggens voor Weizens mehl, zu welchem je nach seiner Feinheit verschiedene Gewürze, ost auch Pfesse sinzugethan werden; zu der gewöhnlichen Sorte (branne B.) wird Syrup, zu den bessern Gorten Denig und zu den seinen Zuder genommen. Die P. kommen hauptsächlich aus Rürnberg, Erlangen, Ulm, Nördlingen, Danzig, Thorn n. s. w.

Pfeffertafte, f. Dalabar.

Pfesseminge (Montha piperita, engl. Poppermint), eine zur Gattung Montha (f. b.) gehörige, in Mitteleuropa, England u. s. w. einheimische, in den Ber. St. auch verwilldert vorlommende Pflanzengattung mit ondständigen, länglichwalzigen Blütenähren. Rach Behaarung und Blattsown lassen sich sollenden anterscheiden: M. Langli, die kromitigen Theile behaart, M. piperita officinalis, ziemlich kahl, und M. piperita rispa, (Krauseminge) mit transartigen Blättern. Officinell ist das intz vor dem Blühen gesammelte Kraut (Herba monthas piperitas), von kart aromatischem Geruch und ausaugs seutig aromatischem, nachher aussalischen tilhlendem Geschmad. Das Pfesser und zur Herkelung der Pfesse min zwasse ebenfalls als Heilmittel; das exsere anch zur Perkelung der Pfesse min zin zich es ungewandt. Aus Amerika wird jeht sehr häusig schnes Psessemingkaut sür Apotheber nach Europa exportert.

Pfefferwurzel (Popper root; Dontaria diphyllu), ausbauerntes Araut in Nortamerika aus der Ordnung der Coniferen, mit Bueren von breizähligen Blättern und in Tranben geftellten, weißen Billen; die Wurzel schmedt scharf sensähnlich und wird uls Würze be-

nust.

Pfeifenfirand, f. Aristolochia und Philadelphus.

Pfeifer. 1) Diefen im Mittolatten, besonders seit dem: 14. Jahrh., alle Musitanten, während man früher damit nur diejenigen Spiellente bezeichnete, welche Blasinstrumente alles Art spielten. Die P. waren noch im 18. Jahrh. den freien Männern nicht gleichdereichligt und daher suche die Spielleute, das Innungswesen der Städte nachdunend, durch engeres Aneinanderschließen ihre bürgerliche Stellung zu sichern und zu heben. Besonders waren die Elfäsischen Pfeifer berühmt, wolche, als Corporation und Junst vom Deutschen Reiche förmlich anerkannt, von der ihren Handwerte soust anhaftenden Motel befreit waren und ihre eigenen Oberhäupter (Pfeifert in andere und ehrteiten). Am bestimmten Tagen hielten sie in Rappolissweiler, Bischweiler n. a. D. seierliche Ansigge (Pfeifert age) mit Fahnen und allerhand Prunt: 2) In manchen Armeen diesenisch Soldaten, welche die Ouerpseise blasen; diese werden mit den Tambours und Hornischen unter dem gemeinschaftlichen Namen Spielleute begriffen:

Pfeifergericht war in ber alteren Deutschen Reicheversaffung ein zu Frankfnut a. M. zur Zeit ber Derbstwesse abgehaltenes, mit einem Belbsche verbundenes Gericht, wobeichie Deputirten der Städte Worms, Rürnborg und Alt-Bamberg bem taiserlichen Oberzolleinsehmer einem belzeinen Becher, ein Pfaud Pfesser, einen weißen Biberhut, ein Paar weiße Handsche, ein weißes Städchen und einen Raberasbus überreichten und von ihm die Bestätigung ihrer Wesprivilegien, namentlich Zollfreiheit, erhielten. Diese Feierlichkeit erlosch mit der Auslösung des Deutschen Reiches. Bgl. Fries, "Bom sog. P. in Fronksutz a. M."

(Frankfurt 1752).

Pfeiffer. 1) Burcharb Wilhelm, bentider Rechtsgelehrter und Etaatsmann; geb. am 7. Mai 1777 zu Kassel, trat 1799 in Staatsdeinste, wurde 1808 Staatsandalt, 1814 Regierungsrath und 1817 Appellationsrath zu Kassel. 1820 solgte er einem Kuse als Appellationsgerichtsrath nach Lübert, kehrte aber schen 1821 in seine frühere Stellung zurück, wurde 1830 Witzlied der Ständeversammlung und von dieser zum Präsidenten ge-wählt. Nach Anställung verselben wurde er 1832 Borstund des Neibenden Ausschünffer, trot 1843 in den Gubestand, arbeitete 1848 für die Einführung einer constitutionellemenarchischen Bersassang, betämpfte seit 1850 das Ministerium Hassenpflug und Karb am 4. Ott. 1852. Er schieden A.: "Berinische Ausschler Gegenstände des römischen und den Rechts" (Narburg 1802), "Brattische Ausschhrungen aus ollen Thollen ver Rechts-

wiffenschaft" (7 Bbe., Bannover 1825-44), "Gefcichte ber lanbftanbifden Berfaffung in Lucheffen" (Kaffel 1884), "Fingerzeige für beutsche Stäntebersammlungen" (ebb. 1849), "Der alte und ber neue Bundestog" (ebd. 1861), "Die Gelbftimbigkeit bes Richteramte" (ebb. 1851). 2) Louis Georg Rarl, zweiter: Sohn bes Borigen, beuticher Raturforscher, geb. am 4. Juli 1805 in Laffel, promovirte in Marburg, ließ sich 1826 in seiner Baterstadt als praktischer Arst nieber, trat 1891 als Militararzt in polnische Dienste, bereiste von 1838 — 51 Belgien, Deutschland, Frankerich, mehrere Länder ber öfterr. Monarchie und England und lebte feitbem in Raffel. Er forieb mehreres Aber Cacteen und lieferte viele Beitrage für die von ihm und Mente feit 1846 berausgegebene "Zeitschrift für Malasopologie" (seit 1854 als "Walasopologische Blätter" fortgefetet). 3) Frang, namhafter deutscher Sprachforscher, geb. am 15. Febr. 1815 zu Golothurit, murbe 1846 Bibliothefar in Stuttgart, folgte 1857 einem Ruf als Professor ber beutschen Sprache und Literatur noch Wien, wo er 1860 jum Mitglied ber Movenie ber Biffen-fhaften ernaunt wurde und am 29. Dai 1868 ftarb. Bon feinen wiffenschaftlichen Arbeiten find hervorzuheben: "Dentiche Muftiter best 14. Jahrh. "(Leipzig Bb. 1 und 2, Leipzig 1845-57), "Die Deutschorbenschronit bes Rit. von Jeroschine" (Stuttgatt. 1864), "Das Buch ber Ratur" pon Konrad von Megenberg, und bie "Prebigten" bes Berthald ron Regensturg (Bb. 1, Wien 1862) nebft vielen anderen Berten ber alteren bentichen Literatur, dann schrieb er u. A.: "Ueber Wesen und Bilbung der höfischen Sprache in mittelhochdents fder Beit" (Wien 1861), "Der Dichter bes Ribelungenliedes" (ebb. 1862), "Forfchung und Aritif auf dem Gebiete Des beutschen Alterthums" (ebb. 1863), "Altbeutsches Lefebnd" (ebb. 1866), "Freie Farichung" (ebb. 1867); begrundete 1866 bie "Germania, Bierteljahrefdrift für beutsche Alterthumstunde" (Bien und Stuttgart) und die Sammlung "Deutsche Classiter bes Mittelalters", von welchen er felbft "Balther von ber Bogelweibe" (Leipzig, 2 Aufl. 1867) herausgab. 4) Iba B., geb. Reper, berühmte Reffende, geb. am 15. Oft. 1797 ju Wien, verehelichte fich 1820 mit bem Abvototen B. von bem fie fich jedoch balb trennte, und unternahm, nachdem fle ihre Rinder erzogen, feit 1842 große Reifen, guerft nach Balufting und Megppten, 1845 nach ber Gtanbinabifchen Salbinfel und Island und 1846 um die Erde; von letterer tehrte fie 1848 gurud, nachdem fie auf berfetben Brafilien, Chile, Otaheiti, China, Singapore, Ceplon, Bombap, Berfien und die Tilrfei durchwandert hatte. Unterftut pon ber öfterreichilden Regierung machte fie 1851-54 eine zweite Beltfahrt über London um das Cap ber Guten Hoffnung nach den Sundainfeln und Moluffen, fodann über Australien nach Amerika und brachte bem kaiferl. Natuvaliencabinete reiche Beiträge au Naturglien. Im Dai 1868 ging sie nach Madagascar, wurde dort längere Zeit gefangen gehatten, extrantte, ging nach Mauritins und tehrte 1868 über London nach Wien jurud, wo sie am 28. DR. 1858 farb. Gie schrieb: "Reise einer Bienerin in bas Heisige Land" (3 Bbe., Wien, 4. Aufl. 1856), "Reise nach bem Standinavischen Norben" (2 Bbe., Besth 1846), "Eine Franenfahrt um die Welt" (3 Bde., Wien 1850), "Zweite Weltreise" (4 Bbe., cbb. 1856), "Reife nach Madagascar" (mit einer Biographie, 2 Bbe., ebb. 1851). Auf Anregung humboldt's und Ritter's murbe fie Chrenmitglied ber Berliner Geographiihen Gefellichaft. Bgl. "Die Reifende 3ba B." in "Unfere Beit" (Bb. 2, Leipzig 1858).

Pfeil (lat. pilum, verbrängte bas früher gebrenchliche, echt bentiche Wert din strale) ein an einem Ende mit einer eifernen Spipe, am anderen Ende mit zwei oder vier Reiben Federn versehener, bunner Stab von Robe oder Holz, die einzige Schiegwaffe vor Erfindung ber Feuerwaffen, murbe von den Kretensern erfunden und von den Deutschen, wie von allen übrigen Böltern gebraucht; doch scheinen vergiftete B.e von den Deutschen nicht verswendet worden zu sein. Bei den nordischen Böltern wurde der Krieg burch Zusendung

eines gerfchnittenen B,'s erflart.

Pfeil, Wilhelm, forftwissenschaftlicher Schriftsteller, geb. am 28. März 1783 zu Rammelsberg am harz, wurde Oberförfter der Prinzessin von Aurland in Niederschlesen, dann des Fürsten von Kavolath, 1821 Prosesse der Forftwissenschaft in Berlin, dann Obersforstrath und Director der von ihm 1824 in Neustadt-Eberswalde gegründeten höherem Forstlehranstalt und starb am 4. Gept, 1859 zu Barmbrunn. Er schrieb u. A.: "Ueber sorstwissenschaftliche Bildung und Unterricht" (Bullichau 1820), "Grundste der Forstwissenschaft" (2 Boe., ebd., 1822—28), "Reute vollständige Anleitung zur Behandlung, Benühung und Schähung der Forsten" (5 Abth., 4. Aust., Berlin 1854—58), "Anleitung zur Abslösung von Baldservituten" (3. Aust., 1854), "Forstwirthschaft nach rein praktischer Ansicht" (5. Aust., Leipzig 1857), "Die deutsche Golzzucht" (ebd. 1860).

Bfeiler neunt man in ber Baufauft freiftebenbe, fteinerne ober gemomerte Gilben, meift wierediger Goffolt, welche unten einen niedrigen Godel, oben ein Gefinfe haben, jum

Unterschiede von ten Santen, welche stets rund ober polygon find, und aus Bafis, Schaft und Capital bestehen. Strebepfeiber nennt man diejenigen P., welche an rem Aeuferen der Gebände, zumal gethischen Styls, angebracht sind, um dem Gegendruck ber Gewölde zu wiederstreben. Lidund pfeiler oder Pilaster (unrichtig auch oft blos P.) nennt man flache Manerstreisen, welche, entweder als Andentung der tragenden Araft, ober rein decorativ, zur Unterbrechung der Flüche, aus der Wand hetvortreten, und ebenfalls mit Sockel und Gesims versehen sind.

Pfeilgist, eine von den Indianern Stadamerita's, ben Bewohnern Oftindiens und vielsfach noch in China zur Bergiftung der Geschoffe angewandte, aus verschiedenen Pflanzenstoffen bestehende Mischung, welche im füdlichen Amerita unter den Namen Curare, Urari, Woorara u. f. w. aus Arten der Gattung Stryckmos, in Oftindien als Upas. Nad ja von Strycknos Tientie, als Upas. Antiar von Antiaris toxicaria, in Su-amerita auch von Neptilien u. f. w. gewonnen wird und, in das Blut gelangt, seis ten Tod berbeiführt. Jod, Brom und Chlor follen die Bittung des P. ausbeien, wenn tiestelben in Gelinnlichmen festert in die Mannte anterdet.

felben in Kaliumlösungen sofort in die Wunde gebracht werben.

Pfennig, richtiger Pfenning, eine geringe Schelbemunze, nach den verschiedenen Zeiten und Ländern, in denen sie geprägt wurden, von verschiedenem Werthe. Der Pfennig wurde ursprünglich in Silber ausgeprägt; 1494 wurden die ersten deutschen P. aus Anpfer geschlagen und dieser Gebrach wurde endlich allgemein. Man unterschied schwere und teichte Aupferpfennige; von jenen gingen 288, von diesen 432 Stüde auf einen Thaler. Rach dem 14 Thalersufig gehen in Preusen und audern Staaten 360 P. e auf 1 Thir., eter 12 auf einen Sgr. (4,00 P. = 1 ct.) in Sachsen 300 auf 1 Thir. oder 10 auf 1 Sgr. (4,110 Pf. = 1 ct.). Rach dem beutschen Münzgeset vom 4. December 1871 halt tie Wart 100 Pfennige (4,111) Pf. = 1 ct.).

Mort 100 Pfennige (4,125 Pf. = 1 et.).

Pferch ober Horben ich lag, nennt man eine in neuerer Zeit seltener angewandte Düngungsmethode, bei welcher die während der Nacht auf einem Stück Land durch Umbegung eingeschlossenen Schafe (Bferch- ober Horden lager) direkt zur Dängung besselben verwandt werden, wodurch wohl dem Landwirth viel Zeit und Mühe erspart, aber auch durch Erkranken der Schafe und Berschlechterung der Wolle mancher Schaben zuge-

fügt wird.

Bierd (Equus), jur Ordnung ber Einhufer und ber Familie Equidae geborente Saugethiergattung und zwar die einzige der ganzen Ordnung, enthalt 6 Arten ober Spe-eies: das Bferd (E. caballus), den Efel (E. asinus), den Dichiggetal (E. hemionus), bas Zebra (E. cebra), ben Daw (E. montanus) und bas Duagga (E. quagga). biefen 6 Species befigen brei 5 Lendenwirbel, namlich ber Efel, ber Dichiggetai und ber Daw, sowie die beiden aus ben Species Pferd und Esel entstandenen Baftarte, Maulthier und Maulesel. Die übrigen brei, barunter also auch bas B., gleichviel welcher Raffe, besiten 6 Lendenwirbel und nur ale Raturfpiet tommt es vor, bag beim Pf. ein Birbel fehlt. Bas bie ursprüngliche Beimat bes Bis betrifft, so ift bie feither gultige Annahme, daß dies die im mittleren Aften gelegene Wifte Gobi fei, in welcher allein neben bem Bf., and ber Efel, das Schaf und Rind wild vorkommen, burchaus nicht zu bezweifeln. feinen antibiluvianifchen, affatifchen Urfprung fpricht auch bas Bortommen foffiler Pferte-Inochen, in Gemeinschaft mit ber bes offatischen Elephanten ober Mammuths, bes Rhinozeros u. f. w., wie sie an verschiedenen Planen Europa's gefunden werden find. sehr früh wurde das Pf. aus Asien nach Afrika gebracht und bildete einen vorzäglichen Ausfuhrartikel des ägyptischen und punischen Handels; aber erst später legten afrikanische Pf.e ben Grund zu ber berühmten arabifchen Bferbezucht. Mohammeb traf auf feiner Flucht von Metta nach Medina (622 n. Chr.) noch teine Bf.e in Arabien an, brachte aber 5 Pf.e mit fich jurud, von benen bie Bebninen ihre berühmte Raffe abftammen laffen. porber die füblichen Lander Europa's ihre Pfie bon ben gegenüberkegenden afritanifcen Ruften erhielten, bevölkerte sich bas nörrliche und ein Theil bes westlichen Europa's rom Innern Asien's aus mit Bf.en, beren Ausbreitung bie auf ber Grenze beiter Etetheile wohnenden Schthen, welche ihren Hauptreichthum in ben Bf.en faben, vorzugsweife vermittelten. Die Gattung Pf. wird daratteriffer burch ben ungespaltenen Suf, burch 6 Soneibezähne, 6 lange, vierfeitige Badenzähne und fleine, halige, ftumpftegelförmige Die Rörpergestalt bes Pf.es ift von mittlerer Grife und fconem Chenmaffe, ber Mustelban traftig, ber magere und geftredte Ropf zeigt große, lebhafte Angen, miltel-große, angespiete, bewegliche Ohren und weit geöffnete Ruftern, Der Sale ift folant, ber

Leib gerundet und fleischig, die Farbe verschieden, die Behaarung kurz, weich und dicht anliegend, am Raden mabuenartig verlangert. Der Schwanz besteht bei bem eigentlichen Bf.e entweder aus langen Borftenbaaren ober ift furz behaart und nur am Ende mit einem Quaft verfeben. Die Bewegungen ber tlugen, lebhaften Thiere find anmuthig und gewandt; ihre gewöhnliche Gangart in der Freiheit ift ein rascher, bald in leichten Galopp übergehenber Trapp. Gie find friedlich, fürchten aber den Wenschen fehr und vertheidigen fic durch Beifen und Ansichlagen mit ben hinterbeinen. Das weibliche Pf. (Stute) trägt ungeführ 11 Monate; das Junge (Fohlen) ift jedoch erft zwischen dem 4. und 5. Jahre vollkommen ausgewachsen und hat dann ben Bahnwechset überftanden. Das Mannden nennt man Bengft, wenn caftrirt Ballad ober Rlopfhengft und ben zur Fottpflangung (Deden ber Stute) benütten Bengft Beid aler. Infoige bes nach gang be-Riminten Gefegen erfolgenden Wachsthums und Wechfels ber Babne laft fich bis jum 9. ober 10. Jahre bas Alter bes Pf.es genau angeben; fpater ift es febr unficher, und tann fogar der Renner leicht getäuscht werden. Das B. scheint 30-40 Jahre alt zu werden, ist aber gewöhnlich bereits mit dem 30. Lebensjahre bienstuntanglich. Die natürliche Rabrung bes Bf.es besteht aus rein vegetabilischen Stoffen. Benutt wird es jum Reiten, Fahren und Ziehen schwerer Lasten. In wildem ober verwildertem Anstande findet fich bas Bf. meist auf den grasreichen Ebenen in Südafrika, Mittelasien, am Don, in der Utraine, und in Texas, Artansas, Wexico und Sudamerika, wo es, durch Spanier eingeführt, später verwilderte. In Australien ist bas P. ebenfolls erst burch Europäer beimisch geworden. Durch klimatische Ginflusse und Buchtung find eine Menge von Raffen entstanden, Die, mehr ober weniger werthooll, in Der grabifden ihre größte Bervolltommnung erreicht haben, mittels welcher Raffe bie librigen in neuerer Zeit in geringerem ober höherem Grade veredelt worden find. Als der arabischen zunächst stehende Rassen find die turkomanische und perfische, die englische Bollblut-, die neapolitanische und spanische Raffe zu nennen. In Nordamerita bat man jest ebenfalls 4 foffile Bferbearten aufgefunben; mahrend man bisher auf ber öftlichen Demifphare 16 Arten foffile Pferbefpecies tannte, nahm man noch bis vor Aurzem an, daß in Amerita teine einzige Pferbeart urfprüng-Jene 4 Arten find ein bem europäischen B. abnliches, lich einheimisch gewefen fei. bas 21/. F. hope Zwergpferd (Equus parvulus), E. curvidens und E. americanus mit gewaltigem Körperbau. Ueberhaupt hatte Amerika in der Tertiärepoche mehr Pferdearten Das B. ift mancherlei Arantheiten unterworfen, fo bem Rot (f. b.), als andere Erbtheile. ber Rolit (wird burch ungeeignete Fütterung und Erfaltung veranlaft), bem Roller (f. b.), ber Drufe, Mante, Radenbenle, bem Burm, Botppen u. f. w. 3m Berbft 1872 trat plotslich in Canada eine epidemische Bferbetrantheit auf, welche sich auch über die Ber. Staaten verbreitete, im Januar 1873 bereits Colorado, New Mexico u. f. w. erreicht hatte und nach ber Meinung ber besten Autoritäten eine Influenza unter erschwerenden Umständen war, oft mit Fieben verbunden auch die Lungen ergriff, oft auch, besonders bei fortgesetet Arbeit in Wasserundt ausartete und in diesen Fällen den Zod herbeiführte. Als Die geeignetsten Regeln bei ber Behandlung und ale bie besten Mittel bagegen wurden angegeben: vollommene Ruhe, warme Decken, Abhaltung der Zugluft, Desinfection, ganzliche Bermeibung von Aberlaffen und fcmachenben Abführungsmitteln, alle 4 Stunden 20-30 Tropfen Gifentinctur mit einem Biertelpinte Rum und mit Baffer verbunnt, ober Arnicatinctur eingegeben, ein aus einem Theile Capenne-Pfeffer bestehendes Pflaster auf die Rehle, und wiederholte Asinigung der Nase mit warmem Basser. Als ein anderes Mittel wurde vollkommene Ruhe, reiner Stall und das Einreiben der Rehle mit einer ftimulirenden Salbe verordnet. Eine britte Art ber Behandlung war Ruhe, bequemes Lager, Ginbinden der Extremitaten, Dunft von todenbem Baffer, um ben Rafenfluß gu beforbern, und ein huftenmittel aus Guftholz und Melaffe. Bebingt war nathrlich auch eine leichte Diat und bei fehlendem Appetit Die Anwendung reizender Dittel. Lee und Attins, welche einige B. fecirten, berichteten, daß die Krantheit mit ter ibentisch fei, welche in den Jahren 1775 und 1795 in England grafflete und eine Menge Pf.e hinraffte. Die Secirung ergab, daß die B. an Bronchitis und Pneumonia litten. In der Luftröhre wurde eine eiterartige Gubstang gefunden, welche buech bie Rafe ansfloß und ebenfo in bie Dhren bes Thiers brang. Was ben Gebrand bes Pferbesteithes als menschliches Rab-rungsmittel betrifft, fo ift berfelbe in ben Culturlanbern viel alter, als man gewöhnlich glanbt, indem fcon im Beginne unferer Beitrechnung ber Ansbrud "Bferbefleifche effer" von den Griechen als. Bezeichnung für mehrere Bolberschaften angewendet wurde. Aufer bem Gebrauche bes Fleisches und ber Milch (lettere auch zu berauschenben Getränken verwandt) als Nahrungsmittel, finben Milch, Fett, Blut, Fell, Die Haare und die Abfälle noch vielsache technische Berwendung. Die Zahl der zur Arbeit die neuden Pferte hat siets zugenommen und ist tros der Eisenbahnen noch im Zunehmen bes griffen. Die Gesammtmenge der auf der Erde im Dienste der Menschen stehenden Pf.e besträgt mehr als 100 Millionen Stück, von denen Asien ungefähr 50 Mill., Europa 30 Mill., Amerika 20 Mill., Afrika 2 Mill. und Anstratien 1 Million besitzt. Bgl. Magne, "Die Wahl des Pferdes" (Leipzig 1854); Rared, "Die Kunst des Pferdebäntigens und der Pferdedressur" (Leipzig 1858); Löffler, "Geschichte des P.es" (3 Bde., Berlin 1863—66); Gräfe, "Die hippologische Literatur von 1848—57" (Leipzig 1863); Abbüldungen von Pferderassen in hill's "Etchings of Peers, Hornes etw." (London 1820 mit 780 Anpfertasselln); Photographien von derühmten Pferden und Rassetzpen in den Wersen von Schneedeli (Berlin 1863—67). Bgl. auch Roloss, "Die Beurtheilungslehre des Pferses" (h. m." (Halle 1870), und Baumeister, "Anseitung zur Kenntniß des Abenseren des Pferses" (6. Auss., Stuttgart 1870).

Pferdeeijenbahnen (in England tramways, b. i. Falzichienenwege, in ben Ber. Staaten horse-railrouds) heißen diejenigen Eifenbahnen, welche hauptfächlich ben Bersonenvertehr innerhalb der Städte, ober ben der Städte mit den Borfiabten vermitteln, und bei benen als bewegende Kraft das Pferd anftatt der Dampfmaschine gebraucht wird. Die B. werten auch noch zur Beförderung von Waaren beuntt, wo die Schnelligfeit der Beförderung nicht in Betracht tommt und auch ale Beforderungsmittel von Roblen, Erzen u. f. w., welche in der Rabe einer Eisenbahnlinie auf solchem Kerrain abgebaut werden, wo man eine Zweigbahn derselben nicht shue große Kosten ober gar nicht anlegen tann. Die Schienen, welche für bie Pf. gelegt werben, ruhen auf Holzschwellen und find theils benen ähnlich, welche zum Bau der Eisenbalnen gebraucht werden, theils weichen fie von benfelben in ihrer Korm ab, theils liegen fie eben mit ber Strafe, theils etwes erhöht über berfelben. Die Bagen, welche auf ten Bf. gebraucht werden, find von verschiedener Große und haben Cipplane für 12-22 und in soldien, wo auf dem Dache des Wagens noch Site angebracht find, für 40 Perfonen; fie werben von 1-4 Bferben gezogen und legen in ber Stunde 5-6 engl. DR. jurud. Pf. findet man in den meiften großen Statten Europas und Ameritas, hauptfächlich aber in den Ber. Staaten, wo die größeren Städte oft hunderte von Meilen im Betriebe haben.

Pferdefrast (cigl. horse-power) nennt man nach Boulton nub Batt in der Diechanit und praktischen Waschineulehre eine zur Bestimmung größerer Maschinen- oder Bassertäste gesbräuchliche, die Leistung eines Pferdes um etwa die Hälfte litersteigende Einheit, welche einer Last von 38,600 Pfund, in einer Minute auf die Höche eines Fußes gehoben, entspricht. Die P. wird in den verschiedenen Staaten verschieden angenommen, im Durchsschnitz zu 75 Weter-Kilogramme in der Setunde; auf die Dauer ist jedoch die Maschinen-

pferbetraft gleich ber Rraft pon 31/, Pferben.

Pferdezucht, bezeichnet im Allgemeinen alles auf die Ratur, Behandlung und Rubung bes Pferbes Bezügliche, im engeren Sinne jeboch nur bie Erzeugung und Aufzucht beffelben. Die Fortpflanzung ber Pferbe geschieht entweber in fog. G e ft ut en, wo viele Thiere beisammen und vorzugsweise nur bieses Zwedes wegen gehalten werben, ober in ber hau 🗫 z uch t mittels weuiger Pferde, die zunächst zu landwirthschaftlichen Arbeiten bestimmt sind. hinsichtlich bes Gebrauchswerthes ber Pferbe, wobei man Reit- aben Autschpferbe als fog. Luxuspferde und jum foweren Reiten (Militar-B.) ober nur jum Bieben verwandte (Rutpferbe) unterscheibet, wird man unter ben Naturraffen felten ausgezeichnete Exemplare für die angebeutetem Zwecke finden. In diesem Falle muß der, nach bewußtem Biel strebende Züchter durch zwecknäßige Paarung von Thieren aus verschiedenen Rassen erst Culturraffen ichaffen, welche bie ju ber gewünschten Beftimmung nothigen Gigenschaften besiten. Thiere, welche allen Anforderungen auf das vollkommenste entsprechen, beifen Bol le blut. In der Pf, jedoch versteht man barunter meist nur das verebelte Pferd, wie es burch Paarung einheimischer Pferbe mit ausländischen, eblen Raffen, Arabern, Berbern, Turlomanen n. f. w. und beren Abkömmlingen erzielt warbe. Eolde Baarung zwischen Thieren verschiedener Raffen nennt man Brengung (f. b.), folde zwifden etlen und gemeine Thieren Beredlung (f. b.). Das erfte Brobutt, bei welchem tas etle unt tas gemeine Blut gleichviel verethend gebacht wind, heifit halbblut. Paart man nun wieder das Halbklut mit dem edlen Blut; so erhält man bas. Dreiviertelblut; wird nun auf diefelbe Art fortgefahren, so nimmt man an, baft man in ber 7. ober 8. Generation ein dem eblen Blut gleiches Produkt erhalt, welches alfo auf den Namen Bollblut Anfpruch machen tann und, wenn es die verorbten Eigenschaften unverändert (ohne Rückschläge) auf die Nachkommen vererbt, eine neue constante Ruffe bilbet. Zeigt sich bagegen in den Rachtommen wieder ein hinneigen gum Burudgeben auf Die gemeinen Borritern

(Rudfolag), fo muß wieder birch ebles Blut fo lange nachgeholfen werben (Blutauffrifchung), bie bie conftante Bererbung eingetreten ift. 3ft biefe einmal erlangt, fo tonnen Thiere folder Stamme, Schlage ober Raffen, unter fich gepaart werben, und man fpricht bann von In gucht ober In ceft zucht (f. b.) gegenüber ber Kreuzung. fciebt die Baarung nur innerhalb ber nachften Bluteverwandten und mit Gliebern einer Familie, so wird die Inzucht zur Stamm . oder Familien zucht. Reben ber Arenjung und ber Inzucht unterscheidet man noch die Bahlgucht, ein Buchtungeverfahren, bei welchem man, ohne Rudficht auf Raffe, die mannlichen und weiblichen Thicre so auswählt, tag, mit bestimmtem Biele vor Augen, beren Eigenschaften in ber Art fich ausgleichen sollen, bag bas Produtt ber beabsichtigten Richtung am volltemmensten entspricht. Jebe, wie immer beliebte Buchtung verkangt die Paarung nur gefunder, zu einander paffender Thiere. Gin guter Budthengft (Befdaler, Gpringbengft) foll im Allgemeinen gutes Chenniag bes gangen Baus und ber gangen Theile, Erbfeblerfreiheit, Dauerhaftigfeit, Bebergtheit, Munterteit, Gelehrigteit, Geonto und Gutwilligfeit, ein Alter nicht unter 5 und nicht über 15-18 Jahren und reine Barbe haben und fich bei der Begattung weder zustlürmisch, noch zu träge zeigen. Eine gute Zuchtfrute (Mutterpferb) soll angemeffen groß, munter, gesund, wohlgebaut, nicht unter 4 und nicht über 16-20 Jahre alt und besonders im Beden (weit) und Guter gut gebant fein. Beibe Chiere muffen von Eltern und Großeltern (Ureltern) mit guter Berwendung ihrer Eigenschaften berstammen; man führt beshalb befonbere Gefchlechteregifter (Beerd - unb Stammbach er, engl. Stud-Books) über die Abtunft guter Buchtfhiere, burch welche allein erfolgreiche Babl-jucht möglich wird. Der Geschlechtstrieb regt fich bei ben Pferten meift im Frühjahr und halt bei der Stute 14 Tage, beim Bengfte bedeutend langer an. Tragende Stuten erheis schen die forgsamste Bflege, Schonung vor Urberanstrengung, reichliches aber nicht maßtiges Futter, geborige Reinhaltung, gute Luft, gleichmäßige Barme u. f. w. Die Traggeit ber Stute bauert 49—50 Bochen; bas Fohlen ning gut gepflegt und gefüttert werben, foll bas ganze erfte Jahr unangebunden bleiben, ift mit Trennung ber Geschlechter hauptsächlich im Freien zu halten und kann bereits im britten Jahre zu leichten Dienflleiftungen benucht wer-Bgl. Jacobh, "Ratechismus ber Pf." (Stolpe 1854); Morris, "Exterienr bes Pferbes" (beutsch von Grafe, Berlin 1860); Danim, "Bucht ber Pferbe" (2. Aufl., Wien 1863); Billeron und Muller, "Der Pferbeguchter" (Maing 1858).

Pfingsten (abgeleitet von griech. pentekosto, d. h. fünfzig, weil es auf ben 50. Tag nach Oftern fällt), eines ber brei jübischen Hauptfeste, das Erntefest am Schluß ber Frühernte, wird sieden Wochen (baber der Name Wrich en fest) nach Oftern geseiert. In der christlichen Kirche ist B. das Fest der Ausgießung des heil. Geistes und der Stiftung der christlichen Kirche. Diese Feier, welche sich an das jüdische Fest anschloß, wurde schon im 2. und 3. Jahrh. allgemein. In der alteren Kirche frierte man die ganzen 50 Tage vom Auserstehungsseste ab, erst hater lösten sich Oftern, himmelsahrt und Pfingsten als besondere Feste ab.

Pfingftrofe, f. Paonie.

Pfirsich ober Pfirsche, Pfirsing (Amygdalus Persica), die Frucht des jeht in ben gemäßigten Alimaten Aberall verbreiteten, urfprünglich in Berfien einbeimischen Bfirfichbaums, von rundlicher Form, verschiedener Farbe und Größe, mit einer vom Stiel nach ber Blume zulaufenden, an der Sonnenseite rothgefärbten, leicht abziehbaren Schale und zartem, meist wein- und gewürzhaft schmedendem, saftigem, leicht löslichem Fleisch. Die Pf.e find im Laufe ber Zeit durch Cultur in eine Menge von Spielarten zerfallen, jeboch theilt man fie gewöhnlich in wollige und glatte (nadte). Haben die ersteren einen ablös. lichen Stein, fo beigen fie Freestones, wo nicht Clingstones; baben die letteren einen ablöslichen Stein, fo werden fle Freestone-Nectarines, wo nicht, Clingstone-N. genannt: außerbem unterscheibet man noch Rofen- und Blut - Pf.e, Rothe und Beiße Dagbalenen, Roblegarde, Admirable, Fromentier u. f. w. Aus ben Samen, welche auf 100 Pfund 14-16 Ungen atherisches Del geben, bereitet man Berfico. Der P. ift ein gesundes erfrischendes Obst und wird in den Ber. Staaten in großen Quantitäten genoffen, wo die Enliur derfelben einen fo bedeutenden Aufschwung genommen, daß 3. B. allein ter fleine Staat Delaware im J. 1871 gegen 3 Mill. Rorbe Pf.e für ben Rew Porter Markt lieferte. Der Bfirfichbaum, zur Gattung Mandelbaum gehörend und im fibofilicen Berfien ursprünglich beimisch, wird mehr als 20 fing boch, bat scharf gefägte Blätter und licht guten, etwas trodnen Boben, wird meift auf Mandel-, Apricofen, Bflaumen- ober Bfirfchenkernwildlinge veredelt oder auch durch Ableger fortgepflanzt.

- Pfifer. 1) Albrecht, einer ber ersten Buchbruder Deutschlands, geb. um 1420 in Bamberg, war Zeichner und Holzschneiber in seiner Baterstadt und wurde 1455 auf die Anwendung ber beweglichen Buchftaben geleitet. Bon seinen Drudwerken ift besonders bie lateinische, 36 zeilige Bibel bervorzuheben, die er 1456-59 berausgab. Auch Ablafbriefe, ein Ralender von 1457 und religiofe Schriften find noch von ihm porhanden. Auch sein Sohn Sebastian B. lieferte mehrere Drudwerke. 2) Johann Christian von B., deutscher Geschichtschreiber, geb. am 11. Marg 1772 gu Reibes. beim bei Marbach, im Bürttembergischen, wurde 1800 Repetent am Theologischen Stift zu Tübingen, ging 1804 nach Wien, um die Schape ber bortigen taiferlichen Bibliothet zu biftorifden Forfchungen zu benüten, nahm bann bie Stelle eines Bicars an ten Rirchen gu Stuttgart an, und wurde 1832 Generalsuperintenbent in Stuttgart. Bon Amtewegen Mitglied ber Stanbeversammlung, stimmte er fortwährend mit ber ministeriellen Dajoritat. Er ftarb am 30. Sept. 1835. Sein Hauptwert ist die "Geschichte von Schwaben" (5 Bbe., bis Maximilian I. reichend, Beilbronn und Stuttgart 1803-27); außertem find zu erwähnen: "Dentwürdigkeiten ber württembergischen und schwähischen Reformationegeschichte" (2 Befte, Tübingen 1817), "Bergog Chriftoph von Burttemberg" (2 Bte., ebt. 1819), "Berjog Cberhard im Bart" (ebb. 1822), "Geschichte ber Dentschen" (5 Bte., hamkurg 1829 —1836), ju ber von Heeren und Ulert herausgegebenen "Geschichte ber eurepaischen Staaten" gehörenb.

Pfizer. 1) Gust av, lyrifder Dichter und Krititer, geb. am 29. Juli 1807 ju Stutt-

gart, übernahm 1836 bie Rebaction ber "Blätter jur Kunde ber Literatur bes Auslandes". 1838 die Redaction des Iprischen Theils des "Worgenblatt", wurde 1846 Professor am Gymnasium zu Stuttgart, tam 1848 als Bertrauensmann in bas Marzministerium, schied aber bald aus und wirkte fortan durch Flugschriften im Sinne ber Gotha'schen Partei. schrieb "Gebichte" (Stuttgart 1831), "Nene Gebichte" (ebd. 1835), "Wartin Luther's Leben" (ebd. 1836), "Uhland und Rückert" (ebd. 1837), "Der Welfche und der Deutsche. Aeneas Splvius Biccolomini und Gregor von Painiburg. Historisch-poetische Bilter aus tem 15. Jahrh." (ebb. 1847), "Die philosophische Bropabeutit auf ben Grunnasien" (ebb. 1852) und überfette bas Nibelungenlieb (Stuttgart 1842), sowie mehrere Werke von Bulwer, Bpron u. a. 2) Paul Achatius, publieistischer Schriftsteller, Bruber bes Borigen, geb. am 12. Sept. 1801 in Stuttgart, wurde 1827 Oberjustizassesser in Tübingen, 1831 wegen ter Schrift "Briefwechsel zweier Dentschen" (Stuttgart, 2. Aufl. 1832) aus tem Ctaatsbienst entlassen und hierauf von der Stadt Tubingen in die zweite Bürttembergifde Rammer gewählt, in welcher er mit Uhland die Seele der Opposition war. Seine Motion, bie Bundesbeschlüsse von 1832 betreffend, hatte die Auflösung ber Kammer zur Folge. Die auf ihn 1836 und 1838 gefallene Bahl in die Rammer nahm er aus Gefundheitsrudfichten nicht an, sondern wirkte als Communalvertreter. 1848 wieder in die Kammer gewählt, murbe er am 9. Marg b. 3. als Cultusminister in's Cabinet berufen, behielt jetech tas Portefeuille nur bis zum 17. August, wurde bann Oberjustigrath in Tübingen, legte 1858 sein Amt aus Gesuntheiterudsichten nieber und ftarb am 30. Juli 1867 ju Tubingen. Er ichrieb: "Deutschland's Aussichten im J. 1851" (Stuttgart 1851), "Gebanken über bas Biel und die Aufgaben bes beutschen Liberalismus" (Dibingen 1832), "Ueber das staatsrechtliche Berhältnig Burttemberg's jum Deutschen Bund" (Strasburg 1832), "Ueber die Entwidelung bes öffentlichen Rechtes in Deutschlanb" (Stuttgart 1835), "Getanken über Recht, Staat und Rirche" (2 Bbe., ebb. 1842) und "Bur teutschen Berfaffungefrage" (Stuttgart 1862).

**Planzen** (lat. plantae) nennt man alle biejenigen organischen Naturprodukte, welche im Allgemeinen teine fichtbare Empfindung und teine freie Bewegung befiten und im Gegenfat jum Thierreich, mit bem fie burch bas fog. Brotistenreich (f. Brotisten) an ber Burzel zusammenhangen, bas Pflanzenreich bilben. Rach bem "natürlichen Spftem" biefes Reiches, wie es in ber Gegenwart von ben meiften Botanitern mit mehr eber minter bebeutenden Abanderungen angenommen wird, zerfällt zunächst die ganze Maffe aller Pflanzenformen in zwei hauptgruppen. Diefe oberften hauptabtheilungen ober Unterreiche find noch diefelben, welche bereits vor mehr als einem Jahrhundert Rarl Linne, ber Gründer der fystematischen Naturgeschichte unterschied, und welche er Kryptogamen (f. b.) ober geheimblühende und Phanerogamen (f. b.) ober offenblühende nannte. Die Bf. theilte Linné in feinem naturlichen Bflanzenfuftem nach ter verfdiebenen Bahl, Bildung und Berbindung der Staubgefäße, fowie nach ber Bertheilung ber Gefchlechtsorgane, in 23 verfcbiebene Claffen, und fügte biefen bann als 24. und lette Claffe bie Arpptogamen an. Diefe letteren, die geheimblaben ben ober blumenlofen Bf., welche

früherhin nur wenig besbachtet wurden, haben burch bie eingehenben Forfchungen ber Reuzeit fo große Mannigfaltigfeit ber Formen, und eine fo tiefe Berfchiebenheit im gröberem und feineren Bau offenbart, daß wir unter benfelben nicht weniger als 14 verschiedene Claffen unterfcheiben muffen, mabrend wir bie Babt berfelben unter ben Bluten. pflangen auf 4 befdranten tonnen. Diefe 18 Claffen bes Bflangenreiche aber gruppiren jüh naturgemäß wiederum dergestalt, daß wir im Ganzen 6 hauptelassen (oder Kladen, d. h. Aeste) besfelben unterscheiben konnen. 3mei von biefen 6 hauptelassen fallen auf die Blutenpflangen, vier bagegen auf die Blutenlofen, und zwar theilen fich die ersteren in die Radt famigen B. (Gyinnospormae) mit ben Claffen ber Balm farne (Cycadene unb ber Rabelhölzer (Coniforae), und in die Decfamigen mit ben Einfeimblattrigen (Monocotylae) und 3 weiteimblättrigen (Dicotylae); Die letteren Blutenlojen theilen fich vorerst wieder in die Thalluspflangen (Thallophyta) mit den 2 Bauptelassen ber Tange (Algae), welche bie Urtange (Protophyta), Grüntange (Chloralgae), Branntange (Fucoideae) und Rothtange (Florideae) und ber Faben pflangen (Inophyta), welche bie Flechten (Lichones) und Bilge (Fungi). enthalten; und in die Prothalluspflanzen (Prothallophyta) mit den 2 Hauptclaffen ber Moofe (Muscinso), welche die Tangmoofe (Characese), Lebermoofe (Hepaticae), Laubmoofe (Frondosse) und Torfmoofe (Sphagnacese); und ber Farne (Filicinae), welche die Classen ber Schaftfarne (Calamariae), Laubfarne (Filicos), Baffetfarne (Rhizocarpese) und Souppenfarne (Selaginese) umfaffen. Das Elemontarorgan jeder Bflange, welche brei hauptziele hat, die Ernährung, bie Fortpflanzung und die Samenbereitung, ift die Belle, benn jeder Organismus bildet entweber eine einfache ober eine Gemeinbe von engverbundonen Bellen. Die gesammten Formen und Lebenberscheinungen eines jeden Organismus find das Gesammtresultat der Formen und Lebenserscheinungen aller einzelnen ihn ausammensenben Bellen. In ber Bellentbeorie ber neueren Beit ist es gebrauchlich geworden, die Elementarorganismen, oder die organischen "Individuen erfter Ordnung", welche man gewöhnlich ale "Bellen" begeichnet, mit bent allgemeineren und paffenderen Ramen ber Bilbuerinnen nort Blaftiben gu belegen, bei benen man wiederum 2 hauptgruppen, nunlich Cytoben und echte Bellen unterfcheibet. Die Cytoben find ternlose Blasmaftude, gleich den Moneren (f. b.). Die Bellen bagegen find Plasmaftilde, welche einen Rern ober Rucleus enthalten. Jede Diefer beiben Sauptformen von Blaftiben gerfällt wieder in zwei untergeordnete Formgruppen, je nachbem ste eine äußere Umbullung (Hant, Schale eber Membran) besitzen oder nicht. Man fann bemnach folgende Stufenleiter von 4 verschiedenen Plaftidenarten unterfcheiden, nämlich: 1) Urchtoben; 2) Süllichtoben; 3) Urzellen; 4) Süllzellen. Die Zellhant verbidt fich burch Ablagerung von Schichten auf ihrer Innenfeite, fo bag bisweilen bas Lumen ber Belle gang verschwindet; ba aber bie Ablagerungen uuregelmäßig erfolgen, fo entsteben getfipfelte Bellen, Treppen-, Spiral-, Rep- und Ringfaferzellen. Die Bellhant ift urfprünglich reine Cellulofe und wird häufig in Bolgftoff, Kortfubstanz, Gummi, Budet, Ale Bellinhalt finden fich Gimeifftoffe, Buder, Gerbfaure, Inulin, Soleim verwandelt. Del, Rautschut, Stärkekörner, Riebermohl, Harze, Kroftalle und Farbstoffe, von welchen bas Chloropholl am wichtigften ift. Die Renbitbung von Bellen erfolgt meift burch Theilung vorhandener Zellen, indem fich das Protoplasma ober Plasma (b. i. eine eiweifiartige Roblenstoffverbindung) in mehrere Bortionen trennt, die sich dann mit Zellhaut umlleiden. Meift find die Wandungen ber Bellen fest mit einander verbunden; wo diese Berbindung. aufgehoben wird, entsteben bie Intercellularraume, Die fich zu ben Intercellulargangen, Lufthöhlen, Luden und Luftfanalen ansbilden. Loder vereinigte Bellen bilben bie Bellfamilien ber niederen Bf., feftere Berbindungen aber bie Gewebezellen in ben fog. G e m eben; bei letteren unterscheidet man wieder Merenchman eber unvollsommenes Gewebe mit großen Intercellularräumen, Barenchym ober vollständiges Gewebe aus dichten, aneinander geschloffenen Zellen von gleicher Dimenston, und Prosen com mober Fasergewebe aus fest aneinander liegenden, langgestreckten Bellen; bas Filggewe be bingegen besteht aus langen, unvegelmäßig verflochtenen Bellen und findet fich bei Bilgen, Flechten Die Gewebezellen find eigentlich feine einfachen Bellen, fondern beftehen aus in einander geschachtelten, verschiedenen Generationen; Saute und Inhalt aller biefer Zellen find in fortwährenber Beranberung begriffen, und bie Banbungen ber außerften, mithin alteften Bellen verfluffigen fich in allen Fallen, wo fie nicht die oberflachlichen Shichten zusammengesetter Gewebelorper bilden. Gleichzeitig mit jener Auflösung ber alteften Mutterzelle wachfen bie zunucht in ihrem Innern entstandenen fefundaren Bellen heran und erfüllen den ihnen zugetheilten Raum. Reben den jungen Gewebezellen entsteht

mun in der eiwelkartigen Ambaltskinsfinktit einer Muttergelle nach und nach eine mehr eber minder große Bahl von Bellen, die nicht zu Gemebezellen werden, sondern welche burch ihre Thatigfeit bie in ben B. vortommenden Ausscheidungen, Secrete, bilben, und baber Secretion 6 gelichen genannt werben. Diefe letteren merben chenfalls wieder mehr ober minder raich verfluffigt und bionen (im Berein mit ben aufgenommenen uperganischen Berhindungen) den sich vergrößernden Gewebezellenizum Theil als Rährstoff für ihre Wandung. jum Theil zur Bermehrung ihrer femmungsfähigen Inhaltskliffigheit. Bald ift es bie Membrane (Stärfemehl, Sarze, Dele, Fette, Ganren u. f. m.), bald die Inhaltsfluffigfeit Farbstoffe, Gerbstoffe u. f. w.) ber Secretionszellchen, welche bas vegetablifche Secret Ein Sauptcharafter ber Gewebezellen liegt ferner barin, bag fie fic regeneriren können, wahrend diefe Fabigteit ben Secretionszelleben in ber Regel fehlt. hingegen aber, wenn die Thätigkeit der Gewebezellen beroits enloschen ift, fund immerhin noch bie ju Secretionszellchen bestinnuten Anfange befähigt fich feleft zu erhalten und m vermehren. In Diefer Weife entfteben aus ben jungften Belichen bie verfchiebenen Befe- ober Spaltpilzformen (Bibrionen u. f. w.), jenen wolfigen ober fchmierigen Niederschläge oder Ueberzüge, welche fich: im Invern eben: auf ber Oberflache bon in Berfetung begriffenen, organifden Rorpern verfinden und febr baufig, ober wohl ganz allgemein, els Urfache von Krankheiten und bes Cobas erganisirter Wefen Es liegt baber biefen, ale ficten Begleitern ber Berftorung ber Organismen auftretenden Begekationen ob, die mit dem Tote beginnende Zerfekung ber organischen Berbindungen ju regeln und zu fordern. Ereten bei einer foldem Berfetung riechente Stoffe auf, fo wird Diefelbe & aulnif genamt, im Begenfage gur Bermefung, bei welcher die Lebensthätigkeit der Hese (wozu die Spaltpilze einsach zu vechnen sind) das Ps.-Substrat unter Ausgabe gernchlofer Berbindungen gerftort. Gine Mebification Des letteren Processes endlich ift die Garung. : Eine gemiffe Stabilität in ihrer chemischen Birtung haben auch biefe einfachen, abuormer Weise zur Entwickelung gelangten Organisationen von Wrem mutterlichen Organismus geerbt; auch fie feten bie demifden Actionen, die in ihnen vorgehen, so lange fort, bis die etwa eintretende Beränderung ihres Rährstoffes den Grad orreicht hat, daß letterer zur Derftellung ber bestehenden und fich regenerirenten Fermen nicht mehr ausreicht. . Die Reubildung der Bellen erfolgt nicht au allen Stellen gleich ftark: wo biefelbe besonders ledbaft erfolgt (Begetationspunkt ober Begetations folicat genannt), enthält fle ein eigenthilmliches Gewebe, bas Bilbungs gewebe cher Urparenchun, beffen Neubildung das Längenwachsthum ber B. bedingt, mahrend has Cambin m bas Didenwachsthum vermittelt. Ans Cambium besteht 3. B. biejenige Schicht zwischen Holz und Rinde ber Baume, welche bort ben Jahrebring bildet. Das Aurigewebe folieflich flirbt kunter schnell ab und bilbet für die Nachkarzellen eine folützende Hulle. Durch Berfchmeljung mehrerer Zellen, wobei bie Berührungeflüchen fchwinten, entfteben bie Gefäße, von denen man die eigentlichen Gefäße, welche Luft, im Frühjahr Saft enthalten und 3. B. bas Thranen angeschnittener Reben bedingen, sowie bie Baftröhren und Röhrenfpfleme bildenben Schlauch - und Dilchfaftgefäße (mit gefärktent, meift mildweißem, in ftromenter Bewegung befindlichem Goft angefüllt) unterfceiret. Die Leit- wor Gefägblindel find Gruppen bestimmter Zellarten, besonders Gefäße, welche, ju Bilnbeln ober Strangen vereinigt, Die übrigen Gewebe burchtringen und gleichfam ein festeres, inneres Geruft bilden. Die außerste, ans Bellen gebildete Schicht ber Pf., die Oberhaut, ist noch von der bannen, structursofen Cuticula beteckt. Die Epidermis, b. h. die Oberhaut ber mit der Luft in Berührung fiehenden Bflanzentheile, besitzt Spaltöffnungen (stomata), welche mit ben Intercellularranmen communiciren und ben Gasaustaufch ermöglichen; haare, Borften, Stacheln, Drufen find Gebilbe ber Dberhaut. Die mehrzelligen B. find Bellfaben (Fabenalgen, Bilze), einschichtige Zellflachen (Algen), meift Die nieberen Bf. bestehen nur aus Bellgewebe (Bellpflangen), aber Zellförper. nur bie volltommmeren enthalten Gofage und beigen beshalb Gefägpflangen. An allen bobeen Pf. unterscheidet man die Achte (Stamm mit feinen Aesten und Zweigen, und Burzel), welcher hinfichtlich bes Langenwachsthums mur an der Spies wächst, und die Seitenorgane ober Blatter, welche an ihver Bafis machien. Rüdfichtlich ber Entwidelung Diefer Achfenergane gilt jest bie von hanftein aufgeftellte Lebre, bag ber Sprof ber ein- und zweifamenlappigen B. sich nicht wie jener. ber Arpplogamen burch fortgefette Theilung einer einzigen, ben Gipfel felbft einnehmenben Scheitelzelle fortbilbe, fondern vielmehr burch eine gange Gruppe von Bellen, welche von Anbeginn an in mehreren Schichten getheilt find. Bliten und die Fruchte, welche burch erftere pwbucirt werben, find, insofern fie aus Achfenund Blattorganen gufammengefeht find, abgeleitete Organe, und baber Ctamm (mit Bur-

gel) und Blatt als die Grundorgane bes Pflanzentorpers gu betrachten. Die Bargelfpipen trogen eine Bulle abgefterbener Bellen (Burgelhaube). Bei ben niebrigften, biattlefen Bellpflangen (Thalluspflangen) ift ber Gegenfag zwifden Adfe und Geitenerganen noch nicht anspebilbet; bei ben niedrigften Achsenpflanzen ober blattbildenden Bellpflanzen (wie 3. B. bei ben Land- und Lebermosfen) fehlt noch bie Burgel, und alle Theile ber Achse tonnen Blatter bilben. Die Gefäßpflanzen zerfallen in Gefäßtrpptogamen, Mono- und Ditotylebonen. Der monofotplifche Stamm bat gefchloffene Befägbundel, welche fich nach ihren Entsteben wohl verlängern, nach angen aber nicht fortwachsen und daber stets getreunt bleiben, und nie zeigt berfelbe concentrische Ringe ober Mortstrablen. Der bitotylische Stamm enthält ungefchloffene Befagbunbel, welche nach angen fortwachfen und burch breite Streifen von Parenchym (Martftrablen) getrennt find; beibe bilben ben Splint ober bas junge Holz, aus welchem durch Berbidung ber Bellwande bas Rernholz entfleht, mahrend ber peripherifche Theil ber Befägblindel Die Baftrühren enthalt, welche burd bas Cambium von bem eigentlichen holztheil berfelben getrennt find; fie verwachsen haufig jum Baft und bil-ben bie Innenvinde, welche von ber Mittel- und Augenrinde bededt ift. Durch Entwidelung bes Cambium, beffen Bellen mit bem Bilbungsfaft gefüllt finb, machfen bie Schichten in jedem Jahr weiter fort, und so entstehen die Jahre Gringe, deren im Frühjahr gebilbete Clementarvegane größer und weiter find als die im Herbst entstehenden. Das Mark bildet ben centralen Zellentheil bes monototplijchen und bitotplischen Stammes, es besieht ans Parenchym und flitht zulest ab. Die Burgeln find ftets blattlos, man unterfcheibet die Hamptwurzel und die Nebenwurzel (Abventivwurzelu); alle find mehr oder weniger verzweigt und oft noch mit feinen Burgelhaaren bebedt. Der Stengel ober Stamm ift meist oberkebisch (unterirbische heißen Mittelstöde); er heißt Holzstemm bei Bäumen und Strändern, Halbstrauch, wenn nur der untere Theil holzig wird und der obere jährlich abftirbt; Stod bei Balmen und einigen anberen Bf.; Rrantftengel, wenn er nicht verholat; Schaft, wenn er teine Blatter tragt; Salm bei ben Grufern. Bu ben Mittelftoden geboren die Wurzelstöde, Anollen und Zwiebeln. Die Anospen find Endrospen, wenn ste einen Zweig abschließen, Seitenknospen, wenn sie in der Achsel eines Blattes, und Abventivinospen, wenn fie an beliebiger Stelle bes Stengels entspringen. Die Blatter find Reimblatter (Samenlappen ober Rotylebonen), Dechlatter (Anospenhallen, Bracteen, b. b. folde Blatter, in beren Achfeln Die Bluten entfleben), Laub- und Blutenblatter; am Grunde bes Blattstiels siehen häufig Nebenblätter. Das Blatt besteht aus Parenchum, in welchem bie aus bem Stengel eintretenden Gefägbunbel bie Rerven und Abern bilben, und befiet entweber an beiben ober nur an je einer Seite Spaltoffnungen. Die Blute befitt entweber nur eine Blütenhülle (Parigonium) oder Reld und Blumenkrone (Corolla), wenn die Blattfreise berfelben fich in Gestalt und Farbung wesentlich unterscheiben; Die wesentlichsten Blütentheile find aber Staubgefäße und Stempel. Sind beide vorhanden, fo heißen bie Bluten zwittrig, fehlen beibe, steril, und wenn fie nur Stanbgefage ober nur Stempel enthalten, billinifc. Eragen Pf. Stanbblattbluten und Stempelbluten zugleich, fo beigen fie monöcisch, find diese auf verschiedene Individuen vertheilt, diöcisch, und wenn Zwitterbluten und Bluten getreunten Gefchlechts auf berfelben Art vorkommen, polygamisch. Blüten flehen einzeln, ober zu mehreren an einem nach bestimmten Gesetzen verzweigten ober berbidten Blutenftiel und bilben einen Blutenftanb, ber je nach feiner Form verfcieben benannt wirb. An ben Stanbblattern unterfcheibet man Stanbfaben und Stanbgefäße; und zwar enthalten lettere ben Blutenftaub (Boflen) und springen bei ber Reife auf, fo daß ber Bollen frei wird. Diefer gelangt auf die Rarbe, ben oberen Theil bes Stempels, und treibt hier Bollenschlande, welche durch ben Griffel hindurchwachsen und in den Fruchtinoten gelangen, in welchem fich die Eichen ober Samenknospen befinden. Befruchtung ber letteren burch bie Bollenschläuche wächst ber &rucht tnoten gur Frucht und die Samentnospen jum Samen aus. Richt felten tommt es vor, bag ein und biefelbe Pflanzenart mit getrennten Blüten zur Aufftellung von zwei Ramen Beranlaffung gibt, da die nämliche Pflanze oft wefentlich von der weiblichen abweicht; so ist z. B. bei Populus monilifera die mannliche, P. Canadensis die weibliche Pflanze, und zwar erfceint bei letterer gleich anfangs im Frubjahr bas Lanb grun, wahrend es bei erfterer braunlich ift. Geftüht auf zahlreiche Beobachtungen fam Darmin zu bem Schluffe, bag es in vielen Fällen für die Frucht- und Samenbildung vortheilhafter sei, wenn fremder (durch Bind, Insetten, Bögel u. f. w. eingeführter), natürlich von berselben Pflanzensom herstammenber Blutenftaub Die Befruchtung vollzieht, als wenn bies bem ber Blute felbft entsproffenen Samen überlaffen bleibt. Außer biefer gefchlechtlichen Fortpflanzung gibt es noch eine ungeschlechtliche burch Stedlinge, Ausläufer, Brutinospen, Sporen u. f. w. Die

Ern abrn ng ber Bf. findet statt durch Roblenfäure, Sauerftoff, Baffer, Studstoffverbiubungen und Mineralstoffe und zwar vermittelft ber Burgeln und Blätter. Lettere zerfeten unter bem Ginfluffe bes Lichts und mit Silfe bes Blattgruns ober Chlorophbles bie eingeathmete Roblenfaure, bilben organifche Substang, und Sanerftoff wird frei. Deshalb tann tein entlaubter Banm ober Zweig neue Bachethumberfcheinungen zeigen, es fei benn, baf er eine gewiffe Daffe bisponibler toblenftoffhaltiger Refer ve ft offe enthalte, aus benen er seine ersten Blatter und in ihnen ein neues Blattgrun entwideln toume. Dies ift in ber That ber Fall und genanere Untersuchungen haben gelehrt, bag in jeber Pflanze, welche fich im Frühjahr belaubt oder aus kleinem Keime zu entwickeln beginnt, Refervestoffe (Stärkmehl, Buder, Del u. f. w.) vorhanden find, welche fich in verfchiedenen Theilen ber Pflanze befinden und fich beim Beginn ber Begetationsperiode gang ober theilweise verflüssigen und zur erften Bilbung ber Blatter benutt werben. Blatter, die einmal getrodnet find, nehmen nicht wieder das ihnen entzogene Baffer auf, weber durch birectes Tranken, noch wenn man fle in eine mit Basserdampf gesättigte Luft legt, vielmehr büßen sie in temselben Grade ihre Roblenfaure gerfegenbe Rraft ein, als fie an Baffer burch Austroduen verlieren. Die Pflanzenwelt bietet somit einen auffallenden Gegenfan zur thierischen Zelle, ba bie Infusorien, welche burch Austrodnen ihre Bewegungsfähigteit verloren haben, biefelbe wieder er-Das Blatt aber, bas man troduet, ftirbt, weil ce langen, wenn fie angefeuchtet werben. aufbort zu athmen, ohne daß die Belle fich verandert, ohne bag ibm fein Waffer entzogen und ohne daß feine Farbe fich merklich geandert hat. Wird ben Blattern im Onnkeln ber Sauerstoff vorenthalten, befinden sie sich in einem abgesperrten Raum, der 3. B. nur Aoblenfaure enthalt, fo verlieren fle in targerer ober langerer Beit ihre gerfetenbe Gigenfchaft, und trop bes Anfcheins von Gefundbeit, ben ihnen Die Feftigfeit bes Bewebes und Die Lethaftigkeit ber grunen Farbe verleiht, find fle abgeftorben. Diefes Erlofchen ber Hauptfahigkeit der Blätter barf man unbedenklich bem Umftande beimeffen, daß fie zu lange des Sauerstoffe entbehrt haben, ben sie zur Bildung ber Roblenfaure brauchen. Sie sind also ganz fo wie Thiere unter abuliden Bedingungen erftidt. Die Aufundme von Rabrungsftoffen burch bie Pf. ift nur möglich burch Berbrauch von Barme. Bichtig ift baber auch für das Wachsthum die chemische Zusammensehung der Botenarten und die badurch zu entwidelnbe Barmemenge. Benaue Untersuchungen haben nun gezeigt, bag die Grenze ber Barmecapacität ber Erben bei O,14 und O,20 liegen, man alfo kurz fagen kaun, fie wechste zwischen ber Balfte und bem Funftel ber fpecifischen Barme bes Baffere. Die niebrigfte fpecififche Barme (etwa 1/4) tommt ben humusfreien Bobenarten gu, gleichgultig ob fie aus Silitaten ober aus Rafterbe ber Sauptfache nach besteben. Die größte Barmecapacitat besitzt der Torf, und die fibrigen Erben schalten fich zwischen diesen Extremen je nach ihrem Behalt an humns ein. Die Mehrzahl befist eine specifiche Barme bon 0,25-0,20. Außer bem größern Gehalt an organischen Ueberreften muß nun offenbar auch ein großer Baffergehalt die Warmecapacität fehr erhöhen. Es werben baber besonders thonige Erten, bie febr viel Waller auffaugen und festhalten, fic ben humusreichten Erben nabern. Die febr viel Baffer auffaugen und festhalten, fich ben humusreichften Erben nabern. Hunction ber Blätter tann man schließlich in folgendem Sape zusammenfassen: "im Ganzen nimmt jebe ber beiben Blattfeiten, wenn auch mit verschiedener Energie, theil an ber Aufnahme bes Roblenftoffs in den Pflanzenorganismus, oder vielmehr an der Anfnahme von Rohlenorpb und Wafferstoff, welche aus ber gleichzeitigen Zerfetung ter Roblenfaure und bes Waffers entstehen: CO, + HO erzeugen O, ber entweicht, und CO, H, die roben Elemente bes Krumelzuders C12, H12, O12, welcher burch Aufnahme ober Abgabe von Waffer bie Körper bilbet, die man frither als Roblenhidrate bezeichnete, nämlich ben Zuder, die Stürfe und bie Bolgfaser, und in der That werden diese Stoffe von den Blattern in demselben Dake gebilbet, als fie vom Sonnenlichte getroffen werben. Roch nicht genau tenut man bie chemifchen Broceffe, burch welche aus ben verschiedenen Nahrungsmitteln ber Bf. beren gahlreiche Beflandtheile entfleben. Rochleber unterfcheidet 2 Stoffreihen; Die erfte, welche aus Benzoefanre, Chinafaure, Gallusfaure u. f. w. fich ableitet, nennt er bie aromatifche, bie zweite, beren Urfprung auf Draffaure, Equisetfaure, Aepfel-, Bein- und Citronenfaure fich zurudführen lagt, Die Fettreibe. Die Glieber ber erften Reihe geben unn fehr haufig mit benen ber zweiten Berbindungen ein, und so entstehen alle bie zahllosen Rörper, welche mit Sauren ober Allalien ober bestimmten Fermenten eine Zuderart neben einem ober zwei anbern Körpern liefern. Dies find bie Gacdarsgene. Reben biefen finden fich in fast allen Bf. tiejenigen Stoffe bor, aus tenen fie entstanben find; es find alfo in ber Debrgabl berfelben, Stoffe beiber Reiben enthalten. Sicht man ab won ben organischen Bafen, bie ber Wechfelwirfung organischer Substanzen und tes Ammonials ihre Entstehung verbanken und bie nicht in allen Pf. turch einen Repräsentanten vertreten find, ebenso ben ben

ftidftoffhaltigen Sauren und gewiffen Amiben, die in abnlicher Beife entfiehen wie Die 211kaloide, fo bleiben nur noch die eiweißartigen Rörper als allgemeine Bflanzenbestandtheile übrig; und and hier sprechen die Thatsachen beutlich genug bafür, baß biefelben ebenfalls durch Berbindung von Körpern der Fettreihe, mit Substanzen der aromatischen Reihe ent-Beibe Substanzen biefer zwei Reihen find burch Wechfelwirfung mit Ammoniat in fticktoffhaltige Rörper übergegangen. Da die hefe und abutiche einzellige Organismen wie die Bf. ihren Sticktoff ans Ammoniak und Salpeterfäure ziehen, bagegen, wie das Thier, ben Rohlenstoff nur im Buftanbe einer ternaren Berbindung zu affimiliren vermö-gen, fo tonnte man biefe auch neben bie Brotiften zwischen Thier- und Pflanzenreich fegen. Benn man Samen in buntlen Raumen teimen, ober Anollen und Zwiebeln zum Treiben kommen läßt, fo nehmen die fich entwidelnden Triebe ein bleiches Anfeben an, und man meunt biesen Krantheitszustand die Bleichsucht ber Pf. Gobald auf biese Beife bleichfüchtig gewordene Pf. bem Lichte ausgesest werben, ergrunen biefelben. ift also Mangel an Licht, bei einigen and Mangel an Warme bie Urfache ber Krantheit, und zwar enthalten ste teine Chlorophyllforner ober richtiger sie haben zu wenig Chlorophyllibrner, um für bas blofe Ange grun ausfehen ju tonnen. Ebenfo baufig als bas Auftreten weißer Flächen im Blattgewebe, beobachtet man aber auch bie Erfcheinung, bag Blatter gelb fatt gran aus Samen und Ausspen hervorbreihen und frater biefe Farbe beibehalten ober nach und nach erst ihr eigenthämliches Grün annehmen, Einige Botaniker mennen biefen Buftand jum Unterschiebe von ber Bleichsucht die Gelbfucht ber Blatter; und zwar ift hier tein Fehlschlagen von Chlorophpalbrnern die Ursache der Arantheit. Gang abgesehen bavon, ob man bie Bleichsucht und Gelbsucht als zwei verschiedene Rrantheiten trennen will, haben die Untersuchungen aller neueren Forscher ergeben, daß besonders dieser lettere Buftand burch Mangel an Gifen entsteht und burch Bufuhr von Gifen wieder gebo-ben wirb. Stellt man gelbstächtig gewordene Pf. mit den Burgeln in fehr verdunnte 25fungen eines fauer reagirenden Eisenfalzes, fei es ein Orpd- oder Orpbulfalz, so werden fie in furger Zeit wieber grün. hinsichtlich ber Beranberlichteit ber Arten vermittelft bes Ginfluffes ber Bobenbefchaffenbeit find hier befonders die fog. "fchlechten Arten", die wantelmilthigen (welche fcneller als die fog. guten Arten ju Beranderungen geneigt find), wezu hauptfachlich bie Compositen, Eruciferen, Sarifrageen, Crassuloceen, Sileneen, Aftneen, sowie einige Grafer gehoren, ju Untersuchungen geeignet, indem biefe es besonders find, welche als erste Ansiedler auf wotem, nacktem Boden, ohne jeglichen Humus, die Entwidelung ber Begetationsbede beginnen und bei ihnen sich am ersten ber Einfluß der Bobenbefchaffenheit zeigen muß. Bergleichenbe Untersuchungen biefer Arten führten Rern gu bem Refultate, daß die auf Rall machfenben Formen 1) reichlicher und bichter behaart find, mabrend bie auf taltlefem Grunde unbehaart ober bruffig find; baf jene 2) blautichgrüne Blatter befiten, mahrend die Parallelform bes taltlofen Subftrats grasgrune Blatter hat; daß 3) die Blätter der auf Kalk wachsenden Form mehr und tiefer zerkheilt find; daß 4) bet gangrandigen Blattern ber Ralfform die Barallelform nicht felten brufig-gefägte Blatter zeigt; baß 5) bie Raltformen ein größeres Ausmaß ber Blumentrone und 6) matter und lichter gefürbte Bluten befist, welche 3. B. weiß find, wenn bie andere Form roth, blau ober gelb blüht. Bekannt ist andrerfeits die Sinwirkung des Salzgehaltes; die Pf. bes Meeresftrandes baben meift bide, fleifchige, table Blatter: Anatog biefem, anbert trodner Boben in abnlicher Beise bie Geftalt ber Bf. wie ber kalkreiche, und ber feuchte ganz so wie ber kalklose. Bereits oben wurde bemerkt, daß bas Blattgrun ober Chlorophyll Derjenige Stoff ift, burch beffen Bermittelung Die Roblenfanre ber Atmosphare bem organifchen Leben dienstbar gemacht wird. Indem nämlich jener meist zu Rörnchen geballte, oft and ju Banbern gestaltete Stoff die in die Belle eingebrungene Roblenfaure zerlegt, ermöglicht und bedingt er die Bereinigung bes auf biefe Beife freigewordenen Roblenftoffes mit andern Elementen. So ift das Blattgrun ber einzige und ausschließliche Ort, wo Stärke ans unorganischem Material erzeugt wird. Dabei zeigt sich noch insbesondere der Umstand, daß in ber Duntelheit Die gebilbete Starte wieber verfdwindet, fo bag in ben grunen Pflanzentheilen ein periodischer Wechsel statt findet, indem sich am Tage Stärke bildet, welche fich des Rachts ganz ober theilweise wieder auslöst, ober babin verwandte löstiche Stoffe, in Zuder, Dextrin, Inulin u. s. w. verwandelt. Diese Stoffe werden in andere Zellen übergeführt und gelangen endlich an die Orte, wo fle zur Renbildung fofort verbraucht ober jur fpatern Berwendung aufbewahrt werben. Da nun die Starte und beren Umwandlungsprodukte Bauvtbaumaterialien für den Aufbau neuer Organe find, fo ergibt fich baraus bie außerfte Bichtigfeit ber ermabnten Broceffe fur alles pflangliche, mithin auch thierifche Leben. Krans, welcher ben Ginflug bes Lichts und ber Barnie auf biefe Bor-

49

gange unterfuchte, tam babet ju folgenden Refultatent in directem Gonneulichte erzeugte eine Spirogyra, ale Folge eines Affimilationsproceffes bereits binnen 5 Minuten und in biffufein Tageslichte nach 2 Stunden Starle; rothes Licht wirlte gleich bein vollem Gonnenlicht, wahtend blanes weniger und langfamer feinen Ginfing geltend machte. Begfigtich ber Barme fand Arans, duß die Energie der Stärkeerzeugung mit der Temperatur abnimmit, daß indeffen selbft bei ansfallend niederen Barmegraden, bei der Kresse 3. B. bei eiren 4° noch Stärke bilbung flattfindet. Ge Mingt in ber That wunderbar, bag bie grunen Pflanzenthefie im Moment, wo fie vom Lichtstrahl getroffen wetben, mit folder Energie Statte als Affintiletionsprodutt erzengen, aber man barf es um foweniger auffallend finden, ale bas gange Bflanzenteben im Großen und Ganzen ein Bunber ware, wenn fich Die Resultate antere getagert batten, ale es wirklich ber fall ift. Wie ware es erflarlich, baf eine Alge innerhalb weniger Bochen gange Telde mit ihrer Begetation erfüllte, wie fellten mifere einfahrigen B., ein Rurbis, eine Tabotpftanze während ber tutzen Sommermonate bie toloffale Blatt-, Stengel- und Fruchtmaffe erzongen, und ihre toblehaltige Substanz um bas Biel-taufenbfache vermehren, wenn ben Pf. nicht eine folde Affimilationstraft zu Gebote ftande. Betannt ift, daß grune Pflanzenthelle im birecten Sonnenlicht erbleichen, um focker im Schatten wieder eine fattere Farbe anzunehmen. Als Erflärung hierzu zeigt nun Borob in, daß die Chlorophplitorner im zerftreuten Tageslichte die der Blattoberfläche parallelen Bellwände bebeden, im birecten Sonnenlichte bagegen rafc auf die Seitenwände übergeben; biefe Lagenveranderungen finden nur in den birect beschienen Bellen fidtt, und pflanzen fich wohl in die tieferen Schichten, aber niemals feitlich fort. And bas Brotisplasma zeigt durch lebhafte Strömung im Connenticht erhöhte Lebensthätigkeit. hat oft ben einem Bablvermögen ber P. gesprochen, welches ihnen gestatten follte, von ben gleichzeitig in Lofung befindlichen Galzen nur biefenigen burch bie Wurzeln fich anqueignen, welche zu ihrer Ernahrung erforderlich find; neuere Brotachtungen jedoch und Berfuche haben gezeigt, bag ein folches Wahlvermögen nicht besteht, daß fie felbst die fcweren Metalle (Rupfer, Ridel, Robalt u. f. w.) gelöft nicht zurudweisen können und biefelben vorzugeweife in ben Blattern und Stammtheilen ablagern; allzugroße Mengen biefer Galgverbindungen aber tobten bie Bflange. Ebenfo ift ber nachtheilige Ginflug ber Badröhrenleitungen auf nabestehende Baume beobachtet worden, intem fich in ber umgebenten Erbe besonbers Ammonial, Schwefelwafferftoff und emphreumatische Dele nachweisen leffen, welche die Todesurfache fur die Baume werben. Da die Bf. an tie Scholle gebunten find und fich ben Ort, wo fie wachfen nicht felbft mablen tonnen, fo muffen fie ben Bebingungen und Umftanben, unter tenen fie wachfen und fich fortpflanzen, genau angepaft fei, wenn fie in bem allgemeinen Rampfe um bas Dafein nicht unfehlbar ju Grunde geben follen. flub bie Lebensbebingungen unenblich mannigfach; fie wechfeln mit ben Jahreszeiken und konnen im Laufe langerer Beitraume in's Endlose variiren; Die Organe ber Bf. milffen baber ein gewiffes "Anpaffungevermögen" an ihre außeren Berhaltniffe befigen. Darmin haben fich befonders hildebrand, Astenafpu. A. mit Erfolg biefen Unter-Rimmt man g. B. ben ortwechselnden Ansterich (Polygonum ludungen gewibmet. amphibium), welcher fcon lange Jahre ale Landform (beite Seiten ber Blatter mit Spaltbffnungen berfeben) vegetirt hat und fentt die Pf. in mehrere Fuß tiefes Baffer, fo meiten bie Zweige berfelben balb in ihrem Bachsthum aufhören und ihre Blatter verterten; an ibrer Stelle bilben fich aber aus bem Wurzelftod andere Zweige, welche nach einigen Boden mit ihrer Spine die Obersläche bes Wassers erreichen und bier ihre nunmehr gebildeten Som im mblatter (auf ber unteren Seite ohne Spaltöffnungen) ausbreiten. Es ift hiernach alfo in wenig Wochen aus ber Land- tie Wafferform entstanden. Die auf-fallende Erscheinung, daß die Richt ung vieler Pflanzentheile in einer bestimmten Begiebung jum Borigonte fieht, jumal bag bie Stamme und Burgeln ber allermeiften beberen Bf. bis berab zu ben Stengeln vieler Moofe und zu den Stielen der Bilzhite an allen Drten ungefähr ber Lothlinie folgen, bat icon vielfach Beranlaffung zu miffenschaftlichen Erörterungen über ihre Urfache gegeben. Rnight wich zuerft nach, bag es unter allen ben-jenigen auf die Bf. wirtenden Agentien, welche unter ben gewöhnlichen Berhaltuiffen in einer gewiffen Beziehung zur Lothlinie fteben, vorzüglich bie Anziehungetraft ber Erbe ift, auf welche bie Bf. reagiren, bag biefe Rraft es ift, mittels beren ben Stengeln und Burgeln Die jedesmalige Auffindung ihrer natürlichen Stellung ermöglicht wird (Geotropis-Ce zeigt fich fogar, bag manche Pflanzenglieber, welche unter gewöhnlichen Berhaltniffen in feiner gesemußigen Beziehung zur Berticalen fich zu befinden fcheinen, eint fireng lothrechte Stellung einnehmen, wenn alles Licht von ihnen fern gehalten wird. Es haben namlich viele Stengel und Blattstiele auch einen Sinn für Diejenige Richtung,

in welther:Lichtswahlen burch sie hindurch gehen, was ihnen die weitere Fähigleit vermittelt, fich, wenn fie von einer Seite ber vorwiegend beleuchtet werben, nach biefer Seite bin ju richten (positiver Belio tropismus) ober and von ihr hinves zu kehren (nega-tiver Belistropismus). Durch die Wirkungen der Gravitation und des Lichtes werben alfo, wenn man bie verbulttifmäßig wenigen Fille bes negatiom Belistropismus ausnimmt, pie oberhalb bes Bobens in der Luft lebenden Stengel munten que vertiegt auf. rechter Stellung gebracht, im Gegenfate ju ben Burgeln und manden unterwohlen Stengeln, welche fich bei ihrem Wachsthum abwarts zu wenden fuchen. Es gibt jedoch auch eine nicht geringe Anzahl verschiedener Bflanzenglieder, Stengel und Blatter; benen eine andere, jumal harigontale oder biefer abnliche Stellung ebenfo gefehmätig gutommt, wie bon ilbrigen bie verticalaufrechte, mas ebenfalls burch bas Licht und bie Schwertraft bewirft wird, und zwar haben wir es bei biefer leptern Bewegung nicht mit Biegungen, fondern mit Bachsthum ber foe inungen ber Bellhante ju thun. Beiberes über biefe natikeliche Richtung ber Pftonzentheile vgl. bei Frant, Die watlirliche; wogerechte Richtung von Pflanzentheiten und ihre Abhangigfleit vom Lichte und ber Gravitation" (Leipzig 1870). Der Brocof ber Saftbewegung in ben Bf. hat 3 Jufianzen: 1) Auffleigen bes Gaftes im Cambium; 2) Imbibition ber Martftrablen und Dolggellen; 3) Capillarattraction burch alle hoblen Röhren (abgeftorbene holgzellen, Gefäße, Barggange u. f. w.). Die eigentliche Saftbewegung kommt also lediglich dem Kambialentinder und bei ben Monofotplebonen ben Cambialftrangen ju, mabrent bas holz wie ein Schwamm ben Waffervorrath feitlich auffangt, um aus biefem Magazin gelegentlich die Bflanze zu tran-Bebe Schalung ber Rinte, webei bas Cambium unverlett bleibt, beschleunigt burch die gesteigerte Bardunstung bas Anffleigen im Cambinu bebeutend, oft um bas 2-Bfache. Schneibet man bas Cambium an einem Zweig ringformig beraus, fo fleigt ber Gaft annachst nur bis an diesen Schnitt; erst wenn bas ganze bavunter befindliche Solz gefätcht ift, steigt ber Gaft durch die Holzlagen höher, hier aber zunächst wieber, sobatwer bas Cambium erreicht, in bemfelben raft emporfteigend und im Dolz langfam folgend. In bie Binbe tritt ber Saft bei blattlofen Zweigen nur in Bunbfidchen und hier nur in bie Baftbunbel, bisweilen in bas allorophyllfreie Parenchym, niemals in's Chlorophyllgewebe. Sind die Zweige gang unverlett, so gelangt der Gaft unr bann gulett in die Ninde, wenn Bei ber Fichte, rafcher noch bei ber Riefer, tritt ber Gaft burch Laub vorhanden ift. die Gefäßbundel energifch in die Rabeln, befonders in die Oberhaut und Baftröhren ein, die ganze Nadel intensiv fürbend. Was die Aufnahme des Saftes in das Protoplasma anlangt, so ift biefe Frage bisjest noch unentschieden geblieben; nur soviel ift gewiß, daß nicht jedes Plasma Pflanzenfarbstoff aufnimmt. In die Chlorophulgellen bringen mehrece ober vielleicht alle Pflanzenfarbftoffe nicht ein, benn es ift befannt, baf bie gefärbten Gafte ber Blatter, Blumen u. f. w. nicht neben bem Chlorophyll in einer Belle vorlommen, fonbern erft einbringen, nachdem biefes verfcwunden ift. Ueber bie Farbftoffe und beren Entwidelung in Bflanzenzellen, welche entweber gelöft ober ungelöft in Rornern (befonbere bei gefärbten Blumenblattern) ober in Blaschen (hauptfächlich in Fritteten) auftreten, vgl. A. Beiß in ben "Sibungsberichte ber Buferlichen Alabemie ber Biffenfchaften" (Bien 1868). Einen bestimmenden Einfluß auf die Bildung nud Berbreitung der Pf.-Borieta. ten haben Uimatische und Bobenverhältnisse, sowie auch zahlreiche, abweichende Bildungen untergeordneter Natur in außeren Ginfluffen begrundet find. Aber alle biefe Ginfluffe: geognostische Unterlage, Bewässerung, Beleuchtung, verticale Erhebung u. f. w. bedingen nach Ragelinuch feine Barietat, vielmehr macht fich biefer Forfcher von beren Bilbung folgende Borstellung. Außer ben bloften Standortsmodificationen, Die mit bem Standorte felbft wechfeln, entstehen von Generation zu Generation individuelle Beranderungen; biefe find unabhängig von angern Ginfluffen, weil lettere auf alle Individuen gleich wirken muffen; fle rubren alfo pan inneren Urfachen (boch find auch biefe immerbin noch von aufern Einfuffen höherer Ordnung abhängig) ber. Ihren Ansbrud finden fie in Berfchiebenheiten ber Molecular-Constitution, ber demifd-physitalifden Befchaffenboit, ber innern Structur und außern Form, bes Gesammthabitus. Biele vieler Aenberungen wechseln wieber und verfdwinden, andere fleigern fich burch Generationen; biefe werben confinit und beftimmen eriftengfabige Barietiten; vgl. biergegen Sadel's "Ratürliche Godbpfungegefdichte" (3. Aufl., Berlin 1872), beffelben "Generelle Morphologie ber Organismen" (Berlin 1866), und Dt. Bagner's, "Die Darwin'iche Theorie und bas Migrationsgefes" (Leibzig 1868). Sinfictlich ber Rrengung bei Bf. berricht unter biefen vorzugeweise eine 26neigung vor gegen Areuzung mit Pf. aus anbern Erribeilen. Pf. ber füblichen Hemisphäre brengen fich leichter, wie entfernt auch ihre urfprüngliche Beimat fei; fo ließen fich auftrali-

fche und venfeelandische Bf. viel leichter mit ihren fübemetitanischen Bermanbten freuzen als mit europäischen ober soust vermandten Urten ber nördlichen Bathlugel. Mechte amerikanische Auten kreuzen sich schwieriger mit europäischen als mit asiatischen Arben, nub bentere haben teine geringere Abneigung, fich mit eurppäischen zu nermischen. In Bezug auf bie At hmnng ber Pf., und mas biefe befähigt, aus ben Gafen ber Atmosphäre bie Soblenfäure auszumählen, jo exfolgt diefer (Basaustauja) nicht, wie man früher annahm, direct rurch Die Spoltoffnungen ber Blatter, fondern nur burch beren Dberbanten, Die Cunicula. Diefelbe verhalt fich nämlich gang abulich wie ein Rautschulbauteben, burch welches Stidftoff 18 mal fcwerer bringt als Roblenfaure, benn mabrend bei ber Ontionla ein Beinmen Kohlenfäure in 1 Minute durch die Membrane tritt, brancht ein gleiches Bol. Gancrftoff 9. Stickloff 13 Minuten. hierburch erklärt sich der Borgang der Pflanzenathmang sehr einfach. Denn auf Grund des angegebenen Berhältniffes bringt eine große Menge Arhlenfäure in das Gewebe des Blattes, und da hier unter dem Einflusse best Lichts. alskald dine Zerseyung eintxitt, so ftrömt immer neue Rohlensäure nach, während ber aus letzterer entbundene Sanerstoff in dem Gewebe sehr bald eine folche Spannung erreicht, daß er fich burch bie Cutionla in die freie Luft ergießt. In der Racht findet Ornbation in bem Gewebe statt; es wird Rahlensaure gebildet, und da dieselbe nicht wieder zersent wird, so häuft sie sich an, erreicht eine hohe Spannung und muß schließlich nach außen entweichen. Beurtheilung bes vegetabilen Lebens ift die Kenntniß ber Quantitat ber Berbunftung, wobei wiederum der wirkfamfte Berbunftungsfactor bas Licht ift, burch verfchiedene Pffanzengattungen auf verfchiebenen Bobenarten von großer Betentung. Die zu biefem Awed von A. Bog el in Minchen augestellten Bersuche ergaben folgente Refutate: 1) Die Bafferverbunftung bes Thombobens und Ralbivobens ficht im Berhaltnig von 100 : 115. 2) Die Bafferverbunftung bes unbefaeten und befaeten Thonbotens ficht im Berhältniß von 100:111, des unbefäeten und befäeten Kalkbodens wie 100:116; 3) tie Wasserdnuftung des unbesäeten und befäeten Torfbotens im Berhältnig ron 100 : 121. Die Matur ber Pflanzenspecies ift auf bie Menge bes verbampften Waffers von wefentlichem Ginfing. 5) In ber Bafferrerbunftung fintet zwijden ben 4 Cerealien, Safer, Beigen, Roggen und Gerfte, tein mefentlichen Unterfchied fatt. Dafer bedauf unter benfelben ber nieiften genchtigfeit. 6) Die Bafferverbampfung bes Laubholges und Rabelholzes fieht im Berhaltnig 5:4. 7) Die Dunftspannung, wie sie ber Pfocheometer augibt, wird wefentlich von ber Begetationebede erhöht. 8) Die atmidometrifche Beobachtung gibt für die Bafferverdunftnug des Thon- und Raltbodens im befäeten und vegetationslofen Auftande sehr nabe mit den directen Bersuchen übereinstimmende gabten. 9) Die atmiremetrifche Beobachtung gewährt einen Anhaltpunkt für die Beurtheilung des Wafferverbunftungsverhältnilfes verschiedener Begetabilien im Freien, sowie im großen Maßstabe. Regenmenge einer Begetationsperiode ift geringer als bie Dienge bes burch bie Pf. mabrend beffelben verbunfteten Baffere. Das 20 achst hum ber Pf. ift in erfter Linie bon ber Temperatur (von der Barme und der Insolation, Bestrahlung durch die Conne.), in geringerem Grade von der Luftfeuchtigfeit abbangig (boch befiten Die Bf. auch Arafte, um Diefen Einflüssen Widerstand zu leisten und ihre Erhaltung und Fortpflanzung sicher zu fiellen). Die meiften Pf., sowie deren einzelne Theile, zeigen rudfichtlich der Zeit verschiebenes Bachsthum; manche Pf. und Theile wachsen am Tage foneller, als in ter Radt und umgefchrt, sowie auch im Frühjahr und Borsommer das Bachsthum überhaupt ein gesteigerteres ist als im Spaifonmer und herbst. Rach Sachs nimmt speciell ras Langen te ach sthum ber aufrechten Bflanzenstengel vom Abend bis zum frühen Morgen zu, bann wieder bis zum Abend ab; die Steigerung in ber Nacht sowohl, wie bie Abnahme bes Bachethums am Tage, erfolgt nicht gleichmäßig, sondern stofweise, von raschem Bu- und Abnehmen der Wachs-Aehnlich den Thieren find auch die Pf. zahlreichen thumsgeschwindigfeit unterbrochen. Arantheiten unterworfen, die man ebenfalls wie bei erftenen in allgemeine und örtliche, in spombische und epidemische eintheilt, und die ihrem Wesen nach nichts anderes sind als als norme Beranderungen ber demitde-physiologischen Thatigfeit ber Bellen, welche burd febr verschiedene Ursachen hervorgerufen werden tonnen und mit bem Ernährungsprocch im in-"nigsten Busammenhang fleben. Nicht wenige Krankheiten ber Pf. entsteben burch bas Einbringen won Schmarpperpilzen (f. Parafiten). Ueber bie wichtigften Arantheiten unferer Culturgewächse, 3. B. über ben Brand und Roft, bas Mutterforn, ben Debliban, tie Aartoffeltrantheit, Die Traubenfante n. a., fiebe bie betreffenden Artitel. Das Erfrieren ber Bf. ift eine Folge ber birreten Wirftung ber Katte und burchans nicht bes zu schnellen Aufthauens, wie man früher annahm. Die Frestwirtung auf die Kf. beruht barauf, daß burch ben Drud bes zu Eis erstarrten und damit ansgedehnten flüssigen Rellinhaltes, Die

١

Bellmanbe murbe werben, ihre Clafticität verlieren, und bag burch Frost getöbtete Bellmanbe das Baffen leichter durchlassen. Und hier sei zugleich bewerkt, daß, wie zwijchen Ger- und Continentaillima, auch swifden Soben und ben benachbarten Rieberungen, wenn and in geringerem Mage, ein Unterschied stattfindet, und zwar berart, daß die niedrigsten Temperaturen in allen Jahreszeiten nicht auf den Boben, fondern in den Rieberungen vertommen, und daß die Temperaturschwankungen nach unten, d. h. nach dem Frostpunkt hin, besonders morgens, mit ber Bobe abnehmen. Die Urfache Diefer Ericheinung findet man in bem Umftande, daß erftlich durch die nächtliche Ansftrahlung die Bodenfluche und die nächste Luftschicht mehr Barme verliert als die obere; und dann zweitens darin, daß die falte Luft als die filmverere flets nach den tiefften Stellen abfließt. Pf. sowohl als Thiere, welche zwei ganz verschiedenen Species angehören, konnen fich mit einauder geschlechtlich vermischen und eine Dachtommenichaft erzengen, bie in vielen Sallen fich felbit mieber fortpflanzen tann, und awar entweber (häufiger) burch Bermifdung mit einem ber beiben Stammeltern ober aber (foltener) burch reino Jugucht, indem Baftard fich mit Baftard vermifcht. Den Botanitern find folche "Baftarbfpecies" (Species bybridne) langft in Menge befannt, g. B. aus ben Gattungen ber Diftel (Cirsinin), bes Goldregen (Cytisus), ber Brombeere (Rubus) u. f. w. Bas überhaupt bie Erhaltung, Beredlung der Arten und die Entstehung neuer anbetrifft, fo gilt als erftes Grundgefet, daß die Bererbung materiell burch die Fortpflangung, bie Aupaffung materiell burch bie Ernahrung bedingt ift, und bag beide Functionen auf mechanifche, alfo phyfitalifche und chemifche Urfachen gurudzuführen find. Beiteres über bie Entwidelungegeschichte, angere Gestalt und Fortpflanzung der Pf. und beren einzelnen Theile f. Befruchtung, Blatt, Blute, Frucht, Reim, Anospe, Same, Stamm, Stengel, Burgel. Basben fog. Solaf ber Bf. betrifft, fo ift biefer eigenthumliche Buftand bis jest nur an Bf. mit jufammengefesten Blattern beobachtet worben. In neuerer Beit hat man aber bas Schlafen auch an einer Graminee, bem Strophium Guinnonne mahrgenommen, welches feine Blatter gegen Abend nach oben an ben Stengel legt. And bei Pimeles spectabilis und einer noch unbenannten Melaleucz; ber M. erubescens verwandt, ift Aehnliches beobachtet, indem beide Pf. ihre Blatter gegen Abend bem 3weige zuneigen und alsbann ein ganz anderes Bild als zur Tageszeit bieten. Diefe Bewegung ber Blatter ift befonders im Commer an jungen Zweigen mabrgunehmen. fteben fich bie beiben Anfichten, bie von ber Unveranderlichkeit ber Arten und die von ber einheitlichen Abstammung alles Lebendigen foroff und unbeugfam gegenüber. Borausgefest, es wird augenommen, daß nicht nur alle lebenben Wefen bon einer einzigen Stammform berrühren, fondern daß auch alle nächsterwandten, zu einer Gruppe (Art, Gattung u. f. w.) verbundenen Formen diefe ihre Uebereinstimmung einer gemeinschaftlichen Abstammung verbanten, bann ift bie "bestimmungelofe, freilebenbe Brimorbialzelle" ober Moncre, welche man jum Unterfchieb von den als Theile eines ausgebilbeten Organismus vortommenben Primordialzellen (Eizelle, Reimbläschen, Schwärmsporen n. f. w.) als Urgelle bezeichnen tann, die einzige Form, in welcher sowohl für 2 Species ober Gattungen u. f. m., als and für Moofe und Gefäßtroptogamen, für Monetotplebenen und Ditotplebenen, für Infuforien, Jufetten und Birbelthiere, für Thier und Pflange je eine gemeinschaftliche Stammform exifict haben tann, weil wur biefe Form ben Berührungspunft zwifden 2 Arten, Gattungen u. f. w. und awischen Thier- und Bflanzeurrich barftellt. Bal. Wigand, "Die Geneglogie der Urzellen, oder die Entstehung der Arten ohne natürliche Zuchtwahl" (Marburg 1872). Die von Wallace herrührende Scharationshypothese M. Wagner's fucht hinfichtlich ber Entstehung neuer Arten zu begründen, bag bie Umbildung einer Art unter neuen Lebousbedingungen in turger Zeit vor fich gebe, und bag individuelle Formen, wenn fie burch Barigtion im Ginne Darwin's entstanden maren, alebald burch gegenseitige Befruchtung mit bem unveranbert gebliebenen Stamm in biefen gurudichlagen mußten. Baren fie bagegen geographisch isolirt gewefen, so murbe fie, nur burch ihre eigenen Befruchtungeorgane forigepflangt, fich bauernd erhalten tonnen. Bgl. Waguer, "Ueber ben Einfluß ber geographischen Isolirung und Colonienbildung auf Die morphologischen Berandernugen ber Organismen" (Gigungsberichte ber Baperifden Alabemie, Buli 1870). Bgl. ferner Sachs, "Arbeiten bes Botomichen Instituts in Würzburg" (Leipzig 1872); Astenafu, "Beitrage jur Rritit ber Durwin'ichen Lehre" (Leipzig 1872); Beg, "Die Entwide-lung ber Pflanzentunde" (Göttingen 1872); Sache, "Lehrbuch ber Botanit nach dem gegenwartigen Stand ber Biffenfchaft" (2. Aufl., Leipzig 1870); Biesner, "Ueber die Reimung ber Samen" und "leber Die herbstliche Entlanbung ber Bolggewächfe" (Bien 1872).

Blangengengenbie ober Bbptogeographie nennt man im engern Ginne ben Theil ber Bangentunbe, welcher fich mit ben in gewiffen Erdgegenben andichlieflich vortommenben Pflanzen, b. i. ber & for a jener Regionen, befchäftigt und mozu Copographie und Statistit, fowie noch im weiteren Ginne Die Physiognomit ber Pfianzen, b. i. Die Bergleichung des außeren Ansehens derfelben, und Die Befehreitung bes baburch bervorgerufenen Begetationscharafters einer Gegend gezählt werden. Die Pf. ift für das prattiffe Leben ungemein wichtig, indem fle zugleich die Bedingungen fennen lehrt, unter benen Pflamen am besten ber Cultur Dienstbar gemacht werben tonnen. Die allgemeine Pf. und Topographie, welche mit ber physitalifden Geographie, mit Geognofie und Bobentunte, mit ber Meteorologie, Chemie und Physit im innigften Zusammenhange fteben, follen bie Ursachen der Berfchiedenartigleit in der Berbreitung ber Pflanzenarten unterfuchen und ihre Gefete bestimmen, die Statistik aber die Erboberfläche nach ihrer Begetationerene in gewiffe Bezirke eintheilen und womöglich die Bahl der einem folden Bezirk eigenthümlichen Arten au-Begrundet wurde die Pf. von A. von Sumboldt, feitbem aber von Cheuw, Bab. lenberg, Meyen, Griefebach weiter ausgebildet. Dinfichtlich ber Entwicklung ber Pflanzenwelt theilt man die organische Erdgefchichte in 5 große Sanbtabidnitte, Die man als primorviales, primares, fecundares, terriares und quartares Beitalter bezeichnet. Und zwar ift bas erfte ober primorbiale Zeitalter bas ber Tange ober Algen, bas zweite ober primare, die Primärzeit, das der Farne (mit dem Steinfohlenfoftem), das britte ober feenndare das ter Nabelmalber, bas vierte ober tertiare bas ter Lautwalber, tem bann bas fünfte ober quartare Zeitalter mit dem Menschen und seiner Cultur folgte. Die Zahl aller gegenwärtig auf ber Erbe existirenden Bflangen fchabte bereits Decantelle in feiner 1955 erfchienenen "Geographie botanique raisonnée" auf 4-500,000 Arten, von benen bis jest jebech taum erft etwa 180,000 Arten naber befchrieben worben fint. Pinfichtlich bes Stanbortes unterfcheibet man Deer., Strand., Brunnen., Bad., Fluß., Teichi, Eumpfpflanzen, Baffergewachse überhaupt; Ufer-, Gelb-, Ader-, Rainpflanzen, Gartenuntrauter, Bege-, Maner-, Alpen-, Berg-, Felsen-, Weinberg-, Biefen-, Deibe-, Steppen- ater Praitie-, Waldpflanzen u. f. w. Baufig bieten auch Pflanzen in ihren Aufentheilen anderen Pflanzen 3m Allgemeinen unterscheibet man ale Pflangen. (Somaroger) einen Boten bar. boden arten Sandboden, falzigen Boten, Kall-, Thon- und Mergelkoden, Lehm-, Alpen-, Torfboben u. f. w.; ber fruchtbarfte aber ift ber humusberen. Eigenilich tosmopolitifche Pflanzen gibt es, außer ben befonbers mit Culturgewächsen, Banbelswauren u. 4. w. verfchleppten fog. Unfrantern, nur fohr wenige, und es bieten bie verfchiedenen Regionen, Erbtheile und Inselgruppen meift nur auf ihnen vorherrichende Formen bar, Die benselben fobann ein eigenthumliches, charafteriftische Begetationsgepräge verleiben. Außer Boben-, Mimatischen und Fenchtigkeitsverhältniffen wirten jedoch hanfig auch noch andere Grande für die Berbreitung (wie die Samenverbreitung durch Bogel) ober ben Mangel gewiffer Bflangen mit; wenn j. B. an einem gewiffen Orte bie für bestimmte Bflangen gur Befiche-bung nothwendigen Thiere (Infesten, Bogel) fehlen, fo ift es ficher, daß biefe Pflangen fic bort gleichfalls nicht halten und verbreiten können, und in biefer Weise geschieht es, daß bie Urfachen, welche die Berbreitung der Pflanzen bedingen, wiederum von den Urfachen abbangig find, welche die geographische Berbreitung vieler Thiere bedingen. Im Augemeinen gilt als Gefet ber Pflanzenvertheilung auf ber Erbe, daß die am niedrigften organistren Die weitefte, Die am bolltommenften organifirten Pflanzen Die bofdrantiefte geographifche Berbreitung zeigen. Go g. B. tommen bon ben Lichenen fammtliche in ber centralameritanischen Flora bertretenen Gattungen and in Europa und Aflen bor. Bon ber Familie ber Lebermoofe find %, von ben eigentlichen Moofen %, von ben Farnkrautern 1/2, von ben Grafern bagegen nur 1/10 und von ben Ditotplebonen nur 1/17 ber in Centralamerita vorstommenben Genera auch in Europa vertreten. Ebenfo stellt fich mit ber zunehmenben Achnlickteit der Kimatischen Berhältniffe hoher Gebirge weit den einander getrennter Erdgegenben, wie z. B. zwifden ben Corbilleren und Alpen, auf einer gewiffen Bobe eine zunehmende Berwandtichaft ber vertommenden Pflangenformen ein. A. Griefebach, eine der bedeutenbften Autoritäten in diefem allerdings noch fehr ber Bervolltemmnung bedilrftigen Bweige ber Pflangentunbe, unterfcheibet folgende Begirte ober Pflangengebiete auf ber Etboberfläche: 1) Arktische Istoro; 2) Waldgebiet des öftlichen Continents; 3) Mittelmeer=; 4) Steppen-; 5) Chinefifch-Japanefifches-; 6) Indifches Menfungebiet; 7) Cahara; 8) Cutan; 9) Ralabari; 10) Capflora; 11) Auftralien; 12) Wattgebiet Bertamerita's; 13) Prairien-; 14) Californisches Ruftengebiet; 15) Mexicanisches Ruftengeblet; 16) Westindien; 17) Sübamerikanifches Gebiet dieffeit des Aequater; 18) Phlaca; 19) Brafilien; 20) Trepifche Anben ; 21) Bampas ; 22) Chile ; 23) Antartrifches Baltgebiet ; 24) Oceanifche Infeln. Bgl. Gricfebach, "Die Begetation ber Erbe nach ihrer flinetischen Anertmug" (2 Bre., wit einer Rarte ber Begetationsgebiete, Gotha 1872) und beffelben Bericht Cher Die Fertfcitte in ber Geographie ber Bflaugen" (Behm's Geographifches Jahrinch, 4. Bb., Gotba 1872).

Bfanzenkunde, f. Botanik. Pfanzenthier, f. Boophyten.

Pflaster (lat. emplastrum) ist ein äußeres Arzneimittel von fleifer und klebriger Besschaffenheit. Die Grundmasse bildet gewöhnlich harz, Bachs ober Bleioryd, die auf Anch, Leinwand, Leden n. s. w. gestrichen wird. In vielen Fällen dienen die Pf. nur zur Bereinisgung getrennter Körpergewebe, wie das Deft pf. und das Englische Pf.; in anderen Fällen sollen sie die perlette Stelle vor der Außeren Luft schützen und zugleich burch die in ihnen enthaltenen Substanzen (wie Blei, Bink) heilend wirken. Eine andere Art von Pf.n sind die Blasten pf. (Bestatorien), welche Blasten ziehen und Kanthariden enthalten:

Blagerung nennt man in der technischen Bantunft bie in Städten und theilweise in Dörfern üblichen, verschiebenartigen Methoben ben Boben ber Straffen mit Steinen ober anbern harten Stoffen gu belegen. Das Bflafter, bei bem man taubes und giattes unterscheibet, muß auf einen foften, durchläftigen Unterlage ruben und, bamit bas Baffer ablans fen tann, gewölbt fein. Das ranbe Pflafter besteht aus festen, ber Berwitterung wenig unterliegenben Steinen, bas glatte aus Stein- ober anderem Material, bas in neuerer Beit vielfach angewandte Golppflafter ans quabratifden ober fechafeitigen Solgflöhden, beren Fugen und Dberfläche mit Theer- und Gand and- und übergoffen wirb. Auch aus Eifen würfeln hat man Bflafter bergeftellt (in St. Louis und anderen Stabten ber Union). Das glatte Bflaster vient vorzugsweise zu Trottoios (aido-walks) und zum Pflaftern von Bruden, Sausgungen u. f. w. Die erften Trottvies wurden 1762 in London gelegt; außer aus Steinplatten, ftellt man biefelben auch aus Bolge, Gifen- und Cemente platten ber. Das Macabamifipen (f. b.) gebort nicht jux eigentlichen Pf. Bereits unter Appins Claudius hatte bas alte Rom gepflafterte Strafen. In ben großen Städten bes übrigen Europa's wurde es seit dem 15. und 16. Jahrh, allgemeine Sitte, wenigstens die hauptstraßen zu pfiaftern (Corbova in Spanien erhielt unter ben Mauren im 9., Paris im 13., London im 15. Jahrh. Pflaster).

Pflaumen oder 3 wet fchen (engl, plums) find die wohlichmedenden Früchte mehrerer zur Gattung Prunus gehörender Szeinobstdaume, welche durch die dornenlosen, gespreizten. braunen, mit zerfester Oberhaut bebedten Zweige, die spirally ftebenden, länglichrunden, gestielten, an ben Geiten behaarten Blatter, Die einzeln ober paarig ftebenben, grungelben Blüten und die ovalen oder eirunden Früchte charafterifirt find. Die ovalen Pf. ftammen jum großen Theil von bem auf bem Orient tommenben Gemeinen Bf. Baume (Prunus domestics), auch Damoscuspflaume:genannt, Die eirunden, wahrscheinlich jumeift von dem Arie ed elu- (Areten-, Jatobs- oder Hafer-) Bf. » Banme (Prunns insititia), der im Laufosus u. f. w. einheimisch ist. Durch Cultur find eine außevordentliche Menge Bos rietsten entstanden, welche jum Theil burch Farbe, Geftalt, Große und Gefcmad febr bon einander abweichen. Ueber ben Anhan bes Rf. Banmes in ben Ber. Staaten, vgl. ben Pf. (Malabarifche) nennt won auch die egbare, fleischige, fuße Frucht von Minusops Elongi und die Frucht best in Mexico und ben Ber. Staaten einheimifchen Corasus Copalin (P. Corasus). Der Pflaumenbaum finbet fich in wilbem Buftande an vers schiedenen Orten im öftlichen Theile bes Rautafus und ebenda wächft auch ber Stammvater ber Reine-Claube. Eine andere Art ift in Sprien beimifch, eine britte in ber Tatarei und jene ift genau bie, ber man ben Ramen Damasenspflanme gab, obicon fie nicht mehr in der Umgehung biefer Stadt gefunden wird. Die Mprobalane fommt im wilben Buffande in Transtantijen und Armenien ale Prunus divaricate ber Botanifer vort

Plicht bezeichnet bei bewußt wollenden Wofen die Berbindlickeit zu einem vernlinftigem Denten, Wollen und Haubeln. Alles pflichtgemäße Handeln geschieht daber mit einer sittlichen (moralischen) Rothwendigseit, die man als "Sollen, bezeichnet. Das von der praktischen Bernunft ausgebende, sittliche Gesetheißt Pflicht gebat oder Pflicht gea set, und Pflicht en labre ist die Lehre von den dem Menschen im Allgemeinen oden unter besonderen Berhältnissen obliegenden Pf.en. Unter Pflicht gefühl versteht man theils das allgemeine Gesühl der Berbindlichkeit, seine Pf.en zu erfillen, theils das Gesühl der sittlichen Kötzigung zu einem vernünftigen Dandeln. Pflicht enen leifen nie das Insammentressen mehrerer Berbindlichkeiten in einem Beitpunkt, wo- nur die Erfüllung Einer Pflicht möglich ist.

Bflichttheil heißt in ber beutschen Rechtsfprache berjenige Beil bes Racklaffes eines Berftorbenen, auf welchen gewissen Berfonen (Rotherben) ein Recht auslicht. Diese Berfenen find die De feen ben ten ober Berwandten in absteigender Linie und in beren Er-

umngeftung bie Afornbonten ober bie Bemanden in auffteigenrer Linie. Die Eeschwister bes Erblaffers werden gewöhnlich nicht zu ben Notherben gerechnet und können einen Pf. nur bann beanspruchen, wenn ihnen eine anrüchige Person (potona turpfe) bergegogen wurde; dagegen seben neuere Gesetzungen für ben überlebenden Eposatten einen verschieden bestimmten Pflichtibeil aus.

Pfing (engl. plough), bas fcon feit ber altoften Beit bei ben Enliurditern gebrand. lichfte und wichtigfte Gerüth jur Bearbeitung größerer Bobenflächen, ber fich von feiner vor Jahrtausenden gebranchlichen Form bes gekrümmten Baumaftes noch nicht wesentlich verändert hat. Die Griechen fligten dem Pf. einige Berbefferungen hinzu, namentlich das burch, daß fie ben fomeibenben Theil (Schar) mit Metall beschlugen, während Die Remer noch die Streich bretter hinzunahmen, welche die aufgeriffene Erbe in Furden und hohe Erbriden fcbieben. Eine wefentliche Berbefferung erhielt ber Bf. erft im Be ber 9. Jahrh. nach Chr., und zwat in der Beife, daß die Streichbretter fo confirmirt wurden, baft fie ben von ber Df.-Char abgefdnittenen Croftreifen umwenbeten. Gben biefer Bi. wie er zu Karl's des Gr. Beit gebraucht wurte, erhielt fich bis zum Anfange bes 19. Jahrh., ist fogar in vielen Gegenden Deutschlants noch hente berfelbe. Derfelbe besteht ans bem Pflugtörper mit ber handhabe, bem Streichbrett und ber Schor, und aus bem Pflugbaum mit bem Pflugneffer und einem zweirsberigen, jum Anfpannen bes Bugviehes und ben zum Stellen paffenben Borrichtungen verfebenen Borbergeftell. Die feit 50 Jahren eingetretenen, auf wissenschaftlichen Brincipion beruhenben, rafchen Fortschritte ber Boben- und Bflanzencultur haben feitbem bie zahlveichsten und verschiedenartigsen Berbesterungen in Bezug auf Confiruction und Bebandlung bes Bf.es hervorgerufen. Ginen Univerfolpflug gibt ce nicht. In ben Anforderungen, welche man an ben Bf. ftellen jn Winnen meint, fteben fic zwei Hauptansichten gegonüber, von benen bie eine hervorbebt, bag es hauptfächlich barauf antomnie, bag ber Pf. vorzugsweise ben aufgeriffenen Boben breche und zerkumele, während Die andere vom Bf. vor uffen Bingen ein vollftanbiges Umwenden bes abgefchnittenen Erbstreifs verlangt, und das Brechen ber Boize, bem Exstrpator n. f. w. Aberläßt. Man unterscheibet baber Brechpfluge und Wenbepfluge (howardider und hobenbeimer Bf.). Angerbem unterscheitet man, abgesehen von den wirklich arbeitenden Theilen zwischen Borbergestell- ober Karrenpflügen und Stelz- und Schwingpflügen, unter benen bie letteren als raberlofe Bflüge tein Borbergeftell haben, leicht zu handhaben und vielfach im Gebranch find. Sang eiferne, fcwere Pflinge haben zwei, gewöhnlicher aber nach neuefter Conftruction nur eine lange Banbhabe (Sterze). Schlieftlich construirte man für jeden befonderen Bwed eigene Bertzeuge wie ben 2B i e fen = Pf., Loderungspfluge ober Scarificatoren (wie ber Eddfiche Daten, Portibire Bolen, Coleman's Batentcultivator, ber ameritanifche Spaten-Pf., engl. rotary spader u. a.), Erftirpatoren (zum Entgrafen), Untergrundpflüge ober Gruber n. f. w. In Lanbern mit theuren Arbeitetraften und ausgebehnten Gruntfluden tom man ant die Ibee Dampftraft zu bilfe zu nehmen. Es wurden verschiedene Spfteme aufgeftellt, wie die von Bopbell, Burrell, Romains, Saith, Williams, Fowler und Poward, von benen bie beiben letteren als bie beften anerfannt murben und nach und nach eine bebeutenbe Berbreitung fanden. Dan bant jest Dampfpflüge mit Mafchinen von 10-30 Pferbetraft und hat baburch nicht nur Ersparnisse an Beit, sonbern auch an Arbeitefeften Bgl. Rau, "Geschichte bes Bes" (Heidelberg 1845); Kleple, "Der Pf." (Bien

1851); Segnit, "Mechanische Theorie des Pf.es" (Greisewald 1857).

Pfordien, Endwig Karl Heinrich von der, dayerischer Staatsmann, ged. am 11. Sept. 1811 zu Ried im Innviertel, wurde 1838 Privatrocent, 1834 außerertentl. und 1836 ord. Professor des Römischen Rechts in Witzburg, 1841 Appellationsgrüchtswath in Aschaffenburg, solste 1843 einem Ruse nach Leipzig und wurde 1848 von König Friedrich August II. zum Winister des Aensern und des Cultus ernannt, dankte im Febr. 1849 nit dem Ministerium ab und kehrte, von Rönig Mar II. berusen, nach Babern zuräck, übernahm das Ministerium ves königt. Hunses und des Aensern und im Dezemdes d. I. den Borsts in demselben. In bieser Stellung richtete er sich gegen die Aussährung ker sog. Dentschen Grundrechte und gegen das Bustandesommen der Union, wegegen er Babern eine einstusseiche Stellung in Deutschland zu verschaffen und diese Biel burch engeres Anstra eine einstusse des Bundestages thätig. 1854 wurde er in den Freiherrnstand erheben, legte 1859 im April vor der immer mächtiger werdenden Opposition in der Kammer seine Stelle als Ministerpräsident nieder und wurde datauf zum Bundestagsgesandten in Frankfurt ernanut. Diese entfaltete er 1863 in der Schleswig-Polskein'schen Frage eine eingreisendere Thäe

tigleit und wurde als Majesent best bezählichen Kasfchuffos vie Scele ber gegen vie Politik ber beiben Grofmuchte gerichteten, mittelftaettichen Beftrebungen. 1864 übernahm B. wieder bas Portefenille des Mengern und als folder brachte er Die Ginigung ber Wittels paten zu Stande, worauf (April 1865) der Bundestag das "Bertwauen" anslyrach, es werte ben beiben Großmächten gefallen, Schleswig und Holftein an ben Bergog von Augustenburg ju übertragen. Als Breugen umnittetber vor Ansbruch bes Krieges (1866) die Theilung ber Begemonie in Deutschland zwischen Babern und Breufen mit Ausschluß Defterreichs beantragte, wies B. biefen Antrag als einen Treubench gegen Defterreich zurud, und als Breufen nach ber Gelacht von Roniggras buffetbe Unfinnen em Bapern fiellte, lebnte er es mit Rüdficht auf die andern füddentschen Staaten gleichfalls ab. Als beim Friedensfoluffe zwifchen Defterreich und Breugen Die Bemuttelung Frankeiche angenommen wurde, fette B. voraus, daß diefe fick auch auf die Bundesgenoffen Defterreichs erftrede, und als Rapoleon bies merneinte, führte B. Die Berhandlungen mit Preugen gu Enbe und fologe überdies mit pemfelben ein Schup- und Aunbhlübnist ab.. Kurt vor Musbruch des Arieges erhielt er den Hubertus-Droen, am 29. Dez. 1866 nahm et feine Entlussung.

Pforr. 1) I o hann Geprg, Thiermaler, geb. in Riebersachsen, am 4. Jan. 1745, gest. am 9. Immi 1798 zu Franksurt a. M. Nachdem er in der Porrellanfabrit zu Kassell gearbeitet hatte, ließ er sich noch in seinem 82. Jahre als Schiller in die bort nen eröffnete Alabemie ausnehmen, gewann schon im nächsten Jahre den ersten Preis, und ward batrauf Witglied der Alabemie. Geine Gemälde sowht als seine Rabirungen, in benemer zumal das Pferd gut darzustellen wußte, zeichnen sich durch Naturdahrheit und fleißige Aussichung aus. 2) Franz, des Borigen Sohn, geb. zu Franksurt 1788, gest. zu Romitber1812, war ebenfalls Mater. Seine Compositionen und Zeichnungen gab der Aunstwer-

ein zu Frankfurt a. Mt. berand (3 Softe, welft Subvl., Frankfurt 1832-35).

Pferta, gemöhnlich Schulp for be genannt, eine Stunde westlich von Raumlutg nut nameit des Badeortes Löfen in anmuthiger Gegend im Gualthale gelegen, ift die berkente teste der drei altsächsischen Fürstenschulen. Das Aloker B. wurde 1136 als Cistiscienschei "Monasterium B. Masine de Posta? gegründet, 1540 fäenlarisist und mit Beischaltung aller Güter und Einfünfte am 21. Mai 1543 vom Kurfürsten Moris in eine. fürstliche Landelschule umgewandelt, welche 1815 in den Beste von Preußen überging. Die Lehraustalt zählt sider 200 Freistellen und hat die berühmtesten Mönner herangebilvet.

Bgl. Corffen, "Die Landesichnie B." (Leipzig 1867, mit Rupfern).

Pfartader (Vona portas), ein eigenes, durch die Capillargefäße der Leber mit dem allgemeinen Benenspiem zusammenhängendes Bintspiem, welches das Blut ans den meisten Berdanungsorganen (Magen, Darm, Milg) fammelt und in die Leber führt, in welcher sich' die P. in Zweige anslöß und durch das Hausgefäßnet in die untere Hohlvene übergeht. Das Pfortaderblut, welches einen Theil der Berdanungsprodukte aufnimmt, liefert den Stoff zur Gallenbereitung. Störungen im Areistanf (Perz- und Lungensehler, sewie Hopertrophie der Leber, wodurch der Bintlauf in der Leber zerfiort wird) bringen Störungen im Pfortaderspstein hervor und führen zu Krankheiten der Berdanungsorgane:

Bforte, hobe ober Domanifche B. ift die Benemung ber tilrfifchen Regierung, welche ihren Urprung in ber alten nientulischen und buzuntinischen Geroohnheit hat, nach welcher die Chare ber Städte und ber königlichen Balafte von den horrichern zu Gerichts-

bojen benntt wurden.

Pforzheim, wichtigste Fabrithadt Babens im Arrise Karlsruhe, am Zusammen-sluffe der Ragodd und der Enz zeiegen, hat die Ueberrefte eines alten Schlosses (ver vermaligen Residenzider Martgrafen von Baben-Durlach), eine Schlosses, auf dem Markt-plate ein Denkmal des Martgrafen Ernst, ein stattliches Nathhaus, ein Kädagoginm u. s. w. und 19,801 E. (1871). Pf. hat Chemitalien-, Maschinen- und Ultramarin-habrisen, Eisenhäumer, große Etablissementd für Silberwaaren und namentlich für Bisjonteriemaaren, in welchen 7000 Menschen beschäftigt sind. Nuch ver Dels, Wein-, Fruchtund Biehhandel ist bedeutend. Geschächtlich venduhrdig ist die Wassenstat der 400 Pforzeheimer Bürger, welche um 6. Wat 1622 in der Schlacht dei Wimpsen, in einem Engpasse den Feind unshaltend, sich zur Rettung des Martgrafen Georg Friedrich dem Tode weihten.

Pfriemen, f. Sarothammus. Pfriemengras, f. Stipa.

Biropfen, bas Uebertragen von Zweigen mit Anospen (Bfropfreifer) von einer ebleren Baum- ober Stranchart auf ben Stemm (Wilbling, Grundftamm, Unterlage), Die

Aweige ober die Wurzel einer wilhen aber niederen Gorte, damit ein dener veredelter Stamm sich bilbe. Die Pfropfreiset missen in der Megel von vorsährigem Solze genommen ober wenigstens soweit reif fein, daß fie nicht weiten; ihre Starte und gange ning im richtigen Berhaltnig ju der bes Wildlings fieben; fie darfen nur Triebe, feine Blutenknospen haben; ber Bilbling muß fostiger, alfo in feiner Begetation worgeschriftener fein als das Pfropfreis. Bon laukabwerfenben Baumen schneibet man bie Reifer schon im Herbst und grabt sie in die Erbe ein. Die Schnitte muffen scharf und glatt fein, so bag sich Rinde an Rinde dicht anschließt. Man unterscheidet folgende Arten des Pf.s: 1) Das Pf. in den Spalt, welches bei Bannen von foon vorgeschrittener Starte angewandt wird. Man schneibet babei ein Ende, entweder die ganze Arene (oft bis auf die Burgel) oder nur einen Bweig ab, schneibet hierauf, an bent Schnittenbe ein teilformiges Stud berans, fpist bas Pfropfreis in berfelben form teilig zu und febt es in ben Wilbling ein, worauf die Schnittstelle mit Papier ober Leinwand unter Anwendung von Banmwachs verbunden wird. 2) Das Bf. in bie Rinbe, vorzugeweise bei alten Bannen anwendbar, benen man eine nene Krone geben will, wobei man bas Pfropfreis zwischen Solz und Rinde einschiebt. 3) Das Pfrapfen in bie Seite, welches besonders bei dunftammigen garten Gewächshauspflanzen zu empfehlen ift (Bebruge, Marz ober Angust) und wobei man feitlich einen 1/4 Boll langen, schrägen Schnitt macht und bas von einer Seite abgeschrägte Reis so einsetzt, daß wenigstens an siner Geite Rinde au Rinde auschließt, worauf ein Berband angelegt wird. 4) Das P. auf bis Wurzel, wern man die vielleicht feberspulkorten Burgelstude einer alteren Dentteupflanze entweber gang berausmimmt ober an ber Burgel einschneibet, etwas über bie Erboberflache (1/4-1/4 Boll) beraushebt und die gleich graßen Reifer in einen gemachten Spalt einfett. Man tonn auch ben gangen Stamm ausgraben, fammtliche Burgeln pfropfen und fo eine gabireiche Bermehrung zuwege bringen. Man kann nur verwandte Arten ober wenigstens die Spesies verwandter Gattungen burd einenber verebeln. Bei Obstbaumen erzieht man Bilblinge am beffen aus Samen. Anfer bei fcon alteren Baumen ift unter ben verfchiebenen Bercolungsarten dem B. unbedingt das Copuliren (f. b.) ober Oculiren (f. b.) vorzurieben.

Pfründe (entstanden aus dem lat. praedenda), nach tatholischem Kinchemecht der Integriss gewisser Kirchenguter, mit deren Genuß die Berwaltung eines bestimmten Kirchenantes verbunden ist. D'an theilt die Pf.n ein in Regulara und Sacularpfründen, je nachdem sie für Aloster oder Weltgeistliche bestimmt sind; in höhene, wennehmt ihnen eine lirchliche Jurisdiction für das äußere Forum verbunden ist, wie bei den Bischöfen, und niedere ohne diese Jurisdiction; in Wahl pfründem, bei denen die tanonische Wahl ber Kapitel stattsudet, Collation Spründon, welche der Bischof willtürlich vergibt, Patron at 6 pfründen, ben, binsichtlich deren ein Dritter das Prösentationsrecht ansübt.

Pfuel, Erust von, preußister Genenal und Ariegsministen, geb. 1780 zu Berlin, machte 1806 den Feldzug im Generalstad Blüder's mit, toat, kurch den Tisser außer Activität gesetzt, 1809 in die öftreichische Aumee als Damptmanu, mahm 1812 russische Dienste und wurde Chef des Generalstads des Generals Tettenborn. In den preußischen Generalstad wieder eingetreten, wurde er 1815 unter Blücher Oberst und nach der Einnahme von Paris Commendant dieser Stadt, abaneinte hierauf zum Generalmajor und später zum Generallienmant; stellte 1831 in Neuschktel die Auhe her, wurde Gonderwent daselbst, 1844 General der Infanterie und Commandant von Berlin. Im Mai 1848 unterdrückte er den Ausstadin Wosen und bildete im September nach Entlassung des Ministeriums Auerswald ein neues, in welchem er selbst Ariegsminister und Sauftent war. Roch dem Ausstade am 31. Dit. 1848 nahm er seine Entlassung und starb em 3. Dez. 1866 in Berlin. Er schrieb: "Der Rückug der Franzosen aus Ausland" (aus seinem Rachlasse herausgeg, von Förster, Berlin 1867).

Pfund (aus dem lat. pandus, engl. pound, franzöl, livre, ital. und fpan. libra, ähnlich in vielen slawischen Spracen) gewöhnlich mit It bezeichnet, in. den meisten Lündern die Gewichtseinheit, aber den verschiedener Schwere. In Deutschland trat mit 1. Jan. 1872 das metrische Spsiem in Kraft, nach welchem das Lilo gramm die Einheit des Gewichts ist; das Kilogramm wird in 1000 Grammen getheist. Ein halbes Kilogramm beigt Pfund, von welchen 100 — 50 Kilogramm einen Centner ausmachen. Das P. selbst hat 50 Nensloth, à 10 Grammen, welche auch Desagrammen heißen. Sonst war in Deutschlands tas Bollvereinspfund (— 500 Grammen) mit der Eintheilung in 30 Loth, zu. 10 Duentchen gebräuchlich, und vor Errichtung des Bollvereins-hatte sast sebentende Statzliche einemes Gewicht. In Desterreich hat das Pf. 32 Loth à 4 Duentchen, à 4 Schözehnbel — 560 aus

Grammen; in der Schweiz hat das Pf. die Schwere des bentschen Zollpfundes und wird in 32 Loth gethellt. In Italien ift feit der Altoung des Konigreiches das französische Gewicht eingeführt worden. In Schweden ist das Pf. — 425,03. Grammen und wird in 32 Lod zu 4 Quintin getheilt, in Dänemart wird das Pf. wie in Schweden eingetheilt, nur hat es wie das deutsche 500 Grammen; das russische Pfund hat 409,312 Grammen. In England ift das Avoirdupois Gewicht das eigentliche Hund hat 409,312 Grammen. In England ift das Avoirdupois Gind 91,462 Amsterdamen, d. 8 Grupel, d. 10 Gran getheilt. 1000 engl. Pfund Avoirdupois sind 91,462 Amsterdamen, 85,472 Antwerduer, 121,437 engl. Troppel, 90,713 dänische, 45,335 französ, wid ital. Risogr., 85,462 Konstantinopolit. Ota, 4699, niederl. Pf., 111,338 polnische, 98,321 portugiesische Arratels, 110,744 russische Pf., 106,725 stanten von Amerika ist das Pf., gleich dem englischen Pfund Avoirdupols.

Schiffer, C a f i m i r, aus einer angesehenen, seit dem 15. Jahrh. in der Statt Luzenn, Schweiz, eingebürgerten Familie, geb. 1794 in Rom, ws seine Sater Capitain der papflichen Garbe war, studirte die Rechte, war 1821—24 Prosesso der Ruchte in Luzern, dann Advobit, wurde 1828 Mitglied des Großen Blaths und setzt 1829 eine Berfassungsresorm durch, Bon 1831—41 stand er uls Prasson der Appellationsgerichts an der Spize der Justizverswaltung, wirste als Mitglied der Tagsaung eifrig für Redisson der Bundesversassung, sowie gegen die Einnüssung der auswärtigen Mächte in die Angelegenheiten der Schweiz. Nach dem Sieg der katholischen Partei (1841) wurde er das Hangelegenheiten der Schweiz. Nach dem Sieg der katholischen Partei (1841) wurde er das Hangelegenheiten der Schweizung dem die Senderbundes wurde Pf. Nationalrath, dann Bieepräsident und wiederholt Prässont des eingenössische des Rantons Luzern" (2 Bde., Zürich 1850—82) und "Der Sampacher Reien" (edd. 1844).

Phanten, in der griechischen Sagengeschichte der Nume einer Böllerschaft, welche von den Göttern geliedt wurde und mit allen Gütern des Lebens reichtich gesegnet war, hatten vordem ihre Wohnstige in Hoperia auf Sicilien in der Nähe der Chilopen. Da sie aber von diesen gewaltihätigen Rachbarn beeinträchtigt wurden, sührte sie Rausithoos, ein Sprößling Posvison's, nach der Insel Schesia (Korcyra). Odoffens wurde als Schissischierschiediger

an biefe Infel geworfen und gaftiich aufgenommen.

Phabun, and Elis, war in feiner Jugend Stave, wurde auf Sotrates' Beranlaffung losgekuft und ein eifriger Schiller besteben; scheint spätet in seiner Helmat eine eigene Schule der Gotratischen Philosophie gegrundet zu haben. Er ist namentlich durch Plato's Dialog bekunnt, in welchem Sotrates' lette Unterredungen mit seinen Schillern, die Unsperblichkeit des Menschen betreffend, überfleferd sind. And Woses Menbelsson, der Philosoph, hat seiner berühmten Schrift über die Unsterdichteit den Titel "Ph." gegeben. Die von Ph. geschen, der Alten hoch geschätzen Dialoge sind verloren gegangen.

Phädra, in der griechischen Sagengeschichte die Gemahlin des Thesens, Tochter des Mines und der Pustphas, wurde unt ihrer Schwester Ariadne von Thesens entführt, heitrathet der den elle entfelben, um den Friedensschluß mit den Athenexu zu desellen. Sie ift der rüchtigt durch ihre unerwiederte Liebe zu ihrem Stiesson dippolytes, dessen Do sie der der schliebert, infolge vessen fie sich selben vahm. Sie war die Hauptperson in den betloren gegangenen Tragödien des Sophattes und Enriptoes; abenso waren ihre Ledensasschlußes und Enriptoes; abenso waren ihre Ledensasschlußes von Schiller übersest ward.

Phabrus, röntscher Fabelbichter, ein Freigelassener ams Pierien, der unter Tiberins und besten Nachfolger seine 5 Bücher "Nespesiche Fabeln" in wohlgebanten, sechösistigen Jamsden (Senaren) veröffentlichte: Den eigentlichen Jabeln sind auch Anetvoten aus der Begenwart und der nachsten Bergangenheit beigemischt. Die Darstellung ist sließend, in den spätern Büchern öfters redselig, der Ton heiter und zuweilen derb, die Sprache correct; Die Sammlung ist nicht ganz vollständig auf und gekommen. Die besten Ausgaden sind die von Bentlet (hintet seinem Terenz, Samwirde 1625), von Drelli (Zürich 1832), Dresser (Leipzig 1850), Egluhardt (Berlin 1867), L. Miller (Leipzig 1868), Schulausgade von Brehm (5. Aussa, Berlin 1848), Siebelis (Leipzig 1851, 4. Auss. 1870), D. Sichert (Hannover 1865). Uedersenungen lieserten Kerter (Stattgart 1838), Siebelis (edd.

Phaëthon (griech., b. i. der Leuchtende). 1) Bei Homer und Hefiod, Beiname des Helios, bei den Spätern Helius (der Sonnengott) selbst. 2) Sohn des Helius und der Alpmene, der Gattin des Merups, bat; um seine Abstammung zu beweisen, den Sonnengott ihm die Lentung des Sonnenwagens zu aberlassen. Gebunden burchweinen Schwar gab Selios dem Flehenden nach; aber Ph. war den Gonnemossen nicht gewachsen, so daß sie kald vom Wege abschweisend der Erde zu nahr kamen, auf der Alles in Brand gerieth. Auf das Flehen der Erde (Gäa) schlenderte Zeus den Unglücklichen mit einem Blickrahle in den Eridanus. 3) Ph. (franz. plineton) ist der Rame eines leichten, eleganden Wagens zu Spaziersahrten.

Phaeton (Trop i to age I), Gattung und Familie der Ordnung der Schwimmobigel, darafterisitt durch einen langen Schnebel, lange Schwingen; vie fehr verkängerten Mittelfebern des Schwanzes und die kurzen Fuswurzeln. In den Ber. Staaten ist riefe Gattung vertueten durch den Gelog ef den abelten Tropitvog el (P. flavirastris), die 80 Boll

lang, weiß gefiebert, mit fomargen Banbern auf ben Schwingen.

Phalanstere (franz., vom griech. phalanx, eine Gefammtheit von 400 Familien) beist im Spsteme bes frangof. Sacialifien Fourier ber gemeinschaftliche Wohn- und Arbeitsplat einer Commune.

Phalang, im alten Griechenkand die geschlossene Schlachtreihe. Bei den Sparkanern bilbeten die Hopliten oder Schwerbewassungt vor verderen Reihen, die hinteren die Heloten. Ihre Bervollkommung erlangte die B. unter Chaminondas, durch Einfichrung der schlachtenbung, welche auch von den Macedoniern angenommen wurde. In den

Kriegen mit den Romern erlag bie Bb.

-620

Shularis, Thraum von Agrigent, 565-649 ver Chr. Nachrem er die Herrschaft an sich gerissen, vergrößerte er das Gebiet des Staates durch Unterwerfung der benachkarten Städte, machte sich aber burch Erpressungen und Graufamkeit verhaßt und wurde bei einem Ausstabe, machte sich aber burch Erpressungen nud Graufamkeit verhaßt und wurde bei einem Ausstabe (f. d.) den berüchtigten Stier zu Hinrichtungen verfertigt haben, daher Bhalarismuss. Dehvotengrausankeit. Die ihm zugeschriebenen

148 Briefe (heransgeg. von Schäfer, Leipzig 1823) find unccht.

Phalaris (Canary-Grass), eine zu den Gramineen gehörige Bstanzengattung, mit rubimentären Blüten, 3 Stautgefäßen und breiten, meist staden Blättern. In den Ber. Staaten einheimische Arten: P. Canariensis, jährig, 1—2 F. hoch, an Strassenrändern und wüssen siden von Massachtets die Pennsylvania; P. arundinacea (Roed Grass), ansdauernd, 2—4 F. hoch, auf senchten Pläten besonders nordwärts ganz allgemein. Eine Barietät dieser Art ist P. picta, das bekannte Ribbon-Grass der Gärten, mit weiß gestreisten Blättern. Interessant ist P. paradoxa; dasselben gehört zu den organischen Einschlissen, die man in chemisch und mitrassociat untersuchen Ziegeln von altägptischen Phraniden gesunden hat. Es kommt noch heute in Intere und Oberägehren; sweizischen und auf beren Inseln vor; sindet sich auch in Abyssinien Wittelmeer- und Pontusländer und auf beren Inseln vor; sindet sich auch in Abyssinien, Algier und Tenerissa. Bemerkenswerth ist, das sich im Bergleich nat der jeht lebenden Pstanze keine Beränderung in der langen Zeitdare von 5—6000 Jahren bemerkort machte.

Phallan (griech.), das männliche Glieb, bei den alten Griechen das Sinnbild ber Zengungskraft in der Natur, welches, in Leder nachgebildet, bei den Bacchusfesten in feierlichen

Umgügen umbergetragen wurde.

Phallus, Pflanzengatung aus ber Familie ber Bauchpilze. Hierher gehört: P. impudieus (Eichelpilz, Gichtschwamm), vor ber Entwicklung in eine weiße, bem Ei gleichente Haut eingeschlossen; entwicklt, mit kegelförmigem, am Rande freiem, am Scheitel offenem, aufangs grünem, später trodnem; weißem hut bedrit, einen langen, starten, durchscherten Strunt von starten, widrigem, leichenähnlichem Geruch. Er wird an 8 Boll hoch, liebt schattigseuchte Gäxten, Grabstätten und Wälder, ist giftig und wurde ehebem als Aphredi-

siacum und Abortivum, sowie als Mittel gegen bie Gicht benutt.

Shaneragamen (griech., sichtbar zeugende Pflanzen) ober Blumenpflanzen, die zweite Hauptabtheilung des Pflanzenreiches, das Unterreich der samendikenden Pflanzen, umfaßt die Hauptmasse der jeht lebenden, vornehmlich landbewohnenden und ungemein formenreichen Pflanzenwelt und entwickelte sich erst während der Brimarzeit aus farnartigen Arpptogamen (s. d.). Auf Grundides dinneren anadomischen Baus und der embryologischen Entwickelung theilt man jeht das Unterreich ber B. in zwei große Hauptclassen: in die Ratsamigen oder Ghundschaffen: in die Ratsamigen oder Angiosperanen (s. d.). Diese lehteren sind in jeder Hinsicht vollsommener und höher organisitt als die ersteren und haben sich erst später, im Laufe der Secundärzeit, aus diesen entwickelt.

Bhansmen (griech. phainomenon, von phainestai, sichtbar werben, erscheinen), Erscheizung, ursprünglich nur von Lufterscheinungen gebrancht, ist im philosophischen Sprachgebrauche bas, mas ben Sunnen erscheint, im Gegensay zw bem.in Begriffen Gebachten. Rach

Kant bebentet Ph. die erfahrungsmäßige Erscheinung, b. h. das in Beit und Raum wahrnehmbare Mannigfaltige, wie es nach unserem subjectiven Wahrnehmungsvermögen ist,
gegenüber den Dingen an sich, die als solche nicht erscheinen, sondern nur von uns als das
den Ph.en zu Grunde Liegende gedacht werden. Der Theil der Raturiehre, wonach die Waterie in Bewegung oder Ruhe zur Anschauung der änstern Sinne kommt, nemnt Kant Phänomen ologie, und in ähnlichem Sinne nimmt Hegeldiesen Ausdruck, wenne er die Darstellung der Erscheinungsweisen des Geistes in seiner stusenweisen Ausbildung zum in sich vollendeten Wesen, eine Bhänomen und sole die des Geistes nennt.

Bhantasie, on phantasia, von phantazein, sichtbar machen, barftellen), Einbildungstraft, ist bas Bermögen bes bentenden Menschen, aus empfangenen Eindrücken und dadurch erbaltenen Borftellungen neue Borstellungen, wie sie in der Wirklichkeit nicht vorhanden sind, zu erzeugen. Im Gebiete der schienen Künste nimmt die Ph. eine der ersten Stellen ein, da die Bedingung eines jeden echten Kunstwertes ist, von der Bh. belebt zu werden.

Shantasse beifft in der Musse ein Constild, bei welchem ber Einbildungstraft des Tonkünstlers der freieste Spielraum überlassen bleibt, ohne daß in Tonart und Takt eine gewisse Einheit vermißt werden darf. Ein elassisches Muster dieser Art gibt Mozart in seiner "C-moll Fantasis".

Bhantafiren, eine im gewöhnlichen Leben gebrauchte Bezeichnung für die tranthafte Thatigfeit ber Phantafie, welche die Aerzte als Juftand mit dem Namen Delitium bes zeichnen.

Phautasmagorie (vom Griech.) nennt man die Runft, durch optische Mittel (3. B. Sohle spiegel) Luftbilder und menschenähnliche Gestalten, die dem Unwissenden "Gespenster" find,

erfcheinen zu laffen.

Bhantastisch nennt man das, was als Produkt der Bhantaste aus dem Zusammenhang der Erfahrung heraustritt und die Grenzen der Wirklichkeit überschreitet. Ein Phantast ist derjenige, welcher sich in seinem Urtheilen und Hondeln von Einstidungen leiten läßt und in seinem außern Leben das Auffallende und Abentewerliche liebt; oft auch Jemand, der dem Ueberlicferten Opposition macht und auf den Gebieten des individuellen und gesellschaftslichen Lebens Resoumen mit Ernst anstrebt.

Bhautasus, in der griechischen Mythologie der Traumgott, ein Bruder des Morphens, welcher den Menschen angenehme Traume während des Schlafes schieft. Der dentsche Dichter Tied (f. d.) gab unter dem Titel "Bh." eine Reihe Erzählungen und dramatischer

Spiele aus ben "Boltsmarden" heraus.

Bhantom (griech., d. i. Schein bilb) werden in ber Medicin nachgebildete Theile bes Körpers genannt, an benen Operationen eingendt werden. Am häufigsten wird, der Ausbruck in der Geburtshilfslehre gebraucht, wo man unter Bh. eine Puppe und die gewöhnlich aus Leber nachgebildete, weibliche Unterbauchgegend versteht, an bem die geburtshilslichen

Operationen erlernt werben.

Pharas. 1) Bh., (hebr. parch, toptisch pouro, von ouro, besehlend, mit bem männlichen Artiscl p), im alten Aeghpten so viel wie König, Fürst. Der Name ist durch semitische Bermittelung in der Form pheros in den griechischen Bericht des Herodot übergegangen. 2) Bh. oder Faro, Hazdrospiel französischen Ursprunges, so genannt von dem Könige Bh., welcher auf einem der Kertenblätter abgebildet war und für ein sehr gläckliches Blatt galt; wird mit 52 Blättern der französischen Karte gespielt. Die dabei vorsommenden technischen Ausdrücke sind durchgehends französ. Ursprungs, wenugleich sie mitunter so berstümmelt sind, daß ihre ursprüngliche Bedeutung nicht mehr erkannt werden kann.

Pharaonsratte, f. 3chneumon.

Pharifäer (rabbinisch paruschim, Abgesonderte, vom hobr. parasoh, absondern) eine in der Zeit zwischen der Rudtehr aus dem Babhlonischen Exil und der Maltabäerherrschaft entstandene religiös-politische Sette der Juden, waren die nationale und erthotoxe Partei unter den Juden, aus welchen das spätere Judenhum hervorgegangen ist. Den größten Theil der Synedristen ansmachend, waren die Ph. über das ganze jüdische Land verbreitet und zählten zu Herodes' Zeiten 6000 Mitglieder. Im Zeitalter Jesu theilten sie sich in mehrere Schulen, von welchen die des Hillet und Schammai, zene den gemäßigten, diese den strengen Pharisässmus repräsentirend, die berühmtesten waren. Anster den schriftlichen Urkunden des A. T. erkannten sie noch die mündliche Uebertieferung als religiös-grschiche Norm an. Bon den Sodduckern unterschieden sie sich degmatisch dadurch, daß sie die Hand-lungen und Schicksale der Menschen als gemeinsam aus der menschlichen Freiheit und der göttlichen Einwirkung hervorgegängen wissen wollten; auch hielten sie am Dasem höherer Geister (guter und bester Engel) und der Unsterblichkeit der Seele mit Berzeltung sest. Bel.

Beiger, "Das Inbenthum und feine Gefchichte" (Breslau 1864-65); Biebermann, "Bierifaer und Sabencaer" (Burich 1854); Beber und holtmann, "Geschichte bes Beltes If-rael" (Leipzig 1867); Sausrath, "Neutestamentliche Zeitschrift" (heidelberg 1868); Keim, "Gefdichte Jefu von Razara" (3 Bbe., Burich 1867-72). Pharmacie, allopathifde, f. Apothekertunft.

Pharmacit, homovpathifche. Dit ber Berbreitung ter homospathie (f. b.) in ten Ber. Staaten ging die Bermehrung und Bergrößerung homöopathischer Apotheken Hand in Im 3. 1835 importirte 28m. Radbe in New Port Die erften homoopathifden Medicinen aus Dentschland und zu gleicher Beit begann er bie herausgabe ber Werte hahnemann's in englischer Ueberfetung. Seit ber Beit vermehrten sich homiopathische Apotheten sehr rafch, so bag gegenwärtig nicht weniger als 24 Geschäfte bem ausschließlichen Bertaufe homoop. Medicinen und Bucher gewidmet find. Wie in Amerita toppelt fo viel bomöop. Aerzte practiciren als in ganz Europa zusammen, so gewann auch ber Bertauf betreffen-ber Arzneien und Bilder eine bebeutenbe Ausbehnung. Das größte Geschäft biefer Art ift bas von Boeride & Tafel, welche nicht weniger als fünf Ctabliffements in New Port, Bhiladelphia, Baltimere und San Francisco befigen. Bugleich ift der Berlag hemoerathischer Werke in englischer Sprache beinahe ausschließlich in ihren Banben. Innerhalb ber letten gehn Jahre murbe bie homoopathische "Muteria Mediea" burd viele in Amerita einheimische Heilmittel bereichert, und kamen viele verselben in Europa in rasche Aufnahme. Obgleich noch immer die Mehrzahl der ans frischen Pflanzen bereiteten homoopathischen Effenzen aus Deutschland bezogen wird, nimmt boch die Aussuhr abnlicher Praparate ameritanischer Pflanzen von Jahr zu Jahr eine größere Ausbehnung an.

Pharmatopie (vom griech. pharmakopoila, Arzneibereitung) ober auch Dispenfatorium (lat.) nemit man bas in einem Lande gebranchliche Buch, welches für bie Apetheter und Aerzte die Borfchriften zur Einfammlung, Zubereitung, Ansbewahrung und bem Anstheilen (Dispenfiren) ber Argneimittet enthält. In ben meiften gantern ift tie B. officiell und die Pharmaceuten find fireng verpflichtet, fich an beren Borfdriften ju

balten.

Pharnabazus, ein mit bem königlichen Saufe verwandter Perfer, ber spätere Gemahl der Apama, der Tochter des Artaxerxes, leistete im Beloponnesischen Ariege den Spartanern gegen die Athener, befonders durch Gelomittel, wefentlichen Beiftand, folog 410 r. Chr. mit Aleibiabes einen Separatfrieben, ließ benfelben aber 404 ermorben. Sparta's gegen Artarerres gewann er ten Athener Ronon als Befehlshaber ber perfischen

Flotte, welche 397 bei Anidos flegte.

1) Ph. I., Ronig won Pontus, Großvater Mithribates' bes Gr., eroberte Pharnaces. 183 v. Chr. Sinope, filhrte gegen bie mit ben Romern verbundeten Könige von Pergamum, Rappadocien und Bithhnien einen unglücklichen Krieg, in welchem er alle Eroberungen wieder verlor und ftarb 157. 2) Bh. II., Urentel bes Borigen, Cohn Dithritates, bes Gr., trieb feinen Bater burch Emperung jum Gelbftword, wurde barauf burch romifchen Einfluß Rönig, benütte ben Bürgerfrieg zwifden Bompejus und Cafar, um fein Land gn vergrößern, wurde aber von Cafar (ber feinen Siegesbericht in ben fprichwörtlich geworbenen Worten: veni, vidi, viei, "ich tam, sah und siegte", abstattete) rasch besiegt und fleh in bas Bosporanische Reich, wo er balb nach seiner Antunft von einem seiner Diener ermorbet

**Pharfalus**, Stadt in der griech. Landschaft Theffalien, am Klusse Enipeus gelegen, mit einer befestigten Atropolis. Jenseit bes Enipeus lag ein berühmtes Beiligthum ber Schon im Macedonischen Kriege (197 v. Chr.) fand in ter Rabe von B. eine Schlacht statt, und am 9. Aug. 48 erreng hier Cafar ben benkultrigen Sicg über ben

Bompejus.

**Bharus.** 1) Rleine In sel an ber ägppflichen Kufte, berühmt burch ihren Leuchtthurm, ber unter die Bunderwerte ber Belt gezählt murbe; der Leuchthurm felbft murbe nach ber Infel ebenfalls Ph. genannt, welcher name rann für jeben Leuchthurm in Gebrauch getommen ift. Alexander ließ die Infel burch einen Damm mit dem Festlande und bem hafen von Alexandria verbinden. 2) In fel an der Dalmatischen Küste, deren gleichnamige Statt bie Romer unter Memiline Banilus zerftorten.

Phajen (vom gricch. phasis, Schein, Ericheinung) ober Lichtgeftalten, bie infolge ibrer Stellung gegen bie Sonne verschiedenen, periodisch abwechselnten Erscheinungen tes Mondes (die fog. Mondphafen) und einiger Planeten. Je nochtem nämlich bie Ertbewohner die ber Sonne jugewendeten Theile ber von iht erleuchteten, an und für fich tunkein Weltkörper, gang, theilweise ober gar nicht sehen, erscheinen ihnen bieselben rund ober voll beleuchtet, halbtreisförinig, sichelartig ober gonz vunkel. Bet Merçur und Benns sind biese Ph. schon durch mittelmäßige Fernröhre zu beobachten, und zwar erscheinen sie sichelsörmig am hellsten. Mars hingegen weicht für und sehr menig von der Krusgestatt ab, da ber und sichtbare, erleuchtete Theil ver Scheibe nie weniger als 1/2 der ganzen Scheibe besträgt. Außerdem versieht man unter Ph. die im Natur- und Menschenleben vor sich, gehenden Entwickelungsfüssen.

Bhafis ober Rhinn (jett Rivne), Gluf in ber alten Canbichft Roldis, am Schwarzen Meere, beffen oberer Lauf Glautos bief. Der Arganautenfage nach landete

Jafon an ber Mindung bee Bh.

Phelps, 3 ohn Woll cott., Brigadegeneral der Freimikigenarmee der Ber. Staaten, wurde am 13. Nov. 1813 zu Guilford, Bermont, geboren, graduirte 1836 zu West Point, trat hieranf als Lieutenant in die Artillerie und nahm am Feldzuge gegen die Semprolen in Florida, am Mexicanischen Kriege und an der Utah-Expedition theil, resignirte aber im Rovember 1859 und ledte als Bridatmann zu Brattlebordugh, Bermont. Beim Ausbruch bes Bürgerkeiges wurde er Oberst des 1. Bermont-Freswilligenregiments, commandirte eine Zeitlang das Feldlager zu Newport News in der Nähe von Fortres Wonroe, wurde zum Brigadegenorus ernannt und später der Expedition des Generals Butler nach dem Golf von Mexico beigegeken, zwang im Berein mit Commander Porter die Forts Jacson und St. Philip (28. April 1862) zur Uebergade, nahm an der Besetung von New Orleans (1. Nai) theil und bemächtigte sich bald barvus der 61—7 Meilen oberhalb dieser Stadt gelegenen seinblichen Werte dei Carvollton am Mississippi. Wegen eingetretener Misselligsteiten mit dem Obercommandanten Butler (er hatte Neger als Soldaten eingereiht-und war durch einen Besehl Butler's gezwungen worden, dieselben zu entlassen) nahm er im September 1862 seinen Abschied und zog sich nach Brattleborough in's Privatleden zurück.

Bhelps, Darwin, geb. zu East Granby, hartford Co., Connecticut, kam als junge Baife mit seinem Großvater nach Ohio, studirte an der "Bestern University" und in Pittsburg die Rechte, ließ sich 1835 als Abvotat in Armstrong Co., Pennsplvania, nieder, war 1855 Mitglied der Staatslegistatur, 1860 Delegat zur "Chicago Convention" und wurde

als Republitaner in ben 51. Congreß gewählt.

Bhelps. 1) Counth im mittleren Theile des Staates Miffouri, umfast 600 engl. D.-M. mit 10,506. (1870), darwnter 334 in Deutschland, 52 in Deutsch-Oesterreich und 37 in der Schweiz geboren; gegen 5714 im J. 1860. Das Land ist wohlbewässert, hügelig und fructbar. Hambert: Rolla. Liberal-demokr. Majorität (Prasidentenwahl 1872: 210 St.). 2) Township in Ontario Co., New York, 5130 E. Das gleichnamige Bostdorf hat. 1355 E. und liegt an der New York Eentral-Babn.

Phenol, and Phen plattobol, Bhen plfaure over Carbolfaure genannt, ift eine organische, gewöhnlich aus dem Steinkohlentheer dargestellte, früher mit dem Kreofot (f. d.) verwechselte, dige Saure, welche aus Sauerstoff, Basserstoff und Roblenstoff besteht, in langen, farblosen Radeln krhstallistet, eigenthümlich (nach Bibergeil) dustet und schaf brennend und äbend schwiedt. Ein mit Salzsaure benetter Fichtenspon wird durch Ph. schön blau gefärdt. Das wassersies Ph. schwiizt kei 34°, siedet bei 188°, ist geschwolzen wenig schwerer als Wasser, in Wasser wenig, in Altohol, Aether und Essissaure leicht löslich und wirkt selbst in kleinen Dosen gistig. Ph. verhindert in alkalischen Flüssigkeiten die Schimmel- und Insuscienbildung bester als Ameisensaure. Phenolfarbsoffe nennt man die von Ph. abgeleiteten fürbenden Salze.

Pherä, alte Stadt in der griech. Landschaft The ffalien, war befestigt und von einer Menge von Gärten und Landhäusern umgeben. Wichtig wurde Ph., seitem der Tyrann Jason (378 v. Chr.) eine mächtige Herrschaft gegründet hatte. Der Schwiegerschn Jason's, Alexander (370—357 v. Chr.) war seiner unerhörten Grausamkeit wegen berüchtigt.

Ueberrefte von Bh. finden fich bei bem beutigen Beleftino.

**Pheretrates**, Dichter ber älteren Attischen Komörie, alterer Zeitgenosse res Aristophanes, soll etwa 18 Stüde versaßt haben, von denen nur noch einige Fragmente übrig sind. Rach ihm ist ein Bersmaß, das "Metrum Pherecrateum", benannt. Die Bruchstüde hat Meinete in den "Fragmenta comicorum Graecorum" (Berlin 1839) gesammelt.

Pherefybes. 1) Grichifder Bhilosoph, von ber Infel Spros, im 6. Jahrh, v, Chr., foll sich burch bas Studium phönizischer Schriften gehildet baben und Lehrer bes Philogogras gewesen fein. Er wird unter ben ersten prossischen Schriftstellern genannt und schrieb zuerst von ben Griechen über die Natur und die Götter. 2) Ein Logograph (Historika), um 400 v. Chr., bessen Hauptwert "Autochthones", die griechischen Sagen in genealogi-

C.-2. VIII.

43

fchen Reihen umfaßte. Die Fragmente find in C. Maller's "Historicorum Graecorum

fragmenta" (Paris 1840) gesammelt erschienen.

Phi-Bota-Kappa, eine ameritanische Studentenverbindung, gegründet von dem nachmaligen Bresidenten Thomas Jefferson auf dem "William and Mary College" in Birginia, von wo sich dieselbe auf andere ameritanische Alademien verbreitete. Ihren Ramen hatte dieselbe von den Ansangsbuchstaden der griechischen Worte: "Philosophia die kybernekes", d. i. "Die Philosophie des Lebens Richtschunr". Andere Studentenverkindungen, mit denen die früheren Mitglieder auch nach der Studienzeit in regem Berkehr bleiben, sind die Chi-Phi-Brüderschaft, die Delta-Phi-Brüderschaft und die Zeta-Psi-Brüderschaft.

Phidias, ber berühmtefte Bilbhauer bes Alterthums, ber Gohn bes Charmides, ans Athen, wurde mahricheinlich um 500 v. Chr. geboren. Geine Rnaben- und Junglingsjahre fielen bemnach in die Beit der Perferfriege, fein Mannesalter in bie Beit ber höchsten Blute Athen's. In feinen Berten, welche nach bem Benguiffe ber Alten unübertroffen und unlibertrefflich waren, fpiegelte fich bie Glangperiode wieder. Als fein erfter einheimischer Lebrer wird hegias genannt, als zweiter Agelabas von Argos, ber neben Bh. auch noch Dipron und Bolyflet bilbete. Die felbstflanbige Thatigfeit bes Deiftere fceint mit bem Anfange ber Berwaltung Rimon's (471 v. Chr.), feine erfte Beriebe mit ber Daner blefer Berwaltung gleichzeitig zu fein. In fle fallen biejenigen seiner Berte, Die eine Beziehung zu den Perfertriegen haben, so eine zum Andenten an Die Schlacht von Marathon in Delphi geweihte Erzgruppe, bas toloffale Erzbild der Athene Promachos, zur Erinne rung ber Siege Aber bie Berfer auf ter Atropolis ju Athen aufgestellt, und bie Athene in Blatad, bas Beihgeschent aus bem Chrenlohn ber Plataer. Die zweite Beriche tes Ih., fein Dannesalter bis zum Greifenalter, fallt mit Periffes' Berwaltung zusammen, und umfaßt bie berühmteften feiner Berte, barunter namentlich bie aus Gold und Elfenbein gearbeitete, etwa um 43 v. Chr. vollendete Koloffalftatue der Athene Bartbenos, im Borthenon zu Athen, und ten etwas fpater geschaffenen panhellenischen Beus zu Olympia, chenfalls ein Golbelfenbeinbild, und zugleich bas gefriertste Aunstwert tes Alterthums. Bon ben fonftigen Schidfalen bes großen Rünftlers ift nichts Raberes befannt; nur über fein Ente haben wir genanere Nachricht. Nachtem er von Olympia (432) mit grefen Chren nach Athen zurudgefehrt mar, murbe er von ben Feinden bes Beritles ber Beruntrenung bes Goldes bei Anfertigung bet Athene Barthenos angeflagt. Bon biefer Antlage reinigte er fich zwar, indem er ben abnehmbaren Geltschnud bes Biltes nachwägen lieg. ber Gotteslästerung beschuldigt, ba er sein eigenes und bes Beritles Portrait auf bem Schilte ber Göttin angebracht hatte, wurde er in ten Kerter geworfen, und starb tafelbst, ohngefahr 68 Jahre alt, entweber infolge einer Krantheit ober an Gift. Außer ben fcen genannten Werten und noch vielen anderen, welche meistens nur tem Namen nach befannt find, wird bem Bh. auch ber bildnerische Schmud tes Barthenon, tes berühmten Athenetempels auf ber Atropolis zu Athen, bestehend aus Giebelgruppen, Metopenfries und einem Fries um bie Cella, zugefchrieben. Doch ift bies nur babin zu verfteben, daß biefe Berte von feinen Schülern und unter feiner Leitung, theilwelfe vielleicht auch nach feinen Angaben, ausgeführt wurden. Bgl. D. Müller, "Commentationes de Phidiae vita et operibus" (Gottingen 1827); Preller's Artifel "Phibias" in Ersch und Gruber's "Encyflopädie" (3. Section, Bd. 22); Brunn, "Geschichte ber griech. Klinstler" (Bd. 1, Braunschweig 1853); Overbed, "Geschichte ber griech. Plassifil" (Bd. 1, Leipzig 1857; 2. Aust. 1870).

Bill (jett Djefiret-el-Birbeb), Infel im Nil, an ber Subgrenze bes alten Megoptens, mit einer Statt gleichen Ramens. Der berühmte Ifistempel bafelbft murbe

erft von Btolemass Bilatelphos begonnen.

Philabelphen, ein zu Narbonne, Frankreich, entstandenes freimaurerisches Spstem mit "Erkenntnißstufen" an Stelle der hohen Grade. Gine andere Gesellschaft dieses Namens wurde in Besangen unter freimaurerischen Fermen gegründet. Ansangs der Politik sern, führte der Brigadegeneral Jacques Joseph Dudet dieselbe auf dieses Gebiet und suchte sie für seine Zwede zum Umssurz der Regierung des ersten Navelcon zu benuten. Auch General Morean gehörte unter dem Namen "Fabius" berselben an und soll sie später nach Philadelphia verpstanzt haben. Weitere Spuren des Ordens auf amerikanischem Beden sinden nicht; auch in Europa verschwand derselbe bald.

Philabelphia, die bedeutentste Staat bes Staates Bennfplvanie, an Bevöllerung bie zweite, an Umfang und Zahl ber Gebäute bie erste Stadt des amerik. Continents und zugleich die erste Fabrifftadt besselben, liegt auf einer Landzunge, zwischen bem Delaware und dem Schuhlfill River, 96 engl. M. von der Mündung der Delaware Bah in bas Atlantische Weer, 136 M. nerböstlich von Walbington und 89 Mussierflichteftlich von New

Port. Das alte "State House" (and) "Independence Hall" genannt) liegt unter 39° 56' 59", nordl. Br. und 750 9' 54" weftl. L. Das Areal ber Stadt bilbet größteutheils eine Chene von 2 bis 4 M. Breite zwischen biefen zwei Fluffen mit einer Erhöhung von 30 bis 80 g. über bem hochwaffer. Diefe geräumige Ebene erftredt fich über bie beiben Fluffe im D. und B. hinaus und umfaßt die jum Staat Rew Jerfen gehörige Stadt Camben, senseit bes Delaware, sowie die Borstadt Beste Philadelphia, senseit bes Schupttill. Rach R. bin erhebt sich bas Land zu fleinen Bugeln, auf beren Scheiteln und an deren Abhangen sich verschiedene blühende und meistens sehr gewerbthätige Borftabte hindehnen, die insgefammt innerhalb ber Grenzen bes Municipalgebiets liegen. Der dicht angebante Theil der Stadt hat eine Lange von fiber 5 M. den Delaware entlang und eine Breite von 3 bis 4 DR. von D. nach 2B. und bebedt einen Flachenraum bon über 12 D.-Dt. Bor bem Jaht 1854 mar bie Municipalität ber eigentlichen Stadt Bb, auf ben awischen ben beiben Fluffen gelegenen Landstrich befchrankt, ber ursprünglich von Benn aur Abgrenzung ber Stadt angewiesen worben war, und einen Flachenraum von 2 Dt. Lange und 5 M. Breite bebedte. Dicht baran fliegen mehrere Diftricte, von benen jeber feine eigene Municipalorganisation besass, so 3. B. Southwart und Mohamen sing im S., Rorthern Liberties, Rensington, Spring Garben und Benn Township im N., und West Philadelphia, jenseits des Schuyttill. Außer der eigentlichen Stadt (City) und den Districten umsasst des Court Ph. noch mehrere andere Städte und Dörfer, wie Germantown, Chestunt hill, Manahunt, Frantford, Bort Richmond, Bestonville, Habbington, Rogborough, Leverington, Bhite hall, Bridesburgh, Nicetown, Rising Sunu.a., bie insgesammt im J. 1854 burch die Confolibationsacte vereinigt wurden, so daß das Municipalgebiet jest das ganze ehemalige County Ph. mit einem Flächeninhalt von 128 engl. D.-M. umfaßt. In Folge biefer Confolibation ficht Bh. an Umfang unter ben Städten ber Erbe nur London nach und übertrifft Rem Port um mehr als bas Fünffache. Innerhalb biefes ungeheuren Flächenraumes gab es 1873 über 300 M. gepflasterter Strafen mit nahezu 130,000 Gebäuden. Das gegenwärtige Stadtgebiet erstredt fich von der durch den Zusammenfluß des Schuplkill mit dem Delaware gebildeten Landzunge League Island im G. bis Germantown, Chestnut bill und Frankford im N. (eine Lange von 22 M.), und vom Delaware im D. bis zur westlichen Countygrenze, 2 M. jenscit bes Schublfill. Mit einigen Ausnahmen find die Strafen rechtwinkelig angelegt; im nordöftlichen Theile ber Stadt findet man jedoch manche Unregelmußig-Die von R. nach S. laufenden Straffen find vom Delaware aus nach Rummern benannt, 3. B. Front (Erfte), Zweite, Dritte Str. u. f. w., und erftreden fich bis zur Biernubsiebenzigsten Strafe jenseit bes Schupltill. Die von D. nach B. laufenben Strafen bagegen führen die verschiedensten Ramen. Durch die Dartet (früher Digh) Str. wird Bh. in eine Rord- und Gubseite geschieden, baber auch bie Straffen, welche bie Martet Str. burchschneiben, nach Rord und Gub unterschleben werben, 3. B. Nord Fünfte und Sub Fünfte Str. Die Numerirung ber Baufer geschicht nach Blods ober Squares (Baufergevierte). Auf jeben Blod ober Square tommen einhundert Nummern. In den von Oft nach West laufenden Straßen befinden sich die geraden Zahlen auf der Sud-, die ungeraden auf der Nordseite. Bill ein Fremder z. B. bas Hans 1618 Arch Str. auffuchen, fo weiß er fofort, bag baffelbe zwifchen ber 16. und 17. Strafe und auf ber Gilbfeite gelegen ift. In ben von R. nach G. laufenben Strafen befinden fich die geraben Bablen auf ber Beft-, die ungeraben auf ber Oftseite. Die 5 DR. lange und auf mehr als 3 M. bicht angebaute Dartet Str. bat eine Breite von 100 fuß und ift größtentheils bom Engroshandel in Befchlag genommen, obgleich man auch viele Kleingechafte findet. Dan fieht hier viele großartige Gebande, worunter namentlich ber toloffale Laben ber Dry Goods-Händler Hood, Bonbright & Co., sowie das Etablissement der Ber-lagestrema A. B. Lippincott & Co. zu erwähnen sind. Die Hauptstraße aber ist die einen Blod fildlich von ber Martet und mit berfelben parallel laufende Chestnut Str., Die für Bh. bas ist, was ber Broadway filr Rew York. Sie beginnt am Delaware und erftrect fich 2 D. weit fiber ben Schwiltill hinaus. Sehr zu bebauern ift ber Umftand, bag bei ber urfprünglichen Auslegung biefer prächtigen Strafe nicht auf größere Breite (Die-felbe beträgt nicht gang 60 Fuß) Rudficht genommen wurde. Der untere Theil ber Strafe, bis zur 3. Str., ift fast ausschließlich bem Großhandel gewidmet, ber hier in prachtvollen Gebauben aus Braunstein, Marmor, Gifen und Sanbstein feine Beimftatte hat. Befonbers zu erwähnen ift hier bas gigantifche, achtfiedige Granitgebaute bes burch feine Batentmedicinen bekannt geworbenen Dr. Japne. An ber S. Dftede ber 3. Str. befindet fich bie

Sanptoffice ber "Western Union Telegraph Company". Der Anblid, ber fich bem Ange bes Beobachtere am Durchiconittepuntte ber 3. und Chefinut Str. bietet, ift ein grofinte ger, benn hier befindet man fich im Centrum und Bergen ber Finangwelt. Die 3. Etr., Nord und Gub von ber Chestnut, wimmelt von Banten und Mallerbureaux, und über fic erblidt ber bie Strafen entlang Schreitenge ein Remert von Telegraphentrabten. Bahrend der Geschäftsstuaben brangen sich hier dichte Massen von Menfchen und Juhrwerten jeber Art. Gine furze Strede füblich von Cheftnut Str. erblidt man in ber 3. Str. mehrere hervorragende Bebaude, worunter namentlich die "Girard-Bank", aus weißem Marmor mit torinthifcher Gaulenordnung, Erwähnung verdient. Den Beg Die Cheftunt Str. hinauf fortsetzend, bemertt man die "Bank of North America", ein Braumfteingebaube im florentinischen Stol, bas elegante weiße Darmorgebaube ber "Bidelity Bafe Deposit and Insurance Company", bas Marmorgebaude ber "Commonwealth-Bank", bas prachtige Bollhaus, ebenfalls aus weißem Marmor mit borifcher Saulenerdnung, und bicht baneben bas Centralpostamt; auf ter entgegengesetzten Seite zeigt fich eine ganze Reihe imposanter Bantgebande aus Marmor und Granit. Die ganze Subfeite tes Blode ven ber 5. bis jur 6. Str. nimmt bas "State House" ein, unter allen bifferifden Gebäuden der Republik das wichtigste, benn hier war es, wo am 4. Juli 1776 bie Unabhängigteit ber Colonien erklart murbe. Es ift ein einfacher, aber nicht unschener Bau ans Badffeinen, mit einem nabezu 200 Fuß hoben Thurm, von welchem man eine prachtige Aussicht über die Stadt genicht. Das Gebäude wurde 1729—1734 errichtet. Der öpliche Saal im ersten Stod ist bie fogenannte "Independence Hall", vie "Wiege ter amerikanischen Freiheit". Dieser Saal ift jest dem Publikum geöffnet und befindet sich noch ziemlich in demselben Zustande wie an jenem denkwürdigen Tage, an welchem die Colonien das Jod England's abiduttelten. Der obere Stod enthalt Die Gale bes Stadtrathe. In ben Seitenflügeln tes Gebautes befinden fich bie Bureaux ber Stadtheborben, wie z. B. Die Amtefinbe bes Mapore, bas Centralbureau ter Boligei, somie bie Gale verfchickener Gerichtshofe. "An der Gudwestede ber 6. und Chefinut Str. fteht bas toloffale Braunsteingebaube bes "Public Lodger", bas größte Zeitungegebaute ber Erbe. Ginige Schritte weiter oben erreicht man bas icone Gebaube bes "Bhilatelphia Demotrat". Gegenüber, auf der Nordseite, gewahrt man eine lange Reihe palastähnlicher Kausläden aus Marmor, Granit und Brannstein, sowie bas geschwackvolle eiserne und weiß angestrichene "Guy's Hotel". An ber 7. und Cheftnut Str. befinden fich mehrere Zeitungeerpetitionen und, in ter Mitte tes Bleds, ber prachtvolle Ban bes alten Freimaurertempels. hier aufwarte brangen fich nun die prachtigften Rauflaben bicht aneinanter. An ber Gutoftede ber 9. Str. befindet fich bas grandiofe "Continental Hotel", eines ter größten und besten Hotels im Lande, und diesem gegenüber das "Girard House", ehemals das erfie und noch immer eines ber ersten hotels ber Statt. Weiter auswärts manternd paffirt man bie große Juwelenhandlung von Caltwell & Co., bas Marmorgebaube res Teppidgefcafts McCallum, Crease & Slean, bas "St. Lawrence Hotel", "Fox'-American Theatro", tas stattliche Granitgebaube ber "American Sunday School Union" und erreicht entlich ben foloffalen Marmorbau von S. S. White's "Dental Depot", in beffen unterm Stod fich die großarfige Juwelenhantlung von Bailen & Co., die größte und schönfte in Amerika, befindet. 3mifden ber 12. und 13. Str. gewahrt man bie "Concert Hall" und bict taneben bas "Chestnut Str. Theatre"; fotann bas Bebaute ber "Young Men's Christian Association" (bie im 3. 1873 einen neuen grofartigen Bau weiter oben in ber Strafe aufführen ließ), bas neue Granitgebaube bes "Presbyterian Board of Publication" und bie Münze ber Ber. Staaten, ein Marmorgebaube mit ionischen Saulen. Bon ber Broad Str. bis jum Schupstill hat bie Chesinut Str., außer bem neuen prachtvollen "Colonnade Hotel" und bem munterschönen Marmergebaute ber Schnittmaarenfirma homer, Collabon & Co., wenig Merimurbiges; ber Gefcaftetheil ber Strafe hatte 1878 bier fein Enbe erreicht, und man begegnet barüber hinaus nur noch bequem eingerichteten aber anfpruchelofen Bohnhäufern. Eine fcone, ciferne Brude führt über ten Coupltill nach tem westlichen Theil ber Strafe, ber noch mehrere Blods weit mit ftattlichen Bohnhaufern angebaut ist; bald jerech erklickt man nur noch einzelne elegante Lantfipe, bis fich bie Strafe in eine Region verliert, auf ber nur hier und bort vereinzelte Baufer fichen. Die "Cars" (Bferbe-Eisenbahnwagen) ber Chestnut und Walnut Str.-Linje rurchfabren fast bie ganze Länge biefer Strafen, welche bis über bie Broad Str. hinauf mit fleinen Quaberbleden, ren bort an mit gewöhnlichen Pflastersteinen belegt find. Für Die nachtliche Beleuchtung ift vortrefflich geforgt; hierzu tommen noch tie vielen großen Laternen vor ten Sotels, Theatern, Restaurationen u. f. w., sowie bie prächtige Beleuchtung ber entlosen Reihen

Unter ben übrigen Strafen von Bh. verbienen besonbere Ermabnung: Die Bir oab Str. (eigentlich bie 14.), bie tangfte Strafe, bie irgend eine Stadt ber Erbe aufzuweisen hat. Sie beginnt im außerften Guben ber Stadt auf League Island und lauft in schnurgeraber Richtung bis zur außersten nördlichen Grenze. Ihre Lange beträgt volle 22 Meiten, boch ift fle etft von ber Wafbington Avenue bis zur Columbia Avenue (eine Strede von ungefähr 31/, M.) bicht angebaut. Ihre Breite beträgt 113 Fuß. An der Ere der Washington Avenue erblickt man den großen Bahnhof der Philadelphia-Wilmington-Baltimore-Eifenbahn, etwas weiter oben bas Taubstummeninftitut und bie prachtvolle Baptiftentirche "Beth-Eben", bicht baneben "Horticultural Hall" und unmittelbar neben biefer bie "American Academy of Music", im italienifch-byzantinifden Styl aus Badftein erbaut; fodann bas "Natatorium", bas palaftartige Bebaube ber "Union Lengue", im frang. Renaiffancefipl, aus Budftein mit Façaben von Granit, Braun- und Backein; bas unschöne Gebande (ein neues fon bemnachst ertichtet werben) ber "Agademy of Natural Bolenoes", und bas große und schine "La Pierre House", eines ber exsten Hotels ber Stadt, nur wenige Schritte von ber Chestnut Str. entfernt. Am Durchfcnittspuntt ber Broad und Martet Str. war 1872 mit bem Bau eines neuen Rathbaufes begonnen worden, das nach feiner Bollendung eines der großartigsten Gebäube in Amerita fein wird. An der Ede der Broad und Filbert Str. erhebt der 1872 vollendete, granbiofe neue Freimourertempel, im normannischen Styl aus Granit errichtet, seine ftolgen Maffen über bie umliegenden Baufer. Bon bem gigantifchen Thurm beffelben genießt man eine entgudenbe Musficht liber bie Stadt. Un ben Eden ber Broad und Arch Str. erblidt man brei Alrchen, eine lutherifde, eine Baptiften- und eine Methobiftentirche, lettere ein prachtvoller gothifcher Bau ans weißem Marmor mit bobem Thurm. Ede ber Broad und Cherry Str. wurde 1872 mit bem Bau eines neuen Gebaubes für Die Atademie der fconen Künste" begonnen. An der Broad und Callowhill Str. befindet fich das Baffagierbepot ber Bhilabelphia-Reading-Eifenbahn und forag gegenüber die berühmte Locomotivenfabrit von Baldwin, eines ber größten Ctabliffemente blefer Art auf ber Erte. In ter Broad und Green Str. ift eine foone Presbyterianerfirche im normannischen Styl und taneben bie prachtvolle Shnagoge "Robef-Scholem" in maurifcher Bauart zu bemerten. Ben ber Coates Str. an bis zur Columbia Avenue bietet bie Broad Str. eine prachtvolle Berfpective prachtiger Balafte, wie fie taum irgenbmo fconer gefunden werden taun. Gie erinnert an tie Fifth Avenue in Rem Port, die fie aber an Mannigfaltigleit der Baufigle übertrifft. Unter ben abrigen Straffen Bh.'s erwähnen wir noch: Die Balnut Str., Die, namentlich jenfeit des Schupftill, viele prachtvolle Balais und Billas aufzuweisen hat; die Arch Str., eine ber fconften und freundlichsten ber Stabt, mit einem Theater, einem Dufeum, einem Opernhaus, mehreren Rirchen und hotels; Die Achte Str., mit langen Reiben eleganter Detaithandlungen; die 3 weite Str., die "Bowery" der Quaterftadt, mit ihren funf Mcilen langen Reihen von Laben und Buben aller Art; bie Spring Garben Str., eine ber fconften und Breiteften Strafen ber Stadt; Die Dritte Str., Die von ber Market bis jur Balmut Str. fur Ph. bas ift, was die Wall Str. fur New York, nämlich bas finangielle Centrum; Die Ganfom Str. mit ihren Drudercien, Schriftgiegereien und Berlagehandlungen; die fiberaus gewerbreiche, schräg laufende Ridge Avenue mit Wood's großer Effen- und Bronzegießerei; bie frumm und unregelmäßig laufende Dod Gtr. mit der schonen Borfe (Merchants' Exchange), einem Prachtbau aus Marmor mit einer berr-lichen halbtreisförmigen Säulenfagabe; die Delaware Avenue, tie fich an der ganzen Delawarefronte hinerstredt und blos auf ber einen Seite mit Baufern bebaut, ift, wahrenb sich auf der andern die Werfte und Landungsplätze befinden. Die unmittelbare Delawarefronte war ursprünglich eine 30-50 Kuß hohe, steile Felswand, die dem Willen Benn's gemäß zu einer öffentlichen Promenate eingerichtet und nie mit Baufern bebaut werben follte; jeht ift biefelbe viele Meilen weit mit Waarenhaufern angebaut. Das Waffer bes Stromes ift hier 35-60 Fuß tief; bas Steigen ber Flut beträgt nur ungefahr 6 Fuß. Mit Ausnahme ber Broad, ber Martet, ber Spring Garben und einiger anberer Straffen find die Bauptstraffen durchschnittlich 50 bis 66 Fug breit und bilden Gebierte mit Seiten von 800 bis 450 gug Lange. Die meiften Gevierte (squares ober blocks) find wieberum Durch fleinere Straffen und Gaffen abgetheilt. Die Straffen find größtentheils mit ben gewöhnlichen Pflafterfieinen (cobble stones) gepflaftert; Die Cheftnut, Die Dritte, Die Zweite, Die Balnut Str. bagegen mit tubifchen Steinbloden. Auch find bereits ba und bort mit neueren Bflafterungsarten Berfuche gemacht worten; fo ift bie Broad Str. ilber eine Meile weit mit Delg gepflaftert. Die Strafenbeleuchtung ift ausgezeichnet. Innerhalb ber angebauten Theife ber Stadt gibt es 12 fog. "Public squares", b. h. partartig angelegte, öffentliche

Blate, namlich: "Independence Square" hinter bem State House; "Washington Square", nnmittelbar füdwestlich von letzterem, ehemals der Begräbnisplatz der Revolutionstrieger; "Franklin Square" mit einer foonen Fontone; "Logan Square", wo 1864 Die große "Sanitary Fair" jum Beften ber franten und verwundeten Unionetampfer abgehalten wurde; sobann ber "Rittenhouse Square", ber "Penn Square", ber "Jefferson Square", ber "Norris Square", ber "Shackamaxon Square", ber "Fox Square" nub ber "Germantown Square". Außer biesen ist zu bemerten ber "Hunting Park" im nörtlichen Theile ber Stadt; ber im Gudweften gelegene "Point Broozo-Park", hauptfächlich als Rennbahn benutt; ber Barabeplat ber Miliz von Ph., auf ber Rordwestseite bes Mehamen-fing-Gefängnisses gelegen. Mit gerechtem Stolze blidt jeder Philadelphier auf ben bert-lichen "Fairmount Park". Nahezu viermal so groß als der Centralpart in Rem Port, übertrifft er an Umfang ben "Prater" in Wien um mehrere hundert Acres, ben "Phoenix Park" ju Dublin um nabejn bas Doppelte, bas "Bois de Boulogne" um ein Drittel, ben Bindfor "Great Park" um zwei Fünftel. Bis 1873 hatte ber Bart, ben auch bie fone Lincoln-Statue von Rogers fomulat, 5 Mill. Doll. geloftet. Seine Lage, auf beiben Seiten bes Schupltill, und feine natürlichen Bortheile find unübertrofflich, und auch bie Runft bat bereite viel gethan, um biefen Bergnugungeplat zu einem Mufter feiner Art zu machen. Dit ben in letter Beit bingugetommenen Erweiterungen hat ber "Fairmount Park" einen Glacheninhalt von 3218 Acres. Auch an prachtigen Begrabnigplagen bat Ph. feinen Mangel. Die bedeutenoften berfelben find: ber am Schupltill gelegene, fcone "Laurel Hill Cometery" mit feinen prachtvollen Anlagen und tostbaren Monumenten; ferner "West Laurel Hill Cemetery", "Woodland C.", "Monument C.", "Glenwood C.", "Cathedral C.", "Mount Vernon C.", "Odd Fellows' C.", "Mount Peace C." u. a. Auch innerhalb ber bicht angebauten Stadt befinden fich noch mehrere alte, jest nur noch felten benuste Friedhöfe; besondere Erwähnung verdient der Rirchhof ber "Christ Church" in ter Arch Str., zwischen ber 4. und 5. Strafe, benn hier ruben bie fterblichen Ueberrefte Benj. Franklin's. - Mit Recht burfte man Ph. Die "Stadt ber Kirchen" neunen, benn Die Bahl berfelben belief fich 1872 auf nicht weniger als 450, die noch im Bau begriffenen nicht ein-Davon gehören ben Epistopalen 85; ben Baptiften 50 (barunter 2 bentiche); ben Methobisten 89 (barunter 2 beutsche und 5 für Farbige); ben Presbyterianern 69; ten Unirten Bresbyterianern 11; ben Reformirten Presbyterianern 8; ben Unabh. Presbyterianern 1; ben Lutheranern 26 (barunter 13 beutsche); ben Deutsch-Reformirten 15; ben Hollandisch-Reformirten 4; ben Unitariern 2; ben Universalisten 3; ben Gongregationalisten 2; ben Dudtern 14; ben Katholiten 40 (6 beutsche); ben Franklichen 8; ben Swedenbergianern 3; ben herrnhutern 4; berichiedenen fonstigen Confessionen 16. Unter biefen Gotteshäufern zeichnen fich viele burch prachtvolle Bauart aus. Befondere Erwähnung verbienen: bie "Alte Schwebentirche", icon vor Benn's Antunft von den fcwebifden Anfiedlern ge-grundet und jest ben Epistopalen geborend. Es ift die altefte Rirche der Stadt und von hohem historischem Interesse. Die "Christ Church" (Epistop.), 1696 gegründet, ift die berühmteste aller Kirchen in Ph., ba sie während und nach der Revolutionszeit von Basington, Jefferson, Franklin und anderen Patrioten regelmäßig besucht wurde. teftur bietet nichts besonders Dertwürdiges, aber der Thurm enthalt ein schones Glodenspiel; ferner bie Baptiftentirche "Beth Eden", ein eben vollenbeter Brachtban gothifden Ciple; die herrliche, deutsche, lutherische "Zionstirche", aus Braunstein im romanischen Styl; tie Arch Str.-Methobistenfirche", gothischer Banart, aus weißem Marmor. Die Ratholische Rathebrale", ein großartiges Bauwert aus röthlichem Saubstein im römisch-korinthischen Styl mit 210 Bug hoher, gewaltiger Ruppel, Die tatholische Kirche St. Charles Borromeo, die judische Synagoge Robef - Scholem, ein Prachtban im sarazenischen Styl.

Un terrichts wefen. Wenige Städte der Union haben ein so vortreffliches Freischulenspftem wie Bh. Dasselbe umfaßt gegenwärtig (1873) nicht weniger als 414 Schulen, in benen die Rinder nicht nur kostenfreien Unterricht erhalten, sondern auch unentgeltlich mit ben nothwendigen Schulbüchern versehen werden. Die Stadt Bh. bildet den ersten Schuldistrict des Staates und sieht unter der Jurisdiction eines "Board of Controllers of Public Schools", dessen Mitglieder alightlich im Juni von den Schuldirectoren gewählt werden. Der District enthält 29 Schulsectionen, eine für jede Ward, und jede Section sieht unter der Aussicht eines "Board of Directors", der vom Bolte auf drei Jahre gewählt wird. Die Scholen des Districts sind in folgende Classen oder Grade eingetheilt: 1 Central-Hochschule für Knaben, 1 Normalschule für Märchen, 58 Grammarschulen, 38 consclidire Schulen, 109 Secundärschulen, 186 Primärschulen und 26 öffentliche Abendschulen.

Digitized by GOOQIC

Die Babl ber Schüler, welche biefe Schulen 1871 besuchten mar 87,428, welche bon 163 Lehrern und 1505 Lehrerinnen unterrichtet wurden. Die Ginnahmen bes Schulfonds ber Stadt Bh. betrugen in dem Schuljahr 1871/72 im Ganzen \$1,390,705; die Ausgaben beliefen fich während berfelben Periode auf \$1,370,467, wovon \$883,151 auf Lehrergehalter und \$85,000 auf den Anfauf von Buchern, Schreibmaterialien, Karten, Globen, Apparaten.u. f. w. tamen. Die Central - Dodidule (für Anaben) befindet fich an ber Ede ber Broad und Green Str. Es ift ein einfaches, aber elegantes Bacfteingebaube mit vor-guglicher innerer Einrichtung. Der Unterricht in diefer Anftalt ift grundlich und umfaffend und erstredt fich auf alle boberen Begenstande. Auch bier, wie in allen unteren Schulen, ift ber Unterricht völlig unentgeltlich. Das Lehrerperfonal besteht aus einem Director (Principal) und 14 Brofefforen, worunter einer für ben Unterricht in ber beutschen Sprace. Madden, welche fammtliche Grabe ber Grammarfdulen burchgemacht haben, werben nach bestandener Prufung in die Normalfculle aufgenommen, wo sie nicht nur in allen höberen Lehrgegenständen unterrichtet, sondern zugleich zu Lehrerinnen berangebildet werden. Der Unterricht in dieser Anstalt wird von einem Principal und 10 Lebrerinnen geleitet. Einen hoben Rang unter ben boberen Lebranstalten bes Lanbes behauptete fcon feit einem Jahrhundert die "University of Pennsylvania", beren Facultat über 30 Profefforen gahlt, worunter die Dentschen Oswald Seidenstider, Dr. Phil., Professor der deutschen Sprache nud Literatur und F. A. Genth, Dr. Phil., Brofessor der analytischen und angewandten Chemie und Mineralogie. Das erft im herbst 1872 eingeweihte neue Universitätsgebande, in Best-Philadelphia gelegen, ift eine ber fconften Zierben ber Stadt. Es ift aus Gerpentinmarmor erbaut und gewährt mit seinen beiben hoben Thurmen und minaretartigen Thurmden einen imposanten Anblid. Unter ben übrigen boberen und Fachbilbungeanstalten verdienen Ermahnung: bas "Jofferson Medical College", Die "Philadelphia University of Medicine and Surgery", bas "Eclectic Medical College of Pennsylvania", bas "Female Medical College of Pennsylvania", bas "Philadelphia College of Pharmacy", bas "Hahnemann Medical College", bas "Philadelphia Dental College", bas "Pennsylvania College of Dental Surgery", ferner bie "Theological School of the Episcopal Church" bas "Theological Seminary of St. Charles Borromeo" (tathol.), bas "Theologische Seminar ber evangelisch-lutherischen Rirche", bas "Theological Seminary of the Reformed Presbyterian Church", bas "Polytechnical College of Pennsylvania", bas "Institute for Colored Youths", bie "School of Design for Women", bie "Hallowell Select High School", bas "La Salle College" (tathol.), bas "Philadelphia City Institute", "St. Mark's Episcopal Academy" u. a. von geringerer Bebeutung. Specielle Erwähnung verdient noch jene großartige Stiftung bes ercentrifden, aber moblwollenden Millionars Stephen Girard, nämlich bas "Girard College" wouenden wetutonars Steppen Girard, nämlich bas "Girard College", bas herrlichste Baisenhaus ber Erbe. Diefes Institut wurde von seinem Gründer zur Berpflegung und Erziehnne ammen Meifentanten followere ber Greichung und Erziehung armer Baifentnaben bestimmt, Bu ber Ausführung biefes 3medes hinterließ er ber Stadt gewiffe Fonds. Die Stadt Bh. ift ber "Fibeicommiffar", und bie Directoren ber Anstalt find mit ber Berwaltung bes Inftituts betrant. Der Grundstein bes hauptgebaubes murbe am 4. Juli 1833 gelegt und im Jahre 1848 bas Institut eröffnet. Die Koften ber Erbauung und Ausstatung beliefen, sich auf nabezu \$2,000,000. Das hauptgebande ift aus reinem weißem Marmor im Styl eines griechifden Tempels errichtet und fieht in seiner Art unübertroffen da. Gine Colonnabe von acht Gaulen an jedem Ende und elf an jeber Seite umgibt bas Gebaube. Der Grund, auf bem bas Institut mit seinen Rebengebanben fteht, nmfaßt 41 Acres. Das Directorium bes "Girard Collogo" besteht aus 18 Mitgliedern, die alljährlich vom Stadtrath erwählt werden, und diese erwählen wieberum bie Beamten bes Inftituts. Das College gablt gegenwartig 550 Boglinge, Die in allen gewöhnlichen Schulfachern, sowie in der Mathematik, Geschichte, Geographie, Aftronomie, Chemie, in den Raturwiffenschaften, im Frangofischen und Spanischen, im Zeichnen und Buchführen, sowie in ber Dufit unterrichtet werden. Da Kinder aller Confessionen aufgenommen werden, so ist der Religionsunterricht streng ausgeschlossen und eine einfache Sittenlehre nimmt beffen Stelle ein. Der Gründer bes College ging fogar fo weit, Beiftlichen jeder Confession ben Butritt felbst als blogen Besuchern zu verwehren, um die jngenblichen Gemuther vor jedem Schteneinfluß zu bewahren. Sobald bie Zöglinge bas geeignete Alter erreicht haben, durfen fie je nach ihren Reigungen und Talenten ihren tunftigen Beruf mablen und werben bon bem Superintendenten geeigneten Berfonen ale Lebrlinge übergeben. Das Institut fahrt indeffen fort, fle zu übermachen, bis fle bas Alter ber Bolljährigkeit erreicht haben. Außer ben genannten Unterrichtsanstalten nieberer und höherer Art gibt es in Ph. noch mehrere hundert Privatschulen und Institute, von den einfachen Aleinkinderschulen an bis zu den classischen Afademien und Pensionaten. Auch bestüdet sich ph. eine beträchtliche Anzahl "Commercial Colleges" oder "Business

Colleges".

Die Zahl ber wohlthätigen Anftalten in ber Stadt Bh. ift aberaus groß. Besonders zu nennen sind: das "Pennsylvania Hospital" das "Pennsylvania Hospital for the Insano", "Will's Hospital" (für undemittelte Blinde und Lahme), das "Charity Hospital", das Pospital der Episstellen, das Ospital der Episstellen, das Pospital für Rerventrante, das "Deutsche Hospital" an der Ede der Girard und Corinthian Avenue, das jürische Pospital u. a. m.; serner die zahlreichen Dispensarien, Entbindungsanstalten und Brivattliniten, sowie Baisenhäuser, Aspie und Bessensarienten jeder Art. Eines hohen Anses erfrenen sich das Blindens sowie das Tandstummeninstitut und das Institut silt schwachstunige Kinder. Das städtische Armenhans (Błochley's Adundhouse) in Beste Philadelpia, mit welchem ein Copartement sur Wahnsunige und ein Kinderaspi verbanden sind, hat eine durchschnittlicke Berdenen von 2500 Persenen. Außerdem eristiren verschieden Suppenanstaten, sowie "Homes" für alte und gebrechliche Bersonen, verschämte Arme u. s. w., desgleichen drei Waghalenenassel.

In kitute für Literatur, Kunft und Bissenschen, daft. Mit Recht gerühmt wird die "Academy of Natural Sciences" an der Ede der Broad und Sansom Str. mit ihren äußerst werthvollen Sammlungen aus allen Reichen der Ratur und ihrer 24,000 Bände starken Bibliothek. Die "American Philosophical Society", 1727 von Benj. Franklin gegründet, mit einer Bibliothek von 25,000 Bänden und einer großen Anzahl von Manuscripten. Die "Historical Society of Pennsylvania" (1824 gegr.) mit einem werthsvollen Museum; das "Atheneum" (1813 gegr.) mit einer werschen Bibliothek. Das "Franklin Institute", 1824 zur Hörderung der Manusacturen und der mechanischen Künste gegründet, mit einer Bibliothek, einem Mineraliencabinet und einer Modell-Sammlung; seiner die "Pennsylvania Agricustural Society", die "Pa. Horticultural Society", die "Entonvological Society", die "Nunismatic and Antiquarian Society of Philadelphia" u. a. m. Die Zahl der literdrischen Bereine und Gesellschaften ist überans groß. Die "Academy of Fine Arts" gehört zu den besten Anftalten dieser Art im Lande. Den ersten Mang unter den Bibli otheken Manuscripten und Documenten nahezu 100,000 Bände. Herner zu erwähnen sind die "Mercantise Library" mit 75,000 Bänden, die "Bibliotheker Deutschen Gesellschaft" mit 14,000 Bänden und einem merthvollen Archiv, die "Apprentices' Library", die "Friends' Free Library", die "Law Library" n. s. w.

Unter ben Theatern zeichnen sich aus: bie "Academy of Music", eines ber größten Opernhäuser ber Erbe, an der Ede der Broad und Locust Str. gelegen, das "Arch Street Theatre", das "Chestnut St. Theatre", das "Walnut St. Theatre", "Fox's American Theatre" "Wood's Museum", "Simmon's and Slocum's Theatre of Minstrelsy", u. a. m. Herner sind zu erwähnen noch: "Concert Hall", "Musical Fund Hall", "Assembly Buildings", "Eleventh St. Opera House", "Horticultural Hall", "Concordia Hall" (worin das deutsche Stadttheater seinen Sie hat), "Haendel and Hayden Hall" n. s. w.

Unter den größeren Sotels sind nadmhast zu maden: "Continental Hotel", "Girard House", "Colonnade Hotel", "La Pierre House", "Bingham House", "Guy's Hotel", "St. Cloud Hotel", "St. Lawrence Hotel" "Washington House", "Merchants' Hotel", "Zeisse's Hotel", "Binder's Hotel", "Springmann House", "Hohl's Hotel".

tel", "Zeisse's Hotel", "Binder's Hotel", "Springmann House", "Hohl's Hotel". De f fent liche Mart te besitt Ph. 10 in ebenso vielen Strafen. Es sind bics bölzerne, bededte Schuppen, die sich auf der Mitte der Strafe mehrere Bicks weit erstreden. Außer diesen öffentlichen Strafenmarkten, deren Unterhalt 1870 \$155,950 toftete, gibt es noch 12 große Markthallen, die durch Privatunternehmungsgeist etablirt wurden. Einige dieser Markthallen sind sehr elegant gebaut und find insgesammt außerst praktich

und bequem eingerichtet.

Straßencommunication. Hur tie Erleichterung bes Straßenverfehrs innerbalb ber Stort forgten 1872 nicht weniger als 29 Pferbeeisenbahnen, beren "Cars" fast fämmtliche Hauptstraßen ber Stadt ber Länge und Breite nach turchsahren und bie alten Omnibusse fast gänzlich verträngt haben. Einige ber breiteren Straßen (Wortet, Arch, Spring-Garben, Girard Avenue) haben doppelte Schienengeleise, die meisten jedoch nur ein einziges. Der Berkehr mit den entfernteren Suburbien wird burch verschiedene Dampfe eisenbahnlinien vermittelt. Mit New Jerseh steht Ph. durch 6 Fährlinien (serries) in Berbindung, mährend größere Dampser nach verschiedenen Punkten an beiten Ugen bes Belaware führen. Nach ben westlich vom Schunstell gelegenen Theilen der Stadt führten 1872 10 Brit den, unter denen die eiferne Chestnutstreet-Brüde die schönste ist. Eine Btüde über den Delaware nach Camben ist projectirt, war jedoch im Jan. 1873 noch nicht in Angriff genommen. Der Transport von Passagieren und Glitern nach anderen Theilen des Landes wird durch 15 Eisen dahn lin ien (mit 9 Bahndssen) vermittelt. Ihren Wasser der der bezieht die Stadt Ph. durch 5 Wasserberte, nämlich durch die "Kairmonnt Works", die "Bohnykille" oder "Spring-Garden Works", die "Delaware Works", die "Gernantown Works" und die "Works of the 24th Ward". Währendes Jahres 1870 betrug- der Gesammtensum 18,399,808,272 Gallonen. Die Gesammtslänge der gelegten Handes der Gesammten betrug zu Ende des genannten Jahres 489 Mt. Das "Corinthian Avenue Reservoir" saßt 37,500,000 Gall., kas "Fairmonnt Reservoir" 26,896,636 Gall. Kings im die vier Bossins des Reservoir auf dem Fromenade, die eine reizende Aussicht auf die Stadt und das Schuylkschal bietet. Der Gas ein sie m der Stadt belief sich im Jahr 1870 auf 1,241,890,000 Redistret. Der Gas ein gelegten Röhren auf 568%, Mt.; die Zahl der im Gebrauche besindichen Weter 65,989 und die der Brenner auf über 650,000, wovon nahezu 8000 auf die öffentlichen Straßenlaternen kommen.

Handel und Industrie. Ph., einst die erfte Handelsstadt ver Ber. Staaten und ber Mittelpunkt des Exports und Imports berselben, war 1871 nicht nur von New York, sendern auch von Boston; Baltimore, San Francises und New Orkans überholt werden. In dem mit dem 30. Juni des genannten Jahres endigenden Berwaltungsjahre betrügen die Einfuhren im Zollossiriet von Ph. \$17,728,006; auf welche \$7,131,944 au Zöllen gezahlt wurden, die Aussuhren in derfelben Zeit \$17,920,283, von denen \$17,256 auf ausläudische Waaren entstelen. Bom 1. Jan. 1872 dis 1. Jan. 1873 beliefen sich die Einfuhren auf \$33,219,731; wozu noch Waaren, welche über New York kamen und unter Plombe nach Ph. geschick wurden, im Werth von \$3,084,320 hinzugerechnet netzen nüssen. In derselben Zeit waren 1026 Schiffe nit zusammen 434,795 Tons im Hafen von Ph. eingelausen. Die Handelsslotte Ph. e umfaste am 30. Juni 1870 im Ganzen 2597 Fahrzeuge nit 323,557 T., darunter 229 Segeschichsser mit 124,934 T., 240 Dampfer mit 50,489 T., 21 Schleppschiffe mit 3295 T., und 1507 kanalbeete mit 144,837 T. Die Zahl der vom 30. Juni 1870 bis zum selben Tage des Jahres 1871 gebauten Fahrzeuge betrng 142, von zusammen 15,639 T., darunter 19 Segelschiffe mit 2530 T., 14 Dampfer mit 3141 T., 1 Schleppschiff von 202 T. und 108 Kanalbeete mit 9765 T.

Rationalbanten bestanden am t. Aug. 1872 in Ph. 29 mit einem Gesammtfapital von \$16,130,000, baranter bie "Farmers' and Mechanics' National Bank" mit \$2,000,000, die "Philadelphia National Bank" mit 1,500,000, vier andere mit je einet Willion Dollars Rapital. Bon Bankinstituten und Sparbanken, Die unter speciellem Staatsfreibrief in's Leben gerufen waren, bestanden zu derfelben Zeit in Bh. 10, mit einem Gefammtkapital von \$2,300,000. Die Bahl der Brivatbanken und Sparbanken in Ph. betrug 53, die der Berficherunge. Gefellschaften 36, mit einem Gesammtkapital von \$14,728,183, barunter die "Pennsylvania Life Ins. Co." mit \$3,067,282 und die "Pennsylvania Mutual Life Ins. Co." mit \$3,648,876. Sat Bh. als Handelsstadt seinen einst ersten Plat an der Spipe der ameritanischen Städte längst abtreten müssen, so ist ibn biefe Stelle in Beziehung auf Induftrie - und Fabritwefen besto unbestrittener Der Gefammtwerth feiner Manufacturen betrug mabrend bes vom 1. Juli 1870 bis zum 1. Juli 1871 reichenden Fiscaljahres 362 Mill., bei nabezu 8600 (genau 8579) industriellen Anlagen. Das in ben letteren inveftirte Kapital murbe auf \$204,-340,637 beziffert; ber Berth ber von ihnen 1870/71 verarbeiteten Robstoffe betrug \$193,861,297; 152,550 Berfonen, und zwar 100,661 Manner, 40,760 Frauen und 11,129 Rinder waren in ihnen beschäftigt. Die an biefelben ausbezahlten Löhne beliefen fic auf \$68,647,874; Dampfmafchinen waren 2177 thatig, welche 57,304 Bferbetraft repräsentirten. Gewebte Stoffe wurden in 590 Fabriten angesertigt, Eifen- und Stabl-waaren in 549. Jene verwendeten 416 Dampsmaschinen mit 12;886 Perdetraft, und im Gangen 20,844 Arbeiter, biefe 347 Mafchiner mit 12,032 Pferbefraft und 17,713 Arbei-Mit Druderei und Buchbinberei maren 254 Etabliffemente beschäftigt; Beitunges geschäfte gab es 43 mit 28 Dampfinaschinen von 399 Pferbetraft und 1246 Arbeitern. Eine gang befondere Bebeutung hat die Aleiderfabrication in Ph. erlangt, welche 12,000 Arbeiter befchaftigte, und Waaren im Werth von \$13,675,451 litferte, wahrend Die Schuhmanufactur für \$10,869,353 Waaren lieferte und in 845 Ctablissements 8000 Arbeitern Befchaftigung gab. Im Uebrigen murben Maschinen, Leberarbeiteng Tubat, Papier, Chemis

baben, binguredinet.

falien, Kunsttischlerwaaren, Bier und Ale (im Jahre 1872 wurden allein 604,019 Barrols verfaust), Bronze- und Glaswaaren, Blech- und Ladwaaren, Wassen u. s. w. in mehr eter minder großartigem Wasstade in Ph. sabricirt. Seit 1860 hat die Zahl der industricum Anlagen in der Stadt allein um 2041 zugenommen, der Werth ihrer Production um \$198,810,000, und die Zahl der Arbeiter, innerhald der Stadt allein um 39,893, eine Zahl, die auf nahezu 50,000 steigt, wenn man die 240 Etablissements, welche sich in ter ulmgegend besinden, aber von Ph. selbst aus betrieben werden und dort ihre Geschäftslocale

Rad bem zur Zeit gültigen Stadtcharter besteht bie Municipalregierung Ph.'s and bem die Executive bildenden Dapor und bem legislativen "City Council" (Stabtrath), welcher in den "Select Council" und den "Common Council" gerfällt, von denen der erstere dem letzteren gewissermaßen übergeordnet ift. Der Wahor wird in allgemeiner Bolleabstimmung auf 3 Jahre gemahlt, muß minteftens 30 Jahre alt, Burger ber Ber. Staaten und 7 Jahre vor der Wahl ein Bewohner des Staates und 2 Jahre der Stadige wefen sein. Bum "Suloct Council" wahlt jede Ward ein Mitglied auf 3 Jahre. Der "Common Council" bestand 1873 and 49 Mitgliedern, Die von jeder Ward je einer für 2000 besteuerte Einwohner auf 2 Jahre gewählt werben. An ber Spite tes Bolizeitepartements steht der Mapor, neben ihm der von ihm ernannte und vom "Select Council" bestätigte Polizeichef, unter bem 8 hochconstabler (High Constables), ter Chef ber Gebeimpolizei, 8 Detectivs, 17 Bolizeilieutenants, 33 Gergeanten und 763 Boligiften fieben, die sich über eine Centralstation und 16 Districte vertheilen. Außerdem gehören bie 17 Polizeirichter zum Polizeidepartement. Das Fenerdepartement ift in neucsier Zeit ebenfalls unter die Controle der Stadtverwaltung, die and über eine vortreffliche Polizei- und Fener-Telegrapheneinrichtung verfügt, gestellt worden. Die hauptsächlichsten städtischen Beamten neben dem Mahor find der Comptroller, der Schammelt, alle von der Bevölkerung auf 2 Jahre gewählt, während als besondere Departements der Stadtregierung noch bas Baffer-, bas Steuer-, bas Straffen- und bas Armenpflege-Departement, sowie jenes ber "Trusts" (Curatel) zu nennen find. 3m 3. 1870 betrug ber Berth bes Eigenthums in Bh. nach ben officiellen Abfchanungen ber Steueraffefforen: \$515,515,956, von benen \$470,851,800 auf Grundeigenthum, \$44,664,158 auf perfönliches Eigenthum entfielen. Der wirkliche Berth murre auf \$1,206,254,747 verauchlagt. An flabtifden und Countofteuern wurden in bemfelben Jahre \$8,442,890 erhoben.

Die gesammte verbriefte Stadt- und Counthschuld betrug: \$42,103,866. Deutsche Bevolterung. Rach bem Cenjus von 1870 gablte bie ans Deutschland eingewanderte Bevöllerung Bh.'s 50,746 Ropfe, ju benen nech 519 Dentid. Desterreicher und 1791 Schweizer zu rechnen find, so daß Bh. bie vierte beutsche Stadt ber Union (New Port, St. Louis, Chicago) war. Bon Diesen 50,746 Deutschen stammten 13,680 aus Württemberg, 11,450 aus Preußen, 7358 aus Baden, 6196 aus Bapern, 4426 aus Beffen und 1956 aus Cadfen. Die Geschichte ter beutschen Ginwanderung nach bem beutigen Bh. batirt bis in tie erften Beiten ter Statt Es fehlt fogar nicht an Anhaltpuntten für tie Annahme, bag fich fcen überhaupt zurück. unter jenen englischen und schwedischen Einwanderern, Die fich, Jahrzehende vor Benn's Lanbung am Delaware niebergelaffen hatten, Deutsche befanden. Die erfte anthentische bemt-fche Immigration erfchien gleichzeitig mit Benn in Bennsplvania. Ein Theil berfelben ließ fich in Ph. felbst nieder, ein anderer, größerer grundete unter Pastorius bas (f. Benn. [blvania] feitbem auch in bas Beigbild ber Stadt gezogene Bermantown. Die bentsche Colonie wuchs von da an stetig, so daß sie 1743 bereits ihren ersten eignen Rirdenbau, die bis auf die neueste Beit benutte lutherifche St.-Michaelstirche, erbauen tonnte, ber 1766 bie Zionstirche folgte. Auch an rein beutschen Schulen soute es schon in jener erften Beit nicht fehlen. Die frubefte beutiche Ginwanderung nach Benufplvania mar eine fo bebeutente, baf febr balb an bie bemittelten nub wohlstuirten Deutschen Bh.'s und Germantowns die Bflicht herantrat für ihre frifch von Europa tommenden Landsleute zu forgen und sie vor den Unbilden, welchen der Immigrant damals ausgesett war, nach Kräften zu schützen. So entstand die 1764 in's Leben gerusene Deutsche Geschlich aft, die, 1781 mit einem eignen Staatsfreibrief ausgeruftet, nicht nur bas alteste Institut biefer Art im Lande, fondern auch jenes ift, nach beffen Mufter alle abulichen berartigen Auftalten ner Baulichteiten zu treffen; inbeffen murbe bas balb barauf in Angriff genommene Bebaube erft 1806 fertig. Bolle 80 Jahre hindurch biente es ale ertlicher Mittelpuntt bee fegenereichen Birtene ber Gefellichaft. 1866 murbe bas alte Saus niebergeriffen, und ber

igitized by GOQIG

nene, fich jeht an feiner Stelle erhebende, ftattliche Ban begonnen. Mit bem Inftitut, au allen Spite 1 Brafibent, 2 Biceprafibenten, 12 Directoren, 1 Setretar, Schatzmeister, Rechtsanwalt und Bermaltungerathe - Getretar fteben, ift eine Bibliothet verbunden, bie 1873 im Gangen 14,000 Banbe, wovon mehr als bie Balfte beutsche Werte, enthielt. 1867 wurde auch ein Archiv jur Aufbewahrung von Urtunden, Schriften und gebruckten Mittheilungen, Die fich auf die Geschichte ber deutschen Einwanderung in den Ber. Staaten, insbesondere der pennsylvanischen, beziehen, gegründet. Um Bibliothet wie Archiv hat fich in neuerer Beit vornehmlich Dr. D. Geibenftider große Berbienfte erworben, Die laufenden Geschäfte der Gesellschaft erledigt der Agent derselben. Gine andere Anstalt, Die bem Deutschium Bh.'s hohe Ehre macht, ift bas burch G. Tiedemann und Andere 1863 in's Leben gernfene beutiche Dospital, welches als Dentiches Dospital ber Stabt Philadelphia am 2. April 1860 incorporirt wurde und feit 1872 ein neues Gebande an der Ede der Girard und Corinthian Avenue besitzt. Auch das ju bifche hospital, Ede ber haverford Avenue und 56. Str. ift ju ben beutschen Wohlthatigkeitsanftalten gu Die religiösen Berhältnisse der Deutschen Ph.'s anlangend, so wurde bereits in dem Abschnitt über die Rirchen gesagt, daß die Ratholiten 6. die Lutherauer 13, die Baptiften 2, die Methobiften 2 beutsche Lirchen besitzen, zu benen noch einzelne verschiedener an-berer Religionsgenoffenschaften, wie der Deutsch-Resormirten, der Ifraeliten, der Quater, herrnhuter n. f. w. tommen. Bon den Dentschen Schulen Bb.'s gesteht C. Th. Eben in feinem 1872 herausgegebenen "handbuch ber Stadt Bh." felbst ein, daß die Dentfcen in Bh. nicht von bemfelben Eifer für Pflege bes bentiden Schulwefens erfüllt find, wie jene von Rem Port, Cincinnati, St. Louis und Baltimore. Bon ben bestehenden beutschen Unterrichtsanstalten sind in erster Reihe bie Barochialschulen, die mit fammtlichen bentschen Kirchen verbunden sind, zu erwähnen, von benen bie bedeutenoften die der lutherischen Zionstirche und jene ber tatholischen Beterstirche find. Das hervorragenofte unter ben beutschen Schulmstituten ber Stadt ift die Realschule an ber Race Str., welche unter ber Leitung des "Realschulvereins" steht. Gleich ihr erfreut fich die Schule der Deutschen Freien Gemeinde einer hohen Blute. Die Sonntagsschulen, welche ber "Deutsche Arbeiterbund" in verschiedenen Theilen ber Stadt gegrundet bat, gewinnen von Jahr ju Jahr an Boltsthümlichkeit. Auch an deutschen Brivatschulen sehlt es in Ph. nicht, doch erfrenen sich nur wenige berfelben einer nennenswerthen Brosperität.

An der Spitze der Dentschen Presse Ph.'s fieben die vier daselbst täglich erscheinenden Zeitungen: der 1837 als "Demofratische Union" gegründete, 1838 von L. A. Bollenweber erworbene und bis 1842 drei Wal in der Boche herausgegebene, dann in ein Tagblatt verwandelte, seit 1852, refp. 1854 von T. Soffman und Ed. Morwit (f. b.) geeigenete und von G. Rellner redigirte, mit der "Ber. Staaten-Zeitung" als Wochenausgabe und der "Neue Welt" als Sountageblatt; die "Philadelphia Freie Preffe" (Wochenausg. "Die Republit. Flagge", Sonntagsbl. das "Ph. Sonntagsbl. und Familienjournal"), am 27. Wai 1848 von F. B. Thomas gegründet, der bereits 1842—43 den täglichen "Allgemeinen Auzeiger ter Deutschen" von 1843-44 die Wochenschrift "Minerva" heransgegeben hatte; die "Philadelphia Abendpost" 1865 gegr., 1873 von Friedlander u. Co. herausg, und endlich bas "Philadelphia Bolisblatt", seit 1872 bestehend. Bon sonstigen deutschen Publicationen macht Nowell's "Nowspaper Directory" für 1872 die solgenden namhaft: die wöchentliche "Bhiladelphia reformirte Kirchenzeitung", 1838 gegr., berausg. vom "Reformed Church Publication Board", redigirt von J. G. S. Wittmann; Die gleichfalls wochentliche "Bhie labelphia Sonntage Beitung", 1871 von Dlühled gegr., (im Det. 1871 wieder eingegangen,) und der monatlich erscheinende, resermirte "Lämmerbirte", 1859 gegr., von C. Baut redigirt. Die Zahl der den tich en Bereine und Gesellschaften Bh.'s sieht im Berhältniß ju ber Bahl feiner deutschen Bewohner überhaupt. Am gablreichften unter ihnen burften bie bas beutsche Lied und bie mit ibm verbundene Gefelligfeit pflegenden Bereine fein. Ihre Bahl mag ein Biertelhundert betragen. Der älteste von ihnen ist der bereits 1835 gegrünbete "Mannerchor", ans bem 1852 ber rühmlich befannte "Junge Mannerchor", bervorging. Bleich ihm erfreuen fich eines verdienten Ansehens ber "Arion", ber "Sangerbund", Die "Liedertafel", ber "Concordia Quartettelub" und andere Befangvereine. ihnen befiben eigene Bereinshallen. Die Bb.er "Turngemeinde", beren Entstehung in bas Jahr 1848 fallt, hatte 1872 im Ganzen 220 Ditgl., verfügte über ein Eigenthum von \$20,000, und besitt in ihrer an der nördlichen 3. Str. gelegenen Turnhalle einen der be-Der Bb.er "Schutenverein" befteht liebteften beutschen Bergnügungsplage ber Stadt. seit 1846, ift Befiger einer eignen Schüpenhalle und eines schönen Schitgenparts und gibt ein eignes Organ die "Schüpenzeitung" heraus. Bon beutschen Orben und Unter-

Digitized by  $\mathbf{ ar ar OO}$ 

stützungsvereinen hatten 1872 die nachstehenden Legen in Ph.: die "Odd Fellews" 17, die "Harmgari" 19, die "Druiden" 4, die "Herrmannsschne" 5, der "Orben der Sieben Mein Männet" 19, der "Unübhängige Orden der Guten Brüder" 15, und endlich die "Rothmänner" 29 Logen. Ph. besitht auch die alteste deutsche Freimaurer-Loge in den Ber. Staaten, die 1810 gegründete "Herrmann-Loge No. 125". In der Ph.er Gosich ästes welt zeichnen sich die Dentschen, wie in allen größeren Städten der Union, durch Fleiß, Energie und guten Erfolg ans. Nicht nur verschiedene der größten industrisellen Etablissenents der Stadt liegen in den Händen von Deutschen, sondern auch der Dandelsstand hat eine große Anzahl veutscher Namen vom besten Alang aufzuweisen, so die Banksirma Drezel &. Co., das großartige Brangeschäft von Bergner &. Engel, die Berlagsbuchhandlungen von Schäfer &. Korabi und h. W. Themas &. Söhne u. a. m. Besondere Erwähnung veitzlent das bereits oben genannte Zeitungsetablissement von Prisman und Morwis, welches außer dem "Philadelphia Demokrat" noch über 60 Zeitungen (englische und deutsche) in verschiedenen Städten der atlantischen Staaten unter seiner Centrole hat, darunter 5 tägliche, die in 16 eignen Etablissements, größtenthells aber in dem zu

Ph., bergestellt werten.

Weldidte. Der Grunder Bb.'s ift Billiam Benn (f. b.), ber vom erften Augenblid an, da er in Befit ber ihm bas Gebiet bes nachmaligen Bennfplrania verleihenben Lanbidentung Karl's II. trat, fein Augenmert auf Grundung einer großen Stadt rich. tete. 1681, im August, entsandte er die erste Experition von Colonissen nach ber Winubung bes Delaware mit bem Auftrag bie neue Stadt auszulegen. Aber erft naditem er felbft von Europa herübergekommen, ging unter feiner Aufficht bie Bermeffung gegen bas Enbe des 3. 1682 vor fic. In demfelben Jahre tandeten am Delaware auch die ersten größeren Einwandererzüge, fast ausschließlich aus Onatern bestehend, unter benen fich nicht wenige Bemittelte und aus guten Familien Stammente befanden. Der urfpringliche Plan Benn's. in Betreff großartiger Boransficht ein Mufter feiner Art, erlitt infofern eine bedeutente Beschränkung, als man sich für die Statt selbst mit zehn westöftlichen Hauptstraffen zwischen Delaware und Schuplkill und 25 nortfühlichen Querftraffen begnfigte. Rame Ph. war von Benn felbst gewählt worten, und nicht ohne Grant, tenn seine Bolitit war sowohl innerbalb bes neuen Gemeinwesens, wie ten Eingebernen gegenüber eine so wohlwollende und frietfertige, bag feine Ctatt immerbin ben Ramen "Ctatt ber Bruterllebe" zu führen verdiente. Auch blieben ihr hauptsächlich infolge biefer von ihrem Grunber aboptirten, und von feinen Radfolgern beibehaltenen Politik bie meiften jener Biter-wärtigkeiten, vor allen Dingen aber bie Feinbscligkeiten mit ten Rothbanten erfpart, welche es ben übrigen Colonialstädten so schwer machten fich zu einer gefestigten Existenz turchzu-Die Ginwanderung nach Bennsplvania, und befenders bicfenige, welche fich gang ober boch minbestens theilweise ber neuen hauptstadt ber Colonie zuwandte, nihm fonell Coon 1684 murte ibre Ginmehnericaft auf 2500 Rerfe bebentenbe Dimenfionen an. beziffert, ju benen einige Jahre lang Billiam Benn felbft gehörte. Es geschah gelegentlich feince zweiten Besuches ber Colonie, baf er ihr ben ftabtifden Freibricf vom 28. Ofteber Sowohl bas erfte Baus; welches 1682 für ihn erbaut murte, wie jenes in bem er 1701 mobnte, fiehen heutigen Tages beibe nech. 1744 belief fich bie Ginmobnergahl ber Stadt auf 13,000, bie in etwa 1500 Saufern webnte, teren Bahl fünf Jahre fpater, nach Franklin's eigener Bablung, bereits auf 2076 angewachsen mar, zu tenen fich 11 Rirden gefellten. Anz vorher mar bie Statt in 10 Barte eingetheilt morten. Die erfte Beitung, Die Bh. befaß, mar ber "American Weekly Mercury", welcher, seit 1719 von Antrew- Bratford heransgegeben, bis 1746 bestand. ·1728 marb bie feit 1729 von Franklin geleitete "Gazette" gegrintet. In bemfelben Jahr murte ter Bou tes nenen "State-House" beschloffen, welches 1734 rollentet murte, ten beruhmten Thurm jeroch erst 1753 erhielt. 1753 war ber Hantel Ph.'s bereits ein fo bebeutenter, tag 125,000 Faß Dehl, 86,500 Buft. Beigen, 96,700 B. Mais und 4812 Faffer Comeinefleisch exportirt wurden, mabrend bie Ginfuhr bes verhergehenden Jahres einen Werth ren 190,917 Bfb. Sterl. repräsentirte. 1753 murben auf tem eben vollenbeten Gledenthurme bes neuen "State-House" bie in Ih. gegoffene, 2080 Bft. wiegente Glode aufgezogen, tie bas Motto "Proclaim Liberty" tragt und 23 Jahre fpater, am 4. Juli 1776, bie Freubenbotfcaft von bem Erlag ber "Unabhangigfelterffarung" fiber bas Land verfünden fellte. Gin Jahr und zehn Monate vorher, am 4. Sept. 1774, mar in ber seg. "Carpenters' Hall" ber erste Colonial-Congreß zusammengetreten, in bessen Mitte jene bie Bulunft ber westlichen Hemisphäre entschierenden Bergunge fich vollziehen sollten, bie in ber "Unabhängigfeiteerflarung" gipfelten. Digitized by Google

Bas ben: Neuslutionstrieg anbelangt, bessen as noch: beburfen folite, um biefe Unabhangig-feit zur vollendeten Thatfache werden zu loffen, fo wurde Ph. mehrfach und für langere Beit in feinen unmittelbaren Bereich gezogen. Bom Gept. 1777 bis jum Juni 1778 bielten Die Englander die Stadt befest. Die Schlacht von Germantown (4. Dit. 1777) wurde innerhalb der Greugen des heutigen Weichbildes der Stadt geschlagen, und die Briten vermanbelten bas Staatshaus in ein hospital für die in jener Schlacht verwundeten Ancrikaner. Während ber britischen Besetzung wurde auf Befehl bes Lord Cornwallis ein Census auf. genomnien, welcher ein Bahlungeergebniß von 21,767 Sinwohnern und 5470 Saufern ergab, wiewohl ein großer Theil ber Bevölkerung vor ber englischen Occupation bie Stadt verlassen hatte. Rach dem Abzug der Briten nahm auch der Congreß seine Situngen in Bh. wieder auf, so daß die "Duäterstadt" thatsächlich zur Bundescapitale wurde, bis 1800. die Berlegung des nationalen Administrationssipes nach Washington exfolgte. In demselben Jahre wurde auch die pennsploanische Staetsregierung von Ph. nach Harrisburg: verlegt, ba bas, mit Beenbigung bes Rrieges eintretenbe, rapibe Wachsthum bes Sanbels ber Stadt, dieselbe zum Mittelpunkt politischen und abministrativen Lebens ungeeignet zu machen schien. 1793 betrug die Aussuhr 7 Mill., 1796 bereits um 10 Will. mehr. Ueberdie Einfuhren in jener Zeit fehlen die officiellen Aufzeichnungen, inbessen mag auf ihren: Umfang und ihre Bunahme aus dem Umstande ein Rudschluß gezogen werden, daß die Exporte, mit benen die Importe immer mehr oder minter Schritt zu halten pflegen, 1806 bie Bobe von \$31,384,091 erreichten. Der Britifch-Ameritanifche Krieg von 1812, ber fogar. eine Eroberung und Berwüstung Washington's mit fich filhrte, sollte diesem Aufblüben bes, Bandels von Ph. ein jähes Ende bereiten; und wenn gleich er fich von 1816 an wieder gu : erholen begann, fo follte er, wenigstens soweit ber auswartige Berfehr in Betracht dimint, nie mehr jenen Umfang und jene Bichtigteit, die er vor jenen Ariege bejeffen, erlangen. Rem Port trat an feine Stelle, wie es nach 1836, bis zu welchem Jahre Ph. ale bas finangielle Centrum bes Lantes anzuseben mar, auch in biefer Beziehung ben Plat ber überholten "Stadt der Bruderliebe" einnahm. Ph. ist ber Gip ber beiben Ber. Staaten-Banten, jener sowohl, die 1791 mit einem Rapital von 10 Mill., wie jener, die 1816 mit 35 Mill. gegrundet wurde, gewefen. Ueber Die Geschichte ber letteren und ihre Rampfe unter Richolas Biddle gegen Die Regierung bes Praffdenten Jacon f. Bibble und Der endliche Zusammenbruch bes Instituts im Jahre 1839 und bie finonziellen Ratastrophen, welche berfelbe im Gefolge hatte, wirtte um fo nachtheiliger auf pie gebietenbe Stellung, welche Bh, auf bem ameritanischen Belomartt bisher eingenommen hatte, ale bie große Rrifis von 1837 gerade feine, wie des gangen Staates, geschäftlichen : Areise auf das Härteste betroffen hatte. Ginige Jahre vorher (1832) hatte die Stadt unter einer Beimfuchung burch die Affatifche Chelera fcwer zu leiben, nachdem fie feit ben Jahren 1793 und 1798, in denen das Gelbe Fieber am Delaware erschienen war, von Epivemien nichts zu leiben gehabt hatte. Rach bem erften, burch bie Beborben ber Ber. Staaten aufgenommenen Cenfus (1790), hatte Bh. 45,250 E. Diese Bahl ist seitbem in folgenter Beise gewachsen: 1800: 70,287 E.; 1810: 96,287 E.; 1820: 119,325 E.; 1830: 167,325 E.; 1840: 258,037 E.; 1850: 408,762 E.; 1860; 568,034 E. Ben ber Bevölterung des Jahres 1870, die sich im Ganzen auf 674,022 (651,875 Weiße und 22,147 Farbige) belief, waren in den Ber. Staaten geboren 490,398, davon im Staat Bennsplssplvania 416,162, in Canada und Britisch-Amerika 1488, in Deutschland 50,746, in der Schweiz 1791, in Deutsch-Desterreich 1519, in England, Schottland und Bales 26,710, in Irland 96,698, in Frantreich 2471, in Italien 516. Der Reft vertheilte fich auf die übrigen Läuder Amerika's und Europa's. Bgl. Cben, "Handbuch ber

wurden.

**Philadelphia**, Ja to b, berühmter Taschenspieler, geb. im Anfang bes 18. Jahrh. von jübischen Eltern in Philadelphia, Ber. Staaten, trat später zur christlichen Kirche über und nannte sich fortan nach seiner Baterstadt. Seine Reigung zur Mathematik, Physis und Rabbala führte ihn in die Nahe des Herzogs von Cumberland, nach bessen Tode (1767) er

mathematisch-physikalische Borstellungen gab und zu diesem Zwede die meisten europäischen

Bofe bereifte. Drt und Beit feines Tobes find unbefannt.

Philadelphus, eine zu den Philadelpheen gehörige Pflanzengattung mit treifelförmigem Reld, 4—5 Blumenblättern, verwachsenen Griffeln und vier bis fünftlappiger Rapfel. Bon ben in ben Ber. Staaten einheimischen Arten find hervorzuheben: P. coronarius (Bilber Jasmin, Pfeifen ftrand; Common Mock Orange ober Syringa), mit weißen, auch gefüllten, mohlriechenben Blumen, wird häufig cultivirt; aus ben Bluten wird ein gur Berfälfchung bes Jasminöls benuptes Del, und burch Behandeln mit Aether, Albohel und Chlorcalcium bas fog. atherifde Bfeifenftrandol gewonnen, mabrend bie geraben Bweige beliebte Bfelfenrohren liefern. Ferner P. inodorus, vorzugemeife in ben gebirgigen Theilen Birginia's und weiter fliblich einheimifch, mit ovalen Blattern und einzelnen ober in geringer Angahl an ben Enden ber bivergirenben Zweige wachsenben, reinweißen Blumen; eine Barietät dieser lettern Art, P. grandistorus, ein großer Strauch mit größeren Blumen, wird in Europa häufig als Zierpflanze cultivirt.

Philalethen (vom griech, philos, Frennt; und alethes, wahr). 1) In Paris (1771) entftandene Freimaurer mit einem eigenthumlichen Spftem, welthes 12 Grabe gabite. 1785 wurde ein allgemeiner Congreß der Bh. in Paris abgehalten, ber von vielen hervorragenden Maurern Europa's besucht wurde. Das System gerieth jedoch auf Abwege, gab sich mit Theosophie, Alchemie und Rabbala ab, und ging mabrend ber Revolution völlig unter. 2) Die ungenannten Berfaffer bes "Entwurfs einer Bittfdrift an beutfche ffürften" (Riel 1830) und der "Grundfane ber religiöfen Bahrbeitefreunde", worin bie Idee jur Bilbung einer

wenen, burch feine Dogmen gebundenen Religionsgefellschaft aufgestellt wurde. Philander, Bostoorf in Gentry Co., Di iff our i.

Philani, zwei Brüder in Karthago, welche, der Sage nach, burch eble Selbstaufopferung einen Grengftreit zwischen ihrer Baterftabt und Aprene folichteten. Es murte von ben freitenben Barteien festgefent, bag ju gleicher Beit Danner von beiben Orten ausgeben, und daß bie Stelle, wo fie zusammenkamen, Die Grenze sein follte. Da bie von Karthago ausgeschickten Brüber B. viel weiter tamen als die Aprenischen Abgeordneten, so wurden Die Brüber leugneten bies und erbeten fich fie beschuldigt zu früh ausgegangen zu sein. zur Erhärtung ber Wahrheit lebendig begraben zu werben, was auch fofort geschah.

Karthager weihten ben beiben patriotischen Brübern Altare (Philaenorum Arae).

Philanthropie (vom griech. philos, : Freund, und anthropos, Mensch), Menschenliebe. Philanthropen beifen Menfchenfreunde im Gegenfan zu Menfchenhaffern (Mifanthrepen). In der Babagogit beißen die Anhanger und Beforderer des von Baferow aufgestellten påbagogifchen Spitems Philanthropen. Auch wurden die Mitglieder einer mährend ber Frangofifchen Revolution von Reveillere Lepaux (1797) gestifteten religiefen Gefellschaft, welche einen eigenthümlichen Bernunftcultus in befonderen Bethäufern ausübten, Philanthropen genannt, lösten fich aber nach vier Jahren wieber auf. Bhilanthropin ift ber Rame eines von Bafedow in Deffau 1774 gegrundeten Erziehungeinftitutes, bas zwar nur bis 1793 bestand, aber auf die Pabagogit einen wefentlich forbernten Ginfluß ausübte. Philanthropinismus ist das von Bafedow begründete, von ihm in seiner Erziehungsanstalt praktisch burchgeführte und von Rochew, Salzmann und Pestalozzi weiter ausgebilvete, auf Natur und Menschenkenntnig bafirte, paragogische System.

Philaret. 1) Metropolit von Mostau, eigentlich Waffil ji Drostow, geb. 1782 in Rolomna, wurde 1812 Rector der Alexander-Newsky-Atabemie in Peterskurg, 1817 Bildof von Jaroflaw, 1821 Erzbifchof von Wostau und ftarb am 1. Dez. 1867. Bon seinen Schriften find zu erwähnen: "Gespräche über bie Rechtgläubigkeit ber griech.-ruffischen Kirche" (Betereburg 1815), "Compendium ber biblifchen Gefchichte" (ebr. 1816; neue Aufl., Mostau 1852), "Commentar zum Buche Genefie" (Betereburg 1819), "Predigten" (2 Bte., Mostan, 2. Aufl. 1848, ber 3. Bb. 1861). 2) Metropolit von Kiew (geb. 1778, geft. am 2. Januar 1853), schrieb eine "Geschichte bes ruffischen Rirchengesanges" (Petersburg 1860), "Leben ber ruffischen Geiligen" (Tichernigow 1861). 3) Erzbischof von Chartow (geb. 1805, geft. 1866), veröffentlichte eine "Gefcichte ber rufficen Rirche" (5 Bre., Dostau 1857 -1859), "Uebersicht der russischen geistlichen Literatur von 862—1858" (2 Bte., Petershurg 1860—61).

Phileman, ber erste und älteste Dichter ber neueren Attischen Komödie, um 320 vor Chr., Beitgenoffe bes Menanber, fiber ben er öfters ben Sieg bavontrug. Bon 97 Dramen, tie er geschrieben haben soll, find noch 57 Namen befannt und Fragmente erhalten. 2) Rame bes Berfaffers eines "Lexicon technologicum", aus dem 5. Jahrh. n. Chr., herausg. von

Fr. Diann (Berlin 1821).

Bhilemon und Baucis, zwei im Alterthum wegen ihrer treuen Liebe berühmte Chegatten. Sie bewohnten eine ärmliche Hütte in Phrygien, in welcher sie einst den Zeus und hermes freundschaftlich bewirtheten, während alle anderen Bewohner sie von ihren Thüren gewiesen hatten. Der ganze Ort wurde infolge dieser Berletung des Gastrechts durch eine Wasserslut verschlungen, die Hütte Philemon's aber in einen prächtigen Tempel verswandelt, dessen Hüter er und Baucis wurden. In hohem Alter wurde P. in eine Eiche, B. in eine Linde verwandelt.

Bhiletos, griechischer Grammatiker und Dichter aus Kos, zur Zeit Philipp's und Alexanber's von Macedonien Lehrer des Ptolemäus Philadelphus. Wegen seines schwächlichen Körpers soll er Blei in den Schuhen getragen haben, um nicht vom Winde umgeblasen zu werden. In der Liebeselegie zeichnete er sich durch Einsachheit der Form und Tiefe der Empfindung aus, wurde in den elegischen Kanon ausgenommen und von den römischen Elezistern hoch geschätzt. Fragmente seiner Werke sind gesammelt von R. Bach (Halle 1829).

Bhilhellenen (vom Griech., b. i. Griechen freunde) hießen während bes griech. Freiheitstampfes Diejenigen Berfonen, welche die Griechen burch Wort und That unterftlisten. Befonders thatige Bh. waren ber Banquier Cynard (f. b.) in Genf, Ernst Emil

hoffmann in Darmftadt und ber engl. Dichter Byron.

Philidor, François Andre Danican, franz. Componist und berühmter Schachspieler, geb am 7. Sept. 1726 zu Dreur, kam frühzeitig in die königl. Rapelle, ertheilte Musikunterricht und that sich nebenbei als Schachspieler hervor, unternahm 1745 eine Runstreise nach Holland, ward daselbst mit engl. Officieren bekannt und durch dieselben veranlaßt, auf einige Zeit nach London zu gehen, wo er als Schachspieler glänzende Erfolge erzielte und unter anderen den berühmten Sprer Stamma besiegte. Er starb am 29. Aug. 1795. Bon seinen Opern sand "Ernelinde" großen Beisall. Sein Lehrbuch "L'analyse du jeu des echocs" (London 1777) galt lange als Autorität. Bgl. Allen, "The Life of Ph." (Philadelphia 1864).

Bhilip, genannt "King Ph.", eigentlich Metacom, Sachem von Bokanotet, jüngster Sohn Massassit's und seit 1637 der Nachfolger seines Bruders Alexander, getöbtet zu Mount Hope am 12. Ang. 1676, schien anfangs den mit den Colonisten geschlossenen Bertrag halten zu wollen, und versprach noch 1662 dem englischen Könige Freundschaft und Treue, die 1675 zwischen seinem und den mit ihm verbandeten Stämmen und den Colonisten ein blutiger Krieg ausbrach, welcher mit der Bernichtung seines Stammes und seinem Tode endete. Während dieser Meyeleien wurden 13 Städte zerstört, mehr als 600 Häuser verbrannt und gegen 600 Colonisten getöbtet. Borzugsweise hatten die Ansiedler von Wassachusetts und Phymouth in diesem, in der amerik. Geschichte "King Ph.'s War" ge-

nannten Kriege zu leiden.

Philipp (griech. Philippos, b. i. Pferbeliebhaber), Rame von fünf macebonischen Ronigen. 1) Bh. I., ber britte Ronig aus bem Saufe ber Temeniben, Gobn bes Argaos, regierte von 644-640 vor Chr. Ein anderer Bb., Gohn Alexander's I., emporte fich 440 v. Chr. gegen feinen Bruber Berbittas, ben rechtmäßigen Rouig von Macedonien, fonnte fich aber gegen diesen nicht behaupten und wird daher in der Reihenfolge der macedonischen Rönige nicht mitgezählt. 2) Bh. II., der Große, geb. 382 v. Chr., britter Sohn bes Ampntas, murbe, als fein altefter Bruber, Alexander, von Belopidas auf ben Thron gehoben wurde, von letterem 368 als Beifel nach Theben mitgenommen, wo er fich im Daufe bes Spaminonbas griechische Bilbung aneignete. Rach bem Tobe feines zweiten Bruders, Perdittas II., führte er für feinen Neffen Amontas (feit 360) die Regierung, bestieg aber schon 359 selbst ben Thron. Seine große geistige Kraft war schon fruh unter Rampfen gewedt. Er bilbete bas macebonifche Rationalheer zu einem wohl in einander greifenben Gangen und führte die Bhalanr (f. b.) ein. Er unterwarf die griechischen Städte in Chalfidice, sodann Philippi, bas ben Bag nach Thracien beherrschte und bei welchem reiche Goldgruben lagen. In Griechenland verschaffte er fich bald burch Bestechungen eine Partei, burch welche es ihm gelang Ginflug auf die Angelegenheiten bes Lanbes gu Die Phocier hatten im Kriege mit ben Thebanern und Theffaliern ben belphierbalten. fchen Tempelichat geplundert, um Göloner ju werben, deghalb riefen die Theffalier Bb. gegen fle an. Er bemächtigte fich ber Thermopplen, mabrent er burch eine eben gegruntete Klotte ben Bellespont in feine Gewalt brachte, und befag fo "bie Thore Griechenlands zu Meer und Land". Rach völliger Bezwingung ber Phocier ließ er fich die Oberaufficht über ben Tempel zu Delphi übertragen, was ihm balb ben Borwand zu einem neuen Einfall in Griechenland gab. Jest suchten freilich die Athener, welche Demosthenes burch seine "Phillippiten" begeistert hatte, einen Bund gegen ibn ju Stanbe ju bringen; boch brang Bb. rafd gegen Bootien vor und beflegte die Griechen bei Charonea (388 v. Chr.). Griccheuland's Gelbitkanbigfeit mar babin; boch trat Ph. mit Schonung auf. Athen erhielt einen gunftigen Frieden; bann fcrieb er eine Nationalversammlung ber Griechen nach Serinth aus, wo er fich als Oberfeltherr aller Griechen im Rachetrieg gegen Berfien aus-Schon mar ein Theil feines Becres in Afien, als er burch einen Sauptmann feiner Leibmache ermarbet wurde (336 v. Chr.). 3hm folgte fein Sohn Alexander ber Gr. Bgl. Brudner, "König Philipp" (Göttingen 1867). 3) Bh. III., ein Cohn tes Borigen und ber Tangerin Philinna, nach Alexander's tes Gr. Tobe jum König von Macetenien unter ber Bormundichaft bee Arateros ernannt, wurde noch vor feinem Regierungsantritt (317) getöbtet und wird baber von vielen hiftoritern in ber Reihe ber macetonifchen Ronige nicht mitgezählt; ebenso verhält es sich mit 4) Ph. IV., Sohn des Kassandros, welcher nach bem Tode feines Baters (296) einige Monate ben macedonischen Thron inne hatte. 5) Bh. V. (ober, falls die beiden vorangebenden nicht mitgezählt werten, UI.), Sohn Demetrius! IV., tam 220 vor Chr. jur Regierung. Bon Hannibal aufge-fordert, hatte er einen Angriff auf Italien vorbereitet, suchte aber, als Scipio Afrika angriff, fein Reich im Often ju vergrößern. Ale er Aegypten, Rhodus und Gricchenland bebrobte, riefen biefe bas machtige Rom um Beiftand an. Die Centurien befchloffen ben Krieg, ba Bb.'s aufftrebenbe Dlacht gefährlich fcbien. Bb.'s Buntesgenoffe, Antiochus ter Gr., murbe durch Attalus von Bergamum beschäftigt; im Kriege gegen Macedonien trat ein großer Theil ber Griechen auf Seite ber Römer. Erft Flaminius führte ten Krieg mit größerem Nachbrud, und als er mit hilfe eines epirotischen Fürsten in Theffalien eingebrungen war, erlag bei Annostephalae (197) tie macetonifche Phalang ten romifcen Bh. wurde auf die Grengen Macetonien's beschränft und mußte feine Flotte ausliefern, Griechenland aber murbe für frei erklart. Er ftarb aus Gram über bas tretige

Benehmen seines Sobnes Berfeus 179 v. Chr. Philipp, Name von fünf Königen von Spanien. 1) Ph. I., der Schone, Schn bes Kaisers Maximilian I. und der Maria von Burgund, geb. 1478, erbte von seiner Wintter. Burgund, vermählte sich 1496 mit Johanna, der Tochter der Königin Isabella von Castio lien und Ferdinand's des Katholischen von Aragonien. Er nahm nach Isabella's Tete 1504 Wappen und Titel eines Königs von Castilien an. Ferdinand ber Katholische, welcher Die Regierung biefes Landes im Ramen feiner geistesschwachen Tochter Johanna übernehmen wollte, versicherte sich ber Freundschaft Englands, was zur Folge hatte, tag Beinrich VIII. Bh., als er mit feiner Gemablin, im November 1505 auf ber Reise nach Spanien vom Sturm berschlagen, in Wehmouth einlaufen nufte, brei Mouate lang beinabe als Gefangenen behandelte. Erft im April 1506 langte er in Caftilien an, ftarb aber foon am 25. Sept. 1506 in Burgos. Gein alterer Sohn murte als Rari I. Konig von Granien, als Rarl V. Raifer von Deutschlant. 2) Ph. II., Entel des Borigen, Cobn Raifer Karl's V. und der Jabella von Portugal, geb. am 21. Mai 1527 in Ballatolit, tam nach ber Abdantung Rarl's V. 1555 auf ben fpanischen Thron. Gin angeerbter, bufierer Ginn erfüllte ihn mit Migtrauen und Argwohn; feine ruhige haltung bei Bitermartigfeiten mar oft bewunderungswürdig, fo namentlich bei bem Berlufte ter Armata. Dit tem Alfall ber Riederlande, ben er burch feine Unbeugsamkeit verschuldet hatte, hangt ber Tob feines Sohnes Don Carlos zusammen, welcher, tränklich und reizbar, entsliehen wollte, als ihm ber Bater die Bitte, gegen tie Niederlander gefandt zu werden, abgeschlagen hatte (f. Carlos). Die Moriscos vertrieb er mit unnachfichtlicher Strenge aus Spanien, weil er fie mit ben Barbaresten und Turten im Cinverständniffe glaubte. Die Türken besiegte Don Inan in ber Seeschlacht bei Lepanto (1571), kennte aber von bem mißtrauischen Bh. nicht ben Besit von Tunis für fich erlangen. Nachbem er als Statthalter in die Riederlande geschickt worden war, farb er bort turg nachdem sein Geheimschreiber Escobedo ermortet worten Da Bh. ben angeblichen Morber bes Escobebo, seinen Staatssefretar Antonio Bereg, späterhin im Biberspruche mit ben aragonischen Freiheiten verfolgte, entstand in Aragonien ein Aufstand, welchen Ph. benutzte, um auch bort die Macht ber Staute zu brechen. Inzwischen hatte Bh. Bortugal erobert (1581) und hoffte felbst bie Kronen ren England und Franfreich für fein Saus zu gewinnen. Mit Franfreich hatte er ichon burch ben Fricben von Chateau-Cambrefis (1559) die alten Zwistigfeiten ausgeglichen. Um England zu bemuthigen, ruftete er bie "Unüberwindliche Flotte" (1588) aus, welche er unter ben Dherbefehl bes Bergogs von Merina-Sibonia ftellte, boch murbe tiefelbe turch schredliche Sturme fast ganglich zerftort. Die Rosten von Philipp's Rriegen verfchlangen ungeheure Summen; fein Despotismus hielt ben handel nieber, mahrend bie Auswandes rungen nach ben Goldlandern den Aderbau in Spanien untergruben, Seine lette schmerz.

hafte Bruntheit ertrug er mit unerfcutterlicher Ergobung und farb nuter feinen Monden im Escorial dm 18. Sept. 1598. Bgl. Prescott, "History of the Reign of Philip II., King of Spain" (4 Bbe., Boston 1856; bentich van J. Scherr, Leipzig 1856); Gaparré, "Philip II. of Spain" (New York 1867). 3) Ph. III., Sohn und Nachfolger des Borigen, geb. 1578, regierte die zum 31., Wärz 1621. Unter ihm wurden die Phoriscas, mit deren Bertreibung Ph. II. den Ansang gemacht hatte, vällig aus Spanien verbannt. 4) Ph. IV., Sohn bes Borigen, geb. 1605, regierte von 1621-166b. Er mischte fich in ben Drei-Figjahrigen Rrieg, welchen er gegen Frantreich bis zum Porenaischen Frieden (1659) fortsührte. Anfstände zerrstteten das Reich, und 1640 rift sich Portugal los. h) Ph. V., Serzag von Anjou, Entel Ludwig's XIV. von Frantreich, zweiter Gobu des Dauphin Ludwig und ber Maria Anna von Bahern, geb. am 19. Dez. 1683, wurde pou Rhuig Karl II. von Spanien jum alleinigen Erben aller feiner Lauber eingefete und bestieg 1701 ben fpon. Thron, ben er gegen Defterreich's Unspruche im Spanischen Erbfolgetriege behauptete. Utrechter Frieden (1718) gingen Dailand, Moapel, Sicilien, Gardinien, Die Miederlande, Minorca, Gibraltar ber Krone Spanien verlaven. Buerft mit Louise Marie Gabriele von Savoben vermählt, wurde er vielfach durch den Einfluß der Gröfin Orfini beberricht. Noch mehr leitete ihn feine zweite Gemablin, Stifabeth Farmefe, unter welcher ber Minifter Alberoni und ber Herzog Ripperba die Macht Spanien's wieder hoben. 1724 legte Ph. zu Gnuften femes Sohnes Ludwig die Krone nieber, übernahm aber die Regierung wieder, ba fein Gobn icon nach fieben Monaten farb, verfiel fpater in tiefe Deiencholie und ftarb am

Bhilipp, Name von feche Königen von Frankreich. 1) Bh. J., von 1060—1108. Sohn Beinrich's I., geb. 1058, tam unter ber Bermundschaft bes Grafen Balduiu V. von Flandern auf ben frangofischen Thron. Noch mabrend seiner Unmundigkeit eroberte Wilbelm von der Rormandie, ein frangöfischer Bafall, England. Durch Rauf brachte er bie Graffcaft Bourges an Frankreich. Er ftarb am 29. Juni 1108 zu Melun. 2) Ph. II. Augnft, Gohn Ludwig's VII., von 1180-1223, geb. am 25. Aug. 1165, murbe von feinem Bater jum Mitregenten angenommen, in Rheims 1179 gefront und beftieg 1180 unter Bormundschaft bes Grafen Philipp von Flaudern ben französischen Thron. Seinen Regierungsantritt bezeichnete er burch brei Epiete, beren erftes alle Reger jum Fenertob verurtheilte, das zweite die Austreibung aller Gautter und Bossenreißer sestsebte und bas britte alle Gottestafterer ju verfolgen befahl. Er war flaatellug, icheute aber keine Gewaltthatigkeit zur Erreichung feiner Zwede. Babrend er Gelegenheit fand, viele große Leben (außer ben englischen auch die Anvergne, Artois u. a.) einzuziehen, schwächte er angleich ben Abel burch Gestattung von Gutervertauf (für ben beiligen Rrieg) und Befestigung bes Rechts ber Appellation an ben König. Das Auskreben ber Stabte begun-stigte er und hielt mit ihrer Unterfultung Soldner aus Brabant. Bor Innocenz III. mußte er sich beugen, indem er seiner willturlich berstoßenen Gemablin, der danischen Bringeffin Ingeborg, wenigstens ben Titel einer Konigin zugefteben mußte; jedoch erhangte er von bem Papfte die Erlaubnig, die Rirche (zu Gunften best beiligen Rrieges) zu besteuern. Die teperifden Albigenfer betriegte er zur Erhöhung feiner eigenen Dacht. Er ftarb am 14. Juli 1223 zu Rautes. Ihm folgte fein Sohn Ludwig VIII. Bgl. Capefique, "Histoire de Philippe" (4 Bbe., Baris 1829). 3) Bh. III., von 1270—1285, Sohn Ludwig's IX. bes heiligen, geb. 1244, war mit seinem Bater in Tunis, als burch beffen Tob 1270 bie Krone auf ibn bererbte, folog mit bem Dei einen unrühmlichen Frieden und kehrte sodann nach Baris zurud. 1271 erbte er die Grafschaft Toulouse, überließ aber Benaissin mit Avignon dem Bäpstlichen Stuhle und trat Eduard I. auf dessen Forberung 1279 bie Grafichaft Agenois ab. Gein Feldung gegen Aragonien (1285) ficl ungludlich aus; feine Flotte murbe gefchlagen und fein Deer mußte fich nach Berpignan gu-Er ftarb aus Gram barüber noch in bemfelben Jahre. 4) Bh. IV., der Schöne, Sohn des Borigen, von 1285—1314, geb. 1268, führte als Gemahl der Jo-hanna von Navarra den Titel eines Königs von Navarra. Er fuchte alle von Franzosen bewohnten Länder zu einem Nationalstaate zu vereinigen; begann eine allgemeine Besteuerung einzusühren; auch nahm unter ihm ein königlicher Gerichtshof (Parlament) seinen flandigen Sit in Baris. Burgund ging durch Ph. bem Deutschen Reiche versoren, inbem er einen Theil nach bem andern an fich rif. Auf Beranlaffung von gegenscitigen Ruftenverheerungen infolge beginnenber Banbelseiferfucht, forberte Bb. ben englifden Ronig Sbuard I. vor Gericht und jog, ale biefer fich nicht fofert fugte, Buvenne ein. Bierauf begann Spuard I. ben Krieg, welcher bis 1299 bauerte, in welchem Jahre burch Bermittelung bee Bapftes ein Friede gu Stande tam, in welchem Eduard Gupenne ale fran-Digitized by 🔽 😘 🎗

göffiches Leben bebielt. Am wichtigften moren bie Danbel Bh.'s IV. mit bem. Bapfic. Mis Bapft Bonifag VIII. gegen Die Besteuerung ber Geistlichen burch ben frangefischen Konig Ginfprache erhob, verbot Philipp, von seine ausbrudliche Erlaubuif Geld aus tem Lanbe zu führen. - Nachdem Diefer Streit.burch gegenseitige Nachgiebigkeit beigelegt morten war, kam es bald zu einem nenen Berwürfniß, weil Bh. die Berhaftung eines wir erspensie gen Bifchofe verfugte. Darauf erflarte Bonifag VIII., "Ph. babe fein Ronigreich nur vom Bapfte", woburch ber Konig 1309 veranlaft wurde, ben Reichstag zu verfammeln, in welchen jum erften Dale Abgeordnete ber Stabte berufen murben. Dier fpracen fic alle brei Stante für bie Unabhangigteit, bes nationalen Ronigthums bon tem Papfie que. Bergebens ichlenberte ber Bapft ben Bannftrahi gegen Ph. IV.; Diefer hatte gang Frankreich für fich und appellirte gunadft an ein gutunftiges Concil; baun mußte er, naditem Bonifag VIII. gestorben war, burch bie frangofifch-neapolitanische Partei unter ten Carbinalen bie Berlegung bes Papfilichen Stubles nach Avignon (1309) burchzuseten, werund bas Papfithum in Abhangigfeit von Frankreich gerieth. Mun entletigte fich Ph. IV. auch ber Gefahr, bie ibm, jumal feit bem begonnenen Rampfe bes Staates gegen bie Rirde, ren bem weitverbreiteten und reichen Templerorben brobte, indem er benfelben, im Wir erfpruch mit bem Ausspruche bes Concils von Bicune, auf Entscheibung bes Papfice Clemens V., eines Frangofen, im 3. 1314 aufhob. 3u bemfelben Jahre (29, Nov.) farb Sh. Bontaric, "La France sous Philippe le Bel" (Paris 1861). 5) \$5. V., ren 1316-1922, geb. 1298, zweiter Cobn bes Borigen, felgte feinem afteren Bruber Lutwig X. 1316 auf bem Throne mit Uebergebung ber Tochter beffelben und ließ fogleich ron ten Reicheftanben bas Gatifche Erbfolgegefet anerkennen. Er befchrantte bie Billfurberricaft ber Greften gegen ihre Unterthanen, nab ben Burgern, wie ben Arelamilizen frnigliche Unführer und nahm die Baffen ber armeren Burger in feinen Beughaufern in Bermabrung. Mit Flandern folog er 1820 Waffenftillftand und fpater Frieden, und verfelgte tie Albigenser im fibl. Frontreich und die Juden. Er flarb am 3. Jan. 1322. 6) Bb. VI. von Balleis, von 1828-1850, Gobu Rarl's: ven Balvis, tes Bruters Philipp's II., geb. 1293, madite nach bem Tobe Rarl's IV. feine Anspruche auf ten frangofischen Thren geltend und wurde am 23: Mars 1328-in Rheims getrönt. Er verglich sich mit Johanna von Ravarra und gab ihr Navarra gurud, vereinigte aber bie Champagne und Brie mit ber Krone, unterwarf 1328 bie Flamlanter ihrem vertriebenen Grafen Lutwig und begann 1939 ben Krieg gegen England, in welchem er feine große Flotte verler und 1346 eine Rieberlage bei Erech, infelge beren er Calais verlor, erlitt. Diefer Arieg, femie fein auferft lippiges Pofieben, veraulaften ibn zu außergewöhnlichen, bas Land bedrudenten Finanzererationen. Unter ihm wurte Franfreich burch ten Arieg und ten Schwarzen Teb vermuftet und entvellert; bech erwarb er 1349 bie Dauphinee burch Schentung und im folgenten Jahre burch Rauf Majorea; mabrend er ichen früher bas Erbe feiner Mutter, Anjeu und Maine, mit der Krone vereinigt hatte. Er farb am 22. Aug. 1350.

Philipp, Bergoge von Burgund. 1) Bh. II. ber Kühne, 1363—1404, . bierter Gobn bes Ronigs Johann bes Guten ven Frankreich, geh. am 15. Jan. 1342, erwarb fic als 14jahriger Jungling in ber Schlacht bei Poitjers ben Beinamen "ter Kühne", gerieth aber mit feinem Bater in englische Gefangenschaft, aus welcher er erft 1360 brech ben Frieden von Bretigny befreit murbe. Johann gab ibm hierauf tie jum Gerzegthum ethobene Graficaft Touraine, 1368 Burgund und ernannte ihn jum erften Bair von Frantreich. 1384 verband er mit Burgund das Erbe feiner Gemahlin, tie Graffcaften Flandern, Artois, Rethel und Merers. Er begünstigte in seinem Lanke Wanufacturen, Bewerbe und Kunste, führte 1882—88 und wieder seit 1392 bie Regentschaft für Rarl VI. von Frantreich und ftarb am 27. April 1404 untreit Bruffel. 2) Bh. ber Bitfige, geb. 1896 gu Dijon, bemachtigte fich mit hilfe ber Rönigin Ifabella ter Rice gentschaft in Frankreich und ferberte aus haß gegen ten Dauphin bie Sache Englants, folog aber, ba England auf feinen Berfclag, bag Rarl VII. König von Frankreich werten und England bie Rormantie erhalten follte, nicht einging, Frieden mit Rarl VII., turch welchen er mehrere frangofische Provingen erhielt, nachdem er fcon verber Bellaub und Die wiederholten Aufstande ber Benter foling er 14:4 Bennegon an fich gebracht batte. mit Mutiger Strenge nieber. Den wieberbergeftellten Frieben benutte er zur meifen Ricgierung feines geoßgewordenen Lantes, welches burd ibn ber Mittelvuntt ber Cultur und Civilisation bes 15. Jahrh, wurde, sowie sein Dof einer ter glanzentsten feiner Zeit war. Er ftarb am 15. Juli 1467 in Brugge. Bei ber Bermablung mit Isabella von Portugal stiftete W. am 10. Jan. 1480 ten Orten tes Geltenen Bließes (s. b.). Egl. Barante, "Histoire des dues de Bourgoppe de la maison de Valois" (10 Bbe., Baris 1824).

Bhilipp von Samaben, bentider Roulg, jungfter Gobn Friedrich's I. (Parhamoffa) und ber Beatrix von Burgund, erhielt 1195 von feinem Pruber Beinrich VI. Tuscien und Die Mathilbifden Gater in Italien und nach Ronrab's Tobe (1196) auch bas Bergegthum Anf bem Bege nach Sieilien erfuhr er in Montefiascone ben Tob feines Brubere heinrich VI. und tehrte unter großen Gefahren zurud. Rachbem er fich vergebens bemubt hatte, feinem unmuludigen Reffen die Anenkennung ber Reichsfüuften zu verschaffen, trat er felbst als Bewerber um die Kaiferwurte auf, ließ fich am 6. Marz 1198 zu Dublhaufen mablen und zu Maing von bem papftlichen Legaten fronen. Der Bapft er-Marte jevoch biefe handlung für nichtig und ftellte Otto IV. als Gegentaifer auf, neben welchem fich aber Ph. fiegreich hielt, bie er am 21. Juni 1208 auf der Altenhurg bei Bamberg vom Pfalggrafen Otto von Wittelsbach ermordet wurde. Seine Leiche wurde 1213 nach Speier gebracht und bort im Dom beigefett. Er war feit 1196 vermablt mit Grene, ber Tochter bes bezinntinischen Knifere Haak Angelos. Bgl. Abel, "Lönig Ph. von Seben-Raufen" (Berlin '1852).

Philipp, ber Großmuthige, Laubgraf von Bessen, geb. am 23, Rov. 1504 in Marburg, Sohn bes Landgrafen Wilhelm II., folgte feinem Bater 1509 unter ber Bor-munbichaft feiner Mutter und übernahm im 14. Lebensjahre, vom Raifer für mündig er-Mart, Die Regienung. In den Fehden gegen Sichugen (1518 und 1622), sowie in dem Banernkriege (1525) orward er fic burch fein Berhalten den Ruhm eines Mugen und tapfen Fürften und großes Aufeben unter ben Reichsftanben. Auf bem Wormfer Reichstag noch auf taiserlicher Seite, wandte er sich bald der Reformation zu, ftellte bereits 1.525 lutherische Prediger an, fuhrte nach ber Synobe von homburg (20, Oft. 1526) die Acformation burch, grundete aus ben eingezogenen Kirchengütern (1527) die erste protestantische Univerfitat, feste ben tatholifden Fürsten bas 1626 ju Targan abgefchloffene Buntnig ber changelifden Burften entgegen und betanute fich auf ben Reichstagen zu Speier (1529) und Augsburg (1580) offen für die Reformation. Bur Bertheidigung derselben schloß er im Rob. 1530 ein Bundnig mit Bern, Burich und Strasburg und faud mit Rurfachsen feit 1536 an ber Spite bes Schmalfalbijden Bundes. Rach ber Schlacht bei Mühlberg (1547) mußte er fich dem Raifer Rarl V. ergoben, ber ihn ale Gefangenen 5 Jahre lang mit fich führte und ihn jur Auslieferung feiner Gefchute und jur Bablung von 150,000 Gulben Rriegeentickebigung imang. Erft 1552, nach bem Abschluffe bes Boffauer Bertrages, erlangte er feine Freiheit wieder, worauf er nach Raffel zurücklehrte und bis an feinon Tod. (81. März 1567) fein Land regierte. Er war feit 1523 mit Christine, Tochter bes Herzogs Georg bes Bartigen ben Gachfen, vermühlt und ließ fich insgeheim, angeblich mit Buftimmung feiner Gemahlin und nach eingeholtem Gutachten Luther's und Melanchthon's, die fich weuigstens nicht bagegen ertlärten, 1540 auch mit Margaretha von der Saale (die "Linke Landgräfin" genannt) tramen. Bor feinem Tode theilte er fein Land unter feine vier legitimen Söhne: Bilbelm erhielt Kaffel, Ludwig Marburg, Bhilipp Rheinfels und Ge-org Darmftadt. Byl. Chr. von Rommel, "Ph. der Großmüthige" (3 Bde., Gießen 1830); Hofmeister, "Das Leben Ph.'s des Großmüthigen" (Kaffel 1846); Mind, "Er-innerungen an Bh. den Großmüthigen" (Darmftadt 1862).

Bhilipp, Muguft Friedrich, Landgraf von Seffen-homburg und ausgezeichneter öfterreichiicher General, geb. am 11. Marg 1779 ju homburg vor ber bobe, trat 1794 in bie hollandische, 1795 in die österreichische Armee, machte alle Feltzüge gegen Frankreich mit, wurde 1813 Feldmarfchalllientenant, tampfte bei Dreeben, Rulm, Leipzig und Sochheim, commandirte 1814 das 6. Armeecorps der, Allierten und focht 1816 am Rheiu, führte 1821 ein öfterreichisches Heer nach Reapel und blieb bort Gonverneur bis 1875, wurde barauf Gonverneur von Illyrien und fpater ven Galigien, 1832 Generalfelbzeugmeifter, falgte 1839 feinem Bruber als Landgraf von Beffen-Homburg und wurde zugleich Commandant

ber Bunbesfeftung Maing. Er ftarb am 15. Dez. 1846.

Philipp von Reri, f. Dratorium.

Philippeville, ehemalige Festung in ber belgischen Provinz Ramur, mit etwa 1550 bat 6 Johrmarfte und bebeutente Brauereien. Rach ber Schlacht bei Belle-Alliance

fucte Rapoleon hier Zuflucht.

**Philippeville** (von den Arabern Stitda genannt), die befestigte Hauptstadt eines Militärbezittes in ber algerischen Provinz Confrantine, zwischen Cap Bugarani und Cap be Fer gelegen, hat 12,191 E. (1866), barunter 8039 Europäer, und murbe 1838 vom frang. Marfchall Ballee gegründet. Der Hafenplat Stora mit 660. Europäern bat Dampffdiffverbindungen mit Algier und Marfeille. Die Umgegend ift befannt burch ihre Rorfbaummalber und bie berühmten Marmorbruche von Filfila. Digitized by GOSTE

Billippi (griech. Philippof), Stadt in'Macetonnien, ban König Shilipp: angelegt, war wegen bet in ber Nabe liegenden Golvbergwerto wichtig. hiftveifch bentwürdig ift Bh. burd bie Schlacht zwifden ben ronifden Republikmern Brutus und Caffins auf ber einen und den Kiurbutoren Antonius und Octavianus auf der audern Seite (42 D. Chr.). Der Apostel Baulits gründete hier (58 n. Ch.) eine ber erften drift. Genteinben.

Bhilippi, Comiffip und Boftborf, legteres Danptort von Barbour Co., Be f. Bir : gin ia, am Tygert's Balley Creet, but 1605 G. und in feines Rabe zeiche Roblen- und

Philippifen (lat. Philippicae orationes, gried). Philippikul), brei heftige Arten bis Demoftbenies gegen ben macebonifchen Ronig Philipp II., ale ben Feind ret Freiheit Gricchenlande. Anch Ciceto's 14 Reben gegen ben Antonius beißen Ph.; baber Ph blippica

· eine leivenschaftliche, strafende Rebe.-

Phillipinen, eine Infelgenppe im nerbifticften Theile ber Ofinbifden Ardipel 6. Bon ben beiben Enden bes nach R.D. gestredten hornes von Burnen, sowie von Celebes und Diditivio erftreden fich bie Bh. in Reihen 200 Meilen lang gegen bie Infel Formosa hin. - Die Gruppe besteht and 12 größeren und mehr als 1000 kleineren Justu. Bon bemi erften Erbumfegter Magellan (1521) aufgeftenben, wurden die Jufeln 1571 von ben Spaniern in Befit genonimen und nach ihrem Rönig Philipp II. "Bittippinen" genonnt; boch haben sich einzelne Theile stets unabhängig erhalten. Das Gesammiegebiet ber Philippinen und des Sulu-Archipele beträgt nach tem "Anuario estadistios de Expana" ven 1868: 5368 D .- Dt.; bas unmittelbare fpanifche Gebiet ber Bh. beträgt jeboch nur 3100 mit 4,319,269 **©**: (1867). Die Gefammteinwohnetzahl wird auf 6 Dill. gefchatt. Der ganze Archipelisst burchaus vultanischer Ratur und hat alle Provutte bergitblichen Bene im Ueberfluß. Die größte Infel ift En zon ober Manila (2015 D.-W.), bie surlichste und zweitgrößte Maginbanao ober Minbanao (1538 D.-W.). Der MD. mub bie · S. Westfpige letterer Infet steben unter spanifcher Bertschaft; im ED. liegt bas mnabbangige Sultanat Din baffas mit ber Bauptftabt Selangam. Die Dalagen ter Infeln gehören zu den gefürchteisten Geeränbern. Rörblich von Magindando liegen viele Ucincre Infeln, Die Biffahas genonnt (792 D. Di.). Rorblich folieft fic bie Infel Lugen an, mit 12 Bulfanen, von benen 10 auf ber fich gegen ED, abgliebernben Balbinfel liegen. Im Inneren und an der R.Offilfte leben wifbe, unabhangige Stamme. Der größte Theil ber Insel fteht unter spanischer Berrichaft. Un ber Manila-Bai, unfern ber Müntung tes Pafig, auf der Westklifte, liegt die 1571 gegründete Bauptstadt Manita (f.k.). Cas Mima ber nordl. Infeln wird burch bie Deonfund (f. b.) beeinflußt. Die Begetation ift bie ber Sunda-Infeln. Die Jahl ber Spanier auf ben Philippinen wird auf 7000 geschätzt, bie ber Chinesen auf 65,000, bie ber spanischen Mestigen ober Mischings auf 25,000 Unter ben Gingeborenen fint zwei und die ber dinesischen Mestizen auf 240,000. Bauptraffen zu unterscheiben; wilbe mit welligen Hoaten, von Den Spaniern Regrites ober Bergneger genannt (25,000), und Inder malapifchen Stammes (5 Mill.), welche tie faft gang wilden Regritos in Die Berge gurlidgebrangt haben. Die Regritos haben einen meniger ausgesprochenen Regertopus als bie Afritaner. Die ben Chaniern unterworfenen Inber find Chriften. Die unter einem Generalcapitain ftebenten Infeln find in 46 Probingen getheilt, von benen 24 auf Lazon und 6 auf Minkanao kommen. Die Armee ber Spanier auf ben Bh. gahlt 10,923 Dann. Die herrschende Religion ift Die tatholifde, mit einem Erzbischof in Manila und 4 Bifcofen. Die Ausgaben belaufen fic auf etwa 12,000,000 Bejos, Die Einnahmen auf 10,000,000 \$. Der Gesammtwerth ber jahrlicen Einfuhr wird auf etwa 12 Mill. Doll, geschätzt. Früher war nur der Hafen von Manila bem Berkehr mit bem Anslande geöffnet. 1645 litten bie Infeln von einem foredlichen Erbbeben und 1762 nahm eine englische Plotte die Infeln in Befft, boch trat England tie-felben 1764 wieber an Spanien ab. Gin am 20. Juni 1872 in ber Bestung Cavite, 7 engl. M. von Manila ausgebrochener Aufstand ber Eingeborenen gegen bie Beifen wurte bon ben Spaniern mit blutiger Strenge unterbriedt. Bgl. Gemper, "Die: Die bub ibre Bewohner" (Burgburg 1869) und "Reifen im Archipel ber Ph." (8 Bbei, Beipfig und Wiesbaben 1867-72).

Philipponen, eine ruffifche Gette, bie zu ben Rastolniten gehört, beitelent much bem Baner Bhilipp Buftofwiat, unter beffen Führung fie 1700 aus Ruffant flucteten. Sie haben teine Briefter, verwerfen Gib und Ariegebienft, Conmunion, Firmung und geiftliche Eranung und verfammeln fich ju Gottesbienften, welde aus Abfingen von Pfalmen und Ebangelienvorlefung besteben. Die priefterlichen Sanblungen betrichtet ber Meltefte. In ber Lehre folgen fie einem altflawifchen Ratechiomns; auch in Baltgien gibt es Ph.

Gegenwärtig gibled in bem proufilden Regierungsbezirt Cambinnen (Sensburgen, Lveis): 10 Bhillphonens Colonian; quiammen mit etma 1200 Seelen; die größten diefer

Colonien: find Edartowo und Labrepole;

**Bhlippopel** (that Sitibs)... (11.) Lina (Proving) in thriften Cialet (Cy i.e. a ( (Abrianopel). 2) Danpt fant beffelben, an ber Mariga, in einer weiten Chene gelegene Das fog: Indanviental (Marah) bilbet, Die Beftfeite, Das Biertel ber Grieden gerthoboren: Bulgaren and Armenier eime die Mitte, das ber tatholischen Bulgaren das G. Ofiende, bas Bigennermiertel ben D. ber Statt. Bh, ift, einer ber bebentenbften Sanbelsplätze ber; Eurkei, beffen unterer Theil mit zahlreichen Bazars bebedt ift und hat etma 20 Mofcheen und 20 drift. Rirchen (wornnten & griechifche) ... And find bebeutenbe Spiden-, Banumolle: undi Leberfabriken in Phi: Ban ben 50,000 E. find etwa 3/2 Christen.

Shilippsburg, Stadt im badischen Areise Kantsenhey am Cinfing ber Sakach in ben Rhein gelegen, bat 2294 E. (1967), gehörte bis 1808 gum hochkift Speige, and war eine. berihmte Meichsfestung. Im Westfälischen Frieden (1646) exhielsen die Frenzolen: bas Befatungerecht; im Rimtveger Frieden (1679) murbe, die Stabt bem Deutschen gurud. gegeban, 1688 wieder von ben Franzosen genonmen und im Ropwijker Frieden (1697) abermals au Beutschland abgetreten; 1790 wurde die Skadt von den Franzosen bambarbirt; 1800 bie Werte: prichleift und 1808 Ph.; am Baben abgetreten. Am 21. "Juni 1849 jerfochten hier die Braufen einen Gieg über einen Theil des badifchen Bollibeeres unter 

Philippian, Lubwig, uambaften jibifder Golebeter und Schriftfteller, geb. am 27, Dez. 1811: am Deffau; folgte: 1888 einem Mufe ole Brediger und Dirigent Der Deffaonsschule zur Magbehurg, wurde 1840 Rabbiner, 1849 Mitglied des Gewerbernthes und 1850 bes Gemeinderaties. Er ift ber Urheber ber Rabbinerverjammlungen, welche in Regunfcweig; Frankfurt a. Dt. und Broslau ftattfanden. Bon feinen Sthriften find berverzuheben: "Benedict. Spinoza als Mensch" (Borlin 1881), "Wie verloren die Juden das Bifrgerrecht im Dfie und Beftrimifden Reiche ?" (ebb. 1832), "Ratechismus ber fübifchen Roligion" (Lripzig 1844), bie kritifche Ausgabe: ber "Ifraelitifchen Bibel" (2. Auft., Leipzig. 1859 - 62), "Sepphoris und Ram" (2 Thie., Berlin 1866), "Die weltbemegenben Fragen in Bolitif und Religion" (2 Thie., Lopping 1868-89), "Die Dochfchule für Die Wiffenfchaft bes Indenthums" (Berlin 1872); and begründete er 1837; bin "Allgemeine Beitung bes Indenthums" und-versuchte, fich vielfach als Dichter.

**Philippus.** 1) Der A:postel, aus Bethfaida geburtig, predigte nach ber Tradition bas Evangelium in Phrygien und Septojen und fant um 80 n. Chr. feinen Ast in Sieravolis. Sein Gebächtnistag ift ber 1. Mai. Unter feinem Ramen find grei applicaphe Schriften erhalten. 2) P., einer ber fieben Dialonen (Apoftelgefdichte 6, 5), prebigte mahrend ber nach ber Steinigung bes Stephanns über die driftliche Gemeinde von Jerufalem herringebrochenen Berfolgung: bas Evangefium in Samaria. Auf bem Wege babin bekehrte: er:ben: äthiopilden Rämmerer. Gpäter wird er als Bater 140g. 4 meisfagenden Töchtern zu Cafaren erwähnt, wo er auch nach nömischer Tradition als Bischof gestonben ist.

Die Lateiner feiern fein geft am 6. Juni bie Griechen am 11. August.

**Bhilippus: Arabs** (Marcus Zulius), römifcher Raifer von 244—249, 4us Bostra,. Arabien, gebürtig, schwang sich in romischen Kriegsbienften zum Oberanführer ber keibgarbe anf und wurde nach Gorbient's HI. Emmerbung, jum Raifer ausgernfen. Um die Zuneigung des römischen Bolke zu gewinnen, seierte er 248 nach Christen 1900jährige Grün-Dungsfest Roms utt anferorbentlicher Bracht. Er fiel in ber Schlacht bei Berong gegen seinen Feldheren Decius: Den Christan war er so geneigt, daß er felbst, einer Sage nach. Christ acmelen sein folk.

Bullips, Comnton im öfil. Theile bes Staates Antien fas "umfaßt. 7.26. D. . M. mit 15,372 E.(1870),:bavon 82 in Deutschland, 1 in ben Schwelz geboren und 10,501 Farbigez: im 3. 1860: 14.879) C. Das Land ift mohlbemässert, eben und fruchtbar. Republit.

Majorität (Bräsidententvahl 1872: 3042 St.). – Hamptort: Helen a. –

Mipsburg, Dorf in Miffisquei Co., Preving Quebec, Dominion of Canada; 272 🗷 . or a might of a

**Philips : Niven, Flug im Staatt: New Hampfhire, muntet in ben Amonocfuck** 

Philifter ober Philifia er (hebr. Pleschath, plur. Plischthim, vom athiopifchen palasen, untherschweifen, wandeun), ein triegerisches Bolt an der Rufte des Mittelmoeres, bewohnte fühwestlich won Bubaa-einen schmalen Landstrick am Abhang ber Jubäischen Gebirge. Die Bh.: waren Grenznachbarn der ifraelitischen: Stämme Dan, Simeon und Juba jub

schon zu Abraham's Zeiten anfässig, erstleinen zu Josua's Zeit in einem Stantenbunte ben fünf burch Fürsten regierten Gemeintvesen vervinigt und tomen erst im Beitalter ber Richter mit den Ifraeliten in feindliche Berührung. Bur Zeit ale Eti Doberprieften war, erbemeten fie die Bundeslade, duch erlitten fie unter Samuel eine entscheidende Rieberlung bei Dima, wurden von David zinsbar gemacht und zulett von ben furlichen Königen unterjocht. Landban und Sandel waren ihre Sanpibefchaftigungen. 3hre Religion ftimmte im Gangen mit ber phonizifden ilberein und Dagon, Dertato, Aftaroth und Baalim waren thre Dampigettheiten. Bgl. Hipig, "Urgeschichte und Minthologie ber Ph." (Leipzig 1845); Mostoff, "Die Simionsfage" (ebb. 1860).

Philiftion, griechischer Mimenbichter aus Bithquien, unter Angufus ober Tiberins, ter als Dichter wie als Darfteller auf ber Blibne großen Ruf befaß. Unter seinem und bes

Menander Ramen ift eine moralifche Anthologie erhalten.

JULIE OF L Philikss, bedeutender griechischer Sissoriber, aus Sprutus, nuterftuste die Bemfigungen feines Bermandten, des älteren Dionystos, um die Herrschaft von Sprakes, wande aber verdächtigt, verbannt und erft vom jungern Dienpflos zur Untetftühung gegen Dien zu-3m Rampfe gegen ben Letteren verlor er als Befehishaber ber flette rudberufen. eine Geefchlacht, wurde gefangen und von einem erbittetten Bollbhaufen getobiet. 3m Exil hatte er fein Geschichtswerk über Skillien im 11 Buchern von ben eeften Anfängen bis gum Tob bes alteven Dionys geschrieben, bem er noch in 2 Bachern bie Thaten bes jängeren, obwohl nicht vollständig, hinzufügte. Er war ein Nachahmer des Thuchdides, den er jeboch nicht erreichte. Rut einzelne Fragureirie feiner Werte find erhalten.

Billips, Georg, bedeutenber beutscher Rechtsgelehrter, geb. am 8. Jan. 1804, trat dle Brivotvoceht an der Berliner Universität zum Katholicismus über, wurde IS38 Brefeffer ver Rechte in Mänchen und folgte 1849 rinem Aufe nach Innsbruck und 1861 nach Bien, wo er beutsche Reichs-, Rechtsgeschichte und Airchenrecht abernahm, wurde tafelbft fpater Bofrath und wirtt. Mitglieb ber Anbemie ber Biffenfchaften. 1838 bearfinbete er mit Gorres (f. b.) bie "Piftorifc-politifchen Blatter". In feinen Schriften tampfte er eifrig für die Durchführung feiner Beineipien von ber unbedingten Unterordnung bes Stuates als einer Polizeiaustalt unter die Beildansmit ber römisch-tathotischen Rirche. Sein hamptwerf ift bas "Kirchenrecht" (Bb. I-VII, 1. Aufl., Regensburg 1845-69) und "Lehrbuch bes Rirchenrechts" (ebb., 2. Aufl. 1871). Bon feinen fonftigen Gefriften find bervorzuhelen: Deutsche Reichs- und Rechtsgeschichte" (2 Thie., München, 4. Aufl. 1869), "Bermischte Schriften" (3 Bbe., Blen 1856-60) und viele fleinere Arbeiten in ben "Sinnacheritien

ber tailett. Atabemie ber Biffenfchaften". Er ftarb am 6. Sept. 1872.

Bhillips, 2B en b'ell, berlihmter ameritanifder Gocialift und Bortampfer für Alfchaffung ter Stlaverel, geb. am 29. Rov. 1811 ju Bofton als Sohn von 3 chn B., tes erfin Mapore von Boston, gratuirte 1831 am "Harvard College", fintirte bis 1833 an ter Cambridge-Rechtsschule und wurde 1834 Abvolat, in welchem Jahre bie Anfregung über ble Stavereffinge in ber gangen Union einen ungemein hohen Grab erreicht batte und fich in Excessen aufgehepter Bobelmoffen Luft machte. Bh. war Beuge bes 1835 in Beffen, vorzugeweise gegen Billiam Lloud Garrifon (f. b.) gerichteten Aufruhre und foleg fich 1836, indem er feine Bragis als Abvotat anigab, ber Abdicioniftempariei an. Seine erfte große Rebe bielt er bei einer Berfaumlung ber Burger Boffen's im Dezember 1837 in "Faneuil Hall", welche berufen worben wur, um ber Indignation gegen bie Dierber bes Pfarrers Glijah Lovejoh, welcher in Bertheibigung ber Freiheit ber Pruffe bei einem Aufruhr in Alton, Illinois, gelöbtet worden war, Ausbrud zu geben. Buto foten cs, als fei ber 3med ber Berfammlung infolge bet bitteren und gehäffigen Opposition bes Atternen-General Austin eine verfehlte, als P. auftrat und in einer glänzenden Rebe nicht nur feinen Gegner volltommen foling, fonbern auch bie vorgefchlagenen Refelutionen mit großer Michre Beit burchseite! Bon biesen Tag an wat Phi einer ber hervortugenbften Flister ber feg. Garrifon'fchen Antifflavereipartel, welche, Die Conflitution ber Ber. Staaten filr einen uns moralischen Bertrag zwischen Freiheit und Stlaverei und infolge beffen bie Union fite einen Haupthort ber Sklaverei haltenby biefelbe nicht zu Recht beflebend anerkanute und fich bes Stimmens enthielt. Geit Schluß bes Burgerfrieges ift Ph. vorzugsweise für tie Tempereng- und Frunenvechtofrage, für Berbeffentug ber Erbeinentrechtspflege "und für Befonnten ber Gesellschaft überhaupt in bie Schranken getreten. Als Rebner ift Ph. unbebingt einer ber erften Amerita's; fowie auch feine Bortefungen und Buffape in Beitfdriften nafim: Mrr verschiedene wiffenschaftliche Gegenstande einen ungetwein hoben Grad von Golchriamkeit bekunden. Er war Profitent ber "American Autislavery Society" von 1865 bis jum Tage ihrer Auflösung (9. April 1870), und wurde 1870 von ber Arbeiter Reformpartei als Canbibat in ber Gantomenewahl file: Maffagiufetts aufgeftellt. Gr fchrieb: 4'The Constitution a Proslavery Compact" (1844), "Can Abolitionists Vote or Take Office?" (1845), "Review of Webster's 7th-of-March-Speech" (1850), "Review of Kossuth's Course" (1851), "Defence of the Antislavery Movement" (1853), "Addresses" (1859), "Speeches, Lestures and Letters" (Bofton 1868).

**Phillips, Tomnship** in Franklin Co., Maine; 1873 E.

Bhillipsaurg. 1) Townfhip und Postborf in Barren, Co., Rem Jerfen; 5932 E. Das Dorf liegt an ber Belvibere-Bmeigbabn ber Bennsplvanio-Babn und ift Anotenpuntt ber Central Rew Jerfey- und ber Morris-Effer-Bahn. 2) Dorf in Drange Co., Rew Port. 3). Borongh in Beaver Co., Benninlugnia, am Dhio River; **554 €**.

Bhillipsport, Bostborf in Suflivan Co., New York. Bhillipseva, Aomiship in Worcester Ca., Massachusetts; 693 E.

Philipstown. 1) Lows hip in Butpam Co., New York; 5117 C. 2) Post. borf in Bhite Co., Illinois.

Phillip's Billage, Dorf in Frantlin Co., Da in e.

Phillipsville. 1) Boftborf in Demego Co., Rem Dort, am Demego River und

ber Erie-Bahn, bat 25 E. 2) Boft borf in Erie Co., Benufploania. Bhilmont, Boftborf in Columbia Co., Rem Dort, an ber New Yort-Batlem-Bahn,

bat 699 G.

Philo. 1) Ph. and Bhang, um die Mitte bes 3. Jahrh. v. Chr., Berfasser einer Schrift über Dechauit, wovon fich jedoch unr bas 4. Buch und Brudftude bes 7. und 8. erhalten haben (heransgeg, von Drelli, Leipzig 1816). 2) Ph. aus Cariffa, akademifcer Bbilofoph, flücktete während bes Mithribatifchen Arieges nach Rom, wo fich befonders Cigero ihm anfiblog. Ex erwark sich Berdienste um die genauere Abgrenzung der einzelnen Theile der Philosophie und um methodische Bestimmungen, wird and oft als Stifter der britten Mademie bezeichnet. 3) Gin gelehrter ju bifcher Schriftfteller, geb. um 20 v. Chr. ju Alexandria, mo en auch feine, Bildung erhielt. Gein Hauptvorbild mar Plato, in ber Ethit buldigte er ben Lehren ber Stog, fand aber in religiöfer Beziehung auf bem Boben feines Bolles. Als Anhänger ber mpftifch-allegorischen Richtung war er bemubt, überall bie Grundfage ber hauptfachlichken griechischen Bhilosophenschulen wiederzussuben. Den Glanben an ben Einen, perfoulichen lebendigen Gott halt er feft, unterscheidet aber ben verborgenen und geoffenbarten, in der Welt und Plenschheit wirksamen Gott; die innere Anschanung gilt ihm als die wahre Quelle der Gotteserteuntniß; durch immer tieferes Rachbenten gelangt er allmätig jum Frieden einer felig in Gott lebenden und in die Tiefen bes göttlichen Befens eindringenden Geele. 3m 3. 42 wurde er mit einer Befandtichaft nach Rom ju bem Raifer Caligula gefciet, bei bem viefe fich über Bebrudungen befchweren follte, welche die Juden wegen ihrer Weigevung, das Standbild des Kaifers in der Synagoge aufzuftellen, erlitten; fie murbe jeboch fcmobe abgewiesen. Gein angeblicher Uebertritt jum Christenthum ift eine Fabel. Seine Berte find herausgegeben von Pfeifer (Er-langen 1786-92), Richter (Leipzig 1828-36) und in ber "Tandnip'iche Sammlung" (8 Bbe., Leipzig 1851-54). Eine Monographie über Ph. fdrieb Großmann (Leipzig 1880).

**Phils**, Township wit gleichnewigem Bostborf in Champeign Co., 31l i no i 8; 1184 E,

Das Boftberf, an ber Great Beftern-Babn gelegen, bat 291 C.

Philodemas, berühmter Epiturker aus Gabgra in Sprien, Zeitgenoffe bes Cicero, ber ihn megen feiner Gelehrfamteit und als gefchmadvollen Dichter rühmt. Außer Epigrammen, von benen fich noch über 30 in ber "Griechischen Anthologie" finden, find bebeutende, Stude feiner übrigen Berte in Berenlanum aufgefunden worden (über Rhetorif, Dufit, über die Frommigfeit; ben Born, heransgegeben in ber Sammlung ber "Volumina Herculanensia", veröffentlicht von D. Sauppe, 1853, und von Gomperg, Leipzig 1866).

**Philaltetes,** ein berahmter Bogenschüpe aus dem trojenischen Sagentreise, Sohn bes Boas, zog mit gegen Ervja, wurde aber, weil er an einer übelriechenben Schlangenbigwunde barnieberlag, an ber Rufte bon Lemnos won ben Grieden jurudgelaffen. Erft nach zehn Jahren, als bie Achaer: ben Spruch erhalten, Troja tonne ohne bes Beraftes vergiftete, nie fehlende Bfeile, welche Bh. im Befis hatte, nicht eingenemmen werden, wurde er von Diomebes nut Douffens babin abgeholt. Im achaifchen Lager angetommen, murbe er von Machaon geheilt, erichoft bath barouf ben Baris, und Troja wurde erobert. Die Schickfale bes Bh. hat ber griech. Tragifer Sopholles bramatifch behandelt, ebenso Euripides; boch find von letterem unr Fragmente erhalten. Digitized by Google

Philolass, ber Pythagorder, aus Kroton ober Tarent, Schlier Des Pythagoras, war ber erfie, welcher beffen bisher nur milndich fortgepflangte Lehren schriftlich aufzeichnete. Bon seinen, in 8 Buchern in vorischer Minnart geschriedenen Werten find nur wenige Bruchstüde übrig. Bgl. Both, "B." Leben nebst ven Bruchtuden seiner Werte" (Berlin 1819).

Philologie (vom griech. philos, lieb, und logos, Wort, Rede) bezeichnet im Allgemeinen biejenige Wiffenschaft, welche Die Renntulg ber Literatut- und Runficape eines Culturvolles jum Gegenstande bat. Es gibt fomit ebenfo viele Bbin als es culturbinorifche Buter gibt. Im Besondern versteht man sedoch unter Ph. die Aleethumswiffenschaft, welche als folche bas Berständniß bes claffischen Alterthums zu vermitteln fucht. Die Offenderung bes in ihm wattenben Geiftes, Die Riarlegung feiner Entwidelung nach allen Seiten hin, von den ersten Anfängen bis zu dem Untergange seiner Träger, der Griechen und Rimer, bilbet baber insbefondere bie Aufgabe ber 36. Außer ben formalen Safenischlinen, ber Rritit und hermenentit, umfaßt bie Bh. Die Grammatit und Literaturgefconteif bie fog. alte Geographie, die Geschichte ber Griechen und Römer, die Dintiblogie, die Statisund Privatalterthumer, sowie die Renntniß ber gefammten antiten Kunft und ihrer Dent-Die Bh, ift baber eine rein biftorifche Disciplin im Gegenfate wie Elngufitt vber Sprachentunde. Um Die altelaffifche Bh. im letteren Ginne haben fich nach bem Borgunge F. A. Bolf's in neuerer Zeit besonders Bodh, D. Miller und G. Daufe verbient gemacht. In früherer Zeit faßte man unter Bh. Die Sprachwiffenschaft zusammen, als beren Beupttheile Grammatik, Aritik und hermeneutik hingestellt wurden. Die Jubelfeier der Univerfitat Gottingen (1887) bot Beranfaffung ju ben Berfduinfungen ber beutfchen Philelegen und Schulmanner, welche feitbem idhrlich abgehalten worden find. Gelt 1870 werten auch in ben Ber. Staaten jährliche Conventionen von Philologen abgehalten. Deutschland besitt ankerbem eine Anzahl von Zeitschriften, die ausschließtich der Bsege der Classischen Bgl. Schaaf, "Enchtlopabie ber claffficen Alterthumefunbe" Philologie gewidmet find. (Magbeburg 1806; 2. Auft. 1820); Saafe, "Bergangenheit, Gegenwart und Butunft ber Bh." (Berlin 1836); Berbft, "Das elaffiche Alterthum in ber Gegenwart" (Leipzig 1862) und Carrière, "Hellas und Rom in Religion und Weisheit, Oldstung und Kunst" (Lelpzig 1866; 2. Bb. des Bertes "Die Kunft im Jufammenhange ber Culturentwicklung und die Ideale der Menschheft").

Bylomele, in der griech. Sagengeschichte die Tochter Des athenischen Albigs Bandien, Schwester der Proine, der Gemahlin des thrazischen Hitrien Terens, welchem fle den Itys gebar. Als einst Tereus nach Athen reiste, dat ihn Broine, thre Cowester Ph. mitzubringen. Tereus schwester der die Ph. unterwegs und schnitt ihr, um ulch versathen zu werden, die Zunge aus. Ph. ensdete diese Schaubthat ihrer Schwester durch ein Gewebe, worauf beide aus Nache den Itys schlachteten und denselben als Speise dem Tereus rorsesten. Sobald dieser die Unthat erfannt, versolgte er die sliehenden Schwestern, welche die Görter anslehten, sie in Begel zu verwandeln. So wurde Proine eine Nachtigell, Ph. aber eine Schwalde. Römische Dister lassen der Bh. zur Nachtigall werden, aus welchem Grunde der Name die dichterische

Bezeichnung für Rachtigall geworben ift.

Philopumen, der tette gwoße Feldherr und Staatsmann der Hellenen, geb. um 253 vor Chr. zu Megasopolis in Arladien, that sich schon als Jüngling bei dem Angriff des spartanischen Königs Riedmenes auf Megasopolis (222) hervor. Als Oberbeschlshaber in dem auf Krein entbrannten Bürgerkrieg erntete er solchen Ruhm, daß ihn die Ander zum Spanachen (Beschlshaber der Reiterei) ernannten. 208 trot er als Strateg an die Spise des Achäischen Bundes und bekleidete diese Geelle siehen Mal. Rachdem er vos Goer nem instanistet hatte, schling er die Spartaner bei Mantinea, wo et den Amig Machanidas mit eigener Hadle, ging nm 200 wieder nach Kreta; um den Sortwinken beschleben, wurde zur See nach seiner Käcklehr abermals an die Spite des Achäschen Bundes, wurde zur See von Nadis bestegt, schling aber die Gpartaner auf dem Lande und nötigtes sie, dem Bunde bei Nauern nieder und solch absielen, eroberte er 189 die Stadt Sparta, rif die Mauern nieder und solch absielen, eroberte er 189 die Stadt Sparta, rif die Mauern nieder und als Ph. dahin eilte, um die Absälligen zu zuchrigen, stegte er zwar am Hägel des Cuandros über sie, wurde aber gesangen und von seinem Gegner Dinvstrates gezwungen im Rerfer den Gistbecher zu leeren. Die Griechen ehrten das Andenken des Helden durch Bildfühlen. Eine Lebensbeschreibung hat Pluturch hinterlässen.

Philosophie (vom griech. philos, fieb, Freund, und sophia, Beishelt), ift ber Bortbebeutung nach bas Streben nach Beisheit. Der Rame folliguerft von Philogoras gebraucht worden fein, ber ben Nameir Sophos (Beifer) für eine Anniahung hielt, ba ver Minfch nur nach Weisheit ftreben tonne, ohne fie volltommen zu ervelchen. Bei dem Griechen bewentete

Ph. nefprünglich jedes Wiffenschaft, und die englische Sprachesbezeichnet und jeht unt dem Ausbrud "Natural Philosophy" bie gehammten Raturwiffenfchaften. Unter allen Bollem. gebranchen die Deutschen bas Bort wohl in der engliem Bebentung und bezeichnen bamit, dasjenige Wissen, welches sich auf allgemeine Weltanichaumng, sowie auf die hächsten Maxis men bes prattifden Berhaltens bezieht. Im Allgemeinen tome Bb. als Die Wiffenlebaft ber; letten Gründe des Seins und handelus aufgefaßt merben. Sie hat es mit toiner bestimmten Richtung bes menfchlichen Biffens, wie Die positiven Biffenschaften, zu thun, abgleich sie ihren Stoff and allen entnimmer nur unterscheidet sie sich von ihnen wieder dabunch, daß fie in ihren Bereich nicht floffliche Extenutriffe, fondern die aus diefen durch Abstraction gewone: nenen bochften, allgemeinften Begriffe zieht. Die Ph. ift baber ihren form nach bie reine! Begriffswissenschaft; sie betrochtet die Gesammtheit des Erfahrungsmößigen in den Form, eines gogliederten, gehautenmäßigen Shftenis. Die Bh. fleht mit ben Erfahrungswiffenschaften in Wechselwirtung; wie fie einerseits biefe bedingt, fo wird fie wieder von ihnen: bedingt. Eine obsalute, volleubete Bh. gibt es also im Laufe ber Geschichte ebenfo wenig; wie eine vollendete Erfahrung. Bielmehr egiftirt die Bh. nur in ben Form verfchiebener, aufrinander folgender Zeitphilosophien, die Sand in Sand mit den Fortschritten aller übrisgen Wiffenschaften und ber afigemeinen Bildung bes Manschengeschlechtes im Laufe ber-Geschichte hervorgetreten find und die Weltwissenschaft auf ihren verschiedenen Entwicken, lungs- und Ausbildungsfinfen barftellen. Den Inhalt, Die Aufeinandenfolge und ben innenn Bufammenhang biefer Beitphilosophien, bat bie, Geschichte ber Bb, ju geben. Die einzelnen Zweige ber Bb., fo verfchiebenartig fie auch im Laufe ber Beiten aufgeftelltfein mögen, laffen fich auf die bereits, von ben Griechen gewählte Kintheilung guruckubren. Schon feit Blata wurde die Dreitheilung der Bb. in Dialettit, Physit und Ethit. gebrauchlich. Die Ethil (f. b.) umfaßte überhaupt die Beziehungen bes menschlichen, Busammenlebens und Bertehrs, also die individuelle Maral, die allgemein verdindliches Sitte und das Gebiet des Staates over die Politik im weitesten Sinne des Wortes. Die Phyfil war den Griechen die Bh. oder Wissenschaft überhaupt, ensofern sie die Natur: (Phyfis) zum Gegenstande hatte. Das britte Glieb, bie Dialettit bestand in ber: Betrachtung und Untersuchung bes Denkens und feiner hilfsnittel, burch welche bie Ergründung des Birklichen vollzogen wird. Die Dialektik unfaste also alle möglichen logieiden, ertenntnigthearetifden und überhaupt alle formalen Erfenntniffe, welche bei Gelegenheit ber besondern Forschung in Frage tommen tonnen. Die gegenwärtig gebräuchliche: Eintheilung weicht im Grunde wemig von jener alten Gruppfrung best Stoffes ab. Logit,: Raturphilosophie und Socialphilosophie find gegenwärtig noch die drei sich. unwillfürlich barbietenben und nothmenvigen haupttheile. Der Gegenfat von theoretischer und praktischer Bh. ift ebenfalls dieser Dreitheilung nicht entgegen; denn die praktische Bh.; begreift Moral, Raturrecht und Socialwissenschaft in sich, während die theoretische Ph. auch Logit und Raturphilosophie umfaßt.

Gewiffe Grundrichtungen find für die fost ematifche Faffung bes Ganzen beb Bh. entscheidend. Die Bh. ist entweder Dogmatismus, Stepticismus, Lviticismus, ober, Der: Dogmatismus ftellt bestimmte Gate auf, Die er gle Gebungen. gur Geltung bringt, ohne worber die Mittel: und Grengen ber menichichen Erfenntnift. geprüft ober eingehalten ju haben. Ihnen entgagengefett ift, ber Gtepticis mus, welcher als nieberer gu zeigen fucht, bag wir wegen ber Bebingtheit unferer Auffaffung. durch unfere Subjectivität schwerlich ein getrenes Bild von bem, mas bie Dinge find, burch unfere Ginne erlangen tonnen, und als boberer bis ju bem Bebauten fortgebt, baft wir wirklich gar nicht basienige wahrnehmen, was wir wahrzunehmen glauben: Zwischen beiben: ficht ber Kriticismus, melder eine Brientienun aber Die natürlichen Gronzen bes menschlichen Berftandes bei allem Philosophinen benchtet wiffen will und nur die Aufstellung. folder Behauptungen erlaubt, die sich innerhalb biefer Greuzen bewegen. Der Sift o zu ris mus endlich füllt bie Rude, wolche bie zeitweilige philosophische Unfruchtbarteit gelaffen, hat, mit ber Pflege ber Gefchichte ber Ph. and, indem er fich wefentlich nur reproducirende verhals und von ben Ueberlieferungen ber Bergongenheit zehrt. En gekange jedoch zu einem Aufchein von Spftem und zu einer gewiffen haltung baburch, daß er annimmt, es feien aller möglichen philosophischen Iveen bereits bagemefen, oben fie feien wohl fcon fammtlich in ben philosophischen Bestrebungen bes griechischen Alterthunes vertreten.

Die Gefchichte ber Ph. beginnt Arifinteles ichen mit. Thates, weil biefer zuerft. ben letten Grund bes Seienden auf philosophischem Wege gesucht hat; baber fallen die vrientalische chinesische und indische Shikosophie (vielmehr Theologie und Muthasgie), sowie, die unthischen Assmogmien des Aktelien Griechenthums nicht in das Bereich der eigentlichen

Geldlicke ber Bb. : ebenft with gewähnlich aus berfelben bie Bb. bes driftlichen Minch aftere ober bie Scholaftit ausgeschieben, weil biefe ale ein Philosophiren innerhalb ber Boraussenngen einer pofitiven Beligion wofentlich Abeologie ift und baber ber driftigen Dogmengefchichte aufallt. Der biernach übrigbleibenbe Stoff theilt fich bemnach in tie beiden Balften: alte (grinchticheromifche) und neue Philofophio. Die erfte Eroce zerfällt in drei Perioden: 1) Borfotratifche Ph. (von Thales dis-einschließlich zu ten Gophiften). 2) Suftates, Plato, Ariftoteles; 3) Radariftotelifde bh. (bis jum Reuplatonismus einschießlich). Die gemeinfame Tenbenz ber vorsetratifchen bh. ift, ein Princip ber Naturerflarung zu finden. Man bachte, bag ber bem Ange zunächt liegenben Natur, ihren wedzelnben zormen, zowie ihren mannigzatigen Grickeinungen ein erftes, unwandelbares Princip zu Grunde liegen muffe. Welches ift riefes Princip? Die Brantwortung biefer Frage bildet bas Broblem ber alteren isnifchen Naturphilosophen, an beren Spipe, und damit an der Spipe ber Ph. Aberhaupt, von den Alten mit ziemlicher Uebereinstimmung Thales von Wilet (640 bis 550 vor Chr.) gesetzt wird. Dieser schug bor Wasser, Anaximan ber einen chaetischen Arstoff und Anaximen es bie Lust vor. Eine bobere Lofung jenes Broblems verfuchten Die Bothagoraer, nach welchen tie formalen Berhaltniffe und Dimensionen ber Dlaterie ben Erflarungegrund tes Scienten enthalten follten. Gie machten benigemäß Die Berhaltniftestimmungen, b. b. rie Zahlen gut ihrem Princip; "Die Bahl ift das Wefen aller Dinge" war ihre Thefe. bas Mittelbare zwifchen ber unmittelbaten finnlichen Anfchanung und bem reinen Gerankn. Aahl und Maß haben es wit ber Matetie nur insosern zu thun, als sie ein Ausgebehntes, ein raumliches und zeitliches Außereinander ift; aber boch gibt es tein Bablen und Dieffen ohne Materie, ohne Anschaunng. Diese Erhebung über ben Stoff, Die boch zugleich ein Mieben am Gtoffe ift, macht bas Befen und Die Stellung bes Bhthagoraismus aus. berthmteften Phihagovaer waten auger Pothagoras aus Cames (540-500 vor Chr.), Philolaus, Eurytus und Architas. Ucher bas Gegebene abfolnt hinausforcitent, von allem Grofflichen hinwegiehend, fprachen bie Gleaten eben biefe Abstraction, ble Regation alles cannlichen und zeitlichen Aufereinander, bas reine Sein, als ihr Princip aus. Un die Stelle bes finnlichen Brincips ber Jonier, tes quantitativen Princips ter Bothagorace, festen fle fomit ein intelligibles Brincip. Die hauptvortreter ber Cleaten waren Kenophanes, Barmenibes und Beno. hiermit war ber erfte Entwidelungslauf ber griechischen Bhilosophie, ber analptifche, gefchloffen, um bem zweiten, bom fonthetischen, Blat ju machen. Die Eleaten hatten ihrem Brincip bes reinen Geins alles endliche Gein, Das Dafein ber Welt, geopfeit. Aber bie Lengnung von Natur und Welt war undurchführbar; von ihrem abstracten Sein aus hatten sie teine Brude, feinen Rudzug mehr jum finnlich-concreten Gein: ihr Princip follte ein Er-Karungegrund für das Dafein und Gofdeben fein und war es nicht. Die Aufgabe ein Brincip zu finden, aus welchem bas Werben, das Gescheben fich erklärte, brangte sich auf. Berutlit lofte ble Aufgabe fo, bag er bie Einheit bes Seins und Richtfeins, bas Berben, ale bas absolute Beineip ausspruch. Es gebort nach ibm zum Befen ber Dinge in fletiger Beranderung, in endlofer Stebmung begriffen zu fein. Bon ba ab blieb bie Frage nach ber Urfache des Werdens das Hauptintertiffe und das Wotlo der philosophischen Ent-Berben ift bie Einbeit von Gein und Richtlein. In Diefe beiten Momente wurde bas heraftltifche Princip mit Bewußtfein von ben Atomifien auseinandergelegt. Heraflit hatte nänklich allerbings bas Princip bes Werbens ausgesprochen, aber als Erfabrungsthatfache; er hatte bas Gufet bes Werbens nur ergabit, aber nicht erflart; es banbelte fich um die Nachweifung ber Rothwendigfeit jenes allgemeinen Gefetes. Warum ist bas All in beständiger Bewegung, in teftenbigem Fluffe? Bon ber unmittelbaren Ineinsfebung bes Stoffes und ber bewegenben Rraft ungte man ulfo fortidreiten zur bewußten, bestimmten Unterscheidung, zur methanischen Trenmung beiber. Go war fcon für Empebotles der Stoff bus beharrliche Bein, die Kraft, der Grund der Bewegung. Wirhaben Her eine Combination von Gerallit und Barmenides. Aber die bewegenden Kräfte waren bei Empedolles nich mothische Mächte, Liebe und haß, und bei ben Atemisten eine rem unbegriffene und begriffstese Naturnsthwenbigkeit. Also auch auf dem Wege der mechanischen Raturerflärung war bas Werben unt mehr umfdrieben als erflärt worden. An einer rem materialistischen Erklätung bes Werbens verzweifelnb, feste Anaragoras bem Guffe eine weltbilbende Intelligenz zur Seite: er erfaßte ben Beift als die lette Urfächlichleit ber Welt und der ihr innewohnenden Ordnung und Zwedmäßigkeit. Damit war für die Ph. ein weelles Princip gewonnen. Aber Anaxagorus wußte feinem Brincip keine wollständige Dutofflhrung ju geben. Dtatt einer begrifflichen Auffoffung bes Univerfums, ftatt einer

Ableitung bes Seienben ans ber Ibee, griff er boch wieber zu meihanischen Erklarungen: seine "weltbildende Bernunft" bient ihm eigentlich war als erster Anstoß, als bewegende Kraft, sie ist ein "Dous ex machina". Erby seiner Ahnung eines Höheren ist also Anatagoras noch Physister, wie seine Sorgänger. Der Geist tritt bei ihm noch nicht als wahrhafte Macht über die Ratur, als freiorganistrende Seele des Universums auf. Der weitere Fortgang ist also der Unterschled zwischen Seist und Natur in seiner Bestimmtheit ausgesaßt, der Geist als das Höhere gegenüber vom Ratursein erkannt wird. Diese Aufgade siel den Soph ist en zu. Die bedeutendsten derselben waren Protagoras und Georgias, von den späteren Kritias, Polus, Uhrasymachus, Sippias und Proditus. Dies oph ist en haben in der Form der allgemeinten religiösen und politischen Austützung das Princip der Susjectivität (Ichheit) ausgebracht, freilich nur erst negativ, als Jerstörer des Bestehenden im ganzen Borstellungskreise der damaligen Welt, die mit Sosrates gegen dies Princip der empirischen Subjectivität daszienige der absoluten Sudjectivität, der Gestend macht, und das Denken sich positiv als das Höhere gegen das Basein, als die Wahreit alter Realität, erzost. Witt der Sophistis, als der Selbstausschung der ältesten Philosophie, schließt die erste Beriode der älteren Bb.

Dit Sotrates beginnt die zweite Periode ber griechifchen Ph. Gie verlänft in brei phitosophischen Hauptspliemen, beren Urbeber and perfonlich im Berbattnig von Schrern und Schulern fiebend, brei auf einanderfolgende Generationen barftellen - Gotrates, Blato, Ariftoteles. Die vorfokratifce Bb. war ihrem Befen nach Naturjorfchung gewefen, mit Gotrates wendet fich ber Beift zum erften Dtale auf fich felbft, auf fein eigenes Befen, aber er tont bies in ber unmittelbarften Beife, indem er fich als handelnben, als fittlichen Geift auffaßt. Das positive Philosophiren bes Gotrates ift ausschlieflich ethischer Natur, ausschließlich Untersuchung über bie Tugend, fo ausschließlich und einseltig, bag es fith fogar, wie es immer in abnlicher Beife beim Auftreten eines Brincips an gefcheben pflegt, als Berachtung bes bisherigen Strebens, ber Raturphilesophie und Mathematit, anssprach. Alles unter ben Gefichtspuntt unmittelbar fittlicher Forberung fiellend, faßte Sotrates bie "vernunftlose" Ratur nur als angerliches Mittel für außerliche Zwede auf; ale einzige menfchenwlirdige Aufgabe, als ber Ansgangspunkt alles Philosophirens erschien ibm die Gelbfterfenntnig; alles andere Biffen ertlatte er für fo geringfugig, bag er fich feines Richtwiffens gefliffentlich rühmte und nur barin an Weisheit bie übrigen Denschen zu übertreffen behauptete, daß er fich feiner eigenen Unwiffenbeit bewußt fühle. Die Gophifit fichte er, obgleich fich mit berfelben auf Einen Boben ftellend, burch ihr eigenes Princip gu überwinden. Batrend bie Cophiften es fich jur Aufgabe machten, burch bie fubjective Reflexion alle festen Bestimmungen zu verwirren und aufzulufen, jeben objectiven Dagftab unmöglich ju machen, bat Gotrates bas Denten ale bie Thatigfeit bes Allgemeinen, ben freien, ebjectiven Gebanten ale bab Dag aller Dinge ertannt, und fomit bie fittlichen Pflichten und alles fittliche Thun, fatt auf das Meinen und Belieben bes Einzelnen, vielmehr auf bas richtige Biffen, bas Befen bes Beiftes, gurnicheführt. Die 3bee bes Biffens ift es, von welcher geleitet, er unbebingte fittliche Beltbeftimmungen festuftellen fuchte. Sein talentvollfter Schaler war Blato (f. b.), ber feinen Ibeenfreis umverfell entwidelte, mit ben Glementen ber bisherigen Erfahrung bereicherte und felbftftanbig in fcopferifcher Beife mit großer Gebantentiefe und bichterifder Barme philosophirte. Die weniger unis verfellen Geifter aus bem Rreife bes fotratifden Ginfluffes begrundeten einfeitige Richtungen; fo An't ift hene's bie conifce Bh., Die bas freiwillige Entbehren und bie Beblirfe nifilofigfeit ale bie Bauptaufgabe bet Bb. anfaben. Ale Abtommlinge biefer Richtung find besonders Ding en es von Sinope und Rrates sammt feiner Frau Bipparchia burch iffre einfache Lebendweife befannt geworben. In gerabem Gegenfan ju ihnen fand Arifiips pn 6 und feine Schule bes Sebonismus ober ber verfeinerten Zuft. Durch eine mehr wiffenschaftliche Richtung ift unter ben Sofratitern Entlibes bon Degara ausgegeichnet. Die De garifche Schule combinirte efeatische Dialektik mit praktischen fokratischen Grundsäpen. Plato's Schaler war Ariftoteles (f. b.); beide verbreiteten sich über alle Gebiete bes philosophischen Denkens, nur hatte Blato eine bealere und weniger gelehrte Richtung ale fein Schufer Ariftoteles. Durch die Blatonifche 36. gebt eine Grundanfchauung hindurch, welche ale bie hauptfachftebfte bes gungen Gebantentreifes betrachtet werben tann. Die Dinge werben als unvollfommene Darfiellungen von etwas angefehen, was ihrem Berben ursprünglich zu Grunde liegt, b. h. von den Iteen, und unfer Dafein wirb mit bem in einer finftern Bible verglichen, in welcher wir uns auf eine folde Art gefesielt befinden, daß wir dem Lichte den Raden gutebren und nur Die Schatten

ber Dinge wahrnehmen können. Aristoteles ift für uns von außergebentlicher Bichtigkit, weil seine Schriften mehr schulmößige Darstellungen spstematisch geordneter Extennisse sind, und weil wie allein bei ihm eine zusammenhängende Darlegung verschiebener philosophischer Disciplinen, wie der Logit, der Metaphysit, der Ethit und auch der Naturphilosophie antressen. Seine Phychologie ist noch heute, selbst in Bergleich mit neueren Schriften, von Werth, sowie seine Phychologie ist noch heute, selbst in Bergleich mit neueren Schriften, von Werth, sowie seine beiden Schriften "Analytika" die heute die einsachste und beste Lasstellung der formalen Logit geblieben sind. Die ihn am meisten auszeichnende Barstellung ist diesenige vom Zwech, den er als Princip der Ratur und der moralischen Welt mit zan besonderen Nachdruck geltend macht. Urbrigens hat er kein ariginelles Spstem, welche sich durch irgend einen namhaft zu machenden großen Gedanken auszeichnete. Er ist der Bertreter einer nüchternen, mittleren Haltung und enthehrt des kühnen Ausschnetes, der einen

Plata zur Ideenwelt emporgehoben hatte. Die Entwidelung ber platouischen und aristotelischen Schulen, b. h. ber a fabemi. schen und peripathetischen Ph. ist nur für die Culturgeschichte, nicht aber für tie Geichichte ber Bh. felbit von Bedeutung, Gin philosophischer Fortschritt ift fernerhin in gangen Alterthum nicht mehr angutreffen; es icheint als mare die Beit ber Entbedungen und bes Concipirens neuer Ibeen für die Bh. zugleich mit der griechischen Freiheit zu Grafe getragen worden. Hinter den sog. drei Akademien, d. h. auf einander folgenden Ristungen der afademischen Ph., nämlich der älteren, der mittleren und der neueren At a dem i e, gehört die mittlere dem Stepticismus an, und verfällt die letztere einer thelegifirenben Manier, mahrend Die erfte einen Stillftand und ein allmaliges Burudtreten ter Matonischen Bh. aufweiset. Die streng wissenschaftliche, mehr theoretische Ph., verlorallen maßgebenden Sinfluß; dafür gelangten zwei Bertreter der praktischen Lebensphilosophie zu einer gewiffen Bedeutung, welche in der Berpflaugung ber griechifchen Bildung auf romifchen Boben außerst michtig werben: Die Stoiler und bie Spituraer. Der von Beno, nicht ohne Antnupfung an Ansichten ber chnifden Ph., begründete Stoicismus filmmt borin mit der Lehre Epitur's überein, daß er auf eine individualistische prattifche Moral hinausläuft, ift aber übrigens bas gerabe Gegentheil ber ebengenannten Ph. Die Stoller ftrebten nach Abbartung gegen die Wechfelfalle bes Schidfals und bes Lebens, tie Epiliraer nach Ausgleichung berfelben in ter funlichen Luft. Epifur felbft max burchaus ber Sinnenlust nicht ergeben und foll sogar ein mabres Miuster magvoller Lebensweise bargestellt haben; auch war es bei ben Spituraern nicht grundsählich die gemeine Luftempfindung, mas erftrebt wurde, sondern bie Anordpung aller unmittelbaren Empfindungen und Befühle im Sinne höchfter Befriedigung. Diejenigen Anhanger biefer Richtung, welche loger ben lympathifchen Affectionen (ber Liebe und Freundschaft) eine felbfiffantige, nicht egoistische Bebeutung zuerfaunten, naberten fich bieburch einem ernflen, übes ben Inbivi-bualismus hinausgreifenten Moralprincip. Egoistisch war auch ber Stoicismus; benn das Ibeal besselben, ber selbstgenugjame Weise, ift ein sprodes, gegen die übrige Welt vereinfamtes Wefen, beffen Größe in ber Fabigteit besicht, Ungluckfalle mit Burbe ertragen und mit Anftand fterben gu tonnen. Stoicismus und Epifuraismus haben uns bereits auf romifchen Boben übergreifen laffen. Die Römer haben an ber Fortbildung ber Ph. feinen felbstibatigen Antheil genommen. Geit ber Beit, baß die Beschäftigung mit griechischer Ph. und Literatur unter ihnen Gingang fand, besonders feit brei ausgezeichnete Reprafentanten attifcher Geistesbildung und Berebfamteit, ber Afabemiter Carneates, ber Peripathe tifer Kritolaus und ber Stoiler Diogenes als Gefandte Athen's in Rem aufgetzeten noren und Griechenland, wenige Jahre barauf jur romifchen Proving geworben, auch auferlich in nabere Berührung mit Rom gekommen war, haben fast alle bebeutenberen grichischen Shsteme der Ph., besonders bas epituraische und fwische, in Rom geklüht und Auhanger ge-Der burchgangige Charatter bes romifchen Philosophirens ift Efletticismus, mas fich am angenscheinlichsten bei bem bedeutenbsten und einflugreichten philosophischen Schriftsteller unter ben Römern, bei Cicero, betundet. Doch ift bie Papularphilesophie Cicero's und der ihm vermandten Geister, trop ihres Mangels an Originalität, an Gelksistantigleit und Folgerichtigfeit, aus bem Grunde nicht allzu gering anzuschlagen, weil sie ten liebergang ber Philosophie in die allgemeine Bildung eingeleitet und permittelt bat. In ter Raiserzeit wurde die Stoifge Bh. nabe bei und auf dem Throne gepflegt. Geneca, ber Lehrer Rero's, war Schriftfteller im foifchen Sinne, und ber Raifer Marcus Aurelins forieb in abnlichem Sinne Meditationen. Die weitern Schidfale ber Ph., für welche man gemöhnlich noch eine besondere Periode aufftellt, b. h. bie ju bifch-alexandrinischen und neuplatonischen Systeme, sind eigentlich gar nicht mehr als tie Fortschung einer Wefchichte ber Ph. anguertennen. Unter ihnen vertritt allein ber parthonifche Glep

ticis mus noch ein gewisses Berftandeselement. Die Lehren Pyrcho's pstanzten sich berch berschiedene Entwicklungsstudien sort und fanden schließlich noch sein spat in den und erhaltenen Schriften des Arztes Sextus Empirican deinen einstachen und verständlichen Ausbruck. Die Lehre der Steptister war im Allgemeinen, daß sich Richts mit undedingter Sewisseit wissen lasse und daße man daher gut thue, sein Urtheit im Zaume zu halten und im praktischen Leben den überlieferten Grundsüben zu solgen. Die Stärke dieser Ph. des Zweisels lag in der Berneinung und Widerlegung der Lehren der verschiedenen Systeme und hatte eine gewisse Berechtigung in der Einseitigkeit und Undorstätigkeit der allzukühn beshanptenden philosophischen Systeme.

Das Christenthum hat fich fehr früh mit ber Zeitphilosophie, namentlich mit dem Platonis. mus, in Berührung gefest, fpaler (im 9. Jahrh.) mit Scotus Erigena auch Berfuche einer Combination mit dem Reuplatonismus hervorgebrucht, boch erft in ber zweiten Baifte bes Mittelalters (vom 11. Jahrh. ab) fich zu einer im eigentlichen Sinne chriftlichen Ph., ber fog. Scholaftit (f. b.), entwidelt. Der Charafter ber Scholaftit ift die Bermittelung zwifden bem Boging und bem bentenben Setbitbewuftfein, zwifden Glauben und Wiffen, wont eine Reihe von Berfuchen gemacht wurde, Die Rirchenlehre in Form von wiffenschaftlichen Spftemen zu bearbeiten (bas erfte vollftanbige Spftem bet Dogmatit von Betrus Lombarbus). Die Schofastiter gingen von ber Borausfetzung and; bag ber Rirchenglaube abfolute Bahrheit fei, suchten aber biefe geoffenbarte, gegebene Bahrheit auch zu begreifen. Der Ausspruch bes Begrunders ber Schotaftit, Anfelm's von Conterbury: "Oredo ut iutelliga:n", v. i. "ich glaube, bamit ich zur Einficht komme", wurde bas Lofungswort berfelben. Ihren Sobepunkt erreichte bie Scholaftit in ben beiben großen Meistern Thomas von Aquino (geft. 1274) und Dune Scotus (geft. 1308), ben Stiftern zweier Schulengin welche fich feitbem die ganze fcolaftische Theologie theilte. Band in Sand mit dem Entwideungegange ber Scholaftit ging ble Entwickelung bes Gegenfabes zwifchen Romi'n aliem u's und Realismus, eines Gegenfaves, beffen Urfprung in ber Beziehung ber Scholaftit zur Bkatonifchen und Ariftotelifchen Bb. zu fuchen ift. Rominaliften nannte man biejenigen, benein bie Begriffe bes Allgemeinen (bie universalia) bloge Ramen, inhalteleere Borftellungen ohne Reafitat waren. Rach ihrer Anficht gibt es tein Allgemeines, keine Gattungen, teine Arten; Alles was eriftirt, exiftirt nur als Einzelnes in feinem reinen Fürfichfein. Realisten hielten bingegen nach bem Borgange Blato & an ber objectiven Realitat ber Univerfalien feft (universalin ante res). Der Gegenfot beiber trat zuerft hervor zwifchen Ro 3. eeltin (Rominalift) und Anfelm (Realift) und 30g fic durch die ganze Periode der Scholaftit fort; jeboch bilbete fich feit Abalard (geft. 1079) eine vermittelnde Richtung aus, vie von da nilt unbedeutenden Modificationen die herrschende blieb. Rach dieser Anslat ist bas Allgemeine ein Gevachtes und Borgestelltes, aber zugleich ift'es nicht nur ein Probutt bes vorstellenden Bewußtseins, sondern es hat auch seine objective Realität in den Dingen felbst, aus welchen es nicht abstrabirt fein könnte, wenn es nicht an sich in ihnen enthalten Diefe Bentitat bes Dentens und Geins ift bie Grandvoraussehung, auf welcher bas gange bialeftifche Berfahren ber Scholaftiter beruht. Alle ihre Argumente grunden fich auf die Annahme, daß es fich mit Demjenigen, was fpllogiftisch bewiesen wird, in ber Birt-lichkeit ebenfo verhalte, wie im logischen Denten. Stärzte jene Boraussetzung, fo fturzte mit ihr ber ganze Boben ber Scholaftit, und es blieb bent an feiner Objectivität irre geworbenen Denten nichts fibrig, als fich in fich felbst gurndzuziehen. In ber That trat biefe Selbstauflösung ber Scholaftit ein mit Bilbelm von Orcam (gest. 1347), bem einfluff-reichen Erneuerer jenes Rominalismus, ber foon im Beginn ber Scholaftit sich geltenb gemacht hatte, aber jest bem Gebäude bes scholastischen Bogmatisneus feine Grundlage entzog und es nnaufhaltfam nachfturgen machte.

Der Bruch der neneren Philosophie mit der Scholastik zieht sich in einer Reihe vorbereitender Erscheinungen und Anzeichen durch bas 15. Jahrh. hindurch, vollendet sich negativ im Laufe des 16., positiv in der ersten hälfte des 17. Jahrh. Ein Hanptbesörderungsmittel jener Uniwandlung des Zeitgeistes, welche den Beginn der neuen Epoche der Ph. bezeichnet, war das Biederausteben der classischen Literatur, mit welcher auch wieder das Berständniß für die alte Ph. austam; besonders einflustreich wirten hierin Bestarion (gest. 1472)
und Ficinus (gest. 1499). In Deutschland wurden die classischen Studen besonders von Reuch lin, Melanchtho nund Erasmus von Rotterdam gepstegt. Indem bezintstigten die Entbedungen in den Naturwissenschaften und die Restruction das Aussonnen eines neuen, der mittelalterlichen Scholastis seinbestigen Geistes. Kopernicus, Repter
und Galises wurden die Urheber einer grundsählich erfahrungsmäßigen und nur auf mathetratische Speculation gestützten Forschungsart. Ueberall regten sich neue, umfassen

Der erste Bhilosoph, welcher die Erfahrung, d. h. die beobachtende und erpenmentirende Naturforschung mit Bemußtfein jum Princip erhoben bat, und zwar in aus-brudlichem Gegenfat gegen die Scholaftit und die bieberige Methode der Wiffenschaft, wefwegen er haufig an die Spitze ber neuen Bh. gestellt wird, ift Baco von Bernlam. Er machte bie Resormation ber Wissenschaften von zwei Betingungen abbangig; tie objective Bebingung ift bie Burudführung ber Wiffenschaften auf Die Erfahrung und tie . Maturphilosophie, Die subjective Bedingung bie Reinigung, bes Sinnes und Geiftes von allen abstracten Theorien und Borurtheilen. Beibe Bedingungen zusammen ergeben tie richtige Methobe ber Raturwiffenschaft, bie Induction. Bon ber mabren Induction bangt alles Deil ber Wiffenichaft ab. Bon Baco angeregt Rellte Thomas Dobbes (1588-1679) feine naturalistische Sh. auf, Die ibm Die Feinbicaft ber Kirche juzeg, bagegen tie Freundschaft der Royalisten, weil er die absolute Gewalt des Regenten und den absoluten Geborfam ber Unterthanen als nothwendig für bas Besteben bes Staates tarftellte. Reben Baco muffen noch einige Perfonlichteiten genannt werben, welche die neue Zeit ber Ph. vorbereitet und eingeleitet haben. Es waren dies eine Reihe italienischer Philosophen aus ter 2. Balfte bes 16. und aus ber erften Balfte bes 17. Jahrh,, welche mit ben Bestrebungen ber lebergangsperiode, einestheils durch ihre Naturbegeisterung, anderntheils turch ihr An-frupfen an die Spfteme der alten Bh. zusammenhängen. Die befanntesten berfellen find Carbanus (1501—1575), Campanella (1568—1639), Giordano Bruno (1550—1600) und Banini (1586—1619). Der bedeutenbste von diesen ift Giordano. Er erneuerte die ftoische Ibee, bag die Welt ein lebendiges Wefen fei und Gine Weltseile bas Ganze burchbringe. Der Juhalt seiner allgemeinen Gebanken ist bie tieffte Begeisterung für die Natur und die in ihr gegenwärtige, ichaffente Bernunft. Das Berhaltnif ber Bernunft gur Materie bestimmte er in pristotelischer Weise: Beibe verhalten sich, wie Form und Stoff, keins ift ohne bas andere, die Form ist die innere treibende Macht der Materie; die Materie als die uneudliche Diöglichkeit ist die Mutter aller Formen. Wie Baco unter ben Englandern, Bruno unter den Italienern, jo bezeichnet unter ben Deutschen Jatob Bobm (1575-1624) bie Uebergangsperiode; Baco als Trager des Empirismus, Bruno als Bertreter eines poetisch gestimmten Pantheismus und Bohm als ber Bater ber theo-sophischen Doftit. Der hamptgebante bes Bohm'schen Philosophirens ift ber, bag bie Selbstunterfcheibung, Die innere Entzweiung, wefentliche Bestimmung bes Beifice und baber Gottes fei, fofern Gott als Beift gefaßt werden foll. Lebendiger Geift ift nach Bobm Gott nur, wenn und in wiefen er ben Unterfchied von fich felkst in sich felbst kegreift. Der Unterschied von Gott in Gott selbst ift allein bie Duelle bes felbstthätigen, bas Bewußtsein aus fich felbst wirfenden und berausichöpfenden Lebens. Der Anfanger und Bater ber neueren Ph. ift Cartefins ober Descartes (f. b.), welcher im Gegenfat ju Baco unter hinweisung auf bas 3ch als ben burch teinen Zweisel anzutaftenten Trager alles Dentens in gewiffen angehorenen Begriffen, namentlich bem Begriffe Gottes, bie Grundlage ber mahren Ertenutniß gefucht und einen Duglismus ber geiftigen und bentenben, fowie ber forperlichen und ausgebehnten Gubstang an Die Spite feiner Weltansicht gestellt Der große Ginfiuß, welchen er auf fein Beitalter ausübte, hatte aber weniger in feiner Metaphyfit, als vielmehr barin feinen, Grund, daß er theils die Mathematit in glangenber Beife erweiterte, theils burch feine Corpuscularphilosophie (mechanische Naturphilosophie), b. h. burch eine modificirte Bieberherstellung bes Atomismus, eine im Bergleich mit ber ariftotelifd-fcolofischen Lebre pon ben fubstantiellen Formen für bie Erffarung ber materiellen Welt viel fruchtbarere Lehre aufgestellt zu haben schien. Die bualistische Grundanschauung bes Cartefius hat Arnold Geuling (1625—1669) Professer ber Ph. in Leyben, auf die Spite getrieben. Hatte Cartcfius bie Berginigung von Körper und Geist eine gewaltsome Busammensepung genannt, fo nennt fie Geuling gerabezu ein Bunter. Folgerichtig ist bei tiefer Auffassung teine immanente, sondern nur eine transscendente Bermittelung beiber möglich. Bermantt mit ber Grundanschauung bes Geuling, gleichfalls nur eine Confequeng und weitere Entwidelung bes cartefiquifden Philosophirens ift ter philosophische Standruntt bes Dratorianers Mitolans Dalebrande (1638-1715). Seine Bhilofophie, beren einfacher Grundgebaute ber ift, bag wir alle Dinge in Gett er-Kennen und seben, erweist sich als ein eigenthumlicher Berfuch, auf bem Boten und unter ben Grundvorausjegungen ber carteflauifchen Ph. ben Duglismus terfelben zu überminden. Die speculativen Elemente ber cartefionischen Anschanungen tamen porzugeweife bei Baruch Spinaga (f. b.) jur Beltung, welcher aus tem Begriffe ber Gubftang ein burdgeführtes und in fich geschloffenes, pantheiftisches Spftem ableitete. Giner enticiebenen Almenbung von ben Einheitebestrabungen Spinogo's begegnen wir bei Leibnig (f. b.). Geine Mo-

Digitized by GOOGLE

nabenlehre ift bas Biberfpiel ber einheitlichen Subfangogeftelbung. Die eingelnen Birtlichkeiten beißen Monaben ober Ginheiten und follen fammtich mit Borftellungefraften, und Bestrebungen ausgestattet fein. Bebes Theilden ber Materie bezieht fich auf monabilde Befenheiten, welche an fich felbft mathematifchen Buntton vergleicher fein follen. Durch Diefen Charafter ber Punftmittät fcheint Leibnig geglaubt gu haben, ben Gegenfat bos pfuchslogischen und bes raumlich ansgedehnten, materiellen Dafeins zu befeitigen. Werkwürdigste in der Monavenlehre ist die Joer, den zufolge eine Art von Seclen überall und durchgängig in allen Theilen der Naturezistenz voransgesett werden foll, so daß auf Diefe Weife über Die gewöhnliche Borstellung, welche nur das thierisch Lebendige als befeelt betrachtet, hinausgegangen und ber Begriff ben feelenmäßigen Wirkungen soch auf bie unorganischen Borgange übertragen wird. Außer durch seine Monadologie ist Leibnig noch iderch feine Reflegionen ibber ben menfclichen Betftont von Bedeutung. i. Doch man feine Erkenntnigtheorie nur ein Inbegriff von Bemerkungen und Protesten gagen einzelne Puntte ber epochemachenben Schrift Bode's. Babrent bie Bacon'ichen Antriebe fortwirtten, versuchte John Lode (f. d.) in den medaphysischen Streitfragen fich verwittelst eines neuen Unterfnehungsgrundfages zurecht zu finden. Anftatt die Behanptungen und Theorien ber Metaphofiter ohne Beiteres und von vornberein gewähren zu laffen, wendete er fich einer Brufnng ber zu Gebote ftebenben Berftondesmittet zu. Gein Berfuch über ben menfchlichen Berstand nothigte die Metaphisti, über ihren Ursprung bedenklich zu werden und widersetzte fich dem beliedten Erklärungsmittel durch angeborene Theen. Indem er die von Cartefius osrtretenen, angeborsnen Grundvorstellungen geradezu lengnete und exfahrungsmäßig nachzuweisen verfuchte, bag folde Ibeen erft ein Grengnif ber Borftellungebildung feien, machte er das Fundament des bereichenben philosophichen Dogmatismus wantend. Er brachte fo den Geist grundlicher Prüfung sowohl in die Metaphysik als in die Moral und hat bis in die Gegenwart ausserorbentlich zur. Untergrabung eines willtürlichen Philosophicops, beigetragen. Sein Empirismus murbe bald in England die permoense pus seul geneme. Boden stehen 3 auf Remton (f. b.), ber große Mathematiker, Sam nel Clarke (1675-1729), ein Schiller Remton's, vorzinglich ber Moralphilosophie zugewendet, bann Die englischen Moralisten biefer Beriode William 28 olf aften (1669-1724), Graf Shaftesbury (1671—1718), Francis Hutchesvn (1695—1747) und selbst einige feiner Gegner, wie Betrus Brawn (geft. 1735). Lodt's Empirismus erfuhr eine confequente Weiterbildung burch David Dume (1711-1776), welcher mittels seiner Untersuchungen über ben Ursprung und bie Anwendbarkeit bes Begriffes ber Causalitat ben Empirismus jum Stepticismus unbilbete. Er negirt bie Erfeunbarfeit ber Art und Weise des objectiven Busammenhanges zwischen Unsachen und Wirkungen und die philofophiffe Berechtigung, bermoge bes Canfalbegriffs bas Befammigebict ber Erfahrung ju überschreiten und auf bas Dusein Gottes und die Unfterblichleit ber Geele ju fchließen. Borguglich die antitheologischen Confequengen dieses Standpunttes gaben mehreren schottifden Bhilofophen (Reit, 1710-1796), Beattie. Dewald und Dugald Stewart 1753-1828) Anlag zu einer lebhaften Betampfung berfelben, Die in ihrem philosophiichen Bringip, ber Berufung auf ben gefunden Menfchenverstand (Common Sense) ichwach ift, aber zu manchen werthvollen empirisch pfpchologischen und moralischen Untersuchungen geführt bat. Rant ift zumeift burch hunc's Stepticismus jur Anebildung feines Ariticisume angeregt worden. Die Anfgabe, den Lode'iden Empirismus in feinen letten Confequenzen jum Senfualismus und Materialismus fortzuführen, fiel ben Frangofen zu. Condillac (1715-1780) fuchte aus ber finnlichen Wahrnehmung, als ber einzigen Quelle, alle Bursteflungen abzuleiten und baburch wurde ber Materialismus in's Leben gerufen, benn man burfte nur ben Gat bes Genfnalismus "bie Bahrheit" ober "bas Geienbe" könne nur burch die Sinne wahrgenonmen werden, objectiv fassen, so hat man die These bes Materialismus "nur bas Sinnliche ift; es gibt fein anderes Sein, als bas materielle Gein". Die fittlichen Enfequenzen bes fenfunliftifchen Stantpunites bat Selvetius (1715—1771) gezugen; indem er zu bem theoretischen Seufualidmus den Sat bingufügte, "alles unfer Bollen ift bestimmt burch bie finnliche Empfindung, burch bie finnliche Lufi". Die Befriedigung biefer Lust hat als helvetins min Brincip ter Moral gemacht. Der Materialismus fand in Frantreich feine Bertreter an Diberot (f. b.) und an bem Argte La Dettris (1709-1751), melder rudfichtelos bas lette Bort bes Materialismus: "alles Geistige fei Wuhn und physischer Geung bas höchste Ziel bes Menschen" ausgespyo-Diefen Ausspruch fucte fratericas "Bysteine de la Nature" (pfcubenym 1770 in London erschienen, wuhrscheinlich aus bem Aroife bes Baron Holbach stammend) mit wiffenkhaftlicher Schärfe burchzuführen, nämlich bie Lehre, bag innr bem Materiellen igitized by 🗘 🔾

kin Sein zudemme und das Griftige gar nicht ober nw ein feineres Materielles sei. Den Gegnern des Spiritualismus hat Bolta ir e (s. d.), obwohl selbst kein Atheist, durch seinen Daß gegen alle pesitive Religion vorgearbeitet; ebenso hatte die in Berbindung mit d'Astomed ext (s. d.) von Dideret horausgegebene "Philosophische Encyslopädie" eine entschieden sein sertische Richtungs zu den Grundlagen und Boraussehungen des Spiritualismus. Bereinzelt und ohne kunnititelburen Zusanvologen und Boraussehungen best Spiritualismus. Bereinzelt und ohne kunnititelburen Zusanvologen und Boraussehungen sind den Schriften Pierre Bahls (1647—1706) und der englische Bischof Berkeley (1684—1753), welcher durch seinen undeschränkten Bealismus und seine Lengnung der Existenz der Materie, besonders aber dadurch kesannt geworden ist, daß seine Lehre in Beziehung zw dem Kantischen und Schwenhauerschen Spiem gebracht worden ist.

In Deutschland hat während bes 18, Jahrh, die Leibnur- Bulfifche Bh. bis auf Kant eine zunehmande Berbreitung gewonnen und im Berein mit anderen, befonders Lode'schen Philosophen, theils bie Schulen beherrscht, theils ber popularen Aufflarung gebient. Chriftian Bolf (1679-1754) bat auf ben leibnigifden Anfchanungen, indem er biefelben besonders mit arifiotelischen Gebanten combinirt, theilweise modificint, ordnet und mit Demonstrationen verfiebt, ein umfaffendes Spfiem ber Philosophie gegründet. Die Bolf'iche Bh., fastich und Abersichtlich wie sie war, überdies burch die Anwendung der beutsine ausgebreitete herrichaft. Unter ben Mannern, Die fich um die wiffenichaftliche Ausbilbung berfelben verbient gemacht haben, find hauptfächlich zu nennen Thummig (1687-1728), Bilfinger (1693--1750), Banmeifter 1708--85), ber Aefthetifer Alexanber Baumgarten (1714-1762) und beffen Schilter Deier (1718-77). Unter bem Einflusse ber Leibnig-Bolf'iden Ph., boch cone wiffenschaftlichen Zusammenhang mit ibr, bilbete fich in Deutschland, in ber zweiten Galfte bos 18. Jahrh. eine eflettische Popularphilosophie and, beren mannigfaltige Erichemungen manunterbem Ramen ber Dent fich en Auftlärung gusammenfaßt. Gie bat wenig Bebentung für bie Geschichte ber Bb., bofto mehr für Die Gefchichte ber Eultur. Die beboutenbften Manner in Diefer Richtung waten Bafebow, Mofes Menbelsfohn (f. b.), Garve (1742—1798), Ensgel (1741—1802), Abbi (1738—66), Gulger (1720—1779), Reimarus (1694— 1766), Steinbart (1738—1809) und Christian Thomasius (1655—1728), bem bas Berbienft blieb, Die beutsche Sprache jum wiffenschaftlichen Gebranche eingeführt an haben. Der Charatter ber beutschen Auftfarungsperiode ift bie außerfte Confequenz Des Subjectivismus; mit ihr fchlieft bie bisherige idealistische Entwidelungsreibe ab. Beibe Entwidolungereihen, Die ibealistische und realistische, haben mit Einfeitigfeiten ge-Statt bie Gegenfape bes Dentens und bes Seins wirklich und innerlich zu verfehnen, find fle beibe barauf hinausgefommen, ben einen ober ben anbern Factor ju leugnen. Der Realismus batte einseitig die Materie, der Idealismus einseitig das empirische Ich zur Abfolutheit erhoben. Rant (f. b.) leitete bie beiben Arme, bie von einenber abgesonbert fich im Sande ju verlieren brohten, wieder in ein Bett zusammen. Während bem Ich von bem Empirisnus Die Rolle der reinen Baffivität, der Subordination unter die finnliche Aufenwelt, und von bem Ibealismus bie Rolle ber reinen Activität, ber Gelbftgenfigfamteit, ber Somveraneiat über die Sinnenwelt übertragen worden war, suchte Kant Die Ansprüche beiber anszugleichen, indem er fich babin entscheibet: "das 3ch ift frei und autonom, unbedingter Gefengeber feiner felbst, als prattifches 3ch; es ift receptiv und burch bie Erfahrungswelt bedingt als theoretisches 3ch; jedoch auch als theoretisches 3ch hat baffelbe beibe Geiten an fich, benn wenn einerseits ber Empirismus sweit Recht bat, als ber Stoff aller unferer Erlenntniffe aus ber Erfahrung ftammt, als bie Erfahrung bas einzige Feld unferer Ertenntnig ift, fo hat andererfeits ber Ibealismus Recht, wenn er auf einen apriorifchen Factor und Fond unferes Ertennens bringt, benn jur Erfahrung brauchen wir Begriffe, bie nicht burch die Erfahrung gegeben, sonbern a priori in unserm Berftande ent-Die Rant'iche Bh. gewann in Deutschland eine fast unbedingte herrschaft halten find". und hatte fich in turger Beit eine gablreiche Schule berangezogen; es gab bald wenige beutsiche Universitäten, auf welchen fie nicht tolentvolle Bertreter gehabt batte, und in allen Fächern der Wissenschaft und Literatur, namentlich in der Theologie und im Naturrecht, auch in ben iconen Biffenfchaften (Schiller) begann fich ihr Ginflug zu aufern. haben fich ble meiften in ber Kantischen Schule hervorgetretenen Schriftsteller auf eine erläuternbe ober auch populäre Ausfilhrung und Anwendung bes empfangenen Be-griffes befchräuft, und felbst bie talentvollften und felbstftanbigsten unter ben Bertheivigern ober Berbefferern ber kritifden Ph. wie Reinholb (1758-1818), Soulge, Digitized by GOOGIG

Bed (1761 - 1842), Fries (1773-1843); Rrug (1770-1842) und Bou: terwed (1766—1828) waren nur barauf bedacht, theils bem von ihnen angenommenen Rant'iden Lehrbegriff eine festere Unterlage zu geben, theils einzelne von ihnen bemertte Mängel und Luden zu befeitigen, theils ben Standpunkt bes transscenbentalen Joealismus reiner und folgerichtiger durchzuführen. Gine bervorragende, durch wirklichen Fortschritt philosophisch epochemachende Stellung nehmen unter den Fortsepern und Fortbildnern ber Rant'fchen Philosophie nur zwei Manner ein, Fichte (f. b.) und Der-bart (f. b.); unter ben Gegnern bes Lant'ichen Triticismus (g. B. Hamann, herber) hat nur Giner philosophische Bedentung, Friedr. Beine. Jacobi (f. b.). Rant hatte ben Dogmatismus fritifc vernichtet; feine Rritit ber reinen Bernunft hatte Die theoretifche Unbeweisbarkeit ber brei Bernunftideen: Gott, Freiheit und Unsterblichkeit, jum Acfultate, Wenngleich Rant biefe ale Boftulate ber prattifchen Bernunft wieder eingeführt batte, fo gemahren fie als nur prattifche Boransfenungen feine theoretifche Gewißheit und bleiben bem Zweifel ausgesett. Um biefe Ungewiftheit, biefe Berzweiflung am Biffen nieberguschlagen, stellte Jacobi dem Standpunkt des Ariticismus als Antithese den Standpunkt der Glaubensphilosophie gegenüber. 3m Gefähl, im unvermittelten Biffen, im Glauben gebachte Jacobi jene Sewifheit zu finden, welche Rant auf bem Boben des mittelbaren Denkens vergeblich gesucht hatte. Wie Jacobi als Antithese, so verhält sich Fichte als unmittelbare Consequenz zur Rant'schen Philosophie. "Alles was ift, ift Ich" ward bas Princip des Fichte'ichen Spftems, welches eben hierdurch den subjectiven Idealismus in feiner Confequeng und Bollenbung barfiellt. Bahrend biefe Anschauung Fichte's im objectiven Jbealismus Schelling's und im abfoluten Ibealismus Begel's ibre Fortbilbung fand, erwuchs gleichzeitig mit biefen Spftemen ein britter Spröfling bes Rant'ichen Kriticismus, bie Berbart fche Bh. Gie bangt jeboch mehr subjectiv-genetisch als objective biftorifd mit der Rant'ichen Bb. jufammen und nimmt im Uebrigen grundfatmäßig, unter Abbrechung aller hiftorischen Continuität, eine isolirte Stellung ein. Ihr allgemeiner Boben ift insofern ber Rant'iche, als fie gleichfalls eine fritifche Untersuchung und Bearbeitung ber subjectiven Erfahrung zu ihrer Aufgabe macht. Aus Fichte ift Schelling (f. b.) hervor-gegangen. Seine Bh. ift tein gefchloffenes, fertiges Spftem, zu bem fich bie einzelnen Schriften ale Bruchtheile verhalten, fondern fie ift wefentlich, wie Die Blatonifche Bb., Entwidelungsgefdichte, eine Reihe von Bitbungeftufen, welche ber Philosoph au fich felbft burch. lebt hat. Statt bie einzelnen Biffenschaften vom Standpunkte feines Brincips aus fuftematifc burchznarbeiten, hat Schelling immer wieber bon vorn angefangen, immer neue Begrundungen, neue Standpuntte versucht, meift (wie Blato) unter Anknupfung an frühere Philosopheme (Fichte, Spinoza, ben Renplatonionus, Leibniz, Jatob Bohm und ben Gnofticismus), die er der Reihe nach in sein Spstem gu verweben gesucht hat. Unter ben zahlreichen Anhangern und Beiftesverwandten Schelling's find für die Geschichte ber Ph. von Bebeutung: Georg Dichael Rlein (1776-1820), ber treue Darfteller bes 3bentitatsspftems; Joh. Jat. Bagner (1775—1821), ber ben Bantheismus bes 3bentitatsinftems gegenüber bem Reuplatonismus und Mbficismus in Schelling's fpateren Schriften fefthalt; Friedrich AR (1778-1841), verbient um die Gefcichte ber Bb., namentlich ber Blatonischen; Thab. Anf. Rixner (1766—1838), gleichfalls burch ein Lehrbuch ber Geschichte ber Bh. befannt; ber Naturalift Lorenz Dien (1779— 1851); ber Bflanzenphysiolog Rees von Efenbed (1776-1858); ber Ba-bagog Bernharb Blafche (1776-1832); ber um bie Bearbeitung ber Erfenntniglebre verdiente Ign. Paul Bital Trorler (1780-1866); Ab. Rarl Auguft Efchenmaier (1770 -1852), ber bie Bb. folieflich in religiöfen Glauben übergeben läßt; ber katholifche Enthufiaft Jofeph Gorres (1776-1848); ber Pfpholog und Rosmolog Heinrich von Schubert (1780-1860); die Phochologen Rarl Friedr. Burbach (1776—1847) und Rari Guftav Carns (geb. 1789); ber Phyfiter Sans Chriftian Derfteb (1777—1851); ber Mefthetiter Rarl Wilh. Solger (1780— 1819); der vielfeitige Deinr. Steffene (1773—1845); der Rechtsphilosoph Erich von Berger (1772-1883); ber Theosoph Franz von Baaber (1765-1841); ter allfeitige Denter Rarl Chriftian Friedr. Rraufe (1781-1832). Die beiben Lettgegenannten find, wie ber auch besonders durch Blato, Spinoza, Kant, Fichte und Schelling philosophisch angetegte Theolog Schleiermacher und der Philosoph Hegel, Stifter neuer philosophischet Richtungen geworden. Ein Zeitgenoffe von Fichte, Schelling und Hegel, ben erfteren und letteren überlebend, Friedrich Ernft Daniel Schleiermacher (1768—1834) bilbet die Kant'sche Ph. in einer folden Beise um, bag er obensowohl bem in ihr liegenden realistischen, wie dem idealistischen Elemente gerecht zu werden ELQ. VIII.

Seine Ph. ift nicht zu einem ftreng geschloffenen Gangen fortgebilbet worben und luct. steht daher formell hinter der Hegel'schen und Herbart'schen zurück, ist aber frei von manchen Einseitigkeiten biefer Spfteme und in ihrer noch unabgeschloffenen Geftalt, mehr als jete anbere nachkantische Doctrin einer reinen, bie berschiedenen Ginscitigkeiten überwindenten Ausbildung fabig. Dit gewiffen neufchellingiden Principien tommt ber antirationalifiifde, theologifirende Rechtsphilosoph Friedrich Julius & tabl (1802-1861) überein, chwohl berfelbe gegen die Bezeichnung feiner Gefammtrichtung als "Reufchellingignismus" proteftirte. Georg Bilbelm Friedrich Degel (f. b.) hat, indem er tas ven Schelling vorausgesette Irentitätsprincip nach ber von Bichte geubten Diethobe bialettifcher Entwidelung begründet und burchführt, bas Coftem besabfoluten 3bealismus gefchaffen, bem bie endlichen Dinge nicht wie bem fubjectiven 3bealismus als Erscheinungen für uns gelten, bie nur in unferem Bewuftfein maren, fonbern als Erfcheinungen an fich, ihrer eigenen Natur nach, b. b. ale Goldes, was ben Grund feines Geins nicht in fich, fontern in ter allgemeinen göttlichen 3bee bat. In nahem Anschluffe an Kant, tie nachtantische Speculation verwerfent, bat Arthur Schopenhauer (1788-1860) eine Lehre ausgebiltet, welche fich ale Ucbergangeform bon bem Rant'ichen Sbegliemus zu bem in ber Gegenwart verherrichenden Realismus bezeichnen lagt, indem er zwar mit Rant tem Raum, ter Beit und ben Rategorien, unter welchen bie ber Caufalitat bie fundamentale fei, einen rein fubjectiven Ursprung und eine auf bie Erscheinungen, welche blofe Borfiellungen bes Cubjectes feien, befchrantte Gilligfeit gufchreibt, bie von unferem Berftellen unabhangige Realität aber nicht mit Kant für unerkennbar hält, sendern in dem durch die innere Wahrnchmung uns völlig bekannten Billen findet, fich babei jeboch in ben Biberfpruch vermidelt, raf er, mo nicht tie Raumlichkeit, fo boch minbeftens bie Zeitlickeit und bie Caufalitat fammt allen bamit zusammenbangenden Kategorien auf den Willen, tem er sie special abfpricht, in ber Ausführung feiner Lehre zu beziehen nicht vermeiten tann. 3m Gegenfan ju Begel's und theilweise auch zu Berbart's Speculation hat Friedrich Eduart Ben ete (1798-1854), anschließend an manche Doctrinen englischer und schettischer Philosophen, wie auch Rant's, Jacobi's u. a., eine pfpcologisch sphilofephische Dectrin ausgebil. bet, welche fich auefchlieflich auf bie innere Erfahrung fünt, mobei er von ter Ucherzeugung geleitet murbe, baf mir uns felbst pluchifc burch bas Celbstbewuftsein mit voller Dabbeit, bie Außenwelt aber mittels ber Ginne nur unvolltommen zu erkennen vermiegen, und nur insofern ihr Wefen erfaffen, ale wir Analoga unferes pfpchifchen Lebens ben finnlichen Erscheinungen unterlegen. Mit Schelling und Begel schlieft tie Geschichte ter Ih. Die auf fie gefolgten Entwidelungen, theils eine Fertbilbung bes bisherigen 3bealismus, theils eine neue Grundlage erstrebend, gehören ber Gegenwart an. Um verbreitetsten mar in Deutschland mabrent ber letten Decennion und ift ned gegenwärtig ben ben philosephischen Schleiermacher hat einen größeren Schulen Die Begel'iche, temnächst Die Berbart'iche. Ginfluf auf die Theologie ale auf die Bb. gewonnen. Ginzelne folgen ben Lebren Echopenbauer's, Benefe's, wie auch Rant's, Rraufe's, Boaber's u. A. Den Materialismus vertreten Bogt, Moleschott, Büchner, ben Senfualismus Czolbe und Andere. Bei particlem Anichluff an altere Denter haben Eren belen burg, Fedner, Lepe und Antere fich einen nenen und eigentbümlichen Beg gebahnt. Der Degel'ich en Edule gehören an: Brund Bauer, Morit Carrière, Karl Daub, 3. Ed. Erdmann, Kund Fischer, Etmund Gans, Leop. von Henning, Karl Köstlin, Ferd. Lafalle, Rarl Ludw. Michelet, Lutw. Nead, Arneld Ruge, Jul. Schaller, Allert Schwegler, David Friedrich Strauß, Gustav Thaulem, Friedr. Theotor Bifcher, Eduard Beller. Bum Raturalismus wurde bie Begel'iche Dectrin burch Bu b wig & eu er bach umgebilbet. Bom Begel'ichen Standpunit ausgebend und zum Theil im Anfoluf an Schelling's fpatere Lehre fuchen Immanuel herm. Sichte, hermann Ulrici, Ulrich Birth, Chriftian Bermann Beife, Sciur. Mor. Chalptaus, Rarl Philipp Fifcher und Andere Die Speculation burch tritifche Umbilbung einerfeits ter Theelogie, anbererseits ber Empirie anzunähern. Berwandter Art sind Die philosophischen Forschungen Berth's, ber Schellingianer Beders und Huber, ter Baaterianer hoffmann u. A. Ratholifcherfeits murbe bem Schelling - Degel'ichen "Bantheismus" namentlich burch Anton Bunt ber ein Dualismus entgegengescht, ben jedoch die kirchliche Autorität verworfen bat. An ben Bethandlungen über ben Guntherianismus haben fic Difchinger, Clemens, Aucott und Michelis betheiligt. Der Coletermacher'iden Richtung folgen Chrift. Aug. Brandis und heinrich Ritter. Bon Schleiermacher und theilweise auch von hegel angeregt, find tie Philosophen Branif, Romang, Belfferich, George, ber speculative Theologe Rothe Unter Schopenhauer's Anbangern medte Inlius Frauen ftabt als ter ickfiftantigfterund bedeutendste zu nennen fein. Anfangs fehr ifoliet, hat fpater herbart

einen ziemlich zahlreichen Kreis von Schillern gefunden. Die hauptsächlichsten philosophiichen Schriften und Abhandlungen der Berbart'fden Schule find von: Fr. D. Theod. Allife, Ludw. Ballauf, Ed. Bobrit, Karl Seb. Cernelius, Mor. Wilh. Drobisch, Friedr. Exner, F. E. Griepenkerl, Guft. Hartenstein, Berm. von Kapferlingt, Friedr. Lott, F. B. Miquel, Jos. D. Nahlewsth, Gust. Schilling, S. Steintbal, Ludw. Strumpell, C. A. Thilo, Wilhelm Fridolin Boltmann, Theodor Baik, Tuiscon Biller und dem Aesthetiter Rob. Zimmermann. Der Berbart'fden und noch mehr ber Leibnig'iden Richtung fieht Ber mann Lope nahe, wiewohl er mit Recht gegen eine Sabsumtion seiner Doctrin unter ben Begriff bee herbartianismus protestirt. Anf ihr fußen hollenberg, Langenbed und Beifing. Den Spinogistische Rant'ichen Gebanten, daß Leib und Geele nur zwei verschiebene Erscheinungsweisen Eines Realen seien, verbindet mit einer Atomistit, die aber bie Geele nicht auf Ein Atom einschräuft und mit ber Annahme ber Befeelung ber einzelnen Gestirne und des Universums der Physiter und Philosoph Guftav Theodor Fechner. wefentlicher Bedeutung für die philosophische Erkenntniß ift die Reduction von Naturgeseten auf gemeinsame Principien, wie insbesondere in Johann Müller's Physiologie, in Alex. von Humboldt's Rosmos, bann in ben Schriften von J. R. Mayer, S. helmhelt und Bilb. Unter ben Anhangern Benete's ift ber bebeutenbste J. G. Dreffler, bann Rämmel, Borner und Dittes. Benete's empirifchen Standpunkt verfest mit Fichte'scher Speculation in freier Umbildung Karl Kortlage; einen auf Baco zurückgehenden Em= pirismus vertritt D. F. Gruppe, mahrend Reinhold Boppe ben Benete'ichen Empirismus nicht für empirififch genug balt. Abolf Trenbelenburg hat bas Berdienft, auf die gemeinsamen Ausgangspunkte philosophischer Forschung guruckgegangen gu fein und auf diefer Bafis die Reconstruction ber Bh. unternommen zu haben. An ihn foloffen fich Rarl Bepber und A. L. Rhm an; in ber erneuerten Baftrung ber Logit tommt mit Trendelenburg auch Friedr. Ueberweg überein. Sporadifch tauchen Berfuche felbftftanbiger Unigestaltung ber Philosophic auf, wie ber von Frohfchammer und Dichelis; hieher gehören gleichfalls Bernh. Bolzano, Dischinger und Deutinger. Anhänger ber Rant'ichen B. find Jürgen Bona Meper, Ernft Reinhold, Lange und besonders Reichlin - Melbegg. In ähnlicher Beise forscht German, bann bie Raturforscher und Aerzte Delmholt, Rotitansty und Birchow. Dit selbstftan-Mit felbstftanbigen Berfuchen find unter Audern hervorgetreten Friedrich Rohmer, Stagemann, Rirdmann, Dühring, Soppe. Der moderne Materialismus negirt speciell die Exifteng ber Seele und ein Fortleben nach bem Tobe, wie überhaupt bas Borhanbenfein einer fpiritualistischen Welt, und begnügt sich mit dieser Einen natürlichen, alles Wahre, Gute und Soone umfassenben Belt. Rachbem in biesem Ginne Rarl Bogt feine "Bhysiologischen Briefe" und Jat. Moleschott seinen "Rreislauf bes Lebens, physiologische Antworten auf Lickig's demifche Briefe" gefdrieben, fuchte Rnb. 28 agn er barguthun, baf bie Frage nach ber Abstammung bes Denfchen von Ginem Baare naturbiftorifc weder bejaht noch verneint werden könne, daß aber die De öglichteit der Abstammung von Einem Paare physiologisch unbestritten fei. In späteren Schriften bafirt Bagner bie moralifche Beltorbnung auf ben Glauben an ein zukunftiges Gericht. Gegen ihn schrieben Karl Bogt, L. Buchner, D. Czolbe. Gegen die Materialisten schrieben, außer Wagner, R. Ph. Fischer, Friedr. Rob. Schellwien und Ferd. Westhoff. Der bedeutendste Bersuch der letten Jahre, ein neues philosophisches System aufzustellen, ift Eduard von Hartumann's "Philosophie des Undewußten" (1869, 3. Aust. 1872), bie mit theilweiser Anlchnung an Schopenhauer zunächst barzuthun sucht, daß die Ph. tie von ihr gefuchten, "letten Brincipien" nur erreichen tonne, wenn fie ihre fpeculativ erworbenen Resultate burch die Ergebnisse der inductiv-naturwissenschaftlichen Forschung flüte und beweise, sodann, daß der Begriff bes "Unbewußten" viese letten Principien enthalte.

Außerhalb Deutschland sind seit dem Anfange vieses Jahrh. philosophische Spsteme von gleich hoher Bedeutung wie im 17. und 18. Jahrh. nicht entstanden. In England und Nordamerika blieb das philosophische Interesse vorwiegend empirisch-psichoologischen, methodologischen, moralischen und politischen Untersuchungen zugewandt. Die berühmtesten Philosophen derselben waren Jerem. Bentham, Sir William Hamiston, John Stuart Will, Budle, Charles Darwin, J. W. Draper und E. Upham. In Frankreich treich trat dem Sensulismus und Materialismus theils die ellestisch-spiritualistische Schule entgegen, welche von Roger-Collard im Anschlusse an Reid begründet, von Cousin durch Mitaufnahme einzelner deutscher Philosopheme weiter ausgebildet wurde und die Tratition des Cartestanismus wieder aufnahm, theils eine theosophische Richtung. In neuester Zeit gewann der Hegelianismus einzelne Anhänger; einen materialistischen Positivismus

hat Com te begründet. In den von der tatholischen Kirche geleiteten Lehranstalten Frank reichs, Spaniens und Italiens berricht ein modificirter Scholafticismus, insbefondere ber Thomismus vor. In Belgien, Bolland, Danemart, Schweden und Norwegen, Ruflant, Bolen und Ungarn haben Die verschiedenen Richtungen ber beutschen Bh. nach einander einen nicht unbeträchtlichen Einfluß gewonnen. In It alien, wo neben bem von ber Riche begunftigten Thomismus besonders Die Lebren Des Antonio Rosmini und tes Bicen jo Gioberti manche Anhanger gablen, findet in jungfter Beit anch ber Segelianis. mus eifrige Bertreter. Um bie Rechtsphilosophie machte fich bort besonbers Romagnofi (1761—1835) verdient, der auch auf tem Gebiete der Psychologie, der Erkenntnißlehre und ver Geschichte der Ph. ersolgreich gearbeitet hat. Galuppi hat tie Erkenntnisslehre mit Rudficht auf Rant bearbeitet. Unter Kant'schem Ginfluß fieht B. Daggarella, Bicenzo Gioberti und Terenzio Mamiani. Anhänger der Hegel'schen Ph. sind Desanctis, Marselli, d'Ercole, del Zio, ter Rechtsphilosoph Salvetti, der Alesthetiser Trani, dann Bera, welcher Hegel's Hanpiwerse in's Französische überfest und erläutert hat, und Spaventa, der u. a. über tie ital. Ph. feit tem 16. Jahrh. geschrieben hat. In Belgien herrscht an der Universität zu Bruffel ter Krauseanismus, früber burch Ahrens, fpater burch Tiberghien vertreten. Bon großer philosophischer Betentung find Laurent's völkerrechtliche und culturhistorische und Duételet's criminal- und überhaupt moralisch-statistische Untersuchungen. In Bolland berricht bas burch Frang Bemfterbuis und Daniel Whitenbach empfohlene pepulare Philosophice im Anschluß an die Alten vor. In Danemart hat, wie früher ter Rantioniemus und Schellingianismus, fo neuerdings ter Segelianismus Anbanger genennen. In Comeben wurde inebefondere in Upfala die Rant'fde Philosophie turch Brethins vertreten, taneben fanden Leibnig, Fichte, Schelling und Begel Anhänger. In Cicbent ürgen bat Benete, in Bole n und Ungarn ber hegelianismus Anhanger gefunten. And in Ruglant und Reugriech en land hat die deutsche Ph. sporatisch Cingang gesunden. In Spanien wich durch Balmes ein gemilderter Scholoflicismus vertreten. Egl. Tennemann, "Gefcichte ber Ph." (11 Bbe., Leipzig 1798—1819); Degeranto, "Histoire comparée des systèmes de la philosophie" (3 Bbe., 2. Aufl., Paris 1822; teutsch ven Tennemann, Markurg 1806); Tiebemann, "Geist ber speculativen B." (7 Bte., Markurg 1791—97); Reinhelt, "Contbuch ber allgemeinen Geschichte ber Ph." (2 Theile in 3 Btn., Gothe 1828—20); trifelhe, "Lehrbuch ber Geschichte ber Bh." (3. Aufl., Jena 1849); Ritter, "Geschichte ber Ph." (12 Bbe., hamburg 1829—53); Begel, "Borlesungen über tie Geschichte ber Ph." (3 Bte., 9. Aufl. 1834); Ueberweg, "Gruntrif ter Gefchichte ter P." (3 Theile, 3. Aufl., Berlin 1867-72); Erbmann, "Gruntrif ter Gefdichte ter P." (2 Etc., etb. 1866); Camegler, "Geschichte ber B. im Umriß" (7. Aufl., Ctuttgart 1870).

Philostratos. 1) Flaviùs, gricchischer Sephist, erst in Athen, bonn in Rem, unter Septimius Severus in ten gelehrten Kreis ter Kaiserin Julia Temna aufgenemmen, Berfasser einer Anzahl, zum größten Theil nech erhaltener Schriften: Biegraphie tes Apellonius von Thana, "Vita Apollonii", zur Berherrlichung ter Phthageräischen Philosephie; Lebensbeschreibungen der Sophistenum", sehr wichtig für tie Schoickte der griechischen Bütung in der Kaiserzeit (herausg. von Beistenate, Paris 1806); "Heroica", charafteristische Schisderung der Helten und ihrer Thaten ver Treja, zur Wiederbelebung der gesunkenen Bolksteligion (ebenfalls herausg. von Beissenate); "Briefe", meisterbilde Spielereien; "Eikones" ober "Imagines", in 2 Büdern, Beschreibung einer Myahl von Gemälden, von denen es jedoch zweiselhaft ist, oh sie nach seiner Angabe eine Gemäldesammlung in Reapel bildeten oder von ihm zu rheterischen Zuecks und Lindan, Stuttgart 1828—33). 2) Ph. der Jüngere, Enstel des Berigen, edenfalls Sephist, erlangte schon mu 24. Jahre als Auszeichnung sür seine Leistungen von Caracalla Algabensteiheit, sehrte in Athen und sarb auf der Insel kennes. Bon seinen Schristen sind nur die "Imagines" erhalten, eine Fortsehung des gleichnamigen Werfes seines Gresvaters. Egl. Friederichs, "Die Philostratischen Bilder" (Erlangen 1860), und Brunn, "Die Philostratischen Eiler" (Erlangen 1860), und Brunn, "Die Philostratischen Eiler" (Erlangen 1860), und Brunn, "Die Philostratischer" (Erlangen 1860), und

tifden Gemalbe gegen Friederiche vertheibigt" (Leipzig 1861).

Philogenus, griechischer Dithyrambendichter, bon ber Insel Rothera, besuchte verschiebene Orte Griechensands, Italiens, Siciliens und Kleinasiens, um feine Dichtungen aufguführen. Bom altern Dionysius in die Steinbrüche geschick, weil er ein ihm zur Kritit
übergebenes Drama bes Tyrannen getadelt hatte, wurde er später wieder befreit, und ricf,
als jener unter den Beifallsbezeugungen aller Anwesenden neue Gedichte vorlas: "Schide
mich wieder in die Steinbrüche gurud!". Er starb an den Folgen seiner Gefräßigkeit um

Seine Dithbramben, beren Fragmente Bippatt (Leipzig 1843) gesammelt bat, erlangten überall ben bochften Ruhm. Monographien über ihn wurden von Berglein (Göttingen 1845) und Klingender (Marburg 1845) gefchrieben.

Philtren, f. Liebestran f. Phinise Ronigs Agenor, blinder Seher und Köttig zu Salmhbeffos in Thracien, blendete feine Gohne aus erfter Che, weil feine zweite Gemablin 3bas biefe beschuldigte, baß fie ihr Schamgefühl beleidigt hatten. Bur Strafe bafür raubten ibm, fo oft er fich jum Effen fette, harppien ben größten Theil ber Speifen und befubelten ben Rest berfelben. Die Argonauten befreiten ihn von diefer Blage, wofür er ihnen ben Weg nach Rolchis wies.

Phiele (vom griech. phiale), Lugelflosche, nennt man ein banchiges, glafernes Befag mit langem, engem Balfe, welches vorzugeweise bei früheren Chemitern Anwendung

Bhipsburg, Township mit gleichnamigem Postvorfe in Sagabahoc Co., Da ine; 1344 **E**.

Phlegethon (griech, von phlogetoin, brennen), muthischer Fluß in der Unterwelt mit

feurigen Bellen, welcher in den Acheron munbete.

Phlegma (vom griech. phlegein, brennen, verbrennen), in ber alteren Medicin So leim; befonders ber Schleim im Blute, ale Grundlage bes phlegmatifchen Temperaments, daher gleichbedeutend mit Ruhe, Trägheit, Mangel an Lebhaftigkeit. In der Chemie bezeichnet Bh. den Wassergehalt einer spirituosen Flussigkeit, welcher beim Destilliren ale untauglich zurüchleibt.

Bhlegon, ein nach seiner Geburteftabt Tralles in Lybien, gewöhnlich Trallianus benannter griech. Schriftsteller, welcher als Freigelaffener bes Dabrian in ber erften Galfte bes 2. Jahrh. lebte und, außer ber Abhandlung "De macrobijs", bie an bie große Leichtglaubigfeit feiner Zeit appellirenben "Bunberbare Gefchichten" (herausg. bon Befter-

mann in ben "Paradoxographi" (Braunschweig 1839) verfaste.

Phloum (engl. Cat's-Tail Grass), eine ju den Gramineen gehorende Pflanzengattung, umfaßt ausdauernbe und einjahrige Grafer, jumeift in Europa einheimifch. Berverzubeben ift: P. pratonso, Gemeines Liefchgras, Timotheus., hirtengras (Timothy, Hord's Grass), aus Europa ftammend, jest auch in ben Ber. Staaten auf Wiefen verwildert und als gute Futterpflanze vielfach angebaut, 2—4 Fus boch, gibt, jung gemabt, ausgezeichnetes Beu und reichlichen Samen. Der Name Timotheusgras rubrt von bem Deutschen Timotheus Saufen ber, ber seine Gultur zuerst in Deutschland ein-führte. Ferner P. alpinum, Alpen liefchgras, aus ben Alpen stammend und an ben Alpenbergen ber Bhite Mountains, Rem Sampfhire, und höher nordlich machfend, liefert ebenfalls ein febr nahrhaftes, aromatisches Futter; und P. arenarium, Sanb-Liefchgras, weniger ale Futter tauglich, aber infolge feiner ftart treibenben Bafermurgel jur Festlegung bee Flugfandes an Dunen und Ruften febr gu empfehlen.

Phlius, Stadt im Mosten bes Peloponnes, Hauptstadt bes unabhängigen Gebiete Bbliafta: Der einzige Fluß bes Landes, Afepus, entspringt am Fuße bes Rarneates. Unter ben Probutten bes Landes war befonders ber Bein berühmt. Die Stadt hielt bis nach bem Beloponnesischen Kriege treu zu Sparta und trat später zum Achäischen

Ruinen finden sich bei dem Dorfe Staphplike.

**Phlogifion**, eine zuerst von Stahl als eigner Grundstoff der Körper aufgestellte Subftang, welche bas Brennen vermittelt, wurde eine Zeit lang als eine ber hauptgrundlagen ber Chemie betrachtet, bis man allmalig nach ber Entbedung bes Sauerfloffs und feiner Beziehungen zum Berbrenuen und anderen phofischen und demifchen Borgangen von biefer Theorie gang zurnatam.

Phlox (Flammenblume, Fenerpuftel), eine zu ben Polemoniaceen gehörende, in Nordamerita einheimische, als Bierpflanze beliebte, meift langstengelige Pflanzengattung, umfaßt theile perennirende, theile ein- und zweisahrige Rrauter mit meift febr ichonen großen, verfchiebenartig gefärbten, in bichte Dolbentranben ober Straufe am Enbe bes Stengels ober ber Aefte gestellten Bluten mit glodigem Reld und tellerformiger Blumenfrone. Hierher gehören: P. paniculata, 2-4 Fuß hoch, rosenroth, violett bis weiß blübend; P. maculata (Wild Sweet-William), 1-2 Juß hoch, Blüte violett und weiß; P. Carolina, 1/2-2 fuß hoch, violett rosenroth; alle brei mit mehreren Barietaten; P. glaberrima, 1-3 guß bod, rosenroth oder weiß; P. pilosa, 1-11/, guß bod, fleischfarben, violett ober rofenroth, felten weiß; P. procumbens, 1/2-11/3 Buß boch, violett,

fleischfarbig ober weiß; und P. subulata (Ground ober Moss Pink) mit rofenrothen bis weißen Bluten.

Bhabe. 1) In ber griechischen Mythologie Tochter bes Uranus und ber Ga, Mutter ber Latona und vor Apollo Borsteherin des Delphischen Orakels. 2) Tochter bes Tunbarens und der Leda, Schwester der Alptäpinestra. 3) Name der Artemis als Bientgöttin.

Bhobus (b. i. ber Glangenbe, Leuchtenbe), Beiname bes Mpollo (f. b.).

Bhoeion (gried). Bhotion), ansgezeichneter geltherr und Staatsmann ber Athener, Schuler Blato's, nahm an ben Feldzügen bes Chabrias theil, mar nach Bintare 45 mal Strateg, ohne fich jemals um biefe Burbe beworben ober nur ber Bablverfammlung beigewohnt ju baben. 351 führte er die tarifden Bufetruppen für Artogeres gegen Capern, erfocht 350 bei Tampna einen Sieg über Philipp von Wacebonien, vertrieb 841 bie fleinen Eprannen aus ben Stabten Guboa's und stellte ten Ginflug Athens auf ter Infel mieter her. An dem letten Rampfe gegen ben macedonischen Eroberer nahm Ph. nicht iheil, wurde aber nach ber Schlacht bei Charonea von tem, tem Ariege abgeneigten Theil ter Burger jum Strategen ermablt und fuchte nun ben Fricten mit Philipp gu rermitteln, ben er auch nach beffen Tobe mit Alexander abschloft. Und nach Alexander's Tode witerrieth er den Abfall von Macedonien. Als Antipater gegen Athen rücke, vermittelte er mit bemfelben einen für Athen ungünstigen Frieden. Er murte mieter Strateg. er die Berbindung mit Bolyfperchon widerrieth, diefer aber feinen Gohn Alexander mit einem Beere nach Attita foidte, wurde er ber Berratherei angeflagt und fieb zum Bolofperchen, ber ihn ben Athenern auslieferte, Die ihn 318 vor Chr. jum Giftbecher verurtheilten. Spater errichtete ihm bas Bolt eine Denkfäule und firafte seine Ankläger mit tem Tete.

Phocis, Lanbschaft im alten Griechen land. Das hauptgebirge mar ber Parnassus mit seinen beiden Gipseln; die bedeutendsten Flüsse ter Kephisus und Plistus, beren Städte zu einem Bunde vereinigt waren. Seine hauptbedeutung hatte Ph. turch das Delphische Oratel, boch gab dieses zugleich die Beranlassung zu seinem Untergange, indem die Blünderung der Tempelschähe burch Phocier ten Phocischen oder Deiligen Rrieg (356—346) veranlaste, infolge bessen durch Philipp von Macetonien alle Stätte von Ph. zerkört und die Phocier von dem Amphistynenehunde ausgeschlossen wurden; tech wurden die Städte mit hilse ber Thebaner und Athener wieder ausgeschlossen und die Phocier nahmen au den späteren Kriegen gegen Macedonien rühmlichen Antheil. Die Römer lösten 146 den Phocischen Bund auf, gaben aber später die alte Bundesverfassung zurüd. Jest ist Ph. und Phtiotis eine Romarchie des Königreichs Griechenland mit 96, D. M. und 108,421 E.

Phochlibes, griechischer Inomendichter, um 530 vor Chr., verfaste Sittensprüche von ernstem und verständigem Sinn in einsacher und anspruchsloser Form. Gin noch verbandenes, ihm zugeschriebenes Sittengedicht in 230 Dezametern ist ein späteres Machwert eines alexandrinischen Indenchristen. Die wenigen Fragmente sind von Schneitewin, von Sais-

ford und Bergk in ihren Sammlungen heransgegeden.

Phonetisch (vom griech. phone, Lant, Klang) nennt man in ter sprachwissenschaftlichen Terminologie bas, was burch die menschliche Stimme bargestellt werden kann; baber phonetische Schrift im Gegensatz zur Sylben- ober Wortschrift jene Art von Schrift, wo jeder einzelne Laut durch einen hehonderen Buchstaben ausgedricht wird. Phonetisch os ober Phonographisches Schreihsplem ist die Methode eine Sprache so au schreiben, wie sie ausgesprochen wird, im Gegensatz zu den von der Aussprache sehr abweichenden Orthographien der neueren Sprachen. Besonders haben Pitman und Elis sartie englische Sprache ein seldes "Phonographisches System" ausgestellt.

Phoenicia, Postdorf in Ulster Co., Rew Port, an der New York-Kingston-Spracuse-

Bahn; 200 E.

Phonix (vom gricch. Phoinix, b. i. ber Burpurrothe, Feuersarbige), ber heilige Begel ber alten Aegypter, von ablerabnlicher Gestalt und purpur- und golbsarbigem Gesieter, verbranute sich, ber Sage nach, alle 500—800 Jahre in seinem Neste, ging aber verjüngt aus ber Asche wieder hervor und trug herangewachsen die Reste seines alten Körpers, in Whyrhen eingeschlossen, in den Sonnentempel nach heliopolis in Aegypten. Dieser Dipthus zeigt eine bestimmte astronomische Beriode an. In der hristlichen Poesie ist der Ph. ein Sinnbild der Berewigung nach läuternden Widerwärtigkeiten, und ber Unsterblickeit.

Phoenig. 1) Boftborf in Dewego Co., New Dort; 1418 G. 2) Boftborf in

Jacfon Co., Dregon.

Phoenigville, Borongh in Chefter Co., Bennfolvania, am Schuhltift River und ber Pidering Balley-Bahn, hat bedeutende Importgeschäfte und besitt große Woll- und Baumwollfabriten, sowie einige ber größten Eisenwerte (Phoenix Iron Co.) in den Ber. Staaten. Außer Eisen wird in der Rachbarschaft auch Lupfer gefunden; 5292 E.

.**Phänizien** (vom griech. Phoinikia, entweder von den Palmbäumen, phoivix, oder wegen ber Burpurfarbereien von phoinios, blutroth) ift ber ursprünglich griechische Rame bes Lanbes und des semitischen Bolles ber Phonizier, mabrend ber einheimische Rame Renauni. ter (Chanani, b. h. Rieberlander, bou Konaan, oder Chna, Riederung) mar, Die Grengen schwanten je nach ben verschiedenen Beiten. Im perfischen Beitalter nahm bas phonigifche Gebiet unterhalb ber von aeginischen Coloniften gegründeten Stadt Bofibium feinen nordlichen Anfang, im G. bildete ber fteil in's Megr abfallende Karmel bie ungefähre Grenze, die in der Borgeit bis Gaza reichte, won Pfinius, Josephus u. f. w. bis Cafarea (Stratonis) gezogen mirb; im 2B. reichte bas Land bis an bas Meer, im D. murde es von den mit der Rüste parallel laufenden Höhenzügen des Libanon begrenzt. Seine Breite betrug an einigen Bunkten toum eine halbe Stunde, an anderen 2—3 geogr. Dt., während sich die Länge in den verschiedenen Berioden auf 50, 40 und 32 Dt. berechnete. Dieser schmale Ruftenfaum breitete fich nur an wenigen Stellen, wo die Gebirgezuge fich rom Meeresgestade entfernen, zu einer größeren Ebene aus. Bon ben zahlreichen reißenden Bluffen und Bachen, welche nach turgem Lauf von ben Abbangen bee Libanon berab in's Meer fturgen, nennt bas Alterthum ben Lptos, b. h. Wolf (jest Nahr-el-Relb, b. i. Sundsflug) und ben Abon is (Nahr-el-Ibrahim). Die Phonizier fagen auf einem außerft fundtbaren Boden, welcher noch beute zu ben ergiebigsten Gegenden Borberafiens gehört. Das Klima und die Bodenbeschaffenheit begunstigten besonders den Wein und Obstbau, defsen Produkte (befonders Olivenöl, Datieln und Styrax) zugleich einen Hauptgegenstand des phonizischen Sandels bildeten. Auch Aderbau und Biebzucht wurden in bober Bolleubung getrieben, wenn auch bei ber kleinen Ausdehnung bes Landes in geringem Umfange. Libanon lieferte Bol; zum Schiffsbau im Ueberfluß, war reich an Erz und Eifen, und schon bie biblifchen Bucher nennen bier Bergban. Die Meerestufte, befonders in ber Rabe bes Rarmel, bot ben jur Glasfabrication geeigneten und noch in fpaterer Zeit von levantischen Schiffern nach Benedig ausgeführten Sand, und das an Fischen und Burpurschneden reiche Phonizische Deer wies seinen Anwehnern eine andere, noch wichtigere Quelle bes Erwerbs ju. Die Urheimat ber Phonizier war nach ihrer eigenen Ueberlieferung bie Rieberung am Berfischen Meerbusen, wo ebenfalls der Name Hona (Chua) vortommt, den sie also auf ihre nachherigen Size übertragen haben mögen. Wie dort die Avviter ihre Nachbarn waren, fo treffen wir diese auch fpater wieder neben ben Sidoniern, so daß fie gugleich mit ben fammverwandten Phoniziern aus- und eingewandert zu fein icheinen. Die erfte, vorfibonische Beriode umfast bie Geschichte ber Entflebung und allmäligen Entwidelung ber urfprünglich felbstftanbigen Ginzelftaaten und Stamme von ber Ginwanberung bis zur Machtentfaltung Sidon's, d. h. gegen bas Jahr 600 v. Chr. Als ben Reprafentanten biefer Berivbe tann man ben Stammgott Et ober Belitan anfeben, von welchem in ber Gage Die Ronige ber machtigen Stadte Bublus und Berntus in langer Reibe abacleitet werden. In der zweiten, der sidonischen Beriode, etwa von 1600—1180, bat Sibon mit feinem anfehnlichen Gebiet bas Principat erlangt. In biefe Beit fällt bie Befetzung Balaftina's durch die Ifraeliten und die Stiftung der alteften fibonifden Colonien Kaffabe oder Rambe (Karthago) und Hippo in Nordafrita, Citium (Chittim) auf Cppern, Thros, wahrscheinlich Itamos auf Kreta und bie Colonistrung einiger Infeln bes Agaifchen Meeres. In ber britten, ber thrifden Beriobe, tritt Giton gegen bas rafch cmeporgeblühte Thrus in ben hintergrund, und B. erreicht infolge feines bis jum Belthaudel ausgebehnten Berfehrs und feines reichen Colonialbesites bie höchfte Stufe seiner Macht und Blüte. Die tyrischen Colonien beginnen mit ber Gründung von Gabes und Utica, breiten fich aus an ber hispanischen Rufte, auf bem nordlichen und westlichen Afrika und ben benachbarten Infeln und geben zu Ende mit ber Auswanderung ber eblen Beichlechter nach Karthago (814). König hiram (1026—991 nach Dunder) unterhielt mit bem bamals mächtigen Nachbarftaate ber Ifraeliten ein freundschaftliches Berhältniß, lieferte bem Könige David Berkleute zu feinem Balaftbau, bem Salomo Berkleute und Material zum Tempelbau und hetrich mit ben Ifraeliten gemeinschaftlich ben Banbel nach bem Goldlande Ophir. Langjährige Wirren und Parteitämpfe wurden die Beranlassung zur Auswauberung der unzufriedenen und unterliegenden Barteien und zur Gründung vieler aufblühender Colonien in Afrita und Spanien. In der vierten Periode verlor B. unter der wachsenden herrschaft ber Affprer, Aegypter und Babylonier seine Selbstständigkeit, mit ihr die Besitzungen

Digitized by Google

und den Belthandel und infolge beffen feine weltgeschichtliche Bedeutung. Seit biefer Zeit fällt feine Gefchichte mit berjenigen ber übrigen Lander bieffeit bes Cuphrats zusammen.

Phonolith

Den Phöniziern kommt der Ruhm zu, schon im höchsten Alterthum eine bedeutende Culturstuse erreicht zu haben. Früher als alle andern Stämme des Mittelmeers haben sie als Dandelsvoll durch ihren weitreichenden Berkehr die Hauptste der altesten Cultur im Millande Aegypten, in der Tiefebene des Euphrat und Tigris, am Ozus in Baltrien, in Indien am Indus und Ganges mit einander vermittelt, die Erzeugnisse der entlegensten Länder ausgetauscht und somit zur Klärung und Bereicherung der antiken Welsausig das Ihrige wesenlich beigetragen. Ihnen wird die Mittheilung und Berbreitung der Buchstabenschieft zugeschrieben. Die Resigion der Phönizier war ihrem Wesen und Naturreligion. Baal als Sonnengott ist die bestruchtende, zeugende Kraft; neben ibm erscheint als Symbol der passiven Naturtraft, der hervorbringenden Erde, Astoret (Astarte), tie Göttin der Bervickstigung durch Zeugung. Die Pracht, sowie die pelitische und mercantile Bedeutung der zu Ph. geseierten Götterseste, wurde erhöht durch die Bilgerzüge und Festgesandtschaften, welche aus der Rähe und Ferne, aus Asten und Afrita, am Ort der

Feier zusammentamen.

Der Ursprung bes phon. Sandels reicht boch in die vorgeschichtliche Zeit binauf. Dage, Bewichte, Mungen u. f. w. werben als Erfindungen ber Phonizier bezeichnet. Bermirge seiner Lage war B. ber Centralpunkt bes afiatischen Banbelsverkehrs und ber Ctapelplat der Waaren, welche aus dem mittleren Usien, Wesopotamien und Arabien het sich an seinen Geftaben fammelten und von ba ju Schiff ben Beg in bie Beftlander nahmen. Euphratlander bilbeten bas eigentliche Centrum bes aflatifden handels; hier trafen theils auf ben Bafferstraßen bes Enphrat und Tigris, theils auf bem Landweg die Baaren von Schon in den Jahrhunderten vor Bfammetich berrfchte ein dauerngang Afien zusammen. ber Seeverfehr ber Phonizier mit Unteragopten, und als Bfammetich vollente bie Bafen und bas innere Land ben Griechen und Phoniziern geöffnet hatte, bevollerten biefe in Memphis ein ganges Stadtquartier. Ihr Danbel behnte fich wie über Aegypten, Arabien, Babplonien und Affprien, fo auch gegen ND. nach Armenien, woher fie Pferde und Maulefel, ferner über bie Länder am Sübabhange des Rantafus bis zur Norbostlüste des Schwarzen Meeres aus, woher fie Erz, eherne Gefaffe und Staven cinführten. Gang vorzüglich ließen es fic bie Phonizier angelegen fein, bas von ber vorgefchrittenen Cultur Aficus nech unberührte Abendland zu befichen. 3hr westlicher Sandel umfaßte bie Ruften bes Mittelmeeres mit Einfolug bes Bosporus, bes Pontus und ber Maetis, und bie Befituften Afritas und Europas. Reine Infel bes Mittelmetres blieb ununterfucht, teine Bucht unerforfcht; überall erfundeten fie, ob bas Deer Burpurfdneden nabre, ob bie Berge etle ober nupbare Metalle enthielten. Erft feit Mitte bes 8. Jahrh. murbe ihnen von ben Gricchen bie alleinige Beherrichung bes Meeres ftreitig gemacht; boch ihren Monopolhaubel mit ber Rortfufte Afritas, Sarbinien, bem fubwestl. Spanien und ben atlantischen Begenten wußten fie bis jum Bunifden Rriege ju behaupten. Bon Gabes aus gelangten fie foon früh nerdwärts zu ben Binneilanden, ben Scillpinfeln, von mo fle tas Binn bolten; etenfo bezogen fie, fei es unmittelbar ober mittelbar, von ber Ofifee ben Bernftein und verarbeiteten ihn zu Schmudfachen. Rach G. erstredte fich ihr handelsgebiet nicht allein auf ben Karavanenwegen in die üppigen Thäler Marollo's und durch die Bufte bis in bas Junere Afritas, sonvern sie fuhren auch an der oceanischen Rufte diefes Continents füdwärts bis an ben Infeln bes Granen Borgebirges. Phonizier, im Dienft bes aguptifden Ronigs Recho, haben querft eine Umfdiffung Afritas ansgeführt. Der phonizifde Danbel umfaßte alle Gegenstanbe bes alten Banbelevertebre: Del, Getreibe, Gemuje, Bein, Schlachtvieb, Fische, edle Metalle, Elfenbein, Berlen, Evelfteine, Sandelholz, Balfam, Beihrauch, Galben, Zimmt, Caffia, babylonifche Gewebe, Mantel, Teppiche, Bernstein, Glaswaaren, alle Arten von Galanterie- und Enruswaaren, Effen- und Stabiwaaren, Bferte, Maulthiere, Glaven u. f. w. Ihre Sprache war ber bebraifchen nabe verwandt, von ter fie nur bialettifch abwich. Bgl. Movers, "Die Phonizier" (Bonn und Berlin (1841—50), eine Ueberficht seiner Forschungen aber bas phon. Alterthum hat er in Erich und Gruber's "Allgem. Enchtlopabie ber Biffenschaften und Runfte" gegeben; Schröber, "Die phoniz. Sprache" (Balle 1869); Dunder, "Geschichte bes Alterthums" (8. Aufl., 1. Bb., Berlin 1862—67); Gerbarb, "Ueber bie Aunft ber Phonizier" (Berlin 1849); Levy, "Bhoniz. Studien" (Breslan 1856-70); Beeren, "Joeen über Bolitit, ben Bertebr und ben Banbel ber vornehmsten Böller bes Alterthums" (9. Anfl., Göttingen 1824, Bb. 2).

Phonolith (bom griech.), auch Rlingfte in genannt, burch feinen Baffergehalt ansgezeichnetes porphyrifches Geftein aus ber Familie ber trachptifchen ober Canibingefteine,

Digitized by GOOGLE

läßt fich burch Salgfanre in einen löstlichen und einen unlöstlichen Theil zerlegen, die in verfchiebenen Mengen gemifct find. Das fpec. Gewicht fcwantt zwifchen 2,, und 2,ag, Die Barte zwischen 5-6. Die bas Licht einfach brechenbe, baber amorphe Grundmaffe, in ber fich glabartige, weiße Felospatkryftalle ausgeschieden haben, ist mehr oder weniger hell, die Farbe des Steins gewöhnlich der Grundmaffe gleich, weift grau und in's Grünliche, aber auch in die übrigen Farben fpielend. Bor bem Lothrohr fcmilgt bie Grundmaffe zu grauem ober grünlichem, meift magnetifchem Detall. Der Sh. verwittert leicht und bebedt fich mit weißlicher, felten gelblicher, Berwitterungerinde. Der Bh. ift ein Erzeugniß vultanifcher Thätigkeit, gehört ber Tertiarzeit an, ift junger als die alteren Bafalte, Die er mit ihren Tuffen nicht felten gangförmig burchfest, wird aber von jungeren Bafaltgangen burchzogen; findet fich vorzugsweife in Dittolgebirgen und bildet grotoste Felsmaffen. Werner nannte ihn Phorphyrichiefer, wegen feiner Reigung fich in Platten ju trennen, Die mit bem Sammer geschlagen, einen bellen Rlang geben, baber ber griechische Rame.

Phormium aber & la che li lie, eine vorzugeweise auf Rensecland einheimische Pflanzengattung aus ber Familie ber Lilioceen. hierher gehört die Babe Flachslilie (Ph. tenax), auf Neufeeland einheimisch, bekannt als Reufeelandischer Flachs; ibre 2-5 fuß langen Blatter enthalten ungemein feine, babei aber fehr feste Fasern; ift

in fubtropischen und warur gelegenen Ländern fehr für den Anban zu empfehlen.

**Phos**phor (vom griechischen phosphoros, von phos, Licht, und pherein, tragen, b. i. Lichtträger), ein dem Schwefel und Arfen ähnliches, zu den Cemischen Elementen gehöriges. Metalloid, ift in der Natur weit verbreitet, tommt jedoch niemals frei vor, sondern findet sich stets, mit Gauerstoff verbunden, in der Form von phosphorsauren Salzen, unter denen der phosphotfaure Rall hervorzuheben ist, welcher als Apatit (f. b.) und Phosphotit (f. b.) an einigen Orten in großen Daffen auftritt, in geringer Menge fich in vielen Gefteinen, in Baumen und Seemaffer, und in ber Adererbe findet, aus welcher er in bie Bflangen, vornehmlich in bie Samen berfelben, übergebt. Bermefende Pflangen geben 3. B. Beranlassung jur Bildung neuer phosphorbaltiger Minevatien, wie des Wiefenerzes (Rafeneifenstein) u. f. w. Aus ten Pflanzen gelangt ber Bb. in ben Körper ber Thiere, wo er besonders im Gehirn, in der Nervenmaffe, in ben Ciern, im Fleische, por allem aber in ben Anochen aufgefunden wird; neun Behntel ihres Gewichtes besteben aus phosphore faurem Ralf und etwas phosphorfaurer Magnesta. Aller Phosphor, welder in den Sanbel gelangt, wird aus Rnochen abgeschieben. Das Rnochengeruft bes erwachsenen Menfchen enthalt 1—11/2 Bfund Bh. Derfelbe kommt in vier allotropischen Bustanben vor, nämlich als gewöhnlicher farblofer, als rother, als weißer und als schwarzer Ph. Der farblose ober gewöhnliche Ph. ift ein, manchmal gelblich, burchscheinender Rörper, gab wie Bache, tann gebogen und zerschnitten werben, ift in ber Ratte fprobe und lagt fich pulvern. Sein spec. Gewicht beträgt 1,00; er schmilzt bei 44-45° C., fiebet bei 290°, bestillirt über und verwandelt fich dabei in ein farblofes Gas von 4,44 fpcc. Gewicht. Dem Lichte ausgefest, wird er undurchsichtig und farbt fich febr bald weiß, gelb und roth; & leuchtet im Dunkeln, verdampft icon bei gewöhnlicher Temperatur in ber atmosphärischen Luft und bildet weiße, im Dunkeln leuchtenbe, knoblauchartige Dampfe bon firupartiger, pho 6 pho . riger Ganre, welche die Eigenschaft befigt, eble Metalle aus ihren Auflösungen gu reduciren und beshalb vielfach in ber Galvanoplaftit benutt wird, inbem nian, um nichtmetallifde Begenftanbe, welche copirt werben follen, mit einem freien Silberhautden gu überziehen, dieselben mit phosphoriger Säure und bann mit Silberlöfung ober umgesehrt behandelt. Bei 450 C. sowie durch Reiben und Druden entzündet fich ber Ph. und verbrennt mit hellem, in Sauerstoffgas mit glangend weißem Lichte ju Bhosphorfaure. Es ift bies eine wegen ihrer Gattigungeverhaltniffe intereffante Gaure, Die fich auch aus ben natürlich vortommenden, phosphorfauren Salzen barftellen läßt und gewähnlich wafferhaltig als durchfichtige, farblofe, bem Gife ahnliche, fehr faure Maffe gewonnen wird. wird in der Medicin und auch in der checklichen Analyse gebraucht. Begen seiner leichten Entzündbarkeit muß ber Bh. fets unter Wasser ausbewahrt werben, wobei sich burch langeres Aufbewahren eine weiße trustallifche Rinde bilbet, ber fog. Weiße Ph. wöhnliche Bh. ift unlöslich in Baffer, loslich in Aether, Fetten und Delen, und befonders reichlich in Schwefelloblenftoff; and letterer Löfung truftallifirt er in regelmäßigen, Dia-mantglangenben Rruftallen. Derfelbe wirft innerlich genommen außerordentlich giftig. Um ben gewöhnlichen Bh. ju gewinnen, werben weißgebrannte Anochen, fog. Anochenafche, gepulvert und mit verdunnter Schwefelfaure vermischt. Dan benutt ihn bei demifden Operationen jur Bestimmung bes Sauerstoffs, ba er biefen febr energifch absorbirt; außerbem wirb er ale Arzneimittel und zur Basantolbfe verwendet und in großen Mengen zu

14.5 Bhesphor

Reibzündhölzden verarbeitet. Wenn Ph. längere Zeit dem Lichte ausgeseit ift ober in einem mit Bafferftoffgas angefüllten Gefäße auf 240° C. erhipt wird, fo erleibet er eine höchst merkwärdige Beränderung; er verwandelt sich in einen rothbrannen Körper, ben fig. rothen oder amorphen Rh., der nicht giftig und an der Luft unveränderlich ist, cift beim Erhipen über 2009 C. sich entzündet, und bei Abschluft der Luft auf 2600 C. erhiet. wieber die Eigenschaften bes gewöhnlichen Bh.s annimmt. Derfelbe wird taber anfiatt ibes gewöhnlichen Bh.s jest vielfach jur Fabrication ber fog. Antiphosphorfenergenge ober Phosphorfreier Reibgunder verwendet. Schwarzer Sh. entftebt, wenn man gefchmolzenen Ph. burch Gingiegen in eistaltes Baffer ploplich jum Erftarren bringt. Derfelbe bient ebenfalls jur heuftellung von Streichhölzchen, fowie als Dittel gegen Ratten und Mäufe. Was die Berbindung des Ph.s anbetrifft, so bildet er mit Sauer ftoff 4 Orphationsstufen: Bhosphororyb (P. O), Unterphosphorige Saure (PO), Bhosphorige Saure (PO.) und Phosphorfaure (PO.), welche als Arzneimittel bient und vielsach verwendete Salzverbindungen (neutrale und fante) liefert. Dit Bafferftoff bilbet Bh. gasförmigen (H.P), fluffigen (H , P) und starren Phosphormasserstoff (H P). Angerdem läßt er sich mit Schwefel in jedem Berhaltuiß zusammenfchmelzen (wobei er Probutte licfert, bie leichter entzündlich und schmelzbarer als Ph. find); ebenso verbindet er sich mit Chlor, Brem, Job und Sticftoff. Deit Detallen bilbet ber Bb. mannigfache Berbindungen, bie meift birect entstehen, wenn man bas Detallpulver in Phosphorbampfen erwarmt. Gifen wird burd Ph. taltbruchig; Jodampl, ein Ph.falg, ift für Anilinfabrication wichtig. Eurch Phosphormafferftoff, burch Glüben von Phosphaten mit Roble fann men Bhosphormetalle erhalten. Der burch ben Organismus wieder ausgeschiedene Bh. findet fich bei Fleischfreffern befonders im harn, bei Bflangenfreffern in ben feften Excrementen, wornrch er als unentbehrliches Düngmittel ben Pflanzen zugeführt wird. Berfteinert bilben tiefe Excremente bie Reprolithen (f. b.), und burch Berwejung von phosphorhaltiger organischer Gubftang bildet sich unter besonderen Umständen Struvit (phosphorsaure Ammonial-Magnesia). Auch ber Guano (f. b.) ift reich an Phosphorfauxe. Bas die Geschichte bes Ph.s anbelangt, fo wurde berfelbe 1669, burch ben Alchemisten Brandt in Samburg, im barn entbedt, 1676 von Kunkel bargestellt, aber erft 1787 bie Gewinnungsart belannt gemacht; er wurte früher nur aus harn bargestellt (baber auch harnphosphor genannt), intem man eingebampften, gefaulten harn zur Treckne eindampfte und den Rücktand bei heftiger hite bestillirte. Die Ausbeute war natürlich außerst gering, und baber ber Bh. ungemein theuer und felten. Albinus entbedte ibn 1688 in ber Roble bes Genfo und ber Gartenfreffe, Beufing 1715 in ben Rieren, und Spielmann 1755 im Gehirn; 1769 wurde bas Borbanbenfein von Bh. in den Anochen machgewiesen, und Scheele lehrte zuerft, wie er aus diesen zu gewinnen fei. Jest ift berfelbe verhaltnigmäßig billig. Im Bb. findet fich haufig Arfenit, weil man zu feiner Darstellung bier und ba arfenhaltige Schwefelfaure benutt.

Phosphorefceng nennt man eine ohne Flamme und bedeutenbe Temperaturerhöhung vor fich gebende, felbstständige Lichtentwidelung. Alle brei Raturreiche bieten Beifviele von Bh. bar; baufiger und in ausgepragterer Beife bie Richtleiter ber Elettricitat. Dictalle phosphoresciren nie. Die Erzeugung bes Lichts bei ber Ph. findet ftatt: 1) turch. Ermarmen, wodurch g. B. ber Fluffpat, ber Chlorophan, ber Diamant u. a. leuchtend werben; 2) burch Infolation (b. i. tas Ausjegen an bas Connenlicht) werben bie ebengenannten Rörper, fowie ber Bolognefer Leuditfiein, ber Turmalin, Canton's und Baltuin's Bhostbor, felbst weißes Papier, Gierschalen, Austerschalen u. a. m. im Dunteln leuchtenb. Das violette und blaue Licht find babei wirksamer als bas rothe, boch ftrabit ber phospho-. rescirende Körper nicht dasselbe Licht aus, dem er ausgesetzt war; 3) burch elektrische Ströme, wenn biefelben ein erhebliches hinderniß finden, wenn fie 3. B. burch Luft eber bunne Drabte geben; 4) burch Alenderungen in ber Dichtigkeit und im Bufammenhange ber Rörper; fo leuchtet 3. B. fart comprimirte Luft, Buder beim Berbrechen, Bergtruftalle und andere tiefelartige Steine beim Reiben, arfenige Gaure beim Arpftallisiren; 5) bei ifo merifden Uebergangen; Chromfaure, Birtonerbe und Titanfaure leuchten beim Uebergang in ben unlöslichen Buftand aus einer fauren Auflefung; 6) bei demifden Processen, besonders bei der Berbreunung (j. b.); 7) burch organische Borgange; verschiebene Infetten, Larven von Insetten, Diebufen u. f. m. leuchten (bas triechende und fliegende Johanniswurmchen, der Surinamiche Laternentrager u. f. w.); auch bas Lenchten bes Mebres wird burch ungahlige, theils größere, theils Ucinere, mitroftopifche Bafferthierchen bervorgerufen. An mauchen Bluten, an Schwammen, an altem und fanlem Golze (besonders in warmen Sommernächten) ist das Leuchten berk-

Digitized by Google

achtet worden; bei faulenden organischen Substanzen scheint basielte in zuhlreichen Fällen von der Bildung leuchtender Pilze abzuhängen. Im abgestordenen Zustande beobachtet man die Ph. am häusigiten dei Seesischen, selten bei Süßwassersichen, noch seltener bei tedten Bögeln, Amphibien und Säugethieren; 8) durch solare Körper; d. h. sog. su bjective Lichterschen und Säugethieren; wenn im Gesichtsorgan durch eine innere Ursache oder überhaupt durch etwas, das nicht Lichte oder Actherschwingung ist, die Lichtempsindung hervorgerusen wird (s. Augentäusbung). Marmor, Kalt, Granit und gebrannter Gips phosphoreseiren sehr ftart, wenn sie turze Zeit in eine Wasserstoffs flamme gehalten werden.

Phosphorit, ein frhstallinisch als Apatit, grünlicher Staffelit, bläulicher Mororit. amorph als Ph., Oficolith, vorkommendes Mineral, findet fich vorzugeweise in viclen Mergel- und Raltsteinschichten, namentlich ber Tertiarformation, ferger in ber Nabe von Brauneisenergen, indem beibe alttertiare Ablagerungen du fein scheinen, neben Brauntoble awischen Basalten und Tertiarschichten, als Bestandtheil ber Koprolithen (f. b.), im Ligs, was besonders die Fruchtbarkeit von Feldern erklärt, die gewisse Schichten des Lias als Untergrund haben, in manchen Theilen ber Kreibeformation (besonders im Quaderfandftein), im Grünfand und ben an Bersteinerungen reichen Schichten und schließlich vielfach birect unter ber Dammerbe. Der Ph., welcher gepulvert, bisweilen auch nach Umwandlung in fanren, phosphorfauren Kall (Superphosphat), in neuester Zeit in der Landwirthschaft als vorzüge liches Düngmittel eine große Rolle fpielt, ift weit verbreitet und enthalt vorzugeweise phosphorsauren Ralt, jedoch nach ben verschiedenen Fundorten in verschiedenen Quantitäten. Als vorzügliches Dungungsmittel sind besonders in neuester Zeit in den Sandel getommen ber Combrerit von den Inseln Combrero und Isla de Aves, ber in Raffau aufgefunbene Staffelit und ber Spanische Pb. Ucher ben von Baltimore aus in ben Sanbel gebrachten Ph. f. Navaffa-Phosphat.

Photius, Batriarch von Ronftantinopol, erst Hauptmann in der kaiscrlichen Leibwache, dann unter Kaiser Michael III. Staatssetretär, wurde 857 an der Stelle des vertriebenen Ignatius auf den Batriarchenstuhl von Konstantinopol erhoben. Als Bapst Misolaus I. 862 die Zurückberusung des Ignatius decretirte, berief Ph. eine Kirchenversammlung nach Konstantinopel und ließ von derselben das Anathema über den Bapst aussprechen, wurde aber vom Kaiser Basilius in ein Kloster geschickt, weil er diesenwegen der Ermordung seines Borgängers Michael ercommunicirt hatte. Nach den Tode des Ignatius (878) wurde Ph. zwar vom Papst wieder als Patriarch anersanut, doch da das gute Einvernehmen nicht lange dauerte, abermals ercommunicirt und vom Kaiser Leo 886 in ein armenisches Kloster verwiesen, wo er 892 starb. Bon seinen Schriften sud am wichtigsten das "Myriodiblion", auch "Bibliothoca" genannt (herausg. von J. Better, 2 Bde., Berlin 1824), in welchem sich Auszisge aus 300, größtentheils verloren gegangenen, griechischen Prosaitern sinden und ein griechisches "Lexicou" (herausg. von G. Hermann, Leipzig 1801, und Porson, London 1822). Ausgerdem sind zu erwähnen sein "Nomokanon", wichtig für die Kirchengeschichte, seine zahlreichen "Briese" und die Schrift "De consolationo". Bgl. Hergenröther, "Ph., seine zahlreichen "Briese" und die Schrift "De consolationo".

von Konstantinepel" (3 Bbe., Regensburg 1867-1869).

Photogen, f. Shbrocarbür. Photographie (vom griech. phos, Licht, und graphein, schreiben). 1) Die Lunst vermittelft ber demischen Wirtung bes Lichtes Bilder barzustellen. 2) Diefe Bilber felbft. Die Ph. wurde fast zu gleicher Zeit in zwei verschiedenen Weisen erfunden, auf Detall in Frankreich, auf Papier in England. Niepce, ein Franzose, begann seine Bersuche um das Er praparirte eine Stahlplatte mit einer bunnen Schicht Afphalt in Lavenbelol aufgeloft, und exponirte Dieselbe in einer Camera-obseurg; ber Afphalt murbe unter ber Ginwirkung bes Lichtes unlöslich und zeigte nach Bafchen mit atherischen Oelen ein Bild, teffen Licht vom Afphalt und beffen Schatten vom Metall bargestellt murben. Diese Platte tonnte mit Saure behandelt zum Preffendrud bereitet werden. Niepce nannte feine Erfindung Beliographie. In ber fowachen Lichtempfurdlichteit bes Afphalts und feiner · Unzuverlässigkeit icheiterten alle Bemühungen, bas Berfahren praktisch zu verwenden. Im I. 1825 verband sich Niepce mit Daguerre; jedoch erft nach des Ersteren Tode gelang es bicfem (1831) bas jahrelang erstrebte Bicl ber Erfindung ber nach ihm benannten Daguerre otppie gn erreichen. Er fette eine verfilberte Rupferplatte ben Dampfen von freiem Job aus, bis die Silberfläche goldgelb war, expanirte dieselbe in der Camera-obsenra an der Stelle, wo fich bie Lichtstrablen zu einem optischen Bilbe vereinigen, einige Minuten lang und entwidelte bas bis jest noch unfichtbare Bild vermittelft Quedfilberbampfe, Die fich an allen Stellen, welche vom Licht getroffen waren, schön graduirt niederschlugen. Da er aber das

an ben Schattenstellen haftenbe Jotfilber nicht zu beseitigen wußte, erlangte fein Berfahren erft proftifche Bebeutung nach ber Entbedung Gir John Berfchel's, bag Jobfilber in anterfdwefeligfaurem Ratron loslich ift (1835). Daguerre veröffentlichte auf Berantoffung ber Atabemie ber Biffenschaften feine Erfindung im 3. 1839, und erhielt von ber frang. Regierung bafür einen Jahresgehalt von 6000 Fres. Fige au erfant frater bie Bergeltung ber Daguerreotypen mittele Golbchloriblofung, woburch tenfelben mehr Btillang und Cauerhaftigfeit gegeben wurden, und Gaubin manbte Brom in Berbindung mit Job an, welches bie Expositionszeit bedeutend abturzte. Die Daguerreotypie zeigt alle Bilber verkhrt, b. h. was rechts, ift lints. Da fie keine leichte Bervielfaltigung zuläßt, fo ift fie foin feit mehreren Jahren trop ihrer Schönheiten durch die Photographie auf Bapier rellfanbig verbrängt worben. Webgwood und Davy machten bie ersten Bersuche (1802) mit in salpetersaurem Silber getranktem Bapler, welches sich, unter einer Zeichnung ter Sonne ausgesetzt, an ben Lichtstellen, welche bem Lichte ben Durchgang gestatteten, sich marzte. Die Schattenstellen blieben weiß. Anch biefe Experimente klieben, aus temselben Crunte wie oben, bis jur Entbedung Gir 3. Berichet's refultatios für tie prattifde Beimentung. Talbot erfand 1839 eine andere Methode, welche heute noch als tie Eruntlage ter Ih. zu betrachten ift. Er praparirte bas Papier mit einer Lofung von Jottalium unt noch tem Erodnen mit falpeterfaurem Silber, woburch auf bem Papier Jotfilber mit einem Ucter-fcug von falpeterfaurem Silber entstand. Das so praparirte Papier gab in ter Comeraobseura nach einigen Dinnuten ein unfichtbares Bilb, welches Talbot mittels Gallusfaure, später Byro-Gallusfäure und Gilber entwickelte. Die Chure zerjette bas Gilber an allen Stellen, Die vom Licht getroffen waren, und fo entstand ein negatives Bilb, b. b. ein Bilb, welches die Lichter fowarz, die Schatten weiß und alles Rechte links zeigte. Rach ber Behandlung mit unterschwefeligsaurem Natron, b. h. Fixiren, und wiedertholtem Waschen wurde dieses Regativ getrodnet und mittels Wachs transparent gemacht. Gin anteres Papier wurde mit Salglofung, bann mit falpeterfaurem Gilber praparirt und troden in einem Rahmen unter bem Regativ bem Tageslicht ausgesett; es entstand ein Bild, welches Beichnung, Licht und Schatten vollftanbig richtig wiedergab und Positiv genannt wirb. Diefes Bofitio wurde ebenfalls mit unterfdwefeligfaurem Natron firirt, gewaschen und bann ber unangenehme rothliche Ton turch ein Gemisch von Goltchlerib und unterschwefeligsaurem Ratron je nach Belieben in violet-blau ober fcmarz umgewandelt vber getent. veröffentlichte diefes Berfahren im 3. 1841 und nannte es Rasotypie, auch Talbo-Es hatte vor der Daguerreotypie ben Borzug ber leichten Bervielfältigung, stand ihr aber in Brillanz und Reinheit bebeutend nach. Im J. 1850 wandte Nicpce be St.-Bictor, ein Neffe des Obengenannten, auf Sir John Herschel's Borschlag Glas statt bes Bapiere filr bie Regative an. Er überzog bas Glas mit einer Schicht von iet taliumhaltigem Gelatin, fpater mit Ciweiß, und erhielt infolge ber Structurlofigfeit tes Glafcs ein viel garteres, eleganteres Bild, welches teine weitere Retouche nothig hatte. Um tiefe Zeit wurde die Schiegbaumwolle und ihre Loslichteit in einer Mifchung von Schrefelather und Altohol erfunden und von Archer und Fry in England als Trager für tie Jotfilberschicht mit Erfolg verwandt. Es ift dies das Collodiumverfahren, welches heute noch allgemein angewandt wird. Die Sicherheit und Schnelligkeit des Berfahrens, die Eleganz der damit erzielten Bilber, fowie die Leichtigkeit'ber Bervielfaltigung ficherten bemfelben balb die Cupre-Anstatt ber zuerst angewandten gewöhnlichen Schiefbaumwolle fabricirte man balb ein Braparat, welches ben erhöhten Anforderungen entsprach. Diefelbe wird in einem Ge-mifch von meistens gleichen Theilen Alfohol und Schwefelather, im Berhaltnif von 5-6 Gran zur Unze Flüffigkeit, aufgelöst und bie Job- und Bromfalze in Altohol gelöst zugefügt. Das Verhältniß von Job zu Brom variirt von 4—5 bes erstern, zu 11/2—2 bes lettern, das Collobium wird vor dem Gebrauch becantirt ober filtrirt. Job- und Brom-Ammonium, Cabmium, Botassinm und Lithium sind die zumeist angewandten Berbindungen. Das salpetersaure Silber wird 8—10 Proc. stark im Wasser gelöft, mit Johsilber gesättigt und mit Salpetersäure oder Eisessig leicht angesäuert. Zum Entwideln der Bilder benutzt man jetzt schweselfaures Eisen, 5—6 Broc. in Wasser gelöst und mit Essiglaure versett. Eisen erlaubt die Expositionszeit bedeutend abzukürzen. Die Ansertigung des positiven Papierbiltes geschieht fast noch in berselben Weise wie früher. Bedeutende Berbesserungen wurden in der Fabrication des hierzu geeigneten Bapiers gemacht. Rives in Paris und Steinbach in Malmedy haben die größte Bolltommenheit hierin erzeicht. Um tem Papier mehr Glanz und Stärke zu geben, wird es beim Salzen mit Albumin ober Arrowroot überzegen and ist fo fertig im Banbel ju haben. Es wird auf einer 10-15 Broc. ftarten Löfung ben falpeterfaurem Silber in Baffer etwa 1—2 Minuten fdwimmen geluffen und nach tem

Trodnen 5—10 Minuten in Ammoniakbampfe gehängt, dann in einer Breffe unter bem Regativ bem Lichte ausgesett, bis nur noch Die bochften Lichter weiß find, bas noch freie falpeterfaure Gilber in mehreren Baffern abgewafden und die Bilder in einer fowachen Goldchloriblösung, welche mit kohlensaurem Natron ober Magnesia, Borgr, Kreide u. f. w. neutralifirt ift, bis zum gewünschten Tone gefärbt. Rach abermaligem Bafchen wird es in einer Lösung von 1 Theil unterschwefeligsaurem Natron in 5—6 Theilen Wasser fixirt und in fliegenbem Baffer einige Stunden lang gewaschen. Chemische Anolysen haben gezeigt, baf bas Bild nur etwa 1/10 bes verbrauchten Gilbers enthält, und werden beshalb jest affe verbrauchten photographischen Löfungen und Abfalle auf Wiebergewinnung biefes werthvollen Detalles behandelt. Mit ben verbefferten Berfahrungsweisen gingen ein fich fteigernber Runftfinn, größere Fertigleit in der Manipulation und beffere Einrichtung behufe Beleuchtung und besonders der optischen Instrumente, Sand in Sand. Professor Pen val bahnte den Weg mit ber Erfindung des Doppelobjectivs. Boigtlander, Buid und Steinheil in Deutschfand, Rog und Dallmeber in England und Bentmaber in Amerita erwarben fich befondere Berdienste um die Anfertigung photogr. Objective, so daß jest allen Anforderungen bei Portrait-, Landschafts- und Architekuraufnahmen vollständig Genüge geleistet werden kann. Ferrotopie, Ambrotopie ober Panotopie find bircete Collodionpositive, bie ersten auf ladirtem Gifenbloch, Die fetzteren auf Glas mit schwarzer Unterlage. Das Berfahren ist baffelbe wie beim Regativproceft, nur find bie Löfungen etwas fowacher und bie Exposition und Entwidelung turger. Der feine Silbernieberschlog hilbet bie Lichter, ber buntel durchscheinende Grund die Schatten. Zum Fixiren wird Chantaliumlösung angewandt. Borgellan. Photographien werden mit Chlorfilbercolletion hergestellt; anflatt der Job- werden Chlorfalze und falpeterfaures Gilber dem Collodion zugefügt, folches über bie Borzellanplatte gegoffen und bann wie ein Bapierpositiv behandelt; für gefrümmte Flachen wird ein Regativ auf Lebercollodion statt Glas benust. Wird Gilbernieberschlag burch Gold oder Platin substituirt und mit Glasur überzogen, so tann man tie Photographie einbrennen; halbtone laffen fich jedoch nicht erzielen. Um lettere barzustellen, wird bas Porzellan mit einer Difchung von boppolichromfaurem Rali und Gelatin überzogen, nach bem Erponiren angehaucht und mit Borgellanfarbe betupft. Die hygroftopifche Eigenschaft bes Gelatin in ben bom Licht nicht getroffenen Stellen macht bie Farbe haften; bann wirb es mit Glafur überzogen und eingebrannt. Bei Bhotogr. auf Bolg für holgichnitt wird ein Holyblod mit Eiweiß überzogen und dasselbe in ber Site coagulirt, bann mit Gelatin und Salz eingerieben, gesilbert und weiter behandelt wie beim Bapierversahren. Co ift jedoch nothig ein verkehrtes Regativ anzuwenden, weil fonft die Zeichnung unrichtig Solarphotographien find vergrößerte Abbrude von im Drud erscheinen wurde. fleinen Regativen, welche burch eigens hierzu construirte Apparate mittels birecten Sonnenlichtes, ober auch kitnftlichen Lichtes (Magnestum ober Calcium) in beliebiger Größe bergestellt werben. Der Apparat besicht aus einer großen Sammellinfe, welche bas Licht auf bas in einem Rahmen befestigte, in einer bestimmten Entfernung befindliche Regativ und burch dieses in ein Objectiv wirft, welches die burch das Regativ gehenden Strablen auf einen mit präparirtem Bapier bespannten Rahmen sallen läßt. Das Bapier tann entweber mit Chlorfilber praparirt fein, und bann muß bas Bild vollständig ausgebrudt und bebanbelt werben, wie beim gewöhnlichen Papierbruckprocek, oder auch mit Johilber, wie beim alten Bapiernegatwerfahren, webei dann bie Entwidelung mit Pprogallusfäure angewandt wird. Der ganze Apparat ift von einem Raften eingeschlossen, welcher bem Lichte ben Butritt nur zur Sammellinse gestattet und der mittels einer Kurbel nach der Sonne gestellt werden Don'thoven in Wien hat Diefes Berfahren ju großer Bolltommenbeit gebracht, Difrophotographic en find mitroftopifche Bergrößerungen photographisch reproducirt, Man bringt ein Mitrosstop derort mit einem Objectiv in Berbindung, daß ihre Achsen gufammenfallen, beleuchtet bas binter bem DR. angebrachte Braparat und erhalt auf ber matten Scheibe bes photogr. Apparats ein, ber mitroftopifchen Bergrößerung entsprechenbes Sett man an die Stelle ber matten Scheibe eine praparirte Blatte, fo erhalt man ein Regativ, welches zur leichteften Bervielfältigung ber fonft fo fdwierig berguftellenden mitroftopifchen Beichnungen geeignet ift. Dr. S. Bogel in Berlin ift ber Erfinder biefes Mitroftopische Bertleinerungen werten einfach in folbochft einfachen Berfahrens. der Diftanz aufgenommen, daß fie fur ras blofe Ange nicht mehr erkennbar find und mit bem Mitroftop betrachtet werben muffen. Bei ber Belagerung von Baris (1870 bis 1871) wurden von ben Frangosen fast alle Depefden und Correspondengen auf biefe Beise angefertigt und so mittels Brieftauben eine Bost befordert, welche in ihrer Driginalgröße nur von mehreren Bferben hatte fortgeschafft werben tonnen. Ale Spielerei

werden folde Bilder auf der Blanfeite einer mitroftopifchen Linfe befestidt und in bestebiger Beise gefaßt. Steres flopen find Photographien eines Gegenstandes von zwei Seiten aufgenommen, welche, mit hilfe eines paffenden Instruments nebeneinander betrachtet, fich bem menschlichen Auge als plastisches Bild zeigen. Whe at ft on e verfuchte 1838 solche Bilber herzustellen, indem er zuerst die Zeichnung eines Körpers anfertigte, wie er ihn mit dem rechten, bann wie er ihn, ohne seine Stellung zu verantern, mit tem linten Die Photographie ermöglicht folde Aufnahmen auch von complicirten Gegen-Muae fab. ftanben, nur muß man die geherige Entfernung ber beiden Aufnahmepuntte, 21/2 Boll für turge Diftangen, filr weite, 3. B. bei Lanbichafton, oft mehrere Tug, berbachten, weil fonft ber stereostopische Effect zu stark ober zu schwach wird; namentlich aber bürsen bie correspondie renden Puntte beider Bilder, wenn fle aufgellebt werben, 21/3-3 Bell nicht überschreiten. Bei ftereoftopischen Aufnahmen von Beltferpern nuß man bie unmögliche Diftang ber Inftrumente burch bie beranderte Stellung Diefer Rorper in verschiebenen Zeiten erfeten. Das Instrument jum Betrachten biefer Bilber nennt man auch Sterceftop; es murte ben Brewfter erfunden und befteht aus zwei ber Stellung ber Augen entsprechent gefaßten Linfen mit einem Balter filr bas Bilb. Rohlen - ober Carton . Phetegraphien find folde, bei welchen Roble ober ein anderes Bigment zur Erzengung tes Bittes benutt Das Berfahren beruht auf einer Entbedung Dit ungo Bonton's (1839), tag boppeltdromfaures Rall in Berbinbung mit organischen Stoffen unter ter Ginwirfung tes Lichtes unlöslich wird. Boitevin benutte biefe Gigenschaft 1855 gur herstellung von Photographien, indem er boppeltdromfaures Rali, mit Lampenfd marg und Gelatin vermischt, auf Bapier auftrug, unter einem Regativ exponirte unt tie rom Lichte nicht ober weniger getroffenen Stellen gang ober theilweise mit warmem Wasser auswusch. Da jeboch die Gelatinschicht auch an den Salbtonen an der Oberfläche unlöstich wurde, so rissen biefe Stellen, nachrem bie barunter befindliche Schicht gelodert war, los und machten eine reine Beichnung unmöglich. 1866 gefang es Swan, tiefem Uebel abzuhelfen. Er praparitt bas Bapier mit Gelatin und einem Bigment, nach bem Trodnen mit einer Löfung von bem chromfauren Rali, exponirt, bestreicht die Oberfläche mit einer Kantschutlöfung und flebt mittels biefer ein reines Bapier auf die Bigmentschicht, taucht beide Bapiere in warmes Waffer, bis bas Gelatin fich löft und bas Trennen der Papiere ermöglicht. Das an ber Kautschuklöfung haftenbe Bild wird burch längeres Waschen von allem überflüsigen Bigment und ungerfestem Chrem befreit, zeigt aber mas rechts ift links und umgekehrt; man legt es beshalb fencht auf ein neues Bapier, zieht es mit leichtem Drud burch eine Walze und befenchtet bas Kautichnipapier nach dem Trocknen mit Benzin, worauf fich beide Papiere von einander trennen lassen. Dbschon diese Bilder dem Silberdruck in Brillanz beinahe gleich und in Dauerhaftigkeit ihm weit voranstehen, so verhindert doch bie große Umständlickeit birfes Berfahrens seine allgemeine Cinffibrung. Boototypie ift bie Runft Photographien auf Metall ober Stein berzustellen, fo daß sie auf der Breffe gebruckt werden können. Schon Niepce suchte biefes Broblem zu lösen; Berres, Fizeau, Grove anten Daguerreetppien. Erft mit der Erfindung Bonton's, boppelichromfaures Kall zur Photographie zu verwenden, nahmen tiefe Berfuche prattifchere Geftalt an. Talbot aute mit Chromgelatin praparirte Stablplatten; Pretfc & Poitevin erfanden fast zu gleicher Zeit die Photogalvanoplastit. Gie belichteten ein mit Chromgelatin praparirtes Papier unter einem Regativ, tauchten es in faltes Baffer, bis die unbelichteten Stellen fart aufquollen und eine reliefartige Zeichnung lieferten, von welcher ein Gupbabbrud, und davon eine galvanische Platte angesertigt wurde. Man konnte Blatten für den Boch- ober Tiefbrud herstellen, je nachdem man ein gewöhn-liches Regativ ober ein transparentes Positiv verwandte. Dhichen Bretsch fehr fcone Balbtone erzielte, fo eignete fich bicfes Berfahren boch mehr zur Reproduction von Linien und Puntten, und wurde von ber Erfindung Woodbury's bei weitem übertroffen. Letterer bereitet eine bide Chromgelatinschichte, belichtet und mafcht bie unbelichteten Stellen aus und erhalt fo ein Relief, welches, wenn troden, fich mittels ber bytraulischen Breffe in weiches Metall einbrieden läßt. Die Erhöhungen reprafentiren bie Lichter, Die Tiefen Diese Reliefplatte wird auf eine Breffe gebracht, teren Dedel ticht auf tie anfgelegte Platte schließt; Gelatinfarbe in Sirupbide wird barauf gegessen, Papier barüber gelegt und der Dedel geschloffen; nach wenigen Minuten hat fich die Karbe so unter dem Papier verbreitet, daß alle Diesen mit Farde gefüllt und alle Erhöhungen frei kaden In ben Halbtonen scheint bas Papier mehr ober weniger burch. Der Ucherichuß ber Farbe brudt fich an ben Ranbern beraus und wird auf's Neue verwendet. Die Bilter werben bann in Alaun gegerbt, getrodnet und aufgeflebt. Photolithographie ift Lichterud auf Stein. Auch bietbei murbe querft Afphalt angewandt; jest ift nur nech bas

Chromgelatin-Berfahren in Gebrand, welches in zwei verschiebenen Manieren ausgeführt wird: 1) D & born e'4 Ueberbrud. Er überzieht ein albuminifirtes Papier mit Chrome gelatinlöfung, belichtet es unter einem träftigen Regativ, fcmarzt es unter ber Balze mit Co. pirschwärze, coagulirt has Albumin durch Schwimmen auf fiedendem Wasser und taucht dann bas Bapier in taltes Waffer. Das vom Lichte nicht getroffene Gelatin löft fich los und heht die Farbe nit ab; warmes Waffer und die vorsichtige Unwendung eines Schwammes rollziehen die Reinigung bes Bildes, welches bann jum Uebertragen auf Stein bereit ift. Diese Methobe eignet fich nur fibr Linien und Buntte und wird in Basbington ju Gonvernementsurbeiten verwendet. 2) Die Albert pie ift neben bem Brobburg-Broceffe bas volltommenfte ber Phototypie. Albert praparirt eine Glasplatte mit einer Schicht Chromgelatin und belichtet fie, wenn troden, von ber Rudfeite; bas Chromfaly wird bann ausgewafden, Die Blatte abermals getrodnet und mit einer neuen Schicht Chromgelatin Diefe wird unter einem Negativ belichtet, gewaschen, bis alles lösliche Chrome falg entfernt ift, leicht getrodnet, b. b. von fichtbarer Fenchtigfeit befreit, und baun vorfichtig eingewalzt; bie Blatte muß aber bor jebem frifden Ginwalzen befeuchtet werben. Die Belatine in den Lichtpartien hat sich nicht verändert und zieht die Feuchtigkeit au, während sie in ben Schattenftellen feft murbe und eine befonbere Affinitat fur Bettigfeit zeigt. Chres mophotographie, Photographie in natürlichen Farben. Schrn Riepce, Bequerel und Boitevin mar es gelungen folde Bilber berguftellen, jetoch nicht, fie zu firiren. - Die Photographie hat seit ihrer Erstnoung eine großartig rasche Entwidelung erlebt und nurde bom einfachen Mittel jum Bortraitiren gur unentbehrlichen Gehilfin von Biffenfchaft und Kunst emporgehoben. Die Medicin, Astronomie, Meteorologie, Ratur- und andere Bissenschaften bedienen fich ihrer sowohl jum Zwed neuer Forschungen, als zur getreuen Darstellung erlangter Resultate. In ben Ber. Staaten wurde sie gleich nach ihrer Erfin-bung burch Morfe, Draper, Anthony und Andere eingoführt und hat industriell eine größere Bedeutung erreicht als in Europa, mahrend sie in artistischer und wissenschaftlicher hinficht wohl auf gleicher Stufe fteht. Einzelne ber zahllofen photographischen Ateliers ober Galerien" (in den Ber. Staaten find deren etwa 7000, die direct over indirect etwa 40,000 Berfonen beschäftigen) find wirkliche Runftwerftatten, fo bie von Gurnen, Sarony, Freberide u. A., ausgezeichnet in ber Anfertigung lebensgroßer Portraits; Bilbelm Rury, in fünftlerischer Behandlung ber Lichtesfeute und bes Arrangements; S. Merz als wiffenschaftlicher Ph., Brill u. A. in New Port; Sobolten und Benneke in St. Louis, Rocher in Chicago, Gubelmann in Jersey Cith u. f. w. Namhafte astronomifde Bhotographen find &. 28. Rutherford und Draper. Großbandlungen in Ph. Malerialien find Anthony und Scovill in New York, Powers & Weightman in Bhilabelphia; lettere gilt für die größte chemische Fabrit der Erbe. Die Literatur der Bh. in Amerita umfaßt, außer einer engl. Ueberfenung bes befannten Berts von Dr. Boge 4, eine ziemliche Anzahl werthvoller handbucher und 5 photographische Journale.

Photometer (griech., Licht meffer) heißt ein zum Meffen ber Stärke von Lichtstrahe len geeignetes Instrument. Man hat mehrere Arten von Bh. construirt, von denen das Bunfen 's che Bh., welches aus einem, auf einem getheilten Stade befindlichen, verschiebbaren Papierschirme besteht, der in der Mitte einen mit Stearin getränkten Fled hat, hervorzuheben ist. Derfelbe empfängt aus den zu vergleichenden Lichtquellen das Licht und muß solange verschoben werden, bis der Fled auf dem umgebenden Grunde weder hell noch dunkel erscheint. Das einsachste Ph. ist das Rumford'iche, bei dem ein Stätchen auf eine weiße Wand vermittelst der beiden Lichtquellen zwei Schatten wirft, die in ihren Entfernungen so lange geandert werden, bis beide gleich bunkel sind. Wollaston, Lamparius,

Leslie und Ritchie haben ebenfalls Bb. conftrnirt.

Phrasealogie (vom griech, phrasis, Rebensart, von phrazein, sprechen) heißt bie Lehre ber einer Sprache eigenthumlichen Rebensarten, auch eine Sammlung folder Revensarten.

Phrenesie ober Bhrenitis (vom griech. phren, Zwerchfell, Berstanb), Gehirnentzunbung, heißt, insbesondere in der alteren Medicin, jede hinige Gehirnaffection, welche mit Irrereden, selbst Toben verbunden ift.

Phrenologie, f. Schabellehre.

Bhrygien, eine Lanbichaft Rlein a fiens, umfaste ursprünglich bas ganze Innere ber Westhälfte ber Halbinfel, außerbem die später zu Musien gerechnete Subtüste ber Propontis bis zum Helbevont, welcher Strich Rleinphrygien bieß. Doch wurde dieser Name zu persischer Zeit anch auf Theile von Großphrygien bis zum Halps ausgebehnt. Später wurde bas subl. Ph., auf welches jeht ber Rame Großphrygien beschräutt wurde, burch die

Römer mit bem Pergamenischen Reiche vereinigt. Die Bewohner waren wahrscheinlich aus Thracien eingewandert. Die Cultur der Phrysier war schon in ältesten Zeiten sebentend, so daß die Griechen manches von ihnen entlehnt haben. Phrygisch wird von vielen Dichtern des Alterthums auch gleichbedeutend mit "Trojanisch" gebraucht.

Phryne, eine burch Schönheit ausgezeichnete hetare bes alten Griechenland, aus Thespiä gebürtig, erwarb sich in Athen ungeheure Reichthümer, die sie dazu verwerden wollte, um die zerstörten Mauern Thebens wiederherzustellen, wenn die Thebaner die Inschrift über die Thore sehen wirden: "Alexander hat sie zerstört, Ph. wieder ausgebaut". Sie galt als Repräsentamin der Schönheit und diente dem Brariteles als Modell zu seiner

Rnibischen Aphrobite.

Phrynichus. 1) Einer der altesten griechischen Tragister, aus Athen, alter als Aeschulus, ba sein erster Breis in das Jahr 511 v. Ehr. fällt. Durch Einschung eines vom Chorsilhrer gesonderten Schauspielers begründete er den Dialog, doch wurde die Handlung bei ihm bedeutend von den Ihrischen und chorischen Partien überwogen. Besonders berühmt waren seine "Phönissen", welche Themistoties als Denkual seines Ruhmes in Scene seite, und seine "Einnahme von Wilet". 2) Sophist aus Bithynien, unter Marc Aurel und Commodus, Berkasser einer noch vorhandenen Auswahl attischer Berba und Romina, einer hinsichtlich bes Mustergültigen streng gesichteten Zusammenstellung attischer und nicht attischer Ausg. von Lobed (Leipzig 1820).

Bitha, hieroglyphisch Btab, ägyptischer Gott, entsprechend dem griech. Hephalies, Sahn des Nilus, urspränglich Lotalgott von Memphis, ftand in Unterägypten an der Spies

ber fieben großen Gotter ber erften Götterbynaftie.

Shtifis (griech., von phthiein, schwinden, sich verzehren), Schwindsucht, Dörrsucht, beifft jeder Krankheitsprocch, infolge bessen ber Organismus unter fletig zunehmender Abmagerung zu Grunde geht, besonders wenn babei eiterige Stoffe in größerer Menge abgesschieden werden.

Phyle (griech., b. i. Stamm, Bunft), im alten Griechenland eine Bollsabtheilung, Ordnung, Classe, beren in Athen anfangs vier, später zehn waren. Die Dittglieder einer Ph. hießen Bhyleten, die Borsteher Bhylarchen, die in der Folge auch Befehlshaber

ber Bh. im Rriege waren.

Physalia, Gattung aus ber Ordnung der Reffelthiere (f. b.) und ber Unterabtheilung ber prachtvollen Siphonophoren. Die merkvilrdigste und bekannteste Art dieser Gruppe ift das an den süblichen Rüsten der Ber. Staaten einheimische sog. Portugiessische Ariegssischen Rüsten der Ber. Staaten einheimische sog. Portugiessische Ariegssischen Sicht auf bem Basser schwiemenden Anftsad besteht, an dessen unterer Seite lange und verschiedenartige Anhängsel herabgehen. Diese Anhängsel stellen die zahlreichen Organe des Gemeinwesens vor, indem die einen sür das Ganze Nahrung aufnehmen, andere die Fortpstanzung besorgen und wieder andere als Bewegungsapparate dienen, und zwar streden die letzteren ihre Fühlsäden ost die anf 30 Fuß Länge hinter dem schwimmenden Thiere aus. Der Lustsad ist 3-4 Zoll und darüber lang.

Physalis, Gattung aus der Ordnung der Solaneen, umfaßt Kräuter, seltener Stränder mit achselständigen oder haldachselständigen Blüten. In den Ber. Staaten einheimische Art: P. viscoos oder Ponnsylvanica (Ameritanische Stachelbeer; Yellow Hendane, Ground-Cherry), auf trodnen Feldern, an Wegseiten u. s. wachsend, mit mehr oder weniger liegendem Stengel, bis 1 Fuß hoch, oft Nebrig, sowie auch die ganze Pflanze; Corolle zweimal so lang als der Kelch, grünlichgelb mit b bräunlichen Fleden an der innern. Basis; Frucht gelb oder orangefardig, eingeschlossen in den erweiterten Kelch und von nicht unangenehmem Geschmad. Ueber P. alkekengi vgl. den Artikel Juden

firfde.

Bhysharmonica, ein mit Taften versehenes und 1826 von A. Hädel in Wien in Aufnahme gebrachtes Musikinstrument, bessen Töne durch metallene Zungen hervorgebracht, welch' letztere durch einen starken Luftstrom zum Klingen gebracht werden. Die P. bat eine Claviatur von vier Octaven und der Spieler selbst versorgt das Justrument mit Bind

mittels eines angebrachten Fußtrittes, ber zwei Blafebalge regiert.

Physic, Bhillip Spng, ber "Bater ber ameritanischen Chirurgie", geb. am 7. Juli 1768 in Philadelphia, gest. ebenda am 15. Dez. 1837, graduirte 1786 an der Universität von Bennsplvania, stadirte dort, sowie seit 1788 in London Medicin, wurde 1790 Chirurg am St. George's Hospital zu London, hielt sich 1791—92 in Etinburgh auf, kehrte in letterem Jahre nach den Ber. Staaten zurück und ließ sich als Arzt in Philadelphia nieder. 1806 zum: Prosessor Ehrurgie und 1819 der Anatomie einannt, mählte ihn

. 1824 ble Medicinische Gesclichaft von Philadelphia ju ihrem Brafibenten, Er lieferte für verschiedene medicin. Zeitschriften Beitrage über besondere, von ihm ausgeführte Ope-

rationen und neu ersundene dirurgische Justrumente.

Physik (vom griech. physiks, bas fich auf die Natur Beziehende, bie Naturtunde) neunt man Die Lehre von ben Raturfraften, im Wegenlan zur Chemie, welche Die Eigenschaften ber Stoffe und die Art und Weise ihrer Berbindungen zum Gegenstande bat. Eine folde Erennung ift freilich infolge ber neuesten Forschungen illusorisch geworben, benn Alles, was wir Eigenschaften ber Löpper nennen, ift nichts Anderes, als die berfchiebenartige Meußerung bestimmter Rraftewirfungen. Gin Stud Golb ift fest, weil fich feine Theilchen unter einander anziehen; es ist fcwer, weil zwischen ihm und ber Erde anziehente Rrafte thatig find; es ift fichtbar und bat Farbe, weil bas Licht in gewiffer Weife bavon gurlid. ftrablt; feine Temperatur empfängt es von außen, turz, man tann teine Eigenschaft beffelben ausfindig machen, die sich nicht als eine Felge ber Aeußerung irgend einer mit ber Materie nicht zu vermechselnden Araft berausstellte. Ueberdies bat neuerbings die von Delmbolt ausgegangene Gutbedung bes Befetes von ber "Erhaltung ber Rraft" (Die wichtigste neben ber von bem Befege ber Gravitation) jur Gemigheit erhoben, bag ber fog, demifde Proceg nichts Anberes ift als eine besonbere Erscheinungsweise berfelben Urtraft (bie burch Bewegung ber Atome entftebenbe Barnie), welche bie thierifchen Diusteln als mechanische Kraft ausüben, die uns von der Sonne als Licht und Barme zurückestrahlt wird und je nach Befinden auch als Gleftricitat und Magnetismus in Birfung tritt. Dierbei ift noch zu bemerten, bag, fowie tein Theilchen bes in ter Welt vorhandenen Stoffes verloren und ganglich zu nichte gewacht werden tann, auch tein Theil jener Kraft verschwin-Die Barme verwandelt fich also in mechanische Arbeit, biese in Clettricitat, Elettricitat in Magnetismus, Magnetismus wieber in mechanische Arbeit, Licht und Barme, und alle gufammen auf die verschiedenfte Beife in demifde Rrafte. Diefelbe Barmemenge gibt immer aber nur dieselbe Arbeit, wenn fie nicht auf andere Beife (a. B. burch Ausstrahlung) unblos verloren geht. Alle Krafte wirken, indem fie fich ausgleichen. Rur wenn ein Korper in sciner Temperatur eine Beranderung erleidet, so daß er entweder Barme empfangt, oder Barme an einen audern abgibt, veranbert er fein Bolumen und tann mechanifche, , elektrifche ober Lichterscheinungen hervorrufen. Er mag noch fo beiß sein, noch fo viel Barme in fic aufgenommen haben, wenn Alles um ihn herum ebenso warm ift, so daß tein Ausgleich, teine Nenderung der Temperaturverbaltniffe stattfinden kann, wird alle diefe Barme teine Rraftauferung bewirten tonnen. Die Bh. ift Die Grundwiffenschaft ber gangen sichtbaren Welt; sie führt unsern Beift, wenn wir die Aftronomie als einen Theil berselben betrachten, in ungeahnte Fernen bes Ranms und ber Zeit, und gibt boch mit berfelben Gewißheit bem Menfchen bas Gefet ber Schraube ober bes Bebels in bie Band. sehen von der Astronomie (f. d.) zerfällt die Ph. nach ihrer im gewöhnlichen Leben noch ablichen Auffassung in Die Lebre von ber mechanischen Ph. (allgemeine Gigenschaften ber Rerper, Gleichgewicht und Bewegung), von ber Atuftit ober Lehre bem Schall, Dptif ober Lehre vom Licht, in Die Lehre von bem Dagnetismus, ber Elettrici. tat und ber Barme.

Bereits das Alterthum hat von ten philosophischen Gesetzen bei der Construction einfacher Dafdinen unbewußt Gebrauch gemacht, fpatere Generationen haben einen großen Reichthum von Thatsachen gesammelt, aber die ersten Anfänge einer wissenschaftlichen Berwerthung biefes Materials reichen nicht weit in bie Bergangenheit zurud. Schon bei ben Aegyptern treffen wir auf Auzeichen, die uns diefes Land, wie es die Wiege der Eultur für Griechenland überhaupt war, auch namentlich als bie Beimat ber ersten wissenschaftlichen Aufänge in Bezug auf Mathematik, Ph., Aftronomie und Chemie erscheinen laffen. Phon i di er, Rarthager und Etru eter mögen auch hier Fortschritte angebahnt haben, aber erft unter ben Griech en fanden Manner auf, welche burch eine richtigere Methobe in ber Behanblung des wissenschaftlichen Materials Erfolge errangen, und besonders war es Arift ot el e 8, der, durch Alexander d. Gr. mit unermeftlichen Hilfsmitteln verseben, die Kenntnif von Thatfachen auf bas Grofiartigste erweiterte und baburch eigentlich erft bie Naturfunde zu einer felbstftandigen Wiffenschaft erhob. Bas speciell die Ph. anbelangt, so waren es gunadft die Bewegungsericheinungen ber Bestirne, welche jur Erforfdung berfelben aufforberten; mit ber fich entwidelnben Aftronomie ging die physische Geographie Sand in Sand. Eratofthenes aus Ahrene (228 v. Chr.) verfucte die erfte Meffung bes Erdumfanges. Bei ben Erscheinungen bes Lichtes, ber Elektricität, welche bie Griechen am Bernftein (elektron) beobachteten, bet ver ungiehrengen und mit spubolifirenden Deutungen. Digitized by Digitized by Co (oloktron) beobachteten, bei der anziehenden und abstoßenden Kraft des Magnets, die ihnen

mer entnahmen ihre Naturerkenntnift ben Griechen; aber nur etwa bie Mathematikund eingelne verwandte Zweige ber Kriegewissenschaften fanden Forderung und felbft die beiden Blin in a und Strabo hatten mehr Sammlereifer als Bedürfniß nach Getenntniß ber Gefepmäßigkeit der Erscheinungen. Dagegen treten später die Araber als wirkliche Besörberer ber Raturwiffenschaften auf, und burch fle und bie Rreugfahrer gelangte beren Renntnig nach Spanien und bem westlichen Guropa. Beruhmte Physiter jener Beit waren: At bertus Magnus (1280), Roger Baco (1294), ber Optiter Biteflion (1280), Ronrad von Depenberg (1349), Rammundus Lulius (1315), Thomas von Mauino (1274), Johann von Gmunden (1442), Georg von Benrbach (1461) und 32. hannes Müller, gen. Regiomontanns (geb. 1436, geft. 1476). bas Jahr 1300 gab The oboricus von Apolda eine Erkarung bes Regenbegens; Die Brille ift um diefelbe Zeit von Alexander von Spina, und einige Johte Die Soiff. früher von Flavio Gioja aus Amalfi die Magnetnavel erfunden. fahrt, welche burch bie Unwendung bes Compaffes ihre Grengen erweiterte, lieft bie Linie ohne Abweichung von Columbus, ber auch die Abnahme ber Temperatur nach ben beberen Luftschichten bin erfannte, entbeden. Leonarbo ba Binci bearbeitete bie Optif, bie Lehre vom Geben, und bie Spbraulit; Regiomontanus ftellte parabolifce Breunspiegel her, erfand die Decimalrechnung, verfertigte Erd- und himmelsgloben, beobachtete die Libration des Mondes und die Schiefe der Efliptik. Rachdem & opernicus (gest. 1543) fein Spftem aufgestellt hatte, entbedte Reppler bie Bewegungsgefete ber Gostirne, erfanb bas aftronomifche Fernrohr und begrundete bie Dioptrit, mabrend Galilei bie Bentelgefebe entbedte; beiben aber hatte ber geniale Baco von Berulam (geb. 1561, geft. 1626) mit Erfolg vorgearbeitet. Gilbert beobachtete bie Erscheinungen ber Elettricität und bes Magnetismus, und bas Barometer murbe erfunden, nachdem Eorricelli bie Urfache bes atmospharischen Drudes erkannt hatte. Endlich murte bie Erfindung bes Ditroftops gemacht, und wenn wir bas Thermometer (1638 von Drebbel erfunden) bingnnehmen, fo seben wir die exacte Forschung im Berlaufe von wenig mehr als einem Biertel. jahrhundert mit ihren Fundamentalinstrumenten ausgerüstet. Ifaac Rewton (geft. 1727) bereicherte die Ph. durch seine Entredung von dem Geset der Schwere und seine op-Noch vor ihm und gleichzeitig mit ihm arbeiteten Dtto von tischen Untersuchungen. Gueride (geft. 1686), Baul be Fermat (geft. 1665), Blaife Bascal (geft. 1662), | Mariotte (geft. 1686), welcher bas Gefet von ber Berminberung bes Luftbrude auffand, die Bernoulli's und ver Allen Chriftian hunghens (1695), welcher bie Polarifation des Lichtes durch einen Arhstall von isländischem Doppelfpat entbedte und hierdurch die Undulationstheorie begrundete (Die Polarifation burd Spiegelung fand Malus 1808, und 3 Jahre fpater Arago bie farbige Polarifation). Babrend Boote und Grimalbi allerdinge icon 1665, vor Sunghene, Interferenzericheinungen beobachteten, aber als Befet nicht erfannten, vertheidigte fcon Euler ben Cat, daß alle Lichterfdeinungen auf Bellenbewegungen bes Lichtathers beruhen. Aus jener Beit ftamuit auch die Erfinbung ber Luftpumpe, bes Sperrhahns, ber Magbeburger Balblugein, ber Elettrifirmafdine, ber Laterna Magica, bes Kaleidostop, ber Benbeluhren und ber Anterhemmung, ber Spiegeltelestope, des Manometers, des Nonius und des Hygronieters. Ramentlich waren es bas Licht, Die Elettricität und ber Magnetismus, beren Erforfcung befonters feit bem 18. Jahrh. eifrig betrieben wurde, während die Afustik, die Lehre vom Schall, burch Helmbolly, dievon der Barme befondere durch Ennball ju bober Bervolltommnung gelangte, und bie Lebro von den Gasarten und Dampfen durch Brieftle p eine lichtvolle Barficllung erfichr. Die beiden Berichel, Batt, Grap, Rollet, Franklin, Picard, Laplace, Mufdenbroet, Galvani, Bolta, Poung, Malus, Derftebt, Laradan, Fresnel, Arago, Brewster, Biot, Melloni, Daniell, Ampère, Seebeit Dela Rive, Regnault, Gan Lussac, Pfaff, die Gebrüber Weber, Gang; Paggendorf, Rieß, Pouillet, Jolly, Clausius, Maguns, Dove, Bunsen, Kirchhoff, Secchi, Murray, Foncauld, Lissains, Schellen, Silliman, Rlein und gablreiche Anbere theilen fic, außer ben fcon Genannten, in ben Ruhm bie Philim 18. und 19. Jahrh. wesentlich geförbert zu haben. Bu ten wichtigften Erfindungen biefer Beit gehören: bie Dampfmafch in e, mittels beren nach Belicken mechanische Kraft fediglich burch Barme erzeugt werben tann (1769 von James Batt erfunden), der Bliqableiter (1752 von Benjamin Franklin erfunden) und die Teles graphie, welche ihre wunderbare Ausbildung erft bann erlangen konnte, nachbem ber Elektromagnetismus entredt (Aufang diefes Jahrhunberts), nachbem Ampere, Derfiedt, Sauß und Beber ihre bemundernswerthen Unterfuchungen über biefen Gegenfland gemacht

- und Männer wie Stein beil. Morfe n. A. burd jahlreiche neue Beobachtungen und finnreiche Apparate die prattifche Bermendung erleichtert hatten. Der Rern ber neuern Bh. liegt in der Wethode, alle Erscheinungen auf ihr Dag zu untersuchen. fahrungen erhalten dadurch eine, von unferen unficheren Sinneswahrnehmungen unabbangige, absolute Bebeutung, bie einzig und allein ber mathematifchen Behandlung jugang-Wir tonnen auf biefem Bege (burch Meginstrumente und Megmethoden) Die bebeutenbften Ericeinungen genau in berfelben Beife wieder hervorrufen (Experiment). Ueber bie spectralanalptischen Forschungen ber Renzeit f. Spectralanalpfe. Bgl. bie Lehrbucher von Bouillet-Müller (Bb. 1 u. 2, 7. Auft. 1869; 3. Bb., 3. Auft. 1871); Derfelbe, "Grunbriß" (10. Aufl. 1870); Bullner, "Lehrbuch ber Experimentalphyfit" (2. Aufl. 1870); Emsmann, "Physikalisches Handwörterbuch" (2. Aufl. 1868); Dove's "Repertorium ber Ph." (Berlin 1837 ff., 8 Bbe.); Grove, "Berwandtschaft ber Naturfräste" (1871); Zöllner, "Die Kräfte ber Natur und ihre Benutung" (6. Aufl., Leipzig und Berlin 1872); "Allgemeine Encyslspädie der Ph." (perausg. von Karsten, Leipzig. 1869 ff.); "Fortschrätte der Ph." (berausg. von der "Physikalischen Gesellschaft" in Berlin, seit 1845).

Bhufitathealagie (vom griech. physike, von physis, Ratur, und theos, Gott) ift im Begeniet ju ber geoffenbarten und politiven Religionslehre die natürliche Gottesertenutnig; im engeren Sinne ber Berfuch aus ber Ordnung, Schonheit und Zwedmäßigkeit ber Rotur ben Glauben an Gott, ald ben Urbeber, Erhalter und Regierer ber Belt ju begrunben. Die physitotheologische Beltauschauung in Form eines Beweises bargestellt, vilbet ben physitotheologischen Beweis, ber, weil ber Begriff ber Zwedmäßigkeit in ihm bas borwiegende Moment ift, auch teleologischer genannt wird.

Physiognomie (vom Griech.), im weitern Ginne bas gange angere Abbild eines befeelten Inneren, befonders eines Wenschen, aber auch einer gangen Ration, eines Thieres, einer Pflange, eines Landes, einer Gegend, infofern baraus ein Schlug auf bas Innere gejogen wirb. Im engern Sinne verfteht man barunter Die Form und ben Ausbrud bes Befichtes, also bie Gesichtszilge und das Mienenspiel. Die Aunst aus der Physiognomie auf das innere Seelen- und Gefühlsleben sowie auf die Charatter- und Berftandeseigenheiten ju foliegen, neunt man Bhyfisgnomit. In neuerer Zeit hat fich besondere Lanater bemuht die Bh. auszubilden. Bgl. Maaß, "Ibeen zu einer physiognomischen Anthropologie (Leipzig 1791); Gibler, "Sombblit bes Antliges" (Berlin 1829); Carns, "Sombolit ber

menfol. Geftalt" (Leipzig 1853).

Phhfistratifches Shfiem (vom griech. physis, Ratur, und kratein, herrichen) nenut man im Gegenfat jum Mercantifipftem (f. b.) basjenige nationale Softem, welches ben Aderban und die bamit verbundenen Gewerbe als alleinige Quelle bes Rationalreichthums ausieht. Diefes System hat seinen Ursprung in Frankreich, wo ber Berfall ber Nationalund Staatswiffenschaft, sowie die fich überall regenden politifchen Freiheitsibeen und bas Bestreben nach der Audschr zu natürlichen Staats- und Gefellschaftsverhältnissen eine neue vollswirthichaftliche Schule, die der Bhy fiotrate u hervorriefen, die fich jedoch jugleich burch ihre engen Beziehungen zu verwandten Reformbestrebungen auf fittlichem, gefell-fchaftlichem und politischem Gebiet charafterifirt. Das Berbienft einer umfassenden fuftematischen Begrundung besselben gebührt dem Leibarzte Ludwig's XV., François Quesnah (1694-1774), deffen Lebre fich in folgenden 9 Gaben concentrirt: 1) Urquelle bee Rationalreichthums ift die Natur, und baber and ber Landbau die einzig productive Thatigfeit. 2) Die Industrie bewirft bloß eine Beränderung und Umformung der Bodenprodutte. 3) Der Sandel vermehrt burd ben Gutertransport feineswegs ben Guterwerth. 4) Gleichwohl find Industrie und Handel wichtig für den Landbau. Aus biefen Brincipien wird nun gefolgert 5), daß alle Hindernisse ber freien Entwidelung bes Aderbanes (Zehnten, Robotten u. f. w.) wegfallen mullen und eine völlig freie Berfügung bes Grundeigenthums Plat Bu greifen habe. 6) Chenfo muß fich bie Industrie, frei von ftaatlicher Bevormnubung, unabhangig bewegen tonnen, und ber Sandel muß auf ber völligen Freiheit des Binnenhandels und des internationalen Berfehrs bernhen. 7) Die Ansbehnung ber Consumtion ift ein Haupthebel zur Entwidelung der Production und des Boltsreichthums. 8) Die Grundsteuer, ober bie Besteuerung ber Rente vom Grundeigenthum ift bie einzig zwedmäßige und gerechte. 9) Freiheit und Eigenthum find in Berbindung mit ber Berwirklichung ber Joeen bes Rechts die Grundbedingungen alles gesellschaftlichen und flaatlichen Lebens. Syftem gerfallt in brei hauptrichtungen, von benen bie erfte vorwiegend mit ber Urprobuetion, die zweite mit der Handelsfrage and dem freien Berfehr fich beschäftigt, während eine britte beibe zu vermitteln ftrebt. Der Physiotratismus fand sowahl bei einigen Sarften, C-L VIII

C.S. VIII

3. B. Joseph II., Ratharina II. u. f. w., als auch bei ben national-dlonomischen Schriftftellern Deutschlands im vorigen Jahrh. vielsach Antlang. Bgl. Rellner, "Zur Geschichte ets

Bhyflotratismus" (Göttingen 1847).

Physisgie (vom Griech.), Naturlehre, ist vie Lehre von ber Entstehung, tem Befen, ber Beschaffenheit und ben Functionen aller organischen Abrer und namentlich tes Menschen. Während die Anatomie den Ban und die Zusammensehung des Körpers lehrt, zeigt die Ph. die Borgänge, welche im lebenden normalen Körper von Statten gehen, im Gegensate zur Pathologie (f. d.), die dieselben im tranken Körper beobachtet. Die Ph. zersäut in einen chemischen und physikalischen Theil, welche stets in einander übergreisen. Zum ersteren gehören die chemischen Processe, die den Kern der Lebenserscheinungen bilden (Athmen, Berdauung, Stossunga), zum letzteren Blut- und Sästebewegung; ein 3. Theil beschäftigst mit ver Erklärung der Sinnesthätigkeit und des geistigen Zedens. Der erste, der ein wirkliches System in die Ph. brachte, war Albrecht von Haller im vorigen Jahrhundert; nach ihm haben Ich. Müller, Schwan, Magendie, Berrordt, Balentin nud viele A. sie weiter ausgebildet, die seine Schwan, Magendie, Berrordt, Balentin nud viele A. sie weiter ausgebildet, die seine bernäcken Zeit, die namentlich die physitalische Seite bernäckingtig Soben, sind zu nennen: Boltmann, helmbolt, Oonders, Ludwig und Dubois-Vernücker, kon demischen Physiologen sind hervorzuheben: Lehmann, Simon, Pettenkofer und die Chemiker Wöhler, Schwer, Streder, Bischof, Liedig n. A. Bon den neueren Lehrbüchern sind besonders die von Funke (5. Aust. 1869 ss.) und Dermann (3. Aust. 1870) zu nennen.

Physostogia (False Dragon-Head), Pflanzengattung aus ber Ordnung ber Labiaten und ver Unterabtheilung ber Stachpbeen, umfaßt glatte ausbauernde Barietaten, mit aufrechtem Stengel, jeshaften, lanzettförmigen ober länglichen, meist angesägten Blättern und großen, prachtvollen, verschieden gefärbten Blüten. Herverzuheben ist bie betlebte Zierpflanze P. Virginiana, 1—4 Juß hoch, Corelle 1 Zell lang und matt purpurreth, in Nieberungen und feuchten Bläten von New Port an bis Wisconsin und fild- und westwarts.

Bists (vom gricch. phyton, Pflanze), in Bufammenferungen, z. B. Bhoto graphie, Pflanzenbefchreibung; Bhotonomie, Renntnig ber Gefege bes Pflanzenlebens; Pho-

totomie, Bflangengerglieberung.

Bincenza. 1) Früheres her zogthum, mit Barma (f. b.) vereinigt, jest italienische Provinz, zur Landschaft Emilia gehörig, umfaßt 45,40 D.-M. mit 225,750 E. (1871) und zerfällt in 2 Kreise, 18 Mandamenti und 46 Gemeinden. 2) hauptstat bet ber Provinz, mit 34,985 E. (1871), die alte Römerstadt Placentia, am Pound and parma gelegen, ist eine gut gekante Statt mit zahlreichen und sehenswerthen Kirchen, z. B. San-Sirtus, für welche Rasael (f. b.) sein Weisterwert, die jehrt in Dresben besindliche "Sirtinische Madonna" matte. Die starke Citabelle und ber Umstand, daß der Fluß bier bequem überschritten werden tann, und sich die Straßen aus Frankreich über Turin und aus der Schweiz über Mailand hier vereinigen, geben ber Statt eine militärische Bedeutung. P. ist Sit eines Bischofs, des Präsecten und eines Tribunals erster Instanz; auch hat die Stadt ein Technisches Institut, ein Lyceum, ein Symnasium, ein Eheater, eine öffentliche Bibliother von 40,010 Bänten und betrutente Woll- und Seitenfabriten. Im Wittelalter wurden hier 1095 und 1132 Kirchenversammlungen abgehalten.

Biacenza, Bergog von, f. Lebrun.

Plansforte (ans bem ital., piano, schwach, und forte, start), & erteptan, tas alletannte Claviatur-Saiteninstrument, auch Sammer flavier genannt, weil bie Erregung ber Saitenschwingungen burch Hämmer (nicht burch Tangenten oder Jungen) bewirst wirt, welche mittels Hebel, beren vordere Enden die Tasten sind, beliebig ftart und schwach (taber bie Benennung B.) gegen die Saiten geschnellt werden und nach dem Anschlage segleich wieder zurücksallen, indem das Forklingen der Saite anserdem burch einen Dämpfungsorganismus unterdrückt wird, sebald der Finger von der Taste genommen ist. Die trei Arten des B.: der Klügel (engl. Grand Piano), das Oner- oder Tasselpians (Square P.) und das Pian in o (Oppight P.) baben im Wessenklichen, nur is seinen Theisen modisseiten Mechanismus. Diese sind: 1) die Saiten, welche den Klang erregen, indem sie, unter dem Anprall des Hammers vibrirend, ihre Schwingungen auf den Resonanzboden übertragen. Statt der fishberen (Nürnberger) Messingsnigen auf den Resonanzboden übertragen. Statt der fishberen (Nürnberger) Messingsassen nur die gegenwärtig nur die der Berstimmung durch Wechsel der Temperatur weniger unterwersenen Stabspäten in Gebrauch, deren Diese mit der Tiese des Tons von O., die zu O., Linien wächst; die Länge von etwa 2 die (beim 7octqvigen Flügel) 68 Zoll; die tiessen weben mit Sisen, Messings oder Aupferdraht umsponnen, und die Uchergänge von einer Stärkennummer zur andern durch die Spannung vermittelt, welche un den 235 Saiten des

Flügels jusammen eine Zuglast von 220—230, beim Tafelpiano von etwa 149 Contnern ergibt. Bur Berftartung bes Schalls find für jeben Ton mehrere gleichgestimmte Saiten aufgezogen, beim Tafelpiano zwei (zweichöriger Bezug), beim Flügel und Pianine brei, mit Ausnahme ber, bes beschrantten Raums wegen, ein-, bochtens zweichörigen, tieften Saiten. 2) Der Stimmftod, ein ftarter Balten von Aborn, in ben bie Stimmuägeleingefügt find, um welche bie vorderen Enden ber Saiten gewunden find. Derfelbe liegt beim Blügel unmittelbar hinter und parallel mit der Claviatur, beim "hinterstimmigen" Tafelpiano mit englischer Dechanit an der hinteren Breitseite des Corpus, beim "vornstimpigen" mit beutscher Mechanit gleich hinter ber Claviatur. Die stählernen Stimmunggel werben beim Stimmen vom Stimmer an ihrem viertantig gefeilten oberen Ende gefaßt und beliebig gebreht. Der Hingenbe Theil ber Saiten ift vorn gleich hinter ben Stimmnageln burch eine Leifte und die ihnen eine leine Biegung gebenben Schranfft if te in berfelben, am bintern Ende burch ben auf bem Refonanzboden liegenden Steg abgegrenzt, über ten fie getpannt find. In ben oberen Octaven bient flatt ber Schräntflifte ber quer über die Saiten gelegte und auf ben Stimmfod fest aufgeschranbte Capotafto, ein fester Metallfied. An hang eplatte ober der Anhängestod, eine storfe, dem Stimmstod gegenüber, auf dem Rahmen aufgeschraubte Holz- ober Ofctallplatte, befest mit turzen, festen Stiften, an welche die hinteren Enden ber Sailen angehangt werben. Die Starte und Dauerhaftigteit biefest Apparate muß ber von ihm unausgefest ju tragenben Buglaft (f. o.) entfprechen, 4) Der Refon an 3 boben, ber eigentlich flangerzeugende und baber wichtigfte Theil aller Gais teninstrumente, ift im B. eine gleich unter ben Saiten liegende bunne, gerabfaferige. Tannenholzplatte, beren gange Flache beim Anschlage einer jeden Saite in Schwingungen gerath, die mit benen der Saite in gleichen Zeitraumen erfolgen. Diefe Gleichmäßigkeit wird durch die parallel in Zwischenraunen von 2—21/, Boll im rechten Winkel mit ben Bolgfafern an der unteren Blace des Resonanzbodens als feste Trager angebrachten Golz-Rippen gefordert. Die Starte bes Resonanzbobens nimmt, ber Besoitung entsprechenb, vom Discant bis zur Bafgegend etwa um die Balfte ab, am Flügel von 4,, Linien in ber Sobe bis auf 2 in ber Tiefe, beim Tofelpiano ban etwa 3 bis auf 1,0 Linien .. Befanntlich tragt gutes, besonders Tonleiterspiel viel zur Bervolltommnung eines neuen, fehlerfrei construirten Instruments bei. 5) Die Mechanit, hammerwerte mit Dampfung und Claviatur; bei der de utfchen bewegt fich ber auf bem Taftenhebel felbst befindliche Sammer in einer auf bem Bebelenbe ftebenben Meffinggabel (Rapfel). In bas fongbelformige Ende bes hammerstiels greift ber knieartig ausgeschuittene Auslofer, ber bas Buruch fallen bes hammers in scine Rubelage unmittelbar nach bem Anschlage (burch bas Niebers bruden ber Tafte) bewirkt. Die Dampfung ift ein auf ben Saiten eines jeben Tons liegendes Polfter, welches, zugleich mit bem hammer gehoben, fich angenblidlich wieder ant bie Saiten niedersenlt, sowie der Finger die Taste verläßt. Durch ein Bebal (Fortezug) tann außerbem bie gange Dampfung beliebig gehoben und niedergelaffen werden. Bei ber einglifchen Medanit bewegt fich ber hammer unabhängig vom Taftenbebel in einer Achse am Dam'merftubl und wird burch eine zugleich als Auslöfer bienende Stoffzunge des Taftenhebels in die Bobe geschnellt. Infolge Diefer Einrichtung trifft ber Sammer Die Saite immer an berschen Stelle, während florter Anschlag benselben bei ber beutschen Mechanif nach born schiebt, beim Staccato fogar häufig bis zur Mitberührung einer Saite des nachsthöheren Tons, und so Mikklang erzeugt, ein besonders beim Taselpiano hervortretenber Nachtheil ber letteren. Bianinos baben nur englische Dechanit. Erharb (Grarb) in Baris vervollfommnete diefelbe burch scinc Repetitionsmechanit, teren Complicirtheit nur ihrer Berbreitung hinderlich war. Die englische Mechanit ermöglicht ein praciferes Spiel, ift aber weniger bauerhaft, als die beutsche. Die Garnitur ober Beleberung der Hammertopfe erfordert die größte Sorgfalt; wenn zu did oder weich, macht fie den Klang matt und dumpf; wenn zu hart, fpit und scharf. Bon den zwei, Bebalen, welche Flügel und Pianino meist haben, Fortezug und Berschiebungspecal. (una corda), laßt fich letteres beim Tafelpiano feiner fcpagliegenben Saiten wegen nicht anbringen. Die volltommenfte und größte Art aller Rlabier-Saiteninstrumente ift ber Concert fluge ! mit 3 Ellen Saitenlange; beim Stutflugel beeintrachtigt Die Berfürzung ber Denfur. ber Contra- und Plein-Octavfaiten die Fulle der Bagtone.

Das P. hat sich aus bem Alavjer ober Clavichord, bieses aus tem Monochord entwicklt. Des ursprünglich mit einer, über 2 seste und einen beweglichen Stegüber bem Resonanzkaften hinlaufenten Saite bezogenen Monochords ober Einsaiters, bebiente man sich seit den Zeiten des Pythagoras zur Ausmessung und Bestimmung der Intervallenverhaltnisse. Der bewegliche Steg wurde über dem auf dem Resonanzbeden ver-

biconeten Grabmeffer bin- und bergefcoben und biente fo, bie betreffenben Angenben Theile ber Saite abgrenzend, jur Bestimmung ber gewünschten Tonboben. Rach und nach frieg bie Babl ber Saiten bis auf 8, fo bag eine Darftellung ber Tonleiter und Aufammen-Hange im Umfange einer Octave möglich wurde, und wurde gut Bermeitung bes umftandlichen Berfchiebens und Richtens ber Stege mit ber Sand eine Art Claviatur mit Stiften (Langentenmechanismus) angebracht, welche burch Rieberbrud von Taften fic erboten und Die Gaiten an Stelle bes Steges an gewiffen Puntten theilten. Ev entftand im 12. ober 18. Jahrh. bad Clavich ord, ein breiediger, ober länglich vierediger Auften mit Refonanzboben und barüber gespannten Dieffingfaben. Gaiten, mit Anhangefiften, Stimmnageln und einem Stege mit Schräntfliften, abnlich wie beim B., aber gang abweichenter Borrichtung gum Anfchlagen ber Gaiten. Diefe beftanb in einem einfachen Betel bet gleich hinter der Tafte auf einem Waagebalten ruhte und durch einen aufstehenten Stift' im hinteren Pobelende in gleichmäßigem Gange erhalten wurde. Die auf letterem flehende Can-gente, ein platter Meffingflift, stößt gegen die Salte, fobald bie Tafte angeschlogen wird und grenzt zugleich ihren flingenden Theil ab. Die alteren Alaviere waren gebunden, b. h. eine und dieselbe Saite diente, in geringerer und weiterer Entsernung rem Stege augeichlagen, zweien Einen, bem biatonifden und bem nachfibeberen drematifchen Salbtene, fo bag bie Tangenten gleichsam Bunde an berfelben Saite für 2 Eine bifteten, beren gleichwitiges Anschlagen bewnach unwöglich war. Als Erfinter ber bunt freien Rarice foll querft Daniel Faber, Organift zu Grailsbeim (1725), jetem Ton eine eigene Saite Doch berichtet Did. Praetorins, bet Berfaffer bes "Syntagma gegeben haben. Doch berichtet Dich, Praetorius, ber Berfasser bes "Syntagma Musicum" (Bittenberg 1615) schon von einem theilmeise kuntfreien Clavichero, tas ans Italien nach Meißen gebracht war. Der anfängliche Umfang tes Rlaviers ven'nur 22 Tonen war zur Beit Seb. Birbung's (1511) fcon auf eine drematifche Scald von T bis g, gebracht, nach DR artin Agricola's "Musica instrumentalis" (1545) von Abish... und zu Praetseius' Zeit umfaßte es schon gegen 4 Octaven, wozu allmalig noch bie fünste bingutam.

Um die tieferen Saiten auf die filr einen träftigen Rlang erforberliche Länge zu bringen, gab man bem Inftrument bie form eines abgeflutten flügels; fo entfland bas Clabicombal ober Clavecin, vom modernen Flügel wesentlich baburch verschieben, baß bie Saiten burch in die "Bungen" eingeschobene Rabenfiele intenirt wurden, baber ber Rame Rielflug-el. Diese wurden noch bis zu Anfang bes 19. Jahrh. nicht nur im Danse und Concerben, sondern besonders auch als Orchesterinstrument verwiegend gebtaucht. Diefelbe Rlangerregungsart hatte das eincherige, feiner Form nach tem Clavicheib abulide Spinett ober Birginal. Der große Congelehrte Giufeppe Barlino (gest. 1590) verbefferte die Temperatur bee Flitgels burch Aufftellung tes feg. reinen biatenifchen Spflems. Die Bervolltommnung bes altbentichen Padebretts eber Combals turch ras von Bantaleon Bebenftreit um 1705 erfundene Bantalean, teffen Calten mittels frei met ber Band geführter Bammer beliebig ftart und fowoch angefologen werten tennten, flibrte zur Berbindung von hammern fratt Tangenten mit ter Clariatur. Als Crfinter bes hammerffaviers gilt ber Pabuaner Bartolomes Chriftofalt (1711); fein terreite boppelter Bebel, Auslöfer und filr jeden Zon einen freien Tampfer habenter Decanismus ift bie Grundlage bes gegenwärtig gebraucklichen geblieben. Babrenb bas Cammerflavier nach feiner Erfindung balb in Italien unter tem neuen Romen Fertepians einen hohen Grad von Bolltommenheit erreichte, legte ber Franzose Di a rin & (1716) ber Mobemie ber Wiffenfchaften in Paris brei neue Mobelle eines folden bor, ebenfo ber Organist Schröter 1721 bem Dresbener Sofe zwei noch febr unvelltemmene ren Claridorben, beren Gaiten burch Bammer angeschlagen murben. Der berühmte Orgel- und Rlavierbauer Gottfried Silbermann zu Freiberg (gest. 1756) führte Edreier's Iber weiter aus, boch vermochte erft bas burch seinen Schuler Joh. Anbr. Stein gu Angeburg (geft. 1792) bis ju einem gewiffen Grabe ter Bellentung gebrochte P. ten Bligel ju verbrangen. Derfelbe erfand auch ben an beiben Enben mit Claviaturen verfebenen Doppelfifigel, bas "Vis a-vis". Ale Berbefferer ober Erfinter in Details find zu neunen: 3. . . Bagner in Dreeben, ber um 1774 tafelfermige B. mit 6, turd 8 Bebale regierte Beränberungen baute (Clavecin royal); 🗗 a n e r 3n Berlin (1786), Erfinber einer Berfchiebung ber Claviatur, mittels beren bas B. einen ober zwei Time biber transponirt werden konnte (Crescendo und Royal Crescendo); Streicher haute P. in Millgelform mit einem ben Dechanismus jeroch erfcwerenben hammeranfchlag ren rben, sowie aufrechtstehende mit Octavkoppelung (Mitklang ber höberen Octave jedes angeschlagenen Tons). Die erften B. in Deutschland murben in Tafelform gebaut, bie Flügel-Digitized by 🔽

form erft fpäter angewendet; die exsten Bianinos waren von Blevel& Rallbrenner in Baris. Das Bianino ging aus der Bertürzung des in England ursprünglich mit nach oben gewendetem Stimmstod, geradeaufgestellten Cabinetslügels als "Somi-Cottago-Piano" ober "Piccolo" hervor. Grunederger in Halle soll zuerst die Saiten nach der Diago-

nale bes Inftruments gezogen haben.

In den Ber. Staaten überwog bis gegen 1825 die Importation von P. ans Frantreich und Deutschland bei Beitem Die einheimische Fabrication, obgleich selbst Die vorzuglichsten Biener und Pariser Instrumente ben ftets wechselnben Temperatureinfluffen bes ameritanifden Rlimas nicht ju widerfieben vermochten, mit bem fich nur bas einem zweifahrigen Auswitterungsproceffe für ben Zwed ber Berarbeitung zu Refonanzboben, Raften n. f. m., unterworfene inlandifche Dolg verträgt. Aus europalicher, befonbere benticher Soule hervorgegangen, bat bet neuere Rlavierban in Diefem Lande, befondere in Dem Port, fich in den letten 20 Jahren ju folder Gelbfiftandigfeit und eigenartiger Bollfommenheit erhoben, bag bie Importation gang aufgehört, bag Amerita fogar auch auf diefem Gebiete angefangen hat, Der Alten Belt verbolltommnet gurudzugeben, mas es von ihr empfing, und bag unr bie boben Arbeitelobne und Berftellungefoften in Amerita ber Ausfuhr Shranken feten. Diefen Umschwang bewirft zu haben, ift bas Berbienft ber bentschameritanifden B.-Fabritanten, mit benen bie, am frang. Guftem haftenben anglo-ameritanifden nicht gleichen Schritt halten tonnten. Das Beftreben, bie Biberftanbetraft bes Instruments gegen bie Bugtraft ber Saiten zu steigern, führte junachst jur Anwen-bung eines guffeisernen Ringes in bem bamale allein gebrauchlichen Tafelpiano (1825 patentirt von A. Babcod in Philadelphia), an beffen Stelle Ronrad Deper (ebb. 1833) einen vollständigen Rahmen von Gufeifen fette. Der bunne und nofale Ton ber fo conftruirten B. erwedte jedoch ein anhaltendes Borurtheil gegen diefe wichtige Erfindung. Erft bem genialen Rlavierbaner henry Steinwan (f. b.) und feinen Göhnen, welche 1852 ihr feitbem jur Beltfirma geworbenes B. Geschäft in New Yort begründeten, gelang es, berfelben die fehlende Bollendung ju geben, indem fie durch Berlangerung der Stege und Berlegung berfelben mehr nach ber Mitte des Resonanzbobens, größere Diftanzirung ber Suiten und Schrägstellung berfelben gegen bas hammerwert, Diejenige Starte und jugleich Beichbeit bes Tons hervorbrachten, in ber bas Sonore fich mit bem Singenden verschmilgt. Das erfte, von ihnen fo conftruirte und 1855 im "American Institute" ausgestellte B. wurde, ben Grundzugen feiner Conftruction nach, jum Prototyp fur bie in neuer Beit in Amerika gebauten Tafelpianos. In ben Jahren 1859, 1866 und 1868 vervolltommneten fie baffelbe durch ein neues, im Centrum ber Scala facherartiges Arrangement ber Saiten und ber Berspreizung des Eisenrahmens, doppelte Pianino-Rahmen und andere patentirte Details, und die Anwendung auf ihre Flügel und Bianinos war fur diefe bisber in Amerika wenig befannten Arten bes B. bahnbrechend. Ans ihrer Fabrik, ber größten, die Aberhaupt existirt, gingen im Jahre 1872 2476 B. hervor, deren Berkauf die Summe von \$1,442,000 ergab. 3hr neuestes Batent (1872) fligt bem Grundton ber Saiten burch eine Berboppelung ber Scala einige harmonische Obertone bingn, wie fle lange von ben Alustifern gesucht wurden. Die außererbentlichen Erfolge biefer und ber tunftverständige Betteifer anderer, 3. Th. jungerer deutsch-ameritanischer Rlavierbauer haben die B.-Fabrication nicht blos ju einer ber großen Industrien Amerika's erhoben, fondern and burch wiederholte Triumphe auf ben großen Welt-Industriequestellungen eine vollständige Revo-Intion ju Gunften ber Aboptirung des amerikanischen, fog. "liber- ober freuzsaitigen" Spfteme hervorgerufen. In ben Sauptprincipien ber Conftruction fibereinftimment und metteiferud in der burch das amerikanische Alima gebotenen Golidität des Baus wie in außerer Eleganz ber Instrumente, erwarben sich mehrere ebenfalls das Berdienst specieller Erfindungen und Berbefferungen. Go erfand und patentirte Georg Stedu. a. 1870 eine neue Art Gugeifenplatte für Flügel und auch für Pianinos, Ginfachheit mit Starte vereinigend, welche in Berbindung mit ber inneren Conftruction nebft bauerhafter Stimmung bie Erzeugung eines fräftigeren und babei gleichmäßig schönen und anhaltend fingenden Tons be-Eine Specialität ber icon feit 1836 bestehenden Fabrit von Linbemann & Sohne find die Chiloid Bianos, beren gefällige halbtreisform mit entsprechen-bem Eisenrahmen dem Tone flügelartige Lange, Starte und Reinheit verleihen foll. Bon 5 verschiedenen Batenten der Gebruder Deder ift besonders erwähnenswerth eine 1863 patentirte Borrichtung, welche die burch die Berührung der Saiten an einem Ende mit der Eisenplatte leicht entstehende Unreinheit des Tons durch hölzerne Träger aller Berbindungen berfelben mit ben Stimmwirbeln zu befeitigen und zugleich burch größere Annäherung biefer Berbindungen an ben bolgernen Stimmftod ben Drud auf biefe gu vermindern bient. Die

Inftrumente von A. Weber, ber fich ebenfalls vom B.-Arbeiter ju einem ber berborragen. ben Fabritanten auffdwang, beanfpruchen besondere Beeignetheit zur Begleitung; etenso bie von Rnabe in Baltimore. Die Bertaufelotale ber bedeutenoften B. Fabritanten in Rem Port liegen in nachster Umgebung bes Union-Square, wo an ber 14. Strafe auch "Steinway Hall" belegen ift (vgl. Rem Port). Die "N. Y. Mutual Bonefit Pianoforte Association" wurde 1867 von ben B.-Fabrifanten Behning & Klir begründet.

Nach bem letzten officiellen Bericht des Steueramts wurden im J. 1869 von ben größeren B.-Bandlungen in New York, Boston und Baltimore zusammen für 51/4 Mill. Dell. (etwa 20,000 Stud) Pianos vertauft, bavon beinaze ein Biertel von Steinwap & Sons; für \$822,000 von Chidering & Co., ber bedeutenbsten Bostoner Firma; \$383,000 ven B. Unabe & Co.; \$233,000 von A. Weber; nabezu je \$150,000 von C. Galler und ren G. Sted & Co. u. A.; feitdem hat die Broduction, trop ter Strifes, 1872, fletig juge Die Gesammt-Fabrication in ben Ber. Staaten wird für bas Jahr 1872 auf etwa 27,000 Justrumente im Werth von etwa 7 Mill. Dollars veranschlagt. Expertirt wurden 1871 für \$200,000. Bgl. Paul, "Gefchichte bes Rlaviers" (1868) und Bluthner

und Gretichel, "Lehrbuch bes Bianofortebaus" (1871).

Biarifien, in Bolen Piaren genannt, ein tatholischer Orten, ber von bem beiligen Joseph Calasanza, einem spanischen Ebelmann, 1607 zu Rom gestiftet und von Gregor XV. 1622 als eine Congregation regulirter Rlerifer unter tem Damen "Arme ter Dintter Gottes ju ben frommen Schulen" ober auch "Bater ter frommen Schulen" (patres scholarum piarum) bestätiget wurde. Die B. haben zu ben gewöhnlichen brei Wänchsgelübben noch ein viertes, bas bes unentgeltlichen Jugendunterrichtes. Innoceuz XII. verlich ihnen tie Privilegien der Bettelmonche. Ihre Tracht ist ein schwarzer, langer Red, abulich wie bas Ordenstleid ber Jefuiten, und ein folder Mantel. Gie find gegenwärtig am gablreichften in Desterreich, wo fie viele und große Collegien haben. An ber Spipe bes Orbens sieht ein auf 6 Jahre gewählter Generalpropst, unter welchem bie für die einzelnen Provinzen bes Ordens gewählten Provinzialpröpfte fteben.

Bisst, der Stammvater der ersten historischen Herrscherbpnastie in Polen, ein Landmann aus Rruswit in Rujavien, murbe nach ber gewöhnlichen Annahme 840 oberfter Bergeg ober Ronig von Polen, refibirte in Gnefen und ftarb 890. Seine Nachfolger, Biaften genannt, erloschen in Bolen mit Kasimir III. (1370), und regierten als Herzöge von Masovien bis 1528 und als Berzöge von Schlessen bis 1675. Die berühmtesten B.en waren Diec-zhflaw I., Wladiflaw IV. und Kasimir III.

Piafier (ital. piastra, vom mittellat. plastra, d. i. Wetallplatte), ursprünglich eine franifche Silbermunge, welche feit ber Ditte tes 16. Jahrh. vielfach nachgeahmt murte. B. hatte bis zur Einführung der Peseta (1. Jan. 1871) als Münzeinheit in Spanien 20 Reales und hieß Duro. Ein folder B. war bemnad = \$1,00. In ber Levante beißt ter B. Colonnato ober Caulenpiafter, weil bie alteren für bas fpanifche Amerika gepragten Stude zwei Saulen im Gepräge zeigten. In Italien hatte ber B. 10 Paeli = 5, gere = \$1.03. In ber Türkei rechnet man gleichfalls nach B.n (Grufch) à 40 Bara à 3 Asper, weven Stude zu 100 und 50 B.n in Gold und zu 20, 10, 5, 2 und 1 B.n in Silber ansgeprägt werben. Der Goldpiaster == 21% preußischen Pfennigen = 4,4, ets., ber Silberpiaster == 21,4,4 preuß. Pfenn. = 4,4,4 ets. Unter einem Beutel (Chise, Kitze) Gold rersicht man eine Summe von 30,000 Piastern, unter einem Beutel Silber eine von 500 Piastern. Der englische Sovereign gilt etwa 100 B. = \$4.85.

Biatt. 1) Count him mittleren Theile bes Staates Illinois, umfaßt 270 engl. D.-M. mit 10,953 E. (1870), bavon 129 in Deutschland und 7 in ber Schweiz geboren. Der Boben ift meift eben und fruchtbar. Sauptort: Monticelle. Republit. Dajorität (Präsidentenwahl 1872: 510 St.). 2) Township in Lycoming Co., Penn-

lylvania; 493 E.

Piauhy, nordöstliche Broving in Brafilien, am Atlantischen Ocean, umfaßt 4,230 ges. D.-M. mit 250,000 E. Mit einer Rüstenlänge von nur 10 b. M. erstreckt sich tie Broving zwischen dem Paranahyba und der Serra Ibiapaba 100 M. weit nach S. Das Land ist wellig und baumlos; im S. find reiche Weideebenen. Baumwolle, Maniet, Mais, Reiß, Buderrohr gebeihen vortrefflich und werben in Menge ausgeführt. Gilber, Blei und Eisen werten gefunden. Im SB. wohnen unabhängige Stämme. Die Bottebistung ift febr verwahrloft. Den Clementariculen, welche 1867 jufammen 1051 Schuler gabiten, fchlt es gänzlich an brauchbaren Lehrern.

Piane, Ruficnfluß in Italien, entspringt auf bem 8512 F. hoben Monte Baratta, flicft burch eine ber milbesten Alpenschluchten und mundet in 2 Armen in bas Abtiatische Meer.

Am 8. Mai 1809 kund an der B. ein Gefecht zwischen Kranzosen und Defterreichern "Katt, in welchem lettere jum Rudjuge gezwungen wurden.

Piazzi, Giufeppe, berühmter italienischer Aftronom, geb. 1746 zu Binterim Batifin, trat 1764 in Mailand in ben Orben ber Theatiner, wurde 1770 Profeffer ber Mathematik in Malta und 1780 in Palermo, wo auf feine Beranlassung 1789 eine Sternwarte errichtet! warb, beren erfter Director er wurbe. 1801 entbedte er ben Blaneten Ceres; 1808 beröffentlichte er ein erftes Sternverzeichniß, 6784 Sterne enthaltent, und 1814 ein zweites, welches 7646 Sterne umfaßte. 1817 berief ibn ber Ronig noch Rearel, um ben Ran bes neuen Obfervatoriums bafelbit ju prafen, und ernannte ihn jum Generalbirector ber Sternwarten von Reapel und Palermo. Er ftarb zu Reapel am 22. Juli 1826.

Bie (fpan. Pico, engl. Peak), Gipfel, Roppe, bezeichnet einen hohen, fpit gulaufenten Berg, 3. B. ben Abam's Bic auf ber Jusel Centon, Bic von Teneriffa auf ben Canarifden Infein. In den Alpenlandichaften mit romanifchen Bevolterungeclementen tommt banfig

auch Biggo und Big fatt B. vor, z. B. Big-Bernina.

Bicard. 1) Louis Benott, frangofifcher Luftfpielbichter, geb. am 29. Juli 1769 in Baris, gest. am 81. Dez. 1828. Er widmete fich früh ber Schaublihne, leitete in Paris bas "Theatre de l'Odéon" und spater bie Große Oper. Seine bramatifchen Berte ("Oonvres", Paris 1821-22) geboren ju bem Beften, was bie Frangofen in bem gewohnlichen Luftspiel geleiftet haben. Gines berfelben, "Der Reffe als Ontel", murte von Schil-ler in's Deutsche übertragen. 2) Loui's Jofeph Erneft, frangofifcher Abvolat unb Staatsmann, geb. am 24. Dez. 1821 jn Paris. Ale Mitglied bes Anffichterathes am "Siecle" befürmortete er bie Canbibatur Duivier's und wurde i. 3. 1858 in Paris gim . Deputirten gewählt. B. gablte gwar nie jur außerften Linken, war aber ftete ein entichiebener Gegner ves Raiserreiches und gehörte mahrend seiner parlamentarischen Thatigfeit ber "Drposition ber Gunf" an. Er hielt 1861 und 1862 icharfe Reben gegen bie folechte Bermal. tung von Baris, das Bevormundungsspftem gegenüber ber Presse, und bie Finanzwirth-schaft der Regierung. 1863 wiedergewählt, jog sich P. schon im nächsten Jahre von Ollivier, ber fich mehr ber Regierungspartei genabert batte, jurud, nahm lebhaften Antheil an . ben Debatten über bas Brese und Bereinsgeset und trat im Marz 1869 bafür ein, baß Baris einen mählbaren Municipalrath erhalten follte. Im Juni 1868 murbe B. Mitbegrunder bes bemotratischen Journals "L'Electeur", bas bald eine bedeutente Berbreitung erlangte; wurde Dai 1869 sowohl in Paris, als im Dep. Hérault als Oppositionscanditet gewählt und nahm bas Manbat für ben lettgenannten Babffreis au. 2m 5. Gept. 1870 trat B. in die Bropisorische Regierung, wurde Finanzminister und am 19. Febr. 1871 vom Brafibenten Thiers jum Minifter bes Innern ernannt.

Picarden, f. Abamiten.

Bicarbie, frühere Proving in Frantreich, gegenwärtig unter bie Departements Bas be Calais, Somme, Dife und Aione vertheilt. Die Hauptstadt mar Am i en &.

Picapune, ein halber spanischer Real, eine Silbermünze im Werthe von 61/4 otn.

Biegune, Dorf in Warren Co., Illinois.
Bieart. 1) Etienne, gen. "Lo Romain", Zeichner und Rupferstecher, geb. 1632 zu Baris, gest. am 12. Nov. 1721 zu Amsterdam. Er war ein Schüler des G. Reusselet und ward Kupferstecher des Königs von Frankreich. 2) Bernarb, Feichner, Stecher, Radirer und Arbeiter in Schwarztunft, Sohn des Borigen, geb. ar b. Juni 1673 zu Paris, gest. am 8. Mai 1733 ju Amsterdam. Er war Schüler seines Baters und tes Gebaftian Le Clerc. 3m 3. 1710 ging er, als eifriger Brotestant, mit feinem Bater nach Amfterbam. B. befaß große Kertigfeit in der Nachahmung der Manier anderer Meifter. Geine früberen Arbeiten find die geschätzteften, ba er später flüchtig mart.

Bierini, Nicolo, berühmter italienischer Componist, geb. 1728 zu Bari im Reapolitanischen, sindirte die 1754 im Conservatorium San-Onofrio und brachte in Florenz eine "Opera buffa" auf die Bahne, welcher bald mehrere andere folgten, wurde 1776 nach Frankreich berufen, und trat bort in seiner musikalischen Richtung in Gegensat zu Gluck, was einen langen Streit zwifden ben Gtudiften und Picciniften jur Folge batte. 1791 nach Reapel zurudgefehrt, fiel er wegen feiner Auhanglichkeit au bie Franzofen in Ungnate und wurde 4 Jahre lang unter polizeiliche Aufficht geftellt. Babrend biefer Beit forieb er verzüglich Rirchenftüde. 1798 erhielt er Beschäftigung in Benedig, fehrte bann mach Reapel gurild; aber bon Reuem verfolgt, nahm er feinen Bobufit in Paris, we er zwar febr schmeichelhaft aufgenommen wurde, troch bald in große Roth gerieth. The er avor eine ihm jugerachte Inspectorenftelle, am Confervatorium ennehmen tounte farb er

am K. Mai 1860 In Pass bei Paris. In ber Zeit bon 1754—75 fall er nicht weniger als 133 Opern geschrieben haben.

Biccolosflate, f. Flote.

Piccolamini, ein altes, aus Ram ftammendes Geschlecht, bas fich in Siena nieberließ und in den Befin bes Berzogthums Amalfi fam. Der namhafteste Spröftling beffelben ift, außer dem Papft Bine II. (f. b.), befonders Dttavio, Bergog von Amalfi, get. 1599. Er tam mit bem Regiment, welches ber Großbergog von Toscana bem Raifer Ferbenand II. gegen bie Bohmen ju Silfe fenbete, ale Rittmeifter nach Deutschland und foll bei Lugen bas Regiment commandirt haben, aus beffen Reihen Guftav Abolf erschoffen wurde. Als er von den ehrgeizigen Blanen Ballenftein's Renntuig batte, mar er eines ber haupt-wertzenge jum Sturze Wallenftein's, beffen Guter er jum Theil erhielt, focht bann gegen bie Franzosen, Schweben und hollander und trat nach ber Schlacht bei Leipzig (1643) in spanische Dienste. 3m J. 1648 rief ihn ber Raifer zurud, ertheilte ihm ben Oberbefehl und ernannte ihn jum Feldmarfchall. Auf dem Convent ju Nürnberg (1649) fungirte er als faiferlicher Generalbevollmächtigter, murbe bann bom Raifer in ben beutichen Reichsfürstenstand erhoben und erhielt vom König won Spanien das von feinen Berfahren befeffene Bergogthum Amaifi gurud. Er ftarb am 10. August 1656 tinbertos in Bien.

Bicenum, alte Landschaft in Mittelitalien, zwischen bem Abriatischen Meere und bem Apennin. Die Einwohner hießen Picenter und wurden 268 von den Römern Die Bauptstadt mar Asculum, wo 91 vor Chr. ber Bundesgenoffenunterworfen.

frieg jum Ausbruch tam.

Bichegru, Charles, General ber Frangösischen Republit, geb. am 16. Rev. 1761 gn Artois in ber Franche-Comité, war Lehrer ber Dathematit an ber Dilitarfchale zu Brienne, wo Napoleon fein Schüler war, befehligte 1792 ein Bataillon Rationalgarben, wurde 1793 Divifionegeneral und zwang ben General Burmfer über ben Rhein zu Im Februar 1794 mit bem Oberbefehl über fammtliche Streitfrafte in ben Rieberlanden betraut, unternahm er den vom Wohlfahrtsausichuffe einbefohlenen Angriff auf bas feindliche Centrum bei Landrecies, ber aber miglang, ließ bann auf eigene Gefahr eine Abtheilung feines Beeres nach Westflanbern ruden, foling bie Defterreicher wieberholt und brachte ganz Weststandern in die Sande der Franzosen. Nach Jourdan's Siege bei Fleurus überschritt er die Schelbe, eroberte Antwerpen, überschritt im Januar 1795 die zugescreue Baal und Maas, nahm Grave, die Bommelinfel und das Fort St.-Andreas mit Sturm und blokirte Breda. Im Marz b. J. jum Stadtcommandanten von Paris ernannt, unterbrudte er hier ben Boltsaufstand ber Borftabte, ging bann über ben Rhein, mar aber nicht gludlich und trat im März 1796 bas Commando an Moreau ab. 1797 Prafibent des Rathes ber Funfhunbert, wiberfeste er fich ben Gingriffen bes Directoriums in Die Berfaffung, tam beshalb in ben Berbacht eines Einverftanbniffes mit ben Emigranten, wurte verhaftet und nach Capenne beportirt. Ben bort enttam er 1798 nach England, folog fic bem efterreichischeruffischen Beere an, lebte nach bem Friedensichluffe zwischen Defterreich und Frankreich noch einige Zeit in Deutschland und tehrte fobann nach England zurud. Mit George Cabonbal entwarf er bort ben Blan, ben Ersten Conful zu ermorben und begab fich mit bicfem 1804 nach Baris, wo er mit Moreau Berbinbungen anknupfte, ben 28. Februar aber verhaftet wurde. Che fein Protef zur Entscheidung kam, sand man ihn am 8. April 1805 in feinem Rerter erbroffelt, wahrscheinlich von eigener Band.

1) Alons, tatholifder Schriftsteller, geb. 1833 ju Burgfirden a. B. in Bayern, studirte in Bassan und Munden, wurde 1859 Priefter, habilitirte fich 1862 als Brivatbocent in Munden, folgte 1869 einem Rufe ale Bibliothetar nach Betersburg, wo er zugleich eine Rathostelle im Cultusministerium erhielt, aber 1871 wegen einer Bernntreuung aus ber taiferlichen Bibliothel nach Sibirien verwiesen wurde. Er schrieb u. A.: "Geschichte bes Protestantionius in der orientalischen Rivche im 17. Jahrh. n. s. w." (Manden 1862), "Die orientalische Rirchenfrage nach ihrem gegenwärtigen Stanbe" (elb. 1862), "Geschichte ber kirchlichen Trennung zwischen bem Drient und Occident" (2 Bbe., ebb. 1864), "Die Theologie bes Leibnig" (2 Bbe., ebb. 1869—70), "Die mahren hinderniffe und bie Grundbebingungen einer durchbringenden Reform der tatholischen Lirche, junach in Deutschland" (Leipzig 1870). Bgl. J. Chr. Marguse, "Dr. A. B. und ber Bucherbiebftahl aus ber taifert. öffentlichen Bibliothet in St. Betersburg" (Betersburg 1871). 2) Raroline von B., geb. von Greiner, beutiche Romanichriftftellerin, geb. am 7. Sept. 1769 gu Blen, erhielt im Daufe ihres Baters, bes hofrathes von Greiner, eine forgfältige Erziehung, vermählte fich 1796 mit bem nachberigen Regierungsrath Anbread wen Bichler und trat feit 1800 als Schriftstellerin auf. Bon ihren Romanen sint

betvorzuhreben: "Agathocies" (8 Bbe., Wien 1808) und "Franknwärde" (4 Bbe., ebb. 1804), von ihren bramatischen Bersuchen "Germanicus" (ebbi 1818) und "Heinrich von Dabenftaufen" (ebb. 1813). Bire ale "Sammtliche Berte" erfchienenen Seriften umfaffen 60 Bbe. (Wien 1820-45), ju welchen noch als Ergänzung tommen: "Dentwärdigteiten uns meinem Leben" (4 Bbe., Bien 1844). Gie ftarb am 9. Inli 1843 in Bien.

Pichler. 1) John nu Anton; berühmter Steinschneiber, geb. am 12. April 1697-ju Brigen in Tirol, geft. 1778 ju Rom. 2) Johann von, Steinschneiber, Baftellmater und Rupferflecher, Gobn bes Borigen, geb. 1734 ju Reapel, geft. 1791 ju Rom. Er war Schuler feines Baters. Joseph II., ber ihn nach Wien zu ziehen fuchte, jedoch. ohne. Erfolg, erhob ibn in ben Metfamb. 3) Antan, und 4) Johunn Jofeph, Stiefbrüder bes Borigen, waren ebenfalts Steinschneiber. 5) Johann Beter, Beichner und Ampfechecher in Schwarztunft, geb. am 18. Mai 1765 gu Bogen, geft. am 18. Marz 1806 zu Wien. Er lernte bei Schmuzer und Jacobé, ward Professor seiner Kunft. starb: aber früh: infolge seines unordentlichen Lebenswandels. – Seine Blätter werden sehr

Bidaway. 1) County im mittleren Cheile bes Staates Dhie, umfaft 510 engl. D.-M. mit 24,876 C. (1870), bavon 525 in Deutschland und 10 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 23,489 E. Das Land ift eben und fruchtbar. Hauptort: Circleville. Lis beral-vemetr. Majorität (Präsidentenwahl 1879: 307 St.). 2) Township im

verbergebenden Co. mit 1682 E.

. Bidelhnube, namte man im Mittelalter bie mib einer Spite (Bidel) verfebene, belm-! artige, aber vifirlofe Ropfbebedung ber Anechte und Reifigen; feit 1843 die helmartige Ropf-

bebeding der peenfischen und später der beutschen Armee.

Pidens. 1) An brew, amerif. Officier ans ber Revolutionszeit, geb. am 13. Gept. 1789 in Buds Co., Bennfplvania, geft. am 11. Du. 1817 ju Dopewell in Gonth Carelima. Beim Ansbench der Revolution wurde er zum Capitain der Mitig von South Carolina ernannt und that fich bald als kühner Freischarenführer hervor. Ein Royalistencoups won North Carolina, bas 1779 Angusta, Ga., zu ereichen suchte, wurde zum größten Theil von P. aufgerieben. 3u ber flegreichen Schlacht bei Compens (17. Jan. 1781) befehligte er die Willi, und obgleich diefelbe nicht Stand bielt, votirte ihm der Congres für die na biefem Tage bewiefene Bravour einen Chrenfäbel. In Berbinbung mit Lee zwangen am 5. Inni 1781 Augusta zur Capitulation. Darauf vereinigte er fich mit Greene, nahm an ber erfolglofen Belagerung von Rineth Sir theil und befehligte in ber Schlacht von Gutow Springs (8. Sept. 1781) Die Miliz von Couth Carolina. Gine fowere Bunbe, die et hier erhielt, machte ihn für eine Weile bienftunfähig, aber fcon im Jan. 1782 tonnte er einen erfolgreichen Rachezug gegen die Cherolees führen, welche durz zuvor einen Sinfall in Bouth Caroling gemacht hatten. Nach Beendigung des Arieges wurde er in die Staatslegislatur gewählt und blieb bis 1793 Mitglied berfelben. Rachdem er von 1798—95 Mitglied bos Congresses gewesen war, wurde er jum Generalmajer ber Gwetsmilig ernannt, mieverholt zu Unterhandlungen mit Indiauern verwandt und zog fich 1801 in's Privatleben 2) Francie, Groffohn von Anbrem, ameritanifder Polititer, geb. am 7. April 1907 ju Logades in South Carolina. Seit 1829 Movelet, warf er fic 1832 mabrend ber Bullisicationsbewegung in die Bolitik und wurde von den Rullisicatoren seines Districts in die Legislatur gewählt. Dier that er fich bermaßen bervor, daß er ale Anhanger ber extremen Staatenrechtsfoule in ben Congref gewählt wurde, beffen Mitglied er von 1885 -46 war. Er lehnte 1844 eine Wiederwahl ab, nahm aber eine Bahl in den Staatsfenat an. Die fleigende Bericharfung bes Conflicts zwischen bem Norben und Guben zeg ibn wieber in die Bolitik hinein, nochdem er fich eine Belle von ihr fern gehalten; 1850 war er Mitglied ber "Mashville-" und 1856 ber "Cineinnati-Convention". Buchanan ernannte ibn 1857 zum Gefandten in Aufland. Nachbem er von bort zurudgekhrt war, wurde er 1880 jum Gembernent von Couth Carolina gewählt. Die Geceffionserklarung erhielt feine unbedingte Zustimmung. Dberft Sahne wurde fogleich von ihm nach Washington gefantt, um bir Austlefernug von fort Sumter zu verlangen, und er befahl die Befchiefiung, nachbem Banne abschlägig beschieben worden war. Dowohl er zu den entschiebenften Geceffioniften geborte, murbe boch 1868 Bonham ftatt' feiner jum Gouverneur gewählt und et fpielte binfort bis ju feinem, am 25. Jan. 1869 in Cogefield erfolgten Tobe nur eine untergeerbnete Rolle.

Didens, Counties in ben Ber. Staaten. 1) Im weftl. Theile bes Staates Mlabama, umfaßt 1020 engl. D.-Dt. mit 17,690 E. (1870), bavon 4 in Deutschland geboren med 9688 Farbige; im J. 1860: 29,316 E. Das Band ift bligelig nubsfruchtbor. Hamptort: Carrellton, Libera "bemott. Majorität (Prafibentenmahl 1872: 1036 St.), 2) Im nördl. Theile bes Stantes Venrgia, umfaßt: 300 O.-M. mit 5317 C., darunter 129 Farbige. Das Land ift hügelig und bergig, mit fendstbaren Thallandschaften. Hauptort: Jasper. Republik. Majorität (Präfibentenmahl 1872: 182 St.). 3) Im nordöftl. Theile des Staates South Carolina, unnfaßt. 1060 O.-M. mit 10,269 C., davon 2 in Dentschland geboven. und 2538 Farbige; im J. 1860: 19,639 E. Das Land ist hügelig und bergig, mit wohlbewässerten, fruchtbaren Thallandschaften. Hauptort: Pidens' Court-House. Republik. Majorität (Präsidentenmahl 1872: 85 St.).

Pidens' Court-pouje, Postdorf und Hamptort von Pidens Co., Sonth Carolina;

300 Œ.

Pidens' Station, Bostvorf in Holmes Co., Mississpin, an ber Missisppi Cen-

tral-Bahn; 350 E.

Bidensville, Lownship mit gleichnamigem Bostborfe in Bidens Co., South Carolina; ersteres hat 3164 E., letteres 1223 E.

Biderel Late, Township in Freebern Co., Minnefota; 887 E. Bidering. 1) Timothy, amerit. Steatsmann, geb. am 17. Juli 1745 gu Galem in Daffadufetts, geft. ebendafelbft am 29. Jan. 1829. Rachbem er 1768 feine Studien im "Harvard College" beenbet, widmete er fic dem Rechtsface. Der Streit ber Colonien mit dem Mutterlande jog ihn in die Bolitit binein. Als Mitglieb bes Correspondenzausfcuffes von Maffachufetis wurde er 1774 eine Weile in haft gehalten und im folgenden Jahr jum Richter des "Court of Common Plens" in Effer County ernannt. Seine richterliche Laufbahn endigte jedoch bereits 1776, weil er als Oberft eines Mitigergimentes gur Bafbington veranlagte ibn, Die Stelle eines General-Abjutanten Memee ftofen mufte. anjunehmen, und ber Congref ernannte ibn 1780 jum General-Ongrtiermeifter. In biefem Amte blieb er bis zur Aufhebung beffelben (1785) und ließ sich dann als Raufmann in Philadelphia nieber. Ale Mitglied ber Stagtennvention bon 1787, welche über bie Berwerfung, resp. Ratification bes Berfaffungsentwurfes ber Convention zu. Philabelphia zu entscheiden hatte, gehörte er zu ben entschiedensten Bertheibigern beffelben und blieb binfort ein hervorragendes Mitglied des extremeren Flügels der Höderalisten. In den solgenden Jahren verwandte Wafhington ihn wieberholt gu Unterhandlungen mit Indianern und 1791 ernanute er ihn jum General-Bostmeifter. Rach bem Rudtritt von Knor murbe er 1795 Kriegsfelretar und noch im Spatherbfte beffelben Jahres an Stelle von Raubolph John Abams behielt ihn, gleich den übrigen. Mitgliedern von Bafbing-Staatelefretär. ton's Cabinet, auch in bem feinigen. B. geborte zu benjenigen Mitgliebern beffelben, Die nach wie vor Samilton mehr ale ben Brufibenten ale ihren Führer anfaben. Das Berhalten Abams' in der Französischen Frage verurfachte eine folgenschwere Spannung zwischen ihm und diefem Theile feines Cabinets und zwar ganz befenders mit B., theils wegen ber Eutschiebenheit von dessen Ueberzengungen und theils, weil die Frage in sein Departement Abams machte bem miglichen Berhaltnig ein Ende, indem er Pl. aufforberte, sein Amt niederzulegen, und als dieser sich weigerte, sandte er ihm am 12. Mai 1800 seine Entlassung zu. P. zog sich nun in's Brivatleben zurück und fledelte 1801 wieder in seinen Geburtostaat Massachte über. Im folgenden Jahre wurde er zum Oberrichter bes "Court of Common Pleas" ernannt und 1808 in ben Bundessenat gewählt, beffen Ditglied er bis 1811 blieb. Noch in dem nämlichen Jahre wurde er in den Executivrath des Staates und nach bem Ansbruch bes Arieges mit England in ben Ausschaft gur Bertheibigung bes Stantes gewählt. Erft im Plar, 1817 trat er bleibend vom politischen Leben gurud, nachdem er von 1814 ab wiederum Mitglied bes Congreffes gewesen mar. 2). 30 h n, Sohn bes Borigen, amerikanischer Philolog und Jurift, geb. in Sakem, Maffachufetts, am 7. Fehr. 2777, gest. am 5. Mai 1846, wurde 1797 Gesandschaftssetzetär in Bortugal, 1799 Privatsetretar bes amerikanischen Gesandten Rusns Ling in London, 1804 Abvokat in Salem, siebelte 1827 nach Boston über und wurde hier zum Stadtanwalt ernaunt, welchen Bosten er bis turg vor feinem Tobo verwaltete. B. war laugere Beit Mitglied des Repräsentantenhauses und Senats von Massachusetts. Erschriebn. a.: "Greek and English Lexicon" (cbb. 1826, 3. Muft. 1846), "Remarks on the Indian Languages of North America" (Philadelphia 1836), und veröffentlichte außerbem im Berein mit einis gen anberen Juristen 1836 bie revibirten Statuten von Massachusette. 3) Charles, ameritanifder Naturforider, Entel von Timothy B., geb. in Sudgurhanna Co., Remfylvania, November 1805, begleitete von 1838 bis 1842 als Naturferschie Expedition nach ber Subjer unter Commobore. Charles Willes und befuchte später Indien und bas öftliche

Ms Resultat seiner Stutien und Reifen veröffentlichte er: "Races of Man and their Geographical Distribution" (Philavelphia 1848), "Geographical Distribution of Animals und Man" (Boffon 1854), "Geographical Distribution of Plants" (1861), worin er eine ausgezeichnete Beschreibung von mehr als 50 Pflanzenfloren gibt.

Bidering Creet, Blug in Bennfplvania, ergießt fich in ben Schnyltill Rivet,

Chefter Co.

Biderington, Bostvorf in Fairfield Co., Obio; 125 C.

Bico, Giovanni, aus dem Gefchlechte ber Grafen und Fürften von Miran. bola und Concorbia, italienifcher Gelehrter, geb. am 24. Febr. 1463, flubirte feit seinem 14. Lebensjahre in Bosogna bas Kanonische Recht, um sich bem geistlichen Stanbe zu widmen, wandte fich aber bann ber Scholastischen Philosophie zu und veröffentlichte 1486 zu Rom 900 Thefen verfchiebenen Inhaltes, welche er gegen Sebermann zu vertheibigen fich erbot. Da 13 berfelben ale teperifc erflatt wurden, ging er auf turge Beit nach Frant-Spater lebte er auf einem Landgute bei Ferrara und ftarb am 17. Rov. 1494 m Er schrieb: "Heptaplus" (Stradburg 1574), worin er tie Platonische Philosophie auf Mofes zurfidflihrte, und "De Ente et Uno" (Bologna 1496). Eine Sammlung feiner Berte erfchien als "Opera" (Benedig 1498).

Bichus-Seiellichaft, ein tatholifder Berein von Weltprieftern, murbe 1805 von Beter Conbrin gestiftet gur unansgesetten Anbetung bes Altarfacramentes, gum Unterricht ber Jugend, gur Beranbilbung von Brieftern und gur Ausbreitung ber tatholifden Rirche unter ben Beiben. Der Berein bezog in Baris ein Bans in ber Bicpusstrafe (baber ber Rame) und wurde 1817 von Bapft Bins VII. bestätigt. Er begann 1825 seine Mission

unter ben Beiben und wirfte besonders in Australien.

Pieten (lat, Picti) hießen feit bem 3. Jahrh. nach Chr. Die bem tellischen Stamm angeborigen Bewohner von Calebonia, bem nördlichen Schottland, welche meift in Berbindung nit ben Scoti genannt werben, mit benen fie banfige Ginfalle in bas romifche Britannien machten; fpater ließen fie fich im nörblichen Schottland nieber, wo 839 ihr Reich bon ben Scoten zerfiert wurde.

1) County im norboftl. Theile ber Broving Nova Sestia, Dominien of Canada, ift wohlbewäffert, fruchtbar und reich an Roblen- und Eifenerzlagern; 32,114 E. (1871). 2) Ha fen plat und Hauptert bes County, an einer Bucht ber Northumberland

Strait gelegen, ist ber nördl. Endpunkt ber Nova Scotia-Bahn und hat 3462 E.

Biebefial (ital. piedestallo, vom frang. pied, Fuß, und bem Dentiden ftellen) nennt man die Unterfrühe, auf welche man Statuen, Bafen, Gaulen u. f. w. fest, um ihnen eine erhöhte Stellung in geben.
Piebmant. 1) Dorf in Harris Co., Georgia. 2) Poftborf in Hampshire Co., Beft Birginia, an ber Cumberland-Bennsplounia-Bahn, hat 1366 E.

Birdmont Station, Postrorf in Fanquier Co., Birginka. Am 8. Juni 1864 fand bier ein blutiges Treffen zwifden Bunbestruppen unter General Bunter und Confoderirten

unter General Jones flatt, in welchem letterer geschlagen und getebtet murbe.

Biemont (ital. Piemonte, b. h. am Fuße ber Berge liegendes Land; engl. Piedmont), Bauptlanbicaft bes ehemaligen Konigreichs Sartinien, umfaßt feit ber 1861 erfolgten Bilbung bes Ronigreichs Italien 525 geogr. D.-M. mit 280,681 E. (1863) und besteht ans ben Brovingen Turin, Aleffandria, Rovara und Coni (Cuneo). fconen Landschaften reiche Land ist außerst fruchtbar (Olivenöl, Wein und Sübfrüchte) und wird vom Bo burchfloffen, ber ale Sauptstrom alle fibrigen Fluffe in fich aufnimmt. Bewohner betreiben außer Aderbau, Biehzucht und Seidenbau auch die Fabrication von Leinwand und Wolle.

Bierce, Franklin, ber 14. Präflbent ber Ber. Staaten, gek. am 23. Nov. 1804 zu Sillsborongh in Rem Bampfbire, geft. am 8. Dft. 1869 gu Concord in Rem Sampfbire. Nachdem er 1824 ben Eurins im "Bowboin College" in Brunswid, Maine, absolviet hatte, widmete er fich in Portsmonth und Northampton bem Studium ber Rechte und wurde 3mei Jahre fpater ale Demofrat in Die Staatelegislatur 1827 zur Abvocatur zugelaffen. gewählt, bileb er in berfetben bis 1833, war barauf 4 Jahre Mitglied bes Reprasentanten-hauses im Congres und wurde 1836 in ben Bundesfenat gewählt. Seine beschränkten Bermögensverhaltniffe bestimmten ihn 1842 wieder zur Rechtsprafis in Concord zurudzufebren, nachdem man in ben letten zwei Jahren begonnen, ihn ale einen ber Fuhrer ber bemotratischen Battei anzusehen. Bis 1847 blieb er im Privatleben, obwohl ihm abermals eine Romination in ven Bundessenat und 1846 von Bolt ein Blat in seinem Cabinet als "Attorney General" angehoten worben war. Beim Ansbruch bes Rrieges mit Mexico trat

er als Freiwilliger in eine, in Concord ausgehobene Compagnie und murbo bald gum Obuch bes 9. Regimente und fpater jum Brigabegeneral beforbert, nahm an bem gangen Rriege actiben Theil und fehrte nach ber Beendigung beffelben ju feiner Pragis in Concord gurud. Als Prafibent ber Convention jur Revifiquiber Staatsverfaffung (1850) trug er wefentlich bagu bei, bag bas Gefet, welches bie Austoliegung ber Rathaliten von gemiffen. Armtern verfügte, aufgehoben wurde. In ber bemotratifden Nationalconventien ju Baltimore (1852) wurde er beim 36. Ballottement non der Birginia-Delegation als Canditat für die Brafidentschaft aufgestellt und beim 39. Lollottement mit 271 Climmen neminirt. 3m Rov. murben in allen Staaten, mit Ausnahme von Daffachufetts, Bermont, Kentuch und Tennessee, bemotr. Electoren gewählt. Das Bollevotum ftand 1,590,490 Etimmen für B. und 1,378,589 für Scott. Die Bbigs, Die noch au die Dlöglichleit einer Fortbauer ihrer Partei glaubten, wiesen barauf bin, bag nicht nach bem Electoralvotum, in bem Scott nur 42 Stimmen erhalten hatte, fondern nach bem Bollevotum bie Starte ber Bartei zu bemeffen fei. Andererfeits wurde für die Ansicht, bag bie Bbigpartei in Auflojung begriffen fei, die Thatfache geltend gemacht, dag viele ungufriedene Bhige mit ben Demo-Braten gestimmt batten. Die Majorität bes Boltes verfprach fich febr viel von ber neuen Administration, von der Ansicht ausgehend, baß P, unabhängig taftehe und keiner Fraction übermäßigen Ginfluß geftatten werbe. Die hoffnungen wurden burch bie Autrittsbeifchaft vom 4. Man 1853 im Allgemeinen noch bebentenb gesteigert, obgleich bie Anfforberung gur "Bergensfreudigteit" in der Bollftredung tes Eflaven-Flüchtlingsgefetes im Norten grefe Unsufriedenheit erregte. Beitere Diffilimmung erregte ber glangenbe Empfang bes papfilichen Runtius Cardinal Bebini, ber wegen ben Borgange in Bologna bei ben Liberaten in üblem Rufe stand. Auch tie Zusammensetzung bes Cabinets murte beanftantet, weil in demselben, von dem Staatsseltretär Marcy (f. t.) abgesehen, tas Slavenhalterinteresse in febr entschiedenes Uebergewicht hatte. Die auswärtige Politik ber Arministration wurde bald nicht nur von den Gegnern, sontern auch von einem ketrachtlichen Theil ber bemotr. Partei als groß im Berfprechen und fomach im Ausführen fritifirt. Tret ber Befreiung des Ungarn Martin Kofzta im Hafen von Smyrna durch den Capitan Angraham wurden bald bittere Alagen barüber laut, daß den Abaptivbürgern im Auslande nicht genugenber Schut gewährt wurte. Als am 12. Juli 1854 von einem amerik. Kriegsichiff San Juan de Nicaragua am Karaikischen Meere in Brand geschoffen ward, nahm ber Unwille noch zu, weil man ben Conflict ten amerit. Beamten Eduld gab. 3m Morten murte Die lebhafteste Ungufriedenheit burch bie Blane gur theilmeifen Erwerbung von Can Do-mingo und namentlich von Cuba erregt. Das fog. Oftenter Manifest ber amerik. Befandten Soulé, Mafon und Buchanan vom 18. Dit. 1854, tas erflärte "unter gemiffen Umftanden find wir turch jedes menfoliche und göttliche Recht befugt, bie Infel Cuba von Sponien loszureigen, wenn wir die Macht baju baben", veranlaßte im Cabinete felbft eine vorilbergebente, aber ticfe Spaltung. Wahrend Caleb Cufbing (f. b.) bas augebentete Broject befürwortete, erflärte Marcy feine Entlaffung einreichen zu wollen, wenn bie Wefant ten nicht besavouirt murben und feste burch tiefe Drobung feine Auficht turch. Diefe entichierene Haltung March's wurde namentlich bem Sturm zugeschrieben, ten bie Mebrasta-Bill im Norden erregt hatte und ber die Administration zu überwältigen brohte. 3m Norden wurde auch der Reciprocitätsvertrag von 1864 mit ten britischen Provinzen in Nordamerika mis billigt, weil er baturch eine bebentente Concurren, für ben fürl. Markt feiner Stapelprobutte erhiclt. Alles ricfes, in Berbintung mit ter Expetition von Walter nach Ricaragua, bem fehlgeschlagenen Berfuch, Brigham Poung (f. b.) feine Berrichaft über bas Territorium Utah zu entreißen, und die ablehnende haltung bes Prafitenten in der Frage ber fog. inneren Berbefferungen, erschütterten nach und nach seinen Ginfluß im Cougres immer mehr, bis entlich tie Majorität (zwerft burd Berwerfung bes Gatsten'ichen Bertrages mit Mexico) in Opposition zu ihm stand. Exop alledem aber hielt eine Fraction der bemoke. Partei feine Renomination für die richtige Bolitit und in ter Convention zu Cincinnati 1856 erhielt er beim erften Ballottement 122 Stimmen. Gine betrachtliche Majoritat ber Delegaten mar jedoch entschieden gegen seine Wieberernennung, sprach sich aber tehr aner-kennend über seine Administration aus. Nach Ablauf feines Antstermins ging B. auf mehrere Jahre nach Europa und nahm binfort keinen thätigen Antheil mehr an tem politifchen Leben. Bahrend bes Burgerfrieges gehörten, gemäß ber mabrend feiner Arminifration befolgten Belitit, seine Sompathien bem Guben. Gine Biographie von ibm bat fein intimer Freund und Bewunderer Hauthorne herausgegeben (1852).

Pierce, Counties in den Ber. Staaten. 1) 3m fübofil. Theile bes Staates. Georgia, umfaßt 500 engl. D... M. mit 2778 E. (1870), bavon 2 in Dentschland ge-

boren; im J. 1860: 1973 E. Der Boben ift eben und faubig. Dauptoti: Bladfhenr. Liberal-demokr. Majorität (Präfidentenwahl 1872: 14 St.). 2) Im mittleren Theile des Territoriums Wafhington, umfaßt 2250 engl. D.-M. mit 1409 E., davon 34 in Deutschland und 8 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 1115 E. Das Land ift bugelig und bergig, mit fruchtbaren Thatlanbicoften. Saupwert: Steilacoom Cito. "Liberal-bemotr. Majorität (Congreswahl 1872: 66 St.). 3) 3m westl. Theile bes Stantes 2Bisconfin, nmfaft 540 engl. D. . W. wit 9958 E., baven 300 in Dentichland and 7 in ber Schweiz geboren; im 3. 1860: 4672 G. Das Land ift mobl bemaffert, eben und fruchtbar. Bauptort: Elleworth. Republit. Majorität (Prafibentenmehl 1872: 826 St.).

Pierce, Townfhips in ben Ber. Staaten. 1) In De Lab Co., Illin ois; 1003 E. 2) In Washington Co., Indiana; 1179 E. 3) In Bage Co., 30 wa; 430 E. 4) In Clermont Co., Ohio; 1778 E. 5) In Rewannee Co., Bisconfin;

1681 Œ.

Pierce City. 1) Boftborf und Hauptort von Shofhone Co., Territorium Ibabo. 2) Boftborf in Lawrence Co., Missouri, an ber Memphis-Carthage-Southwestern-Bahn, hat 432 E.

Biercetan, Boftborf in Roscinfco Co., Inbiana; 1068 C.

Pierceville, Boftvorf in Riplen Co., Inbiana.

Pierer, Deinrich Augnst, namhafter Buchhandler, geb. am 23. Febr. 1794 jn Altenburg, machte bie Freiheltetampfe im Lupow'fchen Freicorps mit, murbe nach feiner Rudfebr Hauptmann ber altenburgifchen Jager und trot 1881 als Major: aus bem Dillitärbienft, übernahm hierauf bie Buchhandlung feines Batere, Job. Friedrich B., und gab bas "Encyllopabische Wörterbuch" (Altenburg, 26 Bbe., 1824—36) heraus; welches in 2. Auft. als "Univerfallexiton" (34 Bbe., ebb. 1840—46) erschien. Er ftarb am 12. Dlai 1866. Rach feinem Tobe führten feine Sohne Engen B. (geb. am 16. Dez. 1824) und Bictor B. (geb. am 28. Aug. 1826, geft. am 20. Dez. 1855) Die Buchandlung, mit welcher am 6. Mai 1855 bie Hofbuchbruderei vereinigt worben war, weiter fort, veranstalteten bie B. Auflage bes "Univerfalleritons" (34 Bbe., Altenburg 1851-54) und ließen gur 2. Aufl. Supplemente" (6 Bbe., ebb. 1851-54) erfcheinen. Rach Bictor's Tere trat ber britte Bruder, Alfred B. (geb. am 12. Febr. 1836) in das Geschäft, und beibe Brüder besorgten eine vierte revidirte Ausgabe bes "Universalleritons" (19 Bbe., Altenburg 1857—64), welchem sich als Ergänzungswert "B.'s Jahrbucher" (3 Bbe., Altenburg 1865—1878) an-Eine 5. (jedoch nur wenig von ber 4. verschiedene) Steredippausgabe erfchien in 19 8bn. (ebd. 1867-72).

Bieriben, f. Dufen.

Biermant. 1) Lownship und Bostdorf in Grafton Co., Rew Sampfhire; 792 E. 2) Bofiborf in Rodfand Co., Dew Port, am rechten Ufer bes hubfan und ber Northern-Bahn von New Jerfey reizend gelegen, bat 1703 E.

Bierpont. 1) Town fhip in St. Lewrence Co., Rew Port; 2391 C. 2) Town-

ship und Post dorf in Ashtabula Co., Ohio; 998 E.

Pierre Bayon, Fluß im Staate Diffiffippi, ergießt fich in Claiborne Co. in ben Mississpi.

Bierrepont Manor, Boftborf in Jefferson Co., Rew Port. Pierrot (frang. b. i. Beterchen), eigentlich ein Rinbername, bann ber Rame ber flebenden Maste der italienischen Bantomime. Der Charatter bes P. ift aus dem des harletin und bem bes Bolichinell zusammengesett.

Pierfon, Townsbip in Bigo Co., Inbiana; 1489 E.

Pietà (ital.) bedeutet eigentlich Frömmigkeit, Mitleid, Lieke zu den Berwandten; in der bilbenden Kunft wird ber Ausbrud gebraucht, um die Darftellung ber "Mutter Gottes" mit bem Leichnam ihres Gohnes im Schoofe zu bezeichnen, ein Gegenstand, an bem sich bie

größten Meister der Malerei und der Stulptut versucht haben.

Pletismus (lat.). 1) Im Allgemeinen blejenige Richtung in ben protestantischen Kirchen, welche größeres Gewicht auf herzensfrömmigkeit (pietne), als auf ftrenge Rechtglou-Auch wird B. im gewöhnlichen Sprachgebrauch oft gleichbedeutend mit Frombigkeit legt. melei gebrancht. 2) 3m engeren Ginne bie von Gpener (f. b.) gegen Ende des 17. Jahrh, gebilbete Bartei zur prattifchen Behandlung ber Theologie und zur Beforberung eines in Liebe thatigen Chriftenthums. Die Gegner Spener's gaben feinen Anbangern ben Ramen Bietiften (Frommler) mit befonberer Rudficht auf Die von Spence in feinem Saufe veranstatteten "Collegia pietatis" (fromme Berfammlungen) fome auf kine kleine . Pia denideria" betitelte Schrift, welche Spener 1675 ale Borrebe ju Arnbt's Boftille verfafte. Infolge bes zwifden bem B. und ber lutherifden Orthoboxie entbrennenten Streites verliegen im 3. 1690 bie pietistischen Docenten Die Universität Leipzig. 1694 veranlaßten Spener und Thomasius die Gründung der Universität Halle, die lange eine besondere Bflangfitte bes B. blieb und an der namentlich Ang. Dermann Frande (f. b.) eine fegenereiche Birtfamteit entfaltete. Bon Deutschland verbreitete fich ber B. namentlich auch in Clandinavien und England; fein Sauptfit aber murte Burttemberg und die Preugische Abeimproving. Ein dem P. verwandtes Princip machte fich fpater and im Methodismus geltend. Byl. Schmid, "Geschichte des P." (Nördlingen 1863).

Bigafetta, & rancisco, Reifegefahrte Dagellan's, geb. um 1491 gu Bicenza, machte 1519 die Expedition Magellan's nach den Molutten mit, wurde in dem unglücklichen Gefechte bei Bahn, in welchem Wagellan feinen Tob fand, schwer verwundet und tangte noch Dielen Gefahren mit 17 feiner Begleiter wieder in Sevilla an. Spater wurde er Ritter bes Johanniterordens auf Rhotus und Ordenscommandeur ju Novifa. Wahricheinlich ftarb er 1534 in Bicenga. Seine auf Beranlaffung bes Papfies Clemens. VII. abgefafte "Reisebeschreibung" wurde von Amoretti italienisch und französisch (Mailand 1800, benisch

Gotha 1801) herausgegeben.

Bigalle, Jean Baptifto, Bildhquer, geb. am 26. Jan. 1714 zu Paris, geft. am 20. Aug. 1785 ebenda, als Rector und Rangler ber Atabemie. Gein Sauptwert ift bas "Grabmal bes Marichalls von Sachfen" in ber Thomastirche ju Strasburg, welches, obgleich nicht frei von dem Manierismus der Zeit, bennoch von unleugtar großartiger Bir-Es ftellt ben Marfchall bar, wie er, vom Tobe gerufen, die Stufen hinab in bas Grab steigt.

Biganit-Bebrun, Guillaume Charles Antoine, frangofifcher Romanschrift- feller, geb. am 8. April 1753 ju Calais, gestorben am 24. Juni 1835 zu La Celle St.-Clond. Die vielen Romane dieses bekannten Freundes von Jérome Bonaparte, bes Crtonigs von Beftfalen find zwar gut gefdrieben, aber burch und burch frivol gehalten. Gin Bert ernfteren Inhaltes, aber ohne besonderen Berth, ift feine "Histoire de France"

(8 Bbe., Baris 1823—30).

Pigeon, Townships in Indiana: a) in Banberburgh Co., 875 E.; b) in

Warrid Co., 1648 E.

Pigeon Creef. 1) Hutin in Indiana, ergiest sich in Banterburg Co. in ten Ohio.

2) Boft dorf in Ralls Co., Diffouri. Pigesn River. 1) Fluß, entspringt in Steuben Co., Indiana, fließt nortwefft. nach Michigan und mundet in den St. Joseph River, Caf Co. 2) Fluß in Alabama,

mündet in den Sepulga River, Conecuh Co.

**Bigmente** (vom lat. pigmontum, von pingero, malcn) ober Farbstoffe neunt'man alle Rorper, welche entweder durch Auflösung Farben hervorbringen, ober folche, welche als eigentliche Farben nicht in Auflösung angewendet werten. Gie tonnen sowehl me-tallicher, als pflanzlicher ober thierischer Ratur fein. Der große Farbenreichthum ber Pflangenwelt liefert verhaltnifmößig nur wenige Farbftoffe, tenn bie meiften Farben, nament-: lich die ber Bluten, werben von Licht und Luft außerorbentlich fonell zerftert. auf demifde Beife abgefchiebenen ober zubereiteten Farbftoffe merten jum Beidnen, Dalen, Tapetenbrud, Beugbrud, jum Farben u. f. w. benutt und werten nach ihrer Beziehung zum Licht eingetheilt in: Grundfarben (reine, primärc), wie weiß, roth, blau, gelb, schwarz; ein fach abgeleitete, aus zweien gemischte (secundäre) Farben, wie gran, hellroth, hellblau, hellgelb, bunkelroth, tunkelblau, tunkelgelb, rethe ober veildenblan, rothgelb ober fenerroth, grun; mehrfach abgeleitete, aus breien gemifchte (tertiare) Farben mit mannigfachen Benennungen. Die thierifchen ober pflanzlichen B., beren es nur rothe, blaugelbe und aus diesen gemischte, wie purpur, scharlach, grun gibt, find vorzugeweise für die Farberei und zur Bereitung der turchscinenten, fog. Ladfarben von Bichtigfeit. Detallorpbe (in Berbindung mit Riefelfaure) tienen fpeciell zur Berftellung farbiger Glafer und ber auf Borcellan, Fapence, Steingut, Thouteas ren u. f. w. gebräuchlichen, burchfichtigen Schmelzfarben. Lettere ftammen im Allgemeinen aus allen brei Raturreichen, find in allen Arten und Schattirungen verhanten und perben fast nie in Austöfungen, sondern meißens unmittelbar als Deckfarben benütt. eine folde Farbe nur ein weißer, burch einen antern Stoff gefärbter, ober mit einer autern Narbe gemischter Körper. Gemöhnlich pflegt man folgenbe Arten von Farben ju interschelden: Bafferfarben oder Leimfarben (Aquarcufarben), Delfarben oder fette Fatbon (Malerfarben). Wasserglassarben ober vie bei ber flerendiren die en

į

Maleret gebrauchlichen, Beugbrudfarben (auch typifche genannt), met allifche ober Brongefarben (Buchdruderfarben), Baftellfarben ober Beidnerfarben. Manche Farben werben auch aus besondern Grunden nach ihrer Abstammung benaunt, wie . B. die Chromfarben, namentlich Gelb, Roth, Drange, Gran, die Aupferfarben, befonbers Schweinfurtet-, Braunschweigergrun, Bremer Blau u. f. w., die Arapp - (f. b.) und Theer far bon (s. Theer). Am natürlichsten scheidet man die Farbstoffe in gesund-heitsschäuliche und unverdächtige. Bu ersteren gehören die mannigmal von Condition, sowie zu Tinten, Passellstiften, Bapier, Tapeten, Spielwaaren, Zeugen, ungestruften Wandmalereien n. w. vielsach verneten, mit Ausnahme von Eisen und Mangan, durchaus schädlichen Metall-, Chan- und andern Berbindungen, wie Bleiweiß, Zintweiß, Zinnober, Chronroth, Bariferblau, Berlinerblau, Chromgelb, Schuttgelb, Reapelgelb, Chrome orange, Schweinfurtergrun, Braunschweigergrun, Chronigrun und alle Antlinfarben, Buchfiefarben u. f. m., bei beren Bereitung Arfenit ober irgend ein anderer giftiger Stoff verwendet wird. Um die Schattirung, Abstufung und fonftige Beschaffenheit einer Farbe gu bezeichnen, gebraucht man noch befondere Bufate, indem man fagt, fie fei rein, bell, buntel, boch, tief, lebhaft, grell, brennend, fanft, matt, mager, schmunig u. f. w. Sir ben 3wed einer gewiffen Uebereinstimmung in Benennung ber Karben, hat man besondere Farbenscalen ober Farbentafeln entworfen. Die mehr haltbaren pflanzlichen Farbstoffe zeigen ein so verschiebenes Berhalten, daß es unmöglich ist sie m Allgemeinen zu schilbern. Dieselben find theils in Wosser, Weingeist oder Aether löslich, zum Theil verbinden fie fich abnlich wie die Sauren mit Basen, insbesondere mit Thonerdes durch Chlor werden fie ohne Aus-Mit Wolle, Seibe, Leinwand ober Baumwolle verbinden fich einige genahme zerstört. radezu, andere erst bann, wenn jene Stoffe vorher eine feg. Beize, einen Ueberzug, erhalten haben, welcher die Farbe auf benfelben befestigt, wozu Salze von Thonerbe, Eifenorph und Da die meisten pflanzlichen Farbstoffe nicht troftallistren, so läßt sich Binndlorfir bienen. ihre chemische Zusammensehung nicht genau feststellen. Die wichtigften berfelten find: 1) Gelbe, wie der Wau, das Gelbholz, die Duercitronrinde, die Gelb- oder Berfischen Beeren, die Curcuma- oder Gelbwurzel, der Orleans, der Safran. 2) Rothe: die Farberroihe, Rothe ober Krapp, das Blan- ober Campecheholz, bas Rothholz, auch Fernambut- ober Brafilienholz genannt, ber Saftor, bas Sandelholz, die Altannamurzel, die Cochenille, Orfeille ober Berfie, bas Drachenblut. 3) Grane: bas Caftgrfin (ber Gaft ber Rreugtornbeeren); bas fog. Blattgrun ober Chlorophyll, eignet fich jeboch nicht gum Farben. 4) Biane: zu biefen gehört bas ans ber Ladmusflechte bargefiellte L'ad-mus (f. b.) ober Tourne fol. Außerbem ift noch ber befonbers wichtige In big'o (f. b.) zu erwähnen. Je nachdem die Farben mehr ober weniger fcnell Einwirkungen von Licht, Luft, Seife, schwachen Säuren und Alkalien unterliegen, theilt man fie in echte und un ect e. Ueber die Entwidelung ber B. oder Farbstoffe im Bflangen- und Thierreiche, f. Bflangen und Thiere. In Mineralien tommen felten B. vor, und man tann ale folde nur unwefentliche Beimengungen betrachten. Das Rothtupfererz besteht z. B. wefentlich aus Aupferoxydul, und da diefem die rothe Färbung eigenthümkich ist, so kann mon nicht sagen, daß bas Rothkupfererz durch Kupfer gefärbt fei. Marmor bagegen ift in reinem Bustante weiß; kommt er gelblich vor, fo kann man bas beigemengte und gang unwesentliche Gisenoryd als Pigment bezeichnen.

Pigneret, Stadt in der italienischen Proving Turin, und Hauptfladt eines gleichnamigen Preises, in herrlicher Lage zu beiden Seiten der Limara, hat eine schöne Ratherrale, verschiedene Rirchen, ein Lycenu, ein Gymnasinm, eine Technische Schule, bedeutende Manufacturen in Wolle, Leber, Seide, Baumwolle und treidt lebhaften Handel mit Wein, Getreide und Kife. Die Stadt ist Sip eines Biscos, eines Unterpräsecten und Tribus

nale erfter Instanz und bat 10,687 E. (1861).

Bite (vom frang. piquo), ber Spieg bes Fugvoltes, ber von einem Theile beffelben, ben Biten ieren, noch lange nach ber Einführung ber Feuerwaffen (bis jum 18. Jahrh.) ge-

tragen wurde.

Pile, Connties in den Ber. Staaten. 1) Im slidesst. Theile des Staates Alaba ma, umfaßt 1330 engl. O.-M. mit 17,428 &. (1870), davon 9 in Deutschland geboren und 4625 Farbige; im J. 1860: 24,436 E. Der Boden ist eben und mäßig fruchtbar. Dauptörter: Trop und Monticello. Liberal-demokr. Majorität (Prässbentenwahl 1872: 288 St.). 2) Im sudwestlichen Theile des Staates Arkans an fas, umfaßt 660 O.-M. mit 3788 E. (1870), davon 3 in Deutschland geboren und 421 Farbige; im Jahre 1860: 4025 E. Die Oberstäche ist wellenförmig, der Boden reich an Metallen, in besondere an Zinn, Eisen und Silber. Hauptort: Murfrees borough. Mehnbergabität C.-L. VIII.

(Präsidentenwahl 1872: 183 St.). 8) Im mittleren Theile tes Staates Georgia, um faßt 390 Q..W. mit 10,905 E. (1870), baron 5 in Deutschland und 1 in der Schweiz geberen, und 4906 Farbige; im 3. 1860: 10,078 E. Der Boben ift wellenformig und mäßig fruchtbar. Happort: Zebulon. Republ. Majorität (Prafibentenwahl 1872: 162 St.). 4) 3m westl. Theile bes Staates 3 llin ois, umfaßt 750 D .- Dt. mit 30,768 E. (1870), davon 462 in Deutschland und 23 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 27,249 E. Der Boben ift wellenförmig geebnet und ftellenweife außerft fruchtbar. hauptort: Bittsfielt. Liberal. demotr. Majorität (Prasidentenwahl 1872: 193 St.). 5) Im sutwestl. Theile des Staates Indiana, umfaßt 800 Q.-W. mit 13,779 E. (1870), daron 263 in Deutschland und 2 in der Schweiz geberen; im J. 1860: 10,078 E. Der Boden ift eben, außerst fruchtbar und reich an guten Kohlen. Hauptort: Petersburg. Resund 1873: 20 C. publ. Majorität (Prösidentenwahl 1872: 88 St.). 6) 3m ösil. Theile tes Staates Rentudy, umfaßt 400 D .- Dt. mit 9562 G. (1870), bavon 2 in Deutschland geberen; im 3. 1860: 7384 E. Der Boben ift hügelig und im Allgemeinen fruchtbar. Dauptert: Liberal-bemotr. Dajoritat (Prafibentenwahl 1872: 79 Gt.). Biteten. Im fühl. Theile des Staates Miffiffippi, umfaßt 780 D.-M. mit 11,303 E. (1870), davon 193 in Deutschland und 4 in ber Schweiz geboren und 5312 Farbige; im Jahre 1860: 11,135 E. Der Boden ist eben und nicht sehr fruchtbar. Republ. Majorität (Prassbentenwahl 1872: 12 St.). 8) 3m nordöftl. Theile tes Staates Diffouri, umfaft GOO D .- M. mit 23,076 E., bavon 265 in Deutschland und 11 in ber Schweiz geberen, und 4195 Farbige; im J. 1860: 18,417 E. Der Boben ist meist ebenes Präxieland und im Allgemeinen fruchtbar. Banptort: Bowling Green. Liberal-bemotr. Diajotat (Prafibentenwahl 1872: 838 St.). 9) Im fübl. Theile bes Staates Dhio, umfaft 445 D .- DR. mit 15,447 G., bavon 782 in Deutschland und 13 in ber Schweig geboren; im 3. 1860: 13,648 E. Der Boben ist bugelig und im Allgemeinen außerst fruchtbar. Hauptort: Bite ton. Liberal. bemotr. Majorität (Prasidentenwahl 1872: 284 St.). 10) 3m nordöftl. Theile bes Staates Bennfplvania, umfaßt 600 D. D. mit 8436 E., bavon 647 in Deutschland und 51 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 7155 E. Der Sauptort: Dilforb. Republ. Dejeritat Boden ift hügelig und mäßig fruchtbar. (Brafibentenwahl 1872: 439 St.).

Bile, Lownships in den Ber. Staaten. '1) In Indiana: a) in Jap Co., 1585 E.; b) in Marion Co., 2206 E.; c) in Ohio Co., 921 E.; d) in Warren Co., 941 E. 2) In Muscatin Co., Jowa; 740 E. 3) In Lyon Co., Ranfas. 4) In Stobbart Co., Missouri; 1421 E. 5) Mit gleichnamigem Post borfe in Byoming Co., Rew York, 1130 E.; das Postdorf hat 551 E. 6) In Ohie: a) in Brown Co., 1314 E.; b) in Clarte Co., 1582 E.; c) in Cospocton Co., 773 E.; d) in Fulton Co., 878 E.; e) in Anox Co., 1301 E.; f) in Madifon Co., 394 E.; g) in Berry Co., 2319 E.; b) in Start Co., 1333 E. 7) In Benniplvania: a) in Berts Co., 925 E.; b) in Bratford Co., 1814 E.; c) in Clearfield Co., 1900 E.; d) in Start Co., 164 E.
Pite Mills, Bostorf in Botter Co., Benniplvania.

Bile's Beal, einer der höchsten Gipfel ber Roch Mountains in El Baso Co., Territorium Colorado, 11,497 F. hoch.

Bitesville ober Biteville, Bostoorf in Baltimore Co., Marplanb. Biteton. 1) Dorf in Marion Co., Indiana. 2) B. ober Biteville, Bostorf und Sauptort von Bite Co., Rentudy; 140 C. 3) Boft borf und Sauptort von Bile **50.,**:Dhio; 638 €.

Pileville. 1) Town ship und Postorf, letteres Hauptort von Bledsoe Co., Icnneliee, 765 E.; bas Boftborf hat 188 E. 2) Boft borf und hauptort ben Diarien

Co., Alabama. 3) Dorf in Chidafam Co., Miffiffippi.

Bifrinfaure (vom griech, pikron, bitter), auch Bifrinfalpeterfaure, Jutigbitter, Erinitrophenöl, Ditropheniefaure genannt, eine ftidftoffbaltige demifche Berbindung, entsteht beim Rochen fehr vieler thierifcher und pflanglicher Stoffe mit Salpeterfäure; in besonders großen Mengen erhält man sie aus Salicin und allen Spireple könpern, aus Indigs, Cumarin, Xanthorrhöaharz, Anilin, Phenol, Steinkohlentheer und ?cbecabfällen. Sie frostallifirt in bellgelben, glanzenten, bitterfcmedenten, rhombifden Blattden ober Gaulen, fcmilgt bei vorfichtigem Erhipen und fublimirt ungerfest, verpufit aber beizu schnellem Erhipen und wird burch Chlor, Salpeterfaure und Bitriolel nicht veräubert. Ihre Salze find gelb, glanzend, froftallifirbar und betouiren zum Theil fehr beftig beim Erhipen; ibre Löfung fallt ben Thierleim. Die B., ein fehr michtiger Farbfieff, farbt Bolle, und Seibe ohne Beige bei 30-400 maisftrohgelb, aber nicht Baummelle und

Flachsfaser, baher Mittel zur Unterscheidung vegetabilischer von animalischer Faser. Im Danbel ift bie B. nenerer Beit bisweilen als Anilingelb vorgetommen. Als Dopfensurrogat im Bier gebraucht, ertennt man fie burch ein Studden weißer Geibe, welches man in Die erwarmte Fluffigfeit hangt und gut auswafcht. 3ft B. jugegen, fo erfcheint die Geibe gelbgefärbt Blaufaure und Cpankalinm erkennt man leicht durch in 250 Theite Waffer gelöfte B. Freie Blaufaure muß ftets mit Rali nentralifirt werben. Man vermischt die Fluffigleiten und erhipt zum Rochen, wo fich bann bei Gegenwart von Blaufaure die Flüssigkeit inteusiv blutroth farbt, indem Jopurpurfaure (Pitrochaminsaure) entsteht. Bifratpulver (auch Babeuf., Defignollas., Fontaine-Bulver genannt), in feiner Birkung nur von Nitroglycerin übertroffen, besteht aus pikrinsaurem Rali mit Galpeter ober olorfaurem Rali. Der B. abnlich ift die Erinitrofre fulfaure (Erinitrofrefol); fie wird aus Areofot dargestellt und ihr Ammoniakfalz dient als Bictoria-Orange oder Janus anglais jum Gelbfarben. Das Granat brann ober Grenat soluble, fatt ber Orfeille jest vielfach als Farbstoff gebraucht, entsteht aus B. ober Trinitrofresplfaure burch Bebanbeln mit Chantalium. Bgl. M. Wagner, "handbuch ber chemischen Technologie" (3. Aufl., Leipzig 1873).

Bilafter, f. Pfeiler. Bilatta, Township (1120 E.) und Postborf, letteres Hamptort von Putnam Co.,

Florida; 720 E.

**Bilatus**. Po n t i u s., ber römifche Brocurator van Judãa und Samaria:bon 26 bis 36 nach Chr., verurtheilte nach ben Berichten bes R. T.'s Jefum, von beffen Unfchuld er überzeugt war, aus Furcht vor ben Pharifaern zum Tobe. Er erregte burch fein willkurliches Berfahren mehrmals Unruhen in Jernfalem und wurde beshalb von dem Prafecten von Sprien, Bitellius, nach Rom geschickt, um sich dort perfönlich zu verantworten, traf aber erft nach bes Raifers Tiberius Tode in Rom ein und foll fich unter Caligula entleibt haben; nach Anberen murbe er unter Rere enthauptet. Die Fran bes Bilatus foll Procla geheißen haben und Christin geworden sein; die griechische Kirche verehrt fie als Beilige. abpffinische und toptische Rirche verehrte fogar ben betchrten B. ale Beiligen. Die bem B. augefdriebenen "Acta et citationes ad Tiberium" find ein unechtes, aber fur bie Evangelienkritik wichtiges Buch. Bgl. Lipfins, "Die Bilatusacten" (Riel 1871).

Bilatus, Bilatus berg, Rame eines impofanten Alpenftodes, welcher fich als nordlichster Theil ber Bierwaldstätter Alpen auf ber Grenze ber schweiz. Kantone Luzern und Unterwalden, füblich von der Stadt Lugern, 6565 F. über ben Dleeresspiegel erhebt. bem Gipfel bes B., welcher nacht bem Rigi eines ber prachtigften Canbichaftebitter gewährt, befindet fich ein viel besuchtes Botel. Der B. ift ber fagenreichste Berg ber Schweiz, und wurde angeblich nach bem rom. Landpfleger Pilatus benannt, ber nach bem Tobe Jefu bon Gewissensbissen gepeinigt sich bis zur höchsten Spipe flüchtete und bann in die Tiefe hinab-Rach Anderen erhielt der Berg von den Romern den Ramen "Mons pilatus"

(von pila, Pfeiler), Pfeilerberg.

Bilan ober Bilam wird im Orient ein aus Reiß, Fleischbrühe und zerlaffener Butter

bestehenbes Nationalgericht genannt.

**Bilaha** oder Tupiza, Fluß in der fübamerik. Republik Bolivia, entspringt am öftlichen Abhange der Anden und fällt nach einem Laufe von ungefähr 800 engl. M. in einen ber bebeutenbsten Zuflusse bes Baraguan, ten Bilcomano, welcher, aus ben Aubes entspringend, eine Lange von etwa 1000 engl. M. hat. Bilesgrope, Township in Salem Co., Rew Jerfen; 3385 E.

Bilger ober Bilgrim (vom lat. peregrinus, ein Frember), ein Wallfahrer, insbeson-

bere nach bem Beiligen Lanbe.

**Billan**, Seeftabt und Festung britten Ranges, im oftpreuß. Regierungsbezirk R on ig 6berg, bat (ohne das Militar) 2909 E. (1871); liegt am 1800 F. breiten und 12—14 F. tiefen Billauer ober Renen Tief oder Gatt, am Sübende einer 11/4 M. langen Balbinfel, ift der Schluffel von Rinigeberg und ein befuchter Babeort. 1862 liefen 1962 Schiffe von 106,807 Last ein und 1949 von 107,202 Last aus, darunter 179 Dampfichiffe. Die Einwohner beschäftigen fich besonders mit Schiffban, Segelfabrication und Sterfang. Die Feftung wurde 1807 von Oberft hermann auf das Tapferfte gegen bie Frangofen vertheibigt.

Billen (lat. Pilulae) beifen Rägelden, von benen jebes eine genau beftimmte Menge

eines Arzueiftoffes enthält.

Pillersberf, Frang, Freiherr von, öfterreichsicher Staatsmann, geb 1786 in Britun, trat frühzeitig in den Staatsbienst, wurde 1818—1815 dem Armeeminister Bal-

C.-2. VIII

bocci gur Unterstützung in der Bersorgung ber Armee und ber Berwaltung der besetzen Gebietstheile Frankreichs beigegeben. Rach Ausbruch ber Revolution 1848 Minifter bes Innern, fpater Ministerpräfident, trat er fcon am 8. Juli vom Staatsruder zurud und wurde barauf Mitglied bes öfterreichischen Reichstages. Seine Baltung in ben Septembertagen 1848 gog ihm 1852 eine Disciplinarunterfuchung gu, infelge beren er aus ber Lifte ber Bebeimen Rathe und Stephansritter geftrichen wurde. 1861 in ben nieberösterreichischen Landtag gewählt und von diesem in das Abgeordnetenhaus des Reichstages entsendet, wurde er auch bei hofe wieder rehabilitirt, ftarb aber schon am 22. Febr. 1862. Spater murbe fein "Sanbidriftlicher Rachlag" (Wien 1863) berausgegeben.

Billuis, foniglices Luftfchuf, ber gewöhnliche Sommerfit bes fachfifden hofes, 21/, Stunden von Dresben am rechten Elbufer gelegen, mit gleichnamigem Dorfe von eine 600 G. Bom 25. bis 27. Aug. 1791 wurde bier Die Billniper Convention algehalten, bei welcher Raifer Leopold II., Friedrich Withelm II. und ber Graf von Artois fich

über die gegen die Französische Revolution zu ergreifenden Maßregeln beriethen.

Billow, Gibeon John fon, ameritanifder General, geb. in Billiamfen Co., Tenneffee, am 8. Juni 1806. Beim Ausbruche bes Mericanifchen Rrieges zum Brigategeneral ernannt, commandirte er während ber Belagerung von Beracruz eine Brigate, wurde in der Schlacht bei Cerro. Gordo verwundet, ließ sich nach dem Schlusse Les Arieges gegen den General Scott eine Subordination zu Schulden kommen, wurde aber vom Ariegsgericht freigesprochen und quittirte ben Dieust. Babrend bes Burgerfrieges biente er als General in der conföderirten Armee und commandirte in der Schlacht bei Belmont und in Fort Donelfon (Febr. 1862).

Bilot (frang. pilote, engl. pilot, mahricheinlich bentichen Urfprungs, von peilen,

pilen, meffen, und Loth, Sentblei), f. Lootfe.

Bilat ober Lootfenfisch (Naucretes), eine jur Orbnung ber Brufifioffer und ter Familie der Matreten gehörige Fischgattung, hat einen abgestumpften Ropf, einen zu beiten Seiten bee Schwanges befindlichen Anerpeltiel und vor der einzigen Rudenfloffe mehrere freie Strablen. Bervorzuheben ift ber Gemeine B. (N. ductor), 6-12 Boll greft, klaulichweiß, mit 8 breiten, dunkelbraunen Querbinden und 4 Rudenstacheln; lebt im Mittelmeer und Atlantischen Ocean, meift in Gesculchaft ber Baifische, ale beren Führer er ren ben Matrofen angefeben wirb, ift febr gefräßig, fonell und befitt weblichmedenbes Bleifd.

1) Lownships in Illinois: a) in Rantatee Co., 1140 E.; b) in Bilot. Bermilion Co., 1332 C. 2) Boftborf in Cherofce Co., Joma.

Bilst Grove. 1) Township in Hanced Co., Illinois; 1217 E. fhip in Farikanlt Co., Minnefota; 390 G.

Bilat Sill oder Centreville, Positorf in Esterato Co., California.

Pilot Rnob. 1) Boftborf in Cramford Co., Indiana. 2) Boftborf in Iren Co., Diffouri; 581 C. In ber Mabe liegt ber gleichnamige, 581 F. bobe Sugel, welcher beinahe aus folidem Gifen besteht. B. A. hat 1 rentsche Ord Fellows-Loge und 1 beutsche Intherifche Gemeinbe.

Bilst Mound. 1) Township in Boone Co., Jowa; 747 E. 2) Township in

Fillmore Co., Minnefota; 945 C.

Bilot Mountain oder Ararat, Bergzug der Alleghanies, Enrreh Co., Rorth Carolina, zwischen ben Ararat und Dan Rivers; 1400 &. hoch.

Bilot Beat, Bergspipe in der Sierra Nevada, Plumas Co., California; 7300 f. Bilot Rad, Township in Cherokee Co., Jowa; 280 C.

Biloty. 1) Ferbin and, bekannter Lithegraph, geb. am 28. Aug. 1786 ju Demburg bor ber Bobe, geft. am 8. 3an. 1844 gn München. Er lernte bei Rellerhoven, witmete fich fpater ber Lithographie und gründete zusammen mit Joseph Löhle eine ber berühmteften lithographischen Anstalten in Deutschland, aus welcher eine große Anzahl vortrefflicher Rach-2) Rarl Theorer bildungen ber Gemalbe in ben Münchener Galerien hervorgingen. bon, bes Borigen Gobn, berühmter Maler, geb. am 1. Dit. 1826 ju Danchen. bem er zuerst bei seinem Bater gelernt hatte, bezog er schon mit 14 Jahren die Dund. Atademie, ging dann zu weiterer Ausbildung nach Frantreich, Belgien und Italien, und besuchte England. Nach bem Tobe seines Baters trat er eine Zeit lang als Mitarkeiter in bessen lithegr. Anstalt ein. B.'s erste Bilber waren Genregemalbe: "Matchen im Walbe", "Karl V. im Kloster", "Babenbe Madden", "Die stortente Mutter", "Die Amme" n. a. m. Befonberes Auffeben erregte 1853 feine für bas "Marimilianeum" befimmte "Grundung ber tathol. Ligue", in welcher fich fein coloriftifces Talent befundete. Diefem Bilbe folgte eine große Angabl anberer, unter benen ale bie berühmteften zu nennen Bilfen Bilge 741

find: "Seni an ber Leiche Ballenftein's" (1855), für die neue Binatothel angefauft, "Ballenstein's Ermordung" (1858), in Amerita befindlich, "Nero auf ben Trilmmern Rom's" (1861), "Der Tob Cafar's", "Der Triumphing bes Germanicus" n. a. m. Bon Bandgematben find von ihm zu nennen bie brei, an der Angenseite bes "Maximilianenm" ftereodromifd ausgeführten Bilber "Die Grubung bes Rlofters Ettat", "Der Gangerftreit" und "Die Grandung der Universität Ingolftabt". B. ift feit 1856 Brofeffor an ber Mand. Atabemie. Durch die Berleitung bes Baperifchen Kronenorbens erhielt er 1860 ben perfont. Abel; auf ber Parifer Beltausstellung (1867) warb ihm ein erster Preis zu Theil, auch An feinen Bilbern lobt man hauptfächlich erhielt er noch viele andere Andzeichnungen. bie fraftige Farbe und ben energischen Realismus, bagegen wird barin manchmal ber bobere geistige Schwung vermift. Ale Lehrer ift B. vortrefflich, indem er ber Individualität bes Schillers vollen Spielraum läßt. 3) Ferbinand, ein jungerer Bruber bes Borigen, ift ebenfalls ein Maler von hervorragender Bedeutung. Außer burch Gente- und Siftorienbilder hat er fich hanptfächlich burch feine Bandmalereien im Baperifchen National-Er lebt in Dlünchen. museum bekannt gemacht.

Bilfen, Stadt in Bob men, an der Berann gelegen, ist gut gebaut, hat mehrere tath. Kirchen, darunter die schenswerthe Bartholomanstirche, ein Rathhaus, Schauspielhaus, Ghumastum, Realfchule und 23,681 E. (1869). Auf dem Stephausplay seht die Statue des 1854 verstorbenen Burgermeisters Ropeati. P. betreibt ledhaften Handel. Die Industrie erstreckt sich vorzugsweise auf Bierbrauerei, Zündwaaren und Tuchfabricate. In den Hussiegen hielt die Stadt mehrsachen Belagernagen aus; im Kriege von 1866 wurde sie

bon preuß. Truppen befett.

Pilze (Fungi), eine zur zweiten hauptclasse bes Pflanzenreichs, den Fabenpflangen (Inophyta), und jur erften Stammgruppe ober bem erften Unterreiche beffetben, ben Thalluspflangen (Thallophyta), gehörige Pflanzenclasse, welche irrthumlich oft Schwimme (f. b.) genannt und baber mit ben echten thierischen Schwammen ober Spongien verwechselt, einerseits fehr nabe Berwandtschaftsbeziehungen zu den niedersten Algen (f. b.) zeigen (inebefondere find die Cangpilze oder Phytompceten eigentlich nur durch den Mangel des Blattgrans oder Chivrophylls von den Schlauchalgen oder Siphoneen verschieden), andererfeits aber fo viel Eigenthämliches haben und namentlich durch ihre Ernährungsweife fo fehr von allen übrigen Pflanzen abweichen, tag man fie als eine ganz befondere Gruppe bes Pflanzenreichs betrachten tonnte. Die B. unterscheiben fich bauptfächlich von den boberen Bflanzen durch die Zusammensepung ihres weichen Rorpers aus einem bichten Geflecht von fehr langen, vielfach verfchlungenen, eigenthümlichen Fabenzellen, ben fog. Hyphen. Die Bilze leben, gleich ben Thieren, von organischer Rahrung, von verwidelten und loderen Roblenftoffverbindungen, welche fie von anderen Organismen erhalten und zerseten. Gie athmen Gauerstoff ein und Roblenfaure aus, wie die Thiere, anch bilden sie niemals das für die meisten übrigen Pflanzen so charatteristische Blattgrün ober Chlorophyll und erzengen niemals Stärkemehl ober Amplum (f. b.). Daber haben schon wiederholt hervorragende Botaniter ben Borschlag gemacht, die P. gang ans bem Pflanzeureich zu entfernen und als ein befonderes Reich zwischen Thier- und Bflanzeureich an feten. Da aber viele P. fich auf gefchlechtlichem Wege fortpflanzen, fo betrachten bie meisten Botaniter bie B. als echte Pflanzen und verbinden fie mit ben ihnen am nächsten verwandten Flechten. Die bereits oben angebeutete nabe Berwandtichaft ber Phylonipceten mit ben Siphoneen (besonders den Canlerpen und Bancherien) läst schließen, daß sie von letteren abstammen. Die P. würden bann als Algen zu betrachten fein, die burch Anpaffung an bas Schmaroperleben ganz eigenthümlich umgewandelt worden find. An-bererfeits fprechen jedoch auch manche Thatfachen für die Bermuthung, daß manche von den nieberften B.n, wie 3. B. manche Garungspilze, Mitrolotins-Formen n. f. w. einer Anzahl von ar ch i go n e n'(d. h. burch Urzeugung entflandenen) Monereu ihren Ursprung verbanken. Die B. umfolliefen ein unabsehbares Beer ber mertwürdigften Bestalten, von bem in reichem humusboben bis 3 Fuß im Durchmeffer großen, tageligen, weiß ober braun gefarbten Bovift, den 3 Fuß breiten Büten des Löcherpilzes und den oft fußhohen Morcheln an, bis herunter zu ben unscheinbarften Formen. Das Mitroftop zeigt uns nämlich, bag bie meiften jener rothen, braunen, fowarzen, gelben und weißen Fleden und Blintichen, die fich auf Blättern und Rinden vorfinden, alle jeue mißfarbenen Schimmel, die unsere Speisen bededen, jene Hefearten, die unfere Beine und Biere erft jur Garung bringen und fpater verberben, jene Diasmen, welche nach ben neuesten Forschungen als bie Berftbrer alles Organischen gelten, B. find. Bie icon bemerkt, bilbet ben Uebergang von den Algen zu den B.n die Gruppe der Algenvilge ober Bhytomyceten, beren vegetativer Rörper aus nur einer einzigen, ungetheilten

Bober entwidelt find foon die Fabenpilge, bie Suphembeeten eber Saplompceten, welche aus einer einzigen, oft reich verzweigten Belltinie bestehen; fie find indessen nur als Entwidelungszuftanbe boberer Formen aufzufaffen, wenngleich es noch nicht gelungen ift, eines jeben Fabenpilges gange Entwidelungsreihe in allen Deteils gu verfolgen. Das Formelement, aus welchem fich bie maffigeren Bilgtorper aufbanen, find eben folde olorophyllfreie Bellinien ober Bellfaben (Suphen), welche faft andichlieflich burch Fortbildung ihrer Scheitelzelle und durch Quertheilung wachsen und sich endlich gewöhnlich durch seitliche Sproffung, nur selten durch Gabelung an ihrer Spipe verzweigen. Die größeren B. sind ohne Ausnahme Colonien ober Bergesellschaftungen zahlreicher, gemeinfam fortwachsender Hophen, welche bald parallel neben einander dabin ziehen, bald fic in regelloser Weise unter einander berschlingen, fo bag ber Bilgtorper bann einem wirren Fabentnäuel nicht unähnlich erfcheint. Auch bemertt man an ber Oberfläche ber B. eft ein aus parallelen, biden, polpebrifchen Bellen bestehendes, fog. Scheinparendyn. einfache Organismen zeigen natürlich wenig Reigung zur Berzweigung und vergeblich wird man bei ihnen die Gegenfage von Blatt und Stengel fuchen. Die Membranen ber Bellen besteben aus Cellulofe, Die fich jedoch mit Job und Schwefelfaure nur außerft felten blan färbt, und baher als besondere Modification, als Bilgcellulose, betrachtet wirb. gellern-, amplum- und blattgrünlosen Bellen enthalten meist Heite und fette Dele; an ihrer Oberstäche ist oft oxalfanrer Kalt abgelagert, selten im Innern. Die an Baumen befindlichen B. find tortig, leberartig, im Alter holzig, auf ber Erbe weich, fowammig, im Alter zerfließend. Erstere haben eine längere Lebensbauer, lettere find bagegen oft von ephemerem Dafein; nach einem Regen fproffen fie ploplich aus ber Erbe berror, entwideln fich innerhalb einiger Tage fo vollständig, baß fie ihre Fortpflanzungezellen ausstreuen können, verandern ihre Farbe und fterben dann, oft zerfliegend, ab. Der gesammte Entwidelungsgang eines B.'s, mag er gebaut fein, wie er will, zerfällt in zwei Berioten, inbem fich aus ber Fortpflanzungszelle, ber Spore, zuerft ein vegetatives Dipcelium entwidelt, aus welchem fpater ber Fruchtträger bervorgebt. Das Wincelium geht entweder birect aus ber Spore hervor, ober es entfteht aus einem vorläufigen Gebube, einem Prompcelium. Es friecht vielfach verzweigt auf ober in feinem Gubfirat herum, ron temfelben fich ernahrend und beffen vielleicht bereits abgeftorbene, organische Materie ju neuem lebendigem Areislaufe zwingend. Bald ist es einfach fabenartig, bald bildet es ledere, flodige Massen, oder ästige Stränge, oft hantartige Austreitungen, entlich auch eempocte, knollenförmige Maffen, fog. Sklerotien. Sein Leben ift von verschiedener Dauer, bei manchen Gattungen nur kurz, bei andern oft Jahre lang; es kann nur einmal, oder zu wieberholten Malen Fruchtträger erzeugen, nwnotarpisch erer polistarpisch sein. Die Fruchttrager (Stromata ober Receptacula) find in ber Regel ber auffallentste Theil bes Bilgförpere und werben im gewöhnlichen Leben oft für ben B. felbst genommen, wie z. B. bei ben schirmförmigen, fälschlich fog. Schwämmen. Wenn ber Fruchtträger aus einer einzelnen, einfachen ober verzweigten Sophe besteht, alfo ein eigentlicher Fruchtfaben ift, bann trägt er an ben Spipen feiner Berzweigungen bie Sporen wer Gefchlechtergane. Damit hört in der Regel fein Wachsthum auf; nicht ganz felten beginnt indeffen nach tem Reifen der ersten Sporen ein neues Wachsthum bes Tragers, welches bald burch eine neue Fruchtbildung beendigt wird, um zuweilen nach kurzer Zeit wieder von Reuem anzusangen. Benn fich ber Fruchttrager aus vielen Sophen gn einem Brucht torper gufammenfcht, bann ift die Bildung der Sporen auf bestimmte Stellen, auf bas Sporen. ober Frucht. lager (Hymonium) beschräntt. Go finben fich 3. B. Die Sporen bei ben fchirmertigen hutpilzen nur auf ben garten Blatten ber Unterfeite bes Hutes. Je nachbem fich bas Sporenlager auf ber Oberfläche ober im Innern bes Fruchtförpers bilbet, beift biefer nodiober bebedtfrüchtig (gymnotarp ober angiotarp). In ben homenien bilben fich ftete nur ungeschlechtliche Fertpflanzungszellen, fog. Sporen, wodurch inteffen nicht ausgeschleffen ift, daß fie felbst das Produkt eines geschlechtlichen Borganges seien. In Bezug auf bie Fortpflanzung ber B. wies erft 1851 Tulasne nach, bağ ein und biefelte Biljspecies mehrerlei Fortpflanzungsorgane besitzen könne. Anch jest kennt man nur bei berhältnißmäßig wenigen B.n bie ganze Entwickelungsgeschichte; bei ihnen allen wechseln intessen geschlechtliche Generationen und ungeschlechtliche in mannigsachker Beise ab. Dit ift eine Spore das Produkt ber geschlechtlichen Zeugung, oft ftellt bas Mycelium die erfte geschlechtliche, ber Fruchtförper tagegen bie zweite ungeschlechtliche Generation bar. jung durch Sporen, b. h. also burch Fortbildungszellen, welche auf ungeschliechtlichem Bege entstanden sind, ift bei ben P.n weitaus die allgemeinste Art. Die Spore felbst ift nach ihrer Entstehung und Form sehr verschieden, und bei vielen Bilgarten, 3, B. bei bem

Mufig auf Mist wachsenden Anger mucedo (mit 3 bis jest bekannten Entwidelungsphasen), find mehrere. Sparenformen innerhalb eines Entwickelungstreises beobachtet worden. Entstehung findet in dreierlei verschiedenen Formen statt, burch Theilung, auf Basi-Dien, ober in Sporenichläuchen. Bei ber Theilung zerfällt ber ganze Inhalt ber Sporeumutterzelle, des Sporangiums, in Sporen. Basidien sind weist fadenförmige ober pfriemliche, ftielartige Ausstülpungen (Sterigmen) bestimmter Bellen, auf beren Gipfel Die Sporen (Bafibofperen) ericeinen; nach einander abgefchnurte Sporen bilden babei baufig Retten. In den Sporenschläuchen (Asci) bildet fich meift gleichzeit und ohne die Mutterzelle ganz auszufüllen, durch freie Zellbildung, eine bestimmte Anzahl von Sporen (Afcofporen). Im weiteren Laufe ber Entwicklung Lieben in Entwicklung 3m weiteren Laufe ber Entwidelung bieten Die Sporen mannigfache Unter-Auch bei ber Reimung finden noch Unterschiede ftatt, indem manche Sporen libiede bar. fosort zur neuen Bsianze heranwachsen, während andere erst Sporidien treiben u. f. f. Sierher gehört auch die hefeartige Sprossung, d. h. eine unter bestimmten Umständen fortbauernde Sporibienbildung, wie wir fle bei ber Befe finden. Berwantt mit ber Fortpflanzung burch Sporen ist jene durch Brutzellen oder Brutkörner; einzelne Spphenzweige zerfallen durch wiederholte Quertheilung in eine Reihe teimfähiger Bellen, welche gleichsam als Multiplicationsorgane des mutterlichen Organismus diesen in enormer Weise vervielfältigen. In Gegensatz zu allen biesen Fartpstanzungsweisen neue von gerungeneitete Rab-fortpflanzung. Alle B. find, wie schan sben gesagt, auf bereits vorbereitete Nab-rung angewiesen und zu ber Rolle von Parafiten verurtheilt. Dieser Parastismus burchläuft alle Stadien bis zu den außersten Extremen. Biele B. find nur Faulnißgen einfinden; andere find echte. Somaroper, Die auf lebende Thiere (refp. Denichen) ober Pflanzen, felbst auf andere P. angewiesen find. Dort leben fie bald nur auf ber Oberfläche (Epiphpten), balb (bie Endophpten) fristen fie ihr Dafein im Innern ber Zellen ibres Birthes, bem fie oft bie größten Unannehmlichkeiten, felbft ben Tob bereiten können. (Ueber Barafitismus und die durch B. erregten Krantheitserscheinungen f. unter Bara-Manche B. ernahren fich nur auf Roften ihrer Birthe, anbere erregen inbef and topifche Berfetungeericheinungen; fo ift es 3. B. von den Bin der Rartoffelfrantheit (Peronospora infostans) nachgewiesen, daß jene Berfetungen an ben Berührungspuntten bes Wereliums mit ben Gewebetheilen bes Wirthes beginnen und fich von bort aus über die nicht birect berührten Organe fortpflanzen tonnen. Go unbeilvoll biefe Rrantheits- und Berfetungsericheinungen fur ben Denichen werden tonnen, fo nutbringend find fie in anderen Fallen. Schon mehrfach find B. als werthvolle Berbundete mit in ben Rampf gegen maldverheerende Raupen eingetreten und haben gewaltig unter biefen aufgeräumt. Geradezu aber unichatbar werden die B. als Garungs- und Kaulnifterreger. Selbst hacht zerfestare organische Rörper, wie Eiweiß, Blut und Mild, zeigen in reiner Luft und bei einer ber Berfetang gunftigen Temperatur nur eine außerft langsame Ornbation, wenn man fie vor dem Zutritte organischer, speciell pilzlicher Reime (benen fich in diefer Beziehung die fog. Spaltpilze, Bakterien, Bibrionen u. f. f. anschließen) bewahrt. Saet man aber biefe Organismen in den zersetharen Körper, ober gestattet man ihnen ben Zutritt, indemman lettern ber freien Luft aussett, fo erfolgt mit ber Entwidelung ber B. fofort rafche und lebbafte Lerfenung. Daß diese letztere eine Wirkung der Begetation des B.s ist, folgt foon baraus, bag ber Bilg aus feinem Gubftrate gang bestimmte Stoffe als Nahrung aufnimmt, jenes also zerlegt und somit jedenfalls den Anstoß zu einer Umsepung gibt. Berfetningsproceg felbft ift bei bem namlichen Gubftrate ein verfchiebener, je nach bem baranf ober barin vegetirenden Organismus; viele, vielleicht alle, Species erzeugen eine ganz fpecififche Umfenung. Es läßt fich nicht abschen, wie groß ber Berth biefer Umfenungen für ben menschlichen Baushalt ift, fei es baburch, baß faulenbe Substanzen rafch zerfett und ans bem Wege geschafft werden, sei es, daß der Mensch jene Zersehungsvorgänge beherrscht, regelt und fich birect nutbar macht, wie bas 3. B. bei benjenigen Garungserscheinungen ber Fall ift, welche bei ber Effig., Bier- und Weinbereitung auftreten. Eine gevaue Chftematif ber B. gibt es bis jest noch nicht, indem burch ben erft in nenerer Beit aufgeklärten Generationswechfel ertannt worden ift, bag gange Abtheilungen von Gattungen früherer Spfteme nur Entwidelungsftabien anderer Formen find und noch vielen Arten und Battungen ein gleiches Schickfal brobt. Nach De Barp gliedert sich die Classe ber B. in vier Grappen: Algenpilze (Phykomycetes), viele Schimmel- und Befepilze umfaffent, Roft - und Brandpilze (Hypodermii), Bafibienfporige B. (Basidiomycetes) und Sporenschlauchpilze (Ascomycetes). Die Algenpilze zerfallen in brei Familien: Die meiftens auf im Baffer faulenden Infetten wachfenden und bie Fifche tobtenben Saprolegnieen, welche bort nach allen Geiten bin andftraftenbe Rafen bilben und bei benen ein Benerationswechsel zwifden Schwarmsporen und Gifporen bilbenben Inbivionen flattfindet; bie ben vorigen ahnlichen Beronofporen, welche im Inneren von Blutenpflanzen madfen, indem Die Zweige ihres Mincelinms zwifden beren Bellgeweben fortwachsen und dabei aus diesen durch besondere Gaugorgane ihre Rahrung entnehmen; bie Dincorineen, bei benen fich aus einem reich verzweigten Dincelium aufrechte Fruchttrager erheben, welche auf ihren Enben tugelige Sporangien tragen, und manche Arten eine große Bielgestaltigkeit ber Fructificationsorgane zeigen. Die Roft = und Brandpilge feben in ben Bellgeweben, meift unter ber Oberhaut phaneregamer Pflonzen. hierher gehört ber Gras frielbrand (Luceinia grammin), benen manenpapee Begetation ben Getreiberoft bilbet und burch feinen intereffanten Generationsucchfel hierher gebort ber Grasftielbrand (Puccinia gruminis), beffen maffenhafte und damit verbundenen. Wohnortswech fel (Heteroecie) zugleich tas Mittel gibt, wie man ihm entgegentreten tann, nämlich burch Fernhalten ben Berberigen (f. b.) und allenfalls Bernichtung bes Strobs, wenn ber Roft zu fehr überhand nehmen fellte; bas Einbeigen bes Saatfornes nupt gegen Diefen Feind nichts. Der weit feablichere Brand bes Getreibes (f. t.), ber Stein- ober Ochmierbrand bes Beigens, ber Daisund ber Birfebrand, werben ebenfalls burd B. hervorgerufen. Untilago earbo veranlagt ben Staub. Flug. ober Rugbrand, welcher bie Berfte, ben Reggen und Bu ben Bafibien fporigen B.n geboren bie fconften und ftattlich-Beigen befällt. ften Formen, namentlich die ont - unt Balgpilge, bon benen feboch ein Generationswechsel noch nicht befannt geworben ift. Biele Butpilze find geniegbar, fo g. B. ber Champignon (Agaricus campostris), ber Raiferling ober Gierfcwamm (A. caesarius), ber Barafepilg (A. procerus), der Musseron (A. pruvulus), der Reighet (A. deliciosus), ber Steinpil) (Bolotus edulis) und der Bfefferling (Cantharollus cibarius); andere find aber außerft giftig, g. B. ber Fliegenschwamm (Agarieus musoarius), ber Speiteufel (A. emeticus) u. f. w. Dem lettern Umftande und ber baraus entfpringenden gurcht, gehigtiffe gu thun, hat man es befonders juguschreiben, bag bie B. unter unseren Rahrungsmitteln noch lange nicht bie Berwendung gefunden haben, welche fie rüdsichtlich ihres Wohlgefcmades und ihres Rahrungswerthes beaufpruchen barfen. Laftig ift unter ben hutpilgen ber bas Bolg gerftorenbe Bausschwamm (f. b.). Officinell find ber Lardenichwamm (Boletus laricis) und der Feuerschwamm (Polyporus fomentarius). Der Broift (Lycoperdon bovista) und die ftintente Giftmorchel (Phallus impudicus) find befannte Balgvilze. Sporenschlauchpilze, welche ihre Sporen durch freie Zellbildung in Sporenschlauden bilben, zerfallen in bie brei wichtigen Familien ber Eruffeln (f. b.), ber Rern. pilge (Pyrenomycotes) und ber Scheibenpilge (Discomycetes). Bu ben Rerupilgen gehört auch Clavicops purpurea, beffen Sclerotium unter bem Ranen Dutter. torn (f. b.) befannt und officinell ift. Bu ben Scheibenpilgen gehören neben zahlreichen, unscheinbaren B.n besondere bie flattlichen Reulentrager (Clavarien, bagu ber Rorallenfowanim, ber Ziegenbart, die Berculesteule), die meift geniegbaren und wohlschniedenten Morcheln (f. b.) und Faltenmorcheln (Helvellu), fowie endlich and bie fo ungemein artenreichen Bederpilze (Poziza). Alle befiten einen darafteriftischen Generationswechsel. Ueber bie geographische Berbreitung ber P. laffen fich allgemeinere, auf genauen Beobachtungen fußente Angaben zur Zeit noch nicht machen. In Bezug auf bir Pilzfende ber Geibenraupen (vgl. haberlandt, in Meber's "Erganzungeblattern zur Renntniß der Gegenwart", hilbburghaufen 1872) gebührt vorzugeweise Basteur bas Berbienft, bie von anderen Forfchern gewonnenen Ergebniffe filr bie Brazis ber Seibenraupenjucht verwerthet ju haben. Diefe fog. Rorperchentrantheit wird bervorgebracht burch einen winzig fleinen, eiförmigen Organismus, genannt Rörperchen bes Kornalia (obgleich nicht biefer, fonbern & ilippi in Turin fle guerft 1850 entbedte) ober Novema bombycis, Nosema de Filippi, ber als Schmaroperpils zu betrachten ift, binfichtlich feines Bortommens auf bas feidenspinnende Infelt beschränkt zu fein scheint, einer aufererbentlichen Bermehrung burch Quertheilung und ben Austritt seiner Kerne fabig ift, und infolge Diefer ein langfames Siechthum, endlich ben Tob bes werthvollen Infetts berbeiführt. Bur abfoluten Abhaltung ber Krantheit verwende man burchaus nur forperdenfreie Gier, b. b. von forperchenfreien Schmetterlingen berrührende, laffe nie in benfelben Raumlichteiten neben gefunden Ranpen verbachtige ober geforperte beifammen. Der prattifche Seiben-Buchter erkennt ben franken Zustand seiner Raupen burch bie täglich geringere Freginft, bas langfame und fehr ungleiche Bachethum, Die unregelmäßig verlaufenden hautungen, endlich turch die schwarzen Fleden (baber auch Pledentrantheit genannt), welche, unregelmäßig aber ben Rörper vertheilt, an Bahl und Größe junehmen. Die Körperung ber Spinn-

beilfen luft fich fcon mit bem freien Ange leicht erfennen; bei gefenden Ranpen ist die Spinnbrüse glasartig, bei gekörperten stellenweise knotig und opak; natürlich spinnen berart ertrantte Raupen teinen Cocon ober einen nur fehr feibenarmen. Falls die fich einspinnenbe Raupe wöllig ungeforpert mar, wird bies auch die Buppe nub ber Schmetterling fein, da eine Anstedung von Augen durch bas bichte Seidengespinnft unmöglich geworden ift. Ungeforperte Schmetterlinge werben in allen fallen Gier ablegen, welche abfolut frei von Körperchen sind, deren weitere mitroftopische Untersuchung baber überslüssig ist. Das Borfommen von Bin im Inneren ber Gewebe und in geschloffenen Raumen bes Rorpers läßt fich nur von Sporen, Conidien, Schwämmen und Kernhefenzellen erklären; ebenfo find fie bie birecten Erreger localer Sant- und miasmischer Rrantbeiten (vgl. Spinola, "Annalen ber Landwirthichaft, 1870"); bas Beitere fiehe unter Barafiten. Ueber bas fletige Bortommen von Bin in der blauen Milch val. den Artitel Milch. Rach Bordcow ("Bull. de l'Acad. de St. Petersbourg") hauchen die P. wägbare Mengen freien Ammoniatgofes aus, und zwar sowohl am Tage, als in der Racht, bei ftarter Sonnenbeleuchtung und in trübem Tagesticht. Auch wird bas Ammoniat sowohl von vollständig entwickten, zufammengefetten Fruchtforpern (g. B. ben Bilten und Balgen ber Sporenichlauchpilge), als auch von Mycelien, einfachen Shubencomplexen und Sporen ausgehancht. B. ber Gattung Agarious verbanten nach Letellier ("Gaz. med. do Paris", 1867) ihre tobliche Wirtung einem und bemfelben nartotischen, firen, untroftallifirbaren, altalischen Stoff, welcher nur durch Job und Gerbfaure gefällt wird und wofür berfelbe ben Namen Amanitin beibehalten hat. Die unter bem Ramen Agaricus bulbosus, Anollenichwamm, vereinigten Arten enthalten außerdem auch noch einen icharfen giftigen Stoff. Die befte Behandlung einer Bergiftung mit Giftpiljen besteht in ber Anwenbung von bligen Brech- und Abfilhrmitteln, und hierauf von Gerbfanre (Zanin) in febr concentrirter mafferiger Abtodung ober Auflösung. In Bezug auf bas Bortommen einer aus Afien ftammenben ichmasonenben Uftilaginee mit der Fruchtform einer Urocystis in den Excrementen Choleratrauter voll. Ernft Ballier, "Das Choleracontagium. Botanische Untersuchungen" (Leipzig 1867). Unter den Rupferwerken über Fleischpilze find namentlich hervorzuheben: Kronibholz, "Ras turgetreue Abbilbungen und Beidreibungen ber eftbaren, fcabliden und verbachtigen Sowamme" (Prag 1831); Harzer, "Naturgetreue Abbildungen ber vorzüglichsten B." (Dresben 1842—45); Thomé, "Die B.," (in Meyer's Erganzungsblattern VII. Bb., Sildburghanfen 1871); Boubler-Hufemann, "B. in Konomischer, chemischer und toxitologischer Sinsicht" (1568); Sallier, "Bilz-Regulativ" (1870) und Büchner's "Mobelle" (mit Tert von Löfede und Bofemann, 1872).

Dime, County im fidoffil. Theile bes Territoriums Arizona, umfaßt 25,000 engl. D.-R. mit 5716 E., bavon 155 in Dentschland und 9 in ber Schweiz geboren. Das Land ift bugelig und gebirgig, mit fructbaren Thallandichaften. Samptort: Tucfon,

Land ist hügelig und gebirgig, mit fruchtbaren Thallandschaften. Hauptort: Tucson. **Simas** ober Revomes, Indianerstamm im Territorium Arizona und in den mexicanischen Staaten Sonora und Chihuahua, als der Hauptreprofentant einer größeren Sprachensamilie betrachtet, welche die Opatas, Heves, Pápagos, Yumas, Tarahumares, Coras, Tepehuas, Cahitas, Paquis und Mayos umfaßt. Die eigentlichen B. leben in der Pimeria alta (an der Grenze) und der Pimeria baja (im Centrum des Staates Sonora); sie sind 15,000 Köpfe start und ziemlich civilisirt. Bgl. Buschmann, "Die Pimas Sprache und die Sprache der Koloschen" (Berlin 1857).

Siment, f. Eugenia.

Bimeria, f. Conora.

Pimaja oder Phmoja, Township in Cag Co., Jowa; 2120 E.

Pimpernuß (Stophylaen, engl. Bladder-Nut), eine zur Familie der Sagindaceen und der Unterordnung der Staphylaceen gehörige Pflanzengatung, carafterisirt durch den Stheiligen, gefärdten Kelch, die bblätterige Corolle und die 2—8 aufgeblasenen Kapseln mit 1—2 oder mehreren steinharten, ölhaltigen Samen, danmartige Sträucher, mit weißen Blüten in Uchselnen. In den Ber. Staaten einheimisch ift 8. trisolis (American Bladder Nut) mit zierlichen, weißen Blüten in 4—5 Zoll sangen, herabhängenden Trauben, dreizähligen, ovalen, punktirten Blättchen und grünlich gestreisten Zweigen, wird die 10 Finß hoch, kommt meist in Dickichten in seuchtem Boden vor und wird auch vielsach in Europa in Gärten entiviert. Außerdem ist noch zu erwähnen die europässche Gem eine P. (S. pinnata), in Süddentschand auch wild wachsend, mit unpaarig gesiederten Blättern. Die Blütenköpse werden in manchen Gegenden wie Kapern eingemacht und gesetsseu.

Pimpinells, Bibernell, eine meist in Europa und Bestasien einheimische, jur familie der Umbelliseren gehörige Pflauzengattung, umfaßt einjährige oder ausbauernte Kräuter mit einfacher Burzel und siederig-zerschnittenen Wurzelblättern, verkehrt eisörmigen, ausgerandeten Blumenblätten und eisörmigen, von der Seite zusummengezegenen Früchten. Arten: P. magna, in Europa und dem Orient auf Wiesen und Tristen; P. saxifraga, Steinbibernell, Bodspeterslife, ein in Europa austanerntes Kraut, deren Wurzel als Radix Pimpinellas (Weiße Kimpinelle, Stein brechwurzel, Bfessewurzel) ofsicuell ist. Zu der Gattung P. gehört auch ter Anis (s. d.). Pimpinelle ober Wiesen win weinelle heißt auch der I Huß hehe, jeht in den Ber. Staaten einheimische Wiesen win op f (Sanguisorde osticinalis, Garden Burnet) und die in Canada und den Ber. Staaten wachsende Becherblume, Poterium Canadanse, Sanguisorda Canadensis (Cuvadian Burnet), 3—6 fuß hach, mit zahlreichen vool oder länglich lanzenstwigen, gezähnten Blättchen, vorzugsweise auf seuchten Wiesen mörblichen Staaten und Canada wachsend.

Pinatuthet (vom griech, pinax, Tafel, Gemalbe), bei ben Römern ber mit Stotnen, Gemälben u. f. w. geschmudte Ort am Eingange in bas Atrium; in neuerer Zeit eine Kunst- ober Gemälbesammlung. Die von Ludwig I. von Bayern in München aufführten Prachtbauten "Alte und Neue P." sind ihrer großen Kunstschaue vegen berühmt.

Pinarsbels Mis. 1) Regierung & bezirt auf ber Insel Cuba, im westl. Departement, mit 79,334 G. (1867), barunter 43,522 Beiße, 10,408 freie Farbige und 25,404 Staven. 2) Stadt auf der Insel Cuba und hauptort des gleichnamigen Bezirtes,

.1571 gegründet, mit 3188 E.

Pincette (franz., von pincer, tneipen, zwiden; lat. volsells), ein zweiarmiges Instrument, bessen Arme serend auseinandergeben und durch einen Druck sich vereinisgen lassen. Die B. werd von Aerzten, Botanitern, Chemitern u. f. w. zum sesten Anfassen

eines Heinen Wegenstandes gebraucht.

. Pinanen, Rame einer 1686 in South Carolina eingewanderten Familie, von der mehrere Mitglieder eine hervorragende Rolle in der amerik. Geschichte gespielt haben. 1) Charles, geb. 1758 zu Charleston, gest. am 29. Okt. 1824. Bald nachdem er volljährig geworden, wurde er in die Provinziallegistatur gewählt und folog fich in derfelben der Bartei ber entschiedenen Batrioten an. Bei ber Ginnahme von Charleston wurde er gefangen und nach St. Augustine in Florida gefandt. Als Mitglied bes Congresses (1785) hatte er Gelegenheit die Dlangel der Regierung unter ben Confoberations-Artiteln tennen gu lernen und befürwortete beingemäß 1787 in ber Convention zu Bhilabelphia, bie ben Entwurf einer neuem Bunbesverfaffung ausarbeitete, eine Startung ber nationalen Dewalt gegenüber ben Gingelftnaten. Wit Dabifon und Wilfon forderte er felbft ein unbebingtes Betorecht für bie Bunbesregierung. Dagegen trat er entichieben für bas Clabenhalterintereffe ein, erflärend, daß Gruth Carolina unfraglich die neue Berfassung verwarfen wurde, wenn bie Stlaven bei ber Bablung binfichtlich ber Bertretung im Congreg vollftanbig ausgeschloffen werben follten und bie Stlavenimportation fogleich ganglich verbeten Als Mitglied ber Ratifications-Convention von South Carolina wirfte er mit Nachbruck für die Annahme der Berfassung, wurde 1789 zum Gouverneur des Staates gewählt, blieb bis 1792 in biefem Amte und präfibirte 1790 ber Convention, welche bie neue Staatsverfassung entwarf. Einige ber Daffnahmen von Bafbington's Arminiftration erfuhren feine entschiedene Digbilligung. In einer Berfammlung zu Charleston (1795) beantragte er, ben Brafibenten zu ersuchen, einen Impeachmentproces gegen 3. Jan (j. b.) wegen bes von ihm mit England abgeschloffenen Bertrages zu veranlassen. Er warb gemeiniglich als ber Führer ber Oppositionspartei im Staate angefeben. Bon 1796-98 war er wiederum Gonverneur bes Staates und wurde bann in ben Ber. Staaten Genat nemablt, wo er in feiner Opposition gegen bie Bolitit ber Regierung gegenüber England führte in diefer Stellung die Berhandlungen über ben Bergicht affer Anfpruche Graniens auf die Gebiete, welche die Ber. Staaten tauslich von Frankreich erworben hatten. Rach seiner Rücktehr (1805) wurde er 1806 wieder zum Gouverneur und 1810 und 1812 in bie Staatelegislatur gewählt. Bon 1819-21 mar er Mitglied bee Reprafentantenhaufcs im Congreft, wo er feine politische Laufbahn als unbedingter Gegner bes Miffouri-Com-2) Charles Cotesmorth, Better von Charles B., geb. gu promiffes beschloß. Charleston am 25. Febr. 1746, geft. ebenta am 16. Aug. 1825. Seine Erziehung erhiclt er in England und fpater in ber Militargtabemie ju Caen. Bon bort 1769 gurfidgefehrt, ließ er fich in Charleston als Abvotat nieber. Beim Ausbruch bes Conflicts mit bem

Mutterlande folog er fich fogleich ben Batrioten an, war 1775 Mitglied bes erften Brovingial-Congresses und wurde zum Capitain in einem ber beiben von ber Proving ausgehobenen Regimenter ernannt. Da bas Kriegstheater balb wefentlich auf ben Norden beschräntt wurde, ging er zur nördlichen Armee und war eine Weile Abjutant Bafbington's. ber Guben im Fruhling 1778 wieder bebroht war, kehrte er zurud und nahm an ber erfolglofen Expedition gegen Plorida Theil. Beim Beginn ber Belagerung von Charleston besebligte er in Fort Moultrie und siel bei der Uebergabe der Stadt in Kriegsgesangenschaft. Als diese burch ben Abschlug bes Friedens beendigt murbe, nahm er wiederum feine Pragis als Abvotat auf. Die Erkenntniß von der Rothwendigkeit einer Aenderung ber Bundesverfaffung jog ihn wiederum in bas politifche Leben binein. Er war 1787 ein bervorragendes Mitglied ber Convention ju Philadelphia, im Allgemeinen bie Startung ber Bundesgewalt befürwortend, aber dabel mit derfelben Entschiedenheit wie fein Better Charles für die Interessen der Stlavenhalter wirkend. In der Ratifications-Convention von South Carolina gehörte er zu ben Bertheibigern ber Berfassung und wirtte 1790 in ber Staatsconvention, die eine neue Staatsverfassung entwarf. 2118 Randolph 1795 bom Staatsfecretariat hatte zurudtreten muffen, bot Bafbington ben Boften B. an, aber Diefer lehnte ab, wie er schon früher einen Sit im Oberbundesgericht ausgeschlagen hatte. Er nahm jeboch 1796 an Stelle bes abberufenen Monroe (f. b.) ben Befanbtichaftspoften in Frankreich an. Das Directorium weigerte fich, ihn zu empfangen und ertheilte ihm schließlich die Weisung, das Land zu verlassen. Als bie diplomatischen Beziehungen zwifchen ben beiben Ländern 1797 wieder aufgenommen wurden, und Abams abermals eine Gefandtichaft zu ichiden beschloß, wurde dieselbe ans B. in Gemeinschaft mit Marshall gung, daß teine mit ber Ehre ber Ber. Staaten vereinbare Berftanbigung zu erzielen fei und blieb nach der Abreise von Marshall im April 1798 nur aus Privatrucksichten noch einige Zeit im Saben von Frankreich, fo bag Gerry auf feine eigene Berantwortung tie Unterhandlungen allein fortführte. Als der Conflict mit Frankreich zum Kriege zu führen brohte, ernannte Adams B. zum Generalmajor. Die Föderalisten stellten ihn 1800 als ihren Candibaten für die Bice- Prafidentschaft auf. Der extremere, von Hamilton geführte Flügel der Partei hegte dabei den Wunfch, daß er thatfächlich ftatt Avams zum Brafidenten gewählt werben wurde. Da nach ber bamaligen Bestimmung ber Berfaffung nicht gefonbert für Brafibent und Bice-Brafibent gestimmt wurde und ber bie größte Stimmenzahl erhaltende Candidat Brafident fein follte, fo mare biefes möglich gewefen, wenn einige ber foberaliftifden Bablftimmen Abams entzogen worben maren. Diefer Intrigue, Die vor ber Beit befannt wurde, ichrieb man nachher jum großen Theile Die Nieberlage beiber föderalistischen Candidaten zu. B.'s politische Laufbahn war bamit abgeschloffen. 3) Denry Laurens, Sohn von Charles B., geb. am 24. Sept. 1794 ju Charleston, geft. den 3. Febr. 1863 ebendafelbst. Er studirte die Rechte, blieb aber seit seiner ersten Bahl in die Staatelegislatur (1816), beren Ditglied er 16 Jahre lang mar, in ber politischen Laufbahn. Der 1819 von ihm gegrundete "Charleston Mercury" mar eines ber einfingreichften füblichen Journale von ber ertremen Staatenrechtsichnle. Bahrend ber Rullificationsbewegung war er Mapor von Charleston und 1838 und 1835 wurde er in den Congreß gemahlt. Unter feinen umfangreicheren Schriften find bie Memviren von R. P. Sapne und "Life and Public Services of Andrew Jackson" zu nennen. Bruder von Charles Cotesworth B., geb. am 23. Oft. 1750 in Charleston, gest. cbenbaselbst am 2. Rov. 1828. Seine Schulbistung und feine Ausbildung zum Abwofaten erhielt er in England, von wo er 1770 jurudtehrte. Bahrend bes Revolutionstrieges biente er in verschiedenen Truppentheilen und flieg bis zum Rang eines Majors. Shlacht von Camben wurde er gefährlich verwundet und nur durch einen Zufall gerettet, gerieth aber in Kriegsgefangenschaft und blieb in derfelben bis zum Abschluß res Friedens. Er präfidirt auf der Convention von South Carolina, die über tie Ratification, resp. Berwerfung ber neuen Binbesverfaffung zu entscheiden hatte, und 1789 wurde er jum Gouverneur bes Staates gewählt. Bafbington ernannte ibn 1792 gum Befantten in England und betraute ihn 1795 mit einer besonderen Mission nach Mabrid, um die lange mit Spanien schwebenden Fragen zu erledigen. Er brachte auch den Bertrag von Ildefonso zu Stande, in bem ben Ber. Staaten bas Schifffahrterecht auf bem Difffffippi jugeftanden wurde. Er tehrte 1796 nach Amerita jurild und wurde von ben Foberaliften als Canbibat für die Bice-Bräftventschaft aufgestellt; hamilton wünschte sogar, die Wahl zum Bräfibenten auf ibn ju lenten. Er unterlag jeboch gegen Jefferson, obwohl Abams, ber foberaliftifoe Candibat für die Brafidentschaft, erwählt wurde. Bon 1799 bis 1801 war er Mitglied bes Congresses und zog sich barauf in's Privatleben zurud, bis er 1812 zum Generalmafor ber sulidicu Militardivision ernannt wurde. In bieser Eigenschaft nahm er an bem Kriege gegen bie Creeks und Seminolen bis zum Abschluß bes Friedens mit biesen Stäm-

men theil.

Piudneh, William, ameritanischer Staatsmann, geb. am 17. Wärz 1765 zu Annapolis in Maryland, geft. am 25. Febr. 1822. Er ftubirte bie Rechte unter ber Leitung von Richter Chase und wurde 1786 zur Advocatur zugelassen. Er war Mitalied ber Staateconvention, welche bie neue Bundeeverfaffung ratificirte, von 1789-92 Ditglieb des Congresses, darauf Mitglied des Staats-Executivrathes, dem er zuleut prafitirte mid 1795 Mitglied der Staatslegislatur. Ein entschiedener Anhanger ber Arministration, trug er viel bagu bei, baf gur Beit ber beftigen Erregung, Die ber von Jay mit England abgeschloffene Bertrag erregte, die Legislatur bem Prafidenten ein nachtrudliches Bertrauensvotum ertheilte. Bafbington ernaunte 1796 ibn und Gore ju Comniffaren, um gemiffe Bedingungen diefes Bertrages jum Bolljug ju bringen, und infolge beffen verbrachte er bie nächsten acht Jahre in London. Alls Die Bermidelungen mit England wieber in ben Borbergrund traten, wurde er von Jefferson 1806 als außerordentlicher Gesandter borthin geschidt, um in Berbindung mit Monroe die Ausgleichung ber verschietenen Streitfragen zu verluchen. Der von ihnen vereinbarte Bertrag wurde von Jefferson gar nicht dem Conate vorgelegt, aber tropbem ernannte er B. jum Nachfolger Monroe's. Geine weisteren Unterhandlungen blieben jedoch (bis auf den Ausgleich ber Chefapeate-Angelegens Nach seiner Rudtehr ließ er sich 1811 in Baltimore nieber und wurte in ben Staatssenat gewählt. Roch in beutselben Jahre machte Madison ihn als Attorner-General jum Mitglied feines Cabinets und in Diefem Amte blieb er bis 1814. In bem maglüdlichen Gefecht bei Bladensburg besehligte er ein Bataillon städtischer Schützen. Auf bem Bege als Gefandter nach St. Betersburg berührte er in außerordentlicher Diission Reapel, um Entschädigung für einige von Murat confiscirte Schiffe zu verlangen, verniochte aber nichts auszurichten. Bur Zeit seiner Rudschr hatte die demokratische Partei in Maryland bleibend bie Oberhand erhalten und er wurde in ben Bunbesfenat gewählt, in tem er bis au seinem Tode blieb. An der Debatte über die Missouri-Frage nahm er als entschiedener Befürworter der Ausbehnung der Staverei einen hervorragenden Untheil.

Bindney. 1) Township in Warren Co., Missouri; 1018 E. 2) Township in Lewis Co., Rem Port; 1149 E. 3) Township in Union Co., South Caro-lina; 2413 E. 4) Postdorf in Livingston Co.; Wichigan; 446 E. 5) Dorf in

Rutherford Co., North Carolina.

Bindnetville. 1) Lownship in Swinett Co., Georgia; 1120 E. 2) Bestborf und Hauptort von Berry Co., Illinois, an der Chester-Lamarca-Bahn; 773 E. 3) Dorf in Willinson Co., Mississippi. 4) Dorf in Union Co., South Carolina.

Bindar (griech. Pindaros), ber größte Lyriter ber Griechen, 522 v. Chr. an Theben geboren, aus dem Geschlechte ber Aegiben, unter Leitung des berühmten Dichters und Dunfiters Lasos von Bermione und der beiden bootischen Sangerinnen Whrthis und Korinna, mit benen er auch in ber Poesie wetteiferte, ausgebildet. Bon feinem 20. Jahr ab, in weldem er sein erftes Siegeslied bichtete, bis ju feinem im 80. Lebensjahre erfolgten Tete übte er seine Kunst ohne Unterbrechung und lebte größteutheils in seiner Baterstadt, die er nur bann und wann verließ, um ben nationalfpielen beizuwohnen ober feine zahlreichen Gastfreunde in Griechenland und Sicilien aufzusuchen, benn feines edlen und tugenthaften Sinnes wegen mar er gleich beliebt bei ben Burgern freier Stabte, wie bei Ronigen und Die höchste Chre ward ihm in Delphi zu Theil, wo er auf Befehl ber Ppthia regelmäßig zum Göttermahle der Theorenien eingeladen wurde. Ben seinen alle Gattungen ber dorifden Lyrit umfaffenben Liebern, welche bie Alten in 14 Bucher theilten, befiten wir nur noch eine Anzahl von "Epinitien" ober Siegesliedern, und zwar 14 olympifche, 12 pythifche, 11 nemeifche, 7 ifthmifche, Festlieder gur Berberrlichung eines bei den 4 großen Rationalspielen errungenen Gieges. B. zeichnet fich burch schöpferische Fulle und Kraft bes Beiftes, burch sittliche und religiose Tiefe bes Bemuths, burch Erhabenbeit ber Bedanten und Großartigkeit ber Beltanschauung aus. Die Sprache ist bem Reichthum und ber Sobeit feiner Bebanten angemeffen, bochtonenb und mit überrafchenben Bilbern gefdmudt, bald feierlich ernft, ftolz und erhaben, bald mild und weich, beiter und icherzenb. entspricht dem Inhalt der außerst tunstvolle Rhothmus, der sich genau der Stimmung aufolieft und mit jedem Liebe ein Runftwert für fich bilbet. Ausgaben beforgten Alrus (erste, Benedig 1513); E. Schmidt (1616); Benne (1773, 1797, 1817, 1824); A. Bedh (1811, 1822); Fr. Thierich (1820) und J. A. Hartung (1855), beibe mit metrifchen Ueber-fepungen; Schneibewin (1850, 1857); Th. Bergt (1843, 1866); J. T. Mommiscn (1864). Eine Ausgabe und Ueberfetung ber "Epinifien" beforgte Dt. Schmidt (1869 ff.).

1) Giavanni, Marchefe, italienifder Dichter, geb. 1751 gu Berong, mar eine Zeit lang Prator ber Republit Benedig, lebte bann in Baris, mo er von Bonaparte jum Mitglied des Gesetzgebenden Körpers für Italien ernannt wurde, und starb am 23. Jan. 1812. Seine Dramen, welche mit allgemeinem Beifall aufgenommen wurden, erschienen unter bem Titel: "Componimenti teatrali" (4 Bbe., Mailand 1804). 2) 3 p polito, Bruder bes Borigen, geb. am 13. Nov. 1753 ju Berona, lebte bann meift in Benetig als Mitglied bes Italienischen Instituts und ftarb zu Berona am 18. Nov. 1828. B. gebort zu den befferen italienischen Dichtern ber Neuzeit; besondere find feine Ihrischen Gedichte, Episteln und Sermonen hervorzuheben. Seine bedeutenoften Dichtungen sind: "La Fata Morgana", "Elogia di Gessner", "Il colpo di martello" unb bas Traueripiel "Arminio" (Berona und Bifa 1804). Auch überfette er Dehreres aus Birgil, Dvib und Catull, sowie homer's "Dopffee". Seine gesammelten Werke gab Torri heraus (Floreng 1858).

Pinbos, ber füblich ftreichende Gebirgszug im alten Griechenland, welcher Theffalien bon Epirus trennte. Er enthielt die Quellen bes Beneios, Acheloos, Arachthos und war Apollo und ben Dlufen geweiht.

Bine, Robert Ebge, Bortraitmaler, geb. 1742 in Eugland, gest. im Ott. 1788 zu Bbilavelphia. Er war der Sohn eines Lupferstechers, hotte in England einigen Ruf als Portraitmaler, stellte 1782 eine Reihe von Bilbern nach Shatfpeare and und ging fpater nach ben Ber. Staaten, wo er fich in Philadelphia niederließ. Ein Abguß ber "Vonus do B. wollte einen Cy-Modici", den er mit sich brachte, war der erste feiner Art in Amerika. flus von Bilbern zur Berherrlichung bes amerit. Freiheitstampfes herstellen und malte zu biefem Zwede viele Bortraits amerik. Celebritäten, barunter auch basjenige Washington's, Sein Borhaben tam jedoch nicht zur Ausführung.

**Pine**, County und Townships in den Ber. Staaten. 1) County im 3ss. Theile des Staates Minnefota, umfaßt 1800 engl. Q.=M. mit 648 E. (1870), bavon 34 in Deutschland und 1 in ber Schweiz geboren; im J. 1860: 92 E. Das Land ift moblbewaffert, hügelig und ziemlich fruchtbar. Sauptort: Chengwatana. Republit. Majorität (Prafitentenwahl 1872: 75 St.). 2) Townships in Inbiana: a) in Benton Co., 523 E.; b) in Borter Co., 474 E.; c) in Warren Co., 1032 E. 2) Towns fhips in Bennsplvania: a) in Alleghany Co., 718 E.; b) in Armstrong Co., 1642 E.; c) in Columbia Co., 751 E.; d) in Cramferd Co., 343 E.; e) in Indiana Co., 921 E.; f) in Lycoming Co., 527 E.; g) in Mercer Co., 1225 E.

Bine Barren Creef, Flug im Staate Alabama, ergießt sich zwischen ben Counties

Wilcox und Dallas in den Alabama Niver.

Pine Barrons beißen in ben Südstaaten ber Union chene, fandige, mit Fichtenwalbern bestandene Landstriche.

Bine Bend, Bostdorf in Datota Co., Minnefota. Bine Bluff. 1) Postdorf und Hauptort von Jesserson Co., Arkansas, an ber Little Rod-Bine Bluff-New Orleans-Bahn, hat 2081 E. 2) Post borf in Bulasti Co., Miffonri.

Bine Bufh, Bostborf in Orange Co., New Yort, an der New Yort-Demego-Mit-land-Bahn, bat 750 E.

Bine Cith, Township und Bostborf in Bine Co., Minnefota; 220 C. Letteres, ber hauptort bes Co., liegt am Smote River und Graf Late und ber Late Superior-Mif-

fiffippi-Bahn.

Bine Creet. 1) Fluß in Indiana, manbet in ben Babaft Riber, Warren Co. 2) Fluß in Michigan, munbet in ben St. Joseph River, Berrien Co. 2) Fluß in Benninlvania, ergießt fich in ben westl. Arm bes Susquehanna River, nabe Jerfeb

Bine Creet. 1) Township in Ogle Co., Illinois; 1215 E. 2) Townships in Bennspluania: a) in Clinton Co., 970 E.; b) in Jefferson Co., 941 E.

Bine Grove, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In Ban Buren Co., Midigan; 1700 E. 2) In Bennfplvania: a) mit gleichnamigem Borough in Schubltill Co., 2274 E.; das Borough hat 845 E.; b) in Benango Co., 875 E.; c) in Barren Co., 1206 E. 8) In Bortage Co., Bieconfin; 818 E.

Bine Grabe, Bostborfer und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) In California: a) Boftborf in Amador Co.; b) Dorf in Sierra Co. 2) In Benufhl-vania: a) Dorf in Cumberland Co.; b) Boftborf in Mercer Co., an ber Lebanon-Tremont-Bahn, hat 845 E. 3) Boftborf in Wetel Co., Beft Birginia.

Bine Grove Mills, Boftborf in Centre Co., Bennfplvania.

Bine bill, Boftborf in Talbot Co., Georgia.

Bine Bland, Township in Goodhue Co., Minnefota; 1140 E.

Binel, Bhilippe, ausgezeichneter frang. Irrenarzt, geb. am 20. April 1745 zu St.-Andre bei Lavour, wurde 1791 birigirender Arzt an ber Irrenanstalt zu Bicetre und 1794 an der Salpstriere, führte eine humanere Behandlung der Irren ein und flard am 25. Ott. 1826. Er schrieb: "Traité sur l'aliénation mentale" (Paris 1791; deutsch von Waguer, Wien 1801), "Nosographie philosophique" (ebb., 6. Anfl. 1818), und redigirte eine Zeit lang bie "Gazette de Santé".

Bine Late. 1) Dorf in Dakland Co., Michigan. 2) Dorf in Bautesha Co.,

Bisconfin. Bine Log, Dorf in Tuolumne Co., California.

Bine Meadow, Bostvorf in Litchfield Co., Connectiont.

Bine Blains. 1) Downship in Allegan Co., Dichigan; 180 E. 2) Townfhip mit gleichnamigem Postborfe in Dutcheß Co., Rew York, 1603 E.; das Postborf hat 401 E.

Bine River. 1) Fluß in Dichigan, ergießt fich in ben Tittibamaffee River, Mitland Co. 2) Fluß in new Bampfhire, munbet in ben Offippee Late, Carroll Co. 3) Fluß in Bisconfin, ergießt fich in ben Bisconfin Riber, Richland Ce.

Bine River. 1) Townfhip in Gratict Co., Dichigan; 981 G. 2) Boftborf

in Waushara Co., Wisconsin.

Pine Rod, Township in Ogle Co., Illinois; 1048 E.

Bine Run, Bofterf in Genefee Co. Dichigan.

Bine Balley, Township in Clart Co., 28 isconfin; 953 E.

Bineville. 1) Township in McDonald Co., Missouri; 1057 E. 2) Derfin Marion Co., Georgia.

Piney, oder Biny, Township in Clarian Co., Pennsplvania; 1160 E.

Bineh Creet, Fluß in Artanfas, munbet in ben Artanfas River, Bope Co. Bineh Boint, Lanbspite mit Leuchtthurm in Birginia, an ber Ofiscite bes Potomac River, 14 engl. M. von sciner Münbung.

Bineh (ober Big) River, auch Binen Fort genannt, Fluß in Diiffouri, entsicht ans dem Zusammenflusse mehrerer Bäche in Texas Co., fließt nördlich und mündet in den Gasconade River, Bulasti Co.

Piney River, Fluß in Tennessee, münbet in den Duck River, Hickman Co.

Binguine ober Fett ganfe, jur Gattung ber Taucher (f. b.) gehörig, leben gefellig im Guomeer und find charafterifirt burch bie turgen Flügel ohne Schwungfebern, ten feblenden Schmanz, ten mefferförmigen, hatig herabgebogenen Schnabel, Die breizehigen Schwimmfüße und tic turgen, nach binten ftebenten Beine, weghalb ihr Bang fomerfällig und matschelnd ift. Das gleisch ber Jungen ift sehr wohlschmedenb, ebenso bie Gier; alt gemahren fie burch ihren Thrangehalt und ben reichen Feberpelz ben Bewohnern ter Gutfeeinscln große Bortheile. Untergattungen: 1) Fetttaucher (Aptenodytes); Art: Großer Fetttaucher (A. patagonica), bis 30 Pfunb fcwer; 2) Fettgans (Catarrhactes); Art: Golbhaarige Fettgans (Springenber Sans, C. chryso-coma); 3) Floffentaucher (Sphenisous); Art: Cap'icher Floffentaucher (S. demersus), bedient sich zuweilen ber Flügel zum Kriechen.

Binie, f. Riefer. Binneberg. 1) Chemalige Herrschaft im Herzogthum Holstein und bis 1640 ben Grafen von Schauenburg geborig. 2) Rreis in ber preuß. Proving Schlesmig. Polstein, umfaßt 10 Q.-M. mit 59,895 E. (1871). 3) Fleden in ber preuß. Proving Schleswig Dolftein, 2 M. nordw. von Altona, neben bem alten Schlosse

B. entstanten, hat bedentende Fabriken und 2924 E.
Pin Dat, Bostderf in Dubuque Co., Jowa.
Binte (franz., Pinta ital., span. und portug., Pint engl., vom lat. pinctus, gemalt, baber Wal, Zeichen), Maß für flüssige, bisweilen auch tredene Gegenstände. Die alte Barifer B. enthiclt 46,00 Barifer Rubitzoll ober O,0010170 Liter. Die B. mar bis zur Ginführung tes franz. Maßes und Gewichtes in der Louibardei als Getreidemaß, in Turin,

Mailand, Genna und Corsica als Flussigkeitsmaß gebräuchlich. In England und Nordamerika ist bas "Pint" der achte Theil einer Gallone — 0,57 Liter — 0,405 preuß. Quart.

Pintlala oder Pintelala, Fluß in Alabama, mündet in Montgomery Co. in ben. Mabama River.

Binturiechls (Diminutiv vom ital. pintore, Maler), Bernarbino, eigentl. Bern. Betti Biagi, ein berühmter Maler der Umbrischen Schule, geb. 1454 zu Berngia, gest. am 11. Dez. 1573 zu Siena. Er war entweder Mitschüler oder Gehilse des Perngino, und arbeitete mit diesem zusammen in Rom. Seine Arbeiten zeigen wenig Ersindungstraft, aber die Fähigkeit sich von anderen Meistern beeinflussen zu lassen. Als Bildussemaler war er vortrefflich, höchst tren in Ansfossung ter Formen und des Ausdrucks. Im späteren Lebenbalter artete er in Hanbsertigkeit aus. Man sieht seine Arbeiten in Rom scha. Maria bel Popolo, Batican), in Spello (Sta. Maria Maggiore), in Siena (in der Dombibliothef, bei welchen Arbeiten ihm Alasael geholsen haben soll) n. a. D. Einer Sage nach siel P. der Bosheit seines Weides Grania zum Opfer, und mußte verhungern, worüber jedoch nichts erwiesen ist. Eine andere Sage läßt ihn aus Aerger dars über sterben, daß er einen Schaß, den die Mönche eines Alosters auf seine Beranlassung entbedten, nicht selbst entbeckt hatte. Der Ratalog der Jarves Sammlung im "Yale Oollego", New Haven, schreibt ihm einen bemalten hölzernen Teller zu, welcher, neben einer Darstellung der "Liebe, von Mädchen gebunden" das Wappen der Piccolomini trägt, für welche Familie P. arbeitete.

Pinus (lat.), der Linne'iche Collectioname für eine aus mehr als 100 Arten bestehente, ansbauernde Pflanzengattung der Abietincen mit einhäusigen Blüten und zu zwei und mehr in Buscheln vereinigten Nadelblättern, als deren, obschon vielsach von einander verschiedene,

Untergattungen man die Ceber, Fichte, Riefer, Larche und Tanne betrachtet.

Pinggan, im öfterr. Herzogihum Salzburg, bas obere Thal ber Salza, welche am nördl. Fuße bes Dreiherrnspitz entspringt. Auf beiben Seiten bes Thales ziehen sich zum Theil bewalbete Böhen hin. Das B. hat reiche Walbungen, guten Bichstand, auch Golds, Silbers, Kupfers und Eisenminen. Unterhalb Taxenbach verengert sich bas an Raturschönheiten überaus reiche Thal zu einem engen Spalt, ber sich mit wenig Unterbres

dungen bis St.-Johann bingicht.

Piombino. 1) Früheres Filt ft en thum, jest einen Theil ter ital. Proving Pifa bildend, war urfprünglich ein Reichslehn im Bestive der Familie Appiani, und tam 1681 an die Familie Buoncompagni. Napoleon gab es als franz. Reichslehn seiner Schwester Clisa Bacciecchi. Im Wiener Congres wurde es nehst einem Antheil der Insel Elba dem Dause Buoncampagni unter Oberlehnshoheit von Toscana zurückgegeben, und 1860 wieder mit Italien vereinigt. 2) Besestigte Stadt daselbst, mit 3283 E. (1861), durch den Kanal von P. von der Insel Elba getrennt, welche einen Theil des Fürstenthums bildete.

Pismbo, Fra Sebastian o bel, mit seinem Familiennamen Luciani, berühmter Maler, geb. 1485 zu Benedig, gest. 1547. Bon der Musik wandte er sich der Malerei zu, nnd lernte dieselbe bei Giovanni Bellini und später bei Giorgione. In Rom, wohin er sich begeden hatte, bediente sich seiner Michel Angelo zur Aussührung seiner Compositionen, wie man sagt aus Cifersucht gegen Rasael, indem er mit seiner großartigen Ersindung venetianische Farbenpracht verbinden wollte. B.'s eigenes Berdienst zeigte sich sedech haupdsächlich im Portrait. Nachdem er von Papst Clemens VII. zum Siegelbewahrer ernannt worden war (woher sein Name, von dem Blei sital. piombol, in welches das Siegel abgebruckt wurde), trat er in den geistlichen Stand, entsagte der Malerei sast ganz, und widmede sich der Dichtsunst. Der Katalog der "Historical Society" in New York schreibt ihm ein "Ecce Homo" zu.

Pioneer, Township in Cebar Co., Jowa; 1622 E.

Bioneer City, fraber Dogam, Derf in Boifée Co., Territorium 3babo.

Bioneer Grobe, Dorf in Cebar Co., Jow a.

Bioniere oder Bionniere (vom franz. pionniers, vom lat. pes, Fuß), Fußsolvat, Schanzgraber, werden im heerwesen und der Ariegekunst biejenigen Truppentheile genannt, benen ber Ban von Schanzen, Berhauen und anderen Bertheibigungsmitteln, das Sprengen von Brilden, sowie die herstellung von Strafen obliegt. Bgl. Geniecorps. And werden, in den Ber. Staaten vorzugsweise, diejenigen Ansiedler B. (Pioneers) genannt, welche durch Lichtung der Wälder, Urbarmachung tes Bobens u. f. w. einer späteren Einwanderung den Weg bahnen. Esenfo werden auf socialem Gebiete. Manner von Geist

und Thailraft mit birfem Namen bezeichnet, welche durch Wart und Schrift filr die Ber-

breitung und Berwirtlichung einer erlöfenben 3bee tompfen.

Pipe ober Pipa, ein in Portugal gebränchliches Wein- und Delmaß, hat 26 Almudas als Weimmaß, als Deimaß 20 Almudas. 1 Wein-Pipa = 95, ran Imp. Gallons = 4,252 frang. Bettoliter = 6,255 preußische Gimer = 7,504 Biener Eimer; ift and anderwärts als Weinmaß gebrandlich, jetoch von febr verschiedenem Juhalt. Co 3. B. halt eine B. Cognac 1529/4 Gall., eine B. Borbeaux 991/4 Gall., eine B. Bortwein 188 Gall., eine B. Madeira 110 Gall. n. s. w. In England wird die B. zu 105 Imp. Gall. gerechnet.

Bipe Creet. 1) In Indiana: a) Township in Madisen Co., 2300 E.; b) Township in Mianu Co., 1227 E.; c) Rebenfluß bes Watash River, mundet in Caf Co.; d) Buflug bes White River in Dravison Co. 2) Flug in Darpland,

milnbet in den Monocacy River, Frederick Co.

Bipeftone, Township in Berrien Co., Dichigan; 1379 C.

Bipin. 1) Frantische Majoresbomus. 1) B. von Lauben, stammte aus bem Luttichschen, war unter Chlotar II., Dagobert I. und Sigibert III. Majortonius und ftarb 639. Seine Tochter Begga heirathete Ansegisel, ben Sohn bes Bijdes Arnulf von Met, aus welcher Che bas Karolingische Königshaus stammt. 2) P: von Heristal, Entel bes Borigen, Gobn Anfegifel's und ber Begga, weigerte fich 678 nach tem Tobe Dagobert's II. den König Thenderich III. von Neustrien anzuerkennen, wurte aber 682 von Theodorich und bessen Hausmeier Ebroin geschlagen, ergriff 687 auf's Neue Die Wassen gegen die Neustrier, schlug sie bei Testri, wurde tarauf von Theotoxich als Hausmeier über Austrasien, Neustrien und Burgund unter dem Titel "herzog der Franken" aucrtanut, regierte auch unter Theodorich's Nachfolgern Chlodwig, Childebert III., Dagokert III., und ftarb Enbe 714. Sein Sohn war ber berühmte Rarl Martell. II) König Der Franten. 3) B. ber Anrge ober ber Rleine. Gein Bater Rarl Martell (gest. 741) hatte nach bem Erbrecht seine Macht als frantischer Handmeier zwischen seinen Schnen B. und bem altern Rarlmann getheilt. Nach Befiegung bes aufftanbifden jungern Bruters Grifo und Rarlmann's Eintritt in ein Rlofter (747) zog P. die ganze Macht an fich und wurde, nachbem ber lette Merovinger, Chilberich III., in das Kloster St. Dwer gesteckt werden war, 751 ober 752 zu Soiffons zum Ronig ber Franten erheben und ben ber Beiftlichteit gefalbt. Indem er bas Biel feines Baters verfolgte, Die abendlandifchen Boller gu Ginem Gangen zu vereinigen, legte er ben Grund zu tem Reiche Karl's bes Gf. In firchlicher hinficht förderte er die Macht der Geistlichteit, um durch lettere seiner Herrschaft Festigkeit gu berleihen. Deshalb nahm er anch ven Bapft Stephan III. Die Salbung und Anertennung seines Königreiches an (754) und leistete ihm Beistand gegen die Longobarten, welche er ginepflichtig machte. Das eroberte Gebiet (Byzantinifches Exarchat) fchentte er 755 bem Papstlichen Stuble (Pipin' foe Schenkung). Nach stegreichen Rämpfen in Alemannien, Bapern und Aquitanien, gegen Sachsen, Friesen, Longobarden und Araber farb B, am 24. Sept. 768. Er theilte bas Reich unter seine Sohne Rarl ben Gr. (f. b.) und Rarlmann. III) Rönig von Stalien. 4) B., zweiter Gohn Rarl's tes Gr., geb. 776, wurde 781 und 800 vom Papste zum König der Longobarden getrönt, begleitete seinen Bater auf bessen Kriegszügen, erhielt 806 bei der Ländertheilung Italien, starb aber schon 810. IV. Ronige von Aquitanien. 5) B. I., zweiter Gohn bes Raifers Lutwig bes Frommen, wurde 814 von feinem Bater nach Aquitanien gefchiet und in ter Theilung bes Reichs 817 in bem Befit beffelben bestätigt. Er regierte bis 838. 6) P. II., altefter Sohn bes Borigen, tam mit Rarl bem Rablen, bem Ludwig ber Fromme nach seines Baters Tobe Aquitanien übergeben hatte, in Streit; oft anerkannt und wieder abgesetzt, flüchtete er 864 zu ben Normannen, wurde 865 gefangen und an Karl den Rablen ausgeliefert, welcher ihn in's Gefängniß werfen ließ, wo er ftarb.

**Bippi,** f. Siulio Romano.

Pips (engl. pip), eine hänfig vorkommende und oft mit dem Tode endigende Krantheit ber Bühnervägel, ein tatarrhalischer, mit Anschwellung ber Schleimhäute und Halsbrufen verbundener Buftond, wober die Zunge hornartig, ber Ramm bleich und schließlich gelb wird

und durch die Nase eine schleimige Feuchtigkeit dringt.

1) Aufblühende Stadt in Miami Co., Ohio, am rechten Ufer des Great Miami gelegen, 76 engl. Dr. westlich von Columbus und 78 Dr. nördlich von Cincinnati, ift gut gebant und hat viele Manufacturen; auch ift ber Sandel beboutenb. Miami-Ranal steht B. mit Cincinnati und Toledo in Berbindung. Die Dapton-Michigan-Bahn ichneibet bier die Columbus-Bigna-Indiana-Bahn und vermittelt den Berkehr nach allen Richtungen hin. B. hatte 1860: 4616 E., 1870 in 4 Bezirken (wards) 5967 E. Unter ben Deutschen ber Stadt besteht ein Turnverein. Es erscheinen 3 Beitungen, eine tägliche und 2 wöchentliche, in englischer Sprache. 2) Dorf in Start Co., In dia na.

Bique (franz. von piquer, fteppen), ein befonders ju Beftenstoffen, Bufenanfagen, Danfchetten, Unterroden, Bettbeden u. f. w. benutter, bichter Baumwollenstoff mit etwas erhabenem Muster, so bag ber Stoff wie durchnaht erscheint. Biquebarch ent ift auf ber

Rudfeite aufgetratter und baber rauber B.

Biquet (frang.) oder Bitet, ist eine kleine Truppe, welche, namentlich bei Nacht und' auf coupirtem Terrain, zur Unterstützung der Borposten in unmittelbarer Nahe der bedrohten Bunkte tampfbereit aufgestellt wird. Sie stehen durch Berbindungspatrouillen und Zwischenposten mit den Bedetten und Feldwachen in Berbindung.

Piquetspiel ober Rummelpiquet, ein Kartenspiel, welches mit 32 Blättern ber französischen ober auch ber beutschen Karte, in ber Regel von nur zwei, manchmal auch von brei Bersonen gespielt wird. Wan spielt bas P. nach Partien ober nach Augen; im ersteren

Fall wird nur bis auf 100 Angen gespielt.

Piranest. 1) Giambattista, Zeichner, Architekt und Radirer, geb. 1707 zu Rom, gest. am 8. Nov. 1778 ebenda. Er gab ein Wert über die Alterthümer Rom's heraus, welches noch jest geschätzt wird. 2) Francesco, des Borigen Sohn, geb. 1756 zu Rom, gest. 1810 zu Paris. Er war Zeichner und Radirer, seste das Werk des Baters fort und besorgte neue, zum Theil veränderte Ausgaben. 3) Peter, und 4) Laura, des Borigen Bruder und Schwester, radirten ebenfalls.

Birans, hafenstadt und Sauptstadt eines gleichnamigen Bezirfs in der öfterr. Martgrafichaft I fir i en, mit 8749 E. (1869), am Meerbufen Largone gelegen, hat eine goth. Kirche, Rathhans, Minoritenkloster und Schiffban, handel, Det., Bein- und Getreibeban. Im Innern hat die Stadt einen Kunsthafen (Mandrachio), ber zum Gin- und Ausladen bient. In der Rahe befinden sich merkwärzige Salzschlämmereien (Salino de Pizziolo).

Biraten, f. Seeraub.

Piraus (Peiraeus), f. Athen.

Pirithoos, einer ber Argonauten, Sohn ber Dia und des Irion ober des Zens, König ber Lapithen, in der griech. Landschaft Theffalien. Bei sciner Bermählung mit der Hippodameia fand der berühmte Kanupf zwischen den Lapithen und Centauren statt, welcher die Bertreibung der letteren dom Pelion zur Felge hatte. Mit seinem Freunde Theseus stieger in die Unterwelt, um die Proserpina zu ranben, wurde aber zur Strafe auf einem Felsen, auf dem er sich ermüdet niedergelassen hatte, sestgebannt, während Theseus durch heralles befreit wurde.

Birtheimer ober Pirthaimer, Wilibald, Mitruberger Aathsherr, geb. am 5. Dez. 1470 zu Eichstädt, aus einer Nürnberger Patriciersamilie, erwarb sich als Feldhauptmann in dem Reichstriege gegen die Schweizer große Berdienste. Luther's Austreten besgrüßte er ansangs mit Freuden, wandte sich aber später von ihm ab und äußerte sich 1529 über denselben ebenso ditter, als er die Abendmahlsichre des Desolampadins, vom Standpunkte der katholischen Kirche aus, mit Heftigkeit betämpste. Berstimmt über den Berlanf der Reformation, und namentlich darüber, daß er insolge berselben keine Besserung der sittlichen Zustände eintreten sah, starb er am 22. Dez. 1530. Seine Werte gab Goldast mit Briefen au hervorragende Zeitgenossen und einer Lebensgeschichte (Frankfurt 1610) heraus.

Pirmafens, Stadt in ber Baperifden Rheinpfalz, mit 8563 E. (1871), ift Sis eines Bezirtsamtes und eines Landgerichtes. Schubfabrication ift ein haupterwerbszweig ber Bewohner. hiftorisch bentwürdig ift ber Ort burch ben Sieg ber Preugen unter bem

Herzog von Braunschweig über die Franzosen unter Morean am 14. Sept. 1793:

Pirus, Stadt im Regierungsbezirk Dresten, Königreich Sach en, am linken Ufer der Elbe und an der sachsische beimischen Gisenbahn gelegen, 8908 E. (1871), hat eine Irrenanstalt im Schlosse Sonnenstein, eine schöne Hauptlirche, eine Handelsschule und beseutenden Handel, besonders mit Pirnaischem Sandstricken in Im Stebenjährigen Rriege wurde in der Rabe die sachsische Armee von den Preußen gefangen genommen und im Befreiungstriege 1813 fand bier die Capitulation der Franzosen flatt.

Birsquen (fpan. pirogna, aus einem indianifden Borte gebilbet), nennt man bie gro-

Beren, jedoch meist nur mit Aubern versebenen Fabrzeuge ber Intianer Glibamerita's.

Birel (Oriolus, engl. Oreole), eine jur Orbnung ber pfriemenschundbeligen Singvögel und jur Familie ber Staarvögel geborige Bogelgattung, ben Droffeln verwandt, charafterifirt burch ben geraden, schaf jugespitten Schnabel, mit etwas fiberhangenber, gezähnter

Spige, ben abgestutten Schwanz, die kurzen, starken Schreitfüße und bie fpitige, gespaltene Der B. nabrt fich von Beeren und Infelten. Dierher gebort ber Baltimore (O. Baltimora, engl. Baltimore Bird, Baltimore Oreole, Golden Robin, Hang Bird, Fire-Bird), auch Stirnvogel, Beerbenvogel genannt, feuergelb, Ropf, Sale, Ruden, Schwungfebern fowarz, ber bintere Theil bes Rudens orange, Flügel mit weißem Banbe, 7º/4 Boll lang, mit ausgebreiteten Schwingen 12 Boll; ein angenehmer Ganger, welcher als Wandervogel bie Ber. Staaten, Mexico u. f. w. bewohnt. Das Beitchen ift etwas fleiner und weniger glanzend gefiebert. Im Guden bauen fie ihr Reft aus bem leichtesten Moos, in den New Englandstaaten aus weichen und warmenden Stoffen, und hängen baffelbe an einer langen Schnur ober Röhre an den Gabelenden bunner Zweige Das Beiben legt 4-6 grauweiße, buntelgefledte Gier, aus tenen nach 14tagigem Bruten die Jungen austriechen. In Louisiana bruten fie zweimal. Ihre Bewegungen find leicht und zierlich; ihr Gefang besteht aus 4—10 lauten, vollen, harmonisch klingenden Babrend ber Banderung fliegen fie fehr boch und rafch; fie find nicht furchtfam, bauen auf den Baumen der Stadte und in der nachbarichaft der Bauernhaufer ihre Refter, halten fich besondere getn in bugeligen, wohlbemafferten Wegenden auf. In ber Befangenfcaft nabrt man fie mit Feigen, Rofinen, bartgetochten Giern und Infetten. Dem P. verwandt ift ber Baftard-Baltimore (Baftard broffel), O. spurius, nur etwas kleiner, olivengelb, Flügel braun; baut ebenfalls ein künstliches, wie gestrickt aussehentes Roch ju erwähnen find ber in Europa und Afien einheimische: Bemeine B. (O. Galbula), auch Golbamfel, Golbbroffel genannt, 9 Boll lang, ebenfalls iden gefiebert und ein guter Sanger; ber Chinefische B. (O. Chinensis) und ber Javanische B. (O. Javanus).

Biron, Alexis, franz. Dichter, geb. am 9. Juli 1689 zu Dison, gest. am 21. Jan. 1773 in Baris. Er studirte die Rechte, wandte sich aber, nachdem er in untergeordneter Stellung Bermögen erworden hatte, der Bühne zu. Außer mehreren humoristischen Episteln und Erzählungen, schrieb er einige Lust- und Erauerspiele, welche sich während seines Lebens eines großen Ersolges erfreuten. Besonders berühmt war sein Stüd "La Métromanie" (1738). Seine "Oeuvres" erschienen 1776 in Paris (7 Bde.); "Oeuvres in-

edites" murben neuerbinge (Barie 1859) von Bonhommie herausgegeben.

Bironette (frang.) beifit in ber Tangtunft bas zierliche, schnelle Umbreben auf Ginem Fuße; in ber Reittunft bas fonelle und enge herumwerfen bes Pferbes auf einer Stelle,

Daber pirouettiren, im Rreife breben.

Bifa. 1) Broving in Italien, zu Tescana gehörig, umfaßt 551/2 D.-M. mit 265,959 E. (1871) und zerfällt in 2 Kreise, 9 Mantamenti und 38 Gemeinten. 2) hauptstadt ber Proving mit 50,341 E., in einer reizenden Stene, 1 M. rom Micere am Arno gelegen, ist mit alten Mauern umgeben und wird burch eine Citabelle geschlitt. Ueber ben Arno führen 4 Bruden. Der größere Theil ber Stadt liegt auf bem nörrlicen Flugufer. B. bat breite, mobigepflafterte Strafen, barunter ben breiten Spagiergang Lung' Arno, und in ber Deflede den Domplay mit bem byzantinifcheitalienifchen, 1174 erbauten Dom, einer fünfschiffigen Basilica mit 68, meist antiken Säulen. Galilei foll burch tie Bewegung einer bier hangenben Bronzelampe auf die Gefete ber Benbelichwingungen hingeleitet worden sein. Westlich vom Dom steht das mit weißem Marmor belleidete Battisterio, im D. der 1174 erbaute, 142 Fuß hobe, sog. schiefe Thurm (il Campanile). An ber Norbseite bes Domplates liegt ber Campo-Santo, einer ter mertwürdigften Friethofe ter Erbe. Der Ratharina-Plat mit ber Kirche gleichen Ramens ift ein Dval. Außertem bat B. noch 9 Blate und über 70 Rirchen. Die 1339 gestiftete Un iver fitat erfrente fic im Mittelalter eines großen Rufes. Sanbel und Gewerbe find beteutenb; 1/, Sinnte von ber Stabt, nach bem Meere ju, liegt bie Domane San-Roffore, mit großen Stütereien und einem 1622 angelegten, nach Anbern aus ber Beit ber Rreugzuge flammenben Ramelgefillt. 4 Miglien von B., am Sufe bes Berges San-Biuliano, liegen bie Bifani. fcen Bäber, 36 Quellen, reich an kohlenfaurem Gas und falzfaurem Ratron. P., tas alte Pisao, war im Mittelalter eine mächtige Republit, welche nicht nur bie fruchtbare Maremma von Lerici bis Biombino, sondern auch Sardinien, Corfica und bie Balearen beberrichte. Im Rampfe zwischen ben Gbibellinen und Guelfen auf Seite ber erfteren ftebenb, wurde B. in ber Seefclacht van Molara (1288) von Genna und beffen Berbunde. ten vollftandig befiegt und verlor alle feine Besitungen. Innere Zwiftigfeiten und aufere Triege erfcopften bas Gemoinwesen endlich fo febr, bag es fich unter Mailand's Sout begeben mußte, worauf es 1406 ben Florentinern abgetreten murbe. Geit 1494 fant ce, mabrend ber Regierung Rarl's VIII., eine Beit lang unter tem Conge Frankreiche, ertämpste sich später auf einige Zeit wieber seine Unabhängigkeit, kam 1509 aber an Toscana, bei bem es bis zur Einverleibung besielben in das Königreich Italien (1860) blieb.
B. ift überdies historisch denkwürdig durch das daselbst am 25. März bis 7. Ang. 1409 abgehaltene Concil, welches die beiden Päpste Gregor XII. und Benedict XIII. am 5. Juni
absetzte und am 26. Juni Alexander V. erwählte.

Bifenber (griech. Poisandros), griechischer Spiker, um 640 v. Chr., verfaßte bas Gebicht "Horakioia", worin er zuerst dem Herakles die heroischen Waffen nahm und ihn als einen sich auf seine Rörpertraft verlassenka Kämpfer und Bezwinger von Ungehenern und Riesen barftellte, nur mit Kenle und Löwenhaut ausgerästet. Wahrschilich enthielt auch dieses Epos zuerst die Zwölfzohl der seg. Arbeiten desselben. Die Alexandriner gaben dem Dichter im epischen Kanon eine Stelle nach homer und hesiod. Rur äußerst wenige Bruchtade sind erhalten.

Pijang, f. Musa.

Bifans, Name mehrerer berühmter ital. Aunftler. 1) Riccola, Bilbhauer und Architett aus Bifa, beffen Geburtsjahr unbefannt ift, geft. um 1278. Seine Erscheinung in ber ital. Runftgeschichte hat Beranlaffung jur Controverse gegeben, ba fein Styl, augenscheinlich an Werken des Alterthums gebildet, sehr bedeutend von dem der untergeordneten Arbeiten seiner Borganger abweicht. Man bat zwar biese Erscheinung mannigfach zu er-Maren gefucht, aber bis jett ohne endgültiges Resultat. So sollte er früher von griechischen Meistern (bie jedoch bamals eine gang andere Richtung hatten) gelernt und sich bann burch Studium antifer Gartophagreliefs weitergebilbet haben, follte bann aus Gubitalien ftammen (ba fein Bater einmal als Beter von Apulien bezeichnet wird) und von bort feinen Styl mitgebracht haben, obgleich auch bort Berte abnlichen Style nur ichwer nachzuweisen sind, während andrerseits der Bersuch gemacht worden ist in Toscana die Existenz einer Soule festzustellen, aus welcher er möglicherweise bervorgegangen sein könnte. Auch germanifche Ginfluffe find geltend gemacht worben. Dan bat fein Auftreten eine verfrubte Renaissance genannt, ba nach ibm und feinen Schülern die Runft wieder fant, um erft im 15. Jahrh. abermals zu erwachen. Sein erstes sicheres Werk ist die berühmte Kanzel im Baptisterium ju Bifa, vom 3. 1260, ein zweites, ebenfo berühmtes Bert, bie Kanzel im Dome zu Siena, 1268 vollendet, an welcher ihm, außer seinem Sohne Giovanni, noch mehrere Gefellen halfen. Das Relief ber Kreugabnahme am Dome ju Lucca wird von ben Einen als eine Jugendarbeit, von Anderen als eine Arbeit feines reiferen Alters bezeichnet, und ift neuerbings fogar bem B. ab unt feinem Schüler Guglielmo jugefchrieben morben. Letteres ift auch ber Fall mit den Sculpturen am Grabe bes heil. Dominicus zu Bologna. 2) Giovanni, des Borigen Sohn, geft. 1320 ober 1321, war ebenfalls Bildhauer und Architekt. In ihm machte sich das germanische Stylgefühl mehr geltend als in bem Bater. Er bante bas Campo-Santo ju Bifa, und wurde fpater Baumeister am Dome zu Siena. Bon seinen Sculpturen find zu nennen: eine Mabonna im Innern bes Campo-Sants zu Bisa; Reliefs an ber Kanzel in St.-Andrea zu Bistoja und der Taufstein in San-Giovanni Evangelista ebenda; die Kanzel im Dome zu Bisa. 3) Anbrea, eigent-lich Andrea ba Bontebera, aus Bontebera im Bisanischen, gest. 1349. Er soll fon feit 1305 bei Giovanni B. in die Lehre gegangen fein; feine eigentlichen großen Ar-beiten geben aber nicht über bas Jahr 1330 jurild. Damals vollendete er die Bronzethuren des Baptisteriums zu Florenz, in welchen er erft bas Gleichgewicht zwischen Clafficis-mus und Realismus unter bem Ginfluffe Giotto's errang. Bon ibm rubren auch die Basreliefs am Campanile ju Florenz her, welche er nach Beichnungen Giotto's ausführte. 1345 wurde er mit feinem Sohne Nino nach Orvicto berufen, jur Oberaufficht ber Dofaiten und Weiterführung bes plastischen Schmudes am Dome. 4) Nino, Gobu bes A., geft. nach 1364 und vor 1368. Rach bem Tobe bes Baters ward er Baumeister am Dome zu Orvieto, ging jedoch bald nach Bifa, woselbst er Arbeiten in und au Sta.-Maria bella Spina, sowie bas Grabmal bes Simone Sallerelli in Sta.-Caterina ausführte. Er ar-Seine naturalistische Neigung trieb ihn zu weit und, ohne bie beitete and in Silber. strenge Roblesse Andrea's und Giotto's, verliert sich seine Charafteristif in's Affectirte und Genrehafte. 5) Tomma fo, ein anderer Sohn bes A., war von fehr untergeordnetem Range. Bon ihm rührt ein Tabernalel im Campo-Santo zu Bifa ber. 6) Bictor, gen. Bifanello, Maler, geb. 1368 im Beronefischen, geft. 1448. Betannt ift er bauptfächlich, weil er zuerst Schaumunzen modellirte und in Formen abgoß.

Piscafiel Niver, Fluß im Staate New Hampfhire, ergießt fich in ben Lampren, Abiber, Rodingham Co.

Biscataqua Aiver, wird durch ben Salmon Falls, Cocheco und verschiebene andere Gewässer an der Oftgrenze von Stafford Co., New Hamp fhire, gebildet, flieft in spielle. Richtung und mundet, zwischen den Staaten Maine und New Hampshire die Grenze

bildend, in den Atlantischen Ocean.

Biscataquis. 1) Fluß in Maine, entspringt im südwestl. Theile von Biscataquis Co., hat einen östlichen Lauf und mündet in den Benobscot River, Benobscot Co. 2) Count wim nordöstl. Theile des Staates Maine, umfaßt 5600 O..M. mit 14,403 C. (1870), davon 13 in Deutschland geboren; im J. 1860: 15,032 C. Das Land ist nohlbewässert, reich an Landseen (Noosehead, Chesucook, Sebec), gedirgig und im Ganzen fruchtbar. Hauptort: Dover. Republik. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 5112 St.).

Biscataquog Riber, Flug im Staate Rem Dampfbire, munbet in ben Merrimad

River, Billsborough Co.

Biscataway. 1) Township und Postborf in Brince George Co., Marhland; 1999 E. 2) Township und Bostborf in Middlescr Co., Rem Jersen;

2757 E.

Pifé (franz., vom lat. pinsere, stampsen) ober Lehm schlag, eine in Europa, besonbere Surfrantreich, gebräuchliche Bauart, nach welcher bas Material (thonhaltiger Sand ober Lehm) zwischen Brettern zu Banben (Wellermanbe) eingestampft wirb. Dem B. wird auch haufig Sand, zerstampfte Schlade ober Roble u. f. w. beigemischt. Später wurte ber Begriff B. auch auf Bauwerte ausgebehnt, Die aus künstlich bergestellter und zu Duabern geformter, ungebrannter Steinmaffe conftruirt werben. Schon Plinius tanute ten Bifebau und gibt ale Erfinber beffelben bie Athenienfer Eurhalos und hopperbies au; später wurde er nur zu Berschanzungen, aber erft seit etwa 100 Jahren in Frankreich, mit Modificationen in anderen Landern Europa's, 3. B. in Deutschland, Ctantinavien und Rugland, auch zu Bauwerten benutt. Die fog. Bellwand befteht aus Lehm, Streh und Lehmfacwert, bei welchem bie bei Fachwanden gewöhnliche Bolgconstruction beibehalten, aber mit Lehmfüllung, ftatt mit Manerwert, verfeben wurde. In Schweben und Deutschland fand biefes Berfahren für ländliche Bohnungen und landwirthichaftliche Gebanbe besonders erft weiteren Gingang burch ben von bem Schweten Rhbin erfundenen und von ben Deutschen Brochnow und Leuchs verbefferten feg. Rall-Cant-Bifebau; 1864 erfand Bernhardi in Eilenburg, Breugen, eine befondere Breffe zur herstellung von Kall-Sanbfteinen (bie fog., auch fcon ben Römern befannten Mörtelfteine). Die Bifebauten muffen, je nachdem ber Boten troden ober feucht ift, ein verschieden hohes Funtament ren aufgemauerten Steinen haben. Bgl. Schubert, "hanthuch ber landwirthschaftlichen Bautunde" (2. Aufl., Berlin 1864); Engel, "Der Ralt-Sant-Bifeban und die Ralt-Sand-Biegelfabrication" (3. Aufl., Leipzig 1865).

Pifece ober Bizego, Dorf in Hamilton Co., New York, an bem gleichnamigen

Landfee gelegen.

Bifet, Areisstadt im gleichnamigen Areise in Bob men, an ber Wottawa, hat 9181 C. (1869), ein Gomnasium und mehrere Kirchen. In ber Stadt befinden sich bie Ueberreste einer alten Königsburg, welche zur Zeit ber Libusia erbaut worden fein soll. Der Areis B. umfaßt 80,. Q.-W. mit 73,779 E.

Bisgah. 1) Dorf in Union Co., Jowa. 2) Postdorf in Cocper Ce., Misonri.

Bifhon's Ferry, Boftberf in Rennebec Co., Daine.

Bifibien, eine Lanbidaft Alein a fiens, mar bis jum 4. Jahrh. ein Theil Bamphylien's. Die Gebirge best im Ganzen rauben Landes gehörten zur Taurestette. Die Bis fibier waren ein uraltes, tapferes, aber rauberifches Bergvolt, wahrscheinlich eines Stam-

mes mit ben Isauriern.

Pififtrains (griech. Beifift ratos), Beherrscher (Tyrann) von Athen, ans bem attischen Geschlechte ber Philaiden, mütterlicherseits mit Solon verwandt, machte sich beim Bolte so beliedt, daß ihm rieses, angeblich zum Schuß gegen seine Feinde, eine Leidwache von 50 Reulenträgern gestattete, die er aber hald vermehrte. Mit ihrer hilfe nahm er 560 vor Chr. die Akropolis ein und wurde so Tyrann von Athen. Bon seinen Geguern geschätzt, wurde er auf sinf Jahre in's Exil geschickt, trat aber mit der Unterstützung bes Megalies bald wieder an die Spipe des Staates. Insolge einer Entzweiung mit Megalies mußte B. 550 abermals in die Berbannung wandern, aus welcher er, nach 11 Jahren zurückgekehrt, wieder die Herrchaft in Athen erlangte, die er dis an seinen Tot 528 v. Ehr. behielt. Er hielt die Solon'sche Bersassung aufrecht und erward sich die Berschöse

757

rung Athen's und eine milbe Regierung hohe Berdienfte. Auch wurden auf seine Beranlassung die homerischen Gesange gesammelt. Seine Sohne hippias, hipparchus und Thessalus (die Bisiftratiden) regierten nach seinem Tode bis 510 v. Chr.

Bis, Rame einer piebejischen Familie ves römischen Geschlechtes ber Calpurnier. Bu ben berühmtesten Mitgliedern der Familie gehören: 1) Lucius Calpurnius B. Casoninus, erst Freund des Pompejus, trat dann zu Casar über, welcher seine Tochter heirathete, wurde durch dessen Bermittetung 58 v. Chr. Consul, dann Proconsul von Macedonien und Achaja und von Casar zum Bollstrester seines Testamentes ernannt, widersetzt sich den Gewaltthätigkeiten des Antonius, hielt sich aber zuletzt zur Partei desselben. 2) Lucius Calpurnius B., war 15 v. Chr. Consul, dann Proconsul von Pamphylien, wurde unter Tiberins als Präsectus Urbi des Hochverrathes angeklagt und zum Tode verurtheilt, starb aber schon vor der Hinrichtung. Man vermuthet, daß Horaz an ihn und seine Söhne die "Epistolas ad Pisones" (die arto poetica) gerichtet habe.

Pistacia, Biftacie, Terpentinbaum, eine zur Familie der Terebinthaceen geborige Bflanzengattung, von beren einer Art, ber in Berfien und Sprien einheimifden, jest in allen Landern um bas Mittellandifde Deer cultivirten Echten Biftacie, P. vora (einen 20-30 Fuß hohen Baum), Die Biftaciennuffe oder Grunen Danbeln gewonnen werden; diefelben find hafelnufgroß, dunkelgrun, befipen einen angenehmen mandelartigen Geschmad, enthalten ein fußes, fettes Del und mutben früher als Arzneimittel, jett aber besonders zu Confituren verwendet ober and roh gegeffen. Die Gattung felbst, Banme oder bobe Strander umfaffend, ift in Amerita, am Mittelmeer, Oftindien und China einheimisch, befitt gefiederte Blatter, Bluten in Rispen und mandelartigen, Blreichen Samen und wird darafterifirt burch fandenbilbenbe Blumen mit getrenn. ten Geschlechtern ohne Corolle (manuliche Blute mit 5-, weibliche mit 3-4spaltigem Relche), 5 Stanbgefage, 3 didliche Rarben und die einsamige Steinfrucht. Noch zu erwähnende Arten: die Da aft ir pift a cie (P. Lentiscus), ein Bann in Sudeuropa, Westasten und Nordamerika, die Stammpflanze des Maskix (f. d.). Das Maskixholz eignet sich voraugemeife ju Mofaitarbeiten; Die Atlantifche B. (P. Atlantica), fconer, bis 60 guß hoher Baum im Orient und Rordamerita, liefert ben dem echten Maftix fehr ahnlichen Ameritanischen Mastix und trägt egbare, fauerliche Früchte; die Terpentinp i ft a c i e (P. Terebinthus), ein Baum mittlerer Größe, am Mittelmeere wachsend, licfert den Chprischen Terpeutin ober den sog. Terpentin von Chios, und hat an den Enden der Aeste häufig durch Stiche von einer Gallwespe (Aphis Pistuciae) entstandene, sehr bargreiche Auswüchse.

Biftill, f. Stempel.

Piltsja (bei den Römern Pistoria), Hamptstadt eines gleichnamigen Areises in der italienischen Provinz Florenz, mit 12,274 E. (1861), freundlich am Zuse der Apenninen gelegen, ist Sitz eines Bischofs, einer Alademie der Wissenschaft, eines Lyceums, eines Gymnassums, hat einen im 12. Jahrh. erbanten und an Kunstschätzen reichen Dom und andere sehenswerthe Kirchen, und ist wichtig wegen seiner Eisenmannsacturen. Auch die Fabriken für Orehorgeln, Nadeln und Tuch sind von Bedentung. In der Umgegend sinden sich schöfene Bergkrystalle, die als "Dimnanti di Pistoja" in den Handel kommen. In der Schlacht von B. fand Catilina den Tod. Die hier 1786 abgehaltene und als Synode von Pistoja bekannte Discesauspnode des Bischofs Scipio Ricci suchte gallicanische Ressormen in der tath. Kirche anzubahnen; aber ihre Artikel wurden 1787 von einer Nationalspnode in Florenz verworfen.

Biftole (engl. pistol, vom lat. pistillum, Stempel, Mörferteule; nach A. nach ber Stadt Pistoja so genannt), eine kurze Handseuerwaffe, welche aus benfelben Theilen zu-sammengesett ist, wie die Flinte. Die Cavallerie trägt sie am Sattel in einer Tasche (B.n-Half ter), Seeleute, Rosaten und Orientalen im Leibgurt. Rolben = B.n sind solche, an die ein gewöhnlicher Flintentolben zum Anlegen angeschraubt wird. Revolver-

piftole, f. Revolver.

Piftole (fpan. pistola) heißt eine französische und spanische Goldmunge, angeblich nach ber Stadt Bistoja in Italien, wo sie zuerft ausgeprägt worden sein soll, tam seit dem 16. Jahrh. in Umlauf, wurde anfangs nur gepreßt und erst seit 1730 im Werthe von 5 Thalern 4 Groschen geprägt. Später begriff man alle Fünfthalerstude, namentlich die französischen Louisdors, unter diesem Namen. Der Werth ber B. ist ein sehr verschiedener.

Pitaval, François Gapot be, französischer Jurift, geb. 1673 in Luon, wurde baselbst, nachdem er eine Zeit lang Goldat gewesen, Abvosat und starb 1743. Gein Hauptwert ist: "Causes celebres et intéressantes" (20 Bbe., Paris 1734; dentsche Erzählun-

gen sonderbater Rechtshändel", 9 Bbe., Leipzig 1747—68), welches ber Parlamentsatrestat François Richer mnter gleichem Titel (22 Bbe., Amsterdam 1772—88) sortsette. Diese Sammlung veranlaßten Sinig und Häring zur Heransgabe einer ähnlichen, welche bie berühmtesten Criminalfälle ver Renzeit unter bem Titel "Neuer B." enthält (erste Holge, 12 Bbe., Leipzig 1842—47; 2. Folge, 12 Bbe., ebb. 1848—56; 3. Folge, 12 Bte., ebb. 1858—65; neue Folge, ebb. 1867 ff., Auswahl in 6 Bben., 1872). Ben dem 31. Bande an übernahm A. Bollert die Heransgabe des Wertes.

Bitenien, die füböstlichste ber Riebrigen Infeln ober bes Tuamoto-Archipels, Polynesten, 1790 von menterischen englischen Watrosen und Lahitierinnen besieht, beren in merkwürdiger Sittenreinheit aufgewachsene Rachtommenschaft zuerft 1808 ven bem amerikanischen Capitain Folger ansgefunden wurde. Seitdem wurde die Insel est ven Seefahrern besucht. 1856 wurde die ans 170 Köpfen bestehende Bevölkerung von berengt. Regierung nach der fruchtbaren Insel Norsolt (zwischen Australien und Neuseeland) verspslanzt; neuerdings kehrte aber der größte Theil nach ber armen, aber heißgeliebten Peimat zurild. Bgl. Meiners, "Die Insel P." (1858).

Piteairu, Township in St. Lawrence Co., New Port; 667 E.

Bitder, Township und Bostdorf in Chenango Co., New York; 1124 E.; bas Bost borf bat 148 E.

Bitder Springs, Bostborf in Chenango Co., Rew Dort.

Bit Gole City, Boftborf in Benango Co., Bennfplo ania, ber nördliche Entpuntt ber Bit Hole-Ballen-Bahn, hat 237 E. Seinen Aufschwung verbantt ber Ort ben in ter

Rabe gelegenen Delquellen.

Pithon, Pierre, oder Bithons, französischer Satiriter und Rechtsgelehrter, geb. am 1. Nov. 1539 in Tropes, gest. am 1. Nov. 1596 in Nogent-sur-Seine, ist besonders als Mitarbeiter an der berühmten, gegen die Ligue gerichteten Satire "Ménipée" besannt. Außerdem schrieb er "Les libertés de l'église gallicame" (Paris 1594), "Recueil des historiens de la soconde classe". Er war von Seburt Protestant, trat aber später zum Ratholicismus über. Unter heinrich VI. war er Generalprocurator des Parlamentes in Baris.

Bitkin, Timothy, amerik. Geschichtschreiber und Politiker, geb. 1765 zu Karmington in Connecticut, gest. am 18. Dez. 1847 zu New Haven. Er beentete 1785 seinen Eursus in Pale College und studiete barauf die Rechte. Nachdem er eine Reihe von Jahren Mitglied der Staatslegislatur und während 5 Sessionen Sprecher des Hauses gewesen, wurte er 1805 als Höberalist in das Repräsentantenhaus des Congresses gewählt und blied bis 1819 ein Mitglied desselben. In der Debatte über das Berbot der Importation von Eslaven leuste er die Ausmerksamkeit des Hauses darauf, daß die Bill in ihrer ursprünglichen Vassung, durch Auwendung des sin consiscirte Waaren bestimmten Bersahrens, die widerrechtlich importirten Reger zum össentlichen Bersauf verdamme und einen Theil des Ersestelbem Bundesschaft zuweise. Er bewirkte dadurch die Berwersung der betressenen Clausel. Seine beiden bedeutendsten Schriften sind: "A Statistical View of the Commerce of the United States from 1768 to the Close of Washington's Administration" (2

Bbe., Rew Haven 1828). Pitman, I fa a c , Erfinder ber in Amerita in verschiebenen Modificationen verbreiteten Phonographie ober fog. Phonetischen Stenographie, wurde zu Trowbritge, Wiltsme, England, am 4. Jan. 1813 geberen. Noch ehe er fich bem Lehrfache zuwandte, wurde er burch eine Schilderung des Rupens der Stenographie, die in der Einleitung zu Gawtref's verbefferter Ausgabe von Byrom's flenographischen Spfleme enthalten ift, jum Studium ber Geschwindschrift hingeführt. Da er einfah, welche großen Bortheile es ihm bringen muffe, fechemal geschwinder zu fdreiben, als mit ber gewohnlichen Schrift möglich, lieb er fich bie Barbing'iche Bearbeitung bes Taplor'ichen Spftems, arbeitete baffelbe burch, copirte bas Alphabet und die willkurlich gewählten Abkurzungen und gelangte nach 4 Jahren eifrig fortgefetter Praxis enblich babin, 100 Borter in einer Minute zu fixiren. Bahrent feines Birtens ale Lehrer im Stadtchen Booton, Gloucefterfbire, fam ihm ter Gedante, eine billige Ausgabe von Taplor's Spstem der Stenographie zu beforgen, um diefelbe ber Jugend zugänglicher zu machen. Er verfaßte demgemäß im Fruhjahr 1887 ein kurzgefaßtes Lehrbuch Diefer Runft, bem 2 Tafeln beigegeben waren. Der Buchbanbler Bagfter, bem er seine Arbeit zur Beröffentlichung Aberreichte, veranlaßte ihn aber sein Bert nicht berauszugeben, ba aller Wahrscheinlichkeit nach ber Berkanf nicht bie Berftellungefoften beden werbe, zeigte fich aber zugleich bereit, ein eriginelles ftenographisches Spftem gu verlegen. Hierdurch angespornt, ging Pitman sofort baran, ein neues, wie er meinte, "philosophisches System" auszuarbeiten, und schon im November des Jahres erschien im Bagstor'schen Berlage die erste Auflage der "Phonography" unter dem Titel "Stenographic Boundhund". Nach Beröffentlichung der ersten Ausgabe psiegte Pitman seine Schulferien stets auf Reisen zuzubringen, um seiner phonetischen Stenographie Eingang zu verschaffen. Nachdem auf diese Weise der Aufmerksamkeit auf dieses System gelenkt worden war, entschloß sich Pitman 1843, den Nest seines Ledens der Lösung zweier Aufgaben zu widmen, der Berbreitung und Bervollkommnung der Phonographie, als eines Correspondenzwittels an Stelle der alten Eurrentschrift, und der Phonographie, als einer trenen Wiedergabe der engl. Sprache durch Druck und Schrift. Er gab seine Lehrerstellung auf und sledelte nach Bath über, wo er noch im J. 1873 durch Publication von phonographischen Lehrmitteln und Zeitschriften sur die phonetische Stenographie und durch sein "Phonographie Journal" für eine zeitgemäße Resorm der englischen Orthographie unad-

läffig thatig war.

Bitt. 1) Billiam der Aeltere, Graf von Chatham, hervorragender englijder Staatsmann, geb. am 15. Nov. 1708 ju Beconnod in Cornwall, trat in ein Dragonerregiment, erhielt 1735 burch bie Bergogin von Marlborough einen Gig im Barlament, wo er fein glanzendes Rednertalent in der Opposition gegen Balpole zeigte, wurde 1746 Biceschatzweister von Frland uud bald barauf Geheimrath und General-Zahlmeister. Im 3. 1755 fchied er aus bem Diinifterinm, weil er bie Anfichten bes herzogs von Rewcaftle über den Prieg nicht billigte, und wurde im Dezember 1756, nach dem Sturze Newcastle's mit Legge gur Bildung eines neuen Confeil berufen. Zwar trat er icon im April 1767 wieder jurud, weil er feine Bustimmung ju einigen Magregeln, bie ber Ronig jur Giderung hannover's traf, nicht geben wollte, Doch übernahm er, von ber allgeneinen Boltsstimme berufen, im Juni 1757 bas Bortefeuille wieder, gab dem Krieg auf dem Continente eine andere Wendung, hinderte Frankreich seinen amerik. Colonien hilfe zu senden, und wollte, als 1761 die bourbonifchen Bofe einen Familienpact foloffen, Spanien ohne vorherige Rriege. ertlarung feiner Flotte und einiger Colonien berauben. Da Diefer Blan fcheiterte, gab und erhielt er im Ottober besselben Jahres seine Entlassung, übernahm 1766, als bas Ministerium wegen ber nicht bewilligten Stempeltare refignirte, Die Bilbung eines neuen, welches er aus Mannern aller Parteien zusammensette und worin er sich ben Posten bes Siegelbewahrers vorbehielt. Er trat nun auch mit dem Titel "Biscount B., Graf von Chatham" Rrantlichfeit zwang ibn 1768 feinen Boften abermals nieberzulegen. Umfonft ricth er beim Ausbruch ber ameritanifcen Revolution gur Möfigung. Als abet nach bem Abschluß bes Bundniffes ber Ber. Staaten mit Frankreich bie Minifter auf Frieben brangen, eilte B. am 2. April 1778 vom Krankenlager in's Oberhans und hielt eine ergreifende Robe gegen einen ichimpflichen Friedensichluft. Raum hatte er geenbet, als ibn eine Ohnmacht überfiel. Er ftarb am 11. Dai 1778 auf feinem Landgute Bopes bei Rent. 2) Billiam B., ber Jungere, gleichfalls ein ausgezeichneter britifcher Staatsmann, ber britte Gohn bes Borigen, geb. am 28. Dlai 1750, trat 1780 in London als Sachwalter auf und erlangte durch den Einfluß des Berzogs von Rutland icon im nachken Jahre einen Sip im Unterhause. Er schloß sich hier den Whigs an, sprach gegen ten Krieg mit ben ameritanifchen Colonien, trug 1782 wefentlich jum Sturze bes Minifteriums Rorth bei und errang sich durch fein Drangen auf Abschaffung der Teftaete, Emancipation ber Katholiken und Reform des Parlamentes große Bopularität. Als Fox nach Rodingham's Tode mit Shelburne zerfiel und resignirte, trat P. 1782 als Schaptanzler in bas Geitbem mar er ber erflarte Gegner von for und Ministerium Shelburne ein. Als berfelbe bem Parlamente bie fog. India-Bill vorlegte, wornach alle beffen Bolitif. Rechte ber Compagnie an den Staat übergeben follten, fette B. berfelben im Unterhause' ben größten Biderftand entgegen; fie ging zwar tropbem durch, wurde aber im Obethaufe verworfen. 1783 jum Lord ber Schanfammer und Rangler ernannt, trat er von Reuem an Die Spibe ber Angelegenheiten. Er hob vor Allem bie Finangen, half ber Oftindifchen Compagnie auf, erweiterte den Bandel burch einen Sandelsvertrag mit Frankreich, begrundete 1789 cine Tripelalliang zwifchen England, Breugen und ben Rieberlanben und ein anderes Bündniß mit Schweden gegen Rußland's wachsende Macht und legte in New South Walcs (1788) eine Berbrechercolonie an. Rach ber Hinrichtung Ludwig's XVI, vereinigte er alle Großmächte Europa's zum Rampfe gegen Franfreich. Die Erfolge auf bem Continente waren aber mifilich, Frland brobte mit Aufstand und eine Emporung ber Flotte vor Blomouth und Portsmouth ließen bas Mergfte befürchten; Die Staatsiculten vermehrten fich von Tag ju Tag, und icon verlangte 1797 bie Bant, baf die Regierung fie mit Geld

Digitized by GOOGLE

unterftube. als B. burd ein Staatsbecret bie Baargablungen fuspenbirte, welche Dagregel, obgleich fie ber Ronig nur mit Biberftreben billigte, ben Staat vor bem Untergange rettete. Unterbeffen batte Preugen ben Frieden von Bafel, Desterreich ben von Campo-Formio geschlossen. B. bildete eine neue Coalition zwischen Desterreich, ber Türlei und Rufland, doch ohne Erfolg. Der Friede von Lunexille wurde unterzeichnet, und die innige Freunbichaft Baul's I. und Bonaparte's verfeste der Politit B.'s einen harten Schlog. 1800 wurde Irland, dem die Emancipation der Katholiten zugesichert worden war, mit England vereinigt, bod weigerte fid ber Ronig, Diefes Benfprechen feiner Deinifter gu erfüllen. Um bem allgemeinen Berlangen nach Frieden mit Frankreich nicht binterlich zu fein, überließ B. das Ministerium an Ardington, unter welchem am 27. Mai 1802 ber Friede ven Amiens ju Stande tam. Bon feinen Biberfachern wegen feiner Bermaltung angeflagt, vertheidigte er fich fo fiegreich, daß bas Parlament mit großer Stimmenmehrheit ein Dankvotum für seine Amtesührung beschloß. Als ein neuer Krieg mit Frankreich unvermeitlich schien, trat B. am 15. Dtai 1804 wieder an die Spipe ber Staatsverwaltung und mar fegleich bemüht, eine neue Berbindung zwischen Desterreich, Schweden und Ruftland gegen Frantreid ju Stante zu bringen, welche ben Krieg von 1805 jur Folge batte. am 23. Jan. 1806 und murbe in ber Westminfter-Abtei beigefest, wo ibm bas Barlament ein Denkmal errichten ließ. Geine wichtigften Roben erschienen zu Lonton in brei Banten. Bgl. Gifford, "Life of P." (3 Bde., Lenten 1814); Tomline, "Life of P." (6 Bbe., London 1815); Lord Stanhope, "Life of P." (3. Aufl., 4 Bte., Lenton 1867).

Bitt. 1) County im öfil. Theile bes Staates North Carolina, umfaßt 650 engl. D.-M. mit 17,276 E. (1870), bavon 5 in Deutschland geboren und 8414 Farbige; im J. 1860: 16,080 E. Das Land ift eben. Hauptort: Greenville. Republ. Majorität (Brafibentenwahl 1872: 305 St.). 2) Township in Wyantet Co., Ohio;

991 **C**.

Pittafus, einer der sog. Sieben Weisen Griechenlands, geb. um 648 v. Chr. zu Mytilene auf Lesbos, befreite seine Baterstadt von der Tyrannei des Melandres, trat tann als
Aesymmet (d. i. Herr) an die Spitze bes Staates, zeichnete sich durch Wiäßigung und Unsigennühigkeit, weise Gesetzebung und verständige Berwaltung aus, scheint 580 v. Chr.
die Regierung freiwillig niedergelegt zu haben, und starb in hohem Alter als Privatmann.
Sein Lieblingsspruch war: "Erkenne die rechte Zeit!" Seine Elegien und eine Schrift
über die Geses sind nicht erhalten, wohl aber ein kleines Gericht (in Schneikewin's "Deloctus possis Graecorum elegiacae", Göttingen 1839) und ein Brief an Arösus.

Bittorest (ital. pittoresco, vom lat. pictor, Maler) wird im Gegenfat jum Blafti-

welcher zur malerischen Darftellung begeiftert, g. B. ber einer Landschaft.

Bitt River, Fluß in California, muntet in ben Sacramento River, Chafta Co. Bittsborough. 1) Boftborf in hendride Co., Indiana; 201 E. 2) Boftborf und hamptort von Calhonn Co., Miffiffippi; 186 E. 3) Boftborf und

Hauptort von Chatham Co., North Carolina.

Bittsburgh, die zweigrößte Stadt des Staates Bennsploania und nach seiner Bevöllerung, die im 3. 1870: 86,076 Köpfe betrug, die schzehnte unter den Stätten ber Union, wurde in demfelden Jahre in 23 Bezirke (wards) eingetheilt. Der Rasse nach zerfiel die durch den neunten Bundescensus constatirte Bevölkerung in 84,085 Beiße und 1991 Farbige, den Rationalitäten nach in 58,254 in den Ber. Staaten Geborene (taden 50,651 im Staat Beunsploania) und 27,822 Ausländer, von denen 8703 aus Dentschland, and, 4459 aus Kugland, Schottland und Wales, 12,119 aus Irland, 282 aus Britischumerita, der Rest aus den übrigen eurspäsischen und amerikanischen Ländern eingewandert war. Um 1. Januar 1873 durch Beschluß der Staatsgesetzgebung mit den öflich und südlich gelegenen Boroughs Cast-Birmingham, Birmingham, South-West-Bittsburgh, Mount Washington und Temperanceville, tie seitem die 24—36 Ward bilden, consositirt, gewann B. gegen 50,000 Einwehner, so daß seine Gesammtbevölkerung 1873 auf wenigstens 150,000 Köpfe geschäht werden durste.

B. liegt unter dem 40° 26' 34" nördl. Br. und 80° 2' 38" westl. Länge von Greenwich auf einer Landzunge, welche ber von Norden herabströmende Alleghand und der von Süden berkommende Monongahela, die sich hier zum Ohiv vereinigen, bilden. Ben dem Bereinigungspunkt der beiden Flüsse steigt die Stadt selbst in äbulich amphitheatralischer Beise an, wie die auf den gegenüberliegenden Usern gelegenen Städte und Borstädte, so daß das Auge, wohin es sich wendet, auf ein abwechselungreiches Stadtpanorama fällt, dessen Auge, welche zu jeden Zeit über den gewerkthätigen

Schwesterstädten lagern, einen Theil seiner Anmuth einbust. In ähnlicher Beise, wie Philadelphia, und wie dieses einst am westlichen Delawarenser, so am Nordostuser des Mosnongabela ausgelegt, laufen die Hauptstraßen in der Richtung der Flüsse und werden rechtswinklig von den Duerstraßen durchschnitten. Mit Alleghand (j. d.) ist B. durch 5 Brücken van verschiedener, mehr oder minder interessanter, Construction, darunter die berühmte Draht-Hängebrücke von T. A. Nöbling, verbunden. Unter den öffentlichen Bauten zeichs net sich das neue Stadthaus besonders aus. In dorischem Styl ausgeführt und von einer 148 Fuß hohen Auppel überragt, erhebt es sich, weithin sichtbar, auf dem Gipsel des Grant-Hill. Ferner verdienen das Zollamts- und Postgebände, das Westpennsplvanische Zuchthaus, und unter den zahlreichen Kirchen die katholische Kathedrale, sowie die bischössische St. Beters-Kirche besondere Erwähnung. Die Gesammtzahl der Kirchen wurde 1871 auf 120 bezissert, von denen die meisten den Wethodisten und Preschyterianern gehören. Unter den wohlthätigen Institutionen müssen in erster Reihe die verschiedenen Anstalten der "Sisters of Morcy", serner die "Pittsdurgh Instituary", das katholische Waisen- und Zusluckshaus, das "Home for the Friendless", das zur Aufnahme heimatloser Kinder aller Denominastionen bestimmt ist, und das "United States' Marine-Hospital" genannt werden.

Kür ben öffentlichen Unterricht ist in B. in umfassender Weise Sorge getragen. Die Babl ber im ichulfähigen Alter stehenden Berfonen betrug 1871: 21,845, von benen 13,862 Die öffentlichen Schulen besnichten. Die Anzahl ber öffentlichen Schulen selbst betrug 36, Die ber Lehrer 218 (26 mannliche und 192 weibliche), an welche im Gaugen \$140,153 an Jahresgehaltern gegahlt murben. Am 13. Oftober 1871 murbe bie ueue "High School", in bem eigens für fie erbauten prachtvollen Gebaube, ber Deffentlichkeit übergeben. Die Rabl ber an ben 13 Claffen ber "High School" angestellten Lehrer betrug 13, 8 manuliche und 5 weibliche, Die ihrer Schüler 316 (201 mannliche und 115 weibliche). Bon ben berschiebenen, Ende 1871 in B. bestehenden boberen und Fachbildungsanstalten find zu nennen die "Western University of Pennsylvania", mit 16 Lehrern und Profesioren, 217 Schülern und einer Bibliothet von 2600 Banben; bas 1847 gegrundete tatholifche "St. Michael's Theological Seminary" mit 5 Professoren, 60 Zöglingen und einer Bibliothet von 4000 Banben; und die feit 1856 bestehende Sandelsschule bes "Iron City Commercial College". Confessionelle Schulen find fast mit allen Rirchen verbunden. Die Katholiten hatten nach Sabliers' "Almanac" 15 Barochialichulen und 4 Atademien. Die Deethovisten, Presbyterianer und Baptiften befigen 6 "Colleges" für Dabden, etwa 10 Anabenfdulen und gablreiche Abendschulen; die Lutheraner unterhalten eine zur Bahl ihrer Rirchen im Berhältnig febende Angahl Pfarriculen.

In tirchlicher Beziehung waren sowohl was die Bahl der Rirchen, wie die der Gemeindemitglieder und die Größe des Kirchenvermögens anbelangt, in B. die Methesdiften und Presbyterianer am Stärsten vertreten. Die ersteren hatten 1873: 32, die letteren 29 Kirchen. Die Besenner der Bisch bestieden Kirche besaßen 10 Kirchen, die Lutheraner 7, die Baptisten 7, die Katholiten 13 Kirchen nebst einem Kloster, während die "Disciples" 2, die Deutsche Reformirten 4, die Israeliten 2, die Walliser zund die Congregationalisten, Unitarier, Universalisten je eine Kirche hatten.

Die P.er Presse umfaßte nach Rowell's "Newspaper Directory" von 1872 die besetentende Anzahl von 29 Bublicationen, von benen 10 täglich, 12 wöchentlich und 7 monatslich erschienen. Mit Ansnahme von 3 täglichen Blättern erschienen diese Zeitungen sammtslich in englischer Sprache. Ausschließlich den industriellen und commerciellen Interessen gewidmet waren: der "American Manusacturer and Trade of the West", die "Iron World and Manusacturer", das "P. Real Estate Register", das "American Working People", der "P. Grocer" und das "National Oil Journal". Die kirchliche Presse wurde den "P. Catholic", den "Christian Advocate", den "Methodist Recorder", das "Presdyterian Banner" und den "United Presdyterian" vertreten. Die täglichen Blätter waren: das "P. Chronicle", das "P. Commercial", die "P. Dispatch", die "P. Gazette", der "P. Leader", die "P. Mail", die "P. Post", der "Freiheitsfreund" der "B. Republikaner" und das "Boltsblatt".

Als Handels stadt ist B. durch seine Lage, am Beginn der gesammten Schiffsahrt auf dem Ohio, ganz besonders begunstigt und erfreut sich als Einfuhrhafen einer mit jedem Jahr steigenden Bedeutung. Während des mit dem 30. Juni 1871 zu Ende gehenden Berwaltungsjahres erreichte der Werth der directen Importe die Höhe von \$106,720, während die darauf gezahlten Zölle \$41,161 betrugen. Die Zahl der von Pitteburgen Firmen

geeigneten Schiffe betrug am 30. Juni 1870 im Bangen 314, mit einet Tragfabigfeit ren 76,976 Tonnen, darunter 156 Dampfichiffe mit 44,887 T., 154 Schlepper mit 32,171 T., und 4 Kanalboote mit 138 T.; bazu tamen im barauffolgenden Jahre an neuen Schiffen: 87 Dampfer mit 13,844 und 36 Schlepper mit 6982 T., im Ganzen 73 Jahrzeuge mit 20,826 T. Die Bobl ber Rationalbanten in B. betrug 1873: 16, mit einem Gefammtfapital von \$9,000,000, unter benen bie "Exchange National Bank" mit \$1,700,000 und die "People's National Bank" mit \$1,000,000 die größten find. Unter besonderem Staatsfreibrief in's Leben getretene Banken und Sparbanken gab es 11 mit einem Rapital bon \$2,602,650, von benen bie "Bank of Pittsburg" mit \$1,162,650 bie bedeutenbfte mar. Die Babl ber Brivatbanten und Sparbanten betrug jur felben Beit 19, mahrend bas Affee curanzwesen burch 16 in B. etablirte Compagnien vertreten war. Die Inbuftrie B.'s ift eine fehr bebeutenbe. Ditten in bem Roblenbiftrict bes westlichen Bennfplvania gelegen, und jugleich ber naturgemäffe Stapelplat ber Gifen- und Petroleumproduction terfeiben Regionen, entwidelte B. foon im Jahre 1840 eine commercielle und industriclle Thatigfeit, beren Refultat auf \$31,146,650 beziffert murbe; 1850 belief es fich auf über 50 Mill., 1870 wurde es auf 170 Dill. geschäht. Bu ben altesten Zweigen ber B.er Industrie gehört bie Glasfabrication, beren erfte Anfangs sich bis zum Jahre 1796 zurudführen lassen. Die Rabl ber im Betrieb befindlichen Glasfabriton mar 1870: 60, etwa bie Balfte aller berartigen Stabliffements in den Ber. Staaten, mit 5000 Arbeitern, welche nabezu \$3,000,000 Löhne erhielten, und teren Fabrikat einen regelmäßigen Absap nach 29 Staaten ter Union hat. Die erste B.er Eisengießerei, aus ber eine Anzahl Kanonen zur Armirung ber Flotte auf dem Lak Erie während des Krieges von 1812 hervorging, wurde 1804 errichtet. 1870 waren allein 42 Gifens und Stablwerte im Betrieb, mit benen 582 Sochtfen, 180 Comelgöfen und 600 Nagel- und Bolgenmafdinen in Berbindung ftonden, und 60 Eifengiefereien, Die zusammen 400,000 T. Robeisen per Jahr, b. b. ben vierten Theil alles in ben Ber. Staaten producirten Robeisens verarbeiteten. Bon bicfem Robeifen felbft wird wieter ein Gechstel in B. felbft aus ben bortbin verschifften Erzen bom Late Enperior und ben Miffouri producirt; Beunfplvania, Obio, Kentudy und Tenneffee liefern ten Reft. Der erste Berfuch von Stablfabrication in P. wurde 1828 gemacht; 1860 wurde die Gusstahlfabrication eingeführt. Rach bem Gifen ift filr bie "Rauchstadt am Dhio" Roble ber wichtigste Stoff. 1784 wurde von den Erben Benn's das erste Privilegium, Rohlen zu graben, verlieben; 1870 waren in der Rachbarschaft der Stadt 140 Roblengruben im Betrieb, welche jährlich 140 Diff. Buff. Rohben, im Werth von 12 Mill. Dellars liefern. Petrolenm, für die P.er Industrie fast ebenso wichtig, wie Rohlen und Eifen, wurde 1870 in 58 Raffinerien verarbeitet, welche, wenn in voller Thatigfeit, 31,500 Bble. per Boche gereinigten Brennftoff herfiellen tonnen. Bon 1862-1867 lieferte B. 60 Procent alles, aus ten Ber. Staaten exportirten Betroleums. Außer Dicfen hauptzweigen ber B.er Induffrie find noch andere an fich bedeutende, wiewohl fie im Bergleich zu jenen, was ihren Umfang anbetrifft, ftart in ben hintergrund treten. Go bestanden 1870: 6 Baumwollenfabriten, 2 Rupferwerte und 1 Rupferschmelze, 35 Gage- und Schneibennühlen, 25 Branereien, 20 Gerbereien, 20 Gelbgießereien, 6 Dablmühlen, 8 Bleiweißfabriten u. f. w., so daß für alle industriellen Anlagen in der Stadt zusammen sich die Zahl 1600 eber zu klein, wie zu groß erweisen wurde. Wie B. der Mittel und Ausgangspunkt einer umfangreichen Schifffahrt ift, ift es auch bas. Centrum eines nach allen Weltrichtungen fich ansbreitenben, 1872 aus 10 Bauptlinien bestehenden Gisenbahnnetes, Die zum Theil in der Stadt selbst, zum Theil in ihren Neben- und Borftabten munben.

Die deutsche, b. h. in Deutschland geborene, Bevölkerung B.'s betrug nach bem Census von 1870: 8703, von denen 2152 aus Preußen, 1515 aus Württem berg, 1091 aus Bayern, 1057 aus hessen hie bergendert waren. Die deutsch redente Bevölkerung wird auf 20- die 25,000 Köpfe, mit der von ganz Alleghand Co. aber auf nahezu 50,000 zu schänen sein. In der Presse waren die Deutschen P.'s (1873) durch 3 tägliche Zeitungen vertreten: Der "Freiheitsfreund", mit dem "Freiheitsfreund und Bittsburg Courier" als Wochenausgabe, gegr. 1833, seit 1847 täglich publicirt, 1873 von Lund W. Nech herausg. und redig.; der "Bittsburg Republikaner", tägliche und Wochenausgabe, gegr. 1854, redig. von G. A. heilmann; das "Bolksblatt", tägliche und Wochenausgabe, mit den "Alleghand Blätter" als Sonntagsblatt, gegr. 1859, herausg. und redig. von C. F. Bauer. Die erste Dentsch zeit ung in P. und überhaupt westlich von den Alleghanies gab 1826 ein gewisser Diet aus Basel unter dem Titel "Stern des Westens" zur Unterstützung der Präsidentschabitatur General Jackon's heraus. Das Blatt ging 1829 wieder ein; 1833 begann H. Exter die Lerausgabe des "Beebach-

tere", ber 1835 in ben erft von Smith und Bacofen, fpater von Smith und Stahl berausgegebenen "Abler bes Weftens" überging. Rachbem 1840 ber "Beobachter" eingegangen, gab Bacofen ben "Stadt und Landbote", fpater, 1843 ben "Bittsburger Courier" herans, ber von 1852 an täglich erschien und das erfte bentsche Tagesblatt in B. war. 1860 wurde ber "Courier" mit bem urspünglich in Chambersburg berausgegebenen, von bort jedoch im Jahre 1836 nach B. verlegten "Freiheitsfreund" verschmolzen. 1854 war bereits die 1850 von S. B. Müller gegrundete "Bestpennsplvanische Staatszeitung" in ben bommirenben "Courier" aufgegangen. Ale Oppositione- und Concurrengblatt gum "Courier" wurde 1852 von einer Affociation B.er Burger der "Bitteburger Republifaner" gegrundet, der wie der "Freiheitsfreund" noch hente existirt, und zu benen fich ale brittes noch heute bestehendes Blatt, das im Jahre 1859 von C. F. Bauer und Low gegrundete "Bitteburger Bolleblatt", gefellte. Bon beutichen Logen und Unterft ügungevere in en bestanden 1873 in B.: 3 Dbb Fellows-Logen, 2 Barngari-Logen, 2 Rothmanner-Logen, 3 Logen der Sieben Weisen Manner und 2 Freimaurer-Logen. Bon geselligen und sonstigen dent foen Berein en bestanden 1873 in B. 14 Gesangvereine mit etwa 300 Mitgliedern, 2 Turnvereine mit 250 Ditgl. und 1 Lefeverein mit 340 Mitgl. und einer Bibliothet von nahezu 4000 Banden. Die kirch lichen Berhaltniffe der beutschen Bevöllerung P.'s anlangend, so hatten 1872 nach Reiter's "Schematismus" die R a t h o-Liten: 7 Deutsche Rirchen nut 7 Priestern und 2 Schulen, die von nabezu 1000 Kinbern besucht wurden; die Butheraner 5 Rirchen, die Methobisten 3 Gemeinden,

bie Deutsch - Reformirten 1 Gemeinbe.

Die Gefchichte B.'s reicht bis jum Jahre 1754 gurnd. Es war ber erfte wichtige Blat jenfeit bes Alleghandgebirges und ein Sauptobject ber Kriege zwischen Frankreich und England, welche bie früheste Geschichte jener Grenzftriche zu einer fo blutigen muchten. Die Englander nahmen, gestützt auf eine Landichentung der britifchen Arone und einen Bertrag mit den Iroquois, das Land am Ohis für sich in Anspruch und begannen im Februar 1754 auf ber Landzunge zwischen dem Alleghand und dem Monongahela den Ban von Palissabirungen und sonftigen Feldwerken. Die Frangofen beauspruchten, auf bie von ihren Erforschern und Missionaren von Canada aus gemachten Entdeckungen, südlich von den Großen Geen baffelbe Bebiet, und vertrieben unter ber Anführung bes Capitain Contrecoeur Die Englander aus ihren Befestigungen, an beren Stelle fie das zu Ehren des damaligen Gonverneurs von Canada Fort Duquesne genannte Wert errichteten. Diefes Fort blieb feitdem der Mittelpunkt aller mikitärischen Operationen in jenen Gegenden. Die Englanber machten verfchiedene verzweifelte Berfuche, ben festen Blat wieder in Die Bande gu betommen, von benen teiner fo ungludlich ausflel, wie die 1755 von General Brabbod unternommene Expedition, welche am 9. Juli des genannten Jahres in den Wäldern am Monongahela durch die Franzosen und die mit ihnen verbündeten Indianer vollständig aufgerieben wurde. Nicht besser erging es der Expedition des Major Grant im Ott. 1758. Exft General Forbes, der gleich darauf mit 6000 Mann gegen das Fort rücke, gelang es, ben hartnadig vertheidigten Plat den Frangofen zu entreißen, die ihn jedoch nur erft raumten, nachdem fie ben größten Theil burch Fener gerftort hatten. Ein neues, ungleich umfangreicheres, pon ben Englandern & ort Bitt genanntes Berterhob fich an ber Stelle von Fort Duqueone, an bessen Festigkeit alle Bersuche frangofischerseits, es wieder in Die Sande ju bekommen, scheiterten. Die erften Anfange, unter bem Schut bes Forts eine Stadt ju erbauen, murben 1764 gemacht. 1769 murbe bie erfte Bermeffung bes fog. "Manor of Pittsburgh" angeordnet, beffen Eigenthumer Ruchtommen Billiam Benn's, bes Besitzers bes gesammten pennsplvanischen Kronlebens, waren. Unter ihnen fand 1784 ber erste größere Landverlauf statt, und bas nene Gemeinwesen machte rasche Fortschritte. Streitigkeiten zwischen Bennsploania und Birginia, die fich zur Zeit des Unabhangigkeitstrieges erhoben, beren Gegenstand bas Gebiet war, auf welchem bie junge Stadt ftand, und die fogar zur gewaltthatigen Befehung ber letteren burch eine virginische Streitmacht am 11. Ang. 1775 führte, fanben 1779 auf einer in Baltimore gufammentretenben Convention von Commiffaren beider Parteien ihre Erledigung zu Gunften Bennfplvania's. 1786 ericbien in B. Die erste Rummer einer amerikanischen Zeitung westlich von ben Alleghanies; 1786 umfaßte B. 36 Blodhaufer, 1 Stein- und ein Bretterhaus, mit im Gangen 5 fleinen Baarennieberlagen. Zwei Jahre fpater wurde bie Gefammtbevölkerung auf 500 Köpfe veranichlagt. Ale Borough wurde B. 1794, ale Stadt 1816 incorporirt. 1845 wurde ber gange Geschäftstheil ber Stadt durch eine Fenersbrunft zerftört, welche einen Schaben im Betrage von mehr als 5 Mill. Doll. anrichtete. Gine Boltszählung bon 1796 ergab 1395, eine folche von 1800: 1565 E. Seitbem bat fic bas Bachetbum

ber Stadt in folgenden Bablen bewegt: 1810: 4768 Einwohner; 1820: 7248 E.; 1830: 16,968 E.; 1840: 21,115 E.; 1850: 46,601 E.; 1860: 49,216 E. nud 1870: 86,076 E.

Pittsburgh. 1) Township und Dorf in Johnsen Co., Arkansas; 959 E.

2) Township in Coos Co., Rew Hampshire; 400 C. Bittsburgh, Bostdörfer in den Ber. Staaten. 1) In Shafta Co., Cali-fornia. 2) In Carroll Co., Indiana; 320 C. 3) In Ban Buren Co., Jowa. 4) Ju hidory Co., Missouri. 5) In Darte Co., Ohio. 6) In Upshur Co., Texas. Bitisfield, blühende Stadt und hauptort von Bertibire Co., Maffachufetts, an ber Beftern-Gifenbahn und am fubl. Endpuntte ber Bittefielb-North Abams-Bahn und am nordl. Entpuntte ber Soufatonic-Babn, 151 engl. DR. weftl. von Bofton und 49 DR. füdösil. von Albaup, liegt auf einer 1000 F. hohen Hochebene und ist gut gebaut. In ber Mitte ber Stadt liegt ein schöner öffentlicher Plat, an welchem fich bie 1823 gegründete "Berkshire Medical School" befindet. Ein "Young Ladies' Institute" besieht aus 3 Der Baubel von B. ift bedeutend, ebenfo bie Manufacturen, namentlich in Gebänden. Wolle, Maschinen, und Feuerwaffen. B. wurde 1761 incorporirt und zu Ehren Billiam Pitt's, Grafen von Chathaw, genannt. Stadt und Township hatten 1860: 8045 E., 1870: 11,112 E. Es erscheinen 2 wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache.

Bittsfield, Townships und Dörfer in ben Ber. Staaten. 1) Wit gleichnamigem Boftborfe, bem Hauptort von Bite Co., Illineis, 2799 E.; bas an ber Sannibal-Raples- und Sannibal-Bestern Missouri-Bahn gelegene Bostvorf hat 1621 E. 2) In Somerfet Co., Diaine; 1813 E. 3) Mit gleichnamigem Dorfe in Bashtenaw Co., Dichigan; 1121 E. 4) Dit gleichnamigem Bostborfe in Derrimac Co., Rem Sampshire, an der Suncoot Ballcy-Bahn gelegen; 1600 E. 5) In Otfego Co., Rem Port; 1469 E. 6) In Lorain Co., Ohio; 980 E. 7) Mit gleichuamigem Bostdorfe in Barren Co., Pennsplvania; 1260 E. 8) In Rutland Co., Bermont;

482 E. 9) In Brown Co., Bisconfin; 585 E.

Bittsford, Townships und Bostdörfer in ben Ber. Staaten. 1) In Butler Co., Jowa; 512 E. 2) In Hillsbale Co., Michigan; 1675 E. 3) Mit gleichnamigem Postdorfe in Menroe Co., New York, 1974 E.; bas Bostdorf hat 505 E. 4) Mit gleichnamigem Bostdorfe in Autland Co., Bermont; 2127 E.

Bitt's Grave, Township in Salem Co., Rem Jersen; 1167 E. Bittston. 1) Township und Postdorf in Kennebec Co., Maine; 2363 E. 2) Ju Bennfplvania: a) Townfhip in Lugerne Co., 4447 E.; b) Borough in Luzerne Co., an der Ladawanna-Bloomsburg, Lehigh Balleh- und Lehigh-Susquehanna-Bahn, inmitten einer reichen Roblenregion, hat 6760 E.

Pittstown. 1) Lownship in Renselaer Co., New Port; 4093 E. 2) Dorf in Bullitt Co., Kentuch. 3) In Rew Jersey: a) Postborf in Hunterbon Co.;

b) Dorf in Galem Co.

Pittsplvania, County im fübl. Theile bes Staates Birginia, umfaßt 1000 engl. Q.-Wi. mit 31,343 E. (1870), davon 13 in Dentschland geboren und 16,084 Farbige; im 3. 1860: 32,104 E. Das Land ist hügelig, wohlbewässert und sehr fruchtbar. ort: Bittsplvania Court-Bouse, Republik. Majorität (Prafibentenwahl 1872: 1173 St,).

Bittiplbania Conrisponje ober Competition, Postdorf und Dauptort von Bitt-

splvania Co., Birginia. Pithnfen, f. Balearen.

Bins, der Name von neun römischen Bäpsten. 1) P. I., der heilige, regierte von 139 ober 141 und farb zwijden 154 und 156. Sein Dartprertob (nach bem Brevier am 11. Juli) ift fpatere Legende. 2) B. II., vorher Mencas Splvins Bartholo. maus Piccolomini, geb. ju Corfignano im Sienefischen am 19. Ott. 1405, wohnte 1431 als Sekretär des Cardinals Capranica dem Concil von Basel bei, wo er sich als geschidter Bertheidiger der Rechte der Concilien gegen die Alleinherrschaft der Papste hervorthat, wurde 1442 Geheimsetretar Raifer Friedrich's III., bann Cardinalerzbifchof von Siena und 1458 Papft. Als solcher verfolgte er besonders zwei Ziele, die Stärfung ber papftlichen Gewalt, weghalb er 1463 in einer Bulle feine fruber gu Bafel ausgesprocenen kirchenpolitischen Ansichten feierlich widerrief, und die Zustandehringung eines Feldzugs gegen bie Turten. Er ftarb am 15. Ang. 1464 ju Ancona. Bon seinen Schriften find bervorzuheben: "Historia rerum Friderici III. imperatoria" (Strasburg 1685 u. öfter), "De ortu, regione et gestis Bohemorum" (Rom 1475 und öfter). Bgl. Boigt, "Ence Silvio de' Piccolomini, als Papst B. II., und sein Zeitalter" (8 Bde., Berlin-1859—63).:

3) B. III., Reffe bes Borigen, folgte 1503 auf Alexander VI., regierte aber nur 26 Tage. 4) B. IV., vorber Giovanni Angelo de Debici, geb. 1499, wurde 1549 Carvinal und 1559 Bapft, nahm 1561 bas Concilium von Trient wieder auf und schloß basselbe 1564, indem er die Decrete beffelben bestätigte. Er ftarb 1565. 5) B. V., ber heilige, vorher Michele Ghieleri, Nachfolger bes Borigen, geb. 1504, Dominicanermond, wurde von Baul IV. jum Bifchof von Sultri, fpater jum Cardinal und Generalinquisitor ber Lombarbei ernannt und 1566 jum Bapft erwählt. Als folder fuchte er bie Befchliffe bes Trienter Concils möglichst durchzuführen und vermehrte die Bulle "In coena Domini" mit neuen Bufagen. Dit ben Benetianern und Philipp II. von Spanien brachte er eine Ligne gegen die Turten ju Stande, welche ben Seefleg bei Lepants (7. Dtt. 1574) jur Folge hatte. Die Ronigin Elifabeth von England that er in ben Bann und brobte Marimilian II. mit Abfetung, fofern er ben Brotestanten freie Religionsubung gewähren murbe. Er ftarb am 1. Mai 1572 und wurde 1712 von Clemens XI, beilig gesprochen. Bal.

Fallour, "Histoire de St. Pie V." (2 Bbe., 1846).

Pius VI., Bapft, 1775—1799, früher Giovanni Angelo, Graf Braschi, geb. am 27. Dez. 1717 in Cefena, wurde 1744 Anditor in der papflichen Ranzlei, 1753 Bebeimfetretar Benedict's XIV., 1766 unter Clemens XIII. Generalfchatmeifter ber Apostolischen Rammer, 1773 Carbinal und nach bem langen Conclave vom 22. Sept. 1774 bis . 25. Febr. 1775 Bapft. Durch feine Berbefferungen in ben Berhaltnissen bes Rirchenftaates machte er sich bald beliebt; doch erregte fein Reffe Luigi Braschi, dem er den Herzogtitel gegeben hatte, allgemeine Erbitterung, als derfelbe fich des Alleinhandels mit Del und Rorn bemachtigte. Es wurde fogar 1777 ein Mordverfuch gegen B. gemacht. In benifelben Jahre löfte Neapel wider Billen des Papftes gegen willfürliche Entschädigung das Lehus. verhältnift zu Rom. Bergeblich versuchte er ben Reformen Joseph's II. entgegenzutreten, selbst seine Reise nach Wien 1782 fruchtete nichts; vielmehr mußte er 1784 in der Convention zu Rom im Befentlichen nachgeben. Mit Erfolg gelang es ihm bagegen ble gallicanischen Reformen in Toscana zu verhindern. Auch die Nuntiaturftreitigkeiten in Deutschland verliefen zu feinen Gunsten, da die Emfer Bunctationen nicht in's Leben traten. Den' Beschlässen der Französischen Nationalversammlung über die kirchlichen Berhältniffe sette er bas Breve "Charitas" vom 13. April 1791 entgegen, welches ben Sib auf die Confitution verbot; die kirchlichen Sandlungen berjenigen, welche fich gefügt hatten (werunter auch mehrere Erzbifchofe und Bifchofe waren), wurden für ungilltig erklart. Ale ber Papft in bas politische Bundniß gegen Frankreich eintrat, griff Bonaparte den Rirchenftaat an und erzwang im Waffenstilltand von Bologna (1796) und im Frieden von Tolentino (1797) bie Bahlung bedeutenber Gummen und Die Abtretung ber nörblichen Brovingen. Die Ermorbung bes Generals Duphot in einem Tumulte (1797) gab ben Borwand jur Befehung Rom's durch Berthier und jur Berkundigung ber Republik (1798). Der 80jährige Papft wurde gefangen genommen und, obwohl trant, nach Balence gefdleppt, wo er am 29. Aug.

1799 starb. Bgl. Artand be Monter, "Histoire de Pie VI." (Baris 1847).

Pius VII., Bapft, 1800—1823, früher Gregor Barnabas, Graf Chiaramonti, geb. am 14. Aug. 1742 zu Cefena, trat in ben Benedictinererben, wurde Bifchof von Tivoli, bann von Jmola, 1785 Carbinal und am 14. Marg 1800 nach einem Conclave von 104 Tagen in Benedig jum Papft gewählt. In einer hochft wechselvollen Regierung ordnete er durch das Concordat vom 15. Inli 1801 bie Instande ber französischen Rirche, obwohl er gegen die Organischen Artitel (1802), welche ber Regierung in allen kirchlichen Fragen bas "Blacet" vorbehielten, 1803 protestirte. Zugleich erlangte er bie theilweife Rüdgabe bes Kirchenstaates und schloß baranf ein ahnliches Concordat mit der italienischen Regierung. Balo nach feiner Reise zur Raifertronung Rapoleon's (2. Dez. 1804) in Barie, bie nach langem, innerem Strauben unternommen wurde, entftanden mit biefem neue Berwürfniffe, bie zur Befemng bes Rirchenstaates, barauf zur Ercommuni-cation Napoleon's und zur Gefangennahme bes Bapftes, sowie zur Bereinigung bes Rirdenstaates (1810) mit Frankreich führten. Erft in Sarona, bann feit 1812 in Fontaincbleau gefangen gehalten, ließ fich B. am 25. Jan. 1813 zur Unterzeichnung bes Concorbats von Fontaineblean bestimmen, worin er die Zustimmung gab, daß wenn gewählte Bisschöfe in Frankreich von ihm nicht binnen 6 Monaten bestätigt warben, bas Beftätigungsrecht auf die Burbentrager ber frangofischen Rirche übergeben follte; allein icon am 14. Marz nahm er diefe Zugeständnisse feierlich gurud und blieb bei allen Drohungen und Bersprechungen ftanbhaft. Rach bem Sturze Rapoleon's 30g B. mit bem Cardinal Pacen wieder in Rom ein (24. Dai 1814). Im Rirchenstaate, der ihm durch ben Biener Congreß bis auf Avignon, Benaissin und einen Reinen, jenseit bes Po gelegenen Lanbftrichs von

Kerrata inrudgegeben wurde, hob B. ben größten Theil ber französischen Gesetgebung auf und stellte die alten Bustande mit ben Borrechten für Geistliche, Aloster und Orbenscongregationen wieber ber. Die Opposition gegen biefe Dagregeln unter ten Liberalen foul fich im Geheimbund ber Carbonari ein Organ und hatte 1820 ein Einruden ber Defterreicher zur Unterbrudung eines Aufftanbes zur Folge. Geine Abficht einer vollen Reftanration bee Bapftthume funbigte icon 1814 bie Bulle "Sollicitudo omnium" (ben Jesuitenorden wiederherstellend) an; darauf folgte die Berdammung der protestantischen Bibelgefellschaften und Bibelüberfepungen (1816), die Biedereinführung ber Inquisition und Dazu folog er eine Reibe für ibn burchaus gunftiger Concorber Indercongregation. In Spanien murbe bas Concordat von 1753 wiederhergestellt; für Cardinien 1817 bas alte ergangt, mit Reapel 1818 ein neues geschloffen. Das 1817 Frankreich burch bie Beigerung ber Bischofsbestätigung abgezwungene Concordat, welches bie Organischen Artitel aufhob, erhielt trot Ablehnung der Rammern doch thatsächliche Bedeutung. Dem Concordat mit Bayern (1817) folgte die Circumscriptionebulle "De salute animarum" (1821) für die preußischen Bisthumer, worauf die meisten beutschen Staaten Bertrage mit bem Bapft foloffen. Auch von Rufland erlangte B. Begunftigungen ber Rirche in Bolen. B. ftarb an ben Folgen eines Sturges am 20. Aug. 1823. Bgl. Artaub be Montor, "Histoire de Pie VII." (3 Bbe., Baris 1852).

Bins VIII., Papft, vom 31. Marg 1829 bis 30. Nov. 1830, nach seinem Familiennamen Frang Laver, Graf von Castiglione, geb. am 20. Nov. 1761 gu Cingoli im Kirchenstgate, wurde 1800 Bischof von Montalto, 1816 Bischof von Cesena und Cardinal, 1821 Cardinalerzbischof von Frascati und nach Leo's XII. Tode zum Bapste ge-Ans feiner turgen Regierungszeit ift bas Bemertenswerthefte tie Emancipationsacte in England, das Concordat mit Holland und sein Breve rom 25. März 1830 an bie prenkischen Bischöfe in Sachen der gemischten Eben, worin die katholische Erziehung allex

Rinder als Bedingung ber Ginfegnung ber Che festgesetzt murbe.

Bins IX., Bopft feit 1846, nach feinem Familiennamen Giovanni Maria, Graf von Mastai-Ferretti, Sohn des Grafen Hieronhmus Mastai-Ferretti und der Grafin Ratharina, geb. Solaggi, am 13. Mai 1792 zu Sinigaglia, geboren. Die erste von ihm im elften Lebensjahre besuchte Schulanstalt war bas Biaristen-Collegium zu Bolterra, wo er fünf Jahre verweilte und von seinen Lehrern als "unermüdlich in der Arbeit" geschilbert wirb; bort wurde er 1808 von beftigen Anfallen ber Fallsucht ergriffen, und wiewohl viese Arantheit zu den Fehlern gehört, welche zum Airchendianst untauglich machen, ertheitte ihm doch auf seine bringende Bitte ber Bischof von Bolterra tie fog. erste Tonsur. 3m Okt. 1809 ging der junge Graf Mastai nach Rom, um baselbst theologischen Studien Auf die Befegung Rom's durch die Frangofen folgte fo viel Berwirrung, bag er 1810 Rom verließ und zu seinen Eltern nach Sinigaglia ging, wo er blieb, bis Pius VII. nach Italien zurudgefehrt war. Nachdem fich bie epileptischen Anfalle verloren, eine Befferung, welche ber junge Graf einer Wallfahrt nach Loretto juschrieb, empfing er 1818 Die vier niederen und 1819 die drei höheren Weihen. Als Borfieher eines Waifenhauses eutfaltete ber 27jabrige Briefter nunmehr eine rege Wirffamteit, erweiterte ben Studienplan, schaffte allen Baifen, die es wünschten, Gelegenheit eine Kunst oder ein Sandwert bei städtischen Weistern zu lernen und wendete selbst die ihm von seiner Familie zufließende Unterftutung jum Besten bes Bospizes an. 1823 murbe Mastai in Berbindung mit Monfignore Mingi auf papstlichen Befehl nach Subamerita gesenbet. Die Staaten Chile, Bern. Mexico und Columbia hatten dort bas spanische Joch abgeworfen, und es war nunmehr ameifethaft, ob die Brafentation ber tatholifden Bifdofe noch immer Cpanien ober ben nen entstandenen Regierungen jukame. Trot eines siebenwonatlichen Aufenthaltes in Gubamerifa brachte die papftliche Gefandtschaft teinen befinitiven Abschluß ber Angelegenheit gu Stande. Rach ber Rudtehr ward Siovanni Mastai von bem neuen Papste, Leo XII., jum Stiftsberrn an der Kirche Santa-Maria in Bia Lata ernannt, wemit die Prälatur (auch violette Aleidung und der Titel "Monfignore") verknüpft war; zugleich ward er zum vorficenben Director bes großen Dospiges jum beil. Dichael ernannt. Am 21. Dai 1827 erfolgte feine Ernennung jum Erzbischof von Spoleto. Der Aufftand, balb nach ber Bahl Gregor's XVI., ber junachft in Bologna, bann aber in ben fibrigen Provinzen bes Lirchenftagtes ausbrach, ließ auch Spoleto nicht unberührt. Einen Angriff ber Defterreicher auf biefe Stadt, in die fich 4000 Aufftandische geflüchtet hatten, wendete ber Erzbischof ab, indem es ihm gelang, fein im öfterreichifden Lager gegebenes Berfpreden, bie Aufftanbifden gur Rieberlegung ber Baffen gu bestimmen, erfolgreid auszuführen. 3m 3. 1832 ward er auf den exzbischöflichen Stuhl von Imola berufen und am 14, Dez. 1840 jum

Carbinal ernannt. Rach bem Tabe Gregor's XVI. (1. Juni 1846) wurde er am 16. Juni mit 36 Stimmen jum Papft gewählt und legte fich als solcher ben Namen Bins IX. Sofort ertheilte er Allen, welche wegen politifder Bergeben in hoft maren, Umneftie. wodurch 1500 Gefangene die Freiheit erhielten. Dbwohl er gleich in feiner Antritts-Enchtlica vom 9. Nov. 1846 ben Grundfat aussprach, "daß gegen Tabelswürdige oft Gute mehr vermöge als Strenge, Liebe mehr als Macht", fo finden fich in bemfelben Actenftud bittere Rlagen über "unfer beweinenswerthes Zeitalter", in welchem von den "Feinben ber göttlichen Offenbarung", ein "überaus heftiger und furchtbarer Aricg gegen Alles, was tatholifch ift", geführt werbe. Im J. 1847 wurden verschiedene Berfuche gemacht Die Bewegungselemente zu versöhnen. Bu biefen Schritten gehörte Die Bewilligung größener Breffreiheit und die angeordnete Errichtung einer Nationalgarbe, Am 2. DR. 1847 gab er Rom felbst eine aus Senat und Staatsrath bestehenbe Repräsentativversaffung. Jedoch genugten biefe Berordnungen ben liberalen Elementen keineswegs. Aufang 1848 ließen. Sterbini, Goletti u. A. ein Schriftstid mit 36 Forderungen berumgeben, Das allgemein unterzeichnet und dann bem Bapfte überreicht werben follte. Die zweite biefer 36 Forberungen verlangte Entfernung der Jesuiten, die zehnte einen italienischen Bund, die achtzehnte forderte Befesung aller Beamtenstellen mit Weltlichen. Die Nichtbewilligung gab Aulaß zu Aufregungen, Die einen immer brobenberen Charatter annahmen, bis Mitte Wärz: durch Unterstützung aus dem übrigen Italien ein Hauptschlag versucht wurde. Gobedrängt erließ ber Papft nunmehr eine conftitutionelle Berfaffung. Für Die Gefetgebung murben zwei Ratheversammlungen eingesett, ber fog. Bobe Rath und Die Deputirtenversammlung. Die Mitglieber des ersteren follten auf Lebenszeit ernannt werden; bedeutende Staatsämter, wiffenschaftliche Berbienfte und 4000 Scubi Gintommen follten bagu befähigen. Bweiten Rammer sollte dagegen auf je 30,000 Röpfe ein Abgeordneter gewählt werden. Als Wähler wurden außer den Ortsobern und Gemeindevorständen alle mit 12 Scubi jährlich Besteuerten bezeichnet, als wählbar die Bestyer eines Kapitals von 3000 Scudi, solche, die jährlich 100 Scudi Steuer zahlen, ferner Universitätsprofessoren, Bald folgte auch die Ernennung eines, ju brei Biertheilen aus Laien bestebenden Ministeriums unter bem Borfit des Cardinals Antonelli. Die Aufstände jedoch dauerten fort und wurden noch heftiger, als sich Karl Albert von Savopen an die Spipe der Patrioten stellte. Die Freiheitspartei bemachtigte fich ber Engelsburg und ber Thore Roms und beberrichte Die Bugelfiadt; burch zwei Ausschulfe, ben ber öffentlichen Sicherheit und ben bes Rrieges. Der fluge Italiener Roffe aus Carrara (f. b.), der in Baris unter Louis Philippe und Guizot eine eina flugreiche Stellung belleibet und wichtige biplomatifche Auftrage vollführt batte, murbe. nunmehr von B. IX. als constitutioneller Minister berufen, um die Bugel ber Regierung wieder fester anzugiehen. Aber die ernsten Magregeln, die Rossi gegen die wachsende Ans. archie ergriff, veranlaften eine fo große Aufregung, bag er bei Eroffnung ber Rammern auf. ber Treppe bes Ständehauses an berfelben Stelle, wo einst Casar gefallen, burch einen Dolchstoff in die Rehle ermordet wurde, worauf das Bolt, geleitet vom Fürften von Canino (Bonaparte), den Quirinal umstellte und ten Bapft mit Droben zur Ernennung eines radicalen Ministeriums unter Mamiani's Leitung zwang. Die Deputirtenkammer. war ohne Macht und wurde durch ben Austritt vieler Mitglieder so geschwächt, daß sie tann: noch beschlußfähig war. Ein demokratischer Bolksclub führte bas Regiment, seitdem bie papfilice Schweizergarbe entwaffnet und verabiciebet worden und eine unzwerläffige Burgerwehr an beren Stelle getreten mar. Biele Carbinale verliefen Rom und B. IX. murbe wie ein Gefangener bewacht. In seiner Sicherheit bebrobt, entflob endlich ber Bapft ver-Meidet und mit Hilfe bes baperifden Gefandten nach Gaöta, wo er ein neues Ministerium bilbete und gegen alle Borgange in Rom Protest einlegte. Diefer Schritt verfchaffte vorerft ber republikanischen Partei ben vollständigften Sieg, Die ben Bannftrabl bes Papftes: mit höhnendem Aufzuge beantwortete. Eine Broviforifche Regierung unter ber Leitung von drei Männern übernahm die Berwaltung des Freistagts, indeß die constituirende Berfammlung Hand an das Airchenvermögen legte, um fleine Bachtgüter für die Armendarans gu bilben, und Baribalbi eine beträchtliche Boltswehr organifirte. Der ungluttliche Ansgang bes ernenerten Rampfes in Oberitalien, ber eine Dienge Flüchtlinge nach Rom führte, und die Antunft Mazzini's steigerten die revolutionare Aufregung, Diefe Bereinigung repolutionaler Rrafte in Rom bestimmte die Schupmachte bes Kirchenftaates; beren bisse ber Bapft angerufen, ju bewaffnetem Ginfchreiten. Babrend Die Defterreicher fich in ben Beffig von Bologna und Aucona festen, die Respolitaner von Gliben ber in bas romifche Gebiet einrudten, landeta ein frangofisches Beer in Civita-Becchia und umftellte das furcht. bar aufgeregte Rom, bas fich erft nach bem beringdigften Wiberfiqube ergeb. Der Bapft

aber beharrte noch lange in feiner freiwilligen Berbannung. Erft im April 1850 erfolgte feine Ridlebr. Seitden wurde in Rom die Rube burch eine frangofische Besabung aufrecht erhal-Runmehr widmete fich B. IX. vorzugeweife firchlichen Dingen, theile "Gelig- und Beilig-Sprechungen" (3. B. bes Betrus Claverius), theils bogmatischen Entscheidungen. Dier ift insbesondere Die Definition ber "Unbestedten Empfangniß" (Conceptio immaculata) ermahnenswerth. Nachdem die überwiegende Mehrheit ber tath. Bischöfe auf ein bereits von Gasta aus erlaffenes Runbichreiben zuftimmend geantwortet, verfündete B. IX. am 8. Dez. 1854, in Gegenwart vieler Bifchofe und nambafter Theologen, bon feinem Thronfeffel in ber Beterefirche, daß es geoffenbarte Bahrheit und Lebre ber tathol. Kirde fei, bağ "bie allerfeligste Jungfran von bem ersten Angenblide ihrer Enipfängniß an, von jebem Fleden der Erbfünde frei bewahrt worden sei". Aus dem folgenden Jahre (1855) stammt bas wichtige Concordat, welches der Papst mit der österreichischen Regierung abschloß. Jahre 1859 erhoben fich die vier nördlichen Brobinzen des Kirchenstaates gegen bie weltliche Berrichaft bes Bapftes, und infolge ber traftigen Unterftugung ber Aufstantifden feitens Sardiniens fab ber September 1859 Die Romagna bereits fardinisch-italienisch. half nichts, daß Blus feine Dranger, ohne fie übrigens namhaft zu machen, von ber Rirchengemeinschaft ausschloß. Auch ber Rettungsversuch, ben die papstlichen Ernppen unter Führung Lamoriciere's im Berbft 1860 machten, mußte ber piemontesischen Ueber-macht erliegen. Das Ereffen von Castelstvarbo (16. Gept. 1860) gab fast bas ganze papstliche Gebiet mit Ausnahme Rom's in die Bande ber Gegner. Baren nunmehr die außeren Dachtmittel bes Bapftes betrachtlich vermindert, fo unterließ er boch nicht, seine geistliche Autorität mit großem Eifer geltend zu machen. 1864 erließ er die so großes Aussehen erregende Encyklica mit angehängtem Spllabus, worin den socialen Forderungen und rationalistischen Anschauungen der Neuzeit der Fehde-Noch ereignifvoller mar bas vier Jahre fpater nach handschuh hingeworfen wurde. Rom berufene "Baticanische Concil". Dasseibe wurde am 29. Juni 1868 angekündigt und Aufang Dez. bes folgenden Jahres hatten fich gegen 700 Erzbischöfe, Bralaten, Orbensgenerale u. A. aus allen Landern in Rom versammelt. In ber vierten öffentlichen, am 18. Juli 1870 gehaltenen Sigung verkindete bas Concil bie Unfehlbarteit bes Bapftes als Lehre der katholischen Kirche (f. Un fehlbarkeit). Während somit in Bezug auf rein tirchliche Angelegenheiten Die Wünsche bes Bapftes erfüllt wurden, drängten die politischen Eine Beile war ihm, burch bie Anwesenheit frangofischer Ereigniffe jur Rataftrophe. Truppen, wenigstens die Hauptstadt erhalten. Am 15. Sept. 1864 hatte Navolcon III. bereits ein Abtommen mit Bicter Emannel getroffen, wonach die Franzosen auch Rom, und awar zwei Jahre nach Beröffentlichung bes Gefetes, raumen follten, welches Florenz zur Baupistadt bes Italienischen Reichs erflare. Da bies Gefet nun bereits im Dez. beffelben Jahres ju Stanbe tam, fo gog bie frangöfifche Befatung im Dez. 1866 nach Frantreich ab. Als hierauf die Actionspartei alle Bebel in Bewegung fette, um bie ewige Ctabt jur hauptstadt bes geeinigten Italiens ju machen, legte fich Rapoleon abermals in's Mittel, und französische Truppen schlugen am 3. Rov. Garibaldi's Freischaren bei Mentana in die Doch taum hatte ber Frangöfisch-Deutsche Krieg begonnen, ale bie frangösischen Befahungstruppen in Civita-Becchia eingeschifft wurden, Die italienische Regierung ben Septembervertrag funbigte und ein Beobachtungscorps an ber römischen Grenze aufficute, während Nino Birlo (f. b.) in Civita-Becchia einzog. Man versuchte zunächst ben Bapft durch Unterhandlungen zu einer friedlichen Abtretung zu bewegen. Da dieselben fruchtles blieben, wurde am 20. Sept. 1870 Rom nach turzem Kampfe burch die ital. Truppen befett. Am 9. Oft. vollzog Bictor Emanuel bas Decret, welches ben Kirchenstaat mit bem Abnigreich Italien vereinigte. Richt ohne Protest fügte fic bie Enrie biefen neuesten Umgestal-tungen der Berhaltniffe. Am 28. Gept. erließ ber Carbinal-Staatsfefretar Antonelli eine entsprechende Rote, welcher ber Bapft selbst am 29. ein Rundschreiben an die Carbinale und am 1. Nov. die Erconnumication gegen die Mitglieder der italienischen Regierung folgen ließ. Dem Anfuchen auf Unterhandlungen mit bem Könige einzugeben, fette er fortan Diefelbe ablehnende haltung entgegen wie ben in feiner unmittelbaren Rabe laut werbenben Borfchlägen, Rom ju verlaffen. Bas bie angere Stellung bes Papftes feit Einverleibung Rom's in bas Königreich Italien anbelangt, so fuchte bie Regierung Bictor Emanuel's tie Bergichtleiftung bes Beil. Stubles auf Die weltliche Macht mit Zugeständniffen auf firchlichem Geblet aufritwiegen. Goon 1865 und 1867 waren italienifcherfeits mit Rem Berhandlungen angefnühft, welche auf Caveur's Princip ber "freien Rirche im freien Staate" eine nene Dobnung ber Dinge auf ber Apenninifchen halbinfel herbeifihren follten, und noch twoz-vorber, ehe bie Schlusvecupation Rom's stattfand, hatte Sictor Emaineel dem

Papft die Garantie der vollen Unabhängigkeit in der Ausübung feiner geistlichen Macht, bie persouliche Souveranetat und die Jurisdiction über den fog. Leoninischen Stadttheil anbieten laffen. Nach ber Einverleibung Rom's murben burch bas fog. Garantiegefen vom 13. Marz 1871 dem Bapft alle Rechte und Ehren eines Sonverains, volle Unverleytichfeit seiner Person, territoriale Gelbstftanbigkeit seiner Balafte (Batican, Lateran) und Garten, ein eigenes Boft- und Telegraphenbureau und eine jährliche Dotation von 31/4 Mill. Frcs. augeboten. Aber auch diesem Gefet gegenüber blieb B. fest in feiner Beigerung, die neue Ordnung ber Dinge anzuerkennen. Am 16. Juni 1871 beging B. den 25. Jahrestag feines Regierungsautritte und machte baburch als Erfter in ber gaugen Reibenfolge ber Rachfolger Betri die alte Beiffagung, "baß tein Papft die (25) Regierungsjahre bes Apostels erreichen werbe", ju Schanden. Das Ereigniß wurde mit großem Bomp begangen. Aus allen Theilen der Erbe erschienen Deputationen in Rom, Monarchen schickten Gesandte und Gratulationsschreiben, und Geschenke im Gesammtbetrage von 25 Will. Fres. wurden darge-Bei ben im August 1872 im ebemaligen Rirchenstaat abgehaltenen Municipalwahlen blieb die der Wiederherstullung der weltlichen Herrschaft des Bapftes gunftige Bartei in einer entschiedenen Minorität. Ebensowenig schien die allgemeine politische Lage Europas und namentlich das Berhaltnig bes Papftes zu ben Sauptmachten eine folice Eventualität nabezuruden. Bang befonders gespannt gestaltete fich feit 1871 bas Berbaltniß zum Deutschen Reich, besonders nach bem Erlaß feitens des Reichstags des, ben 3dsuitenorden in Deutschland aufhebenden Gesetzes vom 4. Juli 1872. Der diplomatische Berkehr zwischen dem Berliner hof und der Römischen Curie war indessen noch nicht abgebrochen, boch in eigenthumlicher Beije fiftirt worben. Biewohl ber Raifer bem Papft noch an teffen 25jährigem Jubilaum ein Gludwunschschreiben gefenbet, fo war doch baburch, bag ber beutsche Gesandte nach der Annexion Rom's dem König von Italien von Florenz dorthin gefolgt war, eine solche Berftimmung in den papstlichen Areisen bervorgerufen worben, daß man fich in Berlin veraulaßt fand, den bentichen Gefandten, Grafen Arnim, abzuberufen, und ben baberifchen Gefandten interimistisch mit ber Bertretung bes Raifers beim Im Mai 1872 wurde seitens des Raisers der Cardinal Sobeulobe Bapft zu beauftragen. gum Bertreter bes Deutschen Reichs im Batican ernannt, indeß untersagte ber Bapft bem Cardinal die Annahme Diefes Boftens. Roch gespannter wurde bas Berhaltnig zwischen ber beutschen Regierung und Rom, als ber Bapft am 27. Juni 1872 in einer Ansprache an ben "Deutschen Leseverein" von Rom nicht nur die Bolitik des Fürsten Bismard bem schärfften Tabel unterzog, fonbern auch über die Butunft bes Deutschen Reiches Bemerkungen machte, bie in Berlin ale ein Bunfch fur Die baldige Berftorung bes Reiches aufgefaßt wurden, And in einer im Dezember 1872 gehaltenen Allocution erhob ber Bapft bittere Klagen über bie Berfolgung, welche die tatholische Kirche in Italien und Deutschland, in ber Schweiz und in der Türkei zu erbulden habe.

Pinsverein nannte fich ein im J. 1848 gegründeter Berein katholischer Geistlicher und Laien in Deutschland, Desterreich und ber Schweiz, welcher fich zum Zwed sette, volltommene Selbstftanbigkeit ber Kirche bem Staate gegenüber zu erlangen und tatholisch-lirchliche Interessen mit größtmöglichster Energie burchzuführen. Die Organisation bes Bereins wurde 1848 auf der erften Generalverfammlung in Mainz festgefest und 1849 von Bius IX.,

von dem der Berein den Ramen annahm, bestätigt.

€.-2. VIII.

Bizarro, Francisco, der Eroberer von Beru, geb. um 1471 gu Truxillo in Eftramadura, schiffte sich mit anderen Abenteurern nach Amerika ein, wo er 1510 in Sispaniola antam, durchforschte mit Rufleg be Balboa ben Ifthmus Darien bis zum Stillen Weere, ließ fich 1515 in der Nähe von Banama, der neuen Hauptstadt der dortigen spanischen Befitungen, nieder und von indianischen Skaven seine ausgedehnten Ländereien bearbeiten. Im 3. 1524 vereinigte er fich mit Diego de Almagro und Hernando de Luques; einem reichen Pricfter, jur Erforschung und Eroberung der Lander entlang der füdlichen Rufte. Auf tiefer Expebition erreichten fie die Auste von Bern. Bu fcwach, um einen Berfuch zur Grandung einer Rieberlaffung zu machen, trennte fich B. von feinen Gefahrten und tehrte nach Spanien gurud, um ben Dof für feine Blane zu gewinnen, erlangte jeboch nur bie Bollmacht bas nen entbedte Land erobern und ben Titel eines Generalgouverneurs ber neuen Broving führen zu dürfen. Rachdem er einige Geldmittel aufgebracht hatte, kehrte er mit einer fleinen Schar und vier seiner Brüder nach Banama gurud und unternahm 1681 mit 3 Schiffen, 180 Munn und 27 Bferden eine zweite Expedition gegen Bern, wo um die Zeit ein Bargertrieg zwischen huabcar, bem legitimen herricher, und beffen Salbbruber Atnbualpa, bem regierenden Inta, ansgebrochen war. B:, welcher vorgab, ben letteren unterftugen ju wollen, erhielt bie Erlanhniß in bas Inners bes Lanbes verzubringen, machte

aber ben Ronig jum Gefangenen und ließ ihn, tropbem er reiche Schate Golbes far feine Befreiung erhielt, tobten und erklarte Beru jur fpanifchen Broving. 1533 legte er ben Grundstein zur Stadt Lima; 1537 aber brach zwischen ihm und Almagro, ber fich bei Bertheilung der Bente zurückgesett glaubte, ein schon längst im Geheimen beschloffener Rampf aus, in welchem Almagro besiegt, gefangen und hingerichtet wurde. Der Sahn Almagro's feste ben Krieg fort; es entftand eine Berfcworung und am 26. Juni 1541 murce B. ven ben Berichworenen in feinem Balafte überfallen und nach tapferer Gegenwehr getobtet. B. hinterließ 2 Kinder von einer Tochter des Inka Atahualpa, deren Nachkommen noch in Spanien leben. Er war graufam, verschlagen und treulos, sonst aber freigebig, muthig, ans-Danernd und tapfer. Bgi. Prescott, "Conquest of Peru" (1847; beutsch, 2 Bbe., Ceipzig 1848).

Bizzicate ober Bizzic ando (vom ital. pizzicare, zwiden, Ineipen) beutet in ber Ton-tunft an, daß gewiffe Tone ber Bogeninstrumente nicht mit bem Bogen gestrichen, fonbern

mit ben Fingern geriffen werben follen.

Bizzighettone, Stadt in der nordital. Provinz & remona, an ter Müntung bes Serio in die schiffbare und hier überbrudte Abda, in ungesunder Gegend, gelegen, ist befestigt,

ant gebaut und hat 5189 E. (1861).

Platigorst, Stabt im Gonvernement Stawropol der ruff. Statthalterschaft Cistautafien, am Bobhumot, einem Nebenfluffe bes Auma, in ber Nabe ber Gebirgsgruppe der Funf Berge (Beschtan oder Pjatigora), die zu den Borbergen bes Kautasus gehören. Am Trachvilegel Majchut entspringen 23-28 warme Schwefclquellen, und im SB. ter B. bat 8764 E. (Betereb. Ral. Stadt liegt der Sauerbrunnen von Rislowodst.

**Placet** (vom mittellat. placatum, von placaro, anfleben, anheften), ein öffentlicher An-

folag, besonders ein durch Maneranschlag bekannt gemachter, obrigkeitlicher Erlaß.

Blacer, County im nordl. Theile bes Staates California, umfaßt 1200 engl. D.-M. mit 11,857 E. (1870), davon 571 in Deutschland und 76 in ter Schweiz geboren; im J. 1860: 13,270 E. Das County ist bügelig und bergig, wohlbewässert und reich an Solblagern. Bauptort: Anburn. Republit. Dajoritat (Prafitentenwahl 1872: **57**9 St.).

**Placer Mountain,** Bergzug im Territorium New Mexico, 20 engl. M. fürwestl.

wen Santa Fé.

Placerville. 1) Stabt und Hauptort von El Dorado Co., California, mit 1562 E. Die Umgegend von B. ist reich an Goldlagern. Das Town fhip B. hat außerhalb ter eigentlichen Stadtgrenzen 2624 C. 2) Poft borf in Boifee Co., Territorium 3babs; 318 E.

Placet (lat., "es gefällt"). 1) P. (placetum regium) heißt bie Genehmigung bes Landesfürsten zur Berlundigung und Ausführung eines Erlaffes ter lirchlichen Gewalt. Die erften Spuren eines B.'s finden fich in den Streitigkeiten Philipp's des Schonen und Antwig's bes Bapern mit ben Bapften. Die tath. Rirche hat gegen bas B. ale einen Gingriff in ihre Rechte stets protestirt. Seit 1848 ist bas B. für rein kirchliche Erlasse meift auffgegeben worben. 2) Die Formel, mit ber Bischöfe bei Concilien ihre Zustimmung meiner Borlage geben. Die Ablehnung berselben wird durch "non placet" (es gefällt nicht)

ausgesprochen. Blaten (frang., entftanben aus plat fond, platter Boten) bezeichnet bie Gips. per Bimmerbede; baber plafouniren, bie Dede eines Bimmers betleiben. In bilt-Sichen Warftellungen, Bergierungen und Gemalben eignen fich am besten bie bochgewell-

**Plagiarius** (lat., Menschenräuber, Seelenverfäufer). 1) Rach tem Römischen Rechte eine Betfon, welche wiffentlich einen freien Denfchen als Staven taufte ober vertaufte, gum Ariagebienfte warb ober frembe Stlaven an fich jog ober vertaufte, einen fremben Stlaven verführte feinem herrn zu entlaufen u. f. w. 2) Schriftsteller, welche anafremten Bettur Gebanten und Borte entlehnen und biefelben für ihr Eigenthum ausgeben. Gin foldes Bengeben (Blagiat) ift jeboch nur bann nachzuweisen, wenn ber B. mit bem Getantan andrangleich bie Form entwendet, in welche ber Gebante getleibet ift.

lam j. j.: Men f den ranb.

Plat (Zartan), ber lange, bedenartige Ueberwurf ber Bergicotten, befteht and einem einzigen Btad End, welches, je nach ben Claus; in verfchieben gewärfelte Mufter gewoben ift und beigntemt Wetter, jufammengefclagen, auf einer Schulter getragen wirb. B. het mud etiliahalb Schettland victsch Eingang gefunden.
Digitized by Google

Plaigiren (franz. plaider, vom mittellat. placitare, rechten, proceffiren), einen Rechts-

handel führen, besondere als Abvolat mundlich vor Gericht verhandeln.
Blain. 1) Zownfhip in Kosciusco Co., Indiana; 1490 E. 2) Lownfhips In Ohio: a) in Franklin Co., 1293 E.; b) in Stark Co., 2226 E.; c) in Wanne Co.,

1837 E.; d) ik Wood Cr., 1719 E.

Blainfield, Townibips und Boftborfer in ben Ber. Staaten. 1) Mit gleichnamigem Boftborfe in Windham Co., Connecticut; 4521 C. 2) Mit gleichnamigem Post dorfe in Will Co., Illinois, 1750 E.; das Postdorf hat 723 E. 3) In Hampshire Co., Massachusetts; 521 E. 4) In Kent Co., Michigan: 1499 E. 5) In Sullivan Co., New Hampshire; 1589 E. 6) In Olsego Co., New Port; 1248 E. 7) In Northampton Co., Bennfplvania; 1988 E. 8) Mitgleich-namigem Ppstdorfe in Washington Co., Bermont; 726 E. 9) In Wanihara Co., Wisconfin; 997 E.

Blainfielb, Boftbörfer in den Ber. Staaten. 1) In hendrick Co., In-biana, an der Terre-Haute-Indianapolis-Bahn, hat 795 E. 2) In hampden Co., Massachusetts. 3) In Union Co., New Jersey, am Green Broot und der Central-Bahn, inmitten einer fruchtbaren Aderbaulanbichaft gelegen, hat bedeutende Manufacturen, 9 Kirchen verschiedener Denominationen und 5095 E. Es erscheinen 2 wöchentliche Zeitungen in engl. Sprache. 4) In Coshocton Co., Dhio. 6) In Cumberland Co.,

Penninl vania, an der Cumberland Ballen-Bahn.

Blains, f. Brairie.

Plains, Township in Luzerne Co., Bennsplvania; 4018 E.

Blainsborough, Bostdorf in Middleser Co., New Jerfen.

Plaint-of-Abraham, ein Bochland im G. ber Stadt Quebec, Dominion of Canada; ist geschichtlich benkwürdig burch eine blutige Schlacht (18. Sept. 1759) zwischen ben Englanbern unter General Bolfe und ben Frangofen unter General Montcalm, in welcher beide Beerführer tödtlich verwundet murben, erstere jedoch Sieger blieben.

**Plains:01:Durs,** Postdorf in Sumter Co., Georgia.

Blain Biem. 1) Townfhip mit gleichnamigem Boftborfe in Babafha Co., . Minnesota, 1365 E.; bas Postdorf hat 637 E. 2) Postdorf in Macoupin Co.,

Illinois, an ber Chicago-Alton-Bahn, bat 200 E.

Plainville, Lownship, Postdörfer und Dörfer in den Ber. Staaten. 1) Complip in Hartford Co., Connecticut; 1433 E. 2) Dorf in Somerset Co., New Jersey. 3) Bost'dorf in Onondaga Co., New York; 161 E. 4) Bostborf in Samilton Co., Ohio. 5) Dorf in Providence Co., Rhobe Jelaub. 6) Postborf in Adams Co., Bisconfin.

Plainmell ober Plainville, Bostdorf in Allegan Co., Michigan, an ber Grand

"Rapids-Indiana-Bahn, hat 1035 E.

Plaiftom, Township in Rodingham Co., Rew Hampshire; 879 E.

Planetarium (lat.), eine meift mit Raberwert verfebene Dafchine, burch welche bie Bewegung ber Planeten um die Sonne, oft auch ihre gegenseitige Diftang und ihre Größen verhaltnigmäßig aufchaulich gemacht werben. Schon bie Alten tannten berartige In-

.ftrumente.

Planeten (griech. planetes, von planasthai, umberirren) ober Wand alfte que. Nach ber Laplace-Rant'ichen Rosmogonie war unfer Planeten- ober Sonnenfpftem urfprunglich ein riesiger, gasförmiger Luftball, beffen Theilchen fich fammtlich um einen gemeinfamen Mittelpuntt, ben Sonnentern, brebten. Der Nebelball felbft nahm burch bie Rotationsbewegung, gleich allen übrigen, eine Spharoidform ober abgeplattete Lugelgeftalt an. Bahrend die Centripetaftraft die rotirenden Theilchen immer naber an ben festen Mittelpunit bes Rebelballs hinangog und so biefen allmalig verbichtete, war umgelehrt bie Contrifugalfraft bestrebt, die peripherischen Theilchen immer weiter von jenem zu entsernen und fle abzuschleubern. An bem Aegnatorialrande ber an beiden Bolen abgeplatteten Rugel war piefe Centrifugaltraft am ftartften, und fobald fie bei weitergebenber Berbichtung pas Uebergewicht über die Centripetaltraft erlangte, lofte fich bier eine ringformige Rebelmaffe von dem rotirenden Balle ab. Diefe Rebelringe zeichneten die Bahnen der gutunftigen R. Mumalig verbichtete fich die Rebelmaffe bes Ringes ju einem B., ber fich um-feine eigene Acfe brehte und jugleich um ben Centralforper rotirte. In gang gleicher Beife aber murben von bem Acquatorrande ber Planetenmaffe, fobalb die Centrifugaltraft wieben bas Uebergewicht über bie Centxipetalfraft gemann, neue Rebelringe abgeschieubent, welche fich in gleicher Beife um die B., wie biefe um die Conne, bewegten buch biefe Rebel-

ringe verbichteten fich wieber zu rotirenben Ballen. Go entflanten tie Mente wer nebenplaneten (f. b.). Der Ring bes Saturn (f. b.) ftellt uns noch beute einen Mend auf jenem früheren Entwidelungsstadium bor. Judem fich bei immer weiter foreitenter Abfühlung biefe einfachen Borgange ber Beroichtung und Abfchlenterung vielfach micterbolten, entstand unfer Sonnenfpstem (fowie auf gleiche Brife alle übrigen), Die Planeten, welche fich rotirend um ihre centrale Sonne, und die Trabanten ober Monte, welche fic brebend um ihren B. bewegen. Durch die Bone ber Blanetoiben ober Aficroiben (f. b.) werben fammtliche hauptplaneten in eine außere und eine innere geschieben. Econ Dumbolbt bat eine Reibe carafteriftifder Unterfdiebe bervorgeboben, welche beite Gruppen ftreng trennen. Gegenwärtig laffen fich Diefe Gegenfate auf allgemeinere Prineipien gurudführen. Die burchfonittliche Dichte bes Jupiter ift nicht größer als 1,4, jene bes Saturn taum O,, Diejenige bes Uranus 1,1 und bes Reptun enblich 1,, wenn man bie Dichte bes Wassers gleich 1 fest. Da nun bei allen B. tie Dichte nach bem Dittelpunkt bin zunimmt, so ift sie bei ben ebengenannten außeren an ber Oberfläche unzweifelhaft weit geringer ale bie beigefesten Bablen, b. h. geringer als 1 ober ale bie Dichte bes Baffers. Lepteres kann alfo die Oberfläche jener Banbelsterne in keinem Falle bebeden und ta wir bei ben inneren B., befonbers bem Dars und ber Erte, ben Gegenfat von Continentalem und Billfigem tennen, ift berfelbe bei ber obern Gruppe nicht wehl möglich. Es bleibt daber nichts Anderes fibrig ale bie Oberflächen jener B. aus wolfenartigen Befiandtheilen jufammengefest anzusehen. Diefe bichten woltigen Schichten umbullen vielleicht einen kleinen compacten Kern. Einen Beweis für biefe Angaben liefern bie photometriiden Meffungen von Boliner. Es ift befannt, daß bie lichtreffectirende Straft, b. h. bas Berhältniß zwischen ber fentrecht auffallenden und zurudgeftrahlten Pichtwenge fat verschiedene Korper ein verschiedenes ift. Beim weißen Sandstein beträgt fie nach Beliner's Meffungen O, ser, beim weißen Bapier O,, beim frifdgefallenen Couce O,,,, beim feinften Bleiweiß O,4, beim Jupiter bagegen O,4, beim Saturn O,40, beim Uranus O,44, beim Reptun O,44, im Mittel alfo bei ben oberen B. gleich O,46. Piernach Abersteigt also bie lichtreflectirenbe Araft biefer B. felbst biejenige bes feinften Biriweiß nicht untetrachtlich, und nur tief hinabreichende Woltenniaffen, beren Reflectionsfähigfeit mit ber tes Soners vergleichbar ift, konnen jene une fichtbaren Oberflächen bilben. Uebrigens ift es febr leicht möglich, daß jene Boltenniaffen eine vergleichemeife größere Dichte befigen als unfere atmofpharifchen Analoga. Bas bie inneren B. betrifft, fo bat Boliner bie tichfreeftertirente Kraft für ben Mars zu O,,, und für ten Mond zu O,,, erhalten. Rach Lauibert ift biefelbe für bie Erbe im Mittel etwa O,,... Man fieht alfo, raß tie lichtreffertirente Kraft ber inneren B. weniger ale halb fo groß ift ale jene ber angeren, mas febr natürlich ift, ta bie Oberflächen ber Erbe, tes Montes und bes Mars gang ober zum Theil ans fperific fcweren, feften Rorpern befteben, Die mehr Licht abforbiren, ale eine mehr ober itinter bichte Beltenichicht. Genaue Meffungen und fpectralanalptifche Unterfucungen ber B. zeigen, baß eben jest auf bem Inpiter bochft finrmifche Bewegungen vor fich geben, :tie bieweilen nicht hestiger sind als unsere irdischen Ortane, bismeilen aber fegar tie Geschwinbigkeit ber westindischen Ortone beträchtlich übertreffen; ferner, bag auf bem Dats
wie auf unserer Erbe bie Eismassen nicht fowohl bie Umbrehungspele, als vielmehr gemiffe andere Buntte in beren Rabe ju Centren baben. Die Untersindungen Gece'di's' (f. b.) beweifen; bag and bie Unferen B. unter fic wieber in verichiedene Gruppen hinsichtlich ihrer physischen Bitrung zerfallen. Jupiter und Ca-turn gehören in biefer Sinficht zusammen, aber Uranus weicht von ihrem Typus ak. Doch wibersprechen tiefe Unterschiede burchaus nicht ber Annahme einer gemeinsamen Entfebung, einet einheitlichen Urfache ber Erifteng bes gefammten Spftems: Bielmehr wirb bie Richtigkeit ber Laplace'schen Theorie immer mehr und mehr bestätigt, indem vorjugsweise die Spectralanatyle zeigt, daß die Gruntstoffe aller B. unserie Enstems ein und biefelben find: Die B. bewegen sich alfo in Eftipsen um die Sonne, sind nicht leuchtend habe haben die etwas gedriftete Formi eines Artationssphärofts. Die 4 inneren B. fein filnfter wird noch zwischen Mercur und Genne vermuthet, tonnte aber nur, wegen feiner großen Connennabe, bei einer langeren totalen Connenfinsternif brobachtet werten) find von mittlerer Größe nich bewegen fic in ber Anseinanberfolge: Mertur, Benne, Er'de (mit ihrem Mont) und Da and, in immer an Grife gunchmenben Babnen um bie Cobne. Die Erbe ift unter ihnen ber größte; fle find ungleich lichter als bie Conne, befiben eine etwa 24 Stunden fetragenbe Couer forer Bewegung um fire Maffe, dur Reigung ihrer Drebungsachse ju ihrer Babn von nicht als 20, eine gientlich gebirgige Ober-Alde, gine Atmofphare und werten, mit Musnahme ber Etbe, bon feinem Monten begiele

tet. Die angeren ober aberen B.: Jupiter, Gaturn, Uranns und Rept un, haben eine weit bedeutentere Große als die inneren, indem Uranus die Erde über 80, Reptun 94, Saturn (ohne ben Ring) etwa 908, Jupiter aber wenigftens 1448 Dal über-trifft; weit geringere Dichtigkeit (keiner ift mehr als 1/4 Dal fo bicht als unfere Erbe); eigene Beschaffenheit ber Atmosphäre; große Schnelligkeit ihrer Achenumwälzung beträchtliche Abplattung nach ben Bolen; Begleitung von mehreren Trabanten und nur geringe Abweichung ber Bahnen von ber Chene ber Effiptit (bei Gaturn 21/2 %). Bas bie Daffenhaftigleit ber P. betrifft, so ist, die Masse ber Sonne gleich 1 geseth, die ber Erbe sebbo' bes Jupiter  $\frac{1}{1004}$ , des Saturn  $\frac{1}{80000}$ , des Uranns  $\frac{1}{17018}$ , des Neptun  $\frac{1}{20000}$ , des Wercur  $\frac{1}{800000}$ , der Benus  $\frac{1}{400000}$ , des Wars  $\frac{1}{2000000}$ ; die des Mondes beträgt  $\frac{1}{400}$  der Erdmasse. Binfictlich ber icheinbaren Bewegung ber B. im Beltraum, fo entfernt fic Mercur nicht aber 23° und Benus nicht über 47° am fceinbaren Simmelegewöllte von ber Sonne, worauf fle ju berfelben wieber gurudtehren und nur einige Beit nach Untergang ober Anfgang ber Sonne als Abend- ober Morgensterne fichtbar fint, wogegen bie oberen in allen miglichen Entfernungen von der Sonne, besonders auch in Opposition zu ihr oder 1800 von berfelben entfernt beobachtet werben konnen. Bur Erkarung ber icheinbar fo verwidelten Blanetenbewegung, bente man fich vererft bie Erbe allein in Bewegung von Besten nach Often, ben B. aber rubenb und zwar in Conjunction mit ber Conne, b. b. nach berfelben Seite hinstehend wie diefe, so wird ber P. sich scheinbar mit ber gleichen Gefdwindigkeit nach Beften bewegen; befunde fich bagegen ber rubenbe B. auf ber entgegengesetten Seite als die Sonne (mit ihr in Opposition), so wurde er sich fceinbar nach Diten bewegen; für bie Quadraturen endlich, wo die Erbe fich gerade nach dem B. bin bewegt, würde der B. ruhend erscheinen. Mit dieser nur scheinbaren, von der Bewegung ber Erbe berruhrenden Bewegung, verbindet fich nun die eigene Bewegung der B. von Weften nach Often in ihrer Bahn. Flir die oberen B., welche niemals zwischen Sonne und Erbe treten, ift biefe zweite Bewegung auch fceinbar nach D. gerichtet; rechnet man bie erftere, bald öftliche, bald weftliche, bingu, fo ergibt fic ale Gefammtbewegung meift eine öftliche (rechtlanfige), jur Beit ber Opposition aber, wegen ber größeren Geschwindigfeit ber Erbe, eine westliche (rudlaufige). Auch Die unteren B. haben meift eine rechtläufige Bewegung, jur Zeit ihrer unteren Conjunction aber eine rudlaufige. Anger ber Bewegung, parallel ber scheinbaren Sonnenbahn (die Elliptit), haben die B. aber auch veränderliche Breite, bestuden fich bald nördlich, bald füblich von der Elliptit. Die Ebene jeber Blanetenbahn burchichneibet alfo bie Etliptit in 2 entgegengefesten Buntten, bie man (ebenfo wie in ber Bewegung bes Monbes um bie Erbe) als aufsteigenben und niebersteigenben Anoten (f. b.) bezeichnet. Die B. haben ferner, ba fie fich in Ellipfen um die Gonne bewegen, ihren weitesten und geringsten Abstand von der Sonne (Aphelium und Beribelium) in entgegengesetten Buntten ihrer Bahu, ebenfo einen Beitpuntt, wo fie ber Erbe am nachsten, einen anderen, wo fie ihr am fernsten find. hinfichtlich ber Sonne aber bewegen fie fich nicht nur mit ber Erbe in übereinstimmenber hauptrichtung, fonbern auch mit einer, mit ihrer Entfernung von der Sonne gesehmäßig abnehmenden Beschwindigkeit, sodaß bie Beriode, . innerhalb melder fie ihren Umlanf maden (Planetenjahr), nicht allein wegen bes im Berhaltniß bes mittleren Abstandes jedes P. von ber Sonne junehmenden Umfangs ber Blanetenbahn, sondern auch wegen der minderen Geschwindigkeit der entsernteren P. größer ist als die der inneren. Es besteht nämlich das Geset, daß sich die Duadrate und Umlaufszeiten je zweier B. verhalten wie die britten Botenzen ihrer mittleren Entfernungen. Für jeden einzelnen B. ift die Geschwindigkeit in der Sonnennahe größer als in der Sonnenferne, und amar überfteigt die von der Sonne nach dem B. gezogene Gerade (Rabinsvector) eines B. immer in gleichen Beiten gleiche Flachen. Diefe beiben Wefete bilben mit bem folgenben, bag feber B. eine Ellipse beschreibt, in deren einem Brennpunkte sich bie Sonne befindet, die berühmten 3 Repler'ichen Gefete ber Blanetenbewegung; ben Golufffein gu biefen Gefeten lieferte Rewton, indem er nachwies, bag eine Grundurfache ber Bewegungen ber Beiffferper in ber zwischen benselben stattfindenden gegenseitigen Anziehung (Schwere ober Gravitation) liege, daß die Größe biefer Anziehung mit ber Daffe eines Rotpers zwuehme und bag fie mit ber Quadratzahl ber Entfernung abnehme. Bur Auffindung ber mittleren Lange der B. sind bequeme Tafeln (Blan et'en ta feln) berechnet, welche die Spochen ber mittleren' Lange für die einzelnen Jahre angeben. Neue Tafeln zur leichteren Berechnung der Standörter der B. im Beltraume hat Leverrier in den "Annalen ber Parifer Sternwarte" veröffentlicht. Die Entfernung ber Erbe von ber Sonne ift nach verfchitbenen Beobachtungen

Digitized by Google

etwas Heiner anzunehmen, als fie Ente nach ben Benusburchgangen von 1769 und 1769 berechnete, und mithin auch die absolute Entfernung ber B. von ber Sonne und ibre Groke um etwas geringer festzustellen. Wie schon oben bemerkt, haben bie Spectra ber B. Aehnlichkeit mit bem Spectrum ber Sonne, boch find bei Jupiter im rothen und gelben Lichte betrachtlich mehr bunfle Linien erkannt, die feiner Atmosphäre zugeschrieben werben. Gaturn scheint eine fart wasserbampshaltige Atmosphäre zu haben, ba fein Spectrum eine Menge Abforbtionslinien zeigt, mabrent bei Uranus und Neptun mehrere fcmarze, breite Streifen in Blan und Grin und ein folder in Gelb und Drange gefunden murbe. Rad Flam marion würden Mercur 15,25 Tage, Benus 39,72, Erbe 64,27, Mars 121,44, Jupiter 765,27, Saturn 1901,22, Uranus 5424,27, Neptun 10,628,72 Toge gebranchen, um auf die Sonne zu fallen. Bezüglich ber Fallgeschwindigkeit; so würde z. B. die Erte, wenn fie ploplich in ihrem Laufe aufgehalten und fomit ihre Centrifugattraft aufgehoten wurde, in ber erften Setunde O. geogr. Meilen ber Sonne guftreben, in ber letten Setunde aber diese mit einer Geschwindigkeit von 600,000 geogr. Di. erreichen. Folgende im Artitel Afteroiden" als unbenanunt angegebene, fleine B. haben Ramen erhalten und zwar 99 ben Ramen Dite, 103 hera, 104 Klymene, 105 Artemis, 106 Dione und 109 Felicitas. Bu ben bis 9. Dit. 1869 befannt gewesenen Blauetoiden sind noch folgende hinzugelommen: 110 Epbia, Entbeder Borelly, 19. April 1870; 111 Ate, Beters in Clinton, Rew Port, 14. Aug. 1870; 112 Iphigenia, Beters, 19. Sept. 1870; 113 Amalthea, Luther, 12. März 1871; 114 Cassanbra, Feters, 23. Juli 1871; 115 Thyra, Watson, in Ann Arbor, Michigan, 6. Aug. 1871; 116 Sirona, Beters, 8. Sept. 1871; 117 Komia, Borclly, 12. Sept. 1871; 118 Beitho, Luther, 15. März 1872; 119 (unbenannt), Watson, 8. April 1872; 120 Lachesis, Borelly, 10. April 1872; 121 (noch unbenannt), Watson, 12. Mai 1872, außer tiefen wurden noch, meift von benfelben Aftronomen, bie 5. Dov. 1872, ju welcher Beit Baul Benry und Brosper Benry in Baris 2 neue fleine B. im Sternbilte bes Bitbers auffanden, noch 6 Planetoiden entbedt, fodaß bie Gefammtzahl berfelben bis zu bem genannten Datum 127 betrug. Zwei neue fleine B. zehnter und elfter Große murben am 7. und 17. Febr. 1873 von Betere in Clinton, Dew Port, entbedt; ber erftere bat eine nörbliche Declinqtion von 9 Gr. 16 Df. und eine rechte Afcenfion bou 15 Gr. 38 DR., ber lettere eine nördiche Declingtion von 13 Gr. 40 Dl. und eine rechte Afcenfion von 10 Gr. 0 M.

Planiglobium (vom lat. planus, eben, und glodus, Angel) bezeichnet bie Darstellung einer Salbtugel auf einer ebenen Flache, 3. B. einer Erd. ober himmelshalbtugel.

Planimeter (lat.-griech., b. i. Flächenmesser) sind Inftrumente, vermittelst welcher man auf mechanischem Wege. Flächen ausmißt. Die älteren B. bestanden aus, in kleine Quadrate getheilten Glasplatten oder Fadenkreuzen, und waren wenig genau eder nur bei gewissen Figuren anwenddar; die neueren dagegen geben den Inhalt einer gezeichneten, ebenen Figur von beliediger Gestalt mit großer Genauigkeit an, und sind deshalb von außererdentlichem Wertbe. Das erste Instrument dieser Art construirte Ernst in Paris (1836), ein zweites Wetli in Zürich, welches aber von Hansen in Gotha bedeutend verbessert wurde. Der neuerdings von Amsier-Lasson in Schassen ersundene Polarplanimeter ist billiger und auf größere Flächen anwendbar, als jene.

Planimetrie ober ebene Geometrie ift ein Haupttheil ber Elementar-Geometrie. Sie fast nur bie Conftructionen in sich, welche in einem Raume von zwei Dimen-ftonen ober in einer Ebene vorgenommen werben.

Planifpharium, f. Aftrolabium.

Blautagen (frang.), Pflaugungen, heißen befonders in Oft- und Westindien, sowie in den stüdichen Staaten der Union die großen Landbesitze reicher Familien, auf denen (vermals durch Staven) Raffee, Buder, Baumwolle, Indigo, Tabat u. f. w. gebaut werden.

Plantagenet, der Beiname des französischen Hauses Anjon, der davon abgeleitet, wird, weil diese Familie in den Arenzzügen die Ginsterpflanze (planta geneta) als Feldzeichen auf den Helmen geführt haben soll. Das Haus B. bestieg den englischen Thron im J. 1154 mit Geinrich II. und behanntete ihn, dis 1486 Richard III. im Kampse gegen Deinrich von Richmond Thron und Leben verlor. Mit Lepterem, der nun als Deinrich VII. den Thron bestieg, sam das Haus Tudor zur Gerrschaft. Der letzte männliche Spröstling des Hauses B., Conard, Eraf von Warwick, der Sohn des Derzängs von Clarence, wurde am 28. Non. 1499 auf Besehl, Deinrich's VII. im Gestängnis enthauptet.

Mantago, Begerich, Begebreit, Begeritt (Plantain, Bibgrass), ein zur faunlie der Plantagineen gehörende Pflanzengattung, charafterifirt durch den tief viertheiligen Reich, die eiförwige Blumenkroneuröhre, die im unterften Theile der Röhre eingefügten Staubgefäße und die ringsum aufipringende Rapfel ; einjährige ober ausbauernde Kräuter mit rofen- : artigen Burzelblättern, welche eimas herb und bitter find und gegen Bunden angewendet werben. Die in ben Ber. Staaton theils eingewanderten, theils urfprünglich einheimischen Arten find: P. major (Common Plantain); P. Kamtschatica; P. sparsifiora; P. cordata; P. maritima, mit der Barietät P. juncoldes, gegen Steinkrankheiten angewendet;P. lan- : coolata (Ridgrass, Ripplograss, English Plantain), deffen Blatter häufig als Spinat genoffen und gegen Steinbeichwerben angewenbet werben; P. Virginica; P. pusilla; P. hoterophylla; P. Patagonica, burch ben gangen ameritanifchen Continent vortommenb mit mehreren Barietaten. Außerdem find noch zu erwähnen P. arenaria, in Mitteleuropa, beffen Camen ale Flohtrantfamen zum Steifen und Glangendmachen ber Bewebe gebraucht wird, besonders in Frankreich angebant; P. Coronopus (hirschorn, Raben - oder -Rrab en fuß), am Meeresstrande von Europa, Rleinafien und Nordafrita machfend, viels . fach gegen Bafferfucht gebraucht. P. ipsaghula, in Bengalen, liefert mabricheinlich bie, bem Flohfamen ähnlichen, zu tühlenden Aufguffen benutten Beinoragfamen.

Planter, Township in Chicot Co., Artanfas; 332 C. Planter's, Township in Phillips Co., Artanfas; 1102 E.

Plantersville. 1) Lownfhip und Boftborf in Dallas Co., Alabama; 854 C.
2) Boftborf in Berry Co., Alabama.

Blanterville, Dorf in Georgetown Co., Conth Carolina.

Blanterwirthichaft, Feb melwirthichaft, im Gegensatzur Schlagwirthichaft (f. b.), bie früher allgemein in Europa gebräuchliche Baldwirthichaft, wo man ben Forst überall mit holz von jedem Alter im Bestand zu erhalten und zur Befriedigung ber Holzbedurfnisse nur die stärkften und die im Absterben begriffenen Baume einzeln herauszunehmen suchte.

Plantsville. 1) Boftborf in Bartford Co., Connectiont, an ber Rem Baven-

Morthampton-Bahn, hat 300 E. 2) Postdorf in Morgan Co., Ohio.

Blanndes, Marimus, griechischer Mouch, Dichter und Grammatiker aus Nitomebia, meist in Konstantinopel lebend, im 14. Jahrh. n. Chr., veranstaltete eine Sammlung Acsopischer Fabeln und einen Auszug aus der griechischen Anthologie des Konstantinus Rephales und lieferte viele Uebersepungen lateinischer Schriften, wie von Cicero's "Somnium Scipionis" (herausg. von heß, halle, 1833), die "Metamorphosen" und "heroiden" des Ovid (in Boissonade's "Ovid", Bd. 5), von Cafar's "Gallischer Krieg" (herausg. von Baumstart, 1834), von den lateinischen Gedichten des Boöthius (herausg. von Weber, Darmstadt, 1833).

Plaquemine. 1) Parish im subostl. Theile des Staates Louisiana, umfast 900 engl. Q.-M. mit 10,552 E. (1870), davon 111 in Deutschland und 6 in der Schweiz gestboren und 6845 Farbige; im J. 1860: 8494 E. Das Land ist eben. Hauptort: Boint & Ia Hade. Republik. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 1703 St.). 2) Bostsborf und Hauptort von Iberville Parish, Louisiana, ein bedeutender Stapelplat für Baumwolle, am Mississippi River und der Mündung des Plaquemine Bahon gelegen, hat

1460 Œ.

Blaquemine Bayon, Strom in Iberville Barifh, Lon if i an a, welcher bei bobem : Baffer ben Miffiffippi River mit bem Atchafalana Babon verbintet.

Plaquemine Brulee, Fluß im Staate Louisiana, Landry Parift, ergießt fich in

den Mermenteau River.

. Plaftit (vom griech, plassein, bilben), bezeichnet eigentlich bas Formen von Aunstwerten aus weich en Stoffen, wie Thon, Bachs n. s. w., doch wird das Wort gewöhnlich als gleichbedentend mit Sculptur ober Bildhauertunst (f. d.) gebraucht und schließt in solchem Sinne auch Arbeiten in Marmor, Erz, Holz u. s. w. ein.

Plastiffe Chirurgle ift berjenige Theil ber Bundheiltunde, welcher sich mit Beseitigung, von Berunftaltungen, uamentlich im Gesichte, aber auch an den Extremitäten (Klumpsus) bes Körpers beschäftigt. Bon ben am Gesichte vorgenommenen Operationen ist eine der wichtigsten die Bildung der verloren gegangenen Nase (Rhinoplastit) sowie eine der häufigsten die Beseitigung des Bolfbrachens und der Halpfachens (f. d.).

Blaswie, Dorf in der preußischen Provinz Schlesien, im Arcise Striegan, mit 500. E. Am 4. Juni 1818 wurde hier zwischen den Franzosen einer- und den Preußen und

Anfien andererfeite ein Baffenftillftanb abgefchloffen,

Plata (Strommundung) f. La Plata.

Digitized by Google

Blatag, Stadt in ber altgriech. Landichaft Bootien, am Rorbublange bes Sithe ron, unfern ber Afopusquellen, bat ihren Ramen mahricheinlich von Plataa, ber Tochter bes Afopos. Dbwohl in Bootien gelegen, ftand Die Stadt boch im Bunde mit ben Athenern, stellte bei Marathon 1000 Mann und 600 M. in der unter ihren Mauern geschlagenen Schlacht, in welcher ber Reft bes perfischen Beeres unter Marbonius von Ariftibes, und Baufanias vernichtet wurde (479 v. Chr.). Im 4. Jahre bes Beloponnefischen Arieges wurde Die Stadt gerftert, und bie alrig gebliebenen Bewohner in die Stadt Stione auf ber Balbinfel Ballene verpflangt. Die Thebaner zerftörten die Stadt 374 gum britten Male; boch murbe fie wieber aufgebaut. Die Rninen von B. liegen in ber Rabe bes Dorfes Rotia.

Blatane (Platanus, engl. Plane-tree, Buttonwood), eine, hohe Baume umfaffenbe, Pflanzengattung ans ber Familie ber Urticeen, darafterifirt turch bie hillenlofen, monecifden, auf verfchiebenen Zweigen teffelben Stammes, auf tugeligem Blutenboten ent- oter feitenftandigen Bluten und Die einzelhängenden Samen. Die Baume führen reichlichen, wäfferigen Saft und haben wechselständige, gestielte, handnervige oder handlappige Blatter ohne Rebenblätter. Arten: die in ben Ber. Staaten von Bermont bis Bisconfin und fubwärts einheimische Abendlän bisch e oder Amerikanische B. oder Sykamore (P. occidentalis; American Plane ever Sycamore) ein schöner Baum, erreicht mituuter 70—80 Fuß Bobe und 8-10 fuß Durchmeffer, wächft ungemein fonell und bifdet mit ihren ausgebreitoten Aeften und Zweigen eine bobe, tegetförmige, fcatteureiche und bichte Rrone. Die Rinte ift hellaschgran, bis olivenbraun, die wechselständigen, gezähnten Blätter bis 10 Zell groß; die Bluten ericheinen im Dai. In Europa wird bie Ameritanische B. hanfig angepftangt; Dieselbe liebt einen frischen, etwas fenchten Boten. Das weißgelbe, feste Holz ber B. eignet fich vortrefflich zu Schreiner- und Drechslerarbeiten, sowie es auch als Brennholz zu Die B. felbft leitet wenig von Insetten und verbreitet einen balfamifchen Geruch; aus ihrer Rinde fertigen bie Indianer naden, Schachteln, Waffereimer u. f. w. Die Diorgenlandifde B. (P. orientalis), in Griedenland und im Drient cinheimifd, 80—100 Jug hod, ist empfindlich gegen die Kälte. Die Abornblätterige B. (P. acerifolia), bis 60 Jug hoch, wirft, wie die amerifanische, ihre Ninte jährlich ab und wächst hier und da im Orient, in Gud- und Mitteleuropa.

Blaten ober Lodport, Boftberf in Erie Co., Bennfplvania; 405 C. Blaten, ein altes branbenburgifches Gefchlecht, welches in einem feiner Zweige große Sater in Bommern erwarb, 1689 in den Reichsgrafenstand erhoben und von Kurkraunschweig mit dem General-Erhposimeisteramt für je den Aelteften in der Familie belehnt Seit 1704 bie Graffchaft Ballermund an tie Grafen von B. gefommen mar, nahmen fie ben Titel Grafen B. ju Sallermund an. 1829 erhielten fie für bas jetes-malige Familienhaupt bos Brabicat "Erlancht", wahrend ihnen fcon 1819 in ter Erften hannov. Rammer ein erblicher Sie autheil geworben mar. In neuester Zeit ift aus tiefer Familie hervorzuheben: Graf Abolf B., geb. am 10. Dez. 1814, tetrat tie biplomatische Laufbahn, war bis 1852 hannover'scher Gesanbter in Wien, murbe 1855 Minister tes Answärtigen in hannover, fprach fich 1866 filr bie Rothwendigkeit einer hannover'schen Reutralität aus, folgte bem König von Hannover nach hieping und murte von ter prenfiichen Regierung wegen Bochverrathe (Forberung ber Belfenlegion) "in contumaciam" vernrtheilt.

Platen-Ballermund, gewöhnlich B. . Sallerm unde, Auguft, Grafvon, einer ber ausgezeichnetsten beutschen Dichter ber Renzeit, geb. am 24 Dit. 1796 in Ansbach, machte als Lieutenant 1814 ben zweiten Feldzug gegen Frankreich mit, ging 1826 nach Italien und farb am 5. Dez. 1835 zu Spracus. 1856 wurde ihm in Anstach ein Wonnment gefett, nachdem fcon früher burch König Ludwig von Babern feine Statue in ber Balhalla anfgestellt worden war. B. war ausgezeichnet als formgewandter Lyriter ("Ghefelen", Erlangen 1821, "Lyrifde Blatter", ebo. 1821, "Gebichte" 1828, "Bebn Symnen aus Italien", Dben und Sonette), als fatirifder Romodienbichter ("Die verhangnifrede Gabel", 1826, "Der romantifche Detipus" 1827) und versuchte fich auch im Epos mit Erfolg ("Die Abaffiben", 1830). Geine "Gefammelte Berte" erfchienen nach feinem Tote (5 Bbe., neue Aufl., Stuttgart 1847 und 1853); fpater gab Mindwip ben "Boetischen und literarischen Radlag" (2 Bbe., Stuttgart 1852) beraus. Gine Anzahl von Gerichten, teren Beröffentlichung bie Cenfur in Dentschland verboten hatte, erschien in Strasburg (2. Aufl., 1841). Bgt. Mindwit, "Graf B. als Menfc und Dichter" (Leipzig 1838); Briefwechsel zwischen B. und Mindwis" (Leipzig 1836); "B.'s Tagebuch" (herausg. von Pfeufer, Stuttgart 1860). Digitized by GOOGLE ..

Plater Platin ?:

Plater (von bem Brocle genannt), ein ursprünglich westfälisches Grafengeschlicht, bas im 13. Jahrh. in Bolen und Litanen mit ben Schwertrittern einwanderte, bort jable reiche Befitungen erwarb und fich im 17. Jahrh, in die zwei noch blubenben Sauptlinien,. bie polnisch-livlandische und die samogitische, theilte. 1774 von Desterreich und 1816 von Breugen als Grafen anerkannt, find Die Mitglieder ber Familie B. gegenwärtig in Galizien, Bosen, Bolen, Bolbynien, Bodolien, Kurland und Bolnifch-Livland reich begütert. Mehrere berfelben baben fich in neuester Zeit burch ihre patriotische Gesinnung zu Gunsten Polens befannt gemacht. Die bebeutenoffen berfelben find: 1) Graf Blabiflam B., nahm thätigen Antheil an ber Bolnifden Revolution (1830), und veranlaßte Die Abreffe bes englischen Boltes, welche 1832 ju Gunften ber Polen bem Barlamente überreicht wurde; ebenso entwidelte er im Interesse ber Revolution von 1863 eine große Thatigfeit und richtete von Zürich aus am 2. Mai 1867 ein offenes Schreiben an den Grafen Bismard, in welchem er beffen im Reichstage betreffe ber Bolen gemachten Meugerungen entgegentrat, 2) Grafin Emilie B., geb. am 13. Hov. 1806, Rellte fich beim Ausbruch ber Revolntion 1830 an die Spitze eines Jägercorps und nahm, als die Polen in Litauen einrückten. muthig an allen Gefechten theil. Als Gielgud's Corps die Grenze Preugens überschreiten mußte, suchte sie sich in Bauerntracht burch bie von den Russen besetzten Gegenden nach Barschan zu retten, erlag aber den Strapazen dieser Wanderung am 23. Dez. 1831. Bgl. Strafzewicz, "E. Plater, sa vie et sa mort" (Paris 1834).

Platerester Styl (Goldfchmiedefin) heißt ber phantastische und lururiöse Styl, welcher sich in Spanien im 15. Jahrh. entwidelte und Maurisches, Gothisches und Antitiskrendes unter einanderwarf. Seine höchste Pracht entfaltete er in den Säulenhösen der

Rlöfter und Balafte.

Platin (engl. platina, vom spanischen platina, b. i. silberahnlich) ein in ber Natur nur gediegen, aber niemals rein vorkommendes Metall, findet fich mit Balladium, Iridium, Rhobium, Demium, Ruthenium, Gifen, Rupfer und Blei, bisweilen auch mit Gilber verbunden im Gemenge mit Körnern von Demiridium, Gold u. f. w. vor und wurde 1735 in ben Goldmafchen von Choco am Fluffe Pinto in Peru querst gefunden, doch erst 1752: als ein felbstftandiges Metall erkannt. In geringer Menge erscheint es auf goloführenden Duarzgangen, im Dioritporphyr, im Serpentin (mit Chromeifenflein verbunden), im Brauneisenstein und in Silber- und Golderzen. Wichtig ist aber nur das Borkommen auf fetundarer Lagerstätte im Diluvialland (Seifengebirge), aus bem man es burch Auswaschen gewinnt, so an verschiedenen Buntten Sudameritas, Bestindiens, ber Ber. Staaten (North Carolina, California, Oregon), Australiens, Borneos und in hinterindien (Ava). Die wichtigste Fundstätte des B. aber ist das Uralgebirge, wo es 1822 entbedt und feit 1824 betriebemäßig ausgebeutet wurde. Der hauptfundort befindet sich bei Nishnetagilet. Die Gesammtausbeute baselbst von 1824 bis zu Anfang des Jahres 1863, foll gegen 3000 Bud betragen haben, einem Berthe von 141/, Mill. Silberrubel entsprechend. 3m 3. 1868 wurden 40111/, Bollpfund gewonnen. Meift wird es in granschwarzen, rundlichen oder ectigen Körnern, am Ural auch in kleinen Würfeln, gefunden. Das Roh-B. ist zum Theil magnetisch und zwar auch activ (attractorisch); bei magnetischem B. geht ber Anpfergehalt häufig bis auf b., Proc. Um die Rörner von Gifen und Gold gu befreien, werden fie wiederholt mit heißem Ronigswaffer behandelt, und die mit Baffer verbunnte Lofung burch Salmiat gefällt. Der fo erhaltene B. Salmiat ift fehr loder und wird burch Breffen, wiederholtes Gluben und bammern, juweilen nuter Bufat von Pottasche u. f. w. zusammengeschweißt. Früher wurde das Roh-P. mit Arfenit geschmolzen, ber fich leicht durch Roften wieder entfernen ließ, jest bedient man fich zu feiner Dar-ftellung im Großen meist des Knallgasgeblafes (f. d.). Das B., nach dem Osmium das schwerste Metall, hat gegossen 21,1, spec. Sewicht, ift filberweiß bis stahlgrau, weicher als Silber (iridiumhaltiges harter ale Rupfer), politurfahig, fast so gabe wie Rupfer, behnbar wie Silber und ein guter Barme- und Eleftricitateleiter. Un ber Luft bolltommen unveränderlich, wird es von chlorhaltigem Waffer und felbst von Königswaffer weniger leicht als Gold aufgelöft. Auf trodenem Wege opplirt es beim Busammenschmelzen mit Alfalien ober Salpeter vermöge feiner Tenbeng, fich als Ornd mit Alfalien zu verbinden. Schwefel, Phosphor und Metallen vereinigt es sich in der Hise leicht und bildet mit Iridinm eine für Laboratorienzwede fehr geschäpte Legirung. Seiner Farbe und schwierigen Bearbeitung wegen wenig tanglich für Schmud, Zierrathe u. f. w., wird es mit Erfolg zu Blech, Draht und Folie, zu Schmelztiegeln, Retorten, Reffeln und anftatt bes Golbes bei tunftlichen Gebiffen verwendet. Bielfach werden auch Gebrauchsgegenstände aus Mctall, Glas und Borgellan mit bfinnem B.-Blech fiberzegen und mittels B. Bhotographien auf Borgellan eingebrannt; ferner vermittelt es infolge seiner Borofilät verschlebene: chemische Berbindungen zwischen flüssigen und elastisch-flüssigen Körpern oder zwischen letzteren unter fich. 3. B. Wasserstoff und Sauersioff werden zu Wasser, soweselige Gaure und Canerstoff zu Schwefelfaure, Attobol und Sauersioff zu Effigfaure und Wasser vereinigt. Die alten Oncafilberfpiegel werben bereits mehr und mehr burd Spiegel mit Blatinbelegung vertraugt, wobei man auch fehlerhafte Glastafeln benupen tann, indem es nicht auf Die Befchaffenheit ber hinteren Seite ansonimt und auch beite Flächen nicht parallel zu fein branden. Die Blatinichicht ift übrigens fo bunn, bag fie gwar beim Darauffeben einen guten Spiegel abgibt, gegen bas Licht gehalten aber transparent erfceint, fo bag man bindurch fiben bann, ohne felbst gefehen zu werben. P., welches burch Bafferstoff ganglich reducirt wird, abferbirt 2,19 Bol. von Diefem Gas, das erft bei Rothgint wieder entweicht. Blatintiegel verlieren bei längerem Gebrauch allmälig an Gewicht. Rach Wittstein rührt biese Erscheinung von einem nicht unbedeutenden Gehalt Des verarbeiteten B.'s an Dominm ber, welches fic beim Glüben an der Oberfläche des B. in flüchtige Osmiumfäure verwandelt. von B. - Cowamm vorzugeweise zu ben fog. Platinfeuerzeugen benuet, burch Glüben von Blatinsalmiat, und ale B. - Dtobr burch Fallen ans B.-Lesungen erhalten, hat diefes Metall in hobem Grade die Eigenschaft Gafe zu condensiren, vorzüglich Ammonialgas, von welchem B.-Schwamm fein 30-40faches Belumen abforbirt, mabrent B.-Mohr mehr als fein 200faches Gewicht Sauerstoff aufnimmt. Das fehr witerstantsfähige Platin chlorid, b. i. falgfaures Platin or ho, tient ebenfalls zu chemischen und php-

fitalifden Apparaten, fowie zu Ueberzugen von Aupfer, Porzellan, Glas u. f. w.

Plats (griech. Platon) neben Ariftoteles ber größte griechische Philosoph, geb. 429 b. Chr. ju Athen, Gobn bes Arifto, ftammte aus einem eblen attifden Gefdlechte und erhielt im Mittelpunkt ber griechischen Cultur eine berfelben entsprechende Erzichung. Dbwohl bichterifc begabt, wendete fich B. bennoch ber Philosophie gu. Den erften philosophie schen Unterricht foll er von Kratilos, einem Anhänger bes Heraklit, erhalten haben. scheibend aber und für seine ganze spätere Thatigkeit maßgebend, murbe seine Bekannt-schaft mit Sokrates, zu dem er als zwanzigjähriger Jüngling kam und in beffen Umgang er acht Jahre verlebte. Ueber feine perfonlichen Bezichungen zu Cokrates ift uns nichts aberliefert; nur einmal nennt fich B. unter beffen naberen Freunden. Aber welchen Ginfluß Sokrates auf feinen geistigen Entwickelungsgang gelibt, hat er in seinen Edriften genugfam baburch beurkundet, daß er fein eigenes, ungleich entwidelteres philosophisches Spfiem seinem Lebrer, als dem Mittelpuntte seiner Dialoge und bem Leiter des Gesprachs, in ten Mund legt. Rach Sotrates' Tobe (399 v. Chr.) verließ P., im treifigsten Jahre feines Alters, aus Furcht, von ber jett eingetretenen Regetion gegen bie Bhilesophie gleichfalls betroffen zu werben, feine Baterstadt und begab fich nach Wegara zu feinem älteren Wit**schüler** Eullides, bem Stifter ber Diegarifchen Schule, burch welchen er vielfach angeregt und befruchtet wurde. Bon da aus bereifte er Chrene, Aeghpten, Grofgriechenland und Sicilien. In Groffgriechenland wurde er mit ber damals in ihrer höchsten Blüte stebenden puthagoraifchen Philosophie bekannt, burch bie er als Menfch an praktifchem Ginn und Intereffe für bas öffentliche Leben, als Philosoph an wissenschaftlichen Anregungen und schriftsellerischen Motiven gewann, wie fich bann die Spuren ber pothagoralfchen Philosophie durch feine Bei feinem Befuche in Sicilien folog er ganze lette Schriftstellerperiode hindurchziehen. mit Dio, bem Schwager bee alteren Dionne, einen Freuntschaftebund, ber bie Beranlaffung zu B.'s späteren Reisen bahin wurde. Freilich vertrug sich der Charatter des Philosophen folecht mit ber Sinnesweise bes Thrannen, und B. erregte beffen Unwillen in fo bobem Grate, bag er als athenischer Burger an ben lacebamonischen Gesandten ausgeliefert wurde. Ben letterem wurde er in die Stlaverei verkauft, aus der er jedoch bald losgekauft wurde. Rach zehnfährigen Reifen kehrte B. in feinem vierzigften Jahre (389 ober 388 v. Chr.) nach Athen jurud und verfammelte einen Rreis von Schilern um fic. Der Drt, wo er lehrte, war die Atademie, ein Symnasium außerhalb der Ringmauern Athen's, wo ihm aus ber väterlichen hinterlassenschaft ein Garten gehörte. Gein Leben verflich fortan rubig und gleichförmig, nur unterbrochen burch eine zweite und britte Reife nach Sicilien, in ber Absicht unternommen, nach bem Tobe bes älteren Dionys, feinen Staatsitealen in Spratus Eingang zu verschaffen. Seine hoffnung erfüllte fich jeboch nicht; ebenfo wenig gelang ibm bie Aussohnung Dio's mit bem jungeren Dionps. Burudgefehrt widmete er fic gang seiner philosophischen Lehrthätigkeit. In feinem Wirken an ber Atabemie zeigt fich bereits, bag bas Berhältniß ber Philosophie jum öffentlichen Leben ein anderes geworden war. Statt, wie Sokrates, die Philosophie zum Gegenstand der mündlichen Unterredung und des alltäglichen Lebens zu machen, lebte und wirtte er zurückgezogen von der Deffentlichkeit und beschränkt

auf ben Kreis seiner Schüler. Daburch aber, daß die Philosophie jest System und für fle vie spstentatische Form als wesentlich erkannt wurde, hörte sie auf volksthümlich zu sein, begann wiffenschaftliche Bortenntniffe zu erfordern und Sache ber Schule zu werben. lette Lebenszeit scheint durch Reibungen und Spaltungen in seiner Schule, besonders bervorgerufen durch Aristoteles, getrübt worden zu sein. Er ftarb 347 v. Chr. und wurde im Rerameitos, nicht weit von der Atademie, bestattet. Seine Unterrichtsmethode war die foltratische Gesprächsform, an beren Stelle bei fortgeschritteneren Schulern zusammenhan-gende Bortrage traten. Dagegen find, Die von ihm verfaßten Dialoge nicht wirklich in ber Schule gehaltene Unterredungen, sondern bramatische Scenerien, in welchen die Philosophie fo objectiv wird, bag B. felbst nie eine mitrebende Perfon ift. Was die Form betrifft, fo verliert sie, je reicher ber Inhalt sich in den spateren Schriften gestaltet, die dialogische Form immer mehr und reducirt sich oftmals auf ein zu Zeiten eingestreutes Ja oder Nein. Dagegen waltet überall neben ber scharf unterscheibenben Dialettit Die eigenthümliche Macht einer ben B. bisweilen übermältigenden, ninthisch-poetischen Haltung. Lehre felbst betrifft, so führte ihn die von Barmenides berftammende Annahme einer Gubstanz (usia), die einzig und allein Wahrheit habe, zu dem Gedanken, daß in der menschlichen Seele, ungeachtet alles Wechsels der Dinge, doch gewisse ewige und unwandelbare Begrisse (noomata) fich fanden; es mußten alfo ewige, einfache, fich felbst gleiche Bilder (homoiomata) vorhanden sein, wornach diese in den verganglichen Dingen abgeprägt waren. Diese Bilber, Iveen (ideai), Gestalten ber allgemeinen Gubstang (usia), hatten nach B. teine Berbindung mit der sinnlichen Welt und sind auch keineswegs mit abstracten Begriffen zu ver-Sie find vielmehr bas allein Wahre und wirkliche Seiende (ta onta). ihnen ftammen alle Begriffe des Schönen, Guten und Wahren; ihre Menge ist uneublich, ihr Bafammenhang unbegreiflich; fle bilben Gin Banges, aber bie umfaffenberen enthalten bie anderen wieder in fic. Die Seelen ber Menfchen find nicht immer an Diefen schwachen Rörper gebunden gewesen; fle konnten bas ewige Anschauen ber Urbilder genießen, aber, sich davon abwendend, wurden sie in die sterblichen Leiber versenkt, wo sie voll Sehnsucht sich ber Urbilder erinnern und zwar um so heller, je wacher in dem Einzelnen bas geistige Leben ift. Zwischen dem Mannigfaltigen und ben ewigen Urbilbern befielben stehen die Zahlen in der Mitte, ewig, aber wiederholbar. Diese Grundlehre durchdrang feine ganze Philosophie, deren Eintheilung in Dialektik, Physik und Ethik er mehr vorbereis tet als ausgeführt zu haben fceint, indem er Physit und Bipchologie, Ethit und Bolitit von bem Gebiete Der in ben Dingen felbst immanenten Dialettif unterschied und fo auf ben Unterschied ber analytischen und fonthetischen Methode binwice. Ewig find nach B. Die Daterie (to apeiron) und Gott (ho nus). In jener liegt ber fortwährende hang gur Unordnung und zum Bofen, biefer fcuf die ordnungevolle Welt (kosmos). In biejem ift bas göttliche Befen, ber göttliche Berftand mit ben Joeen und ber Beltfeele zu einer gewiffen Einheit verbunden. Die menschliche Seele bat Gott aus fich, ale einen Theil von fich unsterblich geschaffen, weil fie fich felbst Urfache ber Bewegung ift und weil bies als nothwendiger Gegensat aus bem Tobe bes Körpers hervorgeht. Die Seele hat zwei Theile, durch die sie mit dem Rörper in Berbindung steht; mahrend bas geistige Princip seinen Sip im haupte hat, wohnt bas Thierische im Unterleib. Als vermittelnbes Glieb zwischen Beide tritt der Muth (thymos), der in der Bruft seinen Sie hat, zwar edler als die sinnliche Begierde ist, aber weil er auch in den Kindern und felbst in den Thieren sich' zeigt und fich oft ohne Nachdenken blindlings fortreißen laßt, auch zur Naturseite bes Denschen gehört und daber nicht mit der Bernunft verwechselt werden darf. Der Hauptpunkt der Ethik Plato's, die nichts Anderes ist, als die praktisch angewendete Ireenlehre; ist bei ihm, wie bei ben anderen Sofratifern, die Bestimmung des höchsten Intes, bes 3wedes, ben alles Wollen und handeln sich zum Ziele zu sepen hat. Nach ihr bestimmt sich die Lehre von der Tugend, Die wiederum Die Grundlage für Die vom Staate, ale der objectiven Berwirklichung bes Guten im menschlichen Gesammtleben, bilbet. Die Schriften Blato's pflegte man in neuerer Beit meiftentheils nach ber Reihenfolge ihrer Abfaffung zu ordnen, fo Tennemann und Gocher, welche babei auf Die außeren Lebensverhaltniffe B.'s Rudficht nahmen, während Schleiermacher babei bem Inhalte und ber philosophischen Entwidelung berfelben folgte, und Andere, darunter besonders Aft, die Sinkleibung und die philofophische Form berudfichtigen. Wit möglichfter Bebachtnahme auf alle Gefichtspunkte hat Stallbaum die Schriften P.'s in 3 Classen getheilt: a) die, welche bis zum Tode Sofrates und etwas fpater geschricben worden find; b) bie von feinen Reisen an bis zur zweiten Reise nach Sicilien verfagten, und c) die Erzeugnisse mabrend ber letten Lebensjahre. Bu ben erften geboren "Lyfis", "Laches", "hippias ber Aeltere", "hippias ber Jungere",

Jon", Charmibes", Menon", Alfibiades I.", Aratylos", Entsphemos", Protagsras", Gorgias", Euthyphron", Apologie des Sofrates" und Ariton"; zur zweiten Theaitetos", Sophistes", Politicos", Parmenides", Symposion", Abenezenos", Phadors", Phadors", Phidors", Politicos", Politicia" (10 Bücher), Timäcs", Mritias"; zur dritten endlich die 12 Bücher von den Gesen", schon von Aristoteles erwähnt. Unter den Ausgaben der Platonischen Schriften sind hervorzuheben die lateinische von Marstins Hichnus (Klorenz 1483—84), die griechische von Albus Manucius (1513), später von Stephanus mit lateinischer Uebersetung (3 Bde., Paris 1578); neuere Ausgaben sind die Zweibrücher (1781—87), die Tauchniver (Leipzig 1813—19), von Bester (Bertin 1816—23), von Ast (Leipzig 1819—32), von Stallbaum (ebr. 1821—25), die Züricher Ausgabe (1839—42), griech. und lat. von Schneiber (Paris 1846—56), von Herrmann (Leipzig 1851—53). Uebersetungen lieserten Schleitenacher (Bertin 1804—28), Niäster (Leipzig 1850—66), eine französische Consin (Paris 1825—40), Dianter und Schwab in "Griechische Prosaiter" (2. Gruppe, Etuttgart 1869, 3. Gruppe, etd. 1865—66). Bgl. Tennemann, "Spstem der Platonischen Platonicae" (3 Bre., Leipzig 1792—95); Ast., P.'s Leben und Schriften" (ebd. 1816), und "Lexicon Platonicum" (3 Bre., ebd. 1834—39); van Peusde, "Initia philosophiae Platonicae" (3 Bre., Litrecht, 2. Aust. 1842); Zester, "Blatonische Etudien" (Tüdungen 1839); Eusemibl, "Centeische Entwicklung der Platonische Schriften" (Wien 1861); Ribting, "Genetische Darstellung der Platonische Schriften" (Wien 1861); Ribting, "Genetische Darstellung der Platonischen Philosophie" (Epl. 1, Leipzig 1863); Setein, "Sieben Bücher zur Geschichte des Platonische" (Tüble, Grüttingen 1864).

**Blato,** Townships und Postdörfer in den Ber. Staaten. 1) In Illinois: a) Township in Kane Co., 1004 E.; b) Postdorf in Irequeis Co. 2) Postdorf in McKeod Co., Minnesota. 3) Postdorf in Texas Co., Missouri. 4) Postdorf in Cattaraugus Co., New York. 5) Postdorf in Lercin Co., Obio.

Platon, aus der Familie Lewschin, Metropelit von Mostau, berühmter russischer Ranzelredner, geb. am 5. Juli 1737 zu Tschoschnitowa bei Westau, wurde 1762 Religiens-lehrer des Großfürst-Thronfolgers Paul Petrowitsch, 1766 Archimandrit des Troizfoitlesters, 1770 Erzbischof von Twer und Raschin, 1775 Erzbischof von Mostau, erhielt 1787 den Titel eines Metropoliten und starb am 23. Nov. 1812. Er that viel für die Hebung ter russischen Literatur. Seine Hauptschriften sind seine Predigten (20 Bde., 1779—1807), und eine russische Kirchengeschichte (2 Bde., Mostau, 2. Aust. 1823).

Biatonifche Liebe beift eigentlich bie von Plato geforderte Liebe ju ben 3teen bee Gneten und Schonen, ale bem Ingriff aller Bolltommenheit, insbefontere aber bie gegenseitige Liebe zwifchen zwei Bersonen verschiedenen Geschlechtes, welche frei von sinnlichen Re-

gungen ift.

**Plattdeutsch** ober Rieberbeutsch ist im Gegensatz zum Hochbeutschen ober Dberbeutichen bie beutsche Munbart, welche im Norden Teutschlands von den nieberlanbifden bis an bie litauischen Grenzen gesprochen wirb. Die fürliche Grenze ticfes Sprachgebietes bestimmt eine burch etwa folgende Orte gezogene Linie: Aachen, Bonn, Raffel, Duedlinburg, Deffan, Wittenberg, Lubben, Fürstenberg, Meferit und Thorn. Der östliche Theil besselben (getrennt von bem westlichen burch eine Linie von Dieserit nach Leba an ber Offfee) hat polnifche und öftlich von Ronigsberg auch litauifche Enclaven. harafteristischer Unterschied bes P. vom Dochdeutschen besieht barin, daß bas P. auf ber erften Stufe ber Lautverschiebung fieben geblieben ift, mahrent bas Dochteutsche jur zweiten Stufe vorgeschritten ist. Wo also in einem Dialekte sich t, k und p finden, mahrend im hochdentschen bafur s, ch und f fteben, gehört berfelbe, wenngleich noch fo fehr mit bochdeutschen Borten durchsett, zu den niederdeutschen. In historischer Beziehung unter-scheibet man, wie beim Hochdeutschen, drei Stufen ber Sprachentwidelung. Aus bem ältesten ober alt nie ber beutschen Zeitr qume ift von größeren Schriftenkmälern nur der "Heliand" auf uns gekommen; aus der mittelniederdeutschen Periode befipen wir Reimchroniten, Rechtsbücher und lehrhafte Gedichte; nebenbei auch Erzeugnisse ber lprifden, epischen und bramatischen Poefie, Die aber ber gleichzeitigen hechbeutschen weit Unter ben Rechtsbüchern fieht ber "Sachsenspiegel" (f. b.) oben an. Einführung der Reformation gewann bie hochdeutsche Schriftsprace die Alleinberrschaft in ber Literatur und verdrängte den Schriftgebrauch bes Niederdeutschen in dem Mafie, bag bereits 1622 die lette Ausgabe ber lutherischen Bibel in B. gebrudt murte. Seittem ift bas Niederdeutsche auch aus Kirche und Schule geschieden und von einer plattbent.

fchen Literatur neben ber hochdentschen kann baher kanm die Rebe fein. Die liferorischen Brodutte in diesem Dialett bleiben nur Bersuche, ohne bislang eine eigentliche Bedentung zu haben. Das Bedeutendste unter den Aelteren lieserte B. Bornemann, welcher seit 1814 verschiedene plattdeutsche Gedichte (im märtischen Dialett) veröffentlichte. Einen neuen Aufschwung erhielt die plattdeutsche Dichtung durch Klaus Groth (f. b.) und den medlenburgischen Bollsdichter Fris Reuter (f. b.). Die wissenschaftliche Bearbeitung der niederbeutschen Sprache hat erst in jüngster Zeit begonnen. Bgl. Kinterling's "Geschächte der niederssächsischen Gerache und deren neue Literaturbewegung" (Magdeburg 1800); Sichenhagen, "Die B.e Sprache und deren neue Literaturbewegung" (Berlin 1860); Groth, "Briese über Hochbeutsch und P." (Riel 1857).

Platte. 1) County im nordwestl. Theile des Staates Missoni, umsaßt 416 engl. Q.-M. mit 17,352 E. (1870), davon 492 in Deutschland und 30 in der Schweiz geboren und 1192 Farbige; im J. 1860: 18,350 E. Das land ist wellenförmig und äußerst fruchtbar. Hauter: Platte City. Liberal-demotr. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 1212 St.). 2) County im östl. Theile des Staates Nebrasta, umsaßt 756 Q.-M. mit 1899 E.; davon 322 in Deutschland und 156 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 782 E. Das Land ist wohlbewässert, wellenförmig und fruchtbar. Hauptort: Columbus. Republit. Majorität (Bräsidentenwahl 1872: 69 St.). 3) Town-

fhips in Jowa: a) in Taylor Cc., 163 E.; b) in Union Cc., 565 E.

Blatte City, Bostborf und hauptort von Platte Co., Dl'iffo'n ri, an ber Chicago-Rod'. Asland-Bacific-Babn': 599 E.

Blattefill, Township und Postdorf in Ulfter Co., Rem Port; 2031 C.

Blattensee (ungar. Balaton), der bebeutendste See Ungarns, ift 10 M. lang, 1—2 M. breit, umfaßt 9 geogr. D.-M., ift 36—40 F. tief und liegt 427 F. hoch. Das Wasser ist hellgrun und schümend und wird durch die vulkanische Halbinsel Tihanh, auf der sich eine Abtei besindet, getheilt. Im NW. grenzen der Batonh-Wald, im CD. unbedeutende Hilgestreihen an den See. Seit 1865 ist er durch einen von Sic-Kot ausgehenden Kanal mit dem Sio verbunden. Der See ist sehr sischen und an feinen Ufern halten sich zahlereich Wasservägel auf.

Blatterbie, f. Lathyrus.

Blatte Aiver. 1) B. ober Re brasta River genannt, behentender Rebenfluß des Wissonth Fort" und "Rorth Fert". Letterer entspringt im seg. Rorth Bart, Territorium Colorado, und fließt in nötdlicher Richtung durch das Territorium Woming, dann in sudösstlicher Richtung bis Harrison Co. durch Nebrasta. Ersterer entspringt im seg. Sonth Part, Tolorado, und vereinigt sich, nach nordösstlichem Lanse burch das Territorium Colorado, in Harrison Co., Redrasta, mit dem nördlichen Arme. Ben dort in östlicher Richtung zwei Orittel des Staates Redrasta durchlausend, ergiest sich der B. R. zwischen Sarph und Cas Cos. in den Missour. Der Fluß ist breit und reigend, aber stad, voll von Sandbanken und nicht schissen. Seine Länge, mit dem North Hort, beträgt 1200 engl. M. Sweetwater, Medicine Bow und Laramie sind Zuslüsse kos North Hort, und Cherry Creek, Cache La Boudre u. a. des South Fort. Der Ward, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Ward-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Ward-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Ward-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Ward-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Ward-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Bard-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Bard-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Bard-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Bard-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Bard-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Bard-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort. Der Bard-, Loupes und Elkhorn River streek, Cache La Boudre n. a. des South Fort der Roupes n. a. des South Fort der Roupes n. a. des South Fort der Roupes n. a. des South Fort

Platteville, im Staate Jowa: a) Township in Mills Co., 762 E.; b) Bostborf in Taylor Co.

Platteville, Bostvorf in Grant Co., Wis'confin, am Platte River und einer Zweigbabn ber Mineral Boint-Bahn, in einer reizenden Umgebung gelegen, wurde 1835 ausgelegt und hat 2537 E., von benen ein Drittel Deutsche find, mit 5 Kirchen (2 lutherische, 1 katholische, 1 presbyterianische, 1 methodistische) und einer Loge des Ordens ber Harngari.

Das Town'i hip B. hat überbies 3683 E.

Blattfarm (franz. plate-forme, engl. platform), jede Berflachung eines hoben Körperd; namentlich bie platten Dacher, beren Steigung fo gering ift, das man auf denfelben beräungeben tann. Im holltischen Sprachgebrauche ber Ameritaner bedeutet B. anch fo viel, wie Rednerbuhne in ven Boltsversammlungen und, davon bergeleitet, ein politisches Partviprogramm, welches von öffentlichen Rednerw besprochen und schließlich in einer Boltsverssumlung angenommen wird. Ferner nennt man in den Bek. Genaten B. anch den vorsprike

Digitized by GOOSIC

genden Borber- und hintertheil der Cifenbahnwagen, welcher zum Ein- und Aussteigen benutt wird.

Blattfuß. 1) Ueberhaupt ber Theil bes Fußes, mit welchem ber Menfch ten Boben berührt. 2) Eine Berunstaltung bes Fußes, wobei berjelbe mit seinem inneren Ranbe und seiner Soble ben Boben beim Auftreten berührt, während der wohlgebaute Juß an

Dieser Stelle gewölbt ift.

Blattiren, ein früher sehr gebräuchliches Berfahren, um geringere metallische Stoffe, Aupser-, Wessing, und Eisenwaaren mit dunnen Golde, Platin- oder Siberplatten zu überziehen, und das sich vom Bersilbern oder Aergolden daburch unterscheitet, daß bas eble Wetall in dunnen Blättern aufgelegt wird, also einen starten Ueberzug bildet. Die besten plattirten Waaren sertigte man in Birmingham, England, in Berlin, Wien und Paris an. In der neuern Zeit, nach Ersindung ber galvanischen Bergelbung und Bersilderung, ist die Darstellung eigentlich plattirter Waaren ganz in den Dintergrund gedrängt worden.

Platimond, and Alosterwenzel, Mohrentopf, in ter Zeelegie Monds. grasmude (Sylvia atricapilla) genannt, ist ein zur Gruppe ter Grasmuden (f. b.) gehöriger Zug- und Singvogel, welcher vorzugsweise tas tichte Unterholz von Land- und Radelwäldern, sowie die Gärten und Felder in ten Gebirgen und Ebenen Europas bewohnt, einen überaus angenehmen, der Nachtigall ähnlichen, laut und sietend klingenten Gesang besitzt und sich von Insetten, Kirschen und Becren nährt. Das Männchen trägt einen schwarzen, das etwas größere Weibchen einen rothbraunen Fled (Kappe) auf dem Kopse; die Kehle ist weißgran, Wangen und Halsseiten licht aschgen, tie eberen Körpertheile grüulich-braungrau, die granen Schwanzsedern haben einen Saum ron der Farbe bes Rückens. Der P. wird etwas über 6 Zoll lang und über 16 Jahre alt.

Blattsburg. 1) Bostborf und Hauptort in Clinton Co., Miffeuri. 2) Bost-

borf in Clart Co., Dhio.

Blattsburgh, Township und Bostdorf, Hauptort von Clinten Co., New Port; 8414 E. Das Bostdorf ist Einfuhrhafen und liegt am Saranac River bei seiner Mintung in die Cumberland Ban des Lake Champlain. Durch tie Plattsburgh-Cumberland-Bahn sit der Ort mit Montreal und durch Dampstoote mit den verschiedenen Häsen am Lake Champlain verbunden. B. hat einen guten Hafen und steht turch ten Saranax in Berbindung mit der Mineral- und Holzgegend des Innern. Der Ort ift gut gekaut; hat ledhaften Handel und verschiedene Manufacturen. In der Ban wurde im Sept. 1814 eine Seeschlacht geschlagen, die mit der Wegnahme der engl. Flette endete, und um dieselbe Zeit errangen die Amerikaner unter Gen. Macomb am Lande daselft einen Sieg über tie Engländer.

Blattsmouth, ober Blattesmonth, Bostborf und Hauptort von Cof Co., Rebrasta, ber öftliche Endpunkt ber Burlington- und Missouri River-Bahn, unfern ber Mindung des Platte River gelegen, hat einen deutschen Turnverein (60 Mitgl.) und 1961.

C.; das gleichnamige Town fbip 2448 E.

Platisville. 1) Boftborf in New Haven Co., Connecticut. 2) Boftborf

in Shelby Co., Dhiv.

Blattville. 1) Boftborf in Rendall Co., Illinois. 2) Poftborf in Cam-

bria Co., Benniblvania.

Playmajer ift ber Officier, welcher in einer Festung ober Stadt ben Garnifon- und Baiblienft anzuordnen, Die vom Commandanten empfangene Burvle auszugeben, Die Urreft-locale zu besuchen und zuweilen bei Durchmarfchen die Quartierangelegenheiten zu beforgen

hat. I Dot B. ift in ber Regel Sauptmann.

Planen, Stadt in der Areisdirection 3 wid an des Königreichs Sachsen, an der Elfer und Eisenbahn gelegen, wurde vor 300 Jahren durch französische Emigranten gegrintet, seit dem Brande 1844 meist neu gebaut und war ehemals befestigt; oberhalb das alse Shles Ratschauen mit 3 Thürmen, der ehemalige Sit des Bogtes im Bogtlande. Die Stadt hat 23,855 E. (1871), ist Sit einer Amtshauptmannschaft; eines Bezirsgerichtes, hat Gimnasium, Realschule, Gewerbschule, Schulehrerseminar, Handelsschule in. s. w. und ist der Pauptite der Fahrication Planen schafter war aren, d. d. Musselline, Muss, Hatift, Igconnet, banumoliene Scheier, Gapdinen, Weissisischereien u. f. w. Auch bas Schulemachergewerde besindet sich in blübendem Rustande. Bon dem Dorze P. dei Dressen zieht sich die Tharand der sak Schunden lange Planen se Grund. ein romantisch, dan der Albertsbahn durchschnittenes Thal welches, reich an Steinschlenwerken ist und zahlreiche Undersche lieden hat.

Blantus, Titus Maccins, ber größe romifche Luftspielbichter, geb. im 3. 254 v. Chr. in der umbrischen Landstadt Sarsina, aus freiem, aber niedrigem Stande. In Rom an ber Buhne beichaftigt, verlor er bie bort gemachten Erfparniffe burch Sanbelsspeenlationen, verdingte fich zeitweilig in einer Duble und erwarb fich ben Lebensumterhalt burch die lat. Bearbeitung griechischer Luftspiele (Die fog. Palliaten), dis er 184 ftath. Ueber die Anzahl der von ihm bearbeiteten Stude mitstand große Unficherhelt, hauptflichlich Dadurd, baf man bald alle Balliaten aus ber Beit bes B. als plautinifc zu bezeichnen fich gewöhnte, bis ber gelehrte Barro (f. b.) unter biefen 3 Claffen unterfchieb: allgemein als echt anerkannte, ferner mahricheinlich echte und endlich unechte. Bu ber erften Claffe (Fabulae Varrouiunus) gehören ohne Zweifel Die 20 erhaltenen. B. ift Bollebichter mit allen Fehlern und Borgugen eines folden. Zwar entlehnte er feinen Stoff von ben Grieden, aber er ift felbst fo voll eigener Einfälle, bag er immer wieder vom Originale weggerath und feine eigenen Bige einmischt. Der verschiedene Bilbungsgrad bes beiberfeitigen Publitums führte auf Bergröberung ber Beichnung. Oft übte er an Richtungen und Berhaltniffen feiner Beit eine fcarfe, ernft gemeinte Aritit. Mit ber Bahricheinlichteit nimmt er es nicht immer genau, und die Anlage feiner Stude ift oft lofe. Seine Sauptfarte ift ber lebendige Dialog, fein Bib ift frifd und unerfcopflich, häufig berb, nie fuglid und fabe. Das Beremaß handhabte er mit volltommener Sicherheit und oft mit wirklichen Wohltlang. In Bezug auf Sprache sind seine Stude eine überaus wichtige Urtunde für Die Geschichte bes Lateinischen. Die Luftspiele erhielten fich anch nach bem Tobe bes Dichters lange Beit auf ber Bubne, und Die meiften erhaltenen Brologe find für Wiebetaufführungen zu Anfang bes 1. Jahrh. v. Chr. verfaßt. Auch wurde er bald Gegenstand gelehrter Behandlung in Sprache wie Sachlichem, gang befonders burch Barro (f. b.). Die epochemachende hauptausgabe ift bie von Fr. Ritschi (3 Bde., Bonn 1848—53, gleichzeitige Ausg. mit blogem Texte), dann von Fledeifen (10 Stude in 2 Bbn., Leipzig 1856). Auch gibt es eine große Menge Ausgaben der einzelnen Städe: Ueberfehungen beforgten Danz (lat. und beutsch, 4 Bbe., Leipzig 1806—11), Rapp (Stuttgart 1838 ff.), Berzberg (Stuttgart 1861), Binder (ebb. 1862 ff.), Donner (Leipzig und Geibelberg 1864'ff.). Werthvolle Abhandlungen über P. finden fich in Auschief "Parerga Plautina" (Leipzig 1845).

Blayfair, Epon, englischer Chemiter, geb. in Bengalen, Indien, 1819, ftubirte an ber Universität "St. Andrews", Glasgow, und befonders unter Liebig in Gicfen Chemie, wurde 1843 Professor ber Chemie in ber "Royal Institution", spater ber prattifchen Geologie am "Londoner Dufeum", 1853 Setretar bes Departements für Biffenschaft und Runft, 1856 Generalinspector ber Dufen und Technischen Schulen, 1857 Brafibent ber "Chemischen Gesellschaft" in London, tam 1858 als Brofessor ber Chemie an die Universität Evinburgh, die ihn 1868 als ihren Bertreter in's Parlament schidte. Er veröffentlichte u. a: "On the Gases Evolved during the Formation of Coals", und "Lectures on the Results of the Great Exhibition" (1852), und überfeste mit Gregory Liebig's "Agriculturchemie" in's Englische (1847).

Pleafant, Townships in den Ber. Staaten. 1) In Jowa: a) in Appanoofe Co., 1101 E.; b) in Hardin Co., 842 E.; c) in Lucas Co., 632 E; d) in Monroe Co., 1299 C.; e) in Boweshiet Co., 646 C.; f) in Union Co., 563 C.; g) in Warpello Co., 1166 C.; h) in Winnebago Co., 301 C.; i) in Winneshiet Co., 994 C.; j) in Wright Co., 332 C. 2) In Ohio: a) in Brown Co., 2605 C.; b) in Clark Co., 1553 C.; c) in Fairfield Co., 2327 E.; d) in Franklin Co., 1838 E.; e) in Hancod Co., 1836 E.; f) in Harvin Co., 4002 E.; g) in Henry Co., 860 E.; h) in Aner Co., 851 E.; i) in Logan Co., 994 E.; j) in Mabison Co., 1330 E.; k) in Marion Co., 1078 E.; l) in Butnam Co., 1953 E.; m) in Seneca Co., 1352 E.; n) in Ban Wert Co., 3683 E. 3) In Barren Co., Bennfplvania; 385 E.

Bleafant, Dorf in Genesee Co., Didigan.

Bleafant Brand, Boftborf in Dane Co., Wisconfin; 178 C.

Bleafant Grave, Ortichaft in De Soto Barift, Lonifiana. Dier fant am 81 April 1864 ein blutiges Gefecht zwischen Unionetruppen und Confoderitten ftatt, infolge beffen erftere fomere Berinfte erlitten und gezwungen wurden, fich auf Pleafant Bill jurud neithen.

Pleafant Grave, Town fhips in ben Ber, Staaten. 11) In Coles Co., 31-linois; 1573 E. 2) In Jowa: a) in Des Moines Co., 1023 E.; b) in Flope Co., 442 E.; o) in Mahasca Co., 875. E.; d) in Marion Co., 1445 E. 3) In Olaphic Co., Minnesota; 1071 E. Digitized by Google

Bleafant Grove. 1) Dorf in Reolut Co., Jowa. 2) Dorf in Morrie Co., Rem Berfen.

Pleafant Dall, Boftborf in Frantlin Co., Benniblvania.

**Pleasant Sill.** 1) Town ship mit gleichnamigem Bost bor fe in Pite Co., Illinois, 1411 C.; bas Boftborf hat 230 C. 2) Boftborf in Montgomery Co., Indiana. 3) Boftborf in De Goto Barift, Lonifiana. Die Unionetruppen unter Gen. Bante, welche fich nach bem Gefecht von Bleafant Grove hierher gurudziehen nuften, lieferten ben Confoderirten unter ben Generalen Rirby Smith, Taplor und Green, am 9. April 1864 eine Schlacht, welche ben gangen Tag anhielt und mit ber Besiegung ter letteren enbete. 4) Town fhip mit gleichnamigem Boftborfe in Caf Co., Diffouri, 3502 E.; das Bostderf hat 2554 C.

Blenfant Mills, Dorf in Atlantic Co., Rew Jerfeb.

Bleafanton, Alfred, ameritanischer General, geb. 1824 gu Bafbington, Diftrict of Columbia, empfing feine militarische Bildung in Best Boint und graduirte 1845 als Lientenant der Cavallerie, avancirte 1855 zum Capitain, wurde 1862 Gencral einer Beluntärbrigabe, commandirte im Sept. beffelben Jahres ein Cavalleriecerps am Antietam, im Dai 1868 bei Chancelloreville, mar Chef ber Cavallerie bei Gettysburg und befehligte bie Reiterei im Staate Missouri (Ott. 1864), während biefer Stuat von einer Juvasion bes General Brice beimgefucht murbe. Er foling benfelben bei Marais-bes-Chancs vollpandig, infolge bessen die lette Invasion ber Confoteririen in Missonri ihr Ente fand. Bom Dez. 1870 bis 8. Aug. 1871 bekleibete P. bas Amt eines Collectors der Ber. Staaten.

Pleafanton. 1) Bostdorf in Linn Co., Ranfas, an der Missenri-Fert Scott-Gulf-Bahn, hat 600 E. und in der Rabe reiche Rohlenlager. 2) Post dorf und Hauptort von

Atascoja Co., Teras: 206 E.

Bleafant Blain, Postborf in Jefferson Co., 3 a m a.

**Plessant Plains.** 1) Dorf in Scott Co., Wissonri. 2) Postborf in Dutde**r** Co., Rem Port.

Pleasant Prairie. 1) Township in Renossa Co., Wiscensin; 1377 C. 2) Postdorf in Batasha Co., Minnesota. 3) Dorf in Greene Co., Missouri. Pleafant Ridge. 1) Township in Livingston Co., Illineis; 809 E. 2) Town-

fhip und Postrorf in Lee Co., Jowa; 972 C.
Pleafant River, Rlug in Maine, ergicht sich burch tie Bay gleichen Ramens in den Attantischen Ocean, Washington Co.

Plenfant Run. 1) Township in Lawrence Co., Inbiana; 699 E. 2) Flug

in Texas, mundet in den Trinity River, Dallas Co.

Pleafants, County im nordwestl. Theile des Staates 28 est Birginia, umfaßt 200 engl. D .- M. mit 3012 E. (1870), bavon 18 in Dentschland und 3 in ter Schreiz geberen; im J. 1860: 2945 E. Das Land ift hügelig, wohlbemaffert und fruchtear. Hauptort: St. Marns. Liberal-demotr. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 24 St.).

Bleafant Spring, Township in Dane Co., Bisconfin; 1065 C. Bleafant Unity, Boftorf in Bestmoretand Co., Bennfplvania. Bleafant Bale, Township in Bile Co., 3[linois; 1188 C.

Bleafant Balley, Townships in ben Ber. Staaten. 1) In 30 Davief Co., Illinois; 943 C. 2) In Jowa: a) in Fauctte Co., 1119 E.; b) in Grunty Co., 402 E.; c) in Johnson Co, 1189 E.; d) in Scott Co., 751 E. 3) In Mower Co., Winnesota. 4) In Dutcheß Co., New York. 5) In Botter Co., Bennsploania; 140 E. 6) In Wisconsin: a) in Cau Claire Co., 348 E.; b) in St. Croix Co., 592 E.

Blegant Balley, Bostdorf in Morgan Co., Ohio. Pleasant Biew, Dorf in Shelby Co., Indiana. Pleasantville. 1) Dorf in Hulton Co., Illinois. 2) Bostdorf in Marion Ct., Jowa. 3) Bostdorf in Bestadester Co., New York. 4) Postdorf in Fairstet Co., Ohio. 5) Bostdorf in Benango Co., Bennsploania.

Plebifeit (vom lat. plebisvitum; Bollebefdluß) heißt nach bem menen frangeffichen : Staaterecht ein bet Bablen burch allgemeine Abstimmung erzielter Bollebefdluß. Ropoleon I. ließ burd B.e feine Erhebung jum Conful und fpitter gum Raifer, und cheufo Rapoleon, III. ben Staatsftreich vom 2. Dez. 1851 und bas Senatuscoufult befaugen, ·· r· i. · . ! .. wodurch er die Raiferfrone erlangte.

4 Plebs (Int.), die romifche Gemeinde, welche unter ben Ronigen Enliss Hoftilies und Ancus Martius aus den nach Rom verpflanzten, besiegten Latinern gehiltet wurde: Erft

785

Servins Tullius machte fie zu Burgern und fuchte diese Reuburger (Blebejer) mit ben bisberigen Bürgern, ben Batriciern ober Altburgern, burch feine neue Claffen- und Centurieneintheilung zu verschmelzen. Nach der Bertreibung der Könige entbrannte zwischen den beiden Ständen ein heißer Rampf, welcher mit bem Auszug der B. auf den Beiligen Berg (494 vor Chr.) begann und bamit endigte, daß schließlich die Blebejer im Befentlichen gleiche Rechte mit den Potriciern erhielten. Errungenschaften dieser langwierigen Rampfe waren für die Bolfspartei die Errichtung des Tribunats, das Gefet der XII Tafeln und die "Lex Canuleja". In ben Curiatcomitien hatte Die B. aber niemals Stimmrecht, fondern nur in den Centuriat- und Tribuscomitien; in dem "Jus honorum" ftanden fie den Batriciern nur in einigen Rebenamtern nach; privatrechtlich bestand (wenigstens feit ber 'Lex Ca-nuloja) vollständige Gleichheit. Bon den patricischen Sacris mar die B. immer ausgefoloffen, fowie von mehreren geiftlichen Burben, nämlich ber bee "Rex sacrificulus", mehrerer "Flamines" und ber "Salii Palatini"; boch hatte fie besondere plebejische Sacra. Raiserzeit hießen die Bürger der Municipien "Pleboji", im Gegensat zu den Decurionen, und gulest murbe ber größere, arme Theil bes Boltes mit bem Worte B. bezeichnet. Mittelalter nannte man bas unfreie, steuerbare Bolt "Misera plebs contribuens", welchen Namen bas ungarische Staatsrecht zur Bezeichnung ber nicht Bahl- und Landtagsfähigen bis zum Jahre 1847 beibehielt.

Bleiße, Bufluß ber Elbe und rechter Nebenfluß ber Beißen Elfter, im Königreich Sachfen, entfpringt fudwestlich von Zwidau und mundet nach einem Laufe von 12 geogr. DR. 1 Stunde unterhalb Leipzig. Bleifiner Land wurde im Mittelalter der zu beiden Seiten ber B. gelegene Landftrich mit ben freien Stabten Altenburg, Chemnis und Zwidan,

sowie Waldenburg, Colditz, Leisnig, Crimmitschau und Werdau genannt.

Blejaben, in der griechischen Muthologie Die fieben schonen Tochter Des Atlas und ber Pleione: Clettra, Maja, Tangete, Altyone, Kelano, Sterope und Merope, welche fic aus Schmerz über den Tod ihrer Schwestern, der Honaden (f. b.) oder über das traurige Geschid ihres Baters selbst ben Tob gaben und als Sternbild (Siebengestirn) an ben Simmel verfetzt wurden. Rach Anberen waren fie Jungfrauen und Begleiterinnen ber Artemis, welche, verfolgt von dem Jager Orion, auf ihre Bitten von Zeus erst in Tauben. dann in Sterne verwandelt wurden.

Plettran (gricch.), das kleine Stäbchen von feinem Holze oder auch von Elfenbein oder

Gold, womit bei den Alten die Saiten der Phorming und Lyra angeschlagen wurden.

Plener, Ignaz Ebler von, öfterreichischer Finanzminister, geb. am 21. Mai 1811 an Wien, trat 1836 in ben Staatsbienst, wurde 1848 Finangrath in Eger und in Diefer Stellung zu verschiedenen wichtigen Miffionen verwendet. 1854 mar er hofrath bei ber Figang-Landesdirection in Galizien, kam 1859 in den Reichsrath, übernahm im April 1860 prijorisch und nach dem Eintritte Schmerling's im Dezember 1860 befinitiv bas Bortefemble ber Finangen, trat 1865 gurud, wurde 1867 Bertreter von Eger im bohmifden Landtage, bann Mitglied bes Reichsrathes, in welchem er zur liberalen Opposition zählte, ward 1868 im Bürgerministerium handelsminister, bantte aber nach dem Sturze besselben (1870) Sein einziger Sohn, Ernft von P., öfterr.-ungar. Botichaftsfetretar in London, bat fic als vollswirthichaftlicher Schriftsteller vortheilhaft betannt gemacht. Er forieb n. a .: "Die englische Fabritgesetzgebung" (Wien 1871).

**Blenum** (vom lat. plenus, voll), die Gesammtheit, im parlamentarischen Sprachgebranche vie vollzählige Berfanimlung (Plenarverfammlung) eines Collegiums, um wichtige Ungelegenheiten zu erledigen.

Plepnasmus (griech., Ueberfluß), in der Redekunst der flusslige Gebrauch gleichbebeutender ober bem Ginne nach ichon in anderen enthaltener Borter, wodurch ber nämliche Begriff ober Gebanke wieberholt wirb.

Plesiajaurus (griech. von plesion, ähnlich, und saura, Sibechse), Eidechsengeschlecht aus ber völlig ausgestorbenen Unterordnung ber Flossensaurier mit 4 flossenartigen Fuffen. Ihr verhaltnigmäßig fleiner Ropf, beffen Riefer mit ungleich großen, folanten, gestreiften Babnen bewaffnet mar, fag auf einem langen, fcmanenabnlichen Balfe mit 30-35 Birbeln. Ihr stark niedergedrückter Rumpf hatte ein schildkrötenähnliches Ansehen, denn auch der Schwanz war furz. Die Saut war ungepanzert. Die Plefiefauren waren Meeresbewohner, wurden 51/2—10 Fuß lang und flauben ben zu berfelben Unterordnung gehörenden Ichthhofauren an Größe und Furchtbarkeit bebeutend nach. Stelette berfelben befinden fich im untern Lias, in ber Jura- und Kreibeformation.

Blefis, Boftborf in Jefferson Co., New Port.

Digitized by Google.

**Plestom** oder Pftow. 1) Ein zu Großrußland gehöreubes Gouvernement, umfaßt 816,,, D.-M. mit 717,816 E. (Betereb. Ral. 1872) und zerfüllt in 8 Kreife. Das Gouvernement liegt zwischen Livland und dem Ilmenfee; mehr als die Galfte des Botens ift Wald, etwa 1/4 Culturland (Getreide, Flachs). Bewaffert wird es von der Wilifaja und bem oberen Lowof. 2) Sauptstabt bes Gouvernements mit 12,981 E., an ter Bilikaja gelegen, ist Sit der Gouvernementsbehörden, hat ein Ghmnasium, eine Kathetrale, 41 Rirchen, 4 Klöfter und zerfällt in den Kreml, Die mittlere und Die große Ctabt. viele Fabriten, Martte und wichtigen handel, namentlich mit ten Oftscestätten.

Bleg. 1) Debiatifirtes Fürstenthum, bildet jest ten größten Theil tes Areises B. im Regierungsbezirt Oppeln der preuß. Proving Schlesien (191/4 D.- M. mit 90,177 E.). Seit 1542 war bas Fürstenthum im Besit ber Freiherren von Premnit und kam durch Heirath 1765 an das Haus Anhalt-Köthen-B. Als Diesce 1841 ausstarb, fiel P. an Beinrich, den regierenden Berzog von Anhalt-Röthen und nach toffen Tote an ten Grafen Bane Beinrich X. von Bochberg, einen Reffen besfelben, der 1850 zum Fürsten von .B. erhoben wurde. Sein Sohn, Hans Heinrich XI., war während des Deutsch-Frangefischen Rrieges Chef bes Sanitatswesens. 2) Hauptstadt bes Fürstenthums und Arciestatt mit 3840 E. (1871), ift Sit eines Kreisgerichtes, ber fürftlichen Bermaltungeleberten, eines Landrathamtes, bat 3 Rirchen, ein fcones Schlof mit Garten und Drangerien, Wellfpinnereien, Buder-, Bleiweiß- und demifche Fabriten.

**Plethora** (vom griech. plethore, von plethein, fich füllen) bezeichnet sewohl Bellklütige keit im ganzen Körper als auch Blutanbrang (Congestion) zu einzelnen Körpertheilen. Die Anficht bon einer zu großen Blutmenge im gangen Rorper ift in neuerer Beit nicht mehr haltbar, und alle Zeichen, aus benen man früher auf P. schloß (ftark geröthetes Gesicht, wehlgenahrter Rorper u. f. w.) laffen fich auf organische Fehler (Berg und Lunge) gurudführen.

Pletic, Decar, ein durch seine illustrirten Kinderbücher in neuester Zeit sehr beliebt gewordener Zeichner und Maler, geb. 1830 zu Berlin. Durch bie Arbeiten seines Baters, eines Bilfezeichners an ber Artillerieschule, murbe er icon früh mit ber Kunft vertraut. Benbemann, bem er im 16. Jahre fein Zeichnenbuch vorlegte, versprach ihn mit nach Dreeten gu nehmen, und der Prediger Leidig gemahrte ihm auf trei Jahre die Mittel jum Ctutium. In Dresben genoß er ben Umgang Lubwig Richter's, beffen Ginfluß in feinen Arbeiten nicht zu verkennen ift. Er unternahm nun junachft tie Berftellung einer Serie von Bitelillustrationen, welche Arbeit jedoch durch die Erfüllung feiner Militarpflicht vor ber Bollenbung jum Abbruch tam. Rach abgelaufener Dienstzeit ließ er fich in Berlin nieber, gründete einen eigenen Herb, gab Beichnenunterricht und lieferte Blustrationen zu Beitschriften n. s. w. 3m 3. 1859 überreichte er bem Kronprinzen von Preußen eine Reihe Kinderbilder, und ba biefer bie Dedication annahm, fo fand fich auch balb ein Berleger bafür. den fand ungemeinen Beifall, und feitbem ift ber Rünftler fast unerschöpflich auf bichm Gebiete gewesen und hat die Rinderwelt jedes Jahr mit Neuem und Schönerem beschent

Plenra (griech., Bruftfell), der ferofe Ueberzug der Lungen und Rippen.

nennt man die Entzündung der B. (f. Bruftrantbeiten).

Blinius. 1) Cajus B. Secundus, auch Major, b. i. ber Meltere, remischer Schriftsteller aus Oberitalien, von 23—79 n. Chr., wußte durch angestrengten Fleiß und verständige Zeitbenutung eine ausgebehnte amtliche Birkfamteit als Officier und Finanzbeamter in verschiedenen Theilen bes Reiches mit ben umfaffenoften und vielseitigsten Studien und einer fruchtbaren Thätigkeit auf den Gebieten der Taktik, Geschichte, Grammatit, Rhetorit und ben Naturwiffenschaften zu verbinden. War seine Schriftstellerei auch meistens eine zusammentragente und auf Gleichmäßigkeit und Schönbeit ber Form verzichtende, so erregt sie boch Bewunderung durch ibren Umfang. Ban seinem Wissensdrange zeugt sein Tob beim Beobachten bes Ausbruchs bes Besurs. Erhalten ist von seinen vielen Schriften nur die "Historia naturalis" in 37 Buchern, eine Enchklopatie ber Naturmif-fenschaften, aber mit vorzugsweiser Berücklichtigung ihrer Anwendung auf Leben und Aunst, und umfaßt daher auch die Erdbeschreibung, heilfunde und Aunstgeschichte. Der Stoff ift aus einer großen Anzahl (über 2000) Schriften zusammengetragen, vielfach ohne genügente Sactenntnig und Aritit, baber nur von ungleichem Werthe. Auch die Darftellung ift wenig gleichmäßig, balb rein sachlich und burftig, balb manirirt rhetorisch. Im Ganzen ift tas Wert eine unerschöpfliche Fundgrube von Nachrichten und hat namentlich im Dittelalter großen Einfluß ausgelibt. Die beste Ausgabe besorgte Sillig (Leipzig 1831—36, Getha 1861. 55, dazu Supplementkande von Schneiber, 1857), andere L. v. Jan (Leipzig 1854 -65), und Detleffen (Berlin 1866 ff.). Ueberfenungen gaben Rulb (Stuttgart 1840-56) und Strad (Bremen 1854) herane. 2) Cajus Cacilius Secundus, remifcher Digitized by 📞

Rhetor, aus Comum, Neffe und Aboptivsohn bes Aelteren, 62-113 n. Chr., betleibete Staats- und Gemeindeämter unter Domitian, unter Trajan das Consulat und die Stelle eines taiferlichen Legaten in Bithynien. Bur Beit Domitian's ein gefuchter und gefeierter Sachwalter, begann B. unter Nerva gehaltene Reden umgearbeitet herauszugeben, doch besiten wir nur die Dankrede für Ertheilung des Consulats, wichtig für die Geschichte Trajan's, aber ermubend burch Rebseligfeit und bombaftisches Lob bes Raifers. Gleichfalls fdrieb er "Briefe" in ber Abficht, fie zu veröffentlichen (9 Bucher) und gab bazu ben Briefwechsel mit Ergian, hauptfächlich aus der Zeit der bithynischen Statthalterschaft beraus. Die anschaulichen Schilderungen der geselligen Berhaltniffe, der Literatur und des öffentlichen Lebens feiner Beit, namentlich die Berichte über bie Berichtsverhandlungen, in benen er ale Unwalt glanzt, und über die öffentlichen Recitationen der Schriftsteller u. f. w. geben seinen Briefen ein hohes Intereffe. Gie verbreiten fich über eine Fülle von Gegenständen, find aber vor Allem bagu bestimmt, ihren Berfaffer im gunftigsten Lichte zu zeigen; boch milbert ben Eindruck ber Eitelkeit die unverkennbare Richtung auf das Eble. Die Form ist gewandt und glatt. Hauptausgaben find die von H. Keil (Leipzig 1853, und besonders die größere, ebb. 1870). Uebersetungen lieferten Schott (Stuttgart 1827—38) und Klußmann (Stuttgart 1869 ff.).

Blinth ober Blinthe (vom griech. plinthos, Biegel ober Flies von gebrannter Erbe) nennt man ben meift vieredigen, platten Untersay, auf welchem Saulen, Bilafter u. f. w.

fteben.

Blott ober Blogt. 1) Ruffifches Gouvernement im ehemaligen Königreich Polen, umfaßt 188 Q.-M. mit 442,626 E. (Betersb. Kal. 1872). Im nördl. Theile treten die Höhen des Preuß. Landrudens in's Gouvernement; 1/2 ift von Wald bedeckt, das Uebrige fruchtbar. 2) Haupt stadt des Gouvernements mit 21,823 E., am rechten Ufer der Weichfel gelegen, früher die Restdenz der Herzöge von Masovien, hat eine Domkirche, 4 andere Kirchen, Theater, bischilichen Palast, ist Sie eines Bischofs, der höchsten Gouver-

nementebeherben und eine ber alteften Stabte Bolens.

Blocherft, Bernhard, Historien- und Portraitmaler, geb. 1825 zu Braunschweig. Nachdem er am "Collegium Carolinum" seiner Baterstadt bie erste Bildung erhalten hatte, ging er 1846 nach Berlin und 1849 nach Dresden. Im Jahre 1850 wandte er sich in München der Malerei zu (bisher hatte er nur gezeichnet und lithographirt), studirte dann in Paris unter Couture, besuchte Belgien, Holland und Benedig, lebte eine Zeit lang in Leipzig und in Berlin, ging 1865 als Professor nach Weimar und kehrte endlich 1869 nach Berlin zurück, wo er ebenfalls Professor wurde. B. ist einer der ersten deutschen Coloristen; seine Historiengemälde zeichnen sich durch edle Einsachheit der Composition und tiesen Ausdruck aus. Zu nennen sind: "Maria und Johannes vom Grabe Christi zurückehrend", durch Stich und Photographie vielsach verbreitet; "Die Ehebrecherin vor Christus"; "Mater dolorosa" (diese drei in Mossau, in der Galerie Löwenstein); "Die Auserstehung", Altarbisch im Dom zu Marienwerder; "Der Kampf des Erzengels Wichael mit dem Satan um den Leichnam Mosso, im Waltras-Museum zu Köln, von Unger radirt; "Christus erscheint der Magdalena". Auch im Portraitsach ist B. ein gepriesener und von den hächsten Ständen gesuchter Meister. 1860 erhielt er in Berlin die goldene Medaille.

Blebrmel, Stadt im frang. Depart. Morbihan, Bretagne, gelegen, Sit eines Gerichtshofes, hat eine aus bem 12. Jahrh. ftammenbe goth. Bfarrfirche, 5778 E. (1866) und betreibt lebhaften Handel. In ber Rabe von B. bilbet bas Flugchen Duc, welches einen großen Teich burchfließt, einen 21 Fuß hoben Wasserfall. (Meyerbeer'sche Oper

"Die Ballfahrt nach B.").

**Plojeschi**t oder Bloösti, Stadt im Junern von Rumänien, im Areise Brahova gelegen, ist Sis der Areisbehörde und eines Gerichtes erster Instanz, hat eine Normalschule, betreibt lebhaften Broduttenhandel, besonders mit Wollenwaaren und zählt 25,468 E. (1866). In der unmittelbaren Umgebung der Stadt besinden sich zahlreiche Gärten

und geschmadvolle Anlagen.

Blemb (franz., das Blei), gewöhnlich Plombe, Bleistegel, welches an Waarenballen, Riften ober Gepäckfticken angelegt wird, wenn sie durch einen Staat zollfrei ober gegen einen geringen Transitozoll durchbefördert werden sollen. Waaren, welche plombirt werden sollen, werden umschnürt, und die Enden des Bandes oder Bindsadens durch einen durch-löcherten Schieber von weichem Blei gezogen, der dann mit einer Siegelzange zusammengebrückt wird.

**Plambieres**, Stadt im franz. Departement Bosges, an ber Augronne, hat etwa-1500 C., Fabrifen von Aurzen Waaren, Cifengerathen, Marquetericarbeiten in Com. Be-- rühmt ist ber Ort wegen seiner kalten und warmen Quellen, welche, mit Ausnahme ber Eisenquellen, zu den salinischen Mineralwassern gehören, deren Wasser zum Baben und Erinten benutt und gegen Strofeltrantheiten, dronifde, gichtifde und rheumatifde Leiden

angewendet wird.

Blon, Stadt in ber preußischen Proving Schleswig. Solftein, am Großen und Rleinen Bloner See reizend gelegen, mit 2 Kirchen und einem Ghunasium, erhielt 1236 bas Lübifche Stadtrecht und wird urfundlich schon in vorchristlicher Zeit als Burgfit wentischer Häuptlinge erwähnt. 1568 tam B. an Herzog Johann ben Jüngern, ben Stammvater ber Sonderburgischen Linie des Hauses Oldenburg. Sein Sohn ftiftete die Ploner Rebenlinie, welche 1761 erlosch, worauf B. an Friedrich V. von Danemark tam.
Plonnies, Luise van, beutsche Dichterin, geb. am 7. Nov. 1803 zu Hanau, vernählte sich 1825 mit dem Medicinalrath A. v. B. (gest. 1847). Als Dichterin zeich-

nete fich Luife v. B. vortheilhaft im Liebeslied, in ber Naturschilderung und im patrictifden Gefange aus, auch lieferte fie treffliche Ueberfetungen, 3. B. Die "Engl. Lyriter bes 19. Jahrh." (2. Aufl., Dunden 1867). Sie ftarb am 22. Jan. 1872. Bon ihren Arbeiten find besondere bervorzuheben: "Gebichte" (1844), "Reue Gedichte" (1851), "Abalard und Seloife" (Sonette, 1849), "Die 7 Raben" (3. Aufl., München 1867), "Cawitri" (3. Aufl.,

München 1869).

Plotin, der bedeutenoste Reuplatoniker, geb. zu Lykopolis in Aegypten (205 n. Chr.), Schüler bes Ammonius Sattas in Alexandria, machte Reisen burch Berfien und Intien und lebte zulest in Rom. Sier trug er feine neuplatonische Philosophie vor, eine moftischallegorifde Bereinigung griechifder Spfteme, namentlich bes platonifden, mit orientalifden, ägpptischen und judich-chriftlichen Borftellungen. Geine tieffinnigen und schwierigen, aus zerstreuten, speculativen Abhandlungen bestehenden Schriften, 54 an der Zahl, wurten von feinem Schuler und Biographen Porphyrius (f. d.) in 6 Enneaden geortnet (heraneg. ren Creuzer, 3 Bbe., Orford 1835; Dübner, Paris 1855; Kirchhoff, 2 Bre., Leipzig 1856). Eine Ueberfetung licferte Engelharbt (Erlangen 1820); Moncgraphien von Rirdincr (Balle 1854) und Richter (Balle 1864).

Plope oder Rothauge, Rotte, der Name zweier, in Fluffen Mitteleurepas baufiger Weißsischarten, nämlich der Rotten oder die Rothseder (Scardinius erythrophthalmus) und ber Furn ober Schwal (Leuciscus rutilus), welche bis 1 Jug lang werben, schwarz-grun find und rothe Flossen haben, aber ber vielen Graten wegen nicht febr

geschätzt werben.

**Plover,** Township in Portage Co., Wisconsin; 881 E.

Bludemin, Bostborf in Somerfet Co., Rem Berfeb.

Plum, Townships in Pennsplvania: a) in Alleghany Co., 1300 E., mit Ans-

nahme eines Theils von Ebgewater (Borough); b) in Benango Co., 1140 E.

Blumas. 1) County im nöröl. Theile bes Staates California, mit 2300 Q.-M. und 4489 E. (1870), barunter 159 in Deutschland und 56 in ber Schweiz geberen; im J. 1860: 4363 E. Das Land ift gebirgig, reich an Gelblagern und hat fructbare Thallandschaften. Hauptstadt: Quinch. Republit. Majorität (Prasibentenwahl 1872: 282 St.). 2) Dorf in Sutter Co., California.

Blumb Bland. 1) Land unge im Atlantischen Deean, jum Ctaat Daffachn-fette geborig, an ber Norbostfafte von Effer Co., mit einem Leuchtthurme, ungefahr 8 D. Lug. . 2) Infel mit Leuc,tthurm im Long Island Sound, zum Staate Rew Pork

geborenb.

Blum Creet, Township in Armstrong Co. Pennsplvania; 1973 E. Blumer ober Blummer, Boftborf in Benango Co., Bennfplvania.

Plum River, Bostdorf in Jo Davieg Co., Illineis. Plumfteab. 1) Township in Decan Co., New Jerfen; 1566 E. 2) Township in Buck Co., Bennsplvania; 2617 E. Blumbille, Bostoorf in Indiana Co., Bennsplvania.

Plunderung nennt man die Beraubung ber Sinwehner irgend eines Landes burch feindliche Truppen. Nach alterem Kriegsgebrauch murte ber Krieg nicht ausschließlich gegen den Staat und beffen Bertheitiger geführt, sondern auch gegen die größtentheils friedlichen Das moderne Ariegerecht bat an bie Stelle ber ungeregelten B. bie Contribution ober Rriegesteuer gefett.

Plural, f. Numerus.

Plus (lat., d. h. mehr) zeigt in der Mathematik die Addition an und wird durch — targestellt. 6 + 3 heißt, 3 foll zu 6 abbirt werben, also 6 + 3 = 9. In ber Algebra wer-

789

ben biejenigen Größen, welche ein + vor fich haben, pofitive ober Bluegrößen, im

Begenfate zu ben negativen ober Minusgrößen genannt.

Bluich (franz. peluche, engl. plush), ein sammetartiges Gewebe, bessen Haare langer als die des Sammets sind, das aus Seide, Baumwolle, Kammgarn u. s. w. gemacht und vorzugsweise zu Möbelstoffen benutt wird. Der wollene B. wird zuweilen gemustert, indem die Haare an einzelnen Stellen durch heiße Platten zu einer glanzenden Fläche niedergebrildt werden.

Plusquamperfecinm, f. Prateritum.

Blutarch (Blutarch o 8), griechischer Schriftsteller, geb. in der Mitte des 1. Jahrh. n. Chr. ju Charonea in Bootien, lebte lange Beit in Rom, wo er an ben Bof gezogen und mit dem Unterricht des nachmaligen Raifers hadrian beauftragt wurde. Von Trajan erbielt er die consularische Burbe, von Habrian wurde er zum Procurator von Griechenland gemacht, verwaltete in feiner Baterftabt bas Amt eines Archon, führte bie Leitung bes Apollon Buthios und ftarb um 120 n. Chr. Wir besigen von ihm: 1) 44 Parallelbiographien (Vitae parallelae), Lebensbefdreibungen ausgezeichneter Dlanner Griechenlands und Roms, von benen gewöhnlich 2, ein Grieche und ein Romer, in ber Beife mit einander verbunden und behandelt fint, daß am Schlusse eine Bergleichung beider bingugefügt ift. B. wollte barin teine eigentliche Geschichte geben, fondern mehr eine lebendige und kunstvolle Charakteristik, wobei er sittlichen Ernst, milden und menschenfreundlichen Sinn, tiefes Gemuth, Religiofitat und Begeisterung für bas von ber ebelften Seite aufgefaßte Alterthum zeigt. Die Sprache ist zwar noch rein attisch, ber Sapbau aber burch zu lang ausgebehnte Perioden und gehäufte Bilber etwas schwerfällig. gaben vcranstalteten Sintenis (Leipzig 1839—46; Text ebb. 1857—60), Döhner (Paris 1846—48, mit lat. Ueberf.); beutsche Uebersetungen von Kaltwasser (Wagdeburg 1799— 1806), Fuche, Rlaiber und Campe (Stuttgart 1827-29). 2) "Moralia", eine Sammlung von etwa 70 einzelnen Auffätzen, theils antiquarischen und literarhistorischen, theils politischen und praktischen, theils philosophischen und religiösen Inhalts, populär, aber auch weitschweifig und breit, oft überladen mit gelehrten Citaten. Ausgaben besorgten Whttenbach (1795 ff.), Dübner (mit lat. Uebersetzung, Baris 1839—72), Uebersetzungen Bahr, Reicharbt und Schnitzer (Stuttgart 1828 ff); Gesammtausgaben von H. Stephanus (Baris 1572), Reiste (Leipzig 1774 ff.), butten (Tübingen 1791 ff.).

Plute (in ber griech. und rom. Mothologie ber Gott der Unterwelt, Gobn des Kronos und ber Rhea, Bruber bes Beus, bei ben Griechen gewöhnlich Sabes, fpater erft Bluton, bei ben Romern auch Dreus, Dis, Jupiter Stogius genannt, ift mit feiner Gemablin Perfephone in ber Unterwelt, welche ihm nach Bestegung ber Titanen bei ber Bertheilung der Weltherrschaft zugefallen war, der Beherrscher ber Schatten. Dorthin ruft er streng und unerbittlich die Seelen ber Menichen und halt fie eingeschloffen. Bei homer heißt er auch ber "Roffeberühmte", weil er bie Seelen von ber Oberwelt in feinem Bagen berab-Spater hat biefes Umt ber Seelenführung hermes (Pfychopompos) übernommen. Außer dem Raube der Bersephone (Proserpina) gibt es wenig Wipthen von P. Neben ben Bargen und Furien gehörten zu feinem Dofftaat Die brei Gollenrichter: Minos, Acatos und Rhadamanthus, welche das Schidfal ber in der Unterwelt antommenden, vom Fährmann Charon berübergeführten Schatten entschieden. Am Eingange des Schattenreichs, vor B.'s Balast, lag ber Cerberus, ein dreiköpfiger hund, welcher den Schatten die Rudtehr in Die Oberwelt verwehrte. Abgebildet wurde B. mit bem ihm von ben Cyflopen geschenkten, unsichtbar machenden Belm mit einem zweizadigen Scepter ober Stab in ber Band, figend auf einem Thron von Ebenholz oder fahrend auf einem, mit 4 schwarzen Rossen bespannten

Bagen.

Bintonisch ober Plutonische Bilbung werben in ber Geologie im Unterschiebe von Bultanisch (f. d.) oder Bultanischer Bildung, die etenfalls im Erdinnern und unter sehr hoher Temperatur entstandenen und später gehobenen, sehr alten Gesteine genannt, welche, wie jene, hinsichtlich ihrer mineralogisch-demischen Zusammensehung, in ihrem Auftreten als gangförmige Ausfüllung von Spalten, in ihren mannigsach die angrenzenden Gesteine umändernden Birtungen und in ihrem Mangel an organischen Resten eine ähnliche Bildungsweise wie die vulkanischen Gesteine der Gegenwart zeigen, aber ohne Ausschlichen Bildungsweise wie die vulkanischen Gesteine der Gegenwart zeigen, aber ohne Ausschlichung von Bultantegeln, ohne Krater- und Lavastrombildung vorkommen. Man rechnet dazu die Granite, Spenete, Diorite, die verschiedenen Grünsteine, die Porphyre und den Serpentin, zählt dazu aber auch solche Gesteine, von denen man vermuthet, daß sie in großer Tiese unter hohem Druck und unter hoher Temperatur durch Unwandlung (Mestamorphose) aus anderen Gesteinen entstanden sind, wie z. B. Gneis und Glimmerschiefer,

bie beshalb auch plutonisch-metamorphische Gefteine genannt zu werben pflegen. Dande Geologen halten übrigens die plutonischen Gesteine auch für Produtte ber Umwandlung ober

Metamorphose unter Wasser gebilbeter Sebimente.

Plutos, in ber griech. Mythologie die Berfonification des Reichthums, Gobn des Jafien und der Demeter, foll von Zeus geblendet worden fein, damit er feine Gaben ohne Unterschieb bes Berbienstes an Gute und Boje austheile. Gewöhnlich wird B. als ein Anate mit einem Füllborn bargestellt.

Pluviale (vom lat. pluvialis, den Regen betreffend) ein Regenmantel; in der katholi= schen Liturgie ein mantelahnliches, vorn mit einem haken schließbares, ben ganzen Körper bebedenbes Priestergewand, welches beim Nachmittagsgottesbienst und bei einigen anderen

festlichen Berrichtungen, mit Ausnahme ber Messe, getragen wird.

**Plymouth,** Municipalstadt und Parlamentsborough in der engl. Grafschaft Debon, an ber B. Bay gelegen, jablt 68,080 E. (1871), als Parlamentsborough (69,414 E.), wird aber mit bem im B. liegenden Devonport (50,094 E.) und bem bazwischen liegenden Stone boufe (4722 E.) als Eine Stadt (Three Towns) angeschen, so baß tie Gefammtbevöllerung gegen 123,000 beträgt. B. liegt 521/, geogr. Di. von Lonton, hat eines ber größten Seearfenale und ben größten Kriegsbafen Englands, an der Mündung bes Tamar, mahrend die Mündung bes Plym den handelshafen bilbet. Das eigentliche B. ift alt und unregelmäßig gebaut, jum Theil eng; Devonport, früher Dod genannt, ift bie Neuftabt und hat große Seebaber; in Stonehouse ift ein großes Militarhospital und Willtargefängniß, füblich bavon ein Bictualienamt (Clarence Victualing-Yard). 1760 gebaute Citadelle liegt auf der Höhe und enthält große Rafernen. Devonport ift burch bie Festung Mount-Bife regelmäßig befestigt, sowie burch 2 Forts ber Gce ju Die bortigen Dock geboren ju ben fconften Europas. Die Baffertiefe geschütt. erlaubt ben größten Linienschiffen an biefelben zu tommen. Beide Bafen öffnen fich in ten B . - So un b, burch welchen jur Sicherung gegen die bobe See ein ungeheurer Bellenbrecher (Breakwater), von fast 1 engl. M. Lange quer burchgelegt ift. Etwa 3 M. im SB. von B. fleht ber berühmte, 80 g. hobe, 1757-59 erbaute Leuchtthurm (Eddystone Light-House). Der Kriegshafen (Hamoaze) wird im S. burch Die foone Salbinfel Mount-Ebgecombe begrenzt. Der handel von B. ift bebeutenb; auch ift bie Stadt eine Station ber zwischen London und Irland fahrenden Dampficiffe. hat große Segeltuchsabriten, Zuderraffinerien, Glashütten, Stärkefabriten, Scifefabriten un. f. w. Besonders start ist die Einsuhr von Holz aus Nordamerika und ben Ofiseebafen. Die Dampfichiffe ber "Union Steum-Ship Co." fahren von hier zum Cap ber Guten hoffnung, und bie Dampfer ber hamburg-New Yorker Linie legen bier auf ihrer Reise von New Port nach Hamburg an. 1588 sammette fich im Hafen von B. Die gegen die Armada bestimmte engl. Flotte. 1643 mußte die Start, weil sie auf Seiten des Parlamentes ftanb, 3 Monate lang eine Belagerung ber foniglichen Truppen aushalten. Am 26. Aug. 1652 folug bier ber hollandische Admiral Rupter die engl. Flotte unter Ajene. Seitdem Wilhelm III. B. jum Seearsenal bestimmt hatte, blieb basselbe lange Beit ber zweite Kriegshafen Englands. 1815 ankerte hier der "Bellerophon" mit Rapoleon I. vor seiner Abfahrt nach St.=Helena.

Blymouth, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m nortwestl. Theile tes Staates Jowa, umfaßt 900 engl. O.-M. mit 2199 E. (1870), davon 280 in Deutschland geboren; im J. 1860: 148 E. Das Land ist wohlbemaffert, eben und fruchtbar. Bauptort: Delbourn. Republit. Dajorität (Brafitentenwahl 1872: 328 St.). 2) Im östl. Theile bes Staates Da f sachu fetts, umfaßt 720 D.-M. mit 65,365 E., bavon 186 in Deutschland und 2 in der Schweiz geboren; im 3. 1860: 64,768 E. Das County ist ftark gegliedert, hat mehrere vorzügliche Bafen, ift aber zu Aderban wenig geeignet. Dauptort: Plymouth. Republit. Majorität (Praficentenwahl 1872:

4998 St.).

Plymouth, Stadt, Einfuhrhafen und Hauptort von Plymouth Co., Massachus fette, an ber Blymouth Bay und ber Dit Colony Bahn, 37 DR. füdöfil. von Boften gelegen, ift die alteste Stadt in New England und entstand aus der Niederlassung der seg. "Pilgrim Fathers", welche, 101 Röpfe ftart, am 22. Dez. 1620 auf der "Mayflower" am "Plymouth- ober Foresathers' Rock", einem vorspringenden Felsblode, landeten. bebentenbste öffentliche Gebaube ist tie "Pilgrim's Hall", von ber "Pilgrim Society" 1824—1825 gebaut und an ber Court Str. gelegen; fie ift aus Granit gekaut und hat einen borifden Borticus. Die Statt treibt lebbaften Bantel, bedeutente Fifcherei und hat viele Manufacturen, namentlich in Wolle und Eisen. Start und Trwnship haben zusammen 6238 E. (1870). Es erscheinen zwei wöchentliche Zeitungen in englischer Sprache. Die Plymouth-Colony war bis zum J. 1692 von der Colonie Massachleits unab-

bangig, vereinigte fich aber in genanntem Jahr mit letterer.

Flymouth, Townships und Bostdörfer in den Ber. Staaten. 1) In Litchfield Co., Connecticut; 4149 E. 2) In Bipmouth Co., Jowa; 357 E. 8) In Benobscot Co., Waine; 941 E. 4) Mit gleichnamigem Postdorfe in Wahne Co., Michigan, 3016 E.; das Bostdorf, an der Detroit-Lansing-Lake Dichigan-Bahn gelegen, hat 969 E. 5) In Hennepin Co., Minnesota; 872 E. 6) Mit gleichnamigem Postdorfe, einem der Hauptorte von Grafton Co., New Hamps hire; 1409 E. 7) Mit gleichnamigem Postdorfe in Chenango Co., New Port, 1523 E.; das Postdorf 179 E. 8) Mit gleichnamigem Postdorfe, dem Hauptorte von Washington Co., North Carolina, 2565 E.; das Postdorf 1389 E. Der von den Bundestruppen wohlbesessigte Plat wurde am 20. April 1864, nach tapferer Gegenwehr des Commandanten Wessels, von den Consöderirten unter General R. F. Hote mit Sturm genommen. 9) In Dhio: a) in Asptabula Co., 657 E.; b) mit gleichnamigem Postdorfe in Richland Co., 1609 E.; das Postdorf hat 703 E. und 1 deutsche luther. Gemeinde. 10) In Pennssylvania: a) mit gleichnamigem Borough hat 2684 E.; b) in Montgomery Co., 2025 E. 11) In Windsoff Co., 1396 E.; c) mit gleichnamigem Bostdorfe in Suncau Co., 795 E.; b) in Roct Co., 1396 E.; c) mit gleichnamigem Bostdorfe in Spedongan Co., 2280 E.

Dhio: a) in Fapette Co.; b) in Washington Co.; 84 E.

Blymouth Brüder ober Darby iften (engl. Plymouth Brethern) ist ber Name einer christlichen Sette, welche 1830 zu Plymouth in England entstand. Die Bezeichnung Darby ist en rührt von ihrem hervorragendsten Bertreter, dem englischen Abvotaten Darby her, welcher predigend England, Frankreich und Deutschland durchzog, sich besonders im Elsaß Anhänger erwarb und mehrere Jahre die religiöse Bierteljahrsschrift "The Christian Witness" redigirte. In den Ber. Staaten haben die P. hauptsächlich in Philadelphia ihren Sit. Das Charakteristische ihres Bekenntnisses besteht namentlich in dem Gebot der Taufe der Erwachsenen, sowie in dem Mangel einer eigentlichen Geistlichkeit, da es nach ihrer Lehre jedem Mitglied der Gemeinde zusteht priesterliche Functionen auszuüben. Bgl. Grattan, "Answer to the Question: Who are the Plymouth Brethern?" (Philadelphia 1861).

Blumouth Sollow, Dorf in Litchfield Co., Connecticut.

Blympton, Township und Bostdorf in Plymouth Co., Da affacufette; 804 E.

Pneuma (griech., Hauch, Geist). 1) B. war bei ben Gnostitern ber geistige, von bem bochsten ewigen und guten Gott abstammende Lebenskeim in der Welt und das dem Menschen innewohnende, göttliche Bernunftvermögen im Gezensatzur Pinche, als dem physischen und sinnlichen Lebenskeim, und der Hole oder der Materie. Pneumatiker hießen bei ihnen diesenigen Menschen, bei welchen das Princip des Geistes, d. i. das Gute vorherrscht. Die Lehre über die gesammte Geisterwelt heißt daher Pneumatologie. Bon manchen Kirchenlehrern wird der Heilige Geist auch als P. bezeichnet, und diesenigen von ihnen, welche die Wesensgleichheit des Heiligen Geistes mit dem Bater und dem Sohne leugneten, wurden Pneumatomachen genannt. 2) In der Rhetorik ist P. eine Periode, welche so lang ist, daß sie in einem Athemzuge gesprochen werden kann.

Bneumatisch (vom griech. pneums, Sauch, Wind) ein zur Bezeichnung phhsitalischer und technischer Borrichtungen, bei benen hauptsächlich elastisch-flüssige Körper in Betracht tommen, ober wie die Luft als Bewegungsorgan wirtend auftreten, vielsach gebrauchtes Wort. Eine der gebräuchlichten und zugleich einsachten p.en Borrichtungen ist die B.e. Wanne ober ber sog. B. - de mische Apparat, ein mit Quecksiber ober sonst einer sur die betreffende Gasart passenden Flüssigeit theilweise gefülltes, offenes Gefäß, zum Auffangen, Umfüllen u. s. w. der Gase bestimmt. Dierher gehören ferner die B. n Sig ualapparate, welche zur Gerstellung des sog. Bneumatischen Transports in Fabriten, Bostanstalten u. s. w. verwendet werden, um kleinere Gegenstände aus einem Stockwerk in's andere zu befördern oder auf größeren Strecken sortzubewegen. Für kleine Entsernun-

gen werben bie Depeschen und Briese in Buchsen von Rantschut ober Leber eingeschloffen und fo befördert. Dan erzeugt ben Luftbrud burch einen Blaschalg, wobei gewöhnlich ein einziger Tritt genügt. Gin elektrisches Lautewerk fignalisirt Abgang und Ankunft ber Für größere Streden gründet sich der Upparat auf diefelben Principien, bie für bie atniosphärische Eisenbahn (f. b.) in Anwendung gebracht werden. aber bei febr turgen Entfernungen gewöhnlich tie comprimirte Luft verwentet wirb, ift bei größeren, Luft von gewöhnlichem Drud vorzugieben, indem man ihr den Gegentrud auf ter andern Scite bee beweglichen Rolbens burch Muspumpen ber Robre wegnimmt. Ueber die Erfolge Bneumatifcher Seilanstalten, b. i. ber Anwendung ter comprimitten Luft für Beilzwede, 3. B. für Lungenfrantheiten, Arantheiten bee Reblfopfe, ber Refpirationewege, vgl. Bivenot, "Bur Renntniß ber physiologischen Birfungen und ber therapeutiichen Anwendung ber verdichteten Luft" (Erlangen 1868). Das ron Licrnur in Prag, Brunn u. f. w. eingeführte pneumatifche Shitem zur Entfernung von Abort ft offen hat fich vortrefflich bewährt und vertient anteren Berfahrungeweifen gegenüber bie vollfte Beachtung. Bgl. Laurin, "Das Liernur'fche Cyftem" (Brag 1869).

Pneumonie, f. Lunge.

Pupr (griech.), der Plat zu Bolksversammlungen im alten Athen, fürwestl. vom Arcshügel auf einer. Anbobe gelegen, bann auch die Bolteversammlung (Ekklesia). Gegenwartig ift noch die in den Felfen gehauene Rebnerbuhne (Bema) zu feben, welche einem

halbfreisförmigen Bau zugewendet ift, we das Belt feinen Standpunkt hatte.

Bo (ber Padus ober Eridanus ber Alten), ber bebeutentfte unter ten Stremen 3ta - liens, entspringt aus 2 Quellen an ber R.- und Subfeite bes Wiente-Bifo in ten Cettischen Alpen, und tritt nach einem Laufe von 4 Mt. bei Saluzzo in tie Chene. Unterhalb Pavia beginut sein Unterlauf. Der Hauptarm führt ten Namen P. Grande; bei Saravalle trennt fich ein zweiter Arm, ber B. bi Goro, ab, welcher mit fübefil. Lanfe in vielen kleinen Armen munbet; bei Donzella trennt fich rechts ein britter, ber P. bella Donzella, bei Cafa-Bemire ein vierter Arm, ter B. bella Tolle. Der haupt-strom ergießt sich als ber 3500 F. breite B. bella Datftra in ten Benetianischen Deerbufen. Auf ber linten Geite tritt ber B. burch bie Roffa-Bolcfella mit tem Ranal Bianco und ber Etich in Berbindung, welche wieder burch Kanale mit ber Brenta gufammenhangt. Bon ber tinten Seite nimmt ber B. tie Dora Riparia, ten Orce, tie Dora Baltea, die Sesia, den Ticino, die Olona, den Lambro, die Arta, ben Oglio und Mincio, rechts den Tanaro, die Scrivia, Trebbia, Taro, Enza, Crostolo, Secchia, ten Banaro und Reno auf.

Poa (Meadow Grass, Spear Grass), Rispengras, Gattung aus ter Familie ter Gramineen, umfaßt theils ausbauernbe, theils einjahrige, über bie ganze Erbe verbreitete Arten, beren mit grannenlofen Zwitterblüten verfehene Achreben mehrblütig, eis ober lanzetts förmig, ftark zusammengebrückt und in Rispen gestellt fint. hierher gehören bie auch in ben Ber. Staaten einheimischen, aus Europa stammenten und als gute Futterfrauter betannten: P. scrotina, bas Spatblübenbe Rispengras, P. pratensis, Bicfen-rispengras (Green ober Common Meadow Grass) und P. trivialis, Gemeines Rispengras (Roughish Meadow Grass). Ben ben freciell ten Ber. Staaten angeborenden Arten find zu nennen: P. sylvestris, P. debilis, P. alsodes, P. flexuosa,

mit 1-3 Fuß hohem Stengel, und P. brevifolia, 1-11/, F. hoch. Bocahontas, bie Tochter Bowhatan's, eines mächtigen Indianerhäurtlings in Birginia, geb. um 1595, geft. im Marg 1617 zu Gravesend in England, zeigte icon in frubester Jugend eine aufopfernde Zuneigung zu ben britischen Colonisten, rettete, erst 12 Jahre alt, bem in Gefangenschaft gerathenen Capitain John Smith, welcher von ihrem Bater zum Tobe verurtheilt morben mar, bas Leben und erwies ben Anficklern bei verfchietenen anberen Gelegenheiten werthvolle Dienste. 3m Jahre 1612 murte B., mahrent fie einen benachbarten Stamm befuchte, von ben Englänbern gefangen genommen und von ihnen als Am Bord bes englischen Schiffes lernte fie einen gewiffen John Beifel zurüchehalten. Rolfe tennen, welchen fie fpater heirathete, wodurch mehrere Jahre lang ber Friede gwischen ben Anfledlern und Indianern gesichert blieb. 1616 ging fie mit ihrem Gatten nach England, murbe bort mit großer Aufmerkfamteit behandelt und bei hofe vergeficut; im Begriff nach Amerita zurndzukehren, ftarb fie ganz plöplich. Sie hinterließ einen Cobn, auf welchen einige angesehene Familien Birginia's ihre Abstammung zurudführen.

Bocahontas, Counties in ben Ber. Staaten. 1) 3m mittleren Theile bes Staates Jowa, umfaßt 550 D.-M. mit 1446 E. (1870), baven 135 in Deutschland geboren; im J. 1860: 103 E. Das Land ist wohlbewässert, eben und fruchthar. Hauptert: Rosse. Republik. Majorität (Präsibentenwahl 1872: 195 St.). 2) Im öftlichen Theile bes Staates West Virginia, umfaßt 600 D.-M. mit 4069 E., bavon 3 in Deutschland und 3 in der Schweiz geboren; im J. 1860: 3958 E. Das Land ist hügelig und bergig, mit fruchtbaren Thallandschaften. Hauptort: Huntersville. Liberaldem ofr. Majorität (Präsidentenwahl 1872: 164 St.).

Bocahontas. 1) Town ship und Bostdorf in Bond Co., Illinois; 1535 C.
2) Bostdorf und Hauptort von Randolph Co., Artansas. 3) Bostdorf in Hardeman Co., Tennessee; 225 E.

Bocaffet, Boftborf in Barnftable Co., Daffachufetts.

Poeti, Franz, Graf, Dichter, Zeichner und Musiter, geb. am 7. März 1807 zu München, widmete sich erst juristischen Studien, wurde unter König Ludwig I., der ihn mehrmals nach Italien mitnahm, 1830 königl. Ceremonienmeister, 1847 hofmusstintendant, 1863 Oberceremonienmeister und 1864 Oberstämmerer. Er hat zahlreiche Bücher, Compositionen und Zeichnungen theils selbst versaßt, theils illustrirt. Bon seinen Schriften sind zu nennen: "Die Jahreszeiten" (bramatische Spiele, Minchen 1856), "Lustiges Komödienbüchlein" (4 Bochn., ebb. 1869—71), "Karfunkel" (Bolksbrama, ebb. 1860), "Der Landstnecht" (ebb. 1861), "Namenbilder" (cbb. 1865), "Herbstlätter" (ebb. 1867) u. s. m. Auch war er ein sleißiger Mitarbeiter für die "Fliegenden Blätter" und "Münchener Bilderbogen".

Bochwerke ober Stamp fwerke nennt man bie zum Zerpochen ber Erze auf Gruben und Hüttenwerken benutzen Arbeitsmaschinen mit senkrecht fallenden Stampfen, welche abwechselnd durch eine horizontale Daumenwelle emporgehoben werden und beim Niederfallen die in einem Pochtroge besindlichen, untergeschobenen Mineralien zerkleinern. Wan unterscheidet Nafpochwerke, wobei Erze unter Zutritt von Wasser in Pochschlamm verwandelt, und Trockenpochwerke, bei denen bie Erze unmittelbar für den Schmelzprocest zerkleinert werden.

Bietle (griech. Poikilo Stoa, b. i. die "bunte Saulenhalle") hieß die Gemäldehalle, westlich von der Agora in der Borstadt Aerameitos im alten Athen gelegen, welche Prisianar, der Schwager des Kimon, errichtete und mit Gemälden von Polygnotos und bessen Schülern Miton und Bananos ausschmudte. Der Philosoph Zeno hielt hier seine Borträge, woher

feine Schuler und Unbanger ben Ramen "Stoiter" erhielten.

Woden, f. Blattern. Bodenholz, f. Guajat.

Bocomote River, Flug im Staate Marhland, fließt zwischen Somerfet Co., Ma-

rpland, und Accomac Co., Birginia, in die Chefapeate Ban.

Bocotaligo. 1) Fluß in West Birginia, ergießt sich in ben Great Kanamha, Kanamha Co. 2) Dorf in Beaufort Co., South Carolina, an ber Savannah-Charleston-Bahn, 100 E. Gefecht zwischen Bundestruppen unter Gen. 3. M. Brennan und Conföderirten unter Gen. Walter, am 23. Dit. 1862. Erstere wurden zum Rudzug

nach Silton Beab gezwungen.

Bobagra (vom griech. pus, Gen. podos, Fuß), Fußgicht, die am häufigsten anftretende Form der Gicht (s. d.), welche die Gelenke eines Fußes, die Ferse, am häufigsten aber die große Zehe überfällt, sich durch meist im Horbst und Frühling wiederkehrende Anfälle charakteristet und von heftigen Schmerzen begleitet ist. Die Krankheit befällt in der Regel nur Männer von mittleren Jahren, meist solche, welche einen guten Tisch lieben, tritt gewöhnlich plöglich mit Fieber, Röthung, Geschwulft und Schmerz an der betreffenden Stelle auf und danert von 1-3 Bochen, nach welcher Zeit die Shmptome völlig schwinden. Bei Bernachlässigung, oft auch bei der größten Borsicht, vermehren sich die Anfälle, und die B. geht schließlich in chvonische Sicht über. Richtiges dickteisches Berhalten, reichlicher Wassergenuß sind die besten Mittel dagegen. Gegen Schmerzen sind Narcotica, äußerlich angewandt, und auch Bestreichen mit Chlorosorm zu empsehlen.

Bobbielsti, Theophil von, beutscher General, geb. am 17. Okt. 1814, trat 1831 als Avantageur in ein prenßisches Uhlanenregiment, viente als Subalternossicier in versschiedenen Regimentern, wurde 1855 als Major in den Generalstad des 8. Ameccorps verssetzt und erhiclt 1861 sein Patent als Oberst. Im Kriege gegen Danemark war P. Obersquartiermeister beim Commando der Bundeserecution, wurde 1865 Generalmajer und im nächsten Jahre Director des Kriegsbepartements im Ministerium. Sowohl im Deutschen, als auch im Deutsch-Französischen Kriege bekleidete P. das schwierige Amt eines Generalsquartiermeisters, woher die meisten der officiellen Kriegsbepeschen seinen Ramen tragen

Nachbem B. schon 1868 zum Generallieutenant beförbert worden war, wurde er im Febr. 1872 zum Generalinspector der Artillerie ernannt.

Bobefia (ital., vom lat. potestas), so viel wie bas beutsche Wort Burgermeister (mayor), bie höchste obrigkeitliche Berson in den italienischen Stadten, welche die Rechts- und Berwaltungsangelegenheiten der Stadt leitet. Im Mittelalter hatte der B. in den italienischen Republiken dieselbe Gewalt, wie ein Schultheiß in den Schweizerstädten.

**Poblebrab und Kunstat,** Georg Boczko von , König von Böhmen, von 1458—71, geb. am 6. April 1420 ju Borgowit in Böhmen, Gobn Berant's von Kunftat und Bobiebrab, trat, einer gemäßigten hufstischen Denkweise huldigend, gegen die Taboriten und die beiben Brocope auf. Als Die tatholische Bartei in Bohmen Die Bahl Albrecht's II. von Desterreich zum Rönig (1438) burchseite, verband fich B. mit ben utraquistischen Stanten und proclamirte Kasimir von Belen als König von Böhmen. Als barauf Albrecht Bohmen mit Arieg überzog, rettete er durch einen kühnen Ueberfall die Haupter seiner Partei und zwang Albrecht zum Rudzuge. Nach Albrecht's Tode wurde P. Kreishauptmann in Koniggrat und fpater (1444) Statthalter. In Diefer Stellung überfiel er 1449 bie Sauptftatt Brag, verdrängte alle katholischen Beamten und wurde nach dem Tode Königs Latislans (1457) von ben Reicheständen am 7. Mai 1458 jum König von Bohmen gemahlt. wußte fich die Anerkennung ber beutschen Aurfürsten und Friedrich's III zu ermirken, nothigte Dahren, Schlefien und die Laufit in turger Beit zur Unterwerfung, ordnete bas gerruttete Finang- und Mungwefen und bemubte fich Die religiöfen Zwistigkeiten auf friedlichem Wege zu schlichten. 1463 wurde er vom Bapste in den Bann gethan, worauf die Katheliken Böhmens von ihm abfielen und ber Raifer ein Reichsheer gegen ihn auftot, bas aber bei Riesenburg (1446) eine fdwere Rieberlage erlitt. Auf's Neue mit bem Rirchenbann belegt, appellirte er an ein Allgemeines Concil, schlug ein gegen ihn aufgebrachtes Kreuzheer bei Münsterberg und Frankenstein, ein anderes bei Reuern und zwang den König Watthias von Ungarn, welcher in Mahren eingefallen und von ba nach Bohmen vorgetrungen mar, jum Frieden. Richtsbestoweniger ließ sich ber lettere 1469 in Olmut vom papftlicen Legaten jum Rönig von Böhmen fronen, boch verglich fich P. mit ihm babin, bag er ibn von ben Reichsständen zu feinem Nachfolger auf ben bohmifchen Thron ernennen ließ. Balb barauf starb B. am 22. März 1471. Seine Söhne Bictorin und Heinrich nannten sich Bergoge von Münfterberg und Grafen von Glat. Beinrich tauschte bie Berrichaft B. gegen Dels und Boblau ein. 1697 erlofd bas Gefdlecht im Mannsflamme. Bgl. Jorban, "Das Königthum Georg's von P." (Leipzig 1861).

Bobium (lat., vom griech. pus, Gen., podos, Fuß) eigentlich eine Erhöhung, hieß im altrömischen Theater vorzugsweise die unterfte Sitreihe für bistinguirte Berfoulichkeiten; ift im heutigen Theater ber sichtbare Theil ber Bühne, soweit er von dem herakgelassenen Borhang begrenzt wirb.

Bobindien ober Boblefien, frühere Bojwobschaft in Alt- Bolen, zwischen Dasovien und Litauen mit ben hauptörtern Bielet und Drohiczon, ein mit Balbern burch-

jogenes und vom Bug burchfloffenes Land.

Bobol, historisch benkwürdiges Dorf am nördlichen Isernser, im böhm. Kreise Jung. Bunglau und an der Turnau-Münchengräg-Eisenbahn malerisch gelegen, hat 300 E. Am 26. Juni 1866 fand daselbst der erste Zusammenstoß der preußischen und österreichischen Truppen statt, in welchem Erstere Sieger blieben. Die Preußen verloren 101 Mann, die

Desterreicher nach eigener Angabe 1015 Solbaten und 33 Officiere.

Pobolien, ruff. Gouvernement, zu West. Rusland gehörig, umfaßt 763, 20.- M. mit 1,946,761 E. (Petersb. Kal. 1872) und zerfällt in 12 Kreise. Es liegt auf dem sudrussifichen Landrucken und ist eine mit Hügeln übersäcte Hochstäche, theils Cultur-, theils Weideland. Getreide, Obst, Melonen, auch Wein und Maulbeeren werden gebaut. Rindwichzucht und Handel sind ausgezeichnet, und in den schwen Laubwäldern wird einträgliche Bienenzucht getrichen. Den größten Theil der Bewohner bilden die Rusniaken, ehemalige leibeigene Bauern (über 1 Mill.); nächst ihnen sind die Kleinrussen und Kosaken am zahlereichten. Hauptstadt ist Ramenez (f. b.).

Podophyllum (engl. May-Apple, Mandrake), Entenfuß, Fußblatt, eine zur Familie der Bapaveraceen gehörende Pflanzengattung, welche in den Ber. Staaten weit verbreitet ist und durch den 3blätterigen Kelch, die 9blätterige Corolle und die einfächerige, mit der Narbe gekrönte Beere charakterisitt wird, mit wenigen Arten, wornnter P. peltatum, eine ausdauernde, krautartige Pflanze, in schattigen Wäldern von den Now Englandstaaten bis zu den Carolinas vorkommend, zu erwähnen ist, deren scharfe Wurzel, als Burgir-

mittel dient, in größerer Gabe auch brechenerregend wirkt. Dieselbe blüht weiß; die Frucht reist im Juli.

Poe, Edgar Allan, amerikanischer Schriftsteller, geb. zu Baltimore im Januar 1811, geft. ebenda am 7. Oft. 1849, verlor frühzeitig feine Eltern und wurde von einem wohlhabenden Bürger Richmond's (in Birginia) adoptirt, besuchte später die Universität zu Charlottesville, ergab fich aber bald einem ansichweifenden Leben, wurde beshalb fortgeschidt, ging, um an den griechischen Freiheitstämpfen Theil zu nehmen, nach Europa, wurde jedoch in St. Betersburg wegen unordentlichen Lebens verhaftet und, vom ameritanischen Gefanbten wieder befreit, von diesem in die Heimat zurückgeschickt. In die Wilitärakademie Best Boint aufgenommen, wurde er bereits nach 10 Monaten wieder entlassen, bann Goldat, befertirte und wandte fich nun, von feinem 1834 verstorbenen Wohlthater enterbt, ber Schriftstellerei zu, nachdem er bereits 1829 in Baltimore ein Bandchen Gedichte unter bem Titel "Al Aarauff, Tamerlane and Minor Poems" veröffentlicht hatte. 1835 erhielt er die für die beste Novelle und das beste Gedicht von einem Berleger ausgesetzten Preise, arbeitete sodann an verschiedenen Zeitschriften, stedelte 1837 nach New York über, veröffent-lichte hier 1838 "The Narrative of Arthur Gordon Pym" und 1845 in der "American Review" bas berühmte Gebicht "The Raven" (in's Deutsche überfett von Brof. Cben), wodurch er in weiteren Rreisen befannt wurde, darauf das "Broadway Journal" bielt fich vorübergebend in Philadelphia und in Fordham, New Port, auf und ftarb in einem Gospital 3u Baltimore. Seine Erzählungen zeichnen fich durch eine glanzende Sprache, lebhafte Phantafte, blühende Beschreibung von Landschafts- und anderen Scenen und spannende Entwidelung aus, doch wird bas Phantastische und Grausige von ihm mit Borliebe gepflegt. Die bemertenswerthesten seiner Werte find: "The Gold Bug", "The Fall of the House of Usher", "The Murders in the Rue Morgue", "The Purloined Letter", "A Descent into the Maelstroem", and "The Facts in the Case of M. Valdemar". Seine gesautzelten Berte gab R. B. Griswold (New York 1850) in 4 Banben heraus und Sarah Belen Bhitman veröffentlichte zu feiner Bertheibigung "Edgar Poe and his Critics" (New Port 1860).

Boelemburg, Cornelis, mit bem Beinamen Brusco ober Sathro, ein Maler, geb. 1586 zu Utrecht, geft. 1660. B., beffen Gemalbe in Rom und England seiner Beit gut bezahlt wurden, hat auch einige gute Blatter geant, beren Abbrude jedoch felten find.

. Poerio. 1) Carlo, Baron, italienischer Staatsmann und Patriot, geb. im April 1803 zu Neapel, wurde Abvotat, betheiligte sich an den revolutionären Bewegungen 1820, 1837 und 1844, wurde wegen Theilnahme an dem Aufstande von 1847 eingekerkert, aber durch die Amnestie vom 24. Jan. 1848 in Freiheit geset, war seit März 1848 eine kurze Zeit Unterrichtsminisker, kam darauf in's Parlament, wurde aber 1849 wieder verhaftet und 1850 wegen Hochverraths zu 24jähriger Kettenstrase verurtheilt. Seit Februar 1851 auf den Galeeren von Nistda, wurde er später nach Ischia und Montesarchio gebracht und sollte 1857 nach Südamerika deportier werden, erlangte aber an der irischen Küste die Freiheit; ward hieraus Mitsglied des fardinischen Senats und war in zwei Sessionen Biccprässdent des italienischen Parlamentes. Er starb am 28. April 1867 zu Florenz. Bgl. Settembrini, "Morte di Carlo P." (Neapel 1867). 2) Alessand und Bruder des Vorigen, geb. 1802, patriotischer Dichter, starb am 3. Nob. 1848 an einer dei der Belagerung Benedigs erhaltenen Wunde. Seine gesammten Dichtungen erschienen unter dem Titel "Poesie edito e postume" nach seinem Tode (Florenz 1852).

Poefie (lat. poësis, griech. poiesis, von poiein, machen, hervorbringen, bichten), die Dichtkunft, bas Dichten, bezeichnete bei ben Griechen urfprünglich jebe fchopferifde Thatigleit, später das künstlerische Schaffen vorzugsweise und zulett insbesondere die Schöpfungen ber Dichtkunft. Die B. ist unter allen Rünsten die mächtigste und tieffte, die "Kunst der Lünste"; fie vermag, wie die Musik auf das Unmittelbarste das Gemilth des Menschen zu ergreifen und nicht minder wie die Malerei und Bilthauerkunft beutliche Gestalten vor das Auge zu rufen. Die B. zerfallt in die brei Gattungen: Epos (f. b.), Lprit (f. b.) und Drama (f. b.). Solche poetische Erzeugniffe, welche fich nicht unter eine Diefer brei Arten einreihen lassen, bilden eine Abart und sind hinsichtlich ihres poetischen Werthes zweiselhaft. Dies gilt befonders von der bid attifchen B., welche nicht als eine befondere Dichtungsart aufzufaffen ift, fondern nach dem Urtheile der meisten Aesthetiter ber epischen Dichtungsform als Unterart (episch-dibaktische Dichtung) zugewiesen wird. Bgl. Rosenkranz, "Handbuch einer allgemeineren Gefchichte ber B." (3 Bbe., Salle 1832); Bimmermann, "Gefchichte ber B. aller Bölter" (Stuttgart 1847); Scherr, "Allgemeine Geschichte ber Literatur" (2 Bbe., 3. Aufl., Stuttgart 1869). Digitized by GOOGLE

Bockentill, im Staate New Yort: 1) Townfhip und Bokborf in Renffelacr Co., Rem Yort; 1769 E. 2) Mebenfluß bes hubion River, Renffelacr Co.

Poëta laureatus (lat., lorbeergefronter Dichter). Die Sitte, Dichter für ihre Berte zu befränzen, findet sich schon bei Griechen und Römern. In Deutschland wurten seit dem 12. Jahrh. Dichter und Schriftsteller burch Krönung geehrt; seitem aber bie Pfalzgrasen das Recht erhalten hatten, nach ihrem Gutdunken den Lorbeer an Dichter zu verleihen, verlor diese Auszeichnung ihren Werth und hörte im 18. Jahrh. ganz auf. In England erhielt sich die Würbe eines "Poet laureate", dem die Berpflichtung obliegt, hofgeste zu verherrlichen, die in die Gegenwart. Der jüngste P. l. ist Alfred Tennysen (s. b.).

Beelik (vom Griech.), die Theorie der Dichtkunft, ein Theil der Aesthetik, ber Indegriff der Gesetze bes schönen Ebenmaßes für die Dichtkunst, welche in der Abythunik, bei for ber Gesetze ber schönen Ebenmaßes für die Dichtkunst, welche in der Abythunik, bit und Detrit (s. d.) aufgestellt werden. Die älteste B. hat Aristoteles verfaßt, von welcher aber nur Fragmente vorhanden sind; eine andere B. des classischen Alterthums ist die "Ars poeitien" des Horaz. Die erste deutsche B. versaste Dpit in seinem berühmten "Buch von der deutschen Boeterei" (1624); darauf folgten Gottsched, "Aritische Dichtkunst", und Breitinger, "Aritische Dichtkunst". Aus der neueren Zeit ist die "Theorie der Poesse" in der Hogelischen Aesthetit die beste B. Bgl. Carrière, "Das Wesen und die Formen der Poesse" (Leipzig 1854); Gottschal, "B. Die Dichtkunst und ihre Technik" (Bressau 1858).

Poggendorff, Johann Christian, ausgezeichneter beutscher Chemiker und Physiter, geb. am 29. Dez. 1796 zu hamburg, war zuerst Pharmaceut, widmete sich spater zu Berlin dem Studium ber Chemie und Physit und machte sich bereits 1821 burch eine Abhandlung über den Magnetismus ber Boltaischen Säule bekannt, worin er zuerst die Eigenschaften des Multiplicators nittheilte und erläuterte. Seit 1824 führte er die Redaction der Annalen der Physik und Chemie" (Poggendorff's Annalen), wurde 1834 Professor an der Berliner Universität, 1838 Nittglied der Alademie und gab mit Liebig das "Handwörterbuch der reinen unangewandten Chemie" (Braunschweig 1837) heraus. Ferwer verössentlichte er: "Lebenslinien zur Geschichte der eracten Wissenschaften" (Berlin 1853), und "Biographisch-Literarische Handwörterbuch zur Geschichte der eracten Wissenschaften" (2 Bee. Leivzig 1863).

schaften" (2 Bbe., Leipzig 1863).

Bogobin, Michail Bet'rowitsch, hervorragender russischer Historiker und Alterthumssorscher, geb. am 22. Nod. 1800 zu Moskau, wurde 1828 Adjunct-Broscssior der Seschichte an der Universität zu Moskau, 1833 ord. Prosessior der allgemeinen, und 1835 der russischen Geschichte, 1841 ordentliches Mitglied der Atademie der Wissenschaften in Betersburg, bereiste, nachdem er seine Stellung ausgegeben, das Europäische Aussland die nach Sibirten, dann einen großen Theil Europas, und wurde 1852 Wirklicher Staatsrath. Seine Hauptschriften sind: "Ueber den Ursprung der Aussland (1825), "Ueber die Resterschung des Chronit" (1836; deutsch don löwe, Betersburg 1844), "Untersuchungen, Erläuterungen und Vorlesungen" (über die russische Geschichte, 7 Bde., 1846—64), "Die normannische Beriode der russischen Geschichte" (1859), "Allgemeine historische Bibliothet" (20 Bde.). Auch redigirte er von 1827—30 den "Moskowskij Wiestnik", von 1841—56 das Jenrual "Moskwitzunin" und übernahm 1867 die Herausgabe einer politisch-literarischen Wochensschrift. B. ist ein hervorragender Bertreter panslawistischer Iveen.

Pohateong (oder Pohatohun !) Creek, Fluß im Staate New Jersey, mundet in

ben Delaware River, Hunterdon Co.

Bobono ober Bribal Beil-Fall, Bafferfall bes Merceb River in ten Pofemite Ballen, Maripofa Co., California; ift 40 F. breit und hat einen fentrechten Fall

von 900 F. in die Tiefe.

Boinderter, George, ameritanischer Bolitifer, geb. in Louisa Co., Birginia, gest. in Jadson, Mississippi, am 5. Sept. 1853, siedelte 1802 nach dem Territorium Mississippi über, wurde zum General-Attornen ernannt, war von 1807—13 Delegat und 1817 erster Repräsentant des neuen Staates im Congres. Nach Beendigung seines Amtstermins wurde er zum Gouverneur von Mississippi und 1831 in den Bundessenat gewählt, und war unter Präsident Tyler Commissionär zur Untersuchung der Betrügereien im Zellhause zu New York.

Boinderter, Dorf in Marion Co., Georgia.

Boinderter's Store, Postdorf in Louisa Co., Birginia.

Poinfett, Joel Roberts, ameritanischer Staatsmann, geb. am 2. Marz 1779 zu Charleston, Scuth Carolina, gest. in Statesburg, South Carolina, im Dez. 1851, wurde 1809 von Prasident Madison nach Sudamerita gesandt, um die politische Lage jener Länder zu studiren und freundschaftliche Beziehungen mit denselben anzuknüpfen. 1821 Congreß-

mitglied, besuchte er 1822 Merico, um mit bem Raifer Iturbibe zu unterhandeln, wurde noch zweimal in ben Congreß ermählt und vom Prafibenten Abams als Gefanbter nach Mexico gefandt, wo er unter fcwierigen Umftanden einen für Die Ber. Staaten gunftigen Banbeis- und Grenzvertrag abichloß. Während ber fog. Rullificationswirren in Couth Carolina war B. Führer ber Unionspartei, wurde 1837 vom Brafibenten Ban Buren jum Rriegsfetretar ernannt, jog fich aber, nachdem er bicfen Boften niedergelegt hatte, mabrend ber letten 10 Jahre feines Lebens in's Privatleben zurud. Die Museen in Washington, New York, Philadelphia, Charleston u. a. D. hat P. durch werthvolle Sammlungen bereichert. Außer Arbeiten in periodischen Beitschriften veröffentlichte er "Notes on Moxico" (Philadelphia und London 1824).

Poinfett, County im nordöstl. Theile des Staates Arkansas, umfaßt 1300 engl. D.-M. mit 1720 E. (1870), barunter 225 Farbige; im J. 1860: 3621 E. ift wohlbewäffert, aber fumpfig und nur theilweise für ben Aderbau geeignet.

Demotr. Diajorität (Congresmahl 1870: 181 St.).

Point. 1) Township in Calhoun Co., Illineis; 1651 E. 2) Townsbipin Bofen Co., Indiana; 980 C. 3) Township in Morthumberland Co., Bennsplvania; 938 E.

Point-a-la-Sache, Bostdorf und hauptort von Plaquemine Barish, Louisiana.

Boint Arena, Dorf in Mendocino Co., California.

Point-au-Fer, Landspite und Leuchtthurm auf der Oftseite der Ginfahrt in die Atchafalana Ban, Terre Bonne Barift, Louisiana.

Boint Bluff, Boftborf in Abams Co., 2Bisconfin.

Point Bonita, Landspipe, die außerste Südspipe von Marion Co., California, liegt auf ber Nordseite ber fog. Golben Gate.

Boint Commerce, Poliborf in Greene Co., Indiana.

Boint Douglas, Boftdorf in Bafbington Co., Dinnefota.

Point Coupée. 1) Parish im mittleren Theile bes Staates Louisiana, umfaßt geboren und 9229 Farbige; im J. 1860: 17,118 E. Das Land liegt niedrig, ift eben und fehr fruchtbar. Sauptort: Point Coupée. Republit. Majorität (Prafiben-Das Land liegt niedrig, ift eben tenwahl 1872: 355 St.). 2) Bost dorf und Hauptort von Boint Coupée Barish,

Louisiana.

BointsbesGalle (oder G a l l e, ind. Galla, b. i. Fels), befestigte Stadt an der SBestfufte ber indo-brit. Infel Ceplon, ift ein guter Safen, welcher in neuerer Zeit von großer Bichtigfeit geworden ift, namentlich seit die "Peninsular Oriental Steam Navigation Co." bier eine hauptstation und eine birecte Dampfichiffverbindung amifchen Europa, Indien und China, Java und Australien eingerichtet hat. B. zerfällt in Betta, bie Stadt ber Einsgebornen und in die europäische Stadt mit einer Citadelle. Lettere ift Sit der Regierungebeborben, hat mehrere englische Rirchen, eine Moschee und besteht vorherrschend aus einstödis gen Gebäuden von gebrannten Steinen. B., die erste Riederlassung der Portugicsen auf Ceplon (1518), tam 1642 in ben Befit ber Bollanber und 1796 mit ber gangen Infel an Die Stadt hat mit ihrem Gebiete 47,954 E. (1871).

Boint:bu:Chene, hafenftabt in Bestmoreland Co., Proving Rew Brunswid, Dominion of Canada, der östl. Endpunkt ber European-North American-Bahn, hat mit bem

Städtchen Shediac 5756 E. (1871).

Boint-du-Lac, Dorf in St. Maurice Co., Brovinz Quebec, Dominion of Canada;

1467 E. (1871).

**Bointe:22 Bitre** (La), Stadt auf der Insel Guadeloupe, Westindien, auf der S**West**feite der Infel gelegen, mit einem der besten Bafen der Antillen, steht auf sumpfigem, ungesundem Boden und hat 15,271 E. Die Stadt wird durch 2 Forts vertheidigt und hat 3 schöne Plate und gute Magazine. 1843 wurde sie durch ein Erdbeben fast gang zerftört.

Bointe Claire, Ortichaften in Jacques Cartier Co., Broving Quebec, Dominion of Canada: a) B. C. - Parifh, hat 1011 G. (1871); b) B. C. - Billage, an der Grand

Trunt-Bahn, 461 E.

Boint Jiabel. 1) Daiu Cameron Co., Texas. 1) Dorf in Bulasti Co, Rentudy. 2) Pofiberf und Safen

Point Judith, Landspite und Leuchtthurm auf ber Bestseite ber Narragausett Ban, Rhode Island.

Boint of Rods, Bostorf in Frederick Co., Marhland. Digitized by Google

Beint Plenfant. 1) Townsbip in Warren Co., Illinois; 1004 E. 2) Poftborf in Barbin Co., Jowa. 3) Bostborf in New Mabrid Co., Missouri. 4) Bostborf in Clairmont Co., Ohio; Geburtsort bes Prassonten Grant. 5) Bostborf in Buds Co., Bennsplvania. 6) Bostborf und Hauptort von Mason Co., West Birginia; 773 E.

Bointville, Postdorf in Burlington Co., New Jerfen.

Boiffy, ehemalige befestigte Stadt im französischen Departement Seine-Dife, war ber Geburtsort Ludwig's IX., ist durch die von demselben gegründeten Biehmarkte berühmt und hat eine aus dem 11., 14. und 15. Jahrh. stammende Stadtsirche, ein großes Centralgefängniß und 4373 E. (1866). Bor Erbauung des Schlosse St.-Germain residirten die französischen Könige hier. Im Sept. 1561 fand hier ein Religionsgespräch zwischen

tatholischen und protestantischen Theologen im Beifein Rarl's 1X. ftatt.

Beitebin, Prosper, französischer Philolog, geb. 1810, studirte in Paris und wurde 1842 Professor der Abetorit am Collége Rollin. Ohne besondere Bedeutung für tie wissenschaftliche Philologie, machte er sich doch durch seine das Besser anstrebenden Schulbücher verdient: "Cours théorique et pratique de la langue française" (1842), "Dictionnaire universel de la langue française" (polemisch gegen Bescherclle), "La Grammaire les sexivains et les typographes modernes" (1863), "Cours pratique de littérature française" (1865), "Etude méthodique des homonymes" (1866). Er lieserte auch einige Gedichte und dramatische Stüde ("Le mari malgré lui" (1842), "Au petit bonheur"

(1847)

Poitiers, frühere Hauptstadt der ehemaligen Brovinz Boitop (f. d.) und jehige des franzöfischen Departements Bienne, hat 31,034 E. (1866), ift am Clain und der Boivre an ber Eisenbahn gelegen und hat zum Theil bethürmte Mauern, enge, krumme Straßen, die Reste eines Amphitheaters und eines gallischen Schlosses. Die Kathedrale, eine der schönften Frankreich's aus bem 11. Jahrh., enthalt bie Grabstatte bes Richard Lowenherg; in ber Rirche St.-Croix ruht Bipin, Ronig von Aquitanien. Die Stadt ift Sit eines Suffraganbifchofs ber Erzbidcefe Borbeaux, eines Appellationshofes, Affifenhofes, Eribunals erfter Inftang, bat eine Atademie mit 3 Facultaten, Dufenm, Bibliothet, eine Alterthume-Industrie und Handel sind bedentend. Historisch bentwürdig ist B. gesellschaft u. f. w. burch brei Schlachten; in ber erften (507) verlor ber Wefigothentonig Alarich gegen Chlobwig Reich und Leben, in ber zweiten (18. Dit. 732) folug Rarl Martell (f. b.) Die Araber, boch wird die Schlacht gewöhnlich die Schlacht bei Tours genannt; in der britten Schlacht (eigentlich auf dem Felde Manpertuis, 11/2 M. füboftl. von Poiticrs) murde Johann ber Gute bon Frantreich am 19. Gept. 1356 von Schwarzen Bringen gefchlagen und gefangen genommen. 3m 3. 1569 wurde B. ale hauptfeste ber Sugenotten vom Marfchall Andre erobert und verwüstet. Bwifchen 1405-1423 fanden hier verschiedene Concilien ftatt. B. ift eine ber alteften Stabte bes alten Galliens.

Beitiers, Diane be, her zogin von Balentinois, die Geliebte König heinrich's II. von Frankreich, geb. am 3. Sept. 1499, die Tochter des Grafen von St.-Ballier, vermählte sich 1514 mit Louis de Breze, dem Großfeneschall der Normandie, wurde 1531 Wittwe und wußte dann die bedeutenbsten Manner, darunter auch den weit jüngern Dauphin heinrich an sich zu sessen, der, nachdem er 1547 zur Regierung gekommen war, sie zur herzogin von Balentinois erhob und ihr einen großen Einsluß auf die Regierungsegeschäfte gestattete. Aus habsucht reizte sie den König zur Bersolgung der Protestanten, um sich der consisterten Güter derselben bemächtigen zu können. Nach dem Tode heinrich's II. wurde sie vom hofe verwiesen und starb am 22. April 1566 auf ihrem Schlosse

Anet.

Beiton, ehemalige Brovinz im westl. Frantreich, begriff die Küstenlandschaft zwischen Creuse und Bienne, zersiel in Ober-B. (Departement Bienne) und Nieder-B. (die Oppartements Deux-Sovres und Bendée. Schon zu Karl's des Großen Zeiten hatte die Landschaft eigene Grafen. Deinrich von Plantagenet, der schon Anzeu, Maine und Touraine als Stammland besaß und als König von England über die Normandie, als Lehnsberr über die Bretagne gebot, heirathete Clevnore, die Erbin von Gascogne, Supenne und B. Philipp August zog im Kriege gegen Johann ohne Land B. ein, Heinrich III. trat es 1259 an Frankreich ab; jedoch erst die Bertreibung der Engländer im 15. Jahrh. sicherte Frankreich den Besig. Defter an königliche Brinzen als Apanage gegeben, wurde B. 1436 mit der Krone vereinigt. Haupstsadt war Boitiers (s. d.).

Botagon, Township (1386 E.) und Bostdorf in Caf Co., Dichigan. Das lettere

hat 228 E. und liegt an der Michigan Central-Bahn.

Digitized by Google

Botelfleisch nennt man das mit Salz und Salpeter in hölzernen Fässern eingemachte Bleifch, welches Berfahren, Boteln ober Boteln, nach bem Erfinder beffelben, bem Bollanber Billem Botel (1347), so genannt wurde. Das feiner langern Baltbarfeit wegen in diefer Beife zugerichtete Fleisch wird entweder als Salzfleisch ober B. gegeffen, ober gerauchert, nachdem es fürzere Zeit in der Salzlate gelegen bat. Beim Boteln geben scood fehr viele nahrhafte Bestandtheile des Fleisches in die Salzlauge über und find dann

Bolegama, Township in Douglas Co., Wisconfin; 500 E.

Boter Flat ober Bodet Flat, Dorf in Sierra Co., California. Botono. 1) Flug in Bennfplvania, ergießt sich in den Broadhead's Creet, Monroe Co. 2) Township in Monroe Co., Bennfylvania; 1119 E.

**Potono Mountain** oder High Anob, Ausläufer der Alleghanh Mountains in Car-

bon und Monroe Cos., Bennfplvania.

Bola, Stadt und Rriegshafen in ber öfterreichischen Markgraffchaft Iftrien, an bem Meerbufen Borto belle Rofe, mit ungefähr 1200 E., an einer trefflichen, wohlbefestigten Bucht gelegen, ist ber größte Kriegshafen Desterreichs. B. enthält bochst wichtige romische Alterthumer, unter anderen zwei einander gleiche rom. Tempel, Die fcon erhaltene Borta Gemina und Erculea, und vor ber Stadt bas grandiofe, 75 F. hohe Amphitheater. Bur Beit ihrer höchsten Blüte unter ber herrschaft ber Römer gahlte bie Stadt gegen 50,000 E.

Poland. 1) Boftdorf in Clay Co., Indiana; 126 E. 2) Dorf in Chafe Co., Ranfas. 3) Township in Androscoggin Co., Maine; 2436 E. 4) Townfbip in Chatauqua Co., Rem Port; 1418 E. 5) Township und Bostoorf in Mahoning Co., Dhio; 2481 E.. 6) Dorf in Washington Co., Wisconsin.

Polareis, Eismassen, welche sich in den Bolarzonen bilden und von ta theilweise

auch nach wärmeren Breiten getrieben werben, wo sie in milberen Regionen allmälig aufthauen, badurch aber oft eine Erniedrigung ber Temperatur bewirken follen. welches in Form von machtigen Schollen oder Gisbergen auftritt, Die schwimmend zuweilen einige hundert Fuß über die Meeresoberfläche emporragen und oft eine Dice von mehr als 1000 Fuß erreichen, rühren in der Regel von Riefengletschern her, die wie z. B. an den Küsten von Grönland und Spithergen bis in das Meer hinabreichen und hier bei ihrer starken Abwärtsbewegung ihre unteren Enden ab- und in das Weer hinausstoßen, von dem fte dann als Sisberge weiter getrieben werden. Da sie wie die Alpengletscher an ihren Rändern jum Theil von großen Felsbloden und fleineren Moranenicutt bebect find, fo tragen sie diese Steinmassen ost weit in's Weer hinaus, und bewirken dadurch eine ähnliche Bersetung berselben, wie sie analog mit den fog. erratischen Bloden mahrend ber Periode

der Eiszeit stattgefunden hat (vgl. Gletscher).

Polarifation bes Lichts nennt man bie zuerft von Bunghens beobachtete, burch Buru d. werfen ober Brechen eines Lichtstrahls unter gewiffen Bedingungen ju Stande tommende, Anordnung der Transverfalfcwingungen des Aethers in einer Chene, der fog. Bo-Bahrend nämlich bei gewöhnlichem (nicht polarifirtem) Lichte bie larisation sebene. auf dem Strahl stets senkrecht stehenden, kleineren Schwingungsbahnen alle möglichen Richtungen haben, find fie bei dem polarifirten Lichte unter fich stets parallel; jedoch kommen beide Schwingungearten auch zugleich vor, in welchem Falle man ben Strahl als theilweise polarisirt bezeichnet. Die Ebene ber Schwingungen des durch Reflection polarisirten Lichtes steht senkrecht auf ber Einfallsebene, während bei B. durch einfache Brechung die Schwingungsebenen mit der Ginfallsebene zusammenfallen. sichtigen Körpern erfolgt die B. am vollständigsten, wenn der von ihrer Oberstäche zurückeworfene Theil des Strahles mit dem in die Substanz eindringenden, einen rechten Winkel bildet, wornach alfo der Winkel, unter welchem die vollständigste P. eintritt, von dem Lichtbrechungevermögen des reflectirenden Rörpers abhängt; fo beträgt 3. B. für Glas der Einfallswinkel 351/,0, und ein nur unter biefem Bintel einfallender Strahl wird vollftan. big gebrochen. Bei ber an ber fpiegelnben Flace eintretenben Brechung bes Strahls wirb sowohl der reflectirte, als auch der eindringende Theil des Lichtes polarisirt, letzterer jedoch nur theilweife, und zwar um fo vollständiger, je fchiefer ber Ginfallswinkel ift, hauptfachlich in dem Falle, wenn der Strahl mehrere planparallele Blatten nach einander in febr ichiefer Richtung burchlaufen muß. In ungleichachfigen Arbstallen entsteht bie fog. Doppel-brechung ber Lichtstrahlen, indem bie Molecularanordnung berfelben ben Durchgang bee Lichtes mittels zweierlei Schwingungen bedingt, welche in aufeinander fenfrechten Richtungen erfolgen, und zwar wird ber Strahl durch bie, diesen beiben Richtungen entsprechende, verschiedene Fortpflanzungsgeschwindigteit in zwei Theile gespalten, beren jeder polarifirt ift. Außer bem linearpolarifirten Licht gibt es auch circular- und elliptischpolarifirtes, auf beffen Strahlenrichtung die Ebenen fenfrecht fleben, in welchen die fowingenden Acthermolecule ihre Kreislinien ober Ellipfen beschreiben. In Bezug auf bas Berhalten bes pelarifirten Lichtes in Fluffigkeiten und bei festen, burchsichtigen Körpern fand Lallemant in Wontpellier als bas Endresultat seiner Untersuchungen, daß die Schwingungen bes polarifirten Lichtes ftete fentrecht gur Polarifationsebene ftattfinden. Diefen Refultaten trat Geret (1870) entgegen, welcher behauptet, daß bei fluffigen Rerpern die von Lallemand berbachteten Erscheinungen burch bie Gegenwart fleiner, fester Rorperden bervorgerufen milrben, welche bas auffallenbe Licht polarisirt reflectiren. Gleichzeitig fant er auch, bag ein Lichtbundel beim Durchgange durch vollkommen reine Quarzstude keine sichtbar seitliche Spur Andere im Lichte febr flar erscheinende Stude zeigen bagegen zahlreiche Arpftallifationefehler und zugleich eine breite Lichtfpur, beren Grund natürlich in tem Dlangel an Gleichmäßigkeit ber Maffe liegt, und Die ganz die nämlichen Bolarisationserscheinungen darbietet. Die unter dem Namen Polarisation sapparate (Polaristope), webci man ben Bolarifator, ber bas Licht polarifirt, und ben Analpfator, ter tas Licht auf feine B. unterfucht, unterscheitet, bestehen im Wefentlichen aus einem im Stativ trebbar befestigten Spiegel aus schwarzen ober nur auf ber Rudseite geschwärztem Glase, aus abwechselnd einzusepenten, burchfichtigen Debien, 3. B. rafch gefühltem Glafe, ober tem aus Raltipat construirten Richol'ichen Brisma (f. Brisma) und ben zugehörigen Theiltreifen, um die Wintelgrößen ablefen ju tonnen. Bur Unterfuchung bes Polarifationevermögens von Gafen ober Fluffigfeiten benutt man häufig auch Röhren. Belarifationsapparate haben besonders Nichol, hartnad, Braznowsti u. A. conftruirt. Bezüglich ber B. bes Luft-treises und seiner blauen Farbe, leitet Thnball bie Farbung bieses Lichtes und bie B. bes gerstreuten Tageslichtes von der Gegenwart sehr kleiner Partikelchen in ber Atmosphäre ab und betrachtet bas langfame Entstehen und Bergeben von Bollen (f. b.) als Grund jener Ericeinungen.

Bolartreife, zwei Arcife (ein nörblicher und ein füblicher) ber Erd- und Simmeletugel, welche überall von ben Bolpuntten 231/0 (bas Def ber Schiefe ber Efliptit) und vom Aequator, mit bem fie parallel laufen, 661/0 entfernt find. Am himmel werden

fie auch Tagtreife genannt.

Bolarlander heißen die zwischen ben Bolen und ben Belarfreisen gelegenen Lander. Man unterscheidet Sübpolarlander (f. b.) und Nerdpolarlander (f. b.), toch werden gewöhnlich nur die letteren unter dem Ausbruck B. verstanden. Bolarmeere werten die nördlichen (arktischen) und sublichen (antarktischen) Eismeere genannt.

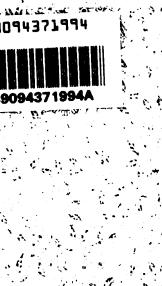

, ,

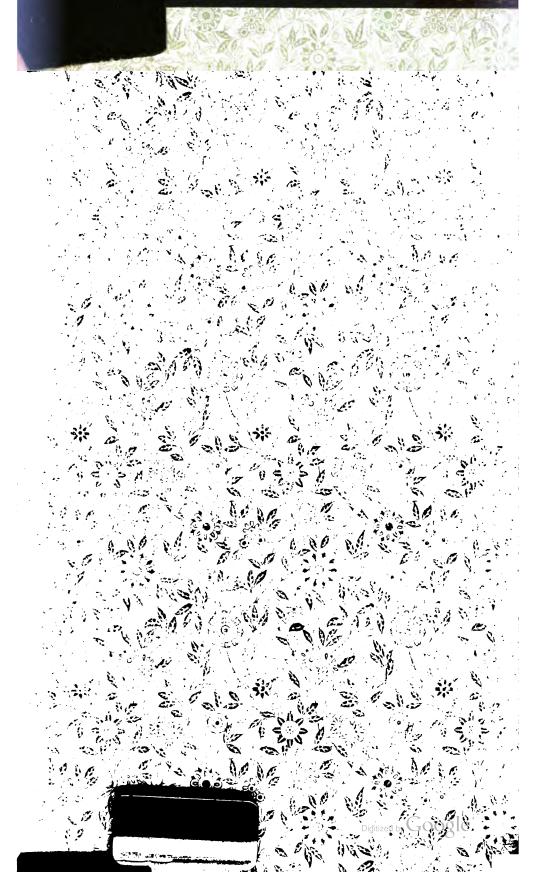

b89094371994a

Digitized by Google